



#### Barvard College Library



FROM THE BEQUEST OF

#### CHARLES SUMNER

CLASS OF 1830

#### SENATOR FROM MASSACHUSETTS

FOR BOOKS RELATING TO POLITICS AND FINE ARTS

## Zeitschrift

für

# Bildende Kunst.

Mit dem Beiblatt

## Kunst-Chronif.

Herausgegeben

pon

Prof. Dr. Carl von Sützow,

Dreizehnter Band.



Leipzig, . Verlag von E. A. Seemann. 1878.



## Inhaltsverzeichniß des XIII. Bandes.

| Cert.                                          |       |                                              | Seite |
|------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
|                                                | Seite | Bu ben Cosmaten-Arbeiten. Bon B. Lubfe.      | 31    |
| Bur Charafteriftit ber Dominitanertunft bes    |       | Gegenerklarung in Bezug auf ben Seller'ichen |       |
| 14. Jahrhunderts. Bon S. Settner 1.            | 81    | Altar, Jacopo be' Barbarj und Wolge:         |       |
| Die Ausgrabungen am Gubabhange ber Burg        |       | mut. Bon C. Ephruffi                         | 63    |
| ju Athen. Bon L. Julius                        | 12    | Schlugwort bes Recenfenten in Bezug auf ben  |       |
| Die Fresten Luini's in G. Maurigio gu Mai-     |       | heller'ichen Altar und auf Wolgemut als      |       |
| land. Bon C. Brun                              | 41    | Rupferftecher. Bon DR. Thaufing              | 96    |
|                                                | 41    | Beit Stoß als Erzgießer. Bon R. Bergau.      | 102   |
| Die Medicaergraber in Floreng. Bon 3.          |       | Der fogenannte Cupibo Michelangelo's im      |       |
| Bogel                                          | 55    | South : Renfington : Mufeum. Bon A.          |       |
| Metall- und Schmudarbeiten bes Drients.        |       | Michaelis                                    | 158   |
| Bon 3. v. Falte 97.                            | 172   | Der Mertel'iche Tafelauffat von 2B. Jamiber. | 100   |
| Michelangelo's Entwurf zu bem Karton ber       |       | Bon R. Bergau                                | 246   |
| Schlacht bei Cascina. Bon M. Thaufing.         |       | Marmorbufte aus Scala                        | 288   |
| 107.                                           | 129   | Marmorbufte aus Ocala                        | 200   |
| Mus ber Campagna von Rom. Bon S.               |       |                                              |       |
| Stiller                                        | 113   | Das Jubilaum bes Germanischen Museums.       |       |
| Bur Baugeschichte von St. Beter. Bon S. v.     |       | Bon D. v. Schorn                             | 19    |
| Genmüller                                      | 124   | Baurath Orth's Projekt zur Umgestaltung ber  |       |
| Griechische Thonfiguren aus Tanagra. Bon       |       | Berliner Mufeumsinfel. Bon A. Rofen-         |       |
| D. Bennborf                                    | 161   | berg                                         | 73    |
| Bergleichenbe Studie über einige Rirchengrund- |       | Die nationale Kunftausftellung zu Reapel     |       |
| riffe ber Renaiffance. Bon S. Semper.          |       | 1877. Bon C. v. Fabrican . 48. 88.           | 378   |
| 178.                                           | 210   | Das plaftifche Mufeum ber Biener Atabemie.   |       |
| Das Theater bes Dionnfos ju Athen. Auf:        |       | Bon C. v. Lütow 148.                         | 384   |
| genommen und gezeichnet von E. Biller.         |       | Bungere Wiener Maler. Bon D. Berggruen.      |       |
| Erläuternder Tegt von 2. Julius. 193.          | 236   | 351.                                         | 375   |
| Abendlandische Malerei und Plaftit in ben      | 200   |                                              |       |
| Ländern bes Drients. Bon J. B. Richter.        | 205   | Briefe von Bonaventura Genelli und Rarl      |       |
| - 1                                            | 203   | Rahl. Mitgetheilt von &. v. Donop.           |       |
| Das bürgerliche Wohnhaus des 16. und 17.       |       | 115. 188. 221. 230. 316.                     | 355   |
| Jahrhunderts in Belgien. Bon B.                | 074   | 110. 100. 221. 250. 010.                     | 300   |
| Bubed                                          | 270   | m - 11 - m - m - m - m - m - m - m - m -     |       |
| Der Palazzo S. Biagio bella Pagnotta in        |       | Bolnisches Burgermadchen von C. Rarger.      | 31    |
| Rom, ein Wert bes Bramante. Bon R.             |       | Benetianische Schneiderbube. Delgemalbe von  |       |
| Redtenbacher                                   | 243   | Eug. Blaas                                   | 32    |
| Tizian und die Herzogin Eleonora von Urbino.   |       | Landschaft von Jan Wynants                   | 63    |
| Bon M. Thausing 257.                           | 305   | Riemand daheim! Genrebild von S. Bugel.      | 128   |
| Studien gur Architefturgeschichte bes 17. und  |       | Bu ber Radirung von G. Meigner: "Abende      |       |
| 18. Jahrhunderts. Bon R. Dohme.                |       | ftimmung, Motiv aus Holftein"                | 155   |
| 289. 321.                                      | 364   | Cedhout, Bortrat, radirt von 3. Giffenhardt. | 192   |
| Bur Beichichte ber farolingifchen Miniatur-    |       | Bilbniß einer jungen Sollanberin von Rem:    |       |
| malerei. Bon A. Boltmann                       | 334   | brandt, radirt von 2B. Unger                 | 221   |
| Gin wiebergefundenes Gemalbe von Gentile       |       | Mabonna und Chriftus mit vier Rirchenvatern  |       |
| Bellini. Bon M. Bolf                           | 341   | von Moretto. Rabirung von 3. Giffen-         |       |
|                                                |       | barbt                                        | 256   |
|                                                |       |                                              |       |

|                                                                                   | Selle Selle                                    | c.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| Die Statue bes Phibias von Joh. Schilling.                                        | Landschaft von Bynants. Rach bem im            |     |
| Museum zu Leipzig                                                                 | 288 Städelichen Institute ju Frankfurt befind: |     |
| Madonna mit bem fegnenben Rinde von                                               | lichen Originalgemälbe rabirt von B.           |     |
| Cima da Conegliano, Radirung von                                                  | Eiffenhardt 63                                 | -   |
| 3. Giffenhardt                                                                    | 288 Die Chebrecherin. Rach bem Gemalbe von     |     |
| Windhunde bei ber Jagdbeute, von D. F.                                            | Cedhout in der Galerie zu Amsterdam            |     |
| Quabal. Rabirung von J. Klaus .                                                   | 320 radirt von B. Unger                        | ,   |
| Motiv aus Olevano, Landschaft von Jos. Ant.<br>Koch. Radirung von S. E. Fischer . | 320 bes Deus Rediculus." Beichnung von S.      |     |
| Die Anbetung ber hirten, von B. Beronese.                                         | Stiller, Farbendrud von Chr. Doeller           |     |
| Radirung von J. Klaus                                                             | 388 in Wien                                    | ž   |
| Judiciany Don J. Straub                                                           | "Riemand babeim!" Rach bem Driginalge          | ١   |
| Graeffe, bas grune Bewolbe gu Dresben.                                            | malbe von H. Zügel rabirt von B.               |     |
| Bon C. Clauß                                                                      | 24 Boernie                                     |     |
| Jovanovits, Forfdungen über ben Bau ber                                           | 26 Entwurf gu ber Schlacht bei Cascina. Reber- |     |
| Betersfirche. Bon R. Rebtenbacher.                                                | 28   zeichnung von Dichelangelo in ber 211-    |     |
| Springer's Raffael und Dichelangelo. Bon                                          | bertina zu Bien. Phototypie von Alb.           |     |
| C. v. Lüpow 65                                                                    |                                                | ı   |
| Rahn, Geschichte ber bilbenben Runfte in ber                                      | Beiblicher Marmortorfo nach bem Original       |     |
| Schweig. Bon B. Lubfe                                                             | 93   ber Mabemie ber Runfte gu Bien ges        |     |
| Unger, B., Musée national d'Amsterdam.                                            | ftochen von J. Alaus 150                       | )   |
| Trente deux planches gravées à l'eau-                                             |                                                |     |
| forte                                                                             | 95 nal-Radirung von G. Meißner 138             | •   |
| Anubton, G., Masaccio og den florentinske                                         | 4                                              |     |
| Malerkonst paa hans Tid. Bon 29.                                                  | öfterr. Mufeum, rabirt von B. Unger. 161       |     |
| v. Geiblit                                                                        | 151 Cedhout, Bortrat bes Schriftftellers Dap-  |     |
| Tizian, sein Leben und seine Zeit (Crowe                                          | per, radirt von 3. Giffenhardt 19:             | ě   |
| and Cavalcaselle, Titian, his life and                                            |                                                |     |
| his times). Bon J. Beavington<br>Atkinson 181.                                    |                                                |     |
| Siebed, herm., bas Befen ber afthetischen                                         |                                                | 3   |
| Anschauung. Bon Bruno Mener                                                       | 278 brandt. Rach dem Driginal in der afa-      |     |
| Bosmaer, C., Rembrandt, sa vie et ses                                             | bemischen Galerie in Wien rabirt von           |     |
| oeuvres. Bon Dr. Stracter                                                         | 283 B. Unger                                   | 1   |
| Billens, C. Fr., Buge aus)                                                        | Madonna mit heiligen, von Moretto. Rach -      |     |
| Thorwaldsen's Künftler: u.                                                        | bem Driginal im Stabel'ichen Inftitut gu       |     |
| Umgangsleben. Rach ber                                                            | Frantfurt rabirt von 3. Giffen barbt. 250      | 5   |
| zweiten banifchen Ausgabe                                                         | Eleonora Gongaga, von Tigian. Rach bem         |     |
| von Th. Schorn                                                                    | Driginal in ber f. f. Gemalbegalerie gu        |     |
| Sammerrich, M., Thorwalds von                                                     | Wien rabirt von B. Unger 257                   | 7   |
| fen und feine Runft. Mus L. v. Donop.                                             |                                                |     |
| bem Danifden                                                                      | ma ba Conegliano. Rach bem Drigi-              |     |
| Blon, Eug., Thorwaldfen. Sein                                                     | nal im Städel'ichen Inftitut zu Frankfurt      |     |
| Leben und seine Werke.                                                            | rabirt von J. Eiffenhardt 28                   |     |
| Aus bem Frangösischen                                                             | Binbhunde bei ber Jagdbeute, von DR. F.        |     |
| nach ber zweiten Auflage                                                          | Duabal. Rach bem Original in ber               |     |
| übersett von M. Münfter.)<br>Brachtwert über Lagenburg                            | akademischen Galerie zu Wien radirt von        | n   |
| Die neue Bafari Ausgabe. Bon S. Janitichet.                                       | 344 J. Klaus                                   | 131 |
| Die neue Safaer Rusgabe. Song, Juntifiger.                                        | Roch. Rach bem Driginal im Besithe bes         |     |
|                                                                                   | herrn H. D. Miethke in Wien radirt von         |     |
| Illustrationen und Kunstbeilagen.                                                 | 5. 2. Fischer                                  | a   |
| 701 M.N.                                                                          | Ein Landelnecht. Gemalbe von Cb. Charles       |     |
| Stiche, Radirungen 2c.                                                            | mont Rach bem Drigingl im Befike bes           |     |
| Raryatide von Rhinoceroshorn. Aus dem im                                          | Serrn 3. Rosfowik rabirt pon 3. Klaus. 35.     | 2   |
| Berlage von B. Bette in Berlin erichies                                           | Die Anhetung ber Sirten, non R. Reronese.      |     |
| nenen Werte "Das grune Gewolbe gu                                                 | Rach bem Original in her glabem Ba:            |     |
| Dresben". Lichtbrud von Roemmler u.                                               | lerie ju Mien rabirt non 3. Rlaus 38           | 8   |
| Jonas                                                                             | 24                                             |     |
| Benetianische Schneiberbube. Rach dem Delge-<br>malbe von E. Blaas radirt von B.  |                                                |     |
| Mager                                                                             | 32                                             |     |

| Bolgichnitte.                                |       | 21 11 00 11 112 1 0                          | Geite |
|----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|
| Bier Bruchftude aus bem Frestencutlus ber    | Seite | Feberzeichnung Raffael's im Louvre           | 69    |
| Spanifden Rapelle in G. Maria Novella        | -     | #Studientopfe. Feberzeichnung Dichelange:    |       |
| ju Floreng, gezeichnet und in Solg ge-       | 1     | 10'8                                         | 65    |
| ichnitten von F. A. Joerdens, und            |       | Die belphische Sibulle von Michelangelo.     | 0.52  |
| 3mar:                                        | 1     | Sixtinische Rapelle in Rom                   | 357   |
| 1. Et. Thomas von Aquino, von bem            | 1     | Rrönung Maria. Bifterzeichnung von Raffael   | 361   |
| bem Tadbeo zugeschriebenen Fresco            | 1     | Der tobte Anabe auf bem Delphin. Marmor-     |       |
| 2. Allegorie ber theologischen Tugen-        | - 1   | wert von Raffael                             | 363   |
| ben und ber fieben freien Runfte,            | 1     | Der Triumph bes Tobes. Fresco im Cam-        |       |
| von dems. Fresco                             | 4     | pofanto zu Bifa. Beichnung und Solz-         |       |
| 3. Allegorie ber ftreitenben Kirche, von     | -1    | schnitt von E. Selm                          | 81    |
| bem bem Simone Memmi juge-                   | 1     | "Gruppe der Bettler", aus bemfelben Fresco.  | 87    |
| schriebenen Fresco                           | 4     | Gli amori degli angeli. Marmorgruppe von     |       |
| 4. Die himmlischen Freuden, von dem-         | 4     | Bergonzuoli. Zeichnung und Solzichnitt       |       |
| selben Fresco                                | 9     | von F. A. Joerdens                           | 88    |
| Anficht ber Ausgrabungsftatte am Gubabhange  |       | Metalle und Schmudarbeiten bes Drients.      |       |
| ber Burg ju Athen. Rach Zeichnung von        | ĺ     | 1. Berfifche Baffen, geg. und in Solg        |       |
| S. L. Fischer in Solz geschnitten von        | 1     | geschnitten von Biberhofer                   | 100   |
| Gunther, Grois und Ruder                     | 13    | 2. Berfifcheindifcher Dolch. Desgl           | 101   |
| Brudftude eines Botivreliefs. Rach Zeichnung | 13    | 3. 4. Indische Kooftgarigefaße; Drna:        |       |
| von S. L. Fischer in Sols geschnitten        |       | ment eines folden. Desgl                     | 104   |
| von benselben                                | 17    | 5. 6. Silbertaufdirte Meffingschüffel;       |       |
| Anficht bes Germanischen Museums in seiner   | 11    | Perfifches Metallgerath. Desgl               | 105   |
| Bollendung. Zeichnung von Effenwein,         | -     | 7. Indifche Binngefaße (Bidrah-Arbeiten)     | 106   |
| Holzschnitt v. E. Helm.                      | 21    | 8. Indische Damen (Nair girls), Zeich:       |       |
| Polnifches Burgermadchen in der Tracht bes   | 21    | nung und Solsschnitt von Biberhofer          | 145   |
| porigen Jahrhunderts. Rach einer Blei-       | 1     | 9. Indisches Silberflacon                    | 171   |
| ftiftzeichnung von C. Karger in Holz         |       | 10. Aegyptischer Goldschmud                  | 173   |
| geschnitten von Klissch u. Rochliger.        | 31    | 11. Türkifchifgrifder Goldfdmud              | 176   |
| Entwürfe jur Umgestaltung ber Berliner Du-   | 01    | 12. Inbifcher Schmud                         | 177   |
| feumsinfel:                                  | - 1   | 13. Indisches Rephritgefäß                   | 177   |
| 1. Bebauungsplan für bie Mufeums:            |       | Durchschnitt bes fog. "Tempel bes Deus Re-   |       |
| insel. Projett von Stüler                    | 34    | diculus"                                     | 113   |
| 2. Projekt jur Erweiterung ber Museen        | 36    | Anficht beffelben                            | 114   |
| 3. Erweiterung der Mufeen, Ansicht           | 30    | Die Schlacht bei Cascina, nach ber Grifaille |       |
| vom Sof der Rational Galerie.                | 37    | in Holkham                                   | 132   |
| 14. Erweiterung ber Mufeen, westliche        | 3,    | Die Schlacht bei Cascina, nach ber Stigge    |       |
| Ansigt.                                      | 33    | Michelangelo's in ber Albertina. Solge       |       |
| 45. Subweftliche Unficht mit ben Gebau-      | 00    | fcnitt nach einer Zeichnung von 30f.         |       |
| ben für eine Kunstakademie und               |       | · Schonbrunner                               | 133   |
| Runftausftellung                             | 73    | Die Rletterer, nach bem Stiche von Marcs     |       |
| 6. Anlage auf der Terrasse                   | 76    | anton. Solsichnitt von Ganther,              |       |
| 7. Querdurchichnitt des Projetts gur Be-     |       | Grois und Ruder                              | 136   |
| bauung ber Berliner Mufeumsinfel             | 77    | Studium ju bem Ruden bes Langentragers.      |       |
| Rach Zeichnungen von A. Orth                 |       | Rreibezeichnung Dichelangelo's in ber        |       |
| in holz geschnitten von R. Bong.             |       | Albertina, Solsichnitt von benf. nach        |       |
| La Canzone d'amore, Terrafottagruppe von     |       | Beichnung von Sof. Schonbrunner .            | 137   |
| Barbella. Rach einer Photographie ge-        |       | Studien gu bem hervorfturgenden und bem      |       |
| zeichnet und geschnitten von F. A. Joers     |       | Anschnallenben. Feberzeichnung Dichels       |       |
| beng                                         | 53    | angelo's in ber Albertina, Solgichnitt       |       |
| Grabmal bes Lorenzo be' Mebici in G. Lo-     | 00    | von benf                                     | 141   |
| renzo zu Florenz                             | 57    | Cupido. Marmorftatue im Couth-Renfington-    |       |
| Der "Tag" und bie "Racht" vom Grabmal        | 0,    | Mufeum, angeblich von Michelangelo           | 160   |
| bes Giuliano de' Medici in Florenz. Holz-    |       | Haarschneider, Thonfigur aus Tanagra (im     |       |
| schnitt von Klitsch u. Rochliter             | 55    | Berliner Museum), gez. von L. Otto,          |       |
| Bom Grabmal bes Lorenzo und Giuliano be'     | 00    | Solsichnitt von S. Buriner                   | 161   |
| Medici in Florenz. Rach Zeichnungen          |       | Grotifche Gruppe, besgl., im Befit bes berrn |       |
| von D. Lämmel in Holz geschnitten von        |       | Feuardent in Baris. Phototypie               | 168   |
| E. Selm                                      | 55    | Frauenstatuette, desgl., im Besit bes herrn  | 100   |
| Beichnung Berugino's jur "Bermahlung         | 00    | Fr. Trau in Wien, gez. v. L. Otto,           |       |
| Maria" in Caen                               | 65    | Solsschnitt von S. Buriner                   | 172   |
|                                              | 40    | Saddahum sau d. aneruge                      |       |

|                                                                                 | Cette      |                                                                          | Settle     |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| Thron bes Dionnfospriefters, geg. von E.                                        |            | Chemalige Grabfapelle ber Ronige aus bem                                 |            |
| Biller. Holsichnittvon Gunther, Grois                                           |            | Saufe Balois bei St. Denis. Grundriß.                                    | 300        |
| und Rüder                                                                       | 196        | Dom ber Invaliben zu Paris. Grundrig.                                    | 300        |
| Stirnmauer des Buschauerraumes im Dio-<br>nysostheater in Athen                 | 107        | Façade des Domes der Invaliden zu Paris.<br>Bantheon in Baris. Grundriß. | 301        |
| Desgl. im Teatro comico zu Bompei                                               | 197<br>201 | Façade des Pantheons in Baris                                            | 302<br>303 |
| Mittlerer Theil vom Sypossenion bes Phai-                                       | 201        | Der Gnadenaltar zu Bierzehnheiligen. Holz-                               | 100        |
| bros im Dionnfostheater in Athen, geg.                                          | -          | schnitt von E. Helm                                                      | 295        |
| von G. Biller, Solsichnitt von Ganther,                                         |            | Mus ber Amalienburg im Rymphenburger                                     |            |
| Grois und Ruder                                                                 | 236        | Part. Desgl                                                              | 296        |
| Erhaltener Theil bes Aufbaues im Buhnen-                                        |            | Grundriß bes Domes ju Fulba                                              | 326        |
| gebaube bes Dionpfostheaters                                                    | 239        | Urfprünglicher Plan der Rirche zu Weingarten.                            | 328        |
| Altar aus ber Rahe bes Dionnfostheaters .                                       | 242        | Grundriß ber Stiftsfirche zu St. Gallen                                  | 329        |
| Peterstirche in Rom, Grundriß Raffaels. Rach                                    |            | Grundriß ber Rirche gu Ginfiedeln                                        | 329        |
| Jovanovits                                                                      | 212        | Theil ber Gewolbe aus ber Rirche ju Bein-                                | 0.044      |
| Dom zu Carpi; Grundriß. Aufgenommen                                             | 010        | garten. Holzschnitt von R. Bong                                          | 330        |
| von B. Barth                                                                    | 213<br>214 | Chriftus, aus bem Evangeliftarium bes Bo-                                |            |
| Sta. Giuftina zu Padua; Grundriß und Suftem.                                    | 214        | bescalc. Nach Lacroix. Aus Woltmann's ,,Geschichte ber Malerei".         | 338        |
| Aufgenommen von F. Schulge 215.                                                 | 216        | Raifer Lothar, aus beffen Evangelistarium in                             | 000        |
| S Niccold zu Carpi; Grundrif. Aufgenommen                                       |            | Paris. Nach Baftard. Ebendaher                                           | 338        |
| von demf                                                                        | 216        | David's Seeresjug. Bfalterium Mureum. Mus                                |            |
| Belgische Wohnhäuser aus bem 16. und 17.                                        |            | Rahn's ,, Geschichte ber bilb. Runfte in                                 |            |
| Jahrhundert, aufgenommen von 28.                                                |            | ber Schweig."                                                            | 339        |
| Bubed, Solgichnitt von G. Belm, und                                             |            | Der h. Lorenzo Giuftiniani. Rach bem Tem-                                |            |
| 3war:                                                                           |            | perabilbe von Gentile Bellini in ber                                     |            |
| 1. Antwerpen, Façade um 1580                                                    | 225        | Atademie zu Benedig, gezeichnet von A.                                   |            |
| 2. Brügge, rue de l'Eckhout 33                                                  | 228        | Bolf. Solgichnitt von Gunther, Grois                                     |            |
| 3. Brügge, rue du fil 7 C                                                       | 228        | und Rüder                                                                | 342        |
| 4. Brüffel, bemolirte Façabe. Erbaut um 1680                                    | 232        | Gretl in ber Staube. Rach einem Gemalbe von Eb. Charlemont, geg. von 3.  |            |
| 5. Brügge, rue neuve 20. Erbaut                                                 | 404        | Samga. Holzschnitt von E. Delm                                           | 351        |
| um 1565                                                                         | 233        | Die guten Freunde. Holzschnitt von F. A.                                 | 901        |
| 6. Mecheln, quai aux avoines 23                                                 | 235        | Joerbens nach einem Gemalbe von                                          |            |
| 7. Fenfter eines Saufes zu Mecheln, auf-                                        |            | Frang Rumpler                                                            | 353        |
| genommen von B. Bubed, Solg-                                                    |            | Façabe ber Stiftsfirche gu St. Gallen. Solg:                             |            |
| fcnitt von G. Selm                                                              | 272        | schnitt von A. Cloß                                                      | 329        |
| 7 Belgische Zimmereinrichtung im 16. Jahr:                                      |            | Durchschnitt burch ben Mittelbau bes Schloffes                           |            |
| hundert, desgl                                                                  | 270        | Bommersfelden                                                            | 373        |
| Grundriß bes Balaggo S. Biagio bella Pag-                                       |            | Mabonnenrelief aus weißem Marmor, nach                                   |            |
| notta in Rom                                                                    | 244        | bem Original in ber Atabemie zu Wien                                     |            |
| Mebaillon-Bilbniß bes Wenzel Jamiger im                                         |            | gez. von J. Schonbrunner, holzichnitt                                    | 401        |
| Germanischen Mufeum zu Rürnberg, gez.<br>v. C. Balther, in holz geschnitten von |            | von Günther, Grois und Rüder .<br>Männlicher Torso, besgl                | 384        |
| 2. Trambauer                                                                    | 246        |                                                                          | 385<br>387 |
| t Der Mertel'iche Zafelauffat im Germani-                                       | -10        | Bergebliche Dube. Rach bem Gemalbe von                                   | 001        |
| ichen Mufeum ju Rurnberg, gez. von B.                                           |            | R. Genling gez. von J. Samga, Solg-                                      |            |
| Ritter, Solgidnitt von &. Trambauer.                                            | 246        | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                  | 376        |
| Randzeichnung von Jof. Schonbrunner.                                            |            | +3n ber Rirche. Rach bem Gemalbe von C.                                  |            |
| Solgichnitt von R. v. Balbheim                                                  | 262        | Brobft geg. von 3. Samga Solgichnitt                                     |            |
| +Statue bes Phibias von Joh. Schilling,                                         |            | von R. Brend'amour                                                       | 377        |
| Mufeum zu Leipzig. Beichnung und Solz-                                          |            | MI HOUSE THE                                                             |            |
| schnitt von F. A. Joerbens                                                      | 286        | 2 Tuitialan Nianattan sa                                                 |            |
| Zwidel aus ber Theatinerfirche in München.                                      | 004        | 2. Initialen, Dignetten 2c.                                              | 201        |
| Holzschnitt von R. Bong                                                         | 294        | Bignette: Biscuitfigurchen nach Clodion .                                | 304        |
| Aus ber (protestantischen) Stephanstirche in                                    | 907        | Initial aus dem Pfalterium Aureum der                                    | 334        |

## Jur Charafteristif der Dominicanerkunst des 14. Jahrhunderts.

Don Bermann Bettner.

Mit Illuftrationen.

I. Der freskencyklus der Spanischen Kapelle in S. Maria Novella zu florenz.



St. Thomas von Aquino. S. M. Novella in Floreng. Zeitschrift fur bilbende Runft. XIII.



en Dominicanern fehlte bie Poesie der Legende. Schon im Reliesschmuck bes Grabschreines bes Heiligen in S. Domes

nico zu Bologna hatten Niccolo Bifano und fein Gehilfe Fra Guglielmo Manello ber Darftellung ber Bunbergeschichten bes Beiligen felbft bie Darftellung ber Bunbergeschichten bes beiligen Reginald hinzufügen muffen; und in die gleiche Berlegenheit fielen Alle, bie bas gleiche Wagniß versuchten. Man hielt fich meift an bie Darftellung einzelner Borgange aus bem Leben bes Beiligen, ober man erganzte die Lebensgeschichte bes beiligen Dominicus burch bie Lebensgeichichte bes beiligen Beter Martyr. Bald brangte fich baber in ber Runft ber Dominicaner an bie Stelle ber Legenbe bie Lehre, an die Stelle bes heiligen Dominicus ber große Begrunber ber icholaftischen Dominicanertheologie, ber beilige Thomas von Aquino. Faft alle Malereien des 14. Jahrhunberte, die unter bem Ginfluß ber Dominicaner entstanden, find die Berherrlichung ber Lehre bes heiligen Thomas von Aquino ; jainihren Einzelzügen find fie fogar gang beftimmten Stellen feiner gefeiertften Schriften entnommen.

Es sind meift Erfindungen gelehrter Mönche, die auch in den Bildern nur dogmatische Tendenzpredigt sehen; trockene Buchphantasie, Programmmalerei der schlimmsten Art. Ein um so herrlicheres Zeugniß für die großartige künstlerische Genialität des Zeitalters ist es, daß aus solcher Gestaltungsweise bennoch Werke hervorgehen konnten, die höchst beachtenswerth, zum Theil sogar von überwältigender Kraft sind.

Die ältesten Darstellungen bes heiligen Thomas von Aquino und seiner Lehre sind eine Halbsigur bes Heiligen von Stesano Fiorentino über einer Thür bes Klosterganges in S. Maria Rovella zu Florenz (Basari I, S. 20 und II, S. 16), das Altarbild Francesco Traini's in der Dominicanerkirche S. Katharina in Pisa aus dem Jahre 1345 (E. Förster, Denkmale der ital. Malerei I, Tf. 33), das von Benozzo Gozzoli in einem sett im Louvre besindlichen Bilde (Nr. 233) nachgeahmt wurde, und das Altarbild Andrea Dreagna's in der Kapelle Strozzi am Ende des nördlichen Seitenschisses von S. Maria Novella aus dem Jahre 1357 (Förster's Denkm. I, Tf. 34). Besonders das Bild Traini's ist von spitssindigster Symbolik; Basari (II, S. 137) nennt es eine invenzione capricciosa. Es muß einer besonderen Ausstührung vorbehalten bleiben, näher darzulegen, daß seder einzelnste Zug dieser Symbolik aus Thomas von Aquino's Summa contra Gentiles geschöpft ist.

Jedoch die umfassenbste aller dieser Darstellungen ist der große Fressencytlus in der sogenannten Spanischen Rapelle in S. Maria Novella. Die Spanische Rapelle war ursprünglich der Kapitelsaal des alten Dominicanerklosters.

Wir kennen weber genau die Entstehungszeit dieser großartigen Darstellungen, noch die Namen der ausführenden Künstler. Wir wissen nur, daß die Ausmalung der Kapelle im Todesjahre des Stifters Buonamico di Lapo Guidalotti († 1355) noch nicht vollendet war, und daß zwei verschiedene Künstlerhände, wahrscheinlich die Hand eines Giottisten und die Hand eines Sienesen, deutlich unterscheidbar sind.

Basari bezeichnet als den Versasser des Programms den Prior des Mosters, ohne dessen Namen zu nennen. B. Marchese in den Memorie dei pittori, seultori e architetti Domenicani (3. Aufl., Id. I, S. 191) weist auf Fra Zacopo Passavanti, welcher lange Zeit die Bauangelegenheiten von S. Maria Novella leitete.

Hier im Kapitelsaal bes bedeutenbsten Dominicanerklosters war wie nirgends ber Ort zur monumentalen Verherrlichung der Bedeutung und Macht des Dominicanerordens, seiner göttlichen Sendung, seiner reinen Lehre, seines festen Predigtamtes. Was jene Altarbilber-nur epigrammatisch andeuten konnten, erhält hier seine systematische Begründung.

An der Altarwand, an der Eingangswand und an den Gewöldkappen ist das Leben Christi und das Leben des heiligen Dominicus dargestellt; es sind zum Theil sehr vorzügliche Bilder in der schlichten erzählenden Weise der Giottisten. Die Hauptdarstellungen aber sind die Fresken der beiden Seitenwände; auf der einen Wand die Darsstellung der kirchlichen Lehre, auf der anderen Wand die Darstellung des kirchlichen Regiments. Auch diese Darstellungen wurzeln dis aus einzelnste in den Schristen des großen Scholastikers.

Es ist wichtig, auf diesen Ursprung des Programms näher einzugehen. So viel besprochen diese Bilder sind, der Zusammenhang mit Thomas von Aquino ist noch niemals genügend beachtet worden.

Wir beginnen mit ber Betrachtung ber die Rirchenlehre enthaltenden Darstellung. Es ist die Westseite, vom Eintretenden links.

Sie ist die monumentale bildliche Illustration des Hauptwerkes des heiligen Thomas von Aquino, der Summa theologica.

Zwei Reihen sitzender Gestalten; die eine Reihe über der anderen. Die untere Reihe die in der Summa theologiea niedergelegte Encyklopädie der Theologie; die obere Reihe die Erfüllung und Vollendung dieser Theologie in dem wissenschaftlichen System des Heiligen selbst, die Verherrlichung des heiligen Thomas von Aquino als Doetor angeliens.

In der unteren Reihe ift Gestalt um Gestalt der Summa theologica nachgebilbet. Bierzehn weibliche allegorische Gestalten, thronend auf prächtigen gothischen Chorstühlen; zu ihren Füßen je eine sitende männliche Gestalt, die der geschichtliche Träger ber in der Allegorie vorgeführten Thätigkeit ift. (S. d. Abbild. S. 4.) Die ersten sieben Gestalten stellen die weltlichen Wiffenschaften bar, die sogenannten sieben freien Künste; die Grammatik mit Donatus und einem lernbegierigen Anaben, die Rhetorif mit Cicero, ber burch Uebermalung wunderlicherweise drei Sande erhalten hat, die Dialeftif mit Aristoteles (Beno?), die Musik mit Tubalcain, die Aftronomie mit Ptolemaus, die Geometrie mit Enklid, die Arithmetik mit Pythagoras. Diese Darstellung fußt auf bem Aufangesat ber Summa theologiea (I, 1, 5), daß, obgleich die heilige Wiffenschaft alle anderen Wiffenschaften in sich umfasse und darum über alle hinausreiche, sie sich boch berselben als Dienerinnen (ancillae) bedienen tonne; und in biesem Sinne ift es mohl zu beachten, bag, um die Unvolltommenheit und Unterordnung dieser weltlichen Wiffenschaften scharf hervorzuheben, als die geschichtlichen Träger derselben nur Seiben gewählt sind, die des göttlichen Lichtes noch entbehren (1, 2, 65, 2). Den sieben weltlichen Gestalten entsprechen sieben firchliche. In drei Gestalten die drei theologischen Tugenden. Zuerst, als die Wurzel und Seele aller anderen Tugenden, die Liebe (Caritas) in feltsam antiksprendem Anklang an die Bestalt Umor's mit Bogen und Pfeil bewaffnet; zu ihren Gufen ber heilige Augustinus. die Hoffnung (Spes) und der Glaube (Fides); zu ihren Gugen Beilige, beren Ramensbezeichnung unsicher ift. Die Summa theologiea nennt (I, 2, 62, 1) diese Tugenden ben Inbegriff und das Wefen aller beiligen Wiffenichaft; fie beißen darum die theologischen Tugenden, weil fie uns einzig burch die göttliche Offenbarung zu Theil geworden. Und in den vier Bestalten, welche ben Schluß bilden, im Begensatz zur ratio speculativa die ratio practica, die Bethätigung der driftlichen Wiffenschaft im driftlichen Leben. wöhnlich werden diese vier letten Gestalten als die Allegorien der theoretischen und praftischen Theologie, des geistlichen und weltlichen Rechtes bezeichnet. Die Summa theologica führt zu einer anderen, wenn auch ähnlichen Fassung. Die beiden ersten Gestalten dieser Schlußgruppe find die allegorische Darstellung der driftlichen Gottesverehrung, in welcher die Summa theologica (II, 2, 81, 7) zwei Arten, eine innere, devotio (Andacht), und eine äußere, oratio (Kultus) unterscheidet. Die erste Gestalt ist die Allegorie der devotio (Andacht). Dies erhellt sowohl aus der freudigen, von heiliger Begeisterung durchströmten Erregtheit der weiblichen Gestalt selbst, als ganz besonders auch aus ber Gestalt des Heiligen zu ihren Füßen (hieronymus?), der tief in sich versunken, grüblerisch über die höchsten Geheimnisse finnt. Ift diese Charafteristif nicht der Begriffsstimmung der Summa theologica (II, 2, 82) entlehnt, welche die Wirkung der Andacht in die innere Fröhlichkeit (lactitia) und in die stille Beschaulichkeit (contemplatio seu meditatio) sest? Die zweite Gestalt ift die Allegorie des Kultus (oratio). Sie halt in der linken Sand ein Medaillon mit bem Chriftusbilbe. Ift aber biefes Emblem nicht überaus bedeutsam, da die Summa theologica das Bild, insbesondere das Christusbild, als einen

ganz wesentlichen Bestandtheil des christlichen Rultus bezeichnet? Die Summa theologica sagt (II, 2, 81, 3): "Imaginibus non exhibetur religionis cultus, secundum quod in se ipsis considerantur quasi res quaedam, sed secundum quod sunt imagines ducentes in Deum incarnatum; motus autem, qui est in imaginem, prout est imago, non consistit



Allegorie ber theologischen Tugen Bruchtud tes bem Tattee Gatti jugefdrietenen Fredergemall



Muegorie der f. Bruditud tes tem Simene Memmi gugeschriebenen Frescogembl

in ipsa, sed tendit in id, cuius est imago'. Unb bie Summa theologica fagt weiter (III, 25, 3): "Ipsi Deo, cum sit incorporeus, nulla imago corporalis poterat poni; sed quia in novo Testamento Deus factus est homo, potest in sui imagine corporali adorari. Non adoramus adoratione latriae imaginem Christi non propter imaginem, sed

propter rem, cuius imago est. Inter traditiones, quas Apostoli familiari instinctu Spiritus sancti non reliqueruat in scriptis, sed in observatione Ecclesiae per successionem fidelium, sit imaginum Christi adoratio; unde et B. Lucas dicitur depinxisse Christi imaginem: Der unter bêter Olehalt figenbe Spilige, begilitett aufifiquaten), jil bemge-



en und ber fieben freien Runfte. t in ber Spanifcen Rapelle von G. Maria Rovella ju glecon,



lenden Ruche. en der Granisten Kapelle von G. Warie Lovella in Alexon.

maß entweder Johannes Damastenus oder der beilige Basilius, aus deren Schriften Thomas von Nazino, wie er selbst angiedt, seine Ansicht von der Nothwendigkeit des Bilberdientles geschöpft hat. Und die eineben legten Schlaften der Schlusgruppe sind die Gesorisike Dartiellung des driftlichen Nechle. meh landstehen Mich Gegensat von Kirchen- und Staatsrecht, denn Thomas von Aquino kennt diesen Gegensatz nicht, als vielmehr auf Grund der Anschauungen der Summa theologiea (III, 91) der Gegensatz des in den Schriften des alten und neuen Testamentes offenbarten, unmittels dar göttlichen Gesetzes (lex acterna) und des aus der menschlichen Vernunft stammens den und darum je nach den verschiedenen Zeits und Ortsbedingungen veränderlichen menschlichen Gesetzes (lex humana seu temporalis). Die Allegorie des göttlichen Gesetzes trägt in der Linken ein Kirchenmodell, die Nechte ist segnend vorgestreckt; zu ihren Füßen der Papst (Clemens V.), die Nechte ebenfalls segnend emporgehoben, in der Linken die Schlüssel Petri tragend. Die Allegorie des menschlichen Gesetzes trägt in der Linken die Erdfugel mit der Inschrift der drei Welttheile, in der Rechten ein Schwert; zu ihren Füßen der Kaiser mit dem Gesetzuch, wahrscheinlich Justinian.

Der obere Theil des Bildes, die Verherrlichung des heiligen Thomas von Aquino als bes abschließenden Systematifers ber driftlichen Rirchenlehre, ift von demselben Typus, wie bas Bild Traini's in Pija, nur umfassender. (S. d. Abbild. S. 1.) In der Mitte auf hohem gothischen Thron der Seilige in seinem Ordenstleide, mit beiden Sanden die aufgeschlagene Bibel haltenb. Das offene Blatt zeigt in bem lateinischen Tert der Bulgata ben Bers aus dem Buche der Weisheit (VII, 7): "Mir kam der Weift der Weisheit und ich hielt fie theurer benn Königreiche und Fürstenthumer". Bu beiben Seiten bes Beiligen, auf einer Bank figend, die Träger der Difenbarung; einerseits Hiob, David, Paulus, Marcus, Johannes, andererfeits Matthäus, Lucas, Moses, Jesaias, Salomon. Die Auswahl ift bedingt burch bie biblischen Bücher, zu denen Thomas Commentare geschrieben hat. Ueber den biblischen Gestalten und über dem Throne bes Heiligen schwebende Engel. Bu den Füßen bes Beiligen aber, sigend auf ben Stufen seines Thrones, die keterischen Widersacher ber geheiligten Rirchenlehre; in ber Mitte Averroes, rechts Arius, links Cabellius. Es ift ein tiefer Bug, baß biefe Reter nicht als niebergeschmettert bargestellt find, wie in bem Bild Traini's, sonbern als in sich versunken, grüblerisch sinnend, innerlich grollend. Hier handelt es sich nicht um die Bernichtung der Reter durch äußere Gewalt, die die Sache des Kircheuregimentes ift, sonbern um die unwiderstehliche leberzeugungsfraft der driftlichen Wahrheit. Wie die Summa contra Gentiles wesentlich eine Streitschrift gegen die grriehrer ift, jo stellt auch die Summa theologica die gang bestimmte Forderung, mit den Ungläubigen wissenschaftlichen Kampf einzugehen, fofern bafur geforgt fei, daß diefer Kampf den Geiftesarmen nicht ein Mergerniß werbe. Was der Urheber des Programms mit dieser Darstellung gewollt hat, liegt in ben Worten (II, 2, 10, 7): "Non debet disputari de his, quae sunt fidei, quasi de eis dubitando, sed propter veritatem manifestandam et errores confutandos. Oportet enim ad fidei confirmationem aliquando cum infidelibus disputare; quandoque quidem defendendo fidem, quandoque autem ad convincendos errantes".

Ueber diesem Vilde, oben an der Gewöldefappe der Decke, die Ausgießung des heiligen Geistes am Pfingstsest. Die Wissenschaft allein, auch wenn sie getränkt ist mit dem Geiste der christlichen Tugenden, gelangt nicht zur vollen Erkenntniß; es bedarf dazu der Gaben des heiligen Geistes. Summa theol. I, 2, 68, 2: "In ordine ad sinem ultimum supernaturalem, ad quem ratio movet, secundum quod est aliqualiter et impersecte informata per virtutes theologicas, non sufficit ipsa motio rationis, nisi semper adsit instinctus et motio Spiritus saneti."

Rechts an ber Oftseite, der Darstellung der Kirchenlehre gegenüber, die Darstellung bes Lebens der Rirche, des Kirchenregiments. Münftlerisch steht das Bild niedriger als

bie anderen Bilder. Es fehlt an architektonischem Rhythmus; die Komposition verzettelt sich. Man pflegt daher die Ausführung jeht meist Andrea da Firenze zuzuschreiben, dessen Ranieri-Bilder im Camposanto zu Pisa in ähnlicher Weise kompositionslos sind. Doch das Programm des Bildes ist genau dasselbe wie das Programm der gegenüberstehenden Darstellung der Kirchenlehre. Wie die Darstellung der Lehre der Kirche Zug für Zug die monumentale bildliche Illustration der Summa theologica ist, so ist diese Darstellung des Lebens der Kirche Zug für Zug die monumentale bildliche Illustration des Commenstars des Hohen Liedes Salomonis, des Canticum Canticorum.

Nach Maßgabe der allegorischen Auslegung des Hohen Liedes wird das Leben der Kirche dargestellt als die Brautschaft der Kirche mit Christus. Gleich dem gegenüberssiehenden Bilde ist auch dieses Vild in eine untere und obere Hälfte getheilt. Es ist hergebracht, die untere Hälfte die Darstellung der streitenden, die obere Hälfte die Darstelslung der triumphirenden Kirche zu nennen. Und man kann nicht sagen, daß diese Benennung unrichtig sei. Allein tressender ist es doch, nach dem Gleichnis von der Brautschaft der Kirche mit Christus die untere Hälfte des Vildes als den Kampf der Kirche um den himmlischen Bräutigam zu bezeichnen, die obere Hälfte als die Seligkeit der errungenen Bereinigung.

Zwei verschiedene Commentare über das Hohe Lied gehen unter dem Namen des heiligen Thomas von Uquino. Der eine beginnt mit den Worten: "Sonet vox tua in auribus meis"; der andere "Salomon inspiratus divino spiritu". Es ist streitig, ob beide Commentare ächt sind, oder welcher der ächte ist. Das Programm hält sich ausschließlich an jenen ersten Commentar; er ist der tiesere und ausschliebere.

In der unteren Hälfte der Nampf um den himmlischen Bräutigam, die streitende Kirche. (S. d. Abbild. S. 4.) Der Commentar bes heiligen Thomas (Opera. Parma 1863. Th. 14, 5. 390) unterscheibet im Leben ber Rirche einerseits bas Verlangen nach ber Erreichung bes Guten (adeptio boni), bas Sehnen nach bem entzudenden Genuß der Gemeinschaft mit Christus (ecclesia desiderat adipisci divinas dulcedines et sponsi sui Christi degustatiories), und andererseits die Abwendung des Uebels (fuga mali), die Flucht vor den äußeren Bebrohungen und Störungen biefer Gottinnigkeit (desiderat ecclesia fugere exterfores tribulationes). Entsprechend ift die bildliche Darftellung in zwei Abtheilungen gegliedert, die räumlich freilich von fehr ungleichem Umfang find. In der erften größerent Sauptabtheilung bas Glud der gläubigen, in fich befriedigten Kirche, ihr Wefen und Im Hintergrund als Symbol ber Kirche ber Dom von Florenz, ihr irdisches Dasein. nach dem ursprünglichen Modell Arnolfo's; auf erhabenem Thronsessel der Papst mit Cardinal und Bischof, der Kaiser mit Kanzler und Feldherr; unter diesen mächtigen Schutherren, an den Stufen bes Thronfessels bes Papstes und Raisers, Die Gemeinde, dargestellt unter dem Symbol ruhig und friedlich auf dem Tisch des Herrn gelagerter Schaafe, die von treuen Wachthunden behütet werden, deren weiß und schwarz geflectes Fell eine unzweideutige Hinweisung auf die Ordenstracht der Dominicaner als ber Domini canes ift. Bu beiden Seiten aber das wogende bewegte Leben der Gemeinde felbst. Rechts auf der Seite des Papstes eine Schaar frommer, gläubig ergebener, sinnender, betender Mönche und Nonnen. Es ist die Gottinnigkeit, die einzig und allein nur aus ber stillen Beschaulichkeit (vita contemplativa) quillt, (dulcedo, quam Ecclesia sponsa Christi desiderat adipisci, hauritur secundum contemplativam vitam). Links auf ber Seite des Raifers eine Schaar weltlicher Gestalten beiber Geschlechter in ben verschieben-

sten Lebensstellungen und Charaftereigenthümlichkeiten. Es ist bie Schaar berer, die in bem thätig handelnden Leben (vita activa) stehend, die volle Süßigkeit der Gottinnigkeit noch nicht erreicht haben, aber nach ihr ftreben, die Schaar der Anfänger, die dereinst auf Bollfommenheit hoffen burfen (qui talem dulcedinem nituntur gustare, incipientes, qui se habent ad modum habentium solum tactum secundum vitam spiritualem). Die Darftellung umfaßt beibe Urten ber Gläubigkeit und Gottesverehrung, benn Chriftus wird nicht blos von den Auserwählten geliebt, sondern von der ganzen Kirche (quod Christus in ecclesia universaliter sit dilectus). Das Motiv, bas diefer Hauptabtheilung zu Grunde liegt, ift das Wort des Hohen Liedes (Rap. 1, 4): "Wir freuen uns und find fröhlich über Dir, wir gedenken an Deine Liebe nicht benn an ben Wein; die Frommen lieben Dich". Und nun in ber zweiten kleineren Abtheilung bie Abwendung bes lebels, die Abwehr ber bas Glud ber Rirche bedrohenden Anfechtungen. Der Commentar unterscheibet (S. 393) zwei Arten bieser Ansechtungen; solche, welche aus ber inneren Zuchtlosigkeit der Kirche selbst (ex administratione filiorum), und folde, welche aus der Aufsessigkeit ber Reger entspringen (ex insidiatione haereticorum). Daher auch hier wieder zwei gesonderte Gruppen, unmittelbar auf einander folgend. Der heilige Dominicus ben Ungehorsamen und Berstockten seelsorgerisch in bas Gewissen rebend; und ber beilige Thomas von Aquino ben Kegern, unter benen Averroes und die anderen orientalischen Denker hervorragen, die Unwiderleglichkeit des Evangeliums predigend. Und wie dort auf der gegenüberliegenden Seite bes Bildes ber ftille Friede der Frommen und Glaubigen symbolisirt ift burch friedlich hingelagerte Schaafe, die von weiß und schwarz gefleckten hunden getreulich bewacht sind, fo ift hier die Abwehr und Berfolgung ber Ungehorsamen und Ungläubigen symbolisirt durch Suchse, welche auf Antrieb eines Dominicaners von weiß und schwarz gefleckten Sunden verfolgt und zerfleischt werben: bie Hindeutung auf das den Dominicanern obliegende Inquifitionsgericht. Es ift nöthig, mit Bestimmtheit hervorzuheben, daß die verfolgten Thiere Füchse sind, da Basari (II, 911) Das Motiv ift der Bers des Sohen Liedes (2, 15): "Fanget uns von Wölfen spricht. die Füchse, die kleinen Guchse, die den Weinberg verderben (capite nobis vulpes parvulas, quae demoliuntur vineas, nam vinea nostra floruit). Thomas von Aquino beutet in seinem Commentar am Ende des zweiten Kapitels diese Stelle ganz ausbrücklich auf die Berfolgung ber Reger.

In der oberen Hilfe des Bilbes aber die Seligkeit der errungenen Gemeinschaft mit Christus, die triumphirende Kirche. Gerade hier ist die Komposition unsäglich zerstückelt; dennoch ist der Gedankengang deutlich erkennbar. Das Hohe Lied (4, 12) vergleicht die Braut, die Kirche, mit einem verschlossenen Garten; und der Commentar sührt aus, wie der Christ, um den höchsten Ruhm zu erlangen, sich abschließen müsse von der eitlen Weltlust, und wie es dem Christen leicht sei, mit Hilfe des Erlösers die Versuchung zu überwinden. Das Vild giebt die Darstellung dieses verschlossenen Gartens als des Siges derer, die die Sünde überwunden haben. (S. d. Abbild. S. 9.) Vier ernste hohe Gestalten, von grünem Gebüsch umhegt, erhöht auf gemeinsamer Bank sigend. Der Commentar hebt hervor, wie am meisten geschickt zur Ueberwindung der Sünde das beschauliche Leben sei. Wer sieht nicht dort in senem tief ernsten Mann, der sünde das beschaulicheit oder, um in der Sprache des Commentars zu sprechen, den vir contemplativus? Und innerhalb des thätig handelnden Lebens unterscheidet der Commentar drei Arten der Versuchung, die



Beitidrift für bitbente Raufe, II

Versuchung des Teufels, die Versuchung der Welt, die Versuchung des Fleisches. Charafteristif ber brei folgenden Gestalten ift bieser Unterscheibung entsprechend. Zuerst eine hehre Frauengestalt; auf ihrem Schoof ein junger Löwe (catulus leonis), deffen Bahne fie mit dem Zeigefinger ber rechten Sand berührt. Wer fieht nicht, daß hier die lleberwindung des Teufels gemeint ift, ba die Darstellung von Menschen, die dem Löwen ben Raden aufreißen, in der gesammten mittelalterlichen Runft bas Enmbol bes Rampfes mit bem Teufel ift, und daß auch dieselbe Deutung bleibt, wenn wir, wie Einige wollen, in diesem Thier nicht einen jungen Löwen, sondern einen hund sehen, da auch der hund (Pjalm. 22, 17, 21; Apokalypje 22, 15) zur Rotte bes Bösen gehört? Sobann ein Mann in ber Zeittracht ber vornehmen Florentiner, auf bem linken Urme ber Falke. ba der Falke auf Jagd und vornehmes Leben beutet, die lleberwindung der Weltluft. Bulett eine heiter verklärte Frau, die Bioline fpielend. Es ist die Ueberwindung der Fleischesluft, die mortificatio carnis; es geschah auf Grund der Psalmen, daß in der mittelalterlichen Symbolik (vgl. Spicil. Solesmense, Bb. III, S. 143 s. v. chordae) dem Saitenspiel diese Bedeutung beigelegt ward. Und gang in bemselben Sinn ber himmlischen Seligkeit, die aus der Ueberwindung der Sunde entspringt, ift die Scenerie des Border- und hintergrundes. Im Vordergrunde der Reigentanz fröhlicher Mädchen beim Klang bes Tambourins. Wie war es möglich, hier an die Lodungen der Welt oder, wie E. Förster sich ausbrückt, an die Abwege von der Kirche zu denken? Wäre diese Erklärung richtig, wie hätte Orcagna in der Darsiellung des Paradicses in der Napelle Strozzi in C. Maria Novella, wie hatte felbft Fiefole in einer Darftellung bes Weltgerichtes in ber Kirche St. Angeli zu Florenz (Acad. delle belle Arti, Saal ber kleinen Gemalbe, Nr. 41) benjelben Reigentanz barstellen können, und zwar Fiefole, ganz wie in unserem Bilbe, in einem geschlossenen Garten? Es ist ber Tang ber Seligen, gleichwie David mit aller Macht vor dem Herrn tangte (2. Sam. 6, 14). Die Clavis S. Melitonis im Spicil. Solesm. III, S. 140 fagt unter bem Worte "Saltare": "A iudicio tandem saltabit (Christus) iterum et saltum faciet in coelum, quando, pleno iam corpore, dicet illis: Venite Benedicti Patris mei! Utinam et nos possimus saltare cum ipso! Et saltabimus vere, si iterum parati sumus sequi ipsum per bona opera et imitationem, sicut ipse ait Petro: Sequere me". Im Sintergrunde aber find Männer und Jünglinge bargestellt, auf die Bäume fletternd, begierig, von den Früchten zu effen oder fie den Umstehenden liebreich zu reichen; und mitten unter bem Strauchwert ein wandelndes Baar, in lebhaftem Gespräch und mit der erhobenen hand in die lockende Ferne weisend. Jene Kletternden holen von den Baumen die Früchte der Granatapjel, von denen das Sohe Lied ergählt, und von denen der Commentar fagt, daß fie rein find von den Alecken bes Fleisches und von ben weltlichen Sitelfeiten; und jenes Paar, das die Erklärer im Widerspruch mit der Hoheit eines Kirchenbildes als weltliches Liebespaar beuten, find gottselige Menschen, bie nach ber Quelle ber Seligkeit suchen, nach ber Quelle jener suffen Baffer, die vom Libanon fließen und die nicht vergiftet sind von den Listen des Teufels. Rap. 5, 1: "Effet, meine Lieben, und trinket, meine Freunde, und werdet trunken". Es ift baber durchaus folgerichtig, daß nun auch noch innerhalb besselben geschlossenen Gartens, ber das Symbol der Ueberwindung der Sünde ist, die Ertheilung der Absolution und die Einführung ber Begnadeten in die Pforten des himmelreichs zur Darftellung kommt. Und wie die letten Rapitel bes Commentars begeistert schilbern, wie die gange Kirche felig fein wird in der feligen Gemeinschaft mit dem himmlischen Bräutigam, jo sind auch Detrus steht an der Himmelspforte, den in Kindergestalt dargestellten seligen Seelen, die von Engeln bekränzt werden, das Himmelreich öffnend. Hinter ihm die Heiligen der Kirche, fromm verzückt aufschauend zur Herrlichkeit Gottes. Darüber die himmlischen Heerschaaren in freudigem Lobgesang; in der Mitte hoch thronend Christus, das Buch des Evangeliums in der Rechten, den Schlüssel in der Linken, zu seinen Füßen auf dem von den vier Evangelistenemblemen umgedenen Altar das Symbol des Opferlammes.

Weber diesem Bilde, oben an der Gewöldekappe der Decke, wie im Altarbilde Orcagna's, das Schiss Betri, am User ein Angler; das althergebrachte Symbol der durch Christi Wunderkraft behüteten Kirche.

Dieser Jubelgesang auf die himmlische Seligkeit als die Erfüllung und Vollendung der Segnungen der Kirchenlehre und des Kirchenregimentes ist der Schluß.

Reiner aber wird biese Räume verlassen, ohne nochmals prüfent das Ganze zu überblicken.

Je mehr wir uns in diesen gewaltigen Freskencyklus hineinschauen, desto mehr werben wir ergriffen nicht blos von der Macht und strengen Folgerichtigkeit des Gedankengehaltes, sondern auch von der Macht der künstlerischen Behandlung und Aussührung. Trop aller Ungleichheiten im Einzelnen ist das Ganze unbedingt eines der großartigsten Werke der gesammten älteren italienischen Kunst. Allein der Eindruck ist und bleibt ein getheilter. Statt der unvergänglichen Poesie tief inneren Seelenlebens dürre Scholastik und düsterer Fanatismus, statt plastischer Klarheit spissindig gelehrte, schon den Zeitzgenossen schwer verständliche Allegorie und Symbolik.

Es ist das alte starre Dominicanerthum, seine Größe und seine pfaffische Beschränkt= heit, sein Glaubenseifer und seine Furchtbarkeit.



#### Die 2lusgrabungen am Südabhange der Burg zu 2lthen.

Mit Bolgichnitten.



n den letzten fünfzehn Monaten hat die hiesige archäologische Gesellschaft wieder ein schönes und dankenswerthes Stück Arbeit vollendet: der ganze Südabhang der Burg, der früher in Folge der Aufräumung der Burgsläche unter drei ungeheuren Schuttbergen vollständig verschüttet lag, ist in seiner Ausbehnung vom Dionysostheater im Osten die zum Herodestheater im

Westen, vom Burgselsen im Norden bis zur sog. Serpente-Mauer im Süden aufgeräumt worden. Wir gewinnen damit, ganz abgesehen von epigraphischen und archäologischen Funden, zum ersten Male ein Bild desjenigen Theiles des alten Athen, welchen uns der Reisebeschreiber Bausanias mit folgenden Worten beschreibt:

"Am Wege vom Theater zur Burg liegt Kalos begraben. — Das Heiligthum bes Asklepios ist sowohl wegen der dem Gotte und seinen Kindern geweihten Bildwerke, als auch wegen der Gemälde sehenswerth. Es besindet sich in demselben eine Quelle, bei der der Sage nach Poseidon's Sohn Halirrhotios die Alkippe, des Ares' Tochter, schändete und darauf durch Ares seinen Tod sand. — Nach dem Heiligthum des Asklepios liegt da am Wege nach der Burg ein Tempel der Themis, und vor diesem ist ein Grabmal des Hippolytos ausgeschüttet. — Die Verehrung der Aphrodite Pandemos und der Peitho sihrte Theseus ein, als er die Gaue der Athener zu einer Stadt vereinigte. — Auch ein Heiligthum der Ge Kurotrophos und der Demeter Chlos ist vorhanden. — Die Burg hat nur einen Eingang."

Alle von Pausanias genannten Heiligthümer liegen auf einer hohen, nach Süben hin burch die sog. Serpenze-Mauer gestützten Terrasse. Diese Mauer, beren oberer, erst im Mittelalter entstandener Theil jetzt niedergelegt ist, besteht aus drei nebeneinander lausenden, zu verschiedenen Zeiten erdauten Mauerzügen. Zuerst haben wir als ältesten Bestandtheil eine aus großen Conglomeratblöcken aufgeführte Mauer. Bor dieser läust eine Bogenmäuer aus Poros, welche die ganze Conglomeratmauer verkleidet. Ihre Entstehung muß vor die Erdauung des Herodestheaters sallen, da der westlichste Bogen in das letztere eingebaut ist. Diese Mauer wird abermals durch eine andere verkleidet. Der Sockel berselben aus hymettischem Marmor gehört antiser Zeit an, der obere Theil aber, sowie die angeschobenen Strebepseiler, dem Mittelalter. Die Bauzeit derselben dürste mit der des Herodestheaters zusammensallen, da der Sockel der Ostwand des östlichen Treppenvordaues des Theaters in Gliederung und Material mit dem der Mauer überseinstimmt. Daß man die eben beschriebenen Mauerzüge auf die Porticus des Eumenes hat beziehen wollen, ist besannt; doch dürsen wir diese Annahme als irrig zurückweisen, da nach der bestimmten Angabe des Bitmo diese Halle sich hinter dem Scenengebäude

bes Theaters befand. Db bieselben noch einen anderen Zwed hatten, als bie Terraffe ju ftuben, tonnen erft Ausgrabungen weiter fublich aufflaren.

Die Zerraffe hatte im Alterthum verichiedene Jugsinge. Der eine führte von Often her durch vos Diempfolkhacter. Noch heute sichen mit die beiden ein wenig comenzieriende elisimanemen biede Wogsel, der in einem iesef impunjen sindel auf die Sersens-Wonare flöss, von der Weismauer des Zheaters austaufen. Die Anlage dieses Augest siellt mit der Erdauung des Legteren zusämment. Won Geden her führte eine Arrepe längs die sindfrügungsmaner des Dekorters in die Sosse und mitabet enwymentig anfeitigend in den sindfrügungsmaner des Westers in die Sosse und mitabet enwymentig anfeitigend in den



Auficht ber Ausgrabungbfillte.

Betrachten wir jest die Teraffe felbft mit ihren Baureften! Diefelbe gerfällt mieder in

vier kleinere Teraffen: die beiden östlich gelegenen haben je circa 50 Meter Länge, die folgende etwa 75, die westliche hat ganz geringe Dimensionen. Im Süden sind sie sämmtlich eingefriedigt durch eine in der östlichen Hälfte mit der Serpenze parallel lausende, dann ein wenig nach Norden abbiegende Peribolosmauer, welche in polygoner Weise aus Felsstücken aufgebaut ist. In gleicher Weise sind die Terrassenmauern aufgeführt.

Die öftlichste, am tieisten gelegene Terrasse trug in bem Winkel, ben ber Burgfelsen mit bem Hund bes Dionysostheaters bilbet, eine hart an ben Felfen gelehnte Stoa, beren Fundamente erhalten find. Der gegen bas Theater ftark nach Guben vortretende Fels mußte glatt abgearbeitet werben. Die Stoa felbst war nach ben vorhandenen Resten im dorischen Stil erbaut. Sehr alt war der Bau nicht, wie die häufige Berwendung bes hymettischen Marmors zeigt, der erft in der zweiten Galfte des vierten Jahrhunderts in Athen als Architekturstein, und ba nur erft fparlich verwendet wurde. Jest ift in die Stoa ein mittelalterliches Bauwert eingefügt. Dahinter befindet sich im Felsen eine tholosartige Grotte mit einem Quell. In driftlicher Zeit wurde dieselbe zu einer Rapelle umgewandelt, wie die auf dem Stuck theilweise erhaltenen Beiligenbilder belegen. Das Wasser wurde in mittelalterlicher Zeit burch einen längs ber Wände hinlausenden Kanal hinausgeführt. Das Ganze ist bisher noch nicht bis zum antiken Boben ausgehoben worden. Auf diese Grotte bezieht sich wahrscheinlich eine hier gefundene Inschrift, nach ber ein Sofrates, Sohn bes Sarapion, die Quelle und ben Eingang bazu wiederherstellte und mit einer Thur versah. In der Nordwestede der Stoa findet sich eine durch Kuttermauern aus Poros künstlich gehobene kleine Terraffe, in beren Mitte ein wenige Meter tiefer, mit großen Felebloden in polygoner Beije gefütterter Schacht eingesenkt ift. Den Boden desselben bildet ber gewachsene Rels. Oben auf der Mündung liegen vier runde Platten aus hymettischem Marmor, jedenfalls jur Aufnahme von Säulen bestimmt, welche ein ben Schacht ichutenbes Dach trugen. Der Zugang zu biefer Terraffe wurde burch eine an ihrer Westseite liegende Rampe bewerkstelligt. Endlich vor ber Stoa liegt bas nach Often orientirte Porosfundament eines Tempels in nicht großen Dimensionen. Deftlich von letterem ftand eine aus antifen Werkstüden aufgebaute driftliche Kirche. Wahrscheinlich lag in alter Zeit auch hier ein Tempel, da die Christen die Stätten des alten Kultus gern für ihre Zwede benühten. Zwischen ber Oftmauer ber Stoa und ber Theatermauer führt ein Ranal bas vom Burgfelsen herablaufende Wasser in einen Brunnen, ber an der nörblichen Stühmauer bes vom Theater kommenden Weges liegt. Alle mittelalterlichen und späteren Anlagen, wie Cifternen, Borrathskammern u. f. w. übergehe ich hier, wie auch sväter.

In dem östlichen Theile der zweiten, etwa um einen Meter höher liegenden Terrasse sehen wir das Fundament einer zweiten Stoa, die aber nicht dicht an den Felsen gelehnt ist. Der Grundplan derselben ist klar erkennbar: vorn eine Säulenhalle, nach einer im Osten gesundenen attischen Basis zu urtheilen, wahrscheinlich ionischer Ordnung, dahinter vier Gemächer. Die Stusen sind aus hymettischem Stein. Westlich davon liegt ziemlich nahe dem Fels ein viereckiger Brunnen, der mit kleinen Felsstücken in der saubersten Polygonweise gefüttert ist. Der westliche Theil desselben ist von einer modernen Eisterne überbaut. Das noch heute reichlich zuströmende Wasser ist gut und trinkbar. Südlich von dieser Anlage wurden zwei Fundamente gesunden: östlich das Porosssundament eines sehr kleinen, nach Süd-Ost orientirten antiken Tempels, westlich ein aus

antiken Resten zusammengesetztes späteres Fundament. In einer Flucht mit dem erwähnten Brunnen steht in der im Süden lausenden Peribolosmauer ein Stein mit der Inschrift: Hoos zossezzeiche in den Schristzügen des fünsten Jahrhunderts. Daß sich die Inschrift auf jene Anlage nahe dem Felsen bezieht, scheint unzweiselhaft.

Weniger ist über die beiden übrigen Terrassen zu berichten. Die dritte, welche von der zweiten aus mittels einer breiten Rampe betreten werden konnte, ist durch eine Mauer, die von Nord nach Süd läuft, in zwei ziemlich gleich große Bezirke getheilt. In der Nord-West-Sche, da wo der Felsen wieder stark nach Süden vortritt, schlängelt sich, theilweise durch in den Fels gehauene Stusen gebildet, ein sehr schmaler Psad zum Burg-eingange in die Höhe. Die vierte, kleinste Terrasse liegt um mehrere Weter höher. Von Süden her sührt eine breite Treppe, von der noch zwei Stusen im Osten gesunden worden sind, hinauf. Abgesehen von einigen Brunnen sind auf beiden Terrassen keine Spuren antiker Fründungen zu Tage gekommen.

Es bleibt uns nun die scheinbar so leichte Aufgabe, die uns aus Pausanias und theilweise aus Inschriften noch näher bekannten Seiligthümer mit den neugesundenen Resten zu identificiren. Daß die beiden ersten Terrassen vom Astlepieion eingenommen wurden, geht aus ben zahlreichen inschriftlichen und fünftlerischen Funden hervor. Wie wir ferner aus einer Inschrift (Corp. inser. Att. II, Add. 489b) wissen, fanden sich im Beiligthum bes Astlepios zwei Tempel, ein älterer und ein jüngerer, zu benen burch die Peribolosmaner zwei verschiedene Eingänge führten. Wo sollen wir nun diese Tempel suchen? Die zunächstliegende Annahme mare die, ben kleinen Tempel der zweiten Terrasse für den älteren, den größeren der ersten für den jungeren zu halten. Bunften dieser Ansicht, daß zwischen beiben Terraffen feine Verbindung hergestellt ift, was nicht nöthig war, da jeder Tempel seinen besonderen Zugang durch die Peribolosmauer hatte. Was wird nun aber mit bem dritten Tempel, an beffen Stelle fpater die driftliche Kirche trat? Ferner follte man ben Quell, an bem Halirrhotios seine That beging, möglichst nahe beim alten Tempel erwarten. Der hinter dem Tempel der zweiten Terraffe liegende Brunnen ift zwar durch ben oben erwähnten Grenzstein ausgezeichnet, aber der in der Grotte liegende Quell ist es, wie die angeführte Inschrift lehrt, nicht Bubem scheint letterer in seiner lauschigen Berichwiegenheit zu einer That, minder. wie sie die Sage berichtet, viel geeigneter. Der zwischen beiben Quellen liegende Schacht fann, ba er fein Baffer hat, nicht in Betracht kommen. Die Stoen haben wir als Wohnungen für Priester und sonstiges Personal, vielleicht auch als Krankenhäuser aufzufassen, wie wir solche aus anderen Asklepieien kennen. Roch viel schlimmer daran sind wir mit der Vertheilung der Tempel der Themis und Aphrodite und des Hippolyteion, welche nach Analogie der Anlagen in Spidauros, woher der Astlepioskult nach Athen fam, mit dem Usklepieion sowohl in Ruckficht auf den Kultus als auch baulich im engsten Zusammen hange standen. Ueber das Heiligthum der Ge und Demeter läßt sich nur jeststellen, daß basselbe nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, nur in einer kleinen Kapelle ober einem Altar zu gemeinschaftlichem Kultus unterhalb ber Nife Bastion bestand, sondern "daß bas ιερον Γίς Κουροτρόφου και Λίμητρος Χλόης gesonderte Kultstätten der beiden Göts tinnen, einen Tempel ber Demeter und einen eingefriedigten Raum enthielt, welcher bem Dienste ber Ge gewidmet war." 1) Folglich sind auch diese Heiligthümer noch auf ber



<sup>1)</sup> Kohler, Mitth. b. arch. Inft. II, S. 177. Diefer Gelehrte wird bie topographische Seite ber neuen Ausgrabungen in ber genannten Zeitschrift einer eingehenden Untersuchung unterwerfen. Der

Subterraffe ju suchen. Wir schen, wie ber Topographie neben Buführung einer Fulle belehrenden Materials eine Menge von Broblemen burch die Ausgrabungen gestellt werben.

Nicht geringere, in Bezug auf augenblickliche Verarbeitung sogar sicherere Ausbeute als ber Topographie, ist der Epigraphik und Archäologie geliefert worden. Die überaus zahlreichen Inschriften waren nicht sämmtlich in den auf der Südterrasse gelegenen Heiligsthümern ausgestellt, ein großer Theil derselben, und darunter gerade die wichtigken, sind von der Burg herabgestürzt oder sonst verschleppt worden. Es sind meist Boltsbeschlüsse, welche für unsere Kenntniß der griechischen, speciell der athenischen Geschichte von hervorragendem Werthe sind. Die ursprünglich auf die Terrasse gehörigen Inschriften belehren uns über Tempel-, Opfer-, überhaupt Kultusvorschriften, Ehrenbezeugungen, Weihungen, Neparaturen an Baulichteiten u. s. w. Näher auf das Einzelne einzugehen, liegt außershalb der Grenzen dieser Zeitschrift; ich begnüge mich, auf den fünsten Band des Adsirator, die Mittheilungen d. arch. Inst. und das neue Corpus inser. Att. zu verweisen.

Die archäologischen Funde gehören mit Ausnahme einiger Architekturfragmente sämmtlich dem Gebiete der Cfulptur an. Dieselben bestehen fast zur Salfte aus Botiven an Asklepios. Sogenannte Botivglieder, b. h. Darftellungen von Gliedern des menschlichen Körpers, wie Augen, Brufte, Arme, Beine, beren Seilung die Weihenden bem Gotte verbankten, finden sich nicht so häufig, wie man erwarten sollte. Desto häufiger sind die Botivreliefs. Gewöhnlich thront, Zeus ahnlich gebildet, Astlepios; neben ober hinter ihm steht, den erhobenen linken Arm mehrsach an einen Baumstamm, um den sich die Schlange ringelt, gelehnt, seine jugendliche Tochter Hygieia. Auch andere Mitglieder seiner Familie finden sich in seiner Begleitung, boch bies nur in selteneren Fällen. Bon ber anderen Seite naben, bedeutend kleiner gebildet als die Gottheiten, die Sterblichen mit Opfergaben, um dieselben auf bem gewöhnlich zu Füßen bes Astlepios sich findenden Altare niederzulegen. Die Reliefs haben viel Aehnlichkeit unter einander, und man sieht, daß man sich auch in ben athenischen Ateliers, in benen folche Sachen gefertigt wurden, bildlicher ober schriftlicher Borlagen bediente, gerade wie bei Herstellung der Grabreliefs und ber Bafenbilber. Dem Stile nach gehört bie Hauptmasse dem vierten und britten Jahrhundert an, und es sind darunter neben vieler Dupendarbeit auch Werke ersten Ranges. 1) Neben biefen Botiven an Asflepios finden fich auch folde an andere Gottheiten, wie Heratles, Apollon, Artemis, Pan, die Nymphen u. s. w. Ob all diese Weihgeschenke ihre ursprüngliche Aufstellung im Astlepieion ober überhaupt auf ber Subterraffe hatten, ift

Anfang ist im zweiten Seste bes zweiten Jahrganges bereits abgebruckt. Auch ist ein lebersichtsplan ber östlichen Salfte bes Ausgrabungsselbes beigegeben. Ein größerer Plan besselben Gebietes sindet sich im Bulletin de corresp. Hellenique I, Sest 3.

<sup>1)</sup> Das Reliefbruchstück, welches diesem Auffat in Abbildung beigegeben ist, gehört einem der oben besprochenen Botive an, und zwar ist es unter diesen das schönste und zugleich das einzige, welches vielleicht noch im 5. Jahrhundert entstanden sein könnte. Leiber ist nur die linke Seite des Ganzen erhalten. Das Bruchstück ist 0,37 breit und 0,465 hoch. Links ist es von einem Pseiler, oben von einem Gesins mit Stirnziegeln eingerahmt; unten besindet sich ein kleiner Japsen, um das Relief auf einer Plinthe besestigen zu können. Wir sehen Asklepios in seiner gewöhnlichen Manteltracht im Prosil nach rechts. Unter der rechten Achsel hat er seinen Stab, die Linke ist in die Seite gestemmt. Bor ihm sieht man den Ueberrest eines Altars mit Opsergaben. Hinter ihm steht halb im Prosil nach rechts, den Kopf dabei aber ganz en sace seine Gemahlin Epione in Chiton, Mantel und Schuhen. Sie sast mit der dis zur Schulter erhobenen Linken einen Wantelzipfel, edenso mit der nach ihrer linken Seite geführten Rechten. Ihr solgt, wieder ganz im Prosil nach rechts, Hygieia. Sie trägt den Doppelchiton, das ossen Haaten hinab; die Führe sind unbeschuht. Die Linke legt sie vertraullich auf die rechte Schulter der Mutter, mit der sie im Gespräch begriffen zu sein scheint, während sie mit der Rechten anmuthig das Gewand sast.

nicht auszumachen. Möglich ist es, doch bleibt die Annahme einer Verschleppung nicht ausgeschlossen.

Unter ben von der Burg herabgestürzten Stücken sind neben einer Reihe nicht bebeutender Fragmente von den Stulpturen des Parthenon und Erechtheion drei große Bruchstücke von der Balustrade des Tempels der Athena Nike zu nennen. Wir sehen Nikegestalten dargestellt in ähnlichen Situationen, wie auf den allbekannten Fragmenten. Das eine Bruchstück bildet ein Knie. Da wir nun das Knie, welches die Balustrade an

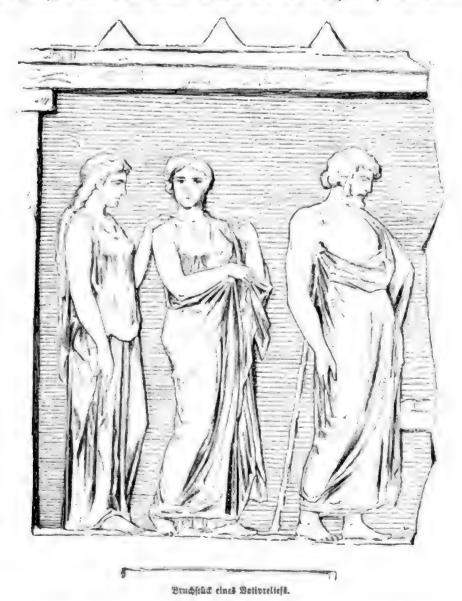

ber Norbseite bei der kleinen, vom Hauptaufgange zu den Propyläen nach der Niketerrasse führenden Treppe bildete, schon besitzen, sind wir genöthigt, die neuen Bruchstücke an die Südseite der Terrasse zu versetzen, und zwar das Unie an die SüdsWest Ecke. Hiermit stimmt es denn auch gut, daß die Figuren nicht so sein durchgeführt sind, wie die der Nordseite, weil sie nur aus größerer Entsernung als die andern betrachtet werden konnten.

Ferner verdienen eine Reihe von Reliefs Beachtung, welche die Inschriftsteine der oben erwähnten Volksbeschlüsse schmücken, besonders deswegen, weil wir sie datiren könenen und sie somit feste Marksteine sur die Geschichte der Kunst und der Typen bilden. Ueber einer ein Bündniß mit Kerkyra betressenden Urkunde aus dem Jahre 375/4 sehen

Beitfdrift für bilbenbe Runft, XIII.

wir zwischen bem Demos der Athener und Athena die personisicirte Kerkyra in der schönsten und freiesten Komposition und Durchsührung. Athena ist schon im korinthischen Helm und dem reich drapirten Mantel dargestellt. In einem andern Relief über einer auf ein Bündniß mit mehreren peloponnesischen Staaten bezüglichen Inschrift aus dem Jahre 362,1 sindet sich die personisicirte Peloponnesos zwischen Zeus und Athena. Komposition und Durchsührung haben dem ersterwähnten Relief gegenüber etwas Strenges, und Athena trägt noch, ähnlich der Parthenos, den niederen attischen Helm und den einfachen Chiton, ebenso wie in einer noch späteren Darstellung aus dem Jahre 331,0, wo sie dem von zwei Rossen begleiteten Thrakersürsten Rhebulas gegenüber steht.

Bon Statuen find nur unbedeutende Refte gefunden worden. Um bedeutendsten ift noch ber Torfo eines bem befannten vatifanischen applichen Approponenos. (Bubl. von Köhler, Mitth. b. arch. Just. II, S. 57 ff., Taf. 4.) Unter ben auch nicht fehr zahlreichen Köpfen ist ber von mir (ebb. I, S. 269 ff., Taf. 13) publicirte weibliche Ibealfopf ber bedeutenoste. Er ift mit einer Binde im Saar geschmudt und mit begeistertem Ausbrud etwas nach oben gewandt. Die frauenhaften Formen find von ber höchsten Anmuth, ber Ausbruck von feltener Keinheit, die Behandlung des Marmors meisterhaft. Ich glaube nicht sehlgegriffen zu haben, wenn ich ihn ber Richtung bes Braxiteles zuschrieb. Gine Deutung habe ich bamals nicht gewagt, ebensowenig wie heute. Man hat wohl an Hygieia gedacht, boch stehen dieser Deutung die frauenhaften Formen entgegen; auch wohl an Aphrodite, boch läßt sich damit wieder der Ausbruck nicht vereinigen. Besonders interessant wird der Ropf noch durch den Vergleich mit einer lange vor dem Originale bekannten und bewunderten römischen Kopie im Berliner Museum (publ. a. a. D., Taf. 14), welche bas Werk sowohl im Ausbruck als auch in der Formengebung bem veränderten Beitgeschmad gemäß umgebildet wiedergibt.

Ueberblicken wir bas Gesammtresultat der Ausgrabungen, so dürsen wir sagen, daß Topographie wie Spigraphik und Archäologie damit im höchsten Grade zusrieden sein können. Die archäologische Gesellschaft, deren unermüdlichem Eiser wir die Ausgrabungen verdanken, hat den Plan, die Burg rings herum freizulegen, wodurch der Wissenschaft gewiß ein unschätzbarer Dienst geleistet würde. Hossen wir, daß ihr auch dieses schöne Werk recht bald gelingen werde!

Athen, ben 12/24. Juni 1877.

Leop. Julius.



### Das Jubiläum des Germanischen Museums.

Don Dito von Schorn.

Mit einem Bolgichnitt.



le am sechzehnten August b. 3. in ben altehrwürdigen Hofraumen bes Germanisichen Museums die Hammerschläge verhallt waren, mit welchen ber erste Bürgersmeister ber Stadt Rürnberg bem Grundstein für eine neue Erweiterung ber nationalen Anstalt bie feierliche Weihe gab, ba konnten die zahlreich anwesenden Festgäste auf ben nun abgelaufenen fünsundzwanzigjährigen Zeitraum bes Be-

fichme berfelben mit bem Gefühle vollster Befriedigung gurudbliden.

Es mar am 17. August 1852, als in Dresten auf ber unter bem Borfit bes Pringen, mamaligen Königs, Johann von Sachsen abgehaltenen Berfammlung beutscher Wefchichts- und Alembumsfericher Die Grundung bes Germanischen Museums unter gleichzeitiger Fesistellung ber nob heute giltigen Organisation erfolgte. Der Gevanke aber, welcher bamale eine feste Gestalt gmennen, mar zu einer weit früheren Beit bervorgetreten; tenn ichon im Jahre 1830 fprach Minig Ludwig von Bagern bem Freiherrn von Auffeg ben Bunfch aus, bag ein vaterlantiides Museum gegrundet werde, in welchem "Besitzer von merkwürdigen Gegenständen folde mit Borbehalt ihres Eigenthums in einem öffentlichen Lotal für gemeinfame Befchanung und Bildhung aufftellten". Dit Barme murbe biefer erften Anregung vom Freiherrn von Auffef, einem eifrigen Sammler und Forscher auf bem Bebiete unfrer vaterlandischen Literatur und Runft, Folge gegeben, und als erfte öffentliche Rundgebung ber "Anzeiger für Runde bes teuifden Mittelalters", noch beute, wenn auch in veranderter Geftalt, das Organ bes Germanifden Museums, gegründet, beffen erfter Jahrgang 1832 erfcbien. Das Blatt follte junachft unter allgemeiner Mitwirfung jur genauen Renntnig von bem Dafein aller beutich-hiftorischen Dullen beitragen, ein Repertorium berfelben und ber mittelalterlichen Denkmaler bilben und jugleich eine offene Korrespondeng zwischen allen beutschen Geschichts, Runfts und Alterthums: forfdern berftellen.

Difchen hiermit ein bedeutender Schritt geschehen war, dem noch in demselben Jahre die Grundung einer Gesellschaft für "Erhaltung der Denkmäler älterer deutscher Geschichte, Literatur und Kunst" in Nürnberg folgte, bedurfte es doch noch einer langen Reihe von Jahren und des Schrittens vielsacher Bersuche zur Bereinigung der gesammten ersorderlichen Kräfte, bis der Gestante, ein allgemeines deutsches Museum zu gründen, sesteren Boden gewinnen und der Berwirfslichung näher kommen sollte.

Es geschah solches in entscheidender Weise vom Jahre 1847 an, indem Freiherr von Ausses ohne Weiteres zur direkten Aussührung des von ihm bis dahin unausgesetzt versolgten Planes schritt, über seine eigenen, damals schon sehr reichen Sammlungen Kataloge und Register ansertigen ließ und mit der geordneten Ausstellung derselben in dem 1850 für diesen Zweck gemietheten und eingerichteten Thiergartner=Thortburm in Nürnberg begann. Da hiermit das Museum in die Wirklichkeit getreten war, konnte bei der schon oben erwähnten, im August 1852 stattgesundenen Bersammlung der deutschen Geschichtes und Alterthums-Forscher in Dresden ein von hervorragenden Mitgliedern derselben unterstützter Antrag Seitens des Herrn von Ausses auf Begründung des Instituts mit Borlage eines Organisationsplanes ersolgen, dem, wie schon

bemerkt, die gewünschte Annahme zu Theil wurde. Um darauf folgenden Tage wurde aus den bei der Bersammlung anwesenden Gelehrten ein Ausschuß der Beisitzer des Germanischen Museums und zu teren Borsitzendem Freiherr von Ausses gewählt, als Sitz der Anstalt aber Nürnberg bestimmt. Um 18. Februar 1853 wurde dieselbe von der Königl. baherischen Regierung als eine mit allen Rechten einer juristischen Person begabte Stiftung zum Zweck des Unterrichts genehmigt und hierauf von der deutschen Bundesversammlung zu Frankfurt a. M. als ein deutschen nationales Institut anerkannt und allen Bundesstaaten zur Unterstützung empsohlen.

Bei der ersten, im September 1853 zu Nürnberg abgehaltenen Jahresconferenz bes Museums ging aus ben bisherigen Beisitzern durch Wahl ein Verwaltungsausschuß von 24 Personen hervor, dem sich ein Gelehrtenausschuß anschloß. Zugleich aber wurde ein engerer sogenannter Lofalausschuß, dessen Mitglieder in Nürnberg wohnhaft sein mußten, gebildet und ein zweiter Vorstand gewählt. Da aber auch das vorgelegte System der Geschichts- und Alterthumskunde, welches mit Rücksichtnahme auf das Vorhandene bei der Anordnung der Sammlungen und Ansfertigung der Kataloge maßgebend sein sollte, Zustimmung sand, und zugleich der "Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit", wie er am 1. Juli 1853 neu in's Leben getreten war, anerkannt wurde, war hiermit die Organisation der nationalen Anstalt in ihren wesentlichsten Punkten als begründet anzusehen.

Bon ba an begann eine rege und vielseitige Thätigleit im Ausbau bes frisch Begonnenen. Mls mir im Jahre 1855 mahrent eines langeren Aufenthaltes in Nurnberg Gelegenheit murbe, unter freundlicher perfonlicher Guhrung bes Berrn von Auffeg ben damaligen noch jungen Bestand und bie Ginrichtungen bes Dlufeums tennen gu fernen, mar bereits eine ansehnliche Bibliothet mit einer Sammlung alter Drude, Urlunden und Solzschnittwerfe, von Rupferflichen, Solsschnitten und Sandzeichnungen, Dliniaturen und hifterischen Portraits verhanden, ber fich bie ber Medaillen und Mungen, Elfenbein= und Solgidnitgarbeiten, Gerathichaften, Ruftungen, Baffen und Schmudsachen aus ter Zeit vor 1651 anreihte. Bibliothet und Archiv maren in bem hierfür bestimmten Gebaute am Paniereplat aufbewahrt, mahrend bie Runft- und Alterthum8- Cammlungen theils in einem befonderen Saufe unweit ber Burg, theils in tem bereits ermähnten Thurme zur Aufstellung gebracht waren. Mit ten Sammlungen ftanden die verschiebenen Bureaux in Berbindung, in benen eine Angahl jungerer Gelehrter mit bem Repertorifiren und Ordnen bes vorhandenen Materials beschäftigt waren. Auch wurden schon bamals gahlreiche Abguffe und Reproductionen intereffanter Denkmale und Gegenstände fruberer Zeit jur Erganzung ber Sammlungen bergestellt, und ba zugleich bie beutschen Regierungen, Die Borftanbe öffentlicher Cammlungen, Die Rirchenvorstände, sowie Privateigenthumer werthvoller Leiftungen ihre thätige Theilnahme ber Unstalt bereitwilligst zuzuwenden begonnen hatten, machte sich mit jedem Tage ein rascheres Wachsthum nach den verschiedensten Richtungen ihres Wirkens bin bemertbar. In ber Beröffentlichung gelehrter Schriften murbe, neben bem Ericeinen bes "Inzeigere", mit ben Borbereitungen zur Berausgabe ber "Dentschriften" tes Dluseums begonnen, welche in je einem Bande jährlich die Resultate besonderer Forschungen befannt geben sollten.

hiermit fonnte das Programm ber Anstalt: burch Sammlung, Suftematifirung und Erforschung alles bessen, was wir in Sprache, Wissenschaft, Poefie und Kunft an historischen Dentmalen aufzuweisen haben, zur Aushellung ber Geschichte bes beutschen Beltes und Baterlandes beizutragen, als in seiner Erfüllung begriffen gelten.

Als das nächste Bedürfniß mußte sich nunmehr die Beschaffung eines mit ben ersorderlichen Räumlichkeiten ausgestatteten Gebäudes erweisen, welche mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden schien. Nach längeren fruchtlosen Berhandlungen, welche die Uebersiedelung bes Germanischen Museums, einmal nach der Wartburg bei Eisenach, dann nach der Beste Coburg bezweckten, erlangte es im Jahre 1857 einen eigenen Grundbesitz und passende Räumlichkeiten durch die Erwerbung des ehemaligen Karthäuserklosters in Nürnberg, bessen Uebergabe im Upril jenes Jahres begann und im November in allen Theilen, welche bis bahin zu militärischen Zwecken gedient hatten, vollendet war. Sosort wurde die Restauration ber ruinosen Gebäude in Ungriff genommen und bis zum August des solgenden Jahres soweit durchgesührt, daß nech in bemselben Monat mit der Uebersiedelung des Museums begonnen werden konnte. War auch die dazu gehörige Kirche



jur Zeit noch als humagagin in Benutjung, so tonnte boch auch biese schon im October 1858 übernemmen, in eine Kunithalle umgeschaffen und balb darauf von Wilhelm von Raulbach mit bem Freedockennatibe ber "Geriff Carle des Gwofent" acknomit werden.

Die um felgenzen Jahre warten in dirjage Zhisigkie auf die Sevillbrung zed einft mit mer geringhen Willend begannern um serven Steutie zu säugere um innere Gestlicht gestleberen Seveles vermendet. Durch einstelle Stelligt, befannere aber burch Gedenmagen um Zunisperchte meteren im Krüche, Odliktiegke um Semmlangen, her ihr ihr gestligte Steverlenga nedementige Musteriumg mer band die felcheffen Mannifelderen melgisch genacht ums zie wießegheichter Zhisigkie inne in zer Gerfeldung einen nedigesperzen General-Mercettuism über bei gang Zustermatertal für die beruchtig Gestlichte, Vierzeiter ums Band 160 gun Jahre 1050 den seine vierzeite den felche Steven der Serven bei Gestlichte Steven der Gestlichte Steven bei Gestlichte Steven der seine versichte Steven der Serven der



Regicht bes Germanifden Mufrenns in feiner Belleuber

früher begennenen Repertorien ber einzelnen Abtheilungen, Die Rataloge und ber Bejammtfatalog meitergeführt, und in jahrlichen Rechenschaften bie Gorfichtite ber Arbeiten öffentlich bekannt gegeben.

On mie erfreutlicher Beller mit ber fertifereitunen Entmeldung ver Anfalt im Dasfe est bei bei eine Gester auch bei fer ibriden unbeings underweitung Mitter, jundis ber des die derimmen ginn Altreages(fildsaft, kann bund die Elleringsten Pfletfallsaft) eine Mitter auch eine Gester der Gester der

Als im Jahre 1866 bie Auflosung bes beutschen Bunbes erfolgte, übernahm im barauf folgenben G. DR. Konig Ludwig II. von Bapern bas Procetterat bes Mujenms. Um biefelbe

Zeit wurde, nachdem schon früher Frhr. v. Aussieß nur noch bas Chrenpräsidium ber Anstalt geführt, nach einem kurzen Interregnum ber gegenwärtige Direktor Dr. A. Essenwein zur Leitung berusen, womit für bie weitere Entwickelung berselben ein neuer Umschwung begann.

Bei bem Umfange, welchen Bibliothef und Sammlungen bereits gewonnen hatten, mußte auf die Beschaffung neuer Räumlichseiten burch Um= und Neubauten zunächst Bedacht genommen, also mit einer regen Bauthätigseit ber Ansang gemacht werden.

In welcher Ausbehnung Diefelbe mahrend bes abgelaufenen letten Jahrzehnts zur Durchführung gelangte, wird aus einer gedrängten Unführung bes in Diefer Richtung Beschenen bervorgeben. Bunachft murbe burch gablreiche Berbefferungen, bestehend in ber Berftellung bequemerer Berbindungen ber vorhandenen Raume unter einander durch neue Durchgange, Galerien und Treppen für die Benutung eine wesentliche Erleichterung geschaffen, eine Anzahl ber vorhandenen Bureaux wurde in Sammlungeraume umgestaltet, ein Saal gur Aufnahme ber textilen Arbeiten und über bemfelben eine große Salle zur provisorischen Ausstellung von Bemalben bergestellt. Es folgte bann die Erbauung ber Bilbelmehalle zur Aufnahme des von Konig Wilhelm gestifteten, die Gründung ber Rarthause nach Kreling's Komposition barftellenten Glasgemältes, ber Ausbau ber zum Theil noch unvollendeten Preuggange und endlich die gangliche llebertragung bes bamals inmitten ber Ctabt gelegenen, für ben Abbruch bestimmten Augustinerflofters, burch welche bem Mufeum nicht nur fehr umfangreiche neue Raume erwuchfen, fondern ber Stadt auch ein monumentaler Bau von fünstlerischer und historischer Bedeutung erhalten wurde. 3m Jahre 1873 wurde mit der Ueberführung begonnen, und nunmehr in allen Theilen, selbst in der deforativen Ausschmudung vollendet, birgt gegenwärtig ber Bau die bem Museum gur Ausbewahrung überlaffene Runftsammlung ber Stadt Mürnberg, Die Waffen- und Die Koftumfammlung, Die beiden letteren in für die Aufstellung besonders geeigneten Galen. Roch ift schlieflich die mit nicht geringen Schwierigfeiten verbundene Ginführung ber Bebeigung ber meiften Sammlungeraume ju erwähnen, durch welche ben burch ben Temperaturwechsel gefährdeten Wegenständen eine langere Dauer gefichert ift.

Wenn vor noch zehn Jahren für die Sammlungen 9 Räume vorhanden waren, so ist die Bahl berfelben gegenwärtig auf 41 gestiegen, und haben sich in dieser Zeit die vorhandenen Gegensstände um das Viersache vermehrt.

So wurde zunächst die Wassensamulung burch zahlreiche werthvolle Stücke bereichert und eine bedeutende Kostümsammlung mit den dazu gehörigen Einzelheiten erworben. Die Abtheilung für textile Arbeiten seit frühester Zeit wurde sast neu geschaffen, die Geschirr= und Gläsersammlung außerordentlich vermehrt und eine bedeutende Zahl von größeren und kleineren plastischen Arbeiten durch Antauf, Tausch und Schenkungen erworben. Unter dem erheblichen Zuwachs, welcher dem Borhandenen durch Deponirung ganzer Sammlungen unter Vorbehalt des Eigenthumsrechts zu Theil wurde, sind diesenigen der Stadt Nürnberg, früher im Rathhause ausbewahrt, und die der Merkel'schen Familienstistung (mit Wenzel Jamnitzer's Taselaussap) hervorzuheben. Auch das Archiv erhielt eine zahlreiche Bermehrung durch Antaus und Deponirung, hauptsächlich durch Erwerbung des Welkenstein'schen Archivs, und die Bibliothet, unter Leitung des zweiten Direktors des Museums, Dr. E. Frommann, welcher demselben seine Kräste seit dem Entstehen gewidmet hat, erhält durch sortwährende Schenlungen einen ununterbrochenen Zuwachs. In der jüngsten Zeit wurde auf das Ordnen und Katalogisiren der Sammlung von Helzschnitten und Kupsersstichen, deren letztere nicht weniger als 19,000 Blätter zählt, besondere Sorgsalt verwendet und dadurch ein sur das Studium unschätbares Material geschaffen.

Da in ber Aufnahme ber Gegenstände die burch bas ursprüngliche Programm vorgezeichnete Grenze ber Mitte bes 17. Jahrhunderts schon längst überschritten wurde und gegenwärtig alles Beachtung sindet, was für die Kenntniß und das Studium der deutschen Kulturgeschichte übershaupt von Interesse erscheint, macht sich von Neuem das Bedürsniß nach Naum in dringender Weise geltend, und daß demselben im Laufe der Zeit nach jeder Seite hin genügt werden soll, hat die am Jubiläumstage erfolgte Grundsteinlegung für ein neues ansehnliches Gebäude bes wiesen, welches für die fünftige Aufnahme der Gemäldegalerie bestimmt ift.

Der beiftebende Solgidnitt giebt eine perspeltivische Unficht ber Bebaube bes germanischen



Museums, wie sie, nach ben von Direktor Essenwein entworfenen Planen, in ihrer Bollendung sich tarstellen sollen. Sie bilden einen weitverzweigten, im Innern zu einem zusammenhängenden Ganzen verbundenen Komplex, dessen noch zu schaffende Theile für eine mehr und mehr zu ordnende, ben Zweden bes Studiums entsprechende Ausstellung der vorhandenen reichen Schäpe bestimmt sind. Ber Allem soll dabei der Wassensammlung (bem künstigen Arsenal) und der Gemäldegalerie, mit deren Bau, wie oben erwähnt, soeben begonnen wurde, in ausreichender Weise Rechnung getragen werden.

Mit der Wiederaufrichtung des deutschen Reiches, mit dem Erwachen unseres nationalen Bewußtseins ist auch das Interesse und die Freude an dem, was die Nation sich selbst geschaffen hat und als ihr Eigenthum beanspruchen darf, in erhöhtem Grade von Neuem lebendig geworden. Und deshalb darf das Germanische Museum, eine Schöpfung, welche von Anbeginn ihr Fortschreiten und Gedeihen der Theilnahme der gesammten Nation, der Fürsten wie des Volles, zu danken hat, auf eine sernere immer thatkräftigere Unterstützung derselben rechnen. Ein Rücklick auf das hier Geleistete und Geschehene erfüllt uns, wie Direkter Essenwein am Jubiläumstage auszusprechen berechtigt war, mit Freude und Stolz, begeistert zu neuen Arbeiten und Anstrengungen und giebt uns Grund und Veranlassung zu freudigen Aussichten in die Zukunft.



#### Kunstliteratur.

Das k. Grüne Gewölbe zu Dresden. Hundert Tafeln in Lichtbruck, enthaltend gegen 300 Gegenstände. Mit Erläuterungen von Dr. J. Th. Gräffe, t. s. Hofrath u. Direktor des Gr. Gewölbes u. s. w. Photographirt von Römmler und Jonas, t. s. Hofphotographen. Berlag von Paul Bette in Berlin. Fol.\*)

Zu ben berühmtesten Sammlungen, die Sachsen ber Kunstliebe seiner Fürsten verdankt, gehört das Grüne Gewölbe. Dasselbe hat, wie die Gemäldegalerie, einen Weltruf. Der Reiz des Schwerzugänglichen und Geheimnisvollen, der märchenspinnende Zauber seines Juwelenschates hat ben Ramen bes Grünen Gewölbes fast noch populärer gemacht, als jenen der Gemäldegalerie. Obgleich aber die Sammlung über Deutschlands Grenzen hinaus als eines "ber Wunderwerke des beutschen Florenz" in Aller Mund ist, so ist letztere bis jett doch nicht allgemein in ihrem vollen Werthe erkannt und hat in kultur= und kunstgeschichtlicher Beziehung noch nicht die Schätzung gefunden, die sie verdient. Während die Galerie bereits eine umfangreiche eigene Literatur besitzt, ist über das Grüne Gewölbe nur wenig in die Dessentlichkeit gedrungen.

Ursprünglich war bas Grüne Gewölbe lediglich die Schatzsammer des Aurhauses Sachsen; durch geheime Treppen mit den fürstlichen Gemächern verbunden, bildete es den geordneten Borrath der zum Gebrauche des Hoses dienenden Kostbarkeiten; zuweilen in Zeiten der Gesahr öffnete sich das Grüne Gewölbe, um Dokumente und Werthsachen des Landes in seine "geheime Berwahrung", wie es in darauf bezüglichen Altenstücken heißt, aufzunehmen. Erst zu Anfang des vorigen Jahrhunderts, unter August dem Starken, dem eigentlichen Gründer der Dresdener Kunstsammlungen, wurde das Grüne Gewölbe, wenn allerdings auch nur in beschränkter Weise, dem Publikum zugänglich.

Dem genannten Fürsten verdankt die Sammlung ihre jetige Gestalt. Mit hilfe eines Mannes der Bissenschaft, des Mineralogen Hofrath v. Heucher, und eines Künstlers, seines Hossumeliers Dinglinger, sichtete er das vorhandene Material und bereicherte es zugleich. Er erweiterte die Lofalität und schuf die prächtige beforative Ausstattung der Näume, wie überhaupt die wirkungsvolle Ausstellung der Gegenstände. Der Sage nach zeichnete der König mit eigener Hand die Pläne zur Neueinrichtung; jedenfalls zeugt die gelungene Durchsührung derselben, daß sie mit Eiser und Liebe betrieben wurde. Die Ausstattung gehört zu den schönsten Dekorationen, welche der Rosesseil geschaffen. Der ost beklagte herbarienartige Charakter unserer modernen Kunstsammlungen tritt hier zurück, und als wären beide für einander geschaffen, so gehen die Sammlungsgegenstände mit dem Lokale zusammen, indem jene auf diesem heiterprächtigen Hintergrund, frei und wie zum Gebrauch einladend, dem Beschauer entgegenlachen. Dieses Einheitliche ist ein Borzug der Sammlung, den sie mit keiner zweiten theilt. Und es wäre zu bedauern, wenn je das anmuthige Ensemble gestört würde.

Durch die kunstindustrielle Bewegung in unseren Tagen brach auch für das Grüne Gewölbe eine neue Zeit an. Sand in Sand mit ihr machte sich eine objektivere Auffassung der Kunstsgeschichte, insbesondere der der letzten Jahrhunderte, geltend. Lange genug hatte der Alassizismus der großen Kunst die Kleinkunste vornehm über die Achsel angesehen und man hatte sich gewöhnt, in den Sammlungen, wie das Grüne Gewölbe, nur Naritäten= und Kuriositäten=Kabinetes zu

<sup>3)</sup> Sierzu ein Probeblatt in Lichtbrud.

gen where figures are some accounted to seem and more occur.



KARYATIDE VON RHINOCEROSHORN.

Aun den im Verlage von Paul Bette in Berlin erochiensen Werke.

Dan Grüne Gewälthe um Dreuden."

erbliden, teren Glanzpunkt jener von Jean Paul geseierte Kirschlern mit hundert Gesichtern war. Den auf die Geschmacksbitdung des Publikums gerichteten Bestrebungen der Zeit konnten die reichen Anregungen, welche das Grüne Gewölbe nach den verschiedensten Richtungen hin bot, nicht entzehen, und der Wunsch einer leichteren Zugänglicheit, einer größeren Nutzbarmachung der Sammlung wurde laut. Die Generaldirektion der k. Sammlungen trug diesem Bunsche durch ein neues Regulativ für den Besuch und die Benntzung des Grünen Gewölbes in dankenswerther Beise Rechnung. Man erleichterte nicht nur den Besuch, soweit es die Sicherheit der Sammlung gestattete, man kam auch mit großer Liberalität den Gesuchen um Nachbildung der Gegenstände behuss der Publikation entgegen. Und so liegt jeht bereits, aus der Initiative des Publikums hervorgegangen, nicht nur eine Reihe vorzüglicher plastischer Abgüsse vor, sondern es erschien auch, unter dem oben mitgetheilten Titel, eine umfassende und der berühmten Sammlung würdige photographische Lublikation, welche Fachsreisen wie der großen gebildeten Kunstwelt gleich willsommen sein wird.

Das verdienstliche Unternehmen ift von ber Berlagshandlung Paul Bette in Berlin forgfältig vorbereitet auf ben Markt gebracht. Da baffelbe in erster Reihe bem Kunstgewerbe bienen soll, so ist Prof. Graff, Direttor ber Kunstgewerbeschule zu Dresten, mit ber Auswahl ber wiederzugebenden Objette betraut worden, mahrend die durch ihre Leistungen auf dem Gebiete bes Lichtdruckes vortheilhaft befannten Photographen Römmler und Jonas in Dresben bie Aufnahmen beforgten. Lettere find in einem erwünschten Dafistabe gemacht, und fast durchgängig besitzen Die Blätter eine Echarfe und Rlarheit, welche alles Detail jur Geltung bringt. Gin bem Berte beigegebener Ert aus ber Feber bes um die Sammlung verdienten Borftandes berselben, Sofrathe Dr. Graffe, bietet Die notbigen Erlauterungen. In ber Gulle bes fo Dargebotenen öffnet fich eine reiche Quelle ber Belehrung und bes Genuffes. Die wiedergegebenen Gnabenketten, einige Potale und Bruntiduffeln, ein Schmudtaften geboren zu ben iconften Goldschniedearbeiten beutscher Renaif= Spätere Wefäße zeichnen fich burch eine geschmad= und phantafievolle Bermendung von Dufcheln aus. Sieran schließen fich prachtvolle Gefäße in Chalcedon, Onnx und Bergfrusiall, welche nicht nur burch bie technische Bollenbung bes Steinschnittes, sondern zugleich auch burch ibre Form und Faffung von emaillirter Golbarbeit zu ten Glangftuden ber Cammlung gehoren. Rur Die Wiener Schattammer bat einen ahnlichen Reichthum von Arnftallgefäßen aufzuweisen. Bon großer Schönheit find fodann einige funftvoll geschnittene und emaillirte Schwertgriffe, chenfo finden fic an orientalischen Waffen Rubine, Saphire, Türtife in ebelfter, wenn auch nicht eben febr praktischer, Art verwendet. Bon Interesse sind auch die Limonfiner Emaillen, von benen die Sammlung eine ziemlich große Angahl, meift monogrammirt, besitzt. Unter ben Elfenbeinarbeiten vermiffen wir bie beiden schönen Diptychen- oder Triptychen-Theile, Die, wenn zunächst auch nicht für ben Industriellen, boch fur ben Runftler und insbesondere für ben Antiquar von Interesse gewesen sein wurden; Die beften ber mitgetheilten Arbeiten, wie einige Trinffannen und ein Beden, geboren bem Baroffil an. Gute Beifpiele für Glächenteforation liefert biefer Stil noch in ben eingelegten ober ausgeschnittenen Arbeiten von Metall und Schildfrot, in fogenannten Boulearbeiten. Reben letigenannter Stilform findet in ber Sammlung das Rototo eine besonders reiche Bertretung. Man ift neuerdings zu einer gerechteren Burdigung ber Runft beffelben gelangt. Man bat das harmonische Zusammenwirken von Runft und handwert innerhalb dieser Stilepoche anerkennen muffen unt bat, namentlich im Bergleich zu unferen mobernen Arbeiten, Die vollendete Technif, Die Angemeffenheit für die Zwede und die Accomodirung an die Natur bes Stoffes als Borguge ber Rofoto-Berfe schätzen gelernt. Der Sauptträger bes Rolofo in ber Sammlung ift Johann Meldior Dinglinger, geb. 1665 zu Biberach bei Ulm, geft. 1731 zu Dresten: ein Rame, ber, wie oben schon angedeutet, eng mit ber Geschichte bes Grünen Gewölbes verbunden ift. Dan hat ben Runftler ben "fachfischen Benvenuto Cellini" genannt, ungefähr mit bemfelben Rechte, mit welchem man von einer "fachfischen Schweis" fpricht. Immerhin aber ift Dinglinger als eine reichbegabte Runftlernatur zu bezeichnen, Die in ihrem Wollen und Konnen fpatere Zeiten weit überragt. Geine Runft, wie feine weltmännische Bildung und überhaupt feine liebenswürdigen perfonlichen Eigen= ichaften verhalfen ihm zu Reichthum und Ansehen. Er hatte fich nicht nur in hohem Grade ber Bunft August bes Starten zu erfreuen; auch Beter ber Große nahm bei seiner zweimaligen Beitidrift für bilbenbe Runft. XIII.

Durchreise durch Dresden sein Absteigequartier im Hause Dinglinger's. Dieses Saus, eine Zeit lang ber Mittelpunkt der Dresdener fünstlerischen Kreise, gehörte durch seine Einrichtungen zu den Sehenswürdigkeiten der Residenz. Was die Arbeiten Dinglinger's betrifft, die er mit Hilse seiner Brüder sertigte, von denen der eine Goldschmied, der andere ein geschiedter Emailleur aus der Schule Aved's war, so besinden sich dieselben größtentheils in St. Petersburg und Dresden. In den größeren Prunkzegenständen ist viel von den übeln Eigenschaften der Zeit, viel spielende Willfür und nüchtern wirkende Ueberladung; dabei aber besunden sie, wie alle Arbeiten des Meisters, eine erstaunlich große technische Bertrautheit desselben mit allen Zweigen und Mitteln seiner Kunst. Meisterlich versteht er sich noch auf die farbige Desoration mittelst Email und Stelsteinen, und oft versöhnt die reizende malerische Wirkung seiner Werke mit den zuweilen unschönen Formen derselben. Daß ihn aber auch nicht selten ein reineres Formgesühl belebt, daven zeugen eine Reihe glüdlich erfundener, phantasievoll ornamentirter Flacons, Schalen, Dosen und Ziersiguren, wie insbesondere die anmuthige Karpative von Khinozereshorn, welche als Bilberprobe der trefslichen Bette'schen Publikation diesem Aussach beigegeben ist.

C. Claug.

Forschungen über den bau der Peterskirche zu Rom, von Konstantin A. Jovanovits. Wien, Braumuller. 1877. 4.

Gelten habe ich ein Buch mit getheilteren Empfindungen gelejen, als bas vorliegenbe. Wie erwünscht war es, bag vor Bollendung bes grogartig begonnenen und fortgeführten Prachtwerfes von S. v. Gepmuller noch ein Dritter im Bunde fich bemubte, bas Rathfel ter Baugeschichte von St. Beter zu lösen, und wie bedauernswerth, ja fatal für den Autor ift es, daß er jenes Bert gar nicht fennt, und fich blos an S. von Gemüller's erfte Borarbeiten, beffen "Notizen über die Entwürse zu St. Peter in Rom" anschließt, welche, vor zehn Jahren verfagt, bem beutigen Stande unserer Kenntniffe über ben Bunberbau nicht mehr entsprechen. Man begreift es taum, wie heut zu Tage ein Aunstschriftsteller von alledem teine Notiz nimmt, mas feit nahezu brei Jahren in einem ber verbreitetsten Fachblatter, in unserer Beitschrift, über ben Wegenstand geschrieben ift, bem er fich zuwendet. Da hat es ber Berfaffer freilich leicht, sich von jeder Polemit ferne zu halten, welche er nur an einer Stelle birett gegen von Beymuller's Ansicht febrt! Er hat und bafür auch häufig die nothigen fritischen Beleuchtungen streitiger Fragen erspart; er fleibet fich in bas Gewand ber Bescheibenheit, fommt aber am Schluffe feiner Polemit zu einem Refultat, beffen Formulirung geradezu anmaßend genannt werben muß; er fpeist mich, anstatt meine Abhandlung im neunten Banbe ber Zeitschrift gu beleuchten, mit einem burren Worte bes Lobes ab und bedauert, daß meine Ansichten, ebenso wie bie v. Benmuller'ichen, "leiber auf trugerischen Boraussehungen" beruben, icheint aber biefe Abhandlung recht flüchtig burchgesehen ober überhaupt nicht gelesen zu haben. Go gang un= trügerisch sind die Boraussetzungen unseres serbischen Architesten auch nicht gerade. — Doch jur Gache!

Die Borrebe gebenkt bes wichtigsten Differenzpunstes, welcher in ben Unsichten über ben Ban herrschend geblieben ist: welches ist ber echte Bramante'sche Plan? Eine Frage vor Allem müßte beantwortet werben, die für die ganze Baugeschichte von St. Beter ebenso entscheidend wäre, wie die genannte: warum besitzen wir nicht die Bramante'schen Plane und diesenigen Raffael's, und wie weit kannten überhaupt die Meister am Ban die Entwürse ihrer Borganger? Sind die Plane stets während des Baues im Besitz der Kirchenverwaltung geblieben, wie die sir S. Petronio zu Bologna angesertigten? Wenn das ber Fall gewesen wäre, so würden die Plane Giuliano's da San Gallo und seines Nessen Antonio wohl nicht in den Mappen der Uffizien liegen. Haben aber die Baumeister ihre Plane vor ihrer Entlassung oder ihrem Tode zurückgezogen, wie das ja zur Zeit des Spätmittelasters in Deutschland vorkam, so konnten die Nachsolger im Ban die Intentionen der Borgänger nicht oder kaum kennen. Ein dritter Fall

ist nicht ausgeschlossen, wenn auch vorerft nicht mahrscheinlich, bag nämlich ber Nachsolger, um bem möglicherweise entstehenden Gerede vorzubeugen, er habe die Gedanken seiner Borgänger ausgenutt, die früheren Entwürse bei seinem Amtsantritt versiegeln ließ, wie bas in der modernen Praxis nachweisbar vorkommt.

Bafari meltet uns ausdrücklich, daß Peruzzi's Plan später von anderen Architekten benutt werden sei; aus Antonio's da San Gallo scharfer Kritit der Raffact'schen Thätigkeit am Bau geht nicht hervor, daß er Raffact's Plan kannte; Serlio's 1540 erschienenes Architekturwerk, welches uns allein mit dem Raffact'schen und Peruzzi'schen Plan bekannt macht, giebt uns ein neues Rathsel auf, nämlich warum es Bramante's Kuppel, aber nicht den Grundriß der Kirche enthält?

Im wenigften auffallend ift es, bag bie Blane ber beiten Can Ballo in ben Uffizien fich befinden, benn ber Neffe hat ficherlich die Plane feines Onfels geerbt; Antonio war fo lange mit Beruggi gufammen thatig, bag fehr mohl bie Plane aller brei Deifter beifammen bleiben und fpater in gemeinschaftlichen Befit fibergeben tonnten. Es bleiben alfo nur zwei Buntte fcwierig gu beantworten: warum fehlt in ben Uffizien Perngzi's Driginal ber Gerlio'fchen Ropie, und marum ift allein ber Pergamentplan Bramante's bafelbft befindlich, feine übrigen Plane aber nicht. Unmöglich ift's nicht, bag Peruggi's Plan aus irgend welchen Gründen verloren ging; bas Borbanbenfein von Bramante's Bergamentplan wurde jedenfalls ber Meinung widersprechen, alle Zeichnungen bes Meisters jum Bau feien in ben Archiven von St. Beter geblieben und vielleicht mit bem Raffael'ichen Plan und bem Plane Beruggi's bort noch verborgen. Wenn Bramante's Bergamentplan nicht in ben Uffigien mare, fo murbe von felbst eine größere Babrideintichteit für Beruggi's Autorschaft an bem viel citirten Rothstiftplan vorliegen, als fo, und Die Sache mare viel weniger tomplicirt. Run scheint aber ber Umftand, bag ber Pergament= plan Bramante's die Unterschrift trägt: "Bramanto Arch. & Pit." zu entscheiden, daß er nicht berjenige ift, nach welchem man ben Bau begann, sondern berjenige, mit welchem fich Bramante querft um die Cache bewarb. Die Baumeifter bei Ct. Peter hatten in amtlicher Stellung taum einen Grund bagu, es mar überhaupt auch nicht Ufus, feine Zeichnungen burch Ramensunter= ichrift fenntlich zu machen, wenn nicht besondere Falle bazu zwangen. Diese Falle waren aber früher Diefelben wie jest, man unterzeichnete Konfurrengentwurfe, Die man einsendete, allgemeiner aber alles bas, mas nicht bireft bem Bauheren übergeben murbe, fonbern in britte Band, 3. B. in die von Behorben fam. Go finden wir in den Uffizien überhaupt außer Bramante's Bergamentplan nur noch bie Konfurvengentwurfe Giuliano's ba Can Gallo für bie Facaben von Can Lorenzo zu Florenz, fobann Die Zeichnung für benjenigen Bau in abnlicher Beife wie Bramante's Plan unterschrieben, welchen Giuliano fur Julius II. 1505 entwarf (vergl. Dobme, Runft und Künftler, fpftematische Folge, Dr. 58, Seite 11), und, irre ich nicht, auch einen Plan Antonio's ba San Gallo fir St. Peter. Es ware nun in ber That leicht möglich, Dag Bramante's Konfurrengplan fur St. Beter, wenn wir fein Bergament fo nennen burfen, nicht in's Inventar ber Bauverwaltung gelangte, wie seine andern Entwürfe, sondern in fremde Sante. Es Scheint fast fo, als fei man von einem früher allgemein genbten Brauch, bag nam= lich bie Behörden bie Plane ber Architeften als Eigenthum behielten, in ber Beit nach Bramante baufig abgewichen; fo mare benn, um furg zu fein, ber Borgang etwa folgender gemefen: Bramante's und Raffael's Plane blieben Eigenthum ber Bauverwaltung von St. Peter, mit Ausnahme bes Konfurrengplanes, Die Blane ber Nachfolger im Bau vereinigten fich aber größtentheils in Antonio's ba San Gallo Banden. Bu Diefer Sppothefe, welche in Uebereinstimmung gebracht werben muß mit ben befannten Planen, fugen wir vorerft bie zweite, bag nicht noth= mendiger Beife alle Blane ju St. Beter allen Architeften am Bau befannt fein mußten. Diefe Boraussetzungen erweisen fich leiber vielleicht auch ale trügerische, werfen aber auf bie Baugeschichte von St. Beter, im Falle fie richtig find, ein neues Licht. - Dies voraus geschickt, fehren wir jum Berfaffer bes vorliegenden Buches jurud. Derfelbe lagt auf bie Ginleitung junachft ein Berzeichniß ber auf St. Beter bezüglichen Zeichnungen in ben Uffizien folgen, 65 Nummern. Daß es herr Jovanovits unterlassen hat, die v. Gehmüller'sche Nummerirung in beffen "Notigen" in Rlammer beizuseten, ift ein unbegreifliches Berfeben; wem foll benn

a samuel.

bas Berzeichniß etwas nützen, ber außerhalb ber Uffizien sich eine Meinung über die Differenzpuntte ber beiben Autoren bilden will? Hier war ber Ort, wo Herr Jovanovits eine fritische Beleuchtung ber Pläne hätte bringen sollen, er hätte sich wahrhaftig dasur ersparen können, altbekannte Dinge zu wiederholen, welche einen großen Theil seiner Arbeit aussüllen. Es war um so nothwendiger, diese Doppelnummerirung anzuwenden, als, während der Inventarisirung der Uffizien-Handzeichnungen der Maler, in den letzten Jahren eine beträchtliche Anzahl von Architekturzeichnungen ausgesunden und in die andern Mappen herübergelegt worden sind. So hatte Herr Jovanovits gleich mir vielleicht das Glück, Zeichnungen erwähnen zu können, welche unseren Borgängern A. Jahn und H. v. Geymüller — keineswegs aus Nachlässigkeit — ents gangen sind.

Unter ben Nummern bes Herrn Iovanovits heben wir einige besonders hervor. Nr. VII und VII Rudseite sind wohl dieselben wie Nr. 2 dis und Nr. 3 bei von Gehmüller; VII und 2 disseriren darin, daß Jovanovits mit Recht die Handschrift der ersteren Zeichnung Giuliano da San Gallo zuschreibt, während von Gehmüller das Blatt unter "Bramante" rubricirt; dagegen liest Jovanovits "si può fare co campanjle", von Gehmüller aber "sagrestia co campanjle."

Nr. XXII schreibt ber Autor bem Peruzzi zu; es ist wohl dieselbe Zeichnung, welche v. Gehmüller unter Nr. 6 als Bramante's Zeichnung auführt. Soweit man sich nach ber ansgerichteten Konfusion burch die neue Nummerirung ein Urtheil über dieses Verzeichniß bilden kann, beschränkt es sich nur auf die Veschreibung ber Blätter und bietet kaum etwas Neues.

Den ersten nun folgenden Abschnitt A, welcher die Baugeschichte von St. Beter vor Bramante behandelt, übergeben wir ber Rurge halber und wenden und fofort ju Abichnitt B, Bramante. Der Autor bespricht eingehend bie Thatigfeit biefes Meifters am Bau und motivirt in gutreffenber Beife die ichon langft von v. Geymiller erfannten Thatfachen, bag bie Bramante'ichen Bfeiler Diefelben Dimensionen haben, wie die heutigen, daß die Sauptkapelle, von welcher Bafari bes öfteren fpricht, berfelbe in Giuliano's ba San Gallo und feines Meffen sowie Peruggi's Planen wiederfehrende polygone Chorban auf Rofellino's Fundament ift, daß bemnach ber Bergamentplan Bramante's nicht ber Ausführung zu Grunde gelegt murbe. Gehr eigenthümlich ift immerbin die Behauptung, wenn sie auch ber Birtlichkeit entsprechen mag, Bramante's Nach= folger hatten fich mehr an die bestandenen Baufragmente als an seinen Blan angeschloffen, ba wir letteren ja überhaupt nicht kennen; benn aus ber "mannigfaltigen Gestaltung ihrer Ent= wurfe" fonnte man annehmen, bag Bramante feinen Plan forgfältig im Gebeimen bielt, und bag bie Nachfolger, Raffael vielleicht ausgenommen, ihn gar nicht zu Weficht befamen; bafür fpricht auch Die Ausfage Panvinio's, Raffael und Peruggi feien ben "Spuren" Bramante's gefolgt. Dann ware biefe Mannigfaltigfeit ber Gestaltung febr leicht zu begreifen. Dur in biefem Falle hatte auch die Annahme des herrn Jovanovits, Bramante's Plan fei fur die "Erffarung ber Entstehung und bes inneren Busammenhangs ber fpateren Entwürfe nicht unbedingt erforber= lich" eine gewisse Berechtigung. Jovanovits plaidirt neuerdings für die Annahme, Bramante habe nicht einen Kreuzbau sondern einen Langhausbau gewollt. Die angeführten Beweisgrunde haben einerseits fehr viel Ueberzeugendes, andrerseits aber mare es bann wirklich nicht nothig, ben bekannten Pergamentplan als die Sälfte eines gleicharmigen Kreuzes aufzusaffen, wie Jova= novits ebenso wie v. Genmuller und alle feine Nachfolger gethan haben, ich mit inbegriffen. Es scheint faft, bag Bramante aus Rlugheiterndfichten feinen eigentlichen Plan zurudhielt, Die Beidnung zur Ruppel aber absiditlich in Die Deffentlichkeit brachte und, wie ja Gerlio bestätigt. fein Modell (in ber lateinischen Ausgabe von 1569, Benedig, und in ber beutschen 1609, Bafel, steht nicht modello sondern "verum exemplum" und "Muster") unvollendet ließ; den schlagenoften Beweis für Die Auficht, Bramante habe ein Langhaus gewollt, brachte Jakob Burdhardt (Geschichte der Renaissance, S. 98) aus einem Manustript des Onophrius Panvinius bei, welcher von Peruzzi ausdrücklich fagt, er habe aus bem Langhaus ein griechisches Kreuz gemacht (ex oblongo quadratum feeit). Das will fehr viel fagen und erklärt auch am leichteften ben Umftand, bag Beruggi feinem Centralbau fo viele Langhausentwürse vorausgeben ließ, welche. wie Jovanovits vielleicht mit vollster Berechtigung urtheilt, als Redultionsversuche zu betrachten

sind, um die Aufgabe auf möglichst einfache Weise zu bewältigen. Dann aber möchten wir die Langhausentwürse Peruzzi's in die Zeit Leo's X., die Centralbauptäne in die Zeit Clemens' VII. datiren, und nicht mit Jovanovits annehmen, weil Peruzzi auf dem ersten Wege zu keinem befriedigenden Resultat gelangt sei, habe er sich den Centralanlagen zugewendet; denn als die befriedigende Lösung der ersten Reihe von Entwürsen mussen mit bech wohl den mit einem summarischen Kostenanschlag versehenen Plan XIII b. ibei v. Gehmüller Nr. 17, vergl. auch meine "Mittheilungen aus der Handzeichnungensammlung der Uffizien", Karlsruhe, Beith, Tas. I, Fig. 2.) ansehen, welchen unser Autor in Fig. 15, Seite 75 wieder abbildet; er ist allerdings nur eine Stizze. — Die Aussassum unseres Autors, wie Michelangelo's befannte Worte zu teuten seien, welche sowohl der erwähnten Aussicht sowie dem thatsächlichen Wirken dieses Meisters am Bau zu widersprechen scheinen, ist sehr beachtenswerth.

Wenden wir und nun zur zweiten Periode. Meine frühere Meinung, die Plane des Giuliano da San Gallo seien vor Bramante entstanden, habe ich, wie schon anderswo erwähnt, als unhaltbar aufgeben muffen, nachdem mich H. v. Gehmüller auf die Bedeutung des polygonen Chorschlusses als der Bramante'schen Hauptkapelle ausmerksam gemacht hatte.

Bir muffen nun noch einmal auf ben viel besprochenen Rothstiftplan gurudfommen. In einem vier Seiten langen Bufat (S. 82 u. ff.) tritt Jovanovite ber v. Wehmuller'ichen Ansicht, ter Plan rühre von Bramante ber, entgegen, geht aber von ber gewiß trügerischen Boraus: jenng aus, felbst wenn fich Bramante's Autorschaft an bem Plan beweifen liege, mare biefer für tie Baugeschichte von St. Peter nicht von entscheibenber Wichtigkeit. Wie kann man fo emas überhaupt aussprechen, ba es ja feineswegs gleichgiltig ift, ob Bramante ober, wie Jovameint, Raffael Die Chorumgange eingeführt hat. Die Ginwurfe, welche ich in meinen "Butragen" gegen Die v. Genmiller'iche Unficht erhoben hatte, icheinen mir übrigens viel tiefender zu fein, als biejenigen bes herrn Jovanovits, und umgefehrt fint bie Entgegnungen v. Genmuller's in feiner "Erwiderung" fo triftig, daß ich nichts bagegen zu fagen weiß, viel meniger aber Herrn Jovanovite bas Zugeftandniß machen fann, er habe v. Wehmuller widerlegt. Ueberlaffen wir es herrn v. Geymüller, falls er Luft bazu verfpurt, auf Die Bolemit bes herrn Jovanovite zu ermidern, und bleiben wir, im Gegenfatz zu beffen anmagendem Endurtheil bei ber Ueberzeugung, bag von bem Rothstiftplan alles Beitere abhängt, felbft wenn er funfigeschichtlich nur die Rolle einer Studie spielt. Wer einen lange gesuchten Schluffel gefunden hat, bute fich, beim Deffnen bes Schloffes nicht ben Bart abzudreben! Und nun muthet und Jovanovits zu, wir follen glauben, Raffael habe bie Chorungange eingeführt, Biuliano ta San Gallo aber hatte ihre eminente fonftruftive Bebeutung nicht erfannt, und ba fie in feinen Planen wiedertehren, fo feien fie nicht nur dem Raffael'iden Plan entnommen, sondern eine "migverstandene Entlehnung"; Peruggi aber habe "nur nach und nach tie eminent tenftruftive Bernitung ber von Raffael eingeführten Abichlugform erfannt"! Raffael, welcher laut Beugniß tes Bafari ebenfo wie Bramante beim Bau bes Batitan in fonstruftiver Beziehung bedeutende Bode geschoffen hatte, follte ben alterfahrenen Praftifus Giuliano ba Can Gallo und ben feinen Beift Peruggi au fonftrultiven Kenntniffen überboten haben? Wann hat benn ber 31 jahrige Raffael Zeit gefunden, fich in die Konstruttionslehre fo zu vertiefen, fich foldhe praftifche Erfahrungen zu erwerben, daß bies mahrscheinlich ware? Da ist meine frühere Ansicht, Die ich in ten "Beiträgen" vertreten hatte, boch entschieben berechtigter, falls ber Rothstiftplan von Beruggi ftammt; und wenn er Bramante jugufdreiben ift, war meine Meinung eben fo falfc mie biejenige bes herrn Jovanovits. Betreffe Perugi aber mochte ich hier alle biejenigen, melde die Uffiziensammlung studiren wollen, entschieden vor Ginseitigfeit ihres Etrebens marnen. Batte Berr Jovanovits sich die vorzüglichen Festungsplane, Die Maschinenkonstruktionen, Die vielen Barianten Peruggi's über eine Schleußenanlage ordentlich angesehen, nimmermehr hatte er tiefen Deifter als Konftrufteur unter Raffael ftellen konnen. Gerade umgefehrt fieht Raffael's Plan fo aus, ale habe biefer Rachfolger bee Giuliano ba San Gallo beffen fonstruktive Gedanken um bes hubscheren Aussehens einer symmetrischen Anlage willen zu feiner Dreiconchen= anlage zusammengefaßt. Raffael's vorwiegend beforativer Ginn entscheibet, mehr ale Chein= beweise bes Herrn Jovanovits zu Gunften seiner boch wohl trügerischen Annahme, welcher er

Die zweite an Die Seite ftellt, Biuliano fei mehr ober weniger ein unflarer Stumper gemefen. Ueber tie Bebeutung bes Biuliano ba Can Ballo habe ich andernorts meine Ansicht ausgesprochen und werde wohl in nicht allzu langer Zeit eine fleine brudreife Monographie über Diefen Meifter erscheinen laffen konnen. Giuliano's Plane gu St. Beter find burchaus gebiegene Arbeiten, wenn fie auch vielleicht hinter bem unbefannten X in ber Baugeschichte von Ct. Peter, bem eigentlichen Bramanteplan, gurudfichen mogen. Das Berhaltniß von Raffael gu Giuliano fann nicht blos aus ihren Planen nachgewiesen werben, und auf bie Unguverläffigfeit Gerlio's hat v. Gehmuller in feiner "Erwiederung" ausbrudtich hingewiesen; Die befannte Stelle in einem Briefe Raffael's an Balbaffare Caftiglione, welche Jovanovits wieder anführt, ift nur als ein authentisches Zeugnig bafur zu betrachten, bag Raffael's Plan mit vollem Recht von seinen Zeitgenoffen gelobt murbe, und felbft, wenn ber Bedanke ber Dreiconchenanlage von Raffael ausginge, fo wurden Biuliano's Plane nur beweifen, bag man bamals ben Webanten nicht over doch nicht gern aufgeben wollte, Die Bramante'iche Saupttapelle zu erhalten. Falls Giuliano's Bestreben auf eine Bermittlung zwischen Raffael's Plan und bem Baubestand gerichtet war, fo muffen wir annehmen, daß tiefe Bermittlung von oben berab gewunscht worben ift.

Bei Besprechung ber britten Bauperiode macht Berr Jovanovits barauf aufmertfam, baf bie an Leo X. gerichtete, gegen Raffael fich febrende Dentschrift Antonio's ba Can Gallo mabrscheinlich in Berbindung zu bringen fei mit einigen seiner Entwürfe und mit ber Bewerbung um die Oberleitung am Bau. Darin mag ber Autor richtig gesehen haben; ebenso scheint mir auch seine Deutung einer Reihe von Entwürfen Peruggi's ale Berfuche, bem Bunfche Leo's X. entsprechend ben Grundrig fur St. Beter zu vereinfachen, durchaus berechtigt, wenn ich auch im Ginzelnen recht viel an ber Befprechung biefer Zeichnungen auszuftellen babe, Die eben unter anderen Boraussetzungen gang anders ausgefallen mare. Früher bemerkte ich fchon, daß ich die Borftudien Peruggi's zu seiner Centralanlage bei Gerlio, nach Clemens' VII. Regierungsantritt verlegen zu muffen glaube; für Diefen Fall wurden Die Langhausplane Antonio's ba Can Ballo vor 1535, zwischen 1535 und 1536 ber Centralplan Peruggi's und nach beffen Tod erft die Centralanlagen Antonio's entstanden sein. Serlio veröffentlichte sein Buch 1540, und ber Centralplan Peruggi's ift wohl ber zunächst Diefer Zeit entstandene. Rach ben Rebuftionsversuchen bes Langhauses folgt also meiner Ansicht nach nicht bireft ber Centralbau, sondern zwischen beiden liegt ein großerer Zeitabschnitt. Bei ber Burdigung bes berüchtigten Rothstiftplanes (Seite 75) meint Berr Jovanovits, nachdem Beruggi endlich über ben tonftruttiven Berth ber Raffael'ichen Chorumgange ein Licht aufgegangen, fei ber Gebante, Raffael's Plan in eine Centralanlage zu verwandeln, sehr nahe gelegen; warum hat benn Raffael Diesen Gebanten nicht gefaßt, bem er boch noch naber liegen mußte?

Es würde uns zu weit führen, wollten wir die ganze Schrift bis zu Ende versolgen. Auf was es uns ankam, war das Eine, die wesentlichen streitigen Prinzipienfragen zu erörtern; und hoffentlich wird Herr Jovanovits nicht den Eindruck gewinnen, als ob ich seine Arbeit blos befrittelt hätte. Berdienstlich ist sie immerhin und enthält einiges Gute; aber es wird noch manche Annahme sich als trügerisch erweisen, bis endlich einmal die ganze Wahrheit an's Tagestlicht kommt. Auch die reiche Ausstatung ves Buches mit guten Holzschnitten müßte man unbedingt loben, wenn nicht das Prachtwert v. Gehmüller's, von welchem fürzlich die vierte Lieserung erschien, die Arbeit des Herrn Jovanovits vollständig in Schatten stellte. Diese wird v. Gehmüller's Wert Vorschub leisten und dazu möge auch meine heutige Besprechung beitragen.

Amfterbam, ben 24. Juni 1877.

Rudolf Redtenbacher.





### Motizen.

\* Polnifches Burgermädden aus dem vorigen Jahrhundert, von C. Aarger. Durch tie in unferem Dolgichnitt facsimile wiedergegebene reizvolle Keberzeichnung führen wir einen ber begabteften jungeren Kunftler aus ber öfterreichischen Malertolonie in München ben Lefern vor. Carl Karger, ein Wiener von Geburt (geb. am 30. Januar 1848), war ursprünglich für bie Architettenlaufbabn bestimmt, folgte jedoch bem machtigen Triebe gur Malerei und trat 1864 in die Wiener Afademie ein, wo er 1867 die goldene Füger-Medaille errang. Bald barauf wurde er von Brof. Engerth jur Mithilfe an beffen Rartons fur bas neue Operntheater berbeigewogen, und trat bann in Die von Engerth eröffnete Specialfdule, in welcher er bis 1871 verblieb. In biefem Jahre siedelte Rarger, gleich gahlreichen andern Böglingen ber Biener Alademie, ju feiner weiteren Ausbildung nach Dlunchen über, ohne jedoch bort in eine Schule einzutreten. Dem Dreigestirn ber modernen realistischen Runft, Dleiffonier-Dlenzel-Fortung, folgent und mit feinem Auge fur Die Erfaffung ber Birklichkeit begabt, bat er bie Schilderung bes Boltelebens in feinen charafteriftischen Erscheinungen, vor Allem bas Berfehre= und Stragen= leben ber Begenwart, fich jur Domane ausertoren. Das erfte in biefer Richtung liegende Bilb Rarger's, Bahnhofoscene, murbe für bas Wiener Belvebere angefauft. Gin zweites, ber Graben in Wien, welches bie historifde Runftausstellung ber Biener Atademie zierte, erwarb Kaifer Frang Joseph für feinen Privatbefit. — Wiederholt haben bie Ausstellungen ber Wiener Schule und Bleiftift= und Federzeichnungen Rarger's vorgeführt, in benen ber eble Beschmad und bie gart beseelte Bortrageweise bes Runftlere gu jeffelndem Ausbrude tommen. Gin foldes Blatt bildet die Borlage für unfern meisterhaft ausgeführten Bolgichnitt. Daffelbe befindet fich im Befit bes herrn Ludwig Dambod in Wien, welcher uns die Nachbildung und Bublifation freundlichst gestattete.

Bu den Cosmaten-Arbeiten. Es sei mir gestattet, zu bem im elsten Hefte bes XII. Bandes ber "Zeitschrift" enthaltenen Aufsat über die Cosmatensamilien eine kleine ergänzende Notiz beis zubringen. Sie betrifft Arbeiten im Dom zu Cività Castellana, über welche ich mir seiner Zeit Folgendes angemerkt habe.

Der Dom ist eine in der Renaissancezeit gänzlich umgebaute, mit Tonnengewölben auf Pfeilern versehene, ursprünglich romanische Basilika. Nur die Borhalle und die Arypta sowie der in Backein nach römischer Beise aufgesührte Glodenthurm sind von dem alten Bau ershalten. Borhalle und Arypta sind durch Anlage und Ausbildung von besonderem Interesse. Was zunächst die Borhalle betrifft, so ist sie eins der zierlichsten und stattlichsten Werke ihrer Art, in vollendet durchgebildetem romanischen Stil. In einer Tiese von 17 Fuß 4 Boll rheisnisch und einer Längenausdehnung, welche der gesammten Breite des Kirchengebäudes entspricht, öffnet sie sich mit einer ionischen Säulenhalle von jederseits vier Intercolumnien gegen den freien Platz, über den sie sich mit sechs Marmorstusen erhebt. Was aber dem Gedäude seinen besondern Reiz verleiht, ist die Unterbrechung dieser Colonnaden durch eine mittlere triumphbogenartige, auf Pseilern ruhende Dessung, welche sich als besondere Vorhalle zu dem Hauptportal gestaltet. Dieser 17 Fuß weit gespannte Vogen wirst im Gegensatz zu der Architrauverbindung

32 Rotigen.

ver Säulen besonders stattlich. Letztere mit ihren freilich seltsam und schwerfällig behandelten Boluten gehören, wie die ähnlichen Säulchen an der Galerie des Florentiner Baptisteriums, zu den frühen Beispielen einer selbständigen Wiederausnahme der Antife, also einer mittelalterlichen Protorenaissance. Eine freie und lebendige Umbildung der antifen Form herrscht auch in den zierlichen Gliedern des Gebältes und Gesimses. Der Fries hat eine musivische Incrustation von verschlungenen Bändern.

Das Hauptwert bieser musivischen Arbeit sind aber bie aus dem alten Bau stammenden Chorschranken, jest in einer Seitenkapelle links vom Chor angebracht. Es ist eine edle Marmorarbeit mit elegant antikisirender Gliederung, auf's reichste mit musivischen Ornamenten nach römischer Art ausgestattet. An der einen Seite schließt ein Pilaster mit Perlschnur und zierslichem Blattsries als Kapitäl, auf der andern eine gewundene Säule, beide mit Mosaitsüllung, die Balustrade ab. Ferner sind an den Seiten ruhende Löwen angebracht, von denen der eine einen Menschen in den Tagen halt. Statt des Löwen kommt einmal eine Sphing vor. Die Inschrift in römischen Majusteln ergiebt zwei römische Künstlernamen:

#### DRVD' ET LVCAS CIVES ROMANI MAGRI DOCTISSIMI HOC OPVS FECERVNT.

Bon ber originellen Anlage ber Arppta habe ich mit Beifügung bes Grundriffes in ben Mittheilungen ber f. f. Centraltommission vom Jahre 1860, S. 198 berichtet. B. Labte.

\* Venetianische Schneiderbude, von Gugen Glaas. Der Runftler, beffen vor einigen Jahren von und publicirtes Decamerone Bild gewiß bei vielen Lefern in lebendiger Erinnerung fteben wirb, bat in letter Beit feinen Wohnsit in Benedig genommen und Die Stoffe feiner Bilber vorwiegend aus tem farbenprächtigen Leben ber Bergangenheit biefer Statt ober aus beren nicht minter malerischer Wegenwart gewählt. Ein Beispiel ber letteren Urt führen wir burch 2B. Unger's Radirung beute ben Lefern vor. - In eine Benetianische Schneiberbute, mo offenbar für die Toilette beiderlei Befchlechts von fundigen Sanden geforgt mird, ift ein junger Mann eingetreten, um fich ein Baar neue Beintleider anmeffen zu laffen. Der Moment, in bem der Meister damit beschäftigt ift, genügt dem Besteller, um in ber andern Ede ber Bube ein fleines Eifersuchtsfeuer anzulegen, bas von ben Freundinnen ber gunachft Engagirten munter genahrt wird. Unfer Runftler hat ben Taten fo gefdidt angesponnen, bag wir es jedem Beichauer überlaffen tonnen, ibn auch ohne weiteren Rommentar fortzuseten. - In malerischer Beziehung zeichnet fich bas Bilo, welches auf ber hiftorischen Ausstellung ber Wiener Afabemie ju feben mar und von einem banifchen Runftfreunde angefauft murbe, burch große Lebendigfeit und Frifde ber Farbengebung aus. Bahrend Eugen Blaas fruber feine Bilber baufig in Tempera auszuführen liebte, ift biefes Bild in Del gemalt. Die Urt ber Behandlung und ber toloriftifchen Unichauung erinnert an fraugofifche Borbilter, namentlich an Breton und Bonnat, welche ber Künftler eingehend ftubirte. - Auf Bolg. - 64,5 × 90 Centim.





.





### Baurath Orth's

## Projekt zur Umgestaltung der Berliner Museumsinsel.

Mit Bolgichnitten.

I.



er von Jahr zu Jahr wachsende Mangel an Räumlichkeiten für die öffentslichen Kunstsammlungen und Kunstunterrichtsinstitute Berlins hat die Aufmerksamkeit unserer Architekten wiederum auf den großartigen Plan Friedrich Wilhelm's IV. gelenkt, der im Herzen der Stadt, aber fern von dem gesräuschvollen Verkehr des Tages einen Mittelpunkt für die höchsten geistigen

Interessen des Bolkes in einer zusammenhängenden, von einem Geiste durchdrungenen Bauanlage schaffen wollte. Diese Bauanlage sollte mit dem ebenfalls von Friedrich Wilhelm IV. geplanten Neuban des Doms und eines Camposanto für die königliche Kamilie in Berbindung stehen.

Man weiß, wie wenig dieser von bem hohen fünftlerischen Interesse bes verftorbenen Königs zeugende Plan seiner Ausführung nahe gekommen ist. Der Dom liegt heute noch als Ruine ba; bas Camposanto ift neuerdings wieder in Angriff genommen, aber vor ber hand ift man über bas Stadium ber Bersuche noch nicht hinaus gekommen. Die Ausführung bes neuen Museums hat ber tunstfinnige Ronig noch erlebt. Gin anderes Gebäube, für welches er felbst ben Grundgebanten angegeben, ift erft fünfzehn Jahre nach seinem Tobe und für einen anderen Zwed als "Nationalgalerie" vollendet worden. Rach bem ursprünglichen Entwurfe, wie ihn Stüler in seiner Publikation bes neuen Museums mitgetheilt hat, follte ber obere griechische Tempelaufbau einen Säulenumgang, also die Gestalt eines Peripteros erhalten, während aus ihm in der Ausführung ein Pseudoperipteros geworden ift. Auch ist ber Bau in der Situation erheblich verschoben und ber schon früher, aber achtedig projektirte Säulenhof in ber Achse ber Nationalgalerie halbrund abgeschlossen worden. Dadurch murde die Ibee des Königs, wie sie ebenfalls aus bem Stüler'ichen Projeft (f. ben beigefügten Situationsplan) hervorgeht, auf ber Achse zwischen dem neuen Museum und ber jegigen Nationalgalerie einen erhöhten, halbrund abgeschloffenen Terraffenhof anzulegen, unmöglich gemacht und ein gut Theil Boefie von bem Gesammtprojett abgestreift.

Unter solchen Verhältnissen ist gegenwärtig nicht mehr an eine Ausführung bes königlichen Planes zu benken. Baurath Orth hat jedoch vor Kurzem, angeregt burch die Idee Friedrich Wilhelm's IV. und geleitet durch das Bestreben, den Bedürfnissen nach einer neuen Kunstakademie, einem Ausstellungsgebäude u. s. w. abzuhelsen, einen neuen Plan entworfen, dessen Grundlage der westliche Theil der sogenannten Museumssinsel bildet.

Beitfdrift far bilbenbe Runft. XIII.

CONTRACTOR



Die sogenannte Museumsinsel ist eigentlich nur eine Halbinsel zwischen der Spree und dem Schiffsahrtskanal, der dort den Namen Kupsergraden führt. Ihre Bodensläche wird zur Zeit in der größeren Hälfte von den Packhossanlagen (einer steuerfreien Waarenniederlage), im llebrigen an der Inselspiße von dem der Bäckerinnung gehörigen Mehlehause und von zum Abdruch bestimmten, vom Fiscus erwordenen Häusern und Gärten eingenommen. Die gesammte Fläche, so weit sie nicht vom neuen Museum, der Nationalgalerie und dem die letztere umgedenden Säulenhof occupirt wird, beträgt ca. 360 Ar — ca. 14 Morgen. Der an der Spree liegende Theil der Insel wird von den Packhossanlagen durch den sogenannten Salzgraden abgegrenzt. Auf diesen Theil der Insel bezieht sich die Neußerung Friedrich Wilhelm's IV., daß "sein unheiliger Fuß dieselbe beztreten solle", während die von Schinkel erbauten Packhossanlagen durch die von Stüler bearbeiteten Pläne sür Erweiterung der Museen nicht geändert wurden. Vielmehr weist die Abgrenzung nach dieser Seite aus ein dauernde Erhaltung der Packhossgebäude hin.

Bu den Schwierigkeiten, die sich, wie aus diesen Auseinandersetzungen erhellt, einer Bedauung der Museumsinsel für Kunstzwecke entgegenstellen, ist inzwischen noch eine neue und größere hinzugekommen — die Stadtbahn. Obwohl noch kaum über die ersten Ansänge hinausgediehen, ist dieselbe nicht mehr aus der Welt zu schaffen. Die Pläne sind sestgestellt, und nach diesen durchschneidet ihr verhältnismäßig niedrig liegendes Geleise die Insel in einer Weise, daß ihr Zusammenhang zerrissen und die dringend nöthige einheitliche Benutung derselben fast unmöglich gemacht wird.

Aber unser Architekt hat diese scheinder unbezwinglichen Hindernisse besiegt. Gerade die Ungunst der dargelegten Verhältnisse hat ihn auf einen Gedanken geführt, der an Genialität seines Gleichen sucht und bessen Aussührung — in seiner reissten Durchbildung — der neuen Kaiserstadt zu unvergleichlicher Zier gereichen würde. Die verhältnismäßig niedrige Lage des Stadtbahngeleises machte es dem Architekten unmöglich, eine monumentale Verdindung seines Bauwerks unterhalb des Viaducts zu sinden. Er kam nun auf den Gedanken, ihn oberhalb desselben zu suchen, indem er über der Stadtbahn eine große Terrassenanlage annahm, welche Gebäude für Kunsizwecke in architektonischem Jusammenhang aufnehmen kann. Es schwebten ihm dabei Anlagen vor Augen, wie die Brühl'sche Terrasse in Dresden oder wie die Terrassen vor dem Somersethouse in London, auf denen sich ebenfalls größere Gebäudecompleze befinden, oder wie die Baulichkeiten bei dem Smithsseld Market in London, die sich oberhalb eines großen Bahnhoß ausdehnen, ohne daß man in der gesammten oberen Anlage von dem darunter pulsürenden Leben etwas empsindet.

Wenn hierbei von vornherein auf eine Benutzung ber unteren Räume für Kunfts zwede verzichtet wurde, so waren hierfür folgende, rein praktische Gesichtspunkte maßgebend.

Die Stadtbahn burchschnitt in der früher sestgesetzen Lage die Insel in so ungünstiger Weise (s. den zweiten Situationsplan), daß der schräg abgeschnittene Theil sich schwerlich in monumentalem Sinne benuten ließ. Es erschien deshalb wünschenswerth, die Terrasse über den ganzen abgeschnittenen Theil der Insel in möglichst großer Ausdehnung hinzwegzulegen und Lichtöffnungen nur in geringem Umfange anzubringen.

Ferner ist der Pachof zur Zeit ein berartiges Verkehrsbedürfniß, daß für längere Zeit, jedenfalls für 20—30 Jahre an eine vollständige Verlegung desselben nicht zu denken ist. Es soll jedoch, obwohl die Aeltesten der Kaufmannschaft offiziell gegen eine Ver-

JOHN L





314. 3. Gramuet jur Umgefullang ber Beitiere Mufrankinfel. Gemeitetung ber Rufen, Anfige von hof ber Raltendi-Gulenie.

legung bes Packhofes protestirt und sogar eine Erweiterung und Berbindung desielben mit der Stadtbahn angeregt haben, keineswegs angenommen werden, daß eine Berlegung überhaupt unmöglich sei. Jedenfalls ist aber ohne den Bau einer neuen Anlage die Aushebung der alten für den Verkehr unzulässig. Die Veschaffung des für den Neubau nöthigen Geldes ist weder von der privaten noch von der Staatsinitiative vor der Hand zu erwarten. Privatleute werden keine Anlage in's Leden rusen, von der sie keine entsprechende Einnahme zu erwarten haben. Denn die zulässigen Lagergelder decen nicht mehr die Kosten der Anlage, wenn ein theurer Grund und Boden mit verzinst werden muß. Die Landesvertretung wird aber voraussichtlich auf längere Zeit einem mit theurem Grunderwerd verdundenen Neubauprojekt für Packhoskanlagen dei dem bedeutenden Gesammtbetrage ihre Genehmigung nicht ertheilen. Der Ausschluß des Packhosk aus der Museumsinsel ist also momentan ein Ding der Unmöglichseit. Der Architekt mußte darum auf Mittel und Wege denken, den Packhos zu erhalten, ohne dem monumentalen Gesammt-harakter seines Projekts zu schaden.

Und es ließen sich in der That die Zugänge zu den unter der Terrasse für die Pachofszwecke bestimmten Anlagen so unabhängig von den Museumszugängen anlegen, daß eine Collision der beiderseitigen, so verschiedenartigen Interessen, eine Collision in der äußern Erscheinung vermieden werden konnte, wie eine solche auch z. B. bei der Brühl'schen Terrasse nicht stattsinden würde, wenn der Naum unterhald derselben vom Flußusser aus eine Benutzung sände. Es ist natürlich sür den Architesten nicht sehr angenehm, dei der Anlage von Bauten, die für die edelsten Güter der Menschheit bestimmt sind, Rücksichten, wie die vom Packhof auserlegten, nehmen zu müssen. Indessen hat selbst Schinkel dei dem Bau des alten Museums derartige Rücksüchten nehmen müssen, indem er die Benutzung der unteren Räume desselben für Packhosszwecke solgendermaßen vorschlug: "Der gewöldte Unterdau giebt eine schöne Gelegenheit, für die Verwaltung der ganzen Anstalt einen bedeutenden Rutzen zu ziehen. Die Nähe der hier projektirten neuen Packhöse macht es sicher, diese Räume als Kellereien und Waarenlager recht hoch zu vermiethen."\*)

Zugleich — und das ist der vierte Gesichtspunkt, der in Frage kommt — schien es dem Architekten nur auf die angegebene Weise möglich, die Kunstanlagen auf ein hohes Podium, unbeeinflußt durch den Rester der Nachbargebäude, zu stellen und in Verbindung mit hohen, dem Publikum zugänglichen Terrassen zu bringen, zugleich aber den unten verloren gehenden, einheitlichen Bauplat oben wieder zu gewinnen. Die Zweckmäßigkeit einer solchen Anlage mußte bei einem Bodenwerthe von mindestens 300 Mark sir den Quadratmeter um so mehr in's Gewicht fallen, als sür öffentliche Gebäudeanlagen geeignete Baupläte in der inneren Stadt nur sehr schwer zu haben sind.

Das erste Projekt, welches Herr Baurath Orth zur Bebauung der Museumsinsel entwarf, war nur auf eine Erweiterung der Museumsanlagen und auf Beschaffung eines Raumes für die jährlichen Ausstellungen der Kunstakademie berechnet. Gin Neubau für die Kunstakademie, der einen wesentlichen Bestandtheil des zweiten Projektes bildet, war noch nicht in's Auge gefaßt.

Was die Berbindung von Museen und Ausstellungsräumen sowohl unter sich als mit einem Akademiegebäude anbetrifft, so mag hier nur im Allgemeinen und im Voraus

<sup>\*)</sup> Aus dem Erlauterungsbericht zum Entwurf des Schinkel'schen Museums. S. v. Wolzogen, aus Schinkel's Nachlaß III, S. 232.

bemerkt werben, daß die Licht- und Naumbedingungen für jene identisch sind, speziell soweit es sich um Gemälde handelt. Ferner ist sowohl für die Musen als für die Ausstellungsräume wünschenswerth, daß große und kleinere Compartimente angelegt werden. In beiden Anlagen ist der Rester möglichst zu vermeiden, man wird demnach für Bilder eine möglichst gleichmäßige, seitliche Beleuchtung von Nord oder Nordost anzusordnen haben.

Für eine Kunstakabemie sind die Erfordernisse, was die Theilung der Räume ans langt, verschieden. Doch werden gute Ateliers im Allgemeinen auch zum zweckmäßigen Aufhängen von Bildern zu verwenden und demgemäß zu disponiren sein.

Die großen Bortheile, welche eine Bereinigung von Musen und Ausstellungsräumen mit einer Kunstakademie mit sich führen wird, sind so einleuchtend, daß sie keiner weiteren Erörterung bedürsen. Auch der Einwand, der gegen die Lage erhoben werden dürste, wird durch den Hinweis auf die starke Frequenz des provisorischen Kunstausstellungsgebäudes, das an demselben Orte liegt, entkräftet. Was auf den ersten Alick als störens der Uebelstand betrachtet wird — die Stadtbahn — würde später den projektirten Museumss, Akademies und Ausstellungsanlagen zu unberechendarem Bortheil gereichen.

Was die Gesammtanordnung beider Projekte anlangt, so erschien es dem Architekten nothwendig, mit dem früheren System kleinerer, isolirter Anlagen sür Museumszwecke, welche nicht bloß durch vermehrte Façadenslächen zu weit größeren Kosten sühren, sondern auch, wie die Nationalgalerie, keinerlei Erweiterung zulassen, so daß also jedes Mal bei einer Bergrößerung der Sammlung eine Verlegung nothwendig wird, wenn man dieselbe nicht zerreißen will, vollständig zu brechen. Jede Verlegung ist überdies, besonders bei Marmor- und Gypssammlungen, mit großen Kosten verknüpst. Für Sammlungen von der Ausdehnung der Berliner sind vielmehr zusammenhängende Anlagen von größerem Umsange unumgänglich nothwendig. Ferner muß je nach der wachsenden Ausdehnung der einen oder der anderen Sammlung eine Verschiedung in der Abgrenzung der verschiedenen Räume gegen einander zulässig sein, wodurch sich Aenderungen in der Benutzung ohne große Schwierigkeiten und Kosten vollziehen können.

Bei unserem Brojekt wurde zunächst angenommen, daß filr eine neue Bilbergalerie Raum zu schaffen sei, während die jetige Bildergalerie sowie das gesammte alte und neue Museum als eine Glyptothet für Marmorwerke und die reichen, sich unaufhörlich vergrößernben Gypsfammlungen zu verwenden sei. Eventuell ware noch für die letteren im Anschluß an bas neue Museum ein weiterer Raum zu schaffen. Danach ergab sich eine verhältnismäßig einfache Disposition. Für bie Bilbergalerie murbe ein felbständiger Zugang auf der Achse der Nationalgalerie im Anschluß an die noch in der Ausführung begriffene Säulenhalle, welche die Nationalgalerie umgiebt, angenommen. (S. die Ansicht Figur 3.) Auf diese Weise ergiebt sich ein langer Flügel für die Bildergalerie an der Spree entlang theils mit bem schönsten Nordostlicht, theils mit Oberlicht. Für die Ausstellungsräume sollte bagegen ein großartig angelegtes Portal an der eisernen Brücke über bem Rupfergraben (f. ben Situationsplan Figur 2.) als Eingang bienen. Bon hier murbe man langfam in turzen Treppenabsähen innerhalb der Ausstellungsräume die Söhe der Terrasse mit dem Hauptflügel für die Kunstausstellungen am Kupsergraben erreichen. Die Berbindung der Gypssammlungen mit dem Neubau ergab sich am natürlichsten auf ber Achse bes alten Museums und seiner Verbindung mit dem neuen, im Anschluß an bessen Kuppelsaal an der Nordseite. Indem diese Achse etwas gefnickt bis an ben



Spreeflügel weiter geführt und auf diese Achse das Dreieck zwischen Kupsergraben und Spree abgeschlossen wurde, ergab sich ungezwungen für alle Sammlungen sowohl als für die Ausstellungsräume eine ungemein große Ausdehnungsfähigkeit, indem man den weiteren inneren Ausdau dis zu eintretendem Bedürsniß verschieben, auch diesen entsprechend modissiciren konnte. Die neuerdings veränderte Lage der Stadtbahn, welche jetzt das Grundstück weniger ungünstig durchschneiden wird, würde auch bei diesem Projecte die Anlage eines großen inneren Hoses gestattet haben, wobei alle anschließenden Räume in allen Stockwerken für die Kunstverwaltung nutbar gewesen wären.

Die Perspektive auf Figur 4 giebt ein Vilb bes ganzen Projekts, etwa von der Cbertsbrücke aus gesehen. Auf beiben Seiten wird ber Biaduct für die Stadtbahn sichtbar. Oberhalb besselben zeigt sich rechts das Schloß mit der Kuppel der Kapelle und gang links ber Thurm ber Marienkirche, während über bem Gebäudecompler ber Rathhausthurm und der Dom nach dem preisgekrönten Projekte Orth's sichtbar werden. Links von der Mitte des Vildes spiegelt sich der fast runde Terrassenunterbau im Wasser. Darüber erhebt sich eine über 15 Meter tiefe Säulenhalle mit krönendem Giebel und großen korinthischen Säulen. Zur Seite berselben find Figurengruppen und Fontanen gruppirt. Auch ist auf der breiten Terrasse reichlicher Plat für Drangeriebäume. An die Säulenhalle schließt sich ein großer elliptischer Ruppelraum an, welcher wie die erstere bei Kunstausstellungen als Erholungs- und Restaurationsraum dienen sollte. Von hier aus wurde man spreeabwärts bis nach ber Siegesfäule, auf bem andern Spreeufer auf den Park von Schloß Monbijou sehen können, der auf dem Bilde durch eine ionische Säulenhalle begrenzt wird. Dberhalb bes linksseitigen Stadtbahnviaducts zeigt sich noch eine Brückenterraffe, welche von ber Terraffenanlage bes Gebäubes nach Monbijou hinüberführt, um hier mit Treppen in den Park hinabzusteigen. Diese Berbindung des schönsten Barts ber inneren Stadt mit ben Terrassen, welche die Anlagen für Kunstzwecke umgeben und die dem Publikum ebenfalls zugänglich sind, würde für den Promenadenverkehr von großer Bedeutung sein, zumal auch die inneren Räume bes Schlosses Monbijon neuerdings in ein Museum umgestaltet sind, welches der Erinnerung an das hohenzollernsche Fürstenhaus geweiht ift.

Die nähere Besprechung ber Luft- und Raumverhältnisse wird bei der Beleuchtung bes eingehender bearbeiteten zweiten Projekts erfolgen, welches in den Hauptsachen ganz ähnlich gedacht ist und in den Hauptslügeln nach der Spree und dem Aupfergraben auch ganz ähnliche Räume enthält.

Das Portal für die Bilbergalerie (f. oben Figur 3), welches in der Uchse der Nationalsgalerie liegt, zeigt oberhalb der halbrunden Halle einen großen Triumphbogen mit offener Nische. Auch hinter der Nationalgalerie dürfte dieses Motiv noch wirksam sein. Die halbrunde Säulenhalle ist ionisch und etwas höher gedacht, als sie jetzt entsprechend den bereits am neuen Museum vorhandenen dorischen Hallen ausgesührt wird.

Als Zugang zu den unteren, für den Pachof bestimmten Räumen sollte eine bes sondere Brücke über den Kupfergraben bienen.

Adolf Rofenberg.

- 000

# Die Fresken Luini's in S. Maurizio zu Mailand.

La sua pittura è parola figurata. (Mongeri).



s ist bekannt, daß die italienischen Kunstschriftsteller des sechzehnten Jahrhunderts, Lomazzo und Basari, in ihren biographischen Notizen über Bernardino Luini sehr unvollständig sind. Hätte Paolo Lomazzo es sich zur Ausgabe gemacht, Künstlerbiographien zu schreiben, wie Basari, anstatt Regeln für ein Dogma der Aesthetit zu ergrübeln, dann würden wir

mehr wissen von bem fruchtbaren Leben des großen Schülers Lionardo da Binci's. Keiner war wie Lomazzo berufen, und Aufschluß zu geben, ba er als Mailander an der Quelle der Ueberlieferung lebte und im Angesichte ber bebeutendften Werke Luini's. Daß Bajari biefen beinahe tobt geschwiegen hat, ift schon begreiflicher. Dem Floren tiner stand die mailändische Malerschule an und für sich fern und was er über sie zu fagen weiß, geht offenbar auf mangelhafte autoptische Studien und ein flüchtiges Reisetagebuch zurück. Wer unparteiisch urtheilt, wird es felbstverständlich finden, wenn Basari die Maler zweiten und dritten Ranges bes engeren Baterlandes genauer bespricht als oft die bedeutenoften Meister fremder Gegenden. Er giebt eben was er weiß und konnte unnröglich Alles mit berfelben Gründlichkeit wissen. Um eine umfassende Kunstgeschichte des bamaligen Italien zu schreiben, hätte es mehrerer Lafari bedurft; für einen war die Aufgabe ju groß. Man hat zwar vielfach in seinem Schweigen über Quini Absicht und Ten beng sehen wollen und Rio 1, spricht sogar von einer musteriosen Antipathie; wie mich bunft, sehr mit Unrecht. Tendenz wird allerdings Niemand dem Basari absprechen, zu viele Beweise zeugen bafür; aber man muß gerecht fein, und in biesem Fall ift es nicht ichwer, ihn von dem Borwurf zu befreien. Zweimal kommt Luini im Bafari vor: erstens in ber vita di Benvenuto Garofolo e Girolamo da Carpi, bann in ber vita di Lorenzetto e Boccaccino. Sier und bort wird der Meister in rühmender Weise erwähnt. Ware es Bafari's Absicht gewesen, ihn bei ber Nachwelt zu verkleinern, so hatte er bei Aufzählung seiner Werke schwerlich von ben "belle e buone figure" gesprochen, "lavorate dilicatamente", von "molte altre opere, che tutte sono ragionevoli"2), so hätte er ihn nicht einen "pittore dilicatissimo e molto vago" genannt und seiner Werke in ber chiesa di Santa Maria zu Saronno gebacht, "fatte in fresco perfettissimamente"3). Das ist

<sup>1)</sup> Léonard de Vinci et son école par A.-F. Rio. Paris 1855. Seite 247: Pour que tous ces motifs réunis n'aient pas produit leur effet sur l'esprit de Vasari, il a fallu quelque chose de plus que les rivalités d'école; il y a, dans l'histoire des artistes, comme dans celle des poëtes, des antipathies mystérieuses, qui sont la source et la clef de beaucoup d'inconséquences.

<sup>2)</sup> Ed. Le Monnier, XI, 276.

<sup>3)</sup> Ed. Le Monnier, VIII, 217. Im Folgenden heißt es: Lavord ance a clie molte pulitamente; e su persona cortese ed amorevole molte delle cose sue; ende se gli convengene meritamente tutte Institute suns. XIII.

nicht bie Sprache geheimnisvoller Antipathie, sondern vielmehr ber Ausdruck offener Sympathie.

Die Lücke, welche in Luini's Leben besteht, ist sehr empfindlich und weder die späteren Kunsthistoriker, Lanzi (Storia pittorica della Italia, IV, 202—208. Ed. terza), Orlandi, Nesta u. s. w., noch die neuesten: Burchardt, Rio, Charles Elément, Mongeri vermochten sie auszufüllen. In letter Zeit beschäftigt sich Dr. Casati in Mailand speciell mit Luini; er macht es sich zur Aufgabe, in den Archiven nachzusuchen, aber leider scheint der Ersolg seiner Forschungen zu der Mühe und Ausdauer nicht im gewünschten Verhältniß zu siehen. Gleichwohl hossen wir, daß Casati uns seine Resultate nicht zu lange vorentshalten werde.

Des Meisters reisstes und zum Theil spätestes Werk sind seine Malereien im Monastero maggiore (S. Maurizio); Basari erwähnt ihrer nur mit wenigen Worten: "ed al Munistero maggiore dipinse tutta la facciata grande dell' altare con diverse storie; e similmente, in una capella, Cristo battuto alla colonna"). Beim Eintritt in die Kirche ist man wie geblendet von der üppigen Farbenpracht, die mit den leichten architectonischen Verhältnissen sich zu einer Harmonie der Töne verbindet, wie man sie nur selten antrisst. Sofort wird einem klar, daß man sich im Zauberkreise einer monumentalen Schöpfung ersten Ranges besindet und ohne Nüchalt giebt man sich dem überwältigenden Eindruck hin. Wer einmal Stunden, ja Tage lang an diesem vom Genius geheiligten Orte weilte, der sühlt sich immer von Neuem hingezogen und die Trennung wurde ihm gewiß nicht leicht.

Die Kirche 2) ist einschiffig und durch eine Querwand in zwei ungefähr gleiche Theile getheilt. Beibe Kirchen, die öffentliche wie die Klofterfirche, - in der letteren icheint Bajari nicht gewesen zu sein — sind von unten bis oben von Luini, seinen Söhnen und Schülern ausgemalt. Der Kontraft zwischen ben Fresten des Meisters und benen ber Schüler ift sehr groß. Die Rapellen links, die zwei ersten und die vierte rechts in der vorderen Rirdje verdanken ihre Ausmalung untergeordneter Künftlerhand, fie find kaum ber Bead: tung werth; die dritte Rapelle dagegen, diejenige, von der Basari spricht, ist von der größten Bedeutung: in ihr hat sich Luini selbst verewigt. An der Rückwand die Geißelung Chrifti. Der Beiland, nacht, nur um die Lenden einen Schurz gebunden, ift bargestellt, wie er unter der Laft seiner Schmerzen zusammenbricht. Drei Schergen, beren wilder Gesichtsausbruck mit der Milde und Sanftmuth, die aus des Erlösers Zügen ipreden, lebhaft fontraftirt, find beschäftigt, die Strice gu lojen, mit denen er an die Säule gebunden war; zu beiden Seiten derfelben hängen seine Gewänder. Links von dieser Mittelgruppe kniet der Donator Francesco Besozzi († 1529), in bloßem Kopfe, mit schneeweißen haaren; man fieht sein feingeschnittenes Profil. Er hat die hande gefaltet und ift in einen schwarzen Mantel mit rothem Kragen gehüllt. Neben ihm die heilige Katharina in goldgelbem, mit feinen Stidereien versehenen Unterfleid und rothem Ueberwurf; fie legt bie Rechte auf die Schulter bes Donators und stütt die Linke, in der sie einen Lilienzweig hält,



quelle lodi che si deono a qualunche artetice che con l'ornamento della cortesia fa non meno risplendere l'opere e i costumi della vita, che con l'essere eccellente quelle dell' arte.

<sup>1)</sup> Ed. Le Monnier, XI, 276.

<sup>2)</sup> Neber die Stiftungsgeschichte des jeht ausgehobenen Monastero maggioro, die Architeltur und den Architelten der heutigen Kirche, Gian Giacomo Dolcebono, über die Familie der Bentivogli, denen man theilweise die innere Ausstatung der Kirche verdankt und andere historische Daten vgl. G. Mongeri, l'Arte in Milano, Edizione figurata. Milano 1872. — Gruner giebt in seinen "Décorations de palais et d'églises en Italie", Paris 1851, auf Tasel 17 und 34D architektonische Aufnahmen aus der Kloster-Kirche.

auf das Rad. Ihr Gesichtsausdruck ist ebel und dem entsprechend zeigen die Hände seine, charasteristische Linien. Hinter ihr ein behelmter Krieger mit der Dornenkrone in der Hand. Rechts der junge Mönch S. Lorenzo in weißem Untergewand und rothem, mit Gold reich verzierten Mantel. In der Linken hält er ein Buch und den Lilienzweig, die Nechte erhebt er und öffnet sie dem Beschauer zu. Die Züge dieses jungen Mannes sind fast weiblich und zeugen von großem Seelenadel. Mit Pathos tritt er aus dem Bilde heraus und stimmt laute Klagelieder über die Leiden seines Herrn an. Offenbar hat der Meister in ihm das lamentirende Christenthum darstellen wollen, im Gegensat zum resignirten in der Gruppe links. Es ist dies nicht das einzige Mal, daß Luini mit derartigen Antithesen eine große Wirkung erzielt. Im Hintergrund ein Krieger mit langer Lanze. Auf dem Balten, der diese Komposition von den oberen trennt, lesen wir die Inschrift: S. P. Q. R.

Die beiden oberen Scenen sind trop ihrer nebensächlichen Natur von derselben tiefen Empfindung; die Aussührung ist zwar weniger sein und verräth hie und da die helsende Hand eines Schülers. Links Johannes in lebhastem Gespräch mit Maria; er steht in weißem Gewande vor ihr, die Nechte auf die Brust gelegt, mit der Linken seitwärts weisend. Maria, welche ein rothes Untertleid und weißen Mantel trägt, hört ihm ausmertsam zu. Hinter ihr kommt noch eine dritte rothgekleidete Figur zum Vorschein. — Nechts S. Petrus im Gespräch mit einer Frau, die lebhast auf die Leidensseene hinunter zeigt. In der Ecke sieht man zur Hälfte einen Kriegsmann, auf sein blankes Schwert gestützt. Beide Scenen gehen im Freien vor sich und sind sehr lebendig gedacht. — Auf dem Schildbogen lesen wir die erklärenden Worte des Evangeliums: Videte que pro salute vestra patior.

Un ben Seitenwänden ist bas Martyrium ber heiligen Katharina bargestellt, rechts ihre Enthauptung. Gie fniet in reich gesticktem, goldgelben Gemande, den Blid gur Erbe geheftet, hat die Sande gefaltet und bereitet sich betend zum Tode vor. hinter ihr der Scharfrichter in weißem Bemb und bläulich grauer Dose, wie er, das Beil in ber rechten Sand, jum Schlage ausholt. Links bemerken wir brei Rrieger in eifrigem Befprach; oben auf einem Telfen, der den Berg Ginai vorstellen foll, das Grab der Beiligen; drei fcmebende Engel find im Begriff, ihren Leichnam jur Rube zu legen. Luini benutt hier basfelbe Motiv, welches er auf jenem Bilbe in der Brera 1), in dem fich seine innig religiöse Natur zum höchsten Ausbruck steigert, so schön ausgeführt hat. Ift bas nun die Stizze oder eine Wiederholung? Das Lettere icheint mir mahricheinlicher zu fein; offenbar ist bas Bemälde in der mailander Pinafothet aus früherer Zeit als bie Fresten in S. Maurizio, es ift in jugendlichem Enthusiasmus empfangen und offenbart uns bas 3beal, ben Traum eines Jünglings. Was die knieende Katharina anbetrifft, so will die Tradition in ihren Zugen das Portrait ber boppelzungigen, berüchtigten Contessa bi Cellant erfennen. So berichtet wenigstens Bandello, der frivole Bijchof von Agen, am Schluß seiner vierten Novelle?). Wie dem auch sei, ihrem Ausbruck fehlt jede Naivetät, woran man die Werke alter großer italienischer Meister erkennt. Das hängt aber wesentlich bamit zusammen, daß die Figur durch Retouchen und llebermalung stark gelitten hat. Man braucht nur ihre Sande mit benen ber Ratharina auf der Geißelung Chrifti zu vergleichen und nie wird man in Bersuchung fommen, Quini für so etwas steif Hölzernes verantwortlich zu machen.

<sup>1)</sup> Nr. 50 im Ratalog von 1874. Affresco. — Driginalphotographien nach Luini's Werten in Mailand find bei Bogi und Sacchi baselbst und bei Brogi in Florenz zu haben.

<sup>2)</sup> Le novelle del Bandello. 9 Banbe. Londra, presso Riccardo Bancker. 1791-1793.

Auf der Wand gegenüber die Marter mit dem Rade. Im Vordergrunde fniet die Beilige, faltet die Sande und betet; ein rother Mantel umhüllt ihren Körper bis auf den rechten Urm und die Bruft; ihr haar fällt geschlängelt auf die Schulter herab; hinter ihr liegt das gologestickte Unterkleid. Nechts fteht ber Scharfrichter in gleichem Anzuge wie auf dem vorigen Bilde. Links fieht man im Hintergrunde bas Rab und aus Wolken schwebt ber Engel ber Rache herbei, in ber Sand die Marterinstrumente; die Krieger find geblendet, theils fliehen sie und theils liegen sie wie tobt auf der Erde umber. Das Nähere theilt uns auf einem bräunlichen Gebältstreifen eine Inschrift in goldenen Lettern mit: Dive Caterine Nobilis Franciscus Besutius vivens posuit. Auch dies Bild ist von unberufener Hand entjetlich verwischt worden; man fragt sich, was da von der Driginalconception bes Meisters übrig bleibt? Die unmäßig lange und schmale, mit einem Worte ichlecht proportionirte Hand der Katharina hat nichts mit Luini zu thun, und die matte Perspeftive steht im direkten Widerspruch mit jenem Wort, das Lomaggo 1) dem Maler in den Mund legt: Wie Panfilo, der Meister des Apelles, behauptet habe, es sei keine mahre Malerei möglich ohne geometrisches Studium und Arithmetik, "si come à tempi de nostri padri Bernardino Lovini usava di dire anch' egli, che tanto era un pittore senza perspettiva, quanto uno dottore senza grammatica."

An der Wöldung ist in der Mitte Gott Bater abgebildet, von drei Engelsköpfen umsgeben; einander gegenüber stehen die Passionsengel mit stark lionardeskem Typus Außen in den Zwickeln zwei Sibyllen, die ebenfalls lionardeskes Gepräge zeigen, rechts Agrippa, links Erithrea, sehr geschickt in den Naum hinein komponirte Figuren und wohl vom Weister selbst inspirirt, wenigstens sind sie seiner durchaus würdig, besonders die Sibylle links mit dem Schwert in der Nechten.

Soviel scheint mir sest zu stehen, der einheitliche Entwurf zur Ausmalung dieser Kappelle ist Luini's Werk; allerdings steht er in der Ausführung hie und da nicht ganz auf der Höhe seines künstlerischen Könnens, was aber damit zusammenhängen mag, daß er von Schülern, vielleicht von den eigenen Söhnen, sekundirt wurde. Er überließ ihnen wahrscheinlich die Rebensachen zur Ausarbeitung, immerhin nach seiner Augabe.

Wir gehen nun zur Querwand über. Sie ist in acht Felber getheilt: in zwei Mittels und je drei Seitenselder; davon gehören sieben dem Luini an; nur das Mittelseld ist ihm fremd, es wurde in späteren Jahren von Antonio Campi durch eine ziemlich schlechte Andetung der Magier ausgestillt. Ueber demselden ist die Himmelsahrt Mariä dargestellt, eine streng symmetrische Komposition. Die Jungfrau, in ein weißlich graues Unterkleid und blauen Mantel gehüllt, schwebt auf Wolken, ist von einem goldenen Heiligenschein umstrahlt und hat die Hände gefaltet. Zwei Engel sehen ihr die Krone auf's Haupt, andere sind symmetrisch um sie gruppirt und mussiciren: vier rechts, vier links. Unten in einer sansten Hügellandschaft die knieenden Jünger, in Anbetung und Staunen versunken, lauter altehrwürdige Gesichter mit langen Bärten. Sie sind in zwei Gruppen getheilt; die Mitte ist frei gelassen und zeigt den Ausblick in die Ferne. — Die Madonna und der Guitarre spielende Engel links sind dem Gesichtsideal Lionardo's nachempfunden.

Im untersten Felde links die heiligen Caecilia und Ursula mit dem Tabernaculum in der Mitte. Sie haben beide ein goldgelbes, reichgesticktes Untergewand an und einen roth-lita lleberwurf; ihr Gürtel ist grün. In der einen Hand halten sie ein Buch, in

<sup>1)</sup> Trattato dell' arte della pittura, scoltura, et architettura, 1585, in Milano, pag. 11.

der andern einen Palmzweig. Caecilia trägt auf dem Haupt einen Blumenkranz und Uniula die Märtyrerkrone; in der Brust steckt ihr der Dolch. Auf dem Gebälk lesen wir die Inschrift: Pia religio templi decus ad dei gloriam. — Unter dem Tabernakel hat Luini einen Engel angebracht, der zu den lieblichsten Kindertypen gehört, die er je gesichassen; es ist ein Kerlchen, das man beständig herzen und kosen möchte.

Im Bogenfelde darüber ist dargestellt, wie Alessandro Bentivoglio von St. Benedict zum Altar geführt wird. Boraus geht Johannes der Täuser mit dem Lamm Gottes; er weist mit der Rechten zum Altar hin und hält in der Linken ein Kreuzesrohr mit weißer Jahne; seine Blicke sind auf Alessandro gerichtet. Das Fell des Anachoreten reicht ihm nur dis zu den Knieen, und über die linke Schulter hat er nachlässig einen rothen Mantel geworsen. Hinter ihm kniet Alexander, die rechte Hand auf der Brust gefaltet, in der Linken ein Gebetbuch haltend, eine noble Erscheinung. Er tritt als Senator gekleidet auf, in langem schwarzen Mantel mit weißem Pelzkragen und schwarzem Baret. Ihm zur Seite steht der heilige Benedict, ein ehrwürdiger Greis im Vischossornate. S. Lorenzo schließt die Komposition ab; er trägt wie auch Benedict ein goldgelbes Gewand, hat in der Rechten ein Buch und legt die Linke auf die Brust. Wir haben wiederum das sanste, neue Mönchsgesicht vor uns. — In den Zwickeln zwei Engel.

Ru oberst das Martyrium des heiligen Maurizio, des Schutpatrons der Kirche, eine icht figurenreiche Romposition. Er kniet, als Ritter bargestellt, im Vordergrunde, die Blide jur Erde gerichtet und betet. Rechts ber Benfer, welcher jum Schlage ausholt. Im hintergrund eine Festung und vor derselben ein Lager, in dem hinrichtungen stattfinden. Fußvolf und Krieger zu Pferde brängen wild durcheinander, es werden die Märtyrer von der heiligen Legion ohne Erbarmen niedergeritten: die einen werfen sich auf die Anice und flehen den himmel um hilfe an, andere fallen ben Pferden in die Zügel und bitten um Gnade, hier wird sich umarmt und Abschied genommen, dort machen sich im Sinblid auf die ichon gefallenen Opfer Rachegebanten Luft. Jünglinge und Greife erheben mit stolzem Bewußtsein ihrer geistigen Unabhängigkeit die Bande gen himmel zum beiligen Schwur. Links auf einer sich start versungenden Säule die Statue des Maurizio mit Helm, Schild und Lanze. Luini schildert dieje Scene mit hinreißender Lebendigfeit und er hat da gewiß nicht nur aus seiner Phantasie geschöpft; er mochte in jener schwanfenden, für Italien so verhängnisvollen Zeit, wo zwei mächtige Fürsten um die politische Herrichaft in Europa rangen, mehr als einmal Augenzeuge gewesen sein von berartigen Gräueln, die nicht versehlen konnten, tiefen Eindruck auf sein empfängliches Gemüth zu machen und hie und da in seinen Kompositionen nachzuklingen.

Rechts unten die heiligen Apollonia und Lucia in goldgelbem, reichgestickten Untergewand und lila-rothem Ueberwurf; sie tragen ein Buch, den Palmenzweig und ihre Marterinstrumente, Apollonia die Zange mit dem Zahn, Lucia das Werkzeug, mit dem ihr die Augen ausgestochen wurden; ihr Kopf ist von den vier Heiligengestalten der intakteste. Zwischen ihnen ein nackter Christus, den Kreuzstad in der einen Hand, die andere zum Segnen erhoben; seiner klassenden Wunde entströmt ein heller Blutstrahl, der von dem auf der Erde stehenden Kelch ausgesangen wird. Der Engel mit den Wachsterzen unterhalb Christi ist des Weisters nicht würdig und wohl von einem Gehilsen gemalt, wenn nicht gar später eingesetzt. Um so schöner Lucia! dussfallend ist die Verwandtischaft,



<sup>1)</sup> Eine Abbitbung sindet man in Guhl's "Denkmälern der Kunst", Bb. III., Tasel XI., Fig. 9, und bei Jumagalli "Scuola di Leonardo da Vinci in Lombardia." Milano 1811.

welche zwischen ihr und der heiligen Barbara auf dem Bilde in der Brera!) besteht, wo wir die thronende Madonna mit dem Christstind auf dem Arm dargestellt sehen, umgeben von Antonius, Barbara und einem Laute spielenden Engel. Ganz abgesehen von der typischen Aehnlichseit der Gesichter, gleichen sie sich so sehr im Detail — man prüse nur den Blick der Augen, die Zeichnung von Mund und Stirn, die Linie vom Kinn zu den Backen — daß man fast annehmen möchte, ein und dasselbe Modell vor sich zu haben. Das Bild in der Brera trägt die Unterschrift des Malers und das Datum 1521; die Versuchung liegt also nahe, daraus auf die etwaige Entstehung dieser Fressen zu schließen.

Im Bogenfelde das Pendant dazu gegenüber: Jppolita Sforza, Alessandro's Gattin, wird von der heiligen Ugnes zum Altar geführt. Sie kniet, eine stattliche Figur, in weißem, reich mit Gold besetztem Gewande, hält in der linken Hand das Gebetbuch und legt die rechte auf den Busen. Vor ihr steht Ugnese mit dem Lamm Gottes, in der einen Hand den Palmzweig, in der andern ein Buch, eine ziemlich verdordene Gestalt. Daneben Scholastica, die heilige Benedictinerin, in schwarzem Chorrock und weißem Scapulier, wunderschön in Bewegung und Ausdruck; sie hat in der rechten Hand eine Lilie; die Taube sliegt ihr auf die Schulter. Ihr zur Seite Katharina von Alexandrien als Schlußssigur. — In den Zwickeln zwei Engel.

Dben endlich der König Sigismund, wie er S. Maurizio die Kirche stiftet. Die Rechte gen Himmel erhoben, in der Linken das Modell, so schreitet er auf den Schutpatron zu, der auf einem Piedestal steht, in der einen Halmzweig hält, in der anderen ein Schwert. Im Gesolge Sigismund's seine Gemahlin, welche sich von einem Pagen die Schleppe tragen läßt, Frauen und Männer, die ihr Gebet verrichten und sich frommen Betrachtungen hingeben. Im hintergrunde sindet vor einem Palaste, auf dessen Balkon neugierige Zuschauer, eine hinrichtung statt.

Wier sehen wir, daß Luini sich nicht unbedingt seinem intuitiven Schöpserdrange hingab, sondern daß er auch ein denkender Künstler war, der die Wirkung seiner Kompositionen wohl zu berechnen wußte, sie im Entwurf schon kannte. Er überträgt das architektonische Geset, welches ein Fortschreiten auf ernster, strenger Basis zu aktivem, üppigen Leben gebietet, auf seine Malerei: stellt auf die unterste Horizontale ruhige, in stille Anschauung versunkene Märtyrergestalten, schildert in den Bogenseldern darüber Momente aus dem Seelenleben eines verbannten Geschlechts und schließt mit lebendigen, bewegten Scenen aus der Legende des heiligen Maurizio. Und gerade in ihrer pyramidalen Entwicklung liegt die einheitlich große Wirkung dieser Kompositionen.

In der Klosterkirche<sup>2</sup>), um den Altar gruppirt, hat Luini die Passionsgeschichte dargestellt, leider ist aber die Beleuchtung so schlecht, daß man fast gar nichts sieht. Mit Recht bemerkt daher Mongeri, der Meister habe wohl stellenweise bei künstlichem Licht gesarbeitet, widrigenfalls hat er sich tüchtig die Augen verderben können. Aber nicht die Dunkelheit allein verhindert uns, in's Detail zu gehen, auch der theilweise beslagenswerthe Zustand der Fresken; so sind die Märtyrergestalten Apollonia, Lucia, Ratharina und Agathe, densenigen der Vorderkirche in Komposition und Empsindung analog, gänzlich



<sup>1)</sup> Nr. 45 im Katalog. Affresco. Bgl. ben von ber Mailanber Atabemie pramiirten Stich von Michele Bisi.

<sup>2)</sup> Gine genauere Beschreibung berselben findet fich bei Mongeri, Seite 245 ff.

verdorben, und nicht viel besser steht es mit der Mehrzahl der übrigen Kompositionen. Die einstige Herrlichkeit können wir also nur ahnen. Der Erundton, den der Meister hier anschlägt, ist realistisch, überall sehen wir das pathologische Moment hervorgehoben und zu großartigem Ausdruck gebracht, die Köpse, alte wie junge, sind von meisterhafter Charakteristist und dem Besten an die Seite zu stellen, was Luini je schuf, seiner unsterdeichen Werke in Saronno durchaus würdig.

Gehen wir ein wenig auf die an der Querwand liegenden Seitenkapellen ein. In der Kapelle rechts schildert Luini die Trauer um Christi Leichnam. Der Erlöser ist auf weiße Linnen gebettet, hat die Hände andächtig auf der Brust gefaltet und wird von Jüngern und liedenden Frauen zu Grabe getragen. Seine Mutter, in einen rothen Mantel gehüllt, ist in indrünstigem Gebet begriffen, eine erhaben schöne Gestalt, in deren Trauer unaussprechlich schweigende und beredte Tiese liegt. Gegenüber der auserstandene Christus, wie er Magdalenen im Garten von Gethsemane begegnet und sie segnet. Sie hat einen lionardesken Kops. An der Seitenwand die Himmelsahrt, unten die geblendeten Kriegsknechte.

In der Rapelle links schen wir die Verspottung Christi, eine derb realistische Komposition; an der Seitenwand Christus im Garten von Gethsemane, unten die schlasenden Jünger. Gegenüber kommen sie mit Schwertern und Stangen, den Heiland zu fahen. Alles entsehlich sinster. — Der biblische Text in goldenen Lettern auf blauen Gebälkstreisen läuft parallel mit den Malereien.

Wann ist aber dies Hauptwerk mailändischer Malerei entstanden? Bekanntlich folgte Alessandro Bentivoglio seinem Bater, als dieser aus Bologna vertrieben wurde, in's Exil. Sie gingen nach Mailand und wurden dort von den Sorza freundlich aufgenommen. Aus Dankbarkeit und um ihrem angebornen Kunstsinn zu genügen — schon in der Batersstadt hatten sie sich als Beschützer von Kunst und Wissenschaft ausgezeichnet — stisteten sie jene unsterblichen Werke in S. Maurizio, darüber kann kein Zweisel mehr herrschen, besonders seitdem man am Altar der Alosterkirche das Wappen der Bentivogli und die Ansangsbuchstaden Al. und HIP. gefunden hat. Da wir nun wissen, daß Alessandro Bentivoglio sich 1522 fest in Mailand niederließ und zehn Jahre später starb, so gehen wir keinensalls viel von der Wahrheit ab, wenn wir Luini's Thätigkeit im Dienste Bentivoglio's zwischen 1526 bis 1528 sehen. 1525 vollendete er seine Fresken in Saronno, 1529 legte er die lehte Hand an die Luganer Fresken und die Zeit, welche dazwischen liegt, arbeitete er in Mailand.

Nur ein einziges Datum habe ich gesunden, aber weder in der Kloster- noch an der Querwand der öffentlichen Kirche, sondern in der Kapelle des Franciscus Besutius: dies XV Augusti 1530. Also fällt die Bollendung dieser Kapelle noch später als die Fresken in der Kirche S. Maria degli Angeli'), sie ist, die ein Gegendeweis gebracht wird, als der Schwanengesang des Meisters anzusehen. Luini, welcher damals mindestens im Alter von sünf und sechzig Jahren stand — sein Todesjahr ist nicht bekannt — nimmt noch einmal alle Krast zusammen und schafft ein Werk, denen seiner vollen Manneskrast ebens bürtig. Die alte Phantasie kehrt ihm wieder, und die Töne, die er seiner getreuen Palette entlockt, sind golden und getaucht in unvergängliche Jugendfrische; dies Werk ist der schlüßaccord eines reichen Künstlerlebens.

Burich, ben 25. Rovember 1875.

Carl Brun.

<sup>1)</sup> Das Madonnenbitd in Lugano ift allerdings ebenfalls vom Jahre 1530. Bgl. den vortrefflichen Stich von Weber.

## Die nationale Kunstausstellung zu Neapel 1877.

Von C. von fabriczy.

Mit Muftrationen.



um dritten Male seit Begründung seiner staatlichen Einheit hatte bas junge Königreich Italien in diesem Jahre seine Künstler zu einer großen Ausstellung ihrer Werke vereinigt, die am 8. April zu Neapel in dem eigens hierzu aus= gebauten Palast der Alademie der bildenden Künste (dem ehemaligen Kloster S. Giovanello) von dem Könige selbst, in Begleitung des tronprunzlichen Paares,

Außer diesem größeren Pomp ihrer Inaugurirung unterschied fich feierlich eröffnet wurde. Die Ausstellung noch in einem anderen wefentlichen Buntte von ihren Borgangerinnen gu Florenz und Mailand. Bahrend man fich bort auf eine Borführung ber modernen Runft Italiens in Stulptur und Malerei beschränkt hatte, war hier mit diefer auch eine Ausstellung von Erzeugniffen ber modernen Aunstgewerbe und außerdem eine zweite, für sich bestehente und auch räumlich gang abgesonderte Abtheilung für Werte alter Runft verbunden worden. In ber letteren wurde nicht blos bie Entwidelung von Malerei und Stulptur in biesen füblichen Provinzen Italiens - lettere allerdings, wie es bei bem schwierigen Transport ber hierher gehörigen Runftwerke billig auch nicht anders gefordert werden konnte, etwas ludenhaft - und zwar von ben frühesten Sahrhunderten bes Mittelalters bis gum Ende bes 18. Jahrhunderts berab zur Anschauung gebracht, sondern fie gewährte außerdem noch in einer Menge aus bem Befig von Privaten, Genoffenschaften, Rirden, Aloftern, öffentlichen Sammlungen u. f. w. zusammengebrachter und möglichst nach ber Gleichartigleit ber Erzeugnife geordneter Produlte ber verschiedenen Kunftgewerbe eine in ben meiften Zweigen vollständige Drientirung über ben Entwidelungegang berfetben sowie über ben Busammenhang von Kunft und Gewerbe in den letten drei Jahrhunderten.

Das Verdienst des schönen Gelingens dieser auf Grundlage eines so ausgebehnten Programmes inscenirten Ausstellung, beren Besuch von nah und sern sich in Folge der glücklichen Wahl von Ort und Jahreszeit, sowie der Mannigsaltigkeit der Gegenstände und ihrer Unzugänglichkeit in gewöhnlichen Zeitläusen außerordentlich rege gestaltete, gebührt dem unter dem Präsidium des Grasen Spinelli, aus den ersten wissenschaftlichen und Kunstnotabilitäten, Kunstennern und Liebhabern gebildeten Komite, vorzugsweise aber dessen nnermüdlich thätigem Generalisetretär Comm. Demetrio Salazaro, (Inspettor am Nationalmuseum zu Neapel und Verfasser des sür die Kunstgeschichte Süditaliens so wichtigen Prachtwerfes: Studi zu monumenti dell' Italia meridionale), dessen sür die vielumstrittene und wenig gestärte Kunst seiner Heinat besgeisterter und stets tampsbereiter Initiative es insbesondere zu danken ist, daß die Besucher der Ausstellung neben der modernen auch zum erstenmal den Entwicklungsgang der älteren Kunst, insbesondere der Malerei, dieses Theiles Italiens überblicken konnten.

Wir wollen es im Folgenden versuchen, ein Bild ber Ausstellung zu entwerfen, das sich uns unwillfürlich zu einem Gesammtbilde ber modernen Kunst Italiens gestalten wird. Den Anlaß hierzu entnehmen wir dem Umstande, daß die Ausstellung von Reapel mehr als die beiden vorhergegangenen einen ziemlich vollständigen lleberblich der italienischen Kunst gewährte, (mochten

\_\_\_\_

auch einzelne hervorragende Bertreter berfelben auf ihr fehlen) und daß dieje Blatter feit ihrem Bestehen ben Gegenstand noch nicht in ausführlicherer Beise behandelt haben.

Der räumlichen Anordnung und der Reihenfolge bes Kataloges folgend, wollen wir vorerst über die Abtheilung der modernen Kunst berichten und daran einen wegen der Masse bes
vorhandenen Stoffes allerdings flüchtigeren Ueberblick über die Abtheilung für alte Kunst anreihen, deren Schwerpunkt ohnedieß mehr in den mannigsachsten Erzeugnissen des Kunstgewerbes,
als der bildenden Künste lag.

### I. Die moderne Kunst.

#### į. Sinlptur.

Der Naturalismus in Form und Inhalt - bas Wort in feiner fcharfften Bebeutung genommen - ift die Devise ber italienischen Stulptur ber Gegenwart. Jebem, ber fich biervon nicht fcon bei früheren Belegenheiten fiberzeugt hatte, mußte bieg gebieterisch flar werden, wenn er bie zwei großen Gale und bie beiben langen Galerien burchschritt, in tenen bie febr refpettable Bahl von 335 Stulpturmerten ausgestellt war. Rann es einen ichlagenderen Beweis für Die obige Behauptung geben, ale bag fich unter all' biefen Berten blos ein einziges befant, welches nicht unter bem Einfluß jenes Zauberwortes geschaffen mar? Dieg einzige Wert, - bem wir eben feiner exceptionellen Stellung megen bier vorweg einige Borte widmen wollen, - war nun allereings, im Gegenfat zu all' ben bestechenben Probuttionen ber berrichenben Richtung, nicht barnach angethan, ben Laien von ber größeren Berechtigung bes Pringips ber Ibealität vor bem bes naturalismus in ber Glufptur gu überzeugen. Es ift ein Spatwert bes greifen Dito Angelini, Brofeffore an ber Afabemic ju Reapel, und ftellt Die "Enthullung Phrynens burch ihren Bertheibiger Spperibes" vor ihren (hier allerbings unsichtbaren) Richtern bar. Phrone, eine feine, fleine Madchengestalt schmiegt sich mit ihrem Körper fest an ben neben und etwas hinter ihr ftehenden Syperides, der in feiner wie fcutend liber fie erhobenen Linken bas Bewand halt, bas eben noch bie jugendlich ichwellenden Formen ihres Rorpers verhülte, und beffen letten Bipfel fie mit ihrer Linken über ben Schoof gieht, mabrent fie mit ber über bas Saupt gelegten Rechten die Flechten ihres reichen Saares ju lofen im Begriffe fteht, um auch bieg Argument für fich fprechen zu laffen. Der größte Mangel bes Bertes, - und biefer ift bei bem bargestellten Stoffe wohl für ben fünftlerischen Werth besselben entscheibend, — besteht in bem völligen Mangel an Raivetat ber Gestaltung. Der Beschauer ift momentan bavon überzeugt, daß die icone Betare bereit ift, im nächsten Augenblide auch auf ben Schut bes letten Reftes ber Sulle zu verzichten, und bieg läßt feinen befriedigenden Gefammteinbrud in ihm auftommen, noch ehe er fich bessen bewußt wird, bag bas Kompositionsmotiv eben wegen ber Undarstellbarteit feiner anderen, baffelbe erft mefentlich motivirenden und erganzenden Balfte (- bes Richterareopag's -) ein falfch gewähltes und die Formengebung eine ftark akademisch= tuble ift. Es ift alles fein und magvoll gehalten; Die glatten Formen Bhrhnens beben fich von bem hintergrunde bes einfach brapirten Balliums ihres Bertheidigers wirfungsvoll ab, ihr gartes, aber nichts weniger als griechisch geschnittenes Besichtden tontraftirt effettvoll mit bem ernften, etwas leeren Gefichtsausbrud ihres Schuters, - furz es ift ein fleißiges, mit voller Beherrschung bes Technischen und mit Erwägung aller Effelte, bie ihm nuten konnen, gemachtes Bildwert, aber es bleibt eben gemacht. Der große, freie Burf bes Genius fehlt.

Trot ber erwähnten großen Mängel ist bem Berte jedoch eines nicht abzusprechen, um bessentwillen ihm vieles verziehen werden mag: das Verständniß für die stilistischen Ansorderungen eines Stulpturwertes, im Gegensate zu ben Schöpfungen ber übrigen Schwesterfünste, besonders der Malerei. Dieß scheint den übrigen Vildnern, die hier ausgestellt haben, abhanden gesommen zu sein, sie alle verstoßen dagegen mehr oder weniger, in vielen Fällen bis zur äußersten Grenze des Möglichen. Sie scheinen das Göthe'sche "Erlaubt ist, was gefällt" zur Richtschnur ihres Schafsens gemacht zu haben; und wenn sie nur das Gefallen an sich selbst messen wellten, aber nein, sie gehen noch um eine Stufe tiefer hinab und ordnen sich dem Geschmade bes Publisums unter. Dieß wäre nun verzeihlich, wenn sie sich dem Publisum der klassischen

Welt, ja felbst nur bem der Renaissance gegenüber befänden, benn ber Künftler foll ja bie Bebanten feiner Beit, feines Bolfes gestalten; aber leiber ift bas italienifche Bolf ber Wegenmart nicht jenes ber Renaissance, leider ift ihm im jahrhundertelangen Kampfe um feine Existen bas feine Befühl fur bas Stilvolle und Sarmonische in ber Runft getrübt und geschwächt worden und in der furgen Beit feiner neuen Mera noch nicht wieder gur Entfaltung gelangt. Benn fich nun die Mehrzahl ber Runftler rudhaltlos biefem Geschmade unterordnet, jo fam babei nicht viel Erspriegliches fur die Runft heraustommen; in jedem Falle aber wird bas Beleistete immer noch beghalb intereffant bleiben, weil es ein getreues Bild jenes Diveau's bietet auf bem sich bas fünstlerische Empfinden des ganzen Bolfes bewegt. Und auch in dieser Beziehung ift eine in stiller Beobachtung in den Raumen der Ausstellung verbrachte Stunde von großem Interesse. Das Bublifum nimmt ben regsten Untheil an berfelben. Trot bes für italienische, inebesondere neapolitaner Berhaltniffe nicht niedrigen Gintrittspreises find Die Gale immer gut besucht, und nicht etwa blos von jener Kategorie des Publifums, Die bei uns bas weitaus überwiegende Kontingent bei ahnlichen Anlagen liefert, - ben fogenannten "gebildem Rlaffen"; hier fieht man oft gange Gruppen von "Leuten aus tem Bolle", insbesondere ten intelligenten blaubloufigen neapolitanischen Arbeiter vor diesem oder jenem Werte fteben, nicht etwa in stummbewunderndes Staunen verfunken, sondern über alles, bis in die Details, jeme Meinung in eigener Beise außernd. Leiber find es jene Berte, por benen fich bas Bublitum in ben bichtesten Schaaren brangt, welche bas Möglichste in Nichtachtung ber Stilprinzipien ter Sfulptur leiften: vor den wenigen befferen, einfacheren, ansprucholoseren geht bie Menge mehr ober weniger gleichgiltig vorüber. Ja felbst in ber einheimischen Runftfritif, Die sich in ten zahlreichen Tagesblättern und Revuen eingehend mit der Ausstellung befaßt, berricht mit einigen rühmlichen Ausnahmen im Allgemeinen berfelbe Dafftab ber Burdigung vor. Worin liegt ber Grund Diefer Geschmackerichtung? Unferer Meinung nach ift Diefelbe in zwei Eigenihum: lichfeiten bes Wefens bes modernen Italieners begründet. Man rubmt ibm ben feinen Gim für die Form nach, diefe Mitgift einer taufendjährigen Runfttradition feines Bolfes. Allein bas feine Befühl für Die Form, bas noch ber Italiener ber Renaiffance in fo bobem Grabe befaß, hat sich bei bem ber Gegenwart in ein Wohlgefallen an ben Kleinlichkeiten, am Unbeveutenden und Unwesentlichen bes Formalen beteriorirt, sein ganges Wesen hat bis auf einen gewissen Grad diefen Zug in fich aufgenommen. In feinem Bolte findet man es, daß ber Dann nicht etwa blos ber auf Eroberungen bedachte achtzehnjährige Jungling - auf feine außere Erscheinung eine so übertriebene Sorgfalt verwendet, wie der Italiener, nicht allein der Bornehme, sondern in eben demfelben Dage auch der der Mittelflaffen, der im Stande ift, mehrmals taglich Toilette ju machen, um bieß nichtige Bohlgefallen am "Gefchniegelten und Geftriegelten" ju befriedigen. Deghalb ift ihm dann auch eine Runft fo sympathisch, beren Richtung ja am Ente auch auf basselbe binqueläuft.

Das zweite Moment, das diesen Geschmad in der Stulptur begünstigt oder vielmehr mit producirt, ist die Befriedigung, mit der der Italiener die Bewältigung der technischen Schwierigs seiten des Materials ausnimmt, möge sie nun (bis zu dem Rassinement getrieden, wie est in der That der Fall ist) am Platze sein oder nicht. Daß der Bildhauer im Stande ist, alles Aeuserliche mit größter Naturtreue und vollendetem Esselte nachzweitden, daß er den Lustre eines Seidenstosses, das Dessin eines Stossgewebes, die zurte Berschlingung einer Spitze, die mitrossopische Feinheit einer gesteppten Naht mit derselben Virtuosität imitirt, wie er die Produkte der vegetativen Natur, Blatt und Kanke, Blume und Frucht, Strauch und Baum täuschend genau aus dem spröden Marmor emporwachsen läst, das imponirt ihm nicht nur, das freut ihn noch mehr. Es ist die Freude eines nicht ressectirenden, sondern naiv schwierigkeiten der Ausgabe, es ist das Zeichen mehr eines ungebildeten als eines verdorbenen Geschwierigkeiten der Ausgabe, es ist das Zeichen mehr eines ungebildeten als eines verdorbenen Geschwackes.

Lassen wir nun die einzelnen Werte ber Stulptur-Ausstellung Revue passiren, so mussen wir gestehen, daß sich in feinem derselben ein Genius ersten Ranges enthült, selbst wenn wir der Geschmadsrichtung des Volles momentan Rechnung tragen und mit den Künstlern, die bersselben nachgeben, nicht zu streng in's Gericht gehen wollen. Nicht blos in der Behandlung bes



Technischen macht sich die oben hervorgehobene mesquine Kleinlichkeit, tolette Manieriertheit, outrirte ftoffliche Virtucsität im großen Ganzen und mit wenigen Ausnahmen (auf die wir zurücktommen wollen) geltend; eine ganz analoge Richtung verräth sich auch schon in der Bahl
ver Motive, die im Allgemeinen eine weibische Schwächlichkeit, eine sentimentale Süslichkeit, ein
kranthastes Rolettiren mit der ganzen Gesühlssscala des modernen Lebens — möge sie num bildnerisch darstellbare oder undarstellbare Momente bieten — zur Schau trägt. Es sehlt der Abel
der Formen, die Natürlichkeit der Empfindungen, es sehlt die Energie in Form und Gehalt.
Freilich sind auf der Ausstellung eben diesenigen Meister, aus deren früheren Werken uns grade
diese Eigenschaften entgegentreten, Giov. Dupré aus Florenz, Tito Sarrocchi aus Siena, Ant.
Bela aus Turin, Giov. Strazza aus Mailand leider gar nicht repräsentirt.

Nur für einen der ausstellenden Künstler wären wir geneigt, die Qualifikation als Talent ersten Ranges in Anspruch zu nehmen, wenn er auf der Ausstellung durch mehrere bedeutende Werke vertreten ware und uns hierdurch einen Einblick in seine Begabung gestatten würde, der nach dem einen ausgestellten Berke — wenn es auch ein sehr bedeutendes ist — doch kein vollständiger sein kann. Wir meinen den Neapolitaner Achille d'Orfi.

Der junge, bisher gang unbefannte Rilnftler bat seiner in lebensgroßem brongirtem Bousmodell ausgestellten Gruppe ben Ramen: "I parassiti" (bie Parafiten) und bas Motto: "Corruptio optimi viri pessima" gegeben. An bem einen Enbe eines antifen Gubselliums fitt, die Fuge gleichmäßig vor fich gestellt, ben Obertorper nach vorne geneigt, die Bruft ein= gefunten, bas weinschwere Saupt tief auf biefelbe und nach seiner linfen Seite berabhangenb, wohin auch ber Bug feines gangen Oberforpere brangt, eine jener verfommenen Existengen ber romifden Raiferzeit, Die fich und noch heute in bem obigen Borte als ber Ausbund von Erbarmlichteit und Bemeinheit darafterifiren. Der linke, nadte Urm bangt willenlos über ben Borderrand bes Sites herab, Die rechte Sand ruht verfehrt, mit aufwärtsgefehrten halbgefrummten Gingern auf ben Riffen besfelben. Ueber bem breit- und furgarmeligen, an ber rechten Schulter gefnüpften Untergewande, bas vorne in machtiger Falte von ber eingefunkenen Bruft absteht, und ihre wie des Balfes gemeine feifte Formen enthullt, hat er Die Toga um Die linke Schulter, Ruden und Schoof geschlungen, Die fast bis an Die mit Leberschuhen belleibeten Sufe berab-Ein zweiter Genoffe hat fich - geftutt auf ben rechten Urm, mit beffen Sand er ben linken Borberarm jenes erfteren umfaßt halt - neben ibm auf Die Bant bingeftredt, ben nach hinten überhangenden Ropf gegen die Schulter jenes gelehnt, den linken ber fandalenbefleibeten Fuße an bas Schmalende bes Sites hinaufgezogen, ben Rechten gegen ben einen Fuß ber Bank gestemmt und trachtet mit ber ben hintern Rand bes Sites faffenden linken Sand bas Gewicht feines Oberforpers, beffen Laft fur ben rechten Urm allein zu fchwer geworben, gu erleichtern. Rein Untergewand bedt ben Korper, ber nur von ben Suften bis an die Unterfcentel von einem mantelartigen Uebermurf umhullt ift. Der Gigende ift - obwohl feiner Gewandung und bem "Aper" nach, ber seinen Ropf bebedt, ber Bornehmere - eigentlich boch ber viel gemeinere Cumpan. Richt nur bie gang und gar verthierten Formen bes aufgebunfenen Gefichtes mit ber an ben Flügeln breiten Rafe, bem ausbruckelos tief geschnittenen Munbe, beffen fleischige Unterlippe nach vorne berabhangt, bem im Fette begrabenen fleinen Rinn, ben eingesunkenen Maulmurfdaugen, ben großen, fleischigen, abstehenden Ohren, - fondern auch jebe andere fichtbare Parthie feines Korpers läßt feinen Zweifel barüber auffommen, bag aus biefer Maffe jebe Spur unferes befferen Ich's feit Langem gewichen ift: Bruft, Sals und Raden find nur noch eine formlose Fettmaffe; in ben biden Borberarmen, ben furgen, geschwollenen Banben hat bas Spiel ber Dlusteln aufgebort, wohl aber zeugen einige geschwellte Abernzüge von bem thierifchen Leben, bas noch in biefen Organen pulfirt; Die furgen, an ben Beben breiten Juge laffen burch bie Schuhe hindurch die Gemeinheit ihrer Formen errathen. Der Liegende steht etwas weniger tief auf ber traurigen Stufenleiter; Zeuge beffen bie Formen seines Oberforpere, Die boch noch Musteln und Knochenbilbung zeigen und befonders an Ruden, Achfeln und Salsanfat gang meifterhaft bargeftellt find; Beuge beffen bie ausbrudevollere Bilbung feiner fnechigen Bande und Gufe, welch' lettere außerordentlich lebensvoll geformt find, und fein vom Raufd menigstens noch verzerrtes Geficht, beffen Buge allerdings auch wieder eine wenn auch andre

Spezialität ber Gemeinheit barbieten, als bie bes ersteren. Das Leben ber Gruppe ift iconunge= 108 in seiner Bahrheit und besihalb padend und ergreifend; bie Charafteriftit in Romposition und Formgebung ift meisterhaft, bie lettere trot bes Materiales (Ghp8) genügend betaillirt, boch ohne sich in bas biefen Stoff mehr als jeden anderen feiner funftlerischen Birtung beraubente Raffinement ber Tednit zu verirren; die Bewandmotive find von ber einfachsten Urt, die Faltengebung breit und etwas stumpf, wie sie sich für Broncematerial — benn offenbar nur für bieses hat der Künstler sein Wert konzipirt — vorzugsweise eignet, und beibes ift von ganz bedeutender Wirfung für ben Zusammenklang bes Bangen. Rach ber vorstebenden Stiggirung ber Gruppe ware man nun gewiß geneigt anzunehmen, biefelbe könne wegen bes widerlichen Stoffes, ben fie verlörpert und wegen bes Mangels jedes einer harmonischen fünftlerischen Belebung fähigen Motives in bemfelben auf ben Beschauer nicht anders als abstoffend wirten. Aber barin gerabe feiert ber Benius ihres Schöpfers feinen Triumph, bag uns fein Wert im Gegentheil gang bamonifch und, je mehr wir une bamit beschäftigen, immer wieber und immer ftarter anzieht. Denn mit einmaligem, fluchtigem Beschauen ift es ihm gegenüber nicht gethan; immer wieber findet man neue, überraschenbe Büge, Die einem vorher entgangen maren. Der Künftler hat cben feinen Stoff nicht nur mit intuitivem Blid für bie außerordentliche Wirfung besfelben auf ben Beschauer gewählt, sondern ihn auch völlig burchbrungen und in allen Motiven, die ihm abzugewinnen waren, ausgestaltet. Freilich ift ber Eindruck bes Werfes fein ibealer, erhebenn befreiender, wie er uns vor den Westalten ber griechischen Stulptur vergonnt ift, die felbst menn fie fdrille Diffonangen in uns antlingen laffen, boch auch wieder bie Lösung berfelben in fic tragen (Niobe, Laofoon). Aber antifer, und zwar spezifisch romisch=antifer Geift weht uns aus bemfelben entgegen, es muthet uns an, wie eine in Bronce überfette Catire Juvenal's: bas höchste Lob, welches ihm — in ben Schranken bes gewählten Stoffes werben fann.

Der Künstler hat außer viesem Werke noch mehrere kleinere ausgestellt, darunter eine bronzirte, im Gesicht farbig behandelte, lebensgroße "Terracottabuste eines Prälaten". Freie, mit wenigen Zügen charakteristisch gestaltende Formengebung zeichnen dieselbe vor den meisten ähnlichen Schöpfungen der Ausstellung aus. Die ganz kleine Terracottabuste eines "antico Romano" zeigt in nuco schon all' die scharfe Charakteristik, die in der liegenden Figur seiner Gruppe so meisterlich ausgeprägt ist. Ganz prächtig ist endlich die kaum sußhohe Bronzesigur eines neapolitanischen "vonditore", der — den einen leeren Gemüse= und Fruchtsorb auf dem Kopse balancirend, den anderen um die Schulter gehängt und offenbar in bester Stimmung über das gelungene Tagesgeschäst — seine kurze Pfeise mit großem Wohlbehagen rauchend, nach Hause eilt, um sich sir den Rest des Tages ze eher dem süßen Nichtsthun hingeben zu können. Abgesehen von der natürlichen Kraft in der Gestaltung des Motivs zeigt sich hier der Künstler in der charakteristischen Behandlung des Bronzematerials ebenso gewandt, wie in den übrigen seiner Werfe in zener des Ghyses und der Terracotta, wie denn die Bronze der seinem eigenthümlich groß und frei gestaltenden Formensinne am meisten abäquate Stoff zu sein scheinkt.

Ein weiter Abstand trennt d'Orsi's Gruppe von allen übrigen Ausstellungswerken; und auch unter diesen bestehen bann wieder große Unterschiede in Betreff bes Weges, ben ihre Urheber versolgten. Bir wollen zuerst von jenen wenigen Werken sprechen, die uns am meisten im Geiste der Stulptur konzipirt und gestaltet scheinen, und uns sodann auch die Mühe nicht vers brießen lassen, in die öden Gesilbe des Naturalismus hinabzusteigen, um ein vollständiges Bild ber modern=italienischen Stulptur zu gewinnen.

Ein Bert, vor dem man ohne Gefährdung seines Stilgesühles verweilen kann, ist bes Palermitaners Civiletti Ghpsstatne "Sololoqui di Cesare". Der in den ersten Mannes, jahren gebildete große Feldherr sitt mit untereinandergeschlagenen Beinen im Armsessel, den einen Arm über die Lehne desselben gelegt, mit dem anderen das Gewicht des nach rechts hinzübergeneigten Oberkörpers an der Borderecke des Sipes stügend. Das Gewand, vom Oberkörper herabgeglitten, legt sich blos über Schooß und Beine, ein Ende desselben ist über die Lehne des Armsessels geschlagen, worauf der linke Arm ruht. Das Metiv ist gut durchgestaltet und bietet im Umgang um die Statue slüssige Konturen, das Gewand, obwohl etwas unruhis

golett, fier ton Cinveral bes Giungen toch nick, um de is streum toe Valdert am Kumm umb Leefterper, nieweig erms allgamin, urchipien nicht gegen tie Krebensdaychte, im Krebenschein — umd direin hat ter Kluiffer eiffunder tem Geberepunkt feinen Wierleb (agen wolfen — iber Reyel per Cinverte urchaghelief. G. finn mist tie Versträufige Glüber, was tei fehligue Gibern gebe Wunste erinnert ernes an die Koloffskälfte bei Wufenund zu Megely allet bei kluiffer feri, der deutschreiftigs erfunder. De sift, die Klugsscheum je mödering gelemmengespen vor fich histoffende mag Glüber die Versträufigung er bishem Pääte feines bedätigsneche Gleich in fich um mit fich feilfe ernegen bedaten. Gei frei überlige, in festern



La Canzone d'amore, Terrocottogruppe pon Barbello.

Gisjacheit an die Gestaltung ähnlicher Bormirfe vurch die Antike gemahennese Wart, bei dem fin allenfalls nur in den zu schmächtig zart gebilderen Händen und der unter den Sessen bestellt gekreiten Biewenhaut eine leizie Konzessson un den naturalstischen Geschmach demerken lässt.

Ginne Gefett weiter in siefer Michtung that ter Nömer Maßir in feiner Mermerhaute "Abidir". Die unforen mebernen Gingenhen bruch Mertinal Mifemand Wrightung nabe getäbet ebt erbnisfes Bertrigterin figt im fils gefeter to, bos gefente dougst leich mit er Damit ebe
den is Geffeldeme geglener rechter Mermer filgen; ber ein filst mit fil gir in devanafte meilatin und bängt felörif um Give berah, au fünst bir ärmellefe, unsgedierte Zumla von
foldente Sinalsgeligter und bar der seiten Germenn der Spellen balle mitstiglich im weiten,
richsten Sattenplagen legs fie fich um bei diversionster gefologenen Benne. Im das ammelija
beiter Mittig hat der Bildere dimme Jaga rubsjar Gedierinner jut gegen gemocht, een wir

zum Charafter Fabiola's ganz passend finden, und nur in der überaus reichen Bildung des halb über Nacken und Rücken fallenden, halb in üppigen Flechten über der Stirn gelnüpsten Haares, die der Form des Hinterhauptes etwas zu Schweres giebt, sowie in einem minutiös nachgeahmten goldenen Halsschmuck hat der Künstler der herrschenden Geschmackrichtung Konzessionen gemacht, die zu dem Geist, der sein Wert im llebrigen beseelt, nicht ganz stimmen. Dagegen ist die delitate Vehandlung der Gewandung um so anersennender hervorzuheben. Nur die Säume derselben sind durch ein zartes Mäanderornament ausgezeichnet, sonst ist der Nachdrud auf die Durchbildung des Faltenwurses gelegt, der in seiner edlen Einsachheit die schöne Wirstung des Ganzen wesentlich mit bedingt. Und gerade dieses Maßhalten wollen wir dem Künstler, in der Umgebung, in der wir uns besinden, doppelt hech anrechnen und ihm den Eindruck ruhiger Harmonie, in sich gesammelten, sür sich, nicht sür das neugierige Staunen des Veschauers lebenden Wesens danken, wenn wir uns auch über die Schranken seines künstlerischen Könnens, die sür unser Gesühl in dem Mangel des genialen Funsens liegen, der ein Wert erst zu vollem Leben erweckt, nicht täuschen wollen.

Diese lette Erwägung gilt auch für bes Lucchesen Conzani liegende Marmorgrabstame ber "Markgräfin Mathilve". Auch hier ist die stilvolle Anlage des Ganzen, der große Zug in den charafteristisch individuellen Gesichtsformen, sowie der edle Burf des Herrschermanule, der die Gestalt umhüllt, zu rühmen, dagegen der Mangel jenes seelischen Elementes, woduch für den Beschauer das Marmordild selbst eines Todten sich in der Phantasie belebt und durchgeistigt, nicht zu verkennen.

Diefen Werten mehr ober weniger ibealen Inhalts reihen fich ihrem fünftlerifden Werthe nach vorerft einige Stulpturen genrehaften Motives an. Die hervorragenofte berfelben ift tes in Reapel anfässigen Florentiners Franceschi Bronzestatue eines "Arabischen Führers" (Guida araba). Ein etwa zwanzigjähriger Buriche fitt mit an fich gezogenen Beinen, Die Bante nadlässig über bie Knice gelegt, an ben Stamm einer jungen Palme gelehnt, auf niedrigem Solgblode. Ein breitärmeliges Gemand läßt die Beine von den Anicen an und die Bruft entblöft. Der nach oben gerichtete matte Blid und ber halbgeöffnete Dund teuten treffend die Erschöpfung und bas Lechzen nach Erquidung an. Das Motiv ift gut gewählt und in ben Details naturlich, aber nicht naturalistisch burchgestaltet; vor allem aber verdient die technische Behandlung bes Materials alles Lob, sowohl was die lebensvolle, realistisch mabre, aber feineswegs fleinliche Wiedergabe ber ethnisch charafteristischen Körperformen, als auch besonders bas feine Wefühl betrifft, mit dem ber Künftler das Werf in einer gewiffen Art polychromisch behandelt hat. Die nadten Theile bes Rorpers nämlich find in bem gelblich-braunen Jone bes natürlichen, unciselirten Bronzeguffes gehalten, Bewand und Ges haben ben braunlich-grünen Farbenton ber erften Patina und das übrige Beiwert (Palmenstamm, Git, Bafis, fowie einige Blätter am Fuse des ersteren) ben in's Grau-Grüne spielenden Ion ber vollendeten Bronzepatina. Die harmonische Bufammenstimmung biefer Farbentone fichert bem Werfe eine wohlthuende Wirkung und lagt Diefe Art ber Materialbehandlung für Genremotive im Allgemeinen, bei Bewahrung ber nöthigen Delifateffe in Starte und Abstujung ber Tone, als eine nachahmenswerthe Reuerung erscheinen.

Diesem Bildwerke schließt sich ein im Charafter ganz ähnliches des Soresen Fosco an, nämlich das bronzirte Gypsmodell seines "Trovatello" (Findelfind). Der arme Junge, dessen Sinn offenbar nach Höherem geht, als wozu ihn sein padrone ausnütt, hat den Gemüselerb, dessen Inhalt er eben sür Rechnung dieses letteren verlaust hat, umgestürzt, sich darauf niederzgelassen, aus seiner Rocktasche, die noch den kostbaren Besit eines Buches birgt, ein Blatt Bapier gezogen und bemüht sich nun mit ganzer Ausmertsamseit und voller Anstrengung, wobei sein ganzes Ich — von den halb trampshaft zusammengezogenen Fußzehen die zum buchstabierend gespitzten Munde — mitthut, dessen Inhalt zu entzissen. Tressend scharzteristit, und ein die Grenze des Erlaubten gehender Realismus der Formengebung zeichnen das Werf aus, das aber in Motiv und plastischer Gestaltung besselben die harmonische Wirtung des vorzbesprochenen nicht ganz erreicht.

Diesen beiden fieht nur noch ein brittes Genrewert nach Inhalt und Form ebenbürtig gur Seite: bes Chietiners Barbella in circa 1/4 Naturgröße gebildete Terracottagruppe "La can-



Der "Tag". Dom Grabmal des Giuliano de' Medici in floreng.



Die "Nacht". Dom Grabmal des Giuliano de Medici in floreng.

Leipig, Ened ven Danberriant & Pries.





iuliano be' Mebici



zone d'amore" (Liebestied). Drei jugendich blühende Madengestalten sommen, einander mit ben Armen umschließend und ihr Lied fröhlich in die Lüfte hinausjubelnd, bem Beschauer entzegen. (S. Abbilo. S. 53.) Alles ift Freude, Glück, volles Leben in diesen frästig gebauten Töchtern der Abruzzen, die ihr kleidsames Bolfstostum nicht eine als Modelle für ein paar Stunden angelegt haben, sondern denen man es ansieht, daß sie darin aufz und damit so verwachsen sind, daß sich ihr Wesen darin mit ausspricht. Der seinsühlige Realismus, der in der natürlich ungesuchten Gruppirung der drei Gestalten, in den fließend schönen Konturen, und der bei aller Treue doch stilvollen Behandlung der Gewandung, sowie in dem frischen Leben der prächtigen Köpschen sich manisestirt, stellt dieses anspruchslose Wert hoch über all' die übrigen ähnlichen Genre's, die sich auf der Ausstellung in viel anspruchsvolleren Dimensionen und in rassurtrester Behandlung des Stosssichen und Formellen breit machen, der gesunden Empsindung und natürlichen Annuth dieser Gruppe aber entbehren. Zu bedauern bleibt nur, daß der Künstler durch die Wahl des alzu kleinen Formates der Durchbitdung der Formen des Nachten steinklig Schranken gezogen hat, die bei größeren Dimensionen, gewiß nur zum Bortheile der Gesammtwirkung, weggesallen wären.

Bir schließen die Anstählung der besseren Genressulpturen der Ausstellung mit Erwähnung der lebensgroßen Terracottasigur eines schlasend hingestreckten "Hirtenknaben" (il riposo, die Rube) von Rassaele Beliazzi aus Neapel, an der die Natürlichseit der Pose anzuerkennen, dagegen auch schon ein Anslug von kleinlich minutiöser Behandlung des Beiwerts zu bemerken ist, der einem in so großem Maßstabe gearbeiteten Genrebildwerke immer etwas Kaltes, an die pein-liche Genauigkeit einer Bachssigur Gemahnendes giebt; — sowie des in gleichem Materiale gebildeten Werkes des Neapolitaners Binc. Scuotto: "Una sventura puerile", ein Mädchen im Boltstostüm, halb noch Kind, auf der Erde sigend und um das todte Böglein in ihrer Rechten trauernd, eine durch anspruchslose Natürlichkeit des Motios und anmuthige plastische Gestaltung desselben wohlthuend wirkende Arbeit.

(Fortfebung folgt.)

#### Die "Medicäergräber" in florenz.\*)

1.



eber kein Werk sind wohl die Ansichten der Kunstverständigen mehr getheilt, als über diese Denkmäler. Und doch gelten sie allgemein als die größte MeißelsSchöpfung jenes Künstlers, ber, aller andern im Gebiete der Kunst erworbenen Kränze wenig achtend, nur auf den Namen "Bildhauer" Anspruch machte.

Ber auf ben Anblid bieser Berke sich badurch vorbereiten wollte, daß er die Urtheile der bedeutendsten Kunstkritiker anhörte, der möchte sich auf den Blodsberg versetzt wähnen, in die kritische Balpurgisnacht, wo aller Beisen unharmonische Meinungen verdrießlich durcheinanderklingen.

Um mit unbefangenem Sinne dem Genusse bieser Kunstwerke uns hingeben zu können, wollen wir, ben geheiligten Raum nun betretend, Ales hinter uns lassen, was wir je über sie gehört und gelesen. Die Werke felbst erleichtern uns nicht wenig unfre Mühe.

Sobald wir, in ber Mitte ber Safristei stehend, aufschauen, wird unser Blid gesesselt an eine eble Mannergestalt, die im schlichten Gewande eines römischen Kriegers in einer Rische sitt. Das große, vom helme beschattete Auge wirkt auf und wie ein Zauber. In Gebanten

- Samula

Anm. b. Red.

<sup>\*)</sup> Bei den großen Meinungsverschiedenheiten, welche in der Deutung der berühmten Stulpturen Buonarroti's bis auf den heutigen Tag sich tundgegeben haben, glauben wir auch diesem neuen Interspretationsversuche, selbstverständlich unter allem Borbehalt, die Aufnahme nicht versagen zu sollen.

verloren stützt der Arieger sein Haupt auf die Linke, während die Rechte, sich selbst überlassen, herabfällt und in der Nähe des entsprechenden Knic's ihren Stützpunkt sindet. Will das Auge ermüden, so senkt der Blid sich wie von selbst — wir mögen ihn durch die Mitte der Gestalt oder längs deren linker Seite gehen lassen — auf die links unter dem Krieger liegende jugendliche Frauengestalt, welche unter Schwerzen sich abmüht, aufzustehen. Schwieriger ist für unser Auge der Weg zu der auf der andern Seite ruhenden Männergestalt. Während wir schon, von oben herabsommend, an deren Kopf anstossen, nöthigt uns das rechtwinklig gegen die Linie unsres Blides aufgestellte Bein zur Umkehr.

Wohl nicht ohne Absicht schreibt der Künstler unserm Blicke diese Linie vor. In ihr liegt offenbar die Richtung und der Zusammenhang der Seelenbewegungen in den drei Personen. Mitfühlend neigt sich der Krieger gegen die in Schmerzen sich windende Jungfrau; er scheint Hilfe suchend an den kräftigen Mann sich gewendet zu haben, der, taub gegen den Ruf, theilenahmlos zusammensinkt. Von ihm den Blick wegwendend starrt der Krieger stumm vor sich hin, traurigen Gedanken überlassen. Je öfter unser Blick von der hilflos sich abmühenden Jungfrau aufsteigt zum sitzenden Krieger und, auf dem Wege zu der unter ihm in träger Gleichziltigkeit liegenden Gestalt abgestoßen, wieder umkehrt und haften bleibt am verfinsterten Auge des vor sich hinbrütenden Mannes, um so trauriger wird unser Stimmung.

Um biefes schmerzliche Gefühl los zu werden, fehren wir uns auf Die entgegengesette Git, wo in abnlicher Beise aufgebaut bas andere Densmal sich befindet.

Aber dem ersten Anblide bietet diese Gruppe nichts Erfreuliches. Weder muthet uns eine der Gestalten besonders an, noch können wir einen Zusammenhang zwischen ihnen sehen oder sühlen. Wenig Anziehendes hat, trot seines vornehmen Triumphator-Aleides, der hier in der Nische sitzende Mann. Die Bewegungen seiner einzelnen Körpertheile scheinen für keinen gemeinsamen Zweck berechnet zu sein. Mehr sühlen wir uns zu der rechts unter ihm ruhenden Frau hingezogen. Von Ermüdung oder Kummer gedrückt, ist sie wohl in dieser sast unmöglichen Stellung — sollen wir sagen eingeschlasen oder erstarrt? Wir bringen beide Gestalten miteinander in Berbindung, wenn wir annehmen, der Triumphator habe soeben auf die gebeugte Frau herabgeblickt und sein Auge vielleicht geweidet an ihrem Jammer. Noch verräth das halbe geöffnete Auge und das Muskelspiel um Mundwinkel und Kinn die genossene Freude. Ein Gegenstand links scheint seinen Blick abgelenkt zu haben. Eine ernste Haltung erzwingend, wendet er plöglich seine Ausmertsamseit nach dieser Richtung. Gerade unter seiner Sehlinie aber und undemerkt von ihm, liegt, wie ein gesesselleter Prometheus, eine riesige Gestalt, die mit ihrer gespannten Muskulatur und ihrer zornigen Miene eine Trohung zu erheben scheint.

Harm, spöttische Freude und brohender Zorn sprechen aus diesen Gestalten. Mit unbefriedigtem Gemüthe wenden wir uns lieber wieder zur erst betrachteten Gruppe, um hier Theil zu nehmen an dem unvermischt sich aussprechenden Gefühle der Trauer.

2.

Indem wir uns nun über die erlittenen Eindrücke Rechenschaft zu geben suchen, fassen wir die einzelnen Gestalten naber in's Auge und beginnen wieder mit dem zuerst betrachteten Manne.

Wir erquiden und zunächst an seiner ungesuchten und boch so gefälligen Haltung. Leicht hebt er sich ab vom Boben und wie angegossen sitt ihm bas friegerische Kleid. Sogar ber Helm erscheint nur als eine Berzierung bes prächtigen Hauptes. Wie Schabe, daß er so traurig vor sich hindlick. Das tief liegende, weit geöfsnete Auge scheint die Thränen zurückhalten zu wollen, die sicher schon reichlich gestossen sind. Bon ihnen durchseuchtet ist das Taschentuch in seiner linken Hand — benn nur ein nasses Tuch läßt sich in solch kleinen Raum zusammen pressen. Benn wir das Dunkel durchdringen, in welches dieses Antlitz gehüllt ist, so bekommen bessen Büge Leben und wir glauben, der Zeigesinger verdede absichtlich die Bewegungen bes Mundes. Nicht Trauer allein — Berzweislung brütet in diesem unheimlichen Auge, dessen Blick wir nicht länger auszuhalten vermögen.

Dit Wohlgefallen bliden wir auf ben Rorper ber liegenden jungfräulichen Geftalt. Diefer

Leib fann weiteisen mit bem Rumpse ber Frau von Milo. Aber schmerzlich verzert ist bas Antlin, wir Resemburgel und Mugnenbegen bentlich zeigen. Auch die über die Gerene laufenbe, zu beitem Seiten gegen von Godfalle sich senken bei der von Gerene wie eine Falle sich auseimmt, erhöbet noch ben Muserud bes Schmerzes. Ungleichmäßig gebilbet sind bei Geliebet



Grabmal bes Lerrige be' Mrbici in G. Lerenge gu Floreng.

Shapens find Men und Bein in greige Thisligheit fich besteuen, sine bestehet rechts die gelichtet einer des er Affricausage ermittet und der aggent is de Spalle gelicht einer Leberarn gleicht einer fallesse Sing, die nater die Affricaus erwirt, um dem Dierstrey in soner Erstellung gu erhalten. Die Mudfild der Verleicht auf die Spalle finde von Liefen Derfessfentlicht fün auf Kongripe gesteuen Mit übern will die Gestalt fich offendar in die Spelle eichten, zem Gus gegen feine derfentet in beinde nach auch die Unterlage stemmend und ihn tief in dieselbe eindrückend. Der linke Arm unterstützt die Arbeit dadurch, daß er ein Ende ber Unterlage saßt und durch Ziehen daran dem Körper aufzuhelsen sucht. Das Ungenügende und Vergebliche der ganzen Anstrengung ersieht man aus der mangelhaften Unterstützung von rechts und besonders hier am Fuße, der einen Haltpunkt sucht und ihn nicht finden kann, wobei seine Zehen sich gesangen haben im unterliegenden Tuche.

Einen auffallenden Gegensatz zu dieser sich fruchtlos abmührenden Jungfrau bildet die Männergestalt auf der andern Seite bes Dentmals. Diese überläßt ben Körper und seine träftigen Glieder willenlos ber natürlichen Schwere. Die Brust sintt gleich einem toden Körper nach unten und ber linke Oberarm broht umzusallen und dem ganzen Oberkörper seine Stüge zu entziehen. Die Finger sind von ber trägen Ruhe angeschwollen. Durch ben rechten Urm nur zucht noch, wie ein schwacher elektrischer Schlag, eine leise Lebenbregung. Der Kopf sinkt mübe nach vorn. Der sonst so frästig gebaute Mann überläßt sich widerstandslos dem Schlase. Sein, freilich unsertiges, Gesicht erinnert, besonders von der Seite, an die Züge jenes semitischen Stammes, der sich, in der neuern Geschichte wenigstens, nie durch Uebersluß an Muth auszgezeichnet hat.

Belche Gegenfate in tiefen zwei sonst so ahnlich baliegenden Gestalten! Dort entschloffener Wille und außeiste Anstrengung ungenugender Krafte und hier eine ausgiebige Macht in willen- lofer Unthätigkeit.

Wir wenden und nun zu ben Figuren des andern Denkmales, Die wir in berfelben Reihen= folge betrachten wollen, wie wir fie zuerst angeschaut.

Trot aller an die hier sitzende Figur verschwendeten Runft - die wundervolle Arbeit an ben Anieen, ben Santen und am Salfe fallt fogleich auf - fonnen wir feinen rechten Befallen an ihr finden. Ihre gange haltung hat etwas Unentschiedenes. Der linke Fuß geht zwar jurud, ale richte fich die Geftalt zum Auffleben, aber ber rechte ift wie angewurzelt und ber gange übrige Rorper zeigt feine Absicht, bem vom linfen Bein gegebenen Antriebe folgen gu wollen. Die rechte Sand icheint ben fo ungeschidt im Schoofe liegenden Triumphatorftab ergreifen zu wollen, um ihm eine andere Stellung zu geben, aber Die linte bindert biefe Bewegung, indem fie mit ihrer gangen Schwere auf tem Stabe liegt. Die Bante fo zu legen, gilt boch im Leben für albern, und es scheint, ber Runftler habe biefe ungeschiedte Bewegung noch baburch besonders betonen wollen, bag er in Die Bewegung bes Bantgelenfes bei allen andern Berfonen ungemein viel Anmuth legte. Das über bas linte Anice geschlagene Duch fieht aus, als gehore es noch jum Eleite und als fei biefes mithin zu groß fur ben Trager. Auch ber Berricherstab ift zu lang für die Westalt. Denn benfen wir und benfelben in ber gewöhnlichen Weise aufgestellt, fo merfen wir fogleich, bag ber rechte Urm fur biefe Stellung viel zu furg mare. Das nach Art eines jungen Dahnes gewaltfame Aufreden bes Balfes hat etwas Bodymuthiges. Das halb gugefniffene Auge verrath eine unterbruckte, unedle Freude. Mundwintel und Kinn haben etwas Spottifches. Alle Diefe Buge find aber wieder nicht entschieden ausgesprochen. Das Antlit bat überhaupt feine marfigen Buge und erscheint tropbem nicht jugendlich. Auch Die Stirne ift nicht ebel; ihre Schiefe Linie wird noch erhöht burch ben Schatten, welchen bie frausen Saare auf fie werfen. Erträglicher für unfer Auge nahme fich bie Westalt aus, wenn ihr Blid über bas rechte Inie gerichtet mare. Es scheint auch, bag tiefe Richtung eben erft verlaffen murbe, benn die Organe des Salfes, welche ben Ropf nach links breben, find eben noch in vollster Thätigfeit.

Bliden wir nun auf die Gestalt rechts unter ihm, so zeigt sich uns ein riesenhaftes Beib von eblen Formen, aber settlosem, abgehärmtem Körper. Durch die ihres Fettpolsters beraubte Haut sieht man die kenochen und die gleichmäßig angezogenen Musseln durchscheinen. Die bis zur Durchsichtigleit bearbeitete Ebersläche giebt ber Gestalt eine weiße blutleere Farbe und erhöht badurch noch ben Ausdruck bes Grams. Auch bas Antlit ist abgehärmt, nur die Stirne ist geglättet und heiter, als ginge ein freudiger Traum an ihr vorüber. Die Frau ist Mutter. Die Haut bes Unterleibes, die zu weit ist sur eingesunkenen Bauch und sich besphalb in Falten legt, beweist beutlich, daß die Frau geboren und vor ganz lutzer Zeit geboren hat. Die Brüste zeigen nicht die jungfräulichen settgeschwellten Formen, sondern brängen schwerzessüllt nach

unten, und ihre vorstehenden Warzen lassen ahnen, daß der Säugling oben erst nährenden süßen Sast aus ihnen gezogen. Sie schlummert, aber in welcher Lage! Ihre linke Hand hat sich gesingen in den Decken des Lagers. Diese lausen von da, in ein dickes Seil gewunden, rechts an ibrem körper hinab, gehen über den rechten Oberschenkel, um schließlich sür den linken Auße eine Unterlage zu bilden. Das mude Haupt lehnt sich an den rechten Arm, dessen Ellbogen an dem in spissem Winkel ausgestellten Oberschenkel der entgegengesetzen Seite seine Stütze sindet. In solcher Stellung kann nur einschlassen wer, lange Zeit auf seinem Lager sich herunmwälzend, den Schlummer sucht und endlich, starr vor Ermüdung, ihn sindet. So groß die Kühnheit ist, eine solche Stellung zu schafsen, noch viel größer war das Maß der Kunstsertigkeit, das aussewendet werden mußte, diese Stellung unsern Auge erträglich, ja sogar anmuthig erscheinen zu lassen.

Am Bestemblichsten von allen Gestalten berührt uns ber entgegengesett von ber eben betrachteten Frau liegende Mann. Welch' übergewaltige Mussulatur! Jener Hersules-Torso des Baitans ift ein mahrer Apolline gegen diese Figur. Der hinabgedrückte stumpfe Kopf hat etwas Unbeimliches, Lauerndes und die geschwellte Zornesader auf dem unsertigen Antlige macht, in Beibindung mit den gespannten Musseln des rechten Oberarms, eine surchtbare Drohung. Die stat angeschwollenen Benen des linken Borderarms, die unsichtbare rechte Hand — ist sie gesisselt, ist sie mit einer Wasse versehen? —, die zusammengezogenen Musseln des ganzen Rumpses machen den Eindruck, als harre der Niese nur des geeigneten Augenblicks, um aufphabellen und mit seiner furchtbaren Krast den Gegenstand seines Zornes zu vernichten.

Auch bei biefer Gruppe stehen die liegenden Gestalten in auffallendem Gegensatze zu einander. Bei ber Frau erschöpfte Kräfte und vor Ermudung ftarre Glieber, beim Manne eine gebundene, noch nicht in Thatigseit gesetzte furchtbare Macht.

Sammiliche Figuren wiederholen, je mehr wir fie in's Gingelne betrachten, Die Stimmung, Die fie und beim erften Unblide fcon einflögten.

3.

Beim Betrachten ber einzelnen Gestalten brangen sich und eine Menge Zweifel auf, Die wir bei aller Bewunderung für ben Runftler nicht unterdruden tonnen.

Warum, fragen wir, hat der Meister jenen trauernden einfachen Krieger so ebel gesormt, während er tiesem Triumphator eine so unentschlossene und darum mißfällige Haltung gab? Warum hat er und die Freude an jener jugendlich-schönen Gestalt dadurch verdorben, daß er ihr Antlitz burch schmerzliche Züge entstellte und die Formen ihrer Glieder in Mistlang mit einander brachte? Warum gab er dem einschlasenden Manne dieses jüdische Gesicht? Und hat je ein Künstler gewagt, eine Gestalt zu meißeln, die dieser Mutter gliche? Sieht sie nicht einem anatemischen Präparate ähnlicher als einem Kunstwerke? Was bedeutet dieser brobende Riese mit seinem hinabgedrückten roben Kopse, der doch im Gesichte so deutlich seine Seelenbewegung verräth?

Doch wir erinnern uns ja zur rechten Zeit, daß wir die Grabbenkmäler zweier Glieder ter medicaischen Familie vor uns haben. Jener sitzende Krieger ist ja Lorenzo, Herzog von Urbino, und unter ihm Morgen= und Abenddammerung; dieser Triumphator ihm gegenüber ist Giuliano, Herzog von Nemours, mit Tag und Nacht.

Borte wirfen manchmal wie ein Zauber. Denn, da wir mit ihnen die Sachen selbst zu haben meinen, die sie bedeuten, so beruhigen wir uns mit ihnen. Hier aber, statt uns zufrieden zu siellen, vermehren sie nur unfre Zweisel. Bedenklich schütteln wir den Kopf und fragen weiter: Warum ist diese Aurora, die wir uns doch nur freudig dem Tage entgegenblickend benten können, so traurig und in so schlimmer Lage? Warum hat dieser Crepuscolo seine Feigheit verrathenden Züge? Warum ist die Nacht eine Mutter, ja eine Wöchnerin mit abgehärmtem körper und Antlit? Was hat diese brohende Gestalt mit unsern Vorstellungen vom Tage sur eine Achnlichteit? Und erst die Fürsten! Weder ihr Gesicht — wir besitzen ja ihre Vildnisse — woch ihre Haltung und Kleidung hat irgend etwas, was durch ihr Leben gerechtsertigt wäre. Man hat diesen Vorwurf dem Meister noch zu Lebzeiten gemacht, und die Antwort, die er darauf

gab, bag man in hundert Jahren nicht mehr wiffe, wie die Fürsten ausgesehen, ift nur eine Ausrede. Gben, weil man biefes nicht mehr weiß, hatte man ihm entgegnen konnen, follft Du ihre Buge im Marmor festhalten und ber Nachwelt überliefern.

Der unserm Künstler fo felten gunftige Bufall hat uns, wenigstens von ben vier liegenden Gestalten, Die Modelle erhalten, Die wir nun mit den fertigen Werken vergleichen wollen.\*)

Die Aurora zeigt im Movelle ein freudiges Antlit. Der Kopf richtet sich leicht nach oben über die gleichmäßig gesormten Schultern. Nichts beutet am ganzen Körper auf eine Anstrengung. Der linke Oberschenkel z. B. ist schlant und seine vordere Fläche nicht gewölbt durch die arbeitende Mustulatur, auch sein Fuß liegt leicht auf der Unterlage. Der rechte Arm stützt ungezwungen die Schulter und das ganze Bein dieser Seite liegt ruhig auf der Unterlage. Für eine solche Figur ist der Name "Aurora" nicht unpassend.

Am wenigsten verandert ift Crepuscolo. Rur ift bas Untlig fertig und, obgleich auch ftark gefrummt, immerhin ebler.

Die Nacht, wie trot ber erlittenen Berstümmelung noch zu erkennen ist, hat ein jugendliches Antlit. Ihr Haupt ist nicht so tief hinabgefenkt, wie im Marmor. Wohl zieht eine Falte über ben Unterleib, aber von so viel überflüssiger Haut, wie im fertigen Werke, ist keine Rede.

Der Tag ist eine frästige schöne Männergestalt. Der reich bewaldete Kopf richtet sich stolz in die Höhe. Das Antlit ist, wenn auch ernst, doch freundlich. Mühelos liegt die ganze Gestalt da und spielt mit den Fingern beider Hände noch in den Gewändern, als hätte sie diese gerade weggelegt, um die schönen und frästigen Formen zu zeigen. Mit der ungewöhnlichen, aber ganz ungezwungenen Haltung scheint der Mann zu sagen: ich tann meinen gestählten Körper und seine gesibten Glieder auch so hinlegen und mich doch dabei hehaglich fühlen. Nichts erinnert an etwas Zorniges oder Drohendes.

Es weichen also alle Gestalten und einige sogar beträchtlich von ihrem Entwurse ab. Und wir fragen auf's Reue: Was hat ben Künstler bewogen, von ben, wie es scheint, passenden und wohl burchtachten Modellen abzuweichen?

Wir muffen uns gestehen, daß wir hier vor einem Rathsel stehen, das uns die Gestalten, so oft wir sie auch fragen, nicht lösen wollen. Und bliden wir auf die neben der "Nacht" bessindliche Masse, die uns vielleicht sagen will: Ich bin nicht, was ich scheine, — so meinen wir hinter ihr die Augen des Künstlers zu erbliden, die uns verhöhnen in unsern fruchtlosen Grübeleien.

4.

Wenn nun weber die Denkmäler selbst noch ihre Namen und bie Fragen beantworten, die sich und bei ihrer Betrachtung ausdrängen, so liegt die Lösung des Räthsels vielleicht in äußern Umständen, die den Künstler veranlassen konnten, in so ungewöhnlicher Weise von allen kunstlerischen Ueberlieserungen und Gewohnheiten, ja von seinen eigenen Entwürsen abzuweichen. Wir wissen, daß die Vorarbeiten zur Sakristei und den Grabmälern schon zu Ansang der zwanziger Jahre des 16. Jahrhunderts gemacht wurden, daß aber die Vilowerke erst in den Jahren 1530-34 entstanden. In diese Zwischenzeit nun fallen allerdings Ereignisse von höchster Wichtigsteit für den Künstler sowohl als auch für den Vesteller.

Florenz verjagt zum britten Male die Medicaer und versucht, seine alte Freiheit wieder herzustellen. Aber Bapft und Kaiser verbinden sich, um ihren Sprößlingen eine Krone zu versichaffen, zur Unterdrückung der Republik. Es kommt die denkwürdige Belagerung, während welcher Michelangelo die Besestigungsarbeiten leitet. Der unglücklichen, schon zum Neußersten gebrachten Stadt leuchtet ein letzter Hossungsfrahl in der Meteoreahnlichen Erscheinung Ferruccio's. Dieser mit allen Heldentugenden ausgestattete Krieger hemmt durch fühne Thaten plöglich die Bewegungen der Feinde; sammelt, um Florenz zu entsehen, ein Heer und macht es in unglaubelich turzer Zeit friegstüchtig. Mit einem merkwürdigen Marsche täuscht er den überlegenen Feind und nähert sich der Stadt. Da ereilt ihn bei Govinana das Schicksal. Doppelt von überlegenen Feinden angegriffen, sieht er sein Heer vernichtet. Unfäglich traurig ist sein Ende. Der edle Mann, dem nur der Ersolg sehlte, um zu den ersten Kriegern aller Zeiten gezählt

ATTRIBLE

<sup>\*)</sup> Bergl. Jahrgang XI, S. 95.

zu werden, sieht den Untergang aller seiner Plane und Mühen, ben Untergang der Freiheit seines Baterlandes. Krant und blutend aus vielen Wunden erleidet er den Tod, ben er im Kampfe nicht sinden konnte, unter gemeinen Beschimpfungen von Mörderhand.

Richt ganz unverdient fällt nun die Republik. Seit Langem hat sich in ihrem Schoofe eine Partei ber "Ordnung" gebildet, welcher die Ruhe bes Hofdienstes lieber ift, als die Arbeit für das Baterland. Die edelsten Bürger der Stadt, die nicht fliehen konnten oder nicht wollten, verbluteten unter bem Henkerbeile. Daß Michelangelo verschont blieb, verdankt er seiner Klugbeit. Nach Monaten erst erinnert sich der Papst des Künstlers und sucht ihn hervor, um ihn zu verwenden zur Verherrlichung der siegreichen Familie. Michelangelo wurde angehalten, die begonnenen Arbeiten in der Sakristei zu vollenden. Krank, trauernd um den Berlust des Baterlandes, das nun unter dem Fuse eines knabenhaften Thrannen seufzte, lebenssatt geht er an die Arbeit. Wer könnte es dem Künstler verargen, wenn seine Gedanken anderswo weilten, als bei den zwei unbedeutenden Ausläusern eines vermodernden Stammes? Wer könnte es ihm verargen, wenn er in seine Gestalten etwas anderes meiselte als "die symbolischen Darstellungen der Tageszeiten"?

Aber ach, wir fleben ja vor einer unüberfteiglichen Schrante. Der Meister felbst ertlärt ja feine Figuren mit unzweidentigen Worten:

"El di e la nocte parlano e dicono: noi abbiamo col nostro veloce corso condocto alla morte el duca Giuliano, è ben giusto ch'é ne facci vendecta, come fa: e la vendecta è questa: che avendo noi morto lui, lui cosi morto à tolta la luce a noi, e cogli occhi chiusi à serrato e' nostri, che non risplendono più sopra la terra. Che àrebbe di noi dunche fatto mentre vivea?"

Betrachten wir diese Stelle einmal naber baburch, bag wir fie wortlich in unfer geliebtes Deutsch übertragen:

Der Tag und bie Nacht fprechen und sagen: wir haben mit unserm schnellen Lause zum Tode geführt ben Herzog Giuliano; es ist durchaus billig, daß er dasur Rache nimmt, wie er thut, und die Nache ist diese, daß er uns, die wir ihn todt gemacht, im Tode noch das Licht genommen und mit seinen geschlossenen Augen auch die unsern geschlossen hat, die nun nicht mehr leuchten über die Erde. Was hätte er also aus uns gemacht, indeß er lebte?

Also tobt bewirft dieser Sterbliche, daß Tag und Nacht sterben und ein anderes — wohl noch härteres Loos hätte diese beiben getroffen, wenn er noch lebte, — und doch hat ihn erst der Tod berechtigt, sich für ihn zu rächen. — Ich benke, der Unsinn ist doch nun beutlich genug. Bon einem gewöhnlichen Menschen annehmen, er hätte so etwas im Ernste gesagt, wäre sicherlich eine nicht geringe Beleidigung des gesunden Menschenverstandes. Wer aber möchte es wagen, einem großen Denker solchen Widersinn, einem der größten Männer solche Schmeichelei und dem größten Künstler eine solche "Idee" zuzumuthen!? Nein! so gewiß jener Brief über die in Florenz zu errichtende Kolossalstatue, die nebenbei Barbierstube, Taubenhaus oder Glodensthurm von San Lorenzo sein könne, Ironie ist, so sicher ist auch diese Stelle schneidende Ironie, ist Verhöhnung des illebermuthes eines Sterblichen, der da meint, Sonne und Mond müssen stille stehen, wenn er die Augen schließt, es ist der Wicerwille, den der freie Künstler ausspricht gegen eine ihm vom Papste ausgedrungene, seinem Sinne, der nie einem Fürsten geschmeichelt, widerstrebende Aufgabe. Es ist nicht mehr als billig, daß er sich rächt für eine solche Zumuthung, daß er sich rächt zugleich an den Feinden des Vaterlandes, und seine Rache ist diese:

5

Richt bei ben unbedeutenden Spröflingen eines entarteten Geschlechtes, nicht beim Wahnswiße eines siegestrunkenen Priesters weilten die Gedanken des Künstlers, als er diese Werke schuf — an Dich dachte er, edler Ferruccio! Er wuste, daß die leichtsertige, um das goldene Kalb des Ersolges tanzende Menge Dich vergessen werde, deshalb schuf er mit eigener Hand Dir ein Denkmal, wie noch keinem Großen der Erde eines geseht wurde. Francesco Ferruccio und kein Andrer ist der trauernde Krieger. Unter ihm liegt, schwer bedrängt, die Freiheit seines Baterlandes im Bilde der blühenden, aber verzweiselnd ringenden Jungfrau. Vom Drange be-

feelt, ihr zu helfen, ruft er die Mannschaft des Landes auf. Diese aber, ausgeartet und schon durchdrungen vom füßen Gifte, mit dem Tyrannen die Tugend einzuschläfern wissen, will auf den Ruf nicht hören, sondern versinkt in ehr= und thatenlose Gleichgiltigkeit. Berzweiselnd an der Reitung ber Freiheit legt der Krieger seine Behr ab und sehnt sich, überdrüffig des Lebens, bas nun werthlos für ihn ist, nach tem Tode.

Drüben aber sitt ber Inabenhafte Usurpator, den Fuß auf ben Naden seiner Mutter setend, ber Stadt Florenz; seiner Mutter, die sich selbst zur Qual ihn geboren und mit ihren Saften genährt hat. Während er trunken von Lust über die ihm zugefallene Gewalt, beren Sinnbild er so ungeschickt handhabt, ein herrscher-Ausehen sich zu geben sucht, um die hulvigung ber freiswilligen Staven entgegenzunehmen, lauert ganz nahe und unbemerkt von ihm schon der Nächer, nur des günstigen Augenblick wartend, um aufzuschnellen und ben Thrannen niederzuwerfen.

Bon felbst beantworten fich nun die Fragen und von felbst lofen fich nun alle Zweifel, tie und vorher qualten.

Die burch Schmerz verzerrten Buge, die hilflose Lage, die sich fo wenig schieden wollten für eine "Aurora", paffen nun gang genau zum Bilve ber neu erblühten, florentinischen Freisbeit, die, schon in ihrer Jugend vom Feinde bedroht, alle Arafte anstrengen muß, sich zu retten.

Mit biesem trauernden Krieger stimmt ganz die Gestalt, in der Ferruccio durch die Ueberslieserung auf und gesommen ist. Der ernste und voch elegante Mann, der nie anders als gerüsstet und mit dem Helme auf dem Haupte vor seine Leute trat und ihnen voranging bei jeder Gesahr, dessen stille nicht nur die Mannschaft beherrschte, sondern auch seinen eigenen franken und verwundeten Körper. Seinen hohen Geist, der mit großen Plänen sich trug, um die Freiheit seinem Baterlande zu sichern, vermechte er nicht mehr seinen Landsleuten einzuhauchen, die aus friegstüchtigen, auf ihre Freiheit eisersüchtigen Bürgern seige Krämerseelen geworden waren. Den entarteten Sohn hat der Künstler dadurch gezüchtigt, daß er ihm das seige Antlitz gab. In der Hossnung aber, daß er sich nochwals ermanne, daß er zum vierten Male das Ioch abwerse, ließ der Künstler das Gesicht unvollendet, um, im Falle daß sein Bunsch sich erfüllte, die schon erhobene Ruthe noch einmal sinken zu lassen.

Und wenn wir die Frauengestalt betrachten, die, obgleich sie allen Regeln ber alten Kunst Sohn spricht, immer die Bewunderung des Betrachters erregt hat, — auf wen passen alle ihre Züge besser, als auf das Bild der unglüdlichen, von Hunger und Krantheit geschwächten Stadt, die im tiessten Schmerze, den eine Mutter sühlen kann, im Schmerze über Kindesundant nicht nur schlasen, nein, eine freiwillige Niobe, von Stein sein will, um Schmach und Schande nicht zu sehen, nicht zu sühlen? Ihr Leib, ihre Brüste — welch' ein Hohn auf das Alter des Thrannen, dem noch in den Knabenschuhen, ohne sein Zuthun, die Macht in den Schooß gestalten ist, der er nicht gewachsen ist und die er nun nicht anders zu brauchen versteht, als durch Mißbrauch! Aber schon im Augenblicke, da der entzückte Herrscher den höchsten Triumph zu seiern glaubt, bedroht ihn die Bergeltung, die Rache. Daß diese endlich sommen werde, das ist der Traum, der vor der Seele der Schlasenden vorüberzieht und ihren Kummer lindert, das ist die Hossung des freiheitsliebenden Künstlers, deshalb hat er dem Thrannen den surchtbar drohenden Rächer so nahe unter die Augen gesetzt. Er hat sein Bild nicht vollendet, dem nic wenigstens nicht nach dem Bunsche und Sinne des Künstlers — nie ist er erschienen, der Tag der Rache.

Auf dem Sociel des Denkmals, das die Stadt Florenz zur vierhundertjährigen Feier des Geburtstages ihres größten Künstlers setzen ließ, stehen, hinweisend auf den Raum, in dem unsre Denkmäler sich besinden, die Worte: — vi leggerai o cittadino scolpita l'ultima pagina della storia di Firenze Republica.

Diefe Worte find nun zur Wahrheit geworden. Jener Raum ift Die lette Seite ber Befchichte ter florentinischen Republit, auf welcher ihr letter helb geehrt und ihr Bernichter gebrandmarft ift fur alle Zeiten.

Alorens, 6. Juni 1877.

3. Bogel.

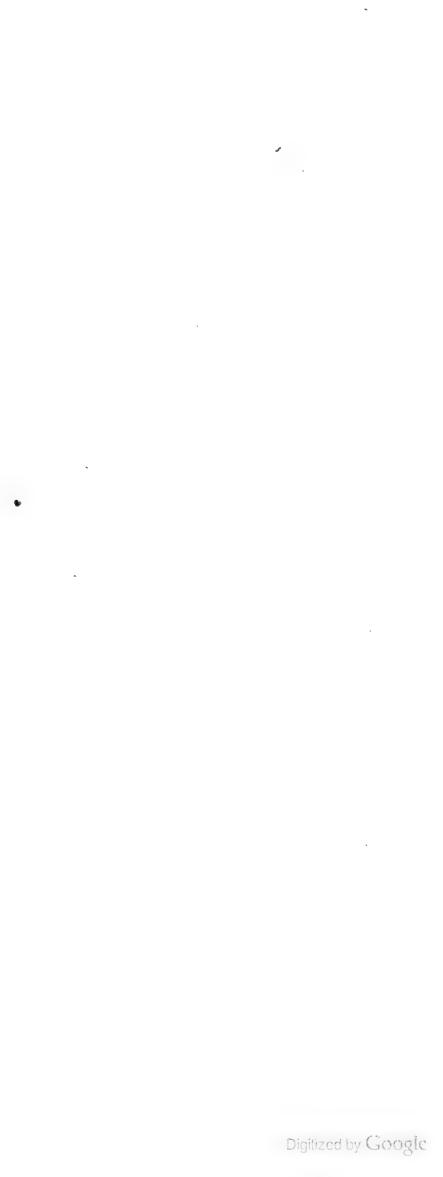

i.i.

.

# 

The state of the s

Candichaft von Jan Wynants, Rabirung von 3. Giffenhardt. Gin Bild von ungemamem Rei; burch bie reiche Mannichfaltigfeit bes Gebotenen. Bahrend auf ber rechten Salfte unt am Rante links ber Blid burch bie nahe Wegend gefesselt wird, schweift er zwischen beiben, ten entgegenfliegenden Bach aufwarts, weit in die Ferne über ein Feld, auf welchem die Ednitter emfig bas Rorn zu Garben binden und ichichten, links nach einem naber, rechte nach einem jerner gelegenen Orte, beren Rirchthurme berübergrugen und bei welchen fich bie Wegend mit Baumgruppen und Sügelfetten abschließt. Darüber ruht die ganze Gluth eines heißen Sommertages, die nur wenig burch bas leichte, ber Ernte feine Befahr brobenbe Bewolf gemittert wird. 3m Mittel= und Borbergrund aber entfaltet Die Natur ihre ungezügelte, üppige Edepfungefraft: felbst ber machtige Baumstumpf ift mit Mood überwuchert, und ber Sandhugel mben ibm, mit ben großblättrigen Pflangen andrerfeits ein charafteristisches Rennzeichen unfres Kunftlere, ift gleichfalls mit Pflanzenwuchs überzogen. Dazu bas machtig aufgeschoffene Schilf im Bade, Die tief herabhangenden Schlingpflangen an bem weitschattenden Baum, Die reiche Ecaar der Baffervogel auf fo engem Raum - bas ift in ber That eine Belt, Die ihren herm geradezu einlädt zu nehmen, und er läßt fich auch nicht vergeblich mahnen. Co wie die Buren bort bie Erbe andbeuten, fo lodt hier ber Fischer bie munteren Gefellen aus ber fühlen dint, fo trägt bort ber Jager bie Beute bes Balbes, ber fich einlabend über bem welligen Immin eröffnet, bas er muhfam ertlimmt, und bie Sunde, die beim Auszug munter voran ipangen, folgen ihm mute nach. Immitten ber raftlofen Schöpfung und ihrer Ausnutung findet aber auch die beschauliche Rube ihr Platichen, in dem Bauern, Der bort auf bem Wehr halb ligt halb fitt und behaglich und ftill Die Welt auf fich wirten lagt. Und gleich ihm schauen mir in ties Studchen Welt binein und freuen une bes Friedens, der über ber Matur rubt, fobald man über bas Einzelne weg bas Bange betrachtet. Unfer Rünftler aber verfteht es trefflich bufen Gesammteinbrud in und zu erweden und bod auch zur Betrachtung ber Ginzelheiten ju reizen, die er mit minutiofer Gorgfalt und Treue darzustellen weiß, wie wir es im Border= grunte beobachten fonnen. Aus bem flaren Baffer aber leuchtet uns biefe gange reiche Belt ned einmal im Spiegelbilo entgegen. - Das Bilo gehort ber Stabel'ichen Galerie gu Frant= jurt a.D. feit 1823 und wurde bamals für 4000 Gulden gefauft. Es ift 0,84 Meter boch und 1,06 Meter breit, auf Leimvand gemalt und 3. Whnants f. 1671 bezeichnet. Die Staffage rührt von 3. Lingelbach und Whntrant ber.

### Gegenerklärung

in Bezug auf den Heller'schen Altar, Jacopo de' Barbarj und Wolgemut. \*)

Herr Prof. M. Thausing will sich offenbar aus bem Streite bavonmachen, ben er in so umbegründeter und unbedachter Beise gegen mich angezettelt hat, und um seinen Rückzug zu mastiren, sest er, nach der bekannten strategischen Regel, seine Scheinangriffe fort; nur von diesem Gesichtspunkte aus hat die "Erklärung", welche er im letten Hefte des vorigen Jahrsganges dieser Zeitschrift abgab, einen Sinn. Denn in dieser "Erklärung" weiß er allen den Aussährungen, welche ich gegen ihn vorbrachte, nichts entgegenzustellen, als die fategorische Behanptung, daß ich der "Gazette des Beaux-Arts" meine bei Jouaust erschienene Abhandlung über Jacopo de' Barbarj nicht bereits im December 1875 in einem Druckzemplare zur Bersfügung gestellt und daß sonach diese meine Arbeit in der Gazette des Beaux-Arts nicht schon im Jänner 1876 hätte erscheinen können. Was Herr Thausing sonst vorbringt, ist nichts als ein Gemisch von unhössichen Ausdrücken und Invectiven. Mit selchen Wassen, selbst wenn

<sup>\*)</sup> Schluftwort über die "Recenfion" D. Thaufing's in ber "3. f. b. M." XII, S. 283 ff. und über bie "Erflarung" besfelben ebenbaselbst, S. 356 ff.

sie mir in die Hand gedrückt werden, wie dies von Seite meines Gegners geschieht, bin ich zu kämpsen weder gewohnt, noch gewillt; ich würdige daher diesen Theil der "Erklärung" des Herrn Thansing keiner Antwort. Was aber die von Herrn Thausing ohne allen thatsächlichen Anshaltspunkt in's Blaue hinein bestrittenen Daten bezüglich meines Artikels über Jacopo de' Barbarj anbelangt, so sühre ich zu meinen Gunsten den allein competenten Zeugen vor: den Chej-Redacteur der "Gazette des Beaux-Arts", welcher mir solgende Bestätigung") erstheilte:

Paris, 6. Ottober 1877.

"Mein lieber Mitarbeiter und Freund.

Ich erfahre, daß Ihr aggressiver und wenig liebenswürdiger Widersacher, Herr Thausing, eine von Ihnen ausgestellte, sehr einsache Behauptung nicht zugeben will, die Behauptung nämlich: daß Sie Ihre Arbeit über Jacopo de' Barbarj, welche in der "Gazette" Ansangs Februar (1876) erschien, lange Zeit zuvor in Angriss genommen hatten; daß diese Arbeit bei dem Verleger Jouaust geseht und in Drudezemplaren vorräthig war, welche sich in meinen Händen besanden, da der Artikel für die "Gazette" nach einem Drudezemplar gesseht wurde, und daß das Erscheinen dieses Artikels sich wegen des Michel Angelo die zum Februar verzögerte. Es ist mir daran gelegen, in der bindendsten und klarsten Form zu bestätigen, daß Ihre Vehauptung streng der Wahrheit gemäß ist. Ansangs December hatte ich ein bei Jouaust abgezogenes Drudezemplar Ihrer Arbeit über Jacopo in Händen. Uedrigens wäre nichts leichter, als die Berisication. Abgesehen davon hatten wir zu Ende Rovember bei Herrn G. Drensus eine vorläusige Unterredung, bei welcher ich Sie um diese Arbeit ersuchte, die Sie mir als vollendet und zum Theil gedrudt beszeichneten.

Was die Anmerkung anbelangt, welche der Arbeit des Herrn Ephrussi beigefügt war (S. 536, Note 5) und welche Herrn Thausing zu beschäftigen scheint, so bestätigen wir, daß sie nicht nachträglich beigefügt wurde und daß sie von unserem Mitarbeiter, herrn Ephrussi, abgefaßt worden ist.

Ich stelle es Ihnen anheim, mein lieber Freund, sich dieses positiven Zeugnisses zu ber bienen. Gang ber Ihrige

Louis Gonfe,

Chef:Rebacteur ber "Gazette des Beaux-Arts" in Paris.

Mögen nun die Lefer urtheilen! Baris, im Oftober 1877.

Charles Ephruffi.

\*) Das Original biefes Briefes, welches bei bem herausgeber ber "B. f. b. K." in Wien erliegt und Jedermann zur Einsicht mitgetheilt wird, lautet wie folgt:

Paris, le 6. Octobre 1877.

"Mon cher collaborateur et ami,

J'apprends que votre aggressif et peu aimable contradicteur, M. Thausing, se refuse à admettre l'assertion bien simple que vous avez émise, à savoir que vous aviez depuis longtemps sur le chantier votre travail sur Jacopo de Barbarj, qui a paru dans la Gazette au commencement de février, que bien plus ce travail était composé et tiré en bonnes feuilles chez l'éditeur Jouaust, — bonnes feuilles que j'ai cues entre les mains, puisque c'est d'après elles que l'article de la Gazette a été composé, — qu'enfin l'apparition de cet article n'avait été reculée en février qu'à cause du Michel-Ange. Je tiens à affirmer de la façon la plus formelle, la plus nette que votre assertion est de la plus exacte vérité. J'ai eu au commencement de décembre entre les mains une bonne feuille tirée chez Jouaust de votre travail sur Jacopo. La vérification serait d'ailleurs de plus faciles. Nous avions eu en outre un entretien (fin novembre) antérieur chez M. G. Dreyfus, dans lequel je vous ai demandé ce travail que vous m'annonciez comme terminé et en partie imprimé.

Quant à la note, qui accompagne le travail de M. Ephrussi, p. 536, note 5, et qui semble préoccuper M. Thausing, nous affirmens encore qu'elle n'a point été ajoutée après coup et qu'elle a été redigée par notre collaborateur M. Ephrussi. Je vous laisse carte blanche, mon cher ami, pour vous servir de ce temoignage positif.

Tout à vous

Louis Gonse, mp.

Directeur de la Gazette des Beaux-Arts à Paris.

#### Springer's Raffael und Michelangelo.

Mit Bolgidmitten.



Beimma Berigine's ju tem Birte in Care, Commting Matcelne,



er politifde Ge. ididteidreiber Defterreiche und Biograph Dabl mann's. beijen

literariide Thatiateit mobl mander Berebrer feiner aus früheren Sabren ftammenben funft. hiftoriichen Arbeiten bismeilen ungern getheilt fab zwiichen amei icheinbar fo beterogenen Bebieten, bat in feiner eben an's Licht tretenben Doppelbiographie ber beiben großen italienischen Meifter 1) ein Wert peröffentlicht. meldes une bas Recht giebt, ibn mieber gang ale einen ber Unfrie gen ju begritigen. Ale ben Unfern ouch noch in einem beionberen Sinne bo er est nicht für einen Raub an ber Burbe ftrenger Foridung erachtet bat, bas ge-

lebrte Ruftseug, mit bem er mie fein Zweiter gewappnet ift, refolit bei Geite ju merjen und ale ber Mann freier Beredfamteit, an ber Spipe einer tuchtigen

Shaar von jungeren Runftichriftfiellern, por bie gebilbeten Rreife ber Ration gu treten. Bas bie Biffenichaft perlangt, bas bocirt man auf allen Rathebern, und bas fann, wer glebrte Dinge überhaupt ju murbigen perfieht, aus biefer muftergiltigen Arbeit Springer's wieber lernen; gemiffenhafte Brufung bes Details, Marbeit und Methobe in ber Berwerthung bes Erforichten. Bas aber ber Welt und por Allem unierem fur bie Runft fo

<sup>1)</sup> Saffael und Michelangelo. Bon Brof. Dr. Anton Zpringer. Hunft und Hünftler bes Mittelaltet und ber Reugeit Gerausgegeben von Dr. A. Dobme. Liefg, 40 u. ff. ober III. Bb., 2. Abth. (And ale Zeparatausgabe ericeinent.) Leiptig, Zeemann, 1877.

Britfdrift für bilbenbe Runft. XIII.

schwer zu erobernden Bolke noth thut, das vermag ihm nur das Talent eines Autors von innerstem Beruf zu bieten, nur eine Gestaltungskraft, die aus der todten Masse der Aleberlieserung neues Leben zu erwecken und jene erhabenen Schatten aus dem goldenen Zeitalter der modernen Menschheit herabzubeschwören weiß in die trübe Nüchternheit unserer Tage. Daß wir ein schriftstellerisches Kunstwerk dieser Art in Springer's Arbeit besitzen, darin erblicken wir mit innerster Befriedigung deren hauptsächlichen Borzug, und als ein solches empsehlen wir das Buch an dieser Stelle dem Studium unserer Leser auf's angeslegentlichste.

Von Florenz nach Rom — bas war bekanntlich nicht nur ber örtliche Wechsel, jondern vor Allem der geistige Umschwung, welcher zwischen der italienischen Runft bes 15. und bes 16. Jahrhunderts sich vollzog und die Bollenbung der Renaiffance, wie sie Raffael und Michelangelo repräsentiren, erft möglich machte. Daraus ergiebt fich für Springer's Darftellung ein Sauptabschnitt, bei welchem auch wir für bies Dal Salt machen werben. Erst in Rom ift bie Runft ber beiben Meifter zur vollen Reife gebieben; in Florenz fußen Beibe — auch Raffael — mit den Ausgangspunkten ihrer Entwidelung. In prägnanten Zügen schildert unser Autor den Charakter der florentiner Kunft gegen Ende des 15. Jahrhunderts, an deren männlichem Realismus wir ein inniges Behagen fühlen. Allein trot all der Fülle von Leben, von Kraft und Schönheit scheiben wir fagt er — "von biesen Werken mit ber Empfindung, daß sie das Sochste ber Kunft nicht erreicht haben." — "Es ist alles vortrefflich nach ber Natur gearbeitet, es ist aber nicht die reine ibeale Natur; alle munschenswerthen Eigenschaften bes Künstlers zeigen sich gereift und zur Bolltommenheit entfaltet; nur eine Eigenschaft wird vermißt: die schöpferische Begabung, welche gleich einer elementaren Gewalt wirft und ben von ihr geschaffenen Gestalten ben Schein nicht allein der Wirklichkeit, sondern auch der Nothwendigkeit verleiht." — "Raffael und Michelangelo haben biesen Ibealen Leib und Leben gegeben." Das ist bas Unterscheibende zwischen ihren Schöpfungen und ber Kunst bes Quattrocento. "In Naffael's Werken tritt die Berfon des Künstlers vollständig in den Hintergrund. Man athmet ihre Schönheit ein, man genießt sie, aber fragt nicht nach ihrem Ursprunge. Bon Emigkeit scheint ihr Bestand zu gablen. Sie überraschen und nicht. Denn jede andere Gestaltung weist ber Blid als gang unmöglich, ja unbenkbar gurud. Die bochste innere Amedmäßigkeit offenbart sich in ihnen verkörpert. Michelangelo's Bersönlichkeit wieder entfaltet eine so überwältigende Rraft, daß die Welt, in welcher er fich spiegelt, als gleichberechtigt mit ber wirklichen irdischen angesehen und jeder Zweisel an der natürlichen Wahrheit seiner Gestalten durch die Anschauung ihres inneren Lebensseuers gebannt wird."

Aus diesen Grundanschauungen leitet sich dann auch das Recht ab, die beiden Künstler gemeinsam zu behandeln. Nicht die äußere Berkettung ihrer Lebensschicksale, auch nicht etwa der Einsluß, den sie wechselseitig auf einander geübt, sondern jene hoch über den Realismus ihrer Borläufer sich emporschwingende Idealität begründet ihre Zusammengehörigkeit. Springer begleitet deßhalb den Lebensgang eines Jeden von ihnen bis zu einem Stusenabsat und läßt dann die Entwickelung des Andern solgen. Michelangelo's Jugend macht selbstverständlich den Ansang.

----

Michelangelo ist, wie wir wissen, in der Jugend vorwiegend Bilbhauer. Für diese Kunst erachtete er sich prädestinirt. Bon weit einschneidenderer Wichtigkeit für seinen Studiengang als die Lehrzeit in der Malerwerkstätte der beiden Ghirlandajo war das Antikenstudium im Garten und Casino der Medici. Alle seine künstlerischen Gedanken strebten plastischer Gestaltung zu. "Sie folgen noch den Gesehen der Gattung, welcher sie angehören, und halten an dem allgemeinen Ideale der Renaissancekunst sest. Sein Cupido, Bachus und David vollenden die von der florentiner Kunst seit Donatello eingeschlagene Richtung; sie dilden ihre Spize, stehen aber noch nicht, wie seine späteren Arbeiten, außerhalb des ganzen von Geschlecht zu Geschlecht überlieserten Kunsttreises." — Eben deßhald aber, sehen wir zu Springer's Worten hinzu, dilden sie für uns auch nicht den Gipselpunkt von Michelangelo's Kunst. Dieser liegt überhaupt nicht auf dem Gediete der Skulptur, so hoch er selbst auch seine plastischen Werke schäte. Für den subjektiven Idealissmus, der Michelangelo's Wesen ausmacht, ist kein Raum in den engen Grenzen dieser Kunst. Erst in den Deckengemälden der sixtinischen Kapelle erhebt sich sein Genius vor uns in der ganzen Riesenhaftigkeit seiner Gestalt.

Die Schilderung von Michelangelo's Jugend ift bei Springer aus den angegebenen Gründen vorwiegend an die Beschreibung seiner plastischen Werke aus jener Periode gefnüpft. Die genaue Analyse und feinsinnige Erklärung der einzelnen Schöpfungen ber beiden Meister bilbet überhaupt ben Schwerpunkt bes Buchs. Gleich bem ersten bebeutenden Werfe aus ber frühsten Zeit Buonarroti's, bem Relief mit bem Centaurenkampf, widmet unfer Autor mit Recht die eingehendste Betrachtung. Thorwalbsen hat es eine "praktische Kunstschule" genannt. Unverkennbar ift in ihm die Eigenthümlichkeit von Michelangelo's plastischem Stil schon vorgezeichnet: Geschloffenheit und Gleichgewicht in ber Komposition bei höchster Lebendigkeit der einzelnen Gestalt, in deren Bewegung sich der scharf hervorgehobene Kontrast der korrespondirenden Gliedmaßen — dieses in den späteren Werken bes Meisters oft bis an die Grenze ber Unnatur getriebene Princip seiner plastischen Gestaltung — bereits beutlich bemerkbar macht. Um sich bes gewaltigen Gegensates dieser Jugendarbeit gegen die Werke der Vorläufer aus dem Quattrocento bewußt zu werden, muß man, Springer's Anweisung folgend, Pollajuolo's Terracotta-Relief, ben Kampf nadter Männer, aus ber Sammlung Gigli-Campana im Kensington-Museum mit Buonarroti's Centaurenkampf in Vergleich ziehen. Dort eine lose Berknüpfung unbekleibeter, muhfam ber Natur abgerungener Gestalten, bie in zwei Reihen übereinander geordnet find und trot aller Mühe die Fläche nicht füllen. Hier ein in sich abgerundetes und rhythmisch gegliedertes Kunstwerk. "Wie eine Welle in die andere fließt, ebenso ununterbrochen wogt ber Kampf von bem einen Ende ber Tafel zum anderen. Nur einzelne Hauptlinien, ungesucht, wie zufällig durch die Umrisse der Körper entstanden, burchziehen die Fläche, gliedern den Vorgang und gesellen dadurch zur höchsten Wahrheit vollendete, fünstlerische Weisheit."

In gleicher Weise analysirt ber Autor die übrigen Stulpturwerke Michelangelo's aus der Zeit vor 1505: bei Besprechung der Engel in S. Domenico zu Bologna solgt er selbstverständlich der neuerdings erwiesenen Annahme, daß die Figur zur rechten Seite des Beschauers (auf der sogenannten Epistelseite des Altars) Michelangelo's Werk ist. Den geringen Altersunterschied zwischen Mutter und Sohn in der Pietà von S. Peter erklärt er nicht — wie in späteren Jahren der Künstler selbst — aus theologischen Gründen, sondern aus dem Einfluß der Antike, unter deren Bann Michelangelo stand, als er

to be total like

bas Werk in Rom concipirte. "Go hätten gewiß auch bie alten Christen, Die noch von dem Sauche ber flassischen Runft berührt wurden, ben Tob des Erlösers aufgesaßt, gleich ihm die Wahrheit der Empfindung durch die vollendet ichone Form zu verklaren gesucht." - Das zweite Sauptwerf ber Jugendzeit, ber "Gigant", bient bazu, die Einwirfung der Antife auf den Rünftler noch evidenter zu machen. Die berühmten Roloffe von Montecavallo gaben ihm für diese Arbeit die Stilrichtung an. "Natürlich hielt fich Michelangelo hier wie überall von jeder unmittelbaren Nachahmung frei; ohne das vor hergehende Studium dieser antiken Werke in Rom hatte er aber niemals die schwierige Mufgabe fo vollkommen bewältigt, vielleicht nicht einmal die Luft und bie Macht gewonnen, das Wagniß zu versuchen. Den Helbenbildern Rom's hat er die einheitliche Durch bildung ber Körperformen abgelauscht, jo daß dieselben bei aller pacenden Naturwahrheit einem gemeinsamen Gesetze untergeordnet sich zeigen, ihnen bas Geheimniß burchgängiger Belebung einer nadten Gestalt abgelauscht." - In Betreff ber Brügger Madonna ichließt fich Springer ben gewichtigen Bebenken an, welche neuerdings von verschiedenen Seiten gegen die Echtheit der Arbeit geltend gemacht worden find. Unzweifelhaft, fagen wir mit ihm, beruht das Werk auf Entwürfen Michelangelo's. "Das britische Museum und die Privatsammlung Baughan in England besihen bie erften Stigen und Studien bes Meifters zu der Brügger Madonna. Die Ausführung in Marmor zeigt aber theilweise eine weiche Blätte, die wieder von Michelangelo ablentt. Go bleibt nur der Ausweg übrig, die Madonna von Brugge als eine Gesellenarbeit, in Michelangelo's "Bottega" nach feinen Efizien, aber nicht von feiner Sand geichaffen, zu betrachten." Freilich muffen wir eines Wortes von Bandinelli gedenfen, das für biefe frühere Zeit des Meisters wohl begründet fein durfte: daß nämlich Michelangelo feine Gehilfen in feiner Bertstätte geduldet habe. Die Gerkunft der Madonna bleibt also "verschleiert", und nur das steht fest, daß sowohl die schriftlichen Ueberlieferungen (Condivi und Bafari), als auch die Arbeit selbst gegen Michelangelo's Autorschaft sprechen.

Der Umschwung in dem plastischen Stil der Jugendwerke des Meisters, den auch seine Gemälde aus jener Periode theilen, wurde durch die Nebernahme eines großen malerischen Werkes im Wettstreit mit Lionardo herbeigeführt. Die Parallele zwischen den beiden Männern, die Darlegung des Einslusses, welchen Lionardo auf den 23 Jahre jüngeren Michelangelo ausübte, gehören zu den Glanzpunkten der ersten Abtheilung von Springer's Buch.

"Als ein Bunder menschlicher Vollendung wurde Lionardo gepriesen. Mit verschwenderischer Freigebigkeit hatte die Natur ihn ausgestattet, zur Schönheit und Krast des Leibes eine kaum übersehdare Fülle geistiger Gaben hinzugesügt, der Summe seiner Fähigkeiten die weitesten Schranken, welche das Einzelwesen ertragen kann, gesteckt. Nur als Probe von dem Umfange seines Könnens und von der Tiese seines Wissenssselle ihn die einzelne That; sehlte dieser Reiz, blied das Wagen und Versuchen ausgeschlossen, so sant auch sein Interesse, und es kostete ihm dann kein Opfer, begonnene Arbeiten abzudrechen, einen eingeschlagenen Wirkungskreis zu verlassen. Underührt von sorglichen Gedanken und gewöhnlichen Nöthen wandelt Lionardo heiter auf der Höhe des Lebens. Das Glück, welches der Philister sich wünscht, mag er nicht gekostet haben, wohl aber alle die Wonnen und Seligkeiten genossen, welche die geheimnisvolle Welt tieser und zurter Empfindung gewährt. So lehren uns seine Werke, das verrathen die Nachrichten, die sich von seinem Leben erhalten haben. Wie ganz anders erscheint Michelangelo's Wild.

Auf einem wenig ansehnlichen, mehr zähen als starken Körper saß ber übermächtige Kops. Wie der leiblichen Gestalt das Sbenmaß und die unmittelbare Unmuth sehlte, so war auch seinem Geiste ein heiter harmonisches Wesen nicht gegeben. Er ist strenge gegen sich selbst, leicht herbe und vorurtheilsvoll gegen Andere, frühzeitig mit Familiensorgen beladen, den Familiensreuden aber entzremdet. Zu viel Sonnenschein des Lebens hat ihn nicht verwöhnt. Während der Ruhm den glücklichen Lionardo gleichsam ohne sein Zuthun anslog, hat Michelangelo seine Größe unter herben Kämpsen durch unablässige Arbeit



Beberzeichnung im Leuvte.

errungen. In einem Punkte ähnelt ihr Schickfal. Die Zahl ihrer halb angesangenen, abgebrochenen Werke überwiegt bei Weitem die Summe der vollendeten Schöpfungen. Schwerlich hat es Lionardo's Stimmung dauernd getrübt, Michelangelo erblickte aber darin geradezu einen Fluch seines Lebens und konnte sich über das unverschuldete Fehlsichlagen so vieler Pläne und Entwürfe niemals trösten. Kein Wunder, daß zwischen den beiden so verschieden gearteten und so ungleich von dem Geschicke behandelten Männern keine persönliche Freundschaft keimte. Dennoch konnte selbst Michelangelo dem Zauber der Kunst Lionardo's sich nicht vollständig entziehen, und wenn er auch den Mann nicht ehrte, so huldigte er doch seiner Weise und lernte von derselben."

Einen schlagenden Beweis dafür bilden u. A. die Röthelzeichnungen Michelangelo's aus den Jahren 1501—1505, von denen das beigefügte, dem Buche Springer's entlehnte Blatt aus der Oxforder Sammlung ein Beispiel giebt. Gerade durch solche Zeichnungen, die er mit einer "bis dahin ungeahnten Poesie und Schönheit der Form" auszustatten wußte, übte Lionardo auf die Künstler seiner Zeit und so auch auf Michelangelo einen unwiderstehlichen Zauber aus. "Nicht bloß einzelne Typen auf dem Oxforder Blatte, wie der grinsende Faunkopf unten in der rechten Ede oder die Frauenprosile oben, gehen unbeschadet aller Selbständigkeit des jüngeren Meisters auf Lionardo zurück, auch in der technischen Behandlung, in der Rundung der Köpfe durch Helldunkel, in der freieren Lockenzeichnung bei dem Jüngling links oben" — und, wie wir hinzusehen möchten, in dem an die Karrikatur streisenden skizzirten Kopf unten in der Mitte — "erkennt man Lionardo's Vorbild."

Es ist ein Jammer, daß uns die beiben epochemachenden Kompositionen, in welchen Lionardo und Michelangelo miteinander in Wettkampf traten, die Entwürse für den großen Saal im Nathhause zu Florenz, dis auf einige Trümmer verloren gegangen sind. Die Zeitgenossen erblickten in dem Werke Michelangelo's, wie einstmals die Künstler in den Fresken des Masaccio, die hohe Schule für das jüngere Geschlecht. Auch Nassael zeichnete nach dem Karton. "So trat der Urbinate zum ersten Male in die Kreise Michelangelo's."

Während Michelangelo bereits in früher Jugend an der Hand der Antike sich zur Ausprägung des ihm eigenen Stils erhob und auch die späteren Wandlungen seiner Kunst sich in gewaltsamen, von mächtigen Erregungen begleiteten Evolutionen vollziehen, gleicht Naffael's Entwickelung einem Naturquell, der, in fernen Alpenthälern geheimnisvoll entsprungen, Zufluß auf Zusluß in sich aufnimmt und langsam, aus allen Schleußen des Himmels und der Erde genährt, zum Strome anwächst.

Bom Bater, bem trefflichen Giovanni Canti, hat er wohl "ungleich mehr burch Vererbung als burch Lehre und Unterricht" gewisse Grundzüge seiner Empfindungs= und Anschauungsweise, ben abligen Sinn für bas Zarte und seelenvoll Schöne, mit auf ben Lebensweg bekommen. Wer ihm die erste eigentliche Unterweisung in der Kunft ertheilte, wissen wir nicht. Im Jahre 1500, als Raffael 17 Jahre gahlte, arbeitete er bereits in ber Werkstätte Verugino's und die Zeit von 1500-1505 barf man als die perugineske Periode seiner Kunst bezeichnen. Nicht als ob nicht auch später noch manche Einzelzüge, die er dem umbrischen Meister verdankt, fich in seinen Werken lebendig zeigten. Das eben macht ja das Organische in seiner Entwickelung aus, daß bieselbe keine jähen Sprünge fennt, sondern alle von außen heilfam wirkenden Elemente dauernd mit dem eigenen Wesen verbindet. Undrerseits aber ift es gerade Springer's Berbienft, wiederholt gezeigt zu haben, 1) "baß Raffael früher mit ber florentinischen Kunstwelt in Berührung fam, als die gangbare Tradition annimmt." Sein Lehrer verließ im Jahre 1502 Perugia und nahm seinen dauernden Aufenthalt in Florenz. Es steht fest, daß dadurch die personlichen Beziehungen ber beiben Rünftler zu einander nicht unterbrochen murden, und es bleibt zum mindeften sehr mahrscheinlich, daß Raffael bei jener llebersiedelung dem Lehrer nach Alorenz gefolgt ift. Bald macht sich in ben gemeinsam ausgeführten Berken die

<sup>1)</sup> Bergl. Zeitschrift f. bilb. Kunft, IX, 381 ff.

hand Raffael's durch ben reineren Linienzug und ben ihm eigenen Liebreig bes Ausbrucks bemerkbar. In Bilbern, die der junge Meister bann felbständig übernimmt, bleibt er wohl bei ber Hauptbarstellung ber traditionellen Weise bes Lehrers treu, mahrend er 3. B. in den kleinen Predellenbildern sich muthig hervorwagt und nach florentiner Art "einen weiteren Kreis des Lebens" betritt. Diese Predellen find baber oft für die Zeitbestimmung folder Altarwerke wichtiger als die Hauptbilber. Nichts ift lehrreicher für bie richtige Würdigung des Berhältnisses ber beiden Künstler zu einander als die Bergleichung von Raffael's berühmtem "Spofalizio" v. J. 1504 in ber Brera mit Perugino's gleichzeitig entstandener Darstellung beffelben Gegenstandes im Museum zu Caen. 1) Die beigefügte Zeichnung ber Hauptgruppe aus bem Bilbe bes Letteren (aus ber Sammlung Malcolm) zeigt, wie mechanisch und leblos Perugino ben Borgang wiedergab, mährend in Naffael's Komposition Alles von frischer Naturbeobachtung und inniger Empfindung durchdrungen ift, so sehr auch beibe Bilber, außerlich betrachtet, einander gleichen. Auch die Bertheilung ber Figuren auf der Flache, ihr Berhaltniß zu dem Tempelbau im hintergrunde, welcher in Raffael's Komposition bas Gange mahrhaft front, mahrend er für Perugino gleichsam nur die architektonische Grundlage ber symmetrischen Gruppirung bildet, ift ein untrüglicher Beweis für ben bober gearteten Geist bes jungeren Meisters.

Daß Raffael sich auch fonst in der umbrische tostanischen Schule mit hellen Augen umgesehen und alles ihm Homogene und Förderliche sich früh angeeignet hat, beweisen andere gleichzeitige Kompositionen. Den "schmuden Jüngling im eng anliegenden Kleibe, io daß die Körperform deutlich sichtbar ift, bald breitspurig auftretend, bald mit gefreuzten Beinen, den einen Arm in die Sufte, mit bem andern auf einen Stab gestütt", ben Signorelli und nach ihm Binturichio mit Borliebe barftellen, reihte Raffael bem Gefolge ber h. brei Könige auf feinem Predellenbilbe ber Krönung Maria in ber vatikanischen Sammlung ein. Den bedeutsamften Ginfluß aber unter allen Gleichzeitigen, außer Berugino, übten Fra Bartolommeo und Lionardo auf Raffael's weitere florentinische Arbeiten aus. Bon Jenem hat er ben bei ben Florentinern eingebürgerten "großartigen Raumfinn, bie architektonische Gesehmäßigkeit ber Anordnung" in sich aufgenommen, wie sie bas unvollendete Fresco in S. Severo zu Berugia v. J. 1505 bokumentirt. Ohne Ameifel schwebte ihm dabei die Komposition des Weltgerichts von Fra Bartolommeo vor Augen, welche aus S. Maria nuova zu Florenz neuerdings in das kleine der Kirche gegen: überliegende Museum geschafft worden ist. Lionardo's Zaubergewalt offenbart sich vor Allem in den weiblichen Porträts und Madonnenbildern aus Naffael's florentinischer Zeit.

Den letteren widmet der Berjasser ein besonderes Kapitel, das zu den anziehendsten des Buches gehört. Hier namentlich bildet das Studium der Handzeichnungen, auf bessen Bedeutung Springer unter den neueren Forschern mit besonderem Nachbruck und Erfolg hingewiesen hat, eine Fundgrube neuer Aufschlüsse über den Entwickelungsgang des Meisters. Unser Autor betrachtet nämlich nicht nur das Verhältniß zwischen Entwurf und Aussührung jedes einzelnen Werkes, sondern er zeigt auch, daß die Stizzen mit den ausgeführten Bildern in mannigsacher Verslechtung siehen. Alles, was in Nassael's Phantasie keimt, bleibt darin haften, dis die rechte Stunde es zur Blüthe bringt ("Kein großer Künstler ist vergeslich", fügt Springer ein). Aber es geschieht oft erst weit später, als die erste Stizze entstand, die den austauchenden Gedanken zu Papier brachte. "Oft

<sup>1)</sup> Eine Zusammenstellung ber beiben Kompositionen findet sich in Teirich's Blattern für Kunstgewerbe, II, 9.

erscheint ein Entwurf bem Reim vergleichbar, aus welchem durch Spaltung mehrere selb: ständige Organismen hervorgeben; oft wieder bemerkt man, wie erst nach wiederholten Unfaten die fünstlerische That gelingt und vielfache Entwürfe nur langfam zu einer endgiltigen, befriedigenden Darstellung sich zusammenschließen". — Der Analyse ber einzelnen Madonnen Raffael's geht ein Rückblick auf das Madonnenideal voraus. "Frei von allem Irdischen und Sinnlichen faßte die firchliche Lehre die Madonnennatur auf und hüllte fie demgemäß in ein geheinmißvolles Mysterium ein." Die Kunft kann ihr auf diesem Wege nicht folgen, verklärt bagegen die vielfach verworrenen Vorstellungen des Volksglaubens in menschliche Wahrheit. In dieser menschlichen Auffassung bes Marienbildes waren die Meister des 15. Jahrhunderts, ein Donatello, Botticelli, Berrocchio u. A., schon vorangegangen. "Aber bas Hauptmotiv bei ihnen bleibt boch die Anbetung bes Chriftfindes burch die Madonna." Raffael erst hat ben innigen rein menschlichen Berkehr zwischen Mutter und Kind an die Stelle der älteren Auffassungen gesetzt und dadurch gerade die fünstlerische Darsteilung ber Madonna zur ibealen Bollendung erhoben. "Die Liebe der Mutter jum Rinde ift felbfilos, frei von jedem finnlichen Zuge, keufch und bennoch glühend von unnennbarer Suge und Innigfeit. — Sie verschönt selbst das häßliche Beib, sie bebt bie schöne Frau in die Gottesnähe. Darum üben die anmuthigen Frauen Raffael's, die hold verschämt zu ihrem Erstling herabbliden, ihn an den Busen bruden, sein Erwachen, jeine Spiele belauschen, einen mahrhaft madonnenhaften Eindrud. Man betet nicht gu ihnen, man athmet aber mit ihnen göttliche Reinheit und himmlischen Frieden." Die Leser werben hiernach gern bem Autor weiter folgen bei seiner Betrachtung ber einzelnen Madonnenmotive Raffael's, die von der "Maria mit dem Buche", bei der noch die Anbacht als "Lefelust und Gebetfreude" gleichfam einen Nachklang ber älteren Auffassung barbietet, zu den schlichten Bilbern bes Zusammenlebens von Mutter und Kind fortschreiten, bann burch die Aufnahme bes fleinen Gespielen Johannes plastische Rundung und neue Bereicherung erfahren, endlich in ben großen Madonnen auf bem Thron, von Beiligen und Engeln umgeben, ben monumentalen Stil ber florentinischen Malerei, die symmetrische Komposition, den architektonischen Gruppenbau und die große, einfache Zeich nung in sich aufnehmen. Sier ist der Bunkt, wo Fra Bartolommeo's Einwirkung auf Raffael noch einmal evident hervortritt. — Der Abschnitt über die Madonnen ift mit einer Auswahl von Stizzen Raffael's in facsimilirten Holzschnitten illustrirt, welche bem Buche zur besonderen Zierde gereichen. Der Berliner Aylograph Bong hat sich durch die Ausführung ber Schnitte rühmlich hervorgethan. Für genbte Augen, die etwa an bem Blättchen auf S. 78 feiner etwas bebenklichen Strichführung wegen einigen Austoß nehmen follten, sei bemerkt, daß dieser Solzschnitt nicht, wie die meisten übrigen, nach einer Photographie, sondern nach der Fisher'schen Radirung in bessen Publikation der Oxforder Zeichnungen angefertigt ift, welche im vorliegenden Falle bie Sand des Meisters wenig gludlich wiedergegeben zu haben scheint. Un der Authenticität des Blattes, welches aus bem Besite bes Marquis Antalbi, eines Nachkommen bes Timoteo bella Bite stammt, ift beghalb nicht zu zweifeln.

Den Schluß von Springer's Darstellung der florentinischen Epoche Raffael's bildet die kunsthistorische Würdigung der "Grablegung" im Palazzo Borghese. Eine Borstudie zu seiner meisterhaften Analyse des Bildes gab der Autor im VIII. Bande dieser Zeitschrift, S. 72 ff. Wer dem Gange solcher Untersuchungen ausmerksam folgt, wird die Ueberzeugung gewinnen, daß wir dadurch nicht bloß in die Werkstätte des großen Künstlers



und in seinen Vilbungsgang eingeführt werden, sondern daß dieses zugleich der Weg ist, um den allgemeinen Entwickelungsgesetzen der Kunst, wie sie sich in dem Schassen des Genius offenbaren, auf die Spur kommen. Die historische Methode ist der Schlüssel aller Erkenntniß.

6. v. Lützen.

## Baurath Orth's Projekt zur Umgestaltung der Berliner Museumsinsel.

Mit Bolgidnitten.

II.



uf Grundlage des im ersten Artikel besprochenen Projekts entwarf Baurath Orth im Auftrage des Cultus-, Handels- und Finanzministeriums ein zweites, das nach drei Gesichtspunkten zu verändern, resp. zu erweitern war. Erstelich mußte auf die inzwischen erfolgte Veränderung in der Situation der Stadtbahn, die nach dem nunmehr endgiltig sestgestellten Plan den Kupser-

graben in einem nahezu rechten Winfel durchschneiden wird, Rückscht genommen werden. Dann sollte das Hauptgebäude außer der Lokalität für eine Munstausstellung die zahlreichen sir eine Kunstakademie ersorderlichen Räume ausnehmen, und drittens sollte im Anschluß an das Neue Museum ein Raum sür die Erweiterung der Sammlungen der Chypsabgüsse geschässen werden. Wiertens kam der schon bei dem ersten Projekt in's Auge gesaßte Gesichtspunkt als ausdrückliche Forderung aller drei Ministerien hinzu, daß die unteren Räumlichkeiten zunächst sür den Packhos reservirt bleiben sollten. Das war, so wunderlich diese Forderung auch klingen mag, die conditio sine qua non. Sie rechtsertigt sich einigermaßen durch die im ersten Artikel berührten, praktischen Rücksichten der zeitweisen Nothwendigkeit und verliert auch ihre Absonderlichkeit durch den Umstand, daß der Finanzminister dem Architekten gestattete, die unteren, für den Packhos bestimmten Räume derartig anzuordnen und zu konstruiren, daß dieselben bei einer etwaigen, wenn auch zumächst nicht anzunehmenden Verlegung des Packhoss für Runstzwecke, und zwar hauptsächlich für Bildhauerateliers ohne wesentliche Nenderung zu verwenden wären.

Das zweite Projekt hält, wie aus der Perspective (Figur 5) ersichtlich ist, zunächst an der Hauptidec des ersten, an der Terrassenanlage, sest. Nur ist der Zugang am Aupsergraben wesentlich bequemer und die Bildung des Hauptportals wesentlich reicher gestaltet worden. Vermittels einer Terrassenaussahrt, welche in der Nichtung der Dorotheenstraße und in der Are des Giebels, der das Treppenhaus des Neuen Museums frönt, den Aupsergraben überschreitet, erreicht man in bequemer Weise den Vorplatz des Hauptgebäudes, von dem sich eine leicht ansteigende Terrasse sir die Aussahrt in der Are des Hauptportals zu diesem hinauszieht. Ein Nebeneingang mit Durchsahrt zum oberen Hose schließt sich unmittelbar an.

Die Auffahrt führt zu einer Borterrasse, die sich in der Front zu einer Exedra erweitert, die mit Gartenanlagen und einem Springbrunnen geschmückt ist und den ausreichenden Raum für die Ausstellung der harrenden Equipagen und Droschken gewährt. Diese Vorterrasse mit ihrer Aussahrt ist auf der perspektivischen Ansicht der Gesammtanlage (Figur 5) erkennbar. Dort sieht man noch auf der Terrasse eine Victoria, die von einer hohen Säule Olivenkränze spendet, in Hindeutung auf die friedlichen Wettkämpse und Siege, deren Schauplat die Akademie wie das Ausstellungsgebäude sein werden.

Von dieser Vorterrasse sührt in kurzer Steigung die Verbindung nach der oberen Terrasse, welche um das ganze Gebäude herumgeführt ist und an der Inselspiße dieselbe Gestalt hat, wie bereits auf dem ersten Projekt is. Figur 4 im vorigen Hest) zu sehen ist. Der Stadtbahnviadukt ist hier, etwas abweichend, massiv mit einem besonderen Treppenausgang zur Terrasse projektirt, um dieselbe auch von dieser Seite dem Publikum frei zugänglich zu machen, während in der Are der Nationalgalerie noch ein Doppel ausgang, sowie an dieser Seite und zwar vor dem Gebäude eine besondere Terrassenverbindung mit der Vorterrasse angenommen ist. Auf diese Weise schließt sich die Terrasse um die gesammte Bauanlage herum.

Die Naumvertheilung in der oberen Gebäudeanlage ist derartig gedacht, daß das Hauptgeschoß auf der Terrasse längs des Aupfergrabens bis zur Inselspiße von den Lokalitäten sür die jährliche akademische Aunskausstellung, längs der Spree mit besonderem Zugang auf der Axe der Nationalgalerie von einer neuen Vildergalerie eingenommen wird, während die mit gutem Nordlicht versehene Südsront nach der Hosseite in vier Stockwerken nebst den übrig bleibenden Stockwerken der anderen Fronten für die Aunstademie bestimmt ist.

An das Hauptvestibül schließt sich eine Garderobe mit den Nebenräumen für die Runftausstellung an. Doch ist das Bestibül zugleich so disponirt, daß es ausreichenden Plat für einige besonders auszuzeichnende Stulpturen in einem oberen Umgang bietet. Die Ausstellungsräume für Gemälde sollen zum Theil gutes Oberlicht, zum Theil hohes Seitenlicht durch Sheddächer erhalten, während für die Stulpturen die Galerie am Aupsergraben mit gutem Seitenlicht angenommen ist. Der große elliptische Raum an der Inselspisse soll einerseits zur Ausstellung besonders großer Bilder und Stulpturen, andererseits zur Ausnahme der Restaurationsräume dienen, sür welchen Zweck auch die spreeadwärts blidende Borhalle nebst der Terrasse dienen kann. Die Stadtbahn erleichtert wesentlich den Transport der Gemälde und Bildwerke. Objekte von großem Umfang können mittels Auszuges direkt in die Packräume der Ausstellung befördert werden.

Die Aunstakabemie, welche in den oberen Stockwerken ringsum alle Räume in Anspruch nimmt, hat, außer mehreren Nebentreppen, eine Haupttreppe in unmittelbarem Anschluß an Haupt- und Nebenvestibül. Daran schließen sich Auszüge für Personen sowie für Kisten u. dgl., so daß die Ateliers in allen Stockwerken auf das bequemste zu erreichen sind. Oberhalb des Hauptvestibüls ist der Festsaal mit mehreren Nebensälen und Geschäftszimmern sür den Präsidenten des Senats und den Direktor der Akademie disponirt, sür welchen auch in unmittelbarer Nähe Schüler- und Meisterateliers angenommen sind. Die Geschäftsräume der Akademie nebst der Bibliothek und den Clausurzimmern sür Konkurrenzen sind an der dem Kupsergraben zugekehrten Front im Anschluß an den Festsaal angenommen worden, da die Westsront sür dieselben nicht von Nachtheil ist, während sür Ateliers und Unterrichtsräume möglichst Nord- und Nordostlicht gewählt worden ist.

Wenn man zunächst von ben unteren Räumen zu ebener Erbe absieht, jo liegen an

einer Hofterraffe, auf der auch Thiere im Freien gezeichnet werden können, eine Thier-, eine Landschafts: und eine Gewandflaffe, jowie zwei Aftfale mit den zugehörigen Lehrer= teip. Meisterateliers. Auch sollen einige Räume für Bildhauerateliers reservirt bleiben, bis durch die in Aussicht genommene Verlegung des Pachfofs die untern Räume frei werden. Ferner ift eine Reihe von Borfalen für Vorträge mit bequemen Zugängen projektirt. Für die Aftsäle dienen besondere Treppen und Aufzüge, durch welche die Berbeischaffung von Muskel und anderen Präparaten, sowie von tobten Menschen und Thieren zum Studium und zum Zeichnen ohne Belästigung der übrigen Anstalt bewerkstelligt werden kann. Die oberften Stockwerke enthalten eine ganze Reihe von Meister= und Shülerateliers in geeigneter Berbindung mit Vorräumen für Mal- und Zeichenmaterialien. Darunter befinden sich mehrere vollständig reflexfreie Ateliers von außergewöhnlichen Dimensionen zum Zeichnen und Malen von Martons und besonders großen Bilbern. Die Seite nach dem Aupfergraben enthält in bem Stodwert oberhalb ber Bilbergalerie Räume in einer Länge von etwa 180 Metern mit dem schönsten Nordostlicht, das wegen bes gegenüberliegenden Monbijouparfes nie verbaut werden fann. Diese Räume sind für die Antiken=, Mal= und Architekturklasse bestimmt, wobei jedoch ein Tausch mit den gmannten Meister- und Schülerateliers möglich ist. Ein Dachgeschoff mit Sheddach soll im Anzahl fleiner Ateliers für jüngere Künstler enthalten, welche noch im Zusammenhang mit hrem Meister ihre ersten Arbeiten versuchen. Auf eine Anlage folder Ateliers für junge Künftler ist bei den neueren Akademien mit Recht großes Gewicht gelegt worden, da man in ihnen ein wirksames Mittel erkannt hat, um die durch den Unterricht erzielte Ausbildung zu praktischer, noch von dem Meister angeregter Bethätigung gelangen zu laffen. Andrerseits wird durch die Hergabe freier Ateliers dem jungen Rünftler der erste Schritt in's Leben wesentlich erleichtert. Endlich wird durch das Zusammenleben und wirfen junger aufstrebender Kräfte ein löblicher Wetteifer entflammt und zugleich eine gegenseitige Förderung und Anregung bewirft, deren gunftige Refultate nicht ausbleiben fonnen.

Die Front der Bildergalerie erstreckt sich am Kupsergraben in einer Länge von 150 Metern. Ihre Kompartimente sind mit hohem Seitenlicht versehen in der Weise, wie satzlich in der Bildergalerie des alten Museums kleine Cabinette umgestaltet worden sind. Reben ihnen liegt eine Reihe von Sälen von verschiedener Größe mit gutem Oberlicht, welche auch für größere Bilder die nöthige Wandhöhe haben, ohne auch nur annähernd die der Oberlichträume in der alten Pinakothek in München zu erreichen, welche mit Rücksicht auf eine wirksame und ausreichende Beleuchtung der Bilder wesentlich niedriger gestaltet werden konnten.

Für die Hoffronten, mit Ausnahme des hohen Atelierstügels, hat der Architekt Ziegelrohbau und Terracottaschmuck von dunkler Färbung angenommen, um auch in den unteren Räumen den Resley zu vermeiden. Da die Nordseite des Südsslügels etwa um die Breite der Straße "Unter den Linden" (50 Meter) von den höher geführten gegenüberliegenden Bautheilen entsernt liegt, so ist auch dem Stockwerk zu ebener Erde noch sehr günstiges Licht gesichert.

Oberhalb der Stadtbahn ist eine Gartenterrasse angenommen worden, welche mit der tiefer liegenden Hosterrasse durch Treppen verbunden ist und als Erholungsplatz für die Studirenden und die Besucher der Ausstellung und der Vildergalerie dienen soll. Durch sie wird die in einem Tunnel mit doppelten Mauern und Gewölben eingeschlossene Stadtbahn



den Bliden entzogen. Die Konstruktion der Stadtbahnunterstützungen ist außerdem derartig projektirt, daß
die über dieselbe hinweggeführten Gebäudekörper direkt
bis in's Fundament hinein, unabhängig von der Stadtbahn und ohne Verbindung mit ihr, gestützt werden
können, so daß Erschütterungen durch die passirenden
Eisenbahnzüge, welche ohnehin durch einen eisernen,
auf Kiesbettung ruhenden Oberbau möglichst beschränkt
werden sollen, nicht zu befürchten oder doch unschädlich sind. Die über 40 Meter entsernt liegende Atelierfront kann auf keinen Fall durch sie tangirt werden.
Der Bahnkörper ist serner überall auf massive Gewölbe gestützt, so daß in Verbindung mit einer guten
Oberbaukonstruktion auch sedes störende Geräusch vermieden wird.

Für die Gestaltung der äußeren Fagaden hat der Architekt, im Anschluß an die Schinkel-Stülersichen Museumsanlagen, die Formen der hellenischen Renaissance, nur in größerer Reichhaltigkeit und mit kräftigerer Prosilirung, gewählt. —

Es ist schon oben erwähnt worden, daß es bei ben allgemeinen Bestimmungen für bas Projekt im Auftrage der Behörde lag, für den Badhof, der zur Zeit die halbe Insel einnimmt, im unteren Stockwerf so große Räume zu schaffen, daß berselbe seine oberen Stockwerke für Zwede ber Runftverwaltung abgeben fann, wobei wesentlich auf einen großen Sof im Innern der Anlage Werth gelegt wurde, zugleich aber Seitens bes Finangminifteriums in liberaler Weise bem Architeften gestattet war, die Ginrichtung des hofes wie der unteren Räume der Art zu treffen, daß dieselben später auch für Bildhauerateliers verwendbar werden. Man bachte babei zugleich an eine Berlegung ber gablreichen, in ber Mungstrage befindlichen Bildhauerateliers, die über furz oder lang boch erfolgen muß. In Orth's Projett find nun Raume für diese Ateliers und zugleich für Schülerateliers, die mit ihnen in Berbindung zu setzen find, geichaffen worden. Auch wurde ber Sof fich für biefe Zwede besonders günstig erweisen.

Es soll hier auf die Einrichtung und Vertheilung der Packhosskäume als unwesentlich für den in letzter Linie in's Auge gefaßten Zweck nicht näher eingegangen, dagegen sollen in wenigen Worten die Naumbedinguns gen kurz angedeutet werden, die für Ateliers maßgebend



7. Suere Durdichnite bes Profetes gur Retanung ber Beiliner Bufenmenn'e

- 151 Jr

waren. Als Minimalhöhe berselben wurde 4,5—5 Meter und als Größenverhältnisse nicht unter 9 zu 10 Meter angenommen. Für die Beleuchtung wurde durchweg auf gutes, hohes Seitenlicht gehalten, welches in dem großen Hofe sowie an der Spree entlang Nord- resp. Nordosclicht ist. Bei diesem Beleuchtungsprinzip fallen nur die Räume unter und neben der Stadtbahn aus, die für untergeordnete Zwecke dienen können.

Wir verzichten auf eine weitere Detaillirung des Entwurfs, da sich eine Anlage von solchem Umfange, welche einer großen Jahl von Bedürfnissen der Kunstverwaltung Abhilse schafsen soll, nur in großen Jügen feststellen läßt. Bei einer etwaigen Aussührung des Projekts macht die spezielle Bearbeitung der verschiedenen Theile in Berücksichtigung der Ansorderungen der einzelnen Verwaltungszweige ohnehin eine Neihe von Modificationen nöthig.

Um den Gesammtgedanken, wie er sich in der Perspektive (Figur 5. und im Grundrisse Figur 6) darstellt, auch in seinem Ausbau zu charakterisiren, geben wir in Figur 7 einen Durchschnitt, welcher den Flügel am Kupsergraben und den an der Spree normal durchschneidet, im großen Hose die Ansicht der Gartenterrasse oberhalb des Stadtbahntunnels zeigt und die Stadtbahn in ihren Brücken über Kupsergraben und Spree andeutet, wobei letzere noch oberhalb der Stadtbahn eine Fußgängerverbindung nach dem Mondisoupark enthält. Dieser lebergang würde eine der schönsten Parkanlagen der innern Stadt in praktische Berbindung mit den alten und neuen Kunstanstalten bringen und nach dem Studium und dem Genuß der Kunstwerke dem Publikum wie den Studirenden einen willkommenen Erholungsplatz bieten, wie ihn nur noch der zum Düsseldorser Künstlerhause gehörige, ehemals Jacobysche Garten bietet, den der Kaiser jüngst in sestlichem Glanze bewundert hat, und wie er kaum noch an einem dritten Orte existiert. —

Für die Erweiterung der Gipssammlungen hat der Architekt durch einen dem Durchgange zum alten Museum sich anschließenden Andau Sorge getragen, jedoch zugleich vorausgesetzt, daß nach Berwendung der Spreesront zu einer Bildergalerie die jest von den Gemälden occupirten Räume des alten Museums für Skulpturen oder Gipsabgüsse verwerthet würden.

Thue in einen Vergleich beider von uns geschilderten Entwürfe näher einzugehen, wollen wir nur noch einmal betonen, daß die Grundidee, mittels einer Terrassenanlage über die Stadtbahn hinwegzubauen, in beiden Projekten in gleicher Weise zur Durchführung kommt. Es wird durch diese Idee eine möglichst große Ausnutzung des in dieser Gegend äußerst theuren Grund und Bodens, der überdies durch die Stadtbahn sehr ungünstig zerschnitten wird, erzielt. Wir glauben aus diesen Gründen zum Schluß den Grundsatz aussprechen zu dürsen, daß jedes Projekt zur Bebauung der Museumsinsel sür Kunstzwecke, welches eine Verzettelung des werthvollen Vanterrains vermeiden will, auf die Herstellung eines oberhalb der Stadtbahn liegenden höheren Niveau's wird zurückgreisen müssen.

Es bleibt uns noch übrig, nach der Charafteristit des zweiten Entwurses, der im Publikum wie in der Presse der Gegenstand lebhafter Diskussionen gewesen und über den in Kommissionen und Behörden lange verhandelt worden ist, einige Andeutungen über den gegenwärtigen Stand einer Frage zu geben, deren Lösung mit größter Spannung erwartet wird. Es ist bekannt, daß die drei oben genannten Ministerien nach mehrsachen

fommissarischen Verhandlungen, bei denen alle an dem Projekt betheiligten Interessen vertreten waren und mit großer Majorität ber 3dee des Entwurfes zugestimmt hatten, dem Architeften ben Auftrag zur spezielleren Bearbeitung deffelben, wie sie zum Theil die Figuren 5, 6 und 7 in kleinem Dafftabe bieten, gegeben haben, und baß der Senat der Runftakademie jowie eine Anzahl der hervorragenditen Künftler ihr volles Einverständniff mit der Idee und dem Programm ihrer Aussührung ausgesprochen haben. Bei der technischen Prüfung des Projekts innerhalb der technischen Bandeputation, wo wesentlich technische Momente zur Beurtheilung gelangen sollten, wurde noch einmal die von der Berwaltungsinstanz bereits entschiedene Vorfrage etwa in der Weise gestellt: Ift die monu mentale Verbindung von Bachof und Runstafademie geeignet und zu empschlen? Rach der Form der Fragestellung konnte die Antwort nur verneinend aussallen, und damit ift bas Projekt vorläufig vertagt worden. Bon einer vollständigen Beseitigung deffelben kann nicht die Rede sein, da die Antwort der Bandeputation die Grundidee des Entwurfs nicht trifft. Denn die Terraffenanlage ist nicht burch ben Pachhof bedingt, sondern burch die nicht zu beseitigende Stadtbalm. Die Ausführung des Projekts ist schon baburch offen gehalten worden, daß ber Stadtbahnverwaltung auferlegt worden ift, ber Urt zu bauen, daß durch Aufrichtung von felbständig und unabhängig von der Stadtbahn fundirten Pfeilern mitten zwischen ben vier Stadtbahngeleisen die Aufführung von Terrassen: und andern Bauten über die Stadtbahn hinweg ermöglicht werden fann.

Bei ber unleugbaren Bedeutung bes Projekts ift es boppelt bedauerlich, daß bei der Beurtheilung deffelben in der technischen Baudeputation obige generelle Frage wesent lich ben Gegenstand ber Diskuffion gebildet zu haben scheint. Unseres Erachtens burfte es in erfter Linie Sadje bes Senates ber Möniglichen Afabemie ber Munfte gewesen sein, über die Frage zu entscheiben, ob ein zeitweiliges Belaffen ber Pachojsräume in ben unterften Etagen ber neuen, für Munitzwede bestimmten Gebaube gulaffig fei ober nicht. mahrend es Sache ber technischen Baudeputation war, das Projeft in Bezug auf seine Besammt-Disposition und seine technischen Konstruktionen zu prüsen. Noch richtiger würde es sein, Nebergangsstadien in der Bebauung und Benutzung großer offentlicher Gebäude Complere als Fragen zeitweifer Zwedmäßigkeit und somit der Berwaltung anzusehen. Bringipielle Fragen find bies niemals und find auch vom Architekten nie als folche betrachtet worden. Es ift befremdlich, daß in Berlin fast Alles, was in das Gebiet ber monumentalen Baukunst fällt, wie der Dom, das Parlament und jett das vorliegende Projekt burch ein Gegeneinanderwirken von Kräften in's Endlose hinausgeschoben wird. Als der Architeft über seinen Entwurf einen Bortrag im Berliner Architeftenverein hielt, fnüpfte fich baran eine Diskuffion, in der von hervorragender Seite mit Bezug auf die Behandlung des Entwurfs an Kollegialität gemahnt und hervorgehoben wurde, wie man mit kleinlichen Nörgeleien und übel angebrachter Splitterrichterei einer großen Idee entgegentrete. Wie gegenwärtig die Berliner Berhältnisse liegen, entsteht meift nur da etwas, wo Beamte auch in der Berwaltung den Gegenstand in der Sand haben, wenn auch nicht immer unter dem Beifall bes Publikums. Der Grundjat, der sonft in allen Areisen maßgebend ift, daß nur dem für den Wegenstand Befähigtsten auch die Ausführung gebührt, findet gerade in der Baukunst keine Geltung. Das Beispiel Wiens, wo durch die persönliche Initiative Raifer Franz Joseph's dieser Grundsat als maßgebend hingestellt worden ist und zu den iconften Resultaten geführt hat, ist auf Berlin ohne Ginfluß geblieben.

Wenn wir die bauliche Entwicklung ber Hauptstädte Europa's überblicken, machen wir

bie Bemerkung, daß sich dieselbe stets an eine hervorragende Persönlichkeit knüpst, wie es auch im Alterthum und zur Zeit der Menaissance der Fall war. Die Blüthe der modernen Architektur Wiens knüpst sich wesentlich an die Person des Kaisers Franz Joseph, die von Paris an Louis Napoleon, während auf die architektonische Physiognomie Londons Prinz Albert einen großen Einsluß geübt hat. Um nächsten liegt uns das Beispiel Friedrich Wilhelm's IV., der troß der beschränkten Mittel und troß der Ungunst der politischen Lage verhältnismäßig Großes schuf und Berlin für eine Zeit lang zum Mittelpunkt eines regen Kunstlebens machte.

Jest sind alle beengenden Schranken gefallen. Auf mächtiger Grundlage hat Kaiser Wilhelm einen großen politischen Organismus geschaffen, bessen Gerz die Metropole an der Spree ist. Alle Verhältnisse haben sich so günstig wie nie zuvor gestaltet. Möge sich an den Namen des Kaisers auch ein neuer, durchgreisender Umschwung in der baulichen Entwicklung Verlins knüpsen!





Scrifderft for bilbenbe Root NIII.

## Zur Charakteristik der Dominicanerkunst des 14. Jahrhunderts.

Von hermann hettner.

Mit Illuftrationen.

#### II. Der Triumph des Todes im Campofanto zu Difa.



ür die Auffassung des berühmten Bildes im Camposanto zu Pisa, das jeht gewöhnlich als Triumph des Todes (Trionso della Morte) bezeichnet wird, ist es entscheidend, daß die liebliche Gartenidylle, die das eine Ende des Bildes füllt, mit der Gartenidylle in dem großen Wandbilde der Spanischen Kapelle zu S. Maria Novella in Florenz durchaus überein-

sümmend ist. Wie dort, so auch hier jene vornehme Mannesgestalt in zeitgenössischer Tracht mit dem Jagdsalken auf dem Arm; nur mit dem Unterschied, daß hier zwei solcher Gestalten sind. Wie dort, so auch hier eine Frauengestalt, ihre Hand in den Nachen eines auf ihrem Schooß liegenden jungen Löwen stedend. Wie dort, so auch hier Gestalten in fröhlichem Instrumentenspiel; in dem Florentiner Vilde eine Frauengestalt die Viola spielend, hier im Pisaner Vilde eine Frau mit der Cither (Psalterium) und ein Mann mit der Viola. Wie dort, so auch hier eine Gestalt, die sinnend ihre Hand an das Kinn legt; nur ist diese sinnende Gestalt nicht eine männliche, sondern eine weibliche. Hier wie dort traute Paare in innigem Wechselgespräch. Hier wie dort als landschaftlicher Hintergrund ein Hain dichtbelaubter fruchtbeladener Väume.

Die gleiche Form sollte nicht den gleichen Inhalt bedingen? Wenn also der Ideensussammenhang des Florentiner Bildes ergiebt, daß dort der Inhalt aus dem Commentar des heiligen Thomas von Aquino zum hohen Lied geschöpft ist, daß dort nach Maßgabe dieses Commentars jene Gartenidylle sich auf den geschlossenen Garten bezieht, von welchem das hohe Lied singt, und daß der Sinn dieser Idylle nicht die Poesie der sinnlich heiteren Weltfreude ist, sondern die Poesie und Symbolit der himmlischen Seligkeit, so folgt auch hier für die übereinstimmende Darstellung des Vildes in Pisa unabweislich die gleiche Deutung. Auch hier in dieser Idylle, deren seine Anmuth und Liedlichkeit so oft auf das Vorbild Voccaccio's zurückgeführt wird, waltet nicht der Geist Voccaccio's, sondern einzig und allein der Geist des heiligen Thomas von Aquino.

Es ist genan berselbe Ibeengang, bieselbe Symbolik. Wir wissen, daß Thomas von Aquino den geschlossenen Garten des hohen Liedes als das Sinnbild der Kirche faßt, die zu der Ueberwindung der Sünde führt. Die dichten grünen Bäume, welche den bedeutsamen landschaftlichen Hintergrund bilden, sind nicht, wie Lasari in der Beschreibung dieses Bildes (II,124) behauptet, Orangenbäume, sondern gleich den Bäumen des Floren-

tiner Bilbes gang unzweifelhaft Granatbaume, von benen ber Commentar fagt, bag fie rein sind von den Rleden bes Rleisches und von den weltlichen Eitelfeiten. Und wir wissen, daß Thomas von Aquino in der Vita activa, in dem thätig handelnden Weltleben, drei Arten der Bersuchung unterscheibet, die Bersuchung des Teufels, die Bersuchung ber Welt, die Versuchung bes Fleisches. Vorn die sitzenden Gestalten find die Frommen, die diese Versuchungen siegreich überwunden haben. Ift nicht hier wie im Florentiner Bild die Ueberwindung des Teufels symbolisirt in jener hehren Frauengestalt, die in alt hergebrachter mittelalterlicher Symbolik den Finger in den Nachen des teuflischen Thieres, bes Catulus leonis, stedt? Die lleberwindung der Weltluft in jenen ernsten Mannergestalten, auf beren früheren Weltsinn ber Falke beutet? Die Ueberwindung bes Fleisches in der Frau mit ber Cither und in bem Mann mit ber Geige, ba, wie David auf ber Cither bem herrn Bufie sang, bas Saitensviel in ber mittelalterlichen Symbolik (Spicil. Solesm. III, S. 143) überall als Tödtung des Fleisches, als Mortificatio carnis, gilt? Und wir wissen, wie Thomas von Aquino der vita activa die vita contemplativa, dem thätigen Weltleben das still beschauliche Leben gegenüberstellt und diese Beschaulichkeit entschieden bevorzugt. Die Hinweisung auf die Nothwendigkeit und Lieblichkeit des beschaulichen Lebens liegt hier in jenen Gestalten, die hinter ben Sipenden in stehender Stellung bargestellt find. Entspricht nicht jene liebliche Frauengestalt, die burch ihre leife nach unten geneigte Ropfwendung und burch ihre harafteristische Handbewegung ihr tiefes Sinnen beutlich bekundet, auf das bestimmteste bem Vir contemplativus des Bilbes in Floreng? Und jene beiden, in trautem Wechselgespräch befindlichen Paare, die immer nur als weltliche Liebespaare bezeichnet werben, find fie nicht gang in berfelben Weise als bas gottselige Zusammensein gottseliger Menschen zu fassen, wie im Florentiner Bilde jenes fromm bahinwandelnde Paar, das, wie es im hohen Liebe heißt, nach der Quelle jener sugen Baffer sucht, die vom Libanon fließen und die nicht vergiftet sind von den Listen des Teufels?

Nicht zu der weltlichen Deutung, die jest die allgemein herrschende ist, sondern einzig und allein zu diefer scholastisch symbolischen Deutung stimmt es, baß über biefer Gruppe jo zahlreiche Engelschaaren zum himmel hinauf- und vom himmel herabschweben. Bafari, bem bas Verständniß ber mittelalterlichen Symbolik völlig abhanden gekommen war, nennt die beiben untersten Flügelgestalten, die zwischen den Zweigen des haines umberflattern, Liebesgötter, mit ihren Pfeilen nach ben Sergen ber Frauen zielenb. Spätere Erklärer nennen fie Todesgötter; und in diesem Sinn hat ihnen die llebermalung umgebogene brennende Faceln in die Rechte gegeben, von denen der Bericht Basari's nichts weiß. Heidnische Eroten, heidnische Todesgenien in einem driftlichen Kirchenbild bes 14. Jahrhunderts? Es sind Engel, wie ja auch Basari selbst die beiden ganz gleichgestalteten, eine Schriftrolle haltenden nachten Flügelgestalten ber nächstfolgenden Gruppe gang ausdrücklich als Engel bezeichnet. Und hoch oben in den Lüften schwebende Cherubim, mit bem Gnadenzeichen bes Kreuzes herabkommend, die Seelen der Seligen in Empfang zu nehmen, ober die bereits in Empfang genommenen, die nach byzantinischer leberlieferung in nackter Kindesgestalt dargestellt sind, jubelnd und liebend zur Herrlichkeit des Paras biefes emportragend. Unwillfürlich erinnert biefe Darstellung der bie Seelen entführenden geflügelten Engel an das Harppienmonument von Xanthos, und in diefer unbewußten Alehnlichkeit zeigt fich nur um jo rührender und eindringlicher, wie an die Stelle bufteren Tobtendienstes jett die fröhliche Votschaft der Erlösung getreten ist.

Angesichts dieser hehren beilbringenben Engelsgestalten will man von Boccaccio'schem

Novellenton sprechen? Es ist bas Reich berer, die die Sunde überwunden haben; es ist bas Reich ber von Gott Begnabeten.

Mit der veränderten Auffassung eines so wichtigen Theiles des Bildes wird auch die Auffassung der Gesammtdarstellung eine von Grund aus andere.

Unmittelbar neben biefer anmuthigen Jonle ber Reinen und Gerechten bas Bilb entsetzenvollen Grausens und Schreckens. Unten am Boben, über- und nebeneinandergehäuft, dichte Reihen langhingestreckter Tobter; Könige und Königinnen mit ihren Kronen, Ritter und Bürger, Mönche und Nonnen und Weltgeistliche in ihren Ordenstleibern und mit ben Abzeichen ihrer Bürbe. Und hoch aus ben Lüften herab brauft in ungestümer gieriger Beutelust die dämonisch gewaltige Gestalt bes Todes; eine entfesselte grauenvolle Megare mit Fledermausflügeln und Krallenfüßen, alt und schreckhaft in ihren Gesichtszügen, die Mugen und ben Mund zornsprühend weit geöffnet, die aufgelöften langen haare und bas lange dunkle Gewand wild emporflatternd, in den Sanden die hochgeschwungene unerbittliche Sense. Es ist das Motiv Petrarca's, ber den Tod beschreibt als ein Weib in tiefschwarzem Gewande, mit einer Buth, die felbst Giganten erschrecke. Eine echt michelangeleske Gestalt voll düsterer Erhabenheit, gleich ergreisend durch die dämonische Furcht= barkeit ihrer gespenstisch unheimlichen Formenphantastik, wie durch die dämonische Furchtbarkeit ihres plöglichen unaufhaltsamen siegesbewußten hervorfturmens. Gewiß ift es richtig, dieses grause Leichenfeld Triumph bes Todes zu nennen; ein Ausbruck, den Basari noch nicht kennt, ber aber im Anschluß an Petrarca's Trionfo della Morte allgemein üblich geworden. Aber zu überschen ift nicht, daß der Künstler sehr scharf und bestimmt betont hat, daß ber Tod ein Grauen und Schrecken nur für die ift, die ber ewigen Inade burch ihre Sünde untheilhaftig geworden. Wohl wird auch aus biefer Gruppe eine Seele von einem Seilsengel emporgeführt, benn auch die zur Seligfeit Berufenen muffen burch ben Tod hindurchgehen. Die weitaus größte Mehrzahl aber sind unrettbar Verdammte. Wie in vielen der Todten selbst durch Gestalt und Emblem auf Böllerei und Geiz und alle die anderen Laster hingewiesen wird, so stürzen die Teufel, ein schreckhaftes Gewirr fragenhafter Umbildungen antifer Band, und Satyrgestalten mit Fledermausflügeln und Bogelfrallen, höhnend auf die Todten herab und tragen die auch hier in Kindesgestalt bargestellten Seelen empor burch die Lufte, sie in ben Schlund hochragender feuerspeiender Berge zu werfen.

Zwei schwebende Engel halten eine Schriftrolle, die bem Beschauer mahnend zuruft:

Schermo di savere e di richezza.
Di nobiltate e ancor di prodezza,
Vale niente ai colpi di costei;
Ed ancor non si trnova contral lei,
O lectore! neuno argomento.
Eh! non avere lo'ntelletto spento
Di stare sempre si apparecchiato
Che non ti giuga immortal peccato.

Des Wiffens Schirm, bes Reichthums Pracht, Auch Abel nicht und Leibesmacht, Bermag dir Schutz zu bieten gegen diesen. Und noch hat sich kein Weg gewiesen, Dem letten Schlage zu entstliehen. Du mußt dich in bein Innres ziehen, Und immer so dich wohl gerüstet finden, Daß frei du bist von schuldvoll schweren Sunden.

In erschütternd scharsem Gegensatz unmittelbar neben der Wonne der Seligkeit das Grausen der Berdammniß. Der Gerechten Seelen sind in Gottes Hand und keine Qual rühret sie an. Aber die Gottlosen werden gestrast werden, denn sie achten des Gerechten nicht und weichen vom Herrn. Weisheit Salomonis 3, 1 und 10.

Dies ist die eine Hälfte bes Bilbes.

Sicher ift es mit wohlberechneter Absicht geschehen, daß, obwohl in einzelnen Figuren

die eine Darstellung in die andere hinüberragt, die in der Mitte sich erhebende schrosse Felswand das Bild scharf in sast zwei gleiche Theile trennt. Folgerichtig schildert die andere Hälfte das irdische Leben, das die Vorbereitung zum Tode ist.

Bwei verschiedene Darftellungen; nicht nebeneinander, sondern übereinander.

Auch hier wieder die scholastische Unterscheidung der vita activa, des Weltlebens, und der vita contemplativa, der frommen Beschaulichkeit.

Unten die vita activa.

Mag das Weltleben ein Leben des Elends, mag es ein Leben des äußeren Glanzes sein, immer ist es ein Leben der Nichtigkeit, ein Leben ohne Frieden und ohne Halt. Dies ist die ernste Lehre, die diese Darstellung predigt.

Jener Todtengruppe zunächst und in diese sogar hineinragend eine Gruppe Elender und Gebrechlicher. Altersmüde, Kranke, Bettler, Krüppel jeglicher Art; von markerschützternder Wahrheit und zugleich von einer idealisirenden Krast, wie sie nur einem großen Künstler zu Gebot steht. Es sind die mühselig Beladenen, die trostlos Berlassenen, die keine andere Nettung kennen als die Befreiung durch den Tod. Einer von ihnen reicht der vorüberstürmenden Todesmegäre eine Schriftrolle entgegen; sie enthält die ergreizsenden Worte:

"Dacchè prosperitade ci ha lasciati, O Morte, medicina d'ogni pena, Deh vieni a darei omai l'ultima cena!" Dieweil bas Glud fich ganz von und gewendet, So komme balb, bu Heiler aller Roth, Gieb und bas lette Mahl, o komme, Tod!

Hinter dieser Gruppe des Jammers das heitere Vild glänzender Weltlust. Eine vornehme fröhliche Jagdgesellschaft, frouengeschmückte Herren mit stolzen Damen und zahlreichem Gesolge; wohlgemuth einherreitend, Falken auf dem Arm, Jagdhunde zu ihren Füßen. Es ist symbolisch bedeutsam, daß oben auf dem Bergabhange, unmittelbar über den letzten Gestalten des Juges, ein Juchs eine unschuldige Taube erwürgt. Und auch hier wieder der ernste Mahnruf, daß alle diese Lust und Pracht nur eitel und gleisnerisch ist. Plötzlich wird der fröhliche Jug erschreckt durch den Andlick dreier offener Gräber, aus denen wurmzersressene verwesende Leichen hervorstarren. Neben den Särgen ein frommer Einsiedler, in den Händen eine Schriftrolle, auf welcher man, so weit sie entzisserbar ist, (Crowe und Cavalcaselle. Deutsch, Bb. II, E. 21), den Spruch liest:

Se nostra mente tia ben acorta Tenendo risa qui la vista aflitta, La vana gloria ci sara sconfitta. La superbia ci sara da morte. Wenn unfer Sinn fich fraftig laßt burchbringen Bom Anblid hier ber grauenvollen Leichen, Dann wird der Thorheit Eitelfeit in uns verbleichen, Und unfer Stolz wird nicht nach falfchen Zielen ringen.

Mit meisterhafter Runft hat der Künftler das Staunen und Entsegen, das Empfinden und Sinnen der so jäh aufgestörten Menschen und Thiere zum Ausdruck gebracht.

Und nun in der oberen Darstellung als Gegensatz zur Friedlosigkeit des weltlichen Lebens der stille unzerstörbare Friede des geistlichen, des fromm beschaulichen Lebens, die Ruhe in Gott.

Es ist die stille Beiligkeit der Einsiedler in der Thebais.

Die Größe des Künstlers zeigt sich auch hier. Er verliert sich nicht in alle die verwirrenden biographischen Einzelheiten, durch welche byzantinische Darstellungen dieser Art
wgl. d'Agincourt, Taf. 82), ja durch welche auch noch die spätere Darstellung Pietro
Lorenzetti's im Camposanto zu Pisa selbst sich um alle Einheit und Gesammtwirkung



brachten; er hält sich nur an die großen, allgemein wesenhaften Züge. Zwei ehrwürdige Greise, vor einer Waldkapelle in Bibellesen und stille Andacht versunken; ein dritter Einsieder voll frommen Erstaunens das Wachsthum seiner Gartenpslanzung betrachtend; ein vierter eine Rehziege melkend. Dazu das stille Leben friedlicher Waldthiere. Ein erzgreisendes Vild glückseligsten Seelenfriedens! Wer die stumme Mahnung der drei Todten versteht und der Welt entsagt, der hat das beste Theil erwählt.

Die schriftlichen Quellen bezeugen, daß die Beziehung dieser Darstellungen auf den Gegensatz des thätigen und beschaulichen Lebens die richtige, die in der Natur der uralten leberlieferung selbst liegende ist.

Schon längst ist darauf hingewiesen worden, daß das Motiv der Darstellung des Jagdzuges und der drei Todten in der Legende "Li trois Mors et li trois Vis" wurzelt, die sich im Laufe des dreizehnten Jahrhunderts in Frankreich herausgebildet und schnell über ganz Europa verbreitet hatte. Ein düsteres Memento mori, eine ernste Mahnung an die irbische Nichtigkeit und an die Nothwendigkeit innerer Umkehr!

Die drei Tobten mit ihrem steten Refrain:

Telz comme vous un temps nous fumes
Telz serez vous comme nous sommes.

"Du bist, was ich gewesen bin,
Ich bin, was Du wirst werben."

Und die drei Lebenden mit der reumuthigen Erkenntniß:

"Or elisons, je vous emprie, Désormais la meilleure partie, Qui mal fait et ne se repente, Il aura peine et tormente."

Ebenso ist bekannt, daß die alte Darstellung der Einsiedler in der Thebais jest nur deshalb wieder so emsig gepslegt wurde, weil die neuen Mönchsorden, besonders die Dominicaner, emsig bestissen waren, diese alten Legenden wieder in das Gedächtniß zu rusen. Jacobus da Boragine, ein Dominicaner in Genua, hatte in seiner Legenda aurea diese strommen Einsiedlergeschichten gesammelt; Domenico Cavalca, ein Dominicaner in Pisa, wußte ihnen in seinen italienischen Uebertragungen den Reiz anmuthigster Novellen zu geben; die geistlichen Schauspiele prägten sie unvergestlich der Bolksphantasie ein.

Aber geht man einen Schritt weiter, so entbeckt man, daß sowohl die französische Legende von den Todten und Lebenden wie die Legende von den Einsiedlern selbst wieder nur abgeleitete Quellen sind, die auf einen sehr alten und entsernten Ursprung zurückweisen, und daß sie von Anfang an als mit einander im innigsten Zusammenhang stehend gedacht sind. Es ist eines der überraschendsten Ergebnisse der neueren Sagensorschung, daß genau derselbe Grundgedanke von der Wesenlosigkeit des weltlichen Treibens und von dem Borzug der stillen Beschaulichseit, ja daß genau dieselbe Zusammenstellung der Altersmüden und Gebrechlichen, der schreckhaften Leichen und der ernst sinnenden Einsiedler bereits von der alten indischen Buddhasage vorgezeichnet ist. In die christliche Phantasie wurde diese Buddhasage durch den geistlichen Roman "Barlaam und Josaphat" eingesührt, dessen Berfasser Johannes Damascenus, oder wer es sonst ist, die Jugendgeschichte Josaphats sass aus der Wertelich der Jugendgeschichte Buddha's nachgebildet hatte. Die Sage wird von

Max Müller in seinen Essays erzählt (beutsche Ausgabe. Bb. I, S. 185 ff. Bb. III, S. 326 ff.: Buddha, der königliche Prinz, erhalt endlich die Erlaubniß, die Palaste seines Baters, bes Königs, in die er bisher eingeschloffen gewesen, verlaffen zu burfen. Bei seiner ersten Ausfahrt begegnete er einem abgelebten hinfälligen Greise. Was ift bies für ein Mann, fragte ber Pring seinen Bagenlenker. Ift diese Gebrechlichkeit etwas nur ihm Gigenthumliches ober ist sie das allgemeine Loos aller erschaffenen Wesen? Herr, erwiederte der Wagenlenker, biefer Mann bricht zusammen unter ber Laft bes Alters; Dein Vater, Deine Mutter werden in ben gleichen Zustand tommen, es ift bas unvermeibliche Enbschickfal aller Geschöpfe. Der Pring kehrte in die Stadt gurud, ohne den Lustgarten zu besuchen. Auf einer zweiten Ausfahrt erblickte ber Prinz einen Kranken, ber, abgemagert und vom Fieber aufgerieben, kaum noch die Kraft hatte zu athmen. Nachdem er den Wagenlenker abermals um diese Erscheinung befragt und von ihm Aufschluß erhalten hatte, rief er aus: Ach, die Gesundheit ist nur ein Spiel eines Traumes; wo ist der Weise, der, wenn er sieht, was er eigentlich ift, langer an Luft und Freude Gefallen finden kann? Der Pring ließ ben Wagen umwenden und kehrte nach der Stadt gurud. Bei seiner britten Ausfahrt erblidte ber Pring unterwegs eine Leiche, die auf einer Bahre lag. Der Pring fragte wiederum ben Wagenführer und brach, nachdem ihn bieser belehrt hatte, in die Worte aus: Wehe wehe über die Jugend, die dem Alter unterliegen muß! Wehe über die Gesundheit, die so vielen Krankheiten zur Beute wird! Wehe über bas menschliche Leben, bas so kurze Reit mährt! Wir wollen umkehren. Und als ber Pring nach langer Zeit wieber einmal eine Ausfahrt machte, gewahrte er einen Ginfiedler, ber ruhig und gelassen ben Blid jum Boben senkte und sein geiftliches Gewand mit Würde trug. Was ift bas für ein Mann, fragte ber Pring. Herr, erwiederte der Wagenlenker, diefer Mann ift einer von benen, bie man Bhitschu's oder Bettler nennt; er hat auf alle Vergnügungen, alle Wünsche vergichtet und führt ein Leben ber Strenge; er sucht fich felbst zu überwinden und hat ein beschauliches Dasein gewählt. Der Pring versette, dies ift gut und wohl gesprochen. Die Weisen haben stets das beschauliche Leben gepriesen; es wird meine Zuflucht und die Ruflucht anderer Menschen werden; es wird uns zu wahrem Leben, zu Glud und Unsterblichkeit führen.

In der Kirche zu Badenweiler sindet sich auf einem Wandbilde, das W. Lübke vor einigen Jahren von der Tünche befreit hat, die gleiche Darstellung der alten Legende von den drei Toden und den drei Lebenden. Noch übereinstimmender aber ist ein kleines Holzbild in der Akademie zu Pisa, im zweiten Saal; es zeigt denselben Gegensat des thätigen und beschaulichen Lebens. Unten der Jug der Könige und ihres Gesolges und die drei in den Särgen liegenden Leichen; oben aber auf Vergeshöhe im stillen Gespräch drei heilige Frauen.

Was ist bas Ergebniß?

Auch das berühmte Bild des Trionso della Morto im Camposanto zu Pisa steht durchaus auf dem Boden der Dominicanerkunst, ebenso wie die Bilder der spanischen Kapelle in Florenz und das Bild in Badenweiler Dominicanerkirchen angehören und wie das Bild in der Akademie zu Pisa durch die schwarz und weiß gesteckten Hunde, die die Staffage des landschaftlichen Historyrundes bilden, den Dominicanerursprung bezeugt. Noch in den seierlichen Bußgängen, welche Savonarola in Florenz veranstaltete, wurde ein Wagen mit der Statue des Todes in der Stadt umhergeführt und dabei das alte Bußlied gesungen:

= = tot==/r

Fummo già come voi siete Voi sarete come noi; Morti siam, come vedete, Così morti vedrem voi. E di là non giove poi Dopo il mal far penitenza.

Und ferner ist klar, daß die jetzt übliche Bezeichnung "Triumph des Todes" zwar sür den einen Theil des Bildes gilt, für das Ganze aber zu eng ist. Das gewaltige Bild ist die großartig monumentale Zusammensassung und Darstellung der gesammten scholastischen Moralphilosophie, der Lehre vom gegenwärtigen Leben in seinem Gegensatze als weltlich thätiges und geistlich beschauliches Leben, und der Lehre vom künftigen Leben in seinem Gegensatze als Verdammniß und Seligkeit.

Wenn, wie Förster in seinen "Beiträgen" (S. 109) berichtet, die alten Archive in Pisa die im Camposanto diesem Bilde benachbarten Vilder des Weltgerichtes und der Hölle als Paradiso und Inserno, den sogenannten Triumph des Todes aber als Purgatorio ansühren, so ist bewiesen, daß die Zeitgenossen eine ähnliche Aussassung hatten.

An ergreisender Innerlichkeit und an erschütternder Tragik ist es das gewaltigste Vilo des vierzehnten Jahrhunderts. Eine dämonische Genialität, die in jedem Zuge an Lante und Michelangelo mahnt! Um so schmerzlicher ist es, daß wir den Meister nicht kinnen. Die Fabeleien Basari's, welcher Orcagna als den Meister des Vildes nennt, sind im Vergleich mit den beglaubigten Vildern Orcagna's unhaltbar. Ist vielleicht aus erneuter Durchsorschung der Dominicanerarchive in Pisa noch eine Lösung dieser vielvershandelten Streitsrage zu hoffen?



# Die nationale Kunstausstellung zu Neapel 1877.

Don C. von fabriczy.

Mit Illustrationen.

### I. Die moderne Kunst.

į. Skulptur.

(Fortsetzung.)



"Oli amori degli angeli", Marmergruppe von Bergenjueli.

he wir uns nun zu ben Auswüchsen ber Stulptur wenben, haben wir noch aus bem in ber mobern-italienischen Kunft fo ftart ausgebeuteten und auch hier reich vertretenen Stoff-

gebiete ber theils realen, theile ibealen Bortratstatuenbildnerei einige Werke herauszuheben, Die unter ben vielen burch ein ober bas andere glüd= liche Motiv hervorragen. Bor allem ist bier ber einzig tüchtigen Porträtstatue ber Ausstellung gu gebenten, jener bes Dichters Barini von Emilio Franceschi (bem Bilbner bes früher besprochenen "Arabischen Führere"). Sie hat vor ihren mitausgestellten Schwestern ben unläugbaren Borjug einer lebensvollen Gestaltung voraus. Aus ben Bügen bes Gesichtes leuchtet uns bas Wefen bes mehr ironisch wohlwollenden als sarkastisch strengen Satirifers unverfennbar entgegen, und auch bie gange Geftalt bes meines Erachtens mit feinem Wefühle nicht stehend, sondern sitend, mit beobachtend vorgeneigtem Oberforper und faum merklich nach oben gewandtem Blide gebilbeten Dichters befräftigt ben Ginbrud bes Physiognomischen. Bu biefem past nun bie zeitgenöfsische Rleibung vortrefflich. Schnallenschuhe, Strümpfe, feibene Aniebofen, langschoosiger Rod mit hohem, überschlagenem Kragen und vor Allem die zierliche Bruft= fraufe bilben in ihrem Enfemble eine fo trefflich ergänzende Versinnbildlichung ber Bonhommie biefes liebenswürdigen Charafters und find mit vollende= ter Technit zwar, aber auch mit fo feiner Beobach= tung ber erlaubten Grenze ber naturaliftischen Detailirung behandelt, daß man bafür gerne die lleber= schreitung berselben in ber minutiofen Rachbilbung bes Stoffbeffins am Geffel, wie ber Schnitzereien an feinen Beinen nachfieht. Unter ben mehr auf Grundlage ber subjettiven Phantafie bes Künftlers als ber realen Tradition ber Geschichte gebilbeten, also nur uneigentlich so zu benennenben Portrait= statuen ift vorerft bes Palermitaners De Lifi

Sposmodell bes Malers Zingaro, bes Quintin Maffins bes Subens, anguführen, bargeftellt, wie er im Gewande des Schmiedelehrlings, an ben Umbos gelehnt, einen freien Moment ber Arbeit bagu benütt, um auf einem Blatte etwas zu ffiggiren. Die gespannte Aufmertsamfeit, ber durchdringende Blid, der die Formen in sich aufzunehmen bestrebt ift, ebe er sie im nächsten Momente wiedergeben wird, ift bem feingeschnittenen Gesichte treffent aufgeprägt und belebt die gange, in den Umriffen fluffige, in der Formenbildung belifate, elastische Jünglingsgestalt. Das gwanglos Natürliche ber Pofe erhöht ben guten Gindrud bes bubschen Bildwerfes. Rota's (aus Genua) Marmorstatue bes jugenblichen Salvator Rosa im Zeitfostüm wirft in der ungesuchten Natürlichkeit, in welcher er dasteht, den Griffel in feiner Rechten am Munde, ein Stiggenbuch in ber Linken, recht anziehend, leibet aber an einer gemiffen Starrheit ber Buge, Die bei ber jugendlichen Bilbung berfelben boppelt unan= genehm auffällt. Bedeutender ift Civiletti's Marmorstatue des jungen Dante, ber halb figend, halb fiehend an einen Baumftumpf gelehnt, bas lodenumrahmte Saupt gefentt, ben halb traumenden, halb forfchenden Blid bes großen, durchbringenden Auges nach oben gerichtet gebildet ift. Die garte Beife, wie bie jugendlich unentwidelten Formen besonders bes Dberforpere burch und unter bem enganliegenden Bewande jum Ausbrud gebracht find, ber anmuthige Fluß ber Konturen und ber bedeutende Ausbrud im Physiognomischen laffen bei belifater, boch nicht geledt glatter Behandlung bes Marmore ben begabten Bilbner ber Cafarftatue wiebererfennen, ber aber boch nicht umbingefonnt hat, in einem an bem Baumftumpf fich emporrantenben, blüthenbedeckten Rosenzweige bem Ungeschmade seinen Tribut zu zollen. Des Römers Biggi fitender Savonarola (lebensgroßes Oppsmodell) ift ein im Kompositionsmotiv ziemlich unbebeutendes, ja etwas fteifes Werf, bas aber burch bie martige Behandlung ber prononcirten Ruge tes glaubenseifrigen Schwarmers vor mand,' anderer ahnlicher Statue ber Ausstellung bervor-Dagegen ift bie Gypsftatue feines Orbens= und Alosterbruders, bes triegerijch-humoristischen Monches Fanfulla, die wir — weil ihr Gegenstand durch Azeglio's Roman Ettore Ficramosca in Italien eine historische Popularität erlangt hat — hier in dieser Reihe mit anführen, von bem jungen Leccesen Bortone, ein in lebensvoller Charafteristif frisch und fed bingeworfenes Bildwerf von realistisch fraftiger Modellirung, bas ben helben sigent, in Autte und Belm, fein Schwert schleifent, barftellt und die Singabe, mit ber er bieg Weschäft betreibt, in ben angespannten Bugen bes gwar unschönen, aber von ben Funten bes humore gelungen be lebten Gesichtes, sowie in den einzelnen Linienmotiven des Körpers, — dem einen an sich gezogenen Beine, bas in ber Site bes Weschäftes seinen Schuh verloren, und dem anderen im Suchen nach einem Stütpunft fich fteif vorstredenben, - fo überzeugend verfinnbilblicht, bag wir über bie innerste Bergensneigung bes prächtigen Dlonches, bie ihn mehr in Kampf und Streit als ver ben Altar treibt, keinen Augenblick im Unklaren bleiben.

Auf unserer bisherigen Wanderung durch die Sale der Stulpturausstellung waren wir von dem Bestreben geleitet, das Schöne, das dieselben bargen, aufzusinden und uns an demselben zu erfreuen und zu erheben. Es ist uns dies vor manchen der vorbesprochenen Werte gelungen. Damit ist es nun vorüber. Unsere serneren Schritte wird nicht mehr die Freude am Schönen, die Erwartung der Belohnung unserer geistigen Arbeit durch den Genuß des sinnlich=geistigen Schauens, den die Kunst allein gewährt, seiten; von nun an ist es — wenn wir so sagen dursen — das pathologische Interesse an der frankhaften Entwickelung, die ein bestimmter Kunstzweig bei einem sür denselben vorzugsweise begabten Bolke genommen hat, das uns vorwärts treibt, das uns — selbst wenn wir momentan von manchem Glänzenden geblendet sein sollten, — doch nach furzem Besinnen zu keinem andauernden Genusse kommen läßt, das uns aber trothem, — wegen der historischen Thatsache des Bestehens sener Entwickelung — die Nothwendigkeit auserlegt, uns einer Besprechung und Würdigung der einzelnen Phasen, in denen sie vor sich geht, und der Symptome, die sie hervorrust, zu unterziehen.

Die Wahrheit bes alten Spruches: in natura saltus non datur gilt für bie Entwidelung in ber Kunft ebenso wie für jene in ber Natur, und so finden wir denn auch in unserem speciellen Falle auf jenem Grenzgebiete, welches zwischen der reinen und der manierirten Stulptur liegt, einige Werke, die wir vorerst besprechen wollen, che wir ganz in das Reich bes Effett-

hafdens um jeden Preis, der tleinlichen Sandwerfsarbeit eintreten. Schon bei einzelnen ber vorangeführten Werke mußten wir die hinneigung jum Raturalismus, Die Die fünftliche Sarmonie berfelben gefährtete, zugeben, ja oft geradezu hervorheben. Diefer bildet nun bas vor= wiegende Rennzeichen jener Bildwerfe, Die wir jett zuerst aufsuchen wollen. Kopiren ber Ratur, aber wenigstens nichts Schlechteres, Raffinirteres, ift bas Biel, bas ben jungen Romer Ercole Rofa bei ber Komposition seiner mit bem erften Preise gefronten Oppegruppe ber beiben "Brüter Cairoli" geleitet bat. Die Preisfronung nun mare verzeihlich. Ift es ja boch eine bem Antenten bes lebenten Weichlechts noch gegenwärtige, erhebente Episobe aus einem ber letten Kampfe um die Ginigung bes italiemischen Bolles, die fich ber Kunftler jum Borwurf genommen; ift es ja boch ber Schut, ben ber eine Bruber mit seinem eigenen leben ber an feiner Seite hingesunkenen Sulle bes anderen Bruders vor ber Robbeit bes fiegestrunkenen fremben Feindes bietet, ben ber Bilbner glorificirt: ein Stoff, fo boch und behr und ber Berewigung burch bie Runft so fabig und wurdig, wie faum ein anderer! Leicht ift baber in ben faum gur Rube gelangten patriotifden Gefühlen, Die bas italienische Bolf in feinem ganzen Wefen feit Langem erfüllten, eine Erflärung für ben Ausspruch ber Burn (ber boch auch in italienischen Runftlerfreisen angesochten wird) gefunden. Allein größer ift bas fünftlerische Bergeben bes Meifters, ber bie Gruppe geschaffen. Der eine ber Bruber fteht in gewaltsam angespannter Stellung ba, bie erhobene Rechte halt ben Revolver, Die Linke lagt ben Korper bes zu Tobe getroffenen Brubers jur Erbe gleiten; bas rechte Bein ift, wie fcuteno, über ben Leib bes Brubers ge= fcritten. Wir fühlen es, ber nachste Moment bringt nothwendig wieder einen entscheidenben Schlag: entweder ber Schützer finft auch zu Tode getroffen bin, ober er bat wenigstens bie theure Bulle ben Geinen unentweiht erhalten. 3m Motiv liegt fo grandiofe Ginfachheit, bag jedes menschliche Berg zu unmittelbarem Mitfühlen gedrängt wird; Die plastische Gestaltung Dieses Motivs, wie wir fie in allgemeinen Umriffen zu ftiggiren fuchten, ift nicht mißlungen, im Wegentheil, ber Aufbau ber Gruppe verfündet einen die Erforderniffe und Wirkungen ber Plaftit mohl fennenden Kunftler; Die technische Beherrschung ber Formen ift eine vollfommene, ber Ausbrud ber Leibenschaften in ben Röpfen ein meifterhafter. Allein all' bied Löbliche wird großentheils burch bie Art ber Ausführung neutralifirt, Die von ber genauesten Nachhildung ber Birtlichfeit geleitet murbe. Dicht nur icheinen bie nichts weniger als ichonen individuellen Gefichtejuge ber beiden Brüder gang getreu wiedergegeben zu fein, nicht nur ift jedes Detail der hiftorisch ge= wordenen Uniform ber Garibalbifden Freiwilligen mit peinlicher Genauigfeit nachgebildet; bas Wert ift auch mit anderen geradezu fleinlichen Details, wie Uhrfetten, Felbftaschen, Baumftammen, Blattern u. f. f. erdrudt, und bie Borguge beffelben burch bie mit diefem Stoffe nun und nimmer= mehr verträgliche Aleinlichkeit ber Ausführung vernichtet.

In Conception und Wirfung abnlich ift Amenbola's (aus Reapel) Ghpsgruppe "Rain und fein Beib". Die überlebensgroße Geftalt bes Ersteren fteht mit in die Bruft gefuntenem, von langem Saupt- und wirrem Barthaare umrahmten Ropfe, buftern Ausbruds in fich verfunten da; die am Körper herabhängenden Arme haben sich mit den frallenähnlichen langen Mägeln der Bande frampfhaft in bas überwuchernde Mustelgewebe ber Oberschenfel eingegraben (sic!), eine unförmliche, einer Thierhaut abnliche Daffe ift um bie Lenden ber im Uebrigen gang nachten Gestalt gelegt. Das Weib, - auch bis auf eine abnliche um ben Leib geschlungene Bulle gang nadt, — hat ihre Bande an seine Oberarme erhoben, brudt fich, ba fie viel kleiner gebildet ift als er, geradezu an feinen Leib und erhebt ihr von fchilfig wirrem Saar umfloffenes Saupt wie flebend gegen ibn. In den abstogend haglichen Wefichtsformen Rain's wollte ber Bildner wohl die ursprüngliche Bildheit, in ben übrigen Motiven bas erfte Aufdämmern bes geistigen Bewußtseins als Folge ber Erschütterung burch die grauenvolle That charafterisiren. Allein biefe Gestaltung bes Stoffes vermag nicht zu befriedigen, und die übertrieben schwere, wuchtige Behandlung ber Formen ift noch weniger geeignet, ben Gindrud bes häftlichen Motivs zu milbern. Tropbem ift bem Berfe Driginalität ber Conception und Kraft ber Bestaltung nicht abzusprechen, seinem auf ben Wegen bes Bäglich = Charafteristischen wandelnben begabten Schöpfer aber eine entschiedene Umtehr zu wunschen.

Huch bes (als Bildner bes schlafenden hirtenknaben schon erwähnten) Reapolitaners Beliazzi

Gepsgruppe: "L'avvicinarsi della procella" (ber nahende Sturm) ist hier einzureihen. Muter und Töchterchen sind in vollem Ankämpsen gegen den ihre Kleider in bauschigen Falten auftreibenden Sturmwind vorwärtsschreitend gebildet; die Mutter ein Bündel Reisig im einen Arme
tragend, am andern das sich an sie schmiegende Kind sesthaltend, welches sich die Rechte schützend
über das Haupt deckt. Alles flattert an der Gruppe, vom Zipsel des Kopstuches der Mutter
bis zum losgetrennten Gewandsaume (sic!) am Röckhen des Kindes. Durch das vom Antämpsen gegen den Sturm bedingte Anlegen des groben Wollstosses der Untergewänder an die Körper treten die Formen dieser in schweren, ungegliederten Konturen unschön hervor, und ein absichtlich betonter Ausdruck in den Gesichtern, der durch die zum Schutze vor dem Sturm zusammengesnissenen Augen und gerunzelten Stirnen hervorgebracht wird, vollendet den Eindruck
tes Unbehagens, den man trot äußerster Lebenswahrheit und vollständiger Beherrschung des
Formellen vor der Gruppe deshalb empfindet, weil sie den Bedingungen plastischer Gestaltung
eines so heisten Stosses so wenig gerecht wird.

Beniger naturalistisch in ber Bahl bes Motives als in ber Detailirung beffelben ift Francesch i (ver Schöpfer bes Parini und bes Guida araba) in seiner Marmorstatue "Opimia". Cs ift nicht die altrömische Bestalin, von der uns Livius erzählt, sondern die burch Giovag= neli's Roman etwas in's Centimentale herabgerudte, modernifirte Opimia, bie ber Bilbner bar= gefiellt hat. Die ausgestreckten Urme über bas Anie gelegt, gefenkten hauptes verzweiflungsvoll ter fich hinftarrent fitt fie in bem Grabe, bas fie lebent aufgenommen hat. Dur Urme und bals find nadt gebildet, boch läßt die bis an die Fußspiten berabreichende, fich enge um ben Sterferper schließende gegürtete Tunica bie Formen bieses letteren burchscheinen. Das Motiv if magwoller gestaltet, funftlerisch forgfältiger burchgebildet, als dies in der modern=italienischen Amft fonft gewöhnlich vortommt; es geht ein Bug mahrer Empfindung durch das Wert, beffen formen mit ber an feinem Meifter schon oben gerühmten vollfommenen Beherrschung ber Technik wielles gebildet find; und mare nicht ber chargirte Ausbrud bes gar nicht "romisch" gebildeten, fentern uns gang mobern anmuthenben Gefichtes, Die naturaliftifche Behandlung Des haares und vor Allem jenes häßliche Auseinanderspreizen und In-bie-Luftstreden aller gehn Finger ber übereinandergelegten Banbe, sowie eine Die Qualitat bee Stoffes zu aufdringlich betonende Behand= lung ter magvoll und naturlich angeordneten Bewandung, fo hatten wir auch bies britte Berf Deifters mit feinen beiden übrigen unter jene einreihen durfen, bor benen wir mit ungetrübtem Wohlgefallen verweilen burften.

Als lettes ber hiehergeberigen Werte muffen wir noch bie Marmorgruppe "Kanaris auf Ecie" bes Palermitaners Civiletti, bem wir fcon zweimal - ale Biloner Caefar's und bes jugendlichen Dante - begegnet find, naber betrachten. Sier freilich erscheint er uns als ein gang Underer, nicht zum Rachtheil ber Burdigung feines vielgestaltigen Salentes zwar, aber unser fünstlerisches Gefallen lange nicht in dem Grade wie dort gewinnend. — Die dargestellte Gene geht - gang bezeichnend fur Die geschilderte Richtung ber Stulptur - auf den Wellen, in einem Kahne vor fich. Um Bordertheile beffelben hocht mit unterschlagenen Beinen, die Lunte in ber Rechten, mit ber vorgestrechten Linken ben Schnabel bes Fahrzeugs fassend, Die mächtig gebildete Beftalt bes fuhnen griechischen Biraten; hinter ihm fniet, ten Oberforper weit nach rorne stredend, bas haupt spähend erhoben fein Genoffe; Die Rechte, auf Die er fich stutt, halt ten haten, mit bem im nächsten Momente ber schwante Hahn bas turfifche Schiff entern und in Brand fteden wird, auf bas bie über Ranaris' rechte Schulter gelegte linke Sand hinweift. Auch seinen Körper, wie ben bes Genoffen, bedt nur Die furze Schifferhofe, bas haupt ein beaugsteter Teg. In der fraftvoll mustulofen Bildung biefer Korper, Die jeder Gefahr fuhn ent= gegentreten, in bem entschloffenen Blide biefer Augen, Die ben Tod nicht scheuen, in der Energie, Die aus jeder Linie ber Gruppe fpricht, liegt fur den Beschauer Die Gemahr für bas Gelingen tes fühnen Unternehmens ber Beiben. Das Motiv — wenn auch weniger einfach, nicht fo unmittelbar ergreifent, wie bas ber "Brüber Cairoli", zeigt biefelbe Energie ber Westaltung, tie Ausjührung Dieselbe Berrichaft über bas Stoffliche und es ftort hier Die übertriebene Detailirung bes Mebenfächlichen, weil biefes überhaupt fast gang fehlt, nicht, wie bei jenem Bildwerfe. Und boch ift es in feinem Gefammteindrud ebensowenig erfreulich wie jenes, weil bem

Stoffe bie Berechtigung zur plastischen Gestaltung — in ber Weise wenigstens, wie sie hier burchgeführt wurde — sehlt. Gine Scene, beren Pointe außerhalb ber Darstellung liegt, die also von bem Beschauer — wenn ihm dies überhaupt gelingt — erst mit vieler Mühe durch Ergänzung bes sehlenden Hauptmomentes zu einem Ganzen gestaltet werden muß, ist fein Borwurf für ein Werf ber plastischen Kunst, ist es umsoweniger, wenn ihr Schwerpunkt in dem Borwichgehn auf schwansem Kahne und hoher See liegt. Alle Einzelheiten der Gestaltung, und mag sie auch noch so wahr, charafteristisch und vollendet sein, werden den Totaleindruck eines solchen Wertes für jeden unbesangen betrachtenden und rein sühlenden Sinn vor der Zernichtung durch obige Mängel nicht bewahren können.

Indem wir und nun gu ben weiten, wuften Wefilden wenden, welche bie Brodutte ber überwiegenden Dehrzahl ber modern-italienischen Bilbhauer erfüllen, fann es nicht unfre Absicht fein, auch nur an ten bedeutenderen hiehergeborigen Werfen Die Unterlaffungs= und Begehungsfünden ihrer Meister gegen ben Beift ber Plaftit nadweisen zu wollen. Wir werben uns im Wegentheil barauf beschränten, aus jeder Stofftategorie nur eines und bas andere Wert herauszuheben, um baran eine allgemeine Behauptung zu erweifen ober fie aus beffen Betrachtung zu abstrabiren. - Das Stoffgebiet biefer auf Brrmegen mantelnben Plaftit ift bas ausgedehntefte, ohne bed wirflich bildnerisch padente Motive ausweisen zu fonnen. Bede von ber Phantafie bes Dichters in antiler ober moderner Beit geschaffene Gestalt, jeder bigarre und phantastische Gebante, jedes von dem realen Alltageleben bargebotene Motiv wird von ben Rünftlern mit fieberhafter Saft aufgegriffen und im Ginne tiefer Richtung verarbeitet, mag es nun bie Eigenschaften gur plaftischen Gestaltung besitzen ober nicht. Dit einer gemiffen Oftentation, einer absichtlichen, aber instinttiv gerechtsertigten Berachtung geht tiefe Urt von Efulptur ben echt historischen Stoffen ans bem Wege; fie weiß es aus eigener Erfahrung, bag fie fich verbreunt, sobalb fie fich an Die Sobe eines historischen Motives magt. In ber plastischen Ausgestaltung biefes ungemein weiten Stofffreises, in ber Art und Beife, worauf hiebei vorzugeweise ber Rachbrud gelegt wire, laffen fich bei burchgängig gleichmäßiger Betonung eines allen gemeinsamen Momentes - nam= lich bes außersten technischen Raffinements in ber Bewältigung bes Materiales, und bes craffeften Naturalismus in ber Behandlung bes Details - bod auch wieder verschiedene leitenbe Wefichtspunkte fofort unterscheiben, fobalt man erft über bie Daffe einen Ueberblid gewonnen Die Brutalität, mit ber bie Bilbner gerabe in ber Enthullung biefer ihrer intimen Befialtungsabsichten verfahren, läßt bier ftarfer als je bie Wahrheit bes Goethe'iden "Man mertt Die Absicht und man wird verstimmt" empfinden.

Ein großer Theil ber Kunftler - und bies find bie am meiften begabten - bestrebt fich, ihren Produtten mit aller Gewalt ben Stempel bes Chargirten, Gesuchten aufzudruden, mas min theils ichon burch bie Wahl bes Stoffmotives, theils erft burch bie eigenthumliche Westaltung Deffelben erreicht wird. Ale Beifpiel für Die erstere Art fei Des verstorbenen Mailander Bildhanere Bergonzuoli Marmorgruppe "Gli amori degli angeli" angeführt (f. die Abbitog.). Ein mit weit ausgebreiteten Glügeln vom himmel berabgeschwebter Engetjüngling hat eine ibm von unten entgegenschwebente Datchengestalt nicht eine umschlungen - bas mare ja gu naturlich! - fondern ihr Die fpigen, tofett gebildeten Finger feiner Linken von hinten in Das fcmellende Fleisch ber Bruftmusteln gedrudt, mit ber Rechten ihr Sanpt gefaßt, und ift eben im Begriffe, auf ihren luftern gespitzten Mund einen Muß zu bruden. Beibe Geftalten ichweben; zu ihrer Stütze dient nicht etwa der Rosenstraudy, der, mit einer Menge bis in's lette Blüthenblatt herausgemeißelter Bluthen überfaet, fich zwischen ben unschön gefreugten Linien ber Beine empor= ranft, fontern vielmehr eine mächtige Draperie, welche bie Westalt bes Matchens von ben Guften an bedt und aus beren oben, aber mit allerlei prachtigen Sternendeffins und gesteppten Gaumen geschmudten Faltenflächen blos Die Spipe eines ihrer Fuge in Die Luft berausragt. fenne fein Stulpturwert, in welchem bem natürlichen Gefühle bes ftatifchen Gleichgewichtes ber schweren Materic, beffen Befriedigung ber Beschauer vor allem Anteren forbert, ehe er sich einem

ruhigen Genuß bes Bildwerkes hingeben kann, in gleich unverzeihlicher Weise in's Gesicht gesischlagen ware. — Bon wirklicher Durchbitdung ber geleckt und dabei jugendlich unreif gestaltien Formen, von einem harmonisch sließenden Ineinandergreisen der Linienmotive, von wahrem Schwung ber Conception oder gar von einer seelischen Belebung der glatt und leer gebildeten Geschaftsormen ist nun schon gar nicht die Rede. Das einzige höchst problematische Verdienst ves Künstlers ist die virtuos-raffinirte Bewältigung der schweren (pefanten) Materie, das Werk ein bildnerisches Seiltänzerkunststück.

(Fortjetung folgt.)

### Kunstliteratur.

Beschichte der bildenden gunfe in der Schweis, von ben altesten Beiten bis zum Schluffe bes Mittelaltere, von Dr. 3. Rudolph Rahn. Burich, Berlag von S. Staub, 1876.

In einem stattlichen Octavbande von 841 Seiten, geschmudt mit 167 Solzschnitten und 2 beige= ifigten Tajeln, liegt Rahn's treffliches Buch, beffen erfter Theil von anderer Seite ber in biefer Zeitibrift bereits Besprechung gefunden hat, nunmehr vollendet vor. Wer aus eigner Erfahrung Müben und Opfer folder Arbeiten fennt, ift vielleicht am erften berufen, Die übermundenen Edwierigkeiten zu würdigen und bas Geleistete abzuschätzen. Rahn's Buch giebt in ber That, mit bewundernswürdiger Sorgfalt und mit hingebendem Fleiß gearbeitet, eine Gefchichte ber Birenten Kunfte feines Baterlandes, auf welche biefes mit Stolz hinzubliden alle Urfache bat. Die es fo oft in ber Schweiz vorkommt, ift es auch hier bie opferwillige Singabe eines Einzelnen an feinen Gegenstand, ber wir bies Wert verbanten. lleberall erprobt sich ber Berjaffer als ein Mann, ber nicht blos bie Denkmäler feiner Seimath mit großer Bewiffen= haftigleit erforscht hat, sondern ber auch die Monumentalschöpfungen ber tonangebenden Länder und ihre wiffenschaftliche Darstellung so genau kennt, daß ihm die sonst ber Lokalforschung fo leicht anhaftenden Mangel einseitiger Ueberschätzung bes Borgefundenen völlig fremd find. ter That ift bas Bild, welches die Monumentenwelt ber Schweiz bietet, wie ber Berfaffer selbst freimuthig ausspricht, auf den ersten Blid nichts weniger als bestechend oder gar über= wältigent. Auf brei Seiten umfchloffen von ben bedeutenben Runftgebieten Gubbeutschlands, bes füröftlichen Frankreich und ber Lombarbei, bilbet bas Gebirgsland ber Alpen gleichsam bie steile Mauer, an ber jene brei großen Kunstschulen ermattent zufammenstoßen. Die Wellen ber Rulturbewegung verlaufen fich in schwachem Austlingen von allen Seiten ber auf Diesem Greng= gebiete, bas fich gegen bie außeren Einfluffe überall geöffnet erweift, fie ziemlich paffiv über fich ergeben läßt, aber nicht genug eigne Rraft ober eignes Intereffe befigt, um Diefelben mit ichöpferisch umbildender Begabung zu modificiren.

Dennoch gewährt die Betrachtung bieses eigenthümlichen Gebietes nicht blos dem Einheimischen ein patriotisches Genügen, sondern auch die allgemeine Kunstgeschichte hat ein Interesse
wisenschaftlicher Erkenntniß, diese Bereicherung ihres Materials mit Dank aufzunehmen. Denn
wenn hier während des Mittelalters auch nicht eigentlich Monumente ersten Ranges geschaffen
wurden, wenn die engen Lebensverhältnisse eines überwiegend in bäuerlicher Kultur stedengebliebenen
Belses, die Abwesenheit sowohl glänzender Fürstensitze, als mächtiger bürgerlicher Gemeinwesen
tomals im ganzen Lande der fünstlerischen Entwicklung hinderlich war, so gewinnt voch gerade
die stilistische Betrachtung bei der größten Bereinsachung ost einen besonderen Werth. Man
erkennt die sormbildende Krast großer Kunstepochen selbst in den letzten leisen Schwingungen
des künstlerischen Gedankens, und in diesen ost in besonders charaftervoller Weise.

Ein höheres fünstlerisches Leben erwacht erft am Ausgang ber romanischen Spocke und setzt fich bann in ben markigen Schöpfungen bes frühgethischen Stils fort. Monumente wie bas Großmunfter zu Zürich mit seinem prächtigen Kreuzgang, wie bas herrlich über bem Rhein threnende Münfter zu Basel mit seinem originellen Chorungang und ber Krupta, wie bie

Stiftstirche von Neuenburg, die, ähnlich wie die Kirche von Neuweiter im Etfaß, alle llebergangsstadien vom spätromanischen bis zum frühgothischen Stil zusammenfaßt, wie endlich die Kathedrale von Genf und das Juwel der schweizerischen Frühgothis, die Kathedrale von Lausanne, behaupten einen Ehrenplat in der allgemeinen Kunstgeschichte. Für die spätgothische Zeit sind dann die Münster zu Bern und zu Freiburg nicht minder erheblich, allerdings Schöpfungen, die man als die letzten Ausläuser der süddeutschen Architekturschulen zu bezeichnen hat. Charasteristisch ist es sodann, daß eine sehr ansehnliche Neise von Prosandauten sich auf Schweizer Boden erhalten hat, unter denen die Schlösser von Chillon, Lausanne, Bussendung des Berfassers, nicht blos diese Spalenthor zu Basel hervorragen. Es ist das Berdienst des Berfassers, nicht blos diese Spalenthor zu Basel hervorragen. Es ist das Berdienst gipselt, mit größter Sorgsalt geschichtlich dargestellt und künstlerisch gewürdigt zu haben, sondern auch die ganze Kette, aus welcher sene hervorragen, dis zum Unbedeutenosten sorgsältig geschildert zu haben.

Geringere Bebentung hat bort während jener Epoche die plastische Kunst. Nimmt man bie vereinzelten Leistungen an den Münstern zu Zürich und Basel, an der Stiftstirche zu Neuenburg, an den Kathedralen zu Genf und Lausanne aus, fügt man dazu, was an Grabdenkmälern im Baseler Münster und in der Kirche zu Neuenburg sich sindet, so hat man so ziemlich bas Wichtigste erschöpft. Für die Spätgothit kommt dann der reiche Portalschmuck des Berner Münsters noch hinzu.

Besser dagegen ist es um die Malerei bestellt. Schon in der romanischen Epoche gewährt die Decke der Kirche von Zillis eins der äußerst seltenen Beispiele der gemalten Felderbeden jener Zeit, wie wir in Deutschland nur das einzige, aber freisich hervorragende Beispiel in S. Michael zu hildesheim besitzen. In der weiteren Entwicklung spielt die Wandmalerei bei den schweizerischen Monumenten eine nicht unbedeutende Rolle, wenn sie auch kein Denkmal ersten Ranges hervorgebracht hat. Daran schließt sich in der späteren Zeit des Mittelalters die Glasmalerei, die schon in den Fenstern von Königsselden ein hervorragendes Werk aufzuweisen hat, dann aber gegen Ausgang des 15. Jahrhunderts und noch mehr im 16. eine Liebtingstunst der Schweiz wird. Die reichste Ausbeute gewährt aber, namentlich für die romanische Epoche, die Miniaturmalerei, die schon in der Karolingerzeit in S. Gallen einen Hauptsitz gehabt hatte und nun sowohl dort wie in Engelberg und Einsiedeln eifrige Pslege sand. Der Verf, das mit Recht diesen Werken eingehende Studien gewidmet und sie, mit Beissung charakteristischer Abbildungen, stilistisch trefflich gewürdigt. Ein Kapitel über das Kunsthandwerk der gethischen Epoche schließt das reichhaltige Werk.

Wir möchten von ber gediegenen Arbeit nicht scheiden, ohne sie allen Denen zu empsehlen, die ein Interesse an den Entwicklungen ber mittelalterlichen Runft nehmen. Wie überall, so sind auch in der Schweiz die bildenden Künste das Schönste, Erfreulichste, auch jest nech Herzerwärmendste unter allen Kulturerscheinungen jener Epoche. Bollends aber die Denlmäler der Schweiz sollten für die kleine Schaar der wahrhaft Gebildeten unter den Taufenden, welche alljährlich die Schweiz überstuthen, ein Gegenstand tieseren Interesses sein. Die oberstächliche Art, mit welcher in der hentigen Reiseprazis die Länder durchstogen werden, könnte zum heil der allgemeinen Bildung eine wesentliche Bertiesung erhalten, wenn man sich an der Hane bewährter Führer in Geschichte, Alterthümer und Kunstvensmäler der zu betretenden Gebiete einleben wollte. Rahn's Buch ist auch durch seine sesselnde, lebendige und anschauliche Darstellungsweise wohl geeignet, für sein Thema zu interessiren.

Die Ausstattung ist äußerst gediegen, ja opulent. Rur die gewählte Schrift — ber Drud an sich ist vortrefflich — dürste etwas fräftiger sein. Leider sinden wir in allen modernen Publikationen, die sich der wiedererweckten Alvina bedienen, mit Ausnahme ber in Wien oder in England erschienenen Werke, ein Abschwächen der schönen markigen Krast jener Schriftzüge, die man wahrscheinlich als Verbesserung, als Verseinerung sich aurechnet. Dadurch bekommt die Albina ben schwindsüchtigen Charakter, der so wenig zum Wesen einer echten Renaissanceschrift past.

Sehr gut find ferner die Illustrationen, obwohl wir beren gern noch etwas mehr geschen hatten. Doch muffen wir und bescheiden, ba wenigstens bas Charafteristische und fünftlerisch

- numb



#### 

to the fixture of the control of the 

Attended to the first of the fi - 1

, 62 ¢1,

Bedeutende in sehr guten und bezeichnenden Abbildungen vorgeführt ist. Sollen wir mit einem Bunsche schließen, so wäre es ber, daß es dem Berfasser gefallen möge, seine Kunstgeschichte ber Edweiz burch eine Schilderung der Renaissancezeit abzuschließen. Denn erst in jener Epoche gelangt die Schweiz, mächtig und reich im Wetteiser der aufblühenden Städte, zu einer Kunst, die sich in manchen Zweigen — wir wollen nur an die Glasmalerei erinnern — mit den Leistungen der Nachbarländer messen fann. Mögen zu einer solchen Darstellung dem Verf., der sür dieselbe vor Andern berusen ist, Lust, Kraft und Muße nicht fehlen!

28. Lüble.

Musée national d'Amsterdam. Trente deux planches gravées à l'eau-forte par M. le Prof. W. Unger. Amsterdam, Fr. Buffa et Fils. Fol.

Mit der seeben erschienenen achten Lieserung ist das wiederholt von uns erwähnte Amsters damer Galeriewert unseres berühmten Radirers zum Abschluß gelangt. Es umsaßt allerdings nur zweiunddreißig Taseln mit lurzem Text und kann daher keineswegs auf eine vollständige Repräsentation des reichen Amsterdamer Nationalmuseums Anspruch machen. Aber die verspändige Auswahl und die Qualität des Gebotenen, vor Allem die Kunst des geistvollen Interpreten, der in der Wiedergabe der altholländischen Meister ohne Rivalen dasteht, bieten uns jur das Fehlende Ersat, und da das Trippenhuis bisher sich seiner würdigen artistischen Publisation seiner Schätze zu ersreuen hatte, wird man diese Blüthenlese William Unger's gewiß in der ganzen Kunstwelt mit Freude begrüßen.

Das Wert enthält fast ansichtieflich Bilber von hollandischen Meistern; nur bas bem van Ind zugeschriebene Portrat ber beiben "Rinder Ronig Rarl's I." macht eine Ausnahme. Unfres Erachtens zu viel Ehre für bas mittelmäßige Bild! — Unter ben Hollandern fieht Frans Hals mit tem lachenten Mantolinenspieler aus ber Dupper'schen Cammlung voran: eine ber brillanteften Leiftungen von Unger's Sand. Nembrandt ift felbstwerftandlich burch die "Staalmeestere" und die "Nachtwache" repräsentirt. Unter ben Werfen seiner Schüler hat in erster Linie Die "Chebrecherin vor Chriftus" von G. van ben Gedhout ein Anrecht auf unfere Beachtung: ein Bild mit etwa zwanzig fleinen Figuren von gebiegenster Ausführung und von einem Rembrandt's würdigen Gefammtton. Wir find durch die Gute bes herrn Berlegers in ben Stand gesett, einen Abbrud ber Unger'schen Radirung bes Bildes biefem Auffate beigulegen. Dag van ber Belft's große Schützenmablzeit nicht fehlt, brauchen wir ben Lefern faum zu fagen. Auch von den holländischen Genremalern ist das Köstlichste ausgewählt: so das berr= liche "Atelier" A. van Oftabe's und ber "Charlatan" beffelben Meisters aus ber Dupper'schen Sammlung; ferner bie "Borrathstammer" von B. be Boogh; Terburg's "Baterliche Ermahnung", im hinblid auf Wille's glanzvollen Stich eine befonders fchwierige Aufgabe für ben Radirer, die er fein und gludlich geloft hat; fodann zwei ber fconften Jan Steen's, der "Papageientäfig" und bie "Dorfhochzeit"; endlich eine Reihe von Landschaften, Thierstuden und Stillteben, beren Aufgahlung wir unterlaffen burjen. Borgugemeife find es die Seemaler, Diefe specifischen Vertreter ber hollandischen Naturschilderei, in deren Reproduktion die Nadel Unger's mahrhaft Unübertrefiliches leistet, wie uns bie Rabirungen nach Jan van Goben, Simon te Blieger und Willem van be Belde von Neuem darthun. Ohne je in's Flüchtige und Ber= blafene zu verfallen, erreicht der Meister in diesen zurt hingehauchten Blättern mit ben wenigsten Mitteln bie volle Bildwirfung ber Originale.

Wir können diese Anzeige nicht schließen, ohne der gediegenen Ausstattung des Werkes durch die Verlagshandlung noch besonders rühmende Erwähnung zu thun. Dasselbe schließt sich auch in dieser Hinsicht ebenbürtig an die Unger-Vosmaer'sche Publikation der Werke von Frans Hals an und kann für alle ähnlichen Unternehmungen als mustergiltig bezeichnet werden.
— Der Text beschränkt sich saft nur auf den Abdruck der officiellen Katalogangaben mit facsis milirter Wiedergabe der Signaturen.

C. v. L.

### Schlußwort des Recensenten

in Bezug auf den Heller'schen Altar und auf Wolgemut als Kupferstecher.

3dy fonstatire blos, daß in ber "Gegenertlärung" bes herrn Charles Ephruffi von feinem Auffate über ben Beller'ichen Altar, ber ja junachft Gegenstand meiner Recension mar, nicht mehr bie Rede ift; besgleichen nicht von jener Unmerkung über Wolgemut als Aupferstecher; - aber nur um biefe Unmerfung ju feiner Arbeit über Barbari handelte es fich und nicht etwa um bie gange Schrift.") [3ch verweife jum Belege beffen auf jene meine Recension im verfloffenen Jahrgange biefer Zeitschrift, wo es ausbrudlich heißt, C. 286, B. 9: ,,36 will fein Urtheil über bas Berhaltniß ber beiben Abhandlungen (nämlich ber meinigen und ber seinigen) zu einander fällen;" und 3. 25: "Was mich bazu (b. h. zur Erwähnung von Ch. Ephruffi's Bublifation über Barbari) veranlaßt, ift blos eine Anmertung von wenigen Worten" u. f. w. Der Lefer entschuldige, bag ich genothigt werde, so beutlich zu fein.] 3ch fonftatire ferner, daß herr Louis Bonfe feinem "lieben Freunde und Mitarbeiter" bezeugt, er habe zu Anfang December 1875 von beffen Arbeit über Jacopo be' Barbari in Sanben gehabt: "une bonne feuille, tirée chez Jouaust" b. h. zu beutsch "einen Aushange : bogen, abgezogen bei Jouauft", nicht aber "ein bei Jouauft abgezogenes Drudexemplar ber Arbeit", wie Die Uebersetjung bes herrn Charles Ephruffi lautet. Der wievielte Drudbogen ber Monographie es mar, wird nicht gefagt; ich fonstatire nur, bag sich bie alle in fragliche Anmerfung von zwei Zeilen auf bem britten Bogen ber Ausgabe von Jonauft befindet. Bei uns fangt man gemeiniglich mit bem ersten Bogen an zu bruden. Endlich fab auch ich mich genöthigt, eine Bestätigung von ber Berlagshandlung meines Buches zu verlangen, und zwar folgende:

#### Bestätigung.

Die unterzeichnete Berlagshandlung bestätigt hierburch auf Berlangen des Berfassers, daß das Buch: Dürer, Geschichte seines Lebens und seiner Kunst von Moriz Thausing am 15. November 1875 in Leipzig ausgegeben und am selben Tage auch an Pariser Buchhandlungen ausgeliefert wurde.

Leipzig, Ende Rovember 1877.

E. 21. Seemann.

Seither hat freilich die ältere, der meinigen entgegengesetzte Ansicht — daß nämlich Wolgemut kein Stecher gewesen sei — in Georges Duplessis einen Bertreter von gutem Namen gesunden, und herr Charles Ephrussi fand es gerathen, nicht nur seine, schon so lange angekündigte Beweisssührung in den Wind zu schlagen, sondern auch wieder den Nachweis des geraden Gegentheiles anzukündigen. (Siehe: Zeitschrift f. bild. Kunst XII, S. 344, Z. 23.) Der Ersüllung seines neuen Versprechens wird so wenig, wie der des früheren etwas im Wege stehen.

Wien, Anfang December.

Moriz Thanfing.

<sup>\*)</sup> Und auch nicht um die verhältnißmäßig gleichgiltige und eben nur stilistisch interessante Ammerkung über den Heller'schen Altar in der Gazette des Beaux-Arts von 1876, S. 536, Note 5.

## Metall= und Schmuckarbeiten des Orients.

Don Jatob von falte.

Mit Illustrationen.

I.



n der alten Ruinenstadt Delhi, im Hose jenes Jainatempels, aus welchem Sultan Kutab der Eroberer seine Hauptmoschee machte, steht eine eiserne Säule, die nachweislich den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt ansgehört, also einer Zeit, da die sable convenue unserer Prähistoriker ihr Eisenzeitalter kaum beginnen läßt. Diese Säule, welche der Glaube des

hindu bis in den Mittelpunkt der Erde hinabreichen ließ, ist nur 23 Fuß lang und 1—2 zuß im Durchmesser. Das ist wenig für eine Säule von gewöhnlicher Art, aber diese ist sollt von geschmiedetem Eisen, und das will viel sagen; sie ist ein Werk der Technik, das wir mit all' unserer mechanischen Weisheit, mit der Kraft unserer Dampshämmer erst in den jüngsten Tagen zu Stande gebracht haben und wenn nicht als ein Wunder— daran glauben wir in diesen Dingen nicht, — doch als einen Triumph der modernen Wissenschaft und Arbeit betrachten. Wie viel Jahrhunderte, wie viel Jahrtausende der Behandlung und der Kunde des Eisens müssen voraufgegangen sein, die diese erstaunsliche Leistung der Hindusche zu Stande gebracht werden konnte!

Das Nachbenken barüber führt uns in aschgraue Zeiten hinauf; und da hinauf, wo sich alle Geschichte, alle menschliche Erinnerung verliert, von wo nur das Märchen in seiner bunten Gestalt zu uns herabgekommen, versteigt sich auch die Metallarbeit des Drients. Ihr Ursprung, ihre Ausbildung selbst ist weit älter als alle Geschichte, von der wir Kunde haben. Fertig steht sie viertausend Jahre vor Christo am Ansange unseres ägyptischen Wissens, und so überall in Usien, wo und wann seine Völker in die Geschichte eintreten.

Doch nicht vom Alterthum soll die Rede sein, sondern von dem, was noch heute geschieht oder allenfalls in den letzten Jahrhunderten gearbeitet worden. Wir wollten aber en das hohe Alter erinnern, um die Vollendung, die Feinheit und Vielseitigkeit der Technik, die noch heute in den Metallarbeiten Asiens lehrreich fortlebt, begreislich ersicheinen zu lassen.

Freilich haben auch sie ihren Höhepunkt hinter sich und sind unleugbar im Sinken begriffen. Das beweist nicht blos die Tradition, die, vielleicht übertreibend, von Wunsern berichtet, denen heute nichts mehr an die Seite zu stellen ist. In Sammlungen, wo es orientalische Arbeiten giebt, macht man leicht die Beobachtung, daß dieselben vollstommener, reiner und kunstvoller sind, je höher ihr Alter ist. Es ist ein großer Unterstommener, reiner und kunstvoller sind, je höher ihr Alter ist.

Beitidrift für bilbenbe Runft. XIII.

schied zwischen bem, was die orientalische Metallarbeit im sechzehnten Jahrhunderte leistete, und bem, was sie heute leistet.

Und boch ist der Unterschied weitaus nicht so bedeutend wie in Europa. Hier war es am Ausgang des Mittelalters und in den Zeiten der Renaissance ebenso der Ausschwung der Künste wie die Noth des bedrängten Nitterthums gewesen, welche die Metallarbeit nach allen Richtungen zu einer außerordentlichen Entwickelung getrieben und eine Fülle reizender Ziertechnik ausgebildet hatte. Aber eine Technik nach der anderen war im Lause des siedzehnten und achtzehnten Jahrhunderts wieder ausgelöscht worden und alle Kunst des Eisens zuletzt fast lediglich auf den Guß, die am wenigsten künstlerische Weise von allen, beschränkt worden.

Nicht so im Orient. Man sieht seit dem sechzehnten Jahrhundert — ältere Metallarbeiten kommen uns äußerst selten zu Gesicht — die Arbeit schlechter werden, man sieht eine seinere und schwierigere Technik durch eine leichtere, zugleich unsolidere ersett: aber schließlich steht noch so ziemlich alles, das Eine hier, das Andere dort, in solcher Uedung, daß es unsere Arbeit beschämt und sich, wie es schon einmal gewesen, wiederum als ihren Lehrmeister erweisen könnte.

Die asiatische Metallarbeit theilt den Charafter aller orientalischen Kunst: sie ist wesentlich Deforation und Deforation der Fläche. Die Ursache ist dieselbe: der Mangel an Sinn für die Darstellung der menschlichen Figur, der mit den Arabern und ihrer Herrschaft gekommen war, oder das misverstandene Verbot des Koran in Bezug auf die Nachahmung des Lebendigen haben überall die hohe Kunst in Stulptur und Malerei nicht zur Entsaltung kommen lassen, dagegen die andere Seite, die ornamentale, zur reichsten und höchsten Blüthe getrieben. Im alten Indien, in der Kunst der Jainas war es allerbings anders und ebenso, wenn auch in beschränkter Weise, noch heute in China und Japan, wo große und selbst kolossale Figuren in Erzguß nicht zu den Seltenheiten gehören; aber wir wollen hier weder von den alten Indiern reden noch von einer so abssonderlichen Kunst, wie die von China und Japan, die dem übrigen Usien gegenüber sowie für alle Welt ein eigenes Neich für sich bildet.

Von großen Werken in Erzguß, die der Stolz der europäischen Metallkunst geblieben sind, während unsere Bearbeitung des Goldes, des Silbers, des Eisens von Stuse zu Stuse herabsank, ist also nichts zu melden. Die Verwerthung der Metalle zu monumentalen Zwecken, wie sie im hohen Alterthum stattsand, hat ausgehört. Weder dienen sie zur fünstlerischen Verkleidung und Verzierung der Gebäude, noch setzt der Orientale seinen Heroen Denkmäler, seitdem der Jaina seine nackten, langohrigen Philosophen nicht mehr in Vildsäulen mit gekreuzten Veinen darstellt. Es handelt sich also im Wesentlichen um Wassen, Hausgeräth und Schmuck.

In diesen dreierlei Gegenständen liegt auch ein gewisser Fortschritt vom unedlen Metall zum edlen, obwohl das nicht ganz der Sachlage entspricht; denn der Orientale hat sein Eisen mit so seiner und so reicher Kunst zu verzieren gewußt und es namentlich so mit Gold und Silber verdunden, daß er den seilen Stoss wahrhaft veredelt hat. Aber er hat es nicht allein durch die äußere Verzierung gethan, er hat das Eisen selbst in sich, in seinen Eigenschaften, in seinem Aussehen verbessert und zu einem werthvollen Gegenstande gemacht. Diese alten Klingen und Gewehrläuse von polirtem grauen Stahl, auf denen unscheindare, unregelmäßige Linien ein höchst willkürliches Muster bilden, sind um ihrer selbst willen der gesuchte und theuer bezahlte Stolz der Wassenfreunde und Kunstsammler.

Man bezeichnet gewöhnlich Damascus als die Heimat dieser elastischen, mit den willkürlichen Linien verzierten Wassen, nennt sie Damascenerklingen und ihre Ornamentation
Damascirung oder Damascinirung. Nun ist allerdings Damascus seit Jahrhunderten
die Stätte "türkischer" Wassensabrikation und mancher anderen kunstreichen Industrie;
Timur soll selbst von ihr eine Anzahl Wassenschmiede genommen und in seine östlichen
Länder verpstanzt haben. Einstmals mag das richtig gewesen sein; wenigstens sagt Chardin, der Orientreisende, daß in vergangenen Jahrhunderten jene vortresslichen Klingen zu
Tamascus angesertigt worden, und zwar aus indischem Stahl, welcher über das rothe
Meer dahingesommen. Heute und schon lange ist das nicht mehr der Fall. Damascus
in der Wassenmarkt des Orients, und wer glücklich ist, sindet vielleicht bei seinen Antiquaren noch eine alte berühmte Klinge; aber geschmiedet werden sie dort nicht mehr.
Schon Tavernier, der Vorgänger Chardin's, der in den Zeiten unseres dreißigjährigen
Krieges wiederholt Ussen durchstrich und in allen Zweigen der Wetallarbeit ein Kenner
und Fachmann war, bekämpst ausdrücklich diesen Irrthum.

Rach ihm und anderen, auch neueren Berichterstattern, ist ihre Heimat weiter östlich, in Persien und noch jenseits besselben, in Rhorassan, Schiras, Ispahan, Kerman, Herat und Metsched. Hier werben oder wurden sie versertigt, aber nicht aus persischem Stahl, denn dieser, wie Chardin sagt, ist hart wie Diamant und spröde wie Glas. Nach Tovernier kommt der Stahl zu diesen Klingen aus Golconda in Indien in der Form und stiffe eines Pariser Sou-Brotes. Seine Beschassenheit zu prüsen, bricht man jedes Stück – denn nicht alle sind gut genug oder gleich gut — mitten auseinander. Jede Hälfte ist ausreichend sür eine Säbeltlinge. Auch Chardin läßt den Stahl aus Indien kommen, behauptet aber, daß er in Persien mit dem persischen Stahl gemischt, zusammengeschmiedet werde, wodurch er seine eigenthümliche Beschassenheit erhalte, denn zu der Diamanthärte des persischen geselle sich die Elasticität des weichen indischen Stahls.

Wolke man, sagt Tavernier, diesen Stahl nach unserer Weise bearbeiten, das heißt ihn so heiß machen und so rasch durch Untertauchen in Wasser abtühlen, so würde er spröde werden wie Glas. Nach seiner Angabe macht man ihn rothglühend und wickelt ihn in rasses Tuch. Damit stimmt Chardin und im Wesentlichen, nur daß das Versahren genauer beschrieben wird, ein englischer Verichterstatter, Murdoch Smith, der als Offizier seit längerer Zeit in Persien residirt und dem South-Kensington-Museum in London seine persische Sammlung verschafft und sie beschrieben hat. Auch nach ihm werden die wahren und echten Damascenerklingen in Persien aus einer besonderen Art Eisen gemacht. Wenn sie zu ihrer Form geschmiedet sind, werden sie seiner besonderen Art Eisen gemacht. Wenn sie zu ihrer Form geschmiedet sind, werden sie seiner dahr aage lang in eine mäßige Sie gegeben, welche durch trockenen Dünger von Kühen und anderen Thieren gleichmäßig enhalten wird. Dieser Dünger giebt keine intensive Sie und soll, so glaubt man, die Salze enthalten, welche zur Entwickelung der eigenthümlichen Sigenschaften nothwendig sind. Aus dem Osen genommen, läßt man den Stahl in seiner Hitze sich ruhig abkühlen und polirt ihn sodann.

Er hat damit seine Schneidigkeit, seine Biegsamkeit und Elasticität gewonnen, nicht aber jene Berzierung, den "Damast". Um diesen herauszubringen, bedarf es einer neuen Behandlung des Stahls, einer Netzung mit Vitriol, wie Tavernier angiebt. Nach Murboch Smith besteht das Aehmittel in drei Theilen von einem Mineral, das in zehn Theilen Wasser ausgelöst ist. Dieses wird mittelst Baumwollwatte mit dem Stahl in

a statustic

Berbindung gebracht und mit taltem Baffer wieder abgewaschen und ber Borgang wieder, bie ber Damoft far und beutlich ericeint.

Rach gewöhnlicher Annahme ift biefer bamascirte Stahl aus Rageln ober fonft aller-



Big. 1. Berfifche Baffen.

lei fleinen Silden Gliens zulemmengeschnickes oder geschweiße, sobsch die Damaltzeichungsburch ber ganzen Sterft sindurchginge. Wenn den wirtlich der Sild lein jeller, wie z. R. Gemper anniamnt — neder Zavernier, nach Charbin, nach Murboch Smith reben benon, — lo jit diese Schweiming fabon in Jaden vor fich gegangen und der Zaumaft auf ber freistjen Klimes burch die Neuerlang im unt berträtige berroopstretten. Was firmte auch fer freistjen Klimes burch die Neuerlang im unt berträtige freistjen Klimes und

annehmen, daß das Zusammenschmieben bes persischen und indischen Stahls die Ursache sei. Chardin selbst, der dieses berichtet, meint aber, daß der indische Stahl schon nach seiner Naturbeschaffenheit voll Abern sei. Gewiß ist aber, daß die Netzung hinzutritt und

ebenso gewiß, daß diese Art Verzierung auch durch bloße Aetzung, wenn man will, als Fälschung ober Nachahmung, hervorgebracht wird. Andererseits lassen sich die schönsten Damastklingen durch Verputzung gänzlich verderben, ein Verdienst, das sich die Ausseher in unseren Sammlungen häusig genug erworben haben.

Der Damast, so boch er geschätzt wird, ist nur eine bescheibene Art ber Deforation bes Eisens. Der gange Drient kennt und übt eine andere Weise ber Verzierung, die ebenfalls ben Namen der Damascinirung führt, von jener aber grundverschieben ift und eine unvergleichlich größere Wirkung hat. Sier wird die Zeichnung durch ein anderes Metall, burch ein edles Metall und am häufigsten durch Gold hervorgebracht. Wir bezeichnen diese Arbeit, bie ben beutschen und ben italienischen Waffenschmieden der Renaissance durchaus nicht unbekannt war, gewöhnlich mit bem verdeutschten italienischen Worte Tauschirung (tausio). Ihre eigentliche, echte und schönste Art besteht in der Einlegung eines edlen Metalls in bas uneble, und zwar so, daß die Zeichnung aus der Unterlage, jagen wir aus bem Gifen, mit bem Grabftichel herausgestochen und in die vertieften Linien, die zuweilen schwalbenschwanzartig unterschnitten find, ein Gold- oder Silberbraht eingehämmert wird. Das Gifen wird babei beiß gemacht, Politur und unter Umständen auch Ciselirung geben die Vollendung.

Diese Tauschirung ist also eine Art Intrustation. Sie ist, wie gesagt, die schönste, aber auch die schwierigste. In älteren Zeiten und so noch im sechzehnten Jahrhundert wurde sie vorzugsweise geübt. Aber eben ihre Schwierigseit hat eine leichtere Methode hervorgerusen, welche darin besteht, daß man seilenartig die ganze Kläche des Eisens



Sig. 2. Perfifcheinbifder Deld.

durch schraffirte Linien rauh macht und auf diese rauhe Fläche, nachdem das Eisen heiß gemacht, den feinen Golddraht in beabsichtigter Zeichnung aushämmert. Obwohl die Manier weniger solide ist, so haftet doch das Gold mit ziemlicher Festigkeit, wird aber leichter vom Rost unterfressen. Eine dritte, noch einfachere Art ist es, das Gold als Blattgold auszusehen, durch Neiben und Brennen zu befestigen und durch Poliren zu vollenden. Dieses ist wohl die gewöhnlichste Art, welche heute die persischen und türkischen Wassen

zeigen. Sie steht meist in Verbindung mit überaus häusig angewendeter Netung, welche den Grund tief herausholt, so daß das Ornament in seiner Fläche stehen bleibt und die Vergoldung aufnimmt. Als echte Tauschirung können nur die beiden ersten Arten bestrachtet werden. Wir in Europa versuchen heute die Tauschirung durch Pinselaustrag und nachheriges Vrennen und Poliren nachzuahmen: die Wirkung ist nahezu die gleiche, aber die Arbeit weder gleich ebel noch gleich solibe.

Der ganze Orient, wie angegeben, kennt und übt die Tauschirung und erzielt mit ihr seine reizenosten Wirkungen in der Metallbekoration. Perser und Indier drängen die goldenen oder silbernen Linien zu einem dichten, aber überaus zurt gehaltenen Arabestenspiel zusammen, während die Japaner z. B. ihre Bronzen mit einem offenen, weiten Silbernetz umziehen. In Indien und Persien herrscht das Gold vor; seltener, daß breitere Silberbänder, die bei älteren Gegenständen meist schwarz geworden sind, den Arabesten Halt und Eintheilung geben. Neichlicher ist die Anwendung des Silbers im Kaukasus, in Borderasien und in der Türkei, wo die Albanesen nicht blos Gisen und Stahl, sondern selbst das Holz der Schäfte mit eingelegten Silbersäden verzieren.

Alingen, Handgriffe, Scheiben, Gewehrläuse, Schilde, Helme, Brust und Beinharnische, alles erfreut sich bes tauschirten Goldschmuckes (Fig. 1). Nirgends vielleicht entfaltet sich die zierliche Arabeske des Orients zu glücklicherer und reizenderer Wirkung als hier in goldenen und silbernen Linien, Nanken und Blättchen auf dem schwarzen Sisen oder dem grauen Stahl. Dolchklingen sind zuweilen fast ganz mit ihnen überzogen (Fig. 2), Säbelklingen zeigen sie meist an der Stärke oder an der Spitze, vielleicht mit Inschristen, mit Koransprüchen und Dichterstellen, in der gleichen Arbeit dazwischen. Aehnlich ist es mit den Läusen der Schießwassen.

Der Perfer liebt es, mit biefer Deforation mehr einzelne Theile zu verzieren, fie in Banbern, Mittel- und Ecftuden zusammenzuhalten, ber Indier aber ben gangen Gegenstand damit zu überziehen. Die Griffe seiner Cabel und Stofmaffen, seine Aerte und eisernen Rolben, die Budeln oder selbst die gangen Flächen ber runden Schilbe find so bicht damit bedeckt, daß die Wirkung eine gang goldige ift und das Gold mehr Fläche einzunehmen scheint als ber schwarze Grund des Gisens. Der Indier übt babei die alte Methode der eingeschlagenen Tauschirung, aber er gebraucht sie noch in einer besonderen Bariante, wonach ber goldene Draht in einem leichten, aber fühlbaren Relief auf ber Fläche bes Stahles aufliegt. Diese Gegenstände, die unter bem Namen Kooftgari im Punjab gearbeitet werden, find heute burch die Ausstellungen in ziemlicher Zahl zu uns gekommen, und da sie viel Beifall gefunden haben, so sind sie bem Indier schon ein Geschäftsartifel geworden. Bon den Waffen ist die Verzierung auf den Schmuck und allerlei fleines Geräth übergegangen, auf Broden, Armbanber, Dhrgehänge, Kastchen, Leuchter, Messer, Scheeren, Schreibgerath, Schalen, Teller u. f. w. (Fig. 3). Die Formen biejes Geräths find leiber nicht selten von plumper europäischer Art, selbst europäisches Ornament brängt sich höchst ungeschickt bazwischen; wo sich aber biese Deforation, z. B. in ber Fläche ber Teller und Schalen, originell entfalten fann, sucht fie in wundervoller Wirkung ihres Gleichen. Fein und spielend, glänzend und boch gemäßigt, strahlt sie und verlett nicht. Wie Korallengeafte verzweigen fich bie Goldlinien mit Bluthen bazwischen in bichtem Gedränge über die schwarze oder dunkelstahlblaue Fläche, scheinbar regellos und willfürlich und boch wohlgeordnet und weise vertheilt (Fig. 4). Das ist auch die Ursache, warum ber Effett nicht flimmernd und verwirrend ift.

Mit all' diesen Verzierungsarten ist das Eisen ein veredelter Stoff geworden, für den Orient wenigstens edler als alle die verschiedenen Legirungen von Bronze, Messing eder Jinn, aus denen vorzugsweise das Hausgeräth besteht. Doch werden auch diese durchaus nicht von der Kunst vernachlässigt. Die edle und echte Bronze ist zwar im mohammedanischen Orient keineswegs ein solches Kunstmaterial, auch für Geräthe nicht, wie das in Europa oder bei den Chinesen und Japanern der Fall ist, welche Bölker mit ihr wundervoll umzugehen wissen. Bei den Türken, Persern und Indiern walten eher Kupser und mehr messingartige Legirungen vor und dienen zu jeder Art von Haus- und Luxusgeräth. Figuren, große wie kleine, sind natürlich ausgeschlossen, aber das ganze reiche Speise der Arabeske hat sich in mehrsacher Technik darauf geworsen. Die großen Platten von Messing, auf denen dem Türken seine Speisen servirt werden, die Gesäße für die Speisen selber, die Wasserfannen und Waschbecken, die Teller und Untersähe für das Kassegeschirr, die Leuchter und Lampen, die Nargilehs oder Wasssersien, die Schreibzeuge und so vieles andere ist meistens über und über mit Ornamentation bedeckt.

Die gewöhnlichste Art berselben ist die Gravirung. Allerdings giebt es in zahlreicher Menge Kupfers und Messinggeschirr mit geschlagenen Ornamenten (Kaschan in Persien ist z. B. ein Hauptort der Versertigung), aber meistens ist es von ziemlich roher Art, wenn auch zierlicher in der Erfindung als die vielgesuchte Schüssel der deutschen Veckenschlägerei aus dem sünszehnten, sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert. Die seinere Art der Actoration ist allemal Gravirung, sei es, daß sie als solche gelassen, oder daß die Verstigungen mit Schwärze nielloartig ausgesüllt sind. Die Perser verzinnen auch wohl das Lupsergeschirr und graviren es dann erst, so daß die Arabesten röthlich aus dem silbersscheinenden Grunde heraustreten.

Solche gravirte Arbeiten liefert wohl ziemlich der ganze mohammedanische Orient, aber verschieden in ihrem Werthe nach Zeit und Herkunft. Die älteren sind auch hier die besseren, und unter denen von heute sind die persischen die vorzüglichsten und die interenantesien. Von den älteren trifft man in den Museen für Kunstindustrie (so im Oesterreichischen Museum) oder in den Sammlungen der Kunstsreunde nicht selten große Schüsseln und Becken aus dem sechzehnten Jahrhundert, die ihre Heimat auf den griechischen Insseln oder im benachbarten Kleinasien haben. Ueber ihre ganze Fläche mit phantasievollen, wohlgeordneten Ornamenten bedeckt, schlingen sich zuweilen — eine seltene Berzierung auf diesem Material — silberne Fäden in tauschirter Arbeit hindurch (Fig. 5). Die Venetianer haben diese Gesäse damals nachgeahmt oder auf ihre Bestellung — denn sie sinden sich mit ihren Wappen — an Ort und Stelle machen lassen.

Die heutigen und die älteren persischen Arbeiten dieser Art, eine Fülle verschiedensattigen Geräths, gleich ausgezeichnet durch Schönheit und Originalität der Formen wie durch den Neiz der Berzierung, haben den Vorzug, daß sie dem wundersamen, unerschöpfslichen Spiel der Arabesken das Interesse der Figur hinzusügen. Der Perser hat sich besamtlich als mohammedanischer Neber von dem vermeintlichen Verbot des Koran emansipirt und malt und zeichnet Figuren, selbst Porträts, ganz ungescheut. Er hat es freilich in individueller Gestaltung nicht weit gebracht und ist über den Miniaturs und Emailsmaler nicht hinausgekommen; immerhin gewährt es einen erhöhten Reiz, innerhalb der Anordnung der Arabesken die kleinen charakteristischen Figuren sich bewegen zu sehen. Sie gehören dem Leben der Wirklichseit und dem Leben der Phantasie an und scheinen meist Romanen oder fabelhasten Dichtungen entnommen zu sein; sie stellen Liebess

icenen, Jaghen, Römpfe, phantafriche Abentuere der und erimnern in Gegenfund, tactouriter zieignung, jelbft wohl im Roftlim wöllig an die weltlichen Miniaturen des Mindalters, die Jüliurtainsome der poetlichen Manuftripte. Das Delterrechdiche Multum beign eine aufgegrichnet Rollettion allo vergierter Gefäße, die größtentheils ichon von allterm Parium find.



Sig. 3. 3nbilde Reeftgarigefähr.

Die Technit besteht gewöhnlich nur in gravirten Linien. Zuweilen sind aber auch bie Bertiefungen nielloartig mit Schwärze ausgefüllt. Man trifft dies häufig bei jenen boben geraben Gesägen, die unter den Kunstfreunden als Grablaternen bekannt sind und



71g. 4. Ornoment eines Rooftgarigefäßes,

wohl von ihnen zu modernen Moberateurlampen benuht werden (Fig. 6). Siel seltener aber finder fic Eilbertausschrung damit verbunden. Ein Gesäh bieser Art von höchft glüdlicher Bürtung und eine persiche Arbeit von erstem Nange besitzt der Fürst Nichard Metternich.

Werte von ahnlicher Art und Birtung giebt es aber in Indien. Unter bem Namen ber Bibrah Arbeiten find sie burch bie Weltausstellungen auch bei und ziemlich befannt geworden (Fig. 7). Ihre Art besteht in Silberornamentation auf buntelichmarzem Metallgrunde. Man glaubte fie früher für abgedrehtes gegoffenes Gifen halten zu muffen, allein in Wirflichteit bestehen fie in einer Zinnlegirung mit orpbirter Oberstäche. In biefe



Jia. S. Gifbertanfditte Melitanfduffet.

Blache wird bie Beichnung eingegraben, gewöhnlich nicht in Linienarabesten, fondern in regelmäßig gezeichneten und vertheilten Blumen. Die Bertiefung ift fehr gering, aber bie



dig. 6. Perfildes Metallgreite.

Ranber find icharf und fieil, um die Eilberblättigen, die nun in die vertieften Flächen eingehämmert werben, festpuhaften und ichari zu fontouriren. Der Gffett der filbernen Blumen auf dem schwarzen Grunde ist äußerst glüdlich, brillant und fein zugleich. Ursachen its kinnen neh. 3111.

iprunglich vorzugsweife fur bie Gefage ber Bafferpfeifen verwendet, bient bie Manier nun ju vielerlei Gerath. Gie wirb auch nachgeahmt, nicht immer mit Blud, felbft bei



Thongefagen. Much Baris macht ichon 3mitationen und zeigt, wie vortrefflich fich bie Deforationeart berfiellen und verwertben lant, ohne fich an bas eigenthumliche inbifche Material ju binben.



### Michelangelo's Entwurf

zu dem Karton der Schlacht bei Cascina.

Von Moriz Thaufing.

I.



in Jahrhundert war verstossen seit jener denkwürdigen Konkurrenz um die Pforten des Baptisteriums von Florenz; das Jahrhundert einer beispiellosen Entwickelung. Damals hatte man den Grund gelegt zu der Wiedergeburt der Kunst; nun galt es, den Bau in würdiger Weise abzuschließen. Und wieder harrte das Volk von Florenz des Ausganges eines öffentlichen

Wettstreites. Diesmal war es ein Zweikampf, den das erlauchte Haupt der Nepublik, der Gonfaloniere Pietro Soderini eingeleitet hatte. Die beiden Spitzen, in welche das überreiche florentinische Kunstleben des fünfzehnten Jahrhunderts auslief, Lionardo da Vinci und Michelangelo Buonarroti sollten sich in je einem Wandgemälde für den großen Nathsaal des Signorenpalastes mit einander messen. Beide Meister standen in der Fülle ihrer Kraft, im vollen Nuhmesglanze da. Lionardo hatte wenige Jahre zuvor in Maisland sein Abendmahl vollendet; Michelangelo's David war soeben an der vornehmsten Stelle der Stadt aufgestellt worden, von wo erst das heutige Geschlecht ihn zu entsernen gewagt hat. 1)

<sup>1)</sup> In biefer Angelegenheit fei es bem norbifchen Barbaren gestattet, einen "Grido di doloro" zu erheben. Michelangelo's David ift kein gewöhnliches Kunftwerk, bas man wie andere bin und ber transportiren, bort ober ba aufftellen barf. Die icon S. Grimm bes Genaueren berichtet, hatte man ihm 1504 nach eingehender Berathung der berühmtesten Künftler der Zeit seinen Plat vor dem Regierungsfite ber Republit angewiesen. Er ward so jum Symbol bes alten Glorentinischen Staates. Durch feine Entfernung von biefem hiftorifchen Blate im Jahre 1873 entftand eine Haffenbe Lude, bie fich burch die Aufstellung bes modernen Abguffes auf ber luftigen Sohe bei Can Miniato nicht ausfüllen laßt. Roch haben wir ja die Protofolle der weitlaufigen Berhandlungen über den Plat, wo das Riefenbild aufgerichtet werben follte. Benn Dichelangelo felbft schließlich fich für ben Ort links vom Eingange in ben Signorenpalaft entichieb, wo man als Dentmal ber Bertreibung ber Mebici ein Jahrzehnt guvor die aus beren Balaft entnommene Judith Donatello's aufgestellt hatte mit der ftolgen Inschrift: Exemplum salutis publicae cives posuere, fo that er died ficherlich nur aus bem berechtigten Chracise, fein Werk an biesem Chrenposten und mit ber gleichen Bebeutung ber Rachwelt zu überliefern. Der Umftand, baß ber Marmor in ber freien Luft leiben murbe, ift gleich bei ber erften Befprechung am 25. Januar 1504 geltend gemacht worden und barum riethen gewiegte Manner, wie Sandro Botticelli, Giuliano da Sangallo, ja ein Lionardo da Binci zur Aufstellung des David im Mittelbogen der Loggia neben bem Signorenpalafte, und die Dehrzahl der Berfammelten ichlog fich biefen maggebenden Stimmen an. Bernunftige Ginfprache bagegen erhob der Bertreter der Regierung blos insofern, als er ben offenen Bogen der Schmalfeite der Loggia empfahl, wo fpater Donatello's Judith Plat fand und heute noch fteht, indem er geltend machte, bag man ber Loggia bei offentlichen Feierlichkeiten bedurfe. Nun, biefes Bebenten ift langft meggefallen, benn ber einzige öffentliche 3med ber Loggia ift heutzutage nur ber, baß bie foniglich italienische Militartapelle bort Blammufit macht, und bas vertragt ein fteinerner

Seltsamer Gegensatz ber beiben gewaltigen Florentiner! Als wäre es zu viel gewesen, alse Borzüge auf einen Genius zu häusen, als könnte ein Einziger so viel Bollendung in jeder Richtung gar nicht in sich vereinigen: so vertheilte die Natur ihre Gaben auf zwei. Jeder suchte in etwas Anderem das höchste Berdienst. Was die Stärke des Einen ausmachte, war verhältnismäßig die Schwäche des Anderen oder ward doch von diesem sichtlich vernachlässigt. Lionardo, der Seelenmaler, der Physiognomiser, legte Alles in das Antlip und in die Hand des Menschen; er vertieste sich in das Vildnis, er schus Charastere und adelte seine Gestalten durch mächtige und doch harmonische Gewandung. Unbändige Naturkrast im Muskelspiele von Menschenleibern darzustellen, gessiel ihm nicht. Dazu erschien ihm vielmehr der Körper des Pserdes geeignet. Als Thierstreund hatte er auch diesen genau studirt, und so schied er gerne das nur thierisch Birstende vom rein menschlich Beseckten; er liebte das Reiterbild.

Michelangelo hat mit Centauren und Satyrn angesangen. Er sieht keinen Dualismus, keine Gegensählichkeit im Menschen, den er als Eins auffaßt ohne besondere Bevorzugung des einen oder anderen Körpertheiles. Er verschmäht daher das Porträt und die besondere Darstellung des Antliges, des Kopfes, der für ihn als ein bloßes Bruchstüd des Leibes allein keinen Sinn hat. Die Bekleidung des Körpers erscheint ihm mehr nur als ein nothwendiges Uebel; auch ist ihm der Wurf der Draperien nie recht gelungen. Er braucht den ganzen nackten Menschen, um zu sagen, was er will; und er hat sein langes Leben daran gesetzt, um diese Ursprache des bewegten menschlichen Leibes in ihrem ganzen Umfange auszuspüren. Und als er damit fertig war, dann ließ es ihm noch keine Ruhe, und er dichtete ihm weitere Bewegungen an, wie sie ihm von Natur aus gar nicht mehr eigen, nicht mehr möglich sind. Er schuf aber immer nur allgemeine Typen, nur Menschen als solche; ja er hat den Borstellungskreis der Nachwelt mit einem ganz eigenartigen Menschengeschlechte bevölkert.

Lionardo ist der ältere; er bewahrt noch etwas von der Beschränkung und der Symmetrie des alten Stiles, von dem Realismus der Frührenaissance. Michelangelo geht zur zwanglosen freien Darstellung über, er solgt dem Ideale, das man sich damals von der Antise machte. Auch der Kosmopolitismus Lionardo's, seine Gleichgiltigkeit gegen die Baterstadt ist nicht sowohl etwas Modernes, Vorempfundenes; er wurzelt vielmehr noch in der mittelalterlichen Universalität des lateinischen Kirchenspstems. Michelangelo's glühen-

Riefe noch jur Roth. Galt es baber ben David unter Dach ju bringen, fo mußte man auf jenen rubmreichen Runftrath vom 25. Januar 1504 gurudfommen. Die Mitte ber Loggia be' Langi mar bann ber einzige wurdige Aufstellungsort. Die Riesenhalle erscheint ja wie das hiftorisch pradeftinirte Behaufe des "Giganten". Roch ift es Beit, den Fehlgriff gut zu machen, zumal bei dem ergönlichen Streite um Die Berftellungstoften ber Bau ber aus Badftein und Stucco gusammengeflidten Salle bei ber auch nur abaptirten und feineswegs monumentalen Munftatabemie in bedentliches Stoden gerathen ift Der David, lange gewöhnt in das Treiben des florentinischen Bolfes hinabzubliden, ist so vermuthlich noch für manches Jahr verdammt die elende Bretterwand seines engen Uerkers anzustarren. Wie die Dinge heute liegen, laßt man uns Oltramontani wohl auch ein Wort mit dreinreden in solche Fragen ber italienischen Runftverwaltung. Es ware mahrlich bes Gegenstandes würdig, wenn Runftafabemien, Aunstvereine, gelehrte Körperschaften und Alle, benen die Sache zu Bergen geht, fich zu einer Petition an die italienische Regierung vereinigten bes Inhaltes: man moge Michelangelo's David wieder auf Die Biana gurudbringen und in ber Loggia aufftellen, wie es Giuliano ba Sangallo einft vorgeschlagen hat. Eine gute Gelegenheit dagu ift freilich ungenüht vorübergegangen; ich meine das Jubilaum von 1875. Benigstens tann ich mich beim Anblide bes burchjurchten Marmor-Antlibes bes Jubilaten bes Eindrudes nicht erwehren, als hatte er, wenn er damals um feine Meinung hatte gefragt werden können, den so gahlreich in den Straffen von Floreng Bersammelten gurufen muffen: "Ich danke euch für euere Reben, euere Krange, euere Bacher, nur ichafft mir erft meinen Giganten wieder gur Stelle"!

der Patriotismus aber und sein florentinischer Bürgersinn sind antik und hochmobern wgleich.

Lionardo war längst bei der Arbeit, als Michelangelo in einem wohlverschlossenen Saale bei San Onofrio, der ihm als Wertstatt zugewiesen war, zu zeichnen begann. Erst am 31. Oktober 1504 wurden die Buchbinder für die Lieferung des Papiers und für das Zusammenkleben seines Kartons bezahlt. Vis dahin war er ohne Zweisel eifrig mit Stubien beschäftigt gewesen, denn schon am 28. Februar 1505 erhält er das Honorar für seine Mühe bei Herstellung des Kartons. Der wird also fertig gewesen sein, denn bald darauf verläßt ja Michelangelo Florenz, um nach Rom zu gehen. Und ebenso ließ auch Lionardo seinen Karton und seine bereits begonnene Malerei im Stich.

Die Eigenart und der Gegensat der beiden Männer zeigte sich gleich in der Wahl der Gegenstände sür ihre Wandgemälde. Es kann darum gar nicht zweiselhaft sein, daß sie diese Wahl selbst getrossen haben. Nur die Darstellung irgend einer Ruhmesthat aus der Geschichte von Florenz im Allgemeinen dürste gesordert worden sein, und das verstand sich mit Rücksicht auf den Ort der schließlichen Aussührung des Werkes gewissermaßen von selbst. Lionardo wählte eine Wassenthat der Florentiner gegen die Mailänder, die Schlacht bei Anghiari vom 29. Juni 1440, wenn anders ein Zusammenstoß, dei welchem nach Macchiavelli blos ein Todter geblieden ist, eine Schlacht genannt werden darf. Zedenfalls dürste die Erinnerung an jene dem Condottiere des Filippo Maria Visconti Piccinino beigebrachte Schlappe im florentinischen Bolke nicht mehr gar lebhaft gewesen win. Leichter dot sie sich dem Meister dar, der stets mit seinem Herzen mehr an Mailand als an der Baterstadt hing. Dort hatte er ja vor Kurzem erst die schönste Zeit seines verledt, dort seine größten Werte geschässen. Bezeichnend sür Lionardo ist es nur, daß es ihn nun gar nicht ansocht, das Andenken einer Niederlage dieses seines Idoptivvaterlandes zu verherrlichen.

Ganz anders wählte Michelangelo; und in seiner Wahl lag schon ein Theil der Bürgschaft für seinen äußeren Erfolg. Michelangelo hatte stets nahe Fühlung mit ben Empfindungen und Leidenschaften seiner Mitbürger; er bewahrte ja seine echt florentinische Dentweise auch mahrend seiner späteren langjährigen Abwesenheit. Nichts aber faß bem Florentiner Bolke so tief im Fleische, als ber Haß gegen Pisa, die alte Königin des Meeres, bie Florenz in jahrhundertelangem Ringen zu seiner Stlavin herabgezwungen hatte. Jene wechselvollen Kampfe erschienen ben Enkeln im Lichte eines heroischen Zeitalters; die Erinnerungen daran konnten in Florenz nicht erlöschen, und sie gewannen vollends neue Lebendigkeit, seit die unglückliche Ghibellinenstadt in den Wirren bei der Vertreibung bes Piero de' Medici und beim Herannahen Karls VIII. von Frankreich (1494) bas unerträgliche Joch abgeschüttelt hatte und wieder gegen Florenz in Wassen stand. Und nicht ein beliebiges Scharmutel aus jenen Kriegen mit den Pisanern war es, was Michelangelo für seine Darstellung herausgriff, sondern eine entscheidende Schlacht, und zwar eine solche, in welcher neben den damals gemeiniglich verwendeten Söldnerhausen vornehmlich die Jugend von Florenz selbst sich hervorthat, dermaßen, daß der Jahrestag des Sieges fortan als ein öffentliches Fest in der Stadt gefeiert wurde.

Da nun diese Schlacht burch den Karton Michelangelo's eine weit über die Lokal= geschichte von Florenz hinausreichende Berherrlichung erfahren hat, verdient sie es wohl

<sup>1)</sup> Gane, Carteggio II, 92.

auch einmal in der Kunstliteratur als ein historisches Factum constatirt und bei ihrem Namen genannt zu werden. Des ist die Schlacht bei Cascina, geschlagen am 28. Juli 1364. Das Jahr zuvor an demselben Tage hatten die Pisaner den Florentinern einen schmählichen Schimpf augethan. Im Vertrauen auf die gesürchtete "weiße Schaar", jene englischen Söldner, die sie in ihren Diensten hatten, waren sie über Pistoia und Campi herangezogen und hatten in Peretola ihr Lager aufgeschlagen. Bon dort kamen sie in Neih und Glied dis nach Ponte a Nifredi, so zu sagen unter die Mauern von Florenz, daß sie die Sturmglocken hörten, die drinnen die Bürger zu den Wassen riesen. Hießen minzen prägen und erhenkten zum Hohne drei Esel, deren jedem sie den Namen eines angesehenen Bürgers an den Hals geheftet hatten. Darauf zogen sie sengend und brennend wieder fort.

Damals war noch Albrecht "ber Deutsche" Führer ber "weißen Schaar" gewesen. Ihm folgte im Januar 1364 ber Engländer Banni Aguto, d. i. John Hawkwood im Commando, jener gefürchtete Kriegsmeister, der nachmals als Condottiere der Florentiner starb und von diesen ein Neiterstandvild votirt erhielt. Dies ward freilich niemals in Wirklichkeit ausgeführt, sondern so zu sagen blos in essigie auf dem rascheren und wohlseileren Wege eines Wandgemäldes über seinem Grabe, wie es heute noch, in Grünerde von der Hand des Paolo Uccello gemalt, im Dome von Florenz zu sehen ist. Schon der Name des englischen Söldnerhäuptlings verbreitete Schrecken, und seltsame Sagen knüpsten sich bereits an denselben. Es hieß, seine Mutter habe ihm in der Stude nicht das Leben geben können; sie habe sich daher kreißend in den Wald hinaus tragen lassen, wo er denn sogleich zur Welt kam; und daher keinen Name: Hawkwood, Falcone di bosco ober Waldsalfe.

Uneingebenk nun eines solchen Feinbes schlug Herr Galeotto Malatesta, ber Heerschiper der Florentiner, am Morgen des 28. Juli 1364 sorglos dei dem Flecken Cascina sein Lager auf, gute sechs Meilen oberhald Pisa am Arno. Er hatte 4000 Reiter, theils deutsche Söldner, theils Bundesgenossen, theils Florentiner, die für's Vaterland freiwillig in's Feld gezogen waren, dazu an 11,000 Fußgänger. Es war ein Sonntag, und es herrschte eine so maßlose Hise, daß die Leute im Heere der Florentiner alle die Wassen abgelegt hatten und theils im Arno badeten, theils Mittagsruhe hielten, theils auf andere Weise Ersrischung suchten; ja der Heersührer selbst hatte sich, vom dreitägigen Fieder geplagt, gar zu Bett gelegt ohne Rücksicht auf die Nähe des "verschlagenen alten Fuchses" Giovanni Aguto.

Dieser hatte sich ben günstigen Augenblick nicht entgehen lassen. Seine Engländer brannten vor Begier, die 400 Florentiner zu fangen, die der Wassen ganz unkundig im Felde lagen und deren jeder seine 1000 bis 2000 Gulden Lösegeld werth war. Aguto stellte denn seine abgehärteten Landsleute in's erste Tressen und ließ Alles absihen und zu Fuß marschiren, um sich so mit weniger Geräusch und Staub dem Lager der Florentiner zu nähern. Diese waren verloren, wenn nicht Herr Manno Donati doch noch rechtzeitig die Gesahr ihrer Lage erkannt und vom Feldherrn die Erlaubniß begehrt hätte, für alle Fälle das Nöthigste vorzusehen. Doch auch so wurden sie erst durch das surchtbare Kampsgeschrei der Feinde überrascht. Da griffen die Bursche, welche am Walle zur

<sup>1)</sup> Ich folge vornehmlich Filippo Billani, bem Fortsetzer seines Baters Matteo und seines Cheims Giovanni in deren Geschichte von Florenz bei Muratori, Rerum italicarum Scriptores XIV, Col. 760 ff.

a matatachia

Bache aufgestellt waren, frisch und unerschrocken zu den Wassen und wichen keine Spanne breit, dis Niccieri Grimaldi mit seinen genuesischen Schützen, Manno Donati mit seiner Brigade und Graf Heinrich von Montsort mit seinen deutschen Neitern Zeit fanden auszussallen und die Angreiser in der Flanke zu fassen. Sie durchbrachen nun die Schlachtsordnung der Pisaner und drangen dis zu deren Proviantkarren vor.

Hawkwood aber und die übrigen Führer der Engländer kehrten, als sie das Mißlingen des Handstreiches bemerkten, nach San Savino zu ihren Pferden zurück und ließen die ungesibten Pisaner in der Klemme. Da ward deren Flucht allgemein, und so schwer war die ihnen beigebrachte Niederlage, daß erfahrene Männer dem Malatesta riethen, das gute Glück zu verfolgen, das ihm die Einnahme von Pisa selbst verhieß. Er aber ließ sich vornehmlich aus Furcht vor den Engländern nicht auf das Wagestück ein und des gnügte sich mit den vielen Todten und den nahezu 2000 Sefangenen, welche die Pisaner auf dem Schlachtselde zurückgelassen hatten. Von den letzteren wurden alle Fremden freigelassen und nur die Pisaner als gute Prise zurückbehalten und in Florenz im Triumphe ausgesührt, die Vornehmen und Edlen zu Pferde, die Gesangenen aus dem Volke auf 41 Karren. Alle Glocken läuteten, und die Musikbanden der Commune und der mächtisgen Parte Guelsa zogen vorauf.

Der Tag aber, an welchem bieser unverhoffte allgemeine Sieg ersochten wurde, war der des heiligen Papstes und Märtyrers Victor. Die Parte Guelsa beschloß daher, seinen Tag zum ewigen Gedächtnisse zu seiern und erkor den Heiligen zu einem Schutzpatrone der Guelsen gleich Sanct Barnabas. Sie errichteten ihm zu Ehren eine Kapelle in der alten Kathedrale Santa Neparata, die an der Stelle des noch im Bau begriffenen Domes Santa Maria del Fiore stand, und begingen alljährlich sein Fest mit großen Opfergaben, Pserderennen und allgemeiner Volksbelustigung. Auch der Frieden, welchen Pisa bald darauf mit den Florentinern schloß, war zweiselsohne eine Folge ihres Sieges.

Diese Schlacht bei Cascina war es, welche Michelangelo zum Gegenstande seines bestühmten Kartons wählte, oder richtiger gesagt eine Episode aus dieser Schlacht, welche ganz besonders geeignet war, seine Meisterschaft in der Darstellung des bewegten nackten Männerleibes zu zeigen. Auch in dem Gegenstücke Lionardo's, der Schlacht bei Anghiari, scheint ein besonderer Zwischenfall im Vordergrunde der Darstellung gestanden zu haben; und zwar der Kampf um die Standarte, sene wüthende Neitergruppe, die uns nur aus einer Zeichnung in der Casa Nucellai und aus deren freier Nachbildung von Nubens im Louvre bekannt ist. Michelangelo ersaste aus dem Verlause der Schlacht bei Cascina den Mosment des Uebersalles, wie er von Vasari recht anschaulich geschildert wird:

"Er bebeckte ben Karton mit nackten Männern, welche ber Hitze wegen im Arnoflusse babeten, als eben ber Schlachtruf im Lager erscholl und anzeigte, daß sie von den Feinden angegriffen würden. Und während nun die Soldaten aus dem Wasser sprangen, um sich anzukleiden, sah man von der göttlichen Hand Michelangelo's gebildet: den Einen seine Küstung beschleunigen, um den Gefährten zu Hilfe zu eilen, den Anderen sich den Harnisch anschnallen, Viele nach anderen Wassen greisen und Unzählige zu Pferde streitend den Kamps ausnehmen. Da war unter den anderen Gestalten ein Alter, der, um sich Schatten zu machen, sein Haupt mit einem Epheukranze bedeckt hatte und auf der Erde saß, um sich die Strümpse anzuziehen; weil er aber die Beine vom Wasser naß hatte, konnte er nicht hinein; da er nun den Tumult und das Geschrei der Soldaten und die Trommelwirdel hörte, sputete er sich und zerrte mit Gewalt an dem einen Strumpse; und indem wirdel hörte, sputete er sich und zerrte mit Gewalt an dem einen Strumpse; und indem

man alle Musteln und Sehnen seines Körpers spielen sah, zeigte er auch noch durch eine Berzerrung seines Mundes deutlich, wie sehr er litt und wie er sich dis in die Fußspitzen anstrengte. Da waren noch Trommler und Männer, die mit zusammengerafften Kleidern nacht dem Handgemenge zueilten, und man sah seltsame Stellungen, den Einen aufrecht, den Anderen knieend oder vorgebeugt oder unschlüssig daliegend oder in der Lust hängend in den schwierigsten Verkürzungen."

Basari fügt noch hinzu, daß die Gruppen in verschiedener Art gezeichnet, theils mit Rohle umrissen und schraffirt, theils gewischt und weiß gehöht waren. Er selbst hat zwar ben Karton nicht mehr gesehen, und das ift auch bei seiner Beschreibung wohl in Betracht zu ziehen; er vernahm aber noch bas Entzücken der Augenzeugen, welche in diesem Werke Michelangelo's das Höchste erblickten, was die Kunft geleistet hätte und was auch in der Rufunft weder von ihm noch von einem anderen Genius erreicht werden konnte. Und Bajari zweifelte nicht an diesem Urtheile. Was er nur noch von den Fresken Masaccio's in der Brancaccifapelle berichten konnte, das wiederholte sich vor dem Karton Michelangelo's. Mehrere Jahre hindurch machte alles, was damals in Florenz nach der höheren Weihe der Runft strebte, vor demfelben seine Studien. Bajari nennt zunächst Baftiano da San Gallo, genannt Aristotele, ber auch eine verkleinerte Ropie ber ganzen Romposition bes Kartons besaß und barnach im Jahre 1542 auf Basari's Zureden ein Bild im Gelldunkel malte, das an den König Franz von Frankreich verkauft wurde. berühmter Namen, welche Bafari hier noch folgen läßt, ift der Nächste Ribolfo Ghirlandaio. Un britter Stelle ift bann Raffael Santi von Urbino genannt, beffen Name aber in ber ersten Ausgabe Bafari's fehlt und erft in der zweiten hier eingeschaltet ift.



.





#### 2lus der Campagna von Rom.

Mir Mhhifbunaen



or Borta S. Geboßiano, bl. Sia Appia entlang, erricht man in nenigen Brituten das Ritchlein Domine quo vadis, jenen Ort, son dem die Legende is schon ergählt, daß Ghessiach dem dem Mattrectud Richendem Bettus begegatet ist und auf dessen Grage, "Domine quo vasis" gentmoettet habe "Venis Komam letzem ersteißer," moartil gettus hartidgefethet sie

Aury finter biefem Richelin führt linds ein gelbung swissen bohen Gartemmaren and bem Balle Coffinetalle, einem ber wenigen bebauten fleden ber dem Campagna. An eingang in beies Zoal liegt eine Wühlt, daneben ein altes gerüllensch, doch in feinen Sichen hochmitterschautel Terminder Kuntt. Es fährte umd hiptt auch noch hoch bei kan kann "Campale des Deus reicheun", wiel Dammlad einfü feitz gründgefetzt fein ist, menngleich es seinliche, das der Sau das Gradmal eines reichen römischen Veitratmeren für

Geine Erbauung gehört mög einer reineren Goode min Westgleich mit bem in ber Albe befindlichen Zemeil bes Bacchus, ber aus jolter Knilersteit fein foll.— Gi ffi ein zierlicher Wachfindbau forimlicher Ordman, Wei ber erfien Betrachtung in's Auge fallend the Westernehung von pwiertelie Steinen, rochen mog alben, um bauer [6,



bes feinmetliche frentliese Zheitle ausst erdhem Seinem annauert inn, mätgerad bie gelben much is flächen undsällern. Beschnecht schan ihn be Sentlindung im zeich außischen Reichlich inn umb Saupstgefinns. Diese beablichtigte umb bewußte Bertheilung ber Jarrben spricht inn umb Saupstgefinns. Diese beablichtigte umb bewußte Bertheilung ber Jarrben spricht inn den Beleg gegen bie allgemeine Anflich, bach mitte Bossflichindunen mit Stud überzagen zu werben pfligsten.

der Schichtenhöhen vorher im Ganzen modellirt, dann zerschnitten und gebrannt wurden. Daß man nach dem Versetzen den gebrannten Stein erst bearbeitet habe, ist schwer anzusnehmen, da der Ziegel wohl nicht so lange der Witterung Stand gehalten hätte. Ein gleiches Versahren beobachtete man gewiß auch den verzierten Gliedern gegenüber, die, wie z. B. die Sierstäbe, aus 2—3 Schichten bestehen. Um den Bau herum läuft unter den Fenstern ein in Platten gebrannter Mäander, der von einem verzierten Glieden umsrahmt wird.

Was ben Grundrif anbelangt, so war bas obere Geschoß offenbar zum Gottesbienst bestimmt, bas untere zum Beisegen ber Urnen. Der obere Grundriß zeigt einen geschlossenen Raum, bem eine Borhalle vorgelegt war. Der Innenraum ist mit einer Tonne mit großen Stichkappen überwölbt, welche noch Spuren von Stud- und farbigen Ornamenten zeigen. Sein Licht erhalt er aus fleinen, hochangelegten Fenstern. Die Cäulen ber Borhalle, refp. bie achtedigen, gemauerten Pfeiler ber Borhalle find verschwunden. Für Säulen könnte man eine ähnliche, bestehende Anwendung berselben bei bem oben erwähnten Tempel bes Bachus auführen; für achtedige Pfeiler sprechen bie an der Gubseite, wo einft eine Sauptstraße vorbeiführte, an Stelle der mittleren zwei Bilafter eingesetten halben achtedigen Bfeiler. Daß bie Vorhalle eriftirte, zeigt außer ben Untermauern die Anlage ber Anten auf der Nordseite (f. ben Grundrig). Das untere Beschoß, von ber Subseite zugänglich, niedrig, früher mit einem Rreuzgewölbe geschlossen, hat die Nischenanlage für die Aschenkrüge und steht in Verbindung mit bem unter ber Borhalle befindlichen gewölbten Raum, der wohl benielben Zweden diente. Der fleine Bau, beffen Erhaltung mahricheinlich nur bem Materiale zu banken ift, ba bieses die Raubgier und baber die Berstörung nicht reiste, hat durch die Jahrhunderte freilich fehr gelitten; boch ift noch fo viel erhalten, um uns nach Aufnahme des Borhandenen die frühere Geftalt veranschaulichen zu können. Er ift eines der schönften Beispiele römischen Bacfteinbaues und zeigt uns, mit welch' feinem Gefühl felbst ein so sproces Material zu flafischen Formen verwendet wurde.

hermann Stiller.



Anficht bes Grabmals.

### Briefe von Bonaventura Genelli und Karl Rahl.

Mitgetheilt von Dr. Lionel von Donop. \*)

(Fortsehung.)

36. Rahl an Genelli.

Dibenburg, 20. Mars 1861.

Lieber verehrter Freund!

Endlich bin ich hier angelangt und habe meine Mission begonnen. Ich glaubte zwar meine Aufgabe hier schnell beendet, und hoffte Sie schon in nächster Zeit begrüßen zu können, allein da wurde mir der Auftrag hier den Großherzog zu malen und Seine Gemalin, und so habe ich wenigstens Arbeit auf 4—6 Wochen zu thun, und dann zu Ihnen. Sie glauben nicht wie sehr ich mich freue und mich sehne Sie wieder zu sehen. Ihr schönes Wert — ich besitze es in Contour von Schütz gepaust — wie herrlich muß es sich in Farben darstellen, nur muß ich mich in Geduld fassen, die (ich) die Stunde erlebe; aber sie wird mich entschädigen für die Ungeduld des Wartens.

In diesem Augenblide geht mir das Arbeiten wieder ein mahl recht schlecht von Statten, mein Kopf ist schwindlich und meine Augen trübe mit Blut überlaufen, ich muß alle Willenstraft anwenden um klar zu benten und mit Erfolg zu arbeiten. Dieser Zustand ist ganz heillos, wer weiß wie das enden soll, doch mir fällt daben immer Macbeth's Ausdruck ein "die Stunde rennt auch durch den schlimmsten Tag."

Den Nero habe ich nochmals überarbeitet und hoffe ihn sehr verbeffert zu haben. Nun das Alles auf Wiedersehen. Bitte mich bestens Ihrer verehrtesten Familie zu empsehlen. Mit Hochachtung und Berehrung

Ihr

aufrichtiger Freund C. Rahl.

37. Rahl an Genelli.

Sochgeehrtefter Freund!

Ihr verehrtes Schreiben hat mir wirklich die größte Freude gemacht und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Beurtheilung, ich sürchte nur Sie waren noch immer viel zu nachsichtig. Was den Prometheus anbelangt so habe ich immer das Gefühl der Unbefriedigung gehabt und habe mich bereits angestrengt es besser zu machen, auch mit Paulus will ich mich nochmals versuchen. Sie haben meinen Muth gestärlt, und mein Selbstvertrauen gehoben, ich werde nun mit doppelter Energie an weitere Aussührung gehen. Die Photographien verehrtester Freund bitte ich sa zu behalten und damit zu machen was Ihnen gutdünkt. Es kann mir nur Ehre bringen wenn Sie selbe für geeignet halten zur Ausstellung, was mir mehr Freude macht als Geld und Bensall der halben Welt machen würde. Was mein Kommen anbelangt so können Sie versichert sehn daß wenn es von mir abhinge ich schon auf dem Wege wäre, allein ich muß erst noch warten ob Sina wünscht daß ich mit Ihm nach Oldenburg reise oder ob ich selbe allein vornehmen kann. Sodald ich hierüber im Klaren bin, werde ich Sie sogleich benachrichtigen, wenn ich so glücklich seyn soll Sie zu sehen.

Ich habe mit aller Anstrengung die sammtlichen Zeichnungen zum Arsenal noch einmahl ganz verändert gemacht, sobald ich sie wieder habe werde ich sie entweder mitbringen oder senden. Ich habe mich redlich damit abgequalt, nun über die angebornen Gaben kann kein Mensch hinaus, hier ist die unüberschreitbare Grenze eines jeden. Wenn aber etwas möglich war, um einem Menschen eine höhere Anschauung, und einen klaren Begriff über Größe Einsachheit Wurde und Bedeutsamkeit der Darstellung zu geben, so kann ich sagen, daß ich in Ihnen den besten gewaltigsten Lehrer sand, den ich mir wünschen konnte und das sühle ich, daß ich nach meinen Kräften auch von Ihrer Schule Gebrauch gemacht und gelernt habe. Haben Sie Dank sür Ihre freundliche Theilnahme und rechnen Sie mich stets unter Ihre aufrichtigsten Verehrer und Freunde. Mit größter Hochachtung

Ihr

aufrichtiger Freund

Bien, ben 17. July 1861.

3ch habe jest meinen Engel auf dem Grabe Christi sitzend nach der Auferstehung für eine Fried: hofstapelle in Fresto gemalt.

Rachftens betomen Sie 2 Rupferftiche 1 nach Rubens 2 Mofes nach mir.

<sup>\*)</sup> Bergi. Jahrg. XII, S. 220.

38. Rabl an Genelli.

Berehrtefter Freund!

Endlich bin ich wieder in Wien angelangt nachdem ich 3 Wochen in Paris zugebracht hatte. Ich freue mich noch immer der schönen Erinnerungen welche mir unser lettes Zusammenseyn zurückließ, wenn ich nur so glücklich wäre recht oft ben Ihnen senn zu können. Ihr ganzes Wesen und Thun ift so mein Ideal von Künstlerthum, man kann von Ihnen sagen was Goethe von Schiller sagte:

und was uns Alle bandigt bas Gemeine Lag hinter Ihm im wesenlosen Scheine.

Wie gern möchte ich Ihre Selbstbiographie besithen, von Ihnen so herrlich bargestellt, ich werde sie nie vergessen. Sind Sie mit Ihrem schönen Bilde recht vorgeruckt? Ich habe unterbessen mich erfreut in Coln an Ihrer herrlichen Lyfurgodschlacht.

Sonst habe ich wenig gesehen was mich freute; in Paris 4000 Dehlgemalbe und gewiß 200 Statuen, aber welcher Art! wenn man sehr gutmuthig ift so kann man auf 1000 Stud 10 Gedanken rechnen, oft sehr gut gemacht aber leer.

In Coln nur Landschaften und Genre, sehr wenig historisches. Das Griechenthum völlig verschwunden, ich kann eine Kunstwelt aus der alle Ideale verscheucht sind nicht begreifen. Wie kann man arbeiten ohne solche? Was mich am Meisten interessirt waren die Kartons und Zeichnungen.

Run bin ich wieder hier und arbeite an meinem Friese weiter, muß aber leiber bald wieder Portrait malen mas so mitten hinein sehr störend wirkt.

Was ist mit meinem Arsenal geschehen, ich bitte, wenn sich irgend ein Urtheil findet, welches zum Fortschritt mir helsen könnte nicht zu verschweigen. Was macht Camillo, er hat mir sehr gesallen und die Portraits von Mutter und Schwester') nebst seinen Zeichnungen beweisen daß er zum Künstler geboren ist. Ich wollte er käme einmahl her nach Wien, sich ein wenig die Welt anzusehen, er würde mir ein großes Vergnügen damit machen. Ich bitte Ihn vielmahls zu grüßen auch Ihre liebe Fr. Tochter, diese wahre Göttin der Jugend mit ihrem anmuthigen und schonen Wesen. Wenn man so glücklich ist wie Sie in Frau und kindern und wenn man so oft man will mit Jupiter sprechen kann, so erträgt sich auch vieles Andere ungerechte im Leben doch besser.

Laffen Sie mich recht balb von Ihnen etwas horen, es ift mir immer ein Teft.

Ich bitte Sie nun zu Ende allen ben herren für die freundliche Aufnahme zu danken und nicht gang zu vergeffen

Ihren

Sie stets hochverehrenden Freund C. Rahl.

Wien 23 July 1861.

39. Genelli an Rahl.

Mein fehr verehrter Freund.

Weimar b 28ten Juli 1861.

So große Freude mir Ihr lettes Schreiben gewährte so betrübte es mich bennoch weil mir durch basselbe die Gewißheit ward, daß Sie von Paris aus einen andern Weg als über Weimar nach Wien hin nahmen — Bei Ihrer Anwesenheit allhier gaben Sie uns die Hoffnung Sie nochmals womöglich auf längere Zeit als Ihr flüchtiger Besuch es war bei uns zu sehen. Bald nach Ihrer Albreise von hier kam Gabrielle, der es sehr leid that Sie nicht mehr angetroffen zu haben auch Sie machte uns nur einen flüchtigen Besuch, denn sie mußte nach Breslau eilen wo sie jeht gastirt, Lätitia hat sie dahin begleitet.

Daß Ihrem mannlichen Geist meine Selbstbiographie gefallen hat, wie auch, baß die in Coln ausgestellte Lycurgos: Schlacht Ihnen nach so manchem Jahre noch gefallen konnte, ist mir wohlthuend und tröstlich; mögen denn immerhin hiesige Künstler meinen, des Cornelius u. s. w., mithin auch Ihre Kunstleistungen als durch dieser Gesellen Leistungen überwunden erklären als Dinge die auf die Todtenkammer gehören Diese Unwissenden die zugleich nichts können als todtgeborne Bälge hervorbringen (ich meine in der Kunst) führen eine Sprache als wenn Ajag ihr Narr wäre! Dem himmel sei es gedankt ich habe mich von Jugend an durch solch' Geschwäh nie verblüffen lassen, geschweige denn jeht, nachdem ich so manche lächerliche Mode in der Kunst verschwinden sah.

Preller2), wie alle denen ich die Photographien nach Ihren Arfenal-Zeichnungen zeigte, sprachen sich über diese Compositionen mit der Wärme aus welche sie verdienen — und ich bin stolz darauf einen Freund zu haben der so etwas zu schaffen vermag.

Aber nun bitte ich mir zu sagen ob ich diese Photographien Ihnen alsbald überschiden soll (ba Sie vielleicht nur dies Exemplar besigen) oder ob ich sie noch länger behalten kann um sie an Kunfts verständige zu zeigen die leider sich hier vertenfelt felten einfinden.

<sup>1)</sup> Portraits von Karoline u. Lätitia Genelli. Kreidezeichnungen im Besit der Letteren, verw. Marschall.

<sup>2)</sup> Fr. Preller, geb. 1504 in Gifenach, ber geniale Meifter ber Oduffeelandschaften in Weimar. Br. 46. 67. 77.

Ihren Rath habe ich befolgt und den Bachuszug 1) der sich auf meinem Vilde besindet, auf blauen Grund gemalt — die 36 Figuren grau in grau, welche sich gar gut zu den übrigen farbigen Compositionen mi diesem Vilde ausnehmen. Wäre es doch möglich, daß mir öfter Ihr Rath bei dieser schwierigen Arbeit zu theil wurde!

Alfo 4000 Dehlgemalbe und 200 Statuen haben Sie in Baris ausgestellt gesehen, - Belch' eine

Arbeit fur ben Beschauer maren nur 1000 bavon bes Anschauens wehrt gewesen.

Meine Frau und mein Camill' (die Göttin der Jugend wie Sie meine Tochter nennen ist in Breilau) erwiedern Ihre Freundlichkeiten gegen sie auf das Herzlichste. Wohl ware es für Camill' gut mem er einmal Wien mit seinen Galerien und Ihr Studio sahe — Doch bedenken Sie, daß Camill' riel Geld haben mußte um in dieser theuern Stadt sich aufhalten zu können ware es auch nur auf 14 Tage.

Bitte Schreiben Sie bald wieber

Ihrem

getreuen B: Genelli.

### 40. Genelli an Rahl.

Weimar b 28 September 1861.

Schon wollte ich an Sie verehrtester Freund die Frage stellen ob Sie ertrantt, ob übertrieben sleis sig, ober ob Sie mir gar etwas übel genommen hätten — denn so lange lange währte Ihr Berstummen, daß ich auf derlei Bermuthungen gerieth — als mich Ihr Schreiben von diesen Gedansen befreite und nur den ungemeinen Fleiß in dem ich Sie wähnte bestätigte — in der That Sie schaffen wie die alten künstler Italiens, von deren Fleiß man heut zu Tag wenig Begriff mehr hat, und von dem ich wohl etwas zu besitzen wünschte — doch was würde es mir helsen wäre ich auch noch so fleißig, sobald die Sachen keine Bestimmung haben!

Auch ich habe mich einft mit der Befreiung ber Andromeda befaßt, und möchte nun wohl wissen wilche Seite Sie diesem schonen Borwurf abgewonnen haben. Meine Composition2) bin ich durchaus

nicht neugierig wieder zu sehen, fals sie noch existirt.

Daß Sie der Frescomalerei dadurch, daß Sie den alten Frescomalereien näher gekommen sind als ihr jeht lebenden Frescanten gethan haben — so vielen Gusto abgewonnen haben freut mich gar icht, denn bis jeht hat die neuere Frescomalerei mir nie genügt, gegentheils nur Schauber erregt — Bögte wohl manchmal zuschauen können wie Sie dabei operiren.

Meinen schönften Dank für Ihr reiches Geschenk welches Sie mir mit ben Photographien nach Ihren Arsenalzeichnungen machten — Es wird mir stets die größte Freude gemahren diese Blätter wie

bis jest geschah, kunftsinnigen Menschen zu zeigen und zu spiegiren.

Auch Dank für Ihr Portrait in ganzer sehr gelungener Figur — nur schabe, daß es auf einer Sistenkarte ist die nicht wohl erlaubt, daß die Figur größer sein durfte — und schad', daß Bart und Kopshaar allzu weiß gerathen sind was zum Gesicht fremd steht — aber es bleibt dennoch ein mir und den Reinen sehr liebes Geschent!

hier geht ein Gerede, daß hebbel nach Weimar Abersiebeln werde — ich wollt' es ware mahr! Bitte grußen Sie ihn von mir und empsehlen Sie mich seiner Gemalin.

Db Camillo die Freude haben wird Sie in Wien zu besuchen daran zweifle ich, ba er fich biefer Tage stellen muß um auf einige Jahre Soldat zu sein, fals er fich nicht freilost!

Biele viele Gruße von Frau und Rinder!

Ihr

aufrichtiger Freund

Genelli.

to the late of the

### 41. Genelli an Rahl.

Mein fehr verehrter Freund Rahl!

Da Sie keiner Erwähnung meines Briefes vom 25ten Gept: machen, so werden fich wohl unsere Briefe gekreuzt baben.

Sie verlangen baldige Antwort auf die mir in Ihrem Schreiben gemachte Frage — ob ich dem Sunsche des Fürsten Ipsplanti demselben ein Aquarellbild) darstellend die Schule des Plato zu machen, machtommen wolle. Jedenfals werde ich mir Mühe geben diesem Gegenstande eine malerische Seite abzweinnen von der ich die jeht noch keinen klaren Vegriff habe. Leider kann ich nicht sobald an diese Arbeit gehen da ich an einem Bilde für Schack sehr fleisig malen muß, und ich durchaus nicht die Gabe babe an mehreren Vildern zugleich zu arbeiten. Sollte nicht ein die kriegerische Jugend begeisternder Tyrthäus ein noch günstigerer Vorwurf zu einem Bilde sein?

<sup>1)</sup> Bacchuszug. Predelle unter dem Delgemalbe "Hercules Musagetes und Omphale." Br. 1. Ann. 1. 29. Ann. 1.

<sup>2)</sup> Perseus befreit Andromeda. Federstige im Besit von Lactitia Marshall, geb. Genelli, in Weismar. 1861.

<sup>3)</sup> Die durch Rahl begünftigten Berhandlungen mit dem Fürsten Ipsilanti bleiben ersolglos. Br. 42-48.

Ich glaube bas Format und die Größe der Zeichnung bürften genau das der Sapho sein. Haben Sie wehrter Freund nun die Güte mir wissen zu lassen ob es dem Fürsten Ernst ist, daß ich mich sorbald ich Zeit habe, an diese mir erfreuliche Ausgabe mache. Ein schöner Gegenstand ware auch eine hipatia, doch würde die nothwendig schlecht werden, wenn man die Ihre nicht bestehlen eigentlich copiren will.

Run leben Sie wohl verehrtefter Freund ben ich lieber fprache als ichreibe!

Ihr

B: Genelli.

Weimar b 4ten October 1861.

42. Rahl an Genelli.

Sochgeehrtefter Freund!

Einige Augenblide nachdem ich Ihnen mein lettes Schreiben sandte empfing ich auch Ihr Schreiben, und es ist etwas sehr charakteristisches daß diese großartige Verachtung des "Ajas" wie Sie sich so herrlich ausdrückten auch hier Gang und Gebe ist, ja daß ben einer Versamlung man gegen meine Forderung bennahe einstimmig protestirte als ich verlangte daß wer Anspruch machen wolle zu einem Urtheile über andere doch erst beweisen solle durch die That ob er denn auch selbst etwas kann und auf sein Werk hinweisen musse. Man fand diese Forderung enorm arrogant.

Ich habe nun die Freude Ihnen in Betreff der Bestellung des Fürsten Ipsplanti mitzutheilen, daß er Ihnen die Wahl vollkommen fren läßt, mit der Bedingung daß es antik und daß auch Weibliche Gestalten darauf vorkämen. Ich ditte Sie also wenn es Ihnen gelegen ist die Sache vorzunehmen, sich wie Sie wollen damit zu beschäftigen, an eine bestimmte Zeit sind Sie nicht gebunden. Wie steht es denn mit Ihrem schonen Bilde, ist (es) schon recht vorgerück? Wie herrlich wäre es wenn ich in Dresden statt Wien senn könnte, da wollte ich Ihnen oft auf dem Halse sizen. Da könnten wir wirklich in der Kunst schwelgen. Ich bin nun wieder benm Portraitmalen angelangt und kann mich nur schwer dasür erwärmen. Wenn man eine Zeit lang so glücklich war in andern Regionen zu schwärmen so kommt es einem zuletzt doch recht langweilig und verdrießlich vor all die Borten und Ausschläge zu kontersenen. Was macht denn Ihr Camillo, hat er sich fren gemacht? er thäte mir leid wenn er in seinem schonen Streben so unterbrochen würde.

Ich freue mich im Boraus auf Ihre Schöpfung und bitte Sie verehrtester Freund ja recht bald wieder einiges von Ihrem Thun mitzutheilen. Wie sehr würde es mich freuen Ihr Bild wenn es fertig seyn wird hier ausgestellt sehen zu können. Indem ich mich all den Ihren bestens empsehle bin ich wie immer Ihr

Sie hochverehrender Freund E. Rahl.

Wien 15 October 1861.

43. Rahl an Genelli.

Sochgeehrtefter Freund!

Da ich seit längerer Zeit schon von dem Zweisel gequält bin ob sie meinen letten Brief, welcher die Entscheidung des Fürsten Jysilantis enthielt, erhalten haben so ditte ich im Boraus um Entschuldigung wenn ich Sie ditte mir den Gelegenheit in dieser Beziehung einige Worte zulommen zu lassen. Ich suchte ihn damals nach Möglichseit für Ihre Wünsche zu seinmen nahmentlich hatte ich nichts sehwlicher gewünscht als daß er die Hypatia gewählt hätte. Mir scheint daß er Anstoß daran nahm als griechischer Katholik ben seinen Landsleuten vielleicht für nicht rechtgläubig zu erscheinen was ben den Griechen als ein schauderhaftes Uebel gilt. Gegen den Tyrtäos sagte er bloß er wünschte auch weibliche Gestalten auf dem für Ihn bestimmten Gemälde angebracht und da ich nicht weiß ob Sie auch solche daben im Sinne hatten, so kann ich nichts darüber sagen als daß es mir sehr leid thäte, wenn Sie etwa daran stoßen sollten, daß er nicht ganz unbedingt es Ihnen selbst überließ was ich Ihm als das einzig richtige empfahl. Ich hosse verehrtester Freund Sie werden deshalb es doch nicht ganz verschmähen, Wien um ein Bild von Ihrer ächten Kunstlerhand zu bereichern, ich freue mich schon sehrauf.

In Berlin hat Baron S. mit dem Herzog . . . . . gesprochen und meine Sachen sehr gerühmt welches dem Baron viele Freude machte und mir sehr vortheilhaft ist weil alle die sich bewußt sind keine tiesen Kenntnisse von der Kunst zu besizen doch immer glauben und sehr froh sind Ihre Wahl gerecktserigt zu sinden, da nun der Herzog nur durch Ihre freundschaftliche Bermittlung und auf Ihre gewichtige Stimme hin diese günstige Meinung über mich erhielt so war ich doppelt ersreut daran. Wie steht es denn mit Ihrem lieben Camillo, mußte er richtig Soldat werden? Wenn nicht, so hosse ich Ihn doch noch einmahl in Wien zu sehen, es würde mich recht freuen. Bielleicht könnte sich sogar einmahl Gelegenheit geben, wo wenn er Lust hätte ein Vischen Frestomalen könnte, schaden könnte es Ihm aus Seiner Lausbahn, die Ihn doch mit Macht auf dieses Feld sühren wird, kaum. Wie weit sind Sie mit Ihrem schale wie der Farnesina mit kolossalen Figuren sehen, so schon es auch in dieser Eröße ist. Sind Sie schon recht weit damit voraus, ich hosse vielleicht im Frühling sehen zu können, es muß einen herrlichen Eindrud hervorbringen. Ich hätte

Ihnen auch wieder Bieles zu zeigen und mir Ihre Belehrung zu erbitten, wenn ich nur alle Monathe einen Tag bei Ihnen zubringen könnte.

Indem ich bald wieder ein Lebenszeichen von Ihnen hoffe und Sie bitte Ihrer verehrten Frau nebst Sebe und Melpomene und Camillo von mir bestens zu begrüßen bin ich in gleicher Berehrung und Freundschaft

Ihr aufrichtiger Freund

Wien ben 16 November 1861. 44. Genelli an Rahl.

C. Rahl.

Weimar b 20ten Nov: 1861.

hochgeehrter Freund!

Ihren vorletten Brief erhielt ich, versaumte aber durch Schuld großen Fleißes ihn alsbald zu bes antworten . . . . Sie mein Freund scheinen zu zweiseln ob ich dem Fürsten Ipstlanti ein Aquarellbild machen werde — jedenfals werde ich mit Freude und Liebe an diese Ausgabe gehen, jedoch nicht cher als dis mein Bild für v: Schad sertig sein wird und bis ich einen günstigen Gegenstand der auch weißliche Figuren enthält gesunden haben werde wenn ich nur wüßte ob er ein historischer (denn die zu einem Bilde unfruchtbare Schule des Plato in welcher nicht wohl Weiber vorkommen, wäre ein solcher) oder ein mythologischer sein darf wie z: B die Besreiung des Prometheus durch Hertules 1) wobei der Chor der Oceaniden angebracht werden müßte.

Da Sie verehrter Rahl ben Gufto bes Gurften jedenfalls besser kennen als ich so bitte ich Sie wir einen Gegenstand vorzuschlagen, sei er nun aus ber griechischen Siftorie ober Mythenwelt.

Große Freude hat mir der Hossinungsschimmer gemacht Sie vielleicht kommenden Frühling hier zu sehen, vielleicht mich auch an Ihren frischen warmempsundenen Compositionen zu erfreuen, nicht aber mich bei benselben "belehrend" zu geberden was sehr ungeschickt und sehr unnöthig wäre!

Reulich erhielt ich ein Schreiben von Brugger worin er sagt "Berbells hat 4 Bilder (die Jahreds zeiten) vollendet und sind wie ich glaube vortrefflich gemalt. Reureuther?) traf auf seiner hin und herreife Rahl in Wien und theilt mit Ihnen das günstige Urtheil über seine Compositionen für das Arsenal, wovon auch der architektonische Theil welchen Hansen aussührte nach Neureuther's Ausspruche höchst driginal und schön sein soll. Es ist doch recht ärgerlich daß die Ausschmückung desselben welche durch das Talent zweier harmonirender Künstler so sein berechnet war in die hande eines andern Malers kam."

Camill' der sich Ihnen empfiehlt, hatte zu unserer Freude nicht nöthig Soldat zu werden. Freilich wire es ihm wenn auch nur für die Zukunft ersprießlich wenn er im Frescomalen etwas durch Meister Rahl profitiren dürste, den ich mir als den alleinigen vorstelle, welcher in dieser schwierigen Malart nicht Fleisch wie Holz malt. — Doch läßt sich um in Fresco Übung zu erlangen dies nicht in wenig zeit erreichen. — auch soll Camillo mir bei einigen Arbeiten, zu welchen ich sonst viel Zeit brauchen würde, behüsslich sein — und Wien, wie sede interessante Stadt, muß man im Sommer sehen! An meinem Vilde nach welchem Sie sich freundlichst erkundigen bin ich bei den kurzen dunkeln Tagen so sleikig wie tuhnlich, merke sedoch, daß ich nicht sobald damit fertig werden kann. Daß aus der Überzseidlung Hebbels nach Weimar nichts wird freut mich für Sie lieber Rahl — für mich aber ist es mir leid!

In der Hoffnung, daß Sie sich ob meines langen Berftummens nicht rächen werden, sondern sobald als Zeit und Laune es Ihnen gestatten mich mit einigen Zeilen erfreuen, lebe ich in Verehrung und Freundschaft als

> Ihr Freund Genelli.

#### 45. Genelli an Rabl.

Weimar b 27ten Januar 1862.

a matatack

Sie mein hochverehrter Freund werden aus den Ihnen übersandten Stiten mindestens ersehen bes ich mich mit dem Gegenstande zu einer Aquarelle für den Fürsten Ipsilanti beschäftigt habe — da ich aber nicht sicher bin ob einer von diesen von mir conzipirten Momenten dem Fürsten gesallen möchte, so wende ich mich mit der Bitte an Sie diese Stiten ihm vorzulegen, oder wenn Sie dies für nicht nöthig erachten sollten lieber selbst einen von den fünf Entwürsen zur Ausstührung zu wählen — oder salls teine in der Disposition was taugen sollte mir dies ohne Umstände zu sagen.

No: I - ftellt bar Hercules, ben von ihm erlegten fatalen Geier bem erfreuten Chor ber Lleaniben vorzeigend welche jum Felfen an welchem Prometheus gefesselt ift vom Meere hinauffliegen -

No: II — Hercules hat bereits den Geier erlegt und den Titan entseffelt, den Befreier preist die Mutter des Prometheus wie auch ein Chor Titanen und Titanenweiber.

No: III - In Ro: III ift die Arbeit der Entfesselung des Prometheus dargestellt.

<sup>1)</sup> Prometheus durch herfules befreit mit den vom Meere heranschwebenden Cleaniden. Ein Aquarell aus ber römischen Beriode Genelli's besitet Dr. G. v. Bunsen iu Berlin.

<sup>2)</sup> G. Reureuther, ber befannte Architeft in Dunchen.

No: IIII — Stellt ben bereits entfesselten Prometheus bar bem Hercules vom Felfen hinabhilft — Titanen preisen und tuffen die Sande und die Bekleidung (Löwenfell) bes Helben.

No: V: Stellt bar ben Berfeus ber ben cotus erlegte — bem ausruhenden Selben bringt ein Chor Athiopier Früchte und Milch zur Starkung, inzwischen Andromeda burch Amor entfesselt wird.

Bielleicht gefällt biefer anmuthigere Gegenftand bem Fürften beffer als die zuvor erwähnten?

haben Sie verehrter Freund aber die Gute mir diese Kripcleien sie mogen sich nun Ihres Beisalls zu erfreuen haben ober nicht, mir wieder zukommen zu laffen ba ich sie boch irgendwie brauchen konnte.

Wie freut es mich, daß Ihr Brief mir nicht alle Hoffnung benimmt Sie wieder hier zu sehen — Wäre mir nur das Glück zu Theil Ihren Rath (ich will bescheiben sein) nur alle Monat einmal vernehmen zu können!

Biele Gruße von ben Meinen an Gie

Ihr

getreuer

B Genelli.

46. Genelli an Rahl.

Weimar b Sten Marg 1862.

Dis jest habe ich mein hochverehrter Freund Ihr Schreiben vom 15ten Febr: noch nicht erhalten und werbe leider es auch wohl nicht mehr erhalten obschon es mich sehr intercisirt hatte Ihr spezielleres Urtheil über meine Versuche zu vernehmen — so viel ersehe ich aus Ihrem Schreiben vom 22ten Febr, daß auch Sie den Entwurf für den besseren halten welchen auch ich wählen würde, ich meine den auf dem Längensormate — Sollte sich der Fürst aber für die Andromeda erklären, sals er überhaubt noch mir eine Vestellung zu machen Lust hat, so würde ich auch diese nicht ungern aussühren; ich könnte mir vorstellen daß sie ihn mehr anspräche als die Übrigen. Aber verehrtester Freund wie sieht es mit Ihrer Reise nach Griechenland aus, haben die dortigen Gährungen auf dieselbe keinen Sinsluß? Ich erlaube mir diese Frage weil es mir gar leid sein sollte sals Ihr Werk dis auf spätere Zeit verschoben werden sollte.

Mein Bild für Schack naht sich seiner Bollenbung. Wäre nur Wien nicht so weit von Deimar so würde ich sagen es verlohne sich schon der Mühe hieher zu kommen um die großen vortresslichen Cartons von Preller zu sehen an denen er jeht arbeitet — aus der Odyssee sind wohl nie bessere gemacht worden; Italien hat wundervoll auf diese Arbeiten mitgewirkt!

Aber woran arbeiten Sie gegenwärtig? Allzulange wird 3hr raftloser Geift es wohl beim Bildnife

malen nicht aushalten.

Schreiben Sie wehrtester Rahl mir doch ob wir annoch hoffen burfen Sie biefen Fruhling hier zu sehen? Sie burften aber bann nicht wieder im Gasthof absteigen sondern burchaus bei uns!

Ihr

stets ergebner Genelli.

47. Genelli an Rahl.

Weimar b Sten April 1862.

Mein lieber mein verehrter Freund!

Auf Ihr Berlangen alsbald einen Preis für die Aquarelle (Perseus und Andromeda) anzugeben, scheint mir jenes Honorar welches mir Baron v Sina für eine von den vier Compositionen welche ich für ihn aussührte nicht unpassend, also 256 Preußische Thaler. Übrigens könnte ich nicht sogleich an diese Arbeit gehen da ich für h v Schack ein Bild alsbald beginnen soll, die Figuren Lebensgroß; der Gegenstand eine Lieblingscomposition von mir, nähmlich die drei dem Abraham seine Nachkommensschaft verheißenden Engel. Just dieser Gegenstand ist mir recht, um den Leuten zu zeigen, daß Nacht heiten nichts karakterisirendes für meine Kunstrichtung sind, obschon ich sie am liebsten darstelle.

Recht leid ist es mir, baß Sie mein Bild, fals Sie nach Weimar tommen sollten, nicht mehr sehen können, ich glaube es wurde Ihnen nicht mißfallen haben — hier hat es großes Aufsehen erregt.

Gott gebe nur, daß die Antwort von Oldenburg so ausfalle, daß wir uns recht bald einmal sehen und sprechen konnen!

Sie wehrter Freund sind also wieder nit vier herrlichen Gegenständen beschäftigt, die wenn sie vollendet sind ich wohl sehen mochte — ich finde nut die Zeit allzu kurt in der diese Bilder sertig sein sollen!

Run abbio! und seien Sie von Allen mas fich Genelli nennt gegrußt!

Abr

aufrichtig ergebner Genelli.

a state of

<sup>1)</sup> Abraham und die drei Engel, welche ihm die Geburt bes Isaat verkunden. Im November 1862 vollendet. Delgemälbe in der Galerie Schad in München. Br. 48. 61.

48. Genelli an Rahl.

Weimar b 19ten Juni 1862.

Bon einer sechstägigen Wanderung durch die prächtigen Waldungen und Felsen Thüringens zurückgekehrt fand ich theuerster Freund Rahl Ihren lieben Arief vor aus dem ich ersah, daß Sie noch immer an congestionen die Sie in melancholische Stimmung versehen leiden; von welchem übel ich Sie besteit glaubte — jedenfals arbeiten Sie zuviel und können sich daher zu wenig Bewegung machen — dies paßt für Ihre kräftige Natur auf die Lange nicht! Daß aus Ihrem Projekte in Oldenburg!) nichts geworden ist, ist mir doppelt leid, einmal, daß eine schöne Arbeit weniger existirt, dann aber, daß mir jede Gelegenheit abgeschnitten ist Sie zu sehen — wie dumm, daß Menschen die sür einander passen getrennt leben müssen, und mit anderen ihnen antipathischen Leuten gleichsam wie zahmes Gethier mit wildem in einem Stalle eingesperrt leben müssen. Sie haben aber doch immer wieder schöne Aufgaben zu lösen wobei Sie die verlohrnen verschmerzen können. Aber wehrter Rahl machen Sie sich doch um des himmelswillen keine ärgerliche Minute darüber sals der Prinz an eine Arbeit von mir nicht denken sollte, erwähnen Sie auch nichts mehr zu ihm über dieselbe, ich könnte sie ihm gegenwärtig doch nicht machen; mir wäre es sogar nicht unlieb vergäße er sie gänzlich.

Auf Ihre theilnehmende Frage wie weit ich mit meinem Bitbe (Abraham und die Engel) bin, kann ich Ihnen leider nur sagen, daß der Contur erft auf der Leinwand steht — den Carton habe ich in neun Tagen gezeichnet, seitdem aber nicht mehr ans Malen gedacht, werde aber dieser Tage mit dem Walen beginnen — Nachdem der Contur auf der Leinwand stand habe ich freilich etliche Compositionen entworfen.

Wenn an meiner Malerei auf bem Bilbe (Hercules u Omphale) etwas Gutes ift, so tragen Sie die Schuld daran, Sie den ich ja so oft malen sah! ich hatte Sie nur in meiner Jugend kennen sollen, durch Sie wurde ich schon für meine Denkweise die rechte Art und Weise gefunden haben — aber was batte dies geholsen, hatte ich nicht auch die rechten Protektoren gesunden — Jeht ist mir der treffliche Schad etwas zu spat erstanden.

Camill' ift feit langerer Zeit frank und hat besthalb wenig an's Malen benten konnen, er wie seine Schwester empfehlen sich Ihnen, bestgleichen meine Frau und ich

Bhr

alter Freund Genelli.

### 49. Rahl an Genelli.

Sochgeehrtefter Freund!

Sie werben mir gewiß gurnen daß ich Ihnen auf Ihr theures Schreiben fo lange nicht antwortete, aber zu Zeiten fällt mich eine Art unwiederstehlicher Abschen vor Dinte und Feder an und ich kann mich von meinen Pinfeln nicht trennen und so erging es mir eben jett. Zuerst also schreibe ich mit wahrer Schaam bag ber gute Jurft noch immer nicht ben richtigen Wegenstand findet und nach seiner Rudfehr aus Paris fich mit Ihnen in Einvernehmen selbst sepen will. Mögen die Götter wissen, was er eigentlich will, ich bin ju bumm bagu. Ihre schonen Entwürfe mit ben herrlichen Gujets, ben iconften die man nur finden tann, fende ich Ihnen biefer Tage mit einigen Photographien gurud von meinen letten Arbeiten. Bor einigen Tagen war ich in München, . . . ein babischer Diplomat hat nehmlich mit Baron Schad gesprochen von mir und meinen Arbeiten, Die er vor Jahren in Rom öfter lah, worauf er etwas von mir zu sehen wunschte, worauf ihm Reureuther meinen Rero und einiges andere zeigte, mas er von mir befaß, worauf er mich aufordern ließ, Ihm diefen Nero zu malen. 3ch batte ichon im Man nach Munchen gewollt, so ging ich felbst bin, ichon um Ihre schönen Werke wieder ju sehen. Wie freute ich mich Ihre benden Bilder so gang nach Genuß sehen zu können und einen Rann zu finden, der gang in Ihnen lebt und fich baran freut. Gie gehören gu ben Perlen bes Jahr: hunderts, es ift aber auch unter allen Freunden achter Runft nur eine Stimme barüber. Sie haben eine schwere Aufgabe in ber Omphale famos geloft, Diese verschiedenen Bilder so gludlich zu einem verimolzen, Ruhe und Stimmung fo harmonifd verschmolzen, ohne die Ginheit zu gefährden, daß ich mich unendlich freute, als ich es fo zusammen vor mir fah. Wie schlimm hatte bas mit ein wenig Bruta: litat und fo genannten verlehrten Effett werden muffen. Geit der Farnefina ift wohl schwerlich fo etwas originelles gemacht worden. Er fagte mir, daß er beabsichtige Ihnen die große Lyfurgosschlacht zu beftellen und daß er womöglich all Ihre schönen und herrlichen Werke gemalt von Ihnen haben wolle. Da fiel mir nur bas Wort Gothe's in Sinn. Was man in ber Jugend fich wünscht, hat man im Alter die Fulle. Ich fagte Ihm er erwerbe fich ein unfterbliches Berdienft durch diese Beftellungen,

1) Das überaus herrliche Projekt Rahl's zur kunstlerischen Ausschmuckung eines Saales im Aufstrage des Großherzogs von Oldenburg scheiterte am Kostenpunkte und der einen Umban bedingenden Bracht des Planes. Der Entwurf des Deckenbildes stellt Benus Anadyomene als Schöpferin der Lebensfreude dar, umgeben von den Grazien und Horen, dann Apollo unter den Hirten, Tanz der Horen, Bachus auf Andros, die Hochzeit von Amor und Psyche. Für den Fries unter der Decke zeichnete Rahl den Triumph Amor's unter den Göttern, Helden und Künstlern. — Br. 52. 53.

Beitschrift fur bitbente Runft. XIII.

a notational

bann ließe (er) Ihr Genie für die Rachwelt wirken. Mögen Sie nur ja recht viele Jahre so fortschaffen, theurer Freund, und allen zur Freude und zum Troft und Ihnen zum Ruhme.

Mir hat Schad auch einen schönen Austrag gegeben, nehmlich meine Cimbernschlacht 1). Ich sagte Ihm, daß Ihre begeisternbe Rahe mich bazu angeseuert hatte und daß ich mich freue ein Werk an Ihrer Seite aufstellen zu können. Wenn es etwas werden sollte, so sind Sie die Seele davon.

In einigen Tagen werben Sie wieder einige Photographien erhalten, auch die Schlacht habe ich ganz umgeandert, wenn die Entwürse sertig sind sende ich Ihnen selbe und freue mich auf Ihr Urtheil. B. ist fleißig, aber sehr arm, er hat mir sehr leid gethan, in der Farbe hat er Fortschritte gemacht, aber in Styl und Zeichnung sehlt Ihm Ihr Einstuß und Ihr Benspiel, um Ihn mit zu reißen. Also leben Sie recht wohl.

Wie werde ich mich freuen, einst Ihren Abraham vollendet ben Schack zu sehen. Ich hatte so eine geheime Absicht Sie zu überraschen von Munchen aus, allein ein über 14 Tage währendes Zahnweh hatte sich gerade in Nünchen zum unausstehlichen gesteigert, so daß ich für nichts weiter mehr Luft und Sumor hatte.

Indessen hoffe ich Sie bald zu sehen, vielleicht wenn alle Zeichnungen zu meinem Fries im Großen sertig sind. Nun leben Sie und Ihre ganze verehrte Familie recht wohl und lassen Sie nur noch recht viele solcher Werte sehen.

Ihr

aufrichtiger Freund

Wien ben 24 July (1862.)

C. Rahl.

Borftehenden Brief verdanken wir der gutigen Mittheilung des herrn Dr. M. Jordan, Dir. b. tgl. Rat.: Galerie in Berlin.

50. Genelli an Rahl.

#### Lieber und verehrier Freund!

Ihren inhaltreichen Brief erhielt ich als ich baran bachte Ihnen zu schreiben weil ich Berlangen trug nach einigen Zeilen von Ihnen, benn bei meinem so ungemein eingeschmolzenen Briefwechsel ist es mir doch sehr erfreulich von werthgeachteten Freunden Briefe zu erhalten und von wem wohl erfreulicher als von Ihnen und von Brugger von dem Sie mir, indem Sie von Ihrem Ausenthalte in München sprechen, nichts sagen — sollten Sie ihn gar nicht gesehen haben oder war er in München nicht ans wesend?

Daß es B. noch immer so mißlich ergeht ist ja sehr traurig und mir traurig, daß ich ihm seine Lage zu verbessern gar nichts beitragen kann — hatte ich einigen Ginfluß . . . . so ließe sich etwas machen, obschon es fraglich ware ob B. in hiesigen Kunstlerkreisen und in dieser kleinen Stadt sich beshaglich fühlen würde.

Daß S v Schack dieser Treffliche an Ihrer Cimbernschlacht so viel Gesallen sand um sie Ihnen zur Ausssührung zu bestellen wundert mich nicht aber erfreut mich sehr, da auch ich stets der Meinung war, daß diese Composition eine Ihrer Schönsten sei an deren Schönheit ich aber auch gar keinen Antheil habe, denn wenn ich mir vielleicht die Freiheit nahm über Bewegungen gewisser hande und Beine zu klügeln, so hatte dies weiter keinen Einfluß auf die Conception dieses Schlachtenbildes — auch haben Sie ja dasselbe total umgearbeitet in welch' neuer Gestalt es zu sehen ich gar neugierig bin. Wie eigen, daß mein Urtheil über Ihre Werke. . . unbeachtet blieb, und nur das Urtheil eines Diplomaten ihn auf dieselben aufmerksam machen konnte.

Mir begreissich obschon krankend ift es, daß ein anhaltendes Zahnweh Sie hindern mußte von München aus nach Weimar zu kommen — Heilger Gott was hätten wir uns gefreut wenn Sie diese Ueberraschung ausgeführt hätten!

Sie meinen "was man in der Jugend sich wünscht habe man im Alter die Fülle" 3: B: ich hatte jeht der Aufträge die Fülle, was helsen die mir da ich nicht jung genug bin viele davon auszusühren. Gelb habe ich mir oft in der Jugend gewünscht, habe aber bis jeht von Gelbesfülle nichts gemerkt.

Daß Ihnen wehrter Rahl meine lette Arbeit bei v Schad gefiel, ift mir auch ihm gegenüber gar erfreulich, benn einem fo competenten Urtheil wie bas Ihre wird er wohl Glauben ichenken, fals in

Die Entwürfe für den Zuschauerraum und den Borhang best neuen Opernhauses in Wien behinderten die Bollendung.

<sup>1)</sup> Br. 1. Anm. 3. — Im April 1865 schrieb Rahl an seinen Auftraggeber: "Eigentlich ware ich schon mit bem Bilbe zu Stande gekommen, hätte nicht das Bestreben mein Bestes zu schaffen, mich auf mehrere zeitraubende Bersuche getrieben. So hatte ich schon vor einem Jahre eine Farbenstizze, jedoch von meiner zweiten nunmehr verworsenen Composition der Cimbernschlacht vollendet. Gegenwärtig bin ich gerade mit dem großen Carton beschäftigt und durfte derselbe in drei Wochen vollständig fertig sein."

ihm noch einige Zweifel über meine Malergabe vorhanden waren. Was wohl Rof zu dieser Arbeit ge- jagt hatte, er ber boch gewiffermaßen Schuld war, baß sie entstand.

In ber hoffnung, baf Gie wieber ichmertirei ichaffen tonnen lebe ich als

Shr

stets ergebener Genelli.

Beimar d 31ten Juli 1862.

51. Genelli an Rahl.

Trefflichfter Freund!

Rufte ich Ihnen nicht anzeigen daß ich die Photographien nach Ihren schönen Compositionen erhalten habe, so wurde ich Sie nicht schon wieder mit einem Schreiben heimsuchen um so weniger weil die Personen welche sich für solche Arbeiten interessiren, und benen ich sie doch gerne gezeigt hatte ehe ich an Sie schreibe, jest in Weimar nicht anwesend sind.

Diefe Compositionen (Jason, Jphigenia, Perseus und Paris)!) zeigen recht eigentlich wie Sie in Ihrer Kunft halt nicht nachlassen, benn sie sind nicht allein paßlich für die Räume und poetisch gedacht, sondern sie zeugen auch von einem cultiwirteren Schönheitssinn und gewissenhafteren Zeichnung als Lettere Ihnen früher eigen war. Man sieht es diesen vier Compositionen an (was auch für die ganz allerliebsten Kindergruppen gilt) daß sie von einem Manne herrühren der viel gemalt hat. Ich wüßte nicht welchem von diesen vier Bildern ich den Borzug geben könnte, denn bald bewundere ich die Reubeit der Aussassisch von gesallen mir die drei übrigen eben so sehr beit der Aussassisch von gesallen Fülle halber. Rehmen Sie verehrter Freund meinen Dank hin für die große Freude welche Sie mir durch diese samosen Werke machten und noch machen werden. — Heil'ger Gett welcher Fleiß welche Kraft stedt doch in Ihnen!

Run Abbio und seien Sie verehrter Rahl von all' ben Meinen wie von mir herzlichst gegrüßt!

3hr

Genelli.

Weimar b 15ten August 1862.

52. Rahl an Genelli.

hochverehrtefter Freund!

Mein Gewiffen brudt mich schwer daß (ich) so lange Zeit vorben gehen ließ ohne Ihnen für Ihre bewben liebensmurbigen Briefe ju banten und Ihnen ju fagen bag Ihre aufmunternden und eben fo theilnehmenden als freundlichen Worte mich mit neuer Kraft und Lust zu meiner Arbeit beleben und daß die Zuversicht und das Gelbstwertrauen welches Sie in mir erwedt haben die Mutter meiner Fortfcritte und meiner Thatigkeit ift. Ubrigens muß ich jur Steuer ber Wahrheit bekennen daß ich zwen junge Leute habe welche mir ben meinen Werken redlich mit helfen und mir viele Muhe und zeitraubende Anftrengung abnehmen und mich in ben Stand fozen weit (mehr) zu machen als ich allein zu leiften im Stande ware. Seit & Tagen ftehe ich auf einem Baugerufte und bin beschäftigt 12 toloffale Figuren auf der Facade eines Hauses in Fresto zu malen21, 2 find fertig es (ist) eine Höllenarbeit. Die Ropse fann ich nur mit Dube erreichen und zu den Fußen muß ich auf dem Bauche liegen. Wie steht es mit Ihrem herrlichen Abraham, wie gerne fahe ich ihn wenn ich nur alle Monathe einen Tag ben Ihnen seyn könnte. Es vergeht kein Tag an dem ich nicht Ihren Somer oder Dante oder Hege3) von Ihnen in die Sand nehme und mich Ihrer Werke freue und neue Schonheiten entdede. Diesen Betrachtungen ich geftehe es offen habe ich zu banken daß mir wenigstens der Ginn für hohere Darftellung und idealen Styl aufgegangen ift. Go lange liegt biefer Brief bereits angefangen bis ich so gludlich war Ihr Schreiben heute morgen zu empfangen, und bitte Sie nur ja nicht baran zu benten mir biese Photographien zurudsenden zu wollen; wem möchte ich fie wohl lieber widmen, als Ihnen mein hochverehr: tefter Freund, gewiß in der weiten Welt mußte ich keinen zwenten zu nennen. Ich werbe Ihnen dieser Tage mein Projekt zu bem Olbenburger Saale und meinen neuen Entwurf zu ber Schlacht fenben ben ich gemacht habe. Ob es mir möglich seyn burfte Sie zu besuchen habe ich allerbings bie größten Zweifel, bennoch konnte es geschehen allein ob diesen Serbst ob im April, bas hangt gang von Umftanden ab über die ich nicht herr bin, meine Gedanken und Bunfche find aber ftets ben Ihnen. Leiber baß der Blutandrang zu meinem Ropfe mich fo oft plagt, und mir das Arbeiten fehr schwer macht. Ihre

1) Rand bes goldenen Bließes burch Jason. 1861. — Befreiung der Andromeda burch Perseus. 1863. — Entführung ber Helena durch Paris. 1863. — Opferung der Jphigenia. 1861. — Borzügliche Delgemälbe im Palais Sina in Wien.

<sup>2)</sup> An bem von hansen erbauten Seinrichshof, Eigenthum bes h. Drasche, gegenüber bem Opernshause. Mit hilse seiner Schüler Lot und Sisenmenger malte Rahl in sehr kurzer Zeit 12 grandiose Figuren auf Goldgrund, am Mittelbau die Lyrik und das Epos, darüber Musik und Tanz, an dem linken Thurme die Architektur und die Komposition mit der Komödie und Tragödie darüber, über denselben die Clegie und ben religiösen Gesang.

<sup>3)</sup> Die brei berühmten Cyflen B. Genelli's.

Fürsorge für die Ausstellung meiner Photographien freut mich herzlich und wünschte nur recht balb im Stande zu fenn Ihnen irgend einen Beweis meiner Berehrung geben zu können. Übrigens können Sie versichert senn, werde ichs gewiß nie daran fehlen laßen wo sich mir irgend eine Aussicht darbiethet.

3ch bitte Sie vielmahle 3hre verchrte Familie ju begrüßen und 3hren lieben Camillo insbesondere

auf Seiner Bahn alles Glud zu munichen, auch ber neuen Sebe bitte ich nicht zu vergegen.

Run bitte ich zu entschuldigen daß ich so lange schwieg aber ich komme meist Abends halb todt ins Bett vor Mudigkeit und da ist man nicht leicht zum schreiben geeignet. Nochmahl tausend Gruße und die Bersicherung meiner Hochachtung u. Berehrung von Ihrem

aufrichtigen Freunde C. Rahl.

Wien ben 16 Gpt. 1862.

(Fortsetzung folgt.)

## Zur Baugeschichte von St. Peter.



m zehnten Banbe biefer Zeitschrift, S. 247—53, wurde mir gestattet, eine Erwiederung zu bringen auf einige Fragen, die H. Redtenbacher, die Baugeschichte St. Peter's betreffend, aufgeworsen hatte. Ich nehme mir die Freiheit, abermals auf einige Punkte dieser Geschichte zurückzusommen, in Folge ber Forschungen, welche D. Jovanovits angestellt und im Lause dieses Jahres veröffentlicht hat,

obgleich sie schon von H. Redtenbacher auf eine mir sehr richtig scheinende Art besprochen worden sind. Ich hätte gleich nach Erscheinen der Jovanovite'schen Arbeit um Aufnahme ber solgenden Zeilen gebeten, hätte ich nicht erfahren, daß diese Publisation von H. Redtenbacher besprochen werden sollte, und da es mir werthvoll dünkte, die Richtigkeit des lebhaften Eindruck, den einige mich speciell betreffende Punkte hervorgerusen, erst an dem zu messen, welchen sie auf Unbetheiligte ausgeübt.

Herr Jovanovits sagt S. VII: Ja ich gewann sogar die Ueberzeugung (7. Mai 1874), baß bei dem Zustande, in welchem H. v. Geymüller das erwähnte Material belassen hatte, (1865 und Jan. 1868) von einer richtigen und ausziebigen Berwerthung besselben überhaupt noch nicht die Rebe fein könne; denn die besagten Entwürfe hätten vor Allem einer noch weit genaueren und gründlicheren, nicht blos über deren Berfasser, sondern auch über die chronologische Reihenfolge ihrer Entstehung Auslunft gebenden Ordnung unterzogen werden müssen u. s. w.

Ich antworte hierauf: Die dronologische Reihenfolge ber Studien für St. Beter zu bestimmen, ist zum Theil so schwierig, daß ich jeht noch, nach zwölssährigem Studium und nachdem 40 Taseln des 1. Bandes meines Wertes über St. Peter erschienen sind, dech Ansangs 1877 mich genöthigt sah, 9 Studien Peruzzi's, statt um's Jahr 1521, in den Winter 1505—1506 zu versehen und in meinen 1. Band herüberzunehmen, daß ich deshalb auch seht noch eine Rummerirung auf den Driginalzeichnungen selbst als gesährlich ansehen muß und um so weniger 1868 schon eine solche vornehmen durste. Herr Jovanovits hat jedoch dieses nicht gescheut und anno 1874 mit dem Bleististe in hart eingedrückten römischen Zahlen ihnen eine Reihenfolge und Rummern gegeben, welche er in seinen Forschungen beibehält, die aber, was Bramante und Peruzzi anbelangt, sich als ganz salsch herausstellen und somit die Gesammtnummerirung in Frage bringen.

Bas nun die vielbesprochene Rothstist-Studie anbetrifft, so will H. Jovanovits auch nach meiner Erwiederung an H. Redtenbacher, die er Seite S4 zu kennen gesteht, nicht zugeben, daß sie von Bramante sei. Bur Begründung seiner Ansicht, dieselbe rühre von Peruzzi her, führt er auf vier Quartseiten verschiedene Gründe an, und gelangt zu einer so sicheren Ueberzeugung,

bas Wahre getroffen zu haben, baß ich mich nicht enthalten fann, ben Lefern ben Siegesjubel bes ferbischen Architeften wörtlich wiederzugeben:

"Ohne befürchten zu muffen, burch spätere Forschungen ober gar burch ben Aufschluß "neuer Quellen widerlegt zu werden, darf ich also, gestützt auf die vorliegende Erörterung, mit "voller Ueberzeugung die Ansicht aussprechen, daß ber in Rede stehenden Rothstiftstizze "in keinem Falle jene Bedeutung zukommt, die ihr H. v. Gehmüller beimißt, "und daß es geradezu ein entschiedener Mißgriff wäre, wenn man an dieselbe "irgend eine allgemeinere, den baugeschichtlichen Borgang im Großen und "Ganzen berührende Betrachtung knüpsen, geschweige denn erst wenn man "dieselbe gar zur Grundlage für die Darstellung dieses Vorganges machen "wollte."

Da herr Jovanovits nichts mehr von späteren Forschungen wissen will, ja ben Aufschluß neuer Quellen gründlich verachtet, so muß man um so mehr staunen, daß er die alte Quelle nicht besser ausnutt. Auf Seite 7 meiner Notizen, die herr Jovanovits allein zu kennen vorgiebt, gebe ich elf der Hauptmaße der Kirche nach diesem Entwurse. Hätte sich herr Jovanovits die Mühe gegeben, diese Maaße mit jenen in St. Peter von Bramante auszgesührten Theilen zu vergleichen, so würde er sich seinen vierseitigen Widerlegungsversuch haben ersparen können; denn da er Architekt ist, so hätte er gesehen, daß, dem Peruzzi die Studie D zuzuschreiben, von diesem Unmögliches verlangen heißt. Da er aber serner erwähnt, meine Erwiederung an H. Redtenbacher in dieser Zeitschrift gelesen zu haben, wo ich dieses hervorhebe, so bleibt mir nur übrig, den Schluß zu ziehen, daß herr Jovanovits seinen Peruzzi sur einen Zauberer hält oder sich selbst die Blöße einer Oberzstächlichkeit giebt, deren Grad sich nur mit dem seiner erwähnten vermeintlichen Unsehlbarkeit verzleichen läßt.

Es wundert uns nun auch nicht mehr, daß Herr Jovanovits den Gebrauch der Lupe versichmäht, da ihm Sachen, zu welchen man keine Lupe bedarf, nicht sichtbar sind. Der Leser aber, der auf Genauigkeit hält, wird sehen können, daß ich auf Bl. 17, Fig 2 in meinen Netizen richtig gelesen "sagrestia co campanjle" und daß Herr Jovanovits sich irrt, wenn er sagt: "si puo sare co campanjle" (Seite 5), und "Questo saria bello e breve" statt: "bello a havere", S. 15, "architravi girati" statt "grandi."

Ein Paar andere von Herrn Jovanovits aufgestellte Ansichten will ich auch noch furg berühren:

- 1. Die Bermuthung, daß der Chor, von Bramante auf den Fundamenten Rossellino's erbaut, von diesem von vornherein als endgiltig und nicht vorübergehend angeordnet worden sei, ist unhaltbar.
- 2. Dag die Umgänge eine erst von Raffael ersundene Zuthat seien, bezweiselt mit Recht herr Redtenbacher. In dem Briefe Michelangelo's an Bartolommeo Ammanati ist an zwei Stellen von den Umgängen die Rede; das erste Mal schließt möglicherweise den oberen Chorumgang bei Bramante's endgiltigem Entwurse aus, seineswegs den unteren, welcher von Basari im Leben Michelangelo's, schon bei Bramante mit acht Tabernakeln außen, angesührt wird 2,3 gegenüber dieser Behauptung Basari's, von zahlreichen der Entwürse als richtig erwiesen, muß die zweite Stelle im Briese Michelangelo's als ein augenblicklicher Gedächtnisssehler bezeichnet werden.
- 3. In ber Datirung ber unstreitig von Peruzzi's Hand herrührenden Studien zu St. Peter ist Herr Jovanovits im Wesentlichen ber Annahme gefolgt, welche auch mir in meinen Rotizen als zweisellos erschien. Ich glaube, daß herr Redtenbacher ebenfalls dieselbe Datirung für richtig hält. Run habe ich aber seit vorigem Winter die Ueberzeugung gewonnen, daß wir uns geirrt haben. Mit Ausnahme von No. 17 meiner Notizen (Jov. XIII) sind sast fammt=

<sup>1)</sup> Man wird bies auf Bl. 15, Sig. 3 meines Wertes graphisch bargestellt finden.

<sup>2)</sup> Edit. Lem. XII, S. 229.

liche Studien Peruzzi's auf ben Uffizi, statt nach dem Tobe Raffacl's, schon im Winter 1505-6 und zwar für Bramante verfertigt worden.

Die Beweise dieser Thatsachen werde ich bei der Beschreibung meiner Blätter 6 und 20 liefern. Ihre große Bichtigfeit zu betonen, wird burch ihre bloge Erwähnung überfluffig. Diese Aufklärung bürfte auch herrn Jovanovits gelegen kommen, ba er es verfäumt hat, bie Borficht, die ich wenigstens bei Nr. 27 meiner Notizen gehabt (bei ihm Nr. x), zu befolgen. 3ch sagte, "entweder ift Dr. 27 von Peruggi und bann nicht für St. Beter, ober, wenn von Bramante, fo mare es eine andere Ibee fur ben Bau." Diefe Stige mare um 1520 ebenfo unmöglich wie der Entwurf D. 3ft einmal diese Thatsache festgestellt, so scheint es merkwürdig, daß herr Jovanovits bei dem Gedankengange, dem er bei Beschreibung der Peruggi'schen Blätter folgt, nicht felbst ben Schluffel zu ben Witersprüchen gefunden hat, und daß er sich S. 84 barauf beschränkt, eine für ihn angerordentlich große Freiheit in Rücksicht auf vorhandene Theile zu beanspruchen. Cav. De Roffi hatte also Recht, wenn er die Mr. 26 und 27 (Rotizen) als von Bramante berrührend bezeichnete; ich bedauere, damals vergeffen zu haben, gu erwähnen, daß die bort ausgesprochene Unficht von bem berühmten römischen Gelehrten berrührt, wie auch, daß er 1865 mir das Vorhandensein Bramante'scher Zeichnungen auf den Uffizi als wahrscheinlich angegeben.

Ich bitte nun jum Schlusse einige Worte ber Vertheibigung außern zu dürfen; obgleich herr Jovanovics scheinbar keinen perfönlichen Angriff auf mich gemacht hat und auch die Pelemit zu vermeiben vorgiebt, nöthigt mich boch sein Stillschweigen über mehrere Punkte, mich jetzt schen gegen etwaige Beschuldigungen das Plagiats vollkommen sicher zu stellen.

Herr Jovanovits erwähnt öfter meine im Januar 1868 erschienenen Rotizen, und sagt auch S. VI, daß ich damals eine ausführliche Abhandlung über ben Neubau der Beterstirche in Aussicht gestellt. Als herr Jovanovits 1877 seine Forschungen herauszgab, waren schon 40 Folio-Taseln dieses versprochenen Wertes erschienen und zum großen Theil in dieser Zeitschrift besprochen worden. Auch besitze ich den schriftlichen Beweis dafür, daß herr Jovanovits die erste Lieserung meines Wertes bald nach bessen Erscheinen gesehen hat.

Wie fommt es nun, daß herr Jovanovits diese Thatsache mit keiner Sylbe erwähnt? Daß er ferner für überstüffig halt, anzusühren, daß eine Anzahl wichtiger Resultate, zu denen er, vit nicht ohne Geschick, gelangt, von mir in meinen Notizen oder in dieser Zeitschrift Bo. X, S. 247—53 schon aufgestellt und bewiesen worden sind. So giebt sich herr Jovanovits absichtlich oder nicht den Anschein, als habe er zum ersten Male diese Punkte herausgefunden. Es scheint mir, herr Iovanovits hätte, ohne seinem eigenen Verdienste zu schaden, ebenso gut, wie er meine Ansicht gelegentlich eines Blattes zu bekämpsen gewußt hat, auch wenigstens in den Hauptpunkten erwähnen dürsen, wo seine Forschungen zur Vestätigung meiner Ansichten führen. Ich sehe mich daher genöthigt, solgende Punkte sestzustellen.

In meinen Notizen S. 5 gab ich ben Grund an, wenhalb ich die zahlreichen Entwürfe Antonio da Sangallo's nicht eingehend besprechen wollte. In dieser Zeitschrift X, S. 251 habe ich dann zugegeben, daß ich damals den Werth jener Entwürse nicht gehörig gewürdigt hatte.

Da ich nun in der im Mai 1875 erschienenen Einseitung meines Werkes bemerkte, daß ich den 1. Band blos bis zum Tode Rassacl's sührte, trogdem aber bis zum Erscheinen der Jovanovits'schen Arbeit neun Bl. mit 20 Figuren Antonio's mitgetheilt habe, so dars ich behaupten, auch die wichtige Thatsache einer frühen Datirung vieler Entwürse Antonio's ohne irgend welchen fremden Einsluß sestgestellt zu haben, um so mehr da in der 1. Lieserung schon 2 Bl. enthalten waren, das eine mit dem "Leo Papa Decimus", auf welches Jovanovits mit Recht Gewicht legt, das andere mit der Bezeichnung "II. Periode" versehen.

Ferner auf Bl. 39, Fig. 6 habe ich die das Memoriale Antonio's begleitende Stizze mit der Bezeichnung "II. Periode" gegeben, somit auch über dieses wichtige Stud den nöthigen Aufschluß.

Da nun gerade biefes Aftenstück, sowie die Datirung der Entwürfe Antonio's zu ben schwierigsten Ausgaben ber Baugeschichte von St. Peter gehören, so kann ich mich nicht bes

Gebankens erwehren, Herr Jovanovits sei über biese Puntte burch bie von mir publicirten Blätter und beren Schrift, sowie durch das hier, Bo. X, Seite 253 über das Memoriale Gejagte ausgeklärt worden. Um so mehr, da ich bei ihm vergebens nach Beleuchtung einer der wichtigsten Fragen der Bauleitung Sangallo's gesucht habe, nämlich des Datums der durch ihn vollzogenen Erhöhung des Fußbodens der Kirche um 13 bis 18 Palmen. Diese Thatsache scheint Herr Jovanovits nicht zu ahnen, da er sie mit keiner Sylbe erwähnt.

Es sollte mich freuen, wenn mein Berdacht irrig ware und ich statt eines Ressers meiner Meinung hier eine selbständig gewonnene Ueberzeugung des Herrn Jovanovits erblicken könnte. Ich bemerke, daß wenn das peinliche Gesühl eines Berdachtes überhaupt in mir hat aussemmen können, es in dem absichtlichen oder unabsichtlichen Verfahren des Herrn Jovanovits zu suchen ist.

Ich will aber mit angenehmeren Gedanken schließen und sagen, daß ich mich gefreut habe im herbste 1875 nach der von Jovanovits versuchten Rummerirung zwei Blätter zu finden, die mir früher unbekannt gewesen, seine Nrn. II und XXXIX, die ich Bl 22, Fig. 1 und Blatt 34, Fig. 2 gegeben — ferner eine auf anderem Wege erzielte Bestätigung meines Beweises zu lesen, taß die jesigen Piloni von Bramante sind. Sonst habe ich speciell leider über keinen einzigen Bunft neue Aufklärung erlangt.

Richtsbestoweniger und trotbem, daß irrthümliche Unsichten vielleicht zahlreicher barin vorlommen als andere, habe ich die Arbeit des Herrn Jovanovits mehrmals mit Interesse gelesen, weil sie in merlwürdiger Weise das Irrthümliche, Oberstächliche, Unmaßende mit originellen Beobachtungen und oft logisch und konsequent beleuchteten Fragen vereinigt, die auch selbst wenn der gezogene Schluß unhaltbar sich erweist, doch dazu beitragen, den Leser mit den vielen Begebenheiten der Geschichte vertrauter zu machen und solglich ihn in den Stand seizen, die Wahrheit leichter erkennen zu können.

Die Widerlegung anderer Irrthumer, oder bas Hervorheben richtiger Bemerkungen behalte ich mir für meinen bald erscheinenden Text vor.

Sochfelben bei Achern, 9. November 1877.

Deinrich bon Genmüller.

### Machtrag.

Seitdem ich Obiges geschrieben, war es mir möglich, nach Wien zu kommen, um die von hrn. Iovanovits, S. 90, erwähnte Borstudie Antonio da Sangallo's zu seinem endgiltigen Entwurfe auf ber Hofbibliothek zu sehen.

Ich besinde mich nun in solgender Verlegenheit: einerseits wurde mir auf's Zuvorkommendste alles auf St. Beter Bezügliche von Herrn Hofrath Dr. Birk und von Herrn Kustos Schestag vergelegt, und andererseits strände ich mich dagegen, zu glauben, Hr. Jovanovits habe irgend eines dieser Blätter als Werk Antonio's ansehen können. Etwa 16—20 Zeichnungen aus der Sammlung des Baron v. Stosch wurden seiner Zeit von Bartsch vorläusig unter der Rubrit St. Beter mit Kupserstichen ähnlicher Natur vereinigt. (Mappe: Vues 32, G. VIII.) Es sind darin: zwei Façaden mit Thürmen, wahrscheinlich aus der Zeit Maderna's; wenigstens sind die mittleren Theile die jest ausgesührten; ein Entwurf zu einem hohen Postament sür die heil. Beronica; eine Stizze der Küstung nebst Beschreibung für die Wöldung der 60 Palmen Arfaden; ein Durchschnitt "della Sanctisicatione di S. Pietro l'anno 1725"; fünf Grundzisse zeit des Cigoli, halbsranzösisch; ein kleiner Durchschnitt in Bleistist zu einer Sakristei sür St. Beter (XVIII. Jahrh.?); ein Grundriß einer ovalen Kirche; ein Grundriß und Durchschnitt einer Kleinen Rundsirche mit Ausschrift "disegni de la Rettonda di san pietro"; ein guadrater Grundriß in der Art bessenigen bei mir Bl. 17, Fig. 2. Ob eine ganz frühe

128 ·Noti3.

Studie für St. Peter, oder eine spätere Arbeit von diesem Baue inspirirt ift, will ich noch nicht entscheiben; Ruppel 77, Ruppelbogen und Arkaben 24 (Ellen?) 2c.

Unter allen diesen Blättern also feine Spur von Antonio. Dagegen sah ich im Ottober 1876 im Münchener f. Aupferstichkabinet eine interessante Fagaden=Studie dieses Meisters zu seinem endgiltigen Modell.

Beinrich von Geymüller.

### Motiz.

# "Niemand daheim!" Diesen Titel hat D. Bügel in München seinem launig er= sundenen Thierbilochen gegeben, welches die Leser, durch W. Woernle's zarte Nadel vermittelt, dem heutigen heite beigelegt finden. Darstellung und Wiedergabe sprechen so hübsch und gewandt für sich selbst, daß wir nichts weiter hinzuzuseten brauchen.







oogle

# Michelangelo's Entwurf zu dem Karton der Schlacht bei Cascina.

Don Moriz Chausing.

#### II.



ie Schlacht bei Anghiari von Lionardo und die bei Cascina von Michelangelo sind unstreitig die berühmtesten Schlachtenbilder der Kunstgeschichte; und sie werden es bleiben nicht blos wegen der Zeit und des Ortes ihrer Entstehung und wegen des Namens ihrer Meister, sondern auch darum, weil sie frühzeitig aller Unbill und aller Kritik entrückt wurden. Als

Gemälde wurden sie ja nie ausgeführt, und auch in den Kartons sind sie längst untergegangen. Wir sehen sie nur noch durch die Berichte der begeisterten Zeitgenossen und mittels vereinzelter Bruchstücke von Nachbildungen — vergleichbar den Reliquien und den Spuren, welche verklärte Schatten auf Erden zurücklassen.

Weit entfernt aber durch ihre Vernichtung unserem Studium entzogen zu sein, drängen sie sich demselben nur um so mehr auf. Es gilt nach Möglichkeit den Ehrenplatz zu rechtfertigen, den sie in der Kunstgeschichte einnehmen. Wir dürsen und nicht mit den bloßen literarischen Zeugnissen begnügen; wir müssen auch die bildlichen lleberreste aufsuchen, um mit deren Hilfe die Vorstellung von den untergegangenen Werken wieder zu erwecken. Die Ausgade ist nicht leicht, ja sie gehört wohl zu den schwierigsten, die und gestellt werden können, denn die Reste sind entweder nur spärlich oder in sehr ungleicher Art überliesert. Ja, wie in manchen anderen Fällen, ist auch hier die Fälschung der Wissenschaft bereits vorangeeilt und hat viel früher als diese die Rekonstruktion des verlorenen Kunstwerkes versucht. Da gilt es denn sich nicht verblüssen zu lassen und sich ohne eingehende Kritik nicht zu beruhigen.

Vasari berichtet über die Vernichtung des Kartons von Michelangelo in verschiedener, zum Theile widersprechender Art. Am wahrscheinlichsten ist wohl seine erste, im Leben Michelangelo's schon in der ersten Auslage vorkommende Bersion, der zusolge der Karton nach der Vertreibung Soderini's und der Rückstehr der Medici im Jahre 1512 in deren Palast in den großen Saal des oberen Stockwerkes gekommen wäre. Dort sei er mit zu großer Zuversicht den Händen der Künstler überlassen worden, die nach ihm studirten, so daß er schließlich in Stücke zerrissen und diese nach verschiedenen Richtungen zerstreut worden wären. Basari sah einige davon noch dei Herrn Uberto Strozzi zu Mantua, wohl dieselben, welche im Jahre 1575 dem Großherzoge Francesco zum Kause angeboten

Benfdrift far bittenbe Runft. XIII.

wurden. 1) Es war ganz überstüssig, daß Basari in seiner zweiten Austage den verhaßten Baccio Bandinelli mit dem Borwurse belastete, eigenhändig den Karton zerstört zu haben. Wer kennt nicht die rücksichtslose Grausamkeit der Kopisten gegen ihr Original, das sie doch bildet und nährt! Nichts einsacher, als daß unter ihren Händen der Karton Michelangelo's allmählich in Stücke gegangen ist! Vielleicht aber können wir sie noch dafür haftbar machen und gerade mit Hilse ihrer Kopien etwas von dem Eindrucke des Originales zurückgewinnen.

Ich will nun versuchen, basjenige zusammenzustellen, was sich meines Wissens von der Komposition der Schlacht bei Cascina noch erhalten hat. Die äußere Veranlassung dazu bietet mir die Erwerbung des ersten Entwurses von Michelangelo's Hand für die Alberstina in Wien, der zugleich hier in einer getreuen phototypischen Reproduktion verössentlicht wird. Es ist eine ganz flüchtige Federzeichnung in Vister; Meter H. 0.175, Br. 0.2. Links oben sieht man über und neben einer dekorirten Rische zwei ganz kleine von Nahmen eingesaßte Gemälbestizzen, deren Darstellungen durch die eingeschriebenen Namen "S. Giorgio" und "S. Giovanni" vollends deutlich werden. Man erkennt in dem Gekrizel noch deutlich St. Georg rechtshin gegen den Lindwurm ansprengend und darunter St. Johannes im Jordan tausend. Es ist sosort klar, daß dieser Theil der Zeichnung mit dem darunter besindlichen gar keinen inneren Zusammenhang hat. Von Interesse ist es höchstens für uns, daß die Schriftzeichen in den beiden Namen genau der steilen, knappen Handschrift Michelangelo's in seiner jüngeren Zeit entsprechen, so wie sie z. B. auf den architektonischen Stizen Nr. 67 und 68 in der Casa Vuonarroti in Florenz vorkommt; erst später wird seine Schrift breiter.

In ben Tiguren, welche bie untere Galfte bes feinen, festen Bapierblattes füllen, erkennt man unschwer die badenden Krieger aus dem Karton von 1505, die uns einzeln und in Gruppen auch sonst überliefert sind. Co mangelhaft auch die überaus leichte Stige erscheint und so untergeordnet ihr Runstwerth sein mag, so hat dieselbe boch als ein historisches Zeugniß eine unschätbare Wichtigkeit. Es ift offenbar ein Kompositionsversuch für ben Vordergrund, und zwar für ben gangen Vordergrund bes Schlachtenbildes. Die Annahme, daß derselbe durch die Gruppe ber sich ankleidenden und ruftenden Krieger ausgefüllt worden sei, wird badurch bestätigt. Ohne Zweifel sind die Einzelstudien biesem Rompositionsversuch bereits vorangegangen. Gang merkwürdig aber ift die Symmetrie, mit welcher dieselben in das gang entsprechende Raumverhältniß von 4:7 hineingezeichnet sind. In der Sohe des Augenpunktes etwa läuft eine Rante des abfallenden Ufers quer burch bie ganze Bilbfläche und theilt diefe fo in zwei ungleiche Sälften, beren fleinere untere vom Terrain, deren obere von der Luft eingenommen wird. Die Mitte ift ftark markirt, oben durch den sich das Beinkleid knüpsenden Stehenden, bessen Ropf burch ein intereffantes Pentimento zeigt, daß der Meister noch ungewiß mar, ob er ihn in die Ferne nach dem Feinde ober auf seine Sande herabsehen laffen solle; unmittelbar unter ihm sitt dann der von Bafari so sehr hervorgehobene epheubefränzte Rahltopf, der sich bemüht in die Strümpfe zu kommen. Auf ben außersten Enden rechts und links schließt wieder je eine oben stehende Rigur bas Rechted ab. Dazwischen zu beiden Seiten je eine über ben

<sup>1)</sup> Bettari, Lettere pittoriche, Milano 1522. III, 315. Guglielmo Sangalletti al sig. Nicolò Gaddi; di Roma, alli 18 di Febraio 1575: Perchè da Mantova mi viene scritto da quei signori Strozzi amici miei, che vorrebbeno ch'io vedressi col serenissimo Granduca, comune padrone, che pigliasse quei loro cartoni di Michelagnolo, di che già parlammo insieme etc.

Usernand und den Untertheil der Fläche herabreichende Figur — die eine rechts mit dem Beine, die andere links mit dem Arme. Das alles erinnert an die strengeren Komposistionsprincipien des XV. Jahrhundertes, von denen sich Michelangelo damals noch nicht losgesagt hatte.

In schrossem Gegensaße dazu steht die flüchtige Behandlung der Federzeichnung. Diese leichte Art des Stizzirens hat etwas ungemein Modernes. Sie müßte an dem jugendslichen Michelangelo überraschen, wenn sie nicht bereits seinem Lehrmeister Domenico Ghirslandaio in so hohem Grade eigen gewesen wäre. Beide Meister, welche mit ihrer Phantasic und mit ihrem Pinsel die größten Flächen zu beleben wußten, verstanden es anch ihre schöpferischen Ideen in einer schier ungeheuerlichen Beiläufigkeit rasch wie im Fluge auf ein Blättchen Papier zu schreiben. Einen Vorläuser Domenico Vigordi's in dieser Besiehung kenne ich nicht.

Ich bin nun keineswegs ber Meinung, als hätte Michelangelo die Anordnung der Figuren auf diesem Entwurse bei der Aussührung im Karton beibehalten. Er mag solcher Kompositionsversuche mehrere und verschiedene gemacht haben, bevor er sich für eine bestimmte Anordnung entschied. Daß diese schließlich eine andere war, als die unseres Entwurses, können wir mit größter Wahrscheinlichkeit nachweisen und zwar aus den Studien, welche offenbar von anderen Meistern nach Theilen des Kartons gemacht wurden und uns erhalten sind. Jedensalls lehrt uns der Entwurs, was Michelangelo wollte und wie er dabei zu Werke ging. Insosern erhielten wir immerhin in Ermangelung anderer Ueber-lieserung einen abäquaten Begriff auch von dem ganzen Werke.

Es giebt allerdings eine andere Komposition von 19 Figuren, welche bisher den Ruf genoß, ein getreues Abbild von Michelangelo's Komposition ber babenben Rrieger zu fein. Es ift die Grifaille zu Soltham, bem Landfige bes Grafen Leicester in England. Das fleine Delgemälde auf Holz flammt aus dem Palazzo Barberini in Rom. Es ist durch einen Stich von L. Schiavonetti im J. 1808 und burch jenen von G. Rossi im Atlas zu Rosini's Storia bella pittura, Tajel 72, befannt gemacht. Passavant 1) und Waagen 2) schildern das Gemälde aus eigener Anschauung als keineswegs meisterlich ausgeführt. Sie find baber auch nicht geneigt, darin jene Malerei zu erkennen, welche Bastiano ba San Gallo, genannt Aristotele, auf Bafari's Rath nach einer früher von ihm angefertigten Zeichnung gemacht haben soll. Auch wurde ja jenes Bild des Bastiano an König Franz I. von Frankreich verkauft und blieb somit nicht in Italien. Paffavant und Waagen meinen vielmehr, die Grifaille von Soltham sci eine Kopie nach jener Malerei Bastiano's. Doch stimmen beide darin überein, daß das Bild bennoch "von unschätharem Werthe sei, weil wir einzig und allein baburch im Stande find, uns eine anschauliche Borftellung von bem wesentlichen Theile jenes Kartons zu machen, welcher eines der Hauptwerke der ganzen neueren Kunft ist" u. f. w. Demgemäß wird benn auch bie Komposition als geradezu von Michelangelo stammend, fleißig in allen Sandbüchern reproducirt.

Ich enthalte mich jedes Geschmackurtheiles über die Grisaille von Holkham und über beren haufenförmige Komposition. Ohne Zweifel ist manches Wahre darin, und manche Kombinationen entsprechen sicher dem Karton Michelangelo's, mehr vermuthlich als jene unserer Stizze. Vielleicht aber vermögen wir uns mit deren Hilfe doch ein richtigeres Ur-

LUI-MI.

<sup>1)</sup> Runstreise durch England und Belgien, Frankfurt a. M. 1833. G. 194 ff.

<sup>2)</sup> Runftwerke und Rünftler in England. II. Berlin 1838. S. 511 ff. und ebenfo in den Treasures of Art etc.

theil über das Bild in Holkham zu verschaffen. Ich lasse hier den kleinen Holzschnitt nach der Komposition von Holkham folgen und bezeichne die Köpse der 19 Figuren in derselben der Kürze halber von links nach rechts mit den Buchstaden von a dis t. Zugleich aber erlaube ich mir eine kunsthistorische Fiction, indem ich eine sicher niemals wirklich ausgessichte andere Zusammenstellung von 16 der hervorragendsten Figuren jener Gruppe darunter sehe. Es sind die 14 Gestalten, welche auf der Stizze der Albertina vorkommen,



und in berselben Anordnung wie dort, aber vornehmlich nach den uns sonst erhaltenen Neberresten der vollendeten Komposition sorgfältig von Joseph Schönbrunner's Meisterhand umrissen. Wir bezeichnen dieselben von links nach rechts mit den Zissern 1 bis 14. Sie lassen sich kurz folgendermaßen benennen und jegliche entspricht derzenigen Jigur in der Komposition von Holkham, deren Buchstade ihr mittels eines Gleichheitszeichens an gesügt wird:

a matatable

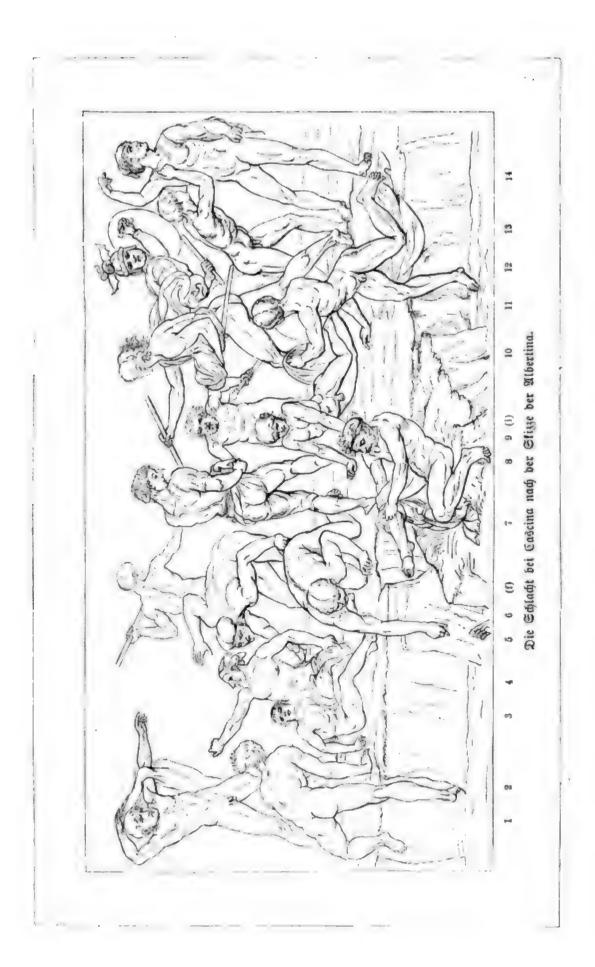

- 1. Der Stehenbe, in's Wamms fahrenb = b.
- 2. Der herauffleigenbe, von rudwärts gesehen = a.
- 3. Der Sitende, ber sich erheben will = 1.
- 4. Der Kauernbe, hinausweisend = c.
- 5. Der vorgebeugt hinabblicende = k.
- 6. Der Hinabgreifende = d im Gegensinne.
- 7. Der stehend sich bas Beinkleid knupfenbe e.
- 8. Der sigend in die Strümpfe fahrende = q.
- 9. Der vom Liegen sich erhebenbe = t mit verändertem Motive.
- 10. Der Wegschreitenbe mit fliegenbem Mantel = r.
- 11. Der sigend sich umtehrende = h im Gegenfinne.
- 12. Der Wegstürzenbe mit bem Schilbe = o.
- 13. Der bem Anderen den Harnisch anschnallende = p.
- 14. Der, welchem ber Harnisch angeschnallt wird = s.

Zwei auffallende Lücken, welche zwischen ben Figuren 6 und 7 und zwischen 9 und 10 übrig bleiben, erlaubte ich mir überdieß durch zwei Lanzenträger auszufüllen, welche der Gruppe im vollendeten Karton sicher angehört und sich in vortrefslichen Einzelzeich nungen der Albertina und des Louvre erhalten haben. Sie kommen auch in der Komposition der Grisaille von Holkham an analogen Plätzen vor und wir belassen ihnen das her die bereits gegebene Bezeichnung hier nur eingeklammert:

- (f) Der von rudwärts gesehene Lanzenträger.
- (i) Der hervorstürzenbe Langenträger.

Ich hielt mich zu dieser Einfügung um so mehr berechtigt, als an der Stelle des Zuletztgenannten in der Stizze der Albertina noch deutlich ein Federstrich bemerkbar ist, der andeutet, daß der Meister die Ausfüllung dieser Lücke beabsichtigte und vermuthlich nur unterließ, weil er von dem Augenscheine unbefriedigt die ganze Stizze verwarf.

Eine britte Lücke, gleich links neben ber ersten Figur, ward wohl schon ursprünglich vom Meister beabsichtigt und auch in der Folge beibehalten. Sie sollte den Ausblick auf jenen Theil des Hintergrundes frei lassen, nach welchem die Ausmerksamkeit der ganzen Gruppe gerichtet ist. Dort sollte der herannahende Feind und vielleicht das beginnende Handgemenge sichtbar werden. Ob dabei Reiter dargestellt waren, wie Basari meint, möchte ich Angesichts der historischen Ueberlieserung und eines gleich zu erwähnenden Aupsersstiches von Marcanton nicht mit Sicherheit annehmen.

Aus den uns erhaltenen Zeichnungen und Kupferstichen nirgends nachweisbar sind in der Grifaille von Holksam blos folgende, nicht eben bedeutende Figuren:

- g. Der das Gesicht enthüllende, einem Weibe gleichend;
- m. Der bekleibete Trompeter und
- n. Der an bessen Schulter hervorschauende Ropf.

Gestrenge Richter werden vielleicht jetzt schon ausrusen: Wozu diese ganze Retonstruktion, die thatsächlich nicht einmal eine ist, da ja der Verkasser zugiedt, das Michelangelo die Komposition der Stizze gar nicht ausgesührt, sondern verworsen hat? Ist das nicht Willkür, ist das nicht Spielerei? — Nun, vielleicht wird das Urtheil schon milder lauten, wenn man sich ein wenig in die Vetrachtung der allerdings theilweise fingirten Komposition vertieft, wenn man Liniensührung, Raumvertheilung, Flächensüllung und überhaupt alles das, wodurch Kunstwerke uns sessen, auf sich wirken läßt, und wenn man

Figerzeichnung von Michelangelo in der Albertina

cornol/s

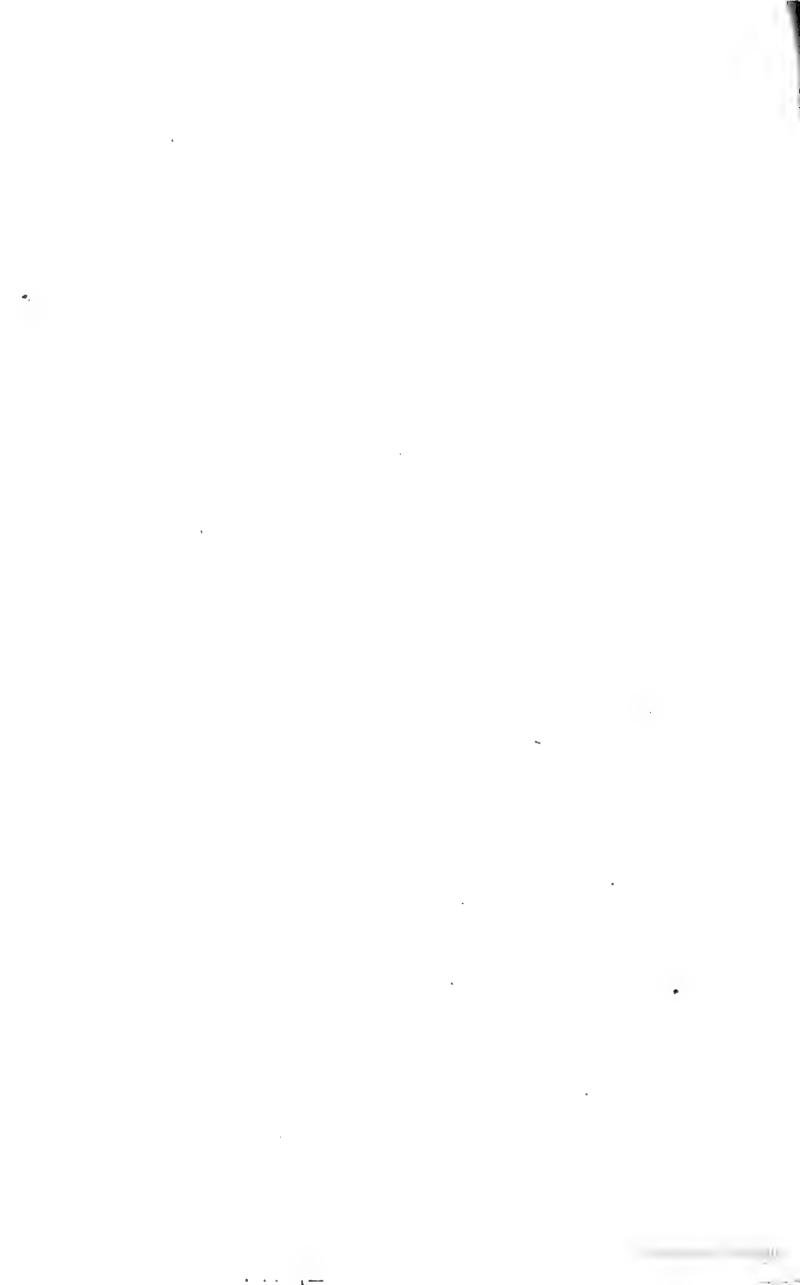

sodann biese Wirkung mit dem Eindrucke vergleicht, den die darübergestellte Komposition der Grisaille von Holkham hervorbringt. Ich überlasse es Jedermann, sei er Kunstler, sei er Kunstsreund, daraus seine ästhetischen Folgerungen zu ziehen. Der Kunsthistoriker darf sich damit doch nicht begnügen.

Wir waren freilich gludlicher, wenn wir in ber Stige ber Albertina benjenigen Ents wurf befäßen, nach welchem Michelangelo seinen Karton wirklich ausgeführt hat. Ja wir möchten vielleicht gern auf die Eigenhändigkeit der Zeichnung verzichten, wenn wir in berselben nur eine flüchtige Ropie bes fertigen Kartons von frember Sand erkennen burften; und ich gestehe, daß ich beim ersten Anblide bes Blattes zu bieser Meinung hinneigte, von der ich freilich alsbald abkommen mußte. Schon die Bentimenti im linken Beine ber 1., in der rechten Sand der 5., in den Röpfen der 7. und der 12. Figur sprechen deutlich für den noch schwankenden Entwurf der Meisterhand. Die geschichtliche Wahrheit findet sich eben nicht leicht auf der Oberfläche; sie will durch die Vergleichung aller einzelnen Fundstüde allmählich ergründet sein. Bon biesem Gesichtspunkte erhält die Stizze ber Albertina doch mittelbar eine gang hervorragende Bebeutung. Sie führt uns in die innere Geschichte eines der wichtigsten Kunftwerte der Nenaissance ein, sie zeigt uns, wie auch Michelangelo an die Komposition erst ging, nachdem er seinen Gestalten burch Ginzelstudien bereits eine reale Griftenz gegeben hatte; vor allem aber giebt sie uns einen Maßstab an die Sand zur Beurtheilung alles bessen, was uns sonst als leberbleibsel bes Kartons der Schlacht bei Cascina überliefert worden ift. Und barum erichien es mir der Mühe werth, alles vorhandene Material mit bem Entwurfe in Verbindung zu bringen und nach Kräften mit bemfelben zu verarbeiten. Das Ergebniß will zwar, äußerlich genommen, mit ber Romposition von Michelangelo's Marton nicht übereinstimmen; es giebt uns aber eine Borftellung, wie die Komposition ausgesehen haben würde, wenn Michelangelo jenen ersten Entwurf beibehalten hatte, und wie das Bild einmal, wenn auch vorübergehend, bem Meister in der Phantasie vor Augen stand. So gewinnt unser Konstruktionsversuch benn boch ein eigenthümliches Interesse, eine gewisse innere Beglaubigung. Und entspricht auch die Grifaille von Holkham in manchen Einzelnheiten der Anordnung zuverläffig genauer dem vollendeten Karton Michelangelo's, fo bürfte es doch fortan schwerer werden als bisher, für deren Authenticität einzutreten.

### III.

Die Aufzählung aller Bruchstücke von Michelangelo's Komposition, so weit sich diesselben in Kupserstichen oder Zeichnungen erhalten und uns auch zur Gerstellung des nach unserer Stizze ausgeführten Bildchens gedient haben, wird mehr Klarheit in das Verhältniß bringen. Der Kürze und Uebersichtlichseit halber werde ich einem jedem Blatte die Zissern und Buchstaben beifügen, mit welchen die betreffenden Figuren in den beiden neben einander gestellten Kompositionen bezeichnet sind, und zwar in deren Reihenfolge von Links nach rechts und in der Art einer mathematischen Formel, so daß ich die Gleichseitigsteit durch ein vorgesetzes Pluszeichen: +, die Gegenseitigkeit durch ein Minuszeichen: - andeute. Das Aufsuchen der Figuren in den Kompositionen und die Controle des Gesagten wird dadurch wesentlich erleichtert. Da sind also zunächst:



### Drei Rupferstiche von Marcantonio Raimondi:

I. Die sogenannten Kletterer (les grimpeurs) von 1510; Bartsch, Band XIV, Nr. 487: Der Heraussteigende, der Kauernde und der Hindungreisende; und zwar greift der letztere mit der linken Hand nach unten, wo ihm eine ebenfalls linke Hand,



Die Rletterer. Rach bem Stiche von Maccanton.

von innen gesehen, entgegen kömmt. Also: +2+4-6=+a+c+d. Die Landschaft des Hintergrundes entlehnte Marcanton dem 1508 erschienenen Kupserstiche von Lucas von Leyden: Muhammed und der ermordete Sergius, Bartsch Nr. 2. 126. Nur hat er an die Stelle der Bürgergruppe zur Linken des Hintergrundes römische Soldaten zu Fuß geseht, die aus dem Walde dort hervorkommen. Diese Umstände berechtigen vielleicht zu Zweiseln, ob nicht bereits 1510 der Karton Michelangelo's

- conde

II. Bartich Rr. 488: Der herauffteigende allein, bezeichnet mit ber Chiffre bes Erfinders und bes Stechers: +2=+a.

III. Bartich Rr. 472: Der in die Strümpfe fahrende Alte, den Bafari so aussiührlich schilbert: + 8 = + q.



Studium gu bent Ruden bes Langentragers (f). Rreibegeichung in ber Albertina.

#### Drei Rupferftiche von Agoftino Benegiano:

1V. Agentis Rr. 423: Ebe fant Jegueren von 1523, nämlich der fich das Beinfelbe, bei mie filhen fich umtehrenbe, rechtebin gewandt, der vorgebrung binabblüfnbe, der vom Sigen fich arbeiende und der im die Strümple fahrende Allte, dazu unten gusch am Uferrande fich antenupiende Spände, nach deren eben jener Bergebrugte patiellen fchafter. 1−7 −11 ± 5 − 3 + 5 − 8 − 6 + 6 + 1 ± 1 + 2 − 1 − 1 ± 5 − 3 ± patiellen fchafter. 1−7 −11 ± 5 − 2 ± 8 − 2 ± 0 + 1 ± ± 1 + 1 − 1 ± − 1 ± 1 ± jentregrund haben nichts mit der Gruppe gemein und find offenbar eine militärliche Juftab baß Bernejamens, der den Anten mohl nicht mehr felbß gefehre hat. Der poeite Jahnbe richt jelb Spärkersalle 1523. Zwonn giebt de auch eine gegenfinning Koptet.

V. Bartich Rr. 463: Der fich bas Beinkleid fnüpfende allein: +7 = + e; barbon awei gegenfinnige Kopien.

Beitfdeift für bifbenbe Runft. XIII.

VI. In Bartsch Nr. 426, genannt "il stregozzo": Der linkshin Wegschreitende: +10=+r, nur daß er statt des Gewandes ein Kind im Arme trägt. Nebenbei ein Beleg mehr, daß die Romposition dieses Stiches nicht von Raphael stammt.

### Beidnungen im Louvre zu Paris.

- A) Der in's Wamms Fahrende und der Kauernde über einander wie in Holkham: +b+c=+1+4. Röthelzeichnung nach Michelangelo. H. 0,39. Ur. 0,2. 1) Unterhalb der Kniee des Kauernden sieht man noch Striche, von denen es ungewiß bleibt, ob sie einer Draperie oder dem Rücken des Hinabgreisenden: +d=-6 angehören. Rach Mittheilungen und Stizzen, mit denen mich Heinrich von Geymüller, der verdiente Erforscher der Geschichte von St. Peter, freundlichst unterstützt hat, scheint mir indes doch eine Reminiscenz jenes Rückens vorzuliegen; und es wäre nicht unwichtig zu wissen, ob sich derselbe gleichseitig oder gegensinnig zu dieser oder jener unserer beiden Kompositionen verhalte.
- B) Studium zu dem von rückwärts gesehenen Lanzenträger: + f. Ganze Figur mit dem rechten Beine ausschreitend, der Kopf im Prosile mit geöffnetem Munde rechtshin aufblickend. Kreidezeichnung. Nr. 61 der Braun'schen Photographien und darnach: H. 0.28, Br. 0.206.

### Beidnungen in ber Albertina gu Wien.

C) Ein Blatt mit 3 Studien, die wir in etwas verkleinertem Mafftabe im Solgschnitte wiedergeben, weil sie noch von Niemandem beachtet wurden, und zwar auf ber einen Seite: a) Der Oberkörper bes von rudwärts gesehenen Lanzenträgers, + f, mit abgewendeten Ropfe und einem Pentimento in bessen Rontur. Schwarze Rreibe, weiß aufgehöht und fehr ausgeführt; wie benn auch eine ältere Sand, boch nicht die P. 3. Mariette's, mit Tinte unten an den Rand geschrieben hat: "impossible de trouver plus beau". Auf der Rückseite besselben Blattes links: B Der Bervorsturgende, + i, ohne Ropf und ohne Lange; rechts: 2) Der einem anderen den Harnisch auschnallende, +p=+13, ohne Kopf und ohne das linke Bein. Federzeichnung in Vister, verblichen und schadhaft. Die angesetzten Striche kennzeichnen die wirkenden Muskeln, zu deren Studium die Reich nung offenbar nur gemacht ift. Erft von einer neueren Sand find, wie es scheint, mit Bleistift, Röpfe und Armtheile den Figuren hinzugefügt, von denen wir billig abgesehen haben. Unten in ber Mitte die Marfe Mariette's. Erft bas lettgenannte Studium macht bie entsprechenbe, in beiden Kompositionen vorkommende Rigur gang verftändlich und läßt über ihre Thätigkeit keinen Zweisel. Das Borkommen ber beiben anderen Figuren auf demfelben Blatte ift immerhin ein Zeugniß dafür, daß auch fie bem Rarton angehören. S. 0.27. Br. 0.197.

Die beiben nun folgenden Blätter gingen seltsamer Weise unter bem Namen bes Timoteo Biti:

- D) Der Oberkörper des linkshin Wegschreitenden mit Mantel und Stab,  $+\mathbf{r}=+10$ ; auch der Oberarm und die Brust des Anschnallenden vor ihm,  $+\mathbf{p}=+13$ , ist noch im Kontur deutlich bemerkbar. Große, sehr ausgeführte Röthelzeichnung. Gute Kopie. H. 0.278, Br. 0.345. Die rechte untere Ecke abgerissen.
- E) Derselbe Wegschreitende in ganzer Figur bis auf bas fehlende linke Bein, mit bem Degen, + r = +10, der unter ihm liegende, + t, der, welcher sich ankleiden läßt,

<sup>1)</sup> F. Reiset, Notice des dessins du Louvre, p. 44. Nr. 131.

+s=+14, und der ihn ankleidende, +p=+13, von dem der untere Theil der Beine fehlt. Federzeichnung in Bister; harte und wenig geschickte Kopie. H. 0.335, Br. 0.213. Waagen, Die Kunstdensmäler in Wien, II, 133, irrt, wenn er annimmt, daß die Figuren auf der Gruppe von Holksam nicht vorkämen.

### Beidnungen ber Uffizien in Floreng.

- F) Der Obertheil bes vom Rücken gesehenen Lanzenträgers, + i, bloß mit ben Obersarmen; leichte schwache Kopie in Kreide; vermuthlich nach ber Zeichnung Cα in ber Albertina.
- G) Der linkshin wegschreitende mit Mantel und Degen, + r = + 10. Große Röthelzeichnung. Kopie mit ergänzten, aber sehr verzeichneten Beinen. H. 0.395. Br. 0.275.
- H) Die Gruppe der fünf Figuren zur äußersten Rechten der Komposition von Holfsham. Nur der Kopf bessen, der gekleidet wird, sehlt; dafür ist links noch der Arm und der Untertheil des vorgedeugt hinabschauenden deutlich vorgerissen; also: + k + p + q + r + s + t genau wie dort angeordnet. Späte Kopie in dunklem Köthel steif schraffirend ausgeführt. H. 0.57. Br. 0.432.

#### Zeichnung ber Accademia in Benebig.

I) Die Gruppe der drei oberen Männer zur Rechten der Komposition von Holksam: + p + r + s ohne den Mantel, das Schwert und das rechte Bein des Wegschreitenden. Späte Kopie; mit Bleistift vorgerissen, auch etwas von den Konturen der Berge scheint noch angedeutet; die beiden unteren Männer mit Sepia lavirt. H. 0.34, Br. 0.245.

Indem ich hiermit die Studien zu und die Ropien nach den Figuren des Kartons der Schlacht bei Cascina zusammenstellte, so weit dieselben mir oder Anderen vor mir in den vornehmsten öffentlichen Beichnungensammlungen bekannt geworden sind, din ich keineszwegs der Meinung, den davon erhaltenen Vorrath schon erschöpft zu haben. Ich hosse und wünsche vielmehr, daß sich auch Andere von nun an ausgesordert sühlen möchten, darnach zu forschen und weitere leberreste jenes wichtigen Kunstdenkmales bekannt zu machen. Freilich ist dabei auch stets die erforderliche Vorsicht zu beobachten.

So unterlag ich eine Zeit lang der Täuschung, als könnte die Figur eines mit der Nechten hinabgreifenden auf Nr. 27 der Zeichnungen in der Cafa Buonarroti zu Florenz ein Studium zu der sehr ähnlichen Figur +6 = -d unseres Martons sein. Wie aber schon die gedrungene Gestalt des Mannes anzeigt, gehört die leichte Kreibestizze in eine viel spätere Zeit und zwar zum jüngsten Gerichte, wo die Figur links in halber Sohe auf ben Wolfen erscheint. Beleg bafür ift eine andere Stige auf demselben Blatte rechts, bie Halbfigur eines Mannes, ber vor Schreden fich hinter die Ohren greift; wir finden denselben auf bem jüngsten Gerichte rechts unten im Nachen Charon's wieder. S. 0.168, Br. 0.207. Noch berbere, klobige und großköpfige Gestalten, nur nicht mit jener Sicher, heit umschrieben, zeigt eine andere florentiner Zeichnung in den Uffizien. S. 0.24. Br. 0.328. Sie gilt gar als ein Kompositionsversuch Michelangelo's für seinen Karton und wird von den Herausgebern bes Bafari-Lemonnier als ein folder herangezogen. Co viel sich aus der schon ursprünglich verworrenen und dann verwischten hellen Kreidezeichnung entnehmen läßt, fommen barin allerbings Motive von Figuren bes Kartons por. Namentlich in ber Mitte und auf ber rechten Geite erkennt man ben fich bas Bein-15\*

a management.

fleib knüpfenden (+ e = + 7), ben sigend sich umkehrenden (+ h = - 11), den hervorstürzenden (+ i) und ganz rechts den vorgebeugt hinabblickenden (+ k = 4-5). alles bas ift mit großer Unficherheit und mit fümmerlicher Beiläufigkeit zusammengequalt und darf taum einer Meisterhand zugeschrieben werden. Rehrt man bas Blatt um, so erfennt man am oberen Rande allerdings noch zwei kleine Skizzen einer menschlichen Gestalt, die in Körperwendung und Gliederverdrehung an späterer Michelangelo'scher Manierirtheit nichts zu wünschen übrig läßt; die Figur erscheint von einem Ablerkopfe überragt und foll vermuthlich einen Ganymed vom Abler getragen vorstellen. Sie tann aber nicht zur Beglaubigung ber unteren Gruppe bienen, sie wäre vielmehr gerade in dieser Busammenstellung ein stilistischer Anachronismus. Im besten Falle kann diese im Gange ber Uffizien ausgestellte Zeichnung nur für einen Bersuch gelten, die Komposition Michels angelo's aus ichalen Reminiscenzen wiederherzustellen. Es ift bezeichnend, daß sich bieselbe Gruppe in ber gleichen Größe, nur gang leicht und zaghaft mit ber Areibe wieberholt, nochmals in den Mappen ber Uffizien vorfindet; barauf von moderner Schrift ber Name: Gabbiani. S. 0.26. Br. 0.367. Sollte sich etwa diefer um das Jahr 1700 in Florenz lebende, handsertige Maler in dieser Rekonstruktion versucht haben?

Kehren wir schließlich nach bieser Abschweisung von der Betrachtung der Einzelstudien und Bruchstücke des Kartons wieder zu unseren beiden Kompositionen zurück und prüsen wir, was wir dadurch für die Beurtheilung der letteren gewinnen können, so fällt zunächst auf, daß die Figuren zur äußersten Rechten der Komposition von Holkham in den Zeichnungen am häusigsten wiederkehren und zwar meist genau in derselben Zusammenstellung wie dort. Da nun die betressenden Zeichnungen sämmtlich Mopien sind, so läßt sich mit ziemlicher Zuversicht voraussehen, daß diese Gruppe auf dem Karton Michelangelo's ebenso vorsam; und zwar vermuthlich auf demjenigen Theile des Kartons, der sich am längsten erhalten hatte, vielleicht auf jenen Stücken, welche die Strozzi zu Mantua noch zu Vasari's Zeiten besaßen. Doch wozu diese Vermuthungen! Genügt denn nicht das genaue Wiederkehren der Gruppe in der Grisaille von Holkham zur Beglaubigung dieser Anordnung, und sind nicht hinwiederum diese Zeichnungen eine Bürgschaft für die Authenticität jener Ueberlieserung?

So läßt sich die Sache wohl auffassen, und so hat man sie auch kurzweg aufgesaßt. Doch giebt es auch noch eine andere Möglichkeit; und es ist Pflicht der Kritik zu erwägen, ob nicht etwa erst jene Zeichnungen und andere ähnliche Bruchstücke zur Herstellung der Momposition von Holkam gedient haben, ob dieselbe somit nicht vielleicht geradezu ein Pasticcio ist? Zur Beantwortung dieser Frage kann und die Stizze der Albertina eine Handhabe dieten. Dieselbe zeigt zwar die Figuren jener Gruppe in einer ganz anderen Anordnung. Der Entwurf kann daher aus den eben genannten Gründen gar nicht den Anspruch erheben, als eine dem vollendeten Karton entsprechende Komposition zu gelten. Um so unverfänglicher ist die aus seiner Originalität hervorgehende Beweiskraft.

Nebst jener Gruppe zur Rechten beruht der Werth der Komposition von Holkam noch vornehmlich auf denjenigen Figuren, welche auch auf den beiden größeren Aupferstichen von Marcanton und Agostino Beneziano vorkommen; oben von und beschrieben unter Nr. I. und IV. Jenem entspricht die linke Seite, diesem die Mitte der Komposition; und zwar solgen die Figuren genau in derselben Anordnung wie in jenen Stichen. Kann nun der Nachweis geliesert werden, daß die gleiche Anordnung nicht auf ein gemeinsames Original zurückzusühren sei, sondern daß vielmehr auch hier die altberühmten Kupfer-

stiche bei der Komposition von Holkham als Quelle gedient haben, dann wäre der Beweis für die Fälschung jener Barberini'schen Grisaille erbracht. Ich habe schon früher bemerkt, daß zwar die einzelnen Figuren in den betreffenden Stichen Marcanton's und Agostino's zuverlässig dem Karton Michelangelo's angehören, daß es aber fraglich ist, ob die Stecher, ersterer 1510 und namentlich der letztere im Jahre 1523, noch den Karton gesehen und ob sie nicht vielmehr nach Bruchstücken und Einzelkopien von Anderen ges



Studien zu dem hervorfturgenden (i) und zu dem Anschnallenden (p). Geberzeichnung in ber Albertina.

arbeitet haben, wie sie denn auch ganz willfürlich fremde Hintergründe hinzuthaten. Diese Muthmaßung sindet noch durch einen besonderen Umstand ihre Bestätigung. Die alten Aupserstecher verschmähten bekanntlich oft die Mühe, ihre Vorlagen mittels des Spiegels oder in anderer Weise umzukehren und sie so im Gegensinne auf die Platte zu bringen, damit sie dann im Abdrucke wieder rechtseitig erschienen. Die Verkehrung der Figuren, welche die Folge davon war, wirkt aber nur dann störend, wenn durch eine Thätigkeit oder das Kostüm Rechts und Links an ihnen gekennzeichnet war. Vergleichen wir nun die Originalskize Michelangelo's in der Albertina mit den zwei genannten Kupser-

stichen und der denselben entsprechenden Komposition von Holtham, so bemerken wir als. bald, daß zwei Gestalten ber Stige im Gegenfinne wiedergegeben find, nämlich ber Sinabgreifende (+ 6 = - d) und ber sich im Sigen umdrehende (+ 11 = - h). Es ift nicht abzusehen, weshalb etwa ber Maler selbst in seinen späteren kompositionsversuchen diese Umkehr vorgenommen haben sollte. Bei der zuzweit genannten Figur hat die Verkehrung auch nichts zu bedeuten, wenn man nicht etwa in Betracht ziehen will, daß die Gefahr, der Feind, nach welchem sich der Mann umdreht, von der linken Seite des hintergrundes kommend gedacht ift und nicht von der rechten. Unders verhält es sich mit ber zuerst genannten Figur. Die Geberbe bes Mannes fann nicht mißverstanden werden; er hat sich hinabgebeugt, um einem anderen, der sich noch unterhalb des steilen Ufers, vielleicht im Baffer befindet, heraufzuhelfen. Schon Bafari bezeichnet ihn, freilich nur in seiner ersten Auflage von 1550, als "chi tirava su uno": "ber Einen hinaufzog." Zu diesem Zwede streckte ber Mann boch offenbar ben rechten Urm hinab, wie es auf der Stizze ersichtlich ift; und was ihm dort entgegenkommt, bedeutet wohl folgerichtig auch die Rechte des Anderen. Durch die Umfehrung bieser Figur bei Marcanton wird nun die Aftion beiberseits in die linken Sande verlegt, mas unmöglich in der Absicht bes erfindenden Meisters gelegen haben kann.

Dieser Umstand gestattet uns, glaube ich, einen Einblick in die Entstehungsgeschichte der Grisaille von Holkam. Der Hersteller derselben mochte das Unzukömmliche dieser Anordnung gemerkt haben, er ließ daher die von unten aufragende Hand ganz weg, so daß der Mann oben als nach einem leichteren Gegenstande auch mit der Linken hinabgreisend gedacht werden konnte. Dafür sand er auf dem Stiche Agostino's zwei Arme, die von unten in die Bildssäche hineinragend sich an dem selsigen User ankrampsen und nach denen der Vorgebeugte (+ k = + 5), der hier von dem Hinabgreisenden getrennt erscheint, hinabblickt. Um aber auch der Version bei Marcanton einigermaßen gerecht zu werden, wurden die beiden Hände nicht an's User sassen, sondern blos aus dem Wasser aufragend dargestellt, obgleich, wohlgemerkt, das Wasser weder in den Kupferstichen, noch in den sonstigen Uederresten der Komposition angedeutet erscheint. Offendar haben wir es hier nur mit einer spissindigen Kombination zu thun, und die Grisaille von Holkam ist nichts anderes als das Produkt einer geschicken, an Basari's Nachrichten anknüpfenden Kälschung.

So verlieren wir denn die Vorstellung, welche wir disher von einem Hauptwerke Michelangelo's zu haben vermeinten, und erhalten dafür nur eine erste provisorische Stizze zu demselben. Es war aber vielleicht doch der Mühe werth, daß diese Frage einmal in Vetracht gezogen und das dem Einzelnen erreichdare Material für ihre Veantwortung zusammengestellt wurde. Im Vergleiche zu der reichen Vermehrung, welche unser lites rarischer Quellenvorrath gelegentlich des Michelangelo-Jubiläums ersahren hat, ist ja für die Ersorschung seiner Kunstwerke wenig geschehen. So möge denn dieser kleine kritische Versuch als ein zwar verspäteter, doch nicht ganz unnützer Nachtrag zu den Festschriften des Jahres 1875 freundlich ausgenommen werden!

Wien, Oftober 1877.

<sup>1)</sup> Es gereicht mir zur Befriedigung hier noch beifügen zu können, daß soeben von sehr schätzbarer Seite gleichfalls Bedenten gegen die Aechtheit der Komposition des Hollhamer Bildes erhoben werden und so dem Ergebnisse meiner Untersuchung entgegenkommen; nämlich von Anton Springer: Raffael und Richelangelo, in Dohme's Kunft und Künftler, S. 35 ff.

## Metall= und Schmuckarbeiten des Orients.

Von Jakob von falke.

Mit Illustrationen.

II.



enn man in Siam vom Könige spricht, dem "Herrn über alles", oder dem "heiligen Gebieter" wie er genannt wird, so ist alles golden an ihm. Man hat keine Audienz bei ihm, sondern hat das Glück gehabt, "seine goldenen Füße zu erreichen"; was andere hören, das "gelangt an seine goldenen Ohren." Was in Siam symbolisch gesagt wird, das scheint in

Indien fast wörtlich zu gelten, so sehr behängt sich der Indier mit goldenem Schmuck an allen Gliedern, so sehr ist sein Land für unsere Phantasie die Stätte fabelhafter Reichthümer und wunderbaren Glanzes. Lenken wir unseren Blick dahin, so erheben sich unwillkürlich, wir mögen wollen oder nicht, die Zauberbilder der Märchenwelt; es ist, als ob des Derwisch Wunderbalsam wie Abdallah's Auge so auch das unsrige geöffnet hätte und als ob unermeßliche Hausen von Gold, Diamanten, Rubinen und Perlen vor den trunkenen Blicken sunkelten.

Ziehen wir von diesem Bilde, das sich der jugendlichen Seele unauslöschbar einsgeprägt hat, alles Märchenhaste, alle übertreibende Phantastist des Morgenlandes ab, so bleibt immer noch eine Fülle der Thatsachen übrig, genug, um ebenso durch den Reichsthum wie durch die Schönheit und Vollkommenheit der Arbeit unser Erstaunen zu erregen. Nicht Persien, dessen Sisens und Stahlarbeiten wir dewunderten, ist im Orient das Land der Goldschmiedefunst und des Schmuckes. Wenn von Gold, Edelsteinen und Perlen und dem, was daraus gemacht wird, die Nede ist, dann steht Indien in jeder Beziehung in erster Linie. Ist es die Heimat, die Jundstätte, vorzugsweise wenigstens, jener vielbegehrten Reichthümer, so ist es auch das Land, wo ihre künstlerische Bearbeitung die reichste und vollkommenste ist.

Früher mag es Zeiten gegeben haben, vielleicht noch in der zweiten Hälfte des jechzehnten Jahrhunderts unter Schah Abbas dem Großen, dessen Megierung mehrsach als künstlerische Blüthezeit gilt, wo die Goldschmiedekunst in Persien, was Feinheit und Schönheit der Arbeit betrifft, mit der indischen wetteisern konnte. Man kann z. B. nichts Schöneres und Bollkommneres sehen als einige dem sechzehnten Jahrhundert angehörende Dolche im Schaße des deutschen Ordens zu Wien mit ihren Griffen und Scheiden, wenn anders, wie es allerdings wahrscheinlich ist, sie persischer Herkunst sind. Aber schon ein halbes Jahrhundert nach Schah Abbas weiß Tavernier, der selber ein Fachmann war, die Arbeit der persischen Goldschmiede wenig zu loben. Mag er sie vielleicht auch zu

sehr mit französischem Auge betrachtet haben, so würde sein Urtheil boch auch heute noch zutreffend sein. Der Perser legt nicht so viel Werth auf den goldenen Schmuck oder das goldene Geräth wie der Indier. Er darf z. B., wie Tavernier sagt, tein Gold bei dem Gebete tragen, und so macht er die Ringe lieber in Silber, da es ihm zu lästig ist, sie beständig ab und anzulegen. Wenn Tavernier, der Edelsteinhändler, dem Schah einen goldenen Ring um des darin gesasten Steines willen verkaufte, so ließ dieser den Ring zerbrechen und den Stein in Silber sassen.

Bas von Persien gilt in Bezug auf ben Verfall ber Golbschmiebekunft, bas gilt in noch höherem Grabe von ber Türkei und ben türkischen Ländern, benn bei der künstlerischen Unfähigkeit ber Osmanen selber find für fie die Berfer überall die besten Künftler gewesen. Wir haben freilich auf ber Weltausstellung in Wien ben Schat bes Sultans gesehen, und wenn schon bamals sich viele Stimmen getäuscht erklärten, so geschah bas wohl mit einigem Unrecht, benn diese Auswahl enthielt in ber That ganz wunderbare Arbeiten von Aber biese Arbeiten, neben benen andere nur ber höchsten Schönheit und Vollendung. · burch ben Reichthum und die Größe ber Ebelfteine imponirten, waren persischer ober indischer Herfunft, und das Bessere unter ihnen war nicht von heute. Die golbenen und filbernen Gefäße, welche die türkischen Länder heute verfertigen, haben wohl meistens die alten, schlanken und eleganten Formen bes Drients und find mit geschlagenem Drnament umgeben, aber sie erheben sich nicht über eine sehr mittelmäßige Leistung und sind in feiner Weise mit ihren Vorgängern zu vergleichen. Das Beste vielleicht, was in Vorderafien in edlem Metall gearbeitet wird, ift ber Schmuck, aber auch hier wird man flets mehr bie originale Anordnung und die gludliche Wirkung beim Tragen, als die Schönheit der Arabesken und die Feinheit der Technik zu rühmen haben.

Aber nicht blos die Feinheit der Technik, auch die Art ist oftmals ganz oder so gut wie ganz verschwunden, so z. B. das Email. Die Perser üben noch heute das gemalte Email in Limosiner Art des sechzehnten Jahrhunderts, das ihnen wahrscheinlich damals von französischen Künstlern gelehrt worden, auf kleinen Kupserplatten mit Miniaturportraits und Arabesken; aber jenes translucide Email, das sonst die goldenen Gegenstände verzierte und heute noch in Indien in außerordentlicher Schönheit blüht, hat auf dieser Seite des Orients ganz aufgehört. Die Türken freilich haben noch eine Art émail champlevé oder Grubenschmelz auf Kupsers und Messinggefäßen, aber die Ausssührung ist durchaus roh und unelegant.

Die gewöhnliche Art ber Verzierung der Gefäße und Geräthe aus eblem Metall ist die geschlagene Arbeit. Kannen, Schalen und Veden, das Beschläge der Wassen, der Kolben und der Handerisse, der Sättel und des Zaumzeuges und vieles Andere ist in dieser Weise verziert. Daneben blüht in vielen Gegenden, zumal auch im Kaukasus und in Persien, eine uralte Art der Verzierungstechnik, die in Europa, Außland ausgenommen, das wir in diesem Falle eher zum Orient rechnen müssen, seit dem sechzehnten Jahrhundert gänzlich vergessen worden. Das ist das Niello, diese glänzende, aus Silber und Schwesel präparirte Schwärze, mit welcher seine Vertiesungen der Silberplatten zu so reizender Wirkung ausgesüllt werden. Diese Ornamentation, die vor wenigen Jahren uns fast nur an den Tuladosen bekannt war, dient vorzugsweise zur Verzierung der silberbeschlagenen Wassen, übrigens auch zu Kannen, Schalen, Vechern und anderem Geräth. Hat auch sie an Feinheit und Schönheit eingebüßt, so ist sie doch immer noch eine rühmenswerthe Technik vom glücklichsen Effecte.

Neben dem Niello steht auch das Filigran noch in Uedung und zwar so allgemein, daß es überall dort angewendet wird, wo noch eine nationale Goldschmiedekunst blüht. In dieser Arbeit ist es auch Europa nicht unbekannt. Die Türkei und das Morgenland versertigen Filigran von der Donau angesangen bis zur malaiischen Inselgruppe, wo es in Gold mit außerordentlicher Feinheit gearbeitet wird. Man benützt es zu jeglichem Schmuck des Menschen, zur Verzierung der Wassen, zur Herstellung verschiedenen kleinen Hauss oder Ziergeräthes. So macht man namentlich in Aegypten und am oberen Nil zahllose Untersatsschälchen für den schwarzen Kasse sowie die dazu gehörigen Platten und viele andere Gegenstände aus Silberfiligran, obwohl die Arbeit nicht gerade sein zu nennen ist.



dig. 8. Intifde Damen (Nair-gile).

Auch in dieser Beziehung wie in allen anderen steht die Goldschmiedekunst ber Indier obenan. Mag auch in Indien die Arbeit schon im Sinken begriffen sein und mannigfach unter europäischem Einfluß leiden, der ebenso die Originalität wie die Technif verdirbt, so hält fie sich boch überall noch auf einer außerordentlichen Sohe, und die Anwendung für alle Aweige bes Luxus ist die reichste, die man benken kann. Wer sich von der Wiener Beltausstellung her bes indischen Fürften in seinem gläsernen Raften erinnert, bem fteht er gewiß im Gebächtniß als eine glanzenbe, wie in Gold getauchte Erscheinung. So empfängt der indische Fürft den Fremben in seinem Gemache, in seinem Zelte ober Riost oben auf der Terrasse seines Balastes, goldglänzend an Kopf und Sugen, in goldgewebter Kleidung auf golbener Dede figend, mit Schmud und Gbelfteinen überladen, die goldene Pfeife rauchend. Wie der Fürst, so die Fürstin, und wie die Fürstin, so jedermann nach seinem Range; wer nur glänzende Kleidung oder golbenen Schmuck sich verschaffen kann, behängt sich mit bemselben, und wer ben ächten und theuren nicht bezahlen kann, der trägt den leichten Tand, den dünnen Baumwollstoff, wenn nur glänzender Flitter hinein gestickt, gewebt, gebruckt ober wie sonst immer darauf angebracht worden ist.

a a-tate Ve

Nirgends ift die Schmudliebe größer als in Indien und seinen verwandten Nachbarländern, und nirgends hat sie auch vielleicht zu barockerer Anwendung geführt. Ift es der Reichthum des Landes an edlem Metall, an Perlen und Edelsteinen aller Art, welcher biefe Vorliebe begunftigt und nährt, fo fommt das Klima selbst gewissermaßen gut Silfe. Die Hite bes Landes hat zu jener leichten, dunnen und durchsichtigen Bekleidung geführt, welche die Tracht der Bewohner bildet. Der Nachtheit ift oft mehr als der Rieidung; bei ben Nairen in Travancore ist es 3. B. straswürdige Schande, gleich den europäischen Damen den Bujen zu verdeden. Reine Dame ber Rairen barf so vor bas Antlit bes herrschers treten. Diese Radtheit hat es benn gemacht, daß jedes Glied des Leibes seinen Schmud erhält. Schnüre ziehen sich burch bas haar, Reifen und Ringe legen sich um bie Stirn, um hals und Leib, lagern fich, zunehmend an Größe, vom handgelent bis oben den Urm hinauf und umgeben zahlreich die Füße. Finger und Zehen find gleichmäßig mit Ningen geschmudt, die Füße überhaupt in dieser Beziehung ben Sanden gleich behandelt. In die Ohrläppehen werden große reichgeschmudte Scheiben als Gehänge befestigt. In Folge der Schwere bes Gehänges ober sonst absichtlicher Runstelei sind es aber nicht immer Läppden mehr, sondern wie bei den Bildfäulen der Jaina Philosophen, denen die Ohrlappen auf die Schultern herabhängen, find sie zum Beispiel den Frauen in Travancore kunstlich erweitert und verlängert, so daß der schwere massive Schmuck auf die Schultern herabhängt. Diefe Frauen, die fich überhaupt durch auffallend eigenthümliche Sitten auszeichnen, scheinen sich vor allen anderen Indierinnen zu schmücken und zu puten. Um den Leib hängt höchstens ein Stud losen Musselins der leichtesten und durchsichtigften Art; ber Busen ift völlig unbebeckt, aber die Haut ift mit aromatischen Delen gefalbt; fie find mit Juwelen beladen, eine Fülle von Gold- und Silberketten mit Münzen und Edelsteinen bebeckt den Leib, und schwere Spangen umlagern Urme und Füße. Es find die Damen der höheren Stände, die Prinzessinnen eingeschlossen, welche so bekleidet geben. Einige Exemplare nicht bes höchsten, aber bes besseren Standes stellen die beiben musicirenden Fräulein dar, welche unsere Abbildung (Fig. 8) nach einem Gemälde ihres Fürsten wiebergiebt.

Diese Damen (Nair girls) tragen, wie wir sehen, auch Ringe in der Nase, einen Schmud, der übrigens indischen Frauen nicht allein zu eigen ist. Tavernier erzählt Mehreres davon. Gewisse Frauen in Ispahan haben den linken Nasenstügel durchstochen und hängen darein einen goldenen Ring mit einer Perle, einem Smaragd oder Rubin. Im Königreich Lar und Ormus, sagt er, durchstechen sie das Nasenbein, um ein goldenes, mit Edelsteinen verziertes Blech daran zu hesten, das ihnen die ganze Nase verdeckt. Arabische Frauen dagegen durchstechen die Mittelwand der Nasenlöcher und hängen Ringe von der Größe einer flachen Hand hinein und an den Ring Perlen und Sdelsteine. Die Oeffnung ist groß genug, um hindurch essen zu können. Wie bei unseren Nair girls, so sieht man bei indischen Frauen auf den Miniaturbildern den Nasenschmuck sehr häusig und mitunter groß und prachtvoll.

Vizarrer noch ist ber Goldschmuck bes Mundes, der mehr den Bölkerschaften malaisschen Stammes eigen ist als den Hindus. Aber die Sitte wird mehrsach bestätigt. Es giebt Malaien auf Sumatra, welche sich das ganze Gediß schwarz sirnissen und dann mit Goldplatten belegen. Sie glauben damit mehr Eindruck zu machen, zumal Abends bei Fackelschein als Nedner in Bolksversammlungen. Diese Nedner führen allerdings "Gold im Munde." Bei einem anderen Stamme, wo sie die gleiche Sitte haben, nehmen

sieht man, so lange sie jung sind, vorne vier Zähne aus und seht goldene statt berselben hinein; er weiß auch von einem Häuptling auf Batavia, den er selber gesehen, zu erzählen, daß er sich vier Zähne habe ausziehen und vier Diamanten dasür einsehen lassen.

Solche Sonderbarkeiten beweisen vielleicht mehr als anderes ben Werth, ben man in Indien auf dieje Roftbarkeiten legt und, wie es scheint, zu allen Zeiten gelegt hat. Ohne Aweisel ist es richtig, wenn man sagt, daß ber Indier Diamanten und andere Ebelsteine fammelt, weil er fo für den größten Reichthum bes fleinsten Raumes bedarf und in Wechselfällen bes Glücks feine Schätze am leichtesten retten kann. Aber die Liebe zu ihnen, der Breis, den man ihnen giebt, muß bereits voraufgegangen sein. Ohne die Freude an Juwelen und Juwelenschmuck, ohne ben Werth, ben er ihnen beilegt, würde sich weder die Gier nach ihnen noch die kunstvolle Arbeit, die er damit verbindet, erklären laffen. Der Befit eines ausgezeichneten Steines ift bem Indier, wie wenn ein Runfifreund in Europa einen Naffael befist: der Befit allein macht ihn berühmt und geehrt. Der Indier zeigt dem Fremden feine Ebelfteinschätze wie der Europäer feine Gemalbe. Der Stein hat seine Geschichte, die Sage umspielt ihn, er wird geweiht und glänzende Namen: Berg bes Lichts, Ocean bes Lichts, Stern bes Subens, machen ihn zu einem berühmten Individuum für alle Zeiten. Die Erwerbung eines besonders toftbaren Steines ift ein feltenes Glud und wird mit Resten geseiert. So noch heute. Als vor wenigen Jahren der Herrscher von Baroda ben "Stern bes Gubens", heute einen ber berühmtesten Diamanten, taufte, widmete er ihm, wie einem Selben, ber siegreich aus einem Feldzuge zurückehrt, die Ehre eines Triumpheinzuges in seine Hauptstadt. Ein wunderbar glänzendes Schaufpiel, wie es nur Indien zu schaffen vermag! 12000 Mann aller Waffengattungen eröffnen ben Bug, ber über eine Stunde bauert: Dromedare, Elephanten, die Glite ber Cavaliere, alles über die Magen reich geschmückt, die Barone des Reiches mit ihrem Gefolge, Serolde mit Fahnen und Bannern, raufchende Musikbegleitung, die Großwürdenträger, die Minister, die Grofpriester, alles mit strahlenden Sonnenschirmen auf Elephanten. von benen die goldglanzenden Deden herabhangen; besgleichen die königliche Familie, die Sohne und Töchter, fobann er felbft, ber Ronig, ben Stern bes Subens auf feinem Turban tragend, auf einem Elephanten, ber wie ein Berg von Gold und Ebelfteinen funkelt. Alles Bolk liegt auf ben Anicen, wie ber Stern bes Subens vorüberzieht. So geht der Zug im Qualm und Rauch ber parfilmirten Facteln zum Tempel, wo der Diamant durch den Briefter die religiöse Weihe erhält.

Die indische Geschichte ist voll der Erzählungen von sabelhaften Schäten, die den glücklichen Eroberern in den erstürmten Städten, in den Schatkammern der besiegten Fürsten, in den verborgenen Stätten der Tempel, wohin die Schlauheit der Priester sie glücklich gerettet glaubte, in die Hände sielen. Als Mahmud der Ghasnavide die Tempelstadt Sonnate in Goojerat (1021 einnahm, fand er im Haupttempel die Säulen und die Idole mit Hyacinthen, Smaragden, Perlen, alles Opfergaben der Hindussige, verziert. Die Idole starrten ihn mit diamantenen Augen an, und als er das Hauptgößenbild Siva's, das fünf Ellen in der Höhe maß, zerstörte, zeigte sich ihm das Innere mit Diamanten, Rubinen und Perlen gefüllt. Tausende kleiner Idole von Gold und Silber waren nicht minder willkommene Beute; von der Auppel hing eine goldene Kette herab, vierhundert Pfund an Gewicht, welche die Glocke des Gebetes trug, und eine

Lampe, die von tausend Juwelen ihr Licht zurückstrahlte, erleuchtete einzig den Tempel. Der Muselmann wußte anderen Gebrauch davon zu machen. Nicht minder glücklich war Timur, als er das alte Delhi einnahm und zerstörte: er nahm nicht blos die Schäte der Patanensultane, sondern auch was die schmuckbedeckten Frauen von Juwelen, von goldenen Ringen an Armen, Füßen, Fingern und Zehen an sich trugen, und entsührte mit dem Schmuck auch die Künstler, die einzigen, die er verschonte. Als dann später die Großemogule von Delhi und Agra das neue mohammedanische Reich in Indien gründeten, slossen aus den Schatsammern der unterworsenen Fürsten die Schäte wieder dahin zurück und sammelten sich, wie kaum früher zuvor.

(Schluß folgt.)

## Das plastische Museum der Wiener Alfademie.

Mit Abbildungen.



eit bem Ente bes vorigen Monats haben sich nun auch bie bisher nur ben Prieftern und Tempelbienern zugänglichen Raume bes neuen Palastes ber Wiener Afabemie bem Publisum geöffnet, so baß jett, außer ber bereits im letten Spatherbst wieder zugänglich gewordenen Bibliothef und Rupferstichsammlung, auch bie Galerie und bas plastische Museum biefer faisert. Anstalt ihre Schätze in geschmadvoll beto-

rirten Sälen und bequem übersichtlicher Anordnung ben Aunstsreunden darbieten. Reine zweite beutsche Alademie kann sich so werthvoller und in so stattlichen Räumlichkeiten untergebrachter Sammlungen rühmen. Die Gemälde-Galerie und das plastische Museum sind die beiden größten Sammlungen ihrer Art, welche der vosterreichische Staat besitzt, — von den tostbaren Galerien und Museen des vosterreichischen Hofes natürlich abgesehen; benn diese unterstehen als Besitzthümer des Kaiserhauses nicht der staatlichen Berwaltung.

Wir behalten uns einen Rundgang durch bie Gale ber neuen afabemischen Gemalbegalerie für eines ber nächsten Sefte vor und wollen heute bem plaftischen Museum einen Besuch widmen. Es ift bie erfte berartige größere Sammlung, welcher bie Raiferftabt fich rubmen fann; und ein glücklicher, in manchen Bunkten muftergiltiger Anfang, wie die nabere Brufung zeigen wird. -Wleich beim Betreten bes Bestibuls bringt unfer Blid burch Die hohen Glasthuren in Die faulengetragene Salle ber Aula, welche zugleich als Festsaal ber Afademie und als Sauptfaal bes Museums bient (f. ben Grundrif im 12. Jahrg. ber Zeitschr., G. 213). "Um in ber Malerei jum bochften Grabe ber Bollendung zu gelangen, muß man bie antiten Statuen nicht allein genau fennen, fondern von ihrem Berftandnif gang und auf das innigste burchbrungen fein", -Diefes Bort bes Rubens, bas fur alle Runftler feine Bedeutung bat, ift in Deifter Sanfen, bem Erbauer ber Afabemie, lebenbig gemefen, ale er ben ftatuengeschmudten Gaulenfaal in bas Centrum und zugleich in ben unausweichbaren Augenpunkt ber ganzen Anlage rudte. -- Nachdem man bie um einige Stufen tiefer liegende Aula burchschritten hat, gelangt man burch einen Ber= bindungegang in die Reihe ber Gale, welche fich im füdlichen Traft bes Webaudes bin erftreden. Es find ihrer mit Bugiehung einiger fleinerer Raume in den anftogenden Flugeln im Gangen In biefen Galen und in ben baranftogenden Theilen ber Bange ift bie große Daffe ber Bildwerte aufgestellt und zwar in ftreng hifterifder Anordnung, mabrend bie Aula nur eine gewählte Augabl von Werfen enthält, bei beren Bujammenstellung nicht ber historische, sonbern ber afthetifche Gefichtspunkt in erster Linie maggebent war. Bor jeder Caule ber Aula fteht eine Statue, und in jedem Intercolumnium in bem erhöhten Periftyl wieder eine; baraus entfieht ein rhuthmild bewegtes Ensemble von überrafdenber Wirfung: jedes Bildwerf gelangt ftatuarifd

zu seinem vollen Recht und das Ganze ist weber gedrängt noch monoton. Auf ben mit grünlichem Stucco luftro belleideten Banden sind Reliefs angebracht (ber Fries von Phigalia, ein Theil der Parthenonmetopen, der kleine Niletempelfries u. A.) und den ringsumlausenden Friesstreisen über der Säulenhalle schmickt der größere Theil des Parthenonfrieses, von den darüber angebrachten Obersenstern hell beleuchtet. Der Schmuck dieser statuengeschmückten Halle mit ihren rothen Säulenschaften und Pilastern auf grünem Grund wird erst seinen völligen Abschluß erhalten, wenn die bis jetzt nur durch weiße Stuckverzierungen gegliederte Decke die genialen Kompositionen Anselm Feuerbach's aufgenommen haben wird.

Die hiftorifche Aufstellung in ben Galen geht von bem fleinen, ber orientalifden Plaftit angewiesenen Raum an ber Westseite bes Webanbes aus; ber baranflogenbe große Edfaal ift ber aeginetischen Runft und ben übrigen Werfen archaischen Stils gewidmet; Die unformliche Grabstele bes Dermys und Kithlos aus Tanagra, die Apollonfiguren von Thera und Tenea bilben Die Anfangspunkte, die Atlasmetope von Olympia und Die Grabstele aus ber Frenentirche bezeichnen ben Ausgang biefer Epoche. Daran schlieft fich bann ber Gaal ber Elgin Marbles, der Nife des Paionios und der andern Reste aus ber griechischen Blüthezeit; zwei Karnativen vom Erechtheion mit bem genau bem Driginal nachgeformten Gebalt flanfiren ben Gingang, rechts und links gruppiren fich die Wiebelfiguren vom Parthenon; Die fconften Grabreliefs von Sagia Triata, architestonische Details von ben Bauten ber Afropolis, eine Reihe von Köpfen aus Olympia, der Glyptothet, bem britischen Museum und gablreiche Statuetten füllen die Wande und Die Eden. Die beiden folgenden Gale find der fpateren griechischen und ber romischen Munft gewidmet. Benn in bem einen der herrliche Nife-Torfo von Samothrafe, ber Ilionens, Die Benus von Milo, ber Amazonen-Sarfophag aus bem unteren Belvedere bie (Mangpuntte bilden, ragt in der Mitte bes zweiten ber feltene Abgug ber Reiterstatue bes alteren Balbus empor, umgeben von einer Auswahl ber berühmteften Porträt= und Ivealgestalten ber Raiserzeit, fowie von zahlreichen Werten ber Kleinfunft, Abgüffen pompejanischer Bronzen, Basen, Candes tabern u. j. w. Die Art ber Anordnung biefer fleineren Stulpturen und ihre malerische Abwechselung mit ben größeren statuarifchen Bilowerten, welche vor ben Wandpilaftern aufgestellt find, verleiht biesem Saal ein ebenso reiches wie charafteristisches Gepräge. Der lange, neben ben Galen hinlaufende Bang ift gur Salfte ber griechischeromischen Architeftur und monumentalen Deforation überwiesen, - einer besonders werthvollen Abtheilung bes Museums, - theils ift er für analoge Berke ber mittelalterlichen Kunft und ber Frührenaissance reservirt, beren Eintreffen erst im Laufe Diefes und bes nächsten Jahres zu erwarten steht. — Der öftliche Edjaal und bie beiben an ihn anftogenden fleineren Raume endlich find ber Plaftif ber Renaissance und des modernen Zeitalters eingeraumt. Bier ift, ale Abichlug-Tableau ber füblichen Gaalreihe, Ghiberti's mittlere Thur vom Baptisterium aufgebaut, umgeben von einer Auswahl ber Berte Michelangelo's, Donatello's, L. bella Robbia's, Bandinelli's u. f. w. Den ersten ber tleineren Gale füllen fast gang bie Werte Thormalofen's, in bem zweiten hat Die Plaftit ber Biener Schule ihre gesonderte Aufstellung gefunden. Mandes historisch interessante und funft= lerisch bedeutende Werk der einheimischen Stulptur bes vorigen und des laufenden Jahrhunderts, Das bis vor Rurgem in ben Depots ber Annagaffe verftedt mar, wie bie Connenfele-Bufte von Bauner, Die zierlichen Reliefs im Stile Raffael Donner's, Die Terracottagruppe von Beper hat hier feinen bauernben würdigen Aufbewahrungsort gefunden. Es war bobe Beit, benn ein Bahrhundert ichon und brüber ertonten bie Rlagen über die Berfplitterung und Berftorung, welche gerade der plastische Kunftbesitz ber Alademie in Folge bes ewigen Wechsels ihrer Behausungen zu erleiden hatte.

Die erste Sammlung antiker Bildwerke für die Lehrzwede ber Anstalt legte bereits beren Gründer, Beter v. Strudel, auf Besehl Leopold's I. an. In einem Gesuch v. 3. 1695 gedenkt er der "unterschiblichen Formular und rahren Originalien", die er im Austrage des Kaisers von Rom hatte sommen lassen und die von ihm dann in seiner im "Strudelhos" eingerichteten Afademie "emploirt" wurden, wie es in einer auf seinen Nachlaß bezüglichen Notiz v. 3. 1715 heißt. Es ist möglich, wenn auch wenig wahrscheinlich, daß in einigen altersgrauen, durch Staub und Tünche stumpf gewordenen Abgüssen, welche die Afademie noch besitzt, sich die Reste jenes



TORSO EINER HERA AUS GRIECH SCHEN MARMOR Abdettesches Massell in Wen

Veloria Laborer sing

ältesten Antisenvorraths erhalten haben, ber bann im Zeitalter Kart's VI. und in ben ersten Decennien ber Maria Theresia brei, vier Mal von Haus zu Haus wandern mußte und in h. R. Füestli's akademischer Studienzeit (um 1760) auf acht Statuen und einige Busten zusammen: geschmolzen war.

Die Reorganisation der Akademie durch den Fürsten Kaunit in den siebziger Jahren bes vorigen Jahrhunderts und die seit Pompeji's Wiederauserstehung neu angesachte Begeisterung für das Studium der Antike führten der kleinen Sammlung beträchtliche Vermehrungen zu. Im Jahre 1797 unter dem Cuvatorium des Grasen Cobenzl wurden vier neue geräumige Säle des Annagebäudes zur Aufnahme der Abgüsse eingerichtet, welche der Graf in Florenz und Rom, Portiei und Mailand hatte machen lassen.

Aber ber bei Weitem bedeutenofte Zuwachs an Abguffen und Originalwerken ift dem Mufeum, bas allmählich biefen Ramen verbiente, im Laufe unfres Jahrhunderts zu Theil geworden. 1838 wurde ber herrliche weibliche Marmortorfo, unzweifelhaft hellenischer Arbeit, von welchem ber Diesem Auffate beigelegte treffliche Stich von 3. Klaus Die erfte, nach bem Driginal angefertigte Abbildung giebt 1), von dem früheren oesterr. Generalconful in Alexandrien, Cap. Ant. Laurin, ber Atademie zum Geschent gemacht. Diefer Torfo ift bas werthvollste Stud ber Camm: lung und überhaupt eine ber schönften größeren Marmorarbeiten hellenischer Abfunft, welche Wien befitt. Ein Jahr fpater erhielt Die Sammlung eine taum weniger wichtige Bereicherung burch Die Abguffe ber Elgin Marbles, welche Die englische Regierung ber Atademie zum Geschent machte. Damit war nun für die beste Zeit ber flaffischen Runft ein breiter Grund gelegt und bem Bangen ichen eine Bedeutung verlichen, welche über Die Erforderniffe bes Untifensaals weit In den fünfziger Jahren, als ein frifder idealer Sauch bas Runftleben Biene ju burchbringen begann, machte fich bas Bedurfnig nach einer größeren plaftischen Muftersamm lung immer energischer geltend. Der Graf Frz. Thun, Beiber, Eitelberger, C. Radnith, Frz. Bauer u. A. waren damals in diefer Richtung mannigfach thätig. Außer der antiken Kunst wurde nun auch bas Mittelalter, beffen Studium bamals Die Beifter beschäftigte, mit in ben Rreis ber Bertretung hineingezogen. Der Sammlung romischer Bautheile und Ornamente gesellten sich Details romanischen und gothischen Stils zu, und mahrend die geschichtliche Anschauungsweise ber Kunft babin brangte, auch die Antife nicht mehr in ihren Bobenpuntten allein, sondern zugleich im Stadium ihrer Entwidelung studiren zu konnen, fanden andererfeits auch bie Renaissance und die moderne Runft in der Sammlung Eingang. So wurde aus dem Antikenfaal im Laufe ber Zeit ein hiftorisch gegliedertes Museum, bas nur in dem ewigen Mangel an Raum auf ein unüberwindliches hinderniß für sein fraftiges Gedeihen fließ. Die gangartigen Gale im Erdgefchog bes G. Annagebaubes, in benen bie Cammlung feit ber Mitte ber fechiger Jahre bis 1877 in neuer, nur eben zur Roth genügender Aufstellung untergebracht mar, hatten in ber That mehr ben Charafter von Depots als von Museumsräumen. Es gehörte ein tuch: tiger Fonds von Liebe zur Sache und warmem Gifer filt die Kunft bazu, um in ben zunächst betheiligten Kreisen und ber fleinen Gemeinde ihrer Schüler und Freunde bas ernfte Studium ber Plaftit rege zu erhalten und im Stillen Die Borbereitungen für eine beffere Beit zu treffen.

Inzwischen erhielt bas Museum im Jahre 1873 seine erste statutenmäßige Organisation. Diese enthält die Bestimmung, baß als Zwed ber Sammlung zu betrachten sei: "ben geschichtlichen Entwidelungsgang ber Plastit und ber wichtigsten Architestur-Formen in Abgüssen darzustellen, und zwar in derzenigen Auswahl und Anordnung, welche ben Unterrichtszweden ber Asademie und der Universität gemeinsam Genüge leistet". Dem entsprechend war bereits einige Jahre früher die Leitung des Museums einer Commission anheimgegeben worden, in welcher neben den Vertretern der Asademie auch der Prosessor der klassischen Archäologie an der Universität Sit und Stimme hat. Künstlerische und wissenschaftliche Gesichtspunkte sollen bei der Ergänzung wie bei der Anordnung des Museums als gleichberechtigte Factoren wirtsam sein.

Alle diefe principiellen Aufgaben waren nun aber erft mit ber Gründung bes Neubaues



<sup>1)</sup> Eine auf Grund eines Gypsabgusses angesertigte gute Lithographie enthalt 3. Overbed's Atlas ber griech, Aunstmythologie, Taf. X, Fig. 30. Bergl. auch Wieseler's Denkm. d. a. ust., 11, 60.

No. 1 to the second sec



TORSO EINER HERA AUS OKTSCHESCHEN MARMOR Abdezusches Missele in Wei

ver Alabemie wirklich zu lösen. Daß ber Bau ben Museumszwecken genügende Räumlichkeiten varbiete, war eine Sorge, die sich ber Architekt vor Allem angelegen sein ließ, und mit nicht genug anzuerkennender Bereitwilligkeit sind ihm babei die maßgebenden Perfönlichkeiten, die höchste Unterrichtsteitung und ber Reichsrath an ber Spitze, trot ber schwierigen Zeitverhältnisse stentgegengekommen. Ihnen banken wir es auch, daß die bis bahin auf ein Minimum beschränkte Museumsbotation im vorigen Jahre eine beträchtliche Vermehrung erhielt, so daß nun — bei gleicher Fürsorge in ber Zukunst — eine ausgiebige sustematische Ergänzung ber Sammlung möglich ist.

Das Museum sell seiner Bestimmung nach ein öffentliches sein. Das Zeichnen nach ben barin ausgestellten Wersen steht Jedermann frei. Selbstwerständlich benützen es in erster Linie die Lehrer und Studirenden ber Alademie, der Universität und der technischen Hochschule zu ihren Studien und Borträgen. Eine besendere Bergünstigung wird dem Publisum badurch gestoten, daß die Museumsräume außer den Bormittagsstunden (von 10-1 Uhr) seden Samstag auch Abends (von 5-7 Uhr) und zwar im Winter bei Gasbeleuchtung offen stehen. Der Architest hat mit großem Geschieß die Gaseinrichtungen so getrossen, daß das fünstliche und das natürliche Licht von berselben Seite auf die Gegenstände fallen. Vornehmtich in diesen Samstagabendstunden gewähren die schon beforirten Räume mit ihrer wohlbesetzten, voch keineswegs zu dicht gedrängten Götterversammlung einen glänzenden und echt fünstlerischen Eindruck.

Indem wir die Aunstfreunde Wiens und des Auslandes auf diese neue Zierde der Kaisersstaden ausmerksam machen und zum Besuche der lehrreichen Sammlung einladen, bleibt uns nun noch die Aufgabe übrig, einige der darin enthaltenen plastischen Originalwerke im Detail zu würdigen. Wir beginnen mit dem schönen hellenischen Marmortorso (Inv. Nr. 1), der gleich lints beim Eintritt in die Ausa vor der ersten Säule steht.

(Schluß folgt.)

### Kunstliteratur.

Masaccio og den florentinske Malerkonst paa hans Tid, af Frederik G. Knudtzon. Kopenhagen, 1875. S.

Dieses in ber Kunst-Chronit bald nach seinem Erscheinen bereits in Kurze angezeigte Buch bietet auf Grund einer erneuten Prüsung des bisher befannten Materials eine durchaus neue Chronologie der Werse Masolino's und Masaccio's. Wird dadurch auch die Verechtigung der Auffassung Erowe's und Cavallcaselle's nicht im Geringsten erschüttert, so rechtsertigt doch die sonsequente Durchsührung der Hopothese Knudtzon's die im Folgenden versuchte Wiedergabe der Hauptresultate seines Buches. Besonderen Dank hat er überdies verdient für die Veibringung neuen urtundlichen Materials, das ihm meist H. Gastano Milanesi mitgetheilt hat. Von seinen stilfritischen Bemerkungen kann hier nur Weniges mitgetheilt werden, da ein Auszug leicht dazu sührt, die Meinung des Autors miszuverstehen; wer sich mit dieser Frage speziell beschäftigt, wird schon zum Originaltert greisen müssen. Dort sindet er auf S. 38 st., 45 st., 55 st., 188 st., 203 und 228 st. das Wichtigste. Das unser Auszug stellenweise so aussührlich ist, wird hossentlich durch den Umstand entschuldigt werden, daß die Kenntnis des Dänischen in Teutschaland wenig verbreitet ist und das Buch hier keinen großen Absat sinden kann.

Die chronologische Reihenfolge einhaltend beginnen wir mit ben Fresten in S. Clemente zu Rom. Anubtzon ertennt (S. 167) auf bas Zeugniß Basari's hin Masaccio als beren Ursheber an. Da bie Frage, ob Branda oder Condulmer ihr Besteller gewesen, noch eine offene ift, führt er zu Gunsten bes Letteren an, daß sein Berbleiben im Amt, mahrend Branda um

eine Rangstuse in der geistlichen Hierarchie herabstieg, sowie seine später erfolgte Erhebung zur Papstwürde darauf schließen lassen, daß er der Machtausübende gewesen sei zur Zeit, da beibe zugleich bas Kardinasamt von S. Clemente bekleideten. Ferner verweist K. auf Giov. vell' Urmi (Annot. S. 3), welcher über dem Eingangsbogen der Kapelle Spuren des blauen Grundes — un campo turchino — welcher in Condulmer's Wappen sich vorsindet, entdeden zu können glaubte.

Auf tiefes Wert folgen bei K. (S. 156) nicht die Brancacci-Fresten, fonbern die Chorfresten Mafolino's in ber Collegiata zu Castiglione b'Dlona. Da er ale Stute feiner Behauptung eine Stelle aus Francesco Pelujo, La chiesa di Castiglione e le opere d'arte che contiene (Mailand 1874) auführt, in welcher — freilich ohne Quellenangabe, wie K. anmerkt - ber Beginn bes Baues ber Kirche ungefahr in's 3. 1420 verfett mirb 1), fo fteht nichts im Bege, Die Fresten Dafolino's ale im 3. 1422 gemalt fich zu benten. Denn "fruber als die ihm von Bafari jugeschriebenen Brancacci-Fresten muffen fie gemalt worden fein" (S. 155), und ba er (wie wir fpater feben werben) in ben Jahren 1423 und 25 in Floreng, in ten folgenden in Ungarn mar, fo bliebe nur noch bas 3. 1424 übrig. Diefes lettere mird aber nach R. mit größerer Bahricheinlichkeit burch bie Arbeiten in ber Brancacci=Rapelle aus= gefüllt. Aus ber Besprechung ber Fresten in ber Collegiata beben wir beraus, bag bie Ramens= inschrift Masolino's mit ber Ligatur FLORENTIA wiedergegeben wird (S. 38) und die zwei Westalten rechts auf bemfelben Fresco ber Beburt Christi nicht als Branda und ein Schutbeiliger gebeutet werben ("Die Bermanttichaft mit bem Bortrait Branba's auf bem Sarfophag in ber Kirche und mit bem Gemalte im Pal. Branda zu Castiglione ift nur eine schwache"), sontern als bie bh. Elisabeth und Unna (S. 40). Die Inschrift über bem Rirchenportal ift nicht wiedergegeben. In mehreren biefer Fredten findet R. neben dem erft ichwach auftretenden realis stifden Buge ber Zeit auch einen ftarten Einfluß bes Fra Giovanni, jedoch ohne bag beffen tiefes Gefühl erreicht murbe. Masolino offenbart sich hier als ein "ausgemachter Eflektiker", überragt aber alle seine Zeitgenoffen burch seine Technik, Die fich vor Allem in ber "eigenthum= lichen Feinheit feines Kolorits" bewährt (C. 41 ff.). Den merfwurdigen Umftand, baft Mafaccio's (nach R.'s Annahme) nur wenige Jahre früher ausgeführte Fresten in S. Clemente eine geringere Berwandtschaft mit den eben erwähnten, als mit den erft 1435 entstandenen des Baptisteriums ju Castiglione ausweisen, erklärt R. baburch, bag Masolino bie in ber Collegiata fich verrathenden fremden Einfluffe mohl erft zu einer Zeit an fich erfahren, ba Mafaccio fich schon ale felbständiger Kunftler von ihm getrennt hatte; und ferner baburd, bag Dafolino gur Beherrschung gewisser Formelemente, welche Masaccio sich schon in frühester Jugend angeeignet. erst spät und auch bann nur bis zu einem gewissen Grade gelangte" (S. 52). Die von Lubte bem Mafaccio jugeschriebenen Fresten aus bem Leben ber Beiligen Stephanus und Laurentius fcheinen ihm "nicht einmal bas Wert eines unreifen, noch unentwidelten Malers zu fein, sonbern cher bas eines etwas bilettantischen Unhangers bes emporfommenden Realismus; fur bie Entwidelungegeschichte ber Runft haben fie jedenfalls nicht bie geringfte Bedeutung" (G. 69).

In die Zeit vor Aussihrung ber Brancacci-Fresken versetzt K. auch Masaccio's Dreiseinigkeit in S. Maria Novella zu Florenz. Mit dieser Ansicht wird er wohl allein stehen. Wie es ihm, bei dem gegenwärtigen Zustande des Bildes, möglich gewesen zu konstatiren, daß "die Gestalt des Gestreuzigten ohne jeden höheren Grad von Schönheit dargestellt sei und hinssichtlich des Gestühls der Mehrzahl der giottessen Christusssiguren nachstehe" (S. 67) ist ein Räthsel. — Ein anderes Wert, welches gewöhnlich in die Zeit zwischen den Fressen von S. Clemente und denen der Brancacci-kapelle gesetzt wird — Anna selbdritt oder die Konzeption, in der florentiner Atademie — legt er, Vasari's Zeugniß zu Gunsten Masaccio's ignorirend, dem Masolino bei, wegen der "unversennbaren Verwandtschaft einerseits mit Petri-Predigt und Tabitha's Erweckung, andererseits mit den Fressen in Castiglione" (S. 186).

COLONY

<sup>1)</sup> Peluso, pag. 11: però cominciatala verso l'anno 1420, gli (Branda) riescì di benedirla nel 1425 con licenza di Martino V; poi siccome cosa che sempre gli stette a cuore, arrichirla mano mano di nuovi ornamenti &c.

Somit hat er wohl "ein verbindendes Glied zwischen Masolino's Arbeiten an beiben Orten" gewonnen, aber zu bedauern bleibt biese Inkonsequenz bes Berfaffers, ber sich im Uebrigen ftreng an bas historisch überlieserte Material halt.

für bie Jahre, innerhalb welcher bie Brancacci-Fredfen entftanten fein muffen, bringt R. (E. 160) ein wichtiges neues Dokument bei, welches Masolino's Anwesenheit in Florenz im Semmer 1425 fonstatirt. 3m Rechnungsbuch ber Compagnia di S. Agnese delle Laudi steht nämlich unter bem 3. 1425 Folgendes: "A Masolino di ..... dipintore a di VIII di luglio lire due, soldi quatro, sono per dipigniere la nughola e metere d'azuro e oro fine."1) — Da Maselino seine Fresten in ber Collegiata 1422 ausgesührt haben fann, so sieht nichts im Wege anzunehmen, bag er vom Januar 1423 (ber Zeit feiner Aufnahme in bie Gilbe ter Medici e Speziali) bis zum Commer 1425 fich in Florenz aufgehalten habe. Wie Mafaccio als Pendant zu Mafolino's Petrus feinen Paulus ausführte, "fo mag auch ber Auftrag gur Ausschmudung ber Brancacci-Kapelle an beibe Künftler gleichzeitig ertheilt worden fein" (S. 162). Bahrend Majolino die Dede und die Lünetten ausmalte, mare es für Majaccio unmöglich gewesen, an ben Wandflachen zu arbeiten (G. 163); letterer mag unterbeffen mit feiner "Sagra" beschäftigt gewesen sein. Ale Entstehungszeit biefes Bilbes sucht R. (3. 162) bas Jahr 1425 nadzuweisen, weil ber baselbst abgebildete Lorenzo Ridolfi, von welchem Bafari fagt: "che in que' tempi era ambasciadore per la republica fiorentina a Vinezia", nur zweimal biefe Stellung bekleidet hat, nämlich in ben Jahren 1402 und 1425. [Es ift aber erstlich mahr= scheinlich, daß vies Bild bald nach ber Einweihung ber Kirche, die am 19. April 1422 statt= fand, entstanden fein wird, und zweitens, daß L. Rivelfi gerate nicht mahrent feiner Abmefenbeit von Florenz gemalt worden ift, wogegen Bafari's unbestimmte Ausbrucksweise: in que' tempi nicht streitet.] Daß bem Dafolino nur ein Theil bes Freskenschmuds übertragen worden, gebe wohl auch baraus hervor, bag er vor Beendigung bes gangen Werks Florenz verlaffen, um anderen Orts Arbeiten auszuführen.

Ende 1425 oder im 3. 1426 wird Mafolino zum Filippo Scolari nach Ungarn gewandert und schon 1427 nach Florenz zurückgefehrt sein. Letteres wird mahrscheinlich gemacht burch einen von G. Milanesi in seinen Scritti varj, 1873, publizirten Auszug aus ber Ratafter= angabe ber Familie Milanefi vom 3. 1427, aus welchem hervorgeht, bag bie Schuloforberung, welche Majolino (laut ber noch im gleichen Jahre gemachten Katasterangabe seines Baters) an tie Erben Filippo Scolari's zu stellen hatte, noch in bemfelben Jahre burch Uebertragung eines Shulbicheins bes Monte Commune von Simone Milanesi, Simone und Tommaso Corst auf Masolino getilgt worden ist. 2) Somit fiel für Letteren ber Grund, noch länger in Ungarn zu verweilen, hinweg, und ba Unubtzon aus einem Grunde, ber bei Gelegenheit von Dafaccio's Tote besprochen werden wird, annimmt, die Ratasterlisten seien schon zu Anfang bes Jahres zur Bertheilung gekommen, wird Masselino nicht gar zu fpät im Jahre nach Florenz zurückgetehrt fein. — Bahrend feiner Abwesenheit mag Mafaccio die unteren Fresten ber Brancacci= Kapelle ausgeführt haben (S. 164), doch scheint R. noch mehr geneigt zu fein, ben Beginn seiner Arbeit erft nach ber Rudtehr Masolino's zu batiren, ba ihn in bem Bilbe ber Almosen= fpende, welches er für bas früheste von Masaccio bort ausgeführte halt, die Figur ber Mutter an die Fresten ber Collegiata erinnert und er hierbei eine Mitwirfung Mafolino's annehmen möchte (S. 193).

In ben Jahren 1427 und 28 haben nun nach A. (S. 163) beide gleichzeitig die obere Bildreihe ber Kapelle ausgeführt, in der Weise, wie Vasari es angiebt. Die Uebereinstimmung mit Masaccio's Kompositionsweise in den dem Masolino zugeschriebenen Fressen ist zwar auch nach ihm eine "unverkennbare" (S. 179), aber gerade in diesem Umstand sieht er eine Stütze



<sup>1)</sup> Archivio Centrale di Stato di Firenze. Compagnia di S. Agnese delle Laudi presso il Carmine. Libro d'Entrata e Uscita dal 1425 al 1441. Segnato B. No. 98, p. 81 tergo.

<sup>2)</sup> Milanesi, pag. 287: "E più rimane a' detti Milanesi fior. 450 di Monte Chomune, che sono nel quartiere S. Spirito in somma di fior, 810 sol. 6 den. 8 a oro in oro: dichono in Simone Milanesi e Simone e Tommaso Chorsi.... si promutò in maestro Tomaso di Xpofano dipintore,"

für seine Ansicht: "Masolino steht unter bem Einfluß seines ungleich reicher begabten Schülers" (ibid.). "Die bem Masaccio eigene Ursprünglichkeit und Großartigkeit geht ihm boch ab" und auch hier manisestirt er sich als "Eklektiker und vorwiegend technisches Talent" (S. 188).

Nach Basari und Landini (s. weiter unten) ist Masaccio im Alter von 26 Jahren gestorben; die unten erwähnte handschriftliche Biographie eines Anonhmus hat ca. 27 Jahre. Beite Angaben lassen sich leicht mit der Bemerkung: diessi & morto a Roma in der Steuerliste von 1429 vereinigen. Am 21. December 1428 hätte er nämlich sein 27. Jahr erfüllt und um diese Zeit wird er auch gestorben sein. Denn die Ungewissheit, in der man sich über seinen Tod in Florenz besand (ausgedrückt durch das: diessi) läßt darauf schließen, daß sein zu großer Bruchstheil des Jahres 1429 bis zur Austheilung der Steuerlisten vergangen sein sonnte, und legt somit nahe, die Todeszeit Masaccio's gegen das Ende des 3. 1428 zu verlegen (S. 159).

Das Portrait des alten Mannes in den Uffizien sucht K. (S. 195 ff.) für Masaccio zurückzuerobern, und zwar halt er es für eine der Stizzen zum Bilde der Sagra, von denen Basari erzählt; wegen des mönchischen Gewandes speziell für das des Bartolommeo Basori, der seit 1390 in öffentlicher Thätigleit, nach 33 Jahren in's Ktoster von S. Eroce sich zurückzog und 1427 stard. Borghini sah ein Portrait desselben von der Hand Masaccio's dei einem Basori, dessen Geschlecht 1687 ausstard. Das Uffizienbild stammt von der Familie Cordeli her. — Da Masaccio's Sagra nach Richa und Baldinucci dei Gelegenheit eines Umbaues des Karmeliterssoftens im 3. 1612 zerstört worden ist, kann das setzt im Klosterhof besindliche Frescobruchstäd nicht demselben Mater beigelegt werden. K. erkennt darin die von Fra Filippo gemalte "Bestätigung der Ordensregeln" und verweist zum Bergleich auf die frühe Madonna mit vier Heitzgen in der florentiner Academic (Qu. gr. No. 40) und auf die Jugendbilder in Prato. Zugleich gibt er (S. 232) Misanesi's Mittheilung wieder, wonach Filippo in den Rechnungen über an Klosterbrüder des Carmine gelieserte Kleider vom 3. 1420 bis 1430 blos als "Frate" bezeichnet wird, während in den zwei solgenden Jahren "il pittore" hinzugesügt wird. Somit ist dies Fresco wohl zwischen 1430 und 1432 ausgesührt worden.

Endlich bleiben noch Masolino's Fresten im Baptisterium von Castiglione aus dem 3. 1435 zu besprechen (S. 45 ff.). K. bemerkt in ihnen Fortschritte und Rückschritte gegenüber den Bildern der Collegiata: "Masolino hat es bis zu einer meisterlichen Behandlung des Nackten und zu besseren Proportionen!) in den Figuren gebracht, dagegen macht sich hier das Mangelschafte in seinem physiognomischen Ausdruck stärker sühlbar; wie dort, sinden sich hier Beispiele sür seine Behandlung der einzelnen Lokalfarbe und überdies für seine Borliebe für gewisse Linien — wie das regelmäßige Oval der weiblichen Köpse, — aber dagegen auch geringerer Sinn für gesammelte Harmonie der Linien und Farben" (S. 51).

Auf Scite 146 wird die auf Majaccio bezügliche Stelle aus der anenymen Handschrift: "Huomini singhulari in Firenze dal MCCCCo innanzi" mitgetheilt: "Masaccio pittore, huomo maraviglioso dipinse in Firenze e altroue. Morì d'età di anni 27 in circha. (Hier steht am Rande von derselben Hand geschrieben: "A di 15 di settembre 1472 mi disse lo Scheggia suo fratello che nacque nel 1401 el di di santo Tomaso apostolo, ch'è a di 21 di dicembre"). Feco in Firenze nel Carmino 1º santo Pagholo tra la cappella de' Seragli, ch'è dov' è santa Crocie, e la cappella dipintovi la storia di santo Girolamo; sighura maravigliosa. Dipinse nella cappella de' Branchacci piu storie, et meglio che v'è: è dipinta di mano di 3 maestri tutti buoni, ma lui maravigliosamente. Dipinse in detta chiesa, nel chiostro sopra la porta donde si va in chiesa, in detto chiostro,

- scool

<sup>1)</sup> S. 50, Anm. Crove und Cavalcaselle geben eine etwas übertriebene Vorstellung von dem Mißverhältniß der Architektur zu den Figuren, indem z. B. bei dem Salome-Bilde die Höhe 5 Ellen 15",
die Breite 7 Ellen 2" beträgt, das Verhältniß also 27:34 ist, während das auf der Abbildung bei Cr. u. Cav. ungefähr 27:40 ist.

di verdeterra una storia maravigliosa d'artissio a ogni intendente; dove si rapresenta la piaza del Carmino con molte sighure. E sece ancho in altri luoghi, in Firenze, in chiese e a persone private; e a Pisa e a Roma e altroue; insino à tempi sua, di chi s'abbia notizia, riputato el migliore maestro." Nach Misancsi verräth die Handschrift Antonio Manetti (geb. 6. Jusi 1423, † 26. Mai 1497) als den Berfasser dieser Biosgraphicen, und das ven Moreni herausgegebene Leben Brunellesco's, sowie die Originalhandschrift der ergötslichen seinen "Novella del grasso legnajuolo" sind von derselben Hand gesschrieben. Da hier Filippino's vor 1484 ansgesührte Brancacci-Fressen erwähnt werden und Manetti 1497 starb, so mag die Schrift in der Zwischenzeit versasst worden sein; und da der 1452 geborene Lionardo noch nicht unter den Berühntheiten erwähnt wird, so fann man versmuthen, daß Manetti sein Buch surz nach Vollendung der Fressen Filippino's geschrieben hat, also wahrscheinlich schon bevor Landini seinen Kommentar zum Dante (1481) herausgab.

Aus bem von Anubtzon S. 143 wiedergegebenen Driginaltext des Landini (Ausgabe von 1481, S. 8) ergibt sich, daß der bei Zahn besindliche Text der venezianischen Ausgabe von 1564 vellständig kurumpitt ist. Der Driginaltext lautet: "Della disciplina di Giotto come del caval trojano useiron mirabili pietori. Tra quali molto e lodata la venusta in Maso (nicht Masaccio). Stephano da tutti e nominato scimia della natura tanto expresse qualunque chosa uolle. Grandissima arte appare in Taddeo gaddi. Fu Masaccio (nicht Maso) optimo imitatore di natura di gran rilieuo universale buono componitore et puro sanza ornato: perche solo si decte allimitatione del uero: et al rilieuo delle figure: Fu certo Buono et prospectiuo quanto altro di quegli tempi: et di gran facilita nel sare essendo den giouane che mori danni uentisei" (nicht 27).

S. 153 wird eine auf Masolino bezügliche Stelle mitgetheilt: "Dipinse in Pisa ancora in piu luoghi", aus ben Notizie di Artisti Fiorentini da Cimabue a Michelangelo -(Anonymo Fiorentino). Codice Magliabecchiano, Classe XVII, No. 17 (früher Gaddiano). - S. G. Milanefi hat Dolumente gefunden, welche beweifen, bag Don Lorengo Monaco fcon 1390 als Runftler thatig war (S. 112); biefem Daler fchreibt R. (S. 116) einige Miniaturen in einem jett in ber Laurentiana befindlichen, aus bem Angeli-Rlofter stammenden 1409 geschriebenen Chorbuch gu, vorzüglich eine Reihe Propheten, "welche an Schönheit Alles übertreffen, mas er a tempera gemalt hat." - Seinem Schüler Fra Giovanni fdreibt er (S. 122 ff.) eine Miniatur, vorstellend S. Dominicus in Glorie zc., auf S. 67 in tergo bes Chorbuche Dr. 44 im Marcus-Rlofter ju, beffen Berftammung aus E. Domenico bei Fiefole fich nach Milanefi genau verfolgen läßt. Der bortige Prior Ricafoli verlaufte es nämlich an bie Großbergogin Antonietta von Reapel, biefe übergab es ber Bibliotheta Palatina, und von bort tam es nach S. Marco. — Die brei nicht von Fra Giovanni gemalten Bilber in beffen Passionsfolge — Flor. Atad., Qu. picc., No. 11 (vgl. Cr. u. Cav. II, 150) — will R. (S. 136 ff.) bem Giovanni di Francesco Toscani zuschreiben, weil er in ihnen Uebereinstimmung findet mit einem Berkundigungebild ber Uffizien (I. Bang, No. 25), welches er für bas von genanntem Maler bei feinem Tobe 1430 unvollendet hinterlaffene und von Biuliano d'Arrigo beendete Bilb halt. Die Alehnlichkeit gwifden beiben Werten bürften aber Benige berausfinden, und ferner ift die Berfundigung ber Uffizien, welche Bafari und nad ihm Er. u. Cav. (III, 96) ale ein Wert bee Befello anführen, entschieden von Balbovinetti gemalt, wie aus einem Bergleich mit beffen fast nebenan hängender Madonna mit Beiligen (Ir. 31) bervorgeht. Er. und Cav. faben bas Bild noch in G. Giorgio. Geine Identität mit dem urfundlich (bei Baëtano Milanefi, Seritti varj, 1873, S. 321) ermähnten ber Giov. Di Francesco und Giu= liano d'Arrigo ift ja auch burch nichts bestätigt.] - Dag Fra Filippo's Geliebte boch Lucrezia geheißen, wie Bafari fie nennt, geht aus einer Mittheilung bes S. Dilanefi bervor (G. 234, Unm. 2), wonach Filippino Lippi, als er im 3. 1488 nach Rom aufbrach, ein Testament machte und barin feine Dtutter Lucrezia als Universalerbin einsetze, mit Ausnahme bes Saufes, welches er in Brato befag. Diefes vermachte er feiner Schwester Aleffandra, welche bamals verheirathet war und in Prato lebte. Wahrscheinlich ift auf Fra Filippo's Krönung Maria in ber flor. Afabemie bas fleinere ber beiben Rinder, mit bem Korallenband um ben Sals, Die

kleine Alessandra. — Ueber Benozzo Gozzoli wird noch Milanesi's Notiz beigebracht (S. 238, Anm.), daß er im Januar 1411 sich zu dreijähriger Arbeit au Ghiberti's letzter Thur verpflichtete.

Bum Schluß sei es mir verstattet, auf einige in ber bisherigen Literatur nicht erwähnte Werke Masaccio's und seiner Zeitgenossen ausmerksam zu machen. Sosern sie sich in Florenz besinden, verdanke ich beren Kenntniß zumeist der Freundlichkeit des Herrn Adolf Bayersdorfer daselbst.

Neben ber eine Stunde nordwestlich von Florenz gelegenen Villa Lippi steht ein Tabernafel, dessen brei Innenwände mit Fresten, darstellend eine säugende Madonna und sechs Heilige
in ganzer Figur 2c., geziert sind. Links vom Eingang besindet sich eine Inschrift, welche besagt,
daß diese im I. 1416 von Paolo Uccelli gemalten Fresten am Beginn des 18. Jahrhunderts
restaurirt worden seien. Dhne diesen Hinweis würde wohl schwerlich Iemand auf den Maler
verfallen, der sich hinsichtlich der Auffassung hier noch als reiner Giottist erweist und nur durch
die startsnochigen etwas bäurischen Theen seine Zugehörigkeit zur andrechenden realistischen Zeit
verräth. Un den wenigen unberührten Theilen läßt sich auch schon die weich vertriebene Ebenmäßigkeit des Farbenaustrags erkennen, welche die späteren Werke Uccelli's, wie die seiner
Schulgenossen auszeichnet.

Ein anderes Fresco dieser Uebergangszeit hat sich in der jetzt als Magazin verwendeten Kirche S. Matteo zu Florenz (gegenüber dem Hospital von S. Maria Nuova) in einem Nebenraum links vom Eingang gesunden. Es stellt Christus im Grabe, betrauert von den drei Marieen und Johannes, in überlebensgroßen Figuren dar. Auch hier noch giotteste seierliche Anordnung der Komposition, aber eine Wucht und Breite in den Gestalten, welche an Castagno's Fresten aus der Villa Carducci (im Bargello) gemahnt. Wahrscheinlich ist es ein frühes Wert dieses Künstlers, aus einer Zeit, da wohl schon sein eigenthümlicher großartiger Formensinn entwickelt war, aber seine Ausdruckweise sich noch nicht bis zu jener maßlosen Hestigkeit gesteigert hatte, welche den Genuß seiner Kreuzigungsbilder beeinträchtigt.

Db nicht unter ben Freslen, welche sich an ber linken Wand von S. Miniato zu Florenz besinden, eines oder das andere auf benselben Meister (er arbeitete daselbst bis 1456) zurückzusühren sei, bedarf noch der Untersuchung. In berselben Kirche verdient ein großes Fresco an der rechten Wand, gleich beim Eingang, besondere Beachtung. In überlebensgroßen Figuren sehen wir die Madonna, links von ihr die Heiligen Franciscus, Marcus und Iohannes den Täuser; rechts stehen Iohannes der Evangelist, Jasobus minor und Antonius der Abt. Die gemalten architestonischen Einsassungen (zwischen allen Figuren Pilaster) zeigen reine Renaissances Formen, wie wir sie z. B. auch bei Castagno's Abendmahl und an den Brancacci-Fressen sinden. Um Sociel dieser Scheinarchitestur steht der Name des Malers:

#### PAUS DE ISTEPIEFAN I (sic) me pinsit 1426.

Hier liegt jedenfalls das früheste datirte Zeugniß für die vollständig entwidelte moderne Kunstrichtung vor, von der Hand eines wenig originellen Künstlers freilich, aber darum um so deut=
licher den Einfluß offenbarend, welchen Donatello auf die Formgebung — der Marcus ist eine
ziemlich genaue Wiedergabe der Statue von Dr San Micchele — und Masaccio auf die Farben=
stimmung ausgeübt.

Wenn die eben angeführten drei Werke schon geeignet sind, und diese Zeit in einem hellern Licht erscheinen zu lassen, so geschieht Solches in noch höherem Grade durch zwei Bilochen des neapolitanischen Museums (Großer Saal der Florentiner, Nr. 24 und Nr. 33). Im Katalog werden sie beschrieben: ersteres als "La Santa Vergine eircondata da Angeli e Cherubini. In alto Gesü che la contempla", und das zweite als "Liberco tra numeroso corteo che traccia le sondamenta del Tempio di Santa Maria ad Nives in Roma." Kleine Figuren. Tie Benennung, die sich im Katalog sindet: "Gentile da Fabriano", ist so übel nicht. Nur

28. v. Seidliß.

wird fein Zeitgenoffe Dafaccio ber Maler fein. Denn bei Bafari (Ed. Lem. III, 158) beifit cs: "Fece ancora a tempera molte tavole [a Roma] . . . Una nella chiesa di Santa Maria Maggiore, in una cappelletta vicina alla sagrestia; nella quale sono quattro Santi tanto ben condotti, che paiono di rilievo; e nel mezzo Santa Maria della Neve; ed il ritratto di papa Martino di naturale, il quale con una zappa disegna i fondamenti di quella chiesa; ed appresso a lui è Sigismondo II. imperatore." Die beiten oben abgerundeten Bilden von gang gleicher Große werben mahrscheinlich ein Dipthoton ge= bildet haben und baber von Bafari als ein einziges beschrieben worden sein. Das fleine Format paßt vortrefflich zum Ausbrud "cappelletta". Daß Bafari von vier Seiligen, welche bie Dadonna umgeben, ftatt von vier Engeln fpricht, braucht wohl feinen Anftog zu erregen. 3m Uebrigen feben wir bier ben Papft Martin V. mit feiner Sade, ihm gegenüber ben Raifer Sigismund (wohl noch als römischer König, als welcher er von Papft Martin bald nach beffen Bahl zu Konstanz auerfannt worden mar), in respetivoller Entfernung von einem Zuschauerfreis umftanten. 3m hintergrund eine Berglanbichaft. - Die Uebereinstimmung biefer Bilber mit ben Freden von E. Clemente ift eine große, sowohl binfichtlich ber Loderheit ber Komposition, als auch hinfichtlich ber Zeichnung ber einzelnen Gestalten, die noch nicht recht fest auf den Fugen stehen, nur schwach individualifirt find und mehr als paffive Anftandsperfonen, benn als bei ber Sandlung intereffirte Theilnehmer fich geberben. Die Wemander find mit einer bei Dafaccio, wie wir ihn tennen, ungewohnten Sorgfalt und Liebe ausgeführt, Landschaft und Perspettive laffen bagegen Manches zu wünschen übrig. Die Gesammtfarbung ist noch bell, aber wohl abgetont; bie Schatten ber Fleischteile warm und burchfichtig (rothbraun, nicht grun untermalt, wie bei Dafolino in Caftiglione). Bas Rumohr (II, 245 1. 3.) mit Bezug auf Die fogen. Dafolinofreden ber Brancacci-Rapelle anführt: bag "bie Schattengebung und baraus bervorgebende Rundung fichtlich noch in der Manier ber fpateren Giottesten" gehalten fei - triffthier vollständig zu. - Da, wie ich nach meiner Rudfehr aus Italien vernommen, auch S. Cavalcafelle von Gemälden Dafaccio's im neapolitanischen Museum weiß, so steht eine ausgiebige Berwerthung biefer Bilder in der hoffentlich bald zu erwartenden Fortsetzung der italie= nischen Ausgabe feines Wertes in Ausficht.

Von Mafaccio's Gehilfen Andrea di Ginsto führen Er. und Cav. feine Bilber an, bagegen schreiben sie (III, 284) seinem Sohn Ginsto ein Bild zu — Galerie zu Prato (1877) Rr. 14 (früher XII): Madonna mit vier Heiligen — welches an Ort und Stelle unter bem Namen bes Baters steht. Mit diesem Bilbe scheint mir eine Madonna mit vier Heiligen in der florentiner Alademie (Qu. ant. Nr. 10) übereinzustimmen, welche sofort an einen Nachsolger Masaccio's densen läßt, nicht wegen der Aussassissussing, sondern wegen der Technik. Daß Andrea für die Kirche S. Lucia zu Florenz eine "Madonna con N. Signore in braccio o due santi per ogni lato" im I. 1436 gemalt, wissen wir aus Gape, Carteggio I, 211 Anm. Aber da diese Beschreibung auf viele Bilder paßt und im Katalog der flor. Alademie nicht angegeben ist, aus welcher Kirche das Bild stammt, so sommen wir um keinen Schritt weiter. Auch wenn sich mit der Zeit erweisen ließe, daß das Vild wirklich von Andrea gemalt ist, wäre der einzige Gewinn für uns die Ueberzeugung, daß er seine "schlechte Besoldung" wirklich verdient hat.





# Bu der Radirung von &. Meifiner. Das mit empfindungsvoller Sand ausgeführte Blatt, auf welchem ber treffliche Duffeldorfer Meister uns ein Stud fchlichter norbbeutscher Natur treu und anheimelnd wiedergiebt, gehört zu einem Album von Originalrabirungen, beffen herausgabe bie bortigen Kunftler vor Rurgem begonnen haben. Die jett allerorten wieder in eifrige Pflege genommene Rabirfunft hat fich bamit in ber rheinischen Runftstadt einen neuen Mittelpunft erobert, und, nach ben vorliegenten Broben zu fchliegen, wird bie Gade von ben leitenden Rraften mit Ernft und Liebe fortgeführt. Dem auf ber Umichlagbede bes Albums abgedrudten Mitgliederverzeichniß zufolge gehoren nachbenannte Künftler bem Duffel= borfer Rabirflub an: E. Bofd, S. Deiters, E. Duder, E. v. Edenbrecher, E. Fahrbach, E. Forberg, C. Irmer, B. Grot Johann, C. Jut, Chr. Aroner, C. Soff, 3. Leiften, G. Deifiner, . Munthe, F. Schulte, B. Simmler, Fr. Stegmann, Dl. Volthart und 3. Willroider. Die meisten berfelben haben bereits ihren fünftlerischen Beitrag geleistet und ein sehr ansprechendes Ensemble hervorgebracht, bem man nirgents bie Qual bes Anfangs, überall aber bie fraftige Sand eines erfahrenen Dirigenten anmertt. Diefe tritt namentlich in ber Bahl ber Stoffe hervor, nicht minter jedoch in ber fünftlerischen Behandlung. Das landschaftliche Fach, aus bem wir unfer Beifpiel gewählt haben, ift am reichsten und gludlichsten vertreten. Außer B. Meifiner excelliren barin befondere Duder mit einem toftlichen fleinen Geeftud, Irmer und Kroner mit zwei stimmungevollen Waldinterieurs. Bofch, Leisten und Soff haben reizende fleine Genrestude beigesteuert. Alle Blatter, auch bie bier nicht speciell genannten, haben ben Borgug mit einander gemein, daß fie nicht bloß gemacht find, um eine gewiffe aufere Wefchicklichfeit gu zeigen, sondern bes malerischen Motivs willen, bas in ber Rabirung zu unmittelbarem Ausbrud fommt. Bir find überzeugt, die Kunftler werten auf ber betretenen Bahn fich felbft wie allen mahren Runftfreunden noch manche genufvolle Stunde bereiten.

Der sogenannte Eupido Michelangelo's im South-Kensington-Museum. Michelangelo arbeitete betanntlich mährend seines ersten Ausenthaltes in Rom (1496—1500) für einen römisschen Kunstliebhaber Jacopo Galli zwei Marmorstatuen, ben trunsenen Bacchus, welcher sich jett im Bargello besindet, und einen Eupido, von dem es bei Condivi (Kap. 19) heißt: "Volle anco detto messer Iacopo ch'egli kacesse un Cupidine; e l'una e l'altra di queste opere oggidi si veggono in casa di messer Giuliano e messer Paolo Galli, gentiluomini cortesi e da bene, coi quali Michelagnolo ha sempre ritenuta intrinseca amicizia". Basari exwähnt ebenfalls nur surz den "Cupido di marmo quanto il vivo" (XII, 169 Lem.). Diesen Eupido glaubt man in der lebensgroßen Statue wiederertennen zu dürsen, welche mit andern Schäpen der ehemaligen Sammlung Gigli im Jahre 1860 aus dem Schissbruch des Museums Campana sür das damals neu entstehende South-Kensington-Museum erworden ward. Der jugendliche Gott, das Haupt von reichem Locenhaar umgeben, sniet auf selsigem Grunde. Mit dem rechten Knie hat er sich auf den Boden niedergelassen, und ebendahin streckt er den rechten





Arm vor; die Hand padt einen undentlichen Gegenstand. Zugleich ist das Gesicht start abwärts nach ber rechten Seite gewendet. Während so die ganze Neigung und Richtung des Körpers, natürlich auch des Torso selbst nach rechts zielt, ist das linke Unie gehoben und nur der Fuß sieht auf dem Felsgrund. Auch der linke Urm war ziemlich start gehoben; er ist verloren und durch einen neuen von Santarelli ersetzt. Ein Köcher und ein Gewandstück liegen zur Linken des Gettes guß dem Felsen. Bon dem schönen Werk existiren Abgüsse und Photographien. Um leichtesten zugänglich ist es jetzt in Springer's "Raffael und Michelangelo" (S. 19); der dort gegebene und von uns untenstehend reproducirte Holzschnitt ist Robinson's Katalog der mittelalterslichen Stulpturen im South-Kensington-Museum (London 1862) entnommen.

Ueber bie alteren Schickfale ber Statue ift nur bekannt, daß sie lange Zeit im Giardino Gualsonda bei Florenz, einst bem Besithum ber Familie Niccardi, gestanden habe. Wie sie bahin aus bem Hause Galli in Rom gekommen sei, bleibt völlig im Dunkeln. Die außere Beglaubigung sehlt also ganz und gar. "Das Stilgesühl hat bas letzte Wort" bemerkt Springer; "es liebt aber bekanntlich ein allerletztes Wort zuweilen anzusugen, welches bem früheren letzten widerspricht." Dies kann man abwarten; es giebt aber einen sicheren Weg, um zu zeigen, daß biese Statue, mag sie eine Arbeit Michelangelo's sein ober nicht, jedenfalls nicht jener für Jacopo Galli gefertigte Amor ist.

3m Jahre 1556 erschien in Benedig ein Buchelchen von Lucio Mauro über Rome Alter= thamer, eine febr burftige Arbeit, welche ihren Werth fast ausschließlich burch einen ziemlich umfangreichen Unbang erhalt. Diefer umfaßt auf etwa 200 Seiten eine bald furgere bald ausführlichere Befchreibung "ber antiken Statuen, welche in gang Rom, in verschiedenen Orten und Saufern, befindlich find." Der Berfaffer biefer in jener Beit einzig baftebenben Arbeit mar ber junge Bologneser Student Deffer Uliffe Albrovandi, welcher fich später als Naturforscher einen boben Ruf erworben hat. 3m Jahre 1549 war er als ber Regerei verbachtig von Padua nach Rom verbracht und vor das Inquisitionstribunal gestellt worden. Nachdem er freigesprochen mar, verwandte er einige Zeit bes Jahres 1550 auf jenes Berzeichniß von Roms zerftreuten Antilen, welches uns beutlicher als irgend etwas Anderes bie bamaligen Sammlungen vorführt. Erft feche Jahre später zuerft veröffentlicht, bat es binnen furger Beit vier Auflagen erlebt. (Arch. Zeitung 1876, S. 151 ff.) So wenig nun die älteren Publikationen antiker Statuen in Rom fich angfilich gegen bie bortigen Deisterwerke moberner Plaftit verschließen, fo wenig Namentlich Michelangelo, ber ja einst in früher geht auch Aldrovandi an biefen vorüber. Jugend für einen Angehörigen feines Saufes, Gianfrancesco Albrovandi, einige Statuen in Bologna gearbeitet hatte, flogt bem Berfaffer hohes Intereffe ein. Co wibmet er benn auch "im Saufe bes Berrn Baulo Gallo, nabe beim Balaft G. Giorgio" (b. b. ber Cancelleria) ben unbedeutenden Antifen weit weniger Worte als ber Bachusstatue bes Florentiner Meisters, Die er mit folgenden Borten beschreibt: "Piu à dentro in un giardinetto si trova un bel Bacco ignudo in pie con ghirlanda di hellera, ò di vite in capo: ha da man manca un satirello sopra un tronco assiso, e con amendue le mani si pone in bocca de' grappi de l'uva, ò hellera, che ha il Bacco in mano: Il Satirello ha i pie di capra, e le orecchie medesimamente : ha le corna ancho e la coda. Questa è opera moderna di Michele Angelo fatta da lui quando era giovane". Unmittelbar barauf fährt er fort: "In una camera piu su presso la sala si trova una testa col busto di M. Aurelio Imp. assai bella: et uno Apollo intiero ignudo con la pharetra e saette à lato: et ha un vaso à i piedi. E opera medesimamente di Michele Angelo."

Es fann fein Zweisel bestehen, daß dieser "Apollo" nicht verschieden ist von Condivi's und Basari's "Supido", zumal wenn man bedenkt, daß Aldrovandi 1550 schrieb und Condivi sein Buch nur vier Jahre später herausgab. Sebenso wenig fann man nach der vorhergehenden Besschiebung des Bacchus, und überhaupt nach dem Charaster der Beschreibungen Aldrovandi's, welche durchweg zuwerlässig, man möchte sagen mit der Treue des Natursorschers entworsen sind, an der Genauigkeit dessen zweiseln, was er über den von ihm falsch benannten "Apollo" mitteilt. Dies aber ist mit der Londoner Statue nicht in Einklang zu bringen. Schwerlich würde irgend jemand diese für einen Apollo gehalten, schwerlich würde Albrovandi (ver z. B. die

160 Rotizen.

Stellung bes berühmten "Schleisers" in ber Tribuna höchst auschaulich beschreibt) bas Anieen und überhaupt bas ganze Bewegungsmotiv ber Statue mit Stillschweigen übergangen haben. Auch die Worte con la pharetra e saette à lato deuten am natürlichsten auf einen an der Seite hängenden Köcher hin, um so mehr als gleich darauf à i piedi folgt; auf teinen Fall passen sie zu dem leeren Köcher, welcher neben der Statue am Boden liegt. Endlich ist von dem "Gefäß zu den Füßen" in der Statue nichts vorhanden. Dieser eine Umstand ist schon allein gegen die Identität des von Aldrovandi beschriebenen Werses und der Statue in London entscheidend.

Es ist damit nicht gesagt, daß die lettere kein Werk Michelangelo's sein könne. Nur die für Galli gefertigte Statue ist es nicht, und damit hat sie wenigstens ihren Plat unter den literarisch bezeugten Arbeiten des großen Meisters verloren. Ob die Beschreibung Aldrovandi's dazu führen kann, den wirklichen Cupido aufzusinden, mögen Kundigere entscheiden.

Straßburg i. E.

Md. Michaelis.





TERRACOTTA AUS TANAGRA Im K.K oesterreichischen Museum zu Wien

Verlag von E.A. Seemann in Lemnin

\_00000

# Children was a second a firm of

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

# Griechische Thonsiguren aus Tanagra.

Mit Illustrationen.



haarichneiber (im Berliner Dufeum).



enig Antiken haben rasch eine so große Popularität gewonnen wie die griechis schen Thonfiguren, welche seit einigen Jahren aus

den Gräbern von Tanagra im südlichen Böotien zum Vorschein kommen und als "Tanagräische Terracotten" heutzutage, wenigstens dem Namen nach, überall bestannt sind. Als die ersten Funde im Herbst 1873 nach Athen gelangten, in überraschender Menge, merkwürdig gut erhalten und in vielen Fällen blendend durch eine an Kunstwerfen dieser Gattung unerhörte Schönheit, riesen sie ein Aufsiehen hervor, welches die ersten sachverständigen Berichte schnell den weitesten Kreisen mittheilten. Je ergiebiger seither die Funde wurden, je besser man sie kennen

lernte, um so höher wuchs und verallgemeinerte sich das Interesse. Bald bemühten sich die großen Museen, zugleich mit vielen einheimischen und auswärtigen Sammlern, um das Auserlesenste, was zu erreichen war. Man überdot sich, als ob Gesahr im Berzuge wäre. Während die Ausgrabungen größern Umfang annahmen, energischer sortgesührt wurden und nach und nach viele Tausende zu Tage sörderten, blieb doch die Nachstrage so groß, daß sie vollsommen nicht zu besriedigen war und der attische Kunsthandel mit Täuschungen sich in's Mittel schlagen konnte. Man fand es in Athen lohnend, das Finderglück auf dem Wege der Fabrikation zu verbessern, in eigenen schwunghast, wenn auch glücklicher Beise herzlich schlecht arbeitenden Werkstätten Fehlendes zu ergänzen, verschwundene Bemalung wieder aufzufrischen, Fragmente verschiedener Statuetten irgendwie zu scheindar ganzen Figuren zu vereinigen, ja sogar für unverwöhnte Augen ganze Serien vollkommener Fälschungen auf den Markt zu bringen. Wurden doch für unbeschädigte Exemplare außersordentliche Preise gezahlt, Summen, wie sie in Rom für den Ankauf großer Marmorssiguren gelegentlich hinreichen würden. Und trot berartig gesteigerter Ansorderungen, troß

aller Schwierigkeiten auch, die das in Griechenland gesetzlich gültige Berbot der Antikenaussfuhr dem Kauf entgegenstellte, ist die neue Gattung von Terracotten schon jetzt in vielen Privatsammlungen, sicher in den meisten öffentlichen Museen durch stattliche Serien vertreten. Selbst über den Ocean haben sie ihren Weg gefunden, recht als ob es sich an einem einleuchtenden Beispiele zeigen sollte, wie das gute Anrecht, das die gesammte gebildete Welt auf den Besitz der Antike erheben darf, durch keinerlei wie immer natürzliche Lokalansprüche beeinträchtigt werden könne.

Denft man an die Langfamfeit gurud, mit ber neue Entbedungen in fruheren Beiten befannt wurden, so barf man sich bes allgemeinen Anklangs, der großen Verbreitung welche die Terracotten von Tanagra im Laufe weniger Jahre gefunden haben, sicherlich freuen. Man erkennt bankbar auch in biesem Falle, mit welcher erstaunlichen Schnelligkeit gegenwärtig alles Bebeutenbe in ben öffentlichen Besit übergeht. Man überzeugt sich gern, wie bei aller Zersplitterung bes Geschmads die Anziehungsfraft anspruchslos einfacher Schönheit gleichmäßig unwiderstehlich auf Alle wirkt. Man hofft wohl auch nicht ohne Grund, daß bie neuen Kunstwerke, die an fo vielen Orten nunmehr ber Betrachtung zugänglich sind, mit frischen Anregungen ber Kunft unserer Tage zu Gute kommen. Aber freilich sind Antiken nicht blos für den Genuß und künstlerische Studien da, sondern als Zeugnisse vergangener Zeiten Gegenstand historischer Erforschung; und ber wissenschaftlichen Untersuchung ift durch jene plötzliche unkontrolirbare Zerstreuung Viel entzogen. Was noch vor Kurzem eine fleine Scholle griechischen Landes barg, ift jest unübersehbar in alle Welt vertheilt. Wer findet es in Vollständigkeit wieder zusammen? Welches Auswandes von Zeit und Mühe wird es bedürfen, um annähernd benjenigen Ueberblick über das einstige Ganze zu gewinnen, ber für abschließende Urtheile unerläßlich ift? Welcher Scharffinn mag für die Aufschlüsse entschädigen, welche burch die heimliche wilde Weise, mit der die Tanagräischen Gräber ausgebeutet wurden und der die griechische Regierung augenscheinlich zu spät Einhalt that, ungenutt verloren gegangen sind? Es bleibt bafür gesorgt, daß ber natürlichen Freude eine bittere Beimischung nicht fehle. Die Schickfale solcher Ausgrabungen, die, auf materiellen Gewinn gerichtet, ben historisch werthvollen Fundbestand als solchen vernichten, bleiben beklagenswerth. Es ist nicht zu berechnen, um was sie uns ärmer gemacht haben, trot aller unerwarteten Fülle, mit der fie uns beschenkten.

Unter solchen Umständen ist es ein Glück, daß man sosort sich anschickt, das Versäumte so weit thunlich, sogar in größerem Zusammenhang, wieder einzubringen. Schon längst hat sich unter Allen, die sich berufsmäßig mit alter Kunst beschäftigen, die lleberzengung gebildet, und dieselbe ist in neuerer Zeit bei jedem Anlaß mit immer stärferem Nachdruck hervorgetreten, daß eine zusammensassende Aufnahme unseres gesammten seit Jahrhunderten räumlich und literarisch zersplitterten Antisenbesiges vor Allem Noth thue. Dieser Plan übersteigt wie begreislich bei Weitem die Kräfte Einzelner. Nur durch Verseinigung Vieler, auch nur durch weitreichende äußere Unterstützung wird er überhaupt möglich sein. Seiner Verwirklichung nähert er sich erst, seitdem das deutsche archäologische Institut ihn ausgenommen hat; und die praktische Veschwänkung auf gewisse Gebiete, mit der man ihn von dieser Stelle aus, vorläusig mehr durch den Vesitz der versügbaren Mittel und Kräfte, als durch den Grad wissenschaftlicher Dringlichkeit bestimmt, in Angriss nimmt, kann den gewünschten dauernden Ersolg verdürgen. Wie die Wiener Asademie der Wissenschaften eine Sammlung aller griechischen Gradreliess vorbereitet, so hat das archäologische Institut, als ein wissenschaftliches Vermächtniß Otto Jahn's, eine

Sammlung aller römischen Sarkophagreliefs unternommen und seit einer Reihe von Jahren außerdem Anstalten für ein umfassendes Werk getroffen, welches, nach Ländern, Gattungen und Zeiten geordnet, sämmtliche antike Terracotten enthalten soll.

Diese lettere Arbeit, ber ein gegenwärtig noch kaum zu übersehendes, an Werth vielfach ungleiches Material zufällt, ist Reinhard Kefule in Bonn übertragen worden. Seinen Bemühungen sind schon jest bedeutende Anfänge zu danken. Für die erforderlichen Reprobuttionen gelang es ihm, sich die Mitwirkung eines jungen Dresbener Künstlers, welcher ber eigenthümlichen Aufgabe besonderes Verständniß, personliche hingabe und ein in strenger llebung gereiftes Talent entgegenbrachte, des Malers Ludwig Otto, eines Schülers von Theodor Große, zu sichern. Mit Otto hat er bereits mehrfach Unteritalien, Sicilien und Griechenland bereift und in ben erreichbaren Sammlungen, wie an ben Hauptfundnatten selbst einen Schat von Zeichnungen und Aquarellen gesammelt, in dem eine Reihe von Blättern, welche Tanagräischen Figuren gewidmet sind, die erste Stelle einnehmen. Die Borzüglichkeit dieser Blätter rief den Wunsch hervor, ihre Bekanntmachung nicht auf viele Jahre hinaus bis zur enblichen Publikation bes gesammten Terracottenvorraths zu rericieben, sondern für eine rasche allgemeine Verwerthung, wenigstens theilweise, voraus-So haben wir benn vor Kurzem burch B. Spemann in Stuttgart von einer fleinen Auswahl bester Stude eine vorläufige, junächst in sich abgeschlossene Beröffentlichung erhalten, durch welche sich das archäologische Institut ein neues Anrecht auf allgemeine Dankbarkeit erwirbt\*). Es ist ein seiner ganzen Anlage nach der Theilnahme weiterer Kreise entgegenkommendes und dieser Theilnahme würdiges Werk, für welches bejondere Anstrengungen, wie sie bei der Armuth unserer Aunstliteratur leider noch zu ben Ausnahmen gählen, mit gutem Grund gemacht worden find. Die Berstellung beffelben fann für bie Gewiffenhaftigkeit, mit ber alle Betheiligten beftrebt waren bem ichonen Gegenstande die bestmögliche Wiedergabe zu sichern, nicht anders als ehrenvoll genannt werben. Siebzehn theils forgfältig rabirte, theils in Buntdruck hergestellte Tafeln veranichaulichen an einer Reihe der vorzüglichsten Proben die verschiedenen Arten der werthvollnen Fundgattung. Ein kurzer Text bietet die unerläßlichsten Erläuterungen und alle nothigen äußern Angaben. Gine gedrängt zusammenfassende Einleitung, in welcher alle früheren Berichte, unter benen ein trefflicher Effan von Olivier Rayet in der Gazette des beaux-arts sich auszeichnet, genau verwerthet sind, orientirt mit sicherm Takt über alle allgemeinen Fragen. Die ganze Aufgabe konnte in der That nicht leicht geeigneteren händen zufallen, nicht leicht eine zugleich nüglichere und anziehendere Form der Fassung und Durchführung finden, als sie in bem vorliegenden prächtigen Werke Reinhard Refule's erhalten hat.

Terracotten bilden nicht die einzige Ausbeute der Gräber von Tanagra. Ihr Inhalt int äußerst mannigfaltig, wie sie auch nach Lage, Größe und Bauart vielfach variiren. Gleich andern Nekropolen haben sie eine bunte Menge alltäglicher Gegenstände an Geräthigkaften, Schmucksachen, Muscheln, Lampen, an allerhand Gefäßen aus Glas und Thon,

<sup>\*)</sup> Griechische Thonfiguren aus Tanagra, im Auftrage bes kaiserlich beutschen archäologischen Instituts zu Berlin, Rom und Athen, nach Aufnahmen von Ludwig Otto, herausgegeben von Reinhard Rekule. Stuttgart, Berlag von W. Spemann, 1878. Fol. (Rabirungen von J. F. Deininger in München, Farbensbrud bes igl. Hoskunstinstitutes von Otto Troihich in Berlin, Druck der Radirungen von A. Salmon fr. in Paris, Textbruck von Gebrüder Kröner in Stuttgart, Papier und Karton von Gebrüder Rauch in Heilbrenn, Ginband von Gustav Frihsche in Leipzig).

verzierten wie unverzierten, zu Tag gefördert, im Ganzen ein außerordentlich reicher Besit der Todten, in dem wir die nämlichen Gedanken hervortreten sehen, welche die antike Gräberausstattung auch sonft beherrschen. Zaubermittel, Amulette, Heiligenbilder, Karikaturen, die mit ihrer dem Bolksglauben feststehenden Kraft, alles Unheil abzumehren, die Rube ber Verstorbenen wirksam schützen, alles saßbare Eigenthum ihres irdischen Daseins, bessen sie zum Fortleben bedürfen, das ihre Eristenz nach Geschlecht, Alter, Beruf und versönlicher Lebensweise charakterisirt, Shrengeschenke, welche ihr Verdienst und die Pietät ber hinterbliebenen bezeugen, Gaben ber Runft vom bescheidenften Zierrath an bis hinauf zu jenen herrlichkeiten, welche in die Finfterniß ben begludenben Schein ber Schönheit tragen und über bedrängende Vorstellungen hinwegschmeicheln — es sind die verschiedensten Ideen, Absichten und Wünsche, die in jener überall verbreiteten Sitte sich aussprechen und wie überall so auch hier in langer traditioneller Aeußerung oftmals bis zur unverstandenen Formel verflüchtigt erscheinen. Richt in jedem einzelnen Falle bestimmt faßbar, aber in gewissen Grundzügen beutlich, lassen sie fich auch in bem mannigfaltigen Terracottenvorrath wohl verfolgen. Wenn wir einerseits auf eine eigene Klasse absonderlicher, auf den ersten Blick befrembender Arbeiten stoßen, "welche Figuren mit bewußter, bes eigenen Könnens sicherer Absicht fragenhaft barstellen", ober eine größere Zahl sicherer Göttergestalten antreffen, männliche wie weibliche, figend ober stehend, meift in jenem steifen feierlichen Schema, welches die statuarische Runft früher Entwickelungsperioden in stetigem Fortschreiten allmählich vervollkommnet; wenn wir andererseits burch eine Reihe kleiner, oft mit entschiedener Liebe und einem leisen Anflug von Humor behandelter Genredarstellungen uns in die engen Birkel bes gewöhnlichen, mit sich selbst beschäftigten Lebens zurückgeführt sehen, unter Anderem Schauspielern der Komödie mit wunderlich ausstaffirtem Leibe und grinsender Gesichtsmaste begegnen, dem gutmüthig häßlichen Gesichte einer alten Wärterin, die in den Knieen unsicher ein sehr kleines Kind zärtlich an die Brust drückt, einem Roch, ber emfig beschäftigt über einem Feuerrofte irgend eine Speise zubereitet, einer Baderin, die vor einem Dien hodend fleine Brote badt, einem haarschneiber, ber aufrecht stehend hinter einem gebückt sitzenden und geduldig seinem Instrument herhaltenden Kunden ganz in seine Prosession vertieft ist, - so kann es bei biesen und manchen andern ähnlichen Beispielen nicht schwer fallen, ben ungefähren Sinn ber Tobtengabe zu errathen. Wie die eine Gattung an ein beftimmtes Vorleben erinnert und unzweifelhaft erinnern foll, fo wiederholt die andere in verschiedenen Ausbrucksweisen einen im Grunde sich gleichbleibenben frommen Glüdwunsch in die dunkle Zukunft bes Todten. Aber es bleibt bemerkenswerth, wie jeder Anklang an bittere, berbe Borstellungen durchgebend vermieden erscheint. Den Schrecknissen ber griechischen Religion, ber aufregenden Unsicherheit von Kurcht und Hoffnung, die den Hellenen nicht weniger als irgend einem denkenden Volke erspart blieb, hat sich die Runft fast ganz entzogen. Es ist augenfällig, wie sehr jene beziehungslos gedachten, burchaus schönen Darstellungen überwiegen, in benen Nichts Anderes gewollt erscheint und aus denen Nichts Anderes entgegenwirkt als ein harmloses Aufgehen menschlichen Lebens in glücklichem, anmuthigem Dasein. Wäre es benkbar, daß man ben zerriffenen Inhalt der Gräber einmal neu vereinigen und geordnet als ein Ganzes übersehen könnte, ohne um seine Herkunft zu wissen, sicher würde man sich weit eher in reiche Werkstätten ber Kunft ober in die behagliche Stimmung reizvoll ausgestatteter Wohnräume versett glauben. Und daß ein guter Theil dieser Runst ursprünglich dem Schmuck des häuslichen Lebens gedient habe, möchte man allerdings gern vorausseten. Minbestens bei allen

hervorragenden Stücken, die selbst verwöhntere Augen, als die unfrigen sein werden, nicht ohne Bewunderung einst betrachtet haben können, und bei denen man überdies wahrgenommen hat, daß sie bei einer verhältnismäßig hohen Aufstellung besonders gewinnen, für eine derartige dekorative Berwendung also irgend wie berechnet zu sein scheinen, mag man sich schwer überreden, daß sie von Haus aus und unter allen Umständen bestimmt gewesen sein sollten, begraben zu werden. Freilich, wenn sich aus dem Schoof der alten Erde Schahkammer um Schahkammer öffnet — wer bürgt dafür, daß wir nicht modern urtheilen?

Unter ben Funden von Tanagra ftehen die Terracotten sicher ihrer Bedeutung, anicheinend auch der Zahl nach, durchaus im Vordergrunde. In unverkennbarem Zusammenhang mit einer am Orte blühenden Thonwaarenfabrikation, über beren Existenz wir durch Schriftzeugniffe unterrichtet find, bilben fie hier eine abnliche Spezialität, wie in Athen bie berühmten schlanken Lekythen mit ihren schönen bunten Malereien auf weißem Grunde, welche nachweislich für den Todtenkult gearbeitet waren und nahezu keinem attischen Grabe ber guten Zeit fehlen. Ob sie indessen ausnahmslos tanagräischen Ursprungs sind, ob Berschiedenheiten bes Materials und ber Arbeit genügende Anhaltspunkte bieten, um einen theilmeisen Import von andern Pläten, etwa von dem benachbarten Thespia ober Aulis, wie Ranet zu vermuthen geneigt war, mahrscheinlich zu machen, ob die feinsten Eremplare, bie entschieden attisch anmuthen, aber ben gleichen attischen Funden gegenüber eine auffällige Ueberlegenheit behaupten, etwa von athenischen Künstlern in Tanagra ausgeführt wurden, bas Alles find zur Zeit noch offene Fragen, die allein burch fortgefette genaue Bergleiche annähernde Erledigung finden können. Die Erörterung folder Fragen hat jedoch untergeordneten Werth angesichts ber belangvollen Merkmale ihres historischen Urfprungs. Ohne Frage vergegenwärtigen sie ziemlich fortlaufend die gesammte Entwickelung ber griechischen Kunft von aufänglichster Armuth bes Ausbrucks an bis zu höchster Bollendung und barüber hinaus in die allmähliche Entwerthung des gewonnenen Reichthums. Aber was in stilistischer Sinsicht geringer ober besser ift und baber als ein Früheres oder Späteres erscheint, bedt sich überall, zumal in handwerklicher Produktion, nur sehr bedingt mit wirklicher zeitlicher Abfolge. Mag ein großer Theil der aufgesundenen Thonfiguren allerdings aus verschiedenen Berioden der alterthümlichen Runft herrühren: die große Menge, von der etwa die ausnehmend zahlreichen Acquisitionen des Louvre oder in kleinerem Maafstabe eine interessante Serie des Wiener Antikenkabinets einen burchschnittlichen Bcgriff geben, tritt und als ein so eng verbundenes, nach Form und Auffassung so einheitliches Banges entgegen, daß fie nur einer Abfolge weniger Geschlechter, vielleicht nur bem Berlauf einiger Decennien angehören kann. Die schönsten Figuren, wie sie namentlich in attischem Privatbesig, in ben Museen von Berlin und London, vereinzelt in ben Sammlungen bes Grafen Wilhelm Pourtales in Berlin, Imhoof-Blumer's in Winterthur, A. von Lanna's in Brag, auch des österreichischen Museums in Wien und anderwärts zu bewunbern find, diese besten Stude, welche ben Ruf des Tanagräischen Fundes begründet haben und auf die fich mit Recht unser ganges Interesse concentrirt, weisen mit Sicherheit in bas lette Drittel des vierten Jahrhunderts, vielleicht noch in den Beginn des nächstfolgenden. In dieser Zeit aber, nach Alexander's des Großen bahnbrechendem Auftreten, welches die in langem Wachsthum gesammelte Kraft der griechischen Kultur fruchtbar in neue Bahnen hinüberleitete, hat fich allen lanbschaftlich verschiedenen Runftweisen gegenüber die Alleinherrschaft bes attischen Geschmacks bereits siegreich vollzogen. Wie die in's Unendliche auseinandergehenden Dialette der Hellenen zu einer einzigen maßgebenden Sprache



ber Gebildeten zusammenschmolzen, der das Joiom der gewaltigen attischen Literatur den bleibenden Charafter aufprägte, so siel Athen als der immer unbestrittener anerkannten Centralstelle hellenischer Kultur auch in allen Gebieten der bildenden Künste die geistige Führung zu. In Böotien speziell war eine Malerschule zur Blüthe gekommen, die sich mit Athen in beständiger Fühlung hielt, und in der vielleicht nicht ohne Grund theilweise die Anregungen gesucht werden dürfen, welche auf den örtlichen Betrieb von Tanagra eingewirkt haben mögen.

"Die Größe der tanagräischen Terracotten variirt von wenig Centimetern bis zu 30 "und mehr. Bereits in ber Große von etwa 12 Centimeter giebt es fehr fein und forg-"fältig burchgeführte Gewandfigurchen; die schönsten Statuetten haben, wenn sie Sigbilder "find, eine Sohe von gegen 20, wenn sie knieen oder kauern, eine Sohe von 12 bis 17, wenn sie stehen, eine folche von gegen 20 Centimeter und mehr. Sie find alle in Formen "gepreßt und alle besseren ohne Ausnahme vor dem Brennen, vermuthlich überhaupt, und "immer wenigstens an ben Köpfen, nachmodellirt; im haar, und mitunter an einzelnen "Schärfen im Gesicht, lassen sich die Striche bes Modellirstäbchens leicht erkennen. Die "Figuren find im Körper hohl; und fie zeigen vieredige oder runde, oft ziemlich große "Deffnungen, burch welche man in das hohle Innere hineinsieht. Diese Deffnungen, welche "man Brennloch (trou d'évent) zu nennen pflegt, waren technisch für bas Brennen noth-"wendig; sie sind natürlich stets an der Rückseite angebracht. Auch unten sind die Figuren "gewöhnlich offen, und bei ben feinsten Beispielen dann durch eine besonders angesetzte, "bunne, quadratische Platte als Basis geschloffen. Die flachen Sute, die blattformigen "Kächer und überhaupt alle Beigaben, welche aus bem für die Formung geeigneten, natur-"lichen Kontur herausspringen, sind besonders gearbeitet und nachträglich angesetzt. Die "Hückjeiten find bei ben schlechten Terracotten oft gang offen gelassen ober nur roh juge-"strichen, aber auch bei ben feinern oft kaum angelegt. Nur selten und nur bei den vor-"jüglichsten Figuren ist die Rückseite sorgfältig und noch seltener so sorgfältig wie die "Borderseite behandelt. Böllig, oder fast völlig identische Exemplare, welche aus berselben "Form gepreßt und nur durch die Nachmodellirung verschieden sind, kommen auch inner-"halb ber feinsten Gattung bereits mehrfach vor."

Von gang besonderem Interesse sind die reichlichen Reste einer durchgängigen ursprünglichen Bemalung. Man erinnert fich, mit welcher Lebhaftigkeit noch vor wenigen Jahrzehnten barüber gestritten wurde, ob überhaupt und in welcher Ausdehnung Polychromie der alten Stulptur zuzugestehen sei. Für die Rlasse ber Thonfiguren war die Frage ichon längst burch sichere Farbenspuren entschieden, die in Unteritalien und Sicilien, in den griechischen Niederlassungen Südruglands, bin und wieder auch in Griechenland an besser erhaltenen Eremplaren zum Borichein gekommen waren. Aber diese Beispiele waren vereinzelt und reichten mit wenigen Ausnahmen nicht weiter, als die bloße Thatsache ber Bemalung als folde sicherzustellen. Ein so vollkommen ausgebildetes herrschendes System von farbiger lleberkleidung, wie es ausnahmelos alle unversehrten Tanagräischen Funde sichtbar vor Augen stellten, eine fo vorzügliche Erhaltung, bie in einzelnen besonders glüdlichen Fällen eine feine Zusammenstimmung der aufgetragenen Tone in lebhafter, kaum gebrochener Frische zur Empfindung brachte, war baber eine Ueberraschung von mehr als funfigeschichtlicher Tragweite. Zum ersten Male ließ sich unmittelbar aus bem Bollen sehen, was man bisher nur gewußt, errathen ober in unsichern Versuchen erprobt hatte. Vielleicht in noch höherem Grade als die ideale Haltung der Formen bezauberte an den Tanagräischen Terracotten ein unbeschreiblich harmonisches Kolorit, das die Stulptur nicht blos in Einzelheiten des Ausbrucks verständlicht, sondern in ihrer Gesammtwirkung verstärkt, und wie ein zart fiber die Gestalt gebreiteter Duft belebt, das die kalte Abstraktion einer wie für den blogen Tasisinn geschaffenen plastischen Form gewissermaßen in das beglückende Licht zurückführt, welches alle wirklichen Dinge umspielt. Das Außerordentliche eines folden Eindrucks fühlt man ber hingebung an, mit ber bie meiften Aquarelle L. Otto's empfunden und durchgeführt sind. Richt alle ihre Feinheiten freilich burfte die farbige Reproduktion jesthalten. Auch bei kundigster Sorgfalt ber Behandlung bleibt ber lithographische Buntbruck ein scharf berechneter Farbenauszug, ber für die erreichbaren hauptwirkungen nothwendig auf manches unmittelbar empfundene, lebensvoll ausgleichende Detail Verzicht leisten muß und bei aller bewunderungswürdigen Bervollkommnung, die ihm heute gelungen ift, die Grenzen seiner Tednit nicht vergeffen läßt, namentlich wenn er in Schattenparticen leicht in schwärzliche Tone fällt. Aber ohne irgend einen Kompromiß ist keine fünstlerische lebertragung, wie viel weniger mechanische Bervielfältigung benkbar. Bon jenem Unmöglichen abgesehen, das wohl nur die Wenigen vermissen werden, welche die abgebildeten Originale gang ober theilweise selbst gesehen haben, gewähren bie polychromen Blatter des Spemannischen Werkes, welche ohne Frage frühere Leiftungen ähnlicher Art überholen, eine zuverlässige achte Vorstellung. Man darf und muß sich an sie halten, ba toloristisch wohlkonservirte Exemplare leiber meift noch in Privatbesit sich befinden und nur an wenigen Orten allgemein zugänglich find. Selbst bie vorzügliche Figur bes öfterreichijden Mujeums, welche biefes heft giert, eine ber erften, die aus bem Schape von Tanagra zum Vorschein kamen, noch im Jahre 1873 erworben, überaus geschmackvoll in der Anlage und von fostlich frischer Bewegung, wie fie bas treffliche Blatt zeigt, welches die einheitlichen Reize einer Originalzeichnung mit allen Pflichten ber Wiedergabe vereinigt, hat nicht mehr als zusammenhangslose, wenn auch vollkommen deutliche lleberreste der einstigen Bemalung aufzuweisen.

Nirgends sind die Farben unmittelbar auf den Thon aufgetragen. Jede Figur, nach bem fie studweise aus hohlformen gepreßt, in ihren einzelnen Theilen zusammengesett, mit den erforderlichen Appliquen versehen und an allen für den Gesammteindruck entscheis benden Stellen mit einem scharfen Instrument ober auch mit ber Spite bes Fingers nachmodellirt war, hat erst einen dunnen, wohl nicht allerorts gleichmäßigen, aber überall vollkommen deckenden Ueberzug von weißem Pfeisenthon erhalten. Erst auf diesen ist die Bemalung in leichten meift unsicher haftenden Farben, wohl erft nach bem Brennen, lajurenartig, aufgetragen worden. Und zwar erstredt sich bie Bemalung burchaus auf alle Theile ber Figur. "Un ben Gewändern icheinen", wie Refule aus reicher Beobachtung berichtet, "fast alle bunten Farben in einfachen und klaren Tönen vorzukommen, aber "niemals grell, wie bies bei den archaischen Terracotten der Fall ist. Besonders beliebt "ift ein feines helles himmelblau und ein zartes Rosa, das wie von ben Wölfchen "am Abendhimmel genommen scheint, und die Zusammenstellung von Weiß und Gold. "Die Gewänder haben häufig andersfarbige, mitunter auch vergoldete, breite Ränder. "Die Fächer kommen in den verschiedensten Farben mit besonders angedeuteten oder auch "vergoldeten Rändern vor. Die flachen Gute pflegen rothe Streifen zu haben. Das "Saar erscheint in den mir bekannten Beispielen ohne jede Ausnahme rothbraun"), die



<sup>\*)</sup> Stadelberg, Trachten und Gebrauche ber Neugriechen, S. 8, berichtet von ben Griechinnen, daß "fie ber Reinlichkeit wegen ihr langes haar von Zeit zu Zeit mit Khennah rothlich farben."

"Augen fast stets, doch nicht immer, blau; die Augenbrauen sind durch einen Pin"selstrich angedeutet, die Wimpern nicht selten erkennbar angegeben. Die Lippen sind
"roth, das Gesicht und alle nackten Theile des Körpers haben einen Fleischton, der
"mitunter sehr schön mattglänzend erhalten ist. Eine deutliche Angabe der besondern
"Nöthe der Wangen habe ich an den Beispielen der seinen Art, die ich in Händen
"hatte, nicht bemerken können. Doch mag dies Zusall sein. Unter den größeren und
"gröberen Figuren von alterthümlicher Gattung kenne ich einige sichere Beispiele einer
"solchen besonderen Andeutung der Wangenröthe. Die Felsen, auf welchen die
"Tanagräerinnen sigen, pslegen graublau oder graugrünlich zu sein. Kleineres Beiwerk
"ist gerne stark roth gefärdt."

Sucht man sich Rechenschaft zu geben, worin ungefähr bie eigenthümliche Wirkung besruht, welche die Tanagräischen Thonfiguren auszeichnet, so wird man zunächst nicht ohne



Eretifche Eruppe, im Befit von herrn Feuardent in Paris. (Rach ber Cazetto archéologique, 1977, pl. 33.)

Staunen gewahr, wie beschränkt im Grunde der Umfang ihrer Motive ist. Die Anmuth der Jugend an Kindern, Mädden und Frauen, hin und wieder mit einer leichten, kaum merklichen Wendung, durch ein kleines auf den ersten Blick unbedeutendes Beizeichen in das Gebiet mythologischer Borstellungen hinübergespielt, meist aber ohne jede schärsere Bezeichnung, die zu bestimmten Deutungen einladen könnte, diese Anmuth als solche ist es, die sich in unermüdlichen Wiederholungen schlicht und harmlos schilbern will. Schon mit Rücksicht auf die Procedur des Formens und Brennens, die auf möglichsten Jusanmenschluß der Konturen, auf eine gewisse Dekonomie in der Anlage von Gewandmassen wie in der Führung der Extremitäten hinwies, scheinen frei heraustretende, momentan ledhafte Bewegungen, zumal dei Gruppen, welche überhaupt disher zu den größten Seltenheiten zählen, thunlichst vermieden. Aber an diese technisch natürlichen Bedingungen hat sich die verwandte Kleinkunst anderer Zeiten keineswegs gebunden erachtet. Daß sie hier stilbestimmend entgegentreten, sindet seine letzte Erklärung doch nur in einem ganz eigenartig entgegenkommenden plassischen Sinn sür Ruhe, der keinerlei Bersuchung empfand in umständlichen Wagnissen sich mit ihnen abzusinden. Es ist eine tiesliegende Bors

liebe für fanfte Schönheit, für maßvoll gedämpfte Bewegung, eine innerliche Nichtung auf fünstlerisch feinen Lebensgenuß, dem alles Direkte, heftig Lebhafte widerstrebt, was als herrschender Grundzug der ganzen Gattung entgegenspricht. Wohl am fühlbarsten offenbart er fich in der Begrenzung, in der das Leben von Frauen und Mädchen aufgefaßt und zur Darstellung gezogen ift. Eine weibliche Figur, sigend, stehend, kauernd oder mit leicht graziösem Anstand schreitenb, in einfachem vom Sals bis zu ben Füßen reichenden Kleibe, außerbem mit einem faltenreichen Tuchumwurfe, der um den Kopf geschlungen die feinen Besichtszüge wirksam einrahmt ober Hände und Arme burch die mannigfaltigste Lage, Richtung und Bewegung beschäftigt, sodann fast immer mit den Erfordernissen einer zeitlich offenbar jehr bestimmten Mode, mit den gleichen blattförmigen Fächern, den gleichen steifen Süten, welche höchst zierlich, zuweilen wohl auch etwas verwegen auf ben niedlichen Köpschen figen, öfter aber ein gewiffes Daß überschreiten, als ob bie Künftler babei nicht gang frei hätten verfahren dürfen, vielleicht auch etwas fabrikmäßig verfahren wären — eine weibliche Figur mit irgend einem Spiel ober einer nicht allzuernst genommenen Arbeit, mit dem Spinnroden, mit Würfelknöcheln, mit einem auf ihre Schulter heranfliegenden Täubden oder einem ichnichtern in ihren Schoof flatternden Liebesgott beschäftigt, bald munterer im Temperament, ichelmisch betroffen, gefällig einladend in der Bewegung, bald in ernster, würdiger haltung, fragenden Blids ausschauend ober in lässiger Rube sinnend und träumend, als ob ein stimmungsvolles Lied verklungen wäre — bas ist die beschränkte fleine Skala, die der Empfindung ber Künstler genügt, um sich in immer neuen, entzüdenden Weisen abzuspielen.

Butentheils in biefer Beschränkung liegt die Gründlichkeit, mit ber wir uns getroffen fühlen. Die in ihr beschlossene Unenblichkeit zu entbecken und auszubeuten, war ebensoviel geniale Geschicklichkeit wie innerliche Bertiefung erforderlich. Kein Saschen nach leicht= seffelndem Inhalt, wie ihn etwa das feinere Genre der modernen Porcellanplastif mitunter virtuos zu faffen versteht, nicht spielende Einfälle von augenblicklich vorspringendem Wit, die das Kunstwerk einer dauernden Anziehungsfraft berauben, nichts Tendentiöses, nichts Frivoles überhaupt, sondern der einfache Ernst der großen Kunst ist es, der in diesen kleinen Berten sich auslebt, fast als ob die natürlichen Unterschiede von Material, Zweck und Größe zurückreten sollten. Bon einem scheinbar untergeordneten Gesichtspunkte aus verdient es in dieser Hinsicht hervorgehoben zu werden, daß eine völlige Verhüllung der weiblichen Bestalt überall Regel ift, daß allein die Hoheit göttlicher Erscheinungen über der täglichen Sitte fteht und daß es in ben wenigen Fällen, in benen fonft eine Abweichung von ihr statthaft schien, an hinreichender sachlicher Motivirung nicht fehlt. Namentlich an den vereinzelten Behandlungen solcher Stoffe, welche andersgeartete Kunstauffassungen unwillfürlich bem Lasciven nähern, offenbart sich jener fünstlerische Ernst, ber am Ende überall die ausschließliche Fähigkeit besitht, auch das Leichteste für die Dauer gefällig, die ungebundenste Freiheit genußreich ober genießbar zu halten, mit besonbers wohlthuender Deutlichkeit. Uebersieht man größere Serien, so empfängt man den Eindruck, als ziele Alles darauf ab, mit einer pfochologischen Schärfe geselliger Bcobachtung, wie fie uns die gleichzeitigen Sittenschilderungen des Theophrast als ein neu auffeimendes Element griechischen Verkehrslebens zeigen, bas unerschöpfliche Geheimniß weiblicher Liebenswürdigkeit in einer ganzen Stufenfolge von Temperamenten, Sinnesweisen und Situationen barzulegen. Selbstverständlich bleibt sich die Wirkung einer so hohen Intention im Wesentlichen immer gleich. Der Zufall ber Erhaltung, felbst bie unvermeibliche Ungleichheit bes äußeren Gelingens Beitfdrift für bifbenbe Runft. XIII.

vermag ihr wenig Eintrag zu thun. Ohne es inne zu werden, sieht man hinweg über eine Menge einzelner Unvollsommenheiten, welche ber handwerklichen Entstehung anhasten. Oft hat es sogar den Anschein, als wenn die sichtliche Indisserenz, mit welcher namentslich die äußerlich angefügten Theile und sonst viele untergeordnete Partieen vernachlässigt sind, nicht ohne Absicht, jedesfalls nicht ohne Glück dazu beitrüge, Hauptschönheiten kräftiger herauszuheben. Ob geringer, ob gewissenhafter ausgeführt — nahezu immer sind die Statuetten als Statuen gedacht. Und doch ist ihnen in der stellenweis meisterlichen Nachmodellirung der ursprüngliche Reiz einer raschen, durch kein sprödes Medium gebrochenen Ersindung gewahrt geblieben, welcher Thonmodelle so anziehend macht.

Die Schönheit jener weiblichen Figuren, welche unbelastet burch einen bebeutenden Sinn, ber bie Auffassung erschwerte, wie ohne Beigeschmad einer bestimmten Zeit, in quellenhafter Reinheit vortritt, hat bei erfter Besichtigung bes Kekule'schen Werkes bin und wieder Solchen, denen die Vorstellung der Antife aus beschränkter Kenntnig nicht ohne Beimischung einer gewissen Scheu geläufig ift, allzu vertraut, allzu natürlich und gewohnt vorkommen wollen. So erscheint wohl auch, um an ein ungefähr erläuterndes Berhältniß zu erinnern, die Goethe'sche Lyrif noch immer manchem höchst Gebildeten selbst-Wo folde Eindrücke fich zu unbefugten Folgerungen versteigen, dürfen sie Aber wie naive Empfindungen nicht immer ausschließlich sich selbst überlassen bleiben. ihre Träger charakterisiren, so ift in biesem Falle nicht zu verkennen, bag von allen Schöpfungen der Antike hauptfächlich diejenigen des vierten Jahrhunderts, hauptfächlich biejenigen bes Pragiteles und feiner Schule es find, welche wie im spätern Alterthum, fo in unfern Tagen weitaus bas Wohlgefallen aller Empfänglichen am sichersten treffen, ich möchte fagen ohne hiftorische Perspettive vor uns fteben, wie ein Besit unseres eigenften Lebens. Die gewaltigen Schöpfungen bes perifleischen Zeitalters verherrlichten ben Staat, waren Offenbarungen ber hellenischen Religion, galten einem bestimmten öffentlichen Leben. Die griechische Nation spricht sich in ihnen aus mit aller Größe, zuweilen auch mit ber herben harte einer ungebrochenen Jugendfraft. Bu ihrer hohen Idealität hat ber geschulteste Sinn lernend heranzureifen. Die herrlichkeit ber Trümmer, in benen sie und überkommen find, weckt wohl gleichmäßig in jedem Betrachtenden Staunen, wird und kann aber nur Solche, die in der tausendfachen Zerstreuung unserer Sinne Sammlung und Innerlickkeit bewahren, für geduldige Studien mit einer ähnlichen Begeisterung belohnen, welche ihre Urheber erfüllt haben mag. Die Runft bes vierten Jahrhunderts ift von dieser Erhabenheit in einladendere Regionen niedergestiegen. In fruchtbar breiter Entfaltung wibmet fie fich ber Gesellschaft, ber Familie, bem individuellen Leben, bem Ausbruck menschlicher Bedürftigkeit und Leibenschaft in allen ihren Stimmungen und Erscheinungs-Unter ihren Göttern führen bie unsterblichen Spender des köftlichsten Genusses, Aphrobite, Eros und Dionysos ben Reigen. Ihrer nationalen Form zwar nicht entkleibet, aber in ihr nicht mehr so gebunden, bleibt sie burchaus auf das humane gerichtet. Nicht zum Wenigsten zeigt sich bies in ber veränderten Geltung ber Frau. Nach bunten focialistischen Versuchen und Träumen, die sich mit ihrer Stellung im Staat und in der Gesellschaft beschäftigten, tritt sie in der Kunst emancipirt hervor.

Die Funde von Tanagra haben uns keine neue Seite der Antike erschlossen. Sie resformiren keine Vorstellung, fügen sich nur bestätigend, ergänzend und berichtigend ein in das, was wir bereits kennen und wissen. Soll es nach Allem noch ausdrücklich gesagt sein, um benkbaren Misverständnissen vorzubeugen, sie eröffnen auch nur einen Theils

blick in ben weiten Reichthum griechischer Kunst. Aber sie vertiesen unsere Anschauung eines bestimmten Zeitalters, bessen geistige Kraft und Richtung die stimmführenden Namen von Menander und Spikur bezeichnen. Sie bringen uns einen Genuß der Antike in seltener Unmittelbarkeit nahe. Sie ermöglichen ein Einleden in ihre Sinnesweise in weitesten Kreisen. Und wie das Interesse, das wir den Hervordringungen des hellenischen Alterthums zollen, immer und immer wieder in jener Lebensharmonie gipselt, die der Getheiltheit unseres Wollens als ein unwiederdringlich Begehrenswerthes vorschwebt, so geden sie uns auf's Neue Anlaß, die bevorzugte Stellung einer Kunst zu beneiden, welche keine Klust vom Volke trennte, welche das Höchste, was ihr beschieden war, Allen leisten konnte, welche mit ihrer versöhnenden Kraft dem Aermsten wie dem Neichsten über die Noth des Daseins hinweghalf, ihn treu dis in die letzte Ruhestätte begleitete.

Otto Bennborf.



Frauenftatuette, im Befig bes herrn or. Eran in Wien.

### Metall= und Schmuckarbeiten des Orients.

Von Jakob von falke.

Mit Illustrationen.

II.

(குர்புத்.)



Big. 9. Inbifches Gilberflacen.

on den Herrlichkeiten Delhi's, welche Stadt und Herrscher für alle Zeiten mit märchenhaftem Ruhm umhüllt haben, giebt Tavernier im zweiten Buche seiner indischen Reise einen ausführlichen Bericht, den man des Breiteren

nachlesen mag. Dieser Reisende, wie schon angedeutet, ein Fachmann in solchen Dingen und besonders in der Edelssteinkunde, hatte das Glück, einem jener Feste beizuwohnen, an welchen der Hof von Delhi alle nur erdenkbare Pracht entsaltet, all seinen Glanz vorsührt, jenem Jahressest der Leidwägung, an welchem der Großmogul wiederum documentirt, daß er um einige Pfunde schwerer geworden, und zwar zum Entzücken seiner Unterthanen, die dieses Entzücken mit so etwas wie dreißig Millionen an Geschenken bezahlen müssen. Er hatte ferner das Glück, das Vertrauen des Moguls Aurengzed in dem Maße zu gewinnen, daß dieser ihn alle seine Schähe, seine kostbaren auserwählten

Diamanten und Perlen sehen und prüsen ließ. Tavernier sah auch noch (1665) den Psauenthron, einen Ihron unter vielen, aber den glänzendsten und berühmtesten, und wenn nicht das schönste, doch sicherlich das reichste Stück, welches die indische Goldschmiedeskunst wohl jemals hervorgebracht hat.

Der Thron stand im Audienzsaal des Palastes zu Delhi, ein langes, bettartiges Gebilde, sechs Schuh lang und vier Schuh breit, in der Grundsorm dem persischen Throne oder Lager im österreichischen Museum zu vergleichen, aber mit einem säulengetragenen Himmel darüber. Das Werk war ganz von Gold und mit dem Schmuck von Ebelsteinen, Perlen und Schmelz übersäet. Vier goldene Füße trugen den goldenen Sig oder das Lager, auf welchem der Herrscher über Kissen von entsprechendem Reichthume ruhte. Auf zwölf goldenen Säulen erhob sich der Baldachin, der von der inneren Seite her ganz mit Diamanten und Perlen bedeckt und rings mit Perlenfranzen verziert war. Zur Seite hingen des Königs glänzende Wassen, vor ihm, immer sichtbar seinem Auge, das schönste

Meinob von allen, der prachtvollste Diamant, durchsichtig gefaßt und von Rubinen und Smaragden umgeben. Hinter dem Könige zu jeder Seite stand ein goldener Pfau in natürlicher Größe, das farbenreiche Gesieder, die ausgebreiteten Schwänze in Schmelz und Edelsteinen nachgebildet, zwischen ihnen — so berichtet eine andere Quelle — ein Papagei aus einem einzigen Smaragd geschnitten. Bier Schritt vom Throne standen noch zwei Sonnenschirme, deren sieden dis acht Schuh lange Städe wie alles mit Diamanten, Rubinen und Perlen umgeben waren, während der Stoff des Schirmes von rothem Sammet, gestickt und mit einem Perlenfranze verziert war.

Den Preis der Schönheit giebt Tavernier den Perlen, welche die Säulen des Baldachins verzierten, alle weiß und rund, von sechs dis zehn Karat schwer. Tavernier sagt uns aber nicht, wie sonst die Arbeit, die eigentliche Kunstarbeit gewesen, ob sie dem materiellen oder dem natürlichen Reichthum entsprochen habe. Er berichtet nur vom Email, nicht von der Zeichnung, nicht von den Arabesten, nicht von der Fassung und der harmonischen Zusammenstellung der Steine und Perlen. Wir wissen es um so weniger, da schon zwanzig Jahre nach Tavernier der Perser Schah Nadir den ganzen



Big. 10. Megoptifder Golbidmud.

Schmuck des Thrones entführte und das Gold wohl in die Schmelze wanderte. Indessen bedenkt man, daß das Email noch heute in Indien in vollkommenster Weise mit außerordentlicher Schönheit gesertigt und verwendet wird, daß zu jener Zeit die Ebelsteinmosaik,
mit welcher die Wände der Paläste und Monumente überzogen wurden, in höchster Blüthe stand, so wird auch wohl der Thron des Großmoguls diese Seite der Kunst
nicht vernachlässigt haben.

Wie der Pfauenthron, so find auch alle ähnlichen Arbeiten aus der Mogulzeit heute verschwunden. Das Bedürfniß der Kriege und Empörungen wird sie anderen Zwecken nutbar gemacht haben. Derjenige erhaltene Gegenstand, welcher jenem berühmten Werte am nächsten kommt, freilich erst in großem Abstande, dürste der goldene Thron im Schatze des türkischen Sultans sein, den wir zu Wien auf unserer Weltausstellung sahen und — eigentlich nicht bewunderten: ein goldener Sitz oder ein Lager, wie jener Pfauenthron, aber ohne Valdachin, an dem der materielle Werth des Goldes und der Edelsteine das Beste zu sein schien und den Eindruck beherrschte. Nähere Besichtigung zeigte allerdings das Schmelzwerk, welches in Linien und Arabesten die Edelsteine verdand, von außerordentlichem Feuer und großer Schönheit der Farben. Schmelz und Beichnung wiesen auf seine Hertunft aus dem sernen Osten hin; die Türken haben ihn aus Persien als Siegesbeute heimgebracht, aber die Arbeit dürste indisch sein.

Auch ein solches Werk, wenigstens was ben Reichthum betrifft, bringt das heutige

Indien schwerlich noch zu Stande. Seine Fürsten haben zwar, gleich bem Schah von Persien und dem König von Siam, noch ihre eigenen Ateliers für jegliche Kunftarbeit, in benen viele geschickte Sande beschäftigt find, und viele Kräfte find noch sonst vorhanden, obwohl biejenigen, die sich auszeichnen, sofort in den Dienst der Herrscher und ber Großen gezogen werden. Aber wenn die Geschicklichkeit nicht nachgelassen, die Technik nicht außer Uebung gekommen ift, wie in Europa, so sind boch die Aufgaben unbedeutender geworden. Der Reichthum ber kleinen Fürsten Indiens, wie sie heute sind, reicht nicht hin für den türkischen Thron, viel weniger für ein Werk wie der Pfauenthron, dessen Werth zu Tavernier's Zeit auf hundertfünfzig Millionen Franken geschätzt wurde. So viel daher Indien noch heute an Arbeit aus eblem Material verfertigt, soviel Schönes wir auf den Weltausstellungen, sei es aus königlichem und privatem Besit, sei es an verkäuflichen Gegenständen, gesehen haben, so ist es alles von kleiner Art im Berhältnif zu bem, was aus früherer Zeit erzählt wirb. An Geschicklichkeit freilich, an Schönheitsfinn, an Fleiß und Geduld läßt es auch heute ber indische Goldschmied nicht fehlen, weder in den fürstlichen Werkstätten noch in den öffentlichen Bazaren, wo der Verfertiger und seine Fran die Waare feil halten, während er selbst mit seinen Söhnen sie vor dem Publifum arbeitet.

Da kann man ihn sigen sehen z. B. im Bazar des indischen Frankfurt, der Banquierstadt Ajmir, den weißbärtigen Brahmanen, den nackten braunen Leib mit dem heiligen Strick gegürtet, eine enorme Brille, das Würdezeichen seines Handwerks, auf der Rase, gebeugt über seine Arbeit, mit einem kleinen Spithammer die zierlichen Arabesken herausschlagend aus den silbernen Gefäßen, oder vertieste Linien eingrabend, welche er mit seinen köstlichen Emailfarben aussfüllt. Er steht Rede, sowie man zu ihm tritt, läßt seine Brille sallen, kramt seine Reichthümer aus dem Eisenkasten, setzt ihre Schönheiten aus einander und giebt alle erwünschte Erklärung seiner Arbeit. Neben ihm schmelzt sein Standesgenosse die Farben über einem kleinen Kohlenseuer oder versertigt mit bemerkenswerther Schnelligseit seine Fingerreisen, seine Armbänder, Nasen- und Fußringe, welche seine Frau den Kunden anpaßt; denn kein Mädchen, keine Frau, von welchem Range sie sei, mag ihrer entbehren.

Diese silbernen Ringe und Armbänder, dünn und leicht gearbeitet, sind ein billiger Schmuck und werden, wie überall getragen, so auch ziemlich überall gefertigt. Meistens ift nicht viel Kunst dabei, zumal wenn sie aus Silberblech gebogen und getrieben sind. Die Formen sind zum Theil plump und dick, der Reis entweder geschlossen oder offen an einer Stelle, wo die beiden Enden mit Knöpsen abschließen. Die interessantesten und besten unter diesem populären Schmuck sind in Filigran ausgesührt. Wie überall, wo nationale Goldschmiedekunst sich erhalten hat, treiben auch die Indier das Filigran, und zwar neben gröberer Arbeit auch mit äußerster Feinheit, welche an antiken Schmuck erinnert. Auch die Malaien machen Filigran in außerordentlicher Zartheit, aber in barockeren Formen, als man sie gewöhnlich in Indien sieht. Die Ausstellungen der holländischen Kolonien gaben dafür lehrreiche Beispiele. In Indien dringt gerade in diese Arbeit europäischer Sinsluß umwälzend hinein, und man kann bereits Colliers, Armbänder oder anderen Filigranschmuck sehen, der ganz aus naturalistisch nachgeahmten Blumen und Blättern besteht, eine Verzierungsart, die gleich widernatürlich ist in ihrer Bestimmung wie in dem Material.

Interessanter und bedeutsamer als biefer populäre Schmud, ber im Gangen mehr

ethnographischen als künstlerischen Werth hat, sind die getriebenen Silberarbeiten, und unter ihnen besonders eine Art, die ihre Heimat im Punjab hat. Es sind Gesäße von höchst eleganten Formen, unten flach und breit ausladend, nach oben mit langem, schlankem Halse und zierlichem Stöpfel über der Deffnung, silbern oder vergoldet. Das ganze Gesäß ist überall mit reizenden Blumenarabesten überzogen, die in bescheidenem, doch scharsem Relief mit einem kleinen spizen Hammer aus dem Silberblech herausgetrieben sind. Ursprünglich mehr Flaschen und Flacons, hat die Sitte des Engländers diese Geräthe seinem Gebrauche gerecht gemacht, und so sieht man heute viele Gegenstände dieser Art für den Tisch- und Theegebrauch, Weinkannen (jugs), Becher, Tassen, Theesbretter u. s. w. (Fig. 9.)

Ist an diesen Gegenständen das Hauptinteresse die Schönheit der Formen, die Reinheit und Zierlichkeit des Neliefornaments, so zeichnet sich der edlere und kostbarere Schmuck Indiens, der Goldschmuck gerade durch seine Vorliebe für koloristische Esselte aus. Er tritt dadurch zugleich in Gegensatz zu dem Goldschmuck Vorderassens, der Türkei und Negyptens. Auch hier hat der Schmuck seine Eigenthümlichkeit und seine Schönheit: die Diademe oder Stirnbänder der Negypterinnen, singerbreite in Relief verzierte Goldbänder, von denen in regelrechter Neihe dreieckige Plättchen, an kleinen Ketten hängend, über die Stirn herabsallen, (Fig. 10) oder der Kopsschmuck, die Ohrgehänge und die Colliers der Türkinnen und Veduinenfrauen aus einer Neihe kleiner Goldmünzen, die mit zierlichen Kettchen an einander gefügt sind. (Fig. 11). Es ist selten schöne Arbeit, aber ein höchst origineller Schmuck, der in seiner Wirkung an antike Art erinnert.

Der Goldschmuck des Indiers dagegen zeichnet sich ebenso durch die Schönheit und Bollendung der Arbeit wie durch seine Farbeneffekte aus. Man bedient sich dazu ebensowohl der Edelsteine wie des Emails. Bon letterer Art, den emailgeschmückten Goldarbeiten, ist der Hauptsitz in Jeypore, wo der Herrscher selbst die Ateliers hält und ein Monopol aus diesem Schmucke macht.

Die Vorliebe des Indiers für Ebelsteine haben wir schon kennen lernen. Aber er liebt und sammelt sie nicht blos um ihrer selbst willen, wenn er die schönsten auch ohne Fassung in seiner Schahkammer ausbewahrt; er weiß sie auch vortrefflich zu verswerthen und zusammenzustellen. Wenn der Europäer den Indier in kunstgerechter Schleifung und Zurichtung des einzelnen Steines übertrifft, so ragt dagegen der Indier weit vor, wenn es sich um die Verwerthung für einen effektvollen, farbenreichen Schmuck handelt. In harmonischer und glücklicher Verbindung verschiedenfarbiger Steine müssen unsere Diademe, Brochen, Colliers und Ringe weit hinter dem Schmuck der Indier zurückstehen. Die breiten Scheiben der Ohrgehänge, die zierlicheren im Nasenringe, die Neisen um den Tuß oder den Arm mögen unseren Augen bizarr erscheinen, für sich betrachtet, als geschmückter Gegenstand, sind sie den europäischen Konkurrenten überlegen.

Der Schliff, wie gesagt, ist minder kunstvoll als der europäische, aber in der Wirkung wird er theils durch die Politur, theils durch unterlegte Folie ersett. Durch die farbige Folie machen die indischen Juweliere selbst aus dem Arnstall einen brillanten Schmuck, indem sie ihn bliten lassen wie den Diamanten oder farbig leuchten gleich dem schönsten transluciden Email. Diese Arbeiten wirken wie der edelste Schmuck, und zuweilen ist auch die seinste und zierlichste Kunst damit verbunden. So sieht man gewöhnlich bei den Ausstellungen der indischen Produkte ein Geschmeide wie Halsbänder, Armbänder, Brochen, Gehänge, das aus goldenen, wie mit grünem translucidem Email überzogenen Scheiben

besteht. Es sind Krystallplatten, wie genaue Besichtigung ergiebt, mit grüner Folie unterlegt, aber in den Krystall sind Arabesken und Figuren, z. B. Jagden, eingravirt und die Vertiefung mit solidem Golde ausgefüllt. Der Effekt ist reizend in der Farbe und von äußerster Zierlichkeit. Ein Beispiel giebt Fig. 12 nach dem Original im österreichischen Museum.



Big. 11. Zurtifchefprifder Gelbichmud.

Diese Arbeit, in Wirklichkeit eine Inkrustation, ist wie eine Tauschirung mit Gold in Stein. Die indischen Goldschmiede üben sie auch sonst. Sie überziehen z. B. — eine sehr kostbare, aber nicht gerade äußerst seltene Arbeit — die Gefäße aus dem harten grauen oder grüngrauen Nephrit mit gravirten Arabesten, schlagen in die Vertiefungen goldene Linien und Plättchen hinein und sehen in diese wieder Nubine und Diamanten. Sin Gefäß dieser Art besitzt das österreichische Museum. (Fig. 13.) In vollendetster Art

- seconds

tann man diese Intrustation an dem Nephritgriff eines Dolches im Schat des beutschen Ordens bewundern.

Als das Lepte und Höchste, das den farbigen Reiz dieses Geschmeides vollkommen macht, kommt dann zu Gold, Perlen und Stelstein noch bas Email hinzu, besonders bas

translucide. Es wird heute noch, was Feuer und Farbe betrifft, in einer Schönheit dargestellt, welche alle euroväische Arbeit ähnlicher Art hinter sich zurückläßt, aber der Reiz wird zum Entzücken erhöht durch die Zusammene fellung der Farben und die bewundernswürdigen Blumenarabesten, wie sie der indische Künstler in seiner silvollen Art zu schaffen versteht. Nirgends erscheint sie iconer, nirgends auch angemessener und lehrreicher als gerade hier.

Man fieht diese Arbeiten in Geschmeibe ober sonsti= gin Gegenständen des höchsten Lurus nicht gerade allzu bäufig, Telbst auf ben großen Ausstellungen nicht, benn ju find eben bas Schönste und Kostbarste, was Indien, mas die indische Kunst bieten kann. Sie werden daher auch zu Ehrengeschenken ber Fürsten verwendet, z. B.



fig. 12. Inbifder Comud.

an Bicekönige in der Gestalt eines Elephantenstachels, der in der Form etwa einem Maricallstab vergleichbar ist, oder als Schmuck an deren Gemahlinnen. Aus solchem

Besit oder auch aus den Schäten bes India-Museums haben wir sie zu Zeiten auf den Ausstellungen gesehen und bewundert. Wenn etwas, so find sie es, die uns zeigen, daß die uralten Metallfünste des Orients noch nicht aus= gestorben find. Sie mögen fich verändert haben, fie mögen, insbesondere unter bem Gin= fluß der Araber und des Islam mehr und mehr zur Rleinkunft, zur bekorativen Runft geworben sein, in bieser Richtung haben sie soviel gute und ächte Technif bewahrt, sowohl für eble als auch für unedle Metalle, und



Big. 13. Intifches Rephritgefäß.

ne üben biese Technik noch in so trefflicher und glüdlicher Weise, bag wir Europäer gar mancherlei, mas wir verlernt haben, an ihnen wieder erlernen können.

#### Dergleichende Studie über einige Kirchengrundriffe der Renaissance.

Mit Bolgfdnitten.



as hohe Interesse, welches die Peterstirche zu Rom als monumentaler Ausbruck ber päpstlichen Weltherrschaftsibee beausprucht, wird gesteigert durch die Baugeschichte dieser Riesenschöpfung, welche, wie fein zweiter Bau der Renaissance, die hervorragendsten Architesten des 16. Jahrhunderts zum Wettsampf aufrief. Tieseren Einblick in die Entwickelungsphasen des St. Petersbaues eröffnete zuerst

das Studium der barauf bezüglichen Pläne und Stizzen in den Uffizien. Zu diesem Studium angeregt zu haben, ist das Berdienst H. v. Gehmüller's, bessen im Jahre 1868 publizirte Schrift: "Notizen über die Entwürse zu S. Peter" ic. den Vorläuser des gegenwärtig von ihm heraus=gegebenen, die wichtigsten Pläne in Originalgröße enthaltenden Prachtwerkes bildete. Gehmüller's Schrift brachte die Erörterung des Petersbaues wieder in lebhasten Fluß; das neue Material versprach viel Auftlärung über den Ideengang der betheiligten Architesten, war aber nicht so vollständig und geordnet, um nicht verschiedene Auslegungen zuzulassen. Auch forderte Gehmüller's Beweissichrung, die von einer ausgesprochenen Vorliebe für Vramante ausging, den Zweisel und Widerspruch heraus. Es solgte ein Aufsatz Redtenbacher's in diesen Plättern (Vd. IX, Heft 9, 10 u. 11), der sich durch objektive, klare Beweisssührung auszeichnet und mehrere schwachbegründete Ausstellungen Gehmüller's in schlagender Weise zurückwies und durch haltbarere ersetze.

Ehe noch Redtenbacher's Auffatz erschienen war, hatte auch der Architest Constantin Jovanovits begonnen, eingehende Studien über denselben Gegenstand zu machen. In seiner vor
etwa einem halben Jahre bei Braumüller in Wien erschienenen Publisation: "Forschungen über
ben Bau der Peterssirche in Rom", die mit zahlreichen Holzschnitten illustrirt ist, bemühte er
sich, mit einer ebenso gründlichen wie geistvollen Beweisssührung von der Baugeschichte ber Peterstirche ein flares und zusammenhängendes Bild zu geben. Er gerieth dabei mehrsach mit seinen
Borgängern, insbesondere mit Gehmüller in Widerspruch, und Schreiber dieses muß betennen,
daß er nach sorgfältiger Prüfung ber streitigen Fragen in den meisten Fällen eher geneigt ift,
sich ben Ansichten Jovanovits' als benen Gehmüller's auzuschließen.

Bir gebenken im Nachfolgenden bloß auf einen der streitigen Punkte einzugehen und den Bersuch zu machen, zur Aushellung der Sachlage beizutragen. Es ist dieß die Frage, ob Bramante in seinem endgiltig zur Aussührung bestimmten Entwurse sich für den Centralban oder den Langbau entschieden hatte. Was Geymüller's ziemlich schwer zu ermittelnde Ansichten über diesen Punkt betrifft, so bezeichnet er zwar auf Seite 2 seiner oben eitirten Schrift densselben als eine Cardinalfrage, spricht sich aber, troß seiner überschwenglichen Lobeserhebungen der Bramante'schen Projekte, nur ganz beiläusig dahin aus, daß Bramante's endgiltiges Projekt ein centrales gewesen sei. Und zwar sagt er, bei Gelegenheit der Besprechung des Planes mit den drei Grundrissen sei. Und zwar sagt er, bei Gelegenheit der Besprechung des Planes mit den drei Grundrissen seile Stamantisch bezeichnet, S. Beter nicht ausgesührt wurde, weil derselbe nicht dem Plane auf der Medaille Julius II. entspricht. Und die auf dieser Medaille angegebene Anlage des S. Beter ist central. Redtenbacher hält ebenfalls die Centralanlage, wie sie auf der erwähnten Medaille des Caradosso, sowie auf dem mit Bramante's Namen bezeichneten Projekt (Blatt Nr. 5 bei Geymüller) dargestellt ist, für den von Bramante zur Aussührung

bestimmten Entwurf. Jovanovits tritt Beiber Unfichten entgegen und behauptet, ber endgültige Entwurf Bramante's fei ein Langbau gemefen. Dies zu ermeifen, fucht er gunachft, gestützt auf Die Angaben in den altesten und somit zuverläffigsten Schriftquellen, festzustellen, ob einige von ben noch unter Bramante ausgeführten Bautheilen bei bem ichlieflichen Musbau berud= fichtigt und beibehalten murben, und welche bieß feien. In überzeugender Weise fuhrt er aus, daß bie vier Ruppelpfeiler, die nach Bafari fammt ben Tragebogen und ber Sauptfavelle nech unter Bramante errichtet wurden, auch am vollendeten Bau, an Dimensionen unverändert, beibehalten worden find, und bag man fie fpater nur durch Ausfüllung von Aushöhlungen, wie Treppenhäufern :c. verstärkte, nicht aber burch äußere Unfügung neuer Mauermassen. Bas ne hauptkapelle betrifft, so kommt Jovanovits, hauptfächlich auf eine Stelle Condivi's (Vita di Michelangelo, p. 19) gestütt, zu bem Schluffe, baß biefe nach Bafari von Bramante begonnene Kapelle "feine andere sei, als eben jene ben Fundamenten Rossellino's entsprechende Rapelle, ber wir in den Entwürfen ber späteren Deifter so häufig begegnen." Condivi fagt nämlich an ber citirten Stelle: "ber Borfchlag Michelangelo's habe Die Beranlaffung gegeben, jowohl bag jener bereits in Angriff genommene Theil bes unter Mifolans V. begonnenen Baues (nämlich bie Cherfapelle) zur Bollendung fam, als auch, bag ber Papft ben Entschluß fagte, bas lebrige (Die Peterefirche überhaupt) nach einem weit schöneren und prächtigeren Entwurfe gu erneuern." (Boranovits, S. 41.) Jovanovits fügt hinzu, daß diese Chorkapelle auf Rossellino's Fundammten schon durch Raffael abgetragen werden follte, daß jedoch erft Michelangelo sie wirklich kestigte. Noch auf einem Frescobilde bes Bafari von 1546 in der Cancelleria zu Rom (bei Imanovits, S. 24) findet sich biese Chorkapelle vor. Die reiche Ausstattung ber Rapelle, numentlich ber Einwölbung, machen es nach Jovanovits "unzweiselhaft, daß Bramante biefelbe migiltig beizubehalten beabsichtigt habe", baß sie also fein Provisorium war. Darauf beutet auch die rudwärtige Gestaltung ber Ruppelpseiler Bramante's hin, sowie ber Umstand, daß die Bramante'fdje Chorkapelle in so vielen Entwürfen späterer Architekten berücksichtigt wurde und dieselben wesentlich beeinflußte. Angenommen alfo, bag bie erwähnten Bautheile bem von Bramante begonnenen Bau angehörten, so ergiebt sich auch, bag ber von Redtenbacher als end= giltiger Entwurf bezeichnete Grundriß Bramante's (ber ein centraler ift) in ber That nicht ber jur Ausführung bestimmte mar.

Aus ber Thatsache vielmehr, daß die späteren Architekten, wo sie die bezeichneten Baureste Bramante's in ihre Entwürse unverändert aufnahmen, den Langbau zur Geltung brachten, sowie ferner aus der Beschaffenheit der als bramantisch bezeichneten Baufragmente selbst zieht Iovanovits den Schluß, daß der von Bramante beabsichtigte Bau "wohl eher eine Langsirche als ein Centralbau hätte werden sollen". Nicht nur hätte eine centrale Aulage nach der Norm der den Auppelpfeilern sich nahe anschließenden Chorsapelle (wie sie Jovanovits als bramantische Baureste bezeichnet) den räumlichen Ansorderungen nicht genügt, sondern auch der Umstand, daß die den Querschiffen zugesehrte Seite der rückwärtigen Auppelpfeiler auf eine von der Hauptsand, basche verschiedene Gestaltung der Querschiffe schließen läßt, stelle sich der Annahme eines von Bramante beabsichtigten Centralbaus entgegen.

Jovanovits' Schlußfolgerung erhält eine nicht unwesentliche Bestätigung durch die Worte bes Serlio, ber als besonders charasteristisch für Peruzzi's endgiltiges Projekt hervorhebt, daß danach "der Tempel vier Thüren haben und der Altar sich in der Mitte besinden sollte". Panzinio spricht sich mit Bezug auf Peruzzi noch deutlicher mit den Worten aus: "welcher, Bramante's Spuren theilweise solgend, dessen Projekt verkürzte, aus einem oblongen zu einem quadratischen machte". In demselden Sinne äußert sich auch Bonanno. Michelangelo's Worte, er sei wieder zur Schönheit und Einsachheit der bramantischen Anlage zurückgesehrt, bedeuten nach Iovanovits nicht sowohl, er habe wieder die nach Bramante ausgegebene Centralanlage erwählt (auch Peruzzi's endgiltiges Projekt war ja central), als vielmehr er habe die "den Bau fälschlich repräsentirende Hülle" der Umgänge, die von Bramante's Nachsolgern, Nassach wieder Beruzzi, angenommen wurde, wieder beseitigt. Sein Ausspruch wäre also viel mehr gegen diese Umgänge als zu Gunsten einer Centralanlage gerichtet gewesen.

Eine weitere Schluffolgerung, Die Jovanovits mit logischer Gewandtheit auf Basis ber

bisherigen von ihm gewonnenen Resultate aufbaut, ist die, daß "zwischen dem Raffaelischen und dem Bramantischen Plane wohl kaum ein prinzipieller, die Anlage im Großen und Ganzen berührender Unterschied obgewaltet habe". Auch in dieser Beziehung wird er von Serlio's und Panvinio's Aussprüchen unterstützt. Serlio sagt, Rassach habe, den Spuren Bramante's solgend, in einem Entwurse dessen unvollendetes Projekt ergänzt; Panvinio spricht sich in demselben Sinne aus: "rem totam ogregie complevit."

Much besteht die historische Thatsache, daß nach Bramante's Tode an Raffael die oberfte Bauleitung überging, und zwar, wie im papftlichen Breve vom 1. August 1514 "ausbrüdlich hervorgehoben wird, fowohl auf Bramante's Anempfehlung hin, als auch in Anerkennung seines wohlbegrundeten Entwurfes für ben Bau". Bu biefer Ausarbeitung eines neuen Entwurjes founten Raffael, bei seiner Berehrung für Bramante, unmöglich ehrgeizige Motive bestimmen, vielmehr veranlagten ihn nach Jovanovits fonftruftive Erwägungen bazu. Gleich nach Bramante's Tobe mar die Starke feiner Pfeiler als ungenugend erkannt, die projektirte ungeheure Ruppellast zu tragen. Die hauptbogen maren in Folge ungleichmäßiger Stellung ber Pfeiler geschädigt worden, und die nächste Sorge nach Bramante's Tode war auf Ausbesserung ber Bogen und Confolibirung ber Fundamente gerichtet, eine Arbeit, an ber auch Giuliano ba S. Gallo und Fra Giocondo von Berona theilnahmen. Um nun ben Auppelpfeilern benselben Rüchalt auf ber Chorseite zu geben, ben sie in ber Pfeilerreihe bes Langhauses fanden, gab Raffael nach Jovanovits die Bramantische Hauptkapelle auf und führte in seinem Projekt für die Querschiffe sowohl als auch für die Hauptkapelle halbrunde, mit einem Chorumgang versebene Abschluffe ein. Jovanovits schließt seine Untersuchung über bas Berhaltniß bes Raffaelischen jum Bramantischen Grundrif fur G. Beter mit folgender Erflärung: "Es ift alfo anzunehmen, baß ber Raffaelische Entwurf wohl nicht im Grundgebanken, bagegen aber in ber Durchbildung von bem Bramantischen Entwurfe verschieden sei." Rachdem ich im Borbergebenden ben momentanen Stand ber Discuffion über Die Frage, ob Bramante fich bei Ausführung ber Beterefirche für eine Centralanlage ober einen Langbau entschieben habe, möglichst überfichtlich bargelegt, will ich junadift ber Discuffion neues Material juzuführen suchen, ehe ich mich für die eine ober die andere der entgegenstehenden Unfichten entscheibe. Dieses neue Material liefert mir ber Grundrif bes Domes von Carpi bei Modena, eines hochmonumentalen, in Deutschland und in fünftlerischer Sinsicht auch in Italien fast unbefannten Stäbtchens.

Alberto Pio, einer der seingebildetsten und kunstliebendsten Fürsten der Renaissance, besat die Herrschaft der Stadt und der Grafschaft Carpi ungefähr 30 Jahre hindurch, gerade während jener Periode, da die Kunst der Renaissance ihre höchste Blüthe erreichte. Wie viele kleine Fürsten des damaligen Italiens, trat auch Alberto Pio in fremde Dienste, und zwar ansangs, den ghibellinischen Traditionen seiner Familie gemäß, in die des Kaisers Maximilian als dessen Gesandter in Rom, wo er am Hose Julius' II. und Leo's X. etwa 10 Jahre zubrachte. Bon beiden, insbesondere von letzterem, wurde er wegen seiner Gelehrsamseit, seiner Liebe zur Kunst, sowie wegen seiner diplomatischen Gewandtheit und Beredtsamseit, seiner Liebe zur Kunst, sowie wegen seiner diplomatischen Gewandtheit und Beredtsamseit stets in hohen Ehren gehalten. Als Alberto Pio nach Maximilian's Tode sich von dessen Nachsolger Karl V. abswendete und sich der französischen Partei anschloß (eine Wendung in seinem politischen Berhalten, die ihm den Berlust seines Fürstenthums eintrug), sandte ihn Clemens VII. als Gesandten an den Hos des kunstliebenden Franz I. nach Paris, der ihm ebenfalls die größte Achtung erwies und im Jahre 1531 ein prachtvolles Maximormonument errichten ließ, von welchem die Porträtstatue noch im Louvre erhalten ist.

Alls Alberto mit dem Jahre 1512 in den gesicherten Besith seiner Herrschaft gelangte, die ihm lange durch seine Bettern, die Herzöge von Fervara, streitig gemacht worden mar, strebte er danach, seine kleine Residenz nach Kräften zu verschönern. Dieses Borhaben führte er in einer, im Berhältniß zu der Stadt, der es galt, so glänzenden Beise durch, wie es eben nur in Italien zur Zeit der Renaissance möglich war. Der imposante Palast, die herrlichen Portifen, die schönen Kirchen Carpi's, die den Ruhm des kleinen, im Unglück gestorbenen Fürsten noch heute verkündigen, gehören zu den besten Schöpfungen der Renaissance. Unter diesen Bauwerken interessirt und im Zusammenhange mit den Streitsragen über den St. Petersbau vor allen der Dom.

Schon 1503 beschloß Alberto Bio, ben alten baufälligen Dom von Carpi, ber, in ber Lengobardenzeit gegründet, im 12. Jahrhundert restaurirt, aus einer kleinen dreischiffigen Basilisa ohne Querschiff bestand, niederreißen und durch einen neuen Dom an andrer Stelle ersetzen zu tassen. Jedoch erst im Jahre 1512 erhielt Alberto durch eine Bulle Julius' II. (Original im Domarchiv von Carpi) die Erlaubniß, in Carpi, "das sich unter den andern Städten jener Gegend auszeichnet und an edeln und gelehrten Männern Uebersluß hat", den neuen Dom zu erbauen, unter der Bedingung, daß er an Stelle der alten, ehrwürdigen Kirche zur Erinnerung eine Kapelle senbestehen lasse.

Sand Cemper.

(Schluß folgt.)

# Tizian, sein Leben und seine Zeit.\*)

I.



rowe und Cavalcaselle, die Berfasser des auch wohl "ber neue Basari" genannten Wertes, haben nahezu fünfzehn Jahre auf die Ausarbeitung der Geschichte der italienischen Malerei verwendet. Beim Erscheinen der beiden ersten Bände im 3. 1864 gaben sie zwar der Hossinung Ausdruck, daß das in Rede stehende Wert in zwei noch nachfolgenden Bänden beschlossen sein werde; schwerlich jedoch wird

man Ursache haben zu bedauern, daß die Autoren durch das stetige Anwachsen des zu bearbeitenben Materials sich genöthigt sahen, ihrem Unternehmen eine bei weitem größere Ausdehnung
zu geben. Im Jahre 1866 erschien ein dritter und letzter Band der "Geschichte der italienischen Malerei vom 2. bis 14. Jahrh.", auf welche im I. 1871 eine "Geschichte der norditalienischen Malerei" vom 14. bis zum 16. Jahrh. in zwei Bänden folgte. Indeß ist zu beachten, daß dieses umfangreiche Wert die Biographien Rassachen, Michel Angelo's und Tizian's nicht enthielt. Diese Unvollständigkeit ist bezüglich des letzteren großen Malers nunmehr in den vorliegenden
zwei stattlichen und trefslich illustrirten Bänden reichlich ausgeglichen.

Wohl ist es ber Gewissenhaftigkeit ber genannten Autoren zuzutrauen, daß sie beim Schriftsstellern sich nicht übereilen, vielmehr zögernd innehalten an der Schwelle großer und schwieriger Aufgaben; und so können denn diese Bände, die reise Frucht ihrer unermüdlichen und sühnen Forschungen, zugleich als Entschuldigung für die Berzögerung und für die über den ursprüngslichen Plan hinausgewachsene Erweiterung des Werkes dienen. Bei der Lektüre derselben wird in manchem Kunstsreunde der Wunsch sich regen, daß der Erdentage noch viele den beiden berühmten Forschern beschieden sein nichten, damit es ihnen ermöglicht werde, auch mit den Biographien Michel Angelo's und Raffael's, in ähnlicher Weise versaßt wie das Leben Tizian's, ihre Leser zu beschenken.

Die über Tizian zusammengetragene Bibliographie ist interessant genug. Die Vorrede besagt, daß die Materialien für "Tizian's Leben und Zeit" in keiner leicht zugänglichen Form vorgesunden wurden. Die zeitgenössischen Dialoge Dolce's, Bino's und Viondo's ent= balten mehr Anekvoten als Thatsachen, und die den zwischen 1527 und 1556 liegenden Zeit= abschnitt illustrirenden Briese Arctino's bedürsen der Sichtung, insosern sie politischer Zwecke



<sup>\*)</sup> Titian, his life and his times: with some account of his family, chiefly from new and unpublished records by J. A. Crowe and G. B. Cavalcaselle, authors of the "History of Painting in North Italy." In two volumes with Portrait and Illustrations. London, John Murray 1877. Die vorliegende Anzeige wurde auf Grund der englischen Original-Ausgabe des Werkes verfaßt. Inzwischen erschien die deutsche Ausgabe von Max Jordan (Leipzig, S. Hirzel 1877, 2 Bde. 8.), welcher ein nach Gegenständen geordnetes Berzeichniß der Werke Tizian's von Dr. E. Ruland beigegeben ist.

wegen Abanderungen erlitten. Die durch Sansovino ungenfigend erganzte Biographie von Bafari ift unvollständig, mahrend Borghini's "Ripojo" und Tizianello's "Anonimo", die in b. 3. 1584 und 1622 gedrudt wurden, fliggenhaft erscheinen. Ridolfi, ber zuerst ein vollständiges Leben Tizian's zu entwerfen versuchte, ftanden reiche Hilfsquellen zu Webote, beren er fich jedech nur oberflächlich bediente. Anfang bieses Jahrhunderts bemühte fich Dr. Taddeo Jacobi, ein Mefommling ber Becelli, Materialien zur Geschichte seiner Caborischen Borfabren zu sammeln; ba er jeboch nicht die Fähigfeit besaß, seine Aufzeichnungen in eine literarische Form zu fleiden, so vertraute er fein Manuscript dem Stefano Ticoggi an, ber leiber für bie Runft fein Berständniß hatte und einen seichten Stil schrieb. Tropbem ift bas im Jahre 1817 herausgefommene Budy niemals bei Seite geworfen worden. Der Abbate Cadorin unternahm es, für Benedig das zu thun, mas fein Freund und Zeitgenoffe für Cadore gethan hatte, und so entstand ein Wert, das eine Fülle von Auftlärungen über Tizian's Ansiedlung in den Lagunen zur allgemeinen Kenntniß brachte. Die Summe biefer Facta wurde von Beltrame in einem 98 Seiten starken Quartbande unter bem Titel "Tiziano Vecellio ed il suo monumento" zufammengefaßt. Weniges nur erfährt man über ben großen Maler aus ben literarischen Unnalen Spaniens, Frankreiche, Deutschlands oder Englands. In Spanien gewährt in biefer Sinsicht bie reichste Ausbeute ber Ratalog bes Mabriber Museums, welcher vom Schreiber biefer Zeilen mit Bortheil an Ort und Stelle benutt murbe. Gein Berfaffer, Don Diego Mabrago, ber Direftor ber Galerie, repräsentirte selber einen lebendigen Ratalog, indem er bereitwillig ben Besuchenden Die werthvollste Austunft zu Theil werben lieg. Anerkanntermaßen ift Mabrid im Besite ber größten Meisterwerfe Tizian's. Nach ben Berficherungen unserer beiben Forscher vermochten in Deutschland weber die schwerfälligen Folianten Sandrart's, noch in Frankreich die handlichen Bante Felibien's irgend etwas ihrem Zwede Ferderliches beigutragen. Rio's, Art Chrétien" enthält wenig mehr als einen langen und boshaften Angriff auf Tizian, als einen Maler, ber wesentlich jum Berfall religiöfer Runfttradition beigetragen habe. Die Erfolglofigfeit englischer Rachforschungen wird in etwas aufgewogen durch Jofiah Gilbert's fostliches Wert über bas Geburtsland Tigian's. In den Riederlanden find ichagenswerthe Aufzeichnungen und Korrespondenzen Karl's V. und Mariens von Ungarn publicirt worden. Während des letten halben Jahrhunderts ift man in anerkennenswerther Beise bemüht gewesen, Die in ben italienischen Archiven begrabenen Urfunden über Tizian an's Licht zu fördern. Bu ben wichtigsten Beiträgen zur venetianischen Kunftliteratur gehören Lorenzi's "Monumenti", welche ben Bau und bie Bollendung bes Dogenpalastes in Benedig erläutern, serner Campori's Esfans und Korrespondenzen über die Beziehungen Tizian's zu bem Grafen von Ferrara und Ronchini's Bericht über bas Berhältniß des Meistere zu ben Bringen bes Baufes Farnese.

Ans bem oben Angeführten ergiebt sich, daß nunmehr tie Zeit gesommen war, die eine sergsättige und vollständige Biographie Tizian's sast mit Nothwendigseit erheischte. Erowe und Cavalcaselle haben alle vorhandenen Materialien mit vielem Fleiß gesammelt und dansen es insbesondere dem Pfarrer von Pieve di Cadore, Antonio da Bia, daß ihnen die von Dr. Jacobi und Giuseppe Ciani zusammengebrachten Daten zur Versügung gestellt wurden. Desgleichen verschafste ihnen Kanonisus Vraghirolli einen Einblick in den Vrieswechsel Tizian's mit den Gonzaga und ebenso erschloß ihnen Simancas in Folge freundlicher Vermittlung Ton Francisco's di Diaz seine Schätze an zahllosen, zwischen Tizian, Karl V., Philipp II. und deren Ministern gewechselten Briesen. Solchen außerordentlichen Quellen der Belehrung "haben wir," um mit den Worten der Verzässer. Solchen außerordentlichen Quellen der Belehrung "haben wir," um mit den Worten der Verzässer zu reden, "die Früchte unserer Studien und Arbeiten hinzuzussügen, bei denen zu verweilen lediglich deshalb angezeigt ist, weil die mit Tizian's Namen versnüpsten Bilder in Italien, England und auf dem Kontinent sich auf mehr denn ein Tausend belausen, und es uns große Wühe verursachte, nur eine kleine Anzahl dieser Werfe in Augensschein zu nehmen und zu studieren, welche wir alsbann, wenn es möglich war, mit zahlreichen Stichen und Photographien verglichen haben".

Hoch interessant und werthvoll ist die in dem vorliegenden Werke und in den früheren Bänden über die norditalienische Malerei gegebene historische Analyse der verschiedenen die venetianische Schule bildenden Elemente. Zwei oder drei Strömungen lassen sich in der Kunst Benedigs

beim Beginn bes 15. Jahrhunderts beutlich verfolgen. In einer früheren Periode herrschte tie Reigung vor, bie altesten Typen, die ehrwurdigften Formen, die alterthumlichste Behand= lung zu bewahren. Das von Floreng nach Padua verpflanzte giotteste Element berührte zwar Benedig, hinterließ jedoch faum eine Spur feines Dafeins. Der Grund Diefer Erscheinung lag in ber Neigung und Bewohnheit ber Benetianer, fich mit ber barbarischen Pracht ber Drientalen ju umgeben, weshalb ihnen ber verfeinerte Weschmad ber Toscaner nicht zusagte. Diefe Saupt= fromung venetianischer Runft wurde im 14. Jahrh. genahrt durch Lorenzo, Semitecolo und Gnariento, ben handsertigen Praftisanten eines traditionellen Stile, ber, nachbem er mit bem Genius Cimabue's in Konflitt gerathen war, in Florenz feinen Boben mehr fand. Ebenfo murbe biese Sauptströmung von Jacobello bel Fiore, Regroponte und Donato, einem Wefchlecht wientvoller Manner, unterhalten, beren Geschidlichkeit jedoch feineswegs mit berjenigen ber zeitge= nössischen todfanischer Kunftler sich vergleichen ließ. Die neue Strömung brang in Benedig um das Jahr 1400 ein, als bie malerische Ausschmudung ber Dogentapelle und bie Fresten ber Salle bes Großen Raths berartig in Verfall gerathen waren, bag ber Bejehl zu ihrer grundlichen Wiederherstellung gegeben werden mußte. Als man bann nach Künstlern fich umfah, teren Sanden Werte von fo großer Wichtigfeit anzuvertrauen feien, ftellte fich heraus, bag Benedig innerhalb ber eigenen Mauern feine Maler barg, Die solchen Anforderungen zu entsprechen vermechten, fo bag fich bie venetianische Regierung in bie Rothwendigfeit versetzt fab, ihre Auftrage fremden Kunstlern, wie Gentile da Fabriano und Bittore Pijano, zu übergeben. Diese jumden Meifter führten eine neue Empfindungeweise in bie Runft Benedigs ein. In Murano mand die Schule ber Bivarini, welche die Bartheit ber Umbrier mit ber ernsten Gemissen= bestigfeit ber Deutschen zu vereinigen suchte. Doch wurde es ber burch handwerkliche Meister, wie Antonio di Murano und Giovanni d'Allemania, vertretenen Schule allein schwerlich gelungen fein, die venetianische Kunft mit Lebensfraft und höherem Streben zu erfüllen, wären nicht Tizian, feine Borganger und Zeitgenoffen Ginfluffen unterworfen gewesen, beren Wirfung fich merklich ben ben bisher in ben Lagunen empfundenen unterfchied. Mit Jacopo Bellini, bem Schüler Fabriano's und Zeitgenoffen Donatello's, machte fich eine britte Strömung im Runftleben geltend; Gentife und Giovanni Bellini, Die Gohne Jacopo's, fiedelten fich in ber Stadt felbst an und fühlten fich bald ftart genug, um erfolgreich mit den Meistern von Murano zu wetteifern. Go fam es benn, bag bie altere und bie neuere Richtung eine Zeit lang nebeneinander hergingen, bann fich vermischten und schließlich mit einander verbanden, um die Schule Gentile und Biov. Bellini's zu bilden. Während tiefes Amalgamirungsprocesses verschwand ber alte veneto-byzan= tinifche Stil unbeflagt und lautlos aus ber Welt. Die Bellini's bagegen nahmen alle Prinzipien bes fünftlerischen Fortschritts ihrer Weburtostadt in sich auf und wurden barum mit Recht bie Bater ber venetianischen Runft genannt. Somit war ber Weg gebahnt fur ben Benius Tizian's, bes Meisters, bem es beschieden war, bie venetianische Malerei bis zu ihrer Connenhöbe beraufzuführen.

Höchst interessant und belehrend ist das Kapitel unseres Werkes, welches sich auf Cadore, die Heimat Tizian's, bezieht. Gleichwohl ist zu bedauern, wie viel Ungewisses, trot fleißiger Nachforschung, noch übrig bleibt. Die Berfasser klagen, "daß die schlimmsten Berlegenheiten, mit denen der Kunsthistoriker zu rechnen hat, aus den nachlässigen Auszeichnungen über die Geburt, das Alter und den Tod saft aller zeitgenössischen Maler herrühren". "Tizian, Giorgione Palma Becchio stehen in zu naher Beziehung zu einander, als daß wir nicht irgend nach einer genauen Kenntniß ihres Geburts= und Todestages verlangen sollten; und gerade dieser Punkt ist es, den wir durch keinerlei Nachsorschung in's Klare zu stellen vermochten". Bafari's irrige Angaben tragen nur noch mehr zur Berwirrung bei; bennoch ist schließlich mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß Tizian im 3. 1477, vor eben vier Jahrhunderten, als der Sprosse einer edlen Famitie das Licht der Welt erblicke, und ebenso gewiß ist es, das sein Geburtsort die Stadt Pieve di Cadore war; Zweisel herrschen nur bezüglich der Festskellung des elterlichen Hauses. Die heimstätte des Knaben lag zweiselsohne zwischen Gärten, die den Ausblick auf einen Fluß gewährten; die schwe bewachsenen hügelabhänge und die düstern Dolomitselsen erschienen nicht selten mit Sturmwolsen umhüllt. Auf die unmittelbar von einer solchen Natur



empfangenen Einbrude mag vielleicht ber herrliche Gebirgebintergrund auf manchen Bilbern Tigian's gurudguführen fein. Er mar ber erfte Runftler, ber bas richtige Berbaltnif amifchen Figuren und Lanbschaft zu finden wußte. Roch ein anderer ftrittiger Punkt kommt in bem vorliegenben Berte jur Besprechung und jum Austrag. Der rebegewandte und unternehmende englische Schriftsteller Gilbert nämlich bemubte fich barguthun, bag Tigian in seinem Geburtslande Fredlen und andere Bilber gemalt habe, beren Spuren noch heute anzutreffen feien, eine Behauptung, Die ftarfen Widerspruch bervorgerusen bat. Wahr ift's, bag ber Knabe zeitig jum Beichnen im elterlichen Saufe angehalten wurde, und Tizianello's "Anomino" erzählt, bag bas Rind fcon fruh eine Reigung gur Runft offenbarte, indem es mit Blumenfaft eine Madonna auf die Band bes väterlichen Saufes malte und mit bem Farbenreig biefes Bilbes Berwandte und Freunde entzudte. Schade nur, bag bie wirklichen Berhaltniffe Diefer hubschen Ergahlung nicht entsprechen. Die in Rebe ftebenben, viel beschädigten und übermalten Fresten geboren nicht dem 15. Jahrhundert und ber Jugendzeit Tigian's, sondern bem 16. Jahrh., also einer Beriote an, ba fich ber große Stil in ber Malerei bereits vollständig entwidelt hatte. Es ift ferner zu beachten, daß Tigian erft neun Jahre gablte, als er Cabore verließ, um nach Benedig ju geben, und bag feine fpateren Besuche in ber Seimat nur furz maren und in langen Bwischenraumen ftattfanden. Unfere Autoren verwerfen baber mit Recht bie Deinung, bag ber neun= jährige Anabe bem Caborinifchen Maler Antonio Roffo etwas zu verbanten gehabt habe. Diefe alpinische, von Tirol ausgehende Runft ift eine eigenthümliche Erscheinung, Die eine nabere Untersuchung lobnt; jedoch scheint Alles barauf bingubeuten, bag biefelbe in feinem Bufammenhange weber mit ber früheren noch späteren Laufbahn Tigian's ftanb.

Die Jugenbtage, welche Tigian etwa von 1488 an in Benedig verlebte, bleiben trot fleißigster Rachforschungen leider nach wie vor in Duntel gehüllt. Growe und Cavalcaselle vermögen ber durftigen Runde über die Lebrzeit bes Kunftlers nichts Wefentliches bingugufügen. Doch mag folgende Stelle als ein anmuthendes Bild bier angeführt werben: "Tizian verließ als Rind feine Baterstadt Cabore, um in Benedig ein Gewerbe zu erlernen. Welch' ein Kontraft zwischen bem Orte, ben er verließ, und bemjenigen, welchem er entgegeneilte! Das lieb= liche Cabore mit seiner reinen Luft, ben bodragenden Alpen und wilden Raturscenerien, mit feinen engen bescheibenen Behausungen, bem armen wirthichaftlichen Boltden, mit feinem mittels Bferb und Rarren auf fteilen Gebirgepfaden mubfam betriebenen Kleinhandel, - und Benedig, Diefe entzudente Stadt, wie burch Zauber aus bem Meeresichoofe beraufgeftiegen und einem Quader gleich in feinen Baffern rubend! Seine Stragen, Baffen, Baufer und Balafte, fein Sandel auf ben Ranalen, feine üppigen und toftspieligen Genuffe, und bagu ein Bolt, bas, bem Anschein nach, tagenber halb im Schlaf, bei Racht voll rührigsten Lebens bier auf bem Rialto Bandel treibt, bort bei Can Marco politifirt, hier mit aller Belt Befchäfte abschließt, bort auf ber Biagga mit allerlei Spiel sich vergnügt! Ein Anabe wie Tigian mußte alle biese Bunderdinge anstaunen, aber auch fehr balb erfahren, bag unter ber glänzenden Augenfeite ein hartes und solibes Stud Realität verborgen lag. Pracht und Flitterglanz schimmerte an ber Oberfläche, fcmere Arbeit wirfte auf bem Grunde".

Niebergange des 15. und dem Beginne des 16. Jahrhunders liegende Klust, den Zeitraum zwischen dem Knaben Tizian und dem Manne Tizian zu überbrücken haben; eine Periode, innershalb welcher sich der große Schritt von halb byzantinischer Kunst zur vollen Blüthe der Renaissance vollzieht. Die Vermuthung, der George Sand in ihrer "Geschichte der Mosaiten in Benedig" Glauben schenkt, daß Tizian's erster Meister ein gewisser Zuccato gewesen, erhält jett volle Vestätigung. Gleichwohl ist mit gutem Grund anzunehmen, daß der junge Künstler ziemlich zwanglos von Berkstatt zu Werkstatt wanderte, sei es in der Sigenschaft eines Lehrlings, sei in der eines unternehmenden Schülers oder eines willsommenen Freundes. Es ist allseitig sestgestellt, daß Tizian der Schülers oder eines willsommenen Freundes. Es ist allseitig sestgestellt, daß Tizian der Schüler Gentile Bellini's, des damals geschickesten Meisters der Republit, wurde; auch wird angenommen, daß er nachher in gewisse Beziehungen zu dem jüngeren Bellini trat, um dann, getrieben von dem ungeduldigen Verlangen nach Veränderung

und Fortschritt, die letten Fesseln des byzantinischen Schematismus abzuwerfen, bis er sich endlich ber Natur Auge in Auge gegenüber sab.

Die Berfasser setzen bes Breiteren auseinander, wie fehr Tigian bie Befreiung seines Benius und die schließlichen Erfolge seiner Berbindung mit Giorgione zu verdanken habe. Nach ber von ihnen aufgestellten Chronologie durfte ber Unterschied in bem Lebensalter ber beiden Freunde und Rivalen nicht mehr als ein Jahr betragen haben. Huch ftellen Die Thatsachen, melde fie auführen, bas Berhältniß bes Meisters zu Palma Becchio als ein intimeres bar. Die Bezeichnung "Becchio" hat vielleicht oft irregeführt, infofern in ber aus Palma Becchio, Tigian und Giorgione bestehenden Trias Palma "Becchio" als ber um einige Jahre Jungere nicheint. Richt zu bezweifeln ift, bag alle brei fich wechselseitig beeinflußten. Es ift erwiesen, tag Tizian "jahrelang nach benfelben weiblichen Modellen wie Palma malte und bag er oben= brein in einem Stile arbeitete, ber weit mehr Bermandtichaft mit bem Stile Balma's hatte, als mit bemjenigen irgend eines anderen Kunftlers jener Zeit". Unter Die Lieblingsmodelle Tigian's wird gewöhnlich auch Biolante, Die schöne Tochter Balma's, gezählt, für Die Tigian tie gartliche Reigung eines Liebhabers empfunden haben foll. Wornum erachtet es in feinen "Epochs of Painting" für taum mahrscheinlich, bag Biolante mahrend ihres Baters Lebzeiten tie Geliebte Tizian's gewesen, und ebenso wenig konne biefer Fall nach bem im Jahre 1530 njelgten Tode von Tizian's Chegenoffin eingetreten fein, weil zu ber Beit Biolante ihre Bluthemtage bereits zehn Jahre lang hinter sich gehabt habe. Erowe und Cavalcaselle geben ber Enablung eine etwas abweichente Berfion, fie erörtern die Unwahrscheinlichkeit, daß Tizian um tie Liebe eines Maddens geworben, beffen Bater ihm an Jahren nachgestanden habe, und ferner fibren sie an, "baß, wie wir jest genau wiffen, Palma Becchio feine legitimen Kinter befaß". Go viel Aufhebens um ben nachweltlichen Ruhm ber armen Biolante! Sicherlich liefern bie un= richtmäßigen Spröglinge fo vieler italienischen Maler religiöfer Bilber nicht nur einen fcmei= tigen Kommentar zu ber Sittenlehre jener Zeit, sondern fteben auch im Widerspruch mit fo manchem, was Rio, Montalembert und andere fromme Seelen über die innere Beiligkeit drift= lider Runft geschrieben haben.

Historische Auszeichnungen und innerliche Wahrscheinlichkeit sprechen basur, daß Tizian sehr bald der Lehre entwachsen war. Er war eine jener selbständigen und ursprünglichen Naturen, die auf ihr Zeitalter ebenso mächtig einwirken, wie dieses auf sie. Und was die Bildung ansbetrifft, die ihm von Seiten seiner Kunstgenossen zu Theil geworden, so mag er als eine Bestäztigung der Behauptung des Malers Millais angeführt werden, welcher gegenwärtig als der Tizian Englands in Ansehen steht. Dieser hält dafür, daß der Unterricht nicht den Künstler mache, und daß alles Wissen erst von dem Maler selbst errungen werden müsse, bevor es wirtslichen Werth habe.

Tizian's Eintritt in die Kunst ist durch eine liebliche, zarte und geistreiche Komposition ber Madonna mit dem Kinde im Besvedere zu Wien (I, 41) bezeichnet. Erowe und Cavascaselle richten die Ausmerksamteit ganz besonders auf dieses einigermaßen als Ausnahme dastehende Bild, welches zwar noch traditionell und conventionell gehalten ist, tropdem aber Spuren der Unabhängigseit und der sich entwickelnden eigenen Krast verräth. Das religiöse Gesühl, welches in Tizian zwar niemals gänzlich erlosch, zu Zeiten aber durch den Prunk und die Eitelseit der Welt getrübt wurde, erscheint in diesem Bilde, wie auch sonst wohl bei Malern in der ersten Periode ihres Ausstredens, herzinnig und rein. Der Fortschritt des Künstlers vollzog sich rasch und entschieden, die Nachahmung wich der Originalität, sür Zwang wurde Freiheit einsgetauscht, die ansangs zaghaften und tastenden Schritte wurden sest, unentschiedene Empfindungen gewannen Energie und volle Lebendigkeit. Ausssührende Krast hält dabei gleichen Schritt mit schöfepferischer Fruchtbarkeit.

In der letten Ausgabe der Augler'schen Geschichte der Malerei wird gesagt, daß eine chronologische Anordnung der Werke Tizian's nicht mehr zu ermöglichen sei. Und doch scheint diese Aufgabe den Berfassern bis zu einem gewissen Grade gelungen zu sein. In das Jahr 1503 fällt das Bildniß Pesaro's, Titularbischofs von Paphos, wie er vor St. Petrus kniet; früher in England in der Sammlung Karl's I., dam in Spanien, befindet es sich jetzt Bettickrift für bilbende Runst. XIII.

- 15 xq0

in ber Antwerpener Galerie: "Wenn ichon burch Sin= und hermanbern verdorben und burch Puten geschunden, hat es einen gründlichen liebermalungsprozeg überlebt". In bas 3ahr 1508 gehört der "Chriftus mit bem Binsgrofchen" in ber Dresdener Galerie; einem zeitgenöffischen Gerebe zufolge murbe biefes unvergleichliche Tafelbild in ber Absicht von Tizian gemalt, gewiffen "Tebeschi" zu beweifen, bag ein venetianischer Künftler ein Bemalbe ebenfo vortrefflich wie Durer auszuführen vermöge. Die vorzügliche Ausarbeitung ber Köpfe giebt biefer Unefvote eine innere Wahrscheinlichfeit, und leicht glaublich beucht es, bag ber furze Beit fruber fallenbe Aufenthalt Durer's in Benedig zu einem bedeutenden und allgemeinen Betteifer ber bortigen Maler Anlag gab. Die wohlbefannte, von Raffael in freundschaftlicher Nacheiserung ausge= führte und feinem Nürnberger Zeitgenoffen zugefandte Zeichnung ift ein Beweis mehr für ben Wettfampf, ber fich unter ben Kunftlern Italiens und Deutschlands im Beginn bes 16. Jahrhunderts entwidelte. Gine Reihe von Portraits und verschiedene Madonnen mit Beiligen, jur Beit in Bien, Paris und Mabrid, geboren ebenfalls biefer Beriobe an. 3m Jahre 1511 folgte Tigian einer Einladung nach Badua, um bafelbft bie Bandgemalbe auszuführen, welche trop geschidter Gruppirung, padender Aftion und glübender Farbengebung Mangel an praftischer Erfahrung in der Frescomalerei verrathen. Die das untrüglichfte Geprage ber Sand bes Meisters tragente Composition ist von ber Arundel Society in London in Chromolithographic reproducirt worden. Bon Alvijo Cornaro, ber einen fürftlichen Rang in Babua einnahm, weiß man, daß er Tizian in seinem Palaste beschäftigte; indeß ift bort feine Spur feiner Thatigfeit jurudgeblieben. In Der That existirt wenig ober nichts, woraus fich bie Bedeutung Tigian's im Bereiche monumentaler Runft ermeffen ließe. Die Berte, welche er im Berein mit Gior= gione um 1507 im Fondaco dei Tedeschi ausführte, find nicht mehr vorhanden, und die um bas Jahr 1537 im großen Saal bes Dogenpalasies gemalte Schlacht von Cabore wurde bei bem Brande von 1577 zerftort. Glaubwürdigen Dofumenten und hervorragenden Leiftungen gegenüber muß zugegeben werben, daß fein Rivale Borbenone in ber Runft ber Frescomalevei dem Tizian überlegen war.

Bon 1512 bis 1525 waren Tizian's Arbeiten zwifchen Benedig, Ferrara, Brestia und Mantua getheilt. Rach ber von ben Berfaffern mitgetheilten Erzählung über bie Konfurreng Tizian's mit tem alten Giovanni Bellini bei ben Arbeiten im Dogenpalaste erscheint ber Ruf bes Ersteren einigermaßen befleckt burch nicht febr anständige Anfeindungen und Rabalen. Ueber= haupt erhalten wir von bem perfonlichen Charafter bes großen Malers feinen besonders vor= theilhaften Gindrud. Es gereicht ben beiben Siftorifern fehr gur Ehre, baß fie ber ichlichten Bahrheit, wie fie fich ihnen aufdrängte, Die Ehre geben. Der Streit mit bem alten Bellini, bem Tizian fo viel zu verdanken hatte, enbete erft mit bem Tobe bes chrwurdigen Meifters. Tizian errang in ber That bie Oberhand über Jebermann und überflügelte alle Mitstrebenben entweder burch feinen Genius oder burch feine Langlebigfeit; benn ba feine Lebenszeit faft ein Jahrhundert umfaßte, fo fah er nacheinander Gentile und Giovanni Bellini, Giorgiene, Palma, Cima ba Conegliano und Portenone in's Grab finfen. Go mar benn feiner geschäftlichen Routine ein weites Gelo geöffnet und bie in seine Bante gelangenden Auftrage überftiegen fogar feine Berfulesfrafte und fein Methusalemsalter. Wir erfahren von feinen Biographen, bag ber große Künstler mahrend seiner Glanzperiode aus eigenem Antriebe sich von ber tirchtichen Kunft abwandte und mit Borliebe mythologische Darstellungen malte. Um bas Jahr 1514 veranlagte ber Bergog Alfonso von Ferrara ben bamale in feinem 37. Jahre ftebenben Tigian, ber antifen Depthe näher zu treten. Bon ben vier im Auftrage bes Fürften gemalten Bilbern ift eines, "Bachus und Ariadne", feit Langem ber Stolz ber National-Galerie in London, und ein anderes, "das Opfer der Göttin ber Fruchtbarkeit", eine Zierde ber Madrider Galerie. Wir haben Freunde gehabt, die alle Jahre Pilgerreifen nach diefen Meisterwerken unternahmen, und unfere eigene Wahrnehmung geht babin, bag nur wenige Werte ber alten Deifter burch ben Bahn ber Beit fo wenig gelitten haben; bie Tednit und bie Pigmente Tigian's maren ungewöhnlich gefund und bauerhaft, und boch experimentirte er und war ein Neuerer.

Interessante Berichte, nicht selten bas Resultat eigener archivalischer Forschungen, werben über Tizian's fürstliche Gönner, wie z. B. über ben Herzog Alfonso von Ferrara, ben Marchese

Gongaga von Mantua und ben Dogen Gritti mitgetheilt. Das Berhältniß zwischen bem Maler und seinem Bonner in Ferrara illustrirt in ergoplicher Beife Die Sitten jener Zeit; ber Kunftler ist abwechselnd geschmeidig oder eigensinnig, und ber vornehme Gönner erbittet es sich bemuthig als eine Bunft, baß seine Auftrage nicht vergeffen werben mochten. Es barf übrigens nicht verschwiegen bleiben, bag Tigian in seiner geschäftlichen Pragis mit seinen bochgeborenen Auftraggebern sowohl als auch mit seinen Runftgenoffen, nicht immer rechtlich und ehrenhaft verfuhr. Doch war er wohl berechtigt, in ber Sochstut seiner Erfolge seinen eigenen Weg zu geben und feine Intereffen zu Rathe zu ziehen. Zwischen 1518 und 1530, b. b. in bem Alter von 41 bis 53 Jahren, schuf Tizian Deisterwerke, Die Alles überboten, was bisher im Kolorit geleiftet worben. Es feien bavon angeführt: bie "Simmelfahrt" in ber Atabemie zu Benedig, bie "Grablegung" bes Louvre, bas "Noli me tangere" in ber Nationalgalerie und bie "Drei Beitalter" in ber Bridgewater Cammlung. In biefe fruchtbare Beit fällt neben anderen muster= baften Bildniffen "bie berrlichfte Schöpfung bes Tigian'fchen Pinfels in Diefer Beriode feiner Laufbahn" (ungefähr 1517), ein Bildniß ber Laura Dianti, ber zweiten Gemablin bes Bergogs Alfonso von Ferrara, welches unter ber Bezeichnung "Tizian und seine Geliebte" allgemein befannt ift. Erwähnenswerth ist auch mehr als ein Portrat bes unglüdlichen Dogen Brimani; unfere Autoren geben unter allen bem Rofenberg'ichen ben Borgug. Die Berfaffer bemuben fich, ihrer Bewohnheit gemäß, bem perfonlichen Charafter mit hilfe bes Bemaltes nabe gu tommen, bedienen fich aber babei einer Bilbersprache, Die bisweilen etwas geschraubt und weit hergeholt klingt; so wenn sie sagen, baß "Grimani an jene moosbewachsenen Bäume erinnere, die aussehen, als ob fie ben Sturmen ber Jahrhunderte Widerstand geleistet hatten und bas auch ferner noch konnten". Diefer Rebeschwulft wird jedoch jumeift burch positive und genaue Beweisführungen wieder ausgeglichen, und viele Stellen ließen fich anführen, welche barthun, wie febr es unseren Berfaffern am Bergen liegt, bag bie funsthistorische Forschung sich bemühe, eine immer festere Grundlage zu gewinnen.

Die Freundschaft Tizian's mit bem unsauberen Aretino, ben er burch verschiedene Porträts verewigt hat, wird von ben Berfassern nicht bemäntelt. Die von ihnen geschilderten Zeiten ersicheinen mehr benn je der Korruption verfallen, und ber Mensch Tizian, im Gegensatz zu bem Kunstler, war um nichts besser als seine Zeit.

Die große Aufgabe, welche sich unsere Autoren gestellt, war für bie Feber so verlodend, daß sie dabei nicht selten in ungewöhnliche Beredtsam keit verfallen. Die vorliegenden Bande übertreffen benn auch nicht nur an Fülle bes historischen Materials und an wohlabgewogener Kritif,
sondern auch als stilistische Leistung ihre Borgänger und gehören sedensalls zu dem Bedeutendsten,
was die neuere Literatur auf dem Gebiete der Kunstgeschichte hervorgebracht hat.

3. Beavington Attinfon.



### Briefe von Bonaventura Genelli und Karl Rahl.

Mitgetheilt von Dr. Lionel von Donop.

(Fortfegung.)

53, Genelli an Rahl.

Weimar ben 26ten Dec 1862.

Berehrter Reifter Rahl!

Einige Tage später als Ihren lieben aber jum Theil unleserlich geschriebenen Brief erhielt ich Ihre Photographien bie bewundern zu konnen mir ein schönstes Weihnachtsgeschenk waren.

Die Wahrheit ist es, daß Sie in einem Lebensalter in welchem die meisten Kunstler ansangen Schlechteres zu leisten, immer Vortrefflicheres leisten, denn reihenderes kann man doch nicht leicht sehen wie die vier Elemente'), namentlich Wasser und Erde! Bilder die von Jülle der Kraft Lebendigkeit und Schönheit stropen — wie werden die erst gefärdt ansprechen! Ich wollte ich wäre Großherzog von Oldenburg so würden sie bald mein Schloß zieren! So auch die andern Compositionen an der Dede und den Friesen sind sinnreich erfunden, und die Dede geschmadvoll eingetheilt — Herr Sie arbeiten ja wie ein Riese! so produktiv wie einer der alten Italiener. Was sagt denn der Großherzog von Oldenburg zu einer Composition wie z: B: Bachus der den Fluß in Wein verwandelt?2)

Heut habe ich die Bestätigung von Schad erhalten, daß ich die Schlacht (zwischen Lykurg u Bachus) für ihn malen soll. Annoch bin ich beschäftigt einen Carton zu einem Bilde mit lebensgroßen Figuren für die Großherzogin von Weimar zu zeichnen, darstellend Jupiter der wie auf Flügeln der Nacht in Begleitung des Eros auf Liebesabentheuer einherschwebt<sup>3</sup>). Dies nächtliche Bild wird nicht leicht zu farben sein, Ihr Nath bester Rahl ware mir dabei ein sehr willsommner.

Wie groß ift benn das Format zu Ihrer Cimbernschlacht die Sie also schon begonnen haben und die ich lieber in einem anderen Raume sahe als in dem wo auch die meine sich befinden wird — Rohden würde vielleicht sagen "ein Schuft malt besser als er kann!"

Rächsten Sommer soll ja hier in Weimar eine große Kunstlerversammlung 1) sein, ich schmeichte mir Sie Freund Rahl bann auch hier zu sehen, bas Einzige was mich an dieser Bersammelei interessiren wurde!

Camillo hat ein ganz nettes Bilbchen, beffen Gegenstand aus Bojardo's Roland genommen ist, gemalt — gegenwärtig qualt er sich mit dem Bildniß eines Kindes herum, das ihm wohl Mühe machen mag, da die kleine Krabbe, hierin ahnlich andern Kindern, keine Minute ruhig bleibt.

Bon all' ben Meinen taufend Gruße und Gludwünsche jum Jahre 1863! Zu biefen Bunfchen fügt auch bie Seinen

Ihr

treu ergebener Genelli.

Das ganze Rabengeschlecht seht aber nicht die Pfoten wie Sie verehrter Freund Ihre Bestien marschiren lassen, in welchen Fehler icon viele Runftler verfallen find, außer die Antiken.

<sup>1)</sup> Die vier Elemente im Speisesaal des Palais Sina in Wien, ausgeführt von Gisenmenger und Griepenkerl.

<sup>2)</sup> Bacchus auf ber Insel Andros verwandelt Waffer in Bein. Farbenffige aus Rahl's Nachlaß vom Großherzog von Oldenburg angefauft.

<sup>3)</sup> Der Karton in ber t. t. Atabemie ber bilbenben Kunfte in Bien. Das Delgemalbe im groß: herzoglichen Museum zu Weimar.

<sup>4)</sup> Die achte allgemeine beutsche Künstler-Berfammlung vom 17.—21. Aug. 1863 in Weimar ... Bon Dr. D. von Schorn. Weimar 1863.

34. Rahl an Genelli.

(Wien, im Marg ober April 1863.)

Sochverehrter Freund!

Obgleich Sie tagtäglich in meinen Gedanken und Gesprächen eine bedeutende Rolle spielen und obwohl ich keine größere Freude mir wünschte als daß Sie hier in Wien Ihren Sit hatten, damit ich mich an Ihren Gedanken und Werken freuen und stärken könnte, so ging doch wieder ein so langer Zeitzaum hin ehe ich daran komme Ihnen zu schreiben. Ich bin gegenwärtig mit Austrägen wahrhaft überzbürdet und denke mir oft wären sie um 10 Jahre früher gekommen ich wäre glücklich gewesen und hätte selbe mit Ruhe und Muße zu stande bringen können, jezt soll ich mich übermäßig anstrengen wo am sinde doch eine gewisse Lust zur Bequemlichkeit Platz greift. So geht es daß selbst das was man sich wünscht im Überfluß zur Plage werden kann.

Ich arbeite seit langem an einer neuen Komposition der Eimbernschlacht, nächstens werde ich Ihnen eine Photographie davon senden und Sie dann um Ihren Nath bitten. Ich bin aus lauter Streben es je gut zu machen beynahe darüber verwirrt geworden und bedarf Ihrer Anschauung und freyen Neußerung um über mich selhet ins Klare zu kommen. Zugleich sende ich Ihnen mit diesem Schreiben 12 Figuren welche ich vorigen Herbst auf ein Haus malte, auch habe (ich) 20 Darstellungen aus dem Argonautenzuge!) für den Grasen, Fries in 3 Zimmer vertheilt gemacht welche noch nicht photographirt sind, sonst würde ich mir Ihren Nath ausbitten. Wie steht es nun mit Ihrem Werke Jupiter auf Liebesabentheuer ausgehend, und mit der Lykurgosschlacht welche mir immer vor Augen steht, und mir große Sorgen macht etwas an die Seite stellen zu sollen, das nicht gar zu schlecht würde. Ich habe auch jemand gesunden der seinen Speisesaal mit der Mythe des Paris geschmüdt haben will. So wird also auch das Projekt obgleich in ganz anderen Räumen und Bertheilung der Gegenstände zur Ausschlung kommen<sup>2</sup>).

Ben der Künstlerversammlung werde ich nach Beimar kommen wenn ich gesund bin, darauf können sie sicher kenn, ich freue mich von ganzem Herzen, und wünsche daß ich länger bleiben könnte. Diese Tepe sollen mich entschädigen für so lange Entbehrung. Wie geht es Ihrer Familie, was macht Camillo? Ei freut mich sehr ihn wieder zu sehen. Sein bescheidenes und so männliches Wesen, sein sinniger Geist und sein Streben gefällt mir ausnehmend, und Ihre liebe Lätitia und Gabrielle, bitte mir sammt Ihrer wechtten Frau Alle herzlich zu grüßen. Wenn ich hoffen dürste recht bald eine Kritik meiner Figuren, eber ich bitte schonungsloß nicht so milde wie gewöhnlich verehrter Freund so werden Sie mir die größte Freude machen. Leider din die wieder Prosessor is geworden — ich hätte es nicht angenommen hätte man nicht bennahe gepreßt dazu. Man wünschte daß ben den großen Werken die für Wien in Aussschlich sieben, ich mein Urtheil und meinen Einstuß anwenden solle und da es den Leitern dieser Angelegenheit aufrichtig um die Förderung dieser Sache zu thun, so habe ich in den sauren Apfel gebissen obgleich sehr ungern. Run wissen Sieber Freund und tassen auch Sie mich bald etwaß von Ihren Schöpfungen ersahren welches mir immer zum größten Bergnügen gehört daß ich habe, und auf fröhliches Wiederssehen wie immer

Ihr

Sie hochverehrenber aufrichtiger Freund E. Rahl.

35. Genelli an Rahl.

Weimar b 22ten April 1863.

Schon war ich im Begriff ein Briefchen an Sie trefflichster Freund abgehen zu lassen, als ich zu meiner Freude Ihr Schreiben erhielt was mir wiederum Runde brachte von Ihrem staunenswehrten Riesenschieft und ungemeinen Produktivität, mit welchen Eigenschaften ich mich leider mit Ihnen nicht messen kann.

An Ihren zwölf lebensfrischen Figuren von benen alle in den Bewegungen paßlich und schön ges dacht, geschmadvoll brapirt und von reihenden Gesichtsbildungen sind, konnte ich mich gar nicht satt

<sup>1)</sup> Die Entwürfe zum Bilbercyklus "Der Argonautenzug" für ben Grafen Wimpffen find nicht eusgeführt. 20 Sepiazeichnungen im Besit bes Rechnungsrathes 2. Wittmann in Wien.

<sup>2)</sup> Der einheitliche Gemäldechklus, die Mythe des Paris darftellend, befindet sich im Speisesal des Palais Todesco in Wien. Die Bollendung von Griepenkerl erlebte der Meister nicht mehr. Rühmens: werth ist die von Hansen entworsene, mit den Malereien übereinstimmende Dekoration des Raumes. Rahl hat sich, wie C. v. Lühow hervorhebt, in seiner Parismythe dadurch als wahrhaft schöpserischer Geist bewährt, daß er wie auch zumeist Genelli den Sagenstoss des klassischen Alterthums in congenialer Beise fortzubilden verstand und das einheitliche Ganze der Parismythe zum ersten Male cyklisch entrollte. Presse, 1865, Rr. 211: "Rahl's letzte Werke."

<sup>3)</sup> Am 20. Febr. 1863 erhielt Rahl die durch das Ableben Aupelwieser's erledigte Professur der Malerei an der Wiener Aunstakademie mit einem Jahresgehalte von 1260 fl. Früher bekleidete Rahl eine ähnliche Stellung vom 15. Jan. bis 15. Ott. 1851.

sehen, habe mich aber bennoch heut von ihnen getrennt indem ich mir die Freiheit nahm sie der hiesigen permanenten Kunstausstellung zu übergeben damit auch Andere sich daran erfreuen mögen.

Es freut mich sehr, daß Sie Gelegenheit erhielten Bilber zu malen aus der Mythe des Paris auf welche Compositionen ich ungemein begierig bin, da sich gewiß etwas Bedeutendes aus diesem noch nicht abgedroschenen Borwurf machen läßt — und Sie find ja der Mann bazu!

Daß Sie sich sest vorgenommen haben diesen Sommer nach Weimar zu kommen entzückt mich sehr, Gott gebe nur, daß nicht Unwohlsein Sie daran verhindert. Hoffentlich werden Sie diesmal genöthigt sein bei uns zu wohnen und nicht in einem Gasthose, denn bei den wenigen Gasthösen die Weimar hat und die alle überfüllt sein werden, werden Sie zu unserer Freude gezwungen sein bei uns vorlieb zu nehmen!

Mit meinem Vilbe (die Nacht und Jupiter) bin ich nicht sehr weit, denn ich habe es erst jest übermalt — unsere Gabrielle war auf einige Wochen hier und war Schuld, daß ich gar nichts arbeitete — Wir sprachen oft von Ihnen — Gabrielle läßt Sie sehr grüßen, so auch meine Frau, Letizia und Camill dem es sehr schweichelt, daß der Nahl an ihm Gefallen hat.

Da Sie verehrter Freund wahrscheinlich Albert Zimmermann öfter sehen so bitte ich nicht zu vergessen ihn von mir zu grüßen, benn hossentlich wird er sich noch meiner erinnern. Wahrscheinlich ift er noch eben so produktiv wie früher und liesert noch eben so geistreiche Vilder wie einst in Munchen.

Doch nun Gott befohlen theuerster Freund und es erhalte ber Sie wohl und heiter und feien Gie nicht so übertrieben fleißig mas für Geift und Körper nachtheilig werden konnte!

Ihr steis ergebner Freund B: Genelli.

56. Genelli an Rahl.

Weimar b 13ten Juni 1863.

Hochverehrter Freund!

Diese Zeilen sende ich nicht blos an Sie um Sie baran zu erinnern, daß fals Sie als Festack zu bem Künstler-Congresse der im Lause dieses Sommers hier sich versammeln wird, erscheinen wellen — es ja nicht verschmähen bei uns zu wohnen, da Sie bei den wenigen gewiß überfüllten Gasibbien Weimar's kein Unterkommen sinden würden. Machen Sie uns nun die Freude in diesen unsern Borschlag einzugehen und uns zu schreiben ob Sie kommen werden.

Diese Zeilen sollen aber auch die Frage enthalten wie es Ihnen physisch ergeht und fals Sie wehle auf sind woran Sie beschäftigt sind — wie steht es mit der Schlacht für v: Schad? haben Sie diese Composition bereits zu malen begonnen? Ich selbst habe über 3 Wochen nicht einen Strich gemacht, weil mich ein verdammtes Abel Hexenschuß genannt daran hinderte.

Reulich ersuhr ich, daß herr v: Lütow von München nach Wien übergesiedelt sei — mahrscheinlich kennen Sie biesen liebenswürdigen geistreichen Mann von München her. Sollten Sie (woran ich nicht zweisse) mit ihm zusammen kommen so vergessen Sie ja nicht ihn, mit dem ich sehr angenehme Stunden verlebte, von mir herzlichst zu grüßen.

Wissen Sie nicht ob es mahr sei, daß Fohr!) nicht mehr unter den Lebenden weilt? Berbelle mußte ja dies sehr nabe gehen.

So wenig mich die hier abzuhaltende Künftlerversammlung intressert, so hat sie doch das Gute, daß ich einige mir wehrte Männer unter denen Sie theuerer Freund und Brugger, sals der kommt, woran ich zweisle, obenanstehen — schreiben Sie also bald damit ich dem Bequartierungs-Comite sagen kank wer bei mir absteigen werde, denn nur 2 höchstens 3 Freunde vermag ich zu beherbergen.

Taufend Gruße von uns Allen!

Ihr

treuergebener B: Genelli.

Was mag v: Luhow bewogen haben, baß er Munchen verließ?

57. Rahl an Genelli.

Berehrtefter Freund!

Sie werben sich gewiß schon sehr verwundert haben, daß ich so lange auf Ihre gastfreundliche Einstadung nicht geantwortet habe, allein die Ursache ist eine nur zu natürliche. Ich befand mich gerade diese Zeit über weniger wohl als längere Zeit vorher, und wollte durchaus ehe ich etwas bestimmtes schreiben konnte abwarten ob die Sache sich wieder geben oder noch unangenehmer sich gestalten wollte. Da es sett den Anschein hat als sollte sich die Sache wieder geben so hosse ich auch wieder mit mehr Zuversicht Sie in Weimar zu sehen. Es wäre aber allerdings sehr wahrscheinlich daß ich früher als die. Versammlung oder später käme, da mir nur Sie zu sehen und mich an Ihnen und Ihren Werken zu erfreuen überhaupt daben im Sinne liegt, und da ich erstens die Ferien abwarten muß um fortzulönnen und zweitens meine Arbeiten so weit sehn müßen um meinen Schülern die nöthigen Materialien ger liesert zu haben sich in meiner Abwesenheit an dem Fortschritt der begonnenen Arbeiten beschäftigen zu

<sup>1)</sup> D. Fohr, geb. 1801, Landschaftsmaler.

linnen. Das auf einen beftimmten Datum zu bestimmen ist mir heute noch unmöglich, daß es aber im Lause des August geschehen wird steht fest. Indem ich Ihnen also meinen verbindlichsten Dank für Ihre Einladung sage und sie annehme falls es mir möglich ist gerade zu diesem Termine nach Weimar zu sommen, so füge ich noch hinzu daß ich alles anwenden werde was möglich ist um dieses langersehnte ziel mit Sicherheit erreichen zu können.

Bor einigen Tagen war Brugger hier. Ich führte ihn zu Sina um Ihm Ihre herrlichen Werke zu zeigen, worüber er ganz entzückt war besonders aber über Sapho da ihm diese Composition noch ganz neu war. Auch Baron Schack hat mich besucht, und war nicht wenig erstaunt zu sinden daß ich eine ganz neue Composition zu meiner Schlacht gemacht habe. So bald die Zeichnung sertig ist werde ich sie Ihnen senden, mit Ihnen über diese Arbeit zu sprechen wird mir unter die größten Genüsse gestoren die ich nur wünsche. Es werden wohl noch einige Monate verstreichen die ich sie ansangen kann zu malen, das Studienzeichnen nimmt so viel Zeit in Anspruch dazu. Dann muß ich zur Mythe des Paris 16 Cartons zeichnen eine furchtbare Arbeit, aber schön. Über die Darstellung den Tod des Adill detressend wöchte ich wohl Ihre Aussicht gerne vernehmen, mit den übrigen din ich ziemlich im Reinen. Ich seue mich von ganzem Perzen, Sie recht bald zu sehen und einige Tage wieder Worte der Seisheit und der Kunst von Ihnen zu hören. Also so weit es in meiner Macht steht über die Zusunst zu gebiethen, so können Sie überzeugt seyn daß ich Sie bald sehen werde. Einige Tage vor meiner Abreise schreibe ich Ihnen noch das genauere. Viele Grüße an die Ihrigen, welche ich nur zu belästigen und zu stören fürchte Also nochmahls meinen herzlichsten Dank für Ihre freundliche Einladung. Aus belästiges Wiederssehen

Ihr

Wien ben 25 Jung 1863.

Sie hochverehrender Freund
. Carl Rahl.

38. Rahl an Genelli.

(Wien, im Ceptbr 1863.)

Berehrtefter Freund!

Du wirst gewiß schon gedacht haben daß ich mir lange Zeit lasse ehe ich Dir meine Ankunft in Bien melde. Indessen zwey Tage nach meiner Kulkehr habe ich mir das versluchte Fieber wieder gesholt und bin erst jezt im Stande Dir meinen Dank für Deine liebevolle Gastsreundschaft nochmals auszuhrechen und zu bitten Deiner verehrten Frau und Familie mich zu entschuldigen daß ich so lange Sie incomodirt habe. Übrigens werden mir für lange Zeit diese Erinnerungen zur Freude gereichen. Ich habe vor Dich schon wieder zu quälen und Dich zu bitten bepliegende 3 Entwürse zu vergleichen und mir Deine unverholene Meinung darüber mitzutheilen. Daß ich alle Anstrengung ausgewendet habe und leine Mühe gespart wirst Du sehen, aber jezt ist auch meine Meisseit zu Ende und ich schähe mich zlüdlich an Dich appeliren zu können um ins klare zu kommen, welches die Sache sowohl am besten ausspricht, als auch als Bild am meisten Wirtung machen dürste. In München sah ich Verdelle der große Freude hatte als ich Ihm von Dir erzählte was ich sah und wie Du Dich besindest und daß Du seiner noch freundlichst gedenkst. Er hat ein Weib gemalt das eben im Vegriss ist sich das beste was ich von ihm sah.

Run das Getümmel wieder vorüber ist wirst Du Dich erst wieder wohl zu hause fühlen und an Deinem Lyturgos weiter schaffen. Wie oft kam mir noch der Sisnphos in den Sinn, ich freue mich ihn einst vollendet zu sehen. Gehen die herren noch immer fleißig auf die hasenjagd) in der Kunst? Ich lege für Wisticenus deine hypatia ben welche ich Ihm versprach, und die 4 Welttheite von Rubens von denen ich Dir öster sprach. Indem ich mich der hoffnung hingebe recht bald von Dir eine wo möglich schafe Kritif zu vernehmen ditte ich Dich mir Deine hochverehrte Frau u. Familie zu grüßen, und recht bald Gelegenheit zu sinden Dich oder von den Deinen ben mir als Gast jemand bewirthen zu können. Kochmahls tausend Erüße und tausend Dank.

Dit größter Berehrung

Dein

aufrichtiger Freund C. Rahl.

(Fortfetung folgt.)

<sup>1)</sup> Achill fällt burch bas Geschof bes Paris. Im Cyflus ber Parismythe. Br. 54. Anm. 2.

<sup>2)</sup> hiermit bezeichnet Rahl scherzweise die Genremalerei. Der Ausbruck sindet sich in demselben Sinne bereits in J. A. Koch's moderner Kunstchronik, wo die historienmalerei als "Löwenjagd" bezeichnet wird.

<sup>3)</sup> S. Wislicenus, geb. 1825 in Gifenach, hiftorienmaler, Genelli's Freund. Br. 59. 76. 77.



Eckhout, Porträt, radirt von 3. Eiffenhardt. Auch dieses trefstiche Bild gehört bem Städel'schen Institut und zwar bildet es eine seiner frühesten Erwerbungen: es wurde 1817 für 166 Gulden gekauft. Es stellt das Bildniß Oliver Dapper's dar, eines Arztes, welcher als geographischer Schriftsteller sich einen Namen gemacht hat. Wie es sich für den Gelehrten ziemt, siet er in seiner Studirstube, von seinem Arbeitszeug umgeben. An der Wand hängt ein Plan von Amsterdam, auf dem Tische liegt ein Buch aufgeschlagen, wohl eines, dessen Versalfer der Gelehrte selbst ist. Klar und ruhig, aber auch selbstbewußt sitt er da und schaut uns mit seinem denkenden Auge an; es läßt sich wohl begreisen, daß in diesem Kopse manche Vorunteile geschwunden und an ihre Stelle Wissen und vernünstiges Ueberlegen getreten sind — Gründe genug dassür, daß ihn die Pfassen seiner Zeit als ungläubig und gottlos verschrieen haben. — Das Bild ist auf Leinwand gemalt, 0,71 Meter hoch, 0,55 Meter breit und ist mit "G. v. Eekhout seeit" bezeichnet. Oben rechts steht noch: Aetatis 71 A° 1669".

V. V.

beit Stoff als Ergießer. Beit Stoff mar befanntlich nicht nur ein bochbegabter Künftler, fondern auch ein in allen Zweigen ber Technit erfahrener und geschäftstundiger Mann. Daß er als Holzschnitzer, Steinbildhauer, Rupserstecher und Ingenieur thätig war, habe ich in meiner Monographie über ihn in Dohme's "Runft und Künstler" ausführlich bargelegt. Dag er aber auch in Bronce gegoffen bat, ift mir erft fürzlich burch einige Notigen befannt geworben, welche Archiv-Sefretair Munmenhoff aus ten Ratheverläffen bes Königl. Archive zu Rurnberg gezogen hat und welche er ihrem Wortlaute nach bennachft im "Anzeiger für Kunde Deutscher Borzeit" publiciren wird. Darnach erhielt Beit Stoß im Jahre 1514 von Kaifer Maximilian I. ben Auftrag, "etliche Bilber von Deffing zu gießen", gegen beffen Ausführung aber bie Rurnberger Rothgiefter als Beeinträchtigung ihres Gewerbes protestirten. Der Rath jedoch bedeutete ben geschwornen Deiftern, fie möchten "für bies Dal zulaffen, bag Stoß bie gemachte Form giege", - "benn fonft murbe es große Ungnade bei Ceiner Dajeftat geben". Dann beschwerte Stoß fich beim Rathe, bag in Felge ber Bergogerung feine Form "verborrt" fei und verlangte Schabenerfat, murbe mit biefem Besuch jedoch abgewiesen. Darauf bat er mit Rudficht auf Geine Majeftat um eine Stelle, wo er giegen fonne, worauf ber Rath ihm "zu feinem vorbabenben Bug eines fupfernen Bilbes" - "einen Zwinger lieh". Belde Gugwerfe bies maren, ift nicht überliefert. Doch liegt, bei Berüchsichtigung ber schwierigen Umftanbe, unter welchen bie Statuen für bas Grabmal bes Raifers Dax (fiehe Lubte in ber Beilage zur Augsburger Allgemeinen Zeitung 1863, Dr. 127) in ber Hoftirche ju Innobrud zu Stande famen, Die Bermuthung nicht fern, Beit Stoß habe einige biefer Statuen gegoffen und bem Gtil nach zu schließen — so weit ich aus Abbildungen urtheilen fann — ware es nicht unmöglich, baß die Statuen von Sigismund Bergog von Desterreich, Die bes heiligen Leopold, vielleicht auch bie ber Bergogin Cimburgis von Beit Stoft berrührten.

R. Bergau.

```
de la fille de la companya de la com
```





## Das Theater des Dionysos zu 21then.

Aufgenommen und gezeichnet von Ernst Tiller. Erläuternder Text von Leop. Julius.



as steinerne Theater des Dionysos (tò Pkatgov tò Acorvocaxór, tò év Acorvoco Pkatgor ober kurz tò Pkatgor), am Südabhange der Burg zu Athen im heiligen Bezirke des Gottes gelegen, wurde erbaut, nachdem in der 70. Olympiade (500 v. Chr.) bei Gelegenheit des Wettstreites zwischen Aischylos, Choirilos und Pratinas die Schaugerüste des alten hölzernen

Theaters unter ber Menschenmenge zusammengebrochen waren. Genaueres über Größe und Einrichtung bes Theaters erfahren wir nicht. Daß bie Verwüstungen ber Stadt durch die Perfer auch das Theater betrafen, ist wohl anzunehmen, ebenso daß bei dem glänzenden Wiederaufbau ber öffentlichen und gottesbienftlichen Gebaube nach ben Perferfriegen auch bas Theater größer und ftattlicher wieder aufgeführt wurde. Dirette Nachrichten haben wir erst wieber aus Dl. 109,2 (343,2). Aus biesem Jahre stammt ein Volksbeschluß, in dem der Rath für die Besorgung der einzoguia des Theaters gelobt wird. Worin die Herstellung dieser edzooula (wörtlich: gute Einrichtung), als beren Leiter wir Rephisophon tennen, bestand, wird nicht näher berichtet. ber befannte Redner, bessen glänzender Finanzverwaltung Athen eine Nachblüthe bes Perifleischen Zeitalters verdankte, übernahm bas Werf halbfertig und vollendete ce nicht vor Dl. 112, 3 (330,29). Er war es auch, auf beffen Antrag bie Erzstatuen ber brei großen Tragifer Aischylos, Sophotles und Euripides aufgestellt wurden. Aus vordriftlicher Zeit haben wir nur noch die eine Nadyricht, daß Eumenes II. von Pergamos (197-59) hinter bem Buhnengebaube eine Saulenhalle aufführen ließ, um bem Publifum bei etwa eintretendem Unwetter Schut zu bieten. Von nun an fehlen alle Rachrichten bis in bas britte Jahrhundert n. Chr., aus bem eine Inschrift auf der oberften Stufe ber aus ber Orchestra auf die Buhne führenden Treppe stammt. Sie fagt, daß Phaidros aus Athen, Sohn bes Zoilos, die Buhne herrichten ließ. Dies find die wenigen Nachrichten, die uns aus dem Alterthum über bie Baugeschichte bes Theaters bes Dionnfos überkommen find 1).

Im Laufe bes Mittelalters wurde das Einbauten, Zerstörungen und Verschleppungen ausgesetzte Theater der Art verschüttet, daß nur noch wenige Reste zu sehen waren, deren Zugehörigkeit zum Dionpsostheater man nicht einmal erkannte, vielmehr suchte man dieses

25

<sup>1)</sup> Die Quellen finden fich vollständig gesammelt bei Dachsmuth, Die Stadt Athen im Alterthum, an ben das Theater betreffenden Stellen.

in den Ruinen des Herodestheaters. Der Erste, welcher das Richtige traf, war Chandler, bessen Ansicht aber nicht gleich gebührend gewürdigt wurde. Später stellte Oberst Leafe in seiner Topographie Athens diese Ansicht mit Hilse einer römischen Münze aus der Payne Anight'schen Sammlung im Britischen Museum') außer allen Zweisel. Wir sehen auf dieser Münze die vordere Bühnenwand, die Orchestra, den mehrsach getheilten Zuschauerraum, weiter oben die Grotte des Thraspllos, die südliche Burgmauer und darüber hervorragend den Parthenon und die Propyläen. Durste auch, wie wir unten dei Beschreibung der erhaltenen Reste sehen werden, der Münze für die Angabe der Details keine Autorität zugestanden werden, so war doch die ganze Situation so klar dargestellt, daß nun die Lage des Theaters vollkommen gesichert war.

Ernstliche Ausgrabungen wurden nach einigen von Pittatis und Mangabis veranstalteten, erfolglosen Versuchen gegen das Ende der fünfziger Jahre auf Anrathen von Mhujopulos durch die Archaologische Gesellschaft in Athen veranstaltet. Die oberften, vor ber Grotte des Thraspllos liegenden, in den Fels gehauenen Stufen wurden freigelegt, die Ausgrabungen aber bald in Folge eines Konfliktes zwischen der Gesellschaft und dem Ministerium eingestellt. Im Jahre 1862 fam Strad, ber burch sein Wert über bas altgriechische Theatergebäude allbekannte Schüler Schinkel's, nach Athen und begann am 17. März bie Aufdedung bes Theaters auf eigene Kosten. Zuerst wurde etwa in der Mitte des unteren Theiles des Zuschauerraumes ein nach Guben laufender Graben an-Nach fünftägiger, von athemlofer Erwartung begleiteter Arbeit ftieß man am Abend bes 22. auf die erste Sipstuse und zwar, wie sich später herausstellte, auf die 17. von unten im 6. Reile (von Diten gezählt). Nun wurden die Stufen weiter nach unten verfolgt, die zunächst nach Westen liegende Treppe freigelegt, und am 3. April sand man im 7. Keil auf der dritten Stufe von unten ben marmornen Doppelthron des Strategen und bes Heroldes. Noch wenige Stufen tiefer, und man war bis in die Orchestra hinab vorgedrungen. Jest konnte die Arbeit, deren Kosten inzwischen der König von Preußen übernommen hatte, mit mehr Aräften betrieben werden, und auch die Archäologische Gesellschaft stellte neidlos dem deutschen Architeften weitere Kräfte zur Verfügung. Um 3. Juni schied Strad von Uthen und überließ die Vollendung des Werkes der genannten Gesellschaft, welche denn auch mit einigen Unterbrechungen bis zum Jahre 1865 nicht nur fast das ganze Theater, sondern auch die nächste Umgebung, besonders nach Guden hin, ausgegraben hat. Die Nordwestede murbe erft im Jahre 1877 bei Gelegenheit der Freilegung des ganzen Südabhanges der Burg aufgeräumt. Nur der öftliche Theil des ganzen Terrains bedarf noch weiterer Nachforschungen.

Nhusopulos in der Archäologischen Sphemeris 1862 und von Aumanudis im Philistor, Band 3 und 4 vor. Den ersten zusammenhängenden Bericht lieserte Bischer im N. Schweiz. Museum III, 1863, S. 1 st. und 35 st. Der erste Plan wurde von Ziller ausgenommen und, von Rhusopulos mit kurzem Text begleitet, im Decemberheste der Archäologischen Sphemeris 1862 publicirt. Er zeigt den Stand der Ausgrabungen bis Ende März 1863. Auf Grundlage dieser Pläne gab Linder seine Arbeit: Dionysos-Theatern i Athen (Stodholm 1865) heraus. Den heutigen Zustand des Theaters veranschaulicht eine kleine in Holm 1865) heraus. Den heutigen Zustand des Theaters veranschaulicht eine kleine in Holzschnitt ausgeführte Grundrißstizze in Nummer 665 der Egypusgis zwe gelogiaden

<sup>1)</sup> Abgeb. bei Leafe, Topographie Athens, Taf. I, Fig. 2.

1868, mit kurzem Text von Rhusopulos. Eine umfassende Arbeit vom Entdeder Strack jelbst wird seit Jahren mit Sehnsucht erwartet.

Der in unserer Zeitschrift publicirte Plan ist der erste, der das Theater mit seiner Umgebung im jesigen Zustande darstellt. Er ist im Jahre 1870 von Ziller ausgenommen und gezeichnet, im Jahre 1877 revidirt und ergänzt worden. Sinige Sin- und Andauten spätrömischer Zeit, welche mit dem Bau des Theaters nicht organisch zusammenhängen, sind nicht eingetragen worden, um der Deutlichkeit des Planes dei seiner Aleinheit nicht zu schaden; doch wird ihrer im Texte Erwähnung gethan werden. Der Text beabsichtigt in erster Linie nichts zu sein, als eine Erläuterung der gegebenen Pläne und Abbildungen; doch ist zu gleicher Zeit danach gestrebt worden, die Baugeschichte des Theaters möglichst flar zu legen.

Wie jedes altgriechische Theater, so zerfällt auch das unsere in drei Hauptheile: den Zuschauerraum, die Orchestra und das Bühnengebäude. Wir wollen nun in dieser Neihenfolge die erhaltenen Reste betrachten und zum Schluß noch einen Blick auf die Umzebung des Theaters wersen, so weit diese bisher frei gelegt worden ist.

#### Der Zuschauerraum

zoilor, cavea) bilbet einen nach Süben geöffneten Kreisabschnitt von ca. 250 Graben, an dessen Enden sich schwach konvergirende gerade Mauern ansehen. Der Kreisabschnitt ist aber keineswegs regelmäßig: nach Norden ist er etwas platt gedrückt, außerdem ist, nach den Stirnmauern des Naumes zu urtheilen, der Nadius der östlichen Hälfte um 7 Meter größer als der der westlichen. Beranlassung zu ersterer Abweichung war der Umstand, daß östlich von der Are des Theaters der Felsen stark vorsprang, und man denselben aus Ersparniß nicht gar zu tief abarbeiten wollte. Sinen Grund zur zweiten Abweichung habe ich nicht sinden können.

Der ganze Raum ift im Westen auf der südlichen Strede (e-f-g im Plane) burch farke Futtermauern mit rechts und links auslaufenden Urmen aus Conglomeratstein geftütt. Davor liegt eine in der saubersten Beise ausgeführte Mauer aus Boros; sie hat nichts zu ftugen, ift vielmehr nur Blendmauer. Gbenso scheint es, so weit die bisher aufgedeckten Theile ein Urtheil zulassen, auf ber ganzen Oftseite gewesen zu sein. Anders verhält es fich auf ber nördlichen Strede der Westseite. Bei e läuft nach Westen eine Porosmauer (c) aus, welche mit der Theatermauer in Berband liegt. Heute steht darauf noch ein Stud mittelalterlicher Mauer, welche an ihrem öftlichen Ende in einem flumpfen Winkel nach Norben umbiegt. Einige Meter nördlich bavon liegt, mit ihr ein wenig konvergirend, eine andere Mauer (b) aus Conglomeratstein. Zwischen beiben ist die Umfassungsmauer des Theaters unterbrochen. Nördlich von der zweiten Mauer läuft, und zwar in Verband mit ihr, die Stühmauer des Theaters aus Conglomeratstein weiter, aber so weit hinausgerudt, daß ihr Radius dem der Blendmauer der sublichen Strede entspricht. Deswegen! hat sie hier auch nur nad innen hin liegende Arme. Nach bem westlich in der Tiefe liegenden Astlepieion hin war sie schwach mit Poros verkleidet. Im Norden westlich von der Are bildet die Kreislinie nicht die Grenze des Theaters, sondern es fteigen die Sitzftusen noch ein Stud ben Felsen hinan und werden im Westen durch eine





trische Theilung (diazoma, praecinctio) hatte das Theater nicht, nur führte von Ost nach West ein breiter Weg mitten hindurch. Der Aufgang ist im Osten klar erkennbar, der Ausgang, lief im Westen durch die Mauern b und c gestützt, südlich vom Asklepicion hinab

Die unterste Stuse, welche aus zwei Platten besteht und einen leisen Fall nach vorn hat, hält mit ihrer Vorderseite die Rundung der Orchestra inne. Nicht so mit ihrer Hinterseite, denn in der Mitte beträgt ihre Tiese 2, an den Seiten aber 3 M. Auf dieser Stuse standen und stehen noch zum größten Theile Throne aus pentelischem Marmor, meist zu zwei oder drei aus einem Stück gearbeitet. Auch einige auf der zweiten und dritten Stuse gefundenen Throne sind mit einer Ausnahme, von der unten die Rede sein soll, auf die erste Stuse zu verweisen ib. In jedem Keile sinden sich sünf solcher Throne, nur in den beiden äußersten sechs. Sie haben eine durchschnittliche Breite von 0,61 und eine Tiese von 0,60. Jeder Keil hat mithin, vorn bei den Thronen gemessen, eine Breite zw 3,20, nur die beiden äußersten, welche einen Thron mehr haben, 3,51. Im mittelsten (7.) Keile, in der Mitte der ganzen Neihe, steht der Thron des Dionysospriesters (Fig. 1), der größte und prächtigste von allen: er ist 0,82 breit und 0,75 ties. Seiner Breite zu Liebe mußten, da man den Keil nicht breiter als die andern machen wollte oder konnte, die beiden Throne rechts und links von ihm sich mit 0,60 Breite begnügen.

Der reiche Reliefschmuck bes hauptthrones ift noch nicht genügend publicirt. Die Erhaltung ist bis auf die fehlende Befrönung ber Rücklehne und die Kanten der Seiten: lehnen eine gute. Die Vorderfüße werden von Löwenklauen getragen, die Seitenleisten des Siges find als Schwanenhälfe gebildet. Die Rücklehne ift innen mit zwei bartigen, mit Weinlaub befränzten Satyrn, welche fich ben Rücken fehren, geziert. Sie tragen mit den erhobenen, nach hinten gebogenen Armen eine große ornamental behandelte Weintraube. Die Arme, welche in ihrer Haltung an bekannte Atlantenfiguren erinnern, brachten früher, als ber Thron noch vollständig war, die Wirfung hervor, als trugen sie zugleich die Befrönung der Lehne. Auf ben Armlehnen finden fich außen Groten in knieender Stellung, welche zwei Sahne gegen einander loslaffen. Auf der Vorderseite unter dem Gipe ift ber Rampf afiatisch gekleideter, mit harpen bewaffneter Männer gegen phantaftisch gebilbete Thiere (geflügelte Löwen mit Ziegenhörnern) bargestellt. Der allgemeine Bezug ber Satyrn als Begleiter bes Dionyjos zum Inhaber bes Thrones, bem Priefter bes Gottes, ift flar. Die Eroten mit den Sahnen rufen in uns die Erinnerung an die alljährlich zum Andenken an die Perferkriege im Theater abgehaltenen Sahnenkämpfe mach. Mur die Beziehung der auf der Borderseite bargestellten Kämpfe ist noch nicht erklät In künstlerischer Beziehung ist die Komposition der flach behandelten Melies sehr zu loben: sie füllen den Raum in trefflicher Weise, und die in den tektonischen Aufbau unmittelbar eingreifenben Satyrn sind gut stilisirt. In der Zeichnung archaisiren die letteren, ebenso wie die Kampsicenen, während die Eroten vollkommen freien und ungebundenen Stil zeigen Wir werden nicht fehlgreifen, wenn wir die Entstehung des Thrones der ersten römischen Kaiserzeit zuweisen, einer Zeit, auf welche uns auch die an der Borderseite sich findende Inschrift hinführt. Bemerkt sei noch, daß rechts und links neben den Sugen in die Stufe ein kleiner Marmorblock eingelassen ift, der ein Loch zur Aufnahme ber Stangen einer Zeltbebachung trägt.

Alle übrigen Throne find einfacher gearbeitet, ohne Armlehnen und ohne Reliefschmud.

<sup>1)</sup> Bergl. Bischer a. a. D., S. 12.

Damit sich in ben ausgehöhlten Sigen kein Wasser ansammle, durchbricht ein kleiner Kanal den vorderen Leisten. Außerdem ist in jedem Throne vorn im Sige ein kleines Loch angebracht, welches durch den Thron hindurch nach der ausgeschweisten Borderseite führt; sie sind erst später eingehauen und dienten wahrscheinlich zur Besestigung von Sesselpolstern. Nur am Throne des Dionysospriesters und noch an zwei anderen sinden sich diese Borrichtungen nicht. An einigen Thronen sindet sich auch in der Rücklehne ein Loch, bessen Bestimmung ich nicht sesszassellen vermocht habe. Ferner sind stets an der Borderseite unter dem Sige Inschriften eingemeißelt, welche diesenigen Personen nennen, denen der Platz zusam. Es sind dies Vevorzugte, denen das Necht des Vorsites im Theater (Proedrie) zuertheilt war, Priester und Cultusbeamte, außerdem das Kollegium der Archonten, der Strateg und der Herold 1). Die Inschriften gehören nicht ein und derselben Zeit an: sie reichen von der ersten römischen Kaiserzeit dis in die Zeit Habrian's. Häusig ist eine ältere Inschrift ausgemeiselt worden, um einer anderen Platz zu machen, woraus hervorgeht, daß die Inhaber der Throne zu verschiedenen Zeiten gewechselt haben.

hinter biefer Thronreihe läuft eine zweite, 0,81 breite Stufe, welche ihrer Schmalheit wegen als ein bloger Rundgang aufzusaffen ift. Dieser Zwed wird außerdem noch badurch flar, daß sich zwischen bieser und ber britten Stufe, ber ersten eigentlichen Sitzftufe, noch ein 0,18 hoher und 0,45 tiefer Sußplat für die auf letterer fitenden befindet. Die beigegebene Fig. 2 macht ben bisher beschriebenen Stufenbau beutlich. Sie zeigt uns die westliche Ede der östlichen Stirnmauer des Zuschauerraumes bei i. Die schräg ansteigende Stirnmauer ift mit a-b bezeichnet. Gleich bahinter läuft die erste Treppe in die Bohe. Der obere Abschluß ber Stirnmauer, die Bruftung, welche die Treppe hinaufsteigenben vor dem Gerabstürzen schützte, fehlt jett. Die Endigung bieser Brüftung mag man fich etwa wie im kleinen Theater zu Pompeji (Fig. 3) durch einen Atlanten hergestellt denken. Bei e sehen wir eine Balustrade aus pentelischem Marmor, welche die erfte Stufe von ber Orchestra trennt; von ihr wird bei Beschreibung ber letteren die Rebe fein. Dann sehen wir auf ber ersten Stufe die Throne bes ersten Reiles, in ben aber ber Zeichner aus Versehen ftatt fechs nur fünf eingezeichnet hat, und bei d ben erften Thron des zweiten Keiles. Nun folgt die Umgangsstufe, darauf der Fußplat für die britte Stufe und schließlich die durchschnittlich 0,32 hoben und 0,85 tiefen Sigstufen. Diese sind profilirt, wie man in der Zeichnung sieht. Die Sitzläche hat eine Tiefe von burchschnittlich 0,33, ber babinter liegende etwas vertiefte Fußplat für die auf der nächsten Stufe sigenben von burchschnittlich 0,42; ber bann noch übrige, wieder in einer Sobe mit der Sipfläche liegende Theil ift durchschnittlich 0,10 tief. Die zwischen ben einzelnen Reilen laufenden Treppenstufen haben bieselbe Sohe wie die Sitzftufen, doch, find sie gur Bequemlichkeit für die Steigenden so eingerichtet, daß die Borderseite nur 0,22 hoch ift und die übrigen 10 Centimeter burch die Steigung nach ber hinterseite eingebracht sind. Die obere Fläche ift, um bas Ausgleiten zu verhindern, gerillt.

Der Stufenbau ist zum größten Theil zerstört, die höchste erhaltene Stusenzahl ist 30. Der dann solgende Theil des Theaters dis hinauf zum modernen Wege durch das selbe (s. den Plan) ist schon dis unter das antike Niveau ausgegraben worden, so daß durch Ausgradungen hier nichts mehr zu Tage gesördert werden kann. Die Stusen sind verschleppt worden, eine Fundirung war nicht vorhanden, da, wie oben erwähnt, die

<sup>1)</sup> Bergl. Bischer a. a. D., S. 35 ff.; Keil im Philologus Suppl. II, S. 628 ff. und XXIII, S. 212 ff. und 592 ff.

gewachsene Erbe als solche biente. Nur weiter oben sieht man wohlerhaltene Fundamente aus Conglomeratstein, besonders westlich von der \*ararours. Vor dieser selbst waren die Stufen in den lebenden Fels gehauen. Bei Niederlegung des an der nördlichen Hälfte der Westseite des Theaters hinlaufenden mittelalterlichen Befestigungsmauer sind eine Menge Stufen zu Tage gefördert worden, welche gewiß aus den oberen Theilen stammen.

Auf den untersten Stusen bis hinauf zur 24. sinden sich eine Reihe mehr flüchtig eingeritzter als eingemeißelter Inschriften sehr später Zeit 1). Diese belehren uns, daß auch diese Stusen, wie die Throne der ersten, zur Proedrie berechtigten Personen einzeräumt waren. Neben einigen wenigen männlichen Cultusbeamten sind hier besonders die Priesterinnen vertreten.

Als weitere Eigenthümlichkeit sind die auf dem Rundgange hinter der Thronreihe und auf der dritten Stuse neben den Treppen eingehauenen viereckigen Löcher zu beachten, welche offendar zur Aufnahme von Balken dienten, an denen Zeltdächer zum Schutzgegen die Sonne besestigt wurden. Wahrscheinlich sind sie erst in römischer Zeit eingehauen worden, da die einzige Stelle, aus der man auf ähnliche Einrichtungen in griechischer Zeit schließen könnte (Aeschin. gegen Ctesiph. § 76), es zweiselhaft läßt, ob unter den dort erwähnten gornzides wirklich Zeltsücher und nicht vielmehr Sitze oder Fußteppiche zu verstehen seien.

Schließlich muß noch einiger Ginbauten aus hadrianischer Zeit Erwähnung gethan werden, welche keine Aufnahme in ben Plan gefunden haben. Im mittelften (7.) Reile fteht auf der britten und vierten Stufe, nicht eingeschoben in dieselben, sondern auf lagernd, eine Basis aus ventelischem Marmor, 0,76 im 🗍, 0,56 hoch, mit den Sputen einer Statue auf ber Oberfläche. Wie die Inschrift in lateinischer und griechischer Sprache besagt, trug fie eine vom Arcopag, bem Rathe ber Sechshundert und bem Bolfe ber Athener bem Archon Habrian gesetzte Statue. Das Archontat bes habrian fällt in bas Jahr 112, und somit ift die Zeit ber Aufstellung zu bestimmen. — Westlich bavon zwischen ber eben beschriebenen Basis und der den 7. und 8. Keil trennenden Treppe findet sich auf der britten und vierten Stufe lagernd und in die fünfte eingeschoben eine weitere Basis ebenfalls aus pentelischem Marmor, 1,33 breit, 1,60 tief, 0,78 hoch, ohne Inschrift. Sie be steht aus zwei Bloden; ber hintere Blod ift auf ber Rud- und ber ber ersten Bais zugewendeten Seite nicht profilirt, eine Ersparniß, die sich badurch rechtfertigt, daß erstet schon stand, als lettere aufgerichtet wurde. Benndorf?) hat die ansprechende Vermuthung geäußert, es möchte biese Basis als Suggest für ben Thron des Habrian gebient haben, als biefer im Frühjahr 126 im griechischen Koftume bie Feier ber Dionysien leitete. Eine Bestätigung bafür wenigstens, baß ein Thron barauf gestanden habe, sehe ich in ben Spuren auf ber Oberfläche, welche einen vierfüßigen Thron mit Mittelftüße unter bem Sike getragen haben können. Bor dieser Basis ist ein 0,66 breiter, aber nur 0,38 tiefer Sessel ohne Lehne in die britte Stufe eingeschoben. Nach der Inschrift gehörte er bem Priester der olympischen Nike an und ist sicherlich erft gleichzeitig mit der Basis, vor der er steht, aufgestellt worden. — Ferner steht auch im 6. und 8. Keil auf der britten und vierten Stufe eine Statuenbasis aus ventelischem Marmor in Form, Größe (Reil 6: 0,76 im [], 0,64 hoch — Reil 8: 0,74 im [], 0,56 hoch) und Ausführung mit der ersten fast übereinstimmend. Nach ben Inschriften trugen auch sie Statuen des Hadrian,

<sup>1)</sup> Bergl. Gelzer in ben Monatsber. ber Berliner Atabemie 1872, S. 161 ff.

<sup>2)</sup> Beiträge zur Kenntniß bes attischen Theaters, G. 21 ff.

aber als Raiser, und zwar wird neben dem Areopag, dem Rath der Sechshundert und dem Volke der Athener als Weihenden auf der ersten Basis die Phyle Akamantis, auf der zweiten die Phyle Dineis als Besorgerin der Weihung genannt. Im 1. Keile wurde, nicht mehr in situ, die Hälfte einer ebensolchen Basis gesunden (0,70 im , 0,64 hoch), nur tritt hier die Phyle Erechtheis ein. Sehen wir ab von der Basis des mittelsten Keiles, welche die Statue des Hadrian als Archon trug, so entspricht, wie die athenischen Gelehrten zuerst erkannt, die Reihenfolge der auf den erhaltenen Basen der Statuen Hadrian's als Kaiser genannten Phylen, also Erechtheis an erster, Atamantis an sechster, Dineis an siedenter Stelle, genau der offiziellen Reihenfolge der Phylen. Gewiß mit Recht hat man hieraus gesolgert, daß ursprünglich in jedem Keile eine Statue des Kaisers, jedesmal von einer anderen Phyle besorgt, gestanden habe, also im Ganzen 12, den 12



Big. 3. Stirnmauer bes Bufdauerraumes im Teatro comico gu Pompeji.

Phylen entsprechend 1). Die Zeit der Aufstellung läßt sich nicht mit derselben Sicherheit wie bei der Statue im mittelsten Keil bestimmen. Da sie Hadrian als Kaiser geweiht sind, müssen sie in der Zeit von 117—38 geseht worden sein, bestimmter noch in der ersten Hälfte der Regierungszeit, vor Einrichtung der 13. Phyle Hadrianis, weil in den Inschriften noch der Nath der Sechshundert genannt wird, der mit Einrichtung der 13. Phyle wieder auf 500 reducirt wurde. Benndorf 2) führt mit Wahrscheinlichseit auch die Aufstellung dieser Statuen auf dasselbe Theaterereigniß zurück, bei bessen Gelegenheit jene große inschriftlose Basis vermuthlich errichtet wurde.

An die Stirnmauern des Zuschauerraumes sind in später und spätester römischer Zeit eine Reihe kleiner Bauwerke — meist Statuenpostamente, wie es scheint — angeklebt worden. Sie können als ganz unwesentlich, wie im Plane so auch hier, übergangen werden. Nur ein kleines Bauwerk, welches auch im Plane verzeichnet ist, soll noch erwähnt werden. Bor der östlichen Stirnmauer läuft, nicht ganz parallel mit ihr, auf einer Plinthe aus hymettischem Marmor ein kleiner Mauerzug aus demselben Material, der

<sup>1)</sup> Bergl. zuleht Bennborf a. a. D., G. 15 ff.

<sup>2)</sup> a. a. D., S. 20 f.

auf beiben Seiten in Pfeilern aus pentelischem Marmor endigt. Der Zwed dieser Anlage, die etwa der ersten römischen Kaiserzeit angehören mag, ist nicht mehr zu bestimmen, da Mauer und Pfeiler nur bis zur höhe von 0,95 erhalten sind.

She wir zur Beschreibung der Orchestra übergehen, suchen wir erst noch sestzustellen, welche Resultate aus der Betrachtung der erhaltenen Reste für die Baugeschichte des Zuschauerraumes zu gewinnen sind. Daß derselbe schon vor den Perserkriegen die jehige bedeutende Ausdehnung gehabt habe, ist nicht anzunehmen. Sicherlich haben wir diese großartige, dabei aber einsache Anlage, welche nach den Rechnungen des Pros. Papadasis etwa 27,500 Personen auszunehmen im Stande war, erst der Zeit nach den Perserkriegen zuzuschreiben. Sin bestimmter Termin ist allerdings nicht sestzusehen, doch dürsen wir nach der Bauweise das Ganze, Sinfassung, Sintheilung und Stusenanlage von unten die oben, als ein Werk des fünsten Jahrhunderts ansehen. Nur ein ungefährer Zeitpunk, bis zu dem das Theater noch nicht vollendet sein konnte, ist uns gegeben. In der Bled mauer nämlich an der Südwestecke des Theaters sindet sich ein Porosblock verbaut, der auf der Stosssläche solgende sehr flüchtig eingehauene, auf dem Kopse siehende Inschrift trägt:



Diese mag ihrem Schriftcharafter nach nicht lange nach 450 entstanden sein; die Mauer, in der sich ber Inschriftblod befindet, wurde also erft nach dieser Zeit aufgeführt. Rirchhoff's Unsat ber Inschrift (Corp. inser. Att. I, 499) etwa um Dl. 93 scheint mit sowohl wegen des sicher dreischenkeligen Sigma als wegen des sonstigen alterthümlichen Charafters zu fpat. Db seine Vermuthung, daß der Stein früher eine Theatersitssiwe gebildet habe, bas Richtige trifft, läßt sich nicht mehr ermitteln. Außerbem bemerke ich daß das X, welches sich in den früheren Publikationen (bei Kirchhoff und Arch. Ephem. 1862, Taf. 29, Fig. 6 in einer Linie mit bem O links vom Sigma bes Wortes parkie findet, wirklich auf bem Steine steht, wie ich mich bei erneuter Untersuchung unter gunstigeren Berhältnissen als früher überzeugt habe. Da diefer Stein in einer Blende mauer liegt, nicht in einer Stubmauer, fo konnte ber Bau um bie Reit, als ber Blod verwendet wurde, tropbem seiner Vollendung schon ziemlich nahe geführt gewesen fein. Bon späteren Umbauten findet fich keine Spur: Alles ift aus einem Guß; die Bauweise ber Umfassung und die Arbeit ber Stufen ist in den unteren Theilen genau dieselbe wie in den oberen. Hieraus ergiebt sich, bag wir für ben Zuschauer raum wenigstens "umfassendere Bauten", "wirkliche Neugestaltungen" in ber Zeit Lykurg's, wie sie C. Curtius 1) annimmt, in Abrede stellen muffen. Jene Nachricht, daß "an ber Westseite des Theaters Mauerwerfe von verschiedenem Alter zur Stützung der Site ausgegraben sind", ist einfach irrig. In Lykurg's Zeit hat Bischer 2) die Auf-

<sup>1)</sup> Philologus XXIV, S. 270 ff.

<sup>2)</sup> a. a. D., G. 61 ff.

stellung der Throne setzen wollen. Die Inschriften sind jedoch später, wie er selber einzumt, und seine Annahme, daß an Stelle der Inschriften sich ursprünglich Jahlen oder Marken befunden haben, welche später weggemeißelt wurden, wird durch den Thatbestand widerlegt. Die ältesten Inschriften sowohl als auch der Stil der Neliess am Throne des Dionysospriesters weisen vielmehr auf die erste römische Kaiserzeit. Auch an eine Umgestaltung zur Zeit Hadrian's ist nicht zu denken. Beglaubigt wird dieselbe nach der gewöhnlichen Ansicht durch die bekannte Payne-Knight'sche Münze, doch ist diese chronologisch gar nicht näher zu bestimmen. Sollte aber wirklich nachgewiesen werden, daß sie unter Hadrian geprägt sei, so beglaubigt sie innner noch keinen Umbau des Theaters, sie könnte sich ebenso gut auf die schon mehrsach erwähnte Festseier beziehen. Die Vermuthung, daß die Eintheilung des Theaters in 13 Keile entsprechend den 13 hadrianischen Phylen aus dieser Zeit stamme, erweist sich schon dadurch als unrichtig, daß die Ausstellung der II Statuen des Hadrian und ihre Vertheilung auf die 13 Keile schon vor die Zeit der Einrichtung der Hadranis fällt, mithin schon vorher ebenso viele Keile bestanden haben mußten.

#### Die Orchestra.

melde, wie oben erwähnt, die Form eines durch Tangenten verlängerten Halbkreises hat, wird im Süben burch die aus dem britten Jahrhundert stammende vordere Wand des Empostenion (des unter der Bühne liegenden Raumes) des Phaidros (10-11 im Plane). ionst durch eine fast vollständig erhaltene Balustrade aus Marmor begrenzt. Lettere ist 1,10 hoch und oben abgerundet; die einzelnen Platten werden oben durch Klammern zusammengehalten. Sowohl die Arbeit verräth römischen Ursprung, als auch der Umstand, daß eine derartige Absperrung der Orchestra vom Zuschauerraum in griechischer Zeit nicht Sitte war. Zwischen dem Hypostenion und der Balustrade ist kein Zugang zur Orchestra gelaffen, lettere schließt sich vielmehr an ersteres an. Beranlaffung zu einer solchen vollständigen Scheidung zwischen Zuschauerraum und Orchestra bot die Einführung der Gladiatorenspiele, durch welche in römischer Zeit das Theater entweiht wurde (Dio Chrys. or. XXXI, § 121). Vor der Balustrade läuft in der Orchestra rings herum ein 0,90 breiter, sehr gut in Poros ausgeführter Kanal, der sich unter dem Bühnengebäude fortfest. Die ursprüngliche Deckung besselben bestand aus Poros; an mehreren Stellen lagen Platten aus ventelischem Marmor, welche freisförmig burchbrochen find, boch fo, baß innerhalb des Kreises eine Rosette stehen geblieben ift; drei von biesen Platten (in den Plan find symmetrisch vier eingezeichnet) find an Ort und Stelle erhalten. Theil der heutigen, aus pentelischen und hymettischen Marmorplatten bestehenden Dedung stammt aus dem Mittelalter. Der Zweck bieses Ranales ist auf den ersten Blick flar: er follte das aus dem Zuschauerraume zusammenfliegende Waffer abführen; die gange Einrichtung wurde mit Aufstellung der Baluftrade natürlich illusorisch. In irgend einer Beit, als das Theater aufgehört hatte, seinem eigentlichen Zwede zu dienen, mag die ganze Orchestra in einen Wasserbehälter umgewandelt worden sein, wie eine hinter ber Balustrade zu ihrer Verstärfung und Dichtung aufgeführte mittelalterliche Mauer vermuthen läßt. In ber Gubwestede ber Orchestra befand sich früher eine im Plane noch verzeichnete, jest aber niebergeriffene Cifterne.

Der ganze Raum der Orchestra ist gepflastert, und zwar in ziemlich fünstlicher Weise. Dem Kanale zunächst läuft, der Rundung der Balustrade folgend, ein schmaler

Streifen aus ventelischem Marmor. In biesem so eingerahmten Raume liegt parallel mit bem Hypostenion bes Phaibros ein Pflaster, bessen Platten aus pentelischem und hymettischem Marmor weiße und bunkele Streifen bilben, welche an einzelnen Stellen wieder mit Streifen aus röthlichem Marmor abwechseln. Nicht völlig in ber Mitte, son= bern bem Sypostenion ziemlich nahe wird biese rechtwinkelige Pflasterung burch eine rhombenförmige unterbrochen. Lettere hat in ihrer Gesammtheit die Form eines großen Mhombus, innerhalb beffen die fleinen aus ventelischem, hymettischem und röthlichem Marmor bestehenden rhombenförmigen Platten wieder ein künstliches Rhombenfustem bar-Die Ginfassung bieses Raumes wird burch zwei Streifen gebilbet, von benen ber innere aus hymettischen Marmorplatten, ber äußere aus kleinen pentelischen und hymettischen Ihomben zusammengesett ift. In der Mitte desselben befindet sich ein Blod aus pentelischem Marmor, 1,05 lang, 0,70 breit, welcher eine 0,51 im Durchmeffer haltende, 0,02 tiefe freisformige Einsenkung trägt. Un biefe Platte und die fie umgebende rhombenförmige Pflasterung hat man eine Reihe von Vermuthungen über bie Beschaffenheit der Thymele (des eigentlichen Opferplates mit dem Altare in der Orchestra) geknüpft. Ich glaube hierauf nicht näher eingehen zu muffen, ba ber ganze Fußboben nach seiner Zeichnung und Aussührung ber römischen Zeit angehört, in der die Orchestra sowohl als auch die Thymele in ihrer ursprünglichen Bedeutung gar nicht mehr bestanden. Der Fußboden wurde aber jebenfalls vor Entstehung bes Sppoffenion bes Phaibros gelegt, da ersterer sich in seiner Zeichnung gar nicht nach letterem richtet, letteres aber ersteren willfürlich zerschneibet. Erwähnt mag werben, daß A. Müller 1) jene Platte als ben Aufstellungsort bes Bildes des Dionysos mährend ber Gladiatorenspiele betrachtet. hiergegen ist einzuwenden, daß die Einführung bes Dionnsosbildes in das Theater, welche überbies früher bei allen Dionysien stattfand 2), speziell für bie Glabiatorenspiele burch bie beiden von ihm angezogenen Stellen (Dio Chrys. l. c., Philostr. Vit. Apollon. IV, 22) ihrer ganzen rhetorischen Fassung nach noch nicht bewiesen wird. Eine Ansicht über die Bestimmung bieser Platte habe ich mir nicht bilben können.

In dem in späterer Zeit mehrsach gesticken Fußboden finden sich einige Zeichnungen eingemeißelt. Zwei berselben im südöstlichen Theile der Orchestra sind in den Plan einzgetragen. Die eine stellt einen vollen Kreis dar, die andere vier Fünstel zweier concentrischer Kreise, deren Endpunkte durch gerade Linien verbunden sind; außerdem sind der Durchmesser und je sechs Sehnen eingezeichnet. Uhusopulos hält erstere für den Grundriß des Odeion, letztere für den des Theaters. Im nordwestlichen Theile sindet sich der Aufriß eines von Pseilern getragenen Bogens.

Aus unserer Schilderung ergiebt sich, daß wir die Orchestra, ganz entgegengesett dem Zuschauerraum, nicht in griechischer, sondern in römischer Gestalt vor uns haben. Nur der Kanal gehört noch der griechischen Zeit an, der Fußboden und die Balustrade sind erst in römischer Zeit entstanden.

<sup>1)</sup> Philologus XXIII, S. 496.

<sup>2)</sup> Bergl. Benndorf a. a. D., S. 2 ff.

<sup>3)</sup> Arch. Ephemeris 1862, S. 289.

### Albendländische Malerei und Plastik in den Kändern des Grients.



mmer mehr hat sich bei Aunstlennern bie Ueberzeugung sestgesetzt, baß in ber allgemeinen Bezeichnung "Byzantinische Aunst" die traditionelle Auffassung, welche darunter ganz im Allgemeinen die Kunst des Verfalles nach der frühdzistlichen Periode verstand, ausgegeben werden muß. Nachdem man den tiesgehenden Untersichied des Kunstcharafters und der Kunstpflege eingesehen hat, welcher Byzanz

vom Abendlande geradezu trennte, kann vernünftiger Weise von byzantinischer Kunst nur noch in einem eingeschränkten, in einem nationalen Sinne die Rede sein. In Wahrheit ist byzantimische Kunst nur die neugriechische Kunst, sowohl als Gegensatz zur antisen griechischen, weil sie eine Kunst des Christenthums ist, als auch im Zusammenhang damit, weil sie gewisse sommele Principien jener als Erbe bewahrt, wogegen die frühmittelalterliche Kunst im Abendlande mu mehr phantastisches und meist planloses, aber immer naturwüchsiges Leben offenbart. Die geographische Ausbreitung der byzantinischen Kunst fällt mit den Grenzen des neugriechischen Sprachgebietes vor der Türkeninvasion ziemlich zusammen; als eine kirchliche Runst stand und sieht sie noch im Gesolge der orthodoren, der griechischen Kirche.

Was insbesondere die Malerei betrifft, so nuß behauptet werden, daß nach der Mitte bes ersien Jahrtausends insbesondere Italien der byzantinischen Kunst sehr heilsame Impulse versdankt. Diese Thatsache wird mit der genaueren Kenntniß und vergleichenden Untersuchung frühmittelalterlicher Kunstwerke diesseits und jenseits des adriatischen Meeres sicher auch zu allgemeiner Unerkennung sich durchringen. Früher hat man insgemein das Gegentheil behauptet: in Italien sei der Berfall der Malerei durch das Eindringen jener fremden Manier verschuldet worden; aber diese Unschauung erregt wenigstens bei ihren frühesten Bertretern start den Berdacht, von consessionellen Rücksichten beeinstußt zu sein, als könne die Zeit des erstehenden Papstihumes nicht von einem selbstverschuldeten Rückgang des nationalen Kunstvermögens bezgleitet gewesen sein.

Die Zeit ber Kreuzzüge bezeichnet einen Wendepunkt. Als da die abenbländischen Bölker mit der byzantinischen Welt in nahe Berührung kamen, war bei jenen die darstellende Kunft schon so weit in ihrer Eigenart vorgeschritten, daß die beiderseitigen Produkte bei aller Bersichiedenheit doch so ziemlich gleichwerthig nebeneinander ftanden. Es entstand eine Art ästhetischen Tauschhandels, eine kunftgeschichtlich durchaus merkwürdige und seltzame Wechselbeziehung. Im Abendlande sind es vor allen Dingen gewisse byzantinische Kompositionsschemen, welche plöplich zur herrschaft und zu großer Ausbreitung gelangen. So zunächst bei französischen Miniaturisten die Bilder der heiligen Dreieinigkeit mit dem großen Crucifix und der schwedenden Taube im Schooß des greisenhasten Gott Bater; ferner das Motiv des die Seelen scheidenden Erzengels Michael mit der Seelenwaage in den Bildern des jüngsten Gerichts, welches in den altslandrischen Tasselbildern so heimisch wurde. Am vollständigsten und zugleich am glänzendsten wird der Beweis dieser Wechselbeziehung in den Bildern der Altssenessen vor Augen gestellt. Ihr großer Meister Duccio di Buoninsegna kommt hier in erster Linie in Betracht. Doch



<sup>1) &</sup>quot;Bilbsormeln einer vergangenen Zeit, treu bewahrt in ihrem alten Gewande, aber an der Natur berichtigt: darin erschöpft sich sein Wollen und Bermögen." In diesen Worten saßt sich die tressliche Charakteristik Duccio's von Crowe und Cavascaselle (Gesch. der italien. Malerei II. S. 219) zusammen.

ist hier nicht ber Ort, ben Nachweis dieser interessanten Thatsache im Einzelnen zu jühren. Es sollen im Folgenden nur diejenigen Darstellungen und Motive aufgezählt werden, welche von der byzantinischen Kunst aus der abendländischen entlehnt worden sind.

In ber Rabe bes Sebbomon befindet fich in Konftantinopel eine fleine Dofdee, Kalhrieb Djamiffi genannt, beren breifacher Narther mit Mosaiten und Fresten theils biblischen, theils legendaren Inhalts bededt ift. Während Die wenigen Mofaifen ber Sauptfuppel, welche jur Beit verhüllt, wenn nicht zerftort find, in alteren Beschreibungen erwähnt werden, ift über jene auffallender Weise feine Nachricht erhalten. Nicephorus Gregoras berichtet 1), die Kirche sei unter Andronikus II. (1283—1325) durch ben Groß-Logotheten Theodor Metochita von Grund aus neu aufgebaut worden. Die Portraitfigur Diefes vor bem thronenden Chriftus fnicenden Stifters ift mehle erhalten, wie ber fibrige Bilberschmud, welchen man jest im Louvre ober im Botel be Clum bewundern könnte, wenn der Ankauf desselben den Bemühungen des um die Kunstgeschichte verdient: vollen Diplomaten Frankreichs, Baron Meldpior be Bogué, gelungen ware. Aber die ottomaniste Regierung hat es vorgezogen, bas vereinfamte Monument bem Berfall — babei recht unange nehmen Schlangen als Tummelplat — preiszugeben. Die Kompositionen besonders der mit vifd ausgeführten Bilber find bei einem leichten Fluß ber Linien fo stilvoll burchgeführt, tet neuerdings ein englischer Lunftfreund in einem in Bera gehaltenen Bortrage die fühne Super thefe aufstellte, Die Kathrich Djamiffi = Bilder konnten nur von einem Giottiften, wenn nicht gur nach Zeichnungen Giotto's, ausgeführt sein. Obwohl ich mir verfagen muß, Dieser Annahme beizustimmen, sehe ich mich boch, trot genauester Untersuchung bes Monumentes, außer Stante, die eigenartige Regeneration bes Byzantinismus zu erflären. Nur soviel muß behauptet werben, daß Duccio's Kompositionen jur "Majestät" unter allen Kunstwerfen bes Abendlandes Die fen Bildern am nächsten steben.

Durch Dibron's Bublifation eines Dalerbuches von ber Athorhalbinfel ift biefes Webirgeland zu dem Nimbus einer großen funftgeschichtlichen Bedeutung gelangt, bod ift bieje Werthschätzung bei ruffischen Kunstkennern schon wieder start erschüttert worden, nachdem die photographischen Aufnahmen fammtlicher athonischer Rlofter- und Kirchenfresten burch Cemastianen befannt geworden find. Die Kirche ber Athos-Metropole, bes Städtchens Karnes am Diabe hang, enthält undatirte Fressen aus zwei verschiedenen Epochen 2). Unter biesen fällt ber umter Theil, eine Anzahl überlebensgroßer Heiliger, aus bem Schema echt byzantinischer Auffaffung gang heraus. Much in ber Tednif offenbart fich bie Abweichung. An Stelle ber fonft üblichen grünlichen Lafuren im Incarnat von stumpfer Wirkung tritt ein garter Farbenschmelz von bebet Leuchtfraft. Breit und sicher ift die Zeichnung, Die Formen find voll, die Bewänder in weichem Bluß verffändig angeordnet. Die Charaftere ber Ramensbeifdriften weisen auf bas vierzehnte Jahrhundert. Soll der Eindruck bes Gangen näher präcifirt werden, so muß an die Freeke des Sienesen Simone Martini in Affifi erinnert werben, mit deffen Beiligengestalten bie athonischen auch ben sentimentalen, fast an bas Moberne streifenden Gefühlsausbrud theilen 3). Am mit Widerstreben entschließt man sich, fo Entferntliegendes in Parallele zu stellen, wo die außeren . Berhältniffe ber Bahrscheinlichkeit einer Bechselbeziehung entgegenstehen. Doch muß erwähnt

Mit Recht unterlassen die Verfasser, die Vorbilder in der Lokaltradition zu suchen. Doch scheint mir die Abhängigkeit von der siculo-bnzantinischen Manier (ebenda S. 2016) nicht erweislich. Dagegen hat der Hinweis auf neugriechische Handschriften mit Miniaturen (S. 217, Ann. 21) alle Wahrscheinlichkeitsgrunde für sich. Die Pariser und italienischen Bibliotheken besitzen deren noch eine große Anzahl und keine berselben ist nach dem zwölsten Jahrhundert geschrieben.

<sup>1)</sup> Bergl. Du Cange, Constantinopolis christiana, S. 180 ff. — Weber unsere Kunftgeschichten noch Reisebeschreibungen nehmen Notig von biesen Denkmalern.

<sup>2)</sup> Acorvoios Misty, Negizoapien tor ayior ogors ADW (Gessalorien 1870) führt &. 54 die Gründung der Kirche auf Konstantin den Großen, die Restauration auf Leo, den Bruder des Kairstephoros I., zurück, doch mit fraglicher Berechtigung.

<sup>3)</sup> Ich erkläre diese Bilder für die einzigen von dem Maler Panselinos erhaltenen Driginalfreden. Nach Unger (im Artifel "Byzant. Kunft", Band S5 von Ersch und Gruber, Encyklopadie) ware Banselinos eine mythische Person. Dagegen beweisen jene Freden von mondscheinartiger Birkung, daß der Malername als charakterisirender Beiname zu erklären ist.

merben, bag mabrent bes 14. und 15. Jahrhunderts abendlandische Grafen im athonischen Baldgebirge Zwingburgen errichteten, baß ichon unter Innoceng III. Die Amalfitaner an ber Gub= esipite ber Halbinfel ein Kloster Omorphano, jett in Ruinen liegend, grundeten 1). Dicht bei Omerphano liegt Lavra, die älteste und größte ber zwanzig autonomen Klosterburgen. Lavra allein birgt zwanzig Kirchen und Kapellen. Unter biefen genießt bie bem heiligen Athanasios ge= weibte Sauptfirche ben burch bie Lofaltradition begrundeten und in Reisebeschreibungen genahr= ten Ruf, Die altesten Fresten bes Athos zu befigen 2). Un Ort und Stelle erfennt man leicht, daß die Fresten des großartigen Speisesaales, ber Trapeza, ein mindestens gleich hohes Alter beanspruchen müssen, und trot ber großen Zahl bitdlicher Darstellungen fann bei genauester Untersuchung tie Möglichkeit einer Aussührung in verschiedenen Epochen nicht angenommen werden. Aber bei aller Boreitwilligkeit, ein hobes Alter bes Bilberfdmudes anzunehmen, mar mir fcon ber erfte Gin= trud zweifelerwedend. Die Rathfel löften fich bei naherer Untersuchung ber einzelnen Komposi= tienen in überraschender Weise. Die Athanasiostirche enthält vorwiegend Scenen aus bem Leben Christi. Rach ber in Bugang traditionellen Auffassung bes Kindermordes zu Bethlehem ertheilt auf ber einen Bildfeite Herobes ben Kriegern seinen Befehl, auf ber andern suchen bie aufgeregten Mütter zu fliehen. Sier ift bavon abgewichen. Wahrend an ben Seiten einzelne Figuren noch in byzantinischer Rube verharren, hier auch hinter bergiger Landschaft ber Propha des Kindermords, Jeremias, gravitätisch dreinschaut - ein ohne Zweisel echt byzantini= ides Motiv, - fchildert die Mitte bes Bildes in feche abweichend toftumirten und großartig beregen Figuren ben Mord felbft. Bon ber Schönheit biefer frembartigen Darftellung gefesselt, emwarf ich eine genaue Stizze bes Bilbes. Kein Zweifel mar mehr möglich: biefe feche Figuren mmen eine in Lebensgröße übertragene Ropie ber mittleren Gruppe aus Marc Anton's Stich nad Raffael's Kindermord! Ein späterer Bergleich mit bem Driginal lebete, daß felbst bie Un= ordnung ber Gewandung treulich beibehalten mar. Das Fresco befindet fich in ber Apfis bes rechten Querschiffes. Unter bie Bilber bes Chorabschlusses hat ber Maler selbst seinen Namen gefett: Theophane aus Chpern, und bas Jahr 1537 als bas ber Entstehung hinzugefügt 3). Es ware leicht, in anderen Bildern zu Laura die Identität abendländischer und specifisch bizantinischer Berfiellungen zu tonstatiren, aber ber Entscheid jeweiliger Priorität wurde nur in ausführlichen Auseinandersetzungen möglich sein. Es sei nur noch erwähnt, baß bas Bild bes Abendmahles in ter Trapeza bie Auffassung und ben Geschmad Domenico Chirlandajo's verrath 1). Die Klofterbibliothet enthält eine Anzahl alter italienischer Drucke, meist lateinische Streitschriften gegen tie deutsche Resormation 5). Wohl möglich, daß im 16. Jahrhundert auch Zeichnungen und Stiche aus Italien irgendwie importirt wurden. In den Ateliers von Karyes nahmen bie Malermonde Durchzeichnungen von ben Photographien altsienesischer Bilber, welche ich zum Bergleich mitführte. Wenn tiefe in ahnlicher Weise übertragen werden, wie Marc Unton's Stid, jo wird man in fpateren Zeiten barin auch nur Rathfel und Berwirrung finden können.

Im Speisesaal bes Hafenklosters Pantilimon prangt inmitten byzantinischer Kompositionen eine in der Größe des Originals ausgeführte Frescosopie von Lionardo's Abendmahl. Das Klosster ist vorwiegend von Russen bewohnt. Bon Russland fließt seit dreihundert Jahren ein starster Strom von Waaren, Geld und Menschen nach dem "heiligen Gebirge". Hierbei lausen natürzlich auch Kunstwerke unter, zunächst wohl in der Form von Stiftungen "). Die russische Malerei ist befanntlich eine Tochter der byzantinischen, aber seit zwei Jahrhunderten steht sie unter dem

<sup>1)</sup> Melchior de Vogué, Le Mont Athos; Revue des deux mondes, 15. Februar 1876.

<sup>2)</sup> So auch Dibron, Annales archéologiques, Bb. XXI., S. 35.

<sup>3)</sup> Die verschnörkelten Schriftzüge sind schwer zu entziffern und den heutigen Mönchen paläographische Rathsel. Die richtige Datirung giebt schon Langlois, Géographis de Ptolomée. Paris 1867, S. 15. Eine genaue Wiederholung des Bildes sindet sich im Katholikon der Rlosterkirche von Iwiron, nach der Beischrift im Jahre 1846 ausgesührt.

<sup>4)</sup> Johannes liegt an der Bruft des Herrn, die übrigen Jünger machen die Bewegung des Ersftaunens, auf dem Tische erblickt man Flaschen, Gläser, rothe Rüben und Lichter auf Leuchtern.

<sup>5)</sup> Der alteste Drud ift Boethius, De consolatione. Impr. Venetiis 1491.

<sup>6:</sup> Der Goldgrund gahlreicher byzantinischer Taselbilder in verschiedenen Mirchen ist von dem matten rothlichen Glanz, welcher ben rufsischen Fabrikaten eigenthümlich ist.

Drude abendlandischer Ginftliffe, welche anfange burch bie Niederlande, später burch Deutschland vermittelt wurden. Diefe Thatfache nachgewiesen zu haben, ift bas Berbienft von Brof. Theebor Buglaieff in Mostau. In feinen "Studien über driftliche Itonographie in Rufland" 1) tefen wir : "Im 17. Jahrhundert nimmt ber Ginflug bes Abendlandes in ber ruffischen Runft überhand, und abendländische Bolgichnitte - bamals Koundty nach bem beutschen Bort Runft genannt - gewinnen fo an Berbreitung, bag man jest noch häufig hollandische Bitterbibeln bes 16. und 17. Jahrhunderts mit ruffischen Inschriften aus ber Zeit bes Alexis Michailemins Soldie Rounditys muffen bann auch nach bem Athos gewandert fein. Ge erflat fich bas bortige Auftreten italienischer Rompositionen in neueren Gemalben am einfachsten, fo furvenreich auch die Berbindungöstraße zwischen Original und Kopie gewesen ist. In biefen Bufammenhang gehört bas Delbild auf Leinwand im Katholifon von 3wiron, welches einen Christus von Carlo Dolce barftellt 2), ferner in ber bulgarifden Klofterfirche in Zographen, bem Borort an ber Seite bes Terresfanales, eine Kreugabnahme nach bem Dombild von Ruber in Antwerpen, ebenda die Breugtragung nach Raffael's Bematte in Madrid, beibes Freetn. Un der Thur des Rarther, wo gewöhnlich die Malerinschriften angebracht find, fieht bas Dame 1814. An Lorenzo di Credi erinnern die Bilder der Madonna, welche knieend bas auf der Em liegende Kind anbetet - ein durchaus unbyzantinisches Motiv - in ber Kirche ber Erzenzel Michael und Gabriel zu Dochirarion und im Ratholifon zu Iwiron. Die Bilber ber ersterm Rirdje find laut Inschrift von bem Molban-Ballachen Johannes Alexander im Jahre 1800 gestiftet, die der letzteren aus dem vorigen Jahrhundert. Ja, in Iwiron kommen in ben Freekm bes Narther, welche die Jahrenzahl 1795 tragen, sogar niederländische Landschaftsmetive ver. Das alles natürlich inmitten von Bilbern, welche fonst ben Stempel bes traditionstreum Byzantinismus an diesen Stätten des Stillstandes der Zeit wandelles auf der Stirn tragen.

In Palästina, wo seit Jahrhunderten brei Konfessionen, die römisch-tatholische, die griechische orthodoxe und die armenische an heiligen Stätten räumtich vereinigt gegen einander stehen, sindet der Gegensat natürlich auch im Vilderschmuck seinen Ausdruck. In der Gradeskirche von Jerussiehm und in der Basilisa von Bethlehem sind die Wandslächen sorglich abgemessen, auf welchen die einzelnen Parteien die Leistungen ihrer Künstler verwenden dürsen. Leider vertritt da die katholische Kirche das Abendland in einer so kläglichen Weise, daß daraus keinerlei Rivalitäten erwachsen können. In den lateinischen Klostertirchen dis nach Tyrus und Sidon ist die Zahl abendländischer Gemälde durchaus nicht gering, aber vergeblich durchmustert man all' diese Altarund Wandbilder, vergeblich such nach Originalen irgend welcher Epoche oder irgend welches Weisters. Nichts als Kopien und zwar nach Guido Keni, Guercino und Carlo Dolce in hartnäckiger Wiederholung, kaum 60 bis 80 Jahre alt, stellen sich dem Auge dar, so gering werthig, daß sie keine Galerie der Welt ausnehmen würde und nur insofern von einem flüchtiga Reiz, als sie in kulturlosem Lande die Erinnerung an die wohlbekannten Borbilder in römisch, toscanischen und oberitalienischen Galerien wecken.

Anr in einem einzigen Falle wird dem Freunde der abendländischen Malerei in Palässina eine ebenso angenehme wie seltsame lleberraschung bereitet. Die Franzissamerkirche in Tiberias, eine durchaus moderne Gründung — wie die spanischen Konventsväter angeben, "an der Stelke erbaut, wo längs des Sees Petrus sische" — enthält sieben vorzügliche Bilder, welche das Leben des Petrus und Paulus darstellen. Der Maler ist nach Angabe des Stisters: Michael Packer aus Brunecken, der Zeitgenosse Wohlgemuth's 3). Den Stister nennt die Inschrist: "Prof. Nepomut Sepp in München, Versasser des Lebens Jesu und Topograph Palästina's, zu stremmem Gedächtniß seiner Pilgersahrt im Jahre 1861".

Der Stil ber armenischen Bilber berührt sich nicht mit bem byzantinischen Typus, ift aber bem ber Repten und Abeffynier zum Berwechseln abnlich und hat sein altestes Borbild in ben

<sup>1)</sup> Gie find publicirt in der Zeitschrift der Gesellschaft für alte Runft in Rugland. Mostau 1866.

<sup>2)</sup> Ich habe leider an Ort und Stelle verabsaumt, weitere Belege aus der ftark vertretenen Rategorie Bologneser Taselbilder besonders zu notiren.

<sup>3)</sup> Bergl. die Beilage zur Augsb. Allgem. Zeitung, 1875, Nr. 41: Rundfahrt am Galiläischen Meer von Dr. J. Sepp.

Ratafomben von Alexandrien. Doch verhalten fich die Armenier keineswegs ablehnend gegen abendländische Vorstellungen. In bem Pilgerbuch eines trapezuntischen Armeniers fant ich einen Solzschnitt nach Raffael's Transfiguration. Die Erzthuren ber armenischen Sauptfirche am Deboomon in Konftantinopel find fogar beutscher Provenienz. Auf ber oberen Salfte bes einen Thurflügels erkennt man einen von zwei feurigen Roffen gezogenen barod stilifirten Wagen (biga), welcher durch Wolfen gleitet. Darin fitt Reptun mit bem Dreizad, die fich ftraubente Proferpina umfaffend. Auf ber unteren Salfte burchbohrt ber beilige Georg, in ber Ritterruftung bes 16. Jahrhunderts einherreitend, ben Drachen, mahrend im Sintergrunde einer auf Felfen gelegenen Stadt bie fnicenbe Konigstochter von einer aus bem himmel hervorragenben Sand gestärft wird. Darunter steht die Inschrift: "GEORG MIT HELDENMVTH · DEN GIF TIC DRACHEN TODEN THYT: 1727. | IESVS KAM IN TIMPEL VND MACHT AVS STRICKE GE | ISEL V · DRIB AVE · D · WEXLER KAVFER · IOHA. 2. K. v. 15". Der zweite Thurflugel ift eine genaue Wiederholung berfelben Darftellung. Der Bug ift schlecht, boch die Zeichnung lebendig. Das Iviom ber Inschrift weist vielleicht auf Giebenburgen. Wenn die Verfprengung biefes plaftischen Werkes vermöge feines geringen Runft= werthes auch nur geringes Interesse erweden tamn, jo erscheint ein anderes Stulpturwert, welches bie italienische Renaissance ber besten Zeit vertritt, in feiner ifolirten Stellung um fo merfwürdiger.

In Der Basilita Agios Dimitrios zu Galonifi, jest Rassumibie Djamiffi, einem moblerhaltenen Brachtban bes fünften Jahrhunderts, find Die Innenwante mit Ausnahme bes jest übertunchten Chores und bes Querhauses gang mit farbigen Marmorinkrustationen (opus Alexandrinum) bedeckt, mabrend die plastischen Ornamente ber Rapitale und Kampfer in bem Geschmad von C. Bitale in Ravenna und ber Agia Cofia in Konstantinopel ausgeführt sind. Auf der linken Seite bes Mittelfchiffes ift bas erfte Sauleninterfolumnium burch ein großartiges Grabmonument ausgefüllt. Auf einem von zwei Gaulen flanfirten Godel fteht zwischen einge= jogenen Pilaftern ber Carfophag, barüber erhebt fich ein von Caulchen getragener Balbachin mit einem pyramidalen Dach, beffen Frontfläche mit schwungvollem Groteskenornament aus= gefüllt ift. Ale Auffat bient eine Urne. Zwei Bappenschilde hängen zur Geite ber Balbachinfäulen an Fruchtguirlanden, welche in fauftem Bogen nach ber Urne aufsteigen. Aus ber langen griechischen Inschrift 1) am Sodel geht hervor, daß ber Beigesetzte ein überaus tugendhafter Grieche Namens Lulas Ospandounes war und am ersten Januar 6959 nach griechischer Zeitrechnung gestorben ift, also nach ber unfrigen im Jahre 1450. Richt allein im architektonischen Mufbau, sondern auch in der Ornamentit bat Dieses Monument mit dem Byzantinismus durchaus nichts gemein. Bei ber Betrachtung beffelben tann man leicht nach G. Dl. bei Frari ober G. Giovanni e Baolo in Benedig fich verfett fühlen. In ber That, ber Stil Jacopo Sanfovino's tritt bier fo unverblumt ju Tage, bag man mit aller Beftimmtheit auf einen Schuler bes Florentiners als Urheber ichließen muß. Diesem Grabmal eines Bygantiners im venegianischen Stil tommt übrigens nicht nur eine funstgeographische Beteutung zu. Es ift uns bier ein Monument er= halten, welches mohl geeignet ift, eine intereffante Episobe in ber Weschichte Saloniti's gu illustriren, wie bas Dunkel ber Beschichte ber Moschec selbst naber aufzuhellen.

Im Jahr 1397 eroberte Sultan Bajasid die Stadt. Daß damals die Kirche ein erstes Mal in eine Moschee verwandelt wurde, beweist eine noch erhaltene arabische Inschrift am Eingange derselben?). Bajasid starb 1403 nach der Schlacht bei Angora gegen Tamerlan. Byzanz konnte sich jetzt erholen, Saloniki wurde zurückerobert. Nach dem Tode des Kaisers Manuel II. (1412) hatte Andronikos Baläologos, der Bruder des neuen Kaisers Johannes VI., das Fürstenthum Saloniki zuertheilt erhalten, verkauste es aber an die Benezianer, entweder aus haß gegen seinen Bruder oder weil er sich den neuen Angriffen der Türken nicht gewachsen fühlte. Schon im Jahre 1430 wurde Saloniki zum zweiten Malt und jetzt zu dauerndem Besitz vom Sultan

<sup>1)</sup> Eine fehlerhafte Kopie ber Inschrift ist abgebruckt bei Texier und Pullan, Byzantine Architecture, Taf. LXX, N. 2., ohne daß im Text bem Monumente selbst Beachtung geschenkt ware.

<sup>2) &</sup>quot;Sultan Bajasid Fetethi (der siegreiche) hat bieses Haus Gottes den Moulim gegeben" u. f. w. Beitschrift für bitbente Runft. XIII.

Murad II. erobert. Die Benegianer ichloffen mit ihm Frieden, wofür ihnen Die turtischen Safen geöffnet und Sandelsfreiheiten gewährt wurden.

Den Griechen wurden vier Kirchen eingeräumt. Die Inschrift unfres Monumentes beweitt, bag barunter auch Agios Dimitrios zählte, und weiter, baß die Kirche mindestens nech ein halbes Jahrhundert in den handen der Griechen verblieb. Daß ein venezianischer Wersmeister hier thätig war, wird bei einer berartigen Gestaltung der politischen Verhältnisse wenigstens nicht befremden dürsen.

Jean Baul Hichter.

### Dergleichende Studie über einige Kirchengrundrisse der Renaissance.

Mit Bolgfdnitten.

(Ediuf.)



achbem Alberto bie papstliche Genehmigung seines Projettes erhalten hatte, nahm er bessen Aussührung sogleich mit Energie in Angriff. An ber Stelle, wo bas Borbertheil ber neuen Kirche erbaut werden follte, befanden sich fürstliche Stallungen. Diese ließ er zunächst provisorisch als Kirche herrichten und schon am 14. August 1513 begannen die neu ernannten Kanoniser darin Messe zu lesen.

lleber Alberto's weitere Schritte herrscht in Carpi eine seste, in älteren wie neueren Werken sich sindende Tradition, daß er nämlich, von Bramante's Projekt für den Betersbau begeistert, Baldassare Peruzzi beauftragt habe, dasselbe in einem Holzmodell möglichst getreu zu kopiren, und nur solche Modisisteinen daran vorzusnehmen, wie sie durch die kleineren Berhältnisse des beabsichtigten Dombaus bedingt würden. Basari giebt zwar nur Peruzzi als Architekten des Domes an. Dagegen sindet sich obige Ausgabe in dem 1707 gedruckten Werke des Fra Guglickmo Maggi: "Memorie istoriche della città di Carpi", sowie in einem handschriftlichen, auf Dolumente gestützten und im Dom-Archiv besindlichen Werke dieses Jahrhunderts: "Memorie storiche della Chiesa di Carpi etc." Ferner bei dem zuverlässigen Tiraboschi (Bibl. mod. IV, p. 182). Wenn Basari ost die Daten, sowie die Reihensolge der Werke der verschiedenen Künstler verwirrt, so kommt doch, zumal bei zeitgenössischen Werken, seltener der Fall vor, daß er Künstlern in bestimmter Weise Werke zuschreibt, die nicht von ihnen stammen.

Außer biesen Angaben bes Basari und Anderer ist aber eine Reihe von Originalbriesen bes Alberto Pio aus Rom (im Domarchiv von Carpi) erhalten, welche jene Angaben wesentlich unterstützen. In einem Briese vom 15. Januar 1514 schreibt er an seinen Statthalter Bonissazio Bellentani, er möge ben Abbruch ber alten Kirche beschleunigen, damit das Material zur Grundlegung der neuen verwendet werden könne. Am 14. Februar wurde darauf in seierlicher Weise der Grundstein gelegt (Memoire storiche etc.). Am 14. Nov. desselben Jahres ersmahnt Alberto den erwähnten Bellentani in einem Schreiben, die rückständige Getreidesteuer und überhaupt alles ausstehende Geld ohne Verzug einzutreiben, um es für den Bau des Domes zu verwenden, da er in Kürze das Modell dafür aus Rom schiesen werde. Die Finspaniente sollten auf jeden Fall im Winter gelegt werden. Am 9. März 1515 schreibt er, daß das Modell sertig sei und daß er es dennächst schiesen Wise Brüder Federzoni (die den Vau auszusühren hatten) sollten dann sosort beginnen. In Am 23. Juni desselben Jahres

\_\_oped/s

<sup>1)</sup> Durch eine Bulle vom 1. Mai 1515 bestätigt Leo X. den Jahredzuschuß von 100 Goldbukaten, den Julius II. für den Dombau von Carpi auf die Dauer von fünf Jahren ausgesetzt hatte, und bewilligt einen gleichen sunsjährigen Zuschuß, der nach Ablauf des ersten Quinquenniums beginnen soll. Und

wird der Kontrast zwischen den Agenten Alberto's und den Brüdern Andrea, Thomazo und Ledovico Federzoni behufs Erbauung des neuen Domes abgeschlossen. Dabei vertritt die genannten Brüder in ihrer Abwesenheit ihr Bater Bartolommeo, genannt il Rizzo, Sohn des weiland Zoane de' Fedrizoni; Andrea tritt als Bauführer in den Vordergrund. Im Falle seines Todes sollen seine Brüder die Arbeit fortsetzen. Sie haben sowohl den Rohbau, als auch die Studatur und Steinmetzenarbeit zu übernehmen.

Die Arbeit wurde von ihnen unter Andrea's Leitung, wie es scheint, rüstig in Angriff genommen, denn ein Jahr darauf erhält Andrea das Bürgerrecht von Carpi "wegen des gründlichen Wissens und der großen Kunst im Mauern und im Kirchenbau, die er ebenso an vielen Orten außerhalb Carpi's, wie besonders auch am Dombau von Carpi bewiesen habe, bei dem er soviel Berstand und Ersahrung zeige, daß er jedes Lobes und Lohnes würdig sei". Auch nachdem Alberto Pio die Herrschaft in Carpi verloren hatte, wurde der Bau von den Herzigen von Ferrara, an welche Carpi gefallen war, sortgesetzt. Der kunstsinnige Alsonso I. scheint ihn mit Eiser betrieben zu haben, da er in einem Briese vom 1. April 1533 (Domarchiv Carpi) verlangt, daß die Benesizien der Kanoniser dazu verwendet werden. Ercole dagegen spricht sich in einem Briese vom 6. August 1537 über den Bau mit den absälligen Worten: "Kirche oder Stall, was es auch sei" aus, und scheint eine Beisteuer zu verweigern. Der Bau stockte hierauf bis zum Jahre 1606.

In tieser ersten Bauperiode waren ber Chor, bas Duerschiff, sammt ben vier Auppelpseilern jur Ausführung gelangt. Die Stelle, wo später bas Langhaus errichtet wurde, scheint bis 1606 nech immer von den obenerwähnten Stallungen offupirt gewesen zu sein. Bon 1606 an wurden ned drei Susteme bes Langhauses gebaut, welches nach den Memorie istoriche des Guglielmo Maggi, der das erst im vorigen Jahrhundert verloren gegangene Modell noch sennen mußte, eigentlich vier Susteme erhalten sollte. 1677 wurde die barocke Façade vorgesetzt und in diesem Jahrhundert erst durch den Architekten Lugli eine Außenkuppel aufgesührt, die wegen statischer Bedenken jedoch bald wieder abgetragen wurde.

Rach Allem, was vorausging, werden die erwähnten bestimmten Angaben verschiedener Schriftsteller (die sich wahrscheinlich auf eines der vielen, zu Anfang dieses Jahrhunderts versichlepten oder zerstörten Dokumente des Domarchivs von Carpi stützten), daß nämlich dieser Dom wirklich von B. Peruzzi nach dem Borbild des Bramantischen Projektes zu St. Peter entwersen wurde, in hohem Grade glaubwürdig und wahrscheinlich gemacht. Ein gewichtiges Dokument für diese Annahme liesert schließlich der Grundrif der Kirche selbst. Daß derselbe, abgesehen von der Berkürzung um ein System, dem leider verloren gegangenen Modell entssprechend angelegt wurde, unterliegt keinem Zweisel, zumal da der Haupttheil bis zum Langhaus von der Gründung an ohne Unterbrechung ausgebaut wurde.

And wenn weder Basari's Angabe, noch alle die oben angesührten Dokumente existirten, welche die (auch sonst genugsam bestätigten) innigen Beziehungen Alberto's zum papstlichen Hose unter Julius II. und Leo X., sowie die Sendung des Modells aus Rom, gerade zu der Zeit als dort der Petersbau begonnen wurde, seststellen, würde man immerhin blos aus der Gestalt des Grundrisses erkennen, daß er zur Familie der St. Petersprojekte gehört. Und wenn sich zwischen der Mehrzahl der Petersbauprojekte und diesem Grundrisse bald die eine, bald die andere, beiden gemeinsame Idee sonstatiren läßt, so tritt doch am schlagendsten die Berwandtschaft des Rassaczlischen Grundrisses zum St. Peter mit dem des Domes von Carpi hervor. Bon diesem unterscheiden schlagesehen von den Größenwerhältnissen (etwa wie 1:3), der Rassaclische Grundriss im Wesentlichen nur dadurch, daß bei letzterem die Apsten des Chores und der Duerschissen ihm Umgängen versehen sind, während bei ersterem solche sehlen; serner dadurch, daß bei Rassacl's Grundriss die Sakristeiräume in den Außeneden der Chorseite eingebaut sind, während sie sich Vorundriss die Sakristeiräume in den Außeneden der Chorseite eingebaut sind, während sie sich

bas in Anerkennung des Eifers für Ausbreitung des göttlichen Aultus, den Alberto Pio jeht wie früher beweise, und in Anbetracht des großartigen Waßstabes, in dem er jenen Bau begonnen habe, und den er unermüdlich betreibe, wodurch er seine (des Papstes) besondere Gunst verdiene.

auch außerlich jum Ausbrud gelangen. Durch biefe Anordnung ber Safrifteien murbe ber Gegenschub gegen bie Ruppel, ben Raffael burch ben Umgang zu erwirken suchte, von ber Chor= feite her bewerfstelligt, bem Seitenschub ber Ruppel gegen bie Querschiffe bin murbe bagegen burch mächtige Mauermaffen zu beiben Seiten ber Querfdiffapfiben entgegengewirft, bie Umgange Raffael's fielen also als tonstruttiv überflüffig hinweg.



Peterefirche; Grundrig Raffaet's. Rach Jovanovite.

Wie verhalten fich nun dronologisch beibe Grundriffe zu einander? Raffaet's Grundrig entstand zwifden bem 11. Darg 1514, bem Tobestage Bramante's und bem 1. August 1514, bem Tage, wo Raffael in Folge feines neuen Projettes Die Oberleitung bes St. Betersbaues erhielt. Alberto Bio ermahnt in seinen Briefen aus Rom allerdings erft am 14. Nov. 1514 bas Medell für ben Dem von Carpi; allein es muß ichen nabezu fertig gewesen fein, ba er es in Rurgem schiden will. Auch läßt fein Brief vom 18. Januar 1514, in welchem er bie

1 - 1 / 1 - C / L

Niederreißung des alten Domes und die Fundamentirung bes neuen betreibt, darauf schließen, daß er in Bezug auf den zu befolgenden Plan für den neuen Dom bereits zu Unsang des Jahres, noch bei Ledzeiten des Bramante im Klaren war. Hierzu die Nachricht das Basari und der Lokalschriftsteller von Carpi, daß Peruzzi das Modell für den Dom von Carpi nach dem Wluster des Bramantischen St. Petersprojektes ausarbeitete, und es stellt sich mit nahezu völliger Gewisheit das Ergebniß heraus, daß wir im Grundriß des Domes von Carpi in der That eine Schöpfung vor uns haben, die dem endgiltigen Plan des Bramante für St. Peter näher steht, als vielleicht irgend ein anderes, uns bekanntes St. Betersprojekt.

Allerdings ftimmt ber Grundrig bes Domes von Carpi nicht mit Jovanovits' Annahme überein, bag Bramante's Chorapfis auf ben Rofellinischen Fundamenten errichtet murbe, und fich unmittelbar an bie Ruppelpfeiler anschließen follte. Wir laffen rahingestellt, ob biefe seine Ansicht in Folge beffen hinfällig wird, ober ob bie Beranderung ber eventuell Bramantischen Dis= position im Dom von Carpi eine Dagregel bes Beruggi mar, ber bas Bramantische Brojeft für Carpi umguarbeiten batte. Burde letteres ber Fall fein, fo icheint fich Peruggi boch auch an Raffael's Brojeft, mit bem bas feinige ungefähr gleichzeitig ent= ftand, inspirirt zu haben, indem er einer= feite ben angeblich Bramantischen, unmittel= baren Anschluß ber Chorapsis an ben Ruppel= raum aufgab, andererfeits aber Raffael's Umgange burch anderweitige Borfehrungen ersparte. Wenn es, diefen Fall angenom= men, auch unwahrscheinlich aussieht, baft Peruggi für bie fleinen Berhaltniffe Carpi's Das erweiterte Bramantische Projett bes Raffael befolgte, fo mochten ihn eben bagu Die fonstruftiven Beobachtungen in Rom veranlaffen, die ihm die unmittelbar an die Stuppel fich anschliegenbe Apfis bes Bra= mante als ungenügenbes Wiberlager gegen Die Ruppel bargelegt hatten. Wie bem auch fei, jedenfalls unterftutt ber Grundrig bes Domes von Carpi in fraftigster Beife



Dem ju Carpi. Mufgenemmen ven 29. Barib.

Jovanovits', auch durch ältere Schriftsteller bestätigte Ansicht, daß Bramante's endgiltiges Projekt für den St. Petersbau dem Langbau den Borzug gab, sowie daß Raffael's Projekt dem Bramantischen ziemlich nahe stehen mußte. Und zwar stand es demselben vielleicht noch näher, als Iovanovits glaubt, wenn nämlich seine Annahme von der Bramantischen Chorapsis, als endgiltigem Bau, wegfällt. In diesem Falle hätten wir wahrscheinlich im Dome von Carpi das getreucste Abbild des Bramantischen St. Peters-bauprojektes, das noch existirt.

Es war oben von den Brüdern Federzoni, den Söhnen des Bartolommeo oder Bertolome, genannt Riccio, die Rede, welchen der Dombau in Carpi übertragen wurde. Demselben Andrea Federzoni wurde nun auch der Bau einer anderen Kirche in Carpi übertragen, welcher

ungefähr gleichzeitig mit bem Dome von Alberto Pio in Angriff genommen ward 1). Architelt berselben war nach Basari gleichfalls Peruzzi. Ohne von ber, des Peruzzi in der That würdigen, großen Schönheit dieser Kirche hier eingehender zu sprechen, wollen wir bloß auf die Berwandtschaft ihres Grundrisses sowohl, als auch ihrer Innenarchitestur mit den entsprechenden Theilen der, allerdings bedeutend größeren, Kirche Sta. Giustina in Padua hinweisen, an welcher ein gewisser Andrea Riccio bis zu seinem Tode 1532 baute, nachdem die ersten Projette des Girosamo da Brescia und Sedastiano da Lugano verworsen worden waren. Zwar schließen die über Andrea Riccio von Padua bekannten Daten dessen Identiat mit Andrea Federzoni aus. Dagegen liegt die Bermuthung nahe, daß Ersterer, der im Uebrigen nur als Bronceplastister bekannt ist, wegen der Namenverwandtschaft mit Andrea Federzoni verwechielt und ein Bau des Letzterem in Folge dessen ihm zugeschrieben wurde; serner, daß demnach unfer Andrea Federzoni, nach dem Muster von S. Niccold in Carpi, später die Kirche Sta. Giustin in Padua, in größerem Maßstade und mit gewissen Erweiterungen der Anlage, als selbstädiger Urchitest erbaute, während er in Carpi nur als Maurermeister und Bauleiter thüng



G. Riccold gu Carpi; Gpiem.

gewesen war. Unter allen Umständen wird man zugeben muffen, daß es bei der schlagenem Verwandtschaft zwischen S. Niccold in Carpi und Sta. Giustina in Padua kaum benkbar fl. sie seine unabhängig von einander ersunden worden. Daß die erstere der letzteren Vorbild wer, geht sowohl aus den chronologischen Daten, als auch aus der reicheren, der Frührenaissant näher stehenden Detaillirung der Nirche zu Carpi hervor.

Bergleichen wir die Grundrisse und Schnitte beider Kirchen mit einander, die wir hier in gleichem Maßstade vorlegen, so ergiebt sich eine völlige Identität der beiden Langhäuser (mit Ausnahme der Seitentapellen bei Sta. Giustina), sowie der Kuppelräume mit den vier Tonnengewölben, die sich an die Tragebögen legen, und der kleinen Eckluppeln in der Flucht der Seitensschiffe. Die Verschiedenheiten zwischen beiden Grundrissen sind einfach dadurch entstanden, daß bei Sta. Giustina noch an jede Seite des Langbaus eine Kapellenreihe angesügt wurde, welche dann auch Erweiterungen des Querschiffs und Chores zur nothwendigen Folge hatten. Und zwar legt sich bei Sta. Giustina auch an die drei übrigen Tonnengewölbe (wie an das des Mittelschiffs) noch je eine Flachsuppel, während bei S. Niccold sich an diese Tonnengewölbe unmittelbar die Abschlußapsiden des Querschiffs und Chores legen. Bei Sta. Giustina schließen

<sup>1)</sup> Tiraboschi, Biblioteca Modenese Tom. VI, p. 413: "e a lui pure fu da Alberto affidata la continuazion della fabbrica della nuova chiesa di S. Niccolò de' Minori Osservanti, cominciata già verso il 1506 e poi ripigliata nel 1516, e pochi anni appresso condotta a fine."

sid diese Apsiden im Querschiff erst an die zwischen sie und das Tonnengewölde eingeschobene Kuppel an; ini Chor schiebt sich überdieß noch ein zweites Tonnengewölde zwischen Flacksuppel und Apside ein. Um die so bedeutend verlängerten Kreuzarme zu einer Gesammtmasse zu vereinigen, wurden sodann bei Sta. Giustina noch sechs kleine quadratische Räume mit Tonnengewölden an die vier kleinen Rebenkuppeln, sowohl in die Flucht der Kapellenreihen, als anch, weben dem Chor, in die der Nebenschiffe gelegt, die alle in halbrunden Apsiden abschließen. Bei S. Niccold legen sich nur noch zwei kleine Apsiden an die hinteren Nebensuppeln, neben

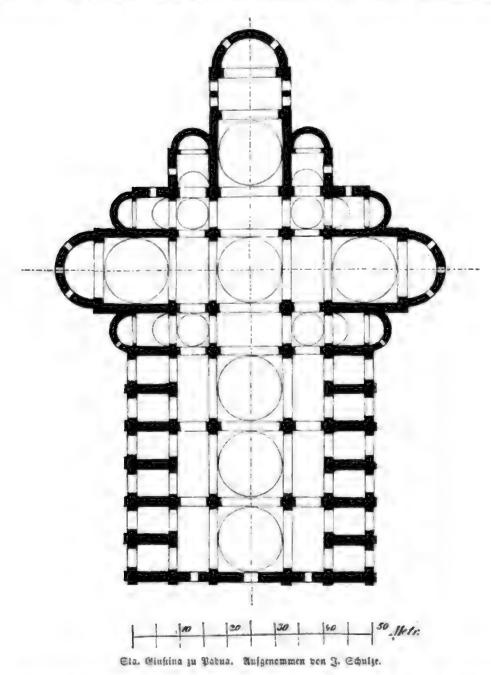

tie Chorapfis. Es ist flar, daß alle biese Abweichungen nur eine durch die Anfügung ber Kapellenreihen nothwendig bedingte Konsequenz waren.

Bas den Aufbau des Innern betrifft, der in den hier beigefügten kleinen Durchschnitten leider nur nothdürftig angedeutet werden konnte, so tritt abermals eine überraschende Berwandtschaft beider Kirchen hervor, die sich sowohl in den Sodeln der Pilaster, in den Bogendurchsgängen der Seitenschiffe, als auch in der Form der Flachluppeln ausspricht. Nur sind in Sta. Giustina die Bogendurchgänge der Seitenschiffe verhältnismäßig niedriger als in S. Niccold, indem die Scheitel ihrer Archivolten nicht in einer Linie mit der Kapitälhöhe der Hauptpilaster liegen, sondern zwischen ihnen und dem Gebäll, das von den Pilastern (respektive Mittelschiffspeilern) quer über das Seitenschiff hinübergeht, und den Fuß des Tonnengewölbes trägt, sich

noch eine Wand mit Täfelung befindet. Außerdem find die Pilastercapitäle in Sta. Giuftina sehr einsach, in S. Niccold reich in Stud modellirt. Ueberhaupt sind die Details von S. Niccold, wie wir schon andeuteten, reicher und feiner ausgebildet, als in der einfach und fast roh behandelten Kirche Sta Giustina; ferner prangt S. Niccold in der schönsten und reichsten



Cta. Giuftina gu Pabua; Goftent.

polhchromen Ornamentit, Sta. Biuftina bagegen läßt bei "fast leerer Beige ber Banbe" nur bie großen, schönen Berhältniffe mirten.

Wir haben in ber vorliegenden Studie nur auf bie funsthiftorifche Bedeutung bes Domes und ber Kirche S. Niccolo von Carpi bingewiesen; lettere ift augerbem, vom rein funftlerischen

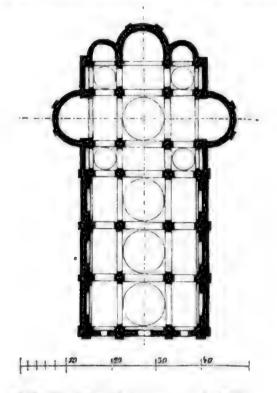

S. Niccold zu Carpi. Aufgenommen von 3. Coulge.

Gesichtspunkt aus betrachtet, eine ber ebelften Schöpfungen ber Renaissance und eine mahre Schatzkammer von Ornamentik. Beide Kirchen bilden zudem nur den kleineren Theil einer Reihe von großartigen und wirklich schönen Monumenten ber Renaissance, mit denen Alberto Pio seine kleine, bisher viel zu wenig beachtete Residenz schmudte. Ein Gesammtbild von der monumentalen Bedeutung dieses Städtchens zu geben, wird die Aufgabe einer Publikation sein, die ich im Berein mit zwei Architekten auf geschichtlicher Grundlage und mit einer Reihe von artistischen Beilagen ausgestattet, vorbereite.

Carpi, 11. Dft. 1877.

Sans Cemper.

a location

# Tizian, sein Leben und seine Seit.

II.

nser erster Artifel begleitete Tizian bis zu bem Jahre 1530, zu welcher Zeit er ein Alter von 53 Jahren erreicht hatte. In diese Periode fällt ber "Betrus Marthr". Die Umstände, unter benen dieses Meisterwerk geschaffen wurde, stehen fast ohne Beispiel da. Eine Konkurrenz zwischen Palma Vecchio, Pordenone und Tizian sollte darüber entscheiden, wer mit der Ausführung bes Bildes zu betrauen

mare, und Tigian's Entwurf trug ben Preis bavon. Babrent ber Maler mit feiner Arbeit keichaftigt mar, traf es fich, bag nicht nur Gebastian bel Piombo, sondern auch Michelangelo Benedig besuchten; und wir meinen, daß unsere Berfaffer vollkommen recht baben, wenn sie annehmen, bag bie Unwefenheit biefer machtigen Reprafentanten ber romifden Schule einen gang außerordentlichen Einbrud auf Die venetianischen Meifter hervorbringen mußte, und bag im "Betrus Martyr" insbesondere ber Ginflug Buonarotti's in ben foloffalen Formen ber berfulischen, von Mustelfraft ftropenden und in ber heftigfeit momentaner Bewegung ausfahrenden Figuren fichtbar ift. Gine angemeffene Stelle findet bier bie Anefbote, nach welcher Tigian einst zu bem faiferlichen Gefandten Bargas, "ber ben Künstler einen Binfel fo bid, wie ein Rehrbefen, handhaben fab, fagte, er wünsche in einer andern, von Raffael ober Michel= angelo verfchiedenen Manier zu malen, weil es ibm feine Befriedigung gemahre, weiter nichts als ein bloger Nachahmer ju fein": Die Berfaffer fnupfen baran bie Bemerkung, bag ber "Betrus Marthr" ein Beweis ber großen Befähigung Tizian's fei, alles bas in fich aufzunehmen und fich zu afsimiliren, mas ihm in bem Stile Michelangelo's als bas ihm Gemäße "Er war michelangelest, ohne bag er aufhörte Tigian gu fein, und bas eben fpricht für die Größe seines Genius".

Die von einigen Schriftstellern aufgestellte Behauptung, bag Tigian im "Betrus Marthr" und anderen Kompositionen als ben größten Landschaftsmaler, ben bie Welt je gefeben, fich er= wiesen, wird nicht ohne Grund von unseren Autoren bestritten. Meiner Meinung nach muß man indeß zugeben, daß Tizian hier wie auch anderswo bie schwierige Aufgabe, burch sinnige Linienführung eine vollendete Ginheit zwischen landschaftlicher Ratur und bramatischer Action berguftellen, gludlich geloft hat. Bei vielen Kunftlern macht fich die Empfindung geltend, bag biefe Uebereinstimmung fcwer zu erzielen ift, namentlich wenn bie Figuren Lebensgröße erreichen, und befannt ift es, bag Tigian auf bas Ersuchen eines Beitgenoffen, bas Geheimnig zu offenbaren, seinen Borftpinfel zur Sand nahm und bas Problem auf ber Leinwand zu erläutern suchte. Die Landschaften Tizian's find eben etwas mehr als bie Bühne, auf welcher bie Figuren ihre Rolle fpielen; die Baume, Felfen, Webirge und fogar die Wolfen felbst werden zu handelnden Berfonen. Man hat eingewendet, daß es feinen Studien an Detaillirung fehle, daß wir in feinen Bordergrunden vergebens nach ben Blumen und Bogeln suchen, für welche bie tostanischen und fienefischen Meister eine besondere Borliebe bejagen; boch ift barauf zu erwiebern, bag Tigian bas Auge von bem Borbergrunde hinweg bem Mittelgrunde zu lentte, welcher bei ihm in ben meiften Fallen ben Boben bes geschilberten Borgangs bilbet.

Beitidrift für bilbenbe Runft. XIII.

Rady ber vollständigen Bernichtung bes "Betrus Marthr" im Jahre 1867 ift es nicht überrafdent, bag ben Replifen und Kopien bes berühmten Driginals überall nachgestöbert murbe. Crome und Cavalcafelle übertreiben indeg, wenn fie fagen, bag ,,bas Bild in gahllofen Rad: ahmungen und ungahlbaren Reproductionen existive." Der Altar in ber Kirche Can Gievanni e Pavlo, über welchem chebem bas Driginal feinen Plat hatte, ift gegenwärtig mit einer Repie von der Hand Cardi ta Cigoli's verforgt, und tie Fahrläffigkeit, welche die Zerftorung berbeiführte, läßt wohl voranssetzen, daß die Bürdenträger der Diöcese mit Cigoli's Repie völlig zufrieden gestellt find. Wir find im Stande, bezüglich tiefes Bilbes weitere Nachrichtm beizusügen. Dir. hamerton entvedte im Januar bes Winters 1869 "eine Replit bes Berus Marther von Tigian, ober was noch mahricheinlicher ift, eine vollendete Studie Des Gegenstandes". "Dleine Meinung", fdreibt er in bem "Portfolio", "bezüglich ber Authenticitat bes Biltes ift feitdem burch mehrere Runftler bestätigt worben, Die Tigian nach ber technischen Seite grundlichen ftudirten, als ich es gethan habe." Ferner haben wir anzuführen, daß in ber im Jahre 1875 it ber fonigl. Afademie zu London stattgefundenen Ausstellung ber Werke alter Meister ein Bit gezeigt wurde, das den ftolzen Titel "Vollendete Studie bes berühmten Bilbes Betrus Mum von Tizian", hergeliehen von Dir. F. Pigott, trug. Bei näherem Bergleich fanten wir m geringfügige Unterschiebe zwischen tiefer Studie und bem von Dir. Samerton entbedten Bilbe. Aud mag es von Intereffe fein zu erfahren, bag balb nach ber Bernichtung bes Driginal: werfes bem Borftante ber Nationalgalerie in London wenigstens ein halbes Dutend Bilber am geboten wurden und zwar fammtlich mit ber Behauptung, bag fie Originalstudien ober Replika seien. Co viel wir wissen, war nicht einer dieser vielfachen Ansprüche genügend begrundt. Unders liegt die Sache in Bezug auf Zeichnungen; insbesondere gebenten wir einer meifterhaften Studie, die Dir. Bale gehört und fürzlich in dem Burlington Fine Arts Club zu Conton ausgestellt wurde; besgleichen mag eine andere fcone Beichnung im British Museum bier nambaft gemacht werden. Mit ber jolgenben Stelle aus bem vorliegenden Werke findet ber Gegenstand feinen Abidluf: "Dolce eröffnet feinen Dialog über Malerei in angemeffener Beife, indem er Aretino und Fabrini im Gespräch vor Tizian's Petrus Marthr einführt. Gange Künstler= generationen von Benvenuto Cellini und Tribolo im 16. bis ju Rubens und ben Carracci im 17. und Reynolds im 18. Jahrhundert haben ftundenlang bewundernd und fludirend vor dem: felben zugebracht, und es wird verschiedentlich berichtet, bag bie Gignoria jedweben mit Totel strafe bedrohte, ber es zu entfernen fich erdreiften würde".

Die Geschichte bes Lebens Tizian's von seinem. 53. bis zu seinem 99. Lebensjahre ist zu genau befannt, als daß es hier mehr als der kürzesten Uebersicht bedürste. Tizian wurde im Jahre 1530 von Karl V. ausgesordert, nach Bologna zu kommen, zwei Jahre später ging er nach Spanien. Im Jahre 1545 reiste er nach Rom und wurde dort von Michelangelo und Basan ausgesucht. In den Jahren 1547 und 1550 begab er sich über die Alpen nach Deutschlaude Alle diese Reisen hatten die Bestellungen von Porträts und andern Bildern im Gesolge; mit mühr vollerer Arbeit war noch nie ein Menschenleben überbürdet. Basari besuchte den Künstler in Benedig und fand ihn trotz seiner 89 Jahre eisrig mit dem Pinsel hantirend an der Arbeit. Und doch arbeitete Tizian noch weitere zehn Jahre; sein letztes Bild, die "Pieth", stand und vollendet auf der Stasselei, als die Pest sein Haus heimsuchte und ihn zur ewigen Ruhe von der Arbeit hinwegsührte.

Bezüglich bes sonstigen Inhalts bes Buches lassen wir noch einige Bemerkungen folgen. Eine sernere Nachsorschung über ben mächtigen Einfluß ber beutschen und flandrischen Kumst auf Benedig dürste sehr vortheilhaft sein. Erowe und Cavalcaselle haben schon in den frühern Bänden über die "Malerei in Norditalien" dargethan, daß Johannes Alamannus, der einen hervorragenden Platz in der muranesischen Schule einnahm, ein Deutscher war. Sie rügen das Berfahren italienischer Geschichtsschreiber, die aus Eisersucht Thatsachen fälschen, aus denen hervorgeht, wie viel die italienische Kunst der Dazwischenkunft Fremder zu verdanken hat. Die Berfasser gaben auch in ihrem Werke über "die plämischen Maler der Frühzeit" der Angabe eine sestere Basis, nach welcher Antonello da Messina eine Reise nach den Niederlanden unterzuahm, um "die Bervolltommnung der Delmalerei von Jan van End zu erlernen", und der

zuselge er sich später nach Benedig begab, wo "die Evellente zu ihm kamen, damit er ihre Porträts male", wie denn auch seine Bilder allgemein bewundert wurden wegen der Bollendung und der Feinheit, die er von den van Encks sich angeeignet hatte. Sie weisen nach, wie im 15. Jahrshundert der Einfluß der rheinländischen Schule durch obengenannten Johannes Alamannus sich die nach Muxano erstreckte, und wie dieser in Gemeinschaft mit Antonio Bivarini ein jetzt in der venetianischen Akademie besindliches Bild malte, welches in dem Inpus der Figuren und dem Burf der Draperie die charatteristische Eigenthümtichteit der rheinländischen Schule erkennen läst. Die Bermischung deutscher Art mit byzantinischen Elementen, und das Ausgehen gothischer Formen in die der Renaissance sind Erscheinungen, deren Spuren zu versolgen, eine der interessantesten aber schwierigsten Ausgaben ist, welche das bunte Kunstleben Benedigs dem Kunstgelehrten stellt.

Der Handelsverschr und Kunstaustausch zwischen Deutschland und Benedig wurde im 16. Jahrh. noch inniger, wie der lehrreiche Bericht unserer Berfasser über den "Fondaco dei Tedeschi" und dessen durch die gemeinsame Arbeit Giorgione's und Tizian's erfolgte Ausschmückung bezugt. Gern möchten wir mehr über Dürer's Ausenthalt in Benedig im 3. 1506 hören. Dies Thema hat indessen von Thausing die aussichrlichste Behandlung erfahren.

Ein anderer Bunft, bezüglich beffen bas Werf mit Rugen gelesen werben burfte, betrifft "tie Tednik Tizian's", hinfichtlich welcher feit geraumer Zeit eine außerordentliche Meinungs= misiebenheit geherricht bat. In England wie auch in Amerika war man ernftlich bemubt, bimet "bas Geheimnig Tizian's" zu fommen; bas Geheimnig Paliffy's hat faum einen lebhafinen Streit erregt. Bir fannten englische und ameritanische Maler — insbesondere nennen wir Bage, ber gern als ber Tigian Amerita's gelten mochte - beren Unftrengungen babin genidet maren, bas Berfahren zu entbeden, burch welches Tizian feine unvergleichlichen Farben-Ente, sein Chiaroscuro, bas solide Impasto, Die Transparenz ber Schatten erzielte. Bon Gir Jestua Rennolds ift es befannt, bag er ebenso zuversichtlich an bas "venetianische Geheinmiß" als die Aldymisten an den "Stein der Beisen" glaubte. Es wird von ihm gefagt, daß er Bilder von Tizian und Rubens angefauft habe, Die er mit ber Absicht, Die verlorene Kunft mieter zu entreden, bis auf bie Tafel ober bie Leinwand abschälte ober abrieb, um Die Untermalung oder die todten Farben bloß zu legen, auf welche die Lasuren gesetzt worden waren. In ter That war Gir Joshua Reynolds Enthusiast genug, um, wie man weiß, zu bekennen, bag er für ben Besit eines mahrhaft schenen Bemalres Tigian's seine gange Bilbergalerie bingeben, mit furzen Worten, fich freiwillig ruiniren murbe. Zweiselhaft ift es immerhin, ob Crowe und Cavalcafelle mehr entredt haben, als bisher unter englischen Künftlern und Rennern befannt gewesen; indeß bringen fie bie verschiedenen Data, Die vordem zeistreut maren, unter einen Gesichtepunkt. Besonderes Gewicht legen sie auf die von Palma Giovane gemachte Beschreibung, melder ber burch bes Künstlers Tod unfertig gebliebenen "Bieta" bie letten vollendenden Binfelftriche zu Theil werden ließ. Tizian bediente fich feiner Kartons; aus freier hand entwarf er feine Zeichnungen auf ber Tafel ober Leinwand mittels eines Borftpinfels. Ferner ift es conftatirt, daß er feine Bilber mit einer foliben Untermalung präparirte. Diese ersten Borbereitungen wurden mittels eines mit Karbe gefüllten Borftpinfels in breiten Stricben gemacht, Die Salbtone bam hineingeworfen und Die Lichter aufgesett, und zwar mit bemfelben in Roth, Schwarz ober Gelb getauchten Borftpinfel. Darauf lehnte er Die Borderfeite bes Bilbes an Die Wand und ließ es bort vielleicht monatelang fteben; bann machte er fich von Neuem an die Arbeit, um irgend welche Mangel abzustellen, und, gleich einem Bundarzte verfahrent, schnitt er hier Auswüchse, bort überflüssiges Fleisch ab, bog einen Urm zurecht oder renkte ein Glied ein, ohne Rudficht auf die Schmerzen, welche die Operation verurfachen konnte. Das auf Diese Weise redigirte und auf ein gewiffes Mag reducirte Bild fehrte er dann abermals ber Band zu, um späterhin noch dreis oder mehreremale die bessernde Hand anzulegen. Er war es nicht gewohnt, ein Gemalbe mit einem Schlage zu vollenden, und pflegte zu fagen, daß ein Improvisator noch lange nicht das Zeug zu einem Dichter habe. Tizian's Kunftgriffe scheinen mannigfaltiger Art gewesen zu fein; bie und ba mobellirte er bas ftartfte Licht burch Berreiben mit bem Finger, mitunter auch pflegte er mit bem Daumen einen Gled bunfeln Bigments zu betupfen, um auf

biefe Beife größere Rraft zu erzielen; in ber That malte er bei ber schlieflichen Bollenbung bes Bilbes ebenso oft mit ben Fingern wie mit bem Pinfel. Dag er gelegentlich ben letten bunnen Farbenauftrag an benjenigen Stellen wegzuwischen pflegte, wo er munichte, bag bie untere Farbenschicht stärker hervorkommen follte, läßt sich an manchen Bilbern nachweisen. 218 Resultat forgfältiger Brufung und baufiger Unterredung mit Kunftlern, spricht Referent Die Unficht aus, bag fein Daler fo viele Pfiffe und Aniffe anwandte, und bemungeachtet feiner fo einfach und offenbergig binfichtlich feiner technischen Methoden verfuhr, wie er. Begabt mit einem praftischen Berftanbe, wie er nicht immer bem Benius eigen ift, folug er balb ben einen, balb ben andern Weg ein, wenn er nur zu bem beabsichtigten malerischen Endzwede führte. Dabei wurde er, wie das gemeiniglich ber Fall ift, mit junehmender Erfahrung immer verwegener in feinen Experimenten. Gine fpatere Romposition, Benus, Cupito und zwei Grazien, im Palaste Borghese enthult vollständiger als irgend ein anderes gemissenhaft von uns ge= prüftes Wert das "unerforschliche Bebeimnig Tigian's", das, wenn gepruft, aufhort ein Gebeim= niß zu fein, und wenn erfannt, jeder Nachahmung spottet. Geine Runft erlosch mit ihrem Meister. Wie allgemein anerkannt, war Tizian ber bebeutenofte Fleischmaler, seine beispiellose Weichidlichfeit verbanft er junachft ber Farbenbereitung, bann feiner Methode, brittens ber Scharfe feines Auges und schlieflich ber Bewandtheit seiner Sand. Das Schlufresultat wird ftete ein Bunber bleiben.

Schließlich moge noch ein Bort bezüglich ber Diction und ber fritischen Dethobe ber Berfaffer Blat finden. Crowe ift ein in Deutschland wohnender Englander, seine Eltern find beide als Schriftsteller befannt und fein Bruder ift Mitglied ber fonigl. Afademie ber Kunfte in London. Darin liegt feine Qualification. Sein Mitarbeiter Cavalcafelle ift ein Italiener, ber von ber Regierung als Confervator öffentlicher Densmäler in Italien eine abnliche Stellung, wie ehebem Biollet-le Duc in Franfreich, erhalten hat. Gelegentlich unsers letten Busammentreffens mit ihm fanden wir ihn mit der Ueberwachung der wichtigen Restaurationen in der Kirche S. Francesco zu Affiffi beschäftigt. - Die Arbeitotheilung zwischen einem Englander und einem Italiener erzeugt einen mofaitartigen, einigermagen ungefügigen Stil. Nichts bestoweniger ift Die Schreibweise, ungeachtet ihrer Mangel, bem zu behandelnden Gegenstande vortrefflich angepafit. Sie ift beweglich genug, um von der trockenen sachlichen Befchreibung und ber schlichten Brofa gelegentlich auch zu poetischer Beredtsamteit überzugeben. Der Aussichtspuntt ift boch ge= wählt, um einen weiten Porizont zu gewinnen, ein breiter geschichtlicher hintergrund bient ben biographischen Details als Folie; Zwed ift, bas Leben und Weben eines Kunftlers inmitten feines Zeitalters und seiner Generation auschaulich zu machen. Die fritische Grundlage wird nirgends burch Befühleregungen, religiöse Borurtheile ober bergl. untergraben.

Für die Schwärmer unter ben Künstlern hegen die Verfasser leine besonderen Sympathien. Mäßiges Lob nur wird Fra Angelico, Benozzo Gozzoli oder Perugino gespendet, mährend ans bererseits Piero della Francesca, Bartolommeo und insbesondere Tizian auf & Bärmste gepriesen werden, als die verständigen Maler, welche die Kunst auf den Pfad der Wissenschaft führten und ihre Praxis auf seste Prinzipien zu gründen suchten. Beide Verfasser neigen sich nicht dem Transcendentalen, sondern vielmehr dem Positiven zu und haben eine sestere Zuversicht zu den Lehren der Perspektive und Schattenkonstruktion als zu den Ersolgen religiöser Begeisterung und spiritualistischer Schwärmereien. Indes, welche Kontroversen auch immer durch ihre dogmatische Kritik hervorgerusen werden mögen, über den wissenschaftlichen Werth des so fleißig von ihnen zusammengetragenen Materials kann kein Zweisel obwalten.

3. Beavington Atfinfon.



10000

## Briefe von Bonaventura Genelli und Karl Rahl.

Mitgetheilt von Dr. Lionel von Donop.

(Forifetung.)

59. Genelli an Rahl.

Berehrtefter Freund!

So sehr mich Dein Brief mit bem was ihm beifolgte erfreute, so leib war es mir burch ihn zu ersahren, daß Dich das "verfluchte Fiber" von neuem wieder heimsuchte — auch war es mir leid zu hören, daß es in München noch immer nicht besser ergehen will. Du schreibst mir aber nicht ob Du Schack gesprochen hast, nichts über meinen Abraham; sollte dies Bild Dir mißsallen haben?

Unsere Gastsreundschaft die doch leider nur eine sehr mäßige war nimmst Du jedenfalls zu hoch auf. Reine Frau und ich waren nur betrübt daß Du uns nicht Gelegenheit gabst sie viel länger und viel bester auszuüben.

An Wislicenus werbe ich heut die Photographie nach Deiner prachtigen Composition (Sipatia) welche ihm gewiß große Freude machen wird, übergeben.

Auf der famos gelungenen Photographie (die vier Belttheile nach Rubens) aus der man volls kommen fieht wie schon dies Bild gemalt sein muß, ift mir das interessanteste in dieser curiosen Gesellssichaft die ihre Jungen saugende Tiegerin.

Um nun endlich auf ben eigentlichen Zweck biefes Briefes zu kommen, Dir nahmlich meine Unficht über bie brei Compositionen Deiner Schlacht zu sagen, so muß ich nach reiflicher Ermägung gesteben, daß mir Dein erster Entwurf unbedingt am gelungensten vorkommt, sowohl was die totale Anordnung anbelangt, als die einzelnen fconen Episoben. Leben ift in allen brei Compositionen, aber bedeutsam erscheint mir nur die, welche ich schon von München ber fannte. Wie schade mare es wenn die so glud. lich gebachte Gruppe mit ben Stieren, im Sintergrunde fo gang im Schatten, wo man fie taum bemertt, angebracht wurde — Wie schade wenn anstatt auf der von Jiguren leergehaltenen Mitte des Bildes Diefe Pferdeftummel fie ausfullten! Das Ginzige was ich Diefer fonft fo gelungenen Composition anwunschen möchte ware die Art wie ber romische Felbherr, auf einem ber spatern Entwurse gedacht ift; ich meine den welcher den rechten Arm ftart zurud halt — das sich starter baumende Pferd wie auch fein Reuter find bier vortrefflicher bewegt als auf ben beiben andern Compositionen. Auch scheint mir ber großere Raum über ben Ropfen ber Beibergruppen auf ben Magen, für bas Bange fehr gunftig. Die Rauch und Feuermaffen welche auf den beiden fpatern Compositionen angebracht find, durften mohl nicht fehlen um bas ichredliche bes Moments zu erhöhen. Auf Deiner fruhern Composition ift nur eine Figur die mir in ber Bewegung nicht gelungen icheint, nahmlich bem Beschauer gur Linken, konnte ber Soldat welcher ben Ruden fo ftart einbiegt, mohl iconer bewegt fein.

Rimm nun diese von mir vielleicht irrigen Bemerkungen nicht ungütig auf, in welchen übrigens Wislicenus mit dem ich Deine drei Compositionen lange verglich, sehr übereinstimmte. Du sagtest mir einmal, "oft ist das bessermachen wollen der Untergang des Guten."

In der Hoffnung, daß das fatale Fieber Dich bereits ungeschüttelt ließ, lebe ich als Dein Dir innigst ergebner

23: Genelli.

Weimar b 24ten Sept 1863.

60. Rahl an Genelli.

(Mien, int October 1863.)

Sochgeehrter Freund!

Nach längerem Augenleiben bin ich erft heute im Stande Dir für Deinen vortrefflichen Brief zu banken, er hat mich von meinen qualenden Zweifeln so ziemlich befrent, wenn ich auch im Detail hier und da mich noch etwas unsicher fühle. Da ich bereits gegen sechszig Figuren nach der Natur zu diesem Entwurfe gezeichnet habe so kannst Du Dir wohl denken daß mich der Bescheid einige stille Seuszer gezkostet hatte, dennoch aber bin ich herzlich froh noch im Momente ehe ich es auf die Leinwand brachte

a parech

auf den richtigen Weg zurückgekehrt zu sein. Aur sehlt mir für das Erste Ausdauer im Augenblic, es gleich von Neuem anzusangen, ob die Lust je wieder erwacht vermag ich noch nicht zu sagen es ist der beste Nerv dafür dereits verdraucht. Indessen habe ich bereits für die Mythe des Paris gearbeitet so gut es gehen wollte, da ich einen Augenkatarrh habe der mir lesen und schreiben zwar streng verboth hingegen Zeichnen im Großen erlaubte.

Wenn ich unlängst vergaß von meinem Besuche in der Schad Galerie zu sprechen so waren es nur die peinigenden Zweisel über meine Kompositionen welche mir durch den Kopf gingen schuld. Diese Galerie ist bereits so wie Alle sind nur daß ausnahmsweise Deine herrlichen Werke darin sind, es ist traurig immer aus Reue zu ersahren wie selten sich wahres Verständniß sindet. Dein schöner Abraham hängt leider zu hoch um recht geschen zu werden nahmentlich für einen etwas Kurzssichtigen ohne Brüle welche ich eben nicht hatte. Auf den ersten Blid sehlte mir der Baum an den ich von früher gewohnt war. Ich sühle wohl daß hierdurch die Großartigseit der Gestalten gewonnen hat, aber für den molerischen Esett war doch der Schatten auch recht schon. Unter den andern Vildern: wie mächtig und gres doch so ein Werk aussieht. Womit dist Du bermalen beschäftigt, hast Du schon Deine herrliche Schlatze begonnen aus der Leinwand zu malen und was malt Camillo, hat er noch so schöne Köpfe gemalt?

Sonst ist im Augenblick nicht viel von Kunst hier zu erzählen, es ist lauter niederes Gewächs sed bie Dasenjagd geeignet, und wenn ich nicht irre, wird das Gefühl und der Sinn für das Große und Erhabene immer weniger im Leben. Ich bitte Dich mich bestens Deiner hochgeehrten Familie zempsehlen, und danke Dir nochmahls herzlich fur Dein vortressliches Urtheil, es war mir sehr erwänder gekommen.

In der hoffnung recht balo von Dir und Deinen Schöpfungen zu horen, fen versichert meine aufrichtigen Berehrung von

Deinem

aufrichtig ergebenen

C. Rahl.

61. Genelli an Rahl.

Weimar b 25ten October 1863.

Lieber Rahl!

Leid ist es mir, daß meine Wahl zwischen den drei Compositionen nicht diesenige treffen konnte zu welcher Du bereits schon gegen 60 Figuren gezeichnet hattest, da ich nur zu gut weiß was eine solche Modellplage sagen will. Hattest Du Zutrauen zu meinem Urtheil, warum schicktest Du mir nicht srüher, ehe Du die 60 Figuren zu zeichnen begannst, Deine Compositionen? Du würdest Dir Zeit Mühe und Geld und jeht eine gewisse Unlust an dieser Arbeit erspart haben — ich bin sedoch des Glaubens, daß Lust und Freude an dieser schonen Composition Dir wieder wachsen werden sobald Du nur wirklich ein gesehen haben wirst daß ich recht hatte die zuerst entworsene als die originellst gedachte und schonen motivirte Dir anzuempsehlen. Ich denke doch immer es einst möglich zu machen nach Wien kommen zu können um dann diese Composition in ihrer Farbenpracht zu bewundern.

Mein Bachus und Lycurg ift forgfältig auf die Leinwand gezeichnet, zu malen habe ich ihn aber noch nicht begonnen, weil ich einige Zeichnungen machen mußte durch die ich etwas Geld zu erhalten hoffe. Camillo der sich Dir empsichtt arbeitet gegenwärtig an einer Zeichnung für ein Album was die Künstler welche auf dem Wartburgseste waren der Grosherzogin von Weimar creixen wollen — ich habe bereits eine solche fertig daliegen. 1)

Bor einigen Tagen besuchte mich ein junger Maler Rohn, ein bescheibener gescheut sprechenter. Mann der sehr enthusiaftisch über Dich sprach — ich bin nun neugierig etwas von ihm zu sehen.

Dir ist es nicht recht, daß ich auf dem Bilbe (die Engel vor Abraham) den Baum wegließ - Raphael bei demselben Gegenstand ließ ihn auch weg.

Der himmel erhalte Dich bei Luft und Muth zum Schaffen, Gaben die er nicht jedem in solchem Maße zutheilte, und erlöse Dich von Deinem Augenübel, dies wünscht Dir Dein

aufrichtigft ergebner B: Genelli.

62. Rahl an Genelli.

Sochgeehrter Freund!

Durch Nachlässigkeit meiner hausbesorgerin erhielt ich erst vorgestern die mir höchst erfreuliche Nachricht von der Berlobung Deiner verehrten Fräulein Tochter. Ich bitte sowohl Dich als Deine liebe Tochter meine herzlichsten Glückwünsche zu diesem freudigen Familienereignisse entgegenzunehmen. Möze diese Berbindung sowohl Ihr kunftiges Glück begründen als auch Dir zur Freude und zum Troste gereichen.

Deinen lieben Brief habe ich auch bis heute nicht zu beantworten vermocht, da ich bes Tages über von meinem Berufe und der Akademie und den dringenden Geschäften wirklich so gequalt bin daß mir oft nicht die Zeit zum Essen bleibt, und des Abends ist es mir verbothen zu lesen oder zu ichreiben

<sup>1)</sup> Harmonia incantat Amorem et Psychen. Satura. Tab. 24.

weil meine Mugen febr empfindlich ben Licht geworben find. Du haft mir gefchrieben lieber Freund beg ich vielleicht nicht volltommen überzeugt fen von ber Richtigfeit Deines Urtheils, bierin fiaft Du Dich aber getaufcht, ich habe es volltommen begriffen und habe bie Abficht biefe Beichnung aus guithren volltommen aufgegeben und je langer ale ich bie Cadje betrachte bofto mehr muß ich Dir beuftimmen. Muein in ber erften Cfrige find verschiedene Buntte welche wie ber Marius mir auch nicht gefallen und biefe abzuandern und mit bem Uebrigen in harmonie ju fegen will mir nun und nimmer gelingen. Die gange neue Composition ift nach und nach entfranden bloft werl ich bie Alte verbegern wollte und fo bin ich in ein Dilemma gerathen welches mir die mabre Freude beren geraubt bat. Dann babe ich ichon in Munchen bann ipater in Wien, und num um ihren Dale mich bamit abgequalt fo bag ich gang ftumpf bafür bin. Außerbem muß ich jest bie Mothe bes Bares malen und feche 12' bobe Figuren ind Stiegenhaus bes Arfenals fo bag ich vor einem Jahr ben grofiter Anftrengung nicht im Stanbe mare mich wieber barüber ber ju machen. Die Dede Des beingten Speifefalet babe ich fertig und werbe Dir fobald bie Bhotographien fertig find felbe fogleich ionben, ich bin begierig wie Du fie finden wirft. Bift Du icon an Dein großes Wert geschritten und baft Du viellicht icon Deinen Gifuphos in Angriff genommen? Wie frob mare ich tonnte ich Dich wenigftens ein Rabl im Monath feben und mir Rath bolen.

Bas macht Camillo, hat er an Seinem Fauft icon tüchtig gearbeitet, und noch mehr fo ichone Lipfe gemalt wie Sein Vortrait!) ift. Ich bitte ihn vielmals zu grüßen.

Rochmahl viel Glud gur balbigen Sochzeit und bitte Dich mich Deiner hochverofrten Familie bestens m empfeblen.

hoffend recht balb von Deinem Wirten gu horen bin ich Dein Dich wie immer hochverehrenber Freund

Bien ben 7 Des 1863. C. Rahl.

6). Genelli an Rahl.

Berehrtefter Freund! Beimar b 5ten Mary 1864.

Sieberum gabt Zu mie Offengebeit Zeine Goloferfelt und Zeiten fließ zu berundern! Remme teifen Zu all fie bei Zeit Gieffen des ja erreiteren mie ab ben Grunde membligk mie mit ist fem Fabetgezopien vom nechen Arteient beitge ann mit ist fem Fabetgezopien vom nechen Arteient beitge ann mit ist fem Fabetgezopien vom nechen Arteient beitge ann mit ist fram State geste der Gestern geben mit Zeit gelen finde State geste der Gestern geben mit zu geste der Gestern geste der Gestern geste der Gestern geste geste der Gestern geste geste

Es freut mich, baß man Tich mit ber gemis schwen Aufgabe einen Theologrophungen zu malen besteherzt bat — auch gestüllt mit Allen wod and bemilden angebreich werben ich — abe mit, ich mit mit einem Mitchelle noch gestüllen bie ich jeste Compelition liebt von Kagen haben werde, da ja ichiel Compelition liebt von Aufgan haben werde, da ja ichiel fo wie der die gest bei der bei bei der die eine Beriprochen mit bei Ethy ju fledien.

Da ich erft am fürziesten Tage vorigen Jahred meine Schlacht zu malen begann und mithin eben. nicht weit vorgerünft bin, jo habe ich bis dato noch nicht an eine Zeichnung, von ber Dit und Dere: Rüchn! mie sprachen, benten können, und werde wohl nicht sobald dazu kommen, weil ich mit gedachten. Bilde, an weichen noch beildes viel zu arbeiten ist, eilen muß.

Cemilit, der find Die ernspielen falle, foll wie man fagt ein fele gutelt Billd aus dem Ermanigen. Zund auf der Konstensie mater — als fells falle on den alle des er ein dem Ernsbis eines Befannten mit. Die noble er Bennte am Zu des Greckommien erlernen, mit finn feln pulmtiger Stamper bei einer Bernten der Zu des Greckommien erlernen, mit finn fein pulmtiger Stamper bei der Bernten Bernten bei den bei der Bernten Bernten bei der Bernten bei der Bernten bei der Bernten bei der Bernten feln ficht bei der finnen feln bei der finne feln der Bernten finnen feln bei der Bernten finnen feln bernten finnen feln bei der Bernten finnen feln bernten finnen fe

In alter Freundichaft Dein

aufrichtig ergebner B; Genelli.

1) Gelbftportrat Camillo Genelli's, Delbild im Befibe von Karoline Genelli in Beimar.

2) Ben ber ju semidenben Räumer bei neuen Opernhausse m Wen mur Rahl vor Aussende bei Safennerenne, des Berstenn und ber Borham zugefrechten werben. Die Entwirfe, burch bie Bedienstel für verwicklitigende Rums in Beien jum Zegel verproductt, murben von vertrenellet und Butteite, Galleten Rahlis, der die mitweise der der Bedienstellet und Butteite, Galleten Rahlis, der die mitweise der Bedienstellet und Butteite, Galleten Rahlis, der die mitweise der Bedienstellet und Butteite, Galleten Buch für der Bedienstellet und Butteite der Bedienstellet und bestehnt der Bedienstellet und der Bed

3) Chr. Ruben (1806-75), Direftor ber Wiener Afabemie.

4) Bauft, fein Famulus und Mephiftophetes Disputiren bei einer Leiche, Celgenialbe im Belibe ton Karoline Genelli in Beimar.

5) James Marichall, geb. 1838 in Umfterbam, Maler, lebt in Dresben.

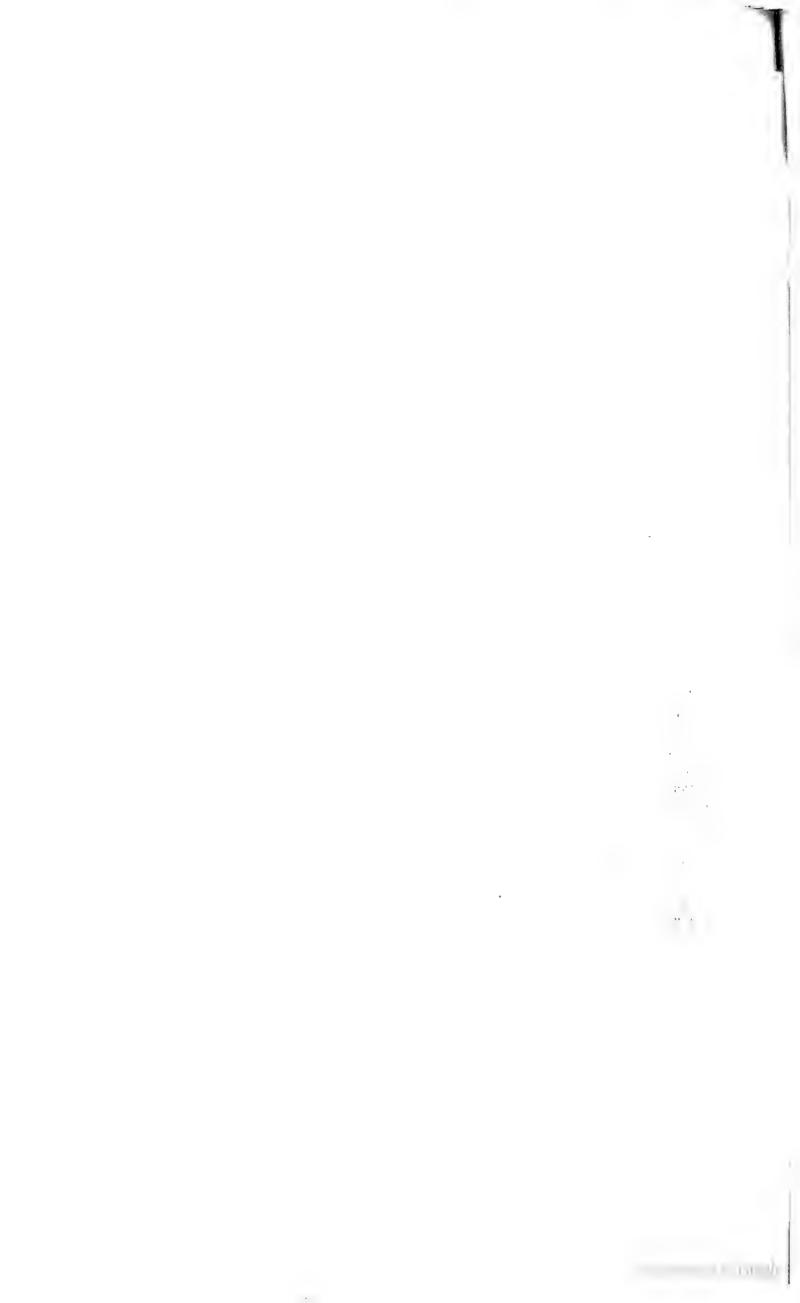



RIT NOTE A SECURITION OF THE SECURITION

64. Genelli an Rahl.

Weimar b Sten April 1864.

Mein fehr verehrter Freund!

Da herr Zitect') mit der Photographie nach Deinem Theatervorhange noch immer nicht angelangt ist und vielleicht Gott weiß wie lange noch ausbleiben könnte so beeile mich Dir dies zu melden, damit ich nicht bei Dir (der Du doch gern recht bald mein Urtheil über diese Composition zu haben wünschtest) in den Berdacht eines lauen und saulen Gesellen falle — Sobald ich also diese Deine Arbeit gesehen haben werde, sollst Du mein Urtheil über dieselbe erhalten — Du kannst benken wie neugierig ich auf Deine Conception bin, da ja auch ich einst mich mit einem ähnlichen Borwurfe besaste.

Recht sehr bante ich Dir fur die Muhe welche Du Dir gabst mit Angabe der Ursachen wann Camillo zu Dir nach Wien kommen kann — Bor August wird es ihm wohl schwerlich möglich sein sich auf den Weg zu machen um dort, sei es nur auf ein par Wochen oder sei es auf langere Zeit, sich aufshalten zu können. Camill' last sich Dir wie alle Genellis empfehlen.

Dein

Freund B: Genelli.

1) 3. Bitet, Architett, Erbauer bes großh. Dlufeums ju Beimar.

(Fortsetzung folgt.)

### Motiz.

# Bildnif einer jungen Gollanderin von Rembrandt. Das in ber beigegebenen Rabi= rung William Unger's reproducirte Bild gebort zu ben Bierden ber Camberg'schen Gallerie in Wien. Edon die Tracht und der gange Sabitus ber Dargestellten zeigen, bag wir es mit einem Werte aus bes Meisters früherer Zeit zu thun haben. Die junge Frau ift gang in Comary getleitet; ber Spitenbejat an ben Manschetten, am Balbfragen und Baubchen, vor Allem aber bie Perlennadeln, mit benen bas lettere an ben Schlafen befestigt ift, erheben bie Tracht etwas über bas Niveau folichter Burgerlichfeit, Die fonft bas Bange erfullt. Durch ben mühlsteinförmigen feingefälteten Rragen wird ber Ropf scharf herausgehoben. Er blidt uns trenbergig und aufmertfam an, als horte bie Dargestellte einem Sprechenden gu, und auch in ber Baltung ber Urme, die auf ben Stuhllehnen ruben, ift bei aller Laffigfeit eine leife Spannung bemerkbar. Im hintergrunde rechts fteht bie Ramensinschrift bes Meifters und bie Jahreszahl. (S. bas Facsimile in Schwemminger's Ratalog v. 3. 1866, Taf. 4.) Es ift bas Datum ber "Unatomie" im haager Museum! Und bamit ftimmt auch bie gart verschmolzene, fluffige Malerei, ber lichte Fleischton mit bem rofigen Unhauch und ben grunlichen Schattenübergangen überein. Das Bild ift mit Ausnahme fleiner Ausbesserungen an ber Stirn vorzüglich erhalten. - Auf Leinwand. - S. 92, Br. 71 Centim. - Bon ben alteren Reproduktionen fei bas große gefchabte Blatt von 3. E. Clerd v. 3. 1798 herhorgehoben.





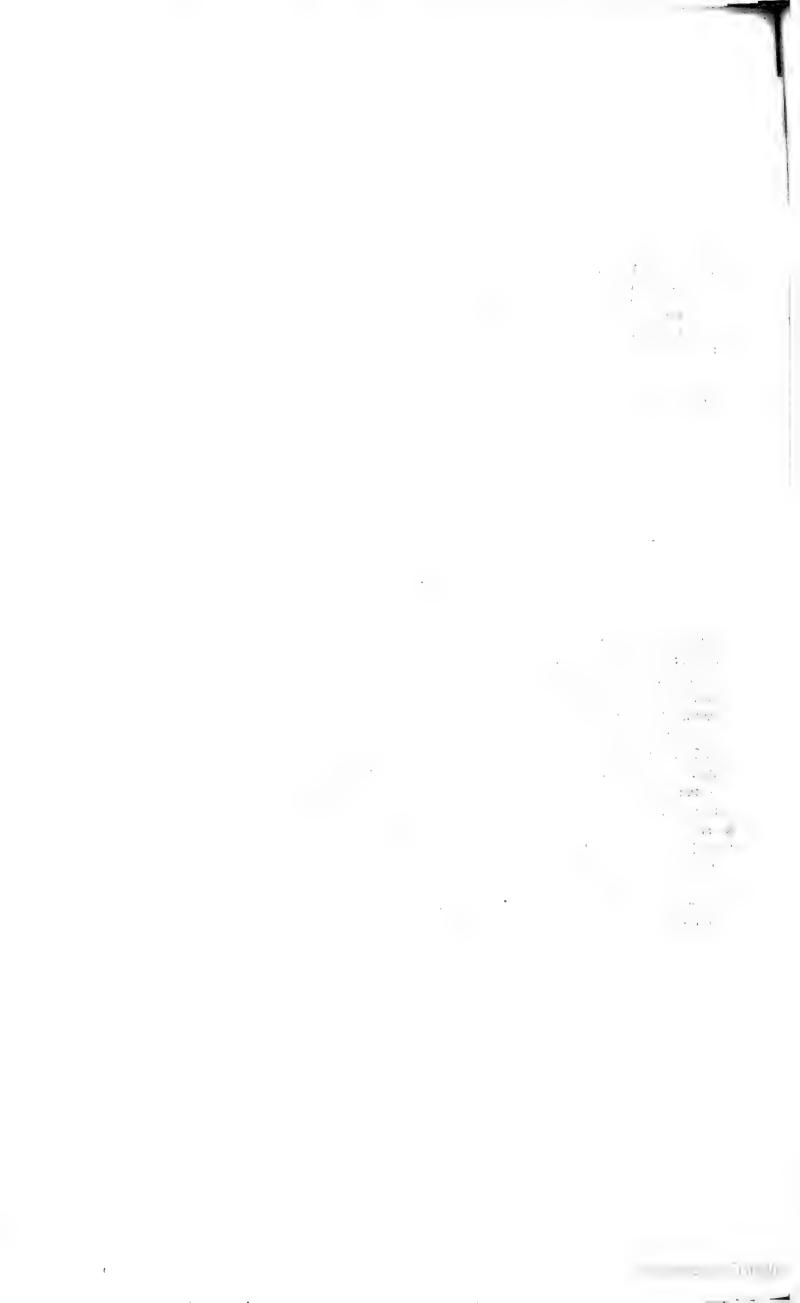



#### Das bürgerliche Wohnhaus

des 16. und 17. Jahrhunderts in Belgien.

Don Wilhelm Bubed.





ie mächtigen Seeftabte Rordbeutschlands haben im Laufe bes 16. Jahrh. in ihren Bauten einen icharf ausgeprägten Tre-

pus entwidelt, ber fich fast allaemeine Beltung errang, ba ber bequeme Berfebr ber einzelnen Blate unter fich felbft mefentlich zu feiner raichen Berbreitung beitrug. Gine Ericheinung aber, welche bie Rengiffance biesfeits ber Alpen por feber anbern auszeichnet, nämlich bie fich oft nicht nur nach Sanbern und Lanbestheilen, fonbern gerabesu nach Stabten untericeibenbe ftart lotale Garbung, trat in ben Ruftenftriden aus leicht faglichen Grunben gurud: Die praftifden Anforberungen maren burchmeg biefelben, ebenfo lagen bie namlichen Baumittel gleichmäßig im allgemeinen Bereiche. Gine eigentliche ortliche Berichiebenheit tonnte alfo bochftene aus ber trabitionellen Gewohnheit bervorgeben, bie ibren Urfprung aus einer Beit berleitete, ba noch tein frembes Element in Die Architeftur acbrungen mar, und ber Wechielverfebr noch nicht fo bedeutenbe Dimenfionen angenommen batte, wie gur Reit ber

Renaissance. Erog birefter Berbindungen unserer nordisiden Seeflade mit dem Saben waren die Ansorberungen bes Klimas und bas jabe Borberrichen der Ueberriefrung von Beilegti fie birbert gent. MI. fo wesentlichem Einstuß auf die Bauweise, daß wir uns vergebens nach jenem italienischen Stile umsehen, von dem im innern Deutschland noch so manche, wenn auch modificitie Beispiele erhalten sind. Gerade in dem Maße, in welchem sich die Bauten der Küstenstädte unter einander ähnlich sehen, unterscheiden sie sich von den letzteren. Wir haben also eine abgeschlossene Architekturgruppe vor uns, die von den großen Bewegungen der Zeit blos oberflächliche Notiz nimmt, in der speziellen Entwicklung aber ihre eigenen Wege geht und bis zum Einbruch des Barocco ihrem ursprünglichen Charakter treu bleibt.

Was hier für die Seeftäbte Deutschlands gesagt ift, leidet auch auf die alten Nieder- lande Anwendung, so daß die dortigen Bauwerke in einer allgemeinen Betrachtung des gesammten nördlichen Küstenstrichs leicht ihre Stelle sinden. Dasür spricht ohnehin noch die bestimmte Nachricht von dem Wirken niederländischer Künstler in Norddeutschland, ja es gewinnt fast den Anschein, als ob die Nenaissance auf dem Wege von Italien der vorher in den Niederlanden Station genommen und dann erst den Weg weiter nach Osten fortgesetzt hätte. Innerhalb der Gruppe niederländischer Nenaissance-Bauten biden die holländischen, wenn man sie auf das Detail hin näher untersucht, wieder eine eigene durch den Charaster von Land und Volk bestimmte Species, die belgischen aber nehmm eine Art Mittelstellung ein zwischen den Schöpfungen der nördlichen und der östlichen Grenznachdarn. Die Vodenbeschaffenheit Velgiens ist im Allgemeinen dersenigen des deutschen Hinterlandes ähnlich, während die Bewohner den Zug zum Meere und die daraus entspringenden architektonischen Anregungen mit den nördlichen Stammeeverwandten theilen. So erklärt sich, daß auf belgischen Boden deutsche und holländische Baugedanken zusammentressen und sich gegenseitig befruchten.

Raum kann man sich jett noch einen Begriff machen von dem großartigen Leben und Treiben dieser belgischen Saupthandelspläte; so viel ber Reichthum an alten Bauwerken und besonders die prächtige Ausbildung der Städteanlagen für chemaligen Glanz und Größe sprechen, so fehr find fie jest tobt und verodet, und gerade dem lebel stande ihres späteren Herunterkommens und dem Mangel an Mitteln, folglich auch an Neuerungen, verdanken wir die gahlreichen Heberrefte ber Denkmäler bes fpateren Mittelalters und ber beginnenden neueren Reit. Die wenigen Städte, die in ben letten hundert Jahren wieder emporkamen, wie Antwerpen, Bruffel, Lüttich, haben großenthilb ihre Physiognomie verändert und das Malerische ihrer alten Theile durch Aufnahme ber von Frankreich ausgehenden Nichtung beeinträchtigt. Die Kanäle, sowie die großen, ab geschlossenen Komplere von Klöstern, Korporations- und Herrschaftsgebäuden mit ihren Sofen und Garten haben der Physiognomie mander Städte eine besondere Eigenart ver liehen, die jedem Besucher von Brügge, Ppern, Löwen, Mecheln u. f. w. auffallen muß. Lange Strafen ohne Abzweigungen, vielfache Kurven und Winkelgaffen, die bem, ber fie betritt, die Befürchtung nabe legen, wieder umtehren zu muffen, trennen die Saufergruppen. Die einzelnen Wohnhäuser find durchweg niedrig und flein, insbesondere bie des 16. Jahrhunderts, und kontraftiren deshalb lebhaft mit öffentlichen Gebäuden, Rathund Zunfthäusern zc. Gigentlich bilbet blos Antwerpen eine Ausnahme und unterscheidet sich baburch wiederum auffallend von den übrigen Provinzialstädten. Dann waren auch in Bruffel und Gent größere Privatbauten zu finden.

Solche Verhältnisse beeinstussen wesentlich den Grundplan der einzelnen Häuser. Die geringe Vreite der Straßenseite beansprucht große Tiese. Das Licht wird von vorn her durch die Hauptfront und von hinten durch einen Lichthof vermittelt, der zwischen dem

Wohnhause und dem Waarengewölde liegt. Letteres mündet womöglich auf den Kanal zu. Der Eingang befindet sich meist auf der Seite und läßt Naum für zwei oder drei, geswöhnlich hintereinander liegende Gelasse. Die Treppe, von Holz und einarmig, steigt gestade auf; die in Deutschland so häusige steinerne Wendeltreppe kommt selten vor. Der vordere Naum an der Straßenseite ist Kausladen oder Wohngemach, nach hinten liegt die Küche; die Gemächer des ersten Stocks sind zum Theil sür Wohnräume bestimmt, die Schlass und Gastzimmer liegen weiter oden. Wiewohl diese Disposition am häusigsten angetrossen wird, herrscht doch große Mannigsaltigkeit, besonders in den vorgerückteren Epochen. Sbenso weicht die Einrichtung von der üblichen ab, wenn das Gebäude Echaus ist, oder, was nur selten der Fall, seine Langseite der Straße bietet.

Die scharf ausgesprochenen und taum vermittelten Strömungen, welche die Geschichte der niederländischen Malerei in ber Schule ber van End, ihrer Mitstrebenben und Nachjolger, in der Veriode bes italienischen Manierismus, und endlich beim Auftreten von Aubens, van Dud und ihren Schülern nachweift, erscheinen analog in ber Beschichte ber Much hier finden wir zuerft eine eigenartige, im Boden bes Landes ent: fandene und festgewurzelte Kunstrichtung, bann Nachahmung italienischer Werke und jauglich eine wiederum eigenthümliche, wenn auch nicht fo ausgesprochen nationale Gefieltungerveise, die vielleicht chenjo, wie in der Malerei, die Folge der Einwirfung einiger tonangebender Künftler war. Ueberdies ift ja Rubens' Thätigkeit im Baufache befannt genug. Doch paßt biefer Bergleich weit weniger auf bie Epoche bes fremblandischen Ginflusses, welche aus naheliegenden Gründen in der Architektur nicht die Rolle spielert konnte, wie in der Malerci. Die herrschende, dem ganzen Norden gemeinsame Sitte verlangte die Giebelfagabe. Bon ber gothischen Zeit her war man dies Motiv fo ichr gewohnt, daß auch in Fällen, wo eine Langfront unerläßlich war, wie z. B. an Edhausern, sehr gern Mittelgiebel angeordnet wurden. Den Giebeln murbe ftets eine ungemeine Aufmerksamkeit geschenkt, so daß sie in Belgien zu einer Ausbildung gelangten, die sie von denen des übrigen Nordens wesentlich unterscheidet. Dem gemäß lassen sich die Façaden in brei Alaffen ordnen, jenachdem fie gerade auffteigende Giebel, Treppengiebel, ober Stockwertsgiebel mit Bolutenausiat zeigen. Die Fagaben mit gerade aufsteigendem und Treppengiebel, vom gothischen Bacffteinbau berzuleiten, find die ältesten und einfachsten; ihr Detail hängt durchaus noch eng mit der Gothik zusammen, und man darf sich durch die oft fehr fpaten Jahreszahlen nicht irre machen laffen Gie bleiben lange Zeit mit faum merklicher Abanderung die fünstlerische Gestaltung ber bürgerlichen Wohngebäude, und es wird wohl hierauf anzuwenden sein, was Rubens in der Einleitung und Widmung seiner Aufnahme genuesischer Paläste sagt: es sei endlich einmal Zeit, mit ber gothischen und barbarischen Bauweise aufzuhören. Auffallend find bei biefen Bauten bie Extreme, in welche man verfiel. Im öftlichen Theil bes Landes finden wir lebhaft Betonung der horizontalen Glieber, des nach Außen ausgesprochenen Etagenbaues, während sich in Weftflandern, besonders in Städten wie Brugge und Ppern, die Neigung jum Bervorheben ber aufstrebenden Theile bemerkbar macht. Offenbar gehören die Entwicklungen letterer Art einem mit raffinirter Konsequenz durchgeführten Backteinbau an, dem sich alle nur irgendwie in biefem Material herstellbaren Glieder fügen muffen.

Die horizontal entwickelten Façaben, beren prägnantesten Beispiele Antwerpen zeigt (in der Umgebung des Rathhauses), haben sich des Backsteins höchstens für das Füll-mauerwerk bedient; für alle nur irgendwie konstruktiv oder dekorativ auszubildenden Theile

murbe Canbftein vermandt. Gine, wenn auch unvollftanbige, Erffarung bafur mag ber Umftand abgeben, baf bie alteften berartigen Saufer meift an febr engen Strafen fleben und besbalb blok bie borigontalen Linien für bas Muge von Berth fein tonnten. Die gange Racabe (Rig. 1) ift fireng tonftruftip gegliebert und verichmant alle unmotivirten Bierben. Die Stodmerte find hoch und burch Burt- und Bruftungegefimie nach außen ausgesprochen. Der Giebel in Treppenform zeigt ebenfalls borizontgle Untertheilung in Stodwerte. Die Renfter, groß und in ber Sobe ben Beichoffen entiprechend, haben ein fteinernes Mittel-



freug und find gerabe abgeichloffen. Ihre horizontale Theilung geschieht ungefahr im Drittel, jeboch fo, baf bie oberen Deffnungen immer noch bie Berbaltniffe eines Rechteds bebalten. Sturg, Querftud und Bant binben in die Band binein. Alle Theile merben burch bie gothifche Reble gegliebert. Baufig, mohl um bie Sobe ber Etagen etmas niedriger ericheinen gu laffen, fest fich ber Querbalten bes Genftertreuges als Gurt fort, wenn nicht, fo bilbet er, nach außen vorspringenb, ein fleines Dedgefims, um bas Baffer nach beiben Seiten abzuleiten. Gbenjo ber Sturg. Die Entlaftungebogen zeigen alle Formen vom flachen Segment bis jum Salbfreis; in ben Biberlagefteinen ober baswifchen finden wir, wenn biefelben auf Gebalthobe zu liegen tamen, jene eifernen Anter,

welche sich vom einfachen Stabe bis zu ben reichsten falligraphischen Figuren entwideln und öfters die Bahl des Baujahrs in spielenden arabischen Biffern barftellen. Sodann wurden die kleinen Löcher in Dachhöhe, welche zur Aufnahme ber Gerüftstangen für etwaige Reparatur bienten, burch Umrahmung jur Geltung gebracht. Ueber ber Sausthure pflegt zur Erhellung des Borplates ein Fenfter mit gradem Abschluß angebracht zu sein. Breitere Thuren schließen im Halbfreise. Der Giebel hat in ber einfachsten Form gleichmäßige Stufen, zeigt aber bei reicherer Ausbildung eine rhythmische Anordnung, die baburch entsteht, bag mit dem zweiten oder britten Absate jedesmal eine Stufe von boppelter Sobe aufsteigt. Diese bevorzugten Theile wie auch ber First werben bann von vorgefragten und über Ed gestellten Fialen mit Rugeln, Wetterfahnen u. bergl. überragt. Un ber Langseite find in besonderen Fällen ähnliche Giebel aufgemauert, bisweilen werden sie durch analog gebildete Lukarnen vertreten. Ihre Vorberwand ist einfach die Fortsetzung der Langmauer; das Fenster zeigt dieselben Profile, Bruftunges und Decigesimse, ift aber gewöhnlich nur eintheilig. Auf der Spite erhebt sich ebenfalls eine Fiale mit Wetterfahne oder Augel. Das Hauptgesims ift fehr schwach; einige Profile tragen eine primitive Rinne; dann und wann wird die weiter herausgehende Traufe von konfolenförmig zugeschnitzten Sparrenköpfen getragen. Auch ba, wo bie Langseite vollständig frei liegt, trifft man selten die enge Fensterreihe ber Borberseite an; man mar einmal gewöhnt, bas Licht burch biese zu beziehen und wich ungern davon ab. Weiterer Schmuck murbe hier noch weniger als an der Sauptseite zugelaffen; die Langseite blieb eben auch bei gunftiger Situation die untergeordnete Façabe. Außer ben Zeichnungen ber Unter, ben Kehlen ber Fenflergemander und bem Detail ber Fialen ift noch bas Profil ber Gesimse von Berth. Es zeigt eine einfache Baffernase, in der früheren gothischen Beise bald mit, bald ohne Rundstab; nachher rundete es sich in der (Fig. 1) angegebenen Beise ab.

Diese Form erhielt sich lange neben allen anderen; sogar die Barockepoche ging beinahe spurlos daran vorüber. Wir lesen an den Antern noch Jahreszahlen, die bis in die letzte Hälfte des 18. Jahrhunderts reichen. Doch gingen nach und nach einige Merkmale der früheren Bauten verloren. Die wiederholte Betonung der Horizontalen verschwindet; die Mauerstäche bleibt nüchtern und unbelebt. Bei etwas reicheren Anlagen tritt allerdings Neues ergänzend hinzu; man vertiefte die Fensterbrüftungen und füllte sie mit mageren Balustern. Die Stusen der Giebel werden mit konsolenartigen Schnecken belegt wie am Nathhaus zu Hal, oder man beginnt mit ein paar Stusen und geht dann in krauses Bolutenwerk über, um nachher wieder mit Stusen zu endigen, wie in Brüssel, Rue haute; also eine Art Uebergang in den eigentlichen barocken Bolutengiebel. Mitunter sind freilich auch recht originelle Beispiele vorhanden. Bom weiteren Verlauf wird nachher wieder die Rede sein.

Die gleichzeitigen weststandrischen Bauten hatten einen anderen Weg eingeschlagen. Trothem daß sie noch der Gothik angehören, geht ihr Bestreben weit mehr auf dekorative Wirkung als auf bestimmtes Aussprechen der konstruktiven Faktoren aus. Hier war es recht eigentlich der Nenaissance vorbehalten, eine klare Gliederung im konstruktiven Sinne zum Ausdruck zu bringen. Die gothischen Borbilder, deren Ppern und besonders Brügge noch eine große Anzahl besitzen, verschmähen jede horizontale Theilung. Von Gesimsen ist so zu sagen gar keine Rede; dagegen spielen aufsteigende Prosile eine große Rolle. Die Etagen, — häusig ist blos Parterre und erster Stock vorhanden, — sind ebenfalls hoch, die Fenster geradlinig überbeckt, durch ein steinernes Kreuz untertheilt und von Blendbögen

umrahmt. Das fo entstehende Tympanon ift in der früheren Zeit fpigbogig, fpater halbrund und trägt gothisches Magwert. Die übereinander ftehenben Fenfter ber oberen Stodwerfe find wieder mit einem gemeinsamen Rahmenprofil jusammengezogen. Steben die Fenster nicht genau übereinander, was häufig am Giebel, weniger in ben unteren Stagen vorkommt, jo steigen biefe Profile mit ben beiben außersten Fenstern auf, folgen bem barüber geschlagenen Bogen bis jum Scheitel, wenden sich bann auswärts und geben bem nächsten Fenstergewände entlang und so fort bis oben (f. bie Fig. 2 u. 3). Da alle Profile sid mit seltenen Ausnahmen in die Mauer vertiefen, so geht baraus hervor, bag die Wand zwischen ben Fenstern bunner sein kann, mahrend außerhalb mit ber letten Umrahmung eine Berstärkung eintritt. In ben meisten Fällen nimmt bas Erbgeschof an Diesem Spiel feinen Antheil, und bann ift die verstärfte Mauer mit bem Beginn bes erften Stocks etwas vorgesett. Selten begegnen wir jenen reichen Ankern; meift find fie auf die Form bes einsachen Gifenstabes reduzirt, wohl weil er fich auf dem schmalen Stege zwischen ben Profilen doch nicht ausbilben tonnte. Der Giebel ift zuerft spiewinklig, später regelmäßig abgetreppt; die rhythmische Stufenbewegung ber Untwerpener Façaben sieht man hier nicht. Die spiswinklige Form schließt mit einem einfachen Profil und trägt an ber Spite manchmal eine Riale aus Formsteinen, bisweilen mit Schraubenprofilen (besonders häufig in Dpern). Bei Ausführung in Haustein bleibt diese Façade in etwas strengeren Grenzen; so kommt babei jene, sich um die Fenster schlängelnbe Profillinie nicht vor. Die Renaissance räumt mit diesen Absonderlichkeiten auf und sucht die bekorative Ausbildung auf rationellerem Wege. Dit den einfachen, halbkreisförmigen Entlastungsbögen über ben Genstern und einem ichonen Profil, bas Fenfter und Bogen zusammenfaßt, ist's abgethan. Anfänger und Schlußstein bes Bogens find von Sandftein und werden besonders hervorgehoben durch Röpfe, Boffen 2c. Das Bogenfeld zeigt Wappen und schöne figurliche Reliefs. Da und bort kommt auch wieder eine einfache Horizontalgliederung durch Gesimse auf. Als Abschluß erhalt der regelmäßige Treppengiebel ben Borzug. Der erfte Stod ift bin und wieder über bas Erdgeschof vorgekragt; auf schönen Konsolen oder Thierköpfen wölben fich halbkreissörmige ober halbelliptische Bacfieinbogen mit verzierten Schlufffeinen. Das Bogenfeld füllen ebenfalls Reliefs ober Cartouchen. Das Erdgeschoß ist häufig schmudlos, immer aber einfach gebildet. Zur gothischen Zeit war die Langfagabe wohl auch einmal mit Giebeln und einem Zinnenkram befront worden: ein Motiv, welches fich fonft nur die öffentlichen Gebaude vorbehalten hatten. Später wurde von einer eigentlichen Ausbildung abgesehen und man beschränkte fich auf Fortsetzung ber für die Schmalseite unentbehrlichen Formen.

Auch diese Typen erhielten sich neben der barocken Architektur sehr lange, was aber nicht Wunder nimmt, da sie schon in ihren ursprünglichsten Formen von späteren Datum später sind, als sie es dem Stile nach scheinen könnten. Die ersten Anzeichen der Sinwirkung des Barockgeschmacks treten in der Gestalt einer scheindar blos nachträglich applicirten Architektur auf. Zunächst sind es die von Gossen unterbrochenen Thürzumrahmungen, die, dem disherigen Prinzipe zurücktretender Profilirungen entgegen, vorzgesett sind und lebhast an die französischen Borbilder unter Louis XIII. erinnern. Sosdann erhält der Giebel neue Motive mit Bolutenwerk. Endlich sind es auch die Cartouchen, Reliess und sonstigen selbständigen Ziersormen, die eine Fortbewegung verrathen. Dem entsprechend verlieren auch die Profile der Archivolten und Fenster ihre charakteristischen Kehlungen, verslachen sich und werden am Ende durch einsach rechtwinklige Leitungen

ersett. Im weiteren Berlause der Zeit entlehnten die westssandrischen Bauten die entswidelteren Motive den benachbarten Gegenden und gaben ihre lokalen Eigenthümlichkeiten saft vollskändig auf.

In den östlichen Provinzen, wo keine Kanäle mehr den Seehandel ermöglichen, wird der Strasengiebel seltener und macht der Langseite Plat. Im Allgemeinen herrscht auch hier das Prinzip der horizontalen Gliederung vor, spricht sich aber weniger in architekstonischen Linien, als in Bändern oder abwechselnd gefärbten Backteinschichten aus. Die Leichtigkeit, Sandsteine zu beziehen, veranlaßte krästigere Dimensionen der Gewände, Gesichtigkeit, Sandsteine zu beziehen, veranlaßte krästigere Dimensionen der Gewände, Gesicht in bei eine Schicht hellsardiger Sandsteine eingeschoben, wie sie noch heute in den untersichischen Gängen des Petersbergs bei Mastricht in beliedig große Stücke zersägt werden. Manchmal begnügte man sich auch, blos die oberen und unteren Binder der Gewände sortzusehen. Der weiche, leicht verwitternde Stein konnte kaum anders, als vollständig eingemauert verwendet werden und ist deshalb wohl die Ursache dieser Art des Verfahrens. Das glänzendste Beispiel hierfür ist wohl der Mont de piete zu Lüttich.

Ein Blid auf biese selbständige inländische Architektur von ihrer Entwicklung bis jum letten Berklingen zeigt beutlich, wie mächtig auf belgischem Boden bie Tradition ift und wie lange die einmal errungene Form vorhält. Anders ift es mit den Leiftungen ber aus Italien importirten Richtung. Sie nahm ihren Ausgangspunkt von größeren Wonumentalbauten, wie ben Rathhäusern zu Antwerpen und Gent, und fommt in bieser Konfeguenz eigentlich an ben Brivathäufern faum ober doch nur in bedingter Weise zum Ausdrud; auch werben wir seben, daß sich einzelne Merkmale ber bisherigen, beimischen Bauweise auch im Rampf mit fremden Elementen behauptet haben. Junachst murbe bie Ctagentheilung burch ein frästiges Gerüft aufeinander gestellter Halbfäulen- und Pilasterordnungen ausgesprochen. Dazwischen hält bas alte Genster mit dem Steinkreuz und seinen schmalen Gewänden immer noch vor. Das Erdgeschoß ift fast burchweg einsach gehalten. Das hauptgefims geht nicht über bas Berhaltniß zur oberften Ordnung binaus. Die Fenfter nehmen mit den Gewänden oft den gangen Raum zwischen den Architekturgliedern in Unfpruch; die Brüftung wird mit Baluftern oder Reliefdarstellungen beleht. Wo ber nöthige Plat bazu übrig bleibt, ift das Fenster von der gewöhnlichen Umrahmungsarchitektur mit Fries und Dreiecks ober Segmentgiebel in symmetrischer Anordnung oder rhythmischem Wechsel umgeben. Der Giebel entwickelt bie Stockwerkstheilung, welche sich schon in den noch mit der Gothik zusammenhängenden Beisvielen ausgesprochen hatte; die badurch entstehenden leeren Eden werden mit Winkelichneden, Voluten, eingezogenen Curven und bergleichen ausgefüllt. Der oberfte Theil schließt mit einem Giebel ab und ift mit Obelisten, Basen und anderen Schlugmotiven befront. Das allerdings in Belgien nicht so allgemein vorkommende, phantastische Hörnerwerk der Volutengiebel dankt höchst wahrscheinlich seinen Ursprung ben bewegten Umrissen gothis icher Gebäude ber letten Nachblüthe, wie uns ein Blid auf bas Schifferhaus in Gent lehrt. In ber Mitte öffnet sich ein größeres, rund- ober segmentbogiges Fenster; zu beiben Seiten find kleinere Deffnungen, beren Stelle auch etwa ein Oeuil de boeut vertritt. Im Falle, daß bas mittlere Genfter über das Stagengesims hinaufreicht, schließt sich dieses der Archivolte an und bilbet an der Stelle einen Bogen. Hiermit ist der erste Schritt zu einer Willfür gethan, die bald jede Grenze überschreitet und alle konstruktiven Glieder zu blos bekorativer Wirkung herabwürdigt.

Soweit beichtente fich ber ausländische Einfluß; in ber ferneren Ausbildung gewint ber spasifich nationale Charafter mieber die Sverhand. Im weiteren Betaufe ichen mit ein Beworzugen gewisser Theile vor anderen, so 3. wirb dem Bortal beisoder Masgaichnung zu Theil; es bilbet fich zu einem siehft indienen Debrationsfillt and. De



fig. 4. Briffet, bemefirte Jagabe. Gebrut um 1680.

reiche Bahmenprofil, som Bofien unterkroden, ill mit Pälafiern, Jeremen ober Ausrei tiben eingefoßt, nelde ein freilig gegleibertel Gefinst rogen. Das berätter beinfulke fleine Zenfler (all Licksöffnung für die Zuusfätz) wirb mit zur Deforation gegogn, und wir iehen mandmad, beindrefe in ber fosteren Zeit, einen Auffig), der sich offenbet zeh Jousegiebel zum Gestübe genommen bat. Das von öffnitstigen Gebeichen zestangt gerösentigere Ausgere führte (vohum zur Bernenbung von Rosefinlochnungen, durch werter erer Gegagn siburdragischen. Das Gehinns Tounte is dem Gaugen entgreichen geblich sechen und erhördt einen einfachen Hallischen Gleicht von der ganzen Bereite der Jescobe-Gemüber macht für windere kan die, Smittige Ettement mit feiner Mertiebe in die befehrte Glündurte in aufleriet phoministiken Murikpen gelende, jo für 3.0 der Gleicht alle Terupenumpe unfgefühlt und trägt ein zichtjuge, nach der Mitte antheigenden Bedauftergelünder, ne der einer Agende um Mathhausbalde ju Brüffel. Doch blieben biefe, im geoloartigen Schilinde ungelegten Gebäube ziemtlich ohne Grünfluß auf den Artiousbau umb gehören geställt der Ben 13. Sachefundert an Teutschfelmtlich einfermen übe ibried Beauten eine an der ganzum Mochfeltliße gebrünglich derrech gebrungsten von des fällt fehr fehrer dabeite Verbeuten beier Str vom deren des überken derrichten Norberkau ausrichteiben.



Sig. 5. Beliggt, ruo neuvo 30. Grbant 1545.

und Archivolte. Unter ben Kapitalen verbreitern fie fich konfolenartig und find mit Rartouchen versehen, eine sehr häufige Erscheinung. Bur Berstärkung lehnen sich auf der äußeren Seite stütende und tragende Voluten an. Neben ber Archivolte trägt ein furzer Gesimsansat reiches Volutenwerk mit regelrechter Befrönung, welche auch in ber Mitte vom Schlußstein und seiner Konsole getragen wird. Durch biese Motive konnte eine Reduktion der seitlichen Ausladung erreicht und zugleich der allzugroßen Schwere begegnet werden. lleberdies wird die schwächere Architektur bes darüber befindlichen Fensters allmählich vorbereitet. Letteres hat zunächst wieder seine Bilaster und Archivolten Umrahmung, barüber einen boppelt geschweiften Giebel mit Füllhörnern und Fruchtförbchen. Große, fräftige Voluten, nach oben aufgerollt, vermitteln die breitere Architektur bes Portals mit ber schmäleren bes Fensters. Analoge Bilbung zeigt auch die Lukarne. Die Pilaster werden burch zwei Borsprünge bes hauptgesimses vorbereitet; der Giebel hat wiederum geschweifte Form, ist zu beiden Seiten aufgerollt und oben von einem Randelaber überragt. Der Anschluß wird burch nach unten gerollte Schnörkel mit Basen gebilbet. Nach unserem Erachten durfte die Erbauung dieser Façabe ungefähr ins Jahr 1680 fallen. Die Gesammtwirkung ist eine äußerst angenehme, und wenn auch das Deforative über Gebühr zum Bortrag kommt, so ist doch die Art und Weise ber Lösung eine überaus befriedigende. Ueberhaupt ift hier bewiesen, daß oft mit verwerflichen ober meistens verworfenen Mitteln gang Tuchtiges geleistet werden kann, und wenngleich direfte Nachahmung sich heut zu Tage nicht mehr empfehlen wurde, so trifft man boch auf hübsche Gedanken, beren Berwendung auch einem strengeren Schönheitsbegriffe genügen könnte. Bon diesen Façaden findet sich noch manches in Bruffel und Untwerpen; leider verflachten sie sich später zu jenem falfch verftandenen Klafsismus, der von Frankreich her alles National-Selbständige aus der Architektur unseres Nordens verbrängte.

Ungeachtet ber sich stetig und natürlich entwickelnden Architektur stoßen wir ba und bort, wiewohl felten, auf einige Ausnahmen. Das sonderbarfte, was sich hier anführen läßt, ist ein Haus zu Brügge, rue neuve 20, welches wir in einer Illustration beigeben. (Fig. 5.) Es datirt von 1565, also aus einem Jahre, wo sich in die übrigen Lokalarchiteftur noch taum ein Renaissancedetail eingeschlichen hat. Das Erdgeschoß ift bei nahe schmudlos. Die Brüftung des ersten Stocks hat große, in Relief gemauerte Backteinmäander. Zwischen ben Fenstern sind rundbogige Flachnischen. Darüber wieder eine Mäanderbrüftung in einfacherer Zeichnung mit schwachem Konfolengesims. Obergeschoß ift gang mit Flachnischen arkadenartig bededt, beren Gesimse und Bafis, jedesmal den unteren Pfeilern entsprechend, zwei Pilasterkapitäle verbindet. Darüber eine hohe vermauerte Balustrade. Ein abschließendes Hauptgesims ift nicht vorhanden. Neben der vom Landesbrauch ganz abweichenden Tendenz der Durchführung fallen am meisten die großen Maander auf, welche im Norden zu biefer Zeit nie, wenigstens nicht in solchem Maßstabe vorkommen. Db bem Erbauer irgend ein südliches Monument vorgeschwebt hat, oder ob die Fagade eine gang freie Komposition ift, wissen wir nicht; letteres ift aber burchaus unwahrscheinlich. Ein anderes haus batirt aus bem Jahre 1571 und würde vielleicht anderswo weniger auffallen, als gerabe in Brügge. Wir haben eine italienische Durchbildung mit Anklängen an die Gothik im Erdgeschoß vor uns. Die Fenster sind niedrig und ihr Detail, Befrönungen u. f. w. auffallend schwer. Sonderbar ift dabei die Anwendung der besprochenen Rahmenprofile gothischer Bauwerke, die diesmal aber

a Table II

rechtwinflig gebrochen find. Andere Bauten, Die ben Stil Louis XIII. bireft nachbilben, find in Antwerpen, Bruffel und Lowen au finden.

Benig verbreitet maren bie Solghäuser, nur noch in Mecheln, Antwerpen und Ppern find einige Beifpiele vorhanden. Das feuchte Hlima wird wohl bie meifte Schuld an ber feltenen Unwendung biefer Ronftruttions-

weife wie an ber geringen Rabl bes Erbaltenen haben. Obwohl im Datum fpat. bingen fie ber Form nach noch ftrena mit ber Gothif gufammen, auch bann noch, mo fich bie Renaiffance aller Rierglieber bemachtigt batte. 3m Gangen flingen bie Socaben etwas an bie alten Antwerpener Treppengiebel-Beifpiele an, Bei jeber Belegenbeit find horizontale, fein gefchniste Befimeleiften angebracht. Die Fenfterreibe bet oberen Stodwerts ift ununterbrochen: mit bier bient bas Durchlaufen bes Querfide ale Gefime. Heber bem Erbaeichoft mb mit bem Dadftod fpringt bie Ronfrution por, bie Baltentopfe find mit Brettern fehlformig pericalt: mandmal ift auch eine rationelle Anordnung baburch getroffen, baf bie oberen Theile ber Renfterpioften ale tragende Riguren ben porfpringenben Baltenenben unterfiellt finb. Die Schusbretter ber fpismintligen Giebel find nach unten in ber Form eines Gpipbogene mit Rafen ausgefagt, profilirt und mit Riguren ober Thierfopfen vergiert. Der Girft tragt eine Sangfaule mit ichmiebeeiferner Betterfahne ober Blume. Charat-



3ta, d. Medein, quai aux avoiues 23.

teriftifc ift bie auf unferem Beispiele aus Meckeln, quai aux avoines 23, getroffene Anordnung mit vorfpringenbem Entrefol und bagwijchen gurudtretenbem Oberlicht ber Sausthare (Fig. 6). Die Banbflachen, meift blos noch in ber Bruftung und am Giebel gur Beltung tommend, find mit Brettern fenfrecht verschalt, woburch bie Ronftruftion mastirt wird. Im Allgemeinen fteben biefe Bauten in Begug auf Reichthum und ftrenge Logit in ber Ronftruttion weit hinter ben Saufern in Silbesbeim, Braunschweig, Salberflabt n. f. w. jurud.

(Shluß folgt.)



Mittlerer Theil bem Oppoftenien tes Phaibres im Dionpfestheater.

### Das Theater des Dionysos zu 21then.

Aufgenommen und gezeichnet von Ernst Ziller. Erläuternder Text von Leop. Julius.

(Schluß.)

### Das Bühnengebäude

(συηνή, scona) liegt langgestreckt dem Zuschauerraume gegenüber. Die Reste bestehen meist nur aus Fundamentmauern, außerdem hat die Zerstörung schon vor der Verschüttung selbst in den Fundamenten so stark gewüthet, daß bei dem Durcheinander verschiedener Bauperioden die Erklärung des Erhaltenen schwieriger ist, als in den übrigen Theilen des Theaters.

Als Kern des ganzen Gebäudes lassen sich die im Plane mit 12, t—v, 13, y—z, 14 und 15 bezeichneten Mauerzüge herausschälen. Es sind sämmtlich Fundamente aus Conglomeratstein, die ihrer Bauweise nach dem fünsten Jahrhundert angehören, also Reste des ältesten Bühnengebäudes sind. Die Mauer y—z ist die Bühnenwand (oxpressim engeren Sinne des Bortes). Vor dieser Mauer lag eingesaft durch die Parassenia die Bühne (ngooxiprov, doprior, pulpitum). Die Parassenia wurden nach innen, nach der Bühne zu durch die Mauern 14 und 15, nach außen durch die Mauern 12 und 13 abgeschlossen. Wie weit diese Mauern nach Norden gegen den Zuschauerraum hinliesen, läßt sich nicht ohne Weiteres sesssssen, da die Verbindungsmauern zwischen 12 und 14, 13 und 15 sehlen, doch werden wir dieselben zwischen der Hinden dursen der Stylobate der Säulenstellungen bei m und n und den Mauern 18 und 19 suchen dürsen, da, wie wir unten sehen werden, die letzteren wahrscheinlich zur Verstärkung der hier angenommenen vorderen Parassenienmauern dienten. Die zwischen den Parassenien und den Stirnmauern des Zuschauerraumes hinlausenden seitlichen Zugänge zur Orchestra (nápodoi) würden aksdann nach außen eine ungefähre Breite von 4,50 gehabt haben. Hinter der Bühnen-

wand y—z liegt durch t—v abgeschlossen das Postscenium (eine griechische Bezeichnung sieht uns), welches, wie die dort erhaltenen Baureste (u und rechts und links davon) andeuten, in mehrere Gemächer getheilt war. Die Mauern haben sämmtlich eine sür Jundamente eines großen steinernen Gebäudes auffallend geringe Stärke: die Bühnenswand y—z ist 1,35 stark, die Rückwand t—v nur 0,70; doch scheint letztere ursprünglich noch eine 0,75 starke Verkleidung aus Poros gehabt zu haben. Dieser Umstand weist darauf hin, daß diese Fundamente wohl kaum ein steinernes Bühnengebäude getragen haben mögen, sondern nur ein hölzernes. Derselben Zeit gehört auch die Mauer 16 und der äußere östliche Zug von 17 an. Veide liegen mit t—v in Verdand und sind ebenssells in Conglomeratstein ausgessihrt. (Im Plane ist der östliche Zug von 17 aus Versiehen dunkel schraffirt.) Eine nähere Erklärung dieser Reste vermag ich bei der jehigen Zestörung nicht zu geben.

In späterer Zeit wurden die Hauptzüge y—z und t—v durch auf Conglomeratstein jundirte Borosmauern w-x und r-s, erstere 1,55 stark, lettere 1,40, verstärkt; ebenso auch die Mauer 17. Diese Verstärkungen werben wir uns dadurch zu erklären haben, tes man nun ein steinernes Buhnengebäube aufführte, für welches die alten Fundamente mitwach waren. Daß dies in der Zeit des Lykurg geschah, ist schon mehrsach ausgirichen worden 1). Wahrscheinlich wurde zu gleicher Zeit die vordere Wand des fwilenion, welche früher ebenso wie der darauf ruhende Bühnenfußboden immer nur pronjorisch aus Holz aufgerichtet wurde, in Stein ausgeführt; Spuren bavon sind nicht mehr erhalten. Die mit w-x in Verband liegenden Porosmauern 18 und 19 erklären ich einsach als Verstärkungen der vordern Paraskenienwände. Ferner gehören noch derselben Zeit die auf Conglomeratstein fundirten Mauern aus Poros o und 2-3 an, da fie mit r-s und 17 in Verband liegen. Die Bestimmung bes burch die vier genannten Rauerzüge begrenzten Raumes ist nicht flar; wenn er in späterer Zeit entstanden wäre, jo wurde man hier am liebsten die halle des Eumenes suchen, welche nach Birtruv's Beugniß (V. 9,1) hinter bem Buhnengebäude (post scaenam) lag. Bei ber Ede p schneidet ichieswinkelig in die Mauer 2-3 ein Fundament aus geglättetem Felsstein ein, das mithin späterer Zeit als die Anlage des Lykurg angehören muß. Bon o aus läuft nach Westen hin eine Porosmauer (1-2) aus jog. boffirten Quadern, welche ichon ihrer äußern Behandlung nach aus späterer Zeit als Lykurg stammt. Leiber ist gerade hier alles von Grund aus der Art zerstört, daß an eine Refonstruktion des Ursprünglichen gar nicht zu benken ist.

In Betreff der Eumeneshalle kann ich eine auf persönlicher Mittheilung beruhende höchst ansprechende Vermuthung U. Köhler's hier nicht unterdrücken. Unter den Trümmern des Bühnengebäudes wurden zwei kolossale Silene gefunden, deren architektonische Verwendung als Gebälkträger durch ihre Stellung und dadurch klar wird, daß sie hinten in in einen Pfeiler übergehen. Da ihr Stil sie in alexandrinische Zeit weist, so dürsten sie nach Köhler vielleicht der Halle des Eumenes angehört haben. Trisst diese Vermuthung das Richtige, so können wir auch die Untertheile zweier kolossaler Gewandsiguren, welche dieselben Dimensionen haben und hinten ebenfalls in Pfeiler übergehen, auf benselben Bau beziehen.

Entschieden römischen Ursprungs sind die Mauer 1 aus hymettischem Marmor und die Säulenstellung m. Der in einem Niveau mit der Orchestra liegende Stylobat der

<sup>1)</sup> Bergl. Urlichs in ben Berhandlungen ber XX. Philologenversammlung S. 45 ff. und Burfian, griechische Runft in der Allgem. Encyllop. 1. Sect. LXXXII, S. 449.

letteren besteht aus hymettischem Marmor, die Säulen aus pentelischem. (Bergl. Fig. 4.) Auf der andern Seite des Bühnengebäudes sieht man bei n Spuren eines symmetrischen Baues. Die Bedeutung dieser Anlagen wird weiter unten klar werden. Hauer der Mauer 1 läuft nach Süden hin ein ebenfalls erst in römischer Zeit eingesichtes Aauerstüd (20). Auf demselben sieht, freilich nicht in sien, der Ueberrest eines Doppelrseilers aus hymettischem Marmor. In der Nähe und entsprechend auf der andern Seite des Bühnengebäudes liegen eine Menge Fragmente größerer und kleinerer monolither Bigen ebenfalls aus hymettischem Marmor, welche wir uns zu einer durch Arkaden geöffneten Salle zusammengesett denken müssen, ganz ähnlich der sog. Wasserleitung hinter dem Thurme der Winde haber, wie an einem andern Orte gezeigt werden soll, ebenfalls eine durch Arkaden geöffnete Halle war. Lettere ist furz vor Beginn unserer Zeitrechung erbaut worden 2), und ich stehe nicht an, auch die Hallen neben dem Bühnengebäude kerselben Zeit zuzuschreiben, da die Zeichnung der einzelnen Bautheile sast genau mit jem sieder Zeit zuzuschreiben, da die Zeichnung der einzelnen Bautheile sast genau mit jem siedereinstimmt. Eine nähere Rekonstruktion kann bei dem gänzlichen Mangel an Anhaltpunkten natürlich nicht versucht werden.

Diese Unnahme größerer Neu- und Umbauten am und im Bühnengebäude zu Begim der römischen Kaiserzeit sindet auch noch durch Folgendes eine Untersützung. In römischer Zeit bedurfte man einer bedeutend tieseren und niedrigeren Bühne als in griechischer. Nach Bitruv betrug die Höhe des Bodens des Prosenion über der Orchestra im griechischen Theater 10—12, im römischen nur 5 Fuß. Um die nöthige Tiese zu erhalten, mußte die vordere Wand des Hypossenion weiter nach vorn, näher dem Zuschauerraum gerückt werden. Daß auch in unserem Theater eine derartige Beränderung stattsand, und zwar in der ersten römischen Kaiserzeit, wird durch die später im dritten Jahrhundert sür das Hypossenion des Phaidros verwendeten Reliesplatten, welche ihrem Kunstcharatter nach nicht dem dritten Jahrhundert, sondern jener Zeit angehören, sehr wahrscheinlich gemacht, da sie doch voraussichtlich auch früher demselben Zwecke dienten. Wie weit aber in dieser Zeit das angenommene Prosenion vorgerückt wurde, läßt sich nicht mehr bestimmen, da keine Ueberreste vorhanden sind. Mit der so vorgerückten Bühnenanlage hingen gewis auch jene Säulenstellungen bei m und n zusammen, welche sich slügelartig an dieselbe anschlossen.

Es bleibt uns noch die Betrachtung der Mauerzüge 6—7, 8—9 und des Henion des Phaidros 10—11 übrig. Die Mauer 8—9 ist sicher mittelalterlichen Ursprungs, und auch für 6—7 scheint mir ein solcher wahrscheinlich. Letztere ist schlicht fundirt, aus Berkstüden verschiedenen Materiales zusammengesetzt und auf der hintern, südlichen Hälten aus hymettischem Marmor abgedeckt, auf denen die Standspuren von Säulen sichtbar sind. Auf den ersten Blick scheint das Ganze mit den Säulenstellungen m und n zusammenzuhängen, um so mehr als beide Stylobate in einem Niveau liegen. Da aber die Arbeit der Mauer 6—7 eine gar zu schlechte ist, ihre tiese Lage sie außerdem sowohl sür eine Hypostenionwand als auch für eine Bühnenwand untauglich erscheinen läßt, so bescheide ich mich, ihren Zweck sür das Theater im Ungewissen plassen, wenn sie nicht wirklich, wie vermuthet, erst mittelalterlichen Ursprungs sein sollte.

Das Hypostenion des Phaidros, 10—11, repräsentirt die lette Phase des Bühnenbaues. Dasselbe ist ganz nach vorn in die Orchestra gerückt und sieht mit der die lettere

<sup>1)</sup> Abgeb. Stuart a. a. D. III, Lief. XV, Taf. 3.

<sup>2)</sup> Bergl. Wachsmuth a. a. S. 670.

umgebenben Baluftrabe in Berbindung. Rur bie Treppe in ber Mitte aus pentelifchem Rarmor und bie westliche Salfte find erhalten. Muf ber oberften, fünften Stufe, welche früber einmal ale Sangeplatte verwenbet mar, fteht folgenbe Inichrift:

> Σοὶ τόδε καλὸν ἔτευξε φιλόργιε βημα θείτρου Φαίδρος Ζωίλου βιοδώτορος 'Ατθίδος άρχός.

Diefe Bubne Die icone bat, ichwarmenber Gott, Dir errichtet Bhaibros, Roilos' Cobn, bes gefegneten Attifa's Archon.

Die Inidrift und fomit die gange Anlage gehört in bas britte, pielleicht foggr in bas niete nachdriftliche Jahrhundert. Der erhaltene westliche Theil bes Sypostenion ') ift mit vier 0,90 hoben Reliefs geschmildt, welche burch Rifchen von einander getrennt find. Da biefe Reliefs ihrem Runftcharafter nach aus früherer Beit herrühren, muffen fie, wie den bemerkt wurde, anbersmober genommen fein, mahricheinlich von einem früheren



Big. 4. Ethaltener Theil bes Aufbaues im Dubnengebliebe bes Dimerfolibenterf.

hopoftenion. Alls technifder Grund fur eine urfprunglich andere Bermenbung ift anguführen, bag bie Geitenflachen Stoftanten tragen, alfo nicht, wie jest, Die Geitenwande von Rifden gebilbet haben tonnen. In ber mittelften, größten Rifche ift ein tauernber Gilen angebracht (G. Seite 236), ber bas Gefims tragen foll, in Wirflichfeit aber nicht tragt, weil er gar nicht in die Rifche bineinpaßt; boch mar er ebenfo wie fein bruchftildweise erbaltenes Benbant urfprunglich auch fur bie Berwendung in ber Architeftur bestimmt. Dem Stile nach burften beibe Silene noch alter fein als bie Reliefs.

Eine pollftanbig befriedigenbe Erflarung biefer Reliefe ift noch nicht gegeben worben, und ba auch ich nicht im Stanbe bin, eine folde ju liefern, beanilge ich mich mit einer huren Beidreibung unter Beifugung ber Deutung bes neueften Erflarere Das?). Auf ber erften Blatte feben wir gegenüber bem nach lints bin thronenben Reus ben Bermes mit bem Dionpiostinde auf bem Arme. Rechts und links pon biefer Gruppe feben wir je einen bemaffneten Rornbauten; fie find bie Beichuber ber Jugend bes Dionnios. 3m meiten Relief (S. Seite 236) ift bie Berebrung bes Gottes burch bas atheniiche Lanbvolt bargefiellt. Rechts pon einem Altar, binter bem ein machtiger Beinftod fich emporrantt, naht Dionyjos begleitet von einem Satyr. Linte tommt ein lanblich gefleibeter Mann beran,

<sup>1)</sup> Mbgeb. Mon. d. Inst. IX. Tav. XVI. 2) Ann. dell' Inst. 1870, S. 97 ff.

ber einen Ziegenbock als Opfergabe an ben Vorderbeinen mit sich zieht; ihm jolgt eine Frau, die in der Linken einen Teller mit Früchten und Kuchen trägt; hinter im ift ein großer Sund sichtbar. Mat erkennt hier gewiß mit Recht bas Opfer bes Iturios und seiner Tochter Erigone, in dem hunde die treue Maira. Itarios war nämlich der Erfie ber ben Dionnsos in Attifa gastlich aufnahm und bafür von biesem mit reichen Beinagben beschenkt wurde. Er theilte die neue Gabe unter ben Landleuten aus, wurde aber von ihnen, als sie trunken waren und vergiftet zu sein glaubten, ermordet und unter einem Baume begraben. Die Tochter suchte lange vergebens nach dem Bater, bis sie endlich mit hilfe des treu fie begleitenden hundes fein Grab fand. Aus Schmerz erhangte fte sich. Die Erklärung der britten Platte ist unmöglich, ba die eine Figur gang links stall Dit Silfe bes vierten Reliefs, auf bem bieselben Figuren wiederkehren, glaubt Mat in ben übrigen Gestalten Theseus zwischen Girene (rechts) und hestia (links) als Repräsenten tinnen bes öffentlichen und privaten Wohles zu erkennen. Auf ber vierten Platte iber wir dieselben Versonen (nur steht hier Eirene links und heftig rechts von Theseus, m dem rechts thronenden Dionysos. Da hinter dem letteren ein Felsen und über defin Hand Cäulenstämme fichtbar find, wodurch vielleicht der Burgfelfen und der Parthenon angebeutet werden, vermuthet Das, baß hier Dionnfos in seinem Beiligthume am Eid abhange ber Burg bargestellt sei, wie er bie hulbigung ber Stadt Athen, als beren &r treter die genannten Personen erscheinen, empfängt.

Fassen wir jest die aus der Vetrachtung der monumentalen Ueberreste gewonnenen Resultate für die Vaugeschichte des Theaters zusammen, so erhalten wir abgesehen von der Halle des Eumenes, die uns monumental nachzuweisen nicht gelungen ist, solgende mit den quellenmäßig bekannten vollkommen übereinstimmende, die Quellen sogar theil weise ergänzende Vauperioden:

- 1) Periode des fünften Jahrhunderts. Ihr gehören im Großen und Ganzen der Juschauerraum in seiner jetigen Gestalt, die Wasserleitung der Orchestra und die Fundamente des hölzernen Bühnengebäudes an.
- 2) Periode des Lyfurg. In biefer Zeit wurden das Bühnengebäude aus Stein und jener nicht näher zu bestimmende süblich davon gelegene Raum aufgeführt.
- 3) Periode zu Beginn ber römischen Kaiserzeit. Großartige, durch Arkaden geössteit. Haben neben dem Bühnengebäude wurden angelegt und der Zuschauerraum durch Ausstellung der marmornen Throne geziert. Außerdem schob man wahrscheinlich das Prossenion vor und schmückte das Bühnengebäude mit Seitenflügeln. Derselben Zeit dürste vielleicht auch die den Zuschauerraum und die Orchestra trennende Balustrade und die Pstasterung der Orchestra angehören. Veranlassung zu diesen Neu= und Umbauten im Theater gaben gewißlich die Ansorderungen des veränderten Zeitgeschmackes. Außerdem wäre es nicht unmöglich, daß im Mithridatischen Kriege bei der Eroberung Athens durch Sulla (86 v. Chr.) das Bühnengebäude zerstört worden war, zwar nicht durch Sulla, sondern durch den Vertheidiger der Burg, Aristion, der ja auch das nahe liegende Odeion des Peristes verbrannte, damit die Kömer sich besselben nicht als Angriss- und Verschanzungspunkt bedienen könnten. Doch muß bemerkt werden, daß uns eine solche theils weise Zerstörung des Theaters in diesem Kriege literarisch nicht überliesert ist.

4) Periode bes Phaibros, in der eine neue Bühne unter theilweiser Verwendung ichon vorhandenen Materiales erbaut wurde. Eine bestimmte Veranlassung zu diesem Umbau können wir nicht angeben, da die Zeit der Inschrift nicht näher zu fiziren ist.

Rach diesen Ausführungen wird es wohl nicht nöthig sein, die Ansicht, daß wir das Theater in Habrianischer Umgestaltung vor uns haben, zu widerlegen. Der ganze Irrsthum scheint durch die zufällige Uebereinstimmung der 13 Keile mit den 13 Habrianischen Phylen veranlaßt worden zu sein.

Gewinnen wir auf Grundlage ber vorhandenen Reste von dem Theatergebäude in ben verschiedenen Bauperioben wenigstens ein allgemeines Bild, so fehlt es uns für bie Refonstruktion der reichen innern und äußern Ausstattung desselben, wie sie besonders durch Lyfurg hergerichtet worden zu sein scheint, fast an allem Material. Urlichs (a. a. D) hat es versucht, die reiche Ausschmüdung des Bühnengebäudes, der Parodoi, der Orchestra und des Zuschauerraumes durch Statuen und Gruppen nach den Schriftquellen und den Anhaltspunkten, welche andere Theaterreste uns bieten, zu schilbern. Doch bleibt das immer nur todtes Wort, es fehlt uns die lebendige Anschauung. Sfulvturfragmente, menn auch fast nur unbedeutende, sind genug gefunden worden; aber ihre einstige Bestimmung und Aufstellung läßt sich nicht mehr nachweisen. Außer den schon im Laufe ber Bibnibung erwähnten Arbeiten sind eigentlich nur noch zwei herrliche Reliefs mit Frauen in tanzender Stellung hervorzuheben. Statuenbasen, besonders auch von Dichterstatuen, mie fie Paufanias (I, 21) erwähnt, find in ziemlicher Bahl vorhanden, aber feine Statuen. Bis vor turzem glaubte man sich bes Besitzes wenigstens einer originalen Dichterstatue aus dem Theater zu erfreuen. Es ist bies bie bekannte Statue bes Menander im Batifan 1). Im Theater fand man eine Basis mit der Inschrift:

### Μένανδρος Κηφισόδοτος Τίμαρχος ἐπόησαν

und hielt, da die Dimensionen der Basis zu benen der Statuenplinthe zu passen schienen, die schon von Bisconti ausgesprochene Ansicht, daß die Batikanische Statue mit der von Pausanias im Dionysostheater gesehenen identisch sei, für bestätigt. Neuerdings hat aber R. Förster?) darauf ausmerksam gemacht, daß die Statue für die Basis zu groß sei. Die Basis hat nach meinen Messungen an der Obersläche, incl. des zum größten Theil jeht sehlenden, 0,045 vorspringenden oderen Gesimses, eine Länge von 1,245 und eine Breite von 0,655, während die größte Länge der nicht ganz regelmäßig gedildeten Plinthe der römischen Statue nach Dr. Dressel's Messungen 1,25, die größte Breite 0,75 beträgt. Es unterliegt also feinem Zweisel, daß die athenische Basis und die römische Statue nicht zusammengehören, letztere also auch nicht mit der von Pausanias erwähnten identisch ist, wenn wir nicht etwa zu der mislichen Annahme greisen wollen, daß mehrere Statuen des Menander im Theater gestanden haben. In der berühmten Lateranensischen Statue des Sophokles besigen wir aber vielleicht eine an das auf Antrag des Lykurg aufgestellte Etzoriginal sich anlehnende vortressliche Marmornachbildung.).

Werfen wir schließlich noch einen flüchtigen Blick auf die Umgebung bes Theaters. Süblich vom Theater sehen wir ein großes Fundament aus Conglomeratstein, welches

<sup>1)</sup> Abgeb. Duf. Bio:Clem. III, Taf. XV.

<sup>2)</sup> Archaol. Zeitung 1874, S. 100.

<sup>3)</sup> Benndorf und Schone, Lateran. Museum, Rr. 237.

wir ohne Bebenken mit Ahusopulos!) für ben einen ber beiben im heiligen Bezirke bes Dionysos gelegenen Tempel (Paus. I, 20) ansehen können. Destlich bavor (q im Plane) ist jetzt eine große Inschriftstele, welche in ber Nähe gesunden wurde, ausgerichtet. Sie enthält ein Dekret der Amphiktyonen, welches den Mitgliedern der scenischen Kollegien eine Reihe von Freiheiten und Borrechten zusichert. Sbenfalls in der Nähe wurde ein herrlicher mit Silenmasken und Guirlanden reich geschmückter runder Altar (S. unten) gefunden, der seiner Kunst und seiner Inschrift nach in das zweite Jahrhundert vor Chr. gehört. Süblich davon läust die bisher nur theilweise ausgegrabene Peribolosmauer aus Poros (4—5). Südöstlich am Ende des Ausgrabungsseldes steht jetzt eine kleine Kapelle, welche früher einen bedeutend größeren Umsang hatte (a und b). Nicht unmöglich wäre es, daß sie die Stelle des zweiten im Temenos des Dionysos gelegenen Tempels einnahm.

An der Westseite des Theaters läuft vom Asklepieion herab ein Kanal, welcher das dort sich sammelnde Wasser abführte. Verdeckt wurde derselbe durch einen theils auf Stusen, theils auf Rampen ansteigenden Weg, welcher zum Wege südlich von der Stützmauer der Asklepieionterrasse (d) und zu dieser selbst hinaufsührte. Südwestlich vom Theater vereinigt sich dieser Kanal mit einem andern von Westen kommenden, dessen Bestimmung bei dem jetzigen Stande der Ausgrabungen noch nicht festzustellen ist.



Altar aus ber Habe bes Dienpfoatheaters.

<sup>1)</sup> Έφημερίς τῶν φιλομαθῶν 1868, Ar. 665, G. 1501.

# Der Palazzo S. Biagio della Pagnotta in Rom, ein Werk des Bramante.

Don Rudolf Redtenbacher.

Mit Grundrif.



eberschreitet man, von der Petersfirche kommend, Ponte Sisto und biegt rechts in die breite Straße, so gelangt man in Aurzem in die Bia Giulia, eine Schöpfung Julius' II., über welche Gregorovius (VIII, 111 der ersten Auflage) sich solgendermaßen äußert: "Die Bia Julia trägt noch den Namen dieses Papsts. Sie sollte von Ponte Sisto bis zum Batican führen, und zwar über die alte triumphalische

Brude bei S. Spirito, die er herzustellen beabsichtigte. Die neue Straße sollte die prächtigsten Bebaute erhalten, auch einen großartigen Palast für die römischen Tribunale. Der Bau dieses Palatium Julianum wurde nicht vollendet, und später bis auf die Reste von Travertinquadern abzetragen, die man noch neben S. Biagio della Pagnotta sieht. In demselben Palaste hatte Bramante einen korinthischen Rundbau errichten wollen, und auch dieser wurde nicht vollendet. Er diente lange Zeit zur Aufführung von Comödien, die ihn die Brescianer im Jahr 1575 abtrugen, um ihre Kirche S. Faustino e Giovita aufzusühren." Jakob Burchardt sagt im "Sicerone" über diesen Palast: "Bon dem großen Tribunal= und Berwaltungsgebäude, welches Julius II. durch Bramante wollte aussühren lassen, sind noch Anfänge von Mauern des Erdzeschosses an mehreren Häusern der Bia Giulia sichtbar. Nach der sehr derben Rustica der gewaltigen Steinblöde zu urtheilen, hätte der Palast einen wesentlich anderen Charaster als alle bisher genannten erhalten."

Architest Albert Jahn hat in ben Jahrbüchern für Kunstwissenschaft (II, Seite 151, p) auf die Existenz eines Grundplanes zu diesem Palast ausmerksam gemacht, welcher sich in ben Uffizien zu Florenz besindet, und im Jahrgang X (S. 223, ad p) ber Zeitschrift f. b. Kunst habe ich erwähnt, daß dieses Blatt mit dem Wasserzeichen des Ablers von Peruzzi's Hand gezeichnet und von ihm auch mit den Erklärungen ber einzelnen Räume versehen sei, daß aber Antonio da San Gallo giovane die Randbemerkungen geschrieben habe. Betrachten wir nun diesen Plan (s. ben beigegebenen Holzschnitt) etwas näher.

Die Breite ber Driginalzeichnung beträgt 36 cm, tie Bobe 34 cm.

Sie enthält folgende Randbemerfungen:

1) Pianta del Palazzo di S. Biagio della Pagnotta prinzipiato da Papa Giulio. Antonio da San Gallo hat außer tieser lleberschrift noch auf der Rückseite des Blattes geschrieben: Palazzo di Sto. Biagio della Pagnotta. Die erste Schrift steht in der Mitte des Planes.

Bor ber Borberfaçabe ift geschrieben

- 2) ven Antonio: questo e il disegno del primo sollaro e di sopra di questo ne andera un altro quasi simile con altri logie al servizio dela famiglia.
- 3) Links und rechts vom Plan ficht: strada da parto, rechts ferner:
- 4) gli scalete segrete che vengirano (?) di chantino in cucina e di sopra in tinello.
- 5) Oberhalb ber Zeichnung steht: lungo Fiume.

Die Bezeichnungen ber einzelnen Räume lauten folgenbermaßen: a) torre sopra l'intrada col campanile, b) guarda camera, c) camera, d) sala sopra le bottege, e) camera nel

torre, f) sala sopra luogo dell disaminazione, g) tinelo, h) cortile, i) pozzo, k) studio, l) destri, m) scala.

Betrachter uns ben Ben, mie er fiss um ten Dellruden im Welfelber um Dellfusiele grouptie, eter mit einem middigun Gefensteuurse, ber unter Gebestleute uns aus Zuber zu gefüngene Frungferungen Wallage, pseirlichte einer Rivde, is intereffiere uns jamzisch Gefensteuten der State der San der in der State der San der in gestellt unterfillere uns jamzisch geführt. Der Gestleute der San der S



langer, fein hof um bie balfte tiefer geworben als bie Façabe und ber hof ber Cancelleria in Rom; man hatte einen machtigen Bau im Auge.

 erhalten wir eine Horizontalgliederung bes Bautorpers, wie etwa bei Palazzo d'Aquila Branconi ober Balazzo Giraud Torlonia.

Die innere Eintheilung des Hauptstodwertes ist ebenso flar, wie sie zwedmäßig zu sein scheint. Bon den Hoshallen gelangt man auf den vier schwach ansteigenden Ectreppen in die Loggia des ersten Stocks, um welche vier Ministerien vertheilt sind. Jedes derselben hat seinen Zugang durch einen großen Saal, d f, welchen einerseits je zwei Zimmer, andererseits ein Salon o in den Echavillons begrenzen. An diese Salons schließen sich wieder je zwei Arbeitszimmer an, nebst einem, direst von den Nebentreppen aus zugänglichen Geschäftszimmer k. Zwischen je zweien dieser Geschäftszimmer k ist eine Berbindung hergestellt durch einen Flur, von dem aus man in die Abtritte gelangt. Zu jedem der Ministerien gehört ein Speisesaal g, der von einem Hof h (mit Brunnen i) sein Licht erhält. Den Nebentreppen entsprechen sicherlich zwei Singänge an den Seitenstraßen, und die angegebenen Diensttreppen in der Mauerdicke der Salons sühren in die Familienwohnungen im oberen Stock.

Die Nebentreppen "sealette segrete" bienen, wie uns die Beischrift 4 melbet, auch zur Berbindung bes Kellers mit ber im Erdgeschöf liegenden Kuche und dem Speisesaal im ersten Stock. Um ben Uebelstand zu beseitigen, daß die Speisen burch bas Geschäftslofal k und bas anliegende Zimmer getragen werden mußten, darf man wohl annehmen, daß vom Treppenpodest aus dieselben durch eine Deffnung bireft in den Speisesaal gebracht werden konnten.

Aus der Beischrift 2 geht hervor, daß entweder weltliche Beamte und deren Familien den Palast bewohnen sollten, oder auch, daß die Familienwohnungen im oberen Stock für die Dienersschaft bestimmt waren; und ferner ergiebt sich aus derselben Beischrift, daß nur kleine Unterschiede in der Eintheilung des ersten und zweiten Stockes bestanden; vermuthlich sollten über den Salen d, f drei Zimmer, über den Speisesälen zwei kleine Räume zu liegen kommen, die durch dunne Wände getrennt worden wären. Die Treppe im Mittelthurm sollte sicherlich dis hinauf zu der Glodenstube sühren; das Achteck im Bestibül deutet eine ebenso gestaltete Kuppel über Pendentiss an; vielleicht sollte auch der Obertheil des Thurmes achteckig werden. Ueber die Gestaltung der Façade erfahren wir aus dem Plane wenig; der Mittelthurm und die Echavilslons mit verstärkten Echen bilden Vorsprünge vor den vier Mauersluchten. Die Fensteragen sind sehr groß; die noch vorhandenen derben Rusticaquadern des Erdgeschosses lassen mit Berückslichtigung alles Genannten an einen massigen Bau im Charaster der Paläste Pitti oder Strozzi densen.

Schwache Pilaster, wie sie Bramante liebte, hätten saum zur Wirlung sommen können. Da die Originalzeichnung ohne Zweisel unvollständig ist, wie ja auch unsere Kopie zeigt, so darf man wohl eine reichere Façadengliederung supponiren, und wir wären geneigt, eine solche anzunehmen, welche den beiden Palästen Rassael's, d'Aquisa Branconi und Bidoni, dann dem Palazzo Pandolsini in Florenz als Borbitd gedient hätte.") Der ganze Bau hätte eine imposante Wirstung sicherlich nicht versehlt, und es ist sehr zu bedauern, daß wir ihn nicht mehr besitzen. Sine Untersuchung der jetzt noch vorhandenen Socielüberreste und die Verzsleichung derselben mit unserem Plane müßte erst darüber Ausschluß geben, ob diese Reste überhaupt von dem Vramante'schen Palast herrühren oder vielleicht von einem anderen, möglicherweise antisen Bau. Eine Uebereinstimmung der Socielanlage und des Planes (welche, wenn ich nicht irre, nicht besteht) würde zu der Meinung sühren, die Zeichnung sei eine Kopie nach Bramante's Plan. Undernstalls müßte man glauben, Leo X. hätte den Bau nach Julius' II. Tode nach einem anderen Plane ausssühren wollen, oder, was ebensowenig wahrscheinlich ist, auch Peruzzi hätte in jüngeren Jahren sich um die Bauausssührung beworben.

Aus herrn Carlo Pini's lettem Briefe, in welchem er die handzeichnung wie die Erklärungen ber Räume einem ignoto zuschreibt, scheint hervorzugehen, daß er seine frühere Zustimmung zu ber Ansicht, ber ignoto sei Peruzzi, zurücknimmt.

<sup>\*)</sup> Hr. v. Genmuller hat, — was wir erft nachträglich erfahren, — in seinem Schriftchen: "Trois dessins de Bramante" ebenfalls diese Ansicht aufgestellt, auf Grund zweier zu Julius II. Zeit geprägten Medaillen, welche ben Palast barftellen.

# Der Merkel'sche Tafelaufsatz von Wenzel Jamiter.

Mit Abbildung.



Der große silberne Taselauffat im Germanischen Museum zu Mürnberg ist bas bedeutendste unter den erhaltenen Werken des Wenzel Jamiter, befanntlich des hervorragendsten Meisters der Nürnberger Goldschmiede des sechzehnten Jahrhunderts, und dassenige, auf welchem heute der Ruhm dieses großen Künstlers beruht. Er ist zugleich der Ausgangspunkt für das Erkennen aller andern Werke dieses Meisters, ja seiner Kunstweise und seiner Leistungen überhaupt und seines Einsstusses auf die mit und nach ihm lebenden Goldschmiede. Daß dieser Taselauffat ein Werk des Wenzel Jamiter sei, ist eine alte Ueberlieserung, an deren Wahrheit eigentlich Niemand zweiselte, obe

gleich der Beweis dafür fehlte, bis erst fürzlich bei einer genauen Untersuchung desselben bie amtlich vorgeschriebene Marke des Künstlers, ein Löwentopf en face — sein Wappen — und darüber ein W. an mehreren, ziemlich verborgenen Stellen eingepunzt, gesunden wurde.

Historische Nachrichten über diesen Taselaufsat aus älterer Zeit sind nicht bekannt. Wir wissen nur aus einem (handschriftlichen) Verzeichnisse bes Silberschatzes bes Raths der Start Rürnberg vom Jahre 1613, daß diese "schöne Silberne Vergulte Credents aufs Zierlicht gemacht, 47 M. 4 L. 9 D. schwer" "Anno 1549 von Wentzel Gamitzer erkaust" worden ist und daß der Rath dafür 26 fl. pro Mark, d. h. im Ganzen, "sambt den Leukauf, Futter und Cardobonischen Sach" 1325 fl. 19 Schilling 10 Heller bezahlt hat. Sie ist höchst wahrscheinlich erst kurz vorher vom Meister vollendet worden und wurde im Jahre 1613 "in dem Gehaim Privilegi=Gewelblein" ausbewahrt.

Der Schatz an filbernen Gefäßen wurde vom Rath ber Stadt bei festlichen Gelegenheiten zum Schmuck der neben dem Speisetische aufgestellten Eredenzen, später auch des Speisetisches selbst, benutzt. Zu gleichem Zwede wird auch der Taselauffatz gedient haben, wenngleich bestimmte Nachrichten darüber sehlen. Daß er bei dem im Jahre 1648 im großen Saale bed Rathhauses veranstalteten Friedens-Mahle verwendet worden ist, ist sehr wahrscheinlich; doch ift er auf dem besannten von Sandrart im Jahre 1650 gemalten Bilde, welches dieses Mahl darftellt, nicht abgebildet.).

Es ist sehr wahrscheinlich, daß W. Jamiger ben Taselauffat nicht auf Bestellung, sondern aus eigener Iniative und vielleicht um zu zeigen, was er leisten konnte, gesertigt habe. Unter dem Fuße besindet sich eine reich geschmidte Platte, der Kopf einer Schraube, welche einen Ieeren Wappenschild enthält. Offenbar war diese Platte bestimmt, das Wappen des Besitzers auszunehmen, welches nach erfolgtem Berkauf aber nicht eingefügt worden ist.

Nachbem bie freie Reichsstadt Nürnberg in ben Besit ber Krone Bayern übergegangen mar, inventarisirten bie Kommissarien ber Königl. Regierung ben Besit ber Stadt und verlausten

<sup>1)</sup> Wenn ber ungenannte Berfasser bes britten Seftes ber Rürnbergischen Künstler (Rürnberg 1823) Seite 20 behauptet, baß er auf biesem Bilbe bargestellt sei, so ift bas ein Jrrthum, welcher auch in mehrere andere Bücher übergegangen ist.



Der Merkel'sche Caselauffat in Mürnberg.

Alles, was ihnen überstüssig schien. Anfang November 1806 wurde demgemäß auch der ganze Silberschat öffentlich verlauft. Das Meiste davon wurde, mündlicher Tradition zusolge, von den Fürther Juden um den Metallwerth zum Einschmelzen gelauft; nur sehr wenige Stücke sind noch erhalten. Am letzten Tage der Austion am 6. November sam auch Jamiter's Taselaufsatzum Berkauf. Derselbe wurde von dem Kausmann Paul Wolfgang Merkel, einem in Nürnberg hoch angesehenen Manne, um einen Preis, der wenig höher war als der Silberwerth, — man sagt um 1800 fl. — erstanden und dadurch der Nachwelt erhalten. Merkel schwerz erstanden und durch diesen an den Berkauf in der untern Losungsstude durch Herrn Hofrath Schwarz erstanden und durch diesen an den Herrn Archivar von Fürer laut Bescheinigung vom 7. dieses bezahlt, ein künstlich gearbeitetes silbern und vergoldetes Eredenz von Wenzel Jamiter versertigt."

Roch lange Zeit nach dem im Jahre 1820 erfolgten Tode B. W. Merkel's wurde ber Tajelauffat, feinem großen tunftlerischen und petuniaren Werthe nach, nicht genügend geicatt. Er ftand in einer Dachtammer bes Bantier Ludwig Mertel'ichen Sauses in ber Rarlstrafe und wurde nur bochft felten besichtigt. Mur ein Dal, als Konig Maximilian IL von Bapern in Nurnberg im Jahre 1823 weilte und baselbft ein großes Wastmahl gab, schmudte er Die königliche Tafel. Erft feit bem Durerfeste im Jahre 1828, jum Theil auch wohl in Folge ber Bublifation bes Auffates in einer großen, die Formen recht gut, aber nicht Die Befammt= mirlung wiedergebenden Rabirung von Bilder (vertleinerte Ropien derfelben in Holzschnitt sind in Retberg "Nürnberge Runftleben" Beiß "Roftilmtunde" Labte "Geschichte ber Deutschen Renaiffance" u. a. a. D. gegeben) und genauer Befchreibung beffelben im britten Sefte ber "Rurn= bergischen Künftler" (später auch an andern Orten) wurde er mit mehr Aufmerksamfeit betractet und gelegentlich auch Runftfreunden, besonders vielen burchreifenden Fremden ftets gern gezeigt. Im Jahre 1839 fab ibn Waagen und beschrieb ibn im ersten Bande seines Werkes "kunftwerfe und Kunftler in Deutschland". Spater haben ihn auch Berlepfch (Chronit ber Gelbichmiedetunft), R. v. Retberg, Weiß, Lubte und Undere beschrieben. Anfange befand er lich noch in feinem Rutteral. Weil durch das wiederholte, vielleicht nicht immer gang vorsichtige Deffnen besselben an ben fehr gart behandelten und gang frei stehenden Blumen fleine Schaben entstanden, stellte man ibn fpater unter einen großen Glasfturg. Welegentlich einer zu Ehren des vierhundertjährigen Weburtstage Durer's veranstalteten Ausstellung ftand er im Jahre 1871 auch mehrere Wochen lang im Germanischen Museum.

Obwohl reiche auswärtige Kunstliebhaber wiederholt sehr hohe Gebote — man spricht von einhunderttausend Gulden — für den Taselauffatz gemacht haben, wies die Familie Werfel dieselben doch stets zurud, denn der Taselauffatz ist Eigenthum der im Jahre 1858 errichteten Mertel'schen Familien=Stiftung, welche u. A. auch eine große, Kunstsammlung, eine Bücher- und Handschriftensammlung umfaßt, und als solcher unveräußerlich.

Als nach bem Tode Ludwig Merkel's das Merkel'sche Haus zum Berkauf kam, mußte für das Aufstellen der Merkel'schen Sammlung ein neues Lokal beschafft werden. Run schloß der Merkel'sche Familienrath mit dem Direktorium des Germanischen Museums einen Bertrag des Inhalts, daß das Germanische Museum den gesammten Besitz der Merkel'schen Familienstiftung zur Ausbewahrung und Berwaltung übernimmt und sich verpflichtet, denselben nach Artikel 12 der Stiftungs-Statuten "dem Publikum zu Belehrung und Genuß zugänglich" zu machen. In Folge dessen wurde der Taselaussah, nachdem der Goldschmied Ch. Winter die daran vorhandenen kleinen Schäden ausgebessert hatte, am 2. Januar 1875 nach dem Germanischen Museum übergeführt, wo er seitdem sur Jedermann zur Besichtigung und zum Studium zugänglich ist.

Die Grundidee bes Taselaufsayes ist eine fehr einsache, rationelle und zugleich acht kunstlerische. Er soll in seiner Eigenschaft als benugbares Taselgerath zugleich die Tasel schmuden, hat daher die Form einer in reichster Beise durchgebildeten, auf hohem Fuße stehenben, also hervorragenden, Schale zur Aufnahme von Früchten und Blumen. Die Hauptmasse des Wertes liegt, sehr richtig, über der Augenhöhe der um die Tasel Sigenden, damit dieselben sich gegenseitig sehen und bequem mit einander sprechen können. Zudem ist das Ganze von edlen Berhältnissen, schönen, gefälligen Konturen und leichten Formen. — Es ist dies bekanntlich die allere und richtigere Aussassen

Mobe wurde, irgendwelche kostbaren Gegenstände ohne Rudsicht auf beren Benutbarkeit auf ber Tafel und ohne Bezug auf dieselbe, 3. B. ein Schiff, einen Triumphbogen, eine Reiterstatuette 20. als bloße Schau= und Prunkstüde auf ber Tafel aufzustellen.

Diese einfache Grundidee ist an dem Merkel'schen Taselauffate nun aber in großartiger Beise aufgefaßt, in eblen Berhältnissen ausgeführt und in reichster Beise durchgebildet. Auch ben Ornamenten liegt ein einheitlicher Gedanke zu Grunde, jener nämlich, daß die Natur bie Geberin alles bessen ist, was ber Mensch genießt.

Auf einer einfachen, architektonisch gegliederten Bafis befindet fich eine Gruppe von Gelfen, bicht bewachsen mit Rrautern und Blumen verschiebenfter Art; bagwischen allerlei fleine Thiere, Schildfroten, Gibechsen, Rrebse, Beuschreden ac. Auf ber Felegruppe fteht, Die Guge noch von Kräutern verbedt, eine weibliche Figur 1), die "Mutter Erde". Sie trägt mit beiten Sanben auf ihrem Saupte einen mit Blattern, Blumen und Fruchten verfchiebener Urt um rankten, geflochtenen Rorb, auf welchem eine große, architektonifch gebilbete, febr ebel profiline Schale ruht. Das Bolfter gwifchen Ropf und Rorb ift mit Cherubimtopfen und Inschrifteit geschmudt. Unter bem weit vorspringenben Ranbe ber Schale ichmeben, fast gang frei, brei ge flügelte Genien mit Blumen in ben Sanben. Dagwischen befinden fich Abler mit ausgebreiten Alügeln. Auch ber obere Rand ber Schale ift mit reichem Ornament, Rrautern und Blumm, bagwifden auch Schlangen und Gibechfen gefdnudt. Das Innere ber Schale ift in ber Min auf's reichste mit Fullhörnern, Waffen, Genien, geflügelten Ropfen, phantaftifchen Figuren u. f. w. in gang flachem Relief, am Ranbe mit gravirten Ornamenten beforirt. In ber Mitte ber Schale erhebt fich, von brei Frauen mit Löwenfugen und Drachenschwänzen getragen, eine über um über mit bunt emaillirten orientalischen Flächen-Drnamenten und einem breiten, golbenen Gunt geschmudte, einfach gegliederte Bafe ebelfter Form, in welcher als Befronung bes ganzen Tafelauffates, ein großer filberner Blumenftrauß ftebt.

An der Basis, über dem Kopf der großen tragenden Figur und über den schwebenden Genien unter der Schale sind im Ganzen acht kleine, schwarz emaillirte Täfelchen mit lateinischen Inschriften angebracht, von denen die beiden mittelsten über dem Haupte der Figur die dem Taselaufsatze zu Grunde liegende Idee erklären und mit den Rummern 1—5 bezeichnet sind. Die Buchstaben sind von Gold. Die drei Inschriften am Aeusern der Schale, mit den Rummern I—III bezeichnet und aus silbernen Buchstaben bestehend, verkünden das Lob Gottes.

Trop diefer reichen Gliederung ift das Ganze in allen seinen Theilen noch auf das reichste mit Ornamenten aller Art, zum Theil von zartester Aussiührung bedeckt. Diefe Ornamente überwuchern jedoch keineswegs, sondern ordnen sich ben Gesammtsormen in bescheidener Beise unter.

Bu dem Reichthum ber Formen kommt dann noch ber Reiz ber Farben, hervorgebracht durch Bergoldung, während andere Theile als mattes oder blankes Silber erscheinen, und nicht Emaillirungen.

Die Sobe bes ganzen Taselauffates beträgt einen Meter, ber Durchmesser ber Schale bei ihrer weitesten Ausladung 42 Centimeter. Das Gewicht bes Ganzen beträgt nach ber obn angegebenen alten amtlichen Angabe, in unser Gewicht umgerechnet 11 1/4 Rilogr. (22 1/2 Pfund.

Jamiter hat bei bem Taselaufsate fast alle Arten ber Technit angewendet, welche ben Goleschmieben seiner Zeit zu Gebote standen. Das Meiste ist in Silber gegoffen und sorgfältigst eiselirt. Einzelne Theile sind getrieben. Die von Laien viel bewunderten Kräuter und kleinen Thiere sind meist Abgüsse über der Natur, einige Blätter wohl auch in Formen geprest. Email in verschiedenen Farben, theils ächtes, theils sogenanntes kaltes Email ist im reichsten Maße ans gewendet. Dazu kommen noch Gravirungen.

Die Wirtung bes Taselaufsates in seiner Gesammtheit ist im Wesentlichen eine malerisch beforative und bas ist ja auch ber Hauptzweck bei einem Werke ber Art. Doch barf man sich nicht verhehlen, daß biese Wirkung wegen ber Rleinheit und großen Menge ber Einzelsormen.

<sup>1)</sup> Im Deutschen Gewerbe: Museum zu Berlin befindet sich eine in Holz geschnitte, ganz ühnliche Figur, welche man vielsach für das Original: Modell zu dem Silberguß des Mertel'schen Tasclaussaftes halt, beren kleine Abweichung en jedoch dieser Ansicht widersprechen. Augler (Beschreibung der Kunft kammer zu Berlin, Seite 158—60) halt sie für eine Borarbeit dazu.

ber vielen barauf verwendeten Arbeit nicht völlig entsprechend ist, daß z. B. die noch einem altern Formenfreise angehörenden Arbeiten von Jamiter's etwas jüngerem Zeitgenossen Hetvolt mit ihren Buckeln, bei geringerer Arbeit deforativ noch viel besser mirken. Jamiter's Taselaufsat kann nur nach langer, genauer Besichtigung aus nächster Nähe seinem wahren Werthe nach vollkommen gewürdigt werden. Der Meister hat eben aus Liebe zur Arbeit selbst und aus Freude baran bes Guten so viel gethan, daß es nicht mehr in gebührender Weise zur Geltung kommen kann. Es scheint, daß er mit seiner Arbeit nicht fertig werden konnte, immer noch Stellen gefunden hat, an welchen er neue Einzelheiten anbringen konnte. Manche dieser Einzelheiten stehen nicht in näherer Beziehung zum Ganzen, sondern sind nur als leere Ornasmente zur Erhöhung des Reichthums zu betrachten.

Bu dem Tafelauffatz gehört ein Futteral, 1,10 M. hoch, 1,63 M. im Umfange, aus Fappe und Leber, welches in seinen äußern Konturen dem Hauptprofile des Aufsates folgt. Es ist im Aeußern reich mit eingepreßten Goldornamenten geschmudt und ist in seiner Art ebenfalls ein Weisterstück.

Theils zum Schutz bieses Futterals, vielleicht auch zum leichtern Transport besselben bient ein 1,23 M. hoher leberner Sad.

Eine munbliche Tradition berichtet, es fei noch ein zweiter, ahnlicher Tafelauffat vorbanden gewesen, welcher bei ber oben ermahnten Auftion im Jahre 1806 von ben Juden gefauft und sofort zerftort worden sei. Und in ber That befindet sich, erft im Jahre 1876 wieder aufgefunden, in der Merkel'schen Sammlung eine alte, augenscheinlich bem Ende bes siebzehnten Jahrhunderts angehörende, wohl nicht gang vollendete, zum Theil nur flüchtig angelegte, mit nicht besonderem Geschied gesertigte, folorirte Zeichnung (beren Bersertiger nicht befannt ift) auf drei zusammengeklebten Papierblättern, welche einen abnlichen Taselaussat in natürlicher Größe (0,92 Dt. boch) barftellt. Aus ber Zeichnung felbst ergiebt sich, bag sie nicht ein Entwurf ift, jendern die Darftellung eines vorhanden en ausgeführten Berfes. Diefer jest verlorene Tafel= auffat mar ein mirfliches Seitenftud zu bem Merfet'ichen, benn er hatte biefelbe Gefammtform, mar aber in allen Gingelformen anders, jeboch burchaus in bemfelben Beifte gehalten und innerhalb beffelben Formentreifes burchgeführt, fo bag man feinen Augenblid zweifelhaft fein fann, baß auch biefer zweite Tafelauffat ein Werf bes Wenzel Jamiter mar. Der hauptunterschied beider Kompositionen besteht barin, daß ftatt des tragenden Beibes, der "Mutter Erde" bes Merket'ichen Auffages, hier eine andere, ebenfalls ftebende, jedoch nicht tragende, allegorische Figur angewendet ift, welche ein febr großes Füllhorn halt, gefüllt mit Blumen und Früchten, auf welcher die Schale ruht. Der außere Rand ber Schale ift mit einem Triglyphen-Friefe geichmudt, ein Ornament, welches Jamiter mit befonderer Borliebe anzuwenden pffegte. Sonft tommen viele abnliche Motive, ber mit Pflanzen bewachsene Felfen ber Bafis, Die Schlangen und Eidechsen ber Schalenkante, Die emailirte Blumenvase in ber Schale, schwarz emailirte Täfelchen mit Inschriften u. f. w. vor. Alles ift farbig, auch bie Blätter und Blumen, woraus fich ergibt, bag ber Mertel'iche Taselauffat jett nicht mehr intatt ift, bag er urfprünglich vielmehr über und über polychrom mar, mahrend jest nur noch geringe Farbenrefte erhalten find. - Bei genauerer Betrachtung ber Kompositionen beider Tasclauffate wird man finden, daß der Mertel'sche bas erfte Wert, ber zerftorte bas zweite, bagu tomponirte Seitenstud ift, benn bie Romposition bes ersten ift beffer, richtiger, mehr organisch; bei dem zweiten merkt man die Bemühung, neue Ibeen für ahnliche Zwede zu erfinden. R. Bergau.



# Briefe von Bonaventura Genelli und Karl Rahl.

Mitgetheilt von Dr. Lionel von Donop.

(Fortsetung.)

65. Rahl an Genelli.

(Wien, im April 1864.)

Berehrtefter Freund!

Bor ein paar Tagen habe ich bem herrn Architekten Bitel die Photographie zu dem Borhang über: geben, wie ich vermuthe wirft Du fie bereits in Sanden haben. Die haupttomposition bavon ift ziem lich schlecht geworden weil (ich) in vieler Beziehung mahrend des Zeichnens daben in Zwiespalt gerathen bin fie aber nicht mehr verbeffern tonnte, ba ich felbe mit Aquarellfarben gemacht habe. 3ch wurde Dir für Dein Urtheil und Deinen Rath febr zu Dant verpflichtet fenn. Da Du mir auf mein lestes Schreiben nicht geantwortet haft bis jest fo will (ich) zu bem gefagten noch einiges bingufügen welches bie etwas verwidelte Lage beutlich machen wird, in ber ich mich in dieser Beziehung im Augenblid befunden habe und noch befinde weil es mir fehr am Bergen liegt daß Du feiner falichen Meinung in Diefer Sache Raum gibft. Du wirft Dich erinnern bag ich Dir vor einem und einem halben Sabre ungefahr einmal schrieb ob Du nicht Luft hatteft Deinen Gohn Camillo zu mir nach Wien zu senden zum Freskomalen, worauf Du mir antwortest daß Du Ihn eben selbst zu Sause nöthig hättest. Ich hatte ju diefer Zeit gerade ben Auftrag ju bem Argonautengug, die Zimmer fur Todesto, den Fries für Athen, das haus für Drafchen zu malen und da die Menschen alle biese Dinge fast zu gleicher Zeit wollten fo hatte ich gern Deinen Cohn jum Theilnehmer an Diefen Beschäftigungen mir gewünscht. In ber Beit bis (bie) Carton's gezeichnet worden waren hatte er Seine Studien machen konnen und an ben vielen Einzelnen Giguren hatte er am beften Seine Erfahrungen machen tonnen. Nun ift feitbem bas Draschehaus fertig geworden und um alle diese Sachen bezwingen zu konnen schrieb ich an einen meiner Schüler nach Pefth welcher auch tam und mir feither geholfen hat, und fo habe ich mit 3 Schülern auch bis auf einige, Bilder bas Todesto Saus wovon ich Dir die Photographien sandte gemalt und bis Ende September muß es fertig fenn. Diese Arbeiten habe ich nun langst unter meine gegenwärtigen Schuler vertheilt so bag ich nicht barüber mehr bisponiren kann. Seitdem erhielt ich ben Auftrag im Stiegenhause des Arsenals 6 große Gruppen von Siguren die figend 10 Jug meffen auszuführen, diefe muffen nach einem eingegangenen Contratt aber bis 15 July fertig senn. 4 Carton's find fertig, da 5te halb, das Lotal hingegen wo fie gemalt werden muffen erlaubt nur Ginem und wenn die an ter Dede vollendet find zwegen über ben Fenftern zu malen, denn da die Tenfter viel tiefer als die Gewölte liegen so barf bas gange Gerüfte nicht größer als höchstens eine Quabratklafter senn sonst ists ober Stockfinfter: aus diefem Grunde tann (ich) ben biefer Arbeit Niemanden gur Sulfe nehmen. Hun find aber die Aussichten auf die Argonauten für die nachfte Beit verschwunden, es fehlt bem Betreffenben an Geld durch die große Calamität in Ungarn im vergangenen Jahre, der Fries ift auch nicht aussühr: bar vor der hand der Zustande in Griechenland halber und fo find meine festen Arbeiten bis herbst dieses Jahres zu Ende wenn nicht bis babin bie Bestellung fur bas Opernhaus fommt auf welche ich zwar große hoffnung habe, jedoch ich tenne die Welt bereits zu gut um mich einer unbedingten boff: nung barüber ju überlaffen. Mus Diefem wirft Du erfeben bag ich im Augenblid Deinen Gobn nicht was ich herzlich wünschte nebst bem herrn Marschal eine solche Beschäftigung geben konnte und daß ich in den nachsten 3 Monathen auch nie zu hause seyn tann um Ihnen die gehörige Anleitung zu geben. Da ich nun hoffe bag fich wohl innerhalb biefer Beit bie Cache mit ber Oper enticheiden burfte, boch aber feinesfalls vor fünftiges Fruhjahr angefangen werden fonnte gu malen, weil das Bebaube erft im Bau begriffen ift und mahrscheinlich erft Anfang Winter unter Dach tommt, fo dachte ich mir wenn Camillo und fenn Freund im August hierher tamen und Ihre Studien machen murben und fich auf großen Tonplatten Die ich befige in meinem Saufe üben wollten, fo murben Gie bis zum nachften Fruhlahr eine folde lebung erlangen um tudtig mit arbeiten zu tonnen falls Gie Luft hatten fich in biefer Art auszubilden. Raturlich wurde ich Gie ebenfo fur Ihre Zeit und Dube entschädigen wie meine

Echuler je nach Ihrer Leiftung fo gut es eben möglich ift ben ber nicht fehr glanzenden Bezahlung bie ich felber erhalte, und auf diefe Beife verehrter Freund hatte ich gehofft sowohl Deinen Bunfch ju er. fullen als auch jeder Sorge Dich über Deinen Camillo entheben zu tonnen. Die Zeit über die Camillo Diesen Berbst ben mir fludirt hatte wurde ich Ihn als meinen lieben Gaft betrachten. Das ift nun die ausführliche Darftellung ber gangen Angelegenheit um jeden Zweifel zu beseitigen. 3ch glaube baß es für Camillo eine gute Cache mare wenn er ein wenig in die Welt heraustreten murbe und glaube baf es auch herrn Marichall in Wien recht gut gefallen burfte und bag auch fur bende herren bie Benutung der f. f. Galerie wie einiger Ropfe nach Tizian Ihnen vortreffliche Studien fenn murben. 3ch mar unlangft offenbar in einiger Berlegenheit. Dit größter Freude hatte ich gern geschrieben bie Serren möchten ja fcnell tommen, aber wie Du aus ben Umftanden erfeben wirft fo ift es mir nicht möglich feste Berfprechungen zu machen che ich felbft ber Sache ficher bin. Sollte aber Camillo Luft haben vorläufig Wien zu sehen so ift er jebenfalls mein Gaft und Sein hiefiger Aufenthalt wird 3hm nichts toften. 3ch werde die Gelegenheit mit Freude ergreifen um für so viele Freundschaft und so viele herrliche Anfichten und Sehren welchen ich fo viel für meine Ausbildung fculdig (bin) einen Heinen Tribut gablen gu tonnen. Lieber Freund antworte mir recht balb und lag mich horen bag Du mir Deinen Camillo fo bald fchicft als Du co für gut findeft. Ich bitte Dich nur Deinen Cohn fowohl als herrn Marfchall freundlich zu gruffen und Ihnen zu fagen bag ich Gie als bie wertheften Freunde empfangen werbe.

Mit aller Berehrung

Dein aufrichtiger Freund C. Rahl.

Meine Empfehlung Deiner verehrten Familie.

66. Genelli an Rahl.

Weimar b 27ten April 1864.

Mein hochverehrter Freund!

heut übergab mir herr Zited die Photographie nach Deinem Theatervorhange, und ich beeile mich Dir meine Meinung über benselben zu sagen, da Du sie von mir zu wissen verlangst.

Ich geftehe Dir lieber Rahl, baß mir von allen Deinen Compositionen biese am wenigsten gefällt — nicht etwa die einzelnen Bilder auf bemfelben, sondern die ganze Eintheilerei, die den Eindruck einer Band aus einer Bildergallerie macht, was im großen ausgeführt noch mehr auffallen möchte.

Die gange Conzeption ift mir halt nicht malerifc nicht theatral imposant genug!

Man könnte vielleicht argwöhnen, daß ich nicht harmlos genug über Deine Arbeit urtheilen könne weil ich selbst mich mit demselben Gegenstande besaste — Daher muß ich Dich bitten von diesem meinem Urtheile weiter keine Notiz zu nehmen und lieber das Urtheil Anderer zu vernehmen.

Deinem mannlichen Sinne traue ich es zu, daß Du biefer meiner Meinung halber kein Erkalten tein Geringschätzen in Dir gegen mich aufkommen laffen wirft — In biefem Glauben bin ich Dein ftets getreuer B: Genelli.

#### 67. Rahl an Genelli.

#### Berehrtefter Freund!

Langft hatte ich Dir auf Dein lettes Schreiben geantwortet, hatte ich nicht ftets die Abficht gehabt Dir zugleich die Photographien meiner Arsenalfiguren mitzutheilen, und auch vielleicht einen neuen Entwurf fur ben Borhang 1) benzulegen. Bendes tonnte ich bis heute nicht burchfegen, Die Figuren find zwar fertig, zwen auch bereits gemalt, aber noch nicht fotographirt. Für ben Borhang aber hatte ich noch teine Beit abringen tonnen, ich glaube er foll Dir in vieler Beziehung beffer gefallen. Die Ruds fichten welche mir bie Architecten auf die Seele banben nahmlich bag bie Gintheilung fich in Busammenhang mit ben Gintheilungen ber Galerien und beren Bruftungen gleichsam fortseze ebenso bag bie Bogentheilung bamit in harmonic gefegt' (werde), (haben) viel bagu beigetragen bag biefe Bilbermanb entftanden ift, jugleich hat man verlangt daß bas Ganze ben Charakter eines Vorhangs, eines gestickten Teppichs behalte auf bem bie Gemalbe gleichfam als Beberenen ericheinen follen welch letteres mir übrigens nicht unvernünftig erscheint. Run habe ich meine Grundibee benbehalten und bin begierig wie Dir bie Reue Darftellung gefallen wird wenn ich Gie zu Stande gebracht habe. 3m Ubrigen tann ich Dir auf. richtig versichern bag ich eine herzliche Freude an Deiner unummundenen Erflarung hatte, fie ift mir nur ein Beweis Deiner Achtung und nichts tonnte mich trubfeliger und trauriger machen als wenn ich fürchten mußte daß irgend welche Rudficht als (bie) ber Bahrheit ben Deinem Urtheilen plat greifen tonnte. Dann hatten fie fur mich Ihren unschahbaren Werth verloren, nein, ich bante Dir herglich fur diese aufrichtige Erklarung, und bitte Dich versichert ju fenn, bag ich ben Tabel gewiß mit eben ber Freude empfange als die Anerkennung, und daß mich biefer unter keinen Umftanden je verftimmen tonnte, wo ich wie ben Dir fo ficher bin bag er von ben reinften und gebiegenften Motiven ausgeht. Bie weit bift Du ichon mit Deiner Schlacht? mas macht Camillo? Wir haben fehr bedauert bag Du

n-total Mar

<sup>1)</sup> Zum Borhange für bas neue Opernhaus in Wien hat Rahl nicht weniger als fünf Entwürfe tomponirt. Der lette ward ber endgiltige.

nichts zu unserer Ausstellung eingefandt haft und daß Preller seine Cartons nicht zur Addemie sondern auf den Berein sandte weil sie sehr zum Ruhm und Glanz unserer Ausstellung bengetragen hätten. Sie sinden die größte Anerkennung und mit Recht. Wie langweilig sind dagegen alle gewöhnlichen Landschaftsprodukte, es freut einen so sehr endlich einmahl mit warmen Interesse ben dieser Ausstellung ausgeregt zu werden.

So bald ich die Photographien habe sende ich Dir selbe, und freue mich auf Deine Rritt wie immer.

Wie geht es Camillo? ift die Vermählung Deiner Fr. Tochter schon vollzogen? Haft Du an Deinen Sisnphos nicht gedacht? So bald ich im Arsenal fertig bin werde ich Dir sogleich schreiben wegen Camillo. Ueber das Theater ist Alles mausestill. Ich habe vor der Hand auch gar keine Ide mehr, ob und was ich daben machen soll, mir scheint ben Alledem es wird nicht viel senn. Nun mags gehen wie es will.

Indem ich alle die Deinigen herzlich gruße und Ihrem Andenken mich bestens empfehle, bin is wie immer Dein

Dich verehrender

Freund C. Rahl.

Wien ben 17 Man 1864.

ti8. Genelli an Rahl.

Weimar b 2ten Juli 1864.

Trefflichfter Rahl!

Sehr erfreute mich Dein Schreiben und Deine Sendung Photographien nach Bildern von In, uber welche Du freundlicherweise mein llrtheil hören willst, besonders über die großen Figuren welche nach meiner Ansicht Dir vortresstich gelungen sind, in Bewegung und Karakteristik und schonen gresen Gewandungen. Du hast diesen sechs Figuren prächtige Köpse gegeben außer der Kriegsgeschichte, dust Dame hat kein sehr interessantes Antlit. — Auch scheint mir die Bertiesung zwischen Hald und Anden just wo der Knops des Kleides sitt, alzustart angegeben, sonst ist die Figur und das Beiwert geschnack voll und der Genius gar schön. Tattik und Strathegie sind prächtige Gestalten, selbst die Kanone so angebracht macht sich malerisch, obgleich sie sonst ein unbequemes Geräth ist — Ich wollte der Genius könnte sich auf etwas malerisches lehnen als auf das Gewehr, doch wird dies Instrument wohl bleiben müssen. Gern möchte ich diese sechs allegorischen Figuren mit Deinem krastvollen Kolorit an den Kanden betrachten können!

Ein liebes lebendiges schön proportionirtes Figürchen ist Dein Merkur und jene liegende außeift geschmackvolle Gestalt mit der Lampe in der linken Hand — Welch schöner lebendig bewegter Faltenwurf umgiebt die Figur mit dem gestügelten Rade — schade daß sie den sonst schönen Körper zu sehr im Rücken einbiegt.

Uber Seilige traue ich mir kein Urtheil gu! Jedenfals werden fie fcon gemalt fein, wenn nicht vielleicht von zu blühender Farbung?

Mit meinem Opus (die Schlacht) bin ich noch nicht sehr weit, ich war eine Zeitlang am Podages leidend, wenn auch nicht arg, doch so, daß mir alle Lust zum malen verging, und nun bin ich obemin ganz allein, denn leider ist meine Frau in Berlin weil Gabriele dort krank darnieder liegt; Camillo aber steckt in Ersurt um einige Bildnisse zu malen — er hat ein recht schones Bild gemalt, Faust auf der Anatomie bei Lampen und Mondlichtbeleuchtung — keine kleine Ausgabe! Ich wollte er konnte wit nach Wien zu Dir bringen, um Deine Meinung darüber zu vernehmen, sals aus der Reise überhaubt etwas wird.

Recht dumm, daß wir so weit von einander leben muffen! Lebe ich boch bier wie eine pagefette Rate!

Bor einigen Tagen erhielt ich einige Probeabdrude meines Muftlings, welcher Entlus bei Best haus in Leipzig auf Lithographischen Bege heraustommen wird.

Der himmel erhalte Dich wohlauf!

Dein

getreuer B: Genelli.

69. Rahl an Genelli.

Hochverehrter Freund! (Wien, im Juli 1864.)

Erft heute komme ich wieder zum schreiben, um Dir meine Freude über die günstige Beurtheilung meiner Photographien zu sagen, nun kommen nächste Woche die Cartons für das Stiegenhaus im Arsenal, aufrichtig immer allegorische Figuren wird einem zulest etwas viel man wünschte sich etwas anderes aber diese sind mir unumgänglich nothwendig. Dann hoffe ich an die kleinen Wandbilder mit Scenen von Paris Mythe zu gelangen, daben ist eine solche beständige Treibjagd daß man wirklich leicht versührt werden könnte die Sache handwerksmäßig zu betreiben. Zu meiner großen Freude hast Du mir geschrieben, daß Dein Camillo und Herr Marschall zu mir kommen werden, was ich im Stande die sie ein jeder Hinsicht zu thun daran soll es nicht sehlen, wenn Sie bloß die Technik des Fresks

- Corola

malens lernen wollen, das ift in ein paar Wonathen zu lernen, die Bervollfommnung kommt erst durch lange Ubung und Erfahrung im Gebrauch, und hangt fehr mit ber Pragis die man im Chlmalen hat jufanimen, weil die Hauptsache in der glücklichen Wahl und Zusammenstellung der Farben liegt wodurch diefe anscheinend matten Mittel zu einem Glang und Leben gefteigert werden konnen, die überraschend wirfen. Run wird co fich zeigen wie es bem guten Camillo hier gefallt und ob er Luft hat hier langere Beit zu bleiben ba ich mit ziemlicher Gicherheit hoffen tann fur bas Theater befchaftigt zu werben, fo ware bann Gelegenheit sich einige Ersahrungen zu sammeln, leiber geht ben und Alles einen solchen Schnedengang und ift fo vielen Comiffionen und Berathungen und Ginflugen unterworfen, daß noch Monathe vergehen können, bis ich etwas sicheres barüber erfahren werde. Um seinen 3wed ohne Zeit: verlust zu erreichen wäre es am besten wenn Camillo bis Ansang August tame, weil ich von Ansang Mai bis Ende Juli im Arsenal beschäftigt bin wo ich ben ganzen Tag nicht zu hause bin und wo ich auch fo genirt bin daß ich keinen Raum hatte wo ich Ihn und herrn Marichall Ihre Berjuche machen laffert tonnte. Singegen wenn ich wieder fertig bin fo tann ich biefen jungen Berren auf großen Ton platten zu hause anwerfen laffen und Ihnen die gehörige Zeit widmen um Ihnen behülflich zu senn. Gur Camillo wurde fich auch leicht eine Unterfunft bann ben mir gefunden haben welches in jedem Falle den Aufenthalt bedeutend billiger machen wurde, aber für 2 Perfonen ware es mir nicht möglich. In fechs bis acht Wochen tann er Alles feben und versuchen, so bag bann nur eine fortgefette Beschäftigung bagu gebort um fich jum Deifter ju machen. Rach bem gewöhnlichen Suftem ift es ficherer und leichter aber mir ift diese Art zuwider, dagegen ersordert das Andere mehr Ersahrung um es brauchbar anwenden zu können weil es nur nach vielen Berfuchen und Broben gelingt die Farbe im naffen so sehen zu lernen baß es troden richtig aussieht, und man die Tone fo genau im Ropfe haben muß als ob man bie Ratur vor sich hatte. Run ben dem Talent und der Begeisterung für die Sache wie Sie Camillo befist wird es Ihm bald gelingen. Ich bitte Dich mir recht bald Raberes barüber ju schreiben und ben Camillo bestens zu grußen und Ihm zu sagen daß ich mich schon herzlich freue Ihn und Seinen Schwager recht bald hier zu feben. 3ch wollte ich tonnte Ihn gleich aufmuntern aber diefe Befchichte ift contraft. magig abgeschloffen und muß mit bem Tag fertig fenn. Die Aufgabe ift hochft unbequem. In einem Raum ber den ganzen Tag burch die Sonne erhizt wird an einer flach gewölbten Decke gerade im . Scheitel Figuren von 10" Sohe ift fur einen Dann von meiner Dide teine Rleinigkeit gu machen, und bie zwen jungen Manner welche mir fonft immer helfen fürchte ich bennahe find nicht fraftig genug von Gefundheit auf ber Bruft um es auszuhalten. Die Stigge werbe ich ichiden fobalb ich im Stande fie fertig zu machen. Alfo lebe recht wohl und vollende bald Deine herrliche Luturgosschlacht. In München werbe (ich) fie gewiß zu feben befommen benn bas ift jest bennabe eine Borftabt von Bien. Ift es möglich fruher fertig zu werben fo werbe ich Dir fogleich fcpreiben bag bie Cache nicht unnut fich verjogert. 3ch bitte Dich nun Deine hochverehrte Familie beftens ju grußen und bin mit größter Berehrung

Dein aufrichtiger Freund C. Rahl.

Ich hoffe auch bis dahin über das Theater im Alaren zu senn. Da hoffte ich auch Beschäftigung für Camillo zu haben wenn er Luft zu praktieiren hat wo Du dann auch keine Sorgen für ihn nöthig hättest.

70. Genelli an Rahl.

Weimar b 21ten August 1864.

Lieber trefflichfter Freund!

Da Du wohl jest wieber von Deiner Reise zurückgelehrt sein wirst, so beeile ich mich Dir auf Dein lettes so liebes Schreiben in Betreff Camillos zu antworten, und Dir Einliegendes i) von ihm an Dich zu überschiden — Aus diesen seinen Worten wirst Du ersehen weßhalb er fürs Erste nicht nach Wien kommen wird, worin ich ihm nicht ganz unrecht geben kann, obgleich ich es lieber gesehen hatte er ware nach Wien, wenn auch nur auf kurte Zeit gegangen, anstatt in Ersurt Bildniffe zu malen für

Erfurt b. 17ten August 1864.

Sochgeehrter Berr Professor

Es thut mir sehr leib ihrer freundlichen Einladung Sie in Wien zu besuchen nicht folgen zu können, da Beschäftigung im Portraitmalen in hiesiger Stadt mich zurückhält, diesen meinen langersehnten Bunsch in Erfüllung zu bringen. Ich besinde mich schon seit Ansang Juni in Ersurt und rechnete mir bestimmt aus mit Monat August nach Wien zu kommen, doch erhielt ich noch andere Bestellungen und es kann demnach sein, daß ich noch längere Zeit hier verweilen muß, werde Sie aber genau benachrichtigen wann ich meine Reise zu Ihnen antreten werde, salls Sie an diesem meinem Entschluß dann noch Gesallen sinden werden. Ich bin seht eiseig bemüht soviel wie möglich selbständig zu werden, und kultivire daher das Portraitmalen als einen Weg diese Eigenschaft zu erreichen und mir diesenige Sicherbeit zu verschafsen die ich sur nothig sinde um nicht ohne Gesahr von den Kunstwerken wie Sie eine

<sup>1)</sup> Camillo Genelli an Rahl:

sehr bescheibene Honorare. Die Galerien und Wien lausen ihm freilich nicht bavon, ob aber Du, wenn er nicht jeht von Deinem freundlichen Anerbiethen Gebrauch macht, noch später Lust haben wirst Dich für ihn zu interessiren — bleibt doch sehr fraglich.

Dahier war eine kleine Ausstellung zu welcher ich Photographien nach Deinen schönen grosartigen alegorischen Figuren hingab, freilich hätte ich zuvor Deine Erlaubniß bazu einholen sollen, boch hoffe ich wirst Du mir beshalb nicht zurnen. Wenn Du mir wieder schreibst, sei dann so gut mir Einiges über München zu sagen, wie auch über Brugger, Berdelle und Schüt.

Prof: Zitel fragte mich wie es mit der Zeichnung stehe von welcher Du mir vor einem Jahre sprachst und welche vielleicht die Wiener Academie ankaufen könnte. Ehe ich das Schlachtenbild an welchem ich seit acht Wochen nicht malen konnte, nicht fertig habe, kann ich an jene Arbeit nicht benten, mußte auch die Größe wie auch den Gegenstand, und mit welchem Material diese Zeichnung ausgeführt werden soll, wissen.

Meine Tochter Gabrielle ift seit drei Wochen hier bei und, sie trägt mir viele Gruße auf an Dich, den sie wieder einmal zu sehen und zu sprechen wunscht. Run lebe wohlauf und behalte lieb Deinen

treu ergebnen

B: Genelli.

71. Rahl an Genelli.

hochverehrter Freund

Dein geehrtes Schreiben so wie das Deines Sohnes Camillo erhielt ich vor einigen Tagen, und obgleich ich mich schon auf die Ankunft Deines lieben Sohnes freute so kann ich ihm doch durchaus nicht Unrecht geben wenn er einmahl im Course des praktischen Portraitmalens denselben durchmacht, da Ihm hierdurch hier ben mir nicht das Geringste entgeht indem er mir zu allen Zeiten gleich willommen ift, sondern da ich der Meinung din auf eigene Ersahrung im Leben gestützt, daß das Portraitmalen ich möchte sagen der Handwerksboden des Walers ist und Ihm die leidigen Sorgen um die Eristenz wesent lich sichert und erleichtert, und zugleich Übung und Gewandheit im Malen vermehrt, außerdem habe ich alle Austräge alle glücklichen Bekanntschaften mir durch das Portraitmalen erworben. Run will nur Deinen lieben Sohn bitten mir einige Tage bevor es wissen zu lassen wenn er kommt, da ich öster um diese Jahreszeit Fremde zum Besuche bekomme, welche jedoch nur höchstens 8 bis 10 Tage ben mir wohnen, so daß ich gerichtet bin.

In Bezug auf die Bestellung lieber Genelli verhält sich die Sache solgendermaßen: Die Sache sum in einer Sitzung zur Sprache und der Bunsch war Allgemein von Dir für die Bibliothet der Alabemie ein Wert Deiner Hand zu besizen. Die Wahl des Gegenstandes bleibt Dir ganz überlassen ebensch Größe als Material und ich glaube auf 600 fl. wo nicht mehr doch gewiß nicht sehr viel würde dasut auszugeben möglich seyn, weil wir die Genehmigung des Ministeriums dazu heimholen mussen Du sie schieft so kommt Sie immer recht. In anderer Weise können wir die Bestellung nicht machen weil wir nicht selbständig sind, doch kommt so leicht kein Fall vor der uns hindern dürste.

Martersteig 1) hat mir geschrieben daß der Kunstverein in Weimar gerne meine Bilber wie auch den Fries welcher sich gegenwärtig in Berlin ben der Ausstellung besindet nach derselben ausstellen möchte da er von der Boraussezung ausgeht daß die Berliner die Fracht nach Weimar bezahlen werden, welches aber nicht der Fall ist und ich Ihm mitzutheilen bitte, der Weimarer Kunstverein also die Fracht von Berlin nach Weimar und die Rücksracht die Leipzig bezahlen müßte, welches für 5 bedeutende schwere Kisten selben vielleicht zu schwer ins Gewicht fallen dürste; sonst würde es mich doppelt freuen Sie nach Weimar zu senden und damit Deine Ansicht darüber vernehmen könnte. Ich bitte Dich also zum Schlusse den Camillo vielmals zu grüßen und Ihn zu versichern, daß er sich nicht unnütz beeilen soll da er win zu jeder Zeit ein Vergnügen durch Sein Rommen machen wird. Indem ich Dich und die verehrten Deinen vielmahls herzlich grüße din ich wie immer

Dein

Dich hochverehrender Freund Carl Rahl.

Wien ben 31 Auguft 1864.

Stadt wie Wien aus vergangener wie aus gegenwärtiger Zeit bietet lernen zu können — Mein Papa wünschte daß ich jest gleich meine gegenwartige Beschäftigung aufgeben sollte und hielt mich als ich nicht darauf eingehen wollte anfangs für hartnädig und scheu vor neuer Beränderung, gab mir aber als ich Ihm obige Gründe auseinander sehte Recht was ich auch indem ich noch um ihre fernere Gewogenheit bitte von Ihnen überzeugt bin

Ihr

Camillo Genelli.

1) Fr. Marterfteig, geb. 1813 in Weimar, Siftorienmaler.

72. Genelli an Rahl.

Beimar b Sten October 1864.

Mein hochverehrter Freund!

Große Freude machte mir Dein Schreiben bas so freundschaftliche Theilnahme sowohl gegen mich wie gegen Camillo ansdrückt. Sehr freue ich mich barauf, daß Camillo einige Zeit in Wien bei Dir zubringen kann, obschon ich ihn als die einzige hilfe die ich habe nicht gern vermisse, besonders da er den ganzen Sommer nicht in Weimar war — boch ich darf hiebei nicht an mich sondern an sein Bestes denken! Camillo der sich Dir empsehlen läßt, hat nur noch ein Portrait in Ersurt fertig zu malen und host zwischen heut und zehn Tagen abreisen zu können, wird sich aber jedensals die Freiheit nehmen Dir bestimmt anzuzeigen wann er bei Dir sein kann.

Bas die Arbeit für die Academie anbelangt für welche Du Dich so gütigst verwendest, so werde ich den Sispphus mählen und ihn statt in den so vergänglichen Basserfarben mit schwarzer Kreide ausssühren. Diese Zeichnung könnte gegen 4 Fuß Länge haben? und mit 400 Fl: honorirt werden? Fals Gegenstand Format und Preis den Herren Prosessoren genehm sind würde ich mit dieser Arbeit besginnen sobald die Bachusschlacht fertig ist.

Bon Deinen Arbeiten bahier gu feben, besonders ben iconen Frieß, bin ich gar febr gespannt!

Erfreulich war mir's von Dir zu horen, daß Du mit neuer Luft an Deiner Cimbernschlacht beschäftigt bist und die frühere Composition der späteren vorgezogen hast — Schack den ich vor ein par Wochen hier sprach, war auch bei weitem mehr für die frühere Composition als für die späteren eingenommen, wodurch er nach meinem Dasürhalten einen guten Gusto bewiesen hat.

Meine Frau wie auch Frau Lätizia erwiedern Deine Gruße auf bas freundlichste. Gabrielle lebt gegenwärtig in Mannheim — der Aufenthalt bei uns in Weimar schien ihr sehr gut bekommen zu sein, ich wollte sie hatte für immer bei uns bleiben konnen!

Doch nun abbio! und bleibe treu

Deinem

getreuen B: Genelli.

Der Rupferftecher Burger foll wie ich hore mit bem Stiche nach meiner Europa fertig fein.

73. Rahl an Genelli.

(Wien, im October 1864.)

Berehrtefter Freund!

Lange habe ich auf Dein geehrtes Schreiben nicht geantwortet, weil ich Dir stets gerne die folgenden Photographien senden wollte und stets sehlte mir das eine und andere Stück, nun sind ihrer wenigstens sur dieses mahl genug und ich sreue mich recht sehr auf Deine Beurtheilung. Aus einem bengelegten Entwurse der Decke wirst Du vorläusig die Totalordnung ersehen, an die Wände kommen nun noch 9 Gemälde, welche ich diesen Sommer zu machen gedenke und in welchen die eigentlichen Darstellungen der Mythe des Paris selbst folgen sollen.

Augerdem habe ich sechs Gruppen barftellend Muth und Alugheit, Ginigfeit und Macht und Chre und Ruhm in toloffalen (Figuren) für bas Treppenhaus im Arfenal entworfen und 3 bereits im Carton fertig. Run habe ich Ausficht auf eine icone Aufgabe nahmlich einen Borhang fur bas neue Opern: haus zu machen 40' hoch und 48' breit. Ich habe mir von Schut Deine herrliche Darftellung paufen laffen ba ich selbe für bas schönfte halte mas ich in diefer Art noch gesehen habe. Da fich aber (ber) meinige auf die Mufit respective Oper bezieht fo ift meine Aufgabe auch fehr verschieben. denselben als eine Art pompejanischer Architectur-Gerüft gedacht und auf demselben als plastische Gruppe Apollo mit ber tragischen und komischen Muse als bramatischer Musik. Dann habe ich bas Ganze in 3 Theilen oder Teppichen herab hangen laffen, in dem oberen gleichsam die Erscheinung der Musik unter den Menschen als ein Fries. Als hauptbild die Musik als Symbol der Seelenharmonie der verschiedenen Charaftere und Zustande erquidend und verfohnend. Unter bemfelben einen Tang von Musik begleitet. Auf bem Teppich links (Tangmusik) Oben Eris Fortuna und Remesis. Unter bemfelben ber Abichied heltors ben ber Tromete zur Schlacht ruft (die friegerische Dusit), unter bemfelben Gin Gelag von Zechern ober bie bachifche Begeisterung ber Mufil. Auf bem Teppich rechts Dben bie Pargen. Unten ein Trauerzug, eine Witwe, mit einem Afchentrug und Ihren Kindern, hinten ein Chor von Pofaunen (die Trauermufit.) Unterhalb: Gine Liebesfeene mit Poffenfpiel ober (die lyrifche Mufit.) An ben Pfeilern bes Geruftes die Grazien, horen, Mufen, Bacchantinen als plaftifche Bergierung.

Du würdest mich sehr verbinden mir über diese Jdee welche ich Dir sobald ich kann als Slizze zusenden werde Deine Ansicht mitzutheilen aber ich bitte ganz frank und fren, denn es handelt sich darum, daß etwas Gutes werde. Run ist der Termin der Ausstellung auch nahe, wirst Du uns wohl etwas senden, es würde uns außerordentlich freuen, die Akademie wird es gewiß kausen, ich bitte Dich vergesse uns nicht.

Die steht es mit Thanatos und Gijpphos ober Bachus ben ben Geeraubern 1). 3ch wurde mich



<sup>1)</sup> Bacchus verwandelt die Seerauber in Delphine. Karton im großherzogl. Museum zu Weimar. Rr. 52. Lette unvollendete Arbeit Genelli's. Gin Aquarell aus der Jugendzeit Genelli's besitht Arnold Otto Meyer in hamburg.

256 Notig.

sehr freuen (ein Werk von Dir) sowohl ben der Ausstellung geschen als es auch in der Bibliothet der Alkademie ausbewahrt zu wissen. Womit bist Du jezt beschäftigt, ist die Schlacht des Lykurgos schon sehr vorgeschritten? und was macht Camillo. Wenn Du nur einmahl nach Wien kommen würdest wie sehr würde ich mich freuen. Nun bitte ich Dich wenn Du Zeit hast mir Deine Meinung nicht vorzuenthalten und Deine hochverehrte Familie freundlichst zu grüßen. Mit aller Freundschaft und Verehrung Dein ausrichtig ergebener

C. Rahl.

(Schluß folgt.)

### Motis.

Madonna und Chriftus mit vier Kirchenvätern, von Moretto. Rabirung von 3. Eiffenhardt. — Diefes prächtige, 2,84 Meter hohe, 1,89 M. breite Bild mar einft ber Altarschmud ber Kirche G. Carlo al Corfo zu Rom, tam bei Einziehung ber Kirchenguter in Folge ber frangofischen Revolution in ben Befit bes Aunfthändlers Doppieri, ber es bem Karbinal Feich verlaufte, und murbe bei ber Berfteigerung ber Sammlung Feich fur ema 40,000 Gulven vom Statel'ichen Inftitut in Frantfurt am Dain gefauft. Satte fonft bie Madonna unter ben Beiligen gestanden, fo thront fie jett, als anerkannte himmeletonigin über ihnen; mar fie fonft von ber Beiligfeit ihres Mutteramtes und ber Gottlichfeit ihres Cobnes burchbrungen, fo bricht jett bas menschliche Berhaltnig von Mutter und Kind burch: je größer die Berehrung, je anerkannter ihre Stellung ift, um fo unbefangener kann die Natur ihr Recht geltend machen. Wie in übermuthigem Scherz tritt ber Anabe von bem Riffen mit weitausholendem Schritt zur Mutter binüber, Die fie ihm entgegenbeugen muß, damit ber fühne Berfud nicht miftlingt. Go tommt auch in ihren Korper eine fcone Bewegung. Ebenfowenig aber wie in ber haltung ift in ber außeren Erfcheinung bie himmelstonigin ju ertennen. Gie tragt ein blaugrünliches Gewand mit bräunlichgelbem Ueberfleid. Um hals und Kopf schlingt sich ein bellblaues Tuch. Das Kind hat ein lila Rodden an. Aber um fo bedeutsamer wird die Bracht, die fich zu ihren Fugen entfaltet: trot ihrer Ginfachheit ift fie bas Centrum ber Gottesverehrung, und die gesammte Kirche ist es, welche, burch die vornehmsten Kirchenväter vertreten, buldigend fie umgiebt. Da fniet der Bapft Gregor I. mit ber aufgeschlagenen beiligen Schrift, in Der ibn eine Stelle zu beschäftigen Scheint. Bu ihm wendet sich ber gleichfalls knieende Rardinal Dieronymus, Die ficherfte Antorität in biblifchen Dingen und beutet auf Die fragliche Stelle bin. Bu beiden Seiten fteben Bifchofe: ber altere, Ambrofius, mit ber Beifel, bem Beichen feiner firchlichen Strenge, wie er fie gegen Raifer Theodofius bewiefen hat, schaut mit verzücktem Bild zur Jungfrau auf, die fort und fort mit bem von ihm gedichteten und nach ihm benannten Ichgefang gepriefen wird; und andererfeits beffen Schuler Augustinus, in ernstem Ginnen aus de Bilbe herausschauend. Alle vier zeigen uns die volle Pracht bes Ornates. Ueber bem Umter: gewand, bei ben Bischöfen grau, bei Papft und Kardinal roth, tragen fie einen lichten weifen Ueberwurf, burch welchen die Farbe bes Untergewandes burchschimmert; barüber toftbare Mantel, bei ben Bischöfen rothsammtne, mit reich verzierten Borten, mahrend ber Mantel bes Papftes mit Goldftiderei überfaet ift; bagu bie rothe Tracht bes Rardinals. Diefe farbenprachtige Scene spielt fich aber ab in einer ftattlichen, gewölbten Gaulenhalle, Die fich nach bem Sintergrunde gu vertieft und fich in's Freie öffnet; gegen ben hellen Simmel aber ift hinter ber thronenben Dabonna ein lichter Teppich gespannt. Der bas Bange beherrschende festliche Charafter erhalt fchließlich noch einen fprechenden Musbrud burch bie von Gaule gu Gaule gefpannten Rofenguirlanden. V. V.







A committee of the comm

Let a transport up to the control of the control of

author, manuflicity for teacher tale and founds to universified stacks, for bounded and form the disc Number on Bloom at materials has more according



# Tizian und die Herzogin Eleonora von Urbino.

Von Moriz Thausing.

"Pudicizia e belta, nemiche eterne, Le spazian nel sembiante, e fra le ciglia Il trono delle Grazie si discerne."

Reuschheit und Schönheit, die sich ewig feind, Begegnen sich in ihrem Angesichte, Auf bessen Stirn der Grazien Thron erscheint. Bietro Aretino.

### I. frage und Untwort.



s giebt kunstgeschichtliche Wahrheiten, die klar zu Tage liegen. Jeder Kunstefreund hat sie gesehen; man spricht von ihnen, wie von guten alten Bekannten; man beruft sich auf sie als ganz selbstverständlich. Da tritt plötlich an dich die Frage heran: Warum und wie so? Was hell und klar erscheint wie der Tag, du sollst es mit beinem schwachen Lichte beleuchten; du sollst

beweisen, was du als gar keines Beweises bedürftig angesehen, was du glattweg hingenommen und in gutem Glauben gelehrt hast! Da gehst du denn erst in dich, dann zu
beinen kargen Notizen und Heften, endlich in die dicken Bücher, daraus die Weisheit zu
ihöpfen ist. Doch umsonst ist dein Suchen. Ja es steigen alsbald Wolken des Zweisels
um dich auf, sie werden dichter und dichter, bis dich handgreisliche Finsterniß umgiebt.
Da verläßt dich endlich der Rest von Geduld, den du noch hattest, und du versuchst dein
Blück auf einem anderen Wege.

Die literarischen Quellen sind ja immer mehr oder minder mangelhaft; sie reichen lange nicht aus, um uns über jede wissenswürdige Thatsache nach Wunsch zu unterrichten. Das gilt nicht blos für die Kunstgeschichte, es gilt für alle Zweige der historischen Wissensichaft. Zu hüten hat man sich nur vor der Versuchung, aus dem Mangel der Ueberslieserung schon auf die Unmöglichkeit einer Begebenheit zu schließen; das wäre Hyperkritit. Bas die geschriebenen Berichte einer Zeit verschweigen, leugnen sie noch nicht, wenn sie es nicht ausdrücklich oder doch mittelbar in Abrede stellen.

Die Kunstgeschichte hat nun zum Glück noch eine andere Art von Quellen, benen die literarischen nur nothbürftig zu hilfe kommen, das sind die Denkmäler selbst, welche zugleich den Gegenstand ihrer Forschung bilden. Die Kunstwerke haben ja, wie Freund

Beitschrift fur bilbenbe Runft. XIII.

- COTTOONS

Lermollieff sagt, auch eine Sprache für den, der sie zu befragen versteht. Schenkt man ihnen nur die rechte Ausmerksamkeit, dann erzählen sie Einem vielleicht ein Stück ihrer Geschichte, das sie bereits Anderen vor uns geoffenbart haben; und trifft man sie guter Laune, dann sagen sie Einem vielleicht noch etwas mehr, ohne daß man just versprechen mußte, es nicht weiter zu sagen. Solch ein öffentliches Geheimnis der Kunstgeschichte ist es, was ich hier ausplaudern will 1).

Es handelt sich nämlich um die Behauptung, daß drei der herrlichsten Frauenbilder von Tizian in den öffentlichen Galerien von Florenz ein und dieselbe Persönlichsteit darsstellen, nämlich die Herzogin Eleonora von Urbino. Den Ausgangspunkt bildet das Bildniß der gealterten Herzogin in der Galerie der Uffizien zu Florenz, Nr. 599, das Seitenstück zu dem Porträte ihres Gemahls, des Herzogs Francesco Maria della Rovere, Nr. 605. Das andere Bild ist die berühmte sogenannte "Lenus von Urbino" in der Tribuna der Uffizien Nr. 1117; das dritte die geseierte "Bella di Tiziano" im Palazzo Pitti Nr. 18.

Daß die Annahme der Identität der hier nur in drei verschiedenen Alterkstusen dars gestellten Persönlichkeit nicht auf Neuheit Anspruch machen kann, glaube ich am Besten mit dem Hinweise auf das geniale Reisehandbuch für Italien belegen zu können, mit welchem Jakob Burckhardt unsere Literatur beschenkt hat. Schon in der ersten Auflage seines Cicerone heißt es von jener "Benus": "Der Kopf trägt die Züge der Bella im Palazzo Pitti" und in der Anmerkung dazu unter dem Texte: "Auch jene Herzogin (Nr. 599) trägt denselben Typus." In der zweiten Auflage sügte dann der Bearbeiter Albert von Zahn dei Erwähnung der Bella noch die Bemerkung ein: "Es ist dieselbe Person, wie die berühmte Benus der Ufsizien und die Henzogin ebendaselbst".

Wozu also bann, wird man fragen, noch eine Beweisführung? Wozu! Weil jener Behauptung andere, gleichfalls von guten Namen gestützte Behauptungen gegenüberstehen; weil eine solche Anschauung doch nur als Glaubenssat anzusehen ist, so lange sie nicht mit ausreichenden Gründen belegt wurde, und weil die Kunstgeschichte so gut wie jede andere Wissenschaft den Autoritätsglauben ablehnen muß — kurz weil es gilt, aus der bisher nur subjektiven Wahrheit eine objektive, historische zu machen. Das will ich nun im Folgenden einigermaßen versuchen, wie sehr mir auch davor bangt, unter so manchen und mancherlei Argumenten namentlich aus blendender Frauenschönheit Schlußsolgerungen zu ziehen.

Zunächst sei der Ueberlieferung Rechnung getragen, nach welcher alle drei Gemälde aus derselben Quelle stammen, d. h. aus der Kunstkammer der Herzoge von Urbino. Durch deren Erbin, die letzte Novere, Victoria, welche mit dem Großherzoge Ferdinand II.

<sup>1)</sup> Diese Abhandlung war entworfen und zum Theile niedergeschrieben, als die Biographie Tizian's von Erowe und Cavalcaselle erst englisch, dann auch deutsch erschien. Die Bollendung und Beröffent: lichung meiner Untersuchung ward, abgesehen von anderen hindernissen, auch dadurch nothwendig verzögert; denn es würde mir übel anstehen, wollte ich ein solches Ereigniß auf dem Gebiete der Kunstliteratur ignoriren. Lieber hätte ich meine Arbeit ganz liegen lassen, wenn ich die von mir verztheidigte Ansicht in jenem umfassenden Werke wiedergesunden hätte. Das würde mich eines früher geleisteten Bersprechens gewissernaßen entbunden haben. Da dies aber nicht der Fall war, mußte ich wohl oder übel meine Arbeit verössentlichen. Selbstverständlich lag mir dabei jede polemische Absicht serne. Ich begnügte mich damit, meiner nun ja viel schlechter gebetteten Beweisssührung durch größere Ausssührlichkeit zumeist in den Anmerkungen nachzuhelsen. Berwahren wollte ich mich nur gegen die durch das zeitliche Zusammentressen nahegelegte Annahme, als hätte erst das Erscheinen jener Monographie und ein Widerspruch gegen die betreisenden Partien derselben mich zur Absassiung dieser Unterssuchung veranlaßt.

von Toscana vermählt war, kam auch deren Kunstbesitz an das Haus Medici. In dem Berzeichnisse der guten Gemälde, welche in Folge dessen im Jahre 1631 aus der Guardaroba der Herzoge von Urbino nach Florenz geschickt wurden, sinden wir erwähnt als Nr. 5: Das Bildniß des Herzogs Francesco Maria von der Hand Tizian's und Nr. 11: Bildniß der Herzogin Gleonora in alterthümlicher Tracht von Tizian'). Dazu Nr. 14 dessen Magdalena, jest im Palazzo Pitti; Nr. 23 und 31 die beiden Vildnisse des Papstes Julius II., beide als von Rassacl's Hand'). Unter Nr. 7 heißt es serner: "Ein großes Vild mit einer nackten liegenden Frau, von der Hand Tizian's," und endlich unter Nr. 45: "Bildniß der obgenannten nackten Frau, aber besleidet, mehr als halbe Figur, von der Hand Tizian's").

Es unterliegt keinem Zweisel, daß unter ben beiden zulet angeführten Gemälden die sogenannte Benus von Urbino (Nr. 1117) in der Tribuna und die "Bella di Tiziano" in der Galerie Pitti zu verstehen find. Auch diese lettere stammt somit — was bisher nicht beachtet wurde — aus ber Kunstkammer ber Herzoge von Urbino. Sobann ift hervorzuheben, daß noch bamals, im Jahre 1631, die nackte Frau officiell für keine Benus sondern für ein Bildniß angesehen wurde; endlich daß damals an der Identität der nackt abgebilbeten Dame mit ber jest fogenannten "Bella ober Maitreffe" Tizian's im Palazzo Pitti gar nicht gezweifelt wurde. So weit war die Tradition noch lebendig. Dagegen wird freilich nicht gesagt, wen bieses Frauenvild und daß es die Herzogin Eleonora in jüngeren Jahren vorstelle. Daraus ist aber noch nicht nothwendig zu folgern, daß man bas gar nicht mehr gewußt habe. Man konnte ja Gründe haben, es zu verschweigen. Aus benselben Gründen konnte freilich auch dieser Theil der Ueberlieserung bereits in Bergeffenheit gerathen sein. In bem Jahrhunderte, welches seit den Tagen der golbenen Hochrenaissance verflossen war, hatten sich Sitten und Anschauungen gar gewaltig verändert und der schuldige Respekt verbot es wohl männiglich, auch nur an die Möglichkeit zu benken, daß eine wirkliche, geborene und regierende Herzogin zu der unerläßlichen Schönheit auch die Rühnheit besessen hatte, sich ganz unbekleidet malen zu laffen.

Dagegen hatte es nach bem neuen Moralcoder feinen Anstand gehabt, daß ber

<sup>1)</sup> Aurelio Gotti, Le Gallerie di Firenze, 1872, p. 333: Nota de' quadri buoni che erano in Quardaroba d'Urbino che poi furono mandati in Firenze nel 1631: — 5. Ritratto del duca Francesco Maria, di mano di Tiziano. — 11. Uno detto. Ritratto della duchessa Eleonora vestita all' antica, di Tiziano.

<sup>2)</sup> Bekanntlich ist aber nur das eine der beiden Bildnisse Julius II. ein wenn auch schahaftes Original von Rassack, es befindet sich gegenwärtig in der Tribuna der Ufsizien. Das andere, jeht in der Galerie Pitti, ist eine trefsliche Kopie darnach von der Hand eines Benezianers und wohl zuverzsichtlich dasselbe Bild, welches Basari als von Tizian gemalt in der Kunstkammer der Herzoge zu Urbino ausschlichtet.

<sup>3)</sup> Quadro grande con una donna nuda a giacore di mano di Tiziano. — 45. Uno detto (i. e. quadro). Ritratto della suddetta Donna nuda, ma vestita, piu di mezza figura, di mano di Tiziano. Gleich barauf folgt 46: Uno detto. Ritratto del duca Francesco I di Tiziano — also offenbar cin anderes jest unbefanntes Vildniß Francesco Maria's I. Sollte es etwa das ursprüngliche Seitenstück zur "Vella" gewesen sein? Wenn Basari berichtet, er habe ein Jugendporträt des Königs Franz (von Frankreich) von Tizian in Urbino gesehen, so schwächt das die Zeugnisstraft unseres Inventares noch nicht, zumal es doch mit der Provenienz des gemeiniglich damit identificirten Vildnisses im Louvre, Nr. 469, seine Schwierigseiten hat. Was endlich die andere, wirkliche Benus mit dem Amor in der Tribuna Nr. 1108 andelangt, so sommt dieselbe in jenem Berzeichnisse gar nicht vor. Die Angabe der Kataloge, daß sie gleichfalls aus Urbino stamme, beruht daher wohl auf einem Irrthume. Auch Basari hat in der Kunststammer zu Urbino nur eine Benus von Tizian gesehen — also die uneigentliche, die wir sür ein Vildzniß Eleonora's halten.

regierende Herzog bas Bild einer seiner Maitreffen auf diese Weise verewigt hatte. Gine berartige Annahme fließ aber boch wieber auf gang eigenthümliche Schwierigfeiten, denn man wußte, — und die Kataloge berichten heute noch bavon — daß das nachte Frauenbild für Francesco Maria bella Novere gemalt worden sei. Dieser berühmte Kriegsbeld machte aber im Punkte ber Liebe eine seltene Ausnahme von seinen Zeitgenoffen unter ben italienischen Fürsten und von ben anderen Mitgliedern seiner Familie, namentlich auch von ben geiftlichen. Die Geschichte weiß nichts bavon, daß er natürliche Sprößlinge gehabt hatte, wie etwa fein großer Dhm Papft Julius II. ober fein Sohn gleichen Namens, ber Cardinal Giulio. Francesco Maria I. war vielmehr ein Mann von strengen Sitten. Verlette Frauenehre fand in ihm eine unerbittliche Ahndung und feltsame Dinge erzählte man sich von ber glühenden Leibenschaft, mit welcher er seiner schönen Gemahlin bis an bas Ende einer nahezu breißigjährigen Che zugethan war. Daß er neben ihr je eine Maitreffe gehabt hätte, mußte daher doch mindestens erft historisch beglaubigt sein. Deshalb verfiel man vielleicht auch barauf, ftatt beffen lieber von einer Geliebten feines Sohnes, bes Herzogs Buibobaldo II. ju sprechen, ohne aber auch bafür irgend einen positiven Anhaltspunkt zu haben 1).

Eleonora gehört bem Rreise jener fürftlichen Frauen an, welche zum Glanze ber italienischen Renaissance so wesentlich beigetragen haben. Sie stammte aus bem Saufe ber Gonzaga von Mantua, berühmt burch feine kunstsinnigen Fürsten und burch seine ichonen Töchter. Ihr Later war ber Markgraf Giovanni Francesco II., ihr Großvater Federigo und ihr Urgroßvater jener Lodovico III., der mit seiner Gemahlin Barbara von Brandenburg, der Tochter bes Kurfürsten Johann, in der fogenannten Camera de' Sposi bes alten Castelles von ber hand bes großen Andrea Mantegna bargestellt ift. Eleonora's Mutter aber ift die berühmte Rabella von Gite, die Schwester Alfonso's von Ferrara, bes letten Gemahles ber Lucrezia Borgia, die geistreichste, liebenswürdigste Fürstin Italiens, unsterblich burch bie Hulbigungen eines Ariosto und Banbello, eines Pietro Bembo, Pico bella Mirandola und Bernardo Taffo, vornehmlich aber burch bie Zeugniffe, welche fie und in ihren Briefen und in dem Inventare ihrer Kunstsammlung von ihrem inneren Leben hinterlassen hat. Isabella war 1474 geboren und vermählte sich im Jahre 1490 mit Francesco Gonzaga. Ihre älteste Tochter Eleonora ward im Jahre 1493 geboren. Bald nach der Papstwahl Julius II. ward sie dem Nepoten besselben Francesco Maria bella Rovere zur Gemahlin bestimmt, ber zuvor mit einer Borgia-verlobt mar.

Francesco Maria war 1490 geboren. Er folgte bereits im Alter von zehn Jahren seinem Vater Giovanni in der Herrschaft über Sinigaglia, das er freilich bald vorübergehend an Cesare Vorgia verlor. Zugleich war er ein Schwestersohn des letzten Montefeltro, des Herzogs Guidobaldo von Urbino. So adoptirte ihn dieser im Jahre 1504

<sup>1)</sup> F. Ugolini, Storia dei Conti e Duchi d'Urbino, Firenzo 1859. II. 263. Als im Jahre 1532 biefer Sohn Eleonora's, noch nicht zwanzigjährig und präsumtiver Nachfolger im herzogthume, es wagte, die politischen Plane des Baters zu freuzen und an die She mit einer seiner Verwandten aus dem Haufe Orsini zu denken, schried ihm der kleine, leidenschaftliche Held Francesco Maria so wüthende Briefe, wie sie wohl nicht leicht ein Sohn von seinem Bater empfangen hat. Es war noch das Geringste, daß er ihm darin mit Enterbung drohte, indem er ihm zu bedenken gab: pensa, pensa al debito tuo prima che a tor moglie; massimamente avendo madro, che ha pieno il corpo o iche no può sar dieci benissimo. Eleonora ging damals mit dem im April 1533 zu Mantua gedorenen Giulio, dem nachmaligen Cardinal Erzbischof von Navenna schwanger und war ihre 39 Jahre alt! Ebendaselbst S. 248. Aus den Originalen des Archives von Urbino in Florenz.

und er folgte ihm bereits 1508 in der Regierung dieses Herzogthums. Die Gemahlin aber und nunmehrige Wittwe Guidobaldo's war Elisabetta Gonzaga, die jüngste Schwester Francesco's von Mantua; also Aboptivmutter Francesco Maria's und zugleich Baters-schwester seiner Braut Eleonora. Deren Sche ward unter den Auspicien des Papstes Julius II. am 2. März 1505 seierlich auf dem Batican per procura geschlossen und am 25. September 1509 vollzogen. Eleonora zählte damals 16 Jahre. Sie bezog nun mit ihrem Gatten das berühmte hochragende Schloß der Monteseltro zu Urbino, von wo der Graf Balthasar Castiglione alsbald schreiben konnte, daß "die neue Herzogin täglich ans muthiger, hübscher und verständiger werde, weit siber ihre Jahre").

Seitbem theilte Eleonora getreulich bie wechselvollen Schickfale ihres friegerischen Gemahle. Auf die glänzenden Tage unter bem Bontificate bes Oheims tamen die schweren Berjolgungen burch Leo X. Der Papst beraubte endlich im Jahre 1516 Francesco seines bezogthumes, um es dem unwürdigen Lorenzo de' Medici, seinem Neffen, zu verleihen. Bergebens war die eble Berzogin-Wittwe Elisabeth nach Rom geeilt, um ben Papft zu beschwören; taum daß berselbe in die Sicherstellung von Eleonora's Mitgift willigte; und top gludlicher Gegenwehr im Felbe mußte der mit Acht und Bann belegte Rovere seine Mankung unterzeichnen. Seine Familie und seinen werthvollsten Hausrath hatte der jepog noch rechtzeitig nach Mantua in Sicherheit gebracht und erst nach bem Tobe Ros X. konnte er in seine Staaten gurudkehren. Im Frühjahre 1523 führte er bann weib und Kind wieder nach Besaro zurück und empfing barauf von Sadrian VI. in Rom die Wiedereinsetzung in seine Rechte. Bald nachher trat Francesco Maria als Generalifimus in die Dienste der Benegianer, die ihn auf alle Beise auszeichneten. Seine Rtiegsthaten gehören ber Geschichte jener ereignigreichen Zeit an. Unter den Vorbereitungen zu einem großen Geerzuge gegen die Türken ereilte ihn plöplich ber Tod; er ftarb an Gift, bas ihm unbekannte Neiber gereicht hatten, zu Befaro am 20. October 1538, erst 48 Jahre alt.

In seiner häusigen Abwesenheit pflegte seine Gemahlin Eleonora die Regierung des Landes zu führen. Zu seiner Uederraschung dei der Heimfehr vollendete sie auch den Bau und die Ausschmückung der herrlichen Villa Imperiale dei Pesaro, davon heute noch die Inschrift an dem nun versallenen Palaste Zeugniß giebt?). Von den vielen Gütern, welche ihr der Herzog zu ihrem Witthum hinterlassen hatte, trat sie die meisten bereits am 15. März 1539 ihren Söhnen Guidobaldo und Giulio ab; sie behielt blos das Gediet von Mondolso. Am 13. Februar 1550 verstard sie zu Urbino, 57 Jahre alt. Von ihren Söhnen war der im März 1511 gedorene Federigo früh verstorden. Der Erbsolger Guidobaldo II. war 1514, der Cardinal Giulio 1533 gedoren. Noch überlebten sie drei Töchter: Ippolita, vermählt 1531 mit einem Better des Marchese del Guasso, Don Antonio karagona, Giulia, vermählt 1548 mit Alsonso d'Este Marchese von Montecchio, einem Sohne Alsonso's I. von Ferrara, und Elisabetta, die Gemahlin des Alberto Cybo, Fürsten von Massa und Carrara.

<sup>1) &</sup>quot;La duchessa nuova riesce ogni di più delicata, gentile e prudente; tanto che supera gli anni suoi." Ugolini, Storia, II, 259.

<sup>2)</sup> Francisco Maria Duci Metaurensium a bellis redeunti, Leonora uxor animi ejus causa villam exaedificavit. Ugolini a. a. D. Bergl. die Schilderung dieses löstlichen Landsitzes bei Gregorovius, Lucrezia Borgia, Stuttg. 1874. S. 77—78. Anderes bei Leoni, Vita di Francesco Maria, Duca d'Urbino. und das Genealogische bei Pompeo Litta, Famiglie celebri italiane, Della Rovere Tavola III.



#### II. Die Braut und ihre Mutter.

Doch noch ein viertes Gemälbe von Tizian muß ich in bie Betrachtung mit hereinziehen, ba ich es für bas früheste, auf uns gekommene Bilbniß berselben Herzogin Eleonora halte. Es befindet sich in der kaiserlichen Gemäldegalerie des Belvedere in Wien (I. Stock, II. Saal, Nr. 35) unter ber Bezeichnung: "Ein halbnacktes Mäbchen". Da bieses Bilb weniger allgemein bekannt sein burfte, foll die beigefügte Rabirung von William Unger bavon eine Anschauung bieten. Die Identität ber hier bargestellten Berfönlichkeit mit ber "Bella" im Palazzo Bitti erschien bereits Otto Mündler als gang selbstverständlich; doch hat er seltsamerweise die Aechtheit des wunderbaren Gemäldes bezweiselt 1). Dagegen fällt Waagen, Die Kunstbenkmäler in Wien 1866, I, 41, bas Urtheil: "Unter ben verschiedenen Vorstellungen dieser Art von Tizian (er meint die sogenannten "Maitressen", wie man alle halbentblößten Frauenbilder bes Meisters seit lange zu nennen beliebt) ist bieje eine ber vorzüglichsten. Die naive Auffassung ber schönen Züge, bas graziöse, aber boch sehr natürliche Motiv, die forgfältige Zeichnung ber im vollen Lichte, in einem klaren und lichten Goldtone fein mobellirten Formen zeigen bie frühere Zeit des Meisters." Dieser hohen Würdigung dürfte sich, trot einiger recht schadhaften Stellen im Bilbe, ber aufmerksame Beschauer gerne anschließen. Auch nach bem Alter ber Dargestellten wäre die Entstehung des Gemäldes beträchtlich früher anzusetzen als jene der Florentiner Bilder. Gleonora erscheint hier noch im vollen Dufte einer reichen, eben erst entfalteten Jugendbluthe. Ich nenne das Bildniß daher in Ermangelung eines anderen beutschen Ausdruces und jum Unterschiede von den brei zuvor genannten späteren: die Braut, eine Bezeichnung, die sich aus ben obigen biographischen Daten ber mit 12 Jahren verlobten, mit 16 Jahren vermählten Herzogin wohl rechtfertigen läßt. Nur möchte ich bas Wort mehr in dem allgemeineren Sinne des italienischen Sposa verstanden wissen, wo es bann nicht blos als promessa sposa, sondern auch als sposa novella, die Neuvermählte, die junge Frau gefaßt werben fann.

Hierarische Machrichten barüber, daß Tizian schon so früh mit den Hösen von Mantua, Ferrara oder Urbino in Verkehr gestanden und für dieselben Vildnisse gemalt habe. Erst vom Jahre 1516 wissen wir, daß Tizian sich in Ferrara aushielt<sup>2</sup>); und die urkundlichen Beugnisse für seine Beziehungen zu den Gonzaga und della Rovere fallen noch viel später. Sei es nun, daß die betressenden Schriftstücke nicht auf uns gekommen oder uns nicht bekannt geworden sind, sei es, daß man mit dem jüngeren Meister noch nicht so viel Aushebens gemacht habe, wie später mit dem vielumwordenen Hosmaler Kaiser Karl's V. genug die schriftlichen Zeugnisse reichen hier ohne Zweisel nicht zu. Denn die Thatsache z. B., daß Tizian den berühmten "Zinsgroschen" der Dresdener Galerie sür Alsonso I. von Este gemalt habe, wird von Riemand angezweiselt, obwohl die Entstehung des Vildes ein Jahrzehent etwa vor das Jahr seines ersten beglaubigten Aufenthaltes in Ferrara fällt. Ebenso fällt sicher die Neise von Austrägen, welche der Herzog Francesco Maria

<sup>1)</sup> Recensionen und Mitth. über bild. Aunst, Wien 1865, IV. 113: "kann mit dem reizenden Bilde niffe im Palazzo Pittt zusammengehalten, wohl kaum als acht gelten. Es ist bekanntlich das Porträt der Geliebten und nachherigen Gemahlin des Herzogs von Urbino, Francesco della Novere". sic!

<sup>2)</sup> Marchese Giuseppe Campori, Tiziano e gli Estensi; Nuova Antologia, Florenz 1874. Vol. 27, p. 581 ff.

von Urbino Tizian gab, nicht erst in bas vorlette Jahr von bessen Regierung und Leben, wenn wir gleich nur aus diesem Jahre einen literarischen Beleg bafür haben; vielmehr wird die Zeitfrage nach dem Beginne von Tizian's Beziehungen zu dem Herzoge noch als eine offene angesehen werden müssen; und ähnlich kann es sich mit den älteren Markgrasen von Mantua verhalten. Dazu kommt, daß ja diese Fürstenhäuser untereinander nahe verwandt und in regem Wechselverkehre waren. Tizian konnte Eleonora wie auch ihre Mutter Isabella in deren Heimath am Hose zu Ferrara gesehen haben, wo sie wohl öster zu Besuch waren. Dies führt uns indeß gleich zur Besprechung der anderen Schwierigkeit.

Daß die dünne, flüssige, sein verschmolzene und im lichten Fleische wunderbar mobellirte Malerei der "Braut" den früheren Meisterjahren Tizian's angehöre, wird kaum Jemand bezweiseln. Doch maße ich mir keineswegs an, blos aus der Malweise des Bildes das Jahr oder auch nur die annähernden Jahre seiner Entstehung bestimmen zu können '). Das Bild der Braut hat aber auch seine Geschichte. Es hängt seit geraumer Zeit in der kaiserlichen Gemäldegalerie zu Wien als Seitenstück zu dem bekannten Bildnisse der Jsabella d'Este von Tizian; beide Gemälde sind laut Katalog jetzt nach Wiener Maß 3 Schuh 2 Zoll hoch und 2 Schuh breit. Beide Bildnisse, Mutter und Tochter, stammen aus der Kunstsammlung König Karl's I. von England. In deren Verzeichnis wird das Bild der "Braut" als Tizian's Werk mit folgenden Worten beschrieben: Bildnise einer Italienerin, mit ihren beiden Händen einen pelzgefütterten Mantel über ihre nachten Schultern haltend, das der König in Spanien kaufte, halbe Figur, lebensgroß. Höhe 3' 11", Breite 2'. — Das Bild ist somit jetzt bloß ein wenig verkürzt; was bei der Schadhaftigkeit der Leinwand leicht erklärlich ist ').

Aber auch das Bildniß ihrer Mutter Jabella von Este befand sich im Besitze König Karl's I. von England. Allerdings heißt es in dem von Vertue publicirten Kataloge, die Markgräsin von Mantua trüge auf dem Bilde "einen alterthümlichen rothen Sammtanzug", während sie thatsächlich in Blau und Schwarz gekleidet ist?). Da aber die Besichreibung des Bildes und dessen Maße sonst stimmen, auch kein anderes Original bekannt ist, das hier in Frage käme, so hat schon Krasst in seinem Kataloge (S. 60) mit Recht hier blos einen Jrrthum des alten Verzeichnisses angenommen. Es wäre ja doch merkwürdig, wenn Tizian das Bildniß Jsabellens noch einmal ganz genau so gemalt hätte,

1) War doch in der neuesten Zeit das Geburtsdatum Tizian's um ganze zehn Jahre in's Schwanken gekommen, ohne daß darum an der Entstehungszeit vieler seiner Werke zu rütteln war.

<sup>2)</sup> Vertue, A Catalogue and Description of King Charles the First's Capital Collection of pictures, etc. London 1757 p. 98 Nr. 12. Done by Titian: an Italian woman's picture, holding with both her hands a furred gown upon her naked shoulders; which the King bought in Spain; half a figure so big as the life; in a carved gilded frame. Length 3 f. 11., Breadth 2 f. Es ift nicht etwa zu verwechseln mit einem sitzenden nacken Frauenbilde, beschrieben ebendaselbst p. 96 Nr. 4: a sitting naked woman, with both her hands putting on her smock, which the King changed with the Duchess of Buckingham for one of his majesty's Mantua pieces etc. L. 3 f. 2 Br. 2 f. 6. Die Identität des zuvorgenannten Bildes mit unserer "Braut" hat bereits Albrecht Krafft in seinem Kataloge der k. k. Gemälde: Galeric, Wien 1854, S. 63, richtig hervorgehoben. Wie er aber in der weißgekleideten Frau des darüberhängenden Ecco homo von Tizian von 1543 dieselbe Personlichseit vermuthen konnte, ist mir ein Räthsel. Es verhält sich damit, wie mit allen anderen Porträten, die man in diesem Gemälde sinden wollte — und daher gefunden hat.

<sup>3)</sup> Vertue, Catalogue etc. p. 127. Nr. 10: Done by Titian: The picture of the Marchioness of Mantua in an old fashioned red velvet apparel with her right hand done to the knees, half figure, so big as the life otc. 3' L. 2' 5" Br. Die Höhe ist hier somit blos um 2" geringer angegeben als gegenwärtig, was bei ben argen Beschädigungen bes Bildes wohl wenig in's Gewicht sällt.

mit der bloßen Beränderung der Gewandfarbe in Purpurroth, als ob gerade einem Kosloristen von solchem Range eine derartige Veränderung ganz gleichgiltig wäre und gar teine Abänderung der sonstigen Farbenscala seines Gemäldes im Gesolge hätte. Auch wäre es seltsam, daß dieses andere Bildniß fast die gleichen Schicksale gehabt hätte, wie das noch vorhandene, welches aus der Sammlung des Königs Karl von England in die des Erzherzogs Leopold Wilhelm übergegangen ist. Wenigstens wird es in dessen authentischem Bilderinventare ganz genau bis auf den eigenthümlichen Kopsschmuck und mit der richtigen Kleidsarbe beschrieben — freilich unter dem falschen Namen der "Königin von Eppern").

Daß aber die auf jenem Gemälbe ber faiserlichen Galerie bargestellte Dame nicht etwa die Königin von Cypern oder eine andere Frau, sondern wirklich die Herzogin Isabella von Mantua fei, beweift das gleichzeitige Bilbniß, welches wir von berfelben auf einer prächtigen Goldmebaille bes taiferlichen Antitenkabinets in Wien besitzen. Dieselbe wird, freilich ohne Grund, Benvenuto Cellini zugeschrieben. Es ist ein gar mundervoller Guß mit ziemlich vernachlässigter Cifelirung; er zeigt einerseits beutlich benfelben etwas furjen Ropf mit einem merklichen Fettansate unter bem Kinne; die üppigen Saare sind jum Theile geflochten, zum Theile aufgelöft und mit genialer Regellosigkeit aufgestedt, in ähnlicher Art wie an bem gleichzeitigen Reliefbildnisse ihrer Schwägerin Lucrezia Borgia auf bet Medgille bes Berliner Museums, welche Gregorovius an ber Spipe von beren Biographie mröffentlicht hat. Nur die Nase erscheint etwas bedeutender hervortretend und schärfer gezeichnet, als auf Tizian's Gemälde, wie bas bei fo kleinen Profilköpfchen häufig, ja fast unvermeidlich ist. Die Umschrift in zierlichen Renaissancemajuskeln lautet: ISABELLA ESTENSIS MARCHIONISSA MANTVAE. Auf bem Nevers erscheint eine äußerst zierliche stehenbe Gewandfigur mit einer Schlange zu ihren Sugen, vermuthlich eine Brudentia nach ber bekannten Bibelstelle: Seid flug wie die Schlangen; über ihrem haupte ein Centaur mit Pfeil und Bogen und ein Stern, offenbar bas himmelszeichen bes Schuten, wohl mit Bezug auf Jabella's Horoscop, und ringsum die Legende: BENEMERENTIVM ERGO. Bollte man an ber Ursprünglichkeit biefes feinen Runstwerkes zweifeln, Die alte Ginfaffung ber Medaille wurde bas unmöglich machen. Auf dem breiten Rande berfelben erscheinen nämlich zwischen roth emaillirten Rosetten bie gothischen, aus Staben von ichwarzem Diamant zusammengesetten Minusteln isabela, bazu ein wie W aussehendes umgekehrtes M mit baruntergesettem Abkürzungsftriche, bas wohl nur vom Golbidmiebe verkehrt aufgesett wurde und nichts anderes als die Abkürzung für Marchionissa bibeutet. Eine Abbildung der Medaille sammt Fassung in dem Prachtwerke des Conte Pompeo Litta, Famiglie celebri italiane, Artifel Gonzaga di Mantova, 78.

Das Alter Jsabellens auf diesem Goldrelief dürfte auf den Anfang ihrer dreißiger Jahre zu setzen sein, und diesem Alter entspricht auch so ziemlich ihr Bildniß von Tizian in der kaiserlichen Galerie. Das verrathen trot der sicher vorauszusetzenden Galanterie des Malers die deutlichen Anfänge von Fettleibigkeit an Kinn und Händen. Bild und Me-

<sup>1)</sup> Officielles Inventar im fürstl. Schwarzenberg'schen Archive in Wien MS., I. Abth. vom Jahre 1659. Ar. 367: Ein Contrasait von Delsarb auf Leinwand, die Königin von Cypern halber Postur mit einem türkischen Bund auf dem Kopf, darauf ein Kleinod von einem großen Diamant mit 8 großen Berlen versetzt in einem blauen Silber und Goldstuden Kleid, darüber ein schwarzer Wantel mit weißem Futter in einer verguldten Rahmen mit Ochsenaugen. Hoch 5 Spann 8 Finger, breit 4 Spann 8 Finger (nämlich mit dem Rahmen). Damit stimmt auch der gegenseitige Stich von Lan Steen in D. Teniers' Theatrum pictorium.

baille fielen bemnach beiläufig in biefelbe Zeit, nämlich noch in bas erste Jahrzebent bes 16. Jahrhunderts. Damit fteht auch der Stil der Medaille im Ginklange. Wie bas reigende Spiel mit bem üppigen Haarschmuck bort, verrath auch die Tracht Afabellens auf bem Gemälde eine wohlberechnete Beflissenheit zu gefallen. Man sieht, die Jahre verlangen bereits einige Nachhilfe in ber Toilette und nöthigen zu etwas Raffinement. Das Aleid von blauem Damaft, in Golb und Silber gestidt, barüber bas schwarze Uebertleib mit lichtgrauem Belzwerke ausgeschlagen, ber wie zufällig klaffende Bruftlat, ber einen zwar beschränkten, boch tief herabreichenden Einblick in ben Busen gestattet, endlich ber bobe Turban, mit ben koftbarften Ebelfteinen und Perlen und mit kleinen bunten Baufden und Kräuschen aus Seidenzeug über und über besett: bas zeigt nicht blos die Fürstin, die imponiren, es verrath auch bas Weib, bas burch seine Erscheinung zur Bewunderung binreißen will. Zu biefem Bilbe stimmt, was man fich von bem freien Berkehr am Sofe Ifabella's erzählte. Doch gingen wohl ftrenge Sittenrichter aus bem Bolke zu weit, wenn fie baran gleich den Vorwurf der Sittenlosigkeit knüpften, wie jener Mailander Chronift, ber im Jahre 1513 bei einem Besuche Isabellens am Sofe bes jungen Bergogs Marimilian Sforza zu Mailand bie Damen in ihrem Gefolge geradezu als Priefterinnen der Benus bezeichnen zu burfen glaubte. 1)

In einem bemerkenswerthen Gegensage zu bem Auftreten ber Mutter ficht bas ber Tochter in bem daneben hängenden Bildniffe von Tizian. Auch ihre Pose ift wohlerwogen und meisterhaft ausgebacht, aber bas fechzehnjährige, eben erblühte Mäbchen bedarf feines erkunstelten Kleiberschmuckes. Sie hüllt sich nur nothbürftig in einen violetten Belzmantel von Sammet, mit Golbichnuren verbrämt und mit Bobelfell gefüttert und ausgeschlagen. Diefer Ueberwurf ruht auf ihrer linken Schulter; fie hat ben einen Arm burch ben kurzen Mermel gesteckt und mit der Rechten ben Belg über die halbe Bruft, mit der Linken über ben Unterleib gezogen, so baß bie beiben Arme und mehr als bie Sälfte bes Oberkörpers zwar völlig unbedeckt, aber ringsum von bem dunklen Pelzwerke eingerahmt bleiben; ja es scheint, als ob durch einen schmalen Schlitz unterhalb des linken Ellenbogens noch etwas von der Hüfte hervorlugte. Die Verzeichnung des Körpers, welche das allerdings vorausfest, ware eine Tizian immerhin zuzumuthende malerische Freiheit. Jedenfalls ist biefer Pelzmantel ihr ganzes Um und An. Und boch! Kann es etwas Züchtigeres, etwas Zarteres, etwas im ebelften Sinne bes Wortes Vornehmeres geben, als die Art wie biefes halb: entblößte Mädchen basteht? Ich rebe nicht von ben reichen Verlenschnuren, welche ihren Hals und ihren Scheitel schmuden, nicht von ben großen Smaragden und Rubinen an Ring und Armband. Die schlichte Haltung, der unendliche Liebreiz dieses frischen schalthaften Antliges, das betroffen und boch zugleich inniglich erfreut vom Glanze ber eigenen Schönheit breinschaut: fo schaut bas junge Reh vom Walbessaume zum erstenmale in bie sonnbeglänzte grüne Welt hinaus! Und das soll die Maitresse oder ein beliebiges Modell bes venezianischen Malers und Bürgers Tizian Vecelli gewesen sein?

Ich fürchte, wir hegen von den Verhältnissen und Anschauungen der alten Meister sogenannte ideale, thatsächlich aber eben blos irrige Vorstellungen, abstrahirt von unseren Künstlerfesten und Maskenzügen und genährt durch eine mehr in der Luft, als auf gesichichtlichem Boden stehende Schriftstellerei. Die Maler des sechzehnten Jahrhunderts,

<sup>1)</sup> Burchardt, Cultur ber Renaissance, Il. Aust. 34. Giovanni Andrea Prato, Storia di Milano, im Archivio storico III, 309: "essendo venuta a Milano la moglie del Marchese de Mantoa con alquante sue citelle, o (per meglio dire) con alquante ministre di Venere" etc.

auch bie italienischen nicht und am wenigsten Tizian ausgenommen, waren bei aller Genialität boch sehr praktische Männer von schlichter Denkungs- und Rechnungsart. Sie malten nicht auf gut Glück Studienköpfe und Bilder, für die dann nachträglich irgend ein unpassender Name oder Titel gesucht wurde. Sie nahmen den Pinsel nicht leicht umsonst in die Hand. Die Arbeit mußte bestellt sein, und der Grad ihrer Ausschhrung stand mit dem Range des Bestellers und mit der Höhe der bedungenen oder doch in Aussicht siehenden Bezahlung stets im geraden mathematischen Verhältnisse. Sie malten nicht sowohl sür sich als sür Andere; sie waren Arbeiter und Berkäuser, hatten Werkstatt und Laden. Kunstausstellungen und Prunkateliers waren ja noch nicht ersunden. Und so dürsen wir auch bei einem Tizian getrost als Regel annehmen, daß er ohne Voraussehung eines bestimmten gegenständlichen Interesses kein Bild malte. Wenn also eine seiner Gestalten nicht ausdrücklich durch Veiwerk als historisch, mythologisch oder allegorisch gekennzeichnet ist, dann ist sie gewiß ein bestelltes Porträt.

Ein Porträt ist denn auch das Bild unserer "Braut", und wessen Porträt es ist, lehrt so augenscheinlich wie nur irgend etwas die Vergleichung mit dem bestbeglaubigten Bildniffe ber gealterten Berzogin Eleonora in den Uffizien. Zufällig find die Köpfe ber beiben Bildniffe auch gang genau in berfelben Stellung aufgenommen, und trot ber langen Ihresreihe von einem Menschenalter, welche zwischen ber Entstehung ber beiben Portrate ligt, erkennt man beutlich bieselbe Perfonlichkeit. Berändert hat sich an bem Kopfe eben rur, was sich bei einer Frau im Berlaufe ber Zeit vom 16. bis in's 44. Jahr verändern muß, und in demfelben Sinne, wie es sich zu verändern pflegt. Die festen Gesichtstheile junadift find fich gang gleich geblieben. Es ift biefelbe niedrige Stirne, wenn auch ber haarboben oben ein wenig zurückgewichen ist; es sind dieselben weit auseinanderftebenden, sanftgeschwungenen Augenlider, nur erscheinen die letteren bei ber "Berzogin" weniger bicht. Dieselbe längliche, gerade Nase, nur im Alter schärfer an Rücken und Spike. Die Braut zeigt noch etwas von findlicher Gesichtsfülle namentlich in den Bangen, ben Lippen, dem Kinne, das ein wenig zurücktretend mit einem reizenden Grübchen geziert ift. Diese Art Fülle ift aus bem Antlige ber "herzogin" geschwunden, die Conturen des Obergesichtes sind icharfer geworden, die schlafferen Augenliber find etwas herabgesunten, die Lippen sind schmaler und ein wenig gefniffen, die Bölsterchen um die Kinnspipe sind verschwunden. Dafür hat sich unterhalb des Kinnes und der Wangen Fett angesett, es erzeugt eine hängende Wulft, das sogenannte Doppelkinn und die so unerwunschte Querfalte am halse, doch verleiht es bem Gesichte ben Ausbruck einer gewissen Gravität.

Wie zierlich erscheint baneben ber schlanke und boch völlige Hals ber Braut! Weise verbeckte baher die Matrone burch einen Stehkragen den größeren Theil des Halses und mit aufgebauschtem Weißzeug die Schultern. An der Braut sind diese entblößten Körpertheile troß der Beschädigung des Bildes heute noch ein Meisterstück Tizian'scher Malerei. Die Modellirung in dem gleichen stüssigen Farbenkörper, die das Auge sieht ohne sich darüber Nechenschaft geben zu können, ist ein Wunder, das nur der junge Tizian zu wirken vermochte. Wie er es bewirkte, wird uns, troß allen Nachspürens, immer unersindlich und unergründlich bleiben. Man wird vielleicht diese Formen selbst für ein italienisches Mädchen etwas zu üppig sinden, und es ist möglich, daß der Meister mit gutem Willen ein Uedriges dazugethan. Gleichwohl hat er einen bestimmten Schönheitssiehler im Baue dieses Frauenkörpers nicht verbessert, vielmehr auch in den folgenden B.ldssiehler im Baue dieses Frauenkörpers nicht verbessert, vielmehr auch in den folgenden B.ldssiehler

nissen beibehalten. Trot ihrer blühenden Reize hat nämlich Eleonora keinen gewöldten, sondern einen etwas slachen, um nicht zu sagen eingesunkenen Brustkord. Das ist es, was das Bauschwerk auf den Schultern der gealterten Herzogin so gut verbeckt. Gleichfalls nicht verläugnet ist in beiden Bildnissen die etwas große Hand, und zwar meine ich die Mittelhand (Metacarpus), nicht die bei Tizian oft überlangen und maniriert zugespisten Kinger.

Um nichts außer Acht zu lassen, sei auch bes Schmuckes gebacht. Daß die Dame beibe Male Perlentropfen als Ohrgehänge trägt, kann ein Zufall sein. Um den rechten Arm trägt die Braut ein goldenes Armband, beseht mit großen Rubinen und Smaragden, und eben solche Steine erscheinen am Halsschmucke der Herzogin. Doch auch darauf möchte ich kein Gewicht legen. Hingegen hat die Braut am Goldsinger ihrer Rechten einen Smaragd, der durch vier umgebogene Zähne der Goldsassung an den Ecken gehalten wird; und derselbe Ring erscheint an dem kleinen Finger der linken Hand bei der Herzogin. Da liegt der Gedanke nahe, es sei der Berlobungsring, der bei der fortschreitenden Ber dickung der Finger habe wandern müssen. Wir kommen noch einmal auf diesen Ring und auf das Armband zurück.

Ob nun das Bildniß Eleonorens als Braut benselben Weg genommen, wie das ihm Mutter Isabella, ob es aus ber Sammlung König Karl's I. ebenfalls an ben Erzherzog Leopold Wilhelm und so in die kaiserliche Galerie nach Wien gelangt ist, können wir mur vermuthen, aber nicht mit Sicherheit nachweisen, benn weber in bem Inventare ber erzherzoglichen Sammlung, noch in Teniers' Theatrum pictorium kommt das Bilb vor. Ebensowenig haben wir aber auch Anhaltspunkte für eine anderweitige Provenienz des Bild: niffes. Die Annahme bes gemeinsamen Schicksales für Beibe bleibt mithin immer noch bie mahrscheinlichste. In Parenthese ift es vielleicht auch gestattet, noch einem schüchternen Bedenken Naum zu geben: Jener alte von Bertue publicirte Katalog ber Kunstsammlung König Karl's I. sagt zwar, daß der König das Bild der Braut in Spanien gekauft habe, und von dem Isabellens ist gar keine Provenienz angegeben; ob da nicht vielleicht Mängel ober Ungenauigkeiten unterlaufen sein mögen und ob nicht boch etwa jene beiben Bildniffe von Mutter und Tochter zu den "Mantua pieces" gehörten, d. h. zu jener Reihe von Gemälden, welche König Karl aus ber reichen Kunftkammer ber Gonzaga gekauft hat? Daß die Gemälde ursprünglich von dort stammen, ist eine nur zu nahe liegende Ber-Dieselbe wird aber auch burch eine bekannte Thatsache indirekt unterftütt. Rubens kannte diese beiden Frauenbildnisse von Tizian. Von bemjenigen der Markgräfin Jabella fertigte er eine genaue Kopie, bie er von einem Ungenannten, wie man glaubt von Lucas Vorstermann dem Aelteren, in Rupfer stechen ließ und so veröffentlichte 1). Muße und Beranlassung zu bieser Ropie fand Rubens mährend seines Aufenthaltes in

<sup>1)</sup> Schneevoogt, Catalogue des Estampes gravées d'après P. P. Rubens, Harlem 1873. © 180, Nr. 230 mit der Unterschrift: "Isabella Estensis, Francisci Gonzagae March. Mantovae Uxor. L. Titiani Prototypo. P. P. Rubens exc. C. P." Im Nachlasse von Este, auf deren einem sie in schwarzer Kleidung (in black clothes) dargestellt war. Es ist offenbar die Kopie nach dem seht in Wien besindlichen Originale und die Borlage für senen Stich. Noël Sainsdury, Original Papers illustrative of the life of Sir P. P. Rubens, London 1859. S. 236, Nr. 57. Es solgen dann Bildnisse des Herzogs Alsono. Isabellens Bruder, vom Herzoge Francesco Ssorza II., vom Dogen Andrea Gritti, wohl sainutlich in Italien topirt. Sodann Nr. 65—68 angebliche Bilder venezianischer Courtisanen, wosür man vermuthlich school damals schlantweg alle theilweise entblößten Frauenbilder hielt.

Italien von 1600—1608. Damals lebte er ja in den Diensten des Herzogs Vincenzo zu Mantua und bildete sich vornehmlich an den Werken Tizian's, deren er so viele nachbildete. Daß Rubens bei Gelegenheit seiner diplomatischen Sendung an den Hof König Karl's I. in England 1629—1630 neben seinen politischen und künstlerischen Austrägen auch noch Zeit und Lust zu einer solchen Kopie gehabt hätte, ist nicht wahrscheinlich. Auch wäre in diesem Falle die Annahme, daß das Original Tizian's aus Mantua an König Karl gekommen sei, hinfällig, denn als Rubens London im April des Jahres 1630 verließ, waren die Mantuaner Vilder daselbst noch nicht angelangt. Es geschah erst im Sommer 1632 1).

Aber auch das Bildniß der jungen Eleonora Gonzaga kannte Aubens. Wenn er es nicht gleichfalls einmal kopirt hat, so hat sich ihm diese bezaubernde Erscheinung doch für's Leben eingeprägt. Sie gab ihm ohne Zweisel den Gedanken ein, seine reizende zweite Gemahlin Helene Forment in gleicher Weise, nur in ganzer Figur darzustellen, wie wir sie heute noch in der kaiserlichen Galerie zu Wien bewundern. Das seltsam launige Motiv und die Tendenz, das leuchtende Fleisch in einen so wirkungsvollen Gegensatz zu dem umrahmenden dunklen Pelzwerke zu bringen, das ist kein Einfall, auf welchen ein gerade hundert Jahre jüngerer Weister ganz zusällig von selbst wieder geräth, namentlich nicht einer, der seinem Vorläuser so eifrig auf der Ferse solgte, wie Rubens seinem Tizian. Die Annahme einer Reminiscenz ist hier ganz unabweisdar.

Offen bleibt aber immer noch die Frage, wie, wann und wo Tizian das Bildniß der jungen Eleonora Gonzaga gemalt habe; und ich gestehe gerne, das nicht nachweisen zu können. Da an der Originalität des Vildes so wenig gezweiselt wird, wie an der Aechtheit des Bildnisses ihrer Mutter nebenan, so läge es nahe, die Frage so zu beantworten: Tizian malte das Bildniß Eleonorens dort, damals und so, wie das Porträt ihrer Mutter Jsabella d'Este; wenn nicht die breite slüchtige Technik des letzteren, so weit sich dieselbe dei dessen arger Zerstörung und Restaurierung nach beurtheilen läßt, damit ebenso im Widerspruch stände, wie mit dem Alter der Dargestellten. Ich lasse es dahingestellt, inwiesern hier nur die spätere Wiederholung einer viel früheren Aufnahme nach der Natur vorauszuschen sei. Nehmen wir sür diese etwa das Jahr von Eleonora's Vermählung 1509 an, so wäre sie selbst 16, ihre Mutter 35 und Meister Tizian 32 Jahre alt gewesen. 2)

(Schluß folgt.)

<sup>1)</sup> Sainsbury, Papers S. 339.

<sup>2)</sup> Richt unerwähnt bleibe bei biefer Gelegenheit die Nachricht beim Anonymus des Morelli, daß ber Markgraf Francesco II. von Mantua, als er im Jahre 1509 von den Benezianern zum Kriegsgessangenen gemacht worden war, sich zu seinem Troste von der Hand seines Hofmalers Lorenzo Costa das Bildniß seiner Gemahlin Isabella und seiner Tochter Eleonora habe malen und nach Benedig in sein Gefängniß im Dogenpalaste schieden lassen. Notizia d'Opera di disegno, Bassano 1700. S 67 u. 202.

## Das bürgerliche Wohnhaus

des 16. und 17. Jahrhunderts in Belgien.

Von Wilhelm Bubed.

Mit Illuftrationen.

(Schluß.)



ür bie innere Ausstattung der Wohnungen beschränkt sich allerdings das vollständig Erhaltene auf ein Gesellschaftszimmer im sogenannten Waterhuis am Bassin der Vierbrauer in Antwerpen. Dagegen sind noch Fragmente aller Art in den Museen der Porte de Hal zu Brüssel und dem Steen zu Antwerpen, wie auch im Privatbesit reichlich vorhanden. Zudem haben

wir in letterer Sammlung noch die Originalentwürfe für Kunsttischlerei bes berühmten Brebeman be Bries, bie einen fehr flaren Einblid in biefes Gewerbe gewähren. Bum größten Theile spricht fich dieselbe Borliebe für Betonung konstruktiver Faktoren, bie wir in der Architektur ber Antwerpener Beispiele konstatiren konnten, auch in ber inneren Durchführung der Säufer aus. Der Jugboden besteht in den Bohnraumen aus einer einfachen Dielenlage, welche burch fleine, fehr eng gelegte Balten getragen wird. Schmudlose Unterzüge auf Kragsteinen ober Konfolen stüten bas Ganze. Auch im Falle der luguriojesten Ausstattung des Raums wurden diese Decken ohne alle weitere Profilirung gelaffen, wovon wir uns am besten im Juftigpalaste ju Brugge überzeugen können. Denn, wenn man irgendwo hatte mastiren wollen, fo mare es gang gewiß in der nächsten Nachbarschaft bes prachtvollften aller Ramine geschehen. Jedenfalls war für ben Winter schlecht gesorgt, und wir wundern und nicht mehr, daß in Belgien ber große Kamin, der seine Dimensionen noch von alter Zeit ber bewahrt hat, so lange beibehalten murbe. Der Schmud dieser Plafonds tann also höchftens ein polychromer gewesen sein. Die Unterfläche ber Balten erhielt Zeichnungen von laufenden Ornamenten mit Bergolbung, entsprechend bei ben Unterzügen; bie Zwischenfelber wurden mit Blumenwerk ober auch mit Teppichmustern bemalt. Letteres Verfahren wäre leicht aus bem Umstande, daß zwischen ben Balten Teppiche aufgehängt murben, um bas Durchfallen von Staub und Sand zu verhindern, erklärlich. Plafonds mit Kaffetten waren jedenfalls seltene Ausnahmen, und flache bemalte Deden tamen erft spät auf; ein Beispiel davon im Rathhause zu Gent. Dagegen hat das Ende bes 17. Jahrhunderts biefe Baltenlagen übertuncht und profilirt, die Ornamente bazwischen flach in Stud aufgesett,

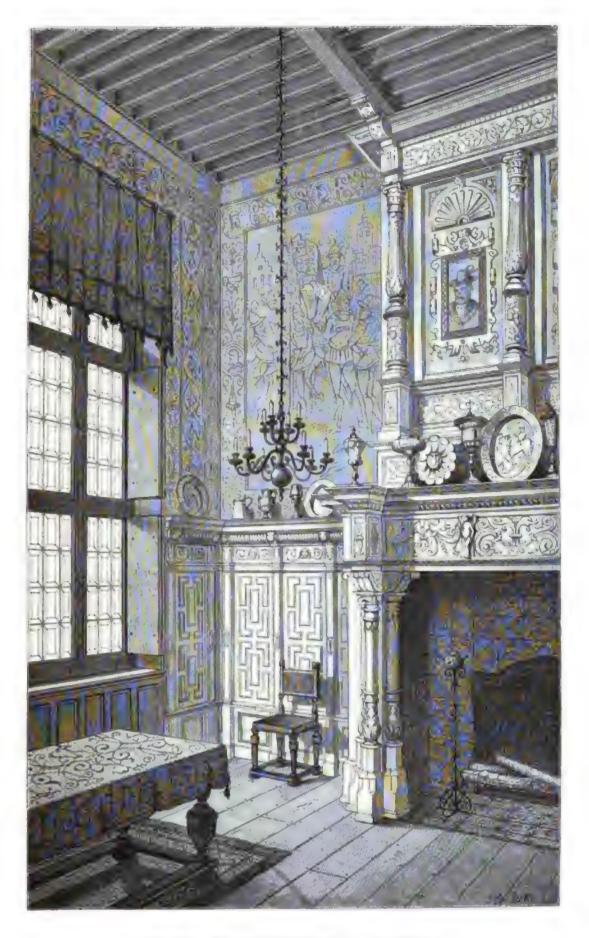

Belgische Zimmereinrichtung im 16. Jahrh.

wie im Urfulinerinnenkloster zu Bruffel. Endlich verdrängten willkürliche Stuckplafonds im 18. Jahrhundert alle Anklänge an die Konstruktion.

Der Ramin hatte seine Stelle gewöhnlich an der an die Fensterwand anstoßenden Mauer, wohl der gunftigen Beleuchtung halber, die er als Sauptbekorationsftuck des Raumes beanfpruchen durfte. Er erlangt oft fogar in fleinen Raumen bei entsprechender Breite eine hobe, daß ein Mann bequem in seiner Deffnung fteben konnte. Solche Dimensionen waren natürlich nur für Holzfeuerung berechnet. Rleinere Ramine für untergeordnete Gemächer tamen aud, wiewohl feltener, in Gebrauch; Beispiele finden wir in ber Porte de Hal. Der untere Theil, gewöhnlich in inländischem, schwarzem Sandstein ober Marmor, bilbet einen architektonischen Rahmen verschiebener Art. Entweder sind es gerade ober gewundene Säulen, die ein regelmäßiges Gebälf tragen; manchmal find fie auch durch Karnatiben ober Konsolen ersett. Bei bebeutenberen Anlagen murben ganze Pfeiler- ober Säulengruppen mit reichgeschmildter Gesimsarchiteftur angeordnet. Die Platte steht immer weit vor zur Aufnahme von Gefäßen ober Geräthen aller Art. Der Feuerraum war mit Fagence= ober Terracottaplättchen verkleibet; in ber Mitte befand fich eine gußeiserne Platte mit Reliefdarstellungen zum Schute ber Mauer. Das glänzenoste Beispiel hiefür ift ber berliche Ramin im Justizpalast zu Brügge, von Gunot be Beaugrant aus Mecheln 1529 usgeführt, welcher neben den Thuren im Rathsfaal zu Dubenaarde und bem großen Indernakel zu Léau für das schönste Werk ber bekorativen Plastik in den Niederlanden gehalten wird. Natürlich schickte fich eine folche ausgebehnte Anlage nicht für Privatbäuser; boch lassen sich noch alle Abstufungen von fehr reicher Architektur bis zum Ginsachsten finden. Auf dem Lande treffen wir noch Kamine an, die trot ihrer Größe nicht schmudloser sein könnten. Zwei schwache Mauerstücke tragen eine Gesimsplatte; darüber Diefer hat in ber erften Zeit oft eine pyramibal ansteigende Form und bleibt auch in reicher Umgebung ohne andere Deforation, als gemalte. Später erscheint er gerade und dann schließt sich nach oben als halbes Gewölbe, oft mit complicirten Rippen, an die Dede an. Die ausgebilbete Renaissance verwarf diese Form und erfette sie burch reichen Schmud bes geraben Theils.

Seine Verkleibung, balb in Stein, balb in Golg ausgeführt, bilbete ben Glangpunkt bes Zimmers, mahrend ber eigentliche Kamin oft nur ben Sociel bes Rauchfangs vorstellte. In der Regel wurde sie als ein- ober mehrtheilige Umrahmungsarchitektur ausgesprochen. In ben Feldern erblidte man Wappen, Portraits bes Erbauers und seiner Frau ober mythologische und allegorische Figuren, mitunter auch Reliefs von großer Feinheit. Im Allgemeinen ist ber plastische Schmuck älter als ber gemalte. Bei ber Anwendung von Holz werden die architektonischen Glieder mit den reichsten Zierrathen beladen, die sie überhaupt zu tragen vermögen; die Säulen ober Pilaster haben bis zur Drittelhöhe jenes Riemenbanberwerk mit Kartouchen, Köpfen und Pflanzenornament, nach oben sind sie auf spielende Weise kanellirt ober gewunden und mit Kränzen, auch wohl mit kleinen Kinderfigurchen umflochten. Der Ring bes Halfes fest sich als Aftragal fort und bilbet einen reichgeschmudten Fries. Das Gebält, weit ausladend, weift entsprechend ben ganzen Reichthum auf, dessen die Holzbildnerei fähig ist. Darüber kommt oft noch ein Auffat aus durchbrochenem Kartouchenwerk mit schöner Silhouette; meist aber stößt bas Gesims birekt unter bie Unterzüge ber Dede. Dit find die Konsolen ber letteren mit zum Bangen gezogen. In Stein verzichtet die Ausführung mehr auf das architektonische Gerüft und zeigt beshalb eine phantastische, willkürliche Reliesbehandlung ober wiederholte horizontale

Untertheilung mit figürlichen Darstellungen, wie z. B. im Rathhause zu Antwerpen. Für die steinernen Kamine hielt auch die Polychromie ihre lebhaften Farben zurück; höchstens Vergolbung warb allgemein angewandt.

Eine besondere Sorgfalt ließ man den Fenstern mit ihren Verschlüssen angedeißen, da bei den hohen Dimensionen der Räume und der schlechten Verwahrung der Fußböden und Decken das Warmhalten eine wichtige Frage geworden war. Das Rahmenholz läßt Raum für sechs oder vier Flügel, welche so angeschlagen sind, daß sie beim Schließen weder innen noch außen vorspringen. Diese Flügel sind von innen durch kleine, in der Mitte gebrochene Läden von geringer Dicke, meist aus gespaltenem Eichenholze gesertigt,



Big. 7. Benfret eines Saufes gu Decheln.

verwahrt. Die Verglasung, anfangs in runden Butenscheben und einsachen Rauten, entwickelt bald ein reicheres Linienspiel der Bleifassung mit farbigem Rande; die Mitte zeichnet sich durch ein zierliches Medaisson, gewöhnlich Grau auf Weiß mit etwas Geld aus. Am häusigsten sindet man Scenen der Nythologie oder Wappen darauf. Großen Luxus entfalten die Verschlüsse und Bänder. Ihre Zwedmäßigkeit wird wesentlich dadurch bestimmt, daß Fensterrahmen, Laden und Flügel in dieselbe Sbene zu liegen kommen. Die beigegebene Zeichnung erläutert die Durchschnittssorm der Konstruktion, die überall dieselbe ist. (Fig. 7.) Blos die freien Endigungen der Unterlagsbleche wechseln ihre Zeichnung. Die Ausführung geschah in der frühern Zeit in blank polirtem Schmiedeeisen, später in Messing guß. Der solgende Zeitraum gab den Fenstern die Form der sogenannten Guillotine, die beinahe alle anderen Formen verdrängte und auch jetzt noch häusig angetrossen wird.

Die hölzerne Wandverkleidung hing von der Höhe des Gemaches ab, bedeckte aber selten die ganze Mauer, sondern erschien durchschnittlich als Lambris von ungefähr Manneshöhe und korrespondirte mehr oder weniger mit der Gesimsplatte des Kamins. Ihre

the second

Untertheilung nimmt ben historischen Weg ber gesammten Kunsttischlerei, die von der Breite der Brettstücke ausgeht und nach und nach eingerahmte Panneaux von beliediger Größe ichast. Die Deckleisten der Brettersugen werden zu Pfosten, deren Konsolen ein Gesims tragen, welches, start vorspringend, zur Aufnahme von Schmuckgeräthen dient. Damit nun der Borsprung dieser Platte zwischen den Pfosten nicht zu groß wurde, vermittelte man sie mit dem Fries durch den großen, schief gerippten Wust, der die niederländischen Gesimse so sehr charafterisirt. Der Fries ist bald mit Hautrelies, bald mit Schuppen und Fruchtschnüren bedeckt, manchmal auch senkrecht kanellirt. Die Panneaux entwickeln sich von einsachen Brettern zu komplicirten Füllungen, die mit ihren Prosilen ein sehr schönes geometrisches Linienspiel hervordringen, dessen Wirkung oft noch durch die Berwendung verschiedener Holzarten erhöht ist. In der That ist auch diese Urt der Flächenbehandlung eine konstruktiv weit richtigere, als in's Kleine übertragene Formen irgend welcher Außenarchitestur mit Portalen, Giebeln, Nischen, Perspektiven und anderen ähnlichen Motiven einer Steinsache, die wohl dekoriren, aber aller Logis entgegen sind.

Nach ähnlichem Principe sind die Thuren behandelt. Die frühere Eintheilung in kleine rechtedige Panneaux mit der gothischen Pergamentrolle zwischen schmalem Rahmholz hatte ebenfalls ben reichen Lambrisfüllungen Plat gemacht. Banz einfache Thuren, bei benen mi große Solidität zu sehen mar, wurden durch senfrechte, an ben Fugen profilirte Dielenmide hergestellt und diese oft in zwei bis brei Lagen aufeinander genagelt. Die Röpfe ber Rigel, an der Außenseite symmetrisch gruppirt, boten wieder ein primitives Deforationsmittel. Bei Flügelthuren wurde großer Luxus mit ber Schlagleiste getrieben, die meift Kandelabergestalt hatte und mit Köpfen, Duscheln, Figurchen reich geziert war. Noch beute sehen wir in Brüffel prächtige Beispiele von solchen alten Thuren. Im Innern haben ne bisweilen doppelte Konstruktion, wobei sich die Küllungsthüre auf der einen Seite mit einer einfachen Dielenlage bedect; es ift bies meift ber Fall, wenn auf Schönheit und auf Widerstandsfähigkeit zugleich gesehen wurde, wie bei den Thüren vom Vorraum nach den Zimmern zu. Mit den Beschlägen und Bändern konnte man sich auf dem breiteren Rahmenholze noch weiter ergehen als bei den Fenstern. Zum Verschluß diente ein Fallriegel, der von innen an einem Griff gehoben wurde und von außen vermittelst eines Hebels durch Daumendruck zu öffnen war. Noch zu erwähnen sind die Thürklopfer der Hausthuren, die feltener in der Gestalt eines Rings als in der eines eigentlichen Sammers vorkommen. In den Zimmern hatte die Thürnische dieselben Füllungen wie die Thüre selbst; die Umrahmung beschränkt sich auf ein Architrapprofil mit Befrönung in der Art des Lambrisgesimfes. Reichere Ausstattungen zeigten Gäulen mit Gebalt, Biebel, Bajen und andere Rierrathen.

Daß die Wanddeforation neben ber Teppichverkleidung auch aus wirklichen Wandgesmälden bestand, ist anzunehmen, obgleich sich kein Beispiel früherer Zeit mehr vorsindet. Die Stelle dieses Schmuck wurde jedoch bald von Gobelins eingenommen. Die älteren, in den Wohnungen verwendeten Webereien dieser Art nahmen sich Vilder der zu ihrer Zeit hochgeseierten Nachahmer italienischer Meister, wie V. v. Orley, M. v. Coxcie, Martin de Vos u. A. zur Borlage. Später waren Gewebe nach den ländlichen Scenen von David Teniers, auch wohl nach Bildern von Aubens an der Tagesordnung. Noch massenhaft trifft man bei den Antiquaren dergleichen Bruchstücke. Doch sehen gerade die Vilder des ersteren Meisters in solchem Maßstabe etwas grotest aus und gewähren, da ohnehin trotz großer Vollkommenheit der Herstellung sein sein abgewogenes Kolorit nicht zu erreichen

war, lange nicht ben Genuß wie seine schönen Gemälde. Neben diesen figürlichen Darstellungen war das Ornament ebenfalls reichlich vertreten. Die Anfangsperiode hielt noch streng an der allgemeinen Form des gothischen Granatapsels in rautenähnlichen Feldem sest; nach und nach aber werden die Muster immer consuser und verworrener, und endlich überspannt reiches Blumenwerk die ganze Fläche, ohne durch leicht zu entbedende Biedersholung dem Auge die nöthigen Ruhepunkte zu dieten. Besonders gehören die so beliedten Ledertapeten hieher. Die Polychromie zeigt zuerst eine ziemlich gleichmäßige Berechtigung der Farben nebeneinander, erst später macht sich eine besondere Vorliebe für einzelne Töne geltend. Immer spielt das Gold eine große Rolle, am meisten aber bei den Ledertapeten, wo es zum Hervorheben der bewegten Zeichnung geradezu nothwendig ist. So im Waterhuis zu Antwerpen. Es scheint, daß man nachgerade nicht mehr viel Benhauf die Bandbekleidung legte; denn wir sinden auf alten Vildern von Interieurs hie und das Vorkschlagen Gobelins und Stossen Porträts und andere Delgemälde ausgehänzt. Auch das Aussonmen schöner geschnitzter Rahmen zeigt uns schon die Bevorzugung den nach und nach entstandenen Stasseleibilder.

Werfen wir von der feststehenden Ausstattung einen Blick auf die bewegliche. Die bei der übrigen Tischlerei erfreut uns auch hier die konstruktive Logik. Wohl ist das Mobiliar noch etwas schwer und manchmal ziemlich schwerfällig, wie es sich aus bem Zusammenhang mit ben gothischen Formen leicht erklärt, auch sehen wir bei ben Entwürfen bes Brebeman be Bries Tische und Stühle als Hallen und Pavillons mit Säulen, Pfeilern und Bogen gebilbet; berartige Möbel sind aber boch wohl seltener gewesen, ba sie kaum mehr anzutreffen sind. Der Tisch, in ber Mitte bes Raumes, (blos ba, wo noch bie alte Wandbank eristirt, in ber Ede), ist von beträchtlichen Dimensionen und bagu noch durch Auszüge zum Bergrößern eingerichtet. Seine am häufigsten anzutreffende Form hat balusters oder vasensörmige Füße, oft blos einsach gedreht, oft kanellirt und geschnist Unten sind sie gegenseitig verbunden und ruben auf abgeplatteten Rugeln. Die Platte ist oft nicht einmal profilirt und beshalb wohl für Teppiche ober eigentliche, an ben herabhängenden Eden genähte Tischbeden berechnet. Gine andere Form, für geringere Tische, zeigt flatt ber Füße blos zwei Stubwanbe, zum Theil burchbrochen, und erinnert in ihrer Entwicklung an die gothischen Beispiele mit gekreuzten Beinen. Die Versteifung geschah burch ein Langholz, welches mit Reilen beiderfeits eingesvannt mar. Statt ber Gueridons unserer Tage sah man etwa einmal einen polygonen Tisch; unter ben übrigen Formen find die breiseitigen Edtischen die originellsten. Die Stühle entwickelte man in ähnlicher Weise wie die Tische. Vier balusterartig gebrehte Füße, unter sich verbunden, trugen den Polsterrahmen. Die Fortsetzung der hinterbeine bilbete die Rücklehne, deren freie Enden nach oben als Thierköpfe geschnitt waren. Dazwischen befand fich ein einfaches Polfter. Die so beliebten, reichgeschnitten Stühle, die man aus Italien bezog, gaben ben Anftok zu fünstlicherer Ausbildung. Bor allem schenkte man ber Rücklehne größere Ausmertfamteit. Sie wurde hochgeführt und geschnitt, und mit Zunahme der Stulpturen wird das Bolfter immer kleiner und der Stuhl immer unbequemer. Das Zwedentsprechenbste der Spätzeit find noch bie fog. Rubensftuhle, gang mit buntlem Leber flach gepolstert, mit gepreßten Linienornamenten und gelben Deffingnägeln. Andere, feltenere Formen feben wir in den erwähnten Entwürfen von Bredeman de Bries. Die gothische Wandbank wurde allmählich verlaffen; sie erhielt sich aber noch länger als sogenannte Baultrube zwischen Tifch und Kamin. Der hohle Haum nahm bas Brennholz auf; die Rudlehne

war beweglich und konnte vor- und zurückgeschlagen werden, je nachdem man sich vor den Kamin oder an den Tisch setzen wollte. Andere Bänke, mit hoher Rücklehne, Balusterarfaden, Gesims, geschnitztem Fries oder Wulft und phantastisch gebildeten Seitenlehnen standen an der Wand oder in Nischen. Die Fußschemel wurden den Tischen mit sesten Stützwänden nachgebildet.

Wie der Kamin in der feststehenden Dekoration, so bilbete das Buffet das Prachtflud in ber mobilen. Seine Stelle fand es an ber ben Fenstern gegenüberliegenden 28and. Die Form ist bei allen Exemplaren dieselbe und hat sich lange behauptet. Es ist ber Sohe und Breite nach zweitheilig. Die Pfosten sind als hermen, Konfolen, bann auch als halbe Baluster behandelt, mit Schuppen, Kanalen u. f. w. verziert und tragen einen schmalen Architrap mit geripptem Wulfte und einer Deciplatte, die nach oben profilirt ist. Der Bulft ift burch Konfolen unterbrochen, die ben Pfosten entsprechen und Löwentopfe mit Meffingringen tragen, und kann als Schublade herausgezogen werden. Die Konsolen sind auf beiben Seiten schräg abgeschnitten und folgen dem Profil des Wulstes. Die Thuren find annähernd quabratisch und haben wieder ähnliche mäanderartige Muster, wie bie Lambrisfüllungen. Bei größerer Sohe bes Felbes füllt diefes oben eine Mufchel aus. Diefer Theil des Möbels biente zur Aufnahme des Tafelzeugs; für die Gerathe war die obere Etage reservirt. Zwei fleine Karnatiben ober hermenfaulen an ben Eden mit mtsprechenden Pilastern an der Rudseite tragen ein leichtes Gesims mit Konfolen und fanellirtem Friese. Die Rückwand zwischen ben Stüten ift wieder ben Thuren analog Durch die Platte und das obere Gesims ist Raum zur Aufstellung des Tafelgeschirrs gegeben. hier finden wir auch die schönen Kannen, Platten, Pokale, Fapencen, furz alle auch jest noch so viel begehrten Erzeugnisse des damaligen Gewerbsteißes. Rechnet man noch bazu die Garnitur ber Lambris und Kamine, so muß der Totalanblick jo vieler Ef- und Trinkgeräthe ein sehr erfreulicher und anregender gewesen sein. In den Bohn- und Gastzimmern vertrat der Bahut die Stelle des Buffets und diente vorjugeweise jum Verschluß von Werthsachen. Die Struktur ist entsprechend umgebilbet; ber größere Reichthum bes Schnigwerks beutet eine vornehmere Bestimmung an. Der obere Theil ift ebenfalls verschließbar. Pfosten, Friese, Thuren sind überreich geschnitt und mit Fruchtschnüren, Kartouchen, Kinderfiguren u. f. w. förmlich überladen. Andere, einflügelige Bahuts finden fich auch noch ba und bort; ebenso verschiedene Wandschränkten und Spieltische. Ein sehr seltenes Möbel mar bamals ber Flügel. Eigentlich gehört seine Ausbildung und allgemeine Anwendung einer weit späteren Spoche an, boch treffen wir bereits ein folches Möbel vom Ende bes 16. Jahrhunderts im Museum bes Steen ju Antwerpen, wonach wir auch auf die Berwendung schließen können. Dieser Flügel ift noch fehr bescheiben; sein einziger Schmuck besteht in niedlich eingelegten Ornamenten und in Malereien; man fieht, daß die Tradition hier nichts drein zu reden hatte. In den Schlafgemächern wurde natürlich ber Bettstelle bie größte Ausmerksamkeit zu Theil. Wenn hier eine eigentliche Monumentalarchitektur mehr als sonst zur Geltung kommt, fo ist bies wenigstens aus ber gestellten Aufgabe erklärlich. Auf einem Untergestell, von Thier= füßen oder Rugeln getragen, erheben sich vier Säulen ober Kandelaber mit dem Betthimmel in ber Art eines regelrechten Gebälks. Darüber Basen, burchbrochenes Kartouchenwerk, Wappen u. s. w. Der Plafond hat im Gegensaße zur Zimmerbede reiche Kassetten mit schön geschnitten Zapfen und Flachornamenten. Der reichste Theil ift bas Ropfenbe; es ift zuweilen maffiv geschnitt, manchmal auch mit eleganten Balusterarkaben gegliebert.

Außer ben kleinen unentbehrlichen Möbeln des Schlasgemachs finden wir da noch jene großen Kleiderschränke, großentheils in Holland verfertigt, mit Säulen und Gebält und der ganzen Scheinarchitektur der damaligen Kunst.

Die es icon die angeführten Schlofferarbeiten beweisen, maren alle Metallgegen. stände besonders beliebt, und man sieht es noch heute an ihren burch Scheuern abgeriebenen Formen, wie fehr man um ihren Glanz beforgt war. Neben ben aufgestellten Geräthen traten bie Kronleuchter in ben Vorbergrund. Gie waren in Deffing gegoffen und hingen an einer eifernen venetianischen Rette. Die reichsten Beisviele haben zwei bis brei Aronen, beren jebe aus fechs bis acht Armen in schöner Bewegung bestand. Die Tropfen ber Wachsterzen wurden in Muscheln ober runden Schälchen aufgefangen. Der mittlere Theil, an weldem die Arme befestigt waren, zeigt einen fandelaberartigen Stab, ber oben eine Statuette trägt und von großen Rugeln unterbrochen ift, wohl um burch feine Daffe ju bominiren. Unschön genug ift ber Leuchter oft am Ropfe ber Statue aufgehängt. In Vorraum und in der Küche hing man Laternen ober sternförmige Lampen mit mehreren Dochten auf. Bon ben übrigen Metallgeräthen erwähnen wir noch bie Chenets ber Kamine. Sie hatten ben Zwed, die Holzscheite ju tragen, um bas Angunden von unten ber zu erleichtern. Eine horizontale Eisenstange, hinten nach unten gekrümmt, bilbet ben Fuß; vorn verband sie sich mit einem aufrechten Stabe, welcher mit allerlei Schnörkeln bie breite Basis faßte. Dben gabelte er sich nicht selten in mehrere Aeste zur Aufnahme von Gefäßen, in welchen auf diese Weise immer warmes Wasser erhalten werden konnte. Augleich mit bem Schnörkel- und Volutenwerk, bas nie fehlte, waren die nöthigen Saken gur Aufnahme ber Schürftangen, Zangen u. f. w. gegeben. Den Fuß belebten oft schon bewegte Thiere, wie Salamander u. a. Biel verbreitet waren auch die venetianischen Waschbedengestelle, beren brillante Technik auch die übrigen inländischen Arbeiten wefentlich beeinflußte\*).

Bu ben Draperien, Borhängen, Bolftern und Ueberzügen verwendete man vielfach dieselben Stoffe, mit denen die Mand bekleidet murbe. Auch hier haben mir wieder ein sehr lebhaftes Beispiel ber Richtachtung kostbarer Gewebe und Gobelins, die man ju Polstern und Ueberzügen einfach zerschnitt, ohne Rücksicht auf ben Dasstab ober die Form ihrer Zeichnung. Um allgemeinsten, besonders für die noch keinem ausländischen Ginfluß unterworfenen Sitmöbel, verwendete man das Leder. Daneben tamen Sammt und Seide mit reichen Stidereien in Gebrauch. Auch zu den Tischbeden verwendete man kostbare Seibenftoffe mit ichonen aufgestidten Linienornamenten. Die Borhänge waren einsach an Ringen aufgefaßt und bewegten fich an Stangen. Wenn Lambrequins angewandt wurden, fo waren fie flach ober in Falten gehängt, unten gerade abgeschnitten und bestanden häufig aus mehreren vertikalen Streifen mit wechselnbem Grundton und reichem Blumenornament. Ebenso die Portièren. Für die Art der Bettvorhänge gewähren die Fragmente ber im Privatbesit befindlichen Garnitur bes Grafen von Soorn wenigstens einigermaßen einen Anhaltspunkt. Gelber Seibenstoff bilbet bie Unterlage; barauf find reich verschlungene Arabesten in bunten Farben aufgenäht, bie sich hie und ba um fleine Köpje und Blumen gruppiren. Bei allen Stoffen herrschten die warmen Tone vor, und wenn

<sup>\*)</sup> In Ermangelung eines noch vollständig erhaltenen Wohnraumes (bas Zimmer im Materhuis ift Berfammlungslotal) geben wir in unster Illustration ein nach authentischen Fragmenten möglichst richtst zusammengestelltes Interieur.

auch im Einzelnen die Gegensäte manchmal etwas unversöhnt waren, so trugen boch der natürliche Ton des Holzwerks, die Höhe und Größe der Räume und besonders die Bergoldung das Ihrige zur Vermittlung und Herstellung einer vollkommenen Harmonie bei. Für die Fußböden waren die wegen ihrer ungebrochenen Farbenpracht so sehr beliebten orientalischen Teppiche in Anwendung gekommen; sogar die Tische wurden damit bestedt. Ganz ausgeschlagen waren die Böden noch nicht; die einsachen Dielen blieben großentheils sichtbar. Bei allen Stossbetleidungen kommt konsequente Anwendung eines einzigen Farbentons zur Nenaissancezeit noch nicht vor; der erste Ansang dazu ist wohl der Benutung des Lebers zuzuschreiben.

Die noch bis heute erhaltene Sitte, nach welcher die Familienglieber, wenn kein Gast anwesend war, in der Küche speisten, trug viel dazu bei, das diesem Plate eine größere Ausmerksamkeit als anderswo zu Theil wurde. Auser mit schönen Möbeln waren die Wände noch mit Schüsselbrettern, Geschirrrechen (in der Form von Lambriszessimsen) und Schlüsselschanken garnirt. Besonders originell war die Handtuckrolle. Auf meist in Thiersorm gebildeten Konsolen ruht eine Welle, um die sich die ohne Ende zusammengenähte Leinwand schlägt. Darüber ist wieder eines der schönen Gesimse mit oder ohne Aussa. Der untere Theil der Wand war ganz oder wenigstens in der Nähe der Feuerktelle mit Fayencen besetzt. Ueberall wurde, wie in den Jimmern, das Geräthe pur Schau ausgestellt. Der Fußboden bestand aus Backsteinplättichen im Schachbrettz oder Kautenmuster. Im Vorraum wurde das Treppengeländer sehr in Ehren gebracht; wir sinden es vom einsachsten Holzbaluster dis zur reichsten, durchbrochenen Ornamentik, wie an der Treppe im Waterhuis und an manchen Kanzeltreppen der Zeit, ausgebildet. Im Uebrigen sinden wir hier noch Hängelaternen, Madonnenstatuetten über der Zimmersthüre, Weihwasserksselle und Anderes mehr.

Ein Rücklick auf den ganzen, von uns nur andeutungsweise besprochenen Theil der niederländischen Prosankunst läßt in manchem Sinne bedauern, daß dis jetzt außer den verdienstlichen Arbeiten von Colinet: Restes de notre art national und Verschelde: Les anciennes maisons de Bruges, so wenig für die Veröffentlichung gethan worden ist, und daß auch dis heute noch keine eingehende graphische Arbeit in Aussicht steht. Es scheint, daß diese Erzeugnisse noch länger das beklagenswerthe Schicksal unserer deutschen nationalen Kunst, das sich erst in den letzten Jahren glücklich gewendet hat, werden zu tragen haben; denn trot der Bestrebungen unserer Tage, die das Heimische wieder zu Ehren bringen wollen, geht noch manches zu Grunde; auch wird die Erhaltung des Alten an vielen Orten eher gehindert als gefördert.



#### Kunstliteratur.

Das Wesen der ästhetischen Anschauung. Psychologische Untersuchungen zur Theorie tet Schönen und der Kunft. Bon Dr. Hermann Siebed, Professor der Philosophie an ten Universität Basel. Berlin, Ferd. Dümmler's Berlagsbuchhandlung (Harrwitz & Gosmann). 1875. VIII und 215 S.

Seit langer Beit habe ich bei ber Lefture eines neuen philosophischen Wertes nicht folde Freude gehabt wie bei ber von Giebed's Untersuchungen über bas Wefen ber afthetischen Anschauung. Beber, ber nicht mit Scheulebern ausgerüftet in ber Tretmuble eines alleinseligmachenten Shifteme gebend und irgend einem "unwiderlegten Beltphilosophen" bie Schleppe tragend ober in ber naiven Unschauung lebend, bag in ber Philosophie burch Blüthenlesen ausprechender Einzels anschauungen weiter zu kommen ift, die Fühlung mit dem allgemeinen und berechtigten Zuge ber modernen Wiffenschaften verloren hat, fonnte leicht miffen, bag auch bie Aefthetit von ben windigen Sohen ber abstratten Spefulation berabsteigen und fich auf die Beobachtung ber in ibr Bereich fallenben Thatsachen grunden muffe. Der erfte monumentale Bersuch in diefer Richtung, ber weit über ein taftenbes Bersuchen hinausging, mar Gemper's Stil, beffen grundfählichen Gegenfat und absolute Ueberlegenheit gegenüber Bottider's Teftonit barin liegt, bag jener ben Grundstein, ben "ersten Stein", nicht in Die Wetterfahne (Des subjettiven Beliebens), sondern in Die Fundamente (ver gegebenen Thatfachen) legte. Wenn gleichwohl biefe wirklich "praftifche" Mesthetit für bie Besammtrieciplin geringe Frucht getragen bat - bei unseren afthetischen Antho: logisten find bie Sauptfage an betreffentem Orte, fo gut es eben geben wollte, reproducirt -, fo lag es baran, bag bie Befchränfung bes Gebietes, b. h. bie Ratur ber behandelten Gegenstänte, und ber fast unverbrüchliche Ausschluß jebes allgemeinen Raifonnements biefe Aefthetit zu einer "praftifden" nicht blog im Ginne von empirifd, fonbern auch von zwedmäßig anwent: bar macht. Dem hauptfächlichen Bertreter ber Formafthetit hat bas Bestreben, Die allgemein gefallenden Berhältniffe aufzusuchen, einen Erfolg verschafft, ben die jett wohl hinreichend anerkannte Einfeitigkeit seiner Auffaffung taum beeinträchtigen konnte. Der glückliche Einfall, ein bestimmtes greifbares Berhältniß als Grundform ber gefallenben Berhältniffe - fei es wie gewaltsam und nur icheinbar auch immer - ju prollamiren, rudte Beifing in bie Reibe ber nicht mehr zu übersehenden und stillschweigend zu übergebenden afthetischen Forscher. Fechner's experimentale Aefthetit feffelte trot ber fast naiven Berftandniftlosigfeit für bas eigentliche Wefen wiffenschaftlicher Methode und bie Bedeutung und Tragweite bes Experimentes burch bie Ehr= lichkeit, mit welcher fie fich und ihre Ergebniffe unter die Kontrolle des wirklich gefunden Men: schenverstandes stellte, baburch, bag man bod wenigstens in alle Wege verfteben fonnte, "wie er es meinte". Dur bem noch immer nicht genügend überwundenen Borurtheile bes gunftigen Gelehrtenthums hatte - bamit fei es biefer Aufgablung genug - von Kirchmann's "Aefthetit auf realistischer Grundlage" es zu banten, bag fie in Kreifen felbstbenkenber Laien anregender gewirft und mehr Beifall gefunden bat als unter ben Bertretern ber afthetischen Wiffenschaft; war boch ,- und mit Ausnahme bes Zimmermann'schen Werfes - seit dem erften

Bande von Bischer (ber ja beffen Spitem vollständig enthält) tein annähernd gleich felbständiges und zugleich werthvolles spitematisches Wert über die Aesthetit erschienen.

Aber noch etwas Anderes mar, wenn auch nicht Allen erfichtlich, boch ben halbwegs mit ber Cache Bertrauten flar, bag nämlich bas Grundproblem ber Alefthetit, bas Befen bes Schonen, feiner Entstehung und feiner Wirfung, als ein wefentlich pinchologisches aufgefaßt und gelöft Damit war eine wesentliche Forberung unserer Einficht in bas Wefen bes Edonen und ber Runft (Die fehr zu unterfcheiben ift von finnvoll feinem Berftandniß fur ein= gelne ästhetische Dinge und Thatsachen) nur von berjenigen philosophischen Richtung zu erwarten, welcher die Pfnchologie ihre moderne Umgestaltung und Die Ergründung wirklicher, flarer und unumftöglicher Gefete zu verdanken bat. Dag bies fich ausschließlich von Berbart und seinen bereutenoften Rachfolgern, insbesondere Lagarus und Steinthal, ausjagen läßt, ift offenfundig. hier herricht eine umfichtige und vorurtheileloje Beobachtung ber Thatsachen, eine naturmiffenschaftlich=mathematische Strenge in der Formulirung und Darstellung ber Ergebniffe (bie bann ber Unverftand gelegentlich zur Oftropirung einer als unfehibar und alleingültig proflamirten mathematisch=naturwiffenschaftlichen Dethode fteigert) und ein mahrhaft philosophischer Sinn, bem bas Arbeiten mit Begriffen fein Bormand für allerlei hoeuspoeus, sondern eine mit Ernft und mit Wefchid betriebene Beschäftigung ift. Go erflart es fich, bag alle vorerwähnten Sauptforberer der Aesthetit in dem lettvergangenen Denichenalter mehr ober weniger ausgesprochen ber Berbart'iden Schule angehören ober burch wesentliche Ergebniffe von Bertretern ber letteren bireft zu ihren afthetischen Erörterungen angeregt fint, und bag bie beiben genannten Spftematiter (R. Rimmer= mann und 3. S. von Rirdmann) von einer Untersuchung über bie psychologische Stellung tes Schönen ausgehen. Aber Beide belümmern fich babei nur um die philosophische Bearbeitung, legehentlich die Operationen des Denkens, zu benen unter anderen Gegenständen und unter be= stimmten eigenthümlichen Bedingungen bas Schone Gelegenheit und Beranlassung bietet; Beibe lassen fic babei in einem gegebenen Momente bas Schone fix und fertig als gegeben in die Untersuchung hineinfallen, und ber Gine fest bann allen Gifer an die Auffindung (nicht existirender) ,,unbedingt und nothwendig gefallender Berhältniffe" an den ichonen Dingen, ber Andere analysirt bie ichonen Dinge - mit einer allerdings hochft bemerkenswerthen Scharfe und Findigfeit - auf ihre Mertmale bin, - Untersuchungen, zu benen es feiner besonderen pspologischen Vorbereitung beburfte. Zimmermann bat feine Formaftbetit als Die einzig wiffenschaftlich tonftruirbare zu erweisen gejucht; Kirchmann verfolgt mit feiner voraufgeschickten Erfenntniftheorie weiter feinen Zwed, als zu erbarten, bag trot allen Segeln auch die Philosophie eine Erfahrungswiffenschaft ift - mas natur= lich meit über bas Webiet einer Aefthetit binausschieft und im Jahre 1868 für alle Burechnungs= fähigen überhaupt und von dem Urheber einer eigenen Erkenntnißtheorie insbesondere nicht mehr nöthig war. Beibe haben — Alles in Allem — ihre afthetischen Susteme auf eine psucho= logisch begründete Lehre von der Erkenntnig bes Schonen basirt; Die psychologische Begrundung ber Entstehung und die psychologische Definition vom Befen bes Schonen selbst haben fie - trop zahlreicher Ginzelbemertungen über Die Wirfung bes Schonen, in benen ihnen aber befanntlich Bifcher, freilich gleichjalls ohne bas eigentlich Erforderliche zu leisten, in viel breiterer spftematischer Anlage und Ausführung (f. Die Abschnitte seiner Aesthetil über Die subjektive Bir= fung bes Schönen, bes Erhabenen, bes Komischen u. f. w.) vorangegangen ift — einem Nach= folger, bem fein gludlicher Blid offenbaren wurde, mas Roth thut, übrig gelaffen.

Als dieser glückliche Nachsolger stellt sich nun Siebeck in seinem uns vorliegenden Buche dar; in heilfamer Beschränkung hat er gerade die eine wichtige Hauptfrage, das Wesen jenes eigenthümlichen psinchologischen Prozesses, der uns die Dinge als schön auschauen läßt, isolirt und in thunlichster Kürze, lediglich mit summarischen hinweisen auf die Konsequenzen seines Gedantens für eine ausgeführte Kunstlehre, mit sicherem methodischem Gange und einer Klarheit und Schärse der Begriffsbestimmungen, welche die bewußte Tagesunphilosophie mit dem lärmenden Tresi ihrer geistig bantbrüchigen Adepten in der philosophischen Produktion unserer Tage sast hat zur Mythe werden lassen, die Beantwortung derselben entwickelt. Selbstverständlich kann entesent nicht einmal Alles, was sich auf das Wesen der ästhetischen Auschauung ganz speziell bezieht, als des Berfasser eigenstes Sigenthum und neues Produkt bezeichnet werden, von der psycho-

logischen Basis ganz zu geschweigen. Aber nuch nirgends ist die ganze Untersuchung mit solcher Bollständigkeit und in solcher in sich geschlossenen Aussührung wie hier angestellt; und nichts bereits anderweit Ausgestelltes ist ausgenommen, ohne daß es burch den neu geschaffenen Zusammenhang mit Altem und mit Neuem ein ganz neues Aussehen, eine ganz neue Bedeutung gewönne. Häusig hat man das Gefühl, wie wenn einem völlig ungeahnte Offenbarungen zu Theil würden, und die dunkelsten Punkte im Wesen des Schönen und der Kunst erhalten est ein überraschend helles Licht, so daß kaum noch etwas zu fragen übrig bleibt. Ich will verzsuchen, so gedrängt wie möglich, eine Ableitung des Grundgedankens zu geben.

Bei ber Betrachtung bes Berhältnisses zwischen bem asthetisch Anschauenben und seinem Gegenstande ergiebt sich, daß an dem Gegenstande Stoff und Form gleichzeitig in's Auge gefast werden. Das ist zwar auch bei dem Zwedmäßigen, dem (Mechanischen und) Organischen, der Fall, mit dem Unterschiede jedoch, daß "beim Organischen die Form nichts ist außer dem Stoffe; sie ist nur der Ausdruck der aus der unmittelbaren Natur der Clemente hervorgehenden Bechselswirtung und mit deren Zusammen von selbst gegegeben. Beim Aesthetischen ist der Stoff nichts als der bis zu einem gewissen Grade gleichgültige Träger der Form." "Die innere Beschaffensheit des Stoffes kommt gar nicht in Vetracht; es wird bei der ästhetischen Betrachtung nur auf die Oberstäche restlettirt, und Form nur in dem Sinne von Gestaltung dieses Aeußeren genommen." Hierbei ergeben sich die klarsten und schärsften Abgrenzungen gegen das Gebiet des Zwedmäßigen und des Sittlichen.

Auf Seiten bes Unichau enden aber geschieht bei ber Beurtheilung bes Gegenstandes,,ein Busat, indem von bem Betrachter eine Eigenthümlichkeit an ihm hervorgehoben, aus ihm herausgelesen wird, beren Perception unbeschadet ber Erkenntniß seiner natürlichen Beschaffenheit auch hätte unterbleiben können." Dieser Busat ist lediglich unfere Sache, sowohl nach seinem Bollzuge von unserer Willtur abhängig, als auch nach seinem Inhalte von bem angeschauten Dinge als einem Naturobielte unabhängig und verschieden.

Befanntlich handelt auch Zimmermann von einem folden "Bufat" in ber afthetischen Un: ichanung. Er foll "innerhalb bes eigenen Borftellens" zu den "Bilbern" ber Gegenstände gemacht werden, fo zwar, bag burch ibn "biefelben als gefallend ober migfallend, vorgezogen eber verworfen gefennzeichnet" werden. Abgesehen bavon, bag biefer fortbauernd vage bleibente Begriff ber "Bilder" jum Unterschiede ber "Abbilder" ber Wegenstände nichts Beringeres ale bie gange Aefthetit, nämlich bie Ginficht in bas Wefen eines Vilves nicht als Nachahmung, Abflatich, Gegenftud eines Naturobjeftes, fondern als Erzeugniß ber Runft ber Malerei, vorausfest, also eine handgreifliche petitio principii involvirt, leuchtet sofort ein, bag jenem "Bufat" eine gang unlogische Rolle oder Stelle zugewiesen ift. Dies wird noch beutlicher an einer flarer jormulirten Stelle (§ 26): "Der Bujat, ber im Gubjefte zu bem Bilbe bingutommt, wird im all: gemeinsten Wortsinn Befühl genannt." Sier ift es also unwidersprechtich, daß "Gefühl", b. 4. Wefallen ober Diffallen, mit bem Bilbe vereinigt wird; mabrent boch bas Bilo mit feinem Bufate, wie fehr auch "innerhalb bes eigenen Borftellens" entstanden, fur bas Befühl nur wiederum Dbjeft fein fann, und jener Bufat alfo in etwas bestehen muß, was bem bis babin fur bas Befühl gleichgiltigen Begenstande ober vielmehr beffen "Bilde" bie Fahigfeit verleiht, febr in-Benes Etwas hat tenfiv auf bas Gefühl zu wirken, Gefallen ober Mißfallen zu erregen. Bimmermann nicht aufzuweisen vermocht, Die Aufgabe vielmehr burch Bermijdung jenes Etwas mit bem burch baffelbe erregten Wefühle verdunkelt und bei Seite geschoben. Roch mehr: es fann ber forgfältigen Beobachtung nicht entgeben, bag, wenn bier mit Recht von einem Bus fate die Rede ift, bemfelben ein Gefühl und zwar ein Gefallen bereits voraufgeht, mag ibm auch ein noch intensiveres folgen. Siebed ift Zimmermann barin überlegen, bag er nicht nur ten Zusat in gang richtigem Ginne und an gang richtiger Stelle anbringt, sondern besonders auch auf jenes voraufgebende Gefallen fraftigen Rachdrud legt: er loft einen ber Kant'ichen Antinomie gang ähnlichen Widerspruch "dadurch, daß wir annehmen, es muffe bie mit dem objektiven Befen gegebene außere Form bes Dinges fo beschaffen fein, bag fie bas betrach: tende Gubjeft veranlagt, die Borftellung diefer Form fo zu bearbeiten, daß der oben bezeichnete Bufat im Borftellen erfolgt." Er tommt barauf immer und immer wieber gurud, indem er

ausführt, daß die zu jenem Zusatze veranlaffenden Merkmale des Gegenstandes (§ 73) an diejenigen Daseinssormen (schon vor dem "Zusaty" der ästhetischen Anschauung) erinnern, welchen im menschlichen Geiste der höchste Werth beigelegt wird, und die demzusolge auch das höchste Lustgefühl (Gefallen) erregen (§ 90).

Bei ber näheren Untersuchung über bie Natur jenes Zusates brangt fich zunächst bie Frage auf, wo berfelbe in ber Anschauung als psphologischem Borgange Plat greift. Die Bielheit ber Merkmale eines Dinges bilbet ben Stoff ber Anschauung, bas Berhaltniß ber einzelnen Merkmale oder einzelner Merkmalgruppen zu einander beren Form. Dieje aber wird bestimmt burch bie Beziehung ber Bielheit ber Merkmale balb auf biefen, bald auf jenen Gattungsbegriff, dem der Begriff des Dinges untergeordnet werden foll. Diefe Beziehung bildet ben Inhalt ber Anschauung. (Wenn man beiläufig Diese brei Dinge — Stoff, Form und Inhalt, wie Siebed im achten Capitel durchführt, ohne biefe Konfequeng zu gieben, auch bei bem afthetischen Dinge unterscheidet und an ihre rechte Stelle setzt, so wird ber Streit der Gehalts= äfihetifer und der Formästhetifer handgreiflich gegenstandsles. Bei ber ästhetischen Anschauung nun find "die in der Wahrnehmung der Außenseite des Dinges gegebenen Empfindungscomplexe ter Stoff, ber in ber Anschauung zu einem in fich zusammenstimmenben Bilbe geerdnet (b. b. geformt) wird. Den Inhalt ber Auschauung bilbet nun die Form bes Dinges, sofern ber Stoff berfelben auf eine von der Borstellung des gegebenen Dinges (a) selbst noch verschierene Borstellung (x) bezogen ift, und die Form erst aus diefer Bezogenheit von a auf x ihre eigenthumliche Bestimmtheit erhalten bat."

Dieses x aussindig zu machen, muß auf ben Mechanismus der Berarbeitung von Anschaumgen und Borstellungen im Geiste zurückgegangen werden, auf die Apperception. Diese besieht in einem Ausgleichsprozesse zwischen neu in das Bewußtsein eintretenden Borstellungscompleren und bereits in jenem vorhandenen, durch diese mittelst der Reproduction ausgeregten Kreisen oder Gruppen von Borstellungen, so daß "die gegebene Borstellung (bez. der neue Borstellungscomplex) mit dem durch ihn in die Erinnerung gerusenen (reproducirten) Kreise verwandter Borstellungen auf Grund dessen, was ihr Inhalt mit demselben gemein hat, sich complicirt, ihm sich einordnet oder von ihm angeeignet, appercipirt wird." Dieselbe neue Vorstellung kann aber unter Umständen von verschiedenen bereits vorhandenen Gruppen appercipirt werden; mit der Beränderung der appercipirenden Gruppe treten auch andere Mersmale an der ihr gegensberstehenden sneuen) Vorstellung in den Vordergrund. Die Eigenthümlichseit der Anschauung ist also bestimmt durch die Beschassenheit der appercipirenden Gruppe. Das für die ästhetische Anschauung gesuchte x wird mithin die appercipirende Vorstellungsgruppe sein, welche bei jener zum Umerschiede von jeder anderen Art der Anschauung, von jedem anderen "Gesichtspunste" in Thätigkeit tritt.

Dft ift man fich ber appercipirenden Gruppe felber, welche gerade wirtsam ift, nicht bewußt, Diefelbe bleibt "unter ber Schwelle bes Bewußtseins", im Buftande ber "Edwingung". Es ift vorauszuseten, ba bie eigenthumliche Zwedmäßigkeit bes afthetischen Dinges nicht an einem neben ber Borftellung bes Dinges ftebenben Begriffe gemeffen, nicht burch biscurfives Denfen erkannt, sondern unmittelbar angeschaut wird, bag bie appercipirende Gruppe bei ber afthetischen Anschauung eine solche schwingende sein wird. Das ift aber nur bei folden Gruppen ber Fall, die durch häufige Erregung eine außerordentliche Reizbarkeit erhalten haben. zeigt fich bie fir die afthetische Unschauung bienende appercipirende Gruppe bei allen Menschen mehr ober weniger leicht erregbar, fo leicht, bag fie beim Alte ber afthetischen Anschaunng ftete im Buftande ber Schwingung bleibt. Es wurde ichmer fein, irgend eine in haltlich bestimmte Borftellung ober nun gar einen zur Apperception bes allerverschiedenartigften Anschauungsmateriales befähigten berartigen Borftellungscompler auszudenken, ber allgemein eine folde Erregbarteit hatte, wie fie bier vorauszuseten ift. Dazu ift die Menge ber einzelnen Borftellungen ju groß. Beringer an Bahl aber find die Berhaltniffe gwifden biefen Borftellungen; und auch Berhaltnigvorstellungen bleiben als ruhender Befit in ber Seele gurud und tonnen als appercipirendes Moment bienen. Eigenthümlich ift biefen Berhältniftvorstellungen, "baft fie nicht im tiecurfiven Denten an bem Faben einer Reihe ober eines Complexes von Theitgliedern durchlaufen

- 5 xoli

werben können, es sei benn, daß man die verschiedenen Vorstellungen selbst, von beren Berhält= niß sie die Exponenten sind, sich vergegenwärtigt. Dann aber stellt man zunächst nicht ben Exponenten mehr vor, sondern das (einzelne) Berhältniß selbst, wie es in der Anschauung vorliegt." Diese Berhältnisvorstellungen haben daher "einen wesentlich formalen Charakter, sie bezeichnen die Art, wie zwei oder mehrere Vorstellungen in ihrem Zusammen uns anmuthen". Nicht im discursiven Denken zu erkennen, wesentlich sormal, anmuthend, b. h. unbedingt bas Gefühl erregend, — das sind Eigenschaften, die diese Verhältnisvorstellungen den ästhetischen sehr verwandt erscheinen lassen.

"Für ben Menschen nun, welcher in ber Erscheinungswelt fich zu orientiren bat, existirt bie Borftellung eines Berhaltniffes, bas fich ihm unabweislich und unausbleiblich aufprangt, weil es ihm von ben Erscheinungen, zu benen er in seinem leiblich-finnlichen Dafein felbst gehort, in folder Beife bargeboten wird. Dies ift Die Borftellung bes in ber Erscheinung fich barftellen= ben Busammens von Beiftigem und Sinnlichem ober bes bem Beiftigen als Ausbrucksmittel bienen= ben Sinnliden." "Mur bas Sinnliche ift junachft Erscheinung. Wo bas Beiftige ein Er= scheinendes wird, ift es an Sinnliches gebunden, welches ihm als Behitel bient; es bedarf eines Sinnlichen, um zum Ausdruck zu gelangen." "leberall, wo ein Beiftiges und ein Sinnliches im unmittelbaren Zusammen und organischen Ineinander gegeben find, so daß ber Stoff ledig= lich zur Kundmachung der Anwesenheit des Geistes bient, sett bas vorgestellte Object außer bemjenigen, was an ihm rein sinnliche Erscheinung ift, noch ein bestimmtes Merkmal in unserm Borftellen ab, in welchem fich ber eigenthumliche Eindrud bes oben bezeichneten Busammen von Beistigem und Sinnlichem fundgiebt. Bir bezeichnen es fur ben 3med ber vorliegenden Untersuchungen als die aus dieser Art bes Zusammens von Beistigem und Sinnlichem (G : S) ent= fpringende Berhältnigvorstellung (V) . . . Diefes eigenthumliche, mit Worten fcmer zu beschreibende Merkmal, welches fich als ber Exponent ber Anwesenheit bes Beistes im Stoffe ausweist, wird so gut wie die objektiven, in Worten fixirbaren Borstellungen ein bestimmter Inhalt bes Bewußtseins und tann als folder auch als appercipirendes Moment für andre Borstellungen Die-"Dasjenige, worin jene Berhaltnigvorstellung ihre vollfommenfte Darftellung findet, ift bie erfcheinende Berfonlichteit; nicht die Berfonlichfeit als ein ethisch fich felbft Bestimmenbes, nicht als ein rein Beistiges, Inneres, fondern eben als ein sich außernbes, er= scheinendes, sich in ber Sinnenwelt jum Ausbruck bringenbes (Beiftiges)." Alfo "wenn ein Sinnliches, bas an fich nicht befeelt ift, eine berartige Eigenthumlichteit feiner außeren Form zeigt, daß die qualitativen, quantitativen u. a. Gegenfage, Bestimmtheiten und Berhaltniffe inner= halb berfelben an berartige entsprechende Gegenfage u. f. w. erinnern\*), wie sie die Form ber er= scheinenden Perfonlichkeit bietet, so wird die Borstellung der gegebenen diejenige andere Bor= stellung, mit welcher fie als an ber erscheinenden Perfonlichkeit gegebene Theilvorstellung affociert war, reproduciren, d. h. sie wird jenes Merkmal hervorrusen, in welchem der Eindruck der erscheinenden Perfonlichkeit als psychisches Ereigniß auftritt (V=G:S), und bas gegebene sinnliche Dhieft wird burch baffelbe appercipirt werden. Diefe Upperception hat die Wirlung, bag bas Wegebene eine bem activen Momente berfelben entsprechende Modification im Borftellen erleidet, d. h. der Betrachter wird bas gegebene Objett unwillfürlich nach Maggabe ber Borftellung bes Eindrucks der erscheinenden Berfonlichfeit anzuschauen suchen und bemgemäß bem Wegebenen biejenigen Merkmale leiben, welche er gewohnt ift, als Ausbrud bes im Sinnlichen erscheinenben Beiftes anzusehen." Rurg: "Aesthetische Unschauung ift uns ba gegeben, wo ein Sinnliches in der allgemeinen Form des Ausbrucks der erscheinenden Person= ichfeit spielt." (G. 69 ff.) -

Beiter wollen wir bem Verfasser hier nicht folgen. Durch biese Definition ist bie mosteriose Natur jenes "Zusahes" so scharf und treffend erklärt, baß es nun gar nicht Bunder ninnnt, die schwierigsten Probleme, welche bei der analysirenden Vetrachtung des Schönen hervor= treten, sich mit erstaunlicher Einsachheit und beinahe Selbstverständlichkeit lösen zu sehen. Besonders werthvoll unter diesen Konsequenzen der Hauptbesinition ist die Einschränkung des "je no

- - inch

<sup>\*)</sup> Drudfehler: erinnert.

sais quoi" im Schönen auf ganz bestimmte Merkmale und Beziehungen in bemfelben, bei welchen sich die begriffliche Unerklärlichkeit als eine begriffliche Nothwendigkeit ergiebt. Selbst die Mathematik erachtet ja die Erkenntniß von der Unlösbarkeit mancher Probleme als einen positiven Gewinn. Wenn man nur weiß, worauf die Unerklärbarkeit beruht, und wie weit sie reicht, so kann das auch der philosophischen Erkenntniß werthvoll und nützlich sein.

3ch habe nur noch eine Bemerfung ju machen, Die ich im Intereffe ber Billigfeit nicht glaube unterdruden zu burfen. Siebed citirt viel und unparteiisch. Er erreicht baburch ben Bortheil, das dem Lefer bei jedem Schritt die Uebereinstimmung der Ergebniffe mit den besten Früchten ber bisherigen afthetischen Forschung jum Bewußtsein fommt und er erst recht befähigt wird, die größere Belligfeit, die unfer Berfaffer in jedem Falle verbreitet, ohne Beiteres nach Ber bienft ju murbigen. Im Schluftapitel halt er es bann noch insbefondere für nothig, "bei ber immer noch maßgebenden Bedeutung" ber Rant'ichen Kritit der Urtheilefraft nachzuweisen, in welcher Form beren Refultate in fein System übergegangen find. Das ift recht gut und ichon. Biel nothiger aber, als mit bem erften, mare es meines unmaggeblichen Erachtens gewesen, fich mit bem letten bedeutenden afthetischen Sustematifer auseinander zu setzen, beffen Rame in ber ganzen Schrift — ich glaube, mich nicht zu irren, — nicht ein einziges Mal auch nur vorüber= gebend erwähnt wird: mit 3. S. von Rirchmann. Unbeschadet des auch diefem gegenüber von mir fart hervorgehobenen Berbienstes unseres Berfaffers in ber methodischeren Ableitung und ber schärferen Definition bleibt boch bie Thatsache bestehen, bag Rirchmann in fehr vielem Wefent= lichen fast bis auf's Wort genau unserem Berfasser vorangegangen ift. 3ch ermähne aus ber Einleitung nur bas (ber Erkenntniftheorie angehörige) "begriffliche Trennen" bes Wahrgenom= menen in fein "begriffliches Stud" und in feinen "bilolichen Refteres eine hochst feine und forberliche Analyse, beren ju gebenten S. 118 am Plate gemefen mare: fie hatte bort beträchtlich größere Klarheit verbreitet und ben natürlichen innigen Zusammenhang zwischen Begriff und Ibee, Logischem und Aesthetischem beutlich hervorspringen laffen. Godann aber betone ich feine hauptbefinition: "Das Schone ift bas idealifirte, sinnlich angenehme Bild eines feelenvollen Realen" (I, 72). Es find hierin die von Siebed im neunten Rapitel aufgestellten "wesentlichen Merkmale bes Schonen", die wesentlichsten explicite, die anderen implicite enthalten; und Siebed hatte um fo weniger Grund, feinen Borganger ju ignoriren, ale diefem die Bild= lichfeit bes Schonen unüberwindliche Schwierigkeiten gemacht bat, bergeftalt, bag er unwillfurlich, aber febr bezeichnend, bei ber Ginführung bes Merkmales ber Bilblichkeit in ben Begriff bes Schonen (I, 49) aus allen Runften ein erlauterndes Beifpiel giebt - nur bie Baufunft ausläßt. Diese Schwierigkeit hat Siebed vollständig beseitigt und damit eine flaffende Lude ausgefüllt. Dies Berbienst burfte und - mußte er sich ausbrudlich vindiciren. Der unvertenns bare dilettantische Grundzug Kirchmann's rechtsertigt die vornehme Richtbeachtung seines Schaffens feitens der zünftigen Biffenschaft feineswegs. Es giebt keine Biffenschaft, Die nicht bem Dilettantismus außerordentlich schätbare Beisteuern verdanfte; und wer erhalt benn (außer dem leidigen unbewußten Berstandverderber und seinem Troß) heutzutage das Interesse an philosophischen Dingen in weiteren Kreisen noch in namhaftem Mage rege, wenn nicht von Kirchmann? Bruno Meger. Rarlsruhe.

Rembrandt, sa vie et ses oeuvres, par C. Vosmaer. 2. édition entièrement refondue et augmentée. La Haye, M. Nyhoff 1877. gr. 8°.

Die erste Ausgabe dieses epochemachenden Werkes kam in zwei Abtheilungen in den Jahren 1863 und 1868 herans und fand in dieser Zeitschrift (1870, S. 169 und 237) eine eben so eingehende wie sachgemäße Beurtheilung durch W. Bode, in welcher auch manche Bereicherungen zu dem Werke des holländischen Forschers geliesert wurden. Hr. Besmacr hat, wie uns das Studium der neuesten Ausgabe lehrt, dieselben gewissenhaft benutzt und es sich überhaupt angelegen sein lassen, alles Material, welches seitdem über Rembrandt in die Dessentlichkeit getreten, zu sammeln und kritisch zu verarbeiten, auch Privatmittheilungen seiner Freunde nicht unbeachtet zu lassen.

Diese Bereicherungen und Verbesserungen erstrecken sich jedoch in geringerem Mase auf den Text des Werkes, als vielmehr auf den dronologischen Katalog der Gemälde, Zeichnungen und Radirungen des Meisters. In einem Vericht über die Rembrandt-Ausstellung in London im Beiblatte zu dieser Zeitschrift (v. 13. Sept. v. 3.) habe ich bereits hervorgehoben, daß Hr. Bosmaer zuerst den durchgreisenden Bersuch machte, die Werke Rembrandt's dronologisch zu ordnen, ein Versuch, dessen Schwierigkeiten nur derzenige zu schähen weiß, der sich eingehend mit dem Meister beschäftigt hat. Hr. Vosmaer hat in der neuen Auslage bedeutende Verbesserungen vorgenommen, die sich sast auf jeden Jahrgang der künstlerischen Laufsbahn Rembrandt's erstrecken. Da die Mehrzahl der Gemälde des Meisters entweder mit dem Wonogramm oder mit dem Namen bezeichnet ist, so war bei diesen die Schwierigkeit geringer als bei den Radirungen, von denen nur ungefähr die Hälfte bezeichnet ist; am schwierigken aber war die Sache bei den Zeichnungen, die sast nie ächte Bezeichnungen tragen.

Bis zum Jahre 1632 bediente fich ber Meister nur des Monogrammes KL welches man wohl als Rembrandt Harmons. Loidensis zu deuten hat. Die große Auferwedung ber Lazarus, Bartich 73, hat allein ben Bufat: "v. Ryn." Das Blatt mit bem Porträt ber jungen Mannes mit ber Sammtmute, B. 259, und die große Judenbraut, B. 340, v. Jahr 1634 haben einfach R.; foust zeichnet Rembrandt, wenn er es überhaupt thut, auf allen seinen Radirungen nach dem Jahre 1632 feinen ganzen Ramen. Ich glaube, bag Diefes Gefet auch für seine Zeichnungen und Gemalde gilt, und daß demnach manche Rummern im Kataloge Bosmaer's einen andern Plat erhalten muffen. Ebenfo wie fammtliche rabirte Landschaften von Rembrandt in die Zeit von 1640 bis 1652 fallen, fo find hochft mahrscheinlich auch fammtlide gemalte und gezeichnete Landschaften in Diefelbe Beriode zu feben. Landschaft in Raffel mit ber Bezeichnung "Rembrandt 1636" ift nach meiner Ueberzeugung von fremder Sand signirt. Die Landschaft mit den Pallisaden, B. 247, mit der Jahredjahl 1659 ift nicht von Rembrandt, sondern wahricheinlich von Philipp Koninct und die lantschaft mit dem alten vieredigen Thurme, B. 238, bezeichnet 1653, ift apolroph. frau mit dem Rinde auf Wolfen, B. 61, vom Jahre 1641 ift nicht mit dem Monogramm RL, sondern mit "Rembrandt f." bezeichnet; die Badenden, B. 195, sind mit bem vollen Namen, aber nicht mit 1631, sondern mit 1651 bezeichnet, da Rembrandt auf der Platte selbst die Bahl 3 in 5 korrigirt hat. Wenn ich in dem oben bezeichneten Auffage bie Behauptung aufgestellt habe, daß die Antoren der Londoner Ausstellung die Datirung der nicht batirten Rabirungen Rembrandt's mit mehr Glück burchgeführt haben, als Gr. Bosmact, fe hat dies sehr natürliche (Bründe, denn die Londoner Herren haben stets des Meisters Radium gen bor Augen, wogegen Gr. Boomger, um Untersuchungen anzustellen, bom Saag nach Amsterdam ober Haarlem reisen muß; benn — horribile dietu — es existirt außer ben im Trippen buw und im Tevler'ichen Museum befindlichen Sammlungen feine irgend erhebliche Sammlung von Rembrandt's Radirungen in Holland.

Rembrandt war, wie ich es nennen möchte, ein idealer Naturalist; welcher religiösen Konsession er angehörte, läßt sich nicht ermitteln. Kalvinist war er wohl nicht, weil er senkt mit seiner Magd vor den geistlichen kalvinistischen Gerichtshof gezogen worden wäre. Auch kann er unmöglich zu einer Sekte sich bingezogen gesüblt baben, die die Bernichtung religiöser Bilder in ihr Programm ausgenommen hatte. Obgleich er sich während seines ganzen Ledens mit der hl. Geschichte besaste, so war er doch schwerlich katholisch. Nach dem Zeugnisse von Oktondarnevelt und Prinz Merit waren die Bewohner von Holland in Rembrandt's Ingentigdren noch zu nenn Zehntel nicht kalvinistisch; die Katholisen bildeten die größere und bestre (destigste) Klasse der Bewölferung. Diese große Majorität wurde aber von der kühneren Minorität beherrscht, welche den andern christlichen Konsessionen erst im 3. 1630 die Ansibbng ihrer Religion — in Scheunen — erlaubte, worans solgt, daß die damaligen Machbaber in dem sogenannten freien Holland von der Forderung unserer Zeit, der Gleichberechtigung aller Konsessionen, nichts wissen wollten. Bielleicht gehörte Rembrandt, wie son früher der freissinnige Coornhert zu seiner bestimmten Gemeinde, zu den s. g. Independenten,

wie Pros. Lemde in Dohme's "Kunst und Künstler" auseinandergesett hat. Sicher ist, daß Rembrandt's Werke nicht im mindesten dasür einen Anhaltepunkt bieten, daß er in die relizgiösen und politischen Kämpse seiner Zeit hineingezogen gewesen wäre, und sest steht, daß selbst sein sinanzieller Bankerott die innere Harmonie und Energie seiner Seele nicht zu stören vermochte. Die Sittlickleit hatte in Holland durch die politischen und religiösen Streitigsteiten nicht gewonnen; daraus ist es zu erklären, daß Rembrandt sich nicht geschent hat, sein großes Talent sür Blätter wie das französische Modebett und den Mönch im Korn zu verwenden. Bosmaer tritt keineswegs als Panegyriker sür solche Sachen auf, meint aber, daß Rassael es in seiner Zeichnung von Tarquinins und Lucretia mit den Hunden nicht besser gemacht habe. Diese dem Rassael zugeschriebene Zeichnung ist indessen von Giulis Romans, und die Hunde sind von dem Stecher Agostino Beneziano hinzugesügt.

Der Leser wird aus diesen Bemerkungen nicht den Schluß ziehen, daß Hrn. Vosmaer's Werk in der neuen Auflage nicht ein sehr hervorragendes wäre. Dieses ist es in einem so hohen Grade, daß nur wenige Monographien von Künstlern ihm ebenbürtig sind, sowohl in der schlichten Wahrheit als auch in der Vollständigkeit. Ich bezweiste sogar, daß ein Richt-holländer, wenn er selbst die Ausdauer und den Scharssinn des Hrn. Vosmaer besäße, eine gleich gute Monographie des durchaus niederländischen Meisters liesern könnte, welcher nicht angekränkelt von irgend einer fremden Kulturströmung seine Bahnen versolgte und von keinem Meister in Tiese des Gesübls und schöpferischer Phantasie übertrossen, von keinem Maler in der Beherrschung des Lichtes und in der Radirkunst erreicht wurde.

Naden. Dr. Strater.

Züge aus Thorvaldsen's Künstler- und Umgangsleben. Ben Kammerassessor Carl Fresberit Wildens. Mit seinem Bilde. Nach ber zweiten banischen Ausgabe von Theodor Schorn. Copenhagen. Salmonsen. 1875. 8°. VII. 131. S.

Thorvaldsen und seine Aunst. Gin Lebensbild von Broseffor Dr. D. Hammerich. Aus bem Danischen. Gotha. Guftav Schloegmann. 1876. 8°. XII. 163 G.

Thorwaldsen. Sein Leben und seine Werke, von Eugene Plon. Aus dem Französischen nach ber zweiten Auslage übersett von Max Münster. Mit 37 Holzschnitten nach Zeichnungen von E. Gaillard. Wien, Druck und Verlag von Carl Gerold's Sohn. 1875. 8°. 352 S.

Die Literatur über Thorwaldsen ift, wie bas bibliographische Berzeichniß in ber großen frangösischen Ausgabe der Lebensbeschreibung von Eugene Blon fie barlegt, selbst von gelegent= lichen Mittheilungen in Zeitschriften, Reiseberichten und Briefen abgesehen, eine ziemlich um= fangreiche. In ben meiften Fallen lautet bas Urtheil über feine fünftlerische Bebeutung zu Gunsten einer panegprischen Auffassung, bis in neuester Zeit der maßles bewundernde Ton einer richtigeren Burbigung wich, Die auch Die Edranten seiner Begabung tennzeichnete. Bie aus bem Charafterbilde bes Naturmenschen bei näherer Beleuchtung auch menschliche Schwächen und nicht ausschließlich Glanzseiten an's Licht treten, so ist auch nach eingehender Priifung seiner Werke ersichtlich, baß bas äußerlich Formale und ber Ansdruck ber Resterion weit mehr ale die Tiefe der kunftlerischen Empfindung überwiegt. Bei alledem aber ift festzuhalten, baß Thorwaldsen's großartige Aunsthätigfeit in ber Reproduction ber antifen Ideale mit neubelebender Kraft die moderne Plaftik durchdrungen und fogar ber Runftinduftrie jum Segen gereicht hat. Aus biefem Grunde erklärt fich auch bas populäre Auseben seiner Werke und die in den letten Jahren wiederholte Darstellung seines Lebens und Schaffens. angezeigten Buchern tommen bie ersteren für bie Lefer ber Zeitschrift weniger in Betracht ale bas britte.

Die Schrift von Wildens soll, wie bas Vorwort befagt, bazu bienen, "bas schöne Bild ber weltberühmten Künstlers, bas mehrere ausgezeichnete Versasser in ihren Schriften so flar

geschildert haben, noch lebhafter darzustellen." Mit pietätvoller Gesinnung sucht der Bersfasser, der als treuer Diener Thorwaldsen in den letzten Lebensjahren zur Seite stand, seine persönlichen Erinnerungen in 66 Einzelschilderungen, die den Eindruck voller Glaubwürdigsteit erwecken, wiederzugeben. Die Darstellung verläuft im Tone alltäglicher Gesprächsweise und leidet häusig an Breite, wie Unbeholsenheit des Ausdrucks. Sine wesentliche Bereicherung unserer bisberigen Kenntniß Thorwaldsen's ist durch das anspruchslose Büchlein, das auch in Plon's Arbeit berückslicht wurde, nicht erzielt.

Die zweite Monographie ist aus einem Vortrage entstanden und in erweiterter Gestalt mit Beibehaltung des populären Charakters veröffentlicht und mit Geschick übersetzt, um auch weiteren Kreisen die Entwicklungsgeschickte des Künstlers in der denkbar einsachten Gestalt gegenwärtig zu halten. Die literarischen Duellen sind zu dem Zwecke mit Umsicht benutt. Wenngleich die Arbeit ihr dänisch-nationales Gepräge keineswegs verlengnet, so wird doch die allgemein verständliche Korm, die vielleicht die und da allzu geringe Ansprücke an den Leser erhebt, dem Bucke in Volksbibliotheken leichten Eingang verschaffen, besonders wenn die beisgesügten guten Holzschaften um eine beträchtliche Zahl vermehrt werden.

Für gebildetere Areise ist die Biographie von Plon das bei Weitem empsehlenswertheste Werk. Die französische Ausgabe liegt in größerem und Meinerem Kormate vor und ist in zwei englischen, einer italienischen und einer deutschen Nebersehung erschienen.

Der Verfasser bat das schwerfällig aufgehäufte Material in den Werken Thiele's in knappe, lesbare Formen umgeschmolzen, mit eifriger Sorge und Gilfe der überlebenden Freunde Thorwalden's manches Neue beigebracht und das Lebensbild des Rünftlers im Zusammenbange mit seiner Zeit und Umgebung entworfen. In ber biographischen Erzählung, welche burch Excerpte aus ber neueren einschlagenden Literatur in Anmerkungen und burch Mittheilungen aus den Tagebüchern von Fanny Caspers, S. 105-114 in der deutschen Ausgabe, erweitert ift, entwidelt ber Berfasser seine eigentliche Stärke. Die Sonderung nach zwei Abtheilungen, Leben (S. 1—264) und Werke (S. 265—338), ist in der praktischen Durchführung nicht gelungen, infofern bereits im ernsten Theile gablreiche Werke eingebend besprochen werden. Wie hier, so ist auch im zweiten Abschnitte die ästhetische Würdigung und Charakteristik der Einzelwerke häufig zu allgemein gehalten. Die Angaben über die unterscheidenden Merkmale seiner Runft von der Antife und derjenigen seiner Zeitgenoffen entbebren nicht felten einer ichang: sinnigen, höberen Anforderungen genligenden Diction und Gedankentiese, wie sie 3. B. in ber überlegenen Rauch-Biographie von Eggers zu finden ift. Der Hang zur möglichst populären Darstellung mag auch hier ben Ausschlag gegeben baben. In ber sonst vortrefflichen Uebersettung ift S. 28 statt "Betäubung" besser "Pegeisterung" zu lesen. Die Holzschnitte sind ber librigen Ausstattung bes Buches nicht würdig:

Beimar. Lionel von Donop.

## Die Statue des Phidias von Johannes Schilling.

Mit Abbildung.



or einiger Zeit ist das Leipziger Museum durch ein neues Wert von Ich. Schilling, eine Marmorstatue des Phidias, bereichert worden. Sie ist ein Gesschenk des Herrn Hofrath Betschle in Leipzig und ziert als Gegenstück zu Hähnel's schwer Rassachtatue die öftliche, mit Frescomalereien von Prof. Theod. Große geschmickte Loggia des Museums, deren reiche kinstlerische Ausstattung mit der

another.

Auffiellung Diefes vortrefflichen Wertes zu einem würdigen Abschluß gelangte.

Das Dresdener Museum besitzt unter seinen vrnamentalen Bildwerken eine Phidiasstatue von Rietschel, die Mündyner Gloptothet eine solche von Bagner; von beiben ift die Schilling's



Statue des Phidias von Joh. Schilling. Museum zu Leipzig

1000000

iche wefentlich verschieden, und beiden gegenüber verdient sie nach unserem Dafürhalten ben Ein bedeutendes antifes Borbitt, an bas fid, Die Rimftler beim Entwurf Diefer Statuen hätten halten können, ist nicht übertiesert. Befanntlich hatte Phivias sein und des Perikles Bildniß in ber Reliefdarstellung einer Amazonenschlacht angebracht, welche ben Schild seiner Athene Parthenos zierte; in ber antiten, gegenwärtig im Britischen Museum zu London befind= lichen Nachbildung Diejes Schildes hat fich auf Grund ber Beschreibungen antiter Schriftsteller das Bortrat des Meisters in der Figur eines fahlfopfigen Kampfers nachweisen lassen; als Borbild tonnte diese schwache und start beschädigte Ropie bei ber Darstellung des Phidias jedoch taum in Betracht fommen. Lediglich um eine freie Erfindung, um eine gang ideale Charafterdarstellung fennte es sich babei handeln, um eine folche, wie wir sie in ben antiken, vielbewunderten homerbiften erbliden, Die ja auch feine Porträts, fondern reine Runftichöpfungen find. Wird die Aufgabe, die es hier zu lösen galt, in ihrer gangen Größe gefaßt, so ift es in der That kine andere, als die einer fünstlerischen Berjonisitation des Geistes der Phidiasichen Blastik. Die großen, von den Alten mit der hodiften Begeisterung gepriefenen Werte von Phidias' eigener Hand, ber Zeus zu Dlympia, Die Athene Barthenos und Die Athene Promachos, find ju Grunde gegangen, aber aus den leberreften ber herrlichen Werte feiner Schule, ber groß= : artigen Sfulpturen bes Barthenon, rebet ber Genius Des Meifters noch mit gewaltiger Sprache. Diejer Bildwerke sollen wir uns erinnern dürfen, wenn wir einer Statue des Phidias gegenübertreten — und ist auch nur ein Sauch ber Grogartigkeit jener unvergänglichen Schöpfungen in einem folden Bilde festgehalten, jo werden wir ben Minftler preisen, bem bieb gelang.

Eine bobe Mannesgestalt, angethan mit bem furzen griechischen Chiton, ber ben rechten Arm und Die machtige, breit gewölbte Bruft frei lagt, stot; aufgerichtet, steht ber Schilling'iche Phidias bor une, das Haupt, beffen Bildung in den allgemeinen Formen an den Typus des Sophofles gemahnt, mit dem Blid der Inspiration leicht emporgewendet, während fich in der fraftvollen und festen Haltung ber Westalt eine plastische Rube befundet, Die im Kontraft mit der bewegten, elastischen Haltung der Raffaelstatue doppelt charafteristisch erscheint. Der Gegenfat zwijchen dem Charafter Des Bildhauers und bem Des Malers, zugleich der Gegenfat mijden Antife und Rengissance fommt in Diesen beiden Gestalten wirtungsvoll zum Ausdruck. Die Attribute ber Phibiaoftatue, originell und charafterijfisch gewählt, haben Bezug auf die verschiedenen Arten der Technik des griechischen Meisters, beisen Werke bekanntlich theils in Erz, theils in Gold und Etsenbein, theils auch in Marmor ausgeführt waren. Die Wahl des Attributs, das ihn als Elsenbeinbildner kennzeichnet, konnte vielleicht als ein Wagnig erscheinen; doch ist daffelbe, ein mächtiger Etephantenzahn, den Phidias mit der Linken gefaßt halt, fünftlerifch fo gludlich behandelt, Die Formen beffelben geben mit den Linien der figur jo vortrefflich zusammen, daß die Bedenken gegen die unmittelbare Berftandlichteit dieses Attributs nicht schwer in's Gewicht fallen, zumal boch sicher ein Jeder, der von Phidias weiß, auch von seiner Elsenbeintechnit Renntnig bat; in stofflicher Sinsicht ift bas Elsenbein beutlich genug charafterifirt, die Spige bes Bahnes ift abgeschrägt und in bas untere breite Ende ein Auge eingeschnitten, um ben fünftlerischen Zweck Des Materiales anzudeuten; hiergegen läßt sich allerdings einwenden, daß man das Eljenbein jedenfalls nicht auf diese Art zu plazti= ichen Formen verarbeitete, doch wirtt das eingeschnittene Auge als Belebung und Unterbrechung der leeren Fläche nur günstig. In der Rechten halt Phidias Hammer und Meißel, die Instrumente des Marmorarbeiters; zu Fugen der Statue, von dem auf der Rucheite in schönen Falten bis auf den Sodel herabreichenden Obergewand halb verdedt, liegt die Relle der Erzgießers, ein abboggirter Marmorblock zur Rechten ber Figur zeigt auf ber Stirnseite Die Stigge bes olympischen Zeus. Auch in technischer Binficht von großer Bortrefflichkeit, ift diese Statue, die neben den imposanten Gestalten der Niederwaldbenkmals heranwuchs, ohne Zweifel ein Bert, auf beffen Befit bas Leipziger Museum ftolz sein barf. 1.



Madonna mit dem fegnenden Ainde, von Cima ba Conegliano. Rabirung von 3. Eiffenhardt. - Das Bild befindet fich im Stadel'ichen Institut gu Frantfurt am Dain, und zwar feit 1833, in welchem Jahre es aus ber Sammlung Baranowsti fur 2500 fl. erstanden wurde. hinter einer Marmorbruftung, an welcher fich ein Zettel mit ber Aufschrift: Joannes Baptist Coneglian". R. feeit befindet, fitt die Madenna und halt ben Rnaben, welcher auf ihrem Anie ftebend fein Bandden gum Seguen erhebt. Bar icon bat ber Maler in ber Mutter bie bemuthevolle Singebung und bas gleichsam icheue Burudtreten binter bem ber Belt bas Seil bringenden Rinde jum Ausbrud gebracht, bas trot feiner Rindlichfeit bod fo viel größer und bebeutsamer ift als bie Mutter: fie fchaut auf bie ben Segen empfangenben mit bem vollen Bewuftsein, daß fie nur bas verdienftlofe Werfzeug ber Gnade ift. Undrerfeits aber hat ber Maler bem Rinde body nicht ben findlichen Charafter genommen: es muß von ber Mutter gehalten und gestützt werden; über bem Musdrud ber welterlofenden Graft geht bas Wefen ber menschlichen Bulle nicht verloren, wie es fich trefflich in ben vollen runden Bliedern, in bem unbeholfen gehaltenen linten Urm mit bem geöffneten Banbden, in ber Saltung bes Ropfes und felbst in ber segnenden rechten Sand ausprägt, die noch nicht die volle Berricaft über die Bewegung ber Finger erlangt hat. Die Farbenwirfung ift eine fehr fraftige: von tem grünen Borhang hebt fich bas weiße Ropftuch ber Maria wirtfam ab und follingt fich fo gludlich noch über Bruft und Schultern, bag ber blaue Mantel erft im tiefften Schatten mit tem grunen Grund aufammenftofit. Das Kleid ift roth; an ben Aermeln fieht ein gelbes Untergewand hervor. Bell und leuchtend aber ftrahlt ber Rorper bes gang nadten Anaben. Durch bas Fenster fällt der Blid in Die weit jurudgebende Landschaft, Die in brei immer fteiler fic erhebenden Bergzügen fich barftellt. Das Bergichlog fehlt auch auf biefem Bilbe Cima's nicht. Die letten Bipfel ftogen an ben in lichtem Golo erglühenden Borigont, mahrend am oberen Theil bes himmels leichtes Bewölfe ficht. V. V.

Marmorbüste aus Scala. In seiner Schrift über den Stil des Nicola Pisano S. 12 gedenkt Prof. E. Dobbert einer Marmordiste, äbnlich der vielbesprochenen "Sigitgaita" im Dom zu Ravello, welche in dem benachbarten Scala früher über einem Thor in der Nöhe des Domes aufgestellt war und sich dann im Besitze des Herrn Giuseppe Pizzoserri zu Scala besand. Es dürfte die Annstsorscher interessiren, zu ersahren, daß dieses sür die Geschickte der mittelalterlichen Stulptur Unteritatiens wichtige Bildwert unlängst durch Kauf in den Besitzeines Bressauer Kunstsreundes übergegangen ist. Wir knüpsen daran die Hoffnung, das Bert bald durch Photographien oder Abgüsse weiteren Kreisen zugänglich gemacht zu seben.

C. v. L.







White was a second of the second

# Studien zur Architekturgeschichte

des 17. und 18. Jahrhunderts.

Von Robert Dohme.

L



er der Baugeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts in den Ländern diessseits der Alpen näher getreten, der wird die Hindernisse, welche die auf diesem Gebiete noch herrschende Namenverwirrung ihm bereitet, empsunden haben. Selbst unter Fachmännern ist es heute kaum möglich, sich gegenseitig ein klares Bild von irgend einem Bauwerk der Zeit zu machen,

weil die Beziehungen auf allgemein Bekanntes und damit die Möglichkeit prägnanter Bezeichnung noch sehlen. Dem zu begegnen, ist der Zweck dieser Studie. Nachdem sie die Stilunterschiede in ihren Hauptzügen stizzirt hat, geht sie auf einige besonders wichtige Bauten und Baugruppen der Zeit näher ein, um so an deren Formen Muster für die Bergleichung aufzustellen. Diese Baubeschreibungen wollen nichts weniger als eigentliche Analysen sein, die eben so viel Bogen wie die jetzige Schilderung Seiten füllen würden, sondern versuchen, in möglichst knappen Grenzen das charakteristische Gepräge des Werkes zur Anschauung zu bringen. Ich knüpse an diese Arbeit die Bitte an alle Fachegenossen, namentlich auch an Architekten, mich in meiner Bearbeitung der Architekturgesschichte dieser Periode durch Notizen über ihnen bekannte Bauwerke gütigst unterstützen zu wollen.

Es hat auf den ersten Blick etwas Befremdendes, daß die so fröhlich auf allen Gebieten des Kunstschaffens erdlühende deutsche Kenaissance, kaum zu allgemeiner Entwickelung durch das Land gelangt, schon wieder zu Grunde geht. Erst seit dem Jahre 1520 etwa kam der dis dahin nur in vereinzelten Beispielen austretende neue Stil allgemeiner in Aufnahme, und noch vor dem Ende desselben Jahrhunderts sinden sich Anzeichen in Menge, daß auf dem bisherigen Wege nicht weiter zu kommen, daß die Architektur in einen Zustand der Berwilderung gelangt war, von der nur eine völlige Aenderung der Grundanschauungen sie besreien konnte. Freilich entstehen noch dis tief in's 17. Jahrhundert hinein hier und da einzelne hervorragende Werke derselben Richtung, das aber sind nachgeborene Kinder, wie die Kunstgeschichte deren auf allen Gebieten hat; sie mögen hervorragend schön sein, sür die Erkenntniß der sortschreitenden Entwickelung haben sie keine Bedeutung.

Die Ursache dieses frühen Ablebens einer Richtung, welche doch durchaus volksthumlichen Charakter getragen, ist weniger in der allerdings mitwirkenden Ungunst der polizeitschie für bitbende Kunft. XIII.

---

Urchitektur "beutsche Renaissance" nennen, ist streng genommen, gar kein Bausil, sondern nur eine Dekorationsweise, die sich mit allen Konstruktionssormen verträgt: weder in Grundriß noch in monumentaler Deckendildung bringt sie es zu irgend charakteristischer Gestaltung. Wohl nimmt man im großen Ganzen statt des Spitzbogens der Gothik den Rundbogen wieder aus, aber dieß geschieht mehr aus ästhetischen Rücksichten, als daß ein konstruktives Bedürsniß für diese bestimmte Kunstform vorgelegen hätte. Ebenso zog man die Konsequenzen, welche die Anwendung des Rundbogens sür das System von Grundriß und Ausbau hätte haben sollen, nur in beschränkter Weise. Er blieb eben mehr ein dekoratives Moment. Man sehe darauf hin die wenigen monumentalen Kirchenbauten der Zeit an, etwa die Marienkirche in Wolfenbüttel oder die Universitätskirche zu Würzburg.

Um wohlsten fühlt sich die deutsche Renaissance auf architektonischem Gebiet in ber Façabenbeforation, in der geschickten, oft ungemein reizvollen Ausbildung von Portalen, Erfern, Giebeln; hier bindet fie fich an feine theoretischen Regeln, sondern überläßt alles der frei fich ergehenden fünftlerischen Phantasie. Eine Deforationsweise aber, der das feste Gefüge ber konftruktiven Grundlage fehlt, ift, jo ichon sie in einzelnen Fallen auf treten möge, boch schon im Berfall. Go fommt es, daß im 16. Jahrhundert bereits in Deutschland eintritt, was sich im 18., damals von Frankreich ausgehend, wiederholt, nämlich die Uebertragung ber Deforationsweise des Innern auf das Aeußere. Das 18. Jahrhundert bewegt sich babei im großen Ganzen mehr in ber Gebankenwelt ber Stud-Deforation, bas 16. mehr in der der Schreinerarbeit und ber Solzschnitzerei. . Co finden wir benn auch, bezeichnend genug, neben bem allerdings zu größtem Unjeben gelangten Strafburger Baumeister Wendel Dietterlein seit 1580 etwa eine gange Reihe von Kunfttijchlern mit der Herausgabe architektonischer Lehrbücher beschäftigt (vergl. Lübke, Deutsch Renaiss., S. 151 ff.), welche in den mannigfachsten Entwürfen zu baulichen Ginzelheiten die deutsche Renaissance bis an die Grenze äußerster Verwilderung führen. Die Phantasie würde erlahmen, noch verschrobenere, verschnörkeltere und ausschweisendere Formen zu erfinden, als hier aufgetischt werden. Auch handelt es sich in jenen Lehrbüchem -Dietterlein mit eingeschlossen — fast nie um die Aufstellung und Durchbildung bestimmter architektonischer Programme (Palast, Wohnhaus, Kirche und beren Ginzelheiten) wie sons bei den Theoretifern, sondern lediglich um Beibringung einer Anzahl phantastischer Portale Giebel-, Fensterbeforationen, Fries- und Rahmenfüllungen, Kartuschen 2c., gerabe so wie im 18. Jahrhundert die "neuen und graziösen Inventionen" von allerlei Bautheilen den Markt überschwemmten. Die beliebige Zusammensetzung und Verwerthung der gebotenen Motive wird dabei, als unwichtiger, dem Gutachten jedes Ginzelnen überlassen. Dem entspricht es denn auch, daß die damals thätigen Meister, soweit bisher Archive über sie Ausfunft gegeben, im Durchschnitt nur einseitig entwickelte, wenn auch gelegentlich hochtalentvolle Handwerker gewesen zu sein scheinen, wenn nicht Ingenieure in die "bürgerliche Baukunst" übergreifen. Ginzelne Ausnahmen, wie die Familie Holl in Augsburg, Eucharins Holzschuher in Nürnberg ober Schickhardt in Stuttgart, machen die Regel um so auf fallender; und nicht ohne Grund unterscheiden sich die Bauten dieser Männer burch strengere Formgebung, Gesetmäßigkeit und kunftlerische Klarheit in Grundriß und Aufbau auffallend von dem sonft Geleisteten.

Aehnliches vollzog sich gleichzeitig in Frankreich, nur mit dem Unterschied, daß, der

nationalen Begabung entsprechend, die fast unerschöpfliche Ersindungstraft der deutschen Meister bei den Franzosen gegen ein seineres Gesühl für Durchbildung der Einzelsorm und sür zierlich elegante Verhältnisse zurücktritt. Hier wie dort spielt man in der Frühz Kenaissance mit den aus der Antike überkommenen Formen, hier wie dort tritt später die italienische ornamentlose Hoch-Nenaissance nur in vereinzelten Veispielen auf, hier wie dort zeigt sich im ersten Viertel des 17. Jahrhunderts eine steigende Verwilderung der Formen: man denke an das im Stil Ludwig's XIII. beliebte Zerschneiden der Säulen und Pseiler durch Quaderstücke, an seine mannigsach gekröpften und in einander geschobenen Giebel, an die phantastischen Kartuschen von Hausteinen inmitten der Rohbaussächen, an die willsstirliche, ost geradezu sinnlose Verwendung der einzelnen Formenelemente des Alterthums, wie des Triglyphen, des Gierstades u. s. w., mit einen Wort an die ganze zügellose Orsnamentik jener Zeit.

Während aber in Deutschland die schwere Nothzeit des Arieges das Leichentuch über die in ihren eigenen Auswüchsen erstickende Kunst breitete, wurde in Frankreich in demsselben zweiten Biertel des Jahrhunderts unter günstigeren äußeren Verhältnissen die Resaltion gegen die bestehende Richtung an der Hand des literarischen Studiums durchgessihrt. Die Kunsthandwerker, welche die Architektur unter Ludwig XIII. beherrschen, werden duch eine Generation gelehrterer Architekten verdrängt, welche die Grundlage ihrer Kunst in dem Studium Vitrun's und seiner italienischen Bearbeiter sehen.

Jest gilt nicht mehr Erfindung und fünftlerische Durchbildung ber Ginzelheit als Prüfftein für das Können des Architekten, nunmehr beurtheilt man ihn nach der Gesammtanordnung seines Werkes: "die Schönheit der Architektur beruht in der Symmetrie, in der harmonischen Uebereinstimmung des Ganzen, in der Majestät und Pracht der Verbaltniffe. Rur eine untergeordnete Araft, Die nicht im Stande ift, bas Gebiet gang gu beherrschen, kann ben Sauptwerth eines Werkes im reichen Detail sehen." Im Gegenfat jur freien, nur burch bas eigene Erfinden in Schranken gehaltenen Gestaltungsluft ber älteren Zeit zwängt man jest die architektonische Formensprache in die Grenzen der fünf Saulenordnungen Bitrup's ein, die um eine fechste zu vermehren, ber Chrgeiz ber besten Wie der Alexandriner im 17. Jahrhundert die kanonische Form für den Tragifer ift, so find es die Elemente ber Säulenordnungen für den Architeften. Und schon unterscheidet man zwischen ben brei griechischen Stilarten und ben beiben römischen Barianten; benn mit bem erwachenben Sinn für Neinheit ber Berhältniffe und Alarheit der architektonischen Glieder kommt jest auch der Werth der griechischen Baukunft, soweit man über fie aus Bitruv und den wenigen bekannten Ruinen unterrichtet war, zum Bewußtsein der Künstler. "Bei den Griechen hat die Baufunst ihre Sohe erreicht; ihnen muß man nachstreben, wenn man Tüchtiges erreichen will, benn was etwa seit ihren Tagen im weiteren Verlauf ber geschichtlichen Entwickelung hier und da Gutes geleistet worden, ist boch lediglich bem Ginfluß ber griechischen Runft zu banken. Die brei griechi= ichen Ordnungen besitzen so außerordentliche und eigenartige Schönheit, daß daneben die beiben lateinischen ben Vergleich nicht aushalten können; die toskanische ist roh, armselig, bäuerisch, noch verwerflicher die Kompositordnung, welche kaum den Ramen eines neuen Systems verdient; ihr insbesondere ist die Schuld an der Verwilderung der Gegenwart zuzuschreiben, sie muß ben architektonischen Unfinn ungebildeter Handwerker beden, die sich ihres Namens bedienen, um allerlei frauses Zeug in die Welt zu setzen (pour en gotthizer à leur caprice)." Bergl. Chambray, Parallèle d'architecture antique et moderne, Paris 1650 und 1702. Das waren die Grundfätze, welche gegen 1650 in Frankreich zur Herrschaft gelangten und jene Bauweise herbeiführten, die wir gemeinhin unter dem Namen Barockstil verstehen.

Schwer wiegt oft ber Nachtheil, ben ein einziger ungeschickt gefundener Name bem Fortgange ber Forschung bereitet. Ich erinnere baran, wie lange bie "byzantinische" Legende in der Baugeschichte des 11. und 12. Jahrhunderts Verwirrung angerichtet hat. So muß auch die herkömmliche Gesammtbezeichnung "Barockstil" für die europäische Architektur bes 17. Jahrhunderts über Bord geworfen werden. Unter biefem Namen verstehen wir in erster Linie die Stilentwickelung, welche die italienische Baufunst bes 17. und 18. Jahrhunderts darbietet. Da hier nun im Gegensatz zur Hoch-Renaissance das Streben nach malerischem Reis zum Siege kommt, und mit ihm an Stelle ber bisherigen strengen Kompositionsgesetze größere Willfür tritt, so liegt es auf ber hand, daß man, ohne Berwirrung anzurichten, nicht benselben Namen auch für die umgekehrte Entwidelung gebrauchen barf, wie sie sich in Frankreich vollzieht. Die frangofische Runft kennt, vereinzelte italienifirende Beispiele abgerechnet, feinen Barodftil, wenn man nicht etwa das Louis XIII., was doch noch zur Renaissance gehört, so bezeichnen will. Des halb werben wir uns in Deutschland bazu verstehen muffen, die Stilwandlung, richtiger die Dekorationswandlung der französischen Architektur in diesen beiden Jahrhunderten ebenso zu bezeichnen, wie die Frangosen selbst es thun, nämlich nach ben verschiebenen Freilich bedt sich auch so nicht immer gang die Regierungszeit bes Fürften mit bem auf seinen Namen getauften Stil: das Louis XIII. erstreckt sich bis in die Regierung Ludwig's XIV. hinein, die Dubarry wohnte in Gemächern im Stil Ludwig's XVI. 1), aber wir sind body damit im Stande, bestimmte Formen ber Entwickelung auch mit bestimmten Ramen zu nennen.

Das Gemeinsame ber durch die verschiedenen Länder Europa's so mannigsach schillernden Entwickelung dieser Perioden, man könnte sagen die Aesthetik der Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts hat A. v. Zahn in seinen geistvollen Aussähen "Barock, Rococo und Zopi" in dieser Zeitschrift (1873) geschildert, die Charakteristik des Formalen habe ich selbst im Jahrgange 1874 der Zeitschrift "Im neuen Reich" wenigstens andeutungsweise zu geben versucht. Faßt man daneden das Ganze der historischen Entwickelung in Sins zusammen, so ergiedt sich, daß in Bezug auf Linienschönheit, Neinheit der Form, Klarheit der Gliederungen diese Zeit es zwar ihren Vorgängern nicht gleich zu thun vermag, in den meisten Fällen sogar tief unter ihnen steht, daß sie dagegen in Reichthum und Durchbildung der architektonischen Gedanken allen älteren Perioden vorangeht. Wenn man sie trohdem schlechtweg als die "Zeit des Verfalls" zu bezeichnen psiegt, so beruht dies auf einem Rachsprechen des Urtheils, welches die klassicistische Reaktion vom Ende des vorigen Jahren

<sup>1)</sup> Die früheste Regung bes Louis XVI., welche mir bis jest bekannt geworden, zeigt sich in den Buchillustrationen: so in einigen Stichen von Chossard in dem 1752 in Paris erschienenen Werse von Briseur': Traité du deau essentiel dans les arts. 2 Bbc. 4°. Vergl. namentlich Tas. 145, welche bereits Architecture française führt im zweiten, 1752 erschienenen Bande eine dem Louis XVI. angehörende Titelvignette, während die der beiden solgenden Bande (1754 und 56) wieder in die ältere Zeit zurückehen. Die gleichfalls 1752 in 2 Bänden in Amsterdam erschienene italienische llebersehung des Lucrez von A. Maschetti mit Stichen von Gisen, Cochin u. A. zeigt in den Umrahmungen der Junstrationen reines Louis XVI. u. s. f.

hunderts über sie in Umlauf setzle. Damals kämpste man gegen die formale Entsartung, und einseitig, wie jede kämpsende Partei sein muß, sah man im Gegner nur die Mängel, übersah im leidenschaftlichen Hervorkehren des Resormbedürstigen die Vorzüge, in deren Vesitz er thatsächlich war und die man so selbst aufgab. Das Nessultat war bekanntlich jene Läuterung der Formgebung, die in Schinkel ihre glänzende höhe erreichte, aber gleichzeitig die aus gewollter Selbstbeschränkung entstandene Verarmung der architektonischen Gedankenwelt, mit der unsere heutige Zeit noch kämpst.

Sieht man nun gar bie vielgeschmähte Entwidelung ber Architeftur und Deforation bes 18. Jahrhunderts in dem damals culturführenden Lande, in Frankreich und in Paris an, so ergiebt fich ein merkwürdiger Gegensat zwischen bem historischen Berlauf und ben berkömmlichen afthetischen Unschauungen. Der unverkennbare Aufschwung ber Architektur und der von dieser abhängigen Kunstgewerbe in dem Frankreich des 19. Jahrhunderts knüpft nämlich nicht an die klassicistische Reaktion gegen die Kunft bes 18. Jahrhunderts, wie man benten follte, an, sondern an jene felbst; so viel Leben und Kraft, so viel gesunde Bahrheit stedt also boch in jener, baß sie ben nachfolgenden Geschlechtern noch hinreichend entwickelungsfähige Keime zu bieten vermag. Das Louis XV. und XVI. ist der Ausgangspunkt ber modernen frangösischen Entwidelung, und erft allmählich wandte sich te Geschmad unserer eklektisch tastenben Zeit ben älteren Perioden zu. Freilich muß man fich, um dies recht zu verstehen, vor dem weitverbreiteten Jrrthum hüten, als beginne die "neue Zeit" in Frankreich mit bem, was wir heute bas Louis XVI. nennen; dies gehört vielmehr noch in die ältere Periode, ist nur eine jüngere Schwester bes Louis XV. Richt in die später beschrittenen Bahnen des Raiserreich Stiles wollen Caylus, Codin und die übrigen literarischen und fünftlerischen Gegner des "genre rocaille" einlenten, sondern einfach die Architektur ihrer Zeit von den Auswüchsen und naturalistischen Abenteuerlichfeiten, welche die ju überwiegender Bedeutung gelangten Zeichner und Deforateure eingeführt, reinigen. Die ihnen vorschwebende Antike war dieselbe, welche Manfart, R. de Cotte, Oppenord und vor Allen der große Theoretiker des 18. Jahrhunderts François Blondel im Auge hatten, was sie anstreben ist die Rückfehr zum Geschmack vom Anfange bes Jahrhunderts.

Gleichzeitig freilich machen sich bereits vereinzelt Strömungen geltend, welche ben kommenden Bruch mit aller Tradition verkünden; wie die Vorzeichen der großen politischen Revolution weit zurückreichen in's 18. Jahrhundert, so auch die der künstlerischen. J. A. Sabriel's Pavillons am Versailler Schloß gehören dazu, entscheidender Soufstot's 1764 begonnene Kirche Ste. Genevieve (Pautheon), einzelne Theoretiker der Akademie predigen damals schon begeistert die Principien, welchen später Percier's und Fontaine's Wirksamskeit den entscheidenden Triumph bereitet.

Und Deutschland in der gleichen Zeit? Als nach hergestelltem Frieden in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sich hier das bauliche Leben wieder regt, kommt, von der Kirche unterstützt, zunächst das italienische Barock in all den Ländern, welche dem katholischen Einstluß unterlagen, zur Herrschaft. Freilich sehlt dem damaligen Deutschen der Sinn für die vornehme, aber etwas kühle Pracht des älteren römischen Barocksils; ihm steckt der Sinn für reiche Ornamentik aus der Nenaissancezeit her noch zu sehr im Blut, um darauf so schnell zu verzichten. Incrustation durch farbige Marmorarten oder Stucco lustro, wie sie in Italien beliebt waren, konnte das ärmere Land im 17. Jahrhundert nicht außbringen; man begnügt sich, wo etwa Bauten dieser Richtung austreten, mit dem bloßen

Abweißen der Putistächen des Innern. Als hervorragende Beispiele der Art nenne ich die völlig ornamentlose, in den Formen sehr grobe Hauger Stiftestirche in Würzburg, erbaut von Petrini seit 1671, und den plastische Juthaten mit gefälliger Architektur versbindenden Dom zu Fulda.

Deshalb schließt man sich lieber berjenigen italienischen Schule an, in welcher die Freude am Schmuck des Details, also an der Ornamentik, nicht erstorben ist, und die in natürlicher Folge davon maßvoller in dem "Fortissimo der Komposition" bleibt, der veneszianischen. Im Dom von Salzburg, in der Theatinerkirche zu München und — wenn auch in bedingterer Weise — im Prachtstück der deutschen Kirchenbaukunst des 17. Jahr-hunderts, dem Dom zu Passau, haben wir es mit monumentalen Schöpfungen dieser Nichtung zu thun. Erst später kommt dann im katholischen Deutschland das rückhaltslose



Bwidel aus ber Theatinerfirche in Munden.

Streben nach malerischem Reiz und mit ihm der Schwulst der Formgebung, das Schwingen und Krümmen aller Linien in Ausnahme, wie es Vorromini in Mode gebracht und schlimmer noch als der Jesuitenpater Pozzo der einst hochgeseierte Theatiner Guarino Guarini († 1683) gepstegt hatte. Im letten Viertel des 17. Jahrhunderts auftauchend, erhält sich diese Richtung dis tief in die Zeit des Rococo hinein. Beispiele: die Schloßstapelle zu Würzburg, die Abteistrichen zu Banz in Franken und Grüssau in Schlesien u. v. A.

Bleichzeitig aber schon mit dem Aufermmen der venezianischen Richtung beginnt von Norden, von Holland her, sich die Einewirkung der dortigen späten Blüthe der Re-

naissance bis tief in das Herz Deutschlands zu erstrecken. Da jedoch das tonangebende Bauwert in Holland, das Stadthaus in Amsterdam, in seiner inneren Dekoration gleichfalls unverkennbar unter venezianischen Einflüssen steht, da ferner die deutschen Bauten, selbst wenn sie von geborenen Italienern oder Hollandern ausgeführt sind, stets einen gewissen Grad von Selbständigkeit entwickeln, so ist es, bis archivalische Forschung nähere Ausklärung giebt, oft schwer zu unterscheiden, ob der Meister eines bestimmten Bauwerts seinen Ausgangspunkt in der italienischen oder der holländischen Richtung hat. Die Börse in Leipzig kann in dieser Beziehung als ein Beispiel für viele gelten. — Alle drei Geschmacksrichtungen sassen wir unter dem Namen des deutschen Barocks zusammen, in welchem wir als Unterabtheilungen die auf venezianischen, auf nordischen und auf römischen Einslüssen beruhenden Eigenarten zu unterscheiden haben.

Seitdem durch Ludwig XIV. Frankreich die tonangebende Macht in Europa wird und damit die französische Architektur eine weltgeschichtliche Bedeutung gewinnt, unterfällt natürlich das in seinen kleinen Souverainen die Sonne von Versailles anbetende Deutschland diesem Sinfluß. Mit der Wende des Jahrhunderts zeigt sich derselbe an vielen Bauten diesseits des Rheins. In der kirchlichen Baukunst, um zunächst bei dieser zu bleiben, tritt von nun an oft eine Stilmischung auf, die bestimmter Namengebung spottet.



Die Bauten sind im Wesentlichen im Geiste des römischen Barocks komponirt, in der Innenbeforation aber zeigen fie, vergröbert und oft untereinander verquickt, die Formen bes Louis XIV., der Regentschaft und des Louis XV. Letteres verliert durch die Uebertragung nach Deutschland viel von der garten Anmuth, welche den frangösischen Werken dieses Stiles in Ermangelung reinerer Schönheit boch immer eignet; die Formen werben frauser, das Genre rocaille herrscht rudhaltslos, in den Silhouetten des Rahmenwerfes erkennt man oft, namentlich in Subbeutschland, die Linienführung ber großen Barockichwingungen. 1) Im weiteren Berlauf bes 18. Jahrhunderts wird dann der äußere Aufbau wieder weniger nach malerischen Principien fomponirt, das Schwingen, das Aufund Abwogen, das Säufen der Glieder hört auf, es kommt mehr architektonische Klarheit, oft freilich auch nur Nüchternheit in die Gefammtanordnung; im Innern behauptet bas Genre rocaille seine Herrschaft. Beispiele berart sind die Stiftsfirche zu St. Gallen in der Schweiz mit noch gang römisch-barocker Fagade (vergl. die Abbilbung), die Jesuitenkirche in Mannheim mit schon klassicistisch angewehtem Neußeren, die Peterskirche in Mainz, die Wallfahrtstirche Vierzehnheiligen bei Lichtenfels in Franken, und ein munderliches Beispiel von Vermischung italienischen und französischen Wesens, die in bem schwülstigen Reichthum der Deforation fast beklemmend wirkende kleine St. Johanniskirche in der Gendlingerstraße in München. Diese beutsche Richtung ber Kirchenbaufunft aber unterscheidet sich wesentlich von dem, was das Louis XV. auf diesem Gebiet geleistet. In Deutschland sucht man das Charakteristische bes Stiles in der dem oft dürftigen architektonischen Gerüft aufgeklebten Ornamentik, zu welcher bann meift noch Bemalung fommt, in Frankreich umgekehrt in der sorgfältigen und feinen Durchbildung der architektonischen Glieder. Dort sah man in dem römischen Barock eines Borromini die bochste Entartung aller Architektur, ber gegenüber man sich um so strenger an die Antike halten muffe. Jedenfalls täuschten sich die Franzosen nur in seltenen Fällen über die Leiftungsfähigkeit bes Genre rocaille; es war ihnen eine willfommene Ornamentik für Boudoir und Salon wie für das ganze Kunstgewerbe, bei monumentalen Bauten aber wußten fie es in bescheibene Grenzen einzugmängen, mährend in Deutschland bas Schnörkelwerk alles überzog. Dan vergleiche barauf hin einige ber wichtigeren französis ichen Kirchenbauten, 3. B. St. Roch und St. Sulpice in Paris, die Kathebrale von Nancy und St. Sebaftian ebenda mit den oben erwähnten und vielen ähnlichen beutschen Bauten.

Ziemlich ben gleichen Gang der Entwickelung machte auch die Profan-Baukunst in Deutichland seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts durch. Nur in sehr wenigen Werken lebte nach dem dreißigjährigen Kriege die Gedankenwelt der deutschen Renaissance nach, vielmehr wird unmittelbar nach dem Kriege auch für die "bürgerliche Baustunst" der holländische und italienische Einfluß maßgebend. Die Bauten der ersteren Richtung sinden sich vornehmlich in den ärmeren norddeutschen Landen, das eigentliche Centrum ihrer Verbreitung ist Verlin, wo die holländische Kultur in dem großen Kurstürsten und später in Friedrich Wilhelm I. eisrige Anhänger fand. Bescheidene Verhältnisse bei meist geringer Höhenerhebung zur Vreite, Verzicht auf jede malerische Wirkung, knappe Formen, geringe Ausladungen der Profile charakterisiren diese Richtung. Der italienische Einfluß bringt dagegen die Vorliebe der römischen Palastarchitektur für große

<sup>1)</sup> Man vergleiche die Stiche der zahlreichen im Jerem. Wolffschen Verlag erschienenen Musters blatter deutscher Zeichner mit der Stilbehandlung der Franzosen in den Sammelwerken eines Bossrand, Fr. Blondel u. A., um sich den Unterschied in der Aussassiung beider Boller deutlich zu machen.

artige Massenglieberung und imponirende Berhältnisse, für fräftige Details, malerische häufungen ber Glieber und plastische Zuthaten nach Deutschland. Als bann seit Re: ginn des 18. Jahrhunderts burch frangösische Borbilder der alt deutsche Sinn für üpvige Ornamentik wieder geweckt wird, da bedecken sich die immer höher aussteigenden Karaden biefer Richtung mit einer Fille bes reichsten Ornamentes, beffen Ginzelheiten meist jene Deutschland eigenthümliche Berquickung italienischer und französischer Iben zeigen. Die Residenzen katholischer Fürsten und einzelne reiche Sandelsstädte sind bie Hauptpflanzstätten dieser Gigenart, die sich so gut mit dem italienischen Palastinpus wie mit dem altdeutschen Giebelhause verträgt. Wien, München, Bamberg, Prag, Dresten, Leipzig, Magbeburg, Danzig, Königsberg bieten eine Fulle glanzender Beispiele bafür, die bald mehr bald weniger Unabhängigkeit von den Ausgangspunkten der ganzen Rich tung aufweisen; ihre ebelfte, zu klassischer Schönheit verklärte Blüthe findet bieselbe in Schlie ter's Berliner Schloß. Bis über die Mitte des 18. Jahrhunderts hinaus erhält sich diese Auf fassung; als "Rococo" aber sollte man berartige Bauten selbst bann nicht bezeichnen, wem sich in späterer Zeit hier und da der Muschelschnörkel zeigt, wenigstens so lange nicht, all die Gesammtstomposition auf die Gebankenwelt bes Barock weift.

Neben dieser älteren Richtung, in der sich verschiedenartige fremde Einstüsse mischen, steht eine zweite Klasse von Palast- und Wohnhausbauten, welche allein von Frankrich beeinflußt sind. Bald mischt sich hier das Louis XV. mit allerlei selbständig deutschen Elementen, wie in den Schlössern zu Bruchsal, Carlsruhe, Mannheim, Rymphenburg, der dischössen Residenz zu Passau, in Poppelsdorf, dem Stadtschloß und Neuen Palais zu Potsdam, dem Schloß zu Rastatt, der Solitude dei Stuttgart, dem Hause des katholischen Casino's zu Innsbruck, einem Hause am Königsplatz zu Cassel, dem Usam'schen Haus in der Sendlingerstraße und dem Hause in der Kausingerstraße Nr. 15 zu München, dem Hause zum Falken in Würzdurg, bald tragen die Bauten rückhaltslos den französischen Stempel, z. B. die Amaliendurg im Nymphendurger Park, die neue Residenz und das Neußere des Theaters zu Bayreuth, letzteres in seinem Innern wieder ein Gemisch italienischen Barocks mit französsischem Muschelwerk, das Schloß zu Brühl, der Flügel in der Münchener Nesidenz, welcher die Zimmer Kaiser Karl's VII. enthält, die Schlösser zu Sandssouei bei Potsdam, Stuttgart, Wilhelmsthal u. a.

Diese ganze Entwickelung nun, welche vom Stil Louis XV., aber nur von diese nicht etwa auch schon von seinen Borgängern, beeinstlußt ist, sassen wir in all' ihren Cischeinungsformen zusammen unter dem Namen "Rococo". 1)

Man darf sich aber den Gang der deutschen Architekturgeschichte dieser Zeit nicht so vorstellen, als folgten sich die einzelnen hier stizzirten Stilarten streng chronologisch: mit dem sesten Mittelpunkt in politischer und kulturgeschichtlicher Hinsicht sehlt auch die Gleichmäßigkeit in der Zeitfolge der Entwickelung; die verschiedenen Stilrichtungen lausen in den einzelnen, durch politische und Zoll-Schranken von einander getrennten Landestheilen parallel neben einander her oder mischen sich sogar an demselben Bauwerk. In sast sedem baulustigen Baterländchen erblüht ein eigener Provinzialismus, der sich dadurch erklärt, daß eine tonangebende Architekturschule, wie sie Frankreich in Paris, Italien in Rom, Benedig,

<sup>1)</sup> Das Eschenheimer Palais in Franksurt, ist eins ber wenigen Beispiele reinen Regencestiles in Deutschland. Der Zwinger in Dresden hat mit dem Rococo nichts zu thun. Der Bau begann 1711, also srüher als sich die ersten Regungen des Louis XV. zeigen; in seinen Formen mischt sich spätes Louis XIV. mit italienischem Baroct und start entwicklter Eigenart.



Genna belög, in Zentificiand ieldt, wo die einspiren Architetten tald mehr biefem bald mehr kanner fremder Einflüg turstelligen, je nach ijeren judifiliger Schiebengang. Måd Sweeds dafür vergleiche man einige Bauten auf dem zweiten Vierreit des 18. Jahrhundertst, no die Gelieberwitzung ihre Dobe erreicht, unter einandere im Aus-Rolin entitleht bameld auf Schaff beitel, desponnen 1725 im neutellen trapsifiliem Gelfund, im Warterjeientlum Bahen die Gaworite des Auspenshim im ichneren bestigh-indalentigken Warzel, deg 17. des im Bambergiffen dies Föllerfritze Swen, ein des forerominentes Wester, faum eine Einnabe-



Mil ber (protejiantifden) Ctephanfiftirde in Burgbur

davon die Wallsghristliege Vierzehn Heiligen, ein Muster für deutsches Vococo, deg. 1743, in Bertin die Beuten Friedrich Wilhelm is L., erstauntließe Ernückterungen und Vermösserrungen der Barocksormen, in Dreidben is L., erstauntließe Ernückterungen und Vermösser, deg. 1711, und die Entscheliche Kirche, deg. 1730 u. f. f. —

Dem Rococo folgt ber Bopf.

Die zierliche und orginelle Deforationsberije des Louis NVI, heren gartele Bildhe vielleigt das heute leider zienlich entlichte Boudorb von Annien Menrichten in Klein-Teinann ist, sommt in Deutschland zu feiner allgemeinen Berbertlung. Bon freihlichen Beuten der Art sind mir bis jest mur die Innendeforationen der proteilantlichen Krich zu Wirgelrung und der Congularierfreie im Annie befannt genorche, daran retigne fild einige Jimmer in Schöffren, die eben modern parifertisch ausgebaut wurden; unter Bild einige Jimmer im Schöffren, die eben modern parifertisch ausgebaut wurden; unter

biesen ist ber weiße Saal in ber Salzburger Residenz mit seinen seinfühligen Prosilen und ber zarten Dekoration besonders hervorragend. Den Deutschen des 18. Jahrhunderts sehlte im großen Ganzen doch der Sinn für jene zierliche Grazie, jene ästhetische Feinschmederei, welche das Louis XVI. in seiner Neinheit zur Voraussetzung hat. Theils lebt sich bei uns das Nococo langsamer aus, theils nimmt der neue Stil in Deutschland eine andere Richtung; er treibt das Studium des Alterthums auf eigene Faust, undekümmmert um die eigenartige Pariser Aussassium. Dies zeigt sich schon die zu einem gewissen Grade in der von dem Franzosen Jrnard erbauten Abteilirche zu St. Blasien im Schwarzwald, erb. 1768—1780, vor einigen Jahren abgebrannt, jett nothdürzig restaurirt, die eine originelle Verbindung des Pantheons mit dem Schöpfungswerk in der kirchlichen Vautunst des Louis XIV., der Kapelle von Versailles, zeigt, mehr noch in den Bauten Gontard's in Verlin und Potsdam, die ebensoviel wie vom Pariser Louis XVI. von der italienischen klassicistischen Strömung haben, welche seit Fuga und Ivarra in der dortigen Architektur gelegentlich austritt und mit Servandoni zuerst über die Alpen wanden

Noch kämpfen biese Nichtungen mit bem langsam absterbenden Rococo, ba seten als Drittes bereits die Anfänge der Romantik junächst auf literarischem Gebiet ein. Die mittelalterlichen Dichter werden hervorgesucht und gedruckt und mit ihnen die mittelalterliche Helbengeschichte; in einer Fülle von Buchillustrationen tritt die neue Richtung zuerst in die Kunft ein. Schnell greift die Mode um fich und führt eine veränderte Weltanschauung herauf; allmählich aber erst kann aus der Liebhaberei ein wirklich historischer Sinn sich entwickeln. So entsteht zunächst ein Gegensatz zwischen Wollen und Vollbringen, ber später geborene Geschlechter oft geradezu komisch anmuthet. Aehnliches vollzieht sich auf dem Gebiete der Baufunft, die seit Windelmann's und seiner Strebensgenoffen Ginfluß in die Breite zu gehen beginnt, sich mit vollem Bewußtsein der Antike in die Arme wirft. Freilich wird von den Architekten zunächst auch die Antike — wenn ich so sagen darf romantisch aufgesaßt. Schon im Louis XV. führt man beständig das Borbild des Alterthums im Munde, das Louis XVI. hielt sich geradezu für ein durch französische Grazie neubelebtes Griechenthum; biese überseinerte Antike war es aber nicht, was man in Deutschland jett wollte, hier strebte man eine Art Ilr-Antife an. Die schweren Formen, die lastenden Verhältniffe bes altdorischen Tempels waren das Ideal der Zeit; egyptische Bau- und Ckulpturformen und einzelne theoretische Anschauungen über Steinkonstruktion kommen beeinfluffend hinzu: man ftellt fich 3. B. ben einfachen Salbkreis als bie natur lichste Form der Entlastung vor und wendet ihn nun mit Vorliebe als raumöffnendes Motiv, zumeist als Nische inmitten der Façade an und Achnliches mehr.

So entsteht eine Baukunst, die zu den Ur-Formen zurückzukehren glaubt. Im Grunde ist sie nur die ältere Schwester der etwa ein Menschenalter später entstehenden romantischen Nichtung in der Malerei; in beiden Fällen handelt es sich um rücksichtslosen Bruch mit dem Bestehenden, um Rückschr zu den Ausgangspunkten der Kunst. Nur haben wir uns gewöhnt, das Wort "romantisch" ausschließlich mit dem Mittelalter in Verbindung zu bringen; diese antike Nomantik!) bezeichnen wir, das Schrullenhaste, den Mangel an

<sup>1)</sup> Uebrigens tritt gleichzeitig in der Baukunst bereits die Schwärmerei sur mittelalterliche Burgen auf; ein Hauptbeispiel dasur die Lowenburg im Park von Wilhelmshöhe bei Cassel. Wie früh bereits derartige romantische Anwandlungen sich zu regen beginnen, zeigt das in Potsdam unter Friedrich Wilhelm I. erbaute gothische Nauener Thor. — Im Journal veconomique vom März 1752, S. 68 legte ein Pariser Architekt — wohl als der Erste auf literarischem Gebiet — seine Stimme zu Gunsten der Gothit ein. Vergl. Blondel, Arch. frang., L. IV, chap. IX.

historischem Verständniß in den Vordergrund kehrend, mit dem von spöttischer Beimischung nicht freien Namen "Zopf", indem wir uns daran erinnern, daß jenes Geschlecht zwar den Zopf nicht ersand, ihn aber immer noch als charakteristisches Merkmal hinten trug, und sassen, freilich nicht glücklich, aber nach überkommenem Brauch, in diese Bezeichnung auch die vom Louis XVI. und der italienisch klassicistischen Richtung beeinslußten Vauten mit ein.

II.

Zwei römische Bauten, sowohl nach ber hiftorischen als nach ber künstlerischen Seite bie bedeutenbsten, welche bas 16. Jahrhundert in der ewigen Stadt hervorgebracht, find es, welche die Entwidelung der Rirchenbaukunst des 17. und 18. Jahrhunderts in Frankreich und Deutschland beherrschen: St. Peter und ber Beju, beides heute Langhausfirchen mit Ruppel über der Vierung. Im St. Peter aber überwiegt felbst nach Maberna's Berlangerung bes vierten Armes im Gefammteinbruck die Centralanlage, und als Centralbau ift die Rirche vornehmlich auf die späteren an ihr ftudirenden Architeften von Ginfluß gewesen. Es waren dies neben den Italienern besonders Frangosen, jo baß Midelangelo's Wunderbau das Borbild für eine frattliche Reihe von parifer Kirchen amerden ift. In Deutschland fommen größere Centralbauten überhaupt nur vereinzelt rm. Es gehören bahin junadift die Edjöpfungen bes einzigen beutschen Baumeisters, ber den Centralbau mit Vorliebe anwendet, Fischer's von Erlach: Die Marlsfirche, beg. 1716, und die Petersfirche, beg. 1702, in Wien und die Collegiatsfirche in Salzburg, 1696 1707; ferner die Klosterfirden von Ettal bei Partenfirden, beg. 1744, und St. Blaffen im Schwarzwalbe, beg. 1768, enblich Bahr's Frauenfirche in Dresben. Kleinere Centralbauten finden sich natürlich häufiger, ich nenne nur die Dreifaltigkeitskirche, 1704—18, in München, die Cajetaner= und die Dreifaltigkeitsfirche in Salzburg, die Dreifaltigkeitsfirche in Berlin. Ungleich seltener noch kehrt der Typus der Peterskirche in ihrer heutigen Bestalt hier wieder; bisher ift mir nur ein Beispiel von Bedeutung bafür bekannt geworden, ber Dom in Salzburg, 1611-25 nach Scamozzi's Plänen von Solari erbaut.

Es sind die Jesuiten, welche die erste Kuppel in Paris errichten und zwar, ihrer Tradition entsprechend, in Verbindung mit einem Langhausdau, in der Kirche St. Louis. St. Paul, 1627—34. ¹) Diesem Beispiel schließen sich in der Folge eine Anzahl kleiner Ordenstund Pfarrkirchen an, während die beiden großen Pfarrkirchenbauten unserer Periode wieder, wie im 16. Jahrhundert St. Gustache gethan, den Grundriß von Notre Dame aufnehmen: St. Noch, beg. 1653 von J. Lemercier, vollendet nach Zeichnungen von R. de Cotte; St. Sulpice, beg. 1646 von Levau, Façade seit 1733 von Servandoni. Der Centralbau endlich kommt vornehmlich bei den Kirchenbauten zum Ausdruck, welche auf die Initiative des Hoses zurückgehen, so die Sordonne, Val de Grace, Invalidendom, Pantheon und Fr. Mansart's schönes, nur in einer Façadenansicht erhaltenes Projekt für die Kirche der Minimes bei der Place royale, d. h. also sämmtliche große Kuppelkirchen von Paris, benen man Mazarin's kleine Grabeskirche im Collège des guatre nations (Institut von Frankreich) noch anreihen kann. So nahe liegend es dem Aesthetiker auch erscheinen mag, die Ideenverwandtschaft zwischen dem monarchischen Princip und dem Centralbau als

<sup>1)</sup> Den ersten reinen Centralbau bietet Fr. Manfart's Kirchlein ber Visitation de Ste. Marie, 1632, in ber Räse ber Julifaule, welches den Grundgebanken bes späteren Invalidendoms in den bescheidensten Formen und Maßen zum Ausbruck bringt.

Ertlarung biefer Ericeinung berangugieben, fo barf man fich boch nicht verhehlen, bag mit folden Interpretationen bie biftorifche Ertenntnig wenig geforbert wirb. Ohne besbalb and ber Thatfache irgend welches Suftem aufbauen ju wollen, mochte ich einfach barauf binweisen, bag bas frangofische Ronigthum icon in ber Renaiffancezeit ein Beispiel fo polltommener Durchbildung bes Centralbaues bervorgebracht bat, wie fich beren nur menige in ber gangen Runftgeschichte finden: bie Rapelle ber Ronige aus bem Saufe Balois in Gt. Denis, welche Ratharing von Debici neben bem nordlichen Urm bes Rreuichiffes ber bottigen Rathebrale als Grabesfirche für ihren Gatten Beinrich II., fich und ihre Rinder errichten ließ. Un ein mittleres 3molfed legen fich bier feche tiefe Rapellen, Die fleeblattartig aus brei Salbtreifen gebilbet find; amifchen ben Gingangen zu biefen Ravellen fieben im Saust raum jebesmal zwei Saulen mit halbrunber Rifche gwifden fich; acht abnliche Rifchen wieber holen fich in jeber Rapelle, in ber jebesmal gwolf fleinere Gaulen bie Banbe glieben



Mm Meußern entspricht jedem ber feche großen Innenpfeiler eine machtige halbrunde Rift. in bie iebesmal brei fleinere munben, und bie rechts und linte pon je amei Gaulen mi Rifche bagwifchen eingefaßt ift. Jebe Rapelle öffnet fich mit einem Fenfter gegen bab Meufiere. Dem Beift ber frangofifchen Rengiffance entiprechent, mar bas Innere aus amei giemlich gleichwerthigen Geschoffen unten forinthifcher, oben tompositer Orbnung ge bilbet, barüber molbte fich bie Ruppel. Unter ibr ftanb bas gemeinsame Grab Beinrich's II. und ber Ratharina von Mebici. Unter ber Regentichaft Philipp's von Orleans murbe ber nie gang vollenbete Bau - ich vermag nicht anzugeben, aus welchen Grunden - ab: getragen und ift fo neuerbings von ber Runftgeschichte fast vergeffen worben 1). Db, mit Relibien vermuthet, Philibert be Lorme ber Meifter bes Bertes ift (plusieurs crovent

<sup>1)</sup> Aufnahmen im fog, Meinen Marot und bei D. Gelibien, Histoire de l'abbaye royale de St. Denis, Paris 1706. Fol.; ber Grundrift allein in ben bei Mariette ericbienenen von B. Cepautre geftochenen Entwurfen be Cotte's fur ben Umbau ber Abteigebaube. Builbermn, Monographie de l'eglise royale de St. Denis, Paris 1848, bat fur bas Wert gerabe feche Reilen übrig. - Leiber find bie im Tert mitgetheilten Grundriffe fammtliche nach pericbiebenen Dafiftaben gezeichnet!



solchen Pilastern die Vierungspfeiler. Im Einzelnen zeigt die Dekoration des Innern noch gelegentlich die Unsicherheit des Architekten, sich mit der einen großen Ordnung abzusinden, die hier zuerst im Gegensatzur älteren französischen Gliederung in mehrere Geschosse auftritt. Viel enger schließt sich die Klosterkirche Val de Grace dem römischen Vorbild an. 1645 begann hier Fr. Mansart den Vau, mußte aber, als das Wert etwa drei Meter über den Voden gestiegen war, die Leitung an Lemercier, den Meister der Sordonne, abtreten. Dieser führte die Kirche dis etwa zur Höhe des Hauptgesimses; dann folgte eine Unterbrechung der Arbeiten, die erst 1651 durch Pierre Lemuet und Gabriel Leduc wieder ausgenommen und 1665 endlich zu Ende geführt wurden. Kann man schon den Grundriß mit seinem dreisochigen Langhause, dessen Aebenschissstraven



mit kleinen Kuppeln gedeckt sind, und darauf folgender Centralanlage, als eine Variante der Peterskirche in reduziten Formen bezeichnen, so spiegelt sich in Ausbau der Kuppel der Einstuß von Michelangelo's Wert selbst die in Einzel heiten hinein. Auch wissen wir von Leduc, daß er vor seiner Uebernahme des Vaued Studien halber längere Zeit in Rom geweilt. Die Gliederung des Junern deweilt. Die Gliederung des Junern deweilt. Die Gliederung des Junern deweilt, wie die der Sorbonne, ist aber wesentlich reiser, in den Einzelheiten durchdachter, im Gesammteindruck schönheitsvoller.

Die fleine Grabesfirche des Cardinals Mazarin in dem von ihm gegründeten Collège des quatre nations (heute Institut de France) seit 1661 nach Levau's Beichnungen von dessen Schüler Franz Dorbay erbaut, verzichtet ganzauf das Langhaus. Un eine Vorhalle reiht sich eine elliptische Kuppel, die rechts und links von einem kleinen Nebenschifft

begleitet ist und auf die in der ganzen Breite der Kirche ein schmales Schiff solgt: das Ganze mehr eine geistreiche Spielerei auf äußerst beschränktem Bauplatz, als ein reis durchgebildeter Grundriß. Ein solcher tritt uns dagegen in der höchsten künstlerischen Leistung, zu der sich Alles in Allem genommen der Pariser Centraldau erhoben, in Jules Harbouin Mansart's Invalidendom (1675–1706) entgegen. Hier handelte es sich darum, der schon vorhandenen Kirche Liberal Bruand's einen prachtvollen Abschluß zu geden, einen Monumentaldau ohne besondere kirchliche Kücksichten zu schaffen. Mansart wählte bekanntlich den reinen Centraldau im engen Anschluß an die Umbildung, welche Mickelangelo's Grundriß sür St. Peter in Alessicks Madonna da Carignano erfahren, indem er, wie der Genueser Meister, in den Hauptagen der Mittelkuppel vier gleichschenklige Kreuzarme, in den Diagonalagen vier kreiserunde, kuppelgekrönte Kapellen anordnete und

bos Banse mit quabrater Augenmauer umidrieb. 3m Aufbau führte Manfart im Streben nach überraschender Wirfung bes Innern hier befanntlich bie breifache Ruppel ein, beren unterfte in ber Mitte offen ift. Beigt bas Meugere ber Sorbonne noch allerlei finftlerifde Untlarbeiten - fie ift a. B. auf ber einen Seite zweigeschoffig, auf ber anbern einzeichoffig, - ift im Bal be Grace bie geschickte Lofung ber Berbinbung von Ruppel und Unterbau burch Ginichieben einer hoben Attita über bem einen Geichoft ebenfo menig gefordert, fo zeigt bafur ber Invalibendom mit feinem zweigeschoffigen Unterbau, über



Jogate bes Pantheuns in Pacis.

dem fich majeftatifch und boch leicht bie Ruppel erhebt, ein ebenfo gludliches Berhaltnig ber Raffen wie eine gefchidte funftlerifche Durchbilbung berfelben im alteren frangofifchen Sinne. In Grundrift und Aufbau fieht ju biefem Bert Coufflot's Bantbeon (Ste. Benevieve), Die lette und größte Rirche biefer Gruppe, in icharfem Gegenfag. Trogbem bie Entstehung berfelben in bie Beit bes eben erblühten Louis XVI. fallt, beg. 1758, bat fie boch mit ber gragiofen und fpielenben Auffaffung ber Antite, welche bas lette Menichenalter bes alten Regime's auszeichnet, wenig gemein, ichlagt vielmehr icon unvertennbar bie troden flafficiftifche Richtung bes Raiferreiches ein. Richt bie tonfequente Durchführung bes Caulenbaues ift an biefem Wert, wie man oft bort, bie enticheibenbe Reuerung; ibn hatte bereits Verrault in seiner Louvre-Colonnabe, 1665—1680, und mehr noch Mansart in seiner Epoche machenden Kapelle von Versailles, 1699 — 1710, in der frangösischen Architektur heimisch gemacht, Servandoni ihm noch eben erst in der Façade von St. Sulpice, 1731—1745, einen glänzenden Triumph bereitet; es war vielmehr ein neuer Beift, der mit ber alten Tradition brechend ben ganzen Bau burchwehte, und der sich schon bei bem blogen Bergleich ber Grundriffe bes Invalibendoms und bes Pantheons leicht ergiebt. Bei allem scheinbaren Reichthum ift ber lettere boch arm, trägt er bewußte Gelbstbeichränfung zur Schau: die Anordnung ber vier Ruppeln um eine mittlere gehört zu ben ältesten Formen firchlichen Centralbaues (Markusfirche in Benedig), die Bereicherung durch rings umber geführte Säulenstellungen erinnert an Brunellesco's Plan von Sto. Spirito in Florenz, beffen Wirfung hier allerbings burch größere Dage und bie Berdoppelung ber Stütenstellung gesteigert ift. Erft eine Burdigung im Einzelnen biefes funftgeschicht lich so wichtigen Bauwerks murbe aber bie Eigenartigkeit besselben in bas rechte at stellen, murbe freilich zugleich weit über bie Grenzen biefest allgemeinen Ueberblick binant geben. Schon die Denkenden unter ben Zeitgenoffen fühlten, daß es fich bier nicht mehr um eine bloße Aenderung der Deforationsweise handelte, wie sie das Jahrhundert ofter gesehen, sondern daß sich hier eine vollständige Revolution der künstlerischen Anschauungen Bahn brach.

(Fortsetung folgt.)



## Tizian und die Herzogin Eleonora von Urbino.

Von Moriz Thaufing.

(Schluß.)

#### III. Die Denus von Urbino.



nd noch einmal hat Tizian das Bildniß Eleonora's gemalt und zwar in berselben Stellung und in einer sehr ähnlichen, nicht minder unvollständigen Bekleidung. Das einmal so glücklich entdeckte Motiv scheint mit Absicht und mit übertriebenem Auswande noch einmal ausgebeutet worden zu sein. Das Gemälde, einst im Besitze von Crozat, besindet sich gegenwärtig — die Necht-

heit vorausgesett — in leider sehr verdorbenem Zustande in der kaiserlichen Gemäldegalerie der Eremitage zu Petersburg. Eleonora erscheint auch hier stehend in mehr als halber Figur und hält ebenso wie auf bem Wiener Bilbe einen diesmal mit grauem Pelzwerke ge fütterten, mit Goldborten besetzten Mantel über ihre linke Schulter; nur hat sie ben Arm nicht im Aermel und den Pelzrock vorne nicht so weit zusammengezogen. Dafür erscheint unter bemfelben ein feines, faltiges Linnen, das einen weiteren Theil ihres Körpers und ihrer Arme verdeckt; auch greift der rechte Arm etwas höher hinauf, so daß die Brustwarze hinter ihm verschwindet. Um den Hals bieselbe Schnur von großen Perlen, besgleichen im Haare; und im Ohre die Perlentropfen. Auf dem Ropfe aber trägt fie ein Gutchen, das über ber schmalen Krämpe von einem breiten, perlenbesetten Bande eingefaßt wird und von deffen Agraffe zwei mächtige Straußenfedern niederwallen. Die Art, wie bieses hütchen über ben wohlgeordneten Locken nach hinten und schräge über bem linken Ohre fist, verleiht dem Bilde namentlich etwas Gesuchtes, Kokettes!). Eleonora ist hier offenbar um einige Jahre älter. Bon der kindlichen Fülle im Antlige der Braut ift ein Theil geschwunden, das Grübchen im Kinn daher schon weniger bemerkbar. Auch der unschuldige, rehhafte Blick, der dem Wiener Bilde seinen so ganz einzigen Reiz verleiht, ist dahin. Gleichwohl herrscht nicht etwa bloß eine allgemeine, typische Aehnlichkeit zwischen beiden,

<sup>1)</sup> Da ich das Driginal nicht kenne, solge ich in der Beschreibung bloß dem besten Kupserstiche nach dem Gemälde von Cardelli und einer Photographie, welche die bedeutenden Schäden und Nebermalungen des Bildes nur zu deutlich zeigt. Die ganze linke, dem Beschauer zugekehrte Gesichtshälfte mit dem Auge, der Mund, desgleichen auch die Fleischpartien des Korpers sind arg davon betrossen. Das Gradsstichelblatt führt im Rande unten die Schrift: "Peint par Titien Vicelli (sie!). Dessins et gravs par S. Cardelli, graveur do S. M. Impériale. Portrait do la Maitresse de Titien de L'Hermitage de S. M. Impériale. Ecolo Lombarde". Junitten der kaiserl. Doppeladler mit dem Namensschilde Alexander's I. Plattenrand H. O.235.

sondern eine offenbare individuelle Congruenz der Züge; es ist ein und dieselbe Persönliche keit, die hier zweimal dargestellt ist. Ja gerade das Petersburger Bild vermittelt den sonst etwas loseren Zusammenhang des Wiener Porträts mit der sogenannten "Benus von Urbino" in der Tribuna der Ufsizien.

Daß diese "Benus" gar keine Benus ist und burch nichts als solche gekennzeichnet wird, ist so befannt, daß man sich fast scheut, es zu wiederholen. Wie bereits jenes alte Inventar von Urbino angiebt, ift es eben das Bildniß einer Dame, ja einer vornehmen Dame, die eben erwacht, Ropf und Ellenbogen leicht in die schwellenden Riffen geführt, auf ihrem Bette liegt und der Morgentoilette entgegensieht — oder richtiger entgegenblinzelt. Nachtkleider waren bamals noch nicht Brauch und noch heutzutage gehen in füblichen Gegenden Leute aus dem Volke gang unbekleibet zu Vette. Im Sintergrunde des geräumigen Gemaches find zwei Bojen bamit beschäftigt, bie Kleibungsftude aus einer ber bekannten langen und schmalen, geschnitten Truben zu nehmen, welche in Italien die Aussteuer reicher Bräute zu bergen pflegten. Der Ropf scheint bereits "gewaschen", das heißt die Haare find gefärbt, dieselben erscheinen blond, nur über der Stirne in dunklere, nach vorne vorfallende Lödden gefräuselt, wie sie gang genau jo auf bem Betersburger Bildnisse erscheinen. Darüber liegt dann wieder ber lichtgelbe Zopf, den auch die "Braut" in Wien trägt. Un die Stelle der einfachen Haartracht des Mädchens ist offenbar schon die sehr sorgfältig bearbeitete Frisur getreten, die bei ben vornehmen Damen jener Zeit bräuchlich war. Sie wartet vielleicht auf das Trodnen des Haares. In der Rechten hält sie einige nachlässig zusammengeraffte Rosen, zu ihren Sußen schläft ihr gelbgestedtes Wachtelhundchen. Die Tageszeit ist vermuthlich schon so weit vorgerückt, daß die Site selbst die Bedeckung durch ein leichtes Linnen beschwerlich macht; und so liegt sie denn gang unverhüllt hingestreckt.

Daß aber eine Fürstin fich in dieser Lage dem Auge des Malers preisgegeben habe, wird heute auf allgemeinen Widerspruch stoßen. Wir können uns nicht leicht über reben, daß sich die Begriffe von Anstand gerade in dieser Beziehung mit den Zeiten und Sitten fehr verändert haben. Orientalische Frauen entblößen ohne Widerwillen Theile ihres Körpers, wenn nur das Antlig bis auf's Ange verhällt bleibt. Die römijden Raiserinnen ließen sich bekanntlich nicht bloß in der Form von Junostatuen, sondern mit Vorliebe auch als Benussiguren porträtiren. Allerdings mochten dabei die Künstler den Körperformen derselben ebenso schmeicheln, wie etwa moderne Maler den Ge sichtern. Was aber eine foldje Dame an schöner Körperform wirklich bieten konnte, bas durfte gewiß nicht vergessen oder vernachlässigt werden. Das lette Beispiel der Art gab bekanntlich die Schwester Napoleon's, die schöne Kürstin Pauline Borghese, die sich 1805 in ihrem 25. Jahre von Canova als ruhende Venus vietrix lebensgroß in Marmor abs bilden ließ, wie sie heute noch in der Villa Vorghese bewundert wird. Man ergählt nich von ihr die launige Anckoote, daß sie auf die Frage einer Freundin, ob sie das nicht unangenehm empfunden hätte, so entblößt dem Meister Modell zu liegen, ganz unbefangen geantwortet habe: "Warum denn? Der Saal war ja geheizt!" Dafür machte ber vornehme Pobel Roms jolde Gloffen über das Marmorbild, daß fich die Familie genöthigt fah, es in den inneren Gemächern des Palastes zu bergen. Und es ist nicht einmal richtig, daß sich die Fürstin ganz "im Kostume der medicaischen Benus" habe darstellen laffen, denn der Unterförper und ein großer Theil der Beine find verhüllt. Wohl aber vergleicht sich Tizian's Benus von Urbino mit der medicaischen sowohl in ihrer voll:

ständigen Costumelosigkeit, wie in dem Motive der linken Hand, zu welchem sich freilich ber Maler in Farben, wenn er ganz naturwahr bleiben will, leichter gedrängt sieht, als der Bildhauer.

Daß ber Ropf ber Benus von Urbino ber Herzogin Eleonora angehört, kann nicht zweifelhaft sein. Wäre das Petersburger Bildniß weniger zerftort, jo würde die Uebereinstimmung mit demselben die genaueste sein, denn es stammt wenn nicht aus demselben, so boch aus einem der nächst vorangegangenen Jahre. Doch auch die Aehnlichkeit mit den Zügen der Wiener "Braut" ift noch schlagend genug. Der Kopf hat freilich etwas von der kindlichen Fülle verloren, die Nase ist etwas spiger, die Lippen sind weniger geschwellt und das zurücktretende Rinn zeigt kein Grübchen mehr. Es sind aber dieselben Augen von jener tiefen, dunkelblauen Färbung, wie sie ziemlich selten vorkommt. Wenn sie schmaler scheinen, so liegt bas an der veränderten Ropshaltung. Die sonst gleichge= bildeten Augenbrauen erscheinen vielleicht bloß beshalb um einen Gedanken lichter, weil sie an dem Tage noch nicht genügend gefärbt wurden. Nur nebenher sei dann noch ermihnt, daß die Perlentropfen im Ohr, das mit Smaragden und Rubinen gezierte Armband und der Ring mit dem Smaragd dem Schmucke der "Braut" gang zu entsprechen iheinen; nur ist der Ring vom Goldfinger der gemeiniglich stärkeren Rechten schon auf den flimen Finger ber linken Sand gewandert, was die Reihe der inzwischen verflossenen Jahre edlärlich macht.

Es bliebe allenfalls die Frage offen, wie viel an der Benus von Urbino nebst dem Kopje noch Porträt ist und wie viel der Maler etwa nach anderen Modellen oder aus Eigenem dent Körper hinzugefügt hat, vergleichbar dem Vorgehen der alten römischen Bildhauer bei mythologischen Bildnissen ihrer Kaiserfrauen. Doch auch auf diese Frage, bleibt uns das Bild die Antwort nicht schuldig. Es sind keine idealen, keine gesuchten und komponirten, sondern es sind ganz individuelle Körperformen, welche uns Tizian hier vorführt mit einer Rühnheit, welche man beispiellos nennen müßte, wenn sie nicht durch den Triumph des Gelingens völlig in Schatten gestellt würde. Nennt man doch einstimmig diese Benus von Urbino bas schönste Frauenbild, welches seit der Blüthe der antifen Kunst geschaffen wurde; und da wir von der Malerei der Alten nur sehr unvollkommene Anschauungen besitzen, so wäre es überhaupt das vollendetste Werk der Malerei in dieser Art. 1) Und body ist gegen ben Körper gerade dieser "Benus" nicht bloß nach ben allgemein geltenden Schönheitsbegriffen vom Weibe, sondern selbst vom anatomischen, ja ich möchte fagen vom pathologischen Gesichtspunkte mehr einzuwenden, als gegen alle anderen Benusbilder Tizian's. Einen lehrreichen Gegenfaß zu ihr bildet gleich bas andere gleichfalls in der Tribuna der Uffizien hängende wirkliche Venusbild, das einen prächtigen Frauenkörper von ungleich tadelloseren, offenbar komponirten Formen zeigt. Und boch wird die dem Haupte des Künstlers entsprungene Göttin von ihrer staubgeborenen Rivalin

Borerst sei ausdrücklich ber verbreiteten Annahme widersprochen, als hätte Tizian in

<sup>1)</sup> Als ein geeigneter Bertreter bieses mobernen Geschmacksurtheiles barf wohl Lord Byron angerusen werden; Beppo, Stanza 11:

<sup>&</sup>quot;And like so many Venuses of Titian's —

The best's at Florence" -

und die Anekote von dem "kühnen Briten" und dessen Frau vor dem Bilde in den Tagebüchern von 1821. Lettres and Journals of Lord Byron with Notices of his Life by Thomas Moore, London 1533, V, 279.

bem Bilbe aus Urbino eine Venus virgo, und nur in jenem ihrem Gegenstüde eine von Amor begleitete Venus genitrix barftellen wollen. Diese Annahme wird burch ben Augenschein keineswegs unterftutt. 1) Der Körper ber Benus von Urbino zeigt zwar garte, aber keineswegs fehr jugendliche ober jungfräuliche Formen. Dieselben laffen vielmehr auf ein Alter über zwanzig Jahre und auf eine bereits vorangegangene, ja mit größter Wahrscheinlichkeit auf eine in nicht zu ferner Zeit wieder bevorstehende Mutterschaft Daher die etwas schlaffen Bauchbeden in den unteren Partien und die trok der Rückenlage auffallende Erhöhung der oberen Conturen des Unterleibes. 2) Eleonora hatte, abgesehen von ihren drei Töchtern, beren Geburtsjahre ich nicht kenne, ihren ältesten Cohn, den frühverstorbenen Federigo 1511 in ihrem achzehnten, ihren zweiten Sohn Guidobaldo 1514 in ihrem einundzwanzigsten Jahre geboren. Alter und Körperbeichaffenheit ber Benus von Urbino stimmen somit gang gut zu biesen Daten. Die völlige Genauigkeit des Bildniffes angenommen, empfahl sich zu seiner Aufnahme gerade basjenige Stadium, in welchem die wachsende Gulle bes Leibes altere Spuren wieder aus glich. Daß hier ein nicht mehr ganz jugendlicher, wenn auch zarter und wohlgenährter Frauenkörper dargestellt ift, sollen auch die wulftigen Querfalten an dem Anie des ge streckten linken Beines mit verrathen. Alehnliche Polster zeigen beispielsweise trot ihrer Biegung die Aniee der Umor liebkosenden Benus von Reinhold Begas, zu welcher offenbar ein bereits völlig entwickeltes Weib als Modell gebient hat.

Daß der ganze Körper der Benus von Urbino Porträt ist, bezeugen ferner auch einige aussallende Eigenthümlichkeiten, die der Maler einem beliebig gewählten Modelle kaum nachgeschrieben und noch viel weniger selbst dazu gethan hätte. Wieder sehen wir den den wenig gewöldten und namentlich in dieser Lage noch tieser eingesunkenen Brustford; sodann ein etwas schmales Becken, so daß namentlich in diesem Zustande des Leibes Hüste und Taille völlig in einander fließen. Eine Folge des engen Beckens ist es vielleicht auch, daß die Umrisse der Schenkel nicht konisch sich verzüngend gegen die Anie verzlausen, sondern daß dieselben in geschwungenen Linien ihre größte Stärke in der Mitte erreichen und sich so dem nähern oder doch vergleichen, was man Linsen- oder Lanzetts sorm nennt. Schließlich erscheint die Hand breit im Gegensate zu dem zierlich gesormten Fuße.

Alle jene Fehler sind an der wirklichen Benus mit dem Amor, welche der von Urbiw in der Tribuna gegenüberhängt, sorglich vermieden. Auch sie ist ein reises, völlig em wickeltes Weib, aber von einem kräftigen und in allen Theilen des Rumpses, in Brust-

<sup>1)</sup> Eingehende Auftlärungen über diese und andere anatomische Fragen verdanke ich meinen Collegen von der medicinischen Facultät der Wiener Universität, Hofrath Prosessor Karl Langer und Privat docenten Dr. Gustav Jurie, die zugleich warme Berehrer und Kenner der alten Kunft sind. Der beste Kupserstich nach der Benus von Urbino ist noch immer der gegensinnige von Robert Strange; gut auch der Ucinere, rechtseitige von A. Nargeot.

<sup>2)</sup> Eine zutressende Bergleichung, wie Tizian diesen Zustand zu kennzeichnen verstand, dietet im Wiener Belvedere das Gemälde: Entdedung von Callisto's Bergehen. Den alten Meistern galt vornehmlich das schwangere Beib als der Indegriff des blühenden Lebens und als solcher ward es mit Borliebe mit dem Bilde des Todes zu einer sogenannten Banitas zusammengestellt. Ein seltsames Beispiel dieser Art ist noch das durch die bekannte Radierung van Dyd's überlieserte Selbstporträt Tizian's, auch genannt: Titien et sa maitresse. Es sind Halbstguren. Die junge Frau zur Rechten stützt ihren Arm aus einen Schrein, in welchem ein Todtepschädel liegt, und der schon bezahrte Tizian, ihr gegensüber im Prosille gesehen, wie es in der Widmung unten heißt: "il vero ritratto del unico Tiziano", legt seine rechte Hand auf ihren gesegneten Leib. Darunter die Verse: "Ecco il belveder! d ehe selice sorte, Che la fruttisera frutto in ventro porte! Ma ch'ella porte, d mè! vita et morte piano, Demonstra l'arte del magno Titiano."

torb und Taille, in Hüften und Schenkeln wie in der steischigen Bauchdecke musterhaften Baue. Dazu die imponirende, halbaufgerichtete Haltung, wie sie dem Bilde der Göttin zukommt. Und doch, welch' ein Näthsel! Wie kommt es, daß alle Beschauer alsbald der triumphirend daliegenden korrekten Schönheit den Nücken kehren, um sich an dem Andlicke des, wie gesagt, keineswegs tadellos gebildeten Körpers der Herzogin Eleonora zu erladen und sich daran nie satt zu sehen? Durch einen besonderen Abstand in den künstlerischen Qualitäten ist diese entschiedene und allgemeine Borliebe des Publikums sür die "Benus von Urdino" nicht zu erklären. Allerdings zeigt ihr Bild alle Bunder der srüheren Tizian'schen Malweise in seltener Entsaltung: das Leuchten des fast schattensosen bes Odems zu sehen wermen und doch zarten Tönen man das Kreisen des Vlutes, das Bogen des Odems zu sehen vermeint, gedämpst einerseits durch das fühle Weiß des Linnens auf dem Lager und anderseits verklärt durch den tiesen Purpur des Vorhanges und das Helldunkel des luftigen Hintergrundes; das alles zusammengeschlossen, wie die geschickt gewählte Folie und Fassung um das herrlichste Juwel — es ist wohl ein Andlick, wie er der Welt ein zweitesmal nicht wieder geoffendart wird!

Aber auch ihre Nebenbuhlerin, die sieghaft daliegende Benus mit bem Amor ift kein geringeres Meisterwert. Sie ist eine vollendete Schöpfung der späteren, ausgereiften Straft Tijan's. Sein klares Wiffen und sein Selbstbewußtsein sind auf bas Bild ber Göttin iktgegangen. Daher ihre gebieterische Haltung und die unbefangene Ruhe, die Besimmtheit, mit der sie Amor in die Augen und durch schaut. Dazu paßt auch das buntere Beiwerk und der Ausblick in die weite Landschaft des Hintergrundes -- es ift die Welt, über welche die Göttin gebietet. Dem gegenüber ift an der "Benus von Urbino" so gar nichts Heroisches, nichts Prunkendes; ihre Erscheinung ist zwar vornehm, dabei aber doch gang schlicht, wie zufällig gefunden. Die freie und doch schämige Art, wie sie daliegt in wohliger Ruhe, ihrer selbst nur halb bewußt, hat etwas Intimes, ja etwas Feierliches, etwas Andachterweckendes. Sie zeigt sich in ihrer ganzen weiblichen Schwachheit und sie besiegt uns mit dieser heiligsten aller Waffen. Dazu die Mutterwurde — benn vollendet schön ift nur bas entwickelte, fruchtbare Weib — wer ware eines frivolen Gedankens fähig vor diesem sanften Frauenbilde in seinem Morgentraume! Man möchte ben Athem verhalten, um bas Wunder nicht zu ftören, um sie nicht aufzuschenden und ihres Anblides verluftig zu gehen. Ihr Gegenüber, die ichone Göttin, verträgt ein stärkeres Auftreten; sie wird sich so leicht nicht stören lassen!

So beantwortet sich uns denn gewissermaßen von selbst die Frage, warum die Benus von Urbino vor ihrer Nachbarin und vor allen ähnlichen Darstellungen Tizian's den Preis davon trägt. Sie ist eben ein Porträt. Die Natur selbst, der Meister aller Meister, hat Tizian hier die Hand gesührt. Und daß sein Genius ihr so treu zu solgen vermochte auch auf Spuren, die ihm damals noch nicht so vertraut waren, wie später, das zeigt seine ganze Größe. Allein schon die nahezu gerade und nur wenig dewegte Linie, welche von dem, wie noch schlaftrunken zur Seite geneigten Kopse dis zu der Zehe des gestreckten linken Fußes verläuft und so das Passive, das Lagernde des Körpers scharf betont, dazu der seltsame edenfalls horizontal auftretende Parallelismus der beiden Arme — das sind Besonderheiten, die der komponirende Meister sich niemals, ja die er kaum dem in seiner Wilkür stehenden Modelle erlaubt hätte. Es ist eben ein glücklicher Fund auf den Goldseldern der Natur, alleidings ein glücklicher Fund von einer glücklichen Hand und unter einem günstigen Sterne.

Bur Rechtfertigung biefer Anschauungen müßte ich freilich das Bildniß ber Bergogin Eleonora als Benus vor einen weiten hiftorischen hintergrund stellen. Bei ber Pflege, welche aber neuester Zeit die Rulturgeschichte der italienischen Renaissance gefunden bat. barf ich mich wohl begnügen auf die Betrachtungen eines Burckhardt, eines Gregoropius und Anderer zu verweisen. 1) Schönheit galt zwar zu allen Zeiten als der hochste Chrentitel des Weibes, ja die Pflege berselben ift gewissermaßen eine Pflicht des Weibes gegen unser ganzes Geschlecht. Namentlich aber das XVI. Jahrhundert hatte darin eine freie Unschauung; man gab sich damals durch Entblößung eines schönen Körpers am allerwenigsten eine Bloge. Es war ja die Zeit, wo man den Ginzug hoher herren felbn in nördlichen Städten, wie in den niederländischen, baburch verherrlichte, daß man bie schönsten und ehrbarften Bürgertöchter ber Stadt, bloß in gang leichte, burchsichtig Schleier gehüllt in mythologischen Gruppen auf Schaubühnen in ben offenen Stroig ausstellte. Und wer wollte dem Weibe den Chrgeiz bestreiten, als schön zu gelten! Me die Frauen der Renaissance wurden schließlich auch von der allgemeinen Ruhmsucht ter Männer erfaßt und fie befriedigten sich nicht bei der Genugthuung, vor ihren Zeitze noffen und in deren Erinnerung eine Weile für schön zu gelten, sie strebten auch nach bem bauernben Ruhme, schon gewesen zu sein.

Und hiermit wären wir wieder vor Tizian angelangt, wie er mit pochendem Herzen die herrlichen Glieder der Herzogin Eleonora von Urbino malte. Etwas von der tiesen Erregung, die den Meister beseelte, mag sich wohl auch durch Pinsel und Palette auf die Leinwand übertragen haben. Es ist den Neizen zu Statten gesommen, durch welche das Bild noch nach Jahrhunderten uns so sesselt. Nehmen wir an, daß Eleonora damals etwa 22 Jahre alt war, so zählte Tizian deren 38. Es wäre die Zeit um 1515, ein Jahr vor der Flucht nach Mantua.

### IV. Die Bella im Palaste Pitti.

Von Kaiser Karl V. wird berichtet, daß er von keinem andern Maler gemalt sein wollte, als nur von Tizian. Um wie viel mehr hatte nicht die Herzogin Eleonora von Urbino Ursache, sich zu demselben Grundsaße zu bekennen! Nachdem sie der Meister als Braut und als junges Weib so vortrefslich abgebildet hatte, ließ sie sich einige Jahn später wieder von ihm malen — als Fürstin. Und Tizian schuf ein Vildniß, das an Vornehmheit und an Reiz zugleich vielleicht alle andern Frauenbilder hinter sich läßt. Insosen heißt das Vild in den Ussizien mit Recht und heiße es auch fortan: La Bella!

Eleonora erscheint wieder in halber Figur und ein wenig linkshin gewandt, wie die Braut, nur ist der Ropf mehr gehoben, wie selbstbewußt. Wieder sind die Haare vorne an der Stirne braun, die zierlich gestochtenen Zöpfe darüber gelb, d. h. wohl lichter gefärdt. Die Zeit der Jugendblüthe ist vorüber. Die Natur allein thut es nicht mehr; die damals unerschöpstlichen Künste der Toilette werden zu Hilfe genommen — und das

<sup>1)</sup> Der Lettere 3. B. macht in seiner Lucrezia Borgia, Stuttg. 1874, S. 90 die sehr richtige Bemerkung: "Die Natürlichkeit, mit welcher Frauen des Südens Dinge behandeln, welche man im Norden zu verschleiern pflegt, seht noch heute in Verwunderung; aber dasjenige, was der Geschmad oder die Sitte in der Renaissance ertrug, ist geradezu unglaublich."

mit Erfolg. In dieser Beziehung erinnert die Bella an das Bildniß von Eleonorens Mutter Jsabella von Este in Wien. Ihr Alter dürste hier etwa gegen das dreißigste Jahr anzusehen sein. Alle Pracht der äußeren Erscheinung und der malerischen Auffassung kann darüber nicht täuschen.

So erscheinen die Augenbrauen zwar stärker als bei der Benus, sie fallen aber auch auf durch ihre bläuliche Schwärze, sie waren also wohl schon auf dem lebenden Urbilde gemalt. Die weiter geöffneten Augen sind noch immer so tiesblau wie das Meer und im Glanzlichte der Pupille ist ein ganz profaner Zeuge der Situng, der sich spiegelnde Fensterdalten des Gemaches sichtbar geblieden. Lustig leuchten diese Augen — und doch haben sie einen seuchten Glanz, etwas Zwinkerndes, das störend wirft und von dem verschwimmens den Lichte am unteren Augenlide herrührt. Das schöne Auge ist nicht mehr ganz gesund. Der Maler hat das schon damals nicht völlig verschweigen können, noch deutlicher sagt er es uns auf dem Bildnisse der gealterten Herzogin in den Ussizien; dort hat die Krankheit Fortschritte gemacht, die Augenlider sind kahl, verzogen und merklich geröthet. Eleonora leidet offendar an einer chronischen Liberdrüßenentzündung (Blepharoadenitis). Ein Poet könnte sagen, von den vielen Feuerbränden, welche diese schönen Augen geschleudert hätten, wären ihre Liber versengt. Wir aber dürsen die prosaische Vermuthung nicht unterdwichen, daß die Entzündung wohl eine natürliche Folge der lange angewandten Schminke zweien sei.

Die gerade Nase ist vielleicht etwas schärfer gespitzt als früher, die Lippen etwas meniger geschwellt, doch spielt um dieselben ein überlegenes Lächeln. Die Wangen sind voller als bei der Benus, das Kinn breit aber ohne Grübchen. Doch ift das Bild schon ursprünglich flüchtiger gemalt und hat weit mehr als die beiden anderen Florentiner gelitten; namentlich der Kopf ist abgerieben, so daß im Fleische grüne und rothe Tinten ganz unvermittelt neben einander stehen. Dagegen ist die wundervolle Modellirung von hals und Biifte viel beffer erhalten. In Stelle ber zwanglosen Enthüllung in den Jugends bildern ift das regelmäßig ausgeschnittene Bleid getreten, das seit dem Ende des XV. Jahrhunderts, und wie es scheint, zuerst im lebensluftigen Benedig aufgekommen war und jeitdem mit geringer Abwechselung die Mode beherrscht. In folgerichtigem Zusammenhange damit steht das steife Mieder, es bedingt zugleich die stracke, aufrechte Körperhaltung. Bon Zeichenfehlern, wie von der aufgebunsenen linken Schulter der Dame, von dem überlangen Oberarm, der daran fist, und von der geschwundenen linken Süfte wollen wir gerne absehen. Das sind malerische Freiheiten, die wir dem Meister beim Fertigmachen gerne verzeihen; bie Bella würde entsetlich hinken, wenn sie aus dem Bilde herausträte! Die Details aber find nach der Natur gemalt. Die schwere venezianische Kette, die ihr vom Salfe herabhängt, verräth trot Ednürleib beutlich den eingefunkenen Bruftforb. Die überaus künftliche und doch so maßvoll aufgebaute Frisur kann die ihr gewidmeten Bemühungen nicht verläugnen; wir sehen hier vielleicht zum erstenmale das moderne Borbild jener wohlgepflegten Haarschnecken an der Schläse, die unsere älteren Zeitgenossinnen "Bergfänger" zu nennen beliebten.

Nicht zum geringsten gerade durch das wohlberechnete und geschmackvoll geordnete Beiwerk erregt die Bella die allgemeine Bewunderung. Sie huldigt der neuen Mode ohne ihre Auswüchse anzunehmen und ohne die schöne Natur durch sie überwuchern zu lassen. Und das ist nicht etwa ein bloßes Berdienst des Malers; es ist vielmehr eine, sein organisirten Frauen verliehene, durch Nebung zuweilen bis zu einer wahren Kunst



entwickelte Gabe. So zu erscheinen wie Eleonora Gonzaga, sich so zu kleiden, so zu schmücken, so zu enthüllen, setzt ein nur ihr selbst eigenes Genie voraus, das der Maler verherrlichen, verewigen, aber nicht ersinden konnte. Gerade das Illusorische an der Erscheisnung der Bella wirkt wohl am meisten auf uns und mehr als ihre regelmäßigen Gesichtszüge; und diese aus Natur und Kunst gewobene Illusion ist Eleonorens persönliches Berdienst: sie ward so zum Prototyp einer modernen Dame.

Von den beiden besten und neuesten Kupserstichen nach der Bella glänzt der von Mandel in Berlin vornehmlich durch die vollendete Wiedergabe des Beiwerks und des Körpers, während es dem Kopse an Leben und Aehnlichkeit gebricht; dagegen entspricht der freilich zu trockene Stich Persetti's genauer dem Originale. Doch geben beide von dem Glanze und dem Reichthume der auf den ersten Blick so einsachen Tracht der Bella nicht den rechten Begriff. Es erübrigt daher darüber noch ein Wort, das dann pogleich zur Stütze des zuvor Gesagten dienen mag.

Mur ein Damenherz verfteht heutezutage noch, was bas heißt: ein Kleib! Wir Manus haben ja das zu allen anderen Zeiten berechtigte Streben nach einer würdigen Erscheinum fast ganz aufgegeben. Das Kleid der Bella also ist von schwerem tiefblauem Seidendamas, funstgerecht gewebt in entsprechenden blumigen Mustern, je nach der Verwendung bes Stoffes zu Rock und Leib und zu ben Bauschärmeln an ben Schultern. Ueberdieß ift der Stoff in allen diesen Theilen reich mit Gold gestickt. Endlich erscheint er allenthalben der Länge nach geschlitzt und längs bieser Schnitte beiderseits mit feinen Streifen von Bobelpelz gefäumt, der vermuthlich das Futter des ganzen Kleides bildet oder doch ein solches fingirt. Heber biesen pelzverbrämten Schliten halten zahlreiche rothe Schleisen die wenigstens bem Scheine nach getrennten Längstheile zusammen. Die anliegenden Mermel aber unterhalb der Achselpuffen find nicht von dem gleichen Stoffe, sondern von pur purnem Sammet. Auch an diesen Aermeln sind mehrere Reihen von kleinen, kurzen, aber klaffenden Längsschlitzen angebracht, aus denen feines Weißzeug hervorgebauscht ist; barüber find dann die Ränder des Sammetstoffes die Quere nach wieder burch Golbschnure ju sammengeknüpft. Um den Rand der Aermel und um den Ausschnitt der Brust läuft ende lich noch ein feiner weißer Spigenbesag. Reichthum bes Materiales, wohldurchdachte Anordnung und eine bis zur Verschwendung angewandte Nadelarbeit haben sich vereinigt, um diese schöne Frau zu schmücken. Und das paßt alles so gut, so natürlich zu einander; es ist wie zusammengewachsen und nicht bloß zusammengemalt. Das hat wirklich i gelebt; und wer so auftritt im Leben, ber wandelt auf der Menschheit Söhen.

So mochte Eleonora auch noch ausgesehen haben, als sie gegen Ende ber zwanziger Jahre mit ihrem Sohne Guidobaldo als Staatsgesangene ber Republik in Benedig sestigehalten wurde. Umsonst tobte und protestirte ber Herzog Francesco Maria. Die stolze Benezia war eisersüchtig, weil ihr Generalissimus die Ausmerksamkeit für ihren Dienst zu sehr mit derzenigen für sein schönes Gemahl theilte, und sie ergriss darum jenes drastische Mittel. Allerdings ward Eleonora mit aller ihr gebührenden Auszeichnung behandelt. Wenn sie aber die Stusen ihres Palastes betrat, um in ihre Gondel zu steigen, dann kräuselte wohl der Unmuth die heiteren Brauen der Fürstin, denn alsbald rasselte es in der Nähe wie Wassen und zwei Barken mit den Hellebardieren des Rathes der Zehn folgten ihr, in respektivoller Entsernung zwar, aber unverwandt. Scheu entwichen gewiß alle Fahrzeuge der so bewachten Gondel, aus welcher indes das Gelächter von Damenstimmen herüberklang. Dann schlängelte sich vielleicht das slinke Fahrzeug durch die engen

Kanäle nach Norden in die stille Gegend, die gegen Murano schaut und landete vor dem kleinen Gärtchen an Tizian's Hause, von dem freilich seit Anlegung des Fondamento nuovo nichts mehr übrig geblieben ist. Ehrerbietig begrüßte sie dort der Meister in langem Talare, hinter ihm seine Freunde, der fröhliche Baumeister und Bildner Jacopo Sansovino und der gefürchtete Spötter Pietro Aretino. Da gab es leicht eine heitere Situng, wenn solche Männer bemüht waren, der Herzogin und ihren Damen zu huldigen; denn obwohl Staatsgefangene, war Eleonora doch die geseierte Fürstin, vornehmlich aber Fürstin in dem absoluten Neiche der Schönheit, und Tizian hat dassür gesorgt, daß sie es bleibe für alle Zeiten.

Daß die "Bella" wirklich fein Idealbild, keine Maitresse, und kein vom Maler aufgeputtes Modell vorstellt, sondern daß sie eine vornehme Dame, ja eine Frau von fürftlicher Herkunft sei, das ergiebt sich, abgesehen von ihrer sonstigen Erscheinung, noch aus einem ganz besonderen Abzeichen ihrer Tracht. Sie trägt nämlich einen Schmuckgegenstand, ber bisher wenigstens nur an Bildniffen von italienischen Fürstinnen des sechzehnten Jahrhundertes beobachtet wurde; es ist ein kostbar verziertes Marderfell mit golbenem Ropfe und eben folden Rrallen, bas an einer fdweren goldenen Bürtelfette hängt. Die ursprüngliche Bedeutung biefes Schmudes ift allerdings etwas seltsamer profaner Natur. Es ift eine Bellicina, zu beutsch Flohwebel, und biente zum Fangen von allerlei kleinem Ungeziefer. Heute noch bedienen sich die Italienerinnen aus dem Volke ju diefem Zwede irgend eines beliebigen Studchens von gewöhnlichem Thierfell, in bem fic die kleinen Beiniger leicht verstricken. In früheren Zeiten trugen die Frauen in Dberitalien, namentlich in Padua, Gelle von Gidhornchen, Wieseln und bergleichen, Die eine gleiche Bestimmung hatten, anstandslos zur Schau, ba ja im Süben bloge Reinlich feit noch nicht gegen jenes lebel schütt. Bei ben vornehmen Frauen wurde baraus aber ein kostbarer Luxusartikel, ber mehr nur gur Zierde gedient haben mag, und ben Sefner-Alteneck treffend mit ben prachtvoll gestickten Taschentlichern vergleicht, welche die Damen heutzutage zur Schau tragen und bei beren Anblid niemand an die urfprüngliche Bestimmung bente.

Hefner-Alteneck giebt in seinem Trachtenbuche (III, Tasel 104) die genaue Abbildung eines solchen Selmarderselles nach einer der köstlichen Miniaturen auf Pergament, in welchen Hans Mielich um die Mitte des sechzehnten Jahrhunderts den Schatz der bayerischen Serzöge abbildete. Das Mardersell ist mit rothem Atlas gesüttert, Kopf und Tahen sind ganz mit Gold verkleidet, prachtvoll emaillirt und mit Edelsteinen beseht und mittelst eines zwischen den Zähnen angebrachten Jaumes an die eben so kostbare Gürtelsette besessigt. Da die Kette ziemlich lang ist, so gestattet sie eine malerische Abwechselung in der Art, wie der Schmuck getragen wird. So sehen wir an einem Bildnisse der Erzherzogin Bardara, Tochter Kaiser Ferdinand's I. und Gemahlin des Herzogs Alphons II. von Ferrara den Marder quer über die entblößten Schultern gelegt, so daß einerseits der Kopf, anderseits der Schweif nach vorne herabhängt. Wus dem Bildnisse einer Dame von Angelo Bronzino in der Accademia zu Florenz erscheint das Thier über den linken Borderarm gehängt an einer Perlenschnur, die sich um seinen Hals schlingt; es ist laut Katalog das Porträt der Prinzessin Laudomia de'Medici, der Schwester von Alessandro's Mörder Lorenzino. 2)

t) Marquard Herrgott, Monumenta domus Austriacae III. Tabula LXXI. Fig. 4.

<sup>2)</sup> Katalog Ro. 89. Doch kann ich die Bemerkung nicht unterdrüden, daß die Dame eine große Achnlichkeit mit Eleonora di Toledo, der Gemahlin des Großherzogs Cosmo I. hat, deffen Bildniß Zeitschle Kunse. XIII.

Auf den Nachbildungen und in den Beschreibungen der "Bella" von Tizian wird man nun freilich vergebens nach der Farna suchen. Ja, die unteren Partien des Bildes sind so verdorben, daß man auch vor dem Originale nicht leicht auf diesen Theil ihred Schmuckes ausmerksam wird. Wenn man aber den Gegenstand einmal kennt, dann erräth man sogleich die Bedeutung des Fellchens, welches die Dame oberhalb des Handgelenkes über den Arm geschlagen hat und weiter unten bemerkt man dann auch, wie sie den goldenen Marderkopf gerade bei der Schnauze empor hält, wo er zugleich an der, aus großen goldenen Knöpsen und Knollen gebildeten Gürtelkette angehängt ist. Sie trägt somit auch die Pellicina in jener bisher nur an der Tracht fürstlicher Damen nachges wiesenen Korm des Marderkelles.

Bei dem ausgesuchten Lurus, mit welchem Eleonora sich zu kleiden verstand, in es nicht zu verwundern, daß sie auf diesen köftlichen Zierrath nicht Verzicht leistete. Bielmit zeigt uns noch ihr lettes Vildniß von Tizian in den Uffizien vom Jahre 1537 den eine thumlichen Schmuck recht beutlich. Das Bild ift ein Aniestuck. Die 44 Jahre alte Herzogn fist ein wenig linkshin gewandt in einem Lehnstuhle und hält mit ihrer Rechten bas au ihrem Schoofe liegende Marberfell umfpannt, beffen in Gold getriebener, mit Berlen und Edelsteinen besetzter Ropf bie schwere goldene Rette im Maule halt und fo an dem Guttel ber Dame befestigt ift. 1) Die andere Hand ruht auf der Armlehne. An dem kleinen Finger dieser linken Sand erscheint wieder der Ring mit bem von vier Goldzähnen gehaltenen Smaragd, ben die Benus von Urbino an dem gleichen Finger, die "Braut" an dem Goldfinger trägt. Nebrigens hat bie reichgeschmudte "Herzogin" noch brei andere Ringe an ben Fingern; ihre Sande erscheinen fleischig und berb, wie sie es benn wirklich gewesen fein mögen. Auch ift ja bie malerische Ausführung ber hand niemals die Stärke Tijian's gewesen. Um beibe Sandgelenke find reiche Armbander gelegt und vom Salfe fallt eine schwere Kette, beren Goldglieder wieder große vieredige Rubine und Smaragde einjaffen. Im Ohre wieder, wie fonft, die Perlentropfen. Die braunen haare sind an der Stirne forgfältig gefräuselt und gescheitelt, barüber ift aber kein Zopf mehr sichtbar, sondern eine Urt Haube, wie bas gange Gewand ber Dame schwarz mit aufgesetten Golbichleifen. Die weiten verschnürten Bauschärmel, bas weiße Bebofche an ben Schultern und bie fleisen Krausen an Hals und Aermelenden erhöhen die Würde dieser Erscheinung, über welche Tizian immer noch eine Fulle beiterer Anmuth auszugießen vermochte. Diese Meifterichm und die Erinnerung an die Schönheit Eleonorens in früheren Jahren mögen das Somit rechtfertigen, welches Bietro Aretino in einem seiner Briefe gerabe biefem Bilbniffe ba Herzogin gewihmet hat und aus welchem ich eine Terzine an die Spite dieser Abhandlung gestellt habe. Noch wäre etwa bas schlafende Wachtelhundchen auf dem Tische neben if

1) hefner-Alteneck, Trachten III. Taf. 103 hat gerabe biefes Porträt als charakteristisches Beispiel für diese Art Tracht reproducirt.

Nr. 55 auch offenbar den Pendant zu jenem bildet. Ein anderes Beispiel für diese Tracht ist das etwad verriedene "Nildniß einer prächtig gekleideten Frau" in rothem Sammetkleid von Tizian in der kaiserl. Galerie zu Wien, Belvedere I. Stock, I. Saal, Nr. 48, beschrieden von Lühow und radirt von W. Unger im Miethke'schen Galeriewerke, Taf. XVI. Sie hat den Marder über den rechten Unterarm gelegt, sein goldener Kopf ist mit der Schnauze an der Gürtelkette besestigt. Das Abzeichen ist für die Frage nach der Persönlichkeit der Dargestellten nicht gleichgiltig. So ist z. B. das reizende Mäden, sast ganze Figur gerade herausschauend mit den Perlen in Ohr und Haar von Parmeggianino im Museum zu Neapel, Großer Saal VII. Nr. 14, sicher nicht, wie man angiebt, die Tochter des Malers, sondern eint vornehme Dame, denn sie hat den, an einem Nasenringe angeketteten Marder über die rechte Schulter herabhängen.

zu bemerken, weil es ganz von berselben Art und Farbe ist, wie bas auf bem Bette ber "Benus von Urbino".

Ich bin mit meiner Weisheit zu Ende. Ob es mir damit gelungen ist, mögen Andere, mag die Zukunft entscheiden. Fassen wir also hier zum Schlusse nochmals unsere Gründe zusammen:

Die auffallende Aehnlichkeit der hier besprochenen Frauenbilder ift von jedermann anerfannt, auch von benen, welche die Identität der in benselben bargestellten Berfönlichkeit nicht zugeben. Mit bem, Tizian eigenthümlichen, kurzköpfigen weiblichen Kopftypus, wie er in seinen Madonnen und Magbalenen und in seinen mythologischen Darftellungen von der Benus auf der fogenannten "irdischen und himmlischen Liebe" in der Galerie Borghese in Rom, bis zu seinen späten Danasbilbern erscheint, hat das längliche Antlit Eleonora Conjaga's nichts gemein. Für das Bildniß der gealterten Herzogin in der Tribuna ist der Name urkundlich beglaubigt. Die "Bella" ist schon der Tracht nach als das Porträt einer Dame von fürstlicher Stellung anzusehen. Die "Venus von Urbino" in der Tribung in ebenfalls das Bildniß einer vornehmen Dame. Alle brei florentiner Bilber stammen aus der Guardaroba der Herzoge von Urbino und das älteste officielle Verzeichniß der benigen guten Gemälde nennt bereits die Benus und die Bella Bildniffe berselben Frau. Tijan malte dieselben für Eleonora's Gemahl, den Herzog Francesco della Novere, von dem wir zwar wissen, daß er seine Gattin leidenschaftlich liebte, nicht aber, daß er baneben imend ein Verhältniß zu einem anderen Weibe gehabt habe. Abgesehen endlich von bem fart verdorbenen Petersburger Bilbe, das sich an Aehnlichkeit am nächsten mit der "Venus" vergleicht, zeigt bas Wiener Bild, die "Braut", so auffallende Analogien mit jenen übrigen Biloniffen Elconora's, daß es als deren frühestes ihnen beizugählen ift. Der Charakter bes Bildes und beffen Schickfale, zusammengehalten mit beneu des Portrates ihrer Mutter Biabella d'Efte beseitigen jedes Bedenken und bilden eine Stüte mehr für die Annahme, daß die Herzogin Eleonora von Urbino sich nicht nur nicht scheute, sondern vielmehr beflissen war, ihre Wohlgestalt burch Tizian's Hand ber Nachwelt zu überliefern.

Schließlich wäre es vielleicht nicht allzuschwer, an diese kleine Untersuchung noch einige allgemeinere Betrachtungen über den Genius und die Verdienste des Malers zu knüpsen. Die Versuchung dazu lag um so näher, als es ja heuer gerade vierhundert Jahre sind, daß Tizian der Welt geschenkt wurde; und wer gedächte nicht mit Freuden dieses Glückes! Ich enthalte mich dessen. Die vorstehenden Zeilen sollen das Maß bescheidener Specialsorschung nicht überschreiten; sie mögen bleiben, was sie sein wollten: nichts als die schuldige Antwort auf eine hingeworsene Frage.

Wien, im December 1877.



### Briefe von Bonaventura Genelli und Karl Rahl.

Mitgetheilt von Dr. Lionel von Donop.

(Fortsetzung.)

74. Genelli an Rahl.

Weimar b 28ten October 1864.

Theuerfter ber Freunde!

Lange hat mich nichts so erfreut wie Deine Compositionen aus der Parismythe die gewiß Deinen glüdlichsten Schöpfungen gehören — Componire doch auch die noch übrigen Situationen in gleich frischer Weise, es gabe dies einen reihenden Cyllus! Nicht wahr ich hatte recht als ich Dir diesen Mythos als einen höchst günstigen für die Malerei anprieß? Aber weßhalb hast Du die Cassandra bei der Geburt des Paris so alt dargestellt? ich meine ihr Antlitz auf dem Blatte wo Paris sich am Altar flüchtet ist sie viel jugentlicher karakterisirt — Dies ältliche Antlitz wäre das Einzige was ich tadeln muß. Nicht so gelungen wie dieser Cyllus scheint mir Dein neuer Bersuch zu dem Theatervorhange, woran wahrscheinlich die Cintheilerei schuld ist an welcher Du aber keine Schuld hast — Bielleicht macht er sich im Großen günstiger als in dieser kleinen Stipe.

Roch immer find Deine Arbeiten von Berlin (auf die ich fehr gespannt bin) nicht angelangt.

Es betrübt mich und meine Frau gar sehr, daß Du wiederum durch den Blutandrang gegen den Kopf beängstigt wirst — Du solltest doch das rastlose Arbeiten unterlassen, obschon es Dir gar sauer ankommen mag Dich hierin zu mäßigen, und viel Dich in freier Luft bewegen.

Camillo ber fich Dir empfehlen läßt, wird nachftens feine Abreife von bier Dir melben.

Roch nimm meinen Dant hin fur Dein herrliches Gefchent und behalte lieb

Deinen

Freund B: Genelli.

75. Genelli an Rahl.

Weimar b 13ten Nov: 1864.

hochverehrter Freund Rahl!

Gestern erhielten wir ein Schreiben unseres Camillo welches uns lebhaft die Freude schildert die er hat bei Dir in Wien zu sein. Mit lebhafter Freude sprach er von Deinen schönen Werken an denen auch ich mich erfreuen möchte. So leid es mir ist diesen Camillo nicht immer um mich haben pt können, so gut wird es doch für sein Gemüth sein größere Eindrücke zu empfangen als dies dahier de Fall sein kann. Schade, daß er nicht wohl sein Bild (Faust auf der Anatomie) mitnehmen konnte, wort zu zeigen was er eigentlich kann und nicht kann. Er malte es heimlich bei Jemand so, daß ich is erst sah als es fertig war — Eine ganz interessante Arbeit, um so schwieriger da die Figuren durch Lampen und Mondlicht beleuchtet sind.

Berzeih' es meiner Unwissenheit, meiner Bergessenheit wenn ich die Sibylle Herophila für Cassandra nahm, da doch Lehtere erst später als Prophetin in diesem Mythos auftritt — Die solltest Du auch einen solchen Fehler begehen, da Du gewiß lieber junge Damen als Alte malen wirst — Eines wünichte ich in diesen schönen Compositionen vermieden, nämlich wo Paris gegen die Biehdiebe kämpst, würde ich dem Räuber den Paris am Schopse packt die scharfe Wasse aus der Hand weglassen die doch dem Helden allzunah auf den Unterleib ist, um ihn nicht noch tödtlich zu tressen. Die Bewegung des Armes könnte ganz so bleiben, er schlüge ihn eben nur mit der Faust gegen den Bauch, wodurch Paris doch am Leben bleiben kann.

Meine Lycurgos Schlacht ift endlich fertig, und ich will biese Malerei nur noch austrodnen laffen um fie sobann nach München zu schieden. Dies Bild konnte schon vor einem viertel Jahr fertig sein, batte ich nicht so viel Abhaltungen gehabt.

Berehrter Freund sei doch so gut und gieb an Camillo die Breite des Formates der Zeichnung an, welche ich sur die Wiener Academie machen soll, denn in einiger Zeit möchte ich dieselbe beginnen bevor ich wieder male.

Sobald ich etwas Raheres über bas Schickfal meines Cyklus burch herrn Brodhaus werbe erfahren haben, sollst Du es erfahren — so viel ich weiß wird bas Werk wohl heftweise erscheinen, fals herr Brodhaus nicht die Lust an demselben verloren hat. Bornehme herren diese Buchhändler!

Wie schabe, daß Camillo nicht zur Frühlingszeit in Wien anlangen konnte, da sich jede schöne Stadt in dieser Jahreszeit noch schöner ausnimmt, die Menschen die doch hauptsächlich eine Stadt aussmachen, laufen jest warscheinlich alle mit blauen Rasen umher!

Run abdio! und möge ber himmel Dich gesund erhalten, Deinen Freunden zur Freude und Deinen etwaigen Feinden jum Arger!

Dein

getreuer B: Genelli.

Ich bitte Dich barauf zu achten, daß Camillo fich nicht allzuviel abbarbe, da ich ihn mahrend feines Aufenthalt's in Wien soviel wie mir möglich unterstützen werbe!

76. Rabl an Genelli.

Berehrter Freund!

Seit 14 Tagen ift nun Dein lieber Camillo mein Sausgenoffe und macht mir fehr viel Bergnügen Gein liebensmurbiges Gemuth voll Begeifterung für bie Runft, und Sein freies und offenes Wefen mit so viel Bescheidenheit verbunden, baben von einem Fleiß und chten Künftlergeift beseelt freut mich herzlich zu beobachten. Er hat schon recht viele Fortschritte im Frestomalen gemacht, zugleich ift (er) fruh Morgens und ben gangen Abend hindurch eifrig mit Kompositionen und Zeichnen beschäftigt, ich tenn Dir nur gu einem folden Cohne gratuliren. 3d bin mit Fortfegung bes Paris Entlus befchaftigt es fehlt nur mehr ein Carton bis halben Janner wird wohl alles vollendet fenn. Sobald bie Frestomaleren zu Ende geht wird Dein Sohn fich auf die Ohlmaleren werfen; fo wie (ich) glaube gefällt es Ihm recht gut hier, und unser gemeinsamer Bunsch mare nur Dich auch hier zu besigen bann murben we mahrlich kaum etwas zu wunschen haben. Ich freue mich schon Deine Schlacht in Munchen nachftens bewindern zu konnen, es ift dieß eine von meinen Lieblingstompositionen. 3ch freue mich ben schönen (Sowung ober Rhythmus) ber Linien burch Farbe und Beleuchtung noch beutlicher hervortreten gu iben, und bas Wert in einem Material ausgeführt zu miffen wo es boch ben Sturmen ber Beit langer trogen wird als auf bem verganglichen Papier. Die Angelegenheit ber Zeichnung ift jest benm Ministerium, die Atademie hat es einstimmig mit Freude aufgenommen, ba braucht es nun feine Zeit bis es alle bie verschiedenen hande paffirt ift ehe ce fdriftlich ausgefertigt wirb. Die Große bie Du mir angabst, war 4' lang und vollkommen angenommen worden.

Run werden meine Bilber balb ben Euch in Beimar fenn ich freue mich Dein Urtheil zu vernehmen, auch wurde es mich freuen was Wislicenus und Preller bavon halten, obgleich mir Dein Urtheil für alles übrige genügt.

Ich bedauere herzlich daß ich Deinen Camillo eben nicht so verköstigen kann wie ich gerne möchte, allein ohne Familie bin (ich) selbst auf das Gasthaus angewiesen und kann daher nicht viel mehr thun als was man von dort bekommen kann.

über meine Bilber wird er Dir schon geschrieben haben, und wir hoffen bende Dich auch hier einmal zu feben.

Bor der hand weiß ich nichts weiter und gruße Dich herzlich wie ich auch viele Bruße Deiner verehrten Frau und Fraulein und Frau Tochter zu bestellen bitte. Mit aufrichtiger Berehrung

Dein gang ergebener Freund C. Rahl.

Wien ben 27. Nov. 1864. Die Theaterarbeit ift mir nun übertragen.

77. Genelli an Rahl.

Weimar b 2ten Dec: 1864.

Berehrter Rahl!

Seit mehreren Tagen sind Deine herrlichen Bilder bahier ausgestellt und werden von den wenigen Kunstverständigen, unter denen zu gehören ich mir schmeichle, bewundert. Mislicenus sagte mir er wolle Dir über diese Deine Werke mit ehestem schreiben, und Preller meinte der Rahl ist doch ein gewaltiger Kerl! — Mein Urtheil über diese fünf Compositionen kennst Du bereits — Was die Farbe andelangt so sinde ich diese prachtvoll, Luft, Land, Thiere, Menschen und Gewänder alles ist prachtvoll und harmonisch colorirt! Schade, daß diese vier Bilder nicht lebensgroß sind, die Mühe ware nicht größer, eher geringer gewesen.

Ift benn teine hoffnung vorhanden, daß ber ichone Frieß, an bem Du einige gludliche Ber- anderungen vornahmft, in Athen vollendet werbe?

Es freut mich herzlichst, daß Dir nunmehr das Opernhaus auszumalen übertragen ward — ich muß mich derweile damit unterhalten meinen Theatervorhang!) etwa 7 Fuß hoch, für v: Schad in Öhlsarben auszumalen. Dem Schwind, so wie mir Camillo schrieb, soll auch ein Theil im Opernhause zugefallen sein.

So eben erhalte ich von der R: A: Academie eine Zuschrift, den Sispphos für dieselbe als Zeichnung auszusühren — ich werde mich alsbald an die Studien zu diesem Vorwurf machen.

Daß Du mit Camillo's Wesen und Treiben zufrieden bift, thut mir und seiner Mama wohl! Da er nun einmal in Wien ist ware es ihm zu wünschen, daß er etwas von Deiner Prazis und Rasche sich aneignen möchte, denn an Farbensinn sehlt es ihm durchaus nicht. Wenn er nur nicht versäumt die dortigen Gallerien fleißig zu besuchen.

Du verehrter Freund möchtest wissen, wie ein höchst reihender griechischer Roman heißt, auf bessen Namen sich Camillo nicht besinnen kann — er heißt Daphnis und Chloe von Longus ist wenn ich nicht irre von Jacobs übersetzt.

Dies Buch befaß ich, es ift mir aber abhanden gefommen.

Meine Frau die Dich sehr grußen lagt, wird an Camill' das von ihm Gewünschte nachsten Sonntabend von hier abgeben laffen. In dem Kistchen wird ein Schreiben von meiner Frau und herm Lucius an ihn sich befinden.

In aufrichtigfter Bewunderung

Dein

Freund B: Genelli.

78. Rahl an Genelli.

(Wien, Anfang Januar 1865.)

Hochgeehrter Freund!

Beftern fragte mich Dein Camillo, ob ich ein Schreiben von Dir erhalten hatte, in welchem It mich fragft, ob Dein lieber Sohn bis zum Frühjahr wohl bei mir bleiben könne. Ich bedauere bis (id) diefes Schreiben verehrter Freund nicht erhielt, was mich gar nicht wunder nimmt da das ber uni eine fehr gewöhnliche Sache ift, beeile mich Dir aber zu antworten, bag bem Camillo fo lange ich für meine neuen Arbeiten den Raum nicht absolut nöthig habe, welches vor Mai Juny nicht der fall if ganz ruhig und ungestört ben mir bleiben kann, ja mir sogar viel Freude macht wenn er es thun wil Er ift fo fleißig und hat bei Seinen Schnen Gaben fo viel Enthusiasmus für die Kunft bag mich Seine Gefellschaft von gangem herzen freut, und ich hoffe Du wirft mit Geinen Fortschritten und Geinen tet nischen Erfahrungen recht erfreut von 3hm fenn wenn er wieder ju Dir tommt. Er hat einige Farben fliggen gemalt, einen fehr gut tomponirten Etcokles auf ben Mauern Thebe's, einen David und Caul; und Abends tomponirt er immer neue Wegenstande. Außerdem muß ich Dir noch taufend Dant fagen für die Wurstproben welche und Allen vortrefflich mundeten. Ebenso bitte ich mich ben Deiner verehrten Frau Gemahlin zu bedaufen für die herrliche Sendung, welche auf den erften Anblid mir ber nahe als unbezwinglich erschien allein schon jezt nach wenigen Tagen als nur zu bald zu verschwinden drohen will. Langft hatte ich diefe Pflicht erfüllt, allein ich hoffte Dir bis beute ichon die letten bem Cartons von ber Parismythe fenden zu tonnen und Alles zusammen abzuthun so aber wird fich biefes noch immer um 8-10 Tage hinausschieben. Ich wollte wunschen ber Reft biefer Compositionen mege Dir ebenfo gefallen wie die anderen. Bift Du mit ber großen Zeichnung ichon im Gange, ich freue mich herzlich auf Ihre Antunft, ich glaube, (daß fie) unserer Sammlung zur größten Bierde und Ruhme gereichen (wird). Ich habe einen neuen Borhang komponirt und die Orpheusunthe zu Grunde gelegt, er ift von Allen als weit beffer betrachtet worden als der frühere, allein das linirte ift nur noch immer zu vorherrichend, aber jezt glaube ich troz ber Beschränkungen barüber wegzukommen. Wenn sie alle ben einander sind sende ich sie Dir zur Beurtheilung aber in Farben weil man diese Photographie gar nicht verstehen tann fo confus machen fie die Fleden. Indeffen bitte ich mich ben Deinen betien ju empfehlen und gruße Dich herzlich

Dein

gang ergebener Freund C. Rahl.

79. Genelli an Rahl.

Weimar b 26ten Januar 1865.

Mein hochgeschätter Freund!

Du hast also meinen ziemlich langen Brief vom 23ten December nicht erhalten — So viel ich mich erinnere war eine Hauptfrage in jenem Briese die, ob Camillo bei Dir noch eine Zeit lang verbleiben könne, und da er in Wien nicht von der Lust leben kann, ob Du mit der Summe welche ich von der dortigen Academie sur meine Zeichnung erhalten werde, die Auslagen welche Du für ihn machi, zufrieden sein kannst? Denn der brave Kerl muß doch auch ein wenig von der Anmuth Wien's und dem schönen zukünstigen Frühlingswetter genießen, da jede Stadt im Winter nicht zu anmuthig ist.

Daß Du theuerer Freund mit Camillo's Fleiß Gaben und Wefen gufrieden bift, freut mich gar

<sup>1)</sup> Theatervorhang, Delgemälbe in der Galerie Schack in München, im Oktober 1866 vollendet Denkmale deutscher Baukunft, Bildnerei und Malerei. Herausgegeben von Ernst Förster. 11. Band, 3. Abtheilung, S. 29—30. Leipzig, T. D. Meigel. 1867. Halbe gest. — Berzeichniß der Schacks schwerzeichniß der Schacks. S. 20—22.

fehr, und ich bin überzeugt, daß das Treiben eines so geistvollen Mannes wie Du dies bift, von den besten Folgen für ihn sein werden. Camillo's Briefe machen seine Mutter und mich allemal sehr froh, dennoch wird mir heut das Schreiben an ihn sehr schwer, weßhalb ich Dich ersuche ihm zu sagen (oder besser diesen Brief lesen zu lassen) daß ich in allem was er in seinem letten Briefe gegen mich erswähnte, ganz seiner Meinung bin — er kennt ja meine Faulheit wenn es gilt einen Brief zu schreiben!

Höchst gespannt bin ich auf die drei letten Compositionen aus Deiner Baris-Mythe, deshalb laß mich nicht zu lange auf diese Blätter warten die jedenfalls so schön sein werden wie die übrigen. Also einen dritten Borhang hast Du entworsen, und wirst ihn demnächst in's Große übertragen — auch ich bin zufälligerweise mit dem meinen beschäftigt, um ihn für Schad in Öhlfarben auszuführen, und ich habe ihn begonnen zu vergrößern (nur etwa 10 Juß hoch) eine satale Arbeit dies Bergrößern! Sehr neugierig bin ich den Deinen in Farben zu sehen, noch mehr ihn vielleicht dereinst im Theater selbst zu betrachten.

Meine Frau grußt Dich herzlichft, es grußen Dich Letizia und Gabriella, lettere aus Mannheim auf's Schönfte — Du aber verehrter Freund gruße von allen was Genelli heißt unfern Camill!

Abbio! Dein

ftets getreuer

B: Genelli.

50. Rahl an Genelli.

(Wien, Anfang Februar 1865.)

Berehrtefter Freund!

Dein Schreiben vom 26 Januar habe ich mit Freude erhalten und bin sehr erfreut daß Dir die Nachrichten von und über Deinen lieben Sohn Freude machen, er unterscheidet sich sehr sehr zu Seinem Bortheil von den hiesigen jungen Leuten und meinen Schülern an der Alademie. Denn während Er mit wahrer Begeisterung und Unermüdlichkeit nur bestrebt ist die höchsten Ziele der Kunst zu erfaßen, und mit Geist und Talent sich dieser Sache widmet, so muß ich die Andern bennahe auf brutale Beise beständig zur Thätigleit zwingen. Daben haben Sie weder inneren Beruf noch Gesühl, so einen jungen Mann arbeiten und streben sehen ist ein wahres Bergnügen. Was Deine Abssicht in Betreff des Geldes für Deine Zeichnung anbetrisst, so bitte ich Dich sosern es nicht sur Deinen Sohn unmittelbar das heißt zu Seinem Beruf und Bergnügen dienen soll ganz abzuschen, da ich Ihn ja als meinen Gast von vornherein betrachtet habe wie ich Dir schrieb. Ich habe Dir nun gestern die letzten Kompositionen von dieser Arbeit zugesandt habe aber noch an dem slehenden Knaben hinterher die Arme gegen die Denone ausgestrecht welches sowohl des Ausdrucks wie ich glaube als auch der Linie wegen besser worden sein dürste 1).

Jezt habe ich mich aufs Theater geworsen und ben dem sezigen Bilve die Orpheus Mythe zu Grunde gelegt: Dies Hauptbild habe ich viel vorherrschender gemacht und stellt den Orpheus vor dem Throne Plutos vor. Die äußere Umgebung habe ich im Arabestenstyl der Loggien von Raphael, so weit es nähmlich meine schwachen Kräste vermögen zu bearbeiten gesucht; was ich thun konnte um ben gegebenen Hauptlinien das eingerahmte und steise wegzubringen habe ich nach Möglichkeit gelhan. Ist es sertig so schiede ich Dir die Aquarellstizzen selbst zur Ansicht ich hosse jedensalls einen Fortschritt zum Bessern gemacht zu haben.

Wie gerne möchte ich Deinen Borhang feben fonnen. Auf ber Baufe bie mir Schut fanbte fehlt bie Ginfaffung und Umrahmung so daß ich mir kein vollftandiges Bild vom Ganzen machen kann.

Ich hoffe recht bald Deine Ausicht über meine letten Photographien zu vernehmen, welches mir ftets die werthvollste Neußerung ift die ich zu hören bekomme, und mir immer neuen Stoff zum Streben und Arbeiten gewährt.

Vielmahls gruße ich Dich von Camillo ber seit kurzem zwen Compositionen gemacht hat, Obusseus ber die Freyer erschießt, und die Leichenseyer bes Achill und wird jest einen Narzissus ber sich in einer Duelle spiegelt als Vild beginnen, es ist ein einsacher Gegenstand an dem sich in technischer Beziehung sehr viel lernen läßt.

3ch freue mich schon sehr auf Deinen Sisuphos und wünschte sehnlich bag Dein Buftling endlich in die Deffentlichteit treten mochte.

Indem ich Dich bitte mich All ben Deinen herzlich zu empfehlen bleibe ich mit aller Berehrung und Freundschaft

Dein gang ergebener

C. Rahl.

(Schluß folgt.)

<sup>1)</sup> Paris fleht fterbend Denone um Rettung; Schlufbild ber Parismuthe. Br. 54. Anm. 2.



- \* Windhunde bei der Jagdbeute, von Martin Lerdinand Quadal. Mit ber Lamberg'schen Sammlung gingen auch eine Anzahl von Bildern des trefflichen österreichischem Malers und Radirers Martin Ferdinand Quadal (geb. in Mähren 1736) in den Besit der Wiener Atademie der bildenden Künste über. Wir erinnern an das bekannte Gruppenportra aus dem Aktsaal mit den Bisdnissen Schmutzer's, Füger's, Zauner's und ihrer Zeitgenossen, und erwähnen serner ein Porträt des Grasen Auton Lamberg, sowie eine Reihe von Thiergruppen, Jagdstücken u. derzl., welche der Meister auf Bestellung Lamberg's in Italien ausssührte. Zu diesen letzteren gehört das in der beiliegenden Radirung von I. Klaus reproducirte Bild. Zwei Feldbasen, ein Fuchs und ein Rehbock liegen als Jagdbeute am Boden unter Lorbeergebüsch und einer Gruppe von Eichen. Daneben zwei Windhunde. Das Bild ist ofsendar nach der Natur gemalt, in sehr einsacher, breiter Technit und heller Farbe, von welcher letzteren unsere Reproduktion leider keine getreue Borstellung zu geben vermag. Unten links steht die Bezeichnung: M. F. Quadal Pinx. Napoli 1784. Aus Leinwand. H. 127, Br. 180 Centim.
- # Motiv aus Clevano, Candichaft von Josef Anton Roch. Die bistorische Mus: stellung der Wiener Afademie im Frühling des vorigen Jahres enthielt unter andern vorzüge lichen Werken bes Tiroler Altmeisters auch zwei große Landschaften italienischen Charafters, die zu den stilvollsten und in malerischer Hinsicht ansprechendsten Schöpfungen seines Binsch zu gablen fint. Gie befanden fich zur Zeit ber Ausstellung im Besite bes Grafen hompeid und sind seitdem in das Eigenthum des herrn S. D. Miethke in Wien übergegangen, welcher uns die Ansertigung ber beiliegenden Reproduttion freundlichst gestattete. Das Pendant gu dem vorstehenden Bilbe, eine Landschaft aus dem Tiberthal, trägt bie Signatur: "Giuseppe Koch Tirolese in Roma feeit 1812"; das von und mitgetheilte Bild ist unbezeichnet, abr aus der Uebereinstimmung der Größe, der Malweise und des Tons darf man auf die naber gleiche Entstehungszeit beider Landschaften schließen. Roch wird bieselben furz vor seiner Abreise von Rom nach Wien, welche befanntlich im Juni 1812 erfolgte, gemalt haben. Und wir wiffen ja, daß aus diefer Zeit eine Anzahl feiner schönften landschaftlichen Kompositionen, Bilder fewohl als Zeichnungen, stammen (Mündyner Jahrbb. III, 275; Recensionen IV, 153). Das großartig aufgebaute, in der Luftperspektive sein abgestufte, traftvoll und frisch gemalte "Motiv aus Olevano" reiht fich diesen Meisterwerten an. Der Berpflichtung zu naberen Detailangaben find wir durch B. L. Fischer's gelungene Radirung überhoben. — Auf Belg - S. 103, Br. 135 Centim.











## Studien zur Architekturgeschichte

des 17. und 18. Jahrhunderts.

Von Robert Dohme.

(Fortfetjung.)

III.



eutschland hält, wie schon erwähnt, auch in dieser Periode am Langhausbau sest. Neben der herkömmlichen Form desselben mit drei regelmäßig ausgebildeten Schissen aber, wie sie die beiden Dome in Passau und Fulda zeigen, kommt jest jene Umbildung zur allgemeineren Geltung, die der Typus der Jesuitenkirchen geworden ist: die Verbindung von weiträumig

entwickeltem Hauptschiff und verkümmerten Nebenschiffen, beren einzelne Traveen oft nur noch Kapellen bilben, mit darauf folgender Centralanlage (Vierungskuppel mit drei ziemlich gleichwerthigen Abseiten). Die Anfänge dieser Form stammen schon aus den Tagen der Früh-Renaissance, wie Alberti's Kirche S. Andrea in Mantua beweist, und gegen Ende des 16. Jahrhunderts sah man in Italien sogar geradezu das Ideal des Kirchenbaues in ihr. Damals entstanden ziemlich gleichzeitig in Benedig Palladio's einst als ein Bunderwerk klassischer Baukunst gepriesener Redentore (seit 1576) und in Rom Bignola's Gesü, die italienische Mutterkirche des bereits die Stusen der Herrschaft in der katholischen Welt erklimmenden Jesuitenordens.

Das Werben einer neuen Bauform aber ist niemals etwas Zufälliges ober Willkürliches, sondern stets ein natürliches Ergebniß aus den baulichen Idealen der Zeit und eine Folge konstruktiver Nothwendigkeit.

Oft ist darauf hingewiesen, wie im Gegensatzur mittelalterlichen Auffassung des Berhältnisses des Menschen zu Gott die Kirche seit der Gegenresormation die Allmacht des Göttlichen in sestlich rauschender Pracht den Gläubigen vorzusühren liebte. Ein solcher nicht mehr so sehr auf gemüthliche Vertiefung, wie auf sinnliche Wirkung sür Auge und Ohr berechneter Kultus aber fordert naturgemäß weite lichte Näume, in denen die Goldund Farbenpracht in voller Leuchtkraft sich entfalten kann. Die Kirche soll jetzt ein Festsaal werden, in dem die Menschheit ihre höchsten Feste, die Vermählung der Seele mit Gott, seiert. So strebt man zunächst nach weiträumigen Anlagen. Die das Kircheninnere zerschneidenden Schisspseiler schiebt man nach Kräften zur Seite. Die breitere Spannung

Beitfdrift far bilbenbe Runft. XIII.

bes Mittelgewölbes aber verlangt naturgemäß stärkere Widerlager, die man jedoch nicht mehr nach Art ber Gothik am Aeußeren zeigen will. Da bleibt konstruktiv nichts übrig. als sie in das Innere zu ziehen, d. h. die Schiffspfeiler mit den Umfassungsmauern zu verbinden, wobei man höchstens noch Durchgänge in diesen geschlossenen Mauerkörvern aussparen kann. So verwandeln sich fast von selbst die Nebenschiffs-Joche in bloke Kapellen-Ausbauten. — In einem mit Tonnen- oder verwandten Gewölben bebedten Kirchenraum ergiebt sich als entsprechende Decke der Vierung das Kreuzgewölbe von jelbst. Während aber in Lang- und Querschiff eingestochene Kappen die Möglichkeit einer Beleuchtung ber Decke bem lichtburftigen Geschlechte gewähren, ift dies bei bem Rreuggewölbe ber Vierung nicht möglich; man würde also gerade an so wichtiger Stelle ber Kirche einen dunkleren Fleck haben, ber die Einheitlichkeit der Beleuchtung, für die das Zeitalter besonders seinsühlig war, vernichtet hätte. Dies zu vermeiben, bot sich kaum ein anderes Mittel, als die Ueberbeckung der Vierung durch eine Tambourkuppel mit Fenstern in der Trommel; die eigentliche Kuppel ist dann meist noch einmal durch ein Laterne erleuchtet. Nimmt man zu diesen sich bei den einmal gegebenen Boraussetzungen fast zwingend von selbst ergebenden Elementen bas Streben der Zeit nach malericht Wirkung, so sind alle Bedingungen für die Richtung, welche die Entwickelung nahm, gegeben. Ihr Ende bezeichnet bann die seit dem zweiten Viertel bes 18. Jahrhundents aufkommende Borliebe für einfach faalartige Anlagen. Beispiele: Bürgerfaalkirche in München, Augustiner- und Kapuzinerfirche in Mainz, St. Stephan in Burzburg u. v. a. Daß bei ben Dorffirchen ber einschiffige Saalbau, wie stets, fo auch in dieser ganzen Periode bie herrschende Form bleibt, ift selbstwerftanblich. Bu ben schönften Bauten ber Art gebort, wenigstens in Bezug auf bas Meußere, die Kirche von Bindlach bei Bayreuth.

In der Deforation sehlt den deutschen Bauten zunächst der Neiz der Echtheit des Materials; auch weisen die bemalten Aupslächen in den seltensten Fällen einen wohltwenden Fardensinn auf; Braunroth und grelles Grün heben sich hart und schreiend vom weißen Untergrunde ab; häusig freilich ist auf alle Polychromie verzichtet und das ganze Innere abgeweißt. Wo sich heut einzelne Bauten, z. B. in München und Salzdurg, durch seingestimmte Färdung auszeichnen, ist dies wohl erst neueren Restaurationen zuzuschreiben. Wo aber wirklich einmal werthvolleres Material, Marmor oder Stucco lustre zur Anwendung kommt, da weiß man auch in Deutschland die prächtigen Wirkungen werzielen, welchen man in Italien so oft begegnet, so z. B. in der Schloßtirche zu Würzburg, einer der charakteristischen Leistungen der borrominesken Richtung, in der die grade Linie im Grundriß ganz sehlt und auch im Ausbau nur an Thür- und Fensterwandungen vorkommt, und in dem eleganten Rococobau Balthasar Neumann's, der Schönborn'schen Kapelle am Dom zu Würzburg.

#### 1. Der Dom zu Paffau.

Der Dom St. Stephan in Passau ist vielleicht schon eine Gründung des 5. Jahrhunderts, jedenfalls wird er im 7. Jahrhundert erwähnt. Im Jahre 1407 wurde hier an Stelle der älteren romanischen Basilika der Grundstein zu einem gothischen Neubau gelegt, der ein Jahrhundert später, 1505, noch nicht vollendet, im Jahre 1576 aber bis auf die nie ausgeführten Helme des großen Vierungsthurmes und der beiden Façadenthürme fertig war. (Vergl. die Ansicht im dritten Vande von Vraun's und Hohenderg's Städtebuch.) Am 27. April 1662 legte Feuer den größten Theil dieses Baues in Asche,

1-00th

sodaß nur die Außenmauern von Chor und Areuzschiff und die Vierungskuppel in den Reubau hinübergenommen werden konnten, zu dem Bischof Wenzislaus im Jahre 1664 den Grundstein legte. Ihrem Kern nach sind freilich wohl noch andere Mauertheile des alten Gebäudes in das neue übergegangen, so namentlich Reste der beiden Thürme an der Westsache, welche die Lage der gothischen genau beibehalten. Eine hoffentlich nicht mehr lange ausstehende Aufnahme des Baues wird dies am ehesten seststellen können. Baumeister war Carlo Lorago, aus Fermo oder Mailand gebürtig. Näheres über den Künstler, dessen Name in der Baugeschichte von Prag vielsach wiedersehrt (vergl. Dlabacz, Künstlerlexikon für Böhmen) vermochte ich leider bisher nicht auszusinden.

Die Arbeit war ziemlich weit vorgeschritten, als ein Theil bes Baues einstürzte und bamit der Betrieb eine Zeit lang in's Stocken gerieth. 1675 wurden bann die Schiffe im Rohbau fertig, im folgenden Jahre begann man die Pflasterung des Fußbodens mit rothen und weißen Marmorstiesen und die Stuckirung der Decken. Da brach am 29. Juli 1680 ein neuer verheerender Brand über die kaum aus der Asche erstandene Stadt herein, der auch den Dom vielfach beschädigte und so die Bollendung desselben verzögerte. 1684 endelich war das Hauptschiffsgewölbe mit seinem reichen plastischen Schmuck, den der Bildswer Joh. Bapt. Carlon aussührte, fertig, die Beendigung des Ganzen aber zog sich noch länger hin: 1693 errichtete Andrea Solari die beiden marmornen Portale an den Langssicht und 1694 und 95 die Obergeschosse der Thürme.

Die Kirche ist eine breischiffige Basilika mit flachen, gerablinig geschlossenen Kapellen in den Nebenschiffs-Joden. Das Querhaus springt außen nicht über die Fluchtlinie dieser Rapellen vor; das Altarhaus ist einschiffig mit drei schmalen Jochen und einem Chorschluß aus fünf Seiten bes Zehnecks (spätgothischer Rest). Ueber ber Bierung steigt ein auffallend hoher Tambour auf; die Pfeiler des fünfjochigen Langhauses sind von reicher wirtungsvoller Bilbung: an einen oblongen Körper legen sich gegen bas Nebenschiff zwei Pilastervorlagen und je eine folde in ber Richtung ber Arfaben; nach bem Sauptschiff ju springt, einmal abgetreppt, ein breiter Bilaster vor, der an beiden Eden von Biertelfäulen flankirt wird. Ueber bem korinthischen Kapital biefer Mittelschiffspilaster ift ein mächtig ausladendes Gebält vorgekröpft, welches fich auch von Pfeiler zu Pfeiler an ber Arkadenobermauer freilich in sehr geringer Auslabung fortsett. Der hohe Fries bieses Gesimses ist reich ornamentirt und über den Pilastern mit mächtigen Konsolen besetzt, die bas weit ausladende Geison tragen; über den Viertelfäulen vertreten Atlanten ihre Stelle. Die Bilafter der drei andern Seiten der Hauptpfeiler und die an den Nebenschiffswänden haben barock ionische Kapitäle mit je einem Engelskopf in der Mitte und Blumengehängen von Bolute zu Bolute, darüber ein reiches, weit ausladendes, aber nur aus Architrav und Beison bestehendes Gesims. Die Basen sind im Sauptschiff attisch, im Nebenschiff bestehen fie nur aus Wulft und Platte, fämmtliche Pilafter find uncanellirt. Die Beleuchtung geschieht durch kurze Rundbogenfenster im Obergaben und in den Obertheilen der Ravellenwände.

Fünf elliptische Flachkuppeln auf Zwickeln bilden die Decke des Hauptschiffes, achteckige Alostergewölde auf Zwickeln die der Nebenschiffe. Soweit die Decken nicht bemalt sind, sind sie mit sehr reichem schweren Stuck geschmückt von jener, venezianische Herkunst verzathenden, Zeichnung, wie sie in Deutschland vor dem Auftreten des französischen Einflusses herrschend war. Schwere Kartuschen, dicke Guirlanden und Fruchtschnüre bilden die herrschenden Motive. Von dem Neichthum dieser wuchtigen und bei aller Pracht doch

nicht überladenen Ornamentik Carlon's kann man burch Schilderung schwer eine Borstellung erwecken. Deshalb sei nur der figürliche Theil derselben hervorgehoben. Auf dem weitauslabenden Kämpfergesims ber Arkabenbögen steht im Hauptschiff jedesmal eine Engelstatue mit Schriftrolle, die Zwickel ber Arkaden füllt je eine weibliche allegorische Figur in Hochrelief (bie Schlußsteine ber Arkaden charakterisirt je eine große Kartusche), in jedem Gewölbezwickel des Hauptschiffes steht ein Heiliger. Zählt man diese statuarischen Arbeiten zusammen, so ergiebt sich für jedes Joch bes hauptschiffes eine Dekoration mit zwölf überlebensgroßen Figuren. Im Chor maren die langen schmalen Fenster bes alten Baues gegeben: Lorago theilte sie in zwei Geschosse und bedte den zwischen ihnen bleibenben Pfeiler am Chorhaupt mit canellirten forinthischen Dreiviertelfaulen, an ben Chorlangseiten mit eben solchen Pilastern, die sich beibe nach unten zu gegen die wohl noch aus gothischer Zeit stammende Fensterschräge todt laufen. Die Wand unter ben Fenstem ist kahl und auf Dekoration mit Teppichen zc. berechnet. Ueber ben Säulen und Bilastem sett sich bas hauptgesims ähnlich wie im Schiff fort, boch find bie bortigen Frieskonsola hier (und ebenfalls in der Vierung) flach gehalten und ähneln so langen schmalen In gluphen. Ueber bem Gesims steigen hermenartig behandelte Atlanten auf, zwischen benen ovale Fenster sigen. Diese Hermen laben weit aus und schneiben so ein Stud ber Dede ab. Der übrig bleibenbe Theil derselben ift als ganz flaches Spiegelgewölbe behandelt und trägt ein Frescogemälbe. Der fehr hohe achtedige Tambour ber Bierung (es ift ber alte gothische Vierungsthurm) hat zunächst einen breiten, mit Fresken tragendem Rahmenwert belebten Gurt; barauf folgen zwischen überschlanken uncanellirten Bilaftern bie Rundbogenfenster. Ueber bem Gesims dieser Pilaster erheben sich hermenartige Engel, welche bie laternenlose Flachkuppel tragen. Un ber Westseite bes Langschiffes zieht sich eine breite Orgelbühne hin.

Der Bau ist bei sehr bebeutenden Maßen 1) von vortrefflichen, noch im Geiste der Hochrenaissance gehaltenen Verhältnissen, im Innern ganz aus einem Guß, ein hochbebeutendes Werk, an dessen Einzelheiten sich Reinheit der Linien und kräftig malerische Wirkung glücklich vermählen. Ich nehme keinen Anstand, Lorago's Schöpfung — wohlverstanden den Innendau — Alles in Allem genommen, für den gelungensten Kirchenbau, welchen die Barockfunst im eigentlichen Deutschland hervorgebracht, zu erklären; sein Studium sei allen Architekten warm empfohlen.

Die Façadenbildung ist klar und gesetmäßig, läßt sich aber mit dem seltenen Werth des Innern nicht vergleichen. Ueber einem von reich verkröpsten toskanischen Pilastern, den Schiffen entsprechend, in drei Theile zerlegten Erdgeschoß erhebt sich im Mittelschisse ein zweites Stockwerk mit korinthischen Pilastern, darüber eine hohe Attika und Giebelderieck; in den Nebenschiffen legen sich leicht gekrümmte Ablaufmauern an die Front dieses Mitteltheiles. Die Façade ist von zwei unvollendeten quadraten Thürmen eingefaßt, deren drei Stockwerke mit verkröpsten Pilastern an den Ecken und je einem Fenster oder senster artiger Nische inmitten besetzt sind. Die Langseiten haben wie gewöhnlich keine Bedeutung; in den Osttheilen ist die spätgothische Gliederung berselben erhalten.

<sup>1)</sup> Erhard, Geschichte ber Stadt Passau, Passau 1864, giebt ohne nahere Bestimmung 420' Lange, 128' Breite, 186' Hohe an. Es ift mir leiber nicht möglich gewesen, eine Bauzeichnung ber Kirche pu Gesicht zu bekommen.

#### 2. Der Dom zu fulba (St. Salvator).

Die Entstehung bes Klosters Fulba 1) reicht zurud bis in's Jahr 744, wo Sturm, ein Schüler bes heiligen Bonifag, hier eine monchische Anfiedelung gründete, beren erfte bescheibene Kirche unter der Leitung des Apostels der Deutschen ausgeführt wurde. Noch nicht achtzig Jahre später entstand an beren Stelle ber bedeutenbste Langhausbau bes damaligen Deutschlands (819); hier wurde aller Wahrscheinlichkeit nach die zweihörige Anlage, unabhängig von englischen Vorbildern, selbständig gefunden, von hier aus vermuthlich ber berühmte St Gallener Grundriß v. J. 820 an Abt Gozbert gesandt. (Bergl. Einhart, in Dohme's Kunft und Künstler.) Der Bau bes 9. Jahrhunderts ging 937 durch Feuer zu Grunde, eine neue Kirche war 948 fertig, 1120 stürzte beren Ofttheil ein, erst 1157 war er völlig wiederhergestellt. Erneute Brande folgten 1256 und 1398. Dann kamen ruhigere Zeiten über die Kirche, bis im Jahre 1700 ber Fürstabt Abalbert von Schleifras einen Umbau beschloß. Er berief beshalb unter dem 4. Sept. 1700 Johann Dinzenhofer in feinen Dienft. Die nächsten Jahre burch beschäftigten biefen Entwürfe für die Kirche, welche erst nach wiederholten Bearbeitungen den Beifall bes Abtes fanden; gleichzeitig aber wurden schon, soweit bies möglich, die Ginleitungen jum Baubetrieb getroffen, namentlich große Maffen Material aufgehäuft. Erft in bas Frühjahr 1704 aber fällt der eigentliche Baubeginn. Am 18. März wurde ein Kontrakt unterzeichnet, nach welchem ber Bau Dinzenhofer, wie wir heute sagen, in Entreprise gegeben wurde. Er verpflichtete sich, ihn in funf Jahren für eine Bauschsumme von 27,000 fl., freie Lieferung bes Baumateriales und ber größeren Werkzeuge (wohl ber Geruste?) zu vollenden. Ihm selbst ward außerdem ein Gehalt von jährlich 50 Thalern, freie Bohnung und die damals üblichen Naturallieserungen zugesichert. Zwar sind die dekorative Ausstattung bes Innern, die Bilbhauer- und Stuckaturarbeiten nicht mit in ben Bertrag einbegriffen, aber auch so hatte Dinzenhofer biese Verpflichtungen nicht übernehmen können, wenn man nicht wesentliche Theile bes älteren Baues im neuen hätte erhalten wollen, darauf wurde benn freilich bald verzichtet. Am 23. April fand die seierliche Grundsteinlegung statt, und die Zahl ber von Dinzenhofer am Bau angestellten Männer (1 Bauinspektor, 1 Wagenmeister, 1 Werkmeister bei ben Maurern, 1 Werkmeister bei ben Steinmegen, 1 Gerüftmeister, 80 Maurer, 40 Steinmegen und über hundert Handlanger) zeigt, daß er das Werk mit Gifer betrieb. So mar die Kirche benn auch trot ber späteren Erweiterungen bes Programmes mit Ablauf bes vierten Baujahres, Enbe 1708, im Rohbau fertig, und man begann die Ausschmildung bes Innern, an ber Giov. Batt. Artari aus Benedig und die beiden Fuldaer Neudecker und Weber als Bilbhauer, der Laienbruder Jürgen aus dem Franziskanerkloster auf dem Frauenberge bei Fulda als Schreiner (Kirchstühle), die Gebrüber Pfeifer aus Kulda als Schlosser thätig waren. Gleichzeitig mit biesem Hauptwerk war Dinzenhofer vom Fürstabte noch zu einer Reihe anderer Bauten herangezogen worden; von ihm rühren zwei Flügel bes Priesterseminars und das Schloß in Fulda, der Brüdenbau in Neuhof, Bauten in Dermbach und Entwürfe für Schloß Bieberstein her. Noch vor Beendigung bes Kirchenbaues aber, spätestens ju Anfang bes Jahres 1712, ging er nach Bamberg zurud, mahrend Gattin und Kinder

<sup>1)</sup> Außer ben bekannten alteren Quellen siehe: Der Dom zu Fulda. Gine kurze Darstellung seiner Geschichte, Bauart und Merkwürdigkeiten. Fulba 1855. 2. Aust.

noch längere Zeit in Fulda blieben. Am 15. August 1712 wurde die Kirche geweißt, an Einzelheiten der Ausstattung aber noch später weitergearbeitet.

Die Kirche ist eine breischiffige Basilika mit Tambourkuppel über ber Bierung und brei gleichwerthig behandelten, einschiffigen Kreuzarmen von je einem schmalen Joch, an welches sich die aus drei Seiten des Achtecks geschlossene Apsis legt. In Folge einer bei ehemals zweichörigen Anlagen öster wiederkehrenden Umstellung liegt der heutige Hochaltar im Westen, die Façade im Osten. Das Langhaus ist zweizochig, doch sind die Pfeiler als Doppelstützen behandelt, so daß sich in ihrer Mitte schmale, rechtwinklig gedeckte Durchgänge nach den Nebenschiffen öffnen und man deshalb im Grunde von zwei breiten und drei schmalen Jochen des Langhauses reden könnte. Die Decken des Obergadens bilden Tonnen mit eingestochenen Kappen; in den Nebenschiffen haben die schmalen Joche Kreuzgewölbe, die breiten elliptische Kuppeln mit Laternen. Ein solches Kuppeljoch



Grundriß bes Demes ju Fulba.

wiederholt sich noch jenseits der Vierung. Individuelles Gepräge erhält dieser so regelmäßige Grundriß dadurch, daß die Kirche sich im Westen hinter dem Hochaltar noch in allen drei Schissen sortjett, ohne daß dieser Anhang durch Scheidemauern von dem eigentlichen Kirchenraum getrennt wäre. In der Verlängerung des Hauptschiffes liegt um 15 Stusen erhöht der ehemalige Chor der Mönche, heute des Domkapitels. Seine Deckendildung ist die gleiche wie die des Hauptschiffes: Tonnengewölde mit Stichkappen. Bis zur Hälfte seiner Länge degleiten ihn beiderseits die mit se zwei Kreuzgewöldzichen gedeckten Nebenschiffe. Aus ihnen sühren Treppen hinunter in die unter dem Chor ge-

legene Krypta bes h. Bonifacius und, gegenüber von ihnen, Thüren in zwei Flügelbauten, beren nördlicher die Marienkapelle, beren süblicher die Sakristei enthält. In der Osisaede behielt Dinzenhoser die beiden Façadenthürme der älteren Kirche bei, trothem dieselben geringere Breite boten als die neue Kirche. Um dies zu verdecken und gleichzeitig eine imponirende Breite der Front zu gewinnen, ordnete er rechts und links von diesen Thürmen, durch einen schmalen Durchgang von ihnen getrennt, je eine quadratische, mit Kuppel gedeckte Kapelle an, die sich auch am Aeußern als kleiner Centralbau geltend macht.

Die klare Gesehmäßigkeit der Grundrisbildung geht auch durch ben Ausbau des Innern. Zu beiden Seiten der Pfeilerdurchgänge steigen uncanellirte Komposit. Pilaster auf, welche das Hauptgesims tragen. Die Kämpsergesimse der Arkaden setzen sich durch diese Hauptpilaster unterbrochen über die ganze Pfeilerdreite fort und bilden so eine Art von Thürsturz für die scheidrechten Durchgänge. Ueber diesen steht jedesmal in haldrunder Nische eine Apostelstatue. Die Arkadenzwickel sind im Hauptschiff mit Figuren in Hochrelies, die Schlußsteine der Arkaden mit mächtigen Kartuschen dekorirt. Die Zwickler Vierungskuppel füllen Fresken; im Tambour wechseln zwischen Pilastern Fenster mit statuengeschmücken Nischen. Hinter dem Hauptaltar ist die Wand nicht geschlossen, sondern öffnet sich in weiter Bogenstellung gegen den hohen Chor. Der Schlußstein dieser Arkade ist durch eine sigurenreiche Engelsglorie charakterisirt.

Ihr Licht empfängt die Kirche durch Stichbogensenster im Obergaden und durch mächtige Rundbogenfenster in den Schildbögen der Seitenschiffsmauern; zwischen den letteren sitt, den Pseilerdurchgängen entsprechend, jedesmal ein schmales langes Rundbogensenster. Das Ganze ist in allen Theilen gleichmäßig klar und hell erleuchtet, nur am Hauptaltar wird die Lichtfülle mit seiner Berechnung um einen Grad gemäßigt und so die seierliche Bedeutung dieses Bautheiles betont. Tritt man gleich vom Haupteingange ein wenig nach rechts oder links, so verschneiden sich die Wandslächen so, daß kein Fenster sichtbar wird: dann bemerkt man nirgends das Einströmen des alle Theile gleichmäßig durchsluthenden Lichtes, welches so reichlich zugeführt ist, daß sich selbst dicht neben den Lichtquellen wenigstens bei bedecktem himmel keine im Dunkeln liegenden Theile geltend machen.

Ueberblickt man den Innendau als Ganzes, so findet man in ihm ein charakteristisches Beispiel des maßvollen römischen Barockstiles in Deutschland. Die reichen Gliederungen sind groß und kräftig gedacht, die Wandslächen durch plastische Zuthaten belebt, ohne daß diese Dekoration die Klarheit der eigentlich architektonischen Linien störte; aber alle Einzelheiten sind etwas grob. Wie in ihren Vorzügen, so sind sämmtliche fränkischen Bauten Dinzenhoser's auch in ihren Mängeln echte Varockmuster: dei geschickter und selbst schwungvoller Bewältigung der Massengliederung fehlt ihnen der seinere Sinn für die lieberwile bekorative und ornamentale Durchbildung der einzelnen Theile, wie ihn in der kanzösischen Kunst der gleichen Zeit sast allgemein verbreitet ist und wie ihn im Norden Schlüter in so reichem Maße besaß.

#### 3. Die Abteikirchen zu Weingarten, Einsiedeln, St. Gallen.

Aus der Fülle großer Klosterbauten der Zeit hebe ich noch eine Gruppe von drei Abteissirchen heraus und versuche sie in gemeinsamer Schilderung zusammen zu fassen, wennschon zwei derselben nicht mehr zu Deutschland gehören. Bei aller Verschiedenheit der Sinzelbildung und des künstlerischen Werthes haben nämlich diese drei Werke so viel lebereinsstimmendes unter einander, daß sie kunstgeschichtlich nicht gut zu trennen sind; ich meine die Kirchen von Weingarten, Sinsiedeln und St. Gallen.

Wie der Bauzeit nach der älteste, so ist dem Kunstwerth nach Weingarten 1) der besteutendste dieser drei Bauten. An Stelle des alten gothischen, zum Theil noch dem Jahre 1215 entstammenden Gotteshauses wurde hier am 14. März 1715 der Grundstein zu einem Neubau von Kirche und Kloster gelegt. Neun Jahre später, am 10. September 1724, sand die Sinweihung statt. Der Entwurf des Ganzen rührt von dem württembergischen Landbaudirektor Joseph Frisoni her; als aussührende Architekten auf der Baustelle werden Bär, Thum und Laienbruder Andreas Schent aus Bregenz genannt. Beistehender Holz-

<sup>1)</sup> Bei Ravensburg, einige Meilen nörblich vom Bobensee, unweit der Bahnlinie Friedrichshafen:llsm gelegen, entstammt Kloster Weingarten einer Stiftung der Welsen aus dem 9. Jahrhundert. Zu Altzdorf im Schussenklase siedelte heinrich Wels im Jahre 860 ein Frauenkloster an, welches Irmengard, Wels's zweite Wittwe, 985, nach Versehung der Ronnen, Mönchen übergab. 1053 vernichtete ein Brand dieses Kloster, worauf der Herzog von Kärnthen, Wels III., seine eigene auf dem Martinsberge bei Altzdorf gelegene Burg den Mönchen zur Niederlassung übergab. 1055 wurde das neue Kloster bezogen und der Weinstöcke wegen, mit denen der Hügel bepflanzt war, "Weingarten" getauft. Durch Jahrhunderte war das Gotteshaus die Grabkirche der Welsen, zu deren noch erhaltener und gepflegter Grust der Zugang vom nördlichen Seitenschiss her hinabführt. 1803 wurde das Kloster sätularisirt; jeht dient es als Insanterie-Kaserne; die Kirche ist Pfarrfirche des Ortes.

schnitt giebt nach einer in der Sakristei der Kirche erhaltenen Bauzeichnung vom Jahre 1723 einen Uederblick über das ursprüngliche Projekt. Darnach sollten sich um die Kirche als Mittelaze in einem großen Nechteck die eigentlichen Klostergebäude schließen, deren vier Schen wie gewöhnlich durch Pavillons betont waren; die an den Hosseiten ringsum lausens den Corridore setzen sich auch hinter dem halbrunden Chor der Kirche in Form eines Umganges fort. Nach allen vier Seiten zu aber schlossen sich an diesen Kern noch in mannigsach geschwungenen Linien gesührte Rebengebäude, im Osten Wirthschaftsanlagen, im Norden und Süden luftige, Terrassen tragende Hallenbauten mit Pavillons, welche den Mönchss und den Abtsgarten säumten; vor der Kirchenfasade breitete sich zunächst eine Art Ehrenhof aus, der gegen Westen mit einer statuengeschmückten Balustrade gesschossen. In ihr lag das Hauptportal, durch welches der Weg in mächtiger, im Halbstreis geschwungener Rampe gegen die Ebene hinabsührte. Nechts und links von



Urfprünglicher Plan ber Rirche gu Beingarten.

verschiefem Ehrenhof waren zwei andere Höfe gedacht, deren umgrenzende Baulichkeiten versmuthlich Berwaltungszwecken gewidmet sein sollten. — Wir haben es hier mit einer jener Anlagen zu thun, wie sie selbst das baulustige 18. Jahrhundert nur in Zeichnungen gesschaffen hat.

Bollenbet ist davon nur die Kirche und die Nordhälfte des Klosters, dieses aber schon, mit dem ursprünglichen Entwurf verglichen, in reducirten Formen, nach einsach rechte winkligem Grundriß. Bon der Südhälfte sind nur die Anfänge vorhanden. Der Terrassens bau sehlt ganz; die heutigen Zugänge sind nur bescheibener Natur.

Die Anfänge von Einsiedeln reichen zurück dis in's 9. Jahrhundert, wo hier die Klausnerhütte des h. Meinrad stand. Nach mannigsachen, über das Kloster im Lauf der Jahrhunderte hingegangenen Schicksalen wurde unter Fürstadt Maurus v. Roll am 31. März 1704 der Grundstein zu einem neuen Klosterbau gelegt, den der Laienbruder Kaspar Moosbruger, geb. 1656 im Bregenzer Wald, "nostri et aliorum aedisiciorum peritissimus architectus" leitete; ob er auch die Entwürse zu demselben gemacht, ist nicht überliesert. Als Baumeister wird außerdem Johann Moosbruger und nach dessen um 1615 erfolgten Tode Michael Rüess genannt. Am 20. Juli 1721 wurde dann von Fürstadt Thomas Schentlin v. Wyl der Grundstein zur neuen Kirche gelegt, deren Bau, nach



dem schon 1723 erfolgten Tode des Bruders Kaspar, Bruder Thomas Meyer von Solothurn, ein Bildhauer, (1667—1733) übernahm. Zwei Jahre nach dessen Tode ward dann 1735 die neue Kirche geweiht. 1)

Die jüngste ber brei Kirchen endlich, bie von St. Gallen, ist ihrer ersten Stiftung nach die älteste. Der h. Gallus selbst hatte im siebenten Jahrhundert mit seiner Ansiebelung am User ber Steinach den Grund zu dem später nach ihm genannten Kloster gelegt, welches im 8. Jahrhundert bereits eine ganz aus Stein erbaute Kirche erhielt. Das solgende Jahrtausend führte selbstverständlich eine Reihe von Bauten nach einander



Grundrig ber Giffistirde ju Et. Gallen.



Grunbriß ber Rirde ju Ginfiebeln.

auf derselben Stelle mit sich, bis um die Mitte des vorigen Jahrhunderts Fürstabt Eölestin Gugger einen Neubau des aus dem Jahre 1314 stammenden Mitteltheiles der Kirche beschloß. Schon vor Beginn des eigentlichen Betriebes im Jahre 1756 aber scheint man sich für einen völligen Neubau entschieden zu haben, den der Baumeister Peter Dum aus dem Bregenzerwald leitete, während die zweithürmige Façade (nach Dum's Plänen?) von Ferdinand Bär aus Bildstein bei Bregenz hinzugesügt wurde. Beim Tode Cölestin's zu Ansang des Jahres 1767 war der ganze Bau vollendet. Die Kosten betrugen 457,929 st. 2)

<sup>1)</sup> Die Baugeschichte nach gütigst für mich aus bem Alosterarchiv gemachten Auszügen bes P. Arhivars Abelrich Diezinger.

<sup>2)</sup> Bergl. 3lb. v. Arr, Gesch. d. Kantons St. Gallen. 1810—13. Bb. III, S. 612 ff. Es ist eine auffallende Erscheinung, an allen drei Bauten ber hier behandelten Gruppe Architekten aus der Gegend von Bregenz auftreten zu sehen; auch ware es nicht unmöglich, daß hinter dem Bauführer "Thum" von Beingarten und dem Baumeister "Dum" von St. Gallen, die beibe derselben heimath entstammen,



Ibeil ber Gemelibe auf ber Rirde ju Beinagrten,

ber mödigis achtelige Centralraum ber am weitelten nach Weiten vorgelicheten Teilin jeiner Wilte modifien zwei schankt gepaarte Beiler auf, welche das kranzlismis Tomengewöhr der Tegen; darauf folgt logleich der Kreugerm, wenn man dies Kaum in Nüdfügl auf seine etnos größere Side so kennen mill. dann ein ekenfs siche Soch, welche des mitbergamp zwei mismaleren sichet Sieber. Die Kindigs ibreiligisch doch pringen die als eingegegene Eireben dienenden Wandprieler so meit vor, das in ihnen unten und in der Empore jedesmal ein schmaler. Durchgang ausgespert ill mit mische Ihnen ein siemlich siefer Koppelenraum entflech, do das man zu kond von ihn mischen Ihnen ein siemlich siefer Koppelenraum entflech, do das man zur kond von ihn

fich diefelde Berfon verdingt. Die Efficianterfisches swissen Beuten find beim sindernis, de bet einzelne Architect oft germug an fich selbs die Bandlungen des Zeitzessanden des Durchmacht. Dier, wir überall in der Bangessische der in Rede stehenden Perioden, finn monographisse Arbeiten Roch. Schiffen reben könnte. Die Emporen-Galerie sett sich auch im Chor fort und führt hier zu dem sog. Psallierchor. In diesen blickt man von der Kirche aus rechts und links von dem bis zur Decke aussteigenden Riesenaltarbild zwischen freistehende Säulen hindurch. Die Mauern beider Chöre stammen noch von einem älteren Bau unter Abt Augustin II. Reding (reg. 1670—92), sind aber wie das Ganze mit der Desoration des 18. Jahrhunderts überzogen. Statt der abgetreppten Kreuzpseiler von Weingarten und St. Gallen sinden wir hier Stützen, an denen die vier Seiten jedesmal verschieden gebildet sind, nur die beiden Mittelpseiler des Centralbaues haben längliche Kreuzgestalt.

Die Deckenbilbung zeigt in Weingarten Sangefuppeln von ungemein geringem Stich, die trennenden Gurte sind elegant profilirt und mit zierlichem, dem Louis XIV. verwandten Bandwerk ornamentirt; die Nebenschiffe beden quergestellte Tonnen. Die zahlreichen Fresten der Deden füllen niemals die ganze Fläche, sondern heben sich, durch niche Rahmen umschlossen, aus einem Grunde von flachem Stuckornament ab. Dieses ift im Einzelnen oft recht gefällig gezeichnet und offenbart eine in der Mitte der italieni= ihen und französischen Weise sich bewegende Sinnesart (vergl. die Abbild.), während in ben Gefimsen, namentlich im Hauptgefims, die malerische häufung und Verkröpfung der Linien des italienischen Barocks herrscht. Im Princip weift St. Gallen bieselbe Ledenbildung auf, nur daß hier, wie erwähnt, der Centralraum ftatt der Tambourkuppel ine Calotte trägt. Wieder find die Fresken mit Studrahmenwerk umgeben, welches einen Theil der Dede ausschließlich füllt, hier aber bas voll entwickelte Rococo zeigt. Die Profilirung der Gesimse ist wieder im Sinne bes italienischen Barocks gebacht, der ipateren Zeit entsprechend aber ichon nüchtern in ben Ginzelheiten. Ginfiedeln weift in der Dedenbildung hinter ber Krangtonne bes Achteds im Mittelfchiff zwei flache Sangefuppeln, die zweite mit einer kleinen Laterne, auf; in den übrigen Räumen wechseln Areuzgewölbe mit Tonnen oder Halbtonnen, in die allerlei Kappen eingestochen sind. Die Profilirung, namentlich der Hauptgesimse, bewegt sich sowohl in den einzelnen Theilen derselben als in den großen Linienzügen in den ausschweisendsten Formen des italienischen Barods; dazu kommt eine aus den Formen der Regentschaft und des Louis XV. gemischte Omamentif, die durch das Hinauszerren der ursprünglich für kleine Maße erfundenen Formen zu gewaltigen Dimensionen und in ihrer oft ungeschickten Häufung ebenso leer wie anspruchsvoll auftritt. Die Kirche ist in ihren unteren Theilen weiß, während in der Farbung ber Deden neben dem Weiß Grun, Roth, Braun und Gold vorherrschen.

In Weingarten und St. Gallen waren die Basen der Pilastervorlagen attisch (die im 17. und 18. Jahrhundert üblichste Form), in Einsiedeln sehlen sie ganz und sind durch einen bloßen Sociel erset. Die Pilaster selbst sind in allen drei Kirchen — wie meist in Deutschland und seltener in Frankreich — uncanellirt; Weingarten hat korinthische, St. Gallen Komposit-Kapitäle, Einsiedeln endlich solche von jener spielenden Umbildung der korinthischen Form, wie sie im Rococo häusig vorkommen. Die Beleuchtung geschicht in St. Gallen durch zwei hohe Rundbogensenster in jedem Joch, in Einsiedeln und Weingarten durch zwei Reihen von gepaarten Rundbogensenstern über einander, über denen noch ein großes Halbkreissenster sitzt, letzteres in Einsiedeln jedesmal durch zwei freistehende korinthische Säulen in drei Theile getheilt. Als Euriosum barocker Phantasie sei dabei erwähnt, daß einige dieser Fenster zum Theil durch einen malerisch um die Säule geworsenen Stuckvorhang verschlossen sind, auf dem sich ein Gemälde besindet. Während in Weingarten und St. Gallen gleichmäßig helles Licht den ganzen Kirchenraum sestlich

durchsluthet, wirkt die Beleuchtung in Einsiedeln durch die namentlich für den im Osten stehenden Betrachter sich bildenden Ueberschneidungen von Fenstern und Wandslächen unruhig, ein Vorwurf, der in einer Zeit, welche so viele Muster vortrefslicher Beleuchtung geschaffen, besonders schwer wiegt.

Sucht man sich endlich den ästhetischen Gesammteindruck des Innern dieser drei Bauten klar zu machen, so ist zunächst hervorzuheben, daß in Einsiedeln der geräuschvollste Prachtauswand getrieben ist; neben den schon anspruchsvollen italienisch darocken Architektursformen herrscht ein wilder Reichthum an Farbe und Ornament, zu dem sich noch eine Fülle plastischer Zuthaten gesellt. An der Decke und auf allen Gesimsen sich noch eine Berhältnisse sind ohne besondern Reiz. Die ganze überaus prächtige Anlage (soweit Pracht ohne echtes Material zu erreichen ist) zeigt im Ausbau wie im Detail unverkennbare Birtuosität, aber ebenso unverkennbar eine gewisse künstlerische Nohheit ihres Ersinders. Der Mangel an seinerem architektonischen Sinn, an Durchbildung der architektonischen Einzelsormen, das Verlegen des Schwerpunktes des ganzen Innendaues in die plastische Derkoration läßt den Bildhauer in dem Architekten erkennen.

Das Charafteristische ber Gesammtericheinung von St. Gallen find bie breiten, im Sinne bes Barods vortrefflichen Berhältniffe und bie Einheitlichkeit ber über bas Bange ausgebreiteten Rococo-Ornamentik. Die eigentlich architektonischen Theile sind, ohne Reiz im Einzelnen, im Bangen magvoll gehalten, und ordnen sich bem über alle oberen Theile bes Baues oft gang frei (auf eingelegten Drahtgestellen) sich hinziehenden Ornamentwert unter, welches die reifste Entwickelung bes Genre Rocaille zeigt, untermischt mit allerlei figürlichen Zuthaten. Es klebt sich als Rahmenwerk auf die Wandsläche, als Kartusche auf die Bogenmitten, als Zwidelfüllung an die hängekuppeln, als Soffittenschmud an Die Gurte, ja, Die kleinen Bfeilerburchgange im Nebenschiff bes Centralraumes haben jedesmal ein Flachrelief in weißem Stud mit entsprechendem Rahmen über fich; die Thurobertheile des Palastbaues mit ihren Schäferscenen à la Watteau find hier harmlos genug ben veränderten Anschauungen angepaßt. Wer ben Werth von St. Gallen in den Einzelheiten der architektonischen Theile sucht, der wird leer ausgehen, wer aber in der Nähe bes Bischofftuhles im Chor stehend, ben perspektivischen Gesammteinbruck bes Innern auf fich wirken läßt, wo bann die Einzelheiten zurücktreten, alle Linien fich glüdlich verfürzen, die schönen Verhältnisse, die maßvolle Polydromie, die durch das Ganze harmonisch vertheilte Ornamentik zu einem großen Afford zusammentonen, ber wird finden, daß die Brachtliebe und heitere Sinnenlust des vorigen Jahrhunderts hier einen feierlichen und doch festlich fröhlichen Ausdruck gefunden, wie ihn kein anderer Stil ähnlich hervorzubringen vermag. Das aber forberte man bamals vom Gotteshause, mehr nicht.

Ueberwuchert in Einsiedeln das Werk des Bildhauers und Malers, hält sich dies in St. Gallen mit dem des Baumeisters die Waage, so ist Weingarten eine rein architeltonische Schöpfung. Die Kirche ist mit Ausnahme der Deckensresken weiß, der ornamentale Schmuck beschränkt sich auf die Decken, die Kapitäle und die Fensterumrahmungen; vier auf den Gesimsen der Vierungspsciler sitzenden Engelgruppen sehlt jede statuarische Juthat. Die Verhältnisse des Ganzen sind geradezu musterhaft, ihnen gegenüber vergist man die mangelhafte Durchbildung mancher Einzelheit, wie namentlich der Gewandungen an den Durchgängen zwischen den Nebenschisse-Jochen. Die Wacht des Naumes in der Baufunst seiert hier einen ihrer Triumphe.

Gemeinsam ift biesen brei Bauten ferner bie niedrige elliptische Borhalle im Westen, über welcher, malerisch um die Fenster gruppirt, die Orgel bis zur Decke aufsteigt, weiter ein ben hohen Chor gegen die Vierung abschließendes schmiebeeisernes Gitter, in allen brei Fällen ein Meisterwert ber Schloffertunft, in Weingarten und Ginsiedeln (hier noch von dem älteren Bau Abt Augustin's II. herrührend) von einer die perspektivische Wirkung nachahmenden Zeichnung. Beibe Motive sind übrigens in ber Architektur jener Gegenden, namentlich ber Schweiz, weit verbreitet. Gemeinsam endlich ist allen brei Kirchen bas Spftem der Ragadengliederung mit seinem zwischen den beiden Thürmen in einer elliptischen Curve vorspringenden und über bem Hauptgefinis noch burch einen barocken Giebel gefrönten Mitteltheil. Es ift jedesmal unverkennbar baffelbe Recept, nur die Einzelheiten weichen von einander ab. Die Thurme - in Weingarten zwei-, in ben beiden andern Kirchen dreigeschoffig — zeigen in allen drei Fällen die herkömmliche Form mit Ecpilastern, an ben beiben Schweizer Rirchen im britten Stodwerf mit Edfaulen. 3m Gegensat gur wilden Phantaftit bes Innern zeigt die Fagade von Ginsiedeln eine merkwürdige Er= nüchterung ber baroden Form, mahrend im ahnlichen Gegensatz zum Innern in St. Gallen die schweren, mehr borrominesten Formen ber hier im Often gelegenen Fagade auffallen. In Beingarten und Einsiedeln liegt die Kirche nach oft wiederkehrender Analogie in ber Mitte ber sich nach beiben Seiten bin um große Sose ausbehnenden Alosteranlage, bie Bedeutung ber Langseiten tritt baber zurück. Heber ber Vierung erhebt fich in Weingutten die im Neußern nicht sonderlich glückliche Tambourkuppel. Das gegen die Rirche ansleigende Terrain benutend, hat man in Ginsiedeln vor dieselbe eine weite, balustradengeschmüdte Terrasse gebreitet, zu der eine Freitreppe hinanführt; unterhalb berselben öffnen sich nach rechts und links in Kreissegmenten lange Arkadengalerien mit den bei Wallfahrtstirchen nie fehlenden Berkaufshallen. Inmitten des fo gebildeten Blates steht ein Bierbrunnen. Die gewaltigen Dage aber, bie den Bergleich mit Bernini's Plat vor St. Beter nahelegen, laffen ben Wiberfpruch zwischen bem Gewollten und wirklich Erreichten nur um fo lebhafter empfinden. In St. Gallen fchließen fich bie Stiftsgebäude an die fübliche Langseite ber Kirche an, die drei übrigen Fagaden liegen frei, aber nur die öftliche ift reicher beforirt und in Sauftein hergestellt. Lange Hundbogenfenster gliedern allein die schmucklosen Putislächen der heutigen Langhausfront; ursprünglich waren statt deffen, wie ein in ber Stiftsbibliothef aufbewahrtes hölzernes Baumobell zeigt, zwei Reihen von Fenstern übereinander, die untern im Flachbogen, die obern im Rundbogen geschloffen, gedacht, zwischen benen jedesmal ein auf hohem Sociel ftebender Bilafter bie Wand gliederte. Bon Pilaster zu Bilaster sollte sich bas Hauptgesims in Stichbögen hinziehen; bas Querhaus follte, flatt wie heute in einem Kreissegment, in einer Wellenlinie vorfpringen. Statt ber jetigen unglücklichen Zugänge von der Langseite waren im Westen drei Portale beabsichtigt, die aber in Folge von Streitigkeiten zwischen Stift und Stadt nicht zur Aussührung kamen. Ueber ber Bierung follte ein Zeltdach aufsteigen; die Fagabenthürme waren übered gebacht.

(Schluß folgt.)

# Zur Geschichte der karolingischen Miniaturmalerei.



seiner Geschichte ber bilbenden Kunfte in ber Schweit hatte Rubolf Rahn, der hier die Miniaturmalerei des Alosters St. Gallen ausführlich behandelte, die bevorflehende Bublikation bes Pfalterium Aureum in der bortigen Stiftsbibliothet verkündigt. Dieses Wert ift jett in prächtigster Ausstattung erschienen, mit Tert von Rahn 1), der dieser Aufgabe so vollkommen wie fein anderer neuerer Runfthiftoriter gewachsen war. Gein größeres funftgeschichtliches Werk hatte bereits gezeigt, mit welcher Gründlichfeit er fich bem Studium ber mittelalterlichen Miniaturmalerei zugewendet, die sonst von ben jungeren beutschen Kunstgelehrten viel zu fehr vernachläffigt wird. Aber bas Gebiet, auf bem einft Baagen sich so umfassend orientirt hatte, bietet der wissenschaftlichen Arbeit Aufgaben von hervorragender Bichtigkeit. Die Geschichte ber bildlichen Darstellung im Mittelalter läßt sich in keinem anderen Kunftzweige zusammenhangender verfolgen. Hier finden wir ein unerschöpfliches Material zur Entwicklungsgeschichte ber ornamentalen Formen, selbst die architektonischen Details; hier findet das Studium der Itonographie den gesicherten Boden, hier läßt sich endlich die Entwicklung bes malerischen Formensinnes am zuverlässigsten erkennen. Dabei ift die Kunstforschung hier, wenn irgendo, darauf angewiesen, fich eng an die Geschichtsforschung zu schließen, von Balaeographie und Quellenkritik sich leiten zu lassen und beren Arbeit zu ergänzen.

Nahn hat seine Arbeit nicht mit der Beschränktheit eines Specialforschers von gewöhnlichem Schlage angegriffen, sondern mit echtem geschichtlichem Sinn, und das zeichnet seine Arbeit vorzugsweise aus. Sie ist im vollen Sinne des Wortes "ein Beitrag zur Geschichte der karolingischen Miniaturmalerei" überhaupt.

<sup>1)</sup> Das Pfalterium Aureum von Sanct Gallen. Ein Beitrag zur Geschichte ber karolingischen Diniaturmalerei mit Text von J. Rudolf Rahn. Herausgegeben vom historischen Berein des Kantons St. Gallen. XVIII Tafeln und 32 in den Text gedruckte Holzschnitte. huber & Co. in St. Gallen. 1878. 30l.

Der Verfasser hat sich eine umfassende Kenntniß der karolingischen Handschriften in den verschiedensten Bibliotheken Suropas, auch an abgelegenen Orten, angeeignet. Der allsgemeine Theil des Textes, so gedrängt er gehalten ist, erweckt das wohlthuende Gefühl, daß die Darstellung überall auf dem festen Grunde eigener Anschauung und sorgfältigster Untersuchung ruht. Beschreibung und Würdigung der Handschrift sind erschöpfend; auch Alles, was ikonographisch oder für die Geschichte des Kostüms von Interesse ist, sinden wir eingehend behandelt.

Im Kloster St. Gallen, jenem Bollwerk frühmittelalterlicher Kultur, Wissenschaft und Kunstfertigkeit, hatte ansangs die irische Schule der Miniaturmalerei ihren Sitzgehabt, durch die irischen Gründer des Klosters dorthin verpstanzt. Die zahlreichen dortigen Sodices, über die einst F. Keller eine musterhafte Publikation veranstaltet 1), zeigen jenen geometrischen Stil in der Ornamentik, der, aus der Technik des Flechtens, Webens, Stickens, demnächst aus der Metallarbeit hervorgegangen, das Eigenthum der verschiedensten Bölker, namentlich auch der indogermanischen, auf einer primitiven Stuse ist, selbst dei den Griechen, ehe sie den Einsluß der vorderasiatischen Kunst ersuhren, in den bemalten Thonvasen ältesten Stils auftritt 2), dann in den nordeuropäischen Arbeiten in Bronze und Sisen noch über ein Jahrtausend länger erhalten bleibt. Seine Elemente sind Flechtwerk, Zickzack, Knoten in mannigsaltigen, symmetrisch entwickelten Kombinationen, verbunden mit einsacheren Thiersormen, in denen jenes Linienspiel ausathmet, mährend jegliches Blattwerk sehlt. Die menschlichen Gestalten der eigentlichen bildlichen Tarstellungen sind ebenfalls nur als ornamentales Schema behandelt und gewissermaßen aus Schnörkeln geronnen, dabei stets in einen ornamentalen Nahmen gesügt.

Dieser Richtung war in St. Gallen Halt geboten durch das Eindringen des frankisichen Geschmackes. Ein Werk, das die Grenze bezeichnet, ist das von Wolfcoz geschriebene Evangeliarium Nr. 20 aus der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts; die Zeit der entscheidenden Wandlung begann, seit Grimald, ein vornehmer Franke, aus der Hossfchule Karl's des Großen hervorgegangen, im Jahre 841 Abt ward, und die hervorragendsten Werke der neuen Nichtung sind nun der von Foldhard geschriebene Psalter Nr. 23 und das Psalterium Aureum Nr. 22.

Auch in den ältesten fränk ischen Handschriften war der malerische Schmuck aus der Berzierung der Initialen hervorgegangen; zu dem geometrischen Ornament und den einsachen Thiersormen, meist Fischen oder Bögeln, die den Körper der Buchstaben bilden halsen, kamen hier aber noch einsache Blattwerkmotive, eine Folge der Berührung mit antiker Kunst. Die Behandlung reichte hier nicht an irische Praecision und Bollendung. Die Figurenbilder waren nicht irisch verschnörkelt, aber von äußerster Rohheit und Unsscriftent, wie im Sacramentarium der Abtei Gellone bei Toulouse vom Ende des 8. Jahrhunderts (Paris, bibl. nat. lat. 12048).

Einen neuen Aufschwung führt bann die Epoche Karl's des Großen herbei, und seine wichtigsten Denkmäler sind Handschriften, die für den Hof selbst oder unter seinem unmittelbaren Ginfluß geschaffen wurden: bas von Godescale für König Karl und



<sup>1)</sup> Bilder und Schriftzüge in ben irifchen Manuscripten ber schweizerischen Bibliotheken. Mittheilungen ber Antiquarischen Gesellschaft in Zürich, VII. B., 3. Seft.

<sup>2)</sup> A. Conze, Bur Geschichte ber Ansange griechischer Kunft, Sibungsberichte ber philos. histor. Masse ber kais. Mademie ber Wissenschusen, Wien, 1870 (LXIV. B.) S. 505 und 1873 (LXXIII. B.) S. 221. Derselbe über Schliemann's Mytenae, Göttinger gel. Anzeigen 1878. S. 385.

seine Gemahlin Hilbegard im Jahre 781 geschriebene Evangelistarium in Paris (bibl. nat. nouv. acq. lat. 1993), der Coder Aurens in der Stadtbibliothek zu Trier, ein Evangeliarium aus Saint-Ricquier oder Centula in der Picardie (Abbeville, bibl. municip.), eins im British Museum (Harleian Nr. 3788), eins aus Saint-Médard aus Soissons in Paris (bibl. nat. lat. 8850). Von vielen sind ausreichende Proden veröffentlicht, nament-

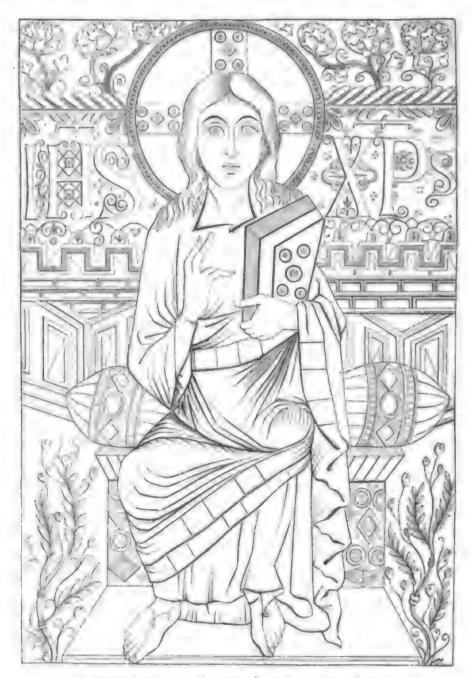

Chrifius, aus bem Erangeliftarium bes Gobescale. Rach Lacreix. Aus Beltmann, Geschichte ber Malerei.

lich in bem unvollendeten Prachtwerk des Grafen Bastard, das freilich nur an wenigen Orten vorhanden ist. In den Initialen ist die Verschmelzung des fränkischen und des irischen Stils vollzogen, während durch die Anwendung von Gold und Silber, die den Iren fremd war, und durch den Purpurgrund doch der farbige Eindruck ein ganz anderer geworden. Dazu kommt dann der Einstuß der klassisch-altchristlichen Kunst, erstlärlich in einer Zeit, in der Italien zu den Füßen des Frankenkönigs lag, und von ihm ein neues abendländisches Raiserthum errichtet wurde. Die architektonischen Umrahmungen

ber Kanones zeigen die Formen altchriftlicher Deforation, wie sie bisher Byzanz und bem Abendlande gemeinsam gewesen. Prächtige Sessel und Geräthe in antiker Form, Teppiche, Münzen und Gemmen, wie sie Objekte der Sammellust waren, wurden abgebildet. Auch den Figurendildern, die sich meist auf eine mäßige Anzahl, die Evangelisten den thronenden Christus, beschränken, der im Pariser Evangelistarium jugendlich und bartlos erscheint, liegen altchristliche Vordilder zu Grunde, aber nur in den allgemeinsten Jügen, nicht im Stil der Zeichnung, denn dazu reichte das Verständniß der Franken nicht aus; die Proportionen sind unsicher, die Glieder plump, besonders die Hände überstrieben groß, mit auswärts gebogenen Fingern; die länglich ovalen Köpse mit hochgeszogenen Brauen, langer Nase und vollen, aber roh gezeichneten Lippen sind gänzlich ausstruckslos. Die Behandlung besteht in meist hellröthlicher Vorzeichnung mit dem Pinsel und breiter, pasioser Malerei in Decksarben, die gewöhnlich als Mittelton über gewisse Flächen gestrichen wurde, worauf dann der Maler Schatten und Lichter derb aussetze.

Etwas abweichend im Charafter ist das Evangeliarium unter den deutschen Reichslleinodien (Wien, Schaßfammer) mit stärkerem klassischem Stil in den Evangelistensiguren
und fast ohne jedes Blattwerkmotiv in den Initialen. Eine höhere Stufe der Ornamentik
beginnt dann mit den zwei lateinischen Bibeln in Bamberg (Kgl. Bibliothek A. I. 5)
und in Zürich (Kantonalbibliothek C. I), die auf Veranlassung Alcuin's entstanden sind,
alio wohl im Kloster Saint-Dartin in Tours, dem Alcuin von 796 bis zu seinem Tode
i. 3. 804 als Abt vorstand. Die erste enthält das Abbild einer Goldmedaille mit seinem
Ramen, in der zweiten wird er in den Dedikationsversen genannt. Höchst eigenthümlich
und besonders zierlich sind in dem sür Drogo, einen natürlichen Sohn Karl's des Großen,
geschriebenen Sakramentarium von Metz (Paris, bibl. nat. lat. 9428) die mit kleineren, oft
geistreich erfundenen Bibelscenen gesüllten Kapitalbuchstaben.

Ihre Höhe aber erreichte die karolingische Miniaturmalerei erst unter den Enkeln bes großen Kaisers, in den für Kaiser Lothar und für Karl den Kahlen gesertigten Codices. Die Behandlung ist malerischer und sorgfältiger geworden, die Pracht der Ausstatung, der phantasievolle Schwung in den Juitialen sind größer, die Gewänder sind oft durch Goldschraffirung in den Lichtern erhöht. Die Zeichnung der Figuren bleibt uoch immer das schwächste, der Numpf ist knochenlos und weichlich bei vorquellendem Bauche, die Glieder sind wenig verstanden, die Gewandung ist trot guter, von klassischen Mustern übernommener Hauptmotive kleinlich überladen. Aber es zeigt sich ein erfinderischer Jug, ein reger Gestaltungstried in den Figuren, die Maler streben nach kräftigem Ausdruck der Ussete, die sie in den immer noch starren Gesichtszügen nicht auszudrücken vermögen, aber desto entschiedener in Stellung und Bewegung legen. Diese sind allerzdings meist unsicher, schwach in der Beinstellung, hastig und übertrieben, aber haben den Borzug des Anschaulichen.

Jugleich erweitert sich der Kreis des Gegenständlichen, der bisher höchst beschränkt war. So weisen die sir die Monarchen angesertigten Handschriften gewöhnlich Dedikationsbilder auf, deren Vorbilder schon auf das klassische Alterthum zurückgehen, auf Kompositionen, wie der berühmte Silberschild des Kaisers Theodosius in Madrid, und die auch in byzantinischen Codices früherer Zeit, wie in dem berühmten Dioskorides in Wien, zu sinden sind. Stets tritt die Absicht zu Tage, ein wirkliches Abbild der Persönlichkeit zu geben; alles, was zum fürstlichen Ornat, zum hösischen Geremoniell gehört, ist mit Genauigkeit dargestellt, die Jüge sind zwar typisch, aber Haars und Varttracht sind bes

zeichnend, und man erkennt die einzelne Persönlichkeit so oft sie wiederkehrt. So thront Raiser Lothar zwischen zwei Trabanten in seinem berühmten Evangeliarium zu Paris (bibl. nat. lat. 206), dem wir noch zwei andere Codices mit Bildern desselben Kaisers, die Rahn nicht erwähnt, anreihen können: ein Evangeliarium im Domschaße zu Aachen, geschrieben von einem Mönche Otto, und einen Psalter in englischem Privatbesit 1). Karl der Kahle kniet in einem von Rahn kürzlich nach langer Vergessenheit wieder ausgessundenen Gebetbuch in der Schaßkammer zu München 2) vor dem Gekreuzigten, der hier nicht, wie gewöhnlich in den älteren Darstellungen, im Purpurgewande, sondern bereits



Raifer Lethar, aus beffen Evangeliarium in Baris. Rach Baftart. Aus Beltmann, Geschichte ber Malerei.

nackt erscheint. Er thront allein in dem Gebetbuch zu Paris (bibl. nat. lat. 1152)<sup>3</sup>). Bei größerem Buchsormat wächst auch der Umfang solcher Kompositionen. In der Bibel Karl's des Kahlen zu Paris (bibl. nat. lat. 1) wird dem inmitten des Hosstaates thronen, den Monarchen das Buch von Vivianus, Vorsteher der Abtei Saint-Martin in Tours, an der Spize von els Geistlichen überreicht. In der Höhe erscheinen die Personisisationen von Frankreich und Aquitanien. Verwandte Kompositionen treten in der Bibel zu St.

<sup>1)</sup> Bei ben herren Ellis und Bhite. Palaeographical Society, If. 93, 69, 70.

<sup>2)</sup> Rahn, Ein wiedergefundenes Aleinod bes Großmunfters in Zurich. Anzeiger für schweizerische Alterthumstunde, 1878, Ar. 1 u. 2.

<sup>3)</sup> Labarte, Hist. des arts industriels, Tf. 59.

Paul vor den Mauern in Rom 1) und in dem Koder Aureus aus St. Emmeran in Regensburg (München, Hofbibliothek Cimel. 55) auf.

In den Gebetbüchern, den Evangeliarien ist die Zahl der übrigen Bilder meist besschränkt; es pslegen nur noch wenige seierliche Einzelgestalten oder repräsentirende Komspositionen vorzukommen, nur das Aachener Evangeliarium Lothar's weist zahlreiche erspählende Bilder aus dem Evangelium auf. Desto größer ist der Bilderreichthum in den Bibeln, der Pariser und noch mehr der in Rom.

Zu den Klöstern, aus benen vorzugsweise hervorragende Codices hervorgegangen, gehören namentlich Saint-Martin in Met, wo das Pariser Evangeliar Lothar's, und



David's Deeresjug. Pfatterium Aureum. Aus Rabn, Gefch. ber bite. Runfte in ber Comeig

Saint-Martin in Tours, wo die Vivianus-Bibel entstanden. Die Einstüsse der hier ausgebildeten hösischen Kunft drangen aber dann auch in die deutschen Klöster, besonders
nach St. Gallen, das ebenfalls in engste Beziehung mit dem deutschen Königshose getreten
war. Auf dieser Stufe steht das Psalterium Aureum, aber es bewahrt zugleich inmitten
dieser Richtung bestimmte Eigenthümlichkeiten. Die Initialen sind breiter ausgeführt,
aber reizvoll erfunden; bei durchweg roth umrissenem goldenem Geriemsel in Verbindung
mit wenigen Tönen, meist Grün und Purpur, niemals Blau, in den Füllungen und
Gründen, erreichen sie eine eigenartige Farbenwirkung. Die sigürlichen Kompositionen
erscheinen nicht in Vecksarben ausgeführt, wie in jenen hösischen Codices, sondern in

<sup>1)</sup> Seroux d'Agincourt, 2f. 40-45.

zeichnender Behandlung, mit ausgespartem Bergament in den Gewändern, die nur derb schattirt und mit Gold gehöht oder umriffen find. Was hier aber vorzugsweise überrascht, ist die Selbständigkeit und Lebendigkeit ber Auffassung; selbst eine repräsentirende Romposition, wie König David mit seinen vier Psalmisten, ist nicht, wie in der Pariser Bibel, unter flaffischer Nachwirkung aufgefaßt, sonbern auch hier brechen lebhafte Affette nicht nur in den musicirenden und tangenden Nebenfiguren, sondern sogar im thronenden König burch. In den eigentlich erzählenden Bildern mag die Formenkenntniß gering sein, mag bei bem Mangel an perspektivischem Gefühl oft eine Gruppe über ber anbern, statt in der Tiefe, stehen, mag das Terrain nur durch einen wellenförmigen Burpur streifen mit einzelnen Gräsern, ber unten an ben Beinen haftet und mit einzelnen Bestalten ober Gruppen oft frei in der Luft schwebt, angedeutet sein; bennoch find bie Momente aus der Geschichte David's unbefangen und sprechend verfinnlicht, wie etwa der Auszug des heeres gegen die Syrer. Wie lebendig und glüdlich ist hier die Reiterschaar aufgefaßt; selbst die Pferde, wenn auch purpurn, grun oder mennigroth kolorirt, verrathen Anschauung der Natur. Der Maler zeigt sich ba am glücklichsten, wo er ohne alten Vorbilder sich breist auf seine eigene Phantasie verläßt.

Wenn unsere neueren Kunsthistorifer die karolingische Periode, wie das namentlich Schnaase gethan, noch an die altchristliche anschließen und das eigentliche Mittelalter erst mit dem 10. Jahrhundert beginnen lassen, so ist dies begreiftich, sobald sie ausschließlich die Architektur zum Maßstade nehmen, die in Konstruktion und Anlage der altchristlichen Uederlieserung folgt und sich in den Einzelsormen an das Alterthum lehnt. Aber im Großen und Ganzen wird doch die eigentliche mittelalterliche Kultur und Kunst bereits in der karolingischen Epoche begründet. Die Malerei, soweit wir sie aus den Miniaturen beurtheilen können, war selbständiger. In ihrer Drnamentik lebte die ursprüngliche Richtung der in das Kulturleben neu eintretenden germanischen Bölker glänzend sort, in den sigürlichen Darstellungen werden allerdings Gegenstände, Typen, Motive aus der altschristlichen Kunst übernommen, aber mit eigenem Streben, nicht als leeres Schema, so daß sich ein neuer, selbständiger Stil herausbildet.

Alfred Woltmann.



### Ein wiederaufgefundenes Gemälde von Gentile Bellini.

Mit 21bbildung.



icht selten ereignet es sich in der Geschichte öffentlicher Sammlungen, daß Kunstwerke verschwinden, nach jahrzehntelangem Berborgensein vergessen werden, um endlich halbzerstört wieder an's Tageslicht zu kommen und so einem sleißisgen Galerieinspektor oder irgend einem andern Forscher den Ruhm des Wiedersentdeckers verschaffen.

Dies ist ber Fall mit einem höchst merkwürdigen Temperabilde auf Leinwand bes Gentile Bellini vom Jahre 1465, welches bemnächst seine Auferstehung in ber biefigen Galerie ber Mademie seiern soll. — Dem heiligen Lorenzo Justinian war in der Kirche Madonna del orto ein Altar geweiht, für welchen Gentile Bellini die Gestalt der Beiligen malte, — und war foll Dies noch nach ber Ratur geschehen sein. Das Bild hatte seinen Ehrenplat in ber ibenen Kirche, bis es Pordenone gelang, es burch eine pruntvollere Darstellung ber Glorie te Beiligen zu verdrängen, welche jedoch gleich dem Gentile Bellini, ale die Rirche Ben= magazin wurde, im Jahre 1807 ber Sammlung ber Afabemie übergeben wurde. — Hier mar bas unscheinbare Temperabild aufgestellt, bis es in ben breißiger Jahren aus jest nicht mehr zu ermittelnden Gründen in bas Depot ber Galerie wanderte. Dem oberften Inten= danten der italienischen Runftanstalten G. B. Cavalcaselle und dem seit furzer Zeit bier thatigen Inspetter G. Botti ift es zu banken, bag bas Bild aus bem Depositum bervorge= jegen wurde und nun von Reuem seinen Plat in der Galerie einnehmen wird. Der wahr= haft trostlose Zustand bes Bildes spricht für eine riidsichtolose Behandlung ber in bem Depot befindlichen Bilber. (Auch zwei bedeutende Bilder Tizian's find bort feit Jahrzehnten aufgerollt niedergelegt.) — Die leicht aufgetragene Tempera, glanzlos ohne jeden Firnis, ist an den meiften Stellen zerftört, abgescheuert, ober burch eindringenden Regen landfartenartig über das gange Bild bin beschmutt. Durch die Mitte des Bildes, gerade burch die beiden Köpfe der inicenden Monche und den Körper ber hauptsigur, läuft eine Quetschung der Leinwand, ein Beweis dafür, daß das Bild dort gefaltet war. Mitten in der Luft ist die Nummer gang groß aufgemalt, welche bem Bilbe in bem Depot gutam.

Doch betrachten wir und das arme Bild etwas näher! Der gestrenge Heilige sieht lebensgreß vor uns, ganz im Prosile gesehen, in weißem Gewande, die Rechte segnend erhoben, in einer Landschaft mit sernen Bergen, zwischen zwei knieenden Geistlichen des von ihm gegründeten Ordens. Er trägt eine vor der Zerkörung des Bildes blau gewesene Müße (Ultramarin, jeht abgescheuert). Um diese Mithe herum ist ein ganz eigenthümlicher Heiligenschein gemalt, dessen, die eigentliche Aureole umgehend, der Familie Giustiniani die auf solche sallende Taxe erspart haben soll. Lorenzo war zudem noch nicht heilig gesprochen, sondern nur sür "hoeato" erklärt. — In der Linken hält der Patriarch ein Buch. Sein Untergewand scheint ebenfalls blau gewesen zu sein. Zwischen der Hauptsigur und den beiden Diakenen besinden sied weißgestleidete Engelchen, das eine das Kreuz, das andere Müße und Stola haltend. Die Gewänder der beiden knieenden Geistlichen sind ebenfalls blau. Am Boden liegt ein wegen Berwischung unkenntlicher Gegenstand, der eine Abtomüße gewesen sein mag. Aus einem zwischen spärtichen Gräsern angebrachten Zettelchen, ist sergsättig und sauber geschrieben, zu sesen: MCCCCLXV. OPVS. GENTILIS. BELLINI. VENETI. — Zu häupsten des Heiligen schwebt, oben am Bildende an einem Ringe ausgehängt, ein reicher Fruchts

trang, nach beiben Seiten berabbangent. Geine bleichrothen Banber flattern in ber blauen Luft, theilmeife taum mehr zu ertennen.

Trop aller Zerflörungen flindigt fich das Bild dem Berflündigen sofort als etwas Kußerordentliches an. Es likt auf fün den untvöhreifelichen Zauber des cehen, strengen Kunfmertes aus. Ih auch die Zeichnung der deiten weinerlich dereinschausenden Engelichen etwas



Der b. Leerige Ginftiniant. Lemperabite von Gentite Bellini.

naie, se entischtigt und beiler über gebengung, sowie bei echt unftedliche Ergebeicht ber beiben Reinerben. Das Bereifglichte im Bilte jedes fil bie gan unterspielschäuße Chandreitt im Breiftliche bes Seiligen feltst, nerfige den beitem forentinischen Bereich verfelsen. Zur geschlenment. Es giebt fein Verfellich jener Jeit, in verfelsen mit nerte Bereiche Seilstadie bei einfehre Verlieg zu seinen Deutschleite bei erne mit nerte Bereiche Verliedung der ein der bei der Bereicht geste der in in bei geste gestellt geste der gestellt gestellt gestellt der gestellt get gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt

Die außerordentliche Feinheit der Zeichnung namentlich ruft sofort florentinische Eindrücke dem Beschauer in's Gedächtniß zurück; man begreift hier, was Gentile von seinem Pathen Gentile da Fabriano gelernt hat. Von diesem Gesichtspunkte aus dürste das Bild ungemein wichtig sein, indem es klar darthut, von woher das Neue kam, welches der vielgereiste Gentile als gesundes Reis dem alten Muraneser Stamm auspfropste und welches dann in den Werken seines Bruders Giovanni in unvergleichlicher Schönheit emporsproßte, um in Tizian die höchste Blüthe zu treiben.

Recht belehrend ist ein Bergleich unseres Dilbes mit dem genannten des Pordenone in der Atademie, um zu sehen, in welcher Weise dieser das strenge Gewissenhafte, wahrhaft Kilnstelerische in's modern Pomphaste und doch ganz Hohle übersetze. Er hat den Heiligen herumsgereht, ihm dieselbe segnende Handbewegung gegeben, nur theatralischer. Aus dem seinen geistreichen wohlwollenden Prosittopse des Gentile ist jener grämliche Alte geworden, der an Dante's Züge erinnernd mit Giustiniani teine Aehntichtelt mehr hat. Aus den zwei innig betenden Mönchen hat Pordenone zwei unangenehme, sich sahenartig anschmiegende Schmeichter gemacht und dann drei weitere Heilige hinzugestigt, welche mit der Hauptsigur gar nichts zu thun haben, aber dem Bilde jenen salschen Schein von Größe verleihen, welcher dem Pordenone damals und jest so viele Bewunderer verschafft. — Diese sehen nicht, wie dem Vilde aller Rythmus genommen ist, dadurch daß die Hauptsigur aus der Mitte der Nische gerückt wurde. Erst im Bergleiche mit dem so viel späteren Bilde werden wir so recht des Werthes von Gentile's und seiner Genossen Leistungen inne. Welcher Sprung von der einen zur anderen Darstellung!

Benedig besitt wenige Bilder jener Meister, welche seiner höchsten Blüthe vorausgehend, behnbrechend sier die Folgezeit waren. Bon Giorgione z. B., den Unkundige hier zu studiren meinen, giebt es bekanntlich nur ein einziges Bild und zwar jenes aus dem Palazzo Mansrin in die Galerie Giodanelli übergegangene schöne Idpll. In den öffentlichen Sammlungen oder Kirchen haben wir keine Linie dieses großen Meisters. Bon Gentile Bellini zählte man bis jeht drei Bilder, die große Marcusprozession, den Unsall mit der Reliquie auf der Brücke, und die Darstellung eines großen Tabernakels zur Ausbewahrung jener Keliquie. Alle drei Bilder stammen aus S. Giodanni Edangelista.

Zu diesen genannten kommt nun obiges als viertes Bild, sur Benedig seines Gegenstandes halber, sur Künstler und Kunstsreunde auch der reinen Temperatechnik wegen ganz besonders wichtig. Vier große Taseln, welche den Orgelschrein in S. Marco einst zierten, und bei Crowe und Cavalcaselle beschrieben sind, sind leider als nicht vorhanden zu betrachten, da sie hoch oben auf einer der Galerien der Marcuskirche seit langen Zeiten verkehrt gegen die Mauer gelehnt stehen. Ihre Größe und ihr Gewicht läßt ein Umdrehen behuss Besichtigung nur durch Mitwirkung der betressenden Behörde erreichen. Der Fremde kann sie sehen, aber – nur von der Rückseite, wie der Schreiber dieser Zeiten, tief bedauernd, daß solche an's Unbegreisliche grenzende Zustände sich überall wiederholen!

Mit dem beschriebenen Gentile Bellini zugleich soll eine Anzahl mehr oder minder wichstiger Bilder aus dem Depot von Neuem in der Galerie ausgestellt werden, darunter eine durch G. Botti erworbene kleine Tasel, eine Krönung der Maria von dem bisher wenig bekannten Caterino, einem der frühesten Murauesen, von 1372.

Alles geht mittlerweile hübsch langsam. Seit einem Jahre steht bereits unser Bellini ohne Rahmen in einem verschlossenen Raume, der Ausstellung harrend. Es sehlt stets an den nöthigen Mitteln für Rahmen u. s. w., obgleich die größten Summen in Form von Eintrittszgeldern allmonatlich einkassirt werden. — Hossen wir, daß das wichtige alte Bild jest die längste Zeit verstedt war!

Benedig, im Juni 1878.

August Bolf.

### Prachtwerf über Carenburg.



ie Leser wissen bereits aus einer vorläusigen Anzeige in der Kunst-Chronil, das die Reihe jener schön und gediegen ausgeführten Publikationen, welche Quirin v. Leitner auf Besehl des Kaisers Franz Joseph unter Leitung des Oberste kämmerers Grasen Crenneville über die Schlösser und Kunstsammlungen des österreichischen Kaiserhauses herausgiebt, kürzlich wieder eine Vermehrung

erhalten hat. Auf die in den letzten Jahren erschienenen Prachtwerke über Schönbrunn und den kaiserlichen Thiergarten folgte eine Monographie über das unsern der Hauptskadt in der weiten Ebene oftwärts vom Wiener Wald gelegene Schloß Larenburg mit seiner herrlichen Parkanlage.\*) Wenn in dem Werk über den Thiergarten füglich auf die Beigabe einer Terkst verzichtet werden konnte, so mußten hier wiederum Klinstler und Forscher zusammenwirken, um der Aufgabe gerecht zu werden. Und wir wollen gleich hinzustigen, daß man sowohl in der Wahl der Kräfte und der Bertheilung des Stoffs als auch in der Aussiührung des einem Jeden gefallenen Arbeitsantheils die Einsicht und den sein gebildeten Geschmach, von welchen alle diese Publikationen zeugen, auch hier wieder glänzend hervortreten sieht.

Das Wert enthält junachnt eine quellenmäßig gearbeitete Geschichte von Larenburg, welche von ben Tagen Bergog Albrecht's II. bis jum Jahre 1858 reichent, ein balbes Jahrtaufent wechselvoller Zeitläufte umfagt. In schlichter, boch niemals rein chronikalisch trodener Date ftellung ergäblt Leitner bas allmälige Bachsen bes fais. Befitsstandes an ber von Altere ber beliebten Baidftatte ber habsburgischen Gürften, berichtet von ben Beranderungen der Gebäude, den Umwandlungen, welche der Park erfuhr, und giebt eine genaue liebersicht über alle bitterifd und fünftlerifch bentwürdigen Momente, welche ber Stoff bietet. Der Tert und bie ihm beigegebenen urfundlichen Belege find mit geschmadvoll ausgewählten Bignetten, alten Planen und Ansichten bes Echlosses, jum Theil von E. Rogeluch radirt, ferner mit Abbrüden von Siegeln, Zierleisten u. bergl. auf's reichste ansgestattet. Bur hauptfächlichen fünstlerischen Bier aber gereichen bem Werke bie ichonen landichaftlichen Radirungen von Fischer und Schäffer, welche in der Mehrzahl ale besondere Tafeln beigelegt, ausnahmeweise auch in den Tert ein-Fischer fleuerte namentlich vier belifat ausgeführte Rabirungen bei, welche Die im alten Echloß zu l'arenburg befindlichen Darstellungen verschiedener in der Umgegend abgehaltener Falkenjagben von Joh. Christian Brand wiedergeben. Die Bilber ftammen aus b. 3. 1752 und veranschaulichen bas bunte Treiben, welches unter Franz I., dem Gemahl ber Raiferin Maria Theresia, einem leidenschaftlichen Jäger, in den Laxenburger Befilden herrichte, wenn der hof zur Reiherbeige auszog. Schäffer's Aufgabe mar es, ben beriihmten Part in seinem gegenwärtigen Bustande landschaftlich vorzuführen. Der Rünftler hat mit Glud die eigenthumliche Schönheit ber Anlage erfaßt, und bringt in seinen zwelf großen Radirungen, um mit den Worten des Textes zu reden, "Die überraschenden Gernfichten



<sup>\*)</sup> Monographie des kais. Lustichlosses Laxenburg. Auf Allerh. Besehl S. Maj. des Kaisers unter Leitung des k. k. Oberstämmerers Grasen Folliot de Crenneville herausgegeben von Quirin Ritt. v. Leitner. Mit Original-Madirungen von Aug. Schässer, S. L. Fischer und E. Kożeluch, nebst Heliogravuren und einer Lithographie vom k. k. Militär-Geograph. Institute. Wien, Druck v. A. Holzhausen, Kupferdruck von A. Pisani. 1878. Fol.

über die weit gedehnten Wiesenpläne, die herrlichen schattigen Waldpartien mit ihren viels hundertjährigen Eichen, die rauschenden Cascaden und stillen Teiche und die vielen kleinen idpillischen Scenerien, deren Anlage Zeugniß von einer tiesempfundenen Naturbetrachtung und wahrhaft künstlerischen Anordnung geben, dem Beschauer vor Herz und Augen."

Besitt Schloß Laxenburg mit seinen Dependenzien auch keinerlei erhebliche Bedeutung sür die Kunstgeschichte, so weist es doch in seinen Räumen, besonders in den Sammlungen der Franzensburg, immer noch manches einzelne Stück von künstlerischem und historischem Intersise auf. Leitner giebt in den Beilagen ein Berzeichniß des jetigen Bestandes dieser Sammslungen, welches dadurch einen besonderen Werth erhält, daß es aller Verechnung nach das letzte seiner Art sein dürfte. Auch aus den Räumen der Franzensburg werden nämlich nach Bellendung der neuen Wiener Museen alle irgendwie für Kunst und Geschichte werthvollen Gegenstände nach der Hauptstadt übertragen und den großen Sammlungen des Kaiserhauses einverleibt werden.

Auch abgesehen hiervon berührt Leitner's Text an vielen Punkten das kunftgeschichtliche Gebiet und enthält eine Fülle von kulturhistorischen interessanten Einzelheiten. So hören wir, daß die Anlage des Barkes, wie sie bis auf Maria Theresia bestand, von Maximilian I. berrührt, der nach den eigenhändigen Auszeichnungen in seinen Gedenkbüchern den Garten in zwei Theile scheiden ließ, wovon der eine "auf Riederländisch" d. h. als Lust= und Ziergarten, der andere als Thiergapten eingerichtet war. Schon König Max psiegte hier das edle Waid= wert der Fastenjagd und weiste gern in diesen Auen, während er, wie bekannt, in Wien nur selten Hos gehalten hat.

Die durch Maria Theresia herbeigeführten Erweiterungen und Umgestaltungen erhielten ihrm Abschluß unter Joseph II. In dieser Zeit vollzog sich der Uebergang des bis dahin verwiegend regelmäßig angelegten Parkes in den englischen Gartenstil. Die Vergleichung der beiden auf S. 16 und 17 mitgetheilten Pläne aus den Jahren 1783 und 1878 macht dies ersichtlich.

Auch für die Anlage der Schloßgebäude war das vorige Jahrhundert epochemachend. Bis auf Karl VI. hatte Laxenburg noch im Wesentlichen das burgartige Aussehen eines einsachen Jagdschlosses, ungefähr so wie es uns die erste Abbitdung aus Matthäus Bischer's Toposgraphie v. J. 1673 veranschausicht. Das Schloß lag inmitten eines Teichs, über den zwei Holzbrücken sührten. In lockerer Gruppirung waren in der Nähe davon die Wohnungen der Hoschargen und Abeligen angelegt. Nun, unter Maria Theresia, gestaltete sich das Ganze zu einem weitgedehnten Complex von Baulichkeiten, welche einer glänzenden Hoshaltung, nicht nur sür den kurzen Jagdbesuch, sondern zu dauerndem Ausenthalt während der Frühlingssmonate, Raum und Bequemlichkeit boten.

Bu der Prachtentfaltung der Epoche Karl's VI. und der ersten Zeit Maria Theresia's bildet die Regierung Joseph's II. auch hinsichtlich der Lebensweise des Hoses einen merkvürstigen Gegensatz. Der Uebergang zur militärisch-einfachen, dis zur Rüchternheit knappen Form der Hoshaltung vollzog sich damals. Die vom Kaiser Joseph ertheilten Vorschriften sür den Sommerausenthalt des Hoses, welche Leitner mittheilt, sind ein in dieser Beziehung mannigsach interessantes Attenstück zur Kulturgeschichte.

Die neue Glanzperiode, welche für Larenburg mit der Regierung des Kaisers Franz II. andrach, war keineswegs eine Zeit hösischer Pracht und eines neuen künstlerischen Ausschwungs; aber als begeisterter Natur= und Gartenfreund brachte Kaiser Franz die großartigen Park= anlagen, welche den Hauptreiz Larenburgs ausmachen, im Sinne der modernen Zeit zum Abschluß. Seine zweite Gemahlin, die schöne lebensfrohe Maria Theresia, hat daran nicht geringen Antheil. Die Mehrzahl der unter ihm ausgesührten Arbeiten fällt in die beiden ersten Decennien seiner Regierung. Dazu gehören von den Bauten im Park die gothische Brück, der Turnierplat und das merkwürdigste architektonische Denkmal aus jenen Tagen der beginnenden Romantik, die Franzensburg. Der Hauptwerth dieses Gebäudes sür die Gegenwart besteht in den verschiedenen Bautheilen, welche aus mittelalterlichen Kirchen, Klöstern und Burgen entnommen und in den Originalstücken hier wieder verwendet worden

Beitfdeift für bilbenbe Runft. XIII.

sübertragenen Resten der Haus- und Palasitapelle, welche im einstmaligen Vabenberger Fürstenhose zu Klosterneuburg stand (S. Essenwein im 5. Jahrgge, der Ber. des Wiener Alterthums:
Vereins). Der Vau stammt aus der ersten Hässte des 13. Jahrhunderts. Propst Florides
von Klosterneuburg machte die Rudera der alten "Capella speciosa" dem Kaiser zum Gesichent und 1799 ersolgte deren llebersührung nach karenburg. Von vielen Seiten, von andern Klöstern und Stistern, vom Abel und von einzelnen Fabrikanten wurden dem Erbauer der Franzensburg äbnliche Gaben zur Ausschmischung und Vereicherung der Anlage dargebracht. Kier den Architekten und Forscher dürste die Nachricht von Interesse sein, daß sich zahlreiche Studien, Bauzeichnungen, Details der inneren Desoration und sonstige auf den Bau der Franzensburg, sowie auf die andern Bauten von Laxenburg bezügliche Entwürse in der Handzeichnungensammlung der k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien besinden. Sie rühren aus dem Nachlaß und zum Theil auch von der Hand des Hosseteinmehmeisters Jäger der, welcher unter der Leitung Riedl's die Bauten aussiührte.

Bevor wir unsere Anzeige schließen, können wir nicht umbin, dem schon früher einmal an dieser Stelle geäußerten Wunsche wiederholten Andruck zu geben: es möchten sich Mittel und Wege sinden lassen, um den werthvollen Publikationen des k. k. Oberstkämmereramts eine größere Berbreitung zu geben, als ihnen bisher zu Theil geworden ist. Es würde darand der Literatur des Faches, dem sie nach dem Urtheil aller Kundigen zur wahren Zierde gerreichen, ein nicht hoch genug zu schäßender Gewinn erwachsen.

6. v. 2.

# Die neue Vasari=Uusgabe1).



on der Mitte des 17. Jahrhunderts an beginnt eine Literatur um Basari sich zu bilden; doch nicht historischer Kritik begegnet man in derselben, sondern nur lokalpatriotischer Besemit oder ergänzenden Nachträgen. Eine auf Urkundens sorschung beruhende Kritik begann erst mit Bottari und delsa Balle. In den Jahren 1832—1838 erschien dann bei Passigli in Florenz die von Giodanni

Mastelli (tem damaligen Inspetter der Handzeichnungen der Uffizien) besorgte Ausgabe Bafari's, die im Berhältniß zu den damals erschloffenen Quellen als ein Bert feltenen Fleiges bezeichnet werden muß. Unterdeffen aber trat Rumohr mit seinen "Forschungen" auf Gape's und Gualandi's Bublitationen folgten und allenthalben begann ein durch Lotalpatrio: tismus angeseuerter Eiser sich zu regen, verborgene archivalische Schätze an bas Licht zu giehn — So war es durchaus berechtigt, als 1845 eine "Gefellschaft von Freunden ber bildenden Runfte" an eine neue Berausgabe Bafari's schritt. Der Mittelpunkt berfelben mar ber Gienefe Waetano Milanefi; an ihn foloffen fich fein Bruder Carlo, bann Bincenzo Marchefe und Die Ausgabe erfchien bei Le Monnier von 1845-1856; 1870 folgte ber Registerband. Schon nach Abschluß bes fünften Bandes fiel Die Hauptlast auf Gaetano Die lanefi, da Padre Marchese zurlicktrat, Carlo Pini aber von Anjang an hauptfächlich ale artistischer Beirath sungirt hatte. Die Redaktion beschränkte sich keineswege auf Benütung bereits zu Tage geförderten Materials; Gaetano Milanesi selbst war ein unermüdlicher Durchforscher tostanischer Ardive. Diese Betheiligung an ber neuen Ausgabe bes Bafari bewirfte, daß er nun feine ausgezeichnete Braft vornehmlich der Erforschung der Geschichte ber Runft Italiens zuwandte; erfolgte bech noch mabrend ber Berausgabe Bafari's Die Bublila-

Le opere di Giorgio Vasari con nuove Annotazioni e Commenti di Gaetano Milanesi.
 Tomo I. In Firenze, G. C. Sansoni Editore. 1878. 8.

tion der Documenti (1854—1856), dieses unschähbaren Quellenwerkes für die Kunstgeschichte Siena's. So kam es, daß der "Basari Le Monnier" bald zu dem Rang unangesochtener Autorität gegenüber allen anderen Basari-Ausgaben gelangte. Nun sind zwanzig Jahre seit Bollendung dieser ersten Ausgabe verstrichen; sie gehört schon zu den Kostbarkeiten des Anti-quariat's; es muß deshalb als ein freudiges Ereigniß begrüßt werden, daß Gaetano Mila-nesi es übernommen hat, das umfassende Werk einer neuen Ausgabe alle in auf seine Schultern zu nehmen 1). Zwanzig Jahre rastloser Forschung liegen zwischen der Ausgabe Le Monnier und der Ausgabe Milanesi (unter welchem Schlagworte die neue nun wohl eitirt werden dürste) und die reichen Resultate derselben begegnen uns auf jeder Seite.

Der erste Band bringt die beiden Widmungsbriese an Cosimo Medici von 1560 und 1568 und die Epistel an die Künstler. Hierauf folgt (S. 15—90) Adriani's umsangreiche Abhandlung über die antiken Künstler; dann die Borrede zum ganzen Werke; die Einsührung in die drei Zweige der bildenden Kunst, endlich die Vorrede zu den Lebensbeschreibungen. Die "Beschreibung der Werke des Basari" ward mit Recht an den Schluß der Viographien verwiesen. Von den Lebensbeschreibungen enthält dieser erste Vand die von Cimabue bis aus Spinello Aretino.

Ich habe nicht vor, jede neu hinzugetretene Note unter die kritische Lupe zu nehmen; mur bei einigen der wichtigsten Punkte will ich verweilen. Es sind dies: 1) Die Abstammung der Niccola Pisani. 2) Die Fresken in der Kapelle des Bargello. 3) Bernardo Daddi's Ibätigkeit. 4) Giottino.

In der Frage nach der Abstammung des Niccola Pisani steht Mitanesi auf der Seite Schnaase Dobbert. Die Documentstellen, welche so viel Berwirrung in die Frage brachten, sind solgende: 1) "... magister Niccolus, lapidum de parroccia ecclesiae saneti Blasii de ponte de Pisis, quondam Petri ...." 2) "... magistrum Nicholam Pietri de Apulia...." 3) "Magister Nichola pisanus quondam Petri de ...." 4) "Magister Nichola quondam Petri de Senis ser Blasii pisa ...." 2)

Zuerst emendirt nun Milanesi die Stelle 4; nach genauer Prusung des Originals lautet biefesbe: "Magistro Nichole quondam Petri de capella Santi Blasii pisa . . ." Damit ift zunächst bas "de Senis" clibirt und Milanesi schlägt nun vor, nach bem "de" in Stelle 3 "Apulia" austatt bes von Ciampi vorgeschlagenen "Sonis" zu interpoliren. Bedenfalls muß "de Senis" außerhalb jeder Combination bleiben und die Kritik hat sich nur noch dem "de Pisis" und "de Apulia" zuzukehren 3). Darauf weist Milanesi an einer Reihe von Beispielen nach, daß es außerhalb diplomatischer Gepflogenheit steht, in Alten= früden dem Personennamen den Namen des Landes schlechtweg folgen zu lassen. Entweder es wird nur der Geburtsort des Contrabenten genannt, oder wenn dieser wenig befannt, diesem der Name der Broving hinzugestigt. Kommt der Contrabirende von weit her, so pflegt es wohl zu heißen: de partibus ultramontanis oder, wenn zwar das Land, nicht aber der Geburtsort befannt ist: de partibus Gallie, Alamagne u. f. w. - Darnach fann das "Apulia" nicht ben Namen ber Proving, sondern nur einen Ortschaftsnamen bezeichnen. Bon den zwei Ortschaften nun, welche ben Ramen Buglia ober Bulia, auf alten lateinischen Karten Apulia genannt, führen, und wovon die eine im Arezzanischen liegt, die andere ein Borort von Lucca ift, biirfte nach Milanesi bem Lucchefischen Bulia die Ehre zusallen, Geburtsort des großen Bildhauers zu sein. — Das de Pisis erklärt die Gewohnheit, sich als Angehörigen jener Stadt zu bezeichnen, wo man bes Burgerrechtes theilhaftig war.

<sup>1)</sup> Carlo Milanesi starb am 10. August 1867; auch ihm bleibt ein Ehrenplat in der Gelehrtengeschichte seiner Heimer gesichert.

<sup>2)</sup> Stelle 1 und 2 in den beiden von Milancst mitgetheilten Aftenstücken (Documenti Ro. 8 u. 9), 3 u. 4 in den von Ciampi publicirten Notizie inedite della Sagrestia l'istojese de' Belli Arredi etc. (Firenze 1810).

<sup>3)</sup> Die Loschung des ", de Senis" wird namentlich Dobbert sehr erwünscht kommen: es hat die Deutung des Sinns der Stellen außerordentlich erschwert. (Bgl. Dobbert, Ueber den Styl Niccolo Pisano's, bes. S. 9 st.)

Was serner Niccola's künstlerische Erziehung betrifft, so hat Dobbert überzeugend nachgewiesen, wie wenig berechtigt Cavalcaselle's Hypothese ist, den Stil Niccola's aus der Kunst Südztalien's zu erklären. — Wenn demnach weder Stilkritik noch Kritik der Dokumente sür die Hypothese der süditalienischen Abkunst Niccola's sprechen, so dürste dieselbe wohl als endgiltig zurückgewiesen anzusehen sein.

Auch noch aus einem zweiten Waffengange mit Crowe und Cavalcafelle scheint mir Milanefi als Sieger hervorzugehen. — Im Jahre 1865 hatten L. Basserini und G. Milanesi in einem Rapport an bas t. Ministerium über bas am meisten authentische Dante=Porträt die Autorschaft Giotto's an den Fresten der Magdalenen-Rapelle im Palazzo del Podesia (Bargello) angezweifelt. Diese Zweifel gründeten sich zunächst auf bie Thatfache, bag nach bem Zeugniffe Billani's biefer Balaft am 28. Februar 1332 vom erften Stod aufwärts bis jum Dache ein Raub ber Flammen wurde, ("E poi a di 28 di febbrajo la notte vegnente s'aprese fuoco nel palagio del comune ove abita la podestà, e arse tutto il tetto del vecchio palazzo e le due parti del nuovo dalle prime volte in su", Lib. X, c. 185), & alfo taum bentbar ift, bag felbst wenn Giotto bort, wie Celvatico will, 1295, ober wie Cavalcafelle angiebt, zwischen 1300 und 1304 gemalt batte, diese Malereien ber Berftorum Dieser Rapport fand starte Widersacher; Die bedeutendsten wam hätten entgeben fonnen. eben Selvatico und Cavalcaselle. Er wurde betont, bag bie Bande, an welchen sich tie Freden befanden, trop bes Brandes gang gut intact bleiben konnten. Cavalcaselle führte bann als historische Zeugen einen Filippo Billani, Giannozzo Manetti, Ghiberti in's Felt. Pafferini und Milanesi antworteten in einem Memorial, worin sie gerade jene Stellen, die Cavalcafelle zu eigenem Schutze angeführt hatte, infolge einer gefunden historischen Kritit und Interpretation zu ftariften Anwälten ihrer eigenen Meinung machten. - Der erfte Theil bei Commento zu Giotto bringt ben Hauptinhalt jenes Memorials 1).

Bei Filippo Billani (De famosis civibus ed. Galletti, Firenze 1547, p. 36) beigt et: "Pinxit insuper speculorum suffragio semetipsum sibique contemporaneum Dantem in Tabula Altaris Capelle Palatii Potostatis". - Der Ueberfeter paraphrafirte bies bann fo: "Dipinse eziandio a pubblico spettacolo nella città sua, con ajuto di specchi, sè medesimo, e il contemporaneo suo Dante Alighieri poeta nella cappella del palagio del potesta nel muro". (ed. Mazzuchelli, in ber Mailander Ausgabe ber Werke ber Billani II, 450). Benn nun Cavalcaselle die Angabe des Originaltertes auf ein "Berseben" zurüdführt, die Paraphrase des Ueberseters aber als Richtigstellung der Thatsache betrachtet, fo meint man, es batten ihn andere Schriftquellen gu fo fühner Conjectur verleiten muffen. - Gein nächster Gewährsmann ift Giannoggo Manetti. In beffen Vita Dantis (ed. Galletti, p. 79) heißt ev: "Ceterum ejus effigies et in Basilica Sanctæ Crucis, et in Capella Prætoris Urbani utribique in parietibus extat ea forma, qua revera in vita fuit a Giotto quodam optimo ejus temporis Pictore egregie depicta." Hier gicht er nur eine Alter: native in der Interpretation: entweder, Giette wird als Autor sowol bes Wunders bes bl. Franciscus in E. Croce und ber Fresten in der Napelle bes Bargello bingestellt, ober bas Danteporträt in dem einen wie in dem andern Wandgemälde geht auf ein gemeinsamos Original Giotto's zurild. — Abgesehen davon, daß auch Cavalcaselle ten Text nicht im ersteren Sinne interpretiren mochte, brangt ber gange Bortlaut Die zweite Deutung auf. Cavalcafelle hat hier noch auf eine Ausfage Bafari's Bezug genommen, die sich im Leben Michelangelo's befindet, wornad auch in Sta. Croce ein Porträt bes jungen Dante, von Giotto gemall, existirt hatte. — Milanesi recurrirt nicht barauf, wie mir scheint, mit Recht, ba biese beiläufige Ausfage Bafari's benn boch allzusehr in ber Luft schwebt. Die von Cavalcaselle aus Antonio Pucci's Centiloquio citirte Beschreibung des Dante-Porträts stimmt allerdings vellig mit der im Paradies-Fresco; bezüglich des Autors aber ift eben Pucci in denselben Irthum

<sup>1)</sup> Die erste Relazion erschien in No. 17 bes Giornale del Centenario di Dante. Die zweite zuerst als besonderes Schristchen: Del Ritratto di Dante Alighieri, Firenzo 1865, dann in Milanesi's Scritti varj sulla storia dell' arte Toscana, Siena 1873, S. 105 ff.

verfallen, welchen ber Ueberscher bes Billani sich zu Schulden tommen ließ. Die Ausfage ("biberti's: "Dipinse (Giotto) nel palagio del Podestà di firenze; dentro fece il Comune com' era rubato e la cappella di Santa Maria Maddalena" — erffürt Milanefi bahin, baß bier unter "capolla" ein Altarwert zu versiehen sei; eine Reihe analoger Fälle laffen biese Erflärung plausibel erscheinen 1). — Die positiven Beweise aber bafür, daß Giotto in ber Kapelle des Bargello ein Taselbild, nicht aber al Fresco, malte, sind: 1) der Originaltert Billani's befagt, daß Giotto fich felbst mittels des Spiegels neben Dante malte, wogegen im Fresce nur Dante allein erscheint; 2) die Inschriften Dni . M . CCC . XXX . . . . (lacuna) und Hoc . opus . factum . fuit . tempore . Potestarie . Magnifici . et . Potentis . Militis . Domini . Fidesmini . de . Varano . Civis . Cameriensis . Honorabilis . Potestatis . . . . welche zweite Inschrift bas Datum ber ersteren auf 1337 ergänzt, ba bie letten sechs Do= nate biefes Jahres Ridolfo ba Barano die Würde eines Podesta von Florenz bekleidete. -Die Supposition Cavalcaselle's, Diese Juschrift bezöge sich nur auf die Figur Des hl. Benantius, bat Milanesi mit einem Auswand von Beweisen entkräftet, welchen bieselbe taum bean= spruchen konnte. — Wenn so die Schriftzeugen gegen die Autorschaft Gietto's sprechen, so tönnen die Resultate der Stilkritik, die gerade Giotto gegenüber schon so oft schwer irrte, nicht weiter in's Gewicht fallen.

Als ben Maler ber Fresten möchte Milanefi ben Bernarbo Dabbi nennen; erft Mila= nefi hat Diefen Klinftler aus bem Dunkel hervorgezogen, als er ihn als ben Antor bes be= rühmten Madonnen=Bildes in Dr San Michele nachwies. Der Commentar zum Leben bes Etefano Fiorentino und bes Ugolino Canefe ift im Allgemeinen nur ein Bieberabbrud jenes merft in der Nuova Antologia (September 1870), bann in ben "Scritti varj" (S. 325 ff.) rublizirten Auffates. hier wie bort ift er auch geneigt, in Bernardo Dabbi ben Maler bes Trionjo bella Morte, des Giudizio und des Inferno in Campo Santo in Pifa zu erkennen. Diese Behauptung hat ihre triftigen Gründe. Die Handschrift ber Magliabecchiana XVII. 17, tie mit mehr Kritit aus einer alten Duelle schöpft, als es Bafari gethan ("il libro di Antonio Billi" ober "l' antico libro" ober "il primo testo" stets genannt) melbet von Bernardo Dabbi, daß er im Campo Santo das Inforno gemalt habe. Ich felbst habe eine Handschrift kopirt, tie, ben Schriftcharafteren nach, in ber erften Galfte bes 16. Jahrhunderts geschrieben, auf eben dieselbe alte Quelle zurückgeht, nur in einzelnen Fällen knapper und kürzer ist als die Handschrift XVII. 17. Wo sie nicht abkürzt, stimmt ihr Text meist wörtlich mit dem XVII. 17 überein 2). Bon Bernardo Daddi heißt ce im Cod. 636: "Bernardo Fiorentino dipinse in tavola assai et in pisa la chiesa di sti paulo et a ripa d' arno et in campo sancti lo inferno in firenze et di fuori." - In XVII. 17 findet sich nur die geringe Bariation: "Bernardo fu discepolo di Giotto e operò assai in firenze et in altri luoghi. In Pisa dipinse la chiesa di San Paolo a Ripa d' Arno et in Campo Santo lo Inferno." - Ebenso gahlt Sacchetti in der 136. seiner Novellen ben Bernardo unter ben bervor= ragenoften Meistern auf, die, außer Giotto, sich Ruhm erworben. — Milanesi giebt und einen Fingerzeig, wie Bafari bazu kommen konnte, ben Trionfo, bas Giudizio und Inforno im Campo Santo bem Andrea Orcagna und beffen Bruder Nardo zuzueignen. Der Beweis der Identität des Bernardo Daddi und Bernardo Fiorentino diirfte Crowe und Cavalcafelle

<sup>1)</sup> Mit Basari wird dann die Annahme eine allgemeine, Giotto als den Autor der Fredsen ans zusehen. So heißt es in einem Berzeichniß der Kunstwerke von Florenz, angesertigt ca. 1560: Palazo del Podestà. La cappella dovd d ritratto Dante a mano destra: Giotto (Ms. der Nazionase in Florenz XIII, 89.)

<sup>2)</sup> Die Handschrift befindet sich in der Nazionale in Florenz unter XXV. 636. Die von Hand Semper in seinem "Donatello, seine Zeit und Schule" (Duellenschriften IX) S. 306 erwähnte Handsschrift (XIII. 89) hat sich mir beim Bergleiche mit der ersteren als eine ganz schleuberische spätere Kopie derselben erwiesen; nur hier und da findet sich eine wohl der 1. Ausgabe des Basari entlehnte Rotiz hinzugefügt. — Ich mochte als einen Beweis dafür, daß XXV. 636 auf eine alte Duelle zurückgeht, auch ansühren, daß im Leben des Donatello noch von der "loggia di piaza de' nri signori" gesprochen wird, während der mehr selbstständig vorgehende Bersasser der handschrift XVII. 17 dies schon in: "loggia di piaza del duca" umändert.

nicht ganz gelegen kommen, ba es ihnen nicht leicht sein wird, ihre Geringschätzung bes Bernardo Daddi und Hochschätzung bes Bernardo Fiorentino in Uebereinstimmung zu seben.

Ich habe schließlich noch ber neuen Forschungeresultate Milanesi's in ber Giottino-Frage zu gedenken. — Das Manufkript ber Magliabecchiana XVII. 17 und bas von mir eingesehene unterscheiden schon die von Bafari confundirten Kiinstlerperfönlichteiten bes Mase ti Banco (1350 in die Compagnie von S. Luca eingetragen) und bessen Zeitgenossen Giotto di maestro Stefano, genannt Giettine, von dem Erinnerungen nicht über 1369 hinausreichen, Maso wird auch von Villani erwähnt: "omnium delicatissimus pinxit mirabili et incredibili venustate" (De famosis civibus, ed. cit., pag. 36), chenfo wird Maso von Ghiberti genannt; die Werke, welche er ihm zueignet, hat Bafari seinem Giottino zugeschrieben. -Noch einen britten Künstler hat Bafari bann mit Maso und Giotto di maestro Stefano ju seinem Giottino verschmolzen: ben Tommaso bi Stefano, welcher als Meister in bie Arte di pietra am 20. Dezember 1385 eingetragen ward; Milanefi vermuthet, bag von ihm tie Campanile-Statue herrühre, welche Bhiberti bem Dafo zueignet. - Den Giotto di maestro Stefano nennt die Handschrift XVII. 17 als Antor der Malerei des Canto alle Macine, bes Tabernatel's auf der Piazza S. Spirito; der Malereien der brei ersten Arkaden des Convents von S. Spirito, ber Malereien von Dgniffanti und ber Pieta im Rlofter San Galle: in Zueignung von Werken an Maso stimmt sie mit Ghiberti überein.

Ich lasse es mit diesem Hinweis auf einige Cardinalpunkte genug sein und süge nur nech hinzu, daß uns kast keine Seite begegnet, wo nicht eine Ergänzung oder Korrektur srüberer Angaben sich vorsände. Auch die Geburts- und Todesdaten der Künstler haben vielsache Berichtigungen ersahren. So z. B. die Margaritone's, Andrea Pisano's, A. Lorenzetti's, Taddee Gaddi's, Andrea Orcagna's u. s. w. Fast jeder Künstlergeschichte selgt ein Alberette, dem meist das Familienwappen beigegeben ist. Nur Eins vermissen wir schmerzlich: daß auch diese Ausgabe die Porträts der Künstler nicht bringt. Mag von vielen die Authentizität ansgezweiselt sein, — sie gehören immerhin zu der Eigenart des Basari'schen Werkes. — Möge inzwischen die Ausgabe mit aller Rüstigkeit sortschreiten! Milanesi setzt sich damit in der Kunstgeschichte ein Denkmal "aere perennius".

hubert Janitidet.



## Jüngere Wiener Maler.

Don Oskar Berggruen.

Mit Illustrationen.

I.



n dem Lustrum seit der Weltausstellung von 1873 haben sich auf dem Gebiete der Malerei in Wien einige junge Talente bemerkbar gemacht, von denen in diesen Blättern, abgesehen von den kurzen Erwähnungen in

Ausstellungsberichten und Illustrationsnotizen, einmal speziell Renntnig genommen werden muß, um den lleberblick über die Wiener Kunstproduktion zu vervollständigen. Wir fagen: Runftproduktion, weil ber fonst gebräuchliche Ausbrud: Schule auf die gegenwärtigen Berhältniffe ber Wiener Kunst nicht mehr anwendbar erscheint. In höherem Grade noch als anderwärts hat fich in Bien ber Berfetungsprozeß vollzogen, welcher in ben letten zwei Jahrzehnten bie fo schr erleichterte Freizügigkeit der Künstler und ihrer auf raftlofer Aunstvereins-Wanderschaft befindlichen Werke her= beiführen half, und heutzutage kann man in Wien kaum von irgend einer Schule sprechen. Die Schule Rahl's ift an der Atademie nur noch durch einige hervorragende Lehrer repräsentirt, an deren Schülern sich die Filiation schwerlich mehr verfolgen lassen wird. Die anderen Lehrer ber Atademie haben keine Schüler im herkommlichen kunftgeschichtlichen Sinne des Wortes, und die außerhalb ber Atademie fieben= den Künstler von Ruf finden wohl Nachahmer, aber durch= aus nicht jenen geschlossenen, auf Form und Farbe bes Meisters schwörenden Kreis von Jüngern, welcher in früherer Zeit eine "Schule" charatterisirte. Man wird nachgerabe darauf verzichten müffen, die Kunstproduktion der Gegen= wart nach jenen Grundfaten zu schildern, die für die Betrachtung der vergangenen Kunstepochen sich als zwedents sprechend eingebürgert haben, und sich nach dem treffenden Sate richten, welchen Eitelberger\*) schon vor anderthalb Jahrzehnten aufgestellt hat: "Der Schwerpunkt ber Kunft= welt liegt heutigen Tages nicht in den Klinftlern, die lehren, fondern in jenen, welche schaffen." Go wird sich die



<sup>\*)</sup> Wie steht die Kunft in Desterreich? Gine Betrachtung aus Anlag ber Londoner Kunstausstellung. Wien, Carl Gerold's Cohn, 1862, S. 40.

contaction was horder at the contaction of the c

throughout, another growing the second of th

Transfer Breeten Control Contr



Secretary of the Control of the Cont

Kunstgeschichte der letten Zeit in eine Reihe von Betrachtungen über hervorragende kunstlerische Individualitäten auflösen, welche nur in jenen allgemeinen Zusammenhang werden
gebracht werden können, der zwischen Geistern, die in einem bestimmten Zeitabschnitte gewirtt
haben, überhaupt besteht.

Wie sehr die schulbildende Kraft unsern modernen Künftlern verfagt ift, zeigt am beut: lichsten eines der jüngeren Wiener Talente, das sich jahrelang in Makart's Atelier besunden und in fortwährendem Verkehr mit demfelben gestanden hat, ohne erheblich von ihm beeinflußt zu werden: Eduard Charlemont. Frühzeitig schon hat sich biefer jest etwa dreißigjährige Rünftler, ein gebürtiger Biener, der Malerei gewidmet. Im Alter von zehn Jahren mußte er seinem Bater bei Ansertigung von Miniaturportrate behilflich sein und in seinem breizehnten Lebensjahre erwarb er sich felbst seinen Unterhalt durch Ertheilung von Zeichenunter: richt in einer Maddenschule. Mit fünfzehn Jahren fam er auf die Wiener Atademie gu Projeffor von Engerth und trot seiner äußerst driidenden Lage arbeitete er unablässig an feiner künstlerischen Ausbildung. Gin kleines Bild bes jungen Malers, welches Mafart que fällig 1870 zu sehen bekam, führte eine günstige Wendung im Lebenslause Charlemont's berbei Mit anerkennenswerther Liberalität stellte der damals bereits berühmte Farbenvirtusse seine reiden Mittel dem jungen Runftgenoffen zur Berfügung; Charlemont fand nicht nur einen Plat in bem phantasievoll beforirten Atelier Makart's, sondern er gewann an ihm auch einen Mäcen. ber seinem Schützlinge fogar eine Reise nach Italien ermöglichte. Ungeachtet Dieses fort: währenden Berkehres mit Matart läßt felbst das Kolorit Charlemont's nur felten durchbliden, von welcher Palette der Jünger seine Farben geholt hat; er hat sich aus der Matartiden Farbengebung blos die Elemente zugeeignet, welche ihm zufagten, und fie durchaus selbst: ständig verarbeitet, so daß es ganz unzuläfsig erscheint, Charlemont als Schüler, oder auch nur als entfernten Rachahmer Makart's zu bezeichnen. Den Arbeiten feiner frühen Jugend und ber tiichtigen Schule Engerth's bantt Charlemont eine burchaus forrette, fichere Zeichnung Er hat sich dem Genre und dem Porträt gewidmet und weist eine Art der Behandlung auf. welche sich in bemerkenswerthem Mage ber modernen französischen Richtung auf biefen Bebieten nähert. Das anmuthige Capriccio "Gretl in ber Staude," welches wir unseren Lesern vorführen, konnte hart an den Ufern der Seine gewachsen sein, so fehr erinnert der pifante fast frühreife Maddentopf in seiner totetten Toilette und begagirten Stellung an Die gepupten Salondamen en herbe, welchen man im Tuileriengarten und auf anderen fashionablen Spielpläten der Parifer Kinderwelt nicht ohne Erstaunen zusieht; der japanesische Fächer als Baff der Komposition, das phantastische, geschmadvolle Blumenwerk, die ganze Anordnung und bas delitate, durch Goldgrund gehobene Kolorit find von einem deforativen Chic, wie er felbst bei den Franzosen nicht allzuhäusig auzutressen ist. Auch sein "Landssnecht", welchen wir in einer hübschen Radirung von 3. Klaus bieten, muß vermöge bes Sujets, ber gut gewählten Stellung, der effektvollen Beleuchtung und ber ganzen Art der Durchführung jenem Genne beigezählt werden, welches namentlich burch Meiffonnier beliebt und verbreitet geworden ift. Der Kopf des Landstnechtes gibt zugleich einen Begriff von ben Eigenschaften des Künft: lers als Porträtisten, denn ohne Zweifel haben wir in Diesen burchaus individuellen, charatteristischen Zügen ein Porträt vor uns und nicht eines der landläufigen Modelle. Bild, durch das Charlemont in die Deffentlichkeit kam, waren seine 1872 entstandenen "Antiquare", welche zugleich die Birtuosität des Klinstlers in der Darstellung von Stoffen, Waffen. Runftgegenständen und ähnlichen Elementen des Stilllebens bekundeten; auf der Wiener Welt: ausstellung zeigte er sich als geschmackvoller Porträtist. Seitdem hat Charlemont einige große bekorative Arbeiten angesertigt, beren Grazie und Driginalität allgemeinen Anklang fanden Wir erwähnen insbesondere die zwei "Sneewittchenbilder" im Salon = Auspitz und die acht Deckenbilder — allegorische Kindergestalten — im Bondoir der Baronin Wehli in Wien: ferner die Wandgemälde im Speifesaal des Baron Liebieg zu Reichenberg, phantasievolle Stillleben, und die Deckengemälde im Salon der Baronin Worms zu London, welche bie fünf Welttheile darstellen. Nach einem längeren Aufenthalte in Benedig und nach größeren Reisen durch Frankreich und Deutschland hat Charlemont jest seinen Aufenthalt in Paris







ebenso erdacht und ausgeführt sein? So sind die gemüthlichen Borwürse, die dörslichen Gesstalten, die sollt durchgeführten Bilder dieses Wiener Altmeisters, und nicht gar viele unserer heutigen Künstler wären im Stande, eine Figur zu zeichnen, welche so voll ihre Form erfüllt und so sein ihren Schuhen steht, wie unsere ländliche Schöne. Auch die Bilder aus dem Boltsleben seiner Heiner Hendands, die Bendants "Morgenandacht" und "Abendandacht" und die übrigen, bereits recht zahlreichen Genrebilder Rumpler's lassen die Tradition des alten Wiener Genre nicht verkennen; übrigens hat der Künstler durch geschickt ausgenommene Beduten, sein empfundene Stilleben und namentlich durch gelungene Porträtzruppen betundet, daß seiner Begabung keine engen Grenzen gesteckt sind. Da ein Wiener Kunstschriftsteller\*) Rumpler mit Knaus verzlichen und die Ansicht ausgesprochen hat, daß "die Signatur Rumpler's eines Tages wohl neben jener des genannten Meisters auf dem Vildermarkte escomptirt werden dürste," so möchten wir die Bemerkung nicht unterdrücken, daß Rumpler's zartes, sein gestimmtes Kolorit allerdings mit der Farbengebung der "Goldenen Hochzeit" verwandt ist, im Ganzen jedoch stets auf einem kräftigeren Grundton sich ausbaut.

Rarl Rarger, ein Wiener und gegenwärtig breißig Jahre alt, hat erft nach ber Belt: ausstellung bebiitirt und fich rasch zur Geltung gebracht. Un ihm ift noch weniger, ale an ben zuvor besprochenen Künftlern, Die aus Engerth's Schule hervorgegangen, der Ursprung zu erkennen; vielmehr würde man ihn, ber Farbe nach, eber für einen Rachfolger Defregger's und Rurzbauer's ansehen, zumal Karger seit einigen Jahren seinen Aufenthalt in München genommen hat. In der Bahl feiner Sujets und in der Behandlung derfelben ift Karger durchaus originell und weift einen Realismus auf, beffen padende Lebenswahrheit birett an die unbestechliche Treue photographisch sixirter Bilder erinnert. Die beiden in großen Dimenfionen gehaltenen Darftellungen: "Gine Bahnhofsscene" und der "Graben in Wien", welche in ben Besit bes österreichischen Raiserhauses übergegangen find und auf ber vorjährigen hiftorifchen Ausstellung ber Wiener Afademic viel beachtet wurden, sehen sich an, als wären fie bas Ergebniß einer momentanen Aufnahme, Die einem geschickten Photographen besonders gelungen ift. Die Architektur, Figuren, Stellung und Bewegung, ja alle Details find anscheinend kunftlos der Wirklichkeit getren nachgeschrieben; in dieser Beziehung übertrifft Karger fogar ben befannten Engländer Frith, ber namentlich durch seinen "Derbytag" Die Anregung zu Kompositionen dieser Art gegeben hat, auf welche vor Erfindung ber Photographie faum ein Künftler verfallen ware. Die grundliche Durchbildung Rarger's laffen seine Zeichnungen erkennen; namentlich mit ber Feber weiß er trefflich umzugehen und bas Facsimile seines "Belnischen Bürgermäddens", welches bas erfte Best bes laufenden Jahrgangs biefer Zeitschrift giert, ift unferen Lefern gewiß in bester Erinnerung.

Eine ganz verschiedene Richtung hat der 1850 in Neutitschein geborene Julius Victer Berger eingeschlagen. Er ist, wie gesagt, ebenfalls ein Zögling der Wiener Afademie und der Specialschule Engerth's und hat 1874 den großen römischen Preis erhalten, der es ihm möglich machte, durch drei Jahre in Italien, hauptsächlich in Rom und Benedig, Studien zu machen. In Benedig scheint er von Tiepolo besonders inspirirt worden zu sein; einige Entswürse zu Zimmer-Desorationen, die er von dort einsendete und das von ihm auf der lesten Jahresausstellung des Kiinstlerhauses vorgeführte Deckengemälde weisen unmittelbar auf diese Borbild hin. Unsere fürzliche Besprechung dieses Bildes überhebt uns der Nothwendigkeit, an den bisherigen Leistungen Berger's auf dem dekorativen Gebiete auch an dieser Stelle Kritif zu üben; erwähnen wollen wir nur, daß er in der letzten Zeit auch dem Porträt und Genre sich zugewendet hat, daß jedoch seine bisher veröffentlichten Arbeiten ein sicheres Urtheil über seinschlägige Begabung noch nicht gestatten.

<sup>\*)</sup> C. von Bincenti, "Biener Aunft-Renaiffance." Dien, Carl Gerolb's Sohn, 1876, S. 336.

#### Briefe ron Bonaventura Genelli und Karl Rahl.

Mitgetheilt von Dr. Lionel von Donop.

(ಆடிப்பத்.)

81. Genelli an Rahl.

Weimar b 13ten Februar 1865.

Lieber verehrter Freund!

So viel Freude mir Deine drei letten Compositionen gewährten, besonders diesenige welche die Berwundung des Baris darstellt, ihrer vortrefflichen Anordnung und großen Lebens halber den frühern reihenden Compositionen aus diesem Cyklus vollommen würdig ist — so scheint mir das Schlußbild auf welches ich mich besonders freute) weniger glücklich erfaßt. Deine Denone erscheint hier mehr als eine Person welche die Gruppe mit dem Paris ansührt um den Körper desselben (der hier allzu ersisches bargestellt ist) in den Fluß zu werfen. Ich meine wenn Du die Denone neben ihrem Bater dem Flußgotte sitzend grupirt hättest, das Gesicht ganz abgewendet vom Paris und den Trauernden den rechten Arm so ausgestrelt wie Eine die nichts mehr von ihm wissen will, so konnte Etwas aus krudsvolleres herauskommen. Paris müßte vor Denone liegen auf einem Tiegersell auf welchen ihn die Genossen aus dem mit Maulthieren bespannten Wagen (der etwas mehr im hintergrunde angebracht sein müßte) herbeigeschlept hätten. Der Berwundete müßte den Oberleib von einem der Begleiter unterstützt in die Höhe gerichtet haben, die linke Hand auf die Brust gelegt mit klagendem Ausbruck zu der von ihm gekränkten sprechend. Über das Auge welches Philocetet ihm ausschoß, wie auch um die rechte Ferse würde ich nicht versäumen eine Binde anzubringen. Übrigens geschah diese Scene in dem Ida-Bald.

Berzeih mir wenn ich Dich mit meiner Ansicht über diesen Gegenstand sollte unwillig gemacht haben — aber da Dir alle übrigen Momente aus diesem Cyllus so herrlich gelungen sind, so ware es mein Wunsch, daß auch dieser mit den übrigen gleichen Schritt hielte. Für so manchen Andern ware dies Bild noch vortrefflich, aber für einen Componisten Deiner Art nicht bedeutend genug. Deine Denone macht nicht den Eindruck Einer zu der man den Paris bringt, sondern wie Eine welche so mit auf den Ida gelausen ist.

Daß Du mit Camillo's Wesen und Kunsttreiben so zufrieben bist, wie auch die liebenswürdige Art mit welcher Du Dich über ihn ausbrückst, hat mir warlich gar wohl gethan — Grüße ihn von mir und seiner Mutter herzlichst und hindere ihn am allzu großen Fleiß!

Über meinen noch zu erscheinenden Cyklus kann ich Dir nichts anderes sagen als was ich in meinem Briefe an Camillo Dir sagen ließ. Trop meiner Klugschreiberei über Paris und Denone, laß Dich nicht abhalten mir Deinen Theatervorhang sehen zu lassen. In Aquarellsarben sah ich noch nie etwas von Dir.

Stedt ihr Lieben benn auch so wie wir hier seit mehreren Tagen im Schnee, bei einer gehörigen Kälte? In einem Monate wo gewöhnlich schon die Lerchen auf ben Felbern singen, sollte solche Unansnehmlichteit boch nicht mehr vorfallen! Aber nun Abbio!

Dein

B: Genelli.

82. Rahl an Genelli.

Wien ben 23 April 1865.

Sochgeehriefter Freund!

Schon seit Monathen bin ich Dir Antwort auf Dein lettes Schreiben schuldig, und um so mehr als ich Dir gerade für diese einen besondren Dank schuldig bin. Denn Du hast mich auf einen Fehler in der Auffassung der letten Bilder ausmerksam gemacht, und zugleich ein so reizendes Bild daneben mit Borten erschaffen, daß ich sogleich sühlte wie sehr ich mich den dieser Sache verirrt hatte. Run haben die drängenden Berhältnisse zwar nicht gestattet den Carton ganz zu verwersen weil die Zeit wegen des Theaters mich schon zu sehr drängte als daß ich die Sache ganz von vorn beginnen konnte allein ich glaube durch die Aenderung Ihrer Gestalt doch die Sache um vieles gebessert zu haben. Ich habe übrigens auch eine Stizze nach Deiner Beschreibung gemacht, welche ich wohl sehr vorziehen würde könnte ich mich darauf einlassen.

Der eigentliche Grund ber Bergogerung meiner Antwort liegt in bem Theatervorhang ben ich am 10 Marz bereits fertig hatte und von bem ich hoffte baß er sogleich genehmigt wurde aber tausend

-111-00

Schikanen, tausend hemniße jeder Art, haben die hand daben im Spiele und so ift die Sache noch heute nicht im Reinen und ich muß Dich noch immer auf einige Wochen hinaus vertrösten obgleich ich nach Deinem Urtheile darüber schmachte.

Seit acht Tagen hatte ich ein recht heftiges Fieber, und es schien recht ernst werden zu wollen, als es sich wieder zum Bessern wandte noch bin ich sehr schwach und ausgeregt, doch in einigen Tagen wird es sich schon geben. Dein lieber Camillo ist recht sleisig, ja mehr als ich wünschte östers, ich rede Ihm oft zu sich Bewegung und Muße zu gönnen, er malt jezt einen Narzissus!) er arbeitet in der Mkademie, aber um Seine Studien ordentlich durchzumachen und das Vilb wenigstens ganz zu vollenden ist jedensalls nöthig daß er dis zum herbste hier bleibt welches ich hosse Du Ihm wohl gestatten wirs, damit er einen vollständigen Begriff der ganzen Prozedur erhält. Er hat schon eine Menge Compositionen gemacht und ist immer in dieser Sache der beste da die ganze Schule jede Woche zur geistigen Gymnastil eine Ausgabe erhält. Sobald ich im Stande din Dir den Vorhang nehst Proseenium und Deckengemälde zu seinden, so lege ich auch eine Photographie der veränderten Denone bey. Indem ich Dir nochmals für Deinen vortresslichen Rath danke süge ich die etwas kühne Vitte ben möchtest Du nicht mit ein paar Strichen mir Deine Idee von der Denone in Dein Antwortschreiben hineinzeichnen, nur in den allgemeinsten Jügen ganz klein weil es mir von außerordentlichem Werthe ware zu sehen wie Du wohl die Sache dargestellt hättest; verzeih diesen kühnen Bunsch.

Wie steht es nun mit dem Vorhang wie gerne sabe ich selben wohl jezt das kannst Du wohl glauben, und was macht mein Freund Sispphos, ich freue mich ganz außerordentlich auf diese Blan von Dir. Nun lebe wohl hochgeehrter Freund und laß mich bald von Dir hören und bestrafe mich nicht für mein saumiges Antworten. Indem ich Dich und die Deinen herzlich grüße

bin ich wie immer

Dein herzlich ergebener Freund C. Rahl.

83. Genelli an Rahl.

Weimar b 25ten April 1863.

Sochverehrter Rahl!

Da ich durchaus mich nicht rächen will so seine ich mich nach Durchlesung Deines Briefes bin um benselben zu beantworten. Bor allem wünsche ich Dir Glud, daß Du sobald von Deinem Fieberansall genesen bist — Nimm Dich nur für einen Rückfall in acht.

Anbei die verlangten Par Striche, die ich so dreift din Dir zu schieden und die für Deinen Plan, eigentlich für das Format in welchem Du diese Scene componiren mußtest, nicht passen werden, da ich mich an kein gegebenes Format zu binden brauchte. Diese ganz in Gile entworsene Composition ist sedenfals nicht maßgebend für das was ich aus ihr machen würde, fals es mir ernst wäre sie je auszusühren. Besser wäre es gewesen wenn auch ich den Paris nacht dargestellt hätte — Hier im Entwurse ist er halt zu lang gerathen. Die Binde um das ausgeschossene Auge könnte wegbleiben doch nicht die welche um die durchschossene Ferse gelegt ist. Die gestügelte Figur soll den erzürnten Hymen vorstellen.

Also muß ich mich wieder gedulden (einiger Schikanen halber) bis ich Deine Arbeiten für das Theater zu sehen bekommen werde! Rein Theatervorhang ist immer noch nicht auf die Leinwand gezeichnet, es stedt eben eine Maße Arbeit, die auch schikanirend ist, besonders durch den dummen Schausspielerzug darinn.

Dem mit Unrecht so sundlich fleißigen Camillo bitte ich zu sagen, daß seine Schwester Letizia Gestern b 24ten 10 Uhr Nachts ein nettes Anablein zur Welt gebracht hat. Die junge Mutter befindet sich ben Umständen nach ganz wohl und heiter.

Der Sifnphus ist wohl componirt jedoch noch nicht nach ber Natur gezeichnet; übrigens glaube ich, baß ce keine so große Gile mit biefer Arbeit hat?

Bielmals sei gegrüßt von mir und meiner Frau, und sei auch Du nicht allzufleißig! Dies rath Dir

Dein

ftets getreuer B: Genelli.

<sup>1)</sup> Rarziffus fpiegelt fich im Quell, Delbild im Befit von Raroline Genelli in Beimar.



## Springer's Raffael und Michelangelo.

Mit Bolgichnitten.

II.

ie zweite, ungleich grössere Abtheilung von Springer's Doppelbiosgraphie Raffael's und Michelangelo's, beren

Anfang wir am letten Jahresschluß in diesen Blättern begrüßten, liegt nun vollendet vor. 1) Um das Werk mit gleichmäßiger Gründlichkeit zu Ende zu führen, hat sich eine beträchtliche Erweiterung des Textes über das ursprünglich angenommene Maaß als nothwendig herausgestellt. Die Darstellung selbst umfaßt mehr als 60 Druckbogen; dazu kommen — als besonders willkommene Gabe für den Fachmann — über 5 Bogen Anmerkungen und Belege, welche sowohl der Lieferungsausgabe als dem Separataddruck des Buches beigegeben werden.



Die Leser werden dem Verfasser wie dem Verleger sür diese Bereicherung Dank wissen. Denn es ist damit nun, wie der Name Springer's es nicht anders erwarten ließ, ein Werk hingestellt, welches nicht nur als schriftstellerische Leistung zu dem Vesten seiner Art zu zählen ist, sondern auch in der Vollständigkeit des gebotenen Materials und in der Methode der Bearbeitung desselben alle Eigenschaften besitzt, um der weiteren Forschung auf den umssassen.

<sup>1)</sup> Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit. Herausgegeben von Dr. R. Dohme.
III. Bb., 2. Abth. XII u. 524 S. 4. (Auch als Separatausgabe erschienen.) Leipzig, Seemann 1878.
3etischift für bilbende Kunst. XIII.

In unserem erften Auffat wurde bereits auf bie Bedeutung hingewiesen, welche Springer ber genetischen Analyse ber Werke beiber Meifter und namentlich bem Studium ber Handzeichnungen und Entwürfe berfelben vindicirt. Im Borworte legt der Autor über die Wichtigkeit, die er diesem Theile seiner Arbeit beimißt, noch besonders Rechenschaft ab. Er erinnert an die Zeit vor 25 Jahren, da er als junger Docent mit einem Colleg über Raffael, bem balb ein anderes über Michelangelo folgte, seine öffentlichen Vorlesungen an der Bonner Universität begann. Damals war der ganze Anschauungs apparat auf Abbildungen der vollendeten Werke der Meifter beschränkt. Die Studien, welche die Richtung und die Ziele des Künftlers offenbaren, uns das "organische Wachtthum von der ersten flüchtigen Sfizze bis zur Vollendung vor die Augen bringen", lagen vergraben ober boch fcmer zugänglich in den Mappen ber Sammlungen und Rabinette. "Erst als der unendlich reiche Schatz von Handzeichnungen und Stizzen durch die Photographie gehoben wurde, konnte die historisch-genetische Wethode nachdrücklich betont und ber Kunstgeschichte eine tiefere wissenschaftliche Grundlage gegeben werden. ber Gebrauch des Mitrostops die äußerliche Naturbeschreibung in eine organische Natur geschichte verwandelte, so hat bas Heranziehen ber Handzeichnungen zum Studium ber neueren Runftgeschichte erft erfüllt, was ber Name verheißt, und die lettere zu einer wahrhaft historischen Disciplin erhoben."

Springer hat das hier ausgesprochene Princip nun bei der Gesammtheit der Merk Raffael's und Michelangelo's, wo sich nur irgendwie deren Genesis noch in erhaltenn Studien von unzweiselhaster Schtheit versolgen läßt, zur konsequenten Anwendung gebracht. Daß dabei zunächst mit den Studienblättern selbst eine kritische Sichtung vorgenommen werden mußte, braucht kaum betont zu werden. Die angewendete Methote führt dann aber vor Allem zu dem Resultat, daß sich die Beschreibung der Werke wit unsern Augen in lebendige Nachgestaltung umwandelt. Wie häusig machen unsere kundhlistorischen Geschichtswerke noch den ermüdenden Sindruck ästhetisirender Kataloge ohne inneren Zusammenhang und historische Folgerichtigkeit! Hier ist dagegen der Keim zu einem wahrhaft organischen Gebilde gewonnen, durch den Sinblick in das Innere der Künstlernatur, in die Gesetz ihres Erfindens und Schaffens.

Mit diesem Charafterzuge des Springer'schen Werkes hängt ein zweiter zusammen. durch den sich dasselbe nicht weniger vortheilhaft von vielen ähnlichen Darstellungen unterscheidet: ich meine das Maaßhalten in der Ausmalung des historischen Hintergrundes. Das Ueberwuchern des kulturgeschichtlichen Materials in unserer neueren monographischm Literatur deutet auf eine Schwäche in der historischen Gestaltungskraft hin, wie das sigurenreiche Postamentdauen in unserer Stulptur auf eine Abnahme der plastischen Springer's Buch dietet auch in dieser Hinsicht ein nachahmungswürdiges Muster dat. Von der Zeitgeschichte und den allgemeinen Kulturverhältnissen ist nur das zum Verständniß der Sache Nothwendige herbeigezogen und alles Detail mit dem Ganzen in flar ersichtlichen Jusammenhang gedracht. Die Darstellung sließt wie eine lebendige Rede dahin, nur disweilen tieser Athem holend, wenn es die ganze Krast einzusehen gilt, um der Größe der Aufgabe gerecht zu werden, dann wieder zurücksehrend zu ruhiger Auseinandersehung.

In dem Doppelporträt der beiden Künstlerheroen durfte natürlich die Charakteristil ihres menschlichen Wesens nicht sehlen. Bei Naffael bildet allerdings die Spärlichkeit der Nachrichten von seinem äußeren Leben sur diesen Theil der Aufgabe ein beklagens

werthes Hinderniß. Um so ergiediger fließen die Quellen für Michelangelo, besonders nachdem Gaetano Milanesi uns die Briefe und Tagebuchnotizen des Künstlers durch die bekannte Judiläumsausgabe zugänglich gemacht hat. Springer war der Erste, der in seiner kleinen 1875 erschienenen Schrist (Michelangelo in Nom 1505—1508) das neu erschlossene Material für einen wichtigen Abschnitt in Michelangelo's Entwickelung wissenschaftlich verwerthete. In der vorliegenden Darstellung ist nun die Ausbeute für den ganzen Berlauf des Lebens enthalten. Der intime Verschr Michelangelo's mit seinen Verwandten, Freunden und Gönnern tritt an's volle Tageslicht. Wir gewinnen die tiessten Einblicke in sein persönliches Wesen und Empfinden.

Die schon vorhin angedeutet, hat Springer in ben angehängten Anmerkungen und Belegen über die Quellen seiner Darstellung eingehent Rechenschaft abgelegt. Darin besieht eines der Hauptverdienste seines Buches für den Forscher. Der Autor giebt zunächst die allgemeinen biographischen Quellen für beibe Meister an, von Paolo Giovio bis auf Gotti und Passavant. Des Letteren berühmtes Buch über Naffael, bessen Bebeutung wie männiglich bekannt — mehr in bem Katalog ber Werke als in der Biographie beruht, hat in jüngster Zeit eine hochwillkommene Ergänzung erfahren burch "bas Ideal eines Raffaeltatalogs", mit welchem G. Ruland in "feinem mit staunenswerthem Fleiße und nicht minder wunderbarem Verständniß geschaffenen" Verzeichniß ber Windsor-Sammlung und beschenkt hat. 1) Für das Werk Michelangelo's besitzen wir eine gleichwerthige Arbeit erst bruchstücksweise, in J. C. Robinson's kritischem Katalog der Handzeichnungen in der Oxforder Universität. Gotti's dem zweiten Bande seiner Biographie angehängter "Catalogo delle opere d'arte e dei disegni di Michelangelo Buonarroti" genügt nicht ben mäßigsten Unsprüchen. Dem Bernehmen nach darf von England auch die Ausfüllung diejer empfindlichen Lude gewärtigt werben. — In den Einzelnotizen bietet Springer ichließlich zahlreiche Belegstellen und Dokumente sowie eine Auswahl ber neueren Literatur über die wichtigsten Details ber Untersuchung. Von den Illustrationen, mit denen auch dieser Theil des Buches noch Einiges nachträgt, seien die Holzschnitte der beiden Engel von der Arca di S. Domenico in Bologna hier hervorgehoben. Sie machen für Jedermann ersichtlich, daß der Engel rechts vom Beschauer und nicht das niedliche Figürden an der Evangelienseite des Altars von der Hand des jungen Michelangelo herrührt.

Springer's Darstellung zerfällt in zwei Bücher, von benen bas erste bie Zeit bis zum Tobe Julius' II., bas zweite bie Begebenheiten bis zu Michelangelo's Tobe umfaßt.

<sup>1)</sup> The works of Raphael Santi da Urbino as represented in the Raphael Collection in the Royal Library at Windsor Castle, formed by H. R. H. the Prince Consort, 1853—1861, and completed by H. Maj. Queen Victoria. 1876. 4. Das Werk ift nicht im Buchhandel und kam und erst kürzlich zu Gesicht. Auch Springer hat es für seinen Text nicht mehr benuhen können. "Prinz Albert von England" — sagt er in der Borrede — "ließ in der Bibliothek zu Windsor das ganze Werk Rassel's in Kupserstichen und Photographien, wohl geordnet, ausstellen und schus auf diese Art ein unverzeleichlich treues und vollständiges Bild von Rassel's Wirksamkeit und Entwicklung." Bei der Bildung der Sammlung wurde Prinz Albert von seinem früheren Bibliothekar Dr. E. Beder und später von Dr. Ruland unterstützt. An der Absasselung des Katalogs arbeiteten außer dem Lehteren noch der versstordene V. B. Woodward und der gegenwärtige Bibliothekar der Königin R. R. Holmes. Der pracht voll ausgestattete Duartant ist in der Hosbuchtunderei zu Weimar gedruckt: eine Leistung, die der deutsschen Typographie zur Ehre gereicht.

Der streng historische Bang ber Erzählung bringt es mit fich, daß die Biographien ber beiben Künstler nicht nacheinander, sondern dem thatsächlichen Berlaufe gemäß abwechselnd vorgeführt werben. Im ersten Buche, bessen Ansang wir früher charakterisirt haben, nimmt Raffael, wenn auch, als der Jungere, nicht den Vortritt, fo boch den größeren Raum in Anspruch. Das "helbenalter ber mobernen Kunst" unter Julius II., die Entstehung der sixtinischen Decke, die Erläuterung der ersten beiden Stanzen Raffael's bilden die Glanzpunkte dieses Buches. Im zweiten Buche, welches mit einer vortrefflichen Charakteristik Leo's X. beginnt und von Raffael's Hauptschöpfungen besonders die Lapeten und die Farnesina einer sorgfältigen Analyse unterzieht, tritt Michelangelo in ben Vordergrund. Von neun Kapiteln sind sechs ihm ausschließlich gewihmet. — Außer den hauptgestalten ber Darstellung treten eine Reihe von bebeutungsvoll eingreifenden Nebenfiguren, zu markanten Charakterköpfen ausgearbeitet, uns entgegen. Michelangelo's Anhänger und Naffael's Nivale, Sebastiano del Viombo; dann der Genoffe Raffael's bei der Bauleitung von St. Peter, der ehrwürdige Fra Giocondo, ber als eine wahre Bibliothet alles Wissenswürdigen aus alten und neuen Zeiten gepriesen wird, einer ber besten Gräcisten, ber Inschriften sammelte und Cafar's Rriegszuge commentirte, hervorragende hydraulische und botanische Kenntnisse besaß und in seiner Baterstadt Berona, in Benedig und Paris bedeutende Bauten ausstührte (S. 296); ferner um nur biefen noch zu nennen - ber Bitrup-Ueberseter Kabio Calvi, welcher bem Urbinaten bei seinem Studium der antiken Baukunst als helfer zur Seite stand. "Ginsam ragt Fabio Calvi aus der großen Periode des humanistischen Idealismus in das neue Jahrhundert hinüber; er fand sich in den äußeren Verhältnissen nicht mehr zurecht und lebte nur seinen Gedanken und Träumen. Ihn rettete aus allen Röthen und befreite von allen Sorgen Raffael's Freundschaft, ber ihn zum hausgenoffen nahm und mit findlicher Liebe pflegte. Fabio Calvi haben wir uns wohl gegenwärtig und mitrebend zu benken, wenn Raffael, wie Calcagnini erzählt, über einzelne Säte Bitruv's ftritt, sie balb vertheidigte, bald zu widerlegen versuchte."

Auf das Berhältniß Naffael's zum Alterthum, das von freiester künstlerischer Anseignung bis zum eingehenden antiquarischen Studium verschiedene Stadien durchläust, richtet der Autor wiederholt die Ausmerksamkeit des Lesers. Es ist dies ja bekanntlich ein Punkt, über den das allgemeine Urtheil immer noch in mannigsachen Irrthümern befangen ist. Wir wollen ihn daher an der Hand Springer's hier mit einer kurzen Ausseinandersehung berühren.

In der Jugend und noch zur Zeit des Freskenwerkes in der Stanza d'Cliodoro (1512—14) nimmt Nassael nur einzelne Aeußerlichkeiten, wie z. B. Rüstungen, Helme, Wassen u. dergl. aus römischen Monumenten herüber. Er sah damals die Antike an "als eine andere Natur, welche dem Künstler die mannigsachsten Anregungen gewährt, ihn aber niemals einschränkt und seiner Selbständigkeit beraubt" (S. 199). In dem bald hernach entstandenen Galateabilde der Farnesina sehen wir ihn dem Stoffkreise der Antike schon näher gerückt. Zwar schöpft er die Motive des Bildes nicht direkt aus einem antiken Autor, weder dem Philoskrat, wie man früher wollte, noch dem Apulejus, wie diesenigen meinen, welche mit dem Marchese Haus an Stelle der Galatea die Aphrodite sehen wollen, sondern die Hauptgestalt des Bildes verdankt ofsendar einem Dichter der Renaissance, dem Angelo Poliziano, ihren Ursprung. Dieser schildert in einem Lobgedicht auf die Mediceer die Galatea auf ihrem Delphinenwagen mit den Worten:

Due formosi delfini un carro tirono Sovra esso è Galatea che 'l fren corregge.

Aber nicht bles biefer indirette poetische Bezug besteht gwischen Künstler und ber amitten Gestaltemoett, sondern er hat auch eine Neise von Piguren des Bilbes, 3. B. den Triton links, der mit seinen Pierdofüßen die Mererkowellen stampft, den Erotenstanden



Rebenen Maril. Biferprichung. Orferb.

 per Aussührung seiner Entwürfe gegönnt wurde, stoßen wir auf wortgetreue Junstrationen alter Dichter, auf die unmittelbare Wiedergabe antiker Skulpturen" (S. 265). Das merkwürdigste Zeugniß dafür hat Otto Jahn nachgewiesen (Ver. d. sächs. Gei. d. Bis. 1849, S. 55) in zwei Reliefs der Villen Medici und Pamfili, aus denen Rasiael eine Neihe von Figuren in seinem von Marcanton (Vartsch 245) gestochenen Parisurtheil entslehnt hat. Da haben wir es nicht nur mit der freien Benußung antiker Motive sür einzelne episodenhafte Figuren zu thun, wie dies dei der Galatea und in ähnlicher Beise bei verschiedenen Gestalten in den Stanzen und Tapeten der Fall ist, sondern die Zeichnung, welche dem Stiche Marcanton's als Borlage diente, erscheint geradezu als "die ideale Restauration eines antiken Werkes, wie denn in der That nach derselben ein verstümmeltes antikes Relief (Villa Ludovisi) restaurirt wurde" (S. 311).

Bahrend uns die historische Betrachtung von Raffael's malerischem Stil in ber angebeuteten Weise bessen allmähliche Annäherung an die Antike zeigt, ergiebt die gleiche Analyse der plastischen Werke Michelangelo's das entgegengesette Resultat. Jugenbarbeiten, bas Centaurenrelief und auch ber David, bezeugen bie Einwirlungen der Antike auf die plastische Anschauungs, und Gestaltungsweise des Künstlers. Die weit entfernt erscheint er dagegen von der Antife in der großartigsten Schöpfung seiner reifen Jahre, ben Gestalten ber Mediceergraber! Man fonnte fie plastische Stimmunge. bilder nennen, wenn ber Ausdruck erlaubt ware. Alles an ihnen ift einer einzigen Empfindung oder Bewegung unterthan. Und gerade biefer Zug, ber seine Farbung tuf aus ber subjektiven Ratur Michelangelo's empfängt, unterscheibet sie icharf von ben Werken bes Alterthums. Treffend und geistvoll bemerkt unfer Autor: "Michelangelo's Gestalten setzen eine viel stärkere Kraft ein, als bieses in ber wirklichen, stets sparjamm und ber Rube zugeneigten Natur geschieht, und während in ber Antife alle Actionen als Acuferungen freier Berfönlichkeiten auftreten und in jedem Augenblid in ben Schoof ber letteren jurudgenommen werben konnen, erscheinen bie Manner und Frauen Dichelangelo's als die widerstandslosen Geschöpfe einer inneren Empfindung, welche die eingelnen Glieber nicht harmonisch und gleichmäßig belebt, die einen mit ber ganzen Fulle bes Ausbrudes ausstattet, die andern bagegen beinahe nur schwer und wuchtig bilbet. Diefes auf einen Buntt hinzielende erhöhte Leben übt eine mächtige Wirkung. Auch wenn wir und mit Michelangelo's Geftalten nicht befreunden können, erfahren wir einen erschütternden Eindruck, ber uns nicht losläßt, uns vielmehr immer und immer wieder zu ihnen zurückzufehren zwingt" (S. 407).

Die Betrachtung hat uns ungesucht zu der Persönlichkeit Michelangelo's zurücker führt, mit welcher das Buch schließt, wie es mit ihr begonnen hatte. Wir gestatten uns aus dem reichen Inhalt der Schlußkapitel nun auch noch einen kurzen Auszug.

Wer in das Herz des großen Florentiners hineinschaut, wird keinen Andlick sonniger Heiterkeit und ruhigen Behagens erwarten. Michelangelo's Leben versloß unter ewigem Kampf mit der Welt und verzehrenden Seelenleiden. Ein Spiegel seines Inneren sind seine Gedichte. Die überwiegende Mehrzahl derselben sind Liebesergüsse. Schon aus jungen Jahren liegt uns in diesen Versen die Spur einer stürmischen Neigung vor, ohne

baf wir ben Gegenstand berfelben zu ermitteln wüßten. Dann wird es lange still. Die Aunft, die gewaltige Urbeit scheint Michelangelo's Wefen ganz auszufüllen. "Da bricht plötlich im Jahre 1532 ein heißer Strahl ber Leibenschaft aus seiner Seele hervor, um so unerwarteter und für uns unerklärlich, wenn wir den Gegenstand seiner Neigung in das Auge fassen" (S. 445). Es ist ber junge römische Ebelmann Tommaso be' Cavalieri. Springer tritt mit Recht ber Auffassung entgegen, welche aus bem schönen Lieblinge Michelangelo's, an den dieser eine Anzahl schwärmerischer Briefe und Sonette richtete, ein bloßes Aushängeschild machen will. "Michelangelo war offenbar von einem Freundicaftsparorysmus ergriffen worden, einer Krantheit, welcher zwei Jahrhunderte fpater auch Winckelmann unter ähnlichen Verhältnissen versiel. Das von ihm überschätzte Talent und die Schönheit bes jungen Römers verwebte Michelangelo zu einem Bilbe, welches je länger es festgehalten wurde, besto mehr von der Wahrheit und Natur sich entfernte und schließlich nur als angenehmer Anlaß, mit ber eigenen Phantasie zu spielen, befland." 1) Aus dem Sturm dieser Leidenschaft wurde Michelangelo gerettet, als Vittoria Colonna's Berg fich ihm zuneigte und ber milbe Strahl edler Frauengunft seinen Lebensabend zu erhellen begann.

Mit dem Tode Vittoria Colonna's (1547) war das Herzensglück Michelangelo's für immer dahin. Wohl erquickt uns auch in den späteren Lebenszeugnissen mancher Zug gemüthvollen Humors, regen Familiensinnes, treuer Sorge für Freunde und Anhänger. Aber diese Lichtpunkte können das Vild grämlichen Ernstes nicht ändern, das der immer mehr vereinsamte während der letzten Jahre seines Daseins gewährt. So, mit dem düstern, gramdurchsurchten Antlitz, ist Michelangelo's Erscheinung auf die Nachwelt gekommen; "denn in der Gestalt, wie der Mensch die Erde verläßt, wandelt er unter den Schatten." Auch über der Kunst Michelangelo's, wie über der von ganz Italien, lagert in jener Spätepoche eine schwere Wolke, nur von dem Wetterstrahl seines Genius zeitweilig durchleuchtet. Als die Lust sich aushellte, solgten die klaren kühlen Herbsttage der Caracci, und der Kreislauf der großen Kunst der Kenaissance war erfüllt.

C. v. Lügow.

<sup>1)</sup> Treffliche Bemerkungen in bemfelben Sinne bietet ber gehaltvolle Auffat von Dr. S. Janitschef in Gottschall's "Unfere Zeit", 1875, S. 831.



### Studien zur Architekturgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts.

Von Robert Dohme.

(Schluß.)

IV.

Die Systeme des Schloßbaues.



uch für den Palastbau verdrängt, wie wir gesehen, im Verlauf dieser Periode allmählich der französische Einfluß mehr und mehr die älteren Nichtungen. Die charakteristische Eigenthümlichkeit des französischen städtischen Abelsbauses im Mittelalter war die Lage des Herrenhauses im Verhältniß zur ganzen Gebäudegruppe gewesen. Um es vor plößlichen Ueberfällen seinds

licher Parteien zu schützen, hatte man es gern von der Straße durch einen mit hoher Mauer umschlossenen Hof getrennt. Seit den Tagen der Frührenaissance beginnt dann das sofort mit glänzendem Erfolg gekrönte Streben, die disher unregelmäßigen Grundzisse auf dieser Basis künstlerisch durchzubilden 1); und die so gewonnenen Resultate bleiben mit vielsachen Nenderungen im Sinzelnen durch Jahrhunderte maßgebend. Das Abelshaus des 17. Jahrhunderts bietet dennach etwa solgende Gestalt dar 2). Bon der Straße gelangt man zunächst in den stets etwas längeren als breiten Hügelbauten säumen, während ihn nach der Straße zu eine dekorativ ausgestattete Mauer oder ein stets nur ein Stockwerk hohes, statt des Daches eine Terrasse enthaltendes Gebäude (Pserdestall, Remise und dergl.) abschließt, in dessen Mitte sich das setzenhaus, vor dem sich gern in 1/5 der ganzen Hostiese eine balustradenz geschmückte Terrasse hinzieht, ossendar die Letzte Berschrumpfung der "basse cour" und "cour d'honneur" der Kenaissanceschlösser. Die Hintersagade — oft die reichere — geht gegen den selbst in der Stadt dei keinem Abelshause sehlenden Garten.

Mit wenigen Unterschieden ift dieser Typus für Stadt und Land der gleiche. Nur halten sich bei den Landhäusern in Folge der in der Frondezeit wieder erwachten Bürgerkriege die Spuren der mittelalterlichen Befestigung noch lange. Frühzeitig in der Renaissance schon machen die mittelalterlichen Thurme den viereckigen "Pavillons", dem charakteristischen

<sup>1)</sup> Erst Lemuet giebt biesem Streben auch schriftstellerisch Ausbruck in seiner Manière de bien batir pour toutes sortes de personnes. Paris 1623. Fol.; spatere Aust. 1647, 1664, 1681.

<sup>2)</sup> Außer ben Bauten felbft vergl. namentlich bie Lehrbucher von Cavot, Blonbel sen. u. Daviler.

Merkmal ber frangoffichen Architektur bis auf den heutigen Tag, Plat, aber bis tief in das 17. Jahrhundert hinein hat ber das gange Gebäuderechted umgebende Graben noch eine, wenn auch beschränfte, fortififatorifde Bedeutung, namentlich als Schutz gegen das Land burchstreisende marodirende Banden; und selbst als die Ordonnangen längst dem Privatmann verboten hatten, fein Saus zu befeitigen, bleibt der Graben als ausgemauerte und balustradengeschmüdte Einfriedigung des Gauzen noch eine Zeit lang Deforationsmotiv: vergl. u. A. François Manjart's Schloß Maijons bei Paris und das für Gaston von Orleans bei Blois, jo wie Levan's berühmten Prachtban Baur le-Bicomte für den Generalintendanten Fouquet, sämmtlich aus der Mitte des Sahrhunderts. Bu ben spätesten Anlagen ber Art gehört Schloß Bouflers in ber Picardie von Sardouin Mansart, um 1698. Diese drei ersteren Werke find zugleich bezeichnend für eine um 1650 eintretende Bandlung bes Geschmades. Man jängt allmählich an, bas burgartig mit Gebäuden ringsum geichloffene Biered, wie es aus dem Anfange des Jahrhunderis der Lurembourg und Coulommiers en Brie von Tebroffe, aus etwas ipaterer Beit bas von Lemercier errichtete Schloß Nichelien in Poiton, ferner Turny in Burgund, St. Sepulcre bei Tropes u. a. Bauten zeigen, für den Landaufenthalt weniger paffend zu finden, und bebaut nunmehr nur noch die Sälfte bes Rechteds ober noch weniger, indem man anfänglich noch dem Graben tie Aufgabe überläßt, bas Rechted zu vervollständigen. Go entsteht ber Sufcifenbau (ein Mittel- und zwei Seitenflügel), befanntlich später in Deutschland bei Stadt- und Land-Schlöffern die beliebteste Form. Geit dem Anfang des 18. Jahrhunderte verlieren sich dann namentlich bei kleineren Anlagen die Flügelbauten oft gang, und es bleibt nur noch ein einfaches Rechted mit Mittelpavillon übrig. (Beispiele in Deutschland: die Amalienburg, Schloß Sanssouci, Benrath bei Duffelborf u. v. a.; auch bieten die gablreichen Aupferwerke ber Rococozeit eine Fülle oft geistreich behandelter Entwürse ber Urt.)

In den Adelshotels der Städte halt fich der altere Grundrif langer und erlangt jogar erft um 1700 die Sohe seiner Entwickelung. Damals trennte man gern wieder die Defonomiehofe von den Haupthofen, so daß sich nunmehr zwei Gebäudefomplere innerhalb ber einen Gruppe bilden. Auf die Ausbildung des Saupthoies, der nunmehr ausschließ lich der Repräsentation dient, verwendet der Architeft seine ganze Munft, er schmückt ihn mit Säulengängen, führt die abschließende Mauer im Junern im Halbfreis ober stumpft alle Eden ab, bilbet bas Sauptportal gelegentlich in zwei Gaulen oder Bilafterstellungen über einander u. f. w. Unter ben gahlreichen glänzenden Barifer Bauten ber Beit seien hier nur hervorgehoben das prachtvolle, jett umgebaute Hourbon (Corps législatif) von Girardini und Laffurance, 1722 begonnen, mit einem Borhof, den zwei Reihen echter Raftanienbäume faumten, und einem von biefem burch eine Baluftrabe getrennten Chrenhof, reich und vornehm in Grundriff und Aufbau; bas Sotel be Coubife (Archives nationales) von de la Maire 1706 begonnen, ein Doppelhotel auf weitausgebehntem Bauplat, in welchem Boffrand fpater feine muftergiltigen Mococobeforationen ausführte; das Hotel de Toulouse (ursprünglich Brillieres, heute Bant von Frankreich) mit der 1719 von Robert de Cotte beforirten Galerie, bem ersten Werke im Louis XV., wenn man fo icharf abgrenzen barf; bas Sotel Brilliere von Aubrn mit feinen fieben großen und fleinen Sofen, bas Sotel Lambert auf ber Bole St. Louis von Levau mit feiner originellen Treppenanlage. Bergl. die Stiche bei Marot und Blondel.

In Deutschland find mir bisher nur zwei Bauten von Bedeutung befannt geworden, die rüdhaltslos diese französische Form vom ersten Biertel des 18. Jahrlunderts zeigen:

bas Eschenheimer Palais zu Frankfurt a/M., erbaut von belle Opere, und das ehemalige bischöfliche Palais, heute Universität, in Straßburg, 1741 vollendet. Mehr oder weniger freie Barianten kommen öster vor. In beiden Fällen aber, im Stadts und Landhause, zeigt sich in Frankreich im Lause der Jahre mehr und mehr das Streben, in die Breite statt in die Höhe zu dauen: zwei Stockwerke, allenfalls zwei und ein halbes Stockwerk sind die Lieblingsformen des 17. Jahrhunderts, das 18. wählte dann, dei kleineren Bauten wenigstens, selbst in Städten gern ein einziges Geschoß. In Deutschland solgt man nur langsam und vielsach zögernd dieser Anschauung; um die Mitte des 18. Jahrhunderts ist sie aber auch hier Negel geworden.

Dieser französischen Vorliebe für die Entwickelung in die Breite verdankt denn auch der Bau seine Entstehung, welcher mehr als irgend ein einzelner anderer für die deutschen Fürstenschlösser dieser ganzen Periode von Einfluß geworden: Harbouin Mansan's Schloß von Versailles. Wennschon sich auch hier in der Hosanlage (Vorhof und Ehrenhof) immer noch der Zusammenhang mit der älteren Tradition offenbart, so sieht doch Mansart zuerst einen besonderen Werth seiner Schöpfung in der Längenausdehnung der Façade, neben der die künstlerische Gruppirung der Massen zurückritt. In Nastatt, Mannheim, Nymphenburg (sehr nüchtern), Charlottenburg und dis zu einem gewissen Grade auch in Schleißheim und Vonn entstanden in Deutschland Nachahmungen von Versailles.

Daß neben diesen reichen Grundformen in Deutschland die einfache italienische Langhausfaçade für das städtische Adels- und Patrizierhaus die gebräuchlichste blieb und gelegentlich selbst für das Fürstenschloß in Anwendung kam, bedarf kaum der Erwähnung. Ebenso findet sich nicht selten die auf allen vier Seiten gleich werthig behandelte quabrate ober rechtedige Anlage, in beren Mitte ein ober zwei Sofe angeordnet find. In Frankreich ift mir bisher kein Schlogban ber Art bekannt geworben, in Italien if biese Form von alter Zeit her besonders beliebt, in Deutschland seien als hervorragende Bei spiele genannt: Schlüter's Berliner Schloß nach bem ersten und zweiten Projekt, Joh. v. Bobt's Japanisches Palais in Dresben, welches bas französische Pavillonspftem hinzunimmt, und endlich als interessante Bariante das fleine Schlößichen zu Poppelsborf bei Bonn mit seinen vier Ed- und vier Mittelpavillons an den Façaden und der freisrunden Säulenhalle im Hof. Auf französische Borbilder endlich ist es auch zurückzuführen, wenn sich vielfach bei beutschen Schlofbauten bas Bestreben zeigt, die balb in größerer, balb in kleinerer Ent fernung angelegten Wirthschaftsgebäude mit bem Haupthause zu einem fünstlerischen Ganzen zu verknüpfen. Da sich in diesen Fällen jedesmal hinter bem Schlosse ber architektonisch gegliederte Garten hinzieht, so haben wir hier wieder unverkennbar bie brei Elemente bes frangösischen Renaissancegrundrisses, freilich in freier Behandlung, wie foldje aber auch ichon in Versailles mit seinen im Grunde noch zum Schloß gehörigen Marställen jenseits ber Place d'armes vorkommt. In Schleißheim ift baraus wenigstens im Projekte eine gewaltige Wirtschaftsanlage mit mehreren Hösen und 157 Fensten an ben Langseiten, freilich ohne fünstlerischen Werth, geworden; auch Nymphenburg zeigt in seinen im weiten Halbkreis vor das Schloß gespannten Pavillons wenig mehr als die gute Absicht; eine reifere Durchbildung des Gedankens bietet in kleinerem Magstabe Pommersfelden, in großen Abmessungen das Neue Balais bei Potsbam mit seinen fog. Communs. Im Grundriß die reichste mir bekannt gewordene Anlage der Art besit Bruchsal mit seinen weit ausgebehnten Vorhöfen. Der Wunsch, mit wenigen Mitteln schnell eine Wirkung zu erzielen, führte hier ben Architekten bazu, die künftlerisch gang

unausgebilbeten Nebengebäube theilweise mit Foçabenmalerei zu versehen. An dieser Stelle reiht sich endlich im Princip auch das in seiner Grundsorm als Centralpunkt der sächersörmigen Stadtanlage gebilbete Schloß von Carlsruhe mit den ihm jenseits des Schloßplazes gegenüber liegenden Gebäuden an. Den eigenartigen Grundriß von Marly mit seinen staffelsörmig aufgestellten zwölf Pavillons rechts und links vom Hauptgebäude sindet man in der untergegangenen Favorite bei Mainz, freilich nur mit sechs Pavillons, wieder. Vergl. S. Aleiner's Kupserwerk über diesen Bau, Augsburg 1726. Zwei Pavillons vor einer hier langgestreckten Façade bietet die Orangerie in der Au zu Cassel.

Wollen wir es nach diesem flüchtigen Ueberblick über die Entwickelung des Schloßsgrundriffes im Allgemeinen versuchen, uns wenigstens in den Hauptzügen die allmähliche Ausbildung der einzelnen, allen diesen Bauten gemeinsamen Bestandtheile darzulegen, so werden wir natürlich wieder auf Frankreich als das tonangebende Land geführt.

Das Haupthaus enthält in seinem Sauptgeschoß die eigentliche Gerrenwohnung, bas "Corps de logis". Um 1625 hat bies Gebäude meist noch eine einzige Reihe von Zimmern, aber schon empfindet man die Borzüge zweier Gemächerreihen nebeneinander, die je nach ihrer Lage zur Sonne als Sommer- und Winterwohnung benutt werben, benn die mangelhaften Beizvorrichtungen find noch immer nicht im Stanbe, eine wirklich genügenbe Erwärmung zu schaffen. Den einen Flügel nimmt die in Frankreich ichon feit bem 16. Jahrhundert beliebte und bort mohl auch erfundene Galerie ein, an die sich bann stets ein fleines Cabinet und ein besonderer Treppenzugang schließen. Korribore und fog. Degagements fehlen noch in ben meiften Schlöffern. Der Marquise von Rambouillet wird es nachgerühmt, daß sie beim Bau ihres Hotels Bisani 1) (1603) zuerst folde Berkehrserleichterungen geschaffen; aber noch bis in die Mitte bes Jahrhunderts hinein geht die Berbindung gelegentlich, wie zu den Zeiten ber Renaissance, rudfichtslos selbst burch bie Bimmer ber Damen; Beweise bafilt bieten eine gange Reihe von Anekboten bei Tallemand bes Réaux und andern Memoirenschreibern. Gegen die Mitte bes Jahrhunderts tommen bann bie Anfange bequemer Degagements in ben Bauten Fr. Manfart's in Mobe, und mehr und mehr macht sich mit ber Entwidelung bes geselligen Lebens bas Bedürfniß banach geltend, bem endlich bie Grundriffe aus ber Zeit Ludwigs XV. in geradezu virtuofer Weise entgegen kommen. Die langen Korridore freilich, die deutsche Schlöffer, nach dem Borbild der Klosterbauten, im 18. Jahrhundert so gern bei ein Rimmer tiefen Flügelbauten anwenden, sind in Frankreich an Schloßbauten nicht gebräuchlich, mir wenigstens bisher nur in ben Langflügeln von Berfailles bekannt geworben.

Die Treppe liegt um 1625 im Mitteltheil bes Hauptslügels und beansprucht bei einer Reihe von Zimmern die ganze Tiese desselben, schneidet also die Wohnung in zwei hälften. Erst im Berlaufe des 17. Jahrhunderts gelangt man allmählich dazu, sie von dieser Stelle fort an die Seite zu verlegen, was später zur ausnahmslosen Regel wird. Während die Ausbildung des Treppenhauses in Italien ein Hauptaugenmerk der Barockmeister ist, haben die Franzosen für die monumentale Behandlung dieses Gebäudetheiles in derselben Zeit kein rechtes Verständniß. Es ist dies einigermaßen besremblich, da doch ihr Mittelalter, z. B. der berühmte von Sauval beschriebene Treppenthurm des alten

<sup>1)</sup> Auf ber Stelle bes heutigen Louvre-Tuilerienpalais gelegen.

Louvre, und die Frührenaiffance, 3. B. Chambord mit seiner vierfachen Wendelstiege, fic burch glänzende Anlagen ber Art auszeichnen. Das französische Treppenhaus des 17. und 18. Jahrhunderts charafterifirt das Streben nach Leichtigkeit; nur felten kommen Saulenstellungen als Stüten vor, wie 3. B. an Antoine Lepautre's Treppe im Sotel Beauvais (1665 beg.) und an Servandoni's Treppe im Hotel d'Auvergne, die in ihrer Zeit zwar viel bewundert, aber nicht nachgeahmt wurde. Das 18. Jahrhundert ersetzt gern die in älterer Zeit gewöhnlichen steinernen Geländer durch oft prachtvoll reiche schmiedeeiserne Gitter. (Die glänzendsten Beispiele ber Art auf deutschem Boden im Schloß Bruhl bei Bonn.) Den Franzosen ist die Treppe im Ganzen ein nothwendiges lebel; man behandelt sie zwar bekorativ oft reich genug, sucht aber im Ganzen mehr die Unbequemlichteit, welche sie unvermeidlich verurfacht, durch bequeme Steigerungsverhaltniffe zu mäßigen, als sie zu mächtigen Raumentwickelungen zu benuten, welche die Aufgabe des Stei gens nur noch mehr betonen würden. So haben die französischen Treppen meist die einfache Form eines Rechtedes mit offnem Mittelraum. 1) Doppeltreppen sind außem selten und dann meift so angelegt, daß nach gemeinsamem erstem Lauf die Doppeltreppm erst auf 1, oder 1, der Stockwerkshöhe beginnen, so die Treppe in Levau's Soul Lambert, jenem Saufe, in welchem Lebrun feine Apotheofe bes Bercules an ber Dede der Galerie malte, und die Gesandtentreppe in Berjailles, während die Treppe der Komigin bort wieder innerhalb der allgemeinen Regel bleibt. Während zu Ende des 17. Jahrhunderts (Ausgabe des Daviler v. 1694) noch das erste Stodwerf, damals bel-etage genannt, als Sauptgeschoft gilt und beghalb für die Wohnung ber Dame bestimmt ift, in welchem Falle der Berr im Erdgeschoß wohnt, hielt man es im 18. Jahrhundert für besonders vornehm, nur ein Erdgeschoß zu bauen; benn, lehren die Theoretiker, je vor nehmer der Hausherr, desto eher muß man ihm die Mühe des Treppensleigens ersparen. Die Frage, ob auch ein Königspalast nur einstöckig oder aber in Rücksicht auf majestätische Erscheinung boch mehrstödig zu machen sei, wird öfter aufgeworfen, aber nie end gultig entschieden. Daß freilich Jemand über bem Ronig wohne, läuft unbedingt gegen die Schidlichkeit (Langier).

Diese Anschauungen verursachen es, daß die deutschen Treppenhäuser die französischen sowohl an Größe als an Gedankenreichthum und dekorativer Durchbildung übertressen. Zumeist bewegen sich dieselben auf rechtwinkliger Grundsorm; die in Italien beliedten elliptischen Treppen sentscheidendes Beispiel im Palazzo Barberini) sind in Deutschland selten, auf perspektivische Wirkungen zielende Künsteleien, wie die Scala regia Bernini's im Batican oder die Haustreppe im Palazzo Balbi in Genua, kommen meines Wissens hier nie vor. Fast ausnahmslos liegt bei Huseisenbauten das deutsche Treppenhaus nach älterer französischer Sitte an der Hosseite im Mittelrisalit, während nach dem Garten zu im ersten Stock sich der Hauptsaal anschließt; der unter diesem liegende große und verhältnißmäßig niedrige Naum wird gern zu einer Art Muschelgrotte oder doch Gartensaal benutzt. Die reichste derartige Anlage bietet das Neue Palais dei Potsdam mit seinem gewaltigen, von werthvollen Steinsorten strotzenden "Muschelsaal", während die hier zur Seite gedrückten Treppen aussallend unbedeutend sind.

Bei der Menge des Vorhandenen muß ich mich barauf beschränken, nur die Anlage

<sup>1)</sup> Palladio nimmt, ich vermag nicht zu fagen, mit welchem Recht, die Erfindung der in vier Seiten um ein mittleres offenes ober als Mauerkörver behandeltes Duadrat geführten Treppen für Benedig in Anspruch. Luigi Cornaro habe diese Anlage in seinem Palaste zu Padua erfunden.

einiger ber bebeutenoften beutschen Treppenhäufer gu ffiggiren: gunachft bas gu Schleißheim, Sauptbauzeit 1701—1, unter Heinrich v. Zuccali. Bon einem dreischiffigen Vorraum aus, bessen Decke burch 2 mal 4 Säulen aus rothem Marmor gestützt wird, gelangt man zu dem allerdings erft unter Ludwig I. 1846 fertig gewordenen eigentlichen Treppenhaufe, beffen Stiege in einem Mittellaufe bis zur halben Stodwerfehöhe führt und sich hier in zwei rückwärts laufende Urme theilt. Im Sauptgeschoß öffnet sich der erste große Borjaal, der Saal ber Garden, in drei mächtigen Bogen gegen die Treppe. Die Dede des Maumes ift burch eine elliptische Laterne burchbrochen; die Stufen find hier noch auffallend fteil. - Das gleiche Suftem, nur in viel größeren Abmeffungen und schönheitsvollerer Ausbildung, wiederholt fich im Treppenhause des Schlosses zu Burzburg 1). Auch hier gelangt man zunächst in ein weiträumiges Bestibul, beffen Dede tosfanische Säulen tragen; hinter ihm liegt der Gartensaal. Rach links hin entwickelt sich in ben mächtigften Berhältniffen bas eigentliche Treppenhaus; ringsumlaufende Galerien in ber Sohe bes Sauptgeschosses machen aber hier aus dem in Schleißheim breischiffigen Raum einen fünfichiffigen, den im Erbgeschoft vier Reihen von schlanken tostanischen Säulen füten. Sind hier die Abmeffungen fast übertrieben groß, namentlich die riesenhafte Sobe bes eigentlichen Stiegenhauses im Wegensatz zu dem niedrigen Bestibül mehr erstaunlich als ichon, fo ift bafür die Zeichnung und Ausführung der Ginzelheiten von hoher Bollendung und Reinheit, die Thur- und Fensterobertheile fast mustergiltig in ihrer Art. Es ift ber Stil Ludwig's XIV. in seiner edelsten Erscheinungsform, so frei von allem Schnörfelwesen, daß man unwillfürlich bei vielen Einzelheiten an das Louis XVI. erinnert wird. Um fo mehr steht diese Formengebung in Gegensatzur übrigen Architektur des Echloffes, welche ein reiches, voll entwickeltes Nococo zeigt. Die Deforation biefes Bau-

Joh. Balthafar Reumann, geb. zu Eger 1687, sam als Stück und Glodengießergeselle nach Würzburg und beschäftigte sich als solcher nebenher mit Mathematil und Zeichnen. 1712 trat er als Gemeiner in die Artillerie und rücke allmahlich zum Offizier auf. Joh. Philipp sandte ihn zur Ausbildung
seines mehr und mehr hervortretenden Talentes auf eine Studienreise durch Deutschland, Frankreich
und England und ließ von dem Zurückgekehrten die Pläne zum Bau der Würzburger Residenz bearbeiten. Bon weiteren Bauten des sehr fruchtbaren Mannes seien nur die Wallsahrtslirche Vierzehnheiligen, die Schönborn'sche Kapelle am Würzburger Dam, die Kirche von Gösweinstein und SchlosBruchsal erwähnt. Er stard 1753 als Obrister. Sein John Franz Michael Reumann, gleichsalls Architett und Artillerieodrist, ist der Restaurator des Speyerer und Mainzer Domes.



<sup>1)</sup> Die geiftige Urheberichaft am Burgburger Echloft wird heute fur brei verschiebene Architetten in Anspruch genommen. Boffrand ergählt (Livre d'architecture, p. 91 ff.) daß "le projet général de ce palais a été formé en premier lieu par S. A. Monseigneur l'Evèque de Wurtzburg, Prince de Franconie (Graf Joh. Phil. Frang v. Schönborn) et par M. Neuman, habile Architecte, sur lequel projet le Prince me proposa d'aller en 1724 sur les lieux où j'ai redigé et fuit les Plans, Elévations et Profils de ce Palais, ainsi qu'ils sont marqués par les dessins suivants . . . . Diefe Beith: nungen tamen aber, mas Façaben und Durchschnitte anbetrifft, nicht jur Ausführung; bie Grundriffe ftimmen allerdings in allen Saupttheilen mit bem Bau überein, wurden aber nach Boffrand's eigenem Geftandniß erst 1724 gezeichnet, nachdem Reumann schon am 22. Mai 1720 den Grundstein gelegt; in vier Baujahren aber mußte das Werk natürlich so weit gediehen sein, daß sich Bostrand nur dem einmal Borhandenen anschließen konnte. Die wichtigste Abweichung seines Grundriffes ist die Anordnung einer zweiten Treppe rechts vom Beftibul, die mit ber heutigen völlig übereinstimmen follte, woburch er bas gewaltigste Treppenhaus ber Welt geschaffen baben murbe. — Auch in bem Rachlaffe be Cotte's im Cabinet des estampes ju Baris finden fich eine Angaft nicht mit ber Ansführung ftimmenber Entwurfe fur Burgburg. Ihm wie Boffrand hatte ber Bifchof Neumann's Entwurfe gur Begutachtung vorlegen laffen, fich aber ichlieflich boch gegen biefe "revidirten" Plane und fur die Beibehaltung ber urfprunglichen entschieden. Der heutige Bau, ben frangofischen Entwürfen funftlerifch überlegen, tragt die Merkmale beutscher Gerkunft beutlich an ber Stirn und charafterifirt fich so als eine felbständige Schöpfung Neumann's, der ihm auch als Bauleiter bis gur Bollendung vorftand.

theiles stammt benn auch nicht von Neumann, sondern von dem Wiener Architekten J. L. von Hilbebrand, bem Erbauer bes Belvedere.

Aus der Mitte des Jahrhunderts finden wir denselben Grundriß bei kleinen Abmessungen, aber in nicht zum zweiten Male erreichtem Neichthum und Neiz der reisen Rococobekoration im Schloß Brühl (Ausbau des Treppenhauses 1748). Vergl. die photographische Publikation von H. Rückwardt.

Ein weiterer Schritt ber Entwickelung ift bann bie von unten auf als Doppelftiege beginnende Anlage; Beispiele der Art in mehr oder weniger künstlerischer Durchbildung finden fich in Fülle (Berbft, Münfter, Schwedt, Mannheim, Stadtschloß in Potsbam u. v. a.), eine geistvolle und originelle Bariante bietet bas nur mäßig große Treppenhaus zu Bruchfal. Abweichend von ber Regel hat ber Architett hier im hauptgeschof an hof. und Gartenseite bes Mittelrisalites je einen Saal bisponirt und beibe burch einen ovalen, in der Mitte liegenden Borfaal verbunden. In diesem führt er langs der Wände die Treppen hinauf, die in gemeinsamem Podest die Bohe erreichen. Der von ihnen umfaßte, mit ber äußeren Ellipse concentrische Naum ist nur burch eine Balustrade gegen bie Stiege abgeschlossen. Der Raum unter biesem Vorplat ift als fäulengetragene halle behandelt, dieser Theil des Treppenhauses aber leider nie fertig geworden; die Profile sind oft nur bossirt, einige Karnatiben noch gar nicht bearbeitet. — Würdig reiht sich dem architektonischen Gebanken nach biesem Werke ber Treppenbau im gräflich Schonbom'iden Schloß Pommersfelden an, von J. L. Dingenhofer und feinem Bruder Johann, bem Meifter des Fuldaer Domes, 1711-22 in ben Saupttheilen erbaut. Inmitten ringsumlaufenber zweigeschoffiger Galerieen führt die Stiege hier in zwei Läufen um ein großes mittleres Rechted in's erfte Geschoß, wo ber Zugang zu bem Sauptsaal noch burch einen originell angelegten ovalen Vorraum vermittelt ift. Von bem mittleren freien Rechted steigt man im Erdgeschoß herab in eine Art Borhalle, die zu dem jest ziemlich vernach. lässigten Grottensaal führt. Leider beeinträchtigt flüchtige Ausführung den Werth bes Werkes: Die reichen Rapitäle ber Sandsteinfäulen find nur in ichlecht zubereitetem Stud angeklebt, wie auch die meisten Profile nur durch solchen auf Bretter gehefteten Stud gebildet find, ber sich heute vielfach von den Wänden gelöst hat. Die Treppe selbst ift, wie flets bei Dinzenhofer, fteil. Bergl. den Holzschnitt S. 373.

Führt bei den bisher erwähnten Werken die Treppe nur die in's erste Geschoft, während das Treppenhaus selbst die ganze höhe des Gedäudes einnimmt, so dietet das an der Spike aller derartigen Anlagen stehende Treppenhaus Schlüter's im Berliner Schloß die Eigenart, daß hier die Stiege die in's dritte Geschoß geht, und der angrenzende Saal durch eine eigenthümliche, bei den Lesern wohl als bekannt vorauszuschende Anordnung über dem eigentlichen Treppenhause liegt. Auch eine zweite Doppeltreppe von Cosander, nach Genueser Vordildern, in demselben Schlosse verdient Beachtung. Mit dem Louis XVI. ändert sich dann das Ideal der Treppenausdisdung. Statt der im Nechteck oder in Kreislinien geführten Stiege gilt' jeht dei den Theoretisern ein langer in mehreren Absähen, aber ohne Vicquing die in's nächste Geschoß sührender Lauf sur älteren phantasievolleren Durchbildung des Raumes; in Deutschland kenne ich sür diese neue Aussassung wenigstens ein größeres Beispiel in der Treppe in Irnard's Schloß pu Coblenz; ob eine ähnliche, von demielben Meister sür das Schloß in Hechingen entworsene Stiege zur Aussährung gelangt ist, vermag ich nicht zu sagen.

- Cough

Die ältere Form bes Grundriffes, wie sie sogar noch Berfailles bietet, verlangt, daß bie Treppe zunächst zu zwei bis brei größeren Vorfalen führe, die den Dienern und Alienten als ständiger Aufenthalt bienen; benn erft in der zweiten Sälfte bes 17. Jahrhunderts macht man sich in Frankreich allmählich von der durch die Bürgerkriege so lange mach gehaltenen mittelalterlichen Sitte frei, einen möglichst großen Troß von Dienern zu balten, der ohne bestimmte Pflichten im Saushalt höchstens der persönlichen Sicherheit des hausherrn, mehr aber des blogen Gepränges wegen da war. Beispiele in Deutschland: Schleißheim und auffallend spät noch Brühl. Gegen Ende bes 17. Jahrhunderts ging bann aus biesen Borfalen ber große Mittelsaal hervor, ber namentlich in Deutschland fast an keinem Schloßbau fehlt. Ihn bilben die Italiener gern guabratisch ober rund, die Frangosen rechtedig, wie die Theoretifer lehren. Er geht in der Regel bis unter bas Dach und wird von Bilaftern oder Wandfäulen, feltener von freiftehenden Gäulen (Bruchfal, Würzburg, Münfter) gegliedert, Die Wände find mit Studmarmor, seltener mit echtent Marmor befleibet, die Farbenstimmung ift grau, rosa ober violett mit Gold, eine Grundstimmung auf gelb, wie im Ritterfaal bes Berliner Schlosses, viel feltener. So mannigfach auch die Dekoration dieser Räume im Einzelnen von einander abweicht, so burchgehend ist doch ber Typus. Selbst in ben fleinen Landschlößchen und Billenbauten bes 18. Jahrhunderts fehlt biefer bie Sobe bes gangen Gebaudes einnehmende Mittelfaal fast nie. Wenn bas Gebäude nur ein Geschoß enthält, also bie Treppe megfallt, find häufig zwei Gale hinter einander im Mittelrifalit angeordnet, von benen bann ber eine runde, ber andere rechtedige Grundform mit abgestumpften Eden hat.

An die großen Vorfäle schließen sich die eigentlichen Zimmer, die aber burch bas gange 17. Jahrhundert und vielfach noch im 18. mehr der Repräsentation als bem Behagen bes Besitzers bienen. Deffen privates Leben spielt sich zumeift im Schlafzimmer ober bei fürstlichen Personen noch in einem baranstoßenden Kabinet ab. Nur biefe Raume waren im Winter wenigstens nothburftig erwarmbar; zwar brannten in ben Raminen gewaltige Scheite, aber burch bie breiten Schlote, bie großen, einfachen Fenster und aus ben tälteren angrenzenden Räumen fand boch beständig ein so starter Luftwechfel flatt, bag von einer "behaglichen Zimmertemperatur" im mobernen Sinne selbst in diesen Räumen nicht gerebet werben kann. Der hauptschmuck bes Schlafzimmers bilbet bas mächtige, oft 11' im Quabrat messenbe Bett, bessen Stellung gegenüber bem Fenster burch feste Modevorschriften geregelt ist; von bem übrigen Zimmer trennt es eine Baluftrade, die fo eine Art Allerheiligstes bilbet. Gelegentlich schlafen, um 1650, in bemselben noch zwei Personen besselben Geschlechtes. Auf bemselben liegend ober figend pflegte man bis spät in das 17. Jahrhundert hinein seine Besuche zu empfangen. Der "Fauteuil" war ber Ehrenplat bes Gastes, famen mehrere, so nahmen fie auf bem Bette Plat. Als die Marquise von Rambouillet zuerst auf ihrem Lehnstuhl am Ramin sitzend Befannte empfing, erregte bies als etwas Neues bie Aufmerksamkeit ber Zeitgenoffen. Diefer bevorzugten Bedeutung bes Schlafzimmers entsprechend häuft fich bann aller Augus gern hier auf, und es wird dieser Raum in der That die "chambre de parade" der ganzen Anlage, was man auchlin ber Grundrigentwickelung burch Verlegung beffelben an einen bevorzugten Plat, oft gerade inmitten der Zimmerflucht auszudrücken liebt. fallenbsten läßt bies Berfailles erkennen; die Bettstatt bes Königs ift hier buchstäblich ber Mittelpunkt der ganzen Anlage. Die Berfailler hoffitte war es auch, welche die chambre de parade burch bie gange Welt in Mode brachte. Neben biefem mehr officiellen Schlafgemach!), wenn der Ausdruck erlaubt ist, sängt man dann schon frühzeitig an, sich ein wirkliches behaglicheres Schlaszimmer herzurichten, so daß allmählich die chambre de parade und mit ihr das Prachtbett zum bloßen Prunkraum wird. Ludwigs XIV. "Kadinet" in Versailles war Parades und Schlaszimmer zu gleicher Zeit; seine natürliche Tochter, Luise von Bourdon, legt wie der Vater in Versailles in ihrem oben erwähnten Hotel de Bourdon das Schlaszimmer in die Mittelaxe des Gebäudes, hat aber außerdem ihr Paradezimmer. Noch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts war das Paradeben ein Möbel von solcher Bedeutung, daß Fürsten sich als besonders werthvolle Geschenke dergleichen verehrten. So war dasjenige König Friedrich's I. im Verliner Schloß ihm von den Generalstaaten dargebracht worden. In vereinzelten Fällen hat sich die Sitte der Prunkbetten in Paris dis in unser Jahrhundert erhalten.

haben wir im obigen einzelne stets wiederkehrende Räume in den Schlofbauten der Beit hervorgehoben, jo bleibt noch die Frage nach der Gesammtzahl und Art der Gemächer, die zu einer fürstlichen Wohnung gehörten, übrig; denn auch dafür bestander ziemlich feste Gewohnheiten. Die besie Ausfunft barüber, was man in Frankreich i in dieser Beziehung zu Unfang des 18. Jahrhunderts für wohlanständig hielt, findet fic in einem Briefe des Kölner Rurfürsten Zoseph Clemens aus Balenciennes vom 25. Juni 1713 an Robert de Cotte, der über den geplanten Umbau des Schloffes von Bonn bandelt (Paris, Cab. des estampes, Ild. 135). Der bayerische Pring, welcher damals, mit ber Reichsacht belastet, in Frankreich lebte, erklärte am Ende eines langen schweren Rieges, der seine Staaten und folglich auch seine Mittel besonders mitgenommen, in da Hoffnung auf baldige Rudtehr in die Beimat, baß, feit er in Paris gewesen, er nicht mehr in fo kleinen schlechten Wohnungen wie früher leben könne, sondern ein Palais nach Art der dortigen haben wolle. Bu diesem Zwecke, fagt er, seien ihm für seine eigent Wohnung folgende Räume absolut nothwendig: 1) Grand escalier, 2) Vestibule. 3) Salon, 4) Première antisalle qui est ce qu'on appelle à Versailles la salle des gardes. 5) deuxième antisalle, 6) Première antichambre, 7) deuxième antichambre, 8) Chambre d'audience, 9) Grand cabinet, qui est aussi chambre de conseil, 10) Chambre à coucher, 11) Cabinet secret, 12) Plusieurs cabinets de miroirs, antiques, médailles et autres curiosités, 13) Place pour serrer les papiers, 14) Bibliothèque, 15) Garderobe, 16) Chapelle de la Chambre, 17) Galérie, 18) Place pour un billard, 19) Chambre pour le capitaine des gardes, 20) Chambre pour le gentilhomme de service, 21) Chambre pour le valet de chambre de service, 22) Garçon de chambre. Für die Bohnung fürstlicher Gafte, die im Schloffe untergebracht werden, fordert er wenigstens: 1) Saloa. 2) Salle des gardes, 3) Antichambre, 4) Chambre d'audience, 5) Grand cabinet, 6 Chambre du lit, 7) Petit cabinet, S) Garderobe, 9) Chambre pour le gentilhomme, 10) Valet de chambre, 11, Garçon de chambre. Meist dieser Gast mit seiner Gemahlin, so muß dieselbe ebenso viel Zimmer erhalten und eine Galerie beider Wohnung verbinden.

<sup>1)</sup> Noch 1752 idircibt Blondel (Arch. franç. I, p. 33): Pour qu'une pièce soit nommée Chambre elle doit servir au repos . . . .; on appelle Chambre de parade celle . . . dans laquelle on rassemble les meubles les plus précieux; aussi est-elle habitée par préférance, en cas d'indisposition par la Dame du logis, elle y reçoit les visites de cérémonie, et y fait sa toilette par distinction.

Der Alkoven, ursprünglich durch Balustrade und Säulen vom Sauptzimmer abgegrenzt und in dieset Form in den deutschen "Chambres de parade" und Schlafzimmerk noch im 18. Jahrhundert sehr gebräuchlich, kommt um 1650 in Frankreich auf. Der Diet. universel von Furetiere (vor 1688 vollendet. 1691 gedruck) kennt nur diese älteste und vornehmste Form des Alkovens.



Es erübrigt, wenigstens in einigen Worten auf die landschaftliche Umgebung bet Lanbschlosses und die Anlage bes Gartens einzugehen, da auch hierfür die Mode feste Regeln aufgestellt hatte, benen sich die Architekten fast ausnahmslos unterwarfen. Als Abeal ber Lage bezeichnet Savot (1624) und ebenso noch Blondel (1685) einen Bau in mäßiger Entfernung von ber Stadt, abseits ber großen Beerstraße, um nicht zu viel von Besuchern, die meift mehr Rosten als Genuß bereiten, belästigt zu werden, in etwas hohem Flachlande, auf daß ber Blid über Sügel und Felder, Dörfer, Fluffe, Walder, Rebenhugel hinausschweife. Seitlich sollen in einiger Entfernung, aber in ungleichem Abstande vom Saufe Bergzüge ben Horizont faumen. Bur Unlage empfiehlt fich am besten ein unfruchtbares Land, da man fo bem Landbaue nichts entziehe und boch burch forgfältige Rultur jebe Entwidelung erzielen fonne. Die lettere Unschauung blieb befanntlich maggebend bis tief in's 18. Jahrhundert hinein. Bor dem Hause, d. h. also an der Hoffeite, soll fich ein weiter Plat erstreden, an den sich eine breifache Baumallee, die mittlere etwa Sm. breit, zu schließen hat. Bu Blonbel's Zeit galt als bas geringste Breitenmaß für berartige Alleen 16-20 m., bei entsprechender Länge flieg man bis 60 m. sollen halb so breit als ber mittlere sein, an ben Außenseiten sich 2 m. von ben Bäumen entfernt Graben hinziehen. Je langer biefe Alleen, besto schöner. Beispiele ber Art find allerorten in Frankreich und Deutschland erhalten; bas großartigste vielleicht hatte Robert de Cotte für Brühl a Rh. geplant, wo eine schnurgerade Allee vom Schlofpart aus bis nach dem etwa 20 Kilometer entfernten Bonn führen follte.

Im Garten muß vor dem Hauptstügel zunächst ein "Parterre" angelegt werden, dessen Teppichbecte in leicht dem Auge verständlichen Zeichnungen zu disponiren sind, dann solgen die Bosquets, die verschieden deforirt sein können, außer durch Springbrunnen, Statuen und Kolonnaden auch durch aus verschnittenen Bäumen hergestellte Theater, Labyrinthe, Ballsäle, oder aber durch die so beliebten Grotten, deren Architestur am Neußern Austicasormen zeigen, im Innern allerlei Muschel- und Felsenwert aufweisen soll. Hierzu kommen die "treillages" und "deroeaux", sene aus leichten gitterartig gekreuzten Latten hergestellten Architesturen. Die Anlage eines Wasserbedens in der Längsage ist unerläßlich, den Abschluß des Ganzen bildet gern (in Versailles nicht! eine im Bogensegment geführte Architestur, welche neben dem gefälligen Auhepunkt für das Auge noch die beliebte Spielerei, das Echo, ermöglicht, über bessen kunsigerechte Anlage ganze Abhandlungen erschienen sind. Aus weiter Entsernung im Park sollen allerlei Durchblide auf das Schloß zurücksühren.

Auf diesen Grundlagen hob sich in den uns beschäftigenden Perioden die Gartenbaukunst in dem großen Meister Lendtre auf die Höhe des überhaupt von ihr Geleisteten. Was den Alten in ihren Gärten vorgeschwebt, was der italienische Nenaissancegarten als seine Aufgabe betrachtet, das war Lendtre vergönnt mit Mitteln und einem Talent, wie sie keinem seiner Vorgänger vereint so zu Gebote gestanden, durchzusühren: die landschaftliche Umgebung mit der Architektur in Verbindung zu bringen, die mathematische Geschmäßigkeit der letzteren in dem das Gebäude umgebenden Park langsam und allmählich in die Wilksirlichkeit der sich selbst überlassenen Natur überzuleiten, mit einem Worte, der landschaftlichen Architektur die architektonische Landschaft an die Seite zu setzen. Vald nach seinem Tode (1700) riß der Verfall ein, Ausartungen aller Art, kindische Spielereien — man denke nur an das willkürliche Zuschneiden von Väumen und Sträuchern zu aller lei Figuren — grissen um sich und verdunkelten die noch längere Zeit maßgebenden Grundgedanken Lendtre's. — Im Jahre 1664 wurde das erste jener glänzenden Feste in dem im Entstehen begriffenen Park von Versailles, Lendtre's epochemachendem Meisterwerk, geseiert (Les plaisirs de l'île enchantée; vergl. das gleichnamige Kupserwerk darüber, Paris 1664. Fol.). Gerade ein Jahrhundert später, 1765, preist der betreffende Artisel im achten Vand der Encyklopädse die (falsche) Natürlichkeit der englischen Gärten als das einzige Heil der Gartendaukunst. Der Versasser bewundert zwar Lendtre noch als den ersten Meister in seiner Art, aber viel schöner als all' die Anlagen, wo man mit Kunstsichöpsungen, Bronzen und Marmor die Natur unterstützt, erscheint ihm der gesühlvolle Reiz der bescheiden nur mit ihren eigenen Mitteln geschmückten Natur.

## Jüngere Wiener Maler.

Don Dsfar Berggruen.

Mit Illuftrationen.

II.



er Schule bes Prof. Eisenmenger, welcher in seinen Werken bie Tradition Rahl's lebendig erhält und erfolgreich sortentwickelt, können wir leider nur mit einem Nekrologe gedenken. Ein begabter Kunstjünger, Hacinth von Wieser, bessen Erstlingswerke zu schwinen Hoffnungen berechtigten, ist vor Kurzem in der ewigen Stadt hinweggerafft worden, wo er seiner klinstlerischen

Ausbildung fich in unermitblicher Thatigfeit widmete. Am 3. September 1848 in Wien geberen, zeigte er icon als Kind lebhaften Ginn und auffallende Begabung für die Aunst; ohne irgend eine Anleitung erhalten zu baben, zeichnete er unaufbörlich Stizzen und Kompositionsentwürfe, welche überraschenden Formenfinn und Zusammenhang aufwiesen. Nach absolvirten Gymnasialstudien besuchte er gleichzeitig die philosophische Fakultät ber Wiener Sochschule und Die Atademie ber bildenden Klünste; erft nach Bollendung ber philoiephischen Studien widmete er sich ausschließlich dem fünstlerischen Beruse und bereitete sich für benfelben inobesondere in ber Meisterschule bes Prof. Gifenmenger bor. Für eine Rom= position "Prometheus und Die Cleaniden" wurde ihm Die Füger'sche Medaille zu Theil; für einen Karton "Lenophon und fein Beer erbliden auf dem Mudzuge bas rettende Meer" er= bielt er ben Hofpreis und schließlich ben romischen Preis für ein Delbild "Ebgar führt ben geblendeten Glofter". Im Friihjahr 1576 trat er Die Romreife an, und die Bilber, welche er in Italien theils ausführte, theils unvollendet binterließ, insbesondere eine Komposition "Jatob und Efau", eine mit Schneden fpielende Anabengruppe, ein Johannistopf auf ber Eduffel, sowie eine schon in Wien entworfene Momposition "Tannbauser im Benneberg" befunden, daß der Tod eine reine, beitere und anmuthige Künstlernatur, welche eine eigenartige Entwidelung verhieß, vorschnell vernichtet hat.

Der Schule für Historienmalerei an der Wiener Afademie entstammt Rudolph Genling, ein 1840 geborner Wiener, welcher unter den Prosessoren Ruben und Wurzinger seine Aussbidung erlangt hat. Den Arbeiten dieses Künstlers wird man es kaum ansehen, daß ihr Urheber in den Traditionen strenger historischer Kunst ausgewachsen und durch seinen erstgenannten Lehrer sogar ein Enkelschüler von Cornelius ist. Genrehaft war, trop des Sujets, die "Heimsahrt der Leiche Siegfried's" nach dem Nibelungenliede, womit Genling auf der dritten allgemeinen deutschen Kunst-Ausstellung in Wien 1868 debütirte und selbst sein

größtes, im Befit ber Wiener Atabemie befindliches Delbild "Die Kirchenschänder" tann taum als historisches Genre bezeichnet werden; seine übrigen Arbeiten gehören meist bem Genre Doch hat Beyling auch einige Beduten aus Italien heimgebracht, von benen namentlich bas Motiv aus Siena auf ber Wiener Beltausstellung fich vortheilhaft bemerkbar machte. Sichere, torrette Zeichnung und wirkfames Rolorit laffen fich bem Künftler nicht absprechen; in neuester Zeit ift aber seine Farbe zu geleckt und siiflich geworden. Gine Specialität auf bem Gebiete bes Genre hat Genling fich burch bas im Besite bes Erzherzogs Rainer bennd: liche Delbitd "Bergebliche Mithe" zu schaffen versucht, welches wir unsern Lesern in einem gelungenen Holzschnitte vorführen. Der Kontrast zwischen den seingliedrigen, durch zierliche Schmetterlingoflügel beschwingten Rindern und dem fteifen Wefellen mit ben langen Beinen, plumpen Flügeln und fpigem Klapperschnabel, ber mit aller Gewalt mufikalisch gemacht werben foll, ift von unleugbar naiver und heiterer Birfung, und ber hübsch gestimmte landschaft: liche Hintergrund trägt auch bas Ceinige jum Erfolge bes Studes bei. Daß aber bas Spielen mit folden Figuren und Motiven bedenklich ift und fehlschlägt, wenn deren Bufammenstellung nicht einer glücklichen Inspiration entspringt, sondern mit Raffinement er-Mügelt werden will, beweisen die fpateren Bilder ahnlicher Art, welche Gepling auf der letten Jahresausstellung im Künstlerhause zu Markt gebracht hat. (Kunst-Chronik, Nr. 32, Sp. 515.) Es gentigt, wenn wir unserer früher über diese Bilber ausgesprochenen Anficht Die Bemertung beifügen, daß trot der Kinftlerischen Bergangenheit des Künftlers noch immer nicht festiliebt, auf welchem Gebiete Gepling in Zukunft seine Erfolge zu finden bestrebt fein wird.

Brof. Carl Blaas bat an seinen beiden begabten Sohnen und Schillern Eugen und Inlind die Erfahrung gemacht, daß das jurare in verba magistri heute weniger als je Sache ber Runftjünger ift; Beibe find, obgleich wackere und angesehene Klinftler auf ihrem Bebiete, boch gang aus ber Art bes Baters geschlagen. Engen, ber altere Cobn, geberen 1843 ju Albano, bem als Stammfit weiblicher Schönheit und somit als Fundgrube ben Studientopfen fattsam berühmten Dorje bei Rom, woher die Mutter bes Runfilere fammt, ift zuerst vor einem Jahrzehnt, auf ber bereits erwähnten allgemeinen beutschen Runftausstellung von 1868 mit großem Erfolg in die Deffentlichkeit getreten. Damals fcon brachte er bie "Dogareffa", bie "Introduktion zum Decameron" und bas "Benetianische Fischer: mabchen" gur Ausstellung, welche brei Stude bem Sujet, ber Komposition und ber Ausführung nach ben Klünftler vollkommen daratterifiren. Ja, wir muffen gesteben, bag Eugen Blaas in allen ben gablreichen Genrebilbern, welche er aus feinem Wohnsite gu Benedig feit zehn Jahren nach Wien fendet und von benen wir mehrere in diefen Blättern besprochen haben, ben duftigen poetischen Sauch seiner Erftlingewerke weber in ben Gestalten, noch selbst in der Farbe wieder erreicht, obgleich er ohne Frage inzwischen reiser geworden ist und eine blendende koloristische Birtuofität fich angeeignet bat. Der Klinftler scheint bies auch selbst zu empfinden, benn sowol auf ber Weltaussiellung als auch auf ber bistorischen Ausstellung ber Wiener Afademie 1877 ließ er fich vornehmlich burch bie erwähnten Jugendbilber bertreten. Uebrigens waren auf ber lettgenannten Ausstellung auch bie "Benetianische Schneiderbude" und die "Benetianische Baltonscene" zu sehen, welche Arbeiten die gegenwärtige Richtung bes Künstlers bezeichnen. Im venetianischen Genre hat berfelbe berzeit wohl nur an bem unvergleichlichen Agnarellisten Baffini einen ebenbürtigen Rivalen, bem er an feiner Empfindung, poetischer Durchgeistigung bes Sujets und harmonischer Romposition allerdings nachstebt, vor welchem er aber pacende naturaliftische Effette, einen fernigen, bell in die Welt lachenden humor und das wirksamere Darstellungsmittel der Delfarbe voraus bat, das Eugen Blaas jest meifterhaft beherricht. Einige anmuthige, burch einen genrehaften Bug belebte und virtuos gemalte Frauenbildniffe aus der letten Zeit geben von dem Talente dieles Künftlers als Porträtist ein ebenfalls erfreulides Zeugniß. Gein jungerer Bruder Buline, geboren 1845 zu Albano, hat auch schon vor einem Jahrzehnt als Thiermaler glüdlich bebütirt und fich feither zu einem Meister in ber Darstellung bes Pjerbes berangebildet. Er theilt mit seinem Bruder die gliidliche toloristische Begabung und den humor, welchen er in Jagd: und Reisescenen, auf benen ber Mensch sich feineswege als absoluter Beberricher ber Thier:



Bergebliche Mube. Gemathe von R. Genling

Belifdeife fle bitbenbe Rireft. X111.

Berlig ven C. M. Zernaur.

friegig, Leud ben frentenfrent & Prief.



In der Kirche. Gemathe von C. Brobft.

Brifdrift für biltente Rune, Mitt. Brifag ben G. M. Zermann.

Leipig, Trud een Bernberbinnb & Brief.

welt präsentirt, zu ergöhlichem Ausdruck zu bringen versteht. Wir hatten erst fürzlich Geslegenheit, einige ausgezeichnete Pferdebilder von Julius Blaas zu besprechen (Aunstschronit, Nr. 38, Sp. 609) und sügen bloß bei, daß derselbe unter den jüngeren Wiener Künstlern wohl als der berufenste Vertreter seines Faches erscheint.

Berhältnißmäßig jung, wie Brof. von Angeli felbft, ber noch in ber zweiten Balfte ber Dreißiger fteht, ift einer feiner begabteften Schiller, ber 1854 in Wien geborene Rarl Probft. Wir haben seine Leistungen als Porträtist und als Genremaler bereits wiederholt in diesen Blattern zu besprechen Anlag gehabt und baber genigen an biefer Stelle blog einige allgemeine Bemerkungen über biefes vielversprechende Talent. Während Angeli nach erfolgreichem Debitt im Genrefach - noch auf ber Wiener Beltausftellung trat er auf biefem Gebiete faft mehr bervor, benn als Porträtift -- nachträglich sich ausschließlich bem Borträt gewidmet hat, scheint Probst, trop zahlreicher hubscher Leistungen auf biesem Telbe, sich vorwiegend bem Genre zuwenden zu wollen. Der Schwerpunkt feiner Bedeutung blirfte, wenn bie jest noch in ihren Aufängen auftretende elleltische Richtung bes mobernen Wiener Genre fich besestigt und zur Signatur einer Epoche ber Wiener Runft wird, barin zu erbliden fein, bag Probst das ipecififche Wienerthum mehr ausprägt, als bie anderen Genremaler ber jungeren Gene= ration. Go fehr er in ber pitanten Behandlung bes auf's Feinste ausgemalten Details seiner Figuren Meissonier nacheisert, so febr seine prächtige und gediegene Darstellung von Berathen und Stoffen an Willems erinnert, fo fehr er in zwei Landstnechtbilbern aus ber letten Zeit fich Binea jum Borbild genommen hat: ebenfo fehr merkt Jedermann, ber fein Benfum Wiener Lebens halbwegs absolvirt hat, bag alle Figuren Probst's im Wiener Boben murzeln und bag in ihnen allen Biener Blut pulfirt. Sein Madden in ber Kirche, welches wir den Lesern bieten, mag sich noch so sehr gehaben wie Gretchen im ersten Att; folch' eine Gestalt findet man vom Pregel bis zur Pegnig boch nur sporadisch; und rein aus der Art, wie sie ben schlanken Leib biegt und bas Flifichen vorsett, um bem Kirchenfluhl zu entkom= men, tonnt Ihr schließen, baß man nicht lange einen Walzer aufzuspielen braucht, um das fromme Kind zum Tanzen zu bringen. Die elegante Dame vor einem prächtigen Bücher= idrante, welche auf ber historischen Ausstellung ber Mademie zu sehen war, konnte den Wiener Typus ebenso wenig verleugnen wie die auf ihrem Altane die Tauben von San Marco jütternde Benetianerin, welche im Borjahr das Künstlerhaus vorgeführt hat. Wir wollen hoffen, daß Probst biefes gesunde Element seiner Darfiellungeweise nicht im Laufe ber Zeit gegen jene tosmopolitische Gleichmacherei vertauschen wird, welche nachgerade zu bewirken droht, bag man die Nationalität eines Bildes nicht mehr wird herausfinden können. Gelbitverfländlich fprechen wir nicht von ber Technif, ber es nur zu Statten tommen tann, wenn ben Fortschritten einer Kunftstadt in ber anderen nachgestrebt wird; beghalb haben wir auch gegen bie Anlehnung an frangofische Mufter, welche Probst's Kolorit befundet, nichts eingu= wenden. Im Porträt zeigt ber Künstler eine in Anbetracht seiner Jugend bemerkenswerthe Betonung bes psychologischen Momentes, zu welcher er in Angeli's Schule treffliche Vorbilder jant, und eine schlichte, natürliche Darstellungoweise, Die vortheithaft von ben Masteraten absticht, welche in ben letten Jahren als "Bildniffe in Koftiim" auf unferen Ausstellungen fich breit gemacht haben und nun glücklicherweise außer Mode zu tommen anfangen.

Von jüngeren Wiener Landschaftern läßt sich nicht viel berichten. Die brei begabtesten Schüler des genialen Autodidakten Albert Zimmermann: Emil Schindler, Robert Ruß und Eugen Jettel fallen, trot ihrer Jugend, nicht in den Rahmen dieser Stizze, da sie bereits zur Zeit der Weltausstellung Künstler von anerkanntem Rus waren. Ja, Ruß war damals schon supplirender Prosessor an der Wiener Kunstakademie gewesen, welchen Posten er im Alter von 23 Jahren erlangt, aber bald wieder aufgegeben hatte. Ruß hat ebenso wenig Schule gebildet wie Jettel, der sich stets im französischen Fahrwasser bewegt und vor einiger Zeit seinen Ausenthalt in Paris genommen hat, wo er sich der französischen Schule vollsständig einzusüsgen bestrebt. So sind nur einige tasenvolle Schülerinnen Schindler's zu nemen, welche sich ganz der ihrem Meister eigenthümlichen Formens und Farbengebung ansschließen. Tina Blau, 1847 in Wien geboren, ursprünglich eine Schülerin von August

Schaeffer in Wien, bann von B. Lindenschmit in Milnchen, ahmt Schindler mit einer gewiffen Mengitlichkeit, jedoch nicht ohne erhebliches Talent nach; in einer größeren Diffang feben sich ihre Bilder oft gang so an wie die des Meisters. Auf der historischen Ausstellung ber Wiener Afabemie war fie mit zwei bollandischen Landschaften recht charafteristisch vertreten, und bas Klinftlerhaus beschicht fie fleißig; ihren auffallenden Mangel an Selbitänbiafeit aber mußten wir noch bei Besprechung ber letten Jahrebausstellung hervorheben. Etwas freier bewegt sich die 1850 in Wien geborene Marie von Barmentier, obgleich sie an ursprünglicher Begabung ihrer genannten Studiengenoffin im Atelier Schindler's nachücht. Ihre Marinen find fein empfunden und in hübsche Tonwirtung gesett; für größere Darfiellungen reicht jedoch ihre Kraft nicht aus. 3bre Schwefter Louife, bergeit an ben Maler A. Begas verebelicht, hat fich burch anmuthige Beduten aus Italien vortheilhaft befannt gemadt; namentlich an ihren venetianischen Bilden sind richtige Perspektive und poetische Stimmung zu loben. Bon Louise Begas-Parmentier tennen wir auch einige fehr gelungene Rabirungen nach ber Natur, welche ebenfalls venetianische Beduten behandeln. Der Radirung nach ber Natur wenden fich überhaupt in neuester Beit die jungen Wiener Landschafter in erfreulicher Beife gu. Auch Bans Ludwig Fischer, ein 1848 in Salzburg geborener Rünftler, melder an ber Wiener Atademie unter ben Projefforen b. Lichtenfels und Jacoby feine Studien gemacht bat, fultivirt bie Rabirung mit besonderem Erfolge, wie gablreiche in Diefer Zeitschrift publicirte Blatter und eine von ihm zur Publitation vorbereitete Suite von Reisebildem barthun. Indeg ift auch feine malerische Begabung vielversprechend; namentlich seine effett: voll kolorirten und belenchteten, burch eine filvolle Staffage belebten Bilber aus bem Orient baben allgemein angesprochen. Gin in ber letten Jahresausstellung bes Rünftlerhaufes bergeführter und von und besprochener Kompositionschflus "Die Argonauten" hat befundet, daß der begabte junge Rünftler boberen Bielen guftrebt, und wir tonnen nach diefer Probe feine Entwidlung noch nicht als abgeschloffen betrachten, sondern haben ohne Aweisel noch bedeutenbere, ein größeres Bebiet umfassende Leistungen von ihm zu erhoffen.

## Die nationale Kunstausstellung zu Neapel 1877.

Don C. von fabriczy.

#### 1. Die moderne Kunst.

1. Stulptur.

(Shluß.)



in zweites Beifpiel biefer Art ist bes Mailanbers Tabacchi Marmorstatue ber mit über bem Haupte gespannten Armen und an sich gezogenem rechtem Beine an ben Schandpsahl gesesselten Märthrerin "Hypatia". Das Motiv ist von gewaltsamer Uebertreibung, die Formen von einer an das schlechteste Barocce gemahnenden Manierirtheit — frallenähnliche Finger, frampshaft gekrümmte Fuß-

zehen, hüften und Schenkel, beren Dage mit bem Uebrigen im größten Widerspruch stehen — ber Ausbruck von halb sentimentaler halb angstlicher Leere, babei alles Beiwert, wie bas gelöst über ben Naden flatternde haar und die Stricke ber Fesseln, von widerlich peinlicher Genauigkeit. Wo bleibt da die künstlerische Bahrheit, wo bleibt jener Tropfen eigenen herzblutes, ben ber Künstler in sein Wert trauseln muß, wenn er auch unser Inneres bewegen will?

Als britte im Bunde sei nur noch bes Palermitaners Time nes Gupsstatue "L'equilibrio" ermähnt, einen auf einer Rugel stebenden und bieselbe vorwärts rollenden Afrobaten in schellenbehangenem Phantasielostim barstellend. Der Eindrud auf ben Beschauer ift ber unbehaglichte;

jeben Augenblick erwartet er die Aufhebung des Gleichgewichtszustandes; ebenso unheimlich ist aber auch offendar dem "Künstler" zu Muthe, denn mit frampshaft vorgestreckten Armen, deren Bewegung sich die in die auseinandergespreizten Finger sortsett, mit niedergebeugtem Kopse, der das Rollen der Augel mit ängstlichem Blicke versolgt, mit frampshaft sich an ihre Oberstäche klammernden Fußzehen sucht er seiner Aufgabe mühselig Herr zu werden: offendar ein elender Ansänger, der nichts von der siegesbewußten Insolenz der Meister seines Metiers an sich hat.

— Aber — wird man mir einwenden — Glovanni da Bologna hat ja in seinem berühmten Mercur einen ganz ähnlichen Borwurf gebildet, warum wollen wir den Gestaltungskreis unserer Bildhauer plötlich so beschränken, warum soll, was ihm erlaubt war, uns verboten sein? Wan vergleiche nur beide Werke, um sich über deren künstlerischen Unterschied klar zu werden: jenes ein zierliches Wertchen der Bronze-Genretunst, dieses schon in seinen sebensgroßen Dimenssonen mit ganz anderen Ansprüchen austretend; dort der Gott, der die Schranken der Materie sür den Beschauer siegesgewiß überwindet, hier das Kleben am Stosse, die Unsücherheit vom Bildner mit Borsat betont; dort Schwung der Konturen, Freiheit der Formen, hier kleinlich ineinandergewundene Linien, gebundene, naturalistisch häßlich und abgezehrt gebildete Kormen.

Als ein bochft darafteriftisches Dufter fur bie zweite Rategorie, in ber nicht im Motive felbft, fonbern erft in feiner Westaltung burch ben Runftler bas Moment bes Chargirten gum romiegenden Ausbrud fommt, betrachten wir vor Allem bes Römers Ginotti "Emancipazione della schiavitu", die Marmorstatue einer nadten, an einen Baumtronco gelehnten Regerstlavin, die bie Feffeln ihrer gestredt über bem Schoofe liegenden Arme mit Unstrengung zu gerreißen Talent ift bem Bilbner nicht abzusprechen; natürlicherer Flug ber Umriffe, einzelne fconere plaftifche Motive, und eine bei vollendeter technischer Routine body verständniftvollere Bebandlung bes Radten, ale wir fie bei ben übrigen Werfen biefer Richtung finden, zeichnen bas feinige aus. Aber wie hat er felbst wieder Diefe Borguge gum großen Theil paralysirt burch bie craffest naturaliftische Behandlung alles Details von ben Frangen bes turbanartigen Kopftuches, ben untabelig polirten Rügelchen bes Rorallenschmudes an hals und Arm bis zu bem burch bie Unftrengung baglich vergeriten Ausbrude ber Regerphysiognomie! Entschieden miterlich wirft bas Motiv, wie burch bie an ben Oberforper geschloffenen Arme bie vollen Brufte ber reifen Frauengestalt gegeneinander und jugleich bervorgeprest werden. Es mag bies zwar febr naturgetren nach bem lebenben Mobelle in ber bargestellten Situation topirt fein; aber ber Runftler hat ein höheres Riel zu erftreben; er hat vor Allem fein Motiv fo zu mablen, bag er bei seiner plaftischen Ausgestaltung nicht an bem Gegenfage zwischen Naturtreue und Schonheit ter Form ju icheitern gezwungen wird.

Ein zweites ähnliches Beispiel bietet bes Novaresen Rondoni Marmorstatue ber Negersstavin "Sira" (aus Wiseman's Fabiola). Sie ist stehend und ganz belleibet gebildet — nur von den beiden Schultern ist das Untergewand herabgeglitten, mährend sie, das Antlitz gegen die linke Achsel gedrückt, das Blut aus der Wunde des linken Oberarmes prest, die ihr die rohe Gebieterin geschlagen. Dier ist die Charasteristist des Negerthpus in den Zügen des Untlitzes und der Behandlung des wolligen Haares, hier ist der Naturalismus in der gewaltsam verstrehten Körperstellung, in der faltigen Hautbildung der Arme, den trampshaft auseinander gesspreizten Fingern der Linken auf's Acuserste getrieben, dagegen Einsachheit und gute Motivirung des Faltenwurfs und völlige Beherrschung des Formellen, sowie der Zug der Leidenschaft, der die Komposition durchweht, lobend hervorzuheben.

Ganz ahnlich im Charafter, nur unbedeutender in ben Motiven und größtentheils auch unvollendeter in ber Ausstührung ift das viele Uebrige dieser Gattung, das in der Ausstellung nach Dutenden zählte. Wenn des Mailanders Pagani "Beri" die Blöße ihres Schooßes mit den auseinander gesträubten Federn ihres gewaltsam über denselben vorgezwängten Flügels zu deden sucht; wenn Calvi's (Mailand) "Ariadne" zu ähnlichem Zwede außer dem schmächtigen Zweiglein einer halbentblätterten Weinrante mit mehr Erfolg die äußersten Enden ihrer wilden Chevelure verwendet, sich babei aber wollistig über den Felsen, der sie stützt, rüdlings überbeugt; wenn Guarnerio's "Pompejanerin", zwar nur mit einem hemde nothdürstig bestedt, aber die Füße mit fünstlichst verschnürten Sandalen belleidet, über die halb vom Aschenegen

verschütteten Rapitale an ihrem Bostamente ftolpert und babei Marmor-Ibranen (!) über ibre Wangen rinnen; wenn Pandiani's (Mailand) "Camilla" ber Meneis fich in regelrechter Ausfalloftellung, mit Schwert und Schild bewehrt und von einer Lowenhaut möglichft wenig beredt, mit ichon geordneten Flechten und absolut leerem Besichte ju einem Fechterereitium prafentirt; wenn Tantarbini's (Mailand) "Clarina" (?) in prachtig gestidtem Gewande, gang regelrecht coiffirt und mit pitantem Besichtchen, beffen Driginal wir etwa in einer bubiden Maitanter "Fioraja" ju suchen haben, ausbrudelos vor fich in's Leere ftarrt: fo ift bas im Grunde immer biefelbe Welchichte vom Betonen bes Stofflichen auf Roften ber 3bee, vom fflavischen Repiren ber Ratur, ftatt bes Stilifirens ber Formen, vom Spefuliren auf Die gemeine Ginnlichleit bee Befchauers, ftatt bee Beftrebens, feine eigene Ceele in bas Bert ju legen, bas Befte feines eigenen Befens zu geben und bamit auch bie besten Gaiten in ber Bruft bes Beschauers anklingen zu lassen. Dazu kommt bann voch — mit wenigen Ausnahmen, die wir angeführt eine unnaturliche, fast unmögliche Mleinlichfeit und Gegiertheit ber Formen, eine mefquine Bilbung von Fugden und Sandchen, bie zu ben übrigen Korperformen ihrem Dage nach gar nicht ftimmen, von gegierten Wesichtehen mit pifanten Stumpfnäschen, starrend weit aufgeriffenen ober schmachtend intereffanten Augen, beren tiefgebobite Augapfel und barin ftebengelaffene Sterne Die natürliche Wirlung bes Denschenblices im Marmor wiedergeben follen, furz ein Jagen, ein Sichüberbieten in finnlich roben Effetten, bas jede fünftlerifde Illufion im Reime erfiidt. Beigend, aber treffend hat ein geiftvoller Aunstfritiler Italiens Die Schöpfer Diefer Berle ale ,i ciarlatani della scultura" gebranomarft.

Bon dem Gebiete des theils im Stoffe, theils in dessen Gestaltung "Uebertriebenen" einen Schritt tiefer auf das Niveau des "Koketten" hinabzusteigen, kann diesen Künstlern umseweniger schwer fallen, weil sie sich in dieser Sphäre nun ganz und gar dem Raffinement des Stoffticen hingeben können, ein Mittel, mit dem sie den Reiz ihrer Werte — nur steigern zu können meinen. Sie thun diesen Schritt auf der schiesen Sbene denn auch ganz undedenklich, such sich die möglichst sinnereizenden, heraussordernden, malerisch sokettesten Motive aus und stiden und strickeln, häteln und steppen, netzen und weben nun nach Herzenslust daran herum, — betreiben überhaupt jedes Haudwert am armen mishandelten Marmorblock, das ihren Zwecken sörberlich erschiedent. Auch Blumen= und Traubenzucht, ausnahmsweise einmal auch die nützlichere, aber prosaische Gemüsezucht erfreuen sich ihrer verdienten Beachtung; darüber vergessen sie aber nie, daß eine möglichst "tunstvoll" ausgebaute Frisur und modern sassionabler Schmuck an Hale, Armen, Fingern, Ohren ein unerlästiches Requisit ihrer geputzen und gestutzen Dämchen ist, wenn sie das allgemeine Gefallen erregen sollen!

Dieje Art von Stulptur fant fich auf ber Ausstellung am reichsten vertreten; bie bantwerkliche Geschicklichkeit ift eben ber Dehrzahl ber Bilbner am congenialften, und fommt bem Weschmade bes großen Bublitums auch am meiften entgegen. Runft geht ja befanntlich nach Brod, - Die italienische Cfulptur mehr ale jete andere, - und muß fich nach ben Launen bee Consumenten richten! Gines ber pragnantesten Beispiele biefer Manier ift bes Florentinere Caroni "Dispaccio d'amore" (Liebesbotschaft), Die von ten Stufen einer Treppe berabiditie tenbe Westalt eines Dladdens, bas im Begriffe fteht, eine Taube, ber bas betreffende billet doux um ben Balo gefnüpft ift, aus ihren vorgestredten beiben Banten fliegen gu laffen. Dffenber ift bies ihr erstes Geschäft am Morgen, benn fie hat außer bem fein gestidten Bembe nur ned einen gang prachtvoll bordirten und befrangten "poignoir" angelegt und fogar vergeffen, ibrt Morgenschuhe anzubehalten. Beim Berabsteigen von ben Stufen gerath nun biefe etwas leichte Toilette in Unordnung, in Folge beffen wir Bufen, Raden und Ruden ber jungen Dame gu Wesichte befonimen. Zwar tonnen und bie ausbruckslos glatten Formen nicht besonders ent guden, aber vielleicht wird ber fpecielle Liebhaber biefer Corte burch ben gerabeju berautfer bernden Ausbrud ihres Grifettengefichtehens entschädigt. Untlar aber wird ihm, wie uns, bas Eine bleiben: warum die Kleine ihre Taube nicht von ber oberften Treppenftuje fliegen läßt, fonbern sich über diese berabbemüht?

Richt weniger lehrreich ift bes Römers Billa "Benda d'amore" (Die Binde Amer'e): ein fleiner, fich an ber Gestalt eines sienen Maddens emporstredender Liebesgott fegt biefem

eine Binde um die Augen. Dem Fräulein scheint die ganze Procedur zu behagen, benn nicht nur hat es ben lüsternen Mund zu einem foletten Lächeln verzogen, sondern es unterstützt auch die Anstrengungen bes Kleinen, sich auf der zur Bollbringung seines Werles ersorderlichen Höhe seiner Fußspitzen zu erhalten, dadurch, daß sie ihm in die Loden des Hinterhauptes gegriffen bat und ihn so halb in die Höhe zu halten strebt, halb an sich drückt. Jede Naivetät geht natürlich bei solchem Geiste und bei solcher Behandlung der Motive verloren, an ihre Stelle tritt offen enthülte Lüsternheit.

Wir schließen biese "tristo pagina" unseres Berichtes mit ber gleichbenannten Statue bes Mailanders Pagani, ein halbnacktes, sitzendes Madchen darstellend, das eine ganz wunderbar gehälelte Decke über Schoß und Aniec gebreitet, in einem darauf liegenden Buche liest. Um nun aber auch feinen Zweisel in dem Beschauer darüber auftonunen zu lassen, daß es wirklich eine "triste pagina" sei, — denn aus dem Reslex des Gelesenen auf ihrem Gesichte müßte er weit eher das Gegentheil davon vermuthen, — hat der Bildner sich nicht entblödet, einen gedruckten speierlappen auf die Fläche seines Marmorbuches zu kleben, worauf die Geschichte des Fregattenspitans zu lesen, der in der Seeschlacht bei Lissa sich und die Bemannung mit seinem Schisse in die Lust sprengte, um es nicht übergeben zu müssen!

Schon bei einigen ber lettangeführten Bilowerke war es mit ein Gefühl bes Wiberwillens, bas wir aus ber Betrachtung berselben bavontrugen; wir muffen nun auch noch ben letten Schritt thun, und borthin hinabsteigen, wo und nichts anderes als biese Empfindung bevorsteht. Die Krone gebührt hier ber Gypsgruppe bes Bilbhauers Grita aus Caltagirone (in Florenz lebend): "Eine Episode bes Bombardements von Palermo am 27. Mai 1860". Ein Ragout von halb und ganz nachten Leichen einer Mutter mit brei Kindern über und in einem Trümmerstausen von Gesimsfragmenten, Bombensplittern, Balkenstücken, in den sürchterlichsten Berzerrungen bes Todeskampses und der Erstarrung bes Todes durcheinandergeschichtet, ein Wert von einer so amsetzlichen Berwilderung bes plastischen Sinnes und des Gesühles sür bas Wesen der Kunst übershaupt, daß im Bergleich mit seinem sürchterlichen Ernst — benn diesen kann man seinem Bildner nicht absprechen — die Marterbilder eines Tempesta und Pomarancio als wahre Naivetäten erscheinen; ein Wert, in dessen Gestaltung nicht ein einziges wohlthuendes Linienmotiv zum Ausstud gelangt, das aber trothem in der energisch wahren Bildung der Formen von einem über das gewöhnliche Niveau gehenden Talente seines Schöpsers zeugt.

Dieser tolossatsen Berirrung auf bem Gebiete ber Plastit steht bes römischen jungen Ditbhauers Ferrari Gypsmodell bes "Jacopo Ortis", rieses Werther's ber italienischen Literatur,
ebenbürtig zur Seite. Zwar ein lettes Fünschen von gesundem Sinn oder Mitleid für die Nerven seiner Beschauer hat den Bildner das Antlit des Unglücklichen, der mit verdrehtem Körper und convulsivisch von sich gestreckten Armen und Beinen in einem Lehnsessel baliegt, in die Kissen dieses letteren begraden lassen, so daß wir nur die im Todessampse gespannten Musteln bes Halses und die epileptisch zudenden Finger der beiden Hände erblichen, über und über genug, um — selbst bei stücktigstem Blick — einen Eindruck von widerlichster Gräßlichseit von einem Werke zu hinterlassen, das geschassen zu haben, sedem gesund empfindenden Bildner als eine Berkündigung an der hohen Mission der Kunst erscheinen müßte.

Ein brittes Specimen, das aber dem Besucher wenigstens nicht die äußerste Erregung seiner Merven zumuthet, vielmehr blos um die Palme des Geschmacklos-Widerwärtigen mit vollem Erfolge ringt, ist des Mailänders Moneta Gppsgruppe "Ilusione". Eine nach allen möglichen Richtungen sich windende und biegende Frauengestalt, deren Kopf und Oberkörper von einem schleierartigen Gewebe umhüllt ist, wird an den Enden desselben von zwei halb aus der Fläche der Basis der Gruppe herausragenden kolossalen Armen, die offenbar zu einem ebenfalls zum größten Theil in diese Basis begrabenen Manneshaupte gehören, herabgezerrt und sträubt sich dagegen, indem sie die Füse gegen jene stemmt. Allso die himmelanstrebende Phantasie von der roben Wirklichkeit zur Erde herabgezogen! Der vorurtheilslose Beschauer muß sich gestehen, daß eine sinnigere und dem Wesen der Plastit entsprechendere Gestaltung dieses Gegenstandes nicht leicht gedacht werden kann!

Alles Uebrige, mas sonft noch an Wiberlichem, Ungereimtem, Bizarrem vorhanden ift, reicht Beildenbe Runft. XIII.

an bas Riveau ber eben betrachteten brei Schöpfungen nicht hinan. Wenn Calabreje laus Reapel) eine mit boch in die Luft gesträubten Flügeln und auseinandergespreigten Beinen auf einer Rugel fitenbe und aufmertfam ihre Dberflache mufternbe nadte Geftalt bilbet und feinem Berte bann ben Titel gibt: "Un antico redivivo, stupito delle novità che trova sul nostro pianeta", fo ift bas eben eine nach Effett hafdenbe Bigarrerie, mit ber und zwar bie tuchtige. realistifch mabre Formenbilbung bes Nadten umsoweniger verfohnen fann, als bie Kontouren tes Bertes bie bentbar unschönften find, - über bie wir uns aber, ohne uns allzustarfen Emotionen auszusetzen, mit bem einfachen Wefühl bes Bedauerns für ihren nicht talentlosen Autor binmeahelfen; wenn ber Reapolitaner Evangelifta eine in ber Lage ber buffenten Magbalenen nach hingestredte, sich auf ein Riffen vor ihr aufftützende und einen Brief lesende üppige Mardengestalt von verschwommenen Formen "Il primo amore" tauft, so hat zwar fold' eine Eintleitung biefes Gefühls für unfere Empfindung etwas febr Biberliches, — ebenso wie besselben Autere gleich unbedeutend gebilbete, bie Riffen ihres lagers umarmende, balbverblühte, nadte Dabdengestalt, bie in ber Lage bes Bermaphroditen, auf Bebeiß ihres Meifters einen "Liebestraum" zu träumen hat; wenn Bimercati aus Mailand in einer nachten Cappterin, Die, Iniend, in ben boch erhobenen Armen einen gappelnben Saugling balt, Die Findung Mofis in seiner Art ju verewigen trachtet, ober Erombetta aus Como in einer widerlich füßlichen Gruppe "Incitazione" eine halb nadte und halbreife Matchengestalt bilbet, Die ein vor ihr figences Windspiel burd Ber enthalten eines Lederbiffens reigt, wenn Tabacchi aus Turin in feiner "Tuffolina" (Taucherin, eine mit faum über ben Schoof reichenbem geftrieftem Schwimmtricot angethane Rofette bilen, bie mit aneinandergeschlossenen Beinen und im Schwimmtempo fiber bas Saupt gestredten Amm im Begriff ift, in's Baffer gu fpringen, fo empfindet man gwar por all' biefen Dadwerten bie gerade Wegentheil bavon, mas man vor einem Runftmerte empfinden foll, es wirft ber abfichtliche Wiberftreit, in ben bie naiven Gujets mit ber raffinirten Gestaltung und Detailirung treten, hochft miderlich, - aber zu jenem Befühl bes mit Bedauern gepaarten Efele, wie wir es vor Grita's und Gerrari's Echopfungen empfanden, über reichbegabte Talente, Die fich von ber Beschmadeströmung ju fo verdammenswerthen fünftlerifden Ungeheuerlichteiten binreifen laffen, fonnen mir es vor biefer elenden Mittelmägigfeit nicht mehr bringen.

Bir muften und nun, um ein vollständiges Bild ber Stulptur Italiens gu geben, auch noch mit jener Richtung berfelben beschäftigen, Die bas intime Leben ber Kinderftube fur Die moberne Bilbhauerei erobert und in ihrem von ber allgemeinen Buftimmung bes großen Bublifums getragenen unaufhaltsamen Siegeslaufe eine fo erfdredenbe Ausbreitung gewonnen bat, baß fie ber größeren Balfte ber in Reapel ausgestellten Werte ihre Signatur gab, und wir und in manden Raumen ber Ausstellung wie in einer Rleinfinderbewahranftalt ober einem Frobelfchen Rindergarten zu bewegen meinten. Doch all' biefe weinenden und lachenden, betenden und fchlafenten, mit Uhren und Ballen, Bogeln und Schmetterlingen fpielenten Bublein und Dagtlein in feinen hembehen und Unterrodden; all' bie ftridenben und flidenben, lefenden und fdreibenben, traumenden und finnenden Badfifche, all' die jugendlichen Schiffer und Fifder, hirten und Jager, Savonarben und Bagen, zerlumpten Gaffenjungen und bettelnden Baifenlinder, mit ihrem Unbang von Engeln, Amorinen und Genien in Miniaturformat haben und nicht ale individuelle Schöpfungen im Einzelnen, sondern nur als Gattung zu beschäftigen. Diefe fur bit Etageren ber Boudoirs und Salons berechnete Clulptur ift bas Probuft bes Sandwerts, bas nach Brod geht und zu diecreten Preisen für ben Markt arbeitet, um feinen täglichen Unterhalt gu verdienen. In der ausbruckslosen Glattheit und ber auffallenden Gleichmäßigkeit ihrer Technil prafentiren fich biefe Figuren und Figurchen wie bas Erzeugniß einer gemeinschaftlichen Fabril, und im Grunde find ja bie sombarbifden Berfftatten, ber vorzugsweise Berb biefer Marmer industrie, in benen ja auch bas hauptpringip jedes anderen Fabritbetriebes - bas ber "Theilung ber Arbeit" - icon Eingang gefunden bat, nichts anderes; befihalb können aber auch ihre Brei bufte in einer Besprechung ber modernen Stulptur Italtens feine Stelle beanfpruchen.

Um jedoch unferen Bericht über die lettere nicht mit einem schrillen Mißklang schließen gu muffen, haben wir uns die Besprechung eines Zweiges berselben, der manches Erfreuliche biete, bis zum Schlusse aufgespart, wir meinen die Porträtfkulptur ber Buften. Das Gefühl für

Die Bedeutung ber Individualität, - ein Erbe ber romischen Belt, - bas in Italien bas zur Geltungsommen bes Individuums ichon zu einer Zeit ermöglichte, in ber überall andersmo erft bie Stande, feineswegs aber noch ber Gingelne bie Berechtigung einer Conderexisteng erftritten batten, lebt im italienischen Bolfe bis auf ben heutigen Tag und beeinflußt natürlich auch bas Schaffen feiner Bilbner auf bem in Rebe ftebenten Webiete. Zwar barf man nicht mit alljuboben Anspruchen an biefelben berantreten, man barf nicht Schöpfungen jenes bochften Ranges erwarten, wie fie uns bie antif=romifche Glufptur als unerreichte Mufter liefert, in benen bas relle geiftige Befen einer Berfonlichkeit in Marmor conbenfirt erscheint; - allein wenigstens ift ten beffern Werten Diefes Benre's padente Rraft ber Charafteriftit und eine bei großer Boll= tommenheit ber technischen Behandlung und bei tuchtiger Durchbitdung boch nicht in's Rleinlich-Gejucte und Gemachte fallende Formenbehandlung nachzurühmen. Die große Daffe ber Schaffenben fteuert freilich auch bier bem craffen Naturalismus, ber photographisch treuen Ropie ale bochftem Biele zu und brudt ihren Werfen eben baburch jenen Stempel ber mesquinen Richtigleit auf, ber und nicht gum Erfaffen bes Befens ber bargestellten Berfonlichfeit tommen ligt. Gine ber beften Buften ift bes Romers Rofa (bes Bilbners ber Cairoligruppe) Roloffal= tufte "Manzoni's" (Gups), Die uns bas harmonisch friedlich abgeschlossene Wefen bes greifen Dichtere in ben bedeutenben, in großen Bligen behandelten Formen fo recht jum Bewußtsein bringt, mahrend beefelben Meiftere ebenfalls foloffale "Garibaldibufte" (Marmor) ben Charafter ter Perfonlichfeit in ber geledten Detaitirung alles Rebenfachlichen, in Roftum, Bart, Saar u. f. w. femilich erftidt. Ginfacher, nobler behandelt und charafteriflischer ift Spertini's (aus Pavia) Bufte bes alten Freiheitstämpen. Rofa's Mangonibufte gang ebenburtig fteht gur Geite bes Reapolitaners Jerace Marmorbild ber "Ducheffa Ravaschieri", bas nicht nur burch bie bei greßer Lebendigfeit stilvoll noble Behandlung ber Formen, fondern an und für sich schon durch Die geiftreichen, ocht italienischen Race-Buge bes Driginals fesselt, mahrend bei bes Salernitaners Lifta Marmorbufte bes eigenen Baters mehr bie Bedeutung bes Charaftertopfes als folden, als bie wohl tuchtige, aber gang und gar realistische Behandlung unfer Intereffe erregt, und bei Rota's (Genua, Bufte bes Marcheje Brignole-Sale und Die Robleffe in Der Wiedergabe ber nichts weniger als regelmäßig iconen ober intereffanten Wefichtszüge mit biefen letteren verfohnt. Als tuchtige Arbeiten feien ferner noch angeführt bes Reapolitaners Wemito Ohpsbufte bes Malers Morelli, von genialem Burfe in ber Gestaltung ber geiftvollen Buge bes Deifters, eine fein individualifirte "Porträtbufte" von Ramazzotti aus Novara, ein "Anabenfopf" (Terracetta) bes Neapolitaners Gatti, burch ansprucholos einfache Behandlung ber jugendlichen Formen angiebend, fobann Solari's (aus Reapel) "Terracottafrauenbufte", tuchtig in ber Sauptfache, naturaliftifch überladen im Beimert, bes Livornefen Galvini Darmorbufte Roffini's, eine ftupente herrichaft über bie Technit befundent, aber in ber Schaustellung berfelben bei Detailirung ter Formen zu weit gehend, endlich bes Deapolitaners Buccini Buften bes "alten Capitans Muscari" und bes neapolitanischen Runftliebhabers De Boratiis, beibe von großer Lebensmahrheit, Die lettere aber ichon von etwas ju betailirter, immerhin aber noch geiftvoller Durch-Ein ebenfalls noch hierher gehöriges Genre bilben auch bie gahlreich vorhandenen Charafterbuften, von benen wir jum Schluffe einige ber befferen auführen wollen, wie bes Arpi= nefen Bifani (in Rom) zwei Bendants, Dann und Frau in latinischem Kostum barftellend (Opps), in ber Formenbehandlung von frifder Individualiftrung, bes Bergamasten Beffina Bufte einer "Egypterin", charafteriftifch in Auffassung und Ausführung bes Physicanomischen und Roftumlichen, bes fcon ermähnten Berace halb 3beal= halb Portraitbufte ber Malerin Lebrun, tieselbe geiftvolle Durchbildung befundend, wie seine Ravaschieribufte, sowie besfelben Broncebufte "Rannina", ein Dlabchentopf aus bem Bolle, von gefund realistischer Gestaltung ber Formen, endlich bes Reapolitaners Alfano "Anabentopf" (Terracotta), von fprechenofter, aber allerdinge durch und burch naturalistischer Bilbung.

## Das plastische Museum der Wiener Akademie.

Mit Abbildungen.

(Schluft.)



Dabonnentelief aus weißem Marmer.



eit Overbed's gelehrter Auseinandersetzung im britten Bande seiner Griechischen Kunstmethologie (1. Theil, E.

111 ff.), darf ber Blat, welchen unfer Torfo in ber Statuenwelt bes Alter: thums einzunehmen hat, im Allgemeinen als festgestellt betrachtet ma: ben. Die Uebereinstimmung mit ber farnesischen Juno bes Museums zu Reapel (Mus. Borbon. II, 61), batte fcon ber erfte Berichterstatter über bie glückliche Acquisition ber Mademie richtig erkannt 1). Aber ohne eigene Anschauung der neavolitanischen Replit meinte er, bei aller gerechten Bewunderung für die Schönheiten tes Wiener Bildwerkes, boch noch barüber in Zweifel bleiben zu miiffen, welche von den beiden Statuen als bas Berbild, welche als Nachbild zu gelten habe, over ob vielleicht beide nur Rachbildungen eines geseierten berlorenen Kunstwerkes seien. Friederichs (Bausteine I, 253) hat in der Schätzung bes Werks bedeutent

höher gegriffen, indem er es "das schönste Exemplar" seines Typus nennt und es sur zweiselbes erachtet, daß die Arbeit "der griechischen Kunstblüthe nahe steht". Wir können heute getron noch einen Schritt weiter gehen und unsern Torso sür ein Wert erkären, welches der Blütbezeit der hellenischen Plastif angehört, während die sarnesische Statue ganz entschieden eine Nachahmung aus römischer Zeit ist. Dieser Ueberzeugung pflichtet auch Overbeck bei, wenn er unter bestimmter Hervorhebung der geistloseren und ärmlicheren Arbeit des sarnesischen Exemplars, von dem Wiener Torso sagt: "In der That dürste kaum etwas Entscheidendes im Wege stehn, in diesem Torso ein Wert griechischen Meißels aus der Periode zu erkemen, welche in Kleinasien durch die um die Häupter der jüngern attischen Schule gruppitten Klünstler so zahlreiche und bedeutende Monumente entstehen sah."

<sup>1)</sup> J. J. Troft, in Schorn's Hunftbl. 1838, Rr. 35. Bergl. D. Müller, Handb. d. Archaol. § 352. 7 und Welder, Alabem. Runftmuf. in Bonn, 2. Aufl., S. 88.

Allerdings darf hier nicht verschwiegen werden, daß der äußere Grund, welchen man sür die Zeitbestimmung des Werts in seiner Provenienz hat sinden wollen, auf nicht ganz sesten Füßen steht. In den Alten der Alademie liegt tein urtundliches Zeugniß über den Fundsert vor. In dem Gutachten, welches Pros. I. Trost im Auftrage des Präsidiums der Alademie am 2. März 1838 erstattete, heißt es allerdings, daß die vom Gen. Consul Cav. Laurin der Alademie geschenkte Statue "ursprünglich aus Ephesus in Kleinassen gesommen"



Diannlicher Letfo.

sei. Aber ber am Schlusse des Gutachtens ausgesprochene Wunsch: es möge dem Geber der Statue gefallen, "alle historischen Notizen über Zeit, Ort und Umstände der Auffindung" zu sammeln und mitzutheilen, ist leider unerfüllt geblieben. Nur soviel darf man aus einer beisläusigen Aeuserung des Aurators der Atademie in den auf den Transport der Statue bezügslichen Atten schließen, daß der Geber des Werkes nicht auch zugleich der glüdliche Finder desieben gewesen ist, sondern daß er die Statue läuslich an sich gebracht hatte. Von den personlichen Bekannten des verstorbenen Cav. Laurin habe ich keine nähere Auslunft über

die Sache erhalten können. Es liegt uns also leider auch in diesem Falle kein eigentlichen Fundbericht, sondern nur die freilich an sich durchaus nicht anzuzweiselnde Ueberlieserung ver, daß das Werk dem Boden des alten Ephesus abgewonnen ist.

Betrachten wir nun Technit und Stil des Wertes näher! Es ist aus einem einzigen Word!) seintörnigen Marmors von warmem Ton und schöner Transparenz gearbeitet und, von kleinen Beschädigungen abgesehen, gut erhalten. Wie aus unserm in Hest 5 mitgetheilten Sticke deutlich wird, ist die Figur mit einem doppelten Gewandstück von verschiedener Qualität betleidet. Ein Aermelchiton aus seinem und leichtem Stoff, welcher die Körperformen durchsicheinen läßt, umhüllt die ganze Gestalt; nur die Fußzehen mit ihren starken Sandalen schauen unter dem Saum des Rockes hervor. Darüber ist ein dicker, in breiteren Flächen angelegter Mantel geschlagen, der von der linken Schulter herabhängend, den Oberleib vorn und an der rechten Seite frei läßt und von dem linken Arm, um den er geschlungen ist, gehalten wird. Die Falten des Mantels schieben sich an seinem oberen Rande zu einem Wulst zusammen, welcher den Unterschied der beiden Gewandstoffe noch deutlicher macht und den vertikalen Zug der Linien in einer fausten Bogenlinie siberschneidet.

Die Behandlung ber fraltempurfe ber beiden Kleidungestücke, in deren charafteristische Drapirung Die Plafit ber Alten und eines ber bedeutsamften Ausbruckomittel ihrer Formensprache in immer neuen Buntern offenbart, zeugt bei unsern Torso von der höchsten Meister schaft. In the besitzen wir auch die Sandhabe, um die Stellung des Wertes in stilistische Sinficht etwas naber zu bezeichnen, ale es bieber gescheben ift. Die lebensvolle Bebandlung bes Koftiims war von Alterober ein Ruhm ber attifden Bilonerschule. Ihre Hauptschöpfungen, bie Gruppen von ben Barthenongiebeln, Die Reliefs von ber Nitebaluftrabe, brangen fich und auf, wenn wir nach Bergleichungspunften für ben Torfo suchen. Un beiden Werten hat man verschiedene Bande nachgewiesen. Aber abgesehen von diesen Berschiedenheiten läßt fich am Barthenon einerseits und am Nifetempel andererseits ein einbeitlicher Stil erkennen, ber bert mehr auf's Große und Erhabene, hier mehr in's Einzelne und Reizende geht. Ich möchte fagen: unfer Torfo fteht zwischen beiden in der Mitte. Die Behandlung der Gewandsalten ift im Princip nahe verwandt dem Stil ber Gewandung jener beiden herrlichen Frauen: gestalten vom Ditgiebel bes Parthenon, welche, Die Gine im Schoofe ber Anderen, am Boben gelagert find. Gie ift mehr auf die Wirfung im Großen berechnet, als auf Genauigfeit tet Einzelnen bafirt, wie Dies Lettere ; B. bei ber befannten Sandalenbinderin ber Rifebaluftrate der Fall ist, deren Gewandung viel mehr Detailstudium verräth und doch nicht jenen hohen Reig befitt, ben die hundert Falten und Fälteben an den Gewändern ber Giebelgruppe mit allen ihren Bufälligkeiten und Willkurlichkeiten ausüben. Wenn alfo in Diefer Sinficht eine Stilberwandtschaft besteht swischen bem Torfo und ber Parthenongruppe, so erweist sich ber Torfo bagegen in einem anderen Bunkte ber Balustrabensigner verwandt, nämlich in ber Art, wie bas Durchscheinen bes Körpers burch bas Gewand ausgeführt ift. Diese "immer etwas rassnirte" Behandlung, welche fogar ben Rabel burchicheinen läßt (Friederiche, Baufteine a. a. D.), fommt bei ber sandalenbindenden Rife, dann 3. B. bei einigen Statuetten vom Erechtheion= fried, bei der Rife von Camothrafe und bei unferem Torfo vor und verleiht ihnen allen in Diefem Buntte einen Bug von weicher Anmuth, ber ben Parthenonftulpturen fremt ift. -Auf Grund folder Beebachtungen eine bestimmte Datirung zu versuchen, ware muffig; genug, bag wir und befugt fühlen biirfen, Die Entstehung ber Wiener Statue im Kreife biefer erlandsten Kunstverwandten zu suchen.

Das Wert zeigt in der Ausführung bedeutende Unebenheiten. Die Rückfeite ist unvollendet; man sieht noch die Schläge des Flach= und Spitzeisens; wie es scheint, war die Statue sür eine flache Nische oder Umrahmung gearbeitet, da sie, von der Seite gesehen, wenig Körpers lichkeit hat. Auch vorn am Mantel und an der rechten Seite sind die Raspelstriche nicht

<sup>1)</sup> Dies hebe ich beschalb besonders hervor, weil in Overbed's nach einem Gypsabguß angesertigter Lithographie etwa in der Höhe der Hüften eine Bruchlinie angedeutet ist, welche aus einer Gußnaht entstanden zu sein scheint. Bon den Ansähen der Hände und des Kopses, welche getrennt gearbeitet waren, ist weiter unten die Rede.

ausgeglichen; mehrere hauptpunkte sind stehen geblieben. Wie bie Abbitdung zeigt, waren beibe Arme eingesetht; ber Kopf war dagegen ohne Zapfen blos eingelassen und vertittet 1).

Man glaubte die sehlenden Stücke, vornehmlich den Kopf, sich nach der farnesischen Statue ergänzt denken und daher auch unser Werk Hera nennen zu dürsen. Diese Stütze des Ramens hat sich nun allerdings als hinfällig erwiesen, denn auch an der farnesischen Statue sind der Kopf und beide Arme neu?). Trothem läßt sich an der Benennung nicht rütteln, so lauge nicht durch besser erhaltene Analogien ein anderer Name sich ausdrängt, der zu der Erscheinung des Vildwertes paßt. Dasselbe zeigt und freilich, besonders in der Vildung des Oberkörpers, eine gewisse Zartheit; die Gestalt ist, wie Overbeck tressend sagt, "edel und

schlank", ohne lleppigkeit; ber matronale Charakter ist weniger betont 3). Gleich= wohl besitzt das Werk in seiner Haltung so viel Hoheit, in der Anordnung des Mantels eine solche Würde, daß wir uns das Haupt nur mit der Stephane, die erhobene Rechte nur mit dem aufgestützten Scepter der Götterkönigin verstellen mögen. Die Linke mag "mit einer Schale mäßig vorgestreckt gewesen sein" (Overbeck).

Beit schwierigere Fragen der Stilfritit und Interpretation stellt uns ein weiter Torfo des Museums, ben wir in dem vorstehenden Holzschnitt von ber Border= und Rudfeite jum erften Male publiciren. (3nv. Nr. 2.) Er tam ver einigen dreißig Jahren als Geschent tes L. sardinischen Hofes in den Besit der Afademie, und zwar ergänzt als jugendlicher Sathr mit ber Spring, Die er mit beiden Armen emporhält und betrachtet. Die Fliße nebst ber Basis, ber rechte Urm und bas Gesicht find von Marmor, die befränzten Baare, der linke Arm und bie Spring von Gpps. Die Statue ift mit bem Baum= ftamm, auf ben bas linke Bein fich ftütt, aus einem Stiide gearbeitet. Leider hat der Marmor durch Feuchtig= feit sehr gelitten. Tropbem leuchtet



Terracettagruppe von Beper.

noch die ursprüngliche Schönheit der Formen hervor. Besonders die Beine und der Rücken sind von großer Feinheit und Lebendigkeit. Die Verhältnisse der Figur sind schlank 1), die Formen eher hager als träftig, so daß man sich schwer dazu entschließt, an eine Gestalt aus dem bacchischen Kreise zu denken. Doch ist auch eine andere plausible Deutung bisher nicht

<sup>1)</sup> Ebenso wie bei unserer Statue läßt 3. B. ber von Brönbsteb, Reisen und Untersuchungen in Griechensand I, Taf. IX abgebildete weibliche Torso die Aushöhlung für den einzulassenden Kopf erkennen.— Beispiele für das Einzapsen des Kopses s. bei E. Dübner, Augustus (Windelmann's Programm, Berlin 1868), S. 1, Note 2.

<sup>2)</sup> Overbed a. a. D. 112, d giebt bie mobernen Erganzungen genau an. Die Statue ist neuer bings aus bem Zimmer ber Flora in ben nördlichen Gang (Portico dei Capolavori) versett.

<sup>3)</sup> Die Breite ber Bruft beträgt nur etwa 40 Centim., bei einer Gesammthohe bes Torso's von 1.73 Meter. Die Berhaltniffe ber farnesischen Statue find nahezu bie gleichen.

<sup>4)</sup> Die Sohe bes Torfo's beträgt 96, die Suftbreite 30, die Schulterbreite am Ruden 40 Centim.

gelungen. Möge unfere Abbildung dazu beitragen, die Ausmertsamteit ber Sachverftundigen auf bas beachtenswerthe Wert zu lenken!

Die übrigen antiken und mittelalterlichen Originalskulpturen, welche das Museum besitzt, will ich bier außer Acht lassen, um noch bei zwei kleinen Werken neuerer Kunst zu verweilen, welche ebenfalls in Holzschnitten diesem Aufsatze beigegeben sind.

Das erste ist ein kleines Madonnenrelief aus weißem Marmor (46 × 32 Centim. gr.), welches sich unter den einigen achtzig Kunstwerken befand, die der Atademie von S. Majdem Kaiser Ferdinand i. 3. 1838 aus den venetianischen Depots zum Geschent gemacht wurden. (Bergl. d. Bers. Geschichte der k. k. Atademie, S. 105 si.). Obwohl von venetianischer Proponienz, dürste dasselbe dach eher florentinischen als norditalienischen Ursprungs sein und wahrscheinlich einem der Bildner aus dem Areise des Mino da Fiesele oder Desiderio da Settignano, jedenfalls aber der zweiten Hälfte des Duattrocento angehören. Die Madonna hält sanst geneigten Hauptes das auf ihrer Rechten sitzende Kind, das sich lässig an ihre Schulter schmiegt und in eigenthümlich schräger Verklirzung des Köpschens emporblickt. Beide sind sehr sorgsältig bekleidet; die Madonna trägt Mantel und Schleier über dem gegürteten, langärmesligen Unterkleide, das Kind ein Röcken und einen leicht umgeworsenen Shawl, so daß nur die Beine und Aermehen frei bleiben. Diese zeigen volle und kräftige Formen, während die Gestalt der Madonna schlant und seinsingerig ist. Die Aussührung ist höchst delitat; die in die Härchen und Fältchen ist Alles ausse fleißigste ausgearbeitet. Nur die Zehen am linken Fuß des Kindes sind abgestoßen; im llebrigen ist die Erhaltung eine vorzügliche. (Ind. Nr. 983.)

Wir schließen den Kundgang durch das Museum mit der Betrachtung der beigefügten kleinen Terracottagruppe von Fr. Wilh. Bever, dem kais. Hossikatuarius unter Maria Theresia, dessen Quellnymphe von Schöndrunn wir stüher einmal den Lesern vorgeführt haben. Seinen Sinn sir gefälliges Arrangement, seine rundlichen, weichen Formen sinden wir in der anmuthig ausgebauten Gruppe wieder, welche der Künstler der Atademie als Aufnahmstück überreichte. Weinsops (Beschr. der k. k. Akademie, 1783, S. 60) beschreibt sie mit den Worten: "Ein siehender Faun, der eine junge Bacchantin auf seinem Schoose hält, wobei ein Faunkind mit einer Ziege tändelnd angebracht ist." Das Werk mist 30 Centim. Höhe. (Inv. Ar. 1010.) Auf Bever's Marmorstatue "Harpokrates" und auf die Werke von Donner, Zauner, Fischer u. s. welche das letzte Zimmer des Museums süllen, sei hier nur in aller Kürze bingewiesen.

In der nächsten Zeit steht der Sammlung eine bedeutende Bereicherung durch die Abgüsse italienischer Renaissance-Stulpturen bevor, welche die Museumsverwaltung aus den von der preußischen Regierung in Italien angesertigten Formen angeschafft hat. Der Lehrapparat der Atademie, schon jeht einer der reichsten seiner Art, wird dadurch eine höchst willtommene Ergänzung und das Museum sur die Kunstsreunde einen neuen Anziehungspunkt gewinnen.

C. v. Lügow.

#### Motiz.

\* Anbelung der Hirten, von Paolo Veronese. Das Wert des großen Benetianers, das wir in der beiliegenden Radirung von I. Klaus unseres Wissens zum ersten Male publiciren, gehörte zu der Schenkung des Kaisers Ferdinand an die Wiener Mademie und stammt aus der Kirche dell' Umiltà zu Benedig. Es zeigt den Meister in Anordnung, Tupus der Köpse und breiter, lichter Malerei auf der Höhe seiner Kunst. Besonders die ideal schöne Gestalt der heiligen Jungsrau und der in stolzen architektonischen Formen ausgebaute Hintergrund verleihen der lebensvoll bewegten Komposition einen Anhauch von eigener Großartigsteit. — Auf Leinwand. — Höhe 3.40, Breite 4.36 Meter. — Vergl. R. v. Eitelberger, Berichte u. Mitth. des Alterthums-Vereins zu Wien, I, 127 ss.



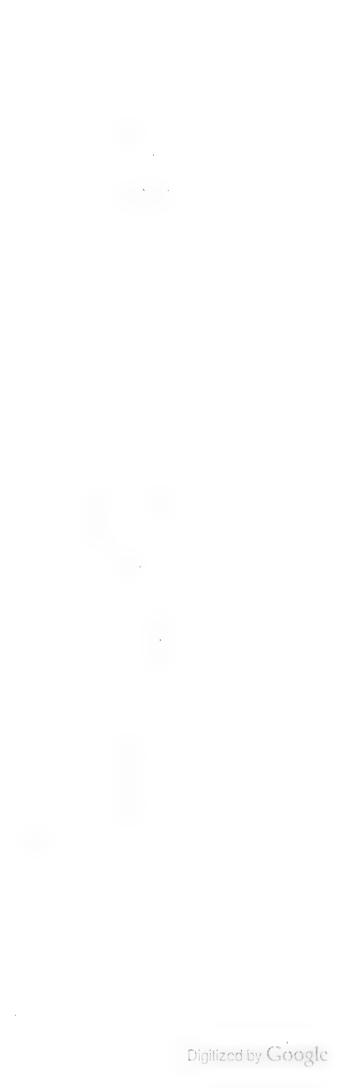



# Kunst=Chronik.

## Beiblatt

zur

## Zeitschrift für bildende Kunst.

Dreizehnter Jahrgang.



Ceipzig, Verlag von E. A. Seemann. 1878.

## Kunst:Chronif 1878.

XIII. Jahrgang.

## Inhaltsverzeichniß.

| Großere Auffage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | Die Umbauten in ber Gemalbegalerie bes alten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Crain |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tie of chamiling thunston diellung in Martin 1 17 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Spalte  | Museums in Roelin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 495   |
| Die akademische Hunftausstellung in Berlin 1. 17. 49.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.00    | Mufeums in Berlin . Beitrage zu Michelangelo's Rarton ber Schlacht bei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 473   |
| 69. 100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 169     | Sadeina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 477   |
| Tidemand-Ausstellung in Christiania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5       | Cascina<br>Arthur Fitger's Wandgemalde im Berliner Rathsteller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Sans Wilhelm Areft von Aregenstein über Durer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21      | Song Professer und fein Bundtschlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 459   |
| Die Ratharinenkirche in Oppenheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35      | Dans Brojamer und sein Kunstbuchlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 494   |
| Der Neubau ber Kunftgewerbeschule bes österreichischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7.0     | Bon der Parifer Weltausstellung 505. 569. 601. 617.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 002   |
| Museums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58      | 665. 735. 761.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 825   |
| Reuere Bildererwerbungen bes fürftlich Sobenzollern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 41.4    | Die Jahresausstellungen im Wiener Künftlerhause 511.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 000   |
| ichen Museums in Sigmaringen 65.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84      | Sec.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 606   |
| Neue Rubensbilder in Antwerpen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81      | Ein englisches Urtheil über Rembrandt's große "Er-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 204   |
| Die Dresbener Runftausstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97      | wedung des Lazarus"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 521   |
| Die igl. Hunstgewerbeschule in Munchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 104     | Die tonigliche Kunftgewerbeschule gu Dresten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 537   |
| Bom Christmarkt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153     | Ueber Sebastiano del Piombo und Giulio Romano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| Die Rurnberger Ausstellung ber vervielfaltigenben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | von Iwan Lermolieff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 554   |
| Rûnste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 121     | Das Museum für Runft und Gewerbe in hamburg .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 556   |
| Die schweizerische Runftausstellung von 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 156     | Breller Ausstellung in Beimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 610   |
| Das neue Mujeum in St. Gallen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 195     | Raffael's "Madonna dei Canbelabri"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 622   |
| Auftionspreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 224     | Nachtrag zu der "Studie über einige Mirchengrund:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| Musstellung von Dürerzeichnungen im Berliner Rupfer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | risse der Renaissance"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 624   |
| stichkabinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 217     | Der Salon 633.681.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 799   |
| Eisenmenger's Theatervorhang für Mugsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 221     | Runftausstellung in Rem-Yort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 635   |
| Mus dem Wiener Rünftlerhaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 233     | Konfurrenz um ein Liebigdenkmal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 649   |
| Die Schnorr-Ausstellung in der Berliner National:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | Bur Würdigung Peter Bijcher's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 653   |
| Galerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 249     | Reue Lichtdruck Bublikationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 657   |
| Das neue Theater in Augsburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 265     | Des Piero degli Fanceschi drei Bucher von der Per-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Die Todesbilder in Chur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 299     | speftive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 670   |
| Bur Charafteristif Urs Graf's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 297     | Die Ausstellung der französischen Kriegsmaler in Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 697   |
| Die neunte Ausstellung alter Meifter in London                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 313     | Notizen über einige wenig befannte Malereien in Sol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| Die Berlat-Ausstellung im Museum zu Weimar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 329     | land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 702   |
| Das neue hoftheater ju Dresben 345.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 365     | Die Dresdener Runftausstellung von 1875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 713   |
| Die historische Ausstellung Friedlands zu Leeuwarben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | Die Exposition rétrospective auf dem Trocadero 729.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 751   |
| im Spatsommer 1877                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 349     | Das Freiburger Münfier und feine Restauration                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 745   |
| Das ftadtische Museum in Remigort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 361     | Das Museo Campano zu Capua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 767   |
| Die Betheiligung Deutschlands an ber Parifer Belts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | Der hermes bes Pragiteles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777   |
| ausstellung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 377     | Gin (Sang durch das Mujeum in Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 793   |
| Die deutsche Kunft auf ber Barifer Weltausstellung .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 393     | Miniaturgemalbe nach Boblgemuth in einem Gebet:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| Der Bilbichmud bes Beibelberger Schloffes 409.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 425     | buche ber Münchener Bibliothet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 509   |
| Gin Besuch bei bem venetianischen Marmor: u. Solge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • • • • | Annual And and control and an an an analysis of a control and a control | 0.47  |
| bildner Banciera-Besarel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 414     | Varratuandanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Matart's "Einzug Karl's V. in Antwerpen"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 441     | Korrespondenzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Reue Erwerbungen des Berliner Museums                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 446     | Dresben 87 Franffurt 174 New yort 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Ein Bildniß Leffing's von Anton Graff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 457     | Tirol 382. — Illm 756. — Benedig 285.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ment of the section o | 0.00    | marked women desire and the constraint moves                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |

| Kunstliteratur.                                                                           |                   |                                                                                             | Crafte     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                           | Spalte            | Runft - und kulturgeschichtliche Denkmale bes Germa- nischen Museums                        | 106        |
| v. hagen, Der Zeichenunterricht                                                           | 24                | Die griechischen Thonfiguren aus Tanagra                                                    | 106        |
| Bood, Discoveries at Ephesus                                                              | 40                | Das Gesammtgebiet bes Lichtbrude                                                            | 106        |
| Bilberalbum gur neueren Geschichte bes Solzichnittes                                      | 40                | Ein nachgelaffenes Prachtwert von Letarouilly                                               | 193        |
| in Deutschland                                                                            | 59                | Burdhardt's Geschichte ber Renaissance in Italien                                           | 257        |
| Meurer, Italienische Flachornamente                                                       | 73                | Allmers, Lyrische Gedichte                                                                  | 257        |
| Wibiral, Iconographie d'Antoine van Dyck                                                  | 58                | Ein Prachiwerk über Lagenburg                                                               | 235        |
| Bufd, Raturgeschichte ber Kunft                                                           | 105               | Müller's Rünftlerlegicon                                                                    | 272        |
| Die hiftorische Ausstellung ber t. f. Alabemie ber bil-                                   | 0.00              | Eine Geschichte ber Antwerpener Malerschule                                                 | 337<br>337 |
| denden Runfte in Wien 1877                                                                | 190               | Die Allgemeine Bauzeitung.                                                                  | 353        |
| Gladbach, Die Solg-Architeftur ber Schweig Leffing, Altorientalische Teppichmufter        | $\frac{257}{237}$ | R. Ottfried Maller's Berfe                                                                  | 353        |
| Der Argonautenzug von Carftens, photographirt von                                         | 201               | Gin Unternehmen Demetrio Salagaro's                                                         | 354        |
| Budtj-Müller                                                                              | 253               | Bucher Drnamentit ber Renaissance 386. 432.                                                 | 817        |
| Maertens, Der optische Mafftab                                                            | 269               | Unwahre Architekturbilder                                                                   | 399        |
| Album ber hiftorischen Ausstellung zu Frankfurt a/Dt.                                     | 271               | Woltmann, Geschichte der Malerei                                                            | 431        |
| Soffmann, Studien über Italien                                                            | 305               | Ein neues Wert von Wilh. Lüble                                                              | 432        |
| Blatter für Koftumfunde .                                                                 | 306               | Dohme's Runft und Rünftler bes Mittelalters und ber                                         | 4.03       |
| Roehler, Die Trachten ber Böller in Bild und Schnitt                                      | 306               | Rengeit                                                                                     | 465        |
| Ludwig, Ein Blid in die römischen Ratatomben                                              | 307               | Bildung einer Gesellschaft für Radirtunft in Weimar                                         | 466        |
| Rebtenbacher's Beiträge zur Kenntniß ber Archi-<br>tektur bes Mittelalters in Deutschland | 320               | Babeder's Reisehandbucher                                                                   | 597        |
| Steindorff, Borlegeblatter fur das Studium ber                                            | 020               | M. Etahr's "Torio"                                                                          | 741        |
| Vaulunst                                                                                  | 321               | Gitelberger's Quellenschriften                                                              | S36        |
| Buhlmann, Die Architettur bes Haffifden Alter:                                            |                   |                                                                                             |            |
| thums und der Renaissance                                                                 | 321               | N 7/ (4/1744 > 32:15                                                                        |            |
| Etchings by Mr. Alphons Legros                                                            | 353               | Kunstblätter und Vilderwerke.                                                               |            |
| Ber Huell, Jacobus Houbraken et son oeuvre.                                               |                   | van Dud's Trauer um ben tobten Chriftus, geftochen                                          |            |
| Supplément                                                                                | 384               | von Fr. Frankel                                                                             | 255        |
| Suttner, Der helm                                                                         | 396               | Lichtbrud Bublifation ber Solbein'fden Schriftzeich:                                        |            |
| Witte, Michelangelo Buonarroti<br>Ave-Lallemant, Die Kirche ber heiligen Bubentiana       | 397<br>398        | nungen im Schlosse zu Binbfor                                                               | 322        |
| Steche, Sans von Dehn-Rothfelfer                                                          | 395               | Moderne Bucheinbande                                                                        | 354        |
| Eaux-fortes de Ruisdael, reproduites et publiées                                          | 000               | "Rah und Fern." Driginal Rabirungen von Chr.                                                | =          |
| par Amand-Durand                                                                          | 461               | Wilberg                                                                                     | 537        |
| Beitrage zur Hunftgeschichte, I                                                           | 497               | Lichtbrud Bublifation ber C. F. Leffing'fchen Sand-                                         | 432        |
| Mothes, Junftrirtes Baulegiton                                                            | 499               | Birth's Formenichat ber Rengissance                                                         | 450        |
| Bernide, Die St. Ratharinenfirche ju Brandenburg                                          |                   | Seemann's funfthiftorifche Bilberbogen 465.                                                 | 837        |
| a. b. S.                                                                                  | 499               | Belvedere Bublifation                                                                       | 466        |
| Sauerlaenber, Tagebuchblätter einer italienischen                                         | 499               | Bhotographifche Bublifation ber Sandzeichnungen Durers                                      | 629        |
| Beter Bischer's Berte, Text von B. Lubte                                                  | 559               | Lichtbrud : Publikation Aunstigewerbl. Gegenstände bes                                      |            |
| Luble's Abrif ber Geschichte ber Baustile                                                 | 561               | Mittelalters und der Renaissance in Holland                                                 | 757        |
| Allgemeines Runftlerlegiton, umgearbeitet und ergangt                                     |                   | Die Wassensammlung Gr. f. Hoh. bes Prinzen Carl                                             |            |
| von A. Seubert                                                                            | 593               | von Preuffen                                                                                | 755        |
| Holland, Franz Graf Pocci als Dichter und Künftler                                        | 597               |                                                                                             |            |
| v. Eitelberger, Die Runftbewegung in Defterreich .                                        | 627               | Kunsthandel.                                                                                |            |
| Boto Tajjara, Arte Italiana e Critica Tedesca                                             | 641               |                                                                                             |            |
| Blätter für Kostümkunde                                                                   | 643               | Lagertatalog von Frang Mener in Dresben                                                     | 25         |
| v. Leigner, Die moderne Kunft und die Ausstel-<br>lungen der Berliner Atademie            | 644               | Bufte. Berlagstatalog von Georg Wigand in Leipzig                                           | 90         |
| Walther, Die Bernachlässigung der Deforations:                                            | 0.4.6             | Lagerkatalog von Amsler & Ruthardt in Berlin                                                | 194        |
| malerei in Deutschland                                                                    | 645               | Kulturgeschichtlicher Katalog von J M. Deberke in Köln Die Firma Ab. Braun & Co. in Dornach | 209<br>307 |
| v. Leitner, Ratalog ber Schaptammer bes öfterr.                                           |                   | Neuer Louvre-Ratalog                                                                        | 307        |
| Raiserhauses                                                                              | 658               | The Grosvenor Gallery illustrated Catalogue                                                 | 706        |
| Lessing, Muster altdeutscher Leinenstiderei                                               | 674               | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                     |            |
| Wessell, Die Landstnechte                                                                 | 706               |                                                                                             |            |
| Mithoff, Runftbentmale und Alterthumer im San-                                            | 744               | Metrologe und netrologische Motizen.                                                        |            |
| noveriden<br>v. Gaden, Archaologischer Wegweifer burch Riebers                            | 718               | Mationa 266 _ Manami Oak 269 _ Mana C C M                                                   | 98         |
| Desterreich                                                                               | 721               | Antigna 368. — Bonomi, Jof. 368. — Bovy, J. F. A. — Braun, Rasp 60. 176. — Brion, Gust. 107 |            |
| Inventaire général des richesses d'art de la France                                       | 768               | Chalmers, G. B. 368. — Courbet, Guft. 244. — C                                              |            |
| Richter, Urfprung ber abenblanbifden Rirchenge:                                           | j                 | ihant, G. 305 Czermat, 3. 481 Dantai                                                        |            |
| baube                                                                                     | 814               | 579. — Daubigny, Ch. Fr. 322. — Diday, Fr.                                                  | 244.       |
| Rayet u. Thomas, Milet et le golfe Latmique .                                             | 516               | - Durham, 3. 107 Eibner, Fr. 178                                                            | Gru=       |
| Vischer, Luca Signorelli und die italienische Re-                                         |                   | wirth, R., 272 Funt, onr. 194 Gefelichap,                                                   |            |
| naissance                                                                                 | 932               | 258. — Grüneisen, Dr. — 386. — his be la Salle                                              |            |
| Andresen, Der deutsche Peintre-Graveur                                                    | 835               | — Hofer, Hnr. 500. — Hovemener, A. 302. —                                                   | pun:       |
|                                                                                           |                   | bertpfund, L. 466. 576. — Jaquand, M. Cl.<br>Ingenmen, F. M. 598. — Lange, Jul. 687. — La   | milit.     |
| Kunstliterarische Motizen.                                                                |                   | 3. 688. — Lot, S. 629. — Lucae, R. 147. 239                                                 |            |
|                                                                                           |                   | - Mengoni, 3. 244 Bose, Wilh. 480 Pr                                                        | eller.     |
| Dohme's Runft und Rünftler bes Mittelalters und                                           |                   | Fr. 466. 526. — Pufch, E. 451. — Duaglio, S.                                                |            |
| der Neuzeit                                                                               | 7                 | — Reinhardt, K. A. 9. — Richter, E. 500. — R                                                | ochet,     |
| Englische Rinbermarchenbücher. IL Gerie                                                   | 44                | 2. 368. — Schönbrunner, R. 546. — Schuler, Th.                                              |            |
| Neber die Bufte der Beatrice von Efte                                                     | 45                | — Schwer, G.598. — Scott, G. 433. — Trellenk                                                | anip,      |

B. 257. — Beit, Bh. 209. — BioNet-LeeDuc, A. 432. — Beiß, F. 288. — Willmann, Cb. 107. 723. — Wornum, R. N. 272.

#### Kunstunterricht und Kunstpflege.

sweibliche Zeichens und Modellirschule in Innsbruck 45.— Pflege der monumentalen Kunst an den öffentlichen Bauwerken 107. — Deffentliche Kunstpflege in Frankrich 322.

#### Kunftgeschichtliches.

Extedung in Ventinsiglia bei Nizza 107.— Lionardo's Reiters fictue 161. — Die Ausgrabungen zu Olympia 195. — Ein zweites Bompeji 209. — Pietro Cavallini 288 — Zie Ausgrabungen in Mylenä 337. — Die Ruinen von Tobona 529. — Ausgrabungen bei Rom 548. — Kams zen an der Zuydersec 562. — Die Früchte der neues fen Forschungen des Archäologen Rassam in Association 772. — Kund einer Broncestatue 804.

#### Konfurrengen und Preisvertheilungen.

Spinsza-Lenkmal im Haag. 90. — Franz Deal-Denkmal in Peft. 108. — Grülparzer: Denkmal in Wien. 126. — Abraham: Better-Stiftung in Düffelborf. 322. — Das deutsche Gewerbe: Museum in Berlin. 354. — Neue Peterölirche in Leipzig. 368. 433. — Preisaufgaben des Architekten: und Ingenieur-Bereins zu Hannover. 481. — Errichtung eines Monumental: Brunnens in Bambley. 362. — Stuttgart, Württembergischer Kunstgewerbestein. 772.

#### Personalnadgrichten.

Mr. J. 45 — Benndorf, D. 9. — Bergau, R. 9. — Inter, B. 90. — Gurlitt, W. 9. — Hrighfeld 90. — iec, C. 688. — Janitschel, Hub. 688. — Arönjavi, Js. 244. 688. — Lucae 289. — Meyerheim, Ed. 244. — Ette, Hur. 9. — Portaeld, Jean 161. — Preller, Fr. 244. — Riefstahl 227. — Schlie 451. — Schraudolph, Jah. v. 772. — Areu, G. 90. — Wesseld, J. E. 178. — Viebe 289. — Woltmann 688. — Moermann 688. — Baurath Raschdorf 837. — Dr. A. v. Eye 637. — Redtenbacher 637.

#### Bereinswesen.

In Jahresbericht ber "Art Union of London" 324. — Münchener Kunstverein 337. — Leipziger Kunstverein. 418. — Tresben, Sächsischer Kunstverein 451. — Kölnischer Kunstverein 466. — Nachener Museumsverein 529.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Aughburg 787. 805. — Bafel 708. — Berlin 45. 181. 246. 259. 785. — Brescia 741. — Tresden 646. — Düffelstorf 45. 76. 127. 355. 400. 433. 452. 481. 501. 516. 675. 788. — Frantfurt a./M. 500. — Freiburg i./Br. 629. — Hamburg 706. 819. — Aaffel 26. 149. 197. 369. 531. — Leipzig 369. — London 290. — München 175. 245. 259. 419. 688. — Nürnberg 28. 150. — Baris 420. 726. — Fom 435. 531. — Schwerin 453. — Etrafburg 563. — Stuttgart 28. 46. 147. 181. 210. 338. 420. 454. 646. 805. 806. — Trier 76. — Weimar 532. — Wien 60. 148. 161. 272. 388. 788. 818.

#### Deridiedenes.

Lifel 9. 152. 550. 755. — Die Grundsteinlegung des Nationaldenkmals auf dem Riederwald 10. — Die Willisbrordikriche in Wesel 10. — Nürnberg 11. 79. 580. — Restauration alter Wandgemälde 12. — Innöbrud 28. — Rarienburg in Westpreußen 61. — Gewölde der Stiftstlüche zu Berden 62. — Die ehemalige Abteilirche Knechtssteden 62. — Das Casé Bauer in Berlin 62. — Apostheose des Herrn Thiers 62. — Situna des Bereins

für Aunft bes Mittelalters und ber Neuzeit in Berlin 76. — historische Staffagen 77. — Kölner Stadtmauern 77. Bamberg 78. 198. — Gräflich Moltle'sche Gemalbegalerie zu Ropenhagen 78. — Der Pavillon des Rhedive 79. — Aus Tirol 80. — Areuzsahrerfirche in Jerusalem 80. — Braunschweig 90. — Trier 91. 485. — Fresten zur Ausschmüdung des Kaiserhauses in Goslar 91. — Stizzen Ausschmüdung des Kaiserhauses in Goslar 91. — Stizen zur Ausschmüdung des Rathhauses in Saarbrüden 91. — Professor Chr. Griepenkerl in Wien 91. — Stuttgart 108. 373. 646. 774. — Situngen der archäologischen Gessellschaft in Berlin 129. 163. 290. 307, 371. 421. 501. 532. 599. 690. — Der Bildhauer Ernst Kurseß in Rom 150. — Atelier des Bildhauers Steiner 151. — Kölner Dombau und Lotterie 162. — Grotesche Berlagsbuchhandlung in Berlin 163. — Münchener Kunstalabemie 163. — Prosessor Dombors in Stuttgart 182. 422. — Hannover 198. — Kom 199. — Denkmal Friedrich Wilbelm's IV. für Berlin 200. — Anselm Feuerbach 200. — Windelmannsseier zu Frankfurt am Main 210. — — Windelmannsfeier ju Frankfurt am Main 210. — Berein für beutsches Kunftgewerbe 211. — Deforative Malereien im Neubau des Handelsministeriums in Berlin 212. — Köln 213. — Dresdener Museen 214. — Windelmannssest in Berlin 227. — Prosesson Ludwig von Kramer 228. — Wrangel-Denkmal 246. — Kreussenstellen Rrüge 259. — Windelmannssest in Bonn 260. — Die neue protestantische Eiche in Wönden 261. neue protestantische Kirche in München 261. — München 262. 454. 758. — Das neue Reichs Bostamts Gebäude in Berlin 278. — Die Borhalle des Berliner alten Mus feums 278. — Die Nabel der Kleopatra 292. 678. — Eine schredliche Geschichte 292. — Düsselderf 339. 775. — Verliner königliches Institut für Glasmalerei 341. — Die Verliner tunsigewerbliche Weihnachtsmesse 341. — Der tunstlerische Nachlaß bes Genremalers Belly 355. In ber Holzschnieschule bes Malers Magnussen in Schles-In der Holzschnitschule des Malers Magnussen in Schleswig 372. — Deutsche Kunst auf der Pariser Meltausstellung 372. 467. — Vildhauer W. Kösch in Stuttgart 373. 773. — Der Hermes des Praxiteles 390.

— Die Ausgradungen zu Olympia 401. — Das diesjährige Schinkelsest in Berlin 403. — Dresden 405. —
Basel 422. — Die königlichen Museen in Berlin 422. —
Benkmal für Jan van End 422. — Das Museum zu
Schwerin 436. — Neue Ausgradungen in Rom 468. —
Ein neuer "Saal his de la Salle" im Louvre 468. —
Der projektirte Ban einer Kunsthalle in Düsseldorf
483. — Das Borträt Lessing's 302. — Die Bandgemälde im Mugusteum zu Oldenburg 548. — Die
Schad'sche Galerie in München 579. — Der Medailleur
Dermann Wittig in Nom 598. — Die Restauration der
Katharinenkirche zu Oppenheim 398. — Der Ausbau der
Florentiner Domsgade 599. — Angedenken an den Vermann Bittig in Rom 598. — Die Restauration ber Katharinenkirche zu Oppenheim 598. — Der Ausbau ber Florentiner Domfaçade 599. — Angedenken an den europäischen Kongreß 613. 676. — Das Grabmal Ferdinand Freiligrath's 630. — Restauration von St. Gereon in Köln 631. — Bereicherung des Wiener Belvedere 659. — Müchenner Kunst in London 660. — Atademie der bildenden Künste in München 660. — Atademie der bildenden Künste in München 660. — Atademie der bildenden Künste in München 660. — Tizian-Wornument 660. — Funde in Niederösterreich 660. — Der Bau der kaiserlichen Museen in Wien 677. — Münchener Ateliers 677. — Der künstlerische Rachlaß von Chr. Kist 678. — Wiener Atademie 690. — Restauration der Frauentirche zu Nürnberg 708. — Prosession Benjamin Bautier 708. — Leivzig 726. — Die Staatsgalerie in Stuttgart 741. — Das Keiterstandbild Friedrich Wishelm's III. 741. — Das Thaulow-Museum in Kiel 741. — Monumentaler Brunnen in Bamberg 742. — Eine neue Metall-Technil 773. — Der Vildhauer Ludwig von Hofer 773. — Das Erzherzog-Johann-Denksmal in Graz 774. — Nath. Schmitt aus Heibelberg 821. — Der Wiener Rathhausbau 837. — Feuerbach's Deckengemälde 838. gemälde 535.

#### Dom Kunstmarkt.

Amsterdam 164. — Berlin 485. 775. — Franksurt a./M. 91. — Köln 709. 838. — Leipzig 29.] 390. — München 91. Paris 11. — Stuttgart 62. — Wien 742.



151 60

١



Beiblatt zur Teitschrift für bildende Kunst.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten der "Jeitschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allein bezogen koftet ber Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei ben beutschen und öherreichischen Postanstalten.

Inhalt: Die afademische Kunstausstellung in Berlin. I. — Cidemand-Ausstellung in Christiania. — hagen, der Zeichen-Unterricht; Dohme, Kunst und Künstler. — Beinhardt f. — Personalnachrichten. — Kassel; Die Grundsteinlegung des Nationaldenkmals auf dem Niedermalb; Die Willibrordiftrige in Wesel; Naturation alter Mandgemalde. — Die Linktion Didot. — Zeitschriften. — Unktions-Kataloge. — Eingesandt. — Inserate.

#### Die akademische Kunstausstellung zu Berlin.

T

Rach ben außergewöhnlichen Leiftungen, welche bie letten Jahre im Bortratfach geboten, barf es nicht Bunber nehmen, wenn heuer ein Stillftanb ober viel= leicht gar ein Rudgang eingetreten ift. Die ausgezeich= netsten Porträtisten baben ihre Runft an unseren Belben und Staatsmännern gur Genüge verfucht, und es balt barum fcmer, nach ben Erfolgen, die 3. B. von Angeli mit seinen Bildniffen bes tronpringlichen Paares erzielt, noch etwas zu bieten, mas bas Frühere in ben Schatten ftellt. Bring Friedrich Rarl von Breugen, beffen Portrat als neuefte Schöpfung von Angeli's auf ber Ausstellung ju feben ift, fann fich, mas glangenbe Erscheinung anbetrifft, mit bem Kronpringen nicht meffen. Er ift ein schlichter Golbat und will auch nicht mehr fein. Bir find gewohnt, ben fühnen Reiterführer in feiner rothen Sufarenuniform ju Bferde ju feben und nicht in feierlicher Repräsentationsstellung mit allen Insignien seiner Feldmarschallswürde geschmudt, wie ihn von Angeli bargeftellt bat. Den frembartigen Ginbrud, ber burch bas ungewöhnliche Roftum hervorgerufen wird, verstärft noch eine wahrhaft unbeimliche Leben= bigfeit. Bas an Naturwahrheit und Lebenbigfeit gu erreichen menschenmöglich, ift hier erreicht. erschreden vor diesem täuschenden Abbitbe bes Lebens. Doch wird ber unheimliche Eindruck auf bem Porträt bes Pringen burch bie Rraft und bie Frifche bes In= carnats noch in etwas gemilbert, während ber Ropf eines älteren Berren in feiner fahlen Blaffe und mit feinen glafernen Augen uns gerabezu wie eine Tobten= maste anstiert. Ein brittes Porträt v. Angeli's, bas einer Dame in mittleren Jahren, erinnert noch am ehesten an von Angeli's Meisterwerk von 1872, bas in Berlin seinen Namen mit einem Schlage berühmt machte.

Wir wenden uns gern von biefem Rivalen ber Ratur zu bem freundlichen Ibealismus Guftav Rich= ter's, ber sich heuer auch einmal mit einem Raifer= porträt versucht bat. Ueber allen Bilbniffen bes Raisers, die in dem letten Jahrzehnt gemalt worden find, waltete ein eigenthumlicher Unftern. Es gelang taum einem Maler, mehr als eine darafteriftische Eigen= schaft bes Monarchen jum getreuen Ausbruck zu bringen. Dtan erinnert fich noch, wie Lenbach und v. Angeli an biefer Aufgabe gescheitert find. Obwohl ich weit ent= fernt bin, Richter's Arbeit als eine in ähnlicher Weise verfehlte zu bezeichnen — bas lassen schon bie eminen= ten malerischen Qualitäten bes Bilbes nicht gu, - fo fann ich auf ber andern Seite auch ihr ben Anspruch nicht vindiciren, ein volles und getreues Abbild von ber Perfonlichfeit bes Raifers gegeben zu haben. Es mag fein, bag bie Frembartigfeit ber außeren Erscheinung, die auf Rechnung ber Auftraggeber zu setzen ift, bem Maler große Schwierigfeiten in ben Weg gelegt hat. Wir sind nicht gewohnt, ben Raifer in glanzender Ruraffieruniform mit boben Reiterstiefeln zu feben. In ichlichtem Baffenrod, mit dem eifernen Kreuze gefchmudt, ben Infanteriedegen an ber Seite, - fo hat fich ber Dann, bem jeber Prunt verhaft und beffen ebelfte Bier eine liebenswürdige, natürliche Bescheibenheit ift, bem Bedachtniß bes Bolles für alle Zeiten eingeprägt. Rich= ter malt ihn ernft und wfirdevoll, mit ben Abzeichen bes oberften Kriegsherrn, im vollsten Glanze ber Majes stät und mit dem ganzen Aufwande feiner glänzenden Koloristif. Das Bild ist für das Kasino des Breslauer Kürassierregiments, bessen Chef der Kaifer ift, bestimmt.

Guffow, ben fein tühner, rudfichtelofer Ratura= lismus und feine souverane Beherrschung auch ber grellften und schreienbsten Farben feit vorigem Jabre jum Belben bes Runftgefprachs gemacht haben, ift über bas Genre hinausgegangen und bebütirt fehr glud= lich mit bem Bortrat einer alten Dame, beffen Dtalweise für Guffow nahezu elegant zu nennen ift. Wenn er nur bie grellen, weißen Glanglichter ließe, mit benen er bie Boben - bas Rafen= und Stirnbein - marfiren will! Das ift bas Einzige, mas mich an biefem fonft wunderbar treuen und merkvürdig fesselnden Abbilde ber Natur ftort. Die Banbe find mit volltommener Meifter= fcaft gezeichnet und mobellirt, bie Stoffmalerei ift mit raffinirtem Berftandnig burchgeführt: es ift ein Bortrat, bas fich ben besten Leiftungen ber nieberlanbischen Naturalisten in ber Richtung bes van ber Belft, Raveftein u. f. w. an die Seite feten laft. Buffom hat jebenfalls burch biefes treffliche Bilbnif gezeigt, baf er auch über die bloge handfertige Dache hinaus fich ver= tiefen und ben geistigen Charafter eines Individuums jum Berftanbnig bringen fann.

Bas er bagegen ausgestellt bat, um bie Erinnerung an sein berühmtes "Ratchen" von ber vorigen Musstellung wieder aufzufrischen, bekundet feinen merklichen Fortschritt. Es ift wieder ein Genrebild mit lebens: großen Figuren, eine landliche Familie, ein alter Mann, eine alte Frau, zwei feifte Dirnen, benen bas Blut aus ben Bangen fprüht, und ein bübfcher fleiner Blondtopf. Alle brangen fie fich an ein geöffnetes Fenfter heran und winken und jubeln herunter. Wahrscheinlich gieben ba unten beimtehrende Krieger vorüber. fleine Junge reicht taum mit bem Rinn an bas Fenster= bret. Man mertt an feinem verzweifelten Beficht, wie er fich auf ben außersten Fußspiten emporgeredt hat, um von bem Schauspiel etwas zu erhaschen. Das ift alles mit großer Lebendigfeit gemalt, mit ben fchreiend= ften Farben in talten Tonen, aber es ift tein Schritt über bas "Ratichen" hinaus und vornehmlich fehlt bas, mas wie mit bem Befen aus unferen mobernen Malern binausgefehrt zu fein icheint: ein geistiger Gehalt. Die stupende Bravour in Zeichnung, Modellirung und Farbe fann auf bie Dauer bie Roften ber Unterhaltung nicht bestreiten und bie geistige Debe beden.

Paul Meperheim hat sich einmal aus ber Thiers bube und von seinen Affen losgemacht und ein außerordentslich schönes Porträt, das seines Baters, des in Danzig lebenden Genremalers F. E. Meyerheim, zur Auszstellung gebracht. Der alte, brave Künstler, noch einer aus ber alten Schule, sicht, dem Beschauer sein Profil

gutehrend, in feinem Atelier in fcblichtem Sausrod vor ber Staffelei und malt emfig an einem feiner liebenswurdigen Genrebilber. Das Atelier ift ein einfaches Stubden. Da feben wir feine erotischen Bogel und Bflangen, feine vrientalischen Teppiche, feine Indianer= waffen und feine Renaissancepotale, die bas unumgang= lich nothwendige Inventar unserer mobernen Maler= ateliers bilben. Der Dann, ber ba brinnen fitt, ift recht hausbaden und philisterhaft, aber mit einer geradeju rührenden Wahrheit, mit einer unfäglichen Liebe gemalt. Es ift ein Denkmal echter Bietat, auf welches ber Sohn wie ber Runftler mit gleichem Rechte folg fein tann. - Rebenber bat Meberbeim fünf mit gewohnter Bravour gemalte Deforationen für ben Speife= faal im Palais bes Herzogs von Ratibor und, um bie Reihe ja nicht zu unterbrechen, ein Affenbild ausgestellt, bas zum hunderisten Dale bie grotesten Manipulationen einer Uffenfamilie im Atelier eines Malers barftellt. Da ber Affenfultus gegenwärtig in Berlin in größtem Flor fieht, fann man es bem Maler allerbings weniger verübeln, wenn auch er ben Boten bes Tages fein Opfer bringt. Megerheim ift nicht blos einer unferer erften Delmaler, fonbern auch ein Meifter im Aguarell. Beugnig bafür ift ein wohlgelungenes Portrat bes Ameifenbard im Berliner zoologifchen Garten, ber gu feiner Erheiterung in ben Uffentäfig gesperrt ift.

Ein Aquarellportrat von Bertomer in Condon, ein Bildnif Richard Bagner's, welches ein Berein von bort lebenben Deutschen bem "Meister" jum Geschent gemacht hat, tann hinsichtlich treffender und marfiger Charafteriftit ben erften Plat unter ben ausgestellten Portrats in Anspruch nehmen. Man weiß, daß bie Aquarelltechnit in England eine forgfältige Pflege und Ausbildung erfahren hat. hertomer hat bereits vor einigen Jahren burch ein paar bochft originelle aquarellirte Genrebilber, beren ich auch bamals in ber "Runft-Chronit" Erwähnung that, in Berlin ungewöhn= liches Auffehen erregt. Allerdings ftreifte bas Originelle bamals hart an bas Bigarre. Das ift bei feinem Bagnerportrat jeboch nicht ber Fall. Es ift burchaus schlicht und anspruchslos, und ba ber "Deister" nicht in "altteutscher" Tracht, sonbern in bem Kostume ber gewöhnlichen Sterblichen ericeint, fehlt ihm auch aufer= lich bas Absonberliche, bas fonft eine unvermeibliche Buthat fammtlicher Portrats bes berühmten Meifter= fingers bilbet. Die geistige Bebeutung bes Mannes tritt une aus den eblen, groß aufgefaßten Bilgen in vollster Rlarheit entgegen. Es ift ein Bild, bem bas spezifisch geistige Element in einem Grabe eigen ift, wie nur noch einem zweiten Bilbnig ber Ausstellung, bem Porträt ber Frau von Türkheim, ber Gattin bes babenichen Gefanbten in Berlin, von M. von Beyben. Mur äußerst felten begegnen wir unferem geiftvollen

Romantifer auf folden Pfaben. Und bod murbe ber ibm gleichsam angeborene Abel ber Auffassung und bas feine Gefühl für bas Schidliche ben Künftler gerabe für bas Porträt befonbers befähigen. Obwohl bie Dame fast bis zu brei Bierteln ihrer Gestalt bargestellt ift, bominirt boch ber ebel geschnittene Ropf, in bem ein vornehmer Beift wohnt, in einem Dage über bie gange Figur, daß man faum ein Auge auf die mit Recht äußerst schlicht behandelte Robe wirft. Um beutlichsten wird ber Werth bes Bepben'ichen Portrate, wenn man es mit ben eleganten Bierpuppden im fashionabelften Modeloftum vergleicht, Die Buftav Graef ausgestellt hat. Allerdings haben bie bubiden, rofigen Gefichter wohl nicht viel zu fagen; es ift aber immerbin bedauerlich, daß einer unfer vornehmsten Porträtiften fich jo zum Modemaler begrabirt.

Mit diesem Siebengestirn ist die Reihe der Porträtsmaler abgeschlossen, die mir der Erwähnung werth ersicheinen. Alle übrigen, die man sonst zu nennen gewohnt ist, sind vollzählig vertreten. Aber teiner von ihnen ist der Unsterblichkeit einen Schritt näher gekommen.

A. R.

#### Cidemand-Uusstellung in Christiania.

Die Ausstellung, welche während der Sommersmonate dieses Jahres in den Lokalitäten der Universität zu Christiania stattfand, bildet ein wichtiges Moment in der neueren Aunstgeschichte Norwegens und zeugte nicht nur von der fünstlerischen Begabung einzelner Meister, sondern auch von dem mehr und mehr ers wachenden Interesse des Publisums an den Leistungen der Kunst.

Es galt tiesmal hauptsächlich, die Werke bes jüngst verstorbenen norwegischen Meisters Abolf Tidemand zur Ausstellung zu bringen, und es gelang auch glüdslich, eine große Anzahl von Bilbern dieses Meisters, die alle schon in sesten händen sind (im Ganzen 59 Nummern), vorzusühren. Leider sehlten gerade einige seiner Hauptwerke, wie "Der Brautzug durch den Wald", "Rennthierjagd" 2c., durch welche der Meister seinen Ruf begründete. Doch sind diese Bilber in ganz Europa befannt, und das Fehlen berselben war für die meisten Beschauer der Ausstellung als keine Lüde zu betrachten.

Wie bei allen berartigen Ausstellungen lag auch hier ber Schwerpunkt bes Interesses barin, baß man aus ben Werken aller Lebensperioden ben Entwidelungsgang bes Künstlers genau verfolgen konnte. So gelangte man zu bem Refultate, baß ber Künstler, wie wenige andere, vom Ansang seiner Thätigkeit an ein Ziel verfolgt hat und schnurgerade barauf losgesteuert ist, ohne durch langes Suchen und Versuchen seine Zeit und Krast zu zersplittern.

Schon in seinen Erstlingswerfen liegt die Richt tung angebeutet, die er später einschlug; man sieht wohl den schweren Kampf, den er zu bestehen hatte, wie er wohl vielfach auch geirrt, aber schließlich doch mit klarem Wissen und Wollen seine Prinzipien vervoll= kommnete, bis er die Werke geschaffen, denen er seine Bedeutung verdankt.

Schlicht und einsach, wie seine Malweise war, greift er auch in seinen Motiven nicht zurück zum grauen Alterthum, noch hinaus in ferne Länder, sonwern mitten in das reiche Volksleben seines eigenen Landes. Nur wenige Bilder und einige Studien aus Italien, welche alle besondern Umständen ihre Entestehung verdanken, sind davon auszunehmen.

Bon ben ersten Arbeiten bes Dleifters verbient namentlich ein Bitt ber Ermähnung: "Beimtehr banischer Fischer", 1839 gemalt, burch welches er zuerst bie Aufmertfamteit auf fich lenfte. Gin Boot mit banifchen Fischern in ihrem eigenthümlichen Kostum ist eben im Begriffe zu landen, bas Gegel wird herabgelaffen und flattert im Winde. Die Situation ist gut aufgefant, bie Figuren find mit viel Leben und Wahrheit gemalt, Die Bewegungen fein empfunden - fcabe, baf bei bicfem Bilden bie Landschaft fo überaud schülerhaft und äußerlich gemalt ift. Es scheint, als batte ber Deifter biefe feine Schwäche auch fehr mohl eingeschen, benn in Bulunft erscheint auf allen Bilbern, wo bie Landschaft bedeutend hervortritt, auch ber Rame eines Lanbichafts= malers; fo lesen wir häufig Gube und Morten= Müller neben feinem Ramen.

Eine Erscheinung, welche außer bei Tidemand auch bei vielen andern norwegischen Malern nur zu oft vorstommt, besteht in der häusigen Wiederholung derselben oder sehr nahe verwandter Motive; so hat Tidemand u. A. die "Brautsahrt in Hardanger" zweimal, den "Verwundeten Bärenjäger" dreimal, das "Einsame Baar" in vielen Barkationen gemalt.

Es ist nicht nöthig, von allen Werten, die in diefer Ansstellung vereint waren, zu reden; dieselben sind bei verschiedenen Gelegenheiten schon besprochen worden. Es genügt, die Namen einiger Bilder zu nennen, um dieselben dem Gedächtnisse zurüczurusen: "Die Katechissation", 1847. "Die Fanatiser", "Die Haugianer", 1852 (Nationalgalerie in Berlin), "Der verwundete Bärensjäger" in zwei ähnlichen Bildern, ein brittes besindet sich in Wien im Belvebere, "Besuch der Eltern", "Brautsahrt in Hardanger" (Landschaft von Gube) An kleinen Genrebildern sind noch erwähnenswerth: "Großvaters Erinnerungen", "Die Auswanderer", "Lessendes Mädchen", "Lesennterricht", sowie viele Stizzen und einige Porträts.

Unter ben Stizzen sind einige, welche Tibemand im Auftrage aussichte, wie die "Auserstehung Christi",

welches Vild jett die Dreifaltigkeitskirche in Christiania schmudt; sein lettes Werk, eine Stizze, "Die Grundsteinlegung Christiania's durch Christian IV.", über welcher ihn der zu frühe Tod ereilte, bildete die lette Rummer der Ausstellung.

Mit der Tidemand-Ausstellung war gleichzeitig eine andere in Berbindung gebracht, welche drei Sale füllte und Werse verschiedener anderer nordischer Künstler zur Anschauung brachte. Darunter verdienen vornehmlich die Namen Gude, Munthe, Arbo, Morten-Müller, Lorch und Dietrichson Erwähnung; im Uebrigen verließ und in der ganzen Ausstellung nicht das Gefühl, als hätten die meist im Ausstande lebenden Künstler auf den Mangel an Kunstwerständniß ihrer Landsleute gerechnet und gewisse Bilder eigens unter dem Motto "billig" für Christiania gemalt.

#### Kunstliteratur.

Dagen, Eduard bon, Der Zeichen-Unterricht. Gine methodische Anleitung. Mit 10 Tafeln bilblicher Darftellungen. Erfurt, Fr. Barthelomaus. 19 S. 4.

Der Berfaffer, Lehrer bes Mobellirunterrichtes an ber tonigl. Runft= und Baubandwertschule gu Erfurt. wünscht mit vollem Recht eine größere Werthschatzung bes Zeichenunterrichtes und zwar besonders auf ben boberen Schulen, fpeziell ben Gomnasien, und findet in ber bort meift berrichenden Geringachtung biefes Unterrichtes ben Grund bes "fo häufig in gebildeten Rreifen bei Beurtheilung von Runft und Runftgewerbe" bervortretenben "erschredenben Dangels an Berftanbniß, welder um fo greller wirft, je bebeutenber bie fonstige Bilbung ober Stellung ber Perfonen ift". "Dann würden die gufünftigen Gelehrten die Bedeutung ber flaffischen Boller, speziell ber Griechen, nicht nur aus Sprache und Dichtung, sonbern auch an jenen Deifter= werfen plastischer Runft und Kunftgewerbes studiren, in benen sich ber griechische Beift befanntlich am beutlichsten offenbart hat." Die Burgel bes Uebels findet er mohl mit Recht in ber nicht genügenden Ausbildung ber Beichenlehrer, beren Erziehung jedoch feinesmegs von einer "Central-Bilbungsanstalt" jur Erreichung einer einheitlichen Dethobe wird ausgeben muffen. Sauptfache wird fein, daß ber auch vom Berfaffer energifd in ben Borbergrund geftellte Gat, ber Beichen= unterricht folle in erfter Linie jur Erwedung bes plastifchen Wefühls bienen, ben leitenben Wedanten beim Unterricht bildet und thatsächlich durch ihn erreicht wird. Der Weg bagu wird aber wohl nicht blos ein einziger fein. Go fdeint ber vom Berfaffer vorgeschlagene Weg doch mehr auf ein rasches Einführen in bas gewerbliche Beidnen berechnet zu fein als fur bie Schule, welche allgemeine Bilbung und nicht gewerbliche Fachbilbung jum Biele hat. Gerabe jur Erlangung ber allgemeinen Bilbung und bes bagu geborigen Berftanbniffes plaftifcher Schönheit fcheint es uns g. B. nicht richtig, bas Beichnen menschlicher Formen im Allgemeinen auszuichließen. Und follte wirtlich bas Zeichnen nach bem Rörperlichen burch Zeichnen nach bem Relief am beften vorbereitet werben, während boch bas Berftandniß bes Reliefs auf bem bes Bolltorpers beruht? man auch noch in andern Buntten, wie in bem Buruds führen lebendiger Formen auf mathematische Schemata, andrer Unsicht als ber Berfasser sein können und boch vaffelbe Biel verfolgen und erreichen. Biel wichtiger als eine folde Einheit in ber Musbilbung bes Beidenlebrers scheint und aber ein andrer Bunft zu fein. Gerabe auf einer höheren Schule muß ber Zeichenlehrer etwas mehr als Fachlebrer fein; er muß felbft einen folden Grad allgemeiner Bildung besitzen, bag ibn Die Schüler in biefem Buntte nicht überragen. Er barf 3. B. nicht auf bem Gebiete ber alten Welt ein Laie fein, furg, er muß felbst bumanistische Bilbung besiten. Die Uchtung, welche Die Jugend bem Lehrgegenstanbe gollt, hängt nicht von ber Bedeutung ab, welche die Behörden ihm zuschreiben. sonbern von ber geistigen Bebeutung, welche ber Lehrer ben Schüler empfinden läßt, und Diese wird ebenso wie ber thatsachlich ausgeübte Ein= fluß bei bem Beichenlehrer nicht groß fein, wenn jenes Bilbungeelement fehlt. Wie viele Beichenlehrer maren benn wohl im Stande, einen anregenden Ginblid in Die Kunstgeschichte zu gewähren? Und bas ist noch bie ihnen am nächsten liegende Geite humanistischer. Vil= bung und zugleich bie, welche bas meifte Interesse über Die Ausbildung technischer Fertigfeit hinaus gewähren tonnte. Die feminaristische Bilbung genügt allein burchaus nicht, und boch ift fie bie Regel.

Vorliegende Schrift, welche nur anregend wirten fann und die besonders in den Ausführungen über die Technit den tüchtigen Praktifer zeigt, empsehlen wir den Männern von Fach auf's Angelegentlichste zu eingehender Prüfung.

V. V.

\* Von dem Sammelwerke "Aunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit", herausgegeben von Robert Dohme, hat die Berlagshandlung, E. A. Seemann in Leipzig, neuerdings eine weitere Folge von Heften auf den Markt gebracht, so daß jeht im Ganzen 44 Lieserungen vorliegen und der Abschluß des ganzen Unternehmens in nicht gar zu langer Zeit zu gewärtigen ist. Der zweite Band, dessen Lüden zum größten Theil durch Beiträge von Lemde (Rembrandt, Dov, Mieris, J. van der Meer, Lieter de Hooch, A. van der Werfs), sodann durch solche von Bergau (P. Bischer, Beit Stoß, Adam Krasst), von Wesselles (Ungelita Kausmann) und von Re ber (R. Mengs), endlich durch die von dem Herausgeber selbst besorgten Abhandlungen über Schlüter und Chodowieckt gefüllt wurden, hat nunmehr seinen Abschluß erreicht. Damit ist zugleich die erste Abtheilung des Ganzen, Deutsche und Riederländer die zur 2. Hälste des 18. Jahrhunderis umfassend, in zwei stattlichen, reich und sast durchweg tresslich illustrierten Bänden vollständig geworden. — Der dritte Band, der mit der Abhandlung über die Pisant von Dob-

bert einen Kopf exhalten, zeigt verhältnismäßig nur noch wenige Lüden. Den Schluß besselben wird Lionardo da Ainci bilden, während der vierte Band mit der Zwillingsbiographie der Hauptmeister der Renaissance, Rassalt und Michelangelo, von Springer anhebt. Die Arbeit Springer's ist auf sieben die acht Lieferungen berechnet, von denen bereits drei erschienen sind. Die Bedeutung der beiden Großmeister für die gesammte moderne Kunstentwicklung und die Meisterschaft des für sie gewonnenen Biographen rechtsertigt volltommen die verhältnismäßig große Ausdehnung, welche der Geraussgeber diesem Abschnitt eingeräumt hat. Jur den dritten Band lieserten noch Beiträge H. Semper und R. Dohme (Brunellesco), A. Rosenberg (Donatello, Chiberti) und Redtenbacher (Beruzzi). Eine eingehende Besprechung beshalten wir uns vor.

#### Metrolog.

Reinhardt †. Am 11. August starb in Köhschenbroba bei Dresden der Maler und Schriststeller, Humorist und Kritiser Karl August Reinhardt. Derselbe, am 25. April 1818 zu Leipzig geboren und zuerst für den geistlichen Stand bestimmt, hatte das theologische Studium bald aufgegeben, um seinem kinstlerischen Beruse zu solgen. Zu seiner weiteren Ausbildung unternahm er später Reisen nach Rorwegen, Tirol und Italien, auf denen er sich aber wegen seiner Mittellosigseit großen Entbehrungen und Strapazen unterwersen mußte, die seine Gesundheit derart schädigten, daß er, zuleht gänzlich gelähmt, lange Jahre an den Fahrstuhl gefesselt war. Bon der Landschaftsmalerei wendete er sich mehr und mehr dem Karitaturzeichnen zu, und seine Mumoredsen, die er mit Stift und Feder für verschiedene illustrirte Zeitschriften lieserte, machten seinen Namen weithin bekannt. Am populärsten in der seinen Numoredse ist das in seiner Art noch nicht übertrossen Blatt "Der Löwe ist lod!" geworden. Auch gab er einen vierbändigen Koman "Der 5. Mai" (Leipzig, 1867), zwei Bände humoristischer Erzählungen unter dem Titel "Tintentlere" u. A. m. heraus. 1874 begründete er in Dresden das humoristischsfatische Losalblättichen "Der Kaltulator an der Elbe", worin er sich als einer der verbissensten Partifularisten zeigte.

#### Personalnachrichten.

Der westpreußische Architekten, und Ingenieurverein hat den Prof. R. Bergau in Rürnberg zu seinem Ehrenmitglied ernannt. — Prof. Dr. Otto Bennborf in Prag wurde an Prof. Conze's Stelle an die Universität Wien und Dr. W. Gurlitt in Wien als außerordentlicher Professor der klassischen Archäologie an die Universität Graz berusen. — Pfarrer Heinrich Otte, bekannt durch seine trefslichen Werke auf dem Gebiete der mittelasterlichen Archäologie, erhielt von der Berliner theologischen Fakultät das Ehren-Doktordiplom.

#### Dermischte Nachrichten.

W. Kassel. Unser herrlich gelegenes Drangerieschloß in der Karlsau, in welchem im Lauf dieses Sommers die erste Spezialausstellung für Heizungs und Bentilations: anlagen stattsand und welches sich dei dieser Gelegenheit als Losal für Ausstellungen oder Sammlungen tresslich gezignet zeigte, ist seit diesem Frühjahr im Inneren wie im Reußeren soweit wieder hergestellt, um neuen Berwendungen übergeben werden zu können. Wie es heißt, soll künstig die Drangerie, welche seit langer Zeit in einem zu diesem Zweck vollsommen geeigneten Rebengedaude überwintert wird, darin untergebracht werden; auch von einem Wintergarten war die Rede. Nach unserem Ermessen würden sich jedoch diese prachtvollen Räume weit besser und wirden sich jedoch diese prachtvollen Räume weit besser zur Berwendung sur Kunstzwecke eignen und jedenfalls auch mit besseren Grund für solche in Anspruch genommen werden. Unsere vielsach in der Reorganisation und Erweiterung degrissenen Sammlungen debürfen einer größeren Raumentsaltung, und man sollte dasher alle sur vörseren Raumentsaltung, und man sollte dasher alle sur diese Zwecke geeigneten Losalitäten zu Rathehalten. Besonders würde sich dieses Losal zur Ausstellung einer sunstgewerblichen Borbitdersammlung, zu deren Ers

richtung man sich boch endlich auch hier wird entschließen muffen, empfehlen. An Material zu einer folden fehlt es bei und wahrlich nicht, aber es ift an vielen Orten zerstreut und theilweise höchst ungunstig aufgestellt oder nicht leicht zugänglich. Gerade mit hindlic auf den Lebrzwed einer folden Cammlung wurden die weiten und hellen Gale bes Schloffes jur Aufnahme berfelben fehr geeignet fein. Daß bie Grundung einer folden Sammlung nothig und munichens. werth für unsere Stadt und Proving sei, haben wir schon früher wiederholt ausgesprochen, sie ift es zumal jest, wo man bestrebt ift, einen engeren Berband unter ben Gewerbtreibenden ber Proving ju ichaffen, und wo und in bem neu errichteten Centrum für die tunftgewerbliche Thatigfeit Mittels beutschlands, in Frantfurt a/R.; ein sicherer Unschluß in ber Richtung diefer Beftrebungen geboten ift. Fur die Bermennichtung dieser Restredungen gedoten ist. Für die Verwendening des Schlosses als Orangeriegebäude liegt nicht der mindeste zwingende Grund vor. Abgesehen davon, daß es sehr fraglich ist, wie sich dasselbe mit seinen neuen Heizungsvorrichtungen in diesem Fall bewähren würde, ist wie gezogt das alte Gebäude, nach Aussage von Sachverständigen, zu diesem Zwed noch vollkommen ausreichend. Man sollte daher die schönen Räume des Schlosses für dringendere Bedürfnisse unserer Provinz reserviren. – Nicht nur in Beziehung auf unsere Sammlungen herrschte disher Raum ziehung auf unsere Sammlungen herrschte bisher Raum-mangel, sondern auch was Ateliers für Künftler betrifft. Unfere ichon gelegene, an Runfticaten aller Art reiche Stadt murbe gewiß ein Angiehungepunft für manche Hunfiler sein, wenn man darauf Bedacht nahme, benfelben geeignete Arbeitöräume zur Berfügung zu stellen. Bisher nun war in dieser Beziehung kaum für die nothigsten Bedürsniffe der biefigen Atabemie geforgt, nach beren bevorftehenber Ueber-fiedelung in bas Bellevue Schloft aber werden bie von ihr innegehabten Raume am Wilfelmshöherthor frei. Es ware dringend wunschenswerth, de i dieselben, weil einmal zu diesen Zweden eingerichtet, auch ferner für lettere refervirt blieben. Wenigstens murbe es fich empfehlen, Diefe Raume, bevor man fie anderen Bestimmungen übergiebt, versuchs-weise auf einige Jahre zu obigem Zwed offen zu halten. — Unfer Runfthaus, welches fich in feiner feitherigen Anlage und Berwendung wenig rentabel erwies, wird gegenwartig umgebaut um bann, theilweise jum Schulhaus eingerichtet, von ber Stadt übernommen ju werben. Die Ausstellungen

des kunstvereins werden sedoch auch serner darin stattsinden. Die Grundsteinlegung des Nationaldensmals auf dem Riederwald sand am 16. September dei günstigem Wetter statt. Die Betheiligung der Bevölkerung an der Feier war enorm, alle umliegenden Höhen, welche die Aussicht nach dem Denkmalsplatz gewähren, waren mit einer nach Taussenden gählenden Menschemmenge bedeckt. Der Raiser und die Kaiserin, von dem Publikum enthysiastisch begrüßt, trasen etwa um 12 Uhr in Asmannshausen ein. Aus dem Kestvlatze von dem Vorsitzenden des geschäftssischenden Ausschusses der üßt, nahmen sie in einem eigens errichteten Pavillon Blatz. Die Musik intonirte alsdann die Nationalhumme, von welcher ein Vers von der ganzen Bersammlung mitgesungen wurde. Nach der Urkundenunterzeichnung erfolgte die Borstellung der Mitglieder des großen Denkmalkomite's und der ausssührenden Künstler: der Prosessonen Schilling und Weißdach aus Dresden. Als der kaiser nach Veendigung der vom Oberpräsidenten Grasen zu Eulendurg gehaltenen Festrede die Hammerschläge vollzog, wurden Kannonenschüsse abgeseuert, die Gloden aller umliegenden Ortschaften begannen zu läuten, und unter Musikbegleitung sang die ganze Festversammlung "Die Wacht am Rhein". Den ersten Hammerschlag that der Kaiser mit den Worten: "Wie mein königlicher Bater einst dem preußischen Bolke an dem Denkmal bei Berlin zuries, so ruse ich heute an dieser bedeutungsvollen Stelle dem deutschen Bolke zu: Den Gessallenen zum Gedächniß, den Lebenden zur Annersennung, den künstigen Geschlichtern zur Racheiserung!" Auch die Kaiserin that drei Kammerschläge. Nach Schluß der Feier suhr das Kaiserpaar unter den umunterbrochenen Jubelrusen der Bevöllerung nach Küdesheim.

R. B. Die Willibrordifirche in Wesel, ein Bau des vierzehnten Jahrhunderts von überaus großartiger Anlage und fünstlerisch vollendeter Durchbildung, (fünstchiffige Basistika mit Duerschiff und riesigem Westthurm), welcher im fünszehnten Jahrhundert bedeutend gesordert wurde, bessen Forts

E-437 Mar

bau im Anfange bes sechsehnten Jahrhunderts jedoch eingestellt und welcher nie vollendet wurde — es sehlen z. B. die Gewölde im Mittelschiff und Duerschiff und der Kapellenkranz am Chor — wurde in den letten Jahrhunderten über alle Maßen vernachlässigt, so daß das Gedäude nach und nach im höchsen Grade daufällig wurde und kürzlich für den Gottesdienst sogar geschlossen werden mußte. Eine würdige Restauration dieses großartigen und schönen Bauwertes ist durchaus nothwendig. Der Architelt Flügge in Essen hat einen vortresslichen Plan zur Restauration des Vorhandenen und zur Vollendung besselben im Sinne des ursprünglichen Entwurss angesertigt. Seine Ausschlung mußte jedoch wegen der bedeutenden Kosten — Flügge's Anschlag beläuft sich auf 280,000 Thaler — unter den jest odwaltenden Verhältnissen vorläusig aufgegeben werden. Es ist dasür der schlossen worden, die Restauration vorerst auf das Rothswendigste zu beschränken, die Kirche sedoch, damit sie einen ihrer Bedeutung entsprechenden würdigen Eindruck nache, zu wölden und zugleich den Chor wegen Mangels an Plat in reducirten Formen zu vollenden; es ist Aussicht vorhanden, daß dieser Beschluß bald zur Aussührung gelangen werde.

R. B. Murnberg. Die bie meiften alten Stabte, fo ver-liert leiber auch die Stadt Rurnberg, "bes beutschen Reiches Schahlaftlein", welche jahrlich von vielen taufend fremden Runftfreunden eben wegen ihres verhaltnifmaftig gut erhal tenen mittelalterlichen Gesammtcharafters und wegen ihres großen Besites an altern Runstwerten verschiebenfter Art besucht wird, mit jedem Tage mehr und mehr von den für sejucht wird, mit jedem Lage mehr und mehr von den für sie charakteristischen, in ihr anziehenden und daher für sie werthvollen Dingen. Der Abbruch der Stadtmauer mit ihren Thürmen und die Lerschüttung des Stadtgrabens schädigen ihren Gesammtchat ker im Neußern. Im Innern der Stadt werden die alten Läuser mit jedem Jahr in zu nehmendem Maße theils umgedaut und modernsirt, theils ganglich abgebrochen und burch Reubauten in mobernem Stil erfeht. Dabei geben bie alten Bortale mit ihren iconen mit kunstvollen Beschlägen versehenen Ihuren und Ober-lichtgittern, die Wahrzeichen und Erker (hier Chorlein ge-nannt) in den Fagaden, die Heiligenstatuen an den Eden, die alten kunstvollen Giebel, die reich ausgebildeten Dacherfer von Soly und vieles Andere meift ganglich verloren. Die wenigen noch erhaltenen Refte von Jagabenmalerei Co wurden vor einigen Jahren Die merben überftrichen. hochft interessante Darftellung einer Rupserschmiedewertstatt an dem haricher'ichen Saufe in ber außern Laufergaffe und im Jahre 1575 bie Refte ber Jagabenmalerei an bem alteften Flügel des Rathhauses, welche im Jahre 1521 nach Dürer's Entwurf ausgeführt murbe, übertuncht. Gegenwärtig mer: den die Soffagaden des Rathhaufes mit einer fehr ftumpfen, grauen Farbe, die das schone Material, aus welchem das Rathhaus gebaut ift, kaum ahnen laßt, überstrichen. Aus bem Innern der Saufer werden die Wandvertafelungen, Die alten grunen Defen und die Wandschrunte, ja felbft bie Möbel u. A. entfernt und an Sandler ober fremde Lieb-haber verfauft. Gerade bei bem Umbau ber alten Saufer, welcher eine gangliche Raumung berfelben bedingt, tommt manches Stud intereffanten alten hausraths, bas verftedt und vergeffen in einer Bobentammer lag, jum Boricein. -

Mitte September dieses Jahres ist auch ein Werk für Nürnberg verloren gegangen, das Jeder, der Nürnberg kennt, besonders schätzte, nämlich der Ritter, welcher auf einer großen Drachenkonsole unter einem schönen Baldachin an der Ede des (irrthümlich) sogenannten Platushauses am Thiergartnerthor stand. Es war das (freilich nicht mehr ursprüngliche, denn das Original steht schon seit Jahren im Germanischen Museum) Gewerkszeichen des Hans Grünewalt, eines ausgezeichneten Plattners, welcher am Ende des fünszehnten Jahrhunderts Besitzer dieses hauses war. Dieser Ritter mit Zubehör wurde um 400 Frs. an Goupil in Paris vertaust.

R. B. Bestauration alter Bandgematte. 3m fpatern Mittelalter wurden befanntlich bie Wande und Deden fast aller Rirchen mit figurlichen Darftellungen bemalt. Colche alte Bandmalereien find in ben letten Jahrzehnten an ben verschiedensten Orten unter ber fie bededenden Kalttunche in sehr großer Angahl wieder entdedt und von ben Alterthumsfreunden meift mit großer Begeisterung aufgenommen worden. Obgleich diese Wandmalereien in den meinen Fällen sehr roh sind — große Künstler waren auch im Mittelatter selten — sind sie doch von kulturhistorischem Intereffe und baber faft überall einer besondern Beachtung Doch hat man fie in ben meiften Gallen nicht richtig behandelt. Man glaubte burch eine fogenannte Reftauration diese alten Bilder, wie auch die alten Gebäude, in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzen zu können. Dieses ist jedoch bei alten Wandgemälden noch unendlich viel schwieriger, als bei alten Gebäuden. Ja, eine wirkliche Restauration alter Wandgemalde, b. f. eine sorgfältige Konsservation ber erhaltenen Theile und richtige Erganzung ber fehlenden Theile zu einem harmonischen Ganzen, ist geradezu unmöglich. Sie läuft in den meisten Jällen auf eine gänzliche lebermalung der erhaltenen Theile des alten Bildes und Erganzung der fehlenden durch den aussuhrenden Runftler hinaus. Und felbst wenn bieje lebermalung und Ergangung mit ber größten Bietat, mit besonderem Geschid und mit vollfommenfter Renntnif ber Hunft ber betreffenden Beriode ausgeführt wird, hat man nach einer solchen Restau-ration nicht mehr das alte Bild, sondern ein neues in ber Art des verlornen alten, von welchem man nicht weiß, wie viel daran alt und wie viel moderne Ergänzung ift. Zudem stimmen so restaurirte Bilber mit ihrer eigentham lichen Art ber Darftellung und Zeichnung und ihren leb-haften Farben nicht mehr zu bem Gesammtton bes Rirchen-Gie werden von ber Bemeinde nicht verftanden, gefallen ihr nicht und find für ben Archaologen fo ju fagen verloren, haben also eigentlich, troubem daß fie viel Geld toften, feinen 3med. Man follte baber alle irgendwie werthvolleren Wandgemalde in ihrem alten, beschädigten Buftande belaffen. Dann mag ein Jeder baraus entnehmen, fo viel er will ober verfieht. Man hat bann chrwurbige Refte alter Runft, welche von den Archäologen studirt werden konnen und an welchen selbst das große Aublitum ein gewisses Interesse hat. Sind folde alten Neberreste durch ihre Darstellung oder ihren Farbenton aber für die Harmonie bes Kircheninnern ftorend, so verdede man fie mit einem beweglichen Borhange ober Dedel, unter welchem fie wohlerhalten und für jeben sich bafür Intereffirenben juganglich bleiben.

### Berichte vom Kunstmarkt.

#### Die Auftion Didot.

Wir schulden den Lesern noch einen etwas ausführlicheren Bericht über die Bersteigerung der kostbaren
Sammlung von Handzeichnungen, Kupserstichen und
Holzschnitten aus dem Nachlasse des Herrn Ambroise Firmin=Dibot, welche bas bedeutendste Ereignis der abgelausenen Pariser Auttionssaison bildete. Der gedrängte Raum hat bisher auch nicht ausgereicht, um die Kunstfreunde aus den vortrefflichen illustrirten Katalog aus-

merkfam zu machen, welcher aus Anlaß ber Bersteigerung zum Besten ber Armen in ben Handel kam und jett als bleibendes Denkmal bes inzwischen in alle Binde zerstreuten Kunftbesitzes eines ber seinssingsten Samm=lers und Kenners unserer Zeit basteht. Der Katalog\*), . 541 Seiten und 16 photolithographische Taseln in 4.

<sup>°)</sup> Catalogue illustré des dessins et estampes composant la collection de M. Ambroise Firmin-Didot. Paris, Librairie Firmin-Didot et Cie. 1877. (Tiré à 200 exemplaires).

umfaffend, enthält ein forgfältig gearbeitetes, mit allen erforderlichen hinweisen ausgestattetes Berzeichniß ber 5795 Rummern, aus benen bie Sammlung bestand, und zerfällt in fünf Abtheilungen: 1. Sandzeichnungen (Mr. 1-104), 2. Rupferstiche (Mr. 105-1856), 3. Solgichnitte und Clairobfcure (Dr. 1857-2289), 4. historische und Rostumblätter (Mr. 2290-2348) und 5. Porträts (Dr. 2349 bis jum Schlug). Borausgeschidt find zwei Auffate von Charles Blanc und Georges Dupleffis, von benen ber erstere ben Berth ber Sammlung in ihren Sauptbestandtheilen daratterifirt und einige ber wichtigsten Blätter besonders bervorhebt, mabrend ber lettere bie Entstebung bes Bangen an ber Band einer furgen biographischen Schilberung bes Lebens und Bildungsganges Ambroife Firmin=Dibot's uns lebenbig vor Augen führt. Man wirt Die von Freundeshand geschriebenen Seiten nicht ohn: Die aufrichtigste Bewunderung ber unermudlichen Samm: lerthätigfeit lefen, die folde Schabe vereinigt batte, und ben Schmerg ber Berfaffer theilen über bas unabwendbare Weschick, bas auch biefes edle Werk zerftort hat.

Näher auf bas Detail einzugeben, ift bier nicht ber Ort. Wir verweifen bafur auf ben Ratalog, ju beffen Angaben die Auftionspreise Die werthvollsten Erganjungen bilben. Mus ber Preistifte fei Folgendes heraus: gehoben:

Durer'sche Stiche: Abam und Eva, 3,100 Fr.; ber ver-Lurer iche Stage: Roam und Eba, 3,100 gr.; der der lorene Sohn, 510 Fr.; die h. Jungfrau, das Kind fäugend, 800 Fr.; die h. Jungfrau mit langem, durch ein Band zusammengehaltenem Haar, 2,420 Fr.; der heil. Heronymus, 4,500 Fr.; der h. Eustachius, 1,700 Fr.; der h. Antonius, 1,140 Fr.; die Bersammlung der Kriegsteute, 500 Fr.; die Wirthin und der Roch, 600 Fr.; die Melancholie, 1,000 Fr.: Wirthin und der Roch, 600 Fr.; die Melancholie, 1,000 Fr.: die h. Familie, 600 Fr.; die große Fortuna 515 Fr.; Erasmus von Rotterdam, 810 Fr.; Joachim Batenier, 800 Fr.; das Wappen mit dem Todtenlopf, 920 Fr.; Ritter, Tod und Teufel, 560 Fr.; die Apolalypje Johannes des Evangelisten, 900 Fr.; der Triumphbogen des Kaisers Maximilian, sompletes Exemplar der zweiten Ausgabe, 3,000 Fr.; Triumphwagen des Kaisers Maximilian, 4,050 Fr.
Bon Schongauer: Die Geburt Christi, 18,000 Fr.; die Berkündigung, 820 Fr.; die Anbetung der heil. drei Könige, 1,700 Fr.; der Engel der Berkündiaung, 950 Fr.; der Ereldser, 1,055 Fr.; der Tod der h. Jungfrau, 2,000 Fr.
Bon W. M. Raimondi: Adam und Eva, nach Kassack, 1,900 Fr.; Lucretia, sich den Tod gebend, nach demselben,

Bon M. A. Raimondi: Abam und Eva, nach Rassael, 1,900 Fr.; Lucretia, sich den Tod gebend, nach demselben, 1,250 Fr.; das Urtheil des Paris, nach demsel, 800 Fr.; Benus, Amor und Pallas, nach demsel, 920 Fr.; die Marter des h. Laurentius nach Baccio Bandinelli, 1,000 Fr.

Bon v. Dyd: Christus, seine Mutter dem h. Johannes empsehlend, von Bolöwert, 2,050 Fr.; Christus am Kreuz, von Wenzel von Olmüh, 1,200 Fr.; Hals, Descartes, von E. Gebelind, 1,020 Fr.; Gellius de Bouma, von E. de Risscher, 805 Fr.; Winnus, gen. der Wann mit der Pistole, von demsel, 1,510 Fr.; Henrictte de Balzac d'Entraques, von Wierz, 1,160 Fr.; Konrictte de Balzac d'Entraques, von Wierz, 1,160 Fr.; Banloo, die Warquise von Pompadour als Gärtnerin, von Anselin, 510 Fr.; Aved, J. B. Rousseu, von Daulle, 590 Fr.; Largillière, Jalob III. Stuart, von P. Drevet, 695 Fr.; Christine Karoline von Bürttemberg, Gemahlin des Martgrasen von Brandenburg-Onolybach, von demsel, 880 Fr.; Rigaud, Kardinal Dubois, von P. Imberti deml., 880 Fr.; Rigaud, Kardinal Dubois, von P. Imberts. Drevet, 1,000 Fr.; Coppel, Adrienne Lecouvreur, von deml., 1,010 Fr.; ein Todtenfopf, von Wechtlin, genannt Bilgrim, 1,480 Fr.; Ludwig XIV., von R. Ranteuil, 1,810 Fr.; La Mothe Le Bayer, Philosoph, von deml., 1,100 Fr.; der Magbalenentanz, von Lucas v. Lepben, 2,400 Fr.; die heil. drei könige, von demf., 690 Fr.; die Rückfehr des verlorenen Sohnes, von demf., 700 Fr.; der Poet Virgil, in einem Korbe aufgehängt, 600 Fr. Bon Rembrandt: Das Hundertguldenblatt, 8,550 Fr.;

Bon Rembrandt: Das Jundertgulbenblatt, 8,550 Fr.; Christus dem Bolle vorgestellt, 2,905 Fr.; die drei Kreuze, 7,050 Fr.; Hagar, von Abraham zurückgewiesen, 800 Fr.; der barmherzige Samariter, 1,750 Fr.; der h. Hieronymus, 2,100 Fr.; der sinieende h Franciscus, 2,400 Fr.; le tombeau allégorique 2,820 Fr.; la petite Bohemienne espagnole 1,960 Fr.; der Rattengistvertäuser, 800 Fr.; la semme aux oignons, 950 Fr.; der Schlittschuhläuser, 2,050 Fr.; Lazarus Map over le Muet, 800 Fr.; le lit à la française, 3,010 Fr.; der Mönch im Getreibe, 1,900 Fr.; die Fran Dien, 870 Fr.; Jupiter entblößt Antiope, 980 Fr.; Ansicht von Omval bei Amsterdam, 950 Fr.; alte Anssicht von Amsterdam, 700 Fr.; die Landschaft mit den drei Bäumen, 2,000 Fr.; der Milchmann, 1,720 Fr.; die Landschaft mit dem Bagen, 2,460 Fr.; die Landschaft mit dem drei Häumen, 1,000 Fr.; die Landschaft mit dem drei Häumen, 1,000 Fr.; die Landschaft mit dem vie Landschaft mit dem Wagen, 2,460 Fr.; die Landschaft mit den drei Hütten, 1,000 Fr.; die Landschaft mit dem vieredigen Thurm, 610 Fr.; der Kanal, 980 Fr.; die die Landschaft mit dem Thurm, 730 Fr.; die Landschaft mit der Strohhütte und dem Heuschober, 1,420 Fr.; die Strohhütte bei dem großen Baum, 580 Fr.; die Landschaft mit den zwei Alleen, 1,980 Fr.; die Tranke, 600 Fr.; die Strohhütte mit dem Plankenzaun, 550 Fr.; das Landzut des Goldwiegers, 1,110 Fr.; Landschaft mit dem weißen Zaun, Jang Frandschaft mit dem weißen Zaun, Goldwiegers, 1,110 Fr.; Landschaft mit dem weigen Jaun, 3,000 Fr.; das haus mit den drei Essen, 2,150 Fr.; die Landschaft mit dem Ranal, 3,700 Fr.; Bürgermeister Six, 17,000 Fr.; Uptenbogaerd, gen. der Goldwieger, 6,500 Fr.; Lutma, der Goldschmied, 3,900 Fr.; Ephraim Bonus, 1,550 Fr.; der alte Haaring, 2,900 Fr.; der junge Haaring, 1,400 Fr.; Jan Assellen, 1,000 Fr.; der Advostat Tolling, 1,120 Fr.; Rembrandt mit rundem Hut und bordirtem Nautel, 600 Fr.; derselse seichnend, 1,000 Fr.; derselse sich 1,120 Fr.; Rembrandt mit rundem Hut und bordirtem Mantel, 600 Fr.; derselbe zeichnend, 1,000 Fr.; derselbe, sich aufstützend, 5,730 Fr.; die weiße Regerin, 3,005 Fr.; die große Judendraut, 4,005 Fr; die lesende Frau, 2,650 Fr. Der Kopf einer Kuh, von B. Botter, 760 Fr.; Tocquée, der Gras Cscherkung, von Schmidt, 1,020 Fr.; Rigaud, Mignard, von dems., 1,320 Fr.; der Marschall von Turenne, von R. Nanteuil, 710 Fr.; Waris Luise von Gonzaga, zweite Gemahlin von Wladislauß VII., 1,010 Fr. Fald, Nicolauß Copernicus, 400 Fr. v. Dyd, Eromwell, stehend, von Faithorne, 1,550 Fr. Ester und Ibadveruß. Holdichnitt nach Cousin, 1,000 Fr.

v. Dyd, Eromwell, stehend, von Faithorne, 1,550 Fr. Efter und Ahadverus, Holzschnitt nach Cousin, 1,000 Fr. Maria Stuart, Buste, im Oval mit allegorischen Blumen und Darstellungen ihrer Hinrichtung, in der Art von Th. Leu, 900 Fr.; v. Dyd, Karl I. und Henrictte, stehend, gest. von Strange, 660 Fr.; ders., Karl I., stehend im Königsmantel, von dems., 900 Fr.; Cromwell, von W. v. de Belde, 505 Fr.; Karl II. und Katharina von Braganza, von van Hoven, 600 Fr.; die Reise von Katharina, Insantin von Bortugal. zur Bermählung mit Karl II., von Dirk Stoop. Portugal, jur Bermahlung mit Karl II., von Dirt Stoop,

Bortugal, zur Bermählung mit Karl II., von Dirk Stoop, 1,000 Fr.
Porträt von F. Frand, gest. von v. Dyd, 480 Fr.; J.
Sutermans, von dems., 1,000 Fr.; Jean de Wael, von dems, 770 Fr.
Tontation diaboliquo, deutsche Schule, anonym, sast identisch mit dem ersten Blatte der Ars moriendi, 980 Fr.; strikeil Salomo's, Schule von M. Schongauer, 4,060 Fr.; kreuzabnahme, gleiche Schule, 500 Fr.; die Andetung der h. drei Könige, von Johann v. Köln, 400 Fr.
Dand zeich nungen: Anonym, h. Kunigunde, 400 Fr.; Baldung, stehender Krieger mit einer Dame, 430 Fr; Dürer, heil. Katharina, 300 Fr; Porträt von M. Wohlgemuth, 2,605 Fr.; desgleichen, Porträt seiner Mutter, B. Haller, 4,900 Fr.; desgl., Porträt von G. Rosensperger, 5,100 Fr.; desgl., Porträt eines plämischen Bürgers, 5,500 Fr.; desgl., Porträt eines jungen Herrn, 1,955 Fr.; desgl., Porträt von H. Barnbühler, 1,405 Fr.; desgl., Porträt einer sum, 1,900 F

Wierix, Diana m überrascht, 220 Fr.

Carmontelle, Herr und Frau Blizet und Herr Le Ron, 315 Fr.; Cousin, der Erlöser vom Areuze abgenommen, 250 Fr.; Prudhon, Daphnis und Chlos im Bade, 2,020 Fr.; Rassael, Voah's Frau mit zwei Aindern, 290 Fr.

Das Gesammtresultat bes Berlaufs belief fich auf

626,575 Fr.

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 282.

Catalogue raisonné de l'ocuve gravé et lithographié d'Alphonse Legros, von F. Wedmore. — Art letter from Parle, von Ph. Burty.

Journal des Beaux-Arts. No. 18.

Le salon de Gand. — Exposition intime d'architecture à Bruxelles.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. Beiträge zur Geschiebt- Jamitzer's, von Mummenhoff. ... Oblateneisen des 16. Jahrh. im germanischen Museum, von A. Essenwein.

L'Art. No. 144, 145.

Juan de Arellano, von A. de Buisseret. — L'oeuvre de Rubens au Louvre. La Galerie Medicis, von A. Cartault. (Mit Abbild.) — Lettres anglaises, von J. Dubouloz. — Lettres inélites d'Eugène Delacrots, von J. J. Guiffrey. — L'arelt des Mortes de Ribbilitantes d'Eugène de Ribbilitantes de l'artes de Lettres inédites d'Eugène Delacraix, von J. J. Guiffrey. —
L'esprit des Morts. — Essai de Bibliographie cécamique, von
Champfleury. — Le trésor de la maison imperiale et royale d'Autriche et le musée I et R. des armures à Vienne,
von T. Chasrel. (Mit Abbild.) — La société des amis des
arts de Reims, von E. Véron.

Gewerbehalle. Lief. 11.

Moderne Esta dirfe: Harfe; Himmelbett; Tisch u. Stuhl; Weinkühler; Kachel-Ofen; Riochfläscheben und Dose; MajolicaSchale; Tapetenmuster.

#### Auktions-Kataloge.

C. G. Börner in Leipzig. Am 5. November Versteigerung der zweiten Hälfte der am 8. Oktober bereits halb versteigerten holländischen Kupferstichsammlung. Buchstabe N-Z. (2113 Nummern.)

#### Eingesandt.

Geehrter herr Rebatteur!

Erlauben Sie mir, eine Gloffe der Anmerkung beigu-fügen, welche in Nr. 50 der "Runft-Chronit" vom 20. Sept. d. 3. die Besprechung des Cermal'schen Bildes begleitet.

Dan ist froh, wenn man sich aus dem politischen Gestriebe in ein Gebiet retten kann, auf dem man allen diese bezüglichen Kummer und Aerger zu vergessen das Recht hat. Um so unangenehmer ist es, wenn das Gespenst der politischen Parteileidenschaft auch da zu spuken beginnt. — Die Kunstschriftstellerei ist unstreitig ein politisch vollkommen neutrales Gebiet, wenn auch die Kunst selbst, als Bild der Zeit, sich mancher politischen, ich will nicht sagen. Anspiesung geber doch Anregung nicht entwieden kann Germats lung, aber boch Anregung nicht entziehen tann. nung, aver doch Anregung nicht entziehen kann. Cermal's Bilder sind ausgezeichnet, was Charakteristik der Zeichnung, Harmonie und Araft der Farbe anbelangt; der Inhalt ist so gut wie nur möglich dargestellt, — was kummert es den Aleskeiter, ob dieser Inhalt ein "südskaussicher Schmerzensichrei" ist oder nicht? Was soll der Ausdruck "gemalter Banilavismus" in einem wissenschaftlichen Fachjournal? — Das Stärkste an der annen Anmerkung aber ist die Man Das Stärtste an ber gangen Anmertung aber ift bie Bes geichnung ber substavischen Gebiete als jener, in welchen zeichnung ber jühllavischen Gebiete als jener, in weichen "Turken und Slaven einander Gewalt mit Gewalt, Gräuel mit Gräuel vergelten"; benn damit wird direkt eine durchaus noch unentschiedene Tageöfrage in die Aunstchronit gezogen. — Um nicht in den Fehler ihres Glossators zu verjallen, werde ich hierüber jede Diskussion vermeiden, nur möchte ich den Herrn Kritiser daran erinnern, daß es eben Beiten und Umftande giebt, in denen Menschen und Boller vor der Alternative stehen: Sammer oder Ambos zu sein, und daß die substavischen Boller ritterliche Gigenschaften genug befigen, um einem ausgezeichneten Runftler barftellungs: würdig zu erscheinen, wenn sie auch zeitweise taufend Grauel mit Giner Gewaltthat vergelten.

Pochachtungevoll

Dr. Ifibor.

#### Inserate.

Verlag von S. Hirzel in Leipzig.

#### Geschichte

DER

## ITALIENISCHEN MALEREI

J. A. Crowe and G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe besorgt von

Dr. Max Jordan. Vollständig in 6 Bänden.

Mit 58 Tafeln, in Holz geschnitten von

H. Wordmüller.

#### Geschichte

## Altniederländischen Malerei

J. A. Crowe and G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe bearbeitet von

Anton Springer.

Mit 7 Tafeln.

gr. 8. Preis: 80 M.; eleg. geb. 90 M. gr. 8. Preis: 15 M., eleg. geb. 17 M.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### VURSCHULE

DIE BAUHUTTEN

Studium der kirchlichen Kunst DEUTSCHEN MITTELALTERS. von Wilhelm Lübke.

Sechate stark vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 226 Holzschnitten.

gr. 8°. broch. 6 M., cleg. gebunden 7 M. 50 Pf.

Von

Dr. FERDINAND JANNER Professor am K. Lycoum in Regensburg. 310 S. gr. 8. br. 4 M. 20 Pf.

Mein soeben erschienener

Kunstlager-Katalog III,

Kupferstiche ülterer und neuerer Meister (1490 Nummern) enthaltend, darunter viele vorzügliche und seltene Blätter, z. B. von Drevet, Edelinck, Mandel, Masson, Morghen, Nanteuil, Schmidt, Sharp, Steinla, Strange, Wille, steht den Herren Kupferstichsammlern auf Verlangen gratis und franco zu Diensten.

Dresden, den 3. October 1877. Franz Meyer, Kunsthändler. Seminarstrasse 7.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst,

Von

Moriz Thausing, Prof. an der k. k. Universität und Direktor der Albertina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

broch 22 M.; eleg. geb. gr. Lex.-8. in Calico 25 M.; in echtem Pergament oder rothem Saffian 30 M.

Biergn Beilagen von C. O. Weigel und E. A. Germann in Leipzig.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. - Drud von hundertstund & Pries in Leipzig.

13. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. E. von Eugow (Wien, There: flanungaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Celpsia zu richten.

25. Oftober



27r 2.

Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petiti zeile werden von jeder Bud; u. Kunftfandlung angenommen.

1877.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Wode am Donnerstag, fur die Abonnenten der "Zeitschrift fur bilbende Kunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Budihandel als auch bei den deutschen und offerreichischen Poftanftalten.

Inhalt Die akabemische Kunftausstellung zu Verlin. II. — hans Wilhelm Urest von Kressenstein über Dürer. — hirsch, Der Jormenschag ber Nenaissance. — Kunftagerkatalog von f. Meyer. — Bovy f. — Kaffeler Kunftverein; Stuttgart; Murnberg. — Ius Innsbruck. — Ceipziger Kunftauktion. — Feirschriften. — Unktions-Rataloge. — Inserate.

#### Die akademische Kunstausstellung zu Berlin.

II.

Wenn wir ben Begriff bes hiftorienbilbes auch möglichst weit begrenzen und selbst bas mythologische Genre einerseits und bas moberne Schlachtengemalbe andererseits mit einbegreifen, fommt bennoch wenig Material zusammen, bas fich als Grundlage einer Beurtheilung barbietet, bie fich auf bas absolut Bürdige befchranten will. Es find zwar auffallend viel Bilber vorhanden, beren Stoffe ber Muthologie und ber Sagengeschichte entlehnt find, aber all' biefer mythologische Plunder zerstiebt in Nichts vor zwei ernsten, hochbebeutsamen Schöpfungen G. Benbemann's und A. v. Hopben's. Der würdige Altmeister ber Duffelborfer Schule hat uns bie trauernbe Benelope gemalt, wie sie schlaflos auf ihrem Lager sitt und leibvoll in's Leere ftarrt, bes fernen Gemahls gebenkenb. Gie bat bie Banbe über bem Knie verschranft und bas Gemand ist von bem fein mobellirten Rücken berabgeglitten, auf ben eine brennende Lampe ihren glührothen Reflex wirft. Bur Ceite bes Bettgeftells fallt ein gruner Teppich aus ichwerem Wollenftoff von ber Dede berab. Er giebt einen wirtsamen hintergrund für bie ernfte, imposante Gestalt ab, die nach ben Traditionen bes historischen Stile in Lebensgröße bargestellt ift. Der Maler hat sich um die Beobachtung archäologischer Treue nicht viel gefümmert. Auf bem Rubebett liegt eine Schlummerrolle, beren Dufter ans einem moberen Tapifferiegeschäft hervorgegangen zu fein scheint, und auch bas Bettgestell entspricht feineswegs ber Beschreibung, Die uns homer von bem Meisterwerte bes erfindungereichen Obhsseus entworfen hat. Aber die Gestalt der trauernsten Benelope athmet eine wahrhaft antise Größe und Einsachheit. Sie ist mit jenen Peroinen verwandt, von denen uns die plastische Kunst der Griechen so herrliche Abbilder hinterlassen hat, mit den drei Thauschwestern vom Parthenon und mit der trauernden Ariadne. Das Bild zeigt in seiner kräftigen, wenn auch etwas harten Farbengebung und in seiner mit vollster Sicherheit durchzgesührten Zeichnung, daß die Hand des greisen Meisters noch keineswegs erlahmt ist.

M. von Bebben bat ben Moment bargestellt, wie Debipus bas Rathsel ber Sphing loft. In einsamer Bebirgsgegend hodt bas Fabelthier auf einem Felfen. Sein Antlit trägt die Buge eines ernften, schönen Beibes. Duntle Loden, bie sich schlangengleich wie bie Saare ber Medufa ringeln, nmrahmen die hohe Stirn. Debipus hat eben bas verhängnifvolle Wort gesprochen, die Sphing erhebt die eine ihrer Lowenpranken und ftarrt ihren Ueberwinder mit bem Ausbrude ftarren Entfetens Huch biefes Bild trägt ben Charafter antifer Größe. Seine Dimenfionen find jedoch weitaus geringer, als bie bes Benbemann'ichen Bilbes. Debipus ift etwa in balber Lebensgröße bargestellt. Sier ift burch bie Beschränfung, bie fich ber Rünftler auferlegt hat, burch bie möglichfte Burudhaltung in Berwerthung malerischer Effette ber große Einbrud erzielt. Die buftre Feld: gegend ift trefflich für ben tragischen Moment gewählt. In biefem einfachen, heroischen Stile, so bente ich mir, mag Polygnot feine Selben ber epischen Sage in ben athenischen Prophlaen gemalt haben. Leider fommt Die große Feinheit, mit ber unfer Künftler ben nadten Korper bes Debipus burchgeführt hat, bei ber unbarm=

bergig schneidigen Beleuchtung ber Ausstellungsräume nicht zur Geltung. Go fehr man mit ben Pringipien, benen Baurath Orth bei ber Erbaunng und Beleuch= tung bes proviforifden Musstellungegebaubes gefolgt ift, einverstanden fein muß, fo wenig hat ihre Durchführung in praxi die Erwartungen befriedigt. Dan mar Un= fange burch bie gleichmäßig erhellten Räume überrascht, geblendet. Es gab feinen buntlen Bunft im buchftab= lichen Ginne. Doch stellten sich bei näherer Prüfung manche Uebelftande beraus, beren empfindlichfter eben bie gleichmäßige, scharfe Beleuchtung ift. War in bem alten Afabemiegebaube zu wenig Licht, fo ift in bem Broviforium zu viel. Es fehlt an fleinen Rabineten mit gedämpftem Lichte, Die fur bas fleine Benre, für bie soi-disant "Rabinetstude" bringend nothwendig find. Da haben wir g. B. zwei allerliebfte Rleinigfeiten von Abolf Mengel und Guftav Richter. Auf bem Bilbe bes ersteren vereinigt fich eine vornehme Gefell= schaft in Renaissancetoftumen um einen Ramin, ber feinen rothen Schein auf bie Befichter wirft, lauter Charafterföpfe echt Mengel'scher Faftur. Das fleine Bildchen verliert fich an ber großen Wand unter ben großen Bilbern. Seine munberbaren Feinbeiten find taum für bas icarffte Auge erfennbar. Man muß mehr tombiniren, als man fieht. Auch Richter's Sausfrau in clegantem Schlafrod, bie beim Abstäuben in ihrem prachtigen Boudoir auf ein Portratalbum gestoßen ift und barin blättert, ein Miniaturbilden à la Mieris und Dov, ver= schwindet unter ben grellen Effettstuden, die mit weislicher Berechnung auf bas fcharf einfallende Licht gemalt find.

Man fängt nämlich bereits an — und darin liegt eine Gefahr, die für unfere Kunstentwicklung von schwersten Folgen sein kann — auf das Licht in unserem neuen Ausstellungsgebäude zu spekuliren. Man verzichtet auf jede seinere Aussührung und Bertiesung und sucht um jeden Preis zu blenden. Nach meinem ersten orientirenden Artikel über die akademische Ausstellung in der "Kunstchronit" (Ar. 50 des vorigen Jahrgangs) schrieb mir einer unserer ersten Maler in Bezug auf diese Gesahr einige Worte, die ich hier mittheilen will, weil sie den Nagel gerade auf den Kopf treffen: "Unser "Bsahlbau" mit seinem schneidigen Lichte drängt zu breiter, oberstächlicher Behandlung; nur was dekorativ gemalt ist, wirkt; seines Naturstudium geht versoren. An dem Psahlbau geht ein gut Stück Kunst in den Sumps."

Der Erbauer folgte, wie bemerkt, ben besten Prinzipien. Nur bedürfen diese Prinzipien einer Modisistation, die meines Erachtens leicht zu bewerkstelligen ist. Dünne Linnenvorhänge würden das Licht zur Genüge abschwächen, ohne die Helligleit der Räume auch nur im mintesten zu beeinträchtigen, und mit ebenso leichter Mühe würden sich kleine Compartimente für die Cabinets-malerei herstellen lassen.

Ein solcher Maler, ber in beforativer Danier auf ben blaufen Effelt binarbeitet, ift Morbert Schröbl, ein talentvoller junger Künftler, beffen Erftlingsarbeiten zu ben schönsten Erwartungen berechtigten. Es offen= barte fich in ihnen ein feines Gefühl für anmuthige Form, ein feiner poetischer Ginn, eine liebenswürdige Bhantaftif. Ein Aufenthalt in Rom Scheint auf ben Künftler nicht forbernd eingewirft zu haben. "Haub ber Sabinerinnen", eine riefige Leinwand mit überlebensgroßen Figuren, legt wenigstens tein gunftiges Zeugniß bavon ab. In feiner oberflächlichen, fast roben Behandlung, in seinem freidigen falten Ton wirft es beinahe wie ein Fredco von Guivo Reni ober Domeni= dino. An ben ersteren erinnert auch eine Fortuna, bie — etwas wunderlich ausgeflügelt — auf dem Postament einer Gaule fteht und eine Geifenblafe in bie Luft entsendet hat. Ueber biefen Bilbern schwebt oben= ein noch bas Gefpenft ber Langenweile, bas fich auch auf anteren Gemälben abnlichen Schlages recht breit macht, 3. B. auf einem riefengroßen, figurenreichen Biftorienbilde von S. Louis in Berlin, "Junius Brutus zeigt bem Bolfe von Collatia ben Leichnam ber Lucretia". Schauß in Weimar bat gar ben lebensgroßen Leichnam bes vom Meere ausgeworfenen Leander in den trodensten alademischen Formen gemalt. Der Jüngling ift selbst= verständlich gang unbetleidet; bas Deer ift inbeffen fo taftvoll gewesen, alle biejenigen Theile, von benen man fich im anderen Falle hatte errothend abwenden muffen, mit Sectang zu verbullen.

Die religiose Malerei ift burch ein liebliches Da= bonnenbild von dem alten Duffeldorfer Ittenbach, durch zwei nichtsfagende Spielereien von Plodborft und burch ein toloristisches Effetistud erften Ranges vom Grafen Barrach vertreten. Der historische Borgang ist ziemlich Rebensache. Der Erzvater Abraham steht auf einsamer Feldspite, im Begriff, feinen Sohn gu opfern. Da ist die Stimme bes Engels an sein Dhr gebrungen, bas Opfermeffer ift feinen Banben entglitten, und er wendet sich nach ber Richtung, von wo bie Stimme gefommen. Der Rnabe fauert fich etwas frostelnd zusammen; es weht ein heftiger Wind auf ber bobe. Davon zeugt auch bas weiße, lang herabwallende Barts und Saupthaar bes Patriarchen, bas vom Winde gepeitscht wird. Diese Figuren erscheinen zu winzig, zu elegant für die grandiose Landschaft, die sich in weiter Berspeltive ausbehnt. Schwarzes Gewölf verbedt ben Borigont; nur links vom Beschauer, wo man sich ben göttlichen Boten zu benten bat, ift ein breiter Lichtstrom burch bie Wolfenbede gebrungen, ber fich in goldenen Fluthen auf den ehrwürdigen Greis ergießt und ihm ein leuchtendes Relief verleiht. In der Berbindung einer großartigen Bebirgescenerie mit einer originellen, frappirenden Beleuchtung liegt ber unfagbar fesselnde

Reiz bes Bilbes. Man macht feinem Schöpfer oft ben Borwurf bes Dilettantismus. Und boch haftet allen feinen Arbeiten ein großartiger Bug an, ben wir bei vielen Kunftlern "von Profession" nur zu oft vermiffen.

Die belgischen Historienmaler sehlen selten auf einer Berliner Ausstellung. De Bidfve schafft noch unermüdlich weiter. Aber von dem glänzenden Kolorit, das einst halb Europa blendete, ist heute nichts mehr zu sinden, und der Geist der Langenweile geht auch in seinen Schöpfungen um. Nur der noble Zug, der an v. Ohd erinnert, ist ihm von dem alten Glanze noch geblieben. Eine sigurenreiche Komposition von Emile Mauters, "Maria von Burgund schwört, die Privilegien der Stadt Brüssel zu respektiren", welche für das Rathhaus in Brüssel bestimmt ist, zeichnet sich ebenfalls durch einen gewissen Abel der Ausdrucksweise aus. Auch ist, wie dieses Bild lehrt, unter den Belgiern noch das Gesühl für historischen Stil lebendig, das in Deutschland allgemach zu verschwinden beginnt.

Die Renaiffance ift felbstverftanblich ber Saupt= tummelplat für unfere fogenannten Siftorienmaler, befonders feitdem bas Roftumftudium mit einem mahren Feuereifer betrieben wird. Aber nur wenigen enthüllt fich bas Dofterium, Denfch und Roftum zu einem ein= Die meiften biefer heitlichen Ganzen zu verbinden. prächtig ausstaffirten Renaissancebilber nehmen sich wie Masteraben aus. Dbenan fieht leiber Rarl Beder, ber fich in jungfter Beit in erschredenofter Beife verflacht bat. Seine Malmeise ift im schlimmften Sinne beforativ geworben, feine Figuren gleichen ausgestopften Buppen ohne Knochengerüft: es ist die bentbar trivialste Mache, Die auf ben robesten Effett hinarbeitet. Dagegen hat Joseph Flüggen ein außerst liebenswürdiges Genrebild aus jener gludlichen Zeit gemalt, an ber unfere Cehnsucht hängt, eine Scene aus tem bunten Leben ber Fugger: "Regina 3mbof, fpatere Gemablin Georg Fugger's, empfängt bie Brautgeschenke." feierlich auch ber Borgang, so weihevoll bie Stimmung ber Anwesenden ift, es ruht auf ber gangen Scene ein Bug echt beutscher Gemüthlichkeit und Innigfeit und jenes unbeschreibliche Etwas, bas ein Siftorienbild von bem leeren Roftumbito unterfcheibet.

## hans Wilhelm Uref von Ureffenstein über Dürer.

Im fönigl. Kupfeistichtabinet zu Berlin befindet sich ein Folioband, ben hans Wilhelm von Kreffenstein angelegt hat, um darin Notizen über Dürer — vieleleicht auch noch über andere Künftler — aufzunehmen. Es sind nur einige Wlätter beschrieben, und der Inhalt dieser Schrift dürste immerhin für Kunstfreunde und Forscher einiges Interesse besitzen, da sie dem Ende des

16. Jahrhunderts angehört und ber Autor noch aus lebendig fließenben Quellen fcbopfen tonnte.

Buerst begegnen wir einem Berzeichniß ber Rupfersstiche und Holzschnitte A. Dürer's. Der sogenannte Degentnops Maximilian's sommt darin als "kleines Erucisix" vor, dagegen sehlen die anderen Niellen (Beronica, Hieronhmus und Urtheil des Paris); sie müssen bereits damals unaufsinddar gewesen sein. Hubertus sommt als Eustachius vor, Genovesa als Joh. Chrysostomus. Bei der großen Fortuna steht die Bemerkung: Dürer's Hausfrau. Der Raub der Amhmone heißt: Neptun mit eim weib. Die vier nacken Frauen heißen: die vier nafenden weiblein oder Sybillen. Mitter, Tod und Teusel wird also angesührt: Philippus Rhint, Einspenniger, Als Er sich Nächtlicher Weil verzirrt, der Todt und Teusel Ihme erschienen ist A° 1504.

Die Holzschnitte heil. Katharina, heil. Barbara, die Bartsch im Appendix zu den zweiselhaften Werten Dürer's zählt, gelten hier als zweisellose Originale, ebenso der "Mumeren-Tanz", dessen Holzstod Derschau besast und in seinem besannten Werke abdruckte.

Nach biefem Berzeichniß steht Folgendes, was ich wörtlich, mit Beibehaltung ber Orthographie, her= feten will:

"Diefes oberzehltes alles hab Ich hanns Wilhelm Areg von Kreffenftain beg Inneren Rhats zue Hurm= berg aus ben Rechten originalibus, mit vleis vnnb gueter nadrichtung außgeschrieben, vnnd hierin in big Buch ju Thun. Diefes großen Kunftlere vnnt beefelben Nahmens unfterblichfeit, weilen er meiner Lieben Bor Eltern Seeligen gueter Freund vnnd Befanter geweft ift, feine getruchte Mupferftude und Solgidnitt, fo viel 3d bavon von meinen geliebten Eltern, wie auch anbern Meinen gueten Freunden, und fonften gu= tauffen befommen mogen, neben benfelben nachstichen zuesammen gebracht vund foldes meiner Lieben pofteritet, bem Weschlecht ber Rreffen, weilen man berfelben fünff= tia etwan nit wohl mehrs barvon wird befommen fonnen, Alfo hiemit wohlmeinent, alf ein fleines gevechtnus vi= zubehallten, wiffentlich binterlaffen wollen. Mürmberg ben fechsten Monatotag Geptb. Des Gechszehnhundert fünf vnd zwanzigsten Jahrs."

Darauf folgt unmittelbar eine Nachricht über einszelne Gemälde Dürer's, die hier gleichfalls folgen möge, ba Dürerfreunde jede noch so kleine Notiz über den großen Kunftler interessiren bürfte.

"Was Albrecht Durer von Farben alhie gemahlet, wo eines und bas Andere Diefer Zeit hinfommen ift:

Bf bem Rhathauß In Einer Stueben ift Kapfer Maximiliani I Conterfait, so Er Anno 1512 von Baffersfarben gemahlet, welches Ein E. Rhat hernacher versichendt.

Ao 1500 hat Er Dürer fich felbften Abconterfait,

fo auch Im gemeltem Gemach gestanden, und bernacher von Ginem E. Rhat auch verschenket.

Dann auf Zwehen tafeln, in formb Eines Altarleins, pf welchen Seines Batters und Sein Albrecht Dürers Pruft Bild gestanden, so er A° 1503 gemahlet, und hernacher Ingleichen von Einem E. Rhat verschenkt worden.

Dann hat Er bie vier Complexiones, In formb ber Apostel Et. Beter, Johannis, Pauli vnd Evangelisten Marci, Lebensgröß, kurz vor Seinem absterben, soldes Ginem E. Zur gebächtnus vfs Rhathaus verschret, so hernacher herrzog Maximilian In Bahern außegebetten und an bessen Statt eine Copen gemacht worden, so vf bem Rhathauß noch zusehen.

Dehr hat gebachter herzog von Ginem E. Rhat albier außgebetten, ben Altar von ber Geburt Christi, so Ben Sanct Catharina gestanden, und vom Dürer gemalt gewest, barvon Jobst Harrich Gine Copen gemacht, so an die stell des Originals geset werden.

Ferner hat gedachter Herzog von Georg Christoff Behaim Gin Salvatoris Haupt so auch ber Dürer gemahlt, fäuflichen bekommen, und hernach seinem Herrn Better ben Groffberzogen von Florenz verehrt.

Carol. Holzschuer, bessen Chewürtin Eine Gruberin gewest, hat durch Albrecht Dürer die abnehmung Christi In Gine große tasel mahlen, vnd dieselbe In die Capellen vf St. Johannis Kirchhoff stellen lassen, es hat aber Herr Sigmund Gabriel Holzschuer solche dem Martin Beller allhier A° 1622 verlaufft, boch zuvor Gine Copeh davon genomen und solche der Holzschuerischen Stifftung sampt dem Geldt vberantwortet.

Defigleichen hat hieronhmus Holzschuer, beffen Chewürtin Gine Minzerin gewest, sich A° 1526. vom Dürer abconterfaien lassen, welches In den hars= börsischen Behaussung hinter den Terzeln noch zubefinden.

Eine Copia Abam und Eva lebensgroß, so ber Durer gemacht und vf bem Rhathauß in Giner großen Stueben henget.

Bon Wasserfarben, gar kleine of Perment, hat Durer Ao 1504. Erescentiam, Wilibald Pirchaimers Chewurthin, geborene Rieterin, feeliges Absterben, gemahlt, so ben bem Hanns In Hoff allhier, of St. Egitien Hoff etwan noch zusehen sein wirdt.

Es feind zwar noch mehr von Ihme gemahlte Stückh alhier gewesen, welche mehrerenthails umbs Geld verkaufft und biffipirt worden, daß also fast nicht alhie zubefinden ist.

Bue Frankfort am Main ist auch Ein Altar in Einer Nirchen gestanden, welchen obgedachter Herzog In Bapern auch bekommen, an dessen statt hat Johst Harrich zu Rürmberg Eine Copiam gemacht, weiln selbiger fast jür ben Besten Copisten In Teutschland, da zumahl ist gehalten worden."

J. E. W.

#### Kunftliteratur.

Der Formenschatz der Aenaissance. Eine Quelle ber Belehrung und Auregung für Künstler und Gewerbetreibende u. s. w. herausgegeben von Georg Hirth. Leipzig, Hirth. 1877. 1. Heft. Preis: 1 Mark.

Unter ben zahlreichen Publikationen ber jüngsten Zeit, welche die lange vergessenen Schätze ber Kunft unserer Altwordern wieder an's Tageslicht zu ziehen und der lebenden Generation als Muster vorzuführen sich bemühen, ist dieses eben erschienene Wert des rührigen Münchener Antors und Verlegers eine der beachtensewerthesten. Nicht nur wegen seines beispiellos billigen Preises — jedes der Heste zu 1 Mark enthält 12—16 Blätter, — sondern vornehmlich wegen der Gediegensheit seines Inhalts und seiner Ausstatung.

Das Werk barf als eine Ergänzung von Seemann's "Renaissance" und Lübse's Geschichte ber Bautunst jenes Zeitalters betrachtet werden. Während in diesen beiden Publifationen das Hauptgewicht auf die Architektur und die architektonische Dekoration gelegt ist, jast hirth's Unternehmen zunächst hauptsächlich die Kleinsunst im Gewerbe und das Ornament im Allgemeinen in's Auge; nur in den späteren heften werden auch architektonische Berzierungen mit berücksichtigt werden.

Als Hauptquelle foll die beutsche Runft bes 16. Jahr= bunderte in ihren bedeutenbften Erscheinungen bienen, obne jedoch bie Bluthen ber italienischen Renaissance Dürer's und Solbein's phantafievolle auszuschließen. Erfindungen für bie Buchverzierung, für ben Bappen= und Baffenschmud u. bergl., bie Entwürfe eines Bans Mielich zu ben Brachtruftungen frangofischer Könige, Georg Wechter's reizende rabirte Borlagen für Goldschmiedgeschirre, Die Zeichnungen von Birgil Solis für Baffenschmiede und Goldarbeiter, Beter Flotner's Bignetten, Fried= und Fillungeornamente, endlich bie gabl= reichen schönen Borduren und sonstigen Bergierungs= motive, welche bie Beham, Albegrever, Alttorfer u. f. m. für alle Arten gewerblicher Aunft in ihren Stichen und Bolgichnitten uns hinterlaffen haben, bilben ben mefent= lichen Inhalt bes Birth'ichen Sammelmertes. legen bas größte Gewicht barauf, bag biefes Brogramm nur bie beste Beit ber beutschen Renaiffance umfaßt und bie manieristische Berwilderung bes Stile, welcher die Runft jener Epoche zu bald erlag, fern zu halten fucht. Es ift bies boppelt erfreulich als Wegen= brud gegen bie baroden Strömungen, Die fich in ber beutigen Runft mannigfach Babn gebrochen haben und unserem jungen funftgewerblichen Aufschwung ein rasches Enbe ju bereiten broben.

Die Tafeln find burch Facsimilelichtbrud, meistens in ber Größe ber alten Originale, auf elegantem gelb=

lichem Papier hergestellt, und mit Unterschriften und kurzem begleitenden Text versehen, in welchem über die Provenienz und Beschaffenheit der Borlagen einige nähere Angaben gemacht werden. Weitere Anweisungen über den besten Gebrauch der einzelnen Muster, die vielleicht manchem Künstler und Gewerbtreibenden erwünscht geswesen wären, hat der Herausgeber den Lehrern an den kunstgewerblichen Fachschulen und Museen überlassen, für deren Apparat das Wert die fördersamste Ergänzung bildet.

Nach bem Vorbilde des ersten heftes soll jede Lieferung möglichst vielseitige Anregungen bieten. Am Schluß werden Sachregister die Uebersicht nach Gewerbszweigen, Gegenständen und Meistern herstellen helsen. Für solche Käufer, die sich nur für einen speziellen Kunstzweig interessiren, ist die Anordnung getrossen, daß nicht nur jedes heft, sondern auch jedes einzelne Blatt auf Berlangen einzeln zu haben ist. Die Verbreitung bes Wertes ist damit in jeder Form und Ausdehnung ermöglicht.

Wir glauben nach diesen Angaben der Bersicherung überhoben zu sein, daß die hirth'sche Publisation der wärmsten Empfehlung würdig ist und wünschen ihr bei unsern Künstlern und Gewerbtreibenden, sowie in den Schulen und Museen den wohlverdienten Erselg. L.

#### Kunsthandel.

+ Runftlagertatalog von Frang Meper in Dresden. In letter Beit find und Runftlagerverzeichniffe außerft fparlich in die Sand gefommen, und boch haben fie für den Sammler ftets einen besonderen Reig. Denn mahrend man bei Auftionen mit unbefannten Gegnern gu fampfen hat, wodurch man in Berlegenheit kommt, die Höhe des Preises für ein gewünschtes Blatt ju bestimmen, rechnet man bier mit gegebenen Sattoren, und find biefe nicht gu hoch anges fest, so wird ber Sammeleifer um so mehr angeregt. Bor und liegt ber britte Hunftlagerkatalog bes Dresbener Hunfthandlers Frang Meper, und nach bem Gebotenen gu ichließen burfte er von Runftsammlern mit Freude begrüßt werben. Der Inhalt ift mannigfaltig, unter die 1490 Rummern des Ratalogs theilen fich die beften Stecher und Rabirer aller Schulen; einzelne Meifter, wie Hollar, Houbraten, Ebelind, Ranteuil, Wille, Drevet sind fogar fehr reich vertreten, instefondere ift das Wert G. F. Schmidt's sowohl der reichen Auswahl, als bes vorzüglichen Zustandes wegen hervorzuheben. Unter ben 240 angebotenen Blattern Diefes Runftlers begegnen wir vielen Seltenheiten und frühen Abbrucks: zuständen, so nennen wir: Lo Pélerinago de Piété, die Porträts von Scarlatti, Parrocel, Christian August von Anhalt (vor der Schrift), Elisabeth von Außland, Rasu-mowsky (1. Abdruck), Mounsey, das Blatt l'adolescence mit Schmidt's Namen, der Mann mit der Sammtmütze im Probebrud und viele andere. Ueberhaupt ift die Sammlung an Bildniffen reich, und die beften Porträtstecher find mit vielen ihrer Blatter vertreten, wie van Dalen, Delff, Pontius, Wille. Bon Rembrandt wird ein vorzügliches Exemplar des fogenannten Sunbertgulbenblattes angeboten, auch bie Gigfogenannten Dunveriguivenvielles ung vorhanden, ferner tinische Madonna von Fr. Muller ift vorhanden, ferner nan Roucher, Definovers, Longhi, schilde Grabstidelblätter von Boucher Desnoyers, Longhi, J. G. Müller, Schulke, Steinla u. a. m. Die Preise sind im Berhältniß zu der heutzutage üblichen hohen Tagation fehr mäßig zu nennen.

#### Metrolog.

Boby †. Aus Genf meldet man ven Der begahrten 3. F. A. Bovy, eines der berühmtesten Graveure unserer Zeit Im Jahre 1795 in Genf geboren, verrieth er schon in frühester Jugend große Anlagen für die Zeichen-tunft. Rachdem er seine ersten Studien in den Genfer Schulen und Runftwertstätten gemacht, begab er fich Paris, wo er in bas Atelier bes Graveurs Prabier, er fich nadi älteren Brubers bes berühmten Bildhauers, eintrat. Jahre 1831 betheiligte er fich jum erften Male an ber bor-tigen Kunftausftellung, auf ber bie Borzüglichkeit seiner Berte fofort volle Anertennung fand, und bag von ba an fich von Jahr ju Jahr fein Ruhm vergrößerte, beweifen bie vielen ihm ertheilten Medaillen und der Orden der Ehren-legion, welchen er im Jahre 1843 erhielt. Namentlich zeich-nete er sich im Graviren von Denfmungen aus. Seine berühmteften Werte diefer Urt find die Denkmungen gu ber Feier bes Reformationsjubilaums (1835), ber Schlacht an ber Alma (1857), ber Weltausstellung von 1855 und end: lich zahlreiche Bortratmedaillen, unter benen bie bes Raifers Rapoleon I., Franz Arago's, Goethe's, Liszt's, Chopin's, Paganini's und bes Generals Dufour zu nennen find. Rury, er mar ein murdiger Rachfolger bes großen Daffier und der Genfer Graveure des 18. Jahrhunderts. Geit einer Reihe von Jahren war Bovy nach Genf bleibend gurud-gesehrt, ohne feiner Kunft zu entjagen, und erft neuerdings bewiesen zwei ausgezeichnete Medaillen, welche gegenwärtig im Athenaum zu Genf ausgestellt sind, daß weber die Leb-haftigleit seiner Phantasie, noch die bewunderungswerthe Sicherheit seiner Hand durch das Alter verloren hatten. Der Tod Bovn's ift nicht nur für die Genfer Hunft ein großer Berluft, sondern auch für die von ihm auf so hohe Stufe ber Bollenbung gebrachte Graveurtunft im Allgemeinen. (Röln. Reit.)

#### Sammlungen und Ausstellungen.

W. Raffeler Runftverein. Es ift aller Anertennung werth, welche großen Fortschritte unsere neuere Aunst in der Behandlung des Kolorits und in Wiedergabe der Ratur gemacht hat. Wenn man aber, jahraus jahrein, die Mehr: gahl ber klunftler mit mehr ober weniger Talent und Behagen die naturalistischen Pfade mandeln sieht, so ist es boch eine erfreuliche Erscheinung, wenn einmal ein Kunftler mit einem Werk hervortritt, welches uns auch die hoheren Auf-gaben der Aunft wieder vor Augen ftellt. Ju diesen Betrachtungen führte und S. Schlösser's großes Gemalde, "Theseus und Ariadne", welches vor Aurzem in unserem Kunstverein ausgestellt war, und das unter den neueren Werten muthologischer Richtung sedensalls eine hervorragende Stellung behauptet. Der Künstler hat den Moment der Werbung des Theseus um Ariadne zur Darstellung gewählt, weil fich berfelbe am meiften für die malerische Behandlung eignet. Der an hohem Felsgestade fipenden Tochter des Ninos naht sich Theseus, sie umschlingend und liebend zu ihr aufblickend. In der Linken hält er — eine ziemlich überstüffige Andeutung — den Ring empor. Zur Rechten der Fruppe schwebt Aphrodite, deren Begleitung auf der Fahrt ju erbitten, bem Thefeus, ber Sage nach, vom Delphifchen Drafel angerathen war. Diefe Figur ift bem Runftler be-Drakel angerathen war. Diese Figur ist dem Künstler besonders gut gelungen. Auf Wolten fieht man Eroten, von
benen einer, vielleicht um damit die spatere Erhebung Ariadne's unter die Geftirne anzudeuten, ihr zu Saupten einen Sternenfrang halt. Diefes alles ift in durchaus freier Beise behandelt. Gine Andeutung ber eigentlichen Thefeus: Ariadnesage, infosern sie sich auf die Befampfung bes Minotaurus bezieht, fehlt, so bag manchem Beschauer im erften Augenblid ber bargeftellte Moment, trop bes Ringes, unverftandlich bleibt. Allein hieraus ift bem Rünftler felbft fein Vorwurf zu machen. Abgesehen von der freien und vom malerifchen Standpunkt aus betrachtet feineswegs unstatthaften Behandlung des Gegenstandes muß die Leiftung an sich als eine hervorragende bezeichnet werden. Und zwar sowohl in Beziehung auf die Komposition an sich als auch auf die malerische Behandlung bes Gangen, Die, etwa mit Ausnahme des allzu maffigen Blau in der Gewandung Mriadne's, eine fehr gefchmadvolle ift, nimmt bas Bild eine

hervorragende Bebeutung in Anfpruch. Form und Farbe treten und hier volltommen gleichberechtigt entgegen. beiberlei binficht groß angelegt, hat bas Bild ichon aus ber Ferne betrachtet die schönste Wirlung. Es giebt fich barin nicht minder ein ernstes Studium guter Borbilder fund, wie das der Natur felbst und zwar der schönen Natur bes Cubens, wie bas Bild benn auch eine Frucht romifchen Bobens ift, auf welchem ber Kunftler weilt. Die Zeichnung ift febr forrett, Die Modellirung ber Gestalten fein und lebensvoll. In der Figur des Thescus, die im Alterthum theilweise dem heralles nachgebildet wurde, mit trausem Haar, doch undartig und in den Körperverhältnissen weniger gedrungen, zuweilen auch bekleidet mit dem Löwensell, ist der antise Charafter im Ganzen gut wiedergegeben; nur bie Saltung der Sande erinnert etwas an das Modell, und das Incarnat ift an einzelnen Stellen ein wenig zu buntel. Ungemein ausbrudovoll ift ber nicht ftreng antit gehaltene Ropt, mas Ungemein indeffen auch von fammtlichen übrigen, gleichfalls mehr im modernen Typus gehaltenen Figuren, die von großer Anmuth sind, gilt. Rurg, das Bild ift nicht nach ber üblichen mythologischen Schablone gemalt, sondern von eigenem Geift und Leben erfüllt. Daffelbe ift, wie wir ichlieflich hingu-fügen wollen, um eine fehr namhafte Summe in ben Besit eines Kunftfreundes in Elberfeld übergegangen. bem eben genannten Wert, tritt die ibeale Auffaffung felbfts verständlich vor allem ba in ihr Recht, wo es fich um Darftellungen aus flaffischen Dichtungen hanbelt. Arbeiten find verhaltnigmäßig felten auf den Ausftellungen anzutreffen. Gin Gemalde diefer Richtung, welches vor Rurzem hier ausgestellt war, ift "Mignon und der harfner" von E. von Bodenhaufen in Runchen. Der genannte Rünftler bebütirte hier mit jenem Bild in vielverfprechender Beife. In einsamer Borhalte eines Palaftes feben wir ben gramgebeugten Sarfner, welchem Mignon in ftiller Ergebenheit und tröftend zur Seite steht, beide an die Wand eines Pfeilers gelehnt. Sowohl durch die vortreffliche Charat: teristit beider Figuren selbst als auch durch die gewählte Farbenstimmung tommt der Gedante des Bildes in schoner Beise jum Ausbrud, murbe jedoch noch entschiedener hervortreien, gum Ausdruck, wurde jedoch noch einsgebenet gerbeteten, wenn die Umgebung der Gruppe einen mehr ausgeprägt nordischen Charafter zeigte. Die stilvolle Behandlung des Ganzen, wie sie unter anderem auch in der Gewandung hervortritt und die gediegene, für den poetischen Charafter des Wegenstandes fast zu substanzielle Malerei, die eine fast mufivifche Rraft erreicht, laßt auf eine ftrenge Schule und eben folches Studium ber Natur sowie der beften Meister schließen. Was dem Bilde zum besonderen Borzug gereicht, ift Die eigenthumliche Auffassung und Geftaltungs fraft, welche fich barin ausspricht. Der Runftler appellirt nicht an ben Dichter und muthet uns nicht zu erft auf bem Weg der Erinnerung an die poetischen Originalgestalten Intereffe für die seinigen zu finden, wie dies bei Werken diefer Art so oft der Fall ift, sondern seine Darstellung wirtt aus eigener Kraft, als selbständiges Runstwert, dem gegenüber die nabere Beieichnung fast nebenfächlich ericheint. Bon & Saufter in Munchen war ein Tirailleurfampf füd: deutscher Truppen mit Frangosen ausgestellt, eine beachtens: werthe Leiftung, welche fich burch lebendvolle Auffaffung ber Situation und gediegene Malerei in gleichem Daß auszeichnete. Die Portratmalerei war durch einige Werfe von weiblicher hand gut vertreten und zwar durch je ein weibweibliches Bildniß und einen Studienkopf von Mathilde Köster hier und von Bertha Froriep in Meimar. Auch von Rogels in Barmen waren zwei lebensvolle weibliche Vildenisse ausgestellt. Im Genre ist ein gut gemaltes Vild von W. Zimmer in Meimar, bessen stellen sied gemaltes Vild von W. Zimmer in Meimar, bessen stellend sied seine weit besser zur Jlustration als zum Delvild geeignet hätte, zu handelter herbstlicher Stimmung, von F. Veinke in Düsselbors. Von D. Wehler in München war abermalis ein prächt Bon D. Gebler in München mar abermals ein prach: tiges Thierftud, "Beimtehrende Schafe vor bem Gewitter" ausgeftellt, dem wir vor bem früher ermahnten Bilbe bes ausgesteut, dem wir vor dem fruher erwagnten Bibe des Künftlerd, "Ein Besuch im Stall", saft noch den Borzug geben möchten. Zwei vortressliche kleine Landschaften sahen wir von Sommer in Altona, "Am See", und von Deiters in Düsseldorf, "Binterabend"; außer diesen ist noch eine egyptische Landschaft mit Byramiden, von J. Berninger in Munden und ein "Spatherbft" von Rornbed in Stutt:

gart hervorzuheben. Die Plastill endlich war durch eine männliche Porträtbüste und zwei Statuetten italienischen Charatters von Prof. Hassensplug vertreten. — Architektonischen Entwürfen begegnet man im Ganzen selten auf der hiesigen Ausstellung, ein Beweis, daß die kunftgemäße Behandlung der Architektur nur in sehr engen Grenzen hier gevslegt wird — nichts Neues für den, welcher den allgemeinen Charakter unserer Privatarchitektur (wenn dei dieser überhaupt von Charakter die Rede sein kann) kennt. Wir waren daher überrascht, dei unserem letzen Besuch der Aussschlung eine recht respektable Arbeit dieser Art dort vorzussinden. Es sind Ansichten eines im reichen Etil der Antike gehaltenen Bereinshauses für Künstler und Kunstvereine, in Blänen, Ausrissen und Duerschnitten dargestellt von Carl Doskein hierselbst. Die Entwürfe, in welchen sich ein nicht gewöhnliches Talent ausspricht, scheinen ihre Entstehung der Betheiligung an irgend einer Konkurrenz zu verdanken. — Die 37. große Ausssellung des Kunstvereines, welche diesmal, wegen baulicher Keränderungen im bisherigen Ausstellungstollungston baulicher Keränderungen im bisherigen Ausstellungstollungst. ist vor Kurzem erössert worden. Der Katalog zählt über den Rummern, darunter viele recht werthvolle Werte, über die wir in einem späteren Artikel berichten werden.

B. Stuttgart. Die Ausstellung der hinterlassenen Werte des allzu früh entschlasenen Bildhauers, Prosessors Konrad Weitbrecht, welche vor einigen Monaten hier veranstaltet worden war, hat das Gute gehabt, daß die acht noch vorhandenen Reliefs von dem tresslichen Friese aus dem Festsaal des königl. Landhauses Rosenstein in Größe der Aussichrung in Enps, welche sich hier im Privatbesit besanden, sür die plastische Sammlung unseres Museums der bildenden Runst angesauft worden sind. Es ist dies um so ersreulicher, als der Fries selbst doch nicht so allgemein zugänglich ist, um jüngeren Künstlern zu fortgesetztem Studium zu dienen, dann aber auch weil diese acht Abgüsse sonst mit der Zeit vielleicht ebenso zu Grunde gegangen wären, wie diesenigen der übrigen Theile der tresslichen Schöpfung. Wenn der längst beabsichtigte und nöttig gewordene Reus und Umdau des Museums endlich einmal zur Aussührung gelangt, werden diese genialen Darstellungen des ländlichen Lebens iedensalls einen werthoollen Bestandtheil der plastischen Abstellung versehen

theilung besselben ausmachen.
R. B. Nürnberg. Die große ethnographische Sammlung, welche die herren von Schlagintweit auf ihren Reisen in Indien und Tibet in den Jahren 1854—58 zusammengebracht haben und zuerst im Schlosse Mondison zu Berlin, dann seit dem Jahre 1860 in dem ehemals bischöslichen Jagdschlosse Jägersdurg bei Forchbeim (in Bapern) aufgestellt hatten, besindet sich seit Ausi d. Zum größten Theil in einem

Jägersburg bei Forcheim (in Bapern) aufgestellt hatten, befindet sich seit Juni d. J. zum größten Theil in einem Saale der königl. Burg zu Kürnberg und ist daselbst Jedermann leicht zugänglich. Diese Sammlung ist nicht nur kulturhistorisch von Interesse, sondern enthält auch viele Stüde, welche künstlerisch von Bedeutung sind und in sedem Kunstgewerbemusenm ihren Plat würdig ausstüllen würden

#### Dermischte Machrichten.

\*\* In Innsbrud wurde während ber letten Septembertage die fünschundertjährige Bereinigung Tirols mit Desterreich in Anwesenheit des Kronprinzen Rudolph sestlich begangen und als Dentmal dieses Ereignisses der "Rudolphsbrunnen" seierlich enthüllt. Ueber das Dentmal schreibt man der "A. Kr. Presse" aus der Hauptstadt Tirols: "Der gothische Rudolphsbrunnen ist eine große Zierde der Stadt. Mit einer Höhe von 12, einer Basis von 14 Metern, dildet einer Höhe von 12, einer Basis von 14 Metern, dildet einem Beden, aus dem ein mächtiger Duader ragt. Vier Höhlen besinden sich in demselben, aus dennen vier Drachen lugen, die aus ihren Rachen Masser schleren. Der Duader ist von einer sein gearbeiteten, leichten Schale überhöht, in die von einer Saule Löwentöpse Basser speien. Auf der Säule sieht die acht Juß hohe eherne Figur Audolph's, des Stifters. Der Gerzog sieht im Staatsornate da, die Krone auf dem Haupte, mit wallendem Mantel, in der Rechten die Abtretungsurkunde, die Linke auf das mächtige Schwert gestüht. So blicht er mit freundlichem Ausderucke nieder auf die schone Stadt zu seinen Jüßen. Bier Greisen mit Bannern in den klauen bewachen auf vier Säulen den Brunnen. Der

Entwurf bes Denkmals ift ein Wert bes Dombaumeisters Schmidt aus Wien, die Steinarbeiten wurden vom Stein-men Sohenauer in Innsbruck in Loserer Marmor von röthlichbrauner Farbe ausgesührt. Die Statue, Drachen, Mappen und Greife sind Arbeiten des tiroler Bildhauers Grigemann in Wien und murben in ber faiferl. Giegerei

#### Dom Kunstmarkt.

+ Leivziger Aunstauktion. Am 5. November beginnt bei G. G. Borner nach bem eben erschienenen natalog die Bersteigerung der zweiten Abtheilung der niederlandischen Bersteigerung ber zweiten Abtheilung ber niederländischen Sammlung von Kupserstichen und Künstlerporträts, (Bucht. N-Z). Was wir im Allgemeinen über beide Sammlungen gesagt haben, als wir die erste Abtheilung besprachen, gilt auch hier. Die Fortsehung enthält ebenfalls sostbare Eremplare von Werten der geschätztesen Meister; eine reiche Auswahl, was Jahl und Abdrucksustand anbelangt, bieten bessonders die Werte von Ostade, Pontius, Rembrandt, Sundersholf, I. van de Belde, Corn. und Jan de Visscher, Waterloos. Vor allem ist aber das sehr reiche Wert des Rubens hervorzuheben, indem sich bier an der dreingleschrengen best zuheben, indem sich hier an drei Originalradirungen des Künstlers ca. 300 Sticke und Radirungen von den besten Stechern nach seinen Zeichnungen und Bildern anschließen. Es ist Schade, daß eine solche Sammlung, die das beste Bild der reichen Thätigkeit dieses großen Künstlers geben kann, zerstreut wird. — Die Künstlerbildnisse enthalten, wie in der erften Abtheilung, ebenfalls viel Gutes, ba dem Sammler nicht allein darum zu thun war, das Porträt eines Kunftlers überhaupt zu besitzen, sondern sich auch bemühte, das künstellerisch beste existirende zu erwerben.

#### Seitschriften.

Mitthellungen des k. k. österreich. Museums. No. 145. Das städtische Gewerbemuseum in Lemberg.

Blätter für Kunstgewerbe. Heft 10.

Bernard Palissy. -- Sicilianisches Gowebe, 14. Jahrh. -- Moderne Kotwitrfet Leuchter aus Schmiedeelsen; Basrelief; Kannen; Portaibeschläge; Tisch.

Kunst und Gewerbe. No. 41.

Die Kroussener Töpfer-Industrie. - Christian Lautenschläger †.

The Academy. No. 284.

M. Thiers, critique et curieux, von Ph. Burty. — The bust of Beatrix d'Este in the Louvre, von M. M. Heaton.

Gazette des Beaux-Arts. Lief. 244.

Notes sur l'orfèvrerie anglaise, von P. Mantz. (Mit Abbild.)
— Conjectures à propos d'un buste en marbre de Béatrix d'Este au musée du Louvre, von Ch. Ravaisson-Mollien. (Mit Abbild.) — Post-scriptum au salon de peinture, von Duran ty. (Mit Abbild.) — Exposition historique de l'académie des Beaux-Arts à Vienne, von O. Borggruen. (Mit Abbild.) - L'état actuel du musée de Cluny, von M. Vachon.

L'Art. No. 146.

Lagrenée l'ainé, von E. de Goncourt. — Les musées de Province. Etudes sur le musée de Lille, von L. Decamps. (Mit Abbild.) — Les portraits de Louis XVI et de Marie-Antoinette par Montagui, von de Vinck d'Orp. (Mit Abbild.) — La cathédraie de Quimper. Les maîtres de l'oeuvre, les devis et les marchés, von R. F. le Mon. — La société des amis des aris de Saint-Quentin et du département de l'Aisne. Son histoire, sa deuxième exposition, von E. V d'ron. — L'exposition d'éventails du Liverpool art club.

#### Auktions-Kataloge.

J. M. Heberle in Küln. 1. Heberle in Küln. Am 5. November Versteigerung des Antiken-Kabinets der Hugo Garthe'schen Kunst-Sammlung. (1480 Nummern.)

Derselbe. Am 8. November Versteigerung der Kunst-sammlungen aus dem Nachlasse des Kaplans Dr. Dornbusch in Köln und Justizraths Körfgen in Kerpen, sowie mehrerer anderer kleiner Nachlässe. (1120 Nummern.)

## Inserate.

# Für Kunst- und Literaturfreunde.

Kunstsammlung Hugo Garthe in Köln, 3. Abtheilung, griech., röm., gall., kelt. Alterthümer. 1450 No. Versteigerung den 5. bis 8. November.

Kunstsammlungen der Herren Kaplan Dr. Dornbusch, Justizrath Körfgen etc. An 1200 Nummern werthvolle Kunstsachen verschiedenster Art. Versteigerung den S. bis 10. November.
 Lager-Katalog No. 74, Abtheil. G-J.: das Christenthum und seine Institutionen. An 7000 Nummern Gemälde, Kupferstiche, Autographen, Münzen, Bücher etc. Preis 50 Pfg.
 Lager-Katalog No. 78; die ältere und neuere deutsche Literatur. 5770 Nummern. Preis 25 Pfg.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

In der Dieterich'schen Verlagsbuchhandlung in Göttingen sind neu erschienen:

# Denkmäler der alten Kunst

nach der Auswahl und Anordnung von C. O. Müller. Zweiter Band. Heft l.

#### **Dritte Bearbeitung**

durch

#### Friedrich Wieseler.

Quer-Folio. 8 Mark.

Die Hefte 2. 3. 4. 5. des zweiten Bandes sollen in rascher Folge erscheinen.

# Denkmäler der alten Kunst,

zweite Bearbeitung, Band I, compl. kosten 15 Mark.

Alexander Danz in Leipzig, Ross-Strasse No. 10.

Soeben erschien:

Wibiral, Fr., L'Iconographie d'Antoine Van Dyck d'après los recherches de H. Weber. Avec six planches, représentant de vieux filigranes. 12 Bogen. Lex.-8. Mit 6 Tafeln. Eleg. broch. Schreibpapier. Pr. 12 M.

Dieser vollständige Katalog der berühmten Portrait Sammlung Van Dyck's wird allen Liebhabern Van Dyck's wird allen Liebhabern Van Dyck'scher Radirungen u. Kupferstiche sehr willkommen sein. Von grossem Interesse ist auch die Arbeit des Ver-fassers über die in der Iconogra-phie vorkommenden alten Pa-piere und deren Wasserzeichen.

# Handzeichnungen alter Meister

werden zum Kaufe gesucht. Detaillirte Offerten sign. A. B. No. 100 bittet man an die Expedition dieses Blattes

# **Kunst-Auktion**

von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag den 5. November. Eine Hollaendische Kupferstichsammlung, II. Theil. Rembrandt - Rubens - Waterloo.

Treffliche Künstlerportraits.
talogo gratis und franco von der
Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

# Mündmer Kunst-Auftion.

Montag den 19. November 1877 wird 3. Maillinger's cultur-

historische Sammlung der Stadt Münden vom 15. bis in das 19. Jahrhundert, bestehend in Aupserstichen, Radirungen, Hotzschnitten, Originalzeichnungen, Aquarellen, Rupferwersen, Büchern 2c. öffentlich versteigert.

Dezüglich des Werthes dieser Sammlung verweisen wir auf den Artistel der Runsschweit vom 7. Dezemb. 1876 Seite 142 und heben hier nur die vielen Originalzeichnungen seitera 4000 Blatt- derselben hervor, welche von den hervorzeigen Meisterne mie Normeline fenhaher Sieher ragendsten Meistern: wie Bamberger, Cornelius, Enhuber, Eibner, Flüggen, Folk, Fortner, Gaertner, Geist, Heß, Horschelt, Jank, Raulbach, Raufmann, Rlenze, Rnabl, Kraus, Lange, Lenbach, Walart, Willner, Worgenstern, Neureuther, Pekl, Piloty, Ramberg, Rottsmann, Scheuchzer, Schleich, Schnorr, Schraudolf, Schwanthaler, Echwind, Seit, Stademann, Bolk, Zieblam, Zimmermann 20. 20, 2016 gefertigt find.

Der dreibändige mit vier Registern versehene, unter dem Titel "Bilder-Chronit der Stadt München" erschienene Katalog, welcher "ein Repertorium für die Erschichte Münchens von selbständigen, hohen Werthe lit", wie ein von Schloß Berg an den Berfasser gerichtetes kgl. Cabinetöschreiben sagt und wosür demselben zwei goldene Medaillen für Kunst und Bissenschaft verliehen wurden — ist durch alle Buch: und Kunsthandlungen oder von der Unterzeich-neten direkt für 3 Mark (früher Ladenpreis 15 M.) zu beziehen.

München, ben 1. October 1877.

Die Montmorillon'iche Aunfthandlung und Auftionsanstalt.

In der Nicolai'schen Verlags-Buchhandlung in Berlin ist erschienen:

# DAS ORNAMENT and die KUNST-INDUSTRIE

in ihrer geschichtlichen Entwickelung auf dem Gebiete des

Kunstdruckes von 1460-1790. Von J. E. Wessely,

Erster und zweiter Band à 100 Blätter in Folio mit Text. Preis eines jeden Bandes 100 Mark.

Die vorliegenden zwei Bände dieses Prachtwerkes enthalten die kostbarsten und seltensten Kunst-Blätter von den berühmtesten Meistern der deutschen, italienischen, niederländischen und französischen Schule des 15. bis 17. Jahrhunderts, insofern solche auf die Entwickelung des Ornaments und der Kunstindustrie Bezug hatten. Die Reproductionen der Originale sind durch Lichtdruck in solcher Treue wiedergegeben, dass beide von einander nicht zu unterscheiden sind. — Den Kunstfreunden sowohl wie namentlich aber den Gewerbe-Museen, Gewerbe-Vereinen und Jedermann, welcher sich für das Kunstgewerbe interessirt, soll hierdurch Gelegenheit zur Sammlung von Kunstblättern gegeben werden, die ihrer ausserordentlichen Schönheit, Seltenheit und grossen Kostspieligkeit wegen auf keine

andere Weise zu erlangen sind.

Se. Kalserl. und Künigl. Hoheit der Kronprinz des Deutsehen Reiches hat die Widmung des Werkes angenommen und zugleich den Wunsch ausgesprochen, dass dies hervorragende Unternehmen in allen bei

der Hebung der vaterländischen Kunstindustrie betheiligten Kreisen die verdiente Anerkennung finden möge. Der 3. Band, womit das Werk schliesst, erscheint binnen Kurzem und wird die kostbarsten und seltensten Blätter von Meistern der italie-nischen und französischen Renaissance des 17. und 18. Jahrhunderts Jeder Band wird auch einzeln abgegeben.

#### C. Kœhler's Verlag DARMSTADT.

Der Rhein.

19 Aquarelle von C. P. C. KOEHLER, mit Schilderungen und Sagen von DRAX-LER-MANFRED; quer fol. in Prachtband 30 M.

Das Berner Oberland.

20 Aquarelle von L. ROBOCK, mit Schilderungen und Sagen von Prof. ED. OSENBRÜGGEN; quer fol. in Prachtband 46 M.

L'Oberland Bernois.

20 Aquarelles de L. ROBOCK avec De-scriptions et Legendes par B. d'ORA-DOUR, quer fol. rel. 46 M.

Die Salzburger Alpen.
21 Aquarelle von C. P. C. KOEHLER,
mit Schilderungen und Sagen von Dr. MAX HAUSHOFER; quer fol. in Prachtband 46 M.

Der Königsee, Berchtesgaden u. die Ramsau.

Aquarelle mit Text, Auszug aus Salzb. Alpen, quer fol. in Prachtband 15 M.

Waidmanns Freud' im Wald u. auf der Haid'.

Aquarelle von C. F. Deiker, Text von Adolf & Karl Müller, quer fol. in Prachtband 60 M.

Der Schweizer Holzstyl

in seinen cantonalen und constructiven Verschiedenheiten, vergleichend dar-gestellt mit Holzbauten Deutschlands. 40 Foliotafeln, theils in Farbendruck, theils in Stahlstichen mit Text u. 78 Holzschnitten, cartonirt 49 M.

Die Berufsarten

der Malerei, Architektur u. vervielfältigenden Künste v. Dr. BRUNO MEYER & FRANZIUS, I M.

## Landschaftsstudien

von PAUL WEBER.

Untere Stufe } 4 Blatt in Fol. 2 M. Mittlere . Blatt I-12 in Fol. 6 M. Obere

Die Aquarellwerke sind auch in wonatlichen Lieferungen zu haben u. werden auf Wunsch direkt franko geliefert, sowie auch durch jede Buchhandlung.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Geschichte der Plastik.

Von Prof. Dr. W. Lübke. Zweite stark verm. und verb. Auflage. Mit 360 Holzschn. gr. Imper.-Lex.-8. 2 Bde. broch. 19 M.; eleg. geb. 22 M. 50 Pf.

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Berlegers E. A. Seemann. - Drud von Gundertftund & Bries in Leipzig.



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allein bezogen koftet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öfterreichtigten Postanstalten.

Inhalt Die Natharinenfirche in Oppenheim. - Wood, Discoveries at Ephesus; englische Undermatchenbucher; die Bufte der Beatrice von Efte. - Gewerbliche Zeichen und Modellirschule in Innsbruck. - Baurath Meler. - Durer Musstellung in Berlin; Duffeldorf; Stutigart; Makart's Hatharina Cornaro. - Inferate.

## Die Katharinenfirche in Oppenheim.

Bei dem großen Interesse, welches das Projekt ber Wiederherstellung dieser berühmten Kirche überall in deutsschen Landen sindet, glauben wir allen Freunden des Unternehmens das von dem k. k. Oberbaurath und Domsbaumeister zu St. Stephan in Wien, Herrn Fr. Schmidt, versaßte Gutachten mittheilen zu sollen, um so mehr, als dessen Autor im Gebiete der Kirchenbaukunst als eine der ersten lebenden Autoritäten in hockverdientem Anssehn steht. Ueber das von dem großherzogl. Baurath, Herrn Horst ausgearbeitete, in Nr. 40 ver "Kunstschronif" v. 3. erwähnte Projekt läst sich der Meister der Gothit in Nr. 217 der "Neuen Franksurter Presse" also vernehmen:

Die Restaurirung eines jeden bedeutenden Aunstewerles gehört an und für sich zu den schwierigsten Ausgaben, denn sie bedingt, daß die hiermit betrauten Künstler unter völliger Berleugnung ihrer subjettiven Kunstanschauung sich lediglich der Richtung der ersten Meister anschließen.

Unentlich erschwert wird eine solche Aufgabe, wenn die Anzeichen bes früheren Bestandes theilweise gänzlich vernichtet sind, so baß es sich um Ergänzungen in dem Geiste des Werkes handelt.

In diesem Falle befindet sich leider die St. Katharinentirche, welche mit Recht von Baumeistern und Laien in der Kunft als eines der herrlichsten Bauwerte bes Mittelalters gepriesen wird.

Brutale Zerftörungewuth eines übermuthigen Geinbes in Berbindung mit bem naturlichen Auflösungsprozeß, welcher alle Werte von Menschenhand bedrobt,

haben diese Kirche an ben Rand bes Berberbens gebracht, und nur ber ganz ungewöhnlichen Solidität ber hier angewandten Bautechnif ist es zu verdanken, daß das Bauwerk in seinem inneren Kerne wohl erhalten blieb und an eine ersolgreiche Wiederherstellung besselben gedacht werden kann. Doch es handelt sich bei Wiederherstellung dieser Kirche nicht nur um Erneuerung bersenigen Baugtieber, welche in ihrer ganzen Pracht schon einmal verhanden waren, sondern auch um die Herstellung so mancher Zierde, welche gemäß den angestellten Untersuchungen nie zur Ausssührung gelangt war.

All' biese Umstände zusammengenommen machen die Ausgabe der Restauration dieser Kirche zu einer hocheinteressanten, zugleich aber auch zu einer sehr verantewortlichen, namentlich insosern, als es sich um Ergänzung einzelner Formen Mandelt.

Es liegt nun in bem Wesen ber Dinge begründet, daß über die exakten Formen berartiger Ergänzungen erst dann endgiltig entschieden werden kann, wenn ber Bau mit Gerüften umgeben ist und nach Bloßlegung ber wichtigsten Bautheile die Anzeichen des früheren Bestandes oder ber beabsichtigten Ausführung ersichtlich werden.

Aus biefem Umstande erklärt es sich benn auch von felbst, daß ein Restaurationsprojekt, wie das von Herrn Baurath Horst ausgearbeitete, wohl im Allgemeinen die Grundzüge enthalten kann, nach welchen vorgegangen werden solle, daß es aber nicht erschöpfend jeden einzelnen Fall zu behandeln vermag, welcher sich im Lause der Ausssührung zur Lösung stellen wird.

Dem entsprechend konnte auch die Beurtheilung bes vorliegenden Entwurses nur von einem allgemeinen Ge-

sichtspunkte aus vorgenommen werden, boch gründet sich bieselbe auf eine möglichst genaue Untersuchung bes Baues in allen seinen Theilen, welche von dem Unterzeichneten in Gegenwart bes herrn Bauraths horst vorzgenommen wurde.

Bei dieser Gelegenheit wurden auch alle prinzipiellen Fragen einer eingehenden Erörterung unterzogen, deren Resultat in dem Folgenden seinen Ausbruck finden soll, und glaubt der Unterzeichnete zur erleichterten Uebersicht in Besprechung der einzelnen Puntte die vom Herrn Baurath Horst in seinem Gutachten vom November 1874 gewählte Reihenfolge ebenfalls einhaleten zu müssen.

a) Die Dacher des Mittelschiffs, Krenzschiffs und der Chore, sowie die Wasserableitung daselbst.

Herr Baurath Horst hat in seinem Entwurse prinzipiell am Fuße ber Dacher Bruftungsgelander burchgeführt, wie solche an den beiden Giebeln ber Kreuzschiffe noch erhalten sind.

Db biese Galerien jemals in dieser Ausbehnung vollendet gewesen sind, muß bahin gestellt bleiben, benn nur zwischen den Wimpergen an der Südseite bes Langsichisses lassen sich bis jett die Spuren solcher Galerien bireft nachweisen; dagegen fann ein Zweisel über die prinzipielle Richtigkeit dieser Anordnung nicht gehegt werden.

Die hochanstrebenden Fialen auf den Strebepfeilern würden in ihrer Ifolirtheit einen peinlichen Eindruck hervorbringen, wenn sie nicht durch Galerien unter sich verbunden mären.

Auf die Gestaltung dieser Galerien mit den das hinter liegenden Rinnen werden allerdings die fortgessetzen Untersuchungen des Baues mehrsach ändernd einwirken und glaubt der Unterzeichnete jest schon nur auf einen Punkt ausmerksam machen zu sollen.

Die Anordnung ber Wimpergen und Fialen auf ber Subseite bes Langschiffes stummt zwar völlig überein mit ähnlichen Anlagen am Dome zu Köln und an anderen Kathedralen, nur scheint ein Unterschied darin zu liegen, daß nicht fo, wie es bort ift, hinter diesen Wimpergen eine zusammenhängende Laufrinne gedacht war.

handensein von Bleirinnen konstatirt, welche sich in die Wintel zwischen ben Wimpergen einlegten, indem für eine Steinrinne und die Auflagerung der Dachbalten auf der Mauerfrone kein Plat vorhanden ist.

Die Consequenz bavon ist aber sodann bie, daß ber Form ber Bimpergen entsprechend furze Sattels bacher angeordnet sein muffen, welche in das Hauptdach einschneiden, wodurch in technischer und afthetischer hinssicht die ganze Anlage erst ihre volle Bedeutung erhält.

Die Abjuhr bes Baffers von bem Dache bes

Mittelschiffs follte nach ber vorhandenen über ben Ruden ber Strebebogen stattfinden, und zwar in einem geschlossen Steingerinne, wie dies am Bau erfichte ift.

Diese Konstruktion ber Wasserrinnen war im Mittelsalter allgemein gebräuchlich; sie ist in ästhetischer Beziehung unübertrefftich, nur ist sie sehr bedenklich in technischer Hinsicht, benn so manches herrliche Bauwert verdankt seinen Ruin gerade bieser Anordnung.

Es wird baher wohl zu erwägen sein, ob statt beffen nicht einsache Stehrohre anzuwenden sind; sollte jedoch die ursprüngliche Anlage beibehalten werden, so barf dies wohl nicht anders geschehen, als daß in das Steingerinne volltommene Röhren aus startem Blei eingelegt werden.

#### b) Die Seitenschiffdacher und ihre Wafferableitung.

Die Einsicht in die Konstruktion des Querschnittes durch das Langschiff läßt erkennen, daß eine Ueberdachung der Seitenschiffe mittelft Pult= oder Satteldächern schon aus technischen Gründen unmöglich ist, da die sich bilbenden Winkel gegen die Fenster des Hochschiffs im Winter mit Schnee angefüllt — und somit eine stetige Quelle von Baugebrechen abgeben würden. In ästhetischer Hinsicht ließen sich hohe Dächer noch weniger rechtsertigen, indem sie die Fenster des Hochschiffs bis über die Hälfte verbecken würden.

Der Vorschlag bes herrn Bauraths horft, bie Gewölbe ber Seitenschiffe mit großen Steinplatten abzubeden, ift baher volltommen richtig.

Daß von vornherein Alehnliches beabsichtigt war, beweist ber Umstand, daß eines der Gewölbe ber Rordseite noch vollständig mit Mauerwerf ausgesüllt — und mit den Resten eines Eftrichs abgedecht ift, welcher entweder selbst als schützende Dede, oder als Unterlage für Steinplatten zu bienen hatte.

Die projektirte Art bes 3neinander= und Uebers greifens diefer Steinplatten ift gleichfalls richtig, und bei Berwendung dauerhaften Materials werden diefe Gewölbe für immer vor dem Eindringen der Feuchtig= feit geschützt fein.

Gine andere Bewandtniß hat es bagegen mit ben in gleicher Sobe liegenden Dachern ber beiden Rapellen zur Seite bes Presbyteriums.

Dier erfordern afthetische Rudfichten gang gebiesterisch die Aufbringung eines spiten Beltdaches mit einer bem Dache bes Mittelschiffs entsprechenden Rosche.

Die Unlage eines folden Daches bedingt allerdings bie theilweise Schließung ber bortigen Fenster bes Sochschiffes, wie fie schon längst vollzogen ift.

Un ben Laibungen biefer Fenster sind nun aber Unsagsteine ersichtlich, welche barauf hinweisen, bag eine Schliegung biefer Tenster in irgend welcher Beife beabsichtigt war, um ben Unschluß bes Daches zu ers möglichen.

Bei der Anordnung eines solchen Zeltdaches können übrigens tieferliegende Dachdreiede eingeschaltet wersten, die sich an die Flügelmauer des Hochschiffes ansschließen, so daß das Zeltdach mit seiner Spite vollstommen freisteht.

c) Die Dader an den niedrigen Kapellen der Seitenschiffe und die Wafferableitung daselbst.

Die Behandlung dieser Bautheile in dem Entwurse bes herrn Baurathes horst erscheint im Prinzipe volltommen richtig, es wird jedoch noch eingehender Details
studien bedürsen, um die richtigen Lösungen, namentlich beim Anschlusse der Kapellen an die romanischen Thürme, zu finden.

d) Die Fialen, Wimpergen und Widerlagsbogen im Langhaufe.

Die Anlage ber Strebebogen und Widerlagspfeiler ist auf der Südseite nahezu volltommen durch das Borshandene bestimmt; auch die analoge Disposition auf der Nordseite ergiebt sich dis auf die Form der Strebespfeiler.

Die Urt und Beise, in welcher herr Baurath horst lettere ergänzt hat, ist jedenfalls die richtige, bagegen fann sich ber Unterzeichnete mit der gewählten form ber Dlaswertsdurchbrechungen in den Strebebogen nicht eine verstanden erklären.

Der Strebebogen barf ben Ausbrud bes Kräftigen und Massigen nicht verlieren, und wird ce jur Belebung ber sich bilbenben breiedigen Fläche genügen, einen einfachen kleinen Bierpaß einzusugen nach bem Borbilbe von Stragburg und Freiburg.

Gine berartige massive Behandlung bes Strebesbogens erscheint um so mehr berechtigt, wenn in Betracht gezogen wird, daß die Absuhr des Wassers über dens selben beabsichtigt war.

#### c) Der Churm auf der Kreugvierung.

Der Vierungsthurm, in seiner ganzen Anlage unstreitig die fühnste Konstruktion dieses wundervollen Baues, hat durch den Brand auch am meisten gelitten; sein Gefüge ist in den oberen Theilen vollskändig gelöst; die Quadern sind ausgesprengt und bas Füllmauerwerk bildet mit den Quadern kein organisches Ganzes mehr.

Unter biefen Umftanben muß sich ber Unterzeichnete gang bem Antrage bes herrn Baurathe horft anschließen, welcher bahin geht, biefen Vierungsthurm bis zu ben Sohlbanten ber Fenster abzutragen und neu aufzuführen.

Es ift bies eine tiefeinschneibenbe Magregel, und ber Freund bes Alterthums wird unwillfürlich bavor gurudsschreden; bie Sache erscheint jedoch gewiß in einem an-

beren Lichte, wenn man berudfichtigt, bag es fich bier um Gein ober Nichtfein banbelt.

Burbe ber Thurm nicht abgetragen, fo mußte er, so wie er ist, seinem Schidfale überlaffen werben, inbem jeber Bersuch einer theilweisen Restauration beffen völlige Auslösung zur unmittelbaren Folge haben könnte.

Noch viel weniger tonnte baran gedacht werben, auf ben jetigen Thurmtorper ben richtigen helm aufzuseten, benn alle technischen hilfsmittel wären nicht im Stande, biesem zerklüfteten Mauerwerke jene Festigeteit zurückzugeben, beren es unbedingt bedürfte, um ben burch die Stürme veranlagten Erschütterungen bes hele mes bauernd zu widerstehen.

Würden die oberen Mauertheile des Thurmes unter sich eine geschlossene Masse bilden, so möchte eine Restauration von gutem Erfolge sein können; da dies jedoch
nicht der Fall ift, sondern im Gegentheile die acht Pseiler
nur durch die Fensterbögen und Wimpergen unter sich
verbunden sind, selbst diese Verbindung jedoch in ihrem
Gefüge gelöst und unterbrochen ist, so erscheint es nach
der innigsten Ueberzeugung des Unterzeichneten ganz
unerläßlich, den Abbruch vorzunehmen, wenn überhaupt
an eine Restauration des Thurmes sowie an die Aufsehung eines Helmes gedacht werden will.

Bu bemerten ist hierbei, daß die Ausführung Dieser Arbeiten am Thurme jedenfalls allen übrigen Arbeiten vorausgeben muß.

Das höhenverhältniß des projektirten Thurmhelmes erscheint volltommen richtig und ergiebt sich auch mit ziemlicher Sicherheit aus den übrigen Berhältnissen des Baues; weniger einverstanden muß sich der Unterzeichnete mit der beabsichtigten Dekoration dieses Helmes durch Bleiverzierungen erklären.

Dieser ganze Thurm ist aufzusaffen als die höchste Steigerung bes Bausustems; welches in ben Kapellen zu Seiten des Presbyteriums beginnt, in dem Presbyterium selbst weiter geführt ist, und schließlich in der Spihe bes Thurmes austlingen muß.

Es barf fich baher ber Thurmhelm in seinem Wesen nicht von bem ber übrigen Dacher trennen, sondern muß biefelbe Einfachheit ber Form gegenüber bem reichen Steinwerte bes Baues bewahren.

Für die Richtigkeit diefes Cabes läßt sich allerbings ein mathematischer Beweis nicht erbringen, wie überhaupt ästhetische Fragen nicht bewiesen werden können, dagegen muß der Unterzeichnete mit dem vollen Gewichte seiner inneren Ueberzeugung für die Richtigkeit dieser Anschauungen eintreten.

Bezüglich ber technischen Aussührung bes helmes glaubt ber Unterzeichnete empsehlen zu sollen, daß wenigstens die hauptkonstruktionstheile aus Gifen hergestellt werden, wenn auch das Sparrwerk und die Verschalung für das Deckmaterial aus holz verbleiben.

Was die außere Gestalt des Helmes betrifft, so müßte berfelbe nach Art der rheinischen Thurme mit einem starten Knause und reichverziertem Eisenkreuz geschlossen werden.

Bon großer Bichtigfeit für ben außeren Eindrud bes Bierungsthurmes find die Musbauten am Fuße besfelben, welche ben Uebergang in bas Uchted vermitteln.

Bon diefen Ausbauten sind nur die beiden auf der Subseite befindlichen zur Ausführung gelangt, befinden sich jedoch in fehr verstümmeltem Zustande; überdies sind dieselben mit kleinen Schieferdachern versehen, welche ohne das Borhandensein von Gerüften eine genaue Untersuchung ihrer oberen Endigung nicht zulassen.

Herr Baurath Horst hat nun in seinem Entwurfe biese oberen Endigungen ber Ausbauten als Plattsormen behandelt und mit Galeriebruftungen umgeben.

Diefer Auffassung tann sich ber Unterzeichnete vorläufig nicht anschließen, bis nicht durch eine genaue Unters suchung bargethan ist, daß eine berartige Durchbildung beabsichtigt war.

Bunachst wurden biese Plattsormen weber von Innen noch von Außen zugänglich sein, was ganz ber Logit bes Baues widerspricht, indem Galerien stets nur bort angelegt wurden, wo sie zum Schutze bes Berkehrs bienen sollten.

Ueberdies sind auch noch andere Anzeichen vorhanden, welche darauf schließen lassen, daß eine aus Quadern oder Platten gebildete dachsörmige Abschrägung beabsichtigt war, etwa in der allgemeinen Form der jetzigen Schieserdächer. So besindet sich z. B. über dem Dache des südöstlichen Ausbaues in der Thurmmauer ein altes vierediges Fenster in einer solchen Lage, daß taum zu zweiseln ist, der Erbauer habe mit diesem Fenster der Abdachung des Ausbaues ausweichen wollen, was er nicht nöthig hatte, wenn er durch die zu den Plattsormen sührenden eventuellen Dessinungen den inneren Raum ersleuchten sonnte.

Bon berartigen Deffnungen ist jedoch im Innern bes Thurmes feine Spur zu entbeden, wohl aber finden sich gerade an jenen Stellen bei ben burchgeführten Aus-bauten nach Innen zu burchbindenbe Quadersteine, welche ganz sicher nach Ausen eine tonstruktive Funktion hatten.

Sollte eine genaue Untersuchung nun tropdem bie Unrichtigseit biefer Annahmen ergeben und ben Borschlag des Herrn Bauraths Horst prinzipiell rechtsertigen, so möchte der Unterzeichnete nur wünschen, daß die Galeries brüftung durch vertifales Stabwerk gebildet würde, ahnslich der oberen Thurmgalerie.

Bolltommen richtig ist jedenfalls die von herrn Baurath horst beantragte Aussührung einer gedrungenen Fiale an den Eden dieser Ausbauten über den großen unteren Fialen.

Wie ichon oben ermahnt, find nur zwei biefer Ausbauten auf der Gubfeite zur Ausführung gelangt.

Die Untersuchung ergiebt nun, baß zwar allerdings bei Beginn bes Thurmbaues auch die beiden nördlichen Ausbauten angelegt wurden, daß man jedoch schon während des Baues davon abgesommen ist, dieselben in der That zu vollenden.

Es fprechen für diefe Annahme unwiderlegbare Beweife an bem Steinwerfe bes Thurmes.

Es mögen auf diesen Borgang öfonomische, nament= lich aber auch technische Ursachen eingewirkt haben, benn die beiden nördlichen, dem Anfalle des Wetters beson= bers ausgesetzen Ausbauten wären nicht vor dem massen= haften Eindringen des Wassers zu schützen.

Da nun die gesammte Baugruppe eigentlich nur von der Subseite aus vollsommen übersehen werden tann und das Fehlen der beiden nördlichen Ausbauten ziemlich unbemerkt bliebe, so würde es sich in jeder hinsicht empsehlen, dieselben nicht zur Ausführung zu bringen und nur in den Winkeln der zussammenstoßenden Dächer der Hochschiffe dreiecige Dachsslächen einzuschalten.

Wien, am 24. Juli 1875.

Fr. Schmidt, t. t. Oberbaurath, Dombaumeister zu St. Stephan. (Schluß folgt.)

### Kunftliteratur.

J. T. Wood, Discoveries at Ephesus including the site and remains of the great temple of Diana. With numerous illustrations from original drawings and photographs. London, Longmans, Green and Co. 1877. 4.

In diesem umfangreichen und lugurios ausgestatteten Berfe giebt ber burch bie Entbedung bes Dianatempels weithin rühmlichft befannte englische Forscher Rechenschaft von feinen unermudlichen Ausgrabungearbeiten, welche einen Zeitraum von mehr als gebn Jahren ausgefüllt haben. Fünf Jahre find feit dem Abschluß berselben verflossen. Auf die Bublikation bes ju Tage geforberten Materials mußte man um fo gespannter fein, als felbst ein Besuch ber Ruinen von Ephefus nicht geeignet ift, ein flares Bild von ben Resultaten ber Expedition barzubieten. Die Funde an Sfulpturwerfen und an Inschriften find meift nach London gewandert und harren noch ber Aufstellung im British Museum. In vorzüglichen Reproduktionen find in vorliegendem Werfe Die Stulpturen nicht minder als bie vorhandenen Bauwerle vertreten. fdriftenapparat tann nur ausnahmsmeife auf palao= graphische Genauigfeit Anspruch erheben. - Professor

and the second

E. Curtins und Baurath Abler haben im Jahrgang 1872 der Abhandlungen ber königl. preußischen Gessellschaft der Wissenschaften die Resultate ihrer Untersuchungen der Monumente niedergelegt. Die Fundamente des Dianatempels waren schon 1869 bloßgelegt worden. In einem im Druck erschienenen Vortrag hat später Curtius die Geschichte des Tempels erläutert. Dieser Schrift ist eine von Baurath Abler versuchte Relonsstruktion des Tempels in Abbildung beigegeben, und diese stimmt so ziemlich mit der von Bood untersnommenen überein. Der Werth derselben wird wesentslich beeinträchtigt durch die leidige Thatsache, daß nicht mehr als eine einzige Säulenbasis an Ort und Stelle vorgesunden worden ist, im Uebrigen nicht einmal Spuren der Fundamentmauern.

Wood's in leichtem Stil geschriebenes Buch scheint für ein größeres Publitum berechnet zu sein. Man glaubt die Ausarbeitung eines Tagebuches zu lesen. In buntem Wechsel ist von antiten Bauwerken, Pascha's, Inschriften, durchreisenden Europäern, persönlichen Stimmungen und dergleichen die Rede. Wissenschaftlich brauchbar wird das Buch erst, wenn man die Arbeiten von Curtius und Arter zur Ergänzung und als Korrestive zur Sand nimmt.

Erft 1402 ift Ephefus untergegangen, ale Timur's Sorten bier einbrachen. 3m breigehnten Jahrhundert hatten bie Türken Ajaslut mit feiner prächtigen, noch leiblich erhaltenen Mofchee gegründet auf einem westlich gelegenen Sügelruden. Ajaslut besteht noch als Dorf und ift jest Gifenbahnstation ber Linie Smyrna-Aidin-Güfelhiffar. Ephefus mar jur Zeit ber Türkengründung nur noch Borftadt. Die Johanniterritter von Jerufalem haben Ajasluf auf unbestimmte Zeit ten Türken ftreitig gemacht und bafelbst noch im Jahr 1365 Mungen ichlagen laffen (Abbildungen bei Bood). Im elften Jahrhundert mar ein griechischer Birat Berr von Ephefue. Das vorangehende Jahrtaufend ephefinischer Geschichte ift völlig buntel und muß erft noch in ber Literatur byzantinifcher Kirchenväter und Chronographen entredt werben: eine ichwierige, aber gewiß intereffante Aufgabe ber Rufunft. Die tirdengeschichtliche Bereutung von Ephejus als Pflangftatte bes Chriftenthums in Kleinafien zur Zeit bes Riebergangs ber antifen Welt ift hinreichend sichergestellt. Die Ercesse, welche bort wegen ber Lehre bes Apostele Paulus statthatten, ließen ben Tempel ber Diana wenigstens geschichtlich niemals ber Bergeffenheit anheimfallen. Dem langjährigen Aufenthalt bes Apostels Johannes mar in ber Stiftung einer großartigen Johannistirche ein vielgefeiertes Denfmal gefett. In Ciampini's Vetera monumenta (Rom 1690) findet fich noch das musivische Bild berfelben unter ben Deforationen ber Marientirche ju Bethlebem (c. 1150). Leiber ift bavon beutigen Tages nichts mehr erhalten. Die Kirche selbst scheinen weber Wood noch Abler gesucht zu haben. Irrthumslicher Weise gilt in der Lokaltradition die große Moschee von Asabluk für einen Umban derselben. Bei meinem Ansenthalt in Ephesus (Mai 1876) habe ich mich von der Grundlosigkeit dieser Annahme überzeugt. Ich sand die Ruinen der Kirche in der Nähe des türkischen Kastells und zugehörige plastische Ornamente in einer kleinen nahegelegenen Moschee sowie in einer ebenda bessindlichen christlichen Kapelle.

Bon größter Bebeutung find nach Abler bie Rui= nen ber fogenannten Lufastirche zwischen Bion und Roreffus. "Erhalten ift ein mit weißen Marmortafeln befleideter cylindrifcher Unterbau von 20 Meter Durch: meffer, beffen Innenraum mittels eines ringförmigen Tonnengewölbes, welches einerfeits auf einem farten runden Mittelpfeiler, andererseits auf ber biden, von wölf Kenstern burchbrochenen Aukenmauer auffattelt, überbedt ift. Die Struftur erinnert an bas unter bem Ramen Torre be' Schiavi an ber Via Pragnostina bei Rom erhaltene Monument, aber bas ephefinische trägt in ber fünftlerifd, feinen Ausftattung Des Details, besonders der Plinthe und der Fensterumrahmung, bas Bepräge einer alteren Epoche. Es gebort bochft mahr= icheinlich bem Schluß bes erften Jahrhunderts an. Der Oberbau war vermuthlich ein peripteraler Kreiebau von 12 (Boot, G. 58: 16) Caulen, abnlich bem Bestatempel in Tivoli. Die traditionelle Beziehung ist burch bas Emblem bes beil. Lufas außer Frage ge-3ch habe baran Anftog genommen und bedhalb bas Monument forgfältig untersucht. Wood giebt 3. 58 eine Retonftruftion, welche bie Befchreibung Abler's paffend illustrirt. Urfprung und Alter jener Tradition find hierbei gewiß ernstlich zu erwägen. Wood überrafcht uns mit ber Lösung ber Frage in einer freimuthigen Ergablung (G. 58): Eines Tages vom Obeion nach Ajasluf manbernd, entbedt er an einem Marmorblod bie Spige eines vergrabenen griechifden Areuzes. Er läßt nachgraben und findet bas gange Reliefbild eines Kreuges, barunter bas eines Stieres (fillose Abbildung ebenda), weiterbin bas gange Monument. "Durch ben Fund biefer Symbole und Details mar ich ermuthigt zu glauben, ich babe bas Grabdensmal bes beil. Lufas gefunden, jum wenigsten feinen Reliquienschrein. Der Stier ift befanntlich im fünften Jahrhundert fein Symbol gemesen. Diefes Gebande gehört mabricheinlich bem Ausgang bes britten ober bem Beginn bes vierten Jahrhunderts an ... Raum hatte ich bies Gebaude und feine intereffante Um= gebung entbedt, als ich nach einer Beglaubigung meiner Entbedung verlangte, womöglich burch geschichtliche Urfunden, und befrug barüber ben griedischen Erzbischof von Smprna, welcher eine gute Bibliothet von Rirden-

schriftstellern befitt. In verbindlicher Beife bolte biefer Buder von zwei Beschichtsschreibern berunter. Giner von diesen ergablt uns, St. Lufas fei in Patras ge= hängt worben, ber andere, bag er in Ephefus ftarb. 3ch war mit bem Erzbischof in bem Glauben gufrieben gestellt, bag ber lettere Schriftsteller von beiben am meisten Bertrauen erwect (was much the more trust worthy of the two!!)." Ich babe nicht den Muth, Die Rirche auf ben Stier bin ju taufen, boch in ber Datirung bes Monuments stimme ich eber mit Woob, als mit Abler. Die von Bood nicht publicirten Orna= mentfragmente find im Stile ber auf ber Afropolis von Baalbet (nicht bes befannten Rundtempels) vertretenen Ornamentif, welche mir weber in Griechenland noch in Italien begegnet ift. Das große Breug am Bortal= pilaster wiederholt sich in derfelben Form auf ephesi= nischen Terracottalampen im Museum Des Spllogos in Smyrna. Aber bas Bichtigfte fur bie Bestimmung bes Monumentes ift fein Unterbau. Wood fand bier 3d war überrascht, barin ein gusammen= bangenbes Coemeterium zu erfennen. Weod's Blan giebt bavon freilich feine Borftellung. Das Schmudlofe und Unregelmäßige ber Anlage gilt mir als Beweis dafür, daß ber marmorne Prachtbau nicht gleichzeitig ist, aber jene jur Boraussetzung bat.

Wood's Aufnahme ber Doppelfirche am Forum (G. 100) ift genauer ale bie von Faltener in Betreff ber westlichen Rirche. Die Plananlage ber öftlichen bleibt mir ein Rathfel. Deine Aufnahme ftimmt weber mit Falfener noch mit Wood. Un Wood's Baptisterium auf der Area des Forums (Abbildung G. 32) glaube ich nicht. Auf tem Plan ter Giebenschläfertapelle (G. 13) find die brei meftlichen Rifden irrthumlich verfürgt. Es find bas fogenannte Schiebgraber von Korperlange, wie in ber Rapelle ber Katafomben von Alexandrien. Die schöne Frauenbufte über einem Kreut (? - Abbildung S. 122) habe ich nicht gesehen. Wood erklart bas Wert für einen driftlichen Grabftein. Bielleicht ift es eine angefangene Nivbestatue. - Die umfangreichen Unhange geben Text und englische Uebersetung ber Inichriften. Sier ift auffallender Weise bie Losung ber auf G. 36 facsimilirten Gartophaginschrift ausgeschloffen. Diesetbe muß une intereffiren, weil fie eine febr mertmurbige plastische Flachenbeforation umgiebt. Der Garfophag ift am Abhang bes Bugels von Ajaslut gefun= Ich lefe die abfürzungereiche Inschrift, welche Bood für antil hält: + Exolungan o dont og von θεού Θεοδώρος δομεστικός των (+ λλτ?) τού ηγαπημένου Θεολόγου + έτει σχλ μεινὶ (sic!) ιε σεπτεμπρίο + : Hier ruht ber Anecht Gottes Theodoros, Graf von . . . . bes geliebten Theologen + im Jahr 6630 am 15. September +. Das Grabmal ftammt alfo aus bem Jahr 1121 . unferer Beit= rechnung und unter bem "Theologen" ist ber Evangelist Johannes zu verstehen, neben ober in bessen Kirche ber Sartophag ursprünglich gestanden haben muß.

Boob's Angaben über bessen Fundstätte bestätigen nachträglich die Richtigkeit meiner Bestimmung der Lage jener Kirche, entsprechend der Beschreibung im Hodoeporicon S. Willibaldi vom Jahre 722: ambulaverunt ad S. Johannem Evangelistam in loco specioso socus Ephesum (T. Tobler, Descriptiones terrae sanctae, S. 20).

3. B. Richter.

U. O. Englische Rindermardenbucher. II. Gerie. Fruber berichteten wir über bie iconen englischen Bilberbucher, beute haben wir eine ganze Reihe von neuen berartigen Seften jur Renntnig bes Bublifums ju bringen; 10 folde find betitelt Walter Cranes toy books, new series. George Routledge & sous. Price six pence. Anftatt alle Titel angu-führen, heben wir nur bas Marchen von ben brei Baren und vom Rothlappchen hervor als besonders schon gezeichnet, fowie Baby's own Alphabet, eine Sammlung ber nieblichften Genrebilbchen, Die fast wie Miniaturen eines mittelalterlichen Pergamentbandchens ausschen, endlich the absurd A B'C urtomische Phantasien für kleine und große Kinder, so recht zur Bertreibung der Langenweile geeignete Kompositionen. In diesen 10 Gesten ist das Unglaublichste von Bohlseilheit geleistet, sedes enthält 8 Blatt Farbendruck, zusammen sur eine halbe Wark, also ca. 5 Pfennig pro Blatt. Die Technik mußte dem Preise entsprechend möglichst einsach werden, und fo ift die bisweilen überrafchend reiche Farbennuaneirung blos burch llebereinanderbruden von brei Tonen, blau, gelb und roth, mit Benugung bes ichmargen ober braunen Solg-ichnittes hervorgebracht. Die Zeichnung ift auch hier wieber bei aller Ginfachheit burchaus gediegen und geschmadvoll, wo es der Zwed erzordert, von vadender Charafteristif und brastischem Humor; das Gemisch aller möglichen Stilarten ist so geschickt getrossen, daß man wiederholen muß, dies ist der einzig richtige Märchenstil. So einheitlich sein Grundber einzig richtige Marchenfill. So einheitlich fein Grund-gebante ift , so mobisicirt er sich boch je nach ber Aufgabe und nimmt in ber Beschichte von Ali Baba und ben vierzig Raubern ein orientalisches Geprage an, in ben ernsteren Marchen, wie Blaubart ober Dornroschen, erhebt er fich zu der flaffischen Schönheit altitalienischer Malerei, in den humoriftischen Rompositionen, bem ABC ober ben zwölf Monaten, streift er an's Moberne ober verliert sich in's Phantastische im Sinne bes Sommernachtstraums. — Walter - Walter Erane hat aber die gange Kraft seiner vielseitigen Begabung in einem fleinen Büchelchen tonzentrirt, das feines Gleichen sucht; ber vollstandige Titel lautet: The baby's opera. A book of old rhymes with new dresses, by Walter Crane, the music by the earliest masters. London & New-York, George Boutledge and sons. Schon ber Buchbedel, sowohl die Border: als auch die Rückseite, in den Farben antiter Basen: malerei versprechen viel, und selbst der tiefgrau-grune, eben so wohl zu dem Bompejanisch Roth des Deckels wie zu dem ziegelrothen Schnitt gestimmte Umschlag zeugt von der Sorgfalt, mit welcher ein echter Künstler auch bas Rebensächlichste zu behandeln weiß, will er das Bollendete ichaffen. Da tanzt auf dem Buchbedel das japanesische Kaffeebrett mit dem Silberlöffel, und der schwarze Kater streicht so gefühlvoll das Bioloncell dazu, daß der junge Bulldog mit Freudengeheul applaudirt und die Ruh vor Schred über ben Mond hinwegspringt. Die weißen Blattchen vor bem Titel ent-halten fleine Bignettchen, bann folgt ein Rongert bei Ring Cole, eines der 11 Farbendrudbilder im Buch, bas zierliche Titelblatt, zwei Widmungsblatter mit Bignetten, ein Inhaltsverzeichniß und 36 Ainderlieder mit Notentert, im Ganzen 56 Seiten. Jedes einzelne Blatt ift für sich ein kleines Runstwert; sinnige oder icherzhaste Randverzierungen, geschmadvolles Arrangement, anmuthige Zeichnung und Reichthum ber Gebanten fesseln und ununterbrochen von Anfang bis zu Ende; das kleinste Beiwert ist mit Liebe behandelt und trägt fo jum Gangen feinen bescheibenen Theil

bei; die reicheren Farbendruchbilder zeigen und wieder Malther Erane als unerschöpflich erfinderischen Rünftler, in bessen Seele die Gaben eines Schwind, Richter und Steinle vereinigt zu sein scheinen.

lleber die Bufte der Beatrice von Este im Louvre, welche früher allgemein als ein Wert des Desiderio da Settignano angesehen wurde, bis die Autorschaft dieses Meisters durch den von Milanesi gegebenen Rachweis seines Todedjahres (1463) hinfällig wurde, hat L. Courasod in einem der neuesten heste der Gazette des Beaux-arts eine interessante Studie veröffentlicht, die es wahrscheinlich zu machen sucht, daß tein Geringerer als Lionardo das berühmte Stulpturwert gesichaffen habe.

#### Kunstunterricht und Kunstpflege.

Gewerbliche Zeichen, und Wobellirschule in Innebrud. Im Oktober diese Jahres wurde durch das öfterreichische Unterrichtsministerium in Innsbrud eine gewerbliche Zeichen und Wodellirschule in Eeben gerufen. Schon früher bestand in der Hauptstadt Tirold eine gewerbliche Zeichen und Modellirschule, welche mit der Oberrealschule in Verdindung stand. Den Bedürsnissen des Gewerbestandes konnte aber weder mit einer Sonntagsschule, noch mit einer Anstalt entsprochen werden, welcher die erste Vorbedingung einer gedeislichen Entswidelung, die Selbständigkeit, sehlte Diesen Bedürsnissen ist nun durch die neue Schule entsprochen worden, dei welcher ein Tagesunterricht, wie ein Abendunterricht von Lehrern gegeben wird, welche ihre Zeit ausschließlich ihrem Lehrberuse widmen. Als Lehrer fungiren drei in Wien gebildete Künstler: der Architest Deininger, der Bildhauer Fußund der Mader Kour. Dr. Deininger, ein Zögling der technischen Hochschule und der Mademie in Wien, speziell des Oberbaurathes Friedr. Schmidt, hat eine mehrjährige Erschrung im Bauleden hinter sich; Kildhauer Fuß, ein Schüler Kundmann's, und Maler Kour, ein Schüler Führich's, sind nicht blos afademisch, sondern auch praktisch gebildete, in den verschiedensten Zweigen der Technil erschreich Schüler. Die Schule wurde vom Unterrichtsministerium reich mit Lehrmitteln ausgestattet. Im November wird daselbst ein Zeichenturs für das weibliche Geschlecht eröspiet. Daß Tirol, das Land der Kunstlechnit par excellence, der geeignete Voden für eine gewerbliche Zeichen und Modellirschule ist, wird jeder Kundige begreisen. —Gegenwärtig eristiren, abgesehen von den Fachschulen, welche das österreichische Anstalten in mehreren Kronlandsstäden, welche das österreichische Anstalten in mehreren Kronlandsstäden, welche das österreichische Anstalten in mehreren Kronlandsstäden, welche das österreichische Unstalten in mehreren Kronlandsstäden, welche das österreichischen Monarchie zu leiten. In Lemberg, Salzburg, Brünn und Erat eristiren bereits ähnliche Anstalten; nun tritt Innsbr

#### Personalnachrichten.

It Baurath Brof. F. Abler in Berlin wurde zum vortragenden Rathe im preußischen Sandelsministerium mit dem Titel "Geheimer Baurath" ernannt. Er tritt an Stelle des in den Ruhestand getretenen Salzenberg und hat nun die Oberaufsicht über alle Rirchen und Bauten im Rönigreich Preußen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Durer-Ausstellung in Berlin. Der Direktor bes königl. Rupferftichkabinets, Fr. Lippmann, ist mit ben Borbereitungen zu einer Durer-Ausstellung beschäftigt, zu welcher die jungft erworbene hullot'iche Sammlung ben hauptbestand liefern wirb.

O. A. Duffeldorf. Die Bilder, welche ber rheinischmestfälische Aunstverein, im Anschluß an den Berein für historische Aunst, erworben hat, sind augenblidlich im Salon bes S. Schulte ausgestellt, mit Ausnahme eines Gemaldes von Scher in Duffeldorf, das aus unbefannten Gründen

einstweilen bem Muge bes Bublitums entzogen murbe. möglich ift es beim Anblid biefer Bilber, welche ein bleiben-Dentmal unferer Beit und ein anfeuerndes Beifpiel für bie jepige Künftlergeneration fein follen, und die boch biefem 3wed burchaus nicht entsprechen, sich ber tiefften Rieber-geschlagenheit zu erwehren. Durch so mangelhafte Werle wird die vielgeschmähle historische Kunst nicht wieder zu Ehren gebracht, wird man es bem großen Seer ber Materialiften nicht ausreben, daß diefelbe eigentlich ein überwundener Standpuntt fei. Den ungeeignetften Weg gu bem vorgestedten hoben Ziel hat auch jeht wieder ber theinisch meftialische Kunftverein eingeschlagen. Das beweisen Die vier ausgestellten Gemalbe, von benen das eine vom Rünftler selbst eine Stige genannt wird. Gine Stige als Dentmal historischer Runft, da wo man gerade berechtigt ist, die solideste Durchsührung zu verlangen! Um so mehr ist dies zu beklagen, als der Autor zu den besseren Talenten der Neuzeit gehört, und der Name B. Schuch schon überall chrenvoll genannt wurde. Much hier ift ber bebeutenbe Deifter ber Lanbichaftsmalerei, in dem kleinen Theile, welchen dieselbe an dem Gemälde hat, nicht zu verkennen, aber um so mangelhafter erscheinen die Figuren und sonderbarer Weise auch die Pferde, welche er sonst so tresslich darzustellen weiß. Freilich haben wir kein sertiges Vild vor uns, und alle llebelstände hätten bei vollständiger Durchbildung gehoben werden können. Das ist aber eben das Risverhältnis! Eine Stizze gehort in's Atelier und nicht in eine historische Sammlung, insbesondere wenn der Meister noch lebt und die bessernde Hand anlegen kann. Ober sollte ein theinisches Blatt Recht haben, welches bem allgemeinen Gerücht entgegen, noch eine weitere Vollendung der Slizze in Aussicht stellt? Diese "llebersührung ber Leiche Gustav Abolph is von Lühen nach Wolgast 1633", also das Begrädniß eines Helbelt der Abertundt nach der Arzusen und nach der Arzusen und der der Gefühl ber Ehrfurcht noch ber Trauer, und wenn auch bas Auge burch manche icone Ginzelheiten, manchen charals Auge durch manche ichone Einzeineiten, manchen garatteristischen Kopf unter den Leidtragenden, manchen guten Farbenefselt, wie z. B. der schwarze betränzte Katasall ihn darbietet, angezogen wird, so kann doch bei den vielen Mängeln, welche sich ihm ausdrängen, von keinem Kunstigenus die Rede sein. Noch weniger kommen wir zu einem solchen vor dem Bilde von E. Urlaub in München, "Besgräbniß eines Germanen". Dasselbe kann höchstens ein gräbniß eines Germanen". Dasselbe kann höchstens ein antiquarisches Interesse in Bezug auf die alten Wassen und die Art der Bestatung in Anspruch nehmen, durchaus kein seelisches, noch weniger ein asthetisches, da unsere Vorsahren hier nicht anders als ihre knorrigen Gichen felbft gebilbet find, mit Gliebern, hart, verfnorpelt und holzbraun. einer befonderen perfonlichen Beziehung ber umberfnienben und kauernden Denichen ju dem Todten ift nichts bemerk-lich, eine Abstufung im Schmerz gewahren wir nicht, und somet, eine Rojnigung im Schmerz gewähren wir nicht, und so bleibt es dunkel, ob das Weib mit den unnatürlichen, unschöden Armen etwa die Gattin des Dahingeschiedenen ist. Diese Unsicherheit thut dem Eindruck wesentlich Einstrag. — W. Emele aus München hat von den hier ausgestellten Vildern jedensalls das talentvollste und am besten purchassiblieben aufgeber Debeigt der Verlagt. durchgeführte geliesert. Obgleich derselbe Borwurf, "Ber-nichtung der frangosischen Kürassiere vor Elsaßhausen am 6. Aug. 1870", noch fürzlich von E. Sunten aus Duffel-dorf mit mehr Glud behandelt wurde, so löst sich doch auch biefem Bilbe mancher Borgug nicht absprechen; aud hier ift Leben und gewiffenhafte Durchführung, sowie ein Streben nach Raturmahrheit, welches bas Wert weit über bas vierte Gemalbe, "Tilly auf der Flucht" von Prof. W. Camphausen, erhebt. Die äußerlich heftig bewegte, doch innerlich kalte Komposition, die grelle Malerei lassen dieses wie eine Theaterscene, nicht aber wie einen historischen Vorgang erscheinen.

B. Stuttgart. Im Lokal des württembergischen Kunstvereins kamen nach langer Ebbe einige neue Bilder zur Ausstellung, unter denen die solgenden der Erwähnung werth sind: eine tressliche "Seuernte" von Karl Roux, eine "Winterlandschaft" von Fint, zwei Landschaften von Robert Schleich, "Mend" und "Rach der Jagd" betitelt, und Willroider's "Gewitter". Dazu verschiedene Aquarelle von Eibner, landschaftlichen und architektonischen Inchalts, deren virkuose Behandlung volles Lob verdient. Bon den Genrebildern darf "Das Hafeln" von Makloth wohl auf den ersten Rang Anspruch machen. Auch eine "Familien-

fcene" von Gremont, "Die Monche im Chorftuhl" von Holmberg und "Der Ronch bei ber Weinprobe" von heubergerzeigteneine wirlungsvolle Behandlungsweise. In der permanenten Kunftausstellung von herdtle & Beters übten besonders drei ungarische Gestütbilder von Alexander Wagner in Munchen große Angiehungsfraft aus. Dit außerorbentlichem Berftanbnig hochit energisch und charatteristisch bargestellt, wirften sie freilich etwas hart in Folge ber allzu schwarzen Schlagschatten. In bem größten bieser In dem größten Dieser Bilber war das interessante Farbenproblem, laute braune Pferde wiederzugeben, sehr geschickt gelost vorzüglich war ein Thierstück von Braith, das g den ersten Tagen von einem hiesigen Runftfreunde ange-fauft wurde. Es zeigte eine große, trefflich gemalte Schaf: fauft murbe. heerde, deren hirt im hintergrunde an der Mauer lehnt und nach der Nirche blidt, um aus der Ferne den Gottest dienst mitzuseiern. Das ganze Bild athmet seierliche Sonn-tagsruhe. "Der kleine Flötenspieler" von E. Wagner in Düsseldorf war etwas zu unbedeutend für die Größe der Leinwand. Eine dralle "Schnitterin" von Gugel, recht lebensvoll aufgesaßt, zwei Gemälde von Grund in Baden-Baden, "Rebetka" und "Griechin", in der glatten Malweise dieses Kunstlers dargestellt, "Aus der Sonntagsichule" von Fr. Ortlieb, aut gemalt, doch zu drastlich und tendenziös in der Auffassung, verdienen noch angewerkt zu werden ehenso die Lauftassung. Der Moldies" mertt zu werden, ebenfo bie Landichaften: "Der Balbice" von Sugo Anorr und ein "Motiv aus bem harz" von Mosengel.

Mafart's Ratharina Cornaro hat endlich eine bleibenbe Statte gefunden. Das Riefenbilb ift von ber Berliner Nationalgalerie für 50,000 Mart angelauft und wird deminacht einen sehr zwednuckigen Plat im Treppenhause erhalten, wo es die betreffende von Oberlicht erhellte Manditache in einer Weise aussäult, als ob der Kunstler das Format im Boraus banach berechnet hatte.

## Inserate.

In der Dieterich'schen Verlagsbuchhandlung in Göttingen sind neu erschienen:

# Denkmäler der alten Kunst

nach der Auswahl und Anordnung von C. O. Müller.

Zweiter Band. Heft l.

Britte Bearbeitung

durch

#### Friedrich Wieseler.

Quer-Folio. 8 Mark.

Die Hefte 2. 3. 4. 5. des zweiten Bandes sellen in rascher Folge erscheinen.

## Denkmäler der alten Kunst,

zweite Bearbeitung, Band I, compl. kosten 15 Mark.

# **Kunst-Auktion**

von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag den 5. November. Eine Hollaendische Kupferstichsammlung, II. Theil. Rembrandt - Rubens - Waterloo. Treffliche Künstlerportraits.

Cataloge gratis und franco Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

In meinem Berlage erscheint und ift burch alle Buchhandlungen gu beziehen:

## Des Conrad Brünenberg Riffers und Burgers ju Costen; Wappenpuch

im Befit bes Ronigl. Beroldsamtes gu Berlin befindlichen Originalcober vom Jahre 1483 in Farbendrud neu heraus.

gegeben von Dr. Rud. Graf Stillfried-Alcantara, tenigt. Obereeremenienmeifter und wirflicher beimer Rath,

und Ad. Al. Gildebrandt.

30 Lieferungen à 10 Blatt mit Tegt à 9 Mart.

Erschienen Lief. 1-7 mit Text. Görlit. C. A. Starfe, Berlag. Neuer Verlag

von E. A. Soemann in Leipzig.

## SCHLOSS STERN

bei Prag.

Nach Originalaufnahmen herausgegeb. von Ph. Baum.

Autographirt von demselben und M. Haas.

40 Tafeln. gr. Fol. cart 16 Mark.

naissance" auf grösserem Format.)

Zum Semester: Schulausgabe!

Zu Weihnachten:

# Prachtausgabe! Domschke's Handbuch zur Proportions-

lehre des menschlichen Körpers von Mann, Weib und dreijährigem Knaben. Nach der Natur und mit Benutzung des Polyclet des Schadow. Mit Angabo der wirklichen Maasse (nach Zoll und Meter)

eignet sich in seiner billigen Ausgabe 3 Mark, für höhere Lehranstalten und ist zur Einführung in solche, wie auch für die Bibliotheken, Gewerbe-Institute, Seminare. Universitäten, Kunst-und Gewerbe-Vereine. Damen-Aendemien etc. zu empfehlen.

#### Schul-Bibliotheken werden diese Ausgabe haben műssen!

Die Pracht-Ausgabe, 9 Mark, bildet ein treffliches Geschenk für Künstler und Laien, sie wird für den Weih-nachtstisch bestens empfohlen.

Auf beide Ausgaben werden Architekten, Bildhauer, Maler, Mediciner, Zeichenlehrer und Kunstliebhaber aufmerksam gemacht.

Prospecte stehen zu Diensten.

Alle Buchhandlungen und die Verlagshandlung nehmen Bestellungen an.

Borlin C., Heiligegeiststr. 7.

Loewenstein'sche Verlagshandlg.

# Handzeichnungen alter Meister

werden zum Kaufe gesucht. Detaillirte Offerten sign. A. B. No. 100 bittet (Separatabdruck aus "Italienische Re- man an die Expedition dieses Blattes zu senden.

Biergu eine Beilage von fr. Brudmann's Verlag in München.

Redigirt unter Berantwortlichleit bes Berlegers E. A. Seemann. - Drud von Sundertstund & Bries in Leipzig.



Beiträge find an Prof. Dr. C. von Eugow (Wien, Cherefianumgaffe 25) oder an die Verlagsbandlung in Ceipzig zu richten.

8. Movember



271 4.

Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch- u. Kunftbandlung angenommen.

1877.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten ber "Teitschrift far bilbende Munft" gratis; für fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart jowohl im Buchhandel als auch bei ben beutichen und öfterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Die akademische Kunstausstellung zu Berlin. III. — Der Neubau der Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums. — Die Ratharinentische in Oppenheim. (Schlug.) — Bilder-Album zur neueren Geschichte des lholzschnites in Deutschland. — R. Braun †. — Der offerreichische Kunstvereim. Deutsmal zeiedrich's des Georgen in Matienburg, Deckennalereien in der Derdener Stiftstische; die ehemalige Uberlische Kunstwieden; Cafe Bauer in Berlin; Apotheose des herrn Chiers. — Stuttgarter Kunstauktion; die Matilinger'iche Sammlung. — Heitschein Basier. — Insertae.

## Die akademische Kunstausstellung zu Berlin.

III.

Ceit ber Münchener Daler Abam jene famofe Ravallerieattaque auf die 22. Infanteriedivision bei bem Dorje Floing, eine bebeutsame Episobe aus ber Schlacht bei Ceban, gemalt hat -, fie mar auf ber 1874er Ausstellung zu feben, - haben unfere Schlachtenmaler tein Bild ju Wege gebracht, welches bem Abam'ichen fo nabe getommen ift, wie Sunten's Ruraffierangriff auf bas Dorf Elfagbaufen mabrent ber Schlacht bei Worth. Jenes hat Die fünstlerische Berechtigung bes Schlachtenbildes, welche man Diesem modernen Ableger ber Sistorienmalerei burchaus bestreiten will, ebenfo glangend bargethan, wie biefes. Bunten mar mabrend ber letten Jahre burch hellere Gestirne etwas verdunfelt worten. Wir freuen une, bem trefflichen Kunftler auf feinem neuesten Bilbe, bas für Die Nationalgalerie gemalt worben ift, wieder int Bollbesite feiner Mittel und noch gereifter und ficherer in ber malerischen Technit ju begegnen. Auf feinem Bilbe - ce ftellt ben Ungriff ber frangofifden Kurafflerdivifion Bonnemains auf bas Dorf Elfaghaufen bar - vereinigen fich in glud= licher Beise Die beiben Sauptmomente, Die einem mober= nen Schlachtenbilbe nicht fehlen durfen, falls es fowohl ben hiftorischen als auch ben lünftlerischen Anforderungen genügen foll, die Daffenoperation und ber Einzelfampf. Bahrend im hintergrunde bie frangofischen Reiter noch in geschloffenen Gliebern beranfturmen, bat fich im Borbergrunde, wo preufische Liniensoldaten vostirt find, bas Gefecht bereits in einzelne, ungemein lebendige und mannigfaltig ersundene Gruppen aufgelöst. Bon ber linken Flante eröffnen württembergische Jäger ein vernichtendes Schnellseuer gegen die seindlichen Panzerzeiter, die in Folge dessen in wilde Unordnung gerathen. Den künstlerischen Mittelpunkt des weitschichtig disponitren Gemäldes bildet eine kleine Hebung des Bodens vor dem angegrissenen Dorse, auf welchem der Kommanzeur eines Bataillons vom 58. Regiment hält. Eben ist der Oberst der französischen Kürassiere gefangen genommen worden, der Berwundete wird in's Hintertressen gesührt, während ein Soldat dem preußischen Kommandeur den Sabel des Gesangenen bringt. Interzessant und sessen malerischer Hinselheiten, gelangt das Bild auch in rein malerischer Hinselheiten, gelangt das Bild auch in rein malerischer Hinselheiten, gelangt das

Die übrigen Gemalbe, beren Stoffe bem beutsch= frangofischen Uriege entlehnt sind, erheben sich nicht über ben Berth eines Genrebilbes, wenn biefe etwas geringschätige Rlaffifizirung bei fo blutigen Affairen am Orte ift. Dem einen ober bem anberen mobnt noch ein gewisser tragischer Bug inne, ber aber mehr zu= fällig als beabsichtigt ift. Go spilrt man 3. B. auf einem Bilbe von Frepberg, welches ben Moment barftellt, wo bem Pringen Friedrich Karl nach ber Rapitulation von Det Die faiserliche Garbe übergeben wird, in ber That etwas von bem Sauche bes "großen, gigantifden Schidfalb"; inbeffen geht ein gut' Theil ber tragischen Wirfung burch die niedliche, miniaturartige Behandlung verloren, bie Freberg Dann wie Rog angebeihen läßt. Gine Scene aus ben Rämpfen vor Met von ber hand bes genialen Kolit in Duffelvorf wurde ebenfalls noch großartiger wirfen, wenn ber

Maler nicht in ben entgegengesetten Fehler verfallen ware. Ihm ift groß gleichbebeutend mit großartig, und barum malt er die Figuren feines Bilbes in Lebens= größe. Es ift bas ein verhängnifvoller Irrthum, in ben außer ihm noch viele Genremaler ber heurigen Musftellung verfallen find, verleitet burch bie unselige Sucht, in ben großen, grell beleuchteten Räumen à tout prix zu mirfen. Auf bem Rolit'schen Bilbe bat fich ein Borpostengesecht um ein Behöft entsponnen. Auf bem Soje beffelben liegt ein todter Frangoje, ein anderer hat fich angstvoll platt gegen eine Wand gedrückt, um fich vor ben beranfaufenden Granaten zu ichüten. Diefe beiden lebensgroßen Figuren füllen den Vorbergrund. 3m Sintergrunde treten preufische Soldaten aus einer Thur: eine Katastrophe broht ihnen, ba bie Bewohner bes Behöfts sie in einem hinterhalt erwarten. Das ift alles fehr lebendig geschildert, durch einen duftern, nächtlichen himmel noch wirtsamer gestaltet und babei mit ber Rolitz eigenen Energie gemalt, aber, wie gefagt, um die Balfte ju groß.

Die übrigen noch vorhandenen Schlachtenbilder find lediglich Erinnerungstafeln an bestimmte Wefechtemomente, die entweder im Auftrage ber nächsten Inter= effenten ober im Auftrage anderer als Chrengefchent für fie gemalt find. Auszunehmen mare vielleicht noch Faber bu Faur's Attaque ber Chaffeurs D'Afrique bei Floing (Seban), eine Episode aus jenem foloffalen Reiterangriff, den Abam mit unerreichter Birtuosität gemalt hat. Der Künstler ift auf die sonderbare Ibee gefommen, an ben beranfturmenden Reitern Die Wirfung Des Schnellfeuers zu ichildern, welches fie von ber feinb= lichen, auf bem Bilde nicht sichtbaren Infanterie erhalten. Dan fieht, wie Rog und Reiter wirr burch einander stürzen, wie fich hier ein Rog im Tobestampf wild aufbaumt, bort ein anderes fterbend gusammenbricht; aber Diefes Runterbunt, fo virtuos es auch tomponirt und durchgeführt ift, giebt boch noch fein Bilo. Huch in ber malerischen Behandlung gleicht es mehr einer geiftvollen Stigge als einem forgfältig ausgeführten Bilde. — Ueber Bleibtreu's Rachtfind: "Raifer Bilbeim am Abend ber Schlacht bei Gravelotte" maltet fein gunftiger Stern. Der grelle Feuerschein giebt ben Figuren ein gespenfterhaftes Aussehen. Gie gleichen leblosen Schemen, die obenein noch recht bolgern find. Bleibtreu tann fich übrigens mit feinem großen fünft= lerischen Erfolge bei ber Goslarer Konfurreng troften. Seine "Raiferproklamation in Berfailles" ift ein geniales Meisterwert, ein tubner Schug in's Schwarze, ber ichwerlich jemals feines Gleichen finden wird.

Im Anschluß an bie Darstellungen aus bem letten großen Kriege mögen auch noch die Entwürse A. von Werner's für Wandmalereien im Rathhaussaal zu Saarbruden ermähnt werden. Es find sieben Tafeln: zwei größere, bie von je zwei fleineren eingeschloffen werben, fo baf brei Tafeln gusammen etwa ben Gin= brud eines aufgeflappten Altarbilbes machen, ein Arrangement, bas bie ultramontane Zeitung "Ger= mania" für eine schwere Profanation erflärt hat, und eine fünfte fleinere, welche in allegorischen Figuren ben Sieg und bie Berbruderung von Rord= und Subbeutschland barftellt und zum ibealen Mittelpunft ber gangen Bilberreihe bestimmt ift. Die eine ber größeren Tafeln stellt die Anfunft Kaifer Wilhelm's in Saarbriiden am 9. August 1870 bar, einen rein genrehaften Borgang, ber nur burch einige Berwundete, die vorübergetragen werden, eine fichtbare Beziehung zum Rriege erhalt; die forrespondirende Tafel stellt ben Sturm auf den Spicherer Berg bar. Die eine Komposition wird von ben statuarisch aufgesaßten Gestalten bes Kronprinzen und bes Prinzen Friedrich Rarl, Die andere von Bismard und Moltse, alle vier auf gemustertem Grunde, flanfirt. Bas Werner einmal in die Sand nimmt, ift ftets reich an feffelnden Bugen. Aber feiner Charafteriftif, feiner Ausbrucksmanier fehlt merkwürdiger Beife bisweilen das Bor= nehme. Auch bei biefen Entwürfen ift bas Bornehme von dem Martigen, Derben verdrängt worden. Es fehlt biefen Stiggen mit einem Wort bie monumentale Burbe. Man sucht in ihnen vergebens nach bem genialen Burf, nach bem poetischen Schwung, ber bas große Bild an der Siegesfäule in fo hohem Grade auszeichnet. Den geiftvollen, scharf blidenden Kunftler er= tennen wir erft in einigen genial bingeworfenen Stift= zeichnungen wieber, welche ben Rangler wie ben großen Strategen in wenigen flüchtigen Strichen ungleich lebenbiger und feiner charafterisiren, als jene auf monumen= tale Wirkung berechneten Delstigen. Die große Raiser= proflamation, die gegenwärtig ebenfalls die Ausstellung giert, habe ich bereits im Anfang Diefes Jahres ausführlich an biefer Stelle befprochen.

Die Genrebilber und die Landschaften bilben wie gewöhnlich bas Gros ber Ausstellung. Wenn man Die ersteren Revue paffiren läßt — und bas ift ein Beschäft, welches ein nicht geringes Quantum von Langmuth erfordert, — fällt zunächst der Umstand in's Huge, bag bie bedeutsamften Rutturerscheinungen ber Gegenwart, die Ummälzungen und Beränderungen im bürgerlichen Leben, welche mehr ober minder schätbare Errungenschaften ber jungsten Bergangenheit find, von unseren Malern beinabe völlig ignorirt werden. Die verschollensten Ralenbergeschichten, Die abgegriffenften Gemeinpläte werben Jahr aus Jahr ein mit berfelben beneidenswerthen Unverfrorenheit behandelt, ohne bafg beifpielsweise ein Einziger auf ben Gebanten tommt, baß ein Krach in ber Welt eriftirt hat und leiber noch existirt. Doch - Einer, fage ein Einziger, ber Duffel=

Er ift auf ben gludlichen Beborfer Bolelmann. banten gefommen, Die turbulenten Scenen gu fchilbern, bie das Falliffement einer Boltsbant - man bentt natürlich an die Dachauer traurigen Angebenkens unter ben gunächst Betheiligten bervorruft. Es ift ein falter, trüber Novembermorgen. Die Runde von bem Unglud hat fich verbreitet: alles fturgt bie Treppe gum Bantgebaube binauf, um Rachrichten aus ber Quelle ju ichopfen. Biele find ichon im Rlaren. Gie fteben traurig, verzweifelt, gornerfüllt auf bem Trottoir, wie festgebannt an die Ungludoftatte. Aus allen Gefichtern lieft man bas traurige Refultat: Richts zu holen, und jum Ueberfluß hat ber Daler, als ob er gu feiner Braft im Charafterifiren fein allzu großes Bertrauen bätte, diese trübe Wahrheit noch kontrasignirt, indem er einen Rorb mit Rehricht und Scherben auf ber Strafe umgefturgt bat. Abgesehen von biefer bebenflichen und überflüffigen Aufdringlichkeit barf man biefen Briff in's volle Menschenleben als einen wohlgelungenen bezeichnen. Die vielen Röpfe find burchweg intereffant charafterifirt; fast in jebem fpiegelt fich eine andre Stimmung; es lant fich fo ziemlich die gange abwarts führende Scala ber menfchlichen Befühle verfolgen. Auch bas etwas trübselige Rolorit, bas Bofelmann's Genrebilbern ftets anhaftet, trägt bier nicht bas Mertmal bes Mangel= haften und Ungulänglichen, ba es zu ber Stimmung bes gangen Bilbes vortrefflich pagt.

Ginen abnlichen gludlichen Griff in Die Wegenmart hat Altmeister Benjamin Bautier gethan, ber Diesmal alle feine Rivalen siegreich aus bem Gelbe geschlagen hat. Er hat einmal zeigen wollen, wie fich ein Gang jur Trauung nach ben Bestimmungen bes neuen Civilstandegesetzes ausnimmt. Die Poefie und die Romantik bleiben da hubsch vor der Thur. Gie haben vor bem ernften Standesbeamten teinen Aber die rheinischen Bauern wollen fie fich tropbem nicht nehmen laffen. Auf bem Rorribor bes Amtegebaudes bat fich ein feierlicher Bug arrangirt, ber fich gegen eine Thur in Bewegung fest, welche ber Die ungewohnte Situation wird Amtediener öffnet. von ben Betheiligten unter fomischen Wefichtspunften angesehen, Reugierige giebt ce auch, und so ift ein Genrebild zu Stande gefommen, das vom toftlichften, liebenswürdigsten Sumor burchweht ift. A. R.

Der Neubau der Kunstgewerbeschule des österreichischen Museums.

Wien ist um ein neues reizendes Gebäude vermehrt worden, das, am Ausgangspunkte der Ringstraße nahe am Donaukanal gelegen, die Ausmertsamkeit der Freunde der monumentalen Architektur in hohem Grade auf sicht. Es ist dies der Neubau der Kunstgewerbeschule bes öfterreichischen Museums, welcher mit bem Mufcum felbst burch einen Berbindungegang vereinigt ift, fo bag Dlufeum und Schule ein Banges bilben. Wie bas Dufeum felbft, fo ift auch ber Neubau ber Kunfigewerbeschule bas Wert bes Dberbaurathes Beinrich von Ferstel. Der Bau ift ein regelmäßiges Barallelogramm, von allen Seiten vollftanbig frei und wie bas Museum in ben Formen ber italienischen Renaiffance burchgeführt. Er ift ein zweistödiger Riegel= robbau mit Terracottaverfleidung an den Befimfen fo= wohl als um die Fenster und die Thure. Die iconen Berhältniffe, Die flare Disposition ber Innenraume, Des Bestibules und des Stiegenhauses geben bem Bau einen schlichten und boch vornehmen Charafter. Ornamentation ift in magwoller Beife burchgeführt, befto bedeutsamer ift bie architeftonische Gesammtwirfung. Unter ben brei in italienischem Renaissancestil ausge= führten Ziegelrobbauten bes genannten Architeften, bem chemischen Laboratorium, bem öfterreichischen Dufeum und ber Runftgewerbeschule, gebührt ber letteren Die Balme. Es ift feine Frage, baf unter allen in Wien lebenden Architetten Ferstel Die italienische Re= naiffance am ftilvollften und am reinsten behandelt. Der Bau ift burch bas Unterrichtsministerium vom Staate durchgeführt mit einem Roftenauswande von 450,000 fl.

Der Künstler hat auch Beranlassung genommen, an dem Gebäude einige technische Reuerungen mit Glüd anzubringen: wir meinen die vier Köpse, in Kosch'schen Emailfarben von Prof. Laufberger auf Thon gemalt, als Medaillons am Neußeren und im Inneren, serner der Fußboden der Gänge, welcher mit Fließen in der Art der Mettlacher belegt ist, ausgeführt in der Drasche'schen Ziegelei am Wienerberge. Es wird wohl nicht lange dauern, so werden diese Fließen und die erwähnte malerische Dekoration sich ebenso schnell einbürgern, wie die Sgrafsitten, welche Laufberger am österreichischen Museum in so ersolgreicher Weise zur Anwendung gebracht hat.

In bem neuen Webaube find gegenwartig bie Fachschulen der Kunstgewerbeschule und ber Beidenlehrfurs untergebracht. Außerdem befindet fich in bemfelben bie chemisch=technische Berfucheanftalt bes Museums, beren Leiter ber Regierungsrath Rofc ift. Es ift von größtem Belange, bag biefe Anstalt bireft mit ber Runftgewerbeschule verbunden ift, so zwar, daß die Wissenschaft und die Kunft, die Theorie und die Praxis sich im selben Sause gewissermaßen die Sand reichen können. In bem Barterrelokale befindet fich bie Fachschule für Bildhauerei (Professor D. König) mit ber Schnitschule, ber Cifelirabtheilung des Grn. Schwarz, ber Borlesefaal für Stillebre, Runftgefdichte u. f. f., bas Atelier bes herrn Dacht, beffen Aufgabe es ift, bie demischen Praparate fünftlerisch zu verwerthen und

bas Atelier bes Professors ber Stillehre, bes Architekten Alois Hauser. Im ersten Stockwerke befinden sich die Fachschule für Baulunst (Regierungsrath Storck, Prof. Beber und Prof. Herdtle), die Direktoratsund Lehrerkonserenzzimmer, die Fachschulen des Prof. Laufberger und Prof. Sturm und das Atelier des Prof. Donadini. Im zweiten Stock besindet sich die Schule des Prof. Donadini, der Attsaal, das Zimmer des Professors der Anatomie, Dr. Frisch, und der von Prof. Riefer geleitete Lehrerbildungskurs.

Die Vorbereitungsschule befindet sich vorläusig noch in den Räumen des Museums; an ihr wirten der historienmaler Winingerode für Figurenzeichnen, herr hrachowina für ornamentales Zeichnen, für allgemeine Stillehre Architeft Prof. hauser, für technisches Zeichnen Architeft Theyer, für Kunstgeschichte Custos Chmelarz und für Geschichte der Kunsttechnit Custos Bruno Bucher.

Der Berbindungsgang zwischen bem Duseum und ber Runstgewerbeschule wird zur Aufstellung von Glasgemalben, jur permanenten Ausstellung von Lehr= apparaten und Vorlagen und zur Ausstellung ber Leiftungen ber funftgewerblichen Fachschulen bes Sanbeldministeriums benutt. Die architektonische Lösung ber Außenseite bes Berbindungsganges ift ein kleines Deister= ftud bes Architeften Ferstel. An ber mittleren Blenbarfabe ift bas große Mofaitbild ber Pallas Athena von Salviati, nach Laufberger's Entwurf ausgeführt, angebracht. Das Mofaitbild, bas in ber Runfthalle ber Wiener Weltausstellung ziemlich spurlos vorüber= gegangen ift, macht gegenwärtig einen imposanten 3m Frühjahr wird unter bemfelben ein ornamental gelöfter Auslaufsbrunnen angebracht werben, ber nach dem Entwurfe Ferstel's vom Bildhauer Potorny ausgeführt wird. Ift es nicht sinnreich, baß zwischen Museum und Kunftgewerbeschule an öffentlichem Plate ber Brunnen ber göttlichen Beisheit feinen Lebensquell fpenbet? - Das Schulgebaube ift am Schluffe vorigen Monates ber Benutung übergeben worben.

Bien, im Rovember 1877.

R. v. E.

# Die Katharinenkirche in Oppenheim. (Schluß.)

f) Die zwei Churme aus der llebergangszeit.

Dem von herrn Baurath horft aufgestellten Entwurfe für die Umgestaltung der beiden Thürme aus der Uebergangszeit kann sich der Unterzeichnete wohl nicht anschließen, jedoch nur aus prinzipiellen Rücksichten; denn wenn je eine Umgestaltung dieser Thürme unerläßlich werden sollte, so wäre die gewählte Form als die richtige anzunehmen.

Der Unterzeichnete muß felbst zugeben, bag bie

Endigung dieser Thurme ohne besonderen afthetischen Werth ift, auch mit ben übrigen Theilen bes Baues nicht in voller Harmonie steht; dagegen läßt sich auch nicht behaupten, daß diese Thurme bireft störend wirken.

Der gesammte Bau ber St. Katharinentirche reprafentirt bermalen in seinen einzelnen Theilen die Geschichte ber beutschen Baulunst vom 12. bis zum 16. Jahrhundert, und vielleicht ist es bis zu einem gewissen Grade wenigstens auch diesem Umstande zuzuschreiben, daß der Bau auf jeden Beschauer einen so zauberhaften Eindruck ausübt.

Dem Unterzeichneten schien es baber nicht wohls gethan, ein Blatt aus biesem Buche ber Kunstgeschichte zu reißen und wenn es auch bas lette mare.

Da überdies technische Gründe für eine völlige Erneuerung dieser Thurmendigungen nicht vorliegen, so glaubt ber Unterzeichnete, daß eine einfache Wiederher=stellung der schadhaften Galerien und eine Ausbesserung der Dächer für diesen Fall das Richtige mare.

#### g) Restauration der Kirche im Innern.

Bon Seiten bes herrn Bauraths horft liegt zwar hiefür fein positiver Antrag vor, boch glaubt ber Unterzeichnete biese Frage nicht ganz mit Stillschweigen überzgehen zu burfen.

Es ist befannt, welch' gräuliche Verwüstung nament= lich bas Innere bieser Kirche ersahren hat, beren Spuren allerdings burch die in vieler Beziehung so hochverdienst= liche Restauration in den dreißiger Jahren ziemlich ver= wischt sind.

Es ist aber auch ebenso befannt, daß bei bieser Restauration, welche mit den beschränktesten Mitteln arbeiten mußte, die Gewölbe im Hochschiffe des Langshauses durch eine zwar sehr sinnreiche, aber teine längere Dauer versprechende Holzsonstruktion ersetzt wurden.

Diese Holzsonstrustion fann aber nur von beschränfeter Dauer sein, und schon aus dieser Rudsicht steht eine Restauration in nicht zu ferner Aussicht; abgesehen das von erheischen zwingende ästhetische Gründe, daß nach Wiederherstellung des Meußeren auch das Innere berüdesichtigt werde.

Es tann sich hier nicht darum handeln, eine pruntvolle Ausstattung mit Altaren und sonstigen Kirchengerathen anzustreben, sondern lediglich darum, die rein architestonische Bildung dieses herrlichen Raumes wieder zur vollen Geltung zu bringen.

hierzu bedarf es in erster Linie ber Befeitigung ber Tunche.

In der Nothlage, in welcher fich die frühere Reflauration befand, indem fie nicht die Mittel befaß, um in technischer Bollfommenheit die vorhandenen Schaden auszubeffern, mußte fie zu diesem Aussunftsmittel greifen: wogegen es wie eine Auferstehung erscheinen wird, wenn bie natürliche Farbe bes Materials wieder zum Borschein tommt, auf welche überhaupt bas ganze Formenspftem berechnet ift.

Die herrlichen Glasgemälbe, welche jetzt nur schwach zur Geltung gelangen, werben bann erft, wenn sie burch bie marmen Tone bes natürlichen Materials gleichsam verbunden find, wieder ihr altes Feuer erhalten.

Db es sich aus technischen und anderen Gründen wird ermöglichen lassen, die hochinteressanten Kapellen zu Seiten des Langschiffes wieder herzustellen, muß vor= läufig wohl eine offene Frage bleiben.

Bunfchenswerth erscheint dies jedenfalls in hohem Grade im Interesse der Runft, für welche der gesammte Bau der Katharinentirche eine unerschöpfliche Quelle des Studiums bildet und flets bilden wird.

#### h) Berstellungen jum Schutze des Westchores.

Die hierauf bezüglichen Antrage bes herrn Baurathe horft erscheinen burchaus sachgemaß und zweds entsprechend.

Es ist nicht leicht, in der Behandlung dieses Bautheiles das Richtige zu treffen, denn das fünstlerische Interesse erheischt streng genommen lediglich die Erhaltung dieser imposanten Ruine in ihrem jetigen Zustande, wogegen andererseits nicht zu verkennen ist, daß dieselbe nur dann auf ferne Zeit erhalten werden kann, wenn sie wieder ganz hergestellt und mit einem Dache versehen wird.

Eine völlige Wiederherstellung, die bedeutende Geldmittel erfordern wurde, erscheint dagegen wieder in so lange unmotivirt, als sich nicht ein ernster Zwed mit dem so restaurirten Chore verbinden läßt.

Es erübrigt baher nur ber Borschlag bes herrn Bauraths horst, und Dant ber ganz ungewöhnlichen Bautechnit, welche gerade hier zu bewundern ist, werden die vorgeschlagenen Magregeln den Bau wenigstens für die nächsten Jahrzehnte sicherstellen, womit dann auch einer etwaigen herstellung in späterer Zeit nicht vorzgegriffen ist.

Der Unterzeichnete ist hiermit am Schlusse bes von herrn Baurath horst verfaßten Gutachtens angelangt und gereicht es ihm zu seiner eigenen großen Befriebigung, sich in Uebereinstimmung mit allen wesentlichen Puntten ber Anträge und Entwürse bes herrn Bauraths horst zu besinden.

Bo bies nicht gang ber Fall ift, glaubt ber Unterzeichnete sich ber hoffnung hingeben zu durfen, bag herr Baurath horst ben auf rein objektiver Beurtheilung ber Sachlage basirenben Ansichten bes Unterzeichneten sich werde anschließen können.

Der Unterzeichnete muß sich nun gestatten, jum Schlusse noch einige allgemeine Bemerkungen über bie in Aussicht genommene Restauration hinzuzufügen.

Schon in ben einleitenben Worten hat ber Unterzeichnete auf die großen Schwierigkeiten ber Aufgabe hingewiesen, und in Wahrheit erscheinen dieselben, je mehr man sich mit berselben befast, um so bedeutender.

Nicht nur, daß der leitende Architett mit dem Wefen ber Spigbogenarchitettur, mit ihrem reichen Formensustem und ihrer Konstrustionsweise auf das Innigste vertraut sein muß, sondern auch alle hilfsträfte bis herab zum letten Arbeiter muffen geschult sein für eine so eminent schwierige Bautechnit.

Hierzu tommt, bag nicht, wie bei Neubauten, mit bem einfacheren Unterbau begonnen und nach und nach ein Stod tüchtiger Werkleute herangebildet werben tann, fondern daß gleichsau mit dem schwierigsten Theile ber Anfang gemacht werben muß.

Glüdlicherweise gehören heut zu Tage in bieser Kunst geübte Werkleute nicht mehr zu ben Ausnahmen, und wird es baher die erste Aufgabe sein, eine Anzahl von tüchtigen Werkleuten zu gewinnen, benen wohleersahrene Bauführer und Parliere vorstehen.

Wenn eine so zusammengesetzte Bauhutte, ben Anordnungen bes leitenden Architekten folgend, mit Eifer und hingebung an ihre Aufgabe herantritt, fann der Erfolg nicht zweiselhaft sein, welcher unbedingt barin bestehen muß, daß ber fünstlerische Gedante, welcher im Großen wie im Kleinen dieses Werf durchzieht, zum erneuerten, unverfälschten Ausbruck gelange.

Sind bann bie Einseitungen jum Baue einmal getroffen, so erscheint es unerläßlich, benfelben mit Kraft und Energie zu führen.

Rach ben vielfachsten Erfahrungen bes Unterzeich= neten ift nichts nachtheiliger für bas Gelingen eines berartigen Unternehmens, als eine Bauführung mit un= genügenden spärlichen Mitteln.

Richt nur, daß sich ber Bau erheblich vertheuert burch bie größeren Spefen ber Bauregie, sondern unswillfürlich wirft bie beschränfte Thätigseit im Großen auch lähmend auf bie jedes Einzelnen zurud, ber Eifer erfaltet, wo die Resultate ber Arbeit in zu weite Ferne gerückt werden, und aus einer tüchtigen Bauhütte wird nur allzu leicht eine Verforgungsanstalt für abgenütte Kräfte.

Bon nicht zu überschätzendem Ginflusse auf bas Refultat ber Arbeiten ist ferner Die Ginrichtung ber ötonomischen Gebahrung.

Bei einer Bauführung, wo es sich in erster Linie um vorzügliche Arbeit handelt, muß die Accordarbeit im Ganzen wie im Einzelnen ausgeschlossen sein, denn eine gewissenhafte Durchführung ist nahezu unvereinbar mit dem Streben nach materiellem Gewinn.

Die Bauleitung wird baher genothigt sein, die Steinarbeiten fammtlich in eigene Verwaltung zu nehmen und nur die übrigen Arbeiten etwa burch Unternehmer zur Aussichrung bringen zu lassen.

Diermit glaubt ber Unterzeichnete alle wichtigen Bunfte berührt zu haben, und fühlte fich berfelbe um fo mehr in feinem Gemiffen verpflichtet, bies gu thun, als ihm aus eigener langjähriger Praris nur allzugut befannt ift, wie febr berartige Bauunternehmungen leiben. wenn aus Ungunft ber Berhältniffe von ben oben augeführten Grundfaten abgewichen werben mußte.

Der Unterzeichnete tann tiefen Bericht nicht foliegen, ohne feinem innigen Bunfche Musbrud gu verleihen, daß bas Wert ber Restauration baldmöglichst begonnen und mit Glud ju Ende geführt werben moge im Intereffe ber Runft und jur Chre ber beutichen Mation.

Wien, am 24. Juli 1875.

Fr. Comidt, f. f. Oberbaurath, Dombaumeister ju Gt. Stephan.

#### Kunstliteratur.

Bilder-Album jur neueren Geschichte des holzschnitts in Deutschland. Herausgegeben vom Albertverein. Mit Text von hermann Lude. 18 S. Text und 118 Bilbertafeln in Dochquart. Leipzig, Seemann.

Wit dem vorliegenden Berte, auf deffen bevorstehendes Erscheinen schon in biesem Blatte hingewiesen wurde, ift die Runftliteratur um ein mit ber größten typographischen Sorgfalt (in ber Druderei von hundertstund & Bries in Leipzig) hergestelltes Prachtwert bereichert, welches in erfter Linie alle an der Buchillustration betheiligten Areise, Aplographen, Zeichner und Berlagsbuchhandler in hohem Grabe intereffiren wird. Sodann wird aber auch jeder Runftfreund und wer immer Freude hat an der hiftorischen Entwidelung nationaler Bestrebungen, aus dem Buche Genuß und Belehrung schöpfen. Erstaunlich erscheint die lebendige Fülle fcopferischer und nachschaffender Sande, welche gegenwartig ben popularften aller Aunftzweige pflegen, und geradezu undentbar buntt und ber Gedante, daß vor taum vierzig Jahren ber beutsche holgichnitt fo gut wie tobt und begraben war und nur eine Bergangenheit hatte, von beren Bedeutung außer der kleinen Gemeindeder Liebhaber die Belt taum mehr als eine dunkle Borftellung besaß. niemand tann fich beim Durchblattern des ftattlichen Bandes der Erfenntnig von der großen Summe nationaler Arbeit und nationalen Bohl: ftandes verschließen, die gegenwartig durch die zulographische Brobuftion reprafentirt wird, denn diese Brobesammlung einzelner Leiftungen, so mannigfaltig sie ift, steht immerhin zu bem Gesammterzeugniß in einem verschwindend kleinen Berhaltniß. Bägt man die fünstlerischen Talente, benen der verlorene Cohn der deutschen Aunst feine Erhebung und seine neue Ehrenstellung verdankt, so tritt das hohe Ber-dienst der beiden Hauptmeister des Junftrationssaches, Mengel's und Ludwig Richter's, in biefer Busammenftellung mit Gleich und Rachstrebenden noch glangender und überzeugender hervor, als man fic beffen im Allgemeinen be-wußt ift. Es war wahrlich ein Glud, daß die wiedergeborene Technit an ihnen zwei Wegweiser fand, bie, zwar nach ent-gegengesetten Richtungen zeigend, doch jeder in feiner Art auf die höchsten Ziele beuteten.

Der beigegebene Text von Dr. hermann Lude greift auf Beschichte bes Solzichnitts im 15., 16. und 17. Jahrhundert jurid, verfolgt die erften Spuren ber rnlographischen Renaissance in England und beren mit ber Berfeinerung ber Instrumente und der Berbefferung des Materials zusammenhangende Entwidelung in ben erften Decennien unferes Jahrhunderts und schilbert fobann bas Werben und Dachsen der neudeutschen Aplographie unter dem Einfluß unternehmender Buchhändler, unter denen neben den beiden Wigand, J. J. Weber, E. B. Lord, Gubit, Braun & Schneider 2c. auch dem Grasen Raczynski eine Stelle gebührt, als bem ersten, der mit seiner frangofisch geschriebenen Geschichte ber neueren Aunst in Deutschland ein umfangreiches zum Theil wenigstens von beutschen Holzschneidern illustrirtes Wert in's Leben rief.

Wie aus ber Vorrede ersichtlich, kommt unser Bilder: Album leider nicht in den regelrechten Buchhandel. Der Gedanke, der demselben zu Grunde liegt und mit deffen Ausführung fich ber Berleger icon lange getragen, ift von biefem zu Gunften bes Albertvereins preisgegeben und für beffen Bohlthatigleitszwede verwirklicht worben. So werben benn bie abgezogenen 2000 Eremplare bes Werfes, zu welchem bie hervorragenbiten "illustrirten" Berlagshandlungen Deutsch lands holgfiode oder Ablagerungen hergeliehen, unter ben Gewinngegenständen ber Lotterie figuriren, die ber genannte, unter der Protettion der funftfinnigen Ronigin Carola ftebende Berein jum Beften eines Krantenhausneubaues in Dresben im tommenden December veranstaltet. Bielleicht regt ber Bunfch, in Besit des hier angezeigten Wertes zu gelangen, ben Bobithatigleitssinn unserer Lefer an, benen allen wir für biefen Fall einen Treffer munichen.

#### Todesfälle.

Raspar Braun, herausgeber ber "Fliegenden Blätter" und der "Münchener Bilberbogen", Begründer eines ber ersten und größten rylographischen Institute Deutschlands, im Jahre 1807 zu Afchaffenburg geboren, ftarb in München am 29. Dftober.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

11 Der öfterreichische Runftverein hat feine Pforten wieber geöffnet und in ber erften Ausstellung ber Saifon recht Schenswerthes vorgeführt. Die Glangnummern find wohl feine Munftwerte von hervorragender Bedeutung, aber immerhin interessant genug, um das kunstsinnige Publikum heranzuziehen. Wir beginnen unseren Rundgang mit den geistreichen Arbeiten R. v. Zichp's, von welchem demnächst im Schönbrunnerhause, — um der Tradition nicht untreu zu werden, — wieder einmal ein "Sensationsbild", nämlich "Die Kaiserin Elisabeth am Sarge Deal's" zur Ausstellung gelangt. Zichp's Bilder, zum Theil schon vortheilhast von der Miener Meltausktellung der bekannt imponiren nicht ber Biener Beltausftellung ber befannt, imponiren nicht burch die außeren Mittel, die bem Maler gu Gebote fteben; fie find mehr Kartonzeichnungen, an benen bie Farbe burch gafuren nur als beicheibenes Belebungsmittel angewandt ist; was unser Interesse an ihnen erregt, sind zunächst die eigenartigen, von den Vildern der gewöhnlichen Tagessordnung originell abweichenden Borwürse und in zweiter Linie der markige Bortrag. Der Katalog nennt Zichp einen Schüler Waldmüller's; es läßt sich aber schwer ein ärgerer Kontrast densen als die Bilderwelt des schickten, die Natur mit ängstlicher Sorgsalt abschreibenden Wiener Altmeisters und der Abeentreis Zichn's. Unser Künstler ist kein Idealisse Unfer Runftler ift fein 3dealift und ber Ideenfreis Bichn's. und der Joeentreis Zicht 3. Unser Kunstler ist tem Joealist in der Formgebung, hierin folgt er der Natur in dem Geiste der modernen Realisten, dagegen schweift in der Wahl der Borwürfe seine Phantasie zuweilen weit über das Gebiet des Realen hinaus. Sein Stift sucht mit Vorliebe nach philosophischen Problemen, zumeist mit religiösem Untergrunde, wobei dann selbstwerständlich der Aucgorie eine bedeutsame Rolle zusällt. Die Blätter "Messias" und "Luther auf der Wartburg", dem Lublikum seit Längerem durch Photographien bekannt, gehören zu dem Besten des Ausgestellten; sie zeugen von tiefresigiösem Empsinden und offenbaren die rückhaltlose Bertheidigung der Wahrheit wenn auch nicht gerade in ber Art ber Ragarener. Minber flar ift die Allegorie: "Der Mensch zwischen Bernunft und Rarrheit." Die Romposition, so effettvoll sie sich entfaltet, Die Romposition, so effettvoll fie fich entfaltet, nem positiven Schluß. Warum halt boch ber führt ju teinem positiven Schluß. Schaltsnarr bem zweifelnben Erbenfohn nicht bie "Bhilosophie bes Unbewußten" entgegen! Dem reizvollen Weibe vor bes Unbewußten" entgegen! Dem reizvollen Weibe vor ihm ware bamit bas plausibelste Dokument für ihre Existenz gegeben. Die Zeichnung gehört unter die Gattung der Tobtentanzbilder und soll, wie auch "Der Gelehrte" und "Der Künstler und ber Tod", wohl nichts anderes als die Richtigkeit alles Jedischen darstellen. Aber wie lebensfroh, wie humorvoll sind daneben die Zeichnungen "Hollandischer Soldat in Beinlaune" und "Mit der Magd scherzend", die in der Art Meissonier's gehaltenen "Raucher" und "Schachs spieler"! "Rassael und sein Wodell" ist reizvoll, wenngleich etwas start sinnlich gedacht; die "Zwei Pagen, Wein kostend", ein habsches Dekorationsstuck für einen Speisesaal. Ganz in der Stimmung A. Grottger's treffen wir dann zwei Blätter einer "Auerhahnjagd in Rupland". Zichn hat in der Technik manches Nermandte mit dem gengenten Künsk. ber Technik manches Berwandte mit dem genannten Künstler und sällt zuweilen auch in seinen Borwürsen in die sentimentale Sphäre des genialen Jlustrators der duldenden helbennation. "Ein Augenblid der Erholung" gehört in dieses Genre. Der Maler hält von seiner Frohnarbeit inne. Um des lieden Brotes Killen nuß sich sein Pinsel um Dubendare besteuten das Alarkrät des Kaisers aller zur Dupendwaare bequemen; das Porträt des Raisers aller Reussen steht in drei Exemplaren auf der Stasselei. Zur Erholung hat der Künstler sein kleines Töchterchen auf den Schoof genommen und jucht Labsal im Anblid des lieblichen aindes Ka ist niel Stummung und eine gar hittere Tens Es ift viel Stimmung und eine gar bittere Ten-Kindes. Es ist viel Stimmung und eine gar bittere Len-beng in biesem Bilden niedergelegt. Den vorhandenen Arbeiten nach darf das Wiener Publikum wohl auf das oben erwähnte größere Gemälde des Künftlers gespannt sein. Bon G. Conrader ist ein großes Sistoriengemälbe, "Kaiser Joses's Zusammenkunft mit dem Bapste Pius VI. zu Wien", im hauptsaale ausgestellt. Sein erstes Gemälde. "Raiser Joses's II. Tod", hat hier, wenn auch keinen sensationellen, so doch einen sehr ehrenhaften Erfolg davon getragen. Leider ehrenhaften Erfolg davon getragen. Leider halt gegenwartiges Bild jenem nicht die Bage. Um es kurg zu fagen: es macht den Eindruck des Flüchtigen, zu wenig Durchgeistigten. Wenn bei einem historischen Gemalbe von solchen Dimensionen sich das gesammte Interesse nur auf zwei Gestalten zu konzentriren hat, dann sollen diese in einer Weise durchgebildet sein, daß über ihren Charakter und über ihr Handeln kein Zweisel übrig bleibt. Da muß die Zeichnung schlagend wirken und die Farbe sich untersordnen: dies sinden wir dei Conräder's neuester Arbeit nicht. Er hat zwar den Hauptssiguren einige Sekundanten beigegeben, welche einigermaßen für sie sprechen, aber auch zu unvollkommen, um ein tieseres Interesse sir danze wachzurusen. Es kann nicht geläugnet werden, daß der künstler eine Wenge Studien zu dem Vilde gemacht hat und namentlich in den Kostümen und Vorträts gewissenhaft folden Dimensionen fich bas gesammte Intereffe nur auf und namentlich in ben Roftumen und Bortrats gemiffenhaft porgegangen ift; es ift auch nicht in Abrede ju ftellen, bak das Gemalbe Farbe und Plaftit befitt und im Detail, besonders in den Stoffen, prachtig gemalt ist: aber von einer zündenden Wirkung ist feine Rede. Bor Allem fehlt den Röpfen der schlagende Ausbruck, die martige Zeichnung. Der Raifer hat sich von seinem Site erhoben und blickt Der Raiser hat sich von seinem Site erhoben und blickt stumm nach dem ihm gegenüber sitenden Papste, der in vorgebeugter Hattung ebenfalls sprachlos mit etwas weinerslichem Gesicht wieder nach diesem schaut. Das Gesolge hüben und drüben, das der Künstler, nebendei bemerkt, eigenmächtig als Zuschauer geladen hat (denn die Berhandlungen wurden, so weit sich Raiser Josef II. überhaupt einzieß, mit dem Papste unter vier Augen gepflogen) such der Stimmung des Augenblicks Ausdruck zu geben. Die bessere Gruppe ist die hinter dem Karbentedern sinden kallen von der aus läre geiftlichen Burbentragern finden fich abgesehen von den gu larmenden Farben auch allerlei bedentliche Bergeichnungen vor; überhaupt hat hier ber Binfel außerft flüchtig gearbeitet. Bei Conrader's ausgesprochenem Talente fteht es mohl gu erwarten, bag wir bald wieder Befferes, Gereifteres von ihm Bu feben befommen. 3m lebrigen bietet die Ausstellung Biemlich viel Mittelgut; bemerfenswerth ift barunter Stry: owsti's "Jüdischer Hochzeitstag in Galizien", ein Bild von sleißiger Durchsührung, welches nur ben "historischen" Fehler hat, daß sich die ganze Gesellschaft zu salonmäßig reinlich repräsentirt. Zwei Studienköpse von E. Blaas erfreuen durch reizvollen Bortrag. Desterley und Schönreiter haben gute Landschaften geliefert, Friedländer einige zart durchgeführte Genrebildchen.

#### Vermischte Nachrichten.

In Marienburg in Westpreußen wurde am 9. Otto-ber b. J. das Denkmal Friedrich's des Großen, dessen Errichtung gelegentlich der Sacularseier der Bereinigung Westpreußens mit dem Staate Preußen im Jahre 1872 be-schlossen wurde, und welches unterdessen von der kunstreichen

Sand des Bilbhauers Prof. A. Siemering in Berlin ausgeführt worden ist, in Gegenwart des deutschen Kronprinzen enthüllt. Die Statue des Königs ist in hohem Grade charafteristisch, sehr ähnlich und ist ganz in der Art ausgefaßt, wie der Preuße seinen "alten Frite" sich vorzusstellen pslegt. Sie ist eine hochbedeutsame Arbeit. Das Bostament, auf welchem die Statue steht, sehr glücklich in den Verhältnissen, ist mit den sast lebensgroßen Statuen von drei Hochmeistern geschmückt. Leider stummen aber die sehr trodenen architektonischen Formen desselben, welche gothisch sein sollen — es sind Spishogen und Jinnen angebracht — und welche sehr start an die berücktigte preußische Bauinspektorengothik erinnern, sehr wenig zu dem historisch richtigen Rosum der Hauern, sehr wenig zu dem historisch richtigen Rosum der Hauern, dehr wenig zu dem historisch richtigen Rosum der Fauptsigur. Die Statue des großen Königs erfreut und erwärmt; dei Betrachtung des Postaments aber fröstelt man. In solcher Weise gothisch ist in Wariens burg niemals gedaut worden, und als König Friedrich ledte, herrschte bekanntlich ein grazides Rococo. hand bes Bilbhauers Prof. R. Siemering in Berlin

herrichte befanntlich ein graziofes Rococo. R. B. An dem Gewolbe ber Stiftelirche zu Breden in Weftfalen find unter der Tunche Dedenmalereien aus bem fünfzehnten Jahrhundert entbedt worben, von welchen die Bilber an einem Joche ber Kreuggewolbe noch recht gut er-

halten find und tonfervirt werden follen.

Die ehemalige Abteitirche Unechtsteden unfern Roln, eine großartige romanische Basitika mit Querschiff, dein Thürmen, auch westlicher Apsis, ein Bau des zwölsten Jahr-hunderto, besindet sich, nachdem sie im Jahre 1869 einen Brand außehalten, jeht in so schlechtem baulichem Zustande, daß die Gewölbe den Einsturz drohen. Eine durchgreisende würdige Restauration derselben ist im hohen Grade wünschenst werth Die nehen der Cirche gelegenen ehemalisen Assterwerth. - Die neben ber Rirche gelegenen ehemaligen Rloftergebaube, welche im Zeitalter des Barodftils umgebaut mur-ben, liegen schon seit langerer Zeit in Ruinen. Das Cafe Bauer unter ben Linden gablt zu ben neuesten Sehenswürdigkeiten Berlins. Un der fast überreichen kunft-

lerischen Audstattung haben sich die Maler A. v. Werner und Wilberg durch Entwürse zu den Wandmalereien bet theiligt, die von Schülern der Genannten unter Leitung der Meister ausgesührt wurden.

Apotheofe des herrn Thiere. Zwei namhafte fran-gofische Maler, die herren Detaille und Bibert, ar-beiten in diesem Augenblick an einem fur die nachfte Ausstellung bestimmten Riesenbilde, welches die Apotheose des Herrn Thiers darstellen soll. Der Berewigte ruht auf seinem Sterbebette, das trauernde Frankreich breitet über ihn seine Triesolore, von den Ordensbändern, die seine Bruft bededen, bebt fich ein Crucifig ab, eine Huhmesgottin stredt ihre Rechte nach bem haupte bes großen Mannes aus. Im Bordergrunde ragt das Banner von Belfort aus einem Berge von Kranzen und Blumen hervor. Tiefer rechts sieht man die Commune in Geftalt einer abscheulichen Regare in einem bichten Rauche verenden, melder aus einer Gadel auffteigt, die an bem halbverbrannten Wappen ber Stadt Baris erlischt; links zeigt sich der Leichenzug, wie er den Pere-la-Chaise erreicht, im hintergrund ein Banorama des belagerten Baris. Ueber das Ganze spannt sich ein flammender himmel, in beffen Glorie brei Sauptmomente aus bem Leben bes Derrn Thiers zur Erscheinung gelangen: den Politiker und Redner symbolisitet die Julisaule und eine Ansicht des Sitzungssaales der Kammer; den Geschichtsschreiber eine Gruppe, welche die großen Ereignisse von 1789—1815 verssinnlicht; der Präsident der Republik endlich halt in einer dritten Komposition nach Bewältigung der Commune in Longdamps Beericau. (Röln. 3tg.)

#### Vom Kunstmarkt.

B. Stuttgart. Eine Sammlung interessanter Antiquitäten und Delgemälbe gelangt hier am 12. und 13. November zum össentlichen Berlauf. Sie stammt aus bem Rachtaß bes Privatiers Julius Lettenmayer, der sie mit Eiser und Sachverständniß viele Jahre lang dis zu seinem Tode zusammengesucht hat. Der Katalog umsaßt im Banzen 426 Rummern. Darunter sind werthvolle egyptische, griechische, römische und keltisch germanische Gegenstände, meistens aus den ältesten Zeiten, viele Rajolikagesäße, Fapencen und Porzellan, emaillirte und geschlissen Glass B. Stuttgart. Gine Sammlung intereffanter Antiqui:

maaren beutschen und venetianischen Fabritats, über breißig Blasgemalbe, von benen die meiften febr alt find, Schnits-werte, Mobelftude, Uhren, Rirchen: und hausgerathe, beutsche verte, woderfruce, tigren, sittigen: und Hausgerathe, deutsche und orientalische Bassen aus verschiedenen Zeiten, und 27 Delgemälde alter Meister und eines einzigen modernen Küntlers, Karl Müller's in Varis, der durch "Herfules am Scheidewege" und "Eine schlassenden der Auchantin, die ein Faun belauscht" gut vertreten ist. Die Maler H. Herbeit und P. F. Peters sind als Sachverständige mit dem Versauf und zu iedem naberen Auslichtung anderen Auslichtung anderen Werfauf betraut und zu jedem naberen Aufchluß erbotig. Wir zweiseln nicht, daß mancher Cammler und Alterthumsfreund bier gunftige Gelegenheit finbet, feine Schate in ermunichter Beije ju bereichern,

Die Maillinger'iche Cammlung von Bilbbruden, Driginalzeichnungen 20. gur Geschichte Munchens, welche an biefer Stelle früher besprochen wurde (Jahrg. XII, Sp. 142) fommt am 19. Rovember gur öffentlichen Berfteigerung.

#### Seitschriften.

#### Kunst und Gewerbe. No. 42-44.

Petition des Vereins deutscher Zeichenlehrer. Das leipziger Kuust-Gewerbe-Museum; die schweizerischen Gewerbemuseen. Holzschnitzindustrie im gröduer Thal, von G. Dahlke. — Deutscher Patentschutzverein.

#### L'Art. No. 148.

Le Poussin. Cours donné à l'école nationale des beaux-arte de Paris, von C. Berger (Mit Abbild.). — La séance annuelle de l'académie des beaux-arts.

## Inserate.

Verlag von Paul Neff in Stuttgart.

#### Handbuch

## AQUARELL MALEREI.

Von Friedrich Jaennicke.

Nach dem heutigen Standpunkte und in vorzüglicher Anwendung auf Landschaft und Architektur nehet einem Anhange über Holzmalerei. Zweite vermehrte und verbesserte Auflage. -- Preis Mark 4, 50.

Das mit anerkannt unfübertroffenen Holzschnitten ausgestattete Prachtwerk:

## NATUR UND DICHTUNG.

Deutsche Lieder mit Zeichnungen von Gustav Closs.

28 landschaftliche Compositionen.

Reichster Originalprachtband nach Zeichnung von Jul. Schnorr. Preis Mk. 37, 50

Horr Prof. W. v. Lübbe urtheilt neuertens über "Matur und Dichtung":

Unter allen Frachtwerken künstlerischer Art, welche die neuere Zeit hervergebracht, stelle ich dieses unbedingt in die erste Linie. Die poetische Stimmung des Ganzen, die vollendete Feinheit, mit welcher der begabte Künstler die Intentionen der Dichtung in freie Naturpoesie umgesetzt hat, endlich die musterhafte Ausführung, verbunden mit der gediegensten Pracht der Ausstattung verleihen diesem Werke eine ganz hervorragende

In meinem Berlage erschien und ift burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# tieraldildie kunstblätter

nach in Hunfidrud u. f. m. ausgeführten Entwürfen von Martin Echouganer, Israel van Meden, Albrecht Dater, Virgil Bolis, Joft Ammann und anderer Deutscher und Aubländischer hervorragender Meister.

Friedrich Warnedic.

Sacfimile. Druck von Mibert Frifd in Berlin, 27 Blatt incl. Titel. Groß 4". Mit circa 150 Wappen.

Auf Tonunterlage mit Text in Mappe Preis 28 M. ord.

C. A. Starfte, Gorlit.

Derlag von E. 21. Seemann in Leipzig.

Urieger, E. C.

Reise eines Kunstfreundes durch Italien.

1877. 8. br. 4 M., geb. 5 M. 30 Pf.

Coeben erfchien und ift vorrathig in allen Buchhandlungen:

# *<u>Naturgeldudite</u>*

## Runft

MATE

### Otto Busch.

131/2 Bogen in origineller und elegans tester Ausstattung.

3 Mart 60 Pf.

Inhalt: Allgemeine Bemerkungen über bas Befen ber Runft. — Ertentirung uber bie Quellen des Kunsturtheilo. — Die Kunsttriebe bei den Thieren und die Ansänge der Kunst bei ben Dienichen. - Die Aufgaben ber Runft in der Cultur.

> Fr. Baffermann'iche Berlagsbuchhandlung in Deidelberg.

Stuttgart. Im Verlage von Ebner & Seubert erschien soeben:

# ARCHITEKTUR

classischen Alterthums und der

Renaissance TOB

J. Bühlmann, Architekt.

Zweite Abtheilung. Drei Hefte:

Bogenstellungen. - Thüren und Fenster-Facaden-Entwicklungen.

23 Stahlstichtafeln mit Text. Fol. In Mappe. Preis 20 Mark.

Der Verfasser bietet in diesem Werke Bauschülern und ausgebildeten Architekten eine vollständige, syste-matisch geordnete Darstellung der vorzüglichsten Bauformen und Bauwerke zuglichsten Bauformen und Bauwerke der classischen Architekturrichtung. Das ganze Werk, auf diese Weise eine zusammenhängende Formenlehre bil-dend, wird aus drei Abtheilungen be-stehen, von denen die Erste, die Säulen-ordnungen in 27 Tafeln enthaltend, 22 Mk. kostet. Die dritte Abtheilung, die Entwicklung und Dekuration der die Entwicklung und Dekoration der Räume umfassend, wird im nächsten Jahre erscheinen.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst.

Von

Moriz Thausing. Pref. an der k. k. Universität und Direktor der Albertina in Wien,

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-9. broch, 22 M.; eleg. geb. in Calico 25 M.; in echtem Pergament oder rothem Saffian 30 M.

hierzu eine Beilage von Soldan's hofbuchhandlung in Mürnberg,

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Berlegers C. A. Seemann. - Drud von hundertftund & Pries in Leipzig.



# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint jede Woche am Dannerstag, für bie Abonnenten ber "Seitichrift für bildende Kunit" gratis, fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei ben beutichen und öfterreichtischen Poftanftalten.

Inhalt Reuere Vildererwerbungen des fürftlich hobenzollern'ichen Museums in Sigmaringen. — Die akademische Kunstausstellung zu Verlin, IV.
— Meurer, Italienische Stackornamente. — Daffeldorf; Provinzialnuseum in Erier. — Sigung des Vereins für Kunst des Mittelalters; biftorische Staffagen; Kölner Stadtmauern; Vamberg; graft. Moltse'sche Gemäldegalerie in Ropenhagen; Neue Glasmalereien in Nürnberg; der Pavillon des Uhedive in Wien; Kreuzsabrerkirche in Jerusalem; Lus Cirol. — Inserate.

# Neuere Bildererwerbungen des fürstlich hohens zollernschen Museums in Sigmaringen.

Im Folgenden gebe ich wieder einen Nachtrag zu meinem Berzeichniß der Gemälde des Museums zu Sigmaringen\*). Er umfaßt vier altitalienische und vier aitdeutsche Bilder, welche, wenn auch nicht von größten Meistern stammend, doch die Kunstweise ihrer Zeit gut charatteristren. Sie ergänzen daher zwedmäßig die hiesige Gemäldesammlung, welche (die zahlreichen Bilder in den Gemächern des Schlosses ausgenommen) sich sast ausschließlich auf die ältern Schulen beschränkt und vorshandene Lücken nach Gelegenheit, wenn auch nicht mit Meisterwerken ersten Ranges, nach und nach auszufüllen strebt.

Gemälbe auf Holz. H. 0,63, Br. 0,58 Meter. Maria sitt links (im Bilbe) und neigt sich, bas neben ihr stehende Kind haltend, gegen ben (rechts) an= betend knieenden Donator, welcher ihr vom h. Hieronh= mus prafentirt wird.

Die Scene geht im Freien vor sich. Ueppiges Gras und allerlei wilbe Blumen entsprießen dem Boden. Im Hintergrunde überragen drei Bäumchen, ein Delsbaum (rechts), ein Drangenbaum (in der Mitte), eine Siche (links) das mit Rundstäben, Hohltehlen und in der Mitte mit einem geschwungenen Blattornament en rolios verzierte obere Gesims der steinernen Einfriedigung. Den Sitz der Madonna bildet eine oblonge Bank, welche ihrer Gestalt und Verzierung nach an einen Sartophag

ober Reliquienschrein ohne Dach ober an eine mittel= alterliche Trube erinnert. Die beiden sichtbaren Seiten berfelben, eine Lang= und eine Schmalfeite find mit rundbogigen Rischen belebt, in welchen je eine charaf= teristisch behandelte mannliche Figur fist mit lebhaftem mannichfaltigem Geberdenspiel, unterschiedlicher Tracht und ohne besonderes Attribut. Die Schmalfeite enthält zwei folder Difchen, Die hinter ber figenben Dabonna größtentheils verschwindende Langseite ift ben Dimen= sionen nach auf acht berechnet; ba auf die unsicht= bare Schmalfeite natürlich auch zwei Figuren entfallen, fo giebt bas im Bangen zwölf, und fo merben mohl bie Apostel barunter zu verstehen sein. Diese Bant ift mit einem violetten Sammetpolfter überlegt, bas an ben Eden grüne, oben mit Gilber übersponnene Quaften bat. Daria trägt ein grunblaues Kleid von gemuftertem Stoffe mit goldener Borte und ein grauviolettes Unterfleib mit goldgesticktem Saume, bas unter einer übergeschlagenen Partie bes Kleides hervorschaut. Der rothe Mantel mit breiter Goldstiderei am Saume ift über ben hintertopf genommen und vor ber Bruft burch eine große Ebelfteinagraffe gusammengehalten. Das weiße Schleiertuch, bas bie blonben, gelräufelten Saare um= fäumt, ist noch sichtbar, namentlich am halfe. Das Rind ift nadt, nur um ben Bale fchlingt fich ein rothes Schnürchen, an welchem vorne auf ber Bruft eine kleine verästelte Koralle hängt. Auch bas rechte handgelent ift von einem ahnlichen Schnurchen mit ein paar Korallenkügelchen umfaßt. In der linken Sand halt bas Kind eine Weintraube, nach welcher es mit ber rechten eben greifen will. Die Mutter halt das Rind mit ber rechten Sand umfaßt, von welcher zugleich ein großes

<sup>\*)</sup> Erster Nachtrag s. Kunst-Chronik, Jahrgang X, Rr. 16 und 17.

Korallenhalsband von rudwärts zwischen ben nachten Beinchen bes Kindes hindurch ein gut Stud über bas Rleid herabhangt, und legt die linke Sand fanft gegen bas Rörperden, mahrent fie mit ber rechten Wange bas Röpfchen berührt. Nimmt man noch bin= ju, bag bas linfe Bein nachtäffig über bas rechte geschlungen ift und ber Oberforper fich lebhaft nach vorne gegen ben prafentirten Donator neigt, fo gewinnt man eine Borftellung von ber leichten, gragiofen Genrebildstellung, wie fie trot ber goldenen Luft und bem Mimbus gur ländlichen Umgebung und gur Beschäftigung ter jungen Mutter ftimmt. G. Bieronnmus in Rarbinals= tracht ist ein noch fräftiger Mann mit lebhaftem Auge, scharf gebogener Rafe und dunkelm, etwas in's Grauliche spielenden Bollbart. Der neben bem b. Sieronb= mus fnicende Donator, ale folder in fleinerem Dag= ftabe gezeichnet, trägt ein weites, faltenreiches rothes Gewand mit braungrauem Unterfutter und Belgbefat; von feinem blautichen, gemuftertem Wamme ift nur ein Aermel sichtbar. Die Gesichtszüge find von fehr individuellem Gepräge und geben ohne Zweisel ein gelungenes Porträt.

Die vor sich gebente einfache Sandlung fpiegelt fich in ben Gefichtern vortrefflich, und ber Ausbrud ift nach bem Berhaltniß ber agirenden Personen zu ein= ander fein unterschieben. Eigenthümlich ift ber bei allen breien fast gleich scharfe und etwas schielende Blid.

Dben in der goldenen Luft erscheint in einem Strahlenfrange bie von stilifirten Bolten nach unten abgeschlossene halbfigur Gottvaters zwischen zwei anbetenden, schwebenden Engeln in fleinem Dagftabe. Diefe drei Figuren find nur mit bräunlicher Farbe auf den Gologrund gezeichnet und leicht schattirt, um wie eine ferne, taum mahrnehmbare himmeleerscheinung gu mirfen.

Woher ftammt nun bas Bild? Bon einem alt= beutschen Meister, ber unter italienischem Ginfluß arbeitete, ober von einem Italiener, ber beutsche Runft fannte? Lettere Annahme ift wohl die richtige. Schon ber äußere Umftand, bag bas Brett von einer füdlichen Bolgart, wahrscheinlich Raftanienholz ift, spricht bafür; ebenso bie Technit, die nach Professor Andreas Müller's Untersuchung theilweise, namentlich in ber Carnation, noch Tempera ift; hiezu fommt ber fübliche Baumschlag, bas Korallenamulettehen und die Korallenschnur 20., vor allem aber ber Wesammitcharafter ber Darftellung, ber bei allem Antlang an beutsche Kunft ein italienischer ift. Es läßt fich fogar vielleicht ber Meister nennen. Prof. Andreas Müller in Duffelborf, ber bas Bilo mit befannter Bietat vortrefflich restaurirte, wurde burch bie Glorie oben an einen Stich erinnert, ben er furg porher für die Atademie gefauft hatte. Es war ber Stich: "Chriftus in Mitte von feche Engeln", von bem erhalten. Es gehört ter altfienefifchen Schule an.

Florentiner Meifter Cherardo, 1432-1495, (Baffavant II, S. 113, Nr. 6 u. V, S. 56, Nr. 1), der Martin Schongauer's Stiche fannte und fich von feiner Runftweise influenziren ließ. Müller suchte bas Blatt hervor und fand die beiden Engelchen unferes Bitdes gang im felben Charafter wie auf bem Stich, ebenfo bie Baumchen, ja von bem einen mar ber Stamm genau ber nämliche auf beiben Darftellungen. Gind nun auch biefe Momente nicht gerabe zwingenber Hatur, jo haben fie boch viel Scheinbares, und ber Doppelcharafter bes Bilbes mare hierdurch ungezwungen erflart. Bedenfalls ift ce ein febr intereffantes Stud und madit, abgefeben von feinem tunftgeschichtlichen Werth, einen erfreulichen Ginbrud.

Gemälbe auf Solz. S. 0,69, Br. 0,425 Meter. Maria fitt auf einer polfterbelegten Bant und schaut anbetend auf bas in ihrem Schoofe liegente nadte Kind nieber. In ber golvenen Luft schweben zu beiden Seiten je zwei muficirende Engelchen. fanft nach rechts und vorn geneigte Ropf mit ftarter gerader Rafe, großen braunen Augen, hochgeschwungenen feinen Brauen und rothlich blonben Saaren ift von bem vielfaltigen, weißen Schleiertuch mit breiter golbener Borte umrahmt. Ueber bas goldbrolatene Rleit, bas ben Sals frei läßt, ift ber bunfelblaugrune, rothgefütterte Mantel gefchlagen, auf beffen breitem Golbfaume bas "ave maria" in gothifden Minusteln geftidt ift. Auf ben Schultern ift ber Mantel nach hinten umgeschlagen und macht so durch bas zu Tage tretende Unterfutter die Wirfung eines farmesinrothen Rragens, fällt in verständig gelegten Daffen über bie Aniee und breitet fich weit über die Fuge auf bem Boben aus. Das auf bem Schoofe ber Mutter liegenbe Rind ichaut aus bem Bilbe beraus und fegnet mit ber Rechten. Die hinter ber Gewandmaffe vollständig verschwindende Bant (nur das purpurne goldgestidte Polfter ift auf ber linten Seite fichtbar) fteht im Grafe unter einem Thorbogen, durch welchen man in ben goldenen Simmel hinausschaut. Die Engel find in der Bobe des Ropies ber Mabonna angebracht, boch fo, bag bie beiden links befindlichen etwas bober ichweben. Bon ben letteren hat ber vorbere ein langwehendes rothes Gewand und grune gesenste Flügel, während ber hintere ein grünes Gewand und rothe emporgeschwungene Flügel bat. Bei ben rechts befindlichen ift beides umgefehrt. Zwei von ihnen fingen und begleiten sich auf ber laute, ber britte spielt ein Bladinstrument, ber vierte eine eigenthumliche, fast wie ein Reliquienhanschen gebaute fleine Drgel.

Das Bild hat nachgebunkelt, ift aber fonft gut

14

Gemalde auf Bolg. S. 0,815, Br. 0,45 Meter. Maria mit bem Rinbe auf bem Schoof fitt auf einem prächtigen Throne mit burchbrochenen geometrischen Ornamenten. Der Thron steht auf blumigem Rafen in einem Garten vor einem früchtebelabenen Drangen= baum, über welchem beiderfeits die Salbfigur je eines Propheten mit Schriftrolle emporsteigt. Bu beiben Seiten bes Thrones steht je ein anbetenber Engel. Maria neigt ben Ropf leicht nach rechts und spricht zu bem auf ihrem rechten Anic figenben nadten, nur um bie Suften mit weißem burchsichtigen Stoffe umwundenen Rinbe, bas mit feinem rechten Banbden einen Faben halt, an welchem ein Schmetterling gappelt. Ihre linte Sand ift wie zur Markirung ber Bemerkung, bie fie zu bem spielenben Rinde macht, erhoben. Das Geficht mit ber geraben Rafe, ben buntlen Augen und hochgeschwungenen feinen Brauen, ber hoben Stirn und bem vollen runden Kinn ift von weißem Ropftuch umrahmt, welches bie hellbraunen gewellten Saare noch ein wenig feben laffend, fich über bie Schultern ausbreitet und Die obere Partie bes rothen Kleibes fowie ben grünblauen, ichwarzgeranderten und mit hermelin gefütterten Mantel bebedt. Das blondhaarige Rindchen schaut gegen ben linfs stebenden Engel binüber, der trot feiner anbetend zusammengelegten Sande bem Spiele bes Rindes lächelnd juschaut, mabtent ber rechts stehenbe in Andacht ver= funten gu Boben blidt. Beide Engel haben weific Unterfleiber, rothe bis unter bie Aniee reichenbe Ober= fleider mit schmalen braunen Rragen über ber weißen Salefrause und grune Flügel. Beibe find fcmarzäugig und blond gelodt wie bas Rind. Bon ben Propheten bat ber eine rothen Rod und hut und grünen Mantel, ber andere grune Dute und Tunita und rothen Mantel. Der Grund ift golden. Das Bild ift im Wefentlichen gut erhalten. Es gebort ebenfalls ber altern Schule von Siena an und erinnert namentlich an Ambrogio Lorenzetti.

(Schluß folgt.)

Die akademische Kunstausstellung zu Berlin.

IV

Bei einer weiteren Musterung ber Genrebilber sindet sich noch ein drittes, dem ein moderner Gedanke zu Grunde liegt: die "Wirthshausscene" von einem Weimarer Maler Namens Henseler. Diese Wirthshausscene zist nichts anderes, als eine sozialdemokratische Agitation. Der Mann aus dem "arbeitenden Bolke", der da im Schurzsell am Tische sitzt und eifrig auf zwei Kameraden einredet, welche ihm halb willig zuhören, trägt augenscheinlich die neueste Weisheit des "Bolksfreund" oder eines andern sozialdemokratischen Blattes vor. Das Bild ist zwar mit noch unzulänglichen

Mitteln gemalt, aber es verräth boch eine frische, natürliche Beobachtungsgabe. Und bas ist eine sehr schätzbare Eigenschaft für ben, ber nach neuen Zügen in ber allgemeinen Physiognomie unserer Kunst sucht.

Ber eine Chronif ber wichtigften Runftercianifie feiner Zeit fchreiben will, bat Diefe Pflicht. Darum fonnen wir getroft an ber Schaar ber Spezialisten vor= übergeben, die in Jahresfrift nicht ichlechter und auch nicht beffer geworben find. Umberg variirt mit gewohnter Liebenswürdigkeit bas Thema "Freudvoll und leibvoll" an geftillter und ungeftillter Gebnsucht, in ber Sonne und im Schatten, Arons malt nach wie vor feine Rocococavaliere in geschmadvoll meublirten Interieurs, Breling (Dlünchen) feine porgellanartigen Figurchen auf schummrigem hintergrunde aus bem breifig= jährigen Kriege und Chrentraut feine berben Lands= fnechte aus bem 16. Jahrhundert, Die immer fraftiger und origineller werben, je weiter fie fich von Deiffonier entfernen. Die Geschichten aus bem Mondieleben, Die Grütner feit geraumer Beit jum Besten giebt, haben auch nicht an Intereffe zugenommen, zumal ihn biesmal ein Jungerer, Ramens Stade in Königsberg, mit einer tomifchen Episobe aus bem leben eines Bater Rellermeistere übertroffen bat. Weitaus glüdlicher ift Grützner mit einem Cpflus von Cartonzeichnungen nach Shalespeare's Falftaffiate, Die zwar bebentlich an Die Raulbach'iche Elegang und Soblheit erinnern, aber boch von frischem, wohlthuenden humor und einem feinen Schönheitefinn gefättigt find.

Da Defregger fehlt, muß Dathias Comit bic Ehre ber Dundener Genremaler retten. Er zeigt uns eine protestantische Gemeinde von Billerthalern, Die aus ibrer Beimath vertrieben find, auf ihrer freudlosen Banberung, im Begriff ben geliebten Bergen bas lette Lebewohl zuzurufen. Mit rührender Einfachbeit vorgetragen, verfehlt bas Bilb, trot bes bem Maler eigenen, verschleierten Rolorite, feine Birfung nicht. Der Eindrud ift ein gang ungetrübter, ba bem Bilbe, gegen bie Gewohnheit Schmid's, ber bittere Beigeschmad religios-politischer Tenbeng fehlt. 3hm zunächst fommt ber Dlünchener Gabl mit einer Scene aus bem Leben ber tirolischen Bauern: Sochwurben als Schieberichter. Es ift ba in einer Dorfichente ein heftiger Streit unter einigen Schüten über ben besten Schuß entbrannt, bie Parteien find aneinander gerathen und ber pastor loci, bem man bie Scheibe weift, foll bie Entscheidung fällen. Mit biefen beiben Bilbern ift auch bas sonft so reichhaltige Rapitel aus bem Leben ber malerischer Ausbeutung fähigen Bauern erschöpft. Zwar haben auch noch viele andere Maler bem Berbrauch von farbigen Bufentuchern, furgen Fliedroden und blauen Strumpfen gehuldigt ; boch find babei feinerlei Symptome gu Tage getreten, Die Anlag ju Beforgniffen geben tonnten.

Als Sauptvertreter ber gemalten Scherze fungirt biesmal ber Barmlofeste ber Barmlofen - Dieffen= bach. Gein Bilb "Brüberchen hierlaffen!" ift ber Liebling ber Menge, Die tagtäglich eine undurchbring= liche Mauer vor ihm bilbet. Wer ba etwa fagte, bas Bild mare boch recht manierirt gemalt, besonbere bie Saare, bas Fleisch ber Denschen fabe wie gefarbtes Borgellan aus und die Thränen, die auf einem Rinder= antlit berablaufen, wie erftarrte Glastropfen, bem wurde Beit seines Lebens bie Fähigfeit jeglichen Runfturtheils abgesprochen werben. Das weiß ber Maler auch gang genau, und er hat beshalb im Bollgefühle feiner fünft= lerischen Bedeutung ben Werth feines Bilbes auf ben bescheibenen Breis von 3000 Thalern normirt. Es stellt übrigens ein hubiches Bauernmadchen bar, bas eben im Begriff ift, einen Taufling aus bem Baufe gur Kirche zu tragen. Un ber Hausthur ftoft fie auf ein unerwartetes hinderniß: drei fleine Rrabben, die fich faum auf ben Füßen erhalten tonnen, flammern fich aus Leibestraften an bie Davonschreitenbe an und heulen und ichreien im Chorus: "Brüberchen hierlaffen!" Bielleicht entschließt man fich noch, dieses Bild für die Na= tionalgalerie anzukaufen, mas nach ben heuer gemachten Antaufen zu urtheilen gar nicht fo unwahrscheinlich mare. Buben, ber privilegirte Sumorift, bat auch wieber eine neue tomifdje Scene jum Beften gegeben. Gin Fami= lienvater ift beschäftigt, bie lette Sand an die Ausschmudung eines Chriftbaumes ju legen. Da bricht jum Unheil ber Schemel unter ibm gufammen, er fturgt und ihm nach ber Chriftbaum mit feinen Gugigfeiten. Gin wirklicher Sumor liegt in ber fillen Resignation bes Mannes, ber fich unter feiner Laft nicht zu rühren wagt, bie Silje fommt, in ber hoffnung, noch etwas aus bem Sturg zu retten. Un folden Befchichten amufirt fich gang Berlin zwei Monate lang foniglich. Und ba fage man noch, bag bie Berliner blafirt und anspruches !dnif llou

Der britte im Bunbe ber humoristen ist biesmal Anaus. Gin junger Maler hat fich auf einem Felde mit feiner Studienmappe niebergelaffen, um einen fleinen Bauernfnaben zu zeichnen. Neugierig umringen bie Rinber bes Dorfes ben jungen Raffael; aber bas Dlo= bell ift wiberspänstig. Obwohl von zwei fraftigen Burichen gehalten, ichlägt ber Junge um fich und brüllt, als ob er lebendig gebraten werden follte. Er hat leinen Blid für bie lodenden Aepfel, die ihm der Maler bietet, um feinen Widerstand zu befiegen. Auch Diefes neueste Bild unferes berühmteften Genremalers ift leiber nicht frei von jenen frorenden Eigenschaften, die ich gelegentlich meiner Berichte über bie vorjährige Runftausstellung an biefer Stelle näher darafterifirt habe, und bie ben Runftler, falls fie fonftant wurden, geraben Begs ber Manier zuführen bürften : ein unnatürlich rofiger Fleisch= ton für die Kindergesichter und ein nicht minder unnatürlich leberfarbener für die Erwachsenen, also auf unserem Bilde für den Maler, der wie eine Mumie ausssieht unter hübsch folorirten Wachsgesichtern. Im Uebrigen sehlen dem Bilde ja nicht alle liebenswürdigen, ost gerühmten Eigenschaften unseres Meisters; aber sein eigener Ruhm sieht ihm im Wege: man erwartet von ihm nur lauter Tresser, und das widerspänstige Mosdell ist kein solcher.

Damit mare ber. Humor auf ber Runftausstellung erschöpft, wenigstens soweit er ein beabsichtigter ift. Der unfreiwilligen Humoristen giebt es freilich mehr, aber es mare unbillig, die armen Schächer ohne Noth noch einmal an's Kreuz zu schlagen.

Bas eben von Knaus gefagt worben ift, gilt in noch höherem Grade von Alma= Tabema: bas ausgestellte "Mobell bes Bilbhauers" ift bes Dalers nicht würdig. Die Berliner find gewöhnt, mit bem Ramen bes berühmten Niederlanders nur ben Inbegriff alles Bertrefflichen zu verbinden. Bas er vor zwei Jahren nach Berlin geschidt, gehört auch wirklich zu ben besten Leis ftungen ber mobernen Malerei. Gein voriges Bilb ,eine Audieng bei Agrippa" mußte icon vom Glange ber früheren gehren. "Des Bildhauers Mobell" endlich ift berartig, bag es ben Maler beinahe biscreditirt. Bor etwa zwei Jahren fand man bei ben Nachgrabungen am esquitinischen Sügel in Rom eine ziemlich mittelmäßige Benusstatue ohne Urme. Alma-Tabema, ber bamals in Rom war, zeichnete sie und verwerthete sie in richtiger Erganzung — fie bindet sich ein Saarband um — für fein Bilb. Wir werden in die Wertstatt bes Bilbhauere Diefer esquilinischen Benus geführt. Die Statue ift im Thonmodell fertig, bas lebenbe Mobell ftebt, auf ein Schilfrohr geftütt, auf einer Drebicheibe und ber Bild: hauer, ber etwas jurudgetreten ift, icheint bem Datchen eben eine Direftive gegeben ju haben, ber fie nachgetommen ift. Da bie Benusstatue nicht sonderlich schon war, hat ber Maler geglaubt, biefe Mangel auf bas Modell schieben zu können, welches ber römische Bild: hauer benutt hat. Er hat ju biefem Behufe tas Mabden aller Reize entfleibet, bie man fonft an dem Schönheitsibeal ber Alten zu bewundern pflegt. 34 will die Abfengliste biefer Reize bier nicht verlefen, fondern nur bemerten, bag "bes Bildhauers Motell" bas bentbar reiglofeste Geschöpf ift. Auch ber Bile hauer felbst ift eine recht verkummerte species generis humani. Daß ihn Alma-Tabema in feiner Bertflutt in ber Toga arbeiten läßt, ift übrigens ein Lapfus, ber ein recht bedenkliches Licht auf die viel bewunderten archaologischen Renntniffe bes belgischen Dalers wirft. Das Bild ift burch und burch ungesund: in ber 3dee, in ber Auffassung, in ber Ausführung. Bubem fommt bier noch eine Frage in Betracht, Die ich inbeffen nicht mets

ter discutiren will, ob es fich überhaupt ziemt, die Beheinniffe ber Ateliers in folcher Beife ben Augen bes profanen Bublifums preiszugeben.

Eine bebenkliche Neigung zum Kranthaften hat auch ber elegante Salonmaler F. A. Raulbach, ber sich wohl mehr burch seine gleißende Technik als burch weltbes wegende Ibeen schnell beim großen Publikum beliebt gesmacht hat. Man weiß, daß das Schwärmerische, Schmachtende, Kranthafte stels ein großes Publikum sindet. So hat es auch der todesblassen jungen Dame im weißen Atlaskleide, die über dem Lautespiel in Gott weiß welche Träumerei versunken ist, nicht an Bewunderen gesehlt. Das Atlaskleid, die Marmorsliesen des Fußbodens, der Kamin, die Zimmergeräthe — das ist alles so blithlank, daß sich eines im andern spiegelt. Und die Dame selbst! Liebesgram nagt an ihrem Herzen! Ein Arzt wird jestoch sagen: Sie ist nur bleichsüchtig.

Bang andere hat Bilhelm Bent folche ober ähnliche Krantheitssymptome an einer jungen Egypterin bargeftellt, die in bie phantastisch ausgeputte Bube einer schwarzen Bere getommen ift, um ihre Silfe anausprechen. Gin Belfershelfer ber Bere pinselt ihr einen Roranspruch auf die Sand, ber foll helfen, mabrend bie Zauberin Beschwörungsformeln murmelt. Die Augen ber franken Maid ftarren erloschen in's Leere, die Glieber find ichlaff, taum halt fie bie Sand aufrecht, die fie bem Manne barbietet. Und bas alles - bie brei Figuren und die feltsame Umgebung mit ben wunder= lichen, sinnverwirrenden Gerathschaften - ift in einem leuchtfräftigen, satten Ton gemalt, ber wenigstens für bie volle geistige Befundheit und Rraft unferes erften Drients malere zeugt. In rein malerischer Binficht gebort tiefes Bild zu ben Spiten ber Ausstellung. Gent bat feine Farbentechnit zu einer Sobe berangebildet, die faum noch übertroffen werben fann.

Roch ist ein liebenswürdiges Genrebild von A. v. Sehben zu erwähnen, das einen Taufgang aus dem 15. Jahrhundert darstellt. Der Zug bewegt sich eine Wendeltreppe herab. Vorauf schreiten zwei vornehm gestleidete Frauen, von denen die eine den Täusting trägt, während die andere sich lächelnd auf ihn herabbeugt. Paarweise solgen die andern Pathen, alle in der reichen, phantastischen Tracht, die vorzugsweise an dem Hose von Burgund ihre Pflege fand. Auch diesem Bilde ist jener Zug ungesuchter Noblesse eigen, der zu dem Kunstcharaster unseres Malers gehört.

#### Kunstliteratur.

Italieniiche Flachornamente, heransgegeben von Dl. Meurer. Karlbrube, Beith. 1877. Fol.

herr Meurer, Lehrer am beutschen Gewerbemuseum in Berlin, giebt in biesem Werte eine große Sammlung

italienischer Flachornamente aus der Zeit der Renaissance heraus, Intarsien, Flachreliefs, eingelegte Marmor= arbeiten 20., zum Gebrauche für Architesten und Hand= werter sowie als Vorlagen für tunstgewerbliche und Reichenschulen.

Die Ornamente sind in natürlicher Größe nach ben Originalen wiedergegeben, und von ben 8-10 heften zu je 12 Blatt sind soeben die 4. bis 6. Lieferung erschienen.

Der Zweck, welchen ber Autor im Auge hatte, nicht nur bem Architekten und handwerker ein mustersgiltiges Material von Flachornamenten ber Renaissancezeit zur Anregung für Kompositionen oder zu direkter Benutung zu bieten, sondern auch praktische und gute Borlagen für kunstgewerbliche Schulen zu bringen, bestimmte die Art der herausgabe dieser Blätter. Der Autor hätte kaum besondere Gründe anzugeben brauchen, warum er die Ornamente in natürlicher Größe wiederzgab; diese schönen Motive sind unter allen Umständen am lehrreichsten, wenn der Maßstab der Darstellung und zugleich die Grenzen des in einem bestimmten Material Zulässigen und Möglichen erkennen läßt.

Der Herausgeber hat uns mit Recht die Muster in einfachem Tondruck vorgeführt; erzielte er dadurch einen niedrigen Anschaffungspreis auf der einen Seite, was im Interesse der möglichsten Verbreitung dieses werthsvollen Lehrmaterials nöthig war, so gewinnen andrerseits die gebotenen Gegenstände dadurch sehr an Lehrwerth, indem sie die Wirlung, die Schönheit in der Massenvertheilung, die Gesetzmäßigkeit dieser freien Kompositionen außerordentlich klar machen.

Der Inhalt ber vorliegenden feche Sefte ift eben= fo reich und mannigfaltig wie gewählt; entzuden und Diese Ornamente burch die eigenthümliche und unverfiechliche Phantafie ihrer Schöpfer und beren bobes Schönheitsgefühl, bas sich in Zeichnung und Komposition äußert, fo verrathen sie nicht minder eine ungewöhnliche Raturbeobachtung und zeugen von tem ernsteften Streben ber Meifter, auch ben fleinsten Gebanken in vollenbeter Form auszubruden. Das ift bie mabre Runft im Ornament; wie anmuthig vertheilen fich biese Lorbeer= zweige, wie fein entwidelt fich jedes Blattchen, entspringt jede Rante aus bem Stiel, wie wohlthatig fur bas Muge ift es, ben Wechsel aller Formen zu verfolgen, welche nach einheitlichem Wesetz aus einem Blätterkelch entspringen, Raturgebilben gleich, tropbem bie Phantafie fie schuf!

Richt, alle biese Kompositionen freitich sind von gleichem Werthe, nicht immer fließen die Ranken in schönster Linie, vertheilt sich hell und Dunkel gleich gut; bisweilen sind die Ornamente nicht komponirt, sondern blos geschicht arrangirt; aber kaum ein Blatt ist zu finden, welches nicht im Einzelnen die schönsten

Detailmotive enthielte, welches nicht wenigstens einen guten Gebanken andeutete, ber sich mit Leichtigkeit in anderer Form verwerthen ließe.

Bilbet Die Rontourzeichnung ben Unfang bes eigentlichen Ornamentunterrichtes, fo ift biefe Orna: mentenfchule bes Bellbunfels bie zweite Stufe, auf welche erft die britte und vierte ber Schatten= und Farben= gebung folgen fann. herr Dl. Meurer bat eine Lude ausgefüllt, welche in unserem Zeichenunterricht nur zu beutlich fühlbar mar. Go werthvoll ja bas Zeichnen nach Ghpeabguffen ift, fo vortreffliche Borlagen für's Kontourzeichnen ichon früher bestanden, fo vernachläffigt war seither boch ber Theil bes Unterrichtes, welcher nicht bas Formgefühl, fontern ben Ginn für gute Berhältniffe ausbilden foll. Bie überlaben und vollgepfropft, mit oft recht gewöhnlichen Gebanken ift 3. B. bas Durch: fcnittsornament ber Berliner Coule und ber Pleugeit überhaupt, wie durftig oft ber Gebante biefer ewig fich rechtsum und linfoum winbenben, unter einem mabren Manthussalat verftedten Schnörfel, wie ungeschicht bie Bertheilung ber Daffen! Man vergleiche bamit biefc italienischen Intarsien und Majoliten! Bie flar und fein abgewogen ift da alles, welches Boblverbaltnin zwischen bem Ornament und ten Grunden, wie einfach find da meift die Mittel, um einen gewünschten Effett gu ergielen!

Die Hellbunkelzeichnung müßte eine wahre Revolution in unseren Ornamentsompositionen hervorrusen, wenn sie mit Berstand und Gefühl geübt würde; durch sie tann man lernen, welchen Raum man dem Ornament gewähren muß, welchen dem Grund; wie man die verschiedensten Pflanzen in einer Komposition verwenden tann, nicht, indem man Trauben und Erdbeeren, Rosen und Beilchen einem Stengel entspringen läßt, sondern durch Einschaltung einer Blumenvase, Anbringung geflügelter Engel diese Berschiedenheit motivirt. Hier wird man sich über den Gegensatz des Zierlichen und Massigen flar.

Jedes ditser Blätter des Meurer'schen Werfes enthält ein bestimmtes Problem, das zu lösen der Künstler versuchte. Der Herausgeber würde den Werth der Publikation sehr erhöhen, wenn er zum Schlusse derselben eine furz gesaste theoretische Abhandlung über das Flächenornament beifügte und den Lehrern die nöthigen Anhaltspunkte gabe, wie man diese Waterialien am besten im Unterricht ausnützt, wie die Motive sich umarbeiten lassen, worauf die Kompositionen begründet sind und welche Naturstudien der Schüler betreiben muß, um eigene Entwürse später zu machen.

Die Natur um uns her ift voll ber schönsten Motive; dichtet sie um, wie bies die Meister bes Cinquecento gethan! U. O.

### Sammlungen und Ausstellungen.

O. A. Duffelborf. Bon bem erfreulichen Aufschwung, welchen die Bildhauerfunft an unserer Atademie ninmt, giebt das schönfte Zeugniß eine mannliche Buste von dem schon bei Gelegenheit der Konkurren; für das Reuser Kriegerbenkmal ehrenvoll genannten 3. Tushaus, ausgestellt bei Bismeyer & Krauf, sowie ein zweites Wert beffelben Bismeyer & Krauß, sowie ein zweites Wert besielben Rünstlers, Relief in Marmor, das Portrat eines alten Geistlichen, im Salon bes Herrn Schulte. Was uns bei diesen beiden Arbeiten zumeist auffällt, gang abgesehen von bem tuchtigen Talent, beffen es zu folchen Leiftungen bebarf, bas ist die feste, martige Formengebung, die energische Durchführung, welche, ohne in's Aleinliche zu gerathen, jeder Einzelheit, jedem besonderen Zuge gerecht wird. Die dargestellte Verfonlichkeit ist vom Künftler gut ersaßt und frisch wiedergegeben. Wir haben es hier nicht mit sogenann: ten Dubendmenfchen, wie fie uns von ber Efulptur nur gu oft geboten werden, sondern mit Driginalnaturen gu thun. Auch ift die ursprüngliche Intention nicht, wie es häufig geschieht, durch eine glattende Sand verwischt, im Gegentheil, alle Formen ftehen deutlich, fast herb da, aber gerade darum belebt und charaftervoll. — Bon des Schulers Werten angeregt, suchten wir das Atelier seines Meisters, des Brof. A. Wittig auf. hier fanden wir als die neueste Schöpfung bes Münftlers, welche noch im Werben begriffen ift, eine überlebensgroße Figur in Thon aufgebaut, Carftens, ben Runftreformator, barftellend, für Die Borhalle bes alten Mujeums in Berlin bestimmt. Die Geftalt imponirt und übt schon jest eine große Wirtung aus, obgleich fie noch unvollendet ift. Und was wir hier noch nicht deutlich lefen, erläutert uns das fleine Gupsmodell, das die 3dec des Meisters flar ausspricht. Dieser will uns in Carstens den Lichtbringer, ben begeifterten Apoftel barftellen, melder, auf Die Antife gestütt, Die deutsche Runft aus tiefem Berfall er-hob. Und Carftens' Diffion wird und nicht allein burch äußere Zeichen veranschaulicht, nicht allein dadurch, daß er die Tafel mit den Umriffen seiner Romposition, die Er: schaffung des Lichtes, auf einen antilen Torfo früht, sondern mehr noch durch die Saltung der ganzen Figur, die Bewegung des Ropfes, durch ben, mit dem Stift gehobenen Arm, als wollte der Begeisterte eben dem innern Bilde Form und Gestalt geben. Das Kostum, Ende des vorigen Jahr: hunderts, ift in bester Weise verwerthet, und bas allgu Knappe besselben durch ben leberwurf bes Mantels, welcher fich über die Bruft legt und hinten herabfallt, ausgeglichen. Die Figur verspricht ber Stelle, für welche fie bestimmt und bes Andenfens, dem fie gewidmet ift, in vollem Dage murdig zu werben.

In Erier ist türztich bas Brovinzialmuseum eröffnet worden. Die Alterthümer, welche bis jett in den römischen Bädern, der Porta Nigra und im Gymnasialgebäude aufbewahrt waren, sind nun vereinigt und übersichtlich ausgestellt. Erst jeht gewahrt man, welche Fülle von interessanten und schönen Stulpturen Trier besitzt, unter denen sich eine nicht geringe Anzahl von vorzüglichen Marmotwerken besindet. Bon besonderem Werthe sind auch die Sammlungen römischer Glasarbeiten und Terracotten, sowie einzelne

Brongen.

#### Dermischte Machrichten.

— Ju der am 30. Oft. abgehaltenen Situng des Beteins für Kunst der Mittelalters und der Reuzeit in Berlin besprach der Borsihende, Herr Prosessor Weiß, zwei merkmurdige Kupserstiche, welche das Wappen der Hervöge von Burgund darstellen und eina um 1470 entstanden sein mögen. Der eine wurde durch Th. Alvin in der Brüsseler Bisbliothel entdeckt, der andere besindet sich im Besithe des Hrn. Vinchart. Unter mehreren belasschen Gelehrten war ein heftiger Streit über die Priorität des Pinchart'schen Stickes vor dem Alvinschen entbrannt, den Hers Weiß dahin schlichten zu können glaubte, daß der Pinchart'sche Stick allerdings der ältere, aber daß die Platte wegen ihrer Unforrettheit vielleicht schon nach wenigen Wonaten verworsen und durch diezenige ersett worden sei, von welcher der Alvin'sche Abstruck genommen, der zugleich auch in technischer Hinsicht der vorzüglichere sei. Darauf machte herr Weiß der Bersamm:

lung bie Mittheilung, bag ihn perfonliche Rudfichten zwängen, bas feit dem Tode des Projeffors Sotho geführte Brafidium niederzulegen. herr v. heyden iprach barauf im Ramen bes Bereins einige tief empfundene Santesworte, an beren Schluß fich die Berfammlung ju Chren ibred icheibenden Brafidenten erhob. herr Brofeffor Beig verfprach übrigens, nad wie vor dem Berein als thatiges Mitglied treu ju bleiben. Herr von Senden schlug sodann herrn Dr. Dohme, Bibliothelar des Kaisers, jum Borsigenden vor, und auf ihn einigten fich ohne weitere Distuffion Die Stimmen ber Unwesenden. Bum Collug legte noch herr Architett Bru-fer eine intereffante Abhandlung über bas Chorgeftuhl im Köluer Dom und die Teftschriften zu dem Jubilaum des Ill-mer Munfters und ber Universität Tubingen vor.

R. B. hiftorifde Staffagen. Die fogenannten biftorifden Staffagen auf mobernen Gemalben, besonders Architeftur-bildern, ein Ueberbleibfel aus der Beriode der romantischen Dichttunft, werden leider noch viel gu oft angewendet. Rur hochft felten find fie mit ihrer Ilmgebung in lebereinftimmung gebracht. Abgesehen bavon, daß die Rostume ber betreffenden Figuren fast nie wirklich echt und wahr, viel-mehr meist Theatertostume sind, daß die Figuren sich nicht geitgemäß bewegen, daß die modernen Gesichter nicht zu bem Schnitt der Aleider stimmen, ift auch die solche Staffage um: gebende Architektur fast niemals richtig, theils weil die Maler nicht daran denken, daß die Gebaube in alter Zeit anders aussahen als heute, theils weil sie es nicht verstehen, sie so darzustellen, wie sie in alter Zeit waren. — Recht auffallend ift Diefe Disharmonie gwifden Architeftur und Staffage auf einer großen Gesammiansicht von Rurnberg, welche Louis Tade gemalt und an verfchiedenen Orten ausgestellt hat. Er nennt fein Bild ausdrudlich "Rurnberg gur Beit Albrecht Durer ftarb befanntlich im Jahre 1525; tropbem hat der Maler auf feinem Bilbe die vier diden Thorthurme, welche erft 1555-08, das Rathhaus, welches 1616-19 und jogar die Ruppel ber Deutschherrnfirche, welche erft am Ende des vorigen Jahrhunderts erbaut wurde und alle Privat-häuser in ihrem heutigen Zustande dargestellt. Aurz es ist das Rürnberg unserer Tage, bei welchem an Dürer nichts erinnert als eben ber Rame ber Stabt.

I Holner Stadtmauern. Bon ber größten Wichtigfeit für bie Stadt Roln ift gegenwartig bie Frage, ob bie alte, aus bem zwölften Sahrhundert ftammende Befestigung, welche in ihrer Integrität, mit ihren Thurmen und Thoren, mit Ball und Graben im Allgemeinen noch wohl erhalten ift, auch für die Zufunft erhalten bleiben ober ganglich ger-ftort werden foll. Das preußische Rriegsministerium hat nämlich die alte Befestigung jum größten Theil ausgegeben, läßt bafür in der Umgebung der Stadt eine Anzahl Forts neu anlegen und ift nun bereit, die alte Befestigung an die Stadt zu verlaufen. Die Stadt ihrerseits ift willens, Die felben gern gu erwerben, um bas bisponibel werdende Terrain für Erweiterung der Stadt zu benuben. Der Bertrag ist noch nicht abgeschlossen, weil beide Behörden über den zu zahlenden Kauspreiß sich noch nicht geeinigt haben. In vielen Areisen wurde nun als selbstverftändlich angenommen, daß mit der modernen Besessigung auch die mittelalterliche Bessessigung, bestehend aus Ball, Mauern und Graben, sallen musse. Diese Ansicht rief den Widerspruch der Kenner der Geschichte und aller Freunde Des Alterthums hervor. Es tam zu lebhaften Debatten. Beibe Theile einigten fich fchließlich im Allgemeinen babin, bag die alte Befestigung zwar beseitigt, jedoch ein Stud ber alten Mauer und einige Thore als Brobe erhalten werden follten und man ftreitet jest im Wejentlichen nur noch um die Frage, wie viel und welche Stadtthore erhalten bleiben sollen. Doch scheint die welche Stadtthore erhalten bleiben follen. Doch icheint bie Frage, ob die gange Stadtmauer, welche im Mittelalter bie bedeutendste ihrer Art war und jest die einzige in Deutsch= land noch wohl erhaltene mittelalterliche Befestigung aus fo alter Beit ift, und welche gerade in ihrer Integrität von hoher geschichtlicher und monumentaler Bedeutung ift, nicht in ihrer Gefammtheit erhalten werden fann, eigentlich gang aus bem Muge gelaffen worden gu fein. Go viel wir wiffen, ift ein Bebauungsplan bes zu erwerbenben Terrains noch nicht aufgestellt worden. Es liegt nahe, eine große Ringstraße (Boulevard) in der Richtung der alten Stadtmauer anzulegen. Diese Ringstraße schließt sich aber sehr leicht an die alte Besetzung, welche nur sehr wenig Terrain

einnimmt, in ber Weife an, baß fie langs bem Graben ents lang geführt wirb, fo baß auf ber einen Geite berfelben bie Befestigung bestehen bleibt, mahrend auf der anbern Seite moderne Saufer erbaut merben. Bon Diefer Ring: ftrage tonnen bann beliebig viel Rabialftragen ausgeben. Daß tropdem einige Durchbrüche burch bie alte Stadtmauer und einige leberbrudungen des alten Stadtgrabens werben erfolgen muffen, wird fich wohl nicht vermeiben laffen. gegen ift auch nichts einzuwenden, benn die Bedürfniffe ber Reuzeit sind wichtiger, als die Rücksicht aus Erhaltung historischer Baudenkmale. Es erscheint aber als Pflicht, in allen Julen zuerst zu versuchen, ob die berechtigten praktischen Bedürfnisse unserer Tage mit dem Interesse an den historika rifchen Dentmalern fich nicht vereinigen laffen. Gine folche Hingftraße, wie die vorgeschlagene, welche auf ber einen Seite burch die alte Befestigung, auf der andern Seite durch eine Reihe einzelner in Garten gelegener Saufer gebildet wirb, ift &. B. in Rurberg gang von felbft, rein aus bem Bedurfiniß entwidelt, entftanben, und ift eine Strafe von großen und fehr eigenthumlichen Reizen.

2. Bamberg. Unsere Stadt hat eine neue Zierde durch ein Kunstwert des Bitdhauers halbig erhalten Seit einigen Wonaten schmudt ein von diesem Künstler modellirter überlebensgroßer gelreuzigter heiland den dritten Friedhof. Der Zinkguß wurde von der Masseisischen Giekhütte in München, der Granitsodel von der bekannten Adermann'schen Anstalt in Weißenstadt tadellos ausgesührt. Die Figur des Heilands selbst ist so großartig ausgesährt, der Schmerz so tiesergeisend und doch so erhaben zum Ausderund gehracht des man dieses und boch so erhaben jum Ausdruck gebracht, daß man dieses Eruzisitz zu den besten Arbeiten des bekannten Meisters zählen darf. — Derselbe steht auch wegen Aussührung eines Kunst brunnens, fur welchen die Staatsregierung aus ben ihr für fünftlerifche 3mede vom Landtage jur Berfügung geftellten Mitteln einen bedeutenden Beitrag bewilligt hat, mit dem Stadtmagistrate in Unterhandlung. Db septere zum Abschluß kommt, läßt sich 3. 3. noch nicht bestimmen, da auch der Rissinger Bisbhauer Arnold, der Urheber der Bismarchtatue in Riffingen, ein geborner Bamberger, eine Beichnung ein-geschidt hat. Uebrigens ift ein Ausschreiben zu einer allgemeinen Konkurrenz ebenfalls noch nicht ausgeschloffen. Bwei fruber von mir ermabnte Reftaurationen mehr jum Abichlusse getommen, und zwar die ber alten ehrwurdigen Basilita St. Jatob dahier durch Aufstellung eines vom Spenglermeister Weiß in Landshut fein und stilrichtig entworfenen Sauptaltars in ihrem gothischen Chore, und die der in der Umgegend befindlichen berühmten Walls fahrtstirche Bierzehnheiligen durch Ginsepung neuer Altarbilder. Die älteren waren von ben fürstbischöflichen Sof-malern Appiani und Johann Josef Scheubel, die neuen sind von dem Munchner Razarener Palme gemalt. Ob insbeson: von bem Munchner Ragarener Balme gemalt. dere die beiden großen Rebenaltare durch diese feineswegs gerechtsertigte Beseitigung sehr bemertenswerther Kunstwerte aus ber letten Salfte bes vorigen Jahrhunderts gewonnen haben, steht noch in Frage. — Die hiesige Bibliothek hat von dem hier lebenden Kunstfreunde Baron Marschalt ein ichones Geschent, in 106 seinen Rachbildungen berühmter Stulpturen alterer und neuerer Zeit, italienischen Arbeiten in Terracotta bestehend, erhalten. Ueberhaupt bietet diese Anstalt durch die vom jetzigen Bibliothekar Dr. Leitschuh vorgenommene Reuordnung der bekannten großen Geller'ichen Rupferstich: und Aquarellsammlung und Aufstellung ihres berühmten Miniaturenschaßes für Kunftstudien und Kunstgenuß des Bedeutenben genug, und ift ber Befuch allen Fremden bringend zu empfehlen.

S. M. Für Die graflich Moltle'iche Wemalbegalerie gu Ropenhagen wird jest ein besonderes Gebaude aufgesührt. Die kleine auserlesene Sammlung, die unter ihren 157 Nummern viele Werke ersten Hanges enthatt — Rubens, Teniers, Rembrandt, Metsu, hobbema, Dubbels, R. Ponisin (Teftament bes Eudamidas, unzweifelhaft bas urfprungliche, verloren geglaubte Driginalexemplar) u. A. — wurde bisher in einem außerordentlich schlechten Lotale aufbewahrt, das, außerdem über einem Möbelmagazin angebracht, den äußersten Brandgefahren ausgesett war. Das neue Gebäude wird, den Forderungen der Zeit gemäß, auch mit Oberlicht eingerichtet. Rach vollendetem Aufhängen der Gemälde wird Diefe Beitschrift ber, ben beutschen Forschern bisher wenig befannten Sammlung eine nabere Besprechung widmen.

R. B. Murnberg. Die großen, vier Meter breiten und boppelt fo hohen Genfter im Chor ber hiefigen St. Loreng-tirche find belanntlich mit Glasgemalben gefchmudt, großen, figurenreichen, farbenprachtigen Kompositionen, welche die ganzen Fenster einnehmen; es sind Meisterwerte der Glasmalerei und ein besonderer Stolz Nürnbergs. Nur ein Fenster (auf der Südseite) ist ohne solchen Schmud. Man sagt, die Glasgemalbe besselben, wie die noch erhaltenen Wappen beweisen, eine Stiftung des Heinrich Hirchwogel († 1440), seien im vorigen Jahrhunderte auf Veranlassung eines Geistlichen dieser Kirche entfernt worden, um mehr Licht am Altar zu haben. — Der Bunsch liegt nahe, dieses Fenster wieder mit einem entsprechenden, wurdigen Schmude zu versehen, und es ist ein glücklicher Gedanke des Prof. Wanderer, als Motiv dafür eine Erinnerung an die Wiederaufrichtung des deutschen Reiches durch kaiser Wilhelm zu wählen. Wanderer bat für das projettirte Glasbild auch bereits einen ausgeführten Entwurf gefertigt und benfelben feit einiger Beit öffentlich zur Schau gestellt. In der Mitte des großen Bildes ist Raiser Wilhelm in einer Salle vor einem Erucifir knicend, die eine hand auf die Bibel, die andere auf das Schwert gestüht, dargestellt. Durch eine Deffnung ber halle erblicht man die Burg hohenzollern. Ihm zu beiden Seiten ervitat man die Burg Hohenzollern. Ihm zu beiden Seiten befinden sich Bannerträger und Herolde mit den Wappen des deutschen Reiches, von Preußen, Brandenburg, Elsaß und Lothringen. Darunter am Sodel die Wappen von Bayern, Franken und Nürnberg und eine Gesammtansicht von Nürnberg; darüber reiches Ornament mit Ranken und Blumen und drei hochausstrebende Tabernatel, in welchen die Alleber von Kolden des Allen Talkonants vie Bilder von helden des alten Testaments angebracht sind. In der Spike des Fenfters endlich die heilige Trinität. In der Espike des Fenfters endlich die heilige Trinität. In der Essammtanordnung und im Stil hat Prof. Wanderer sich an die alten Muster angeschlossen, ist jedoch im Nebrigen ganz selbständig versahren. Woge das schöne Projekt recht dalt zur Aussührung gelangen! Die Mittel zur Aussührung besselben hast war von kunktinnigen Mürgern Nürgeren deffelben hofft man von funftfinnigen Burgern Rurnbergs zusammenzubringen.

Jusammenzubringen.

\* Der Pavillon des Khedive auf dem Wiener Weltausstellungsplate, die reizvolle Schöpfung des talentvollen
und stilkundigen Architecten Schmoranz, ift gutem Vernehmen zusolge nun auch zum Abbruch bestimmt. Den Einwendungen der Kunstfreunde gegen diese beklagenswerthe
Demolirung, welcher schon fast sämmtliche Bauten der

schönen Prateranlage aus bem Jahre 1873 jum Opfer gefallen find, fest man von behördlicher Geite die Austunft entgegen, daß die Fundirung bes Baues nicht folibe genug sei, um seine Dauer zu verbürgen. Rach unsern Insorma-tionen hatte man aber in bieser hinsicht bei Zeiten Borkehrungen treffen können, was leiber nicht geschah; und nur dieser Bersäumniß ist es zuzuschreiben, wenn nun auch diese Bierbe bes Weltausftellungsplages verschwinden muß

Kreugsahrerfirche in Jerusalem. Der mit ber Bermeffung Balaftina's beschäftigte Lieutenant Ritchener hat aus Jerusalem einen längeren Bericht über eine in ber Rabe bes Delberges entbedte Kreugsahrerfirche eingesandt. Die auf einem schmalen Streifen Landes zwischen bem Delberge und Bethanien stehende Rapelle stammt aus bem 12. ober 13. Jahrhundert. Laut der Ueberlieferung hat von diefer Stelle aus der Erlofer feinen Ritt nach Jerufalem begonnen. In der Rapelle befindet sich ein fast quadratischer Blod mit gut ausgeführten, obwohl nun fehr entftellten Gemalben, von benen Ritchener Febergeichnungen nach England geschickt hat. An der Gubseite ist die Auferwedung des Lazarus, an der Nordseite sind die Junger, an der Ditseite eine Reihe anderer nicht mehr ertennbarer Bersonen gemalt. An der westlichen Seite ist eine Rische, von einem Bogen bebeck, mit einer Inschrift am Fußenbe, die noch theilweise zu lesen ift. Der Kapitan Guillemot hat zuerst diese Neberbleibsel besucht und wird eine Abbilbung berfelben veröffentlichen. Das Athenaum, bem wir biefe Mittheilungen entnehmen, giebt noch mehr Einzelheiten.

r. Aus Tirol. Die Direttion ber Spartaffe in Innd: bruck hat ihren Situngssaal von Eb. Worndle mit acht Landschaftsbildern in Wachstempera schmüden lassen. Söfind tirolische Gegenden: der Gardasee, Kufstein, Reute, Jmst, das obere Etschthal, Landed, Junsbrud, Jinstermünz. Die Breite beträgt 2, die Höhe 1,2 Meter. Eine realistische Aussuhrung hatte dem Zwed nicht entsprochen; mit Recht solgte der Käustler dem Wegen Nottmann's, und wir bedauern nur, daß nicht eines oder das andere dieser Bilder, z. B. Kusstein, in der Kunstausstellung einer größeren Stadt dem Publikum vorgesührt wird. — Eine gute Erwerbung machte das Ferdinandeum an einer sehr sleißigen Delland schaft von Domenico Duaglio. Wir sehen ein Schloß halb Ruine, im Vordergrund, links zur Seite einen Weiher. brud hat ihren Sigungsfaal von Cb. Worndle mit acht

# Inserate.

# Kunst-Auktion in Frankfurt a.

# Am 26. November cr. und folgende Tage

werden durch den Unterzeichneten

die Kupferstich-Sammlung des verstorbenen Herrn Geh. Sanitätsrath Dr. med. H. Wolff in Bonn, die berühmte, unvergleichlich schöne und vollständige Sammlung der Jeonographie des Van Dyck und andere vortreffliche Stiche enthaltend,

die Kupferstich-Sammlung des verstorbenen Herrn Professors Dr. F. Heimsöth in Bonn, Arbeiten der Meister aller Schulen in den gewähltesten Abdrücken umfassend, dabei sämmtliche Ausgaben des Todten-

tanzes, der Bibel und anderer Werke Holbein's, die Kupferstich-Sammlung des Herrn W. P. K. und kostbaren Stichen und Radirungen deutscher und niederländischer Künstler, sowie einigen trefflichen Original-Zeichnungen älterer Meister bestehend.

die Kupferstich-Sammlung des verstorbenen Freiherrn Carl Marschall von Bieberstein, Kammerherr und Hauptmann a. D. in Carls-ruhe, darin das fast vollständige Werk Albrecht Dürer's in vorzüglichen Abdrücken und das J. E. Riedinger's in alter Ausgabe, zum öffentlichen Verkauf kommen.

Cataloge sind durch alle Buch- und Kunsthandlungen zu beziehen, sowie durch

F. A. C. Prestel, Kunsthandlung, Rossmarkt No. 5.

Bei S. Hirzel in Leipzig ist soeben erschienen:

## Crowe und Cavalcaselle Tizian Leben und Werke

Deutsche Ausgabe

von

Max Jordan Zwei Bände, gr. 8.

Mit dem Bildniss Tizian's u. 9 Tafeln in Lichtdruck. Preis geh. M. 20. - Eleg. geb. M. 23.

#### Guido Reni's Aurora.

Es wird angefragt, ob Jemand, ber im Befine einer farbigen Copie ober Sige von ber Aurora von Guido Reni im Caffino bes Balaggo Rospigliofi in Rom ift, bereit fein wurde, biefelbe auf turze Beit zum Zwede ber Kenntniß-nahme ber Farben gegen anzugebenbe Bergutung zu überlaffen.

Diferten bittet man in ber Geemann'ichen Berlagsbuchhandlung Leipzig, Rönigs-

ftrage 3 nieberiulegen.

Biergu Beilagen von U. Durr in Leipzig und L. Dog & Cie. in Duffeldorf.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers &. A. Seemann. - Drud von hunbertftund & Bries in Leipzig.



## Beiträac

15. Jahrgang.

find an Prof. Dr. C. von Cutyow (Wien, Cherefianungaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Ceipzig zu richten.

22. November



#### Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzelle werden von jeder Unde n. Kunsthandlung angenommen.

1877.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, fur die Abonnenten ber "Geitschrift fur bildende Kunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei ben beutiden und öfterreichischen Poftunftalten.

Inhalt: Neue Aubensbilder in Antwerpen. — Neuere Bildererwerbungen des fürfilich Hohenzollernschen Museums in Sigmaringen. (Schluß.) — Körrespondeng: Oresden. — Wibiral, Iconographie d'Antoine van Dyck; G. Wigand's Weihnachts-Katalog. — Konfurrenz für das Spinoza-Denkmal im Haag. — Personalnachrichten. — Aus Braunschweig; wichtiger Jund in Trier; Flizzen zur Aussichnuckung des Kaiserhauses in Goslar und des Uathhaussaales in Saarbrücken; Prof. Griepenkerl. — Maillinger's kunschiften Sammlung; Kupferstichauktion in Franksung. — Zeitschriften. — Berichtigung. — Inserate.

### Neue Rubensbilder in Untwerpen.

In Floreng war mit bem Michelangelofest bie Er= öffnung ber neuorganisirten Cafa Buonarroti verbunben. Aber an Diesem Monument ober Museum übersteigt bie Denkwürdigkeit bei weitem bie Driginalitat. Mit bem Mufeum Plantin in Antwerpen, einer Stiftung, welche Die Erinnerung an bas Rubensfest bauernb festhalten foll, verhalt es fich beinahe umgefehrt. Es ift in tiefen Blattern ber benfmurbigen Sammlung bereits gebacht worden (Runfichr. 1877, Dir. 52), boch burfte bie fleine Gemälbegalerie ber Plantin mohl verbienen, noch genauer beachtet zu werben. Ein Katalog eriftirt noch nicht, auch stellt die Direftion einer näheren Untersuchung ber ibr anvertrauten Schäte gur Beit noch Schwierigkeiten in ben Weg. Demungeachtet fteht es jebem frei, benfelben seine Aufmerksamkeit zuzuwenden. Leider bangen bie Bitber meift hoch oben an ber Dede, freilich nach altem Gebrauch, wie man an ben Interieurs ber bollanbischen Bitber aus bem fechzehnten Jahrhundert ertennen fann.

Unter ben Portraits im Museum Plantin sind bie von Fr. Pourbus und Aubens am zahlreichsten vertreten, natürlich Familienbilder ber Plantin und Moretus. Abriana Gras, die Frau des Justus Lipsius führen uns sowohl Fr. Pourbus als Rubens vor. Unter ben seltenen Meistern glänzen Palamedes mit dem Portrait des jungen Moretus in ganzer Figur lebensgroß und ein mir sonst unbekannter, B. Wulfert signirender Meister mit einer Landschaft, welche mit Jägern stafsirt ist, durchaus in der Art des A. Cupp. Unter den zahlreichen Wulfert im Liggeren der St. Lukasgilde von Antwerpen ist mir sein Borname nicht ersüdlich ge-

mefen. Er ift schwerlich Flamlander gemefen. größerem Intereffe find indeffen einige Bilder von Rubens, welche bem Kreis feiner gewöhnlichen Dar= stellungen nicht angehören. Daß Rubens in Italien mitunter auch mit Kopiren italienischer Meisterwerke sich beschäftigte, bafür werben uns hier mehrere Beispiele geboten. Unter ben zahlreichen in Deutschland befindlichen Rubensbildern dürften nur fehr wenige berartige Arbeiten sich nachweisen laffen. Das von ihm gemalte Portrait einer jungen Dame mit einem fahnenförmigen Facher in der Galerie bes Belvebere in Wien geht zurück auf ein meines Erachtens mit Recht bem Tizian zugeschriebenes Portrait im Saal der Venezianer der Dresdener Galerie. Der Vergleich beider Bilber lehrt, mit welcher Freiheit Rubens fopirte. Ueber ber Kopie vergift man bas Driginal. Richt eine Rachbitoung haben wir bort vor Augen, sondern eine llebertragung in die eigene Art der Auffassung. Derartige individuelle, Die Erinnerung an die Originale durchaus zurückbrängende foloristische Ueberfetjungen glaube ich auch unter ben Rubensbilbern im Museum Blantin nachweisen zu tonnen.

Das von Raffael gemalte, jest in der Galerie Pitti befindliche Portrait Leo's X. am Tisch mit der Lupe in der Hand hat bekanntlich schon Andrea del Sarto so ger lungen kopiet, daß diese jest im Nationalnusseum zu Neapel besindliche Kopie von dem davon getäuschten Giulio Romano in einem Gespräch mit Basari für Rasssael's Arbeit unter seiner eigenen Beihilse irrthümlicher Beise erklärt werden konnte. Im Museum Plantin hängt eine Kopie ebendesselben Bildes von der Hand bes Rubens, doch ist der Papst in der Größe des Orisginals nur als Brustbild dargestellt. Rur Rubens, kein

Beringerer, tonnte mit folder Freiheit und Gelbständig= feit in ber Babl ber malerischen Mittel, wie fie bies Bild auszeichnen, mit bem Meisterwerte Raffael's um= geben. Neben bem Bapftbild bangt bas Bruftbild eines Florentiners, brei Biertel im Brofil gefeben, unverfenn= bar bas Bortrait Cofimo's be' Dledici. Man wird bas zugehörige Borbild in dem an Andrea bel Sarto fich anschließenben Künstlerfreise suchen muffen. Rubens in Italien auch an ben Bilbern alterer Floren= tiner Befchmad gefunden babe, wird man faum erwar= Es befinden fich jett in ben florentinischen Gale= rien mehrere ftreng im Brofil genommene Bortraits, beren Bestimmung Cavalcafelle's Rritit zwischen ben Bollajuoli und Candro Botticelli in ber Edwebe läft. 3m Mufeum Plantin hangt bie Ropie eines jener Vil= ber von ber hand bes Rubens, einen jungen Dann mit bellrother Rappe in ber florentinischen Tracht bes junf= zehnten Jahrhunderts vorstellend. Ueber brei meitere Bilder berfelben Gattung bin ich gegenwärtig nicht im Stande, nabere Mustunft zu geben.

Alls Rubens die lette Delung bes h. Franciscus, jett' im Museum zu Antwerpen, malte, bat ibm obne Frage Domenichino's Kommunion bes b. hieronymus (Binafothet bes Batifan) vor ber Seele geschwebt. Wenn er in eines ber großen im Louvre befindlichen Bilber ben Apollo von Belvebere, ziemlich getren nachgebilbet, fogar als hauptsigur ber Romposition verfette, fo barf bas bei ihm am allerwenigsten als ein Armuthezeuguiß ber eigenen Erfindungsgabe gelten. Darin , liegt nicht mehr, als nur ein Erfennungszeichen feines perfonlichen Berhältniffes zu ben Runftwerken in Italien. Das Museum in Antwerpen hat gang neuerdings ein fehr umfängliches Tafelbild von Rubens aus Lille erworben, welches bei fonft febr großen und durchaus originellen Borgugen und in Gingelheiten gang biefelbe Bahrnebmung aufnöthigt. Es stellt die Taufe Chrifti in lebens= großen Figuren vor. Die linfe Batfte bes Bilbes nimmt ber breite Strom ein. Dberhalb Chriftus fteht am Ufer Johannes, ein gravitätischer Eremit mit mallenben blonden Loden. Die Gestalten ber fliegenden Engel, welche Chriftus Die Rleiber abnehmen, reflettiren ma= gifch in bem Bafferspiegel. Das Ufergestabe auf ber rechten Balfte bes Bildes ift mit Baumen und Strauch= wert befett. Die vier Manner, welche hier mit Ausfleiben sich beschäftigen, - find bem Carton ber baben= ben Krieger von Michelangelo entnommen. Gie burfen wohl als die würdigsten Reproduktionen bes verloren gegangenen Driginals betrachtet werben, obicion biefes Bild von Rubens unter ben Unbilben feiner jungften Uebermalung ftart getitten bat. Biober mar nur eine Bandzeichnung von Rubens zur Taufe Christi befannt, mahrend man bas Original für verloren glaubte.

Bon bem oft fiberichatten, in Mantna bominiren=

ben Giulio Romano mag ber in jeber Beziehung über= legene Rubens wohl nur für bie eigentlich römisch=an= tifen Bacchus= und Sathrgestalten Anregung empjangen haben. Wie unfrei und labm erscheinen im Bergleich mit Rubens bie Bilber ber älteren plämischen, von ben Italienern abhängigen Malergeneration! Bernhard von Orley burfte mohl unter ihnen noch ber bedeutendfte fein. Seine Hauptbilder enthält die Bruffeler Galerie. Daß er sich an Raffael gebildet habe, wie gewöhnlich behauptet wird, ift freilich fdmer zu begreifen. Ge scheinen mir vielmehr die Lombarben und Ferraresen feinen fünftlerischen Charafter bestimmt zu haben. Die Bruffeler Bilder bieten nur ein einziges, aber ganz eigen= artiges Beispiel raffaelischen Ginfluffes. In bem großen Altarwerk mit ber Geschichte bes reichen Mannes zeigt bas Schlugbild benfelben in ber Bolle, von Teufeln ge= peinigt. Die Lage feines Korpers entspricht genau ber bes heliodor in Raffael's vatifanischem Fresco. Doch ift Bernhard's reicher Dlann entfleibet und in ber fcmierigen Berfürzung ber Glieber gang ungewöhnlich be= stimmt und auffallend schon gezeichnet. Man wird bas am besten wohl fo ertfaren fonnen, bag man annimmt, ber Nieberlander habe fich bier bes erften Entwurfes. einer Sandzeichnung von Raffael für ben Beliodor als Borlage bebient.

Antwerpen, 1. November 1877.

3. B. Richter.

Neuere Bildererwerbungen des fürstlich Hohens zollernschen Museums in Sigmaringen.
(Schluß.)

4.

Gemälbe auf Holz, H. 0,52, Br. 0,40 Meter. Maria in ber Mitte stehend halt mit beiben Handen bas nachte Kind, bas mit einem Bögelchen spielt. Auf beiben Seiten stehen je zwei Heilige, links S. Franzissus und Dominisus, rechts S. Antonius und Stephanus. Maria ist mit blaßrother Tunisa und blaugrünem Mantel betleibet, die beiben Ordensstister haben ihren Habit, Antonius eine dunkle Kutte und Stephanus rethe Diasonentracht. Das Bilb hat Goldsgrund und gehört zu den Dutenbarbeiten der altzitalienischen, wahrscheinlich altstorentinischen Schule, doch sind die Köpse von anerkennenswerther Individualisirung.

Gemälbe auf Holz, H. 0,335, Br. 0,445 Meter. Zwei Bilden ber altkölnischen Schule, in einem Rahmen vereinigt. Rechts Maria mit dem Kinde, links Christus am Kreuze.

Das Interessante bieser Bilber liegt außer ber reizenden Figur ber Maria namentlich auch in ben symbolischen und typologischen Beigaben, von benen die Hauptbarstellungen eingerahmt sind.

Maria in goldbrokatenem Kleid mit rothem, grün gefüttertem Mantel und einer Perlenfrone, fitt mit bem nadten Kinbe auf bem Schoofe in bem "verschloffenen Garten", "bas Fell Gebeon's" zu Fugen, rechts bie "muftifche Rofe", links "ber verfiegelte Brunnen" und "ber brennende Dornbufch". In ber golbenen Luft find überties bie "Bunteslate", tie "verschloffene Pforte" und ber "Altar mit ben zwölf Staben, wovon nur einer blüht", angebracht. Das Crucifixbild ift ebenso reich= lich bebacht. Links unter bem Kreuze ein gufammenfintenber Mann mit verbundenen Angen, neben ihm eine gebrochene Flagge und ein Altar mit einem Opfer= thier — bas Bilb ber Synagoge. Rechts unter bem Areuz eine Frauengestalt mit webender Fabne und Reld, ju ihren Fugen bas nimbirte Lamm, Die Giegel bes Buchs öffnend — bas Symbol ber Rirche. Aus bem Areuzesstamm oberhalb ber Arme schwingt fich zu beiben Seiten je ein gruner Zweig bervor und windet fich unterhalb ber Kreuzarme rechts um eine Kirche, links um einen Tobtenschätel, burch beffen Augenhöhlen bie Schlange mit bem Apfel friecht. Dberhalb bes linten Areuzarmes bringt Eva bem Abam einen Tobtenschädel bar; auf bem rechten Kreuzesarm fniet Simeon vor Maria mit bem Rinbe. Lettere beiben Darftellungen natürlich mit winzigen Figurchen. Aus bem Kreuzesftamm machft oben eine Sand mit bem Schluffel bervor, unten eine Band mit einem Sammer, einen Todten= schabel zerschlagend, ebenfo aus bem linten Greuzesarm eine Sand mit einem Schwert, aus bem rechten eine Sand, Segen fpenbenb. Die gange Darftellung vergegenwärtigt also ben Sieg ber Rirche über bie Synagoge burch ben Tob Chrifti. Der Grund ift ebenfalls golben.

6.

Gemälbe auf Bolg, B. 0,425, Br. 0,315 Deter. Der beil. Franzistus empfängt die Bundmale. Die Handlung geht in einer Landschaft vor sich. Mitten im Vordergrund fniet ber Beilige halb nach links ge= menbet mit ausgebreiteten Urmen und schaut verzudt jum himmel empor, von wo aus fünf blutrothe Strahlen Die Banbflachen, Die rechte Seite ber Bruft burch ein Loch in ber Rutte, und die Fuge, wovon übrigens nur einer fichtbar ift, treffen. Links vor ihm und rechts hinter ihm sitt je ein schlafender Bruder. Rechts im Sintergrunde schließt bas hügelige grüne Terrain ein Bufch und baumbewachsene Felspartien ab, in der Mitte ragt ein stolzer gothischer Dom mit Rebengebäuden hinter Baumgruppen empor, und links ver= liert fich ein Fluß zwischen blauen Bergen in ber Ferne.

Die Tradition sowohl als bas Urtheil ber Kenner schreibt biefes hubsche Bilbchen bem Wohlgemuth zu. Sowohl bie Komposition als Ganzes, als auch bie Be-

handlung ber Einzelheiten, bas Figürliche, ber Faltenwurf ber Gewänder, ber Baumschlag, bas Landschaft= liche überhaupt, namentlich die Architektur, die an Dar= stellungen in Schedel's Chronif erinnert, widersprechen biesem Urtheil nicht.

7.

Gemalte auf Solg, S. 0,59, Br. 0,45 Deter.

Salomon's Urtheil in fleinen Figuren. Diefe handlung ift Nebenfache und bilbet nur die Staffage für die prächtige Salle, in welcher fie vorgeht.

Der halbnadte, aber mit Scepter und Krone ausgerüstete König ist mit seinem Gesolge eben burch die Thure links im Vordergrunde eingetreten und hat sich neben dem Thurpsosten auf eine Bank gesetzt, um das Anliegen der beiden Frauen, von denen die eine ihr todtes Kind zu seinen Füßen niedergelegt hat, anzuhören. Ueber dieser Handlung breitet sich nun die jäulen- und pilastergeschmuckte Halle aus, die im hintergrunde mit einem offenen Thorbogen endet, unter welchem der einem Ciborienastar ähnliche Thronbaldachin steht. In der Ferne bergige Landschaft.

Auf die Rückeite der Tafel schrieb ein früherer Besither: "B. Neefs, geb. Antwerp. 1500; die Figuren von Salomon's Urtheil sind von Teniers". Das Bild ist aber nicht von einem Niederländer; hiegegen spricht schon das Lindenholz, aus welchem die Tasel besteht. Am meisten erinnert das Ganze, namentlich das Architestonische und Ornamentale, an Todias Stimmer, gehört aber, wenn es von ihm ist, zu seinen besten kleineren Bildern.

8.

Gemälde auf Holz, S. 0,685, Br. 0,445 Meter. Anbetung ber heil. drei Ronige.

Maria in gelbem Aleib mit grünblauer Stiderei, mit weißem Schleiertuch und weißem, in's Rofa fchillern= ben Mantel fitt auf einer Bant links vor bem Stalle und halt bas nadte Rind auf tem Echoog, bas fich nach bem rechts fnicenben alten Rönig mit feinem golb= gefüllten Gefäße umschaut. Diefer hat ein blagroth und gelbschillernbes Untergewand und einen braunlich grünen Mautel. Die beiben Andern fteben binter ibm, ber eine in blagretbem Mantel, ber Mohrentonig in weißem, grünlich gemufterten Rod mit frummem Gabel, eben seinen Turban luftend. Odis und Efel links im Sintergrund. Links oben fieht man burch eine Fenfter= öffnung in eine Lanbschaft. Das Bild ift fast burch= gebend in lauter bellen, lichten Tonen gehalten und gehört ber oberschwäbischen Schule, vielleicht bem Ravens= burger Zweige an. Es ftammt etwa aus bem Ende bes 15. vber Anfange bes 16. Jahrhunderts. Die Rud= seite ift ebenfalls bemalt und zeigt bie ftebende Figur bes beil. Wolfgang.

Sigmaringen.

Dr. Behner.

#### Korrespondens.

Dresben, Anfang Rovbr.

Dresben hat in ben letten Decennien wie wenige Städte an Umjang gewonnen, neue Strafen und Stadttheile find entstanden. Leiber fehlte ce an einem festen Plan, ber in möglichst großem und schönem Stile Die Bewegung geleitet hatte. Aus ber fleinen, aber burch feine Baumgruppen, Gärten und Promenaden annuthigen, burch originelle Baudentmaler, Erter= und Biebelgierben malerifd belebten Ctabt ift ein monotones, fcmudlofes Baufer= und Straffenconglomerat geworden, das fich in Dlichts von bem Durchschnittscharafter unferer mobernen Grofftabte unterfdeitet. Dean wird fich beffen bier alls mablid bewußt. Gin freierer, funftlerifder Bug burch= bricht jett zuweilen ben Kasernenftil Des Speculations= baues, und die Thatigfeit bes Architeften, die man bisher entbehren zu tonnen glaubte, macht fich schüchtern fühl= bar. Eine Wendung jum Befferen bezeichnet insbesondere auch bie Konfurreng, welche neuerdings bie Bater ber Stadt in Gemeinschaft mit tem t. Finangminifterium jur Beschaffung eines Planes für die fünftige bauliche Ausnutung ber früheren mititar-fistalischen Grundstüde ju Dreeben ausgeschrieben haben. Die Ronfurreng zeigt, indem man die Angelegenheit dadurch zur öffentlichen Discuffion stellte, bag man ber Runft wieder bie ihr gebührende Stimme bei Erledigung berartiger Fragen einzuräumen gebeuft.

Die gestellte Aufgabe zog zahlreiche einheimische und auswärtige Architelten an, und nicht weniger als 76 Projette gingen ein, welche gegenwärtig im Canalettofaale ber Brühl'schen Terraffe öffentlich ausgestellt find. Bublifum nimmt einen fehr regen Antheil an biefer Ausstellung. Ueberall wird bie Frage ventilirt, wie viele Bruden noch über die Elbe zu schlagen sind ober ob nicht lieber gleich ber gange Strom zwischen Heu= und Altstadt zu übertunneln fei. Die Runftjugend fcmelgt in bem neuen Wolfentududsheim, welches fich in ben Planen aufbaut, und Baugemerte und Spefulanten reiben fid über bie glangenben Afpelten vergnügt bie Banbe, mabrent die Bedachtigeren an die Steuern erinnern, in welchen es Dresten zur Zeit fo herrlich weit gebracht hat, und bie Alten über bie Brühl'iche Terraffe jammern, beren Stern in ber projeftirten Daffenüberbrudung ber Elbe erbleichen durfte. Doch genug! Fehlt es auch nicht an Phantafien, die ohne Localfenntnig toll über alle gegebenen Bedingungen binwegfeten, fo tann man body im Allgemeinen mit ben Resultaten ber Konfurreng zufrieden fein. Biele Brojefte find mit Ginficht und Berständniß ausgearbeitet und entwideln innerhalb bes Programms gludliche und brauchbare Gebanten. Der Blanbearbeitung mar ein ziemlich umfangreiches Terrain jur Disposition gestellt. Richt nur bie großen, in ber Reuftadt und Altstadt burch bie Berlegung ber Rafernen freigeworbenen Grundflächen galt es zu bebauen, auch auf die Berftellung einer zwedentsprechenben Berbindung ber bestehenben Plate und größeren Bertehreatern, fowohl untereinander, als wie mit ben neu anzulegen= ben Berfehrsabern und Blaten war bas Augenmert zu richten. Es ergab fich in ben Planen in ber Sauptfache ein bas Reufläbter Bauterrain aufschliegenber Stragen= jug von dem Albertplate nach einer zu erbauenden vier= ten Elbbrude am fogenannten Gondelhafen, welche Die Berbindung mit dem Altstädter Bauterrain, bem Beughausplate und Umgegend, vermittelt. Dürfte auch feiner ber Plane pure zur Ausführung angenommen werden, fo ist boch in ben befferen ein Material gewonnen, Das auf die fernere bauliche Entwidelung und Gestaltung Dresbens nur gunftig einwirfen fann.

#### Kunftliteratur.

Fr. Wibiral, Iconographie d'Antoine van Dyck. Leipzig, Alex. Banz. 1877. gr. 8.

Es gibt gwar fein Beitalter, auch bas ber tiefften Erniedrigung ber Runft nicht, in bem ber Benius ber= felben nicht thätig gewesen ware und feine Junger um feinen Altar verfammelt hatte. Aber Sterne erfter Große, Die weite Bahnen erhellen und ihr Licht ungabligen Ster= nen nieberer Gattung leiben, erscheinen auch am' Runft= himmel nur fparfam; fie find noch immer zu gablen. Bu ihnen muß gewiß van Duck gerechnet werden, ber genialfte Couler bes Rubens, ben er auf bem Gebiete Des Bildniffes fogar übertroffen hat. Auf Diefem Felde bat er wohl einzelne ebenbürtige Dleifter neben fich, aber noch teinen über sich. Es ift barum unerklärlich, bag er bisher feinen Biographen gefunden hat, ber nicht allein die theilweise verworrenen biographischen Angaben ans authentischen Quellen richtig gestellt, fonbern auch feine Runftthätigfeit, soweit fie in Cammlungen und öffentlichen Galerien als Originalarbeit ober in ben Portefeuilles ter Sammler in Rachbildungen ber Stecher vorliegt, fritisch untersucht und verzeichnet batte. Bei ber Werthschätzung, die man allgemein bem Runftler entgegenbringt, wurde ein folches Unternehmen gemiß mit Freude aufgenommen werden. Nur die fogenannte Isonographie bes Meisters hat hiervon eine Ausnahme gemacht; wir befigen auf biefem fpeciellen Bebiete bereits mehrere Monographien, zu welchen nun unter oben an= geführtem Titel eine neue bingugefommen ift. Befanntlich enthalt bie Itonographie eine Sammlung von Bilbniffen ber Zeitgenoffen van Dud's, von Künftlern, Gelehrten und Kriegern. Ban Dud lieferte bie Beichnungen bagu, gröftentheils nach bem Leben (als Ausnahme muffen bie Portraits berjenigen Perfonen gelten, Die ber Künftler nicht vor fich haben tonnte, wie Ballenftein, Tilly und



Andere, bei welchen er eine fremde Aufnahme seiner Beichnung unterlegte); von biefen rabirte er felbst einige mit geistreicher Rabel, während er bie übrigen burch bie beften in ber Schule bes Rubens ausgebildeten Stecher ausführen ließ. Diefe Sammlung erfreute sich stets einer besonderen Borliebe von Seite ber Sammler; find boch vom 3. 1630-1759 fünfzehn Auflagen berfelben Natürlich haben bie Abbrücke ber letten Ausgaben feinen folden Werth, wie bie alten und barum ift auf die Abdrude ber erften Ausgaben die Aufmert= samleit ber Sammler vorzüglich gerichtet. Der erste Berleger ber Ifonographie war Dt. van ben Enten, ber allein zwei Auflagen berausgab; es folgte Willes Ben= brier, ber ebenfalls zwei Auflagen mit vermehrter Plattengabl beforgte; barauf tam Jan Menffens mit abermaliger Bermehrung ber Blätter. Die fpateren Berleger fetten ihre Adresse nicht auf die Platten; bei diesen ift es also nicht mehr möglich, ein einzelnes Blatt auf eine beflimmte Ausgabe zurüdzuführen.

Die neueren Runftforscher, wie Carpenter, Beber und Symploweti, welche fich mit ber Itonographie beschäftigten, unterscheiden hiernach vier verschiedene Bu= stände ber Ausgabe van den Enten, brei ber neu in die Ausgabe von B. S. hinzugekommenen Blätter und zwei bei den von Menssens hinzugefügten. Einen Fortschritt in ber Beurtheilung ber Prioritat ber Abbrude macht bas Wert von Wibiral. Es gibt ein überfichtliches Berzeichniß ber Blätter, die zu ber Itonographie gehören, und ber verschiedenen Ausgaben, welche burch ben Ramen bes Berlegers marfirt find. Bei jedem Blatte werden Die verschiebenen Abbruddzustände mit ihren Mertmalen pracife und fo vollständig gegeben, daß eine Bermechelung nicht möglich ift. Man fieht es ber Arbeit an, baß fie mit mahrer Liebe gur Sache unternommen wurde, und baß alle Quellen, bie zugänglich waren, gemiffenhaft benutt find. Aber, wie von Beineten bemerft: "ein Mensch fann nicht Alles miffen, ein Densch befommt nicht Alles zu feben!" Go find benn auch wir im Stande, einige erste Abdrude anzuführen, Die nicht in Bibiral's Bert verzeichnet find. Bir wollen bamit bem Berthe bes Buches feinen Abbruch thun, fonbern, Die Sache felbst in's Muge faffend, jur Bervolltommnung ber Renntniß bes Meifters beitragen. Wir fennen Ab= brude vor aller Schrift von W. Honbius (Nr. 29), Poelenburgh (Mr. 35), Columna (Mr. 45), Snapers (Dr. 98), Chriftian von Salberftabt (Dr. 186) und Ferdinand von Defterreich (Dr. 159). Bon Conft. Sugens befindet fich im Berliner Rabinet ein Probebrud mit unvollenbetem Saar und vor bem Ramen Bonfius. Leiber fehlt ber Unterrand, und es bleibt unentschieden, ob hier eine Schrift fich befand ober nicht.

Einen nicht zu läugnenden Borzug besitt bas Bert in bem Kapitel über bie Papiere ber Blatter mit ihren

Bafferzeichen, die zu ben verschiedenen Ausgaben benutt wurden. Die Wichtigfeit biefer Untersuchung ift langft anerfannt. Auf Grundlage ber Bafferzeichen allein ift es möglich, bei Blattern, die feine Abreffe tragen, Die Priorität Des Drudes annähernd zu bestimmen. Wir fagen annabernd, benn es wurden biefelben Bapiere gu= weilen für verfchiedene Ausgaben benütt (es ift ja mög= lich, noch heutzutage alte Papiere zu erhalten). Auch ift zu bemerten, bag bie Renntnig ber Filigrane noch eine junge ift, und bag wir noch lange feine erschöpfenbe Beschichte ber verschiedenen Papierforten besitzen. Darum muß jeder Schritt, ber bie Biffenfchaft vormarts bringt, mit Freude und mit Dant begrüßt werben. Wir find überzeugt, baft fich Wibiral's Bert Die Bunft aller Freunde ber Ifonographie erwerben wird. Aller. Dang hat fich als Verleger alle Dlube gegeben, um die äußere Musstattung bes Buches auf ber Bobe ber Beit gu balten; die Beliogravure nach van Dyd's Portrait wie bie Beilagen mit ben Abbildungen ber Bafferzeichen sind willfommene Beigaben, bie ben Werth und ben praftischen Rugen bee Buches wesentlich erhöhen.

Georg Wigand in Leivzig hat einen reich illustrirten Berlagstatalog herausgegeben, bessen Inhalt namentlich den Freunden Richter'scher Holzschnitte zu empsehlen ist. Das sauber gedruckte heft ist gratis oder gegen geringes Entgelt im Buchhandel zu haben.

#### Konfurrenzen.

Konkurrenz für das Spinoza-Denkmal im Haag. Der Selretär des Centralkomite's für die Errichtung eines Spinozadenkmals im Haag, H. J. Beet, ladet zu einer allgemeinen internationalen Konkurrenz ein. Die Konkurrenzmodelle, Statue und Sodel in der Höhe von einem Meter, sind spätestens bis zum 1. Juli 1978 an die Adresse des Herrn M. Ban Ophoven, Fluweelen, Burgwal 22 im Haag einzussenden. Der erste Preisdeträgt 2000 Gulden holl., sür welche Summe der Sieger jedoch noch ein nach näherer Angabe des Komité's vergrößertes Modell zu liesern hat und welche auch nur ausgezahlt werden soll, wenn das Werk in seiner Bergrößerung die Billigung des Komité's sindet. Der zweite Preis beträgt 250 Gulden holl. Die Statue ist in Bronze gedacht.

#### Personalnadrichten.

An Stelle des herrn Dr. hirschfeld hat mit Beginn der neuen Saison herr Dr. Georg Treu die Leitung der Ausgrabungen in Olympia übernommen. Derselbe behalt sedoch seine Stellung als Direktorialassistent im kgl. Museum bei und versieht dieselbe thatsächlich während der vier Sommermonate, wo in Olympia nicht gegraben wird. Seine Borlesungen an der Kunstschule der kgl. Atademie sind dem hrn. Dr. B. Förster übertragen worden.

#### Vermischte Nachrichten.

Aus Braunschweig wird geschrieben: In unserem altehrwürdigen Dome ist man beim Abputsen der Wände und Pfeller auf alte Maserei gestoßen. Es wurden bereits mehrere einzelne Figuren bloßgelegt, deren Umrisse noch ziemlich gut erhalten sind. Wie man hört, sollen die Bilder, nachdem Stizzen von ihnen genommen worden sind, wieder ausgefrischt werden. Der Gründer des Domes ist bekanntlich heinrich der Lowe. Eingeweiht wurde der Bau gegen

Ende bes 12. Jahrhunderts. Das ursprüngliche Gotteshaus ist im romanischen, die Seitenschiffe sind im gothischen Stil gehalten. In einer der Säulen, die das Blatt eines Altars tragen, soll sich das Stiftungsbokument besinden. Der Bronzeleuchter auf dem hohen Chor ist angeblich eine Nachahmung des Armseuchters im salomonischen Tempel zu Jerusalem und wurde auf Besehl des herzoglichen Stifters bergestellt, welcher lehtere in herrlicher Steinmehardeit auf beinem Machanale in erhabener Arheit derseitellt ist. seinem Grabmale in erhabener Arbeit bargestellt ift. Im Grabgewölbe bes Domes ruhen 13 Mitglieder bes hauses (Magbeb. Beitg. Braunschweig.

In Trier wurde beim Bau ber Moselbahn in unmittel: barfter Rahe bes Stationsgebaubes eine zwei Fuß hohe, wundericone Marmorftatuette eines Amors gefunden. Zwar sehlen der Ropf, die Tuße und der größere Theil der Arme, aber das Motiv der Statue tann nicht zweiselhaft sein: sie ftellt einen bogenprufenden Amor bar. Die Statue ift bem Provinzialmuseum übergeben worden. (Duffelb. Reitg.)

Freden jur Ausschmudung des Raiserhauses in Godlar. Der Entwurf des Prof. Bislicenus in Duffelborf für die malerische Ausschmudung des Raiserhauses in Godlar ift vom

Malerische Aussammaung des nagergauses in Gosiat is Kaiser zur Aussährung angenommen worden.
Elizzen zur Ausschmückung des Rathhaussaales in Saarbrücken. Die von Prof. Ant. v. Wern e'r in Verlin site die Ausschmückung des Rathhaussaales in Saarbrücken ents worfenen Stizzen sind von der Prüfungskommission zwar nicht gerade verworsen, aber doch als wesentlicher Aenderungen bedürftig bezeichnet worden, eine Nachricht, die in Guntsterkreisen nicht geringes Aussehen erregt. (AU. Zeitg.)

Kunftlertreisen nicht geringes Aufsehen erregt. (In. Zeitg.)
\* Prof. Chr. Griepenkert in Wien hat seinen Ge-mälbecyllus für bas Areppenhaus bes Museums in Oldenmalbecyllus für das Treppenhaus des Museums in Oldens burg vollendet und fürzlich an den Ort seiner Bestimmung überbracht. Der Cyllus besteht aus Fries und Plasond-bildern. In dem ersteren sind in sast tebensgroßen Figuren die hervorragenden Künstler alter und neuer Zeit dargestellt Die Plasondgemälde gliedern sich in mehrere Kompositionen: den Mittelpunkt bildet Benus Urania, als das Urbild des Schönen, mit den Genien der Wahrheit und Phantasie zur Seite. Daran schließen sich der Prometheusmythos und in Medaillons die Allegorien der Architestur, Plastit, Malerei und des Aupferstichs. — Gegenwärtig ist der geistvolle Künstler mit den Gemälden für den Sigungssaal der von Sanfen erbauten Mademie ber Biffenfchaften in Athen beichäftigt, beren farbenglubenbe Gligen auf ber großen historischen Ausstellung in Wien gu feben waren. Wir hoffen einen Theil Diefer Kompositionen ben Lefern bemnächft in Rupferftich vorführen gu tonnen.

### Dom Kunstmarkt.

Maillinger's funfthiftorifche Sammlung. Die für ben 19. November I. 3. anberaumte Berfteigerung von 3. Mail: linger's tunft: und tulturhiftorischer Cammlung ber t. Haupt: und Refibengftabt Munchen hat nicht stattgefunden, ba fich Die festbegrundete Musficht eröffnet hat, Diefelbe im Bangen

ber Stadt Minnchen gu erhalten.

Mupferstichauttion in Frantsurt a. D. F. A. C. Preftel, Runfthandler in Frantsurt, hat die Rataloge einer am 26. Rovember beginnenden Auftion verfandt, beren Begenftand volltommen ber glanzenden Ausstattung berfelben entspricht und die Aufmertsamteit ber betreffenben Arcise in hohem Maße in Anspruch nehmen dürste. Der erste Katalog entshält die berühmte Sammlung der Jonographie van Dyck's, welche der Geh. Rath Wolff in Bonn angelegt und nicht allein hinsichtlich der Bildriffe, sondern auch ihrer verschiedenen Abdruckszustände deinahe zur Bollständigteit gebracht Unter ben 567 hier verzeichneten Blattern finden wir die größten Geltenheiten, und man fann fast jedes Blatt in allen Phasen des Abdrudszustandes verfolgen; außerdem ift von dem tenntnigvollen Sammler auf Schönheit des Abdruckes und der Erhaltung gesehen worden. Es ift wirk: lich Schabe, baß eine fo fritisch angelegte und fo reich aud: gestattete Sammlung gerstreut werden foll. Indeffen ift der Ratalog fo sachgemäß und eingehend verfaßt, daß er über den Rahmen eines gewöhnlichen Aultionstatologes hinaus ein wissenschaftlicher Beitrag zur Kenntniß dieser interessanten Abtheilung der Aupferstichtunde geworden ist. Wenn Weber bei Rr. 75 nur das eine, daselbst beschriebene Exemplar

kannte, so bringen wir ein zweites zur Kenntniß; es befins bet sich im Berliner Kabinet. — Auch die angehängte kleine Partie alter Kupserstiche, Nr. 572—616, enthält viele Kosts barkeiten; wir machen auf das Bortrait des Delebon Sylvius von C. v. Dalen, vor aller Schrift, auf den Erasmus von Durer, auf die eminente Seltenheit, die h. Familie von Sbelind im I. Abbruck, auf die Blätter von Masson, den Knipperdolling von Müller, vor aller Schrift, das sogenannte Anipperdolling von Müller, vor aller Schrift, das sogenannte Hundertguldenblatt von Rembrandt, auf die Bildnisse von Sunderhoef. E. Bissche, J. Wierix, als das Borzüglichste des Vorzüglichen ausmerksant. — Auch der zweite Katalog, der die Sannmlung des Prof. Heimsoeth enthält, excellirt durch eine vorzugsweise cultivirte Seite des Kunstdruckes. Es sind die Holzschnitte von Hans Holden, darunter nicht allein die erste Ausgade des Todtentanzes, sondern überdies 28 Probedrucke desselben; serner viele spätere Ausgaben und kostdaren Titelborduren. Es ist nicht möglich, neben diesem kostdaren Werke Holbein's noch die anderen Seltenbeiten der Sammlung namentlich anzusüberen: unter den heiten der Sammlung namentlich anzusühren; unter den Ramen Dürer's, der Kleinmeister, Hollar's, Marc-Anton's, Rembrandt's, Schongauer's wird man sie unschwer heraussinden; auf die Perle der Sammlung, die h. Familie von einem Meister der Kölnischen Schule (Nr. 251), macht schon die beiliegende tressende Kovie in Lichtbruck ausmertsam. — Auch der dritte Ratalog bleibt hinter seinen Borgangern in der Güte des Gebotenen nicht zurück. Dier nehmen wieder Ditade und Rembrandt ben Lowenantheil unter ben tofts baren und feltenen Blattern ber alten beutichen, nieberlanbifden und italienischen Schule für fich in Unspruch. Ginige bedeutende Zeichnungen niederlandischer Runftler erften Ranges bilden ben Schluß.

### Zeitschriften.

The Academy. No. 287. 288.

Bocher, les gravures françaises du dix-huitième siècle: Nicolas Lancret, von P. Wedmore. — The french gellery, von W. M. Rossetti. — Bristoi Cathedral, von R. J. King. — An art gallery for Manchester. — The art and mediaevel exhibition at Lucca, von L. Villari. — Discoveries at Spata in Attles, von C. T. Newton. — Picture exhibition. — Art

Blütter für Kunstgewerbe. Heft 11. Kanne, Payence von Rouen (Anfang des 18. Jahrh.). — Mo-derne Entwürfe: Schrank; Kanne; Füllungsgitter aus Schmiede eisen; Schrank.

The Portfolio. November.

The Althorp Gallery. Bartolomd Esteban Murillo, Portrait of the artist. — Domestic architecture and decoration in England, von C. C. Townshend. — Etchings in Belgium, von P. G. Hamerton.

### Berichtigung.

Der O. A. Correspondent bringt in dem Beiblatt vom 1. Novbr. aus Duffeldorf die Mittheilung, daß der rheinisch-westfälische Kunst Berein im Anschluß an die Berbindung für historische Aunft folgende zur Zeit in bem Galon bes herrn b. Schulte in Duffeldorf ausgestellte Gemalbe angefauft habe:

W. Schuch in Duffeldorf: "Neberführung der Leiche Gustav Adolph's von Lüten nach Wollgast 1633." G. Urlau bin München: "Begrähnis eines Germanen."

Emele in Manchen: "Bernichtung der französischen Kürassiere bei Elsaßhausen."

W. Camphausen: "Tilly auf der Flucht". Diese Mittheilung bin ich in der Lage, in ihrem ganzen Umsange als unzutreffend bezeichnen zu muffen, da keines der genannten Vilder von den gedachten Vereinen erworben

worden ift.

Der Irrthum bes herrn O. A. Correspondenten wird wohl aus bem Umftande herzuleiten sein, bag ber Berbindung für historische Aunst zwei Entwürfe zu bemselben Motive: "Neberführung ber Leiche Guftav Abolph's von Lüten nach Wollgaft" von mir zugesandt worden sind, von benen ber für die Berbindung zur Ausführung erworbene nicht ju öffentlicher Ausstellung gelangte, mahrend ber anbere, nicht angelaufte einige Tage in bem Local bes herrn Schulte ausgestellt mar und fur ben pramiirten von bem Serrn O. A.

Correspondenten gehalten murbe, ber fich nun gu ber Ans nahme berechtigt glaubte, auch die übrigen brei bei herrn Schulte ausgestellten Gemalbe feien von bem fraglichen Bereine angelauft worden. Bur richtigen Darstellung des Sach-verhalts sühle ich mich daher zu der Mittheilung veranlaft, daß von dem Kunst-Berein für Rheinland und Westfalen nicht die von bem Herrn O. A. Correspondenten angeführ-

ten, sondern die nachfolgenden vier Gemälbe angekauft find: Warcus Grönwald in München: "Aus der Sage von Wieland , der Schmidt"." B. Anüpser in Berlin: "Got von Berlichingen". Ludwig v. Langenmantel in Munchen: "Lavoister's Ende".

Scher in Duffelborf: "Befel wird von ben Sollanbern unter Johann van Gent und burch ben Beistanb ber reformirten Burger überrumpelt und von ber herrschaft ber Spanier befreit."

während die Berbindung für hiftorische Runft den einen meiner genannten Entwürfe: "Ueberführung der Leiche Gustav Adolph's von Lühen nach Wollgast" zur Ausführung erworben hat.

3d wiederhole, daß biefe fammtlichen angeführten Be-malbe refp. Stigen nicht in bem Galon bes herrn Schulte in Duffelborf jur Ausstellung getommen finb. Werner Schuch, Profeffor.

### Inserate.

## Sormenschatz der Renaissance.

Eine Quelle der Belehrung und Unregung

Künstler und Gewerbtreibende wie für alle Freunde stilvoller Schönheit aus den Werken der

Dürer und Holbein,

Difcher, Altdorfer, Aldegrever, Beham, Burgtmair, Slötner, Bopfer, Solis, Birichvogel, Mielich, de Brp, Amman, Jamiger und anderer Meifter.

herausgegeben

POR

Georg Birth in Milnden.

In Beften mit je 12-16 Kartonblättern.

Preis des einzelnen Beftes: Eine Mart.

Diefes, von ben hervorragenoften Autoritäten warm empfohlene Unternehmen wurde u. a. auch im Beiblatt zur "Zeitschrift f. bild. Runft" vom 23. Dit. 1877 von herrn Prof. v. Lutow sehr gunftig beurtheilt.

Verlag von G. Birth in Leipzig.

Soeben erfchien im unterzeichneten Berlage:

## Bausteine.

Lose Blätter aus den Mappen Berliner Künstler.

Unter Redaction von L. Burger, C. E. Doepler, C. Guffom, A. v. Henden, C. Steffed, E. Teschendorff und B. Thumann jum Beften bes Beftanbes für Erbauung eines Runftlerhaufes

herausgegeben von dem Berein Berliner Künftler.

Al. Folioformat. In prachtvoll ausgestatteter Mappe. Preis 60 Mark. Einzelne Blatter 3 Mark.

Das Werf enthalt auf 30 Cartons 32 durch Lichtbruck vervielfaltige hand: zeichnungen folgender Runftler:

Amberg, D. Beder. Pleibtreu. Brauseweiter. Brendel. Burger. Doepler. Erdmann. H. Cfchte. Genh. P. Graed. Hallah. v. Kamede. Knaus Knille. Koch. Körner. Menzel. B. Meyerheim. Pflugradt. G. Richter. Roehling. Salhmann. Schid. Starbina. Steffed. Steinhausen. Sturm. N. v. Werner. Wisnieski.

Den Text von Ludw. Pietsch schingen. Surger.

Ludw. Burger.

Der Umstand bas ber Barein Bestiner Liefeld. Wert officiell mit

Der Umstand, daß ber Berein Berliner Rünftler biefes Wert officiell mit seinem Ramen bedt, giebt bem Publitum die sicherste Garantie fur ben Werth

Go haben fich in der That alle betheiligten Krafte mit guft und Liebe vercinigt, um eine rechte und echte Runftlermappe gu schaffen, ein Wert, welches sich poraussichtlich schnell in ber Gunft bes tunftliebenden Publitums einburgern wirb. Die Verlagshandlung von Adolf Tige,

Berlin W., Kronenftrage 37.

## A. Ver Huell.

Cornelis Troost en zijn werken.

(In holländischer Sprache.) Mit 8 Abbildungen nach Originalen des Meisters. . . . . M. 9.

Dieses Buch enthält eine genaue und ausführliche Beschreibung der Werke dieses geistreichen Meisters. welcher in vieler Hinsicht mit Hogarth verglichen werden kann.

### Jacobus Houbraken et son oeuvre

(In französischer Sprache.) Avec son Portrait (agé de 51 ans), d'après lui-même, gravé par D. J. Sluijter..... M. 8. -

Analog der obengenannten, ist diese Monographie ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der alt-niederländischen Kupferstecherkunst. Sie beschreibt ebenfalls genau und ausführ-lich die 600 von Houbraken gestochenen Portraits der berühmtesten Männer und Frauen aus der niederländischen Geschichte, sowie von fremden Völkern.

Supplément à cet ouvrage. (In derselben Sprache.) Avec l'autre Portrait (agé de 71 ans), d'après lui-même, gravé par le même.

M. 3. -

Enthaltend Zusätze u. Verbesserungen.

Obenstehende Bücher sind prachtvoll und des Inhaltes würdig ausgestattet, in gleichem superroyal-8-For-mate. Das erstere ist auf starkem holländischem Papier gedruckt.

Verlag von Is. An. Nijhoff en Zoon in Arnheim

In Denicke's Verlag in Berlin erschien und wird, solange die nur noch sehr geringen Vorräthe reichen, zum herabgesetzten Preise von 10 Mark geliefert:

## Sammlung von Initialen

aus dem 12., 13., 14., 15., 16. Jahrhundert. Herausgegeben von Arnoldu. Knoll. 30Blatt in Quartformat in feinstem Goldund Farbendruck ausgeführt. 1870.

(Ladenpreis 30 Mark.)

## Wiener Kunst-Auktion.

Montag den 10. Dezember 1877 und folgende Tage:

Versteigerung

einer vorzüglichen Sammlung alter Kupferstiche, Radirungen, Bücher und illustrirter Werke.

Kataloge und Auskünfte durch

J. C. Wawra, Kunsthändler, Wien, Plankengasse 7.

Soeben ericbien:

### Leben

## Generals Carl von Clausewitz

## frau Marie von Clausewitz

geb. Grafin von Brühl.

Briefen, Auffagen, Cagebuchern und anderen Schriftftuden. Don Karl Schwart.

Mit 2 Portraits.

2 Bde. 70 Bogen gr. 80, sehr eleg. ausgest. Preis 20 III.

Unter diesem Citel erscheint soeben ein biographisches Wert in zwei Banden, Unter diesem Citel erscheint soeben ein biographisches Werk in zwei Vanden, welches den berühmten Militär-Schriftsteller zum ersten Male ausführlich daritellt in seinem Cebensgange, seiner geisigen Entwicklung, seinem Charakter, seinem Verhältnisse zu hervorragenden Seitgenossen, kurz in seiner ganzen reich begabten und hoch gesinnten Personlichkeit. Jugleich enthält diese Viographie des Generals ein treues Sebensbild der Frau von Claussewig, seiner ihm durch geistige Vegabung und Vildung, Seelenadel und patriotische Gessinnung ebenburtigen Gemahlin, welche bekanntlich nach des Generals Code die erste Ausgabe seiner Werke mit Hilse mehrerer dazu bernseuer Offiziere veranstaltete. Der Verfasser der Viographie, der Ober-Schulrath und Gemveranstaltete. Der Verfasser der Biographie, der Ober Schulrath und Gymnasial Director a. D. De. Karl Schwart in Wiesbaden, ift durch das Vertrauen der nächsten Ungehörigen des Generals und der Fran von Clausewis in den Stand

der nächsten Ungehörigen des Generals und der Fran von Clausewis in den Stand gesetzt worden, aus dem im familienbesitze besindlichen handschriftlichen Aachlasse lasse werden, aus dem im familienbesitze besindlichen handschriftlichen Aachlasse lasse einzusissen. Die echteste und ergiedigte Quelle sür die Eedensgeschichte der beiden edlen Persönlichseiten erössneten dem Viographen ihre Vriese, in denen sich nicht allem Geist und herz der Vriesseller auss sprechen, sondern auch ein Vild ihrer Hollem Geist und herz der Vriesseller auss sprechen, sondern auch ein Vild ihrer Hollen Briese, dieser wichtigte Vestand: theil des handschriftlichen Aachlasses des Generals und seiner Gemahlin, in sinst hanptgruppen, erscheinen hier zusammengestellt. Die erste umfast den Vrieswechsel zwischen Carl v. Clausewitz und der Gräfin Marie v. Brühl, seiner damaliaen Vrant, während der Jahre 1800 und 1809 (99 Vriese); die zweite Clausewitz's Briese au seine fran (25) aus Schlessen und Austland vom 2. April 1812 (aus Liegnitz) bis zum 30. Dezember 1812 (aus Causogen); die dritte Clausewitz's Vriese aus seinen feine fran (53) vom 26. Januar 1815 bis zum 19. April 1814 (Allost in Velgien); die vierte Clausewitz's Vriese aus seine Fran (43) aus Posen vom 10. März dies Fruppe Clausewitz's Vriese aus seine haltend, erscheinen nun in der Viographie in treuer Uebereinstimmung mit den Originalen. Ausgerdem bringen die beiden Lände des Werkes 13 bisher noch nicht veröffentlichte Ausschleibe wichtig wir den weisberhaften

mit den Originalen. Unserdem bringen die beiden Bände des Werkes 13 bisher noch nicht veröffentlichte Ausschaft Clausewitz's, durunter den Inhalt des ungedrucken "Manuscriptes von 1806" mit den meisterhaften Schilderungen politischer und militärischer Persönlichkeiten, welche höpfner, ein Schüler Clausewitz's, bekanntlich für seine classische Geschichte des Krieges von 1806 und 1807 benutzt hat. Namentlich die Charakteristik des Prinzen Louis Ferdinand von Preußen, welche seitdem jenes Manuscript Clausewitz's berühmt gemacht hat, ist gleichfalls vollständig in dem neuen biographichen Werke enthalten. Und von Frau von Clausewitz veröffentlicht dasselbe Auszeichnungen über ihr Jugendleben, Erinnerungen 20.

So wird diese Viographie gewiß nicht allein in militärischen Kreisen, sondern auch über solche hinaus mit lebhatem Interesse begrüßt werden. Die

dern auch über solche hinaus mit lebhattem Interesse begrüßt werden. Die Portraits des Generals und der Frau Marie v. Clausewitz schmücken das in gediegener Ausstattung erscheinende Werk.
Berlin.

ferd. Dümmler's Verlagsbuchhandlung, Barrwitz und Gogmann.

### Hübsches und billiges Weihnachtsgeschenk!

Soeben im Verlag von Georg Wigand in Leipzig erschienen:

### Richter — Bilder.

Zwölf Holzschnitte nach älteren Zeichnungen von Ludwig Richter.

> Herausgegeben von

Georg Scherer.

In Original carton, Format Folio, und elegantester Ausstattung.

Preis: 6 M.

Anfang 1878 erscheint:

## Die beiden Canaletto.

Antonio Canale u. Bernardo Beiotto.

Monographie der Werke beider Meister von dem Unterzeichneten. Circular wird nächster Nummer beigegeben. Dresden, Circusstr. 39 11. Rudolph Meyer.

Antiquar Kerler in Ulm kauft fortwährend zu hohen Baarpreisen und bittet um Offerten von

> Nagler's Künstlerlexikon. 22 Bde. Bartsch, Peintre-graveur. Zeitschrift für bild. Kunst. Alle Jahrgänge.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Deutsche Renaissance.

Unter Mitwirkung von Fachgenossen Unter Mitwirkung von Fachgenossen hemusg. von A. Ortwein. III. Band oder Heft 61—90, enthaltend: Köln Heft 3—10 (Schluss); Hämelscheburg; Münster (6 Hefte); Münden 3. Heft (Schluss); Braunschweig (1.—3. Heft); Gandersheim; Verden und Stadthagen; Heidelberg 3. Heft (Schluss); Helmstedt; Landshut (3. Heft); Tübingen 2. Heft (Schluss); Dreaden 3.-5. Heft (Schluss); Zwickau (2 Hefte).

Jedes Heft umfasst 10 Tafeln in kl. Fol., jeder Band 300 Tafeln architekt. und kunstgewerbl. Originalaufnahmen. Subscriptionspr. M. 2,40 pro Heft, 72 M.

Subscriptionspr. M. 2,40 pro Heft, 72 M. pro Band. (Einbanddecken à 4 M., solide Einbande in Calico pro Band 16 M., in Halbleder 20 M. pro Band.)

Soeben ist im gleichen Verlage erschienen:

## Illustrirter Weihnachtskatalog

deutschen Buchhandel. Systematisches Verzeichniss

Bücher und Bilderwerke.

Nebst literarischem Jahresbericht von Dr. G. Wustmann.

Siebenter Jahrgang 1877. 154 Seiten, gr. Lex.-80, gehestet. Preis 75 Pf.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Seemann. - Drud von Sundertstund & Pries in Leipzig.

### 13. Jahrgang.

### Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Lugow (Wien, Therefianungaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Ceipzig zu richten.

29. Movember



### Inferate

d 25 pf. für die drei Mal gespaliene Peifezeile werden von jeder Buche u. Kunstbandlung angenommen.

[877.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Ericheint jede Woche am Donnerftag, für die Abonnenten ber "Teitidrift fur bilbende Munft" gratis; für fic allein bezogen foffet der Jabrgang is Mark fomobl im Buchbandel als auch bei den deutichen und öfterreichinden Contangation.

Indalt: Die Dresdener Kunstausstellung. — Die alademische Kundausstellung in Betlin. V. — Die igl. Kunstgewerbeschule in München. — Busch, Raturgeschichte der Kunft; fundt und fulturgeschichtliche Denkmale des germanischen Museums; die geiechischen Thonsiguren aus Canagra; das Gesammigebiet des Lichidruds. — G. Urion †: J. Durbam †: E. Willmann †. — Pflege der monumentalen Kunft an den öffentlichen Bauwerten. — Junde in Ventimiglia. — Konkurrenz für das Franz Deuk-Denkmal. — Die f. Staatsgalerie in Stuttgart; Munz-sammlung Franzani. — Die Johanneskieche in Stuttgart. — Zeitschriften. — Auftions-Rataloge. — Inserate.

### Die Dresdener Kunftausstellung.

In ben letten Monaten fant in Dresten bie alliähr= lich von ber t. Atademie ber Künfte veranstaltete Kunftausstellung ftatt. Diefelbe enthielt gegen 530 Berte. Wie auf allen Ausstellungen ber Wegenwart, bilbeten Wenrefcenen, wie insbesontere Landschaften und Bermanbtes, Die Mehrzahl ber Darstellungen. Gehr schwach mar bie Sistorienmalerei vertreten. Bon Bilbern gunachft, welche biblifche Wegenstände behandelten, maren nur zwei er= mabnenswerth, ein Oftermorgen von Brof. Thierich in München und eine Grablegung von A. Diethe in Dresben. Das lettere Bild ift auf Rechnung bes Fonds für öffentliche Runstzwede gemalt und für eine fachfische Rirche bestimmt. F. Blancon in Paris fobann führte in einem großen Gemalte ben Tod Dohammed's, bes Religionestiftere, vor, aber in einer abschredent muften beforativen Behandlungeweise. Bahmer zwar, boch ohne warmere Empfindung und tiefere Charafteriftit, mar eine Scene aus bem Leben Cromwell's von Ch. Conbre in Luttich gemalt. Am besten mar bas sittenbildliche Geschichtebild und zugleich geschichtliche Sittenbild, burch zwei Arbeiten bes hofrathe Pauwels in Dresben vertreten, bon benen bie eine großere Arbeit, welche fur bie Abtheilung ber Werte neuerer Runftler in ber f. Gemalbes galerie erworben murbe, ben Philipp von Elfag barftellt, wie er im Jahre 1187 bas Bofpital Ste. Marie gu Ppern besucht, mahrend bie andere Arbeit, unter bem Titel "Bermahnung", ein allgemeineres und zugleich intereffanteres Motiv behandelt. Beiben Bemalben mar eine burchgebildete, fraftige und ichone Farbe eigen. Bahl= reich maren bie Arbeiten, welche Bestalten ber griechischen Mithe, ber norbischen Helbensage ober bes beutschen Märchens vorsührten; boch erweisen sich auch diese Stoffe der Gestaltungstraft der Künstler ziemlich spröde. Weder jür die Hebe von 3. Stallaert in Brüssel, noch für die Eurydite von E. Neide in Königsberg ober die Nibelungen von F. A. Fraustadt in Antwerpen konnte man sich erwärmen, und auch die verschiedenen Märchensgestalten, wie Schneewittchen, Rumpelstielzchen, Dorn rößchen u. s. won D. Försterling in Kleinschachwitz, E. Freiesleben und E. Gehrts in Weimar u. A. ließen zu sehr jene beseelte Formenschönheit und traums dustige Behandlungsweise vermissen, durch welche M. v Schwind und Richter uns berartige Gestalten so traulich nahe zu rücken wissen.

Was die Portraits der Ausstellung anlangt, so ist ein lebens= und charaktervolles Bildniß des Königs Albert von Paul Kiestling in Dresten hervorzusheben; ebenso bot L. Pohle zwei vorzügliche Arbeiten. Der treffliche Künstler, bisher in Beimar seshaft, ist neuerdings an die hiesige Alademie berusen worden, deren Malsaal schon seit langer Zeit höchst hilfsbedürstig einer berartigen Lehrkrast entzegensah. Noch mögen zwei in Wachsfarben gemalte weibliche Bildnisse von Prof. Gonne in Dresden genannt sein. Obgleich die Eigenschaften der Bachsfarbe, namentlich den Zielen der Portraitmalerei gegenüber, keineswegs mit denen der Delfarbe fonsuriren können, so war dem spröden Material doch Anerkennenswerthes abgerungen.

Bon Genremalern maren es befonbers F. Defregger und E. Kurgbauer, welche bas Interesse zu fesseln verftanden, Ersterer burch seine befannten "Maler auf ber Studienreife", Letterer burch bas Bild einer Throlerin,

mann=Beit, L. Munich, A. Geifert, L. v. Sagn; von Duffelderfern fodann: A. Nitutowsti, Frln. Lub= ! wig, L. Tannert; von Wienern: G. Aunt, F. Friedlander und R. Gehling; nur litt bes Letteren Farbenbehandlung burd, allzu große Glätte. Poetifch gebacht war ferner ein "Tobtentang" von 21. Stichart in Dresben. Die belgischen Maler, wie 3. Portaels, Th. Clebnbens, 3. Debermans ftanden ten Gujets ihrer Bilder etwas gar zu fühl gegenüber, und ihre Technif blieb meift eine zu außerliche.

Auch bie Landschaftsmalerei erfreute fich gablreicher und guter Bertreter, beren Leiftungen jedoch nicht minter häufig schen in tiesem Blatte Besprechung gefunden haben, als bie ber obengenannten Genremaler, was uns fomit eines weiteren Gingebens auf tiefelben ebenfalls überhebt. Bu ben gelungensten Arbeiten geborte eine westfälische Landschaft von Brof. Ludwig in Stuttgart, eine Partie vom Starnberger See von R. Schietold und eine Landschaft mit Staffage von 3. Sellrath in München. Rech famen von bort zwei Bilber von 3. Langto und W. Lichtenheld, welche mit feinem Befühl bie Wirlungen bes Mondlichts wiederspiegelten. Unter ben Landschaftern ber Ausstellung feblte es eben= falls nicht an belgischen Rünftlern. Bir nennen Boffuet, van Luppen, be Schampeleer, Mille. Beernaert. Gute Architefturbilder fobann hatten At. Bohm in Beimar, van Ruhten in Antwerpen und Brof. Saufdilb in Rom geliefert, mabrent bas Thierftud am angiehendsten burch ein lebendig und fcon gemaltes Bild von C. Tichaggery in Briffel vertreten war. Dasfelbe ftellte einen Schimmel bar, welcher vor einem in feinem Stalle ausbrechenden Feuer erschroden aufscheut. Die Natur bes Pierbes fant außerbem noch geschickte Darfteller in Al. Friedrich in Dresten, 2. Bolt und und 2B. Pfeiffer in Danden. Gine Betjagt malten gemeinschaftlich und recht brav E. Sünten und G. Deber in Duffelterf. Ch. Dali und E. Deigner in München excellirten in Rüben und Schafen, welche sie in hübscher landschaftlicher Umgebung vorführten, und ebenfo verherrlichten mit befanntem Wefchid bie Dresbener G. Dammer, A. Thiele und S. Panfe ben Comud unserer Balber, bas eble Bilb.

Schlieglich bot auch bie Plastif einige anziehente Berfe. In erster Reihe sind vier in carrarischem Marmor ausgeführte Debaillons mit Centauren und Amo= retten von Prof. Schilling zu nennen, die anmuthig erfunden und in lebensfrijder Schone burchgeführt maren. Daneben gaben einige Schüler bes Rünftlers, wie auch namentlich folde bes Brof. Bahnel, Proben von ber

welches ben Künstler ebenso bedeutend als Physiognomifer | trefflichen Leitung, welcher sich ihre Talente zu erfreuen wie als Roloriften erscheinen ließ. Ansprechente Genre- haben. Bon ben übrigen Sculpturen fei noch bie bubiche bilber lieferten außerbem nech von Dlunchenern: S. Statuette eines romischen hirtenfnaben von C. Echluter, Rauffmann, 2B. Roegge, 2B. Marc, E. v. Dof- wie eine jum Schnud einer Quelle beftimmte Gruppe von G. Brogmann ermähnt. C.

Die akademische Kunstausstellung in Berlin.

Mirgents zeigt fich bie Stagnation, Die ich ale charafteristisch für die diedjährige Kunstausstellung bervorgehoben habe, beutlicher als innerhalb ber Land= Schaftsmalerei. Dirgends ift ber Spezialitätenfultus mehr ausgebildet als bier, und nirgends hat fich eine gleiche, bas Auge bes Beschauers abstumpfente Monotonic herausgebildet. Dan verweife babei nicht auf bas Beispiel ber alten Niederlander, Die ebenfalls ihre Spegialitäten, ihre Winterlandschafter, ihre Mondschein= schwärmer u. bergl. hatten. Die Analogie würde insofern nicht zutreffen, als inzwischen bie Bahl ber Spezialitäten in umgefehrtem Berhaltniß jur Babl ber Liebhaber gestiegen ift. Durch ben Kultus ber Spezialitäten hat fic mittlerweile ein Raffinement, eine fpetulative Schnell: malerei breit gemacht, die fo weit von einem gefunden fünstlerischen Streben entfernt ift, bag man bei ihrer Beurtheilung getroft alle idealen Gesichtspunkte bei Seite lassen fann. Das Få presto gerade unserer Landschaftemaler ift mir niemals in jo erschreckenber Beife entgegengetreten, als auf ber heurigen Ausstellung. Es mag sein, daß die Roth ber Zeit Diesen und jenen Maler gur Gile treibt, ber fonft fein Werf in Rube batte ausreifen laffen und nicht ein Machwert auf ben Martt geworfen hatte, bas feinem Ramen Unebre macht, und ich will aus biefem Grunde Niemanden namhaft machen, ber statt eines Kunstwerkes eine mit feinem Ramen verfebene Fabrifarbeit ausgestellt bat.

Die Uebersicht über die Landschaftsmalerei wird besbalb nur mager fein. Die beiben Adenbach's, welche im vorigen Jahre die Führung hatten, haben fie viesmal verloren. Andreas hat zwar eine Bartie aus bem Safen von Oftende unter ber boppelten Beleuchtung bes Mondes und bes Leuchtthurms ausgestellt, Die ben Dleister noch auf ber Sobe feiner Kraft zeigt. hat fich ein zweites Bild - Strand von Scheveningen - wohl nur aus Bufall auf bie atabemische Musstellung verirrt. Es ift offenbar eines von jenen Bilbern, welche ber Meifter für ben Export nach Amerika malt. Panfees find aufpruchslofer als wir und gufrieden, wenn fie ben Ramensjug bes berühmten Marinemalers in der Ede des Bildes erbliden. Was Oswald anlangt, fo fichen auch feine brei Bilber - Piagga bi S. Domenico in Meapel, Rocca d'arci bei Ceprano und eine Ansicht ber Insel Capri - hinter ben vor-

jährigen gurud. Gie find leiber geeignet, ber vielverbreiteten Mahr, Oswald Achenbach male nach Bhotographien, neue Rahrung zu geben - fo fehr bisharmonirt ber architeltonische Theil ber Bilber, ber an Scharfe ber Wiebergabe im Einzelnen und an meifterhafter Charafteriftit ber Bauformen feines Gleichen fucht, mit Luft, Licht, Staffage, Waffer u. tgl. Das Meer von Capri fieht aus, als verbante es bem "Berliner Blau" feine eigenthümliche Farbung. Dem trefflichen Meister, ber übrigens in ber glüdlichen Lage ift, bag ibm ein marnend zugerufenes "Balt!" feinen materiellen Schaben zufügt, hat diesmal ein jungerer Duffelborfer, Albert Flamm, wie ich glaube ein Schüler ober wenigstens ein von ihm Beeinflugter, auf feinem eigenften Bebiet, bem ber Licht= und Luftwirfung, ben Rang abgelaufen. Bwei italienische Landschaften, Grabertrummer an ber appischen Strafe bei Rom und "romische Campagna", find weitaus die besten, welche heuer ben Reigen Italiens abgewonnen find. Bon Reigen fann man eigentlich nicht reben, ba sowohl auf ber appischen Strafe wie auf ber Campagna vor aufgewirbelten Staubwolfen von ber Landschaft wenig zu sehen ift. Aber bas Connenlicht fpielt mit bem Staube und macht aus biefem lästigen Begleiter ber Wanderer ein poesievolles Ingre-Diens ber Landschaft. Während Flamm im vorigen Jahre noch unficher umberzutappen ichien, bat er fich jest, auf ben Spuren Demald Achenbach's, ju einem felbständigen Dleifter entwidelt, ber feinem Borbilbe viel Chre macht.

Wie auf bem Gebiete ber füblichen Landschaft neben ben alten, erprobten Deiftern, von benen Leu, Dete= ner, E. Rörner auf ber Ausstellung vertreten find, ein neues Talent erwachsen, so ift auch auf bem ber nordischen Landschaft ein Dlaler von gang origineller, charaftervoller Physiognomie in Eugen Bracht (Rarle= 3ch fonnte ichon in meinen vor= rube) aufgetreten. jährigen Berichten bie Aufmerksamkeit ber Leser auf Diesen Maler lenten. In Diesem Jahre bezeichnen feine Bilber Die Spite beffen, mas Die Landschaftsmalerei gur Ausstellung gebracht. Die Motive seiner Bilber find Die bentbar schlichteften. Was fann es reigloferes geben als bie Luneburger Saide mit ihrem violetten Westrupp? Bas fann langweiliger fein, als bie Baibidnuden? Und boch hat ber Maler aus biefen beiben Elementen ein Bild geschaffen, bas zu ben ergreifenoften ber gangen Ausstellung gebort. Man bente sich eine mit Saite= fraut bewachsene Bobenwelle, Die vorn behufe Cand: gewinnung abgestochen ift. In ber Sandgrube liegt ein Erichlagener, ein Dann in blauer Leinwandbloufe, ben ber Morter ba hinabgerollt hat. Ein Gewitter ift im Anzuge, ber Simmel hat fich bereits verdunkelt, und ein beftiger Bind, als Borbote bes Unwetters, ftreicht über Die Baide. Er jagt bie Schafe gufammen, Die unter

ber Obhut ihres hirten heimmarts brangen. Der Bind treibt auch ben Schäfer und feinen Bund vorwarte. Doch beffen Spfirnafe bat bereits ben Leichnam in ber Sentung gewittert, und er giebt fich bie erbentlichfte Dabe, die Aufmertfamteit feines Berrn auf feinen Fund Bu tenten. Die buftere Stimmung ber Lanbichaft bar= monirt in burchaus ungesuchter Beife mit ber bebeutungevollen Staffage, fo bag bem gangen Bilbe ein tragischer Charafter wird, ber ihm einen hoben voetischen Reiz verleiht. Bei biefer tragischen Grundstimmung jehlt bem Bilbe jeber verschwommene Bug. Die eigen= thumliche Terrainformation ift mit einer geradezu fouveranen Meifterschaft behandelt, und in biefer icharfen Betonung bes ber norbischen Landschaft Eigenthümlichen im Gegenfatz zu den Licht= und Lufteffeften bes Gubens liegt bie Bedeutung eines Malers, ber fich bald, wie nach ben vorliegenden Proben feines Talents gu ur= theilen erlaubt ift, eine hervorragente Stellung unter den Landschaftsmalern Deutschlands erobern wird. Zwei andere Gemälbe "ein Bunenbett im Bummling (gleichfalls in Hannover) mit einem Moorbrand in der Ferne" und eine zweite Partie aus ber Lüneburger Baibe befunden in gleicher Weise Die Meisterschaft bes Künftlers in ber Charafteristit der verschiedenartigsten Terrainbildungen.

Carl Scherred',,lleberschwemmung in Dftpreugen", welche von der Nationalgalerie angefauft worden ift, habe ich schon bei Welegenheit ber vorjährigen Ausstellung, für die fie eigentlich bestimmt mar, besprochen. Auf ber biesjährigen gebort fie ebenfalls zu ben Spigen ber Landschaftemalerei. Dbwohl Scherres fein eigentlich malerisches Genie, fondern vielmehr ein zeichnendes ift. das nicht malerisch, wohl aber poetisch empfindet, ift es ibm bennoch gelungen, ben Mangel feiner fünftlerifchen Individualität febr geschickt zu verdeden. Die oftpreußische Landschaft verlangt, vornehmlich im November, wo die Baume ihre tahlen Urme gegen einen ewig granen Simmel ftreden, feine farbeureiche Balette, besonders wenn eine breite Wafferflache biefe Lanbichaft bedt. Gelbft wenn bas Bemalbe grau in grau ausgeführt ift. thut es noch feine Birfung. Melandyolie ift ber Charafter Diefer Landschaft, und ihn bat Scherres burch Die einfachen Mittel, die ihm nur zu Gebote fteben, mit ergreifender Wahrheit wiedergegeben.

Aus der Menge der noch übrig bleibenden Landsschaften sinde ich nur noch F. Keller's farbenglühente Tropenlandschaft erwähnenswerth. Ich weiß nicht, ob Reller die amerikanische Tropenwelt aus eigener Unschauung kennt, und ob wir nicht vielunehr in seiner Composition "Alexander von Humboldt auf dem Drinoco" eine bloße Phantasielandschaft vor uns haben. In letzterem Falle hätten wir außer dem ungewöhnlich glänzenden Colorit noch die geniale Erfindung zu bewundern. In jedem Falle aber gereicht es uns zur Freude, sons

statiren zu können, daß Keller mit diesem Bilde wieder den Abweg verlassen hat, auf den er mit seinem uner= quicklichen Nerobilde gerathen war. Nur der allzu thea= tralisch posirende Mexander von Humboldt erinnert noch etwas an die frühere Berirrung.

Rachbem ich bereits zwei Thierftude von Dleger= beim ermabnt habe, bleibt mir noch übrig zu vermerfen, bag and bie anderen Thiermaler von Ruf - Steffed, Brenbel, Lier, Ddel, Sallat, Aroner, letterer burch eine stimmungevolle Landschaft mit Sodwild, welche für die Nationalgalerie angefauft worden ift vertreten find. Die Architefturmalerei bat in einer Dar= stellung bes Forum Romanum von B. Riefstahl ein Meisterwert erften Ranges aufzuweisen. Gin Bug von Donden mit brennenben Rergen in ben Sanden bewegt fich in feierlichem Schritt auf Die brei berühmten Gaulen qu, bie man für Refte bes Tempels bes Caftor und Pollur balt. 3m Sintergrunde baut fich in icharfen Umriffen bie Architeftur ber bem Forum benachbarten Gebäude auf; ein jebes tritt in vollster Rlarbeit und Scharfe aus feiner Umgebung beraus, und boch hat bas Bilb feineswegs einen panoramen= oder vedutenartigen Cha= rafter, trot feiner photographischen Treue in ben Details.

Ein foldes Bild muß eben für ben im Gangen bürftigen Ausfall ber afabemifden Ausstellung ent= schädigen. Das thut auch und in noch boberem Grabe eine gange Sammlung von Gonachemalereien von Abolf Mengel, eine Sammlung von Deifterwerfen, von benen ein jedes ein Biertelhundert von ben langweiligen Bilbern aufwiegt, Die ben reinen Genug an ber biedjährigen Ausstellung fo mefentlich beeintrachtigt haben. Es find brei Architefturftude: Sochaltar in ber Betersfirche gu Salzburg, Sochaltar in ber Pfarrfirche zu Innebruck und bie Rudwand bes gefdnitten Chorgestühls im Dom ju Maing, zwei Genrebilder aus dem Leben: bas Inbianercafé von ber Wiener Weltausstellung und Dlaurer auf bem Bau, eine Studie nach einer Marmorfigur und ein Bild, bas in feiner wunderbaren Connenbeleuchtung eines gefchloffenen Sofraums an ben Deljt'ichen Banbermeer erinnert, ein "Blid aus einem Echlafzimmerfenfter". Es ift fdwer, ein Wort jum Lobe Diefer Abbilber ber Runft, bes Lebens und ber Matur zu finden. Mur ein Wefühl belebt uns bei ihrem Anblid, bas boppelte bes Stolges und ber Freude, bag wir ben Deifter noch und noch in folder Kraft besitzen. Man muß biefe an= fpruchelosen Studien nach ber Ratur in ihrer schlichten Bahrheit und frifden Lebendigfeit als bas bodite beffen bezeichnen, mas menschlicher Runft erreichbar ift. - Auch Rudolf Alt, Defterreiche größter Architefturmaler, bat Die Ausstellung mit ber ftattlichen Babl von neun vor= trefflichen Uquarellen beschicht, Die gu intereffanten Bergleichen mit Mengel Beranlaffung geben. 218 Dritter im Bunde ift Frang Meherheim zu nennen, ber cbenfalls brei Architekturstudien von erstaunlicher Naturwahrheit zur Ausstellung gebracht hat. — Aus der Zahl ber Zeichnungen ist ein Chtlus von zwölf Compositionen von Carl Wehrts (Duffeldorf) zu erwähnen, welche in ergötlichen Situationen Kämpse von Gnomen mit Hirschläsern, Maulwürsen, Libellen und ähnlichen Ungeheuern darstellen und die Gefahren, welchen die kleinen Helden dabei ausgesetzt sind, mit glüdlichem Humor schildern.

Auf bem Kupferstich liegt die Noth der Zeit am schwersten. Es sind nur seches Stiche ausgestellt, unter benen sich habelmann's (Berlin) Porträt der Marksgräfin Withelmine von Bahreuth nach Besne am vortheilhaftesten auszeichnet. Wilhelm Krauskopf hat eine vortrefsliche Radirung nach Adrian hannemann's Porträt des großen Kurfürsten und der auch dem Leser der "Zeitschrift" bekannte Kylvgraph Bong eine Sammslung wohlgelungener Facsimileschnitte ausgestellt.

A. R.

### Die kgl. Kunstgewerbeschule in München.

R. Seit die Kunstgewerbeschule des Münchener Kunstgewerbe=Bereins zu einer Staatsanstalt erhoben ward, sind nun zehn Jahre verflossen. Gleichzeitig sind die Bauarbeiten an dem seit zwei Jahren in hersstellung begriffenen neuen Schulgebäude — vormalstgl. Glasmalanstalt an der Luisen=Straße — als vollenzbet zu erachten.

Unläftlich biefer Doppelfeier erschien foeben in geschmadvoller Ausstattung: "Die foniglide Runftgewerbeschule Dlünden, Festschrift gur Bollenbung bes neuen Schulgebäudes im October 1877." Der Ber= faffer diefer trefflich geschriebenen Festschrift ift ber gegenwärtige Direftor ber genannten Schule: Emil Lange. Derfelbe verbreitet fich, nach einem furgen Borwort, über die Pflege bes funftgewerblichen Unterrichts bis zur Gründung ber Anstalt und gedenkt ber hoben Berdienste v. Boit's, Bürflein's, Gottfr. Reureuther's, Benetti's, Areling's, Minmüller's, Eug. Neureuther's, v. Miller's, E. Forfter's, Sidinger's ac. um bas Insleben= rufen bes Bereins und feiner Schule, sowie bes fegensvollen Wirlens Dyd's, Töpjer's, Rittmeifter's und Anabel's an berfelben. Dann bringt ber Berfaffer reiches Dla= terial zur Geschichte ber Gründung und Entwidelung ber t. Kunftgewerbeschule in ihrer mannlichen und weib= lichen Abtheilung und führt uns ferner ein anschau= liches Bild ber boderfreulichen Birtfamfeit ber Anftalt in ihren einzelnen Fachabtheilungen vor. Darauf folgt eine Erläuterung ber Grundfage, von welchen fich ber Berfaffer als Baumeister bei ber Ausführung bes neuen Schulgebäudes leiten ließ, welche Darlegung burch brei Plane wesentlich erleichtert wird.

Schluß bildet eine allerdings knapp gehaltene, aber recht warm empfundene biographische Stizze des ersten Direktors der Anstalt, des verdienstvollen Hermann Dyd. Endlich bringt und die Festschrift eine mittels Lichte brudes hergestellte Ansicht des Lichthoses der k. Runstge-werbeschule, zugleich ein glänzendes Zeugniß der hohen Begabung und des künstlerischen Könnens des Bausmeisters.

Bei biefer Gelegenheit fann ich nicht umhin, mit aufrichtiger Freude ber Ausstellung von Schülerarbeiten ber Anstalt aus allen Fachabtheilungen zu gebenken, welche höchst schäpenswerthe Erfolge ber rastlosen Bemühungen bes Borstandes wie bes gesammten Lehrpersonals um die Hebung der Schule erkennen ließen.

Im vorigen Sommer=Semester wurde dieselbe von 126 Schülern und 49 Schülerinnen besucht. — Das Budget ter männlichen Abtheilung beläuft sich gegen= wärtig in runder Summe auf 57,500 Mark, bas ber weiblichen Abtheilung auf 17,400 Mark.

### Kunftliteratur.

Otto Buich, Raturgeschichte ber Runft. Beibelberg, Fr. Baffermann. 1877. 8.

Der vielverheißende Titel befriedigt nicht alle Er= wartungen, die er erregt. Denn die Frage: Wie fommt ber "homo sapiens" ju ber Borftellung bes Schonen? - mußte noch icharfer formulirt, fowie bie Beantwortung wenigstens versucht sein; und gerabe von bem rein naturhiftorifchen Standpuntt aus, ben ber Berfaffer mit vollem Recht einnimmt, halt Referent eine folche Beantwortung für möglich. Ferner mußte bas Buch, um feinen Titel mit vollem Recht ju führen, von biefem Anfange-Broblem aus historisch entwideln, wie von ben ersten Unfängen eines von ber Borftellung bes bloft Rütlichen unabhängigen Schönheitsbegriffe fich allmählich bie reiche Welt ber Runft aufgebaut hat. Anbeutungen hierfür gibt zwar bas Buch und zwar zahlreiche und geistvolle, fo bag man bei anderer Aufschrift nur wenig baran auszuseten hatte, nämlich: bas etwas zu breite Polemifiren gegen bas alte Teftament, wobei ber Berfaffer bismeilen mit "Rartatichen nach Spaten" ju ichiefen scheint; bie etwas zu zahlreichen Citate, einige ohne Quellenangabe, andere nach ben Werfen bes Gir John Lubbod, bie man zwar mit Bergnügen lieft, aber boch schwerlich als eine letzte Instanz in ethnologischen Fragen wird gelten laffen wollen. Andererfeits hat bas Buch fehr entschiedene Borguge: neben einer frischen und geschmadvollen Sprache vor Allem einen unumwundenen Standpunkt. Auf Rant und Schopenhauer einerseits (ben "Beren E. von Sartmann" hatte ber Autor mobil beffer aus dem Spiele gelaffen!), auf Darwin anderer= feits fich ftutent, versucht Bufch ber Kunfterkenntnig eine neue naturgemäßere Grundlage zu geben. Wer sich je über die hohle ästhetische Phraseologie geärgert hat, die selbst in manche unserer besten Lehrbücher Eingang gesunden hat, der wird es mit dem Referenten dem Bersasser Dant wissen, daß er wenigstens den Bersuch gemacht hat, hier Ordnung zu schaffen. Dierzu sommt als weiterer Borzug Busch's volles Verständniß der Thierwelt und der niederen Organismen; hierdurch erfüllt er eine Hauptbedingung des echten Kunstsinnes und Kunstwerständnisses.

Das in "Schwabachern" gebruckte, trefflich aus= gestattete Buch ist ein Versuch, ben Referent im besten Sinne bes Wortes zeitgemäß nennen möchte und ber wohl nicht lange vereinzelt bastehen wird. F.

-n Runft- und fulturgeschichtliche Dentmale des Germanifchen Mufeums. Unter Diefem Titel hat ber Direttor bes Germanischen Mufeums, A. Effenwein, foeben ein ftattliches Album in Quartformat mit 120 Solafdnitttafeln veröffentlicht, welches bestimmt ift, als Gewinngegenftand bei ber jum Beften des Wiederaufbaues des ehemaligen Augustinerflofters veranftalteten Lotterie gu bienen. Die Abbildungen, nach Beit und Stoff, beziehungemeife Gebrauch und Berftellungs: meife, in überfichtliche Gruppen geordnet, bilden ein überaus schätzenswerthes Material für das Studium ber deutschen Rultur- und Kunftgeschichte von den vorhistorischen Zeiten Kultur- und Kunstgeschichte von den vortigiverigen Seiten bis zum Ausgang der Renaissance. Es war gewiß ein sehr glücklicher Gedanke, die zahlreichen Holzschnitte, welche in den Publikationen des Museums, dem "Anzeiger für die Kunde der deutschen Borzeit", den Katalogen und Wegweisern vertreut, seit 25 Jahren sich angesammelt haben, auf diese Weise aus kennen fich angesammelt haben, auf diese Weise aus kennen kaben auch ander zeize dur Weite zu verwerthen. Wo eine Erganzung eins zelner Gruppen wünschenswerth erschien, haben auch ander weitige Bublikationen, wie die "Monatsheste der k.k. Centrals kommission", die "Gewerbehalle", das "Kunsthandwerk" u. s. w. Holzschnitte beigesteuert. Jede Tasel enthält kurze Bermerke über Entstehungszeit, Größe, Material ze. der abgebildeten Gegenstände. Außer den für die Lotterie bestimmten 2000 Exemplaren find bem Bernehmen nach einige Sundert Exemplare für ben buchandlerifden Bertrieb bergeftellt. Runft: und Alterthumsfreunde merden an bem reichaltigen in ber Drugulin'ichen Offizin mit aller Sorgfalt hergestellten Bilberwert ihre Freude haben — und fich gern durch Erwerbung von Loofen die Anwartschaft auf einen folden Gewinn fichern.

3 Die griechischen Thonfiguren aus Tanagra, beren Auffindung nicht geringes Aussehen unter den Kennern und Freunden antiter Aunst erregte, werden bennachst in einer mit dem bentbarsten Luzus ausgeführten Publikation bei W. Spemann in Stuttgart erscheinen. Als Bervielfältigungsmittel. ist der Farbendrud auf Grundlage der Aquarelle des Malers Ludwig Otto gewählt; außerdem hat der Kupfersstecher J. F. Deininger in München eine Anzahl Figuren nach Zeichnungen des genannten Künstlers in Kupfer radirt. Den Text liefert R. Kelulé. Die Zahl der Farbendrude ist 12, der Preis des ganzen Wertes 180 Mark.

x Das Gesammtgebiet des Lichtdrucks. Brof. J. Husnit in Brag hat als 22. Band der bei A. Hartleben in Wien erscheinenden chemische technischen Bibliothet unter dem Titel "Das Gesammtgebiet des Lichtdrucks" ein Werken herausgegeben, das in anschaulicher Weise eine praktische Anleitung zur Hertellung von Photolithographien, Emailyhotographien und Jintographien zu geben bestimmt ist. Bei der sich immer mehr steigernden Bedeutung, welche diese Keproduktionsarten sur das Kunstgewerbe ze. gewinnen wird das leicht sassich geschriebene Werschen gewiß Manchem willsommen sein, der sonst dem technischen Betriebe der Bucherstellung sern steht.

### Todesfälle.

Gustav Brion, Maler, in Rothau (Vogesen) geboren, ift am 4. November in Paris einem Schlaganfalle erlegen. Joseph Durham, Bilbhauer, in London 1821 geboren, ftarb im Rovember bafelbft.

Eduard Willmann, Lehrer ber Rupferftecherei an ber Runftichule zu Harlbruhe, ftarb bafelbft am 14. Rovember.

### Kunstunterricht und Kunstpflege.

Bflege ber monumentalen Runft an ben öffentlichen Bauwerten. Siebzehn angesehene Künstler, Architetten und Kunstsreunde Münchens haben sich durch die Wahl der Münchener Kunstgenossenschaft, des Münchener Architetten und Ingenieurvereins, der königl. Atademie der bildenden unter Kunste und der königl. Kunstgewerbeschule in München unter Rossis des königl. Desekausalis und Architekten under Borfit bes tonigl. Oberbauraths und Professors an ber tonigl. technischen Dochschule, G. von Reureuther, zu einem Comité vereinigt, um im gangen Deutschland, von allen beutschen Fachgenoffen und Runftfreunden unterftutt, auf eine allgemeine Pflege der kunft an den öffentlichen Bau-werten hinzuwirten. Dieses Komité hat nun seiner Auf-forderung an die betheiligten Kunstkreise eine Denkschrift beigelegt, deren Inhalt den beabsichtigten Schritt zur hervorrufung einer zustimmenden Kundgabe aller deutschen Kunftfreise und Runftforporationen in eingehendster Weise motivirt. -Gebachte Dentschrift foll fodann mit diefer Buftimmung ver: feben an die hoben Reichs und Landebregierungen, beutiche Parlament und bie Landtage ber beutichen Staaten, ferner an die Gemeindebehörden der beutschen Städte mit der Bitte gelangen, ben Inhalt ber Schrift einer naheren Er-wägung zu unterftellen und in vorlommenben Fallen ben in berfelben ausgesprochenen Grundfagen geneigte Hudficht gu gemahren. Der Schwerpunkt ber Schrift liegt in folgen: gwei Saten: "Es fei ber Bunich auszusprechen, Die hohen beutschen Canbedregierungen und Landesvertretungen, sowie die Gemeindebehorden wollen bei der Errichtung öffentlicher Bauwerte gestatten und die Mittel gewähren, daß vorab biejenigen Gebäube, welche höheren Zweden dienen und welche daher besonders geeignet sind, die Bürde bes Staates und bes Gemeinwesens und bie Bilbung bes Bolles in ihrer gangen Ericheinung jum Ausbrud gu bringen, in monumentaler Beife ausgeführt werben, baß somit auch ber Plastist und ber Malerei, sowie den Kunstgewerben der gebührende Antheil bei der Ausstatung im Innern und Aleusern derselben gewährt werde."— Und dann: "Diesienigen, welche berusen sind, die Geschiede Deutschlands zu lenten, dieseigenigen, deren Ausgabe es ist, das geistige und materielle Wohl ber beutschen Staaten und einzelner Ge meinwesen zu berathen und über demfelben zu machen, alle Manner, welchen es am herzen liegt, daß bas Gelbstebewußtsein und die Bebeutung ber deutschen Nation sich auch in feiner außeren Erscheinung geltend mache, bag auch ber außere Glang und die Burbe unferer Stadte überall bin verfunde, daß hier gebildete Geschlechter wohnen, und Alle, welche wissen, wie die Umgebung mit bem Schönen ben Reiz des Dafeins vermehrt und veredelt und die Baterlandsliebe erhöht, werden dem gestellten Antrage eine ein-gehende Erwägung nicht versagen. Hoffentlich erwächst daraus eine neue Quelle des Ruhmes und der Wohlsahrt für Deutschland."

### Kunstgeschichtliches.

In Bentimiglia bei Rigga ift in ben letten Tagen eine in arcaologischer hinsicht bodft wichtige Entbedung gemacht worden. Giner alten Ueberlieferung zufolge foll auf ber Gbene Rervia bas alte Entemerium geftanden haben, welches von Strabo urbs magna genannt wird. Die Regierung hat nun dem Professor Girolamo Rossi eine Summe von 600 Lire angewiesen, um Nachgrabungen anzustellen. Raum hatte man diese begonnen, so stieß man auch schon auf ein prachtvolles Amphilheater, welches ganz aus Bruchsteinen vom nahen Turbia ausgeführt ist. Es beschreibt eine Ellipse, beren größerer Durchmeffer 35 Meter, beren fleinerer 31 Meter mißt, und trägt durch feine Schonheit und Solidität gang bas Geprage ber romifchen Civilifation an fich. Der Fund erfreut fich bereits von allen Geiten eines gablreichen Befuches.

108

### Konfurrengen.

Das Comité für das Frang Dente Dentmal labet gu einer allgemeinen Konkurrenz für das dem ungarischen Staatsmann auf dem Franz: Josephs-Platze in Vest zu errichtende Denkmal ein. Die Modellstizzen, die in 1/10 der natürlichen Größe auszusühren sind, müssen dis zum 31. Ottober 1878 bei dem Prassdenten des Comités (Palais der ungarifden Afabemie ber Wiffenschaften) abgeliefert werben. Die Breise find 6000, 4000 und 3000 Francs in Gold. Die Koften bes Dentmals follen ben Betrag von 150,000 Gulben b. 28. nicht überichreiten.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Die tonigliche Staategalerie in Stuttgart ift burch ein intereffantes Bild bereichert worden, welches fich bisber in der Kunstsammlung des versterbenen Rentners Letten-mayer befand und mit dem übrigen Inhalt derselben jüngst versteigert wurde. Es ist ein Gemälde von Jan Mabuse und siellt den getreuzigten Christus dar, dessen Blut von zwei Engeln ausgesangen wird. Johannes, Maria und Magdalena ftehen unter bem Areug. Das Bild, auf holz gemalt, 95 Cm. boch und 63 Cm breit, ftammt urfprünglich aus ber Abel'ichen Sammlung und wird von Baagen in bem Bert "Runftwerte und Runftler in Deutschland" ( ter Band, G. 218) erwähnt. Gin anderes gutes Bild ber Abel'ichen und fpater ber Lettenmaner'ichen Sammlung ,, die Ausgiegung bes heiligen Geiftes" von Bart. be Brunn, deffen Waagen und Schnaafe ebenfalls gebenten, follte auch für die Galerie von Stuttgart angetauft werden, wurde aber vor dem Bufchlag aus der Berfteigerung gurude

gezogen. R. Die Mungfammlung Stangani. Die "Liberth" in Rom berichtet: Es ift befannt, bag ber Architeft Ritter Stangani von hier etwa 50 Jahre lang in Aufland lebte, er ein namhaftes Bermogen und eine Cammlung feltenster Münzen erwarb. Stanzani ging vor ungefähr sieben Jahren in Riem mit Tod ab und vermachte sein Bermogen ber Accademia degli Virtuosi am Pantheon, seinen Mangenichat aber bem numismatischen Rabinet ber Ctabt Rom. Nachdem nun burch spezielle Surforge bes Orn. Mugufto Caftellani im capitolinischen Museum ein numismatisches Rabinet eingerichtet worden, reflamirte ber Sindaco von ber Accademia degli Virtuosi bie Mungsammlung Stangani's und erhielt biefe auch ausgeliefert. Diefelbe befteht aus 9251 Golbe, Gilbere und fogen. Gleftrum-Mungen. Darunter befinden fich etwa 2000 altromische, kaiserliche und Darunter befinden sich etwa 2000 altrömische, kaiserliche und griechisch italienische und 64 goldene russische von der Zeit Peter's d. Gr. dis auf unsere Tage herad. Ferner eine Sammlung orientalischer (kusischer) und von deutschen Bischösen geprägter Münzen. Ferner viel russisches Papiergeld und russisches Kupfergeld aus der Zeit Katharina's II, sowie eine Sammlung von Edelsteinen und verschiedenen Duarzen, im ganzen etwa 600 Stüde. Die Zahl der Goldsmünzen beträgt um so, die silbernen und bronzenen sind nicht qualisieirt. Die Katalogistrung 1st dem Baron Pietro Ercole Visconti übertragen und der Ritter Augusto Castellani hat sich bereit erklärt, die Golds und 2000 antiten Münzen noch vor Jahresschluß im numismatischen Kabinet aufzustellen. aufzuftellen.

### Dermischte Nachrichten.

B. Stuttgart. Die Johannistirche, eines ber iconften Bauwerle unferer Stadt, welche ihrem Erbauer, dem Dberbaurath Dr. v. Leins allseitige Anerkennung erworben bat, ift neuerdings mit einem prachtvollen Glasfenfter, bem haupteingange gegenüber, verfeben worden. Gine Stiftung ber Familie Jobft, ift baffelbe in Munden nach bem Ent wurf unferes Altmeifters Bernhard v. Reher ausgeführt, Es zeigt ben Seiland am Breuz von einem Glorienschein umgeben; neben ihm stehen rechts Johannes, links Maria, und in einem untern Felde ift eine Darftellung bes h. Abendmahls. Die Momposition ift einfach, ebel und in echt monumentalem

Stil gehalten. Die Figuren zeichnen sich durch ernste Würde und seelenvolle Aussassiung aus, das ganze Wert bekundet die zarte und keusche Empfindung, welche die Schöpfungen Alcher's so anziehend macht. Lielleicht wurde eine Ausssührung in minder leuchtender Farbe, wie sie auch vom kunstler in seiner schonen Farbenflizze vorgeschrieben war, die feierliche Wirtung gesteigert haben; für das große Publitum hat die blendende toloristische Pracht freilich eine befondere Angiehungstraft.

Zeitschriften.

Gazette des Beaux-Arts. Lief. 245.

Document inédit sur la statue de Francesco Sforza, modelée par Léonard de Vinci, von L. Courajod. (Mit Abbild.) — David d'Angers et la sculpture monumentaic, von H. Jouin. (Mit Abbild.) — Les graveurs et matchands imagiers populaires des XVIe et XVIIe siècle, von Champfleury. (Mit Abbild.) — Histoire de la Falence de Delft, von P. Gasnault. (Mit Abblid.)

Abblid.)

Kunst und Gewerbe. No. 45.

Das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg.

Journal des Beaux-Arts. No. 20.

Rubens. — Les tableaux de M. Ch. Verlat. — Le discours de M. Alex. Henne à l'académie des Beaux-Arts de Bruxelles. —

Le musée des arts décoratifs à Paris, von H. Jou in.

Mitthellungen des k. k. österreich. Museums. No. 146.

Der Bau der Kunstgewerbeschule des k. k. österr. Museums. — Das Balviati-Lautbergerische Mosaikbild. — Die gewerbliche Zeichen- und Modellirschule in Innabruck.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 10.

Venetianer Glüser im germanischen Museum, von A. Easenwein. — Ein Ofen des 18. Jahrhunderts im germanischen Museum, von A. Easenwein.

Museum, von A. Essenwein.

The Academy. No. 289.

The etrucan Museum of Volterra, von F. Barnabei. - Art

Christliches Kunstblatt. No. 11.

Abbrecht Dürer. — Ciborium und Kelch von Louis Schule in Leipzig. (Mit Abbild.) — Festgaben des Rauben Hauses.

Gewerbehnlie. Lief. 12.

Majolika-Fussboden aus dem Oratorium der b. Catharina zu Siena, zwischen 1405 u. 1520; Stoffmuster, Lyoner Fabrikat, 16. u. 17. Jahrh. — Moderne Entwürfe; Schreibtisch; Credenz, Auszugisch und Rauchtisch; Monstranz; Deckenrozette in Cartonpierre; Bronce-Candelaber von der grossen Oper in Paris; Theetuch.

Cartonpierre; Bronce-Candelauer von der grossen Oper in Paris; Thestuch.

L'Art. No. 149—151.

Trois jours à Milan, von P. Leroi. (Mit Abbild.) — Le musée du conservatoire, von G. Liquier. (Mit Abbild.) — Etat des tableaux faits par M. Lagrenée depuis son re our de Rome, von E. de Goncourt. — Les origines de la fafence de Delit, von H. Havard. (Mit Abbild.) — Pierre Gringoire et les comédiens italiens sous François I., von E. Picot. (Mit Abbild.) — Chronique de l'Hôtel Drouot.

#### Auktions-Kataloge.

- C. J. Wawra in Wien. Am 10. December Versteige-rung einer Sammlung alter Kupferstiche, Radirungen, Bücher und illustrirter Werke aus dem Nachlasse von S. Wagner. (1910 Nummern.)
- F. Müller & Co. in Amsterdam. Am 7. Januar Versteigerung der Sammlung J. Ph. van der Kellen, Stiche und Radirungen der holländischen und flämischen Schule und eine Sammlung moderner Radi-rungen. (2486 Nummern.)

### Inserate.

3m G. Schwetichte'ichen Berlage, Separat-Conto, in Salle a. S. und Leipzig ericienen und find in allen Buchhandlungen zu haben:

Ilustrirte Zeitung für fleine Lente Band I-VI. Mit bunbert Beraus. gegeben unter Mitwirtung von Sugo Eim, A. Klaumell, frang Rnauth , G. Lauft, Job. Merer, R. Bauf, Dr. & Bitz, A. Richter, R. Reth, frau Bauline Schang, G. Stonner und Anteren. Eleg. cart. Preit à Band 4 Mart.

## Das Budi der ichönsten Märchen aller Bölter

berausgegeben von Rudelph Dulbener. Dit vielen Illuftralienen. 20 Bogen in gr. S. eleg. catt. Preib 4 Mart.

Mus Seimath und Fremde. Unterhaltung und Belehrung in Bert und Bilb für unfere Kinder. Den Graufd. I. Reibe. I. Banbden. Dit Jauferatienen. Unfere Rteinen. Dit 6 col. Bilbern. Eleg. carl. Preis ! M. 50 Bf.

Rinderfrenden. Lebtreiche Beschichten und Reime für Die Rinderwelt. Ben Cacitte Diblie. Die Zuntratienen. I. Riebe, I. Banboen. Mm langen Binterabent. Gleg. catt. Preis 1 Dtark.

Das goldene Beibnachtebuch. Beforeibung und Darfiellung und bei Arfeitung und Darfiellung und bes Arfeiten, ber Beibnachtsgeit. Gleichzeitig Anteitung zur finnigen Comulenn bes Chriftbaumes, ber Poramite, sowie jur Anlegung ber Rrippen und Beibnachtsgarten. Bon Duge Elm. Gleg. cart. 2 Mart.

eber bie Weidichte ben Luffans Der grichische Mindhausen, winderbatet Reife. Aus bem Gilechichen von R. Ech on born. Mit 6 Abbittungen. Gleg, cart. Preis 1 Datt.

Die vier Jahredzeiten. 3wölf Monatebilder aus bem Thiers und Pffangenleben. Mit Beischen für bie Kinders und weit. Quer 80. Gieg. cart. Preis 1 Mart.

In der Dieterichschen Verlagsbuchhandlung in Göttingen sind

Denkmäler der alten Kunst, nach der Auswahl und Anordnung von C. O. Müller. Band II. Heft I. Dritte Bearbeitung durch Fr. Wieseler, Quer-Folio, 8 M.

- Band I. Zweite Bearbeitung. 15 M.

Die Hefte 2. 3. 4. 5 des zweiten Bandes sollen in rascher Folge erclegantester Ausstattung. scheinen; für Philologen, namentlich aber den Lehrern der Gymnasien besonders empfohlen.

Geeben ericien und ift burch alle Buchante lungen ju fezieben:

### Ans dem Volksleben.

Scherg und Ernft in Bilbern ren

### Ludwig Richter.

Berausgegeben von Georg Scherer. Gleg, cart. Preit 3 Dart.

## Die Ammen-Uhr.

Mus des Anaben Bunderforn.

In Solsichnitten nach Zeichnungen

. Bendemann, A. Chrhardt, J. Dübner, Dehme, Ih. von Der, G. Beldel, E. Rietigel, E. Richter und D. Wagner. 3meite Auflage.

Eleg. cart. Preis 2 Mart.

Berlag von Alphons Dirr in Leipzig.

### Hübsches und billiges Weihnachtsgeschenk!

Soeben im Verlag von Georg Wigand in Leipzig erschienen:

## Richter - Bilder.

Zwölf Holzschnitte nach älteren Zeichnungen von

Ludwig Richter.

Herausgegeben von

Preis: 6 M.

a sectation of

### Ein neuer Chelus bon Joseph, Ritter bon Führich.

Soeben erichien :

## Der arme Seinrich.

Sieben Zeichnungen von Joseph, Bitter von Sübrich.

In Sols geschnitten von R. Dertel.

Mit Text nach gartmann von Aue.

(er. 40 auf heulnt. Papier gebruckt, mit Juitialen von Bespasiane Ampbiarie und Schluße vigneiten von Peter Aleiner 2c.
Gieg. cart. 12 Mart.
In Leinwand gedunden mit Gold- und Schwarzpressung 16 Mart.
In Vergamentband 30 Mart.

Die früheren Wetle bes verewisten Meiferes: Das Buch Aufb, 7 kempentionen in Aupfer gestochen von D. Berg. Revistol. Ausgabe aus Belimpapiet 45 Mart, auf chinesischem Papier 60 Mart. - Ber Betblebemitische Beg. 12 Solifdnitte, eleg. cart. 10 Mart. - "Er ift auserianden", 15 Holifcnitte, eleg. cart. 12 Mart. - Der Pfalter, ilustriete Brackauszgabe mit Holifchitten, Lemmantbank mit Gelbschaft. Di Wart. - Thomas die Kempen, Vier Bucher von der Kachfolge Abrivit. Anner. Brackausgabe mit Holzichnitten, Leinenband mit Gelbschaft 26 Mart, veterband 34 Mart, find wie die edige Publication burch alle Buchbands lungen ju begieben.

Berlagshandlung von Alphons Durr in Leipzig.

### Abonnements = Einladung

## "Schlesische Presse"

große politische Zeitung für die Monate November und December 1877.

Preis hierfür bei Poftbezug und täglich dreimaliger Berfendung nur == 2a. 3. 84 2fg. =

Im Laufe des Rovembers beginnt der neueste Roman der so allgemein beliebten Dichterin Glife Pollo

"Minoliti"

im Feuilleton ber "Schlesischen Breffe". Dieses hochinteressante Wert bringt Die Geschichte eines lieblichen Dlabchens, bessen Entwidelung ber Lefer mit bem ungetheilteften Intereffe verfolgen wird, von den lichten Tagen foulb: lofen Jugendglude durch die beißen Rampfe bes Lebens bis ju bem tragifchen Ende, bas ben ergreifenben Abichluß bes reizvollen Romans bilbet.

## Original-Gemälde moderner Meister.

Kunsthandlung

Ludwig Niernberger. Wien,

Franzensring 22.

## Wiener Kunst-Auktion.

Montag den 10. Dezember 1877 und folgende Tage:

Versteigerung

einer vorzüglichen Sammlung alter Kupferstiche, Radirungen, Bücher und illustrirter Werke.

Kataloge und Auskünfte durch

J. C. Wawra, Kunsthändler, Wien, Plankengasse 7.

Groke Runstauftion in Samburg.

Am 11. 12. u. 13. Dechr. findet im patriotischen Sause die öffentliche Bersteigerung der Sammlung alterer und moderner Gemälde sowie Aquarelle und Zeichnungen eines auswärtigen Kunstsreundes statt. Es sind darunter Derke der hervorragendsten Künstler vertreien als Max, Makart, Achendach, Defregger, Jordan etc. etc.

Cataloge sind vom 1. Dechr. an von und zu beziehen, auch werden Aufsteilung aus Musichen auf werden Aufsteilung aus Musichen auf werden Aufsteilung aus Musichen auch werden Aufsteilung auch der Ausgesteilung auch werden Aufsteilung auch der Ausgesteilung auch der Ausg

trage im Bureau ber Ausstellung, gr. Bleichen 34, angenommen.

Louis Bod & Sohn.

Verlag von PAUL BETTE in BERLIN. DAS GRUNE GEWOLBE.

ZU DRESDEN.

Hundert Tafeln in Lichtdruck, mit gegen 500 Gegenständen ans den ver-schiedensten Zweigen der Kunstindustrie, nach durch Professor C. Graff in Dresden getroßener Answahl.

Mit Erläuterungen

DR. J. G. TH. GRAESSE, Königl. Säehs. Hofrath, Director d. Gr. Gew. In reichem Halblederbande 185 Mark, in Halb-ledermappe 175 Mark, in einfacher Karton-kapnel 164 Mark, einzeln à 2 Mark.

PROF. R. SIEMERING'S

### GERMANIAFRIES.

3 Blatt Gross-Folio, gest. von H. Boemer. In fleganter rother Leinenmappe mit Titel 30 Mark.

HOMER'S ODYSSEE,

sische Uebersetzung, Cotta'sche Ausgabe.) Mit fünfzehn Original-Compositionen von PROF. FRIEDRICH PRELLER.

In Octavformat, in elegantem Prachteinband mit Goldschnitt 15 Mark.

## STUDIENKOPFE

von ANTON von WERNER.

Facsimiledrucke nach den Originalstudien in Folioformat. à Blatt 2 Mark, eleg. Leinenmappe dazu für 7 Mark.

(Die bisher ausgegebenen (43) Blatt sind vornehmlich aus des Messters "Bild der Kai-serproclamation zu Versailles" gewählte Porträte: die Sammlung wird fortgesetzt.)

### LOSE BLATTER von PAUL KONEWKA.

2. Auflage. Fünf Blatt mit Gedichten von J. Trojan. Quartformat gebunden 3 Mark.

Bei S. Ilirzel in Leipzig ist soeben erschienen:

Crowe und Cavaleaselle Tizian

Leben und Werke Deutsche Ausgabe

VOD

Max Jordan

Zwei Bände. gr. 8.

Mit dem Bildniss Tizian's u. 9 Tafein in Lichtdruck. Preis geh. M. 20. — Eleg. geb. M. 23.

In Denicke's Verlag in Berlin erschien und wird, solange die nur noch sehr geringen Vorräthe reichen, zum herabgesetzten Preise von 10 Mark geliefert:

Sammlung von Initialen

aus dem 12., 13., 14., 15., 16. Jahrhundert. Herausgegeben von Arnoldu. Knoll. 30 Blatt in Quartformat in feinstem Goldund Farbendruck ausgeführt. 1870. (Ladenpreis 30 Mark.)

hierzu eine Beilage von And, Meyer in Dresden.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Beemann. .. Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.



Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Lugow (Wien, Cherefianumgaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Eripzig zu richten.

6. Dezember



Mr. 8.

Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Bude u. Kunstbandlung angenommen.

1877.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten der "Teitschrift für bildende Kunft" gratis; für fich allein bezogen foftet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öfterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Dont Chriftmartt, I. - Die Aurnberger Ausstellung der vervielfältigenden Kunfte. - Grillparger Denkmal in Wien. - Duffeldorf. - Sigung der archaologischen Gesellschaft in Berlin. - Auftions-Rataloge. - Inferate.



Da ständen wir wieder einmal vor den Resultaten ber buchhändlerischen Unternehmungslust und des tünstelerischen Fleises, die auf gute Gunst und noch bessere Laune rechnen, nicht bloß bei der glücklich situirten Minderheit der Erdenbürger, die sich und Andern zur Weihnachtszeit eine reiche Gabe gönnen dürsen, sondern auch bei den fritischen Rathgebern dieser Minderheit, deren Tintensaß Lob und Tadel, Fluch und Segen birgt. Sie alle, die schmucken Weihnachtstinder der Literatur, sehen und in ihren goldstrahlenden und bilderverbrämten Gewändern so freundlich an, daß wir ihnen die schonende Behandlung, um die sie nicht blos in handgreislichem Sinne bitten, unmöglich versagen lönnen.

Reich ist die Auswahl gerade nicht, die uns ber auf Mehrung bes Kunstsinns bedachte und hoffende Berlagsbuchhandel auf den Tisch gelegt. Jüngere Geschwister und Geschwisterkinder von früheren Erscheinungen nehmen den größten Platz für sich in Anspruch, und das wahrhaft Driginelle, durch Neuheit bes Gedansens und der Ausführung Fesselnde macht sich so rar wie ein Withold unter Kanzleiräthen. Sonach ist uns unsere Aufgabe heuer kurzweilig gemacht, und wir dürsen hoffen, daß auch der geneigte Leser ohne sonderliche Langeweile mit unserem Bericht zu Rande kommen wird.

Wenn es nicht zu ben literarischen Unarten gehörte, ben orbinären Börsenton in anständiger Gesellschaft — und dazu rechne ich mit gutem Grunde die Leser dieser Blätter — anzuschlagen, so würde ich von der Baisse reden, die sich in der buchhändlerischen Spelulation geltend macht, oder von der Panik, die einzelne der kühnsten Firmen ergrissen und von der Bollendung großer verdienstvoller, aber wenig Berdienst bringender Unternehmungen abgedrängt hat. Glücklicherweise ist der kunstbeslissene Berlagshandel, wenn er auch — im umgekehrten Sinne wie weiland Zeus' Wiegenwärter, die blechpausenden Korybanten — viel Lärmen um seine jüngsten Geburten macht, noch nicht so sehr in's Krachen gesemmen, um ganz und gar die Flügel hängen zu lassen.

Beginnen wir mit bersenigen Sorte schwerer Waare, die sich am leichtesten, nämlich durch Lichtbruck herstellen läßt. Wahrlich, es ist heutzutage keine Kunst mehr, Kunstwerleger zu sein. Fertige, wenn auch nicht immer vollendete Kunstwerke alter, mittlerer, neuer und neuester Zeit sinden sich in Berlin wie in Konstantinopel, wenigstens so lange wie die Russen noch nicht ihre Zelte am goldenen Horn aufgeschlagen haben, und der unermüdliche Lichtbildner durchstreift alle Kabinette und Museen, flettert mit seiner — Mausesalle hätte ich bald gesagt — Camera obsoura an allen Giebelwänden deutscher und ausständischer Renaissance berum, um nach furzem Be-

in ber Runftgefchichte mirb und flar in ber afthetifden Anfchauung ter Daffen, Die mit bem Lichtbruder Arm in Mrm manbeinte Unternehmungoluft murbe am wenigfien baffir perantmertlich an machen fein.

bleiben, Com jest begegnet man manchen Dingen, Charafter ber jusammengeftellten Bilber einigermaßen

milben feinen Rang an bie Preffe bes Lichtbruders ab | Adermann im vorigen Jahre in einer fur ben beutichen unliefern. In ber That, wenn's nun nicht balb Licht Buchbanbel bisber ungewohnten faiten und gefchmad: vollen Musftattung ein Albunt von Sanereichnungen moberner Deifter auf ben Darft brachte. Der Erfolg mar afangend, wie wir boren, und fo blieb es benn nicht bei bem erften Berfuche. Der "Banbermappe" ift ein Der vielleicht boch? Es fann bes Buten auch ju Geitenftild und qualeich auf Berliner Boben ein Gegenviel geleiftet werben, und ber Rudichlag wird nicht aus- ftud ermachfen. Das Geitenftud fubrt ben burch ben



gerechtiertigten Titel ... Sabrmartt bee Lebene", bas

2. B. Durer's Crichen und Formiconitten und ben niedlichen Gachelden, Die Die Golbidmiebephantafie ber Aleinmeifter auf's Papier geworfen, balb bier, balb bort, balb in lofe aufantmenormurielten .. fur Reichenund Gewerheichulen unentbebrlichen" Mufterfammlungen. bate in mehr funftgeichichtlich angebauchten, balb mieter in monographifc ober practimerflich auftretenben Dappen. In biefen und anderen Ericbeinungen fpürt man ben Athem fieberifcher Saft, mit ber bie Spefulation bie neue Technit auszubeuten fucht, man ficht, wie fie mablies mit blinder Gier über alles, mas Drnament, Reichnung und Bilb beift, berfällt - und man wirb verftimmt.

Die moralifche Berftimmung über Die arbeitofcheue Gewinnfucht foll une inden nicht abbalten, bas Gute und Coone anguerfennen, bas mir lebiglich und gang allein ber jutunfedreichen Technit ju banten baben. Es trage beffelben nach und nach einen erfledlichen Beitrag mar eine febr richtige Rechnung, mit ber Die Firma Ab. ju ben Bautoften eines Runftlerhaufes ju erzielen hofft,

Gegenftud ben aus ber Abficht ber Berausgeber fich erffarenten Ramen "Baufteine. Lofe Blatter aus ben Dappen Berliner Runftler" (Tite in Berlin). Der 3abrmarft bat einen genrebaften Grundzug mit bem beutlich ausgesprochenen Riele, in erfter Linie ber angenehmen Unterhaltung im Boudoir ober Calon ju bienen, bes Lebens Luft und Leib, bee Bergene fille Wonne wie bee Bufalle beitere Paune in Bilbern auszubreiten, an benen allen aute Runftler von Rang und Ramen Gutes, wenn auch nicht immer ihr Beftes, gethan baben. Die "Baufteine" leiten ihren Titel aus ber Abficht ju erbauen ab, nicht fomobl im figurlichen, ale vielmehr im realen Ginne. Es ift ein ale Sabrbuch geplantes Unternehmen ber Bertiner Runfttergenoffenichaft, welche aus bem ErDer Gebanke ift lobenswerth, hat aber, glaube ich, in einer für ben Erfolg nicht gerade gunftigen Beife bie Auswahl ber einzelnen Blätter beeinflußt. Es lag nabe, in ben 30 Blättern bes Albums, welchem nach ber Breite zu ein etwas größeres Format, als bas Dlünchener Borbild zeigt, gegeben ift, bie Kunftlerschaft Berlins mit soviel Namen wie möglich auftreten zu lassen. Merk= würdiger Beife find es ber großen Mehrzahl nach aber lauter Landschafter, beren Mappen in Kontribution ge= fest worben find; und Landschaftestigen, fo intereffant fie immerbin vom fünftlerischen Standpunkt fein mogen, haben bod verhaltnigmagig geringen Reig für Die funftnaschende Wejellschaft ber Salons und bes Par= fete, Die man fich boch junächst als faufluftiges Bubli= fum vorzustellen bat. Meußerlich freilich, in Unbetracht des stattlicheren Umfangs und bes reich aufgetragenen Goldgrundes ber Dede burften bie "Baufteine" falon= fähiger erscheinen, als bas Münchener Unternehmen, bas weniger anspruchevoll im Meugeren auftritt.

Diefer zweifelhafte Borgug bes unter ber Berant= wortlichkeit eines von Künstlern gebildeten Redaftions: Ausschuffes in Scene gesetzten Berliner Albums giebt und Anlag, auf bie betenfliche Ueberhandnahme gold= füchtiger Büchereinbande hinzuweisen, beren intellettuelle Urheber an ornamentalen Berbauungsftorungen leiden. Es Scheint, ale wolle man tem Bauern= und Grunder= geschmad wieder Zugestandnisse machen, nachdem bie stilistische, in ber feinen Linienführung und harmonischen Entwidelung bes Ornaments - im Ginne bes um= rahmten Teppiche - gipfelnte Richtung auf Diefem Webiete bes Runftgewerbes ber Geschmacklesigkeit einigermaßen gesteuert hatte. Reuerdings tommen leiber auch von Stuttgart ber bergleichen architeltonisch aufgebaute Dedelverzierungen, die eine neue Art Barocco, eine unorganische Berquidung von Flachornament, plastischer Form und malerischem Gruppenbilbe in Dobe bringen. Wenn ber Ginfluß unferer Aunftgewerbemufeen, gewerblichen Beichen= und Fortbildungsschulen, unserer täglich sich mehrenden Vorlagenwerke, Mustersammlungen ze. nicht nachhaltiger ift, möchte man ichier verzweifeln an ber Möglichteit bes afthetischen Fortschritts und allen Stilpredigten, gehaltenen wie ungehaltenen, an benen es weber in Berlin noch in Wien, weber in Leipzig noch in Stuttgart mangelt, nicht mehr moralischen Erfolg beimeffen, als ber Sonntagenachmittage-Undacht einer fcblafrigen Dorfgemeinbe.

Dies beiläufig. Den Glanzpunkt des Berliner Albums bilden einige prächtige Entwürfe zu Landschaftsbildern, die zum Theil schon in vollen malerischen Effekt gesetzt sind. Den Begriff der Landschaft fassen wir dabei im weitesten Sinne, Marines, Thiers und Architekturstück einrechnend. Eschle, Kamede, Körner, Saltmann, Sturm, D. Beder, Brendel, Hallat, Steffed sind vorzüglich vertreten. Unter ben Figurenbildern gebührt ber Preis zwei prächtigen Studienföpfen von Knaus — und ber mit trefslichem Humor geschilderten Scene im Eisenbahns Coups "Morgens früh!" von Menzel. Das zwischen Landschaft und Genre die Mitte haltende, romantisch ans gehauchte Stimmungsbild hat durch Beiträge von Brauses wetter "Landssnechte auf der Wanderung" und Steinshausen "Zweiäuglein" sehr ansprechende Vertretung gesfunden.

Der "Jahrmarft bes Lebens" bringt uns wie Die vorausgegangene "Wandermappe" 36 Blätter, Die fich auf 23 Rünftler vertheilen, unter benen taum einer ber hervorragenderen Sumoristen ber Münchener Schule fehlen dürfte. Grütner, Sugo Rauffmann, Conrad Bedmann warten mit einer Reihe brolliger und feinfonischer Scenen auf, bie unter allen Umftanben auf Beifall rechnen burfen. Etwas gar zu thpisch muthen uns bie Roccoco-Damen von B. Loffow an, intereffanter find Rarger's nach bem Leben fludirte Charafterfiguren, wenn es auch nicht grade bie beste Gefellschaft ift, mit ber er uns befannt macht. And Abgeschiedenen und einigen Richt-Dinnchenern begegnen wir unter ben Reiben ber Spender, fo Soridelt und Ramberg, Knaus und Thumann, lettere beibe mit freundlichen Blattern von trefflicher Zeichnung vertreten.

Die Aussührung in Lichtbruck ist bei beiden Mappen, soweit sich barüber ohne Kenntniß ber Originale urtheilen läßt, eine vorzügliche. Unter den Berliner Blättern, welche in der Anstalt von Jacoby u. Prager hergestellt wurden, sinden sich auch einige in drei Platten gedruckte. Diese Neuerung bezeichnet einen wesentlichen Fortschritt, insosern sie die Möglichkeit der Reproduktion mehrsarbiger Originale gewährt.

Wir verlaffen auf einige Augenblide bas Webie bes Lichtbruds, um und einem burch fein monumentales Format fich ben beiben vorgenannten Erscheinungen naturgemäß anreihenden Werte juguwenden, einem Werte, welches in ber That ein monumentum aere perennius ift, von berufenster Runftlerhand bem Dichter bes "Kathchens von Beilbronn" ju feinem hundertften Wiegenfeste errichtet. Abolf Mengel - ober mar es bie Berlage= banblung Sofmann u. Co.? - mabite ten "Berbrochenen Krug""), Rleift's Meisterschöpfung auf bem Felde bes Luftspiels, vielleicht überhaupt bas beste Luft= fpiel unferer flaffischen Literaturperiode, um baran bas Undenken bes Dichtere wieder lebendig zu machen. Nichts fonnte bem Beifte Mengel's sympathischer fein, ale biefe Aufgabe, bie ibn in die Atmosphäre ber Bopfzeit gurud: verfette, in ber er ale Illustrator von Rugler's Gez

<sup>\*)</sup> Der zerbrochene Rrug. Bon S. v. Alcift. Eingesleitet von Franz Dingelftedt. Mit 30 Junftrationen und 4 Photographien nach Originalcompositionen von Adolf Menzel. Berlin, hofmann & Co.

speienden Krug. Letterer bildet die Krönung eines Mauerstücks, auf welchem der Initial der Einkeitung seinen Platz erhalten. Die Bignette am Schluß der Einkeitung zeigt, daß "Zureden hilft". In Masse drängt sich das Publikum vor der "engen Gnadenspforte", um eines Billets habhaft zu werden. Weiter

auf die Entwicklung der Auftration einzugehen, verbietet uns der Mangel an Raum und die Erwägung, daß es thöricht ist, Geistesblitze in Worzten sestighten aus wollen. Ueberall ganz bei der Sache, folgt die malerische Phantasie Menzel's den Spuren bes Dichters hinter und auf den Koulissen, und die nechtschen Geister



Illuftrationaprobe and: "Der gerbrochene Rrug" von S. v. Aleift, ill. von Ab. Mengel.

bes Humors treiben allerlei Kurzweil, an die faum der Dichter gedacht hat. Dafür mögen die Holzschnittproben zeugen, deren Mittheilung wir der Güte ber Berlage, handlung verdanken. Das eine Bild zeigt uns den Herrn Gerichtsrath, wie er bei Wintertag eben im Dorfe angelangt ist und, den ramponirten Reisewagen in der Schmiede zurücklassen, den sommenden Ereignissen

ftracks entgegengeht. Das andere Bild bedarf, da es eine köstliche Scene auf der Bühne selbst wiedergiebt, nicht der näheren Erklärung. Die Bignette endlich ist eine kostdare Illustration der Finte, zu der der Dorfrichter greift, um den Berlust seiner Perücke in glaubhafter Beise zu erklären. — Bei der stilvollen

Durchführung gangen Berfed, beffen Gelingen bie Exlographen Stafe= berg, Walla und Lütte, wie aus ben Signaturen erhellt. verdienten Antheil ba= ben, bedauern wir leb. haft ben Mifgriff, daß vier größere Rompositionen in Form von Photographien eingeschattet find, beren trüben Glang wir

lieber in die der Menzel'schen Art so ganz entsprechende scharse Deutlichkeit bes Holzschnittes übersetzt gesehen hatten. Wir vermuthen, daß hier wieder einmal aus ber Roth eine Tugend gemacht ist, der verwerstliche Gestanke aber bem Berleger fern gelegen hat, den Menzel'sichen Humor sur schwache afthetische Gemüther burch Eineis verdaulicher zu machen.

### Die Mürnberger Ausstellung der vervielfältigenden Künste.

Es ist nicht meine Absicht, im Nachfolgenben bie einzelnen älteren und neueren Leistungen auf ben versschiedenen Gebieten ber vervielfältigenden Künste, wie sie die vom Bayerischen Gewerbemuseum in Nürnberg in diesem Jahre veranstaltete Ausstellung vorführte, nochmals aufzuzählen und nach ihrem Werthe zu beurtheilen, sondern es soll vielmehr der Charafter der Ausstellung und das ihr Eigenthümliche bezeichnet, auf die verschiezbenen Zwecke, die sie durch die Art ihrer Anordnung zu erreichen gesucht, hingewiesen und das Resultat gezogen werden, welches sich aus ihrer Einrichtung ergeben hat.

Die Zweige der Bervielfältigung, welche sie nach ihrer natürlichen Reihenfolge zu umfassen hatte, waren: der Buchdruck, der Hotographie, der Metallplattendruck, die Lithographie, die Photographie und der Lichtbruck. Da die Leistungen der älteren Zeit nach ihrem Entwicklungsgange vorgeführt und die der Gegenwart ihnen gegenübergestellt werden sollten, ergaben sich auf jedem Gebiete von selbst zwei sich aneinander anschließende Abstheilungen: die historische und die der Renzeit. Da aber

in ber historischen Abtheilung sich burch eine dronologische Auseinandersolge ber in jedem Zweige als besonders charafteristisch vorhandenen Leistungen die Entwidelung berselben tlar erkennen lassen sollte, mußten für diese, mit Benutung der von Privatbesitzern ersolgten Anmeldungen, die Ausstellungs-Objette vom Baherischen Gewerbenuseum aus vorhandenen öffentlichen Sammlungen selbst ausgewählt und in der beabsichtigten Reihensolge geordnet werden.

Um die oben angeführte Gruppen-Eintheilung in allen Theilen der Ausstellung zur Durchführung gelangen zu lassen, erschien es geboten, diesenigen verschiedenartigen Erzeugnisse der Gegenwart, welche einer und berselben Berlags-Firma angehörten, von einander zu trennen, so daß z. B. Leistungen des Buchbrucks, des Kupfersticks, der Lithographie ze. aus demselben Verlage se ihrer bezüglichen Gruppe zugetheilt wurden. Für den einzelnen Berleger ging dadurch allerdings die ihm bei seder Aussstellung wünschenswerthe Gelegenheit der Repräsentation einer vielseitigen Thätigkeit, sowie des Wirkens durch ein reiches und glänzendes Arrangement seiner Exposition verloren, dagegen aber bot sich für seden einzelnen Zweig der verwielfältigenden Künste eine llebersicht ihrer gegen-

wärtigen Leiftungsfähigkeit im Allgemeinen und im Ein- gelnen, wie fie auf eine andere Weise nicht hatte erreicht werben fonnen.

Bwei Richtungen waren es hauptfächlich, nach benen bie ausgestellten Werke ben Besucher zur Betrachtung auffordern mußten, — einmal die rein fünstlerische, also in Bezug auf die geistige und sormelle Behandlung des vorgesührten Gegenstandes, — zweitens die technische, also in Bezug auf die mechanische herstellung mit Zuphilsenahme der bezüglichen Wertzeuge und Maschinen.

Für lettere war beghalb ein besonderer Raum beftimmt, und biefelben waren nicht nur für alle einzelnen Zweige vorhanden, fontern es murbe auch Die Art ihrer Unwendung burch ihre Benugung mabrend ber Mudstellungezeit gezeigt. Go murbe g. B. Die Berftellung ber Lettern burch bie Ginrichtung einer mit ben neuesten Maschinen im Betrieb befindlichen Schriftgiegerei vor Mugen geführt, mahrent gleichzeitig Budbrudpreffen ber neuesten Constructionen im Gange maren; auf einer lithographischen Schnellpreffe wurden vor ben Augen bes Besuchere Farbendruchilber mit Unwendung einer großeren Angahl Platten bergestellt, mabrent an einer Rupfer= brudpreffe ber Projeg bes Aupjerbruds, an einer Boobs burppreffe die Berftellung photographischer Retieforud= Bilber u. j. w. gezeigt und erlautert wurde. Gin befonbered Intereffe bot u. A. auch Die völlig neue Art ber Anfertigung von Rupfercliches burch Mieterichlag vermittelft einer bynamoseleftrifchen Dafdine,

Für die historischen Abtheilungen des Buchdrucks, Holzschnitts und Aupserstichs wurde, mit Rücksicht auf die Beschränktheit des vorhandenen Raumes, das Jahr 1500, also das des Beginns der Blüthe in diesen Zweigen, als Ausgangspunkt genommen, und es erschien dies um so mehr geboten, als das Germanische Museum gleichzeitig in den Räumen seiner graphischen Abtheilung eine Ausstellung der früheren Erzeugnisse von ihrem Ursprung an veranstattete.

Die Bahl ber im Baberischen Gewerbemuseum ausgestellten alten Drudwerle umfaßte 318 Rummern, von benen je 1 bis 2 auf jebes Drudjahr fielen und bie letten bem Jahre 1840 angehörten. Da aber bei ber Auswahl zugleich auf bie Ausstattung ber einzelnen Werle durch Drudverzierungen und Illustrationen Bebacht genommen murbe, ließ fich auch die Berwendung bes Holzschnitts für typographische Zwede, hauptsächlich in ihrer glanzenden Bluthe mahrend bes fedzehnten Jahrhunderts, Die Abnahme berselben von ber Mitte bes fiebzehnten Jahrhunderts an, bann bie Bermenbung bes Rupferstiches für ben gleichen Zwed, bis gum ganglichen Miedergang bes Drudes und ber Drudverzierung verfolgen. Gleichzeitig aber mar in erganzender Beife eine reiche Sammlung von einzelnen Blattern mit Ini= tialen, Titel= und fonftigen Drudverzierungen aller be=

beutenden Meister des sechzehnten Jahrhunderts nach ben Ofsizinen ber einzelnen Städte geordnet, ausgestellt, welche eine reiche Fundgrube für tunstlerisches Studium bot.

Die selbständig, d. h. unabhängig von der Berwendung für thpograpische Zwede auftretenden Leistungen
des Holzschnitts und des Metallplattendrucks erschienen
in entsprechenden Serien ausgewählter Blätter vorgeführt,
in denen nicht nur die hauptsächlichsten Meister, sondern
auch die technischen Arten der Herstellung berücksichtigt
wurden. So konnte bei den ersteren der Unterschied des
älteren Messerchnitts von der neueren Grabslichel-Technit,
bei letzteren der Linienstich, die Schab- und AquatintaManier, die Radirung u. s. w., jede in ihrer Eigenthümlichseit, selbst vom Laien leicht erkannt und unterschieden
werden.

Für die Kenntniß der Entwidelungsgeschichte ber Lithographie waren die zum erstenmale öffentlich ausistellten, auf der königlichen Staatsbibliothet in München aufbewahrten Incunabeln und fortgeseuten Bersuche Senneselver's besonders werthvoll, indem sie die bescheit denen Anfänge zeigten, aus denen für die Gegenwart ein in alle Gebiete menschlicher Thätigkeit eingreisender Zweig der Kunstindustrie erwachsen ist.

Daß auch tie jüngste ber Bervielfältigungearten, Die Photographie mit bem aus ihr hervorgegangenen Lichtbruck, bereits ihre Geschichte auszuweisen hat, bewies die interessante Ausstellungs-Serie bes Prof. Bogel in Berlin, in welcher Daguerre's erste Bersucke vom Jahre 1838 und die Resultate ber wichtigsten älteren Methoben ber Photographie zur Anschauung gebracht waren.

Fassen wir Die Refultate furz zusammen, welche fid aus ben reich beschidten mobernen Abtheilungen ber Ausstellung für bie Leiftungen ber Wegenwart ergeben haben, fo macht fich junächst in benen bes Buchbrude ein erfreuliches Streben nach geschmadvoller Anordnung und forgfältiger Berftellung auch ber einfacheren Druderzeugnisse bemertbar, zugleich aber hat fich in ber jüngsten Zeit zwischen einer Anzahl hervorragender Berlagshandlungen ein reger Betteifer in ber Berausgabe von Prachtwerfen entsponnen, in benen ber Drudverzierung und ber Illustration in ergiebigster Weise Rechnung getragen wird. Dag von einzelnen berfelben banach gestrebt wird, nicht nur bem Weschmad ber Menge zu genügen, sondern burch herangieben bebeutender tunftbewährter Kräfte ihren Bublifationen einen höheren dauernden Werth zu verleihen, ift freudig ju begrugen. Die Wiederaufnahme ber meifterhaften Leis ftungen bes 16. Jahrhunderte in Bezug auf Initialen, Bierleiften und Titelverzierungen ift im Laufe ber letten Jahre, wenn auch noch vereinzelt, junächst in ber Form unmittelbarer Rachahmung aufgetreten, beginnt aber bereits ihre Wirkung auch auf felbständige moberne Leiftungen geltend zu machen und übt auf Die gegenwärtige Entwidelung ber thpographischen Thätigfeit einen unverkennbaren gunftigen Ginfluß.

Es ist hiermit zugleich die Richtung bezeichnet, in welcher ber moderne Holzschnitt ein reiches Arbeitsefelb gesunden hat. Seine beiden, burch die technische Herstellung, wie durch die Wirfung der Darstellung genbten Arten: der Linienschnitt und der Tonschnitt, sind durch vortrefstiche Leistungen fast ausschließlich der Ilusstration dienstbar geworden, und es treten größere selbsständige Blätter nur sehr vereinzelt auf.

Der beschränkende Einstluß ber Photographic giebt sich hier ebenso zu erkennen, wie es in noch erhöhterem Grade in Bezug auf ben Kupserstich ber Fall ist. Die Zahl tünstlerisch vollendeter Berke des Grabstichels ist gegenwärtig eine geringe, mährend dagegen die frei behandelte, rascher herzustellende und billiger zu beschaffende Radirung seit einer kurzen Reibe von Jahren wieder zu ihrer wohlverdienten Anerkennung gelangt ist und kaum zu übertreffende Arbeiten zu verzeichnen hat.

Die umfangreichste Berwendung unter ben Bervielfältigungsarten hat in ber jungften Beit bie Litho= graphie, hauptfächlich auf bem Webiete bes Farbenbruds, gefunden. Wir muffen fie, nach bem Charafter ihrer maffenhaften Leiftungen, welche bie Ausstellung vorzuführen hatte, vorherrichend als einen Zweig ber Munft-Industrie bezeichnen. Die Bahl ber Firmen, welche fich mit ber Rachbildung von Runftwerfen (Del- und Uquarellbildern) befassen und hierin höhere Biele gu erreichen ftreben, beschränft sich auf sehr wenige, von benen einzelne meifterhafte Leiftungen vorhanden waren. Allgemeinen aber gewähren die fogenannten Delfarben= brude nach Landschaften und Genrebilbern gewöhnlichen Schlages einen wenig befriedigenden Ginbrud. Bauptthätigfeit des Farbendruds erftredt fich auf bie Massen-Ansertigung von Cartonage = Bergierungen und Abziehbildern für bie mannigfachsten industriellen Zwede, bie indessen in Bezug auf geschmadvolle Berftellung hinter ben französischen Arbeiten dieser Art noch immer zurüchstehen.

Für fünstlerische Zwede hat eine besondere Gattung der Lithographie, der autographische Ueberdruck, eine Wedeutung dadurch gewonnen, daß er eine unmittelbare Wiedergabe der von der Hand des Künstlers hergestellten Zeichnung gestattet. Als beachtenswerthe Leistungen waren in dieser Richtung verschiedene Publisationen archieteltonischer Aufnahmen und Entwürse, Taseln für Lehrzwede u. A. vorhanden.

Der Kunst und bem Kunstgewerbe sind gegenwärtig im weitesten Umfange die Photographie und die versschiedenen Arten photographischer Bervielfältigung versmittelst ber Druckpresse dienstbar geworden. In treuer, durch diese Mittel erreichter Wiedergabe liegen u. A. die reichen Schäbe zahlreicher Galerien, Museen und verans

stalteter Ausstellungen vor, ein schäthbares Mittel für bie immer allgemeinere Verbreitung tunstwiffenschaftlicher Kenntniffe und für die Hebung bes Geschmads.

Bon bodftem Intereffe maren endlich bie jum erften Male ausgestellten Resultate ber im photographischen Farbendruck angestellten Berfuche. Auf bem einen Bege, auf welchem mit ben burch bie Wirfung bes Lichtes erzeugten, für bie verfchiebenen Farben bestimmten Drudplatten in gleicher Weise wie bei bem lithographischen Farbendrud verfahren wird, find bereits fehr gludliche Erfolge erzielt. Das jüngste Berfahren bagegen, bei welchem jeder Farbenton eines Gegenstandes ber Matur ober eines Bitbes im Einzelnen (und barnad, auch als Gesammtheit) burch bas Mittel ber Photographie in feine brei Grundfarben zerlegt und bann burch Aufeinanderdruden ber brei Grundfarben vermittelft breier photographischer Drudplatten vollständig im Bilde reproducirt werden foll, war ebenfalls in einigen, scheinbar gelungenen Proben vorgeführt, bedarf aber icbenfalls noch ber leberwindung gablreicher Schwierigfeiten, bis ein wirklicher Erfolg als erreicht gelten fann. Erweift sid das an sich sehr einfache Princip in der Anwen= bung als burchführbar, fo eröffnet fid hiermit ein neues, noch unübersehbares Webiet ber Thätigleit.

Der Ansstellungstatalog, siebenundzwanzig Drudsbogen in Duartsormat umfassend, auf bessen Einrichtung und typographische Ausstattung besondere Sorgialt verwendet wurde, ist mit historischen und erläuternden Einsleitungen für jede einzelne Gruppe, mit zahlreichen Holzschnitt=Illustrationen und einer Anzahl von Proben der verschiedenen Arten der fünstlerischen Bervielfältigung versehen. Seine Ausgabe sand gleichzeitig mit der Ersöffnung der Ausstellung statt.

D. v. Schorn.

### Konfurrengen.

O. B. Grillparger Dentmal in Wien. Bor Rurgem sind die in Folge der beschränkten Konkurrenz\*) angesertige ten neuen Entwürfe zum Wiener Grillparger Denfmal ausgestellt worden, und auch diese erscheinen uns gleich herausgesagt — nicht aussuhrbar. Zu allgemeinem Bedauern hat Prof. Kundmann nicht mehr mitgethan; sein früherer Entwurf steht grollend in einer Ede des Ateliers. Die andern zur Berbesserung ihrer Entwürfe aufs gesorderten Künstler: Wenr, Lax und Hellmer haben an ihren Arbeiten leider eine unverkennbare reformatio in pejus Weyr hat die ungludliche 3dee gehabt, Die vorgenommen. auf einem hohen Codel finende gange Figur Brillparger's mitten in die Stufen, welche jur Erebra emporführen, zu pflanzen; fo fieht ber Dichter, welcher früher in gang ent iprechender Beise den Mittelpuntt des Monumentes bilbete, nun gleichsam por bemielben Bache. Wie unlogisch es überhaupt ift, eine hemikyflische Anlage auf solche Weise in ber Schne gu burchschneiben, braucht nicht erft gefagt gu werben; felbit ein minber feinfühliger und genbter Beichauer muß, wenn er bie haftliche Berquidung bes Godels mit ben Stufen betrachtet, die Empfindung haben, daß hier ein plumper Eingriff in den architettonischen Organismus ge-schehen. An der Exedra selbst find die abschließenden Atroterien jest fraftiger als zuvor; die Basreliefs bagegen, welche jest ununterbrochen ben gangen inneren Raum ent-

<sup>&#</sup>x27;) Bergt, Runfichrenit 1877 (25. XII), Gr. 365 und 297 ff.

lang fich gieben, find für ben beforativen 3wed viel gu groß geworden. Die Figur bes Dichtere ift abermals, wenn groß geworden. Die Figur des Dichters zu avermais, wenn auch in anderer Beise, vergrissen; bei dem besten Willen vermochten wir weder Porträtähnlichteit noch Charasteristrung zu entdeden, und müssen überdies demerken, daß Grillparzer dermaßen jugendlich und flott denn doch nicht dargesellt werden darf. Die kolossale Herme von Lar, welche stührer, als sie noch das Motto: "Dem heimischen Sänger" trug, ungewöhnlicher Schwung und vollkrästige Frifche auszeichneten, ift zu einem verschnittenen, marflofen Echemen ihrer felbit geworden, an welchem hochftens noch die beibehaltene Grundform an den urfprunglichen Buftand erinnert; die gopfig bearbeitete Bufte bes Dichters ift ebenfo unzulänglich wie ehebem. Am meiften hat fich Sellmer von feinem fruberen, mit ber Bezeichnung . Patria verfebenen Entwurse entsernt; allein er hat daran nicht besser ge-than, als seine Rollegen. Diesmal hat der junge künstler ien Projekt in zwei Gestalten eingereicht: einmal steht das Monument inmitten einer weitstaussgen, terrassensormigen Anlage, dann sehen wir es schlicht, von einigen Stusen um-geben. Die hohe, von einer massigen Balustrade eingesaßte Terasse, zu welcher in der Mitte, von und hinter dem Denk-Teraffe, ju melder in ber Mitte, vor und hinter bem Dent-male, etwas ichmal gerathene Treppenaufgange fuhren, Die am oberen Ende von je zwei fcmerfalligen, mit Reliefs ge: schmudten Sartophagen gefront werden, erscheint und ebenso unzwedmäßig wie geschmadlos. Die bescheibene Statue bes Dichtere fintt in bem fieinernen Meere, in welches fie ber Bilbner geschleubert, formlich unter, und bas arge Difwerhalt-niß zwischen Sauptfache und Beiwert macht fich in unangenehmster Weise sufiboar. An bem Monumente jeten dan ber Sociel als gelungen bezeichnet werden, obschon uns bie Socielfiguren bes früheren Entwurfes mehr zusagten; bie Figur bes Dichters selbst, ber diesmal siehend und im reiseren Mannesalter dargestellt ift, entbehrt leiber den blen genehmfter Weise fühlbar. Un bem Monumente selbst fann einer zutressenen Charafteristrung, sondern auch der Aehn-lichkeit. Warum der Aunstler in dieser Beziehung von sei-nem früheren Entwurse abgegangen ist, können wir nicht begreisen; während man früher mit dem Kopse des Dichters fich Jufrieden geben tonnte, ift er gegenwärtig gang verfehlt. Das zweite Brojett hellmer's ift nichts als eine Biederholung des eben besprochenen unter Weglassung der Terrasse. So frehen wir abermals por ber traurigen Nothwendigfeit, teines ber Ronturreng Projette für ausjuhrbar erklären zu tonnen. Sollte aber Die Rommiffion, nach ben und unber tannten Bestimmungen Des Ausschreibens, verpflichtet fein, einem ber drei Ronturrenten bie Ausführung zu übertra-gen, so wurden wir folgenden "Borichlag zur Gute" machen. Man greise auf die ursprüngliche Eredra des Weyr'ichen Projettes gurud, wobei Die fraftigeren Afroterien ber neuen aboptirt werben konnten, und trage bem Runftler auf, Die siende Statue bes Dichters auf Grund bes Daffinger'ichen Miniaturbildniffes und unter Annahme ber Alterostuse von 35-40 Jahren neu zu modelliren. An Stelle ber Cappho und Medea im früheren Projette waren die allegorischen Ge-stalten der inrischen und dramatischen Boefie zu seben. Die wirkliche Aussuhrung hatte überdies erft nach ber Genehmi-gung der in voller Größe vorzulegenden Rodelle der Figu-ren und der Basreliefs zu erfolgen. Auf diese Weise kann ven und der Babrelles zu erfolgen. Auf diese Weise kann die herstellung eines schönen Monumentes gelingen, da wir nach wie vor die originelle Zbee der Exedra für das im Boltsgarten aufzustellende Dentmal höchst entsprechend erachten. Menn aber auch schließlich das Flidwert der Konkurenz-Projekte, Dank einem freundlichen Dans oventus, zu einem guten Resultate sührt, so bleibt doch die Geschichte des Wiener Grillnarier-Dentmals ein braktistas des Wiener Grillparger Dentmals ein braftifches Argument gegen die gange Konfurreng-Methode überhaupt, welche in neuerer Zeit gerade auf dem bis zur lleberproduktion fultivirten Gelbe bes Dentmalfepens fo unverdient im Schwange gewesen.

### Sammlungen und Ausstellungen.

O. A. Duffeldorf. Wenn eine Anzahl intereffanter Bils der von auswärts diesen herbst unsere Ausstellungen bestebte, wie "die Löwenbraut" von (8. Max. "bes Meeres und der Erde (Iaben" von Masart und augenblidlich vier Portraits von Richter, Kunstwerke, so vielsach besprochen, daß es unnütz sein würde, ihrer hier nochmals eingehend zu

gebenten, fo haben wir bagegen von Erzeugniffen unferer Ecule wenig zu berichten. Der Mangel an Erfindungs Echule wenig zu berichten. Der Mangel an Ersindungstraft, die Schwäche der Phantasie, welche man von allen Seiten unserer Künstlerschaft zum Borwurf macht, tönnen sich ja erst nach längerer Zeit und wohl nur durch eine neue Generation in Fülle und schöpferische Krast verwandeln, der Kreis der Borstellungen sich erst durch höhere, vielseitige Interessen erweitern. Entstehen doch fünstlerische Gedanken nur auf dem Grunde allgemeiner Bildung, nach Durchdringung des Geistes mit allen belebenden Elementen der Kultur, es seit denn, das ein Genie, das überall Masser zus Rultur, es sei benn, daß ein Genie, das überall Wasser aus dem Felsen schlägt und Quellen in der Wüste schafft, den Stift zur Sand snähme; aber mit Genie's dürsen wir doch nicht rechnen. Da nun die Dusseldorfer künstler sich gar nicht aus der Alltäglichteit loswideln können, so hatten wir es das ganze Jahr hindurch wieder mit lesenden jungen Damen im modischer Toilette wit halkermodischen Wähdere Damen in modischer Toilette, mit halbermachsenen Madchen, welche Widellinder im Arme wiegen, mit Intérieurs, Prachts möbeln, goldenen Riesentischen, hinter denen die Figuren, welche so nebenher angebracht sind, winzig zusammensschrumpfen, kurz mit einer Wenge höchst unbedeutender Vorzwürse zu thun. Ein Maler stellte sogar Sophas und Sessel ganz allein aus, als gelte es ein Möbelmagazin zu empsehlen. Alle diese Dinge sind meist virtuos gemacht, auch Figuren und Ropie nicht ohne Leben, aber ohne jeden idealen Sauch, der doch die Kunst erst zur Runft macht, und auch wieder ver voch die Kunst erst zur Kunst macht, und auch wieder andercreits ohne jene derbe, fraftige Luft an der Natur, die uns bei den alten Niederländern das Ideal vergessen läßt. Selbst Bauti er führt und in seinem letten Bilde nichts Anderes vor, als eine ganz nette Amme, ziemlich gleichgültig im Ausdruck, die ein Rind tränkt, welch' uninteressantem Schauppiel ein schwächlicher, steiser Anabe erstaunt zusieht. Bei der allgemeinen Gedankenarmuth aber ist es besonders zu bestlagen, wenn ein Künstler, wie es zingst M. Volkhard und esthau einwal einen bedeutenderen karmut mählt und est gethan, einmal einen bedeutenderen Vorwurf wählt, und es ihm dann nicht gelingt, seine Idee vollständig zum Ausdruck zu bringen. Solches Miklingen schreckt manchen Anfänger, ber fonit versucht hatte, in gleicher Hichtung vorzugeben, wieder in die platte Mutaglichfeit gurud. Die Babl bes Gegenstandes: "Rieberlandische Arieger, welche auf einer Dune verfammelt, bas herannahen einer Flotte beobachten", ist eine sehr glückliche. Spräche es sich auf ben Gesichtern nur besser aus, ob diese Seemacht in freundlicher oder seind-licher Absicht naht! Wir gewahren allerdings leine Geberde der Furcht, der Niedergeschlagenheit, aber auch keine der Freude, keine des Enthusiasmus. Alle erscheinen nur mäßig dewegt, innerlich kalt, darum bleibt es auch der Beschauer. Storend wirft babei noch die harte Farbe, Die große Deutlichleit in ber Gerne, so baß alle Gegenstande, wie das Lager hinter ber Diine, die befestigte Stadt und die heransegelnde Flotte wie Spielzeug erscheinen. Ginen andern Difigriff haben wir bei einem großen Rünftler unferer Schule zu beflagen, einen rathselhaften Diggriff gerade bei ihm, A. Achenbach, der fonft so treu ander Hand der Ratur geht, und allen Landschaftern in Diefem Buntt inebefondere ein leuchtendes Borbild fein tann. Was hater mit feinem neneften Bilde, eine italienifche Landichaft, gewollt? Wir sagen Vild, da er es doch wohl selbst dafür ausgiebt, indem es als Pendant zu einer holländischen Marine, die viel ausgesührter ist, in gleichem goldenen Rahmen prangt. Eigentlich ist es aber nur eine sehr slüchtige Esizze. Hat er uns damit zeigen wollen, daß er ebenso wirkungsvoll in des lorativer Manier wie sein Bruder D. Achendach malen sann? Wer hatte bies bei einem folden Meifter bezweifeln burfen! Aber welche Enttaufchung fur ben, welcher gewohnt ift, por seine Bilber gu treten, um sich mit ihm in bie Ratur gu vertiefen! Wen kann diese grelle leere Mauer, dies peinlich blaue wen tonnen bieje muften Eppreffen erfreuen? Meer, wen können diese wüsten Eypressen erfreuen? Die nordische Marine hat es leicht, neben dieser Stizze zu gefallen, dennoch kommt auch sie anderen Vildern des Mersters nicht gleich. — Das deste Werk, welches wir aus der letzten Zeit zu verzeichnen haben, ist eine Ariegsepisode, "An der Winde mühle dei Ligny" von Erostis, obgleich dies Vild dosch nicht an seinen "Nüdzug der Franzosen" heranreicht. Erostis hat Recht gethan, nur eine Einzelheit aus zenem welthistorischen Kampse herauszugreisen, denn eine Borstellung von der gangen Schlacht zu geben, überfteigt wohl die Mittel ber bildenden Runft. Gin Regiment frangolische Infanterie beftlirt eine Thalfentung herauf, um in das Gefecht, welches

hinter bem hugel icon im Gange fein nuß, einzugreifen. Hur in lurg abgebrochenen Reihen tonnen bie Soldaten burch ben bohlmeg marichiren, bicht unter ihrem großen Gelbherrn porbei, welcher oben an ber Windmuhle mit seinem Generalstab Stellung genommen hat. Im Ruden Napoleon's bricht aus einem Gehölz französische Ravallerie hervor, die demi-selben Ziel wie die Infanterie zuzueilen scheint. Um Abhang gang vorn ift ein Weschut, mit vier Schimmeln bespannt, fteden geblieben, welches bie Ranoniere sich bemühen, wiesber in Gang zu bringen. Die Figuren bes Raifers, seiner ber in Gang zu bringen. Die Figuren bes Kaizers, jeiner Generale und der Verwundeten, die sich auf dem Hügel besinden, sind, weil der Standpunkt entfernt angenommen ist, in kleinem Maßstad gehalten; dennoch könnte Napoleon, der ja so leicht zu treffen ist, besser und schärfer charakterissirt sein. Der weiße Araber indessen, den er reitet, ist an sich ein kleines Meisterstück. Mehr Jug, mehr Enthusiamus, mehr von dem vielgenannten französischen Elan wäre dem Bilde zu wünschen. Dder soll der Mangel an innerlichem Feuer wenn trot Nübenschwenken und Salutiren gewahren Weibe zu wünschen. Ober soll der Mangel an innerlichem Feuer, — denn trop Mühenschwenken und Salutiren gewahren wir es nicht, — vielleicht den tragischen Ausgang des folgenden Tages andeuten? Wenig Interesse bie Gruppe in Bordergrund, welche um das sestgefahrene Geschüt velchästigt ist, und das leere Stück Terrain auf der linken Seite thut dem Vilde ebenfalls Eintrag. Alle diese Mängel aber werden durch die richtige Bewegung der Truppentolonne, die gute Zeichnung, die natürlichen Geberben der einzelnen Gestalten, die Laudschaft, die Stimmung des Ganzen auf-gewogen. Biel koloristisches Talent verräth ein Bild von de Cramer, "Abundantia", eine weibliche Figur, die über Blumen und Früchten thront. Umor, Neger und Hund, der gewöhnliche Apparat von Matart, find auch dabei. Möchte boch ein talentvoller Rünftler fich lieber eigene bescheibene Wege suchen!

Vermischte Nachrichten.

F. Die archaologische Gefellschaft in Berlin hielt am 6. Nov. ihre erfte Sibung im neuen Jahre. Gine febr reiche Literatur war in der Zwischenzeit eingelaufen; fie wurde von dem Borfigenden, Prof. E. Curtius vorgelegt und fury cha-

rafterifirt. Dann theilte Beh. Rath Abler bas Reuefte aus Olympia mit, woran sich bas Sauptinteresse des Abends knupfte. Die neue, erst seit wenigen Mochen erössnete Campagne hat bereits überaus günstige Resultate auszuweisen. Seitdem die Ausgrabungen nach der Seite der Sudwestede des Zeustempels mit Energie in Angriff genommen mur: ben, sind bort unerwartet viel Fragmente der Bestigiebel: ben, sind bort inerwartet viel Fragmente ber Westgebelsgruppe zu Tage gefördert worden. Aber auch in größerer Entsernung des Tempels haben sich Theile der Stulpturen gefunden, die offenbar von den slavischen Ansiedlern als Baumaterial verschleppt worden sind, so daß man auf jede Neberraschung in dieser Sinsicht gefast sein muß. Die Ergänzung der Giebelgruppen schreitet somit einer immer größeren Sicherheit und Bollständigseit entgegen. Photographien der neuen Jundfüsse sagen in großer Ansahl von Resonderes zung der Giebelgruppen schreitet somit einer immer größeren Sicherheit und Vollständigleit entgegen. Photographien der neuen Fundstüde lagen in großer Anzahl vor. Besonderes Interesse erwedte der Eppsädzuß eines Apollosopses, d. h. ein jugendlicher Idealsop, der schon wegen seiner typischen Berwandtschaft mit der Marmorstatue im Museum zu Mantua als: Apollon zu bezeichnen ist. Das Hauptziel der Ausgrabungen bildet augenblicklich das Herain. — Herr Dr. Engelmann commentirte darauf eine große Anzahl von photographischen Abbildungen, die er sürzlich von neuen Erwerbungen des britischen Museums hatte ansertigen lassen. Wesonderes Interesse erregte eine (vielleicht in Olympia gesundenes??) in Patras erwordene Vronze, sehr wahrscheinlich ein auf Myron zurückgehendes Wert, dessen merkwürdige llebereinstimmung mit den erhaltenen Theilen des lateranischen Satyrs zu einer richtigeren Ergänzung des lehteren dienen kann. bienen fann.

Auktions-Kataloge.

J. M. Heberle in Cöln. Am 14. u. 15. December Versteigerung der Kupferstich-Sammlung des in Cöln verstorbenen Herrn Joseph Pricken. Radirungen, Blätter nach van Dyck, Rubens und Jordaens, Grab-stichelblätter etc. 457 Nummern.

Rudolf Meyer in Dresden. Am 17. December Ver-steigerung verschiedener Partien Kopferstiche und Handzeichnungen älterer und neuerer Meister (900 Nummern.)

Inserate.

Hildebrandt, Europa: nunmehr complet.

Soeben erschien:

# Aus Europa.

Neue Sammlung

Hildebrandt'scher Aquarelle. Nach Originalen aus dem Privat-Besitz Sr. Maiestät des Kaisers.

Chromofacsimilirt von R. Steinbock und W. Loeillot. 3. (Schluss-) Lieferung 4 Blatt gr. Fol. in Passepartouts.

Preis complet in Umschlag 48 Mark. — der Blütter einzeln 15 Mark, der eleganten Mappe 18 Mark.

Inhalt der Schluss-Lieferung:

No. II. Blankenburg (Deutschland). — No. I2. Bodöe (Norwegen). — No. I3. The Needles (Insel Wight). — No. I4. Eaton College (England).

Die Facsimiles nach Hildebrandt'schen Aquarellen haben in der ganzen Welt eine so zahlreiche Verbreitung gefunden (86,000 Blätter wurden bisher abgesetzt) und sind so allseitig als Muster und Meister-stücke künstlerischer Reproduction anerkannt worden, dass wir uns einer Empfehlung derselben wohl hier entschlagen können.

Die vier neuen Blätter stehen womöglich auf einer noch höheren Stufe der Vollendung als die früheren und werden auch die weitgehendsten Ansprüche durch Schönheit der Originale und Treue der Wiedergabe übertreffen.

> Die Verlagshandlung von R. Wagner. BERLIN, Zimmerstrasse 92,93.

Als schönes Weihnachtsgeschenk wird empfohlen:

## Holbein's

Silberstiftzeichnungen im Königlichen Museum in Berlin.

72 Tafeln Lichtdrucke in Folioformat mit Text

von Professor Woltmann.

Dieses nun vollendete Prachtwerk eignet sich zum Festgeschenk, es um-fasst wahre Meisterwerke der Portraitkunst, Bürger, Patricier, Geistliche, Fürsten werden vorgeführt. Preis 96 M.

Professor Lübke sagt: "Diese Publication mit Holbein's Silberstift-Zeichnungen, ein wenig gekannter Schatz aus der Blüthezeit deutscher Kunst, ist der angelegentlichsten Empfehlung würdig."

Verlag von Soldan's Hof-, Buch-und Kunsthandlung in Nürnberg.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst. Von

Moriz Thausing, Prof. an der k. k. Universität und Direktor der Albertina in Wien. Mit einem Titelkupfer und zahlreichen

lliustrationen in Holzschnitt. gr. Lex.-S. broch. 22 M.; eleg. geb. in Calico 25 M.; in echtem Pergament oder rothem Saffian 30 M.

## Preisaufgabe.

Die von den unterzeichneten Ministerien unterm 16. Januar 1875 ausges schriebene Preisausgabe, betreffend die Angabe einer Masse zur Serstellung von Abgussen von Aunstwerken, ist durch die eingegangenen Arbeiten nach dem Urtheile ber Jury nicht gelöst und wird daher nachstehend wiederholt:

### Preisaufgabe:

Es wird ausgesett ein Preis von 10,000 M. für die Angabe einer Masse jur Berfiellung von Abguffen von Munftwerten, welche die Bortheile bes Enpfes, aber außerdem noch eine ginreichenbe Widerftandofahigleit befitt, um die Abguffe gu befähigen, periodifch wiedertehrende Reinigungen ohne vorhergegangene Behandlung zu ertragen.

Beftimmungen.

1. Das neue Material muß fich leicht in echte Formen gießen laffen, ohne baß

dieselben mehr leiden, als bei Ippsabgussen, und nuß die Form ebenso getreu wiedergeben, wie der Gyps. Es ist nicht nothwendig, daß die Masse die Farbe des Cypses besint; ein Stich ins Gelbliche oder aberhaupt in einen wärmeren Farbenton, als der bes Onpfes, ift gestattet, jedenfalls aber bie Gleichmäßigfeit ber Farbe un-

Die Festigkeit des Materials darf leinenfalls geringer sein, als die bes Gupfes, so daß es für die Hersellung der größten Abgusse tauglich ist. Die aus der Masse hergestellten Abgusse mussen wiederholte Abwaschungen

4.

mit lauwarmem Geifenwaffer aushalten.

Der Preis der Wasse dars densenigen des Gypses nicht erheblich übersteigen, auch dars der Preis der für die Herstellung der Abgüsse nothigen Formen nicht erheblich von dem der echten Gypssormen abweichen.

Die Bewerber haben die Brauchbarteit der von ihnen vorgeschlagenen Daffe burch Ginsendung von Broben berfelben in unverarbeitetem und in verarbeis tetem Ruftande und auf Berlangen durch Musführung von Brobeguffen nach:

zuweisen. Die unterzeichneten Ministerien behalten sich vor, eine Kommission von Sache verständigen zur Prüsung der eingehenden Bewerbungen zu ernennen. Die Preisdewerber haben ihren Einsendungen je ein versiegeltes und mit einem Motto versehenes Couvert, welches die Angabe des Namens enthält, Auf bemfelben ift außerbem außen bie Abreffe zu bezeichnen, an beizugeben. welche etwaige vor ber Preisvertheilung erforderliche Mittheilungen ober Anfragen gu richten fein werden.

Die von der Prufungstommiffion als ben Bedingungen ber Preisbewerbung entsprechend befundenen Wittheilungen werden Gigenthum ber Ctaatsregierung, welche ben Ramen des gefronten Breisbewerbers offentlich befannt macht. Die übrigen Mittheilungen werden zwei Monate nach Entscheidung über bie Bewerbungen an einer bei Befanntmachung der Entscheidung zu bezeichnenden Stelle zur Entnahme durch den Ginsender oder deffen fich legitimirenden Beauftragten bereit gehalten, alsbann aber caffirt. Die Bewerbungen find bis fpatestens ben 1. December 1878 bei bem Königlich

Breußischen Ministerium der geistlichen, Unterrichte: und Medizinal-Angelegen: beiten einzureichen.

Die Königlich Preußischen Minister

ber geiftlichen zc. Angelegenheiten.

3m Auftrage gez. Greiff.

für Sandel 2c.

3m Auftrage gez. Jacobi.

### Abonnements - Ginladung

### "Solesische Bresse"

große politische Zeitung

für die Monate November und December 1877.

Preis hierfür bei Poftbezug und täglich dreimaliger Berfenbung nur = 2N. 3. 84 2fg. ==

Im Laufe bes Novembers beginnt ber neueste Noman ber fo allgemein beliebten Dichterin Gilfe Bolto

"Minfonst"

im Feuilleton ber "Schlefischen Breffe". Dieses hochintereffante Wert bringt Die Geschichte eines lieblichen Madchens, beffen Entwidelung ber Leser mit bem ungetheiltesten Interesse verfolgen wird, von ben lichten Tagen schulb-lofen Jugendgluds burch die heißen Rampfe bes Lebens bis zu bem tragischen Ende, bas ben ergreifenden Abschluß bes reizvollen Romans bildet.

### Griechische Thonfiguren

ans Tanagra.

Im Auftrag des Kniserlich Deutschen Archäologischen Instituts zu Berlin, Rom und Athen

nach den Aufnahmen von Ludwig Otto

herausgegeben von

### Reinhard Kekulé.

7 Tafeln in Farbendruck und Radirungen, 9 Bogen Text mit 4 Vignetten in Radirungen,

#### 3 Abthellungen à 60 M.

Seit der Wiederaufdeckung von Pompeji Seit der Wiederaufdeckung von Pompeji und Herculanum haben Ausgrabungen in dem Bereiche der Culturwelt des classi-schen Alterthums nicht mehr einen gleichen Reichthum an Schönheit und unerwarteten Aufschluss über die Hohe und Ausbreitung des antiken Kunstlebens gewährt, nicht mehr ein gleich lebhaftes Interesse in den weite-sten Kreisen von Künstlern, Kunstfraunden und Gelehrten orregt, wie die neuen Funde in Tanagra. Sie versprechen als Muster und Anregung für die moderne Kunst-industrie in ähnlicher Weise epochemachend zu werden, wie die pompejanischen Bilder

Muster und Anregung für die moderne Kanstindustrie in ähnlicher Weise epochemachend zu werden, wie die pompejanischen Bilder für das moderne Dekorationssystem epochemachend gewesen sind.

Damale hat man zuerst aus einer grösseren Masse von Beispielen lernen können, wie antike Malerei und malerische Dekoration und Ornamentik aussah. Die Aufdeckung der Gräber von Tanagra hat zum ersten Male der modernen Welt vor Augen gestellt, was antike polychrome Skulptur war; und während die pompejanischen Gemälde der römischen Kaiserzeit angehören, sind die Statuetten aus Tanagra Originale aus der Epoche Alexander's des Grossen. Diejenigen unter denselben, welche sorgfältig ausgefahrt und gut erhalten sind, sind Gestalten von zo ausserordentlicher Schönheit der Erscheinung in Form, Haltung, Gewandmotiven und Färztehlich zur lebhaftesten Bewunderung hinreissen.

roim, Maitung, Gewandmotiven und Farstehlich zur lebhaftesten Bewunderung hinreissen.

Die Publikation, 'deren wissenschaftlicher Werth dadurch verbürgt wird, dass sie
von der Uentraldirektion des Kaiserlich Deutschen Archäologischen
lustituts zu Borlin, Bom und Athen
ausgeht, bietet eine Auswahl der schönsten
und charakteristischsten tanagzäischen
Mädchengestalten und Amoretten, welche
in den grussen öffentlichen Museen und
Privatrammlungen vorhanden sind. Die
Zeichnungen und Aquarelle sind nach den
Originalen selbst von dem Historienmaler
Herrn Ludwig Otto in vollkommenster Weise
ausgeführt worden; die vorzüglich schönen
und gelungenen Radirungen von Herrn J.
F. Deininger in Munchen, die polychromen
Drucke endlich sind von dem Königlichen
Hofkunstinstitut des Herrn Otto Troitzsch
in Berlin hergestellt worden; sie dürfen—
inderseiben Weise wie die Hildebrandt/schen
Laudschaftsbilder — als Meist er werke
technischer Reproduktion bezeichnet werden und sind von den hochsten
Autoritäten als solche anerkannt.

Der Text giebt in allgemein verständlicher Form das für die Kenntniss und Beurtheilung der ganzen Gattung Nothweudige. Er ist für die Fachmänner dadurch,
daes in ihm zum ersten Male Fundberichte
von Augenzeugen bei den Ausgrabungen in
Tanagra mitgetheilt werden, besondera
werthvolt.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## SCHLOSS STERN

bei Prag.

Nach Originalausnahmen herausgegeb. von Ph. Baum.

Autographirt von demselben und M. Hans.

40 Tafeln. gr. Fol. cart 16 Mark. (Separatabdruck aus "Italienische Renaissance" auf grösserem Format.)



Die Kunst.

Der heutigen Nummer liegt bei:

### NACHTRAG

Preisverzeichniss

# ausgewählter Bildwerke

Elfenbeinmasse und Gyps

aus der Giesserei

GEBRUDER MICHELI.

BERLIN,

Unter den Linden 12.

In unserem Verlage erschien soeben:

Andreas Schlüter, Die Masken sterbender Krieger,

nach den Originalen im Hofe des Königl. Zeughauses zu Berlin. Mit Genehmigung

> des Konigl. Preussischen Kriegs-Ministeriums aufgenommen und durch Lichtdruck vervielfältigt

> > Berliner Phototypischen Institut.

24 Blatt in Folio auf feinstem Cartonpapier. Nebst einem beschreibenden Texte von

Dr. Robert Dohme, Bibliothekar S. M. des Kaisers Wilhelm. In Mappe. 25 Mark.

Längst hat die Kunstgeschichte Andreas Schlüter's Masken Längst hat die Kunstgeschichte Andreas Schlüter's Masken sterbender Krieger im Hofe des Berliner Zeughauses ihren Rang in der Reihe der bedeutendsten Bildhauerwerke des 17. und 18. Jahrhunderts angewiesen. Dennoch sind diese Werke bisher nur Wenigen bekannt geworden. Die Originale sind nur schwer zugänglich und der Vorstellung kamen allein die kleinen Photographien, welche von einem Bruchtheil derselben aufgenommen waren, sowie, als Reproduktion nach ihnen, die beiden ebenso kleinen Holzschnitte in Lübke's Geschichte der Plastik (und anderen Werken des E. A. Seemann'schen Verlages) zu Hilfe.

Vor Kurzem hat das seitdem eingegangene "Kunsthandwerk" wenigstens eine der Masken in grösserem Farbenholzschnitt bekannt gemacht.

gemacht.

So kann das vorliegende Unternehmen auf den Beifall aller Freunde der Kunst und namentlich auch der bildenden Künstler selbst hoffen, denen diese Hauptwerke des grossen Berliner Meisters mehr nur vom Hörensagen bekannt sind, während doch die Zeit nicht fern sein dürfte, wo dieselben — in Schärfe der Charakteristik und psychologischer Feinheit von geradezu elassischer Bedeutung — sich den ihnen gebührenden Rang als Studienmaterial selbst für angehende Künstler auf den Akademien erobert haben werden. Die hier gewählte mechanische Wiedergabe sichert die absolute Treue

der Copie, welche, Dank der vorzüglichen Erhaltung der Arbeiten, die aussehen, als ob sie eben erst die Werkstatt verlassen hätten, das volle unversehrte Bild des von Schlüter Geleisteten vor Augen stellt.

Berlin S.W., Leipziger Str. No. 72.

Polytechnische Buchhandlung. (A. Seydel.)

## A. Ver Huell.

Cornelis Troost en zijn werken.

(In holländischer Sprache.) Mit 8 Abbildungen nach Originalen des Meisters. . . . . M. 9. —

Dieses Buch enthält eine genaue und ausführliche Boschreibung der Werke dieses geistreichen Meisters, welcher in vieler Hinsicht mit Hogarth verglichen werden kann,

### Jacobus Houbraken et son oeuvre.

(In französischer Sprache.) Avec son Portrait (agé de 51 ans), d'après lui-même, gravé par D. J. Sluijter. . . . . . . . M. 8. -

Analog der obengenannten, ist diese Monographie ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der alt-nieder-ländischen Kupserstecherkunst. Sie beschreibt ebenfalls genau und ausführ-lich die 600 von Houbraken gestoche-nen Portraits der berühmtesten Männer und Frauen aus der niederländischen Geschichte, sowie von fremden Völkern.

Supplément à cet ouvrage. derselben Sprache.) Avec l'autre Portrait (agé de 71 ans), d'après lui-même, gravé par le même.

M. 3. -Enthaltend Zusätze u. Verbesserungen.

Obenstehende Bücher sind prachtvoll und des Inhaltes würdig ausgestattet, in gleichem superroyal-8-Formate. Das erstere ist auf starkem holländischem Papier gedruckt-Verlag von Is. An. Nijhoff en Zoon in Arnheim.

### Kunst - Auktionen

in Amsterdam,

bei Frederik Muller & Co

I. 7.—10. Januar: Die ausgewählte Saminlung

Kupferstiche und Radirungen der Holländ. und Flämischen Schule, das Kabinet des Herrn J. Phil. van der Kellen, Direktor des Kupferstich-Kabinets in Amsterdam. Katalog 1 M. II. 11.—12. Januar: Die prächtige Sammlung

alter Handzeichnungen das Kabinet des Herrn van Parys, in Brüssel, nebst zwei Sammlungen alter Kupferstiche. Katalog 50 Pf. Illustr. Ausgabe mit 6 Facsim. M. 2,50.

Soeben ist im Verlage von E. A. Seemann erschienen:

### Illustrirter Weihnachtskatalog

für den deutschen Buchhandel.

Systematisches Verzeichniss empfehlenswerther Bücher und Bilderwerke.

Nebst literarischem Jahresbericht von

Dr. G. Wustmann. Siebenter Jahrgang 1877. 154 Soiten, gr. Lex.-90, geheftet, Preis 75 Pf. Im Verlage von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig erscheint:

des XIX. Jahrhunderts

in deutschen Uebersetzungen

herausgegeben von

### Paul Heyse.

Es werden dem deutschen Publikum aus dem noch wenig bekannten Gebiete der neueren italienischen Literatur eine Reihe hervorragender Werke zugänglich gemacht, in sorgfältiger Uebersetzung und eleganter Ausstattung, von der kundigen Hand des Meisters der deutschen Novelle ausgewählt und dargeboten.

Die ersten Bände werden Werke von folgenden Autoren bringen: Ippolito Nievo. — Anton Giulio Barrili. — Edmondo de Amicis. — Locatelli. — Enrico Castelnuovo. — G. L. Patuzzi. — Grazia Pierantoni-Mancini. — Salvatore Farina etc.

Angelo di Bonta (Ein Engelsherz) von J. Nievo und Val d'Olivi (das Oliventhal) von A. G. Barrili haben die Sammlung eröffnet. Den III. und IV. Band, welcher Ende November d. J. erscheint, bildet Nievo, Erinnerungen eines Achtzigjährigen.



- (27ad und nach beziehbar.) Prospecte gratis, Munden: Theo. Stroefer's Kunstverlag.

Bollftanbig liegt nun vor: ber erfte Banb bes Brachtwerls

## Durch's deutiche Land.

Malerische Stätten aus Deutschland und Desterreich.

In Driginal-Radirungen

non

### B. Mannfeld.

Jolio 24 M. Cartonnirt 26 M. Sehr reich gebunden 34 M.

Diesel Bert, bas fich in gleichem Nache an bas auteinale Beind im im an bie kunnterifche Empintung unteres Beltes wendet, wird einer bei beralt ba, nw diese Err überaus billige Breis fur 30 meinerbaft tebenbig int, eine willtemmene Aufnahme sinten. In einer ben irreng iren Auforderungen ges nu genden Aufden und beiert es bem Ange eine Leriblatter soll bie weitene Bertreitung nichen Auffahrung biert es bem Ange eine Leriblatter soll bie weitene Bertreitung nichen Auffahrung biert burch inder eines Trackimerkes einstglichen, bas ein fer ben seinen Brackimen bei ehrereit ich burch auf einem bestehen Brackfab Paterfand se einer bei gelechten überalt wilkenmen sein wird.

Taffelbe in burch sein keinen bergelben verrättig.

## Verlag von Alexander Dunker.

Ronigl. Sofbuchhandler in Berlin.

Biergu Beilagen von Gebr. Mideli in Berlin, Joh. Umbr. Barth und Edw. Schlomp in Leipzig,

gr. 8. Preis geh. 80 M.; eleg. geb. 90 M.

In Denicke's Verlag in Berlin erschien und wird, solange die nur noch sehr geringen Vorräthe reichen, zum herabgesetzten Preise von 10

Sammlung von Initialen

aus dem 12., 13., 14., 15., 16. Jahrhundert. Herausgegeben von Arnoldu. Knoll. 30Blatt in Quartformat in feinstem Goldund Farbendruck ausgeführt. 1870. (Ladenpreis 30 Mark.)

Antiquar Kerler in Ulm kauft fortwährend zu hohen Baarpreisen und bittet um Offerten von

Nagler's Künstlerlexikon. 22 Bde. Bartsch. Peintre-graveur. Zeitschrift für bild Kunst. Alle Jahrgänge.

Redigirt unter Berantwortlichleit bes Berlegers E. A. Scemann. - Drud von hunderiftund & Pries in Leipzig.

Verlag von S. Hirzel in Leipzig. Tizian's Leben und Werke

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Ausgabe von

Max Jordan.

Mit dem Bildniss Tizian's u. 9 Tafeln in Lichtdruck.

Zwei Bände, gr. S.

Preis geh. M. 20. — Eleg. geb. M. 23.

### Geschichte

## Altniederländischen Malerei

J. A. Crowe and G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe bearbeitet von

Anton Springer.

Mit 7 photolithogr. Tafeln.

gr. 8. Preis: 15 M., cleg. geb. 17 M.

### Geschichte

## ENISCHEN MA

J. A. Crowo und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe

besorgt von Max Jordan.

Vollständig in sechs Bäuden. Mit 58 Holzschnitt-Tafeln.

Mark geliefert:

13. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Lügow (Wien, Therefianumgaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Leipzig zu richten.

13. Dezember



Mr. 9.

Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch- n. Kunstbandlung angenommen.

1877.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Kunft.

Ericheint jede Woche am Donnerftag, fur die Ubonnenten ber "Seltschrift fur bildenbe Munft" gratis, fur fid; allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart somohl im Budhandel als auch bei ben beutiden und öfterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Dom Christmarkt. II. - 21. Eucae f. - Stuttgart: Musftellung; Belvedere in Wien; Maifeler Muniverein; Aquarelle von Gebruder Ritter. - Ernft Curfeff; Bilbhauer Steiner. - Inferate.



Aus ber Greie'ichen Creit: Ausgabe. Gine Cage von Montrofe, illufer, von Gret Johann.

### Dom Christmarkt.

II.

Von ben Lichtbruchpublikationen, welche barauf berechnet sind, ben reichen Schatz an Kupferstichen, Malerrabirungen und Formschnitten, ben die Jahrhunderte
seit den Zeiten Mantegna's und Schongauer's ausgehäust,
dem allgemeinen Studium und Genuß zugänglich zu
machen, verdient in erster Linie bas von 3. E. Wesselh,
Selretär des f. Kupferstichkabinets in Berlin, herausgegebene umfassende Wert: Das Ornament und die Kunstindustrie in ihrer geschichtlichen Entwickelung auf dem Gebiete des Kunstdruckes
hervorgehoben zu werden (Berlin, Nicolai). Dasselbe
ist auf 3 Bande zu je 100 Blatt angelegt. Die zwei

ersten sind heuer vollständig geworden, ber britte, ben Kunstbrucken bes 17. und 18. Jahrhunderts gewidmet, steht im Laufe bes nächsten Jahres zu erwarten.

Ein verwandtes Wert italienischen Ursprungs wollen wir hier nicht unerwähnt lassen, die von Carlo Pini, dem Conservator der Galerie der Ufsizien, nach Sandzeichnungen, Stichen und Formschnitten der von ihm verwalteten Sammlungen im eigenen Berlage herausgegebene Ornamentensammlung\*), die durch die Berzlagshandlung dieses Blattes zu beziehen ist. Namentlich interessant und belehrend sur Lehrer und Schüler des Desorationssaches sind die zahlreichen Stizzen und Entzwürfe zu Wandz und Deckenmalereien, die, aus der Sand der Meister des Cinquecento hervorgegangen, und staunen machen über die Leichtigkeit des Schaffens und vie Fülle der schöpferischen Phantasie, die jenen goldenen Beiten der Kunst zu Gebote stand.

Die Berlagshandlung von Paul Neff in Stuttgart, die sich vorzugsweise mit Lichtbruchpublikationen besast, hat dem früher von ihr unternommenen und bis zur 40. Lieserung sortgesetzten Sammelwerke: Die Klassieter der Malerei, herausgegeben von P. F. Krell, ein neues Unternehmen angeschlossen, welches in gewissem Sinne das vorausgegangene ergänzt. Die Klassiser der Malerei werden und in lichtbrucklichen Vervielfältigungen von Kupserstichen vorgesührt, die von dritter Hand, von Kupserstechern von Fach, besorgt wurden, "Die Kunst für Alle", wie das neue Unternehmen, freilich nicht sehr glücklich, getaust ist, besast sich hingegen mit Malere

<sup>\*) 476</sup> Ornamenti vari per servire a diverse arti riprodotti dai disegni originali e dalle stampe rare della R. Galleria di Firenze.

rabirungen, Malerstichen und Formschnitten, also ben unmittelbar ober bod, ohne bas Zwischenglied einer gezeichneten Kopie auf bas Papier gebrachten Kunftgebilben ber malerischen Phantasie. Die Auswahl ber Blätter beforgt ber auf bem Gebiete ber Rupferftichtunte heimische Runfthändler Ontefunft in Stuttgart. Bei beiben Werken ift es auf eine funfthistorische Folge von 100 Blättern abgesehen, ohne bag jeboch in ber Reihenfolge ber Lieferungen bie Chronologie beobachtet wirb. enthalt bie erfte Lieferung 3. B. einen Stidy von Durer und bas Sundertgulvenblatt von Rembrandt. Un lete terem fann man recht beutlich Die Leistungsfähigfeit ber Lichtbrudpreffe ermeffen. Es ift geradezu erftaunlich, wie flar und bestimmt auch bie garteften Taillen bes Driginals zum Borfchein tommen; Die tieferen Schatten= partien erscheinen bagegen zu massig und schwer. Der Sammetton bes Rupferdrucks ist eben mit ber jetten Farbe ber photographischen Breffe ebensowenig zu er= zielen wie mit ber lithographischen ober ber Buchbruder= Preffe.

Das lebhafte Interesse, welches fich neuerdings, angeregt burd bie von R. Dohme beforgte Bublifation Des Berliner Königsschloffes, ben Werken Unbreas Schlüter's zugewandt, hat ein Unternehmen gezeitigt, dem die Gunft aller Freunde echter und ursprünglicher Runft ficher fein wird. Wir meinen: "Die Masten fterbenter Arieger im hofe des Benghanfes ju Berlin" (Berlin, Bolytechnifde Budhandlung). Auf 24 Tafeln in groß Quart erscheinen biese Schreckbilder tes Krieges in vollendet schönem Druck von Jacoby & Brager nad Originalaufnahmen ausgeführt. Ber noch zweiseln tounte an ber Große bes Meisters, bem leider bie volle Mittagssonne toniglicher Gunft fehlte, um seine ganze Kraft entwideln zu tonnen, ben muffen biefe gewaltigen Köpfe zu ter Ueberzeugung bringen, daß von Michelangelo bis auf ben bentigen Tag fein Bildhauer so tief und eindringlich die Boesie Des Schmerzes vorzutragen, bas Graufige und Entfetliche burch bie Runft bes Meifels zu verklaren gewußt hat. Bon Dohme's fundiger Hand ist ber geschmadvoll ausgestatteten Mappe ein einleitenber Text beigegeben.

Ebenfalls eine Reihe von Kriegertöpfen, aber von solden, die noch zum größten Theile auf tem zugehörigen Rumpse siben, führt uns eine Mappe vor, die
im Verlage von Paul Bette in Berlin erschienen ist. Es sind A. v. Berner's "Studientöpfe", meist ent=
worsen während der Belagerung von Paris und zum
Theil als Unterlage benutzt für das Bild der "Kaiser=
proflamation in Versailles". Es sind im Ganzen
42 Blätter, weiß, auf grauen Karton gezogen, die,
abgesehen von der kinstlerischen Leistung, als Galerie
berühmter Zeitgenossen ein allgemeines sachliches Interesse
haben. Dem geseierten Namen Berner's begegnen wit serner in Berbindung mit einer niedlichen Ausgabe ver Schoffel's "Bergpfalmen" (Stuttgart, Bonz & Co in welche sechs Lichtbruck-Illustrationen eingestreut sint, die dem hübschen Buche zu besserer Zierde gereichen, als der wunderliche Einband mit seiner pappenen Imtation eines meffingenen Buchbeschlags. Solchen buch binderlichen Scherzen sollte bei ernsthaften Büchern sex Spielraum gewährt werden.

Damit waren wir benn bei ben illustrirten Ales filern jungften Datums angelangt. Nachbem Schen! ben illustrirenden Angriffen der Berleger photographischa Bilter-Albums glüdticher Beife nicht erlegen, aber bet fehr lebhaft ausgesetzt gewesen ift, scheint nunmehr Guffer Frentag, der vielgelesene, an die Reihe zu fommen Bon zwei Seiten hat man fich fiber ben ergiebigen Stef hergemacht. garl Rohling hat in 10 Blattern "tu Ahnen" illustrirt (Berlin, Bette), und eine Bereinigung bewährter Rünftler ift darüber aus, in 24 Blättern tie Sauptsiguren ber fammtlichen Werte bes Dichtere in ten intereffantesten Situationen vorzuführen. größten Stile von ter Berlagshandlung von Comis Schlömp in Leipzig angegriffene "Onstav-Frentag: Galerie" hat ihre Borzuge wie ihre Mangel in ter Mannigfaltigfeit ter tabei behilflichen Runftlerfrage. Es ift von hohem Intereffe, fo viele treffliche Beichnet mit ihrem Stoffe ringen gu feben. Dem einen geling: bas, bem andern jenes, mahrend ein Gingelner faum die fühne Aufgabe, ben gangen Frentag von Inge bis auf Konrad Bolg zu illustriren, befriedigent au lösen vermöchte. Unter ben und vorliegenden erfte Blättern ift bas ammuthigste von Herm. Raulbas erfunden: "Imma als Gaft beim Grafen Gerbart." Sehr begreiflich und auch ohne Unterschrift erfennbat find Herterich's Boly und Piepenbrint in ber löftlichen Scene, bie ben Glangpunft ber "Journalisten" bilen . Cpangenberg's Luther ift gut gemeint, aber etme? lahm und unbedeutend, Die Scene augerbem nicht bie gludlichste in "Marcus König". A. v. Benben ichil: bert bie Erscheinung bes ermorbeten Königs in ber Gage von Bailaga und Siguruna, Liegen-Mayer Inge's und Irmgard's Untergang, D. Wieniesti Unten's Begegnung mit Leonore in "Goll und haben" u. f. w. -Röhling's Frentag-Bilder find uns nech nicht zu Geficht gefommen, weshalb wir und eine nabere Befpredung vorbehalten.

Seitbem im Jahre 1867 bie Berlagsrechte allet vor 1837 verstorbenen Schriftsteller in Freie sielen, hat sich eine lebhaste Konturrenz in ber Beranstaltung von Klassister-Ausgaben entwickelt, die theils nach dem Gruntsatze "Billig und schlecht" arbeitete, theils aber ernsthafte und lobenswerthe Bersuche machte, durch Schönsheit der Ausstattung und Korrektheit des Druckes tat

von den ehedem berechtigten Verlegern Geleistete zu überdieten. Es lag nahe, auch an den äußeren Schmuck, an den typographischen Zierrath zu benken, um dadurch der neuen und neuesten Ausgabe eines Goethe, Schiller ze. einen äußerlich sosort in die Augen springenden Vorzug aufzuheften. Gleichwohl sind, abgesehen von wenigen, nur für gespielte Vörsen berechneten Prachtwerken, zu benen die Lieblinge der Nation den Text spenden nußten, seine Klassister-Ausgaben zu Markte gebracht, deren des sorative Ausstatung auf Klassicität Anspruch erheben könnte. An Illustrationen, an eigentlichem Vildwerk hat es freilich nicht gemangelt, und es verdient immer

erneute Unerfennung, mas na= mentlich bie Grote'fdie Ber= lagshandlung in Berlin in Diefer hinficht geleistet hat. Gie barf mit gerechter Gelbftzusriedenheit auf bie stattliche Reihe ber von ihr publicirten Rlein=Oftavbande bliden, benen fich in biefem Jahre wiederum vier neue angeschloffen haben, nämlich ber 9., 10., 11. und 12. Band von Walter Scott's Berfen, in beutfcher Ueberfetjung herausgege= ben von Benno Tidifdmit, illustrirt von verschiedenen, unsern Lefern Schon von frühes rer Gelegenheit befannten und burch bie beigejügten 3llu= ftrationsproben auf's Nene em= pjoblenen Känftlern. 3mmer= bin ift mit biefen verbienstli= den Bestrebungen bas Ibeal

einer mahrhaft flaffifden Rlaffiter = Ausgabe nicht er= reicht, und wir glauben nicht irre zu geben, wenn wir bie Bermuthung aussprechen, bag bie allzeit auf Berbefferung und Berfcbonerung ihrer Produftionen bebachte Firma fich ichon lange mit bem Webanten bejaßt, einen Bersuch in groß Oftav, größeren Lettern und mit einem etwas anders formulirten Schema fur ben bilolichen Schmud zu magen. Diefes Schema würde vor Allem auf bie typographische Ornamentit Rudficht zu nehmen haben, die eigentliche Illustration aber auf ein fleineres Dag befdyranten, ihr eine fich bem Text befcheiben unterordnende Mebenrolle anweisen muffen; benn bie bildmäßig abgeschlossenen, in fatten Tonen ausgeführten Solzichnitte werfen fich boch gar zu fehr in bie Bruft und gleichen babei in manden Fallen ber nafeweisen Mude, Die fich einmal bem Birich auf's Beweih fett.

Mit ber typographischen Ornamentit ift es nun

freilich ein eigen Ding. Der erste schüchterne Bersuch ber Wiederbelebung ber Kopfleiste und bes Schlußstück, wie sie bei Eingang, beziehungsweise Ausgang eines Kapitels noch im vorigen Jahrhundert in besser ausgestatteten Büchern Mobe waren, datirt, wenn wir nicht irren, von 1868, wo eine sehr hübsche Ausgabe von Goethe's Hermann und Dorothea im Berlage von Duandt & Händel in Leipzig erschien. Dieser Bersuch sand wenig Beachtung, zum Theil wohl beshalb, weil die Zierstücke von einer etwas nüchternen Ersindung waren und weil das Auge des gebildeten Deutschen an die Betrachtung solcher Kleinigkeiten nicht gewöhnt war.



Aus ber Grete'iden Grettiansgabe. Der Abt, ilufer, ben Ab. Comig.

Die Bibliophilen, bie folche und andere, bas Buch zu einem Pretiofum erhebenbe Dinge, 3. 3. ben Pergamentband à la Grollier mit Goldfileten in Sandbrud, zu würdigen wiffen, mußten erst erzogen und mit ber Muttermild ber alten Meister genährt werten, bevor terartige typegraphische Erzeugniffe festeren Fuß faffen und Künstler von gestern und heute sich an die Aufgabe ma= gen fonnten, mit ben alten Ornamentisten in Konfurreng gu treten. Diefes frühefte Stabium ber mobernen beut= Schen Bibliophilie fennzeichnen Die reigenben, von Belhagen & Mafing in Bielefeld veranstal= teten und von 28. Drugulin in Leipzig auf Büttenpapier ge= brudten Gebegbanbehen, fobann

auch tie bei A. Dürr in Leipzig erschienene Großoltav= Ausgabe ber Gebichte Michelangelo's, tie bei Peter Flüt= ner, Glodendon ic. eine so große Anleihe erhob, daß das Buch saft mehr eine Minstersammlung typographischer Zierstüde als sonst nech etwas zu sein scheint.

Allmählich bemüht sich nun aber boch ber ornamental gesinnte Druder und Berleger, ben beschränkten
Standpunkt bes Archaismus zu verlassen. Das haare
Gelv aus ber wurmstichigen Trube unserer Altvordern
ist ja bald ausgegeben, zumal wenn es so verschwendet
wird, wie bisher, und wenn man, unbestimmert um die
geometrische Form, um Breite und Länge, um die Art
ber zeichnerischen Behandlung oder den stillstischen
Charalter ber Ersindung Kopsteiste und Schlußstüd da
nimmt, wo man sie gerade sindet. Die neue Welt
will aber Neues sehen, und wenn sie merst, daß auch
unsere Zeit nicht so ganz von den Musen verlassen ist,
wie Schwarzsseher behaupten, so werden die Euriositäten



(vor allen Dingen die verschnörkelten und verzopften Initialen ber deutschen Druckschrift, die neuerdings epistemisch zu werden ansangen) bald außer Kurs kommen. Aber der Meister muß erst über die Schwelle treten, damit der Besen wieder Besen werde und bleibe; mit den künstlerischen Zauberlehrlingen sann der Buchhanzbel zu Nichts kommen.

Und folder Deifter, echter Rleinmeifter von Ge-

blit und architektoni= icher Schulung mel= ben fich nach undnach immer mehr. Das Bebürfnift wedt bas Talent, gerabe fo wie Gelegenheit Diebe macht. Ginem ber liebenswürdigsten Dleifter folder Art begegnen wir heuer jum erften Male und awar in einem burch ben Mamen bes Berausgebers, Friedrich Bobenftebt, empfohlenen Unternehmen ber Berlage= handlung von W. Spemann "Runft und Leben. Gin neuer Almanach für bas beutsche Baus". Diefer Almanady nimmt ben Gebanten ber lange aus ber Mode gefommenen Tafchenblicher wieder auf, bie zu Enbe bes vorigen 3ahrhun= berte und noch in's

19. hinein bis auf

bie vierziger Jahre

fast bie einzige Sonn=

tagefduffel barftellten,

Thur.

Aus ber Grole'iden GeetteAusgabe. Das perg von Miblethian, illuftr. von Jof. Watter.

aus ber bem Bürgerhause neben ben neuesten Bersen und Movellen strebsamer Poeten auch ein Stüdchen Kunst von ber Hand eines um's liebe Brod sich qualenden Rupserssteders zugebrodt wurde. Die Art und Weise, wie hier bas Alte neu belebt ist, zeugt von Geschied und gutem Geschmack. Wir reden nicht vom Inhalt, von welchem den Leser dieser Blätter indeß "Eine Künstlersfahrt nach Frankreich" von E. v. Binzer lebhaft insteressieren dürste, sondern von der Ansstatung. Ein mäßiger Großoctavband lacht uns gleich beim Ausschlagen

mit einer reizenden Niello-Umrahmung weiß auf schwarzem Grunde) entgegen, und ein von Hecht ausgeführter Holzschnitt nach einer Zeichnung von Fried. Aug. Raulbach, ber als Titelbild vorgehestet ist, läßt uns von vornherein Gutes erwarten. In ber That sind auch die übrigen Holzschnitte, die nicht als Illustrationen zum Text, sondern als sreigeborene Kinder der Phantassie zwischen einzelnen Bogen eingeschaltet sind, schon

werth, baft man fie ansieht und wieder. holt betrachtet. Bon ben Urbebern Beidnungen weiß Friedrich Pecte in bem einleitenten Rapitel "Unfere Runftler" viel Bubschool zu sagen, ohne jeboch ein Wort über ben Ornamentisten fallen zu laffen, beffen Schöpfungen gerate biefem Buche ein Merimal ber Schen: beit, einen besonde: ren Reig vor taufent anberen verleiben. Der Ungenannte ift ter Maler Thierich in Rom. Das gange Füllhorn feiner Phantasie scheint er ausgeschüttet zu ba: ben, um in fein abgewogener, lebentig bewegter Zeichnung bald hier bald ben bie leeren Stellen bes Buches mit anmuthigen Ginfallen ju befeten, Die une frisch und buftig an: muthen, wie bie er-

ften Beilden um bie Frühjahregeit. Gine Probe mitgutheilen, hat uns ber Berleger bereitwilligft in ben Stand gesett.

Was an illustrirten Reuigleiten sonst noch vorliegt, sind größtentheils Fortsetungen und Schlußlieserungen früher schon registrirter Werke. Dahin gehören "Das Schweizerland" von Woltemar Kaben (3. Engelshorn in Stuttgart), abgeschlossen mit ber 28. Lieferung, und die "Bilder aus Elfaß-Lothringen", gezeichnet von Robert Afmus und mit Text versehen

von Karl Stieler (Reff in Stuttgart), welches Werk mit bem britten Bande zu Ende gedich. Bon beiden brachten wir schon im vorigen Jahre einige Ilustrations= proben und beschränken uns besthalb heute auf die Bersicherung, daß bas artistische Programm hier wie bort mit ungeschwächten Mitteln durchgesührt wurde. Ginen mehr lehrhaften Zwed, als diese ethnographischen Pracht=

werle, verfolgt bas bereits in zweiter Auflage bei 2B. Spemann in Stuttgart er= schienene "Geographische Bausbuch" unter bem Titel "Die Erbe und ihre Bölter", von Friedrich von Bellmalb. 330 Text= und 50 gang= feitigen Illustrationen, mit benen bie zwei Banbe geschmudt find, rühren von neun verfchiebenen Beich= nern ber, unter benen bie Ramen von Loreng Ritter, F. Reller Lentinger, Theo= bor Weber und Ernft Benn in beutschen lanben einen guten Rlang haben.

Muf bem Gebiete ber popularen Runftgeschichte die bemerfenswerthefte Ericheinung ift bas von Rob. Dohme herausgegebene Wert "Runft und Rünftler bes Mittel= alters und ber Neugeit" (Leipzig, G. Al. Seemann), aus welchent ben Lefern biefer Blatter wiederholt Probeilluftra= tionen vorgeführt murben: Die erfte Abtheilung bes umfaffenben Bertes, bie Mieberlanber und Deut= iden bis gur Mitte bes 18. Jahrhunderts begrei= fend, ift vor Rurgem vollständig geworben und

liegt in zwei stattlichen Hochquart = Banben vor. Die Lieferungsausgabe hat sich indes schon tief in die Italiener des Quattro= und Cinque-Cento hincingcarbeitet, auch einige Franzosen und Spanier fanden bereits ihre Bearbeiter, so daß der Abschluß des Ganzen in nicht gar zu langer Frist zu erwarten steht. — Die in demselben Berlage erschienenen,, Kunsthistorischen Bilber= bogen" haben ihre Bahl auf 120 mit eirea 1200 einsgelnen Abbitbungen, gebracht. Für die Richtigkeit des Gebantens, der die Berlagshandlung bei ber Herausgabe dieser Kunftgeschichte in Bilbern mit erklärenden Unterschriften geleitet, spricht ber Umstand, daß die erste Sammlung schon zum dritten Male neu gedruckt werden mußte, und daß bereits eine Ausgabe für Holland,

sowie eine andere für Amerita theils erschienen theils unter der Presse ift. Die fünf ersten Sammtungen führen die Geschichte der Architestur und Plastif bis zu ihrem Höherpunkt im ersten Viertel bes 16. Jahrhunderes und können in einer hübschen Mappe oder auch gebunden bezogen werden.

Wir reihen hier noch zwei andere funfthistori= fche Brachtwerfe ein, git beren Berftellung ber Farbenorud und bie Rabi= rung berangezogen murben, "Griechische Thon= figuren aus Tana= gra", beransgegeben von Di. Refule (Stuttgart, Spemann) betitelt fich bas eine, "Die griechifden Bafen, ihr Formen= und Decorationsfy= ftem" (Leipzig, Scemann) bas andere. Letigenanntes Wert bringt auf 44 Tafeln in Farbenbrud bie bemerfendwertheften Stude ter Münchener Bafenfamm: lung, nach Beidnungen von Th. Lau, mit De= taile, Durchschnitten und Magen. Die Ginleitung beforgte Beinr. Brunn und ben erflärenben Text berfelbe berühmte Archao:



Aus "Natur und Leben", von Stiebr. Lebennert. Berlag von 23. Spemann in Stungart.

loge in Berbindung mit P. F. Krell. Die merkwürztigen Funde in Böbtien haben in dem erstgenaunten Werfe eine Publikation erfahren, beren Opulenz aufrichtige Bewunderung verdient. Zwölf Blätter sind dromolithographisch und fünf in Radirung hergestellt. Den wissenschaftlichen Werth dieser beiden Werke zu würdigen, wird einer andern Gelegenheit vorbehalten werden muffen.

3m Uebrigen bat bie Farbendrudpreffe feitens bes Berlaasbanbeis beuer menia Beidaftigung geinioen. Dur ber Geift Ebuard Silbebranbt's lieft bie Sanbe fich rubren, um mit vier neuen Blattern bie Gammlung von Manarellen bes großen Farbenvirtuofen, bie fich im Befit bee Raifere von Deutschland befinden, gum Abichlufe zu bringen. Wir baben ber unter bem Titel

"Hus Enropa" bei R. Bagner in Berlin ericienen Cammiung ju wiederholten Dafen mit Ausgeichem: gebacht und fonnen une baber barauf beichranten in Inhalt ber letten Lieferung gu verzeichnen: Goli Blanfenburg, Boboe (Mormegen), Parthie von ber 3ri-Bight und Gaton College (Englant).



203 "Raber und beber", bernetg, ber At. Beberiebt. Beilag wen 25. Common in Annipate.

#### Tobesfälle

Richard Lucae, Direttor ber Bertiner Bauatabemic, im April 1829 in Berlin geboren, ftgrb balelbft om 26. Noobr.

Sammlungen und Ausstellungen. B. Stuttgart. Gine ungewöhnlich große Ungahl intereffanter Bilber befand fich in ben letten Bochen permanenten Kunftausftellung von Berbile und Beters und der Besuch des Publikuns war auch ein ausnahmsweise sablreider. Matart's "Commernachtstraum" fand ein febr getheilte Beurtheilung und zeigte ben Runftler teines-wegs auf ber hohe feines nonnens. Ein Bilb von Emitie Wegs all der goge jeines nannens. Ein Sas un am Beissen, die der ihre Etudien gemacht, hatte die schon oft gemalte Wignon zum Gegenstande. Da Jeder sich sein eigenes Jbeal von dieser reizvollen Schöpfung Goethe's zu bilden pilegt, wird feine auch noch fo vorzügliche Darfiellung einem Jeben gang genugen. Go burfte auch unfere Runft lerin, wenn fie auch ihre ichwierige Aufgabe mit feiner Empfindung und finnigem Berfiandniß gu lofen bestrebt mar, nicht bei Jebermann ungetheilten Beifall finben. falls aber verbient bas namentlich in ber feinen Auffaffuna bes Ropfes fich aussprechenbe Talent ber Aufmunterung und Forderung. Gin treffitiges Genredild bet Reth. Comibt in feiner "Gittenlehre". Huch "Das beneidete Zeubfilld" von Serle verdient Lob. Dagegen ichien und die "Rei-lation" von E. v. Sagn eines flau und verichrommen in ber Behandlung. Gar absonderlin maren wieder zwei Bilber pon Thoma, pon benen mir ben ... Conntaamorgen" mit feiner ungemein naturmabren Stimmung ber porfielofen Berfonifitation ber "Nacht" bei weitem vorgieben. Beir er mabnen ferner als bemertenomerth: Corrend", beb frub magnetie ferner also semetheriomeren: Correns, see fringe perifordenen, "Amagen Atolicere", ein Stumen tragende Madden von Fraul. Frorten, "Meine Madden, ein Huppen felbe nätzend" von Heronschaft Belere", Spreyer "o. Her Duinenfamp!", ein veröligied Silvanis von Gaupp und eine "Sverte" von Braith, ein Meinerhild derasterchinder Mad-"Noetve" von vraity, ein vergierijus aparaterenomer na-offung. Unter den Landichaften ziehnete fich das "Niechen fest in Krasschi" von A. Alamm burch Leinheit der Eiten nung aus. Bon guter Börfung war eine geoße, beeit de-handette "Dorfftraße" von Hofelich in München, recht fein empfunden und folibe burchgeführt eine Fruhlinge von R. Ded. Albert Arn; ichilberte bie großen Rabfaben ber Billa Conti in Frascati, 20. Junt bas Schlog Chillon bei brobenbem Gemitter. Gehr Gutes fant fich auch unter ben Aquarellen. Das "Marchen vom Britberlein und Schreefterlein" von Geifter in Murnberg feffelte in hoben (Brabe burd poetifche und phantafievolle Hompolition. vier Buftrationen ju Gebichten Eb. Morife's von Appler felt noch bie geinheit ber gormoolenbung, P. S. Attier fehlt noch bie Geinheit ber Formvollenbung. P. 2 glangte wieber burch eine Anficht von Nurnberg. jind noch hervorzuheben eine Anficht ber neuen, nach bem

Blanc bes Oberbaurathe v. Gale erbauten fathelifden fet von Mar Bach und D. Derbife's Rotive aus Andea :: Schrabbifd Sall. Die Gfulptur war burch jmei Mreifin Reliefs in weißem Marmor von A. Donnbori, Bibus bes hofrathe Refiner und bes Brof. Mendelsfotn, voneier pertreten, beibes fo fein individualifirte Charaftertopic :: nicht beffer bargeftellt merben tonnen.

\* Die f. Belvebere-tinlerie in Wien bat eine interian Bereicherung erhalten. Das in Beiner Sachtreifen betem Bilb: "Rubolf von Dabbourg, wie er bem Priefter mi io Allerheiligften fein Bierd überlaft", eine gemeinfame fin: von Gongales Coques und Achtichellings, ft m Kaffer für das Belvedere angefangt worden. Uebe in Bropenien des Bildes ift Tolgendes befannt: Geor in Enbe bes 18. Jahrhunderts wurde es von den beimme Runfifreunde und Renner, bem Gouvernements-Stelle und R: gliebe ber Afgbemie in Bruffel &. A. von Burtin fir im fleine, aber ausertefene Gammlung erworben. 1807 wurde von Beien auf die Ermerbung bes Biltet u bie faifert. Galerie angeftrebt, aber Burtin's Aorberras oc für Die bamalige Beit eine fo bobe, bag fich bie einem ten Unterhandlungen wieber gerichlugen. Das umerbefen un Bien gebrachte Runftwert blieb aber boch bleibend bin. : bem es fpater in ben Befig bes Grafen Appenni ibmax 1818 murbe bie Apponni'iche Sammlung verfteigert, m ber Gongales Coques medfelte noch zwei Ral feine Seige bis er jest, 70 3ahre fpater als bie erften Berinte : feiner Erwerbung, boch endlich ben gesicherten Berlieb : einer großen Galerie erlangte. Das Bild ift gut hiemen gemalt, 110 Cent. hoch, 140 breit. In einer reich fomen ten Lanbichaft mit weiter lichter Fernficht und ichnice im Borgrunde fieht man bie Jagbgefelid: nach porne in ben Balb eintreten. Rubolf von ju Bufte, im Gefolge bes reitenben Brieftere und Gafrien bifbet ben Mittelpunft ber Nomposition, welche von ber Ca sellung, die man von diesem Gegenstande zu sehn genete ist, iniosern abweicht, als hier nicht der Moment dei ki bietens bes Bierbes burch Rubolf, fonbern bie Jorthempu ber Berfonen nach bereits gefchebener Hebergabe bei fie ober vielmehr ber Pferbe - benn auch ber Gebitent, - gewählt wurde. Das Baffer icheint all ibn überfcritten angenommen gu fein, benn es befindet id u Ruden ber Berfonen Unter ben von Gemules Coun gemalten Figuren find. es befonbere bie Beftalten mb st allem bie Röpfe ber beiben reitenben Diener ber And-weiche pon überrafthenber Reinbeit ber Durchbilban fü magrend Rubolf felbft und fein ferner ftebenbes Gefrigem breitere Bebandlung aufweifen. Bon gang befonbeter dan beit ift Die Lanbichaft. Die Erhaltung bes Bilbei ift en portreffliche, und ber Umftanb, bag ber f. Galerie juei tit batte Meifter, Die biober gefehtt haben, bemit genener wurden, icht biefe neuefte Erwerbung bei Beieber if eine febr gludliche ericheinen.

W. Raffeler Aunstverein. Die zu Ende bes Monats Oftober geschloffene 37. große Gemalbe-Ausftellung bes Aunstvereins fand biesmal, wegen baulicher Beranderungen im Runfthaus, in den Galerien des Meßhaused statt, woselbst bie Gemalde im Gangen eine recht vortheilhafte Aufftellung gefunden hatten. Leider ließ es sich freilich auch bier nicht vermeiden, daß eine große Angahl berfelben eniweder zu tief oder zu hoch placiet werden mußte, was selbstwerständlich ber Wirkung ber Vilber großen Abbruch that. Landschaften und Genrebilder waren an Jahl wieder vorwiegend, boch auch die Sistorienmalerei, sowie verwandte Fächer waren durch mehrere ausehnliche Werke vertreten. Wir beginnen unferen Ueberblick mit biefer letteren Gruppe. Unter ben Begriff des Siftorienbilbes pflegt man in der Regel nur Darftellungen aus vergangener Beit ju bringen. Die ton-ventionellen Formen, unter welden fich bas moberne officielle wie nichtofficielle Leben abspielt, vertragen fich wenig bamit und geben einem Bilbe aus ber Zeit, selbst wenn ber Begenftand an fich betrachtet als ein witgeschichtlich bedeutsamer erscheint, nur felten ben Charafter einer hiftorischen Dar-ftellung. Gemälde wie die M. v. Werner's an der Siegesfaule zu Berlin wird man indeffen boch zu ben Siftorien: bildern rechnen muffen, und ebenfo haben einige Darftellun: gen aus bem beutschefrangofischen Kriege Anspruch auf biefe Bezeichnung, wenngleich fie an ber Grenze bes Genre-bildes fteben. Mur wenige Gemalde Diefer Art waren auf ber Ausstellung ju feben, barunter jedoch eines von bervorragendem Werth: Camphaufen's "Raiser Navoleon wird vom Fürsten Bismard am Morgen nach der Schlacht bei Sedan zum König Wilhelm geleitet". Durch frühere Aus: stellungen und Besprechungen ift bas virtuos gemalte Bild, bekanntlich Eigenthum ber Berbindung für hiftoriiche Runft, ben Lefern diefer Blatter bereits hinreichend befannt gewor den, und es genfigt daher zu bemerken, bag daffelbe auch hier nach Berdienst gewürdigt murbe und ein Anziehungs puntt ber Ausstellung war. Gin Gemalbe von L. Rolit in Duffelborf ftellt einen Moment aus ber Schlacht bei Gravelotte dar. Hoch zu Roft und en swee sehen wir in der Mitte des Bildes den König, wie er von einem sehr exponirten Standpuntte aus dem Gange der Enstant mit gespannter Ausmerksamteit folgt. Bon der Linken, ebensalls beritten, naht fich eben Moltte, um bem toniglichen Oberbefehlshaber die Radricht vom Gingreifen bes 2. Armeetorps gu überbringen. Rachst ihm Bismard und weiter gurnd in mehr gededter Stellung bas übrige Gefolge. Die Charatteristis ber Sauptfiguren bes Bilbes ift im Gangen wohl gelungen. Auch die Staffage ist gut gewählt und erhöht im Berein mit dem der Situation entsprechenden Gesammtton des Gemaldes beffen Wirkung. Huch biefes Bild ift Eigenthum ber Berbindung für hiftorische Runft. Im gleichen Besit Im gleichen Befit befinden fich noch zwei andere Gematte ber Ausstellung, von Albert Baur in Duffelborf und Gilif Betersfen in Munchen. Ersteres Bild: "Baulus predigt zum ersten Male in Rom vor ben Borftehern ber römischen Judengemeinde" ift vortrefflich in ber Malerei wie in der Charafteristit ber gahlreichen Figuren und schildert in lebendiger Weise jene Episobe aus der an mertwurdigen Situationen und Gegen: fapen fo reichen wechselvollen Zeit bes altdriftlich römischen Lebens. Einzelne Motive erinnern, abgesehen von bem realistischen Zuge, welcher burch bas Banze geht, an Anselm Feuerbach. Leider wirft nur die Figur des Baulus selbst etwas unruhig. Das Gemalde von Peterssen, einem in Munchen aus: gebilbeten jungen norwegischen Kunftler, schilbert in ebenso braftischer Weise eine Episobe aus ber banischen Geschichte: "Christian II. von Danemart unterschreibt bas Todesurtheil bes Grafen Tobern Dre", welcher Gegenstand auch von Leopold Scheser in einer Rovelle "Davede" behandelt worden ift. Das Gemalbe zeigt ernstes Studium ber alten Meister und ift Gemälde zeigt ernstes Studium der alten Meister und ist in jener ungemein breiten und pastosen Weise angelegt und zum Theil auch ausgesührt, wie sie in neuerer Zeit in manchen Schulen beliebt geworden ist. Die meisten Gruppen und Gestalten, wie die des Königs selbst, seines Kanzlers, welcher ihm die Feder zur Unterschrift darreicht, des papstelichen Legaten Archindold, der Hospannen der Königin, sind dem Künstler tressisch gelungen, weniger dagegen die der Königin selbst, die sich ihrem Gemahl, um das Leben des Berurtheilten bittend, naht. Diese "schöne Elisabeth" hat in ihrer Haltung noch etwas von der Eliederpuppe. In ans

muthigem (Gegensatzu diesem Bilde steht ein größeres Gemälde von J. Grund, "Escher", und zwar sowohl in Beziehung auf Malerei und Zeichung als auf den Gegenstand
keldst. Man sieht die junge Königin, gesolat von zwei jungen
Mohren als Pagen oder Schenken, eine schöne, würdevolle Gestalt, die Stusen zum Gemach ihres königlichen Gemahls hinanschreiten — dies scheint wenigstens die Bedeutung des dargestellten Momentes zu sein — um diesen mit seinem Günstling Haman zum Gastmahl einzuladen, dei welcher Gelegenheit sie dann von Ahasver den Tod Haman's erwirkt, welcher den Untergang der Juden beschlossen hatte. Ein anderes Bild desselben Künstlers muthologischen Inhalts, "Diana und Endymion", befriedigt dagegen weniger. Die ziemlich modern ausgesaste Figure der Göttin, deren Gewandung übrigens mit seinem Geschnach behandelt ist, mag noch hingehen, die des schlasenden Endymion aber ist zu asademisch behandelt und sahl und stumpt im Incarnat. Unter den Gemälden religiöser Richtung ist besonders ein sehr wirtungsvoll gemaltes Bild von B. Plochorst in Berlin, "Christus und Magdalena", zu nennen.

It B. Rürnberg. In ber permanenten Ausstellung bes Durer Bereins bierfelbst waren fürslich vier große Aquarelle ber trefflichen Architektur-Maler Mahr Bath der trefflichen Architektur-Maler Gebr. Ritter ausgestellt, welche allgemein gerechtes Aussehen erregten. Es sind Studien, welche sie in Prag vor der Ratur gesertigt und an Ort und Stelle mit höchster Sorgsalt durchgebildet haben, welche baber burch ihre Unmittelbarfeit und Bahrheit vor andern abnlichen Arbeiten vortheilhaft fich auszeichnen. bem find fie mit malerischem Sinn aufgefaßt und mit tech-nischer Meisterschaft behandelt, so daß fie zu den besten Leistungen der Aquarell-Malerei überhaupt gehören. Paul Hitter, beffen Arbeiten vor benen feines Brubers burch besondere Kraft und Tiefe der Farben sich auszeichnen, hat zwei Interieurs bargestellt, das Innere der Wenzels napelle im Dom auf dem Hradschin und das Innere der Altmeusungage. Die Erstere mit ihren mit böhmischen Halbedelsteinen incrustirten, alterdgrauen Wänden, ihren halbeverblichenen Wandgemälden, ihrer alten, mit Eisen bes schlagenen Thür ist im höchsten Grade malerisch und besonders wegen ihrer Einzelheiten anziehend. Den Mittelpunkt des Vildes nimmt ein großer Leuchter aus Messing mit der Statue des herühmten Statue bes heiligen Wengel ein, einer Arbeit bes berühmten Rurnberger Rothgießer-Meifters Sand Bifcher, welchen bie Bierbrauer ber Altstadt Prag im Jahre 1532 zum Andenken an die Befreiung dieser Kirche von den Feinden hierher ge-stiftet haben. — Das zweite Aquarell, vielleicht noch wirkungs-voller als das erste, stellt jenes aus dem dreizehnten Jahrhundert stammende frühgothische Gebäude dar, welches, der Sage nach, von den ersten Flüchtlingen aus dem zerstörten Jerusalem hier erbaut worden sein soll. Links sieht man das eigenthumlich und interessant ausgestattete Allerheitigste, rechts eine große Angahl prachtreicher Aronleuchter aus Meffing. Am Gewolbe hangt eine große Fahne, ein Beichent bes Raifers Ferdinand III. als Anerkennung für die im Jahre 1618 bei ber Belagerung burch bie Schweben bewiesene Tapfers feit. (Bang im Gegenian zu diesen dunkel gehaltenen In-terieurs hat Loren 3 Ritter zwei Ansichten von Prag im hellften Connenlichte bargeftellt, nämlich ben mitten in ber Stadt belegenen, feit bem Sahre 1780 nicht mehr benutten, alten Budenfirchhof mit feinen jum Theil uralten, jest gerfallenden Grabsteinen, von frischem Grun uppig umtrangt, und eine von der Sohe des Gradidin genommene, farbenprächtige Gesammt: Anficht der herrlichen Etadt mit ihren Thurmen und Huppeln, einer ber iconften Stabte Mittel Europa's. Auch biefe Anfichten find burch und burch mahr und in hohem Grade carafteriftisch und zugleich malerisch und in: tereffant.

### Vermischte Nachrichten.

B. Der Bildhauer Ernst Curses in Rom, ein geborner Buritemberger, hat jüngst eine Heine Bronzestatue vollendet, die vielen Beisall findet. Sie stellt einen nachten Unaben in Lebensgröße dar, der einen Weinschlauch trägt. Er schlürst begierig aus einer Schale den edlen Sast; mit der andern Hand halt er den großen, zwischen die Knie gellemmten



Ausbrud und Stellung find bochft lebendig, boch ist die Auffassung durchaus naturalistisch, und unseres Ersachtens würde etwas mehr Idealität den Eindruck wesentlich gehoben haben. Die Figur ist vom Könige von Württemberg angesaust und soll im Vark des Schlosses zu Friedrichspassen am Bodensee ihren Platz sinden.

Im Atelier des Bildhauers Steiner in Verlin ist eine

toloffale, aus ameritanischem Solz geschniste Jocalfigur volls enbet, welche als Gallion fur bas im Commer Dicfes Jahres

vom Stavel gelassene, auf ben Schiffswersten bes Stettiner "Bultan" gebaute Ariegsschiff "Seban" bestimmt ist. Es ist dies, wie die "Bost" schreibt, eine geslügelte weibliche Gestalt, die mit den Handen einen Lorbecrkranz erhebt und dem Schiffe vorauszuschweben scheint. Sie personisizirt im Sinblid auf ben Ramen des Schiffes ben Sieg von Sedan. Der Künstler hat für seine "Rite von Sedan" eine glückliche Inspiration aus der schönen Rite von Paionios gezogen, die bekanntlich zu den ersten Olympiasunden gehörte.

Inserate.

### Hildebrandt, Europa: nunmehr complet.

Soeben erschien:

# Aus Europa.

Neue Sammlung

Hildebrandt'scher Aquarelle. Nach Originalen aus dem Privat-Besitz Sr. Majestät des Kaisers.

Chromofacsimilist von R. Steinbock und W. Loeillot. 3. (Schluss-) Lieferung 4 Blatt gr. Fol. in Passepartouts. Preis complet in Umschlag 48 Mark. — der Blätter einzeln 15 Mark, der eleganten Mappe 18 Mark.

Inhalt der Schluss-Lieferung:

No. II. Blankenburg (Deutschland). — No. 12. Bodöe (Norwegen). — No. 13. The Needles (Insel Wight). — No. 14. Eaton College (England).

Die Facsimiles nach Hildebrandt'schen Aquarellen haben in der ganzen Welt eine so zahlreiche Verbreitung gefunden (86,000 Blätter wurden bisher abgesetzt) und sind so allseitig als Muster und Meisterstücke künstlerischer Reproduction anerkannt worden, dass wir uns

ciner Empfehlung derselben wohl hier entschlagen können.

Die vier neuen Blätter stehen womöglich auf einer noch höheren Stufe der Vollendung als die früheren und werden auch die weitgehendsten Ansprüche durch Schönheit der Originale und Treue der Wiedergabe

übertreffen.

Die Verlagshandlung von R. Wagner. BERLIN, Zimmerstrasse 92,93.

## Original-Gemälde moderner Meister.

Kunsthandlung

Ludwig Niernberger.

Wien,

Franzensring 22.

## Auktion.

Die vorzügliche Kupferstich-Sammlung des Herrn Joseph Pricken in Coln: Radirungen u. Kupferstiche älterer Meister, Blätter nach van Dyck, Rubens und Jordaens, Grabstichel-blatter, Kunstbücher etc. 487 Nrn. Versteigerung den 14. u.15. December. 2.) Kupferstich - Sammlungen

der Herren Pfarrer Grübbels, Kupferstecher Prof. Steifensand in Dosseldorf, Geh. Justizrath Dr. Widenmann etc.: Eingerahmte Blätter, viele

Kupferstich- und Gemälde- moderne Prachtblätter, die sich zu Festgeschenken eignen, ältere Kupferstiche, Radirungen, Aquarelle, Zeichnungen etc. 1490 Nrn. Ver-steigerung den 17-21. December.

3.) Gemälde - Sammlungen der Herren Justizrath Kürfgen in Ker-pen. Dechant Clefisch, Pfarrer Grabbels etc. Vorzügliche Bilder alter und neuer Meister, sowie eine Sammlung moderner Oelskizzen. An 400 Nrn. Versteigerung den 22. December.

Kataloge sind gratis zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln

## Sanct Katharinen-Lo

Zur Restauration der Sanct Katharinen-Kirche in Oppenheim, welche, einst durch fränkischen Vandalismus cinst durch fränkischen Vandalismus zerstört, von der kunstsinnigen Begeisterung der deutschen Nation wiederhergestellt werden soll, findet eine Verloosung statt, die aus Kunstwerken deutscher Künstler bestehen soll, und bei welcher jedes Loos gewinnen wird. — Se. Majestät der deutsche Kaiser und Se. Königl. Hoheit der Grossherzog von Hessen haben je 200,000 Mark gestiftet, und hat sich ferner zu dem Zwecke, diese Perle am Rhein im alten Glanze herzustellen, ein Comité gebildet, welches die besten cin Comité gebildet, welches die besten Namen aufzuweisen hat. Um das Unternehmen sofort auf die Stufe zu stellen, die ihm gebührt, wenden wir uns an Deutschlands erste Kunsthaudlungen mit der Bitte, uns im Absatz der Loose zu unterstützen. Wir bitten alle die Ehren-Firmen, welche ein Loos-Depot übernehmen wollen, ihre Bereitwilligkeit mittels Postkarte dem Unterzeichneten anzuzeigen, worauf ihnen die Bedingungen zugehen werden.

Darmstadt.

Carl Gaulé, Stadtverordneter.

Zu Festgeschenken für Kunst- u. Alterthumsfreunde.

## Der falsche Baurat.

Eine Novelle

TOD

Utis.

Eleg. geb. Preis M. 2,70.

Der falsche Baurat hat eine so freundliche Aufnahme gefunden, wie auch in der Kunstchronik 1877 No. 32, dass er gebildeten Kreisen auf's beste empfohlen werden kann, namentlich auch als Festgabe für Politiker, Architekten und andere Künstler.

Verlag der Zimmerschen Buchhandlung in Frankfurt a/M.

E. Baenich Rachf. in Magbeburg offerirt: 1 Beitichrift für bilbenbe Runft 1874/76 in Origibb. 1877 geh. gang neu für 70 Mart.

Biergu Beilagen von Baumgartner's Buchhandlung in Leipzig und IV. Spemann in Stuttgart.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Bermann. Drud von Sunbertftund & Bries in Leipzig.



## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Modre am Donnerftag, fur die Abonnenten ber "Seitschrift fur bildende Hunit" gratis, fur fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart jowobl im Budibandel als auch bei den deutschen und ofterreichtischen Postanfialten.

3n halt: Vom Chrifmarft, III. - Schweizerische Kunftausstellung von 1877. - Cionardo's Neiterstatue. - 3. Portaels. - Beilerreichischer Kunftverein. - Kölner Dombau Cotterie; Grote'scher Weibnachtsalmanach; Munchener Munstalbemie; Berliner archaologische Gesellicht, - Umperdamer Hupferflich-Auftionen. - Zeitschriften. - Inferate.

### Dom Christmarkt.

### III.

Wenn bas fleine Bolt, für welches bie Chriftbescheerung bas Sauptfest bes gangen Jahres ift, auf Die Bilberbucher angewiesen mare, Die uns ber Bufall auf den Tifch gelegt, fo murbe fich baffelbe in feiner Erwartung fehr getäuscht feben. Allerliebst erfunden und von jum Theil fehr brolliger Romit find die bunten Bilber, mit benen E. Klimich ein in ber literar. Anstalt in Franffurt erfchienenes Wertchen: "Unter'm Marchenbaum. Allerlei Märchen, Geschichten und Fabeln in Reimen und Bildern von S. Dowalt" ausgestattet hat. Frit Werdmeister hat eine Sammlung von Zeich= nungen à la Pletsch in Holzschnitt mit beigefügten Bersden unter bem Titel "Ein Studden Gben" veröffent= licht, ohne fein Borbito in ber Feinheit und Leichtigleit Des Machwerts zu erreichen (Berlin, Photogr. Gefell= fcaft). Gine fraftigere Roft bieten bie "Schweizerifden Bilberbogen", ein Unternehmen ber burch gute Leiftungen befannten pplographischen Unftalt von Buri & Jeter in Burich. Der Inhalt ber bis jest erschienenen 24 Bogen bat einen entschieden fcmeigerisch= patriotischen Charafter, und auf Belebung und Förderung bes schweizerischen Nationalgefühls scheint es auch bei biefer Bublifation in erfter Linie abgeseben zu fein. Indeß hat die fünftlerische Leiftung, namentlich mas die Beitrage von G. Rour, Conr. Grob, A. Bachelin und Bictor Tobler anlangt, Werth genug, um auch über bie Grenzen bes Beimatlanbes binaus Freunde und Liebhaber zu finden. Für die jungfte Beitgeschichte besonders werthvoll ift die burch acht Bogen laufende Schilberung ber Schickfale ber Armee Bourbati's zur Zeit ihres Uebertritts auf schweizerischen Boben, vorzugsweise nach Stizzen von Bachelin, die durch die Uebertragung auf Holz in ausgesührter Zeichnung wenig von ihrer ursprünglichen Frische und Lebendigkeit eingebüßt zu haben scheinen. Sehr ansprechend ist auch der Gedanke, die Geschichte ber Feuerwaffen durch Kriegsbilder zu illustriren, und Aug. Bed und E. Jauslin haben diese Ausgabe mit Geschicht gelöst.

Eine neue Ausgabe von Mettenleiter's "Schriften=Magagin" (Erfurt, Bartholomaeus) empfehlen wir allen benjenigen gum Studium, Die Die Ab= und Brrmege fennen lernen wollen, zu benen fich bie Rallis graphen alter und neuer Zeit burch bas Streben nach Originalität a tout prix verleiten liegen. Es ift unglaublich, welche Berunftaltungen bie Schriftcharaftere unter ber Sand fonderbarer Schreibmeifter haben er= fahren muffen. Wenn biefe Sammlung, wie es boch icheint, gunachft ben praftischen Zwed im Auge hat, Borbilder für Litho=, Typo= und andere Graphen zu liefern, fo muß man fich entschieben abwehrend gegen biefelbe verhalten, ober boch ben Bunfch aussprechen, bag fie um etwa ein Drittel ihrer 70 Blätter erleichtert werben möchte. Ein wirklich verdienstvolles Unternehmen wurde es fein, wenn ber Bebante bes Wertes einmal andere gefaßt und die Geschichte ber Schrift in originaliter reproducirten, mit Angabe ber Provenienz versehenen Beispielen bargelegt würde. Partielle Bersuche biefer Urt find ichon wiederholt gemacht, aber ein überfichtlich angeordnetes Wert mit stillftifch strengen Rachbildungen ber Schreib= und Drudschrift, ber gemeinen wie ber verzierten Budftaben aller Zeiten, foweit fich Gdrift:

bensmale von ihnen erhalten haben, ist bisher ein frommer Wunsch geblieben. Wie sehr und ein solches historisch geordnetes Schristenmagazin Noth thut, läßt gerade die Mettenleiter'sche Sammlung ersennen, beren Herausgeber mit den Begriffen von Gothis und Renaissance mitunter sehr wunderliche Vorstellungen verbindet oder doch zu sehr furiosen Vorstellungen über bas Wesen dieser Stilarten verleitet.

In diefer fleinen Rachlese zu unserem Bericht I. und II. muß auch noch ber neuen, b. i. vierten, umge= arbeiteten Auflage von Bodenftedt's "Album beutscher Runft und Dichtung" (Berlin, Grote) gebacht merben. Unstreitig nach Auswahl wie nach Ausstattung bie empfehlenswertheste Anthologie moderner Lyrik, hat bas liebe, freundliche Buch abermals eine Bereicherung burch trefftiche Holzschnitte nach prachtigen Zeichnungen, vorzugsweise von H. Ufmus, erfahren. Der frühere überladene Einband hat einem edler gefinnten Rachfolger Plat gemacht. Schabe, baß fich bie Berlagshandlung nicht auch von bem Farbenbrudtitel hat los machen können, beffen fliegende Butten in Tricots ebenso uner= quidlich find wie bas formlose Rantenwert, welches, an ber leeren Luft hinauffletternd, fie mit ben Beiftern ber Erbe in Zusammenhang zu bringen bestimmt zu fein scheint. Bei einer abermaligen neuen Auflage würde es sich auch empfehlen, bem Dichterverzeichniß eine Künstlerverzeichniß folgen zu lassen.

Bu ben Prachtwersen, die ihr Dasein ber Rabirnadel verdanken, ist noch nachzutragen die 2. Hälfte bes Städel'schen Galeriewerks (Leipzig, Seemann), von der fleißigen Hand Johann Eifsen hardt's glücklich zu Ende geführt und von einem interessanten und beslehrenden Texte von Beit Valent in begleitet. Unter den 16 neuen Blättern sind vorzugsweise die Meister bes 15. Jahrhunderts, Italiener wie Niederländer, verstreten. Sines der gelungensten Blätter, welches einen wesentlichen Fortschritt des Stechers in der freien Führung der Nadel bekundet, ist ein Mondscheinbild von Nart van der Neer, eine vielbewunderte Berle der herrslichen Sammlung des Städel'schen Instituts.

Den Schluß machen wir mit einem Buche, bessen Inhalt einem ber schönsten Feste gewidmet ist, die je in deutschen Gauen geseiert wurden, und welches also in doppeltem Sinne eine empsehlenswerthe Festgabe bildet. Schade nur, daß, was es an bildlichem Schmuck enthält, gar zu sehr den Charaster der Improvisation an sich trägt. Wir meinen: Ein Kaisersest im "Maltasten" zu Düsseldorf, mit einem Festspiel von Karl Hoff und 11 in Holzschnitt ausgesührten Originalzeichnungen von Andr. Achenbach, A. Baur 2c. herausgegeben von Dr. B. Endrulat (Düsseldorf, Lugs & Co.). Je größer die Unterlassungsstünde dieser Blätter in Bezug auf Schilberung der Düsseldorfer

Raifertage mar, umfomehr mochten wir ben Lefern bas aut geschriebene Wertchen zur Beachtung empfehlen, welches, die fluchtige Festlust monumentalisirend, aud benen Frende bereiten wird, die bem am 6. unt 7. September im chemaligen Jatobi'fchen Garten wogenben Gedränge fern geblieben find. Das allegorifde Titelbild wird ber geneigte Lefer gebeten nicht mit strengem Dage zu meffen. Der gute homer pflegt eben manchmal zu ichlafen und die Allegorie ift eine fprobe Schone, die ihre Berehrer gern auf's Glatteis lodt. Dajur wird man an ber Einleitung "Bur Gefchichte bes Jalobi'iden Gartens und bes Malfastens in Duffelborf" umfomehr Geschmad finden. Der zweite Abschnitt ichildert die Borbereitungen für die Festlichkeiten, ter britte ben erften und ber fünfte ben zweiten Theil bet Festes, mahrend ber vierte bas Festspiel von Rarl Soff enthält. Fünf ber eingehefteten Bolgichnitte veranschau: lichen einzelne Theile ber Wandelbeforationen Diefes Fest: ipiels, welche ben Sintergrund für bas gesprochene Won bilbeten. Der fechste Solzschnitt versucht ben bezaubernben Eindrud bes feenhaften Schauspiels festzuhalten, welches am zweiten Festabenbe bie Buschauer in Athem hielt. Die "Scene auf bem Mirenteich" bilbete ben unvergeglichen Glangpunft bes burch Dufit, Runft und Boefie gleicher Dagen getragenen Raiserfestes, so bag felbst ber fcmache Abglang, ben ber Solgichnitt von bem äußeren Arrange= ment zu geben versucht, immerbin ben Berth eines lieben Erinnerungszeichens hat. Die Musftattung bee Wertes in Drud und Papier ift ftattlich und bes Wegenstanbes würdig.

### Die schweizerische Kunstausstellung von 1877.

Die schweizerische Kunftausstellung von biefem Jahre stand, mas die Bahl wie bie Bute ber Bilber anbetrifft. ber lettjährigen bei weitem nach. Wie ift biefe Thatfache zu erklären? Satten vielleicht unfere Runftler ihre beste Braft ber Tellstapelle-Ronfurreng gewibmet, Die übrigens nicht nur in einheimischen, sondern auch in deut= schen und frangösischen Blättern ausgeschrieben mar, ober waren fie etwa schon mit Arbeiten für Die Parifer Belt= ausstellung beschäftigt? Wir miffen es nicht, wollen jeboch hoffen, bag fie fich in Paris in regerer und murdigerer Weise betheiligen mögen, als sie es an der Tells= fapelle-Konfurrenz gethan haben. Dan hatte geglaubt, für Maler, die patriotisch empfinden und Sinn für das Monumentale haben, mare es eine lodende Aussicht gewefen, an die Stelle ber roben Fredfen, welche bie fleine Rapelle auf der Tellsplatte am Vierwaldstätter Gee verungieren, Werke zu fegen, bie, aus ber lebenbigen Quelle ber Tradition und bes Boltsgeiftes gefchöpft, der flaffiichen Stätte und bes Dichtergenius, ber fie meibte, würdig waren! Leiber find diese Erwartungen nicht in

Erfüllung gegangen. Die geringe Betheiligung, — bloß 16 Projekte wurden eingereicht, — ber Umstand, daß sie nicht einmal sämmtlich als konkurrenzfähig in die Debatte ber Jury gezogen wurden, ber Urtheilsspruch, ber nur ein resativer war, dies alles gestaltete das Ressultat zu einem mehr negativen als positiven.\*)

Doch zur Sache. Bon ben historienbildern verstiente nur eins, von Rustige in Stuttgart, Beachtung, und felbst bas ist tein historienbild im strengen Sinne bes Wortes. Es stellt bar, wie holbein heinrich bem VIII. von England und seiner Gemahtin Anna Boleyn ben Entwurf zum Todtentanz zeigt. Dieser Moment ist aber nichts weiter als eine geschichtliche Licenz, die dem Waler allerdings Gelegenheit bietet, seine Gewandtheit in der Wiedergabe brillanter Stoffe und zeitgemäßer Kostüme zu zeigen. Diese Gelegenheit hat sich Rustige denn auch mit Erfolg zu Nutzen gemacht. Was sonst von historienbildern ausgestellt war, gehört mehr in das Fach der historischen Genregemälde, so eine römische Wettsahrt von Bourcard, der seine Pferdestudien offenbar auf dem Carrousselplatz gemacht hat.

Mit Bildern aus der biblischen Geschichte waren Balmer und Sandrenter vertreten. "Die Erziehung Maria's" von Balmer ist in Komposition und Behandlung ziemlich hertömmlich, jedoch gut gemalt, Sandereuter's "Rebetka" aber eine ganz sonderbare Erzscheinung. Wenn der Maler diese Figur nicht Rebetka getaust hätte, so würde der Beschauer trot Brunnens und Kruges schwerlich in ihr jene altehrwürdige biblische Gestalt gesucht haben. Sie gleicht in der That eher einer heiligen, mit Gewalt an einen Baum gebundenen Märthrerin; es sehlen nur die Pfeile und ein weiblicher Sebastian wäre sertig. Das Kolorit ist extravagant und erinnert lebhast an Böcklin, zu bessen Schülern Sandereuter wohl gehört.

Nach hervorragenden Porträts haben wir uns versgebens umgesehen. Es seien hier nur ein Idealporträt von Teschend orff und das Nothkäppchen von Stückelsberg erwähnt. Ersteres eine Silvia\*\*), die dem Besschauer dreiviertel en saco gegenübertritt und einen Fruchtsorb trägt; sie hat schwarze Augen und üppig auf die Schultern herabwallendes Lockenhaar, letteres ein annuthiger Kinderkopf mit virtuos gemalter rother Kappe. Ein anderes Porträt Stückelberg's, "ein Knabe mit einem Blatt" war das vergangene Jahr ebenfalls zu

feben und murbe in biefer Beitfchrift \*) bereits be-

Die Leiftungen im Genre find einer ausführlicheren Befprechung werth. Burnanb's "Dominifaner im Rloftergarten" zeigen bie Tüchtigfeit ber Schule, aus ber tiefer ernft ftrebenbe Runftler bervorgegangen. Es ift ihm gelungen, une für feine jungen Donche gu intereffiren, trot bes Typischen, bas in ihrem Meugern liegt, und eine Folge bavon ift, daß sie alle benfelben ftrengen Ordensregeln unterworfen find. Er bat mit Liebe jebem Einzelnen fein psychologisches Leben abge= lauscht und jeden treffend darafterifirt. Den Ginen führt er und lefend vor, ben andern, wie er Blumen pfludt, biefen am Brunnen fich erfrifchend, jenen in seine Gedanten vertieft. Man hat bem Bilbe Mattig= feit in ben Farben vorgeworfen, allein ber Maler war gezwungen, ben Ion bes hintergrundes ju bampfen, wenn die weißen Ordenstleider hervortreten follten. Er mußte als Grundton ein mattes Graugrun mablen, benn nur fo mar es ihm möglich, bas Broblem, weiß als Dominante anzuschlagen, glücklich zu lösen. Das Rolorit wird übrigens noch wefentlich gehoben burch bie paar Blumen im Vorbergrunde und ben rothen Schnitt bes Buches. Das zweite Bilo Burnand's verfett ben Betrachter in eine Spinnstube aus ber melichen Schweig. Um ein rungliches Dlütterchen mit Rembrandt'ichem Beficht find die Spinnerinnen gruppirt, nah gufammengebrängt in bem niedrigen, bumpfen Zimmer, bas vom matten Schein einer Lampe beleuchtet wird. Deben ber Greifin gewahren wir bie Jungfrau, neben bem Dlabchen bie Frau mit bem Gäugling in ber Wiege. Un bie Wand gelehnt fteht ein Mann, feine Pfeife rauchend. Wie treu ift bier alles beobachtet: Die Alte, Die mit gefalteten Santen im Lehnstuhl eingeschlafen ift, Die Aufmertfamteit ber Arbeitenben, und bie Berfchiebenheit im Gesichteausbrud. Gin frommes, tiefangelegtes Gemuth spricht aus biesem Wert und eine gediegene Beherrschung ber technischen Mittel; bas Gellbunkel hat Bürnand vortrefflich bewältigt. — Tobler hatte biesmal ein Genrebild "eine Partie Schach" geschickt. Die Partie findet in einem mit Solg getäfelten, mittelalterlich beforirten Bimmer ftatt, in welches bas Licht burch ein Fenfter mit bemalten Scheiben fällt. Die schöne Spielerin ift bem Spieler, wenn nicht alles trugt, überlegen, bas geht aus ihrer triumphirenden Diene hervor. Wir feben fie en face, ihn im Profil, verlegen schlägt er bie Augen nieber und benft über einen Bug nach, um bas ver= bangnifivolle Matt abzuwehren. Rach unferm Daffirhalten find Tobler's Genrebilter feinen Reformations= bilbern entschieden vorzugiehen. - "Fandango" von Rindler, bem leiber gu früh gestorbenen, ift bie Arbeit eines reifen, harmonisch burchgebildeten Künftlere. In

<sup>\*)</sup> Benn ber Wortlaut bes Konturrenzausschreibens es nicht bedingt hatte, ware überhaupt keine Arbeit pramiirt worben; so belam Stückelberg, ber unbegreislicherweise seinen Tell links schießen läßt, ben ersten Preis, Balmer in Luzern ben zweiten und ber Genser Lossier eine Ehrenmelbung. Stückelberg hat ferner ben Auftrag erhalten, ein neues Projekt auszuarbeiten.

<sup>\*\*)</sup> Eine Abbildung im Batar, 23. Jahrgang, Rr. 36.

<sup>\*)</sup> Bgl. Jahrgang XII, 9tr. 8.

einem geräumigen Sof mit umlaufendem Gaulengang ift auf bem fteinernen Fußboben ein Teppich ausgebreitet, auf bem sich eine schöne schwarzäugige Spanierin in graziösem Rhuthmus nach ben Klängen bes Tambourin und ber Buitarre bewegt. Unter ben Buschauern, von benen bie Einen muffig bafigen, bie Andern ben Tatt mit ben Sanden ichlagen, find fostliche Figuren. Das Bild ift in Farbe und Komposition gleich gebiegen und hatte gewiß einen Raufer gefunden, wenn ber Preis nicht ein fo hoher gewesen ware. - "Der Trompeter" und "ber Orgelmann" von Enrico Bartefago burften nur von Benigen bemerft worben fein, wohl wegen bes geringen Umfange ber Bilden, benn mas ihre Bebiegenheit betrifft, fo fonnen fie fich mit bem Beften ber biesjährigen Ausstellung meffen. Besonders "ber Drgelmann" zeugt von einer seltenen Treue ber Auffaffung. Das gange Dorf, Alt und Jung, hat fich um ihn versammelt, voller Erwartung und Verwunderung, wie wenn es Achnliches noch nicht erlebt hatte. Die Orgel steht auf einem primitiven Wagen, ber von einem Efel gezogen wird, vor bemselben ein Bube, welcher auf allen Bieren berangefrochen ift und ibm ju freffen giebt. Der Meister hat sich mit großer Liebe in Die Gefühlssphäre der Kinder verfentt und ihre Bewegungen mit Gorgfalt ftubirt. Ein anberer guter Aleinmeister ift Duaglio. Die miniaturartige Behandlung feines Bildes: "Ein Birthobaus bei Dunchen", ift febr geschicft burchgeführt, in der Komposition tommt ce jedoch benen Bartesago's nicht gleich. - Grob hat mit feiner "Schäferichlle" entschieben bie Grenze feines Talente überschritten, er versucht ben Wefiner'schen Ibyllenstil neu zu beleben und nicht eben mit Glud. Wir rathen bem tüchtigen Rünftler, lieber beim Bollsthümlichen zu bleiben; ba ist er zu Hause, wie fein Bilo "beim Chat" wiederum beweift. - "Die Jahreszeiten" von Unna Fries find hubsche beforative Entwürse, Die, wenn auch ffigenhaft, bech laut für bie Gewandtheit der Malerin im Komponiren sprechen. -Boghardt's "Alchimift" ift technisch fauber gemalt, auch nicht schlecht tomponirt, und boch läßt er falt, was von ber Glatte ber Figuren herrühren mag; bas Stillleben war bas Intereffantefte auf bem Bilve. — Bon ben übrigen Genrebilbern feien bier nur noch bie wich= tigsten genannt, barunter zwei (Benbants) von Luigi Monteverde, aus bem Leben eines Musifers, im Roccocostil gehalten und an Meissonier erinnernd, ein nettes Kinderbild von harrer, eine, was die Technik anbelangt, febr bemerfenswerthe Arbeit von Brof. Silbe= brand in Rarleruhe, endlich bie Bilber von Sebert, Die originell gebacht find und ein beforatives Talent verrathen. - Stüdelberg's "Zigeuner an ber Bird" waren fcon im fcweigerifden Galon von 1875 \*)

ausgestellt. Es wäre wünschenswerth, daß unsere Künstler sich möglichst wenig wiederholten und immer mit neuen Werten vor's Publisum träten. Unsere jährlich wiederstehrende Ausstellung soll, gleichsam ein Thermometer, die Entwicklung der einheimischen Kunstbestrebungen anzeigen, hat sich aber davor zu hüten, den Kunstmarkt zu sehr hervorzukehren.

Gute Thierstüde waren nicht viele ba; Koller und Eugene Girarbet sind ber Ausstellung fern geblieben. Es möge genügen "die Kühe an der Tränke" von Humbert zu erwähnen, ein Bild, das, wie die meisten bieses Meisters, auch landschaftliche Borzüge hat; Anerkennung verdienen ferner die "Pserde an der Krippe" von Minna Stocks und ber "Morgengruß im Stall" von Mali.

Wir wenden uns jett zur Landschaft, in erfter Linic ju Stabli, Froblicher, Beillon und Bocion. Stäbli's Landschaft, welche weitaus die größte und in vieler Beziehung auch die beste mar, ift vom Schaff: hauser Kunstverein aus dem Bundesbeitrage angefauft worden. Gein Motiv, bas ber Künftler mohl aus ber Umgebung von München genommen hat, führt er une in Abendstimmung vor. Rach einem regnerischen Tage flart es fich endlich auf, ein ftarfer Wind fegt bas ichwertaftende Wolfenmeer auseinander und peitscht bie Banne fo gewaltig, ale ob er fie entwurzeln wollte. Um fernen Sorizont erscheint ein giftig gelber Streifen ale Bote neuer Regenguffe. - Auch Fröhlicher bat fich eine Partie bei Dlünchen jum Borwurf gewählt, Diefelbe aber im Wegenfatz zu Stäbli in helle Stimmung gefett, fein Bilb zeichnet fich befonders durch oble Linienführung aus. - Beillon und Bocion variiren un: ausgesetzt ihre geliebten Themata vom Benjerfee, jebed ohne barüber einseitig zu werben. Beillon hatte biesmal eine sehr wirlungsvolle agyptische Landschaft ausgestellt "Ufer tee Dils in Abendbeleuchtung", Bocion bubiche Bilder, Die bas Leben in Benebig vergegenwärtigen. -Sehr hervorragend ift die Landschaft "am mittellandi= ichen Meer" von Studelberg, eine Stimmungelantschaft, wie abnliche von Bodlin in ber Schad'ichen Galerie in München zu feben find. Sinter Binien verftedt liegt ein Schlof am Deeresftrante, im Borbergrunde luftwandelt, in Begleitung ihres Windhunde, bas Schloffräulein, fich ber schönen Beleuchtung erfreuend. Das Bilo liefert ben Beweis für die vielfeitige Begabung Studelberg's. - Bon Belene Stromeper, ber Tochter bes berühmten Arztes, haben wir in Deutsch= land icon bebeutenbere Arbeiten gefeben. - Rnab's "Ruinen ber Thermen bes Tiberins" findet ber Lefer in ben Münchner Bilberbogen (Rr. 518) wieder. -Caftan, ein Schüler Calame's, bolt fich feine Dotive gern aus ber Gegend von Paris und zwar von ben Ufern ber Dife, leiber schidt er aber feine tuchtigften

<sup>\*)</sup> Siehe Beibl. zur Beitschr. f. bild. Kunft, X. Jahrgang, Rr. 43.

161

Werke nicht und, sonbern bem Pariser Salon — Der Altvater unter ben schweizer Landschaftern, Dibah, geht ihnen immer noch mit gutem Beispiele voran, er hatte nicht weniger als drei wadere Bilder auf der Ausstellung. Endlich seien noch die Leistungen von Geisser, Steffan, Gos, Rit, Zündt und Robinet als beachtenswerth hervorgehoben. Besonders Robinet hat mit seinem "nebligen Morgen im Engelbergerthal" ein Bild geliesert, das von seiner Beobachtungsgabe zeugt und in seiner großartigen Naturwahrheit den Beschauer unwillfürlich mit sortreißt.

In Ausstellungen, die wie die unfrige einem Turnus unterworfen sind, tann begreiflicherweise die Schwesterfunst ber Malerei, die Plastif, seine große Bertretung sinden; die Werke des Bildhauers würden durch das viele Ein= und Auspaden ein zu großes Rissischlausen. Wenn wir in Winterthur die schönen Reliefporträts von Jullien, einem Schüler Düret's, bewundern dursten, so war das eben ermöglicht, weil der Künstler am dortigen Technitum angestellt ist. Daß es der Schweiz leineswegs an hervorragenden Bildhauern sehlt, beweisen Namen wie Bela, Schlöth und Dorer.

Burid, ben 31. Oftbr. 1877. Garl Brun.

### Kunstgeschichtliches.

Bg. Lionardo's Reiterstatue. Zu ben Werken, welche Lionardo ba Binci in Mailand im Auftrage bes kunstliebenden Herzogs Ludovico Sforza it Moro ausgeführt hat, geshört bekanntlich auch eine kolossale Reiterstatue dieses Fürsten, welche nicht in Bronceguß ausgeführt wurde und deren Modell im Jahre 1499 von den Franzosen zerstört sein soll. Man hat sich viele Rühe gegeben, ein Bild dieses, wie die Zeitgenossen ruhmen, sehr bedeutenden Werkes zu sinden, glaubte es in verschiedenen Stizzen zu sehen, welche in mehreren Sammlungen erhalten sind, kam disher jedoch zu keinem sichern Resultate. Kürzlich hat nun Louis Courajod im königl. Kupferstickladinet zu München eine alte Zeichnung gesunden und in Bd. XVI. der Gazette des deaux-arts publicirt, welche höchst wahrscheinlich nach dem Modelle selbst ausgeführt ist und die Frage nach der Beschaffenheit dieser Statue daher glüdlich löst.

### Dersonalnachrichten.

Jean Bortaels ift jum Direttor der Aunftalademie in Bruffel ernannt.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Det österreichische Kunstverein hat in der zweiten Hälfte des November einem Theil der früheren Ausstellung seine diesjährigen Berlosungsstüde hinzugesügt, mit denen jedoch den Besuchern nur ein äußerst mößiger Genuß dereitet wurde. Wir sinden darunter saum fünszig Delbilder, und diese sind mehr Bilden als eigentliche Bilder, mit geringer Ausnahme ausschließlich wohlseite Maare. Die meisten Aummern sind Tauschblätter von Sticken, Oelfardens drucklider u. dal., von äußerst bescheidenem Aunstwerthe, nach denen Aunstreunde keine allzu große Schnsucht haben dürsten. Und doch sind es bedeutende Summen, die damit der Aunst zustließen, wenngleich ossen gesagt sein nuß, daß die nach erusten, edleren Dingen strebenden Künstler daran den geringsten Antheil haben. Nicht einmal der vervielfälztigenden Kunst hat ein goldener Strahl geläckelt; die Berseinsblätter für die heurige Berlosung sind Lichtbrucke nach Kaulbach's bekannten Kartons, Lohengrin's Abschied." und

"Tannhäuser's Wiebertehr" und bem Rarton von Ih. Pigis "Lobengrin im Brautgemache". Die Bereinsleitung tragt ber Zeit Rechnung und hat ben Freunden ober vielmehr ben Freundinnen von Wagner's Muse biese Gaben beige-- Bon dem Richtverlosbaren haben wir ju unserem ftellt. letten Berichte nur noch Weniges nachzutragen. G. Gaupp's "Brandschahung eines Alosters" hat toloristischen Reiz und ist auch im Detail, namentlich den Mosterutensilien, gut ge-malt, das Sujet jedoch zu abgebraucht, als daß das Bild noch sonderliches Interesse erregen würde. Ih. Pixis hat abermals ein Bild aus dem Leben wandernder Schauspieler jur Ausstellung gebracht, welches ziemlich platt in ber Farbe ift, doch manche gelungene Type aufweist; nur ist blutwenig Dramatisches unter biesen Dramatifern zu finden. Chels monsti's "Winterscene in Auffland" ift eistalt in der Stimmung; bei S. Brunner's Gondelfahrt treffen wir eine gar noble Gesellschaft, mit seinem, schmeichelnbem Binfel gemalt. Lutterroth's "Winter in ber romischen Camhat hubiche Linien und prächtige Stimmung, schauen die schneebededten Berge des Hintergrundes etwas zu frostig hernieder und rücken die Landschaft zu weit in nördliche Breiten. Von E. Montlars hat sich ein Portrait ber Brinzeffin v. Condo in die Ausstellung verirrt und ist um 8000 fl. feil. Leider hängt das Bild in einem der letten Gemacher, wo insbesondere bei trubem Wetter alles in magischem Duntel verschwimmt und den Besuchern das Genießen arg erschwert wird. Trobbem muffen wir aus biefem hinterraume noch zweier Bilber ermahnen, bie nur leider zu greifbar bahangen, als daß man mit Gleichmuth vorübergeben könnte. Wenn man Jahr aus Jahr ein neben vorübergeben tonntc. Wenn man Jahr aus Jahr ein neben einzelnen fporadifch auftretenben Senfationsftuden viel Mittelmäßiges und sehr viel seichte Maare mit in den Rauf nehmen muß — wer tann dafür: die Kunstwelt producirt ein: fach nicht fo viel Meifterwerte, um jeden Monat alle Bande voll gediegener Arbeit zu haben; bagegen wird Riemand ein jurnendes Wort erheben. Aber bas Gebotene, und darunter gurnendes Wort erheben. Aber bas Gebotene, und barunter felbst die ftumperhafte Leiftung, soll die reinen Tendenzen ber Kunft nicht verleugnen, und öffentliche Ausstellungeräume follten fich nicht bergeben für Schauftude fo bebentlicher Art wie B. J. Crevatin's "Auf bem Ranapee". Mit folden Dingen in die Spalten gewiffer Withblatter, die ihr fpecielles Bublitum haben; in Runftfalen, bem Rendezvous des Elite-Publitums der Stadt, wo auch Mütter ihre Tochter und Lehrer ihre Schuler hinführen, muß denn doch in dieser Beziehung ein feinerer Tatt ohwalten. Und wohin sollen wir des talentvollen Brogit "Messalina" verweisen, die, wie der Ratalog noch ausdrücklich vermerkt, "von einem nacht-lichen Liebesabenteuer zurucklehrt"! Wenn es der hier portraitirten Dame (einer Schauspielerin aus Brag) Bergnugen gemacht hat, fich in dieser Rolle abgebildet zu jehen, jo ziere das Bild ihren Salon als Denkmal ihrer fünftlerischen Leiftung! hier, als verfäuftich, bleibt bem Bilbe nur bas Gemein Sinnliche, und es verlett umsomehr, ba es noch obendrein mit aller realistischen Wahrheit gemalt ift.

### Dermischte Machrichten.

Kölner Dombau-Lotterie. Die Kommission des Borsstandes des Central-Dombauvereins, welche mit dem Antause von Kunstwerken im Betrage von 60,000 Mt. für die am 10. Januar l. J. stattsindende dreizehnte Dombau-Lotterie betraut ist, hat türzlich mit der Auswahl der zahlreich eingessandten, im Museum Waltras Richarts ausgestellten Kunstwerke begonnen und vorläusig etwa 17 Stud zu dem ungesähren Preise von 0000 M. erworden. Der zweite Ansaufollte am 4. December d. J. geschehen; auser diesem werden noch zwei dis drei weitere Ansäuse in Bälde Statt haben. Die bestagenswerthen Folgen der aus den meisten Gebieten des Handels und der Industrie andauernd lastenden Beschräntung und theisweisen gänzlichen Stodung konnten nicht versehlen, ihre dustern Schlagsschatten auch auf die Kunstwelt zu wersen und manche Berlegenheiten zu dereiten; unter solchen Berhältnissen tritt die zwednäßige Cinrichtung bei der Dombau-Lotterie, auch eine erhebliche Anzahl von Runstwerten als Ewinne zu verlossen, besonders anerkennungswerth hervor und es dürste ein Rückblick auf das in dieser Richtung Geleistete nicht uninteressant sein. Der Borstand des Central-Dombauvereins hat für die letzen zwölf Dom-

\$1000lo

bau-Lotterien im Ganzen 1350 Hunstwerke angekauft und barauf eine Summe von 750,000 M. verwandt, welcher Betrag sich auf die Künstler der nachstebenden Städte wie beitgeset vertheilt: Düffelborf 426,008 M., München 136,390, Berlin 53,957, Köln 46,396, Karlöruhe 17,883, Wien 12,830, Weimar 12,327, Stuttgart 11,465, Clove 5100, Dresden 4395, Hannover 3708, Frankfurt a. M. 2478, Kreuznach 2250, Hannover 3708, Frantsurt a. M. 2478, Kreuznach 2250, Rom 2100, Kaffel 1890, Bonn 1813, Hamburg 1710, Mainz 1200, Breslau 1030, Schwerin 1050, Baden Baden 900, Königsberg 678, Gotha 510, Cronberg 600, Deut 450, Rure

berg 360, Dangig 200 M. (Roln. 3tg.) Die Grote'iche Berlagebuchhandlung in Berlin hat einen reich illustrirten Weihnachtsalmanach in geschmadvoller Ausftattung ausgegeben, ber einen vollständigen leberblich gewahrt fiber die illustrirende Berlagsthatigfeit der unermub:

lich thätigen Firma. R. Munchener Runftafademie. Rach amtlicher Mittheilung sind an der Münchener Atademie der Künste 350 Schüler inferibirt, wovon 125 Baiern und 222 Nichtbaiern. Die Komponirschule besuchen 60, die technische Mattsasse 102, die Naturslasse 78, die Aupserstecherei des Prof. Raab als Aupserstecher und Zeichner 15, die Antisentsasse 56 und die Bildhauerschule 36. Außer den 128 Baiern besinden sich an der Afademie 39 Preußen, 13 Burttemberger, 13 Badener, 10 Seffen, 5 Medtenburger, 1 Sachsen Weimaraner, 5 Sachsen (Bergogibumer), 2 aus ben tleinen mittelbeutichen Gurften: thumern, 4 Angehörige ber freien Stabte, 1 Elfager, 1 Schlegwiger, 17 Deutschöfterreicher, 8 Ungarn, 8 Tirofer, 9 Böh: men, 1 Serbe, 1 Slavonier, 1 Humane, 5 Ruffen, 4 Polen, 2 Italiener, 12 Schweizer, 1 Spanier, 1 Hollander und 1 Auftralier.

Armaologische Wesellschaft in Berlin. Heber Die Sigung vom 6. Rovember geht uns nech solgender Bericht zu. Der Borsische, Herr Eurtius, legte solgende neuere Publisationen von: Clardner. On an inscribed Greek vase (Journal of philology VII: Beseus und Thetis, homerische Kämpse); Roulez, Trois médaillons de poteries Romaines (Gaz archéol), Jahresbericht (Hoartika) der archéologischen Essellschaft in Athen 1876/7; Head, The Coinage of Lydia and Persia; Imhoof-Blumer, zur Münzsunde Böstiens und des peloponnes, Argos (Miener munismat Leitschr.) Seste bes peloponnej. Argos (Wiener numismat. Zeitschr.); Fest-ichrift für die 32. Philologenversammlung, enthaltend Start, ver Apoll von Speyer, und Bone, antifes Frescomedaillon; Ronftas Iliuperfis nach Stefichores; Carapanos, Dodone et ses ruines (Revue archéologique); Start's Recension ber neuesten Literatur über bie trojanische Chene (Jenaer Literaturzeitung); Helbig, Osservazioni sopra il commercio dell' ambra (gelesen in der Accademia dei Lincei); die neueften hefte des athenischen Athenaion, welche außer wich: tigen Inschriften auch Abbildungen der in Sparta gefundenen Allterthümer enthalten. Dann berichtete berselbe über die erfreulichen Entdedungen in Olympia, welche hierauf Holer unter Borlage von Situationsplanen erläuterte. Dieser hob hervor, daß die Thatsachen die aufgestellte Meinung widerlegt haben, die noch sehlenden Theile des Westgiebels nur in nordwestlicher Richtung zu suchen und erörterte das von Dr. Treu eingeschlagene Berfahren, durch Bergleichung der Dedplatte bes Postaments ber Rite bes Baonios mit der Unterstäche der Statue die ursprüngliche Aufstellungsart seftzustellen. Es hat sich ergeben, daß die Inschriftenseite bes Bostaments nach vorn gerichtet, daß also die Aufstellung des Abgusses im igl. Museum richtig war. — herr Engelmann legte Zeichnungen und Photographien von Bronzen, Bafen und Terratotten bes Britischen Museums vor, welche in ber archaologischen Zeitung veröffentlicht werben sollen. Außer der bronzenen Replit des myronischen Marsyas (vgl. archäol. Ztg. 1877 S. 81) war besonders interessant eine Reihe von Terrasotten, die an den Basen das Attribut des dargestellten Gottes tragen, serner zwei in Kameiros gesunder wit Sanner aus dem Unterricht, die unter sich bene Bafen mit Scenen aus bem Unterricht, bie unter fich faft völlig übereinftimmen und viele Antlange an bie berühmte Berliner Schale bes Duris aufweisen. Auf ber einen giebt ein älterer Lehrer dem slötenblasenden Schüler die Tone singend an, wie aus den vor den Mund gemalten kleinen Kreisen geschlossen werden muß. — Zum Schluß legte herr Eurtius ein kleines Salbgesäß aus dem attischen Küstengau Halmus vor, auf dem in besonders anschaulicher Weise ein Schwarzener den geschlesses Beife ein Sahnentampf dargeftellt ift.

Dom Kunstmarkt.

Umfterdamer Rupferftich-Auftionen. Am 7. Januar 1878 gelangt bei Gr. Muller eine Hupferstichsammlung jur Ber-iteigerung, Die icon burch ihren Besiter einen besonderen Werth erhalt. Bh. van der Rellen, der raftlose Kunstforscher und Berfasser des sehr geschähten Werles der hollandischen Beintre Graveurs, ist im Frühjahre dieses Jahres
jum Direttor des Amsterdamer Aupferstich: Kabinets ernannt worden, und in Folge dieser Ernennung muß er sich seiner Runftsammlung entaußern. Diese kommt jest unter ben Sammer. Wenn man ichon in Sinficht auf ben feinen Runftgeschmad ihres bisherigen Besihers nur Treffliches in berselten zu erwarten hat, so gewinnt, wie der ausgegebene Ratalog saft auf jeder Seite beweift, die Sammlung noch daburch ein besonderes Interesse, daß sie, im engeren Rahmen der hollandischen Schule sich haltend, ein Vild der Entwicklung des Rupferstichs in dieser Schule flar legt, indem der Wallender Sammler barauf Bedacht nahm, jeden namhaften Runftler burch ein ober mehrere ihn insbesondere harafterifirende Werte zu reprafentiren. Als Berfaffer eines Ratalogs, ber ein beschreibendes Bergeichnif ber wichtigften von Bartich in feinem Beintre Graveur nicht berudsichtigten Werte liefern follte, hat er nach folden oft außerst seltenen Blattern Um: schau gehalten, damit ihm ihre Beschreibung im Werke ermöglicht murbe. Auf diese Art ist eine vorzügliche Samm lung entstanden, die felbst öffentlichen Cammlungen Gelegen: heit bieten wird, die Werte biefer Meifter gu tompletiren. Ban ber Rellen hat nur tabellose Gremplare in seine Samm-lung aufgenommen, wie wir und felbst bereits vor 12 Jahren überieugt, als uns in Utrecht durch die Liebenswürdigkeit des Besitzers Gelegenheit gegeben war, seine Sammlung einzuschen Einzelne Reister sind sehr reich vertreten, wie Rembrandt, B. Potter, Lucas von Lenden, F. Bol, Konint, J. Lievens, Kenesse, Bliet. Bon C. Bisscher ist sein seltenes Blatt, Bildniß des Deulisten Rijt mit weisem und beschattetem Chr, in der Sammlung enthalten; auch unter den seltenen Schaftunsthlatter der fribesten Rierinde besieden ein tenen Schabtunfiblatter ber früheften Beriode befinden fich viele Roftbarfeiten. Auch ber Anhang enthält toftbare Sammi lungen, fo eine von hollandischen Zeichnungsimitationen, das Wert von Blood van Amftel, A. van Oftabe's Werf in Farben, eine Rollettion hollandischer Solgschnitte und Radi-rungen von Zeitgenoffen. Es ift bantenswerth, daß die erfteren als Banges verlauft werben, bamit nicht zerfplittert werde, was Sammelfleiß oft muhfam genug vereint hatte. Der fünftige glückliche Besitzer ist dann im Stande, auf einem so vortrefflich angelegten Grundftock weiter zu bauen. 3m Anschluß an die besprochene Hupferstichauftion gelangt am 11. Januar unter ber Regide berfelben Runfts handlung eine Sammlung von alten Zeichnungen und Rupferstichen zur Berfteigerung, welche aus bem Befit bes Serrn van Parijs aus Bruffel flammt. Die Samulung von Sandzeichnungen, welche nach dem Ratalog 365 Rummern zählt, führt bie berühmteften Runftlernamen aller Schulen auf, wie Correggio, Giul. Romano, Lionardo, M. Angelo, Raffael aus der italienischen, E. le Sueur, Bouffin, Batteau aus der frangosischen, Burtmair, Dürer, Eranach, Solbein, Schongauer aus ber beutschen, van End, v. Meten, Ment ling, van Duck, L. von Leyden, Rembrandt, Rubens, C. Bisscher aus der niederländischen Schule, und wenn nur die Salste der gebotenen Zeichnungen mit Recht die Namen tragen, unter welchen sie verzeichnet sind, so mußte man die Sammlung eine febr reiche nennen, Die ber Beachtung ber Rabinette und Sammler volltommen werth mare. In ber In ber angesügten Sammlung von Rabirungen und Stichen ift manches werthvolle und seltene Blatt enthalten. In erster Reihe ift das tomplete Werf des Dujardin in ersten Absbrücken, dabei sich mehrere unvollendete Brobedrücke (von höchster Seltenheit) besinden, hervorzuheben.

#### Seitschriften.

The Academy. No. 290.

The society of british artists, von W. M. Rossetti. — Leonardo da Vinci's statue of Francesco Sforza.

L'Art. No. 152.

L'école française de peinture en 1877. Notes et réflexions, von E. Véron. — Les dessius de Eugène Fromentin, von H. l'errier. (Mit Abbild.) — Chronique de l'hôtel Drouet.

Im Verlage von Fr. Wilh. Grunow in Leipzig erscheint:

# Italienische Novellisten

des XIX. Jahrhunderts

in deutschen Uebersetzungen

herausgegeben von

### Paul Heyse.

Es werden dem deutschen Publikum aus dem noch wenig bekannten Gebiete der neueren italienischen Literatur eine Reibe hervorragender Werke zugänglich gemacht, in sorgfältiger Uebersetzung und eleganter Ausstattung, von der kundigen Hand des Meisters der deutschen Novelle ausgewilhlt und dargeboten.

Die ersten Bände werden Werke von folgenden Autoren bringen:
Ippolito Nievo. — Anton Giulio Barrili. — Edmondo de Amicis. — Locatelli. — Enrico Castelnuovo. — G. L. Patuzzi. — Grazia Pierantoni-Mancini. — Salvatore Farina etc.

Angelo di Bontà (Ein Engelsherz) von J. Nievo und Val d'Olivi (das Oliventhal) von A. G. Barrili haben die Sammlung eröffnet. Den III. und IV. Band, welcher Ende November d. J. erscheint, bildet Nievo, Erinnerungen eines Achtzigjährigen.

Stuttgart. ImVerlage von Ebner & Scubort ist erschienen:

# Geschichte

# Renaissance in Italien

Jacob Burckhardt.

Zweite, vom Verfasser selbst durchgesehene und vermehrte Auflage.

Mit 221 Illustrationen in Holzschnitt.

Erste und zweite Lieferung. Gr. 8. broch, à 6. Mark.

Die dritte Lieferung (Schluss) erscheint zu Anfang nächsten Jahres. Der Preis des ganzen Werkes, dessen künstlerische Ausstattung eine Gediegenheit besitzt, wie sie wenige Erscheinungen der Kunstliteratur aufweisen, wird ca. 20 Mark betragen.

# Allgemeines Künstlerlexicon

oder

#### Leben und Werke

der berühmtesten Baumeister, Bildhauer, Maler, Kupferstecher, Lithographen etc.

der frühesten Kunstepoche bis zur Gegenwart.

Zweite Auflage.

Umgearbeitet und ergänzt

A. Seubert.

A. Seubert.

Erste und sweite Lieferung. 8. broch. à 1 Mark 80 Pfg.

Das Werk, auf 3 Bände berechnet, wird innerhalb 2 Jahren complet sein. Es erscheint in ca. 25 Lieferungen, von denen jeden Monat eine ausgegeben wird. Thunlichste Vollständigkeit und wohlfeilster Preis wird es vor ähnlichen Arbeiten auszeichnen.

### A. Ver Huell.

Cornelis Troost en zijn werken.

(In holländischer Sprache.) Mit 8 Abbildungen nach Originalen des Meisters. . . . M. 9. —

Dieses Buch enthält eine genaue und ausführliche Beschreibung der Werke dieses geistreichen Meisters, welcher in vieler Hinsicht mit Hogarth verglichen werden kann.

#### Jacobus Houbraken et son oeuvre.

(In französischer Sprache.) Avec son Portrait (agé de 51 ans), d'après lui-même, gravé par D. J. Sluijter. . . . . M. 8. —

Analog der obengenannten, ist diese Monographie ein wichtiger Beitrag zur Geschichte der alt-niederländischen Kupferstecherkunst. Sie beschreibt ebenfalls genau und ausführlich die 600 von Houbraken gestochenen Portraits der berühmtesten Männer und Frauen aus der niederländischen Geschichte, sowie von fremden Völkern.

Supplément à cet ouvrage. (In

derselben Sprache.) Avec l'autre Portrait (agé de 71 ans), d'après lui-même, gravé par le même.

M. 3. —

Enthaltend Zusätze u. Verbesserungen.

Obenstehende Bücher sind prachtvoll und des Inhaltes würdig ausgestattet, in gleichem superroyal-8-Formate. Das erstere ist auf starkem holländischem Papier gedruckt.

Yerlag von Is. An. Nijhoff en Zoon in Arnheim.

# Sanct Katharinen-Loose.

Zur Restauration der Sanct Katharinen-Kirche in Oppenheim, welche, einst durch fränkischen Vandalismus zerstört, von der kunstsinnigen Begeisterung der deutschen Nation wiederhergestellt werden soll, findet eine Verloosung statt, die aus Kunstwerken deutscher Künstler bestehen soll, und bei welcher jedes Loos gewinnen wird. — Se. Majestät der deutsche Kaiser und Se. Königl. Hoheit der Grossherzog von Hessen haben je 200,000 Mark gestiftet, und hat sich ferner zu dem Zwecke, diese Perle am Rhein im alten Glanze herzustellen, ein Comité gebildet, welches die besten Namen aufzuweisen hat. Um das Unternehmen sofort auf die Stufe zu stellen, die ihm gebührt, wenden wir uns an Deutschlands erste Kunsthandlungen mit der Bitte, uns im Absatz der Loose zu unterstützen. Wir bitten alle die Ehren-Firmen, welche ein Loos-Depot übernehmen wollen, ihre Bereitwilligkeit mittels Postkarte dem Unterzeichneten anzuzeigen, worauf ihnen die Bedingungen zugehen werden.

Darmstadt.

Carl Gaulé, Stadtverordneter.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

#### Deutsche Renaissance.

Unter Mitwirkung von Fachgenossen herausg. von A. Ortwein. III. Band oder Heft 61-90, enthaltend: Köln Heft 3-10 (Schluss); Hämelscheburg; Münster (6 Hefte); Münden 3. Heft (Schluss); Braunschweig (1.-3. Heft); Gandersheim; Verden und Stadthagen; Heidelberg 3. Heft (Schluss); Helmstedt; Landshut (3. Heft); Tübingen 2. Heft (Schluss); Drosden 3.-5. Heft (Schluss); Zwickau (2 Hefte).

(Schluss); Dresden 3.-5. Hett (Schluss); Zwickau (2 Hefte).

Jedes Heft umfasst 10 Tafeln in kl. Fol., jeder Band 300 Tafeln architekt, und kunstgewerbl. Originalaufnahmen. Subscriptionspr. M. 2,40 pro Heft, 72 M. pro Band. (Einbanddecken à 4 M., solide Einbande in Calico pro Band 16 M., in Halbleder 20 M. pro Band.)

Der

Leipziger Baumeister

# Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.

Von

Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten. · gr. Lex.-S. Preis 3 Mark.

3m G. Cowetichfe'iden Berlage, Separat-Conto, in Salle a. S. und Leipzig erschienen und find in allen Buchhandlungen gu haben:

Bant I-VI. Mit pielen bunbert Illustrirte Zeitung für fleine Lente Banb I-VI. Dit bundert gegeben unter Mitwirtung von Dugo Elm, M. Rlauwell, Fran Knauth, E. Laufer. Beraut. Mr. Paul, Dr. G. Pilg, A. Richter, R. Neth, Fran Pauline Schang, G. Stopner und Anderen. Gleg. carl. Preis & Band 4 Mart.

Das Buch der schönsten Märchen aller Bölfer

beransgegeben von Rubelph Mutbener. Mit vielen Jauftrationen. 20 Bogen in gr. 8. eleg. cart.

Mus Seimath und Fremde. Unterhaltung und Befehrung in Bort und bild für unfere Rinter. Banden. Die Juferationen. Unfere Kleinen, Mit 6 col. Bilbern. Eleg. cart. Preis 1 MR. 20 Pf.

Rinderfreuden. Lebrreide Geschichten und Reime fur Die Rinderweit. Bon Gaeltle Mette. Mit Idufratienen. I. Reibe, I. Banden. Am langen Winterabend. Gleg. cast. Preib ! Mart.

Das goldene Beihnachtsbuch. Befdreibung und Darftellung und bes Aberglaubens ber Beibnachtsjert. Gleichzeitig Anleitung zur finuigen Comlitung tes Chrifibaumes, ber Poramibe, sewie jur Anlegung ber Krippen und Beibnachtegarten. Ben

Der griechische Minchhausen, ober bie Geschichte von Lutians munberbarer Reife, Aus bem Griechischen von R. Schanborn. Mit 6 Abbilbungen. Gleg. cart. Breis I Mart.

Die vier Jahreszeiten.

3molf Menatsbilder aus bem Thiers und Pflangenieben. Dit Berechen far bie Rinters welt. Duer 80. Gleg, catt. Preis i Mark.

### Kunft-Ausstellungen.

Die vereinigten Runft : Vereine in Augsburg, Stuttgart, Biesbaden, Würzburg, Fürth, Nürnberg, Bamberg, Bayreuth und Regensburg veranstalten, wie bisher, in ben Monaten Januar bis Dezember 1878 gemeinschaftliche, permanente Ausstellungen unter den bekannten Bedingungen für die Einsendungen, von welchen sier nur diesenige hervorgehoben wird, daß alle Kunstwerte von Nords und Weste Deutschland nach Wiesbaden, von Desterreich nach Regensburg, vom Enden und aus München nach Augsburg einzufenden find und vorftebenden Turnus vor- ober rudmarts gu durchlaufen haben.

Die verehrlichen herren Kunftler werden baher zu gahlreicher Ginfendung ihrer Kunftwerke mit dem Ersuchen eingeladen, vor Ginfendung von größeren und werthvolleren Bildern, unter Anzeige ihres Umfanges und Gewichtes, gefällige Anfrage ftellen zu wollen.

Regensburg, im Dezember 1877.

Im Hamen der verbundenen Vereine: der Runfiverein Regensburg.

# Original-Gemälde moderner Meister.

Kunsthandlung

von Ludwig Niernberger: Wien,

Franzensring 22.

Soeben ericbien:

#### Das Leben der Seele

in Monographien über seine Ericheis nungen und Gefete non

Prof. Dr. M. Lazarus. 3weite, erweiterte u. vermehrte Husgabe.

3weiter Band, enhaltend Geift und Sprache. 1578. 8°. geh. 7 M. 50 Pf., geb. 9 M. Preis pro Bb. 1. 2. geh. 15 M., geb. 16 M. Berlin. Ferd. Dummlers Berlagsbuchholg. (Harrwit & Gogmann).

In Denicke's Verlag in Borlin erschien und wird, solange die nur noch sehr geringen Vorräthe reichen, zum herabgesetzten Preise von 10 Mark geliefert:

### Sammlung von Initialen

aus dem 12., 13., 14., 15., 16. Jahrhundert.

Herausgegeben von Arnold u. Knoll.

30Blatt in Quartformat in feinstem Goldund Farbendruck ausgeführt. 1870.

(Ladenpreis 30 Mark.)

Verlag von S. Hirzel in Leipzig.

### Tizian's Leben und Werke

J. A. Crowe and G. B. Cavalcaselle.

Doutsche Ausgabe

von

Max Jordan.

Mit dem Bildniss Tizian's u. 9 Tafeln in Lichtdruck. Zwei Bände, gr. 8.

Preis geh. M. 20. - Eleg. geb. M. 23.

#### Geschichte

### Altniederländischen Malerei

J.A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe bearbeitet von

Anton Springer.

Mit 7 photolithogr. Tafeln.

gr. 8. Preis: 15 M., eleg. geb. 17 M.

### Geschichte

DER

# ITALIENISCHEN MALEREI

J. A. Crowe and G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe besorgt von

Max Jordan.

Vollständig in sechs Bänden. Mit 58 Holzschnitt-Tafeln. gr. 8. Preis geh. 80 M.; eleg. geh. 90 M

Verlag von Paul Neff in Stuttgart.

Handbuch

### O E L M A L E R E I.

Nach dem heutigen Standpunkte und in ver augsweiser Auwendung auf Landschaft und Architektur.

Von Friedrich Jaennicke.

17 Hogen 80, elegant in illustr. Umschlag broschirt. — Preis M. 4. 50.

Antiquar Kerler in Ulm kauft fortwährend zu hohen Baarpreisen und bittet um Offerten von

Nagler's Künstlerlexikon. 22 Bdc Bartsch, Peintre-graveur.

Zeitschrift für bild. Kunst. All-Jahrgänge.

Redigirt unter Berantwortlichkeit bes Berlegers E. A. Seemann. -Drud von hundertstund & Bries in Leipzig. 13. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Eugow (Wien, Thereflanungaffe 25) oder an die Verlagsbandlung in Ceipzig zu richten.

27. Dezember



27r. 11.

Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Peritzeile werden von jeder Buch u. Kunftbandlung angenontmen.

1877.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint jebe Woche am Donnerstag, far ble Abonnenten der "Geltichrift fur bilbende Hunft" gratis; far fid allein bezogen toftet der Bahrgang 9 Matt sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und ofterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Die akabemische Munstausstellung in Berlin, VI. - Korrespondeng: frankfurt a. M. - Caspar Braun †; fr. Eibner †. - 3. E. Wesselfely. — Munchener Kunstverein; Dusseldorf; Stuttgart; Tizian-Musstellung in Berlin. — Prof. Donndorf; Kassel. — Zeitschriften. — Auktions-Kataloge. — Eingesandt. — Inseraie.

#### Die akademische Kunstausstellung in Berlin.

VI.

Gine Reihe trefflicher Buften muß für ben Mangel an monumentalen Werfen wie an bemerkenswerthen Schöpfungen ber Genreplaftit in ber Abtheilung ber Bilbwerte entschädigen. Die alte Berliner Bilbhauer= schule, bie an Schatem und Rauch anknüpfte und in ber zweiten Generation ihre Trabition noch ziemlich rein erhielt, ist allgemach in's Schwanken gerathen. Die mächtige Fluth bes modernen, mehr auf bas Dramatische gerichteten Realismus bat ben Damm ber flaffischen Ueberlieferung gelodert. Die frangofifche Bilbhauertunft ift bier von geringerem Ginfluß gewesen, ale man er= wartet und wohl auch gewünscht hatte. Das lettere besonders in technischer Binficht. Eine Marmorarbeit aus einem Berliner Atelier erscheint neben einer frangofifden befangen, pedantifd, ber Brongetednit, in ber une bie Frangofen von jeher überlegen maren, gar nicht ju gebenken. Es mar vielmehr bas Benie von Rein= bold Begas, welches ben allmählich erftarrten Flug wieder in Bewegung brachte. Die Bewegung bauert noch an und ift weit entfernt, fcon eine bestimmte Rich= tung angenommen zu haben. Man ift noch nicht ein= mal in ber Lage, Die Beerbe ber Rachahmer von ber fleinen Bahl berer unterscheiben gu tonnen, beren fünftlerisches Naturel von einer bem Meifter verwandten Aber befeelt mirb.

Reinhold Begas mag ben Reigen ber Buften eröffnen. Das Portrait einer jungen, anmuthigen Frau wächst zwar in seinen träftigen, markigen Formen und in seiner Ueberfulle bes Fleisches über bas lebende Mobell hinaus; aber in biefer frohlich überquellenden Gulle liegt einer jener bebeutfamen Charafterzüge unferes Mei= ftere, bie ihn zu einem Geistesverwandten Michelangelo's machen. Unter ben Sanben ber nachahmer erfcheint biefe "foloffale Beiblichkeit", bie über bas übliche Menschenmaß hinausstrebt, bohl und fragenhaft. In ber Genialität bes Wurfs und in geiftvoller Charafteristit tommt bieses Dal Guftav Cherlein in zwei mannlichen Buften bem Meifter am nachsten, mabrend Defar Begas bem genialeren Bruber mehr bie augere Mache, bas Formale mit Glud abgesehen hat. Es fann vorfommen, bag man zwei Arbeiten ber Briter auf ben erften Blid verwechselt. Bei naberem Bufeben wird man erft bes Unterschieds zwischen ber schöpferifden Kraft und ber nachempfindenden Arbeitsamfeit gewahr.

Den Arbeiten ber Rachahmer haftet gewöhnlich auch ein frart theatralischer Bug an. Ein solcher ruht auch auf einer ber Buften Eberlein's, bie ben befannten Nationalöfenomen Faucher barftellt. Den schrofiften Gegensatz zu bieser theatralischen Richtung, Die sich übrigens auch im Genre und namentlich in ber plafti= fchen Rleinfunft geltend macht, bilbet eine Bufte Johann Jacoby's von Siemering. Der berühmte Bertreter ber Bolferechte mar befanntlich fein Avonis. Bon biefer Ungunft ber Natur wird man merfwürdigerweise vor ber Bufte Stemering's infolge ihrer frappirenten Lebendig= feit bei aller Einfachheit in ber Formenbehandlung nichts gewahr. Sier trägt einmal wieder die Wahrheit ben Sieg über bie Schönheit bavon. Daffelbe gilt bei ähnlichen äußeren Berhältnissen von einer wohlgelunge= nen Bufte bes früheren Reichstagspräfitenten Simfon

von Bernhard Roemer. Wie Siemering, verzichtet auch Rarl Reil auf jebes technische Raffinement. Darum gelang ihm auch fo mohl bie Bufte bes Fürften Bismard, beffen daraftervoller Roof ben Malern größere Schwierigfeiten bietet als ben Bilbhauern. Derfelben Richtung gehört auch Dofer's Bufte bes Reichsbantprafibenten von Dechend an.

Bon Arbeiten jungerer Bortratbildner find bie Buften bes Kultusministers Falt von Silgers und bes Sandelsministere Achenbach von Reufch ermähnend= werth. Letterer erscheint nur in ber Behandlung bes Saupt = und Barthaares etwas manierirt. Auch bie Bufte bes Professors Bermann Beif von feinem Cobne Max ift eine fleißige, vielversprechende Arbeit.

Ein hervorragendes Interesse beauspruchten endlich brei Portraitbuften bes Belgiers be Groot, brei Arbeiten von größter Feinheit in ber Ausführung und von eben folder Dobleffe in ber Erscheinung. Die gei= fligen Qualitäten ber Dargestellten waren mit ungewöhnlicher Scharfe jum Musbrud gebracht.

Muf ber vorjährigen Ausstellung erregten vier Ctatuen, die Bersonifisationen von Lanbern, Die in ber Runftgeschichte eine hervorragende Rolle fpielen, von Rarl Echtermager, um ihrer originellen Charafteri= flit willen großes Auffeben. Der Künftler fab von bem üblichen Allegorienfram ab und führte uns schöne Frauengestalten vor in Kostümen, bie zu ber Zeit üblich waren, wo bas personificirte Land sich burch ein reges und bluthenreiches Runftleben hervorthat. Echtermaber hat inzwischen wieder zwei solcher Statuen vollendet -Franfreich und England, die jett zur Ausstellung ge= langt find und wiederum ein febr erfreuliches Beugniß von bem fehr fein entwidelten Formenfinn bes begabten Runftlers ablegen. Der gange Cyclus wird acht Statuen umfassen, die ihre Aufstellung in der neuerbauten Wemälbegalerie in Caffel finden werben.

So hat auch bie monumentale Runft wenigstens einen originellen Gebanken gezeitigt. Bas fie fonft noch ju Wege gebracht, ift nicht ber Rebe werth. Gugmann= Bellborn, beffen Rame früher unter ben besten genannt wurde, hat eine Roloffalftatue eines Sturm laufenben Friedrich II. ausgestellt, die von unergründlicher Lang= weiligfeit ift. Gie ift für ben Marftplat einer fleinen schlesischen Stadt bestimmt, in beren Rabe ber große König einen Sieg erfochten bat. Drei andere Werte bes Rünftlere find zusammen nicht im Stanbe, biefe folossale Scharte auszuweten. — Die ornamentale Plastif ift burch ben iconen Rinderfries vertreten, ben ber junge, in ber Formenwelt bes Roccoco außergewöhnlich heimische It. Weiger für bas Speifezimmer bes Dberftlieutenants von Tiele-Windler entworfen bat, und ben ich schon mehrsach in biesen Blättern erwähnt habe.

Bum ersten Male prafentirte fich auch bie Archi=

tettur in 26 Architeften aus allen Theilen Deutsch= lands, die zusammen 57 Entwürfe und Baugeichnungen eingefandt hatten, auf ber Ausstellung. Das Intereffe bes großen Bublifums für bie Schöpfungen ber Archi: tektur ift burch bie mohlgelungene Bauausstellung von 1874 gewedt und bann vielfach burch Ausstellung von Konfurrenzen und namentlich burch die permanente Ausstellung im Saufe bes Architeftenvereins geforbert unt rege erhalten worben. Unter folden Umftanben ift benn auch bie Theilnahme, auf welche bie Architeften rechnen zu fonnen glaubten, nicht ausgeblieben.

Die ausgestellten Arbeiten gruppirten fich in brei Man fah Entwürfe für Bauten, Die Abtheilungen. entweder fürglich ausgeführt worden find oder noch in Ausführung begriffen ober boch in ber gebotenen Form ausgeführt werben follen, bann Entwurfe, ju welchen ausgeschriebene Konfurrenzen bie Beranlaffung gegeben haben, und endlich freie Projette theils gang phantaftifcher

Matur, theile für praftifche Zwede berechnet.

In ber erften Abtheilung nahmen bie Entwurfe für bas Stadttheater in Frantfurt a. M. von R. Lucae und bie für bie Rieler Universität und bas beutsche Bewerbemuseum in Berlin von Gropius und Schmieden Die erfte Stelle ein. Ihnen reihten fich wurdig an Die Plane für bie Runftalabemie in Duffelborf von Bermann Riffart, für bas neue Empfangegebaube in hannover von hubert Stier und für bie Dlufeen für Berg= und Buttenwerte, Landwirthschaft und Ratur= wiffenschaften in Berlin von August Diebe. Außer biefen Bauten von monumentalem Charafter maren noch einige Entwürfe für Schlöffer und Privathaufer von Sugo Licht (Berlin), Beinrich Deut (Roln) unt Georg Sauberriffer (München) bemertenswerth.

Unter ben Konfurrengprojeften nahmen bie für bas Samburger Rathhaus, Die ich fcon gelegentlich einer früheren Ausstellung in biefen Blattern besprochen habe, bie hervorragenbfte Stellung ein. Enbe und Bod: mann, Friebus und Lange, Kanfer und v. Großheim, Klingenberg, Dten und Biller, burchmeg Berliner, hatten ihre auf jene Konfurrenz bezüglichen Entwürfe eingefandt.

Das grogartige Projett von August Orth fur bie Bebauung ber Museumeinsel jum Zwede einer Runftatabemie, eines Runftausstellungsgebaudes und einer Bemälbegalerie bilbete bie Krone ber Architefturausstellung. Da es in ber "Zeitschrift" publicirt und ausführlich erläutert worben ift, tonnen wir bier auf eine nabere Charafteriftit bes genialen Gebanfens verzichten. Die Entwürfe find im Auftrage bes Banbels-, Finang= unt Rultusministeriums ausgearbeitet worben, mithin feine mußigen Uebungen ber Phantafie. Geit Schintel feine herrlichen Entwürfe für bas Schloß Orianba in ber Rrim und einen Palast für König Otto auf ber Afre-

polis zu Athen geschaffen, ift aus ben Kreisen ber Berliner Architetten fein Gebante von gleicher Rubnheit und Driginalität, wie ber Orth'iche, hervorgegangen. Die öffentliche Deinung, Die Capacitaten in Runft und Wiffenschaft, Architeften, Künftler und Kunftverftanbige haben fich in impofanter Dlajorität, mit rühmlicher Begeisterung für einen Plan erklärt, ben man furzweg, um seinen Schöpfer gu ehren, bas "Altropolis-Brojett" ge= tauft hat. Wie bie Berhältniffe in Berlin liegen, burfte Diefe Demonstration bie Ausführung bes Projettes ge= fährben. In Paris, London und Wien murbe man ben Urheber eines folden Gebantens mit Ehren überhäufen und ihm bie reichften Mittel gur Ausführung beffelben gemahren. In Berlin legt man ihm alle möglichen Binberniffe in ben Weg, man fpinnt Intriguen, um ibn zu verbittern, und legt ben Entwurf endlich für immer ad acta. Noch ist übrigens nicht alle Aussicht für eine Ausführung bes Orth'ichen Projettes ge= schwunden, ba auf ber antern Geite fich auch maßgebende Faftoren ju Gunften Drth's geltend gemacht baben.

Nicht minter originell, wenn auch mit ungleich bescheibeneren Unsprüchen auftretent, maren einige Ent= würfe für Dreifensterhaufer von Gbe und Benba-Diefe erfindungereichen Architeften gingen babei von bem Gedanken aus, bas von vielen Parteien bewohnte Miethhaus, beffen Benütung vielen Familien burch zahlreiche Unannehmlichteiten und Reibungen unbequem gemacht wird, burch fleinere, ausschlieflich fur eine Familie bestimmte Wohnhäuser mit nur brei Fenstern Front bei verhaltnigmäßig großer Tiefe ju erfeten. In London, wo bie alleinige Benutung eines Bohnhaufes ber beffer situirten Familie geradezu jum Lebensbedürfniß geworben, ift biefes Dreifenfterwohnhaus langft typifch. Meuerbings hat man auch in Bremen mit ber Ginführung bes Dreifensterwohnhauses begonnen und bereits einen gangen Stadttheil jum großen Theil mit folden Saufern bebaut. Da und Deutschen obenein bas Beispiel unserer Boreltern - noch find zahlreiche Dreifensterhäuser aus bem 16. Jahrhundert erhalten und bewohnt - gur Seite ftebt, ift nicht abzusehen, warum fich nicht biese Bauart von Neuem bei und einburgern follte.\*) Ebe und Benda haben bei ihren Entwürfen auch bas Motiv ber altreutschen Diele beibehalten, eines Raumes, ber bas gange Erdgeschoß einnimmt und ber nach Belieben jum Speifefaal, jum Gefellichaftegimmer, fogar jum Tangfalon verwendet werden fann, ohne bag er burch feine Geräumigfeit bie altbeutsche Bemuthlichfeit einbuft. Es

Anm. d. Red.

ist felbstverständlich, daß die altdeutschen Motive nach ben Anforderungen, welche die moderne Welt an den freien Zutritt von Luft und Licht stellt, umgeändert worden sind. Die Façaden haben die Architesten, ihrer tünstlerischen, von einem phantastischen, aber immer noch poetischen Zuge beherrschten Richtung solgend, sehr reich gestaltet: reicher Terracottenschmud mit zierlichem Erser und fardiger Glasmosait für eine Backseinsagabe, reicher Stulpturenschmud für eine Sandsteinsagabe, reicher Stulpturenschmud für eine Sandsteinsagabe. Diese prunkvolle Ausstattung soll natürlich für das ganze Genre nicht maßgebend sein, sondern nur zeigen, daß die Dreissensterhäuser auch für eine fünstlerische Ausbildung nach den modernen Lugusbedürfnissen hin Raum gewähren.

Damit ware unfere Uebersicht über bie bedeutenb= ften Schöpfungen ber biedjahrigen afademischen Runft= ausstellung beenbigt. A. R.

#### Horrespondenz.

Frantfurt a. D. im Decbr.

Endlich sind die Gerüste am Pfarrthurm gefallen, und das alte Wahrzeichen Frankfurt's ragt jetzt, wenn auch etwas ungewohnt fremdartig, so doch hochstrebend spitzer, als die verblichene Reichstaterne, aus den profanen Bürgerquartieren hervor, und schon vorzeitig, d. h. bevor die Gerüste gefallen, wurden die Verdienste des Herrn Dombaumeisters Denzinger in Reden und Toasten, im Weiteren und Engeren, mit hoher Befriedigung und Anerkennung, um im Frankfurter Magistratsstil zu reden, hervorgehoben.

Das neue Theater ift gleichfalls "entruftet" und mit ihm die Bater ber Stadt. Denn aus bem Boranschlag von 1,900,000 M. find allmählich 5,579,925 M. Bautoften nach Abam Riefiger Rechenfunft berausge- - baut. Belches Baurechenrefultat bober Dagi= strat befremblich findet. Und ba zeiht man bas neun= zehnte Jahrhundert noch, Mangel an Raivetät zu befiten! Als ob Boranschläge je etwas anderes gewesen waren, ale Anschläge; wie jum Beispiel, ba bie Rebburger in Gaden Licht in's Rathhaus trugen, weil bie Fenfter bei Zeiten vergeffen waren. Dagegen müßten alle Runftfreunde es body befremblich finden, wenn die fünftlerische Ausschmudung ber Innenräume jett ben Sparheller abgeben follte. Gin Abstrich nach biefer Seite murbe einen einfachen Anftrich im Innern bedeuten, und vor biefem zweiten magistratlichen Anschlag mogen und bie gesunden Mugen unferer Stadtvertretung in Gnaben bemahren!

Während die Schulen bes Staebel'schen Kunstinstituts in das neue Webäude am leider anderen User bes Mains übergesiedelt sind, wird in der Galerie im alten Gebäude geputt. Die Erfahrung des Restaurateurs herrn Janz aus Mainz bürgt für das Maß, welches zu halten, wenn irgendwo, bei alten Bildern



<sup>\*)</sup> Ein Sinderniß steht der Wiedereinführung entgegen, beffen der geehrte Herr Ref. nicht gedenkt, nämlich die unseres Erachtens ziemlich wohlberechtigte Abneigung der — beutschen Hausfrau gegen bas viele Treppenfteigen.

bringend geboten ift. Einige Broben, welche wir faben, baben ben Bilbern, bie bier und ba burch Schmut und Taubheit bes Firniffes gelitten hatten, gut gethan. Unbere blinkerten und blankerten und bebentlich an, ober bullten sich einstweilen in bläulichen Regenbogenmantel. Dies blaue Unlaufen bes Firniffes, welches befanntlich meistens nach einiger Zeit von felbft verfdwindet, fcheint zu entstehen, wenn sich beim Firnissen eine feuchte Luft= fchicht zwischen bem Firnig und ben Farben befand. Dadurch erscheint ber Firnig trub irisirt, etwa wie wenn man Del auf Baffer gießt, wo bann bas Licht gebrochen wird. Wifcht man mit ber Sand barüber, fo brückt man bie Firnifichicht an bie Delfarbe, und bas Bilb wird flar. Es ift bemnach nur eine Täufchung, wenn man burch Wischen ben Nebel oben von ber Firnifschicht zu entfernen glaubt, etwa wie ben Duft von einer reifen italienischen Pflaume. Thatfachlich ift bie zwischen Firnig und Delfarbe eingeschlossene feuchte Luftschicht als lichtbrechendes Medium Die Urfache bes irifirenden blauen Duftes. Diefer entsteht jedesmal und augenblidlich, wenn man nicht gang trodene Bilber firnift, namentlich bei Anwendung schnell trodnender Spiritnofirniffe. Ift Die eben gegebene Erklärung richtig, fo foll man bas Bild troden in trodnen Räumen firniffen, wenn man bas blaue Unlaufen bes Firniffes vermeiben will. -Ungefauft ift vom Institut neuerdings eine fleine hubsche Delftigge von Rottmann auf Bappe, Stadtausicht aus bem Guben. Die Uebertragung ber großen Beit'fchen Freste (Einführung ber Rünfte burch bas Chriftenthum) auf Leinwand ift gelungen. Gin Runftftud, bas man feben muß, um es zu glauben. Da bas Bilb aber vielfach mit Deckfarben übergangen mar, Die abgewaschen werben mußten bor ber Ablösung bes Bilbes, fo ift von ber boch intereffanten Arbeit ber neubeutschen Schule nicht viel mehr übrig, als eine icone Ruine. Dabei find die Farben verschieben getrübt und nachgebunkelt, namentlich in ben Fleischtonen, so bag eine scharfe Stimmung berfelben nothig fein wird, um fie wieber in bar= monischen Einflang ju bringen. Alles Geschick wird freilich weber bie ursprünglichen Farben von Beit's Sand wiederherzaubern, noch bie von ber Ablöfungofluffigfeit getrübten frifch beleben tonnen.

Der Kunstverein wird jett bei Eintritt ber talteren Jahreszeit wieder stärter besucht. Die Umsicht, mit welcher die Inspettion für eine behagliche Erwärmung ber hübschen Räume sorgt, verdient alle Anerkennung.

Soll ich Ihnen zum Schluß noch von ber Zweis seelenpraxis zwischen Prasibentschaft bes Kunstvereins und Abministration bes Staebel'schen Kunstinstituts berichten?! Wenn Sie erlauben, erzähle ich Ihnen barüber Einiges vor ben Fasten. Solche Scherze passen nicht in die frische, fröhliche Weihnachtszeit. Für diese will ich hier vielmehr noch einer Leistung des Kunsthandels

baufbar gebenfen, bie selbst ein enragirter Altfammler immer wieder mit neuem Genug in die Sand nehmen tann, ohne fagen zu muffen: "Ja, gang bubich; aber die Alten fonnten's boch beffer." Wir haben uns fo ziemtich bei allen Meistern aller Zeiten, die nach Bilbern stachen und rabirten, umgesehen, aber feinen finden fonnen, ber fich zu fchamen brauchte, wenn unmittelbar nach und neben ibm die befferen Arbeiten Unger's genannt werden. Bu ben beften biefer Arbeiten gablen Die "Radirungen nach ber faiferl. fonigl. Gemalbe-Galerie in Wien von William Unger; Text von Carl von Lutow." Das Benusseft von Rubens, Kinderportrait von Belagquez, Seefind von Jan van be Cappelle, Die herrliche Dorffirmes von Teniers, Belene Fourment von Rubens, Benetianerin von Palma Becchio, welche in zwei neuen Beften ebirt murben, find Berlen moberner Rabir funft, benen wir feine zweiten im In- und Auslande an bie Seite zu ftellen mußten. Wieberholen wollen mir hier, bag ber eigentliche Zauber ber Unger'ichen Ratirungen erft in ben Abbruden vor ber Berftablung ber Platten zur Geltung fommt. Der Text Lutow's ift auch in Diefen zwei neuen Beften in bem frifchen, fatlichen Ton gehalten, ben wir fcon beim erften Bente besonders hervorhoben. Wir wollen etwas lernen im Texte, und bagu ift bier reiche Gelegenheit geboten Schwungvolle Worte find geeignet, binfalligen Nabelversuchen biefer und jener Art bas Leben gu friften, fe miftlich die Aufgabe fein mag, mit der nothigen Behutsamkeit "ben Text zu lefen". In biefer miglicher Lage ift Lugow nicht, und er hat aus biefer feiner gun: stigen Situation ben flugen Bortheil gezogen, burch eine Fülle von fachlichen Daten fich ale ebenbürtigen Gelehrten neben bem Rinftler gur Geltung gu bringen Der Runfthandlung S. D. Miethte gebührt aller Dani für bas icone Unternehmen, bem wir einen besonnenen unüberstürzten Fortgang wünschen, bamit bie folgenden Hefte sich auf ber gleichen Sohe erhalten, wie bie früheren. Unerwähnt sollen auch nicht bie einfach tunfilerische Ausstattung, bas vortreffliche Papier und ber faubere Drud bleiben, welche in unferer Beit gemeinhin mancherlei zu wünschen übrig laffen.

#### Metrologe.

R. Caspar Braun † Durch ben am 29. Oktober zu München ersolgten Tob Caspar Braun's hat bie beutsche Kunst einen schweren Berlust erlitten. Braun war im Sommer bes Jahres 1807 in Aschaffenburg geberen und widmete sich aufänglich der Malerei, zu welchem Zwede er die Münchener Asademie besuchte. Doch zog die Kunst des Formschneidens in hervorragender Beist seine Ausmerksamteit auf sich, und er begab sich im Jahre 1837 in der Absicht nach Paris, sich dort mit dieser vertraut zu machen, da um diese Zeit in Deutschland noch keine Gelegenheit hierzu gegeben war. In Paris

trat er in bas Atelier Brevidre's und gablte balb ju ben beften Schülern biefes berühmten Dleifters. Dach zweijährigen Aufenthalte hier fehrte Braun nach Munden gurud und grundete bafelbft mit bem t. Abvotaten Sofrath v. Deffauer, ber ben finanziellen Theil bes Geschäftes übernahm, eine zplographische Runftanftalt. Für ben bald wieber ausgeschiebenen Deffauer trat 1843 ber Buchbantler Welig Schneiber aus Leipzig, vordem in Augsburg, als Theilhaber in bas Beichaft ein, bas nun unter ber Firma Brann & Schneider rafch einen immer größeren Aufschwung nahm und eine bochft wirffame Schule für Formidneiter murbe. 3m folgenden Jahre grundeten beide bie noch heute bestehenden "Fliegenden Blatter", ohne Zweifel Braun's vollsthümlichstes Wert, bas feinen Ruhm über bie gange Erbe verbreitete. Daran reihten fich fpater bie in tunftlerischer Beziehung noch weit höher stehenden "Münchener Bilberbogen", an benen sich bie ersten Rünftler Münchens, ber geniale Meifter Morig von Schwind an ber Spite, betheiligten. Bu Anfang feiner zhlographischen Thätigkeit nahm sich C. Braun vorwies gend bie Schnittweise ber alten beutschen Meister, namentlich Albrecht Durer's und gang besonders Sans Solbein's, jum Borbild. Dech tonnte er fich nicht lange ber mobernen Technit seines vormaligen Lehrers Breviere, sowie Lelvir's, Dujardin's, Fauchern's u. A., welche nachgerade in biefer Technit maßgebend geworden, verschließen, wenn er sie auch nicht unbedingt annahm, sondern auch jett noch mehr ober minter an ben Trabitionen ber alten Zeit festhielt.

Die Bahl ber aus feinem Atelier hervorgegangenen Werte ift eine außerorbentlich große. Gin Theil ber= felben warb für andere Berleger ausgeführt, wie 3. B. für Cotta's große Bilberbibel, andere fcmilden Berte, Die im Berlage Der eigenen hochgeachteten Firma erschie-Es mag genugen, an bie meisterhaften 3lluftra= tionen jum Ribelungenlied nach Zeichnungen von Schnorr und E. Reureuther, jum Boltstalenber nach Zeichnungen von Cornelius und Raulbach, an die Illustrationen gu Mufaeus' Boltsmärchen und jum Got von Berlichingen

gu erinnern.

Braun führte auch bie Rabirnabel mit großer Gewandtheit, wenn auch nur in felteneren Fallen und mahrte fich bis zu feinen letten Lebenstagen einen ber= porragenden Untheil an ber literarischen und fünftlerischen Leitung ber Fliegenben Blätter, welche burch feinen toft= lichen humor gang außerordentlich gefördert murben. Mehrere ber barin auftretenden Thpen, wie Gifele und Beifele, Bublhuber und Beulmaier u. A. find von gerabeju eminent padender Wirfung und erlangten in allen Belttheilen Bürgerrecht.

Seine umfaffenden Renntniffe alter Waffen ver-

werthete Braun in einem trefflichen fleinen Buche über bas bürgerliche Zeughaus in München. Auch nach anderer Nichtung beschäftigte er sich gerne mit Erinnerungen an vergangene Beiten, wie u. A. feine originelle Cammlung von Drudschriften und Rupferstichen in Bezug auf ben berühmten baberischen Hiefel (Mathias Klostermager), in ihrer Art ein mahres Unicum, beweift.

Braun mar es, ber ben feit Jahrhunderten brach gelegenen Aunstzweig bes Formschneibens nach bem Borgange von Gubit, Soefel und Unzelmann speziell in Gubbeutschland und bier wieber in München gu

wahrhaft fünftlerischer Entwidelung brachte. Und ba= mit hat er fich nicht blog um die Runft, fonbern auch um feine zweite Beimat Dlünden unfterbliche Berbienfte ermorben.

Er hatte in ben lepten Jahren in Folge einer Supertrophie ber Rafe viel zu leiten, Die fürglich burch eine glüdliche Operation beseitigt worben. 218 Mensch befaß Brann die Achtung aller, die ihn fannten; feine gablreichen Freunde werden bes beiteren Wefellschafters allezeit mit Wehmuth gebenfen.

R. Fr. Gibner f. Am 18. November ftarb ber befannte Architeftur. und Lanbschaftsmaler Joh. Friedrich Eibner in Manchen. Der Schwerpuntt seiner tunftlerischen Thatig: keit lag in der Technik der Aquarellmaserei. Eibner war am 25. Febr. 1825 im oberpfälzischen Städtchen Silpotstein geboren. Bei schon früh zu Tage getretener Neigung zur kunft, bildete er sich ohne Hilfe eines Lehrers lediglich durch eigenes Studium, namentlich durch Ropiren von Gemalden Geinrich Schoenseld's, später auf wiederholten Studienreisen. Die erste führte ihn 1847 durch sein engeres Baterland; 1852 ging er darüber hinaus und lernte einen großen Theil der übrigen deutschen Lander und Frankreich kennen, besuchte im folgenden Jahre und weiterhin 1856 Oberitatien und holte sich 1860—61 als Begleiter bes Fürsten Metscherofy in Spanien einen reichen Schat von Studien. In Spanien namentlich entwidelte fich fein Talent für Architettur-Malerei mittels ber Aquarell-Technit jur fconften Bluthe. Bon 65 großen Aquarellen, welche er bort nach der Ratur malte, finden sich 35 durch Farbendrud vervielsätigt in dem Werke "Baudenkmäler Spaniens", welches Fürst Wetschersly herausgab. Sämmtliche 65 Aquarelle sind Eigenthum des Letteren. Richt minder schähenswerthe Leistungen sind Sibner's zahlreiche Blätter mit Vorwürsen aus Deutschland und Oberitalien, sowie aus Tirol. Davon mögen hier nur jene genannt sein, beren Objekte ber Künstler Maulbronn, Eßlingen, Sigmaringen, München, Regensburg, Ulm, Straßburg ze entnahm, beögleichen die Paradies-Vrüde in Venedig. Eidner's Technik war eine wahrhaft brillante; sie verdinder bie sorgsältige Durchbildung der älteren Schule mit dem kühnen breiten Bortrag der neueren, nirgends aber tritt sie charakteristischer zu Tage als in seinem Dom zu Burgos, Dom in Sevilla, Dom zu Segovia und Jnquistitionsgebäude zu Cordova. Arbeiten des nach langen Leiden heimzegangenen Hunftlers begegnet man in zahlreichen beutichen und außerdeutschen Runftsammlungen, wie fie denn überhaupt von Kennern hochgeschatt und von Cammlern viel begehrt merben.

#### Dersonalnachrichten.

3. G. Beffely, Gefretar am Berliner Rupferflichtabinet, hat eine Berufung als Inspektor bes herzogl. Rupserstich-kabinets zu Braunschweig erhalten und angenommen. Er wird am 1. April 1878 sein neues Amt antreten.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

R. Mundener Aunftverein. Der Spatherbft brachte uns nicht blos die Bollendung der Bauarbeiten, welche auf besseres Licht und auf Ventilation abzielten und vorläusig nur auf einen der beiden größeren Ausstellungs Sale des Kunstvereins Lofales beschräuft blieben, sondern auch stärfer beschiedte Wochenausstellungen. Daß das historische Jach nicht nennenswerth vertreten war, kann in unseren Tagen nicht wohl aufsallen. Aber auch das Gebiet des Genre hatte nur einige beschlenswerthe Aumusern aufzumeisen. Dahin nur einige beachtenswerthe Rummern aufzuweisen. Dahin gehörte Ernst Meisel's "Im Aloster", ein Vild, das leben: dige Aufsassung und malerischen Vortrag mit klarer, frischer Farbe vereinigte und so durch harmonische Abrundung eine hochft befriedigende Gesammtwirtung erzielte. Die handlung besteht in einer Urt von Trinkturnier, an bem sich Monche und Laien im Roftum bes 16. Jahrhunderts betheiligen und wobei Lehtere Sieger bleiben. Besonders bemertenswerth icheint mir, bag ber Runftler fich jeder Rleinlichteit in Be-

handlung ber Nebensachen enthielt, mahrend er zugleich bas Gange burchweg ebel gestaltete. An Meifel's treffliche Leiftung reihten fich vier nicht minder verdienftliche D. Maledy's: cille " Proviantfolonne", "Borposten", ein "Bierbetrans-port" und eine "Baldpartie". Sammtliche genannten Vilder des Runftlers, der vorwiegend heimatliche Stoffe behandelt, tonnen als auf der Grenze zwischen bem Genre und ber reich staffirten Landschaft stehend bezeichnet werben. Leptere an sich war auch in ben letten Wochen nach Bahl und innerem Werthe wieder am besten vertreten. Ich befcbrante mich aus Rudfichten bes Raumes auf nachgenannte Arbeiten. B. Ruths in Samburg brachte zwei große, burch bie Bahl ber Motive wie burch geiftvolle Conception und forgfältige Aussührung gleich anziehende Bilder; ein anderes von dem trefflichen, an ben besten alten Meistern sich bilben von dem trefflichen, an den besten alten Meistern sich bilden den Ph. Noeth bestach durch Lieblickseit des Stosses und durch sammenisches Rolorit. L. Neubert's "Abend" und "Italienische Landschaft" erfreuten durch weihevolle Stimmung und seine fünstlerische, tiefernste Empfindung. Adolf Staebli's schon von früher her besannter "Frühling" mit dem imposanten Motive und der gesättigten Farbe überraschte durch die tiese Relancholie der Stimmung, die zu den besannten Frühlingskanditionen wicht recht nation mill abwohl dieser die Bezechtisause nicht nicht recht paffen will, obwohl diefer die Berechtigung nicht wohl abgestritten werden sann. Somogyi brachte eine vergrößerte Wiederholung seines fürzlich ausgestellt gemesenen "Königssees", die in mancher Beziehung das erste Driginal hinter sich läßt, und Horst Sader erfreute durch bie gefällige haltung und sorgfältige Detaildurchbildung feines "Gosau Sees" und seines "Morgens am Biermaldsstädter See". R. Baabe's "Mitternachts Sonne an der Ruste Norwegens" überragt seine früheren Arbeiten an Energie und Breite ber Behandlung um ein Ramhaftes, was bei bem vorgerudten Alter bes Runftlers doppelt bech anzuschlagen. Gleichzeitig fügte W. Aplander burch eine prächtig gestimmte "Mondnacht" seinem wohlverdienten Lorvrächtig gestimmte "Mondnacht" seinem wohlverdienten Lor-beer ein neues Reis hinzu. Einen ungemein behaglichen Eindruck machte Th. Her's lustig staffirtes Bild "Aus Nothenburg", ebenso gewandt wie annuthend behandelt. Das Thiergenre war durch E. Adam's lebensgroße "Stall-genossen" (Schimmel und Widder), durch Ehr. Mali's "Unter der Hausthüre" und ein Bild von F. Schmal'si-nang rühmlicht vertreten böcht erspreisig werd die "Unter der Hausthure" und ein Bild von is. Symatzisgang rühmlichst vertreten. Höchst erfreulich waren die Aquarelle "Reitergruppe" von G. Breling, einem reichbegabten Schüler von B. Diet, und die architektonischen Ansichten von Choulant und Frl. B. M. herwegen, welche an Meisterschaft der Technik mit einander wetteisern. Der künstlerische Nachlaß E. A. Lebscho's bot des Interessanten an architektonischen und landschaftlichen Blättern die Menge. Er beherrschte die Technik der Aquarelle ebensosieher als er den Stift sührte. In seinen Delbildern und ficher als er ben Stift führte. In feinen Delbilbern und Studien ftofit fich wohl heute Mancher an einem Bortrage, ein übermundener Ctandpunft ift, auf dem aber gleichwohl manches für alle Zeiten mustergiltige Meister-wert geschaffen ward. Gin Stich (weibliches Portrait nach Rembrandt) und eine Radirung (Portrait bes Aegyptologen Dr. Cbers), beide von grl. Doris Raab, laffen uns die eminenten Fortichritte biefer Dame bewundern, welche fich unter der Leitung ihres Baters zu einer Meisterin ersten Ranges herangebildet hat. — Bon plastischen Arbeiten wäre eine feinfinnig angeordnete Gruppe von 3. hirt "Benus

lehrt Amor den Bogen sühren "rühmend zu erwähnen.
O. A. Düffelbors. Wie verschiedene und doch gleichberechtigte Richtungen die Portraitmalerei einschlagen kann,
wird und durch den Bergleich der bei Bismeyer u. Krauß
kürzlich ausgestellten Bildnisse von E. Richter aus Berlin
mit einem jest im Salon von Schulte besindlichen Portrait
im altdeutschen Rostüm von F. A. Raulbach aus München
klar gemacht. Sehen wir dort ein derbes, frisches Ersassen
der Natur, lebendigen Ausdruck, frästige Modellirung, glänzende Farbung, so gewahren wir hier mehr ein stilles Berlenken in die Natur, eine tiese Pietät vor derselben, einen
schlichteren, bescheideneren Sinn; das Seelische überwiegt
durchaus, auf diese ist das Hauptgewicht gelegt, indes es
sich dort mehr um die Freude an der äußeren Erscheinung
handelt. Dies weibliche Bildniß von Raulbach, lebensgroß,
in altbeutscher Tracht, sessellt nicht allein das Auge, befriedigt
nicht allein die fünstlerischen Ausprüche an Form und Farbe,

fondern wirtt auch fo lebhaft auf die Bhantafie, bag bie Gedanfen immer wieder zu demfelben gurudtehren. Die Ginbildungelraft reproducirt es stets auf's Neue, sein Andenken lebt mit uns fort, wie das an eine wirkliche Person, welche wir gefannt und geliebt haben. Diefer milbe Taubenblid, gang burchdrungen von Gefühlswärme, beruhigt und erhebt über bas irbifche Getummel. Gine Seele, fein wie Blumenbuft, blidt und aus ben feuchiglangenden, graublauen Augen entgegen. Ebenso seelisch ist ber Mund, ber, in holdester Jugend blühend, doch mehr geistiges als irdisches Leben athmet. Die für eine regelmäßige Schönheit zu gleichmäßig volle Oberlippe gefällt durch ihre originelle Naivetat. Besonders lieblich sind Wangen und Ainn, welche, eingerahmt von bers lieblich sind Wangen und Kinn, welche, eingerahmt von der weißen Krause, wie eine Knospe in ihrer Blätterscheide erscheinen. Die vortresslich gemalten Hande in ihrer ruhigen Saltung, die Figur in ihren seinen Verhältnissen entsprechen ganz dem Charakter des Kopses und spiegeln die Versönlichkeit treu wieder, obgleich die Gestalt durch das steise Kostüm eher verborgen, als zur Geltung gebracht wird. Dennoch versöhnen wir uns mit dieser Tracht einigermaßen, weil der Ropspuh, ein schwarzes Barret, Schleierchen und Persenner, kleidiam ist, und weil sie dem Valer Gesenheit gegeben hat, seine Virtuossität in Darstellung der Stosse zu erwisseln. Die gestennten grauen Die grüngelbe Seide der Buffarmel, die gesteppten grauen Unterärmel, der Plüchebejat am Schoof des dunklen Kleides, die alterthümliche rothe, mit vielen Behängen versehene Tasche, Alles das ist meisterhaft gemacht. — Das zweite, viel kleiner Bild von Kaulbach, "Träumerei", kann sich ahnlicher Borzüge rühmen, ja es verdient vielleicht den Preis in kalpristischer Periehung: an geiltigem Interesse hingegen in koloristischer Beziehung; an geistigem Interesse hingegen sieht es bem großen Portrait nach. Eine Dame, in weißen Atlas gesleibet, etwa aus der Renaissance-Zeit, lehnt auf einer Ruhebank, die Mandoline im Arm, und läst die Bilder ihrer Phantasie an sich vorübergseiten. Das dämmrige, mit Gobelins ausgeschlagene Gemach ift gang bazu geeignet, barin ftillen Gebanten nachzuhängen. Den Saiten entsodt fie mit ber weißen Sand die Begleitung zu diesem Spiel ber Gin-bildungofraft. Reben ihr, auf ber reichgeschnipten Bolgbant, die theilweise von einem mattblaugrunen goldburchstidten Atladtiffen bebedt ift, liegt ein Krang, an dem fich die Schleise gelost hat. Das Band hangt herab, und mehrere Rosen sind heruntergefallen und liegen zerstreut am Boben. Das ist der Kranz der Freude, der einen Rif erlitten und ichon manche Bluthe eingebüst hat. Aber diese leise Zerstörung spricht nicht so deutlich als die Züge des bleichen Gesichtes, das trop Jugend und Schönheit doch schon etwas Welfes und Abgeblühtes hat. Liegt ein großer Schmerz hinter ihr und ift berfelbe icon halb überwunden, fo daß die Wehmuth nur noch wie eine lette Wolke, die dem ausgebrausien Gewitter folgt, sie beschattet, oder ahnt sie noch bevorsiehende Kämpse und Leiden, die wie Rebelbilder aus der Zukunst austauchen? Bedeutenden Eintrag thut der Schönheit ber Ericheinung bas allgu lichte Saar, welches aus einiger Entfernung ben Gindrud macht, als fei ber Ropf fast tahl. Huch die Sand auf der Mandoline erscheint ju gespreigt, und die Finger steben ju weit auseinander. Wenn und München soviel Werthvolles, so viel Belehrendes und Anregendes juschidt, so konnen wir nicht daffelbe von Weimar behaupten. Zwar entbehrt das Bild von B. Zim-mer, "Kartoffelernte", nicht des frischen, natürlichen Le-bens, einige Figuren sind sogar gut gedacht und trefstich bewegt, aber der ganze Sinn ist doch zu derd und plump, als daß dasselbe Anspruch auf den Namen eines Kunstwerts machen könnte. Die Runft barf nie, welches auch ihr Borwurf gerade sei, gang ihren gottlichen Ursprung verleugnen, muß in etwas, sei es durch Grazie, sei es durch übersprudelneine Darstellung der Art, wie es diese kartosselernte ist, wo wir ein dides Bauernmäden und ein altes Weib neben dem andern sehen, erträglich machen. Aber auch dieses natterlichen Lebens andern geben, erträglich machen. ben, unwiderstehlichen humor, durch tollen Uebermuth, uns türlichen Lebens entbehrt bas Bild von 26. Safemann mirtigen Levens entveht das Silo von W. Dazemann aus Weimar, ebenfalls im Salon des Herrn Schulte auszgestellt, eine "Nirmes in Thüringen", bessen Größe ihm noch besonders zum Verderben gereicht, da erstens das Format die Kritik besonders heraussordert, und zweitens das Durcheinander, welches auf demselben herrscht, gar kein Ende nimmt, Kigur auf Figur sich häust, und immer neue Meniden wie die Ameisen hervorkommen und umeinander wir-

- A. Adenbach erfreute und biegmal burch ein Bild, nicht groß an Umfang, aber mahr und natürlich wie eines, welches unter feinem Binfel entstand. Daffelbe ift Daffelbe ift unferer nachften Umgebung entnommen und ftellt eine Strafe Duffeldorfe, gang Portrait, dar, welche nach bem Abein binabführt. Wir sehen ben Strom felbft im Mondlicht, mit Schiffen und Rachen und dem eben abfahrenden Dampfer, welcher mächtige Rauchwolken ausstößt, die Schiffbrüde und ganz im hintergrund einen andern Theil der Stadt, in bläuslichen Dunft gehüllt. Einen pikanten Gegensatz zu den neblig weißblauen Tonen bilden die rothen Lichter, welche hier und da entzunder jund. Son den beiden Sinders, die große Fr. Andra ausgestellt hat, verdient besonders die große Gebirgslandschaft mit dem waldigen Mittelgrund, der von walle Anersennung. Das hier und da entzündet find. Bon ben beiden Bilbern, welche einem Bach durchströmt wird, volle Anerkennung. Das Terrain, die Baumpartien und das Wasser sind gut durch: geführt, und nur die Gebirgsformen erscheinen etwas zu weich und unbestimmt. — Bertling, bessen Frühling und noch in lieblichster Erinnerung steht, hat sich auch diesmal wieder in seiner Italienerin mit dem Kinde als forrett in der Zeichnung und geschicht in der Walerei erwiesen, jedoch sehlt es der weiblichen Gestalt diesmal an aller Annuth; fie fieht uns aus ben offenen braunen Augen recht nüchtern und reiglos freundlich an, indeg bas Rind mit einem Ernft, und reizloß freundlich an, indes das Kind mit einem Ernst, saft wie strafend, geradeaus blidt, welcher an rassaclische Christlinder erinnert, aber leider ist dasselbe nicht von einem ähnlichen Geiste beseelt. So erscheint die untindliche Starrsbeit manierirt und wirst mahrhaft bellemmend auf den Beschauer. — Ein hübsches, kleines Bild von Bochmann, "Pferdemarkt", ist ganz in der sein ausgesührten, sinnigen Beise gemacht, wie wir es an dem klünftler gewohnt sind, nur können wir nins auch hier wieder nicht des Bunsches, nur können wir nins auch die wieder nicht des Bunsches erwehren, daß er sich bei seiner Begabung nicht in einen so engen Kreise von Gegenständen einschließe, vielmehr ein mal zu Vorwürfen greise, welche das Gemüthöleben berühren und ein dauerndes, tiesergehendes Interesse zu erregen im und ein bauerndes, tiefergehendes Intereffe zu erregen im Stande find.

B. Stuttgart. In der Ausstellung des Bürttembergischen Aunswereins war letthin eine Reihe interessanter Arbeiten von L. v. Riedmüller zu sehen. Zwei schonen Delbildern: "Schlost Tauffers im Busterthal" und "Golzese auf dem Bristenstod", schlossen sich drei große Aquarelle und fünstzig Handzeichnungen an. Lettere gaben in versichtener Westener Westene aus Atalien. Derneuern schiebener Größe anziehende Motive aus Italien, Oberbayern, Tyrol und dem Schwarzwald wieder, theils nur flüchtig stizzirt, theils in seinerer Aussührung, alle aber zeichneten sich durch geistreiche und gewandte Behandlung und durch Frische und Urspringlichkeit der Auffassung aus. Landschaften von Millner, Fr. W. v. Winterfeld, serner Chr. Mali und Louis Braun gereichten der Ausstellung zu besonderer Zierde. W. Rögge brachte drei kleine Genrebilder, Einzelfiguren darstellend, in seiner Charafteristrung buder, Einzelfiguren barstellend, in seiner Charaftersprung und treislicher Färbung. Bemerkenswerth war auch ein kleines Stilleben von Leibl, "Krebse und Früchte". Der Kunstverein hat im verstossen Jahre neun kleine Gemälde zur Berloosung angekauft und zwei größere, eine "Nor-wegische Landschaft" von Normann in Düsselborf und ein Genrebild von Ingenmen baselbst in andern Berloosungen gewonnen. Diese est Bilder wurden mit mehreren großeren und kleineren Kunstblättern und Prachtwerten am 24. No-vernber unter die Wistlieder versoalt deren Lass sieder eine vember unter bie Mitglieder verlooft, beren Bahl leider eine ziemlich geringe ift.

Tigian-Ausstellung in Berlin. Bur Feier bes vierhuns bertjahrigen Geburtsfestes Tigian's beabsichtigt ber Berein Berliner Kunftler im Januar 1878 eine Ausstellung von Ropien, Zeichnungen und Aupferstichen nach Gemalden Tizian's zu veranstalten. Um nun durch Borführung einer reichhaltigen Sammlung dem Publikum eine möglichft vollständige Anschauung des gesammten Schaffens des großen Meisters zu geben, werden alle diejenigen Besitzer von oben-genannten Reproduktionen Tizianischer Werke, welche geneigt sind, dieselben auf einige Zelt dem Berein der Berliner Künftler anzuvertrauen und dadurch das beabsichtigte Unternehmen zu unterftuben, ersucht, ihre Abreisen mit Angabe ber zur Disposition gestellten Werfe dem Bureau des Berieins, Kommandantenstr. 77,79, mitzutheilen.

#### Vermischte Nachrichten.

B. Projesior Donndorf in Stuttgart hat ben Auftrag erhalten, das Grab Jerdinand Freiligrath's auf dem Ufflirch bof in Cannstadt mit einem Dentmal zu schmuden. Dasselbe wird aus einer Bufte bes Dichters bestehen, die in doppelter Lebensgröße in Bronze gegossen werden soll. Sie steht auf einem Postament von russischem Granit und wird von einer einem Postament von russischem Granit und wird von einer architestonisch hoch gehaltenen Rūdwand gedeckt, deren bogenjörmiger Abschluß durch eine Leier geziert erscheint. Das Ganze macht in seiner edlen Einsachheit und gefälligen Glies
derung einen durchaus würdigen Eindruck. Der Entwurf
wurde von dem Dentmal-Komite einstimmig angenommen.
Der Künstler übernimmt die Aussährung in so uneigennütziger Weise, daß der Kostenanschlag die vorhandenen
Mittel von etwa viertausend Mark nur um ein Geringes
übersteigt. Die Arbeit soll so beschleunigt werden, daß am
nächsten Gedurtstag des Dichters, den 17 Juni 1578, bereits
die Einweihung des Dentmals stattsinden kann.
W. Kassel. Unser bisher noch unvollständiges Sie gesbentmal am AusThor, bessen mangelhafte Aussührung schon

den Imal am Au: Thor, deffen mangelhafte Ausführung ichon früher an biefer Stelle gerugt wurde, hat in biefen Tagen burch Aufstellung best letten und weitaus beften Theiles, der von Prof. Siemering modellirten, in Bronze ausgeführ: ten Gruppen ausziehender und heimfehrender heffischer Brie-

ger, seine Bollendung erhalten.

#### Zeitschriften.

L'Art. No. 153-155.

Benvenuto Cellini, von Rond Monard. (Mit Abbild.) —
Portrait d'un architette, par S. Bourdon (?), von J. Houdoy.
— Les grafiti du dome te Sienne et M. Alessandro Franchi,
von L. Mussini. (Mit Abbild.)
Kunst und Gewerbe. 1878. No. 1.

Kunst und Gewerbe. 1878. No. 1.

Haus Holbeln der Jüngere, von O. v. Schorn.

Journal des Beaux-Arts. No. 22.

Sixième concours de gravure pour 1878. — Le portrait de Rubens par Meunier. — Un tableau de Ruysdael. — La renaissance d'après des documents nouvelux. — Peintures murales du convent de Cappel.

Gazette des Beaux-Arts. Lief. 246.

Le musée d'Augsbourg, von M. P. Mantz. (Mit Abbild.) — Lea sceaux des archives nationales: Le costame saccrdotal, von G. Domay. (Mit Abbild.) — Le musée Wicar, von L. Gonse.

Gonse.

Blätter für Kunstgewerbe. Heft 12. Kästehen, mit Platten in Limusiaer Email, a. d. 16. Jahrh. — Moderne Entwürfe: Hordüre eines Leineutischtuches; Salontisch; schmiedeelsernes Gitter; Schrank aus schwarzem Holze; schmiedeelserner Leuchter.

Mittheilungen des k. k. österreich. Museums. No. 147. Bemerkungen aus der Ausstellung in Amsterdam. — Das neue Kunstgebäude in Pest.

The Academy. No. 291. 292.

The Dudley gallery, von M. M. Heaton. — The water-colour society, von W. M. Itossetti. — Old masters drawing at the Grosvenor-gallery, von F. Wedmore. — Progress of the excavations at Olympia.

Christliches Kunstblatt. No. 12.

Büste des Cyrlinale Gasparo Contarini von Alessandro Vittoria. — Paul Haendler's Biblische Bilder in Farbendruck.

Deutsche Bauzeltung. No. 98.

Das Germanische Museum in Nürnberg, von R. Bergau.

#### Auktions-Kataloge.

Rud. Lepke in Berlin. Am Mittwoch den 9. Januar 1878 Versteigerung der vom Rentier F. Fallou hinterlassenen Sammlung von Aquarellen. (101 No.) Müller & Co. in Amsterdam. Am 11. und 12. Januar 1878 Versteigerung von Kupferstichen aus der Samm-lung des Harry von Paritie in Britagel. (1120 No.)

lung des Herrn van Parijs in Brüssel. (1130 No.)

#### Eingefandt.

Berehrliche Rebaktion! In ber Besprechung meiner Publikation "L'Iconographie d'Antoine van Dyck" in Rr. 6 ber Kunst: Chronik (XIII. Jahrg.) eitirt ber Her Recensent bezüglich einiger Porträts Abdrücke vor aller Schrift, welche im Berliner Rabinet besindlich aber nicht von mir verzeichnet sind, und beabsichtigt damit eine Ergänzung meiner diehssälligen Anführungen.
Dem gegenüber gestatten Sie mir gefälligst, darauf hin-

5.000kg

zuweisen, bag ich auf C. 43 bes Wertes ausbrücklich bemertte, baß Abdrude vor der Edrift von allen Platten der Istonographie befannt find, daß ich jedoch von einer besonderen Ermahnung oder Alassisitation berselben aus ben bort entwidelten Grunden Umgang nahm.

Wenn ich baber bie oben ermähnten avant la lettre nicht beschrieben habe, so stellt sich bieg keineswegs als eine unbeabsichtigte Lude bes Rataloges bar, zubem mir bie Existen; jener Abbrude wohlbefannt war. Wien, 30. Rovember 1877.

Stuttgart erschien:

Ar. Wibiral.

#### Inserate.

3m Berlag von S. Sirgel in Leipzig ericeint auch fur bas Jahr 1878:

Im neuen

Wochenschrift für das Leben des deutschen Volkes in Staat, Wiffenschaft und Runft.

heraudgegeben

pen Dr. Stonrad Meidard.

Achter Jahrgang.

Jährlich 52 Rummern von 5 Halbbg. gr. 8. Halbjährlicher Abonnements: preis 14 M.

Die Wochenschrift "Im neuen Reich", welche sich seit ihrem Bestehen einer ungewöhnlichen Theilnahme des gebildeten Publikums im In- und Auslande zu erfreuen gehabt hat, wird auch im kommenden Jahre fortsahren, neben den auf die Tagespolitik bezüglichen Artikeln und Correspondenzen, größere wiffenschaftliche und unterhaltende Aussahe namhaster und bemahrter Schriftsteller ju bringen.

Bestellungen auf das erste Semester bes neuen Jahrganges werden in allen Buchhandlungen und Postanstalten des In- und Auslandes angenommen, durch welche auch Ro. 1 zur Probe gratis zu beziehen ist.

Soeben erschien bei Wilh. Engelmann in Leipzig und ist durch alle Buchhandlungen des In- und Auslandes zu beziehen:

# ATLAS

### GRIECHISCHEN KUNST-MYTHOLOGIE.

Herausgegeben

Johannes Overbeck,

4. Lieferung:

### DEMETER UND KORA.

Tafel XIV-XVIII.

Mit Unterstützung des königl. sächs, Ministeriums des Cultus und des öffentlichen Unterrichts, gr. Imp.-Fol. in Mappe. M. 48. -.

Früher erschien:

Zeus. Taf. I-V. M. 48. -. Hera. Taf. VI-X. M. 48. -. Poseidon. Taf. XI-XIII. M. 28. -. Lief. I.

III.

# Original-Gemälde moderner Meister.

Kunsthandlung

Ludwig Niernberger.

Wien, Franzensring 22. Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrabungen

POMPEJI.

Im Verlag von W. Spemann in

von Dr. R. Schöner.

Mit 6 Holsschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

In Denicke's Verlag in Berlin erschien und wird, solange die nur noch sehr geringen Vorräthe reichen, zum herabgesetzten Preise von 10 Mark geliefert:

### Sammlung von Initialen

aus dem 12., 13., 14., 15., 16. Jahrhundert.

Herausgegeben von Arnold u. Knoll.

30 Blatt in Quartformat in feinstem Goldund Farbendruck ausgeführt. 1870.

(Ladenpreis 30 Mark.)

Antiquar Kerler in Ulm kauft fortwährend zu hohen Baarpreisen und bittet um Offerten von

> Nagler's Künstlerlexikon. 22 Bde. Bartsch, Peintre-graveur, Zeitschrift für bild. Kunst. Alle Jahrgänge.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### GESCHICHTE

der deutschen Kunst im Elsass.

Dr. Alfred Woltmann, Professor an der k. k. Universität in Prag.

Mit 74 Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-8.

Preis 10 M., in Halbfrz. geb. 12,50 M.

# POPULÄRE AESTHETIK.

Von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Vierte vermehrte u. verbesserte Auflage.

Mit Illustrationen.

1873. gr. 8. br. 9 Mark; geb. 10 Mark 50 Pf.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Seemann. -Drud von hundertstund & Pries in Leipzig.



#### 15. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Prof. Dr. C. pon Edgom (Mien, Cherei fianumgaffe 25) oder an die Verlagsbandlung in Ceipzig gu richten.

5. Januar



#### Inferate

à 25 Pf. für bie brei Mal gefpaltene Petiti zeile werden von jeder Buds u. Hunftbandlung angenommen.

1878.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runst.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, fur die Abonnenten der "Seitschrift fur bildende Hunft" gratis; fur fich allein bezogen koftet der Juhrgang 9 Mark sowohl im Budibandel als auch bei den deutschen und öfterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Das neue Museum in St. Gallen. — Bistorische Ausstellung der Mademie der bildenden Hünste in Wien; Cetarouilly, le Vatican et la Basilique de S. Pierre de Rome; Cagerfatalog von Amsler & Mubardt. — H. funt f. — Die Ausgrahungen zu Olympia. — Kasseler Kunstverein. — Hannover; Bamberg; Aom; Denkmal Friedrich Wilhelm's IV. für Berlin; A. Leuerbach. — Zeitschriften. — Inferate.

#### Das neue Museum in St. Gallen.

Welche Opfer fdweizerifche Gemeinwefen für bobere ibeale Zwede zu leiften im Stande find, hat in neuester Beit die Stadt St. Gallen bewiesen. Durch öffentliche und private Mittel geforbert, wurden bier im Laufe ber Jahre vier Sammlungen gegründet: eine naturhiftorifche, eine Gemäldes und Rupjerftichsammlung, eine fulturhifterifde und eine ethnographische Sammlung. Die erfte ift Eigenthum bes engeren Bürgerverbandes, die zweite wurde vom Runftvereine gegründet, ber auf eine 50jabrige Thatigfeit gurudichauen fann, Die britte und vierte Cammlung verbanten Uriprung und Bervollftandigung bem bifterifchen Berein bes Rantons St. Gallen. 3hr Bestehen gablt erft 15 Jahre. Sammt= liche Sammlungen mußten fich schon lange mit febr ungureichenden lofalitäten begungen, welche ben belehrenben 3med ihres Materials unerreicht liegen. Die erfte Anregung, foldem Uebelstande gründlich abzuhelfen, erjolgte im Jahre 1868. Alle richtige Löfung ber brennen= ben Frage erschien bie Berftellung eines Gebanbes, bas in zwedmäßig angelegten und eingerichteten Raumen fämmtliche Sammlungen aufnehmen follte. Richt minder flar murbe man fich, bag ein foldes Mufeumsgebaube nur burch Bufammenfaffen aller Mittel ermöglicht werben könne. Doch auf einen im Frühjahre 1870 erlaffenen erften Appell an die Ginwohner von St. Gallen und beren im Austand befindliche Gobne war icon bis Ende Ottober 1872 Die Summe von 200,000 Fr. verfügbar, und im Sommer 1877 betrug die Total= fumme ber privaten Beiträge, Zinsen und ber namhaften Beitrage ber faufmannischen Korporation, bes engeren | namhaftesten Schweizer Maler in Bertretung zu bringen.

Burgerverbandes, ber Ginwohnergemeinde und bes Ran= tone 428,000 fr. In Dieselbe Beit fiel auch Die Boll= endung bes Baues felbit. Den Plan für benfelben fer= tigte ber St. Gallische Architett Runtler an. Die Berftellungstoften beliefen fich auf Die Gumme von 436,000 Fr. Für bas tleine Deficit haften bie Bereine.

Das Gebäude felbit barf als fehr gelungen betrachtet werben. Gein murbevolles außeres Geprage macht es zu einer architeftonischen Bierbe ber Stadt, Die innere Einrichtung entspricht ben für zwedmäßige Unterbringung ber Cammlungen gestellten Bedingungen. Mit Gingug und Aufstellung wurde im verfloffenen Sommer begonnen, und am 8. Oftober fonnte bas Museum mit einem Schonen Feste eröffnet werben, bei welchem das Gebände ber engeren Bürgergemeinde als Eigenthum übergeben murbe, Die mit bedeutenden Opfern vie Befchaffung des gesammten Mobiliars zu ihrer Chrenfache gemacht hatte. Die naturhiftorische Samme lung, bie in Bezug auf Reichhaltigfeit bes Daterials ben übrigen in ber Schweig überlegen ift, behnt fich burch fammtliche Gale bes weiten Parterres aus. In Die Räume Des I. Stodwerts theilen fich Die Samm= lungen bes Runft= und bes hiftorifchen Bereins. Jene hat die nordliche, biefe die füdliche Balfte ausgewählt. Die Gemälbefammlung, teren Aufftellung ber Maler Rittmaper leitete, hat einen Saal in größten Dimen= fionen mit Oberlicht, an ben fich noch zwei weitere Gale anreihen, gur Berfügung. Gammtliche Raume find jett ichon in erfreulichster Beife mit alteren und neueren Driginalwerten ausgestattet, bei welchen sich ber Runft= verein gang richtig zur Aufgabe ftellte, hauptfächlich bie

Wir verweisen hierüber auf ben zu erwartenden neuen Katalog. Ein vierter Saal dient der ansehnlichen Kupferstichsammlung, die unter den anderen schweizerischen den dritten Rang einnehmen dürste. Ein fünster Saal soll dereinst zur Aufnahme plastischer Originalmerte und Gppsabgusse dienen. Vorerst wird hier eine von der fausmännischen Korporation in der Gründung begriffene Industries und Gewerbesammlung provisorisch untergebracht werden. Zwei kleinere Räume stehen St. Gallischen Künstlern als Atesiers zur Versügung. Den Sammlungen des historischen Vereins sind 5 Säle zusgetheilt, 4 der fulturhistorischen, der fünste der ethnographischen.

Gleich ber erfte Raum bietet in ziemlich einheit= licher Ausstattung einen behaglichen burgerlichen Wohnraum im Beprage ber zweiten Balfte bes 17. Jahr= bunberte. Während anderwarts ber Barodftil um biefe Beit die Wandlung in bas Rococo fcon völlig voll: zogen bat, scheint er sich vielerorts in ber Schweiz noch gaber behauptet gu haben. Die Banbe fleidet ein fraftig profilirtes Betäfel, beffen Füllungen mit bem helleren Holzmafer effelivoll mit ben buntleren Lifenen und Wefimfen wechseln. Die zahlreichen Intarsiaturen verrathen eine gewiffe Elegang. Bor Kurzem noch schmudte biefe, Die Jahredjahl 1679 aufweisende, beimische Arbeit ben fleinen Caal bes 1877 niedergeriffenen St. Wallischen Rathhauses. Den obern Abidiluft bes Bimmers bilbet eine burch Ginlagen, Schnitmert und bunte Solztone reich erscheinende Cassettenbede, die aus bem chemaligen Aloster Pfavere ober Ragaz stammt. Ben ihr berab bangt ein gleichzeitiger meffingener Augelleuchter. Wantstäche zwijchen Getäfel und Dede zieren in Del gemalte Bortrate Ct. Waltifder Dagiftrateperfonen, Trachtenbilder aus bem 16. und 17. Jahrhundert. In einer Ede erhebt fich ein bunter Dfen mit Gib, eine Arbeit aus ber Bertstätte bes David Pfau in Binterthur von 1666. Nicht weit von bem une Rintern nördlich ber Alpen so unentbehrtichen fed in Die Stube sich por= drängenden Wesellen ragt ein Buffet mit Biegiag von 1687. Daneben hängt über hölzernem Balter ausgespannt die blau, braun und roth geftidte teinene Bantzwehele (1682). Ein runder Tifch mit Schieferplatte und Dieselbe einfaffendem intarfirtem Fries gibt bem Bemache einen festen Mittelpuntt. Seitwärts steht über gefchnitter Trube ein Schräntchen, beffen fein und fauber gearbeitete Renaiffancefagade besondere Beachtung verdient, und an einem Fenster harrt ein zierlich geschmudtes Spinnradden ber garten Sand. In ben Fenftern endlich ergablen 16 Glaegemalbe, meift von St. Galler Familien im 17. Jahrhundert geftiftet, von Erlebniffen bes Bolles Ifrael, ober geben wie ber Dfen weise Lebenbregeln und werfen ein gerämpstes buntes Licht erwärmend in ben Raum binein.

Der anstoßende Saal bietet Zeugen der vorhisterischen Cultur, Steingerathe, Knochenwertzeuge, Gefäßert, die von Pfahlbauansiedlungen aus verschierenen Gegenden der Schweiz herstammen. Dierauf solgen die ersten Geräthe, Wertzeuge und Zierrathen von Bronce, Funte sodann aus der Römerherrschaft in St. Galler Gegend, endlich schließt sich eine Collection von Waffen, Beschlägen, Schlössern, Zinngeschirr und Arbeiten aus Erelmetall an, die den letzen drei Jahrhunderten ausgehören.

Der britte und zugleich größte Raum enthalt aud Die Sauptzierde ber Sammlung. Es find Dies einer: feits 12 Panner und Fahnen aus bem 15. und 16. Jahrh. Neun berfelben stammen vom Burgunderfrieg mit Rarl bem Rühnen, welche jum Theil hohe funftgeschichtliche Bedeutung beanspruchen, und die in diefen Blättern ichen öfter erwähnt wurden. \*) Sämmtliche burgundische Fahner und Panner, sowie ein paar Fragmente flattischer Banner, von 1475 und bas ven 1512, 1,71 m. hech, 1,68 m. breit, welches Papft Julius II. für die erfolgreiche Theil: nahme ber Schweizer an ben Schlachten bei Rovara und Marignano, wo bie Frangofen aus Oberitalien und über die Alpen zurückgebrängt wurden, durch seinen Kardinals Legaten Mathaus Schinner, geschmückt mit einem Beitigenbilde und bem flädtischen Wappen auf schwerem Damafie, überreichen ließ, murcen von A. Gefar in Augeburg mit Sachtenntnig und Bietat restaurirt und fo ver völligem Ruin geschütt und in ihrer Driginalität erhalten. Diese Trophäen, mit Ausnahme ber papftlichen, find rechts und links von ber Getäselpartie bes Mitteljaals hinter Glasverschluß auf rothbraunen Plüsch gesey: In der Mitte ber langen Rudwand ift bie ichon gegliederte Thürpartie des früher genannten Kathsaalgetäjele angebracht, welche im erften Raume feine Berwendung finden tonnte, und über berselben eine von einem Et. Galler Schreiner 1597 meisterlich geschnitzte Wappentafel ber chemaligen Webergunft, ber erften unter ben Et. Galler Bünften. Die noch übrigen Wanbflächen schmuden Teppiche (15 .- 17. Jahrb.) und Leinenftidereien. Die Fenfter veraufchaulichen in einer fortlaufenben Reihe von ichmeigerischen Glasmalereien Sobepunft und allmählichen Berfall, refp. technische Umwandlung ber schweizerischen Rabinetmalerei. Im Gangen verfügt Die Sammlung über 71 Glasgemälte (1538-1747). Außerbem befinden fic in diesem Saale Proben von Spigenarbeit, Seidenstiderei, Etfenbein= und feinerer Bolgichniterei, und ferner 6 Dledelle St. Ballischer Burgruinen, ein fiebentes fiellt bie noch leiblich erhaltene Burg Mammertehofen, in thurgauischer Nachbarichaft, bar. Gammiliche Morelle beruben auf forgfältiger Ausmessung ber immer niehr gerfallenden Baureste und find bis in's fleinfte Detail binein

<sup>\*)</sup> Jahrg. III, No. 21, S. 180; X, No. 2, S. 31 und XI. No. 42, S. 677.

mit größter Ausbauer und Treue von einem St. Galler Mobelleur zu i hundertstel ber natürlichen Größe angesfertigt. Ueber ben ganzen Saal hin spannt sich eine start prosilirte Cassettenbede, wie die früher erwähnte aus bem Roster Pfavers herrührend.

Den vierten Raum füllen, außer fparlichen Beugen ber Reramit und Glastechnit ber alten Culturvolfer, Werfe von Thon, Steingut und Glas. Unter ben erfteren befinden fich gablreiche Reprajentanten bes ichweizerischen Dienbaues refp. Djentacheln vom 16. bis Enbe bes 18. Jahrh. Unter ben Glasmaaren lenten eine ziemliche Ungabl feiner venetianer Glasgefäße bie Aufmertfamteit auf fich. Im fünften Gaal beginnt bie ethnographische Sammlung, Diese besteht aus gablreichem, gum Theil febr werthvollem Material aus fammtlichen Erotheilen. Bu ermahnen find besonders eine Ungahl feidener, bunter und goldgestidter dinesischer Brachtgemander, eine Collection dinefischer und japanefischer Trachtenfiguren, Ladarbeiten, Elfenbeinschnitzereien und Dalereien. Oftinbien ift burch einen Cyflus von Movellen feiner Bevollerungenpen vertreten, gablreichen Schmud, But und namentlich burch ein in Solz von einem Eingeborenen verftandniftvoll ge= schnittes Modell eines hindutempels aus ber Rabe von Madrae. Ebenfo geben Baffen, Gerathichaften ic. Aufschlüsse über ben Culturzustand ber javanischen Unfied= lungen, ber Gingeborenen von Reuseeland, ber Bebricen, ber Indianer Nordamerikas, fowie ber Bewohner ber Dft= und Westfufte Afritas.

Für Die nun fo gelungene Aufftellung, beren Er= reichung besonders ber Energie und begeisternden Un= regung bes Bermaltungepräsidenten August von Racs ju banten ift, murbe auch Die befte miffenschaftliche Straft in bent jetigen Confervator bes Mufeums, Projeffor Bendel gefunden, beffen richtiges erfolgreiches Beftreben war, innerhalb eines zusammenhängenden Gangen jedes einzelne Objeft zur verdienten Geltung und die Gruppi= rung für bas Auge überschanbar und geschmadvoll gur Wirfung zu bringen. Ift auch im Bergleich mit bem Material, bas eine Reibe beutscher, frangofischer und englischer fulturbiftorifder und Runft = Cammlungen bieten, basjenige von Et. Gallen mit wenigen Ausnah= men bescheiden zu nennen, fo gereicht es boch, in Unbetracht bes furgen Bestanbes ber Cammlung, und beffen, baß gerate Et. Gallen febr arm an Abbeiten ber früheren Jahrhunderte erscheint, und bet ben Mitteln, über Die ber biftorifde Berein verfügt, burch bas ichon Erreichte zur allseitigen Befriedigung.

Bei ber vortrefflichen Leitung und aufopferungsvollen hingebung bes Professors Bendel barf sicher erwartet werden, daß das Museum immer mehr vervollstänbigt, Geringeres mit Bedeutenderem nach und nach ersetzt, und das Biel nie aus bem Auge verloren werden wird, burd Beranschaulichung ber Werfe frühester bis zu unserer Zeit und ber Wandlung bes Geschmades Belehrung zu bieten und so mittelbar auf Runft, Industrie und Ge-werbe unserer Generation anregend und fordernd einzuwirken.

#### Kunstliteratur.

Die historische Ausstellung der f. t. Atademie der bildenden Künfte in Wien 1877. Wien, Druck ber faif. Wiener Zeitung. 1877. 8.

Es fcheint, daß bie Bufammenfetung funfthiftorifcher Bucher aus Gelegenheitsjeuilletons nachgerade eine Specialität wird, welche wir nicht ohne Ropfichutteln betrachten können. Das Reueste Diefer Urt wird aus Wien geboten und ift eine officielle Wefchichte ber neueren öfterreichischen Runft, Die wir artikelweise ichon in ber "faif. Wiener Zeitung" genoffen hatten. allgemeinen Gründe, welche gegen eine folche Buchmacherei fpredjen, gewinnen noch mehr an Bewicht, wenn nicht ein Schriftsteller bie membra disjecta feiner geiftigen Produftionsfraft fammelt, fondern, wie im vorliegenden Falle, Auffage verschiedener Autoren ju einem Gangen mechanisch verbunden merben. Bir fagen: medjanisch; benn wenn auch in ber Borrebe ein herausgeber, und zwar fein geringerer als R. von Eitelberger, sich nennt, fo ift doch flar erfichtlich, daß verfetbe nicht als wirklicher, geistiger Leiter ber Einzelarbeiten fungirt hat. Bergleicht man ben feinen Gegenstand fraftig beherrichenten und in großen, ichar= jen Bugen ichitdernden Effan, welchen Diefer treffliche öfterreidusche Kunftgelehrte über Die historische Ausstellung ber Wiener Afabemie im vorigen Jahrgange unferer Beitschrift veröffentlicht hat, mit ben fast burchweg übersichtelofen, im Bewirr bee Detaile untergebenten Auffagen bes besprochenen Buches, fo fann man feinen Augenblid barüber im Zweifel fein, bag Gitelberger in feiner Weise ale Chef bes von ber officiellen Zeitung gewählten "großen Generalftabo" thatig war, fonbern Diefe Berren ruhig Schreiben ließ, wie ihnen Die Febern gewachsen. Unmöglich batte jouft bie Defonomie bes Raumes jo ausfallen tonnen, daß man bie Architeftur, welche feit jeber einen Sauptmotor ber Wiener Aunft bilbete, auf faum 13 Geiten behandeln ließ - in ber Borrete murbe biefer mingige Artifel und beffen Autor fogar gang vergeffen! - mabrent ben Metaillen 18 Gei= ten gewidniet find; unmöglich hatte man ber Landichaft und bem Thierstud 65 Seiten eingeraumt, mahrend Die für Wien fo fpecififche und boch entwidelte Genremalerei auf faum 19 Seiten fchlecht und recht abgethan wird. Unmöglich mare auch folch' eine Dethobe ber Darftellung, Die man am fürzesten und treffendsten charafterifirt, wenn man fie als Paraphrase bes Ratalogs bezeichnet, gewählt morben, ba es gerate ju ben Borgugen Gitelberger's



gebort, fich ohne folde Gruden ju bewegen und feine Materien von großen, allgemeinen Besichtspunften aus ju behandeln. Die furgen, rein außerlich angefaften, mit Bablen überfättigten biographischen Rotigen und bie überall eingestreuten Ratalogonummern, welche in populär fein follenden Auffaten ficherlich nicht am Plate find, erhöhen feineswegs die Lesbarfeit bes Buches; bagu fommt, bag bie Sprache in feinem einzigen ber Auffate jenes Riveau von Sorgfalt und Clegang erreicht, welches man heutzutage felbst von gewöhnlichen Feuilleton-Artifeln forbert, und welches gerade in ber Wiener Journa= liftif innegehalten wirb. Man traut faum feinen Augen, wenn man einzelnen Stellen begegnet, wie - im Auffate von 31g über Die Siftorienmalerei (G. 187) -Die folgende ift: "Co mußte Die hiftorienmalerei bier= gulande (in Defterreich) um fo leichter bem popularen Genre bas Feld räumen, als fie allüberall ichen in ihrer eigentlichen Weftalt vom Cauerteige bes Genrehaften burchdrungen aufzutreten genothigt war." Das erinnert benn boch faum an etwas Anderes, als an die berühmte Phrase vom wehmuthigen Genug bes Unverstandes, Die ber beutsche Citatenschatz einem fatirischen Landsmanne bes Autors, bem Poffentichter Reftron, verbanft.

Auf bie einzelnen Auffage übergebend, muffen wir gleich berausfagen, bag alle mehr ober weniger ungulänglich erscheinen. Reiner berfelben liefert ein flares, volles Bild ber barguftellenben Dtaterie; alle find fie Studwert geblieben und haben nicht einmal burchweg ben Werth "fchabbaren Materials", ba man neue ober weniger befannte Daten, Die nicht ichon ber Katalog enthalten batte, febr fparlich vorfindet. Ueber Georg Raffael Donner hatten wir gern mehr zu lefen ge= wunscht, ale in Dr. A. 31g's Auffat über bie Blaftit auf taum brei Oftavseiten enthalten ift; bag Gernforn und Gaffer, bie boch ichon ju ben Tobten gablen, nur nebenber genannt werben, lagt fich auch nicht billigen. Der Auffat von Alvis Saufer über bie Architeftur ift gang werthlos; wer nur einmal burch bie Stragen Wiens spazieren gegangen ift, muß es unbegreiflich finben, bag ber Autor über bie Wiener Architeftur ber letten zwei Jahrhunderte nicht mehr zu fagen mußte. Biemlich vollständig, doch rein schematisch und berglich troden behandelt Beinrich Rabbebo bie reigende öfterreichische Miniaturmalerei; das gleiche gilt von dem Auffage bes Dr. Friedrich Renner über Die Dedaillen. Gine fachlich recht gelungene, jetoch megen ter gemahlten Darftellungemethote ebenfalle ichwer geniegbare Arbeit hat Dr. Robert Bifcher in feinem Auffate über bie graphischen Kunfte geliefert. Rach ber Letture bes Artifele von Dr. Ernft von hartmann= Frangens= buld über bas Bortrat reibt man fich vermundert bie Augen und fragt fid, ob nicht bie faif. Wiener Zeitung aus Berfchen einen ihrer Artifel aus ben vormärzlichen

Tagen, etwa von. Anno 1840, wieder abgedruckt bat. Dem Autor ift es weniger barum ju thun gewefen, au-Die Arbeiten ber Rünftler fritifch einzugebent, dargestellten Berfonlichfeiten Weihrauch zu ftreiten; freilid befinden fich barunter ber Belo ber "beiligen Allian;". Fürft Clemens Detternich, im "Toifon-Ordens-Gewande". beffen "burchdringender Berftand und unergrundlicher Scharffinn aus bem historisch benhourbigen Ungesider fprechen", und Rurft Johann Liechtenstein "als Anabe auf einem Bony reitend, eine Bierde jedes Ahnenfaale". Der Auffat von Dr. Al. 31g über Die religiofe unt Sistorienmalerei ift, ungeachtet seiner Länge, wonig geeignet, und die Entwidlung Diefer Runftzweige in Defterreich nabe zu ruden; er leitet außerbem an verschrobenen Standpunften und ift burch fcmulftige Phrasen, Die mit bem trodenen Jone bes Bangen stellenweise feltfam tontraftiren, arg entstellt. Was es für einen Ginn haben foll, wenn 3lg behauptet, bag fich Beinrich Füger's Rompositionen ,wie ein schwer lastender Riegel vor bas Reich ber fröhlichen alten Barode ftellten" (!) und bag barin bie "Ofterreichisch-nationale Weise" vermißt werbe, begreifen wir mit bem beften Willen nicht. In Rompositionen gur remischen Siftorie und gu Alopftod's "Dleffiade" auch nech ben "efterreidischen Staategedanfen" anzubringen, welcher ein Schlagwort ber Wiener officiellen Aunstidriftstellerei geworden ift, bas ift mabr= lich viel verlangt! Bas es beißen foll, wenn Füger ein "Schmergensfind, bas in Defterreich zu mirten verurtheilt mar", genannt wird, und wenn 31g (E. 175) behauptet, baft mit Füger bie "Beit beginnt, in ber Die österreichische Runft wie ber auffallende Quedfilbertropfen in hundert Fragmenten nach allen Richtungen auseinanderzulaufen anfängt", ist uns ebenfalls unverftanblich. Uns ift auch aus ber Zeit vor Füger feine specififch öfterreichische Sistorienmalerei befannt, und Der Autor lehrt sie uns nicht kennen; unseres Erachtens bat es vielmehr bis auf ben heutigen Tag feine specifisch österreichische Runft gegeben, mit einziger Ausnahme bes vormärzlichen Wiener Genre's. Mit bem gelegentlichen Benüten "öfterreichischer" Bormurje ift es nicht abgethan; Anffassung und Technit ber religibsen und Diftorienmalerei waren in Desterreich nie autochthon. Warum vie faiferl. Wiener Zeitung nicht Eitelberger's reizvollen Effan über bas Wiener Genre im XII. Bande Diefer Zeitschrift unter Citirung ber Belegbilder aus bem Kataloge abgebrudt hat, statt Beinrich Rabbebo's geiftlofe Romenclatur zu bringen, ift und ein Rathfel. Um meiften fprach uns August Schäffer's Arbeit über bie Landichaft, bas Thierstud und bas Stillleben an. Man mertt zwar, bag ber geschätte Runftler eigent: lich fein Mann ber Feber ift und überbies hat bie porgeschriebene Methode auch feiner Darftellung Gintrag gethan; allein Cachtenntnig, freie Auffaffung und temperamentvolles Hervortreten ber perfonlichen Ansichten und Empfindungen bes Autors machen sich in angenehmer Weise fühlbar. Immerhin bietet Schäffer's Auffat mehr Anregung als bie übrigen Artifel, beren Autoren, obgleich sämmtlich noch recht junge Leute, sich im Affectiren greisenhafter Kälte und schematischer Dürre gefallen zu haben scheinen.

Schlieftlich burfen wir nicht unerwähnt laffen, baf ber besprochene officielle Bericht über Die biftorische Ausstellung ber Wiener Kunstafabemie in merfwürdiger Bertehrung bes Sprichwortes, bag bie Lebenben immer Recht haben, nur ben Tobten gerecht zu werben fich vornahm. Alles was ba in ber Wiener Aunstwelt noch lebt und mebt, wird von ben officiellen Kunfthistoritern bebarrlich tottgefdwiegen; für fie existiren nicht Sanfen und Schmidt, Rundmann und Zumbuich, Matejto und Dlafart, Angeli und Canon, Fenerbach und Gifenmenger, Jacoby und Unger und wie fie fonft lauten, die befannte= ften öfterreichischen Künftlernamen. Für Die Berren Runftichriftsteller von ber Wiener Zeitung Bnaben bort bas Wiener Runftleben mit bem Jahre tes Unheils 1848 auf; Die wirkliche Wiedergeburt ber öfterreichischen Kunft unter dem gegenwärtigen Regenten ift ihnen nicht ber Schilderung werth gemefen. Diefe Berren, welche in ihren Auffaten bei jeber unbaffenben Welegenbeit von L'opalität überfliegen und ihr "wahrhaftes" Defterreicher= thum berauslehren, maden fich aus bem Staube, wenn es gilt, bie noch lebenben und ftrebenben Rünftler bem Publifum vorzuführen, ihre Bedeutung und ihre Richtung zu charafterifiren und bas Intereffe an benfelben gu erhöhen. Und burch fold,' ein Borgeben will bas österreichische Amteblatt ber beimischen Kunftproduktion ju Unsehen verhelfen; auf Diese Beife follen Die ofter= reichischen Runftler geistige Forderung und Die öfter= reichischen Aunstfreunde zu Auftragen Anregung erhals ten! Wir begreifen mohl, daß die Ausbehnung bes Berichtes auf bie modernen Kunftler bem einen und anderen ber Berren Referenten mitunter recht unbequem geworden wäre; allein, wer ex professo Meinungen abzugeben unternimmt, ber muß unter allen Umftanben ben Muth berfelben befigen.

Ein nachgelassenes Brachtwert von Letarouilly. Soeben erscheint im Berlage von Worel in Paris das erste heit eines großen architektonischen Werkes, das als Ergänzung zu den jedem Architekten und Kunstfreunde wohlbekannten "Editices de Rome moderne" von dem verstorbenen Paul Leterouilly auf die allgemeinste Beachtung Anspruch erheben darf. Die neue Bublikation sührt den Titel: "Le Vatican et la Basilique de Saint-Pierre de Romo" und wird in zehn Lieferungen zu je 24 Taseln Großsolio (jede Lieferung zum Preise von 45 Francs) erscheinen. Bon den 240 Taseln des Ganzen werden 20 in Farbendruck hergestellt. Die Taseln bilden zwei Bände; ein dritter Band soll den Text enthalten. Die Ausstatung des Werkes schliecht sich der älteren Bublitation an; die Taseln geben die Darstellungen vorzugsweise in Konturen, welche mit großer Genauigkeit und Strenge gezeichnet sind. Eine Reuerung bilden die sehr sich des bandelten Chromolithgraphien. Als Herausgeber nennt sich

Hephonso Simil, "Architecte attache it la Commission des Monuments historiques", ber — wenn wir nicht irren — eine Rolle bei den Ereignissen von 1871 spielte, dann mit Letarouilly's nachgelassenen Zeichnungen flüchtete und erst unlängst aus Amerika wieder zurückgekehrt ist. Tiese Schicksale haben die Herausgabe des schon vor Jahren begonnenen Werkes verzögert, das nun hoffentlich rasch zu Ende geführt werden und sicher eine Zierde der modernen architektonischen Literatur bilden wird.

Die Kunsthandlung von Amsler & Ruthardt in Berlin veröffentlichte ihren Lagerkatalog Ar. V, enthaltend Kupserstiche nach klassischen Kunstwerten und nach modernen Gemälden, mit besonderer Berücksichtigung ihrer Berwendung für den Zimmerschmuck. Durch beigefügte Lichtorucktaseln mit 50 Abbitdungen ist es dem Bublitum, das mit den Gegenständen nicht vertraut ist, sehr bequem gemacht, eine Wahl zu treffen, die seinem Geschmack entspricht.

#### Mefrolog.

B. Deinrich Funt, Landschaftsmaler in Stuttgart, starb baselbst nach jahrelangem Berzleiden an einer
hinzugetretenen Rippensellentzundung ben 22. November
1877. Mit ihm ist wieder einer jener alten Meister
bahingegangen, die in der Dusselvorser Schule zuerst
die Landschaftsmalerei selbständig pflegten und sie zu
Ruhm und Ehren brachten.

Er wurde, wie aus einem in Militar-Angelegenheiten ausgestellten amtlichen Atteft bervorgeht, in Berford in Weftfalen ben 12. December 1807 geboren und erhielt feis nen erften Runftunterricht von feinem Bater, ber Deforati= onsmaler mar. 1829 bezog er bie Alfademie in Diffeltorf, wo er fich, burch Leffing's und Schirmer's Ginfluß angeregt, ber landschaftsmalerei widmete und schon bald burch feine Arbeiten auf Diefem Bebiet Anffeben machte. 3m Berbst 1836 siedelte er nach Frankfurt a. M. über, folgte aber 1854 einem Ruf ale Projeffor ber Landschaftsmalerei an die Runftichule zu Stuttgart und wirfte bier als febr beliebter Lehrer, bis er im Berbst 1876 wegen gunehmender Kränflichfeit seine Stelle niederlegte. Er blieb als ausübender Rünftler aber noch fortwährend raftlos thatig und stellte erft wenige Wochen vor feinem Tore cin neues Bilo: "Schloß Chillen im Genfer See bei Gewitterstimmung" and, welches feine Abnahme seiner Krafte wahrnehmen lieft. Funt erhielt für eines seiner Gemalte in Rouen, wohin es ber Befiger gur Musstellung gefandt hatte, ben erften Breis: eine golbene Much verlieb ihm ber König von Bürttem= berg 1870 ben Friedrichs- und 1873 ben Kronen-Orden. Seine gabtreichen Werfe find weithin gerftreut, theils in großen Galerien, theile in Brivatfammlungen. Bervorgubeben find: "Gine Burgruine bei Abendbeleuchnung" 1834, in der Nationalgalerie in Berlin), "Das untere Innthal" und "Die Ruine am See" (beide im Stabel's schen Inftitut in Frantfurt a. Dt.), "Große Gewitterlandschaft (im Museum Ballraff-Richart in Rotn) und "Motiv von ber Gifel bei aufsteigendem Bewitter" (in ber f. Staatsgalerie in Stuttgart), benen fich aber noch eine gange Reibe anderer gleich bedeutender Bilber bei= jügen ließe. Das innigste Berständniß ber Natur, verbunden mit einer mahrhaft poetischen, mitunter fegar großartigen Auffaffung und bem feinsten Ginn für Schönheit ber Linien und Formen zeichnet bie Landschaften Funt's in hohem Grate aus und verleiht ihnen einen bauernten Werth. Dazu fommt noch die liebevollste Durchjührung ber einzelnen Theile und eine abgeflärte harmonische Färbung, Die fich allerdinge von der tolo:

ristischen Wirkung in ben Gemälden jüngerer Künstler wesentlich unterscheidet. Funt legte bas Hauptgewicht auf vollendete Zeichnung und stilvoll abgerundete Komposition, und beshalb haben seine Vilder in den letten Jahren bei dem durch virtuose Behandlung und glänzende Karbenesselte verwöhnten Publisum nicht mehr die volle Würdigung gefunden, die ihren echt fünstlerischen Vorzügen in reichstem Maße gebührt. Ganz Hervorzagendes leistete Funt auch in Kohlenz und Kreidezeichnungen, und seine Mappen bergen einen wahren Schatzeradezu flassischer Schöpfungen, die zu den besten auf diesem Gebiet gehören. — Funt war vermählt mit der Schwester seines Studiengenossen und Jugendfreundes, des allzufrüh gestorbenen Landschaftsmalers Chemant aus Frankfurt a. M., die ihm vor einigen Jahren im Tode voranging. Er hinterläßt eine Tochter und einen Sohn, welcher als Kausmann in Stuttgart sebt.

#### Kunstgeschichtliches.

Die Ausgrabungen ju Olympia. Rachbent bie Aus: grabungearbeiten am 1. Oltober jum britten Dale eröffnet worden find, tonnen wir heute nach bem R. u. St. Ang. den ersten ausschhrlichen Bericht des Dr. Treu, datirt Druva, ben 15. November, unsern Lesern mittheilen. Wenn es von ben 15. Rovember, unfern Lefern mittheilen. bem Direftorium als die nachftliegende Aufgabe ber Ausgrabungen biefes Winters bezeichnet murbe, auf bie Bervollftandigung ber Giebelgruppen bes Zeustempels hinguarbeiten, so haben sich die barauf gerichteten Arbeiten schen von der britten Ausgrabungswoche an durch ihren Erfolg als zwed maßig erwiefen. Bereits ift bie Weftgiebelgruppe burch fechs Fundstüde bereichert worden, die theils an sich durch Um-fang und Erhaltung werthvoll sind, theils bereits früher gesundene Statuen in wünschenswerthester Weise vervoll-ständigen. Vor der Ostsront des Zeustempels hat freilich die Durchsuchung der späten, aus antiten Wertstüden und Statuenfragmenten gufammengefügten wirren bisher zwar zahlreiche, aber meistens nur fleine Bruchtude der Giebelgruppe zu Tage gefördert. Dafür aber haben uns diese Bochen durch mehrere glüdliche Einzelfunde ent-jchädigt; zwei werthvolle archaische Bronzen und drei römische Gewandstatuen, jum Theil mit Künftlerinschriften, find ents Der erfte größere Bund wurde am 19. Df. tober gemacht. Es war dies der mittlere Theil einer der beiben Roloffalgruppen frauenraubender Rentauren, die ber Mittelfigur des Giebels zunächft ftanden. In Diefes Mittel: welches die Bruft bes Rentauren und bas mittlere Dritttheil des Frauenforpers umfaßte, ließen fich brei bereits früher gefundene Theile der Gruppe anfügen, so daß dieselbe jest fast vollständig vor uns fteht; nur der Kopf der Frau und einige Extremitäten fehlen noch. Das Motiv bes Ganzen ist schon jest hinreichend deutlich: der Kentaur hat das Lapithenweib mit bem linken Urm gepadt und halt fie mit beiden Borberbeinen umtlammert; fie greift bem Entführer fraftig in den dichten Bart, brangt fein weinseliges Gesicht jurud und fucht feiner Umflammerung mit einer energischen Wendung zu entfliehen. - Gefunden murbe bas Fragment 25endung zu entitienen. — Gefunden wurder das fraginerie ctwa 26,50 m. Weste Sud-West von der Süd-West. Ede des Zeustempels; es lag also südlicher als alle dis dahin gestundenen Etüde, während der Oberkörper der Frau den nördlichsten Jund des vorigen Winters bildete — er liegt nordlichten Fund des vorigen Winters bildete — er liegt über 30 m. vonlunserm Fragment entsernt; so weit also sind die Elieber dieser Gruppe zerstreut worden. — Ganz in derselben Gegend wurde drei Tage später, am 25. Oktober, der wichtigste Fund dieser Wochen gemacht: der kolossale Torso der Wittel- und Hauptsigur des Westgiedels. Der im vorigen Winter über 30 m. nördlich gesundene Kopf sügte sich dem Halse auf das genaueste an, so daß wir jeht das Eliak haben, die größte und schönste Gestalt des Giedels vollständig dis auf den rechten Arm und die Unterbeine vor und stehen zu auf ben rechten Arm und die Unterbeine vor und fteben ju feben. Es ift eine toloffale, aufrecht ftebenbe Junglings. geftalt, nadt bis auf die leichte Chlamis um Schulter und Ruden. Sie blidte mit scharfer Wendung bes hauptes nach bem erhobenen rechten Urme bin, in dem offenbar bie haupt:

aktion ber Figur jum Husbrude kam. Die Linfe hangt an ber Seite herab und umspannte mit geschloffener Sand irgend einen Gegenstand, der jeht verschwunden ist. Nur die Einsaldscher für denselben sind noch vorhanden. Das linke Beim war vorgesetzt, doch nur leicht, so daß der Gegensatzt dieser mößig bewegten Figur zu den wilden Kampsedgruppen, die umgeben, ziemlich fühlbar wird. Der dritte bedeutende Fund aus dem Bereich des Westgiebels ist ein Kentauren topf, ber am 26. Oftober 36 m. westlich von ber fubmeftlichen Edfaule ausgegraben murde. Er ift zwar ziemlich verftogen, boch treten die charafteriftischen Buge bes filenhaften Gefichtet noch hinreichend beutlich hervor. Das Erfreulichfte an Diefem Runde war aber, daß durch benfelben die zweite der kolofialen Kentaurengruppen, welche der Wittelfigur des Weftgiebels zunächst standen, auf das glüdlichste vervollständigt wurde, die Gruppe nämlich, welche man gewöhnlich nach der Deidameia zu benennen psiegt. Hier haben wir also den grinsenden Kopf des trunkenen Kentauren, der die Braut des Pei rithoos mit Borberbein und Arm umflammert halt und ib: rithoos mit Vorderbein und Arm umllammert halt und ibz gierig an die Brust greist. Sie sucht sich ihm zu entwinden, seine Hand zu entsernen und drängt dabei seinen Kopf mit dem linken Ellenbogen zurück, dessen Ansat sich noch an der rechten Wange des Kentauren erhalten hat. Der echt silen haste Ausdruck des Kopfes wird durch einen mächtigen Bart verstärkt, ursprünglich auch noch durch einen Kranz, der der halbtablen Schädel umgab. Der Kranz wird aus Bronze gewesen kein wie die geschaltenen zuhlreichen Kintateläher ver gewesen sein, wie die erhaltenen gablreichen Ginfaulocher ver muthen laffen. Richt unwichtig ift die Thatfache, bag bes Bein der Deidameia gegen 44 m. von diesem Kentaurentovi aufgesunden wurde. Es ist dies freilich das entsernteste unter ben Fundstüden, die ju diefer Gruppe gehoren. geringerer Bedeutung waren die übrigen gur Weftgiebel (Gruppe gehörigen Bunde: ein linter Schenkel (vom 25. Di tober), ber fich mit bem Rumpfftud eines ausschreitenden Lapithen vereinigen ließ; ein rechter Juß (8. Rovember), der gu dem Bein eines Inicenden Lapithen gehörte, und endlich eine rechte Sand (23. Oftober), die einen Scepter ober eine Lanze zu halten scheint. Außer biesen Funden, die ber Erganzung der Giebelgruppe zu Gute tommen, hat Die Durch suchung des Terrains vor der Westfront des Zeustempels in diesen Wochen auch die beiden bedeutendsten Bronzen in bas Museum der Ausgrabungen geliefert, die fich bis jest überhaupt auf olympischem Boben gefunden haben. Am 23. Ottober tam 15,50 m. Weste Sud-West vor der Gad-Weste Ede des Tempels ein gut erhaltener archaischer Bronze topf von 0,16 m. Sohe gum Borfcein. Er zeigt ein alter thumlich ftarres Geficht mit Schnure und Spithbart, eine steife Zopffrisur mit langen Loden und zwei Reihen regel-mäßig übereinander geschichteter Ringellöcken über der Stirn. Ein Reif umgibt bas Haupt; die Augen, die ur fprunglich offenbar besonders eingesett waren, find jett hobs. Der Sals ift an seinem unteren Rande gebrochen und war ursprünglich burch einen eifernen Dubel, ber noch erhalten ift, mit dem Körper verbunden. Der zweite Brongefund wurde am 12. November gemacht. 17,60 m. westlich vor der zweiten Westschale (von Sud gerechnet) fand sich in einer sehr tief gelegenen Fundschicht, die ungefähr der Sobe der antilen Bafen entspricht, ein großes, trapesformiges Bronze blech mit Reliefs in uralterthumlicher getriebener Arbeit (hohe 0,85 m. Breite unten 0,35, oben etwa 0,25 m.). Der Stil der Figuren entspricht ungefähr bem der altesten fo genannten torinthischen Basen; wie bei diesen, sind die Dar stellungen in übereinander liegenden Streisen angeordnet. und zwar in vieren. In dem untersten sieht man ein Weib mit vier Flügeln, das in seder Hand einen Löwen am Hinder suß hält, ähnlich wie die Artemis, die Bausanias auf der Lade des Königs Kupselos im Heraion sah. In der zweiten Reihe zielt Herafles als knicender Bogenschütze auf einen flichenden Kentauren. Auch hier entspricht Alles den Gewohnheiten der alleraltesten Kunst; Herafles knick noch ohne Löwenhaut und Reule und trägt den Köcher auf dem Rücken, nicht auf der Schulter; die Borderbeine des Kentauren sind menschlich gebildet, wiederum wie auf den altesten Basen und dem Aupselod-Kasten. Auf dem dritten Streisen steben zwei (Breise einander gegenüber; auf dem vierten drei Adler Die leeren Räume zwischen den Figuren sind mit Rosetten ausgefüllt, die wie alles auf diesem merkwürdigen Stück mit ber größten Cauberfeit und Corgfalt gearbeitet find. Unter

ben Funden vor der Dstfront des Zeustempels ließ sich nur ein Fragment des Dinomaos Helmes (24. Oktober) der Giebelsgruppe mit Sicherheit zuweisen. In Bezug auf einen kolosialen weiblichen Oberarm (30. Oktober) muß dies noch unentschieden bleiben. Dicht über diesem Armsragment wurde ein Münzsund von etwa 60—70 Rupserstüden hervorgezogen (30. Oktober), von denen ein haldwegs kenntliches Stud dem 6. Jahrhundert anzugehören scheint. Eine aus Säulentrümsmern und Statuen zusammengeslichte späte Mauer, die sich von der zweiten Säule der Ostfront des Heraions ostwärts hinzieht, hat auf einer Strecke von 7 m. dereits I römische Gewandstatuen, leider alle drei ohne Köpse, geliesert. Die beiden weiblichen Figuren sind mit Künstler-Inschieren versehen; die eine mit der eines Atheners Gros (gesunden am 29. Oktober); die andere mit der des Kulos Sertos Eraton (29. Oktober); die andere mit der des Kulos Sertos Eraton (29. Oktober), edenfalls eines Atheners. Es sind mittelgute Wiederholungen geläusiger Inpen aus den athenischen Merkstätten der römischen kaiserzeit. Die dritte Gewandstatue (14. Nov.), ein Plann mit der Kollentapsel neben sich, scheint ohne Inschrift, so weit sich setzt, das das Wert noch in der Wauer stedt, darüber urtheilen läßt.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

W. Raffeler Runftverein. (Schluß.) Huch unter ben Portrats und Studientopfen fanden fich manche treffliche Arbeiten. Ein Portrait von Franz Liszt, gemalt von Plocks horst, zählte zu den bestien Werten, welche die Ausstellung in dieser Richtung aufzuweisen hatte. Ein in ganzer Figur und in Lebensgroße ausgesührtes mannliches Bildniß von Wilhelm Trubner in Beidelberg ift flott und lebensvoll behandelt, in seiner breiten Eintonigkeit aber ift das Bild von geradezu abstoßender Rüchternheit. Man mag es bewun: bern, wie bei biefer Art ber Glachenbehandlung und bei entsprechendem hintergrund mit jo wenigen Mitteln eine solche Birtung erzielt werden konnte, eine kunstlerische ist diese sedensalls nicht. Im Nebrigen gibt sich jedoch in diesem Bild wie in einigen anderen Gemalden des Kunstlers sowohl in Beziehung auf Romposition als auch auf Malerei ein nicht gewöhnliches Talent kund, von welchem man gewiß noch bedeutendere Leistungen erwarten dars. Birtuos behandelt ist namentlich dessen, Zeitvertreib im Atelier". Eine Studie wie die "Gigantenschlacht", von demselben Künstler, hätte wohl ihren Plas bester im Atelier als auf der Kunstausstellung gesunden. Von Marie Wieg mann in Tusselbart war ein geschwachvoll behandeltes und als Kosmunde dorf war ein geschmadvoll behandeltes und als Kostumbild bezeichnetes Brustbild einer jungen Dame, "Erst sechzehn Jahre" betitelt, ausgestellt. Zwei hervorragende Arbeiten dieser Richtung waren serner ein Keiner Studientops von Gabriel Deag in Munchen und bas Brufibild einer Edmargwälderin von h. Schneider ind bas Stufiotis einer Schwarz-wälderin von h. Schneider in Dusselsorj. Bon leuterem sahen wir auch ein vortresslich ausgesastes und wohl auf die Entsernung berechnetes, in großen Dimensionen ausgeführtes Porträt des Fürsten Bismarck. Unter den mehr genrehaft behandelten Brustbildern sind noch zwei solche von . Stammel in Duffeldorf, "Bum Begrabnig" und "Beim Bier", ju nennen. Gin wohlgelungenes Reiterportrat von zeitgeschichtlichem Werth ift bas bes verftorbenen Aurfürsten Friedrich Wilhelm I. von Sandwert. Man fieht den Rurfürsten in Begleitung seiner Abjutanten von einer Truppen: inspektion zuruckehren, eine Gruppe, bei welcher ber kunftler Die größte Bortratabnlichfeit in jeder Beziehung angestrebt hat. Der Rurjurft ift in feinen beften Jahren bargefiellt, und befonders fein Portrat ift vortrefflich gelungen, jo daß man baffelbe zu ben wenigen guten Bildniffen gablen kann, die von jenem vorhanden find. Ein Genrebild antiken Charafters, "Jonlle" betitelt, von E. Teschendorf in Berslin, zeichnet sich durch tiese Auffassung und stilvolle Behandlung in gleichem Maß aus. Daffelbe gilt von einem Ge-matoe ähnlicher Richtung von Paul Thumann in Berlin, "Nosenzeit", für welches sich vielleicht nur eine Aussührung in etwas kleineren Dimensionen empsohlen haben wurde, sowie von einer "Dryade" von Ferd. Schauß, einem größeren, in jeder hinsicht trefflich behandelten Gemalde, welches auch in feinem etwas an Schirmer erinnernden landschaftlichen Theil von guter Wirkung ift. Indem wir uns nun zu den übrigen Figurenbildern, Landschaften u. s. w. wenden, kann es nicht unsere Aufgabe sein, summtliche Arbeiten von Werth namhaft zu machen. Denn was das Technische betrifft, nach welcher Seite hin die moderne Kunst ihren hauptsächlichen, im Bergleich mit den alten Meistern freilich immer noch relativen Borzug sindet, so macht sich hierin bereits ein gewisses Durchschnutsmaß des allgemeinen Könnens demertdar, so daß wohl die Mehrzahl der Bilder, die man auf modernen Ausstellungen antrist, billigen, in dieser Hinstellungen antrist, diesen Genredild die Aussaufglung des Gegenstandes an sich betrist, so macht man vielsach noch immer die Bemerkung, daß zuwiel Werth auf somische Situationen gelegt wird, die noch dazu nicht selten von der trivialsten Art sino. Es eignet sich doch nicht seder Gegenstand zur Aussührung in Delfarden, der als leichte Zuluftration behandelt eine gute Birtung haben mag. Reben derartigen Abgeschmaattheuen dot indessen, der als leichte Zuluftration behandelt eine gute Birtung haben mag. Neben derartigen Abgeschmaattheuen dot indessen, der als leichte Justitation behandelt eine gute Biesen, der als leichte Justitation behandelt eine gute Biesen, der nichtung, wie Emit Teschendors's, Kon dem Werfeldung, wie Emit Teschendors's, Kon den Werfeldung, wie Emit Teschendors's, Kon den dessensesten, Karl Dossmann's "Kömische Betrellinder", sowie tresssiche Arbeiten von F. Ingenmen in Düsselhen Landichaften, Marinen, Thiere, Blumen: und Fruchtsüchen Landichaften, Marinen, Thiere, Blumen: und Fruchtsüche Landichaften, Warinen, Thiere, Blumen: und Fruchtsüche und zwei männen die Plastit war durch eine Statuette antiten Charatters in Maxmor von Bros. Dassenschlichen in Maxmor und zwei männeliche Porträtbüsen in Gyps von demselder Künstler vortreten. Der Katalog zählte im Ganzen 534 Rummern auf und es verdient bemertt zu werden, daß sich darunter zahlereiche tüchtige Arbeiten von weiblicher Handlee angestauft, darunter 19 Werte auswärtiger Künstler.

#### Dermischte Machrichten.

Dannover. Das hiesige Rathhaus, das werthvollste Denlmal der mittelalterlichen Projan-Architettur in der Provinz Hannover, ein Backeinrohdau, welcher in einzelnen Absaben in den Jahren von 1434 dis 1490 gebaut, später in einigen Theilen verändert wurde, stand lange Zeit in Gesahr, abgebrochen und durch einen Reubau, dessen einer Flügel im Jahre 1840 bereits ausgesührt worden ist, ersetz zu werden. In der neuesten Zeit ist diese Frage endgiltig im der glüdlichsten Weise gelöst worden, indem eine grundliche Rest au ration des alten Rathhauses nach den vortressischen Plänen des Bauraths Hase beschlossen und bereits in Angriss genommen worden ist.

A. Bamberg. Bu meiner letten Mittheilung aus Bam-berg tann ich ichon jest einen Rachtrag bringen. Die bort Die bort als möglich angedeutete Ausschreibung ber Berftellung eines monumentalen Brunnens gur freien Konfurreng ift bereits erfolgt und die Unterhandlung mit halbig abgebrochen. Rach ber magiftratischen Befanntmachung sind jur das Werk 46,256 M. bestimmt; unter angemessener Behandlung des architektonischen Aufbaues aus Sandftein foll ber Beschichte Bambergo dadurch Rechnung getragen werden, daß als hauptfigur das Etandbild des Königs Max I. von Bayern und diesem untergeordnet aber freistehend die Statuen ber Raifer Heinrich II. und Conrad III., der Raiferin Kunigunda und des heiligen Bischofs Otto — aus Relheimer Kaltstein oder in Bronge - angebracht werden. Gin besonderer Stil fur Die architektonischen Theile ist nicht vorgeschrieben. Die ben Blat einfassenden großen Gebäude find Anfangs des XVIII. Jahrhunderts errichtet und ohne hervorstechende Architeftur. Die Entwürfe find langftens binnen 4 Donaten vom 7. Nov. an gerechnet in Modell oder auch in Zeichnung beim Ministerium für Rirchen und Schulangelegenheiten in Munchen einzureichen, woselbst aus die Entscheidung ersolgt. Die beiden nächst-besten Projette werden mit je 400 M. honorirt. — Bildhauer Arnold, welcher, wie bereits früher erwähnt, sich um die Fertigung dieses kunstbrunnens start beworden hat, ist in zwischen am 26. Oktor. 1877 in Bad Bodlet gestorden. Er war am 29. April 1824 in Aschaffenburg geboren, tam jedoch sehr früh hierher, wo er als Bildhauer lernte und bei ber Restauration des Domes vielsach beschäftigt wurde. Später entwidelte er seine kunstlerische Thatigkeit in Wiesbaden, Bingen und Mannheim und zog 1854 nach Riffingen. Sier lentte er die Aufmerksamkeit des verstorbenen Ronigs Mag 11.

- Cocolo

auf fich, welcher ihn nun unter feine specielle Protektion nahm und ihm die Mittel zu Reisen nach Rom, Baris und London gewährte. Geine hauptwerke finden fich in Riffingen (Bismard's Denimal, eine allegorische Figur, die Rymphe der Kurquellen darstellend 2c.) und auf den Friedhösen in Bamberg und Würzburg. Die vielen Besuche fremder Aurgäste in seinem Atelier zu Kissingen, später in Vodlet, verbreiteten seinen Ruf auch weit im Auslande. — In der letten Woche wurde in der Basilika St. Jakob bahier ein Altar mit Christus wurde in der Bastilla St. Jasod dahier ein Altar mit Epripus am Areuze. Maria und Johannes aufgestellt, welche Figuren von dem Bildhauer Anabl, dem berühmten Fertiger des Hochaltars im Münchner Dome, mit seinem tünstlerischen Gesühle vortresstigt ausgesührt sind R. Aus Rom berichtet die Liberta, der Sindaco habe nunmehr den Compromis unterzeichnet, trast dessen sich die

Stadt verpflichtet, 500,000 Lire auf ben Bau eines Runfte ausftellungs-Gebaubes zu verwenden, zu deffen Noften der Staat und die Provinzialgemeinde insofern beitragen, als jener den Baugrund unentgeltlich abläßt und letztere 250,000 Lire baar gibt. Ebenso hoch wird der Baugrund bewerthet. Mit Ende des Monats November lief der Termin gur Ginfendung ber Konturreng-Plane gu obigem Bau - Rach bemfelben Blatte wurde ju Allerfeelen auf bem Friedhofe Campo Berano ein neues Wert Lombardi's aufgestellt, bas Grabmal eines elffahrigen Maddens Maria Huffo. Dasfelbe befieht aus nur zwei friguren. Der Schut engel ist in die Gruft niedergestiegen, hat den Leib des Madchens aufgenommen und nur das Linnen, in das er gehüllt gewesen, auf der Erde liegen gelassen und fteht nun im Begriffe, mit bem Rinde jum himmel gurudgufliegen. Das kind feinerfeits schlummert noch und fein Ropfchen liegt an ber Bruft feines Schupengels, ber es gartlich betrachtet und es flufternd aus bem Schlummer ju weden icheint.

Denfmal Friedrich Wilhelm's IV. für Berlin Raifer Wilhelm nahm fürzlich auf dem Blat vor ber Rationalgalerie die beiden Modelle fur das Reiterstandbild Friedrich Wil-helm's IV. in Augenschein. Der Monarch hat sich fur ben Standort des Dentmals auf dem Plat vor der Nationals galerie ausgesprochen und babei ben Wunsch geaußert, daß, um für bas Denkmal einen freieren Anblid zu gewinnen, ein Theil ber Caulenhalle entfernt werden moge.

\* Ueber Anselm Teuerbach's Befinden, dessen hoge.

\* Ueber Anselm Teuerbach's Befinden, dessen besorgnisserregender Justand des Künstlers Rückritt von seiner Wiener Prosessur nothig machte, gehen und neuerdings aus bester Duelle einige beruhigendere Nachrichten zu. Der Künstler ist gegenwärtig in Benedig, zum ersten Male nach andert halb Jahren wieder arbeitend. In der nächsten Zeit gedenkt er an die große Aufgabe des mittleren Deckenbildes für die Ausa der Wiener Asademie heranzugehen. Bier Seitenbilder stehen bereits nahezu sertig in Nürnberg: der gesesselte Prometheus; Benus Anadvomene; Uranos; Caa. Der Ausbruch der langwierigen Lungenkrankheit hinderte die Bollendung. Eine kurze Beschreidung des Mittelbildes, welches endung. Gine furge Beschreibung bes Mittelbilbes, welches den Titanensturz darstellt, haben wir bereits früher den Lesern gegeben. Soffen wir, daß es dem genialen Deister gelingen moge, das Wert mit neu verjungter Kraft und Grifche burchzuführen!

#### Seitschriften.

L'Art. No. 156.

Les dessins de Rubens au british museum, von J. Comy Carr. (Mit Abbild.) — Les gravures françaises du XVIII siècle, von A. Plat. (Mit Abbild.) — La société des amis des arts de Besauçon, von E. Véron. (Mit Abbild.)

Inserate.

3m Berlag von S. Sirgel in Leipzig ericien foeben:

# Im neuen Reich

Wochenschrift für das Leben des deutschen Bolfes in Staat, Biffenschaft und Aunft.

Herausgegeben

#### Dr. Sourad Beidard.

Achter Jahrgang (1878) flo. 1.

Inhalt: Die politische Lage. Von Anton Springer. — Zwei preußische Könige. Von Julian Schmidt. — David Friedrich Strauß als Dichter. Von Wilhelm Lang. — Die Erfrankungssähigteit der armeren Arbeiterklassen. Von Otto Heubner. — Ein Brief von Goethe. Mitgetheilt von Ludwig Kirzel. — Aunsttechnische Neuigleiten. Bon Brund Bucher. — Der alte Wrangel. Von K. Reichard. — Berichte aus dem Reich und dem Aussande: Aus Stuttgart. Das Wirthshausseben der Schwaben. Aus Berlin. Zur inneren Lage. Bon der Kunstademie. — Literatur: Raads Künstlerportraits. R. Bergau.

Bestellungen werden in allen Buchhandlungen des In- und Aus-landes angenommen. Dalbjährlicher Abonnementspreis: 14 Mart.

# Original-Gemälde moderner Meister.

Kunsthandlung

Von Ludwig Niernberger.

Wien, Franzensring 22.

Bierzu eine Beilage von J. Engelhorn in Stuttgart.

27. Jahrgang. Abonnements - Einladung. 1878. Die Ratur

bringt Beiträge nambafiener Mitarbeiter und vor zügliche Originatikusperienen beteutenter Künnter; günde Originatikusperienen beteutenter Künnter; eingebende eiteratinderiden und eine reiche Fülle verzier Mittbeitungen naturwiffenschaftlichen Indatts, regelmäbige antenemische und metectelegt ihr Mattbeitungen, öffentlicher Urtespechfel ihr alle, welche Andtunft, Auffläung oder Belednung über naturwissenschaftliche Fragen suchen. Preis der naturwissenschaftliche Fragen suchen. Preis der Guartal 4 Wart. Aben nements an. B. Schwetichte'icher Berlag in Salle a 3.

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner.

Mit 6 Holsschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

# Anmeldungen guter Oelgemälde

alter und neuer Meifter zu ber im naditen Sebruar im Muttionsfaat alte Mothhoffirage 14 in Frantfurt a. M. nattfindenden

Gemälde = Veriteigerung werden noch bis jum 25. Januar an genommen burch den

Auftionator Hudolph Bangel in Frantfurt a. Di.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. - Drud von hundertftund & Pries in Leipzig.



à 25 pf. fur bie brei Mal gespaltene Petiti grile werden von jeber Buch u. Runftbanblung

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, für die Albonnenten der "Zeitschrift für bildende Aunst" gratis; für sich allein bezogen koftet ber Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deunschen und österreichischen Postanstallen

Inhalt: Auftionspreife. Auftionspreise. — R. Encae †; Ph. Veit †. — Geberle's kulturgeschicktlicher Natalog. — Ein zweites Pompeji. - H. Junk's kunkler eischer Nachlaß. — Windelmannsfeier zu Frankfurt a. M.; Verein für deutsches kunklaswerden Deforative Malexeien im Renbau des thandelsministeriums in Berlin; Aus Koln; Dresdener Musen. — Zeitschriften. — Inserate.

#### Unftionspreise.

al. Die Breisverzeichniffe ber burch ben Runfthandler F. A. C. Breftel in Frantfurt a./Dl. vor einigen Bochen baselbst abgehaltenen Auftionen von vier bedeutenden Rupferstichsammlungen find soeben versendet worden. Wir entnehmen biesen Berzeichnissen, daß die Steigerung der Preise von alten Blattern erften Ranges auch in dieser Saifon stetig und in ziemtich farkem Tempo fort= schreitet, — aber auch, baß gute alte Blätter, welche bezüglich bes Meisters, ber Erhaltung ober bes Werthes der Darstellung zunächst oder noch niedriger rangiren, ebenfalls ichen fo erhöhte Anbote finden, baß bei gleichem Fortschritte bie Beit abzusehen ift, mo nur noch öffent= liche Institute ober besonders gelofräftige Liebhaber als Räufer gewählterer Stude werben fonfurriren fonnen. So erfreulich diese erhöhte Werthschätzung nach mancher Richtung bin genannt werben fann, fo moge boch bem Schmerzensschrei ber ,tleinen Cammler" bier ein Dhr gegonnt fein, welche, mehr mit Begeifterung für ihre Lieblinge als mit finanziellen Mitteln ansgerüftet, fich burch die neuerdings so überwältigend auftretenden Kon= furrenzen auf ben Aussterbe=Etat gesett seben. Ein Gleiches vollzog fich ja fchon allgemach mit ben glud= lichen Bufällen und Funden, welche einft als eine Saupt= quelle für die Bereicherung von fleinen Privatfammlungen gelten fonnten und zugleich einen ber Reize bes Cammelns abgaben. Die Schatzgräberei trägt nicht mehr bie Rosten, - bas emfige Spilren, Bigiliren und ende liche Ergattern hört heute von felbst auf, wo fast Alles Material schon aufgestöbert zu sein scheint und es feine

ergiebigen Trödlerläden, feine alterestaubigen Winkel mit längst vergessenen, aber inhaltereichen Dappen, Rlebebanden oder anderem verichollenen "Kram" mehr gibt, welche nicht schon längst und wiederholt burch antiquas rifdie Spurnasen ausgefundschaftet und gründlich geleert worben waren. Go feben wir benn auch auf biefem Terrain ben "fleinen Mann" durch die Macht des Ras pitale gurudgedrängt und gezwungen, seinen Eroft (wenn er nicht Zeit hat, unfere bes Conntags fo forgfältig geschlossenen Rabinete zu besuchen) schlieftlich in ber -Beliogravure zu juchen.

Wir laffen bier als Belege jur bas Wefagte einige ber in Frantfurt erzielten Breife folgen:

| Rembrandt, Hundertguldenblatt          | 0   | 7720 | MI. |
|----------------------------------------|-----|------|-----|
| " Landschaft mit ben brei Bau          | men | 1900 | **  |
| Direr, Portrait bes Erasmus von Hotter | bam | 910  |     |
| " Madonna mit bem Affen                |     | 1410 | ,,  |
| Sollar, große Ansicht von Roln         |     | 1300 | **  |
| Schongauer, Geburt Chrifti             |     | 3810 | 11  |
| Rolner Meifter, Baff. II, Rr. 106      |     | 1410 |     |

Berhältnigmäßig am meiften frappirende Summen wurden aber bei der ersten der genannten Auftionen er= gielt, beren Wegenstand Die berühmte Cammlung ber Ifonographie van Dyd's war, die Dr. Wolff in Bonn angelegt batte. Das Maß jener Preise, welche Fr. Bibiral in seiner jungst erschienenen Arbeit: "L'Iconographie d'Antoine van Dyck" nad, ber im Winter 1876 ju Bruffel abgehaltenen, bamale epochemachenben Auftion bu Bus als bisher bochfte citirt, wurde bei weitem überschritten. Es wurden namentlich für bie Proben ber erften Plattenzustände folgende bieber unerhörte Preise bezahlt:

| Radirungen van                   | Dy    | d's. |      |    |      |    |
|----------------------------------|-------|------|------|----|------|----|
| Beter Breughel                   |       |      |      |    | 855  | Mt |
| Corneliffen (II. Buftand mit ber | r Be  | arb  | citu | ng |      |    |
| Borftermann's)                   |       |      |      |    | 320  | ** |
| van Dyd                          |       |      | ,    | 4  | 2500 | ** |
| Leron                            |       |      |      | ٠  | 2100 | 00 |
| Sutiermans                       |       |      |      | ٠  | 1290 |    |
| Borftermann                      |       | 4    |      |    | 2230 |    |
| Stiche nach van                  | Dy    | ď.   |      |    |      |    |
| Aremberg (Boldwert) I. Buftar    | nb    |      | ٠    |    | 205  | Mf |
| Cofter (Jobe)                    |       |      |      |    | 151  | ,, |
| van der Geeft (Pontius) ,,       |       | ٠    |      | ٠  | 360  | 00 |
| Gustav Abolf ,, ,,               |       |      |      | 4  | 321  | ,, |
| Hubens (Pontius) I. Buftanb      |       |      |      |    | 401  | ,, |
| " " II. "                        |       |      |      |    | 201  | ,, |
| pan Dud (Borftermann) I. Bul     | ftant |      |      |    | 260  |    |

Endlich sei berichtet, — last but not loast — baß ein Probedruck von der Alegarbeit des zweiten Porträts Jodocus Momper's (dessen Authenticität zudem Duplessis und Wibiral, Nr. 88, bestreiten), mit 4750 Mt., und das 5 procentige Aufgeld hinzugerechnet mit 4987 Mt., sage sast fünstausend Mark bezahlt wurde!

Ueber bas jungste Ereigniß auf bem Frankfurter Kunstmarkt erhalten wir noch einen eingehenderen Bezricht von anderer Seite, welchem wir die nachfolgenden Daten entnehmen:

1. Die nachgelaffene Cammlung bes Dr. Wolff aus Bonn, hauptfächlich in einer außerft reichhaltigen und gemählten Sammlung ber Vortraits von und nach van Dud bestehent, fammte jum großen Theil aus ber Berftolt'ichen Rachlassenschaft. Schwerlich tonnte irgend eine Brivatsammlung ber van Dud's mit biefer an Schönheit und Reichhaltigfeit wetteifern. Dem ent= sprechend erreichten benn auch die Preise eine bis dabin nicht gekannte Sobe. Go murbe von bem Porträt von 3. De Momper bie erfte Platte mit 810 Dt. und bie zweite Platte mit 4750 M. bezahlt. Beibe felbstrebend im erften Buftanbe. In Betreff ber zweiten Platte von 3. be Momper ift zu bemerten, bag es außer biefem Exemplar nur ein zweites im Britifchen Dlufeum gibt. Befanntlich bezweifelt Gr. Dupleffis, Ronfervator bes Barifer Rupferftichtabinete, Die Echtheit Diefes Blattes in feinen Roten zu ben Beliographien ber Bortraits von van Dud von Amand-Durand, aber ficher mit Unrecht, benn bas Blatt steht volltommen auf ber Bobe ber van Dud'ichen Leiftungen. Diefe zweite Platte möchten wir aber bie erfte nennen, benn Momper erscheint auf berselben um einige Jahre junger als auf ber erften.

(Schluß folgt.)

#### Mefrolog.

Richard Lucae +. Die beutsche Runft, ber preugische Staat haben einen schweren Berluft zu beflagen: Richard L'ucae, einer ber hervorragenbften Berliner Architeften, Direftor ber Bau-Afabemie, ift in ber erften Frühftunde bes 26. Novembers gefchieben. Ein Unterleibeleiben, bas schon lange an tem fraftigen Organismus gerüttelt hatte, brach in ben letten brei Bochen mit Beftigkeit aus und steigerte fich in jabem Berlauf fo rafch, baß ber töbtliche Ausgang unvermeiblich war. In voller Mannestraft, in ber beften Epoche bes Lebens, wo bie langbewahrte Frische ber Jugend fich mit ber Reife bes mannlichen Alters ju gludlicher Wirfung burchbringt, mußte er ben Schauplat einer Thatigfeit verlaffen, Die erft jest zum Beil ber Runft und bes Staates beginnen follte, fich in ben weitesten Bahnen zu entfalten, ben bochsten Zielen sich zuzuwenden. Das Schidfal führte ibn bis bicht an bie Schwelle bes gelobten Lantes, bas seine fünstlerische Seele sich lange ersehnt hatte; aber im Augenblide, ba er mit voller Kraft ben neuen Boben betreten follte, ftredte ein graufamer Fauftichlag ihn nicber. Die Ratur hatte auf ihn eine Fulle von Gaben ausgegoffen, wie fie in foldem Berein nur ihren Lieblingen zu Theil wird: Reichthum ber Phantasie, Barme ber Begeisterung, bagu Rlarbeit bes Berftantes, Be= sonnenheit bes Urtheils, Scharfe im Erfaffen und Energie im Festhalten bes als richtig Erfannten, unbeugsame Bahrheitsliebe und Offenheit, bazu aber bie fichere Freiheit weltgewandten Auftretens, Die ihm die erfolg= reichste Wirtsamteit verburgte. Wie oft in jungeren Jahren, wenn die elastische Weftalt mit bem bellblonden Ropf und bem beiter strahlenden Blid sich zeigte, bat er uns an ben altgermanischen Lenz= und Lichtgott Balter gemahnt! Und nun follte er ihm auch im frühen Tobe gleichen!

Geboren am 12. April 1829 in einer angesehenen Bürgerfamilie Berlins, empfing Richard Lucae im elterlichen Saufe ichon früh jene fünftlerischen Einbrude, welche bestimmend für feine Lebensrichtung werben foll= ten. Der eble frühverftorbene Architeft Goller, ber als Bruber seiner Mutter in täglichem Berfehr mit feinem Baterhause stand, mag zeitig burch bie ibeale Richtung seiner auf Schinkel's Traditionen beruhenden Runft be= stimmend auf den lebhaften Knaben eingewirft haben. Richt minder förderlich war die Berbindung mit dem waderen Dt. Unger, ber als täglicher Gaft und treuer Sausfreund im Lucae'ichen Kreife verkehrte und burch fein anregendes humoriftisches Befen, besonders aber durch seine fünstlerischen Bestrebungen auf den phantasie= vollen Anaben Ginfluß gewann. Der "Onkel Unger" wie er in ber Familie genannt wurde, hatte in ber Urmee gebient, aber ale hauptmann feine Entlaffung genommen und gab sich nun mit Pinfel und Palette seinen fünftlerischen Liebhabereien bin. Er übte eine ju flare Gelbstritit, als baß er fich zu ben schöpferischen Beiftern batte gablen mogen; feine Ratur neigte viel= mehr zu sinniger Betrachtung und philosophischer Gpefulation. Er hatte fich eine tüchtige Kenntniß ber alten Meister angeeignet unt wußte biefelbe, so lange bie betreffenden Objette nicht in fein Eigenthum über= gegangen waren, mit Freiheit anzuwenden. Satte er aber, wie es öfters auf seinen Reisen vortam, alte über= malte und verborbene Bilber an fich gebracht, mit bingebender Liebe Die biden Firniffe und Die Uebermalungen entfernt und feine Schützlinge in einen leiblichen Bu= stand gurudverfest, fo maren biefe ihm fo an's Berg gewachsen, daß ihm unwillfürlich die vornehmften Meifter= namen für tiefe Geretteten einfielen, und ba mar es bann fcwer, mit ihm zu bisputiren. Aber in feiner tleinen Galerie muchs unfer Freund zu einem vertrauten Berlehr mit Kunstwerken beran, und daß man von bem Onfel Unger mandjes lernen konnte, wird jeber zugeben, ber fein gevantenreiches Bert über bas "Befen ber Dtalerei" und bie fpater erschienenen "fritischen For= fcungen im Gebiete ber Dalerei" fennen gelernt bat. Huch in poetischen Arbeiten hatte fich ber treffliche Dann versucht, bod ftand in biefen Werfen feine grüblerisch bibaftifche Ratur ber freien Entfaltung ber Phantafie im Bege. Immerbin aber wird man begreifen, baß eine fo gebiegene auf bas Ebelfte gerichtete Ratur, verbunden mit der felbstlofen Bute feines Befens, Un= ziehungsfraft genug für bie jugendliche Belt haben mußte. Und biefer Einfluß murbe um fo wichtiger, ba Lucae fruh burch ben Tod feinen Bater verlor. Unter Obhut einer gutigen sorglichen Mutter verbrachte Richard mit zwei Schwestern und drei Brudern, von benen ber älteste ihm im Tobe vorangegangen ift, die beiden jungeren aber, ber eine als Professor ber altbeutschen Lite= ratur in Marburg, ber andere als geschätter Urgt in Berlin lebt, eine gludliche Jugendzeit im elterlichen Saufe unter ben Linden. Die fonnige Beiterkeit jener Beiten ließ in feinem flaren, lichten Wefen für immer Dinen ichonen Wieberfchein gurud.

Alls die Ghunasialjahre zurudgelegt waren, hatte fich längst ber fünftlerische Trieb in bem Anaben geregt, aber es bauerte eine Beile, bis fich berfelbe gu einem bestimmten Biel flatte. Langere Beit, mahrscheinlich burch ben Berfehr mit Unger, aber auch mit anderen fünftlerifden Freunden bes Baufes genahrt, neigte er fich ftart ber Malerei gu. In ber That mar feine Begabung eine fo reiche, baß er vielleicht ebenfo gludlich fich ber Dalerei ober Plaftit hatte zuwenden fonnen. Aber aufgewachsen gleichsam im Schatten ber herrlichen Schintel'schen Bauten, Die bamale eben entftanden maren, umweht von jener feinen geistigen Atmosphäre, bie burch bas Chaffen bes eblen Dleifters unt feiner trefflichen Schüler, vor Allem eines Stüler, Strad, Soller, Sigig, Anoblaud, Berlin bamals erfüllten, bestimmte er fich bod allmählich zu Gunften ber Architeftur, gewiß nicht ohne bas anfeuernde Borbild feines Onfels Goller. Co bezog er benn bie Berliner Bauatabemie und gab fich mit Gifer ben Studien bin, welche burch die ftreng hellenistische Richtung Schinkel's und feiner Schule beftimmt wurden. Much ber Ginflug ber Bötticher'fchen Tettonit barf nicht unterschätt werben, weil bieselbe an Die Stelle eines bloß nach afthetischem Gutbunten verfahrenden Broducirens auf Die innere Gefemäßigfeit bes baufunftlerischen Schaffens bringt. Die Rlippen Dieser Doltrin, Die leicht zu ftarrer Abstraftion führen fann, maren fur eine Ratur nicht vorhanden, bie wie Die unferes Freundes im einfach Gefunden und Unmittel= baren einer reichen Künstlerphantasie ihren besten Hort befaß. Diefe Richtung feiner Anlage erhielt bann be-fonbere Nahrung burch bie Vortrage Wilhelm Stier's, ber mit einer burch bie vorrudenben Jahre ungetrübten jugendlichen Begeisterung in ben Lernenben ben Ginn für alles Schone und Große zu weden und auch für

bie Schöpfungen bes Mittelalters fowie ber Renaiffance

bas Intereffe zu beleben mußte.

Alle Lucae nach Ablauf feiner Studienzeit Die Staatsprüfung mit Auszeichnung bestanden hatte, hütete er sich wohl, als Baubeamter in die Dafchine bes Staatsbienftes fich einfügen zu laffen. Für ben Runftler gab es bamals und gibt es auch jest noch feine Stellung im staatlichen Organismus. Bollenbs ju jener Zeit herrichte die außerste Rargheit und Rüchternheit in ber Behandlung aller fünftlerischen Fragen; Die Bureaufratie wollte nur von Beamten wiffen, Die pflichtgemäß ihr Benfum abarbeiteten, gleichgultig ob ber Begafus im Jode barüber jum gewöhnlichen Miethgaul berabgewürdigt werde. Diesem Dechanismus fern zu bleiben, mar für Lucae Pflicht ber Selbsterhaltung; Glud genug, baß feine außerlich unabhängige Lage ihm gestattete, fich einem freien funftlerifden Berufe gu mibmen. In jene Zeit — es war zu Anfang ber fünfziger Jahre — fiel meine erste Befanntschaft mit ihm, die bald zu berglicher Freundschaft murbe. Jahre hindurch haben wir, burch gleichartige Auffassung bes Lebens und ber Runft verbunden, in benfelben Raumen gufammen wohnend, ge= meinfam gelernt und gearbeitet, Jeber in feinem Berufe, er fich zu prattischem Wirten als schaffender Runftler, ich mich für bas akabemische Lehrfach vorhereitenb. Für jene wichtige Entwidelungsepoche vermag ich baber viel= leicht eher als irgend ein Anderer Zeugniß über ibn abzulegen. hervortretend mar ichon bamals in ihm ber ftarte Bug einer unmittelbar wirfenben funftlerischen Phantafie, die am wenigsten bes gelehrten Apparats und ber Schulvorschriften bedurfte, um fich in ber ihr innerlich gemäßen Bahn gleichsam mit Naturnothwendigfeit Gein Glaubensbefenntnig mar bie edle, durch Schinfel wiedergeborene Schonheit ber griechischen Runft, nicht weil die Unftalt, welcher er feine Ausbilbung verbantte, biefe Richtung befolgte, fondern weil fein eigenftes Wefen im Anbeginn vom Sauche biefer flassischen Runft getränkt und genährt mar. Dies trat fogar hervor, ale er bei einer akademischen Konkurreng um einen Rirchenbau fich betheiligte. Sein Entwurf bewegte fich in jener feinen Ausbrudeweise, Die man als Berliner Renaiffance bezeichnen fonnte, und in welcher namentlich Goller feine firchlichen Brojefte, vor Allem die edle Michaelistirche zu Berlin ausführte. In beim Rirchenbau nicht fchlechthin irgend eine Form ber Bergangenheit zu topiren, fonbern in freier fünftlerifcher Rombination die historisch abgeschloffenen Stile zu neuen Wirfungen, jum Ausbrud bes heutigen Rulturlebens zu entwideln. Daber find bie Bewölbfonstruftionen bes Mittelaltere und felbft bie Dagwertfenfter ber Bethit, boch mit Ausschluß bes Spigbogens, eima in ber Beife, wie bas italienische Mittelalter biefe Formen auffaßt, zur Anwendung gekommen, aber fie verbinden fich im Einzelnen mit einer Formgebung, einer Gliederung und Ornamentit, welche bem Weifte ber Haffifchen Runft ent= fpringt. Beut ju Tage ift biefe Richtung, wie es fcheint, verlaffen, und ber moberne Rirdenbau gefällt fich barin, irgend ein Schema ber romanischen ober gothischen Tradition möglichst treu nachzuahmen. Dan glaubt barin eines bestimmten firchlichen Ginbrude ficherer zu fein und wirft jenen Berliner Bauten ber vierziger und fünfziger Jahre Mangel an firchlichem Ernft vor. Diefen Tabel wird man für einzelne Werke, wie z. B. Die

Matthäitirche, nicht zurückweisen können; aber auf Soller's Michaelistirche sindet derfelbe keinerlei Unwendung, und das unbefangene Urtheil wird zugestehen müssen, daß hier ein ebenso kirchlich würdevoller Eindruck erreicht ist, wie in irgend einem getren nach gothischer ober romanischer Schablone ausgesührten Bau. Es dürste ein Borurtheil sein, wenn man einem bestimmten Baustil das ausschließliche Privilegium kirchlicher Stimmung oder gar Gesinnung zuschreibt, und
es ist vielleicht für die kirchliche Architektur ebenso gut
wie sür die Kirche selbst ein Armuthszeugniß, wenn sie
sich vor der Welt klassischer Schönbeit, die nun einmal
als unveränßerliches Erbtheil höchster Kultur unsere
moderne Anschauung durchdringt, hinter einer mittelalterlichen Formel versteden müssen.

Much Lucae ftand feiner innersten Ratur nach auf bem Standpunkt bellenischer Renaissance und hatte benselben auch im Kirchenbau jum Ausbruck gebracht. Aber Aufgaben biefer Urt follten nicht an ihn herantreten. Dagegen ftrömten ihm balt von allen Geiten Auftrage aus bem Bebiete bes profanen Privatbaues gu, in beren Löjung er bald eine felbständige Meisterschaft erlangte. Das offentliche Bauwefen in Breugen lag Damals nach Schinfel's Tobe barnieder, und wenn auch unter Friedrich Bilhelm IV. einzelne große Unternehmungen, wie ber Bau bes neuen Dufeums und ber Berliner Schlofetapelle, auch mancherlei firchliche Werke entstanden, so trugen biefe Schöpfungen vielfach bas Weprage jenes tonigliden Dilettantismus, ber fich felbft in's Einzelne ber funftlerischen Fragen einmischte und burch feine gewinnente Liebenswürdigfeit weichherzige Arditeften gu Die großen ftil= bebenflichen Ronceffionen verleitete. vollen Konceptionen Schinfel's fehlten ber bamaligen Arditeftur, ein geiftreich fpielenbes Epigoneuthum berrichte. Um so begreiflicher, daß bie Baufunft, von ber freien Beer= ftrage öffentlicher Mufgaben verbrangt, bie Seitenpfabe bes Privatbaues auffuchte. In Epochen, mo bas große politische Leben sehlt, tritt bas Privatleben ausschließlich in ben Borbergrund. Go geht es auch mit ber Architeftur, bie ftets ber treueste Dolmetfch ber allgemeinen Berhältniffe und Zustande ift. Und wie bamals in Berlin gang befonders ein burd geiftige Bilbung, fünft= lerische, wissenschaftliche und literarische Interessen an= geregtes Leben fich entfaltete, fo ward die Architeftur berufen, biefem Dafein ben entsprechenden Ausbrud gu geben. Go entstand bort jene erstaunliche Fülle mannigfaltiger, bis in's Rleinfte fünftlerifd burdigebilbeter Brivatbanten, Die an afthetischem Reig wie an inbividueller Mannigfaltigkeit auf ber scheinbar fo einfachen Grundlage griedischer Formenwelt vielleicht in feiner mobernen Stadt ihres Gleichen finden. Lucae war burch Naturanlage und Bilbungsgang in feltenem Grate be-Wie Wenige hatte er einen fähigt, babei mitzuwirfen. fein entwidelten Sinn für bas eble Behagen einer burch freie menschliche Bilbung verklärten häuslichen Existenz. In einem harmonischen Familienleben aufgewachsen, hatte er ein lebendiges Berftandniß für die individuellen Gewohnheiten, Bunfche, Bedürfniffe ber verschiebenften gebitbeten Lebenstreife. Er ibentificirte fich gleichsam mit feinem Banherrn, und es wurde ihm eine Urt poetischen Genuffes, bem privaten Gingelbafein bie fünftlerische Form zu schaffen. Dabin zielte bie lebensvolle Mannigfaltigfeit feiner Grundriffanlagen, babin bie Befammtgeftaltung, Gruppirung und Ginzelglieberung feiner

Fagaben. Bu ben früheren biefer ausgeführten Bauten gehörte fein später in andere Bande übergegangenes eigenes Wohnhaus in ber Biftoriaftrage, befanntlich einer ber frühesten und anmuthigsten Romplere jener villenartigen Unlagen, welche eine ber liebenswürdigften Eigenthümlichfeiten ber Berliner Architeftur ausmachen. Die reizvolle Urt, mit welcher biefe Bauten durch Altane und Baltone, Erfer, Bergolen und Berandas fich mit der umgebenden Ratur in Berbindung feten, indent fie Dieselbe theils gu fich bereinziehen, theils in's Freic heraustreten, ift auch von Lucae mit poetischem Ginn aufgefaßt und angewendet worden. So entstand nament= lich die anmuthige Billa Henschel in Raffel mit ihrem malerischen Terraffenbau, und die Billa Lucius in Erfurt, beibe Bauten in besonders ftrenger Auffassung ber griechischen Formenwelt durchgeführt. Auch ber Umbau bes Bedmann'ichen Baufes, fowie bie Coltmann'idec Billa in Berlin, nicht minter bie fpater entftandene Billa Joachim in ber Beethovenstrafe bafelbft zeigen

eine abnliche stiliftische Behandlung.

3m Anfang bes Jahres 1859 trat Lucae bie langft ersebnte Reise nach Italien an. In Rom, wo ich bamals feit einigen Monaten in langerem Aufenthalt weilte, trafen wir zusammen, und ich hatte nicht blos bie Freude, ihm in ber Dentmalerwelt ber ewigen Stadt, Die mir schon vertraut geworden war, als Führer gu bienen, jondern ihn auch als Benoffen für die Weiter= reife nach bem Giten bis Sicilien und fur bie Beimfahrt über Terni, Affifi, Berngia, Florenz, Bologna, Babua und Benedig zu gewinnen. Daß die Eindritche biefer Reise für ibn, wie für jebe fünftlerisch angelegte Matur, von bleibendem Werth murden, ift felbftverftand= lich, obwohl feine Art bee Studirens und Aneignens von dem Berfahren ber meiften Andern erheblich abwich. Man tonnte in Diefer Hinsicht taum einen größeren Wegenfat fich benten, als er gwifden ihm und unferem gemeinschaftlichen Freunde und Reifegefährten, bem früh entschlafenen Max Nohl, bestand. War Nohl unablässig bemuht, in einer Ungahl fleinerer Stiggen und größerer Aufnahmen fich Die Monumente zu eigen zu machen und außerdem in einem gewiffenhaft geführten Tagebuch fich Rechenichaft über bas Wesehene abzulegen, fo bat Lucae weber ben Zeichenstift noch bie Feber zu biesem Behuf in Bewegung gefett. Es war theils wohl eine gewiffe genuffrohe Bequemlichfeit, Die ibn bavon abbielt, theils aber auch die Erwägung, bag bei fnapp guge= meffener Beit es mehr barauf antomme, viel und nach= haltig zu feben und die Eindrude in fich zu verarbeiten, als burch haftiges Stiggiren zwar Manches im Gingelnen aufzuraffen, aber barüber vielleicht ben Befammteinbrud Co ftubirte er benn nur mit ben Augen, indem er die Schonheiten von Runft und Ratur in fich auffog; aber bei bem treuen und icharfen Formenfinn, ber ihm eigen war, trug er bod im Beifte eine reiche Ernte beim. Dagegen hat er bie landichaftlichen Gin= brude bes schönen Landes und manche Figur und Gruppe aus bem Boltoleben mit Stift und Binfel fixirt, mobei ibm eine erstannliche Leichtigfeit im Auffassen forobt ber Lanbidgaft wie ber menfchlichen Geftalt gu Statten tam. Man wird nicht leicht unter feinen Berufsgenoffen Künftler von so vielseitiger Anlage finden, die fich auch im Landschaftlichen und Figurlichen mit solcher Freiheit bewegen.

Richt lange nach ber Beimtehr wurde Lucae als

Lehrer an bie Bauafabemie berufen, wo er zuerft als Bulfefraft für ben Unterricht im architeftonischen Entwerfen angestellt ward. Die geiftvolle Art, mit welcher er jede Aufgabe zu erfassen und in seinen Schülern eine selbständige Betheiligung zu weden wußte, ver-bunden mit der humanen Gesinnung und Singebung, auf welchen alles pabagogische Wirfen beruht, machten ihn bald zu einem überaus anregenden und beliebten Lehrer, ja der Lehrberuf war ihm bald fo an's Berg gewachsen, bag er bis zu seinem Ente nicht bavon ab-ließ und in biesem Berkehr mit ber Jugend vielleicht Die reinste Freute seines Lebens fand. Wie alle schöpserifden Raturen, bewahrte er im Lauf ber Jahre fich Die jugendliche Frische, in welcher bas Geheimnig bes Birtens auf Andere besteht. Deben ber Lehrthätigfeit erfreute und erfrischte ibn nicht minder ein flets gefteigertes architettonisches Schaffen, ohne welches auch Der Lehrberuf fehr balb in abstralte Trodenheit sich ver-Lieren müßte. 28. Lübfe.

(Schluß folgt.)

#### Todesfälle.

Philipp Beit, ber berühmte Dleifter religiöfer Malerei, 1793 in Berlin geboren, ftarb am 18. December 1877 in Mains.

#### Kunstliteratur.

Multurgeschichtlicher Katalog No. LXXIV. Abth. G-J. von 3. M. Heberle (H. Lempert) Sohne) in Koln.
x In unserer Zeit hat sich durch die sorgfältig ausgearbeisteten Kataloge auch für die Kunstgeschichte ein neuer und eigener Zweig der Literatur herausgedildet; die seit einigen Inhren unter der Redattion von S. Lempert sen. und meist aus dessen eigenen umfangreichen Sammlungen publicitete Reihensolge der der Kulturgeschichte und den Kuristitäte Neihensolge der der Kulturgeschichte und den Kuriositäten gewidmeten Abtheilungen ersreuten sich stets der Beachtung der Liebhaber; es liegt uns nun ein neuer über 7000 Rummern starker Band vor, der durch eine Bereinigung von Literatur; und Kupserwerken, sliegenden Blättern und Bilddern, Autsgraphen, Portraits, Medaillen ze., wie es in einer Besprechung heißt, "als ein schenswerthes Regestenwert, welches in willtommener Lürze eine klare Anschauung der Kultur und Christenstums mit seinen umsormenden Einstänsen aus Kultur und Gesittung, mie aus umformenden Ginfluffen auf Kultur und Gefittung, wie auf Die verschiedenen dem driftlichen Beifte forderlichen wie hinder berichten bem christigen Gefte sobertichen wie finderlichen Erscheinungen auf dem Gediet des Glaubens und des christlichen Lebens vermittelt". In besonderen Abtheitungen sind Sammlungen von Christus, Marien, und Heiligendilbern, dabei viele nach geographischer Ordnung zusammengestellte Gnadenbilder verzeichnet, andere Abtheilungen behandeln die Reformation, die Wiedertäuser, das Ablahwesen, Rom und bas Bapfithum, die Jefuiten 2c. 2c. und liefern überraschende Bilder ber zeitgeschichtlichen Begebenheiten und der darin wirfenden Bersonen. Für den Aupserstich Cammler bietet sich eine Jundarube von Seltenheiten und Auriositäten, da in dieser Abtheilung außer den Arbeiten renommirter Meister der Natur der Sache nach besonders auch die Stecher, Die sich durch Raivetat und Innigfeit der Empfindung wie durch feine und garte Aussubrung hervorgethan, bargeboten werben. Der Ratalog fei beshalb angelegentlichft empfohlen.

#### Runftgefdjidjtlidjes.

Gin zweites, Bompeji. Der Roln. Big. wird geichrieben: "In den Kunstkreisen Reapels erregt eine archäologische Ents dedung berechtigtes Aufsehen. Es handelt sich um eine unterirdifde Stadt, um ein anderes Bompeji, das gang zufällig bei einer Brunnenreinigung unweit bes Wonte Gargano (in Apulien) aufgefunden wurde. Zuerst stieß man auf einen antisen Dianatempel, dann auf einen 20 m. langen, prächtigen Portifus mit Saulen ohne Kapitale und schließlich auf eine unterirdische Refropolis, die einen Racheninhalt von 15000 gm. überspannt. Biele wichtige Inschriften find bereits zu Tage geforbert und einige bavon im Rational: Museum aufgestellt worben. Die aufgefundene Stadt ift ibentisch mit bem alten Sipontum (bei Arpinum), von bem Strabo, Bolybius, Livius zc. in ihren Aufzeichnungen wieberholt sprechen. Sie wurde nicht durch Alfche verschüttet, son bern verfentt in Folge ftarfer Erdbeben. Die Saufer liegen etwa 6,3 m. unter dem bebauten Boben. Die italienische Regierung hat bereits die nothigen Schritte gethan, um die Ausgrabungen in großartigftem Dafiftabe vorzunehmen. Gie wird in ihren Bemühungen von der manfredonischen Burger: fchaft und bem juftanbigen Eribifchof bereitwillig unterfifigt. Das heutige Manfredonia (von dem Sohne Friedrich's II. gegrundet) ift gum Theil auf bem antifen Cipontum erbaut worden, ohne baf Jemand ahnte, welche Kunftichate ber Boben bort birgt. Jest werben taglich neue Entbedungen gemacht. Dahin gehort unter Anderm auch ein Dentmal, das die sipontinische Burgerschaft dem geloberen Pompejus errichtete, nachdem er die Seerduber besiegt hatte. Auch sie errichtete, nachbem er die Seerauber besiegt hatte. pontinische Münzen haben sich gefunden. Die größte Mus beute verspricht indeffen Die antife Tobtenftadt mit ihrem unermeglichen Grabermeer."

#### Sammlungen und Ausstellungen.

B. Bon dem fünftlerischen Rachtag heinrich Tunt's war ein Theil fürzlich im Festsaal des Museums der bilden: ben Runft in Stuttgart ausgestellt und gewährte einen mahr: haft überrafchenden Ginblid in die still und unermüdlich schaffende Thatigfeit bes Meifters, die bis gu feinen letten Lebendtagen nicht erlahmte. Fünfhundert junf und zwanzig Sandzeichnungen in verschiedener Große und Ausführung, theils Rompositionen, theils Ansichten bestimmter Gegenden, und fünfzehn Stigen, Studien und Delgemalde zeigten bier ben gangen Umfang eines ebenfo feltenen wie vielfeitigen Talentes, und boch mar dies nur etwa der fünfte Theil der bei Junk vorgesundenen hinterlaffenen Arbeiten, fo daßt beren Gesammtgahl an's Unglaubliche reicht. Seit dem Jahre 1862, in welchem ber Künftler erft begann, seine Bilder gu registriren, entstanden allein etwa achtig Delgemalbe, von benen einige in beträchtlicher Große, alle aber mit forgfältigfter Genauigfeit ausgeführt find. Funt ge: bort mithin gu ben produttivften Malern ber neueren Beit. Während er bei Tage an der Staffelei und als Lehrer thatig war, schus er Abends im Familienzimmer herrliche Zeichnungen, die nach unserer Ansicht seine Gemälde weit ubertressen. Hochpoetische Aussassiung, seinstes Schönheitsgesühl und edle Einfachheit verleihen auch den unscheinbarften Mo-tiven einen Zauber, der sich nicht in Worten aussprechen läßt. Bald begegnen wir romantifd:phantaftifden Kompo: fitionen, bald poetisch vertlärten Anfichten aus Italien, Tirol, Dberbauern, ben Bogefen, bem Schwarzwald, ber Gifel, Beftfalen ober ber nachften Umgebung Stuttgarts, in Roble ober Areibe, in Bleiftift ober leichten Farbentonen ausge: führt, burch bie gludlich gewählte ernfte ober heitere Tages: ftimmung und Beleuchtung zu einbrucksvoller Wirkung ge-langend. Funt ift in der That als Zeichner lange nicht genug gefannt und gewürdigt und wir mochten munichen, baf fein Nachlag, der zu fehr geringen Preisen vertäuflich ift, auch in anderen Städten zur Ausstellung fame.

#### Dermischte Madrichten.

W. Windelmannsfeier ju Frankfurt am Main. 2m 9. December versammelten sich im großen Saal bes Frank-furter Sofes Mitglieder des Alterthumsvereins, der Kunftlergefellschaft und bes hiftorifden Bereins, fowie einige hervor: ragende Gafte, wie die Rommiffion bes Magiftrats fur Kunft, um auf Ginladung bes hiftorijchen Bereins, jum erften Rale in Grantfurt, den Windelmannstag festlich ju begeben. Sinter der Rednerbuhne war als Edmud Windelmann's Bortrat angebracht, und zwar eine von herrn Dtto Donner angefertigte Hopie bes von Angelica Raufmann herruhtenben Bilbes. Der Borfibenbe bes hiftorifchen Bereins, Gerr Dtto Donner, eröffnete Die Feier, indem er barauf himvies, bag ber Borftand bes Bereins mit ber Ginlabung gur Geburts tagefeier Mindelmann's bem Munfche nachzutommen gefucht

habe, es moge Frantfurt in die Reihe ber Stabte eintreten, Die schon seit Jahren diesen Tag burch eine wiffenschaftliche Die ftete Erneuerung bes Anbentens an Beier begingen: Bindelmann muffe und auffordern, auf bem von ibm geöffneten Felbe ber Forichung in Runft und Runftwiffenicaft unermudet weiter ju wirfen, in vereinter Thatigfeit bie fich so leicht zersplitternden Kräfte zusammenzuschließen und immer auf's Neue auf das gemeinsame Biel aller Einzel-forschung hinzusenten. Rachdem die Feier 1528 im deutschen archaologischen Institut in Rom begrundet worden, sei fie 1840 von Jahn und Forchhammer in Riel, 1841 von Ger-hard in Berlin und sobann allmählich von ben übrigen Universitäten, den hauptsächlichsten aber nicht den einzigen Stätten wissenschaftlicher Ihätigkeit, sortgesührt worden. Dier in Frankfurt habe im Alterthumsverein Herr Prosesson Beder im Jahre 1873 in einer gerade auf diesen Tag sallenden Sizung die Ausmerksamkeit auf Windelmann gestenkt; jeht sei die Feier von Herrn Dr. Balentin in Anzegung gebracht worden, und der Vorstand des historischen Bereins alaube, indem er sich die Initiative angesianet, den Bereins glaube, indem er sich die Initiative angeeignet, dem Wesen des Bereins entsprechend gehandelt zu haben, dessen Thätigleit sich nicht blos die Bernehrung der städtischen historischen Sammlung, sondern ebensowohl die Ausbeutung ihres künstlerischen und wissenschaftlichen Werthed zum Ziele nehme, überhaupt aber erstrebe, ein Sammelpunkt der wissenschaftlichen Thätigleit auf dem historischen und kunsthistorischen Gebiete zu werden. In Zukunst würde der Alterthungsverein alternirend mit dem historischen Berein die Einsleitungen für diesen Tag tressen. Dieraus ergriff Derr Dr. Valentin das Mort zu dem Festvortrag. Er wies auf die bahnbrechende, durch die Geschichte langst sessgesellte Bedeutung Windelmann's einerseits für die Kunst hin, die Bereins glaube, indem er fich die Initiative angeeignet, dem Bedeutung Windelmann's einerseits fur die Runft bin, Die er durch sein Wertchen: "Gebanken über die Rachahmung der griechischen Werke" gewonnen, sowie andererseits für die Wissenschaft durch seine "Geschichte der Kunft des Alterthums". Die Quelle dieses doppelseitigen Einflusses sein feine von frühester Jugend an so merkwürdig hervorgetretene hinneigung gum Griechenthum, bie in ber von ihm gegebenen Durchführung und berechtige, ihn als einen ber Haupt-begründer ber griechsichen Renaissance zu betrachten, wie man im Gegensat zur ersten Renaissance, der römischen, die zweite auf dem Gebiete der Pocsie wie der bildenden Kunst zu Ende des vorigen und Ansang dieses Jahrhunderts her-vorgetretene Durchtränkung des germanischen Geistes mit dem griechischen nennen durse. Redner versolgte weiterdie die Entwidlung der Wissenschaft und der Kunst seit Windel-wann und leitete derraus die eigenthömliche Redeutung ab mann und leitete baraus die eigenthumliche Bedeutung ab, mann und leitete baraus die eigenthümliche Bedeutung ab, welche beutzutage im Gegensat zu früheren Epochen die Kunstwissenschaft im Berhältniß zu den Künstlern sowohl wie zum Publikum gewonnen habe, eine Bedeutung, die sie allerdings nur behaupten könne, wenn die Kunstwissenschaft im Sinne Bindelmann's in erster Linie im Kunstwert das künstlerische Element betone, das archäologische aber nur zur Unterstühung nehme, während eine einseitige Betonung dieses letzteren die Kunstwerke für die Künstler sowie stie die Kunstleren den kunstwerken zuschann habe aber gerade durch seine wissenschaftliche Behandlung des künstlerischen Elementes in den Kunstwerken seine erochemachende lerifden Glementes in ben Hunftwerfen feine epochemachenbe Bedeutung erlangt. Dieran ichlog fich ein Bortrag bei Berrn Brofeffor Dr. Beder "leber die Mufeen ber Alten", in welchem er die große Bedeutung der an die Tempel sich anschließenden Sammlungen hervorhob, welche, wenn auch nicht zu diesem Zwede geschaffen, dennoch thatsächlich vielssach die Stelle unserer Musen vertreten hatten, soweit die bei dem mangelnden historisch-kritischen Sinn im Alterthum möglich gewesen sei. Redner führte eine Fülle von interessant ten Beispielen an, welche die von ihm gegebene Entwicklung begrundeten und reich belebten. Jum Schluß überreichte herr Buchhandler Baer dahier dem historischen Berein als Geschent die Werte Windelmann's.

Berein für beutsches Aunstgewerbe. Die kürzlich im Oberlichtsaale des Berliner Rathhauses abgehaltene zweite Bersammlung des neu begründeten Bereins für deutziches kunst gewerbe war womöglich noch stärker besucht als die erste Bersammlung und beschäftigte sich ausschließtich mit internen Fragen. Nach einem kurzen Berichte über das wachsende Interesse an dem Verein, das sich in versichiehenster Weise dotumentirt und wosür man dem provis

forischen Komité, insbesondere aber dem Zeichenlehrer Herrn Eroschel für seine unermüdliche Thatigleit den wärmsten Dank aussprach, schritt die Bersammlung zur besinitives Konstituirung des neuen Bereins, als dessen Grundlage dan alte Statut adoptirt wurde, wie man sich auch mit der Benennung desselben als "Berein für deutsches Kunstgewerbe in Berlin" einverstanden erklärte. Die Bigs nette der Bereinstorrespondenz, das Bereinsstegel zc. sollen Sachen der freien Konfurrenz sein. Die Wittel und Wege zur Förderung der Zwede der Gesellschaft anlangend, wurde Die anichauliche Ginwirkung auf bas Bublikum durch geichmadvolle Produktion als das Geeignetste empfohlen; Dr namente und bie richtige Musführung ber einzelnen Stude, die Berbindung ber ichonen Grundform mit bem paffenden Ornament murben immer ben Musichlag geben, und bes: halb fei es munichenswerth, bag ber Erfinder eines neuen Brodutts, der nicht gang einig mit sich ift, dem Berein die Zeichnung zur Prüfung und Begutachtung vorlegte. Die Borlegung und Erläuterung älterer Arbeiten, verbunden mit einer Diskussion über die Schauftellung, würde gleich falls vom allergrößten Werthe für die Mitglieder sein, wie auch die Ausstellungen und der Anschluß an ältere Runft-vereme als Vildungsmittel nicht zu unterschätzen seien. Ferner wurde vorgeschlagen, nach dem Vorgange des Ar-chitektenvereins Monatskonkurrenzen für die Mitglieder ein: gurichten, besgleichen bie Grundung einer Bereindzeitichrift. Die Ausstellungen anlangenb, folle man bas Streben berportreten laffen, Giner vom Andern lernen gu wollen; benn nur fo fonne man babin tommen, bag hervorragende 3ndustrielle ihre neuen und miffenswerthen Erfindungen por bem Berein vorzeigen und erläutern. Insbesondere aber sei die in Berlin ganzlich vernachlässigte Heranziehung und Bsiege des kleineren Kunstgewerbes zu fordern, denn nur dadurch werde der Berein das wünschenswerthe Ziel an ftreben, daß ihm von außen ber anregende Aufgaben ge-ftellt werden. Es fei im höchften Grade bedauerlich, daß die außerordentlich leiftungsfähige Berliner Aunstinduftrie die außerordentlich leistungsfähige Berliner Kunstindustrie auf dem Weltmarkte so ungeheuer tief hinter Frankreich zurückstehe, aber das komme allein von unserem Submissionswesen, welches die bedeutendsten Kunstleistungen nach dem Centimeterstod bezahlt, wodurch das Vertrauen des Publisums zu der Leistungsfähigkeit der Industrie sosten matisch untergraden wird. Statt an maßgebender Stelle eine gesunde Anregung zu geben, würden jest alle Bauten der Stadt und der Regierung, ja selbst die bedeutendsten Kunstleistungen in Submission vergeben und damit jede freie Konsurens ertödtet; mit dem Zollstod sei beispielse weise die Desoration im Treppenhause des neuen Russums ausgesührt, und was solle man dazu fagen, das Bismard ausgeführt, und was solle man dazu fagen, daß Bismard für die Bronzefronleuchter in seinem Palais die ungeheure Summe von 22 Thaler pro Stud anlegt? Das sei der Segen der Submissionen, daß sie den Handwerter zwingen, für jeden Preis zu arbeiten und obenein noch lange, ungejunde Aredite ju geben, bis fie vollständig zu Grunde ge-(National-Zeitg.) richtet sind. A. R. Detorative Malereien im Reubau des Sandels.

A. R. Detorative Malereien im Neudau des Handelsministeriums in Berlin. Wir haben in Nr. 16 des vorigen
Jahrganges der "Kunft-Chronil" unsere Leser auf eine
Schule von Desorationsmalern ausmertsam gemacht, welche
unter der Legide des Lehrers am deutschen Gewerbenuseum,
W. Meurer, thätig ist und den Berjuch macht, das detorative System der italienischen Renaissance auf die malerische
Ausschmüdung moderner Wohn- und Berkehrstäume zu übertragen. Mit Unterstützung des preußischen Cultusminisseriums
ist im vorigen Jahre eine kleine Expedition von Studenmalern unter Leitung des Hern Meurer nach Oberitalien
gezogen, um dort die bedeutendsten Reste der desorativen
Malerei der Renaissance in Rirchen und Palästen zu sopiren.
Die praktische Frucht dieser Studien war u. A. die Ausmalung eines Situngssaales im Direktionsgebäude des
Handung eines Situngssaales im Direktionsgebäude des
Handunger Bahnhoses, über den wir damals an dieser Stelle
berichteten. Im Frühling dieses Jahres ist eine zweite Expedition von Schülern des Gewerdemuseums auf Rosten des
Handels- und Eultusministeriums nach Italien gegangen.
Die Maler haben u. A. in Padua Bandmalereien aus den
Schule des Squarcione, hauptsächlich nach Mantegna, und
in Kerrara Decken des Garosalo topirt. Das Endziel ihrer
diesjährigen Expedition wird die Billa Madama dei Kon

bilden, wo sie die toftlichen Fresten des Biulio Romano und bes Giovanni da Udine topiren werben. In Diefem Jahre ift abrigens herrn Meurer und feinen Schülern eine Gelegen: heit geboten worden, die gewonnenen Kenntnisse in großem Maßstabe zu verwerthen, indem ihm der handelsminister Dr. Achenbach die desorative Ausschmudung der Corridore, Bestibüle, des Treppenhauses und einzelner Säle des fürzlich vollendeten Erweiterungsbaues des handelsministeriums übertrug Meurer verband sich zu diesem Behufe mit den Malern Geselschap und Schaller, aber so, daß er einen ein-heitlichen Entwurf für die gesammte Detoration seftstellte und feinen Mitarbeitern nur die detailirte Aussuhrung überließ. Durch bas Zusammenwirten von brei so vortreff-lichen Arasten ist eine in jeder hinsicht harmonische und ba-bei glanzende Detoration entstanden, die fich im Treppenhaus ju fast monumentaler Bebeutung erhebt. Der Grund: riß derfelben bildet ein an zwei Seiten abgeschnittenes Qua: Die eine ber abgeschnittenen Seiten öffnet fich zu einem Rechted, welches ein großes Genfter aufgenommen hat. Durch velchen, welches ein großes zenster aufgenommen hat. Durch diese Gestaltung ist die Eintheilung des Wandsimses bedingt, welcher den werthvollsten künftlerischen Schmud des Treppenhauses bildet. Meurer hat die linke Hälfte desselben vom Fenster aus, Geselschap die rechte Hälfte ausgesührt Zu beiden Seiten des Fensters sieht man links die Verolina, rechts die Borussia mit wappenhaltenden Pagen. Während Meurer in feiner Komposition den Sandelsvertehr mit bem Sieurer in seiner komposition den Handelsbettehr mit dem Südweiten und Südwesten darstellt, symbolisirt Geselschap den Handel mit Rußland und Asien. Auf der nächsten furzen Wandsläche zur Rechten sieht man Vertreter des Drients, welche die Erzeugnisse ihres Landes — Edelsteine, Goldschmud, kostbare Stoffe — vor der Vorussissia niederlegen. Gisch anschließender, größerer Fried stellt den Uederlandtransisch vor Vorus einem Wagen siehen durch einem Rozen siehen der einem Rozen sie port dar. Auf einem Wagen siten, durch zwei Genien respräsentirt, Rußland und die Auftei, umringt von Assaten und Orientalen, die mit ihren Landesprodutten beladen sind. Eine Bogenstellung, die sich nach dem Corridor öffnet, durch bricht alsdann die Wand und läßt zu beiden Seiten des Bogens nur zwei kleinere Flächen übrig, auf denen Russen mit den Haupterzeugnissen ihrer Heimath, mit Korn, Hanfu. s. w. und Japaner mit Gefäßen und Luzusgegenständen dargestellt sind. Die Meurer'schen Kompositionen korresponbargestellt find. Die Meurer'ichen Rompositionen forrespon-biren natürlich mit ben eben beschriebenen. Bor ber Bero-lina erscheinen Bertreter bes Bestens und Sübens mit ihren lina erscheinen Bertreter des Westens und Südens mit ihren Handelsartikeln. Der größere, daraussolgende Fried schildert den Transport zu Schiss durch eine reichbeladene, afrikanische Barte, die gerade im Begriff ist, bei Renedig, als dem südlichsten Seehasen, zu landen. Die kleinen Flächen zu beiden Seiten des Bogens symbolisiren einerseits den Karavanentransport durch die Belgtung eines Kameels, andererseits den Einkauf afrikanischer Landesprodukte. Die achtseitige Kuppel des Bestibuls, welches sich an das Treppenhaus ansschließt, hat Schaller mit allegorischen Figuren auf goldgemaltem Grunde delorirt, welche die Abtheilungen des Handelsministeriums: Hochdau, Eisenbahnbetrieb, Wasserdau u. delsministeriums: Hochbau, Gisenbahnbetrieb, Wasserbau u. f. w. personisiciren. Unter ihnen befinden sich vier Lünetten, welche von trefflich tomponirten Gruppen ausgefüllt werden, die den Hochdau, den Eisenbahnbetrieb, das Gewerbe und die Kunstindustrie darstellen. Als Hauptton für die Detoration der geschilderten Räume ist Biolettblau mit Drange angenommen worden. Rach biefer großen, fehr erfreulichen Leiftung burfen wir uns ber Zuversicht hingeben, daß die monumentale Deforationsmalerei endlich eine dauernde Heimstätte in Berlin gefunden hat und daß bem milden und ftillosen Treiben, welches bie Berliner Deforationsmalerei carafterisirte, nunmehr ein Ende gemacht worden ift. — Wir wollen noch bei biefer Gelegenheit bemerten, daß die Wir wouen noch bei dieser Gelegenheit demerken, das die Gostarer Konkurrenz wenigstens insofern ein erfreuliches Resultat gehabt hat, als zwei beachtenswerthe Talente, die sich dabei hervorgethan haben, mit monumentalen Arbeiten betraut worden sind. Der oben genannte Geselschap sollt die Universität Halle und der Düsseldorser Anachus das Gymnasium zu Wohlau mit Wandmalereien schmüden. Aus Köln wird geschrieben: Durch den Ilmbau der das Chor der St. Cunibertstirche flantirenden beiden Thürme son Motteschaus selbste so zuch das Ilanvarge der

Aus Köln wird geschrieben: Durch ben Umbau ber bas Chor ber St. Cunibertöftrche flantirenben beiben Thurme hat, wie bas Gotteshaus selbst, so auch bas Panorama ber Stadt Köln ungemein an Zier und Ansehen gewonnen. Die alten Thürmchen in ihrer abgetappten Gestalt brudten ben ganzen Bau und ließen die schönen Formen bieses Pracht-

gebäudes nicht zu rechter Geltung tommen. Best, nachbem Die Thurme mit bem hauptthurm in ein richtiges Berhalt: niß gebracht worden, tritt erst die ganze Kirche in ihrer imposanten Pracht und Schönheit in das Panorama der Stadt ein. Die Kirche St. Cunibert steht bezüglich ihrer Bauzeit auf der Grenzsched der romanischen und gothischen Kunstepoche; der Plan dazu wurde entworsen in einer Zeit, in welcher in Deutschland die romanische Bauweise noch bie alleinherrschende war, und sie erhielt ihre Weihe, als Reister Gerhard von Rile bereits in seinem Geiste den Gedanken gesaft hatte, einen gothischen Dom auszusühren, welchem an Schönheit und Bollendung bis jeht tein zweiter gleich: getommen ift. Der Propft des Cunibertoftiftes, Theodorich, legte zwifchen 1202 und 1212 den Grundstein. Im Jahre 1226 war ber Bau bereits fo weit vorgeschritten, baß zwei Altare barin confecrirt werben tonnten. Die Borhalle murbe gegen 1230 aufgeführt. Gin besonberes Berbienst um ben Reubau erwarb sich ber Subbiaton Bogelo: berfelbe schentte an die Rirche Guter in der Strafe unter Ralbenhausen und in der Weidengasse, und nach seinem Plan und unter seiner Leitung wurde der Bau begonnen und sortgesührt. Der Laie Konstantin schenkte die Marmorsäulen, welche noch jeht um den Hochaltar stehen. Die Einweihung sand 1247 durch den Erzbischof Konrad von Hochstaden statt. Der Westthurm, ber 1376 burch Brand vernichtet worben, wurde burch ben Bifchof Witbolb von Culm 1399 neu erbaut. bold war von seinem Bischosssis vertrieben worden und hatte sich in die Abtei Altenberg zurückgezogen. Im Chor der Abteilirche fand er seine Ruhestätte und eine prächtige, jeht verschwundene Wessingplatte deckte sein Grab. Eine Abbildung dieser Platte in natürlicher Größe besindet sich im städtischen Museum. Der von Wisbold erhaute Thurm stürzte 1830 zusammen und wurde vor einigen Jahren wieder neu aufgebaut. Die jeht erhöhten Flankirthurme an der Ostseite der Kirche wurden in einer Zeit, in welcher jedes Berständniß für die schönen mittelalterlichen Bauformen abhanden gekommen war, ihrer Aleitededung beraubt und abgestumpst. Es geschah dies im Jahre 1666, nachdem eines der Thürmichen vom Blit getroffen worden war; zur her-stellung der Symmetric murde nun auch das andere abgefappt und wie das erstere seiner Bleibedachung beraubt. Die Rirche St. Cunibert ist eine gewölbte Lasitika mit zwei Seitenschiffen. Der ganze Bau ist ein hervorragendes Denks Seitenschiffen. Der ganze Bau ist ein hervorragendes Denkmal des sogenannten Uebergangsstiss. Im Langschiff und Chor herricht der Rundbogen vor, im östlichen und westlichen Innern der Spikbogen. Im Schiff sind drei Doppelsoche. Die Pfeiler haben spätromanische Gesimse und die rundbogigen Arsaden zeigen schöne Berhättnisse. Bon den alten Wandgemälden besindet sich Christus am Kreuz mit Maria und Johannes in einer Seitenkapelle, eine Bischossssgur an der Sakristei, der heilige Cunibert und der heilige Ewald, überledensgroß, an einem Pseiler des Mittelschisses; alle diese Figuren gehören noch dem dreizehnten Jahrhundert an. Einzelne überledensgroße Seilige an vier Pseilern des Schisses sind das Wert eines Schülers des Meisters Wilshelm, gehören demnach der Zeit an, in welcher der Westthurm erdaut wurde. Die Mandmalereien des Chores sind 1856 dis 1859 vom Maler Michael Welter ausgesührt worden. Im Chor besinden sich prächtige spätromanische Glass ben. Im Chor befinden sich prächtige spatromanische Glas-malereien, welche bei der Einweihung der Kirche ohne allen Zweifel schon eingesetzt waren. Dieselben waren beschädigt und sind 1835 stilgerecht durch den Kölner Glasmaler Peter Graß restaurirt worden. Augenblidlich ist man damit befcaftigt, in die iconen Rosetten ber Seitenschiffe, beren fich auf jeder Seite sechs befinden, Glasgemalbe einzuseten. Wenn die Kirche im Innern wie Aeugern ganz restaurirt ist, wird sie manche beutsche Domlirche an Größe und Schönheit überragen. (Roln. Beitg.)

Dreebener Mufeen. Aus bem von ber Staatsregierung bem Landtage vorgelegten Bericht über die Berwaltung und die Bermehrung ber toniglichen Sammlungen für Aunft und Biffenschaft in den Jahren 1874 und 1875, erhellt, daß die Ausgabe für die Bermehrung der Gammlungen in der gedachten Beriode 462,972 M. betragen hat. Was die Kunst und kunstgewerblichen Sammlungen betrifft, so war auf dem Kunstmarkte bei einer großen Auswahl von Angeboten eine rüdläusige Bewegung in den Preisen eingetreten, welche zu umfassenden Ankaufen einlub.

Cont.

Die Galerie tonnte in biefer Beriode, von brei Schenfungen abgesehen, für die verhältnifmäßig niedrige Gumme von 257,337 Dt. um 49 Gemalde alterer Reifter, barunter eine Reihe ber hervorragenoften und in ber Aunftgeschichte langft befannten Werte, vermehrt werben. Dazu tamen für bie moderne Abtheilung um den Gesammtpreis von 9930 M.
12 Bilder neben 20 berselben durch Schenkung zugeführten Werten. Die Sammlung der Rupferstiche und Handseichnungen wurde um 72 Aquarelle und Handzeichnungen und um 501 Blatter Aupferftiche, Solsichnitte, Farbenbrude und Photographien, im Gangen für Die Summe von 17,467 M. bereichert. Für die Porzellan: und Gefäßsammlung, welche namentlich in der Abtheilung der Majoliken und Japencen, sowie der Gläser einer Vervollständigung bedarf, wurden neben 46 Schenfungen 100 Rummern für 8575 M erworben. Die Cammlung bes Grunen Gewolbes gilt im Wefentlichen als abgeschloffen; wenn fich jeboch eine gun: ftige Gelegenheit dies abgesatopen, wenn fich sebah eine gunftige Gelegenheit bietet, ein für die Sammlung ganz besons ders geeignetes Werk zu erwerben, so wird dieselbe nicht zurückgewiesen. Solche Fälle kamen in dem gedachten Zeitraum, namentlich bei Gelegenheit der Auflösung älterer Privatjammlungen, wiederholt vor. In das historische Rufeum werben nur folde Gegenstände neu aufgenommen, welche eine besondere Beziehung auf die Weschichte bes tonig: lichen Saufes ober auf die Kriegogeschichte Sachsens haben, In den Jahren 1874-1875 find bergleichen nicht zum An gebot gekommen. Dagegen wird die Sammlung zufünftig eine sustematische Erweiterung erfahren, indem in den neuen Raumlickleiten berselben eine Abtheilung eingerichtet wird, welche die neuere (Beschichte bes sachsischen Heeres von August dem Starfen an bis in die neueste Zeit hinein illustriren und zugleich die Entwickelungsgeschichte des modernen Kriegs- gewehres berücksichtigen soll. Für die Antitenfammlung ift die Belegenheit ju größeren Erwerbungen nur felten gegeben. Es gelang inbeffen, einige fleinere, bochft intereffante Begenftanbe jum Gesammtbreife von 4455 D. ju gewinnen, außerbem wurde bas Mufeum burch bie Schenlung einer alteren pompejanischen Sammlung bereichert. Das Duscum dleren pompejanischen Sammlung bereichert. Bas Museum der Gypsabgüsse, bessen Entwicklung durch Raummangel in bedenklicher Weise beeinträchtigt worden war, ersuhr eine Raumerweiterung, welche gestattete, wenigstens die wichtig-sten Bersäumnisse nachzuholen. Die Rermehrung desselben um 119 Rummern verursachte einen Kossenauswand von 12,143 M. Für das zoologische Museum, dessen Samm-lungen durch den Brand im Jahre 1849 den größten Theil ihren Ressendes eineshält hatten, wurden einige sehr unt ihres Beftandes eingebußt hatten, wurden einige fehr um: fangreiche Sammlungen, welche jum Angebot tamen und die sich als höchft wünschenswerthe Erganzungen ber vorhandenen Wegenstande herausstellten, angelauft. Es murben im Gangen

75,359 Thiere erworben. Das mineralogische Duscum hat einen Zuwachs von ungefähr 5000 Objetten für einen Roftenaufwand von 8045 D. erhalten. Die öffentliche Bibliothef hat bei einer Erwerbung von 1849 Werten worunter manche Handschriften, einen Kostenauswand von 19,689 M. verursacht. Für das Münstabinet sind 822 Nummern für 2169 M. erworben und der mathematische physitalische Salon endlich ist um 14 Gegenstände bei einem Rostenauswande von 160 M. vermehrt worden.

#### Seitschriften.

The Academy. No. 295.

Majolica and Fayence: italien, sicilian, majorcan, hispanomoresque and persian, by Arthur Beckwith, von F. Bury Pallisor. — litustrated french books, von Ph. Burty. — Pallisor. - Illustrated french books, voi Art sales. - Notes on art and archaeology.

L'Art. No. 157.

Pra Filippo Lippi, von G. Milanesi. (Mit Abbild.) - Pro-menades au musee de Luxembourg, von T. Casrel.

Kunst und Gewerbe. No. 2. 3. Kersmisch-technische Versuchsstation in Berlin, — Technisches Institut der Gewerbekammer in Bremeu; Preisaufgabe des Ge-werbemuseums in Zürich; Kunstgewerbliche Weihnachtsau-stellung in Stuttgart; Städtisches Gewerbemuseum in Bamberg.

The Portfolio. 1878. 1. Heft.

The Althorp gallery: Hans Holbein, von P. G. Ramerton.
(Mit Abbild.) — Billingsgate. — Portrait of Dr. Darvin. —
Three manuals, von A. B. Atkinson.

Kunstkronick. 1878. Lief. 1. 2.

De familie Laurenceau, von G. Keller. - A. Thiers, von C. Vosmaer. - De Schilder Domer, von dems.

Gewerbehalle. 1878. Lief. 1.

Präsentisteller von Stahl mit erhabener Silbertauschirung, italienische Arbeit des 16. Jahrh.; Niederdeutscher Sebrank aus dem Anfang des 17. Jahrh.; Holz-Intarsia-Ornamente aus Florenz; Stoffmuster aus dem 16. Jahrh. — Moderne Entwürfe: Grabstein mit Grabumfassungsgitter im deutschen Renalssancestil; Tisch und Sopha; Plafond eines Boudoirs, nach persischen Motiven; Kronleuchter.

Mittheilungen der k. k. österreich. Central-Commission. 4.

Bauliche Ueberreste von Brigantium, von Jenny. (Mit Abb.)

— Der Mossikfund bei Lucenico, von Dr. v. Bizarro. —
Studien über österr. Münzfunde, von L. v. Ebengreuth.

Journal des Beaux-Arts. No. 23.

Les dessins anciens de la collection van Parys de Bruxelles.

La Gartenlaube et Fritz van de Kerckhove. — Exposition au palais du Trocadero à Paris en 1878. — La faience de Delft, von H. Jouin.

### Inserate.

# Original-Gemälde moderner Meister.

Kunsthandlung

### Ludwig Niernberger.

Wien,

Franzensring 22.

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

#### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrabungen

ven Dr. R. Schöner. Mit & Holzschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

Antiquar Kerler in Ulm kauft fortwährend zu hohen Baarpreisen und bittet um Offerten von

> Nagler's Künstlerlexikon. 22 Bde. Bartsch, Peintre-graveur.

Zeitschrift für bild. Kunst. Alle Jahrgänge.

In Denicke's Verlag in Berlin erschien und wird, solange die nur noch sehr geringen Vorräthe reichen, zum herabgesetzten Preise von 10 Mark geliefert:

Sammlung von Initialen

aus dem 12., 13., 14., 15., 16. Jahrhundert. Herausgegeben von Arnoldu. Knoll. 30Blatt in Quartformat in feinstem Goldund Farbendruck ausgeführt. 1870. (Ladenpreis 30 Mark.)

Kür Wenzel=Sammler!

Ginige intereffante Blatter Ab. Ren: gel's find wieder an Sammler abzuge ben bei L. Sachie & Co., Berlin, Mohrenfir. S.

Redigirt unter Berantwortlichleit bes Berlegers & A. Seemann. - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint jede Woche am Donnerftag, für die Abonnenien der "Zeitschrift fur bilbende Aunft" gratis; fur fich allein bezogen foftet der Babrgang 9 Matt somohl im Buchhandel als auch bei ben deutichen und Spierreichischen Poplanftalten.

Inhalt: Ausstellung von Darerzeichnungen im Berliner Kupferftichkabinet. — Eisenmenger's Cheatervorbang fur Augsburg. — Auftionspreise (Schlug). — Prof. Riefitabl. — Windelmannsfest in Berlin; Prof. C. v. Kramer. — Meuigfeiten Des Buche und Kunfthandels. — Zeit ichriften. — Injerate.

#### Ausstellung von Dürerzeichnungen im Berliner Kupferstichkabinet.

Den Bemühungen bes neuen Direftors bes fonigl. Rupferflichfabinets, Beren Dr. Lippmann, ift es gu danten, daß die berühmte Sammlung von Dürer'schen Bandzeichnungen, Rupferftichen und Holzschnitten, welche von dem Wiener Kunsthändler Alexander Bosonbi an= gelegt und im Jahre 1867 an Sulot in Baris verfauft wurde, um ben verhältnifmäßig geringen Breis von 100,000 Fre. in ben Besit bes foniglichen Dlufeums übergegangen ift. Bu ben 48 Zeichnungen ber Samm= lung Bosonhi maren burch Sulot noch vier Zeichnungen hinzugekommen, von benen fich eine, ein Strauf in tolorirter Feberzeichnung mit bem Monogramm und 1508, als eine alte Nachahmung erwies. Ferner hat bas Rupferstichkabinet noch auf ber Bersteigerung ber Firmin-Dibot'schen Cammlung brei Rapitalblatter erftanben: bas berühmte Bortrait von Dürer's Mutter von 1514 mit ber Angabe ihres Todestages von ber Sand bes Sohnes und zwei Blatter aus bem nieberlandischen Stiggenbuche, welche Thaufing (Dürer G. 427 und 428) erwähnt. Berr Lippmann hat biefen toftlichen Schat von Beichnungen in einer überfichtlichen, burch gablreiche Photographien erläuterten Ausstellung bem funftliebenden Bublitum zugänglich gemacht und zugleich einen forgfältig gearbeiteten Katalog publicirt, der neben einer furgen Charafteristit Dürer's als Zeichner eine Beschrei= bung ber ausgestellten Blatter und, wo es anging, eine funsthistorische Burbigung berselben enthält.

Unter ben 54 Zeichnungen, von benen mindestens 42 als zuverläffig echt anzusehen sind, laffen sich mehrere

Gruppen unterscheiden. Da sind zunächst die Studien und Entwürfe zu bem heller'schen Altarbitde, um deren Ermittelung und Zusammenstellung sich Thausing und jüngst Charles Ephrussi verdient gemacht haben. Es sind fünf an der Zahl. Drei Aposteltöpse, die Figur des stehenden Apostels im Bordergrunde links, die Ephrussi bei hulot ermittelt hat, und der merkwürdige Entwurf zu dem Selbstiddnisse im hintergrunde mit der scherzhaften Inschrift: ER SELBER, die Thausing zwar neuerdings wieder für zweiselhaft erklärt hat, die ihr verdächtiges Aussehen jedoch nur den erlittenen Beschädigungen verdankt.

Eine zweite Gruppe bilben die auf die niederlanbifche Reise bezüglichen Blätter. Drei bavon gehören, wie fich aus bem Format und ber Ausführung in Gilber= ftift ertennen läßt, bem Stiggenbuch an. Gie tragen fammitlich bie Bezeichnung "zu antorff". Das eine zeigt bas Bilbniß eines Mannes in halber Figur und im Sintergrunde eine leicht stiggirte Landschaft mit ber Beischrift: "pen andernach vom rein", auf ber Rudfeite einen Lowen in zwei verschiedenen Stellungen. Auf ber zweiten fieht man neben einem thronenden Bifchof bas Bruftbild eines bartigen Mannes mit Belgmute und auf ber Rudfeite eine Dogge und einen hundetopf, auf dem britten vorn bas Bildnif eines jungen Mannes mit ber Beifchrift: "(jö?)rg rofenfperger", mas Thaufing als "rovenspurger" gelesen hat, und auf ter Rud= seite Studien zu zwei weiblichen Portraits. Unter ben drei andern Blättern ift bas Bildnif von Durer's Frau in niederlandischer Aleidung, bas bereits im Imhof'ichen Bergeichnist von 1558 namhaft gemacht wird, am bemertenswertheften.

Gine britte Gruppe besteht aus Entwürfen gu vor= hantenen Bemälven, Rupferftichen, Botgidnitten u. bgl. Wir begegnen ba vor Allem dem herrlichen Ropfe bee Marcus jum Münchener Apostelbilde mit ber Jahres: abl 1526, bann einem fauber in Dedfarben ausgeführ= ten Sirfchfopf, ber als Borftudium gu bem Birfche gebient haben mag, ber auf bem "Moam" im Balaggo Bitti in Floreng links unten fichtbar wird, und einem flüchtig mit ber Feber gezeichneten Entwurf zu bem un= teren Theil ber figurenreichen Komposition in ben Uffizien ju Floreng, welche ben Ralvarienberg barftellt. Außer einigen Studien, die ju Rupferftichen und Solgichnitten in Begiebung zu steben icheinen, ift ein forgfältig mit ber Feber gezeichneter Entwurf zu einem Grabmal für ben Grafen Bermann zu Benneberg zu ermähnen, ben Beter Bifcher fur Die Stiftefirche zu Rombitt ausgeführt hat.

Eine gange Reihe ber Pofonbi'fden Zeichnungen bat einen illustren Stammbaum aufzuweisen, ber fich jum Theil bis auf bas Imhof'iche Bergeichniß von 1573 jurudführen läft. Da ift zu oberft bas vornehmfte Stud ber gangen Sammlung zu nennen, bas pracht= volle "teflein" mit ber Philisterschlacht, bas mabricheinlich mit feinem in ber Albertina zu Wien befindlichen Seitenftude, ber Auferstehung Chrifti, ein Sausaltarchen bildete. Im Imhof'ichen Berzeichniffe find beibe "tefelein" auf 20 fl. abgeschätt. - Posonni faufte bas eine Blatt im Jahre 1865 für 4750 Fre. Gine Wiederholung biefer Zeichnung befindet fich im Beuth-Schinfel-Dlufeum in Berlin und ist von mir in ber Runftdronit 1873, Der. 3 ausführlich beschrieben worden. Reuerbings ift Die Echtheit Diefes Blattes angezweifelt und baffelbe für eine alte Ropie nach ber Posonbi'schen Zeichnung erffart worden. Wie mir scheint, mit Unrecht. Es hanvelt fich hierbei nämlich nicht um eine bloße Kopie, sonbern um eine verbeffernde Wiederholung. Auf bem Bofonni'schen Blatte flafft zwischen bem oberen und bem unteren Theile ber Darstellung eine breite Lude, welche bie Komposition auf bas empfindlichste ftort. Es ift ein taftenartiger leerer Raum geblieben, beffen Zwed nicht erfichtlich ift. Muf bem Beuth'ichen Blatte ift biefer Raum febr finns reich burch einen lang ausgestredten, in Sterbetücher ein= gebundenen Todten ausgefüllt, über bem man bie In= schrift Memento mei liest. Sie erklärt sich baraus, baß für bie mittelalterlichen Bibeleregeten Simfon als bas alttestamentliche Borbito Chrifti, fein Gieg über Die Philister speciell als prototypisch für Die Auferfiehung Chrifti, ben Gieg über Bolle und Tob galt. "Erinnere Dich meiner" ift alfo bie Bitte, welche ber Tobte an ben Erlöfer richtet. Das Exemplar im Schinfel-Museum, welches übrigens ftart gelitten hat, trägt nur bas Mono= gramm und eine halbverlöschte Jahresjahl, von ber nur bie beiben ersten Biffern 15 beutlich find, mahrend auf dem Posonni'schen Blatte außer dem Monogramm met Albertus Durer Norenbergensis faciebat post virginis partem 1510 zu lesen ist. Ein Kopist und noch weniger ein Fälscher würde sich derartige Abweichunge nicht erlaubt haben. Ich glaube demnach mit Thausser auch serner noch an der Echtheit der Beuth'schen Zeich nung seschalten zu müssen.

Bon großem funsthistorischen Interesse ist die aus von Thausing publicirte Madonna mit den musicirenden Engeln vom Jahre 1485, nächst dem Selbstbildnis von 1484 in der Albertina die älteste Zeichnung, die wu von der Hand Dürer's besitzen. Ihr reihen sich ter Zeit nach die drei Landssnechte von 1489 an, die sie ehedem in der Prann'schen Sammlung besanden und to damals für die Repräsentanten der drei Schweize Kantone gehalten wurden, die sich auf dem Rütli verschworen.

Einen hervorragenden Plat unter ben erworbener Beichnungen nehmen zwei - aquarellirte landichaftlide Studien ein, von benen die eine, die Drahtziehmuble ficher einer früheren Beriode in Durer's fünstlerischa Thätigleit, nach Thaufing etwa bem Jahre 1506, and gehört. Dagegen ift bie andere, welche einen Blid i ein weites Thal gewährt, mit folder Freiheit, in eine faft an ben modernen Realismus ftreifenden Auffaffut; ausgeführt, baft fie eber in Die Blutbezeit Durer's in feten ift, wenngleich ber Meifter in biefer fpateren Beriode seines Schaffens bie Landschaft febr flüchtig un ffizzenhaft zu behandeln pflegte. Wie faum eine zweit von ben Dürer'schen Landschaften liefert biefes Bled einen Beleg für bie eminenten Fortschritte, welche bie beutsche Lanbichaftsmalerei burch Durer gemacht, Fortschritte, an die erst ein Jahrhundert spater burch bie Niederländer angefnüpft murbe, mahrend fich Die beutsche Landschaftsmaler in fleinliche Rachahmung bes einzelne Objetts in ber unbelebten Ratur ohne Rudficht auf Charafter und Gefammtwirfung ber Landschaft verloren.

Sehr reich ist die Sammlung an vortrefflicher Portraits. Dem Bilde ber Mutter fommt am nachste bas fast lebensgroße Brustbild eines jungen Maddenivon 1515.

Zwei Blumenstudien in Aquarell ohne weitere Bezeichnung sind als verdächtig aus der Zahl ber unzweiselhaft echten auszuscheiden. Als zweiselhaft erschein auch ein ebenfalls in Wasserfarben gemalter Steinmarter, während der Strauß von 1508 bereits als unecht ertlärt worden ist. Wie ich glaube, mit eben so vielem Recht, wie man den Steinmarder für echt hält. Die zahllosen Thierstudien, die unter Dürer's Namen in den Sammlungen vorkommen, sind meines Erachtens noch nicht hinlänglich gesichtet, um ein abschließendes Urtheil über diese Seite von Dürer's Thätigkeit zu ermöglichen

Gine Reihe von gebn mannlichen Ropfen, Die nach

einem Normalfopf burch ftarte Betonung je eines Gesichtstheils in der Beife Lionardo da Binci's farifirt worben fint, halte ich ebenfalls für teine Arbeit bes Meisters. Die Art und Weise ber Feberführung icheint mir für Dürer zu roh und ungeschlacht. Sie erinnert eher an Sebald Beham, in beffen Lehrbuch ber erfte Normalfopf übrigens gang genau wie auf ber Zeichnung porfemuit. Eine ahnliche Karifaturenreihe fintet fich auf der Rudfeite einer Gilberftiftzeichnung bes Sans Baldung Grien in ber Sausmann'ichen Sammlung, Die ebenfalls bem toniglichen Rupferftichtabinet einverleibt worden ift. hier ift ber physiognomische Ausbruck ber Röpfe mit größter Feinheit und Scharfe wiebergegeben. Dagegen erscheint bie angeblich Durer'sche Arbeit plump und flach.

Unter ben ficher unechten Blattern befindet fich eines, bem ein altes, nicht nachweisbares Driginal gu Grunde liegt. Es trägt die Jahredzahl 1523 und zeigt ein nur noch mit wenigen Fleischreften beredtes Stelett, bem bas rechte Bein und ber Ropf fehlt, mit ergreifen= ber Naturmahrheit bargestellt. Der Ratalog weist auf bas Imhoj'sche Inventar, in welchem ein Stud als "bes Albrecht Durer's Schweer Contrafact als er etliche tag ichon im grab gelegen von mafferfarb, lebensgröß" aufgeführt wirb. Merkwürdiger Beife ftimmt bas Datum ber Kopie mit bem Tobestage Bans Frey's, ber am 21. Nov. 1523 ftarb. Indeffen ift eine berartige Berwefung, wie fie bas Aquarell in grauenerregenber Beife schildert, an einem Leichnam, ber nur "etliche tag" im Grabe gelegen, nicht anzunehmen. Das Driginal ver: bankt feine Entstehung jedenfalls ber befannten Reigung Dürer's für Auriofitäten jeglicher Art.

Die Sammlung von Dürerzeichnungen in Berlin hat durch diesen Ankauf, den ich nur kurz charakterisirt habe, da die Zeichnungen zum Theile bereits publicirt, zum größten Theile jedenfalls allgemein bekannt sind, einen so werthvollen Zuwachs erhalten, daß sie fortan die bedeutendste Dürersammlung nach der Albertina genannt werden nuß.

#### Eisenmenger's Theatervorhang für Augsburg.

Bor Kurzem ist im Atelier bes Prof. August Eisen=
menger in ber Wiener Kunstakademie ber große Bor=
hang vollendet worden, welchen der geschätzte Künstler
für das neue Stadttheater zu Augsburg angesertigt hat.
Trot ber beispiellos raschen Bewältigung der riesigen
Aufgabe — ber Borhang, welcher sammt der Vordüre
13 Meter breit und 10,75 Meter hoch ist, wurde nach
einer winzigen Aquarellstizze des Meisters ohne vor=
läusige Ansertigung von Kartons in etwa drei Monaten
bergestellt — ist die Aussührung eine durchaus gediegene,
so daß gegenwärtig, von der Wiener und Verliner Hoss

oper abgesehen, tein Theater in Deutschland fich eines gleich werthvollen fünftlerischen Schmudes ruhmen fann. Die Dieposition bes Gangen ift berart getroffen, baß fich an ein, von einem schwarzen, goldverzierten Streifen eingerahmtes, 8,75 Meter breites und 6,50 Meter hobes Mittelbild, ringoum 1,25 Meter breite Borduren foliegen. Das Mittelbilo foll und bie Fabelbichtung als Ausgangspunkt ber erzählenden und dramatischen Kunft, die Fabel als Urzelle bes Dramas, zeigen, und biefen finnigen Gebanten hat Eisenmenger, befanntlich einer ber hervor= ragenosten Schüler Rahl's, mit jenem feinen Form= gefühl und jener glüdlichen Rachempfindung bes helleni= fchen Rulturlebens zu gestalten verstanden, welche feinen verstorbenen Lehrer jo sehr auszeichnete. In ber natür= lichsten, ber Wirklichkeit entsprechenoften Weise ift ber voltversammelnte Wasserquell — άριστον μεν ύδως jum räumlichen, Aefop, ber erfte und berühmtefte aller Fabelbichter, zum geistigen Mittelpunfte bes Bilbes ge= schaffen worden. Mitten in einer bergigen Landschaft, unter bem vollbelaubten, weithin schattenden Gipfel einer mächtigen Eiche, hart am Bege, ber vom Gebirge berabführt, fteht ein prächtiger Steinbrunnen, welcher fo recht beschaffen ift, ben muben Wanberer nicht minber angugieben, als ben muffigen Reuigfeitsfrämer. Den eigent= lichen Brunnen bilbet ein maffiger, aus Quabern gefügter Blod, in welchen eine Bronzegruppe, Die Amor auf einem Delphin reitend barftellt, zierlich eingesetzt ift; aus bem Munbe bes poetischen Symbols bes feuchten Elementes fällt ber flare Quell in eine rothe Marmor= schale nieder und ftromt, überfliegend, in ein weites, wohlgerundetes Bafferbeden, bas in's Erbreich felbft eingemauert ift. Bom Wege ber führen mehrere Abfate jum Bafferspiegel, fo daß ein Borbitd ber amphithea= tralischen Anordnung des Zuhörer-Raumes sich von selbst ergibt. Muf ber breiten Steinplatte, bie ben Brunnen befront, fitt, die gange Umgebung beherrichend, der Er= gabler; ber Künstler hat ibm die geistvollen, fraftigen Büge Nahl's, der befanntlich nicht bloß am Malen, sondern auch am Fabuliren und Dociren seine Luft hatte, pietatvoll gelichen und die Figur in eine Stellung gebracht, daß man ben wenig beglaubigten Budel Aesops nicht ju feben befommt. Die volle Aufmertfamfeit bes Beschauers wendet fich fofort bem Dichter gu, ber mit tlugem Blid feine Buborerschaft muftert, um ben Gin= brud ber Ergählung ju ermeffen; benn offenbar ift er schon bei ber Moral seiner Fabel angelangt. feben bies nicht bloß aus bem Ausbrude ber höchsten Spannung in allen Befichtern, fonbern auch an bem überlegenen und verständnifvollen Lächeln ber Renner, welche bie Bointe bereits errathen haben und an ber Bewegung ber Enthusiaften, bie mit weit erhobenen Sanden athemlos laufden, um nach bem letten Borte bes Dichters bantbar Beifall ju flatschen. Die Anord=

nung ber gablreichen Gruppen und Figuren ift flar und meifterhaft; ber Bebante, Die fteinerne Ginfaffung bes Waffers zum Amphitheater zu gestalten, hat fich ba febr fruchtbar erwiesen, wie in ber Runft jebe gute 3bee in ihrer logischen Entfaltung sich als allseitig förbernd ber= auszustellen pflegt. Dicht minber glüdlich find bie ein= zelnen Gestalten erfunden, welche uns lebensvolle, von antifem Beifte befeelte Topen aus allen Schichten bes Bolles bieten. Da fteht, jur Linten bes Dichters, ber wohl behütete Patrigierfohn, ein blühender, anmuthevoller Anabe, zwischen Grogvater und Bater, welche ibn auf jebe Schönheit ber Erzählung aufmertfam machen. Bur Rechten bes Ergablers haben fich brei Rrieger gur Raft zusammengefunden; ein schöner Jüngling ift unter ihnen, welchen ber rothbuschige Belm gar prächtig fleibet und der sicherlich feinem Gegenüber, einer reizenden Blondine, Blide des Wohlgefallens entloden würde, hatten fich nur bes Dabthens Mugen nicht fo gang bem Dichter zugekehrt. Gein Zauber ist gar zu mächtig; auch ben Jager, eine berrlich gezeichnete Mannesgestalt, ben Birten, ben Bauer, ja felbft ben trodenen Wefchaftsmenschen, den ein reifender phonizischer Raufmann treff= lich repräsentirt, hat er sich unterworfen. Und am Enbe scheint es jogar, bag felbft bie Thiere merten, wie auch sie dem Dichter zu Rut und Frommen bes Menschengeschlechtes berhalten muffen; benn ber große Schaferhund fpitt feine Dhren und horcht, bas feinwollige Schaf brangt fich, gegen feine Gewohnheit, unbescheiden hervorfund bas hubsche, braune Röflein, welches fo laß ben schlanken Bals jum leicht bewegten Bafferspiegel gesenft bat, balt im Trinten inne, als wollte es ben Schluß ber Erzählung nicht verpaffen. Den Schwung und bie Feinheit ber Beichnung, Die Anmuth ber Linienführung, Die gludliche Stellung ber Gruppen und Wendung ber Figuren, sowie ben Reig aller Details besonders hervorzuheben, erachten wir für überfluffig; diefe Eigenschaften bat Gifenmenger feit jeber und neuerdings wieder in den Medaillons, welche einen Saal bes Defterreichifden Dlufeums fcmuden, glangend an ben Tag gelegt.

Die Originalität ber Ersindung und ben Reichthum an Gedanken, welche diese Schöpfung vor den
meisten andern Kompositionen dieser Art, die sich größtentheils auf den herkömmlichen mythologisch-symbolischen Krüden bewegen\*), voraus hat, sinden wir auch in der Bordure wieder. Un den beiden unteren Enden bes Vorhanges trägt je eine geflügelte Nike ein reiches, frei emporrankendes, durch Thiergestalten belebtes Ornament, bas in ber Mitte von einem großen ovalen Cameo, ober= und unterhalb bes Cameo's aber von reigenden Butten, welche Täfelchen emporheben, unterbrochen wird, mab= rend je eine rubende Sphing an ben oberen Enben bas Ornament fraftig abichließt. 3m Cameo rechte vom Beschauer gewahren wir bie Soren, links bie Grazien; auf ben Täfelden rechts Die Namen von Guris pides und Aristophanes, links die Ramen von Aeschhlos und Cophofles. Die Quer-Borburen werben zu beiben Seiten von je einem Genius flanfirt, von welchem aus ein Ornament, abnlich bem ber Langen-Borduren, fich verzweigt; Die Ditte gieren Basreliefs, von benen bas obere die Geburt bes Begasus, bas untere die Aufgiehung bes Dlufenroffes burch bie Gragien barftellt, mahrend beiberfeits Butti Tafelchen tragen, auf benen man die Ramen von Schiller und Goethe, Dlogart und Beethoven lieft. Die Romposition ber gangen Borbure entzudt durch ihre Unmuth und ben eblen, zwanglos dabinftrömenden Fluß der Linien; bas Kolorit ift fatt und energisch gestimmt, so bag bie Borbure bem Mittel= bilde zu einem reichen, effettvollen Rahmen wird. Auch das Kolorit des Mittelbildes läßt, obwohl bie Leimfarbe an fich bie Leuchtfraft und ben Schimmer ber Delfarbe nicht erreicht und obwohl ber Effett mabrent bes Malens bei Tag für bas Gaslicht berechnet werben mußte, nichts zu wünschen übrig. Wir haben bas Werf im vollen Feuer einer ftarten Batterie von Basflammen gesehen und es hat mader Stand gehalten. Alle Farben= und Lichtnüancen famen in erwünschter Beise bervor und fegar ber Effett ber untergebenben Conne, melde einen breiten machtigen Lichtstrom burch bas Gezweig ber Eiche entsendet und reigvoll um die Mittelgruppen bes Hauptbilbes fpielt, gelangte voll zur Beltung. Bir verzeichnen an biefer Stelle mit Befriedigung, baf Eisenmenger fich anbeischig gemacht bat, ben Borhang für bie "Gesellschaft für vervielfältigende Runft" in Wien felbst zu rabiren; biefes Runstwert, welches originell auf einem Gebiete auftritt, mo gewöhnlich bie Routine herrscht, fann burch feine Berbreitung in einer gediegenen Reproduction nur fordernd und belehrent wirfen.

Wien, im December 1877.

Ostar Berggruen.

#### Auftionspreise.

(Shluß.)

Aber auch die nach van Dyd'schen Borzeichnungen von Bolswert, Pontius Borstermann und Andern gesstechenen Portraits sanden sehr gute Käuser, 3. B. erreichte das Portrait von Frocas Perera den Preis von 581 M., das von B. Pontius 391 M., das von P. Stevens 200 M. Diese Preise sind gewiß höher, als sie bis dahin besannt waren, erklären sich jedoch durch die

<sup>\*)</sup> Auch ber begabte Ferdinand Keller, welcher fürzlich ben Borhang für bas neue Dresbener Hoftheater vollzenbete, hat für seine im Ganzen gelungene Komposition zu ben Idealsiguren der Phantasie, des Dramas, der Musik 2c. gegriffen.

Bortrefflichleit ber Stiche. Wenn man aber z. B. für bas Portrait von G. von Bolswert 290 M., von A. de la Faille 121 DR., beibe von bem bochft mittelmäßigen Lomellin ge= ftochen, bezahlte, fo ift bafür tein vernünftiger Grund aufzufinden. Ueberhaupt ift nicht zu verkennen, bag ein großer Theil ber nach van Dyd gestochenen Portraits Fabrifmaare ift und taum gu begreifen, wie ein Mann von Beift fich bie Mübe geben fann, bie verschiebenen Buftanbe einer und berfelben Platte gu fammeln, bie fich burch Richts unterscheiben, als burch ben Unterschieb ber Unterschrift und bie größere ober geringere Gute bes Drudes. Bei biefer Gelegenheit wollen wir nicht unermahnt laffen, bag bie Abbrude mit ber Abreffe von 3. 5., obichon fpater ale bie mit Dt. van ben Enben und bem Ramen bes Stechers, burchgebends beffer gebrudt find. Außer ben "van Dyd's", beren Bahl fich in ber Sammlung Wolff bis auf 567 belief, entbielt biefelbe noch ein ausgezeichnetes Portrait bes Grasmus von Durer, ferner von Rembrandt ben Ephraim Bonus verkauft für 900 Dt. und endlich bas Sunbertgulben= blatt im zweiten Buftanb. Diefes ausgezeichnete Blatt ftammte aus ber Cammlung Berftolt, wo es im Jahre 1847 für 1200 DR. verfauft murbe.

2. Die Sammlung bes verftorbenen Brof. Beimfoeth aus Bonn. Diefe Sammlung mar flein, indem fie nur 339 Nummern enthielt, aber mit großer Gin= ficht gewählt. Die Starte berfelben bestand hauptfächlich in ben Bolgichnitten nach Solbein. Die erfte Ausgabe bes alten Testamentes erreichte ben Breis von 515 Dt., Die noch feltenere fpanische Ausgabe vom Jahre 1543 Befonbers hervorragend waren in berfelben 28 Probebrude bes Tobtentanges vor bem Text auf ber Rudfeite aus ben Sammlungen Otto und Deber, von benen jeber burchschnittlich mehr als 100 Dt. erreichte. Die erste Ausgabe mit bem Text vom Jahre 1538 er= reichte 600 M. und bie britte vom Jahre 1542 mit bem lateinischen Titel 420 Dt. Der fleine Tobtentang mit ben Initialen brachte 1260 Ml. auf. Der anonyme Meifter ber folnischen Schule aus ber zweiten Balfte bes 15. Jahr= bunberts mar mit einem fast einzigen Blatte reprafen= tirt, bie b. Familie, und brachte 1410 DR. Das schönste Blatt unter ben Durer's biefer Sammlung mar "ber Roch und die Köchin", B. 84, aus ber Sammlung Otto, wo es mit 34 Mt. bezahlt murbe und welches jett 521 Mt. erreichte. Aus berfelben Sammlung ftammte Die Beburt B. 5 von Dr. Schon, welches Blatt bort 91 Dr. aufbrachte und jett mit 3810 Mt. bezahlt murbe. Unter ber fleinen Zahl ber Rembrandt's waren hervorragend bas Bortrait von Rembrandt int Oval B. 23 im zweiten Buftanbe, welches 660 DR. erreichte und bie Landfcaft mit ben brei Baumen, B. 212, febr fcon von Drud, aber mit fleinen Restaurationen, bas 1900 Dt. erreichte und welches heimsoeth in der Weber'schen Auftion mit 348 M. bezahlte.

3. Die britte Auftion galt einem Theil ber Samm= lung bee herrn R. Diefelbe mar ebenfalls flein, enthielt Rupferstiche, Rabirungen und einige Zeichnungen, im Gangen 225 Rummern. Bon altbeutschen Deiftern bot fie die Portraits von Jan van Lepben und Bernhard Anipperbolling von Albegrever, welche für 700, resp. 500 M. verlauft murben. Das Portrait Ferbinanb's I. von Bartel Beham für 280 Dl.; von S. G. Beham bas Glud und bas Unglud für 101 Dt. Die beiben Boffenreißer, B. 213, für 210 Dt. Der Bodstopf von Berghem, mit ber fcwarzen Stirn, B. 19, mit 320 Dt. Die Jungfrau mit bem Affen von Durer aus ber Sammlung Sippisten mit 5 mm. Rand, ein berrliches Exemplar, 1410 Dt., ber Rinberhirt von Claube Lorrain, R. D. 8, erster Bustand, aber nicht ausgezeichnet von Drud, 635 D. Die Bieta von Goltius im ersten Bustanbe vor ber Jahreszahl 260 Dt. Die Initiale R., B. 100, vom Meister E. S. 710 Dt., die Lucretia von 3. van Medenen, B. 168, mit 660 M. Das Werf von Oftabe mar reich vertreten: das Kind, bas nach ber Buppe greift, B. 16, im ersten Buftanbe, brachte 430 M., bie Gangerin, B. 30, ebenfalls erfter Buftanb, 900 D., bas Fest unter bem großen Baume, B. 48. 300 M. Das Besperbrob, B. 50, aus ber Sammlung Buicharbot, ein herrliches Erempfar, im zweiten Buftanb, 1160 Dt. Rembrandt als Zeichner, B. 22, fünfter Buftand vor ber Lanbichaft, 1310 D., ber Mildmann, B. 213, 840 Dt. Die Landschaft mit bem Boote, erfter von Blanc ermähnter Buftand, 2600 M. Das Portrait von 3. van Bondel von Cornelius Bisscher, im ersten Bustande, 401 M. Das Pferd von Bouverman, welches befanntlich von feinem Schuler Dt. Fide berrührt, 601 M.

Die Sammlung bes verftorbenen Freiherrn Marschall von Bieberstein. Dieselbe enthielt Blätter aus allen Schulen, aber hervorragend mar in berfelben nur eine fast vollständige Sammlung ber Rupferfliche und Holgschnitte von Albrecht Durer. Abam und Eva, B. 1, ein vorzüglicher Abbrud bes erften Buftanbes, erzielte 1160 Dt., die Geburt, B. 2, febr gut, aber nicht von hervorragender Schönheit, 625 DR., Die Paffion, 3-18, prachtvolle Abbrude, 1200 Dt., die Kreuzigung, genannt ber Degenknopf, bas Driginal von Baffavant, 1001 M., Die Jungfrau mit langem Saar, B. 30, 500 M., biefelbe auf bem Salbmond mit ber Sternenfrone, B. 31, 710 M., die Jungfrau auf bem halbmond mit furgem Saar, B. 32, 254 M., Die Jungfrau, bas Rind faugend, B. 34, 590 M., biefelbe, bem Rinde bie Bruft reichend, B. 36, 220 Dt., biefelbe von zwei Engeln gefront, 220 Dt., biefelbe, an ber Mauer fitend, B. 40, 235 M., die h. Familie, B. 43, im ersten Buftande,

a late Un

420 Dt., bie b. Familie mit bem Schmetterlinge 300 Dt., bie fünf Aposteln 201 Dl., ber b. Georg zu Pferd 280 Dl., ber b. Sieronymus in ber Belle 410 Dt., Die brei Benien 200 M., Apollo und Diana 245 M., bie Melancholie, ein Brachteremplar, 1200 Dt., Die Dame zu Bferbe, B. 82, dito, 455 Dt., Red und Rechin 240 Dt., bas große Pferd 235 Dl., bas Bappen mit bem Tobtentopf, ein außerft fraftiges, aber nicht ebenso glangenbes Erem= plar, 1420 Dt. Unter ben Solgschnitten erreichte bie große Baffion 201 Dt.; Die fleine Baffion mit bem echten Titel 370 Dt.; Chriftus am Rreug, B. 55, erfter Buftand, 230 Dt.; bie Apotalypfe mit bem lateinischen Text von 1511 205 Dt.; bas Leben ber Maria, theil= weise vor bem Text und theilweise restaurirt, 471 Dt .: bie Chrenpforte 311 Dt.; ber Triumphwagen, zweite Ausgabe, 700 Dl.; bie 6 Stidmufter, erfter Buftanb, 650 Dt.; Die beiben Simmelegloben, erfte Huegabe, 705 M.; Ulrich Barnbühler 220 Mt.; bas Wappen bes Johannes Stabius, B. 166, in urfprünglichem Drud, 415 M.; der Chriftustopf auf bem Schweißtuch, B. App. 27, 300 M.; ber Midelfeld'sche Teppich 251 M.; bas Allianzwappen ber Ebner und Führer, B. App. 200, 200 Dl.; Die Marter bes b. Gebastian, Pass. 182, 260 DR.

Man sieht aus ber Uebersicht dieser Preise, bag die finanzielle Mistere sich auf dem Kupferstichmarkt nicht geltend gemacht hat. Dr. S.

#### Personalnachrichten.

Prof. Riefftahl hat feine Stelle als Direttor ber Runft: schule in Karloruhe niedergelegt und beabsichtigt zunächst eine Studienreise nach Italien zu machen. (Roln. Zeitung.)

#### Vermischte Nachrichten.

Windelmannsfest in Berlin. Um Abend bes 9. December wurde das Windelmannsfest von der Archaologischen Gesellichaft gefeiert. Der Borfibende, Geheimrath Curtius, eroff: nete die Festvortrage, legte das Reueste aus Olympia vor und vertheilte das Festprogramm mit einem Beitrage zur griechilchen Gewichtstunde von Dr. Schillbach. Geheimrath Schone hielt einen Bortrag über ben verdienstvollen italienischen Archaologen Carlo Bromis, geboren 1808 in Turin, gestorben ebendaselbst 1873. Promis beschäftigte fich namentlich mit der altrömischen Baufunft und ftellte die Plane von Turin und Aosta zur Römerzeit her. Er war ein Freund bes Königs Karl Albert, und als nach ber unglücklichen Schlacht von Novara die italienischen Offiziere mit Schmähungen überbauft murben, trat er fo mannlich für fie ein, baß die Offiziere jum Ausdruck ihres Dantes ihm, bem Giviliften, einen Ehrendegen überreichten. Er wurde allgegemein verehrt wegen seines offenen und graben, wenn auch schroffen Charafters. Diese Charafteristst wurde bestätigt und erganzt durch den Freund des Berftorbenen, Theodor Mommsen, der einen Bortrag hielt über das mit dem dritten Bande zu einem gewissen Abschlusse gelangte großartige Werk über bas unterirbische Rom von be Roffi. In ben Rata: tomben von S. Califto haben fich und in ununterbrochener Reihenfolge gegen 5000 Inschriften erhalten, die ungefähr mit bem Jahre 200 n. Chr. beginnen und fich burch mehrere Bahrhunderte hinziehen. Die früheren Inschriften vermeiben das Kreuz, welches an eine schimpfliche Strafe erinnert. Erft auf den späteren Dentmälern wird es zum Symbol bes Chriftenthums erhoben. Sobann berichtete Conge über bie von der österreichischen Regierung veranstalteten, von ihm geleiteten Ausgrabungen auf Samothrake. Endlich sprach Sübner über den großen römischen Grenzwall, der sich von Regensburg die in die Rähe der holländischen Grenze hinzieht, wenn auch manche Theile desselben schwer zu erkennen und wenig durchsorscht sind. Beim Festmable hielt der Vorstetete, welche namentlich in jüngster Zeit die Vestrebungen Windelmann's erhalten haben, besonders auch durch die deutsche Regierung. Waren doch die Ausgradungen in Olympia so zu sagen Windelmann's letzer Gedanke. Auch die archäologischen Institute in Rom und in Athen stehen unter dem Schuhe des deutschen Kaisers, auf dessen Wohl denn auch von der Festwersammlung, in der sich auch ein Verwandter des kaiserlichen Hauses, der Erdprinz von Weininzen bestand, die Möler geleert wurden. (Möln, Leitung.)

gen befand, die Gläser geleert wurden. (Moln. Zeitung.) E. v. II. Prosessor Ludwig von Kramer, dessen 1873 gesertigter und in diesen Blättern (Jahrg. VIII, Nr. 1, S. 11) erwähnter Karton: "Die vorzüglichsten Bürger Augsburgs im XVI. Jahrhundert" vom Magistrat und vom historischen Bereine biefer Stadt gur Aufftellung im Mufeum angelauft wurde, - hat neuerdings einen ahnlichen Borwurf: urf: "Die Das Bild Bluthezeit Strafburge" ale Rarton ausgeführt. zeigt die berühmtesten und auf die Kultur und Geistes-Ent: widlung einflugreichften Manner bes alten Effag. Darftellungen haben gewöhnlich burch die gegebenen Tupen und Charaftere, die fich paralufiren, mehr als einen Mittel: puntt, so daß den Blat einer Rigur nicht allein malerische Rudsicht, sondern mehr der geschichtliche Werth bestimmt, dem oft die Einheit der handlung untergeordnet werden Diefe Schwierigfeit hat ber Runfiler gewandt bemal: tigt, indem er für jede Figur einen gunstigen Plat und jene engere Gruppe fand, die im geistigen Rapport mit ihr auch die Jusammengehörigleit für das Ganze harmonisch ver-mittelt. Im hintergrunde liegt Strafburg mit seinem maje-stätischen Münster, wie es Abbildungen des 17. Jahrhunderts darstellen. Die Gruppirung der historischen Personen ist auf einer terraffensormigen Biese vor ber Stadt angeordnet, und im Borbergrund ein Schild mit ber Juschrift: "Alsatia antiqua", an welchem zwei Benien bie Ginnbilber von bes Landes hilfsquellen, Rebe und Ruder, halten. Geiler von Raifersberg, der populäre Vollsredner, der humanist Wimpfesling, Sand in Sand mit Johannes Sturm, Restor des Straß: burger Gymnafiums und der fpateren Afabemie, und Jafob Sturm, ber Abgeordnete am Augsburger Reichstag 1530, bilben bie Mitte. Bon linte naht fich der mit Diefen Dannern eng verbunbene Stabtichreiber und Satirifer Gebaftian Brant, ber berühmte Berfasser des "Narrenschiffs", einen Tobtenschädel mit ber Narrenkappe in ber Sand. Sinter ihm steht sein Rachfolger Joh. Fischart mit Scibizius und Sleibanus. Etwas weiter gurud hebt Guttenberg einen Ab-Rudolf Agricola, um den die Reformatoren Buzer, Zell, Fagius und Diusculus erscheinen, auf welche der grimmige Monch Thomas Murner mit seinen Genossen andringt. Reben Buzer steht dessen Weib mit Kind, die nach der Reformation eingeführte Briefterehe andeutend. Wie ein Bote milder eingeführte Briefterehe andeutend. Wie ein Bote milder driftlicher Liebe, zwischen ben Barteien vermittelnd, steht ber tiefe Denker und Dlustiker Joh. Tauler mit ber hand nach Oben zeigenb. Wie bie Biffenschaft murbig vertreten fand auch bie Runft ihren Reprafentanten in Martin Econ, ber, feinem Ramen Ehre machend, in ber Beftalt, wie ihn das reigende Jugendportrait in der Grutwiller'ichen Ra-birung zeigt, eine Rupfertafel mit bem berühmten Stich Chriftus am Breus haltend, auftritt. Much Sand Balbung Grien ift ba und Matthaus Grunewald, bem allerdings nur die Sage Strafburg gab, ber Münftermeifter Ermin Aufenthalt in von Steinbach, Bogtherr ber jungere und ber altere, beffen "lcones" uns fo viele Portraits feiner Mitburger über: lieferten. Meifter Sabrecht, der Berfertiger ber Strafburger Uhr, fint rechts im Borbergrunde, links ber Dlufiter Bernar: binus Schmidt mit feiner Laute; sie schließen die große Gruprirung ab. Der Karton, ber nicht mit Roble sondern in Aquarell behandelt ift, bekundet große Gestaltungskraft und tiefes Studium des Künftlers und sest auch ein gewisses geistiges Entgegenkommen voraus. Der erste Eindruck ift kein blendender. Die Aquarellfarbe ist dazu nicht angethan, einem Bilbe in diefer Große eine traftige toloriftifche Wirfung verleihen zu können, was auch in bes Runftlers In-tentionen nicht gelegen hat; benn zu seinem Ziele hatte er sich Wahrheit und Schönheit ber Form und jene anmuthige Einfachheit, die uniere alten deutschen Meister auszeichnet, gesett. In den prächtigen Charafterfopfen, denen fast durch-gebend beglaubigte Bortraits zu Grunde liegen, tritt uns in der That jene Bluthezeit nabe, die einen fo großen Areis bedeutender Manner in Stragburg versammelte vernehmen, hat Sanistangl in Munchen das Bervielfaltigungsrecht des Bilbes erworben.

#### Meuigkeiten des Buch : und Kunsthandels.

#### Kunstgeschichtliche Werke.

Annali della paberica del l'uomo di Milano dall'origine fino al presente, publicati a cura della sua amministrazione. 4º. (316 S.) Milano, Brigola. Fr. 20. —

Baker, W. S., American engravers and their works. 80. (X u. 184 S) Philadelphia. Fr. 15. -

Beckwith, Arthur, Majolica and fayence, italian, sicilian, majorcan, hispano-moresque and persian. With photogr. and engraved illustrations. 12°. New-Fr. 9. 50. York.

Binus, R. W., A century of potting in the city of Worcester, being the History of the royal porcelain works from 1751 to 1851. 2d illustr. Aufl. 80. (398 S.) London, Quaritch. Fr. 66. — 2d illustr. Aufl.

Boito, C., Scultura e pittura d'oggi: ricerche. 120. (420 S.) Torino, Bono. Fr. 5. — Fr. 5.

(420 S.) Torino, Bono.

Burty, Ph., Maîtres et petits maîtres. Eugène
Delacroix, Méryon, V. Hugo, Jules de Goncourt, J.
F. Millet, Douzats etc. 18°. (392 S.) Paris, CharFr. 3. 50.

Busch, Otto, Naturgeschichte der Kunst. 80. (205 S.) Heidelberg, Bassermann. M. 3. 60. M. 3. 60.

Crowe und Cavalcaselle, Leben und Werke Tizian's, deutsche Ausgabe von M. Jordan. 2 Bde. gr. 60: (XV u. 822 S.) Leipzig, Hirzel. M. 20. -

Didot, Les graveurs de portraits en France. Cata-logue raisonné de la collection des portraits de l'école française appartenent à Ambroise Firmin-Didot. 1. Theil. 8º. (XVI u. 360 S.) Paris, Firmin-Didot. Fr. 10. -

Dufour, l'abbé Valentin, Une famille de peintres parisiens aux XIVº et XVº siècles. Documents et pièces originales procédés d'un aperçu sur l'histoire des beaux-arts en France avant la renaissance. 160 (1698.) Fr. 5. Paris, Willem.

Fenaroli, St., Dizionario degli artisti bresciani. 16º. (338 S.) Brescia, tip. Favoni.

LA FRANCE ARCHEOLOGIQUE. Antiquités et monuments du département de l'Aisne, par E d. Fleury. 120 partie, departement de l'Aisne, par E.d. Fleury. 120 partie, accompagnée de 140 gravures d'après les dessins de M. M. Ed. Fleury, Am. Piette Pilloy, A. Barbey, A. Varin, Midoux, Papillon, T. Laurent, etc. gr. 4°. (257 S.) Paris, A. Quantin. bke, W., Das Kunsthandwerk der Vergangenheit und Gegenwart. Eine Skizze. 8°. (48 S.) (Neue Volksbibliothek III. Serie. Heft 1.) Stuttgart, Levy & Muller.

Lübke, Levy & Muller.

Levy & Müller.

Michel, Ed., Monuments réligieux, civils et militaires Gâtinais (départements du Loiret et de Seine-et-Marne), depuis le XI jusqu'au XVII siècle. 1. Liefg. 40 (20 S.) Lyon, Georg.

Michiels, Alfred, L'art flamand dans l'est et midi de la France. Rapport au gouvernement français. Complément de l'histoire de la peinture flamande. 80 (VIII u. 360 S.) Paris, Loones.

Neefs, E., Histoire de la peinture et de la sculp-ture à Malines. (1. Theil: La gilde de St. Luc. — L'académie des beaux-arts. — Les peintres malinois.) 2 Bde. 80. (819 S.) Louvain, Ch. Peeters. Fr. 15. -

Pougin, A., Adolphe Adam, sa vie, sa carrière, ses mémoires artistiques. 16°. (III u. 374 S.) Paris, Charpentier. Fr. 3. 50.

Charpentier.

Procès-verbaux de l'académie royale de peinture et de sculpture, 1645—1792; publiés pour la société de l'histoire de l'art français d'après les registres originaux conservés à l'école des beaux-arts, par M. Anatole de Montaiglon. Band I. 1648—1672.

80. (XVIII u. 412 S.) Paris, Baur.

Ravaisson-Mollien, Ch., La critique des sculptures

antiques au musée du Louvre, à propos des catalogues en préparation. 8°. (52 S.) Paris, Didier. Fr. 4. —

#### Seitschriften.

The Academy. No. 296.

Gustav Courbet, von W. M. Rossetti. — Archaeologie in Switzerland. — Art sales.

L'Art. No. 158.

Fra Filippo Lippi, von G. Milancai. (Mit Abblid.) — Silhouettes d'artistes contemporains, IV. Gustave Brion, von P. Leroi. (Mit Abblid.)

Gazette des Beaux-Arts. Lfg. 247.

Une visite aux musées de Londres en 1876; la national gallery, von Keiset. — Antonio de Barzi dit le Sodoma, von Ch. Timbal. (Mit Abbild.) — La perspective dans l'antiquité, von S. Blondel. — Le musée Wicar, von L. Gonse. (Mit Abbild.) — Michiel van Micrevelt, von it. Havard.

### Inserate.

# Kunft-Ausstellungen.

Die vereinigten Aunste Bereine in Augsburg, Stuttgart, Wiesbaden, Burgburg, Fürth, Rurnberg, Bamberg, Banrenth und Regensburg veranstalten, wie bisher, in ben Monaten Januar bis Dezember 1878 gemein-icafitiche, permanente Ausstellungen unter ben befannten Bedingungen für die sinsenden, von welchen hier nur diesenige hervorgehoben wird, daß alle Kunswerke von Rord: und Weste Deutschland nach Wicsbaden, von Desterzeich nach Regensburg, vom Saben und aus Mänchen nach Augsburg einzigenden sind und vorstehenden Turnus vor: oder rudwarts zu einzigenden hahen nach vorstehenden Turnus vor:

burchlaufen haben.
Die verehrlichen herren Runftler werden daher zu zahlreicher Einsendung ihrer Runftwerle mit dem Ersuchen eingeladen, vor Einsendung von größeren und werthvolleren Bildern, unter Anzeige ihres Umfanges und Gewichtes, ge-

fällige Unfrage ftellen zu wollen.

Regensburg, im Dezember 1877.

Im Hamen der verbundenen Vereine: der Stunftverein Regensburg.

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

#### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner. Mit 6 Hotzschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

Antiquar Kerler in Ulm kauft fortwährend zu hohen Baarpreisen und bittet um Offerten von

> Nagler's Künstlerlexikon. 22 Bde. Bartsch, Peintre-graveur. Zeitschrift für bild. Kunst. Alle Jahrgänge.

# Einladung

# Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1878.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt: Lausanne . . . . vom 1. Mai bis 25. Mai;

vom 1. Mai Aarau 20. Juni; ,, 25. Juni 25. Juli; Bern . . 1. August 27. August; Genf 99 , 1. September 15. September. Solothurn

Die Einsendungen sind bis spätestens 15. April

an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Lausanne

zu machen.

Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeklarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden, und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, alljahrlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1878 dem Kunstverein Bern zu.

Bedingungen.

A. Es werden nur Originalarbeiten von lebenden Künstlern angenommen, blosse Kopien, anstössige oder unbedeutende Gegenstände werden abgewiesen.

Kunstwerke, welche vor Beendigung eines Turnus zurückgezogen werden, dürfen im weitern Verlaufe desselben nicht wieder Aufnahme finden.

- 3. In Betreff der Verpackung ist Folgendes zu beobachten:
  a) Es soll jedes Gemälde mit dem Rahmen in der Kiste festgeschraubt werden, und es soll die Kiste den Rahmen genau umfassen. Allen Schaden, welcher aus mangelhafter Verpackung entsteht, wie z. B. Zerbrechen von Gläsern etc., trägt der Versender. Ganz defecte Kisten können auf seine Kosten durch neue ersetzt werden.
- b) Der vordere Rand der Kiste soll schwarz angestrichen oder mit dunklem Papier überzogen sein.
   c) Der Deckel soll mit Kopfschrauben und nicht mit Nägeln befestigt sein.
   d) Es dürfen in einer Kiste nicht mehrere Bilder verpackt sein.

- Bei der Zusendung ist inwendig am Deckel die genaue Bezeichnung des Gegenstandes und des Preises in Franken, der Name des Künstlers und dessen vollständige Adresse, eventuell der Ort der Zurücksendung anzubringen. Dagegen sollen weder auf dem Bild noch auf dem Rahmen Aufschriften oder Preiszettelchen angebracht werden. Sendungen ohne Werthangabe bleiben in der Assekuranz
- unberücksichtigt.
  f) Im Auslande sich aufhaltende Künstler haben für gehörige Zolldeklaration zu sorgen, wie oben angedeutet. Im Frachtbriefe ist der Inhalt der Kiste genau anzugeben und die Sendung zu adressiren:

An das Comité der schweizerischen Kunstausstellung in N.

Zur Freipassabsertigung an der Grenze.

C. Die Künstler geniessen Portosreiheit für Hin- und Rückfracht in einem Rayon von 100 Stunden (480 Kilometer) für ein Gewichtsmaximum von 100 Kilogramm bei Versendung der Gegenstände in ordinärer Fracht. Bei Versendung in Eilfracht trägt der Versender die Hälfte der Kosten. Die Rücksendung vor beendigtem Turnus, auf Verlangen des Künstlers, geschieht auf dessen Kosten, ebenso auch die Rücksendung zurückspreichen Pilden. gewiesener Bilder.

Die Aufnahme von Bildern nach Eröffnung der Ausstellung kann von der betreffenden Sektion ver-

weigert werden.

Die Kosten für Kunstgegenstände, welche vom Auslande nach dem bestimmten Termin zur Ausstellung eintreffen, soll der Künstler tragen.

D. Für die verkauften Kunstgegenstände wird eine Provision von 5% vom Verkaufspreis abgezogen.

E. Die Kunstgegenstände werden für die Zeit ihrer Ausstellung in den Ausstellungslokalen und für den E. Die Kunstgegenstände werden für die Zeit ihrer Ausstellung in den Ausstellungslokalen und für den Transport von einem Ausstellungsorte zum andern gegen Feuer- und Transportschaden versichert; die von auswärts kommenden vom Momente an, wo sie auf Schweizerboden kommen. Für Abschluss der bezüglichen Versicherungsverträge sorgt das Geschäftscomité. Dagegen übernimmt der schweizerische Kunstverein keine bestimmte Garantie für den Fall anderweitiger Beschädigungen in den Ausstellungslokalen. Immerhin gilt als selbstverständlich, dass während der Ausstellung, sowie bei der Placirung und Verpackung der Sendungen von den Vereinen die grösste Sorgfalt beobachtet werde.

F. Alle auf die Ausstellung bezüglichen Reklamationen sollen vor Ende des Jahres der Sektion Solothurn zugestellt werden, welche die Ausstellung beschliesst. Zwei Monate nach erfolgter Rücksendung eingehende Ansprüche brauchen nicht mehr berücksichtigt zu werden.

In Erwartung zahlreicher, gediegener Zusendungen von Seite der Künstler erlässt gegenwärtige Einladung Zürich, im Januar 1878.

Zürich, im Januar 1878.

Namens des allgemeinen Schweizerischen Kunstvereins:

#### Das Geschäfts-Comité.

Mr. 15.

### 13. Jahrgang.

Beitrage

find an Prof. Dr. C. von Lugow (Wien, Therefianungaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Ceipzig zu richten.

24. Januar



#### Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzelle werden von jeder Buch- u. Kunfthandlung angenommen,

1878.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten der "Jeitschrift für bildende Kunft" gratis; für fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart jowohl im Buchhandel als auch bei ben beutiden und ofterreichtigten Popanftalten.

Indult: Aus dem Wiener Kandlerdaufe. — J. Cef fing's Altorientalische Teppidemuster. — Alch. Cucae † (Schlug); G. Courbet †, f. Diday †; J. Mengoni †, — Personalnachrichten. — Munchener Kunstveren; Schnore-Ausstellung i d. Berliner Nationalgalerie. — Wrangeli Denfinal, — Zeitschriften. — Benachrichtigung. — Inserate.

#### Mus dem Wiener Künftlerhaufe.

Die Noth ber Zeit, welche schwer auf ber letten Jahres: Ausstellung im Wiener Runftlerhause gelaftet hat, macht fich bei ber biesmaligen Weihnachte: Ausstellung in gerabezu erschreckenbem Dage geltenb. Ift benn, fo fragt man fich unwillfürlich, ber Schöpfungebrang unferer Maler gar so abhängig von der Aussicht, ihre Bilter an ten Mann zu bringen und verfiecht ihre Broduttionsfraft so vollständig, wenn sich momentan Käuser nicht einstellen? Man möchte die Frage ohne Weiteres bejaben, wenn man bas "Sandelsgut mittlerer Art und Bute" fieht - wir gebrauchen einen treffenben Musbrud bes beutschen Sanbelsgesethuches - bas fich heuer auf bem Beihnachtsmarft im Runftlerhause in auffallend geringer Bahl jusammengefunden. Was bie Wiener Rünftler ausgestellt, verbient taum ermähnt zu werben und ift jum großen Theile auf Bestellung für ben Sausgebrauch angefertigt worben. Dahin gehören in erster Linie einige Portrats für ben Weihnachtstisch, unter welchen Felix mit zwei fehr verdienstlichen Arbeiten vertreten ift. Gein Bildnift einer alteren Dame feffelt burch icharje Zeichnung, marfige Mobellirung, gefundes Rolorit und fchlichte, unmittelbare Auffaffung; an bem zweiten Porträt, welches ein fehr intereffantes junges Dtabchen mit eblen Bugen, flaren Augen und anmuthig tonturirtem Ropfe im Rahmen prachtvoller lichtbrauner Haare zeigt, hat une ber garte, ja feusche Bortrag um= somehr überrascht, als bieser Künstler sonst fein Feigen= blatt vor ben Pinfel zu nehmen pflegt. Unter ben rings berumbängenden Roftumlarven folch' gefühlte, natürlich wiedergegebene Menschenbilder ju feben, bat uns wirklich

wohlgethan. Guftav Gaul hat fich burch ben Auftrag einer bochgestellten Dame verleiten laffen, Die Girtinifche Madonna in einer Boudoir-Ausgabe zu fopiren; von ber gangen überirbifchen Komposition Raffael's ift nichts übrig geblieben, als bas Knieftud ber Mabonna mit bem Bambino. Die ichmebenbe Baltung ber Bauptfigur ift bergestalt gang unmotivirt und ber munbersame Gin= brud, ben bieselbe auf bem Driginalbilde gerabe burch Die geistige Beziehung ju ihrer Umgebung hervorbringt, ist zerstört. Uebrigens ift bas Unterfangen, biefe Dlabonna zu fopiren, unseres Biffens noch nie gelungen; es geht bamit felbst guten Ropisten, zu benen sich Buftav Gaul ohne Zweifel gablen barf, wie ben Thaumaturgen ber ägyptischen Brieftertafte, welche bie Wunber Mosis nachahmten: ben "Finger Gottes" fonnten fie schließlich boch nicht topiren.

Einige ausländische Runftler find es, mit benen biesmal im Runftlerhause hauptfachlich Staat gemacht wird, obgleich biefelben taum ihr Beftes beigesteuert haben. Muntacfy's ,,3m Atelier" haben wir im vorigen Jahre an Ort und Stelle gesehen, und bas Bilb ift auf bem Wege bom Part Monceau bis in Die Loth= ringerstraße nicht intereffanter geworben. Es bietet nur eine flüchtige Wiebergabe bes Ateliers bes Rünftlers mit ben Bilbniffen beffelben und feiner Gattin: fur bie großen Dimensionen entschieden zu wenig Stoff; Die Porträtähnlichteit läßt nichts zu wünschen übrig; leiber aber ist die Farbe mit jenen schwärzlichen, schmutigen Tinten behaftet, von benen Muntacfy fich felten halb= wegs frei zu machen weiß. Paczfa, ein in Paris lebender fehr talentvoller junger Ungar, welcher gleich burch bas erfte Bilb, mit bem er ben Salon beschidte,

Auffeben erregt bat, befundet auch burch bas fleine Genrebild im Künstlerhause feine große Begabung. Nichts als einer jener erblindeten alten Beiger, welche in einigen Variser Vassagen wortlos bettelnd herumfteben; aber eine gange trübe Leibenegeschichte ergablt und ber trot aller Mermlichfeit anständig aussehenbe Greis, an beffen Beige bie Saiten gesprungen find, fo baß fie nur mehr als Aushängeschild für bas troftlose Gewerbe bes Alten zu bienen vermag. Wilhelm von Leopolbeti, ben man, obgleich er an ber Wiener Afabemie ftubirt hat, boch nicht zur Biener Schule gablen fann, ift plotlich wieder bervorgetreten und hat die Erwartungen, bie er vor zwei Jahren rege gemacht, in erfreulicher Weise erfüllt. Gein Bilbnig eines Bralaten ift gang meisterlich gemalt in energischer Charafteristit und breitem, fettem Rolorit. Much fein Siftorienbilb aus ber polnischen Reformationszeit, welches ber Ratalog mit bem zum Berftandniffe nicht nothwendigen Kom= mentar begleitet, bag ba ein freisinniger Schriftsteller unter ben Banben ber Befuiten feinen Beift aushaucht, verbient alle Anerkennung; nur glauben wir, daß bie großen Dimensionen bem Einbrude ber bloß aus zwei Figuren bestehenben Romposition Gintrag thun, und bag bas seine psychologische Detail bei intimerer Unlage bes Bilbes ficherlich mehr zur Geltung gefommen mare. In ber haltung und im Kolorit geht ber Künftler seinen eigenen guten Weg; moge er ibn, ohne Drigi= nalitätshascherei, in ruhiger Entwidelung verfolgen! Schließlich fei eine Bieta von Bouguereau ermabnt, bei welcher biefer Atabemifer feiner füßlichften, gelecteften Manier freien Lauf gelaffen hat. Dhne die gablreichen Borguge zu verfennen, welche ber forreften fein geführten Zeidnung und bem gut gestimmten anmuthigen Kolorit innewohnen, möchten wir boch nicht, bag biefe Schule bei uns Boben faffe; folch' eine raffinirte und gum Theil höchst versehlte Beiligenmalerei - ber Frangose trägt beispielsweise den Beiligenschein über ben Sauptern ber Madonna und bes Leichnams Christi ganz realistisch in wirklichem gleißendem Gold auf! - überlaffen wir neidlos ben Frangofen, welche übrigens Bouguereau nicht zu ihren ersten Größen zählen, obicon er im vorigen Jahre einen Sit in der Afademie errungen.

In der Landschaft treten die zu Gast geladenen Franzosen dominirend auf. Bon Daubigny ist eine 1876 gemalte, sehr slott und stimmungsvoll behandelte Landschaft zu sehen; der seine silbergraue Ton der Lust und die Kraft, welche der Künstler seinem Grün zu geben weiß, erwecken allerhand Reminiscenzen an die alten Niederländer. Geradezu an Jakob Rupsdael reicht ein Landschaftsbildchen von Dupre heran, das wir trotz seiner geringen Dimensionen den besten Arbeiten des Künstlers beizählen. Noch zwei Meister des paysage intime haben sich eingestellt: Diaz mit einer winzigen,

aus fleinen Farbenfleden bestehenden aber wundere: wirfenben Stige, welche ben großen Birtuofen ber Sim mung von feiner intereffanteften Geite zeigt, und Cor: mit einem größeren Bilbe, bas im Borbergrunde wemige anspricht, im hintergrunde aber ju einer überaus as muthigen, poefievollen Stimmung fich erhebt, wie tie bei biefem Meifter, und auch bei Rouffeau, fo bang ber Fall ift. Fromentin ift burch eine Farbenftip "Araber gu Bferd" vertreten, an ber man Die ichari Zeichnung nicht minder bewundert, wie den koloristische Effett. Freilich, wenn man bie Beichnungen biefe Rünstlers fennt, welche Burth fürzlich in ausgezeich neten Facfimile-Rabirungen von Montefiore berand gegeben hat und wenn man einmal einige Farbenstudie bes verftorbenen Runftlere gefeben, bann begreift mit seine in gewissem Sinne taum ju überbietenbe Deifte: icaft. Deben biefen Werfen fann fich nicht behaupte was sonst an Landschaften ausgestellt ist; boch vertie bas hübsch empfundene und feingestimmte Bilde: "Am Ufer ber Touque" von Otto von Thoren E wähnung. Der Künftler, ein Schüler ber Wiener 26 bemie, lebt befanntlich feit mehreren Jahren in Bari und ift in Stoff und Behandlung feiner Bilber gen Frangofe geworden. An ber guten Marine von 3 Mielfen, einem Schuler Gube's, ber jest in Danan lebt, dürsen wir auch nicht vorübergeben; fie ftellt ein nordische Strandgegend bei berangiebendent Sturme bu und feffelt burch bie gute Behandlung bes Baffert und die intereffante, ber Ratur trefflich abgelauschte & leuchtung.

In neuester Zeit hat die Leitung bes Kunftlerbanist mit Recht auch die gegenwärtigen Leiftungen ber grart ichen Künfte in ben Bereich ber Ausstellung gezoge und wiederholt moderne Blatter, die fich im Brivm besitze befinden, bem Wiener Bublifum vorgeführt, welche an biefem Zweige ber Kunft bisher noch lange nicht jenen Antheil nimmt, beffen berfelbe fich in Baris in langer Zeit und feit etwa einem Jahrzehnt auch it London erfreut. Zwar hat Wien gerade in den letze Jahren hervorragende Leiftungen auf Diefem Bebiete = Wege gebracht — wir erinnern nur an die leider nicht in ben handel gefommenen Bublifationen bes faif. Dberfitammerere Grafen Crenneville, die Bublitationen ber "Gesellschaft für vervielfältigende Runst", an bas grefe Belvebere-Werf, welches in Rabirungen von Unger mit Text von Lutow bei Miethte erscheint, bann an die babfchen Blatter bes Raefer'iden Berlages - allein es ift ein offenes Geheimnig, daß biefe Bublitationen ihr Publitum jum allergrößten Theile im Auslande, in Deutschlant, England und in ben Bereinigten Staaten haben. 32 biefer Binficht eine Menterung jum Befferen berbeiguführen, ift Aufgabe ber Wiener Kunftinstitute, und auf diesem Grunde munschen wir, daß bas Runftlerbant

die modernen Leistungen ber graphischen Kunste unaussgesetzt zu sortlaufender Kenntniß seiner Besucher bringe. Eine Auswahl der interessantesten Blätter aus dem im Seemann'schen Berlage erscheinenden, von Johann Eissenhardt radirten Prachtwerke über die Städel'sche Galerie älterer Meister in Frankfurt am Main, welche diesmal exponirt war, hat allseitig Beachtung und Ansertennung gefunden.

#### Kunstliteratur.

Julius Leffing, Altorientalische Teppichmuster. Berlin, Ernst Wasmuth. Fol.

In ben letten Jahrzehnten war man auf bem Gebiete ber Industrie fast ausschließtich auf Bervollstommnung ber Technik bedacht und hat in dieser Beziehung Bewundernswerthes geleistet. Aber die große Ausbildung der Maschinenarbeit und das damit zusammenhängende Bestreben nach möglichster Billigkeit der Produkte hat bekanntlich zu einer argen Bernachzlässigung von Formen und Farben, der ganzen fünstelerischen Ausbildung dieser Produkte gesührt.

Seitbem bies in ben leitenden Kreisen erfannt worden, ist man jett in stets zunehmendem Dage bestrebt, diesen Fehler zu beseitigen, unsere Industries produtte ben besten aller Zeiten möglichst gleichzustellen um sie auf bem Weltmarkte konturrengfähig zu machen.

Um zu bem erwünschten Biele zu gelangen, muß man zwei verschiedene Bege verfolgen: nämlich ben Weschmad bes großen Bublifums bilben, baffelbe für bie beffern Gegenstände intereffiren und die Fabrifanten anregen, auch fünstlerisch behandelte Gegenstände zu produziren und ihnen zu biefem Zwede muftergiltige Borbilber beschaffen. Beibes muß gleichzeitig und unter wechselfeitiger Rud: ficht tes Ginen auf bas Andere gefchehen, benn bas Bublifum braucht die Fabrifanten und die Fabrifanten fonnen ohne bas faufende Bublifum nicht besteben. Daneben muffen bann freilich auch Künstler berange= bilbet werben, welche im Ctanbe find, bie Entwürje für Wegenstände zu fertigen, welche ihren Zwed vollfommen erfüllen und zugleich fünftlerifch ausgebildet find, bei welchen aber auch besondere Rücksicht auf Material und Technif genommen ift, damit bie Ausführung berfelben leicht, b. b. nicht zu theuer bewertstelligt werben fann.

Neues auf biesem Gebiete zu schaffen, ist nur wenig Auserwählten gegeben und gelingt nur in verseinzelten Fällen. Es ist auch nicht so nöthig, da die meisten derartigen Aufgaben in alter Zeit in nusters giltiger Weise bereits gelöst worden sind und für unsere heutigen Zwede entweder nur geringer oder gar keiner Abanderungen bedürfen. Wir dürsen nur auf das zurückgehen, was in den Blütheperioden der Kunst in frühern Jahrhunderten von den verschiedenen Böltern Gutes

geleistet worden ift. Wir sammeln solche Gegenstände in unsern Museen, theils für Zwede ber Wissenschaft, um die Grundsätze, welche in alter Zeit maßgebend waren, kennen zu lernen, die historische Entwidelung von Kunst und Technit zu studiren, dann aber auch um unsern Geschmad an ihnen zu bitden und sie auch wohl direst als Borbisder für das moderne Schaffen zu verwenden.

Aber von ausgeführten ältern Gegenständen, besonders solchen, welche leicht dem Berderben ausgeseht
sind, wie Gewebe, Teppiche, Spiten, oder solchen, welche
zur Zerstörung reizen, wie Gegenstände aus edeln Metallen, sind die alten Originale nur in kleiner Zahl
erhalten Wir müssen daher zur Ergänzung der im Original erhaltenen Gegenstände auf ättere Abbitdungen
verselben, wie sie auf Gemälden, Zeichnungen, Kupferstichen, ja selbst an Skulpturen sich sinden, auf die in
Kupferstich noch erhaltenen Musterblätter für Handwerker (Ornamentstiche) und auf die nur in Handzeichnungen vorhandenen Entwürfe zu solchen Gegenständen
zurückgeben, auch sie sammeln und studiren.

Sausgeräthe, Schmudgegenstände, Teppiche, Dlufter von Ceiten- und Cammetftoffen u. A. finten fich auf alten Bilbern ziemlich oft und zwar in fo vollständiger Beife bargeftellt, bag man jett ohne Beiteres barnach arbeiten tann. Gine Cammlung und Bublitation biefer auf altern Bilbern bargestellten Gegenstände in guten Abbildungen war schon lange ein lebhaster Wunsch ber betreffenden Kreise, war aber, so weit befannt, bis jest nur in Anfängen und zwar nur in Zeichnungen, alfo nur Benigen juganglich, vorhanden. Erft in neuester Beit ift mehr bafur geschehen. Ginzelne Stoffmufter nach alten Bilbern und Statuen find in größeren Bublitationen und Journalen abgebildet. Gin Berf, welches Schmudgegenstände nach alteren Portrats barftellen wird, bereitet ber Architeft Luthmer in Berlin Eine muftergiltige Bublifation altorientalischer Teppiche nach Darstellungen auf ältern Gemälben, Arbeiten eines Ghirlandajo, Raffael, Tintoretto, Dem= ling, Holbein, Beham, Cranady u. A. liegt uns bier vor.

Dr. Julius Lessing, Direktor ber Sammlung bes beutschen Gewerbemuseums zu Berlin, hat seit Jahren bie Muster solcher Teppiche, welche als Gegenstände des höchsten Luxus auf Vilvern des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts, besonders vor dem Thron der Madonna, aber auch als Tischdeden oder sonst dargestellt sind, aus den verschiedensten, zum Theil weit entlegenen Museen und Kirchen gesammelt und eine tritisch sorzsältig gesichtete Auswahl in gewissenhaften, den Originalen möglichst getreuen, wie der Verfasser versichert, dis auf den Stich genauen Nachzbildungen (auch die Barianten sind angegeben) in meisterhaften Farbendrucken reproduziren lassen. Zur

239

Gramung biefer in Driginalen bis jest nicht befannten Zeppidmuster har Leffing bann auch noch einig Driginaltreigte ber Berlinie Grueckenufgund um aus bem Brije ben Kennyingefin von Vergien birungefigs. Die Macher find, wie bei meiche primitien-Beber um Griedenamente, im Bestentichen frenze gesmertiglie Juguern, neiche burch glichtige Krufelings ber flausten um Bahl ver flaukenier in harmonisser.

Die technische Ausführung ber Tafeln (aus ber rubmlichft befannten Anftalt für Farbenbrud von B. Lorillet in Berlin) ift geraben unübertreiflich.

Das Wort ift nicht sur wifterfachtlich een bekenn Serfreie als Weblichen wichiger Kundernalier, eine Vern ausgiech auch vonlicht als Bestellertgenmalen, gemeinen und gestellert aus gestellert auf feste ihrer Scheit und festen im Obereitrungfum zu Bereitn ausgestellt.

Die angere Ausftattung bes Wertes ift eine febr wurbige. Es bilbet eine Zierbe unfere mobernen Runftfiteratur. 9. Bergau.

#### Metrolog.

Gie bing innerlich gufammen mit ber materifchen Stramung ber Beit, Die felbft Die rubigen Formen Der Bia ftit ju burchbringen begann, in ber Dalerei aber jem Reloriftit gur Geltung brachte, welcher fortan Die Bertreter bes Realismus fowie bes Brealismus bulbigten In ber Architeftur verrieth fich biefe Tenbeng burch er femeilenberes, fippigeres Leben ber Mieber, burch ein reichere Ctala ben Ausbrudsmitteln, für welche bu Formenwelt ber Renaiffance ju Bilfe gerufen murte Bis babin batte Die Berliner Architeftur ber Schintel ichen Schule einer Formenichonheit gebulbigt, Die Daburt erwas Abstraftes erhielt, daß fie ihre Bebilbe faft nur mit Gurrogatmaterial in Gtud, Bug, Gups, Cemen Bint, Bappe u. bergl. berftellen mußte. Die barrfriger ötonomischen Berbaltniffe ber früheren Zeiten, wolde viefer Scheinarchiteftur jum Leben verholfen batter maren inzwischen burch Steigerung von Sanbel und Berfebr, burch bobe Entwidlung ber Indufirie und burd Die größeren ftaatlichen Berhaltniffe gunftig umgeftalte worben, und man tonnte nun felbft in Berlin baran benten, Façaben in gebiegenem Quaberbau auszufübre: und bem Innern burch opulente Berhaltniffe, reiches Marmorichmud und fraftvolle Farbemvirtung bobern tunftlerifden Reig zu verleiben. Ramentlich Die farbege Deforation hatte bis babin in ber Daupiftabt bes pro-toftantischen Rorbens ju febr ber Frifche und Barm entbehrt, in welcher fich bie finnlichere Lebenefulle tet Cubens ausspricht. Much Lucae mar von Diefem Dange nicht frei geblieben, und obwohl von Ratur ein nicht geringer garbenfinn ibm innewohnte, batte er im Bame feiner beimischen Schule niemals ben Duth ju einer tieferen farbenfroben Deforation gefunden. Dies wurde ietst andere: Die neueren Arbeiten Pucae's perratben m entichiebenes Streben nach farbiger Birtung und eine freiere Beweglichfeit ber Formbilbung, Die burch ein felbftanbiges Anfchliegen an bie Renaiffance Staliene berbeigeführt ift. Doch lag in feiner Ratur tief be grundet ber Ginn fur coles Dag, fur Anmuth unt Barmonie, für jene Eigenschaften, Die man ale bellenifte bezeichnen fann. Und Dies Daftbalten mar um fe fcwieriger, aber auch um fo erfreulicher gu einer Beit, in welcher ploglich burch fcwinbelhafte Greigerung ber wirthichaftlichen Berhaltniffe eine Ueppigfeit auch in architeftonischen Schaffen einrig, beren Gluth aus mei geöffneten Schleufen fich in pas Bette eines milber Barodftile ju ergiefen brobte. In manden Orten feben mir bebentliche Beugniffe biefer Richtung, und felbit Berlin blieben fie nicht erfpart. In biefen Stromungen blieb Lucae feinen afthetifchen Uebergengungen treu, me er benn überhaupt ale echter Rünftler niemale Rongeffionen an niebere Befchmaderichtungen gemacht bat. und fich lieber ju gabm ale ju berb ichelten laffen wollte. Bu ben anmuthigften Schöpfungen biefer freieren Auffaffung geboren Die Baufer feines Freundes, bes &: ftorienmalere August von Depten am Lupow-Blat um feines Bruders bicht baneben, fowie bie in eemas grobe-rem Stife angelegte Billa Rutter beim Boologischen Garten. Auch ein coles Monumentalwert entftand um biefelbe Beit in bem Erbbegrabnig bee Ronfule Bagner.

biefelte Zeit in bem Erbbegräbnig des Kensstals Bagaer.
Do fein und anmuthig sein Tastent in allen biefer und noch manchen andern Aufträgen des Priesetknussig berahrt hatte, so wert feine Schniucht boch schen langst darauf gerichtet, die Krast an größeren momuncutalen Aufgaben zu erproben. Eine solche wart bier

indlich vor vier Jahren zu Theil, als er in engerer Konfurrenz mit einem ber hervorragenbsten unter ben ilteren Berliner Deiftern ber Architettur mit bem Bau ines neuen Stadttheaters für Frankfurt a. D. betraut wurde. Mit Begeisterung gab er fich ber Bearbeitung Diefer schönen Aufgabe bin, und bas Bert, beffen gang= liche Bollendung er nicht mehr erleben follte, wird als belftes Zeugniß für seine völlig gereifte Meisterschaft vastehen. Zugleich pragt es auf funftlerischem Gebiete ven Umidywung ber Berhältniffe in ber alten Reichs= stadt aus, ba es bas erfte und machtigfte Zeugniß vom siegreichen Einzug ber Berliner Kunftrichtung ift, welcher Frankfurt bis dahin seine Thore ftreng verschloffen hatte. In großen Verhaltniffen angelegt, mit ungewöhnlicher Opuleng in plaftischem und malerischem Schmud burchs geführt, athmet ce boch bei allem Reichthum jene feusche Unmuth und jenen vornehmen Abel, der als Erbibeil ber tlaffischen Runft sich zu ertennen gibt. Nirgends findet man auch nur eine leife Gpur jener aufdringlichen Ueberladung, Die fo oft in ben Werten unferer neuesten Runftepoche als bebenfliche Zeichen ber Zeit auftauchen. Bor Allem wird bas großartig angelegte Bestibul mit seiner boppelten Treppe in ihrer malerischen Entfaltung, mit ben doppelten ringeum laufenden Loggien und ber ebenfo reichen wie eblen Ornamentit einen Ehrenplat unter ben architeftonischen Schöpfungen unferer Beit behaupten. Bier ift bas Studium und die freie Aufnahme ber Renaissance gum vollen Rechte gefommen. Auch ber Bühnenraum felbst mit seinen schön angeord= neten Logenreihen verfpricht einen hochbebeutenben Ginbrud.

Einen ähnlichen, wenn auch in bescheibeneren Berhältniffen und Formen burchzuführenden Auftrag hatte er für Magbeburg übernommen; noch bedeutender aber follte fich eine andere Aufgabe gestalten, welche ihm als Resultat einer Konfurrenz zwischen sechs ber angesehen= ften Berliner Architeften zufiel: Die Erbauung eines palastartigen Wohnhauses für Borfig am Wilhelmsplat. hier galt es auf einem beschränften und feineswegs gunftigen Terrain ein Privathaus in ben größten Ber= haltniffen und mit ber gebiegenften Bracht ber Durchführung zu errichten, bas einfache Burgerhaus gur Bebeutung eines Palastes zu steigern. Es ist eine beichräntte Anzahl von Räumen, aber in ben größten Berhältniffen angelegt, gludlich mit einander verbunden und untereinander abgeftuft in wohlburchbachter Steige= rung bes Effette, bie Façaben bemgemäß von mabr= haft vornehmen Berhältniffen und mächtiger Wirfung. Dit ber größten Liebe führte Lucae alle biefe Bauten, bis in's Kleinste alles felbst ordnend, burch. Und noch andere Aufgaben brangten sich immer bedeutender und großartiger an ihn beran. Dabin gebort namentlich bie innere Umgestaltung ber Bauafabemie, ber er burch bas cbenso eble wie reiche Treppenhaus eine von den prat= tischen Berhältniffen geforderte Umgestaltung in echt Schinfel'schem Beifte gab; babin ferner ein Entwurf für einen Neuban an Stelle ber Werber'schen Dtublen, ber cas Schinfel=Museum und bie Wohnung bes Direftors ter Bauatademie aufnehmen follte. Auch biefer Bau war in freier Aufnahme und Umbildung ber eblen For= men italienischer Sochrenaissance geplant. Um biefelbe Beit entstanden auch mehrere Projette für ben Neubau einer Gewerbeafabemie.

Inzwischen war Lucae 1873 zu ber bedeutenden Stelle bes Direktors der Bauakademie berufen worden.

Diese Ernennung war ein Bruch mit ben alten bureaufratischen Traditionen und befundete, daß in den höchsten Berwaltungefreisen bie Ueberzeugung von ber Rothwen-Digfeit einer burchgreifenden Reform fich Bahn gebrochen batte. Intem man nicht in Die Kreife ber Beamtenwelt griff, sondern einen unabhängig bastehenden Runftler in ber besten Kraft bes Lebens für biese Stelle auserfah, von bem man wußte, bag er unter feiner Bebingung, felbft nicht um ber bochften Stellung willen, von feiner Ueberzeugung eines Baares Breite geopfert hatte, fprach man bamit beutlich aus, bag es voller Ernft mit diefer Reorganisation fei. Mit Diefen innern Fragen aber hing die bauliche Gestaltung innig zusam= men. Es ergab sich bald, daß die vorliegenden Umge= staltungeplane für die Bauafabemie jedenfalle unguläng= lich bleiben mußten, und zugleich trat bie Baufrage ber Gewerbeatabemie in ein neues Stadium, als ber Gebante auftauchte, beibe technische Anstalten zu verbinden und zu einem großartigen Bolhtechnifum im Sinne unferer Zeit zu erweitern. Lucae felbst murbe nun beauftragt, mit zwei Beamten bes Hanbelsministeriums fammtliche abnliche Anftalten Deutschlands zu ftubiren, und dies verschaffte mir die Freude, ihn vor anderthalb Jahren in Stuttgart ju begrüßen. . Wie überall, fo ge= wann er auch hier burch die offene Liebenswürdigkeit feines Befens die warmsten Sympathien. Zugleich zeigte fich wieder, mit wie herzlicher Freude er jede tuchs tige Schöpfung anerkannte, als er an meiner Seite bie stattliche Reihe gediegener Neubauten sah, welche beson= bers feit ben letten gehn Jahren in ber schwäbischen Bauptstadt entstanden find. Mit reichem Material beim= gefehrt, erhielt er nun ben Auftrag, die Entwurfe für bas neue Polytechnitum zu schaffen. Dier schien sich für ihn die größte monumentale Aufgabe seines Lebens bargubieten, die er ohne Zweifel mit Ginfeten feiner vollen fünstlerischen Kraft in großartigem Ginne gelöft haben würde, wenn nicht in bem Augenblick fast, ba ber be-treffende Gesetzentwurf zur Vorlage an die Kammer gelangt mar, ber Tob ihn hingerafft hatte.

Dit biefem jaben Rig ift nicht blos eine hervor= ragende fünftlerische Rraft in bem Momente gerftort worden, ba fie fich zur vollen Sohe aufschwingen und ju ben bebeutenbsten Schöpfungen anschiden follte; auch für bie Bestaltung bes Baumefens in Breugen, für bas Berhaltniß bes Staates jur Architeftur, fur bie Reorganisation ber technischen Lebranstalten, furz für eine gange Reihe eminent wichtiger fünftlerischer Lebensfragen wird sein Tod vielleicht ein schweres Berhängniß sein. Denn fo boch auch ber Berluft eines folden Runftlers anzuschlagen ift, noch weit empfindlicher trifft uns die Einbufe, Die bas Bemeinmefen burch bas Binfcheiben eines folden Charaftere erlitten bat, bem es wie Wenigen beschieden war, mit scharfem Berftand und flarem Blid eine hochsinnige Auffaffung von der Bedeutung ber Kunft für bas Staatsleben ju verbinden, mit rüchaltlofer Offenheit in ben bochsten entscheibenben Rreifen für bie Barbe ber Runft einzutreten und burch gewinnenbe Liebenswürdigfeit, burch binreigenden Zauber ber Rede, durch die anmuthigen Formen freier weltmannischer Bil= bung überall seinen Anschauungen zum Giege zu ver= helfen. Geit er an die Spite ber Bau-Afabemie berufen war, feit ibm eine einflufreiche Stellung in ber Bermaltung bes Staatsbauwesens eingeräumt murbe, burfte man bie besten Soffnungen für einen gebeihlichen Umfdwung in biefen Angelegenheiten begen. Denn bier zeigte fich, bag er mit ber vollen Rraft bes Batrioten Die Miffion bes Künftlers und Beamten in Angriff nahm. Er hatte niemals zu Denen gehört, Die burch ben unbefriedigenden Buftand ber öffentlichen Berhalt= niffe niedergebrudt und jum Beffimismus verleitet wer= Er glaubte unerschütterlich an bas Bute, an ben Sieg bes Wahren und Schonen und wartete ruhig feiner Zeit. Im beften Ginne bes Wortes ein moberner Mensch, lebte er nur in ber Gegenwart und nahm, ohne politischer Barteimann zu fein, mit warmer hingabe an ten großen Entwidelungen seines Baterlandes theil, welche er nech zu erleben sich glüdlich prics. ihm bei ben preugischen und beutschen Giegesfeiern ein namhafter Untheil an ben Festdeforationen gufiel, widmete er fich biefer Aufgabe mit einer Begeisterung, in welcher Batriotiemus und tunftlerifche Begabung gufammen= flangen. Bon ftolger Bracht foll namentlich die Bir= fung ber Festhalle gewesen sein, beren Deforation ihm übertragen warb. Und wie er die Geschicke feines Baterlandes mit lebenbiger Sympathie verfolgte, fo intereffirte ihn kaum minder der mächtige Aufschwung, ben seine Baterftatt als Centrum bes neuen beutschen Reiches in rapiber Steigerung nahm. In ben letten Jahren, wenn ich, wie fast alljährlich geschah, Berlin, bas mir felbst gur geiftigen Beimath geworben, besuchte, mar er unabtaffig bemuht, mir alles bedeutente Reuerstandene gu zeigen und von ben großen Planen und Umgestaltungen ju reben. Und babei trat mit gunchmenber Reife bes Blide immer flarer jene Milte und Freiheit bes Urfofern fie auf innerer Bahrheit und Befuncheit beruhte, ihre Berechtigung zugestand.

So war er im Laufe ber Jahre, noch in ber vollen Rraft bee Lebens, ju einer einflugreichen Thatigfeit und einer maßgebenden Stellung emporgestiegen, beren Un= forberungen alle feine Beit und Energie in Unfpruch nahmen. Geine großen funftlerischen Arbeiten, fein Birten als Lehrer, die Leitung ber ihm anvertrauten Unftalt, die Berathungen im Ministerium, welche ben wichtigften fünstlerischen Angelegenheiten galten, alles Das im Ber= eine war nur durch eine so elastische Natur, die überall gleichsam instinttiv bas Richtige traf, zu bewältigen. Daneben aber nahm bas gefellschaftliche Leben ber großen Stadt ihn ungewöhnlich in Anspruch. Er war eine eminent gefellige, auf lebendige Mittheilung angelegte Natur. Unversiechlich strömte ihm der anmuthige Fluß ber Rede, mochte er fich dem icherzhaften Beplantel, ber humorifti= Schen Erzählung und Schilderung, ober ernften Debatten über fünstlerische Fragen überlassen. Dan ward uicht mude ihm juguhoren und mochte ihn bei feiner beiteren Tafelrunde miffen. Wie oft fleigerte fich bann bie Stimmung bes Augenblick zu jenen funtenfprühenben Toaften und Tischreben, in benen er sinnigen Ernst mit graziöfem Scherz zu vermahlen mußte. Aber auch als ernster Redner bei feierlichen Anläffen, beim Schintel= feste und ähnlichen Gelegenheiten gab er in ebelfter Form gediegensten Inhalt. Seine Reben "über Die Macht bes Raumes", über "Kunstpflege", lettere im vorigen Jahre jum Geburtofeste bes Raifers in ber Atabemie ber Runfte gehalten, und anderes Mehnliche verbienten wohl gesammelt berausgegeben zu werben.

Seine häusliche Existenz gestaltete fich auch nach bem Tobe ber Mutter im Busammenleben mit ber jungeren

Schwester, mit ber er burch innige Liebe verbunden max. so harmonisch und behaglich, wie es seiner Künstlernam: Erft fpat tam er bagu, an ber Geite eine: liebenden Gattin fich ben Berb neu aufzubauen. MUerr er follte biefes Bludes nicht lange froh fein: nad wenigen Monaten entriß ihm ber Tob nach längeren Kränkeln sein Liebstes. Aber auch burch biefen fcweren brochen. Er flagte nicht, fondern gab fich nur um i: angespannter feiner vielfeitigen Berufothatigfeit bie Gelbft bas brobente Leiben, bag feit Jahren fcon, et vernehmlich genug, mabnend bei ihm angepocht batte. achtete er faum. Auch bie beftigften Schmerzen fonnt. ihn nicht von Erfüllung feiner Pflicht abhalten. er vor Aurzem in Frankfurt bas Glud hatte, feinem Kaifer bas neuerbaute Theater zu zeigen, war er bereits so ernstlich leibend, bag er nur mit tem Aufgebot alle: Spannfraft sich aufrecht zu erhalten vermochte.

Es war ber lette sonnige Tag feines Lebens. nach ber Beimfehr trat die Krantheit fo heftig auf, bag fie ihn auf's Lager stredte. "Ich werde nicht wieder aufstehen", fagte er mit einer momentan sich auforangenden trüben Borahnung. Er fellte Recht behalten; balt brach die ewige Nacht herein, Die all' bas blubente Leben, all' bas treue Schaffen und Wirten, alle Die boben Entwürfe vernichtete. 2B. Lübfe.

#### Todesfälle.

Gustav Courbet, 1819 in Ornans (Franche Comté) ge boren, ift am 31. December in Bern geftorben.

Der Landschaftsmaler François Diday, 1813 geboren,

ftarb vor Rurzem in Genf. Der berühmte Erbauer ber Galleria Bittorio Emanuele in Mailand, Joseph Mengoni, hat am 30. December im Dienste seines Wertes ben Tob gefunden. In Gesellican einiger Ingenieure bestieg er einen ber hochsten Bogen ber Galleria, um bas architettonische Detail ju prufen. Gerüftbret schlug ploplich um und Mengoni fiel auf bas Stragenpflafter hinab. Der Sturz war tobtlich. Das trau rige Schidsal bes allgemein beliebten Mannes wirkte in Dailand um fo erichttternber, als in furgefter Beit Die Bollendung ber Balleria bevorfteht.

#### Personalnachrichten.

Friedrich Preller wurde von der philosophischen Fatul tät der Zenaischen Universität zum Ehrendoktor ernannt. Das Diplom seiert ihn als einen Waler, der sich durch die stille und darattervolle Gestaltung seiner Ideen mehr noch den alten Meistern anreiht als den modernen, in glücklichem Betteifer mit einem Genelli und Cornelius zu Rom Die Entwurfe feiner Douffeebilder fouf, und von beffen reicher Schaffenstraft außer vielen andern Statten bas Wieland-gemeiner im Weimarer Schloffe und seine Wandgemalde im

Museum Zermatet Schiosse und seine Wandgenatoe im Museum Zeugniß ablegen. (Nat. Zeit.) \* Dr. Jstor Kronjavi, unser geschähter Mitarbeiter, wurde zum außerordentlichen Prosessor der Kunstgeschichte und der klassischen Archäologie an der k. Franz Joseph-Universität zu Agram ernannt und damit wieder eine neue Lehrkanzel,

zu Agram ernannt und damit wieder eine neue Lehrkanzel, und zwar an einer der jüngsten Hochschulen Desterreiche, dem kunstwissenschaftlichen Studium gewonnen. Wir können der kroatischen Landesregierung zu dieser Maßregel und zu der glücklichen Bahl nur gratuliren.

Löduard Menerheim, der Bater von Paul und Franz R., seierte unlängst seinen 70. Geburtötag. Der Judilar, welcher jeht wieder zu voller Gesundheit genesen ist, nachdem er sechs Jahre lang schwer krant und von den Aerzten bereits ausgegeben, darniederzeslegen hat, wurde durch viele freudige Kundgebungen, u. A. auch durch eine von allen Bereinsmügliedern unterzeichnete Adresse des "Bereins Berliner Künstler" überrassch. Die von R. Löwenstein versassten und von Die von R. Lowenstein verfaßten und von ler" überrascht.

Ludwig Burger illustrirten Berfe diefer Abreffe lauten nach bem "Fr. Bl.":

"Gei uns gegrüßt am Festesmorgen, Der Du aus langer Schmerzenonacht, Aus einem Traum von finft'ren Gorgen Bu neuem Leben bist erwacht! Das neue Leben — es entsalte Zu Blüth' und Bitd noch manchen Keim! Sei uns und bleib' noch lang der alte Und jugendsrische Meyerheim!"

#### Sammlungen und Ausstellungen.

R. Munchener Aunstwerein. Es ist noch selten einem an sich nicht unbegabten Künftler begegnet, daß er sich — nicht in der Wahl seines Stoffes, wohl aber in dem Momente, den dieser Stoff bot, so arg vergriff, als Konrad Grob. Er matte die Schlacht von Sempach. Aber nicht den Augenblick, in welchem der brave Arnold von Winkels ried einen Arm voll Spieße in seine Brust drückt um der "Freiheit eine Gasse" zu brechen, sondern den solgenden, in welchem seine Landsleute über seinen Leib in die Lücke drängen Es kommt disweilen vor, daß man den Wald vor Bäumen nicht sieht; hier sieht man Winkelried vor lauter Langen nicht, welche die gange linke Salfte bes Bilbes ein-nehmen, mabrend von den Rampfenden Allen auch nicht Giner unsere Sympathie für sich hat. Gin achtbares Talent lern-ten die Besucher bes Kunstvereins in Frit Uhbe kennen, der nach kurzem Zwischenraum seinem "Jagdjunker" und s Talent eben noch der Abklärung, doch darf man wohl noch Tüchtiges von ihm erwarten. A. Gabl zeigt und in seinem neuesten Vilde eine Gruppe von Bauernmädchen um eine Nähmaschine versammelt und verstand es in recht glücklicher Beife bie ben verschiedenen Individualitäten entsprechenden Stufen ber Reugierde und Theilnahme zu charafterifiren. Die Komposition ist übersichtlich und klar, die Zeichnung präcis, die Farbengebung harmonisch. Eugen Adam brachte eine lebendig bewegte "Hufarenattaque", Reinhold Braun ein anziehendes "Brunnenbild" aus einem kleinen schmäbigen Fleden, Helme Mühlthaler eine junge Tame in Mallangen mehrte ihrem Mallanger ein Lieben wirden eine schen Fleden, Helene Mühlthaler eine junge Dame in Ballanzug, welche ihrem Bouquet ein Liedesbrieschen entenahm und es nun durchliest, daher die Künstlerin ihr Bild, Blumensprache" hieß, J. Walter ein "zum Empfang" Guirlanden windendes Mädchen, Frit Boden müller eine Neubearbeitung seines poetisch gedachten und sein empfundenen "Commerweben", in unserer unpoetischen Zeit doppelt willfommen, Chelminsti eine "Reitergruppe im Winter" und S. Philipp einen reizvollen verschleierten Frauentopf, ein überaus anziehendes Bilden, bas er bescheiben eine Studie nennt, und Biermann eine hochst aristokratisch aussehenbe, im Uebrigen aber arg verzeichnete lebensgroße "Zigeunerin" von gediegener Technit. Wilh. Leibl gilt mit Recht als einer unserer ersten Bildnismaler, mahrend mit Recht als einer unjerer ersten Bionismater, wagtend bie Kritik im Allgemeinen seinen Genrebildern weniger Werth beizulegen geneigt ift. Wenn er weiterhin solche Porträts und Genrebilder bringt, wie jungst, wird sich das Urtheil wohl in's Gegentheil umkehren. Sein neuestes Genrebild, sunf mit Zeitungslesen beschäftigte altbayerische Bauern, muß als ein Reisterwert bezeichnet werden, so überzeugend tritt dem Beschauer das Leben in seiner ungeschmintten Wirllich: feit entgegen. Man hat unbestreitbar das Recht, diese Leute unschön, ja unangenehm zu finden, aber man muß auch zu-geben, daß ihre Individualität sich nicht ichlagender wiedergeben läßt, daß alles Einzelne nicht wahrer dargestellt werden fann. Seit Courbet's berühmten "Steinklopfern" ist vielleicht nichts Achnliches mehr geschaffen worden. Das Thier-genre war durch Frau Biedermann- Arendts: "Gin auf Gestügel Jagd machender hund" und burch "Ganse" von Montemeszo würdig vertreten. Jedes neue Bild der Ersteren gibt Zeugniß von dem rasilosen, vom besten Erfolge begleiteten Streben ber Dame. Unter den gablreichen Landschaften nahmen die von Karl Sbert, ein brillant tolorirted Waldbild, und eine Arbeit Phil. Roeth's von überaus harmonifcher Gesammtwirtung, entschieben die erften Plate

Daran reihten fich Werte von Gerb. Anab, eine mir ein. Daran reihten sich Werke von Ferd. Anab, eine wir-kungsvolle "Gartenpartie" von höchst einheitlicher Stim-mung, zwei technisch meisterhaft behandelte stimmungsvolle Rachtbilder: "Novemberabend" und "Mondnacht im Schloß-part von Rymphenburg" von J. F. hennings, ein sorg-sältig durchgesührtes Bild von E. Keinherz, ein "Mbend" von Arnold Steffan, ein slott behandelter "Wibend" von E. Schindler, eine durch schone, klare und leuchtende Farbe, durch harmonische Tönung und poetische Estaltung gleich bedeutende "Mühle im Gebirg" von Karl Ernst Nor-genstern, eine sehr schone, Partie am Chiemsee" von dem genstern, eine sehr schöne "Partie am Chiemsee" von dem trefflichen A. v. Waldenburg, ein Byramidenbild von E. Berninger und ein durch breite massige Behandlung und fraftiges Rolorit ansprechender "Steinbruch im Innthal" von 2. Sachs an. Von den Marine-Malern brachte W. Enlander ein überaus effektvolles Bild von der fturmisch bewegten mondbeschienenen Rordsee und Lindemanns Frommel ein forgfältig durchgebildetes "Cap Disenum", mabrend bas Still Leben wieder burch "milbe Blumen" und "Gartenhausblumen" von Anna Beters brillant vertreten war. Daß fich unfer trefflicher Eug. Reureuther auch in seinem hohen Greisenalter die volle Jugendfraft des Schaffens bewahrt, beweist seine neueste Komposition: "Die Ganses magb", voll von Frische und Dumor. Höchste technische Fer-tigkeit neben poetischer Auffassung bekunden Henn. Kauff-mann's (in hamburg) landschaftliche Feberzeichnungen. Bon Bros. Konr. Unoll sahen wir eine durch seine geistvolle Auffaffung, hohe Portratabilichfeit und forgialtige Durch-bildung gleich ausgezeichnete Marmorbufte Beethoven's und mehrere charafteristische Busten in Gups von Prof. Wags muller, darunter die Franz Hansstangl's und von Echteler (Prof. Dr. Sepp und Erzbischof v. Scherr).
In der Berliner Nationalgalerie wurde am 8. d. M. eine Schnorr-Ausstellung eröffnet. Wir werden darüber demnächst aussührlich berichten.

#### Vermischte Nachrichten.

Wrangel Denkmal. Das dem verewigten Feldmarschall Grasen Brangel zu errichtende Standbild soll, wie die "Köln. Itg." meldet, vorbehältlich der noch näher sestzusstellenden Einzelheiten, ein Seitenstüd zu dem Standbilde des Grasen Brandenburg bilden, welches der verstorbene Prosessionen sein Schiller Rauch's) hergestellt hat. Dasselbe soll auch seine Stelle gegenüber dem Standbilde des Grasen Vrandenburg auf dem Leipziger Plat erhalten. Die Aufstellung des Denkmals an sich ist nach dem von dem Kaifer unterm 15. August 1876 an den nun verstorbernen Veldwarfchall selbst gerichteten Schreiben gesichert und nen Gelomaricall felbft gerichteten Schreiben gefichert und

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 297.

Ninth whiter exhibition of old masters, etc., at the royal academy, von S. Colvin. — Archaeology in Italy, von F. Barnabel. — The imperial german institute in Rom.

The imperial german institute in Rom.

Chronique des arts. No. 2.

Le musée de Sèvres. — Le musée d'artillerie. — Deux graveurs du seizième siècle. — Les "Spogli Vaticani".

Christliches Kunstblatt. 1878. No. 1.

Eduard von Gebhardt. — Kloster Heilsbronn.

Mitthellungen des k. k. österr. Museums. No. 148.

Die Staatsgewerbeschule in Grax und die Ausstellung des Vereins zur Förderung der Kunstindustrie daselbst. — Zweikunstgewerbliche Zeitfragen, von R. v. Eitelberger.

#### Benachrichtigung.

Die Berftellung ber Schnaafebufte hat nach bem burch die Gute bes herrn G. A. Geemann nunmehr vorliegenden Rechnungsabichlug im Bangen die Summe von 4212 M. 45 erfordert. Da die eingelausenen Beiträge 4444 M. 45 bestragen haben, so bleibt ein Rest von 232 M. Ich glaube im Sinne der Beitragenden zu handeln, wenn ich denselben der Friedrich Eggers-Stiftung zur Unterstützung junger Künstler und Kunstgelehrter überweise.

Stuttgart, 8. Januar 1878.

28. Lübfe.

- Cook

## EXPOSITION DES BEAUX-ARTS

a La Haye.

(ROYAUME DES PAYS-BAS.)

1878.

La Commission Directrice de l'Exposition des Beaux-Arts, constituée sous les auspices de la Régence de La Haye, a l'honneur d'annoncer que l'Exposition aura lieu du 20 Mai jusqu'au 30 Juin 1878 dans les salons de l'Académic de peinture au Princessegracht.

Les oeuvres destinées à l'Exposition devront être adressées à la Commission Directrice de l'Exposition des Beaux-Arts à la Haye (Tecken-Akademie, Princessegracht.) La franchise de port n'est pas exigée. Toutefois la Commission ne payera pas les frais de transport des objets envoyés par GRANDE VITESSE. Les cadres ronds ou ovales seront sur plateaux carrés.

La Commission recevra les objets destinés à l'Exposition du 23 Arril jusqu'au 4 Mai à minuit. Après cette époque que une cause de cause de carrés.

jusqu'au 4 Mai à minuit. Après cette époque aucune oeurre ne sera acceptée.

MM. les artistes qui désireraient vendre leurs oeuvres devront en indiquer le prix. Ceux qui, en cas qu'il y eût une Loterie d'objets d'art, préféreraient que leurs oeuvres n'en fissent pas partie, sont priés d'en faire également mention.

La Commission n'accepte que les oeuvres d'artistes vivants. Ne pour-être admis les copies, les ouvrages qui ont déjà paru à l'Exposition de

La Haye, les tableaux ou autres objets sans cadre. Le nombre des tableaux que chaque artiste est admis à exposer, est

limité à deux.

Après la clôture de l'Exposition les objets qui en ont fait partie seront renvoyés au domicile des artistes nationaux, et les oeuvres des artistes étrangers aux adresses indiquées. La Commission ne se charge pas de la

franchise de port pour le retour.

La régence de la ville mettra à la disposition de la Commission les fonds nécessaires pour l'acquisition d'un ou de deux tableaux, qui seront placés au musée de peinture moderne de La Haye.

LA HAYE, 29 Décembre 1877,

La Commission Directrice de l'Exposition: F. G. A. GEVERS DEYNOOT, Président. Jon. GRAM, Secrétaire.

## Die große Gemälde-Ansstellung

## Morddeutschen

beginnt am

1. Marg 1878 in Bremen, 12. April 1878 in Samburg,

22. Juni 1878 in Lübed, 21. Lugust 1878 in Rostod, 7 8. Ottober 1878 in Stralfund.

Einsendung ber Bilber bis 8 Tage vorher nach Bremen. Anmelbung behufs Ansertigung bes Rataloges bis jum 15. Februar 1878 an ben Confervator Dar Diffel in Bremen.

Die Runftler find durch perfonliche Ginladungen gur Beschidung mit ihren beften Werten aufgeforbert. Der Bremer Runft-Berein.

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

#### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrahungen

von Dr. R. Schöner.

Mit 6 Holeschnitten und 1 Karte, Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

Antiquar Kerler in Ulm kauft fortwährend zu hohen Baarpreisen und bittet um Offerten von

Nagler's Künstlerlexikon. 22 Bde.

Bartsch, Peintre-graveur.

Zeitschrift für bild. Kunst. Allo Jahrgänge.

Die Presse hat verlassen und liegt zur Ausgabe bereit:

#### Die beiden Canaletto

Antonio Canale und Bernardo Belotto.

Versuch einer Monographie der radirten Werke beider Meister.

Preis geh. 2 M. 50 Pf., geb. in eleg. roth. Leinenbd. 3 M., direct oder durch Herrn Hermann Vogel in Leipzig zu beziehen.

Dresden, den 15. Januar 1878.

Rudolph Meyer,

Kunst-Auktions- u. Commissions-Geschäft.

Durch alle Buchhandlungen zu be-

### DER CICERONE.

Eine Anleitung 211m

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet ...

Dr. A. von Zahn.

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

8. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in 1 Bd. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb 14 Mark 50 Pf.

Hierzu als Supplement in gleichem

Otto Mündler, Wilh. Bode u. A.

1874, br. 3 Mark; geb. 3 M. 75 Pf.

Die Verweisungen sind sowohl der dritten als auch der zweiten Auflage des Cicerone angepasst.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Biergu eine Beilage von Ebner & Seubert in Stuttgart.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Beemann. - Drud von hundertstund & Bries in Leipzig.

Mr. 16.

15. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Euthow (Wien, Thereflanumgaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Ceipzig zu richten.

31. Januar



#### Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buchen, Aunsthandlung

1878.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten der "Seitschrift fur bildende Kunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet der Bachragang 9 Mark fowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öfterreichischen Polanftalten.

Inhalt: Schnort Ausstellung in der Berliner National Galerie. — Carftens, Argonautengug; Gladbach, Holgelichter der Schweig, Burdhardt, Geschichte ber Renaissance in Italien. b. Allmers, Cyriiche Gedichte; Prachtwerf aber Cagenburg; Hupferfild von Fraenkel, Crauer um den tobten Christus, nach ban Dyd. — Sduard Gesclichap f. — Munchen, — Creuffener Krage; Windelmanns: fest in Bonn; Reue protestantische Kirche in Munchen, Aus Manchen. — Emgegandt. — Inferate.

#### Die Schnorr-Ausstellung in der Berliner National-Balerie.

Die vierte ber periodischen Ausstellungen, welche Direftor Jordan feit Antritt feines Amts in bem oberften Stodwert ber Nationalgalerie zu veranstalten pflegt, ift wiederum einem Altmeister ber neueren deutschen Kunft; Julius Schnorr von Carolsfeld, gewidmet. Die Berbienste, die sich Jordan durch fchrift= stellerische Thätigfeit und durch zahlreiche Publifationen um die glanzende Epoche der beutschen Kunftgeschichte, beren Saupt Cornelius mar, erworben hat, find unferen Lefern hinreichent befannt. Berfonliche Beziehungen haben ihn jum Theil mit ben hervorragenbften Deiftern jener Beit, jum Theil mit ihren Rachfommen verknüpft, so baft ibm wie faum einem zweiten ein reiches Material ju Gebote ftebt, um ben Mitlebenben jene glorreiche Beit, beren Gedächtniß unter ihnen leiber zu verbleichen brobt, in lebenbige Erinnerung zu bringen. Go ift es ihm auch gelungen, bie Dappen ber Sammler gu er= schließen und aus ihnen reiche Schätze an bas Licht zu gieben, bie uns gestatten, einen vollständigen Ueberblid über Die vielfeitige fünftlerische Thatigteit Schnorr's und namentlich einen lehrreichen Ginblid in die Benefis bes Meifters ju gewinnen. Außer einer Reihe von privaten Sammlern haben ihm die Generalbireftion ber tgl. Mufeen in Dresben, bie t. t. Atabemie in Wien und ber Rath ber Stadt Leipzig bie in ihrem Befige befindlichen Zeichnungen Schnorr's jur Berfügung geftellt, fo bag er eine Ausstellung eröffnen fonnte, Die ca. 450 Rummern umfaßt und in ber fein bebeutenbes Bert bes Rünftlere unvertreten ift.

Die bei weitem größere Angahl ber ausgestellten Gemälbe, Aguarelle, Zeichnungen, Stigen und Stubien war bisher einem größeren Bublifum völlig unbefannt. Da ist junachst eine Gerie von 94 landschaftlichen Studien in Feber, Sepia und Tufche, welche bie gange Beit feines italienischen Aufenthalts, Die Jahre 1819 bis 1827, umfaffen. Rur eine fleine Babl berfelben, breißig, hat Jordan vor fechgehn Jahren publicirt. Die übrigen waren nur benen befannt, welchen ber Leipziger Besither einen Einblid in feine Dappen vergonnte. Wie Schnorr vielfach Wege einschlug, die ihn von Cornelius und Overbed entfernten, fo zeigt fich auch in biefen Lanbschaften eine völlige Emancipation von bem Beifte, welcher die Rlofterbrüder von G. 3fis boro beberrichte. Babrend fich noch in ben lanbichaftlichen Theilen feines erften Delgemalbes, - ber Befuch ber Eltern bes Johannes bei ber beiligen Familie in der Anlehnung an die naive Behandlung der Natur burch die nieberländischen und beutschen Meister bes Quattrocento eine bewußte Opposition gegen bas 18. Jahrhundert offenbart, greift in ben landschaftlichen Studien, die ihre Entstehung ben Reigen Italiens verbanken, eine unbefangene Naturauffassung Blatz, bie fich allmählich zu völliger Freiheit fteigert. Die erften biefer Blätter sind Produfte einer unfreiwilligen Dufe. Sie entstanden, ale im Jahre 1819 eine fcwere Krantheit ben Künftler zwang, bas Klima Roms mit einem gefünberen zu vertaufchen. Später mag ihm die Beschäf= tigung mit ber Natur immer lieber geworben sein, und so zeigt uns bie Sammlung Ansichten aus Italien von Florenz bis Taormina. Doch waren es außer Rom vorzugeweise bas Albaner= und bas Cabinergebirge,

beren Reize ihn am meiften feffelten. Daß ein Runftler, ber fich mitten unter Leuten bewegte, bie bas lanbschaftliche Element auf ihren Bildern ziemlich nebenfachlich bebandelten, mit folder Liebe in die unbelebte Ratur einbrang, ift in bobem Grabe für bie Richtung Schnorr's auf bas Romantische beachtenswerth. Der absolute fünft= lerische Werth bieser Landschaften geht jeboch, vom mobernen Standpuntte aus betrachtet, nicht über eine gewisse liebenswürdige Mittelmäßigkeit hinaus. Als bas interessanteste Ergebniff, bas fich aus ihnen für bie spätere Entwidlung bes Meifters ziehen läßt, ift bie ausgesprochene Begabung für icharfe und charafteriftische Wiedergabe architektonischer Formen anzusehen. Man weiß, eine wie bedeutsame Rolle ber architettonische Sintergrund auf seinen umfassendsten Werten, den Nibelungenbildern und den Fresten ber Raiferfale in Dlunden, fpielt. Dicht felten zeigt fich bier ber Dealer als Architeft von felbständiger, bedeutender Erfindungsgabe, ber einen fehr ausgebildeten Ginn für architeltonische Gliederung und Formenbehandlung befitt.

Nicht minder weit von ber Richtung bes Cornelius, bem ber Ginn für bas Individuelle, Portraitmäßige befanntlich nabezu völlig abging, liegt eine Reibe bochft angiehenber, nur in Bleiftift, Feber und Cepia ausgeführter Bortraits, Die fich im Befite ber Wiener Runftatabemie befinden. Eines bavon stammt noch aus seiner Wiener Zeit. Die übrigen, siebzehn an ber Bahl, umfaffen bie Beit von 1818-1824. Die Dargeftellten find faft burdweg Manner, bie fich in ber Runftgefchichte, felbstthätig ober forbernd, einen Ramen gemacht baben. Es fehlt ba feiner von ben bebeutenberen aus bem intereffanten Kreife, ber fich um Cornelius bilbete: Dverbed, Ruschewenh, Moster, Barth, Passavant, v. Quandt, ber Marchese Massimi, bessen Auftrag für bie fünstlerische Entwidlung Schnort's entscheidend werben follte, bann Dichter und Künstler, bie sich zu vorübergebendem Aufenthalt in Rom einfanden: Rudert, Wilhelm Muller, Rarl Begas, ber Bater ber in Berlin anfässigen Künstler= familie, auch ber Freiherr von Stein u. a. m. Dit unerbittlicher Scharfe bat Schnorr ben geiftigen Gin= drud ber Perfonlichfeit wiederzugeben versucht, und bas ift ihm bis zu einem folden Grabe gelungen, bag man biefen Portraits taum andere aus jener Beit an bie Seite stellen tonnte, bie von gleicher Lebendigfeit, Frifde und Naturmabrheit find. Es wurde fich wohl ber Dube lohnen, biefe interessante, in ihrer Art einzige und für bie Runftgeschichte wichtige Portraitsammlung ju publiciren.

Ich mußte biefen Ausstellungsbericht zu einer ausführlichen und eingehenden Charafteristit Schnorr's erweitern, wollte ich alle uns vorgeführten Entwürse, Studien und Stizzen im Berhältniß zu ben ausgeführten Berten schilbern. Ich begnüge mich barum mit bem Hinweis, daß aus der italienischen Zeit noch 24 Studien und Entwürfe zu den Ariostofressen der Bille Massimi und ein Chklus von 6 Kompositionen auszestellt sind, der die reizende Episode von Angelika und Medoro behandelt und den Schnorr im Jahre 1866 wiederholte. Auch die eigenhändige Durchzeichnung Schnorr's nach "der Hochzeit zu Kana", welche dem Stich von Langer in der "Zeitschrist" v. J. 1868 zu Grunde liegt, ist auf der Ausstellung zu sehen.

Muf bie Nibelungenfresten beziehen fich 44 Rartone, Entwürfe, Studien und Stigen, auf bie Raiferbilder, bie Schnorr in ben Raiserfalen ber Münchener Residen: ausführte, 26, ungerechnet eine Reihe von Aftzeichnunger und Raturftubien, bie und wieberum einen Ginblid in bas intime Schaffen bes Meifters gemahren. man Diejenigen bingugablt, bie ben erften in Staliez ausgeführten Gemälden und vornehmlich ben Arioftefresten ihre Entstehung verbanten, fo ergibt fich im Gangen bie ftattliche Bahl von 120 Blättern. Die bei ben oben charafterifirten Portraits spielte bei ben in Italien ausgeführten Studien die faubere, fupferftich artige Feberschraffirung noch eine große Rolle. Spater trat die Feber mehr gurud und Bleiftift und Rreibe in ben Borbergrund, so bag ber Künftler eine ungemein weiche und garte Mobellirung ber Korper gu Wege brachte. Der Fleiß, ber in biefen Studien niebergelegt ift, ist nicht minder erstaunlich als die enorme Körper: fenntnif. Stete leitet aber ben Rünftler ein feines, ebles Schönheitsgefühl, bas ihn trot ber genauesten Beobachtung ber anatomischen Details von ber gemeinen Mobellmahrheit fern halt. Der Künstler hat, wenn er einmal ein besonders fesselnbes Mobell gefunden, bieweilen ben Ramen und bas Datum ber Aufnahme auf bas Blatt netirt, fo bag auch nicht ber geringste Zweifel auftommen tann, ob wir es bier mit wirklichen Naturftubien zu thun haben. Mit ber naivetat eines altitalienischen Künstlers stand er ber Ratur gegenüber und fuchte er ihren Intentionen ju folgen. Borgugeweise war es die menschliche Sand, die ihn fesselte unt die er in den schwierigsten Situationen nachzubilden nicht mube warb. Auf vielen Blättern bat er bie Band des Modells ein, auch zwei Mal wiederholt und es dabei gu einer Bollfommenheit und Birtuofitat in ber Darftellung biefes Körpertheils gebracht, daß sich schwerlich ein anberer Deifter ber mobernen Runftgeschichte nachweifen laffen bürfte, ber ihm hierin gleichtame.

Wir lernen in Schnorr — und bas ist ein ferneres werthvolles Ergebniß dieser Ausstellung für die Charafteristit des Meisters — auch einen vortrefflichen Ornamentzeichner kennen, der mit einem bedeutenden monumentalen Gefühl einen starf ausgebildeten Sinn für die Desonomie des Raumes verbindet. In den Nibelungenfälen verwendete er sur die Eden untergeordnete, auf

bie Sage bezügliche Figuren, Dämonen und Nixen, die er mit Ranken, Fruchtschnüren und phantastischen Ornamenten umgab. In diesem besorativen Beiwerk entsaltete er eine reine, freie Schönheit, welche die Hauptbilder des Nibelungenchstus und in noch höherem Grade die Kaisersfresten bisweilen vermissen lassen. Trop eines außerordenttichen Kompositionstalentes, das selbst dem eines Cornelius überlegen ist, vermechte er das wirre Getümmel einer mittelalterlichen Feldschlacht nicht zu beherrschen. Auch sind die Pierde so stein und hölzern gebildet, daß diese Bernachlässigung bei einem so eisrigen Berehrer der Natur geradezu auffallend erscheint.

Bon bem großen Bibelwert, welches ber Meister vorzugsweise in ben fünfziger und sechziger Jahren seines Lebens, mabrent seiner umfangreichen amtlichen Thätigfeit in Dresben, beschäftigte, find etwa 150 Dri= ginalzeichnungen, also zwei Dritttheile bes ganzen Werfes, auf ber Ausstellung vorhanden. Ginen wie großen Gleiß ber Künftler auch auf biefe Illustrationen, in welchen er sich im Wegensatz zu Cornelius auf einen specifisch protestantischen Standpunkt ftellte, verwendet hat, beweift vie durch zahlreiche Beispiele illustrirte Thatsache, daß er für eine Reihe von Scenen verschiedene Rompositionen fand, die er allmählich bis zu einer relativen Bollenbung ausreifen ließ. Gine biefer Scenen - Elias erwedt ben Sohn ber Wittme — hat er in einem Aquarell von mäßigem Umfange wiederhelt. Das fleine, fauber aus= geführte Bild macht ben Gindrud eines großartigen Fredeogemalves. Auch ber eigenthümliche, falte Ton ber Frescomalerei ift, vielleicht mit Absicht, durch die Waffer= farben imitirt.

Endlich bietet uns die Ausstellung noch die Entwürfe zu den enfaustischen Gemälden in einem Zimmer der Residenz zu Minchen, deren Stoffe den homerischen Hymnen entlehnt sind. Das Gebiet der klassischen Mythe war das einzige, welches dem vielseitigen Meister fremd war. Sein romantischer Sinn, seine Reigung zum Charakteristischen konnte zu der antiken Formenwelt keine Stellung nehmen. Diese homerischen Götter athmen eine geradezu unheimliche Kälte.

#### Kunstliteratur und Kunsthandel.

Der Argonautenzug von Asmus Jatob Carstens, 24 Blatt. Rach ben Originalzeichnungen in ber tönigl. Kupferstichsammlung zu Kopenhagen photographirt von Budts-Müller in Kopenhagen. Mit erläuterndem Text von Hermann Riegel. Dresben, Verlag von Abolf Gutbier. Querfol.

Bor zwei Jahren überraschte und die Kunde, baß für die Säulenhalle bes alten Museums in Berlin bas Standbild bes Asmus Carstens in Marmor von A. Bittig ausgeführt werben sollte. Das Chrendensmal

wird, zugleich als ein feltenes Zeugnif ber freisinnig bantbaren Urtheilsfähigfeit unferer Tage, ben Glauben an die sittlichen Ibeale neu beleben In diesem Sinne barf auch ber kunftgeschichtlichen Betrachtung ") ein reich= liches Berbienft zugefprochen werben, indem fie feit Fernow's vortrefflichem Buche, von Riegel wesentlich ergangt im Gingelnen und in ber Auffaffung bes Bangen vertieft, überall, wo unserem Meifter bas Wort gilt, in einer ftabilen, hohen Werthschätzung gipfelt. Gine Stimme wie die bes Teufelsmüller in Schiller's Boren, so vereinzelt richtige Büge selbst aus ber Larve bes Meides und hämischer Tabelfucht bliden mogen, bat niemals fich wieder erhoben. Denn bie Gelbftzucht und Begeisterung, mit ber Carftens ben Krang einer geläuterten Kunst errungen, ist gleichsam zur vorbildlichen 3bee geworden, Die bem Racheifernden um fo leben8= fähiger sich offenbaren muß, als ber Träger berfelben inmitten zehrender Sorgen aus ihr allein die Macht des Gemüths geschöpft, um die mit ganglichem Berluft bedrohten werthvollsten Güter ber Kunft vermöge feiner bildenden Kraft zurudzuerobern. Geine Werke find nach einem Ausspruche Goethe's (vgl. Winkelmann und fein Jahrhundert. Tüb. 1805. S. 326) "mit Berdiensten berjenigen Art ausgestattet, Die ihre Quelle in ber Bruft bes Künftlers, in ben ichonen Gigenschaften seines Beiftes und Bergens haben." Ihre Wahlvermandtichaft aber mit bem Wefen ber Antife, in ber bie gablreichsten Reime seines Formen= und Gedankenreichthums wie im mütterlichen Boben, ber bas Camenforn gehegt, bie Blüthe getrieben und die Frucht fich entfalten hieß, auch unter bem Wantel mannigfach fich freuzenter Ginfluffe mit ihren besten Fasern gewurzelt, sie erklärt sowohl ben Brudy mit ben falfchen Göttern zeitgenöffischer Runft als ben geschichtlich begreiflichen Busammenhang mit den durch Michelangelo's Riesengeist erschaffenen Typen und jener von reinerem Ebenmaß beherrschten Gragie in ber Komposition bes unsterblichen Urbinaten. Auch bie im Palazzo bel Te aus finnlich glubenber Sphare von Carftens empfangenen Impulse werden im Binblid auf die immerhin gelockerte Gemeinschaft mit der Antike am verftändlichsten sein. Doch trot biefer aus ber Raturanlage bes Kunftlers abgeleiteten Empfänglichleit, bie in ber Untite ihr Ibealbild vertorpert schaute, erwuchsen feine Runftschöpfungen nicht als freie Umwandlungen gegebener Motive, fondern vorwiegend als organische,

<sup>\*)</sup> Die Literatur über Carstend ist verzeichnet bei Reber, Gesch. b. neuern bentschen Kunst, S. 100 und bei Riegel, Gesch. b. beutschen Kunst, S. 64. — Nachträge zu Riegel's Ausgabe ber Fernow'schen Lebensbeschreibung bes Weisters sinden sich in: Kunstgeschichtliche Vorträge und Aufsätze von Hermann Riegel. Braunschweig, Westermann, 1577, S. 180—209. — Ugl. auch Zeitschrift s. bild. Kunst. V. Jahrg. S. 52—59.

a Longon

in fich einheitliche Bebilbe feiner Ginbilbungefraft. Das Schaffen aus ber 3bee galt ihm um bes iconen Bangen willen als die vornehmfte That bes Genius, weshalb ihm eine birefte Rugung ber Augenwelt zumeift nur mabrend bes ordnenden, innerlichen Processes, nicht gur Beit ber Ausführung gutaffig erschien. Im Gintlang mit diefer Eigenart fünftlerischer Produktion schuf seine mit poetischen Elementen reich genahrte Phantafie mit Borliebe ihren Gestaltenfreis aus bem Bereiche bes griechischen Alterthums, seiner Dichter und Denfer, ober aus Quellen, Die jenen an Ergiebigfeit reiner 3beal= schönheit, an bilbungstreibenbem Gehalt verwandt und ebenburtig ichienen, wobei er in vielfach besprochenen Diggriffen von artistischem Standpunkt aus betrachtet mabrhaft Grandioses geleistet. Seine Formen find eben Die unmittelbar bezwingenden Beugen bes Gebanten= und Empfindungelebens. Mag eine unzureichende Kenntnif ber anatomischen ober perspektivischen Details bem scharf prüfenden Blide erfindlich fein, im Großen und Bangen geht ein feiner Ginn für Bestimmtheit und einfache Schönheit Sand in Sand mit einem grundlichen Berständniß für die plastische Geltung seiner Geftalten, Die ben Schein ber Lebensmahrheit ausbrudevoll verfinnlichen, fo bag B. Lope (Wefchichte ber Mefthetit in Deutsch= land. München 1868. G. 581) in ben Zeichnungen von Carftens eber "eine Schule für ben plaftifchen Stil, als eine Regeneration bes malerischen" erbliden mochte. Mit diesem kurzen hinweise auf die allgemein giltigen Vorzüge bes Meisters treten wir vor ben in photographischen Ropien vorliegenden einzigen Cytlus bes Meifters. Die Entstehung beffelben fällt gum größten Theil in die lette Lebensperiode, der überhaupt die Schönften Bluthen feines Genius angehören. Die bentwürdige Ausstellung ber Carftens'schen Werte in ber Cafa Battoni zu Rom im April 1795, worüber Fernow im beutschen Merfur feuriges Lob gespendet, mochte bie Schwungfraft bes Beiftes gestählt und trot bes aus bem Morben über ihn sich entladenden Ungewitters, trop bes hinweltenden Leibes jene Rlarheit und beitere Stimmung ber Geele in ihm angefacht haben, Die zu neuen Thaten feiner funstreichen Sand bie Führung lieb. Bu ihnen gehören die 24 Folioblätter aus ber Geschichte bes Argonautenzuges, ftofflich aus ber Lefture bes Binbar. bes fogenannten Pfeudo-Orpheus und bes Apollonios von Rhobos zu einem zusammenhängenden Bilberfreis tombinirt. Wie und Fernow berichtet, waren fie ,fowie alle übrigen von bem Rünftler in Umrif hinterlassenen Erfindungen nicht bestimmt, in diefer Westalt zu bleiben." Aber ber Tob behinderte eine weitere Ansführung ber als malerische Rompositionen angeordneten Umriffe. Die Driginalzeichnungen, an beren Echtheit mit Ausnahme bes zweiten Blattes fein Zweifel giltig ift, er= warb Thorwaldsen, ber sie im Jahre 1804 dem Grafen

Abam Moltfe-Rütschfau in bantbarer Gefinnung 3mm Weschenke machte (vgl. Riegel's Berg. S. 383). ben Nachsommen bes Letteren erwarb fie läuflich tie fönigl. banische Rupserstichsammlung zu Kopenhagen, 🔤 fie noch beute als ber werthvollste und größere Bestand theil ber bort vorhandenen Zeichnungen von Carftete fich befinden. Das Lob, welches ber verdienstvolle De: ausgeber ber Argonautik auf Grund einer Autopsie te Beichnungen zuerkennt, ift im Befentlichen burdant begründet. Auch auf fie trifft Goethe's Urtheil zu, wem er fagt (vgl. Winfelmann u. fein Jahrhundert, G. 326). "In ben letten Arbeiten webt burchgebends ein inniget gartes Rublen, eine lebendige Seele, auf einige liefe fich bas Wort ber Italiener fatto con l'anima schicklic anwenden und bies ift auch ihre preiswürdigfte Seite." Eine lähmende Wirfung des nahenden Todes, wie Reber sie aus den Roch'schen Radirungen zu abstrahiren geneige ift, vermögen wir nicht zu erfennen. Der fcone unt fichere Bug ber garten Linienführung ift bei eingebende: Bürdigung der mit großer Geschidlichkeit von Butg-Müller ausgeführten Photographien, welche wie die ver 2B. Kemlein nach ben Weimarischen Originalen ange fertigten, bem funftgeschichtlichen Studium Die beste Sandhabe gemahren, unverfennbar. Die gegenständlich: Erflärung ber einzelnen Darftellungen, von Riegel im beigefügten Texte und in furzerer Fassung in feinen Bergeichniffe ber Werfe Carftens', S. 182-83, und in Fernow's Texte, S. 148-151, niebergelegt, wonach jete Photographie mit einer paglichen Unterschrift fatt ber generellen Bieberholung "Carftens Argonautenzug" bezeichnet fein follte, überhebt uns einer betailirten Deutung bes Inhaltes. Eine reiche Scala von Empfinbungen, eine große Mannigfaltigfeit leibenfchaftlich bewegter Scenen im Begenfat gur rubevollen Abffarung feelischer Buftanbe, Die mit bem Reize lieblicher Gra Scheinung aus einigen Blattern bas Muge anmutbent berühren, find aus dem Borne ichopferischer Phantafie in tlassisch reinen Formen vertorpert. Minter Anfprechendes, wie 3. B. die Ermordung bes Abspreus im Tempel ber Artemis fällt babei faum in bie Bagichaale. In Bezug auf lehrreiche, charafteristische Umarbeitungen einiger Kompositionen, wie sie in "Jason's Beimfeb: nach Jolfos" und besonders in Nr. 6, "Sieg bes Drpheus im Wettstreit mit bem Centauren Chiron" nad: weisbar sind, bieten Riegel's Forschungen in ber Ausgabe ber Fernow'ichen Biographie besten Mufichluf. Für die Annahme indessen, daß Carstens "für die Entwidelung ber neueren beutschen Landschaftsmalerei grundlegend geworben", wie ber Berausgeber am Schluffe bet erläuternben Textes jur Argonautit fich außert, gemabren die Photographien feine hinreichenben Beweismittel. Wie fehr immerhin Roch zur Ibee ber historischen Land: schaft von Carstens angeregt sein mag, bas größere Berbienst liegt unzweifelhaft auf Roch's felbsteigener Leistung. - Da bie Roch'schen Kontour-Rabirungen, von benen es nach Andresen fraftiger geatte originalseitige Ropien von bem Frangofen Charron gibt, nicht als burchgebenbs identische Rachbildungen ber Originale anzusehen sind, burfte eine erneuerte felbständige Reproduktion bes an= gezeigten Chilus, falls es fich barum banbelt, ibn als britten Schlugband mit ben von Riegel veröffentlichten Carftend'ichen Werten zu vereinigen, einem abermaligen Abbrude ber Rod'ichen Blatten bei Weitem vorzugieben Lionel b. Donop.

Die Solg-Architeftur der Schweiz. Bon G. G. Glabbach. Burich, 1876. Drell, Fußli & Co. 8.

W. L. Als Auszug feines größeren, umfaffend ange: legten Bertes veröffentlicht ber verbienstvolle Berfaffer biefe neue Arbeit über ben Solzbau ber Schweiz, ben er auch hier nicht blos in grundlichster Darlegung ber tonstruftiven nicht blos in grundlichster Darlegung ber konstruktiven Eigenthumlichkeiten, sonbern zugleich nach seiner ornamentalen Durchbildung in mustergultiger Beife schildert. In dem Inappen Raum von vier Drudbogen wird alles Wesentliche von der Grundrifanlage bis zu den Sinnsprüchen einsichtsvoll erörtert, und ber flar geschriebene Text erhalt burch 68 nach ben Zeichnungen des Berfassers ausgeführte Holz-schnitten eine ebenso ansprechende wie besehrende Ergänzung. Welch' ein Weifter ber architettonischen Darftellung Glabbach ift, miffen alle, die feine fruberen Werte tennen; nicht minder chrenvoll anerkannt find feine Berdienste in Erforschung und Darstellung der mittelalterlichen Denlmale im Gebiet des Mittelrheins. Den Schweizer Holzbau aber hat er in seiner langishrigen Thätigleit am Polytechnikum in Zürich mit einer Gründlichleit studirt, daß er auf diesem Gebiet von keinem andern Architelten ober Forscher erreicht werden burfte. Wahrend er biefem intereffanten Gegenftand in feinem großen Werte gleichsam eine monumentale Berherrlichung hat widerfahren laffen, ift diefe fleinere Arbeit nicht minder liebenswurdig und herzerfrischend. Denn fie zeigt bieselbe bingebenbe tunfilerische Sorgfalt, die fich völlig in ihren Denn fie zeigt biefelbe Gegenstand einspinnt und ihn mit einer gewissen Raivetat für fich selbst sprechen lagt. Befonders wirken in diesem Sinne die gablreichen Abbildungen, mogen fie Totalanfichten biefer charatteriftischen Bauten ober einzelne Theile, ton-ftruktive und ornamentale Details darbieten. Go find benn Die verschiedenen Konftruftionen ber Blodmand, Stanber: mand, bes Riegels ober Fachwerts, ferner bie Boden und wand, des Miegels oder Fachwerts, serner die Booen und Deden, die Ausbildung des Daches, endlich die Treppen, Lauben und Galerien, die Thüren und Fenster und sogar die kleineren Holzbauten einschließlich der Möbels und Holzgeräthe dargesiellt. Der kunstlerischen Ausstattung entspricht die gediegene und elegante typographische Herstellung, die der Verlagshandlung zur Ehre gereicht.

\* Jatob Burdhardt's "Geschichte der Renaiffance in Italien", befanntlich in ihrer erften Gestalt ein Theil ber Fortsetungen von Rugler's Geschichte ber Baulunft, wurde vom Berfaffer burchgesehen und vermehrt, auch mit zahl: reichen neuen, unter Prof. B. Luble's Leitung hergeftellten Solzichnitten bereichert, und ericheint nun in biefer Umgestaltung als selbständiges Wert (im Verlage von Sbuer & Seubert in Stuttgart). Das Buch darf als ein unentbehr: licher Juhrer für alle biejenigen Künftler und Runftfreunde bezeichnet werben, welche der italienischen Renaissance ein eindringendes Studium widmen wollen. Dem bietet es, als besondere Zierde des Textes, eine Jule seltener Literaturnachweise. Bon den drei Lieferungen, auf welche bas Wert berechnet ift, liegen bereits zwei vor.

hermann Admere, ber Berfaffer ber "Romifchen Schlenhat feine lprifchen Gebichte in einer zweiten Auf: lage bei Schulze in Olbenburg erscheinen laffen. Die vielen Beziehungen, in benen Allmers' Mufe ju ben Schöpfungen bes Meifiels und ber Palette fteht, die gablreichen feinen Bemerfungen über Wefen und Werth ber bilbenben Runfte, benen er poetischen Ausbrud gelieben, rechtfertigen eine Empfehlung bes hubiden Bandchens auch in biefen Blattern. Die neue Auflage ift wefentlich vermehrt, namentlich burch rechtfertigen eine Aufnahme ber in ben "Romifden Schlenbertagen" enthal-

tenen Gedichte.

\* Ein Prachtwerk über Lagenburg. Soeben werben wir wieder durch eine jener schönen Publikationen erfreut, welche seit einer Reihe von Jahren auf Besehl bes Kaifers Frang Josef unter Leitung des f. f. Dberfitammerers Grafen Erenneville in Wien erscheinen. Es ift eine Monographie über bas faiferliche Luftschloß Laxenburg, herausgegeben von Quirin Ritter v. Leitner. Das Wert ift mit Original-radirungen von August Schäffer, Sans Ludw. Fifcher und E. Rozeluch, jowie mit Seliogravuren und einer Litho-graphie aus dem t. t. militar-geographischen Institut illustrirt, welche theils in ben Text gedrudt, theils als besondere Lafeln bem Werte beigebunden find. Wir werben auf bie in fünstlerischer wie in literarischer Sinsicht gleich gediegene und musterhaft ausgestattete Publikation bemnächt in einer ausführlichen Besprechung gurudtommen

W. I. Die Trauer um den todten Chriftus, nach van Dud, gestochen von fr. Fraentel. Gins ber ebelften Berte van Dud's aus jener Frühepoche feines Lebens, in der er die Ginfluffe ber venezianischen Runft, namentlich ber tiefen Farbenglut und der meisterlich geschlossenen Komposition Tizian's verräth, liegt in einem großen Stiche vor, der in gediegener technischer Durchführung nicht bloß den vornehmen Abel der Gestalten, die ergreisende Macht des Ausbruck, sondern namentlich auch die koloristische Wirkung des Driginals tresslich wiedergibt. Dem Künstler hat nicht das Bild der Berliner Galerie, sondern das Exemplar in der Legidienkirche zu Kürnberg als Erundlage gedient; dieses aber hat er mit der vollen Kraft seiner malerischen Wirkung und mit ben feinften Abstufungen vom hellen Licht bes scharf beleuchteten Christustorpers burch die weichen Uebergange eines reichentwidelten Sellbuntels bis in die tiefen Schatten ber bas Gange als hintergrund einfaffenden Sohle effettvoll wiedergegeben. Wir wunichen bem iconen Blatte die verdiente Anerkennung; es darf als eine febr tuchtige Grabstichelarbeit bezeichnet werden. Bu beziehen ift es burch den in Rürnberg ansässigen Künstler selbst.

#### Mefrolog.

B. Eduard Gefelicap, Genremaler in Duffelborf, ftarb baselbst nach mehrjährigen Leiben am 5. Januar 1878. Er murbe geboren am 22. Marg 1814 in Amfter= bam, wohin feine Eltern mahrend ber Blotabe ber Festung Wefel, ihres Wohnorts, geflüchtet waren. Nach Befel gurudgefehrt, empfing Eduard bort feinen Schulunterricht und bei bem Maler Fr. Welsch bie erfte fünstlerische Anleitung. 1834 ging er nach Duffelborf, wo er bis 1841 bie Atademie besuchte und seitbem im eigenen Atelier arbeitete. Nachbem er langere Zeit nicht ohne gunstigen Erfolg romantische, biblische und geschichtliche Gegenstände in seinen Gemalben behandelt, mandte er sich später ausschließlich ber Genremalerei zu und fand hier einen Weg, ber ihn zu allseitiger wohlvers bienter Anerkennung geführt hat. Gefällige Komposition, feine Zeichnung, harmonische Farbung und bie forgfältigfte Durchführung find feinen Bilbern nachzurühmen, von benen sich bie meisten auch burch eine treffliche Wiedergabe bes Lampen- ober Kerzenlichts auszeichnen. Mit regem Eifer widmete er bem Studium ber ver= Schiebenartigften Lichtwirfungen und Beleuchtungeeffette seine besondere Aufmertsamkeit, und die gelungene Dar= stellung berfelben hat wesentlich zur Begrundung seines tünstlerischen Rufs beigetragen. Biele feiner Gemalbe sind von Martinet, Frit Werner u. A. gestochen und ein überall beliebter Zimmerschmud geworben. Er be-

handelte häufig benselben Stoff mehrmals, wenn auch mit fleinen Beranderungen. Wir wollen aus ber großen Bahl seiner Werke nur die folgenden anführen: "Faust im Studirzimmer" (1839, in Triest) — "Die Braut am Grabe ihres erschlagenen Geliebten" (1840) — "Got von Berlichingen vor bem Rath in Beilbronn" (1842) - "Balentin's Tob" nach Goethe's Fauft (1844) — "Romes und Julia" (1845) — "Die Grablegung Christi" (1846) — "Herodias mit dem Haupte des Johannes" (1847) — "Die Anbetung der h. drei Könige" - "Die Auffindung ber Leiche Buftav Abolf's" (1848) und "Rachtlager Ballenftein'scher Arieger in einer Rirche" (1849), zwei sehr verdienstliche Darftellungen aus ber malerifden Beit bes breißigjährigen Rrieges, mit benen er feine romantisch=biftorifche Richtung ab= fclog, - "Die Chriftbescheerung" (1850), ein Wegen-ftand, ben er ungahlige Dal behandelt hat, - "Der St. Rifolaus-Abend" (1851, im Besitz des Kommerzien-raths Schnigler in Köln) — "Der Großmutter Bilverbibel" — "Der Martins-Abend" (in der Galerie in Hamburg) — "Der Wartins-Abend" (im Dufenm zu Stockholm) — "Musikalische Abendgesellschaft" (im Museum Ballraff-Richart in Köln) u. s. w. Geselschap gebührt auch bas Berbienft, ben genialen Theobor Din= trop bem Landleben entriffen und ber Runft jugeführt zu haben. Er machte beffen Befanntichaft 1844 auf einer Studienreise an ber Ruhr, nahm ihn mit nach Duffelborf und wohnte bort mit ihm in ungertrennlicher Freundschaft zusammen bis zu Mintrop's Tobe 1870. Gelbft Befelfchap's Berbeirathung brachte in bem rub: rend Schönen Berhältniß feine Menberung hervor. Wefelscharafter. Bon Auszeichnungen wurde ihm bie Ernennung jum Mitgliebe ber Afabemie von Amfterbam zu Theil. Ein Schlaganfall lahmte in ben letten Jahren feine Thatigfeit und ließ fein Enbe langft erwarten, ja wunschenewerth erscheinen. Er hinterläßt eine Bittwe und zwei Töchter.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

It. München. Im fünften Saale ber t. Reuen Pinatothet wurden turzlich wieder vier Kartons von Jos.
Anton Fischer ausgehängt. Es sind wahre Berlen der
religiös historischen Kunft und es vermag wohl teine der
jest bestehenden Kunstsammlungen eine Reihe ähnlicher Werke
aufzuweisen, wie die Reue Pinakothek. Die vier zuleht aufgehängten sind Driginalzeichnungen zu den gemalten Fenstern
der Auer Kirche und haben "den Tod Maria", "die heiligen
drei Könige", "Jesus im Tempel" und "die Geburt Maria"
zum Gegenstande.

#### Vermischte Nachrichten.

R. B. Creuffener Krüge. Zu ben gesuchtesten beutschen Krügen gehören biejenigen, welche bei unsern heutigen Sammlern unter bem Namen Apostellrüge, Jagdkrüge, Planetenstrüge, Trauerkrüge ze. bekannt sind. Obwohl keineswegs selten und in könftlerischer Beziehung ziemlich roh — es ist eben einsache Handterischer Krbeit — auch sür belorative Zweden neist nicht günstig, sind diese Krüge boch durch irgend welchen Umstand zu großem Ansehen und ganz unverhältnissmäßig hoher Werthschätzug gelangt. Sie werden traditionell als Creussener Krüge bezeichnet, weil man annimmt, daß sie im sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert in Creussen oder Kreussen, einem kleinen Städtichen unsern Baureuth, gesertigt worden sind. Einige Rotizen über diese Krüge hat zuerst August Demmin (Guide de l'amateur de kaieness etc. Bb. I, Seite 211—214) zusammengetragen. Später hat A.

Essenwein (Anzeiger für Kunde der deutschen Borzeit 1877Rr. 8), gelegentlich seiner kritischen "Studien über dunt, glasirte Thonwaaren im Germanischen Museum", eine tresseliche Charakteristik dieser Krüge gegeben, zugleich aber auch mit Rachdruck darauf hingewiesen, daß, obgleich kein Grund vorliege, an der Richtigkeit der Tradition zu zweiseln. sede Begründung für die Annahme, daß die Krüge aus eben Ereussen studien, sehe und vorgeschlagen, die in Creussen Ereussen sieser Anregung begab sich Stockhauer nach Ereussen, untersuchte mit Sorgsalt und Berständniß alle einschlägigen lokalen Berhältnisse, Namen und Wappen des Ortes, schriftliche und mündliche Ueberlieserung, Beschaffenheit des Terrains, ließ auch durch einen Chemiker den dor tigen Thon sowie einige Scherben von Ereussener Krügen analysiren und kam schließlich zu Resultaten (publicirt in "Kunst und Gewerbe" 1877, Kr. 41 die 43), welche es in hohem Grade wahrscheinstich machen, daß die bezeichneten Krüge wirklich von einigen Idpsern in Creussen als die Sausindustrie gesertigt worden sind. Mussalkender Weischneten Krügen auch noch diesenigen, künstlerisch und technisch ganz anders behandelten Krüge gezählt, welche die Samunler traditionell, freilich auch undergründet, gewöhnlich dem Augustin Hirschuogel in Kürnderg zuschreiben.

Windelmanne Kest in Bonn. Die Köln. Zeitg, berichtet:

Am 9. December beging, wie alliährlich, der Berein von Alterthumöfreunden im Rheinlande ben Geburtstag Bindelmann's, als bes Begrunders ber Hunftgeschichte, festlichen Abendsitzung. Dieselbe war zahlreich besucht sowohl von Auswärtigen als auch von Einheimischen, unter denen man Feldmarschall Herwarth v. Bittenseld und die Spitzen der Behörden demerkte. Losfrath Prof. Urliche, der Begründer des seit 35 Jahren so sorbernd wirkenden Bereins, war zu dem Tage eigens von Würzburg herüber gekommen, um den Festrortzes zu halten Griedilderte die kintniskung der Kultur am vortrag zu halten. Er schilberte die Entwicklung ber Rultur am Rhein in ihrenverschiedenen Stufen bis gum Ende des romifchen Alterthums und gab zuerst eine Nebersicht der Ausdehnung und Richtung des Bernsteinhandels von der Rordsee zum Süden; dann des von den etrustischen Kausseuten eingesschlagenen Handelsweges und der zahlreichen Bronzewerle, welche sie bei uns hintersassen haben. Der Zustand des Rheinlandes nach der Einnahme durch die Römer, die die Angriffspläne am rechten Rheinuser aufgegeben wurden, sodann in einem zweiten Zeitabschnitt die friedliche Berwaltung seit der Errichtung des rechtsseitigen Gränzwalls; hierauf die seit dem Ende des zweiten Jahrhunderts nothwendig gewordene Bertheidigung, endlich die Küchte und der Berjall der Residenz Trier und ihrer Umgebung wurden mit Küchsicht auf militärische und dürgerliche Berwaltung, Alterthums und gab zuerft eine leberficht ber Musdehnung mit Rudficht auf militarische und burgerliche Berwaltung, Organisation ber städtischen und ländlichen Bevöllerung, Organisation ber paoriquen und innormen Bugen geschils-Runft, Industrie und Wiffenschaft in großen Zügen geschils wie übermiegende Masse von eingeführten, so wie bert und die überwiegende Masse von eingesuhrten, so wie die selbständige oder nachahmende Provinzialproduktion unsterschieden und durch passende, im Saale ausgestellte Beispiele, besonders aus den Erwerbungen des Bonner vinzialmuseums, erläutert. Archivrath v. Ettester aus koblenz geigte ber Versammlung alsdann den im Staatsarchiv zu Roblenz ausbewahrten bilderreichen Coder, genannt das Balduineum, nach seinem Bester dem Erzbischof Balduin von Trier, welcher darin einen Vilberrorclus des Römerzuges seines Bruders, des Kaisers Geinrich VII. (1308–13) dar stellen ließ. Herr v. Eltester gab mit der Erklärung der einzelnen Bilder eine eben so einzehende wie geschichtlich treue Schilderung der Schickslaß des edlen, auf seinem Kömerzuges bingeschiedenen und in Kischenzenen neutschen Kaisers juge bingeschiedenen und in Bifa begrabenen beutschen Raifers. Als im weiteren Berlauf bes Abends ber Biceprafibent bes Bereins, Brof. aus'm Weerth, Die Festgafte begrußend, Die Berdienste bes hofrathe Urlichs um Die por 35 Jahren volljogene Grundung des Bereins hervorhob und das hand: schriftliche Dokument herumreichte, in welchem die ersten 50 Personen und darunter Männer, wie: E. Böding, Lachmann, Halm, Dünter, herrmann, Wieseler, Lersch, Ritsch, Fiedler, Schopen, Lassen, D. v. Subel, Welder u. A., sich zu bem Gebanken vereinigten, die Erforschung ber rheinischen Borzeit und ihrer Denkmäler als ein wissenschaftlich untrenn: bares Gefammtes vom St. Gotthard bis Amfterdam ju behandeln, erwedte ein hobes Intereffe die Borlefung folgen:

ben Ministerial : Erlaffes vom 28. Nov. 1822: "Es fommt barauf an, ben gerftreuten Bemühungen einzelner Dianner in ben Abeinpropinzen einen allgemeinen Bereinigungspuntt zu geben, und dieser wird sich theils im Provinzialmuseum, theils dadurch sinden lassen, daß die zu ernennende Direktion Bedacht nahm, aus den in der Rheinprovinz zerstreut leben-Bedacht nahm, aus den in der Rheinprovinz zerstreut leden-ben Männern, welche sich dasür interessiren, einen mit dem Museum in Berbindung stehenden Verein zu gründen." Ganze 20 Jahre später trat der Verein von Alterthums-freunden erst in's Leben, und seine erste Ansprache an die Bereinögenossen vom 14. Juni 1842 im I. Jahrbuch lautet: "Der Zwed des Bereins ist ein möglichst umfassender und geht babin, einerseits bas ganze Rheinland und bie barin zerstreuten antiten Dentmäler zu erforschen und auf biefe Art eine Bereinigung gu bilben, wodurch die vereinzelten Funde erhalten so wie durch Vergleichung mit andern in das rechte Licht gestellt werden, andererseits die klassischen Abeingegenden als ein Ganzes in der Wissenschaft zu vertreten und als integrirenden Bestandtheil in die Archäologie einzusübren. Deshalb wünscht der Vorstand inständig, daß die in einigen Gegenden bestehenden oder sich neu bilbenden Partifularvereine, deren selbständige Thätigteit er keineswegs zu beeinträchtigen beabsichtigt, ihm in derfelben Weise sich zugesellen, wie Privatpersonen es thun, und sich immer mehr uverzeugen, daß sie sehr wohl unabhängig bestehen und zu-gleich dem großen Ganzen angehören können. Einen erfreu-lichen Borgang eines solchen Jusammentretens bietet der Alterthumsverein für die Kreise St. Wendel und Ottweiler dar, welcher nach dem Zeugnisse seines zeitigen Direktors, unseres auswärtigen Sekretärs, Herrn Regierungs- und Landraths Engelmann in St. Wendel, sich gern, ohne die Selbständigkeit für seine beschränktere Sphäre auszugeben, an den größeren anlehnt." überzeugen, daß fie fehr mohl unabhangig bestehen und gu:

R. Die neue protestantische Rirche in Dlünchen, nach ben ursprünglich von Brof. Gottgetreu daselbst entworse-nen, später aber von Brof. Eberlein in Rurnberg leiber sehr unglüdlich modifizirten Planen ausgeführt, hat in ihren drei Chorfenftern einen reichen, fünftlerifd werthvollen Schmud drei Chorfenstern einen reichen, künstlerisch werthvollen Schmuck aufzuweisen. Die drei Fenster sind von gleicher Größe: 20 Fuß Höhe bei 5 Fuß Breite. Im Mittelsenster sehen wir die himmelsahrt Christi, im lintsseitigen Fenster oben die Gedurt Christi, unten die heil. drei Könige auf ihrer Mandberung nach Bethlehem, und das Fenster zur rechten hand, ebenfalls in zwei Theile abgetheilt, zeigt im oberen die Pfingstseier, im unteren die Reise des heil. Paulus nach Rom. Diese Glasgemälde sind in Stil und Technil des Endes des 15. Jahrhunderts gehalten und reihen sich den wenigen in Deutschland erhalten gebliebenen Mustern aus jener Zeit (in der Münchener Frauenz, in der Kurnberger St. Lorenzlirche, im Rünster und Rathhaus zu Ulm) würdig St. Lorengfirche, im Munfter und Rathhaus gu Illm) murdig

an. Die Zettlerische Kunstanstalt hat einen höchst anerlennenswerthen Schritt gethan, als sie, zuerst in Deutschland, nach solchen Borbilbern griff. Es ist ein ganz neuer Weg, den sie damit einschlug. Diese Nachbildungen erreichen die Vorbilder in Tiese und Brillanz der Farbe vollsommen, ohne ihnen an harmonischer Gesammtwirkung nachzustehen und geben ein glänzendes Zeugniß für die echt künstlerische Weise, in der der Leiter der genannten Anstalt seine Auf-ache ersakt. gabe erfaßt.

R. Munden. Der Stonig hat für die weitere Ausichmudung bes Saales im Landshuter Rathhause mit Bands schmidung des Saales im Landshuter Rathhause mit Wandsgemalden aus der bayerischen Geschichte, sowie für würdige Restauration des Rathhauses selber, neuerlich den Betrag von 20,000 Mark dewilligt, nachdem er schon früher zu gleichem Zwede die Summe von 10,000 Mark hatte answeisen lassen. Die Aussührung der in Aussicht genommenen historischen Wandgemälde ist den Masern Rudolf Seih, Ludwig Löfft und Aug. Spieß dahier übertragen worden.

#### Eingefandt.

Sehr geehrter Berr! Der ergebenft Unterzeichnete geftattet fich, die nach: folgende Berichtigung ergebenft zu erbitten.

solgende Berichtigung ergebenst zu erbitten.
Im Beiblatt Ihret sehr geehrten Zeitschrift vom 3. Jan. b. 3., Spalte 199, Rubr. Bermischte Nachrichten, wird dem Wildhauer Arnold (verstorben am 29. Oktober v. 3.) die Schöpfung des Bismarck-Denkmals in Rissingen in irrthumlicher Weise zugeschrieden. Dieses Monument ist das Wert des Bildhauers Heinerch Manger, gegenwärtig in Rom mit der Audsührung mehrerer Merke idealen Charakters bes schäftigt. Der sehr talentvolle Künstler ist zugleich der Schöpfer des Herbart-Denkmals in Oldenburg, der Kolossalbüsten Goethe's für die Universität Strasburg und das busten Goethe's für die Universität Strafburg und das Museum in Leipzig, der Germania in Pommerisch Stargard und einer Reihe anderer Urbeiten, besonders fur Amerita, welche fich einer lebhaften Anerkennung ber Sachverständigen ju erfreuen haben.

Gie wurden ben ergebenft Unterzeichneten, ber bie Ge: legenheit benutt, auch feinerseits seinen Dant für die wohl-wollende Burdigung seiner Bestrebungen gur hebung und Beredlung der Jugendliteratur und der ihr gewidmeten Kunstleistungen, auszusprechen, auf das Lebhafteste verbinden, wenn Sie, hochgeehrter Hert, eine gesällige Berichtigung unter gutigem hinweis auf die bekanntesten Arbeiten des Kunstlers in der zunächst erscheinenden Rummer Ihrer Hefte veranlassen wollten.

Mit vorzüglichster Sochachtung

gang ergebenft Leipzig, 16. Januar 1878. 3. Lohmeper.

Inserate.

## Die große Gemälde-Ausstellung

## Morddeutschen Cyklus

beginnt am

1. März 1878 in Bremen, 12. April 1878 in Samburg, 12. Juni 1878 in Lübeck, 21. August 1878 in Mostock, 3. Oftober 1878 in Stralfund.

Einsenbung ber Bilber bis 8 Tage vorher nach Bremen. Anmels 3 behufs Ansertigung bes Kataloges bis zum 15. Februar 1878 an Conservator Max Mischel in Bremen.

Die Runftler find burch perfonliche Ginlabungen gur Beschidung mit ihren beften Werten aufgeforbert.

Der Bremer Runfte Berein.

Soeben erschien im Verlag von Paul Neff in Stuttgart:



Mit 400 Holzschnitten und über 2500 Marken und Monogrammen. Lieferung II. (Complet in ca. 15 Lieferungen à Mark 2. -)

Jännicke, Handbuch der Aquarelimalerei. Zweite Aufl. M. 4. 50.

Jännicke, Handbuch der Oelmalerei. (Zu beziehen durch jede Buchhandlung.)

# Einladung

### Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Runft und Leben. Kunstausstellung

im Jahre 1878.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Lausanna vom 1. Mai bis 25. Mai: 20. Juni; 25. Juli; " 1. Juni " 25. Juni Aarau 99 Bern . 27. August; " 1. August Genf 3.9 1. September 15. September. Solothurn .

Die Einsendungen sind bis spätestens 15. April an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Lausanne

zu machen.

Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeklarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Ein-tritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden, und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass, neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1878 dem Kunstverein Bern zu (Redingangen siehe Kunst Chronik No. 11) (Bedingungen siehe Kunst-Chronik No. 14.) verein Bern zu.

Die periodischen Ausstellungen bes theinischen Runftvereins für bas Jahr 1878 werden stattfinden mahrend ber Monate

Werden stattsunden den Balen. Balen. Balen. Balen. Balen. Balen. Balen. Balen. Baden.

Mai zu Darmstadt, Juli ju Baden Baden, Ceptember ju Mannheim,

Die Hunftvereine der Stadte Baben, Baben, Carloruhe, Darmftadt und Beibelberg veranftalten außerdem mahrend bes gangen Jahres

permanente Ausstellungen. Raberes wird burch bie einzelnen Runftvereine ober ben Unterzeichneten bereitwilligft mitgetheilt werben. Darmftab t, im Januar 1878

Brafident des rheinlichen Runftvereins: Dr. Maller, Geheimer Oberbaurath.

Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# DIE GRIECHISCHEN VASEN

## FORMEN- UND DECORATIONSSYSTEM.

XLIV Tafeln in Farbendruck.

Nach Originalen der Münchener Vasensammlung gezeichnet und herausgegeben von Theodor Lau, Custos der k. Vasensammlung in München. Mit einer historischen Einleitung und erläuterndem Texte von Prof. Dr. Heinrich Brunn, unter Mitwirkung von Prof. Dr. P. F. Krell.

#### in Mappe vollständig 56 Mark.

Dieses Werk bringt auf 44 Taseln eine historisch geordnete Reihe der schönsten und am meisten charakteristischen Gefässe aus der reichhaltigen k. Vasensammlung in München zur Darstellung und stellt sich durch die ausnehmend exacte, stilgetreue Wiedergabe der Gegenstände, welche der Herausgeber durch darauf verwandten jahrelangen Fleis erreicht hat, den vorzüglichsten Leistungen auf diesem Gebiete an die Seite.

Da dasselbe die Bestimmung hat, in erster Linie kunstgewerblichen Zwecken und insbesondere kunstgewerblichen Bildungsanstalten als Unterrichtsmittel und Anschauungsmaterial zu dienen, so versolgen die Abbildungen den Zweck, nicht nur eine Gesammtansicht der einzelnen Gesässe zu geben, sondern auch den constructiven Aufbau durch zahlreiche Durchschnitte und eingehende Darlegung des decorativen Details deutlich hervortreten zu laffen.

Berlag von Julius Buddeus in Stuttgart.

Reifebriefe

aus Griechenland, dem Drient und Italien

Dr. Carl Friederichs.

80. broch. Preis 4 Mart.

In anziehendster Form — ohne wissenschaftl. Charatter anzunehmen — enthält bas Wertchen eine Beschreibung ber impofanteften Reifeeinbrude und ber vorragenoften Gebenswürdigfeiten aus Constantinopel, Cypern, Jerusalem, Aegypten, Athen, Corinth, Reapel, Si-cilien, Rom. Aus den Briefen tritt eine scharsmarkirte Personlichkeit hervor, welche bem frifden Leben ber Begenwart ein gleiches Intereffe wie ber Runft der Bergangenheit zuwandte.

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch de Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner.

Mit 6 Holzschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

Antiquar Kerler in Ulm kauft fortwährend zu hohen Baarpreisen und bittet um Offerten von

> Nagler's Künstlerlexikon. 22 Bde. Bartsch, Peintre-graveur. Zeitschrift für bild. Kunst. Alle Jahrgänge.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### GESCHICHTE

der deutschen Kunst im Elsass.

Dr. Alfred Woltmann, Professor an der k. k. Universität in Prag.

Mit 74 Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-8.

Preis 10 M., in Halbfrz. geb. 12,50 M.

Dieser Nummer liegt ein Verzeichniss der Abgüsse von venetianischen bei, welche vom Kunstgewerbe. museum in Leipzig käuflich zu beziehen sind.

Redigirt unter Berantwortlichkeit bes Berlegers C. A. Seemann. — Drud von hundertstund & Pries in Leipzig.

Mr. 17.

### 13. Jahrgang.

#### Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Eugow (Wien, Therefianumgaffe 25) oder an die Verlagstandlung in Ceipzig zu richten.

7. februar



#### Inferate

d 25 Of, für die drei Mal gespaltene Petitzelle werden von jeder Buch- u. Kunfthandlung angenommen.

1878.

### Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten der "Teitschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanftalien.

Inh alt: Das neue Theater in Augsburg — Maertens, Der optische Magitab; Album ber historischen Ausstellung zu Frankfurt a. M.; Muller's Kunftlerlegison, — Mr. Ralph Micholfon Wornum †; Nart fruwirth †. — Beiterreichischer Kunftverein, Duffelborf; Eröffnung der neuen Bildergalerie in Raffel; Ileber die Eröffnung neuer Sale und Veranderungen im Couvre; British Museum. — Beichspostantsgebäude in Berlin; Die Cornelius-Statue für die Vorballe des Berliner Museums. — Zeitschriften. — Inserate.

#### Das neue Theater in Augsburg.

Um 26. November 1877 fonnte bas neue Stabt= theater mit Beethoven's ,, Fibelio" eröffnet werben, nach= bem erft am 20. Juni 1876 bas Fundamental=Mauer= wert in Angriff genommen worben mar. Bis auf bie von Musen gehaltenen Begasus-Gruppen für bie Attifa und die Mehrzahl der Buften von Dichtern und Rom= ponisten i' Alles glüdlich vollendet. An ber Stelle, wo früher ber burch Raifer Maximilian I. berühmt geworbene alte Ginlag über bem Stadtgraben ftanb, er= hebt fich bas icone Theater auf einem ftarten Ruftita= Unterbau, ber ben lebenben Stein ber Sauptfagabe imitirt, in brei Stodwerten. Das Sauptgebaube ift 68 Dt. lang, 41 Dt. breit und 20 Dt. hoch. Ueber ber Buhne ragt eine Ruppel noch S M. über bas hauptgesims empor. An der Hauptfagade erhebt sich über der Auffahrt ein Borbau, beffen forinthische Gaulenstellung mit reich ornamentirten Säulenschäften im ersten Stodwerfe eine Loggia bilbet. Bu ber glatten Architektur biefes Bor= baues wurde grauer Trientiner Marmor, für ben orna= mentalen Schmud Rallftein von Arco, zu ben plaftischen Figuren aber, Die aus bem Atelier bes Bilbhauers Theodor Friedl in Wien hervorgingen, ein Debolinostein von Bola in Iftrien verwendet.

In ben zwei oberen großen Nischen sind bie Statuen von Goethe und Schiller aufgestellt; über benfelben sieht man zwei Medaillons von Mozart und Beethoven. Auf ben Runbbögen liegen start bewegte, in Hautrelief gehaltene Figuren, welche Tragödie, Komit, Musit, Tanz zc. symbolisiren; bie Busten, welche in Nischen die Fenstergesimse bes ersten Stodwerses ber

Seitenfagaben zu frönen haben, stellen Lessing, Shatesspeare, Istland, Kleist, Grillparzer, Molidre, Calberon, Weber, Lorping, Meyerbeer, Mehul, Rossini, Boielbieu, Kreuzer, Spohr, Marschner, Auber und Glud bar, wähsend noch einige Nischen frei blieben, um späterhin Busten lebender Meister aufzunehmen.

Der in Biegeln aufgeführte Sauptbau ift mit Cement verputt und burch einen feinen Ton mit ben lebenben Steinen in Ginflang gebracht. Die Plane gu bem Baue murben in mobernem Renaiffancesthl von ben Wiener Architeften Fellner und Sellmer angefertigt, bie Ausarbeitung und Ausführung biefer Plane aber bem Architeften Al. Chfen aus Frankfurt a. Di., welcher auch ben Befter Theaterbau technisch leitete. übertragen. Die Oberleitung bes Baues lag in ber Sanb des städtischen Bauraths Ludwig Lenbold, bem bas Berbienft gebührt, Die besten Kräfte berangezogen ju haben, wie benn überhaupt ber bemertenswerthe Aufschwung bei ben neuen Ansgeburger Bauten, von benen er felbst viele ausführte, 3. B. bas neue Schulhaus in ber Fuggerstraße, bie neue Turnhalle ze., hauptfächlich feinem Ginfluffe jugufdreiben ift.

Dem imponirenden Aeuseren ist das Innere des Theaters entsprechend. Bon einem geräumigen schönen Hauptvestibul, in dem sich rechts und links die Kassensfenster befinden, mit den Aufgängen zum III. Range und zur Galerie, deren Treppen wie alle des Hauses aus Trientiner Marmor gefertigt sind, gelangt man durch eine Halle, welche die Logenstiegen enthält, die auch zu dem eleganten, brillant beleuchteten Foher des I. Stockes mit dem Büsset sühren, in den Borraum; der gleich den oberen Stockwerken eine bequeme Garderobe

enthalt. - Bon biefem Raume, ber wie alle anberen bes Theaters burd Beiftmafferbeigung ermarmt wirb. führen rechte und linte zwei fanft auffleigenbe Bange ju ben Sperrfigen bes mit fürftlicher Bracht ausgeftatter ten Bufdauerraums, beffen Anblid überrafchend ift. Der practige Rronleuchter, ein Connenbrenner von 400 Flammen, ftromt burch Glasprismen reichliches Licht aus und beleuchtet Die in ben acht Reibern bes Blafonbe eingefetten, in Bachetempera auf Leinwand gemalten Bilber, Die von Frang Lefler in Wien ausgeführt murben. Die reiche Ornamentit bes Blafonbe bebt biefe jur einen Salfte im Dogl, jur anbern im Biered (3 DR. boch, 2 DR. breit) ausgeführten Gruppenbilber fraftig bervor. In biefen Darftellungen ift bie Dufit burd einen Jungling verfinnlicht, ber bie von Amor befrangte Leper auf's Rnie flutt, und burch ein von ibm umichlungenes Dabchen, beren Alotenfpiel ein am Boben lagernber Faun mit ber Panspfeife begleitet. Eine bobe Frauengeftalt mit jum Sprechen geöffnetem Munte, eine Bergamentrolle haltend, verfinnlicht bie Rebefunft und beren Dacht ein Benius mit Donnerfeilen. Bur Darftellung von Epopoe und Satire ericheint eine weibliche Figur, eine Tuba baltenb; ben linten Arm auf einen Bowen geftupt, mit einem Gathr, ber Beigel und Banspfeife balt, jur Geite. Die Eraabbie tonnte nicht beffer ale burch Debea, Die fich ihren Rinbern mit bem Dolde nabt, reprafentirt fein. Den Zang verforpert eine feurige Bachantin mit bem Tambourin, Die ein Gathr jum froben Reigen umfaßt. Die Boefie ift in einer Jungfrau mit mallenbem Schleier, ben Blid nach Oben gerichtet und in ber Sand bie Pora, personifigirt; ein Rnabe reicht ibr bie pfeilgetroffene Rofe, mabrent zwei neben ihr fcwebenbe Benien Die Gadel halten und Blumen ausstreuen. Die Romit ift burch eine fibenbe Frauengeftalt, Die ben Bocusftab mit ber rechten Band fcweingt, mit ber linten Bapiere auffctlagt, ausgeprudt. Gin Dabden mit Pfauenfacher und ein Rnabe mit vorgehaltener Befichtemaste fteben ju beiben Geiten. Obgleich fammtliche Bilber bochft gelungene Leiftungen fint, giebt boch bie über bem Brofcenium befindliche Geburt ber Goonbeit am meiften ben Blid auf fich Die anmuthevolle Beftalt, Die fich aus ber Flut erhob, und beren Beburt Triconen mit Mufchelbornern über bas Meer verfünden. ift ia Apbrobite fetbft, Die bei Lefter's Leiftungen Batbenftelle vertrat. Der Grundton bee Saufes, ein porneb. mes Getb (chamois), ift burch reiche Bergolbungen bes Blafonbe, bee Brofceniume und ber mit geichmachofler Ornamentit gegierten Logenbruftungen belebt. Die etwas gurudftebenben Logenabibeilungen faffen batbleibene Draperien ein, beren glubenbes Roth bei biefer Anordnung nicht übermäßig wirten tann. Das Orchefter liegt nach bem neuen Grundfape etwas tiefer wie bei alteren alle Erfahrungen für Bortebrungen gegen Beners-

Theatern und bas Bobium bes Bufchauerraums in: ftart ampbitbeatralifd empor, woburd ein großer 26 bes Barterres, bas unter bem Logenvorfprung liegt, to Anblid ber obern Bubnenbalfte verliert. Doch ichlimuift es auf ber Stehgalerie, mo größtentheile nur a Dhrengenuß erwartet merben barf. Dagegen biene te billige III. Rang ben Minberbemittelten burch im gunftige Lage Entichabigung. Das Anditorium in 1400 Berfonen und enthalt 123 Gipe in Logen Ranges, 99 II. Ranges, 58 in ben Parterre-Logen, 27-Sperrfite, 165 nummerirte im Barterre, 183 im III Rang, 136 in ber Galerie, Die festgefeste Rabl fur Ctel plate eingerechnet. Der Buichauerraum wird buid ben hauptvorhang von ter band bes Profeffore Gifen menger in Bien gegen bie Bubne abgefchloffen. T: priginelle Rompofition bee Sauptbilbes, metche fcon :: Dr. 37 bes vorigen Jahrgangs und erft fürglich wiede in ber Runft:Chronit befprechen murbe, ftellt bar, mu Mefop auf ber Dauerfronung einer Quelle einem m fälligen Buborerfreife feine Fabeln ergablt, und geigt u ber Erfindung wie in ber Ausführung bie eminen: Begabung bes Runftlers. In einer reigenben Lanbidat ift ber Borgang burch bie gelungenften Gruppirungen jum Ausbrud gebracht. Allerbings findet man vielfes bas Rolorit bes figurenreichen Bilbes ju bufter, mit aber vielleicht ber gerabe bem Borbang nicht in winichenswerthem Dafe gufommenben Beleuchtung gugichreiben ift, bei beren genauer Renntnig ber Runftler gemiß auch ben breiten Rabmen in feiner farbung ermet untergeordnet batte. In biefer Borbure find in einem fortrantenben Ornamente Thierftauren angebracht, in mei Debaillone bie Gragien und horen und im Langenfcbilbe Illuftrationen ju gwei Mejopifden Gabein. Ries nere Schilbe tragen Die Ramen von bervorragenben Dichtern. Obwohl bie Beit feit bem 16. Muguft fur ein foldes Bert febr fnapp quaemeffen war, mufete es ber Runftler tropbem ju einer bervorragenben Bierbe bei Theatere ju geftalten; erfreulicher Beife bat berfelbe auch bie Berftellung bes Zwifdenvorhange übernommen. - Ge erubrigt noch ber Bubne ju gebenfen, beren Raumperbaltniffe jenen ber größten gegenwartigen Theater fic annabern. Gie ift 25 DR. breit, 18 DR. tief, Die Bimterbubne 13 DR. breit und 11 DR. tief. Die Bobe bis gum Schnurboben ift 21 DR. Die Tiefe vom Profcenium mit ben brei Unterbubnen bis jum Rellerboben betragt 81, Die Brofceniumeöffnung bat 13 DR. Breite und 11 DR. Bobe. Brandt in Darmftabt beforgte bie Bubneneinrichtung, Angelo Quaglio in Dunchen, bem bie Deforationen übertragen maren, fonnte wegen anberweitiger Auftrage leiber nur einen Theil ausführen. Alle Rebenraume, Garberoben, Dufitzimmer, Dalerfaal se, find febr groedmagig eingerichtet. Ebenfo find

gefahr benütt; 36 Reuerhabne und Schlauche find in ben Korridors und auf ber Buhne vertheilt und fteben mit 4 großen Refervoire über bem Schnurboben in Ber= bindung, welche burch eine Dampfpumpe gespeift wer-Durch ben Saupthahn fonnen fammtliche Basflammen ber Buhne und bes Auditoriums zugleich ausgelöscht werben, mabrend jene in ben Korribore und auf ben Treppen fortbrennen, um die Entleerung bes Saufes im Fall ber Roth ju erleichtern. Rach Beendigung jeber Borftellung wird ein von Wellenblech bergestellter feuer= ficherer Vorhang berabgelaffen, um ben Buhnenraum vollständig abzuschließen. Go wollen wir benn hoffen, baß biefes neue Brachtgebaude, von jeder Befahr verfcont, für Augeburg ftete ein mabrer Tempel ber Runft, eine Aneiferung zu allem Schonen, Guten und Golen bleiben moge! E. v. H.

#### Kunftliteratur.

D. Maertens, Der optische Maßstab, oder die Theorie und Praxis des ästhetischen Schens in den bildenden Künsten. Auf Grund der Lehre der physsiologischen Optik bearbeitet. Mit 63 Holzschnitten und 4 lithogr. Taseln. Bonn, M. Cohen & Sohn. 1877. 4.

Unter ben verschiedenen Bilfobuchern, welche feit Lionarbo ba Binci's "Trattato della pittura" bem angebenden Rünftler bargeboten worden find, behauptet bas obige, bie Wesethe bes afthetischen Sebens erflarente Wert nicht allein eine hervorragende Stelle, sondern es ift eines ber erften, welches bie auf bem Bebiete ber Optit gemachten Entbedungen für bie bilbenben Runfte nutbringend zu machen fucht. Der Berfaffer, felbft Künftler und praftischer Baumeister, war in erster Linie bestrebt, mittels perimetrischer Untersuchungen feste Bestimmungen für die einzelnen Architekturtheile aufzufinden, welche Studien ibn babin führten, bie gefammte bilb= nerische Thatigfeit, infofern fie auf Dlagen und Größenverhaltniffen beruht, in ben Bereich feiner For= schungen bereinzuziehen. Nach vorhergebenden Ertlärungen ber Operation bes Gebens wird bargethan, baf bas Muge felbst ein Wintelmeginstrument fei, mit beffen Silfe bie einzuhaltenden Berbältniffe plaftifcher Runftwerte für gegebene Entfernungen genau ermittelt merben fonnen. An biefe burch gablreiche Illustrationen belegten Er= flärungen schließen fich febr zu bebergigende Winte über bas Aufftellen von Standbilbern, Buften und andern Denlmaler an, bann folgen Andeutungen über bie Dimensionen von Gemälben im Berhaltniß gu ben Muf= stellungeraumen und über bie verschiedenen Wirtungen, welche Bilber und plastische Runftwerte je nach ver= ichietenen Standpunften üben. Bon bem altbefannten Grundfate ausgehend, daß ber richtige Ueberblid eines Runfigebilbes wenigstens eine feiner größten Ausbehnung

gleichkommenbe Entfernung vom Auge bebinge, weist ber Berf. nach, baß nicht sowohl bie Breite als vielmehr bie Sohe maßgebend für die Diftang, folglich auch für ben Augenwintel fei, aus welchem ein bestehendes Runftwert, Gebäude ober Monument betrachtet und nach welchem ein erft zu schaffenbes berechnet werben folle. Darauf werben brei verschiedene Augenwinkel, nämlich von 450, 270 und 180, ale normale aufgestellt und gezeigt, bag unter bem Wintel von 450 alle Einzelheiten am beut= lichsten bervortreten, während unter dem Winkel von 27 0 bas Bauwert fich in feiner malerischen Saltung am besten repräsentirt und ein Winkel von 180 bas Berhältniß zu seiner Umgebung ersichtlich macht. Nun folgen mehrere zwar furze, aber anregende Bemerfungen über Anlage von Gebäuden, welche in Borgarten ober zwischen Baumgruppen aufgestellt werben follen, über Bepflanzung ber Straffen und Blate mit Baumen nebft Undeutungen über Landschaftsgärtnerei. Diese allgemeinen Theorien umfassen elf Kapitel und sind, wenn auch nicht ganz neu, boch ungleich pracifer vorgetragen, als in irgend einem ber bieber im Bebrauche befindlichen perspettivi= fchen Lehrbücher.

Seinem engern Fache ber Architeftur fich gumenbend, erklärt ber Berfasser ben Rugen bes optischen Mafftabes und feine Anwendung, indem er ber Un= ficht ift, bag bei einem Augenaufschlagswinkel von 270 alle Details noch gesehen werben sollen. Das fleinste Glied eines Wefimfes ober Arditefturtheiles habe als= bann ben Mobus zu bilben, nach welchem bie größern Partien, Profile u. f. w. ermittelt werben. Um aber Die jemalige Broge bes fleinsten Gliebes festguftellen, wird für baffelbe ein Augenwintel von einer Bintelminute als bas Minimalmag bes beutlichen Gebens vorgeschrieben und zu biefem Behufe bie Gintheilung bes Sehwinkels in Grade und Winkelminuten als unerläßlich verlangt. Dieses neue Berfahren, alle Profile und Einzelheiten auf trigonometrischem Wege zu bestimmen, wird allerdings von ben meiften Rünftlern als fehr zeit= raubend und beschwerlich angesehen werden, mas ber Berfaffer felbst anertennt. Er sucht begbalb bie gegen seine Methode voraussichtlich sich erhebenden Proteste burch ben Hinweis auf die trigonometrischen Hilis= tabellen zu entfraften. Db ben Runftlern und Runft= handwerkern mit Rechnungstabellen gedient sein wird, wollen wir vor ber Sand babingestellt fein laffen; auch können wir nicht verschweigen, daß burch die Auf= stellung und Befolgung folder streng mathematischen Regeln bas fünstlerische Schaffen, mithin bie Runft selbst, gefährbet und eingeengt werbe. Bei richtigem Webrauch aber bietet bas von Maertens mit echt beutschem Fleiße ausgearbeitete und mit gründlichen Belegen ausgestattete Werk eine solche Fülle von Aufschlussen und neuen Anschauungen, bag wir nicht umbin tonnen, baffelbe allen



Rünftlern und Runstfreunden auf's angelegentlichste zu empfehlen. Die thpographische Ausstattung und die beisgefügten lithographischen Tafeln lassen nichts zu wünschen übrig. Bernhard Grueber.

Album der hiftorifchen Ausstellung zu Frantfurt a./M. Frantfurt, D. Reller, 1877. Fol.

Um ben Nuben und Genuß ber neuerdings so beliebt gewordenen Leihausstellungen älterer Kunstwerle zu
vermehren, hat man fast überall eine Auswahl der besten
und interessantesten Gegenstände abbilden und in besonberen Publikationen zusammenstellen lassen. Die Photographie und die auf derfelben beruhenden, in der neuesten
Zeit erfundenen Arten des Druckes, besonders der jeht
zu hoher Bollsommenheit entwickelte Lichtbruck, bieten
ein treffliches Hülfsmittel dazu.

Ein solches Album ist, Dant der ausopsernden Thätigleit des Herrn Otto Cornill, auch über die Ausstellung lunstgewerblicher Erzeugnisse, welche in den Monaten August dis Oktober bes Jahres 1875 zu Frankfurt a. M. in zwedentsprechender und sehr glücklicher Beise (vgl. Kunst-Chronil Vd. XI, Nr. 13) verzanstaltet war, zu Stande gesommen. Es enthält in würdiger Ausstatung 100 große Taseln in guten Lichtzbrucken aus der Anstalt von Brauned & Maier in Mainz mit einem entsprechenden erläuternden Texte auf 12 Folioseiten von Otto Cornill, dem Friedr. Schneider in Mainz dabei hülfreich zur Seite stand, und ist im Verlage von Heinrich Keller in Frankfurt vor Kurzem erschienen.

Die Auswahl ber Gegenstände ift mit Rudficht barauf getroffen worden, daß die verschiedenen Gruppen ber Ausstellung und die verschiedenen Perioden ber Runstthätigkeit berücksichtigt wurden und daß in ihnen stets das Beste, für die moderne Kunst und Industrie Mustergiltige bevorzugt worden ist.

Bir haben in bem vorliegenden Album bemnach eine fehr werthvolle und in vieler Begiehung inftruftive Cammlung von tunftgewerblichen Begenständen aus allen Gebieten ber Technif und aus allen Beiten. Die Abbildungen, flar und scharf und von schönem Ton, find in folder Große gefertigt, bag auch bie Details mit hinreichender Sicherheit erfannt werben tonnen. Dazu gibt ber febr forgfältig gearbeitete Text Cornill's über alle im Allgemeinen miffenswerthen Fragen zuver= läffige Austunft. Bei folden Ausstellungen tommen Runftfreunde und Gelehrte aus allen Gegenden gufam= men. Es findet ein reger Austaufch von Renntniffen, Beobachtungen und Ibeen flatt. Die Berren vom Ro= mite find in ber gludlichen Lage Alles erfahren und ver= arbeiten zu tonnen. Der vorliegende Text ift nun in felbständiger fritischer Bearbeitung ein Refultat aller

bei Gelegenheit diefer Ausstellung zu Tage getretene: Ansichten und Urtheile.

Die Sammlung ist besonders reich an Gegenständen aus eblen Metallen, tirchlichen sowohl als prefanen Gebrauchs, vom Mittelalter bis zur Zeit tee
Roccoco herab. Ferner sind sehr zahlreich vertreten Möbel und textile Arbeiten, gewebte Stoffe, Spisser und Stidereien; dann Krüge und Schüsseln aus gebranntem Thon. Sonst sindet man noch sehr schöne Gläser aller Art, Schnisereien aus Holz, vortrefflicke Leder-Arbeiten, interessante Bucheinbände, dann Wassen. Uhren und vieles Andere. Alles ist werthvoll, interessan und lehrreich. Sehr ungern und mit Bedauern vermist wird der reiche Schatz an Kunstwersen des Freiherrn von Rothschild.

Wenn man alle photographischen Publikationen, welche über ähnliche Ausstellungen erschienen sind, zussammenlegt, so hat man, abgesehen von einigen Wiederscholungen, ein großes, höchst werthvolles Museum ber Kunstgewerbe aller Zeiten und aller Böller, eine nie versiechende Quelle der Belehrung und des Genusse, eine reiche Schahlammer bester Borbilder für moderne Arbeiten der Art.

\* Müller's Künstlerlerikon, das handlichste und wohlseilste deutsche Buch dieser Art, erscheint soeden in zweizer, sehr vervollständigter Auslage (Stuttgart, Ebner & Seubert', nachdem die erste seit längerer Zeit gänzlich vergriffen war. Der Bearbeiter dieser neuen Auslage, welche den Titel "All gemeines Künstlerlerikon" sührt, Herr A. Seubert, war schon dei der Bollendung der ersten mit beschäftigt und haue namentlich den i. J. 1870 erschienenn Supplementband (1) herausgegeben. Die neue Auslage erscheint in etwa 25 monatichen Lieferungen (zum Preise von je 1 Mf. 80 Bf.), welche Jusammen der Bände bilden werden. Bei dem leider seit langsamen Erscheinen des Meyer'schen Lexikons wird das gedrängte Silfsbuch Seubert's den Kunstsreunden gewiß wills kommen sein.

#### Todesfälle.

\* Mr. Kalph Nicholson Wornum, Rustos und Sefretär ber Londoner Nationalgaserie, 1812 in Thornton (Northumberland) geboren, in Deutschland namentlich durch seine Holbein-Biographie (1867) und durch die trefflichen Kataloge der seiner Obsorge anvertrauten Galerie bekannt, starb in London am 15. December 1877.

am 15. December 1877.

\* Karl Fruwirth, Siftorienmaler, ftarb am 17. Jan.
b. J. in Wien im 68. Lebensjahre.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

# Desterreichischer Kunstverein. Hatte schon die December-Ausstellung nach der Dede, die seit Oktober in den Bereinssälen herrschte, namhaste Schaustücke auszuweisen, so haben wir mit um so größerem Bergnügen das im Januar Reuhinzugekommene begrüßt. Es sind darunter doch wieder einmal Leistungen, die ein längeres Berweisen verdienen! Lassen wir vorläusig van Beers, Masal, Otto ic. bei Seite, — sie sollen d'rum in ihrer Ehre nicht verkürzt werden und treten sogleich in die "Kapelle", die wieder zur solennen Kunstandacht einsabend dunkel drapirt und mit Aussnahme des ausgestellten Bildes nur spärlich erseuchtet ist. "Die Kindesmörderin" von Gabriel Max, ein Bild in größeren Dimensidnen, wenn wir des Künstlers frühere Werse zum Maßstab nehmen, hängt an derselben Stelle, wo im vorigen Jahre der sensationelle Christussops das Publikum schaaren

weise herangog. — In einem bufteren ennegenen Grbe, am Schilfuser eines Baches, an bem fteil ein tabler hügel ansteigt, ber nur ein kleines Stud grauen himmels biger triften Ginobe tauert ein Weib, bas ihr armes Rind erschlug und nun, übermannt vom Mutter-gefühl, bas blutige Köpfchen bes unschuldigen Wefens an Die Lippen preft, um es bann in bie auf ber Erbe liegen: ben Windeln zu mideln und mit Allem, mas bie Erinnerung baran machrufen tonnte, welfen Blattern, ftillen Andenten und einem Liederbuch, in die Bergeffenheit, in den Bach zu ver-fenten! Wem schaubert es nicht bei bem Anblid einer folchen Scene, einer Scene, die nicht gefeben fein will, die jeben, ber ibr begegnet, jum Richter und Racher aufforbert, die ihre Guhne haben muß, wenn nicht bem Fundamentalgefet bes Schopfers aller Wefen hohn gefprochen werben foll! Gabriel Mag hat in seinen Bilbern sich stets als ein ge-bankentiefer Künstler erwiesen und in diesem Sinne auch seine Forberungen an die Betrachter seiner Werte gestellt. Auch bei ber "Kindesmörberin" wird ber Beschauer berart gefangen genommen, bag er fich unwillfürlich gebrangt fühlt, das Bilb in's Bergangene und Zukunftige weiter zu bichten. Das Büchlein und die wellen Blätter, sie sagen vieles; aber die grausige Ursache der vorhandenen Scene ist darin benn die graufige urjage der vorganoenen Seene ist dasstellen Andeuboch nicht zu finden; hierüber gibt das Bild keine Andeutung. Und die strasende Remesis? Der versöhnende Gedanke? Die Zukunst des gottverkassenen Wesens — soll der Kuß, welchen das herzlose Weib ihrem entselten Kinde gibt, vielleicht hierüber eine Andeutung bieten? Wird sie mit dem bluttriefenden leichentalten Burmchen bavon eilen und bie Gerechtigfeit auf ihre Schuld herabrufen ober im feuchten Grabe, das zu ihren Füßen dahinrieselt, ihrem Kinde nach den Weg zum ewigen und barmherzigen Richter wandeln? Auch der Schluß des Drama's ist im Bilde nicht angedeutet und das ist sein großer Fehler! War es die Absicht des Künstlers, durch das Antlig des unglüdlichen Weibes dem Kopf des michts mitzutheilen (es ist zum Theil vom Kopf des Kindes kindes werde und beide den Leicht und beide den Kopf des Kindes hebedt und zeint im Nehrican Leinen festendern bes Kindes bedeckt und zeigt im liebrigen keinen besonderen Affekt), so hätte denn boch durch ein Zeichen, durch ein Swibol dem Drama ein Schluß gegeben werden können. Wir vernehmen weder die Stimme: "Sie ift gerichtet", noch eine Stimme: "Ift gerettet". Wir starren die unheimlich grauenhafte Scene an und wissen nicht, follen wir und burch ben momentanen Schmerz bes gottvergeffenen Beibes zum Mitleib bewegen lassen, ober bie Frechheit dieser Unnatur verbammen, die ihr erschlagenes Kind noch zu fussen wagt, bevor sie es in's Wasser wirst, um bann nach überwundener That in's Weltgetriebe zurück zu kehren. — Konstatiren wir noch, daß das Bild, die Waserei als solche, zu dem Besten gehört, was Wax bisher geschaffen hat und neben den kolorissischen Dorzügen die Gestalt und namentlich das Fleisch eine Blaftit und eine Durchfattigung befitt, welche an bie besten Meister erinnert, so burften wir bem neuesten Berke bes hochbegabten, in seinen Bormurfen aber stets buntlere Wege wandelnden Kunftlers nichts weiter schulben. Man athmet auf, nach biefem Morbwinkel bas Huge mit traulichen Walbeinsamkeiten erfrischen zu konnen, die als Stimmungs-bilber die ganze Scala lprifchen Empfindens zum Echo aufrusen. J. Matak hat in 12 Kartons bas "Baldweben" in ben bilber die ganze Scala lyrischen Empsindens zum Eco aufrusen. J. Matat hat in 12 Kartons das "Maldweben" in den verschiedensten Raintlauten illustrirt und B. Scheffel die Berse dazu geschrieden. Hier bliden wir über die sumpsig vermooste Haibe, auf der im dämmernden Schein noch die Rebel der Frühe spielen, dort fällt ein Sonnenstrahl schräg durch's Dickicht nach dem murmelnden Luell, einem trauslichen Waldicht nach dem murmelnden Luell, einem trauslichen Waldicht nach dem murmelnden Luell, einem trauslichen Maldichse, die Mittagshitze liegt brütend und schwerzeicheten Maldichse, die Mittagshitze liegt brütend und schwerzeicheten Waldichse, die Mittagshitze liegt brütend und schwerzeicheten Bermäuer, das von Schling, und Pflanzenwert überwuchert der Bergessenheit geweiht ist; dann solgt ein Bild, welches das Küthen des Waldsturmes schlibert, "der Waldbrundert, "Sonnenuntergang", "Maldmühle", "Stilles heim" u. s. f. — Schon die Titel geben den vollen Inhalt der reizwollen Bedichte, und das sind nicht allein die Morte Scheffel's, sondern im vollsten Sinne auch die Arbeiten Maiat's. Wie Schessel Landschaften zu malen versteht, hat er, abgesehen von den wundervollen Bildern aus dem Feggau, er, abgesehen von ben wundervollen Bilbern aus bem Beggau, wohl am schönsten in ben "Bergpsalmen" bewiesen; die Berse zu Marat's Bilbern schließen sich diesen Dichtungen in Form und auch Gehalt würdig an. Marat's Bortrag

ift nicht von jener Breite und saftigen Schattirung, wie es pit nicht von jener Breite und sastigen Schattirung, wie es die Art Schessel's ift; basür besitzen aber seine Bilder den Reiz ungeschminkter Naturwahrheit bei tiespoetischer Stimmung. Er schlägt nicht mit breiten Massen, mit besonderen Lichtessellen oder gewaltigen Motiven; über seine Bilder zieht zumeist der Schleier zurter Dämmerung; Abendhimmel, Worgengrauen, stiller Friede, in einem einsamen Minkel der vegetativen Welt — dort ist sein Stift heimisch. Die Blätter sind in Addirungen von E. Willmann bei P. Kaeser in Wien mit Schessels Text erschienen und geben als Prachtselswapen ein schönes Nendant zu Knarr's Mondandskatzen. album ein icones Benbant ju Knorr's Monblanbichaften. Die Ausstellung führt uns noch zu einem anderen Meister, ber die Kunst mit der Poesie in Berwandschaft treten ließ, wenngleich im anderen Sinne als Maral — wir kommen auf ben ichon genannten Ramen 3. van Beers Bon bem Runftler mar icon im December eine Reihe vor: züglicher Bilber ausgestellt, die nicht geringeres Aufsehen erregten, als im Oktober Zichy's originelle Leistungen. Die Berle darunter war das Bildnif des vlämischen Dichters Jalob van Maerlant. Am fahlen, sandigen Meeresstrande, welcher in fanftgebogenen Linien fich bem Sorizonte ju ver-liert, fitt in fille Gebanten versunten ber Reifter ber Reim: chronit, der in seinen Poesien, gegenüber den Ritter-Romanen seiner Zeit, zur Legende, zur Bibel und zur Geschichte zurücklehrte. Seine Blide gleiten nach den seise an den Strand spielenden Wellen, die, angehaucht vom Schein des Abendlichtes, in Purpurperlen erglanzen. Kein Baum, kein Grashalm in der weiten Bucht; nur ein Bundel gepflücker Kornblumen in feiner Rechten gibt Zeugniß von naher Begetation. Als Widmung hat Beers bem Dichter felbst ein sinniges Gebicht auf ben Rahmen geschrieben. Wie einfach und anspruchslos und boch wie groß und ebel sitt biese Geftalt ba; furwahr ein ichones Dentmal für einen Boeten! Grillparger mag Maerlant vorläufig barum beneiden. Des Runft: lers größeres Gemalbe "Gin herenprozes" zeigt ihn und wieder als Meister von einer gan; anderen Seite. Offenbar wollte er in ber Kompositionsweise felbft an's Mittelalter erinnern und in gemiffen malerischen Unbeholfenheiten bei ber Darstellung ber großen Bollsmaffe an Kunftler jener Beiten erinnern, in benen bie Scene spielt. Das Bilb verblufft beim ersten Anblid burch die Maffe ber Figuren, Die viellen gegen ben Beschauer das Tribunal. Bor ben engen Raume zusammengebrängt erscheinen, und durch die herben Farbenakkorde, in denen sie gegeben sind. Mit Absicht ist jede Bermittelung der Tone vermieden und in Mateisto's Art das Grau in den Schatten vorherrschend. In der dreischiffigen Basilika, deren Gedälke auf ziemlich schmächtigen grauen Saulen ruht, sitt im Bordergrunde mit dem Ruden gegen den Beschauer das Tribunal. Bor dem felben fteht bas angetlagte Deib mit ftarrem, unbeimlichem Blid bem Borfibenben gegenüber fich vertheibigenb; ringoum bis jum hintergrunde ift ber Raum mit Reugierigen erfüllt. Rechts burch eine Seitenthur bemerken wir schon ben Feuersschein bes Scheiterhaufens. In ben zahlreichen Köpfen, die alle in gespannter Ausmertsamteit nach bem Centrum bes Saales gerichtet sind, hat Beers seine volle Genialität im Charafterifiren und Individualifiren gezeigt und diese Einzel: heiten sind es auch, welche uns von vorneweg anziehen; ber Totaleindruck ist ein unruhiger, und die Massen werden selbst durch die meisterhaft gemalte Architestur nicht in die richtige Berspeltive geseit. Es ist zu viel Licht und zu viel Farbe auf dem sonst höchst interessanten und im Detail vorzüglich gemalten Bilde. Den Stimmungsmaler sinden wir wieder bei "Faust und Mephisto", die als Staffage vor einem altersgrauen mittelalterlichen Städtchen promeniren; die Stimmung ist büster und unheimlich, wie zuweilen bei Courbet, aber von klassischer Wirtung; in derselben Meise ist das mit "Abendschimmer" bezeichnete Bilden in massisches Licht getaucht. Das kleine Vildniß eines "Edelknaben aus dem 17. Jahrhundert" ist eine Berle eleganter Kadinets malerei. Die Bilder "Schwarz in Schwarz" und "Abendsphantasie" sind Phantasmen, mit denen der Beschauer nicht heiten find es auch, welche und von vorneweg anziehen; ber phantafie" find Phantasmen, mit benen ber Befchauer nicht phantasie" sind Phantasmen, mit denen der Beschauer nicht recht weiß, was er damit beginnen soll. So erging es und übrigens auch bei C. Otto's großem Historiengemälde: "Hulbigung der Königin Marie Antoinette am Hofe Louis XVI." Das Bild ging trot seines äußeren Pompes und seiner Größe im December ziemlich spurlos vorüber. Ceremonien-Bilder, die weiter nichts sind als solche, verlangen vor Allem bei solchen Dimensionen eine weitaus größere Bravour

im handhaben ber Mittel, als es bei Otto ber Fall ift. Mit bem geistigen Inhalt ist es am Enbe in Mafart's "Ratharina Cornaro" um fein Quentchen besser bestellt, und doch, wie hat das Bild die Welt geblendet, die Augen ersfreut! Obiges Gemälde ift zehnmal kleiner — und es hatte freut! Obiges Gemälde ist zehnmal kleiner — und ce hatte bei der netten Zeichnung und sorgsältigen Malweise gewiß einen größeren Ersolg erzielt. Bon Böcklin haben wir ein "Medusenhaupt" und eine "Meopatra" zu verzeichnen. Ersteres Bild ift wohl nicht viel mehr als die Dedusa Rons banini, mit fahler Fleischfarbe belegt, bagegen ist die Kleopatra eine gang tüchtige Arbeit; nur daucht und bas Kolorit bes zurudgelehnten Ropfes benn boch gar zu undurchfichtig buntel, ein Kontrast, ber mit ber grell beseuchteten Brust nicht gut möglich ist. Darunter hängt eine Landschaft von Andr. Achenbach "Mondnacht in Oftende", ein Bild von wunderbarem Lichteffett. Das Wasser schlägt in zischenden Wellen über bie Steinbamme, im Sintergrunde buntle Schiffs. mafte, bie Gilhouette ber Stadt u. f. w. Darüber ift burch ben garteften Aether bas gitternbe Mondlicht ausgegoffen! wir benn bei ber Lanbichaft find, burfen wir auch 3. 5 off. mann's "Perfenbeug" nicht vergeffen. Dag Soffmann, ber bisher fast nur bie Beimftatten griechischer und germanischer Götter malte, fich herbeiließ, auch einmal die Seimath eines Wiener Gemeinberathes (bas Bilb ift Eigenthum bes herrn 3. Hinterleithner) abzukonterfeien, gewährt ein besonderes Interesse. Das Bild ift trefflich aufgefaßt und besonders in ber Ferne ungemein buftig. J. Lange's "Walbichloß" ift poefievoll komponirt, kommt aber in ber Farbe nicht recht zur Geltung, woran wohl auch die schlechte Beleuchtung im Saale Schuld tragen mag. Bon padender Wirkung ist dagegen W. Schuch's "Haidelandschaft" und befigleichen des Künstlers "Auf Tod und Leben". Ein Reiter jagt, ge-hest von der seindlichen Truppe, über ein wistes Terrain; terristene Molten duters Sonne großen effektions hie zerriffene Bollen, dustere Ferne erganzen effektvoll bie Stimmung der Scene. — Wir tommen zu den Genrebilbern, die in ziemlicher Anzahl vorhanden sind. "Seitere Meditation" nennt Friedlander ein Bildchen, welches in humoriftifcher Auffassung und belifater Durchführung an die besten Sachen Meissonier's erinnert. Wohl nicht so feffelnd, wenngleich mit ähnlichen Vorzügen gemalt, ist ein zweites Bild bes Künstlers, in welchem uns ein Säugling als "ganz ber Vater" vorgestellt wirb. Boll Laune und gediegener der Bater" vorgesteut wird. Bou kaune und geviegener Konception treffen wir Zeichnungen von C. Geerts, "Aus dem Gnomenleben" betitelt, worin dem armen Vollchen manch übler Schabernach zugedacht wird. Nordenberg's "Berunglücker Barenjäger" ist in der That verunglückt; dagegen interessiste C. Beder's "Karnevalsschene" durch Elegang ber Zeichnung und hubiche Farbe, wenngleich bie gange Scene ziemlich fuhl lagt.

O. A. Dünelborf. Mit den Parifer Bildern ist es etwas Anderes, als mit den Parifer Moden; werden diese gläubig hingenommen, so ist das bei jenen nicht der Fall. Wenn und allerdings ein Mann wie Gerome auch nur eine Rameelstudie, — denn höher möchten wir sein jett hier bei Bismayer & Krauß ausgestelltes Vild nicht taxiren, — zuschick, so sinden wir darin immer noch genug zu bewundern und zu lernen; sommen aber andere gewöhnliche Sterbliche, ja sogar Landsleute, die dort ihr bestes Theil verloren haben, so imponirt der Rame Paris dei der Unterschrift weder dem Künstler, noch dem Laien. Wären solche Uebelberathene dort bei einem wahrhaft tüchtigen Meister in die Schule gegangen, dann könnten wir ihnen für das Neue und Rachahmenswerthe, welches sie dem Vaterlande zusühren, danken, jett aber wehren wir und mit aller Energie gegen die schlechte Gesellschaft, die sie unter allerlei Verkleidungen bei und einschlichen. Die Maste ist auch gar zu durchsichtig! So sendet und E. Brünner einen "Haß", der nicht allein selbst ein dummer Junge, noch dazu mit einer verküppelten Hand, ist, sondern mit diesem noch eine Schaar von ebenso geistlosen Rizen, Rizen, die nicht dem reinen Duell, aus welchem ein griechischer Jüngling das lautere Rassschieden Sauptstadt entstammen. Matart'sche Blumen, vielsarige Rosen, die nie in Teichen wachsen und gar nicht zu den Schilfpslanzen passen, sowiesen einst, auch bunte brillante Stosse und Schmudsachen werden durch's Wassergeschleist. Daß diese Stosse nicht etwa dem Anstand zu

Liebe angebracht find, bavon überzeugt und bie Blonbine im Borbergrund, überzeugen und noch mehr bie Physiogno: mien, roh und abgelebt wie keine, ber umber gaukelnden Beiber. Der Rame Schwind, ber Rame Melusine, tritt uns auf die Livpen, aber es ift fast eine Entheiligung, ibn in solcher Gesellschaft auszusprechen. Das Motiv mit dem Apfel, benn ein solcher wird bem Sylas auch noch vorge-halten, vollendet die Sinnlosigfeit ber Komposition. — Richt verwerstich in der Tendenz, aber durchaus schief und unklar gedacht, ist das Bild von E. Böcklin aus Rom, "die Kreuz-abnahme." Ein gewisses Etwas, es mag wohl das Talent sein, welches doch immer wieder durch allen Bust hervorleuchtet, zieht uns zu dem Bilde hin. Wir steben sprachlos davor, starren hin, suchen unsere Gedanken zu sammeln, die Widersprüsse im eigenen Kusen un löben lichen und Biderfprüche im eigenen Bufen zu lofen, schaubern und wenden und feufzend ab. Und fann man es benn ohne Schauber feben, wenn lebensgroße Figuren vor und Inien oder liegen, an benen bie Beine fast auf Die Salfte gusammengeschrumpft find, vermögen und einige ausbrudsvolle Röpfe über diefe Leiber, wie von Guttapercha, formlos, grau, undurchsichtig in ber Farbe, über diese geschlängelten, rifirten Lödchen, Diese gedunsenen Sande gu troften? Alles ft unnatürlich, insbesondere auch Die Landschaft, ber mit Banfeblumchen getippelte Biefenboben, und boch wieber im Einzelnen peinvoll naturalistisch; so konnte und ber Maler bie hählichen schwarzen Saare auf dem Unterarm bes knieen ben Mannes nicht erlaffen! — Bon hiefigen Arbeiten haben wir insbesondere ein schönes Portrait von Rögels aus Barmen zu ermähnen, welches überaus anziehend in der Stellung und dem Ausbruck des Kopfes und sehr geschmad. voll in der Anordnung der Toilette ift. hier blieb jeder But, jebe leberladung mit Stoffen und Schnudfachen fern; um fo reiner wirft die Personlichfeit, fast wie ein Lied voll garter Schwermuth, bas wir aus ber Ferne horen. Gine fleine Schiefheit im Ropf, — bas eine Auge fteht etwas höher als bas anbere, — ftort in etwas ben erften Ginbrud. Treff: lich aufgefaßt und durchgeführt ist ein Bildniß von H. Erola (im Salon des Herrn Schulte ausgestellt), ebenfalls eine junge schöne Dame, Kniestück, in blaßblauer Seide mit bronzesarbener Stiderei und Schleifen. Die Wobe hat mit dem glatten, enganschließenden Schnitt des Kleides einen Triumph geseiert, nicht aber die Kunst; wie gut wurde sich hier und da ein Faltchen ausnehmen! Diese leeren unde wegten Flächen haben etwas Buppenhaftes, etwas burchaus - Roch größeres Gewicht als hier, ift bei ben beiben lebensgroßen Damenportraits, ganze Figur, von A. Bauer auf bas Roftumwert gelegt. Wir tonnen uns bes Bauer auf bas Rostumwert gelegt. Wir tonnen uns bes Einbruds nicht erwehren, als handelte es sich nur barum, rosa und blaue Seidenstoffe, eine elegante Zimmereinrichtung, chinesische Basen und Palisanderflügel zu malen. Schon die Absicht verstimmt, noch mehr aber, daß fie gar nicht erreicht ift, benn alles entbehrt des Schmelzes, bes nicht erreicht ist, benn alles entbehrt des Schmelzes, des Reizes, welcher auch dem an sich Undedeutenden Werth verleiht. Gleichviel aber, wenn nur nicht die Hauptsache ebenso versehlt wäre. Da es Portraits sind, und was noch mehr ist. Portraits junger Damen, so schweigt die Kritit über Alles, was die Aussassigung und den Ausderuck betrifft. Von Genrebildern ist eins der kleinsten gewiß eins der besten, mir meinen die über naive und sein ausgesührte Seene "Kinder mit Kahen" von Fr. Ludwig. Weder das Format noch ber Gegenstand ift bedeutend, bennoch verfehlt bas an fprucholose fleine Gemalbe feine Wirlung nicht. Sier ift teine Ziererei, fein Schonthun, wie es A. Schabe vielleicht bei feinem Genrebilbe aus ber Zopfzeit für nothig gehalten Steine Darftellung aber, und fei fie auch aus Beriode fie wolle, follte ben Gindrud bes Unnatürlichen machen. Auch damals, wie gespreizt auch die Tracht war, sühlten die Wenschen lebendig und wahr, und dürfen nicht so dargestellt werden, als seien es Herren und Damen von einer Mastenredoute, welche zur Abwechselung sich einmal im Aostum der Roccoozeit amüsten. Wenn der Waler und aber einen schwärmerischen Jungling, ber entjudt bem Blumenspiel feiner Dame zusieht, auf ben Rafen hingegoffen zeigt, so sollte er vor Allem Sorge tragen, ihn mit geraben Gliebern zu begaben. 2. Kolit führt und in die Kriegszeit von 1870, und zwar zu den "Borposten vor Reh". zurud. Ein folossaler Haum, und der dürftigste Inhalt! Wozu eine endlose Leinwand, um zwei Figuren, von denen

bie eine noch ein topfüberliegenber ausbrudslofer Leichnam ift, und ein paar tleine nebelhafte Gestalten im hintergrund darauf zu malen! Die leeren Zwischenstreden sind mit zerbrochenen Flaschen, Stroh, Steinen, herunterzesallenen Fensterladen, turz einem uninteressanten Wust angesüllt. Die Situation ist wohl nur für den verständlich, welcher die Dertlickeit genau kennt, sonst begreift man die Lage nicht. Wie kommt der verwundete Deutsche so nah an die Fostung, ba boch bie beiben Frangosen so viel weiter entfernt find, und die Augeln in bas Gemauer hinter ihnen von einer ganz anderen Seite her eingeschlagen haben? Die Stellung sollte doch auch dem Uneingeweihten gleich flar sein. Ebenso räthselhast ist die Beleuchtung, denn man weiß nicht, warum in der allgemeinen Dunkelheit nur die weiß nicht, warum in der allgemeinen Dunkelheit nur die Mauer, an der der Franzose sieht, Licht erhält, und staunt, daß dieser, welcher doch so große Angst vor den Schüssen an den Tag legt, und sich so sein de Mand preßt, sich gerade den exponirtesten Plat ausgesucht hat. Das einzige interessante Motiv, die Gefahr, welche dem im Dunkeln tappenden verwundeten Deutschen von den Bewohnern der Hauschens, in welchem er Auslucht suchen will, droht, versehlt seine Wirkung, da Alles zu schattenhaft und unaur geführt ist. Scenen, in welchen nur das Jammervolle, nur das Miderliche, Müste solcher Zeit wiedergegeben wird, wo keine der edleren Regungen, welche sich im Kriege zeigen. keine der edleren Regungen, welche sich im Kriege zeigen, Enthusiasmus, Feuer, Tapferkeit, frommes Mitleid zur Geltung kommen, sollten billig von der Darstellung ausgeschlossen bleiben. Anch die blutigste Tragit ist erträglich, wenn dabei hohe und edle Gesühle des Menschen mitwirken, nicht aber bas fleinliche Elend ohne jebe Berfohnung, ohne jeben Aufschwung. W. Die Eröffnung der neuen Bildergalerie in Raffel

fand am Schluß des vorigen Jahres ftatt. Die toftbare, burch eine Angahl von Werken aus ben ehemals turfürst: lichen Schlöffern noch bereicherte Sammlung hat in ben weuen und ftattlichen Raumen bei guter Beleuchtung eine recht vortheilhafte Aufstellung gesunden. Ein vom Galerie- direktor Dr. Eisenmann reviduter, jedoch erst provisorischer Ratalog, welcher von ber fichtenden Thatigkeit bes neuen ber Cammlung Beugniß gibt, ift in diefen Tagen Leiters

Ueber die Gröffnung neuer Gale und Beranderungen im Louvre entnehmen wir der "Chronique des arts" folgende Rotizen: Die Berwaltung des Louvre beabsichtigt, auf Beranlaffung ihres Direttors Mr. Reiset mehrere wichtige Berschönerungsarbeiten im Ruseum vorzunehmen; einige derfelben werden bereits ausgeführt, andere find noch im Entwurse. Bor Allem wird ber Eingang durch den Pavillon Denon, welcher seit dem Ariege beseitigt worden war, in außerft geschmadvoller Weise wiederhergestellt und mit bem außerst geschmaavouer weise wederspergestellt und mit dem alten Eingang durch die Treppe Heinrich's II. verbunden werden. Die lange elegante Galerie mit gedrücktem Gewölbe, welche das unterste Stockwerk des Pavillon Denon mit der großen Treppe Lesuel's verbindet, ist mit einigen, den Magazinen entnommenen antilen Narmorstatuen, sowie mit prächtigen Gufwerten bes Brimaticcio, Die, in ben faifer-lichen Garten gerftreut, seit langer Zeit dem Bublitum beinahe gang entzogen waren, geschmudt worden. Sobann sollen bie brei Gale bes unterfien Stodwertes, bie von ber follen die drei Sale des untersten Stodwerkes, die von der andern Seite an die afigrischen Sale stoßen und aus denen man eine Art Antiquitäten Rabinet gemacht hat, restaurirt werden. Hier sind die griechischen Stulpturen Kleinasiens, welche untängst noch einen Theil der assprischen Sale füllten, untergedracht; namentlich sind dies die interessanten Stulpturwerke aus Latmos, welche von D. Rayet und Alb. Thomas zu Heratlea und Milet ausgesunden und von den Brüdern Hothschild dem Louvre überwiesen wurden. In denselben Salen wurden die Base von Pergamus und die Rettess von Magnesia, sowie die große Base von Amathunt untergedracht. Diese Sale, sowie der Singang in den Pavillon Denon sind vor Kurzem erössnet worden. Gleichzeitig wurden die phönicischen Alterthümer in die zum Theil umgeänderten assprischen Sale zurückgebracht. Weiterhin ist ein neuer, an das Museum sür moderne Stulptur anstoßender Saal wieder eingerichtet, der zur Aufnahme von Schöpfungen des 19. Zahrhunderts dienen zur Aufnahme von Schöpfungen bes 19. Jahrhunderts dienen foll. In diesem Saale werden demnächst die Werke von Rude, Pradier, David d'Angers, Simart und Duret Aus-

stellung sinden; dazu als neue Erwerbungen der "Spartalud" von Foyatier, der "Theseus" von Ramey, der "Marathonstämpser" von Cortot, sowie die "Erziehung des Bacchus", ein Meisterwerk Perraud's, das im Louvre Einlaß gefunden, obgleich die vorschriftsmäßigen zehn Jahre noch lange nicht verstrichen sind. Dieser Saal wird in nächster Zeit eröffnet merben.

Das Britifh Museum wird bemnachft burch mehrere intereffante babplonische Bildhauerarbeiten bereichert merden. Aufgefunden wurden biefe Gegenstande in der Umgebung bes Dorfes Sira, wo ehebem bie Stadt Gergul ftand. Das Interessanteste bavon ist ein Stud schwarzen Basaltes von enormem Umfange; verschiedene barauf eingegrabene 3nichriften enthalten Ramen und Bezeichnungen, welche bisher unbefannt maren. Der Rame bes Konigs hemmurebi wirb darunter östers genannt; der Jund scheint dem 17. Jahr-hundert v. Chr. anzugehören. — Außer den alterthümlichen Ziegelsteinen, welche diese Sammlung enthält, hat sich die Museums Berwaltung aus der Hinterlassenschaft des unlängst verstorbenen George Smith die gesammten Zeichnungen und Kopien der Inschriften erworben. Wie man sagt, wird die schon lange in Aussicht genommene Geschichte des babylonischen Reiches nicht vom British Museum, sondern von einer Brivatgesellschaft herausgegeben werden.

#### Vermischte Nachrichten.

Gur das neue Reiche-Poftamte Gebaude in Berlin führt ber Bildhauer Emil Steiner gegenwärtig die hilfsmodelle für awei Roloffalgruppen aus, welche eine bobe von über drei Metern haben. Die beiden Gruppen reprasentiren, wie die "Trib." schreibt, die Post und die Telegraphie und versinnlichen in den Attributen der einzelnen Figuren alle Er-rungenschaften, welche die beiden Weltverbindungsmittel in den leuten Jahren gemacht haben. Um je eine ideale Wlittels ben sehten Jahren gemacht haben. Um je eine ideale Mittelssigur grupptren sich je zwei genrchaft ausgesaßte Kindergestalten, welche die Hauptsunktionen der Post und der Telegraphie andeuten. Die Post ist beispielsweise wie das "Mädchen aus der Fremde" ausgesaßt. Der eine Arm ist mit verschiedenen Gaben bepackt, die sie mit der anderen hand austheilt. Ihr Haupt bedeckt ein hut in Gestalt des antiken Petasos, der neuerdings ja auch, in etwas veränderster Form, das Uttribut unserer Postillone geworden ist. Die Telegraphie, eine Frau mit gestügeltem Haupte, senkt gleichsam den elektrischen Strom zwischen den deben Kinderstellerten von deren die eine kelegraphier möglichen den deben Kinders figuren, von benen die eine telegraphirt, mahrend die andere die erhaltenen Telegramme lieft. Wie man hort, find die hilfsmodelle nabezu vollendet, fo daß die Ausführung in Stein alsbald beginnen mirb.

Die Borhalle des Berliner alten Rufeums, welche bes reits mit ben Standbildern von Schinfel, Rauch und Schabow geziert ift, wird bemnachft auch die Cornelius Statue, welche der Professor Calandrelli in Marmor ausführt, als neuen Schmud erhalten. Gie zeigt ben großen Runftler im turgen Arbeiterod, über ben ein weiter Mantel geworfen

ift, in aufrechter, edler Stellung.

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 298, 299.

Cesnola, Cyprus: its ancient cities, tombs and temples, von C. T. Newton. — Report of the committee of the british academy in Rome. — Shakespeare and Eugène Delacroix, von Ph. Burty. — The old master exhibition in London, von Jean Paul Richter. — The Wellington monument in St. Paul's. — Philipp Veit. — Art sales.

Chronique des arts. No. 3.

Deux portraits de Durer, von Ch. Ephrussi. — Les monuments de Desaix. — Une nouvelle Pompél.

Gewerbehalle. Lief. 2.

Vergoldetes Gefäss aus Siber, aus der Renaissancezeit; schmiedeelsernes Gitter, nach Or.ginal-Zeichnungen von Klein in Salzburg aus der erston Hälfte des 17. Jahrh.; Pilaster-Kapitäl von der Casa Doria in Genua aus dem 15. und der ersten Hälfte des 16. Jahrh.; Teppichmuster aus dem Jahre 1474. — Moderne Entwirfe: Himmelbett; Schränkchen; Kandelaber. Kandelaber.

Deutsche Bauzeitung. No. 7, 8.

Noues in der Berliner Bauausstellung. — Das neue Gebäude der Gemäldegalerie zu Kassel.

Journal des Beaux-Arts. No. 1.

Exposition au cercle artistique d'Anvers. Gustave Courbet. - Toujours le tableau de Ruysdael. - Charles Gleyre, von H. Jouin.

Lief. 3. 4. Kunstkroniek.

Een kunstwerk van Alma Tadema. — Govert Camphuysen,

Kunst und Gewerbe. No. 6. 7.

Ueber Beschläge und Verschlüsse, von H. Frauberger. — Spezial-Gewerbemuseum in Schwäbisch Gmünd; Nenes Kunst-gebäude in Pest. — Nürnberg: Buchzeichen a. d. 16. Jahrb.; Berlin: Mündliches Verfahren vor dem Patentamt; Brünn: Mührisches Gewerbemuseum im Jahre 1877.

#### Inserate.

#### Verlag von J. F. Bergmann in Wiesbaden.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Julius Braun,

### Geschichte der Kunst

in Ihrem Entwicklungsgang

durch alle Völker der alten Welt hindurch nachgewiesen.

Mit einem Vorwort von FRANZ REBER.

2 Bände. Geheftet, Preis: Mark 12. -

Braun's Werk ist die einzige Kunstgeschichte, die, in Form einer idealen Reise, die Entwickelung der Kunst von Volk zu Volk auf dem Boden der Ortskunde nachweist, gestützt grossentheils auf eigne Anschauung in den betheiligten Ländern, denen durch Schliemann's Forschungen neuerdings so lebhaftes Interesse zugewendet ist.

# Einladung

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen

Kunstausstellung im Jahre 1878.

Dieselbe wird unter den zom Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Lausanna vom 1. Mai bis 25. Mai: " 1. Juni " 25. Juni 20. Juni; 25. Juli; Aarau 99 Bern . 2.2 , I. August Genf 27. August; 22 Solothurn . 1. September ,, 15. September.

Die Einsendungen sind bis spätestens 15. April an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Lausanne

Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeklarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden, und os werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass, neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemalden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1878 dem Kunstverein Bern zu. (Bedingungen siehe Kunst-Chronik No. 14.)

Die periodischen Ausstellungen bes theinischen Kunftvereins fur bas Jahr 1878 werben ftattfinden mahrend ber Monate

Werben stattsinven wag.
April zu Deidelberg, Breisgau, Juli Juni zu Freiburg i. Breisgau, Juli Bepte Bungust zu Carlbruhe, Septe Mainz.

Mai zu Darmstadt, Juli ju BadeneBaden, Geptember ju Mannheim,

Die Kunftvereine ber Stadte Baben, Baben, Carlaruhe, Darmftadt und Beibelberg veranstalten außerbem mahrend bes ganzen Jahres

permanente Ausstellungen. Raberes wird burch bie einzelnen Runftvereine ober ben Unterzeichneten bereitwilligft mitgetheilt werben.

Darmstadt, im Januar 1878.

Der Brafident des rheinischen Aunftvereins: Dr. Maller, Geheimer Oberbaurath.

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner.

Mit 6 Holsschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

Soeben erschien mein neuer

### Kunst-Lager-Katalog,

enthaltend Kupferstiche, Radirungen etc. älterer und neuerer Meister, und ist derselbe von Unterzeichnetem gratis zu beziehen.

Dresden, den 25. Januar 1878.

Rudolph Meyer,

Circusstrasse 39, II.

Antiquar Kerler in Ulm kauft fortwährend zu hohen Baarpreisen und bittet um Offerten von

Nagler's Künstlerlexikon. 22 Bde. Bartsch, Peintre-graveur. Zeitschrift für bild. Kunst. Alle Jahrgänge.

### Hugo Grosser, Leipzig,

Langestrasse 35,

Vertreter der photograph. Kunstanstalt Ad. Braun & Co., Dornach,

nimmt Bestellungen entgegen, ertheilt gern jede gewünschte Auskunft und hält summtliche Musterbücher; des Hauses, sowie Kataloge u. s. w. Verfügung der geehrten Interessenten.

Verlag von E. A. Scemann in Leipzig.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst. Von

Morie Thausing. Prof. an der k. k. Universität und Direktor der Albertina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-8. broch. 22 M.; eleg. geb. in Calico 25 M.; in echtem Pergament oder rothem Saffian 30 M.

#### Die Galerie zu Kassel

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weißem Papier eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier in Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf chin. Papier in Mappe 60 Mark.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Seemann. - Drud von hunbertftund & Pries in Leipzig.



### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint febe Woche am Donnerftag, fur die Abounenten der "Beitschrift fur bilbende Hunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei ben deutschen und öfterreichtichen Postanfialten.

Indalt: Die Todesbilder in Chur. — Korreipondeng: Venedig. — Wilhelm Trellenkamp †, Jerdinand Weiß †; Theophil Schuler †. — Pietro Cavallini. — Prof. Wiebe. — Tizianausstellung in Verlin; Ausstellungen moderner Gemalde in Condon; "Burlington Fine Arts Club" in Condon. — Archaologische Gesellschaft in Verlin; Die Nadel der Kleopatra. — Tine ichreckliche Geschichte. — Jeitschriften. — Juserate.

#### Die Todesbilder in Chur.

Im bischöflichen Palast zu Chur besindet sich ein grau in grau gemalter Todtentanz, ben Burchardt in seiner Beschreibung der Domstrche zu Chur (1857) so diarakterisirt: "Derselbe wiederholt im Großen einen Theil der weltberühmten kleinen Holzschnitte Hans Holzbein's und zwar so vertresslich, daß man den originalen Strich des Meisters beim ersten Anblick kaum vermißt, so unwahrscheinlich auch die eigenhändige Ausssührung bleibt." In der ersten Auslage meines "Holdein" (II, 1868, S. 130) erwähnte ich die Bilder surz mit der Augabe, daß ich sie selbst nicht gesehen und mit Rennung eines Gewährsmannes, der die geistreiche Behandlung gerühmt.

S. Bögelin, ber jest ben Wandbildern eine neue Untersuchung gewidmet hat "), irrt daher, wenn er bemerkt, ich habe dieselben erst erwähnt, nachdem er seine Ansicht im "Freien Rhätier" (19. und 20. April 1876) in einigen allgemeinen Sätzen bekannt gemacht, und hatte zu dem Zusat: "Wir wissen nicht, ob aus eigner Anschauung" teinen Grund einem Autor gegenüber, der sich zur Regel macht, es ausdrücklich anzugeben, wenn er ein in Frage kommendes Kunstwerk nicht selbst gesehen. Ich hatte die Vilder im Oktober 1869 selbst kennen gesernt und sagte in der 2. Auslage (Herbst 1876, II, S. 178): "Tressliche Kopien nach Holzschnitten aus

ber altesten Folge von 40 Blatt sowie nach Dürer's Stich Ritter, Tob und Teufel. 36 Scenen, häusig je zwei und zwei in eine Komposition vereinigt."

Diese frassung war bereits eine Ablehnung ber Bögelin'schen Hopothese, die Originalsonzeption Holbein's sei in den Churer Bandbildern enthalten, diese seien vor 1525, wahrscheinlich mehrere Jahre früher, entstauden, hernach habe Holbein seine für diese Bilder gemachten Zeichnungen zum Zwed der Holzschnittsausgabe umgearbeitet, sie für das neue unisorme Format "ajustirt". Die Holzschnittausgabe könne "demnach nur in einem sehr eingeschränkten Sinne eine Holbein'sche Originalarbeit heißen." Nachdem nun Bögelin seine Annahme aussührlicher begründet hat, will ich auch meine abweichende Ansicht eingehender darlegen, wozu sein Aussach felbst mir das brauchbarste Material liesert.

Ein Maler, ber ben Auftrag erhalten, die Holsbein'sche Holzschnittsolge nachzubilden, that das im möglichsten Anschluß an das Original. Seine Borlage waren nicht die Baseler Probedrude von 40 Blatt, sondern eine der ältesten Lyoner Ausgaben mit 41, denn die Reihensolge entspricht letteren genau. In den Probedruden solgen auf die vier Blätter von der Schöpfung bis zum Adam, der die Erde baut, erst die Geistlichen, dann die Laien männlichen Geschlechts, darauf die Frauen, ferner nach dem Kinde das Blatt "Gebeine aller Menschen". Dieses ist aber in den Lyoner Ausgaben wie in den Wandbildern gleich nach den vier Einleitungsblättern eingesügt, und dann sommt die Folge nach Rang und Stand ohne Trennung der Geistlichen und der Laien wie der Geschlechter.

Bon ben Ausgaben mit 41 Blatt feit 1538 bat

<sup>\*)</sup> F. Salomon Bögelin, Die Wandgemalde im bischöflichen Palaft zu Chur mit den Darstellungen der Holbein'schen Todesbilder. Gine kunstgeschichtliche Untersuchung. Herausgegeben von der Antiquarischen (Vesellschaft in Zurich. Zürich 1879.

ber Maler bie lateinische von 1542 benutt, benn nur biese hat die von ihm zu brei Ginleitungebildern reprobucirten Ueberschriften: creatio, peccatum, maledictio, fowie die von der Ausgabe des Jahres 1538 im Wort= laut abweichende Bibelstelle zum Schiffer. Aus Plat= mangel find die Ueberschriften ber Wandbilder öfter gefürzt; fonft tommen nur fleine orthographische Abweichungen und ein paar Berseben vor. Mitunter bat auch bas Citat nach ber Bibelftelle, um ben Raum gleichmäßiger zu füllen, eine andere Abfürzung: Timo. statt Tim., Ecclesi. statt Eccle., und nach ber Bahl ist einigemal Cap. hinzugefügt. Man wird bem Maler gutrauen, bag er biefe feche Buchftaben aus Gigenem geschöpft. Bogelin freilich findet hierin einen Unhalt, um barguthun, bes Malere Quelle tonne feine ber bekannten Ausgaben ber Todesbilder, fondern nur eine unbefannte, schon früher existirende Sammlung von biblifchen Spruchen gewefen fein.

Bei ben Biltern felbst wurde ber Maler in ber Treue ber Wiebergabe burch ben Raum befdranft, Das Fachwert über ber Wand nothigte ihn, alle Scenen, die siebente über ber Thure ausgenommen, paarweise zu tombiniren; bie brei ersten Felber gaben sogar je zwei vereinigte Scenen als zusammenhängenbe Romposition. Meist ergab diese Baarung sich bequem aus ber Bilber= folge, einmal aber, bei Berzogin und Krämer, fiel fie bem Gegenstande nach ungeschickt aus. Richt für alle Kompositionen aus ber Holzschnittfolge reichte bie Wandfläche bin, es fehlen ber Rarbinal, bann ber Argt unb ber Sternenseher, Die gerabe ben Raum ber zweiten Thure gefüllt haben murben, ber auf andere Beife erfeste Graf, bas Jüngste Gericht und bas Todesmappen. Letteres aber fonnte fich einft, ftatt am Ente, am Un= fang, in bem jett leeren Felbe über ber erften Thure befunden haben. Immerhin hat ber Maler fo wenig wie möglich ausgelassen, die Rompositionen: Gebeine aller Menschen, Schiffer, Alter Mann hat er verkleinert im Hintergrunde anderer Bilder angebracht, und zwar an ber Stelle, die fie in ber gedrudten Reihenfolge ein= nehmen. Alle Bilber sind von berfelben Seite wie bie Bolgschnitte, mit Ausnahme bes 11., bes Bifchofe, aber vice Vild ift auch sonst start verändert und auf ein fehr schmales Format reducirt, so bag auch bie Sirten im hintergrunde weniger an Zahl und abweichend in ihren Stellungen geworben.

Baren biefe Mobisitationen bloß aus räumlichen Gründen erfolgt, so wurden aber auch sehr einschneidende Aenderungen, die den Geist des Wertes selbst betrafen, vorgenommen. Aus der Stimmung der Resormation und des Bauernkriegs sind Holbein's Todesbilder her= vorgegangen, das goß ihnen den schärferen satirischen Geist ein und gab ihrer großartigen Ironie eine gessteigerte Wirlung. Im Hause des Bischofs konnte man

biefen Sohn gegen ben Rlerus und bie romifche Rire nicht brauchen, und ber Maler hatte die Aufgabe, alle gar ju Anftößige ju tilgen. Bei bem Papft fehlen p nächst bie beiden Teufel, ber, welcher auf ihn lauen wie ber schwebente mit bem Ablagbrief. Den Rarting ber beim Ablasimucher bargestellt ift, ließ ber Male bann überhaupt fort. Bei bem Bifcof ift ber meg laufenbe Monch unter ben Birten weggeblieben. Bin Abt find wenigstens Inful und hirtenstab, mit tern ber Tob im Solaschnitt fich grottest ausgestattet, umm brudt. An die Stelle ber Ronne, die am Altar frie und fich babei gegen ihren Buhlen umwendet, ber mit ber Laute auf ihrem Bette fitt, ift ein Dabchen welt lichen Standes gefett, und bamit ift bas Motiv feint innersten Kerns beraubt, was noch andere Abschmächm: gen zur Folge hat. Es fehlt, burch andere Richtung ber Ropfe, die Beziehung ces Blides zwischen beita Berliebten, bann bas Ausloschen ber Altarferze durch bie Tobesgestalt. Ebenso mar nun auch bie fuhne pe litische Satire aus ben Tagen bes Bauernfriegs: ta Tod im Bauernfittel, der gegen den Grafen das Wappen schild schleubert, gang unzeitgemäß. Daber ward tiefe Holzschnitt geopfert, und ber Maler, ber bier nicht Dolbein nachbilden konnte, reproducirte Dürer's allbefannte Blatt "Ritter, Tob und Teufel", bas hier ziemlich will fürlich eingesiigt ift. Uebrigens entlehnte ber Male auch sonft. Er benütte, wie aus Bogelin's Darftellung ju folgern ift, für bie Lanbichaft jum Abt ben Simer grund aus bem Rupferftich "Birgil im Rorbe" tet Georg Bencz (B. 87). Bögelin freilich gieht vor, ta Bencz gelegentlich über Chur reifen zu laffen, we a bann aus den Wandbildern jenen Sintergrund fepir und für feinen Stich "gebantenlos entlehnt" habe.

Undere Aenderungen, die vorkommen, sind meist nur geringe Reduktionen, wie die räumlich gebotene Beschränkung in der Breite sie mit sich bringt. Dabi von den Originalen manches aufzuopfern, wurde dem Maler um so leichter, als er die seineren Intentionen des Künstlers nicht immer verstand. Zum Nachweist müssen wir uns hier an die Proben halten, die Bögelin in Lithographien mittheilt. Daß wir dies dürsen, gekt aus seinem im "Freien Rhätier" gegebenen Hinweis auf diese Publikation hervor, "welche die bedeutendsten und siese Entscheidung der Originalitätsfrage maßgebenden Bilder in einer mit höchstem künstlerischem Verständnisgesertigten Nachbildung zur allgemeinen Kenntnis bringer wird".

Tafel I zeigt bie Bertreibung aus bem Paratiefe sammt bem Abam, ber die Erbe baut. Die Zusammenfügung ist feine sonderlich geschickte, ber erste Abam rennt dem zweiten gerade auf den Leib. Die Körper sind schwammig, die Gesichter strophulos gedunsen, alle brei vorderen Figuren haben einen abschenlichen Flunsch.

Nur bei der Eva fame das nach Bögelin's Angabe auf Rechnung ber Reproduction. Das verfürzte Wesicht bes flichenben Abam, burd ben Solgschneiber nicht fein genug ausgeführt, ist freilich für Bögelin im Holzschnitt "fast affenhaft verzerrt", im Wandbilbe "voll und fcon". Da oben nicht genug Plat mar, ift ber Engel bei ber Bertreibung zu sehr zusammengeschoben; statt fraftig auszuholen, macht er nur eine handlungslofe Gefte mit bem Schwert. In ber zweiten Gruppe ift bei bem robenben Abam bie fraftige Aftion vorwarts lahmer, und ber Tob, flatt fein Wertzeug ebenfalls fdräg zu halten, bohrt es fentrecht herab. So ergiebt fich ber Anschein, als ob er, wie Bogelin will, Adam's Werkzeug untersperre. Auf bem Golzschnitt ist bavon feine Rebe, ber Tob äfft ben Denschen. Das ift sein Brauch überhaupt (Jat. Grimm, Deutsche Mythologie, Rap. 22). Wollte ber Tob ber Arbeit Abam's Salt gebieten, fo hieße bies: er nimmt ihn gleich barauf mit, Abam's Ende ift ba. Solbein hat bas nicht gemeint. Er zeigt bas Paar in ber erften Zeit nach ber Bertreibung, Eva bat nur ein Rind, ben Rain, an ber Bruft. Der Maler in Chur hat zwar durch einen älteren, an die Mutter gelehnten Anaben bas Parchen zu Rain und Abel vervollständigt. Aber nahme man felbst an, im Holzschnitt sei ber britte Gohn Geth gemeint, so paste auch bafür bie Darftellung von Abam's Enbe nicht, benn nach Seth's Geburt lebte Abam nad ber Schrift noch 800 Jahre. In biefe ichon gebrangte Komposition ift nun noch rechts oben, bei Aufopferung bes charaftervollen Lanbichaftshintergrundes, bas Beinhaus getlemmt, in gang fleinen Bestalten und in ber Figurengahl verein= facht. Go ging bie merkwürdige Gestalt mit ben Resten ber Tracht eines Lebenben, ber langen Schaube, bem Chlinder-Filzbut verloren. Bogelin hilft fich freilich, er läßt ben Solgichneiber nur aus Digverftanbnig ftatt einer Schaufel ben But anbringen und hat überseben, baft biefer jum Wefen bes Bilbes gehört, bag biefer grottesten Dasterate Die Beiberhaube ber Tobtengeftalt mit Bangebruften am Ranbe entspricht. Den Spigbogen ber Kapelle hat ber spätere Maler burch ben Rundbogen erfett.

(Shluß folgt.)

#### Korrespondenz.

Benedig, Anfang December 1877.

Dr. S. Janitidel hat im letten Septemberhefte Diefer Beitschrift in feinem Auffate über Paolo Beronese und bie Fresten in ber Billa bes Conte Emmo-Capobilifia (nicht Emmo Treves) in Fansuolo mit der ihnen gebüh= renten Wichtigkeit behandelt. Bis jest hatten nur Benige von Diefen Freden eine Uhnung. Umsomehr dürften fich bie Lefer biefer Beitschrift über bie Dach= richt freuen, bag in fürzefter Beit ein Wert erscheinen

wird, welches in 40 großen Beliotypien mit begleiten= bem Texte bie Billa illustrirt. Es wird biefes Wert bei bem Berfertiger ber Beliotypien, bem Architeften G. B. Brufa in Benedig, im Gelbstverlage erscheinen und zwar in Lieferungen, beren jebe fünf Blatt enthalten burfte. Die erste Lieferung wird eine Auswahl ber ver= schiedenartigen Darstellungen in ben Salen ber Billa geben. In ber Bortrefflichfeit ber Biebergabe ift Brufa, felbst enthusiastischer Rünftler, ben Besten bei= jugablen, welche fich bis jest mit folden Reproduktionen von Bilbern bireft befaßt haben. Hur war es fehr schwer, die richtige Auswahl zu treffen und berfelben Bügel anzulegen. Am liebsten hatte Brufa Alles gegegeben, wodurch jedoch bas Wert allzu umfaffend ge= worben mare. Der getroffenen Auswahl fonnen wir nur Beifall spenden. Da fammtliche Fresten nicht Deden= fondern Bandbilber find, fiel eine ber Schwierig= teiten, welche sonst zu bewältigen sind, weg, wenngleich oft fehr boch angebrachte Giebelfiguren für ben Apparat schwer zu erreichen waren. Soffen wir, baß es bem vielfeitig beschäftigten Manne gelingen merbe, uns recht bald mit bem genannten Werfe zu erfreuen!

Während wir bies schreiben, fann bie von ihm unternommene Restauration bes Palazzo Dolfino bei G. Pantaleone, Ponte Foscari, als beenbet betrachtet merben. Durch Jahrzehnte hindurch als gefährliche Ruine befannt, enthielt biefer Palaft Wandgemalbe auf Lein= wand, welche Niemandem anders als Tiepolo zugeschrie= ben werben. Gie wurden von bem Antiquar Guggen= beim, welcher ben Palast billig an sich brachte, nach St. Betersburg verfauft. Bon Guggenheim taufte Brufa ben feines ichonften Schmudes beraubten Palaft, welcher jedoch in seinem Hauptsaal noch eine prachtvolle barode Dedenmalerei, freilich in schredlichem Buftanbe, beberbergte. Diefer Sauptfaal nimmt ein ganges Stodwert mit riefigen Rundbogenfenftern ein. Brufa that es in ber Seele leib, bag bie großartige Deden= fredte ber Zerftörung anheim fallen follte. Er unter= nahm es, die wie ein Segeltuch herabhangenbe Malerei wieder zu befestigen. Es gelang ihm, dieselbe so restau= riren zu laffen, daß sie heute in voller Bracht wieber von ber herrlichkeit bes vergangenen Jahrhunderts zeugt. Die aus bem 17. Jahrhundert stammende Façabe bes Palastes restaurirte Brusa in prächtigem Material, ohne ben Kanal abzusperren, die ganze gegen 75' hobe Façabe unterfahrend. Die entblößten Wanbflächen bes genannten Saales befommen eben jest neuen Frescoidmud.

Wegen ben Garten bes Palaftes erbaute Brufa ein Treppenhaus, welches bem Palast fehlte, legte vor ben Festsaal ein Bestibul und errichtete einen hinterbau, welcher die bei festlichen Anlässen nöthigen Nachbar= räume enthält. Außerbem legte ber Architeft, ge= trennt von diesem Komplex, gegen Norden mit weitem freiem Blicke vier Ateliers an, an welchen Benedig bis jetzt sehr fühlbaren Mangel hatte. So bedurste es des unternehmenden Mailänders, um Venedig und der Kunst diesen schönen Palast nicht nur zu retten, sonwern ihn zugleich auch modernen Zweden dienstbar zu machen.

Der ältern Patriziersamilie Querini biente er Jahrzehnte lang als Steinbruch, so baß, als er in Brusa's Besit tam, keine einzige Treppenstuse von Stein mehr vorhanden war und Nothleitern mitten durch die gemalten Deden hindurch gesteckt waren, um in die obern Stockwerke zu gelangen. — Wie wir mit Vergnügen hören, beabsichtigt Brusa im nächsten Frühjahr die herrslichen Fresten in Maser ebenfalls heliotypisch zu verwielfältigen, welche bis jeht nur in sehr ungenügender Weise als rußige Photographien vorhanden sind. — Möchte ein recht lebhastes Interesse der Kunstfreunde diesem zweiten mit großen Opsern verbundenen kunstelerischen Unternehmen entgegensommen!

Da wir oben die Familie Querini genannt, fo nehmen wir mit Bergnügen Gelegenheit, ben Besuchern Benedigs mitzutheilen, daß biefelbe fich in den letten Jahren andererfeits um die Stadt fehr verbient gemacht hat. Benedig befitt burch die Munificeng bes 1869 verstorbenen Giovanni Querini=Stampalia eine werth= volle Gemälbegalerie mehr. Der genannte Ebelmann bat feinen Balaft mit Allem, was berfelbe an Bilbern, Rostbarfeiten, Budgern enthielt, ber Stadt unter ber Bedingung vermacht, bag bie Sammlungen bem Bubli= fum unentgeltlich nutbar gemacht werben. Es murbe ferner festgefest, bag bie Bibliothet, stets vermehrt, all= abendlich in ihren prachtvollen bell erleuchteten Raumen bem Lernbegierigen ein Ufpl ber schönften Art gewähre. Ein alljährlicher Konturs ermöglicht jungen Rünftlern, fich burch Werke ber Malerei und Bildhauerei hervor= guthun und folche zu hohem alljährlich festgefettem Breife in die Sammlung aufgenommen zu feben.

Daß die "Fondazione Querini-Stampalia" bis jeht mit diesen Konkurrenzen dem Publikum gegenüber wenig Ehre eingelegt hat, trot der ausgesehten hohen, wahrhaft fürstlichen Preise, ist nicht Schuld des edlen Erblassers, aber vom Standpunkte der Kunst aus tief zu beklagen. — Auf die Sammlung alter Bilder, welche von den Fremden kaum dem Namen nach gekannt ist, möchten wir nächstens einmal zurücksommen und mit diesen Zeilen nur zum Besuche der Sammlung und Bibliothek auffordern.

#### Mefrolog.

B. Wilhelm Trellenkamp, hiftorienmaler in Duffelborf, ftarb nach langern Leiben ben 14. Januar 1878 im Arankenhause ber barmbergigen Schwestern in Orson. Er war geboren im Jahr 1826 in Sterkerabe im Regierungsbegirk Düsselborf, und empsing seine Ausbildung auf dem Schrerseminar zu Kempen, nach deren Bollendung er als Elementarlehrer in Kreschd angestellt wurde. Erst 1852 war es ihm vergönnt, seinem Bunsch, sich der Kunst zu widmen, solgen zu sönnen. Er bezog die Düsselderser Atademie, deren sämmtliche Klassen er durchlief und arbeitete später im eignen Atelier. Trellensamp malte hauptsächlich religiöse Sistoriembilder, die sich durch strenge Zeichnung, gute Farbe und edle, ernste Aussalfung verdiente Anersennung erwarben. Hervorzuheben sind: "Christus mit seinen Eltern auf dem Wegenach Jerusalem zum Osterses" (1864, in Privatbesitz in England) — "Saul und David" und die Keinen großen, im Austrage des "Kunswereins für die Rheinlande und Westsalen" gemalten Altarbilder "Die Himmelsahrt Naxia" (1859) für die satholische kirche in Tilst und "Christus am Delberg" (1866) für die neuerbaute Kirche in Groß-Lassowig, denen sich einige schone Kartons zu Glassenstern an reihen, wie die "Himmelsahrt Maxia" sür das Hauptchorzescher verdienstliche Entwürfe sür die Konsurchorzenster der gothischen Kirche zu Gusdorf die Grevendroich u. Auch lieserte er verdienstliche Entwürfe für die Konsurchorzenster der gothischen Kirche zu Gusdorf die Grevendroich u. Auch lieserte er verdienstliche Entwürfe sür die Konsurchorzenster der gothischen Kirche zu Gusdorf bei Grevendroich u. Auch lieserte er verdienstliche Entwürfe sür die Konsurchorzenster der getein zur Ausschnung gewählt hätte, wenn sie nicht zum ersten Termin zu spät gekommen wären. Zum zweiten aber konnte Trellensamp, durch Kranssein behindert, die ersorderlichen Farbenstätzen nicht rechtzeitig vollenden. Bon seinen Bortraitgemälden zeichnet sich das Bildniß seinzes Jugendsreundes, des bekannten Bolks und Jugendschriftstellers Wilhelm Perchenbach vortheilhaft aus. Trellensamp war ein Wensch von eblem Streben und zähem Charaster. Er lebte, häusig von Kransseit heimgesucht, sehr abgeschlossen ein treuer, anhänglicher Freund.

Ferdinand Weiß t. Um 23. Januar ist der Maler Ferdinand Weiß nach längerer und schwerer Krankheit in Berlin, wie die "Ger.: Ztg." meldet, gestorben. In ihm versliert der "Berein Berliner Künstler" eines seiner tüchtigsten, seit Begründung des Bereins für Erhaltung und Körderung desselben rastlos thätigen Mitglieder, die Kunst einen ihrer würdigsten Bertreter. Er vor Allen war es, welcher die ernsten wie die heiteren Feste des Künstlervereins veransstalten half, ihnen frisch Kräste zuzusühren und eine höhere Weihe zu geden wußte. Als Künstler hat er sich zwar seinen berühmten, aber einen geachteten Namen erworden, sowohl durch seine Zeistungen als Vortraitmaler als namentlich durch seine Illustrationen, welche er zu der im Berlage von Ehner und Seubert (in Stuttgart) erschienenen "Kostümstunde" seines Bruders dermann Weiß lieserte. Die Zeichnungen diess surders dermann Weiß lieserte gehören zu dem Besten, was auf diesem Gediete jemals geseistet worden ist.

#### Todesfälle.

Der elfassische Genremaler Theophil Schuler, ber als Jaustrationszeichner eine fruchtbare Thätigkeit für frangofische Berleger entwidelte, ist im Januar in Strafburg gestorben.

#### Kunstgeschichtliches.

Pietro Cavallini. Bisher kannte man nur ein Dokument, welches auf die Thätigkeit des Pietro Cavallini Bezug nimmt. Es ist dies jenes, welches von Wilhelm Schulz in seinen "Denkmälern der Kunst des Mittelalters in Unterstalien" publicirt ward. Darnach stand Pietro Cavallini im Jahre 1308 in Diensten des Königs Robert von Reapel; leider ist jede Spur seiner dortigen Thätigkeit verschwunden.
— De Ross ist es nun gelungen, dem ein neues Zeugnis hinzuzugesellen, welches die Ueberlieferung zu historischer Gewisheit erhebt, daß Pietro Cavallini der Künstler der Rosalten sei, welche die innere Jone der Absis von Sta. Waria in Trastevere zieren. Er sand nämlich in der linken

Ede bes umrahmenben Streifens folgenbes Beichen:

Bgl. De Rossi, Musaici Ciristiani, fasc. VII und VIII. Es liegt auf ber Sand, daß dies P innerhalb des mit einem Kreuzchen versehenen Kreises nur auf den Kunftler gedeutet werden kann, zumal der Donator nicht ein Petrus, sondern

-111-04

Bertoldus filius Petri aus bem Sause ber Stefaneschi ge-wesen. — Eine willtommene Erlauterung biefer Thatsache bietet ein Auffat von G. Navone im 2. tusc. des neu ges gründeten und — so weit die bisher erschienenen 3 fuscicoli gründeten und — so weit die disher erschienenen 3 kascicoli ein Urtheit gestatten — trefflich geseiteten römischen Archivio della Società Romana di Storia Patria (In Roma, presso la Società 1877): Di un musuico di Pietro Cuvallini, wo auf Grundlage sorgältiger Quellensorschung die Geschichte der Familie der Stefaneschi erzählt wird.
Mit de Rossis Entdedung und Navone's Forschungschulen erschult wird entsteinen des die nam Angeleisen der Mathenia taten ift es bann auch entschieden, bag die von Antonio Ecliffi im Jahre 1640 noch vorgefundenen Refte einer Inichrift:

nur als: hoc opVS nur als: hoc opVS fee IT PETRVS erganzt werben tonnen. Damit ist die Autorschaft des Pietro Cavallini biefen Mosaiken gegenüber außer Frage gestellt. Die Entstehung berselben wird in bas Jahr 1290 zu seinen sein (vgl. Crowe & Cavalcaselle 1, S. 91).

#### Personalnachrichten.

Berlin. Un Stelle bes verftorbenen Brof. Lucae ift Brof. Biebe als Direttor ber Berliner Bauafademie berufen worden und bat fein neues Amt bereits angetreten.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

A. R. Tizianausstellung in Berlin. Bur Erinnerung an die vierhundertjährige Wiederkehr bes Geburtsjahres Tizian's hat der "Berein Berliner Runftler" bem großen Meifter eine icone Sulbigung in feinen bescheidenen Raumen bereitet. Man weiß, daß es dem Berein Berliner Rünftler noch immer nicht gelungen ist, sich ein eignes heim zu schaffen, ähnlich dem, wie es die Wiener Künftlerschaft schon seit Jahren besitzt. Die hoffnung, welche auf eine im Jahre 1874 veranstaltete Lotterie gesett wurde, ist ebenso geschetert, wie manches andere Unternehmen zur Begrundung eines Bausonds. Der "Mann mit zugeknöpften Taschen" spielt Bausonds. Der "Mann mit zugeknöpsten Taschen" spielt nirgends eine größere Rolle als in Berlin, wenn es gilt, etwas für die Künste zu thun. Etwa 80,000 Thaler sind bei der Berloosung für die Bereinstasse abgefallen. Neuervei der Verlodung fur die Vereinstasse abgefallen. Reiterdings hat der Berein aus Beisteuern seiner Mitglieder eine Sammlung von Handzeichnungen in Lichtbruck unter dem Titel "Bausteine" publicirt. Aber auch dieser Bersuch hat bis jeht noch seinen sonderlichen Ersolg gehabt. Der Berein muß sein Ausstellungstolal also nach wie vor auf einen langen, schmalen Saal und zwei kleine Zimmer beschränken. Die Salfte biefes Langfaales und eines ber Zimmer hat bie Tizianausftellung aufgenommen. Dem Aufrufe bes Bereins Tizianausstellung ausgenommen. Dem Aufruse des Bereins ist eine stattliche Zahl von Künstlern und Sammlern, an der Spite die sal. Alademie der bildenden Künste gesolgt und hat eine große Zahl von Celsopien, Studien in Del und Aquarell, Zeichnungen, Sticken, Holzschnitten und Photographien eingesandt, so daß dem Besucher ein ziemlich um sassender liederblich über die solossale Thetigket des seltcenen Mannes geboten wird. Die himmlische und die irdische Liede, die himmelsahrt Maria, Maria's Tempelgang und die Erablegung sind diesenigen Gemälde, die, nach der Zahl der ausgestellten Kopien zu urtheilen, unsere Maler an der ausgestellten Kopien zu urtheilen, unsere Maler am meisten gereizt haben. Wir begegnen darunter Ropien von Senneberg, Dotar Begas, Plodhorft, Breitbad, Schauß u.a. Bon gang besonderem Intereffe find brei Anfichten von Tigian's Beimath Cabore von ber hand bes trefflichen Lands schaftere Rarl hummel in Beimar, eine größere in Del und zwei kleinere in Aquarell. Es war bem Maler barauf an: getommen, ein möglichft getreues Abbild von bem Valle di Cadore und ben charafteristischen Formen ber umgebenben Dolomitfelfen, welche auf Tigian einen unauslöschlichen Ginbrud geubt und fein ganges Leben hindurch reiche landschaft: liche Motive boten, zu gewinnen. In einer begeisterten Rede, welche Direktor Ir. Jordan, als der Uebersetzer der Crowes-Cavalcaselle'schen Tizianbiographie der Berusenste dazu, bei der seierlichen Erössnung der Ausstellung hielt, lenkte er die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer gerade auf diese Einwirtung ber heimath Tizian's auf den Geist des Künftlers. In einer seiner herrlichsten Schöpfungen, auf dem Märtyrertode Petri, erheben sich in weiter Ferne die Dolomitselsen der Friauler

Alpen, welche bas ftille Thal von Cabore überragen. Durch ben ernsten hintergrund, welcher eine menschenleere Flache abschließt, wird ber Eindruck ber ergreifenden handlung noch wesentlich erhöht. — Bilbhauer herter hat eine Bufte Tigian's modellirt, welche ben Mittelpunkt der Ausstellung einnimmt. Bu der Feier, die am 2. Februar stattfand, hatte sich eine fehr große Bahl von Künftlern und Schriftstellern versammelt. Jordan's ichwungvolle Rede, welche ein seifelndes, farben dillerndes Bild von bem Entwidlungsgange bes nach feiner Meinung größten ber italienischen Maler entwarf, wurde mit einem Enthusiasmus aufgenommen, wie er in Berlin bei Kunstangelegenheiten nur selten und auch bann nur unter

Rünftlern vortommt.

A. Die diesjährigen Hueftellungen moderner Gemalde London find gablreicher als gewöhnlich beschickt, boch findet sich unter dem Neuen wenig wirklich Bemerkenswerthes. Die "Dudloy Gallory" veröffnete ihre 11. Winter-Ausstellung mit einer Sammlung von nahezu 500 Delgemalden. Die 25. Jahres-Ausstellung der "British and Foreign Artists" umfaßte 200 Arbeiten, und obgleich bie Ausstellung in ber sogenannten "French Gallery" stattsand, war boch in der sogenannten "French Gallery" stattsand, war doch eine lange Reihe von beutschen, hollandischen und belgischen Malern vertreten. Der Inhaber dieser Galerie, Mr. Wallis, Malern vertreten. Der Inhaber dieser Galerie, Mr. Walis, ist vor Aurzem von einer Reise nach Deutschland zurückgelehrt, bei welcher Gelegenheit er vorzugsweise das Atelier von Gabriel Max und anderer Münchener Maler besuchte. Die Nachfrage nach beutschen Aunstschöpfungen nimmt in London von Tag zu Tag zu, indeß ist der Aunstmarkt noch immer wenig belebt. — Die "Society of Painters in Water Colours" erössinete ihre 16. Ausstellung mit nicht weniger als 461 Etizzen und Studien ihrer Mitglieder und das "Institute of Painters in Water Colours" bot in seiner als 461 Stizzen und Studien ihrer Mitglieder und das "Institute of Painters in Water Colours" bot in seiner 12. Winterausstellung 361 Rummern. Die Säle dieser Galerien sind immer gefüllt, weil die Aquarelle bei ihrem kleinen Umsange und ihren gefälligen Plotiven zur Aussschmudung der Gesellschaftsräume in englischen Wohnungen stets gesucht werden. — Die effektvollen Junftrationen zu Goethe's Faust von Liezen-Mayer sind in den Originalskartons ausgestellt und erfreuen sich bei den Kunstverstänzbigen Londons einer wohlverdienten günstigen Beurtheilung. Am bewersenswertseiten unter den gegenwärtig eröffneten Am bemerkenswerthesten unter ben gegenwärtig eröffneten Ausstellungen find die Gemalde-Ausstellungen alterer Weister in der .. Royal Academy" und in der "Grosvenor Gallery". Muf beibe tommen wir gurud.

A. Der "Burlington Fine Arts Club" in London eröffnete die Saison mit einer Sammlung werthvoller Rupferftiche von Sans Gebald Beham, zu welcher die Mappen ber Herren Mitchell, Fisher u. A. beigesteuert haben. Der Club hat sich ein besonderes Berdienst erworben burch die von ihm veranstaltete Ausstellung von Gemalben bes verstorbes nen Malers Raven, ber unlangft in den Wellen eines Gees, den er zu malen beabsichtigte, den Tod fand. Raven hatte sich Turner zum Borbilde genommen; seine Kompositionen sind poetische Träumereien von zarter Färbung und harmonischer Liniensührung. Bon Seiten der königlichen Masdemie nicht anerkannt, theilt er das Loos vieler englischer Maler, welche erst nach ihrem Tode zu verdientem Ansehen

fommen.

### Dermischte Nachrichten.

Archaologische Gefellichaft in Berlin. 2m 9. December Mechaologische Gesellschaft in Berlin. Am 9. December beging die Gesellschaft die Feier des Gedurtstages Windels mann's, welche Herr Schöne nach einigen begrüßenden Worten des Vorsigenden, Herrn Curtius, damit einleitete, daß er, anknüpsend an die durch Mindelmann begründeten regen Beziehungen zwischen der Archäologie Italiens und Deutschlands, einen Bortrag über den Architesten Carlo Promis aus Turin, geb. 1808, gest. 1873, hielt. Er schilderte die hervoragenden Verdienste des Mannes um Erkenntnis des antiken Rauweiens und insbesondere der italischen bie hervoragenden Berdienste des Mannes um Ettennung des antiken Bauwesens und insbesondere der italischen Städteansagen, welche durch seine Monographien über Alba Fucense, Aosta und Turin eine weitgehende Förderung er-sahren haben. Bei aller Würdigung der Bedeutung Promiss für die Spigraphil, insbesondere für die Piemonts, welche in den betreffenden Abschnitten des Corpus inscriptionum latinarum ihre Anerkennung gefunden habe, glaube ber Bortragende bas hauptgewicht auf die ber Baugeschichte

a tale di

gewidmeten Studien von Promis legen zu muffen, welche für alle ahnlichen Untersuchungen als Mufter gelten burften. - herr Mommfen ichlof noch einige Worte des Unbenkens an Promis an, die auf persönlicher Erinnerung beruhend besonders der Eigenart seines furcht, und selbst-losen Charakters galten. Sodann legte derselbe den 3. Band von G. B. de Rossi's Roma sotteranea vor mit dem Bemerten, daß die Jahresrüdschau des Windelmannstages es erfordere, diefes jett zu wenigstens theilweisem Abschluß gelangten Meisterwertes zu gedenten. Er hob hervor, daß die römischen Katakomben und insbesondere die unmittelbar unter bem romischen Bischof ftebenbe bes Calliftus ein Ar-beitsfeld barftelle, bessen gleichen in ber Dentmalersorschung nicht wiederkehre. Während fonft burchgangig, selbst in Bompeji, wir uns mit einzelnen von ihrer ursprünglichen Dertlichkeit losgelösten Rummern zu beschäftigen hatten, seien aus jener Grabstätte, um nur von ben driftlichen Dentmalern gu fprechen, gegen 5000 Inschriften bervorgegangen, von benen ein großer Theil ihrem urfpringlichen Plate nach genau befannt fei. Es trete hinzu theils die große Anzahl von sicher datirten Inschriften, die von der Anlage der Gräberstätte um 200 n. Chr. dis zu der Mitte des G. Jahrhunderts reichen, theils die successive Audssührung der einzelnen Abtheilungen der gesammten Anlage, deren Borrüden sich oft von Decennium zu Decennium konstatiren lasse. So diete sich hier zunächst für die Epigraphik, dann aber auch für Malerei und andere Echiete eine in gleicher Ausbehnung taum wiedertehrende Doglichteit dronologifder Pracifirung. Es sei Rossi gelungen, die großen Zeitgrenzen zu ermitteln, namentlich aber schlagend sestzustellen, daß die Bestattung in den Katasomben mit dem Jahre der Einnahme Roms durch Alarich (410 n. Chr.), die in den Friedhöfen oberhalb der Ratakomben mahrend des Gothenkrieges (um 560) aufgehört habe; es sei ihm ferner gelungen, für eine große Anzahl von Einzelheiten, 3. B. das Monogramm bes Namens Christus, die Grabformeln, das Austreten des Glasgefäßes u. f. w. Die Entwidelung nach feften dronologischen Grenzen nachzuweisen und, tropbem bei manchem Einzelnen Widerspruch möglich sei, im Allgemeinen Grundlinien und Regeln hinzustellen, welche ber Wiffenschaft bleibend erwor: ben sein werden. — herr Curtius legte zwei Blatter ber vom preußischen Generalftabe in dankenswerthefter Beise geförderten neuen Aufnahme von Attisa vor, den Kaupert's schen Plan des füdwestlichen Theils von Athen im Maßstab von 4000 und einen von Herrn Premierlieutenant v. Alten gesertigten Plan der Häsen. Er theilte zugleich mit, daß die dritte Seltion (Hymettos) noch in diesem Jahre in Angriff genommen werden wird. Zweitens zeigte er die von Herrn Bohn herrnhrende Durchzeichnung des Bronzerelies, bas vor der Westscite des Zeustempels in Olympia gefunden ift: ein Relief in 4 Streifen übereinander, in hoch alterthumlichem Stil, welches und die Darftellungen vom Appfelos-kaften und die Kunft bes Gitiabas zu veranschaulichen bient. Endlich wies er auf die eben erschienene Bublikation einer Auswahl der schönsten Tanagräischen Thonfiguren hin, welche im Auftrage bes archaologischen Instituts herr Ketulo besorgt hat. Diese reizenden Erzeugnisse antiter Ketulo besorgt hat. Diese reizenden Erzeugnisse antiter Alleinkunft liegen hier in einer ihrer Anmuth gerecht werden ben, meist farbigen Wiedergabe vor und nicht nur ist ber Biffenschaft in biefen Abbildungen eine treue Sammlung hochst anziehenden Materials, sondern auch dem Aunftgenuffe hohe Befriedigung geboten. - herr Conge fprach über ben alten Saupttempel von Camothrate, beffen Refte burch die zweite öfterreichische Expedition im Jahre 1875 aufgebedt murben. Der Bortragende legte bar, wie gerabe über biefen Kernpunkt ber Topographie ber Beiligthumer auf Samothrate eine burchaus falfche Annahme beftand, wie dann gleich beim Beginne der Ausgrabungen fich unwider, leglich zeigte, daß der Tempel an der Stelle, an welcher man ihn bis dahin suchen zu follen geglaubt hatte, falls gelegen habe, und wie erft gang am Schluffe ber fünf: wöchentlichen Ausgrabungsarbeiten, und zwar ungesucht, Die wirkliche Lage an's licht trat. Die hierfür beweifenden und für Geschichte bes Rultus und ber Runft mannigfach lehr: reichen leberrefte, welche fich vorfanden, murben charafteris firt, für ausführlichere Renntnignahme aber die vom Bortragenden gemeinsam mit den Professoren Saufer und Benndorf vorbereitende Publikation verwiesen, welche einen

zweiten Band der bereits im Jahre 1875 im Berlage von Gerold's Sohn in Mien erschienenen "Archäologischen Untersuchungen auf Samothrake" bilden wird. Serr Sütner gab zum Schluß eine llebersicht über den jehigen Stanzunserer Kenntniß des großen römischen Grenzwalls in Deutschland, der sich von der Mündung der Altmübl in die Donau unweit Regensburg bis etwa an die Mündung der Sieg in den Rhein erstreckt hat; zur Erläuterung dienze eine von Professor Riepert in großem Maßstade entworsene Karte.

A. Die "Nadel der Kleopatra", welche nach ihrem Dis-geschied nunmehr sicher in England gelandet ist, war ber Anlaß zu vielen Erörterungen in wiffenschaftlichen und Kunt Blattern Londons. Die Hierogluphen wurden gedruckt und interpretirt; jedoch konnte man sich bis jeht noch nicht über ben Plat, auf welchem der Obelist nach seiner Ankunft werden tonnte, einigen. Einige Schwierisfeiten wird der Transport durch die engen und belebten Berkehrsftraßen jedenfalls verurfachen, und dies ift wohl der Grund gegen die in anderer Beziehung zwedmäßige Aufftellung auf dem freien Plate por dem " Britifb Die seum", bessen klassische Façabe und bessen Sammlungen an Alterthumern mit bem Obelisten von ben Ufern bes Rus Alterthümern mit dem Obelisten von den Ufern des Ritseinigermaßen übereinstimmen wurden. Ein großer Theil des englischen Publikums ist für den freien Plat des Nart Palastes, der von der Westminster dall und den Barte mentshäusern eingeschlossen wird. Gegen diesen Plat it jedoch der Einwand erhoben worden, daß die Architektwießes imposanten Gebäudekompleres durchweg gothisch ik. Indessen ist durch die Ausstellung eines Wodells in der Größe des Originals wahrscheinlich geworden, daß der Rowolks hier seinen bleibenden Platz sinden wird. Ein praktischer Gesichtspunkt für die Wahl dieser Stelle ist der Umstand, daß der Abst die Palasten des Architekters den Aransport stader Gestallspunter int die Wahl bieset Steue ist bet Uniftand, daß die Rähe des Themse-Users den Transport in Wasser sehr bequem machen wurde. London würde nicht habei sahren, wenn es dem Beispiele Roms folgte, wo man auf den freien Platen und Straßen nicht wennzer als zwölf Obelisten in der Größe von 105 bis 117 Juf aufgestellt findet. Jemand, der auf dem Monte Bincio steht. kann von dort aus vier dieser Monolithe mit einem Bie übersehen. Rom bietet, was Situation und Umgebung an belangt, mehr wohlgestaltete Plate als irgend eine Stadt der Welt. London moge burch bieses Beispiel ermuthigt werden den Obelisten ohne Rudsicht auf die umgebende Architester: an irgend einem geeigneten Plate aufzustellen, da ein solder sich immer gut ausnehmen wird, gleichviel ob der architeltonische Hintergrund klassische, mittelalterliche oder Renaissance Formen zeigt. Man scheint übrigend in London die Wichtigkeit bes Unterbaues und bes struktiven und delore-tiven Beiwerks zu unterschätzen; in Rom bagegen ift bein Unterbau nach architektonischen Grundsätzen versahren war den; man gab dem Sodel eine Höhe, die den britten Theil des Monoliths nicht selten erreicht. Die italienischen Architesten haben außerdem sich eisrig bemüht, durch die Profilirung des Unterbaues eine lebendige Wirtung hervorzuruses. find aber in ber Beriode der Renaissance mit den Detorationen und Buthaten von Bronze bisweilen einen falfden Weg gegangen. In London sedoch liegt die Gefahr auf der andern Seite; man scheint dort die Absicht zu haben, die "Nadel der Kleopatra" ganz ohne ohne irgendwelche Berzie rung, so wie sie ist, auszustellen.

#### Eine schredliche Geschichte.

Die in Ro. 12 d. Bl. unter dem Zeichen der Wasse erschienene Kritit eines aus gelegentlichen Feuilleton-Artiteln zusammengesetten Buches über die Historische Aussichellung der k. k. Alademie in Wien hat, wie eisscheint, einige der Herren Mitarbeiter an jenem Buche in eine beklagenswerthe Aufregung versetz, die sich zunächst in einem Drohriese des Herrn Kabbebo an den mitunterzeich neten Berleger und verantwortlichen Redakteur Luft meiste.

Dieses Schreiben erhob nicht etwa Widerspruch gegen bestimmte Behauptungen des Recensenten mit dem Ersuchen um Aufnahme einer Antikritik, die abzudrucken Geset und literarischer Anstand geboten hätten, — nein — Herr & protestirt lediglich gegen die beleidigende politische Tenden

S poole

bes Angriffs und versteigt fich zu der ungeheuerlichen Antlage, "der Redatteur (worunter natürlich der Herausgeber gemeint ift) habe mit Aufnahme des fraglichen Artifels die Taltlosigteit begangen, Regierung, Land und Leute in Defterreich lächerlich machen zu wollen."

Nachdem ber mitunterzeichnete Berleger fich bie Augen Nachdem der mitunterzeichnete Berleger sich die Augen gerieben, ob er auch richtig gelesen, sodann aber dem Briefssteller in allen Folgerungen, die er aus seiner Behauptung zu ziehen für gut sand (3. B. daß es für einen k. k. Prosessor und Beamten sehr unanständig sei, sich also an seinem Adoptivvaterlande zu versündigen), recht gegeben, suchte er sich über daß grausige Strasgericht, welches Herr K. im Tone der Kassand der Zeitschrift für bildende Kunst und dem sonstigen Seemann'schen Berlage zu guterlest voraussagte, mit den Worten des Dichters zu trössen: "Des Lebens Unverstand mit Wehmuth zu genießen, ist Tugend und Begriff"
— las hierauf den die politische Bedeutung des österreichsichen - las hierauf den die politische Bedeutung des öfterreichischen Staates zu Grunde richtenden Artifel noch einmal mit der Aufmertfamteit eines Inquifitors burch und fchrieb bann herrn R. etwa Folgendes:

"Gehr geehrter herr! So lange Gie nicht ben Beweis führen, baß Desterreich identisch ift mit ben drei ober vier febr ehrenwerthen Mannern, die bas ungludliche Buch über von jener Gemütheruhe zu wünschen, die das ungluctige Buch uber bie Ausstellung der k. k. Akademie auf dem Gemissen haben, bedauere ich in eine Auseinandersetzung mit Ihnen nicht eintreten zu können. Wie ich zu meinem Leidwesen sehe, ist Ihr Brief "vom Krankenlager" datirt. Es bleibt mir also nichts übrig, als Ihnen gute Besserung und dazu etwas von jener Gemütheruhe zu wünschen, mit welcher ich den angekündigten sürchterlichen Folgen der vermeintlichen Taktslotzeit des Serangsehers der Leitsker, k. h. K. entgegensche losigkeit des herausgebers der Zeitschr. f. b. R. entgegensehe. Wit Hochachtung

E. A. Ceemann."

Der Bunfch guter Befferung scheint nicht in Er-füllung gegangen zu sein, benn bie Biener Abendpost bringt in ihrer Hummer vom 17. Januar ein "Eingesandt", in welchem u. A. folgende erbauliche Cate gu lefen find:

welchem u. A. folgende erbauliche Sabe zu lesen sind:
"Die geferigten Mitarbeiter des genannten Buche erachten es velhfändig unter ihrer Bude, fich auf einen betartigen, aus persönlichen Meirien eins sprungenen Angriff im Style des Beifassers einzulassen, so teichtiches Material ihnen bestien Arthumer so wie jein ungezeinter Jerengang auch unter fingegung darbeiten wärben. Das hereingeren des politigen westen kinde eingetegendeit läßt die eigentliche Abschaft auch in der fülle erkennen, so daß feine Detaitbemängelungen, tie, nedender gesoglichen und in ter fülle erkennen, so dah seine Analog zu finden. Das hereingesten der politigen lich auch in der fülle erkennen, so dah seinen Analog zu finden. Nachten sie der verweisen, um sur den Analogischen und ihr ken Dauptzweck einen Anlag zu finden. Nachten wir uns an den Nebokteur, weil er einem die hiererichtige Kunk und die Bertreitung des hertreichischen Beaten bet. Beig der Ananhund nicht wohle wollend Naum in seinem Blaite det. Beig der Ananhund nichts von ihn dertreichischen, daß aber der Der den kin gegebenn Wissenserben nicht überraschen, daß aber der den den versten diestreichischen Stellung eines Vrolessors dach der kanige im kause im Kause seinen diestreichischen Stellung eines Vrolessors der Kunge im Kause sein der ersten diestreichischen hochschule der Kunge im Kause seine Diesereichs auch noch nicht tennen geters bat, das übertassen wer getreit des Anich einer Studen son ihn wissen geters bat, das übertassen der kunge im Kause seine Diesereichs auch noch nicht tennen geters bat, das übertassen der kunke im Kause seine Diesereichs auch noch nicht tennen geters bat, das übertassen der Kunge im Kause und kieben der der beitach sied wir aus beginntigen, der der bestäden sied sinde und in wissenschaften der kunke inden, sied faßbar.

Die Einne bem aber der gegenannte öberreichische Etandpunkt Läckeliger geden, nicht sohn der kernen der debtere der kunkeriede gehant der er wissenschaften auf der er uns überen der der eine Steuten eingebenderen Etanben lied en

Unterschrieben ift biefer Erguß, außer von dem vielversprechenden Herrn Rabbebo, noch von herrn — Dr. Albert Ilg, dem die Unterzeichneten zu bem ihm damit zu: gestoßenen Unfall nur condoliren tonnen.

Die verantwortliche Redattion und Der herausgeber: Berlagshandlung: E. A. Geemann. C. v. Lupow. C. v. Lüpow.

Schließlich bittet auch unser geehrter Wiener Mitarbeiter, ber boje Rritifer mit der Waage, noch einmal um bas Wort.

Er fcreibt:

"Bor Allem sei den herren zu ihrer schmerzlichen Entstäuschung bemerkt, daß der "Mann mit der Baage" ein Desterreicher ist und, mit Berlaub, schwertich ein minder guter, als die herren von der "Wiener Abendpost". Dann sei tonstatirt, daß derselbe den einen der beiden herren niemals und den andern taum einmal flüchtig gesehen

hat; daß ferner zwischen bem "Manne mit ber Baage" und diefen herren niemals die geringften Beziehungen bestanden haben, und baf jeder berfelben bem Recensenten perfonlich so fern steht wie der Mann im Wonde. Mit der befannten Aubrede der Autoren schlechter Arbeiten, daß der Recensent aus perfonlichen Motiven "schlecht" fritisirt habe, ift es nun ein für alle Ral Richts!

Bur Cache muß ber "Mann mit ber Baage" icon bitten, ihm feine "Irribumer", feine Untenntnif ber ofterreichischen Runft und feinen "ungereimten 3beengang" burch bas eine ober andere Beifpiel nachzuweisen und biefe Borwürse nicht so in's Blaue hinauszuschleudern. Der "Mann mit der Wage" hat sich die Mühe nicht verdrießen lassen, dem herrn A. Ilg seine "Irrthumer" und seine "ungereim-ten" Ideen und Phrasen an der hand von Citaten vorzuruden; "hanc veniam damus petimusque vicissim!" Bas aber herrn Rabbebo anbelangt, fo haben wir von ihm bloß beiläufig bemerkt, daß es und lieber gewesen ware, wenn statt seiner Eitelberger über das Wiener Genre geschrieben batte. Daß dieser Ideengang nicht gar so ungereimt ist, wird Herr R. schließlich vielleicht selbst zugeben und wir begreisen wirklich nicht, warum vor allen anderen Mitarbeitern bes recensirten Buches bloß er, ber am wenigsten in Frage steht, als tidus Achates bem herrn 3lg heerfolge geleiftet hat.

Den Bormurf, daß ein politischer Gefichtspunkt in die Recension hineingezogen wurde und daß eine "Berhöhnung der österreichischen Aunst" beabsichtigt war, muß der "Mann mit der Waage" einfach zurüdweisen. Er hat sich bloß das gegen ausgesprochen, daß die officiösen Schreiber eine "österreichische Kunst" dort prollamirten, wo sie nicht ist, mahrend reichische Kunst" dort prollamirten, wo sie nicht ist, während sie dieselbe dort, wo sie besteht, plangemäß ignorirten. Die "Existenz einer den Andern ebenbürtigen Kunst Desterreichs" — welch' klare, scharse Ausdrucksweise! — möge herr Ilg in seinem einne nachweisen; er soll uns durch Beispiele zeigen, daß irgend ein religiösed oder historisches Bild in Desterreich der Aussassung und Technik nach autochthon sei. Können etwa die Arbeiten des Rottmapr von Rosenbrunn oder Etrubel's, zweier Desterreicher, nicht ebenso gut von einem Ataliener gemacht worden sein und vermag uns herr einem Italiener gemacht worden fein und vermag uns herr Ilg zu fagen, was fie zu Produtten der "ofterreichischen Runft" Ober murben die "öfterreichifchen" Bortrats des stempelt? Ober wurden die "hsterreichsichen" Portrats des Akademiedirektors van Schuppen anders ausgefallen sein, wenn sie in Baris gemalt worden wären? Was macht die Kompositionen des Schwaden Füger zu "österreichsichen"? In wiesern hat der Tiroler Roch in "österreichsicher Kunst' gemacht? Und was verleiht selbst den Ardeiten Führich's einen specifisch österreichsischen Charakter? Auf diese Fragen soll uns Herr Ilg vor einem Fachpublikum Rede stehen; in ofsiciösen Blättern mit Phrasen herumwersen, ist gar zu woolsseit! Ein Borbebalt bewalich des vormärzlichen öster-Ein Borbehalt bezüglich bes vormarglichen ofter: mobifeil! wohlseil! Ein Borbehalt bezüglich des vormärzlichen österreichischen Genre wurde von uns gemacht; daß herr Ilg davon schweigt, stimmt mit seinem sonstigen Vorgehen ganz überein. Edenso schweigt herr Ilg darüber, daß die mo-derne österreichische Kunst, die Kunst der letzten zwei Decennien, von uns ausdrücklich hervorgehoben und daß den herren Kunstschriftstellern der "Wiener Abendpost" der Bormurf gemacht murde, es fei "ihnen die mirkliche Wiedergeburi ber öfterreichischen Kunft unter dem Wiebergeburt der diterreichtichen Kunst unter dem gegenwärtigen Regenten nicht der Schilderung werth geweien" Und darum ist der "Mann mit der Waage"— "Räuber und Wörder"; darum ist er unpatriotisch, ist er gar ein itt Breuße! Rein, meine Herren, Ihr Kritiker ist ein guter Wiener und ein guter Patriot, den es allerdings ärgert, daß die lebenden Wiener Künstler von der officiellen Kunstschriftstellerei dermaßen ignorirt wurden, während anderwärts — es sein und officiesen Presorgane ist, ber modernen Produttion, welcher eine Unterftugung noch nuts lich werben tann, mit allen Mitteln zu hilfe zu tommen, nicht aber fie zu verschweigen. Bon diesem Standpuntte aus ift Die Recension geschrieben worden, und wenn vielleicht etwas mehr Caure in die Tinte tam, als fonft, fo rührt dies daher, daß der Recensent es nicht gleichgültig mit ansehen konnte, auf welche Weise Leute, welche thun, als ob sie den Batriotismus gepachtet hatten, in Sachen unferer mobernen Runft der Rritif malten und bag die Redaktion bes officiellen Organes, bie boch sonft ber beften einheimischen Rrafte fich zu ver

sichern weiß, im vorliegenden Falle teine gludlichere Bahl Journal des beaux-arts. No. 2. ju treffen mußte.

Wien, im Januar 1878.

#### Zeitschriften.

- The Academy. No. 300.

A third Choragic monument, von Th. Davidson. - Recent discoveries at Olympia and Mykenac.

Chronique des arts. No. 4. 5. Le Panthéon de Rome. — Nos musées nationaux devant l'ex-position universelle de 1878, von L. Gonsc. — Le musée des arts décoratifs. — Acquisitions du Louvre. — Exposition uni-verselle internationale de 1878.

Gazette des beaux-arts. Llef. 2.
Une visite aux musées de Londres en 1876. La national gallery: Écoles fiamande et hollandaise, von Relset. — Les derniers travaux de peinture décorative à Paris, von R. Ballu. (Mit Abbild.) - Alfred Stevens, von C. Lemonnier. (Mit

Im neuen Reich. No. 6.

Die Schnorr-Ausstellung in Berlin.

The Portefolio. No. 98.

Etchlugs from pictures by contemporary artists: L. E. Meissonier, von P. G. Hammerton. (Mit Abbild.) — A Florentine Bridal Chamber, von J. Cartwright. — Etchings by the great masters: Paul Potter. (Mit Abbild.)

Journal des beaux-arts. No. 2.

Les nouvelles galeries de sculpture au Louvre, von H. Jouin.

— Michel-Ange et les statues de la chapelle funéraire de Médicis a l'église Saint-Laurent de Florence.

L'Art. No. 160. 161. 162.

Lettres auglaises, von J. Dubouloz. (Mit Abbild.) — Les clèves de Fra Filippo Lippt, von G. Milanesi. — Leone Leoni et le musée de sculpture de Madrid, von P. de Madrazo. (Mit Abbild.) — La "Society of decorative artis de New-York, von H. N. Powers — Le lion de la Gileppe, von G. Hagemana. (Mit Abbild.) — Introduction a l'étude de l'Art, von L. Ménard. — Francesco Guardi, von P. Levol. (Mit Abbild.) — Chronique de l'hôtel Drouet.

Revue Suisse. No. 15. 16.

L'exposition des maquettes destinées au monument du général Dufour, von J. Grand-Carteret. — L'aquarelliste J. H. Juillerat, von A. Bachelin. — Gleyre d'après Charles Clément. von N. Grand-Carteret.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 1. Ringe der Renaissanceperiode, von F. Schneider. — Hersl-dische Schildformen im Mittelalter. — Bruchstücke eines alten Minzenbergischen Kopialbuchs in deutscher sprache, von E. Jacobs. — Mittelalterliche Siegelstempel von Schiefer, von Dr
Sauer. — Siegelstempel aus gewöhnlichem Material. — Das
Material des Siegelstempels des S.—11. Jahrhundert, von A. Essen
wein. — Alter des Donaueschinger Wappenbuchs, von H. Grote.
— Päbstlicher Indultbrief aus dem Jahre 1496, von C. v. Oelhafen, — W. Eisens Epitaph, von R. Hergau.

### Inserate.

# Einladung

### Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1878.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Lausanno vom 1. Mai bis 25. Mai; 20. Juni; 25. Juli; Aarau 1. Juni ., 1. Juni Bern . " I. August Genf 27. August: 1. September ,, 15. September. Solothurn . .

Die Einsendungen sind bis spätestens 15. April

an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Lausanne

Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeklarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden, und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass, neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1878 dem Kunstverein Bern zu. (Bedingungen siehe Kunst-Chronik No. 14.)

Die periodischen Ausstellungen des rheinischen Aunstvereins für das Jahr 1878 werben ftattfinden mahrend ber Monate

April zu Seidelberg, Mai zu Darmstadt, Juni zu Freiburg i. Breisgau, Juli zu Baden-Baden, Lugust zu Carlöruhe, September zu Mannheim, Die Kunstvereine der Städte Baden. Baden, Carlöruhe, Darmstadt und Seidelberg veranstalten außerdem mahrend des gangen Sahres

permanente Aushellungen. Raberes wird durch die einzelnen Runftvereine ober ben Unterzeichneten bereitwilligft mitgetheilt werben.

Darmftabt, im Januar 1878

Brufident des rheinischen Runftvereins: Dr. Maller, Geheimer Oberbaurath. Der

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner. Mit 6 Holzschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

Antiquar Kerler in Ulm kauft fortwährend zu hohen Baarpreisen und bittet um Offerten von

Nagler's Künstlerlexikon. 22 Bde. Bartsch. Peintre-graveur. Zeitschrift für bild. Kunst. Jahrgänge.

### Hugo Grosser, Leipzig,

Langestrasse 35,

Vertreter der photograph. Kunstanstalt Ad. Braun & Co., Dornach,

nimmt Bestellungen entgegen, ertheilt gern jede gewinschte Auskunft und hält sümmiliche Musterbücher des Hauses, sowie Kataloge u. s. w. Verfügung der geehrten Interessenten.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Der Leipziger Baumeister

## Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.

Von

#### Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten. gr. Lex.-S. Preis 3 Mark.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. - Drud von Sunbertftund & Bries in Leipzig.

15. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Eugow (Wien, There: fianumgaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Eripzig zu richten.

21. februar



27r. 19.

Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch- u. Kunsthandlung

....

1878.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Ericheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten ber "Teilichrift fur bilbende Kunff" gratis; für fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchlandel als auch bei ben beutiden und ofterreichischen Poplanftalten.

Inhalt: Fur Charafteriftit Urs Gra.'s. — Die Todesbilder in Chur. (Schluft.) — Muguft Govenneger t; George Ernifihant t. — hoffmann, Studien aber Italien; Blatter für Kofimtunde, Neue Jolge 2. Geft, Höhler, Crachten ber Dolfer in Bild und Schnitt; Cubwig, Ein Blid in die romijchen Matalomben; Ud. Braun & Co. in Dornach; Neuer Couver-Ratalog. — Urchaologische Gesellschaft in Berlin. — Neugleiten bes Buch und Kunfthandels. — Zeitschriften. — Inferate

#### Bur Charafteristif Urs Graf's.

Der befannte Baster Goldschmied, Munggraveur und Zeichner Urs Graf mar in feinem Privatleben ein loderer Zeifig. Tolle Streiche, welche, die Grenzen bes Erlaubten häufig überschreitend, ibn in Ronflift mit ben Gefeten brachten, maren bei ihm an ber Tagesordnung. Tropbem mar Urd Graf, ber luftige Bruber und Bit= bold, im Bolfe, namentlich aber bei feinen Berufegenoffen, ben Malern, Solbaten und Stubenten, eine gern gefebene Berfonlichfeit.") 3m Bereine mit ben Letteren hat er wohl manches "Stüdchen" ausgeführt und babei Bafels heiliger Bermandad - ben Scharmachtern eine Rafe gedreht. Die Ergählung folch' eines Siftorchens fand ich in bem gwar befannten, aber außerft felten vorkommenden Boltsbuche: "Die Gartengefell= fcaft" \*\*), und ba biefelbe fur bie Berfon unferes Meistere charafteristisch ift und, so viel mir befannt, in neuer Zeit nicht veröffentlicht worben, fo moge fie bier folgen.

Sween Studenten betrogen einen Scharmachter.

Bo Bafel mas ein Goldschmidt ein freger Künstler b'hieß Bre Graffe, was ein guter Studentenfreund. Der richt einmal zween Studenten an dz fie nächtlicher weil am fornmarkt von feim hauß ober die gaffen ein

feul das er in gab heumlich spannen folten, bemnach Lerman anfaben, fo murben bie Scharmachter bargu lauffen, ba wurde einer ein bubiches fallens feben. Die Studenten volgten, es was ihnen wol barmit, tamen auff ein nacht, richteten mit hilff jhred Bubenvatters die fehl zu, nach aller handlung, auffrichtung, und jrer wachtbestellung, geben sie an einem hauß benmlich ber, fo finden fie ein Scharmachter an ber mant fiben ber schlieff hart vnnd hatte sein backanetlin und benofchuch von ihm geleget. Die zween nement bas beublin balb, tragens auff ein ort, icheiffens vnnb brungens voll, legends ihm ftill vnnt behmlich wiber bar, geben bem= nach gegen ber Epffengaffen ju, juden vonn leber, hannb ein groß gebrecht, schlagen zusammen. Die scharmachter ftuben von allen orten bergu, bem Lerman nach. Und als fie an ben tornmard tamen, fielen fie vber bie ge= spannten fent. Da lag ein hellenbart ba ber mann, ba bas badenetlin, ba zween ober breb auff einem hauffen. Bnnt ber Scharmachter fo geschlaaffen, wufchet auch auß bem schlaaff, will fein badanetlin fluds auff feten, vnnb zu bem lerman lauffen, fo ifts voll geschwitt, und stürget ben Dred unnd feuch alles vber ben topff ab (bas was zu erbarmen). Der Golbichmidt faß inn feim tellerhalf, und hett bie gespannten feul ben ihm an besonderen riemen inn ber hand. Diemeil fie fich wider zusammen laffen, die hellenbarten unnd andere in ber finstere suchten, zohe er bie fent zu ihm, vnnb burch ben teller ins hauß auffbin, nam ein liecht, laufft binauß ond gundt ben Scharmachtern, bas fie ihr bing wiber funden, damit fundt er auch sehen wer fie maren. Er stellt sich heßlich, sprach: Er were erft vom beth auffgestanden, vnnb führet sie alfo auff bem gangen forn-

<sup>\*)</sup> Bgl. Urs Graf v. Eduard His. I. Zahn's Jahrbücher f. Kunstwissenschaft V, p. 257 ff.

<sup>\*\*)</sup> hrög, von Jacob Frey, Stadtschreiber am Maursmünster (Rollwagen In Thi.) Frankfurt, 1365. In 8°. Seite 103.

mard vmb, vnnb suchten die sehl, auch die, so es gethan hetten. Inn berselbigen weilen waren die Studenten, in des Goldschmids hauß, wider hehm kommen. Da er das vermerdet, name er vrlaub vonn den Scharwächztern, gienge hehm, sie dandten ihm vleissig das er so guten ernst, mit jnen gebrauchet hette, hetten sie die rechte warheit gewußt, würden sich ohne zwehuel anders gegen ihme gehalten, vnnd den armen Judas auss der borkirchen ihm gesungen haben. —

Augsburg.

A. F. Butid.

# Die Todesbilder in Chur. (Schluß.)

Auf Tafel II find burch bas Busammendrängen bei dem Papft= und Raiferbild einige Rebenfiguren meg= gefallen; beibe haben einen gemeinfamen landichaftlichen Sintergrund erhalten. Beim Papft find, wie wir faben, junachst die Teufel weggeblieben. Der Tob im Bolgfonitt flütt fich auf einen Rrudftod und höhnt baburch ben greifen Rirchenfürsten, indem er ibn fortschleppt. Diefe Feinheit hat ber Nachahmer nicht verftanben, er laft ben Stod fort und giebt bem Tob eine Sanbuhr in die erhobene Sand. 3m Solzschnitt steht hinter bem Cardinal ein Gerippe mit But und Kreuzesstab, bas beffen Saltung afft. Undere im Bandbilbe; ba bas felb= ständige Cardinalebild aussiel, muß bier ein bramatisch bewegtes Gerippe ben Carbinal paden. Bogelin ergeht fich in bem Ausruf, wie fehr bies bem Berippe auf bem Solgichnitt überlegen fei. Bu biefer subjeftiven Meinung fommt er burch ben Irrthum, ein bramati= fches Motiv ba verlangen ju wollen, wo es ungehörig mare. Solbein empfant flar genug, um nie bie Gin= beit ber Sandlung zu stören. Ram neben bem einen agirenben Berippe in einer Scene ein zweites vor, fo trat bies immer nur musicirend, vortangend ober affend auf, wie bier.

Bei bem Raiferbilbe ift ber Tob, ber auf bie Krone bes Raifers brudt, etwas berabgerudt, weil oben nicht Plat ift. Aber aus ber freien Bahl bes Malers ift eine andere Abweichung hervorgegangen. Auf bem Holzschnitt trägt ber Raifer Die Buge Maximilian's, im Bandbilde unverkennbar die Buge Rarl's V., im Profil, mit ber charafteristischen Sabsburger Unterlippe, bem start vorgeschobenen Rinn, offenbar aus ben vierziger Jahren und nach einer Munge ober Mebaille gearbeitet. Diefer Umftand allein batte binreichen fonnen, um Bogelin's Auffassung abzuschneiben. Daß er benselben nicht mahr= genommen hat, ift fast unbegreiflich, ba er gang richtig angibt, daß in ber Figur bes Raifers fich bas Wand= bild und die Kölner Ropie (1555) begegnen, und ba bereits Magmann in bem Raifer ber Kolner Nachschnitte Rarl V. erfannt hatte. Und nun halte man sich vor Augen, daß auch im Weglassen ber Teusel beim Papst bie späte Kölner Ausgabe mit den Wandgemalden zufammentrisst. Beide Werte haben in so sern nichts miteinander zu thun, als sedes selbständig aus Holbein's Originalausgabe geschöpft ist; aber zu diesen zwei Aenderungen sührte sie die Wandlung der Zeit und der Berhältnisse. Als Holbein zeichnete, war Karl V. noch zu
jung und zu wenig volksthümlich; der Maler behielt
das würdevolle Bild des theuren Kaisers Max bei.
Jeht aber trat die regierende Majestät an die Stelle.

Ebenfo beutlich verfündigt bas Bilb bes Königs bie fpate Entstehung. Dem Raum über ber Thure guliebe ift er in ein Breitbild verwandelt, babei mußten beiberfeite Figuren jugesetzt werben, und fie zeigen nicht nur schwächere Saltung, sondern auch eine von ben sonstigen Kostümen ber Tobesbilder abweichende Tracht: gerschnittene Oberschentelhosen, lurgen Schultermantel, ber etwa in ben vierziger Jahren bes 16. Jahrhunderts auffommenben Dobe entsprechend. Man vergleiche 3. B. Stiche von Albegrever. Außerbem ift ein Turfe beige fügt. Der König war ber König von Franfreich, Solbein hatte ihm bie Buge Frang I. gegeben, auf bem Wandbilde ift das nicht mehr fenntlich, aber auch bier schmuden Lilien ben Balbachin. Den Türken gur Geite bes Königs fann man auf bas Bunbniß bes allerdrift. lichsten Königs mit ben Osmanen beuten, bas 1536 hervortrat, 1541 und 1542 zu einem erneuerten framzösisch=vsmanischen Kriege wiber ben Raifer führte, bei bem biefer Standal burch bie Losfagung Frang' I. im Frieden von Crespy (14. September 1544) fein Ente fand. Hier, wo er bem Format zuliebe gang freie Bufate zu machen hatte, verrath fich ber Rachahmer und läßt nun feinen Zweifel über beffen Zeit. Bogelin, ber in feiner ersten Bublifation in bem Königsbilde eine hauptstütze für seine Behauptung gefunden und ausgeführt hatte, als Breitbild muffe bie Königsscene offen: bar erfunden fein, bat fich jett freilich ber Bahrnehmung nicht entziehen konnen, bag bie Buthaten fpater find, hilft sich aber burch bie Annahme, bies eine Bilt fei später als alle übrigen angebracht, die Thurumrab mung unter ihm fei erft eine nachträgliche Menterung und habe ju einer Erneuerung bes Bilbes geführt. Dennoch habe im Uebrigen bas Wandbild, wenn auch nur in zweiter Band, bie ursprüngliche Komposition bewahrt", ber Solgichnitt aber enthalte feine vollständige Romposition, sondern nur den Theil einer folden, it bestehe tein Gleichgewicht zwischen ben Gruppen (Bogelin verlangt eine rein mechanische Symmetrie!) u. f. w. So gieht er gerade bieraus ben Schluft, Die Bearbei: tung ber Tobesbilber für ben Solgichnitt fei nur theil: meife Bolbein's Wert.

Die Wandbilder in Chur find die Arbeit eines geschidten Schweizer Malers, ber unter guter Schule

trabition ftanb. Einige haben ftart gelitten, manche find stellenweise übergangen, aber noch erkennt man die flotte Behandlung, die Sicherheit im Erzielen beforativer Wirtung, bas Geschid in ber Bergrößerung ber tleinen Borlagen, wie in ber Wiebergabe ber Roftume, ber landschaftlichen Sintergrunde, in benen vieles von ben Borbildern abweicht. Daß dabei auch manche Feinheit Solbein's verloren ging, fann uns nicht wundern. Deift aber hat ber Maler auch bei Aenberungen fich im All= gemeinen bem Solbein'ichen Charafter glüdlich anbequemt. Rur find bie Ropfe überall stumpfer als auf ben holzschnitten. Wo ber Maler einmal holbein nicht brauchen konnte, machte er sich ein geläusiges Motiv Dürer's gurecht. Die geanderten Bedingungen führten zur Unterbrudung ber von ber Reformation inspirirten Satire.

Die Zeit, in welcher bie Rachbildungen entstanden find, lagt fich ziemlich genau nachweisen; alle Unzeichen stimmen bahin überein, daß sie in die Jahre zwischen 1542 und 1544 fallen. Dag bie Ausgabe ber Tobes= bilber von 1542 benutt worden, fett bie Grenze nach ber einen Seite; nach ber anbern wird fie burch ben Termin bes Friedens von Crespy bestimmt. Bilbnig Raifer Rarl's, bie frei erfundenen Roftumfiguren auf bem Königsbild stimmen bazu. Dazu ergibt fich bies historisch als bochst mahrscheinlich. Geit 1525 mar ber Bifchof Paul Ziegler, nachdem er bor ber Reforma= tion gefloben, von feinem Gige Chur abmefent bis gu feinem Tobe am 25. August 1541. Damale tann im bischöflichen Balaft nichts gemalt worben fein. Danach ward aber Bischof Lucius († 1548) zum Wiederhersteller Des Bisthums. Ihn preisen gleichzeitige Dichtungen als Freund der Kunst (Hunc decorant artes et docta Minerva u. f. m.), sie feiern zugleich bie prachtigere Herstellung bes Vischofspalastes (Arx . . . . splendida longe facta magis, fabricisque adeo exornata superbis, Da edali ut in nulla sit parte laboribus impar. . . . Hic educta vides Romana palatia caelo).

Als ber Biograph Holbein's wollte ich einer angeblichen Entbedung neuer Holbein'scher Originale gegensüber meine abweichende Ansicht nicht zurüchalten. Man sieht, die Sache liegt klar und einsach, und es sehlt seber ernste Anlaß zu der Behauptung Bögelin's. Weiter will ich ihm aber nicht auf den gewundenen Pfaden seiner Beweisssührung solgen. Bögelin verfährt nicht slüchtig in seinen Darlegungen, im Gegentheil, er bringt eine Fülle von Material bei und scheint im Einzelnen peinzlich genau, knüpst aber dabei einen Trugschluß an den andern und erfüllt nicht sein am Eingang der Schrift gegebenes Bersprechen, daß er den Thatbestand und die Schlüsse, zu denen er durch diesen geführt werde, ause einander halten wolle. Er geht vielmehr von vorneherein mit vorgefaßter Meinung an die Bergleichung

zwischen Wandbilbern und Holzschnitten. Dan bedauert die Mühe und Arbeit, die hier vergeblich aufgewendet worben, und fragt fich, wie es möglich mar, bag bei fo scharfem Eingeben auf jedes Detail ihm feine Gelbft= fritit, fein Bedenken fam. Sat ihn ber Lotalpatriotis= mus zu biefer Gelbstäuschung geführt, Die Bustimmung von Seiten bes Lofalpatriotismus ihn beftarft? Der Bafeler Burger Holbein mußte in die Fremde gieben, weil er babeim feine Rahrung fanb. In ber Schweig ift nur wenig von ihm übrig, alle feine bortigen Berfe ber Wandmalerei find untergegangen, jum Theil muthwillig zerftort worben. Doch mahrend nun Bogelin und jum Erfat bafür mit einem unbefannten Berte Solbein's befchenten will, bas nicht echt ift, gibt er fich alle Mübe, feinerseits ein echtes Meisterwert Solbein's zu zerstören, das langst unser Eigenthum, unser Schat ift: Die Holgschnittfolge ber Todesbilber. Jahrhunderte haben in Diefer unvergleichlichen Schöpfung die neue Auffassung eines alten Stoffs aus besonderer Zeit= stimmung beraus, bie organische, planvolle Entwicklung bes gangen Chflus, die vollendete Zeichnung beim flein= ften Maßstabe bewundert, dazu die vorzügliche Ausführung im Solgichnitt, wenn auch einzelne Blatter in Diefer Beziehung nicht auf ber Sohe ber übrigen steben und gewiß, wie bei jeder Reproduktion, die Intention bes Künstlers nicht immer vollständig erreicht mar. Es fann nicht bezweifelt werben, bag Bolbein alle Romposi= tionen felbst auf ben Bolgstod gezeichnet. Bogelin aber hat das Berständniß für diese Kunstschöpfung in sich erstidt, gibt das, was ihre Seele ift, für gelegentliche Buthat aus, matelt an ihren Einzelheiten, will uns nachweisen, wie da ober bort die "Anordnung schwach", die Romposition ,,in witerftrebenben Raum eingezwängt", "gepreßt", "verschnitten", ober "verftummelt" fei, nimmt "gestörtes Gleichgewicht, Berungierung mit leerem Bei= wert, Ansetzung von Flidstüden" mahr, findet bas ober jenes "ungeschidt, in ber Ausführung verpfuscht." Goethe hat sich unter ben Sprüchen in Prosa ben angeblich Rembrandt'schen Ausspruch notirt: "Un meinen Bilbern mußt ihr nicht schnuffeln." Wenn über bie Kritit bes Einzelnen die Auffaffung bes Gangen verloren geht, wird die tunftwiffenschaftliche Methode auf ben Ropf gestellt. Alfred Boltmann.

#### Mefrolog.

August Sovemener +. Ist in neuerer Zeit die monumentale Kunft, wie sie Cornelius und dessen Schule geschaffen und gepflegt, von der Staffeleimalerei in den Hintergrund gedrängt worden, so hat dafür die Wandmalerei einen andern Weg gefunden, um ihre unentbehrliche Existenz wieder geltend zu machen, nämlich den Weg der Detoration. Wer die Schöpfungen der Cornelianischen Epoche kennt, kann darüber nicht im Zweisel sein, daß sie an großer Einseitigkeit litt. Mußte man sich auch ber Architektur anbequemen, was indeß nicht immer geschah (Bonner Aula), so entschloß man sich boch selten, vom Isolirstuhl der hohen Kunst herabzussteizen zur beforativen Nebenkunst und dieser so die Hand zu reichen, daß sie wahrhaft ergänzend und ebensbürtig auftreten konnte. Die wenigen tresslichen Auss

nahmen beweifen nichts gegen bie Regel.

Die riesigen Fortschritte, welche die architektonische und tektonische Ausstattung in der neuesten Zeit gemacht, mußten dahin sühren, die malerische wie plastische Mitwirkung neu zu beleben und ein verlorenes Verhältniß wieder herzustellen, das für die nächste Zukunst zu großen Hoffnungen berechtigt. Wird auch der Kunststreund, der sein Haupt nicht auf eigenen Vesitz legen kann oder will und auf ein Miethleben angewiesen ist, ebenso wie der sammelnde Liebhaber von dem Pinsel nur bewegliche Erzeugnisse wünschen, so drängt der kunststreundliche und der Hausrente nicht bedürstige Vesitzer eines eigenen Obdaches sichtlich zu stabiler fünstlerischer Ausstattung seiner Wohnräume, und in Kurzem werden Wandgemälde nicht mehr die Seltenheit sein, wie jest.

Ju ben Borkämpfern in dieser Richtung gehörte August Hövemeher. Als der Sohn eines Dekorations-malers in Büdeburg (Fürstenthum Schaumburg-Lippe) am 23. Sept. 1824 geboren, hatte er in harter Schule bei seinem Bater dessen Gewerbe gelernt und es in diesem schon in seinem 16. Jahre zu selbständiger Reise gebracht. Gegen den Willen seines Baters aber strebte er weiter, freilich in mehr autodidaktischer Weise; doch zeigten Köpse, wie sein vom 3. 1840 stammendes Selbstbildniß, das entschiedenste Talent. Tropdem mußte er noch bis 1848 bei der gewerblichen Lausbahn verbleiben, bis endlich Hosmaler Tischbein, einer von den Epigonen der berusenen Tischbein's der Goethezeit, auf Grund einiger sehr guter Porträts bei dem alten Hövemeher es durchsetze, daß der Sohn an die Münchener Ala-

bemie geschickt murbe.

Damals hatten Cornelius und, mas für Bovemeher's Anlagen noch ungunstiger war, auch Schnorr Munchen bereits verlaffen, und bas Schwergewicht ber Siftorienmalerei lag in ber bamale noch unter bes Architetten Gartner Leitung stebenben Atademie auf bem Gebiete ber religiösen Runft. Beg machte auf ben jungen Mann feinen Eindrud. Um fo mehr Raulbach, ber balb barauf (1849) Direttor wurde. Diefer erfannte auch bas ihm felbst congeniale Talent schon beim erften Befuch bes Untifensaales und bevorzugte auch fpater beffen Kompositionen unter allen bes damaligen Rom= ponirvereines. Auch gelangte Sovemeher schon 1851 gur ersten monumentalen Bethätigung, als ihn Prof. Lange beauftragte, gebn bas Gebirgeleben allegorifirente Figuren in ber t. Billa zu Berchtesgaben in Fresco zu malen. Sowind war baburch auf ben jungen Rünftler aufmert= fam geworben und lub ihn ein, in fein Atelier eingu= treten. Doch auch bier mar feines Bleibens nicht lange, benn ber eigene Ehrgeig wie bas Murren bes Baters brängte zur Gelbstänbigfeit. Nichtsbeftoweniger ift unvertennbar, bag Schwind's Ginfluß auf Sovemeher nicht geringer und ebenfo bleibend mar, wie jener Kaulbach's. Eine Anwandlung von Entmutbigung hätte ihn indefi bem geliebten Berufe beinahe wieder entzogen, indem er 1852 in ein Leipziger Deforationsgeschäft eintrat; boch schon nach Jahresfrift führte ihn das Wefühl der Micht= befriedigung wieder in die Urme ber Runft gurud.

Außer gablreichen Bortrats, bie er jest mit großer Liebe und in bochft reizvoller, leicht idealifirter Mehnlich: feit fchuf, führte er fich nun burch eine "Bertreibung aus bem Baradiefe", 1853 im Rarton gezeichnet und 1854 gemalt, ale Biftorienmaler ein. Das Wert erfreute fich großen Beifalls und tam in amerifanifchen Befit. Roch mehr machte er fich burch bie anziehende Komposition "Die Chriftnacht" belannt, worauf er mit ber Berftellung umfassender Wandmalereien betraut wurde. Sahre reichten bin, um bie gablreichen Bemalbe fur ben Bahnhof ju Burgburg, ben Berner Bunbespalaft und für Die Kuppel Des Leipziger Museums auszuführen. Es tonnte Niemandem entgeben, bag taum ein anderer Künstler ber Allegorie eine berartige, vielfach an Raffael anklingende Großartigkeit und Schlichtheit, verbunden mit verständlicher Charafteristit zu verleihen vermochte, mabrend aus praftischen Grunden bie rafch arbeitende Phantafie und Sand bes Runftlers ben Bauunternehmern

boppelt willfommen war.

Rach Bollenbung biefer Arbeiten widmete er fich hauptfächlich bem noch im Befige ber Familie befind-In ber lichen 1862 vollendeten Rarton "Gundfluth". Minchener internationalen Ausstellung 1864 febr un: gunftig gehangt und beshalb weniger beachtet, erregte er selbst in Antwerpen (Journal des Beaux - Arts 15. 3an. 1863) bas größte Auffeben, nachdem ichon früher Guffens und Swerts in ihrem Rapport von 1859 Höremeher als "un des jeunes artistes sur lesquels l'Allemagne peut compter pour l'avenir de son école" bezeichnet hatten. Wo ber Kinstler seine Bollendung und fein 3beal fuchte, zeigte er bann bei feiner italienischen Studienreise 1864-1865, von welcher er eine forgfältig durchgeführte Ropie ber Schule von Athen (jest in Amerita) mitbrachte. Allein an biefem Bente-und Sohepuntte feiner Entwidlung tamen ihm feine entsprechenden Auftrage entgegen. Seinem " Brome-theus", ebenfalls nach Amerika gelangt, schadete ber Bergleich mit verwandten Benelli'fden Schöpfungen; übrigens fam bas Bild in Europa gar nicht zur Ausftellung, wie fich auch bes Berfaffers Urtheil barüber nur auf eine halbverblaßte Photographie ftütt. Die übrigen Aufträge waren allzu beforativer Natur, wie Die Egraffiti's mit Butten an einem Stuttgarter Brivat: haufe, die Sgraffiti's am Dlunchener Bolytechnitum, und die monochromen Gewolbemalereien eines Rorritors baselbst, welche indeg zu ben reizendensten Schöpfungen Diefer Art feit bem Cinquecento gegablt werben muffen. Recht erfreulich bagegen waren bie Sgraffito-Auftrage für bas Baren Karg'sche Saus in Reichenhall. Die großen Ereigniffe von 1870 und 1871 veranlagten Bovemeber, namentlich in bem Giebelbilbe "Erwedung bes Raifers Rarl bes Großen" auch feinem Bergensantheil an benfelben ben entsprechenben fünftlerifchen Ausbrud ju geben, und fo entstand eine Komposition, beren Großartigfeit auch eine in jedem Betracht vortreffliche Karton: ausführung zur Seite fleht. Recht anziehend find bann bie anderen Giebelbilber, bas "Seefraulein" nach Steub und bie "floanern Jager" nach Robell darftellenb. Allgu umfänglich war aber bie Aufgabe, innerhalb fürzefter Frift (von 1872-1874) ben Gemalbefchmud für ben großen Saal bes Direftionegebautes ber pfalgischen Gifenbahnen in Ludwigshafen auszuführen, wo es fic außer mehreren allegorischen Figuren in Fresco um Die Ausführung von feche großen Leinwandbildern handelte,

bie in die Dede des Saales einzulassen waren. Da galt es rasch zu produciren und zu vollenden, und dies konnte nicht ohne Nachtheil für die Durchführung sein. Was aber die Komposition betrifft, so senne ich wenige moderne Schöpfungen auf dem idealen und allegorischen Gebiete, welche mit einer derselben, "Pallas unterrichtet die Menschen im Schiffbau", verglichen werden könnten, denn meisterlicher sind bei hinreigender Schönheit der Silhouette und vollkommener Ungezwungenheit räumliche

Schwierigfeiten felten fiberwunden worben.

Der Künstler mochte sich nun barnach gesehnt haben, ungedrängt und nur nach tünstlerischem Gerzensbedürf=
nisse etwas zu schaffen, was mit besorativem Zwede und Werthe nichts zu thun hatte. Er begann baber 1875 ein großes, die Geschichte ber Psiche barstellendes Gesmälde. Aehnlich angelegt wie sein Prometheus, b. h. umrahmt von theilweise ornamental gehaltenen Nebenbildern, sollte es im Mittelbilde die "Bestrafung der Psiche durch Benus" enthalten und in den lebensgroßen Figuren desselben gleichsam Raffaelische Behandlung der modern realistischen gegenüber rehabilitiren. Das Hauptbild wenigstens war der Bollendung nahe, als ihn ein schwers Leiden von der Staffelei abrief und am 13. Ja-

nuar babinraffte.

Mit Hövemeher ist einer ber letzen Künstler ber alten idealen Richtung hingegangen. Kann er auch nicht an Formensinn und Darstellungsreiz mit Kaulbach oder Schwind, deren Schule er gelegentlich erfennen läßt, als völlig ebenbürtig auf eine Linie gestellt werden, so war er doch unbedingt eines von jenen bedeutenden Talenten, die viel zu wenig gefannt und geseiert und auch in hinsicht auf äußere Ersolge vom Glück zu wenig begünstigt waren. Umsomehr gebietet es die Gerechtigteit, dem Todten die Anerkennung auszusprechen, die dem Lebenden nur zu ost versagt war. Wenn aber dennoch der Meister das Schickal auch von der lächelnden Seite kennen gelernt hat, so geschah das mehr auf dem Gebiete des Familienlebens als auf dem seiner Kunst. Denn seit 1856 mit Karoline List, einer Tochter des berühmten Nationalösenomen, vermählt, sah er sich von blühenden Söhnen und Töchtern umgeben, die ihm seine Arbeits= wie Mußestunden und selbst noch die Tage seines Leidens zu versüßen wußten.

Frang Reber.

#### Todesfälle.

George Cruifsbant, ber bekannte englische Caricaturens geichner und fruchtbare Mustrator, geboren 1782, starb in London am 1. Februar.

#### Kunftliteratur.

Hoffmann, Dr. B., Studien über Italien. Rom und Reapel. Frankfurt a./M., Diesterweg. 1876. IX und 380 S. 8.

Gewiß ift es Jedem zu gönnen, seine Studien über Italien an Ort und Stelle zu machen, und löblich ist es, sich durch Riederschreiben Rechenschaft über das Erworbene abzulegen. Ist es aber nothwendig, solche Studien durch den Druck zu verbreiten? Wir können eine solche Rothwendigteit nur anerkennen, wenn die Studien wissenschaftlicher Art sind und die Kunstwissenschaft fördern, oder wenn die Bestrachtungsweise eine ganz besonders eigenartige ist, so daß auch das Altbekannte unter neuem Licht erscheint. Beide Gesichtspunkte sind sür die vorliegende Schrift nicht zurteffend, und der Berkasser hätte sicherlich besser daran gesthan "dem Nunsch von Freunden" nicht nachzugeben und seine "Federzeichnungen" über ursprünglichen Bestimmung,

dem "eignen (Gebrauch" nicht zu entziehen. Solche den Drud münschende Freunde sind für den Bersasser ebenso bequeme wie gefährliche Leute: sie rathen zu dem, was er selbst wünscht und vermögen ihn nicht vor den Folgen zu schützen. Ein Buch aber muß die Verechtigung seiner Existenzus in sich und in dem was es bringt haben, dann bedarf es einer solchen einleitenden Entschuldubigung nicht; soll die Phrasse aber eine captatio benevolentiae sein, so ist ihr Zwed von vornherein versehlt. Menn sich nun obendrein der Bersasser das Ziel möglichst weit steck, in der Einleitung die höchsten Fragen der Activetis auswirft und die Wisbegier durch die Andeutung spannt, daß ihm "vielleicht manches Geheimnis der Kunst erschlossen Art mit eingestreuten Bemersungen wie: "Ein weiterer Fehser seiner (Peruzino's) Richtung liegt darin, daß er seine heiligen Personen in einem Bilde unten ohne Weiteres nebeneinander stellt und seine Hindungen wie: "Ein weiterer Rehser siner (Veruzino's) Richtung liegt darin, daß er seine heiligen Personen in einem Bilde unten ohne Weiteres nebeneinander stellt und seine Hindungen wie: "Ein weiteres nebeneinander stellt und seine Hindungen des den geschen siell und seine Pinmuelsahrten oben nach einem Schemen (sie!) ordnet", oder "Rent erreichte die Raturwahrheit zugleich mit dem Ausdruck alabemischen Geschlöß", so bedarf es nur noch der Exprachsehr, entsehrlich sehenen zu lassen. Einer den und der einer Krfahrung und nicht auf unverdauten Rotizen beruhen, entsehrlich scheinen zu lassen. Einer der und mehr dreit macht, die aber einem Mann, der als Schriftseller Inversion, die sich in der Tagessiteratur mehr und mehr breit macht, die aber einem Mann, der als Schriftseller Inversion, die sich in der Tagessiteratur mehr und mehr breit macht, die aber einem Mann, der als Schriftseller Inversion, die sich in der Tagessiteratur mehr und mehr breit macht, die aber einem Mann, der als Schriftseller Sinsten der Eingestelle sist erweitliche Beschen ein. Baus die eine Breußsichen States und hat in ihm die Deutsche

Blätter für Kostumkunde. Distorische und Boldstrachten. Neue Folge, zweites heft (13—24. Blatt). Rach Aquarellen von E. E. Docpler, Jean Lulves und Franz Meyerheim. Mit beschreibendem Text. Berlin, Franz Lipperheibe. 1876.

Das uns vorliegende Sest dieser Sammlung enthält in Farbendruck 7 historische Trachten: aus Frankreich einem Sebelmann und eine Ebelbame aus dem 15., einen Abbö und eine Dame aus dem 18. Jahrhundert; aus Deutschland zwei Ebelleute und eine Ebelfrau aus dem 16. Jahrhundert; serner füns Volkstrachten, welche alle aus Deutschland stammen, aus Oberbayern, Sachsen-Altenburg und Große Deutse bei Wolfenbüttel. Ueberall sind die Versönlichkeiten in eine charakteristische Umgebung gestellt worden, so daß jede Darstellung einen einheitlichen Eindruck macht. Wäre es aber nicht zu vermeiden gewesen, daß bei dem "Mädehen aus Miesbach" der Text ausdrücklich erlären muß: "Das Vildzeigt eine Tracht, welche der Wirklichkeit nicht entlehnt sein kann"? Wozu das Vild, wenn dessen Erscheinung erst durch das Wort korrigirt werden muß? V. V.

Adhler, Rarl, historienmaler in Rürnberg, Die Trachten ber Boller in Bild und Schnitt. Dredben, Erspebition ber Europäischen Mobezeitung. 8. 3 Theile.

Den Zwed des Buches gibt uns der Berfasser in dem erklärenden Zusat zum Haupttitel aussührlich an. Es soll "eine historische und technische Darstellung der menschlichen Bekleidungsweise von den ältesten Zeiten dis in's neunzehnte Jahrhundert und zugleich ein Supplement zu allen vorhandenen Koftümwerken für darstellende Künstler, Waler, Kostümiers und Forscher auf dem Gebiete der Trachtenkunde" sein. Das Charakteristische und Verdienstvolle des Buches liegt auf der technischen Seite, in der Vehandlung

a a country

bes Schnittes ber Aleibungöstüde, welchen ber Berfasser, "entweber nach gleichzeitigen bildlichen Darsiellungen burch vielsache Bersuche möglichst genau ausgemittelt ober auch von echten Aleibern abgenommen" hat. Diese Schnitte sind in einem leicht auf die wirkliche Größe zu übertragenden Maßstad in bildlicher Darstellung neben den Gesammtsansichten wiedergegeben, so daß in der That der auf historische Genauigkeit ausgehenden Richtung unserer Künstler, wie sie augenblidlich vorherrscht, mit dieser Arbeit größer Vorschuld geleistet ist. Die Reproduktion der vom Versasser Vorschuld geleistet ist. Die Reproduktion der vom Versasser in ihrer Deutlicheit vollständig sür den erstredten Zwed und sichert durch geringere Herkellungösosten dem Buch eine größere Verbreitung, welche wir ihm mit Rücksicht auf die Wichtigkeit der Kostümkunde durchaus wünschen. V. V.

Ludwig, C., Pfarrer, Gin Blid in Die romifchen Ratatomben. Bortrage. Mit 11 Junftrationen. Bern, B. F. haller. 1876. 96 S. 8.

Eine hübsche, für weitere Kreise bestimmte, sehr lesbare Darstellung ber Ergebnisse der Forschungen über die römischen Ratasomben, ohne Anspruch auf selbständige Unterstuchung und sich wesentlich auf die beiden Werte von Kraus stützend, belebt durch die Erinnerung an eigene Anschauung sowie durch warmes Interesse an dem dort sich kundgebenden religiösen Leben und veranschaulicht durch eine Reihe charakterstischer Junftrationen.

S. Die Firma Ab. Braun & Co. in Dornach im Etsaß, beren kürzlich verstorbener Begründer, Abolph Braun, sich um das Studium der Kunstgeschichte durch seine vortresslichen photographischen Ausnahmen von Handzeichnungen und Gemälden aus den bedeutendsten Sammlungen Europa's ein nicht genug anzuerkennendes Verdienst erworden, wied ganz in der disherigen Weise von einer Handelsgesellschaft sortgesührt, die schoo dei Ledzeiten Braun's das durch sinanzielle Kalamitäten bedrohte Geschäft übernommen und mit den nöthigen kaufmännischen Geschäft übernommen und mit der bracht hat. Kon dem rührigen Unternehmungsgeist der Firma zeugen die jüngst ausgegebenen Kataloge, betressend die Produktionen von Gemälden in der Galerie der Ufsizien, im Museum des Haag, im Trippenhuis zu Amsterdam, von Handzeichnungen im Museum zu Basel u. s. v. Zur Erleichterung des Verleichs für Deutschland hat die Firma in Leipzig ein Auslieserungslager errichtet und dasselbe dem Kunsthändler D. Grosser übertragen. Die Vorlände von Zeichenschulen und Akademien möchten wir noch besonders auf die Auswahl von Handzeichnungen älterer und neuerer Meister ausmahl von Handen, welche nur solche Plätter enthält, die als Vorlagen für Schiler vorzugsweise dienlich sind. Jedes Blatt dieser aus den verschiedenssen Sammlungen zusammengestellten Auswahl ist um den mässigen Preis von einer Mark im Handel zu haben.

S. Reuer Louvre-Ratalog. Seit brei Jahren arbeiten die Konservatoren des Museums der Alterthumer im Louvre, Ravaisson, Bater und Sohn, an der Herthumer im Louvre, Ravaisson, Bater und Sohn, an der Herausgabe eines Katalogs dieser Abtheilung, um nachzuholen, was schon seit vielen Jahren versäumt worden. Der sehr umsassende inhaltsreiche Katalog, der setzt beendigt und druckreif ist, wird mit Eröffnung der Weltausstellung ausgegeben werden. Bei sedem der fatalogisirten Gegenstände werden außer der Beschreibung desselben noch solgende Angaben gemacht: das Original, das demselben zu Grunde liegt, der Rame des Autors, wenn derselbe zu ermitteln war, und endlich alle Reparaturen und Ergänzungen, die an den Werken vorgenommen worden sind.

#### Dermischte Nachrichten.

Archäologische Gesellschaft in Berlin. Die Sitzung vom 8. Januar 1576 wurde von Herrn Eurtius mit einer Begrüßung der Bersammlung beim Beginn des neuen Bereinstähres eröffnet. Nach Erstattung des Verwaltungsberichtes durch Herrn Schubring und Prüfung der von ihm vorgelegten Rechnung durch die Herren Ende und Dorn wurde der bisherige Borstand durch Aktlamation wiedergewählt und die Wahl der solgenden neuen Mitglieder vollzogen: Geh. Rath

Meigen, Prof. Scherer, Dr. Ewald, Direktor Schottmuller, Prof. Zmelmann und Dr. Lehfeldt; herr Dr. Pabst ift der Gesculschaft als außerordentliches Mitglied beigetreten. bann legte herr Curtius die ber Gesellschaft eingesendeten Schriften vor, namentlich Berlanga's Nuevas bronces de Schriften vor, namentlich Berlanga's Nuevas bronces de Osuna und das Programm des Bullettino di archeologia e storia Dalmata; ferner den 3. Band des Berzeichnisses der griechischen Münzen des britischen Ruseums von Stuart Voole und den Jahresbericht über antile Rumismatif von R. Beil, Norton's Abhandlung über die Maße des Zeustempels in Olympia und Burgold's Archäol. Bemertungen ju Claubian und Sidonius. In Bezug auf Motena theilte er die Rachrichten über die unter Stamatalis Leitung fort gesehten Ausgrabungen mit und sprach dann ausführlicher über Cesnola's wichtiges Buch "Cuprus" und besten Ergebniffe für Topographie, Religions: und Aunftgeschichte. End: lich legte er verschiedene photographische Aufnahmen von dem in Olympia gefundenen hermes des Praxiteles vor und erläuterte an einem Gypsabguß vom Kopf des vatikanischen Saurottonos, wie durch den ersten urkundlich bezeugten und volltommen erhaltenen Bragitelestopf fich ber prazitelische Typus feststellen und wieder erkennen laffe. Herr Belt sprach über die bei Thorisos in Attisa erhaltenen Alterthumer unter Borlegung einer Aufnahme des Theaters, beffen Durchmeffer 54 m. betruge. Er erlauterte ben mert-wurdig unregelmäßigen Grundrif und wies auf die eigenthumliche, an einem quabratischen Thurm in der Ebene wie-bertehrende Konstruttion der die Stufen umgebenden Um faffungsmauer hin, welche auf ein hohes Alter ber Anlage ichließen laffe. Die Stufen, von benen nur geringe Spuren erhalten seien, folgen ber natürlichen Reigung des Terrains und hätten die geringe Höhe von 30 cm. Bom Scenengebäube sei nichts mehr zu entdeden. In der Nähe des Theaters seien geringe Ueberreste eines anscheinend späteren Marmorbaues vorhanden, bestehend aus einer Ede des Unterstatel baues und 4 roh bearbeiteten unkanellirten Säulentrommeln von 0,82 cm. Durchmesser. Herr Conze legte das 3. Heft der von ihm in den Druckschriften der Wiener Akademie herausgegebenen "römischen Bildwerke einheimischer Fundorte in Desterreich", die Monumente von Cilli enthaltend, vor. in Defterreich", die Monumente von Cilli enthaltend, vor. Er bezeichnete diese hefte als eine Borarbeit zur Gesammt publifation ber Bilbwerte ber norboftlichen Provingen bes romischen Reiches. Die fernere Sinarbeit auf ein folches Unternehmen fei vor Allem eine Aufgabe bes an ber Wiener Universität bestehenden archaologisch epigraphischen Seminars, unwerstat bestehenden archailogische epigraphische Seminars, in dessen Leitung sich gegenwärtig mit Prof. Otto Bennborj Prof. Otto Hirschielt theilt. Der Bortragende legte zugleich das 2. Heft des 1. Bandes des Organs dieses Seminars, der "Archäologische epigraphischen Mittheilungen aus Desterreich" vor. Er hob aus dem Inhalte dieses bestonders als eine in jedem archäologischen Kreise zu kearükende Nachricht die nan dem Regime intermatischer begrüßende Rachricht die von dem Beginne spftematischer begrüßende Rachricht die von dem Beginne jystematischer Ausgradungen des römischen Lagers von Carnuntum unweit Wien hervor, deren Ausführung das k. k. Ministerium für Kultus und Unterricht in die Hande des Architekten Prof. Haufer gelegt habe und über welche die "Mittheilungen" weiter berichten würden. Er empfahl die junge Zeitschrift der Theilungen zweier aus Untertalien stammenden Bafen. Darstellungen zweier aus Untertalien stammenden Bafen. aus benen man ichließen zu burfen glaubte, bag im Dftgiebel bes Zeustempels von Olympia ein vor ber entscheibenben Bettfahrt bem Zeus bargebrachtes Opfer bargestellt fei. Der Bortragenbe bestritt bie Berechtigung bieses Schluffes. Auf der einen jener Basen im Museo nazionalo zu Reapel Rr. 2200) sei zwar Dinomaos im Begriff, einen Widder zu opfern; allein dies Opser habe hier den Zwed, die Distanz zwischen beiden Wettfahrern zu bestimmen, ba bas Gespann des Pelops und der hippodameia bereits in der Abfahrt be-griffen sei, während Myrtilos mit dem Gespann des Dino-maos warte, dis sein herr das Opser vollzogen hat. Die Darstellung folgt einer ganz vereinzelten, nur durch Diodor (IV, 73) überlieserten Sagensorm, welche in der Giebelgruppe schon deshalb nicht gemeint sein könne, weil beide Gespanne ruhig dastehend gebildet sind. Der Darstellung der zweiten Bose gegenüber (im brit Museum Ar. 1429) könne man schwanken, ob Dinomaos ein Trankopser darbringt oder dem Pelops die Schale reicht: boch beute bei dem Fehlen ber Bagen Richts barauf, daß die Wettfahrt unmittelbar folgen

wird, so daß auch hier eine engere Beziehung zu der Giebelgruppe nicht vorausgesest werben burfe. Nach ber Ansicht bes Bortragenden ist die erste der genannten Basen attisches, die zweite unteritalisches Fabrikat.

Neuigkeiten des Buch: und Kunsthandels.

#### Kunstgeschichtliche Werke.

Gautier, Th., L'Orient. 2 Bde. 12°. Paris, Charpentier.

Le Brun-Dalbanne, Étude sur Pierre Mignard, sa
vie, sa famille et son oeuvre. Mit einem Porträt der
Katharina Mignard. 8°. (248 S.) Paris, Rapilly.

Le portrait de François Sneyders au musée
de Troyes. 8°. (16 S.) Troyes, Dufour-Bouquot.

Le peintre de Lyen au musée de Troyes. 8°.
(12 S.) Troyes, Ebend.

Rhoné, A., L'Egypte à petites journées, études
et memoires. 8°. (432 S. illustr.) Paris, E. Leroux.

Richter, Dr. Jean Paul, Die Mosaiken von Ravenna. Beitrag zu einer kritischen Geschichte der
altchristlichen Malerei. Mit 4 Abbildungen. gr. 8°.
(136 S.) Wien, Braumüller. M. 5. —

Der Ursprung der abendländischen Kirchen-

Der Ursprung der abendländischen Kirchen-gebäude. Nach neuen Entdeckungen kritisch ergebäude. Nach neuen Entdeckungen Artstellautert. Mit 3 Abbildungen. gr. 80. (48 S.) Wier M. 2. -

Rohault de Fleury, G., Le Latran au moyen âge.
Fol. (31 S.) l'aris, Morel.

Schliemann, Dr. Heinr., Mykenä. Bericht über meine
Forschungen und Entdeckungen in Mykenä und Tiryns. Mit einer Vorrede von W. E. Gladstone.
Mit Holzschnitten, Plänen und Farbendrucktafeln.
gr. 8°. (LXVI u. 447 S.) Leipzig, Brockhaus.

Symonds, J. A., Renaissance in Italy: The fine arts and revival of learning. 2 Bde. 80. (1086 S.) London, Smith and Elder. E. 1. 12.

Troubat, J., Plume et pinceau, études sur litérature et art. 16°. (XII u. 348 S.) Paris, Liseux. Yriarte, Ch., Venise. Histoire, art, industrie et vie de la ville. Fol. (400 S. mit 525 Illustr.) Paris, Rothschild.

#### Theorie und Praxis der Kunst.

Godon, Julien, La peinture sur toile imitant les ta-pisseries et son application à la décoration intéri-eure. Leçons pratiques sur l'emploi des couleurs liquides. 80. (102 S.) Paris, Pillet & Dumoulin.

Fr. 6. Jaennicke, Frdr., Handbuch der Oelmalerei. Nach dem heutigen Standpunkte und in vorzugsweiser Anwendung auf Landschaft und Architektur. 8°. (VIII u. 265 S.) Stattgart, Neff. M. 4. 50. Labastie, J. L. O. Puy de, Des grandes lignes architecturales et de leurs rapports harmoniques avec les climats. 8°. (202 S.) Paris, A. Morel.

Lecoq de Boisbaudran, H., Lettres à un jeune professeur. Sommaire d'une méthode pour l'enseignement du dessin et de la peinture. 8°. (X u. 102 S.)
Paris, A. Morel.

Lessing, Julius, Die Renaissance im heutigen Kunstgewerbe. Vortrag. gr. 8°. (31 S.) Berlin,
Wasmuth.

Wasmuth.

#### Bilderwerke.

Audsley & Bowes, Keramic art of Japan. Folio. (236 S.) London, H. Sotheran.

Fromentin, E., Vingt-cinq dessins, radirt von E. I..

Montefiore; mit biographischem und kritischem
Text von Ph. Burty, sowie Facsimile der Skizze des
Meisters. Fol. Paris u. London.

Die Staedel'sche Galerie zu Frankfurt a. M. in ihren Meisterwerken ülterer Malerei. 32 Radirungen von Joh. Eissenhardt. Mit Text von Dr. V. Valentin. 2. Hälfte. (16 Bl. n. Titel.) Fol. Leipzig, Seemann. 1. Ausg. (Künstlerdr.) M. 50. — 2. Ausg. (vor aller Schrift) M. 32. — 3. Ausg. (mit Künstlernamen) M. 24. — Raccolta di niproduzioni di sessanta disegni originali dei più grandi artisti italiani, Michelangelo, Raffaelo, L. da Vinci, Tiziano, P. Veronese etc. Tratti della collezione di G. Colbacchini. Eliotipia di C. Jacobi. 1.—6. Lf. gr. Fol. Venedig, Ongania. à M. 24. — Reith, A., Das Chorgestühl des Domes zu Cöln, zugleich ein Lehrbuch gothischer Ornamentik. Lief. 1 u. 2. (à 4 Bl.) Fol. Dresden, Gilberts. à M. 5. — DIE STAEDEL'SCHE GALEBIE ZU FRANKFURT A. M. in ihren

### Zeitschriften.

The Academy. No. 301.

George Cruikshank, von W. Bell Scott. — Ancient sepulchral edifice at Casinum (San Germano), von Ch. H. Wilson.

L'Art. No. 163.

Les portraits de Diderot, von M. Tourneux. (Mit Abbild.)

— Silhonettes d'artistes contemporains. V.: Leon Belly, von Ch. Tardieu. (Mit Abbild.) — Chronique de l'hôtel Drouot, von E. Véron.

Deutsche Bauzeitung. No. 10. 11. 12.
Palais der deutschen Botschaft in Konstantinopel.

Palais der deutschen Botschaft in Konstantinopel. — Neues in der Berliner Bauausstellung. — Der preisgekrönte Konkurrenzentwurf zum Bau einer höheren Töchterschule in Karlsruhe. — Zur Eriunerung an Richard Lucae.

Formenschatz der Reinissance 7. Heft.

Holbein, Federseichnung zu einem Pokal und einem Degengriff. — Zwel Blätter ans Dietterlin's Architektura. — Hans Burkmair, Festwagen aus dem Triumphzug Kaiser Maximilian's. — Peter Flötner, Zierleisten. — Virgil Solis, Gefässe und Ornamentsücke. — Ornamentsücke von Adrian Caliart. — Ein Blatt aus Hans Sibmacher's Spitzenmusterbuch. — Ein Blatt aus A. Ortwein's deutscher Renaissance: Brannen in Nürnberg.

Kunst und Gewerbe. No. 8. 9.

Renaissance: Brannen in Nurnberg.

Kunst und Gewerbe. No. 8. 9.

Berlin: Kunstgewerbliche Preisbewerbung; Paris: Zur Weltausstellung; Berlin: Verein zur Befürderung des Gewerbfleisses; Dresden: Gewerbeverein; Stuttgart: Verein für Baukunde; Wien: Neubau der Kunstgewerbeschule des österr. Museums; Athen: Ausgrabungen in Mykenä.

Im neuen Reich. No. 7.

Die Funde von Mykenae, von W. Lang.

Inserate.

# Plattdütsche Husfründ.

En Bolfsblatt bor alle Plattdutichen.

Unter Mitwirtung von Klaus Groth u. A. redig, von Willem Raftner.

3. Jahrgang 1878.

Bochentlich eine Rummer. — Preis pro Quartal 1 DR.

Probenummern gratis und franco.

Leipzig.

C. A. Roch's Berlag.

A uf Verlangen versende ich franco: No. 122. Antiq. Bücher-Verzeichn. (enth. auch viele Kunstbücher).

Berlin W., 53 Jägerstr.

J. A. Stargardt.

5-000h

Antiquar Kerler in Ulm kauft fortwährend zu hohen Baarpreisen und bittet um Offerten von

Nagler's Künstlerlexikon. 22 Bdo. Bartsch, Peintre-graveur. Zeitschrift für bild. Kunst. Alle Jahrgänge.

Verlag von S. Hirzel in Leipzig.

# Tizian's Leben und Werke

von

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Ausgabe

Max Jordan.

Mit dem Bildniss Tizian's und 9 Tafeln in Lichtdruck.

Zwei Bände. gr. 8.

Preis geh. M. 20. — Eleg. geb. M. 23.

Geschichte

Geschichte

der

# ITALIENISCHEN MALEREI Altniederländischen Malerei

YOR

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe besorgt von Max Jordan.

Vollständig in sechs Bänden. Mit 58 Holzschnitt-Tafeln. J. A. Crowe and G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe bearbeitet von Anton Springer.

Mit 7 photolithogr. Tafeln.

gr. 8. Preisgeh. 80 M.; eleg. geb. 90 M. gr. 8. Preis: 15 M., eleg. geb. 17 M.

Im Verlage von Karl Scholtze in Leipzig erschien soeben:

Kunst- und Hausindustrie auf der Weltausstellung zu Philadelphia, berichtet von Heinrich Frauberger, Kustos am Mährischen Gewerbe-Museum zn Brünn. kl. 80. br. Preis 1 M. 20 Pf.

# Einladung

Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1878.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

 Lausanne
 ...
 vom 1. Mai
 bis 25. Mai;

 Aarau
 ...
 ,, 1. Juni
 ,, 20. Juni;

 Bern
 ...
 ,, 25. Juni
 ,, 25. Juli;

 Genf
 ...
 ,, 1. August
 ,, 27. August;

 Solothurn
 ...
 ,, 1. September
 ,, 15. September.

Die Einsendungen sind bis spätestens 15. April an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Lausanne

zu machen.

Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeklarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden, und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass, neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1878 dem Kunstverein Bern zu. (Bedingungen siehe Kunst-Chronik No. 14.)

Vient de paraître chez Kemink en Zoon, libraires-éditeurs à Utrecht:

La deuxième Serie des Curiosités du Musée d'Amsterdam.

Facsimile d'estampes de maîtres inconnus du XVº siècle. Edités par J. W. Kaiser.

L'ouvrage complet contient 73 gravures sur 48 feuilles, en portefeuille.

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner.

Mit 8 Holeschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd, geb. 5 M.

### Hugo Grosser, Leipzig,

Langestrasse 35,

Vertreter der photograph. Kunstanstalt Ad. Braun & Co., Dornach,

nimmt Bestellungen entgegen, ertheilt gern jede gewünschte Auskunst und hält sämmtliche Musterbücher des Hauses, sowie Kataloge u. s. w. zur Verfügung der geehrten Interessenten.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### DER CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

von

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

Dr. A. von Zahn.

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in
 Bd. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb
 Mark 50 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hundertftund & Pries in Leipzig.

- Cannih

15. Jahrgang. Mr. 20. Beiträae Inferate find an Prof. Dr. C. pon à 25 pf. fur bie brei Cagom (Wien, Chere Mal gespaltene Petitflanumgaffe 25) ober an teile merben von ieber die Verlagshandlung in Budi- u. Kunftbandlung Leipzig zu richten. angenommen. 28. februar 1878.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten der "Seitschrift fur bilbende Aunft" gratis; far fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchbandel als auch bei den deutschen und öfterreichtichen Poftanftalten.

Inhalt: Die neunte Ausstellung alter Meister in Condon. — Der neue Ratalog der Gemäldegalerie des Couvre. — U. Achtenbacher's Beiträge jur Kenntniß der Architektur des Mittelalters in Deutschland; Arundel-Soviety. — Ebarles Francois Daubigny †. — Beffentliche Rund. pflege in Frankreich. — Baffeldorf. — Art Union of London. — Inferate.

### Die neunte Ausstellung alter Meister in Condon.

Ueber die diesjährige Ausstellung von altitalienischen und altniederländischen, aus Privatsammlungen in Burslington House wereinigten Bildern urtheilt man allgemein insosern mißfällig, als die Zahl der Bilder gegen früher bedeutend vermindert ift. Einschließlich der Werke altenglischer Maler, besonders aus der Schule von Norwich, welche etwa ein Fünstel der Summe ausmachen, beläuft sich dieselbe auf 294 Nummern. Der Katalog läßt in der Beschreibung der Bilder, insbesondere bezüglich der Signaturen, viel zu wünschen übrig. Im Katalog sind die Benennungen der Bilder, so wie sie die Besieden, deisehalten, aber eine eingehende Kritit derselben dürste hier um so weniger passend erscheinen, als ein Besuch der Ausstellung dem deutschen Leser kaum ausenahmsweise vergönnt sein wird.

Mehrere Bilber haben inbessen Anspruch auf ein allgemeines Interesse, zunächst diejenigen, beren authentische Signaturen uns Austlärung geben über bisher unbesannte kunsthistorische Thatsachen. Ueber das Leben des holländischen Marinemalers Jan van de Capelle ist so gut wie nichts besannt. Kramm (Do leven etc. S. 219) setzt als Datum seiner Geburt 1635 an und stellt seine Winterlandschaften mit Schlittschuhläusern neben die des A. van der Neer und Isaal van Oftade. Die Ausstellung enthält ein von J. L. Miéville, Esq. geliehenes Bild (Nr. 107): Seegestade bei Windstille. Die zahlreichen Figuren sind auffälliger Weise ganz in dem hellgelben Licht des Isaal von Oftade gemalt. Das Bild ist J. v. Capelle 1651 signirt und sicher aus der reisen Zeit des Meisters. Kramm (a. a. C.) und

Brhan=Stanley (Dictionary of Painters etc. S. 137) behaupten, es gabe feine batirten Bilber biefes Malers. Das mitgetheilte Datum beweist jedenfalls foviel, daß bas Geburtsjahr bes Dleifters unter allen Umftanben früher angesett werden muß als bisher geschah. Philip be Konink ift in zwei panoramaartigen großen Landfcaften vertreten; beibe haben neben ber Gignatur bes Plamens die Jahreszahl 1655, find aber im Ton fo ver= schieden, daß ber Katalogverfasser die eine (Ir. 250, im Besitz von B. S. Grenfell, Esq.) einem mythischen Beter be Roning zuzuschreiben fich veranlaßt fühlte, mabrend bie andere (Dir. 257, im Befit ebenteffelben) unter Philip be Koning aufgeführt ift. Aber bie Ber= schiebenheiten erklaren sich genügend aus bem Charafter ber Jahredzeit: bort ift die Berbstfimmung, bier Die bes Sommers geschilbert. B. Burger's Bemerfung (Musées de la Hollande II, 213 ff.) die Jugendwerke bes Albert Cupp seien ausschließlich A. C. fignirt, wird durch die Bilder des Meisters in Burlington Soufe vollständig bestätigt. Diese Signatur ift meift so verstedt angebracht, bag fie leicht überfeben wirb. Aber der Charafter von Cupp's Jugendwerfen ift fo augen= fällig, bag man sich vor folden sofort aufgeforbert fühlt, nach jener Signatur zu suchen, auch wo sie im Ratalog nicht angegeben ift, wie in ber an Cupp's fehr reichen Galerie in Dulwich, und hier Dr. 243: Ein Knabe brei Pferde am Zügel haltend, im Besitz von 3. L. Miéville, Esq., burchaus in berfelben Manier gemalt wie bas von B. Bürger (Musées de la Hollande II, 211) gefeierte Bild im Museum von Rotterbam, Saal III, Dr. 42. Diefem Jugendwerf gegenüber hängt eine Darftellung ebenteffelben Motive, Rr. 268: Ein Anabe,

111

welcher einen Schimmel am Zügel hält (Besitzer Biscount Powers-Court) aus späterer Zeit, mit der Signatur A. Cupp. Die Anziehungstraft dieses kleinen Meisterwerkes beruht nicht, wie dort, in der Kraft der Farben und der Bestimmtheit der Formen, sondern vor Allem in der Feinheit des Tones, dessen Harmonie hier seltener Weise von Silbergrau und Meergrün gebildet wird. Nr. 264: Portrait eines jungen Mannes, Halbsigur en saco, in Schwarz gekleidet, mit breitzträmpigem Filzhut, die rechte Hand auf der Brust, aus der Sammlung des Duke of Leinster erinnert sosort an Fabritius. So kühn, beinahe dreist ist der Pinsel gessührt. Dieses merkwürdige Vild trägt die unzweisels haft echte Signatur

AETATIS 19 J. Leveck 1654.

Rein einziger Ratalog irgend welcher Galerie fann ein Wert Diefes Meisters nachweisen, wie auch Kramm und Immerzeel feine Bilber von feiner Sand gefeben haben. Nicht einmal der Rame biefes Malers fonnte bis= ber richtig angegeben werben. Allerbings hat ichen Soubraten, fein Schüler, bie feitbem berrichenbe Schreibweise La Vecq. C. Bosmaer's Angabe, biefer Meister muffe um 1640 ober 1642 in Rembrandt's Atelier ge= treten fein, wird burch bas Bild felbst nachbrudlich beftatigt. Er foll wenig gemalt haben, übrigens Rembrandt jum Berwechseln nabe gefommen fein. Dafür gibt ein anderes bem Rembrandt zugeschriebenes Bilb, Dr. 271: Portrait einer alten Frau, einen augenfälligen Beweis. Ohne jenem Gemalbe überlegen zu fein, zeigt Die Malweise gang Die nämlichen Eigenthumlichfeiten, während die Signatur AETATIS 55 Rembrandt 1654 lautet. Aber unter ben Buchstaben b a d bes ficht= lich gefälschten Namens sind völlig intaft bie Schrift= glige J. Le . eck erhalten. Rur bas unter bem e ver= ftedte v bleibt von bem Ramen bes Schülers untlar. Es find bemnach beibe Bilber als authentische Berte bes bisher unbefannten Deiftere ju betrachten, von benen ausgehend gewiß weitere Entbedungen gemacht werben fonnen.

Von echten Rembrandt's sinden wir 1. ein Selbstportrait, datirt 1635, aet. 28 (Besitzer Earl of Bortarlington); 2. ein Selbstportrait, ebenfalls bezeichnet
und datirt 1661 (Besitzer Lord Kinnaird); 3. ein von
E. Vosmaer beschriebenes Landschaftsbild: "Die Windmühle" (Besitzer Marquis of Landsdowne); 4. ein etwa
dreijähriges Mädchen schaut aus einem Fenster, an
dessen Psosten eine todte Psauhenne an den Füßen ausgehängt ist, nur mit dem Namen signirt und in der
Art des Vildes "de Lendracht van t'land" in Rotterdam III, 181 gemalt oder vielmehr stizzirt (Besitzer

B. C. Cartwright, Esq.); 5. Portraitbuste eines Rabbi im Besit bes Dule of Devonshire, bezeichnet und datirt 1634. (Ueber diese Signatur vergl. Academy, Nr. 299, 300, 301 den Meinungsaustausch zwischen Mr. Middleton und mir). Die Dresdener Galerie besitzt eine treue Kopie dieses vortrefslichen Originales von der Hand des Salomo Konink (Nr. 1319a), eine andere hängt neben dem Original in Burlington House (Nr. 167) aus der Sammlung des Biscount Powerscourt und wohl würdig, von einem der besten Schüler Rembrandt's gemalt zu sein.

Nicht einmal Schule bes Rembrandt ift bas vor= zügliche ihm zugeschriebene Portrait eines alten Mannes Mr. 102, Benry Willett, Esq. gehörig. Bon verfchiebenen Seiten hat ber Befiger ju feinem Leidwefen fcon boren muffen, daß niemand anters als Frans Sals bies Bild gemalt habe. Sicher von ber Sand bes großen Sarlemer Meisters find bie beiben ungefähr gur gleichen Beit gemalten Bortraite: Dr. 270, gelieben von 2B. C. Cartwright, Esq., Bufte eines etwa vierzigjabrigen Mannes in schwarzem hut und Kleidung mit weißem Rragen, fast gang en face und Dr. 91 aus ber Samm= lung von 3. Louis Mieville, Esq.: Ein junger buntelblonder Mann mit langem Saar und schmalem Lippenbart, ber Ropf oval, die halbgeschlossenen Augen febr lebendig, bas Kinn energisch. Man sieht ben Körper genau im Profil bis an die Bufte, in welche bie rechte Sand sich stemmt. Der Ropf, auf welchem ein breiter Filghut fitt, ift nach bem Beschauer brei Biertel im Profil gewandt. Rechts oben in bem menochromen hintergrund ift eine Balette angebracht. Damit wird Die Benennung bes Bilbes zusammenhangen: Portrait bes David Teniers b. j. Als ich in ber Acabemy Nr. 299 bie Angaben bes Kataloges über bie Signaturen tompletirte und theilweis berichtigte, hatte ich bies bochhängende Bild noch nicht näher untersuchen tonnen. Es trägt folgende vom Ratalog nicht ermähnte Signatur:

> AETA. 32 1644 Fl

ist also in dem Jahre gemalt, wo F. Hals Borsteher der Lucasgilde war (vergl. W. Bode, F. Hals, S. 8). Die dargestellte Perfönlichseit ist ohne Frage ein 1612 geborner Maler. Die traditionelle Benennung ist unshaltbar wegen der Altersbestimmung auf dem Bilde. Diese erleichtert die richtige Benennung wesentlich, doch ist es mir bislang nicht gelungen, dieselbe sestzustellen.

London 1. Febr. 1878.

3. B. Richter.

Der neue Katalog der Gemäldegalerie des Loupre.

Bor Rurgem ift ber erfte Band bes neuen, vom berzeitigen Konservator Vicomte Both be Taugia abgefaßten Rataloge") ber Gemälbe-Sammlung bee Louvre ansgegeben worben, welcher bie italienischen und spani= fchen Schulen umfaßt. Diefe Arbeit beruht felbftver= ftändlich auf bem gediegenen, immer neu aufgelegten Werke\*\*) von Frédéric Billot, das bezüglich der Abfaffung von Ratalogen befanntlich in mehrfacher hinficht bahnbrechend gewirft hat; sie entfernt sich jedoch in ein= gelnen Punkten von bem Borbilbe, und zwar - bas fei gleich berausgefagt - nicht immer zu ihrem Bortheile. Go vermiffen wir gleich zu Anfang äußerft ungern bie intereffanten Ausführungen Billot's bezüge lich ber Unlage seines Ratalogs und nicht minder er= scheint und befremdlich, bag bie historische Ginleitung Billot's, welche bas Entstehen ber berrlichen Samm= lung aftenmäßig barlegt, sowie bie werthvolle Bibliographie aller Rataloge ber Galerie feit ihrer Gründung burch ben National-Konvent 1793 bis zum Jahre 1855 von bem berzeitigen Konfervator meggelaffen murbe. Wir wollen hoffen, bag er nach Bollenbung ber gangen Ur= beit diesen Mangel beseitigen und die erwähnten Notizen Billot's reproduciren fowie erganzen werbe. Was Berr von Tauzia als historische Einleitung auf inappen zwei Duobezseiten bietet, ift fein genügenber Erfat. Doch muffen wir aus berfelben bervorheben, bag im Jahre 1869 eine Rommiffion eingesett murbe, um bie in ben Depots aufbewahrten Bilber zweiten Ranges an Provingmuseen und Staatsgebäube abzugeben, wie schon fünfzig Jahre zuvor, unter Ludwig XVIII. ungefähr 300 Ge= malbe ben Rirchen und öffentlichen Webauben überwiefen worden waren. Die Ereignisse bes Jahres 1870 binderten eine Zeit lang die Arbeiten biefer Rom= miffion, welche erft im Jahre 1872 ihre Thatigfeit wieder aufnahm. Dicht weniger als 1440 Gemälde murben, gemäß einem Defret bes Prafibenten ber Republit, bem Direftor ber ichonen Kunfte gur Bertheilung an bie Proving-Mufeen übergeben, mogu im Jahre 1876 mei=

tere 308 Bilber famen, so daß berzeit "die Magazine bes Louvre erschöpft sind und die Nationalgalerie, außer ben öffentlich ausgestellten Kunstwerken, nichts mehr bessitzt, als einige große Bilber, die dazu bestimmt sind, seinerzeit die "Sallo des États" zu schmüden". So enthalten berzeit nicht bloß mehrere Staats-Gebäude, Ministerien und das Palais Bourbon Bilder, welche der Sammlung des Louvre entnommen wurden, sondern auch im Museum zu Amiens sind viele Bilder des Louvre ausgestellt, welche bloß geliehen sind. Auch in einzelnen Sälen der Schlösser zu Compiègne") und Fontainebleau sind Bilder des Louvre vorhanden, die man in den öffentslichen Räumen dieses National=Museums nicht unterbringen sonnte, welche aber nach wie vor von der Leistung besselben ressortiren.

In ber Cache felbft hat ber neue Ratalog eine febr tnappe, fast nur ale Nomenklatur anzusehenbe Ueber= ficht ber italienischen Schulen, gegen beren Anordnung sich Manches einwenden ließe, hinzugefügt. Dagegen aber hat er - und bas erachten wir feineswegs als Borgug - bie biographischen Motigen Billot's und beffen Beschreibungen ber Bilber sehr zusammengestrichen. Daber fommt es, bag ber Text bes neuen Kataloges für ben Forscher und Schriftsteller jett zu wenig enthält, ohne bem großen Bublifum bequemer ju fein, ba baffelbe ja umsoweniger versteht, je fürzer die Notiz gefaßt ist. Nicht einmal eine wesentliche Verringerung bes Umfangs ist erzielt worden, ba der alte Ratalog auf 343 Seiten 543 Bilber befchreibt, mabrent ber neue auf 296 Geiten 558 Bilber verzeichnet. Wir begreifen baber wirklich nicht, was ben Berfaffer bes neuen Rataloges bestimmte, biefe Menberung zu treffen, die fich gleich beim Aufschlagen bes Buches unangenehm bemerkbar macht. Villot gibt überall Geburteort und Sterbeort, Geburtes und Sterbetag an, soweit fie befannt find; Taugia bringt bloß Jahredablen. Ersterer bringt ziemlich ausgeführte Biographien, welche bem Schriftsteller fehr oft bas Nach= schlagen eines Künftlerlexikons ersparen, wenn er bloß rafch eine Angabe verificiren ober ein Datum fich in Erinnerung bringen will; bes Letteren biographische Notigen find fo allgemein gehalten, baß fie in ber Regel weber bem Fachmann noch bem Laien von Ruten fein burften. Auch bie Beschreibung ber Bilber ift bei Billot ungleich forgfältiger und eingehender, mabrend Taugia

<sup>\*)</sup> Notice des tableaux exposés dans les Galeries du Musée National du Louvre par le Vte. Both de Tauzia, Conservateur etc. 1. partie: Écoles d'Italie et d'Éspagne. Paris 1877. 296 S. 12.

<sup>\*\*)</sup> Die lette Rebaktion batirt vom 25. Mai 1864. Interessiant ist der verschiedene Absat des Kataloges nach Schulen, welcher baraus hervorgeht, daß der Katalog nicht bloß als Ganzes, sondern in drei Theisen, nach den verschiedenen Schulen geordnet, verlauft wird. Aus meinem, 1876 im Louvre gekauften, Exemplar ist zu ersehen, daß der Katalog der italienischen und spanischen Schulen es auf 17, der Katalog der deutschen, vlämischen und holländischen Schulen auf 10, der Katalog der französischen Schulen gar nur auf 4 Ausslagen gebracht hat. Vox populi!

<sup>\*)</sup> Auch biese Bilber sind bereits latalogisirt: "Notice des Tableaux du Palais de Compiègne, par le Vte. Both de Tauzia, Conservateur etc. Paris 1874. Es sind 189 Bilber, jumeist von Künstlern zweiten Ranges der französischen Schule und einige niederländische und italienische Schule bilder. Daß man mehrere, immerhin interessante Bilber von Jan Matsus, der Schule Rembrandt's und von Rusbens (bei Billot Nr. 281, 420 und 466) aus der Galerie des Louvre nach Compiègne in's Exil geschickt hat, läßt sich kaum billigen.

fich auf fummarische Andentungen beschränft, Die ben Fachmann gerade bann verlaffen muffen, wenn er behufs einer Bergleichung ober Richtigstellung bas Detail am bringenoften benöthigt. Manche Abstriche find vollende nicht zu billigen. Co gibt Billot zu bem mannlichen Portrait von Paris Bordone, das er unter Nr. 89 verzeichnet, ein Facsimile bes Wappens; Taugia (Mr. 82) ersett bieses Facsimile burch eine burftige heralbische Beschrei= bung. Daß ein folches Facsimile unter Umftanden zur Agnoscirung ber bargestellten Perfonlichfeit führen fann, mahrend die Befchreibung bes Wappens lange nicht fo wirtsam ift, brauchen wir nicht erft hervorzuheben. Gine Neuerung, über beren Werth fich ftreiten läßt, hat Taugia bamit eingeführt, baß er bei jebem Deifter eine Ueberficht feiner Hauptbilber gibt. Wir bezweifeln ben Ruten biefer Citate für bas Bublifum und auch für ben Fachmann; für ben letteren umsomehr, als ihm bie trodene Aufgablung ber Hauptwerke, bie nicht immer tomplet und auch nicht immer tabellos ift, bei seinen Arbeiten taum viel helfen tann. Dagegen ift es ent= schieden ein Uebelstand des neuen Kataloges, daß er die Replifen und alten Kopien einzelner Bilber nicht an= gibt, obschon er hierzu regelmäßig nur bas Billot'sche Werk abzuschreiben gebraucht hatte. Um nur ein auffallendes Beispiel anzuführen, citiren wir Raffael's Bortrait ber Johanna von Aragon. Tauzia verschweigt, baß Raffael, nach Bafari's Angabe, bloß ben Ropf, Giulio Romano aber ben Rest malte und gibt auch die alten Ropien biefes Bilbes nicht an, mahrend Billot alle diese Umftande aufführte, die felbst bem großen Publifum intereffant erfcheinen muffen. Das Gleiche ift auch bei bem Portrait ber Mona Lifa Gioconba ber Fall, bei welchem Tauzia nicht einmal die schöne Ropie in Mabrid (Catálogo del Museo del Prado por D. Pedro de Madrazo 1876, No. 550) anführt, welche lange Zeit für ein Original angesehen wurde. Die Angahl biefer Beispiele ließe fich leicht vermehren, ba Tauzia grunbfätlich bie Kurze ber Genauigkeit vorgezogen hat. Unferes Erachtens mit Unrecht. Der Rata= log einer Sammlung von bem Range bes frangösischen National-Museums foll im gewissen Ginne auch ein Lehrbuch für bas intelligente Publifum fein, welches bie Sammlung besucht, und biefem bie Rünftlerlexita ersetzen. Auf ben Umfang bes Kataloges kommt es weit weniger an; benn mer 300 Seiten nach Bause trägt, ober in's Museum mitbringt, bem find 400 feine Laft, bie ihn von ber Benutung bes Rataloges abhalten wurde. Und bag bem Fachmann fein Ratalog ju ausführlich fein kann, bag biefer jede Detailnotig über ein Bild mit Freuden begrüßt, braucht nicht erft bemerkt zu werben.

Wir glauben bemnach, daß Tauzia's Arbeit bie Billot'sche nicht außer Gebrauch setzen und bag ins-

besondere der Fachmann gut thun wird, sein Exemplat des alten Kataloges sorgfältig auszuheben und es immer neben dem neuen zu benutzen. Bedauerlich ist nur, das Tauzia auch die von seinem Borgänger noch nicht verzeichneten Vilber, z. B. das 1877 erwordene schöne "Abendmahl" von Giambattista Tiepolo"), welches eine Lücke des Museums ergänzt, das früher tein Wert des Meisters besaß, so summarisch abthut. Da sinder man keine Borarbeit und muß die Beschreibung des Vilbes mühsam an den Rand des Kataloges schreiben, wenn man sich nicht mit bessen dürstiger Notiz begnüger, oder auf Publikationen in den Pariser Kunstblätterz verlassen will.

Die Herausgabe ber Fortsetzung bes neuen Kateloges soll, wie man uns im Louvre mittheilte, nicht lange auf sich warten lassen; ber zweite Band burfte schon im Februar erscheinen und ber lette vor Eröffenung ber Weltausstellung.

Paris, im Januar 1878.

Defar Berggruen.

#### Kunstliteratur.

Unter ben Beröffentlichungen ber neueren Zeit auf funstwiffenschaftlichem Gebiete ift uns faum etwas ge Beficht gefommen von fo erfrischenber, gefunder Bediegen beit wie Rudolf Redtenbacher's Beiträge zur Kenmniß ber Architektur bes Mittelalters in Deutschlant (9 Sefte Folio in Lithographie mit erklärenbem Ten, Frantfurt, Berlag von Klimsch & Co.). Der Berfaffer hat unser Baterland nach allen Seiten burchwanten und die Denkmäler bes Mittelalters, von ben frul romanischen bis zu ben spätgothischen, mit tief einbrim genbem Berftanbniß ftubirt. Bon biefen Stubien giebt er in vorliegendem Wert nach seinen Driginalaufnahmen auf 54 Tafeln eine mahrhaft überraschende Fulle von Einzelheiten, indem er biefelben nach technischen Befichte punkten ordnet und alle charakteristischen Formen von ben Godeln und Bafen bis zu ben Kreugblumen, Wafferspeiern, Kaminen und Windfahnen in übersichtlicher Ordnung vorführt. Dabei ist durchweg ber Magftab so gewählt, bag bie charafteristischen Formen in ihrem fonftruftiven Gefüge und ihrer beforativen Ausprägung völlig klar zu Tage treten. hier herrscht nicht jenes flüchtige Stiggiren unserer älteren Schulen, Die nur nach malerischen Motivchen naschend die Länder durchstogen, sondern ein martiges Erfassen und Ausprägen ber Fermen, wahrhaft herzerfreuend und belehrend für Jung und Alt. Publikationen wie biefe find ein erfreulicher Beweis baffir, daß unfere Architeftur in einer gefunden Umbildung begriffen ift, und daß namentlich jene tan:

<sup>\*)</sup> Der bekannte Parifer Aquasortist Lalauze hat kurglich bieses Bild sehr geistreich in der Manier Tiepolo's behufs einer Publikation in der Zeitschrift "L'Art" 1876, Tom. I. S. 272 radirt.

velnde Geheimerathsgothik ber vierziger Jahre zu ben überwundenen Standpunften gehört. Was bem Werf noch einen besonderen Deiz verleiht, ift ber Umftand, baß ber Berfasser meistens noch nicht veröffentlichte Monumente berücksichtigt bat, fo bag felbft wer bie Denkmäler unferes Baterlandes aus eigner Anschauung recht wohl kennt, burch vieles Neue, ihm Unbefannte, überrascht wird. Wir haben hier also nicht blos eine werthvolle Bereicherung unserer Kenntniffe, sondern auch eine wirtsame Anregung für bie jungere Architettenwelt jur felbständigen Fortfetung und Erganzung ber hier mit fo iconem Erfolg eingeschlagenen Richtung. Dies ift Die rechte Art, Liebe zu unferer berrlichen Dentmal= welt einzuflögen, benn mahre Liebe entsteht nur aus wahrem Berftandnig. Wir mochten aber zugleich barauf hinweisen, bag ber Berfaffer bier praftisch einen Beleg gibt zu ben auf gründlicher Ginficht ber an vielen un= serer Bauschulen noch vorhandenen Uebelstände beruhen= ben Bemerfungen über Architefturunterricht, welche er fürzlich in der Allgemeinen Bauzeitung veröffentlicht hat. Wir können seinen theoretischen und praktischen Beftrebungen nur unbebingten Beifall ichenten und mögen ben Bunich nicht unterbrücken, baß seine ausgezeichnete, bas Richtige flar erkennenbe und mit fconer Wärme verfolgende Kraft im Baterlande überall bie volle Bürdigung finde.

In verwandter Richtung hat Hermann Stein= dorff seine Borlegeblätter für das Studium ber Baufunst behandelt, die mit drei Lieserungen fürzlich zum Abschluß gesommen sind. Obwohl mehr sür den engeren Kreis der Fachgenossen berechnet, verdienen sie doch auch hier eine Erwähnung, da zum Heil für die künstlerische Entwicklung unserer Zeit das Interesse am architettonischen Schaffen in immer weitere Kreise dringt. Und in der That spiegelt die Architektur so unmittelbar nicht blos die Summe der künstlerischen Anschauungen einer Zeit, sondern überhaupt die gesammten Berhältnisse des össentlichen und privaten Lebens, daß mit ihrem Wohl und Wehe das allgemeine Gebeihen innig verknüpft ist.

In diesem Sinne sei auch mit einigen Worten des verdienstlichen Bertes von J. Bühlmann, die Archieteltur des flassischen Alterthums und der Renaissance, gedacht (Stuttgart, Berlag von Ebner & Seubert), dessen zweite Abtheilung sich mit den Bogenstellungen, Thüren, Fenstern und Façadenbildungen befaßt. Die jüngst erschienene dritte Lieferung bringt auf 9 sorgfältig in Stahlstich ausgesihrten Tafeln die edelsten Palasissacen der italienischen Renaissance, beginnend mit den strengen Formen der florentinischen Frührenaissance, an welche sich dann die römischen Werke der edelsten Blüthezeit, sowie Beispiele der oberitalienischen Schulen aus Benedig, Padua, Bicenza, Verona und Turin anschließen. Ebenso für das theoretische Studium wie sür den prastischen

Gebrauch bietet diese sorgfältig gewählte und verständenissvoll dargestellte Reihenfolge flassischer Werke willstommene Anhaltspunkte. Ob nicht der Palazzo Farnese durch ein anderes Beispiel der römischen Hochrenaissance zu ersehen gewesen wäre, da hier die Façade weder in den Berhältnissen noch im Einzelnen mustergültig erscheint, bleibt eine offene Frage. Jedenfalls hätte es sich empsohlen, die Wappen über dem Mittelbau anzusbeuten, weil durch dieselben die empfindlich leere Stelle dort schiellich ausgestüllt wird. W. L.

A. Die "Arundel-Society" lündigt an, daß sie demnächst mit Erlaubniß der Königin von England die Holbeinschen Stiftzeichnungen im Schlosse zu Windsor veröffentlichen
werde. Diese Zeichnungen des Meisters, von denen einige
gegenwärtig in der "Großvenor-Gallery" ausgestellt sind,
stellen bekanntlich zahlreiche Versonen vom Hose Heinrichs VIII.
dar, größtentheils wohl Studien zu Delgemälden. Das
Nähere darüber sindet sich bei Woltmann, Holdein, 2. Aust. II,
S. 158 ss. Die "Arundel Society" beabsichtigt die Blätter
in Lichtbruck reproducirt herauszugeben. Eine lurze biographische Notiz über die dargestellten Personen aus der
Feder Edmund Lodge's soll sedem der Blätter beigegeben
werden und das Ganze, in zwei Halbmaroquin-Bände gebunden, 12 Guineen (ca. 252 Mart) losten.

#### Codesfälle.

Charles Francois Daubigny, Landschaftsmaler, 15. Fe-bruar 1817 in Paris geb., ftarb am 20. Februar baselbst.

### Kunftunterricht und Kunftpflege.

Deffentliche Runftpflege in Frankreich. Die Blatter veröffentlichen nachfolgenben Erlaß bes frangöfischen Unter-Die Blätter richtsministers an die Prafetten, ber allen unsern Staats-mannern in gleicher Stellung als Muster empfohlen werden barf, wenn wir auch eine Dofis ber lanbesüblichen Gelbftberäucherung babei mit in Rauf nehmen muffen: "Berr Prafett! Unfer Land hat unbeftreitbar ben; erften Rang beräucherung babei mit in Rauf nehmen muffen: in den Runften bewahrt; unfere Maler, unfere Bilbhauer fteben nach wie vor an ber Spige der Runftler und find eine wohlbegrundete Urfache bes nationalen Ginftuffes und ber nationalen Große. Die Pflicht ber Regierung ift, diefe Oberherrschaft aufrechtzuerhalten und zu entwickeln. Gines ber fruchtbarften Mittel ift bie Aufmunterung ju ben großen Arbeiten ber monumentalen Deforation. Go merben mir unferen Runftlern eine ihrer murdige Laufbahn eröffnen; fo werden wir auf wirtsame Weise bagu beitragen, ben öffents lichen Geschmad zu erhalten. Mit bem Bunfche, die Arbeits: entwürfe, welche diesen Zwed erfüllen konnen, so schnell wie möglich zu prufen, bitte ich Sie, mir bas Berzeichniß aller öffentlichen Monumente gutommen zu laffen, welche Ihnen burch ihre Architettur und ihre Beftimmung fur Malerei und Die Stadthäuser, die Juftig-Bilbhauerei paffend erscheinen. palafte, die Universitäts-Gebaube muffen Ihre befondere Aufmerksamteit auf fich lenten; benn in diesen Gebäuden tönnen die Runfte ihre erhabenste geistige und unterrichtende Thatigkeit ausüben. Es versteht sich von felbst, daß keine andere Alasse difentlicher Gebaude aus der Lifte ausge: ichloffen ift, welche Gie an mich richten tonnen, und bie Gie so vollständig machen wollen, wie nur irgend möglich. Ihre Untrage werden dem Oberrathe ber iconen Kunfte unterbreitet werden . . . Genehmigen Sie zc. Der Minifter bes öffentlichen Unterrichts, ber Culte und ber iconen Runfte. A. Barbour."

### Konfurrenzen.

A. O. Duffeldorf. Ueber ben Werth von Konkurrengen ist schon viel hin und hergeftritten worden, und nicht ohne Grund. Erscheint das Prinzip des Mettkampfs auch ebel und zweckentsprechend, ift der Sporn für die Künstler auch



ein großer, so stellt sich die Sache in der Praxis doch oft ganz anders heraus, als in der Theorie. Der beste Entwurf wird zuweilen abgewiesen und ganz Werthloses auf den Leuchter gehoden. Bei der letzten Konkurrenz in unserer Kunststadt, wo wir ähnliche Rißgriffeschon zu beklagen hatten, ist die Entscheidung indessen so ausgefallen, als habe die Gerechtigkeit selbst sie getrossen. Der Preis der Abraham Wetters Tissung, um welchen es sich hier handelt, besteht in einem Reisestipendium nach Italien, demjenigen Künstler bestimmt, der die beste Zeichnung, in Imperialsormat liesert. Es haben sich nicht weniger als fünszehn Konkurrenten betheiligt, zumeist Schüler der hiesigen Mademie, und zwar dreizehn Maler und zwei Bibhauer. Einer der letzteren, Carl Jansen, Schüler des Prof. A. Wittig, ist als Sieger aus dem Wettlamps hervorgegangen. Dies Resultat ist um so erfreulicher, als die Komposition einen bedeutenden, historischen Vorgagang behandelt, und auf diese bedeutenden, historischen Borgang behandelt, und auf diese Beise wohl noch manche Anregung nach einer hoberen, jest weise wohl noch mande Anregung nach einer höheren, jest zu wenig gepflegten Richtung bin geben kann; und nicht allein deshalb, sondern auch weil die Form durchaus dem ernsten Inhalt entspricht. Feste Kontoure, plastische in sich geschlossene Gruppen, eine einsache martige Art zu zeichnen, das sind die Hauptvorzüge derselben, ohne daß sich darum eine Spur von jener akademischen kätte sühlbar macht, welche derartige Gegenstände und eine solche Rehandlungs-weise in Möstredit gebracht hat In Mescentheil überall welche derarige Gegenstande und eine solge Behandlungs-weise in Mißfredit gebracht hat. Im Gegentheil, überall zeigt sich und frisches Leben und eine unbesangene Katur-anschauung. Daß es einem Bildhauer, bessen Gauptaus-derucksnittel doch immer das Modelliren ist, gelang, sich so klar in einer Zeichnung auszusprechen, mussen vir ihm zum besonderen Berdienst anrechnen. Die Komposition, als Fries gebacht, stellt ben Kreuzzug unter Friedrich Barbarossa dar. Eine Gruppe von Bilgern und Kriegern, welche eine morgenländische Stadt als nahes Ziel vor sich sehne, bilben ben Anfang des Zuges. Während die Meisten in dem Anblick schwelgen, bemerken Einige die Gefahr, die sie in Gestalt andringender Saracenen von anderer Seite her bedroht. Weiterhin hat sich indessen schwelgen schwelzen ge-Weiterhin hat sich indessen ichon ein Reit von Streitern gebildet, der einen Borstoß gegen den Feind macht Der Sieg scheint ihnen gewiß, aber nicht ohne daß Mancher sterbend aus dem Gesecht getragen werden muß. So sehen wir im Bordergrund einen solchen todtlich Berwundeten, dem zwei Mönche beisteben; während der ältere sein priesterliches Antiversieht, schnallt sich der jüngere das Schwert über die Kutte, im Nemustlein daß es hier allt sich noch mit andern Mossen im Bewußtsein, daß es hier gilt, sich noch mit andern Waffen, als ben geistlichen, zu bethätigen. hinter biefer Gruppe und einer andern, in welcher drei Arieger zusammenstehn, fest-geschlossen, tampsbereit, gleichsam die Repräsentanten treuester Rameradschaft, Gruppen, die einen wohlthätigen Ruhepunkt in dem Getümmel bilden, entbrennt der Kampf auf's Neue, mit wildester Heftigkeit. Während Menschen und Pferde, in einander gekeilt, nach Luft ringen, einen Ausweg suchen, haben sich andere mehr Zurücklehende umgewandt, um durch Winken und Hornsignale Hülfe herbeizurusen. Schon naht sich die Hauptmacht, in deren Mitte mir den Krister kach wir stiffe bie Hauptmacht, in deren Mitte wir den Raiser, hoch zu Rosse seben. Diese muß aber erst den Uebergang über einen Fluß (wahrscheinlich ift ber Cybnus gemeint), in welchem Barbaroffa ertrunten sein soll, bewertstelligen. Gin großes plattes Boot wird schon von fraftigen Schiffern hinübergerubert. Gin Saufe Fugvolt, mitten barunter ein Berittener, befinden sich auf dem Fahrzeug, Biele mit feurigen, ges spannten Mienen nach dem jenseitigen Ufer blidend, Andere still entschlossen die Wasse bereithaltend. Einige, des Wartens fiill entschlossen die Wasse bereithaltend. Einige, des Wartens müde, haben sich schon mit den Pferden in den Strom geworsen, die Fahne im Arm, welche phantastisch die Gruppe umwallt. Daß sie diese die zum letten Blutstropsen verstheidigen werden, lesen wir in ihren energischen Zügen. Der Raiser selbst ist im Begriff, sich mit dem aufdaumenden Streitroß in die Fluth zu stürzen, und scheint die Warnungen einiger Reiter, die im Vordergrund durch das seichtere Wasser herangesommen sind, zu überhören. Der allmächtige Einzluß des Herrschers und des Helden konnte nicht besser daralterisirt werden, als durch den Eiser der nachdrängens den Krieger, die ihm theils zu Fuß, theils zu Pferde solgen. Alles hängt an seinem Blick, an seinen Lippen. Wan fühlt, hier ist kein Widerspruch, und sührte er sie auch in den offenen Rachen des Todes. Selbst zwei friedliche Priester, mühsam Bücher und lange Gewande vor dem Wasser

schützend', sind schon zu Fuß hinabgestiegen. So handelt Alles einmuthig, wie aus einer Seele, und diese Empfindung theilt sich unwillfürlich dem Beschauer mit. Rach diesem Höhepunkt dramatischer Spannung bewegt sich der Zug sortran in ruhigerem Tempo. Die Schetzenseiten des Bildes entrollen sich nun vor uns. Dem heldenthum folgt das ernickternde Klend des Krieges Hunger und Durft Go banbelt entrollen sich nun vor uns. Dem Helbenthum solgt das ernüchternde Elend des Krieges, Hunger und Durst, Mattigleit und Bunden. Ein Wönch sucht zwar im Weitersschreiten durch Predigt und Erzählung den Nuth der Banderer zu beleben, aber die schlassen Bewegungen, die matte Hallung, Alles, dis auf den abgemagerten Hund herab, dem die Zunge aus dem Maul hängt, spricht deutlich von Jammer und Roth. Das Maß wird vollgemacht durch die Berwun-beten und Sterbenden, welche mir jett theils von den Freun-ben getragen, theils auf einem Karren, ben die Ochsen taum mehr fortbringen konnen und vor den sich noch einige kräftige Manner gespannt haben, berangieben feben. liches Bild bieten bann wieder bie Bilger, welche endlich ben langersehnten, labenben Quell gefunden haben. Die Scenen ber Menschenliebe, bes wertthätigen Mitleids, welche bier und überall zwischen bem Schlachtgetummel eingefloch ten sind, thun dem Muge und herzen wohl und halten bie ten sind, thun dem Auge und Herzen wohl und halten die Monotonie, welche folden Ariegszügen meistentheils eigen ist, fern. Mehr Grauen noch als Mitseid legen die türlischen Gefangenen an den Tag, die, jeht heranziehend, auf einen im Bordergrund liegenden, todten Glaubensbruder bliden. Schon muß er mit seinem Roß in Berwesung überzegangen sein, da einige sich vor dem Pesthauch die Rase zuhalten, und das Eestich mit dem Gewand verhüllend, dange vor Unstedung, vorüberhischen. Zum Schluß wird noch einmal die zähe Kampflust der Areuzsahrer in zwei Rittern versonissiert, die einem nur aans in der Verne angebeuteten Feind bie jahe Kampflust der Kreuzsahrer in zwei Kittern personisciert, die einem nur ganz in der Ferne angedeuteten Jeind entgegeneilen, sowie der meist unglüdliche Ausgang dieser großen Jüge aus's Anschausichste durch die ode, mit Todtenkochen besaete Landschaft, durch die beutesuchenden Geier, durch die Gruppe des von Wölsen angesallenen Nachzüglers charakteristet. Gleichsam den Schlußstein bildet ein aus sernen Kügestrand erscheinender Löwe, der bald, wenn alles Wenstelliche nemidtet ist der Alleinies Gert dieser Wässe Menschliche vernichtet ift, ber alleinige herr biefer Bufte bleiben wirb. Richt wenig tragen jum Gindrud bes Ganzen bie trefflich gezeichneten, ausbrudevollen Pferbe bei, ein Borbie trefflich gezeichneten, ausdrucksvollen Pferbe bet, ein Vorzug, ben wir selten bei historischen Kompositionen sinden. Außer diesem preisgefrönten Entwurf, welcher sich sehr zur plastischen Aussüchtung in einem Monumentalbau eignen würde, bleibt uns noch eine schöne Zeichnung von Neuhaus, eine Scene auß dem Bauernfrieg, zu erwähnen. Der Sdelmann, welchen man gebunden von dem Schloßhügel herabsührt, und für den seine auf den Knien liegende Gemahlin vergedend sleht, muß den Bauern ringsumher viel ditteres Herzeleid gethan haben. Das lesen wir in Aller Zügen und Weberden, das steht auf seinem eigenen ingrimmigen, abs verzeierb gethan haben. Das lesen wir in Aller zugen und Geberben, das steht auf seinem eigenen ingrimmigen, abstohenen Gesicht geschrieben. Gewiß werden die Bauern jest nicht glimpslicher mit ihm umgehen, als er mit ihnen. Der Hauptwerth der Komposition liegt in der trefslichen Characteristist der einzelnen Köpfe, in welche sich hier und da sogar ein ergöplicher Humor einmischt. Nicht ohne Bersand vienst ist "ber erste Brubermord", von Stummel, "bas jüngste Gericht", von Straub, sowie im Genresach, "Scenen aus dem Mittesalter" von Geert. Auch der zweite Bilb-hauer, welcher mit tonkurrirte, Tüshaus, hat eine gute historische Komposition, die Ermordung des Vischofs Engelskart celistert bert, geliefert.

### Kunstvereine.

A. Rach dem Jahresbericht der "Art Union of London" haben die Beiträge im Jahre 1877 eine Summe von mehr als 15,500 & Sterling ergeben. Die Summe würde wohl noch beträchtlicher ausgefallen sein, hätte nicht so lange Zeit in allen Handelszweigen eine allgemeine Stodung gesherrscht. Die Gesammtsahl der unter die diesjährigen Substribenten vertheilten Prämien betrug 701; an Gemälden wurden allein 192, worunter zwei im Preise von je 200 &, sowie vierzig zu je 10 & angesaust. Der aus Gemälde verwendete Betrag beläuft sich auf 6310 &; für die Bildhauer werle wurden 1500 & ausgegeben und der Rest von 3570 & sür Beschaffung eines Kupserstichs als Nietenblatt aus bewahrt.

### Berlag von J. Guttentag (D. Collin) in Berlin.

(Bu beziehen burch alle Buchhanblungen.)

# Die moderne Kunst

Ausstellungen der Berliner Akademie.

Mon

otto von Leixner.

Erster Band: Die Ausstellungen von 1877.

8º. 2 97. 40 Bf.

Der bekannte Kunstkrititer hat in biefem Moriz Carriere gewidmeten Buche ben Bersuch gemacht, im Anschluß an die Ausstellung 1877 ber Berliner Atabemie bie verschiedenen Richtungen in ber modernen Runft, ben Kampf ber alteren Schule mit ber neuesten, bem Naturalismus, in flaren Linien zu zeichnen. Dit der Kritik hand in hand gehen afthetische Untersuchungen, welche die Wahrheiten und die Jerthümer der einzelnen Strebungen in scharfer Weise darstellen, daß sie sowol dem schaffenden Künstler Anregungen geben, als auch dem gebildeten Kunststreunde das Verstandis der neuesten Kunst, deren Zusammenhang mit der Vergangenheit erschließen, und die hervorragensten Waler die auf der Ausstellung vertreten waren, charakteristen. Die vollste Unabhängigkeit des Urtheils, durch die sich die Tageskritiken des Autors auszeichnen, die Energie mit welcher er gegen sede Ausschreitung zu Felde zieht, drücken auch dem Buche ihren Stempel auf.

# Kupferstich und Bücher-Auktion

in Wien.

Montag den 18. März und folgende Tage Versteigerung

der sehr reichhaltigen und gewählten Sammlung von alten Kupferstichen, Rudirungen etc. etc. (Collection Rossi), und der Sammlung von Büchern und Prachtwerken aus dem Nachlasse der Frau L. v. Kenyon.

Kataloge und Auskünfte durch

C. J. Wawra, Kunsthandlung Wien, I. Plankengasse 7.

# Einladung

### Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1878.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Lausanno vom 1. Mai bis 25. Mai; " 1. Juni " 25. Juni 20. Juni; 25. Juli; Aarau 29 Bern . 2.5 , 1. August ,, 1. September ,, 27. August; Genf 92 Solothurn 15. September.

Die Einsendungen sind bis spätestens 15. April an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Lausanne

zu machen.

Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeklarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Ein-tritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden, und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass, neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäusen von Gemälden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1875 dem Kunstverein Bern zu. (Bedingungen siehe Kunst-Chronik No. 14.) "Nah und Sern". Griginafradirungen von Chr. Wilberg. Zwanglose Heste à 4 Blatt Folio. Im Selbsiverlag beg Künstlers, Ber-lin, Corneliussir. 3. Preis pro heft 6 Mt., vor der Schrift 8 Mt. Einzelne Mt. 2 Mt., vor d. Sch. 3 Mt. Jwei Hefte find erschienen.

Berlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Mm 4. Marg wirb ausgegeben:

Die Cultur

Renaissance in Italien

Jatob Burdhardt.

Dritte von Endwig Beiger beforgte Huflage.

> 3meiter Band (Schlug). Labenpreis 4 DR. 50 Bf.

Der 2. Band enthält auch ein forgfaltig ausgearbeitetes Sachregifter jum gangen Berte. Gebunbene Exem: plare des gangen Werfes find später a 10 DR. 75 Bf. zu haben,

### Die Galerie zu Kassel

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weifsem Papier eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier in Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldschnitt gebunden 45 Mark; Folio-Ausg. auf chin. Papier in Mappe 60 Mark.

### Die Galerie zu Braunschweig

in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen von Prof, W. Unger. Mit erläuterndem Text. Fol. Ausgabe, chinef. Papier, in Mappe 27 M.; Quart-Ausg., fein geb. m. Goldschn. 22 M.; Quart-Ausg., weises Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. geb. 16 M.

### Aunit:Berein in gamburg.

forbert Künstler, und Berleger auf bis jum I. Juni b. J. paffende Rupferfticherc., die fich fur ein Bereinsblatt pro 1878 eignen, einzusenden. Bebarf 200 Grempt.

Der Borftand.

### Hugo Grosser, Leipzig,

Langestrasse 35,

Vertreter der photograph. Kunstanstalt Ad. Braun & Co., Dornach,

nimmt Bestellungen entgegen, ertheilt gern jede gewünschte Auskunft und hält silmmtliche Musterbischer des Hauses, sowie Kataloge u. s. w. zur Verfügung der geehrten Interessenten.

# Bekanntmachung.

### Die Herstellung eines monumentalen Brunnens auf dem Maximiliansplatze zu Bamberg betr.

Auf dem Maximilians platze dahier soll ein

#### monumentaler Brunnen

zur Ausführung kommen, welcher als Hauptfigur das Standbild Beiner Majestät des Königs Maximilian I. von Bayern.

des erhabenen Gebers der Verfassung, unter dessen Regierung die Stadt Bamberg an die Krone Bayern gelangte, zu enthalten hat.

Bei angemessener Behandlung des architektonischen Aufbaues ist nebst-dem der Geschichte Bambergs dadurch Rechnung zu tragen, dass unter der Hauptfigur des Königs Maximilian I. an dem architektonischen Unterbaue in entsprechenden Ausladungen und in kleinerem Massstabe freistehend die Statuen des Kaisers Heinrich II., seiner Gemahlin Kunigunda, des Kaisers Konrad III. und des Bischofs Otto angebracht werden.

Es werden demzufolge unter Eröffnung freier Concurrenz und mit Bezugnahme auf die diesseitige vorausgegangene, hiedurch einigermassen modifizirte Bekanntmachung vom 7. November v. Jrs. lusttragende Künstler zur Einreichung von Entwürfen fer einen Aufgefordert, wobei als nähere Bedingungen die nachstehenden Punkte festzuhalten sind:

a) Für den monumentalen Brunnen ist eine Maximalsumme von 46,286 M. i. e. - sechsundvierzigtausend zweihundert sechs-

undachtzig Mark bestimmt.

b) Wenn auch Zeichnungen nicht ausgeschlossen werden, so ist es für die Beurtheilung der Entwürfe doch vorzuziehen, wenn dieselben plastisch in einem Massstabe von 1/10 oder 1/13 der natürlichen Grösse ausgeführt werden.

c) Die Ausführung des Brunnens nach seinem architektonischen Theile hat in dauerhaftem Sandsteine, die des bildnerischen Theiles entweder in Kelheimer Kalkstein oder in Bronze statt-

zufinden.

d) Die Entwürfe sind längstons bis zum 1. Mal. d. Jrs. herzustellen und an das kgl. bayer. Staatsministerium des Innern für Kirchen- und Schulangelegenheiten in München einzusenden.

e) Mit dem Künstler, desseu Entwurf ausgewählt worden ist, wird der unterfertigte Stadtmagistrat vorbehaltlich ministerieller Genehmigung über die Ausführung und Aufstellung des Brunnens, sowie über den hiefür zu bestimmenden Zeitraum ein vertragsmässiges Abkommen treffen.

t) Die von der Sachverständigen-Commission des kgl. Cultus-ministeriums, welche als Preisrichter fungirt, als die beiden nächstfolgenden, besten Arbeiten erklärten Projekte werden mit einer Summe von je 400 Mark i. e. — vierhundert Mark prämiirt.

g) Die sämmtlichen eingelieferten Arbeiten werden 14 Tage lang öffentlich ausgestellt, und über die Entscheidung der Conkurrenz erfolgt öffentliche

Bamberg, den 26. Januar 1878.

Stadtmagistrat. Der rechtskundige Bürgermeister: Brandt.

Der Secretär: Maisel.

Wegen gänzlicher Aufgabe der von mir bisher debitirten

### Römische Original-Photographien

offerire ich die nur noch sehr geringen Lagerbestände von:

Direkten Photographien von den antiken Statuen im Vatikan aufgezogen auf Carton im Formate von 64×48 cent. für à 2 Mark (12 Blatt für 20 Mark).

Format 32×48 cent. für à 1 Mark (12 Blatt für 10 Mark. Photographische Ansichten von Rom und der Campagna, aufgezogen auf Carton in Formate von 64×48 cent. für à 2 Mark (12 Blatt für 20 Mark)

Verzeichnisse der noch auf Lager befindlichen Blätter gratis und franco. Berlin, W. Derfflingerstr. 22a.

Denicke's Verlag Georg Reinke.

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner. Mit 6 Holzschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

In Denicke's Verlag in Berlin erschien und wird, solange die nur noch sehr geringen Vorräthe reichen, zum herabgesetzten Preise von 10 Mark geliefert:

Sammlung von Initialen

aus dem 12., 13., 14., 15., 16. Jahrhundert. Herausgegeben von Arnoldu, Knoll.

30 Blatt in Quartformat in feinstem Goldund Farbendruck ausgeführt. 1870.

(Ladenpreis 30 Mark.)

Die Buchhandlung von Chriftian Teich in Greis offerirt:

- 1 Budner, deutsche Chrenhalle Darm: ftabt, compl. gebunden.
- Albrecht Durer's lieine Paffion, cpl. 38 Bl. von C. Deis. Gich stätt und Stuttgart.

Beibes gut erhalten, wie neu. An-gebote birett erbeten.

Antiquar Kerler in Ulm kauft fortwährend zu hohen Baarpreisen und bittet um Offerten von

> Nagler's Künstlerlexikon. 22 Bde. Bartsch, Peintre-graveur. Zeitschrift für bild. Kunst. Alle Jahrgänge.

# Annoncen-Expedition

### Johannes Nootbaar,

Haupt-Bureau: HAMBURG.

Täglich directe Expedition von Annoncen in alla beliebigen Zeitungen zu deren Original-Insertions-Preisen ohne jeglichen Preis-Außechlag.

Schrittliche Anfragen über Insartionen jaglicher Art werden sofort beantwortet.

Correspondenz franco gegen franco.

Bei Benutzung meines instituts ist zunächst für die Inserenten, abgesehen von der l'orto-Ersparung, die Bequemlichkeit verknüpft, dass, wenn ein Insertions-Auftrag auch für mehrere Zeitungen aufgegeben wird, doch nur ein Manuskript einzusenden ist.

Besonders aufmerksam gemacht wird ergebenst darauf, dass die Nootbaar'sche Annoncan-Expedition vermöge der geographischen Lage Hamburg's in lebhaftesten Geschäftsbeziehungen steht zu der Tagespresse Dänemmrk's, Schweden's, Norwegen's, Englands und aller überseelschen Länder und daher insertions-Ordres dorthin billigst affectuiren kann.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. - Drud von hunbertftund & Bries in Leipzig.



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten der "Teitschrift für bildende Kunft" gratis; für fich allein bezogen toftet der Juhrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öfterreichischen Postunftalten.

Inhalt: Die Verlat-Ausstellung im Museum zu Weintar. — Geschichte der Antwerpener Malerschule; Neue Vasarilusgabe. — Ausgrabungen in Mysend. — Munchener Kunftverein. — Wartsembergischer Kunftgewerbe Verein in Stuttgart; Stuttgart; Ausstellungen. — Duffelborf: rheinischweft, Kunftverein; Berliner f. Institut für Glasmalerei; Berliner kunftgewerbliche Weihnachtsmesse. — Feitschriften. — Inserate.

### Die Verlat-Ausstellung im Museum zu Weimar.

Den Werfen eines hervorragenben Meifters gegen= über erwächst bie Pflicht ernster Prüfung. Werfen wir auf die energischen Bestrebungen ber modernen Del= malerei einen Rüdblid, fo erscheint im Großen und Gangen die feit etwa 30 Jahren vollzogene Wandlung bes Endzieles ber Runft ibentisch mit einer virtuofen, auf technisch = toloristische Vorzüge bebachten Wahl ber Mittel. Unzweifelhaft ift burch bie Rudfehr zur Ratur und durch die an den Borbildern großer Meister neu belebte Kraft ber malerischen Anschauung ein lebenbiger Fortschritt und eine gesunde Realtion bewirkt. Die auf bie Spite getriebene Betonung bes Gebantenhaften, welche ben Schein einer lebensfähigen Körperlichfeit auf= zuzehren brobte, hat biefer Neurichtung und Wegen= ftrömung ben eigentlichen Impuls gegeben, ber freilich ein höheres Biel. stets unerreichbar blieb, sobald bie Isolirung ber Form und Farbe vom beziehungereichen Inhalte, von ber mahrhaft fünftlerischen 3bee und Em= pfixibung als bas einzige ober boch auffallenbste Berdienst jur Geltung gelangte. Denn ber gludlichfte Aufwand malerifder Qualitäten allein läßt bas afthetische Bohl= gefallen an einem Runftwerte unbefriedigt, fo bereit= willig dasselbe auch an ber Bollreife ber Technit als einer conditio sine qua non festhalten mag. In gewissem Sinne ift ja jeber Kunftler ein Realist zu nennen, weil ihm fein anderes Ausbruckmittel als bie Erscheinung ber Natur zu Gebote fteht. Doch eine nüchterne Ueber= tragung ber Wirklichkeit, wie sie vielfach vom Naturalis= mus angestrebt wirb, ift felbst in ber meisterhaften Leistung biefer Art noch weit im Abstande von einem

vollenbeten Runstwerke. Die ber Ratur entlehnte Er= scheinung muß ber in seinem Sandwert tuchtig Geschulte und Bebilbete mit feiner eigenen Empfindung zu befeelen im Stanbe fein. Go lange fein Rapport, fein unmittel= bares Wechselverhältniß zwischen Inspiration und Darstellung bes Künstlers auffindbar ift, gleicht ber afthetische Werth bes Gemalten in seinem Gipfelpunkte ber feelenlosen Bracht einer glanzenden Abetorif. Siermit fei ber Standpunft unferer Werthichatung gewahrt, und von vornherein zuerkannt, daß bie ftaunenswerthe Begabung Berlat's Sorge getragen, wenn nicht in allen, boch in einigen auserlesenen Werfen seiner Sand jener unserer Idee vorschwebenden Anforderung nahe zu fommen, so bag ben Runstfreunden burch bie gegen= wartige Ausstellung ber bantenswerthefte Genug vergönnt ift.

Man follte meinen, daß ber burch ben stattlichen Umfang von 22 Delgemälden und 23 Studien erfchloffene Gesammtüberblid über eine fünstlerische Wirtsamkeit and ein generelles, auf jedes Einzelwerk anwendbares und zutreffendes Urtheil ermöglichte. Das ist indeffen nicht ber Fall; vielmehr erfordert ber flar zu Tage tretende Unter= schied der ausgestellten Arbeiten immerhin eine turze Sonderbetrachtung. Borübergebend ift uns bei biefer Gelegenheit eine Wiederbelebung bes Einbruds von Berlat's früheren Leiftungen jum Beburfniß geworben, um auch bie Eventualität eines Fortschrittes, fei es in ben auf rein malerifche Elemente gestimmten Erschein= ungen, fei es in einer Bertiefung ber tunftlerifchen Anschauung ober in ber burch verfeinerte Detailbildung gehobenen Charafteristif zu beleuchten. Wir erinnern und vor Allem feiner Thierbilber von frifchefter Ratur=

wahrheit, in benen bie Energie ber Pinfelführung und eine intensive Nachempfindung bas animalische Wesen in seiner Besonderheit stets richtig erfaßt und wiebergegeben zeigte, berjenigen Berfe ferner, in benen bie ernste, von ibealer Auffaffung driftlicher Wegenstande erfüllte Stimmung bes Gemuthes jur ergreifenden Birflichfeit ge= worden war und burch Unwendung einer magvollen, durchaus forgfältigen Behandlung ber religiöse Maler vornehmen Ranges fich fundgab. Bon einer Differeng zwischen ber natürlichen und gemachten Empfindung, wie fie von berufener Seite bem Künftler im Binblid auf feine "Pieta" vorgehalten wurde, haben wir uns nicht zu überzeugen vermocht. In ben wenigen uns befannt geworbenen Biloniffen zeigte Berlat fich ungleich. Während bas Portrait einer fürstlichen Dame als eine fünstlerische Verirrung angesehen und in bem bes Dr. Liegt die geistige Große, die lebendige, innere Regfam= feit bes Mannes vermißt wurde, gab ber Künstler in bem von antifer Kraft belebten Charafterfopfe unseres alten, vortrefflichen Breller einen handgreiflichen Beweis feiner Befähigung, ben inneren Menfchen im Antlig gu ergründen und malerifch festzuhalten.

Bie diese früheren Werte im Allgemeinen bebeutenb und anziehend zu nennen find, fo imponiren bie gegen= wärtig im hiesigen Dluseum ausgestellten vor Allem als Beugen einer gewaltigen Arbeitofraft. Wie fie in ihrer lebensvollen Raturmahrheit und in ber Leuchtfraft bes Farbenauftrage fich barbieten, enthüllen fie inbeffen eber eine in die Breite fid, behnende Entwidlung bes Rünftlers als ein innerliches Wachsthum. Diefe Behauptung möchte auch bann Geltung haben, wenn ber thatige, mit äußerstem Wefchid operirende Maler Schauftude uns vorführt, beren zeitliche wie raumliche Begrenzung mit bem Boben bes heiligen Landes verwachfen ift. Gammt= liche Bemalbe, tie großen religiöfen Darstellungen wie die fleineren, Land und Leute in Sitte, Bewohnheit und Beschäftigung eindringlich schildernden Bilder find, wenn wir nicht irren, feit bem Frühjahr 1875 bis gum Berbfte 1877 von Berlat in Jerufalem und Balaftina ausge= führt. Beim Gintritt in benjenigen Raum bes Dufeums, beffen Wante beim gewöhnlichen Stante ber Dinge bie Beichnungen bes Asn:us Carftens tragen, mogt jest ein wahres Meer von Farben auf uns ein. Die mit Um= sicht und Gorgfalt vom Direktor C. Ruland erwirkte Barmonie in ber Bertheilung ber Bemalbe und Stubien auf die gegebenen Wandflächen trägt neben bem gunftig einfallenden Oberlichte wesentlich zur Erhöhung bes Gefammteinbrudes bei.

Nach flüchtigem Umblick verweilt das Auge unwillsfürlich dort zunächst, wo der Effett am Lebhastesten pulssirt und gleichsam mit der Natur selbst in Konfurrenz treten möchte. Das ist unleugbar in dem großen Ges mälde "Vox populi" der Fall. Der unmittelbare Ers

folg ber Borte aus ber Bibel: "Areuzige, freuzige ibn! Sein Blut tomme über uns und unfere Rinder!" gift ber Darftellung ben geiftigen Gehalt. Gine bicht gebrängte, mit Ausnahme ber vorberen Reihe nur an ber Bäuptern sichtbare Boltsmenge, zumeift von bamonischen Ingrimm und glübendem Saffe ergriffen, wuthet it wilber Entfesselung aller Leibenschaften bem Beilante entgegen, welcher auf ber über jene emporragenten Ein: gangeschwelle jum Saufe bes Bilatus gefeffelt und ret Kriegern umgeben sichtbar ift. Die Lossprechung tet Barabbas ift bereits erfolgt. Der feiner Freiheit über: wiesene Berbrecher wird unter gellendem Triumphgeschie ber Rächstigenben von einem fraftigen Boltogenoffer auf ben Schultern bavongetragen und zeigt in thierifder. hochgespannter Wollust ber Freude die Urme ftraff auf redend ben feiner eigenhändigen Lösung Preis gegebenm Strid weithin sichtbarlich ber frohlodenden Menge Der Künstler hat bas heutige Gefindel Jerufalems in bunten Gemisch ber Bevollerung jur Darftellung te Feinde bes Beilandes auserlesen. Ohne Zweifel gat ein rein artistisches Metiv bier ben Ausschlag. Wie etwa auf literarischem Gebiete Renan gur ftarteren Berbeutlichung ber Scenerie bes Lantes und seiner Gizwohner zu Chrifti Zeiten bas Studium ihrer gegen wärtigen Weftalt ale vielfach maßgebend angesehen bet, wobei bem burchgreifenden Wandel jeglicher tellurijde Physiognomie schmale Rechnung getragen wurde, ebenie mochte unserem Künftler die malerische Verwendung to an Ort und Stelle lebenben Charaftertopfe gur effet: volleren Bewältigung bes Thema's als unumgänglid nothwendige Bedingung erscheinen. Dhne die Berechi gung bieses Berfahrens zu bistutiren, muffen wir gestehen, daß die Einverleibung von jett lebenden Infasse ber beiligen Stadt in eine religiofe, mit Chrifti Beftal: fombinirte Darstellung uns perfonlich, bie wir bie 24völkerung mit eigenen Augen kennen gelernt, weit eber befremdet als innerlich ergriffen hat. Lediglich als in Berfammlung von Then in ethnographischem Sinne if biefer mit wuchtigem Pathos ber Erregung vorgefühn: Saufe in ber vollen Ausladung feiner Robbeit mit padender Ueberzeugungefraft vorgeführt. Wer die ted nische Beschaffenheit eines Kunstwerkes zu würdigen vor fteht, ben wird ber ungewöhnlich malerische Magnet nicht los laffen. Rach und nach erft gelingt es bem prufce ben Blide, hier und ba einige Abnormitäten und ein unmögliche Flächenbehandlung bes Körperlichen aufg finden. Wir überlaffen es bem gereifteren Urtheile, ; entscheiben, ob die raumliche Bertiefung bis jum Dittelgrunde bei allem Zugeständniß der in Balaftina berriden ben Lufthelle genügend marfirt fei, und heben nur ned als eine auffällige Schwäche bes Gemalbes bie reit alabemisch gehaltene ansbrudslose, gänzlich verungludu Gestalt Christi bervor, bie, zur unansehnlichen Puppe

begrabirt, höchstens einen Druck von Kopfschmerzen zu erkennen gibt, aber burchaus Nichts von der Idee und Größe des Gottessohnes offenbart, die nur aus dem Herzen des künstlerischen Genius zu erstehen vermag, um beseligend wiederum zum Herzen zu dringen. And dererseits wollen wir nicht versehlen, die sonstigen Borzüge der Aussührung, namentlich die unübertrefslich markige, vielleicht vereinzelt etwas outrirte Charakteristit der Köpfe im Bordergrunde, die mannigsache Durchbildung der agirenden Hände und Arme und die scharfe Präcisirung in den stofflichen Unterschieden der Gewandung gebührend hervorzuheben.

Unmittelbar neben biefer großartigen Leiftung feffelt und bas als "Vox Dei" bezeichnete, aus einem Mittel= und zwei Flügelbildern bestehende Gemalte von fehr betrachtlichem Umfange. Das hauptstud stellt ben fcbreitenben Beiland mit einem Unflug von Berklärung bar, zur Rechten vom Beschauer Johannes ben Täufer in traditioneller Auffassung, zur Linken, in tiefes Nachbenken verfunten, auf feinen Stab geftütt, ben h. Betrus, ber jur symbolischen Deutung mit bem rechten Fuße auf einem mächtigen Felsblode wuchtig Stellung genommen. Mit vorgebeugtem Antlit wendet fich Chriftus mit etwas steifer und allzu gradliniger Ausspannung der Arme den lints vereinigten Beilsbedürftigen mit einem finnig an= gebeuteten Willfommgruße zu. Wir feben auf biefer Seite einen ungludlich leibenben Alten auf ber Tragbahre, von liebender Barmherzigkeit gepflegt, mehrere in Stlavenbanden Schmachtende, unter ihnen einen mit Blindheit geschlagenen Flehenden und ben im Rerter auf bem Preis ber errungenen Bahrheit bestehenden, ob feines Geschides betrauerten Galilei, letteren zwar nur in oberflächlicher Undeutung, auf bem entsprechend entgegenge= setten Flügel in prächtiger Anordnung und prägnanter Gestaltung brei im Opfern und in Anbetung begriffene Gögendiener, überragt von zwei in ihrer biabolischen Berderbtheit und Berfidie meifterhaft gezeichneten Brieftern, mahrend ber Popang eines römischen Imperators mit versengenber Fadel in äußerster Sobe gar zu gebrückt und zwergartig erscheint. Ohne Frage find in biefen beiderseitigen Gruppenbildern, in ber gangen Ausstattung und Haltung ber Figuren theatralische Büge und aufbringliche Gensationselemente, wie fie in Belgien an ber Tagesordnung waren und zum Theil noch find, unvertennbar. Db mit ben Ibealgestalten Chrifti nebst ben Jüngern und ber rein allegorischen Bedeutung ber feit= lichen Figuren bie rudfichtelofe Macht naturwahrer und wirklicher Farbengebung in innerem Ginklang fiehe, bleibe unentschieden. Wenn bie Empfindung mahrend ber eingehenden Betrachtung auch feineswegs gang leer ausgeht und bie mit berechnenbem Raffinement ausgeführte Busammenstellung ber Ginzelglieder wie ein machtiger Dreiklang auf manchen Beschauer wirten mag, fo

haftet boch bas hauptintereffe reger an Aeußerlichkeiten und an bem rein farbigen Pathos, als an ber aus tieferen Impulfen hervorquellenben, feelifden Stimmung bes Gangen. Alle ein Difigriff fei bezeichnet, wenn durch bas berbste Impasto beinahe wirklicher Stoff wiedergegeben werben foll. Die schwierigften Beleuchtungseffette, wie g. B. bas im geschlossen Raume von einer Flamme ausströmenbe Licht, bas allmählich im Dammerfcheine fich verliert und jebe Erscheinung mit ben ihr angemeffensten farbigen Tonen gleichsam getränkt erscheinen läßt, bas Bell und Duntel mit einander im Zwiespalt, nuancirt je nach Mobellirung ber Gesichts= züge, je nach Lage und Bruch ber Gewandung u. f. w., alles bas vermag Berlat, wie "ber lette Liebesbienst ber Getreuen bes Berrn" beweift, mit fester und sicherer Sand ber Leinwand anzuvertrauen. Sier ift ber Künftler auch im inneren Ginne einiger mit seinem Werte. Seine Empfindung theilt fich jum Mindesten bem Beschauer wohlthuenber mit. Zwar ift bas Refultat rein mensch= licher Rührung im Wesentlichen burch bie Situation felbst gegeben, und es fragt sich, ob die Büge ber leibs tragenden Marieen ben bitteren Seelenschmerz bei aller Mäßigung nicht ergreifender wiederzuspiegeln vermöchten. Chriftus felbst, beffen Leib, in weiße Tücher gehüllt, im Sartophage ruht und von bem feitwarts fnicenben, vom Künftler herrlich wie in's Leben gerufenen Joseph von Arimathia mit Banbern umschnurt werben foll, lagt feinen Nachhall zurud von jener erschütternden Stunde am Kreuze. Das für bie ewige Rube zu verklärenbe Haupt ift nur ein verschönertes, nicht ungewöhnliches Todtenantlit. Dagegen ist der Naturbursche zur Rechten, wie er ziemlich forglos um ben gemüthbewegenben Borgang auf das von ihm getragene Lämpchen unverwandt sein Augenmerk richtet, vorzüglich in seiner In= bividualifirung. Es ist Nichts an ihm, was wir verändert miffen möchten, wie benn auch Joseph von Arimathia, von werkthätiger Liebe und Berehrung burchdrungen, sein ganges Denfen und Fühlen offenbart und feinen Plat an biefer beiligen Stätte baburch überzeugend ausfüllt. Sicherlich barf auch ber Künstler für seinen Nitobemus und bie beiden Marieen, wenngleich die getroffene Stellung berfelben im Raum mit Rücksicht auf die supponirte volle Ausrehnung bes Leichnams faum möglich erscheint, auf Sympathie im weitesten Kreife feiner Befchauer rechnen. Der Grundzug ber mächtigen Wirfung, von bem geäußerten Mangel abgesehen, liegt in ben foloristi= schen Borzügen, in bem reichen Naturgefühl, bas ber Maler zu erkennen gibt. Daß hier für bie Lebenben, wie auf bem benachbarten Gemälde "Die heilige Familie", in nächtlicher Stunde am Feuer sich wärmend, Einwohner bes heutigen Bethlehem, wie es scheint, mit portrait= artiger Treue felbst ber Gewandung vorgeführt werben, burfte nur, insoweit ber rein fünfilerische Werth baburch

in beiben Fällen gehoben sein sollte, zu billigen sein. Jebenfalls ist durch diesen Umstand, insbesondere bei der "heiligen Familie" der genrehafte Zug der Darstellung schärfer accentuirt, als es einem rein religiösen Bilde zugemuthet werden sollte, so annuthend auch die Elternsliebe im Frieden des Nachtdunkels über dem Kinde beim spärlichen Reisigbrande wacht. Daß dadurch dem arstistischen Werthe an sich Eintrag geschehe, soll nicht gesiggt sein. Es nähert sich vielmehr Berlat gerade in diesen beiden Werken jener Stuse der Vollendung, für die ein allgemeiner Bergleich mit den großen Niedersländern des 17. Jahrhunderts zulässig erscheint.

Daß eine so eminente Kraft auch im Fache bes Portraits bei voller Concentrirung und allem Aufwand ihres Könnens hervorragenbes leiften muß, ift nach bem Borausgeschidten selbstverständlich. Und in ber That bezeugen die Einzelportraits wie die zu Gruppen vereinigten Biloniffe ein gründliches Studium ber Menschen= natur und Innerlichkeit. Die fichtbar gewordenen indis viduellen Eigenschaften jenes alten Bebuinen=Scheithe, ber so frappant fich felbst zu erkennen gibt, wurden gu einer ausführlichen Charafteristit genügenden Stoff leihen. Der Künstler selbst hat sie auf bas Kürzeste und Bün= bigfte lebendig eingetragen in ben geiftigen Ausbrud bes Ropfes, in die gestählte Kraft und Energie, wie sie auf Urm und Sänden tropen, in ben gangen Sabitus feines beimatlichen Gebahrens. Mit unermüdlichem Gifer und fundigster Sand sind die Details wie in einer minutiofen Lebensschilderung niedergeschrieben. Daffelbe Bewußtsein eines gangen Mannes repräsentirt auch jener mit einem Belg umhüllte driftliche Araber in ber blübenben Bolltraft bes Lebens. Dit biefen in ihrer vollen Körper= rundung vom Sintergrunde fich abhebenben Westalten verglichen, find die beiden haremsfraulein sowohl in ber Abschilderung ber Bautoberfläche als auch in der Wewandung und im Rebenfachlichen flach, leblos und flumpf gemalt. Wirfungevoller bagegen appellirt jener auf primis tivem Badfteininstrumente spielende Beduine mit feinem treubergig breinblidenden Kinde an die Zuneigung bes Bublitums. Diefelbe fouverane Kraft, bie in ber farbigen Berfinnlichung biefer Natureriftenzen fich bewährt, wird an jenem fauernden Madchen mit Ramen Rachme offenbar. Auch bas Gelbstportrait Berlat's überrascht uns, wie er, in Connenhite wirklich von Schweißperlen tropjend, von einem bienstwilligen Cohne bes Lantes beschattet, ein recht wilbes, garftiges Rind ber Bufte fliggirt. Die scharfe Abgrenzung ber Formen, welche für das an eine schneidige Transparenz ber Luft unge= wohnte Auge anfänglich befrembend und falt und nament= lich auf einigen burch finnige Naturbeobachtung belebten Genrebilbern am Erheblichften wirft, entspricht allerdings einer ber Ratur bes Rlima's eigenthumlichen Erfchein= ungeweise. — Land und Leute hat ber Künstler in ihren

mannigfachsten Situationen belauscht und mit großer Buverlässigfeit und Mechtheit in ihrer Wegenständlichkeit geschildert und gelegentlich auch durch eine Beigabe naiven Sumors bas Alltägliche mit ausprechendem Reize geschmudt. Hur obenbin fei an ben Melonenvertäufer mit dem zwar tauflustigen, boch offenbar an petuniarem Mangel leidenden Madchen erinnert, an den genußfreubigen Anaben, in Sanden bas sichere Pfand ber Sunger und Durft lofdenden Frucht, vor fich bie ftille genügfame Betrachtung bes Vierbeinigen und hinter sich bie aus= harrende Bittstellerin. Auch ber Bafferträger mit bem schlürfenden und einem noch ungestillten Rinde, bas in reigendem Berlangen die Aermchen emporhalt, reibt fich würdig an. Eine garftige Bauerin, für die wir eine ber ichonen Frauen Bethlebems lieber in Rauf ge= nommen hatten, schreitet mit einem schmuden Tochterchen jur Geite in gragiofer Saltung bes Baffertruges felbft= bewußt einher. Der Ausblid in die landschaftliche Ferne bes Bildes eröffnet eine neue Geite ber Leiftungsfähig= teit Berlat's. Es ift die Anficht ber fterilen, fonnen= geborrten Gebirge= und Sügellette, wie fie von ber Umgebung bes Klosters Dlar Saba bis an bas tobte Meer sich ausbehnt, die in einer großen Landschaft vom Kunftler mit physiognomischem Scharfblid für Die bortigen Luft= phänomene und beren Nieberschlag auf ben Boben und mit ausreichendem Wechsel verwandter Farbentone natur= getreu gemalt ift. Die in duftigem Schimmer fich verlierenden Moabiterberge überragen ben blauenben Streifen ber See im hintergrunde.

Doch bem bildnerischen Reichthume bes Künftlers ist auch hiermit noch feine Schranfe gezogen. wiffen, wie Berlat gleichsam auf eigener Domaine schaltet und waltet, wenn er Thiere malt in ber fpecifischen Eigenart ihrer Bewegungemomente ober in absoluter Rube. Die an einem felfigen, außerft lebenbig gemalten Abhange entlang pflügenden, nach ber Sitte bes Landes unter's Joch geschirrten Rube ober jene bie fparliche Erofchicht aufscharrende Rub, mit bem Efel zu einem Wefpann gefoppelt, beiberlei Bich, wiewohl von ungleis dem Werthe in ben malerischen Details, und ebenfo feine Führer find gang und ungefcminft bas, mas fie ihren Existenzbedingungen zufolge sein tonnen. Pferdeliebhaber mogen an bem prächtigen Grauschimmel und bem Sattelwert fich weiden und Freunde bes Sumors über bie Wiberspenftigfeit bes Efeleins, welches von nadten Gefellen in's schäumende Meeresufer gezerrt wird, fich amuffren. Etwas Achnliches foll von Rosa Bonheur gemalt fein.

Uls die Perle der Ausstellung bezeichnen wir jene unübertreffliche Landschaft, auf der die Schwüle des Tages und die Trübung des Lichtes drückend lastet, mit der wohlgewählten Staffage eines Führers und zwei mit Bildertisten unseres Malers belasteten Kameelen,



benen er felbst im Mittelgrunde zu Pferde folgt. Bier steht Berlat ebenso in ber richtigen Wahl eines Motivs wie durch magvolle Zuthat eigenen Empfindens auf der ihm vergönnten Sohe. Hier muß ihm aus vollem Herzen ber Preis eines wahren Kunstwerkes zugesprochen werden.

Bo es gilt, bie Ratur bireft im Bilde zu verwerthen, da entfaltet Berlat feinen eigentlichen Beruf, und hier ist die von der Natur selbst ihm angewiesene Grenze zu beobachten. Aus biesem Grunde gemähren Die tabellosen, zahlreichen kleinen Delstudien, welche mit seltener Zeinheit und Schärfe burchgeführt find, einen überraschenden Einblick in seine schaffende Thätigkeit, beren eingehendes Studium für Künstler insbesondere von hohem Belang fein mag.

Beimar, ben 16. Februar 1878.

Lionel v. Donop.

#### Kunstliteratur.

Gine Geschichte ber Antwerpener Malerschule von Max Rooses erscheint demnächst in 20 Lieserungen mit Junstra-tionen in Holzschnitt und mit 10 Radirungen von J. B. Michiels ausgestattet bei Ab. Hoste in Gent. Besagtes Wert hat in der von dem Stadtrath von Antwerpen 1876 aus: geschriebenen Konkurrenz ben ersten Preis erhalten und ist mit Rudsicht auf die populäre Tendenz, die es haben soll, in vlamischer Sprache abgefaßt.

Reue Bafari-Musgabe. Giner Anfündigung Firma U. Hoepli in Mailand zufolge ist eine neue vollstän-big umgearbeitete Ausgabe ber Basari'schen Biographien zum Erscheinen bereit. Als herausgeber werden Gaetano Milanesi und Carlo Pini genannt. Das Werk ist auf acht Groß-Oktav-Vänbe von je 630—700 Seiten berechnet, von benen jährlich wenigstens zwei erscheinen sollen. Der Preis jedes Bandes beträgt 8 Lire. Im Jahre 1881 soll bas Ganze vollendet sein.

#### Kunstgeschichtliches.

\* Die Ausgrabungen in Motena halten bie gelehrte Welt in fortwährender Spannung. Raum ift Soliemann's reich illustrirter Ausgrabungsbericht (Leipzig bei F. A. Brod: haus) erschienen — ein Wert, auf das wir demnächst aus-führlich zurücksommen werden — und schon wieder wird ein saus) ersagienen — ein Vert, auf das wir demnacht ausführlich zurücksommen werden — und schon wieder wird ein neuer Fund auf der alten Hochburg der Atriden gemeldet: nämlich die Ausbedung eines sechsten Erabes in unmittelsbarer Nähe der fünf von Schliemann ausgedeckten Begrädenissstäten. Dasselbe liegt gleich rechts am Singange unter dem aus doppelten Platten bestehenden Steinkreise, welcher dem aus doppelten Platten bestehenden Steinkreise, welcher sämmtliche bisher gesundene Eräber umsast, und ist an Alter und Vescher gesundene Eräber umsast, und ist an Alter und Veschenen gleich. Auch hier wieder fanden sich zahlreiche Goldsachen, eine Maste u. A. — Das an der Steinumssassiung liegende "cyklopische Haus wurde völlig freigelegt und ergab reichliche Ausbeute. Die gegenwärtig im Juge besindlichen Ausgrabungsarbeiten werden von Frn. Stamatästi im Austrage der Archäologischen Gesellschaft in Althen geseitet. — In vielen Punkten übereinstimmend mit den Funden von Mykenä oder sie in interessanter Meise erzanzend sind die Ausgrabungen, welche kurzlich bei dem Dorfe Spata in der Nähe von Athen gemacht wurden. Auch darüber behalten wir und einen eingehenderen Bericht Much barüber behalten wir und einen eingehenderen Bericht vor.

#### Runftvereine.

Münchener Runfwerein. Am 31. Januar fand bie von bem Berwaltungsausschuß bes Münchener Kunftvereins in Gemäßheit ber Statuten für den Schluß eines jeden Jahres

vorgeschriebene orbentliche Generalversammlung feiner Ditglieber im Bereinslotale ftatt. Auf ber zuvor befannt ges machten Tagesorbnung ftanden als Berhandlungsgegen: machten Tagesordnung standen als Berhandlungsgegen; stände: 1) die Erstattung des Rechenschaftsberichtes, 2) Bortrag über die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 1877, und 3) Feststellung des Wirthschaftsplanes sur das laufende Jahr 1878. Aus dem Rechenschaftsbericht ist, was die Erschienenen mit Bergnügen ersuhren, zu entnehmen, daß der Kunstwerein sich eines sortwährend steigenden Gedeihens zu ersreuen hat, die Anzahl der Mitglieder unausgesetzt zunimmt und die Finanzverhaltniffe der befriedigenoften Art find. Die Rechnung über die Einnahmen und Ausgaben für bas Jahr 1877 wurde in allen Punkten genehmigt, und ohne Diskuffion und Decharge ertheilt. Auch das Budget für 1878 gab zu keinen weiteren Erörterungen Anlaß und erhielt die einstimmige Genehmigung. — Frgend welche Antrage wurden in der Genehmigung. — Irgend welche Antrage wurden in der mäßig besuchten Bersammlung nicht gestellt. — Die Anzahl der Mitglieder ist nahezu auf 5200 gestiegen, trot der sehr erheblichen Abgänge durch Todeösälle u. a. — Die Rechnung sür 1877 bilanzirt, was Einnahmen und Ausgaden betrifft, mit sast denselben Jissern, wie der Boranschlag für 1878. Bereinsgeschenf an die Mitglieder wird auf diese Jahr ein Sich hermann Walde's nach Franz Desregger's "Tischzgebet", dassenige auf 1879 ein solcher von Joh. Friedrich Deininger nach dem lestvollendeten Gemälde des vertschrechen kgl. Abdemieproschjors Georg Arthur Fehrn. v. Ramberg "Nach Tisch" (in der neuen kgl. Pinasothet) und das für 1880 ein Stich Joh. Bankel's nach dem berrühmten Originalgemälde von Rubens in der alten kgl. rühmten Driginalgemalde von Rubens in der alten igl. Binatothet "Caftor und Bollug" fein.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

B. Der "Württembergische Munftgewerbe Berein" in Stuttgart, ber erst seinem Jahre besteht, hatte fürzlich eine Ausstellung veranstaltet, welche sich durch ihre Bielseitige feit und geschmachvolle Anordnung auszeichnete. Alle Zweige ber Kunstindustrie des Königreichs waren darin durch werthvolle Ginfendungen vertreten, und wenn fich auch im Ginzelnen noch manche stillose und überladene Arbeit zeigte, so sand sich boch auch viel Gutes, ja sogar Vortressliches. Da ist besonders ein kostdares Prunkgesäß lobend zu erwähnen, welches in den edelsten Formen der Renaissance nach einem Entwurf des Prosessors D. Herdle in Wien (eines geborenen Stuttgartere) vom hoffuweller fohr prachtig ausgeführt mar. Der deutsche Kaiser hat dasselbe dem Armee-Renn-Bereine in Baden Baden als Ehrenpreis geschenkt. Auch eine treffslich gearbeitete Kassette von Ebenholz mit reicher Berzierung von getriebenem Silber, entworsen von Pros. Seubert und ausgeschhrt von R Maner, welche der König von Württemberg sofort antaufte, verdient unbeschränttes Lob. Ebenso die Schmuckarbeiten im Stil der alten Benetianer von Pleuer & Co. in Stuttgart, ein Schmudkaften mit eingelegter Mosait von F. Bosch aus Friedrichshasen, 3. 3. in Wien, einige funftreiche Lederarbeiten von Bubler, Feucht & Co., stilvolle Glasmalereien von Kellner & Sohne in Friedrichshafen u. A. Bierhundert der besten Gegenstände sind von dem Borstand des Bereins zu einer Berlofung angekauft worben, welche zweifellos bazu beitragen wird, das Intereffe für Bebung des Geschmads im Runft: gewerbe anzuregen, wie benn überhaupt schon die Ausstellung von der besten Wirkung nicht bloß auf die Kreise der Gewerb-treibenden selbst, sondern namentlich auch auf diesenigen gewesen ist, die durch Kauf und Bestellung denWetteiser anzuregen im Stande sind.
B. Stuttgart. Im Museum der bildenden Kunst war kürzlich wieder eine höchst interessante Ausstellung von Minchener Bildern veranstaltet, die ein zahlreiches Publi-fum anlatte. Da das Aussestellte größtentheils schan von

fum anloctte. Da bas Musgestellte größtentheils ichon von andern Ausstellungen her den Lesern d. Bl. bekannt ist, gehen wir auf Einzelnes nicht näher ein. Otto Baisch's "Mühle bei Mondschein" mit einem Liebespaar als Staffage wurde für die hiesige Königliche Staatsgalerie angefauft. Habische Komposition, naturwahre Lichtwirkung und poetische Stimmung rechtsertigen ben Ankauf in jeder Weise. In ben Permanenten Ausstellungen gab es einige intereffante Neuigseiten, so bei herbtle & Peters ein kleines meisterhaft durchgeführtes Bild von A. von Werner, Moltke im Atelier

-131 94

des Künstlers, bessen Bild für die Siegessäule betrachtend. "Der Wittwer" von Auguste Ludwig in Düsseldorf zeichnet sich durch die ernste Pocsie der Komposition und eine tücktige malerische Behandlung aus. Auch die "Leere Flasche" von D. Sondermann, das "Tischgebet" von Eberle und die "Italienischen Fischer" des vor wenig Jahren gestorbenen Joses sondermann, das "Tischgebet" von Eberle und die "Italienischen Fischer" des vor wenig Zahren gestorbenen Joses sondernen kervorgehoben zu werden. Borzügliches wurde in der Landschaft geboten. Carl Ludwig bewährte in einigen tresslichen Gebirgsbildern einen wohlbegründeten Ruf, und A. v. Malbendurg in Earstruße lieferte in den "Cichen am See" und einem "Motiv aus dem Engadin" Proben seines Talentes, die sich durch die Lichtwirtung einer überauß bellen und klaren zusseichnen, während Ludwig ein sehr krästiges, gesattigtes Kolorit besitt. Hein in der Stimmung war ein "Tadaksfeld" von Tiarda van Starkenborzh in Düsseld der sonschieden und prächtig gemalt ein "Notiv aus dem Dorf Hohenstaufen" von T. Der. Neisterhasse Klauarelle hatte Alexander währer war den kannellerieß "Der Mönch und das Maldwögelein", daß seinem beachtenswerthen Talente noch die nötlige Schulung mangelte. Die Plastif war durch eine große Bronze-Büste des Dichters J. G. Kischer von Belargus in Stuttgart nicht übel vertreten. — Im Mürttembergischen Kunstverein sah man ein gut komponirtes Distorienbild von Dürr in Freiburg "Die Berehrung des h. Christindes" ausgestellt. Eine Episode aus den Kämpfen dei Orleans von Hang in Känchen und zwei Kilder von Szerner daselbst. Motive aus dem Boltsleben in Krasau behandelnd, frachen swei große Studien, vornehme frauen in mittelalterlichem Kostüm, von Beck und Philipps in München. Unter den Ausgestellt. Eine Episode aus den Kämpfen dei Orleans von Heads und Philipps in München. Unter den Eanschlaften sei der "Eichsen" von Samage, eine ernst gestimmte "Waldparten ein der in "Wünchen des und hillipps in Wünchen. Inter den das den Bewöhnen werd sich den Unterfile der Rege

### Dermischte Machrichten.

O. A. Düsseldorf. Der rheinisch westsälische Runftverein hat einen sehr glücklichen Griff gethan, indem er ein historisches Bild von S. v. Langenmantel in München "Die Berhaftung Lavoisier's" an sich brachte. Wenn es ein Hauptverdienst einer geschichtlichen Darstellung ist, und eine vergangene Zeit klar und lebendig vor Augen zu stellen, bedeutende Menschen, die längst das Grab deckt, gleichsam wieder auferstehen zu lassen, so dars sich dieses Bild desselben mieder auferstehen zu lassen, so dars sich dieses Bild desselben mehren welken Mahe rühmen. Wir meinen der großen französischen Revolution beizuwohnen, indem wir auf diese eine Scene aus derselben bliden, erstens weil eben eine sehr charakteristische gewählt ist "zweitens weil ein gutes kunstwert die Phantasie des Beschauers so anregt, daß sie weit über dessen Grenzen hinauszuschweisen pslegt und MIes erseht, was unausgesprochen bleiben mußte. Die Gesangennahme eines eblen Menschen und großen Gelehrten durch eine theils sanatisch begeisterte, theils rohe Schaar ist sehr bezeichnend für jene Schredenszeit. So wollte man es alsonicht einmal mehr dulden, daß ein Mensch still seiner Wissenman Ladast sehren, Gisttränte für die Freunde des Baterlands braue. Auch die Aristofratie des Geistes ist diesen verhaßt, auch sie ist eine Uebersedung und sondert den Veruder vom Bruder ab. Und dieser Lavoister erscheint in der That als ein Geistesaristofrat, so fein ist Ausdruck und Miene, so vornehm Haltung und Geberde, so einsach eiegant die schwarze

Aleibung mit ben Aniehosen, ben seibenen Strumpfen und Schuben. Sein lluges, braunes Auge blidt fest auf die Eindringlinge, mehr erstaunt über ihr unfinniges Gebahren, als erschroden vor irgend einer Gesahr. Ginen gang ents gegengesetten Charafter hat der Künstler ihm in dem Abgesandten der republikanischen Behörde gegenübergestellt, einen Mann, der das Leben für eine große Schaubühne ans jusehen scheint, auf ber man gerade eine Tragodie, in welcher er eine Sauptrolle hat, abspielt. Sein flaffich fcones, aber verfallenes, abgemübetes Geficht, von langen Saaren eingerahmt, hat einen pathetifden Musbrud, fein Schritt ift theadie Art, wie er auf ben Berhaftsbefehl zeigt und tralisch, tralisch, die Art, wie er auf den Berhaftsbefehl zeigt und babei den Gelehrten anblickt, würde einem Devrient keine Schande gemacht haben. Aber nun, wie gut der Mann auch vor Andern und vor sich selbst seine Rolle spielt, bricht doch wieder die Natur durch. Lavoisier's Anblick hat ihm einen Stoß gegeben; es ist, als dämmere ihm eine Ahnung aus von dem, was wahre Würde sei; etwas Forschendes, etwas Betretenes ichimmert burch bie angenommene Unfehl: barkeitsmiene. Im Gegensatz zu der dunklen Gestalt des Ge-lehrten, ist er in farbige republikanische Tracht, den Frad mit langen Schößen, helle lange Beinkleider, bauschige Kravatte, breiedigen Sut und fpipe Schuhe gekleibet. Gin wilber Hause folgt ihm, unter bem sich auch eine junge Frau, mit ber Buchse in der Sand, befindet. Das beste Bublikum für den großen Burger bilben aber die halberwachsenen welche sich mit eingebrangt haben und fein thea: Jungen, welche sich mit eingebrängt haben und sein theatraliches Gebahren halb mit Lachen, halb mit Bewunderung betrachten. — Weniger gelungen in der Sauptsigur, aber im Ganzen von vortresslicher Charatteristif und Durchsührung ist das ebenfalls vom rheinisch-westsällichen Kunstverein erwordene Bild von B. Knüpfer aus München "Göt von Berlichingen". Dieser Ritter mit der eisernen hand, soll zwarnach der Unsicht mancher distoriter nur ein roher Draussosschläger gewesen sein, indessichen der Dichter behält immer Recht gegen den Geschichtsforscher. Wie es auch sei, der Göthe'sche Wöt von Berlichingen lebt in Aller Phantasie, und keiner will sich eine solche Lieblingsackalt verderben lassen. Der will fich eine folche Lieblingsgestalt verberben laffen. Der Runftler hat fich, wie es scheint, mehr an die historische Wahrheit halten wollen; dies tommt aber seinem Bilbe nicht gu Gute, welches nur gewinnen tonnte, wenn die hauptperson nicht allein bas forperliche, sondern auch ein recht in Die Augen springendes geistiges Uebergewicht über alle Andern Der Gegensatz ju ben ihn in einer Gerichtshalle anfallenden Stadtfolbaten oder handwertemeiftern wurde bann um so wirtsamer sein; um so lebhafter wurde man fur ihn gegen die Rechtsgelehrten Partei nehmen, welche bem tapfern Manne am Zeuge fliden wollen. Die Gegner bes Got find Alle trefflich charatterifirt; ba feben wir ben erfunftelten Muth, die Teigheit unter ber Belbenmaste bei ben Angreifern bes mannhaften Ritters, von benen ichon einer am Boben gappelt; die fille Entruftung, die vorsichtige Burudhaltung zappelt; die stille Entrüstung, die vorsichtige Zuruchaltung bei den zum Rath versammelten Juristen und Beamten. Schade, daß die Figur des Göt etwas Verdrechtes hat und offenbar nicht ganz richtig gezeichnet ist. Die Farbengebung ist harmonisch und wirtungsvoll, nur springt die gelbe Decke über dem großen Tisch links zu sehr in's Auge. Warum auf diesen, an sich doch nicht interessanten Gegenstand ein solches Gewicht legen? — In einem andern Genre, aber nicht minder verdienstvoll hat sich Adam aus München bestätigt. Mir sehen eine überschwennute Miesengegend in Ungarn. Wir sehen eine überschwennnte Wiesengegend in Ungarn, eine weite hügelige Ebene, ben Weideplatz für Seerben halb-wilder Pferde. Schon haben sich eine Renge Thiere, von bem Wasser weiter und weiter getrieben, auf die erhöhten Stellen gusammengebrangt; ein einzelnes braunes Bierd tommt eben, auf's Aeuferste ericopft, berangeichwommen. Gerade an der Stelle, wo es landen will, liegt schon ein todtes junges Thier. Alle die schlanken feinen Geschöpfe sehen mager und ausgehungert aus, der Wind zaust ihre Mähnen und Stirnhaare, eins drängt sich schauernd an das andere, die Fohlen suchen Schut bei der Mutter. Der be rittene Hirt, im ungarischen Kostüm, welcher andern, aus einem sernen Vorsprung sichtbaren Leuten, zu denen ein Nachen heranrudert, winkt, wird die Armen auch nicht retten können. Das Wasser scheint noch immer zu steigen und die kleine Infel, auf welcher bie geangsteten Roffe Justucht suchen, muß balb in ben Fluthen verfinten. Obgleich es sich hier nur um einige Pferbe handelt, ist doch dies Bild von einem

wahrhaft bramatischen Interesse und beweist uns, daß es nicht großer Borwürse, außerordentlicher Begedenheiten bedarf, um zu spannen und zu erschüttern, wohl aber eines lebendigen Künstlergeistes, einer schaffenden Phantasie und Beherrschung der Ausdrucksmittel, die nur durch gründliches Studium erworden werden kann. — In derselben Ausstellung, bei den Herren Vismeyer und Krauß, dietet und ein großer Fries von J. Raue in München, "Das Schickfal der Götter", reichen Stoff zu gründlichem Studium altdeutscher Mythologie dar. Als eine Errungenschaft der neuen Zeit mussen wir es mit Freuden begrüßen, daß die vaterländischen Traditionen endlich auch dem größeren Publikum nahe gebracht werden. Jeder Schritt dazu ist verdienstlich. Für die bilbende Kunst erscheint es uns aber von doppeltem Werth, wenn biese Gegenstände mit in den Kreis der Darstellung gezogen werden, da die griechische Muthologie so vielfach ausgebeutet ist und, wenn sie nicht von einem hervorragenden Geift mit neuer Lebendwarme ausgestattet wird, wenig Theils nahme erregt. herrliche Motive, gang neue Anregungen für bie Ginbilbungetraft bieten aber biefe norbifden Sagen und die Einbildungstraft bieten aber diese nordischen Sagen und werden bei richtiger Auffassung und Behandlung eine wahre Bereicherung unseres Aunstlebens abgeben. Db es Naue gelingen wird, die Schäte aufzuschließen, das möchten wir bezweiseln; denn wie interessant auch manche Kompositionen sind, wie schön gruppirt die Figuren in den Zwickeln oder den halbrunden Bögen, so absonderlich, ja mit Recht mehr Berwunderung, als Bewunderung erregend sind die meisten Darstellungen; Bieles ist unrichtig in den Berhältnissen, z. B. erscheinen erwachsene Bersonen sast wie Kinder, verzerrt im Ausdruck, absichtlich großartig, gewaltsam, und deshalb ganz unnatürlich. Schwertich wird diese verdienstvolle Arbeit irgend Zemand zum Studium der Edda anregen, und wohl nur dem, der ihren Inhalt kennt und liebt, regere Theilenahme abgewinnen.

nur dem, der ihren Inhalt kennt und liebt, regere Theilenahme abgewinnen.

Im Berliner königlichen Institut für Glasmalerei (Bartenburgstraße 14) ist soeben ein Glassenster fertig geworden, das vom Bereine "Herold" für das Germanische Museum in Kurnberg gestistet ist und ein erfreuliches Zeugriß von der Leistungssähigkeit des Instituts ablegt. Dasselbe ist, wie die "R. A. B." mittheilt, von Ferdinand Ulrich und S. v. Glinsti nach einem Karton des Direktors des Germanischen Museums, Dr. A. Essenwein, herzestellt. Die durch massives Stadwerf in drei Thaile gegliederte Fläche zeigt die drei (sienden) Figuren der Sphragistik, Heraldik und Genealogie, die Wissenschap, welche zu psiegen der genannte Verein sich angelegen sein läst, innerhald gothischer, reich verzierter Bortale. In den Rosetten der oberen Vogenwölbung präsentiren sich die Wappen dreier früherer Bereinsvorsisender, des Freiheren Bereinsvorsitiender, des Grasen von Houverden, des Freiherrn von Linstow und des Freiherrn von Reitenstein. Nach unten schließt ein breites Teppichmuster die bildliche Darstellung ab und den untern Rand schmuden die Ramen und Wappen ber heutigen Borftandsmitglieber, bes lettverftorbenen Bor- fibenden und zweier früherer Rebatteure bes Bereinsorgans.

Die Berliner funftgewerbliche Beihnachtemeffe, welche im letten December im Architetten-Bereinshaufe veranftaltet mar und, wie befannt, großer Theilnahme und gunftiger Beurtheilung sich zu erfreuen hatte, foll, wie wir hören, insofern eine ftandige Ginrichtung Berlins werben, als diefelbe all:

jährlich zu gleicher Beit wie letthin ftattfinben wirb. Komite, welches die erste Messe in's Leben rief, hat sich von Reuem konstituirt und wird in furzester Zeit mit einem Aufruf in die Deffentlichkeit treten. Es liegt beshalb die Absicht vor, fo fruh icon bie gewerbetreibenben Runftin-buftriellen und beren Mitarbeiter fur biefe Sache gu interessiren, um in diesem Jahre tüchtig gewappnet den Fortsschritt unserer Kunstindustrie zeigen zu, können. Sollte, wie nicht zu bezweiseln, die Betheiligung eine rege sein, so sind bereis Absonmen dahin getroffen, daß beträchtlich erweiterte Raume ber Meffe in biefem Jahre jur Berfügung ftehen werben. Jebenfalls ift es gefichert, bag für bas Jahr 1878 bie Weihnachtsmeffe wieber im Architeften Bereinshause abachalten merben mirb.

Zeitschriften.

The Academy. No. 302. 303.

Contemporary art, von F. Wedmore. — Gustave Courbet, von Ph. Burty. — Notes from Egypt, von G. J. Chester. — William Blake, von W. M. Rossettl. — The exhibition of the Royal Scottish Academy, von John M. Gray. — The French Government and the Fine Arts.

L'Art. No. 164. 165.

L'Art. No. 164. 165.

Gustave Courbet, von Th. Chastel. (Mit Abblid.) — La Grosvenor Gallerie: Exposition de dessins des anciens maîtres, von J. Comyna, Carr. (Mit Abblid.) — Defendente de Ferrari da Chivasso, von Baron Franc. Gamba. (Mit Abblid.) — Les Cartons de M. Chenavard, von L. Riesener —. L'Exposition de Nice, von Louis Enault.

Chronique des Arts. No. 6. 7. 8.

Le concours de Sàvres. — Correspondance d'Angieterre, von L. Robinson. — Correspondance de Belgique, von Ch. Lemonnier. — Exposition du cercle artistique de la Place Vendome. — Ernest Vinet. — Étienne Le Roy, von C. Lemonnier. — Exposition historique de l'art ancien. — Académie des Inscriptions. — Exposition des Missions Scientifiques, von Duranto. — A propos de Lucas de Leyde par Alb. Dürer, von Ch. E phrussi. — Correspondance d'Angieterre, von L. Robinson. — Correspondance de Hollande, von H. Havard.

Ch. E phrussi. — Correspondance d'Angleterre, von L. Robinson. — Correspondance de Hollande, von H. Havard.

Gewerbehalle. Lief. 3.

Bügeltasche aus vergoldetem Silber, Augsburger Arbeit aus dem 16. Jahrh.; Marmor-Kamin im "Palazzo Ducale" zu Urbino, aus der 2. Hälfte des 15. Jahrh.; Gemusterter Hintergrund eines Altarschrankes in der St. Egidikirche in Bartfeld (Ungarn), Ende des 15. Jahrh. — Moderne Entwürfe: Schrank; Tauschirte Ornamente von einem arabischen Schild; Päpstlicher Thron; Hänge-Uhr; Spiegelschrank und Nachttisch.

Formenschafz, der dentschen Rennissance. S. Heft.

Hänge-Uhr; Spiegelschrank und Nachttisch.

Formenschatz der deutschen Rennissance. 8. Heft.

Ein Blatt aus Albrecht Dürer's grosser Ehrenpforte des
Kaiser Maximilian I.; der sogen. "Knoten", von dems. —
Daniel Hopfer: Chorgestühl mit Jesus, Maria und den Heiligen. — Lucas von Leyden: Wappenschild; Ornament.

— August Hirschvogel: Zwei Dolchscheiden. — Entwurf
eines Portales aus der mit dem Namen "Goldschmiedrisse"
hezeichneten Sammlung von alten Handzeichnungen im Muemes l'ortaics aus der mit dem Namen "Goldschmiedrisse" bezeichneten Sammlung von aften Handzeichnungen im Mu-seum zu Basel. — Ein Biatt mit Urnen und anderen Ge-fässen, in Holrschnitt erschlenen im Jahre 1547 in der "Per-spective" des Nürnbergers Walter Nivins. — Stiche von Vir-gil Solis. — Joh. de Bry: Vorlagen zu elselitten und ein-gelegten Messergriffen. — Vorlagen zu Giseleur-Arbeiten aus dem k. Kupfersticheabinet zu München, ohne Angabe der Meister.

Journal des Beaux-Arts. No. 3.
Richard Doyle, von H. Jouin. — Collection Schuermans a

Inserate.

# Kupferstich und Bücher-Auktion

in Wien.

Montag den 18. März und folgende Tage Versteigerung

der sehr reichhaltigen und gewählten Sammlung von alten Kupferstichen, Radirungen etc. etc. (Collection Rossi), und der Sammlung von Büchern und Prachtwerken aus dem Nachlasse der Frau L. v. Kenyon. Kataloge und Auskünfte durch

C. J. Wawra, Kunsthandlung Wien, I. Plankengasse 7.

In Denicke's Verlag in Berlin erschien und wird, solange die nur noch sehr geringen Vorräthe reichen, zum herabgesetzten Preise von 10 Mark geliefert:

Sammlung von Initialen aus dem 12., 13., 14., 15., 16. Jahrhundert.

Herausgegeben von Arnoldu. Knoll, 30 Blatt in Quartformat in feinstem Goldund Farbendruck ausgeführt. 1870.

(Ladenpreis 30 Mark.)

Wegen gänzlicher Aufgabe der von mir bisher debitirten

### Römischen Original-Photographien

offerire ich die nur noch sehr geringen Lugerbestände von:

Direkten Photographien von den antiken Statuen im Vatikan aufgezogen auf Carton im Formate von 64×48 cent. für à 2 Mark (12 Blatt für 20 Mark).

Format 32×48 cent. für å 1 Mark (12 Blatt für 10 Mark.)

Photographische Ausichten von Rom und der Campagna, aufgezogen auf Carton in Formate von 64×48 cent. für à 2 Mark (12 Blatt für 20 Mark)

Verzeichnisse der noch auf Lager befindlichen Blätter gratis und franco.

Berlin, W. Derfilingerstr. 22a.

Denicke's Verlag Georg Reinke.

# Einladung

zur

# Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1878.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Die Einsendungen sind bis spätestens 15. April

an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Lausanne

zu machen.

Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeklarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden, und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass, neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1878 dem Kunstverein Bern zu. (Bedingungen siehe Kunst-Chronik No. 14.)

### Die k. k. Akademie der bildenden Künste in Wien

bringt zur öffentlichen Kenntniß, daß um den vom verstorbenen k. k. FeldriegsRegistrator Joses Benedict Neichel gestisteten Künstler-Breis hiermit die Konlurrenz eröffnet wird, und zwar um die pro 1878 und 1879 sür Maler entsallenden zwei Preise im Betrage von je 1500 Fl. Rach dem Wortlaute der Stistungs. Urkunde vom 17. Mai 1808 soll dieser Preis: "den Künstlern in den k. k. Erblanden, u. z. denjenigen Malern, (Dels und Miniatur-Malern), welche in der Abbildung oder Aussührung eines Gegenstandes, dessen Wahl den Künstlern freisteht, nach einstimmiger Erkenntniß der Alademie die Leidenschaften und Empfindungen der Seele am meisterhaftesten ausdrücken oder dasern sich nicht immer Künstler sänden, die sich im ausdrucksvollen historischen Fache vorzüglich auszeichnen sollten, auch benjenigen Walern was immer sür einer Gattung ertheilt werden, welche in dem Theile ihrer Kunst etwas besonders Vorzügliches und Weisterhaftes, wodurch sie sich vor anderen gewöhnlichen Künstlern ihres Faches auszeichnen, hervorbringen werden." — Die Preisstücke bielben Eigenthum der Künstler. — Die Einsendung der Konturs-Stücke hat längstens dis Ende Januar 1879 auf Kosten und Gesahr der Künstler unter genauer schriftlicher Angabe ihres Namens, Wohnortes und des dargestellten Gegenstandes von den Künstlern selbst oder durch einen von ihnen Bevollmächtigten an das Secretariat der Alademie zu ersolgen. — Die Juerkennung der Preise wird vom alademischen Prosessore.

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner. Mit 6 Holzschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

Soeben erschien:

DIE

# LEGENDE VOM LEBEN

### JUNGFRAU MARIA

and

ihre Darstellung in der bildenden Kunst des Mittelalters

You

#### Alwin Schultz.

gr. 8. broch. 3 Mark.

Bildet zugleich das erste Heft einer Folge kunsthistorischer Specialstudien, die unter dem Titel "Beiträge zur Kunstgeschichte"." unter Redaktion von Dr. Herm. Lücke in meinem Verlage erscheinen wird.

E. A. Seemann in Leipzig.

# Anmeldungen guter Gelgemälde

alter und neuer Meifter gur nächsten im Auftionsfaal

alte Nothhofftrasse 14 in Frants furt a. Main

ftattfinbenben

### Gemälde = Bersteigerung

werben noch bis Ende März angenommen burch ben Auftionatar Rubolph Bangel in Frankfurt a. M.

# Runjt-Verein in Hamburg.

forbert Künstler, und Berleger auf, bis zum 1. Juni d. J. passende Aupferstichere., die sich für ein Bereinsblatt pro 1878 eignen, einzusenden. Bedarf 1200°) Expl. Der Borstand.

1) Richt 200, wie in voriger Re. angegeben.

### Hugo Grosser, Leipzig,

Langestrasse 35,

Vertreter der photograph. Kunstanstalt Ad. Braun & Co., Dornach,

nimmt Bestellungen entgegen, ertheilt gern jede gewünschte Auskunft und hält sämmtliche Musterbücher des Hauses, sowie Kataloge u. s. w. zur Verfügung der geehrten Interessenten.

E CONTROLE

hierzu eine Beilage von Paul Meff, Verlagsbuchhandlung in Stuttgart.

Rebigirt unter Berantwortlichleit bes Berlegers E. A. Beemann. Drud von Sunbertftund & Bries in Leipzig.







#### Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch n. Kunstbandlung angenommen.

1878.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerflag, fur die Abonnenten ber "Telischrift fur bilbenbe Hunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei ben beutschen und öfterreichtiden Coftanftalten.

Inhalt; Reues hoftheater in Dresden. — hiftorifche Ausstellung frieslands zu Ceeuwarden im Spatfommer 1877. — Etchinge by Mr. Alph. Legros; Allgemeine Bauzeitung; Gitfried Müller's Werke; Aleber das verdienstvolle Unternehmen Demetrio Salazaro's; Moderne Bucheinbande. — Deutsches Gewerbemuseum in Berlin. — Duffeldorf. — Nachlaß des Genremaler Belly. — Zeitschriften. — Austions. Rataloge. — Inferate.

### Das neue hoftheater zu Dresden.

Als am 21. September 1869 bas Dresbener Softheater ein Raub ber Flammen murbe, beflagte man all= gemein ben Berluft biefes Bauwerts. Der baulichen Physiognomie der Stadt sich prächtig anschließend, geborte es in ber Frische und Anmuth feiner Renaissances formen zu ben hervorragenbsten architeftonischen Schopfungen ber Beit. In großer und feltener Ginstimmigfeit wurde ber Erbauer bes niedergebrammten Theaters, Gottfried Semper, sofort als ber geeignetste Archi= teft für ben Wiederaufbau bezeichnet: eine Meinung, welche fich in ber Preffe, in Petitionen bes Bublifums, wie in ständischen Anträgen an die Regierung aussprach und auch in ben maßgebenben Kreifen Sachfens bie geneigteste Beachtung fant. Gemper murbe von ber Regierung beauftragt, einen Plan zu bearbeiten, auf Grund beffen man ihm schließlich bie Ausführung bes Baues übertrug. Da ber Meister, anderwärts beschäf: tigt, lettere nicht felbst übermachen tonnte, fo murbe auf feinen Borfdlag fein Gobn, Danfreb Semper, mit ber speziellen Bauführung betraut, ber fich in ber Folge mit Gifer und Geschid biefer Aufgabe unterzog. 26. April 1874 fand bie Grundsteinlegung statt. schwere Roth ber Zeit, welche ben Bau verzögerte, bampfte in etwas bie Luft an bemfelben, und ungebulbig, und baber auch febr jur Kritit aufgelegt, fab bas große Publitum ber Bollendung bes Saufes entgegen. fleinlichen Mergeleien verstummten jeboch am Abend bes 2. Februar d. 3., an welchem bas neue Theater in Gegenwart der königlichen Familie und ber Stände bes Landes, mit ber Borftellung von Goethe's "Iphigenie auf Tauris", seierlich seiner Bestimmung übergeben wurde. Bei dem öffentlichen Festmahle, das sich zu Ehren des Erbauers an diese Feier anschloß, konnte der Festredner, Prof. Hermann Hettner, mit gutem Rechte das neue Haus in der Hauptsache als eines der schönsten Theater Europa's bezeichnen, als einen Bau von übermältigender Monumentalität.

In diesen Blättern (Kunst=Thr. v. 1. Oftober 1869) erhob sich die erste Stimme, welche für den Wiederaufs bau des Theaters durch Semper plaidirte, ebenso fand der Plan des Künstlers zuerst an dieser Stelle Besprechung in der Presse; es dürfte nun auch ein Bericht über das fertige Bauwert hier am Plate sein.

Bas zunächst bie Situation bes Baues betrifft, fo tamen hauptfächlich zwei Bauplate bei ber Bahl in Betracht, bie Zwingerteichpromenabe und bie Stelle, auf welcher fich bas alte Theater erhob. Man mählte letteren Plat. Die Zwingerteichpromenabe, wo bas Saus in die Fluchtlinie ber Nordfaçabe bes Mufeums zu fteben gefommen mare, batte vielleicht bie Unspruche an bie Wirfung ber Seitenfaçaben bes Reubaues nicht fo gesteigert wie ber gemählte Plat, inbeffen bot biefer wieber andere Bortheile, welche man berüdsichtigen zu muffen glaubte. Um die aus der Nähe bes Theaters für bie Gemälbegalerie entspringenben Fahrlichfeiten ju verringern und zugleich, um bem Mufeum eine beffere Unficht zu gewähren, rudte man bas neue Baus etwa 48 M. nach bem Padhofe bin gurud. Die Granbung, welche 8 M. unter bem Terrain erfolgte, hatte bier mit großen Schwierigfeiten zu fampfen, indem man einerfeits auf alte Festungsmauern, andererfeits auf ben Sand und Schlamm eines verschütteten Grabens flieg. Die Bebauungsstäche bezissert sich auf 4636 [ M., sie ist mithin größer als die bes alten Baues, welcher nur einen Flächenraum von 2965 [ M. einnahm.

Der Grundplan ift, wie bereits einmal an biefer Stelle bargelegt, mit großer Ronfequeng aus ben vor= hanbenen Bedürfnissen beraus tonftruirt, und überaus flar und bestimmt sprechen sich bie Zwede ber einzelnen Räume, und somit auch bie Bestimmung bes Bebaubes. nach allen Seiten bin in ber außeren Gestaltung aus. Lettere erzielt eine ungleich charaftervollere und großartigere Wirfung als die bes alten Theaters, fo an= muthig baffelbe auch in ber weichen Rundung feiner Linien war. Bon großer und eigenthümlicher Schönheit ift bie nach bem tonigl. Schloffe und ber fatholischen Soffirche zu gerichtete Sauptfagabe. In festlich beiterer Pracht, jum Kultus ber Kunft einlabend, tritt bier ber Borraum mit bem Haupteingange aus bem Baulorper heraus; barüber erhebt fich, ebenso wie ber Borraum, in Form eines Segments ber Buschauerraum, mabrend ber Bühnenraum, als ber Sauptraum, giebelgefront, an Sobe bie übrigen Bautheile weit überragt. fräftige, malerische Wirkung ber gangen Façabe erscheint gleichsam concentrirt in ber Erebra bes Borraums, einem ber Mitte bes Segments und ber Hauptage bes Bebaubes vorgelegten, thurmartigen Bautheil, welcher ben Haupteingang markirt und zugleich burch eine über letterem fich öffnente Roloffalnische bie Beziehung zwischen bem Saufe und bem großen, vor bemfelben liegenben Plate vermittelt. Reich ift biefes geistvolle Motiv ausgestaltet. Die Nische ift farbig beforirt: die Wande find mit buntem Marmor befleibet und über bem breiten Fries entfaltet die Halbluppel eine Malerei im ornamen= talen Stile ber Limoufiner Emailfunft. In ben brei großen Medaillons berfelben bat B. Riegling bie brei Grazien, Apollo und Marfpas bargestellt. Ferner fieht man unterhalb ber Nifche, an ber Eingangsthur, Die Statuen Goethe's und Schiller's, und oben auf ben Besimsfröpfungen ber an ber Difche freiftebenben Gaulen vier Mufenstatuen, ausgeführt von Dielmann, Epler, Solbe und Odelmann; worüber auf hohem Bostament eine toloffale Pantherquabriga mit Dionpfos und Ariabne die Anlage fronend abschließt. Lettere Bruppe, von Prof. Shilling modellirt, ift in Bronze ausgeführt, mahrend alle übrigen Stulpturen am Saufe von Sandstein find. Die Bestimmung bes Baues fennzeichnend, befigt bas Schilling'fche Wert zugleich einen großen Formenreig; nur burfte es vielleicht in bem mallenben Schleier ber Ariabne wie in bem flatternben Stabband bes Dionufos etwas zu malerifch gebacht fein. Rechts und links von ber Erebra fobann gieht fich ber Bor= raum mit ben beiben übereinander liegenben Fopers bin. Derfelbe fpricht feine Bestimmung in einer Bogen= architektur ruhig und klar aus. Im Erdgeschoff, bas

am ganzen Gebäude in einer mächtigen, durch Bilaster gegliederten Rustica gehalten ist, befinden sich, außer dem Hauptthor in der Exedra, noch fünf Thüren auf jeder Seite. Im oberen Geschoß sind die Fenster durch torinthische Dreiviertelsäulen getrennt. Der plastische Schmud dieses Bautheils beschränft sich auf vier Statuen: Sophotles und Euripides, Shakespeare und Molidre, welche Statuen, ebenso wie die oben erwähnten Dichtersstatuen am Haupteingange, noch vom alten Theater herrühren, wo sie ähnlich placirt waren wie jeht.

Die Bogenlinie bes Foperbaues findet auf beiden Seiten bes Gebäubes, nach bem 3minger wie nach ber Elbe zu, einen fraftigen Abichluß burch flugelartige Borbauten, welche bie Baupttreppen und Bestibule und in nochmaliger Borlage bie Unterfahrten enthalten. Die Glieberung und Deforation ichlagt bier wieber einen volleren, an die Exebra anklingenben Ton an. Statt ber Dreiviertelfäulen bes Foberbaues treten im oberen Befchog biefer Borbauten runde und freiftebenbe Gaulen bervor, mit einem verfröpften Gebalt, welches einen reichen Statuenschmud trägt. In Diesen paarweise aufgestellten Statuen sind bie bramatifchen Konflifte in großen thpischen Beispielen zur Anschauung gebracht worben; auf ber einen Seite in einer antiken, auf ber andern in einer romantisch mobernen Reihe. Die erstere wird burch die Paare Zeus-Prometheus, Areon-Antigone, Jason-Mebea, Sathr-Bachantin, bie andere burch bie Paare Macbeth=Bere, Faust=Mephisto, Don Juan= Steinerner Gaft, Oberon-Titania gebilbet. Die Bilbhauer, welche biefe Statuen lieferten, find Baumer, Bartel, Bultid und Echtermeber, Brogmann, Riet, Möller und Diet. Einige bieser Arbeiten find in Charafteriftif und Durchführung recht lobenswerth; jedoch ist ihr Magstab ein viel zu fleiner und ihre Behandlung eine zu wenig beforative, als baß fie wirfungsvoll in bie Belebung ber Seitenfagaben bes Bebäubes eingreifen fonnten.

Die nach hinten liegenden, an das Bühnenhaus auf zwei Seiten, in gleicher Höhe mit den Foher= und Bestibülbauten, sich anlehnenden Diensträume, wie Probessäle, Garberoben, sind, ihrer Bestimmung entsprechend, ebenso wie die durch das Bühnenhaus gebildete Hintersfront, ganz einsach, aber doch im Einklang mit der gesschilderten Architektur gehalten. Nur die Mittelpartie der Hintersont ist durch eine attilaartige Anordnung mit dem königlichen Wappen und zwei daran gelehnten, von R. Henze modellirten Figuren der Liebe und der Gerechtigseit hervorgehoben.

Das Bühnenhaus steigt, alle übrigen Bautheile überragend, hoch und schmudlos auf. Afroterien und, auf ber Spite bes Giebels, eine Lyra bilben die einzigen Bierrathen. Die Höhe bes Hauses wurde von dem scenischen Luxus ber modernen Oper prätenbirt. Auch

bie Schmudtofigfeit ift bis auf einen gewiffen Grab motivirt; benn mabrend ber Bors und Buschauerraum, bem beiteren Genusse bienend, stimmunggebend, in reichem Festgewand und entgegen ju treten bat, foll bas Bubnenbaus, als ein ber Arbeit, bem ftrengen Dienft ber Daufen gewibmeter Raum, im Werftagetleib fich barftellen. Dennoch will es icheinen, als hatte ber Architett auf Roften ber malerischen Wirfung bem Charafteristischen eine ju große Ronceffion gemacht. Go fcon bie Chaufeite bes Webaubes ift, ein belebenber plaftifcher Biebel= schmud hatte bie Wirlung noch erhöht; leiber freilich mußte die Ausschmudung bes großen Giebelfelbes ber Roften wegen unterbleiben. Namentlich aber hatten bie boben fablen Seitenwande bes Bubnenhaufes eine vermittelnde Deforation vertragen, indem bie Linien bes Saufes, von ber Elbe ber, jest etwas hart bie malerifch bewegte Gilhonette bes Theaterplates burchichneiben.

(Schluß folgt.)

Die historische Ausstellung Frieslands zu Ceeus warden im Spätsommer 1877.

Die am 1. November vorigen Jahres geschlossene historische Ausstellung friesländischer Alterthümer zu Leeuwarden ist das achte berartige Unternehmen, welches das rührige Holland seit der ersten retrospektiven Ausstellung zu Utrecht im Jahre 1857 nacheinander in den Städten Amsterdam (1858, 1873 und 1876), Delst (1863), Middelburg (1870) und Zaandaam (1874) durch Anregung kunstsinniger Pfleger der Vorzeit aus Brivatmitteln hat entstehen sehen.

Wie ihre Borgangerinnen, hat auch bie Leeuwar= bener Ausstellung wiederum einen reichen Schat biftorischer Erinnerungen und Runftbentmaler an's Licht geforbert, welche für bie Forfdung friefischer Rultur= entwidelung von ergiebigfter Bebeutung find. In 19 Galen und 9 Korriboren eines architektonisch ziemlich schmud= lofen, aber besto behaglicher in raumlicher Beziehung ausgebehnten, zweiflügeligen Schloffes bes Ronigs von Solland hatte man bas umfangreiche Material untergebracht, welches ein febr zwedmäßig eingerichteter und erschöpfender Ratalog erläuterte. Die Ausstellung felbft war im eminenten Sinne eine historifche. Wenn man bemgemäß aber auch in ber Aufstellung eine bem ge= schichtlichen Entwidelungsgange bes beimischen Rultur= lebens entsprechenbe Reihenfolge im Allgemeinen beob= achtet hatte, fo ichien bas Bringip biefer Anordnung boch manchmal aus Rudfichten auf ben Reig einer reicheren Abwechselung ober bes malerischen Busammen= wirtens absichtlich burchbrochen zu fein, allerdings viel= fach auf Rosten ber miffenschaftlichen Uebersichtlichkeit. So führte ber Eingangsfaal im linken Flügel bes Erd= geschoffes, welcher bie geologische Formation Frieslands

in ben verschiebenen Gesteinsarten, beffen vorweltliche Fauna und die Ausgrabungen ber ersten menschlichen Kulturperioden aufwies, aus ben Petrefaften und ben Then rudimentärster Gerathe und Waffen ber Steinund Broncezeit unmittelbar baneben in einen Raum ber behaglichsten Bohnlichkeit, in eine friesische Zimmereinrichtung aus bem 17. Jahrhundert. Auf bem Bo= ben schimmern schwarze und rothe Steinfliefen, etwa einen Meter boch langs ben Banben gieben fich weiße und blaue Fapenceplatten bin mit fühnstiggirten lanbicaft= lichen und figurlichen Bormurfen, über benen fich bie glangend braune Eichenholztäfelung erhebt. In ber linken Langseite besselben befinden sich zwei eingebaute Lagerstätten mit Doppelthuren, in fleinen Fullungen verarbeitet, an beren Stelle in ber oberen Reihe je zwei offene Grillagen treten. Bu ben Betten führt eine bewegliche Treppenftufe; neben berfelben lehnt ber Betftuhl und in beffen unmittelbarer Rabe ein Feuerschirm und vier lleine Rohlenbehalter jum Barmen ber Fuge. Ueberall, wo an ben übrigen Wandfeiten bie Tafelung Thur= ober Fenfteröffnungen umfleibet, werben bie letteren jedes Dtal von einem Auffate überragt, auf bem fich hollandisches und dinesisches Porzellan in ber wechsel= vollsten Zusammenstellung von Farben und Formen aufgestellt fintet. 3m reichsten Schmud biefer Art prangt aber ber links von ber Gingangethur in's Bimmer hineinspringende mächtige Schornsteinmantel mit an ber äußeren Rante und über bem Beerbe angebrachten Bolggalerien, welche Schuffeln und Ruchengeschirr in ben unglaublichsten Daufterungen aufnehmen. Den Ehrenplat ber Stube behauptet ein zierlich gebeckter Theetisch, um ben auf boben grungeftrichenen Stublen vier lebend= große Roftumfiguren, Mann und Frau, ein junges Madden und ein fleiner Knabe in ber friefischen Da= tionaltracht aus bem Schluffe bes 17. Jahrhunderts Plat genommen. Ginen Sauptichmud ber Ginrichtung bilden bann endlich noch ein größerer und ein fleinerer Renaissanceschrant mit reich gefcnitten Thurfullungen und Friefen auf besonderen, in gleichem Charafter fful= pirten Untergestellen, welche augenscheinlich ben 3med haben, bas Dobel im Falle ber Baffergefahr zu schonen. In ähnlicher Beife wie burch bas vorgebachte Bohnzimmer wurde bann auch noch durch ein Amelandisches Wohn= und Schlafzimmer und eine außerft einladende altfriesische Kuche nebst vollständigem Mobiliar die chrono= logische Gerie ber bistorischen Alterthumer unterbrochen. Wandte man fich nach biefen Abwechselungspunften ben Gruppen ber letteren zu, fo folgten nacheinander antifc und mittelalterliche Funde und Gerathe, Siegelstampfen, Müngen, firchliche Gefäse und Stoffe, Mobel und Sausgeräthe ber Renaissanceperiobe, Steinfruge, vene= tianische und beutsche Glafer in faconirter, geschliffener ober emaillirter Arbeit, Berte ber Metallfunft, golbene

und filberne Becher und Schuffeln in getriebener, cifes lirter und gravirter Musschmudung, Tafelgerathe, ba= runter eine ebenfo furiofe wie große Auswahl friefischer Luxusartitel, wie Traus, Bebachtnißs und Sterbe-Löffel, Silbertaftden und Dofen für Sochzeitsgeschente, Schmudgegenstanbe u. f. w. Bei biefen lettgebachten, mehr für ben Maffenverbrauch bestimmten Erzeugniffen friefischer Golbidmiebefunft mar es eigenthumlich mahrzunehmen, wie biefe Belegenheitsrequifite in einer Bufammenftellung aus brei Jahrhunderten immer dieselben typischen Formen beibehalten, mabrent ber Sauptschmud bes weiblichen Ropfputes, bas fogenannte Ohreisen, eine um fo wechsel= vollere Gestaltung zeigt, indem es von ber einfachen Silberspange fich im Laufe ber Zeit zu ben filbernen und golbenen Platten entwidelte, welche jest ben gangen Sintertopf ber Friefinnen eintapfeln. In ben übrigen Galen fanten fich bann noch Uhren, Baffen, Tabatebofen, Pfeifentopfe und Futterale, Leberarbeiten, Miniaturen auf Elfenbein und Bergament, alte Drude, Rleiber= trachten, Gemälbe, Aquarelle, Stulpturen und monumen= tale Architefturrefte, bies MUes in feiner bunten Reihen= folge gewißermaßen eingeführt und erläutert burch ein an ben Banben befindliches, reiches historisches und artistisches Material von Urfunden, Karten, Gebenfblattern und Zeichnungen verschiebenften Inhalts. Wenn man bies mehr ethnographische Bilb friefischer Rultur= entwidelung, welches in feiner Befammtwirfung immer= hin imponirte, unter ben Gesichtspunkt artistischer Bürdigung bringt, fo bleiben allerdings nur wenig er= mabnungewerthe Stude übrig, welche noch bagu größtentheils fremben Urfprungs find. Denn Friesland felbft ift jedem hoheren Runftleben fremd geblieben, und die hei= mifchen Erzeugniffe erreichen, vielleicht mit Ausnahme einzelner Leiftungen auf bem Gebiete ber Malerei, höchstens die Unfangsstufen bes Runfthandwerts. beanspruchten in ber alten und mittelalterlichen Abthei= fung eine wirflich funftlerische Bebeutung nur eine fleine römische Merkurstatuette von ausnehmend ebler Be= wegung, gefunden in der Terpe zu Bingjum, ferner bie charafteristisch geschnitten Chorftühle ber alten Martin8= firche zu Bolsward und einige minitre Bibel= und Horarienbücher bes 14. und 15. Jahrhunderts. Unter ben Gerathen ber Renaissance intereffirten in Diesem Sinne zwei getriebene Schuffeln nebst Schenffannen mit hochreliefirten Darstellungen aus ben Metamorphosen Dvib's in ber Manier bes van Bianen und brei Gilber= becher niederländischer Arbeit, von benen der erfte in bobem reichgeglieberten Aufbau als Mittelftud verschiebener getriebener Ornamentfelber einen Jagbfries zeigt, (Eigenthümer Gr. von Ehsinge zu Leeuwarden), ber zweite von einer Cofusnug mit brei biblifchen Reliefs gebilbet wird, welche außerst belifat eifelirte Laubwerf=Lifenen mit vortretenden Vortraitmebaillons nach unten mit bem

von teftonischen Figuren flanfirten Stänber, nach oben mit bem reizvoll ornirten Rante verbinden, ber wiederum von einem getriebenen Dedel mit Abschluftigur über= wölbt wird, (Eigenthümer Heringa Cats v. Dubeschob), ber britte endlich, ein Befchent bes Bergogs von Sach fen an bie Stadt Francter, in Berbinbung mit bem ab= fcliegenben Dedel ben Erbglobus in geatter Ausführung barftellt, getragen von einem zierlichen Fußftud, welches von vorspringenden Karhatiden und Larven belebt wird. Huch mehrere theils glatte, theils mit Inschriften und Wappen ornirte Trinthorner in gravirter Gilbermon= tirung bilbeten einen Schmud biefer Abtheilung. wunderbarer Bollendung ber Ausführung, wie ber fünftlerischen Conception ift ein Kunftguß ber alten Münz= flatte ju Bolemarb, ein bronzenes Flachrelief bes nieberlanbifden Cellini, Paulus van Bianen, mit ben brei Göttinnen, die ftebenbe Minerva in bem mittleren Oval, Benus und Juno aber in ben oberen 3wideln ber schilbartig ausgeschnittenen Platte barftellenb, in ber reizvollen Lage ber Medicaischen Grabfiguren, mo= burch namentlich bie garte Behandlung bes Fleisches gur vollen Geltung gelangt. (Eigenthümer fr. van Schiffema au Gneed). Endlich burften aus ber reichen Samm= lung historischer Bilber bier noch zwei herrliche Portraits bes Whije van Camminga, Herrn van Ameland und seiner Frau Sophia van Bervan in ganzer Figur von Bhbrand be Geeft aus Leenwarben, bem Dilch= bruder Rembrandt's, Erwähnung finden, weil fie in auffallender Beife bem großartigen Charafter und ber wirtungevollen Lichtgebung bes berühmten Deifters nabe fommen.

Der Musgang ber Ausstellung führte bann noch burch einen Gaal feierlichsten Gepräges. Es ift eine Ropie bes Senatssaales ber im Jahre 1584 gestifteten und 1811 aufgehobenen Universität Franefer in ber gangen wurdevollen Ginrichtung ber Beit. Um ben machtigen Ballen-Tifch fleben gefchnitte Lebnfeffel; an ben Banden enthalten bobe Regale eine Sandbibliothet in schimmernden Lebers und Pergamentbanden. Ueber benfelben und auf allen Banbflächen hängen bie Bild= niffe zahlreicher friesischer Gelehrter aller Fakultaten. Auf bem Tische zwischen ben mit bem Wappen ber Soch= schule gefronten Bebellftaben aus Chenholz liegt bas große Siegel bes Senats, umgeben von ben verschiedenen aufgeschlagenen Albums und Gebachtnigbuchern ber Ctu-Un bem einen Tischenbe endlich prangt eine monumentale, außerst blant geputte Deffingklingel mit einer zierlichen Bachusgestalt als handgriff, und einer Inschrift am Rande. Wenn schon ber traubenspendenbe Gott einigermaßen in biefer ftreng wiffenschaftlichen Atmosphäre auffällt, so wirft noch mehr bie Inschrift ein nedisches Schlaglicht auf die Gebrauche an biefer Thronstätte ber Alma Mater, wo man nur an bas ideale Labfal aus den Bruften der Weisheit zu benten geneigt ist; sie lautet:

Mynen Klang roept naar Drank.

T.

### Kunstliteratur und Kunsthandel.

Etchings by Mr. Alphonse Legros. London, Gueraut of Hammersmith.

Der französische Maler Legroß hat seit mehreren Jahren in London seinen Wohnsit ausgeschlagen und sungirt als Prosesson seinen Wohnsit ausgeschlagen und sungirt als Prosesson seinen Wohnste an der dortigen Universität. Seine Gemälde, so roh und widerwärtig sie auch manchmal sind, nehmen doch in den Ausstellungen Londons eine besachtenswerthe Stelle ein. Er zeichnet sich weniger durch seinenswerthe Stelle ein. Er zeichnet sich weniger durch er seinen Gegenstand auffaßt und das ledendige Vorbild auf die Leinwand überträgt. Diese Leichtigkeit gereicht ihm bei der leicht stizzirenden Aunst des Radirens zu besonderem Bortheil, und in der That wird in England von Sachtennern der Radirer Legroß dem Maler vorgezogen. Sein Stil ist der der französsischen Schule, welche seit längerer Zeit dei den englischen Künstlern und Kennern in hoher Achtung steht. Sein Erfolg hat es sast unmöglich gemacht, von seinen populärsten Radirungen noch Abdrüde auszutreiben. Mehrere derselben erschienen in dem "Portsolio", dessen Berausgeber gegenwärtig mit der Publisation einer neuen Serie: "La Legendo du Bonhomme Misère", umgeht. Von seder Platte sollen bloß 60 Abdrüde genommen, der Preis des ganzen Bandes aber auf 10 Guineen (260 Francs) setzestellt werden.

- \* Die Allgemeine Bauzeitung (Wien, Malbheim's Berlag) nimmt in jüngster Zeit wieder einen erfreulichen Ausschwung, nachdem einige Jahre hindurch sowohl die artistische Ausstattung als auch der stoffliche Inhalt manches zu wünschen übrig gelassen hatten. Der gegenwärtige Redakteur, herr Aug. Köstlin, wendet neben dem von ihm vorzugsweise kultivirten Ingenieursache nun auch der Architektur wieder seine volle Ausmerksamkeit zu und sorgt nicht minder für gehaltvolle literarische Beiträge, wie deren z. B. in den lehten heften mehrere aus A. Red tenbacher's Feder enthalten sind. Wir möchten speziell auf bessen zuhnorismen über Baugeschichtissechreibung" im 1. hest des lausenden Jahrgangs ausmerksam machen. Dasselbe heft enthält mehrere Ausnahmen moderner Wiener Bauten, an deren Spise das Opernhaus auf 13 Taseln. Wenn diese Publikation des hochinteressamken Merkes der verstorbenen Architekten van der Rüll und Siccardsburg auch den Mangel einer Monographie nicht ersehen kann, so kommt sie doch dem seit lange empfundenen dringenden Bedürsniß insoweit entgegen, wie es innerhalb des Rahmens einer Fachzeitschrift möglich ist.
- \* Mehrere von K. Ottstried Müller's Werken haben unschanst neue Auslagen erlebt: ein sehr ersreuliches Zeugniß sür den ungeschwächten Einstuß, den das Studium dieses geistvollen deutschen Archäologen auf die jüngere Generation ausübt. Zu bedauern bleibt freilich, daß das "Handbuch der Archäologie der Kunst" nach der dritten, von Welder bessorgten Auslage nur einsach wieder abgedruckt worden ist, da wie die Verlagshandlung (A. Seit in Stuttgart) erstätt sich Niemand sinden wollte, der die in den letzen dreisig Jahren gewonnenen neuen Forschungsergednisse in die Müller's gewonnenen neuen Forschungsergednisse in die Müller's gewonnenen neuen Forschungsergednisse in die Müller's gestalt die Macht des inwohnenden Genius bewähren. In den letzen Tagen tam uns eine neue Besarbeitung von Müller's "Etrustern" zu (2 We., Stuttgart in dem oben genannten Verlage), welche den besten Beweis für das eben Gesate dietet. Was der Herausgeber, Hr. Dr. Wilh. Deede im Borwort bewerkt, daß nämlich "die Vermehrung des Materials der Forschung sich mehr als quantitativ denn als qualitativ" erwiesen habe, dasselbe würde

unfred Erachtens auch bei ber Bearbeitung bes "Handbuchs" fich herausgestellt haben. — Beibe Werfe sind — mit latteinischen Lettern — sehr schön gebruckt und auch sonst recht geschmadvoll und solid ausgestattet. Wir wünschen ihnen im Ins und Auslande die weiteste Berbreitung.

lleber das verdienstvolle Unternehmen Demetrio Salazaro's, welcher die mittelalterlichen Kunstwerke Unteritations
in den prächtig ausgestatteten Studii sui monumenti dell'
Italia meridionale dal IV. al XIII. secolo herauszugeben
unternommen hat, haben wir früher berichtet. Dem seit geraumer Zeit vollendeten ersten Band ist jeht die Ausgabe
zweier heste des zweiten Bandes gesolgt. Es werden darin
die Kunstwerke von Foggia, Lucera, Siponto, Manfredonia,
Monte S. Angelo al Gargano, S. Maria di Pulsano, Troja,
Barletta und Trani besprochen, also der heerd der suevischen
Civilisation, deren Ueberreste, jeht in einer sast orientalischen
Berödung, nicht etwa blos eine national-historische Bedeutung
haben. Die beigegebenen Taseln, theils Chromolithographien,
theils Photographien, geben in treuer Reproduttion disher
unedirte Kunstwerke, man darf sagen: ersten Kanges in ihrer
Zeit, wie das Etsenbeinschlästehen von SS. Trinità di Cava aus
dem sechsten Jahrhundert und die Portraitbüsten der Minister Friedrich's II. Obwohl stets zugänglich, werden die
Originale doch nur ausnahmsweise ausgesucht. Aber seitdem
sie musterhaft edirt vorliegen, dürsen sie wenigstens in der
Kunstgeschichte nicht länger ignoriet bleiben.

Sn. Moderne Bucheinbände. Unter diesem Titel hat der Buchbindermeister Gustav Frits de in Leipzig in eignem Berlage eine Publikation begonnen, die, nach dem gediegenen Anfange zu urtheilen, alle Bürgschaften eines guten Erfolges in sich trägt. Das vorliegende erste heft bringt in gutem Farbendrud sechs Entwürse zu Eindänden von der hand geschickter, architektonisch geschulter Zeichner, wie Pros. Graff in Dresden, L. Thever in Wien, F. Luthmer in Berlin, G. Deuser in Koln und Pros. Zurstrassen in Leipzig. Die Zeichnungen sind auf Grund des Musterschutzgesebes, dessen Besteutung für die kunstgewerdliche Produktion hier einmal sich schlagend geltend macht, gegen Rachbildung geschützt, aber für je 40 Mark mit dem ausschließlichen Bervielsaltigungsrecht von demzeingen zu erwerben, der zuerst die Bestellung ausgibt. Das ist die praktische Seite der Sache. Der Hauptwerth des Unternehmens liegt aber in der Anregung, die es gibt, den verwahrlosten buchbinderischen Geschmack wieder in die Söhe zu bringen und die bereits angebahnte Wendung zum Bessen beschleunigen zu helsen. Mis Beigade bringt einer T. Tasel einige Nuster von Brocatpapieren, wie sie singt einer Eindände als Borsak verwandt werden. Auch in Bezug auf dieses Ingrediens des Büchereinbandes war es bisher in Deutschland schlecht bestellt, und der Ansang, der hier zu einer auf inländische Fabrisation gegründeten Resorm gemacht ist, verspricht eine gute und gediegene Rachsolge.

### Konfurrenzen.

S. Das Deutsche Gewerbe-Museum in Berlin veröffentlicht ben Bericht ber beiden Kommissionen zur Beurtheilung der sür die Preisdewerbung am 1. November und 1. Dezember v. J. eingelausenen Arbeiten. Die erste Bewerbung hatte zum Gegenstand einen Stuhl für Wohnzimmer von (beliebigem) Holz mit rohrgestocktenem Sit, zum Berkauspreise von höchstens 300 Mark pro Dubend. Eingelausen waren 21 Stühle von 22 Bewerbern. Den ersten Preis (300 M.) erhielt Fr. Biester, den zweiten (200 M.) die Firma Spinn & Menite, den dritten (100 M.) F. Nieger, alle drei in Berlin. Die zweite Bewerbung betras einen mehrsfarbigen Kachelosen für ein großes Jimmer zum Berkausspreise von 600 M. Der erste Preis (1000 M.) wurde der Berliner Altiengesellschaft sür Dsensabritation, vorm. Gust. Dankberg, sür einen Dsen zuerkannt, dessen Einkurf von den Architetten Ihne & Stegmüller her Entwurf von den Architetten Ihne & Stegmüller her Frührte, dessen Modellirung der Bilbsormer E. Dorn besorgt hatte. Den zweiten Preis mit 600 M. erhielt die Fabris Duvigneau in Magdeburg. Beibe Oesen wurden gleichzeitig programmgemäß von der Staatsregierung für den normirten Preis von 600 M. angesaust.

- samuel

#### Sammlungen und Musftellungen.

O. A. Duffelborf. (Aubstellung bes firn. Schulte.) ber Aunft verbannt wird, wohl aber gibt es viele Gegen-ftanbe, in benen geistiger und materieller Schmerz vereint jur Darftellung tonwnen. Gin folder inbesien ift auch nur jur Darftellung fommen. Ein socher indesse ist auch nur erträglich, wenn des geistige Element überwiegt, je dos menschliche Elenh so zu sagen gang in sich auflöht. Dies ist D. Se is in seinem "Geleffelten Promethend" nicht ger lungen, oder er hat es veilender aus nicht erstrebt. Das derreift uns die gange Behandlung des Gegenstandes, vor Allem bereifen es die rotzegereisten Eleken des Körperk. martigen Qual ift es aber noch nicht genug gemefen, Chon Schmebt ber Beier bicht beran, im Reariff fein icheufe liches Dahl ju beginnen. In ber jufammengeframpften liches Mahl zu beginnen. In ber zusammengeframpten Jand des Gemarterten ist der Schmerg, den ihn die Bisse dereiten werden, schon worgebisdet. Uober und unter der dangen nadten Gestalt sarrt ein schwatzlicher Jels, ein tross-langen nadten Gestalt sarrt ein schwatzlicher Jels, ein tross-loser himmel überspannt das Ganze und vereint sich in der Jerne mit dem Decan. Aber teine hold stagenden Tächter des Decanus ferigen auf, fein versähnliches Element misch bich in den Jammer: fein hinneis auf endliche Ertofung, wie sie doch auch für den lange Duldenden gesommen ist. wie fie boch auch für ben lange Dulbenben gesommen ift. J. Ralbarelli aus Renpel fahrt und in feiner Beftalin, die eben lebendig in ihre Gruft hinabgelaffen worden ift, obe eben lebenbeg in igre Gruft ginabgetaffen worden it, teinen minber tragischen Gegenstand vor. Das Element ber Schönheit lindert aber fier bas Grauen. Salb besinnungslos por Angli und Schmer, firedt bas Mobien bie Arme nach ber Leiter aus, auf melder man fie in bas buftere Rerlieft der Leiter aus, auf weicher man sie in doß dustere verzuse, spinadzebracht hat, und die zieh durch eine Leite zurückgesogen werd, — ein leiter ohnmächtiger Rettungsverluch. Schon sintt sein des die die Ausstellungsverluch. Schon innt fei in die Anse und wird das die Ausstellungsverluch der Schollen die Leiter und die L man, die Jigur fei ju turg gerathen. Der jugendiche, faft findliche Kopf, hals und Arme baben eimas beie Liebliches und Rührendes, weichen Eindruck noch die bläuliche, dammer rige Beleuchtung erhöht. Sehen wir hier ein Opfer des Janatidmus, der Graufamteit der Menichen, fo in einem andern Bilde befielben Künftlers ein wiefaches Opfer der Albeinente. Der Aichenregen von Bompeji begrabt zwei junge Frauen, die hingefunfen find und bem Erftidungstlobe nabe icheinen. Auch bier zeigt fich in Einzelheiten ein Ginn fur Schonheit, in ber gangen Romposition und Gruppirung aber Schonfelt, in der gangen kompolition und Grupperung aber ein Maglicher Raturalismus; denn wie durch ein blindes Un-gefähr find diese Gestalten hingeworfen, die eine rechts, die gefalle find beie Gestalten singemorien, die eine rechte, die embere intel, zien loger mit den flichen in sletchen Beies freumseind. Die man Leichen in sletchen Gertaussen Beies freumseind. Die man Leichen in sletchen Gertaussen Die Konflichen ist der Schalbergen der die die die und Innere find andere umb abhren. Getun ner aus Sartis-tund erfüll beie mit sleinen, Manoretten nicht zu jest einbed-götte find fleine Akhamer umd Leitung, aufgegenollen umd mutlig, Am der Jarbe ichen wert, das her kantler zu den mutlig, an der Jarbe ichen wert, das her kantler zu den mutlig, an der Jarbe ichen wert, das her kantler zu den mutlig, an der Jarbe ichen wert, das her kantler zu den Berehrern Rafart's gebort; aber mir feben nur bie Abficht, ihm ju gleichen, nichte mehr. — Bon bier geschaffenen Bilbern ermabnen wir, außer einer schönen romischen Lanbichaft von D. Achenbach, welche wir icon fruber eingebend befprachen einiger fleinerer prachtiger Stranbicenen von A. Achenbach: im Bortraitfache gweier weiblicher Bilbniffe von Br. v. DRoble, Broben eines iconen Talents und fteifigen Stubiums ber Ratur. Gine fraftigere Betonung von Licht und Schatten, mehr Runbung, mare benfelben allerbings gu munichen.

#### Dermischte Nachrichten.

Der tunftlerifche Rachlag bes Genremalers Belly, ber por Rurgem in Paris geftorben ift, murbe in biefen Tagen im Sotel Drouat verfteigert. Belly, ein Schuler Irmit folof fich ben fogenannten Orientaliften an und feine fer-laftenidaft besteht vorzugemeine auf Stugen, bie er im fre gefammelt. Bon feiner geiftvollen Art, Menichen um ?:-mit flüchtigen Strichen zu darafterifiren, legen bie Jain-Reprobuttionen Zeugnif ab, welche bie Zeitschrift L'An im peroffentlichte.

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 304.

R. Kehuld, Grierbische Thondguren aus Tanagra, von 1:

Murray. — Michalangele's Cartoon of Pias, von 1:

Heaton. — The Art of Probincing Greece, von A. E. Su-No. 166 L'Art.

Fr. No. 199. L'Oenvre de Robers en Italic, von Jean Roussess I. Abbild. — L'Oeavre de Rubens en Espagne, von des. 1 Ablish.)
Blåtter für Kunstgewerbe, Heft 1. 2.
Buchelnhand, italienisch, 16. Jahrh. — Mederne Envis
Umrahmang für Lehrbriefe und Diplome der Genessenste

Umrahmang für Lehrbriefe und Diplome der Genossung der Zimmerleute; Pokal; Grabgister; Eichenbelnschud; Feuerbock aus Brouze für einen Kamin, italienisch, 15. len — Moderne Entwürfe: Bronzeinster; Payanco-Teller; Gieta — Roserne Entwarte Interactive Proposition des con-sition awei Systectimer-Seasol; Salonkasten. Chronique des Arts. No. 9. Musée de Leavre, voz L. Oonse. — Exposition de con-de Belly a l'Ecole des Bears. Arts, von Ducanty. — Jew-de Hellande: L'Esat civil de Quiring, Brekelenkanp, no.1.

Formenschatz der Renaissance. Heft. 9. rmenschafs der Renaissance. Heft, 9.
Ein Blatt am Alb. Dürech Triumphyng Mesimilaut:
Ein Blatt am Alb. Dürech Triumphyng Mesimilaut:
Festgerfeit mit Fürstenbildern. — H. Burgkmair: Estied
de kurfferslich bayerischen Stammbaumes. — H. Holts
d. J. Pedernktan an elsem Degeogriff. — Entward
Altars am den sog. "Golfachmiedrissen" de Misseux
Basel. — H. Aldegraver; Reich ornamentite Spiner. Basel. - H. A. - M. Kirch moyer: Die - H. Collaget: Zwei Juselengehänge. . Kirchmoyer: Die Verkfindigung lier - H. Collapri: Zwel Jassingshings. - J. Th. delig Reich ornamentites Schale. - Vrodemann de Tris Zierschild. - W. Dietterlin: Brussen aus seizem Actas terwerke vom Jahre 1994. - Zwel Blatt mit sog, man kischen Ornamenten, a. d. k. Kopfernitchkabinst is Müsch

Salesto Communica, C. S. Exploredizabilitati Salesto de Bonnari-Net. Lifet 250.
Granto de Admitio — Le Bonnari de Bollot de Granto de

Mussums au Némberg. — Vom Verein für kirchlich Kuri-Sachen. — Alte und new Mundgreinkie im Meicheburgein Kirchen. — Ein Bibberderkeit aus dem 16. Jahrb. — Kuriba Mosekek. (dit Abhid). — Die rümische Akhien is Mosekek. (dit Abhid). — Die rümische Akhien is Kunst und Gewerbe. No. 10. 11. 12. München: Die zees Kunstgewachs Schule; Berlin is sällung der Permascatel Bassanstellung; (das Ashien).

milliug det Permacaven naussersung; (s. s. s. serlie das Vereins sur Förderung der Kunntindunrie. — Berlie Neue Museun; Draudan; Bericht über die Bubleit-ronnurvan für das Weck; "Dresdener Bauten ets." — Berlie Kunstgaverbillebe Weihnachtsmesne; Hain z. Riege der Somsanceperiode: Maulbronn: Resi

sch weig: Probacachrolben.

Portfolio. No. 3,
Through Holland. (Mis Abbild.) — The beauties of Balyin The Portfolio. von E. Sincos.
rue Sulase. No. 1.
Difficulté de créer une Revue d'Art en Sulase. von I. Guité Revue Sulsse.

#### Auktions-Kataloge.

C. J. Wawra in Wien. Dienstag den 2. April v. 56-gende Tage Versteigerung des Nachlause der Fin-Eug. Louise Kenyon. Bibliothek, Oslgenäle. Aquarelle, Kapferatiche etc. 671 Nrn.

C. J. Wawra in Wien. Am 18. März und folgende Tage, Versteigerung der Kupferstichsammlung des Herrn M. von Rossi in Venedig. 2529 Nummern.

Rudolph Lepke in Berlin. Am 19. März und folg. Tage, Versteigerung von Kupferstichen, Radirungen etc., worunter der Nachlass des Herrn Dr. med. Grauvogel u. s. w. 1398 Nummern.

### Inserate.

# Plattdütsche Husfründ.

En Bolfsblatt bor alle Plattdutiden.

Unter Mitwirkung von Klaus Groth u. A. redig, von Willem Kastner.

3. Jahrgang 1878.

Wöchentlich eine Rummer. — Preis pro Quartal 1 DR.

Probenummern gratis und franco.

Leipzig.

G. A. Rod's Berlag.

Wegen gänzlicher Aufgabe der von mir bisher debitirten

# Römischen Original-Photographien

offerire ich die nur noch sehr geringen Lagerbestände von:

Direkten Photographien von den antiken Statuen im Vatikan aufgezogen auf Carton im Formate von 64×48 cent. für å 2 Mark (12 Blatt für 20 Mark).

Format 32×48 cent. für à 1 Mark (12 Blatt für 10 Mark.)

Photographische Ansichten von Rom und der Campagna, aufgezogen auf Carton in Formate von 64×48 cent. für à 2 Mark (12 Blatt für

Verzeichnisse der noch auf Lager befindlichen Blätter gratis und franco. Berlin, W. Derfflingerstr. 22\*

Denicke's Verlag Georg Reinké.

# Einladung

2111

### Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1878.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Die Einsendungen sind bis spätestens 15. April

an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Lausanne

zu machen.

Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeklarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden, und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass, neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1878 dem Kunstverein Bern zu. (Bedingungen siehe Kunst-Chronik No. 14.)

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte

der

# Architektur,

von den

altesten Zeiten bis auf die Gegenwart.

Von

Wilh. Lübke.

Fünfte verm. u. verb. Auflage. Mit 783 Riustrationen.

2 Bände. gr. Lex.-8.

br. 20 Mark, geb. 23 Mark 50 Pf. In feinem Halbfranzbande (Liebhaberband) 32 Mark.

Der

Leipziger Baumeister

# Hieronymus Lotter.

Ein Beitrag

zur Geschichte Leipzigs und der deutschen Renaissance.

Von

Dr. G. Wustmann.

Mit Holzschnitten. gr. Lex.-8.

Preis 3 Mark.

# DÜRER.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst.

Von

Moriz Thausing,

Prof. an der k. k. Universität und Direktor der Albertina in Wien.

Mit einem Titeikupfer und zahlreichen illustrationen in Holzschnitt,

gr. Lex.-8. broch. 22 M.; eleg. geb. in Calico 25 M.; in echtem Pergament oder rothem Saffian 30 M.

431 Ma

Verlag von S. Hirzel in Leipzig.

# Tizian's Leben und Werke

von

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Ausgabe

Max Jordan.

Mit dem Bildniss Tizlan's und 9 Tafele in Lichtdruck.

Zwei Bände, gr. 8. Preis geh. M. 20. — Eleg. geb. M. 23.

Geschichte

Geschichte

# ITALIENISCHEN MALEREI Altniederländischen Malerei

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe besorgt von

ollständig in gechs Bänden. Mit 58 Holzschnitt-Tafeln.

Max Jordan.

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe bearbeitet von Anton Springer.

Mit 7 photolithogr. Tafeln.

gr. 8. Preis geh. 80 M.; eleg. geh. 90 M. gr. 8. Preis: 15 M., eleg. geb. 17 M.

Abonnements-Einladung

# L' Instructeur.

Wochenschrift zur

Belehrung und Unterhaltung in französischer Sprache.

Mit erklärenden Anmerkungen.

Horsusgegeben unter Mitwirkung namhafter Fachmanner vo Dir. Dr Ad. Braeutigam und Charles Brandon. Wöchentlich I Nummer. - VierteijEhrliger Abonnementspreis M. 1,75. nnd

# The Instructor.

Wochenschrift zur

Belehrung und Unterhaltung in englischer Sprache.

Mit erklärenden Anmerkungen. 🔀

Herausgegeben unter Mitwirkung namhaster Fachmanner von Dr. Eduard Tischer.

Wöchentlich i Nummer. - Vierteljähriger Abonnementsprais M. 1,75.

Genannte Wochenschriften, vortrefülche Förderungsmittel beim Studium dieser Sprachen, schöpfen grösstentheils aus dem frischen Leben der Gegenwart und berichten von dem Besten, was auf geistigem und materiellem Gebiete galeistet worden, eignen sieh daber auch vorzuglich zur Vorbereitung auf die Prüfungen (Cadetten, Einjährig-Freiwillige, Posteleven etc.).

Wenn auch nach gielehem System, so sind beide Journale doch in jeder Beziehung selbstständig und dem Charakter der betreffenden Sprache angepasst.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter entgegen und werden Prote-Nummern in allen Buchhandlungen, sowie bei der Verlagshandlung gratis verabreicht.

Inserate (25 Pf. pro Patitzeile von bedeutenter Wirkung.

Leipzig.

Diez & Gehrmann.

Verlagebuchhandlung.

3m Berlag von G. A. Seemann in Leipzig ericien:

Die

Cultur der Renaissance

Italien.

Ein Derfuch

Jafob Burdhardt.

Dritte Unflage, beforgt von Endmig', Geiger.

2 Bände broch. M. 9.—; in 2 Halb: franzbände gebunden M. 13. —; in 2 Liebhaberbande gebunden M. 15. 50. zuf. in 1 Band in Calico geb. M. 10. 73.

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner. Mit 6 Holzschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

Soeben wurde ausgegeben und steht auf Verlangen gratis und franco zu Diensten:

### Antiquarischer Anzeiger

No. 276:

Auswahl grösserer Werke über Malerei, Architektur, Sculptur und Kunst-Industrie.

552 Nummern.

Frankfurt a. M.

Joseph Baer of Co. Rossmarkt 18.

In Denicke's Verlag in Berlin erschien und wird, solange die nur noch sehr geringen Vorräthe reichen, zum herabgesetzten Preise von 10 Mark geliefert:

Sammlung von Initialen aus dem 12., 13., 14., 15., 16. Jahrhundert.

Herausgegeben von Arnoldu. Knoll. 30 Blatt in Quartformat in feinstem Goldund Farbendruck ausgeführt. 1870.

(Ladenpreis 30 Mark.)

Hugo Grosser, Leipzig,

Langestrasse 35,

Vertreter der photograph. Kunstanstalt Ad. Braun & Co., Dornach,

nimmt Bestellungen entgegen, ertheilt gern jede gewünschte Auskunft und hält sämmtliche Musterbücher des Hauses, sowie Kataloge u. s. w. zur Verfügung der geehrten Interessenten.

a Control is

Redigirt unter Berantwortlichleit bes Berlegers C. A. Seemann. - Drud von Sunberiftund & Bries in Leipzig.

27r. 25.



imd an Prof. Dr. E. von Lügow (Wien, Chereianumgaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Ceipzig zu eichten.

21. 217arz



#### Inferate

d 25 pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch- u. Kunstbandlung angenommen.

1878.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, für die Ubonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis; für fich allein bezogen koftet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: Das flabische Museum in New-Port. Das neue hoftheater zu Dresden. (Schluß). — Couls Nochet † Jean-Pierre-Alexandre Untigna †; G. Paul Chalmes †; Joseph Bonomi †. — Nonturrenz für die neue Peterstirche in Ceipzig. — Ceipzig, Michter-Ausstellung; Auftellung der Kuffeler Gemäldesammlung. — Urchdolog. Gesellschaft in Verlin; halzschingschule des Malers Magnuffen; Deutsche Kunft auf der Parifer Weltausstellung, Stuttgart. heltschaft des Mujeums s. bild. Kunft, W. Rojdy. — Nougeriern des Buchhandels. — Feitschriften. — Interacte.

### Das städtische Museum in Mew-York.

Das städtische Museum in Rem-Port (Metropolitan Museum) hat trot ber Schwierigfeiten, die fich ihm in ben Weg stellten, burch feltene Bunft bes Beschides bereits eine Bedeutung erlangt, die in einem Lande ohne fünftlerische Bergangenheit die höchfte Anerkennung ver= Dient. Längst ichon batte man freilich bas Beburfnig einer folden Unftalt lebhaft empfunden, aber noch fein Jahrzehnt ift es, seitdem die erften Schritte gethan wurden, um fie in's Leben ju rufen und feitbem fich eine Gesellschaft fur biefen Zwed organisirte. Mittel strömten gleich so reichlich bergu, bag man fich bald mit ihrer Bermendung beschäftigen fonnte. Die gesetzgebende Berfammlung bes Staates bewilligte eine halbe Million Dollars zur Errichtung einer Kunfthalle, und ein palastartiger Bau steigt im Centralpark empor, ber feiner Bollendung mit fo rafchen Schritten entgegen geht, bag man ibn schon in biefem Frühling einweihen ju tonnen hofft. Hugerbem murben freigebige Gen= fungen gemacht, und ba fich mit bem Bermögen auch gleich die Gelegenheit zur Erwerbung von Runstwerfen barbot, zudem auch viele Runftfreunde, welche werthvolle Sammlungen befiten, fich erboten, Diefelben auf langere Beit bem Mufeum leihweife gur Berfügung ju ftellen, jo murbe ein Saus im Mittelpunfte ber Stabt proviso= risch zur Aufnahme der erworbenen und geliebenen Schätze eingerichtet. Begenwärtig ift biefes haus überfüllt; viele Wegenstande fommen des ungenügenden Lichtes ober ungunftigen Raumes wegen gar nicht gur Geltung, und mit Sehnsucht sieht man baber ber Bollenbung Des neuen Gebäudes entgegen. Eine werthvolle Sammlung von 175 Bilbern, meistens von niederlanbischen Deistern, wurde in ben Jahren 1870-71 in Bruffel und Paris angefauft und bildet die Grundlage ber Galerie. Geit= bem find noch einige Erwerbungen gemacht worben, fo baß bie Bahl ber Bilber jett auf nahe an zweihundert angewachsen ift. Alle find von gut beglaubigter Echtheit, und es befinden fich manche toftbare Stude barunter, Berfe von Rubens, van Dud, ben Cranach's, be Erager, Greuze, Frans Bale (eine Wieberholung ber Sille Bobbe), Gobbema, Jan Steen, Jordaens, Jan van Gouen, Mart van ber Deer, Beticher, Salomon Rungdael, ben Teniers, A. van Oftabe, Mieris, Everbingen, van ber helft, Terburg u. f. w., beren Genuß freilich in den jetzigen Räumen durch Mangel an Licht fehr beeinträchtigt wird. Gehr zu wünschen ware es, wenn man nach der Bollendung bes neuen Gebäudes auch der modernen Runft burch Unfauf guter Bilber, wozu fich hier immer Gelegenheit bietet, ihr Recht angebeiben laffen fonnte.

Der Hauptschatz bes Museums jedoch, der ihm Charafter und Bedeutung verleiht, ist die Cesnolas Sammlung, der Ertrag der dreizehn Jahre fortgessehten Ausgrabungen des Generals Louis Palma di Cesnola auf der Insel Kypros, dessen anziehendes Wert: "Cyprus, its ancient cities, tombs and temples" (London, Murrah 1877) hoffentlich bald durch Ueberssehung auch dem deutschen Lesepublikum zugänglich gesmacht werden wird. Als Konsul der Vereinigten Staaten wandte Cesnola seinen Ausenthalt auf Kypros dazu an, die Tempel und Gräber von Idalium, Alambra, Golgos, Eurium, Amathunt und Citinm auszugraben und auszubeuten, und hat dabei unvergänglichen Ruhm

geerntet. Ein Theil ber Sammlung ift fcon feit einigen Jahren im Duseum aufgestellt, boch murbe fie erft im 3ahr 1876 angefauft. Ingwischen ift fie aber im gleichen Berhältniß gewachsen, wie bie Ausgrabungen fortschritten, und burch ihren Besit ift bas Museum ben großen archäologischen Sammlungen ber alten Welt wurdig zur Geite getreten. Gie ift von einem Reich= thum, einer Bollftanbigfeit, befindet fich in einem Bu= ftande ber Erhaltung, wie sie nur unter ben günstigsten Berhältniffen zu erzielen maren. Die Erzeugniffe ägyptischer, affprischer, phonizischer, altgriechischer und griechisch=romischer Rultur find barin vereinigt und über hundert Riften steben noch ungeöffnet, für beren Inhalt erft die neue Salle ben erforberlichen Raum gemähren wird. Aus den Grabern von Idalium, welche bis ba= bin noch nicht geöffnet worden waren und beren Cesnola viele hunderte ausbeutete, brachte er an 4000 phonizische irbene Basen jeder Größe und Form an's Licht, viele von großer Schönheit. Die meisten find bemalt, einige mit eingeritten Beichnungen verziert; ferner glafirte Bafen von Samos, altgriechische Bafen, Schalen und Teller, Lampen ohne Bahl, Baffen, Dreifuge und andere Berathschaften aus Bronge, fcone Ctarabaen, Steine mit phonizischen Inschriften und hunderte von fleinen Terracottafiguren. Die fyprischen Graber aus ber griechisch=römischen Epoche haben einen Reichthum an Gladgefäßen ergeben, bie in ben prächtigften Regenbogen= farben Schillern, mas ohne Zweifel bie Ginwirfung metallischer Gubstangen in ber Erbe verurfacht. Es sind ihrer 1670 Stude, die fur fich ein Zimmer fullen. In Curium entbedte Ceenola bas Schatgewolbe eines Tem= pele ober Palastes, beffen Ausbeute bie fühnsten Er= · wartungen überbot. Goldgeschmeibe von ber schönften, feinsten Arbeit, Salsbander, Armbander, Sunderte von Dhr= und Fingerringen und Amuletten, Schmud und Gerathe von Silber, Bronze und Alabafter, eine phoni= zische goldene Schale tamen nach mehr als 2000 Jahren wieder an's Tageslicht. Als bie größten Schäte find jedoch die Statuen und Statuetten aus bem Tempel von Golgos, fo wie die hunderte von Statuetten und Röpfen aus ten Grabern zu betrachten. Gie reichen von ber Bluthezeit ber ägpptischen bis jum Berfall ber romischen Runft. Die abscheuliche chalväische Benus und bie nicht schönere judische Aftaroth befinden sich in freundlicher Rachbarichaft mit einigen griechischen Statuetten und Röpfen aus guter Beit. Die meiften ber Statuen aus dem Tempel rühren indessen von den Affprern und Phoniziern ber, find alle auf Appros aus einem bort fehr häufig vorkommenden Kalkstein gearbeitet und zeigen benfelben Besichtstypus, welcher auf Chpern noch beutzutage unter bem Bolfe vorherrichen foll. Charafteriftifch ift ein ftereothpes vergnugtes Lächeln. Gine eingehenbere Befprechung muß für eine fpatere Beit vorbehalten

bleiben, wenn Licht und Raum ber Betrachtung günftiger sein werben und ein vollständiger Katalog angesertigt ist. Schwertich ist bis dahin einem Menschen das Glück vers gönnt gewesen, für sich allein, ohne andere Hülse als die ber unwissenden eingeborenen Arbeiter und ber einfachsten Wertzeuge, einen solchen Reichthum an's Licht zu sördern, und man muß die Energie und Ausdauer bewundern, die ein so bedeutendes Stück alter Civilisation wieder auf die Oberwelt gebracht hat.

Außer biefen Sammlungen hat bas Mufeum bis jett feine größeren Erwerbungen gemacht, einzelne Wegenstände abgerechnet — barunter eine vortreffliche Bufte Babrian's - bie gelegentlichen Geschenke von Runft: freunden. Eine werthvolle Sammlung von Alterthumern und Renaissancegegenständen verschiedener Art, besonders icone Gemmen, Intaglio's und Majolifen, im Befit bes Sammlers Caftellani, Die mabrend ber verfloffenen Wochen im Museum ausgestellt mar, würde eine große Errungenschaft gewesen sein; allein bie burch ben Untauf von Ceenola's Sammlung erschöpften Mittel reichten bafür nicht aus. Außerdem aber tragen bie zum Theil ausgesuchten Privatsammlungen, beren manche schon feit mehreren Jahren leihweise ausgestellt find, in bobem Dage zu ber Mannigfaltigfeit bes Gangen bei. Besonders anziehend ift eine schöne feramische Cammlung, Die außer ben Proben von Porzellan, Steinzeug unt Glas aus europäischen Fabriten eine reiche Auswahl dinesischer und japanesischer Erzeugnisse enthält. Auch Elfenbeinschnitzereien, emaillirte und ladirte Wegenstante aus China und Japan find gahlreich, wie man bier überhaupt die beste Belegenheit bat, fich mit oftafiatischer Runft und Industrie befannt zu machen. Die unmittel= bare Berbindung burch Dampfer fiber Ralifornien und Die Leichtigfeit bes Berfehrs begünftigen ben Austaufch und machen Dem-Port zu einem Stapelplat folder Erzeugnisse. — Ferner ift noch eine Sammlung alter Müngen zu ermähnen, viele werthvolle Gegenftante aus bem Alterthum und ber Renaiffance - barunter eine herrliche silberne Schelle, Die bem Benvenuto Cellini zugeschrieben wird, alte Manuftripte mit Miniaturen, schöne geschnitte Beichtstühle aus ber Chapollo du beguinage in Gent und zwei reigende Dlebaillons aus ber Fabrit ber bella Robbia. - Geit Rurgem ift auch eine Auswahl alter Spiten ausgestellt, benen gegenwärtig überhaupt viel Aufmertsamteit gewibmet wird. — Alles in Allem genommen liefert bas Dufeum einen erfreulichen Beweis für ben zunehmenden Runftfinn bes Nem-Porter Bublifums und aus bem, mas bie Wegen: wart geleistet, tann man mit Buversicht unter nur einigermaßen gunftigen Berhältniffen auf eine glanzenbe Bufunft fcliegen. O. A.

# Das neue Hoftheater zu Dresden. (Schluß.)

Wie fich im Meußeren die ibealen Zwede bes Baues beftimmt und würdevoll weithin aussprechen, fo zeugen auch bie verschiebenen Grabe ber Ausschmudung ber innern Raume von Cemper's feinem Befühl für bie Bedeutung berfelben, wie insbesondere von feinem leben= bigen Ginn für bas Ornament und bas Stimmungs= element ber Farbe. Schon und in echt fünstlerischem Beifte ift die Aufgabe ber Deforation namentlich in ben Borraumen gelöft. Bahrend jur ben Augenbau bie Stulptur, ift fur ben Innenbau hauptfächlich bie Malerei gur Mitwirfung berangezogen worben. Die Darftellungen beiber Kunfte fteben in einem engen Bezug zu einander, wie benn überhaupt ber unter Berftandigung mit bem Architeften und bem afabemifden Rathe gu Dresten von bem Weh. Sofrath Dr. Rogmann entworfene Plan für die fünstlerische Ausschmudung in einem einheitlichen Webanfengange, aus ber Bestimmung bes Webaubes und ber einzelnen Räume heraus, flar und ansprechend ent= midelt ift.

Bas junadift bie Borraume betrifft, fo tritt man burch ben Saupteingang in ber Exebra junächst in bas untere Foper. Letteres verbindet bie beiden an ben Enden beffelben liegenden Parterreveftibule, welche auch bireft von ben Unterfahrten betreten werden fonnen. Bon biefen Bestibülen führen bie Haupttreppen bes ersten und zweiten Ranges in brei Abfagen nach ben obern Diefe liegen auf bem Miveau bes erften Bestibulen. Ranges und haben birefte Berbindung mit bemfelben, auch find von diefen Bestibulen aus die über ben Unterfahrten sich bilbenben Terrassen zugänglich. Mit bem obern Joher, welches in halber Dobe gwifden erftem und zweitem Rang liegt, fteben bie Bestibule mittelft furger Treppenarme in Berbindung. Ohne in Ueberladung und Willfur auszuarten, in fconer Steigerung ber Mittel, hat hier die Deforation die vorbereitende Bebeutung Diefer Raume erfaßt und in hochft wirfungs= voller Weise burchgeführt. Foper und Bestibule bes Ertgeschoffes, in einem anspruchelofen, lublen Wefammt= ton gehalten, find noch von großer Ginfachheit. hat eine eichenholzartige Boiferie, letztere zeigen eine granitne Wandbefleidung. Aufwärts aber in ben ftatt= lichen Treppenhäusern entfaltet fich in Formen und Farben ein größerer Reichthum. Die Bante find mit buntem Studmarmor infrustrirt; reizvolle Durchsichten öffnen fich zwischen ben bellgrunen Gaulen, welche bie in malerischem Schmude prangenben Deden tragen. Bu einem lichtheiteren festfreudigen Ton erhebt fich bie Deferation endlich in bem oberen Foper, bessen anmuthige Architeftur mit jener ber Bestibule burch forinthische Caulen harmonifch vermittelt und verbunden ift. Spiegel

und Kronleuchter tommen in ihren Formen ber ebeln Bracht entgegen, welche ben Beift bes Schauenben gur Sammlung foncentrirt, ebe er in bas Innerfte eintritt. Die Malereien, welche biefe Borraume fcmuden, nicht nur die landschaftlichen und figurlichen Darftellungen, auch bie Arabesten, in benen lettere austlingen und bie alle Dedenglieder phantafievoll beleben, find trefflich ausgeführt und geben mit ber Architeftur gut zusammen. Bu biefen Malereien gehören zuerst bie in ben Lunetten ter oberen Bestibule von Choulant, Gartner, Mohn, Q. B. Müller, Dehme, Breller, Rau und Thomas ausgeführten Landschaften mit Staffage aus bem antifen, antifisirenden, romantischen und mobernen Drama und der Oper, welche Darstellungen fo vertheilt find, baß bie fich auf bie Oper beziehenden (Eurydice, Daphne, Dibo, Alceste, Telemach, Dero, Bauberflote, Fibelio, Donauweibden, Jafob und feine Göhne, Jago, Beige Dame, Freischüt, Tannhaufer, Gemiramis, Bestalin und Sugenotten) bie nach ber Elbe ju liegende Seite einnehmen, mahrend bie bas Drama behandelnden Bilber (Antigone, Debea, Prometheus, Troerinnen, Macbeth, Bamlet, Phabra, Boratier, Nathan, Fauft, Iphigenia, Got von Berlichingen, Tell, Räuber, Rath= den von Seilbronn und Ribelungen) fich in bem bem Museum zugelehrten Bestibule befinden. Ferner ent= halten diese Räume noch zwei große Deckengemälde von ben Projessoren Sofmann und Gonne, welche eine Apotheofe antifer bramatischer Gelben und eine folche romantisch=moderner Charaftere vorsühren. Und endlich ist die lange Dede des Fopers, unmittelbar binter ber Exebra, noch mit einer in jeder Beziehung recht ge= lungenen Dalerei bes Prof. Groffe geschmudt. In fünf oblongen Feldern, den fünf Aften der Tragödie vergleichbar, wird barin bas Leben bes Dionnsos in seinen tragischen Momenten geschildert, ein Thema, weldes in feche fich anschließenden, fleineren, ovalen Felbern weiter ausgesponnen wird. Ehe wir in ben Buschauerraum treten, werfen wir noch einen Blid in bie Borgimmer ber fonigl. Logen, welche einen hubschen landschaftlichen Friesschmud von Mohn, Breller und Rau, sowie Copraporten, Genien mit Blumenguirlanden von Prof. Scholz enthalten. Ebenso bürfte noch an Diefer Stelle zu ermähnen sein, baß in bem Segmentbau, zwischen Fober und Logenumgang an jeder Seite zwei Treppen liegen, von benen je eine zum britten Rang und eine zu bem vierten und fünften Rang führt, beren Pobeste jedoch mit bem Logengang jeden Ranges in Verbindung fteben.

Der Buschauerraum, welcher gegen 2000 Personen faßt, ist in Form und Platzeintheilung bem bes alten Hauses ähnlich; nur einen Logenrang hat er mehr. Die Einzelformen klingen hier etwas an die ber Spatzenaissance an. Eine besonders opulente Gestaltung

burch Säulen und Draperien zeigen bie königl. Logen. Die Grundfarbe bes Saales ift ein gartes Deergrun, von bem fich bie Bergolbung icon abbebt, und bas Abends von prachtiger Birfung ift. Jedoch hatte viel= leicht ein bunfler gehaltener hintergrund ber Logen ben Raum noch etwas belebt. Abgesehen von ben Debaillon= reliefe in Oppe, Bildniffen berühmter Runftler, welche, von C. Schlüter ausgeführt, Die Bruftungen bes erften Logenranges gieren, beschräntt sich die fünstlerische Ausschmudung auf bas Brofcenium und ben Blafond. Wenn es auch scheinen will, als mare bie Dede bes alten Hauses noch reicher gegliedert und organischer mit ber Urchiteftur verbunden gewesen, so greift ber gegenwärtige, malerische Schmud boch ebenfalls recht wirtsam in lettere ein und schließt in Ibee und Ausführung bie Innenbeforation des Gebäudes glänzend ab. Der Plajond, von 3. Marschall gemalt, enthält in einer Arabesten= umrahmung vier große ovale Felder mit allegorischen Darftellungen auf Gologrund: Die Dlufe Griechenlands, Englands, Franfreichs und Deutschlands; woran, in vier Medaillons, die Doppelportrats von Mejdylos und Gopholles, Shalespeare und Calberon, Molière und Goldoni, Goethe und Schiller, wie ichlieflich, in einem weiteren Kreife, Genien mit allerhand auf die bramatische Runft bezüglichen Emblemen sich reiben. Gine treffliche Ausführung burch ben genannten Maler hat auch ber Prosceniumsfries gefunden, in welchem wir, gleichsam wie in einem Olymp, die hervorragenoften Gestalten Des Drama's und der Oper, um die allegorische Gestalt der poetischen Gerechtigfeit geschaart, erbliden.

Dhne bag bie Deforation bes Saales irgendwie unruhig ober gerftreuend wirfte, lenft fie bie Aufmertfam= feit bes Auditoriums ausschließlich ber Bubne gu. Letteres nicht nur burch ben ermähnten Fries, burch bie tonigl. Logen, welche bie Architeftur bes Profceniums mit ber bes Saales vermitteln, fonbern auch burch bas ebel gestaltete Brofcenium felbft. Die breiten Seiten= manbe beffelben find mit boppelten Gaulenstellungen ge= schmudt, zwischen welchen fich oben Difchen öffnen mit ben von Chr. Behrens und S. Sultid modellirten Statuen: Eros und Pfpche und Nemefis und Thche. Ueber biesen Figuren sind Medaillons mit bem Begasus und ber Sphing von R. Diet angebracht, mahrend vier anmuthige Karnaditen von Rentsch die Dede des Prosceniums stüten. Was ben Sauptvorhang anlangt, se ift befanntlich seiner Beit, in Folge eines öffentlichen Konturrenzausschreibens, Prof. F. Reller in Rarls= rube bamit betraut worden. In einer Bordure von Benien, welche an Fruchtschnuren die Bildniffe ber berühmtesten Dichter und Komponisten halten, zeigt bas große Mittelbild beffelben bie Phantafie mit lobernber Fadel auf bem Throne, umgeben von ben Berfonifita= tionen ber Tragobie und Komobie, ber Botal= und 3n=

strumentalmusit u. f. w. Die talentvolle Arbeit befitt mancherlei Borguge; aber in Bezug auf Farbenstimmung geht sie in ihren talten Tonen nicht recht mit ber Grund= farbe bes Saales zusammen und entspricht somit nicht gang ben Erwartungen, welche fich an bie Stigge") fnüpften.

Der Bühnenraum ift bebeutend größer als ber bes alten Bauses, und Maschinerien aller Art, über und unter der Scene, tommen hier den Bedürfnissen ber großen Musstattungeftude unserer Zeit entgegen. Much bie Bor= fehrungen zur Erwärmung und zur Bentilation fcheinen wohlangelegt; ebenso sehlt es nicht an solchen gegen Beuersgefahr. Unter Underem fann bie Buhne burch eine eiferne Garbine von bem Buschauerraum feuerfest abge= ichlossen werben. Selbstverständlich find fammtliche Treppen bes Saufes von Stein ausgeführt und faft durchgangig unterwölbt; meber bei ben Dachwerten noch bei ben Etagenbalfen ift Solg gur Bermenbung gefommen, lettere find burch eiferne Balfen mit bazwischen gespannten Gewölben bergeftellt. Mögen fich alle biefe Borrichtungen in Zeiten ber Gefahr bewähren! Berlust bes Gebäudes wurde noch ein ungleich größerer fein als ber bes alten Theaters. Bebort bas neue Saus bod noch in erhöhterer Beise, burch seinen genial koncipirten Grundrig, burch bie reiche fünftlerische Musschmüdung seines Innenbaues, wie namentlich auch burd feinen charaftervollen Außenbau, zu ben bedeutenbften Bauwerten, zu den schönsten Theatern ber Gegenwart! Carl Claug.

#### Todesfälle.

Der Bilbhauer Louis Rochet, 1817 in Paris geboren, ift Unfang Mary geftorben.

Der Maler Jean-Bierre-Alexandre Antigna, 1818 in Orleans geboren, ftarb ju Baris den 27. Februar. Der schottische Maler G. Paul Chalmers ftarb am

20. Februar zu Edinburg in Folge mehrerer ihm bei einem Raubanfall beigebrachten Bunden.

Der Maler Joseph Bonomi, 1796 in Rom geboren, ftarb

3. Mary zu London.

#### Konfurrenzen.

Ronfurreng für Die neue Beterefirche in Leipzig. den Bau der neuen Peterstirche auf dem Schletterplate find nicht weniger als 79 jum Theil fehr schone Projette aus faft allen größeren Orten, auch aus Leipzig, rechtzeitig eingelaufen. Mit hochft bantenswerthem Entgegenkommen hat ber ber geitige Rettor ber Universität für Die Beit ber Universitäts-ferien bie icone und für ben 3med fehr geeignete Universitats Aula als Aufftellungsraum jur Berfügung geftellt. Die Aufftellung allein wird unter ber gefälligen Rithulfe ber beiben Deputirten bes hiefigen Architettenvereins, ber herren Rathsbauinspektor Kästner und Architekt Bösenberg, etwa 8 Tage in Unspruch nehmen und dann, wenn nicht perfonliche hinderungen bagwischentreten, die Arbeit der Preis.

\*) Nathsam will es erscheinen, bei Konkurrenzen in Del: farben gemalte Stigen auszuschließen, sobalb nämlich bie fpatere Musführung in einem anderen Farbenmateriale gu erfolgen hat. Täuschungen bezüglich ber Wirkung insbesondere von Temperagemalden find fonft unvermeidlich.

richter erfolgen können. Sie wird bei ber Menge und Bebeutsamkeit bes mit genauen Anschlägen versehenen Materials ebenfalls wohl 6—8 Tage in Anspruch nehmen. Erst nach erfolgter Prämitrung wird die öffentliche Ausstellung, die unentgeltlich sein wird, erfolgen können, etwa Ende Marz ober in der ersten Hälfte des April.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Leipzig, städtisches Museum. Im Lotal bes Leipziger Kunstvereins im städtischen Museum ist seit Kurzem eine Lub wig Richter: Aus stellung veranstaltet, bestehend aus ca. 200 Originalwerken (Zeichnungen und Aquarellen) bes Meisters, die sammtlich aus Privatsammlungen entliehen wurden und daher einem größeren Publisum sonst nicht zusänglich sind. Sine Anzahl derselben ist noch nicht durch Reproduktion veröffentlicht; wenn aber die meisten Komvositionen im Holzschnitt schon längst Gemeingut der Nation sind, so erscheinen sie in den Originalen, in denen sie sier vorliegen, doch oft in einem ganz neuen Licht und üben einen Reiz, der in keiner Reproduktion völlig erreicht ist; man gewahrt, wie viel von der ursprünglichen poetischen Frische, von der Feinheit, die den Originalwerken eigen sind, auch in den besten Holzschnitten versoren ging. Zugleich ist in der Ausstellung, die hier Werke aus allen Perioden des Meisters enthält, ein interessanter leberblich über den ganzen fünstlerischen Entwidlungsgang desselben geboten.

lleber die Ausstellung der Kasseler Gemäldesammlung im neuen Galeriegebäude bringt das "Hessische Wochenblatt" einen Aussaus der Feder Martin Greif's, dem wir das Nachsolgende entnehmen: "Wir dursen den Gemälden und und nur gratuliren, daß nun dant der Initiative einer einschtsvollen Regierung und der Ecschicklichkeit der Architelten ein Gebäude dasteht, dessen Inneres den Zweden einer so ausgezeichneten öffentlichen Unstalt völlig entspricht und au Rut und Freude unferes und aller tommenden Geschlechter jest eröffnet ift. - Feierlich empfängt uns bas vornehme Treppenhaus mit feinem warm abgetonten Lichte, bas mohl: thuend über bie blauen Banbe, gelben Gaulen, braunen Ornamente, über ben ichimmernben Marmor, ben feurigen Studmarmor und besonders über die finnigen und iconen Figuren ber Kunftlander sich breitet. Doch von Erwartung weiter getrieben, treten wir ein in bie Gale, welche unfere alten Lieblinge aufgenommen und gu neuem erhöhtem Unsehen gebracht Welche Mandlung, welche Ueberraschung! Fürstlich find fie bier installirt in ben prachtvoll und boch ernft und gurudhaltend beforirten Raumen und mit Bahrung außerer Bufammengehörigfeit und innerer Bermanbtichaft geschmadvoll gruppirt und bequem, so daß man vermeint, eine gegen fruber breis und viersach vergrößerte Sammlung por fich ju haben. - Die brei erften Dberlichtfale herbergen bie umfänglich größten Stude ber nieberlanbifden Schulen aus ber Glangeit bes 17. Jahrhunderts abwechselnd mit flelneren, der Gliederung wegen dazwischen geschobenen Bildschen aus derselben Schule und Zeit, während im vierten Oberlichtsaal der afthetischen Birkung wegen die werthvollsten Gemälde der italienischen Schulen ohne Rücksicht auf ihre Größe versammelt sind. Hätte doch sonft bei der Minderwertigkeit der Italiener in der Kasseler Sammlung im Wentern der nierte Sagl einen vor Kasseler Abkul Gangen ber vierte Saal einen gar gu großen Abfall gegen die brei vorausgehenden niederlandischen gezeigt, mas fo weniger auffallend fich heraubstellt. Ginen impofanten Gindrud macht ber beforativ fehr geschidt an die Schlugwand biefer Sale vom Erbauer, herrn von Dehn-Rotfelfer, placirte Don Alfonso b'Avalos von Tizian, der mit seinem purpurnen Grundton einen wunderschönen Augenpunkt gleich beim Eintritt in den ersten Saal durch die ganze Flucht der Oberlichtsale hindurch bildet, ben wohl Riemand vergeffen wird, ber ihn einmal gesehen. Kommt boch babei auch die selten geglüdte Lösung ber Oberlichtfrage bem überblicenben Auge zu statten, welche diese anheimelnden und boch so weihevollen Raume im Gingelnen wie im Bufammenhang fo hell burchleuchtet zeigt. - Wir wenden und vom 4. Ober: lichtsaal zu ben Seitenlichtraumen, beren Signatur in getreuer Befolgung ber ausgezeichneten Borfchlage bes ver storbenen Brofessor Magnus zu Berlin, eine noch beffere Beleuchtung als in den Oberlichtsalen ist. Die den italienischen

Saal umgebenben 7 Rabinete enthalten neben einer Anzahl zum Theil fehr guter, ben Italienern tunftverwandter Frangofen und Belgier bie geringeren Bilber ber transalpinen Schulen mit Ausnahme bes gur Loggia von Weften ber fahren: ben Bimmers, welchem trot feiner Beengtheit bie vier für Fernenwirfung bestimmten grau in Grau gehaltenen Jahred. zeiten von Jacob be Wit eingezwängt wurden, wo abgesehen von dem unbiftorifchen Intermesso ihre gange Mufionetraft, gerichtet auf Imitation der Glubtur, verloren geht. Es wundert und dies um fo mehr, als die ordnende Sand bes Galerievorstandes sonft eine im Gangen nicht zu laugnende Geschicklichteit bewiesen hat, und er boch leicht auf ben Berung mit ber Architettur und wie gefagt gur Allufion fraglos geschaffenen Manbstude ben vier blauen Seitenfelbern bes Treppenhauses einzupaffen und bamit einen erwünschten lebergang von ber Architeftur jur Stulptur und von ber braunen und blauen Farbe gur weißen gu ichaffen - ein Gebante, 'en gewiß die bauleitenben Architeften, wenn er einmal aufgetaucht mare, mit Freuden begruft hatten. Doch auf ber Welt und fo felbft in ber neuen Galerie ju Raffel ift nicht Alles volltommen. - Indes betreten wir ohne wei: tere Abichweifung bie folgenben Bimmer und awar aunächft die sieben an die niederländischen Oberlichtfale flokenben, die mit Ausnahme des westlichsten, welches von den Keineren Italienern ju ben Rabinetoftuden ber Sollander und Belgier überleitet, bie Berlen ber gangen Sammlung enthalten. Driginell ift bier gleich bas Portraitfabinetden, wo Dr. Gifen: mann wohl ben Rünftlern und Runftforfchern ju Liebe, eine ebenso belehrende wie augenerquidende Rollettion Portraits von der Sand ber besten in der Galerie vertretenen Reister ausammengestellt hat. Dann bas fich baran schließenbe ufammengestellt hat. Rembrandtzimmer, wo bas munberbar schöne Bert, Jakob scanct bie Sohne Joseph's, burch Besthnahme einer ganzen Wand für sich geehrt wurde und die Gesellschaft bes Meisters und feiner Schuler eine besonbers harmonifche ift. bas übernächft folgende Kabinet, welches, Rubens und feiner Schule gewidmet, vermoge ber Gigenthumlichkeit berfelben besonders farbenreich ausgefallen ift, zumal auf dem entschieden grunen Grunde. Diefe gur Geltung tommenbe grune Ilmgebung thut manchem der Rilber außerorbentlich wohl, ohne Frage ben mit vorherrichendem Roth ober Braunroth, 3. B. bem lachenden Becher von Frand Sals, ber gang auffallend gegen seinen alten Winkel im Bellevueschloß gewonnen hat, ebenso ber in Gold und Burpur getauchten Sastia, Remsbrandt's liebreizender Frau, und den sieden Werken der Barmherzigkeit von Anüpser, einem Meister, der, aus Brouwer und Teniers hervorwachsenb und ihnen congenial, in ber alten Gaserie ben letten Blat hatte, hier aber verdienter Mahen einen ber allerbesten erhalten. Andrerseits hat man sich gewis nur mit Miderstreben bazu entschlossen, die brei altbeutschen Bildniffe von Durer, Jean Joest und Eranach mit ihren blauen, grunen und gelben Tonen auf die grune Tapete des Portraitzimmers zu bringen. — Erstaunt werden bic Besucher sein, eine so große und werthvolle gahl neu hinzu gekommener Gemalbe zu finden — es ist bies ber Zuwachs, welcher im vorigen Frühjahr ber Galerie aus ben Schlöffern ju hanau, hofgeismar u. f. w. überwiesen wurde, barunter zwei fein gestimmte Marinen von Willem van be Belde, ein früher Jatob van Ruisbael, ein Salomon van Ruisdael erster Qualität, ein Everdingen, Swanevelt, Dubois, Molenaar, S. van Aliet, Affelnn und Aart van der Neer, die letten acht durchweg Meister, die bisher in der Galerie noch gar nicht vertreten waren. Den Preis unter Galerie noch gar nicht vertreten waren. Den Preis unter Allen dürste der letzte, v. d. Reer, mit seinem Sonnenuntergang davontragen. Dieser Zuwachs, aus der besten Zeit des 17. Jahrhunderts, ist meist in den zuletzt besprochenen Räumen wie auch in den Sälen vertheilt, während in den weiter nach Osten verlaufenden die älteren Riederländer und Deutschen des 16. Jahrhunderts, einige Franzosen und im Rerlauf der letzten, nach Südosten gelegenen Seitenlichtzaume Berlauf ber letten, nach Guboften gelegenen Seitenlichtraume alle Werte bes vorigen Jahrhunderts und ber Reuzeit, meift beutsche, untergebracht murben. — Go find wir im raschen leberblid über bie reiche Sammlung bei ber Loggia angelangt, die als munichenswerthe Berbindung und Untersbrechung zugleich zwischen ben verschiebenen Schulen zu ruhiger Sammlung, freilich auch zu zwei gang neuen Genuffen ein-labt, ju bem ber herrlichen Ratur nach außen und ber

künstlerischen Ausstattung nach innen. Jur letteren gablen vor Allem die trefslichen Rarmordusten berühmter Maler von Prosessor Salsenpflug, die charakteristischen Reliestöpfe weiterer Maler und Aunstmäcene von Brandt und künstig die Lünettengemälde von Merkel, der vor Aurzem mit jugendlicher Frische sich an das erste derselben, die Germania, gemacht hat. Er wird venetianisch in die Farbe gehen müssen, um die schweren Tone der Mände, Ruppeln und Bseiler, namentlich das etwas reichliche Braungeld zu bemeistern. — Doch genug der schönen Eindrücke, die wir empfangen, sie lassen sich in einem einzigen Gange entsernt nicht alle ausnehmen und verarbeiten. Wir müssen Flommen und immer von Neuem sehen, mit offenen Augen sehen, nicht nur staunen, sondern das Bedeutsame und Schöne erkennen lernen und namentlich das Gesch mackvolle, was unserer Zeit und unserem Bolt vor Allem so noth thut."

### Dermischte Machrichten.

Archaologische Gefellicaft in Berlin. Die Gibung vom Gebruar murbe vom Borfigenben Geb. Hath Curtius mit geschäftlichen Mittheilungen eröffnet. Sobann legte bersfelbe die Inschrift einer neu gesundenen Basis aus Olympia vor, auf welcher das Erzbild des Xenolles stand, ein Werk des jüngeren — wie man annehmen muß — Bolyklet. Der Rünftlername, wie der des Siegers standen auf der horizon-talen Fläche; das Distichon, welches vier knabensiege seiert, darunter auf der Borderseite. Derselbe sprach über eine Darstellung des Freiermordes auf einem in Zeichnung vor: liegenden Basenbilde aus Corneto und zeigte die vom Museum neu erworbene etrustische Brongestatue eines Distobol. Der zweite Band der Ausgrabungen von Olympia lag zur Ans sicht vor, ebenso waren eine Anzahl Probeblätter von vor: trefflich gelungenen Lichtbruden nach Tanagräischen Terratotten aus dem Atelier des herrn A. Frisch ausgestellt.
Herr Conze machte Mittheilungen über neue Borsommnisse in der Sammlung der Stulpturen und Abgüsse der KausMuseen, soweit dieselben die Antise betressen. Bei Neuausftellung von Abguffen tonne bei ber jegigen leberfullung ber Raume ein bestimmtes Aufstellungsprinzip gar nicht mehr eingehalten werden, indessen sei es Absicht, daß die bekannte kapitolinische Wolfin, um wenigstens die langft ausgemorfene Frage nach ihrem etwa mittelalterlichen Ursprunge dringender ber Prüfung zu empsehlen, bei ben mittelalter lichen Werten vorläufig einen Blat angewiesen erhalten habe. An Marmorftulpturen sei einiger Zuwachs namentlich an griechischen Werten zu verzeichnen. Besonders namhaft gemacht wurde ein in Gipsabguß zur Stelle gebrachter alt griechischer Marmortopf, der in Benedig durch fundige Bermittelung erworben, ferner eine überlebensgroße weib-liche Marmorftatue griechischer herfunft, die in Triest gefaust sei; beren vom Bildhauer Lürssen probeweise ausgeführte Restauration wurde in photographischer Aufnahme zur Beurtheilung vorgelegt. Endlich murbe als Curiofum ber Abllatich eines mit mehreren andern neu erworbenen Studen aus Mhodos fiammenden roben Botivreliefs an heratles, wie dieser mit der Reule bewehrt auf einem Esel reitend dargestellt erscheint, gezeigt. Außerdem machte ber Bor-tragende auf den Zusammenhang ausmerksam, in dem ein von Roulez in der Gazette archeologique 1877, pl. 12 publizirtes römisches Thonmedaillon mit dem viel erklärten publizites romisches Thommedaillon mit dem viel erflärten griechischen Basenbild (Jatta, Nr. 1088) stehen dürfte. Sobann legte er noch vor: Heydemann, über unedirte Niobidenrelies (Ber. der Kgl. Sächs. Gesellsch. d. W. 14. Nov. 77) und Thrämer's Revision der Zeitbestimmung der plastischen Galaterdarstellungen (Progr. d. Gymnas. zu Felin, Dec. 1877). Herr Abler gab unter Borsührung eines großen Situationensnense eine Uebersicht der tron sehr großen 1877). Herr Abler gab unter Borführung eines großen Situationsplanes eine Uebersicht der trop sehr ungünstiger Witterung rüstig vorgeschrittenen Ausgrabungsarbeiten zu Olympia. Durch das strahlenförmig nach allen Seiten dewirtte Vordringen mittels Laufgräben sind außer zahlereichen zufälligen und zum Theil sehr werthvollen Einzelfunden weitere Ausschläffe über Stellung, Größe und Gestaltung mehrerer in der Altis befindlicher Bauwerke gewonnen worden. Westlich vom Heraion sach sich das Philippeion als ein auf drei Stusen stehender centraler Peripteros von 15 M. Durchmesser mit 18 Säulen in der Kings

halle. Daburch ift eine ichon früher von bem Bortragenben ausgesprochene Bermuthung, bag ber fog. Besta-Tempel zu Tivoli als eine spate Replit jenes bisher nur aus Baufanias bekannten Altisbaues zu faffen fei, beftätigt worben. Befi: lich vom Philippeion ift man auf einen burch wohlerhaltene Quabermauern bester Struftur und eleganter Form umbegten Bezirt gestoßen, beffen genau orientirte Oftmauer eine Lange von 68 M. befint, mahrend zwei rechtwinklig bagu geftellte Mauern gleicher Form und Große nach bem Rabeos fich hingichen und als Nord- und Submauer gelten muffen Diefer Begirt, ber wie es icheint ein großes Quadrat gebildet hat, wird das von Baufanias an diefer Stelle erwähnte Protaneion fein und die merkwürdig gute Erhaltung der biober aufgebedten Baureste erwedt die hoffnung, daß auch von den innerhalb des Bezirks befindlich gewesenen Bauwerken, wie z. B. das Buleuterion, das hestiatorium u. A. (alles Baubenkmäler, welche noch nirgends vorgefunden find und beren Plandisposition daher vollig unbefannt ift) sich noch erhebliche und für die Kunstwissenschaft ausbeutbare Reste vorsinden werden. In geringer Adhe von der Rord-mauer dieses Bezirks und ziemlich parallel mit ihr scheint die nördliche Altismauer gesunden zu sein; andere Reste sind im Süden und Often bes Zems Tempels erkundet worden, so daß der Augenblick nicht mehr fern zu sein scheint, wo sich diese wichtige Frage über die Ausdehnung und Lage der Altis im Thale von Olympia mit Sicherheit wird beantworten Nachbem der Rebner die Fülle von Wafferleitungen laffen. aus verschiedenen Epochen, sowie die Cloaten gur Abführung der Tagewasser und Sinkftoffe erwähnt hatte, schloß er mit der Recension des heraion auf Grund einer von dem Bau führer herrn Dorpfeld eingefandten, trefflich illuftrirten Baubeschreibung bieses altehrwurdigen Bentmals, beffen Auffindung und (mit Ausnahme einiger Bauglieder) ver haltnismäßig gute Erhaltung für die Beurtheilung der bori schen Baulunft und für die Erkenntniß der antiken Bauge ichichte von der einschneibendsten Bichtigleit sei. Schon bie eine Thatsache, bag von 15 gefundenen und wohlerhaltenen Rapitalen feins bem andern gleiche, fonbern jebes eine andere Schinusform vom alterthumlichsten bis jum jungften Schema hin befage, murfe alle bisher aufgestellten Spoothefen, auf bie man fogar ichon eine Geschichte bes borifchen Bauftils gegrundet habe, vollständig über ben Saufen.

In der Holzschnipschule des Malers Magnussen in Schleswig wurde als Geschent für die Prinzeisin Charlotte ein prachtvoll geschnitzter Eichenschrant hergestellt, welchen Herre Magnussen persönlich überreichte. Der obere Rand ruht auf einer Reihe von Löwenköpsen. Auf der Vorderseite sind drei Bilder eingeschnitzt, welche Darstellungen aus der englischen Geschichte enthalten, und zwar oben links Maria Stuart vor ihrem Betpult knieend, rechts Johanna Gray in sitzender Stellung, darunter in der Mitte die beiden Kinder Eduard's IV. Diese drei Bilder sind mach Modellen geschnitzt, welche von der Kronprinzessin in Gyps ausgesührt worden sind. Weiter unten sinden sich dann noch zwei größere Felder, welche das kronprinzliche und das Meiningen'sche Mappen enthalten. Das Ganze wird von Karyatiden getragen. Die geschnitzten Bilder sind von Schülern der Anstalt, einsachen Leuten aus dem Bolte, hergestellt.

Deutsche Kunst auf der Pariser Weltausstellung. Rachbem der deutsche Kaiser auf den von der französischen Regierung zu erkennen gegebenen Wunsch genehmigt hat, daß die Abtheilung für Runft auf der diessährigen Pariser Weltausstellung durch Werke deutscher Künstler beschickt werde, wurde mit der gesammten geschäftlichen Leitung dieser Ungelegenheit mit allerhöchster Genehmigung vom Reichskanzler der Direktor der Berliner Alademie der Künste v. Werner betraut. Durch diese Theilnahme der Künster Deutschlands an der Weltausstellung sah man sich genöthigt, in Vetreff der sie Ausstellung getroffenen Dispositionen einige Umänderungen vorzunehmen. Die Kölnische Feitung berichtet unter dem 12. März über die Sache Folgendes. Um 21. Fedruar berief der Reichskanzler den Direktor der Verliner kunstelltademie, Anton v. Werner, zu sich und berieth sich mit ihm über die Frage, wie es sich einrichten lasse, daß die deutsche Kunst in Paris vertreten werde, ohne daß dei der gebotenen Hast der Unternehmung die Interessen der beutschen Künstler darunter litten. Herr

v. Werner erklärte, daß eine Bertretung der deutschen Kunst sich noch wurde ermöglichen lassen, wenn man sich gewisse Beschränkungen auserlege und von manchen sonst gewöhnlichen Formen absehe. Fürst Bismard zeigte sich befriedigt darüber, daß wir auf die Weise noch im Stande sein werden, Frankreich unsere freundnachbarliche Gesinnung zu bethätigen, und am 7. März erhielt der Direktor v. Werner eingehende Weisungen und die Bollmacht, im Namn des Reichstanzlers alles anzuordnen, was zu der eiligen Beschidung ersorderlich sein mag. Es wurde beschlossen, daß allein die Malerei und die Bildhauerkunst vertreten sein sollen. Zu einer allgemeinen Aussorderung ist aber aus sollen. Zu einer allgemeinen Aufforderung ist aber aus manchen Gründen nicht mehr Zeit. In dem uns in Baris gewährten Raume von 35 Weter Länge und 25 Meter Breite (in günstiger Lage an bem Eingang, welcher bem Trocabero entgegengesett ift) haben nur ungefähr 200 Gemalbe Blat. entgegengesett ift) haben nur ungeschr 200 Gemalde Plat. Die königlichen Sammlungen werden ihre besten Werke, unsgesähr 40, hergeben. Die Künstler und die Besiter von Kunstgegenstanden werden einzeln ausgesordert werden, ihre Werke herzuleihen. An der Bewerdung um Medaillen und Auszeichnungen sollen die ausgestellten Kunstwerke übrigens nicht theilnehmen. Alle Kosten, die insgesammt auf ungesähr 60,000 M. abgeschätzt sind, wird die Regierung aus dem kaiserlichen Dispositionssonds hergeben. Direktor v. Werner umgibt sich wegen der Auswahl u. s. w. in Berlin, Düsseldorf und München mit einem Kreise bedeutender Künstler. In Verlin hat er solgende Herren ausgewählt: Prosessor Eteised, Prosessor Ludwig Knaus, Prosessor Elder (Waler), Prosessor Albert Wolff (Bildhauer), B. Gent, Paul Meyers heim (Waler) und Susmann Helborn (Vildhauer). Die geheim (Maler) und Gugmann Bellborn (Bilbhauer). nannten herren haben fich bereit erflart, Die erforderlichen Arbeiten ju übernehmen. Dit Duffeldorf und Dunchen ichweben noch die Berhandlungen megen Bilbung abnlicher Ausschuffe. Es ift aber seftgestellt worden, daß in Baris teine Absonderung nach Runftschulen Statt finden foll, sondern Deutschland durchaus einheitlich vertreten wird. — Die Macht der Umstände hat es nothig gemacht, weitgehende Bollmachten einem Einzelnen zu übertragen. Man kann von einem Manne wie herrn v Werner überzeugt sein, daß er nach bestem Wissen und Gewissen handeln wird. Es Allen nuch vestem wissen und Gewissen handeln wird. Es Allen recht zu machen, ist natürlich unmöglich; aber es kann ben beutschen Künstlern zur Veruhigung gereichen, daß der Kaiser selbst diese Angelegenheit mit großem Antheil versolgt und besoblen hat, daß ihm die Liste sammtlicher nach Paris zu schiedenden Kunstwerke zur Genehmigung vorgelegt werden soll. Wir dürsen hoffen, daß die deutsche Kunst auf der pariser Weltausstellung in murdiger Weise werteren sein mir parifer Beltausstellung in wurdiger Beife vertreten fein wird. B. Etuttgart. Es ift rühmend anzuerfennen, daß bie

Professoren der hiesigen Runftschule bestrebt find, durch Ber-anstaltung, von Ausstellungen im Festsaale des Duseums für bilbende Runft das fünftlerische Interesse bes Publikums ju meden und ju fordern. Dabrend Brof. v. Hustige fich besonders verdient macht, ju diesem Zwed Gemalde auswartiger Meister kommen zu laffen, hatten letthin die Bro-fefforen v. Lubte und Weisser eine große Bahl von Rachbildungen der Werke Tizian's zusammengebracht, um durch deren Ausstellung die vierte Sätularfeier der Geburt des großen Benetianers zu chren. Gbenso mar auch von Prof. Scherce bei Gelegenheit des siedzigsten Geburtstags von Scherer bei Gelegenheit des siedzigsten Gedurtstags von C. F. Lessing eine Auswahl von Stichen und Lithographien der Rilder dieses Meisters zur Anschauung gelangt und das durch ein interessanter Einblid in dessen velseitige Begadung geboten. Auch ein ausgezeichnetes Delbild Lessing's, eine Varzlandschaft, die sich im Besit des Herrn Sillem hier bessindet, zierte diese Ausstellung, die sich, wie auch die reichhaltige Tiziansammlung, eines lebhasten Besuch erfreute.

In der Bermanenten Aunstausstellung von Herbtle und Beters war zu gleicher Zeit ein Jugendportrait Lessing's ausgestellt, welches sein Freund J. B. Schirmer außerst zur und sorgsältig gezeichnet hat. Die Aussassung ist ähr alabemisch und wenig charatteristisch; immerhin aber verzbient das Blatt Beachtung als schäpenswerthe Erinnerung an die Ansänge der Düsselborfer Schule und zwei ihrer hervorragendsten Meister. Es gehört zum Nachlaß des im November v. J. gestorbenen Prosessort zum Nachlaß des im Vovember v. J. gestorbenen Prosessort des verstorbenen Pistorienmalers Anton von Gegenbaur als Hochrelies in

historienmalers Anton von Gegenbaur als hochrelief in

Marmor ausgeführt, welches sich burch Aehnlichleit, Auffassung und Behandlung gleich vortheilhaft auszeichnet. Daffelbe ist bestimmt, das Grabmal des Berstorbenen auf dem Friedhof der Deutschen bei St. Peter in Rom zu schmüden, bessen Errichtung auf Kosten der Stuttgarter Kunstschule erfolgt, die dem Entschlasenen ein ansehnliches Bermächtniß verdankt. Gegenwärtig ist Rösch mit einem großen Standbild Kepler's beschäftigt, zu welchem Scherer, ein ehensalls sehr begabter Schuler Dannbart's in Obrer ein ein ebenfalls febr begabter Schuler Donnborf's, in Durer ein Seitenstud ausfuhrt. Die beiben, fehr carafteriftifc aufgefaßten Figuren follen als Bertreter von Wiffenschaft und Runft an bem von Oberbaurath Brof. v. Tritfcler erbauten neuen Glügel bes Stuttgarter Bolytechnitums gur Aufftellung

Meuigkeiten des Buch = und Kunsthandels.

BEITRÄGG ZUR KUNSTGESCHICHTE. Redaction von H. Lücke. Heft I. Die Legende vom Leben der Jungfrau Maria und ihre Darstellung in der bildenden Kunst des Mittelalters, von A. Schultz. gr. 8°. (80 S.) Leipzig, Seemann.

GIACONO ANTONIO MORO, GASPARE MOLA ET GASPARE MORONE-MOLA, incisori nella Zecca di Roma. 8º. (41 S.)

Mailand.

Mailand.

Lelxner. Otto von, Die moderne Kunst und die Ausstellungen der Berliner Akademie. 1. Bd. Die Ausstellung von 1877. 8°. (123 S.) Berlin. Guttentag.

M. 2,40.

Martigny, Dictionnaire des antiquités chrétiennes, contenant le résumé de tout ce qu'il est essentiel de connaître sur les origines chrétiennes jusqu'au moyen age exclusivement. I. Etude des moeurs et coutumes des premiers chrétiens. II. Etudes des monu-ments figurés. III. Vêtements et meubles, par M. l'abbé Martigny, chanoine de Belley. Nouv. édit. gr. 5°. (XXV. 830 S. u. 675 Zeichn.) Paris Hachette. Fr. 20.

(XXV. 830 S. u. 675 Zeichn.) Paris Hachette. Fr. 20.

Müntz, Eug., Notes sur les mosaïques chrétiennes de l'Italie. IV. L'Oratoire du pape Jean VII. Extrait de la "Revue archéologique", Sept. 1877. 8". (20S. u. 1 Zeichn.) Paris, Didier.

Parker, J. H., Introduction to the study of gothic architecture. 5. Aull. 12". (352 S.) Oxford, Parker. Fr. 6,25.

Paulus, Dr. E. von, Die Alterthümer in Württemberg. Lex.-8°. (134 S. u. 1 Titelbild in Farbendruck). Stuttgart, Lindemann. M. 3.

Rubens, P. P.. Titels en portretten. 8°. (40 S. u. 35 Zeichn.) Antwerpen. Plantin'sche Druckerei. Fr. 60.

Sauerlaender, Ernst, Tagebuchblätter einer italienischen Reise. Kunst- und Naturschilderungen. gr. 8°. (211 S.) Frankfurt a. M., Diesterweg. M. 3.

Uhde, H., Goethe, J. G. v. Quandt und der sächsische Kunstverein. 8°. (103 S.) Stuttgart, Cotta. M. 3.

Viollet-le-Due, E., L'art russo, ses origines, ses éléments constitutifs, son apogée, son avenir. 8°. (VIII 261 S. u. 31 Taf.) Paris. M. 25. Walter, G., Vernachlässigung der Dekorationsmalerei in Deutschland und der daraus für Kunst und Leben erwachsende Nachtheil gr. 8° (58 S.) und Leben erwachsende Nachtheil. gr. 8°. (88 S.) Dresden, Reichardt. M. 1,20.

#### 2. Bilderwerke.

Ilg, Dr. Alb. Album österreichischer Bildhauerarbeiten des 18. Jahrhunderts. Photographie, Lichtdruck und Verlag von J. Loewy, k. k. Hof-Photograph. 1. Lief. kl. Fol. (5 Blatt in Lichtdruck.) Wien, Lehmann & Wentzel. M. 6.

#### 3. Kataloge.

C. G. Boerner in Leipzig. Auktions-Katalog. Am 1. April Versteigerung einer Sammlung vorzüglicher Grab-stichelblätter, Werke von J. F. Bause, D. Chodo-wiecki und J. E. Ridinger. (1818 Nummern.)

Rud. Meyer in Dresden. Lager-Katalog. Abtheilung A. Kupferstiche, Radirungen, Holzschnitte etc. älterer und neuerer Meister, Lithographien, Chromolithographien, Photographien etc. enthaltend. (1491 Nummern.)

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 305.

The Dudley Gallery, von W. M. Rossetti. — Joseph Bonomi †; A. Poulet-Malassis †.

Anzeiger für Kunde der deutschen Vorzeit. No. 2. Aus der Sammlung von Initialen und Druckverzierungen de gesmanischen Museums, von A. Essen wein. (Mit Abbild.) L'Art. No. 167.

L'ocuvre de Rubens à l'Eremitage Impérial de Saint-Pétersburg,

von Th. Jouret, (Mit Abbild.) — Trois cereles. Paris et Lon-dres, von Henri Perrier. Mit Abbild.) — Trois jours en Milan. VII., von Paul Leroi. (Mit Abbild.) — Histoire de la Société des Beaux-Arts de Nice, von E. Veron. Kunst und Gewerbe. No. 13.

Die Geschichte und Anwendung der Papiertaneten, von Dr Stockbauer. — Berlin: Internationale Ausstellung für Papier-Industrie; Frankfurt a. M.: Misteldeutscher Kunstgewerbeverein; Wien: Textile Arbeiten. Emzilgemälde.
Chronique des Arts. No. 10.

Correspondance de Belgique, von C. Lemon nier. — Correspondance d'Angleterre, von L. Robinson.

Mitthellungen der k. k. österr. Central-Commission

1. Heft.

Die Zechstabe in Bruneck, von Freiherr von Czoernig. (Mit Abbild). — Bruchstücke aus der Geschichte eines Gesterreichi-schen Stadtarchives, von Guat. Winter. — Kirche des Nonnen-klosters Studenitz in Steiermark, von Jos. Graus. (Mit Ab-bild.) — Schloss Bunkelstein und seine Wandgemälde. — Marienkapelle von Wilhelmsburg, von J. Gradt, (Mit Abbild.

### Inserate.

Im Verlage von Karl Scholtze in Leipzig erschien soeben:

Kunst- und Hausindustrie auf der Weltausstellung zu Philadelphia, berichtet von Heinrich Frauberger, Kustos am Mährischen Gewerbe-Museum zu Brünn. kl. 80. br. Preis 1 M. 20 Pf.

# Einladung

### Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1878.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Lausanne vom 1. Mai bis 25. Mai; Aarau . 1. Juni " 1. Juni " 25. Juni 20. Juni; 29 Bern . 25. Juli; 2.9 " 1. August 27. August; 39 , 1. September ,, 15. September. Die Einsendungen sind bis spätestens 15. April

an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Lausanne

50

Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeklarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden, und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass, neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemalden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1878 dem Kunst-verein Bern zu. (Bedingungen siehe Kunst-Chronik No. 14.)

### **Kunst-Auktion**

von C. G. Boerner in Leipzig.

Montag den 1. April 1878. Eine Sammlung vorzüglicher Grabstichelblätter, Worke von J. F. Bause und D. Chodowiecki,

Jagdstücke von J. E. Ridinger. taloge gratis und franco von d Kunsthandlung von C. G. Boerner in Leipzig.

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner. Mit 6 Holzschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

ln Denicke's Verlag in Berlin erschien und wird, solange die nur noch sehr geringen Vorräthe reichen, zum herabgesetzten Preise von Mark geliefert:

### Sammlung von Initialen

aus dem 12., 13., 14., 15., 16. Jahrhundert.

Herausgegeben von Arnold u. Knoll. 30Blatt in Quartformat in feinstem Goldund Farbendruck ausgeführt. 1870.

(Ladenpreis 30 Mark.)

### Erflärung.

herr Constantin Jovanovits hat, unzufrieden mit meiner im 1. Beft, Bo. XIII ber Zeitschrift f. bilo. Runft abgebrudten Befprechung feiner "Forschungen über ben Bau ber Beterstirche in Rom" ben Rigel verfpurt, fich durch eine gegen mich gerichtete Brofchure\*) wichtig zu machen und bei ber Gelegenheit auch Berrn B. von Behmüller einige Siebe auszutheiten. Da diese im Tone verletter Ettelfeit geschriebene Broschüre sich nur auf Die Urt erwiedern ließe, daß man auf einen groben klot einen noch gröberen Reil fette, so halte ich es unter meiner Burde, Diese Streitschrift zu beant= Rudolf Redtenbacher. morten.

Bur Beit Wiesbaden, 11. Marg 1878.

1-00mb

') "Bu ben Streitfragen in ter Baugefchiete ber Beteithiche ju Rom. Gine Erwiederung am Deren Aubolf Rebtenbacher." Bien 1878, B. Braumuller.

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Berlegers E. A. Seemann. - Drud von hundertftund & Pries in Leipzig.

Mr. 24.



#### Beiträge

find an Orof. Dr. C. von Lugow (Wien, Chereflanumgaffe 25) ober an bie Verlagshandlung in Ceipzig gu richten.

28. 217arz



# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint jede Woche am Donnerftag, für die Abonnenten ber "Zeitidrift für bildende Munfi" gratis; für fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart fowohl im Budibanbel als auch bei ben beutiden und öfterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Die Betheiligung Deutschlands an ber Parifer Weltausstellung. - Mus Tirol. - Ver Huell., Jacobus Beubraken et son Deuvre; Wilberg's Nah und Gern; Bucher-Ornamentit ber Menaiffance. - Ratl Gruneifen t. - Musstellungen: Gesterreichischer Kunftverein; Duffel' dorf. - Der Germes des Pragiteles. - Borner's Aunftauktion. - Inferate.

### Die Betheiligung Deutschlands an der Pariser Weltausstellung.

In letter Stunde hat bie beutsche Reichsregierung einen Befdluß gefaßt, ber, anstatt mit Freuben begrußt zu werben, eine allgemeine Difflimmung bervorgerufen hat. Bie fich bamale, ale Dentschland jebe Betheili= gung an ber Parifer Weltausstellung offiziell ablehnte, nur wenige Stimmen erhoben, um fur eine Beschidung zu plaidiren, so hat umgekehrt bis jett — es sind aller= bings erft acht Tage feit Befanntwerben bes plötlichen Entschlusses verstrichen — noch Niemand bas Wort er= griffen, um biefe Dagregel ber Regierung zu motiviren. Es laffen fich am Ente auch feine anteren Motive auffinden als rein politische ober, wenn man bas Berhält= niß zweier Rationen fo bezeichnen barf, rein gefellschaft= liche. Go lange bie Beziehungen Frankreichs zu Deutsch= land fo gespannter Ratur maren, bag Fürst Bismard mehr ale einmal einen "falten Bafferftrahl" an bie Geine birigiren mußte, um bie aufgeregten Bemuther gu beschwichtigen, so lange Frankreich am Berliner Sofe burch eine Berson vertreten war, die feine persona grata war, jo lange endlich ber Brafibent ber frangofischen Republit fich noch ber republitanischen Rammermajorität abgeneigt zeigte, fo lange hatte Deutschland feine Beranlaffung, entweder ben Glang zu erhöhen, ber bas Septennat Mac Mahon's fronen follte, ober im fchlim= meren Falle ben Schatten für bie fonftige Lichtfülle abjugeben. Bett hat fich bas Blatt urplöhlich gewendet. Die ultramontane Partei in Franfreich hat ihre ehr= geizigen Plane vorläufig ad acta legen muffen und an Die Stelle bes von ihr geleiteten Bicomte be Gontaut=

Biron ift Graf be Saint-Ballier getreten, ein geschidter Diplomat, ber seine Mission nicht besser inauguriren gu tonnen glaubte, ale inbem er noch in letter Stunde ein Wert zu Stanbe brachte, welches er als bas beut= lichfte Shmbol für bie freundschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich ansah. Mit offi= ziellen Moten und Unträgen konnte babei nichts gemacht werben. Graf be Saint-Ballier mußte fich auf feine Beredtfamleit verlaffen, und, ba Fürft Bismard erft feit wenigen Wochen wieber in Berlin feinen Wohnsit aufgeschlagen bat, ift es ertlarlich, marum bie Entichei= bung erft in letter Stunde gefallen ift. Der Raifer, bem Fürst Bismard ben ihm burch ben Botschafter fund gegebenen Bunfc ber frangofifden Regierung vortrug, ging bereitwillig barauf ein, Graf be Saint-Ballier erhielt einen gunftigen Bescheib, und bie Angelegenheit wurde fofort in Angriff genommen.

Als es befannt murbe, baß gerabe bie beutiche Runft bagu ausersehen worben war, Deutschland auf ber Parifer Ausstellung zu vertreten, gab bie Ber= liner Künstlerschaft, bie in erster Linie babei intereffirt mar, ba aus ihr bie mit ber Auswahl ber Bilber betraute Rommiffion gewählt murte, ihrem Unmuth unverhohlenen Ausbrud. Der Brugelfnabe, ben bie französische Nation braucht, so bieg es, ift endlich gefunden; er ift gefunden in ber beutschen Runft! Die beutschen Aunstler muffen bie Ueberbringer einer Bisitenkarte fein, beren Abgabe bie Politif ober auch nur bie Soflichfeit für nöthig halt. Nicht als ob wir uns vor ber Ronfurreng mit Frankreich fürchteten! Aber bie Saft, mit welcher bie Angelegenheit betrieben werben muß, macht Die Wahl Schwierig. Gine Reihe Beschränlungen, welche

die Politit uns auferlegt hat, schließt eine Anzahl bebeutsamer Werfe aus ben letten Jahren aus. Der farge Raum, ben man für uns in letter Stunde erübrigt hat, gestattet uns endlich nicht, imponirend aufzutreten.

Diefe Ermägungen find vom Standpunfte ber Künstler vollsommen zutreffend. In bem Raum, ber für die beutschen Runftwerke tisponibel gemacht worben ift, laffen fich nur ca. 180-200 Bilber von mäßigen Dimensionen unterbringen. Un eine Beschidung ber Ausstellung, burch welche ber gegenwärtige Stand ber beutschen Runft auch nur annähernd veranschaulicht werben könnte, ist also nicht zu benten. Das aufgestellte Programm Schloß von vornherein alle Bilber aus, burch welche bas frangösische Nationalgefühl irgendwie verlett werben konnte. Außer ben Darftellungen aus ben Kriegen von 1864—1871 wurden babin auch die Portraits ber beutschen Seerführer gerechnet, und fo geschah es, daß bie Kommiffion eine ber herrlichsten Schöpfungen ber Berliner Malerei, ben Einzug bes beutschen Kron= prinzen in Berufalem (1869) von 2B. Gent, ein Bert, welches gewissermaßen bie Quinteffeng bes toloristischen Ronnens in Berlin auf bas glanzenbfte reprafentirt, anfänglich ausschloß. Daß sie es am Ende boch zuließ, ift im Intereffe ber beutschen Runft gewiß mit Freuden ju begrüßen. Doch tann eine berechtigte Beforgniß nicht unterbrüdt werben. Mit welchen Augen wird man ben "Sieger von Reichshofen", ben erften Ueberwinder bes zeitigen Bräfibenten ber Republit, in Paris betrachten? Wird die offizielle Wachsamteit ftart genug fein, um diese Perle beutscher Runft gegen ben blinden Fanatismus ju fcuten? In ber Absicht, bie Empfindlichfeit ber Frangosen zu schonen, war die Kommission anfange fogar foweit gegangen, bas berühmte Flotenkongert Friedrich's bes Großen in Sansjouci von Abolf Menzel als ungeeignet zu bezeichnen!

Die Kommission, an beren Spite Direftor M. v. Werner fteht, ift jett in voller Arbeit begriffen. Für jett fleht fo viel fest, daß bie Berliner Maler nur burch etwa vierzig Bilber fleineren Formats vertreten fein werben, ba bie Wesammtgahl ber einzuschidenben Bilber in letter Stunde auf 160 reducirt worben ift, allein bie Aufgabe während Reinhold Begas hat, bie Berliner Blaftit zu reprafentiren. er biefe Aufgabe auf bas würdigste erfüllen wird, zeigt bie Bahl feiner Berte. Er wird brei Arbeiten fenden, jebes ein Meisterwert : bie Bufte Mengel's, jene berr= liche Schöpfung, bie ben großen Maler bis gur Galfte feines Rorpers zeigt, ben Raub ber Sabinerinnen, in Bronzeguß ausgeführt, und tie Marmorbufte ber jungft verftorbenen Gattin bes Dichtere Sans Sopfen. Alle brei Arbeiten haben in ber "Runst-Chronit" gelegentlich ber letten und vorletten akademischen Ausstellung ihre Würdigung erfahren. Die Bilbhauer Berlins maren in jüngster Zeit viel mit monumentalen Arbeiten beschäftigt. Da bieselben meist ben Regenten Preußens,
seinen Heerführern und Staatsmännern und ber Erinnerung an die gefallenen Helben galten, so erklärt es
sich, weshalb die monumentale Kunst gar nicht vertreten sein wird.

Die vierzig Bilber follen jum größeren Theile aus ber Nationalgalerie, jum fleineren aus Privatgalerien ausgewählt werden. Die Nationalgalerie foll 32 Gemälbe hergeben. Unter ihnen befinden fich, wie bis jett feststeht, Menzel's "Eisenwalzwert" (Dtoberne Chilopen), bas "Flotentonzert" und bas "Diner in Canssouci", an welchem befanntlich Boltaire Theil nimmt, ferner Benneberg's "Jagb nach bem Glud", eine Ifarlanbschaft von Lier in München. bach's "Oftende", Gebhard's "Abendmahl", Gie= rhmeti's "Parforcejago", Günther's "Wittwer". Gent's "Kronpring in Jerusalem", Hoff's "Tauje bes Nachgeborenen", Rnaus' "Wie die Alten fungen ac.", Riefftahl's "Allerseelentag" und Spangenberg's "Todesreigen". Aus Privatbesit werben einige altere Bilber von Anaus hergeliehen werben.

Man ersieht aus biefen burftigen Rotigen, wie fehr bie Bebenfen ber Berliner Runftler gerechtfertigt find. Dag bie beutschen Bilber hors de concours gestellt werden, ift babei fein Troft. Wenn in anderm Falle bas Urtheil ber schmähfüchtigen Parifer Presse burch bas einer Jury modificirt werben fonnte, ift jest bie fleine Abtheilung beutscher Kunstwerke schutlos ihren Angriffen preisgegeben. Das "Journal bes Débats" hat zwar bereits einen Artifel veröffentlicht, ber mit größter Soch= achtung von ber beutschen Runft spricht. Aber wir glauben nur allzusehr fürchten zu muffen, bag biefes verföhnliche Entgegenkommen ber Stimme bes Predigers in ber Bufte gleichen wird. Go fehr wir ben "Entschluß in letter Stunde" ale ein Zeichen bafür, bag bie Bet giebungen zwischen zwei ber erften Culturvoller nach jahrelangem Zwift wieder freundlicher geworden find, mit Freude begrufen, fo fehr muffen wir bedauern, dug bie beutsche Runft die Rosten bieses Freundschaftsbundnisses tragen muß. Es icheint, ale maren uralte Brauche erneuert: bei Freundschaftsbundnissen ber Bolfer brachten unsere Borfahren Opfer. Jest ift wieder eines gefallen, ein edles wie nie zuvor!

Berlin, 17. Marg 1878.

A. R.

Nachwort. Während ber obige Artikel gesetzt wurde, ist mir noch solgendes nähere bekannt geworden. Duffelborf wird vierzig Bilber zur Ausstellung beissteuern. Eine aus den herren Carl hoff, A. Achenbach, A. Baur, E. Duder, hiddemann, P. Jansen und A. Seel bestehende Kommission ist mit der Auswahl

ber Bilber, Die sich auf etwa 32 Künstler vertheilen werben, betraut. Für Dlünden ift eine Kommiffion aus ben Berren Linbenschmit, Rnabl, Diet, Carrière, F. A. Raulbach, Bagmüller, Gebon und Lenbach gu= fammengefest. Auch München wird fich mit 40 Bilbern betheiligen. Der Rest von vierzig vertheilt sich auf Weimar (8), Karleruhe (8), Dreeben, Frankfurt a. M. u. f. w. Da bereits aus ber Nationalgalerie eine An= gahl Duffelborfer und Münchener Bilber ausgemählt worden ift, fommen die Berliner Runftler ben Dinnchenern und Duffelborfern gegenüber hinfichtlich ber Bahl in Machtheil. Die Ginrichtung und die Leitung ber Musstellung in Paris ift. herrn Prof. Steffed (Berlin), herrn Carl hoff (Duffelborf) und herrn Bildhauer Gebon (München), ber auch die beforative Ausstattung ber Ausstellungeräume übernommen bat, übertragen worden.

Bu ber entgegenkommenben Stimme bes "Journal bes Debato" hat fich nunmehr auch noch die bes "Moni= teur officiel" gesellt. Aber fo wohlwollend sich auch beibe über bie beutsche Runft außern, chenso fehr zeigen fie auch, daß man in Frankreich immer noch glaubt, bie beutsche Runft sei nicht über Cornelius und Raulbach hinausgefommen. Bas man übrigens von folden offiziellen und halboffiziellen Stimmen zu halten hat, zeigt eine in voriger Boche erschienene Notig bes "Fi= garo", ber auf bie öffentliche Meinung von Paris einen gang anderen Ginfluß bat, als bie beiben genannten Jour= nale. Die Notig ift charafteristisch genug, um bier mit= getheilt zu werben. Wir haben, fagt "Figaro", "Re= cherchen über ben gegenwärtigen Stand ber Runft auf ber anderen Seite bes Rheins angestellt". Das Reful= tat biefer "Recherchen" ift wortlich folgenbes: "Es giebt brei Bauptströmungen: bie Schule von Duffelborf, welche große philosophische Rompositionen (!) im Genre von Chenavard ansertigt. Die Schule von Berlin, welche Paris nachahmt und Genrebilder nach Art ber Stevens, Bibert u. f. m. malt. Endlich eine Reibe von Landschaftsmalern, welche etwas von Calame inspirirt werben und die fich bem Studium ber Felfen, ber Baume und bes Horizonts widmen." Noch megwerfen= ber urtheilt ein Mitarbeiter bes "Goleil", ber fich babei auf Theophile Gautier und David b'Angers stütt. "Bu ber Beit, fagt er, ba ein Frangofe noch in Deutschland reifen tonnte, fagt er, haben wir zweimal München besucht . . . aber was uns babin zog, ist nicht etwa bie moderne beutsche Schule - man braucht nur eine Probe bavon zu feben, um zu miffen, mas fie werth ift sonbern bas Dufeum, welches Schate aller Schulen in fich birgt, die und balb über bas unangenehme Schaufpiel ber beutschen Werte hinwegtauschen." Derselbe Schriftsteller fpricht fich auch fehr migliebig barüber aus, bag die beutschen Gemälte und Bildwerke hors do

concours gestellt sind. "Boshaften Leuten, sagt er, wird babei vielleicht die Fabel vom Fuchs und den Weintrauben einfallen." Als Grund, weshalb die beutschen Werte, an der Konturrenz nicht Theil nehmen sollen, war aber der Umstand maßgebend, daß, da eine sorgfältige Auswahl aus den besten der vorhandenen Werte vorgenommen wird, Deutschland von vornherein den übrigen Staaten gegenüber in der Konturrenz eine vortheilhaftere Stellung einnehmen würde, mithin von einer eigentlich freien Konturrenz nicht die Nede sein könnte.

Berlin, ben 24. Marg.

A. R.

### Korrespondenz.

Aus Tirol, im März 1878.

Das Ferbinanbeum ju Innsbrud hat unlängst zwei treffliche Porträts von Martin Anoller erworben. Gie tragen bie Jahrzahl 1790 und find Gegenstüde: ber herr von Lama mit feiner Frau, beibe im mittleren Alter, lebensgroße Bruftbilber, er eine Schrift in ber Sand, fie bas weiße Frauenhaubchen auf bem Ropf. Die Auffassung ift lebensvoll, bie Ausführung febr forgfältig. Außer biefen zweien befitt bas Mufeum noch fünf Bruftbilder, barunter zwei Gelbst= portrats von biefem Runftler. Un fie fchlieft fich bas Bruftbild eines Beiligen aus bem Gervitenorben, ein Meisterstüd in jedem Sinne. Ein großes Gemalbe zeigt und eine Landschaft am Golf von Reapel, im Borbergrunde ber berühmte Graf Firmian mit Gefolge, darunter ber Künstler; die Figuren etwa einen halben 3mei Staffeleibilber ftellen: bas eine Meter hoch. Chriftus am Kreuz mit Magbalena, bas andere Joseph und Potiphar's Frau vor. Außerbem befitt bie Sammlung noch bie Farbenstigge für bas Altarblatt in ber Servitentirche zu Innobruck: Die Familie Christi. Alle biefe Bilber find Delgemalbe auf Leinwand. Will man Knoller jedoch genauer kennen lernen, fo muß man brei feiner beften Altarblätter in bem fublich von Innebruck gelegenen Orte Steinach auffuchen: auf bem Sochaltar ber heilige Erasmus, auf bem rechten Seitenaltar Johannes ber Täufer, wie er ben Tobesftreich empfängt, auf bem linken ber beilige Gebaftian, ben bie Frauen vom Pjahl losbinden, ein mit Recht hochgeschättes Bilb. Ein großer Chilus von Fresten aus bem Leben bes heiligen Carolus Borromans schmudt ben Blafond ber Servitenfirche an ber Golbererbrude unweit Sall. Knoller hatte unter ber Beringschätzung, welche seine gange Beriode traf, mit zu leiben; er verdiente eine au8= führlichere und umfassendere Biographie als die, welche ihm ber Cuftos von Glausen in ber Zeitschrift bes Ferdinandeums widmete: Da würde feine große Bebeutung in jebem Sinne zu vollem Recht gelangen. Mengs hatte allerdings auf ihn Einfluß, insofern Knoller bei ihm eine seinere Behandlung ber Gegenstände, wenn man will eine ästhetisch=harmonischere, kennen lernte. Das bei ging jedoch sein gesunder Realismus nicht verloren; er erhielt sich eine ungebrochene Energie der Naturkraft und übertraf jenen an Vielseitigkeit und Neichthum der Phantasie. Das aufrichtige religiöse Gefühl, welches er aus Tirol mitgebracht, bewahrte er sich auch in der Neußerlichkeit des Barocksils, so daß man es dem zarteren Mengs gegenüber gern übersieht, wenn hie und da ein bischen älplerischer Ungeschlachtheit bemerkbar wird.

Im Ferdinandeum sind die Meister bes Barochtils, welche gerade durch die lette Ausstellung in Wien zu verstenter Ehre gelangten, noch nicht entsprechend vertreten; man muß endlich der Abneigung gegen die sogenannte Zopszeit entsagen, gab es auch damals — und übershaupt — teine tivolische Kunst im engeren Sinne des Wortes, so gab es doch viele bedeutende tivolische Künstler, die nicht bloß die Kirchen des Landes mit ihren Werken ausstatteten, sondern auch dem Lande in der Fremde Ehre machten. Wir möchten es für eine dringende Pflicht des Ausschusses die Galerie mit allen Mitteln zu ergänzen, und wenn wir auch manche Ankause von Schnitzereien nicht abschätig beurtheilen, so scheint uns eine Thätigsteit in jenem Sinne doch ersprießlicher, ja nothwendiger.

In Reuhaufer's befannter Glasmalercianstalt wurde soeben das prachivolle Fenster vollendet, welches Raiser Franz Joseph für die beutsche Nationalfirche gu Rom all'anima stiftete. Bei ber Breite von 23/4 Meter Schließt es in ber Bobe von 81/2 Meter mit einem Rund= bogen ab. Diefen erfüllen zwei Bierpaffe in Kreifen; Engelotopfe bliden baraus hervor. Das Fenfter zerfällt ber Lange nach in brei Abtheilungen, Die in gleicher Sohe im Rundbogen abschließen. In ber mittleren Abtheilung fitt Maria unter einem Balbachin vor einer Nische auf einem reichen Throne; er ift so wie bie Flügel rechts und linte mit ihren Auffagen in ber schönften Renaiffance gebaut; ju Fugen ber gefronten Dabonna, auf beren Schoof ber Chriftusfnabe fegnend ben Arm hebt, breitet sich ein reicher Teppich. Rechts und links schweben je ein Engel mit bem Nimbus um bas Saupt, ben Leib mit einem langen wallenben Gewante verhüllt. Der rechts reicht hilfreich ber mannlichen Seele bie Sand, ber linte gieht am Rofenfrang bie meibliche aus bem Fegjeuer empor. Den unterften Raum ber Mitte füllt in einem Kreife bas Raifermappen von Defterreich. Die ganze Komposition, zu welcher Ludwig Seit in Rom den Karton und die Farbenftigge lieferte, ist wohl erwogen, bie Stimmung nach Licht und Schatten, Die Harmonie ber Farben ausgezeichnet. Es ist ohne Frage bas Meifterwerf, welches and ber Anftalt bervorging.

Mit ber Glasmalerei bat Berr Reuhaufer eine

Anstalt zur Berfertigung von Mofaiten in venetianischer Weise verbunden. Man ist gerade damit beschäftigt, nach der Zeichnung bes Prosessor Trentwald Mesaiten für den Altar der Wiener Botivkirche, auszusühren: Christus in der Mandorla und anbetende Engel.

Der Maler Alops Plattner ist mit ter Zeichnung ter Kartons für die großen Fresten beschäftigt, melde tie Seiten des Chores der Kirche zu Göhis in Verallberg schmiden sellen. Rechts wird die Ausgiesung des heitigen Geistes, links die Menschwerdung durgestellt; zur Krippe eilen die Könige und die Hinen, über der Krippe schweben Engel in der Glorie mit der Symbolen des Leidens. Wenn man die Entwürse von Plattner und seinen Genossen betrachtet, so sühlt mar sich diesem strengen religiösen Ernst gegenüber aus dem Realismus unserer Zeit fast um ein Jahrhundert zurückverseyt.

Schließlich wollen wir noch einer Ausstellung von landschaftlichen und architektonischen Studien in Aquarell gebenken, die ein talentvoller Zögling ber Duffelderfer Schule, herr Ebgar Meher in Innebrud, veranstaltete und welche bei ben zahlreichen Besuchern die gunstigsten Hoffnungen für seine fernere Entwidlung erwedte.

P.

### Kunstliteratur und Kunsthandel.

A. Ver Huell, Jacobus Houbraken et son œuvre. Supplément. Arnhem, P. Gouda Quint. 1577. 80.

Es ift immerbin miglich, wenn fich zu einem rett meintlich abgeschlossenen Werke boch noch ein Nachtrag als nothwendig berausstellt. Bei einer so umfangreiche und mühfeligen Arbeit, wie fie Berr Ber Buell mit ta Abjaffung eines Catalogue raisonné ber Stiche rez Jac. Houbrafen 1875 unternommen bat, ift ce ktech begreiflich und zu entschuldigen, baß fich nach einiger Beit burch eigenes weiteres Forschen ober burch Mittheilung von frember Seite Bufate und Berichtigungen gur erften Textirung ergeben; es fommt bann auf tit Art und Beife an, in welcher biefe Supplemente tem Publifum vorgelegt werben. Das Borgeben nun, melches Ber huell in tiefem Falle beobachtet, tonnen mit leiber nicht gang billigen. Gleich nach Bollenbung feiner erften Bublitation über Houbraten's Bert fab er fic gezwungen, berfelben eine Anzahl von Rotigen auf einem besonderen Blatte nachzusenben und 1877 veröffentlichte er ein gang stattliches Supplementheft von 38 Seiten Da fcheint alfo boch bie erfte Arbeit etwas voreilig abgeschloffen worben gu fein, und wir find nech immer nicht vor weiteren Erganzungen ficher geftellt. In einer feither erfchienenen Recenfion (Repertorium f. Runftwiff. II, Sft. 1) find ja mehrere Unterlaffungen in tem Supplement felbft fcon wieber namhaft gemacht. Die

- coole

Schuld beffen, bag in biefer Recenfion ber unverbiente ! Bormurf ausgesprochen ift, ein fo wichtiges Blatt Bonbrafen's, wie es "Raifer Josef II. als Rind bargestellt" ift, fei von Ber Suell gang überfeben worben, bat fich letterer felbst zuzuschreiben. Warum hat er biefes herrliche Bild in seinem großen Rataloge auf Seite 45 ungeschidter Beife in eine Rote ju bem Bilbniffe bes Josua van Iperen verwiesen! Wir wollen und tiefimal nicht barauf einlaffen, mit fritischer Untersuchung bas Supplementheft Beile fur Beile ju verfolgen, und wollen auch nicht barüber mit Ber Suell rechten, baff er in bemfelben mehreres unberudfichtigt ließ, worauf wir ibn feinerzeit in biefen Blattern aufmertfam -machten. Die Ropie von Cluijters nach Boubrafen's Gelbstportrait nehmen wir bantbar an und ebenfo ben Rachweis, bag Boubraten einen Cohn und mehrere Tochter hinterließ. Doch find wir nun einmal mißtrauisch gemacht und glauben es nicht recht, baß sich nach Ber Suell's Berficherung bie Renntnig von bes Meifters Lebensumftanben immer nur auf bie vier Buntte wird beschränten muffen: er ward geboren, nahm ein Beib, ftach in Rupfer und ftarb. Gerade bie nachträgliche Mittheilung bes betreffenben Schriftstudes über Houbraten's Familie läßt und von weiterer fleißiger Forschung noch bie Auf= findung genauerer Daten hoffen. Im Schluffe bes Supplementheftes legt Ber Duell für Al. Soubraten, ben Bater unferes Stechers, eine Lanze ein gegen die übliche Beringschätzung beffelben: ein ebles Unternehmen, bem wir und fehr gerne anschließen.

"Rah und Fern". Original-Radtrungen von Ch. Bil-Der geschätte Landschafts- und Architeftur-Maler Ch. Wilberg, ben Berlinern in letter Beit befonders burch ben Cyllus von Bandgemalben, die er für bas "Wiener Cafo" ausführte, befannt geworden, hat bereits um die Weifinachtszeit vier radirte Landschaften herausgegeben, doch dieselben nur im Rreise seiner Freunde vertheilt. Die Radirnabel, wenn ihr auch noch die Uebung schlte, ließ doch ben Meister erkennen. Es ift lobend bervorzuheben, daß fich ber Rünftler burch ben schweren Anfang nicht abschreden ließ, sondern mit erneuter Araft und frischem Muthe weiter arbeitete. Die soeben erschienenen und bem Kunsthandel übergebenen vier Blatter unter oben angeführtem Titel zeigen, bag ber Runftler fich auf diefem Felde bereits heimisch fühlt und frei bewegt. Dem Titel entsprechend, gehoren zwei Blatter bem Guben und zwei bem europaischen Rorben an. Die füblichen Lands Co zeigt das eine schaften find mit Architettur vereint. So zeigt das eine Blatt den Titusbogen in Rom, vom Campo vaccino aus aufgenommen. Gin rechtes Stimmungsbild ift die Havellandschaft, Borwurf wie Ausführung erinnern an Calame's Rabirungen. Mertwürdige Uebereinftimmung! Der nünftler tannte biefe nicht, als er bas Blatt rabirte. Es ift fehr gu loben, daß die Künftler endlich anfangen, die Rabirnabel nicht unter ihrer Burbe gu halten. Diefe Zeitschrift und nicht unter ihrer Burbe gu halten. Die Wiener Gefellichaft für vervielfältigende Runft haben in biefer hinficht neue Impulfe gegeben und Rachahmer ge-funden. Die Maler mogen nicht vergeffen, bag fo mancher Beintre Graveur eben burch biefe zweite Gigenschaft als Rabirer berühmt worden ist, wie ja auch gerade ber Umstand, daß die Bervielfältigung des Abbrucks ben Namen des Künstlers in die weitesten Areise trägt, seinen Ruhm am sichersten begründet! Wir wollen hoffen, daß wir bem Runfiler noch manches reizenbe Blatt ju verbanten haben werden. Für die "Ferne" enthalt die Mappe seiner italienisschen Reise noch reiches Material; in der "Nähe" wird ihm die Wahl nicht schwer werden. J. E. W.

\* Bucher Drnamentit der Renaissance. Herr A. F Butich in Augsburg, allen Büchers und Kunststeunden als Kenner und Sammter in diesen Fächern wohlbekannt, giebt im Berlage von G. hirth in Leipzig eine Auswahl stilvoller Titeleinfassungen, Initialen, Leisten, Bignetten und Druckerzeichen hervorragender italienischer, deutscher und französischer Officinen aus seiner Sammlung in Facsimile-Nachbildungen heraus. Das Wert wird ungefähr 100 Taseln im Format von 36:26 Centim. auf Rupserbruckpapier nehlt mehreren Bogen mit erläuterndem Text umfassen und im Subskriptionspreise 28 Mart (nach dem Erscheinen 40 Mart) tosten. Namentlich den funstsinnigen Buchhändlern und Buchtrucken welche eine Berbesserung des in diesen Gebieten herrschenden Geschmacks anstreden, und nicht minder dem größeren Areise des funstliebenden Publisums dürfte diese umfassende Mustersammlung eine willsommene Erscheinung sein.

#### Metrolog.

Dr. Rart Gruneifen ift am 28. Februar, nachbem er por Rurgem fein fecheundfiebzigftes Lebensjahr voll= endet hatte, in Folge eines Bergleibens von und geschie= Bas ber Berblichene als bedeutender Theologe, was er in feiner Stellung unter ben Brafaten bes Burttembergifchen Lanbes, in feiner ein Menschenalter umfaffenben Wirtfamteit als Dberhofprediger in Stuttgart, in feiner mehrjährigen einflugreichen und bervorragenben Betheiligung beim evangelischen Rirchentag ge= leistet hat zu schildern, ift nicht unseres Amtes und gehört an einen anbern Ort. Auch feine Stellung und Bebentung in ber schwäbischen Dichterschule, besonders in Bebung und Pflege ber religiöfen Dichtung und bes Rirchenliedes haben wir hier nicht einzehender zu betonen. Dagegen muffen wir nachbrudlich feiner fruchtbringenben Thatigleit für Runftgeschichte und Runftfritit gebenfen. Sein fcones Buch über Niclaus Manuel, Leben und Berfe eines Malers und Dichters, Rriegers, Staatsmannes und Reformatore im 16. Jahrhundert, in Ctutt= gart und Tübingen 1837 bei Cotta erschienen, behauptet noch jeht burch Gebiegenheit ber Forschung und eble Einfachheit ber Darftellung eine ehrenvolle Stelle in ber tunfigeschichtlichen Literatur.

Grüneisen, am 17. Januar 1802 in Stuttgart geboren, war foon burch feinen Bater in ein lebhaftes Intereffe für Poefie und Runft eingeführt worden. Der Anabe wuchs von früh auf gleichsam spielend in die Anschauung ber flassischen Kunft hinein, ba er sich am liebsten in ber Bertftatt bes ber Familie befreundeten Danneder aufhielt, wo bamals die ersten Abguffe ber Barthenonflulpturen aufgestellt waren. Bon biefem Berhältniß hat Danneder felbst ein Isinniges Zeugniß ab-gelegt, indem er zu seinem Johannes ben jungen Bruneisen als Mobell benutzte. Daneben wirkte auf ihn nicht minter mächtig bie altbeutsche und flan-brische Malerei burch bie Sammlung ber Boiseree's, welche befanntlich langere Beit in Stuttgart fich befand, und mit deren Befitern Gruneifen burch feinen Bater in nabere Beziehungen trat. Co empfing er in jenen jugendfrischen Jahren, wo auch die Runftforschung in Deutschland ihre erfte schöpferische und begeisterte Bluthe= zeit erlebte, Gindrude, welche für fein ganges Leben be-Dady Beenbigung feiner flimmend bleiben follten. theologischen Universitätestudien (querft in Tubingen,

bann in Berlin unter Schleiermacher) machte er fich burch eine italienische Reise sowie burch mehrere Reisen in Deutschland mit ber Runft und ihrer Geschichte noch inniger vertraut. In Berlin hatte er Frang Rugler tennen gelernt und ein freundschaftliches Berhältniß mit ibm gefchloffen, bas bie beiben Dtanner bauernd verband. In berfelben Beit, ale Rugler feine Geschichte ber Malerei veröffentlichte, trat Gruneisen mit jener werthvollen Arbeit über Manuel hervor. Balo barauf (1840) gab er mit Eduard Mauch die Schrift fiber Ulm's Kunftleben im Mittelalter heraus, Die ebenfalls von Feinheit Des Ginnes und Rlarbeit bes hiftorifden Blide Beugnig ablegt. Rurg vorber (1839) hatte er, bei Belegen= beit ber von ber theologischen Fatultat zu Leipzig ihm verliehenen Doftorwürde, die werthvolle Abhandlung "De protestantismo artibus haud infesto" veröffent= Durch mancherlei funftfritifche und funftgeschicht= liche Abhandlungen im bamaligen Cotta'ichen Kunstblatt bethätigte er fortwährend fein Interesse am fünftlerischen Leben ber Wegenwart und ber Bergangenheit. Bir heben baraus hervor die Abhandlungen "leber Bedeutung und Geschichte bes Tobtentanges", "leber ten Calomonischen Tempelbau", "Ueber ben Runfthaß in ben erften brei Jahrhunderten ber driftlichen Kirche"; ferner "leber Die biblifche Darstellung ber Gottheit" (Stuttg. 1828), "Ueber bas Gittliche ber bilbenten Runft bei ten Griechen" (Leipzig 1833), "Ueber die altgriechische Bronze Des Tur'ichen Rabinets in Tubingen" (Stuttg. 1835).

Geit 1858 gründete er fobann mit bem ihm burch innige Freundschaft verbundenen Rarl Schnaafe und Julius Schnorr von Carolefeld bas "Chriftliche Runft-blatt für Kirche, Schule und Saus", für welches er un= ablaffig burch gablreiche eigne Beitrage bis an fein Ente thatig war. Rach Schnaafe's Tobe lag bie gange Arbeit ber Redaktion mehr noch als früher auf feinen Schultern, mahrend als fünstlerischer Beirath nach Schnorr's Beimgang Pjannschmidt eingetreten mar. Bon segensreichem Erfolge mar fein Streben, Ginn und Intereffe für firchliche Runft in den evangelischen Kreisen bei Beistlichen und Laien immer mehr zu weden und zu einer würdigen Bestaltung ber Rirchenbauten und bes gefammten Rultus beizutragen. Alles mas Grüneifen -nach tiefer Richtung schrieb mar nicht blos von einer tiefen theologischen Ein= sicht, sondern auch von einem feinen fünftlerischen Ginn erfüllt, ber burch eindringende und umfassenbe Studien im weiten Gebiet ber Runftgeschichte geläutert und ge-

Beitere Forderung nach ber praftischen Seite bin erhielt diefes Streben durch die auf seine Beranlaffung erfolgte Gründung bes Bereins für driftliche Runft in ber evangelischen Kirche von Bürttemberg, welchem Gruneisen in unermüblicher Thätigkeit als Borftand fich zwanzig Jahre lang hingegeben hat. Die Tenbeng Diefes Bereins auf murbige Ginrichtung und Ausstattung firchlicher Bauten, vornehmlich ber Altare, Beschaffung beiliger Befäge, Crucifige, Bilber u. f. w., fowie auch Die Berbreitung guter driftlicher Bilber in ben Schulen und Familien durch Rath und That zu förbern, mar er unablässig bemüht. Wie wenig er in seiner Anschauung einem einseitigen Ragarenerthum hulbigte, bewies er burch die warme Theilnahme, welche er in ben letten Jahren ben markigen und herben, aber großartigen und ergreifen= ben Schöpfungen G. von Gebhardt's entgegenbrachte. Co war er theoretisch und praktisch für bie Bebung und

festigt mar.

Förberung ber Runft in ber evangelischen Rirche thatig, und wenn namentlich in ben betreffenben geiftlichen Rreifen die Theilnahme an firchlicher Kunft sich zusehends ge= fteigert hat, fo gebührt ein bedeutender Antheil an Diefem Erfolge ber begeisterten Thatigleit Grüneisen's.

Bis in Die letten Lebenstage hatte er fich eine wunderbare Frifche und bas marmfte Intereffe an allem geistigen Schaffen bewahrt. Wie er mit freudiger Sin= gebung fich als Cohn tes großen teutschen Baterlandes fühlte und mit Begeisterung bem Aufschwunge beffelben feit 1866 folgte, wie er mit tem Intereffe bes boch= gebildeten Theologen ben firchlichen Entwidlungen feine Aufmertfamteit schenfte, an beren Gestaltung er lange Jahre hindurch einen hervorragenden und bestimmenden Untheil genommen hatte, fo begleitete er mit bemfelben regen Interesse alle Erscheinungen bes literarischen und fünftlerifden Lebens. Geine Lefture umfaßte bis in Die letten Tage, außer bem theologischen und politischen Bebiet, außer ben funfthiftorifden und geschichtlichen Forschungen und Arbeiten jeber Urt und Richtung, felbst bie poetische und nevellistische Literatur Deutsch= lands und Englands bis auf bie jungften Erzeugniffe von Gustav Frehtag und Georg Chers. Gein Lieblingsgebiet mar aber immer wieder die Runft, und wie er selbst in nicht gewöhnlichem Grade poetisch une musitalisch begabt mar, fo hatte er auch eine feine Em= pfänglichteit fur die Schöpfungen ber bilbenben Runfte. Roch im Berbft 1871 faben wir ibn ruftig in Dresben an ben Ergebniffen ber Solbeinausstellung theiligen.

Im perfönlichen Verkehr mar er von hingebenber Gute und Milte, ftets zu jedem Dienft berglich bereit. Sein Wefen trug bas Beprage einer inneren Bornehm= beit und einer reinen hoben Wefinnung, Die fich mit murtevoller Webaltenheit aussprach. Go faben wir ihn in unverwüftlicher Frifde arbeiten und wirten, felbft in ben letten Jahren, als ein Bergleiden fich auszubilben angefangen hatte, faum gebemmt burch bie bisweilen mit drohenden Symptomen auftretende Krantheit. jenen Jugenbtagen an, ba er als junger Student gu Berlin in ben Rreifen ber Rabel und Bettina burch seinen eblen tunstwollen Gefang, namentlich burch ben anmuthigen Bortrag schwäbischer Bolfelieber entzuckte, bis zu ben letten Bochen seines Lebens feffelte er burch Die Burde feiner Erscheinung, Die durch die hohe Beftalt und felbst burch ben Schnitt ber Gesichtezuge oft an Schiller gemahnte. Erft bie feit ber zweiten Balfte bes Januar heftiger auftretenten Unzeichen ber verhang= nifivollen Krantheit hemmten feine raftlofe Thatigfeit, ber bann nach schwerem Rampse ber Tob am. letten Tage bes Februar ein Biel fette. Bas er in eblem Sinne gewirft und geschaffen, wird bestehen und seinen

Ramen in fegensvollem Undenken erhalten. 28. Lübte.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

# Desterreichischer Kunstverein. Das schon lange ange-fündigte Sensationsbild: "Raiserin Elisabeth am Sarge Deal's" von M. Zichy wurde endlich in geschiedter Insce-nirung bem Wiener Bublitum vorgeführt. Da bas Gemalbe Oberlicht bedingt, in den Kunstvereinssälen aber zuweilen selbst das Seitenlicht auszugehen pslegt, so griff man — wohl auch mit der Absicht, den Effett über das Normale zu steigern, — zu lünstlichem Licht. Mit Resteltoren wird von der Sohe aus unbefannten Gernen ber Lichtftrom auf bas

Bilb geworfen, welches im buntlen, ichwarzbrapirten Raum mit feinen Fadeln und Sternen ben Beschauer in eine gar andachtig firchliche Stimmung verseht. Ronftatiren wir gu-nachst, daß ber außere Erfolg des Werkes, der Kassa-Erfolg ein glanzender mar und der Effett ber Beleuchtung geradezu verbluffte. Das Auge murde geblendet von der Plaftit ber verblüffte. Das Auge wurde geblendet von der Plastit der Hauptgestalt und dem Lichtzauber, der über die ganze Leins wand sich ergoß. Run aber zum Bilde selbst! Die Leiche des großen ungarischen Staatsmannes ruht im offenen Sarge auf mäßig ansteigenden Stusen, umgeben von zahlreichen Fackeln, Kerzen und den letzten Liebeszeichen; die Kaiserin ist herangetreten und legt einen Kranz mit riesigen Seidendahndern auf den Sarg. Das ist der historische Moment. Der Künstler suchte aber in allegorischer Form auch der Poesie des Korganges Ausbruck zu verseihen, inden er bei dem bes Borganges Ausbrud zu verleihen, indem er bei bem Haupte bes Todten die trauernde Hungaria anbrachte und sunpte des Loten die trauernoe Hungaria andrachte und einen gestügelten Genius, der eine Sternenkrone über dem Haupte der Kaiserin hält, erscheinen ließ. Diese mehr ätherischen Gestalten sind Zichy ganz vortresslich gelungen; darin war er allerdings durch nichts gedunden: historische Treue verlangte aber die Wirklichkeit, und Freiheiten konnten höchstens im Detail-Arrangement gestattet sein. Er hat sich der Ausgabe entledigt. so aut es eben anging dabei aber der Aufgabe entledigt, so gut es eben anging, dabei aber auf das Rebensächliche, auf Stoffwert, Seidenbänder 2c. zu viel Werth gelegt. Der Kopf der Kaiserin, so ähnlich derselbe ist, läßt uns vollends gleichgültig; ebensowenig lesen wir in den Zügen des Todten den großen Mann der Nation. Diese Leere des Gemäldes wird mehr und nehr deutlich, wenn man sich von der ersten lleberraschung der Beseuchtung erholt hat. 1leber das Technische, die Farbe an und für sich, läßt sich nicht gut reden, da man hierzu denn doch den Waßstad bei natürlichem Lichte nehmen müßte. — Die anderen Bilder Zichy's bewegen sich so ziemlich alle innerhalb jener Charafteristif, welche wir von dem Künstler bei einer früheren Belegenheit gegeben haben. Gein martiges Individualisiren bei der virtuoseften Beherrschung der technischen Mittel tritt uns namentlich in seinen "Juden-Märtyrern" entgegen — einer Komposition von packender Wirlung. Wie tief und zugleich wie interessant Zichy im historischen Genre seine Scenen auffaßt, davon geben die Aquarelle "Richelleu's Segen" und "Orgie aus der Zeit Heinrich's IIL" glänzende Leutstere liest Prizend in der Cleinmelerei Beugniffe. Seine Sauptforce liegt übrigens in ber Rleinmalerei, vovon wahre Perlen ausgestellt sind; wir nennen davon "Eine Theegesellschaft, die Raucher, Phantasie über den Farbenkasten; Leserin des Bocaccio" 2c. In letteren Bildichen ist das Sinnliche wohl etwas stark accentuirt, was übrigens mit einer gewissen Grazie auch bei anderen Zeichnungen sich bemerkdar macht. Erwähnen wir von dieser Gattung die "auf Psauen wettrennenden Nymphen" als das Redeutendste. Ru dem nan und schan neulich erwähnten Bedeutendste. Zu dem von uns schon neulich erwähnten "Pagen" hat sich ein reizvolles Gegenstüd "Naschende Mädchen" eingefunden. Bon Interesse ift ein Konkursbild des Künstlers aus dem Jahre 1846 "Das Rettungsboot"; Waldemüller's Einssluß ist darin deutlich wahrnehmbar, wenngleich die Gesammtauffaffung icon weit über die Art des schlichten Wiener Meisters hinausragt. — Zugleich mit Bichn bebutirte eine Schulerin beffelben unter bem Ramen "Mary" mit einer Collettion von Bilbern. Die Dame hat namentlich im Bortrage manche Borguge ihres Deifters fich zu eigen gemacht und verrath auch ein hubsches Kompositionstalent, nur sollte sie bas Driginelle nicht gar zu weit treiben; die Studie "Frauenmacht" burfte felbst unter ben Emancipirten wenig Gefallen finden. Recht schon gezeichnet und edel aufgefaßt ift bas Portrait ber Kunstlerin und ihres Lehrers. — Bon ben übrigen Bilbern ber Ausstellung find ein Paar gute Landschaften zu erwähnen. Püttner hat ein effetvolles "Seesstud" geliefert, Soppe ein "Rotiv bei Rügen", Heinle eine "Partie bei Tegernsee". Poessevoll hat Danz seine "Balbeinsamkeit" aufgesaßt. Delpérrée's historienbilb "Die Deputirten Gent's vor dem Palaste kart's der kugnen in Brüffel" hat namentlich in der Zeichnung der Charaftere viel Berdienstliches; im Ganzen ist jedoch der Borgang zu gehaltlos, um weiteres Interesse anzuregen. O. A. Düsseldors. Heute haben wir im Portraitsache einige gute Leistungen von Düsseldorfer Künstlern zu ver-zeichnen: so insbesondere ein Familienbild von E. Sohn, "Die Deputirten Gent's vor bem Balafte Rarl's bes Rühnen

zeichnen; so insbesondere ein Familienbild von C. Sohn, welches vor einiger Zeit im Salon ber Herren Bismeyer und Kraus ausgestellt war. Ein Bater mit seinen Rindern,

einem ichonen Anaben und einem anmuthigen fleinen Dab. chen, bilden eine Gruppe, die ebenso natürlich wie geschmad-voll angeordnet erscheint. Sehr gut ist das Wohlgesuhl bes Baters im Besit der schönen Kinder und die Unschuld und Baters im Besit der schönen Kinder und die Unschuld und Raivität derselben ausgesprochen. Diese geistige Harmonie wiederholt sich in der Farbe, die lebendig und doch mild und wohlthuend für das Auge ist. — Gediegen, tresslich durchgesührt, lebendig im Ausdruck und Schönheitsgesühl bekundend, wenn auch etwas porzeslanartig, etwas süßlich in der Farbe, sind serner die Bildnisse von Sinkel, deren wir mehrere in der permanenten Ausstellung des Herrn Schulte sahen. Ju schönen Hoffnungen sur den jungen künstler berechtigen auch zwei Linderportraits von H. Schmiechen, ebendaselbst ausgestellt.

#### Vermischte Nachrichten.

# Der hermes des Bragiteles. Als die Photographie bes im heratempel von Dlympia gefundenen hermes bem beutschen Kronprinzen vorgelegt wurde, begleiteten fie folgende im Ramen des Praziteles an den Kronprinzen gerichtete Berfe, die Ernst Curtius zum Berfaffer haben:

Mein Rame war in Aller Munbe, Wo man die Kunft in Chren halt, Doch ging nur eine duntle Kunde Bon meinem Schaffen burch bie Welt.

Die Formen, Die mein Geift erfunden, Die Schönheit, Die mein Blid erfaßt, Was ich erstrebte, mar verschwunden, Bu einem Schattenbild erblaßt.

Nun aber ift, mas lang verloren, Aus tiefer Grabesnacht befreit, Mein hermes ftehet, neu geboren, Bor euch in Jugenbherrlichfeit.

Run seht ihr, wie ich warmes Leben In falte Marmoradern trug, Wie ich den Augen Licht gegeben, Der Bruft ben leifen Athemgug.

Und habt ihr nun die Runstgedanken In meinem Marmor aufgeipurt, So tretet mit mir in die Schranken Und zeigt, wie ihr ben Meißel führt.

So wirkt, mas lang im Grab geborgen, Reu glangt bes Lebens Sonne mir, Und Diefen Auferstehungsmorgen, Dies neue Leben bant' ich Dir.

#### Vom Kunstmarkt.

C. G. Borner's Aunstauktion in Leipzig am 1. April 1878. Der veröffentlichte Katalog zahlt 1818 Rummern und enthält zum großen Theil eine Sammlung werthvoller Grab: ftichelblatter nach ben erften Deiftern. Da es neben Samm: lern von Berten berühmter Aupferstecher auch folde gibt, Die den Sauptaccent auf Die Romposition, also auf ben Raler legen, fo durfte biefe erfte Abtheilung ber Berfteigerung einer allseitigen Beachtung würdig erscheinen, um so mehr, als nicht nur die Hauptwerke berühmter Stecher, eines Boucher-Desnoyers, Longhi, Mercurj, Keller, Müller (die Sixtina), Toschi, Illmer u. a. m. verzeichnet sind, sondern auch die Hauptmeister der Malere aller Schulen durch ihre beliebteften Gemalbe reprafentirt erfcheinen. Bon Mandel find mehrere Blatter vorhanden, barunter als große Geltenheit "der große Kurfürst", der nie in den Handel sam. Eine Schrift hat indessen das Blatt nie gehabt. Der erste Absdruck trägt in sehr feinen Zügen Mandel's Namen im Saum des Hermelin's; später wurde der Name wieder getilgt. — An diese erste Abtheilung schließen sich drei andere an, welche wieder für Specialisten unter den Sammlern eine besondere Anziehungsfraft ausüben werben. Sie enthalten febr reiche Werfe bes Baufe, D. Chobowiedi und J. E. Ribinger; namentlich von Chobowiedi find mehrere feiner seltenen Blatter in ber Cammlung.

- 131 Mar

#### In meinem Besitze befinden sich zwei Exemplare von Kaulbach, Zerstörung Jerusalems,

rest von Merz Abdrücke von der Originalplatte avant la lettre, shae Kanstlemannen Diese wahrhaft schönen seltenen Abdrücke offerire ich zu je 75 Mark, statt an h 120 Mark, Embaliage catra.

Ferdinand Schöningh.

#### Kunst-Auktion

von C. G. Boerner in Leipzig. Montag den 1. April 1878 Eine Sammlung vorzäglicher Grabstichelblä Werke von J. F. Bause und D. Chedowiecki, Jagdstucke von J. E. Rüdinger. Cataloge gratis und Iraneo von der Kunsthandlung von C. G. Beerner in Leipzig. Grabstichelblätter,

#### Einladung

#### Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1878. Dieselbe wird unter den zem Turnus reherenben Städten absekulten wie folgt:

Laus vom 1. Mar bis 25. Mars Bern .

Bolothurn . . Die Einsendungen sind bis spütestens 15. April an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in

20 marken The Pur Sendungen vom Auslande her maa im Frachtbrief, sowie met Zelfdekkaratenen, das Verkaugen eines Frachasses für zelfreien Eintritt in die Schweiz deutlich ausgeschen sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausführzoll selbst su besahlen

Alls Künstler des In- und Auslandes sind ejegeladen, ihre für diese Ausstellung sich eigeneden Arbeiten eisussenden, und es werden dieselben nech beweiters darunt anfererkann gemacht, dass, neben den gewöhnlich nicht lich noch ein Beltrag des Bondes zum Ankalt bedeutenderer Kunstwerke vorwendet wird. Die Verfügung darüber sicht für das Jahr 1878 dem Kunstwerin Bern zu. Gledingunges weiche Kunst-Ursenia No. 14.) Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese

#### Aunft-Ausftellungen.

Die pereinigten Runft.Bereine in Mugeburg, Etuttgart, Bicebaben, Buryburg, Gurth, Rurnberg, Bamberg, Bahreuth und Regensburg veranftalten, mie bisher, in ben Monaten Januar bis Dezember 18is gemeinicafilide, permanente Ausftellungen unter ben betannten Bedingungen Einsendungen, von meichen bier nur biejenige bervorgeboben mit, bag alle Runftmerte von Norde und Meit. Deutschland noch Bierbaden, von Defterreich nach Regensburg, vom Guben und aus Auchen nach Lingsburg einzulenden find und vorseben Durnns vor ober ridmatis ju burchlaufen baben.

Die verehrlichen Serren Runfiler merden baber gu gablreicher Einfenbung ibrer Runfinerte mit bem Eruchen eingeloben, vor Einfenbung von größeren und werthvolleren Biberen, unter Angeige ihred Unfignges und Genochee, gefallige Anfrage ftellen ju wollen.

Regenaburg, im Dezember 1877.

In Ramen der verbandenen Bereine: der Runftverein Regensburg.

Biergu eine Beilage ber Derlagsbuchbandlung von ID. Spemann in Stuttgart. Rebigirt unter Berantwortlichteit bes Berlegers C. A. Bermann. - Drud von Dunbertftund & Pries in Leipzig.

#### Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien POMPEJI.

Berchreibung der Stadt und Föhrer durch die Ausgrabungen vos Dr. R. Schöner Mit 6 Holzschnitten und 1 Marte. Preis hr. 4 M., in Lud. geb. 5 M.

In Debloke's Verlag in Berlin erschien and wiel, selange die nur noch schr geringen Vorrathe reichen, zum

Sammlung von Initialen aus dem 12., 13., 14., 15., 16. Jahrhundert. Herausrereben von Arnoldu Knoll.

#### Hugo Grosser, Leipzig. Langestrasse 35,

Vertreter der photograph. Kunstanstalt Ad. Braun & Co., Dornach, nimmt Bestellungen entgegen, ertheilt

#### hait sämmtliche Musterbücher des Verfügung der geehrten Interessenten. für Sunft-Vereine.

Gin Gdriftfieller. - Rovellift und faufmuntid gebilbet, manicht eine Stelle ald Ciefcharteführer in einem Samfreeteine ju ubernehmen.

lagebuchhandlung G. M. Bermann in Soeben ist erschienen:

#### Deutsche Renaissance. Eine Sammlung von Gegenständen d Architektur, Dekorationen und Kunst-gewerbe in Originalaufnahmen ven verschiedenen Mitarbeitern unter Ba-

daktion von A. Ortwein, Direkt der Gewerbeschule in Graz, herauss geben 89.--P2. Liefe

SS.-PS. Listersug.
XXI. Abth. Landshut, bernang. von
G. Gracf. 4. Heft. — XXXIII. Abth.
Zwickan, berausg. von F. Dreber u.
G. Mockel. 2 Hefte. — XXXIV. Abth.
Bremen, herausg. von J. Mittelsdorf.
1. Heft.
Preis der Listersug 2 20. 40 Pf. Mit der 90. Lieferung ist der dritte Band abgeschlossen, zu welchem Titel und Inhaltsverzeichniss beigefügt

ist, Einband Docken in Calico sind zu den drei fertigen Bänden à 4 Mk. haben. - Die früher erschienenen Lieferungen 1-89 sind noch sämmtlich zu haben und durch den Buchhandel zu beziehen. E. A. Seemann. Leipzig.

13. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Canow (Wien, Chereflanumgaffe 25) ober an die Verlagshandlung in Ceipzig zu richten.

4. Upril

I



Mr. 25.

Inferate

à 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch u. Kunftbandlung angenommen.

1878.

## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, fur bie Abonnenten der "Teitschrift fur bildende Hunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei ben deutschen und öfterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Die deutsche Munft auf der Parifer Ausstellung. — G. Freih. v. Suttner, Der Helm; Ceop. Witte, Michelangelo Buonarroti; A. Ave-Callement, Die Rieche der heiligen Oudentiana und ihre Umgebung; A. Steche, H. v. Dehn-Rothfelfer, Anwahre Architekturbilder. — Der 12. Jahresbericht des Barmer Kunstverins. — Aus dem Salon Schulte in Daffeldorf. — Die Ausgeabungen in Glempia; Schinkelfest in Berlin; Dresden: Auffindung eines Goether Bildniffes. — Neuigkeiten des Buch und Kunsthandels. — Feitschriften. — Inserate.

### Die deutsche Kunft auf der Pariser Ausstellung. Don fr. Pecht.

Obne Zweifel mare ber Münchener Rünftlerschaft eine Betheiligung an bem großen Wettfampf in Paris, aus bem fie ja schon vor elf Jahren so ehrenvoll hervorging, seiner= zeit febr erwünscht gewesen, um fo mehr, als fie in bem= selben zu bestehen heute sicherlich noch mehr Aussicht hätte als bamale. Aber bod nur, wenn bie Bebingungen bes Kampfes unter ben Ringenben gleich maren, nicht wenn sie wie jett bei biesem beklagenswerthen Entschluß im lepten Augenblick so burchaus alle gegen uns sind.

Befanntlich hat sich bas von ben Künstlern nicht am wenigsten mit Jubel begrufte beutsche Reich bisher um die Runft nur fehr indireft befümmert und felbst für den Durchgang der Benus mehr Mittel aufgewendet, als für alle neun Dlusen. Dagegen laftet feit fünf Jahren bank bem herrschenben handelspolitischen Spstem, Die wirthschaftliche Krifis auf Deutschland ftarter als auf allen anderen Ländern. Weil unfere Gesetzgeber ben von ber neueren Wiffenschaft wie von ber Praxis aller unserer Nachbarn gleich sehr verworfenen Freihandel mit Hartnädigkeit festhalten, ift bie deutsche Industrie lahmgelegt, und die Industriellen, die bisher bie besten Abnehmer für unsere Runft maren, find außer Stande, etwas für fie zu thun. Jedermann fchranft fich ein und bie oft am meisten, bie es am wenigsten nothig hatten. Es leuchtet ein, bag biefer Buftand auf bie Runft um so lähmender zurudwirken mußte, als ihr auch gleichzeitig ihre vornehmften Absatzquellen in Amerika burch bie hohen Bolle, in Rugland burch ben Rrieg, in England und Defterreich burch bie Krifis abgeschnitten wurden. Thaten auch die Regierungen ber Einzelstaaten und Gemeinden mit lobenswerther Einsicht Manches, jo vermochte bas body die baburch entstandene breite Lude in ber Consumtion in feiner Beife auszufüllen.

Eine tiefe Entmuthigung, ja vielfach berbe Roth hat also längst ben Jubel ber ersten Jahre nach ber Errichtung bes beutschen Reiches abgeloft. Die Runftler waren nicht in der Lage, bedeutendere Arbeiten unter= nehmen zu können, bie meiften befagen nicht einmal bie Mittel bagu; unfere Runftvereine Ausstellungen, bie qualitativ nie burftiger bestellt gemefen als in biefem Winter, legen Beugniß bavon ab.

Das mare nun für die Beschidung ber Parifer Ausstellung sogar recht gunftig gewesen, wenn man die gleiche Zeit gehabt hätte, sich auf dieselbe vorzubereiten, wie alle übrigen Theilnehmer. Hat doch fast jeder Künstler irgend einen Lieblingsgebanken, ben er fich für eine besonders wichtige Gelegenheit vorbehalt, und ben er nun zur Ausführung zu bringen hatte magen burfen. - Dan fagte aber bamals ab, um ber Industrie nicht fo große Opfer ohne Aussicht auf Bergutung aufzulegen, jum Theil auch ohne Zweifel aus politischen Gründen, aus benen man jett nachträglich boch wieder zusagt. Nur bag Runft und Industrie am allerwenigsten auf folche Sprünge eingerichtet sind, fich nicht jum Darschiren tommanbiren laffen wie ein Regiment Solbaten, wenn man sich vorher benkbar möglichst wenig um sie und ihre Intereffen befümmert hat! Der Aufruf ber Reichs= regierung findet baber fast überall leere, ober mit Dingen gefüllte Werkstätten, die mahrhaftig für eine Weltausstellung am allerwenigsten passen. Dazu fommt in Munden noch, bag eine fehr bedeutende Bahl unferer

besten Künftler anderen, befondere ber öfterreichischen, aber auch ber fcmeizerischen, amerifanischen, englischen, ruffischen, griechischen, flandinavischen Sahne folgen durf= ten, nachdem für eine beutsche Ausstellung feine Aussicht Ich erinnere hier nur baran, bag Dlag, Defregger, Rurzbauer, Schwoifer, Liezenmaber, Wagner, Math. Schmidt, Munich, Willroider und viele Andere zwar unzweifelhaft Bierben ber Münchener Schule, im Uebrigen aber Desterreicher find, wie Mafart, ber ja eigentlich auch Dlunchen angehört, bag die Steffan's, Stabli, Her u. s. w. als unter schweizerischer, Ghfis unter griechi= fcher, Robebue, Brandt, Kurella, Chelminoth ze. unter ruffischer, Rosenthal, Real u. Al. unter ameritanischer und englischer Flagge zu fegeln ein Recht haben, obwohl sie Alle ber hiefigen Runftlerschaft angehören. In Duffels borf, wo so viele Norweger, Schweben und Schweizer wohnen, ift es nicht anvers.

Mus unferen Staatsfammlungen aber bie unvermeiblichen Luden ergangen zu tonnen, bagu mußten unfere Regierungen in gang anderer Beife ausgerüftet Sat man boch oft alle mögliche Noth, die arms lichen Summen, welche in ben Budgets ber Einzelftaaten für Anschaffung von Kunstwerken, Unterftützung von monumentalen Unternehmungen u. bgl. ausgesett find, bei unseren so wunderbar zusammengesetten Ständever= sammlungen nicht als Luxus gestrichen zu sehen. Während ber weitaus werthvollste Theil ber glangen= den frangösischen Ausstellung in München 1869 wie in Wien 1873 aus Werfen bestand, bie ber Regierung angehörten, wird man Noth haben, aus ben Münchener, Stuttgarter, Carleruher Staatssammlungen auch nur ein Dutend paffende Bilber gufammengubringen, Gfulp= turen mahrscheinlich gar feine, mahrend die frangösische Regierung allein in Wien gleich mit einigen fechzig lebensgroßen Figuren und Gruppen auftreten konnte. Aus Privatsammlungen aber viel erhalten zu tonnen, ift bei ber fehr berechtigten Abneigung ber Eigenthümer gegen bas Berleiben ihrer Schatze gu folden Musstellungsparaden sehr unwahrscheinlich, oft schon ber Kürze ber Zeit halber unmöglich.

Mußte also dieser verspätete Entschluß, welcher ber beutschen Kunft im günstigsten Falle nur einen succès d'estime, wahrscheinlicher aber eine Niederlage in Ausssicht stellt, auf's Höchste verstimmend wirten, so trug die sehr autofratische Art und Weise, wie hier in München wenigstens bei der Aussührung vorgegangen wurde, nicht eben dazu bei, diese Stimmung zu verbessern, so daß auf der ersten dießfallsigen Künstlerversammlung sogar ein Protest gegen die ganze Unternehmung beschlossen ward. Ob er aufrecht erhalten wird, steht dahin. Ich sürchte aber nur zu sehr, daß die Auswahl eine ebenso einseitige sein wird, wie sie es vor zwei Inhren bei Gelegenheit der Münchener Ausstellung war.

So viel steht sest, daß diese sehr verunglückte nachträgliche Betheiligung nur einen Beweis mehr bafür liefert, daß die Interessen ber nationalen Arbeit jeder Art im neuen deutschen Reiche überall zulept in Betracht kommen, allen anderen ebenso nachgesetzt werden wie im alten deutschen Bunde. So lange wir sie aber nicht besser wahrnehmen lernen, werden wir und auch besscheiden müssen, bei ihren Festen überall wegzubleiben, ober ärmlich und lumpig zu erscheinen.

Da die Schuld an diesen Zuständen ganz und gar nicht etwa an der Reichsregierung allein, sondern nicht weniger an unseren verschiedenen Gattungen von Repräsentanten liegt, so begreift man leicht, wie sich der producirenden Klassen in Deutschland nach und nach eine Erbitterung und Hoffnungslosigseit bemächtigt hat, die unser Paradies der Büreaukraten und Schulmeister nach gerade von einem Ende dis zum anderen ganz gleichmäßig durchzieht.

### Kunftliteratur.

Gustab Freih. v. Suttner, Der helm von seinem Ursfprunge bis gegen die Mitte bes siebzehnten Jahrshunderts, namentlich bessen hauptsormen in Deutschland, Frankreich und England. Wien, Carl Gerold's Sohn. 1878. Fol. Lieff. 1—3.

Diefes empfehlenswerthe Wert foll in acht Liefe= rungen erscheinen und vierundsechzig verschiedene Belme in einundachtzig Abbilbungen zur Darftellung bringen; es ift bestimmt, Rünftlern und Runftfreunden eine Entwidelungsgeschichte bes helmes zu bieten, fpeziell bie Banblungen ju verfolgen, welche biefes Baffenftud im Mittelalter burchmachen mußte. Der Autor pflichtet im Allgemeinen ber Eintheilung in vier Epochen bei, wie sie Allou in seinen "Etudes sur les casques du moyen age" versucht hat. Bevor er jeboch baran geht, une die mannigfaltigen Formen, die der Belm im Mittel= alter angenommen, vorzuführen, bringt er, "mit ben griechischen beginnent, eine Reihe von Belmen, welche benen bes Mittelalters vorangeben, und namentlich folche, beren Glode nicht wie die bes römischen Belmes unmittelbar auf bem Schabel auffitt, zur Darftellung, um ben Nachweis zu liefern, bag ber Urfprung bes Belmes von biefen abzuleiten fei." Er zeigt uns auf Tafel 1 ben griechischen, auf Tafel 2 ben italisch = griechischen Belm, auf Tafel 3 ben bes Legionssolbaten und ben farmatischen helm, auf Tafel 4 und 5 Formen bes Gladiatorenhelms, für ihn deshalb von besonderem Interesse, weil er ber Unsicht ist, "daß in den helmen ber Gladiatoren die Grundformen jener Belme gu finden feien, welche von verschiedenen Bolterschaften Rord=Europa's zur Zeit ber Romer und fpater von ben Abtommlingen jener Bolferschaften getragen wurden."

Mit Tafel 6 oben, einem gallisch=italischen Belm aus bem Museum ber Alabemie ju Mailand, schließt bie Reihe ber Abbilbungen antifer Belme; Tafel 6 unten eröffnet mit einem frankischen helm um 840 bie Darftellungen von Selmformen bes Mittelalters. Bir beben baraus bervor: Tafel 7 (unten), einen beutschen Belm um 950, welcher nach ben Worten bes Berf. "ber römische Selm phrhaifder Form ift und zeigt, wie lange Zeit es bedurfte, fich von ber antifen Form loszureißen"; ferner ben feiner enormen Proportionen wegen bemertenswerthen Topfhelm mit "ailettes" (Taf. 12), ingleichen bie abfonberliche Belmzier auf Taf. 11 unten, endlich einen englischen Belm mit beweglichem Bifir (Taf. 16). Es ift ber bes 1323 verstorbenen Abomar von Balence nach beffen berühmtem Monumente in ber Westminfterabtei, "auf welchem er in ber Kriegstracht ber Zeit abgebilbet er=

Die Abbildungen sind "entsprechend ben Originalen und den Borbildern, nach benen sie gezeichnet sind, schwarz oder in Farbe wiedergegeben." Sie sind gezeichnet und gemalt vom Autor selbst, lithographirt von Th. Russer und gedruckt von der k. k. Hof-Chromolithographie von Anton Hartinger & Sohn in Wien.

Der Verfasser, welcher viel Fleiß, Mühe und Kosten auf das Studium seines Gegenstandes verwendete, gibt und im Borwort gewissenhaft an, was sur Werke ihm für sein Buch als Quellen gedient haben. Es sind die besten Namen, welche die Literatur dieses Faches aufweist. Daß er zur schnellen Orientirung unter die Abbildungen Jahredzahlen setzte, ist nur zu loben, ebenso daß, da er ohnehin die Quelle nennt, aus der er schöpfte, und dadurch die Möglichseit zu einem eingehenden Studium bietet, er den Text selbst thunlichst knapp zu sassen bestrebt war. Es soll dem Werte noch ein alphabetisches Berzeichniß beigegeben werden, welches über die verschieden Bezeichnungen der einschlägigen Gegenstände zu orientiren bestimmt ist.

Leipzig, D. Sartung & Sohn, 1878. 80.

Dieses Bücklein — ber Verfasser nennt es selbst eine "bescheibene Stizze" — war "ursprünglich ein Bortrag, ber in Freienwalde a.D. und Potsdam mit freundlichem Bohlwollen ausgenommen wurde." Die Publitation von Borträgen, bei benen es im Grunde boch meistens auf den Sprecher und dessen ergan ansommt, ist eine eigene Sache; es giebt her vorragende Männer, welche es perhorreseiren, ihre Reden gedruckt in die Belt zu schieden, und mit gutem Grunde. Bir verweisen hier auf das, was Friedrich Bischer in der Einleitung zu seiner aus einem Bortrage entstandenen Schritz. Der Krieg und die Künste" gesagt hat. Bas die Gliederung des Bortrags betrisst, so entwirst der Versasselier im ersten Abschnitt "die äußeren Konturen" von Richelangelo's Leben, behandelt im zweiten Abschnitt den Architekten, im dritten den Bildhauer, wobei er Michelangelo als "den grandiosesten Idealismus huldigend" bezeichnet, die Kunst des Lehteren eine "dustige Verklärung des Diedseits" nennt und das Streben des Ersteren sur bahin gerichtet erklärt, "in allen seinen Erstalten ein Zenseits zu schildern", was uns

etwas gesucht erscheinen will. Der vierte Abschnitt hat die Gemälde der Sixtina zum Gegenstande; wir können den Laien, welche sürchten, dei der Betrachtung des jüngsten Gerichtes sich "erschroden abwenden" zu müssen, nur rathen, von dem Besuche der Kapelle ganz abzustehen und sich und Andere mit derlei erbaulichen Bemerkungen zu verschonen. Abschnitt füns bespricht Michelangelo als Dichter. Der Berschsser siehet sich im Eingangskapitel sowie in dem der Elulptur gewidmeten redliche Mühe, "einen Brüdenkopf zwischen Rom und Wittenberg", Luther und Michelangelo, berzustellen und im lehtgenannten "eine protestantisirende Ader" nachzuweisen. Mozu dies Beginnen? "Mas hat", fragen auch wir, "Richelangelo mit Luther zu thun"? Welchem von den beiden will man denn eigentlich badurch, daß man sie zussammenstellt, eine Ehre erweisen? Oder welchen Ruten soll ein derartiger Bergleich sonstwie erzielen?

Dr. Robert Ave Lallemant, Die Kirche ber heiligen Busbentiana und ihre Umgebung. Ein Morgenspazier, gang in Rom. Lübed, Ferdinand Grautoff, 1877. 8°.

Der Berfasser hat seinerzeit das vom jüngstverstorbenen Papste dem Andenken Gregor's VII. im Dome von Salerno errichtete Densmal "obwohl mit protestantischen Augen, den noch mit tiesem Seelenernste angesehen", und dieß war es vermuthlich, was ihn dazu bewog, sür "das Dezemberjahr 1869", sür das vatisanische Concil mit seinem Pompe und sür die Zeit des ersten Concil's sich ganz absonderlich zu bezeistern und letzterer gegenüber die unsrige mit ihrem "edeln Rultursamps" gar so "sammervoll" zu sinden. Dergleichen wäre aus dem Schriftchen besser fortgeblieden, ebenso hätte man uns etliche loci communes vom "König Damps" und den "Pisserari mit ihrer originellen Russi!" angesangen die auf Baglione, "dessen Rame uns an ein edles Geschlecht in Berugia erinnert" schenken tönnen. Eine sorgsältigere Schreibweise hätte dem Schriftchen ebensalls keinen Einstrag gethan; störende Gleichtlange, wie z. B. S. 7: "die alten Freslen der uralten Kirche" oder S. 10, wo in süns Zeilen das Mort Katasomben dreimal wiederholt wird, hätten vermieden werden sollen. Abgesehen serne von den "Gesteundeten des Apostels" (S. 7), gehören doch Sche wie etwo der auf S. 21: "Wirtlich wollen zu alle solche Kunsteinzelsheiten doch selbst gesehen sein", oder der auf S. 9: "Da ward denn auf dem der Pudentiana ze." und der Ausgeschen werden sur dem der Budentiana ze." und ber auf S. 4. "Wir glaubten surz vorher daran gar nichts Erohartiges mehr sinden surz vorher daran gar nichts Erohartiges deten sich sind surz vorher daran gar nichts Erohartiges mehr sinden surz vorher daran gar elesstelesteleste darin von Eigennamen, wie "Trinith di monte" u. A. Uedrigens sieht man, daß der Berbsterlebte darin ganz gewöhnlich und bessen Schliberung schwa

Sans von Dehn-Rothfelfer. Gin Beitrag jur Runfigeschichte Sachsens. Bon Frang Richard Stoche, Architekt Dresben 1877.

Unter viesem Titel liegt eine kleine, als Dissertation zur Erlangung der philosophischen Doktorwurde gedruckte Schrift vor, die von vielem Interesse für die sächstiche Baugeichichte ist. Dem Hand von Dehn-Rothselser wurde disher ein großer Antheil als Architekt an den bedeutendsten Dresdener Bauten aus der ersten hälfte des 16. Jahrhunderts eingeräumt. Aus Grund sleißiger und sorgfältiger Korschungen erörtert der Bersasser vorliegenden Schrift die Thätigkeit Dehn's und stellt dessen Berhältniß zur Entwicklung der Renaissance in Sachsen, sowie auch zu jenen Männern klar, welche theils mit ihm zugleich, theils lurz nach seinem Tode am sächsischen hose baulich thätig waren. Dennach war Dehn, obgleich er neben verschiedenen anderen Nemtern auch die Stellung eines "Oberbaumeisters" inne hatte, nicht Architekt in unserem Sinne, sondern mehr nur Berwaltungsbeamter, "Intendant der kursurssitien Bauten". Wie die ritterliche, vielseitig begabte und thätige Bersönlichkeit Dehn's anziehend geschildert wird, so sinden auch alle die unter seiner Dberkeitung aus.

geführten Bauten eine eingehende Besprechung. Das wichtigste Werk darunter war der Schloßerweiterungsbau' zu Dresden, wobei Caspar von Wierandt-Boigt als der eigentliche Baumeister erscheint. Erst nach Dehn's Tode macht sich in Sachsen die künstlerische Individualität geltender und vollzieht sich, wie Steche darlegt, durch Paul Puchner, dem Stammvater einer zahlreichen Architettensamilie, durch Melchior Hausse und vor Allen durch Joh. Maria Nosseni die Emancipation der Baukunst vom Hosdienst, die Trennung der Kunst vom Handwerk.

R. B. Unwahre Architektur Bilder. Zu den bestillusstrirten Werken, welche in der neusten Zeit entstanden sind, gehört ohne Zweisel das im Verlage von W. Spemann in Stuttgart erscheinende Brachtwert "Germania", welches in Wort und Bild eine Darstellung der gesammten deutschen Geschichte mit besonderer Ruchsicht auf die Entwidelung der Kultur von der ältesten Zeit bis auf unsere Tage geben will. Der schon geschriebene Text beruht auf den neusten Forschrungen der historiter und entspricht im Allgemeinen den Erwartungen. Richt das Gleiche kann man von den gehlreichen wartungen. Richt bas Gleiche kann man von den zahlreichen Allustrationen, welche den Text begleiten und erläutern, behaupten. Sie sind von den bedeutenöften künstlern an behaupten. Sie sind von den bedeutendsten Künstlern an sich meist vortresslich ausgesührt. Aber es sehlt ihnen vielssach die historische Treue. Die talentvollen Künstler, welche sie sertigten, haben häusig nicht die nöthigen historischen Quellen-Studien gemacht, haben ihre Konvositionen auch nicht von einem historiser prüsen lassen. Zu den für sich allein betrachtet besten Bildern dieses schönen Wertes gehören die Konvositionen des genialen Architestur- Walers F. Knab. Dieselben sind im höchsten Grade malerisch gebacht und tresslich ausgesührt. Aber sie sind als Illustrationen eines historischen Wertes zum großen Theil nicht richtig. Gleich die Ansicht "Patrizier-Haus aus Kürnberg" auf dem Prospett enthält eine geschmackvolle, aber nicht richtige Zusammenstellung einer großen Anzahl aber nicht richtige Zusammenstellung einer großen Anzahl architektonischer Motive, wie sie in Rürnberg zum Theil wohl vorkommen, aber in dieser Zusammenstellung für Rürnberg nicht charakteristisch sind. Und die Tarstellung des Charakteristischen ist doch das Wesentliche eines solchen Bildes. Weshalb nahm der Künftler nicht einsach eine wirkliche Ansicht aus Rurnberg, wie es deren in malerischer Anordnung in dieser Stadt so unendlich viele gibt? Ja, Nürnberg besint in seinem Beller'ichen Hause ein Patrizier-Ja, Rurnberg bestift in seinem peuer igen pause ein patititet. Saus, wie es iconer und charafteristischer wohl in ganz Deutschland nicht zu sinden sein durfte. Die Ansicht der "Stadt-Rauer" auf Seite 1-11 ift ein Ragout aus Mauern, Hütten, Hauser und Thürmen, aber nicht das Bild einer wohl beseitigten Stadt des fünszehnten Jahrhunderts, welches man an dieser Stelle erwartet. Wie hätte ein so verfallenes, man an dieser Stelle erwartet. Wie hätte ein so verfallenes. verbautes Gerümpel dem Feinde widerstehen können? Richt viel besser ist Bauernfeind's "Außendild einer Stadt" aus der gleichen Zeit auf Seite 147, welches ebenfalls sehr geschickt und vortresssschlich behandelt ist, auf welchem die architektonischen Formen aber ohne Berftandniß gusammengetragen find. Beffer ist bas Bilb auf Seite 146, eine Gaffe im Innern einer alten Stadt darftellend. Ganz vortrefflich und Innern einer alten Stadt darstellend. Ganz vortresslich und mustergiltig dagegen sind die Ansichten eines Alosters, Seite 61 und einer Wasser: Burg, Seite 117. Das "Gothische Gemach", Seite 149, ist wohl tresslich geeignet als Deforation einer romantischen Oper, nicht aber als Justration eines historischen Werles, denn es ist eine mit Sinn sür das Malerische und Geschied ausgeführte Komposition, wie sie ähnlich wohl in einem modernen "im Gothischen Stile erbauten" Schlosse eines vornehmen herrn vorkommen könnte, welche dem Mittelalter aber völlig unbekannt war, und als Ganzes wie in allen Ginzelnheiten dem, was wir von der innern Einzichtung Gothischer Säuler wissen, wiederspricht. Ganzes wie in allen Einzelnheiten dem, was wir von der innern Einrichtung Gothischer Hauser wissen, widerspricht. Roch schlimmer steht es mit der Ansicht der "Bauhütte" auf Seite 135, welche geeignet ist uns ein ganz falsches Bild von einer Bauhütte zu geben. Der Künstler hatte vorher Janner's tressliches Buch über "Bauhütten" lesen sollen. Biel besser ist dagegen Knab's Ansicht eines "Rococo-Garten", obgleich auch hier das Bersallene, Bernachlässigte, welches freilich dem Maler sehr bequem ist, mehr sur uns ere Beit hereichnend ist als fürtiene Leit in welcher solche Ans Beit bezeichnend ist als fürsjene Beit, in welcher solche Ans lagen geschaffen murben.

#### Kunstvereine.

N. Der 12. Jahresbericht des Barmer Kunstverins, welcher Idrzlich zur Ausgabe gelangte, tonstaitrt die exfreuische Thatlache, daß die ungünstigen wirthschaftlichen Berhältnisse der Egedenwart, unter denen eine Industriestadt wie Barmen ganz besonders zu leiden hat, die Interessen des Bereins doch nicht in dem Maße geschädigt haben, wie es wohl zu besürchten war. Es ist sogar gegen das Borjahrnach allen Seiten hin ein Fortschritt zu ersennen, und die Ungunst der Zeit hat sich nur in einer theilweisen Berminderung desselben gezeigt. Dies ist besonders in Bezug auf die Anzahl der Mitglieder der Fall. Es sind im verstossenen Jahre 93 ausgeschieden und 97 neu zinzugetreten, so das sind die Mitgliederzahl nur um 4 erhöhte und auf 1311 stieg. Die vorigiährige Gemäldbeausssellung enthielt 400 Runstwerse. Viele derselben haben bereits vorher oder später in diesen Blättern Erwähnung gesunden, so das geoße mythosogische Bild von D. Schloesser, Theseus und Ariadner", die im Besit der Berdindung für historiche Aunst besindlichen "Abschied Ludwig's XVI. von seiner Familie im Temple" von E. Meisel und "Schlacht dei Sedam" von F. Abam, "Nebergade von Sedam" von L. Braun u. a. Ganz neu aber war das im Auftrage des Bereins von Prof. B. Camp hausen der war das im Auftrage des Bereins von Prof. B. Camp hausen der "Abschiede Liebenprüßende Bild "Rasser biesem wurden auch noch die "Abreise des Binterlönigs Friedrich V. aus Prag" von D. von Faber du Faur und eine fleine, sehr poeisisch gestimmte Kondscheinlandschaft von K. Ludwig für die Gemäldesammlung des Bereins für einen Gesammibetrag von 13,650 Karl erworden. Unter den Genrebildern zeichneten sichneten mann, durch zierliche, elegante Ausschlung "Halt in einem Charatteristrung "Berlorene Chre" von K. Schungene Echaren wurden. Der Ausschlessung und keinen Geschern wurden. Der Ausschlang und her Processen und Kohreteller" von R. Schungene und die übrigen Gebiete der Kall war. Der Güte und Fröße der Aussiellung entsprach auch der Beiter daus der Fern und der des der eines Geberns ei

#### Sammlungen und Ausstellungen.

O. A. Aus dem Salon Schulte in Düffeldorf. Ein bebeutendes Talent der Düsseldorfer Schule, welches sich sonst den höchsten Ausgaben unterzieht, hat sich, gleichsam als wolle es einmal von großer Anspannung ausruhen, in einem Genredild versucht. E. v. Gebhardt's "heimführung" zeigt uns ein junges Ehepaar. welches dem neu gegründeten häuslichen Heerde zueilt. Wir sehen zwar das Haus nicht, in welches der Mann seine junge Frau einführen will, wohl aber die Einzäunung des Erundsünds, das unmittelbar an einen dichten Tannenwald sieht, ein Zeichen, daß der Künstlersich die Seene in seinem nordischen Baterland gedacht hat. Die mittelalterliche Tracht verseht uns in andere Jahrhunderte zurück, ebenso das primitive Gesähr, welches unsern im Nadelgehölz hält. Der Blumenschmuck desselben mahnt an die Hochzeitseirlichseiten. Die Ungeduld, welche das junge Baar trieb, den Wagen zu verlassen, um sich einen kürzeren Weg zum Ziel zu suchen, veranlaßt sie auch jeht, den Bretterzaun zu übersteigen. Schon ist der Nann hinüber und zurückgewandt, mit liebevollem Blick, hust er der jungen Gattin das leste Hinderniß übersteigen. Wohl dars sie führ und sein Antlist treu, der Spiegel eines braven Gemülhs. Die nach vorn deutende Hand besehrt uns, daß das Haus den Beiden schon sied send bei erwähre und dens siehen sond des ferundige Eile des vorausspringenden Hündens schon bie Radhe desselben verfünden. Wie Alles, was

THE RESERVE OF THE PERSON.

ber treffliche Künftler schafft, ist auch viese Durgenung tief gemuthvolle. Die Innigleit, welche uns in seinen christischen mir bier wieder, so auch die lichen Bilbern rührt, finden wir hier wieder, jo auch die feine Durchführung, aber auch die Bunderlichkeiten, ben Mangel an Geschmad muffen wir mit in den Rauf nehmen. Mangel an Geschmack mussen wir mit in den kauf neymen. Zwar führt uns der Meister nicht mehr wie früher — wir möchten sagen absichtlich — häßliche Menschen vor, aber auch hier stören bei dem Manne wieder sehr der sehnige Hals, das bartlose häßliche Kinn, die platten riesigen Jüße, die braune mistleidende Tracht, der Mangel an Weißzeug zwischen Namms und Haut, der bizarre Hut, die der Frau die schen Wamms und Daut, der bizarre hut, bei der Frau die tränkliche Farbe, das nonnenartige Kopftuch, welches gewiß historisch richtig ist, aber eher an klösterliche Entsagung, als an Liebe und Freude mahnt. Wichtiger aber als diese Geschmadssachen, über die sich streiten läßt, ist das natürliche Leben in den Gestalten selbst, und gerade dieses, welches wir sonst des Gebhardt niemals vermissen, sehlt durchaus in der Gestalt des Mannes. Der gut dewegte Kopf, die seinen Sande hängen mit einem steisen Kopper zusarenaltert aus einigen Stellen geraden hälsern aber mie gusarenaltert aus einigen Stellen geradezu hölzern oder wie ausgepolstert aus: sieht. Auch die frohe Miene der Frau hat etwas Erzwungenes, das uns mehr verstimmt als zur Freude anregt. Wie die beiben Menschen in dem Gefähr Plat gehabt haben, begreift man nicht, da es wie Rinderspielzeug aussieht. Es feht zu nah, um fo klein zu erscheinen. Um fo berrlicher ift der Tannenwald, welcher die gange Scene umgiebt, feierlich buntel und doch traulich, eine gute Schutwehr für die heim: stätte des jungen Paares. — An geistigem Gehalt kann sich das vielbesprochene Gemalde, ein "Neguptischer Harem" von A. Seel, nicht mit jenem Bilde vergleichen, dennoch ist es urch seine Uebereinstimmung mit dem Zeitgeschmad und seine solde Durchsührung ein Liebling des Publikums ge-worden. Das große Gewicht, welches jest auf die Kultur-historie gelegt wird, giebt ihm eine besondere Bedeutung Und gewiß ist es nicht möglich ein treueres Bild, sowohl der orientalischen Lokalitäten, als der Lebensweise ägyptischer und körtischer Frauen zu geben. Neim Unblis der genutten und turlifcher Frauen zu geben. Beim Anblid ber geputten Beiber, ber Stlavinnen und Rinber fühlen wir es gleich, eine Nation, wo die Mütter fo trage und gedankenleer find, wo die Anaben so weichlich erzogen werden, muß untergehen. Diefe Befcopfe, gutmuthig und unverborben, aber einfaltig aussehend, scheinen es nur barauf abgesehen zu haben die lastenden Stunden todtzuschlagen. Zu diesem Ende erfreuen sie sich mit dem jungen Prinzen am Marionettenspiel, und sie sich mit dem jungen Prinzen am Marionettenspiel, und zwei Harletine, welche eine Stavin an einem Faden zieht, scheinen der Indegriff all' ihred Interesses zu sein. Sech hat und mit diesem Bilde mehr gesagt, als viele Zeitungs-artisel. — Bon diesen durchaus realistisch gedachten Werten suhrt und W. Lindensch mitt aus München in mythische Zeiten zurück. "Narziß an der Quelle", ein herrlicher Gegenstand, jedem Kunstreund theuer durch die reizende Antise im Museum von Neapel, eine in zahllosen Photographien verbreitete Gestalt. Warum hat sich der Künster diesen Rarisk nicht angelehen, nicht um ihn nachumgeben, aber um verbreitete Gestalt. Warum hat sich der Künstler diesen Rarziß nicht angesehen, nicht um ihn nachzumachen, aber um sich von ihm begeistern, vor Allem sich zum Studium einer schönen Natur anregen zu lassen. Solche verzeichnete, häßliche Glieder hätten wir dann nicht zu sehen bekommen, und so braun und erdig wäre der ideale Jüngling nicht geworden, denn eine edle Form bedingt auch eine reine Farbe. Wie viel hat der antike Künstler, dem weder die landschaftliche Umgebung, noch der Zauber der Farbe zu Gedote stand, geleistet, und wie wenig der moderne, dem diese Hünstlezur hand waren! Und wie unnatürlich ist der Fels gemalt, einem braunen Tuch gleich, das in's Wasser hängt, wie schmutzig sieht der Quell aus, der doch sier als Spiegel dient! Um so betrübender ist das Alles, als trot alledem das Talent sich auch in diesem Werke von Lindenschmitt nicht ver-Talent sich auch in biefem Werke von Lindenschmitt nicht verfennen läßt.

### Dermischte Nachrichten.

Die Ausgrabungen zu Olympia. Einem im Reichs: Anzeiger veröffentlichten Berichte von Dr. Georg Treu aus Olympia vom 21. Februar entnehmen wir Folgendes: Als ein zweites Centrum für die Arbeiten dieses Winters bot sich neben dem Zeustempel das heraion dar. Eine Erweiterung des Erdabstichs rings um dasselbe legte im Korden die schon von Pausanias 6, 19, 1 erwähnte Stusen-

terraffe frei, welche zu ben Ausläufern bes Aronionhugels hinaufführt. Der Saupteingang bes Tempels war offenbar an ber Suboftede, welche in romischer Zeit durch einen Springbrunnen und mehrere Ehrenstatuen geschmudt war. Um 15. Januar murbe ein anmuthiger weiblicher Portraittopf, überlebensgroß, ber haartracht nach zu schließen, etwa aus dem Ansang des ersten nachdristlichen Jahrhunderts gefunden; die Anordnung det Loden entspricht der Hossiste augusteischer Zeit. Dringt man an der Süd- und Westseite des Geraions unter das Niveau der antiten Statuenbasen, der Wasserleitungen und Abslukrohre hinad, so gelangt man in eine Fundschicht, die für uns die ältesten Epochen grieschischer Rultur repräsentirt. Charasteristisch für dieselbe ist besonders eine gemiffe Rlaffe fleiner Thierfiguren aus Bronge, die fich hier, wie überall in ber Altis, wo man in tiefere Schichten gedrungen ift, bereits zu vielen Sunderten gefun-ben haben. Es find meift Ochfen, Rube, Pferde; aber auch hirfche, hafen, Bogel tommen vor, oft gang rob gearbeitet, bisweilen aud, mit aller Sorgfalt archaischer Runftubung gebildet. Ginige haben gu tettonifchen 3meden, gur Bervierung von Gefähenkeln und dergl. gedient; die größere Masse bilden aber sicher Botivgaben. Auch menschliche Figuren und Geräthschaften, die sich hier im Kleinen nachgebildet sinden, wie Wagen, Dreisüse und dergl., sollten der Gottheit geweiht werden. Acrnete Leute ließen sich wohl auch an Thier, und Menschengestalten aus gebranntem Thon genugen, von benen bie hier gefundenen bas Heußerfte an grotester Robbeit leiften. Schloffen fich die Arbeiten um ben Beustempel, bas heraion und die Thefauren eng an die Resultate der vorigen Ausgrabungsevoche an, jo gedenken wir im Folgenden der neuen Unternehmungen, die im Auftrage bes Direktoriums in Angriff genommen worden find. Ir den beiden ersten Ausgrabungsjahren war man vom Zeustempel als Centrum in sieben strahlensörmig angeord, neten Gräben nach S., W., N.-W., N. und N.D. vorgegangen. Dieses System von Gräben wurde nun zunächft durch einen von der Mitte der Zeustempelfront nach Often ziehenden Graben vervollständigt, welcher, in seiner Witte nach S.D. umbiegend, auf einen romischen Ziegelbau am Alpheios zugeht, das sogenannte Octogon (Octogongraben). Diefer Graben führte am 16. November ichon in 3m Tiefe ju einem schonen plastischen Funde: einer vierectigen Mar-morbasis, an der sowohl die obere Salfte als die Rückseite abgesplittert waren. Die drei erhaltenen Seiten zeigten sich mit Reliefs guten griechischen Stiles, etwa ber Diadochenzeit, bebedt, welche herafles mit bem nemeischen Lowen und ans bere wegen fehlender Theile nicht zu entrathselnde Darftellungen aufweisen. Ale wir im Octogongraben tiefer hinabs ftiegen, that fich und hier baffelbe Gemirre von fpaten, aus Trummern gufammengeflidten Gutten auf, wie vor der Dit Trümmern zusammengeslicken Hütten auf, wie vor der Ostsfront des Zeustempels, dieselben Keltern und Gräber. Wichtig wurde aber besonders die Thatsache, daß sich in dieser Mauer dis auf eine Entsernung von 100m vom Zeustempel zahlreiche Fragmente von der Oftgiebelgruppe und der Kike des Baiomos verdaut sanden; aus der Giebelgruppe auch ein Kopfstüd, das wohl dem knieenden Wagenlenker der linken Giebelseite angehört — eine deutliche Mahnung, die Hossinung auf die sehlenden Elieber und Köpse der Giebelgruppen und der Nite so lange nicht aufzugeden, als nicht gruppen und der Nite so lange nicht aufzugeden, als nicht bas gange Gebiet im Often bes Beustempels aufgebedt ift. Roch tiefer in den eigentlich antiken Boden eindringend, ftießen wir in einer Entfernung von mehr als hundert Meter öftlich vom Zeustempel auf romische Mosaitsußboden, was wir wohl als ein Zeichen bafür nehmen durften, daß wir uns wahrscheinlich schon außerhalb der Altis befänden. Und in ber That burchziehen ben Graben wenige Meter naber jum Beustempel bin zwei machtige Quabermauern in näher zum Zeustempel hin zwei mächtige Duabermauern in nordsüblicher Richtung, von denen die öftlichere in ihrer Berlängerung nach R. das Oftende der Schahhäuserterrasse tressen müßte, also gerade den Punkt, wo sich nach Pausanias der für die Kampfrichter bestimmte Eingang in das Stadion besand. Diese Mauer also, oder vielleicht ihre mehr nach W. gelegene Begleiterin, wird als Ost: Altismauer die Grenze des heiligen Gebietes bezeichnen, das sich mithin nach dieser Seite gegen 100m weit von der Pissent des Zeustempels aus erstreckt haben würde. Im S. besitzen wir vielleicht in einer der schon durch die früheren Ausgrabungen ausgedeckten Mauern des sogenannten Westgrabens die Südgrenze der Altis, etwa 107m vor der Sübseite des Zeustempels. Zur Untersuchung dreier antiker Quadermauern in dem vom Zeustempel nach R.B. zum Kladeoß sich hinziehenden Graden wurde vom Heraion nach W., auf die südliche dieser Mauern zu, ein Graden gezogen, der die wichtigste der Entdeckungen dieses Winters brachte — die Reste des Philippeions, jenes säulenumgebenen Rundbaues, welchen König Philipp von Macedonien nach der Niederwerfung der Fellenen bei Charoneia (338 v. Chr.) errichten ließ. Von demselben sind nur die beiden concentrischen Fundamentringe unzerstört geblieben. Außer zahlreichen Bronzegegenständen und Botivithiersiguren sand sich ein schönes spannenhohes Bronzesigürchen, eine weibliche, reich dekleidete Gestalt archaischen Stiles; serner ein liegender Löwe aus Kalksein, 60cm lang, von sehr alterthümlicher schöner Arbeit mit schuppenartig behandelter Wähne. In einer gewaltigen Quadermauer, die 6m nördelich an der Rordseite des wahrscheinlichen Brytaneions der Eleer entlang läust, liegt wahrscheinlich die Rord-Altismauer vor. Die Altis hätte sich dann 110m von der Rordseite des Zeustempels nach R. erstreckt.

Ueber das biesjährige Schinkelfest in Berlin lefen wir in ber Rat. 3tg. folgenden Bericht: In gewohnter Beise beging ber hiesige Architecten Verein in ben prachtigen Raumen feines Saufes am 13. Marg Abends Die DieGjahrige Gedachtniffeier Schinfel's. Wahrend in den Rebenfalen Die Zeichnungen und Plane ausgestellt waren, welche in bem biedmaligen Wettkampf ben Breis bes Sieges gewonnen hatten, war ber Jestsaal mit gludlichter Benutung bes Raumes in ebenso gefälliger wie sinnreicher Weise geschmudt worden. Un der einen Band, ben Eintretenden gegenüber, ftand auf dem erhöhten Sodel, von dichtem Grun umgeben, die Roloffalbuste Schinkel's, in den Eden zu beiden Seiten thronten die sithenden Bittorien Rauch's, darunter waren halbfreisformig Schinkel'sche Bleistisstsstigzen, Reiseerinnerungen aus Deutschland und Italien angebracht. Gegen 7 Uhr begannen fich die Raume mit den Festgenoffen ju fullen. Der jetige Borsithende des Bereins, der Direttor der toniglichen Borzellan-Manufaktur Baurath Moeller eröffnete die Sitzung mit einer kurzen Begrüßung der Gäste und gab dann eine eingehende Jahreschronik des Bereins, der wir Folgendes entnehmen. 154 einheimische und 16 auswärtige Witglieder find im Laufe des Jahres bem Berein beigetreten, der jest im Ganzen aus 1435 Mitgliedern, 643 einheimischen und 792 auswärtigen befteht; ausgeschieden aus bem Berein find 12 Mitglieder, 14 hat er durch ben Tod verloren, unter ihnen den unvergestlichen Richard Lucae, der so lange die Seele dieser Feste gewesen, und den bekannten beutschen Kunstarchkologen von Duast. Der Berein hat 35 Bersamm lungen, barunter 15 Sauptversammlungen, mit Berathungen des Statuts, und 14 Erfurfionen veranstaltet. Bu den Monatsaufgaben murben 120 Entwürse im Landbau und 18 im Wafferbau eingeliefert. Auch von außen ber trat man mit mannigfachen Aufgaben, über die eine Konturreng ersöffnet wurde, an den Berein heran: es handelte fich um Entwürfe zu Grabs und Kriegerdentmalern, ju Arbeits: häufern, ju einem Kanbelaber, einem Poftbrieffaften, gu Defen. Die Einnahmen und Ausgaben bes vergangenen Jahres ber laufen fich auf 75,000 Mart: ber Bertauf bes befannten von dem Berein herausgegebenen Werkes "Berlin und seine Bauten" ist darin mit 25,000 Mark verzeichnet; für dies Jahr ist der Etat auf 34,000 Mart in Einnahme und Ausgabe balancirend sestgestellt. Sinsichtlich des Hauses gelungen, alle darauf haftenden Berpflichtungen in der Weise auszugleichen oder abzulofen, daß fortan nur Bereinsgenoffen Glaubiger bes Bereins find. Das Jahr 1877 ift das erfte gewesen, das der Berein im eigenen Sause zugebracht hat und der Redner nahm freudig die Gelegenheit wahr, die Bortheile, die dies haus nicht nur dem Architektenverein, fonbern allen tunftgewerblichen Beftrebungen unferer Stabt gemahre, gebuhrend hervorzuheben. Er betonte die innige Beziehung der Architektur zu dem Kunsigewerbe und konnte mittheilen, daß unter der Mitwirkung des Geh. Reg. Rath Luders ein Ausschuß zusammengetreten fei, um eine Weih: nachtsausstellung, abnlich ber im vergangenen Jahre, nur daß fie reicher und ftattlicher ausfallen murbe, auch fur ben kommenden Monat Dezember in den Raumen des Architekten-hauses vorzubereiten. Weniger zufrieden stellend als das Resultat der gewerblichen Ausstellungen sei bis jeht der Er-

folg des Baumarftes gewesen. Rachdem ber Borfitenbe noch bes Antheils gebacht, ben ber Berein an ben mannigfachen Berathungen des allgemeinen Bereins deutscher Architekten und Ingenieure genommen, verkündigte er die Ramen der Sieger in der diessährigen Schinkelkonkurrenz. Im hochbau war die Ausgabe gestellt: den Plan zu einem Aur- und Badehause die Ausgave gesteut: den Plan zu einem Kur- und Bade-hause zu entwersen; den ersten Preis hat herr Paul Kiesch ke, den zweiten herr Salzmann gewonnen; im Gebiete des Wasserbaus bestand die Ausgade in dem Entwurf eines Südlanals bei Berlin, die herr Christian Havestad tin erster, herr Rohns in zweiter Linie glüdlich gelöst hatten. Mit einigen warmen Worten, welche die hohe Bedeutung der Baukunst und des Ingenieurwessens gegenüber den großen Ausgaden, die das neugegründete beutsche Reich ihnen stelle Aufgaben, die bas neugegrundete beutsche Reich ihnen ftelle, hervorhoben, überreichte herr Oberbaudirektor Schneider im Auftrage des Handelsministers den Siegern die Schinkel-Medaille. Die Festrede des Abends hielt herr Baumeister Open. Sie behandelte eingehend die Frage, wie in der Zufunft sich das Verhältniß zwischen der Architektur und dem Ingenieurwesen zu gestalten, wie weit in den Arbeiten bes Ingenieurs bie Aefthetit mitzusprechen, welche Bildung ber Bauatademiter ju erhalten habe. Aus einem Rudblid auf Die Geschichte ber Bautunft jog ber Bortragenbe ben Schluß, daß sowohl die griechischen und die romifchen Baumeifter, als auch die geiftlichen, aus ben Rloftern hervorgegangenen Wertmeister bes früheren und die Bauhutten (Strafburg, Roln, Wien) bes späteren Mittelalters, ja jum Theil noch bie bebeutenoften Meister ber Renaissance beibe Seiten ber bauenben Thatigkeit in fich vereinigt, daß Manche unter ihnen nicht nur Architekten und Ingenieure, sondern auch noch Bilbhauer und Maler gewesen. Das höchste Können verband sich in ihnen mit dem höchsten Wissen, vollendete technische Fertialeit mit der größten Bilbung. Die Forde: technische Fertigleit mit ber größten Bilbung. Die Forbe-rungen, die Bitruv an einen volltommenen Architetten ftellt, beweisen, wie ernft und mannigsach die Studien eines römischen Baumeisters fein mußten. Auch im Mittelalter erscheinen die einzelnen Meister und die Bauhutten nicht allein im Besit technischer Geschidlichkeiten und Gebeimnisse: überall offenbart sich auch in ihnen ein tiefes allgemeines Wiffen, bas von allen Seiten anerkannt wird: Die deutschen Bauhutten hatten eine eigene Gerichtsbarfeit. Den Auf: gaben ber Wegenwart gegenüber ift eine folde Universalität fünstlerischer Bethätigung nicht mehr bentbar. Alle Ingenieur-Arbeiten und Aufgaben der früheren Zeiten verschwindez vor denen, die jeht von dem Ingenieur gesordert werden. Dies Studium nimmt den Wenschen, der sich ihm widmet, voll und ganz in Anspruch. Insosern erklärt sich der Vorvoll und gang in Anspruch. Infofern erklärt sich ber Bor-tragende für eine Trennung beiber Gacher, ber eigentlichen Architektur, bes Schönbaus, von bem Ingenieurwefen. Rur foll und barf diese Trennung feine absolute fein. Je mehr gerade, bei bem Mangel eines allgemein anerkannten mobernen Bauftile, die Schöpfungen bes Ingenieurs als ber wahrste Ausdrud unseres Zeitalters erscheinen, um so dringen-ber bedürften sie der Schönheit, mußten sie kunftlerischen Sinn und Geschmad zeigen. Bor Allem sei in beiden Fa-chern eine grundliche historische Nildung als Grundlage zu betrachten, sie führe babin, in ben verschiedenen Stilformen, Classicismus und Gothit, Frührenaissance und Bopf, beren Anhänger sich früher so heftig betämpst, das Treffliche und Wahre anzuerkennen. Der im Einzelnen feingegliederte Bor-Wahre anzuerkennen. Der im Einzelnen seingegliederte Bortrag, der sich nur ein wenig zu ausschließlich mit rein sach männischen Erörterungen und Erwägungen beschäftigte und dadurch etwas von dem Schwung und der Gedankenfülle einer Festrede verlor, eignet sich kaum zu einer so slüchtigen Wiedergabe, die nur einen und den anderen Hauptpunkt hervorheben kann und gerade das, was den Fachmännern darin werth, anregend und interessant ist, dem Lesepublikum gegenüber übergehen muß. Wit Lucae's Worten "Licht und Luft sür Alle!" für Gothiker wie für Eriechen, mit dem Dinweis, daß gerade Schinkel eine ästheissche Ausdildung des Ingenieurweisens Des Ingenieurwesens, eine Bereinigung ber Stulptur, ber Malerei und bes Runftgewerbes mit ber Architettur angeftrebt habe, bag in Diefem Ginne fein Beift unter uns weile, fchloß ber Bortragende feine Rebe. - Ein frobliches Rahl vereinte bann die Festgenoffen bis gur giveiten Morgenstunde. herr Direttor Moeller brachte das hoch auf den Raifer, der Baumeifter Ende das auf Schintel aus. heitere Befange und bie humoristische Ertlarung ber brolligen Tifch

karte burch ben Baumeister Appelius, die alle Borgange des vergangenen Jahres innerhalb des Bereins bis hinan zu dem grünen Tischen der Ministerialräthe wirig berührte, würzten das Mahl. Bom Strand des Tiber und der Ober waren Begludwunfdungstelegramme in Berfen eingelaufen.

c. c. Dresden, In den letten Wochen ist ein Goethes Bildniß aus langem Bersted zum Vorschein gesommen. Dasselbe ist in mehr als einer Beziehung von Interesse. Einerseits zeigt es treu und schön die Züge des großen Dickters im Tode; andererseits weist es einen der geseiertsten beutschen Landschaftsmaler als trefflichen Porträtisten aus, indem zugleich die kleine Geschichte, welche sich an das Bildeniß knüpft, charatteristisch für die darin genannten Person-lichkeiten ist. Der Zeichner des Bildnisses ist Proj. Fr. Preller in Meimar. Goethe hatte fich gegen einen Eppsabguß, wie gegen jebe Abbildung feiner Leiche ausgesprochen; eine Bestimmung, beren Besolgung angstlich überwacht wurde. Preller, in seiner warmen Berehrung für den Dichter, wußte bennoch, durch die Bermittelung des Kanzlers v. Müller, sich Benoch, durch bie Wermittelung des Kanzlers v. Müller, sich Bugang zu bem Todtenbette zu verschaffen, und mit wenigen Bleistiffrichen bas mit bem Lorbeerfranz geschmudte Haupt ber Leiche in seinem Stizzenbuche festzuhalten. Seine fleine Beichnung wurde zu einer lebendigen Bestätigung ber Borte, mit welchen Edermann ben tobten Goethe schilbert: Auf bem Ruden ausgestredt, rubte er wie ein Schlafenber; tiefer Friede und Jestigteit waltete auf den Zügen seines erhaben edeln Gesichts. Die machtige Stirn schen noch Gedanken zu begen. — Aengstlich bewahrte Preller die Zeichnung und nur wenige Freunde wußten von ihr. Eines Tages sah sie Bettina v. Arnim. Dieselbe bauste die Zeichnung und septe sie, ohne Wissen des Künstlers, in einem eben nicht sehr gelungenen Rupserstiche, ihrem bekannten Buche: "Goethe's Briefwechsel mit einem Kinde" vor. Dem Künstler bereitete diese Beröffentlichung der Goethe'schen Familie gegenüber Berlegenheiten. Er verschloß das Blatt noch sorgsältiger als früher und glaubte erst sent weiterer Rücksich entbunden zu sein und in eine Publikation desselben einwilligen zu dürfen. Er überließ es zu diesem Zwede einer Dame in Weimar, der Frau Mathilde Arnemann, ged. Stammann, in deren Auftrag die Hospotographen Kömmler und Jonas in Dresden ein tressliches Facsimile der Zeichnung ansertigten. Abdrücke, die sicher willsommen sind, werden zum Besten der Elisabeth-Rosen-Stistung abgegeben und können durch R. v. Zahn's Buche und Kunsthandlung in Dresden Friede und Festigteit maltete auf den Bugen seines erhaben edeln Gesichts. Die machtige Stirn ichien noch Gebanten burch R. v. Babn's Buch: und Runfthandlung in Dresden bezogen werben.

### Meuigkeiten des Buch= und Kunsthandels.

#### I. Bücher.

Berger, Ph., Les Ex-voto du temple de Tanit à Carthage etc. 4. Mit Zeichn. Paris, Maisonneuve.

Boussu, Nic., Etudes administratives. L'Administration des beaux-arts. 8°. (X u. 427 S.) Paris, Fr. 7,50.

Dütschke, Dr. H., Antike Bilderwerke in Oberitalien. III. Die antiken Marmorbildwerke der Uffizien in Florenz. Mit Unterstützung der Centraldirektion der k. Deutschen Archäologischen Instituts herausgegeben. 8°. (XXII. 270 S.)

Gurlitt, C., Das neue Hoftheater in Dresden. 80. (43 S. mit Abbild.) M. 1,20.

Havard, Henry, Histoire de la faïence de Delft. 25 planches hors texte et plus de 400 dessins dans le texte, par L. Flameng et Ch. Goutzwiller. 4°. (XII u. 396 S.) Paris, Plon.

Jouln, Henry, David d'Angers, sa vic, son oeuvre, ses écrits et ses contemporains. 2 Bde. 4°. (VII, 1194 S. u. 25 Zeichn.) Paris, Ebd. 50 Fr.

Lenormant, Fr., La monnaic dans l'antiquité. 2 Bnde. 8º. (302 u. 454 S.) Paris, Levy & Maisonneuve.

Small, J. W., Scottish woodwork of the sixteenth and seventeenth centuries, measured and drawn for the stone. Plates. Gr. Fol. London, Waterston.

#### 2. Bilderwerke.

Aus dem Schwabenland. Malerische Ansichten in Landschaft und Architektur. Orig.-Zeichngn. v. R. Stieler, Text von E. Paulus. Fol. Stuttgart, Neff. Stuttgart, Neff. Lief. 1. 2. à 3 M.

BILDER-ALBUM zur neueren Geschichte des Holzschnitts in Deutschlands. Herausg. vom Albertverein. Mit Text von H. Lücke. 4°. (14 S. Text und 118 Holzschnitte.) Leipzig, Seemann. Geb. m. Goldschn. 18 M.

### Zeitschriften.

L'Art. No. 168. 169.

Le Mont-Saint-Michel, von L. En ault. (Mit Abbild.) — Notices sur les fieurons, culs-de-lampe et lettres ornées de l'art, von V. J. B. Toro. (Mit Abbild.) — Les Ruisdael du Musée du Belvédère, von O. Berggruen. — Eugène Emmanuel Violiet Le-Duc, von E. Véron. (Mit Abbild.)

Deutsche Bauzeituug. No. 22. 23.

Das Schinkelfest des Architekten-Vereins zu Berlin am 13. März 1878. — Zur Vertretung der Architektur auf der diesjährigen Berliner Kunst-Ausstellung. — Gewerbliche Ausstellung in Erfurt. — Neues in der Berliner launausstellung.

Fo menschatz der Renaissance. Heft. 10.

Ambr. Fossano Borgognone; Zwel Felder aus den Friesen

Fo menschatz der Renaissance. Heft. 10.

Ambr. Fossano Borgognone: Zwei Felder aus den Friesen an der Façade der Certora bei Pavia. Ende des 15. Jahrh.; Giovanni da Udine: Giasmalerei in der Laurenzischen Bibliothek in Florenz; Seb. Serlio: Kamin. 15. Jahrh; ders.: Zwei Blätter mit Deialis zu Decken- und Friesdecorationen; Meister J. B.; Ein Menschenhers von Verläumdungen und Neid gehämmert; Heinr. Aldegrover: Halfte eines Friesornamentes mit schildhaltenden Satyrn; Hans Rud. Manuel (gen. Deutsch) der Jüngere: Ein Landsknecht. 13. Jahrh; Wenzel Jamitzer: Kanue, nach einem Stieh von Virgil Solis; Bernhard Zan: Becher aus einer Folge von mehreren litättern in Punzenmanier; Ein Blatt Spitzenmuster aus dem Modelbuch des Venezlaners Vinziolo. 15. Jahrh; Chr. von Sichem: Vier Vignetten im Charakter von Schmuckbehängen.

Kunst und Gewerbe. No. 14. 15.

Berlin: Gowerbeausstellung im Jahre 1879. — Nürnberg: Ausstellung von Arbeiten der vervielfältigenden Künste; Stuttgart: Württ. Kunstgewerbeverein. — Schw. Gmünd: Ausstellung der Gold- und Silberschmiede-Kunst; Wien: Die chemisch-technische Versuchsanstalt des k. k. österr. Museums; St. Gallen: Das neue Museum.

Repertorium für Kunstwissenschaft. I. 3. 4. II. 1.

Repertorium für Kunstwissenschaft. I. 3. 4. II. 1. Lionardo's Abendmahl und Morgbeu's Siich, von A. Springer. — Ueber die Anfänge der Formschneidekunst und des gor. — Ueber die Anfänge der Formschneidekunst und des Bilddruckes, von Fr. Lippmann. — Kritische Bemerkangen über die grossherzogliche Gemäldegslerie zu Darmstadt, von W. Schmidt. — Das Wobithäterbuch des Frauenwerkes in Strassburg, von A. Woltmann. — Ein damascenischer Leuchter des 14. Jahrh., von J. Karabacek. — Zur Charakteristik der pelermitanischen Malerei der Renaissance-Zeit, von H. Janitschek. — Urkunden zur Baugeschichte des Strassburger Münstere, von F. X. Kraus. — Der angebliche Sebald Schonhofer, von R. Bergau. Ist das Sakramentshäuschen zu Schwabach ein Werk des Adam Kraft? von dems. — Urkunden zur süddentschen Baugeschichte, von Dr. Messmer. — Andrae Yilmer, Uhrmacher zu lunsbruck, von W. Schmidt. — Zur Geschichte der böhmischen Ministurmalersi, von A. — Andrae rimer, Unimacher zu innsbruck, von W. Schmidt.

— Zur Geschichte der böhmischen Miniaturmalerei, von A. Wottmann. (Mit Abblid.) — Einige Randglossen des Agostino Caracci zu Vasari, von H. Janitschek. — Pirkheimer's Brief von Tscherte, von Dr. Lochner. — Peter Vischer's Messing. Gitter im grossen Saale des Rathhauses zu Nilmberg, von R. Bergau. — Die Ausgrabungen in Olympia, von R. Eugelmann. — Van Dyk's Bildnisse der Kinder des Königs Karl I. von England. — Wer war Michelangelo's Architekturlehrer? von R. Redten bacher.

von R. Redtenbacher.

The Academy. No. 306. 307.

The cegraved work of Turner at the Fine Art Society, von F. Wedmore. — Inventaire général des richesses d'art de la France. Paris: Monumens religioux, von E. F. S. Pattison. — The Dudley Gallery, von W. M. Rossetti.

Blätter für Kunstgewerbe. Heft 3.

Philosophie der Technik. — Zwei Pokale von Kremsmünster. — Nautilus-Pokal, 17. Jahrh. — Moderne Entwürte: Tischdecke; Gitter für ein Kellersenster; Buffet; dreiarmiger Bronzeluster.

Journal des beaux-arts. No. 5. Exposition au cercle artistique à Anvers. - Les grandes publications modernes: Le musée d'Amsterdam, publié par la maison Bufa. — Sur les meubles en Acajou. — La galerie religieuse du musée du Louvre, von H. Jouin. — Sur l'idéa-lisme, von F. Olément. — Veute des collections Lauger-huizen à Amsterdam. Wegen gänzlicher Aufgabe der von mir bisher debitirten

## Römischen Original-Photographien

offerire ich die nur noch sehr geringen Lagerbestände von:

Direkten Photographien von den antiken Statuen im Vatikan aufge-zogen auf Carton im Formate von 64×48 cent. für à 2 Mark (12 Blatt für 20 Mark).

Format 32×48 cent. für a 1 Mark (12 Blatt für 10 Mark.) Photographische Ansichten von Rom und der Campagna, aufgezogen auf Carton in Formate von 64×48 cent. für à 2 Mark (12 Blatt für

Verzeichnisse der noch auf Lager befindlichen Blätter gratis und franco. Berlin, W. Derfflingerstr. 22a.

Denicke's Verlag Georg Reinké.

Albrecht Dürer. Nachstehende Werke A. Dürer's in vorzüglicher Reproduction nach den Orlginal-Holzschnitten, auf chines. Papier gedruckt und auf starke Cartons aufgelegt, von welchen das Erstgenannte vor wenigen-Monaten erst zur Ausgabe gelangte, empfehle ich hiermit angelegentlichst und sind dieselben von Herrn Hermann Vogel, Kunsthandlung in Leipzig, zu beziehen.

P. W. van de Weijer in Utrecht.

A. Dürer, Die Offenbarung Johannes, genannt Apocalypse. (La Révélation de Saint Jean, 16 Planches reprod. et procédé par P. W. van de Weijer, avec une introduction et description des gravures par W. H. James Weall.) Royal-Fol. In Mappe 45 Mark.

— Die grosse Passion. Bilder-Cyclus der Leidensgeschichte Jesu Christi. (La grande Passion. 12 Gravures sur bois. Reprod. et procédé par P. W. van de Weijer, avec une introduction de G. Duplessis.) Royal-Fol. In Mappe 40 Mark.

— Das dornengekrönte Christushaupt. Royal-Fol. 3 Mark.

— Das Leben der heil. Jungfrau. (La Vie de la Sainte Vierge Marie, en 20 gravures sur bois, décrite en vers latins par Chelidonius. Reprod., procédé de P. W. van de Weijer, avec une introduction de Ch. Ruelens.) Auf holländ. Handpapier gedruckt u. mit Pergament-Umschlag. Roy.-4°. 18 Mark. 18 Mark.

# Einladung

### Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1878.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:,

Lausanne vom 1. Mai bis 25. Mar; " 1. Juni " 25. Juni 20. Juni; 25. Juli; Aarau 29 Bern . 1. August 1. September 27. August; 15. September. Genf 17 Solothurn .

Die Einsendungen sind bis spätestens 15. April

an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Lausanne

zu machen.

Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeklarationen, das Verlangen eines Freipasses für zellfreien Ein-tritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden, und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass, neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemülden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1878 dem Kunst-(Bedingungen siehe Kunst-Chronik No. 14.)

Soeben erschien bei Wilh. Engelmann in Leipzig und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### Antike Bilderwerke

in

### Oberitalien.

Beschrieben

TOR

Dütschke, Hans Dr. Phil

III.

Die antiken Marmorbildwerke der Uffizien in Florenz.

Mit Unterstützung der Central-Direction des k. Deutschen archöologischen Instituts.

8. Brosch. M. 5 .--.

Früher erschien:

- I: Die antiken Bildwerke des Campo Preis: M. 3. Santo zu Pisa.
- II: Zerstreute antike Bildwerke in Florenz. Preis: M. 7.—.

#### "Nah und Sern". Originalradirungen von Chr. Wilberg.

Zwanglose hefte a 4 Blatt Folie. Im Selbstwerlag des Künstlers, Berlin, Corneliusstr. 3. Preis pro der 6 Mt., vor der Schrift 8 Mt. Einzelne Ul. 2 Mt., vor d. Sch. 3 Mt. Zwei Hofte sind erschienen.

In Denicke's Verlag in Berlin erschien und wird, solange die nur noch sehr geringen Vorräthe reichen, zun herabgesetzten Preise von Mark geliefert:

### Sammlung von Initialen

aus dem 12., 13., 14., 15., 16. Jahrhundert. Herausgegeben von Arnoldu. Knoll. 30Blatt in Quartformat in feinstern Goldund Farbendruck ausgeführt. 1870.

(Ladenpreis 30 Mark.)

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner. Mit 6 Holzschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

# Aunit-Berein

in Hamburg.

forbert Künftler, und Berleger auf, bis jum 1. Juni b.J. paffende Aupferftiche 2c., die fich für ein Bereinsblatt pro 1575 eignen, einzusenden. Bedarf 1200 Erpl. Der Borftand.

Rebigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Beemann. - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.

13. Jahrgang.

23eiträge

find an Proj. Dr. C. von Euthow (Wien, Therefianumgaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Ceipzia zu richten.

11. 21pril



Mr. 26.

Inserate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch- u. Kunsthandlung angenommen.

1878.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erideint febe Wode am Donnerstag, fur die Abonnenten ber "Seltschrift fur bilbende Kunft" gratis; fur fid allein bezogen tofter der Jahr jang 9 Mart sowohl im Budhandel als auch bei den deutschen und ofterreichischen Poftanftalten.

In balt Der Bildidmud des Beidelberger Schloffes. — Ein Besuch bei dem venetianischen Marmor und Holzbildner Panciera Befarel. — Ceipziger Kumbverein. — Mandener Kumbverein; Prof. Donndorf, Udolf Pichler. — Archdologische Gefolischaft in Berlin; Die koniglichen Museen in Berlin; Denkmal fur Jan van Erd, Basel, Prof. Bonndorf. — Teitschriften. — Injerate.

### Der Bildschmuck des heidelberger Schlosses. 1)

Es giebt gemiffe Dentmale, welche in ben weitesten Kreifen fo befannt find, baf; man wie gang felbstver= ständlich zur Annahme fommt, es fei bereits Mues ba= rüber gefagt, inbeffen gar leicht gefchieht, bag Bieles nicht gefagt ift, Underes in ber bergebrachten Form weiter überliefert und Neues faum beigebracht wirb. Bu viesen Dentmälern ift auch bas Beibelberger Schloß und namentlich ber bitonerische Schmud beffelben zu rechnen. Ift boch bie Ruine mit ihren unvergleichlichen Schonheiten Jahr aus Jahr ein bas Biel ber Wanderung von Taufenden und Zehntausenben; Stiche aller Art haben die Baugruppe von allen Seiten vervielfältigt, und seit die Photographie dem Abbild einen guten Theil der plastischen Wirkung zu verleihen vermag, ift bie Zahl ber gelungenen Ansichten bes Heibelberger Schlosses in's Ungahlbare vermehrt worden. Und doch muß es auffallen, wie außer mageren Beit- und Namenangaben manche Dinge, welche ben Ban, seine Geschichte und die Bürdigung im Einzelnen betreffen, fo gang übergangen ober in ber allgemeinsten Unschauungsweise besprochen find. Richt minder gelten gewisse Urtheile als unantaftbar und unverbefferlich, bis endlich einmal eine richtigere Betrachtung schüchtern vorgebracht wird und als thatfächlich begründet bann boch schließlich ihre Stelle behauptet. Neuerdings hat zwar Lüble, Geschichte ber beutschen Renaissance I, 297 ff., das bis jett vorliegende Material in einen fnappen Rahmen zusammengezogen und seinen Aufchanungen meift gwar im Ginne ber Bor-

1) Abgebrudt aus ber Darmftabter Zeitg. v. S. Marg b. 3.

arbeiten, in einzelnen Fällen jedoch auch felbständig Ausdrud verliehen. Namentlich ist es fein Berdienst, nachs dem es "ziemlich allgemein Sitte geworden, den Fried= richsbau geringschätig zu beurtheilen" (S. 312), für den trefflichen architektonischen Charakter dieses Bautheils, sowie die vollendete Behandlung des Ornamentalen mit Entschiedenheit einzutreten und das Ganze für eine so meisterhafte Komposition zu erklären (S. 315), daß sie "unter den gleichzeitigen wiederum ersten Ranges ist."

Meben ben Luden, welche bie nur burftig aufgehellte Baugeschichte des Heidelberger Schlosses aufweist, gehört die Bürdigung und funstgeschichtliche Behandlung seiner Bildwerke zu ben vernachlässigten Bunften. Detorativer Art, wie sie einmal sind und gang richtig fein follen, erfuhren fie mit allgemeinster Beziehung gur Architeftur eine nur allzu flüchtige Betrachtung. Außer ber Frage nach ber sachlichen Bebeutung wurde bochstens noch bei ben mythologischen und symbolischen Darftellungen ber Zusammenhang mit ben einschlägigen Unschauungen ber Beit erörtert, und endlich erfuhr man auch noch die Namen von Alexander Colins, von An= thoni bem Bilbhauer und Gebaftian Bot als ber Berfertiger. Der Grund hierfur burfte unschwer zu errathen fein: es fehlte nämlich an ber Belegenheit, ben bilbneri= schen Schmud leicht und nicht blos an Ort und Stelle einer eingehenden und namentlich vergleichenden Betrach= tung zu unterziehen. Das Hauptaugenmert bei allen Aufnahmen mar ber Architektur zugewendet; bei ber Betrachtung bes Denkmals felbst ließen beren Eigen= thumlichkeiten viel flarer und leichter fich erheben und verzeichnen, mährend die Bilbwerke nach ber Natur ber Sache und bei ber jum Theil großen Entfernung in

ihrer Eigenart viel fcmerer zu prufen und gegen einander abzumagen find. Eine neue, umfaffende Bublifa= tion ber photographischen Kunftanstalt von C. Bertel in Maing über das Beidelberger Schloß hat nun namentlich ben bilbnerischen Schmud und vor Allem bie monumentalen Ginzelfiguren am Otto-Beinrichsbau, wie am Friedrichsbau in den Bordergrund gestellt. liegen vom Otto-Beinrichsbau fammtliche Statuen ber Schauseite in 16 Blättern von größtem Quartformat mit einer Figurengröße von 20-30 Cm. vor. In richtigem Erfaffen bes beforativen Charafters berfelben find die Bildwerke in ihrer Aufstellung in den Rischen mit dem Duschelschluffe, sowie in Berbindung mit ber nebenanliegenden Fensterarchiteftur und bem reichverzier= ten Gebälte bes Sturges gegeben; fie erscheinen baber in der von den schaffenden Künstlern beabsichtigten Gin= gliederung in den Ban, im Zusammenhang mit ber Architeftur. Die Bildwerke des Friedrichsbaues sind in 18 Blättern vertreten. Es bedarf faum ber Ermähnung, daß wir es hier mit fünftlerisch vollendeten Aufnahmen ju thun haben; Die Bertel'sche Anstalt hat barin Die vorzüglichsten Proben bereits früher geliefert und bemabrt fich auf's Reue. Rur fei noch ber Umftand er= mahnt, baß zur Berftellung ber Aufnahmen bis zur Spige ber beiden Sauptbauten binauf mit besonderer Bergun= stigung der großherzoglichen Baubehörde Gerufte aufgestellt waren, wodurch allein ber geeignete Standpunkt zu erzielen mar. Da unferes Wiffens bies bis jett in fo umfaffendem Dage nicht geschehen war und auch faum jo leicht wieder erfolgen durfte, fo haben diese Aufnahmen um deswillen einen gang befonderen Werth. Dlit bem hinweis auf Diefe verdienstliche Bublifation verbinden sich in gegebenem Unschluß einige Bemerfungen über die Bildwerfe felbst und ihre Stellung zu den Denkmalen ber Zeit.

Mus bem am 7. Marg 1558 aufgerichteten Ber= trag erhellt, daß Alexander Colins von Mecheln für den Dtto-Beinrichobau die Berftellung "alles gehamen Steinwert nach einer ausgestrichener, ufgerichter Bisirung" übernommen hatte. Es gehörten dazu "die zwei größten Bilder in beiden Gestellen und bann die feche Bilder ob den Gestellen, jedes von 5 Schuhen." Augerdem follte er noch 14 Bilber hauen, jedes für 28 Gulden und baneben 14 Fensterpsosten, jeden für 5 Gulden. In bem hauptvertrag ift Die Schlufbemerfung gemacht, tag er alle voraus erwähnten Stude ,, famt aller Bild, groß und flein, foll perfonlich hawen und hawen laffen." Colins trat bier in Die Stelle eines anderen Meisters ein; in dem Bertrag ift nämlich ausdrücklich erwähnt, bag "Unthoni Bildhawer angefangen," mas Colins noch vollenden folle. Spater begegnen wir ihm unter gang ähnlichen Berhältniffen in Innobruck beim Grabmal bes Raisers Maximilian, wo er nach dem Tode des Bernhard Abel (Oftober 1563) und feines Brudere Armel († 14. Febr. 1564) in beren Arbeit eintrat und E feinen Wefellen ben gangen plastischen Schmud bes Die mals bis jum Jahre 1566 vollendete. Coline eride fomit am Otto-Beinrichsbau nur noch als bie aus führende Band, mahrend "die Bisirungen", soweit fie te baulichen Theil betreffen, auf die beiden Baumein Caspar Fifder und Jacob Lenber, und der Entwer jur ornamentalen Musschmudung ber Schauseite auf te genannten Bilbhauer Unthoni gurudguführen fein burfin Leider miffen wir von diefen brei Meistern nicht mie als ihre Ramen, und fomit ift gur inneren Beidich ber Entstehung ber Architeftur bes Otto-Beinrichebeng wenig gewonnen. Indeg erflart boch die nachgemieje Betheiligung verschiedener Meister an bem Berte ge Manches. Namentlich ist es die Ausführung im En gelnen, welche bier in Betracht tommt, und bagu binn vie vorliegenden Photographien die allerbeste Gelegenber

Daß nämlich der Otto-Beinrichsbau unter unmind barer Einwirfung oberitalienischer Unregungen emin ben, ift gewiß. Bas nun bie Beurtheilung biefes met würdigen Beifpiels ber Früh-Renaiffance betrifft, bürfte eine nicht unwichtige Unterscheidung zwischen Ha und Ausführung zu machen fein. Hält man nämle die allerdings etwas gar überschwängliche Schiltern Lüble's (a. a. D., G. 309) mit ber Birflichfeit gujanen jo ift ein Widerstreit unverfennbar. Die allgu in Würdigung ift indeg gang wohl erklärlich. And gemiffen Entfernung und im Ueberblick gefeben, Es im Bilde ober felbst in ber Birklichkeit, wirkt ta & allerdings in einer mahrhaft bestechlichen Beife; tal banke des entwerfenden Meisters herrscht durchschaft vor und wird durch die minder vollendete Aussichen faum getrübt. In der Rabe gesehen, fällt die from schwere hand ber Steinmeten und fallen die unglide Kräfte unter ben Bilbhauern gang anders in's Gemit Das Ornament zunächst ift nach Zeichnung, Metelling und Ausführung bochft mangelhaft. Die Palmette, w bas Ranfenmotiv in bem Fenstersturg find gleich 16 Rapitälen von rauher, trodener Behandlung und mig in der Ausführung fast den Charafter von Solgarbina Noch entschiedener tritt gerade diese Eigenthümlichten ben Formen der Fensterfreuze hervor. Die Fante befrönungen treten zu wenig in den Rahmen ber Ten aufnahmen herein, um gleichfalls hier besprochen meile ju fonnen. Die Berantwortlichfeit für bieje eigenhüm liche Behandlungsweife vertheilt fich nun offenbar met zwei Seiten, auf den Meister nämlich und auf tie ant führenden Kräfte. Colins erregt in Innsbrud burd feine Miniatur=Darftellungen gerechte Bewunderung: gerade barin Scheint seine Starte gelegen gu buten Ueberdieß trägt er aus seiner flämischen Beimath bu greifbaren Erinnerungen an Holzbildwert mit fich herum

Ceine Bermen am Otto-Beinrichsbau find bie besten Beweise bafur, und auf ben erften Blid zeigt fich, bag fie in Holzausführung an jedem Möbel verwendbar und wahrscheinlich beffer am Plate maren als in Steinausführung an der Beivelberger Façade. Wenn in fo weit ein Theil ber Mangel auf Rechnung bes Meisters gu verzeichnen ift, fo find bie Gefellen mit bem anberen Theil zu belasten. Luble hat zum Beweis, daß bie Ausführung durch beutsche Banbe geschehen, auf Die gablreichen an ber Façabe vorfindlichen Steinmetzeichen verwiesen (a. a. D. S. 311). Es ist wohl nicht über= fluffig zu bemerken, baß biefe Zeichen fich gerade an stulptirten Wertstücken vorfinden und vermöge ihrer gangen Bildung auf beutsche Gefellen schließen laffen; alfo lag nicht blos bie gewöhnliche Steinhauerarbeit, sondern auch die Ausführung des architestonischen Schmudes in ihren Sanden. Hun war aber bie gange Richtung, in welcher fich ber Otto-Beinrichsbau bewegt, für unsere Runfthandwerter noch ziemlich nen und wenn auch einzelne bervorragende Kräfte bie antifisirenden Formen mit vollem Berftandnig beherrichten, fo tann bies feineswegs von dem Sandwerf im Bangen gefagt werben; im Wegentheil feben wir gerade folde bandwerkliche Kräfte oft auf die tief eingelebten Formen ber Gothit zurudgreifen, wo immer fie bagu bie Freiheit baben. Go icheint bie eigenthumliche Durchjubrung ber architeftonischen Ausschmudung am Otto-Beinrichsbau sich erklären zu laffen. Colins' Meisterschaft lag offenbar in einer duftelnden Ausführung im Kleinen und außer= bem übte die Erinnerung an flamische Holzmöbel auf Komposition wie Durchbilbung feines Ornaments ein ungunstiges Uebergewicht aus: - feine belfenden Rrafte waren aber weber gewählte Kunfthandwerker, noch auch in bem Charafter bes Ornaments genugend eingelebt. Daber bie eigenthumliche Trodenheit und Derbheit neben gezierten Motiven, welche ber Steinarchiteftur fremb find. Es brängt sich babei ber Gebanke auf, ob nicht etwa bem Meister, welcher die "Bifirung" entworfen, über= bieß eine Ausführung in Marmor vorgeschwebt, ober ob er nicht wenigstens bei feiner Arbeit an Borbilber fich erinnert, bie in Marmor ausgeführt waren. Gerade die Zierlichkeit der Anlage und der ausgesuchte Reichthum bes Details, welcher babei nie in üppige Breite, fonbern ftete in ber magvollsten Berwendung erscheint, führt unwillfürlich ju ber Bermuthung, bag mit ben Formen ber italienischen Renaissance auch bas von berfelben verwendete eble Material auf ben Ent= murf ber Façate einen tiefgebenben Ginfluß genbt habe.

(Schluß folgt.)

# Ein Besuch bei dem venetianischen Marmor= und Holzbildner Panciera-Besarel.

In einem fürglich erschienenen Werf über bie Ente widelungsgeschichte ber Solzschnitzerei fagt ber Berfasser, Graf Finochietti, im Sinblid auf Die allgemeinen Kulturzustände bes heutigen Italiens: "Die Liebe jum Dolce-Farniente ift ein Bormurf, ben ber Frembe von jeher bem Italiener in's Gesicht zu schleubern liebte; berfelbe war nicht immer unbegrundet." - Und: "Es fei beffer, unfere Schwächen zu gestehen, als mit Tugenten prablen wollen, die wir nicht befiten" fagen Biele ber Unfrigen. Wir antworten ihnen: "Richtiger scheint es uns, nicht ju gestatten, bag man in diefer Behauptung zu weit gehe. Wenn bie gerügte Thatenlofigleit uns auch zu Beiten beherricht hat, fo trifft die Behauptung boch heute nicht mehr ju." - Co mancher burch eigene Be= obachtung gewonnene Einblid in bas wissenschaftliche und fünftlerische Leben Italiens veranlaßt mich, in folgen= ber Stige einen Beleg für bie Berechtigung ber Behauptung zu liefern, mit welcher der eben erwähnte Autor einer allgemein verbreiteten Unterschätzung ber Leistungefraft bes heutigen Italiens, befonbers in Bezug auf seine fünstlerische Thätigleit, entgegentritt.

Der Name des Mannes, der seine zierlich schönen Produtte seit der Ausstellung des Jahres 1873 an aller Welt Enden versendet, dürste manchem meiner Leser nicht unbefannt sein. Um so mehr hoffe ich, daß mein Besuch im Atelier Valentin Panciera's (genannt, il Vesarel") auf einiges Interesse wird rechnen dürsen.

Ich mable zu meiner Atelierschau eine möglichst frühe Morgenstunde, ba ich sicher sein will, ben Meister nicht schon durch Fremdenbesuch occupirt zu sinden. Im Nu hat einer ber schwarzen Meerespseile, die den Bonte di Ferro umlagern, mich über den Kanal zu dem Palazzo am jenseitigen User getragen, den Besarel's Wertstatt einnimmt.

Ein kleiner schlichter Mann, von jenem eigenthums lichen Kopsthpus, der eine charakteristische Erscheinung Benedigs und des Friaul ist, von dem jüdischen schwer zu unterscheiden: blondes gekräuseltes Haar, dunkte Augen von intensivem, in's Rothe fallendem Braun — so tritt Besarel mir entgegen, heißt mich mit einem biedern Druck seiner Rechten willtommen, und sordert mich auf, in seinem Studio mich umzusehn. Das ist nicht so leicht gethan bei der großen Anzahl einer eingehenden Beobachtung und Brüfung werther Gegenstände, mit denen vier große Säle angefüllt sind.

Der Künstler, der mein Bedenken verstanden zu haben scheint, tritt mit den Worten: "Ecco il mio primo lavoro" freundlich auf mich zu, "e il ritratto del padre e maestro mio." Es ist eine Portraitbisste

Brustolone's — bes berühmten Altvaters der Holzfchnitzerei in Italien, beffen genialen Schöpfungen man (außer in Belluno) befonders in mehreren Kirchen Benedigs und in der tostbaren Sammlung von Luxus= Möbeln in der Accadomia dollo bollo arti daselbst kennen sernen kann.

Bu beiben Seiten ber Portrait-Statue Brustolone's sind als Deforation geflügelte Amoretten in jenem naiven und liebenswürdigen Stil des Luca della Robbia ansgebracht. Es sind ebenfalls Kopien des angehenden, damals siedzehnjährigen Kunstjüngers nach Brustolone, welcher Lettere ebenfalls vorwiegend die Art und Weise des Luca della Robbia zum Borbilde nahnt.

Schon in biesen Amoretten tritt, obgleich sie nur Kopien sind, Befarel's Talent in ber bewunderungs-würdigen Beherrschung bes Stoffes, in Formenabrundung und Aussührung ber Details — mit einem Wort in Allem hervor, was in die technische Seite des Faches fällt. Im weiteren Berlauf unserer Musterung werden wir allenthalben derselben Meisterschaft, aber mit einer selbständigen, immer reicher sich entwickelnden Schöpferstraft gepaart, begegnen.

Rach flüchtigem Berweilen bei einem noch unvoll= enbeten Altarmerf, an bem erft einzelne Röpfe ausgeführt waren, bie an ben alterthumlichen, fraftvollen Stil ber Muranesen erinnern, Physiognomien von strenger Würde und gewaltigem Ernft, mit icharf vorfpringenden Bugen von orientalischem Gepräge — wenden wir uns zunächst benjenigen von bes Meisters eigener Sand wiederholten Gegenständen gu, die im Jahre 1873 auf ber Wiener Belt-Ausstellung ben Ramen Befarel's weit über bie Grenzen seiner Beimath hinaustrugen. Da fällt unfer Blid gleich beim Eingang in ben nächstfolgenben Saal auf einen Marmor-Ramin, eine Ropie bes von den Lombardi im Balazzo Ducale ausgeführten Originals, beren höchst elegante Ausführung genugsam beweist, wie vorzüglich Befarel auch ben Marmor zu behandeln weiß; neben bem Ramin fteht ein Randelaber, ber in pyramibaler Form aus nadien geflügelten Butten in unbeschreiblich anmuthiger Berichlingung ber einzelnen Rorperchen auf= gebaut ist und beffen Basis von üppig phantastischen Thiergestalten getragen wirb. - Dit bem glücklichen Humor, ber durchweg die Amoretten bes Befarel charafteri= firt, ift in bem niedlichen Burichen, ber fich bagu be= quemen muß, die übrigen zu tragen, und auf beffen Schultern gestützt bie geflügelte Schaar luftig empor= Mettert, Anstrengung und Mismuth über bie ihm zugewiesene Position ausgeprägt. Diefer Ausbruck findet bei ben anderen, je ber Stellung angepaßt, bie fie ein= nehmen, in wachsender Steigerung zum Scherzhaften end= lich feinen Uebergang zu nedischem Triumph in bem oben Angelangten, auf Raden und Armen ber Uebrigen Emporgehobenen, ber die Schaale halt, welche bem Stronleuchter zur Bafis bient, und mit lächelndem Uebermu

Bu ben zierlichsten Produktionen unseres Kunftle gehört ferner ein Spiegelrahmen — die erste für tonunmehrige Königin Margherita gefertigte Leisten Besarel's — in welchem er seinstunig die Devise: "Union de forza" in einer von Sichensaub umschlungenen Pennschaar zur Darstellung gebracht hat, von denen ein ben anderen mit der possierlichsten Energie in den Geberden vorwärts zu schieben und zu heben versat Dben ist der Kreis unterbrochen und die Kompesitischen ist der Kreis unterbrochen und die Kompesitischen ihren Abschluß in einem gesondert dassehre den, ebenfalls nachten Burschen, welcher die beiden in zunächst angelangten Genossen mit Lorbeerkränzen schwätzunächt zu beschreiben ist die Mannigsaltigseit der Eitslungen und der Mimit der einzelnen Köpschen.

Das Penbant hierzu bildet ein zweiter Rabme bessen Sujet ein von bacchantischem Taumel ergriffe Rinberreigen ift, bem ein Sathr mit reigend ichelmife Röpfchen aus feiner Birtenflote jum Tang auffpile Sier ift die Komposition, ba die Guirlanden-Umichlingen wegfällt, weniger gebrangt. Die einzelnen Gefalte beren jede eine an's Wunderbare grengende Behmitz bes fproben und ungefügen Stoffes befundet, tem baber in ber Originalität ihrer Auffassung meh = Beltung, - in welcher Befarel nicht nur nicht ib troffen, sondern vielleicht einzig unter feinen italieie Fachgenoffen basteht. Die Fülle ber Boefie, bie 12 findlicher Luft und Dafeinsfreube liegt, ift tid faum jemals hinreißender als hier bargestellt win Das Arrangement bes Gangen ift mit vollende fünftlerischer Feinheit so getroffen, bag burch tie It torper ber vom Tangwirbel ergriffenen Schaar, 📨 die von fliegendem Lodenhaar umwallten Köpicht E Die zierliche Armverschlingung ber Abschluß bes Ratur nach Außen gebilbet wird, und zwar in fo fein empin benen Konturen, daß burch biefelben ein Fulle fünftlent schöner Linien entstehen und bas Bange auch im Art tektonisch=Dekorativen ein Meisterstüd an Formenannen bilbet.

Endlich kann ich, selbst auf die Besürchtung bie weitläusig zu werden, es nicht unterlassen, aus der Menin stets poessevoller Aussassiung verkörperter Geranden noch eine allegorische Gestalt: "Il consorto religioss hervorzuheben, die in Bewegung und seelenvollem auf drucke mit Luca della Robbia wetteisert.

Balentin Panciera wurde in dem Familienstammit seines großen Vorsahren und Meisters Brustelene, de Fleden Zaldo im Friaul, bessen Bewohner sich seit Jahrhunderten vorzugsweise von Holzschnitzerei nähren, und welcher schon manche Künstler in diesem Fach herrergebracht hat, in den 30er Jahren unseres Jahrhundents geboren. Auch er gehörte einer Holzschnitzersamilie Z

Schon in der Werkstätte Brustolone's hatte einer seiner Borväter als Schnitzer gearbeitet. In dürftigen Familienverhältnissen aufgewachsen, war "Balentino" von seinem Bater bestimmt worden, das Maurerhandwerf zu erlernen. Als Maurergesell fam er in seinem 20sten Jahre nach Benedig.

Hier ergriff ben Jüngling die Lust und ber Drang zur Künstlerschaft mit solcher Macht, daß er sich von den Eltern die Bewilligung erzwang, die Afademie zu bessuchen. Um aber seine nothwendigsten Lebensbedürsnisse befriedigen zu können, galt es außer den für die akabemischen Studien anberaumten Tagesstunden nach wie vor bei dem früher betriedenen Maurerhandwert zu versharren, so daß aus der Hand, die damals schon die zierlichsten Dinge an Butten, Blattgewinden und Arabesten hervordrachte, oft das Blut aus wundgeritzen Fingern auf den groben Sackleinenkittel des jungen Arsbeiters niederrann. Jahre um Jahre vergingen, ohne daß man im Publisum angefangen hätte, von unserem Künstler Notiz zu nehmen.

So war unter fortwährendem Ringen mit Armuth und Noth, doch immer frischen Muthes bei der Arbeit verharrend, der Jüngling zum Manne gereift. Aus einem schlichten Dörschen seiner einsamen Berglande hatte er sich ein Weib geholt, das sein Leben der Beschränkung zu theilen sich nicht scheute. Jest hieß es, die Frau und die mit den Jahren heranwachsende Kindersschaar ernähren.

An einem ber finsteren Nebenkanäle, beren wirres Net bie bedeutenberen Bersehrsabern bes venetianischen Lebens verbindet, in einer dürftigen Baracke, wo Befarel selbst sich Thüren und Fenster hineinzimmern, sich selbst ben Heerd hineinmauern mußte, in diesen engen, elenben Räumen war es, wo sein Genius in unermüblicher Treue zu dem einmal ergriffenen Beruf inmitten der empfindelichsten Mistern ber außern Existenz, seine Schwingen entsaltete.

Im Jahre 1867 auf der Parifer Ausstellung gelang es Besarel zuerst, in weiteren Kreisen von Künstlern und Kunstfreunden besannt zu werden. Nicht ohne eine leise Bitterkeit sagte er zu mir — (ich wiederhole hier des Künstlers eigene Worte): "Ich habe in Paris, in Petersburg, London und New-York eher einen Namen gehabt als in Italien. Als die damalige Kronprinzessin Margherita mich mit ihrem Besuch beehrte, geschah es in Folge davon, daß sie meine Arbeiten bei ausländischen Fürsten kennen gelernt hatte".

Die Art und Weise, wie Besarel biesen Besuch ber Fürstin in seinem Atelier verewigt, und wie er sich ihr für die ihm erwiesene Ehre dantbar bezeigt hat, ist so charafteristisch für das treuherzige Wesen des Meisters, in dessen patriarchalischer Gestalt sich einmal wirkliches — heut zu Tage nur zu selten gewordenes — Künstler-

thum von Gottes Gnaden fennzeichnet, daß mir zum Schluß noch beren Mittheilung vergönnt sein mag.

Wenige Monate nach bem in Benedig empfangenen Besuch ber Pringeffin erwiederte Besarel benfelben in Rom und überreichte ihr einen seiner reigenden Amoretten, wie er eben im Begriff ift, Inieend eine jener Blumen ju pflüden, bie man im Italienischen "Margherita" (zu Deutsch Maasliebchen) nennt. In goldenen Lettern ist auf dem Außenrand ber freisförmigen Basis bes gier= lichen fleinen Bilbwerts bie ber Florentiner Afabemie ent= schnte Devise angebracht: "Il piu bel fior ne colsi" (veren ich bie schönste Blume pflückte). — Mit Stolz barf jeder Italiener auf eine Erscheinung, wie die hier geschilberte, bliden, — besonders aber gegenüber benjenigen, die ba behaupten, die Italiener seien ein entnervtes Boll, ihre Lebenstraft fei aufgebraucht, fie feien in ber Weschichte ber Bölfer einem einst mächtig flammenben, jetzt langfam verlöschenden Lichte gleich. Ginem Lande gegenüber, bas so viele bedeutende Charaftere und Talente aufzuweisen hat, wie bieses auch heute noch mit Italien ber Fall ift, bas seit ber nun gludlich errungenen Einigung und Neugestaltung auf allen Gebieten ber Kunft, ber Wissen= schaft, ber öffentlichen Institutionen, in seiner privaten Thatigfeit mit aller Macht befliffen ift, ben Borfprung, ben ihm die übrigen, burch glüdlichere politische und Rulturverhältnisse begünstigten Nationen Europa's abgewonnen haben, wieder verschwinden zu machen biesem Lande gegenüber barf ein ahnlicher Borwurf als geradezü ungerecht bezeichnet werben.

E. v. hoerschelmann.

#### Kunstvereine.

Leipziger Runftverein. Dem Gefchaftsbericht, welcher in ber 20. Generalversammlung bes Bereins am 15. Marg vom Borstande erstattet wurde, entnehmen wir Folgendes. dem fiber die feit langem schwebende Frage der Stellung bes Bereins gegenüber ber Berwaltung des ftabtifchen Mu: feums ein Ginvernehmen zwischen Stadtrath und Borftand erzielt worden, ift der bisher provisorisch mit dem Direktorat bes Museums betraute Dr. Herm. Lude befinitiv als Direttor angestellt und gleichzeitig verpflichtet, die Geschäfte als Custode bes Bereins in bisheriger Beife fortzuführen. Unter den Bereicherungen, die das Museum der Munificenz von Kunstfreunden zu danken hatte, ift in erster Linie bes Entlus von Wandgemälden zu gedenken, welche auf Koften bes Stadtraths und Berlagsbuchhandlers Alphons Durr von dem Landschaftsmaler heinrich Gartner im Stulpturensaale ausgeführt wurden. In diesen glücklich ersundenen, im Rolorit fein gestimmten Darstellungen schildert der Rünftler mit Beziehung auf die specielle Bestimmung des genannten Raumes, die hauptstätten ber geschichtlichen Ents widelung ber Plastit, ber antiten sowohl wie berjenigen ber Renaissance Epoche und der modernen Zeit. In unmittels barem Zusammenhang mit diesem bildlichen Wandschmud stehen die rein ornamentalen Malereien, mit deren Mus: führung Gartner in ber an ben Saal angrenzenben Loggia, gleichsalls im Auftrag bes Stadtraths Durr, gegenwartig beschäftigt ift. Der Abamsstatue von Abolf hilbebrandt, bie von bem genannten Kunftler im Auftrage bes Rathes geschaffen und aus Mitteln der Rohbe'schen Stiftung bes ftritten murbe, ift in biefen Blattern bereits Erwähnung gefcheben. Aus Bereinsmitteln wurde erworben ein Gemalbe ift in biefen Blattern bereits Erwähnung von Oswald Achenbach, "Hocca d'Arci", zu bem Preise

von 3500 Mark. In Geichenten erhielt bas Dufeum von Frau Dr. Fuß Schier zwei Marmorreliefs ("Mufit und Tang") von Jofeph Ropf in Rom, ferner von Stadtrath a. D. Dr. Bollfad brei Gemalde: eine Landschaft von Calame, eine Landschaft von hummel und ein Genrebild von Dietrich Monten. "Zur Berwendung beim Ankauf von Gemälben neuerer Meister" ist dem Museum von dem verstorbenen Brivatmann Johann Friedrich Berger ein Legat von 9000 Mart in galizischen Gisenbahn-Prioritäten testamentarisch vermacht worden. hinsichtlich ber Thatigfeit bes Bereins im Speciellen verdient die außerordentliche öffentliche Gemaldeausstellung Erwähnung, die vom Berein auf Antrag und unter Leitung bes Direttor Lude in ben Barterrefalen bes Mufeums veranstaltet wurde. Sie um: faste einige 50 ausgewählte Delbilder, in denen bie ver: schiedenen Richtungen und Schulen ber heutigen Malerei giemlich vollständig und in charatteristischer Weife vertreten Die Eröffnung ber Ausstellung fand am 5. Dezem: ber vorigen Jahres, der Schluft am 3. Februar dieses Jahres ftatt: von jedem Besucher derselben ist ein Eintrittsgeld von statt: von jedem Besucher verselben ist ein Eintrittsgeld von 50 Pfg. erhoben worden. Lebhafte Theilnahme fanden wie früher auch in der lettvergangenen Zeit die kunstwissen schaftlichen Sonntagö: Vorträge. In dem Winterhalbjahr von 1876 zu 1877 und im gegenwärtigen Semester sprachen die Herrer: Dr. von Donop über Quonaventura Genesli, Dr. Nichter über die Darstellungen des jüngsten Gerichts in der italienischen Malerei, Direktor Dr. Lück über Murillo, Professor A. Stern aus Dresden über Goethe's Verhältniß pur romantischen Nichtung der neueren deutschen Malerei professor A. Stern alls Letsben über Gveige's Sergatung zur romantischen Richtung der neueren deutschen Malerei, Prof. Gosche aus Halle über Faust in der Kunstgeschichte, Prof. E. Werner über die heiligen Stätten in Palästina, Direktor Lüde über Aubens und seine Schule, Prof. Stern über Diderot als Kunstktititer, Prof. Dr. Woltmann aus Prag über die altchristlichen Mosaisen und Prof. Dr. Dversber über die altchristlichen Mosaisen und Prof. Dr. Dversber über die altchristlichen Rosaisen Die Robl der bed über die olympische Nite des Paonios. Die Zahl der Mitglieder belief sich während des Bereinsjahres 1876 auf 985, die der Actien auf 1020. Gegenwärtig ist die Zahl der ersteren auf 1006, die der letteren auf 1037 gestiegen.

### Sammlungen und Ausstellungen.

R. Munchener Runftverein. Die Bochenausstellungen boten in ber letten Zeit mit geringen Ausnahmen weniges Intereffe. Bon imponirender Wirfung mar die einfach edle, mit großer Kraft und Marheit gemalte Benelope Bende: mann's, die felbft auf unfer ziemlich blafirtes Bublitum eine bedeutende Anziehungsfraft ausübte. Rervenaufregend wie immer reihte fich baran die Rindesmörderin von G. Mar, meisterhaft in der Zeichnung, vollendet im Kolorit, in der Technit aber von befrembender Glätte. Weiterhin zwei Nubierinnen von Matart, ein toloriftisches Reisterstück. Louis Braun's Stizzen zum Schmud bes Ulmer Rathhauses führen in geschidter Weise bie hauptträger ber politischen wie der Kulturgeschichte Ulm's vor und haben die Grundsteinlegung zum geistigen Mittelpunkt des Ganzen, das von edlem Stilgesühl und seinem Sinn sür das Charakterristische Zeugniß gibt. Alb. Adamo zeigt in seiner "Auflösung des langen Parlaments in London durch Olliver Cromwell 1653" das kühne Eingreisen eines energischen Eromwell 1653" das fühne Eingreisen eines energischen Charafters in die Hohlbeit leerer Schwäher und wußte es mit geistvoller Lebendigkeit zum Ausdruck zu bringen. — Sehr start war das Genre vertreten. Da sahen wir Sd. Hide brand's ergreisende "Bange Stunde" am Bette des Iranken Kindes; A. Lüben's humoristischen "Aschermitt woch", der nur in den für einen so unbedeutenden Stoff zu großen Masverhaltnissen vergriffen war; R. B. Zimmer-mann's Monche über "verbotenen Buchern", nicht minder humorvoll und tresslich in der Farbe; seines Sohnes Ernst Zimmermann "Tochter des Schloßherrn auf der Promenade", eine toftlich durchgebildete Arbeit von hohem tolo: ristischen Werthe; Defregger's meisterliches "Faustschieben" für die Pariser Weltausstellung bestimmt; Magdal. v. Butowst: Unbrzentowicz's, ber begabten Schülerin bes trefflichen Liezen-Mayer "Cardinal Medici und Pomponius Lactus; Ed. Nicgty's ebel aufgefaßte und mit hoher technischer Meisters schaft burchgeführte "Ebelbame"; Fleischer's elegant beshandelte "Modedame"; eine Anzahl Meinerer Bilber seines Lehrerd Allb. Keller; W. Kauber's "Recognescher das selbst Meister W. Diet alle Ehre machte; Holmberg "Tabals Kollegium"; zwei Kabinetsbilber vom Kleinme Unt. Seitz und zum Schluß drei kostbare Bilder vom Kaulbach: eine Studie, ein Damenporträt und eine Kaulbach: eine Knaben in mittelalterlichem Kostüm, in L. v. Hagn's trefslichen "Besuch in der Karthause". Thiergenre war vertreten durch H. Baisch, Chr. K. (Auf der Honnen Kabensteinmung), Lebling und L. H. (Auf der Honnen Landschaften schickten ein Kotsch (Rach den kmitter); E. Ebert (Im Balde); Horst Haad den kmitter); E. Ebert (Im Balde); Horst Haad den kinter); Kinst (Gewittersturm); Wilh. Frey (Sommertag im Kathal); Willroider (Zwei Herbst und Winter); Ander Lunddy (Husklegypten und Frster Schnee); Ferd. Anab (Minter); Undby (Husklegypten und Falien); Schoenleber Schuster bei Antwerpen); Hoss (Großer Kanal in Benedig E. Mauer (Dome in Magdeburg und Regensburg Teresa Hegg in Nizza lernten wir eine Blumenmaleim vollendeter Meisterschaft (Aquarelle) kennen. — Von Jazzi waren tressisch radiet Schafe, von Herm. Raussmallich Vollendeter Meisterschaft (Aquarelle) kennen. Maussmaleim unschem Meister Kaab neben einem hübschen landschaften Unquarell und einer Landschaft in Federzeichnungen (Landschaften Landschaft) alleicher Technik ausgesührte Borträt des L. Hosschaftspassisch

B. Prosessor Donndorf in Stuttgart stellte lüssiche seinem Atelier zwei Arbeiten aus, die wieder die nem Anerkennung sanden. Die eine war das Silsmodel en Auserstehungsengels für die Grabtavelle des Schlossed wurd ist dort in doppelter Lebensgröße in Marmor er führt, in einer Nische bereits aufgestellt worden. Zeit traggeber, der frühere preußische Austusminister von die traggeber, der frühere preußische Austusminister von die mann-Hollweg, der an der Arbeit den lebhastesten konnam-Hollweg, der an der Arbeit den lebhastesten konnam-Hollweg, der an der Arbeit den lebhastesten Kannen-Hollweg, der an der Arbeit den lebhastesten Kannen-Hollweg, der an der Arbeit den lebhastesten Kannen-Hollweg, der an der Arbeit den lebhastesten Hollwessen Lebhastesten Hollwessen Lebhastesten Hollwessen Lebhastesten Hollwessen Lebhastesten Gründen kannen kannen die Erden Kannen kannen

R. Adolf Bichler's für die Pariser Ausstellung bestimmter braun in braun gemalter "Tod des Jakob" ervor seiner Absendung dorthin im Münchener Oden er Gunsten des Künstler-Unterstühungsvereins öffentlich ausgischtelt. Es geht ein großer Zug durch die sigurenreick kerposition, deren Mittelpunst der von seinen Söhnen umgekensterbende Erzwater bildet. Der Künstler löste mit großer Geschich die Ausgabe, die Charaltere der zwöls Söhne Jakobs mit überzeugender Alarheit zur Anschauung zu bridze Und was uns neben exakter Zeichnung und noblem Andere des Werles nicht am wenigsten überrascht, das ist die 24w sache, daß in unserer so farbebedürftigen Zeit ein Künstleden Mutch hatte, auf das bestechende Element des Kolorids proezsichten.

CONTRA

#### Vermischte Nachrichten.

Archaologische Wesellschaft in Berlin. Die Gigung vom 5. Rarz wurde vom Borsihenden, Serrn Curtius, mit geschäftlichen Mittheilungen eröffnet; berselbe berichtete sobann über ben Fortgang der Ausgrabungen von Olympia; unter den neuesten Funden hob er namentlich eine archaische weibliche Gewandfigur von Bronze, 19 cm. hoch, vielleicht eine Artemis, hervor. Bugleich legte berfelbe eine Photographie bes bereits früher befprochenen alterthumlichen Brongefopfes eines bartigen Mannes mit hohlen Mugen, fowie die eines weiblichen Marmortopfes romifcher Arbeit, aus bem Beraion vor. herr hubner trug hierauf über ver: ichiedene neuerdings befannt gewordene Dentmaler vor. Buerft fiber ein Relief bes Dlufeums von Bredeia, welches Die Spenden eines Augustalen an das Boll darftellt (neuerdings nach Labus in der hellenischen Habilitationsschrift des Herrn Dr. Joh. Schmidt publicirt). Ferner über bas bie Jahre 1860-1877 umfaffende Bulletin ber Madrider Afabemie, worin über in Spanien vorgesommene Funde von Alterthumern berichtet wird. Sodann über bie im nördlichen Portugal, bei Braga, vorhandenen lleberreste einer keltischen Stadt, die seit dem sechszehnten Jahrhundert den Namen Citania sühren. Dann über die im Bette des Recar bei Heidelberg im Oktober v. Is. durch die herren hermann Baer und Wilhelm Christ ausgedeckten Refte einer romifden Brude über ben Redar, fowie über die jüngsten durch Projessor Jakob Beder mitgetheilten Funde von romischen Dentmalern in Mainz, durch welche gunde von romigen Ventmalern in Mainz, durch welche auf die Entstehungsgeschichte der Hauptstadt der germanischen Provinzen ein neues Licht fällt. Endlich erläuterte derselbe eine von Herrn Curtius zur Stelle gebrachte neue Erwerbung des hiesigen Museums, ein kleines rundes Bronzerelies mit dem strahlengekrönten Bildniskopf des Raisers Caracalla, welches aus dem römischen Prästeriorerschaft strangt von dereichteter Arkeit torianerlager frammt, von forgfältig ausgeführter Arbeit. Die von dem Bortragenden fruher geaußerte Bermuthung, daß es zu einem Gelozeichen der pratorianischen Coborten gehort haben tonne, murbe als nicht recht mahricheinlich be-zeichnet und bei ber Belegenheit furz über die bisher bekannt gewordenen, noch nirgends jusammengestellten Refte und Darftellungen ber Abler und übrigen Zeichen romischer Les gionen und Cohorten gesprochen. Das neue Relief wurde als mahrscheinlich zu irgend einem Weihgeschent der Prätorianer an den Raiser gehörig bezeichnet. Serr Abler zeigte sodann eine Anzahl photographischer Aufnahmen von Mauerwerf und Baulichkeiten in Clympia aus späterer Zeit, welche bemnächft abgebrochen werden follen, ba in benfelben vielfach alte Bauglieder, Inschriftsteine und Stulpturen verbaut find. Intereffant mar namentlich Die Aufnahme bes Fußbodens ber bygantinischen Rirche, welcher gang aus Inwrijtplatten besteht. herr Engelmann legte gunächst bie Photographien eines Bronzetopjes und einer hand vor, eine der bedeutenoften Erwerbungen des British Museum; fie find in Armenien in der Rabe von Erivan nördlich von Trapezunt gefunden und scheinen einer Aphroditestatue anzuges hören, welche ganz die Haltung der Anidischen hatte. Auch der Charatter des Kopfes weist auf die Zeit und die Schule des Praziteles hin. Sodann zeigte er die Abbildung eines im Jahre 1876 bei Gerona in Spanien gefundenen Mosais, Bellerophon auf bem Pegajus barftellenb, burch welches auch jur das bekannte in Autun 1530 gefundene Mosaif eine andere Ergänzung als die richtige sich ergiebt. Letteres ist übrigens nach vielem Umherirren, in Stude gebrochen, in das Museum von St. Germain bei Paris gekommen, wo es hoffentlich bald aufgestellt werden wird. Jugleich nahm ber Bortragende Gelegenheit, auf das viel besprochene Bellerophonbito in Pompeji hinzuweisen, für welches er aus bem Argument der Stheneboia des Euripides eine sichere Deutung glaubt nachweisen zu tonnen. Gegen den Bortragenden bemerkte Berr Robert, daß die angezogenen Worte des Scholion nicht fo zu verstehen seien und bag er an seinen bereits fruher begrundeten Bedenten gegen bie von bem Borredner vertretene Deutung festhalten muffe. Wegen ber vorgerudten Zeit wurde die Distuffion nicht ju Ende geführt. Ausgelegt waren an eingegangenen Schriften die neuesten hefte ber "Atti dell' Accademia dei Lyncei" sowie heft 1 und 2 bes "Bullettino di Archeologia e Storia Dalmata".

Die königlichen Museen in Berlin haben neuerdings einen Zuwachs von hervorragendster Bedeutung erhalten: die Kunstschäfte des Palazzo Strozzi in Florenz sind in das Eigenthum derselben übergegangen; die Sammlung umsastzwar nur sechs Kunstwerke, aber es sind sämmtlich Arbeiten berühmter Meister. Zu den beiden Marmorbüsten von der Hand des Desiderio da Settignand und Mind da Fiesole, welche bereits um Beihnachten angekauft wurden, sind jeht noch eine Bronzestatue des Täusers von Donatello, ein Brustbild des Giuliand de' Medici von Sandro Botticelli, das Bildnis einer jungen Martelli von Monalo Die toniglichen Mufeen in Berlin haben neuerbings Botticelli, das Bildniß einer jungen Martelli von Agnolo Bronzino und das befannte Bildniß des Töchterchens von Roberto Stroggi in ganger Figur von Tigian hinguge: gefommen.

Denkmal für Jan van End. Die Elektrometallurgische Gesellschaft in Bruffel hat in voriger Boche in ihren Wertftatten zu haeren eine toloffale Statue in Bronze burch gal-vanischen Rieberschlag bergestellt. Es ift ein Dentmal bes vanischen Riederschlag hergestellt. Es ist ein Dentmal des Jan van Eyd, für einen öffentlichen Plat in Brügge bestimmt und das Wert des Bildhauers Pickern von Brügge. Die Statue mist mit ihrer Platte I,85m in der Höhe. Das galvanische Versahren hat mehrere Wonate gedauert und eine Metallstärke von 6-8mm hervorgebracht, welche für die Solidiat der Statue genügt. Man rühmt die große Vollschild von des Wohells welche endung der galvanischen Rachbitdung des Modells, welche bei weitem größer fein foll, als es beim Metallguße in der Regel erreicht wird.

- B. Bafel. Ernft Studelberg hat in ber Runfthalle ein Frescobild vollendet, welches "das Erwachen der Aunft" barstellt. Gegenwärtig ist der Künstler mit den Entwürsen zu dem ihm übertragenen Fredenschmud der Tellstapelle beschäftigt. Der Maler Carl Brünner, welcher einige Jahre hier lebte, ist nach Carlstuhe surüdgekehrt und wird dort die ihm bestellten Bilder für den Restaurationssaal der biefigen Runsthalle vollenden, da ihm größere Arbeitsraume und die leichtere Beschaffung geeigneter Rodelle hierfür ers sorberlich waren. Die Gemalde werden bekanntlich Wein, Weib und Gesang verherrlichen. — Der Bildhauer Ferdinand Schloth hat den Auftrag erhalten, die Rornphäen der Wiffenschaft in gehn Marmorbuften für unfere Universität auszuführen, von benen bereits mehrere vollendet find. Gur feinen begabten Schuler Couard Meyer aus Mutteng und für den Maler Landreuter, einen Schüler Bodlin's, murben in der Munsthalle Ateliers eingerichtet.
- B. Professor Donndorf in Stuttgart entwidelt eine wahrhaft staunenswerthe Thatigkeit. Raum hat er bas Dobell ber Rolossalbufte Freiligrath's für bessen Grab auf bem Uff-Rirchhof in Cannstatt vollendet, so ist auch schon ein and beres Wert von ihm, ber geigende Amor für das Schumanns Denkmal in Bonn, im Thommodell beendigt. Diese reizende Denkmal in Bonn, im Thonmodell beendigt. Diese reizende Kindersigur, die sich durch Lieblichkeit der Aufsassung, Ansmuth der Bewegung und beseelten Gesichtsausdruck auszeichnet, soll sich auf einem Postament an der Seite des Wonnuments erheben und in einer singenden Psyche gegenüber ein Geitenftud erhalten. Die allseitigfte Unerkennung wurde diesem Wert ebenso reichlich gu Theil wie der meifterhaften Bufte Freiligrath's, welche burch ihre mahrhaft groß-artige Auffaffung zu bem Beften gebort, mas Donnborf bis jest geichaffen.

#### Seitschriften.

Gewerbehalle. Lief. 4:

Geschliffene Krystaligefässe. 17. Jahrh; Aufsteigende Ornamentfillungen, entnommen der in Silber getriebenen Scheide eines sächsischen Kurschwerts, 15. Johrh. — Moderne Eutwürfe: Siberne Fruchtschale; Schmuckkästehen; Kaminblende; Plafond eines Speisezimmers in einer Villa zu Wiesbaden; Büffetschrank in Nussbaumholz; Chinesischer Gartenstuhl aus Perzellan.

Chronique des Arts. No. 11. 12.

Les artistes allemands à l'Exposition. — Correspondance de libitande, von H. Havard — Correspondance de Belgique, von C. Lemonnier. — L'art au théaire.

Wegen gänzlicher Aufgabe der von mir bisher debitirten

# Römischen Original-Photographien

offerire ich die nur noch sehr geringen Lagerbestände von:

Direkten Photographien von den antiken Statuen im Vatikan aufgezogen auf Carton im Formate von 64×48 cent. für å 2 Mark (12 Blatt für 20 Mark).

Format 32×48 cent. für à 1 Mark (12 Blatt lui 10 Alain.)

Photographische Ausichten von Rom und der Campagna, aufgezogen auf Carton in Formate von 64×48 cent. für à 2 Mark (12 Blatt für 20 Mark)

Verzeichnisse der noch auf Lager befindlichen Blätter gratis und franco. Berlin, W. Dertflingerstr. 22a.

> Denicke's Verlag Georg Reinké.

# Einladung

### Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1878.

Dieselbe wird unter den zom Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:,

Lausanne bis 25. Mai; vom 1. Mai " 1. Juni " 25. Juni 20. Juni; 25. Juli; Aarau 79 Bern . " 1. August 27. August: 15. September. Genf 1. September Solothurn .

Die Einsendungen sind bis spätestens 15. April an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Lausanne

zu machen.

Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeklarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden, und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass, neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1878 dem Kunstverein Bern zu. (Bedingungen siehe Kunst-Chronik No. 14.)

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die

Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner.

Mit 6 Holzschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

ln Denicke's Verlag in Berlin erschien und wird, solange die nur noch sehr geringen Vorräthe reichen, zum herabgesetzten Preise von 10 Mark geliefert:

### Sammlung von Initialen

aus dem 12., 13., 14., 15., 16. Jahrhundert. Herausgegeben von Arnoldu. Knoll. 30Blatt in Quartformat in feinstem Goldund Farbendruck ausgeführt. 1870. (Ladenpreis 30 Mark.)

"Nah und Gern". Originaliadirungen von Chr. Wilberg 3mangloje Sefte à 4 Blatt Rollie. Im Gelbstverlag bes Rünftlers, Ber lin, Corneliusfir. 3. Preis pro bet. 6 Dit., vor der Schrift 8 Mt. Gin zelne Bl. 2 Dit., vor b. Sch. 3 Mt 3mei Befte find erfchienen,

## Berner Aunstantum.

Am 8. Mai und ben folgenben Tagen werben verfteigert:

Die Sammlungen von Gemalden, Emferflichen u. f. w. der therren von Bonde: rewoft, gem. kaifert. ruffifchen Staetsretts, Ferdinand Arumholg, gew. fiefnelm Er. Maj. des Konigs von Portugal mi einiger audern Aunflreunde.

Aus diefen fehr werthvollen Camm lungen find besonders hervorguteten An Delgemälden: Poussu, Johannes in Täufer; R. Mengs, Tiberius; Krennik Der Kaminseger (preisgefrontes Bill An Stichen: Ardran, Die Schlachte Aleganders bes Großen; 6. Dicart, &r lomo's Traum; Sunderhoef, Der Raude und ber Trinfer; Cort, Lucregia; Er: brandt, Die Unbetung ber Birten, un Potiphar's Beib; Wille, Musiciens amblants : V. 3 Drevet, Adrienne Lecouver und Cardinal Dubois; circa 50 Blim Callot; Strange, Benus; Anftim, Made Pompadur a la jardinière; Dim Ardnung ber Maria und vieles Ander Das Berzeichniß befindet fich und

der Preffe und tann entweder duch w mir ober von den herren Bebmed Bulan in Leipzig gratis bezogen mater

Georg Rettig in Bern. (Streit

Gin Schriftsteller, Movellin = Brititer, -32 Jahre alt, Landwehroffiles. mit Sprachtenntniffen, auch burden taufmnnisch gebilbet, wunscht eine Sule als Geschäftsführer in einem Ausjust eine zu übernehmen.

Gefällige Offerten vermittelt die Ba lagsbuchhandlung G. M. Germann

### Hugo Grosser, Leipzig.

Langestrasse 35,

Vertreter der photograph. Kunstanstall Ad. Braun & Co., Dornach, nimmt Bestellungen entgegen, ertel gern jede gewünschte Auskunft pei hält sümmtliche Musterbücher de Hauses, sowie Kataloge u. s. w. zur Verfügung der geehrten Interessenies.

### Benachrichtigung.

3m Begriff, eine mehrwöchentliche Reife nach Italien anzutreten, ersuche ich die geehrten herren Rorrespondenten hierdurch freundlichft, ihre Bufendungen bis auf Weiteres ausschlieflich an den herrn Berleger Diefer Beitidrift abreffitte ju mollen.

28 ien, 7. April 1878.

Redigirt unter Berantwortlichkeit des Berlegers E. A. Seemann. -- Drud von Sundertstund & Pries in Leipis.

15. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Lugow (Wien, Therefianungaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Celpzig zu richten.

18. Upril



Mr. 27.

Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Peritzelle werden von jeder Buche u. Kunsthandlung angenommen.

1878.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erideint jede Wode am Donnerstag, fut die Abonnenten der "Zeltschrift fur bildende Kunff" gratis, fur fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Budhandel als auch bei den deutschen und öfterreichtischen Postanftalten

Inhalt: Der Bildichnud des heidelberger Schloffes. (Schlug.) — Norrespondenz New-Port. — Eine Geschichte der Malerei; Ein neues Werf von W. Lubfe, U. f. Butsch' Bucher-Grnamentit der Nenathance; handzeichnungen von C. f. Cessing. — Adolphe Violletle-Due †; Gilbert Scatt †; M. Claudius Jacquand †. — Die Konfurrenz um die neue Petrifirche in Ceipzig. — Aus den permanenten Ausstellungen in Duffeldorf; Kunstausstellung in Rom. — Das Museum zu Schwerin. — Jeitschriften. — Insexate.

# Der Bildschmuck des Heidelberger Schlosses.

hinsichtlich ber freien Standbilber ift, wie oben angegeben, von vornherein gewiß, daß Colins fie auch von Gehilfen durfte hauen laffen; eine Betrachtung ber einzelnen Arbeiten bestätigt diese Annahme. Die ein= zelnen Standbilder find von fehr ungleichem Werthe. 3m Bangen ift an benfelben eine gewiffe Leere und Meußerlichfeit unverfennbar. Gleichartige, manirirte Stellungen in ben Beinen find allgemein; fcmere, ausbrudlose Röpfe, wie in ber unteren Reihe bei Josua, Samfon und Berfules wirfen langweilig. Die und ba treten jedoch großartige Thpen hervor, die unverkennbar auf bas Studium von Michel Angelo beuten: fo David, ein Wert von gebundener Kraft und hohem Ausbrud; fo ber Sonnengott auf ber Bobe, ber bier entgegen ber Start'schen Deutung auf Bl. 680 nach einer lokalen Tradition als Pluto gewiß irrig bezeichnet ift; so nament= lich in ber mächtigen Figur bes Caritas. Gigenthum= lich bewegt und voll Empfindung sind die Figuren von Hoffnung und Stärke; anmuthig bie bes Mondes als Diana. Die anderen sind wenig erquidlich als Einzelleiftungen. Auch bier will es scheinen, bag die Bor= bilder, welche biefem Statuenschmude zu Grunde lagen, nur fehr äußerlich aufgenommen und nicht genugend in Fleisch und Blut übergegangen maren; es sieht bie gange Befchichte noch außerft angelernt aus; bie Hachbilbung ber Antifen war unferen nordischen Künstlern eben nicht geläufig. Dabei will jedoch nicht überfeben werben, daß trot ber allgemeinen und einzelnen Schwäden die Stulpturen sich ben architektonischen Besegen verständig unterordnen und mit den baulichen Gliedern sich zu einer wohlthuenden Wirkung vereinigen. In dieser Hinsicht wohnte den Künstlern jener Zeit durch= weg ein Verständniß und praktisches Vermögen inne, welche ihnen nicht leicht eine Arbeit mißrathen ließ; der Otto-Heinrichsbau kann gerade in diesem Punkte als hervorragendes Beispiel ausgeführt werden.

Die Fürstenstandbilber an ber Boffeite bes Friebrichsbaues stehen zu den vorerwähnten in einem eigenthumlichen Wegenfate. Un ber Stelle muthologischer und allegorischer Darftellungen find bier greifbare Be= stalten der beutschen Raifer= und Fürstengeschichte ge= mablt. Aus bem fernliegenden Gebiete ber Untite flieg man auf ben Boben ber Birtlichfeit: anftatt Schemen schuf der Meister des Werkes barum auch traftvolle Bestalten voll Leben und Wahrheit. Wie oben bemerkt, ist Lübke ber Architektur bes Friedrichsbaues einiger= maßen gerecht geworben; mertwürdiger Beife außert er fich mit Burudhaltung und einer gewiffen Ginschränlung über ben figurlichen Schmud ber Boffeite. Er finbet ibn nur "bem derberen Charafter ber Zeit und bes Baues entsprechend" und wie Tavel flingt es, wenn bann gefagt wird, bag in biefer Figurenreihe "eine mehr realistische Ausdrudsweife im Dienste fürstlicher hausintereffen mit ihren genealogischen Liebhabereien" getreten fei (a. a. D., S. 315). Die fühle Erwähnung bes Meisters Sebaftian Got aus Chur, ber mit acht Gefellen Die Bildwerte ausgeführt, schließt die furze Meldung über ben Gegenstand. Wer bie Reihe ber Figuren in ben vorliegenden Photographien burchmustert, wird mahr= scheinlich von biefer großartigen Leiftung anders benfen und fich mächtig erwärmt und gehoben fühlen bei bem

Anblid folder Graftaugerung. Gewaltig im forper= lichen Aufbau, voll Leben, eigenartig in haltung und Ansbrud, malerisch gefleibet ift es eine Reihe großartiger Einzelfiguren, die in ben alteren mehr eine angenommene, aber barum feineswege unrichtige Borftellung von ben Raifern Karl bem Großen, Dito von Wittelsbach und Rudelph von Sabsburg jum Ausbrud bringen; in ben Fürftenbildern ber fpateren Beit ift bie perfonliche Er= scheinung trot ber im Gangen beforativen Saltung mit vollendeter Meisterschaft jum Ausbrud gebracht, fo in Rupertus bem Melteren, in Friedrich bem Giegreichen, in Friedrich IV. und V. und Johann Cafimir. Diesen Bilowerten zeigt fich die beutsche Runft noch am Anfang des 17. Jahrhunderts in einem folden Bollbesitz aller Bedingungen zu mahrhaft monumentalen Schöpfungen, wie nicht zu jedem Augenblid ber fo viel höher geftellten Fruh= und Sochrenaiffance. Difenbar find alle Unregungen von Außen da völlig in's Leben übergesett, die Runftler find in ihrem gangen Ronnen und Wollen in sich beschloffen und hinten nicht unter bem Gewichte bes antifen Schulfades. Macht boch nicht Die Beit, in der Runftwerte entstehen, ichon ihren Werth allein aus; bier liegt bas Beispiel vor, bag in einer angeblich dem Niedergang zugeneigten Beriode Berke von einer inneren Rraft und Befundheit, von einer Abrunbung zu Tage treten, welche in ber vorausgegangenen Blüthezeit überhaupt felten find und gerabe am Beidel= berger Schlosse nicht gefunden worden. Unbedingt bem Beften aus ber gangen Renaiffancezeit fteben bie Fürftenbilder bes Friedrichsbaues an ber Geite.

Was die stilistische Haltung und die kostümliche Musftattung ber Figuren betrifft, fo ift ein Untlingen an die großen Ergstatuen, welche in ber Frangistanerfirche zu Innebrud bas Grabmal Maximilian's umfiehen, zwar nicht zu verlennen; die Frage, wie ber Bufammen= hang in ber Richtung ber beiben burch Raum und Zeit jo weit getrennten Berfe zu erflaren, burfte feinesmegs fo leicht zu beantworten fein. Wenn freilich bie Ber= stellung bes Maximiliansgrabes bis in's Jahr 1508 zurudgeht, fo murbe allerdinge erft 1555 die Aufftellung der Erzbilder in der neuen Kirche zu Innobruck be-Schloffen und die Bollendung bes Bangen erfolgte gar erst 1566. Bei ber Größe bes Unternehmens mochte darum noch um die Wende bes Jahrhunderts eine tief gebende Rudwirtung auf Kunftlerfreife fich außern. Büßten wir Räheres über die Geschichte unseres Deifters Sebastian Got aus Chur, und in welchem Alter er Die Urbeit ju Beidelberg angetreten, fo maren wir der Sache gewiß um ein Beträchtliches näher. Jebenfalls mar Bot ein Künftler, ber wie Egibius und Bilg Geffelschreiber und Stephan Gool, benen wir die Innebruder Erzfiguren banten, burch bie flamifcheburgunbische Schule beeinflußt mar. Db Got von feiner Seimath Chur nach

bem naben Burgund unmittelbare Beziehungen gehabt, wissen wir freilich nicht. Dagegen liegt es feineswegs so fern, bag er die herrlichen Arbeiten, welche Lons von Boghen bis um 1536 an der Stiftung ber Margaretha von Burgund zu Brou sicher mit einer Reihe jüngerer Kräfte ausführte, mochte tennen gelernt und Einwirfungen baher empfangen haben. Andererseits tonnte ihn auch Innsbruck, das unter ben funstsinnigen Sabsburgern noch in ber letten Sälfte bes 16. Jahrhunderts eine fo bevorzugte Pflanzstätte aller Künste war, angezogen haben, fo daß die flämisch=burgundische Richtung auf diesem Bege eine fo späte Nachblüthe in ihm feierte. Läßt fich ber Faben biefer Beziehungen auch nicht mehr anknüpfen, fo ift uns bas unendlich Werthvollere, Die Arbeit Des Meisters, erhalten. Innerhalb weniger Jahre, zwischen 1601-1608 wurde ber Friedrichsbau mit all' feinem Schmud vollendet. Die Dauer ber Arbeitszeit erflart barum feineswegs bie Abstufung in ber Berschiebenheit ber Trachten und ber Einzelausstattung ber Standbilber. Offenbar mar es vielmehr bie Absicht, die einzelnen Fürsten thunlichst mit historischer Treue barzustellen, ein Bug, ber in jener Zeit noch faum weit verbreitet war und sich oft in fehr baroder Beife außert. hier aber ist ein Mittelweg zwischen Erfindung und greifbarer Birtlichkeit eingeschlagen, ber in sich bochft beachtens: werth ift und zu hochft gludlichem Ergebnig führte. Die Wiedergabe biefer herrlichen, fo burch und burch beutschen Fürstenbilder ift unftreitig eine überaus schätzenswerthe Bereicherung ber funstgeschichtlichen Bor= lagen und eine vielverdiente Suldigung gegen ben treff: lichen Dleifter, bem wir biefe Runftwerfe verbanten.

Maing. Friedr, Schneider.

### Korrespondenz.

Rem Dort, im Mars 1878.

Oa. In ber Rurt'schen Galerie findet feit ein paar Wechen die erste Ausstellung der Society of American Artists statt, eines neuen Bereins, beffen Organisation von der vorjährigen Ausstellung der Afademie datire. Bei jener Gelegenheit fam ber Zwiespalt zwischen ben Afademikern und ben jüngern Künstlern, ber schon seit langerer Zeit bestanden hatte, endlich zum Ausbruch. Wie behauptet wird, ärgerten jene sich, weil den jungern Genoffen von Seiten des Publifums und ber Preffe größere Beachtung gewibmet wurde, ale ben afabemischen Größen, und zeigten ihre Rancune, indem fie bei ber jährlichen Wahl, gegen ben Gebrauch, feinen der jungern Rünftler jum Afademifer erhoben. Diefe, emport über solche absichtliche Geringschätzung, verbanden sich unter dem Namen der American Art Association, der gegenwärtig in den obengenannten verändert worden ift. Der Berein hat ben Zwed, durch seine Ausstellungen

ein Gegengewicht ber orthobox-confervativen Richtung zu bilden, die in der Alademie vorherrscht, und den Rünftlern, beren Werke damit nicht in Einklang sind, Gelegenheit zu bieten, ihre Schöpfungen dem Publitum unabhängig und frei von unfreundlichen Einflüssen vorszuführen.

Unter biefen Umftanben ift bie gegenwärtige Ausstellung entschieden als ein Erfolg zu rühmen. Der Ratalog enthält 122 Rummern und felbst bei bieser verhältnißmäßig fleinen Babl läßt fich größere Man= nigfaltigfeit im Stil und mehr Individualität in ber Ausführung wahrnehmen, als man oft in ben 5-600 Nummern ber atabemischen Ausstellung entbeden fonnte. Biele ber ausstellenden Rünftler find unter ben Ginfluß beutscher und frangösischer Kunst gekommen und bie freiere Behandlung, Die bobere Technit, welche sich in ihren Arbeiten fundgeben, sind ein unleugbarer Fortschritt von ber bergebrachten übermäßig glatten Danier und der stereotypen Beleuchtung, beren Gleichförmigfeit in ben Ausstellungen fo ermubend wirfte. Offenbar ift ein neues Element in ber amerikanischen Runft gum Ausbrud gefommen, bas eine felbständigere und bobere Entwidelung verheißt, als unter alleiniger afabemischer Berrichaft möglich mare. Freilich hat Die Sache auch ibre Rehrseite. Manche ber jungen Maler find in ihrem Gifer, fich bie Borguge ihrer Borbilder anzueignen in bie unbedingte Nachahmung berfelben verfallen, ohne fich jedoch über beren außere Manier zu erheben. Da giebt es fcwache Reminiscenzen an Corot, Gerome und Diaz, ja selbst Sille Bobbe von Frans Sals hat als Modell für eine bobmifche Bettlerin bienen muffen. ftellen halbfertige Bilber aus, nach bem Beifpiel bebeutenber Künstler, beren geniale Stiggen freilich eine andere Berechtigung haben ale bie Berfuche ihrer Schüler und Nachahmer. In ben Zeitungen wird eine lebhafte Dis= cuffion über biefen Begenstant geführt. Währenb von einer Seite bie Behauptung aufgestellt wird: ein Bild fei fertig, wenn ber Runftler burch weitere Ausführung feine bobere Bollendung ju erreichen weiß, wird von der andern biefe "slap-dash" Manier als ein verberblicher Irrthum befampft. Wie immer auf amerifanischen Ausstellungen herricht bie Landschaft vor, boch fehlt es auch nicht an Bortraits, Stubientopfen und Benrebil= bern. Buvorberft ift William Dt. Chafe, gegenwärtig in Danden, ju ermähnen, aus beffen Werten hobe fünftlerische Begabung fpricht. Seine Gestalten athmen frisches Leben; es sind Menschen mit ausgesprochenen Individualitäten, die man nicht vergift, wenn man ihnen einmal begegnet ift. Seine Behandlung ift breit, ficher und fraftig. Besonders erregt ein Bild: "ready for the ride 1795" wohlverdiente Aufmertfamteit. Es ist in Lebensgröße und fast ganzer Gestalt, eine junge Dame im Reitanzug, welche bie Sanbichuhe anzieht, im Begriff aufe Pferd zu fteigen; eine anziehende Erfchei= nung, aristofratisch und ebel, mit blondem haar und einem schwermuthigen Ausbruck, ber auf eine innere Gefchichte fcbliegen läßt. Es liegt Stimmung barin und ein eigenthümlich poetischer Sauch ift barüber ausgebreitet. Bang bavon verschieden, aber nicht minder charalteristisch ift ber Lebrjunge, Aniestud, ein rothhaariger Bengel, ben bie Gefellen um bie Ede nach einem Rrug Bier geschickt haben. Unterwegs hat er ein Cigarrenende aufgelesen und raucht es mit somisch gespitten Lippen und bem Ausbrud bochfter Befriebi= gung. Es ift fo viel gefunder humor und beitere Wirklichkeit in ber Darftellung, bag man feine Freude Ein verwundeter Schmuggler und ein baran bat. Studientopf befunden ebenfalls Chafe's Talent, ben verschiedenartigsten Borwürfen selbständiges, eigenthum= liches Leben zu verleihen. Keinen schärfern Gegensat tonnte man finden, als das febr anspruchsvolle, lebensgroße Portrait ber Sängerin Albani in ber Rolle ber Lucia von Lammermoor von William S. Low, bas bei forgfältiger Ausführung in feiner Leblofigfeit ben Gin= brud eines Coftumbildes macht. Walter Shirlaw, ber Brafibent bes Bereins, zeigt in feinen Bilbern, daß beutsche Ginfluffe einen ergiebigen Boben gefunden haben. Gins ber besten Genrebilder ift fein Wert: eine Scheune, barin eine Bauerfrau mit ein paar fleinen Jungen, bie eben ber Banfeheerde die Thur geöffnet hat und Dlen= ichen und Geflügel wünschen sich gegenseitig guten Morgen. Es ift ein Stud heitern Sandlebens und thut fich burch forgfame Ausführung hervor. Auch ein Portrait "ein junger Patrigier" und ein Studientopf find ansprechende Leiftungen. Studientopfe und Portraits von Whatt Caton und Alben Beir, Gin Interieur in Elemcen von Louis Tiffany, Baffertrager in Benedig von Mannard, Aufternfifder in Cancale von John G. Surgent, und ein junges Dlatchen in einem Balfchforn= jeld von Frederid Dielman find gelungene Bilber, Die ben guten Ginfluß europäischer Schulen fundgeben.

Unter den Landschaften sind viele anziehende lobenswerthe Werke zu erwähnen. Die Emancipation von dem
conventionellen Stil gibt sich auch hier mehr oder minder
auf erfreuliche Weise kund. Thomas Moran, dessen Darstellungen des "großen Westens", der Gegenden am Pellow-Stonesluß und der Felsengebirge ihm in wenig
Jahren wohlverdienten Ruf verschafft haben, W. S. Mach (Wald in Baiern im Spätherbst), R. Swain Gissord, A. H. Whant, Samuel Colman, Charles H. Miller, W. E. Bunce, C. B. Comans, Alben Ryder, E. H. Bartol, James M. Whistler und A. H.
Thaper zeichnen sich auf diesem Felde aus und haben Werke ausgestellt, welche auf jeder europäischen Ausstellung Anerkennung sinden würden und ein ehrenvolles Beugniß sür ihre künstlerische Besähigung liesern.



Das Ereigniß bes Winters war die von ber Society for decorative art veranstaltete "Loan Exhibition", eine Ausstellung von Bemalben und andern in irgend einer Weise bemerfenswerthen Wegenständen, bie fich fammtlich im Brivatbesit befinden und von ben Eigenthumern ber Wefellschaft für die Dauer ber Musstellung gelieben worben waren. Diefelbe fand in ben Galen ber Academy of design fatt und erfreute fich fo gahlreichen Besuchs, bag ber Ertrag, bei einem Eintrittspreis von 25 Cents, soviel wie 1 Mt., in un= gefähr feche Bochen fich auf mehr als 10,000 Dollars belief. Der Ratalog enthielt 1105 Mummern, Erzeugniffe ber Runft und Inbuftrie aller Zeiten und aller Bolfer. Den Glangpunft bilbete bie Bemalbeausstellung, 85 Bilber moderner Runftler, meiftens fleinere Genrebilber und Landschaften, wie fie fich jum Schmud ber Bohnung eignen und achtzehn Kunstfreunde hatten ihre Schäte bagu beigesteuert. Es war eine auserlefene Sammlung, nichts Schlechtes, faum etwas Mittelmäßi= ges barunter und viele Werke ber ausgezeichnetsten Künstler in ben genannten Fächern. Schreher, Rouffeau, Daubigny, Meiffonnier, Gerome, Zamacois, Fromentin, Fichel, Bibert, Brion, van Marde, Knaus, Diag, Alma Tabema, Detaille, Toulmouche, Merle, Dore, Ziem, Frere und Berboedhoven waren glangend vertreten. -Große Angiehung übte auch eine überaus reiche Samm= lung ber toftbarften und auserlesensten alten Spigen in nabe an 200 Broben, barunter viele Brachteremplare ber feltensten Art. Bu weit wurde es führen, näher auf alle bie Berrlichkeiten einzugeben, die fich hier in bun= tefter Dannigfaltigfeit jufammengefunden batten. Bas nur in irgend einem Zweig ber Runft und Induftrie burch Schönheit, Seltenheit, Roftbarteit, Conderbarteit ober Alter bemerkenswerth ift, wurde von ber Commit= tee angenommen, und bei biefer Gelegenheit zeigte fich erft, welche Schabe fich bier aufgehäuft finden, erfreuliche Beweise bes zunehmenben Sinnes fur Runft, Alterthum und höhere Industrie.

Bor Kurzem ist eine neue Kunsthandlung zu ben bereits bestehenden gesommen, welche die Werte europäisscher Maler einführen, Cottier & Co., bei denen man vorzügliche Bitder von Corot, Tropon, Duchatel, Diaz, Dupré, Michel, Maurc, Toulmouche u. s. w. sindet. Leider sind die Räume so ungünstig, daß man auf Gasbeleuchtung angewiesen ist, wodurch selbstverständlich der Genuß sehr beeinträchtigt wird.

#### Kunftliteratur.

§ Eine Geschichte der Malerei von den altesten Zeiten bis auf die Gegenwart, herausgegeben von Alfred Woltsmann, erscheint aufs reichste mit Holzschnitten illustrirt demnächst im Berlage von E. A. Seemann in Leipzig. Die Bearbeitung der Geschichte der antilen Malerei hat der Herausgeber der auf diesem Gebiete bewährten Feder von

Karl Wörmann überlassen, bessen Antheil an dem Gesam werke in der so eben ausgegebenen ersten Lieferung stieben Bogen ziemlich vollständig vorliegt. Das ganze Kein Format und Ausstattung sich genau an Lüble's "Geschieder Alastil" und bessen "Geschichte der Architektur" aschließend, ist auf 9 bis 10 Lieferungen derechnet, die Zwischenräumen von zwei zu zwei Monaten erscheinen sollt dass wir von dem Biographen Holbeut's eine wohl von Teitete, reise Arbeit in geschmackvoller Form zu erweitete, ist von vornherein als ausgemacht zu betrachten. Wünschen dem ehrschwerigen wie dankenswerthen Unternehmen, mit der Bollendung die Kunstliteratur um ein längst als Bedirfiempsundenes Handbuch reicher sein wird.

# Ein neues Werk von Wilhelm Lüble. Es we gewiß den zahlreichen Verchrern des ausgezeichneten Aufgelehrten eine willsommene Rachricht sein, daß demnis aus der Jeder Lüble's eine "Geschichte der italienische Malerei vom 4. dis in's 16. Jahrhundert" im Berlage un Ehner & Seubert in Stuttgart erschienen wird. Das er zwei Bände berechnete, reich illustrirte Werk hat die Bestimmung, die Resultate der jüngsten Forschungen auf diese Gedicte, welche namentlich seit der epochemachenden Arke Erowe's und Cavalcaselle's in ein neues Stadium getrum licher Form darzubieten. Daß zu einer solchen Gestallt licher Form darzubieten. Daß zu einer solchen Gestallt des ebensso großartigen wie allgemein ansprechenden Susie kaum Einer den Beruf und die Fähigkeit in so hohem Geraldum bestehnste geröfte, wie Lüble, bedarf nach den Erssolchen seiner den Beruf wird der keines Beweises mehr. Von der siebenten Ausgebes "Frundrisses der Kunstzeschichte" ist soeben in Red York eine englische llebersehung erschienen.

R. B. A. F. Butsch' Bücher-Ornamentik der Rennisance. Als ich in No. 12 des XII. Bos. dieser Blätter wissen, Titelblättern, Kandleisten, Bignetten, Initialer aus Italienischen, Deutschen und Französischen Trudweiten, Titelblättern, Kandleisten, Bignetten, Initialer aus Italienischen, Deutschen und Französischen Drudweite vorzugsweise aus dem Zeit-Alter der Renaissance auch sam machte, welche Herr A. F. Butsch in Augsdaß sammengebracht hat, sprach ich den Bunsch aus, estem diese für die Bissenschaft wie für die Kunst Industrierer Tage gleich interessante Sammlung vervielsalisten erfüllt worden, als ich gehosst hatte. Das erste heit ersollen deren vier mit mehr als hundert Taseln erschen sollen deren vier mit mehr als hundert Taseln erschen sich den Publikation liegt in vortressichste kleichen Tichnung aus dem Verlage von G. Hirth in Leipzig wir Die Ornamente sind durchaus Facsimile, mit Cliches gedruck welche aus zinkotypischem Wege hergestellt wurden. Ir Unordnung ist gefällig und geschmackvoll; die ganz die stattung überhaupt sehr würdig. Zur Einleitung soll aus Sdis 10 Bogen eine Geschichte der Bücher-Ornamente zu geden werden. Da in unsern Tagen auch in Betres wischnern Ausstatung der Bücher ein reges Bestreben werden. Da in unsern Tagen auch in Betres wiedenerbar macht, kommt diese Kulleren und eine große Ich werden Fülle der werthvollsten Notive und eine große Ich der Sälle der werthvollsten Notive und eine große Ich der Stülle der Burdischen Verden Zeit. — Rus Abschluß des schönen Unternehmens kommen wir des Külleren darauf zurück.

Direktor C. F. Lessing hat sich auf Bitten seiner Freund bereit erklärt, seine Sandzeichnungen, sowohl Landschaftskubin als Stizzen zu Historienbilbern, Portraits ze. durch But der die Veröffentlichen. Sicherlich wird man sich allerons über dieses Unternehmen freuen. Wer jemals Gelegenden hatte, einen Einblick in die tolossalen Schäue zu gewinnen, welche Meister Lessing im Laufe der Jahre gesammelt bat, wird der Ueberzeugung sein, daß sie nach allen Seiten hin anregend und befruchtend wirken mussen, wenn sie Künstern und Kunststreunden zugänglich werden.

### Todesfälle.

Der Maler Adolphe Biollet-Le-Duc, Bruder des berührten Architeften und kunfthiftorifers, geb. 1817 ju Parik, starb im März dieses Jahres daselbst.

-4111114

Gilbert Scott, einer ber angesehensten Architekten Englands, Erbauer ber Nicolaikirche in Hamburg, ist am 27. März im Alter von 67 Jahren gestorben.

im Alter von 67 Jahren geftorben. D. Claudius Jacquand, Genremaler, geb. 1805 in Lyon, ist am Ansang dieses Monats in Paris gestorben.

### Konfurrenzen.

Sn. Die Konkurrenz um die neue Vetrikirche in Leipzig hat ein über die Erwartung günstiges Resultat gehabt, günstig nicht allein in Bezug auf die Menge, sondern auch in Ansbetracht der Güte der eingesandten Arbeiten. Borherrschend waren selbstwerständlich, da ein Centralbau vorgeschrieben war, die Kuppelbauprojecte. Schlanke, gedrückte und polygone Formen, romanische, gothische, Renaissance, und selbstwerschenen wechselten in bunter Fülle. Das Collegium der Breisrichter, aus Prosessor Ricolai (Dresden) und den Oberbauräthen von Hansen und Schmidt (Wien) bestehend, stellte zunächst 15 Entwürfe zur engeren Wahl, die in dem Gutachten des Preisgerichts eingehende Besprechung gesunden. Der erste Preis wurde sodann einstimmig dem Prosesson. Der erste Preis wurde sodann einstimmig dem Prosesson, den mehren Eche Geselederter Choranlage, zugessprochen, den zweiten Preis erhielt August Hartel in Teckselbsgebisch der zunghauses darstellend), den dritten endlich Hans Eranzbauses darstellend), den dritten endlich Hans Eranzbauses darstellend), den dritten endlich Hans Eriesedach in Wiesbaden, dessen Entwurf mit dominiendem achtecigen Mittelthurm und vier Echthürmen auf die romanischen Kathedralkirchen der Rheinlande hinweist.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Aus ben permanenten Ausstellungen in Duffelborf. Die ibeale Runft, beren Wurzeln allmahlich abzusterben sorf. Die toeale Kunft, oeren Wurzeln aumanlich abzusterben schienen, beweist seit einiger Zeit wieder ihre unversiechbare Lebenstraft durch eine Anzahl historischer Werke, welche an verschiedenen Orten entstehen. Als ein schöner Beweis die ses neuen Ausschwungs gilt auch das Vild von Hugo Louis auß Rom. "Brutus zeigt dem Bolf von Collatio den Leichenam der Lucretia und regt dasselbe dadurch zum Ausstandan". Der Gegenstand ist ein echt dramatischer und entenpricht der klassischen Desinizion des Tragischen, dasselbe solle fpricht der klassischen Definition des Tragischen, daffelbe solle Furcht und Mitleid erwecken. Zugleich eignet er sich gang besonders zur bildlichen Darstellung und laft fich beutlich in Form und Farbe aussprechen. Auch wer die Geschichte in Form und Farbe aussprechen. Auch wer die Geschichte nicht kennt, wer nicht wissen sollte, das Lucretia, nachdem ihr von Sextus, dem Sohn des Tarquinius superbus die Ehre geraubt worben, fich felbst ben Tob gab, fieht in ber schönen Leiche, bie von zwei Mannern emporgehoben wird, bas unschuldige Opfer einer Gewaltihat; nicht minder belehrt und Musbrud und Geberbe bes in voller Wehr baftehenben Brutus, ber mit beiben ganben auf jene zeigt, über die weitgreifende Wirkung, welche der Tod des edlen Meibes haben wird. Die Aufregung der versammelten Menge sagt uns, diese Katastrophe werde noch eine andere, das ganze Volk berührende, nach sich ziehen. Die großar: tige Architettur, Die Gaulen und Sallen, bas toloffale Gotterbild und die breiten Freitreppen verfegen und gleichsam auf das Welttheater und geben uns einen Begriff von der Tragweite des Geschehenen. Ein trüber Himmel, ganz in Jarmonie mit den Gesühlen und Leidenschaften der Um-stehenden, überspannt das Ganze und hängt unheilschwanger über dem von einer aufgeregten Menge angesüllten Forum. Der Scirocco, ber beiße afritanifche Dunft, wird bie gabrenben Empfindungen reifen; bald wird ber Schwule Blit und Donner folgen, die das romifche Ronigthum gerichmettern. Go befinden wir und alfo vor diejem Bilde in mabrhaft bramatischer Spannung. Wir glauben bas Klagen ber auf ben Freitreppen Inicenben Weiber und Kinder zu hören, ben Schwur bes Greises am Altar, bas Rachegelubbe ber Manner, bas Rlirren ber furgen romifchen Schwerter, furg ben gangen Aufruhr bes emporten Bolfes. Nor einem Runftwert, in welchem die Hauptsache erreicht ift, wird es schwer, irgend einen Tabel auszusprechen, fei er auch ein gerechter. So widerstrebt es uns fast, ber etwas roben Darftellungs-weise einiger Gestalten, der Berhaltniffehler, der Bernach: laffigung einzelner Glieber und Gewander ju gedenten, fo

wie ber allzu bumpfen, trüben Farbe, welche, unbeschabet bes melancholischen Totaleinbruck, boch burchsichtiger hatte gehalten werben tonnen. - In andere Zeiten und auf einen anderen Schauplat führt und ein zweites historisches Be: malbe, welches in unferer Stadt felbst entstanden ist: ber Marich bes Serzogs von Wellington von Quatrebras nach Der junge Runftler Crofts ift Englander, aber Baterloo. in der Duffelborfer Schule ausgebildet. Obgleich in ber außern Erfcheinung fo gang verschieben, hat bies Bilb boch burch ben echt hiftorischen Ginn, welcher in bemfelben mals tet, einen Berührungspunft mit bem vorhergenannten. Der geschichtliche Borgang springt auch hier tlar in's Auge, die Bedeutung besselben ist richtig betont, unnühes Beiwerk überwuchert nicht die hauptsache, die rein und ungestört auf das Gemuth wirken kann. Der Inhalt bes Bildes ist fol genber: Wellington tritt nach einem unentschiedenen Rampf bei Quatrebras, in welchem bie Frangofen unter Rey's Un: führung fich mit großer Energie auf bie Englander fturgten, und ihrer immer mehr anwachsenben Uebermacht mannhaft widerstanden, seinen Marsch nach Mont St. Jean an. Am solgenden Tage wurde in dieser Gegend die große Schlacht von Watersoo geliesert. Wir sehen also in den englischen Truppen eine heeresmasse vor uns, die den Sieg noch nicht auf ihre Fahnen schreiben tann, ebenfo wenig aber eine Rieberlage erlitten hat Dies Gleichgewicht ber Gefühle tonnte das Bild unintereffant machen, wenn der Runftler weniger Genialität befäße. Auch der Bergog von Wellington ift nicht geeignet, bas berg zu erwarmen und Theilnahme einzufloßen. Gine solche Berfonlichkeit, talt, fteif und verichloffen, ale hauptfigur barftellen zu muffen, bas erscheint uns eine unbantbare Aufgabe. Wie leicht hat es bagegen ein Runftler, ber ben Belbengreis Blucher ober ben Schlach: tenbamon Rapoleon jum Mittelpunkt feines Bilbes machen barf! Gine befondere Wirkungstraft hat auch Crofts bem englischen heersuhrer nicht verleihen konnen, wohl aber hat er ihn so charafteristisch als möglich bargestellt. Auf einem ins Bild hineinlaufenden Beg kommt er uns, von einem braunen Pferbe getragen, in strammer Haltung, gerade ents gegen. Dem Garbelavallerieregiment, mit prachtiger rother Uniform, welches neben ber Strafe halt und ihn mit hurrah: rufen begrüßt, bankt er feierlich und gemessen. Sein Stab umgiebt ihn, und hier begegnen wir trefflichen Cha-rattertopfen. In seinem Gefolge sehen wir unter andern einen höberen Offizier, von dem Regiment braunschweigischer schwarzer husaren, beren Bergog in ber Fulle feiner Jahre und seines Ruhmes bei Quatrebras gefallen war. Gine lange Infanterietolonne folgt ben Sauptperfonen. Wir tonnen fie über bas hügelige Terrain fort bis an ben Sorizont verfolgen. Diefe unabsehbare Schlangenlinie icheint auf: und abjumallen, wie man es beim Marichiren von Infanteries maffen beobachtet. Die nach ber entgegengefesten Geite abfahrenden Geschüte, sowie die Richtung bes vorhergenanns ten Garberegiments thun bar, baß bie Artillerie und Rapallerie bestimmt find, bem vorbeimarichirenden Jufvolt den Ruden zu beden und einen Ueberfall ber auf ben fernen bugeln ericheinenden Frangofen abzumehren. Der Schmer: puntt, nicht des militarischen, wohl aber des rein mensch lichen Intereffes, liegt in ber Gruppe frangofischer Gefangener von allen Baffengattungen, welche auf ber rechten Seite bes Bildes, an einer Kapelle, wo gerade ein Berwundeter vers bunden wird, vorbeiziehen. Einer jener Bergschotten, welche am solgenden Tage durch ihre kaltblütige Tapserkeit so hohen Ruhm erwerben sollten, estortirt diese Truppe. Seine kräftige Gestalt, sein froher Blid und die poetische Tracht machen ihn zur Lieblingssigur des Beschauers. Zu diesem Milde der Lebenskraft und des freudigen Selbscassibile geben Bilbe ber Lebenotraft und bes freudigen Gelbstgefühls geben bie Gefangenen ben wirkfamsten Gegensat ab, nicht allein burch ihre Gesichtszüge, Karnation, haare und Barte, son-bern auch burch ben trüben Ausbruck, in welchem sich gleich: fam die Rieberlage bes folgenden Tages icon voraussviegelt. Besonders rührend ift ein alter Ravallerift, welcher weißen Mantel baarhaupt bahergeht. Den helm trägt er in der schlaff herabhängenden hand, indeß unter seinen haaren Blut hervorquillt und die schmerzlich zusammenge-zogene Stirn überrieselt. Dieser Mann mag die Eisselder ber Berefina gefehen haben und mit allen Schreden bes Krieges vertraut fein, indeß ber Jüngling, welchen ein Englander mitleidig aus feiner Feldflasche trinten läßt, wohl

bei Quatrebras jum erftenmal im Gefecht mar, und bie bei Quatrebras zum erstenmal im Gesecht war, und die Wunde an der Hand die erste ist, welche er erhalten hat. Düster wie die Gestalten der Gesangenen ist auch der Himmel, von dem in der Ferne schon Regenschauer herabströmen, Bordoten des surchterlichen Wetters, welches die Racht und den ganzen solgenden Tag dauern sollte. Der Wind beugt die auf der sernen Höhe stehenden Pappeln. Die Landschaft ist dier wieder ebenso klar gedacht, die Truppenmassen derselben so deutstief wiedereaufen. und Bewegung berfelben fo beutlich wiedergegeben, wie wir es bei Crofts gewohnt find; baffelbe gilt von den Pferden; die Schimmel des Ravallerieregiments tonnen als ein Mufter forrefter Zeichnung dienen und sind von einem natürlichen Leben, welches wir felten bei diesen Thieren in Schlachten-bilbern finden. — Mit gleicher Anerkennung als dieser beiben Runftwerte läßt fich nicht ber letten Bilber bes Geren Prof. 5. Bislicenus gebenten. Diefelben ichließen ben Entlus von Gemalben, bie vier Jahredzeiten ab, für bas Rational: museum in Berlin bestimmt. Leiber erreichen biefe jungften Schöpfungen, "herbft und Winter" nicht bie fruberen, und bleiben weit hinter bem "Frühling" und "Sommer" zurück, welche im vorigen Jahre hier ausgestellt waren. Am pein-lichsten überraschte uns die Darstellung des Herbstes, bei welcher den Künstler sein oft bewährtes Kompositionstalent verlaffen zu haben icheint, mahrend ber Rangel an Farbenfinn und die unvollsommene Durchbilbung ber Formen sich um so fühlbarer machen. Um so mehr fällt dies auf, als wir ein Streben nach besonderem Glang und Schmels bemerten, eine Absicht durch Malart'schen Ueberfluß zu bestechen. Selbst ber jest so beliebte hund, bier nur ber Kopf ganz vereinzelt sichtbar, sehlt unter ben zahllosen Früchten nicht. Warum, fragen wir und, verlassen Künstler ihre alten Bahnen, in benen fie burch eigenthumliches Talent wirften, um fich burch geborgte Borgage ju einem neuen Glang verhelfen ju wollen? Sie buffen bamit die Anerkennung ber Ernftbenkenben ein, ohne die Gunft bes großen Bublitums ju gewinnen, ba fie boch eben ihre blenbenben Borbilber, bie anders begabt und anders geschult find, nicht erreichen konnen Dare es nicht beffer, die grundliche Durchbildung im Ginne ber urfprunglichen Erfindung zu erftreben, burch eine harmonische, ernste Farbe, welche eben, weil fie ansprucholos ift, nicht die Rritit herausfordert, ben gerechten Anspruchen unserer Beit zu genügen. als ein modernes Feuerwert loszulassen, das ganzi lich mißlingt? In der Darstellung des Winters ahnen wir noch eine ursprünglich geistvolle Komposition, aber gerade hier wirkt der Miderspruch von Joealismus und Realismus besonders störend ein. Die ganz naturalissisch gehaltenen Belze, der beschneite Baumzweig am Boden, passen nicht zu den nachten Armen und Jüßen der Hauptsigur. Es friert uns dei ihrem Anblick. Das blasse, in eine wollene Decke eingeschlagene Kind, zwischen den knien der Frau. müschen wir uns als krank benken, denn wie könnte es sonst so von der Kälte leiden, während doch ein anderes, nur wenig älteres, baarhaupt sehr munter von der Jagd heimkehrt. Die Frau, welche sich weder um das eine, noch das andere fümmert, macht mit ihrem machfernen Gesicht ben Ginbrud einer Lebenbigtobten. Bei ihrer Scheineristens bat fie es wohl nur noch auf eine ichone Stellung ihres Armes abgesehen, ber allerdings etwas besser, als ber bes herbstes, welcher in Form und Farbe gleich peinlich berührt, gerathen ist. Auch ist ihre gedunsene Blässe immer noch der unnatürlichen Röthe des Herbstes vorzuziehen. Was Wunder aber auch, daß ein Kopf, welcher mit einem wahren Bad von Frührten beladen ist, so häßlich glüht! Möchte der geistvolle Künstler doch so rasch als möglich auf diesem falsieben Micha untelernet ichen Pfabe umtehren!

Kunstaustkellung in Rom. Man schreibt ber Kölnischen Zeitung unterm 7. April: Es ift nunmehr bereits einige Tage her, daß die Ausstellung von Gemalden und Bitdhauerarbeiten in dem großen Saale des Palazzo Caffarelli, des deutschen Gesandtschaftsgebäudes, eröffnet ist. Unsere deutschen Künstler erfreuen sich in Rom keiner staatlichen Unterstühung und Beihülse wie die französischen, die spanischen und zum Theil auch die aus Desterreich-Ungarn. Sie reisen nach dem beimatlande der Kunst und richten sich dort ein aus eigenen Mitteln, so gut sie eben können. In der ewigen Stadt lebt es sich wohl und glüdlich auch auf des

fceibenem fuß, aber bie Befchranttheit bes Brivatbubant tann natürlich nicht umbin, über die Grangen bes Briegt lebens des Runftlers hinaus auf die Wahl feiner Bormune und die bem fünftlerischen Schaffen gu ftedenben Grengen einzuwirten. Der Gebante ber Ausstellung ift gubem unter ben von unserem funftliebenben Botschafter ausgehenden Anregungen rasch gefaßt und in kurzer Zeit ausgeführt wor ben. Es hat Riemand Zeit gehabt, für die Ausstellung ben. Es hat Niemand Zeit gehabt, für die Ausstellung eigens zu arbeiten. Was eben vorhanden und fertig war, wurde hingeschickt. Endlich sinden sich immer bei selen Gelegenheiten Kunstler, die glauben, es Gott sei Dant mit nothig gu haben, Ausstellungen gu beschiden, und bie Cen curreng mit jungern auch bann vermeiben zu durfen glauben, wenn es sich außer bem tunstlerischen noch um patrictifde wenn es sich außer dem lünstlerischen noch um patrietische Iwede handelt. Bon allen diesen Gesichtspunkten muß wer ausgehen, um gegen die Ausstellung nicht ungerecht werden. Sie hat es dis zu 95 Rummern gedracht: 21 Ausrelle, 43 Delbilder, 31 Stulpturen. Werke des greßen Stiles sind keine ausgestellt, höchstens unter den Stulpturen in Form kleiner Entwürfe. Aber Alles in Allem macht des einen ganz vortheilhasten Eindruck und zeugt von solden Fleiße und zum Theil auch von gutem Talent. Alles kledigt einstät nach allgemeinem Urtheile eine Portraitbüste von Korl Begas aus dem Felde, der außerdem noch vier recht maden Arbeiten ausgestellt hat. Ein trinkender Knabe von Corfeel wird ebenfalls als eigenartig und vollendet in der korr angesehen. Anklang sinden ferner die von Spieß aus Dim angesehen. Anklang finden ferner die von Spieß aus Dies burg ausgestellten Bortraitbuften. Unter ben Aguarelle findet ein von R. Berner herstammenbes, ein Mabde = der Fontaine darstellend, ungetheilte Anerkennung. Uebri gens soll hier keine Kritik geubt, sondern nur die Vox po-puli wiedergegeben werden, als kleine Belohnung für in um die Ausstellung verdienten Runftler. Dagu gehorn außer ben Genannten: Corrobi (Bater) mit vier Aquarelle Bilete, ebenfalls in biefer Gattung auftretenb, von ben De malern Otto Brandt, unter Anderem ein allerliebftes An bertopfchen ausstellend, Corrobi (Cohn) mit Landichafte bilbern aus Mittelitalien und Benedig, Gurlitt, Rerly Cohn Belfc, Steinhardt, Lindemann Frommel u. A., und ben Den Bildhauern Dausch, Ezetiel, Kalmsteiner, A. Gomme.

#### Vermischte Nachrichten.

Das Museum zu Schwerin, welches seit dem 1. Art.
v. J. im Bau begriffen ist und in diesem Jahre wahrscheit schoft schot unter Dach kommt, wird, wie wir bereits frühe kurz berichtet haben, auf dem "Altengarten", in der Andebes großherzoglichen Residenzschlosses errichtet und von de Hauptkronte einen imposanten Anblick gewähren. Es wir nach den Entwürsen und unter Leitung des großherzoglichen Hosbauraths Willebrand dei Mitbenuhung der an diese Baustätte vorhandenen, früher zu einem Palastdau bestämmt gewesenen Fundamente im griechsschen Stile erdaut mit außerlich mit ornamentalen und figurenreichen Darstellungt geschmückt werden. Das Gedäude wird aus einem ungelähze, 2.25 Meter hohen Unterdau 1, 2, und im Mittelbau treibweise 3 Geschosse erhalten und die gesammten großherzoglichen Kunstsammlungen und auch die Alterthümersammlung in sich ausnehmen. Bor der Hauptfronte des Kuseums krischen führe hauf Friedrich, das Genößherzogs Baul Kriedrich ein Standbild, von Rauch modellirt, mit der Widmund "Ihren Paus Friedrich, das danlbare Schwerin, 1859". Von diesem Dentmal sühren rechts und links Kampen die zur söhe des Unterdaues zu einem gerdumigen Platen Bon diesem Dentmal sühren rechts und links Kampen die zur söhe des Unterdaues zu einem gerdumigen Platen Bon diesem Führt die auß 37 Stusen bestehne ungeicht 13 Meter breite Haupttreppe zu dem von 6 ionischen Saulengesche Erhalten Linkerfahrt, von welcher man zum Erhalte zu Innern durch Treppen am Bestidul vermittelt. Des Erdsgeschaften durch Treppen am Bestidul vermittelt. Des Erdsgesche ist bestimmt, die Alterthümersammlung, die Kupfer stücksammlung und die Platesche Mittelbaues werden Maler-Ateliers mit Oberlicht geschaffen, während im 2. Geschoß die Gemälbesammlung unterzubringen während die Schle merden Maler-Ateliers mit Oberlicht geschaffen, während die Schle merden Maler-Ateliers mit Derricht geschaffen während die Schle merden Maler-Ateliers mit Derricht geschaffen.

im Hauptgeschoß hohes Seitenlicht erhalten. Die im Haupt-geschoß nach hinten gelegenen Sale können sammtlich mit Oberlicht versehen werden. So werden denn endlich die Oberlicht versehen werden. Go werden benn endlich bie biesigen nicht unbedeutenben Runftschape eine murdige Untertunft finden und hoffentlich wird fich hier dann auch auf biefem Gebiete ein reiches Runftleben entfalten.

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 308. 309.

The excavations at Olympia. — The Cambridge Rembrandts, von F. Wedmore. — Amand-Durand, Ocuvre de A. Mantegus, von H. Wallis. — Rayet u. Thomas, Milet et le Golfe Latmique, von A. S. Murray. — Sir George Gilbert Scott †. — M. Allemant's Egyptian collection, von A. B. Edwards. — The excavations at Olympia.

L'Art. No. 170. 171.

Silhouettes d'artistes contemporains: Le peintre et graveur F. Braquemond, von Ph. Burty. — L'art au Musée ethnographique, von E. Soldi. (Mit Abbild.) — Charles Le Brun et son intinence sur l'art décoratif, von A. Genevay. — Un précurseur, von L. Mancino. (Mit Abbild.)

Deutsche Bauzeitung. No. 26. 27.

Der optische Massstab in den bildenden Künsten. — Neues in der Berliner Bauausstellung.

Chronique des arts. No. 13. 14.

Le legs de la contesse Duchaiel. — Le don de His de la Salle au musée du Louvre, von L. Gonse. — L'art su théatre.

Gazette des Beaux-Arts. Lief. 250.

Diane de Poitiers et son gout dans les arts, von A. de Montaiglon. (Mit Abbild.) — Une visite aux musées de Londres

en 1876. La National Gallery: Hobbema, Ruisdael, von Reiset. (Mit Abbild.) — Alfred Stevens, von C. Lemonnier. (Mit Abbild.) — Les peintres-graveurs en 1878. Albums-Cadart, von A. de Lostalot. (Mit Abbild.) — L'état civil des maitres hollandais: Les Paiamedes, von H. Havard. (Mit Abbild.)

Journal des Beaux-Arts. No. 6.

Le bronze galvanoplastique, vou A. Schoy. — Exposition au cercle artistique à Anvers. — Eaux-fortes belges modernes. — Exposition universelle. von H. Jouin.

Kunst und Gewerbe. No. 16. 17.

Die Blidschnitzerschule von Chr. Magnussen in Schleswig, von R. Stoche. — Nürnberg: Ein deutsches Handelsmuseum. St. (lailen: Das nene Museum. — Zur Geschichte der Glasmalerei im Mittelalter, von Dr. Kuhn. — Nürnberg: Schlagintweit-Sakülinski'sche Sammiung; Florenz: Marchese L. Ginner und die Retreilen Fabrikation nori und die Porcellan-Fabrikation.

Mitthellungen des k. k. österr. Museums. No. 151. Die Betheiligung des Oesterr. Museums an der Pariser Welt-ausstellung 1878. — Zur Heraldischen Ausstellung.

Formenschatz der Renaissance. 11. Heft.

Façade der Corrora bei Pavia; Details aus ders. — Ein zweites Biatt der Glasmalereien des Giovanni da Udine. — Seb. Serlio: Piafonddekoration. — H. Holbein d. Jüng.: Zwei Dolchscheiden; Ein Blatt aus den getuschten Federseichnungen mit Darstellungen aus der Passion Christi, von dems. — J. Bink, Brustbild des Danenkönigs Christian III. — Entwurf einer Orgel, aus den sogen. "Goldschmiedsrissen" im Museum zu Basel. — H. Mielich: Skizze zu einem Brustharnisch.

The Portfolio, No. 4.

Etchings from pictures by contemporary artists: C. Schloesser. (Mit Abbild.) — Etchings by the great masters: Rembrandt. (Mit Abbild.) — The schools of modern art in Germany: The rise in Rome, you J. Beavington Atkinson. (Mit Abbild.)

Inserate.

Die Kunsthandlung von

### Alexander Danz in Leipzig, Ross-Strasse 10,

empfiehlt den Herren Kunstfreunden ihr Lager von

Kupferstichen und Radirungen alter Meister in Abdrücken ersten Ranges.

Ansichtssendungen nach vorheriger Uebereinkunft.

Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# DIE GRIECHISCHEN VASEN,

### FORMEN- UND DECORATIONSSYSTEM. XLIV Tafeln in Farbendruck.

Nach Originalen der Münchener Vasensammlung gezeichnet und herausgegeben von Theodor Lau, Custos der k. Vasensammlung in München Mit einer historischen Einleitung und erläuterndem Texte von Prof. Dr. Heinrich Brunn, unter Mitwirkung von Prof. Dr. P. F. Krell.

#### In Mappe vollständig 56 Mark.

Dieses Werk bringt auf 44 Taseln eine historisch geordnete Reihe der schönsten und am meisten charakteristischen Gestisse aus der reichhaltigen k. Vasen-sammlung in München zur Darstellung und stellt sich durch die ausnehmend exacte, stilgetreue Wiedergabe der Gegenstände, welche der Herausgeber durch darauf verwandten jahrelangen Fleiss erreicht hat, den vorzüglichsten Leistungen auf diesem Gebiete an die Seite.

Da dasselbe die Bestimmung hat, in erster Linie kunstgewerblichen Zwecken und insbesondere kunstgewerblichen Bildungsanstalten als Unterrichtsmittel und Anschauungsmaterial zu dienen, so versolgen die Abbildungen den Zweck, nicht nur eine Gesammtansicht der einzelnen Gesässe zu geben, sondern auch den constructiven Ausbau durch zahlreiche Durchschnitte und eingehende Darlegung des decorativen Details deutlich hervortreten zu laffen.

### Berner Annstanktion.

Am 8. Dai und ben folgenben Tagen werben verfteigert;

Die Sammlungen von Gemalden, Aupferfichen u. f. w. der iferren von Bonda. remoti, gem kaifert. ruffifchen Staatsraths, Ferdinand Rrumholz, gew. Hofmalers Dr. Maj. des Konigs von Portugal und einiger audern Aunffreunde.

Mus biefen fehr werthvollen Samm: Aus diesen sehr werthvollen Samm-lungen sind besonders hervorzuheben: An Delgemälden: Poussu, Johannes der Täuser; R. Mengs, Tiberius; Krumholz, Der Raminseger (preisgetröntes Bild). An Stichen: Ardran, Die Schlachten Alexanders des Großen; G. Picart, Sa-lomo's Traum; Inpderhoes, Der Raucher und der Trinter; Cort, Lucrezia; Rem-brandt, Die Andetung der Hirten, und Botiphar's Meid; Wille, Musicions ambu-lants: A. Arenet, Adrienne Leconyrour. lants : D. J. Drevet, Adrienne Lecouvreur, und Carbinal Dubois; circa 50 Blatter Callst; Strange, Benus; Anselm, Mme. do Pompadur n la jurdinière; Dürer, Krönung der Maria und vieles Andere. Das Berzeichniß befindet sich unter

ber Breffe und fann entweder bireft von mir ober von ben herren Bohme & Drefcher in Leipzig gratis bezogen werben.

Georg Rettig in Bern. (Schweig.)

Codilla

### Hugo Grosser, Leipzig,

Langestrasse 35,

Vertreter der photograph. Kunstanstalt

Ad. Braun & Co., Dornach, nimmt Bestellungen entgegen, ertheilt gern jede gewünschte Auskunft und hält sämmtliche Musterbücher des Hauses, sowie Kataloge u. s. w. zur Verfügung der geehrten Interessenten.

Wegen gänzlicher Aufgabe der von mir bisher debitirten

# Römischen Original-Photographien

offerire ich die nur noch sehr geringen Lugerbestände von:

Direkten Photographien von den antiken Statuen im Vatikan aufgezogen auf Carton im Formate von 64×48 cent. für à 2 Mark (12 Blatt für 20 Mark).

Format 32×48 cent. für a 1 Mark (12 Blatt für 10 Mark.)

Photographische Ansichten von Rom und der Campagna, aufgezogen auf Carton in Formate von 64×48 cent. für à 2 Mark (12 Blatt für 20 Mark)

Verzeichnisse der noch auf Lager befindlichen Blätter gratis und franco.

Berlin, W. Derftlingerstr. 22s.

Denicke's Verlag Georg Reinkė.

## Der Zürcherische Kunftverein

hat Ende Mai über den Ankauf eines "Bereinsblattes" zur Vertheilung unter seine Mitglieder Beschluß zu sassen. Kupferstecher und Kunsthändler, welche die Lieserung eines solchen Blattes, das tünstlerischen Ansorderungen in jeder Hinsicht entsprechen muß, zu übernehmen wünschen, belieden ihre Probe-Exemplare und Bedingungen dis zum 15. Mai an obige Adresse einzusenden.

Die Bahl ber erforderlichen Abbrude beträgt ca. 400, ber

verfügbare Ankaufspreis im Maximum Amk, 5. -

## Einladung

zur

# Theilnahme an der allgemeinen Schweizerischen Kunstausstellung

im Jahre 1878.

Dieselbe wird unter den zum Turnus gehörenden Städten abgehalten wie folgt:

Lausanne vom 1. Mai bis 25. Mai: 1. Juni 20. Juni; Aarau 29 22 ,, 25. Juni Bern . 25. Juli; 27. August; Genf 1. August 1. September ,, Solothurn 15. September.

Die Einsendungen sind bis spätestens 15. April

an das Comité der schweizerischen Kunst-Ausstellung in Lausanne

zu machen.

Für Sendungen vom Auslande her muss im Frachtbrief, sowie in den Zolldeklarationen, das Verlangen eines Freipasses für zollfreien Eintritt in die Schweiz deutlich angegeben sein. Bei Nichterfüllung dieser Formalität hat der Versender den Ein- und den Ausfuhrzoll selbst zu bezahlen.

Alle Künstler des In- und Auslandes sind eingeladen, ihre für diese Ausstellung sich eignenden Arbeiten einzusenden, und es werden dieselben noch besonders darauf aufmerksam gemacht, dass, neben den gewöhnlich nicht unbedeutenden Ankäufen von Gemälden durch Private und Vereine, alljährlich noch ein Beitrag des Bundes zum Ankauf bedeutenderer Kunstwerke verwendet wird. Die Verfügung darüber steht für das Jahr 1878 dem Kunstverein Bern zu. (Bedingungen siehe Kunst-Chronik No. 14.)

In meinem Verlage erscheint is einigen Wochen:

Der

## Deutsche Peintre-Graveur

oder

### die deutschen Maler

als Kupferstecher

von dem letzten Drittel des 16. Jahrhunderts bis zum Schluss des 18. Jahrhunderts.

> Von Andreas Andresen.

> > Fünfter Band.

Nebst General-Register für Band I-V

Circa 25 Rogen, B. Velin. Preis circa H L.

In diesem Bande fanden u. A. Alfnahme: Heinrich Goudt, Ludwig ut Siegen, Rupert von der Pfalz, Sadrart, Justus van der Nypoort, Theole Caspar von Fürstenberg, Gotting Leigelee, Benjamin Block und tiel andre für den Sammler interessate Meister.

Leipzig, 10. April 1878.

Alexander Dasz.

Im Verlag von W. Spemsnn a Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Fährer furch & Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner.

Mit 6 Holzschnitten und 1 Kerte

Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

In Denicke's Verlag in Berlin erschien und wird, solange die nur Doch sehr geringen Vorräthe reichen, 215 herabgesetzten Preise von 11 Mark geliefert:

Sammlung von Initialen aus dem 12., 13., 14., 15., 16. Jahrhundert

Herausgegeben von Arnoldu. Knoll

30 Blatt in Quartformat in seinstem Galund Farbendruck ausgesührt. 1874.

(Ladenpreis 30 Mark)

Während der Abwesenheit des kertals gebers sind Suschriften für be Redaktion lediglich an den unterzeich neten Verleger zu adressuren.

E. A. Seemann.

Biergu eine Beilage der Derlagsbuchhandlung von E. U. Seemann in Leipzig.

13. Jahrgang.

#### Beiträge

sind an Prof. Dr. C. von Eugow (Wien, Thereflanumgaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Celpzig zu richten.

25. Upril



Mr 28.

Inferate

d 25 pf. für die drei Mal gespaliene Petitzeile werden von jeder Budy u. Kunfthandlung angenommen.

1878.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, fur die Ubonnenten der "Teilschrift fur bildende Hunft" gratis; für fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei ben deutschen und öfterreichischen poftanflaten.

Indalt Mafart's "Einzug Karl's V. in Untwerpen. - Neue Erwerbungen des Berliner Mufeums. - Hirth's formenichat der Renaissance. - Or. Schlie. - Dresben: Sachfilder Kunftverein. - Ausstellungen: Duffeldorf; Schwerin, Stuttgart. - Manchen. Parifer Weltaussfiellung, - Inferate.

### Makart's "Einzug Karl's V. in Untwerpen".

..., Cet exemple est d'un esbattement qu'on prit à Blois à l'entrée de roi Henri deuxième de son nom, de faire despouiller nombre de femmes de leurs vêtements et estant toutes nues les faire monter sur des boeufs et sur iceux en tel équipage faire leurs monstres partout on sembloit bon à Messieurs qui les suivoient faisant office de picque-boeufs" . . . Diefes Stud Chronif bes chr= famen Benri Eftienne, welches einem reigenden Bilbe A. Scheffer's aus bem Parifer Salon von 1861 jum Bormurfe gebient hat, hatte Matart, feiner gangen Unlage nach, ficherlich weit beffer illustriren fonnen, als bie von ihm völlig migverftanbenen Mittheilungen Durer's über ben Gingug Rarl's V. in Antwerpen. Der französische Chronist macht ganz ehrlich die "femmes estant toutes nues" jur Hauptsache bes Bilbes: Mafart hat, bei feinem Mangel an Beift und hiftorischem Sinn, baffelbe einem Stoffe gegenüber thun muffen, für ben eine andere Behandlung nicht bloß entsprechend, sondern geradezu geboten erscheint. Der Nürnberger Meister, welcher auf seiner nieberlandischen Reise wie ein "großer Berr" empfangen murbe, erzählt in feinem Tagebuche\*), daß er Anfangs August 1520 in ber Werkstätte ber Maler im Zeughaus'zu Antwerpen ben Triumphbau herrichten fab, durch welchen man ben König Rarl einführen foll. Diefes Bert, fährt Durer fort: ift vierhundert Bogen lang und ein jeder 40 Schuh weit und wird auf beiden Seiten ber Baffe aufgestellt, hubsch geordnet, zwei Stodwerke boch; barauf wird man bie Schauspiele aufführen. Dies toftet zusammen von ben Schreinern und Malern 4000 Gulben und ift bies Wert in Allem überaus toftbar gemacht. An einer fpateren Stelle bemertt Dürer: "3ch habe einen Stüber für das gedrudte "Einreiten zu Antwerpen", wie ber König mit einem töftlichen Triumph empfangen wurde — da waren die Pforten gar tostbar verziert — mit Schauspielen, großer Freudigfeit und fo schönen Dabchen= gestalten, dergleichen ich wenig gesehen habe". Bervoll= ständigt werden diese flüchtigen Rotizen burch eine oft reproducirte und auch in Thaufing's Biographie Durer's (S. 421) übergegangene Ergählung Deelanchthon's, welcher aus Durer's Munbe von ben herrlichen Schauspielen vernommen hatte, die der Maler in Untwerpen gefeben habe, und wie in ben offenbar muthologischen Gruppen die schönsten Jungfrauen ausgestellt gewesen waren, fast gang nadt und blog von einem dunnen und burchfichtigen Schleier umbüllt. Der junge Raifer habe zwar die Madchen feines Blides gewürdigt, Dürer\*) aber sei gern herangekommen, sowohl um zu sehen, was vorgestellt werbe, als auch um ben vollendeten Buchs ber Jungfrauen genauer zu betrachten, ober, wie er sich ausbrüdte: Dody, weil ich ein Maler bin - "aliquantulum inverecundius circumspexi." Diese Angaben,

<sup>\*)</sup> Durer's Briefe, Tagebucher und Reime 2c. von Morig Thausing, Wien 1872, S. 83 und 95.

<sup>\*)</sup> Das rechnet Welanchthon dem zwanzigjährigen Kaiser als "Haupttugend" an; wenn man aber bedenkt, daß Karl V. durchaus lein Kostverächter war, so möchte man in dieser unnatürlichen Enthaltsamkeit eher einen Beweis jener staats: Rugen Selbstbeherrschung erblicken, von welcher der Kaiser schon in srüher Jugend auffallende Proben gegeben hat.

im Zusammenhange mit der aussührlichen Beschreibung, welche Dürer in seinem Reisetagebuche") über eine große Precession zu Antwerpen "am Sonntag nach Mariä Himmelsahrtstag" gibt, enthalten alle Elemente, aus denen ein der Wirklichkeit entsprechendes farben= und gestaltenreiches Bild hätte geschaffen werden können. Was Masart aus einem so dantbaren Stoffe, wie er für das historische Genre selten in gleicher Brauchbarteit zu sinden ist, gemacht hat, ist ein planloses, jeglicher Auffassung und Logis baares Conglomerat von Figuren, deren unbestreitbarer Reiz ausschließlich in den spezissischen foloristischen Qualitäten gesucht werden muß.

Man follte meinen, daß ein folder Gegenstand gleich= fam von felbst und ohne fonderliche Wehirnarbeit bes Malers zum mindesten ben Anftrich eines Siftorienbildes annehmen müßte; bei Mafart burfte man bies umsomehr voraussetzen, als er bie mesentlichften Elemente feines Gemäldes burch eigene Unschauung fennen gelernt hatte. Allein es scheint, bag er anläglich ber Rubensfeier ver= geblich in Antwerpen gewesen, vergeblich die bortige Architeftur und Die Art, wie in ber Schelbestadt Festauf= guge fich entwideln, gesehen; es scheint, bag ihm gelegent= lich seines Aufenthaltes in Mabrid der großartige historische Charafter, welchen Tizian feinem Reiterpor= trät Karl's V. \*\*) zu verleihen gewußt, ebenfo wenig zum Bewußtsein gefommen fei, wie Die tiefe Befeelung bes Dürer'ichen Gelbsiportrate in ber Münchener Binalothel. por welchem Mafart mabrend feiner Lebrjahre ja uns gahlige Male gestanden haben muß. Mit richtigem Inftinkt hat ber Daler bie Reiterfigur bes Raifere fo angebracht, daß fie raumlich ben Mittelpuntt ber Darstellung bildet und den ersten Blid bes Beschauers an sich zieht; aber es verweilt auch nur der erste Blid auf ber Hauptfigur. Denn fofort wird man ihrer geiftigen Bedeutungelofigfeit, ihrer Inochenlofen Schlaffheit, ihrer unschönen Saltung, ihres ganglichen Mangels an Porträtähnlichteit und ihrer völligen Wirtungslofigfeit felbst in malerischer Beziehung inne; man sucht sofort unwill= fürlich nach bem, was sich ber Maler als Sauptsache der Darstellung gedacht haben mochte. Und man braucht wahrlich nicht lange zu suchen. Denn die malerische Architeftur ber Schelbestabt von 1520, welche einen fo prächtigen Rahmen für bas Einzugebild abgegeben hatte, ift nicht zu jehen und würde nicht hin und wieder aus bem Farbengewoge etwas auftauchen, bas wie ein Fenfter ober ein Balton aussieht, fo mufte man nicht, bag ber Borgang in einer Strafe fich abspielt; Die herkommlichen Figuren beim Ginguge eines Monarchen aus jener Zeit

\*) Chendafelbit G. Sc.

fehlen und felbst bie faiferliche Umgebung fommt nicht jum Borichein; bie perspettivische Entwidlung eines Fest= juges überhaupt ift in bem planlosen Gedränge ber Figuren taum zu erkennen, und was schlieftlich als Augenpunkt übrig bleibt, bas sind einige nadte und einige befleibete Frauengestalten. Um diese zur Erschei: nung zu bringen, ift bas riefige Stud Leinwand bemalt worben; fonft bat es feinen Zwed. Deghalb murbe Raifer und Reich heraufbeschworen, beshalb alle Coftum: sammlungen geplundert, defhalb die patrigifchen Bung: frauen ber "berrlichsten Stadt der Christenheit" zwischen Rosse und Landstnechte nacht auf das holprige Straffenpflafter gefett, beren Schmut ter garte Fuß ber Schonen treten muß, beghalb endlich fein geringerer Augenzeuge hingestellt, als Albrecht Durer, welchem ba zugemuthet wird, etwas zu sehen, was sich auf Diefe Beife nicht zugetragen.

Aber laffen wir bas Bild gelten wie es ift! Bergichten wir barauf, in bemfelben auch nur eine jener historisch zugeschnittenen Theaterscenen zu erbliden, wie fie Mafart im Atelier Biloth's gegeben, und betrachten wir es bloß vom technischen Standpunkte aus. Da if nicht zu bestreiten, bag ber Maler in gewiffent Ginne große, ja überraschenbe Fortschritte gemacht bat. neuestes Wert ift vielleicht bas erfte, in welchem ba Rünstler über ben Zusammenhang ber Figuren nachgebacht und in die Komposition Berftanblichfeit, wenn auch nicht Rlarbeit zu bringen gewußt bat. Es ift mahr: man verfteht nur gu fehr, daß Mafart nicht die geiftige Boteng befitt, um einen folden Stoff auszugestalten: allein man weiß biesmal boch, mas vorgeht und mas bargeftellt werben foll. Die einzelnen Figuren vollende ragen weit über alle bisherigen Schöpfungen bes Runft: lers hinaus. Bum erften Dal vielleicht lagt fich fefte ftellen, bag Dafart fich auf's Zeichnen eingelaffen, bag er ben Aft genauer angesehen, stellenmeife sogar ftubirt hat. Das schließt nicht aus, bag noch recht gablreiche und mitunter sogar gewaltige Zeichensehler vorkommen - ale auffallenbstes Beispiel fei ber unverhaltnigmäßig große, aus bem Bilbe im rechten Borbergrunde berausschreitenbe Armbruftschute ermähnt, beffen Bewegung geradezu unmöglich ift - allein im Großen und Gangen find jene zeichnerischen Ungeheuerlichkeiten geschwunden, welche früher die Matart'schen Bilber fo fehr benach: Am fühlbarften ift biefe Befferung in ben theiligten. nadten weiblichen Figuren, welche allerdings nicht tabel: los correft, aber boch größtentheils richtig und mit einer gemiffen Sicherheit in ber Linienführung, sowie mit einer wohlberechneten Abwechelung in ben Stellungen ent: worfen sind, die wir, offen gestanden, nach ben bie berigen Erfahrungen Matart gar nicht zugetraut baben.

Auch in foloristischer Beziehung burfen wir, wenn auch mit einer gewaltigen Ginschrantung, Fortschritte

<sup>\*\*)</sup> Dieses Porträt stellt ben Raifer in ber Schlacht von Mühlberg, also auf ber Sohe bes Mannesatters bar; die Saltung besselben ist jedoch so charatteristisch, daß Richts naher gelegen hatte, als die Benühung bes Madriber Bilbes.

verzeichnen. In früherer Zeit suchte Mafart ben tolo= riftischen Effett auf rein elementarem Bege; er ftimmte Die Farben zu einem allerdings mächtigen und berau-Schenben Accorbe, allein auf die Richtigfeit und Quali= tat ber einzelnen Tone tam es ihm gar nicht an. Db ce wirklich himmelblaue Rofen und blafviolette weibliche Gliebmaßen gibt, barum tummerte er fich nicht; er brauchte biefe Tone jum "Zusammenstimmen" und er nahm sie. Diesmal hat er, von wenigen Fehlern abgesehen, sich bemuht, ben Farbenaccord nach ben ein= zelnen richtigen Tonen zu gestalten und nicht bas frühere umgelehrte Berfahren einzuschlagen. So ist bas Bild auch hinsichtlich ber Farbe verständlicher geworben, als Die früheren Arbeiten bes Künstlers, und namentlich bas Fleisch, bas früher in allerhand falschen, ungefunden Tönen zu schillern pflegte, hat diesmal einen Anstrich von Leben, wenn auch nicht jene vlämische Kraft und Frische, Die Rubens für alle Zeiten charafterifirt bat und die nachzuempfinden fo leicht ift. Huch Diesmal zeigt fich Datart ftellenweise als Farbenzauberer. Ginzelne Details - beispielsweise bas mappengeschmudte Banner Antwerpens, welches ein berittener Berold emporhebt, ein altflandrischer Teppich, ber von einer Brüftung herabhängt und mehrere weibliche Gewandungen find coloriftische Birtuofenstilde, die ihm heutzutage faum Jemand nachmalt; allein der frühere Farbengeist scheint verraucht zu fein. Ale Dafart mit seinen erften bebeutenden Bilbern, ben "modernen Amoretten" und ber "Best in Florenz", auftrat, hatte er wirklich eine specifische, nur ihm eigenthumliche Urt bes Gebens und ber Farbe. Er machte von Diefer Gabe unbewußt Bebrauch, ohne coloristische Pringipien gesucht ober gar fixirt zu haben; mas er bot, maren marchenhaft reizenbe Farbenvisionen, die im Bilbe festzuhalten ihm gegonnt war. Und in biefem unbewußten, vifionaren Ausbrude ber Farbe ift ber ungeheuere Gindrud begründet, welchen bie ersten Schöpfungen Mafart's ausübten. späteren Bilbern murbe biefe coloristische Ursprünglich= feit immer schwächer; bas neueste Wert vollends befundet gesuchte, ja ftubirte Unwendung ber Farben. Daburch ist das Colorit allerdings der Wirklichkeit entsprechender und verständlicher geworden; allein es hat ein gut Stud von seiner Eigenart eingebüßt. Stellenweise merft man fcon, bag bem Künstler einzelne Farbenmischungen, bie ibn früher charafterifirten, nicht von ber Balette floffen, fonbern baß er fle absiditlid in bas Bild bineintrug; wie sehr darin ein Rückschritt liegt, branchen wir nicht erft hervorzuheben. Bedeutenbere Coloristen, als Mafart, und Künstler, die in einer Epoche lebten, welche an sich naiver geartet war, find auf biefen Abweg gerathen; ein Schritt weiter auf folder Bahn, und man wird von Malari's Farbe fagen muffen: "Bum Teufel ift ber Spiritus, Die Manier ift geblieben!"

Ein Wort noch über bie "Sensation", welche bas besprochene Bilb in Wien hervorgerufen, benn auch biefes außerliche Moment gehört zur Charafterifirung ber Matart'ichen Richtung. Es ift befannt, bag ber Rünftler feit feiner Unfiedlung in Wien mit befonberer Borliebe in jenen Rreifen vertehrt, welche ben Inbegriff ber "Gefellschaft" in fich zu vereinigen glauben. Wie bas getommen und von welcher Art biefer Berfehr ift, gebort nicht bieber; genug an bem, bag ber Rünftler fich veranlaßt fant, fein Bilb zu einer Galerie aller ichonen ober auffallenden Gestalten zu machen, die ihm in jenen Areisen bes Wiener Lebens begegnen. Un und für fich ift bawiber nichts einzuwenden; boch muffen die Portratfiguren nicht mit oftentativer Absichtlichkeit als Gelbst= zwed hingeftellt, fondern im Rahmen bes Bangen angenieffen verwendet werben. Bie leicht und zwanglos bies fogar Angesichts gang bisparater Elemente geschehen tann, beweift beifpielshalber Paul Beronefe's "Bochzeit ju Cana" im Louvre, bei welcher viele Couverane Gu= ropa's, ben Groffultan inbegriffen, und eine Angahl berühmter Zeitgenoffen zu Waft fiten. hat fich an bas Beispiel nicht gehalten, sonbern bie modernen Röpfe, fo wie fie find, ruhig über Coftume des sechzehnten Jahrhunderts gestedt, sofern sie überhaupt auf bekleibeten Körpern ruhen. Diefe bekannten Gesichter aufzusuchen und sich an ihrem positiven ober negativen Coftume zu ergoben, war felbstverftanblich für bas Bublifum, welches bas großstädtische Privilegium ber Neugierde für fich in Anspruch nimmt, obligat; nicht bloß im high life, fondern auch in jenen Schich= ten, welche unterhalb ber "obersten Behntaufend" liegen, mußte man bas Bilb gefeben haben. Daraus zumeift ift der ungeheuere Bulauf zu erklaren, ben bas Kunftler= haus plöblich aus gang Wien fand; bas fünfilerifche Intereffe tam gegenüber bem lotalen faum in Betracht, obwohl viele ber guten Wiener und ber hubschen Wienerinnen, Die fich vor bem Bilbe bamit unterhielten, ju ben einzelnen Gestalten bie Namen ber Urbilber gu fuchen, die Runft jum Bormande Diefes bedentlichen Runftgenuffes genommen haben.

Decar Berggruen.

-451 St

#### Meue Erwerbungen des Berliner Museums.

Nach längeren Unterhandlungen ist es ber Generalvirektion ber kgl. Museen in Berlin gelungen, aus
bem Nachlasse bes jüngst verstorbenen Don Ferdinando
Strozzi Maporca Renzi, Fürsten von Forano, Herzogs
von Bagnolo, jür 180,000 Lire sechs Kunstwerke —
brei Gemälbe, zwei Büsten und eine Statue — zu erwerben, von benen ein jedes sowohl burch ben Namen
seines Urhebers als durch die Person des Dargestellten
eine besondere Bedeutung beansprucht.

Es ift befannt, in wie enger Berbindung Filippo Stroggi ber altere und ber jungere, ber Grunder und ber Bollenber bes berühmten Balaftes, Roberto Stroggi und andere Mitglieder des florentinischen Abelsgeschlechts mit den hervorragendften Meistern ber Renaissance ge= Jene Gemälbe und Buften legen uns noch beute ein glangendes Zeugnig von jenem innigen Ber-Das altefte Diefer Berte, eine Marmorbufte Niccolo Stroggi's von Mino da Fiefole, reicht feiner Entstehung nach noch über bie Gründung bes Balaggo Stroggi hinaus. Niccolo Stroggi betrieb zu Rom ein Banfgeschäft: Die Bufte muß bemnach von bem Meister mabrent bes letten Jahrgehnts feines Lebens, bas er in Rom zubrachte, gearbeitet worben fein. Niccolo Stroggi war ein Lebemann, ber ben Freuden ber Tafel ftart ergeben mar. Wenn wir es nicht anderswoher wußten, wurde es une fein marmornes Abbild fagen mit bem start vortretenden Unterfieser, den zusammengefniffenen Lippen und ben eingezogenen Mundwinkeln, Die ben Gourmand verrathen. Der Schabel läuft mertwürdig spit zu. Die Ohren schmiegen fich fest an ben ftarfen hintertopf an, ber auf einem fleischigen, fraftigen Naden fist. Dit ben berben Bugen bes Gefichts contraftirt auffallend bie fpite, feingebilbete Rafe. Der energische, rudfichtelofe Naturalismus bes Runftlere läßt uns bie häßlichteit feines Bormurfe völlig vergeffen. Gein Wert concurrirt siegreich mit ber Bufte ber jugenblichen Da= rietta Stroggi, beren bescheibene, charafterlose Unmuth Mino's alterer Freund, Desiberio ba Settignano, mit ber ihm eigenen Liebenswürdigfeit wiedergegeben bat. Marietta Stroggi, Die Gattin Celio Calcagnini's von Ferrara, ift noch in jugendlichem Alter bargestellt. In ber Abbildung der reizvollen Bufte, die Bertins Tuscan sculptors I. Pl. XXII. gegeben hat, erscheint sie viel zu alt. Die bobe technische Bollenbung, Die Berfins als eine ber hervorragenbsten Eigenschaften Defiberio's rubmt, zeigt fich fomohl in ber belifaten Behandlung bes Flei= fches, wie in ber bas Stoffliche trefflich charafterifiren= ben Behandlung bes bamascirten Gewandes, bas bie Schultern bedt. Die Bufte ift nicht, wie bie Niccolo Strozzi's, unter ben Schultern gerabe abgeschnitten, fontern fie machft gemiffermagen aus einem etwas breiteren Unterfate beraus, ber an feiner vorberen Geite mit ben Reliefs zweier liegenben Figuren weiblichen Gefdlechts und zweier Benien gefdmudt ift. Die liegenben Figuren erinnern in ihren Bosen an antile Fluß= gottheiten.

Das britte plastische Wert ist eine Bronzestatue Johannes bes Täusers in halber Lebensgröße von ber hand Donatello's. Der stelschlose, fast bis zum Stelett abgemagerte Körper ist mit einem Felle, bas die Stelle bes hembes vertritt, und einem Mantel bestleibet, ber in steisen Falten herabfällt. In der linken

hand halt der Täufer eine Schriftrolle, mit der rechten erhebt er eine Schale. Auch in dieser Statue zeigt sich, besonders in dem tiefgefurchten Antlitz und in den schlottrigen Beinen, der abschreckende Naturalismus, mit welchem Donatello seine zahlreichen Täusersiguren auszustatten liebte. Der Guß zeichnet sich nicht durch besondere Feinheit aus. Die Bronzetechnit war bekanntlich nicht Donatello's stärkste Seite. — Durch diese drei Werte erfährt die Abtheilung der Renaissanceplastit unseres Museums, die stets sehr sliesmütterlich behandelt worden ist, eine stattliche Bereicherung.

Das älteste ber brei Gemälbe ift ein Portrait Giuliano's von Debici von ber Band bes Canbre Botticelli. Es mag furz vor, vielleicht auch erft nach bem gewaltsamen Tobe Giuliano's, ber bekanntlich 1478 erfolgte, gemalt sein, ba es une bereits eine reifere Stilphase bes Meisters vor Augen führt. Giuliano fiel mährend des Aufruhrs der Baggi. Sanbro Botticelli erhielt nach ber Unterbrückung beffelben ben Auftrag, die Bilbniffe der Berschwörer an den Wänden bes Balazzo pubblico zu malen. Bielleicht trug ihm auch Lorenzo feinerfeits auf, aus ber Erinnerung ober nach einem älteren. Bildniß bas Portrait bes Brubers zu malen. Giuliano mar 1453 geboren. Als fünfundzwanzigjährige Jüngling erscheint er uns auch auf bem Bilbe Botticelli's, bas ihn fast gang in Profil barftellt. Das fcbari geschnittene, bartlofe Gesicht, bas von glanzend schwargen haaren umrahmt ift, bebt fich von einem fast grunen Hintergrunde ab. Die Lippen find fest zusammengelniffen, bie Hugen traumerisch geschlossen, gang so wie bie ber Marietta Stroggi an ber Bufte Defiberio's. Crowe und Cavalcafelle haben bereits auf ben Ginflug hingewiefen den der Bildhauer auf den Daler genbt. Gie fcheinen das Portrait Giuliano's nicht gefannt zu haben. Wenigstens fehlt es in dem Berzeichniß, bas sie von ben Werten Botticelli's geben. Gie wurden fonft biefen Gin: fluß noch flärker betont haben. Die ftrenge Zeichnung bes Ropfes und die herbe Mobellirung bes Fleisches ift rein plastisch, bem Reliefstil Donatello's abgelausch ober aus einer Bufte Defiberio's ober Mino's überfett. Die fast gang geschlossenen Augen erklären sich bei bem Bilbhauer aus ber befannten Schwierigfeit, ben Augenstern in Marmor nachzubilden. Der Maler mag bem Bildhauer gefolgt fein, ohne fich von feiner Praxis genaue Rechenschaft abzugeben. - Der Dargestellte erscheim auf Botticelli's Portrait bis jur Bruft. Ein rothes, bis an ben Sals geschloffenes Oberfleid mit hellgrauen Mermeln bilbet feine Rleibung.

Das zweite Gemälbe führt uns in die Blüthezeit ber hochrenaissance. Es ist ein Portrait ber jungen Tochter Roberto Strozzi's von ber hand Meister Tizian's. Roberto Strozzi lebte bamals in Benedig. ba die Familie 1537 wegen revolutionärer Umtriebe

Filippo's bes jungeren gegen Cofinto von Merici aus Floreng verbannt mar. Erft in biefem Jahrhundert ift bas liebliche Bilb aus bem Palafte ber Stroggi in Rom nach Floreng gefommen. Die eminenten fünftlerischen Borguge bes toftlichen Bilbes haben Crowe und Caval= cafelle Tigian D. A. II. 429 ff. nach Berbienft gewür= bigt. Ihre Beschreibung enthält jeboch einige Unge= nauigleiten. Das blondgelocte Rind ift nur mit einem glatten weißen Atlasrödchen angethan. Defto reicher ift es mit foftbarem Gefchmeibe gegiert. Den Bale schmudt ein Berlenband mit Diamantschloß, ben rechten Urm gleichfalls ein Perlenband und ben Zeigefinger ber rechten Band ein Ring. Um die Taille ift eine golbene, reich mit farbigen Ebelfteinen befette Rette geidlungen, von ber nach vorn eine zweite, gleichartige Rette berabfallt, an beren unterem Enbe eine golbene, auch mit Ebelfteinen befeste Rapfel hangt, vielleicht eine Rlapper ober ein abnliches Spielzeug. Denn bas Rind ift nicht gehn Jahre alt, wie Crowe und Caval= cafelle angeben, sondern hochstens brei ober vier. Links oben an ber Band bes Zimmers, in welchem bie Rleine fteht, ift ein Tafelden angebracht mit einer Inschrift, von ber jest nur folgendes lesbar ift: ANNO R. II und barunter MDXLII. Es ist möglich, bag noch ein Bahlzeichen ursprünglich vorhanden gewesen ift. Aber erftlich beuten feine Spuren barauf bin und zweitens fpricht bas Meufere bes fleinen Wefens feineswegs gegen bie An= nahme, bag wir ein unter gludlichen Berhältniffen torperlich gut entwideltes Rind, bas im britten Jahre fteht, vor une haben. Behnjährige Rinber aus ben vornehmen italienischen Familien bes Renaiffancezeit= alters pflegen auf ben Familienbilbern viel ernfter und nachbenflicher brein gu ichauen, ale biefes beitere und unbefangene Wefen, bas eben von feinem Bunbchen auf= Schaut, ale zeigte ihm Jemand ein neues Spielzeug. Der Sund, ein zierlicher Bolognefer, hodt auf ber oberen Platte einer Confole, bie als Bruftung eines offenen Fenftere bient. Das Rinb bat feinen Spielgefährten mit ber linken Sand um ben Leib gefaßt und bietet ihm mit ber rechten ein Stud von einer großen Bretel. Mus bem Fenster blidt man auf eine üppig bewalbete Berglandschaft, über bie fich ein lachender himmel spannt, und im Borbergrunde auf einen Teich mit Schwänen. In bie Borberfeite ber Bruftung ift ein von braunem Holz umrahmtes Hochrelief mit zwei tanzenden Genien eingelaffen. Bang rechts fieht man einen Theil von einer rothen Sammetgarbine, bie in fcmeren Falten auf bie Confole herabfällt. An ber vorberen Seite ihrer oberen Platte liest man: TITIANVS. F.

Agnolo Bronzino ift ber Maler bes britten Bilbes, bes Portraits Simone Martelli's. Es fehlt in bem Kataloge seiner Bilber, ben Meher's Künstlerlexison Bb. I. S. 499 ff. enthält. Der junge Mann, mit

schwarzem Tuchwamme und schwarzen, mit Atlas gefoliten, eng anliegenben Beinkleibern angethan, fitt im Bofe eines Palastes auf einer Bolgbant rechts von einem Tifche, beffen rothliche Marmorplatte mit einer grunen, halb zurudgeschlagenen Dede belegt ift. Die rechte Sand legt ber Jüngling auf eine aufgeschlagene handschrift ber Ilias. Die Schriftzüge, bie nicht bem Dargeftellten, fondern bem Befchauer zugefehrt find, find vom Runftler mit einer folden Deutlichfeit und Sorgfalt nachgebilbet, bag man jebes Bort lefen tann. Beim Beginn bes neunten Befanges Scheint Simone seine Lecture unterbrochen ju haben. Deben ber Ilias liegt ein Birgil in blauem Einband. Mit ber linfen Sand flutt er ein brittes Buch auf feine Rnie. Die Inschrift zeigt, bag es ein Wert bes B. Bembo ift. Das haupt des jungen Mannes ist mit einem fcmargen Barett bebedt. An ber vorberen Rante bes Tifches liest man die Inschrift: BRONZO, FIORENTINO. Sinfichtlich bes Abels ber Auffaffung, ber Reinheit ber Zeichnung und ber Delitateffe ber Formengebung wetteifert biefes Bilbnig mit ben besten Portraits Brongino's in ben Uffizien und im Palaggo Bitti.

Im Laufe ber letten Jahre ist eine Anzahl von Gemälden angekauft worden, die bei ber gegenwärtig im Gange besindlichen Neuordnung ber Galerie einrangirt worden sind. Das demnächst bevorstehende lang erwarztete Erscheinen eines neuen Katalogs wird Gelegenheit bieten, auf die hervorragendsten dieser neuen Erwerbungen zurückzukommen. Im westlichen Flügel der Galerie ist fürzlich auch ein geräumiger Oberlichtsaal eingerichtet worden, in welchem die Hauptbilder der flamändischen und holländischen Schule bei sehr günstiger Beleuchtung Aufnahme gefunden haben.

Die Sammlung von Abguffen plaftifcher Berte ber Renaissance bat in jungfter Zeit ebenfalls febr in= tereffante Bereicherungen erfahren. Darunter fleben obenan die Abguffe ber Reiterstatuen bes Gattamelata von Donatello und bes Colleoni von Berrocchio, Die erften, Die überhaupt nach Deutschland gefommen find. Die beutsche Regierung hat vor einiger Zeit mit ber italienischen ein Abkommen babin getroffen, bag ihr eine Abformung ber hervorragenbsten Werke in italienischem Besitze gestattet werbe. Die beiben berühmten Bilb= werle find nun in Folge biefes Abtommens abgeformt worben. Leiber gestatten bie beschräntten Räumlichkeiten unseres Chpsmuseums nicht eine berartige Aufstellung ber beiben Roloffe, bag man fich einen annahernben Begriff von ihrer Wirfung an Ort und Stelle machen fann.

A. R.

### Kunstliteratur.

R. B. Bon Sirthe "Formenschat ber Renaiffance", beffen erstes heft feiner Zeit auch in biefen Blattern angezeigt worben ift, ift jest ber erfte Band mit 10 Seften, zusammen 132 Blatt enthaltend, vollständig erschienen und entspricht nicht nur den gehegten Erwartungen, sonderu übertrifft, was Reichhaltigkeit und Schönheit des Gebotenen anlangt, dieselben noch vielfach. Der unermüblich thätige, sür Pedung der deutschen Kunst-Industrie begeisterte Herauszgeber hat nicht nur die schönften unter den bekannteren Ornamenten der großen Meister der deutschen Früh-Renaissanee, auch einiger Italiener und Niederländer gedracht, sondern er hat auch viele überaus seltene Plätter wieder an's Licht gezogen und mancherlei ganz Reues, wie z. B. eine Anzahl geistvoller Handzeichnungen von dem jüngern Hand Holbein, welche noch nie vervielfältigt waren, publicirt. — Die in diesem Werfe zur Anwendung gedrachte Technit der Jinsochpie hat sich sür Reproduktion von Kupserstichen, Holzschnitten und Federzeichnungen treistlich bewährt. Den Schluß des ersten Bandes bildet ein vollständiges Inhalts: Berzeichnift necht Registern nach Reistern und Gegenständen geordent, welche das Aufsinden eines bestimmten Gegenstandes sehr erleichtern. Da die Theilnahme des Publikum an diesen Massen-Berbreitung berechneten Publikation in der letzten Seit sich bedeutend gesteigert hat, so hat Dr. Hirth, der sich ansanz über verhältnismäßig geringen Absat zu beklagen hatte, nun die Fortsehung dieses schönen und verdienstvollen Unternehmens, dessen Umsfang er auf 4-500 Blatt veransschlagt, zugesagt.

#### Personalnachrichten.

Dr. Schlie, bisher Gymnasiallehrer in Schwerin, ift an Stelle bes am 30. Januar b. J. verstorbenen geh. Kabinets, Rath Dr. jur. Eduard Prosch zum Direktor ber großherzogelichen Runftsammlungen ernannt worden.

#### Kunstvereine.

c. Dresden. Sächsischer Kunstverein. Um 7. April waren es 50 Jahre, daß der sächsische Kunstverein in das Leben trat. Der Berein seierte diesen Tag durch einen Festalt im Belvedere auf der Brühl'schen Terrasse, welchem Ihre Majestäten der König und die Königin, wie Ihre Ihre Socheiten der Prinz und die Kinigssin Georg beiwohnten. Der Saal war mit den Bildnissen des Archäologen Böttiger und J. G. v. Duandt's geschmüdt, zwei Männer, welche sich hauptsächlich um die Gründung und Entwidelung des Bereins verdient gemacht haben. Prosessor den die erfolgreiche Ehätigseit Duandt's als ersten Bereinsvorstandes darlegend. Anlählich dieser Festseier verössentlichte das Direktorium des Kunstvereins serner ein "Erinnerungsblatt", das einen lutzen Rückblid auf die Entstehung des Bereins und seine Mirsamsteit in dem versossenten Beiteaume bietet. Demnach wurde der Berein im Jahre 1828, am Gedächnisseste Albrecht Dürer's, von einer Anzahl hiesiger Jünger und Freunde der Runst gegründet, deren Aussonschliche Der Opinterstühte das junge Unternehmen und von größter Bedeutung war es für den Berein, daß ein Mann, wie v. Duandt, sich an seine Spipe stellte. Die Beziehungen desselben zu Goethe waren es besonders, welche diesen veranlasten, der Sache des sächsischen Kunstvereins dis an sein Ledenssende die warntste Theilnahme zu schenken und namentlich den Anschluß einer großen Jahl Beimarcr Künstler und Kunststreunde an den Dresdener Berein herbeitzusühren. Rabezu vier Jahre hindurch stand Goethe mit dem Kunstverein, dessen den der kinstliche Reriehrein und namentlich den Anschluße einer großen Zahl Beimarcr Künstler und Kunststreunde in einem regen schriftlichen Bertehr. Einen näheren interessanten Einblick in dieses Berhältnis gewährt der mund kunst der Fachsten Einblick in dieses Berhältnis gewährt der meinen regen schriftlichen Bertehr. Einen näheren interessanten Einblick in den ersten sucher Berein der Schriftlichen Bertehr. Einen näheren interessanten Einblick in dem ersten sucher gedenwärtig beträgt die Zisster in den ersten

tönigliche Hulb bemselben im Jahre 1853 bas Ausstellumes und Bersammlungs Losal auf der Brühl'schen Terrafie, welches der Berein noch jeht inne hat, eingeräumt wurde Eine wesentliche Reuerung in Betreff der Berwendum der Mittel des Bereins wurde bei der Statutenrevision 18443 insofern getrossen, als der Beschluß gesaßt wurde, allich insofern getrossen, als der Beschluß gesaßt wurde, allich ind 5%, der Bruttoeinnahme zu einer Stiftung von Aunktich 5%, der Bruttoeinnahme zu einer Stiftung von Aunktich in den verssensen Jahren gegen 1,139,400 R. sin versauste Altien vereinnahmt. Rechnet man dierzu noch den Betrag von 37,200 R., welcher dem Aunstwerein durch allerhöchste Gnadengeschente, und eiwa 24,810 R., welche durch sonstige Einnahmen, insbesondere Eintrittsgelder swie Ausstellung und für verlauste Stiche und Platten werflossen sind, so resultirt die namhafte Summe von ungeicht 1,201,400 M., welche, abzüglich eines beim Kond für össenliche Kunstzwede angesammelten Betrags von über 100,000 K. der Verein zur Körderung der bildenden Künste, namen lich durch Antauf von Kunstwerken und in den auf die jährlichen Bereinsgeschenken verwendeten Summen, welche meist der Kunstrechertunst zu gut gegangen sind, verwende hat. Aus dem Fond für össenliche Zwede wurden, zur Schmud verschiedener Kirchen und Schulen, Kunstwerke er Schnorr v. Carolsseld, Rietschel, Beschel, Hermann, Schurz Gonne, Vary, Diethe und Berger geschaften. Auskerdem und dem kunstwerein der hiesigen t. Gemäldegalem geschenkt worden.

### Sammlungen und Ausstellungen.

O. A. Düffelborf. Ein großes Delgemälbe bes Groß garrach in Berlin, ausgestellt im Salon bes berm Schulb behanbelt einen alttestamentarischen Borwurf, das Ortschaft. Die Schwierigteit, dieses das menichlier sülft tief verlegende Motiv ästbetisch befriedigend barusslage ist ief verlegende Motiv ästbetisch berriedigen dar wechte ist. Abraham, besien Gesich den Serf erwähauf loloristische Wirtung als auf den seelichen Nicht war rechnet ist. Abraham, besien Gesicht man in ar senter barsten Berkürzung sieht, dem eine Wust von weisem samt und Barthaar phantasisch dem Kopf umstattert, welt ist den Erheite unangenehm naturalistisch gehalten, wit ist den Theile unangenehm naturalistisch gehalten, wit ist die Indie inten Schwielen. Der Körpt de Knaden hat etwas Antites, der Kopf erschilten, wit ist die Indie siehen Lage ziemlich gleichgültig dareinschaft. Die Külteid erweckt er nicht, indem an in seiner gräßlichen Lage ziemlich gleichgültig dareinschaft. Die Kalte des Künsters seinem Gegenstande aegenüber ist wie leicht noch peinsteher siemem Gegenstande aegenüber ist wie leicht noch peinsteher als eine gegenstande aegenüber ist wie leicht noch peinsteher seinem Gegenstande aegenüber ist wie leicht noch peinstehen. Der Aufassung Ginen untstätzlichen Gegensat zu der Aufasstung der Figuren könd die Landschaft, die von wahrhaft altiestamentarischen Keisartigleit ist. Die Erdrigsgegend, wo sich Gipfel an Gesikund Bergrücken an Bergrücken der Gindverung. Einen untstätzlichen Gegenschaft, der Gottesnähe. Auch der Schwerzeit aber der Geschwerzeit auch der Schwerzeit auch der Erdrichten sehn der Erdrichten der Geschen sie Bergrund, das Gestein, die Klüppen, das Dorngetrüpse, welchem sie der Bod verwicket hat, der Kinden der Geschen sie Klüppen, das Orngetrüpse, welchem sie der Bod verwicket hat, der Knaden auch der Erde frechen. Ein Richt, der Geschen dem Schwerzeit ist, welchem sie Seien der nicht einer haben das sie des vorher senannten, das die der klüppen der nicht der Knaden. Die Sage, welche dengelben zu Grundessen der in

auf das Felseneiland, wo er seinem Lieblingsgeschäft oblag, damit er ihn wieder zusammenschmiede. Der listige Schmied aber bot ihr einen Willsommtrunk, welcher sie betäubte und sie ganz in seine Gewalt gab. So übte er surchtbare Rache an seinem Feinde, dem Könige. Der Künstler stellt den Augenblick dar, wo Wyland, dei seiner Arbeit sitzend, den zerbrochenen Goldreif eben empfangen hat und nun der Bödwild das Trinkhorn hinreicht. Zweiselnd steht sie da, süstern nach dem Trunk und doch vor dem Gastgeber zagend. Die Umgebung hat etwas Unheilbrochendes, riesige Felsen rings umher, kahle Steinplatten als Boden, ein Meer, ebenso unwirthlich wie das Land, im hintergrund. Wir würzigenso ebenso unwirthlich wie das Land, im hintergrund. Wir würs ben und um das Geschick des Madchens angstigen, wenn sie nicht ein so plumpes Riesenweib ware, das aussieht, als tonne es sich in jeder Gesahr schon selbst helsen, ein Wesen, ungeeiges sich in jeder Gesahr ichon selbst helsen, ein Wesen, ungeeignet, irgend welche Theilnahme einzuslößen. Auch der Schmied gewinnt uns kein Interesse, weder im Guten noch im Bosen ab, da er wie irgend eine besiebige Modellsigur aussieht. — Wit wie einsachen Mitteln bringt hingegen ein Künstler wie F. A. Kaulbach eine große Wirtung hervor. Ihm genügt dar Brustbild in halber Ledensgröße, eine schlicht und verkung das fitende Frauengestalt, um ju ruhren und ju entzuden. Aus biefen Augen blidt uns eben eine Seele entgegen. Diefe biesen Augen blickt uns eben eine Seele entgegen. Diese Frau ist eine Individualität, und zwar ein Wesen der ebelsten Art, sein wie Blumenessenz, vornehm im richtigen Sinne des Worts. Begegnen solche Jdealgeschöpse dem Künstler in der Birklickeit, oder sett er sie nach dem Bilde, welches er in der Seele trägt, aus verschiedenen Jügen, die die Ratur vereinzelt dietet, zusammen? Mit solchen Augen, wie diese helbraumen, länglich geschnittenen, hat uns noch sein Wildniß angeschen; so unschuldig und doch dabei so lieber warm blühte und noch tein Rund entgegen, es sei den mauf den Gemälden der ersten alten Weister. Daß die Kleidung, der Kopsput, der Schmuck, Alles im altdeutschen Geschmack, zu der Person stimmen und vortreisslich gemacht sind, versteht sich bei einem solchen Künstler von selbst. — Von zeinem liebenswürdigen Talent und seiner Meisterschaft giebt einem liebensmurdigen Talent und feiner Deifterschaft giebt Chr. Rroner burch fein lettes Bild wieder einen neuen Beweis. Er führt uns abermals in eine ibyllifche Landichaft, weis. Er führt uns abermals in eine idhilische Landschaft, wo das Auge sich am frischen Grün sättigen kann. Da liegt die Wiese im Worgendust, thauig, schwellend, dem Gemüth des Städters ein wahres Ladsal, das Ziel seiner Sehnsucht. Ringsum schließt der Wald sie ein, aus dem das Wild herausgetreten ist. Ein junger Hirsch, dem eben erst das Geweih sproßt, kommt mit raschem Tritt durch das hohe Gras daher, um einen Worgentrunk aus der Quelle, die den Bordergrund einnimmt, zu thun. Erscheint er uns als das Bild der Zierlichkeit und Leichtigkeit, so dünkt er dennoch den Keinen Kennenkanzen diese Alleise ein elenhantenerrigen den fleinen Bewohnern Diefer Wiefe ein elephantenartiges den kleinen Bewohnern dieser Wiese ein elephantenartiges Ungeheuer, denn zahllose Laubfrösche, plödlich erschreckt, schnellen sich bei seinem Gerannahen in's Wasser. Das schöne Thier starrt sie verwundert an und zeigt damit welch ein Reuling es noch in der Welt ist. Auf der anderen Seite der Lache sitzt ein Bogel, der den Sprüngen der grünen Gesellen, zwar neugierig, aber doch mit behaglicher Ruhe zuschaut und so größere Weltersahrung, als jenes, an den Tag legt. Dies Seelenleden ist aber nur leise anges deutet, denn Kröner legt nie den Thieren menschlich ausges bildete Empfindungen unter, ein Misgariff, der so oft Anlaß zur Karistatur giebt. gur Rarifatur giebt.

S. Schwerin. In der großherzoglichen Gemäldegalerie kamen neuerdings verschiedene Novikiten zur Ausstellung, von denen einige Beachtung verdienen. Prosessor Suhrtandt von hier stellte einige Thierstüde aus, nämlich die Portraits zweier vorzüglich schöner "Jagdhunde von der Race der s. g. Setters", dann eine "Schasheerde" mit dem Schäser in der Mitte auf einem staubigen Landwege; serner "zwei Aühe auf der Meide", und endlich einen "Hühnerhos", in den zwei durch ein Eitter davon geschiedene Jagdhunde lüstern hineinschnuppern. Diese Suhrlandtschen Thierstüde sind im Colorit zwar einsach, aber sein in der Charakteristik. Bon Frau Pauline Soltau, geb. Suhrlandt, die hier als Bortraitmalerin sehr geschäht wird, ist das "Bortrait des Großherzogs von Medlendurg-Schwerin" in der Unisorm des Grenadierregiments, Kniestüd in Lebensgröße, eingegangen. Wir meinen schon besser gelungene Portraits dieser Rünstlerin gesehen zu haben. A. Kielmann von hier hat

das "Innere eines medlenburgischen Bauernhauses", Motiv aus dem Dorfe Kredsförden, eingesandt. Auffassung, Durchs führung und Farbengebung sind lobenswerth. Theodor Martens- Wismar sandte sechs Landschaften, darunter eine "Weidengruppe mit Wassermühle und Teich im Vordergrunde", welches Bild für die großherzogliche Gemälbegalerie erworben wurde.

B. Stuttgart. Im Festsal bes Museums sür bildenbe Runst hatte Professor von Austrige fürzlich im Anschlüg eines Bortrags, den er über Cornelius hielt, eine Ausstellung von Kachölbungen der Berke besselben veranstaltet, die einen ungemein interessanten Neberblid der Entwickung und Thätigkeit des Altimetsters beutscher Kunst gewöhrte, da sie solltigkeit des Altimetsters deutscher Kunst gewöhrte, da sie solltigkeit des Altimetsters deutscher Kunst gewöhrte, da sie solltigkeit des Altimetsters deutscher Kunst gewöhrte, da sie solltigkeit der Kunst gewöhrte, da sie solltigkeit der Kunst gewöhrte, da sie solltigkeit der Kussellungen erschienen ist. Im nämlichen Raum waren später einige moderne Werte ausgestellt, die ebenfalls viele Beschauer anzogen. Eine große Landschaft von Carl Ludwig "Ein Schmugg: lerweg im Hochgebirge" zeichnete sich durch Großartigkeit der Aussalassen. Im hochgebirge" zeichnete sich durch Großartigkeit der Aussalassen von Carl Brünner in Carlstube entbehrte durchaus der dem Stoff augemessenen Schönkeit und Anmuth der Linien und Formen. Farbe und Technil zeigten zwar virtuoses Geschich, das ganze Bild aber beweist den unbeilwollen Einsteun und Formen. Farbe und Technil zeigten zwar virtuoses Geschich, das ganze Bild aber beweist den unbeilwollen erschied, das ganze Bild aber beweist den unbeilwollen erschieden "Der Bestählen Man einer etwas allzu weichen Beihanblungsweise litt. Das sebhaftest und keller, aus weinger begabte Rachahmer ausüben. Im so erfreulicher zeistzen von Louis Braun zu einem Friese sund weichen Behanblungsweise litt. Das sebhafteste Insteresse haben die ein kehr durch der haben der h

#### Dermischte Nachrichten.

Manchen. Die zur Brüfung für die Zulassung von Kunstwerken zur pariser Weltausstellung gewählte hiesige Jury hat nunmehr im Wesentlichen ihre Arbeiten vollendet. Im Ganzen waren für München nur 40 Rummern freigelassen. Das bedeutendste und werthvollste Contingent hat eine Auswahl aus den Schäten der berühmten Galerie des Grasen Abolf Friedrich v. Schad dahier geliesert, darunter Anselm Feuerbach's "Alagende Frauen am Grabe Christi" und Arnold Bödlin's durchgeistigte poesievolle Landschaften als Perlen ersten Ranges, dann etliche Bildnisse zc. Außersdem haben von hiesigen Künstlern namhaste Meister ihr Bestes beigesteuert. (A. 3tg.)

# Alterthümer-Anktion zu München.

Montag den 20. Mai l. J. und folgende Tage wird die be-beutende und allgemein bekannte Kunste und kulturbistorische Sammlung

des Herrn J. K. Spengel in München

burch bie Unterzeichneten öffentlich verfteigert werben.

Dieselbe besieht aus prachtvollen Renaissances und Rococos Möbeln, Schnitzwerfen, Bergfrnstalle und Bronzesküstern, großen und kleinen Gobelins, Webereien, Spigen und Stoffen, Töpfersarbeiten als Defen, Krügen, ferner Porzellan, Gläfern, deforativen Eisengegenständen, Waffen, Teulpturen u. f. w.

Der intereffante Ratalog, illustrirt mit zehn photographischen Abbildungen der tostbarften Biecen, erscheint Ende April und ist für den Preis von zwei Mart durch Buch: und Runfthandlungen oder direkt von der Unterzeichneten zu beziehen. Eremplare ohne Abbilbungen werden gratis verabfolgt.

Munchen, den 15. April 1878.

Die Montmorisson'sche Kunshandlung und Auktions-Ansalt.

# Aunstausstellung der Königl. Akademie der bildenden Künfte.

Die diesjährige Ausstellung bon Driginalwerten der bildenden Runfte wirb

> am 1. Juli eröffnet und am 30. September geschlossen

merben.

Die auszustellenben Runftwerte find

längstens am 15. Juni

einzuliefern.

Rach dem 15. Juni eingehende Sendungen werden nicht ausgestellt.

Das Rähere enthält das Regulativ, welches auf frankirten Antrag von der Ausstellungs-Commission unentgeltlich übersendet wird.
Die Aufsorderung zur Beschickung der Ausstellung giebt nur dann den Anspruch auf Frachtbefreiung nach Maggabe bes Regulativs, wenn bieselbe spe-ciell fur die Ausstellung bes laufenden Jahres erfolgt ift.

Dresben, am 15. April 1878.

Die Ausstellungs-Kommission.

### Der Zürcherische Kunftverein

hat Ende Mai über den Ankauf eines "Bereinsblattes" zur Bertheilung unter feine Mitglieder Beschluß zu faffen. Rupferstecher und Kunsthändler, welche die Lieferung eines solchen Blattes, das fünstlerischen Anforderungen in jeder Hinsicht entsprechen muß, zu übernehmen wünschen, belieben ihre Probe-Exemplare und Bedingungen bis zum 15. Mai an obige Abreffe einzusenden.

Die Bahl ber erforberlichen Abbrude beträgt ca. 400, ber

verfügbare Ankaufspreis im Magimum Amk. 5.

Im Verlag von W. Spemann in Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner.

Hit & Holzschnitten und 1 Karte. Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

3m Berlag von G. M. Seemann in Leipzig ericien:

### Cultur der Renaissance

Italien.

Ein Derfuch

Jakob Burchardt.

Dritte Huflage, beforgt pon

Ludwig Geiger.

2 Bände broch. R. 9.—; in 2 Halb franzbände gebunden R. 13.—; in 2 Liebhaberbände gebunden R. 15. 56 zus. in 1 Band in Calico geb. R. 10. 75.

### Die Galerie zu Kassel

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weissem Papier eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier in Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldschnitt gebunden 45 Mark.

### Die Galerie zu Braunschweig

in ihren Meisterwerken, 18 Radirungen von Prof, W. Unger. Mit erläuterndem Text. Fol.-Ausgabe, chinef. Papier, in Mappe 27 M.; Quart-Ausg., fein geb. m. Goldschn. 22 M.; Quart-Ausg., weisses Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. geb. 16 M.

### Hugo Grosser, Leipzig,

Langestrasse 35,

Vertreter der photograph. Kunstanstalt Ad. Braun & Co., Dornach,

nimmt Bestellungen entgegen, ertheilt gern jede gewünschte Auskunft und hält sämmtliche Musterbücher des Hauses, sowie Kataloge u. s. w. zur Verfügung der geehrten Interessenten.

Während der Ubwesenheit des Herausgebers find Juschriften in redaktionellen Ungelegen: heiten lediglich zu richten an B. A. Seemann in Leipzig.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Beemann. - Drud von hundertftund & Pries in Leipzig.

13. Jahrgang.

#### Beiträae

find an Orof. Dr. E. von Eugow (Wien, Thereflanumgaffe 23) oder an die Verlagsbandlung in Ceipzig zu richten.

2. Mai



Mr. 29.

#### Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch u. Kunftbandlung angenommen.

1878.

## Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint jede Woche am Donnerstag, fur die Abonnenten der "Geitschrift fur bilbende Kunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet Der Jahrgang 9 Mart fowohl im Buchhandel als auch bei ben beutschen und öfterreichischen Poftanftalten

Inhalt: Ein Bildniß Ceffing's von U. Graff. — Amand' Durand, Eaux-fortes de Ruisdael; Seemann's tunsthistorische Bilderbogen; Dohme's Kunst und Künster; Belvedere Publikation; Abumbest der Gesellschaft, für Radickunst in Weimar. — C. Hundertpfund †; fr. Preller †. — Köln. Nechenschaftsbericht des Kunstvereins. — Deutsche Kunst auf der Parifer Weltausstellung; Neue Ausgrabungen in Vom; Ein neuer "Saal bis de la Salle" im Couvre. — Zeitschriften. — Auktions Kataloge. — Eingesandt. — Inferate.

### Ein Bildniß Ceffing's von Unton Graff.

Dem Bestreben, Die Werke unserer beutschen Alasfifer in der ursprünglichen Gestalt ihres Textes bergulstellen, reiht sich naturgemäß die Forderung au, durch den Radiweis möglichst treuer Abbilder der äußeren Erscheinung unserer größten Denker und Dichter alle willkürlichen und phantastischen Vorstellungen zu beseitigen. Die nächste Aufgabe würde in einer erläus terten Zusammenstellung ber unzweifelhaft achten und besten Driginalbildnisse bestehen und darnach eine zuverlässig geordnete Sammlung von Porträts in guten, allgemein zugänglichen Reproduktionen berzuftellen fein. In Bezug auf Goethe find neuerdings einige Borarbeiten geliefert und bereits vor zehn Jahren die hervorragenoften Bildniffe Leffing's von Dr. 3. Friedländer und Weh. Rath Dr. A. Soetbeer 3m hinblid auf die fürzlich von dem Engländer Sime veröffentlichte, mit allgemeinem Beifall aufgenommene Biographie!) und mit besonderer Rück= sicht auf den bevorstehenden Berkauf des augenscheinlich wichtigsten Originalporträts von Anton Graff, das den Berfasser ber Samburger Dramaturgie in der Bollreife seiner geistigen und leiblichen Kraft darstellt, sei an dieser Stelle eine furze Uebersicht derjenigen Bildniffe gestattet, an die sich ein allgemeineres Inter= cije Inlipft.

Der Phantafie=Ropf, ben Fr. Becht feiner "Lef=

1) Lessing. His life and writings. By James Sime.
2 volumes. With portraits. London 1877. Trübner

& Co.

sing-Galerie" beigesügt, kommt dabei eben so wenig in Betracht wie jenes von A. Stahr in der National-Zeitung vom 3. Juni 1869 gepriesene Bild, das sich einer unbesangenen Bürdigung als unvereinbar mit Lessing erwiesen hat. Ein anderes, dem mangelhasten Kupserstiche im 12. Bde. der "Allgemeinen Deutschen Bibliothet" von 1770 zu Grunde liegendes, in Hamsburg c. 1767 angesertigtes Gemälde ist nicht wieder zum Borschein gekommen.

Von den nachweistich noch vorhandenen Porträts ist zunächst das im Lessing=Stiste zu Kamenz besind=tiche. Vitd eines unbefannten Malers zu erwähnen, welches G. E. Lessing im Atter von 7—8 Jahren mit seinem jüngeren Bruder Theophilus darstellt.

Das sür Gleim's Freundschaftstempel wenige Jahre vor 1771 angeblich von Georg Oswald May in Del gemalte, gegenwärtig im Halberstädter Domgymnasium ausbewahrte vorzügliche Bild ward von Goethe in hohem Grade verehrt und ist auch später sür die Gessichtszüge der Braunschweiger Denkmalstatue von Rietsschel benutzt worden, wenngleich es in der Auffassung der geistigen Größe des Mannes und vermuthlich auch in der Porträtähnlichkeit die besten von Anton Grafs herrührenden Darstellungen nicht erreicht.

Ein lebensgroßes, schönes Brustbild von Johann Heinrich Tischein, welches Lessing in seinem 30. Lebensjahre vorstellt, ist von den Nachkommen des Stadtraths D. Friedländer in die National-Galerie zu Berlin
gestistet.

Außer ber uns noch erhaltenen Todtenmaste kommt aber vor Allem der durch den Maler Anton Graff festgestellte Typus in Betracht. Das ursprüng= lichste Original= und Hauptbildniß, auf welches sämmtsliche mehr oder weniger gelungene Kopien, wie z. B. das in der Galerie des Herrn J. M. Ziegler im Palmsgarten in Winterthur besindliche und das aus dem Nachlasse von Matthias Claudius stammende, von Herrn A. Perthes in Gotha geerbte Gemälde zurückzusühren sein dürsten, ist höchst wahrscheinlich das Hamburger Exemplar.

Graff pflegte nach dem Sauptbilde berühmter Perfonlichteiten entweder felbst ober auch burch seine Schüler mit eigenhändiger Nachhilfe theils freiere theils genaue Wiederholungen anzusertigen, und so erklärt es sich, daß er, von Natur produktiv und schnellsertig im Malen, in furzer Zeit zwei ausgezeichnete Bitoniffe Leffing's geschaffen, die im Wesentlichen bes geistigen Ausbrucks übereinstimmen und nur in' äußerlichen Dingen von einander abweichen. Das zuerst gemalte und daher wichtigere Bild scheint das erwähnte Sam= burger, das zweite, gleichfalls eine vortreffliche Arbeit Graff's, das Leipziger Porträt zu sein, welches der vor furzem verstorbene Budhandler Gartel befaß. nur in Rücksicht der Achulichteit unvollkommene Aupserstich von 3. F. Bause (1772) entspricht im Uebrigen genau dem Samburger Bilde, weicht jedech in an fich unerheblichen Einzelheiten ber Frijur und Stiderei von dem Leipziger Exemplare ab, welches treu, wenn auch etwas verstacht, von L. Sichling reproducirt ist. Lange Zeit blieb bas vortreffliche Samburger Original=Bor= trät Leffing's in weiteren Kreifen unbeachtet, bis Beh. Rath Dr. A. Soetbeer mit Harem, scharffinnigen Urtheile in einem Bortrage 1), ben wir mit gütiger Benehmigung des Berfassers unseren Angaben zu Grunde gelegt, den Werth beffelben beleuchtete und durch gänglich unretouchirte Photographien aus ber Wertstatt von Frl. E. Bieber und fpater aus bem Atelier von Georg Bolf in Samburg zur allgemeinen Kenntnißnahme brachte.

Es ist ein Brustbild in Lebensgröße, jedoch ohne Hände. Die Farbe ist frisch und lebendig, sowie im Allgemeinen gut erhalten. Kleinen, durch den Einsluß der Sonne entstandenen Rissen wird durch Rentviliren abgeholfen werden können. Die Höhe beträgt 56 ¾, die Breite 47 Centimeter. Der Mater hat sich nicht nur als Physiognom, sondern auch als Psycholog erwiesen. Das Bild enthüllt ganz das Wesen des kühnen und besonnenen, bahnbrechenden und klaren

Geistes und bestätigt durchaus ben Gindrud, mit Dr. Ediller nach Mittheitungen aus Dem Munte !-Stieffinder Leifing's über beffen Perfönlichkeit in & lebensfrischen Charatteristif 1) geschildert: ... Der 6 sammteindruck war wegen der harmonischen Zusamme wirkung ein wohlthuender. Das Schönste an ihm rdas Haupt, welches er auf dem gedrungenen bei natürlich und frei emporzurichten pflegte. Aber to allem waltete auf bem geistvollen Antlige von blüke der, nicht gerade rother Gesichtsfarbe das offene, für tiesvuntelblaue Auge. Der Blid war nicht stecker nicht herandfordernd, aber entschieden und unbejange: gleichsam ein ungetrübter Spiegel, ber seinen Geget ftand rein und scharf auffaßt. Rascher Gebankenis schalthafte Grazie und ein herzgewinnendes Wohlmelie spriihten aus seinem Blide ihre siegreichen Geides Dieses Auge war aber von um so gewaltigerer Wit ung, als daffelbe in leuchtender Milde ichen aus me ter Ferne seinen Gegenstand zu fixiren vermoche.

Die Herkunst und Authenticität des Bildes in von unserem Gewährsmanne überzeugend durch in aussilhrliche Darlegung der früheren Außeren Schiffe desselben bis zu seinem Ursprunge nachgewiesen. De nach war das zwischen dem 20. und 29. Septemb 1771 im Sutzer'schen Hause in Bertin gemalte Bruerst Lessing's Eigenthum, wurde batt nach Hamber gebracht und 1776 Eigenthum des dortigen kunsten gen Kansmannes August Gottsried Schwab invitation und geistreichen Freundes Lessing's. Im Indianales der Senator Pehmöller in Hamber 1840 erstand es der Senator Pehmöller in Hamber

Somit gehört das Gemälde in seiner cient Geschichte der genannten Stadt an, und daher iff er so mehr der Wunsch und die Vitte gerechtserigt, die es dersetben zur Erinnerung an Lessing, der in hurburg die heiteren und produktiven Lebensjahre tot 1767—69 zubrachte, verbleiben möchte.

Das Bild ist seit dem 12. April d. 3. in to Kunsthalte zu Hamburg öffentlich ausgestellt und sel zum Preise von 2600 Mart veräußert werden. Etendort ist ein schön gemaltes Selbstporträt (70 Centimeter hoch und 56 1/2 Centimeter breit) von Anten Graff zum Betrage von 700 Mart käustich. Hen Arnold Otto Meyer in Hamburg (Grimm 15) leite zu Gunsten der Erben den Verkauf und erledigt brigtliche Anfragen und Austräge.

Weimar, 12. April 1878. Lionel von Donog.

<sup>1)</sup> Das in Hamburg befindliche von Anton Graff im September 1771 gemalte Bildniß Gotthold Ephraim Lefising's. Bortrag im Hamburger wissenschaftlichen Berein am 12. Februar 1868 von Adolf Soetbeer. (Als Manuscript für Freunde gedruckt. Rebst einer Photographie dieses Bildes.) — Nachträgliche Notizen. Quartblatt. 2 Seiten im Druck.

<sup>1)</sup> Herrig's Archiv für neuere Sprachen und Literate 3. Bb. 1848.

#### Kunstliteratur.

Eaux-fortes de J. Ruisdael, reproduites et publiées par Amand-Durand, texte par G. Duplessis, Paris 1878.

Alle biejenigen, welche sich mit ben Rabirungen 3. Ruisbael's, bes "größten aller Landschaftsmaler" besschäftigt haben, wissen, daß Bartsch nur 7 Blätter von ihm aufführt, von benen aber nur 6 auf ben Markt tamen. Regnault=Delalande und nach ihm R. Weigel sühren in bem Katalog Rigal noch 3 andere auf, die außerordentlich selten, fast einzig sind. Ausgerdem giebt es aber noch im Amsterdamer und endlich im Britischen Museum ein Unicum, so daß wir also im Ganzen 12 Radirungen von 3. Ruisdael kennen.

In Anbetracht der hohen Bedeutung 3. Ruisdael's in ber Runftgeschichte und zugleich wegen ber außer= orbentlichen Geltenheit bes größeren Theils feiner Rabirungen - benn felbst Bartich 5 und 6, befonbers aber Bartich 4 fehlen in ben meiften, und Bartich 7 bis 12 fast in allen Sammlungen - ift es ein mahres Berbienst bes orn. Dupleffis, bes Konservatore bes Parifer Rupferftichtabinets, daß er fich ber Dube unterzogen, Die bochft feltenen Blatter Ruisbael's ber Amfterbamer, Londoner und Wiener Sammlungen burch Lichtbrud vervielfältigen zu laffen. Erreichen biefe Lichtbrude auch nicht Die Originale, ba Die Schattenparticen fcmerer ausfallen, fo erlangen wir boch jum erstenmale ein voll= ständiges Bild ber Radirungen Ruisbael's. fr. Dupleffis hat ben Lichtbruden eine Einleitung über bas Leben, Die Gemälde und Die Radirungen Ruisdael's beis gefügt und lettere mit einem Ratalog ber verschiedenen Plattenzustände begleitet. In Betreff bes Geburteortes 3. Ruisbael's hat ber Archivar ber Stabt Amfterbam Br. Scheltema es mabricheinlich gemacht, bag 3. Ruisbael nicht in Saarlem — wie auch fr. Duplessis annimmt - fondern in Daarben das Licht ber Belt erblicte. Das Geburtsjahr hat aber bis jest nicht ermittelt mer= ben tonnen. Jebenfalls fann man 1635 nicht festhalten, ba zwei Rabirungen, nicht eine, wie Gr. Duplessis mit ben meiften Schriftstellern fatfchlich fagt, bestehen, auf welchen ber gange Rame mit ber Jahresgahl 1646 verzeichnet ift.

Isaat Ruisvael, ber Bruber von Salomon, Jacob Ruisvael's Vater, ber Vilberrahmen machte, ließ sich später in Haarlem nieber, wo unser Jacob sich frühzeitig zu einem bedeutenden Künstler entwidelte. Hr. Dusplessis nennt Everdingen als seinen Meister, was aber nicht urlundlich sestsigen als seinen Meister, was aber nicht urlundlich sestsigen und Westfalen gereist seinen. Wir wissen nach Norwegen und Westfalen gereist seinen. Wir wissen aber nur sicher, daß Everdingen nach Norwegen und daß Ruisvael nach Bentheim und Westfalen kam. Im Jahre 1668 sinden wir Ruisvael in Umsters

dam, wohnend in der Straße Haarlemer Dyd, als Zeuge bei der Heirath von M. Hobbema. Einige Jahre später sehrt er nach Haarlem zurud, wo er am 14. März 1682 — nicht 1681 — in der St. Bavons-Kirche besgraben wurde.

Jac. Ruisbael hat, wie gefagt, 12 Rabirungen hinterlaffen, von benen 2 mit ber Jahresjahl 1646, eine mit 1647 und eine mit 1649 bezeichnet find; die anderen 8 find ohne Jahredjahl. Bier von benfelben (Bartich 1 bis 4) find nach meiner Meinung um mehrere Jahre fpater. Gine von ben 12, bei Rigal und R. Weigel Nr. 9, bei Duplessis Nr. 11 ift mit 3. R. (biefe Buchstaben verschlungen), alle übrigen 10 mit 3. Ruisbael, und nicht, wie Biele und felbft Br. Dupleffis aus Unaufmertfamteit angegeben, mit Rupebael, b ftatt i bezeichnet. Das Kornfeld Bartich 5 hat allein bas b im Namen; aber tiefer Rame bes Meisters ift von frember Sand geschrieben, mahrscheinlich von F. v. b. Whngaerden, beffen Abdreffe bas Blatt in diefem späteren Bustande trägt. Wir muffen beshalb 3. Ruisbael schreiben und jebe andere Schreibweise, wie Rupsbael, Rupsbaal over van Rupsbael abweisen, ba ber Meister felbst sich so auf allen Radirungen schreibt. 3ch möchte baber auch ben Schluß ziehen, bag alle Gemalbe, auf benen in bem Ramen bes Meisters bas p vortommt, nicht von ihm bezeichnet ober überhaupt falfch find. Der Saten über bem u bezeichnet ein ü, und war in Solland im 17. Jahrhundert beim Schreiben allgemein gebrauch= lich, wenn man ein ü bezeichnen wollte. Ein u hatten die Hollander weber im 17. Jahrhundert noch beute, sondern gebrauchen für bie Aussprache besselben De. 3m Deutschen mußten wir eigentlich schreiben Ruisbael und - annähernd aussprechen Reusbahl - zweisilbig.

3. Ruisdael's Radirungen find ebenfo geiftreich wie innerlich mahr, und frei von jeber schabtonenmäßigen Methode. Bartich fagt, daß die Arn. 1 bis 4 am meisten gesucht werden. Dieses ift nur gang mahr für Bartich 4 "Die Reisenden", bas ichonfte feiner Blatter, und etwa für Bartich 1, wenn ber Abbrud nicht von ber ftart aufgeätten und überarbeiteten Blatte berrührt. Biel gesuchter ale Bartich 2 und 3 find Bartich 5 "das Kornfeld" und Bartich 6 "die 3 Gichen", Die von ber starten Ueberarbeitung verschont geblieben sind, welche Die Platten Bartich 1 bis 3 burch Bafan und Rach= jolger haben erdulden muffen. Drn. Dupleifis' Ratalog ber Rabirungen Ruisbael's ift febr flüchtig gearbeitet, jo bag er noch etwas hinter bem von Regnault= Dela= lande im Ratalog Rigal, aus tem R. Beigel und Magler ichöpften, gurudbleibt. 3ch beabsichtige, in Rachfolgendem einen befferen zu geben.

Bartich 1: "Die fleine bolgerne Brude".

1. Buftand: reine Aeharbeit; vor den Bolfen und ber Luft, vor ben verftarften Schatten am Saufe; filber-

tönig, aber etwas einförmig, so baß ich vermuthe, baß bieses Blatt bas erste ber Nummern Bartsch 1 bis 4 gewesen ist. Außerordentlich selten, Marktpreis 600 Mark.

- 2. Buftand: mit viesen Arbeiten, wodurch mehr Rraft in die Darftellung gefommen, aber vor der Ueber= agung; die Blatteneden noch fpit; fehr felten und fcon.
- 3. Zustand: die Wolke rechts nach der Mitte zu mit dem Grabstichel überarbeitet, so daß sie nach unten eine fast horizontale Form besommen hat, und stärker, nicht schwächer, wie R. Weigel sagt, erscheint. Diese rohe Arbeit rührt wohl von Basan her, der die Platte einer neuen Aetzung unterwarf, wodurch die Schatten schwer und stumpf und das Blatt ungenießbar geworden. Diese Platte, sowie auch die von Bartsch 2 und 3, scheinen noch in England zu existiren; ihr Untergang wäre wünschenswerth. Leider hat Hr. Duplessis einen Lichtbruck nach dem 3. Zustande gegeben; hoffentlich erstreut uns diese Zeitschrift einmal mit einem Lichtbruck nach dem 1. Zustande, der sich in der Kaiserl. Sammelung in Wien besindet.

Bartich 2: "Die zwei Bauern mit bem Sund".

- 1. Buftand: reine Metjung, vor der Luft und ben Wolfen, sowie vor den Langen= und Querschraffirungen bes umgefturzten Baumes rechts; febr felten.
- 2. Buftand: mit biefen Arbeiten und fpiten Blatten= eden.
- 3. Zustand: aufgeätt und überarbeitet, mit mehreren ausgefahrenen Strichen in der Wolfe links und in der Einfassungstinie oben links; die Schatten schwer und schmutig, die Harmonie zwischen Border= und Hintersgrund zerstört.

Bartich 3: "Die Butte auf bem Sugel".

- 1. Buftand: vor ber Luft und vor ben Wolfen.
- 2. Buftand: mit benfelben und bevor die obere linke Plattenede mehr abgerundet wurde.
- 3. Bustand: aufgeatt und überarbeitet und badurch schwerfällig und schmutig geworten. Die Amand= Durand'sche Heliographie ist leider nach biesem Zustande gemacht.

Bartich 4: "Die Reisenben".

Von biesem unvergleichlich schönen Blatte giebt Hr. Duplessis nur einen Zustand au, wo boch schon Bartsch und Rachfolger zwei Zustande beschreiben. Es giebt aber brei von bieser Platte.

- 1. Zustand: vor ben ausgeführten Wolfen, vor ber talten Nabelarbeit in ber Luft und vor ber Uebers arbeitung an ben Bäumen; wunderbar schön und außers ordentlich selten.
- 2. Zustand: mit ben Arbeiten an ben Baumen, aber vor ben Wolfen. Diefer Zustand tam 1856 in Paris bei be la Salle vor.
  - 3. Bustand: mit ben Arbeiten ber falten Nabel in

der Luft, und mit den Wolken, sowie mit den Arberan den Bäumen, besonders am Stamm und den Arber großen Eiche; die rechte untere Ede mehr besche so daß der Name fast gedeckt ist. Obschon das bir durch diese zusätzlichen Arbeiten an Feinheit sehr egebüßt hat, wird es auf den Austionen noch 2000 Mark bezahlt. Ein Exemplar des ersten Zusim kam zusetzt im Jahre 1864 bei 3. Marshall vor merzielte 70 Pfund Sterling; dasselbe würde gegemin wohl das Doppelte ausbringen. Dr. Duplessis giebt weine Heliographie nach diesem 1. Zustande; diese der leine Anschauung von der Schönheit des Origins da die Schatten zu schwer ausgefallen sind.

Bartich 5: "Das Rornfeld".

Bon biesem schönen Blatte beschreibt Dublinach seinen Borgangern zwei Zustände; es giebt abert von vier und zwar

- 1. Buftand: vor ber Luft. Das einzige mit fannte Exemplar befindet fich im Britischen Mije ift aber etwas verschnitten.
- 2. Zustand: mit der Luft, aber vor dem Ame Runsdael oben rechts, vor der Grabstichelberdire n vor den Arbeiten an dem Baumstamme im Bru grunde; außerordentlich selten. — Preis etwa 1000? — Bon diesem Zustande giebt Duplessis eine sein graphie.
- 3. Zustand: bie Einfassungslinie noch bun wunten in ber Mitte etwas verstärft, mit ben im Baumstamme u. s. w. im Borbergrunde, wie Namen Rupsdael oben rechts und mit ber Abustu F. v. B. d. h. Franciscus v. d. Byngaerte.
  - 4. Buftand: mit ber biden Grabftichelbortin

Im Katalog von Drugulin vom Jahre 1866 m ein Exemplar mit dider Einfassungslinie und with Abresse aufgeführt. Nach meiner Meinung stent folder Zustand — als Original von Ruisdael — sie existiren.

Bartich 6: "Die brei Eichen".

- 1. Zustand: mit dunner Einfassungslinie, ver ke Abresse und vor einigen zusätzlichen Arbeiten in der Kelinks vom Baume. Maktepreis 600 bis 500 ADrucke vor ber Einfassungslinie, die R. Weigd wach ihm Nagler anführen, habe ich nie gesehen, und giebt auch wohl keine, da sämmtliche Ruisbael's Sinsassungslinie haben.
- 2. Zustand: mit ber Grabstichelbordure und in Abbresse von F. v. d. Whngaerbe; felten und ichen.

Die sechs solgenden Landschaften sind so aufmordentlich selten, daß wir von keiner berselben verschieden Bustande kennen, Beides wohl aus dem Grunde, weil si als erste Jugendversuche Ruisdael nicht befriedigtelle Bwei von ihnen sind aus dem Jahre 1646, eine ver 1647 und die anderen ohne Jahreszahl, alle aber, nach

431 94

ber Arbeit zu urtheilen, aus ben Jugendjahren. Die Der. 9 bes Ratalogs von Dupleffis: bie Landschaft mit Der Butte und bem Schuppen, beren Driginal als Unicum im Amfterbamer Dlufeum bewahrt wird und bis jest nicht beschrieben mar, erinnert, trot ber mangel= haften Technif, in ber Darstellung ber Luft an bie land= fchaft mit ben brei Baumen von Rembrandt, welche drei Jahre vorher, im Jahre 1643 radirt wurde. Die Mr. 11 von Dupleffis ift bie von Bartich irrthumlich als ein Blatt von Everdingen unter Itr. 3 beschriebene ovale Landschaft. Die Rr. 12 von Duplessis, eine tleine ovale Landschaft, ift bas Unicum im Britischen Museum, welche von Gibbon für ben weltberühmten Cammler 3. Cheepfhants topirt murbe, nicht aber, wie Br. Dupleifis fagt, von bemfelben. Bollte Gr. Dupleffis, ber außerbem bereits bie Rabirungen von Cl. Lorrain, van Dud und Botter in Lichtbruden veröffentlicht hat, Diefes verbienstvolle Unternehmen fortsetzen, so wurden wir ihm fehr bantbar fein, wenn er etwas strenger gu Berke ginge, sowohl in ber Auswahl ber ihm zu Gebote ftebenben Blatter, als auch in ber Befdreibung ber verschiedenen Blattenzustände; benn nur bann fann man ben Anforderungen ber Kunstfreunde genügen und ben Dleiftern gerecht werben.

Nachen im Mara 1878.

Dr. Strater.

Seemann's funfthiftorifde Bilderbogen haben mit ber jungftausgegebenen, wieberum 24 Bogen umfaffenben fechften Sammlung einen höchft willfommenen Zuwachs erhalten. Die italienische Plastil ist über Michelangelo hinaus sortgesührt bis auf Canova, ebenso die deutsche und französische Plastit vom Ausgang des Mittelalters dis um die Vitte des 18. Jahrhunderts. Dazu kommt in sehr reicher Aussen mahl die Architettur ber Lander bieffeits ber Alpen vom wahl die Architektur der Länder diesseits der Alpen vom Beginn der Kenaissance dis zu der Blüthezeit des Barockstills. Der Berleger und Herausgeber hat dabei den Borrath an eigenen Holzschild bereichert durch hinzuziehung von Abbildungen fremden Berlags und einer Anzahl ganz neu und trefflich ausgesührter Darstellungen von Baudenkmälern des vorigen Jahrhunderts. Die glückliche Jeee des Unternehmens, ein ebenso wohlseiles wie gutes Anschauungsmaterial für den Unterricht an höheren Schulen und für die Zwede öffentlicher Borlesungen zu beschäffen, hat auch bereits im Auslande lebhasten Anklang gefunden, insolern eine englischamerisanische und eine holländische Ausl infofern eine englisch ameritanische und eine hollandische Ausgabe im Ericheinen begriffen find.

v. Von Dohme's "Aunst und Künstler des Mittelalters und der Reuzeit" sind in den ersten Monaten dieses Jahres wiederum eine Anzahl neuer Lieferungen (Berlag von E. A. Seemann in Leipzig) erschienen, sodaß die Gesammtzahl derselben seht 53 beträgt. Heft 44 brachte eine Arbeit von Prof. Ed. Dobbert über die Pisani, Heft 47 enthält Liepolo, Batoni und Canaletto von J. E. Wessel, Heft 49 Berrocchio von Dr. Hand Semper, Heft 50 Sebastian del Piombo und Giulio Romano von Dr. J. Paul Richter. Die übrigen Lieferungen 45, 46, 48, 51—53 sallen auf die Fortsehung von Anton Springer's Rassael und Mickelangelo. Diese Doppelbiographie ist nunmehr bis zum Tode Rassach. Die gediehen, sodaß der Abschluß derselben wohl in Kürze zu erwarten steht. Springer's geistvolle Arbeit wird einen ganzen Band innerhalb des Gesammtwerks einnehmen und erscheint gleichzeitig in einer Separatausgabe. nehmen und erscheint gleichzeitig in einer Separatausgabe. Auf die reiche und vorzügliche Illustration bes Werfes murbe icon wiederholt hingewiesen.

Belvebere-Bublifation. Das im Berlage von S. D. Miethke in Wien erscheinende Prachtwerk über die kaisers. Gemälbegalerie in Radirungen von William Unger mit Text von C. v. Lühow schreitet rüstig vorwärts. In diesen Tagen wird die stünste Lieserung ausgegeben, welche an Neichthum und Glanz des Dargebotenen hinter den bisher erschienenen sicher nicht gurudsteht. Das heft enthält die großartige Eberjagd von Franz Sunders, bas bedeutenbste Wert des Weisters in der Galerie, dann das fürzlich er-worbene hoch interessante Bild von Gonsales Cocques und Lutas Achtschellings, ferner Correggio's welt-berühmte Jo, eine an Leuchtraft und Schmelz unvergleich-liche Arbeit Unger's, endlich eine ber schönen Madonnen van Dyd's nebst brei fleinen Textrabirungen nach Dufart, Seghers und Guido Reni. 3m laufenden Jahr ift noch bas Ericheinen von brei weiteren Lieferungen gu gewärtigen, beren eine das herrliche Altarwert des h. Ilde fonso von Aubens, welches Unger befanntlich früher schon einmal rabirt hat, in einer größeren, auf vier Tafeln ver-theilten Reproduktion enthalten wird. Der Erfolg des theilten Reproduktion enthalten mirb. Werkes entspricht der gediegenen Schönheit seiner Anlage. In letterer Zeit hat sich namentlich die englische Kritif wiederholt auf's Günstigste über dasselbe ausgesprochen.

\* Lehmann's "Bauschap". Die rührige Wiener Berslagshandlung von Lehmann und Wentel hat soeben unter

bem Titel "Baufchah" bie herausgabe eines architettonischen Sammelwertes begonnen, welches ben 3wed hat, aus schwer zugänglichen Bibliothekswerken die besten Objette in treuer Wiedergabe zu billigem Preise zu veröffentlichen. Das Programm der Publikation ist ein höchst vielseitiges; als einzige Beschränkung gilt die Rūdsicht auf das wirklich Schone und Beschräntung gilt die Rucksicht auf das wirklich Schöne und praktisch Berwendbare. Im Gegensatz zu andern ähnlichen Anthologien soll der "Bauschat" in der Regel die Bauwerke in ihrer Totalität bringen (Façade, Grundriß, Durchsschnitte, Details). Der Text soll sich auf kurze Bezeichnung der Werke, der Meister, der Bauzeiten und die Quellenaugaben beschränken. Die technische Ausstütung der Taseln in Photolithographie hat L. C. Zamardli in Wien übernommen. Der "Bauschat" erscheint in monatlichen Sesten a. 8 Taseln in Fol., zum Preise von 2 Fl. d. W. — 4 Mark. Bwölf Hefte bilden einen Band. Für die ersten Heste ist u. A. in Aussicht genommen die Publikation des Palazzo Marini in Mailand, des Alcazar in Toledo, des Artemistempels in Messen, des Augsburger Rathhauses und des Wiener Velvedere. Wiener Belvedere.

In Beimar hat fich eine Gefellichaft für Radirfunft gebilbet, welche unter bem Protettorate bes Großherzogs eine Angabl ber tuchtigften Krafte ber bortigen Malertolonie in sich vereinigt und soeben mit einem elegant ausgestatte: ten erften Albumbefte hervorgetreten ift. Brendel, v. Gleichen Rußwurm, Roten, B. Linnig sen. und jun., Malchin und Weichberger find darin vertreten. Landschaften, Stimmungsbilder wie Beduten, Thierstüde, Blatter mit menschlichen Figuren, meiftens birette Studien nach dem Leben, wechseln mit einander ab und weisen man: ches durch Feinheit der Empsindung ausgezeichnete, geschickt radirte Blatt auf. Das vorliegende Heit katte nur eine sehr kleine Auflage und scheint im engsten Arcise vergriffen zu sein. Hoffentlich lassen sich die Urheber durch den Ersfolg zu einem kräftigen Appell an das größere Publikun ermuthigen, das ja jest für die Radirung wieder ges

wonnen ist.

#### Codesfälle.

Liberat hundertpfund, Siftorienmater in Augsburg, ge-boren 1806 in Bregeng, ift am 28. Marg in feiner Baterftabt geftorben.

Friedrich Preller ift am 23. April zwei Tage vor Boll: endung feines 74. Lebensjahres in Weimar einer Lungen: entzündung erlegen.

#### Kunstvereine.

Z. Köln. Am 29. März hielt ber Rölnische Kunstverein seine biedjährige, orbentliche Generalversammlung ab. Aus ben barin gemachten geschäftlichen Mittheilungen ift zu be

merken, daß die Mitgliederzahl des Bereins im Jahre 1877 auf 2951 (gegen 2750 im Borjahre) gestiegen. In der permanenten Ausstellung waren im Laufe des Jahres ausgesstellt: 938 Delgemälde, 52 Aquarelle und Zeichnungen, 16 Sculpturen in Marmor, 27 in Gups und 8 in Bronze, zusammen 1041 Kunstwerke. Bom Bereine wurden hieraus zur Berlosung unter seine Mitglieder 28 Delgemälde, 1 Aquarell und 19 Aupsterstiche für den Gesammtpreis von 18,131 Mark, vom Kölner Dombauvereine für die Dombauprämiensollekte 92 Kunstwerke im Gesammtbetrage von 54,219 Mark und von Privaten endlich 36 Kunstwerke sür die Gesammtsumme von 20,550 Mark angekaust, so daß also durch den Berein im Ganzen 176 Kunstwerke für zusammen 92,900 Mark gekaust und beziehungsweise verkaust wurden, — 656 Mark mehr als im Vorjahre. Als Rietenblatt kam für die Jahre 1876 und 1877 ein Kupserstich von Gustav Eilers in Berlin nach dem Kraus'schen Gemälde "Ein Gastmahl bei Tizian" zur Bertheilung, während sür das lausende Jahr ein Kupserstich von Ernst Forderg in Düsseldorf, nach dem Gemälde "Interessante Lektüre" von 3. Scheurenberg ebendasselbst, sür das Jahr 1879 ein solcher von Erosessyebendaselbst, sür das Jahr 1880 ein Ständ von Kr. Dinger in Düsseldorf nach dem Gemälde von E. Stückeberg in Base "Bellahmädden" und sür das Jahr 1880 ein Stückeberg in Base "Bugendliebe" — Episode aus Gottsried Keller's Novelle "Komeo und Julie auf dem Dorse", — beabsichtigt sind. —

#### Dermischte Machrichten.

Deutsche Aunst auf der Pariser Weltausstellung. Die Borbereitungen zur Aufstellung ber beutschen Kunstwerte auf der Pariser Weltausstellung sind rasch und glüdlich beendigt worden. Am 7. Marz wurde der Direktor der Mademie der dilbenden Künste in Berlin, Herr A. v. Werner, mit der Angelegenheit betraut, und Danl dem Entgegenkommen der Besiter, von Kunstwersen und der hingebenden Thätigsteit der Collegen, welche an den einzelnen Kunstplätzen die Leitung der Sache übernahmen (Stessen Kunstplätzen die Leitung der Sache übernahmen (Stessen), hagen in Weismar, E. F. Lessing in Karlöruhe), ist die Sache so rasch gesördert worden, daß seit dem 15. April unsere Transporte von allen Sammelplätzen auf dem Wege nach Paris sind und die Erdssnung unserer Abtheilung am 1. Mai als gesichert betrachtet werden dars; unsere Transporte gehen per Eilfracht und durch Beamte degleitet. Keine öffentliche Galerie und keine Brivatleute, welche Kunstwerke besitzen, um deren Ueberlassung gebeten wurde, haben abgelehnt, sondern alle haben dereitwillig ihre Schätze zur Versügung gestellt. Mit den Deutschen auszustellen hat nur ein einziger deutscher Künstler abgelehnt: Ad. Schreyer aus Frankfurt a. Main, zur Zeit in Paris, von welchem zwei gute Bilder durch die bertiner Commission sich der Rünschener Ausstellung destimmt und von den Besitzern bewilligt waren. Die Desoration des Ausstellungssaales hat Lorenz Ge don, Bildhauer in München, welcher 1876 auf der Münchener Ausstellung die Abtheilung "Unserer Bäter Werke" arrangirt hat, übernommen und besindet sich seit dem 15. Avril mit den nötzigen Arbeitern in Paris. Unsere Commission zum Ausstellung der kunstwerke (E. Hoff, Düsseldorf, Stessed, Verlin) geht in den nächsten Tagen nach Paris. Folgendes ist ein vollständiges Berzeichniß der in Baris auszustellenden beutschen Kunstwerke:

deutschen Kunstwerke:

a. Maler, Berlin (29 Maler mit 48 Bilbern): Wilhelm Amberg, Karl Beder (2 Bilber), Oslar Begas, Bennewik v. Loefen, Biermann, Julius Ehrentraut, B. Genk (2), E. Gräb, E. Gussow (3), Graf Harrach, Henneberg, Albert Sertel, D. v. Kamele, L. Knaus (5), Otto Knille, Frik Kraus, Abolph Menzel (6), Baul Meverheim (3), Max Michael, Gustav Richter (3), Ferdinand Schauß, E. Scherres, Julius Schraber, G. Spangenberg, Karl Steffed (2), P. Thumann, Frik Werner (2), Ch. Wilberg; Düsseldorf (29 Maler mit 42 Bildern): Andreas Achenbach (6), Oswald Achenbach (3), Albert Baur, G. v. Bochmann (2), Bolckmann, R. Burnier, Erola, E. Dücker (2), Fagerlin, Karl v. Gebhardt (3), Karl Hertel, Hiddemann, Karl Hoff, E. Frimer, R. Jordan, Karl Juk, L. Kolik, Chr. Kröner (3), A. Leu,

Alfred Mehner, & Munthe, Arthur Rikutowski, Georg Deder. Röting, H. Seel, Aug. Siegert, Wünnenberg 3. B. in Rom; Manchen (29 Maler mit 19 Vilbern): Hermann Baisch, Arnold Böcklin (3), Joseph Brandt, Franz Defregger (2), Wilhelm Diez (2), End Gebler, M. Gierymöki, Eduard Grühener, Rikolaus Gusis. L. v. Hagn, Ludwig Hartmann, Hugo Kaussmann, Frigkaulbach (4), Albert Keller, Wilhelm Leibl (2), Franz Len bach (4), Abolf Lier (2), Ludwig Löfft, Gabriel Maz, Ernkurdel, L. Reubert, Gilis Betersen, Karl v. Piloty, Arthurd Reisel, L. Neubert, Gilis Betersen, Karl v. Piloty, Arthurd Reisel, L. Neubert, Gilis Betersen, Karl v. Piloty, Arthurd Reisel, L. Neubert, Gilis Betersen, Karl v. Piloty, Arthurd Reisel, R. Buchbolz, Freiherr v. Gleichen-Rushwurm, Ihmanderg, Gduard Schleich (2), Gustav Schönleber, Claudius Schraudolph, Anton Seit, Heinrich Zugel (2): Weimar-Brendel, K. Buchbolz, Freiherr v. Gleichen-Rushwurm, Ihmander, Kranz Sturysops, Karlstuhe: Eugen Bracht, H. Gube, C. Hilbebrandt, F. Bilz, Fr. Preller, Fr. v. Schon, K. Gube, C. Hilbebrandt, C. F. Lessing, W. Riefstabl. Stuttgart: Art Ludwig, Anna Beters. Dannau: G. Cornizelius. Baris: A. Cchiler. Königsberg: D. Gunther und M. Schmidt. Kom: H. Cohiler. Königsberg: D. Gunther und M. Schmidt. Kom: H. Chulk. Hamburg: Balentin Ruths. London: Karl Schon, M. Schuch. Hamburg: Balentin Ruths. London: Karl Schöser aus Darmstadt. b. Bilbhauer. Berlin: Carl Begas 1, Reinhold Begas (5 Merse), Erdnann-Helborn, Robert Toberond Kreuznach: E. Cauer. Tresden: Echtermeyer. Floren: Abolf Hilbebrandt. Baden: Bagmüller (5). Rus der Rünkler sind Geleiche, Schaper, Sushmann-Helborn, Robert Toberond Bregas, G. Schaper, Sushmann-Helborn, Robert Toberond Bregas, Schaper, Sushmann-Helborn, Robert Toberond Bregas, Schaper, Sushmann-Helborn, Robert Toberond Bregas, Schaper, Gushmann-Helborn, Robert Toberond Bregas, Schaper, Schaper, Sushmann-Helborn, Robert Toberond Bregas, Schaper, Schaper, Sushmann-Helborn, Robert Toberond Breger, F. Chaper, Sushmann-Helborn, Robert Toberond Bregas, Schaper

Reue Ausgrabungen in Rom. Dem Berner "Bundwird aus Rom vom 9. April geschrieben: "Mit dem 2. April wurden aus Anordnung des Unterrichtsministeriums die Ausgrabungen in der Niederung des Forum Romanum wieder ausgenommen, um nun auch das Areal zwischen dem Palatin, dem Titusbogen, der Bastlica Konstanies und dem Tempel des Antoninus bloßzulegen. Zu gleicht zei sieht man im Stadium des Palatins die archäologischen Mineure Hade und Schausel schwingen und die gehobenen Schätze aneinanderreihen. In dem kurzen Zeitrausze von zwei Wochen wurden außer vielen Saulenstümpsen ans Stoolston der Mochen wurden außer vielen Saulenstümpsen ans Stoolston der Schötze aneinanderreihen. In dem kurzen Zeitrausze von zwei Wochen wurden außer vielen Saulenstümpsen ans Stoolston der singstüden auch nehrere Statuen ausgesunden. In debeutendste davon ist eine halbsolossale weichtiche Gemandsigur ohne Kopf von so vorzüglicher Arbeit, daß sie zum Besten gerechnet werden muß, was in den lehten Jahren in Rom ans Licht gekommen ist. In Stellung und Halung erinnert die Figur an die als Ecres restaurirte Statue im Braccio nuovo des Baticans (No. 53). Endlich sind noch die Arbeiten in Oftia der Erwähnung werth. In der Side Jahren mit Berinsten in Chia der Erwähnung werth. In der Side gestaren ausgededt und drei große Atrien mit Berinsten, theils korinthischer, theils dorischer Ordnung, slaßgelegt. Die sich an diese Atrien anschließenden Simmerraume sind durch große Mannigsaltigkeit der Hausornamenist demerkenswerth. Der mussische Fußboden ist wohl erhalten Um den Pegriff von dem Umsange der Arbeiten zu geben, genügt die Rotiz, daß bereits 6000 Rubismeter Erde ausgestochen und weggefahren worden sind. Um allen gesusdenen und noch zu sindenden Gegenständen ein Obbach zu lindenn, hat das Ministerium das außerordentlich malerische mittelaltersiche Eastello di Osta in unmittelbarer Rähe der Stadt erworden."

O. B. Ein neuer "Saal his de la Salle" im Louver. Einer ber kenntnißreichsten Sammler Frankreich's, herr his de la Salle, hat seinem Baterlande neuerdings ein großartiges Geschent gemacht, indem er dem Louver, welcher ihm schow die schonen Handzeichnungen Bouffin's in der Salle des Boites, dann das Marmor: Relief von Mino da Fiesole und die Keinen italienischen Bronzen im Michelangelo-Saale" verdankt, vor wenigen Bochen seine ganze unvergleichliche

<sup>&#</sup>x27;) val. 3|4|t. f. b. R., XII. 3abeg. 1877, S. 150.

Sammlung von Sandzeichnungen, bestehenb aus 434 Blat-tern ber besten Meister aller alteren und neueren Schulen, bann zwanzig intereffante Gemälbe und einige antile Mar-morwerke Aberließ. Barbouz, ber berzeitige, gut republi-tanische Minister ber schönen Kunste, hat an ben patriotischen Geschentgeber ein Schreiben gerichtet, in welchem mit schlich-ten, jast lasonischen Worten ber Werth bes Geschenkes und ber Gefinnung bes Spenders hervorgehoben und angezeigt wird, daß ein neu zu errichtender Saal die Gaben des herrn hit einer der in der Restaurirung begriffenen Sale der Louvre-Colonnade dazu bestimmt. Inzwischen sind zwölf Gemälde und sieben handzeichnungen in verschiedenen anderen Salen provisorisch ausgestellt worden. Unter den bereitst ber Dessentlichteit übergebenen Gemälden heben wir ein kostbares Fresco-Fragment von Bern. Luini, den Kopf eines jungen Mädchens darstellend, dann ein weibliches Portrait aus der Schule Giorgione's und ein "Gastmahl der Hervor. Die bereits exponirten Serodias" von Fiesole hervor. Die bereits exponirten Sandzeichnungen wurden lediglich ber französischen Schule entnommen und find feineswegs bie werthvollsten ber bem Staate überlassenen Sammlung. Wenn die Vermehrung der Schape bes Louvre fo fortichreitet, wie in bem letten Jahrgehnt, fo wird die Berwerthung bes Raumes ber Tuilerien ju einem Staatsmufeum über turz ober lang nicht mehr bloß aus ästhetischen Grunden wünschenswerth sein, sondern sich als Gebot der Nothwendigkeit darstellen. Daß das gegenwärtige Projekt, die Ruinen der Tuilerien abzutragen und keinen Neubau auszusühren, afthetisch verwerslich sei, braucht keinem Renner des herrlichen Plates gesagt zu werden.

### Seitschriften.

The Academy. No. 310. 311.

The Academy. No. 310. 311.

The archaeological explorations of the Tiber bed, von F. Barnabei. — The Novar pictures, von F. Wedmore. — Notes on archaeology in Italy. — Goupil's exhibition, von W. M. Rossetti. — Edwin, third earl of Dunraven, Notes on Irish architecture, von N. Moore. — The Water-Colour Institute, von W. M. Rossetti. — Modern painting, von Ph. Burty. — Index of letters and other documents addressed to Michelangelo Buonarroti, and preserved in the archives of the Casa Buonarroti, Florence, von C. Heath Wilson.

L'Art. No. 172, 173.

a caricature politique : Honoré Daumier, von E. Montrosier.

1.a caricature politique: Honoré Daumier, von E. Montroaler. (Mit Abbild.) — Un précurseur (Paul Huet), von L. Mancino. (Mit Abbild.) — Les écoles d'art à Vienne: L'academie imperiale et royale des beaux-aris, von Bucher. (Mit Abbild.) — Sibouertes d'artistes contemporains: Ulysse Butin, von P. Lerol. (Mit Abbild.) — La société des amis des aris de Lyon. (Mit Abbild.) — La société des amis des aris de Lyon. (Mit Abbild.) — La société des amis des aris de Lyon. (Mit Abbild.) — La société des amis des aris de Lyon. (Mit Abbild.) — La société des amis des aris de Lyon. (Mit Abbild.) — La société des amis des aris de Lyon. (Mit Abbild.) — La société des amis des aris de Lyon. (Mit Abbild.) — La société des amis des aris de Lyon. (Mit Abbild.) — La société des amis des aris de Lyon. — La fortie des la loc des Berlicer Kunst-Akademie. — Zn den Bahnhofsanlagen für die Berlicer Stadtbahn. — Der Eutwurf für das neue Kollegiengebäude der Universität Strassburg. — Die Konkurrenz für Entwürfe zum Neubau der St. Petri-Kirchs in Leipzig. — Die Konkurrenz für Entwürfe zu dem Schweizer-Bundes-Justizpalast in Lausanne. Gewerbehalle. Lief. 5.

Gewerbehalle. Lief, 5.

Bordüren, Ital. Renaiss. d. 16. Jahrh.; Fenster-Lambrequin, altideutsch; Intarsia-Füllungen des Chorgeatühls der Maria-Magdalenen-Kirche in Breslau, 15. Jahrh. — Moderne Entwürfe: Bronze-Lampe; Tisch; Fauteuil und Stuhl; Bücherschrank; Jardinière für ein Vestibule; Collier und Armbänder; Buch-Einband.

Journal des Rooms-Arts. No. 7

Journal des Beaux-Arts. No. 7.

Les aquarellistes: Dix-neuvième exposition. - P. Selvatico.

Le arti dei Disegno in Italia, von A. Schoy. — Exposition universelle von H. Joulin — Société de Vienne pour l'en-couragement des arts.

#### Auktions - Kataloge.

Rud. Lepke in Berlin. Am 7. Mai Versteigerung von Oelgemälden neuerer Meister, Aquarellen von Hildebrandt, Antiquitäten etc. (626 Nummern.) — Am 21. Mai Versteigerung von Kupferstichen, Radirungen etc., dem Nachlass des Kupferstechers Fr. Knolle, sowie der Sammlung des Cav. Dom Cerruti in Turin. (1486 Nummern.)

#### Eingesandt.

Alls vor einigen Jahren ber Bildhauer Professor Blaser auf einer Reise begriffen in Stuttgart nach lurger Krankheit starb, hinterließ er das für seine Baterstadt Köln bestimmte Monument Friedrich Wilhelm's III., welches in folossalen Berhältnissen ausgesührt wird, noch unvollendet. Das frühe Dahinscheiden des Meifters erregte nicht nur bei feinen gablreichen Freunden, Die er durch fein liebenswurdiges heiteres Wefen gewonnen hatte, sondern auch in den weitesten Kreisen die lebhasteste Theilnahme, da man noch so manches schöne Wert von ihm erwarten durfte. Da er in der Zeit schöne Werk von ihm erwarten durste. Da er in der Zeit seiner Thätigkeit meistens mit monumentalen Aufträgen zast überhäuft war, so blied ihm für Schöpfungen der freien Neigung nicht viel Zeit übrig. und daher kam es, daß die Bollendung der Statue der Gaftfreundschaft, deren Ausstührung er bei Gelegenheit eines Besuches in seiner Heimen die Gelegenheit eines Besuches in seiner Heimen der Gaftschaft, lange auf sich warten ließ, sodaß die Geduld des Vestellers einigermaßen auf die Probe gestellt wurde. Doch alles Mispersungen war vergessen, als die "Gastsreundschaft" in schönsten garrerischen Warmer ausgesicht endlich eintres und in der carrarifcen Marmor ausgeführt, endlich eintraf und, in ber Borhalle des prächtigen Saufes aufgestellt, die Freude und der Stolz der Kölner wurde Rach Blafer's Tode wurde die Statue murdig befunden, um in der National-Galerie aufgestellt zu werden, wo fie jest dem Besucher, sobald er die erste Treppe erstiegen hat, entgegentritt. Eine liebliche Madchengeftalt in leichtem Gewande bietet jum Willtommen eine flache Schale bar, eine Einladung zum Eintreten damit ausdrudend. Rachdem nunmehr die in Köln und in Berlin aufgestellten Marmor: Aussuhrungen dieser schonen Statue vielen Beschauern zur Freude gereicht haben, entschlossen sich bie Hinterbliebenen bes Meisters, das ursprünglich in Lesbensgröße, also ungefähr 5 Juß hoch ausgeführte Gupsemodell durch Gupsabgusse zu vervielfältigen, um die Verdreis tung berfelben in weiteren Rreifen zu ermöglichen. tung berfelben in meiteren Kreifen zu ermöglichen. Bu bie-fem Zwede haben fie mit ben Gebrübern Dicheli in Berlin einen Bertrag abgeschloffen, in Folge bessen die nötzigen Borarbeiten, Herstellung ber Form und zahlreicher Abgusse jest soweit beendigt sind, daß Gremplare der Gastsreundschaft in Gyps und in Elsenbeinmasse in dem Berkausstofale der Gebrüder Micheli in Berlin, Unter den Linden 12 bereit stehen. Bur Audschmudung von Gesellschaftsfälen, Garten und Hallen, in welchen die Gastfreundschaft waltet, durfte eine anmuthigere Statue taum zu finden fein. 3m Befit ber hinterbliebenen Wittme befindet fich eine vom Professor Blafer noch felbft gearbeitete Marmor Statue ber "Gaft-freundschaft", Die jett vielleicht für ein Duseum zu einem magigen Breife erworben werden tonnte.

### Inserate.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Kleine Mythologie

der Griechen und Römer.

Unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten und die vorzüglichsten Kunstdenkmäler bearbeitet

von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen.

Mit 63 Holzschn. 1874. 8. br. M. 3; eleg. geb. M. 4.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

#### Die Galerie zu Braunschweig

in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen von Prof, W. Unger. Mit erläuterndem Text. Fol.-Ausgabe, chinef. Papier, in Mappe 27 M.; Quart-Ausg., fein geb. m. Goldschn. 22 M.; Quart-Ausg., weisses Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. geb. 16 M.

Von dem für die Lotterie des Albertvereins als Gewinngegenstand gedruckten

### BILDER-ALBUM

ZUR NEUEREN

# GESCHICHTE DES HOLZSCHNITTS

### DEUTSCHLAND.

Mit Text von Dr. HERM, LÜCKE.

(118 Blatt hoch 4. und XVI S. Text)

habe ich noch eine kleine Anzahl auf Lager, die ich zu folgenden Preisen liesern kann:

In Calico mit Goldschnitt gebunden 18 Mark. In echtem Pergament mit Goldschnitt 30 Mark.

Ich bemerke noch, dass das Werk, da es nicht in den Handel gekommen ift, auch von einem Neudruck niemals die Rede sein kann, sehr bald zu den literarischen Seltenheiten gehören dürste.

E. A. Seemann in Leipzig.

# Concurrenz.

Der Aunitberein für die Aheinlande und Beitfalen eröffnet eine Con-currens auf herftellung von Cartons zur funftlerifchen Ausschmudung ber brei

Chorsenster ber neuen evangelischen Rirche zu Bochum mit Glabmalereien. Wir laden die Rünstler Dufseldorf's, sowie die Künstler, welche der Duffels dorfer Schule angehört haben, mit dem Ersuchen zu dieser Concurrenz ein, geeignete Entwürse unter den, auf unserem Bereinsbureau, Königsplat 3, zur Eins ficht aufgelegten Bedingungen bis zum 1. Juli cts, an uns einsenden zu wollen.

Duffelborf, 18. April 1878.

Der Bermaltungs : Rath : J. A.: Dr. Rubnte.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

## Album moderner Radirungen.

XXV, aus der Zeitschrift für bildende Kunst ausgewählte Blätter von Unger, Klaus, Ludy, Fischer etc.

#### Dritte Sammlung.

Kl. Folio. Chines. Papier. (1576.) In geschmackvoller Mappe. Preis 25 M.

#### Inhalt:

In halt:

1. Charlemont, Motiv aus Holland, Originalradirung. — 2. Codde, P., Die Tanzstunde, rad. von W. Unger. — 3. Fortung, Handzeichnung, Facsimile-Holzschnitt von Klitzsch & Rochlitzer. — 4. Gebhardt, E. v., Das heil. Abendunahl, rad. v. W. Unger. — 5. Goya, Die Verkauterin, rad. von W. Unger. — 6. Grützner, Ed., Unfehlbare Niederlage, rad. von Ad. Neuwann. — 7. Hess, Peter, Entenjagd im Moor, gest. von L. Schulz. — 8. Heyden, A. v., Walkuren, rad. von A. das. Becker. — 9. Hildebrand, Schlasender Hirtenkanbe, gest. von L. Schulz. — 10. Hobbewa, Stadtbild, rad. von W. Unger. — 11. Kröser. Treibjagd. rad. von Dinger. — 12. Lichtenfels, E. v., Motiv von Lundenburg, rad. von L. Fischer. — 13. Lincke, Tempel der Juno Lachna, Originalradirung. — 14. Marak, Herbst, Originalradirung. — 15. Marak, Aoondautgang, Originalradirung. — 16. Henzel, Ad., St. Annen-Altar der Damenstiftskirche zu München, rad. von W. Unger. — 17. Mintrop, Kinderfries, gest. von F. Ludy. — 18. Neuber, Fr., Techter Pharno's, gest. von Gonzenbach. — 19. Preller, Fr., Prometheus, gest. v. L. Schulz. — 20. Kembrandt, St. Paul im Gefängniss, rad. von A. Baldinger, — 21. Nelleny, J., Mühlthal bei Amalfi, rad. von A. Peisker. — 22. Tirian, Madonna der Familie Pesaro, rad. von W. Unger. — 23. Unger, W., Portrait Kaulbach's, nach einer Photographier rad. — 24. Wermer, A. v., Die Einigung der dentschen Stämme, vom Friese des Berliner Siegesdenkmals, rad. von J. Klaus. — 25. Wittmer, Portrait von J. A. Koch, gest. von Porberg.

Die zweite Sammlung (1874) ist noch zu gleichem Preise zu haben.

Im Verlag von W. Spemann is Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer derch die Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner.

Mit & Holeschnitten und 1 Karle Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

Es ist mir gelungen, eine

#### Plastilina

anzufertigen, welche, nach dem übereinstimmenden Urtheil hervorragender deutscher Künstler, dem bisher al unerreicht gepriesenen italienischen Fabrikate in der Anwendung gleich zustellen ist, und erlaube ich mir, men Product — Preis I Mark per Kilo mit der Bitte um gefl. Aufträge his-mit ergebenst anzubieten.

Görlitz (Schlesien).

Dr. Theodor Schuchardt.

### Hugo Grosser, Leipzig.

Langestrasse 35,

Vertreter der photograph.Kunstanstan

Ad. Braun & Co., Dornach, nimmt Bestellungen entgegen, erthe gern jede gewünschte Auskunft is hält slimmtliche Musterbücher Hauses, sowie Kataloge u. s. w. 227 Verfügung der geehrten Interessenten.

### The Art Journal

(London) von Anfang 1839 (Art Junion) bis 1868. 30 Bde in halb Prachtrells gebunden. maroq. Exemplar.

Obige seltene Serie offerirt anstatt zum Orig.-Preise von ca. 1250 M. isel Einband

für 795 M.

H. Kahl, Buchhandler, Berlin, 24 Nieder-Wallstr

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

### GESCHICHTE

der deutschen Kunst im Elsass.

Dr. Alfred Woltmann. Professor an der k. k. Universität in Prag.

Mit 74 Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-8.

2.77

Preis 10 M., in Halbfrz. geb. 12,50 M

Während der Abwesenheit des Herausgebers sind Juschriften in redaktionellen Ungelegen B. A. Seemann in Leipzig. heiten lediglich zu richten an

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Seemann. - Drud von hundertftund & Pries in Leipig.

13. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Lahow (Wien, Thereflanumgaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Leipzig zu richten.

9. 211ai



Mr. 50.

Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buche n. Kunsthandlung angenommen.

1878.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis; für fich allein bezogen koftet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Softanstalten.

Inhalt: Die Umbauten in der Gemaldegalerie des alten Museums in Verlin. — Beiträge zu Michelangelo's Karton der Schlacht bei Cascina. — Wilhelm Pose †; I. Czermat †. — Hannover: Preisausschreiben des Uchitekten: und Ingenieur-Vereins. — Duffeldorf: Ilus der permanenten Ausstellung von Schulte. — Bau einer Kunsthalle in Duffeldorf; Trier: Aussindung einer romischen Villa. — Verliner Kunstauften. — Zeitschriften. — Inserate.

# Die Umbauten in der Gemäldegalerie des alten Museums in Berlin.

Unter dieser Ueberschrift bringt die Berliner National=Zeitung einen beachtenswerthen Auffatz aus der Feder Dr. R. Dohme's, den wir im Nachsolgenden reproduciren:

"Die Frage, ob und wie weit bie Gemalbegale= rie unseres Museums eines Umbaues bedürftig ift, hat bekanntlich vor Jahren viel Streit erregt, und wenn auch durch die bis jest erzielten Refultate viel Begenfate versöhnt find, fo steht eine endgültige Einigung über das Borzunehmende immer noch aus, vielleicht jum Glüd. Denn daß allein ber Bau einer neuen Gemäldegalerie, nach ben Bringipien, welche erft lange nach dem Entstehen der Schinkel'schen Schöpfung durch neuere Versuche und Erfahrungen annähernd sestgestellt worden, die einzig befriedigende Lösung ist, darüber herricht unter ben Betheiligten taum noch Meinungeverschiedenheit. Richt zum wenigsten haben bie gabl= reichen und trefflichen Antaufe ber letten Jahre bies Berlangen nach größeren und praktischer angelegten Aufstellungeräumen zum allseitig empfundenen Bedürf= niffe gemacht. Da nun zur Zeit bereits bem bringen= den Bedürfniß nach Raum für die umfassende Abformung nach Bildwerfen ber Renaissance namentlich in Italien durch die Bewilligung eines Neubaues für Abgüsse mittelalterlicher und insbesondere Renaissance= Bildwerke Abhilfe in nabe Aussicht gestellt ist, so wird man hoffentlich biefe günstige Gelegenheit benuten, in einem und demfelben Renaiffancemufeum bie Abguffe wie die Originalbildwerke, die jett in der äußersten

und sinstersten Abtheilung bes alten Museums fast verloren untergebracht sind, mit den Gemälden zu vereinigen, — eine Vereinigung, die völlig neu, aber durchaus in der Sache begründet ist. In den durch einen derartigen Neubau frei werdenden Räumen des alten Museums wäre der lange gesuchte würdige Ausstellungsplat sür die Schätze des Antiquariums und der Vasensammlung, vielleicht auch der Münzen und Medaillen gesunden, während die Souterrains, in denen diese bisher ein ihrer unwürdiges Heim gehabt, ihrer ursprünglichen Vestimmung als Magazinräume der Stulpturen= und Abgussammlung, an denen es jetz zum empfindlichen Schaden dieser Sammlungen so gut wie ganz sehlt, wieder zurückgegeben werden.

So wäre der klassische Bau Schinkel's ganz der antiken Kunst gewidmet, was unser Museum an Orisginalen aus dem Alterthum besäße, hier vereinigt. Hosssenklich wird die Zukunft auch die Erfüllung dieses Wunsches bringen, heut aber handelt es sich darum, in dem Borhandenen nach besten Krästen sich einzusrichten. Mit der beendeten Umwandlung der drei letzten dunklen Kabinette der niederländischen Abtheistung in einen Oberlichtsaal hat deshalb jest eine Neusvedung der nordischen Schulen siattgefunden, in die nun auch die Erwerbungen der letzten Jahre systemastisch eingereiht sind, wenigstens so weit als möglich, denn ein Rest der Suermondt'schen Sammlung mußte aus Rücksicht auf Blat und weitere Umbauten noch in den Bersuchssabinetten belassen werden.

Das Erscheinen des neuen Ratalogs für die Galerie steht dem Bernehmen nach in den nächsten Monaten zu erwarten. Da der Werth einer Samm=

lung nicht in der Menge, sondern in der Güte der ausgestellten Bilber beruht, und die Fülle des Mittel= mäßigen nur zu leicht auch die bedeutenden Stücke übersehen läßt, so hat man mit richtigem Takt zunächst eine Anzahl geringerer Gemälde in den Borrath zu= rudgenommen und so die Rabinette wesentlich von der früheren Ueberfülle entlastet. Wer je die Schwierig= keiten des Aufhängens von Bilbern praktisch durchgemacht, wenn jedes einzelne Wert das ihm zusagende besondere Licht haben, keines das benachbarte durch Farbe, Haltung und selbst Darstellung schädigen, die einzelnen Stude fich zu Pendants gruppiren, Die gange Wand ein wohlthuendes Gesammtbild abgeben und endlich bei alledem noch der Schulzusammenhang nach Kräften gewahrt werden foll, ber wird bem seinen Geschmad und dem Geschid, mit dem hier verfahren, nur die unbedingteste Anerkennung gollen. Wie gang anders nehmen sich jett die alten Befannten aus! Icht erst erkennt auch ber flüchtige Besucher, bag wir in der That gerade in dieser Abtheilung eine Reihe von Meisterwerken haben, die den hinblick auf andere Ga= lerien nicht zu scheuen brauchen. Ein Theil der Bilder hat gleichzeitig neue Rahmen erhalten, namentlich find da, wo Färbung und Ton der Bilder es wünschens= werth erscheinen ließ, die im 17. Jahrhundert beliebten schwarzen Rahmen, zum Theil durch Originale ober burch Nachbildungen wieder eingeführt worden. Jedes Bild trägt jest auch auf einem Meffingschild am unteren Theil des Rahmens den Namen des Meisters, das Geburts= und Todesbatum, sowie die Angabe des hauptortes seiner Wirksamkeit; wo ber Gegenstand es verlangte, giebt eine zweite Tafel am oberen Rahmen= theile auch darüber Auskunft.

Alles in Allem genommen, tann man fagen, bag in der jetigen Aufstellung alles erreicht ist, was der bauliche Zustand der Kabinette irgend ermöglichte. Dadurch, daß die Eingänge berfelben dem Fenster gegenüberliegen, wird ber Befucher beim Gintritt burch die Fülle des ihm entgegenströmenden Lichtes auf das Empfindlichste geblendet, und sieht zugleich die Seiten= wände in unangenehmster Spiegelung, die ben wiin= schenswerthen Ueberblick unmöglich macht. Kaum einer unter hundert Besuchern mag sich von seinem Thun Rechenschaft geben, in unbewußtem Empfinden bes Richtigen aber eilt Alles auf das Fenster zu, um, biesem den Ruden lehrend, wenigstens die Sauptblendung zu beseitigen, aber auch so bleiben die zunächst bem Fenster hängenden Bilber und die ganze, viel zu tief zurückliegende Rückwand dunkel; die Bilber ber letteren leiden zudem unter bem von beiden Geiten aus ben Nebenkabinetten noch einströmenden, von der Bild= fläche reflettirenden Lichte bis zur Unerträglichteit. In gan; befriedigender Beife ift diefen Beleuchtungsfehlern in den jetigen Räumen überhaupt nicht abzuhein was aber geschehen könnte, Abtrennung der Kabica von einander durch Berlegung der Eingänge auf in Fensterseite, durch schräg aufgestellte Seitenwänte wesenklich delorative Benutung der Rückwant wesenklich delorative Benutung ist seit Jahren in den der kleinen Prodekabinetten, die noch jetzt einen Ine ber Suermondt'schen Sammlung beherbergen, dass legt; nur muß man sich den heut dunklen Keritz hinter denselben durch nach dem Hof gehende Feile erhellt denken, wodurch neben der Erleichterung in Kommunikation zugleich Raum und Licht zu eine vortheilhasten Behängung desselben beschafft würde.

In dem neuen Oberlichtsaal ist nun ein wek thuend wirfender Abschluß der ermüdend langen Rib von Kabinetten gewonnen, der auch daburd := Haupteffettstüd des Ganzen geworden, dag bier in Anzahl von Berlen der Sammlung vereinigt find; " ben Schmalwänden die Meister der hollandischen, z ben Langwänden die der vlämischen Schule: Rabrandt, Rubens, van Dyk auch räumlich tie übe wiegenden. Wieder macht sich das treffende Arrange ment geltend, die geschickt an einander gerikt Begenfage feffeln bas vom Schen ermüdete Me: immer von Neuem. Dit vollem Recht ift auch fie zum ersten Male von der herkömmlichen Färbung & Wand in zwei Tonen berfelben Farbe (zumein = in roth und griin in griin) abgewichen worden & absichtlich indifferent gewähltes kleines Farbenzie überspannt, polydrom behandelt, die gange Bant = giebt ihr grade so viel felbständiges Leben, dis nicht als bloger Farbenfleck die Feinheit des tie und Kolorite im Bilbe überschreit, und zugleich in Art Berbindung zwischen ben Goldrahmen berind Besonders wohlthuend ist auch die Wirkung de " einem Serpentinton gehaltenen Sockels und bet in der Form zwar recht unglücklichen) umlausenden 🚱 länders von bemselben Metall, mit denen man billiga Weise die Färbung der Thüren und ihrer Einfassungs hätte in Einklang bringen sollen. Die wohlthumde Besammtwirfung läßt benn auch gern einzelne ardi tettonifche Eigenthiimlichteiten, wie bie Dedenbeferation und die ängstliche Gliederung des Belariums mit feine vielen Heinen vergoldeten Stäbchen und Schnürder überschen, in benen das abgeblagte Schinkeliche Gi gonenthum bem großen Meister in seiner Beise bulbigt Aber rein prinzipiell gesprochen, follte man bed bi derartigen Saalbeforationen mehr auf die im Raumt aufgehängten Gemälde als auf ben "Stil der Baufo" Rücksicht nehmen; daß eine fraftig gegliederte Dede in Stile der italienischen Renaissance mit Welbungen neutralen Füllungen, dunklen Profilen, die dem Godd entsprächen, ben Werten ber italienischen Frührenaff:

sance ebensowohl als den Bildern von Rubens und Nembrandt weit eher gerecht werden würde, als diese Decke mit ihrer Fülle kleinlichen aufgemalten griechissichen Ornaments in flachen broneirten Kassetten, das dürfte nur Wenigen zweiselhaft erscheinen. Wann werden unsere Architekten einmal angehalten werden, sich mit den technischen Leitern unserer Kunstinstitute iiber die Bedürfnisse der Bauten sur dieselben ins Einsverständniß zu setzen und sich nach ihnen zu richten?

Seit Jahren war die Gemäldegalerie in einem Uebergangöstadium, Theile derselben waren abgesperrt, es wurde gebaut, die Bilder wurden verhängt, der Katalog sehlte, noch heute ist die Reorganisation nicht beendet, noch steht die Reuordnung von Theilen der italienischen Schulen aus, der Umbau der dem neuen Wasseum gegenüberliegenden Kabinette zu Oberlichtssälen steht in einigen Monaten bevor; aber sür eine ganze Hälste der Sammlung ist der Verjüngungsprozses vorläusig beendet, und was in dieser geleistet, das verdient im vollen Maße den Dank des Publikums, das nicht ahnt, welche Schwierigkeiten und Hindernisse sieht der einsachsselten und Dindernisse selbst der Lenderung ober Neuerung überwunden werden mußten."

### Beiträge zu Michelangelo's Karton der Schlacht bei Cascina.

Bei bem Intereffe, welches Thaufing's Abhandlung über ben Karton Dlichelangelo's zur Schlacht bei Cascina mit Recht allfeitig erwedt, burfte ein turger Bericht über bie in England befindlichen Bandzeichnungen als nachträglicher Beitrag zu jenen Unterfuchungen vielleicht willfommen fein. Die nachstehende Aufgablung fann auf Bollftandigkeit um fo weniger Unfpruch erheben, als bas Auffinden bes einschlägigen Materiales mehr ober weniger von Bufälligfeiten abhängt. Bas junachft bas berühmte Gemälde im Besitze tes Carl of Leicester auf Schloß Soltham betrifft, fo barf mohl behauptet werben, daß ber Stich Schiavonetti's baffelbe fast er= fest. Bu ben Befchreibungen ber Grifaille bei Baffa= vant (Runftreife burch England, G. 194 f.) und Waagen (Treasures III, 423 ff.) fann ich ergangend nur bemerten, bag bas Bild auf Holz gemalt und nicht mehr von einem "farten gelben Firnig" bebedt ift. Die einzige fachliche Abweichung bes Stiches vom Original dürste bie sein, daß ber Trompetenbläser hier vielmehr ein Flotenblafer ift. 3m Uebrigen find insbefondere bie Finger und Beben ber verschiedenen Figuren von einer mehr fetten schwammigen und scheinbar fnochen= losen Bildung. Es fehlt nicht an fehr ftarten anatomi= ichen Bergeichnungen, welche im Stich forrigirt finb, 3. B. in ber Kniebuchtung "bes von rudwarts gefehe= nen Langenträgers" (f bei Thaufing) und im Rumpfe besjenigen, "welcher bas Gesicht enthüllt" (g), hier. übrigens weniger "einem Beibe gleichenb", als im Stiche. Die Köpse sind im Allgemeinen sehr roh gezeichnet.

Unter ben Handzeichnungen erscheint mir als die wich=
tigste eine Studie zu "dem Hinabgreisenben" (+ 6,—d).
im Besitz von John Malcolm of Poltalloch, Esq.
Das Blatt war unter No. 640 in der kürzlich geschlossenen Winterausstellung der Großvenor Gallery und als Studie zum Karton blos als "wahrscheinlich" bezeichnet, nur weil die Studie im Gegensinne des Gemäldes von Holkam entworfen ist. Mit dem jüngsten Gericht kann dieser Entwurf nicht in Zusammenhang gebracht werden. Für die Echtheit bürgt nicht allein die meistershafte Sicherheit in der Strichsührung, sondern auch der Charakter der Handschrift auf der Rückseite.

Reben die beiden von Thausing erwähnten Blätter, "welche seltsamer Weise unter dem Namen des Timoteo Biti gingen", muß eine Kreidezeichnung gestellt werden, welche aus der Sammlung des Sir T. Lawrence in eben jenen Besitz gelangt ist. Die Benennung wird hier aus der Signatur T. V. hergeleitet. Dargestellt ist "der stehend sich das Beinkleid knüpsende" (7, e), doch ohne die Besteidung und ohne den Panzer, dessen Schuppen beiläusig bemerkt in der Grisaille von Hollsham nicht so hervortreten, wie in Schiavonetti's Stich, welcher vielmehr dem Stiche des Agostino Beneziano hiersur gesolgt ist.

Die neue Anordnung ber Figuren burfte burch eine getuschte Feberzeichnung, No. 163 ber Duce Col= lection im South Renfington Museum eine theilweise Bestätigung finden. Wir finden bier bie Gestalt "bes vorgebeugt Hinabblidenben" (5, k) genau wiedergegeben, bis auf ben linken Urm, welcher mit bem rechten bes in ber Rekonstruktion unmittelbar barunter befindlichen "Berabgreifenben" (+ 6, - d) vertauscht ift. Die Geftalt erfaßt bas Sandgelent eines icheinbar Ertruntenen, von bem ber gange Arm und bie Schulter aus bem Baffer ragt. Das Entstehen biefer, wie mir fceint, absichtlichen Falschung ift nur so erklärlich, bag man als Borbild nicht die traditionelle Bertheilung ber Fi= guren, sondern bie ber Retonstruktion annimmt. Diefe dürfte wohl eine kleine Beränderung erfahren auf Grund eines Stiches, beffen Begiehung jum Rarton früher nicht erfannt worden ift. Baffavant beschreibt im Beintre-Graveur Bb. VI, S. 137 als Nachtrag zu Bartich XV, 377 bas Blatt eines italienischen Anonymus, welches bem Giovanni Battifta Scultore angehören foll mit bem Titel: "Le jeune homme voguant sur la mer". Bringt man bas Accessorische in Abzug: Die Muschel, welche als Fahrzeug bient, die Sanduhr und bas Segel, fo bleibt ein Act übrig, welcher fofort als "ber Wegschreitenbe mit fliegenbem Mantel" (10, r)

-131 104

erkannt werben muß. Beibe sind durchaus identisch. Der linke Arm ist ebenso eingekrümmt, wie in Holkham. Ebenso wie in der Grifaille lagert zwischen seinen Füßen der mit t bezeichnete Krieger, welchen die Restonstruktion abtrennt und "in einen vom Liegen sich Ersbebenden" (9) abgeändert hat. Daß im Stiche der linke Unterarm desselben Mannes anders gelegt ist, als in dem Gemälde unter t, hat darum keine Bedeutung, weil dies bort die Handlung ersorderte.

Haughan besitt eine Federzeichnung unter Michelangelo's Namen\*) zu dem, "der sitzend sich umstehrt" (— 11, + h). Ich halte das Blatt sür eine nicht sonderlich gelungene Fälschung, den Stichen nachzebiltet, und kann dem Umstand keine Bedeutung beismessen, daß die Figur im Gegensinn der Thausing'schen Refonstruktion entworfen ist. Dieselbe Stufe künstlerisschen Werthes behauptet in derselben Sammlung die Figur eines nach links ausschreitenden undekleideten Imglings mit erhobenem linken Arm, in Woodburn's Katalog als David mit der Schleuder beschrieben. Man möchte diesen Att jetzt für den Karton der Schlacht bei Cascina in Anspruch nehmen.

Von Gemälben, welche einzelne Figuren bes Kartons mehr oder minder treu wiedergeben, ist mir nur
die große Taufe Christi von Rubens, aus Lille, jest
im Museum von Antwerpen (nicht treu übereinstimmend
mit der Handzeichnung No. 518 im Louvre) und die Darstellung besselben Gegenstandes von Jean van Scorel, No. 106 des städtischen Museums zu Haartem
befannt.

London, im April 1878.

3. B. Richter.

Den vorstehenden dankenswerthen Mittheilungen hätte ich beizuschigen, daß der von Passaunt, Peintre-Graveur VI. p. 137, zu Giovanni Battista Scultore nachgetragene Stich wohl identisch sein wird mit dem Alaert Claessen zugeschriebenen, Bassaunt B.=G. III. p. 42 No. 115: Deux adolescents voyageant sur mer dans une coquille. Dort ist auch bemerkt, daß die eine, die stehende der beiden Figuren dem Stiche Marcanton's Bartsch No. 476 (muß wohl heißen 426) entlehnt sei. Die Figuren entsprechen im Wesentzlichen dem Wegschreitenden und dem Liegenden in der Grisaille von Hollham, also: + r, + t.

Ich hatte mich in meiner Untersuchung auf die Berzeichnung ber italienischen Stiche beschränft. Geben wir barüber hinaus, bann möchte ich noch eines beutsschen Holzschnittes erwähnen, in welchem nebst anderen Figuren aus Marcanton'schen Stichen, auch zwei aus

von diesem Holzschnitt von Gans Gebald Beham, Bartsch No. 165: Der Jungbrunnen. In der Bate: halle zur Rechten, links von der mittleren Säule sieht man bis an die Anie im Basser und von der Gegenseite genommen den Heraussteistenen (— 2, — a) und den Kauernden, der hinausweist (— 4, — c). Es giebt von diesem Holzschnitte auch eine kleine Copie in Aupsersstich von Iohann Theodor de Bry, wo dann die beitem Figuren wieder rechtseitig erscheinen. Possentlich wird die Zusammenstellung des auf die Schlacht bei Cascina bezüglichen Materiales sammt der Grisailse von Holdsam, zu welcher sich der Burlington Fine Arts Club in London soeben veranlaßt fand, noch mehr zur Klärung unserer Einsicht in diese Frage beibringen.

Dien.

M. Thaufing.

#### Metrolog.

B. Wilhelm Bose, Landschaftsmaler in Frankfurt all, ftarb baselbst ben 14. Darz 1878. Er gehörte zu bem liei nen Kreise jener Rünftler, welche mit Lessing und Schuma in ber Duffelborfer Schule die Landschaftsmalerei zum felbständig pflegten, und icon beshalb murbe fein Rame in ehrenvollem Gebächtniß bleiben, auch wenn er nicht dut zahlreiche treffliche Werke wohl begründeten Ruhm erland hatte. Bose wurde den 9. Juli 1812 in Dusseldorf gebert. patte. Pose wurde den 9. Juli 1812 in Dusseldorf gewert und half zuerst seinem Bater, der ein geschickter Detoretiont maler war, namentlich bei der Ausschmüdung mehren fürstlicher Schlösser. Dieser Umstand sührte ihn auf die malerisch gelegene Burg Rheinstein, die dem damals in Düsseldorf residirenden Prinzen Friedrich von Irwise ge-hörte, und hier erwedte der Jauber der rheinischen Kaus-den Drang in ihm, sich zum Künstler auszubilden. In seiner Rückser beide er die Akodemie der er non 1826 bis feiner Rudfehr bezog er die Atademie, der er von 1526 bis 1835 mit fortschreitenbem Erfolge angehörte. In Gemen schaft mit bem ihm befreundeten Andreas Achenbach begeb er sich 1836 nach Munchen, wo ihn Rottmann jur Murie tung bei Aussuhrung seiner griechischen Landschaften put winnen suchte. Doch tam es nicht bagu, da Bofe por ber ausbrechenden Cholera flüchtete und auf ein Jahr mit Frankfurt a/M. ging, wo sein Bild "Burg Elz" vom Städel schen Institut angekauft wurde. Bon mehreren größere ausbrechenben ichen Inftitut angelauft murbe. Bon mehreren groberen Studienreifen nach Duffeldorf gurudgefehrt, malte er ut ein treffliches Bilb "Schloß in Tirol", welches er jur Intellung nach Bruffel fandte. Als er erfuhr, bag dafielte nicht aufgehangt worden fei, begab er fich perfonlich babin, um fein Recht zu suchen. Es fand fich, daß Bofe's Gemalte nebft mehreren andern deutschen Bilbern nicht einmal auf gepadt worden war. Dies gab zu einer grundlichen Revision und einer Erweiterung der Ausstellung Anlag. Das "Schles in Tirol" erhielt einen Chrenplat, ein Lorbeertranz schmidt seinen Rahmen, und der König der Belgier tauste es fer seine Privatgalerie. Die belgischen Kunstler wollten Polibewegen, fich in Bruffel anzusiedeln, ba aber in Duffelbor eine Braut feiner wartete, tehrte er, nachbem er noch Paris besucht, borthin gurud. Der Tob feiner Geliebten treb im aber balb wieber fort. Er machte eine langere Stu aber balb wieder fort. Er machte eine langere Ste bienreise nach Italien und ließ sich dann im Sommer 1842 Bon feinen gablreiches dauernd in Frankfurt a/M. nieder. Bon seinen zahlreichen Bildern sind hervorzuheben: "Die Linde bei Gerolistein in der Eisel" — "Die Mühle an der Ahr" — "Expel am Rhein" — "Die Burg am See" — "Falkenstein im Taumus" — "Der Königssee bei Berchtesgaden" (im Besih bed Großherzogs von Hessen) — dasselbe Motiv in anderer Auffalung (zweimal wiederholt sür die Perren Carl Klot und Germann Passavant in Frankfurt) — "Salzburg von Narie Plein aus gesehen" (im Privatbesit in England) — "Die Masserfälle zu Tivoli" (bei Herrn Chr. Haaf in Frankfurt)— "Das Theater zu Taormina aus Sieilien" (in der Galerie dauernd in Frankfurt a/M. nieder. - "Das Theater ju Taormina auf Sicilien" (in ber Gelerit

<sup>\*)</sup> Nachträglich bemerke ich, daß von Handzeichnungen leiber nur dieses und das folgende Blatt in der unten erswähnten Ansstellung Aufnahme gefunden haben.

a Control of

in Brag) — "Der Tempel zu Pästum" (bei Herrn Daniel von der Heydt in Elberfeld) — "Wald bei Homburg" (bei Herrn Miccard in Frankfurt). — "Gebirgöse bei Abendbes leuchtung" (1834, in der Bertiner National-Galexie). Die späteren Arbeiten Bose's zeichnen sich durch eine großartigerer Auffassung der Natur aus, und bis zu seinen letzten Arbeiten bewährte der Meister sich siets als treuer Anhänger der alten idealen Kunstrichtung. Er erhielt 1855 in Paris die goldene Medaille und schon früher in Brüssel die große silberne.

#### Todesfälle.

Jaroslaw Czermat, Maler, 1831 in Prag geboren, ift am 23. April in Paris geftorben.

#### Konfurrenzen.

Sannover. Der Architektens und IngenieursBerein zu Hannover stellt für dieses Jahr zur hebung des Aunstgeswerdes solgende Breisausgaben: I. Tafelfervice in Glas, bestehend in: I Wasserglas, I Glas für gewöhnlichen Rothwein, 1 Glas für seinen Bordeaux, 1 Champagnerglas, 1 Liqueuxglas, 1 Rheinweinglas (Römer), 1 Wasserslashe. Das Service soll in edlem Stile so entworfen sein, daß es mit künstlerischer Form die größte Haltbarkeit verdindet. Die Entwürse sind in natürlicher Größe anzusertigen. Ablieferungstermin 1. Juni d. J. Konturrenz Preis 200 R. M. II. Ein Rennpreis, bestehend in einem silbernen Pokal. Im Stile des Mittelalters oder der Blüthe der beutschen Renaissance entworfen, dürsen die Ansertigungskosten desselben dei eventueller Aussührung die Summe von 750 R. M. nicht überschreiten. Die Entwürse sind in natürlicher Größe anzusertigen. Ablieferungstermin 1. Oktober d. J. Konsurrenz Preis 200 R. M. Die allgemeinen Konsturrenzbedingungen sind durch die Redastion der Zeitschrift, "Kunst im Gewerde" in Hannover zu beziehen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Düsseldorf. Aus der permanenten Ausstellung von Schulte-Ueber den sittlichen Werth von Kunstwerten ist schon viel hinund hergestritten worden, ohne daß der Streit je ein allgemein anerkanntes Ergedniß gehabt hatte. So ist denn auch jangst der Streit über das Erenzgebiet von Moral und Aesthetist über ein Bild von F. Reuhaus, "Aschermittwochmorgen" aufs hestigste entbrannt, ein Beweis immerhin sur das Talent des Künstlers und den Werth seiner Arbeit, denn geistlose Machwerke, sei ihre Tendenz, welche sie wolle, rusen keine Bolemut hervor. Das Gemalde zeigt und ein junges Pärchen, welches vom Kastnachtsball kommt. Den überwachten, von buntem Flitter umbüllten Gestalten, matt vom Tanz und Rausch, scheint am Wintermorgen, wo die Straßen noch mit Schnee bedeckt sind, die helle Sonne in's Gesicht. Ihr Weg sührt sie gerade an einer Kirche vordei, in der die Andächtigen schon den Frühgottesdienst gehalten haben. Eine ältere Dame, in schwarzem Kleid, gewirstem Shawl und duntlem Hut, das Gebetbuch in der Hand kommt eben aus der Messe, und in ihren Jügen spricht sich die tiese Entrüstung aus, welche die Kirchgänger beim Andlic der Berspäteten empsinden. Das Madchen, dem das Schamgesühl noch nicht abhanden gekommen, sucht sich hinter ihrem zweiselhasten Beschützer zu verbergen. Diesem ist es auch undehaglich zu Muthe, aber wohl weniger aus moralischen Gründen, da er kein Keuling auf der Bahn des Lasters ist. Mit seinen salschen Augen schielt er seitwärts, seine blutlosen Tippen, seine schlasse dant, die herausgezogenen Schultern, die lange, dünne Figur, der hohe schmale Schäbel, das Zwickelbärtchen würden ihn gleich berechtigen, in der Rolle eines Mephsiso auszutreten. An dem spihen Rappchen schilt ver des Vahnenseder. Die unliedsame Bersönlichseit läßt den Fall des Wädchens doppelt bedauerlich erscheinen, da das Herz einem soch des ben höheren Ständen angehört.

Auch bas Roftum, bie braune, reichgestidte Cammetjade, bas Mieber und ber Rod von gelbem Seibenbamast, bas gesstreifte Florübertleib, insbesondere ber Facher und bie blaue Atlasmaste, die Fachtnachtsattribute feiner Damen, verrathen, daß wir tein Bürgermaden vor uns haben. Etwas wunderlich will es uns freilich erscheinen, wenn wir die Schone ohne irgend einen warmen leberwurf sich im blosen Hals und Sanden der Winterkalte aussetzen sehen, denn der Schutz, welchen ihr der Cavalier mit seinem knappen Paletot verleihen will, ist kaum in Rechnung zu ziehen. Dieser Mangel kann nur in der Absicht des Kunstlers begründet sein, einen weißen Hals und weiße Hande zu zeigen und die Reize der jugendlichen Gestalt so anschaulich wie möglich zu machen. Solche Mißgriffe passtren den Naturalisten unserer Schule seider nur zu oft. Die Aleidung des Mannes ist ebenfalls reich: rother Sammt mit gepreßter bunter Blumenbordüre, weiße und rothgestreiste eng anliegende Beinkleider, Tasche und Dolch und bestickte Schuse. Häte er dabei das Meißzeug nicht gespart, so würden sich der gelbe Hals und das nur mit spärlichen sallen Haur dischen Karrbüssellen besetzt kinn vielleicht etwas besser ausnehmen. Im sintergrunde sieht man Masten, die sich in toller Laune mit Schneedallen wersen; ihre derbe Lustigseit hat etwas Ergöhliches und Erquickendes gegenüber dem unseligen Paar, auf welches teine Faustpoesse ihren erlösenden Schimmer wirst, wenn auch die Eruppe schön zusammengesügt und anmuthig in den Linien erscheint. Auch die Redensie grundet fein, einen weißen Sals und weiße Sande ju zeigen und anmuthig in den Linien erscheint. Auch die Redenstiguren, das sonstige Beiwert, sowie die Lichtwirkung zeugen von ungewöhnlichem Talent. Die Farbe ist wirkungsvoll; nur einige Tone stehen zu hart gegeneinander, insbesondere stört der grell blaue Bunkt, den die am gelben kleide herab-hängende Raste bildet. Wenn wir dieser Borzüge gedenten, brangt fich und die Frage auf: "hatte ber Hunftler nicht etwas innerlich Befriedigenderes mit feinen Gaben berftellen tonnen ?" -- Ohne irgend einen pitanten Beigeschmad, gang Leben, Unschuld und Freude sind die Schöpfungen eines andern jungen Talentes unserer Schule. Hans Dahl läßt uns einen frischen Wind in's Gesicht weben, läßt die Sonne glanzend über uns aufgehn, läßt die Meereswellen rauschen und den See sich zu einer blendenden Spiegelfläche ausdehnen, führt uns Menschen entgegen, urgesund und herzlich, echte Naturkinder. Wer vor Dahl's Bildern nicht froh wird, wer hier nicht mit den Lachenden lacht, dem ist die Quelle der Freude sur ewig verschüttet. Sein "Zu spatt" ist ein Bild so eigenthümlich, so kostlich, wie man es in unserer überreizten Zeit kaum noch zu sehen bekommt. Was denkt man sich Alles bei dem Titel: "Zu spatt"? — einen versorenen Thron, eine Schlacht mit tragischem Ausgang, mindestens den Schmerz eines Liebenden beim versehlten Stellbichein. Bon Alledem nichts! nur die einsache Thatsache, daß ein Leben, Unschuld und Freude find Die Schopfungen eines Bon Allebem nichts! nur die einfache Thatsache, daß ein Bauernbursche an der Ueberfahrtsstelle zu spat ankommt, um noch mit seinem Grasbundel über den See ober über cinen Meeresarm gesett werben zu tonnen. Ihm ift ein rasches Mabchen zuvorgetommen, Die fich schon mit ihrer grunen Ernte im Boot befindet und, aufrecht ftebend, ben einen Urm in bie Seite gestemmt, ben Berfpateten auslacht. Dieser glott in brolliger Haltung, ben schweren Bad auf bem Ropf, auf einem Uferstein stehend, bem Rachen nach, ben ber Schiffer, in bes Daddens Lachen einstimmend, mit Iraftigen Ruberschlägen in Bewegung sest. Die landschaftliche Umgebung, die helle breite Wassersläche, das nahe grüne User und die fernen, dustigen Gestade, der blendende Sonnenschein, Alles das past trefslich zu dem munteren Lebensbilde. Auf den ersten Blid erscheinen die Farben allerdings grell, aber bei näherer Betrachtung vertiert sich dieser Eindruck. Wenn wir etwas auszusehen hätten, so wäre es an der Form der Fahrzeuge, die bei Dahl wie ein Setzstuck aussehen, als sei gar kein innerer Raum vorhanden, in welchem Jemand Plat hätte. Dieser Uedelstand siel uns auch an einem andern interessanten Bilde des Künstlers auf, einer Küstensahrt, welches vor einiger Zeit im Salon von Bismeyer und Krauß ausgestellt war. — Die Interieurs mit Stassage, in denen der Hauptwerth auf Toiletten und Röbel, Uhren, Schränschen und Rippsachen, bunte Arbeitstörschen und elegante Einbände gelegt wird, sangen immer mehr an zu grasstren. Diese mend, mit fraftigen Ruberichlagen in Bewegung fest. gelegt wird, fangen immer mehr an zu graffiren. Diese Malerei ber tobten Dinge kann immerhin einen Genuß geswähren und bas geschicke Machwerk unsere Bewunderung

heraussorbern. Wenn aber der Künstler lebendige Menschen auf die Scene bringt, die den Sachen gegenüber ihrem dußeren Umfange nach als die Hauptsache erscheinen, so ist man zu der Forderung berechtigt, daß diesen lebenden Wesen auch durch Ausdruck und Charafteristist der ihnen gebührende ästhetische Werth verlichen wird und daß ihr Habitus zu der Umgedung paßt. Das haben die alten niederländischen Weister wohl gewußt, von unsern neueren Interieurs. Walern wird es aber meist aus den Augen gelassen. So hat auch Stummel in seinem letzten Vilde die Dame, welche mit ihren zwei Kindern auf einem hellblauen Atlassophasit, lediglich zur Stassage für dies Möbel gemacht. Rebens dei läst sie vielleicht noch ihre braunsammtene Modetracht der wundern; auch die Kinder sind nicht minder leblos, wie die Kutter. Das Ameublement stammt ofsenbar aus der Zeit des ersten Rapoleon, und die Besitzerin hat es jedensalls ganz neu überziehen lassen, denn der lleberzug müßte andernsalls längst verblichen sein. Auf solche Tapezierdertrachtungen sühren derartige Vilder, die ofsenbar mit der vornehmen Passon für Zimmerausstatungen aus vergangenen Jahrhunderten in ursachlichem Zusammenhange stehen.

#### Dermischte Nachrichten.

Der lange projektirte Bau einer Runfthalle in Duffelgeben, nachdem, wie verlautet, der Friedrichsplat bagu ausersehen ift, das Gebäude auszunehmen. Die Rolnische Zeitung enthält über die Angelegenheit einen langeren Ar-titel, dem wir folgendes entnehmen. Das früher preisgesettligt, dem wir folgendes entnehmen. Das früher preidgetronte Projekt scheint nachträglich nicht genügend befunden
zu sein, da man zu einer neuen Konkurrenz geschritten ist.
Sechzehn Projekte sind eingereicht, mehr als doppelt so viel,
wie bei der ersten Konkurrenz; es sind aber nur wenige
darunter, welche sich durch Zwedmäßigkeit und Schönheit
auszeichnen. Die Aufgabe ist nicht so seicht, als sie scheint,
es sind dabei verschiedene Schwierigseiten zu überwinden,
auch einige technische. Das Haus wird gewissermaßen zweien
herren gehören, die zwar gleiche Zwecke darin versolgen
werden, aber auf verschiedene Beise. Die Stadt wird ihre
Kunstsammlung darin ausstellen, die Kunstlerschaft wechselnde
Ausstellungen halten, und so soll eine Trennung der Käume
Statt sinden konnen, die doch ausgehoden werden kann,
wenn gelegentlich einmal sämmtliche Käume zu einer gemeinsamen Berwendung kommen sollten. Die Künstlerschaft
bedarf auch großer Packaume und mechanischer Transportvorrichtungen, sonstige Dienstlosalitäten sind nöthig, und so bedarf auch großer Packräume und mechanischer Transportvorrichtungen, sonstige Dienstlokalitäten sind nothig, und so
ist die schembar einsache Ausgabe, ein Museums- und Ausstellungsgebäude auf einem geräumigen freien Plate zu
errichten, doch ziemlich verwidelt, da überdies die Größenausdehnung bestimmt vorgeschrieben ist. Dann soll das Gebäude auch einen mehr oder minder monumentalen Charakter haben; über dieses Mehr oder Minder gehen die Unsichten freilich auseinander. Während einige der Projekte
tempels oder theaterartig erscheinen, haben andere, die meisten, den Charakter von Privatpaläsien oder selbst nur Billen. Die Baustile sind sehr verschieden, wir sinden streng klassische Formen und mehr noch die verschiedensten Formen klassischen Die Sauftite find fecht berichteben, ibit sinden streng klassischen Germen und mehr noch die verschiedensten Formen italienischer und französischer Renaissance und modernen Wischftil. Was die äußere Gestaltung betrifft, so kann man sämmtliche Projekte in zwei Gruppen abtheilen, die eins flöctigen und die zweistödigen; nur sind die ersteren nicht im strengsten Sinne bes Wortes als solche zu verstehen. Das Gebaude soll im Innern aus zwei Geschoßen über bem Rellergeschoß bestehen, und so bezeichnen wir als einstödig diejenigen Entwürfe, in denen das Kellergeschoß nur als Sodel erscheint und das, was darüber ist, einheitlich bis zum abschließenden Dachgesims; als zweistödig die, wo die beiben Befchoffe auch im Meußern beftimmt geschieden find, alfo mit bem Rellergeschoß gemiffermaßen breitheilig ericheis nen; bei zweien ober breien ber letteren trifft freilich bie innere Theilung mit ber außeren nicht gusammen und biefe ift nur Daste. Wir wollen aus der gangen Menge nur berjenigen ermahnen, die uns als die beften erfcheinen. ift nur Daste. Unter ben tempelartigen und streng monumentalen Brojetten fällt eins durch seine große Einsachheit und Eleganz auf, es ist das mit dem Motto "Simplex" bezeichnete, und das

Motto past sehr gut. Ueber niedrigem Sodel erhebt sich das Gebäude eintheilig, die innere Zweitheilung ist nur durch die Fenster des unteren Geschosses angedeutet, die mit abwechselnd runden und ecigen Giebeln betrönt, die sonst abwechselnd runden und ecigen Giebeln betrönt, die sonst sehr Gestensagen durchbrechen; die Eintheilung und die Berhältnisse dieser Langsagaden sind sehr schied und die Berhältnisse dieser Langsagaden sind sehr schied. Bor der vorderen Schmalsagade ist ein wenig vortretender Porticus von zwei Säulen zwischen zwei Pseilern und einer Viebel. Zu beiden Seiten daran ze eine Rische und darüber ein Medaillon. Das ganze Gebäude schließt oben in gereder Linie ab und ist im ebelsten ionischen Stile durchgestützt in deiner großen Einsachheit. Nehnlich erstein höchst elegant in seiner großen Einsachheit. Nehnlich erstein in der äußeren Eintheilung, doch noch strenger im sile eines sorinthischen Tempels, ein Projett, welches mit einem Bentagramm dezeichnet ist. Beide Projette tragen in hie stem Maße einen monumentalen Charafter, deuten aber in llebrigen nicht auf einen besonderen Zwed des Gedündei Lepteres ist mehr in einem Entwurse mit dem Retw. Arti" geschehen und doch dabei der monumentale Charakter Motto pafit fehr gut. Ueber niebrigem Sodel erhebt fic Letteres ist mehr in einem Entwurse mit dem Rem "Arti" geschehen und doch dabei der monumentale Charakter sehr hervorgehoden. Auch dei diesem Projekt erhebt sit über niedrigem Sockel ein hohes Hauptgeschoft mit breiter Rijaliten an den Seitensagaden, die zum Hauptgescheinen Prosteigende Pilaster und dazwischen die unerlählichen Fenster des unteren Geschosses und darüber Redaillen. Und der Bordersagade besindet sich ein etwas schmal erikanender Porticus, wie denn diese Seite des Gebäudes über haupt etwas schmal erscheint und etwas schwer belatet durch eine Art nan Attise aber Neuwirsche über bem aberen über eine Art von Attita ober Baluftrabe über bem oberen haus gefims, was an den Langfeiten nicht auffällt. Das Geblet gesims, was an den Langsetten nicht aussaut. Das vereum im strengen Stil römischer Renaissance macht einen seinen seinen schweite wohl dem Zwede und dem In am besten entsprechen. Unter den eintheiligen Entwicke ist noch ein anderer mit dem Motto "Aus Liebe zur Sadebemerkenswerth. Die Seitensgaden haben sowa wei springende Mittelrisalite und Pilaster; an der Vorberlagte beitenstat sich ein Partieus mit wei Säulen und kontrollen befindet fich ein Porticus mit zwei Saulen und gmei fetern, das Gange in ftrengem Renaiffanceftil elegant and geführt. In einem anderen von demfelben Autor, der die Projekte eingereicht hat, ist dem untersten Gesche stadt mehr Bedeutung gegeben und die Bordersagade dat eingroßes Portal, mit einem Halbkreisbogen zwischen Pfeilern überspannt. Dieses mit "Per angusta ad august" bezeichnete Projekt zeigt ebenfalls einen strengen Renapunt Wenden wir uns nun zu den zweitheiligen Projetien. so fällt und eins mit dem Motto "Parnass" jundoße bert die höchst elegante Zeichnung auf und durch die mating Gestaltung der vorderen Façade. Diese ist zweitheilig über bem von Saulen flanfirten Gingange ift eine Loggia ant bracht, ju beren Seiten zwei Karnatiben Die Befronung tragen. Diese Loggia ist mit einem Bogen überfpannt, nu tragen. Diese Loggia ist mit einem Bogen überspannt, mit ein Triumphthor, ein Motiv, welches auch bei einigen es deren Projekten vorkommt. Dies erscheint auf den einer Blid sehr imposant, betrachtet man sich aber die Sache sinauer, so ist die Anlage doch etwas ungeheuerlich, denn die Karpatiden seder Seite, in bewegter Stellung gruppit und deshald nicht dem Begrisse des Tragens entiprechent, sind über zwanzig Juk hoch und gar zu groß sur die Gauten, auf denen sie steben. Was und bei diesem Projekt weine noch aufsäult, ist das überslussig hohe, in runder Linke aus steigende Dach, welches das ganze Gebäude drückt. Oder sind überschaft, welches das ganze Gebäude drückt. Dacher sind übrigens noch in anderen Projekten im Stanzösischer Kenaissance angebracht. Sie sind bei den neueren Architekten Mode geworden. — Mas das Innere benitt. pranzopischer Renaissance angebracht. Sie sind bei den new ren Architesten Mode geworden. — Was das Innere tenni-so sinden wir in allen Projekten dem Treppenhause und die Bestidul eine besondere Sorgsalt zugewandt. Das ist in neueren Gebäuden sehr häusig der Fall, und ost scheint ei saft, als ob das Treppenhaus die Hauptsache des Gedäudes und das Uebrige nur um dieses herumgebaut sei. Under den hier vorliegenden Bedingungen mußte die Lösung des Ausgabe ziemlich aleichmökig gussallen und ist es auch; et Aufgabe ziemlich gleichmäßig ausfallen und ist es auch; eind nur ein ober zwei Entwürfe dabei, in denen das Troppenhaus nicht in der Längenachse des Gebäudes gerade in der Mitte des Gebäudes liegt und dann von einem umlausenden Korridor sich die Thuren zu den Salen diffinit. Wir sinden mehr oder mirden Parantearnis oder Raum Wir finden mehr oder minder Raumersparnif ober Rounverschwendung durch Bestibule und Raumerparnis oder steinem Zwed, doch beschreibend baraus einzugehen ift nucht wohl möglich, und außerdem lehrt die Ersahrung, daß die

Beichnung oft taufcht und bie fpater ausgeführte Sache gang anders erscheint. Um meiften Raumerfparniß in Bezug auf die Treppe sinden wir in dem Projeste mit dem Motto:
"Per angusta ud augusta", wo die Treppe allerdings
etwas eng ist und das Treppenhaus unter einer, wie es
scheint, zwedlosen lleberhöhung des Daches in der Mitte bes Gebaubes eine schachtartige, hohe und ichmale Form hat. Dafür ift aber in biesem Projett bie Raumvertheilung für die Sale vielleicht die beste von allen. In dieser Be-ziehung war die Aufgabe, die einzelnen Sale desselben Flurs so anzuordnen, daß ein Rundgang durch dieselben leicht und nöglich sei, ohne die Nothwendigkeit einer Umkehr, und daß auch wiederum ein Theil derselben für sich abgeschlossen werden könne. Das ist in den meisten Brojekten auf ähnliche Weise erreicht und nur in einzelnen ist die Anordnung nicht dem entsprechend. Zu den allerbesten Lösungen dieser Aufgabe, der praktischen Bertheilung und Anordnung der inneren Käumlichkeiten, gehört die in dem Projekt "Arti", welches wir, wie schon früher gesagt, sur das zweckentspreschenblie unter allen halten. chenbfte unter allen halten.

Mus Trier wird ber Rolnischen Zeitung geschrieben: In Oberweis bei Bitburg ift in ben lepten Wochen auf Rosten des Provincialmuseums in Trier eine romische Billa aufgededt worden, welche unter allen römischen Villen der Rheins lande nur der Renniger an Umfang nachsteht. Die Mauern sind meist noch gut erhalten, in einzelnen Theisen stehen sie noch zwei Meter hoch. Es wurden daselbst zwei Mosaitböden ausgesunden, von benen der eine, welcher auf weißem Grunde Fische und Bögel darstellt, von vorzüglicher Arbeit ist. Auch Bruchstüde von interessanten Bandmalereien haben sich noch erhalten.

#### Dom Kunstmarkt.

W. Berliner Aunftauftion. 3m Auftionshaufe von R. W. Berliner Kunstauktion. Im Auktionshause von R. Lepke werden mehrere Partien von Kupserstichen am 21. Mai versteigert werden. Der gedrucke Katalog weist 1456 Krn. nach. Die erste Abtheilung enthält den Rachlaß des Kupsersstechers Prof. Knolle in Braunschweig. Aus der in der Borrede des Katalogs gegebenen turzen Biographie desselben entnehmen wir, als sür weitere Kreise der Kunstwelt interessant, Folgendes. Friedrich Knolle war in Braunschweig 1807 gedoren. Nachdem er sich in seiner Baterstadt mit den Elementen seiner Kunst vertraut gemacht hatte, kam er 1831 in Waisand in das Atelier von Andersoni, wo er den Element zu seiner künstlerischen Ausbildung leete. In seine Grund zu feiner funftlerifden Ausbildung legte. In feine Baterftadt gurudgetehrt, fcuf er viele treffliche Aunftblatter,

und Freunde von Grabftichelblättern, befonders von solchen, bie nach flaffischen Bilbern ausgeführt find, miffen bie Berte unseres Künftlers zu schätzen. Er stach vorzugsweise nach Bilbern ber Dresbener Galerie; Correggio, Tizian, E. Dolce, Maratti haben an ihm einen verständigen Interpreten gestunden; insbesondere muß aber die Raffaelische Madouna in Söder als sein Meisterwert hervorgehoben werden. Als Inspettor bes herzogl. Aupferstichkabinets, welches Amt er viele Jahre hindurch verwaltete, ftarb er am 6. Juli 1877. Der Ratalog beginnt mit einer Reihe feiner Berte, barunster die besten in verschiedenen Abbrucksgattungen. Es ift lobend hervorzuheben, daß ber Katalog die Unterschiede ber Abbrudogattungen naher beschreibt. Unter ben von Knolle Abdrucksgattungen näher beschreibt. Unter den von Knolle hinterlassenen Alättern sinden wir viele vorzügliche Hauptblätter berühmter Stecher, wie eines Anderloni, Bervic, Forster, Gruner, Henriquel-Dupont, Fr. Müller (die Sixtina), Wille u. A., meist Geschenke der Künstler in kostdaren Abdrücken. Auch die solgenden Abtheilungen enthalten viel Vorzügliches, so sind die deutschen Uleinmeister zunächst reich vertreten, es solgen schone französische galante Blätter und Farbendrucke, die jeht sehr gesucht werden. Zann sind Blätter von Longhi, R. Worghen, Persetti, ein reiches Wert des G. F. Schmidt, J. G. Wille hervorzuheben, so wie eine Abtheilung russischen Vildnisse.

#### Seitschriften.

Kunst und Gewerbe. No. 18. 19. 20.

Dres den: Kunstgewerbliches in der Buchbinderei; Berlin: Verein für deutsches Kunstgewerbe; Brünn: Die Dosen-Ausstellung im mährischen Gewerbemuseum; Stuttgart: Kunstgewerbliche Weihnachts-Ausstellung; Resultat der Preisausschreibung des Württ. Kunst-Gewerbe-Vereins, über die Herstellung einer Schwarzwälder-Uhr.

Zeitschrift des Kunst-Gewerbe-Vereins in München.

1878. Heft 1. 2.

Ausstellung von Arbeiten der vervielfältigenden Künste im bayerischen Gewerbe-Museum zu Nürnberg, von Dr. Kuhn.

— Ursprung der Glasmalerei: Kloster Tegernsee, von Dr. Sepp.

Einstellung von Britischen Museum zu Nürnberg, von Br. Sepp. Kunstgewerbliche Muster-Blätter: Thurklopfer aus Venedig.
 Moderne Entwürfe: Fetreleumlampé; Tapetenmuster; Initialen; Leuchter, Spiegel, Ring, Fingerbut und Nadelbüchschen;

tialen; Leuchter, Spiegel, Ring, Fingerbut und Nadelbüchschen; Trenn- und Jagdmesser.

Chronique des Arts. No. 15. 16. 17.

Coup d'ocuil sur l'état actuel de l'exposition, von Duranty.— Correspondance de Belgique, von C. Lemonnier.— L'art au théatre.— l'orte des beaux-arts à l'exposition universelle.— Correspondance d'Angleterre, von L. Robinson.— Les quaire saisons par A. Stevens, von C. Lemonnier.— Documents sur la famille de Callot, von E. Minoret.— Académie des inscriptions. des inscriptions.

### Inferate.

# Hamburger Kunst-Auktion

im patriotischen Hause, Zimmer 22.

Am 16. Mai, präc. 12 Uhr, öffentliche Versteigerung der zur Concoursmasse F. Gütschow gehörenden Gemilldesammlung, worunter Bilder von Diaz, Daubigny, E. Verboeckhoven, E. Hildebrandt, Hoguet, Lier etc.; ferner kommen zum Verkauf eine Anzahl der beliebten Federzeichnungen von Herm. Kauffmann, sowie der künstlerische Nachlass des verstorbenen Malers L. Asher. Louis Bock & Sohn. Malers L. Asher.

Concurrenz.

Der Kunstverein für die Rheinlande und Bestsalen eröffnet eine Concurrenz auf herstellung von Cartons zur kunstlerischen Ausschmudung der drei Chorsenster der neuen evangelischen Kirche zu Bochum mit Glasmalereien.

Bir laden die Kunstler Duffeldorf's, sowie die Künstler, welche der Duffels dorfer Schule angehört haben, mit dem Ersuchen zu dieser Concurrenz ein, gezeignete Entwürse unter den, auf unscrem Bereinsbureau, Königöplatz, zur Einssicht ausgelegten Bedingungen bis zum 1. Juli ets. an und einsenden zu wollen. Duffeldorf, 18. April 1878.

Der Bermaltungs : Rath: J. A.: Dr. Ruhnte.

### Albrecht Dürer-Verein.

Da bemnächst die Wahl eines Ge-dichtnisplattes stattfindet, so werden die herren Rünfiler (Kupfer: und Stahlstecher), welche Anerbietungen zu machen gedenten, ersucht, von heute an binnen bier Boden Brobeblätter mit Angabe bes Preifes an bas Direttorium Bereins einzusenben.

Rurnberg, ben 1. Mai 1878.

### Hugo Grosser, Leipzig,

Langestrasse 35,

Vertreter der photograph. Kunstanstalt

Ad. Braun & Co., Dornach,

nimmt Bestellungen entgegen, ertheilt gern jede gewünschte Auskunft und hält simmtliche Musterbücher des Hauses, sowie Kataloge u. s. w. zur Verfügung der geehrten Interessenten.

- CHEVIL

### Verlag von Paul Bette in Berlin.

### Homer's Odyssee.

(Vossische Uebersetzung, J. G. Cotta'sche Textausgabe,) Mit 15 Illustrationen von Prof. Friedrich Preller.

Octav-Format in Prachtband: 15 M.

### Lose Blätter

von Paul Konewka.

Fünf Silhouetten mit Gedichten von J. Trojain. Quart-Format gebunden: 5 M.

Neuestes Bildniss

# Joseph Victor von Scheffel's

gezeichnet am 16. Februar 1878 nach der Natur von Anton von Werner.

Als Fortsetzung der Sammlung der "Studienköpfe" (No. 44) in gr. 40. à 2 M., in Cabinetformat à 1 M.

### Das Grüne Gewölbe zu Dresden.

Hundert Tafeln in Lichtdruck,

über 300 Gegenstände aus den verschiedensten Zweigen der Kunstindustrie enthaltend, nach

Prof. C. Graff, Direct. der Kgl. Gewerbeschule zu Dresden, getroffener Auswahl. Mit erläuterndem Texte von

Dr. J. Th. Graesse, Königl. sächs. Hofrath, Director des Grünen Gewölbes.

Das Werk erscheint in 20 Heften à 5 Blatt, zum Subscriptionspreise von 8 Mark per Heft.

### Runft-Berein

### für die Rheinlande und Weffalen in Duffeldorf.

Die biesjährige Kunst-Ausstellung wird am Conntag den 23. Juni er. im Kaisersaale der städtischen Lonhalle eröffnet. Indem wir unter Hinweisung auf nachstehende Bestimmungen die Kunstler zur Beschidung dieser Ausstellung einladen, ersuchen wir dieselben, durch zahlreiche Bufendungen, auch von größeren umfangreicher biesjährigen Ausstellung möglichft beizutragen. auch von größeren umfangreicheren Runftwerten, gur Bebung ber

#### Beftimmungen.

1. Die Dauer ber Runft-Ausstellung ift auf ben Zeitraum bis gum 6. Juli inel. beschränft.

2. Alle für die Ausstellung bestimmten Runftwerte muffen langftens bis gum 16. Juni d. J. im Ausstellungsgebäude abgeliefert werden. — Einsendungen nach jenem Termine sind ohne Ausnahme zur Ausstellung nicht mehr zulässig.

3. Aunstwerte, welche in ben ber Ausstellung vorhergebenden 4 Wochen in biefiger Stadt öffentlich ausgestellt maren, merben zur Ausstellung nicht mehr

hiesiger Stadt öffentlich ausgestellt waren, werden zur Ausgebung nicht megt zugelassen.

4 Die Delgemälde sind unter Rahmen, die Aquarelle, Zeichnungen, Kupsers und Stahlstiche, sowie Holzschnitte unter Elas und Rahmen einzuliesern.

5. Der Kunstverein trägt nur den Hertransport in gewöhnlicher Fracht.

6. Mit dem Ankaufe eines Kunstwertes seitens des Ausschusses geht das Recht der Bervielsältigung desselben an den Kunstwerein über.

7. Anmeldungen mit genauer Angabe des Gegenstandes und des Preises des einzusendenden Kunstwertes werden längstens die zum 16. Juni erbeten.

Dieselben konnen entweder schriftlich an den Geschäftssührer des Bereins, Herrn A. Bender, Königsplatz 3, eingefandt, oder in die, im Vereinstokale der Gesellschaft "Malkasten" ausliegende Liste eingetragen werden.

8. Die Ausstellungs-Commission entscheit über die Annahme.

Düsseldorf, den 23. April 1878.

8. Die Ausstenungs-Commignes Duffelborf, ben 23. April 1878.

Der Bermaltungs:Rath: J. A.: Dr. Rubnte.

Im Verlag von W. Spemann is Stuttgart erschien:

### POMPEJI.

Beschreibung der Stadt und Führer durch die Ausgrabungen

von Dr. R. Schöner. Mit 6 Holzschnitten und 1 Karte Preis br. 4 M., in Lwd. geb. 5 M.

Kürzlich ist ausgegeben worden de zweite Lieferung des Werkes:

### Bücherornamentik der Renaissance.

Eine Auswahl stylvoller Titeleisfassungen, Initialen, Leisten, Vignette und Druckerzeichen hervorragenia italienischer, deutscher und franzisi-scher Officinen aus der Zeit der Fribrenaissance. Nach der eigenen Sam-lung herausgegeben und erläutert von A. F. Butsch. Verlegt von G. Hirth A. F. Butsch. V in Leipzig, 1878.

Das Werk umfasst: Titel und Iswort. Geschichtliche Darstellung. Erlä-terung der Tafeln. Facsimile-Abbildange Subscriptionspreis: 28 Mark. — Not Ausgabe der 4. Lieferung: 40 Mark. Mit Rücksicht auf den zwar sieleren, aber kleinen Abnehmerkreis w:

das Werk nur in einer sehr geringer Auflage gedruckt, welche sich ledighet nach der Zahl der festen Bestelluges richtet. Ob nach Schluss der Sabsenptionsliste noch vollständige Eremplate abgegeben werden können, ist inglicht jedenfalls wird dann an die Stelle des Subscriptionspreises der oben angebene höhere Ladenpreis treten. Fir die Subscribenten erscheint das Werk in ! Lieferungen à 7 Mark. Diese 4 Lieferungen werden rasch, mit etwa latter gen Zwischenräumen, aufeinander ill-gen. Jede derselben wird einen Theil is erläuternden Textes und ca. 25 bis 30 Tafeln enthalten.

Derlag von E. 21. Seemann in Leipije

Krieger, E. C. Reise eines Kunstfreundes durch Italien.

1877. 8. br. 4 M., geb. 5 M. 50 ff.

Sine wohlerhaltene alte Wandvertaftlung aus edlen Holzern, nebst conteirtem Plafond, steht zum Bertauf ter R. Bergan in Rurnberg.

Mährend der Abwesenheit des Herausgebers sind 32 schriften in redaktionellen Unge legenheiten lediglich zu richten an

E. A. Seemann in Leipzig-

Redigirt unter Berantwortlichkeit bes Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hundertftund & Pries in Leipis.



## Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint jebe Mode am Donnerstag, fur die Abonnenten der "Seitschrift fur bilbende Hunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet der Buhrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei ben deutschen und öfterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Urthur hitger's Wandgemalde im Bremer Aathsteller. — Bans Brofamer und sein Kunftbuchlein. — Beiträge zur Kunftgeschichte. 1.: O. Mothes' Muft. Baulericon; E. Wernicke, Die St. Catharinenkirche zu Brandenburg a. d. h.; E. Sauerlander, Cagebuch blatter einer Ralienischen Reise. — h. Hoefer h. Emil Theodor Richter h. Simon Quaglio h. — Deite Ausstellung zu Frankfurt a. M.; Düffeldorf: Von den permanenten Ausstellungen. — Urchadologische Gesellschaft; Ankauf des Portrait Cesting's von A. Graff. — Teitschriften, — Auktions-Rataloge. — Inferate.

# Urthur fitger's Wandgemälde im Bremer Rathskeller.

Bremens alter Nathsteller, wer wüßte nicht von ihm! — Bereits Jahrhunderte lang umstrahlte ihn der Ruhm seiner alten wundervollen Weinherrlichkeit; Hauff gab ihm dann die ewige Weihe der Poesie und nunmehr ist ihm auch durch die Rünstlerhand Arthur Fitger's die dritte zu Theil geworden, die Weihe der Runst, die nun das Herz erfrent, wo bisher uns nur die weiße Wandtünche kalt entgegensstarrte.

Durch manchertei prattisch wie tünstlerisch sehr glückliche Umbauten, welche der städtische Bauinspector Rippe geseitet hatte, war nämlich trefflicher Raum sür malerischen Schmuck gewonnen. Freitich ist dieser nur bei Gasbeleuchtung zu sehen, aber dennech coloristisch außerordentlich wirksam.

In dem Raume, welchen der Senat sich zu bes sonderen officiellen Beinproben und fleinen Feierlichsteiten reservirt hat, prangt auf reich ornamentirtem Goldgrund die Göttin Brema. In die Farben der alten hansischen Flagge, weiß und purpurroth, sestlich gesteidet, die Manerkrone auf dem blonden Haupt, ruht sie halb gestigt auf den Bächter ihres Bappens, den Löwen; die Rechte schwenkt einen vollen Römer gleichssam grüßend und zutrinkend gerade dem Beschauer entsgegen; die Linke umfaßt den silbernen Stadtschlüssel und ein Prachtruder von Ebenholz mit Silbers und Berlmuttereinlagen. Und rund um die Stadtpatronin her postuliren ihre hossinungsvollen Kinder; theils sigen sie auf einer marmornen Barriere, welche das ganze

Bild durchschneidend, Blumen, Trauben, Potale und Relche in reicher Fülle trägt, theits lagern sie schon in seliger Halberuntenheit zwischen Trauben und Rosen auf dem Estrich oder tiettern in kühnen Berkürzungen über das Ruder der Mutter weg, um einander in starten Schlucken Bescheid zu thun. Das ganze, in trästig decorativer Manier gemalt und weit forgfältiger gezeichnet, als wir es früher an dem Künstler leider gewohnt waren, athmet fröhliche derbe Lebenslust, welche durch ein gewisses repräsentirendes Ceremoniell saft übermüthig bervorsprudelt.

Deffnen wir die unter Diesem Gemälde befindliche Thür, so treten wir in einen zweiten größeren Saal, der, durch Sonnenbrenner höchft wirfungsvoll beleuch= tet, une gunadift burch ben Reichthum feiner geschnitsten Wandvertäselung überrascht. Rach Entwürfen Rippe's ausgeführt, ist bieje Beiferie ein erfreulicher Beweis für die Fortschritte des Bremischen Kunfthand= werkes; befonders trefflich find die pflanglichen Theile des Ornamentes gelungen, während die menschlichen Köpje noch manches zu wünschen übrig laffen. Den Hauptschmuck bes Saales aber bitbet ein großes, figurenreiches Batchusseit, bessen energisches Colorit beweist, wie ernft es Fitger mit dem Studium ber großen Renaissance=Meister genommen bat. Der jugendlich blübende Gott der Reben, zwischen bessen Unien ein trinfender Amor lebnt, fist unter duntlen Bäumen inmitten seiner jubelnden Genoffen und schwingt die Edyaale. Bon links, wo sich Faunen und Mänaden in gärtlichen Gruppen gelagert haben, die durch einen beranspringenden Ziegenbod sich taum noch stören laffen, ziehen Knaben mit Thursusstäben berbei, mabrend rechts ber alte weinselige Silen einem vorsichtig nippenden Mädchen den Hof macht und eine Tambu=rinschlägerin einer Gruppe Anaben, die in hochauf=springendem Tanz die Kelter treten, den Takt angiebt. Zu ihren Füßen streckt sich behaglich ein mächtiger Panther, auf dessen Kücken ein ganz kleiner, kaum von der Mutterbrust entwöhnter Putto mit voller Orviestossachen sich und ganz sür sich allein schon, wohl ehe er noch ordentlich sprechen kann, ein Kneiplied anstimmt. Genug, wohin das Auge blickt in dieser reichen Gestaltensülle, sonnige Heiterkeit, üppig quellendes Leben und dionysische Festlust strömt und senchtet ihm farsbenprächtig entgegen.

Dem Batchussest gegenüber auf einer von der Thürverbachung fart burchbrochenen Fläche hat der Rünftler vier Sänger bes Weines bargestellt: links "mit dem Taubenpaar im gärtlichen Urm" ben greifen, rofen= befränzten Anatreon, der traulich eingehatt neben bem fpiegburgerlich ehrsamen Mathias Claudius fist und in beffen Rheinweinlied mit einzustimmen scheint; rechts ben Ganger bes Gaudeamus, Bictor Scheffel, ber mit Borag ein gang tommentmäßiges Schmollis zu trinfen im Begriff ift. Die Gestalt bes Horaz ift und freilich nicht angenehm; ber Maler hat den ewig jugendlichen Dichter hier doch gar zu jugend= lich aufgefaßt; er erscheint kaum zwanzigjährig, fast etwas mäddenhaft; so gart konnen wir und ben scharfen Satiriter benn boch nicht gut vorstellen; ober ist Horaz absichtlich etwas flacher, conventioneller ge= halten, um Scheffel's Portrait besto frappanter ent= gegensegen zu konnen? Fitger neigt im Gangen wenig zu ftrenger Individualifirung, und felbst feine Typen find von häufiger Wiederfehr nicht frei zu sprechen; aber sein Scheffel ist ihm, obwohl er den Dichter nicht nach ber Ratur hat malen können, famos gelungen. Bozu doch die Photographie nicht überall gut ist! -Rach Aufstellung seiner Bilber mit ihrer Wirtung un= zufrieden, welche durch einen hart ziegelrothen Auftrich ber Bande geradezu unmöglich gemacht wurde, erbot fich ber Rünftler, ben gangen Saal nur gegen Riid= erstattung der Baarauslagen umzudecoriren, und schuf, sobald dieses nobele Anerbieten gnädigst acceptirt war, nun eine äußerft anmuthige Gesammtdecoration, indem er die Wandflächen in ein mildes Grün stimmte und mit reichen Fruchtgehängen auf dunkelgrünem Grunde ringoum einfaßte. Nicht genug bamit, gab er gar noch zwei Bemalbe für ein paar Banbnifden obenbrein, einen Panther, der bakdrifche Embleme, Trauben, Kriige, Flöten u. f. w. bewacht, und einen jungen Faun, der auf eine große Amphora gelehnt einen Todtenschädel ju seinen Füßen betrachtet. Lettere Composition gewinnt ihre eigentliche Bedeutung erst durch die Uhr, Die in der Hotzvertäselung barunter angebracht, den Bechern die Stunde schlägt. Die unaushaltsam: be Beit, das freudlose Biel, zu dem sie führt, term de Blick auf die Gegenwart — wahrlie, wirksamere Illustration zu dem vielgesungenen:

Freut euch bes Lebens, Weil noch bas Lämpchen glüht

ist nicht wohl bentbar.

In dem letten Saale endlich, dem Rano Hauff seine berithmten ergöhlichen Phantafier : hatte Fitger die Aufgabe, Diese felbst seinen Ger ju Grunde ju legen. Reine beneidenswerthe 1: freilich, benn ber gange Effett ber Sauffichen Befien beruht darauf, daß mitten in Die realfie Em feit der unmöglichste Sput hineingreift. 216 Wirklichkeit, die der Maler malen fann, wird zu seinen Sänden doch immer wieder gum Eden : ber Sput, ben er malen möchte, befommt tret Rebel und Dammerung im Bilbe, in ber feliter? farbe, doch immer eine fehr wenig grufelig vie-Mit einem Borte: Der Gegenies : Realität. Wirklichfeit und Sput verliert seine Schärfe, je fast weg.

So leicht es daber ift, eine Wefpenftergie ju erfinden, die bem Borer bas Baar ju Bemen fo schwer mag es immerhin sein, eine folde 3251 Fitger hat fich mit seinem Sauff im Grund .auch nur bem Ramen nach abgefunden, in da? aber sich vielmehr an seine eigene befannte: Rathstellerphantafie von Roland und der &-Rose gehalten. \*) Beibe Gestalten find zwar : Haupthelden bei Hauff; aber der Roland? fteinerne Riesenbild, das bom Markt in den herunter gestapst fommt, seine Rose ist eine w tupfernafige alte Jungfer aus dem fiebzehnten hundert. Fitger jedoch stellt den Roland de jugendlich blühenden Reden felber dar, ber, fein Schwert Durandal auf die umpanzerten Anic & zechend ausrastet im fühlen Keller, während 321 Filgen ber berühmte riesige Rathstellerkater\*\*)in finn Portrait behaglich schnurrend ruht. Die 3min Rose führt der Maler ebenfalls aus der stadmit Altjüngserlichteit in die ewig junge Märchenwelt pr. indem er sie als anmuthiges, über Rosen und Trus hingelagertes Etfenwesen auffaßt.

Daß es Fitger's tiefinnerster Ratur midering jene Gestalten zu bilben, wie Sauff sie geschilden

<sup>\*)</sup> Siehe "Fahrendes Boll". Gedichte von Arthur im Seite 209. Oldenburg (Schulze'sche Buchhandlung).

<sup>\*\*)</sup> Seit Jahren hegt man nämlich im Rathelie er Rabenart von gelber Farbe und seltener Große "Lathelenen zu vergleichen", wie Fitger in seinem primer Liebe "Die Rathelellerkaben" sie ansingt.

es ihn bagegen zog, ben beiben berrlichen Schöpfungen seiner eigenen Muse Form und Farbe zu leihen, ist wohl zu begreisen, boch nicht zu verzeihen. Ja, mögen wir entziidt bis ins tiefste Berg vor solder Formen= schönheit und Farbenherrlichkeit basteben, wie fie uns hier entgegen leuchtet —, es hilft alles Nichts — foll Bauff verberrlicht werden, follen seine berühmten Rathe= tellerphantasien bier ein Denkmal finden - fo dürfen es auch nur echte Charaftergestalten jener Dichtung fein. Der töftliche Tang bes tleinen pausbadigen bolg= geschnitten Bachus mit der chrfamen bin= und ber= knigenden Jungfrau Rofe, auf einem Bilde, bann auf bem andern "Roland ber Riefe" mit ben Avosteln bagu ben Tatt schlagend und trinfend, welche Borwürfe waren bas gewesen für ben humor eines Schwind, Schröter ober Griftner.

Indesse, hier aber leider durch schlechte Beleuchtung gänzlich unwirtsam gemachtes marmornes Reliesportrait von Steinhäuser die gebührende Ehre erwiesen, sür welches freilich ein farbiges Bortrait hier ungleich passender gewesen wäre, ganz abgesehen noch davon, daß des Dichters höchst unplastische Wesichtssormen sich zur Wiedergabe in Marmor so wenig eigneten.

Ein anderes neues Werk der Plastik zum Schmuck des Kellers befriedigt leider noch weniger, wenngleich ihm auch nicht die Farbe mangelt, Kropp's holzgeschnitzter kolossaler Bacchusknade auf dem riesigen Prachtsaß, am äußersten Ende des Kellers. Seinem wurmstichig gewordenen Vorgänger aus dem 17. Jahrzhundert zwar auf den ersten Blick an Haltung und Körpersormen ziemlich gleichend, erreicht er ihn doch längst nicht im Ausdrucke der überquellenden Lebenszlust, die jenen so herzersreuend machte.

In seiner Eigenschaft als reichbegabter Poet hat Fitger die Halle mit einer Angahl geistvoller Trink= fentenzen geschmüdt; indessen ift hier wohl taum ber Ort ihrer, fo wie ber beiteren Spriiche, Die ber be= fannte Marschendichter Hermann Allmers gespendet hat, eingehend zu gebenten. Genug benn bamit. - Das aber ift ficher, in feinen Rathstellerbilbern hat Fitger Werke geschaffen, Die man ruhig den edelsten Runft= erscheinungen unfrer Gegenwart aureihen darf und mit noch erhöhterem Stolze mag Bremen von jest an auf seinen altberühmten Rathöfeller, dies nunmehr durch die dreifache Herrlichkeit ber Aunft, ber Boefie und bes Weines einzig in der Welt bastehenden Aleinobs bin= Du aber, lieber Leser ba braugen, so Dir's irgend vergönnt ift die alte Hansestadt am Weferstrome zu befuchen, steige vor Allem andadtigen Ginnes hinab in die dämmer= und zaubervolle Tiefe, und fo Dir der himmel das rechte Berg gegeben bat, wird es Dir auf= geben in biefen tunftgeschmückten, poefiedurchwehten und weindurchdusteten Räumen. Thue bann, was ber erste Spruch von Allmers bir ernft mahnend zuruft:

Jahrhunderte hat hier gezecht, In beutschem Wein Geschlecht auf Geschlecht, Drum ehr' auch Du den geweihten Ort Und gleich ben Batern, — zeche fort.

Doch nicht minder bedenke zugleich Fitger's Wort und: "Lobe den Abend nicht — vor dem andern Morgen."

### hans Brofamer und fein Kunftbuchlein.

Hans Brosamer oder Brossamer, Maler, Zeichner, Aupferstecher und Formschneider (Xylograph), ist nach der gewöhnlichen Annahme im Jahre 1506, nach O. Eisenmann (Allgemeine Deutsche Biographie Bd. III, Seite 363) aber zwischen den Jahren 1480 und 90°) höchst wahrscheinlich zu Fulda geboren und lebte zuleht in Ersurt, wo er im Jahre 1552 (siehe Beder im Kunstblatt 1836 Seite 180) oder nach anderer Ansgabe (Passavant, Beintre-Graveur Bd. IV, Seite 32) nach dem Jahre 1554 gestorben sein soll. Ueber seine Lebenoschicksalte ist nichts bekannt. Seine Kupserstiche und Holzschnitte tragen die Jahreszahlen 1534—50. Brosamer schloß sich in seiner Kunstweise besonders an Lucas Cranach an. Ob er bessen Schüler war, ist nicht überliesert.

Hand Brofamer scheint einen Sohn Martin ge-

Als Maler, vorzugsweise Bortraitist, ist Brosamer ein Meister dritten Ranges; seine Bilder sind, nach Eisenmann, hausbacken in der Aussassiung, unfrei in der Behandlung, trocken in ihren bräunlichen Tönen und ohne besonderes Leben. Ein Portrait von ihm vom Jahre 1520 besindet sich im Belvedere zu Wien, andere im Privatbesitz zu Köln und Wien. Die meisten seiner Gemälde aber sind als Arbeiten dieses Meisters wohl noch nicht erkannt.

Brofamer's Holzschnitte sind sehr ungleich; wahrsschritich hat er sie nicht alle selbst geschnitten, zum Theil wohl auch nach Zeichungen anderer Meister gessertigt. Sie stellen Scenen ber biblischen Geschichte, Bilder ber Evangelisten, Apostel und anderer Heiligen und Portraits dar. Unter den ersteren ist besonders

\*\*) Diese Lude auszufüllen ist Aufgabe ber historiler in Fulba und Erfurt.

- second

<sup>\*)</sup> Diese Annahme stütt sich auf ben "Ratalog ber Gemälbe alterer Meister im Wiener Privat:Besit,", ausgestellt im August 1873, woselbst unter No. 180 ein mit bem vollen Namen bes Künstlers und ber Jahreszahl 1500 bezeichnetes Gemälbe bieses Meisters, Brustbild bes "Fuldischen Canczlers Joannis von Otthera" im Besit bes Dr. G. Meyer in Wien ausgesübrt ist.

hervorragend eine große Momposition "Bathseba im Babe" in 9 Blättern. Biele feiner tleineren Rompofi= tionen follen als Illustrationen für einige Ausgaben von Luther's Bibel und andere Edriften Luther's gedient haben; doch konnte bis jest nicht festgestellt werben, ob sie wirklich Arbeiten Brofamer's ober eines andern Meisters, ber eines ähnlichen Monogrammes sich bediente, sind. Unter den Bortraits sind besonders hervorzuheben: das des Nürnberger Dichters Hans Sache vom Jahre 1545, welches, einer alten band= schriftlichen Motiz zusolge, ber Klünftler bem Dichter gu seinem 51. Geburtstage geschickt haben foll. Der Driginal-Holzstock besindet sich im Rönigl. Museum gu Berlin und ift von Derichau in feiner befannten Sammlung nen abgedruckt worden. Eine neue gute Ropie davon erschien in der Leipziger Illustrirten Zeitung vom 24. Januar 1876. Auch ein Bortrait des Dichters Coban Beg, welcher seit 1533 in Ersurt lebte, hat Brofamer im Jahre 1534 gefertigt. Portrait des Landgrafen Philipp von Seffen hat Rubolf Beigel für fein Solzichnittwert topiren laffen.

Besser als Brosamer's Gemälde und Holzschnitte sind seine Aupserstiche, welche in ihrer Technit viel Aehnlichteit mit den Arbeiten der gleichzeitigen Rürnsberger Meister haben. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Brosamer einige Zeit in Rürnberg gearbeitet hat. In seinen Aupserstichen stellte Brosamer Scenen der Biblischen Geschichte, der antisen Mothologie — darunster besonders interessant eine Darstellung des Todes des Laotoon vom Jahre 1538, welche er offenbar nach einer Beschreibung der im Jahre 1506 zu Kom gesundenen berühmten antisen Marmorgruppe gesertigt hat — Seenen des täglichen Lebens, Jagden, Portraits u. A. dar. Unter den letteren ist besonders bemerkensswerth eine Darstellung "Luther auf der Kanzel".

Sein aus den Buchstaben H. und B. zusammen=
gesetztes Monogramm ist bei Passavant (Peintre-Graveur Bd. IV, Seite 32) und Nagler (Monogrammisten
Bd. III, Seite 208) abgebildet. Dasselbe hat viel Achnlichkeit mit den Monogrammen mehrerer anderer Kinstler, welche in Folge dessen oft unter einander verwechselt worden sind.

Verzeichnisse von Vrosamer's Holzschnitten und Kupferstichen haben Vartsch, Passavant und Nagter (Monogrammisten) gegeben. Doch sind dieselben lange nicht vollständig und nicht zuverlässig, was darin seinen Grund hat, daß das Monogramm teinen sichern Unshaltpunkt giebt, die Vlätter sehr selten, nur an verschiedenen Orten zerstreut zu sinden sind, und eine sorgfältige, tritische Sichtung des vorhandenen Materials noch nicht vorgenommen worden ist.

Bon der größesten Geltenheit und erft in der neuesten Zeit befannt geworden ift Brofamer's "Runft=

biichlein", bestehend aus zwanzig auf beiden ? bedrudten Blättern in Solzschnitt, welches unter? Titel: "Ein new Kunstbüchte von mancherlen idi: Trinkgeschirn zu gut br gebenden Jugend ber if schmidt durch Hansen Brösamer Maler 3. Gult Tag geben", eine Sammlung von Entwürfen zu alle lei Arbeiten in Gold und Silber, Gießtannen, fluid Schundgegenständen, besonders aber Deckelpstalen : auf dem Titelblatt die Darstellung einer Goldschmie werkstatt, enthält. Es sind, wie der Titel beiagt, A legeblätter für Goldschmicde. Diese Entwürse, beideit in ihrem Formfreise, aber reich und mannigsalti: ihrer Komposition, erinnern lebhast an ähnliche Au ten von Albrecht Altdorfer und Hieronymus her (siehe Hirth's Formenschat I Taf. 79), welcher ten rer sie freitich wohl schwerlich setbst ersunden betdürfte, die Ornamentit berfetben im Ginzelnen m an Kupfersticke von Aldegrever. Sie fint nicht ? jeder Beziehung mustergittig, sind ein wenig hausbed in ihrer Romposition, nicht besonders elegant in & Berhältniffen, gewähren aber boch ein bobes Inter und bieten ber modernen Kunftinduftrie eine Mit vortrefflicher Motive. Die Zeichnung ist sehr teit und in Einzelnheiten ber Ausführung ein wenig m

Es ist ein ähnlicher Entwurf von Brofamer zi in Aupferstich bekannt. (Bartsch No. 22.) Ob drie ein Theil einer andern Folge sein mag? oder So nur eine Brobe, welche der Meister machte, bere sich für die Vervielfältigung seiner Entwürse ind schnitt entschloß? —

Sieben Diefer Blätter find in guten Rept wahrscheinlich nach den Eremplaren in der Ornams stich=Sammlung des Desterreichischen Museums (300 stag's Ratalog Seite 160) nach und nach in Imili "Blättern für Kunftgewerbe" und fürzlich in den "turi gewerblichen Flugblättern" erfchienen. — Es if de Berdienst des Direktors Friedrich Lippmann und is Budybandlers Ernft Basmuth in Berlin, Die gang Sammlung Diefer Entwürfe in guten Lichtbruden im A. Frisch in Berlin) nach ben aus ber Nagleria-Sammtung stammenden, vortrefflich erhaltenen Gen plaren bes Königl. Aupserstichkabinets zu Berlin m herausgegeben und dadurch den Kunstfreunden E ber Runft=Industrie unserer Tage wieder leicht ja gänglich gemacht zu haben. Diefe neue Ausgabe it ein genaues Facsimile ber alten. — Zum Dedel in Büchelchens ist ein buntes Bapier verwendet, welche nady ber bekanntlich irrthiimlich bem Dürer zugeichnte benen Holzschnitte "Die Tapete" (Heller 2104) ange-R. Berger. fertigt wurde.

### Kunstliteratur.

Beiträge zur Aunstgeschichte. I. Redaktion von Dr. Hermann Lücke in Leipzig. Die Legende vom Leben der Jungfran Maria und ihre Darstellung in der bildenden Kunst des Mittelalters von Alwin Schult. Leipzig, Berlag von E. A. Seemann. 1878. 8°. 80 S.

Seit langen Jahren betrachtet die beutsche Kunstsgeschichte Wien als ihren Borort. In Desterreich, als dem einzigen Lande deutscher Zunge, ist die Pslege und Ersorschung der heimischen Dentmale in vorbitdlicher Weise verganisirt, die trefsticken Mittheitungen der österzreichischen Centraltommission haben im Lauf der Jahre eine Fille von Material zur Kenntniß der vaterlänzdischen Kunstschäpe aufgehäuft, während in der gleichen Beit in Deutschland von Staatswegen so gut wie nichts dasur geschehen ist und voraussichtlich nech sür eine gute Weile nichts geschehen wird. Wien schenste und diese Zeitschrift, Wien die "Duellenschriften", Wien endlich als jüngste Gabe das "Repertorium". Die Berdienste der Wiener Schule sind unbestreitbar und längst von der Geschichte registrirt.

Es tommt aber nicht blos barauf au, Gutes ein= guleiten, sondern ebenso auf die gleichmäßige Durch= führung bes Begonnenen. Lettere aber vermißt man neuerdings mitunter bei den Wiener Unternehmungen. So hat die Entwickelung, welche die Quellenschriften genommen, wohl Manden enttäuscht. publizirtes Material zu Tage zu fördern — es ift Stoff genug bafür vorhanden, - bruden fie mit Borliebe ältere Schriften ab; was babei an philologischer Kritik mitgegeben wird, ist mehr beforativ und erspart nicht neue selbständige Priifung. Und was sollen gar Uebersetzungen aus bem Italienischen bem Forscher? aus bem Italienischen, beffen Renntniß man von jedem Studenten ber Runftgeschichte forbert. "Quellenschriften" find boch, wenn irgend etwas, für den tleinen Kreis wirklicher Fachmänner berechnet. Wenn auch folde Biider anjangen, mit den "weiteren Breifen" zu liebängeln, bann fteht es schlimm um die gange Biffenschaft. - Dann bie Neubelebung ber schmerzlich entbehrten Bahn'schen Jahrbücher, bas "Repertorium" mit ben glangenben Belleitäten seines Brogrammes, dem alles Beisall zurief! Bahrend ber von alteren langlebigen Zeitschriften ent= lehnte Rame "Repertorium" in der Borstellung unwill= fürlich tange Bücherreihen vorspiegelt, zeigte schon ber Inhalt der ersten Sejte, bag die Redattionsmappe nicht zu reichtich gefüllt sein tonnte und bas kümmerliche Leben, welches bas Unternehmen bisher trop ber Staats-Unterstützungen geführt, läßt voraussehen, daß es bald fanst entschlasen werde, um so Plat für ein lebens= frischeres Unternehmen zu schaffen. Denn bag in

Deutschland zwei berartige periodische Schriften neben einander bestehen kunten, ift nicht zu erwarten. 3c mehr man von biefer lleberzeugung burchbrungen, um fo mehr muß man bas Berbienft anerfennen, welches fich Berleger und Berausgeber ber neuen "Beitrage" um unsere Wissenschaft erworben. War die Gründung einer neuen Bierteljahroidrift bei bem Bestehen bes Repertoriums ausgeschloffen, so wählten fie bie einzig mögliche Form bed Erfates, Die zwanglofen Bejte, Die ju nichts verpflichten, um in ihnen Einzelforschungen, die gur Förderung ber funftwiffenschaftlichen Erkenntnig bienlich erscheinen und bie zu umfangreich find, um in ber Zeitschrift für bild. Kunft Blag zu finden, ein Unterfommen zu gewähren. Mögen die zwanglosen Befte neben bem Werth ihres Inhaltes burch regelmäfiges Erfcheinen bas seinem freiwillig übernommenen Awang fo ichlecht nachsommente Repertorium befdämen!

Das erfte Seft stellt bem Unternehmen ein gün= ftiges Brognoftifum. Prof. Alwin Schult führt uns in bemfelben auf ein Gebiet, welches nach ben erften Anläufen ziemlich vernachlässigt worden, das Webiet ber wissenschaftlichen Interpretation ber mittelalter= In fortlaufender Ergählung trägt lichen Dentmäler. er und zunächst die wichtigste und zugleich liebens= würdigste ber mittelalterlichen Legenden, Die vom Leben ber Jungfran Maria vor, wie sie in Ergänzung ber Bibel auf Grund ber neutestamentlichen Apotrn= phen (Protoevangelium Jacobi, Evangelium und Historia de nativitate Mariae, Evangelium Thomae, Nicodemi, Evangelium infantiae arabicum und cinzelnes, was nur in der Umbildung der Legenda aurea auf uns gefommen) burch die mittelalterlichen Dichter ausgebildet worden. Diefer reiht er in einem zweiten Abschnitt die Itonographie ber hierher gehörigen ihm befannt gewordenen mittelalterlichen Kunstwerfe an. Muf bie, wenn je, so boch für bie nachste Beit noch nicht erreichbare Vollständigteit derselben ift von vorn berein verzichtet, und ich verfage mir beshalb bas wohlseite Bergnugen, einige während des Lefens mir gefommene Ergänzungen zu geben. Ungern freilich vermißt man dabei — einige Ausnahmen abgerechnet - bas Fehlen einer gangen Rlaffe von Dentmälern, der für das Mittelalter fo hochwichtigen Miniaturen. Schon fo aber ergeben fich ihm eine Reihe lehrreicher allgemeiner Refultate aus Bergleichung und Bufam= menftellung ber Bildgruppen, und bier ift ber Buntt, wo die kleine Arbeit über ihre nächste Bedeutung als Bülfe und Nachschlagebuch hinans bem Kunfthistoriter zugleich neue Arbeitogebiete aufschließt. Es wird ba= rauf ankommen, auf Grundlage von Schulk' gelehrter und auregender Arbeit und unter Heranziehung eines mbalichst ausgebehnten Denkmälermateriales nachzuwei-

- made

fen, wie fich im Lauf ber Beit bie Darftellungsweise an= bert und wie die einzelnen Riinstlerschulen bestimmte Rompositionen besonders lieben. Daraus wird sich allmählich auch eine aus bem Wegenständlichen geschörste Sandhabe gur genaueren Bestimmung ber Dentmäler nach Zeit und Serfunft ergeben, wofür wir bisber meist nur auf ben künstlerischen Charafter berselben angewiesen find. An Fingerzeigen bazu fehlt es schen in Schulte' Arbeit nicht. R. Dobme.

Decar Mothes: Illustrirtes Baulegiton. Praftifches Sulfaund Rachschlagebuch im Gebiete bes Soche und Flachbaues, Land: und Wafferbaues, Mühlen: und Bergbaues, ber Schiffis- und Kriegsbaufunft fowie ber mit bem Bauwesen in Berbindung stehenden Gewerbe, Runste und Wiffenschaften. Dritte, ganglich umgearbeitete und vers mehrte Auflage. 4 Bande mit 2732 Abbildungen. Leips sig, Dito Spamer 1874-77.

Die neue, bereits früher von uns gewürdigte Ausgabe biefes "Baulexitons" liegt nun vollendet vor und erfüllt alle bie Bufagen, mit welchen Berleger und herausgeber an bas Bublitum herangetreten waren. Bir zweifeln baber auch nicht, daß die bewährte Brauchbarkeit des Buches auch bei dieser neuen Bearbeitung wieder sich zeigen werde. Die einzelnen Artikel bieten keineswegs nur kurze Rotizen, sondern, wo es der Gegenstand erfordert, ausführliche Behand bern, wo es der Gegenstand ersordert, ausstührliche Behandlung, durch zahlreiche Abbildungen unterstüht, wie z. B. die Artikel über die Baustyle und deren Entwicklung. Einen besonderen Werth verleiht dem Buch die Sorgfalt, mit welcher es die technischen Ausdrücke fremder Sprachen beshandelt, und zwar so, daß sie mit in die alphabetische Ordnung aufgenommen sind, wodurch das Wert zugleich den Zweck eines technischen Worterbuches erfüllt — ein Umstand, der in unserer Zeit der lebendigen Zusammenwirkung der verschiedenen Nationen und der Nothwendigkeit die fremden Litteraturen eingehend zu berücksichtigen, nicht zu unterschähen ist.

Die St. Catharinentirche zu Brandenburg a. d. H. nebst ihren Alterthümern und Dentmälern. Beschrieben von E. Wernide, Divisionspfarrer ber 6. Division. Brandenburg a. d. H. Drud und Berlag von J. Wiesite.

Diefe Schrift ift eigentlich nur eine leberarbeitung von Seffter's im Jahre 1842 ericbienener "Geschichtlichen und artiftischen Beschreibung ber St. Catharinen: und Amelberger-Kirche", aber durch die Resultate von des Bearbeiters eigenen jahrelangen Studien des Bauwerkes derartig vermehrt, daß sie süglich beanspruchen kann, für eine Driginal-Arbeit zu gelten. Sie bringt im ersten Kapitel "Geschichtliches", im 2. und 3. die Beschreibung des Gebäudes und der darin befindlichen Gerathe, Runftwerte und Dentmaler. baß bem Wertchen feine Muftrationen beigegeben find; ber vom Berfasser im Borworte gegebene hinweis auf Abler's "glanzende Bublikation" wird nur Wenigen zu Gute kommen, wenn es sich um Erläuterung des Wortes durch bas

Ernft Sauerlander: Tagebuchblatter einer italienischen Reife. Runft: und Raturichilberungen. Frantfurt a. Die: ftermeg 1877. 8. 211 G.

Satte sich der Berfasser begnügt, einem Touristen, der, wie er selbst, die Hauptpunkte Italiens mit besonderer Berücksichtigung der Aunstwerke in sieben und einer halben Woche zu sehen wünscht, einen praktischen Leitsaben an die Hand zu geben, der eine schone Reiseroute vorschreibt und angiebt, wo die vorschriftsmäßige Bewunderung in den passenbsten Ausdrücken anzubringen ist, so mödte das Buch seinen Zwed erfüllen. Er will aber den "Bersuch einer eingeflochtenen gedrängten Darstellung des genetischen Zusiammenhangs der Kunstwerke Italiens in ihren Haupt-

gruppen und einer kritischen Beleuchtung der hervorratiften dieser Werke" geben und geht damit über sein Geichinaus. Hat der "genetische Zusammenhang" überheinen Sinn, so ist seinen Darstellung die Aufgabe des er gehendsten kunstwiffenschaftlichen Studiums und lätzt ganz gewiß nicht mit der durch die zufällige Auseinabstolge der auf dieser Reise gerade besuchten Drte und wieden der arosen Kreis von Leuten, welche Jtalien zu Rachhanistanne gruppen und einer fritischen Beleuchtung ber bervorragenoch so nebenbei verbinden. Sunetten, welche Italien im großen Kreis von Leuten, welche Italien im "lennen" zu lernen wünschen und beim Nachhausetowen auch über Kunft wollen mitsprechen können, recht geeitze die von ihm beanspruchte wissenschaftliche Bedeutung bei V. V.

### Mefrolog.

In der Nacht vom 10. auf 11. Februar 1876 fant : München der geachtete Landschaftsmaler Heinrich Höfer : seinem 53. Lebendjahre. — Am 11. folgte ihm der Lischaftsmaler Emil Theodor Richter. Derselbe war 1861 u. Berlin gedoren, hatte dort seine erste künstlerische Aust dung genossen nach war 1840 nach München übergeseich Gugen Reureuther hat und in einer geistvollen Radres das Portrait Richter's im Landsknechtkoftüme, in welcher am ersten großen Künstler-Mastensett von 1870 Ingenommen, bewahrt. Es zeigt den Künstler am Notzenach dem Feste noch im gedachten Kostüme an seiner Emiliei sinend, wobei die Geister der fröhlichen Nacht an ih vorüberziehen. — Am 8. März starb auch der venstwambaierische Hossekenaler Simon Duaglio. Er war an der ursprünglich in Laino, unsern des Comersee's aust gen, vor etwa zwei Jahrhunderten nach Deutschland a gewanderten Künstlersamilie und am 23. Ottober 1795 in München geboren, wohin sein Bater, der Hossekeater Laute. gewanderten Künftlersamilie und am 23. Oktober 1795 r München geboren, wohin sein Bater, der Hoftheater-Ardult Josef Quaglio (geboren in Laino 1747, gestorben in Kin-chen 1828), dem Hose des Kurfürsten Karl Theodor in der Pfalz von Mannheim gesolgt war. Er war der Schie seines Baters und seines ältesten Bruders Angelo. Indes letzteren Arbeiten hatte er bereits von 1812 an kind Entheil genommen. Als derselbe 1815 stard, ward im Quaglio an seiner Stelle Hospischeater-Architekt und um Hositheatermaler. Als solcher lieserte er viele Arbeits hoftheatermaler. Als solcher lieserte er viele Arbeiten fünstlerischem Werthe. Außerdem war er als hervonten von Zeichner und Maler im Architektursache und als der graph geschätt. Namentlich tüchtig war er als Appropries maler.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Beit-Ausstellung zu Frankfurt am Main. An 11
Tebruar veranstaltete die hiesige Künstlergesellschaft im
Gebenkseier sür den Ende vorigen Jahred verstorken:
Philipp Beit, den letzten der großen Meister and der
ersten Jahrzehnten unsred Jahrhunderts, der durch seine amtliche Stellung als Direktor des Städel'schen Institution sowie durch seine personliche Einwirkung und Thäusler recht eigentlich als Franksurter Künstler sich betrachtete und von seinen Kunstgenossen, sowie seinen personlichen Franke so betrachtet wurde. Im Anschluß hieran wurde eine Mis stellung seiner Werke, so weit sie aus Privatdesis erlang werden konnten, beabsichtigt. Das Städel'sche Institut, selb-im Besit mehrerer werthvoller Werke des Künstlers, nahr die Sache in die Hand, und der unermüdlichen Rühralts seines Inspektors, herrn G. Malß, ist es vorzugsweite banken, daß die Ausstellung heute in überraschendem Krüh-thum erössnet werden konnte. Sie wird vom 6. die zur 25. Mai dauern. Sie bietet bis setzt 150 Rummen: Sandzeichnungen und Aquarelle, 42 Kartons, vorzugsweite die Originalentwürfe zu den Bildern im Rainzer Tom und 26 Delgemälde. Diese Werke stammen aus allen zu-ten der Thätigkeit des Meisters, so daß sich sein Entwick lungsgang von der frühesten Zeit bis in sein höchstes Alars versolgen läßt. Gleichsam eingerahmt wird er durch Selbstibinisse, von denen daß eine auß der früheste Versolgen läßt. Gleichsam eingerahmt wird er durch Selbstibinisse, von denen daß eine auß der früheste Beit des Künstlers in Kom stammt, während das anden sein letzes Gemälde ist. Unter den Delbildern besinden

-131 Va

einige Meisterwerte Beit's: zwei vorzügliche Frauenportrats, vinge Reisterwerte Beit s. zwei vorzugliche Frauenvorkrats, die beiben Marien vor dem geschlossenen Grabe, der heilige Georg von Benöheim. So gewährt diese Ausstellung, Dank der Liberalität der Besither, einen lehrreichen Einblick in das Schaffen des in seiner Bedeutsamkeit vielleicht noch zu gering geschätzten Meisters, und eine Gelegenheit des Studiums, wie sie in solcher Fülle und Erleichterung sich nicht zum zweiten Male dieten wird. — V. V.

A. O. Düsseldorf. Bon den permanenten Ausstellungen. Die Amazone, welche M. Schäfer (Berlin) in seinem Gemälde "Neber dem Abgrund" bei Bismeyer & Kraus ausgestellt hat, dürste allerdings hart an dem Abgrunde stehen, wo das Erlaubte in der Kunst aushört und das absolut Widerwärtige ansängt. Ein modernes Modell, noch dazu ein unschönes, mit einem sehr bescheidenem Fellen als einziger Besteidung angethan, auf unwirthlichen Felsen ausgesetz, zu sehen, wo doch der Gemösäger nur in derbster Besteidung auszutreten pslegt, ist ein Andlick zum Erdarmen. Längst müste der Aermsten, wenn es mit rechten Dingen zuginge, auf der Rutschpartie die starrende Felswand hinad das Fleisch von den Knochen gerissen sein. Daß bei solchem Magstüd das modern fristrte Chignon nicht in Unordnung gerathen ist, erscheint wunderdar genug, ebenso sellsam sommen uns an den wulstigen rothen Fingerchen die goldenen Ringe vor. All' diese Widersprüche würden indes wenisger storen, wenn die nadte Person durch Lebendigseit des nen Ainge vor. All' diese Widersprücke wurden indes weniger stören, wenn die nackte Person durch Lebendigkeit des Ausdrucks sich interessant zu machen wühte, aber in dieser Gestalt athmet weder das wilde Feuer der Jagdlust, noch verrathen ihre Jüge Mitseid mit dem getrossenen Thier. Behaglich hängt sie über dem Abgrunde und sieht ohne Seelenregung ihr Opser verenden. Nach solch innerquialichem Andlick ist es recht wohlthuend in die schönen Naturalem gu ichauen, welche und auf berfelben Ausstellung entgegen: treten. Gerne durchwandern wir immer wieder mit Ebel ben grünen Buchenwald, die Berge, zwar nicht romantisch aber anmuthig, wie sie Mitteldeutschland bietet, und sehen am lichten Abhang die Heerde weiden, wenn wir auch nicht leugnen wollen, daß die Rotive sich zu ost wiederholen und die Farbe etwas troden ist. Auch Irmer zeigt und mit gewohntem Talent manches Stück des lieben Bater: lands, so ein Tannendickt aus dem Schwarzwald mit sonniger Durchsicht in's Murgthal und eine Hügeklandschaft mit Birken im Dammerschein. Pilantere großartigere Motive brachten die Nordlander, welche hier angesiedelt sind, aus ihrer Heinnath mit. Unter vielen guten Landschaften heben wir besonders den "Mondschein auf dem norwegischen Hochland" von Kordgreen, hervor. Im Portraitsache wurde zwar eben so rüstig als früher geschaffen, kam aber wenig Bedeutendes zu Tage, abgesehen von dem vortresslichen Bildniß eines Domherrn von J. Straub, ausgestellt im Schulteschen Salon. Der Geistliche tritt uns im seinen violetten Tuchtalar, mit einer seidenen Schärpe von der seiselben treten. Gerne burchwandern wir immer wieber mit Ebel im Shulteschen Salon. Der Geistliche tritt uns im feinen violetten Tuchtalar, mit einer seibenen Schärpe von berselben Farbe, gerade entgegen. Die Haltung ist eine behaglich würdige, der Ausdruck bes vollen Gesichtes lebendig und charaltersest. Eine dreiviertel Prosil-Ansicht würde sich vielleicht für die starte Figur besser als die en sace gepaßt haben. Die Farbenwirtung ist ebenso kräftig als harmonisch, und das Biolett der Tracht trefflich zu der gerötheten Sautfarbe geftimmt.

#### Vermischte Nachrichten.

Archäologische Gesellschast. Situng vom 2. April. Ausgenommen wurde herr Lic. Weser, Prediger an der hiesigen Rarientirche. Der Borsitzende herr Curtius legte die setzen Lieserungen der "Atti dell' accademia dei Lincei" vor und berichtete über den Fortgang der Ausgrabungen zu Olympia, namentlich über den Marmorstier, der auf einer Seite die Inschrift trägt, durch welche Regilla die von herodes Atticus gedaute Wasserlieung dem olympischen Zeus widmet. Der Stier diente als Ausmündung einer Fontaine, mit deren Anlage die Exedra zusammenhing. Derselbe legte eine neue Erwerdung des Antiquariums por. einem durch eine neue Erwerbung des Antiquariums vor, einen durch tadellose Erhaltung und Schönheit ausgezeichneten nolanisschen Hendellung, mit Darstellung eines Spiels von drei Knaben und einer vorzüglich modellirten Sitensmaste unter dem hentel und berichtete über Milchhofer's und Dreffel's

Ratalog spartanischer Alterthümer, worauf Herr Conze sich zustimmend über die darin ausgesprochene Deutung der merkwürdigen archaischen Reliefs als Grabsteine aussprach. Herr Robert legte die neueste Serie der "Wiener Borlegeblätter" vor, welche u. A. eine Zusammenstellung der Basen des Malers Brygos, sowie der Darstellungen der Athenas Geburt enthält und sprach dann über das Innendisd einer in München besindlichen Schale (Ro. 370, abgebildet Gerhard, Trinkschalen und Gesäße, Tas. C. 4—6), welches von Gerhard auf den Tod des Dolon, von D. Jahn und Basossfa und Penthessileia bezogen worden ist. Der Vortragende deutete die Borstellung auf den Tod des Lystaon durch Achilles und Benthessileia bezogen worden ist. Der Vortragende deutete die Borstellung auf den Tod des Lystaon durch Achilles nach dem 22. Buch der Isläs. Zum Schluß besprach derselbe einen Punkt der Anordnung der Oftgiebelgruppe von Olympia. Die Stellung der Magenslenter sei in den disherigen Restaurationsversuchen wenig bestriedigend, da das Sigen berselben weder durch die Situa-Katalog spartanischer Alterthümer, worauf herr Conze sich befriedigend, ba bas Gigen berfelben meber burch bie Gitua: tion motivirt, noch burch ben Raumzwang entschulbigt werbe. Diefem Uebelftand tonne baburch abgeholfen werben, bag man die Gespanne vertausche, so daß die Pferde den Giebelseden zugewandt zu stehen kännen und dann die Wagenlenker unmittelbar vor die Hippolamen setze, eine Aenderung, die auch in den Worten des Pausanias eine Stütze fände und den Woment vor der Absahrt besser zur Darstellung bringe. Der Vortragende versehlte sich die großen Bedenken, die gegen eine solche Anordnung erhoben werden können und von herrn Eurtius geltend gemacht wurden, keineswegs, er habe aber boch geglaubt auf biese Möglichkeit hinweisen zu sollen; ein praktischer Bersuch konne ja die Sache leicht jur Enticheidung bringen.

L. v. D. — Das in Rr. 29 dieses Beiblattes beiprochene Vortrait Lessing's von Anton Graff ist, wie und herr Arnold Otto Reyer aus hamburg schreibt, vom Stadtgerichterath Lessing in Berlin, einem Großneffen des

Dichters, angefauft.

#### Zeitschriften.

Blätter für Kunstgewerbe. Heft 4.

André Charles Boulie. — Tisch und Sessel im Stile der deutschen Renaissance; Wand-Uhr in Boulle-Arbeit, Ende des 17. Jahrh. — Moderne Entwürfe: Tischdecken-Bordüre; Stand-Uhr; Girandole zu obiger Uhr; Gas-Candelaber.

Formenschatz der Renaissance. Heft 12.

II. Burgkmair: Ein Blatt aus seinen "Heiligen" des Hauses Habsburg; Holzportal aus dem Schlosse zu Donauwörth; P. Flötner: Ornamentstücke; H. Holbein d. Jüng.: Entwurf zu einer Standuhr; W. Jamitzer: Abendmablskelch; Fenster von der Gortosa bei Pavia; Zwei weitere Felder von dem Parterregeschosa der Certosa; Italienische Titelbordüre a. d. Anf. d. 16. Jahrh.; Wappenschilder aus S. Scriio's "Architectura"; Venetianische Gläser.

The Portfolio. No. 5.

Etchings from pietures by contemporary artists: Luke Fildes. (Mit Abbild.) — The schools of modern art in Germany: Munich, von J. Beavington Atkinson. (Mit Abbild.) — Science and lettes in the mittle ages and at the period of the renaissance. (Mit Abbild.) — Mr. William Hunta' talks about art.

about art.

The Academy. No. 312. 313.

Fergusson, the temples of the Jews and the other buildings in the Haram Area at Jerusalem, von W. Simpson.—

Illustraxione del progetto e disegnisul trasferimento meccanico e totale conservazione dell' abaida Lateranense, von J. T. Micklethwaite.— Exhibition of drawings by Dutch masters at the Burlington fine arts club, von M. M. Heaton.— Mycenae, Troy and Ephesus.— The art college for women in Rom.

cenac, Troy and Epheaus. — The art coilege for women in Rom.

L'Art. No. 174. 175.

Les origines de la dentelle de Venise et l'école du point de Burano à l'exposition universelle de Paris en 1878, von V Geresole. (Mit Abbild.) — L'art allemand à l'exposition universelle de 1878. — Les batiments de l'exposition universelle de 1878, von E. Em. Violiet-le-Duc. (Mit Abbild.) — La société des amis des arts de Marseille.

#### Auktions - Kataloge.

Montmorillon'sche Kunsthandlung in München. Am 20. Mai Versteigerung der Alterthümer-Samulung des Herrn J. F. Spengel in München, bestehend in Hausgeräthen, Dekorations-Gegenständen, Waffen, Sculpturen, Oelgemälden etc. (992 Nummern.)

# Runft-Berein

# für die Rheinlande und Weffalen

in Duffeldorf.

Die diesjährige Kunft-Ausstellung wird am Sonntag den 23. Juni cr. im Raifersaale der städtischen Louhalle eröffnet. Indem wir unter hinweisung auf nachstehende Bestimmungen die Kunstler

jur Beschidung dieser Ausstellung einladen, ersuchen wir dieselben, durch gahlreiche Busendungen, auch von größeren umfangreicheren Kunftwerken, zur Gebung ber biesjährigen Ausstellung möglichst beizutragen.

Beftimmungen.

1. Die Dauer der Kunft-Ausstellung ift auf den Zeitraum bis zum 6. Juli incl. beidranft.

2. Alle für die Ausstellung bestimmten Runftwerte muffen langftens bis jum 16. Juni d. 3. im Ausstellungsgebäude abgeliefert werben. - Einsendungen nach jenem Termine find ohne Ausnahme zur Ausstellung nicht mehr guluffig.

3. Runftwerte, welche in ben ber Ausstellung vorhergebenden 4 Wochen in hiefiger Stadt öffentlich ausgestellt waren, werden gur Ausstellung nicht mehr

4. Die Delgemälde find unter Rahmen, die Aquarelle, Beichnungen, Hupfer: und Stahlstiche, sowie Solzschnitte unter Glas und Rahmen einzuliefern.

5. Der Munftverein tragt nur den Hertransport in gewöhnlicher Fracht. 6. Mit dem Antaufe eines Kunftwertes seitens des Ausschuffes geht das Recht

ber Bervielfältigung besselben an den Kunstwerein über. 7. Anmeldungen mit genauer Angabe bes Gegenstandes und bes Preises bes

einzusenden Kunstwerfes werden längstens dis zum 16. Juni erbeten. Dieselben können entweder schriftlich an den Geschäftsführer des Bereins, Herrn A. Bender, Königsplay 3, eingefandt, oder in die, im Vereinstolale der Gesellschaft "Walkasten" ausliegende Liste eingetragen werden.

S. Die Ausstellungs-Commission entscheidet über die Annahme.

Duffelborf, ben 23. April 1878.

Der Bermaltungs:Rath: J. A.: Ruhnke.

### Meuer Verlag von E. 21. Seemann in Leipzig.

### Die Geschichte der Malerei von den ältesten

Zeiten bis auf die Gegenwart, herausgegeben von Alfred Woltmann.

1. Die Malerei des Alterthums, bearbeitet von Prof. Dr. K. Wörmann;

11. Die Malerei des Mittelalters und der Neuzeit bearbeitet von Prof. Dr. A. Woltmann. Mit zahlreichen Holzschnitten. Erste Lieferung (Bogen 1—7) gr. Imp.-Lex. 80 br. 3 M. (Das ganze Werk ist auf 9—10 Lieferungen berechnet).

### Kunsthistorische Bilderbogen. Sechste Samm-

lung: Italienische, französische und spanische Plastik des 16. 17. und 18. Jahrh. Bogen 121—123. — Deutsche Plastik des 16. 17. und 18. Jahrh. Bogen 121—123. — Deutsche Plastik vom Ende des 15. bis Ende des 17. Jahrh. Bogen 124—127. — Plastik des 18. Jahrh. Bog. 128. — Französische und spanische Architektur des 16. und 17. Jahrh. Bogen 129—131. — Englische und skandinavische Architektur des 16. u. 17. Jahrh. Bog. 132 u. 133. — Belgische, deutsche und holländische Architektur des 16. u. 17. Jahrh. Bog. 134—141. — Architektur des Barockstils. Bog. 142—146.

I. Sammlung No. 1—24. Antike Baukunst. Griechische Plastik bis auf Alexander d. Gr. — II. No. 25—48. Antike Plastik von Alexander d. Gr. bis auf Constantin; antike Kleinkunst; Aegypt. u. vorderasiatische Kunst; Altchristl. Baukunst und Bildnerei; Kunst des Islam. — III. Romanischer Baustil; Gothischer Baustil (1. Hälfte). — IV. Gothischer Baustil (2. Hälfte); Mittelalterliche Plastik diesseits der Alpen. — V. Architektur u. Plastik der Renaissance in Italien.

Preis jeder Sammlung à 24 Bogen 2 M. Das ganze Werk wird aus 10 Sammlungen bestehen und 1878 vollständig werden. — Elegante Einlegemappen für Sammlung 1—5 ebenso für Sammlung 6—10 sind à 3 Mark zu haben. Prospecte mit Probebogen gratis.

# Anmeldungen guter **Oelgemälde**

alter und neuer Meifter gu ber nachfter im Auttionsfaal alte Rothhoffin. 11 in Frantfurt a.M. ftattfindenden großen

# Gemälde = Berfteigerung

werden bis Ende Mai angenommen ber

Rudolph Bangel in Frankfurt a. M.

Sine wohlerhaltene alte Wandverlafe-Lung aus edlen Hölzern, nebst coffe tirtem Plasond, sieht zum Berlauf te R. Bergau in Rurnberg.

3m Berlag von G. A. Geemann : Leipzig erschien:

Cultur der Renaissana

Italien.

Ein Derfuch

Jakob Burdhardt.

Dritte Unflage, beforgt von

Endwig Geiger.

2 Bande broch. Dt. 9. -; in bicht frangbande gebunden M. 13 -: " 2 Liebhaberbande gebunden R. 13. 4 3uf. in 1 Band in Calico geb. R. 19. 73.

### Die Galerie zu Kassel

in ihren Meisterwerken. 40 Radiruge von Prof. W. Unger. Mit illustristem Teal Ausgabe auf weißem Papier eleg. gel. 31 Mark 50 Pf.; auf chines Papier & Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldschaft gebunden 45 Mark.

### Die Galerie zu Braunschweiß

in ihren Meisterwerken. 18 Radirage von Prof, W. Unger. Mit erläuterzer Text. Fol.-Ausgabe, chinef. Papiet. Mappe 27 M.; Quart-Ausg., ica ge m. Goldschn. 22 M.; Quart-Ausg., weine Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. grh 16 M. 16 M.

Mährend der Abwesenheit des Herausgebers sind 511 schriften in redaktionellen Unge legenheiten lediglich zu richten an B. A. Seemann in Leipzig.

Biergu eine Beilage von der Photographischen Gesellschaft in Berlin.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. - Drud von hundertstund & Pries in Leipist



# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, für die Ubonnenten der "Zeitschrift für bilbende Hunft" gratis; für sich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öfterreichischen Poftanftalten.

3mhalt Von der Parifer Weltausstellung. I. Die Gebaude. - Die Jahresausstellung im Wiener Kanftlerhause. I. - Duffeldorf: Von den permanenten Ausstellungen. - Meuigkeiten des Buch- und Kunsthandels. - Feitschriften. - Inferate.

### Don der Parifer Weltausstellung.

I. Die Gebande.

Ein neuer Bauftil! Das war der Gebanke, welcher Die Herren Davioud und Bourdais, Die Architeften Des großen Balaftes, leitete, ber ben Ramm bes Trocas berohugels front und von feiner Bobe bas gange ge= waltige Marsjeld beherricht oder doch beherrichen follte. Diefer Gebanke trat um jo energischer in ben Borbergrund, als es fich nicht um einen Bau bandelte, ber nur für die Dauer ber Ausstellung, alfo für eine be= forative Wirkung auf furze Zeit berechnet war, sondern um cin monumentum aere perennius, das audi ipäteren Geschlechtern von der Araft und dem Wohlstande eines Landes Zeugniß ablegen foll, welches, sieben Jahre nach einem nationalen Unglück ohne Gleichen, bereits Kräfte genug gefammelt batte, um ber gangen Belt ein berrliches Schauspiel ohne Gleichen ju bieten. Der Trocaderopalast sollte der hintergrund, Die Krone Diejes Schauspiels sein. Geine Erbauer vergichteten bemnach auf eine beitere Geftevoleteration; fie schlossen sich dem Grundsate an, der für den Charafter ber gangen Hubstellung maßgebend war: ein Feld ber Arbeit und bes friedlichen Rampfes, nicht ein Tummelplat bes Bergniigens, und suchten nach einer monnmentalen Wirtung.

Sie ist nur zum fleinsten Theile erreicht worden, und auch auf der Suche nach einem neuen Baustil ist das Glück nicht der Begleiter der Suchenden gewesen. Der Trocaderopalast ist wenig mehr als ein Experiment, wenn auch ein Experiment in großem Stile, das aber als solches keinen Anspruch auf dauernde Er-

haltung machen darf, vollends nicht den Anspruch, den ihm die französische Presse vindicirt, zu den große artigsten Baudenkmälern des neunzehnten Jahrhunderts gezählt zu werden.

Der Grundriß des Trocaderopalastes hat die Gesstatt einer halben Ellipse, die sich nach dem Marosselde össnet. An einen von zwei hoben, vierectigen Thürmen flankirten Mittelbau, der halbkreissörmig vorsspringt, schließen sich zwei eingeschossige, durch Bilaster geössnete Hallen, die durch je zwei Bavillons untersbrochen werden. Auch der Frontalabschluß dieser Hallen ist pavillonsörmig gestattet. Die abschließenden Pavillons liegen in der Längenare der Ellipse, während die Peripherie des Halbkreises, welche den Mittelbau umschließt, bei weitem nicht an diese Längenare hersanreicht.

Ich glaube, daß bierin der Grund liegt, weshalb dem Trocaderopalast trop seiner kolosialen Dimensionen eine eigentlich monumentale Wirkung versagt geblieben ist. Hätten die Architekten den Radius des
centralen Mittelbaues ungefähr um die Hälste verlängert, so bätte er die Längenare der Ellipse getroffen
und er wäre dadurch zu einer über die Seitenhallen
dominirenden Stellung gelangt. Jest heben diese mit
ibren dünnen Pseilern und ihren winzigen Pavillons
die an und sur sich nicht unbedeutende Wirkung des
Mittelbaues auf.

Daß ein Gebäude, welches den heterogensten Zwecken dienen soll — im Saale des Mittelbaues Bersfammlungen und Concerten, in den Sälen der Seitensballen einem Musée rétrospectif —, nicht einen einbeitlichen architektonischen Charafter erhalten hat,

wollen wir ben Architeften nicht jum Borwurf machen. Die Seitenflügel feben aus wie die bedeckten Bromenadengänge eines Brunnenhauses, die hie und da von Wachthäusern unterbrochen sind, und die Façade des Mittelbauce trägt in ihrem unteren Geschosse den Charafter eines maurischen Arkadenganges, in ihrem oberen ben eines ernsten romanischen Domes. Das fanft auf= steigende Dach, beffen Spite burch ein von blinnen Säulchen getragenes Luftbach unterbrochen wird, gleicht dem Dache eines Circus. Auf den vierectigen Thurmen, die von einer auf Confolen ftart vorgefragten Galerie im Stile ber italienischen Renaiffance gefront find, erbeben sich zwei Laternen mit brzantinischen Ruppeln. Sie finden ihr Seitenstück in bem auf dem rechten Seine-Ufer befindlichen Bavillon des Ministeriums ber öffentlichen Arbeiten, beffen Thurm auf feiner Spite die genau nachgebildete Laterne eines Leuchtthurms trägt, die hier allerdings besser am Orte ist als auf den Thiirmen des Trocaderopalastes.

Unterhalb bes Mittelbaus biefes letteren ift eine Grotte eingerichtet, welche ben Anfang einer Reibe von sieben Baffins bilbet, aus benen sich bas Baffer cascadenartig in ein großes Beden sammelt. Ueber der Grotte, auf der Terraffe des Trocadero, ftehen die Statuen ber Welttheile — nach frangofischer Rechnung find es ihrer fechs — aus vergoldetem Erz. Sie bilden außer bem Genius bes Ruhms, ber bie Spipe bes Beltbaches front und mit vollen Baden in zwei Bofan= nen bläft, den einzigen plastischen Schmuck der architettonischen Masse auf dem Kamme des Trocadero. Ru beiden Seiten der Grotte fteben in Nifchen Die Statuen ber Luft und bes Waffers von Thomas und Carclié, auf ber fteinernen Umfaffung bes großen Baffins vier toloffale Thierfiguren aus vergolbetem Erz. die trot ihrer Große ungemein lebendig und ichwung= voll aufgefaßt' und durchgeführt find, die Symbole ber Raturfraft: ein Stier von Carn, ein Rog von Rouil= lart, ein Rhinoceros von Jacquemart und ein Elephant von Fremiet.

Der Park des Trocadero ist von einer Anzahl exotischer Gebäude, Balais und Pavillons bevölltert, deren malerische Wirkung unbestreitbar ist, wenn man von der Höhe des Trocaderopalastes auf sie herabblickt.

Aber jedes für sich betrachtet macht vor der Hand noch einen ziemtich dürftigen Eindruck. Bot die Wiener Weltausstellung auch nicht viel an landschaftlichen Reizen, so war es doch ohne Vergleich mehr als der sogenannte "Part" des Trocadero aufzuweisen hat. Der weißleuchtende Palast Algiers würde viel erfreuslicher wirken, wenn er seinen Thurm aus einer üppigen Baumgruppe höbe, und der Ernst der ägyptischen Polosnenarchitektur würde auch nicht beeinträchtigt werden, wenn statt des Wüstensandes, der sie umgiebt, lachende

Rasenstächen den Besucher empfingen. Persien, Schi den, Norwegen, Japan und Tunis haben sich & falls zu den internationalen Rendezvous eingesten Marotto hat es sich am bequemsten gemacht, int es denselben Palast, den wir schon auf der Wie Ausstellung hinlänglich bewundert haben, auch b wieder ausgestellt bat.

Roch weniger als bei dem Trocaderoban ba Kunst auf dem Marsselbe bas Wort gesührt. ? tolossale Ausstellungspalast, dessen bequeme und zu tische Organisation über allen Tadel erhaben in wenig mehr als ein Ingenieurbau, eine toloffale & struttion aus Eisen und Glas, den beiden Materiale aus benen sich ja ber Bauftil ber Zufunft bem bilden foll. Die Hauptfront dieses Palastes, mit ber Seine zugekehrt ift, ift in ber Mitte durch in von zwei Bavillons flankirten Triumphbegen : flacher Ruppel geöffnet, in welche seitlings zwei bu tuppeln ohne jede organische Berbindung hineinwate Gie follen ben Uebergang zwischen ber Ruppel : Hauptvortals und dem tonnenartig gewölbten Ze ber großen Travée bilden, welche hinter der fen front des Ausstellungspalastes liegt. An den Edente Hauptfront erheben sich zwei Bavillons mit midne Ruppeldächern. Die Front zwischen bem Mintelm und biefen Pavillons ift burch je elf eiferne fic gegliedert, beren Stirnfläche mit ornamenting & racottaplatten — farbige Blumen auf gelbente - belegt ift. Diese Bilafter schließen auf intek je zehn toloffale Fenster ein, die vom Dachgefint: jum Sodel reichen. Gin zweites Befime durchitet bie Fensterflächen und bie Bilafter in Zweifumition bes Gangen vom Erbboben gerechnet, fo tis = Außen ber Eindruck einer icheinbaren Gliedenn: zwei Stockwerke erreicht wird. Die Glackenim & oberen Geschosses find mit einem schachbrettetax Mufter - hellblaue Ornamente auf weißem Grundüberzogen. Un die Pilaster best unteren lebner zweiundzwanzig toloffale Ghpostatuen auf boben him mente, die Bersonificationen ber Lander, die fich : der Ausstellung betheiligt baben, wilde Gestalten, be Barod, halb Rococo, denen ein genialer Bug ter nicht abzusprechen ift, bie aber zu bem abentenntate Charafter ber gangen Anlage vortrefflich paffer

Das Innere des Ausstellungspalasies zerjalt warei große Haupttheile: links die Ausstellung im Frantreich, in der Mitte die Abtheilung der schwie Künste, rechts die Ausstellung der übrigen Länder. In die Organisation der letzteren ist solgendes Solgendurchgesishert: wenn man den Balast der Duere mit durchschmeidet, so passiret man in einer, zwei oder durchschmeidet, so passiret man in einer, zwei oder durchschmeidet, se nach der Ausstellung, die Erzeugnisse eines Landes. Durchschmeidet man in

Trancée der Länge nach, so gewinnet man einen Ueberblick über die Erzeugnisse aller Länder innerhalb eines Industriczweiges. Durch biefe finnreiche Kombi= nation hat man einerseits die Monotonie vermieden, andererseits aber auch ben Forderungen derjenigen ge= migt, die für Studienzwecke eine einheitliche Uebersicht Das unglüdliche Fischgrätensustem ber verlangen. Wiener Weltausstellung ist so ziemlich die einzige warnende Lehre gewesen, welche die Direktoren und Kommiffare ber Barifer von ihren Borgangern in Wien angenommen. In bem Bestreben, für alles Uebrige etwas Reues zu bieten, haben die Parifer in allem Uebrigen auch mit wenigen Glud operirt. Die Tour= niquets, die sich entschieden als praktisch erwiesen haben, sind abgeschafft und an ihre Stelle eine Kontrolle durch Eintrittstarten eingeführt worden, die das doppelte Berfonal und einen breifadjen Zeitaufwand erfordert, ungerechnet die Unbequemlichkeiten, benen das gablende Publikum ausgefest ift.

Man hätte vielleicht auf das Strahlenspstem ber 1867er Weltausstellung zurückgreisen können; indessen hat die diesjährige gerade den doppelten Umfang, und unter solchen Berhältnissen wäre eine Organisation, die sich damals als in höchstem Grade vortresslich erwiesen, vielleicht unbequem geworden. Endlich war auch hier der Gedanke maßgebend gewesen, etwas Neues, noch nicht Dagewesenes zu schaffen.

Die Settion ber ichonen Rünfte nimmt bas mittelfte Längenschiff bes Ausstellungspalastes ein. Sie ist burch zwei breite, offene Promenaden von dem garm ber Maschinenhallen und dem Wirrfal der Industricaus= stellungen isolirt. Gartenbeete und Baumgruppen um= fäumen die lange Reihe von Sälen, die nur einmal, in der Mitte, von dem Bavillon der Stadt Baris, einem Gebäude in Ziegelrohban mit Terracotta=Orna= menten und Mrditefturtheilen, unterbrochen wird. Die Portale der Kunstabtheilung, die sich gegen diesen Ba= villon öffnen, haben auch eine monumentale Gestaltung durch die Anlage zweier, an drei Seiten offenen Borhallen erfahren. Die inneren Banbe ber füblichen Borhalle, die durch eine dreifache Bogenstellung gegliedert find, haben eine Dekoration von farbig glasirten Terratotten erhalten, wie fie in folder Broße wohl ned niemals ausgeführt worden ift. Es find große landschaftliche Darstellungen in italienischem Charafter und in glanzender Farbenpracht, von Säulen, Galerieen und legen eingefaßt, die aus naffem Thon geformt find, welcher auch nach der Härtung seine Naturfarbe behalten hat. Das innere Bortal der nördlichen Bor= halle ift gang aus foloffalen, glafirten Terrafotta= platten zusammengesett, die in den brennendsten Farben prangen. Sébille, ein junger Architekt, ber verschiedene Bauten auf ber Weltausstellung ausgeführt bat, ift der Erfinder dieses Portals, das zwar nicht von einem durchweg reinen Geschmack, aber doch von einer schwungs vollen Phanasie zeugt und das sich glücklich dem etwas assprischen Gesammtcharakter der Ausstellungsgebäude anschließt.

Die Norbseite ber Section des Nations étrangeres, welche ben Gebäuden ber Kunftausstellung que gefehrt ift, bat einen Schmud erhalten, auf beffen Driginalität die Frangosen nicht wenig ftol; sind. Der Eingang zu ber Separatausstellung einer jeden Nation ist nämlich burch ein Bauwert bezeichnet, welches eine Probe von bem Bauftile geben foll, ber ent= weber in bem betreffenden Lande gur hochsten Blüthe gediehen oder boch für daffelbe charafteristisch ist. Wenn man diese "Strafe ber internationalen Fa= çaben" herunterwandelt, glaubt man ein architekto= nisches Bilderbuch zu durchblättern, fehr hübsch, amüfant und belehrend ohne Zweisel, aber bod für einen ästhetischen Standpunkt berechnet, ber sich nicht weit von bem ber Enthusiaften für Rürnberger Spielwaaren entfernt. Ein ruffisches Bauernhaus neben einer Renaiffanceloggia, ein maurischer Balaft neben einem chinesischen Tempel, eine gothische Kathedrale neben einer athenischen Billa - bas find am Ende Rombinationen, an benen felbst bas toleranteste Auge Austoß nimmt. Es mag ja fein, daß Nord-Amerika für feinen Bauftil fein befferes Beifpiel mablen tonnte als ein nüchternes, hölzernes Stationsgebände. aber eine italienische Loggia, die im Inneren mit pom= pejanischem Roth und pompejanischen Ornamenten, mit Fruchtschnüren, Blumenguirlanden und Figuren, außen mit Sgraffitomalereien beforirt ift, gerade einen für Desterreich charafteristischen Ban abgiebt, ift boch sehr fraglich. Diefe Salle bat aber wenigstens ben Borgug, daß fie einer Reihe ber ausgezeichnetsten Stulpturen Bsterreichischer Klinstler ein gastliches Dach geboten hat. Die Façade best japanischen Baues - bas sei noch als Curiofum erwähnt — ist mit zwei großen Landfarten bemalt.

Manche dieser Bauten, deren Eindruck im Ganzen ein heiterer, ungemein sestlicher ist, sind in den toste barsten Materialien ausgesührt, als hätte es nicht einer slüchtigen Detoration, sondern einem Bau sir die Ewigsteit gegolten. Für die Façade des belgischen Rathshauses ist 3. B. eine Anzahl prächtiger, monolither Marmorsäulen verwendet worden, die sich effectvoll von den granitnen Architekturtheilen und der dunkelrothen Flächenverblendung abheben.

Adolf Rofenberg.

Die Jahresausstellung im Wiener Künstlerhause.

I.

Richt bloß ber Parifer Weltausstellung, sonbern auch ber noch immer ungemildert fortdauernden Un= gunft ber Zeit ift es zuzuschreiben, daß die Jahred= ausstellung biesmal an Zahl und Art ber vorgeführten Runstwerte fo unbedeutend ausgefallen. Beniger als je zuvor gibt fie ein Bitd der lettjährigen Wiener Runftproduktion, und von dem Anfpruche, einen " Salon" im Parifer Ginne zu bedeuten, sind die Räume des Künstlerhauses heuer mehr entfernt als in früheren Dag diefer Begriff fo fchwer bei uns gum Bürgerrecht gelangt und daß unsere Künstler, im Grunde genommen, sich fo wenig daraus machen, ihre Arbeiten, fojern fie bestellt ober verlauft find und ben Martt nicht mehr benöthigen, der großen Frühlings= revue zu unterziehen, ist für Liebhaber und Künstler entschieden von Rachtheil. Ohne für offiziell gestem= pelte Kunft eine besondere Borliebe zu begen und ohne Die Uebelstände zu verfennen, welche Die Institution bes Parifer "Salon" mit sich führt, fann man boch nicht bestreiten, daß ber alljährlich sich erneuernde Bettlampf zwischen ben nach Unerfennung ringenden jungen Talenten ber Runft wahrhaft forderlich ift und daß der fortlaufende lleberblick über die gesammte Runftproduktion Frankreiche, welchen ber "Salon" bietet, in anderer Weise gar nicht oder bochstens nur von einzelnen unverdroffen foridenden Fadmännern erlangt werden tonnte. Geschieht er mitunter, daß bedeutende Talente oder Richtungen aus Boreingenom= menheit nicht in ben "Salon" eingelaffen werben, wie Dies vor 1848 ben Romantikern und in unserer Zeit ben Impressionisten widerfahren, so verschlägt dies wenig; nach einiger Zeit fampit sich bas wirklich Bebeutende in der Runft immer durch, und Talente wie Rousseau und Manet vermag feine akabemisch=zopfige Jury in das Dunkel hinabzustoßen. Wenn hingegen bei und die leiftungen gerade ber bedeutenbsten Rünft= ler fich einzeln aus den Ateliers davon machen, ohne in ihrer Bereinigung Gelegenheit zum Bergleichen und jum Gewinnen eines Befammtbilbes gegeben zu haben, bann miliffen freilich unfere Jahresausstellungen ein wenig befriedigentes Studwert bleiben.

Daß unsere Minstler ihre Werke ohne Rücksicht auf unseren "Salon" ausstliegen lassen, hat heuer die große Kunst arg benachtheitigt. In Eisenmenger's Vorhang sür das neue Theater in Augsburg hätte sie eine gediegene, in Makart's "Einzug Karl V. in Antewerpen" eine immerhin sehr interessante Vertretung gehabt. Was von der historischen Kunst übrig geblieben, ist kaum der Erwähnung werth. Eine von Jul. Schmid im Austrage des Justiz-Ministeriums gemalte und sür

ein Strafhaus bestimmte "Madonna" berräth mebl in der Komposition und Zeichnung, jum Theil selbit in der Farbe, die gute Schule, welcher der junge Künk: ler angehört, befundet aber auch, bag jur "driftlider Runft" wirtlich eine "innere Miffion" gehört, welde beutzutage immer feltener wird. Beinabe tomis wirft auf Diesem Bilde bas Motiv eines Engele, ter eine zerbrochene Fessel ber Madonna entgegenbilt; man fiebt fich unwilltürlich um, ob nicht jener bet iloffene Justizminister, bem Desterreich die Abschaffung der Kettenstrase zu danken hat, als Donator in irgent einer Ede inieet. Db es, wenn der Staat Beiligen bilder braucht, beutzutage nicht zwedmäßiger sei, einen jungen begabten Künftler ben Auftrag gur Angertigute einer Ropie nach einem entsprechenden Werte aus ter gebenedeiten Kunstepoche des Cinquecento zu enheilm brauchen wir taum zu erörtern; ber Künftler zieht aus einer gewiffenhaften Ropie für feine Ausbildung fichtlich nachhaltigeren Gewinn, als aus einer Driginallem position, und die Ropie dient ihrem Zwede jedenielle in ungleich größerem Mage. Die flafifche Mythologie ift bener noch schlimmer weggefommen. Im "Dei pus vor ber Cphinx" von August von Benden : Berlin ift Alles, Erfindung, Komposition, Relent mi jogar ber jum Räthsellöser verwendete Alt zienlich Dürftig; Die Zeichnung fann, trot ihrer Korrettbeit, leit rechtes Wohlgefallen erregen, ba fie gar zu nudten erscheint. Dem "Herafles im Kampje mit angeimer Rentauren" von A. Degener in Diffelder mit man einen Gefallen, wenn man ihn nicht niber tetrachtet; die stilvoll durchgeführte Landschaft bagiget in welcher fich biefe Beroen herumtummeln, zeugt van bübicher Begabung.

Das Gebiet der Bistorie streifen zwei interefante Deforative Arbeiten. Eine derjelben, Die "Cherjago" von Rudolf Suber ift für ben Speifefaal eines furt. lichen Schlosses bestimmt und entspricht biefem 3male nach Erfindung und Ausführung. 3m lebengoella Burf, in den tubnen und zumeist richtig wiedergegtbenen Bewegungsmotiven und in tem breit birge schriebenen, satten und warmen Kolorit des greite Gemäldes finden wir Tropfen Rubensichen Blate: daß der Künstler stellenweise sich sehr mertlich an ter großen blämischen Deifter angelehnt hat, halten na ihm gern zu Butc. Dit besonderer Brabour fint bi. Pferbe ber jagenden Amazonen behandelt, von tieft selbst befriedigt nur bie auf rudwarts gementelet Roffe fraftvoll figende Reiterin, welche bem Beichann ein schönes energisches Antlit gutehrt. Giner gan; anderen Richtung gehört das "Plafondbild" von 311: lius Bictor Berger an. Der junge Rimpler bat fit bei seiner Komposition und Farbengebung ersichtlich von Tiepolo inspiriren laffen, und bies ift fana Arbeit theilweife febr zu Statten gefommen, gumal ihm unstreitig Begabung für bas Deforative und ein feiner Ginn für bas Malerifche innewohnen; allein wir vermiffen an bem Rundgemalbe Berger's ben geistigen Behalt, die bestrickente Elegan; ber Formen, Die stupende Sicherheit in ber Perspettive sowie Die Birtuosität in der Aussührung, welche den Epigonen ber großen Benetigner zu einem ber intereffantesten Rünftler bes vorigen Jahrhunderte stempeln. Was bie maffive Frauengestalt bedeutet, welche als Friedens= und Siegesgöttin im Centrum thront und was Die allegorisch gebachten Butti befagen, von denen einige ein Bappenfcbild zu den Wolfen tragen, vermag fein Berftand ber Berständigen zu ergründen; ein Fünfchen 3der und ein Fädchen Zusammenhang barf man aber bei einem mit Ansprüchen auf monumentale Wirkung hervortretenben Deforationsgemälde billiger Beise benn boch verlangen. Das Rolorit strebt eine Imitation ber Malerei al fresco an und ben leichten Bortrag, die tühle Stim= mung ber Fredcogemalte Tiepolo's; allein bie grund= verschiedene Technit ber Delmalerei leiftete Widerstand, und fo ift das Rolorit stellenweise zu pastos ausgefallen, stellenweise zu verblasen. Ueber die Berspettive läßt fich fein Urtheil abgeben, ba bas Bemalbe im Saale mit Oberlicht vertital gehängt werben mußte; an Stelle bes Künstlers hatten wir barauf bestanden, bag bas Bla= fondbild in ber natürlichen Sorizontale zur Anschauung gebracht werbe, und und eber mit einem minter guten Blate in einem Rebenraume begnügt.

Das Genre ift ziemlich gablreich, jedoch durch fein hervorragendes Werf vertreten. Drientalische Stoffe haben Geel in Duffeldorf, Moreau in Baris und Schonn in Wien mit gleicher Sachkenntnig und Geschidlichkeit verwerthet. Im "egyptischen Sarem" bes Erstgenannten find Architettur und Ausstattung des reichen Frauengemaches mit bemerkenswerther Virtuofität und Forbenpracht wiedergegeben; bie Figuren finten beinabe zur blogen Staffage berab. Borwurf tann-man gegen Moreau's "Tangende Bigeunerin" nicht erheben. Da find alle Figuren eitel Leben und Bewegung: sowohl die schlankgliedrige Gita= na, beren schön geschwungener Leib die Mollflänge der vrientalischen Musikanten durch edle, wellenfömige Bewegungen illustrirt, als auch die Bhilister beiderlei Ge= schlechtes, welche auf ber Strafe, an den Fenftern und von ben Erfern herab bas fremde braune Madchen und fein Ordefter begaffen. Das bantbare Bublitum - Die Sene fpiett in einem mittelalterlichen frangb= fifchen Städtchen, deffen Architettur trefflich charafterifirt ift - weist mabre Kabinetofiguren von Kleinstädtern auf, und ber Gindrud, ben Die tangende Schone bei ben verschiedenen Zuschauern bervorbringt, ift in er= göplichster Mannigfaltigfeit geschildert. Das Rolorit

ist reich und frästig, jedoch mehr gedämpst als es im Interesse ber angestrebten Harmonie ersorderlich gewesen sein dürste; etwas mehr Licht und etwas weniger Grau hätte kaum geschadet. Am entgegengesehten Fehler leidet die "Toilette einer vornehmen Egypterin"
von Schönn, ein richtig und energisch kolorirtes, aber
in allzu viel Farbe getauchtes Bild, welchem maneinen Dämpser aussehen möchte, um ihm eine eblere
Wirkung zu verleihen. Im Beiwert des Badegemaches
und in den Körpern der Stassage steckt viel Studium
und scharse Bevbachtung; wer mit dem Drient vertraut
ist, den erfreut die intime Kenntniß der dargestellten
Menschen und Dinge, die man allen vrientalischen
Bildern Schönn's nachrishmen muß.

Die Urheber ber übrigen Genrebilder finden wir meistens auf gewohnten Pfaden. Friedrich Fried = lander führt und in drei gemuthlichen Bilbern wieber einmal seine Spezialität vor: öfterreichische Invaliden, Die fich bas forglose Leben in ihrem prächtigen Balafte in Bien wohl behagen laffen und über bie 365 Feiertage ibres Jahres mit allerhand harmlofer Rurgweil hinwegzutommen fich bemüben. Der Riinft= ler halt nicht mit Unrecht an tiefem Stoffe feft, benn jum Theil hat er es bemfelben zu verdanken, daß alle seine Bilber diesmal von Mitgliedern bes österreichis schen Kaiserhauses angekauft wurden. Der wachere Mathias Schmidt, welcher befanntlich der um De= fregger geschaarten Tiroler Künstlerkolonie an ber Ifar angehört, bietet uns abermale ein aus welt= lichen und geiftlichen Elementen Scherzhaft gemengtes Sittenbild; offenbar bat ber Rünftler in feiner Beis mat die Erfahrung gemacht, daß die Britter Björtner an dralle Dirnd'ln die "Mofterfuppe" felten austheilen, ohne durch väterliches Aneifen in die vollen Wangen ihr berechtigtes Wohlgefallen an wohlgestalteten Rinbern Gottes auszudrüden. In der Wolle gefärbt ift auch ber "Bofbrauhausler" von Emanuel Spiger, ber fich burch feine Zeichnungen für bie "Fliegenden Blätter" als humorvoller Schilderer des Münchener Lebens befannt gemacht hat. Das ift ber richtige Habitus der Hojbräuhauses, welches, ach! nun auch von der Kultur beleckt werden soll; das ist der richtige Ansatz zum Bierbauch, das die richtige Frifur und Toilette mit der im Bavernlande so volksthümlichen Bierde bes Ringes in fleischigen, hochgerötheten Männer= ohren; bas ber richtige Ausbruck ber bochften Bier= feligfeit! Der "Bofbranhauster" hat, wie das halb= geleert bastehende Glas Bier beweist, offenbar die äußerste Grenze seiner wahrlich nicht targ bemeffenen Leiftungofähigfeit erreicht; felbst bas beim "Rettigwabi" erstandene und theilweise noch nicht ausgebraucht baliegende Stimulans vermag feine Rezeptionefähigfeit nicht mehr zu fleigern. Das jest von Wiener Künft-

lern mit besonderer Borliebe gepftegte venetianifche Genre bertreten biesmal Gugen Blaas mit einer heiteren, flotten Karnevalofzene, die uns auch burch ben unberfrorenen ficheren Farbenauftrag erfreut, bann Frang Ruben mit einem trefflich beobachteten und mit wollendeter Feinheit wiedergegebenen Strafenbilde aus ber Wegend ber Battere bei Regenwetter, welches in feiner meisterhaften Musführung an Bettentofer beranreicht, endlich ber Benetianer A. Rotta mit einem gut gemalten, für unferen Beichmad jeboch gar ju berb augefaßten Bilbe aus ber banalften Alltäg= Das oft verwendete Motiv, daß ein alter Ilinger bes heil. Erifpinus mit bem Fuße einer bilb= fchen Atlientin fich in ehrensefter Beife beschäftigt, mahrend fein junger Gefelle lofe Blide auf Gebiete wirft, die ihn von Berufswegen gar nichts angehen, muß benn boch witiger gestaltet werben, wenn es einen heiteren und gefälligen Gindrud herverbringen foll. Ein etwas wohlseiler Einfall ift es auch, wenn uns Seuppel in Duffeldorf bas Beinglas als Tröfter eines fogialbemofratifchen Schneiberleins vorführt; bie Ausführung steht auf ber Bohe ber 3bec.

Eleganter behandelt, doch ziemlich nichtsfagend ift Die "Borbereitung zum Rindermastenfeste" von Anton Ebert in Wien. Wie ber Titel an Flügeltleid und Maddenschule erinnert, fo bentt man auch fofort an einen schwärmerischen Badfifd, wenn man bad Genrebild "Im Baradiefe" von Louife Max = Chrler ge= wahrt, bas nichts anderes barftellt, als - ein im besten Kliffen begriffenes Liebespaar. Die fes Paradies ift heutzutage vielleicht erreichbarer, als jenes Korinth, von bem bie Alten fagten: "Non cuivis licet adire"! Die technische Ausführung ift für eine Dilettantin recht achtbar. Das gleiche Lob miffen wir in weit größerem Mage ber Gräfin Elife Remes in Beft zollen, beren zierliches Rococobild "Beimtehr ber Gebieterin" mit tednischer Bravour gematt ift. Gin gang abson= berliches Genrebild, bas nur äfthetischen Feinschmedern Bufagen burfte, hat F. Schauß in Weimar ausgestellt. Am Meeresrande fist "in Gedanken" eine anmuthsvoll gewendete, berglich fentimental angehauchte "Naive"; welches Land diese halb modern, halb antit zugeschnittene Jungfrau mit ber Seele fucht, vermochten wir nicht ausfindig zu machen. Da find wir bei Guftav Bert= heimer's theatralifch hingepflanztem "Saidenröstein" mit ben brallen Formen und bem feden Blid weit rafcher im Maren; wir benten fofort, bag biefe nette Pflanze ben Schäfer suche, ber ba pfludt. Gine gleich unerquidliche Ginnlichfeit ift bem Bilbe "Bacchant und Amorette" von Gepling vorzuwerfen. Es ift immer miglich, Motive, welche lediglich auf ber Geschlechts= differeng beruhen, burch Rinbergestalten gur Darftellung zu bringen; nur wenigen anserwählten Geistern gelingt

es in einem folden Falle, Die ungefunde Lufternbeit welche fast unvermeidlich sich einschleicht, vollständig ju bannen. 3m besprochenen Bilbe find gubem bie find: lichen Formen übertrieben, und bas Rolorit ift gar gu füßlich. Beffer gerathen ift ber "birigirente Amer" beffelben Rünftlere, obichon ben Rinbergestalten auch biefes Bildes ein weniger materielles Gepräge : wiinschen wäre. Die beiben mit Libellenflügeln im Grünen herumgaufelnden "Amoretten" verrathen nicht von dem humor, welchen Gepling vormals in feinen reizenden Kinderbilde "Bergebliche Mithe" befundet bat Das aus einer hiefigen Sammlung zum Verkause ande gestellte Bild von Robert Fleury "Rembrandt, tie Sufanne malend" erwähnen wir folieglich, um ; konstatiren, wie rasch bie Dobe auch auf bem Gebiete ber Runft wechfelt. Golde Gujete bilbeten ver nicht langer Zeit bas Entzücken ber Liebhaber, und Fleur. sowie mehrere andere Landsleute wußten damals Lite ratur= und Kunftgeschichte recht vortheilhaft in Leizwand umzusehen; heutzutage geht man mit leifen ironischen Lächeln an biefem in full dress ber ta Staffelei zur Schau figenden Rembrandt vorbei, binter welchem eine, die gange Rückwand bes Ateliers ein: nehmende Stigge bes Amfterbamer Schütenandzuge gespeustisch auftaucht. Den wohlbestallten und beglaubigten Schütenhauptmann Frand Banning Ced, Berrn von Burmerlant und Ispentam und tie in Ermangelung eines Hembes in romantisched Lunks gehüllte Schone Rembrandt's mitsammt bem Raim auf' einem Bilbe zu vereinigen, bas galt als Trimph der Kunft! Decar Berggruen.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Duffeldorf. Bon ben permanenten Ausftellungen. Der Frische und Kraft eines Altmeisters unserer Schule, Prische und Kraft eines Altmeisters unserer Schule, Prischeit; auch jest bietet sich bei Ausstellung eines großen Genrebildes im Salon ber Herren Bismeyer & Krauß er neuer Anlaß bazu bar. Dies Gemälde ist das Rejulit eines langeren Aufenthalts in Rom. Der Künftler führt und in eine Ofterie, ein geräumiges, vielbesuchtes Lolal, mo Leute aus verschiedenen Standen ihr Mittagsmahl verzehren ober sich an einem guten Trunt erfrischen. Um bie Tische gruppiren sich Männer und Frauen in der sarbigen Rationaltracht, andere wieder in modernem Kostum. dazwischen treiben muntere Kinder ihr Wesen, laufen Kellichten weiter werten. nerinnen mit Speise und Trant umber. Sier ichielt ber Abbate, fast Meffer und Gabel fallen laffend, nach ber Abbate, fast Messer und Gabel fallen lassen, nurgentschieden Bauerin, welche einen prächtigen, schwarzdugigen Knaben neben sich steben hat, biese aber beantwortet seine Knaben neben sich steben bat, biese aber beantwortet seine knaben Ruden ber Oberlippe Bewunderung mit einem fpottifchen Buden ber Cherlipse bort ergablt ein Brahlhans feine Abenteuer, und bort te laufchen beutsche Maler Die verschiedenen Gruppen, um fic Modelle für ihre Bilber auszusuchen. Endlich tritt noch ber Autor bes Gangen felbft in die Thur, von einem ichar jen Sonnenftrahl beleuchtet, ben Plaid auf ber Soulen. Musit barf bei biesem Stud italienischen Boltelebens nicht fehlen, und fo mirb fie fehlen, und so wird fie denn auch hier von Sangern und Spielleuten reichlich vertreten. Die Komposition leibet an bem allau großen Bielerlei, welches ber Runftler bietel.

Die Aufmerksamkeit wird allzu sehr getheilt, dies um so mehr, als auch der hintergrund, eine landschaftliche Detoration, sehr unruhig ist. — Ein Getümmel und Gewühl ganz tion, sehr unruhig ift. — Gin Getümmel und Gewühl gang anberer Art tritt uns in dem lepten Gemalbe (ausgestellt anderer Art tritt und in dem letten Gemalde (ausgesteut im Salon des Herrn Schulte) von Prof. M. Camphausen entgegen. Dier tönt die Kriegsbrommete und klirren die Degen aneinander. Es handelt sich um den berühmien Reiterangriss der Schweden in der Schlacht dei Fehrbellin, dessen Anstein von der Kappen Kursarsten lebendig oder todt in die Gewalt seiner Feinde zu dringen. Die preußischen Dragoner, deren Schaaren wir auf dem Bilde mit Begeisterung heransprengen sehen, hieben den Fürsten krästig heraus. Er selbst, wie er vom Künstler dargestellt ist, theilt, dicht von schwedischen Kürassiren umdrängt, deren einer sein Pserd am Jügel herumreißt, nicht die schwächsten Streiche aus. Der Tod des Stallmeisters Froben, der, wie bekannt, sein braunes Pserd mit dem Schimmel des Kurssürsten getauscht hatte, um die seindlichen Angrise von seinem Herrn abzulenten, bildet eine rührende Episode des harten Kampses, die sich der Künstler natürlich nicht entsgehen ließ. Die weltgeschichtliche Bedeutung des Borgangs zu Gesühl zu bringen, ist dem Künstler nicht in wünschenswerthem Raße gelungen. Der Grund dieses Mangels liegt wohl zumeist in der Hauptsigur. Daß diese, wenn die Portraitähnlicheit sestgehalten werden soll, weder durch Eroseverstein, wiste des intellectuelle Uebersemist des Veldherry über im Salon bes herrn Schulte) von Prof. 2B. Camphaufen um so mehr aber mußte bas geistige Leben hervortreten, mußte bas intellectuelle lebergewicht bes Felbherrn über feine gange Umgebung jum Ausbrud tommen. Die Orbensbander allein thun's nicht, die Majestat hervorzuheben. Auch ber Opfertod Froben's tommt nicht zur rechten Wirkung. Fast ergreisender als das Thun der Menschen wirst in dem Bilbe der Antheil, welchen der Künstler die Thiere an den menschlichen Geschicken nehmen läßt. Die Pserde erscheinen nicht als bloße Reit: und Ariegsmaschinen, sie scheinen ein Berftandniß für die Borgange der Schlacht zu haben. Das schwarze Roß, welches auf seinen gesallenen Herrn entsetzt herabblidt, der Schimmel des Aursursten, der, unter dem herabblidt, der Schimmel des Kurfürsten, der, unter dem Stallmeister gestürzt, dem Rappen entgegenschnauft, tragen wesentlich zur Stimmung bei. Dagegen haben die vorn am Boden liegenden gesallenen Soldaten so wunderliche Stellungen, daß man sie lieber sortwünschen möchte. Auch thut es dem Totaleindrud Schaden, daß die Berhältnisse der brennenden Windmühle nicht zu ihrer Entsernung passen. Um so besser aber ist der landschaftliche Theil, die dürren Sandhügel mit sparlichem Kiesernwuchs, gelungen.

### Neuigkeiten des Buch und Kunsthandels.

I. Bücher.

Mylius, F. H., Acht Tage in Holland. Reisenotizen über das Land und seine Kunstschätze. Zweite Auf-Zweite Auflage mit Holzschnitten. 80. (159 S.) Mailand, Hoepli. M. 3. 60.

Bucher, Wilh., Leitfaden der Kunstgeschichte. Mit Holzschnitten. 8°. (VIII. u. 124 S.) Essen, Baedeker. M. 1. 80.

Schulz, J., Die erste Ausstellung des Museums-

Schulz, J., Die erste Ausstellung des aluseums-Vereins in der Stadt Aachen, im Februar 1878. 8°. (72 S.) Aachen, Thausing, M., Alb. Dürer, sa vic et ses oeuvres. Trad. par. G. Gruyer. Mit Holzschnitten. gr.-Lex. 8. Paris, Didot & Co. M. 32. —. Müller, Hans, Betrachtungen über das Studium der Kunstwissenschaft. 8°. (32 S.) Köln, Leng-fald ache Buchh. M. 1. —. feld'sche Buchh. M. 1. -

### 2. Bilderwerke.

Butsch, A. F., Die Bücher-Ornamentik der Re-naissance. Lief. 1. (16 S. und 28 Tafeln.) kl. Fol. München, G. Hirth. M. 7. —.

München, G. Hirth.

Gefässe der deutschen Renaissance (Punzen-Arbeiten).

Herausgegeben vom bayrischen Gewerbemuseum in Nürnberg. (Titel, Vorwort und 9 Heliographien.)

Folio. Nürnberg, Korn'sche Buchh. M. 8.—.

Raphaels Loggien im Vatikan. 43 Blatt nach den Stichen von Volpato in Lichtdruck. Folio. Dresden, Gilbers.

M. 40.—.

Wach's Museen im königl. Schauspielhause zu

Berlin. In Kupfer gestochen von J. Caspar. Neue Ausgabe mit Text von Max Jordan. (8 S. u. 10 Tafeln.) Folio. Berlin, Wasmuth.

Brosamer's Kunstbüchlein. Nach dem Exemplare des königl. Kupferstich-Cabinets in Berlin in Lichtdr. uachgebildet v. A. Frisch. 20 Doppel Tafeln. 4".

Raelin Wasmuth Berlin, Wasmuth. M. 10. -.

#### 3. Kataloge.

Rud. Lepke in Berlin. Am 28. u. 29. Mai Versteigerung von Oelgemälden und Kupferstichen, Büchern, Karten etc., worunter der Nachlass des Geh. Justiz-Rath Schmidt und des Staatsministers v. Uhden. (338 Nummern.) — Am 5. u. 6. Juni Versteigerung von Kupferstichen, Radirungen, Büchern, Autographen u. Curiosa, worunter der Nachlass des Kupferstechers H. Eichens. (528 Nummern.)

#### Zeitschriften.

Chronique des Arts. No. 18. 19.

Exposition universelle. — Béunion des délégués des sociétés savantes des départements. — Correspondance de Belgique, von C. Le monnier. — Notes latérales à propos de l'exposition, von Duranty. — Correspondance d'Angleterre, von L. Robinson. — Comte de Cosnac, souvenirs du règne de Louis XIV., von Ant. Héron de Villefosse. — G. Schlumberger, numismatique de l'Orient latin, von A. Rhoné.

Journal des Benux-Arts. No. 7. 8.

Les aquarellistes. Dix-neuvième exposition. — Selvatico, le arti del disegno in Italia, von A. Bchoy. — L'exposition universeile, von H. Jouin. — Société de Vienne pour l'encouragement des arts. — Les grandes publications modernes. Paris à travers les ages. — Courbet et son oeuvre. — Exposition universelle. — Du Groupe.

Christliches Kunstblatt. No. 4. 5.

Die Kunstausstellung in Berlin. — Zur Akustik. — Moritz
Meurer †. — Carl Grünelsen, von Heinr. Merz. (Mit Abbild.)

— Der Charer Tedtentanz, von Grünelsen. — Philipp Velt †. - Katakombenfand in Rom.

Kunstkroniek. Lief. 7. 8.

Gustave Courbet. — Het toekomistige kunstnijverheid-museum te Parijs.

Revue Suisse. No. 2. 3.

Carteret. — Les fresques d'Holbein au palais épiscopal de Coire, von E. Périer. — Les peintres Suisses au salon de Lyon, von J. Granger. — Un théatre national.

Mittheilungen des k. k. österr. Museums. No. 152.

Kunsigewerbliche Ausstellung in Innsbruck 1878. — Die Volksschule und die kunstgewerblichen Fachschulen. — Wiener Texilindustrie des 18. Jahrhunderts.

Texilindustrie des 18. Jahrhunderts.

L'Art. No. 176.

Le dessins. Déformations résultant du mouvement et de la lumière. La ligne de contour, von E. Véron. (Mit Abbild.) — Trois jours à Milan, von l'. L'eroi. (Mit Abbild.) — Les batiments de l'exposition universelle de 1878: Le palais du champ-de-Mars, von E. E. Viollet-le-Duc. (Mit Abbild.) — Exposition universelle de 1878. L'ouverture.

Deutsche Bauzeitung. No. 38.

Das Besitsthum des deutschen Reiches auf dem kapitolinischen Hügel und der Neubau für das deutsche Archäologische Institut zu Rom.

tut zu Rom.

tut xu Rom.

Gazette des Beaux-Arts. Lief. 251.

Les fresques de Véronèse au chateau de Masère près de Trévise, von Ch. Blanc. (Mit Abbild.) — Eugène Fromentin, peintre et écrivain, von L. Gonse. (Mit Abbild.) — Un dossier de catalognes inédits, von E. Bonaffé. (Mit Abbild.) — Daumier, von Duranty. (Mit Abbild.) — Quelques remarques à propos de l'influence italienne dans une ocuvre de Dürer, von Ch. Ephruasi. (Mit Abbild.) — La collection Laurent Richard, von A. de Lostalot. (Mit Abbild.) — Const. Carapanos: Dodone et ses ruines, von O. Rayet. (Mit Abbild.)

The Academy. No. 314.

The royal academy exhibition, von W. M. Rossetti. — Exhibition of drawings by dutch masters at the Burlington fine arts club, von Mary M. Heaton. — The exhibition of painters in water-colours. — Elgnor Luparini's new process of cleaning pictures, von Ch. Heath Wilson.

Kunst und Gewerbe. No. 21.

Nürnbergi Aus der permanenten Ausstellung des bayr. Ge-

Nürnbergi Aus der permanenten Ausstellung des bayr. Ge-werbemuseums; Wien: Lackarbeiten und Schmuck aus dem Orient. — Privatsammlungen und Auktionen. — Spitzen.

Im Verlage von Ebner & Seubert in Stuttgart erschien soebeu:

### GESCHICHTE

### ITALIENISCHEN MALEREI

vom vierten bis in's sechzehnte Jahrhundert

Wilhelm Lübke.

Mit zahlreichen Illnetrationen in Holzschnitt.

Erster Halbband.

gr. 8°. broch. Preis 8 Mark.

Der Verfasser entfaltet in diesem Buche das herrliche Bild der Ent-

wicklung der italienischen Malerei und gab demselben durch zahlreiche, mit grösster Sorgfalt unter seiner beständigen Leitung und Aufsicht angesertigte Illustrationen eine künstlerisch gediegene, prachtvolle Ausstattung.

Das ca. 60 Bogen umfassende und in 4 Halbbänden erscheinende Werk wird zu Ostern 1879 in 2 Bänden zum Preise von zusammen 30 Mark vollständig vorliegen. — Der zweite und dritte Halbband wird noch im Laufe ständig vorliegen. — Der zweite dieses Jahres ausgegeben werden.

Durch Erscheinen der dritten Lieferung wurde in diesen Tagen vollständig:

### GESCHICHTE

### RENAISSANCE IN ITALIEN

Jacob Burckhardt.

Ziveite, vom Verfasser selbst durchgesehene und vermehrte Auflage.

Mit 221 Illustrationen in Holzschnitt.

gr 8°. Preis broch. 20 M., cleg. gebd. 22 M.

Die wissenschaftliche Behandlung, sowie die künstlerische Ausstattung dieses Werkes besitzt eine Gediegenheit, wie sie wenige Erscheinungen der Kunstliteratur aufweisen. Wir empfehlen daher das Buch nicht nur den Kreisen der Künstler, sondern auch allen Gebildeten, umsomehr als die Strömung der Zeit ihre Richtung fortgesetzt auf die Renaissance nimmt.

## Kunft-Ausstellungen.

Die vereinigten Kunste Bereine in Augsburg, Stuttgart, Wiesbaden, Würzburg, Fürth, Rürnberg, Bamberg, Bahreuth und Regensburg veranstalten, wie bisher, in den Monaten Januar bis Pezember 1878 gemeinschaftliche, permanente Ausstellungen unter den bekannten Bedingungen für die Einsendungen, von welchen hier nur diesenige hervorgehoben wird, daß alle Kunstwerke von Norde und Weste Deutschland nach Wiesbaden, von Desterreich nach Regensburg, vom Süden und aus München nach Augsburg einzusenden sind und vorstehenden Turnus vors oder rudwarts zu durchlaufen haben.

Die verehrlichen herren Künftler werden daher zu gahlreicher Ginfendung ihrer Runftwerke mit bem Ersuchen eingelaben, vor Ginfendung von größeren und werthvolleren Bildern, unter Anzeige ihres Umfanges und Gewichtes, gefällige Anfrage ftellen ju wollen.

Regensburg, im Dezember 1877.

3m Hamen der verbundenen Vereine: der Runftverein Regensburg.

### Kölnischer Kunftverein.

Die herren Rupferftecher, welche in de Perren Kupjerstecher, weiche in der Lage sind, die spätesten zum 1. Oftober 1881 ein Grabstichelblan. dessen Bolksleben angehört, herustelle und in p. p. 2800 Exemplaren absuliesern, wollen ihre Borschläge die zur 1. Juli d. J. an uns einreichen Roln, ben 14. Mai 1878.

Der Borftand.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

### DER CICERONE

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiess

Jacob Burckhardt.

Dritte Aufage

Unter Mitwirkung von mehreren Farb genossen bearbeitet TOR

von Zahn Dr. A.

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

8. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. it 1 Bd. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb 14 Mark 50 Pf.

Hierzu als Supplement in gleiches Format:

Otto Mündler, Wilh. Bode u. A.

1874. br. 3 Mark; geb. 3 M. 75 P.

Die Verweisungen sind sowohl de: dritten als auch der zweiten Auflage des Cicerone angepasst.

Leipzig.

E. A. Seemans

II Tale COUNTY OF

Während der Ubwesenheit des Herausgebers find Juschriften in redaktionellen Ungelegen B. A. Seemann in Leipzig. heiten lediglich zu richten an

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig-



# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jebe Woche am Donnerftag, fur die Abonnenten ber "Zeitschrift fur bilbende Munft" gratis; fur fich allein bezogen foftet ber Buchhandel als auch bei ben deutschen und öfterreichtiden Poftanftalten.

3nhalt: Ein englisches Urtheil über Uembrandt's große "Erwedung des Cazarus." — Friedrich Preller & his de la Salle &. — Die Auinen von Dobona — Nadjener Museneinn. — Ein Nadjwort zur deutschen Kunftausstellung in Nom: Kaffel: Ausstellung in der Akabenie der bildenden Kunfte, Weimar Preller Ausstellung. — Archaologische Gesellichaft. — Beitschriften. — Eingefandt. Entgegnung. — Inferate.

Ein englisches Urtheil über Rembrandt's große "Erwedung des Cazarus".

(Bartid) 73; Clauffin 77; Wilson 77; Ch. Blanc 48.)

Aus Antag der Ausstellung von Radirungen Rembrandt's, welche ber Burlington-Fine-Arts-Club in London voriges Jahr veranstaltete, veröffentlichte Charles Henry Middleton\*) eine Kritit ber großen Auferwedung bes Lagarus, welche auch für größere Breife von Intereffe fein durfte. Middleton gelangte zu bem Resultate, baß Dieses außerorbentliche Blatt wohl nach einer Zeichnung Rembrandt's, aber nicht von ibm felbit, fondern von feinem Ediiler van Bliet radirt wurde. Er gelangt zu diesem Edduffe auf jolgende Weise: Zunächst verlegt Middleton Die Ent= stehung Diefes Blattes, nach ber Annahme Bosmaer's, and dem (Grunde in das Jahr 1632 - ober wie er irrthümtich schreibt — in das Jahr 1633, weil aus bemfetben Jahre ein abntides batirtes Gematte Jan de Wet's verhanden ift. Mitteleton erfennt bas Großartige in der Romposition an, obgleich er anderer= seits hervorbeben muß, daß an feiner der Radirungen Rembrandt's folde Mängel zu Tage treten, wie eben an Diefer. Er findet Die Gestalten der Rebenfiguren plump, ja theitweise verzeichnet, und insbesondere die technische Behandlung mehr an Die Bliet's benn an die Rembrandt's gemahnend. Ueberdies bebt er bervor, daß im British Museum ein britter Plattenzusiand existirt, welcher gewisse robe Binselandentungen auf ber

\*) Notes on the etched work of Rembrandt. London. John Wilson, 1877. Figur jener rechts stehenden Frau ausweist, welche in den drei ersten Etats vom Rücken gesehen, vorgebeugt steht. Diese und andere aus der Rückeite bemerkliche Pinselstriche schrieden die Andeutungen der im 4. Etat ausgesührten Korrektur zu sein, nach welcher, nebst anderen unwesentlichen Beränderungen, dieselbe Frau nunmehr im Prosit vorgebeugt erscheint. Middleton ist der Ansick, daß diese angedeuteten Korrekturen auf dem besagten Abdrucke den Zweck hatten, dem die Platte radirenden Schüler einen Fingerzeig zu geben, auf welche Art er seine Arbeit zu verbessern bätte. Aber wer ist dieser Schüler, fragt Middleton, der dieses Blatt unter den Augen Rembrandt's radirt hat? Und er beantwortet diese Frage solgendermaßen:

3an van Bliet arbeitete zu jener Zeit in Rembrandt's Atelier, wenn auch nicht mehr als Schüler in ber eigentlichen Bedeutung bes Wertes; aber es ift zweifelles bargetban, bag er mebrere Blätter nach Beidnungen Rembrandt's bamale unter beffen Leitung vollendete. Unter biefen erwähnt Middleton vor allen einen beiligen hierondmus aus dem Jahre 1631. welcher als eines der besten Blätter Bliet's zu betrachten ift, aber gan; bieselben technischen Mänget verräth, welche an der Erweckung des Lazarus zu Tage treten. Midbleton ift nun ber Anficht, bag, cbenjo wie eine Zeichnung Rembrandt's als Original jür diesen Hieronymus biente, ganz ebenso eine andere Zeichnung ale Driginal für die Lazarus-Platte benutt wurde, welche ebenfalle Bliet ausführte, nachdem allerdinge Rembrandt zuvor selbst Einiges auf ber Platte gearbeitet batte. Aber auch in Diefem Lagarus foll Bliet feinen unseligen Instintten treu geblieben fein, und an all jenen Zeichnungssehlern, welche dieses Blatt zur Schau trägt, ist Bliet gar nicht zu verkennen. — Was aber Middleton zumeist auffällt, ist, daß auch dieses Blatt die Bezeichnung "van Ryn" trägt, diesselbe Bezeichnung, der wir auf sechs weiteren von Bliet nach Rembrandt's Zeichnungen radirten Blättern, und nur auf diesen, begegnen. Bei Rembrandt selbst aber, bemerkt Middleton, ist diese Bezeichnung ungeswöhnlich, wenngleich sie angeblich auf mehreren seiner Bilder vorkommen soll. Schließlich saßt der Autor sein Resums dahin zusammen, daß wir in dem Lazasrus wohl die Zeichnung Rembrandt's vor uns haben, daß aber der größte Theil dessen, was wir sehen, das Werk Bliet's sei.

Wir haben in den vorstehenden Zeilen den Ge= gewissenhaft wiedergegeben dankengang Middleton's und nur für die Sache felbst Unwesentliches übergangen. Die Bemerkungen bes englischen Kunstkritikers enthal= ten viel Richtiges; die Fehler in der Zeichnung, Die widerlichen Physiognomien, die plumpen Sande find vorhanden; auch technische Schwächen lassen sich nach= weisen, und wir wollen einstweilen mit Middleton annehmen, daß biefe Radirung ein Wert van Bliet's sei, ohne dabei den außerordentlichen Charafter der Romposition, den auch Middleton zugiebt, einen Augenblick verkennen zu wollen; benn Middleton felbst fagt, dieser Lazarus wurde von Bliet ebenso nach einer Zeichnung Rembrandt's rabirt, wie ber erwähnte Hieronymus; und zwar unter den Augen des Meisters. In diefem Falle tann body fein Zweifel obwalten, daß Bliet, als er die Platte radirte, ein ebenso guter Zeichner-war, als er im Sahre 1631 gewesen, in welchem er eben jenen hieronymus radirte. Mindestens war er in dem einen Falle ein ebenso guter Beidiner als in bem anderen, ja eher noch ein befferer, denn Middleton nimmt an, daß der Lazarus im Jahre 1633 - alfo zwei Jahre später entstanden ift, und es ift anzunehmen, daß Bliet in diesen weiteren 2 Jahren unter Rembrandt's leitung etwas gelernt habe. Dann dürften aber wohl diese Kompositionssehler, diese plumpen Bande, diese Weberden ichon auf bem Dri= ginale vorhanden gewesen sein. Es ist anzunehmen, daß das Original felbst diese Mängel gehabt habe, benn wenn Bliet im Jahre 1631 ben Sieronymus und andere Blätter Rembrandt's ohne ober mit auf= jallenden Fehlern kopirt hat, so wird dies wohl auch mit dem Lagarus der Fall gewesen sein.

Middleton spricht serner von dem dritten Platten= zustande im British Museum und den mit dem Pinsel auf beiden Seiten roh angedeuteten Barianten, durch welche sich der 4. Plattenzustand von dem 3. unter= scheidet. Dieser Abdruck scheint in der That derzenige gewesen zu sein, der als Borlage sur die vorzuneh=

menben Korrefturen Diente. Aber - mas wir fragen, wurde nun korrigirt? Die Tednit? wiß nicht; lediglich die Idee, die Erfindung if beffert. Die Frau, welche man friiber vem Bejah und in deren Gesicht somit das Entseten Werauferstehenden Lagarus nicht zum Ausbrud fin nun fo gestellt, daß in ihrem Brofil biefer Innun deutlich zu Tage tritt. Die Korrettur mit wiß von niemand Anderem ber, als nur ben & brandt; auch Middleton ift diefer Anficht Me. diesem Falle wurde ja nicht der Radirer foriein. nur das auf der Platte darstellen konnte, mas ar weber auf diefer selbst ober in einer anderen Beide vor sich hatte, sondern Rembrandt hat dami is eigene 3dec, somit fich felbst verbeffert; berjenigt, & die Fehler, welche begangen worden find, beganhatte, war somit nicht der angebliche Radiu & sondern es war Rembrandt, der Ernnder der de selbst. Deffen ungeachtet moge noch immer Bid! von ihm rabirte Platte nach dieser Andeutung & brandt's forrigirt habeni, nach diesen Biniefinite nach biefen Klexen, deren eigentliche Bedeutung: bemjenigen befannt sein tonnte, ber fie gemadt be nach biesen hat Bliet nunmehr die Frau ins & gestellt? Das ist nicht wohl denkbar; wenn tick &rettur für irgend einen Anderen hatte maggebate follen, dann hätte fie Rembrandt ebenfo gem zeichnet, wie alles Uebrige; ba aber die Korretzfür ihn allein maßgebend war, genligten ibm = lodere Binfelstriche; er, Rembrandt, wußte genut fie zu bedeuten hatten; Bliet hatte es aber nie per und hatte aus ihrer Rachbildung wahrscheinlich andere eber herausgebracht, als die Idee Rembinit Darum ift biefer Stillpuntt ber Middletonijden & durchaus unhaltbar, ebenso wie die inforrette Baten einzelner Figuren. Rein Genie fommt ale ein term ter Beichner gur Welt; ben menfchlichen Romen & in feinen Bewegungen forrett zeichnen zu tonner, nur das Refultat jahrelangen Fleiges, welchet & niemals erreichen. Rembrandt hat es in außerend lichem Grade erreicht, aber geboren wurde er mit te: Fertigfeit nicht.

Middleton behauptet serner, daß die tednite Behandlung etwas sür Rembrandt besremdendes an weise. Mag sein; aber sie ist noch weit besremdende spiere van Bliet, denn sie ist tropdem von einer seide Meisterschaft, wie sie Bliet trop seines Hierendende niemals erreichte. Bliet ist, so lange er unter Kendenach dem Jahre 1633 versällt und versinkt mach dem Jahre 1633 versällt und versinkt mich dem Gahre 1633 versällt und versinkt die sicher Gicker Madel, wie in diesem dem seines sich von ihm radirten Lazarus. Dies wäre aussallen.

wenn es nicht beutlich bewiese, bag biese Rabirung nur ber unmittelbare Ausbruck ichevierischer Phantafie fein fann, und bag bier Rünftler und Erfinder ein und biefelbe Perfon find. Das aber ben biretten Ginwurf Middleton's gegen Die Tedmit betrifft, fo müffen wir gestehen, bag wir benfelben nur bedingungeweise gerechtsertigt finden, und bag wir in einiger Ber= legenheit find, näher zu tennzeichnen, werin er nach Middleton's Ansicht eigentlich besteht. Bei näherer Brüfung bes 4. und ber ferneren Blattenguftande zeigt fich, bag jene Theile bes Blattes, welche eine außer= ordentlich feine Rabel rabirt bat, auffallend von ben Schattenpartien abstechen. Es hat bies lediglich barin feinen Grund, daß bie ersteren gegeniiber ben letteren zu wenig geätst wurden, ja fo wenig, daß sie schon nach wenigen Abdriiden eher einer charafterlofen Kripe= tei gleichen und bald gang ausbleiben. Diese Erfahrung macht wohl jeder Künftler, che er die Wider= standefähigkeit bes Aupfere genau tennen gelernt und die Kraft ber Nadel, sowie die Wirkung bes Aets wafferd erprobt bat. Bei Rembrandt's Rabirungen fommt diefe Erscheinung ungewöhnlich oft vor; bei der Erwedung des Lagarus aber ift fie um fo auffallender, weil Rembrandt bier in ben fraftigften Schatten einen auffallenden Kontrast gegenüber ben garten Lichtpartien berftellen wollte. 3m 1. Platten= justande existirt Die angeblich befrembende Technik überhaupt nicht; hier find die seinsten Lichter burch die zartesten Uebergangetone in vollendete Harmonic zu ben Schatten gebracht.

Aber, bemerkt Middleton ferner, die Platte trägt die Bezeichnung "R H van Ryn", welche nur Bliet vor dem Jahre 1633 gur Bezeichnung jener Rabirungen anwendete, Die er nach Zeichnungen Rembrandt's ausgeführt bat, und welche ale Originalfignatur Rembrandt's — nicht konstatirt ift; dies aber ist ein Irr= thum, benn diese Bezeichnung ift tonftatirt; fie steht auf Originalgematten Rembrandt's, beren Echtheit über jeden Zweisel erhaben ift, und ce ift gewiß, daß nicht nur Bliet diese Bezeichnung anwendete, sondern daß Rembrandt felbst sie gebrauchte, und daß nur deshalb, weil Rembrandt so fignirte, auch Bliet Diese Bezeichnung anwendete. Wir verzichten gerne barauf, hier ein Facsimite Diefer Signatur, wie sie von Bliet mit dem "inventor" gebraucht wurde und wie fie andererfeite auf bem Lagarus zu sehen ift, bier beign= geben, benn ber Unterschied zwischen biefen beiben Schrift= zügen ist ein so großer, daß und der Lefer ohne weitere Zweisel glauben tann, wenn wir ihm versichern, daß dieses "R II van Ryn" von Rembrandt's eigener Band auf ben Lagarus geschrieben wurde. Bang ge= wiß nur von seiner eigenen Sand und nicht von jener Bliet's. 3a, dieses "R H van Ryn" steht bereits

auf dem 1. Plattenzustande des Lazarus, und wir besdauern, daß Middleton die Etats dieses Blattes zuvor nicht näher untersucht hat, sondern sich hierin sediglich auf Wissen und Ch. Blane verließ, die dies auch unterlassen haben; denn alle behaupten, das Blatt sei bezeichnet: "R H van Ryn t." Dies ist nur sür die späteren Plattenzustände richtig; der 1. Etat trägt ledigtich die Bezeichnung: "R H van Ryn" ohne das "f."; dieses soeit wurde erst später — aber noch vor dem 4. Etat — von Rembrandt's eigener Hand hinzugesügt, und Middleton wird uns beipstichten, wenn wir behaupten, daß dies gewiß nicht geschehen wäre, wenn es statt dessen hätte heißen müssen: "invenit" — wie es auf allen, von Bliet nach Rembrandt's Zeichnungen nach dem Jahre 1631 radirten Blättern zu lesen ist.

Aber dieser Lazarus muß um das Jahr 1633 gemacht sein, so schließt oder beginnt vielmehr Middleston; Bosmaer gibt uns dasür den Anhaltspunkt, weil auch de Wet damals einen Lazarus malte. Aber müssen darum alle Lazarusse, die in Rembrandt's Atelier gemacht wurden, im Jahre 1633 entstanden sein? Wir können diese Nothwendigkeit schlechterdings nicht einsehen. Wann dieser Lazarus entstanden ist, das muß vor der Hand unentschieden bleiben; aber darüber wollen wir zu Ende kommen, daß, wann er auch gesmacht wurde, er ganz und vollständig, in all seinen Theilen, ein Werk Rembrandt's und nur sein Werk ist.

Alfred von Burgbach.

#### Metrolog.

Mit Friedrich Preller (geb. 25. April 1804 gu Gifenach) ift am 23. April b. 3. ein Meister aus bem leben geschieden, ber seinem Sauptwerte, ben vielgerühmten Oduffeebildern ein wahrhaft populäres Uns seben gesichert hat. Die bedeutsame Stellung, welche er in der geschichtlichen Entwicklung der landschafts= materei behauptet, ift ihm bereits zu Lebzeiten einstimmig Mit weit überschauendem Blid hat R. querfannt. Schöne\*) für die Eigenart seiner Runft das rechte Berständniß erschlossen und durch eine eingehende Bürdigung zu einer fünftigen umfaffenderen Betrach= tung zuvertäffigen Grund gelegt, während bie von Becht ale Selbstbiographie mitgetheilten Neußerungen durch Berwerthung der Nachlaßpapiere voraussichtlich eine ansehnliche Ergänzung erfahren werden.

Trok aller Mühen, die den Bildungsgang unseres Malers dis zur Meisterschaft begleiteten, war es im Wesentlichen ein glückliches, durch günstigen und rechtzeitigen Einfluß gefördertes Künstlerleben, das bei hoher Begabung und energischem Streben seine Werte zur vollen Reise gedeihen ließ. In früher Jugend durch Goethe's läuternde Lehren zu einer einsach großen

<sup>\*)</sup> Friedrich Prellers Obnffec Lanbschaften. Leipzig. Breitlopf & Hartel. 1863. vgl. auch: die Obnffee in Prellers Darftellung. (Bon M. Jordan.) Leipzig. Breitlopf & Hartel. (1873.) — Im neuen Reich. Ro. 20. 1878. —

Naturanschauung angeleitet, die im Bereich des Kiglir= lichen an Carfteno' Borbildern ihr Benitge fant, fuchte er in der Technik bes Malens junachst an einigen Werken ber Niederländer in ber Dresdener Galerie fich heranzubilden und durch gleichzeitige Raturstudien in ber Cadfifden Cowei; fein Ange für ben Rei; ber freien Schöpfung gu fcharfen. Bon bem Bergog Carl Huguft im Jahre 1823 bem Atabemiebirettor ban Bree in Antwerpen fiberwiesen, richtete ber Schiller fein Sauptbestreben auf eine grijndliche Kenntnif ber menschlichen Figur, um durch Dieselbe für jede Ericbeinung in der Natur als Theil eines organisch geglie= berten Bangen ein volles Berftandniß fich anzueignen. Die friiher vorherrschende Reigung zu Ruisdael, Ever= bingen und abntichen Meistern wich alsbald bem Studium der Gemalde der Bouffins und Claude Lorrain, die ihm ein innerliches, seelenvolles Leben zu offenbaren fchienen, wie es feinem eigenen für Das freie Walten in ber Ratur empfänglichen Ginne ale Ideal in der landschaftsmalerei vorschwebte. näbere Befanntschaft mit ihren Werten erwecte in ihm zugleich bas Verlangen, nach Italien zu wandern, wo auch jene Deifter bie Entwidlung ihred Stiles begründet hatten. Der Bunft seines Landesberrn verbantte er im Jahre 1825 bie lang erfehnte Reise in ben Guben. Der Befuch ber Mailander Afademie befriedigte ihn anfänglich ebenso wenig wie der durch Rrantheit beeinträchtigte Aufenthalt an ben oberitalienischen Geen. Erst die mächtigen Impulse, welche er in Rom von 1828-31 empfangen, entfalteten seine Kräfte zu verheifungevollem Bemilben. In feinen fpäteren Werfen find die Merfmale eines unermiidlichen, burch tiefe Erfassung der Antife und ber Renaissance, wie burch bas forgfältigste Raturstudium ausgezeich= neten Schaffens und Wirtens jener Tage glangend an's Licht getreten. Im lebhaften Bertehr mit ben namhaftesten Bertretern ber beutsche römischen Schule erstartte auch der perfonliche Charafter des jungen Klinftlere, ber wiederum fein Gegenbild im Freien bort zumeist auffuchte, wo ihn die Schöpfung, unberührt von Menschenhanden, den Ernft und bie Größe ihrer Urfprünglichkeit ahnen ließ. Freunde, wie Reinhart und Roch, flärten ihn über ben organischen Zusammenhang in ber Ratur auf und verhalfen ihm neidles zur Ansbildung eines über den Schein alles Zufälligen erhabenen Runfisiles. Mit reicher, vornehmlich in ber römischen Campagna und im Sabinergebirge gefammelter Anobente von Stiggen und Studien febrte er als angebender Meifter in feine Beimath zurud, wo er zunächst als Lehrer wirfte und zugleich im Auftrage der Großherzegin Maria Baulowna mehrere thüringer Landschaften mit ansehnlicher bistorischer Staffage malte, Die seinem Namen in weis teren Kreifen zur Geltung verhalfen. Dr. Bartel übertrug ihm die malerische Ausschmildung Raumes in seinem "römischen" Sause zu Leipzig. Die allbefannten im Jahre 1834 vollendeten sieben Landschaften, in Tempera gematt, bilden als die ersten Rompositionen zur Obusser bie Basis bes fpateren erweiterten Cuflus. Die nach Bellendung Diefer Arbeit ausgeführte Deforation des Wielandzimmers im Schlosse ju Weimar burch Darftellung landschaftlicher Szenen und Episoben aus bem Oberon und Pervonte (1835 -37) übertrifft burch bie ber Dichtung nachempfun-

im Gesammteinemi dene Grazie und Harmonic bei Beitem Die Ausstattung ber librigen Dichterraume Dag Breller seinen Kompositionen burch Mittheilung perfönlichen Empfindens über das Mittelmag der Bedute oder einer jetbstgenügfamen Wiederholung der Ratur hinaus eine höhere Geltung verlieben, berbeutlichen noch insbesondere seine überaus zahlreicher Delgemälde, die vorwiegend als Anodructoformen ber eigenen Seelenstimmung gelten wollen und em in zweiter Linie ben bestimmten Charafter einer Gegen? in freier Rachbildung veranschaulichen. Muf weiten Reisen vom hoben Rorden bis zum italienischen Guten hat ber Meister seinen Anschaufungetreis erweitert unt dort, wo die Natur mit unbeschräntter Macht gebietet die tiefften Auregungen zu feinen Meisterwerter empfangen. Es liegt nicht in ber Absicht biefes Re feinen Meisterwerlen jume's, die gablreichen Gemälde, Aquarelle und Beidnungen, die großen Rartons und fammtliche mit ter mannigfaltigsten landschaftlichen und figlirlichen Etzvien gefüllten Stiggenbiicher im Ginzelnen zu betrachten woraus dem Biegraphen des Klinftlers die lehnendin Aufgabe erwachsen wird. Bir erwähnen nur, tas n Aufgabe erwachsen wird. in ben letten Jahren vielfach ben Plan einer Biltareibe jum alten Testament und gur Ilias erwegen und mehrere Verarbeiten in Dieser Richtung binter laffen hat. Das Sauptwert seines Lebens, bas feine Ruhm über die Grenzen des Baterlandes getrage und durch gablreiche vortreffliche Reproduttienen (% meingut geworden, ift und bleibt der Cotlus ver Ornffeelandschaften, wie er als eine ber vollendeite Schöpfungen moderner Runft ben fostbarften Gaut des Museums zu Weimar bildet. Bretter hatte bente 50 Lebensjahre binter fich, als er die in Mittel Auftrage ausgeführte Folge von sieben Laubdaten jum Theil umgestaltete und durch acht Kompentienen vergrößerte. Auf ber bistorifden Ausstellung in Minchen 1858 ale die hervorragendste fünftlerifde That gepriefen, erwirtte ihm bas Meisterwert von Geiter bes Großbergege von Cachjen ben Anftrag jur menn: mentalen Ausführung. Gin zweiter Angenthalt i: Italien (1859-61) bereicherte seine Phantafie mit neuer Bilbungefraft, so bag nach furzer Zeit in ber Beimath jene sechozehn Rartono in Der Grege de Wandgemalde entstanden, welche im Leipziger Muien ibre bleibente Statte gefunden. Mit Bulje tide stilvollen, ben heroifden Charafter ber Landidaft ! ber Zeichnung entfaltenden Borarbeit und mit & nutung vorzüglicher Farbenftiggen wurden die Want gemalte, tenen ein stattlicher Figurenfries ale Bietell vient, entauftisch auf einer faltigen Daffe im Binter 1868 vollendet. Die epochemachende Bedeutung to Bilder, burch welche ein innerlich reiches Rünftlerleben bem Beschauer sich anvertraut, beruht vor Allen in ber großen, auf bas Wesen ber Erscheinung gerichteten geiftigen Auffaffung, welche die in ber Hetm gerftreuten Schönheiten zu einem der epifchen Dichtung congeniaten Folge von Landschaften geordnet. Gin: mehr ideale, als ber Naturwirklichkeit eigene, de Giiden am Raditen verwandte Farbenpradt, tie burd anogleichende Berwerthung ter nordifchen Belt un ihrer Phanomene zu magvoll fullem Edein gemilten ift, einigt fich mit vielgestaltigem Reichthum an planit ausgeprägten Formen. Die Ratur nimmt fichtbater Untheil an ten Borgangen eines helbenhaften Meniden-

----

a a consul-

geschlechter, das in einsach erhabenen Gestalten dem Eindruck der elementaren Mäckte sich untererdnet. Mit schöpserischer Ersindungstraft sind die besehren und beseelten Stätten einer schöneren Welt, als sie das Auge hienieden schaut, dem Reiche der Boesie zugeeignet. Darum weiß die Nachwelt ihm Dank, sie wird sein Gedächtniß die in serne Zeiten seiern und den treuen Anwalt einer idealen Kunst den Unsserbslichen zugesellen.

Beimar.

Lionel von Donop.

O. B. his de la Calle f. Am 29. April b. 3. ift in Paris ber rühmlichst befannte Cammler und Macen Mime: Platis der rühmlicht betannte Sammer und Mueen Aime-Charles his de la Salle im Alter von mehr als 83 Jahren gestorben. Seine überaus werthvollen Aunstschüte hat er bereits bei Lebzeiten zum allergrößten Theile öffentlichen Sammlungen geschenkt – erst fürzlich berichteten wir in diesen Blattern über eine neuerliche großartige Schenkung an das Louvre - und fein Rachlaß durfte wohl taum mehr erhebliche Aunftwerte enthalten. Der Berftorbene mar in seiner Jugend Ravallerieoffizier und seine Borliebe für Pferde hatte in ihm eine Borliebe für Pferdemalerei wachgerusen. Gericault's tressliche Leistungen auf diesem Gebiete waren es insbesondere, die in Die be la Calle die Cammelpaffion erregten, und obicon feine Mittel nach beutigen Begriffen nicht eben bedeutend maren, gelang ce ihm doch, in verhaltniß. maßig furger Zeit eine bebeutende Sammlung Gericault'icher Werke zusammenzubringen. hierauf wandte er sich mit großem Glud fast allen anderen Runstzweigen zu und im Berlause seines langen Lebens fielen ihm Erwerbungen in den Schoft, um die ihn gar manche mit ungleich größeren Mitteln ausgerüstete Sammler zu beneiden hatten. Der Berstorbene liebte es, seine Schäpe allen tunstverständigen Personen, die ihn darum ersuchten, mit größter Liberalität zu zeigen, und nichts freute ihn mehr, als eine eingehende Diskussion mit einem competenten Liebhaber über eines seiner Runstwerke. Da konnte ber alte herr, trot seiner Jahre, warm werden und sich ereisern wie ein Jüngling, und hatte er Gelegenheit, bei dem einen ober anderen Blatte seiner er Gelegenheit, bei bem einen ober anderen Blatte seiner tostbaren Sammlung von Handzeichnungen eine interessante Erwerbungsgeschichte zum Besten zu geben, so versäumte er die Erzählung gewiß niemals; man konnte ihm keinen größeren Gesallen erweisen, als wenn man ihm andächtig zuhörte, selbst wenn man die Geschichte bereits ein ober mehrere Male gehört hatte. Fast sämmtliche Museen Frankreichs: die zu Rouen, Lille, Dijon, Lyon, Orleans und Alençon sind durch Schenkungen des Verstorbenen bereichert worden; das Louvre und die Pariser Kunstalademie verdanken ihm insbesondere ein große Anzahl von Handzeichnungen ersten Ranges.

#### Kunstgeschichtliches.

Die Ruinen von Dodona sind neuerdings der Gegenstand von Rachforschungen gewesen, die auf Kosten und unter Leitung des Epiroten Carapanos, eines Banquiers in Constantinopel, in dem Thale von Tcharacovista vorgenommen wurden. Die Ausbeute von Antiquitäten archaischen Charasters, namentlich Bronzen, ist seine geringe gewesen; auch lleine Kunstwerse aus nachsolonischer Zeit sind zu Tage gesördert. Das Gesammtresultat der Ausgrabungen liegt ieht in einem mit 63 Taseln ausgestatteten, französsich geschriebenen Berichte von Carapanos "Dodone et ses ruines", Berlag von Hachtet in Paris, vor. Bon besonderm Interesse ist eine Anzahl Bleitäselchen mit eingeritten Inschriften, Fragen enthaltend, um deren Beantwortung das Orasel angegangen wurde.

#### Kunstvereine.

Nachen Mufeumeberein\*) .- In unferer alten Aronungsund Fabrif: Stadt, in der fo Bieles zwiefpultig ift, mas fich

fcmer einen laft, murbe im vorigen Jahr ein Mufeums. Berein gegrundet für 1) Gegenftande von archaologischem und historischem Intereffe mit befonderer Berudsichtigung von Nachen, Burticheid und Umgebung, 2) Berte ber Kunft in Originalen und guten Ropien, 3) Erzeugniffe bes Runfthand: werfes, 4) Raturmiffenschaftliche Gegenstände. Der Berein will fammeln, erhalten, Radiforichungen anstellen und unterftuben u. f. w. und eine permanente Ausstellung feiner eige: nen und der ihm gutig geliehenen Objette, nach Gelegenheit nen und der ihm gung geliehenen Objette, nach Gelegenheit auch außerordentliche Ausstellungen zu Genuß und Studium für weitere Kreise veranstalten. Ein früherer ähnlicher Verstuch war in den Sand verlausen, und so gab es denn zu Ansang manche Befürchtungen, daßider neue Verein schnett durch den inneren Ramps, der bei der schroffen Parteistellung, besonders seit dem Kulturstreit, hier in allen Kerhält nissen auszubrechen und auch das sonst Jusammengehörige zu scheiden psiegt, sich zersprengen oder wegen der weiteren Schweizigsteiten bald wieder im Seichten aussilken und ach Schwierigkeiten balb wieder im Seichten auffiten und ge-mach zerfallen wurde. Gludlicher Weise war bie bisherige Entwidlung bes Bereins eine erfreuliche, Dant ber Unter-flühung von Seiten bes herrn Oberburgermeifters von Weise und ber herrn Stadtverordneten, bem Tatte ber Parteien bei ber Bahl ber Borftanbe und ber Energie und Ihatig: feit ber in Frage tommenden Borftands Mitglieder. Serr von Beife, ber fur Nachen's Aufschwung auch in afthetischer Beziehung eine neue Spoche durchzusühren bestrebt ist, ward selbst Borsitzender des Bereins. Die Stadt uberließ diesem Räume in der sogenannten alten Nedoute und dewilligte namhaste Geldunterstützungen zu der ersten Einrichtung der felben. Die Barteien behandelten ben Berein als neutrales Gebiet sowohl in Beug auf die Wahlen der Vorstände als hernach in den inneren Angelegenheiten, so daß jene Reibe reien, bei denen Einer den Andern hindert und schließlich nichts Ganzes und nichts Rechtes geschieht, vermieden wurden. Brivatleute halfen mit Geld, Entwürfen, Nortragen, machten werthvolle Schenfungen oder fiellten ihren funftgewerblichen Besit ober berartige Arbeiten aus. (Daß Ankause und Berlojungen bas Bublikum heranzuziehen helsen sollen, versteht sich). Nachdem einige kleinere Ausstellungen von Planen und Anfichten von Alt. Nachen, von Studien, Aquarellen ze. mehrerer hiefiger herren Architeften vorausgegangen waren, mehrerer hiefiger Serren Architetten vorallsgegangen waren, wurde im Februar vieses Jahres eine größere kunstgewerbliche Ausstellung in's Wert gesetzt, unter Leitung des Heren Hauptmann a. D. Verndt, des Schaffners des Bereins, der sich fruher schon durch einen Cyllus von Borträgen hohes Verdienst um das zu gründende Institut erworben hatte. Die Ausstellung gelang über alle Erwartung nach Jahl, kunstwerth und Anordnung der Gegenstände. Besonderes Berdienst hatten sich dahei von unseren berühmten Auchener Berdienft hatten fich babei von unferen berühmten Hachener Goldarbeitern die herren Bafters (in betreffenden Kreisen in Paris wohl befannt) und Witte burch Ueberlaffung jahlreicher, sehr interessanter und febr lostbarer Dbjette er worben. In ber Sauptfache mar biese Ausstellung tunft. historisch wichtig. Es galt beshalb, bem Aublitum einen richtigen Führer und Erklärer zu sinden. Auf Wunsch des Vorstandes übernahm verr Kaplan Schulz diese wissen zichaftliche Führerschaft. Seine Aussahn, welche die hiesigen Zeitungen ohne Parteiuntersched dem Publitum vermittelten, lieserten für die Goldschmiedelunft in gegossenen und getriebenen Arbeiten, Fligranarbeiten, Steinsalzungen, Email, für Schwieder, und Akassenschung auch Achten und Reinskulntur Mährel für Schmiede: und Waffenschmiede Aunft, Rleinstulptur, Möbel und Meramit einen Catalogue raisonné, ber Gründlichkeit und populäre Behandlung so glüdlich vereinigte, daß iher Borfrand denselben auch als Broschüre herausgeben ließ. Der Bersasser hatte sich dabei noch die besondere Aufgabe gestellt, das großere Publitum auf die Wichtigkeit solcher Ausfiellungen für Hebung des handwerls zum Runfthandwerk aufmerkfam zu machen und es zum Bereine beranzuziehen. Er mar um fo mehr bagu berufen, als er nicht blos Siftorifer und Theoretiter in ben betreffenden Disciplinen ift, sondern sich auch praktisch, z. B. in Bemühungen, den alten Emailguß wiederzusinden, versucht und als Leiter bei kirchlichen Restaurationen bewährt hat. Der Berein kann sich streuen, einen solchen Kenner und Interpreten sur diese wichtigen Abtheilungen zu besiehen. Um schwierigsten wird es bei ben knappen Mitteln bem Berein werden, in genugen-ber Weife "Merke ber Kunft'in Driginalen" zu beschaffen. Gutes ift fehr theuer oder nur durch Zusall billig zu er:

<sup>\*)</sup> Die eine Auslieflung bes Rufeunit Gereins in ber Glabt Racen im Bebr. 1878. Beforieben bon 3. Gouly, Raplan jum g. Abalbeit. 72 3.

werben, Mittelmäßiges nütt nichts, fondern verwirrt und belaftigt nur. Dit einem ober bem anbern Werte in Malerei ober Cfulptur ift auch noch fo wenig gethan. hier mußten, wie in anderen Städten, reiche Bürger eintreten und durch Schenkungen und Legate eine derartige Kunst-Kammer stiften. Dare nur erft ein Beftand von einigen ausgezeichneten Werten hoher Runft beisammen, die 3. B. kein Fremder in Aachen unbesehen laffen burfte! An diefen Kern wurde dann leicht Underes anschießen. Giebt es boch für ben guten Lotal-Batrio. tismus teine ichonere Berewigung, als durch berartige Dufes ums Stiftungen im Gedachtniß ber geliebten Stadt ju leben und späteren Geschlechtern jur vergleichenden Betrachtung ober jum biretten Borbild Rufter im Tuchtigen und Schönen bes Aunftgewerts und ber Aunft gu binterlaffen.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Gin Nachwort jur beutschen Runftausstellung in Rom. Die Ausstellung beutscher Künftler im Balaggo Caffarelli ift nun geschlossen. Auch von betheiligter Seite wird man sich zugestehen mussen, daß bas Resultat ein peinliches gewesen: tein ibeeller Gewinn, nicht einmal ein materieller. Rach der kein ideeller Gewinn, nicht einmal ein materieller. Nach der glänzenden Ausstellung französischer Künstler im Palazzo Medici wird diese Niederlage nur um so empfindlicher. Sehen wir ab von Otto Brandt's ked gemalten, doch in gesunder Naturanschauung wurzelnden Dors und Walds Johlen, von zwei Landschaften Lindemann: Frommel's und vielleicht noch von Net Ausb des Rheingold und H. Corrodi's "Pontinischen Sümpsen", was bleibt da noch von Bildern, die nicht ebenso gut irgend ein französischer, italienischer, englischer Dupendmaler für den Wartt angesertigt haben tonnte? Eine so zahme Gewöhnlichkeit charakteriste die große Mehrzahl der Gemälde, daß man selbst einen künstlerischen Erzeß willsommen geheißen hätte, um nur einen funftlerifchen Erzeß willfommen geheißen hatte, um nur ber oben Langenweile entriffen ju werben. Bon ben 26 Rummern Stulpturen waren es nur zwei anmuthige Reliefs von Daufch, bann ein Merkur und eine Portratbufte von Feuerstein, endlich bie Statuette einer Anabyomene von Cb. Maner (ausgeführt in Gilber von Biedemann), welche sich über ben Werth alltäglicher Marktproduktion erhoben. Das mag hart klingen, aber patriotische Bemantelung ware hier vom Uebel. Hervorgehoben jedoch muß werben, daß man gründlich irren wurde, wollte man von ber Ausstellung im Balaggo Caffarelli auf ben Berfall ber beutschen Runft in Rom ichließen. Ich zweifle nicht, baß bei einer minber haftigen Inscenirung ber Ausstellung felbst jene Künftler und Fabritanten, welche barin vertreten waren, Gebiegeneres und Bürdigeres dem Urtheil unterbreitet hatten. res und Bürdigeres dem Urtheil unterbreitet hatten. Die eigentliche Ursache der Riederlage ist nur in dem Umstande zu sinden, daß gerade die Hauptvertreter deutscher Kunst in Rom der Ausstellung sern blieden — ich nenne da nur Namen wie Eduard Müller, Kopf, Gerhard, Kauer, Schlösser u. s. w. Dies geschah aber nicht, weil sie, wie der Correspondent der Kölnischen Zeitung meint, glaubten "es Gott sei Dank nicht nöchig zu haben". Bielmehr hat das Executiv-Komité, die Jury, hier das "Peccavi" zu rusen, denn das Alter mag sich nicht gern von der Jugend, der Lehrer nicht gern vom Schüler richten lassen. Wie immer es sei, das Ansehen der deutschen Kunst in Rom hat eine Schäbie nicht gern vom Schuler richten laffen. Wie immer es fei, bas Anfeben ber beutschen Runft in Rom hat eine Schabigung erfahren, die Liebensmurdigkeit Baron Reudel's fclim: men Dant geerntet. Eins wie bas Andere forbert eine Auswehung der Scharte. Dag man sich ruften für ein nächstes ober zweitnächstes Jahr, aber mit aller Einheit, Kraft und Besonnenheit, dann wird man wohl im Stande fein, zu zeigen, daß Rom wirklich noch deutsche Runftwerk: ftatten befige und nicht blos eine Filiale bes Deutschen Runft: marttes fei.

Rom, Ende April 1878. hubert Janitichet

W. Raffel. Die hiefige Atademie ber bilbenben Runfte W. Kaffel. Die hiefige Atademie der bildenden Künste ist vor Autzem in das Bellevueschloß in die seither von der alten Bildergalerie eingenommenen Räume verlegt worden und damit ist einem schon seit Jahren in der Presse und auch an dieser Stelle besprochenen Uebelstande abgeholsen. Jur Feier der Uebersiedelung in die zu diesem Zweck neu eingerichteten Lokalitäten sand eine Ausstellung statt, welchzahlreiche Arbeiten der Schüler, wie vortressliche Werke der Weister selbst enthielt, namentlich solche von Bromeis, Stie-

gel, Ihle, Saffenpflug und G. Roch, und so ein Gela-bild beffen bot, was die Akademie gegenwärtig leifet i-schönsten Bunkte ber Stadt und in unmittelbarer Rabe me rer berühmten Bilbergalerie gelegen, ware die Alexanter berühmten Bilbergalerie gelegen, ware die Alexanter wohl geeignet, auch für auswärtige Runstjünger einen 3. ziehungspunkt zu bilden, und wird auch nach dieser so ziehulhaften Beränderung ihrer außeren Berhältnisse ein Ameifel einen gang neuen Aufschwung nehmen.

Breller Ausstellung. Im großherzoglichen Aufeum Beimar ift am 26. Mai eine Ausstellung von Berten Preller's croffnet, welche 202 Nummern umfast, mie 10 Bilbniffe bes verftorbenen Meifters, 55 Gemalbe. Zeichnungen, Aquarelle 2c. und 27 Rabirungen.

### Dermischte Nachrichten.

Archaologische Gesellschaft. Situng vom 7. Rai }-Aufnahme bes herrn Dr. Clemens Meier als Mitglie !-Gefellichaft legte ber Borfitenbe Beh. Rath Curtini ber Gesellschaft übersandten Schriften vor: die Atti 4 accademia dei Lincei; Preuner's Bericht über Rutlogie; Sp. Lambros Geschichte Athens im Mittalie endlich ben mit wichtigen Abbildungen ausgestellen endlich den mit wichigen Abbildungen ausgestellen Auttions Katalog der Sammlung Albert Barre. Der zu obsithal hatte die Photographie einer Marmorianzur Stelle gebracht, welche zu Weller bei Trier in eine wie herrn Baumeister Fischer aufgebedten und ausgenommer römischen Billa gefunden ist. Herr Fränkel legte die Hoft der archäologischen Zeitung Jahrgang 1878 ern desprach sodann die werthvollen Resultate der Ausgedomie in Dobona, welche ber Urheber berfelben C. Cerenfoeben in bem lang erwarteten ftattlichen Berte (Dodene ses ruines, Paris 1878) veröffentlicht hat. Der Bortrager hob besonders die auf Bleiplattchen geschriebenen Anjusan: bas Oralel hervor, welche einen intereffanten Ginblid at oft fehr perfonlichen Anliegen gewähren, mit bems :fich an die Götter wandte. Ausführlicher besprach bei auf Tasel 26, 2 abgebilbete Aufschrift eines wegener Seefleges nach Dobona gestifteten Beihgeschenles, tute: ein im Berliner Museum besindliches, ofsenbar junt.
Stüd sast vollständig und dadurch zu einem him
Denkmal ersten Ranges wird. Als der weihende in giebt sich Athen zu erkennen, als Feinde sind die keinesser genannt. Da die Inschrift nach den Buchstaden in das Jahrzehnt vor der Mitte des 5. Jahrd. im Egehört, so stand der Bortragende nicht an, das Inauf die in dieser Zeit einzig zutressenden Ereignisse bis Athen ebenso glorreichen wie schweren Jahres El Sal-460 vor Chr. zu beziehen, in welchem die Korinten Eridaurier bei Kelryphaleia und darauf mit den ihna er bunbeten Regineten in einer großen Geefchlacht bei Im von ben Athenern besiegt murben. Berr Curtius Bericht über ben Fortgang ber Ausgrabungen von Ower-während des April; es wurde gegraben an der Eredu. Drytaneion, dessen R. D. Ede mit Zimmern, Salen, felle und inneren Höfen zu Tage tritt, bei den Ibesaum; ber Umgebung bes Zeustempels wurden bie Saulentrenen aufgehoben. — Sobann hielt berfelbe einen Bortreg # Die jur Banbbelleibung benutten Terratotten aus Griebe land und Unter Italien, namentlich biejenigen, welche mit Rompositionen bilbeten. Gie waren entweder friede aneinandergereiht, wie 3. B. Rereiben mit ben Be-Achills ober in Giebelform gufammengefügt. Mit wichtigste Denkmal ber letteren Art besprach er bie Giebelgruppen eines Holzsarkophags aus Tanagra, :: Raub der Rora, andrerseits die Entführung der fete barftellen.

#### Zeitschriften.

L'Art. No. 177.

Étudos sur quelques maitres graveurs du XVe et XVI sied.

Le maitre dit "des sujets tirés de Boccace. Boccace et Es nardo Cavalcanti, von S. Colvin. (Mit Abbild.) – L'estude Rubens en Autriche: Le Portrait, von O. Berggiret (Mit Abbild.) — Chronique de l'hotei Drouet et les grainventes de Londres. (Mit Abbild.) — Exposition université (1878, von E. Véron.

-131

The Academy. No. 315.

The Grosvenor-gallery, von W. M. Rossetti. — Sir Henry Thompson's Nankin China, von C. Monkhouse. Anzeiger für sehweizerische Alterthumskunde. No.1.2.

Les stations la custres d'Estavayer, von L. Grangier. — Der neue Inschriftenstein von Amsoldingen, von H. Hagen. — Sépultures bourgondes à Vevey et La Tour-de-Peilz. von H. O. Wirz. — Ein wiedergefundenes Kleinod des Grossmünsters in Zürich: Karls des Kahlen Gebetbuch in der k. Schatzkammer in München. — Zur Erklärung der Zürich: Wappen. — Die keitischen Funde im Letten bei Zürich. — Der Schalenstein von Utzingen. — Alsmannische Gräber in Twann. — Aus einem alten Turnierbuche. cinem alten Turnierbuche.

einem alten Turnierbuche.

Formenschatz der Renaissance. 13. Heft.

Illustrationen aus dem Poliphilo (Hypnerotomachia) des Mönches Francesco Colonna vom Jahre 1499; Illustration aus der Terentius-Ausgabe des L. Soardi in Venedig, 1499; Bald. Peruzzi: Skizzen von Kandelabern; Ein Blatt aus dem Spitzenmusterbuch der Vinc. Veneziano; Initialen aus der Offizin des Giov. Tacuino in Venedig; Bernardo Poccetti: Skizze zu einer Plafonddekoration; Thor aus Seb. Serlio's "Architettura"; Giorg. Vasarl: Skizze zu einer Wanddekoration; H. Holbein d. J.: Skizzen zu Schmuckgegenständen; Peter Plootner: Ornamentale Komposition; Schrank, im Besitze des Herrn Prof. Bergau zu Nürnberg.

Chronique des Arts. No. 20.

Les jurys des industries d'art, von L. Gonse. — Le retable de l'hospice de Beaune au Louvre, von Duranty. — Correspondance de Belgique, von C. Lomonnier.

#### Eingesandt.

Entgegnung. In Aro. 27 des Beiblattes zur Zeitschrift für bilbende Runft sind zwei Delbilder des Professor Wis-licenus in Duffeldorf, welche »Derbst und »Winter« barftellend, den Cytlus der für die Nationalgalerie in Berlin bestimmten vier Jahredzeiten schließen, in einer so abspre-chenden Beise kritisirt worden, daß es und im Interesse ber Wahrheit und Unparteilichkeit nicht nur wünschenswerth, sondern geradezu als eine Pflicht erscheint, besagter Besprechung eine unparteiische Beurtheilung gegenüber zu stellen.
- Beide Delbilder maren, ihre Reife nach Berlin unterbrechend, auf kurze Zeit in Eisenach und Beimar ausgestellt. Sie haben sich bei dieser Gelegenheit nicht nur "die Anerstennung ber Ernstbenkenden, sondern auch die Gunst des Publikums" in höchstem Maße gewonnen. Aber es ist möglich, daß wir Thüringer, die wir im deutschen Reichstag gelegentlich als Ziegelbrenner charafterifirt worden find, durch diese unsere Beichäftigung entweder gang farbenblind geworden ober in höchst einseitiger Bewunderung einer be-sonderen Garbe befangen sind. Denn wir finden gegen bie geworden oder in höchst einseitiger Bewunderung einer bezonderen Farbe besangen sind. Denn wir sinden gegen die beiden früheren Bilder des Künstlers, "Frühling" und "Sommer" darstellend, teinen Rüdgang im Kolorit, sondern vielmehr einen sehr bedeutenden Fortschritt. Wistlicenus offenbart in seinen neuesten Bildern einen Farbenstunn, der uns für die Darstellungen im Kaiserhaus zu Gostar Großes hoffen läßt. Es grenzt diese Offenbarung an das Wun-derbare, wenn man die früheren Bilder des Künstlers zum Bergleich heranzieht. Und das sind "teine erdorgten Borzüge", auch tein "modernes Feuerwert", sondern durch und durch ächte Künstlerarbeit, "teine wächsernen Gesichter,

leine Lebendigtodten", sondern volles Leben, strogende Gessundheit. Aber freilich, wir sind keine naturalistischen Kosloristen, welche Uch und Weh schreien über einen verlorenen Idealisten, verloren, weil dieser Idealist auch Kolorist sein will und kann. Diesem aber kann gewiß nichts Schlimmeres begegnen, als wenn ein Idealist ihn auf seinem eignen Felde schlägt. Das llebergewicht besselben steht nun bei dinaunaslos bei allen Ernstdenkenden, sowie bei dem großen delbe schlagt. Das liebergewicht bestellten steht nun bebingungslos bei allen Ernstbenkenden, sowie bei dem großen Bublikum sest; es war ihm ja halb schon gesichert durch die Beherrschung der Komposition und der Zeichnung. Bielleicht aber habe ich hiermit das Recept aller solcher Besprechung gen verrathen, von denen eine in Nr. 27 gegeben ist. Dass jelbe ist sehr einsach. Fehlt dem Joealisten die Farbe, dann wird die Zeichnung zwar gelobt, aber der Künstler steht ja doch tief unten auf der kunftlerischen Leiter, weil die hauptsache sehlt. Zeigt nun ber Ivealist einmal Farbe, und zwar höchst energische, schöne Farbe — bann Angst und Schreden unter ben koloristen. Die alte, anspruchelose, ernste Farbe — sonst so viel geschmaht und nur mit Achsele zuden betrachtet — wird auf einmal in ben himmel ershoben. Der außerst wohlmeinende Rath wird laut: "möchte der geistvolle Künftler doch so rasch als möglich auf diesem salschen Psade umkehren!" Rein, sagen wir. Möchte der Künstler auf diesem Wege rüstig weiter schreiten, denn nur in der künstlerischen Berbindung des Zdealismus in der Zeichnung mit dem Kolorismus sind die höchsten Ziele der Walerei zu erreichen. Daß ersterer jeht erst ansängt, sich Malerei zu erreichen. Das ersterer jest ext anjungt, nu auf die Farbe zu besinnen, daran war die üble Erbschaft bes Altmeisters Cornelius und seiner Schule Schuld. Denn in diesen Kreisen ward bekanntlich die Bernachtassigung der Farbe als ein Dogma vererbt. Wislicenus hat sich dadurch eine höchst bedeutsame Stellung in der Aunstgeschichte er-rungen, daß er, als geistvoller Romponift längtt anerkannt, rungen, daß er, als gettvoller Komponist längst anerkannt, nun auch den oft gerügten Mangel an Farbe, der ihm von Cornelius her anhing, also durch seinen künstlerischen Entwidlungsgang bedingt war, überwand, und zwar an dem Studium der neueren Koloristen. Aber seine Farbe deruht nicht auf blinder Nachahmerei. Sie ist nichts Erdoristes oder gar Gestohlenes, sondern sie ist selbsterrungen und seiner künstlerischen Individualität angepaßt. — In diesem Lichte sind und Thüringern die neuesten Delbilder des Prof. Wisslienung erschienen. Sie übten eine unmiderstehliche Aulicenus ericbienen. Sie übten eine unwiderstehliche In: ziehungstraft aus, und mit wahrer Andacht wurden sie von Leuten aus allen Ständen betrachtet. Die Schönheit der Komposition, der Schmelz der Farben, der Hauch der Poesie, welche das Ganze verklart, zogen immer von neuem an. welche das Ganze vertiart, zogen immer von neuem an. Die Bilder besahen das hauptzeichen eines ächten Kunste werkes in vollstem Maße: se öster man sie betrachtete, um so mehr wuchsen sie dem Beschauer and herz. Alles das, was etwa ein "Kunstenner in 60 Minuten" entdeckt zu haben glaubte, wurde von allen Ernstdenkenden als kleinliche Nergelei empsunden. Wir schreiben dies ohne haß und abne Gunst Augesichts der ohne Gunst. Wir schreiben es, weil und Angesichts der beiden Bilder die Besprechung in Nr. 27 als ein schreien des Unrecht erschienen ist, welches einem der talentvollsten Kunstler unserer Ration angethan wurde.

Gifenach, b. 15. Mai 1878.

28. Rein.

1 70090

### Inserate.

Ihren 12. Jahrgang (1878) hat begonnen die Zeitschrift für

Gewerbe- und Industrie-Vereine, Vorstände von Kunst-Industrie und Gewerbeschulen, sowie für alle Freunde der Kunstindustrie.

### Kunst & Gewerbe.

1878 oder 12ter Jahrgang

Mittheilungen des bayr. Gewerbemuseums. Preis 15 Mark.

Wochenschrift zur Forderung deutscher Kungt-Industrie. Merausgegeben vom Bajr. Gewerbe-Husenm zu Nürnberg, redigirt von Dr. Otto v. Schorn. Diese Zeitschrift errang sich während bestehend aus 45 Nummern und 48 Kunst- ihres 11 jahrigen Bestehens durch ihren gediegenen beilagen nebst dem Inhalt mehrere staatsministerielle Franchingen and Inhalt mehrere staatsministerielle Empfehlungen und die allgemeine Anerkonnung der gesammten Presso.

Inserate werden aufgenommen und mit 30 Pfennigen die Zeile berechnet.

Abonnement hierauf übernimmt jede sollde Buchhandlung, sowle die Postanstalten. Probe-Nummern durch erstere gratis. Nürnberg. Friedr. Korn'sche Verlagsbuchhilig.

### Anzeige

### Rupferstich = Sammler.

Ein im Aupferstichsache erubirter, felbst langjahriger Sammler erbietet fich Ber fibern von Sammlungen, welchen es an Beit gebricht, Diefelben fystematisch zu ordnen und zu latalogisiren, wodurch sie erft in den wirflichen Benug ihrer Lieb: linge gefeht werden, foldes unter billigen Bedingniffen zu bethätigen. Referenzen ftehen zur Berfügung. Gefl. Anfragen unter J. St. s. d. Erped. d. Bl.

### DIE KÖNIGLICHE GEMÄLDE-GALLERIE ZU BERLIN.

Photographien direct nach den Originalen ohne jede Retouche.

Im Auftrage der General-Direction der Königlichen Museen herausgegeben durch die

#### PHOTOGRAPHISCHE GESELLSCHAFT

Am Dönhofsplatz. BERLIN. WIEN. Kolowratring 6.

Die herrlichen Schätze der Berliner Gallerie, welche leider weder in Deutschland noch im Auslande genügend bekannt sind, haben bisher vergeblich auf eine gute Publication geharrt, die aber von denen, welche die eminente Bedeutung der Gallerie ihrem vollen Werthe nach würdigen, um so schmerzlicher vermisst wurde.

Durch die dankenswerthe Liberalität der General-Direction der Königl. Museen konnte endlich eine Ausgabo der Gallerie in Photographien direct nach den Originalen begonnen werden, und glauben wir, dass damit nicht allein einem dringenden Bedürfniss der Kunstkenner entgegengekommen, sondern geradezu ein nationales Werk geschaffen wird, welches geeignet ist, jeden Deutschen mit Stolz auf den Besitz einer solchen Gallerie zu erfüllen, und die Erkenntniss der unvergänglichen Schönheit wahrhafter Kunstwerke in immer weitere Kreise zu verbreiten.

Aus diesem Gesichtspunkte haben wir unsere Aufgabe erfasst und unsere besten Kräfte daran gesetzt, um ein in jeder Hinsicht mustergültiges Werk zu schaften. In keinem Falle wird — im Gegensatz zu anderweit erschienenen Ausgaben von Galleriewerken — durch Retouche nachgeholfen. so dass also unsere Photographien über die Bilder ein verlässliches Zeugniss geben werden.

Die Ausgabe erfolgt in Lieferungen von 7 Blatt in Extraformat à Blatt 45 Mark (25 fl. Ö. W.) und 13 Blatt in Imperialformat à Blatt 12 Mark

(7 fl. Ö. W.); jeden Monat erscheint eine Lieferung in geschmackvoller Mappe und wird das ganze Werk in etwa 9-10 Monaten complett vorliegen.

Anstalten, Vereine und Private, welche auf das complette Werk subscribiren, erhalten aussergewöhnliche Vergünstigungen und wollen sich von ihrer Kunsthandlung oder der unterzeichneten Verlags-Anstalt die näheren Bedingungen mittheilen lassen. Die erste Lieferung erscheint am 1. Juni und enthält folgende Blätter:

#### l. In Extra-Format

à Blatt 45 Hark (25 ft. Ö. W.).

Murillo. Der heilige Antonius von Padua.

van Dyck. Bildniss der Isabella Ciara Eugenia, Tochter Philipps II. von Spanien,
als Ordensdame.

Der todte Christus von Maria Magdalena
und Johannes betrauert.

Muzille. Der heilige Antonius von Padus

#### 2. In Imperial-Format

jagd.

à Blatt 12 Mark (7 ft. O. W.).

van Dyck, Bildniss der Isabella Clara Huge-nia, Tochter Philipps II. von Spanien, als Ordensdame.

als Ordensdame.

— Der todte Christus von Maria Magdalena und Johannes betrauert.

Hals. Männliches Bildniss.

Weibliches Bildniss.

Pendants.

Molbein. Männliches Bildniss.

Murilio. Der heilige Antonius von Padua.

Palma Vecchio. Weibliches Bildniss.

Rafael, Madonna Colonna,
Rembrandt, Saskia, Gattin Rembrandts,
Rubens, Die Auferweckung des Lazarus,
— Das Christuskind mit dem kleinen Johannes und Engeln,
Rubens und Snyders, Diana auf der Hirsch-

Malländische Schule (früher als Correggio bezeichnet). Angesicht Christi auf dem Tuche der Verenika.

Bestellungen nimmt jede Buch- und Kunsthandlung, sowie die unterzeichnete Verlagshandlung entgegen.

Berlin, 31, Mai 1878,

#### Photographische Gesellschaft.

### Friedr, Bruckmann's Verlag in Muschen,

Soeben erschien in zweiter durchgerebeser Leitze

### Der Stil

in den technischen u. tektonischen Klasten oder

Praktische Aesthetik.

Ein Handbuch für Techniker, Künstler und Kunstfreunde

Professor Dr. Bottfried Semper.

Erste Lieferung.

Das Werk umfasst 2 Bande à 6 Liefermen

Erster Band: Die textile Kunst für sich betrachtet u. in Beziehung zur Baukunt Mit 125 Holzschnitt-Illustrationen u. 15 Puber druck-Tafeln

#### Zweiter Band: Keramik Tektonik, Stereotomie, Metallotechnik

für sich betrachtet a. in Beziehung zur Bantand Mit 239 Holzschnitt-Illustrationen u. 7 Farter druck-Tafeln.

Preinder Lieferung. M. 5,35.9.; jeder Bandusket but Zu beziehen durch nile Buch- u. Kunthad-lungen.

### Kölnischer Kunstverein.

Die herren Rupferstecher, welche : bis fpateftene jum Lage find, der Lage sind, die spatesten jum 1. Oktober 1881 ein Gradstädelten. bessen Geschicht der Geschicht der Boltsleben angehört, herzunklen und in p. p. 2800 Exemplaces abst liefern, wollen ihre Borschlägt bis zur 1. Juli d. J. an und einreichen.

Roln, ben 14. Mai 1878.

Der Vorstand.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

Soeben erschien:

### ABRISS

# Geschichte der Baustyle

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehre Aufläge.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. S. broch. M. 7,50-

gebunden in Calico M. 8,75

CONTRA

Während der Ubwesenheit des Berausgebers sind Juschriften in redaktionellen Ungelegen B. A. Seemann in Leipzig. heiten lediglich zu richten an

Bierzu eine Beilage von der Polytednischen Buchhandlung in Berlin.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. - Drud von hundertftund & Bries in Leipig.



### Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten der "Teitschrift fur bildende Kunft" gratis; für fich allein bezogen toftet der Bahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öfterreichischen Postanftalten.

Inhalt: Die königliche Hunftgewerbeschule zu Dresden. — Harl Schönbrunner f. — Nom: Ausgrabungen auf dem Palatin. — Wandgemalde im Augusteum zu Glbenburg; Raffel: Grangerieschloß. — Zeitschriften. — Berichtigung. — Inserate.

### Die Königliche Kunftgewerbeschule zu Dresden.

Unter diesem Ramen wurde burch die fonigl. fächfische Staateregierung ein Institut geschaffen, bas ursprünglich als Abtheilung des Dresdner Volptechnis fums ins Leben trat, fpater, davon abgezweigt, eine Reihe von Jahren ale "Königl. Schule für Model= liren, Ornament= und Musterzeichnen" bestand und, ben neueren Anforderungen auf tunstgewerblichem Gebiete folgend, nach dem Muster der Runstgewerbeschule des öfterr. Museums für Kunft und Industric voll= ständig reorganisirt unter Projessor C. Graff's Leitung im alten Gebäude des Polytechnifums sich etablirte. Diefes Institut besteht in seiner vollen Ausbehnung in der Kunstgewerbeschule, und — in erster Linie als Silfsmittel für bie 3wede berjelben - in dem Runft= gewerbe=Mufeum und der Bibliothet. In der Schule werden berzeitig von 13 Lehrern unter Zugrundelegung eines vierjährigen Schulbefuche ausgebilbet: Deforationsmaler, Musterzeichner (Lithographen, Beberei= und Tapetenzeichner), Modelleure für Ornamente, Mobelleure für Figuren und Kunftgewerbe, und Beich= nenlehrer. Bis zur Erlangung ber Reise zum Uebertritt in die Fachtlaffen besuchen sämmtliche Schüler die Borschule. Leider ift die Schule von ben vorhandenen ca. 90 Schülern schon vollständig besett, und Reumel= dungen mußten bereits wegen Mangel an Plat zurück= gewiesen werden. Bom 14 .- 25. April fand die Audstellung ber Edulerarbeiten bes verflogenen Schul= jahres statt. Bur Ausstellung biefer Arbeiten wurden vier große Gale in Anspruch genommen. Die Arbeiten umfaffen: Architettonisches Zeichnen, Farbenftubien,

Freihandzeichnen, geometrisches Zeichnen, Zeichnen nach plastischen Modellen (Vorschule), Entwürfe für Weberei und Tapetenbrud, farbige Reichnungen nach Stichen und plastischen Modellen ze., Zeichnungen und Male= reien nach Blumen in Vorlage und Natur (Muster= zeichner, Lithographen), Kompositionen für Deforatione= malerei, figurliche und ornamentale Modelle in Thon und funftgewerbliche Gegenstände in Bachs (Uhr mit Beschlägen, bereits im Sandel, entworsen vom Architeften Naumann, Wandarm, Spiegel, Bildrahmen 2c.) Außerdem sind von den Fachtlaffen gemeinfam ausgestellt Figurenstudien nach plastischen Modellen und Zeich= nungen. Sammtliche Lehrer bes Institute find neben ihrer Lehrthätigkeit auch mit Ausführung kunstindustrieller Aufträge beschäftigt, da auch hier bas jest allerwärts aufgestellte Princip der Fühlung des Lehrers mit der Praxis augenommen worden ift. Aus gleichem Grunde werden auch im Unterricht von den Schülern berartige Aufträge ausgeführt, abgesehen babon, daß denselben hierdurch auch eine Beihilfe während des Edulbesuchs erwächst.

Neben ben zum Unterricht selbstredend ersorderslichen Gppsabgüffen, die übrigens hier in ziemlich erheblicher Anzahl vorhanden sind und, den Zweden der Schule entsprechend, auch eine reiche Auswahl kunstsgewerblicher Gegenstände bieten, dient als hauptsächslichssellnterrichtsmittel das Kunstgewerbes Museum, sowohl zur Bildung des Auges und Geschmackes der Schüler durch Anschauung, als auch dirett durch Kopisten von Gegenständen desselben oder Benuhung von solchen zu neuen Entwürsen. Ueber den Inhalt des Museums sprechen wir unten aussiührlicher. Ein weites

- seniole

res Bilbungsmittel ift die Bibliothet. Diefe um= faßt in engster Auswahl ber Anschaffungen zur Zeit etwa 800 Bände Illustrationswerke von Sammlungen, Ausstellungen ic., Ornamentwerke früherer Jahrhuns derte bis auf die hierin sehr fruchtbare Literatur der Neuzeit und von Textwerken alle kunsttechnischen Erscheinungen, Werke über Kunstgeschichte und eine Reihe tunfigewerblicher Fachblätter. Ferner enthält die Vi= bliothek eine Sammlung von Drnamentstichen bes frühe= sten 16. Jahrhunderts bis jum 18. Jahrhundert, ba= runter das Beste, was von diesen herrlichen Ueberresten früheren Kunstsleißes für bas Kunstgewerbe geschaffen ift. Unter anderem nennen wir hier mehrere Reihen von noch unbefannten Ornamenten bes Birgil Golis. eine Reihe von 72 Gefäßentwürfen des Paul Flynt :c. Allerdings ein theures Bildungsmittel, bas weniger gut dotirten Anstalten nur zum Theil erfetzt werden fann durch Ornamentwerke wie Rennard, Weffeln, Be= quegnot, Destailleur und neuerdings hirth zc. Nament= lich finden in der Kunstgewerbeschule die textilen Künste eine hervorragende Pflege, wie dies ja in einem Lande, bas in diesem Theile des Kunftgewerbes hauptfächlich arbeitet, faum anders fein fann. Glüdiche Zufälle haben auch hier geholfen in der Bibliothet Schäte anzuhäusen, deren wenig Institute sich erfreuen können. Mrs. Pallifer führt in ihrem Werke »Histoire de la dentelle« 108 altere Stidmufterbiicher auf, Die, aus verschiedenen Quellen zusammengetragen, überhaupt exi= stiren follen; davon besitt das in gegenwärtiger Form erft zwei Jahr bestehende Institut in Originalausgaben bereits zehn, ferner auch ein bisher gang unbefanntes, in Zwidau 1525 gedrucktes von Georg Gaftel. Alle bisher erschienenen neuen Auflagen folcher Muster= bücher sind natürlich ebenfalls vorhanden. meisten benutte Theil ber Bibliothet ift die Borbilder= fammlung, die, aus Photographicen, illustrirten Liefe= rungen, Sammelwerken zc. gebildet, in einzelne Blätter zerlegt und fachlich und baneben wieder dyronologisch geordnet ift, ohne in dieser Ordnung burch ein zu weit gehendes Suftem bie Brauchbarkeit bei ber Benutung ju schädigen. Die Bibliothet ift sowohl ben Schülern ber Anstalt als dem Publikum unentgeltlich an den Wochenabenden von 6-8, außerdem zu verschiedenen Beiten am Tage geöffnet und wurde im verflossenen Jahre von über 3000 Personen besucht. In ähnlicher Weise erfolgt die Benutung des Museums. Dies ist an den Wochentagen außer Montags von 10-2 Uhr für Schüler ber Kunftgewerbeschule und Mitglieder bes Runftgewerbe=Bereins unentgeltlich geöffnet (für bas Publitum gegen Entrée von 25 Pf.) und Sonntags von 11—2 Uhr gang unentgeltlich. Im verfloffenen Jahre betrug die Anzahl der Besucher ebenfalls ca. 3000. Außer ber Benutung ber Bibliothetswerke in ben Er=

bissungsstunden werden an Schüler und gegen Legitimation, resp. Sicherstellung auch an Fremde Bibliothekswerte zur Benutung im Hause verliehen, woden Kunstindustrielle auch mehrsach Gebrauch machten Natürlich findet auch die Benutung von Bibliothelswerten sur den Unterricht in ausgiedigster Beise siet.

Das Museum, welches in erster Linie ein Hilsemittel sür den Unterricht sein soll, umfaßt dem gemäß auch ausschließlich, ohne größere Rücksichtnahme auf den antiquarischen Werth, Gegenstände des Kumisgewerbes und darunter vorzugsweise solche, die des Stilrichtung, welche die Schule im Allgemeinen des herrscht, Rechnung tragen, also Gegenstände der deutscher Renaissance.

Außer den Besitsstillen des Museums, jett is 6860 Rummern, unter denen auch manches schied von Privaten als Geschent zugegangen ist, wer den die Sammlungen vergrößert durch seihweise über lassene Gegenstände, wie dies nach Vorgang der Missen zu London, Wien zo. jett in allen tunstgewerblicker Musen gebräuchlich ist.

Auf einem Gange durch das Museum finden mir in Saal I hauptfächlich Mibbel des 16. und 17 Jahrh., darunter neben einer Reihe ähnlicher Schränk ale Bauptstud ein Biiffet außergewöhnlicher Grife Schweizer Arbeit vom Jahre 1619, mit Intarfim berziert. Dem Raume ist durch imitirte Holzverlästen. Bemalung der Wände zc. der Charafter der Michians heit genommen und durch Deforation ber Binte und der aufgestellten Möbel mit Metallgefäßen, Feren ec. ein einheitlicher Charafter gegeben, ber noch beiter bers erhüht wird burch die theilweise Behängung de Fenster mit einer Sammlung von Schweizer Glasze malben, größtentheils bem 16. Jahrh. angeberent, unter benen fich Stiide von Urfe Graf und Chrifteph Maurer, also aus bem Anfange bes 16. Jahrh, befinden. Bemerkenswerth find hier ferner ein Danjige Tisch mit gedrehten Füßen aus bem 17 3abrt, em Reihe bon Spiegelrahmen bes 17. und 18. 3abrt. eine größere Angahl in Bolg geschnitter Ornamente und Gerathe, zwei altere bronzene und ein außerst zierliche nach Prof. Graff's Zeichnung angefertigter Krenleuchter Bervollständigt wird die Abtheilung der Möbel bud mehrere geschnitte italienische und deutsche Brauttrubm und Raften, fleine Schränfchen mit Ginlagen aus Cheat bein, Gilber, Meffing, barunter ein Schränlchen mit gravirten Meffingplatten im Charalter ber Beichnum: gen bon Birgil Colie. Un modernen Möbeln fint vorhanden ein Schrant auf hohen Fligen, Rölner Arbeit. mit farbigen Intarfien und Reliefmedaillons, Biener Stuhle mit reichen Stidereien ac. Bur Ergangung ber Möbelabtheilung wurde auch die Bibliothel benutt In Photographien find eine Reihe alterer, feltener eber

sehr tostbarer Möbel aufgestellt, die in andern Sammslungen vorhanden sind; daß das Museum noch nicht in der Lage war die wünschenswerthe Bervollstänstigung nach dieser Seite hin zu erzielen, darf nicht verwundern gegenüber der Thatsache, daß erst seit ca. drei Jahren Erwerbungen dasür gemacht wurden.

Unter kleineren hierher gehörigen Gegenständen sind noch zu nennen einige siglirliche Schnitzarbeiten in Elsenbein, in Horn gepreßte Reliefs der Frührenaissance, gravirte Steinplatten mit Zeichnungen in der Art Bost Amman's 2c.

Auch in den folgenden Räumen sind, soweit dies durch die Verhältnisse geboten war, Möbel aufgestellt; den Hauptkern der Sammlung bildet jedoch der erste Saal. Der nächste Naum enthält keramische Erzeugnisse. Unter diesen verdient zunächst genaunt zu werden ein großer sarbig glasirter Krug aus Annaberg, Martin Koller 1596 datirt, der auf prächtig blauem Grunde Reliefsiguren zeigt, serner eine Anzahl farbig glasirter sächessischer Ofenkacheln von höchstem Werthe. Visher galten Stücke in dieser Technik für Arbeiten von Hirschwegel; während dessen Arbeiten aber nur ein sehr blasses Gelb zeigen, besisen obige Stücke außer dem prächtigen Blau ein sehr schwegelb.

Bon Steingutgefäßen besitt bas Mufeum eine gange Reihe farbig emaillirter over mit Reliefornamenten ver= sehener Erzeugniffe ber Areugener, Siegburger und überhaupt rheinischen Fabrikation von seltener Größe und Schönheit. Daneben zeigt die Sammlung eine große Anzahl glafirter schwarzer und grüner Racheln, be= malte Schweizertacheln, altperfifche Fliesen und Teller, moderne englische Fliesen, eine Collection zweisarbiger romanischer Fußbodeuplatten mit Bestiarien, Lilien 2c. und gepreßte Mauersteine bes 16. Jahrhunderts, ita= lienische Majoliten des 16. und 17. Jahrhunderts, moderne Wiener und frangofische Majolifen, hollan= bifche Bandfliefen und Fahencegefäße, die, als 3mi= tation des von China eingeführten Porzellans ent= standen, meift auch einen dinefirenden Charafter tragen, schließlich mehrfarbig glasirtes älteres deutsches Bauern= gefchirr.

Bon den Goldschmiede-Arbeiten, im nächsten Zimmer, mußte der größte Theil wegen der Seltensheit und Kostbarkeit der Originale, in Kopien angesschafft werden, die ja Dank der Galvanoplastik zu immerhin mäßigen Preisen an verschiedenen Orten in ganz vorzüglicher Aussiührung hergestellt werden. Besonsders hervorzuheben würden hier sein die Nachbildung des mit Email verzierten "Landschadenbundes", Original in Graz, serner in Original mehrere geliehene gothische Kelche, darunter einer aus der Patriziersamistie der Imhos, Nürnberg, eine ganze Reihe silberner Gürtelsetten des 16. Jahrhunderts, einige Limousiner

Emails, moderne Niello-Arbeiten, eine große Anzahl Egbestecke in Silber getrieben ober in Filigran, Email 2c. ausgeführt.

Im nächsten Zimmer finden wir Erzeugniffe orientalischer Kunstindustrie: altere persische und in= dische, sowie moderne japanische Gewebe, bergleichen Stidereien von großer Farbenpracht, Beißstidereien von porzijalicher Technif, die auf ber Wander-Ausstellung bes Kunftgewerbe = Museums in Plauen bei Fach = leuten die lebhafteste Auerkennung fanden. Ferner javanische Holzproben, Ladarbeiten und Brouzen. Der folgende Saal enthält Metallarbeiten ber ver= fchiedensten Urt. Den größten Theil bes Raumes nehmen ein: Die Gisenarbeiten, geschmiedete Gitter größtentheils ältere Dresdner Erzengniffe, ebenfolche Thürbeschläge, Schlösser und Thürgriffe; Thürklopfer in Bronze italienischer Berfunft ober in Gifen ge= schmiedet, auch ein Original in Eisen geschnitten von Lengebe, dem bekannten Mirnberger Meister, ebenfolche Dolchgriffe, Anöpfe, ein Betschaftgriff von hervorragen= der Schönheit. Ferner finden sich hier Nachbildungen von Waffen und Rüftungen aus bem Ilfenburger Etabliffement vertreten, barunter bie gange Ruftung Beinrich's II. von Frankreich, Die, wie viele andere Rüftungen aus jener Zeit, vermuthlich von einem Das Ilfenburger beutschen Wertmeister herrührt. Etabliffement leiftet in biefen Rachbilbungen gang Hervorragendes, werden body baselbst sogar Fächer und Bisitentarten aus Gisenguß hergestellt. Melfingbeschlägen find vorhanden Bucheden, Schnallen, Masten, Käsichen mit burchbrochenen Beschlägen, ba= runter die angebliche Feldapotheke Friedrichs bes Großen mit Messingbeschlägen, die bereits bem Ende des 16. Jahrhundert entstammen.

Email ist vertreten in japanischem Email cloissonns, modernem Wiener und Berliner champlové, endlich in französischer Emailmalerei.

Unter den Bronzegeräthen sind zu erwähnen die Mormalgewichte des Kurfürstenthums Sachsen aus dem Jahre 1583—84 reich in Bronze geschnitten. Außersdem bietet die Abtheilung der Metallarbeiten: getriebene tupserne Gesäße und Teller, orientalische gravirte und mit Gold, Silber zo. tauschirte Gesäße, geäßte Eisenslästehen deutscher Herkunst. Neben einer Reihe Zinnstellern, Kannen und Krügen zo. ist nennenswerth eine gravirte Tausschüssel von 1634, ca. 1 M. Durchmesser, unter den Kupsergefäßen ein getriebener Wasserständer aus dem Ansang des 18. Jahrhunderts von ca. 1 M. Höhe.

Der nächste Raum enthält Leberarbeiten, gepreßte Buchdeckel, darunter ben Einband eines arabischen Gesbetbuches, einen türkischen reich bemalten Leberschild bes 17. Jahrhunderts, Lebertapeten, Buntpapiere bes 17.



und 18. Jahrhunderts und Gläser. Diese repräsentiren die ältere venetianische und böhmische Glasindustrie, die hauptsächlich in Deutschland gepslegte Glasbemalung des 17. und 18. Jahrhunderts in zum Theil hervorzagenden Exemplaren, die moderne Glasmalerei in Fabristaten von Salviati in Benedig und Lobmeyer in Wien (sarbige und geschliffene Gläser). Prachtstück ist ein Krug von Christoste, mit weißen Emailornamenten verziert und mit einem reizenden durchbrochenen und vergoldeten Beschlage.

Wenden wir uns nun zur textilen Abtheilung. Während die bisherigen Abtheilungen insgesammt 3 größere und 3 kleinere Sale umfaßten, nimmt diese allein 3 große und einen kleinen Raum für sich in Anspruch.

Als zweckentsprechend dürste die Ausstellungsart dieser Abtheilung zu bezeichnen sein. Die Stoffe sind auf Pappenunterlagen ausgehestet und diese in versglaste, mit Rückwänden versehene Rahmen von 80:60 c. Größe eingelegt. Die Rahmenhöhe zur Rahmensbreite bietet also das Verhältniß 4:3, also 3 hochaussgehangene Rahmen nehmen dieselbe Länge, resp. Höhe der Wand ein wie 4 breit ausgehangene. In dieser Weise sind neun Wände und Scheerwände eingetheilt, woraus die größtmögliche Ausnutzung der Wandsslächen resultirt. Durch dieses System war es mögslich die Sammlung in ziemlich strenger chronologischer Ordnung zur Anschauung zu bringen.

Alls älteste Stoffe sind zu erwähnen zwei schön erhaltene byzantinische Doppelstoffe bes 12. und 13. Jahrh.; ber eine, flumpfviolett und goldgelb bon schöner Wirkung, zeigt eine merkwürdige Aehnlich= keit in ber Entwidelung bes Mustere mit späteren Stoffen aus ber Mitte bes 16. Jahrhunderts. Die früheren Jahrhunderte find ferner vertreten durch eine Reihe von Futterstoffen und Atlasstoffen mit in Gold brofchirten Bestiarien aus bem 14. und 15. Jahrh. und mit Gobelinborten des 15 .- 16. Jahrh. Die Sammete des 15. Jahrhunderte zeigen meift Granatapfelmuster in Atlascontouren auf einfachem Sammetgrunde; im 16. Jahrhundert treten groß und prächtig entwidelte Muster auf, ber Sammet in 2 oft gar 3 Böhen geschoren, der Grund mit Goldfaben in der Rette brofchirt und mit Defen bavon gemuftert. Intereffant ift ein frangofischer Sammetftoff mit ber Inschrift a bon droit in schräg absteigenden Feldern. Reich vertreten find die fleingemufterten Sammete mit Rauten und Blätterzweigen aus ber 2. Sälfte bes 16. Jahrhunderts. Die Seidenstoffe derfelben Zeit behal= ten bagegen größtentheils ihre großentwidelten Mufter Als Imitation eines Cammetstoffes mag wohl ein Atlasstoff aus ber ersten Sälfte bes 16. Jahrh. zu betrachten sein, bem durch die aufgerichteten Ranten mustermußig vertheilter Einschnitte ein sammetatele Ansehen gegeben wird. In alten Berzeichnissen westollte Stoffe unter ber Bezeichnung "zerhauen"

Der zweiten Sälfte bes 16. Jahrh. entstammehrere Sammete mit farbig gestreifter Sammete und Benutung dieses Farbenwechsels zur Erzie mehrfarbiger Effette und Muster.

Im 17. Jahrh, sind die Stoffe farbig breiden meist stilisirte Blumenbouquets, während der Emnoch besonders durch den Grundschuß, meist weist mustert ist. Gegen das Ende des 17. Jahrh, wer Atlasstoffe auf, die, im Muster groß angelegt und is detaillirt durchgeführt, durch ihren Formenreickten einen äußerst prächtigen Eindruck machen, wennzle bei ihrer Musterung meist nur eine Kette und ein Sie material verwendet wurde.

Das 18. Jahrh. bietet naturalistische Blume bouquets — entweder in Doppelstoffen oder satige broschirt, — meist durch Bandgehänge mit einem verbunden. Die moderne Weberei wird repriser durch Wiener Stoffe, 3. Th. Kopien älterer, in durch Elberfelder Stoffe, welche meist zum Expendem Orient bestimmt sind.

Ueber den spstematisch ausgehangenen Rewird der Raum durch größere Stosse, die mei zu größere Muster zeigen, eingenommen. Unter diele zu besonders hervor mehrere orientalische Wanden mit reicher Ornamentation, aus dem Garden des sächsischen Regentenhauses, serner orientalische reien in Gold, Silber, Application und Zummurbeit.

An die Weberei schließt sich die farbige Ett. Hier begegnen wir mehreren Antependies an. Applicationsarbeit, Sargschildern in Gold= und Ein stiderei aus dem 17. Jahrh., Kissen ze. in Apolicai auf Tudy, Seibe, Sammet, Leber 2c., einem guije Pfeilerbehang in Application auf Sammet, Benetium Arbeit bes 16. Jahrh. Eine gange Seitenwand m bedeckt von einer Applicationsarbeit aus der ensen hat des 17. Jahrh. Dies ist eine Trauerarbeit aus la fächlischen Fürstenhause, ben Tod eines Mitgliede to selben barstellend. Die Rostiime find sämmtlich mi Sammet und Seidenstoffen jener Zeit bergestellt " reich mit wirklichen Spigen, Bändern, Anöpfen z. m. ziert. Moberne Stickereien find hauptfächlich Sie Fabricate von Giani, der ja alle alten Techniken = großem Geschick, zum Theil auch in alten Mis wieder einflihrt.

Die Leinenstiderei und ähnliche Technilen werde vorgeführt durch russische Behänge (mit schwarzer Erkgestickt) mit den im 17. Jahrh. hauptsächlich aufmet den strengstilisirten Neltenmustern, Bögeln E., ist nannte Brauttlicher in einer orientalischen, mei

feitigen Technik auf Seidengage ausgestührt, und durch eine ganze Reihe Mustertücher bes 17. und 18. Jahrhuns berts. Besonders gute Wirkung hat ein Kinderanzug vom Jahre 1662, in Holbeintechnik roth verziert, sowie ein Kleiderbesatz des 18. Jahrh., an welchem nur die Constouren des Musters roth gesteppt sünd, während das Muster selbst durch Unterlagen gehöht erscheint und durch Uebersticken mit kleinen geometrischen Mustern besonders verziert ist.

In den Posamenten, ca. 500 Nummern, besitt bas Museum eine Sammlung, wie sie nicht leicht ein anderes Inftitut aufweisen tann, wie benn bie Bofa= menten überhaupt ein noch wenig bearbeitetes Feld wiffenschaftlicher Forschung bilben. Bertreten find bier gewebte Franzen in platte Form gemiipft, mit Chenilleballchen behangen :c.; die reichsten find in Bo= genform mit Bällchen behangen und mehrfach ge= knotet. Während die frühsten Franzen im Busammen= hang mit der Weißstiderei auftraten und entweder aus bem Grundstoff durch Ausziehen von Käden und Busammenknoten ober durch Ginschleisen von Faben in den Rand der Stoffe gebildet wurden, find die späteren Franzen gewebt; dabei erhält nur die feste Borte bleibende Kettenfäben, die Breite ber Franze wird durch einen später auszuziehenden Rettenfaden bestimmt.

Die hier gesammelten Proben, sowohl Franzen als Duasten, zeigen Ueberreste aus dem 15.—17. Jahrh., entstammen wohl aber der Hauptsache nach dem 18. Jahrh. Die Zeit des Empire zeichnet sich dadurch aus, daß in dieser Epoche die Technit des Ueberspinnens gedrehter Holzsormen hauptsächlich mitspricht, nachdem vorher Spiralen von dünnem Draht als Westelle oder Berzierungsmotive benutt worden waren.

Gleiche Aufmerkfamkeit wie den Stossen ist auch den Spihen gewidmet. In großen, schön erhaltenen Exemplaren sind vertreten venetianische Guipuren und Rosenspihen, deutsche points coupés, 3. Ih. nach Sidmacher'schen Mustern, Ragusaner Nadelspihen, Libenspihen, gestochtene Spihen, Points de Franco, Arbeiten auf Leinengrund durch Ausziehen von Fäden!, und Stiderei in weißem Leinen, oft zusammen mit Gold oder auch farbiger Seide verziert. Unter den Möppelspihen, eine Sammlung von mehreren hundert Stücken, ist ein Stück Kirchenspihe von ca. 3 m. Länge und 40 cm. Breite vorhanden, serner moderne dänische spanische, irische 2c. Spihen.

Eine große Sammlung Filetarbeiten schließt sich an, von benen die frühesten aus bem 16. Jahrhunsbert ben einsachen Füllstich zeigen; später erscheint berselbe gemischt mit Spitenstich und im 17. Jahrh. sind die Contouren mit stärteren Fäben umzogen, um badurch das der Technik oft nicht mehr angepaßte Muster deutlicher erscheinen zu lassen. Zu erwähnen

ift hier ber Befat eines Antependiums in feinstem Filet mit Ginfagen aus burchbrochener Leinenftiderei.

Achnlich ausgesichtt mit abwechselnden Feldern aus Nadelarbeit und durchbrochenem Leinen ist eine große Altardecke, wohl italienische Arbeit des 16. Jahrh. Reich vertreten ist endlich auch die Weißstickerei auf Köper, Leinen oder Battist, ost auf mehrsachem, durchsstepptem Grunde. Als Musterstück dieser Technik ist zu nennen eine Bettdecke aus dem 18. Jahrh., außersordentlich reich durchbrochen und mit Plattstich, Knötschenstich ze. gemustert.

Den Abichluß ber Sammlungen bilbet bie Abtheilung für moderne fächfische Erzeugniffe ber Runftinduftrie, Die unter ber Megibe des Kunftgewerbe-Bereins gu Dreeben entstanden ift und zum Theil aus Eigenthumöstliden des Runftgewerbe = Mufeums, jum Theil aus zeitweise ausgestellten Erzeugniffen Runftinduftri= eller Cachsens gebildet wird. Bur Zeit finden fich hier Schneeberger Spigen und Weißstickereien (Schachtel= Arbeiten), Golospiten, Blonden, Plauen'iche Gardinen= mufter in Stiderei, Bage, Dull, Till ic., Chemniter Stoffe in Rips, Soblstoff, Bourette, Jute :c., (Diefe und die Tapeten von Schitt wurden großentheils nach Zeichnungen ber Lehrer Rabe und Bed und einzelner Schüler ber Kunftgewerbeschule ausgeführt.) Leinen= gebeck von Meyer in Dresben, Dresbner Email von Röhle, Fapenceleuchter von Seibel in Dresben, Buchbedel von Friksche in Leipzig, Buchbedel und Leberar= beiten von Bachtmann in Dresten, großentheils nach Zeichnungen von Brof. Graff und Architekt Raumann. Hat diese Abtheilung bis jest auch noch wenig Um= jang, so steht boch sicher zu hoffen, bag bie Betheili= gung mehr und mehr erstartt, ba der Bunfch ber betheiligten Mitglieder des Kunftgewerbe=Bereins gur Ginrichtung biefer Abtheilung beitrug und bie Schule und beren Lehrerichaft im engsten Bertehr mit ben Intereffenten ftebt. Ku.

#### Mefrolog.

Karl Schönbrunner, Historienmaler, welcher am 21. Februar 1877 im Alter von 44 Jahren am Geshirnschlage zu Hirschistetten bei Wien, im Schlosse Freiherrn von Binquet, seines langjährigen Freundes und Gönners, starb, war als zweitgeborner Sohn eines Zimmermalers am 4. Oktober 1832 in Wien geboren und zeigte schon sehr frühe eine große Gewandtheit in Halen, bevor er die k. k. Kunst-Mademie zu Wien besuchte, machte er nach seinem 1849 erfolgten Eintritt in diese Anstalt die schnellsten Fortschritte, so daß er schon 1852 sein erstes Vild: "Gottsfried von Bouillon legt seine Wassen am hl. Grabenieder", in der akademischen Jahresausstellung dem Publitum vorsühren konnte und dasselbe auch sosort verkaufte.

Nachdem er eine Zeit lang bei Rabl fleißig nach ber Natur gemalt batte, wendete er fich ber Edule Des Meistere Gubrich zu, unter beffen gediegener leitung er zum tüchtigen Figurenzeichner berangebildet wurde. Bon jett an war feine Kunftrichtung eine fast aus: ichlieflich firdliche und feine meiften Bilber waren Altarblätter, ober boch abulichen Zwecken gewirmet. In Stil und Zeichnung folgte er noch in ben ersten Sechzigerjahren ber Richtung ber nenteutschen Schule; in Bezug auf Farbe jedoch ging er seinen eigenen Weg. Schönbrunner's Gestalten batten in Umrig und Modellirung etwas scharf Ausgeprägtes. Mit großer Liebe und feinster Empfindung behandelte er auch die Land= schaft sowohl als sethständige Ausgabe als auch in Hintergründen. Biele seiner Bilder sind eigentlich Land= fchaften mit größerer Staffage. Die romifche Cam= pagna war bas bevorzugte Verbild feiner laubichaft= lichen Scenerien.

Zu Ende der simsziger Jahre ging Schönbrunner zu wiederholten Malen und schließlich zu länger dauernsdem Ausenthalt nach Italien. In Benedig, wo er zunächst seinen Wehnsit aufschlug und einige Jahre weilte, topirte er viel nach alten Meistern, insbesondere nach Giorgione und Tizian; diese Arbeiten kamen meist nach England. Dann ging er als Staatopensionär nach Rom (1862) und blieb dort bis 1872 sast unsunterbrechen. Leider erreichte ein altes Uebel schon damals zuweilen einen Grad, daß es ihn oft für Mosnate unsähig machte, zu arbeiten.

Der Staatsauftrag zur Ansertigung von Entwürsen mit Scenen ans ber Rindbeit Jesu für Die neue Pfarrfirde in Fünsbaus bei Wien rief ihn wieder

nach ber Beimath gurud.

Zein jüngerer Bruder Ignaz war vom Oberbaurath Fr. Schmidt mit ber Ausmalung ber genannten Pfarrfirde beauftragt, und fo statteten beide Briiber Diejes Gottesbaus mit Malereien aus: Rarl malte ben figurliden und Igna; ben ernamentalen Edmud. Sowoht alle Auppetsetter, fammtlich mit übertebens-großen Gestalten, als auch bie andern Darfiellungen (mit Ausnahme von brei Bilbern im Presbyterium von anderer Sant) fint in etwa acht Monaten bei oft febr ungunftiger Beleuchtung ausgeführt. Marl Edion= brunner wurde für Diese Leistung vom Raiser mit bem goldenen Berdienstfrenze mit ber Arone ausgezeichnet. Unmittelbar vor Beginn ber Arbeiten in Funfbaus malte er auch ein Tedenbild für ben Raiferpavillon ber Wiener Weltausstellung, eine Arbeit, welche in Diefer Beitschrift gebührent bervergebeben mart. Nach Bollendung ber Malereien in ber Fünsbaufer Rirche entftanden nech vericbiebene Arbeiten meistens beforati= per Art.

Eine schmerzhaste und sehr gesährliche Operation, der sich Schönbrunner im Winter 1874 unterzieben mußte, verursachte eine solche Erschütterung seines ohne bin seit längerer Zeit gestörten Nervensustems, daß sein Leben ein vorzeitiges Ende sand. — Außer den in obigen Zeilen angesührten Arbeiten erwähnen wir noch: Tasso's Levnore (Selbild im Besite des Herrn Grasen A. Perger; das Porträt der Gräfin Et. Julien im Jagdtostim, beide Arbeiten v. J. 1867; serner eine Reihe von Fressen in den Arfaden des Friedhofs der evangetischen Gemeinde zu Rom; eine getuschte Zeichnung als Gedensblatt auf das letzte Koncil, Vorlage

für den Aupferstich; die Brant von Korinth; eine Bermäblung Mariens für die Pfarrfirche zu Keinden bei Wien (noch in Benedig gemalt); eine Himmelstönigin vor dem Thron stehend, Oelbild in Rom gemalt (Eigentbum des Grasen Anton Perger), auf den Ausstellung driftlicher Kultgegenstände zu Rom mit einer Medaille ausgezeichnet. Im Uedrigen wolle man das Biograph. Lerifon des Kaiserthums Oesterreich von Dr. Constant von Wurzbach, 31. Theil, 1876, E. 142 vergleichen.

Das Leben des Verstorbenen war ein von Welke vielfach umdüstertes und bot seinem Träger nur wem: Frenden, obwohl es ein Leben voll des Fleißes und des Müben war. Seine lette Rubestätte hat er auf dem Ortosriedhose zu Hirschietten gefunden.

### Kunstgeschichtliches.

Nom. Die Ausgrabungen auf dem Palatin werden wagroßer Thatigkeit fortgesetzt. In letzterer Zeit wurde de Rennbahn des Septimius Severus zu Tage gefördert. Auch de beschalb 20,000 chm Erde ausgegraben. Der Umbreit des Eircus von ovaler Form ist vollkommen erhalten. Des sand dabei eine Unzahl Bruchstücke von Säulen und Barrelies. Einer der schönsten Funde auf diesem Theile des Edsaren:Palastes ist eine Statue von weißem Marmor, welch die Geres darstellt. Leider sehlen Kopf und Urme.

#### Vermischte Nachrichten.

Reier der Eröffnung des dem Andenken des Größerzaf Baul Friedrich August geweißten Augusteums im Jumi kan wurde dem Borstande des Obenburger Kunstverins der Erochterag, die zur Ausschmückung dem Antiverins der Größerzag, die zur Ausschmückung des Trenzeitweise mit Gemälden ersorderlichen Mittel zur Berfügung kalm wolle. Damit ging der schon längst frill gehogte Semid der der inder in Ersullung, es möchte dem stattlichen Im wolle. Damit ging der schon längst frill gehogte Semid der der die den nach sie der bildliche Schmud nicht sehlen. Im solgenden zur Kunschreiten nur durch ein Konsturrenz Ausschweichen auf der Kunste zur Ausschweichen der Kandischen und der Kunste auf hisosüber Stänftler ausgesordert, Entwürse zur Ausschweich der Kunstellung der Kinstellung der künstellung einschlichen, und swei sollte die Entwickelung der bildenden Kunste auf hisosüber Grundlage Massisch, sedoch mit möglichster Bermeidung der Aktgorie, Gegenstand der Darstellung sein. Das geschälbstrende Komitie des Kunstvereins hatte nach Eingang ein Areiben Leiftig in Cartsruhe und Kreling in Nurnderg ein Gutachten über dieselben eingeholt, welches einstimmt zu Stunften des Entwurses von Christian Griepenterl Wienstund der Außeiten bereits viele Erfahrungen gesammell, dem Atweiten bereits viele Erfahrungen gesammell, dem Atweiten der eine Kleigerie und dem Nuthus einen Kleinstung in Kautern Tarstellung der ihm gestellten Ausgabe für nothwendig und förderlich siele Frahrungen gesammell, dem Kreiten und der Ausgabe für nothwendig und förderlich siele Kahren Kleisten Leife thront, die Weltfugel in der Hausgabe für nothwendig und förderlich siele Kleistellung der ihm gestellten Ausgabe für nothwendig und förderlich siele Kleistellung der kunste ker in neun kelten Erfelten Leichen Leich thront, die Weltfugel in der Hausgabe für nothwendig und förderlich hielt, ohne gegen das Fragramm diest zu versichen. — Sehen wir uns nun des Künstellen Leicher Recht giel, nach welchem jeder Kunster kreit. In ihrer Rechten siehe kreit flach, das habe der Konnt

freier Behandlung, wie fie in ben Hahmen seiner Aufgabe paßte. In vier Bilbern schilbert er, wie Prometheus bas himmlische Feuer raubt, wie er an ben Felsen geschmiebet himmlische Feuer raubt, wie er an den Felsen geschmiedet ist und der Adler ihm die Leber verzehrt, wie er von Hera-kles befreit wird, und endlich als den Bildner, dessen Geschöpfen Athene den Lebensodem einhaucht. Bier Rund-bilder in den Eden der Decke zeigen reizende Anabengestalten mit den Attributen der Architektur, der Stulptur, der Ma-lerei und der nachbildenden Künste. — An den drei freien Seitenwänden hat der Künstler in lebensvollen Gestalten und, so weit es möglich war, mit portraitartiger Bestimmt-heit eine ideale Bersammlung von Meistern der Kunst in historischer Neihensolge hingestellt; seder erscheint in der Tracht seiner Zeit, alle sind zwangloß zu einer Gesellschaft geordnet, die der Zusalt zu anregender Unterhaltung zu-sammengesührt, in ähnlicher Weise, wie es Paul Delaroche in seinem Hemicycle ausgesührt hat. Dem Alterthum, als dem Grundstein aller Kunstbestredungen, ist die größte, mittbem Grundstein aller Runftbeftrebungen, ift Die größte, mitt-lere Bandflache zugewiesen. Auf der rechten Seite beginnt bie Darftellung mit Daedalus, als bemjenigen, welchem bie Sage bie Berfertigung der erften Gotterbilder guschreibt; Dibutabes neben ihm vertritt die Hunfttopferei. Sodann Stoutades neden igm vertritt die Kunstudgerei. Sodant sehen wir Homer, den Urquell aller griechischen Kunstischöpfung, dessen Gesange Dipoenos, Styllis, Bathylles und Ageladas lauschen. Es solgen Polygnotos (Portrait Bonaventura Genelli's), Itinos und Kallitrates (Portrait Karl Rahl's und Theophil Hansen, dessen Freundschaft zu Griepenkerl wir die genialen Zeichnungen zu den architekten Alisderungen und Nexusungen des Trennenhauses Griepenkerl wir die genialen Zeichnungen zu den architektonischen Gliederungen und Berzierungen des Treppenhauses verdanken). Reben Perikles erscheint seine durch Geist und Anmuth ausgezeichnete Gefährtin Aspasia, mit einer Handbewegung den vor ihm stehenden Phidias zur Thätigkeit aufforderud. Dann solgen Myron und Polyklet, Anessikles und Stopas. Das Zeitalter der Nachbüthe der Kunft wird durch Alexander den Großen repräsentirt, an dessen Seite Apelles erscheint; es solgen in naher Berbindung Germagenes (Portrait des Architekten Klingenberg, des Erbauers des Augusteums) und Posppoos, welchem Griepensterl seine eigenen Züge gab. Den Schluß machen Protogenes, einem Schiller Anweisung ertheilend (Portrait des Landschaftsmalers Ernst Willers), und Praziteles, im Begriffsein Modell zur Statue der Benus von Knidos zu enthüllen. Die Darstellung des Mittelalters, der Renaissance und der den Modell zur Statue der Benus von knivos zu entzullen. Die Darstellung des Vittelalters, der Renaissance und der Reuzeit, welche die beiden Seitenwände einnimmt, hat der Künstler in einen südländischen Eyklus (Italiener, Spanier) und einen nordischen (Flamländer, Deutsche, Dänen, Franzosen) eingetheilt. Der südländische beginnt mit Fra Angelico da Fiesole, Giotto und Masaccio. Den Blid nach den Repräsentanten der neu ausblühenden kunst richtend, tritt weiterhin Andrea del Sarto auf, es solgt die ehrwürdige Gestalt Lionardo's; neben ihm sitz Fra Bartosommeo, weiterhin erscheinen Sansovino und Bramante. Den Mittelepunkt des Vilbes bildet die anmuthige Gestalt Raffael's. Er lehnt sich mit der rechten dannd auf die Schulter des sinster und abgelehrt sinnenden Nichelangelo. Sinter Rassael sieht Guitio Romano, und an Correggio schließt sich die Gruppe der venetianischen Schule an, deren Mittelpunkt Tizian dilbet, umgeben von Giorgione und Paolo Veronese. Es solgen die Bolognesen Guido Keni und Annibale Caracci, sodann Caravaggio, Murillo und Belasquez. Auf der gegenüberstehenden Mand, dem nordischen Cyllus, beginnt die Darstellung mit Risolaus von Berdun, dem Berssertiger des berühmten Altars in Klosterneuburg dei Wien, dann folgt Wilhelm von Köln, serner Erwin von Steinsbed und Abekert non Luarsels, der Franzer der Rathebrale Die Darftellung bes Mittelalters, ber Renaiffance und ber bann folgt Wilhelm von Köln, ferner Erwin von Stein, bach und Robert von Luzarches, der Erbauer der Nathedrale von Amiens, welchem der Maler die Jüge Fr. Schmidt's gegeben. Neben Holbein erscheint die stattliche Gestalt Dürer's, gielen. gegeben. Reben Holbein erscheint die stattliche Gestalt Durer's, diesem zu Füßen Hubert van End, der auf seine Palette beutet und die Borzüge der von ihm vervollsommneten Delmalerei zu rühmen scheint. Oben neben Dürer steht Peter Bischer, weiterhin hans Memling und Terburg. Den Mittelpunkt dieser Mand bildet, Rassael gegenüber, Rubens. Um ihn gruppiren sich sein Schüler van Dyck und Rembrandt. Den Blid auf Rubens gerichtet, sitt Teniers ihn zur Seite, desgleichen in nachlässiger Haltung mit Ihonspieischen und Vierkrug tresslich charakteristrt Jan Steen. Paul Potter, Ruysdael, Pouissin und Claude Lorrain bilden den Schluß. Die Künstler der Neuzeit auszuwählen und

anzureihen, hatte große Schwierigkeit. Mit Uebergehung bes 18. Jahrhunderts haben nur Schintel, Thormaldfen, Corne-lind, Sorace Bernet und Delaroche eine Stelle gefunden. lind, Horace Bernet und Delaroche eine Stelle gefunden. Schließlich haben wir noch der vortrefflichen koloristischen und technischen Aussührung der Gemälde Erwähnung zu thun. Ihr größter Borzug aber besteht in der Feinheit der Empfindung, und in der Lebenssülle, die jede einzelne Figur beseelt. Die Köpfe sind individualisiert und charakteristisch, ohne dadurch der idealen Grundstimmung des Ganzen Eintrag zu thun. Man sieht, daß der trefsliche Meister bei den alten Benetianern mit Erfolg in die Schule gegangen ist. W. Kassel. Unsere Stadt besieht in dem Orangeriesschols ohne Zweisel eine ihrer bedeutendsten architektonischen Leider aber nacht sich namentlich seit desse Retrans

Bierben, leider aber macht fich namentlich feit beffen Reftau-ration und nachdem man ihm einen neuen Anftrich gegeben, ber Difftand febr fühlbar, baß zwifden ber Architettur und ben gablreichen jum Theil febr verwitterten Stulpturund den zahlreichen zum Theil jehr verwitterten Stuipturwerken, mit welchen dieselbe geschmudt ist, keine Harmonie
mehr besteht. Es dürste sich sowohl aus ästhetischen wie aus praktischen Gründen der Erhaltung empsehlen, auch diese Werke mit einem hellen Anstrich zu versehen. Rur eine versehrte Alterthumelei könnte in diesem Fall für Erhaltung der geschwärzten Figuren eintreten. Nicht nur ist die Farben-wirkung derselben gegenüber der Architektur unschon, sondern ber grobe Canbftein verwittert auch immer mehr. Dan muß bie Moostheile durch Abichleifen mit Bimftein entfernen, bem porofen Stein alsdann durch mehrmaliges Deltranten wieder eine gewiffe Sarte und ihm alsdann mit Zintweiß einen mehrmaligen Anftrich geben, wobei barauf zu achten, baß die Farbe möglichft breit und nicht zu did aufgetragen wird. Muf diese Weise behandelt murden sich die gum Theil vortrefflichen Werte noch für lange Zeit erhalten und inmitten der Drangenbäume sich vom blauen himmel ab-hebend eine vortreffliche Wirfung machen. Bewährt sich das Berfahren bei den prächtigen vor dem Schloß placirten Blumenlorben und Kinderfiguren des Bildhauers Rahl, bessellen lettes Meisterwert den Friedrichsplatz ziert, so könnte man dasselbe auf sammtliche übrige Werke, soweit sie dessen bedürftig sind, ausdehnen. Was die das Gebäude krönen den Figuren betrifft, so ist zu bedauern, daß obige bereits das Gebaude kronen von Sisteriumpeler Neck dem Ernkel dem Ernkel vor Jahren vom hiftorienmaler Rahl, dem Enkel jenes bei beutenden Bildhauers, ertheilten Rathschläge nicht icon da-mals, vor Entfernung der Geruste, befolgt worden sind.

#### Zeitschriften.

Journal des Beaux-Arts. No. 9.

Académie royale d'Anvers: Exposition annuelle. — Les grandes publications modernes: Le trésor artistique de la France.

— Le peintre S. T. Custine. — L'exposition universelle, von H. Jouin.

Gewerbehalle. Lief. 6.

Schmuckschale; Credenzschrank; Bronze-Laterne; Spiegel mit Consoletisch; Figuren-Pries für Sgrafitto; Plastisch-ornamentale Detailformen von Werken der Italienischen Renaissance; Tapetenmuster

Tapetenmuster.

L'Art. No. 178.

Constable, von F. Wedmore. (Mit Abbild.) — Exposition universelle de 1878: Lo verre de Bohême et sa transformation par L. Lobmeyer, von J. Falke. (Mit Abbild.)

Chronique des Arts. No. 21.

Enseignement du dessin, von A. Bardoux. — Correspondance d'Angleterre, von L. Robinson.

Kunst und Gewerbe. No. 22.

Ausstellung von Gold. und Silberwaaren in Gmünd, von J. Stockbauer. — Berlin: Generalversammlung des deutschen Gewerbemuseums. — Dresden: Ein sächsisches Stickmusterbuch a. d. 16. Jahrhundert.

### Berichtigung.

L. v. D. — Berichtigung. Wir verdanken herrn L. Arbusow in Baugle (Kurland) die Rotig, daß in bem Brief-wechsel zwischen Genelli und Rahl (Zeitschrift f. b. K. XIII. S. 115) Br. 37 an unrechter Stelle eingereiht ift; er gebort als birelte Untwort Rahl's auf ben Genelli'ichen Brief (31) offenbar zwischen Br. 31 u. 32. Im Original lesen wir bie im Drud mitgetheilte Zeitangabe, welche statt 1861 die Jahrestabl 1860 enthalten follte. Ein lapsus calami barf uns bei Rahl nicht befremden. -

and the second

Im Verlage von E. A. Seemann in Leipzig erschien und ist in jeder Buchhandlung zu haben:

# Populäre Aesthetik

von Prof. Dr. Carl Lemcke.

Vierte, stark verm. Aufl. Mit Illustr. 1874 br. 9 M., eleg. geb. 10 / M.

### Kleine Mythologie der Griechen und Römer

unter steter Hinweisung auf die künstlerische Darstellung der Gottheiten bearbeitet von Otto Seemann, Oberlehrer am Gymnasium zu Essen. Mit 63 Holzschnitten. 1874. fein geb. 4 M.

Die Ausstattung dieses Buches mit trefflichen Abbildungen, die auch dem Auge die Schönheit der Antike erschliessen, leiht ihm einen unbedingten Vorzug vor anderen Publicationen gleicher Gattung. Bei Text und Bild ist dazauf Rücksicht genommen, dass selbst der Einführung in Tochterschulen kein Bedenken entgegensteht.

Soeben ist erschienen:

### DEUTSCHE RENAISSANCE.

Eine Sammlung von Gegenständen der Architektur, Dekoration und Kunstgewerbe in Originalaufnahmen von verschiedenen Mitarbeitern unter Redaktion von A. Ortwein, Direktor der Gewerbeschule in Graz, herausgegeben.

89 .- 92. Lieferung.

Landshut, herausg. von G. Graef. 4. Heft. Zwickau, herausg. von F. Dreher u. G. Möckel. 2 Hefte. Bremen, herausg. von J. Mittelsdorf. 1. Heft. XXI. Abth. XXXIV.

Preis der Lieferung 2 Mk. 40 Pf.

Mit der 90. Lieferung ist der dritte Band abgeschlossen, zu welchem Titel und Inhaltsverzeichniss beigefügt ist. Einband-Decken in Calico sind zu den drei fertigen Bänden à 4 M. zu haben.

Die früher erschienenen Lieferungen 1-88 sind noch sämmtlich zu

haben und durch den Buchhandel zu beziehen.

Leipzig.

E. A. Seemann.

### Neuer Verlag von E. 21. Seemann in Leipzig.

### Kunsthistorische Bilderbogen. Sechste Samm-

lung: Italienische, französische und spanische Plastik des 16. 17. und 18. Jahrh. Bogen 121—123. — Deutsche Plastik vom Ende des 15. bis Ende des 17. Jahrh. Bogen 124—127. — Plastik des 18. Jahrh. Bog. 128.;— Französische und spanische Architektur des 16. und 17. Jahrh. Bogen 129—131. — Englische und skandinavische Architektur des 16. u. 17. Jahrh. Bog. 132 u. 133. — Belgische, deutsche und holländische Architektur des 16. u. 17. Jahrh. Bog. 134—141. — Architektur des Barockstils. Bog. 142—146.

Früher erschien:

I. Sammlung No. 1—24. Antike Baukunst. Griechische Plastik bis auf Alexander d. Gr. — II. No. 25—48. Antike Plastik von Alexander d. Gr. bis auf Constantin; antike Kleinkunst; Aegypt. u. vorderasiatische Kunst; Altchristl. Baukunst und Bildnerei; Kunst des Islam. — III. Romanischer Baustil; Gothischer Baustil (1. Hälfte). — IV. Gothischer Baustil (2. Hälfte); Mittelalterliche Plastik diesseits der Alpen. — V. Architektur u. Plastik der Renaissance in Italien.

Preis jeder Sammlung à 24 Bogen 2 M. Das ganze Werk wird aus 10 Sammlungen bestehen und 1878 vollständig werden. — Elegante Einlegemappen für Sammlung 1—5 ebenso für Sammlung 6—10 sind à 3 Mark zu haben. Prospecte mit Probebogen gratis.

Durch alle Buchhandlungen zu be. ziehen:

### DER CICERONE

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

Von

Jacob Burckhardt.

Dritte Auflage

Unter Mitwirkung von mehreren Fubgenossen bearbeitet

Dr. A. von Zahn

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

8. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. i: 1 Bd. 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde gel 14 Mark 50 Pf.

Hierzu als Supplement is gleichen Format:

# Beitrage

Otto Mündler, Wilh. Bode L. A. 1874. br. 3 Mark; geb. 3 M. 75 P.

Die Verweisungen sind sowehl de dritten als auch der zweiten Adlage des Cicerone angepasst.

### GESCHICHTE

der deutschen Kunst im Elsass.

Von

Dr. Alfred Woltmann, Professor an der k. k. Universität in Prag-

Mit 74 Illustrationen in Holzschrift.

gr. Lex.-8.

Preis 10 M., in Halbfrz. geb. 12,50 X

Leipzig.

E. A. Seemann

attender.

Dom 10. Juni an bin ich wieder in Wien anwesend.

C. ron Lühow.

Redigirt unter Berantwortlichkeit bes Berlegers E. A. Seemann. — Drud von Sundertstund & Pries in Leipifg.



Mr. 55.

#### Inferate

d 25 pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Budy u. Kunfthandlung angenommen,

1878.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erideint jebe Woche am Donnerftag, fur die Abonnenten ber "Teitschrift fur bilbende Kunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Jahrgang 9 Illatt sowohl im Buchhandel als auch bei ben benischen und öfterreichischen poftanftalten.

Inhalt: lleber Sebastiano del Piombo und Ginlio Nomano von Iwan Cermolieff. — Das Museum für Aunst und Gewerbe in hamburg. —
peter Dis cher's Werke; Lubke's Abrig der Geschichte der Bauptle. — Lichtbrucke der Dresdener Galerie. — Auffindung von Wandmalereien in Kempen am Jupdersee. — Bamberg: Ergebniß der Konkurrenz zur Errichtung eines monumentalen Brunnens. — Ausftellung der Gesellschaft für Kunstfreunde in Strafburg. — Zeitschriften. — Eingefandt: Makart's Bild "Einzug Karl's V. in Antwerpen"
betr. — Inserate.

### Ueber Sebastiano del Piombo und Giulio Romano von Iwan Cermolieff.

Bon dem gründlichen und bewährten Kenner der italienischen Malerei, welcher den Lesern der Zeitschrift als Versasser der fritischen Aussätze über die Galerie Vorghese längst bekannt ist, erhalte ich solgende interessante und wichtige Mittheilungen über Sebastiano del Biombo und Giulio Romano antäßlich der Publistation der Biographien beider Meister in Dohme's "Kunst und Kiinstler". Sowoht im Interesse der Spezialsorschung, als in dem, weiteren der allgemeinen tunstgeschichtlichen Entwicklung verdient, wie mir scheint, die gewichtige Kritit der beiden von mir versasten Künstlerbiographien öffentlich mitgetheilt zu werden, obschon diesetbe im Sinne einer privaten Mittheitung niedergeschrieben ist.

"Sebastiano del Piombo hat zwei Berioden, wie Sie ganz richtig auseinandersetzen: seine erste venezis anische, organische Entwicklungsperiode von 1500 ungefähr bis 1511, und eine zweite römische, eklekstische, unorganische, von 1512 an (in welchem Jahr die sogenannte Fornarina in der Tribuna der Ussigien entstand) bis zu seinem Lebensende. In der Praxis ist Sebastiano der erste Eklektiker und Akadesmiter und darum der eigenkliche Vorläuser der Campi von Cremona, welche wieder ihrerseits die Borgänger der Caracci waren.

Der Wettstreit zwischen Michelangelo und Raffael in Rom brachte, glaube ich, den Benezianer in nähere Berbindung mit dem Florentiner, und die Eisersucht scheint den großen Geist Michelangelo's so verblendet zu haben, daß er im Wahne lebte — für einige Zeit werigstens — er fönne den Realismus des Beneziasners seinem eigenen Idealismus anpassen: als psychostogisches Factum gewiß sehr merkwürdig. Natürlich geschah batd, was nothwendiger Weise geschehen mußte: der gewaltige Idealismus des Florentiners erdrückte den Realismus des Sebastians, und dieser verlor alsbald die Borzüge seiner heimatlichen Weise, das glänzende Colorit und den üppigen Realismus, ohne sich die ideale Form des Michelangelo zu eigen machen zu können, da dieselbe sich eben nicht äußerlich annehmen und erlernen läßt, sondern vom Gedanken selbsst, von der idealen Sinness und Anschauungsweise bedingt ist, ja eigentlich eines und dasselbe mit dersselben ausmacht.

Das älteste mir befannte Bild von Sebastiano ist die "Bieta", strücher in der Galerie Manfrin zu Benedig, gegenwärtig in Besit meines Freundes Layard. Jenes Bild hat ein Cartellino, welches ich im Jahre 1858 das Glück hatte, zuerst zu entzissern, als nämlich das Bild zur Restauration im Atelier des Cav. Molteni zu Mailand ausgestellt war. Die Inschrist des Cartellino war: Ops R. t.ani Lu.iani disc. pulus Ioannis Bellinus!). Ohne Cartellino würden obersstächliche Kunsisseunde und Kenner das Bild dem Cima da Conegliano zugeschrieben haben, wie ja dies segar vor der Entzisserung in meiner Gegenwart Cavalcaselle begegnete. In der That sieht das Bild durchaus eimaisch und nicht sehr bellinisch aus. Wahrscheinlich

<sup>1)</sup> Man vergleiche damit Erowe und Cavalcafelle, Gesschichte der ital. Malerei, beutsche Ausgabe VI, 365, 3.

nahm in jenen Jahren (1500-1504) Cima da Conegliano im Atelier des Giovanni Bellini ungefähr Dieselbe Stellung ein, wie L. Costa im Atelier von Francia, nämlich die eines Direttors und Lebrers ber Runftjunger, und der junge Sebastiano hat daber mabr= scheinlich einen Carton bes Cima im Atelier bes Bellini als sein Tirocinium ober Meisterstild etwa im Jahre 1504 ausgeführt. Werte von ihm, welche zwischen jenem erften Bilbe und seinen giorgiones = ten Gemälden (G. Giovanni Crifostomo in Benedig, Abonis und Benns in ben Uffizien, weibliches Porträt in Pitti u. a.) liegen, sind mir nicht bekannt. Die ganz giorgionesten Lünetten in der Farnefina waren im Jahre 1511 ichen vollendet. Beiläufig fei bemertt, daß ber sogenannte Alexandertopf in einer jener Liinetten, mit Kohle gezeichnet und dem Michelangelo fälschlich zugeschrieben, doch jedenfalls dem B. Beruzzi angehört. 3m Jahre 1512 führte Gebaftiano bas halb venezianische, halb raffaelisch = atademische weib= liche Borträt aus, welches als Fornarina in der Tribuna der Uffizien bewahrt wird. Saare und Ohrgehänge find bier mit Gold ausgeführt, bas Besicht ift ganz übermalt, an den rethen und blauen setten Farben am Mieder, an der Modellirung des vollen Armes und an bem Ausbrucke bes Weibes erkennt man namentlich ben Sebastian bel Piombo. Die Sand inbeffen ift weder die bes Raffael, noch die des Michelangele, noch weniger die bes venezianischen Gebastiano jelbst. Es ist eben eine akademisch empsundene und modellirte Band. 3ch glaube daber, daß Cebaftiano's Berührung mit Michelangelo erst von 1512 an datirt.

Der sitzende Bolyphem in der Farnesina scheint mir einer späteren Kunst seine Entstehung zu verdanken, als der des Sebastiano; er ist wahrscheinlich von G. Poussin gemalt.

Bei der gefährlichen Berührung mit Michelangelo erging es dem Benegianer, wie den meisten Transalpinen (Mabuse, Cocrie, Pencz u. s. f.), er vertor dabei nicht nur feine eigene Individualität, fondern gleichfam seine Beimat. Er ist in späteren Jahren ein langweiliger, unerquidlicher Colorist, und seine Zeichnung, auf die er fo große Stude hielt, ift hart und leblos, weshalb fie und fehr talt läßt. Dag die Zeich= nung im Betrus Martyr von Tizian michelangelest jein foll, ift mir eine ebenfo befremdliche Bemerkung, wie diejenige von Cavalcajelle, welcher in den späteren Werten bes Bordenone einen durch Sebaftian auf jenen Künstler bewirften michelangelesten Einfluß wahrnehmen will. Ueber diesen Bunft ware sehr viel gu jagen... In sprachlicher Beziehung wäre "pitture vaghe" (S. 14) richtiger zu übersetzen mit "angenehme (pleasant), hübsch anzusehende Gemälde." Vago hat im Italienischen hauptjäcklich bieje Bedeutung (viso vago, donna vaga).

Giulio Romano hat fehr wenig eigenes origin und individuelles Leben. Es ift febr intereffant, selben in Mantua nachzugeben. Man fann fic leicht überzeugen, wie seine raffactischen Einerude und nach von der Art und Weise des Michelan verdrängt werben. In ber Arditettur abmt er i immer ben Michetangelo nach. Denfen Gie an wiisten Gigantensaal, wo das Kolossale mit dem G: artigen bermechselt ift, und selbst in dem ben 36 zum Besten gegebenen Bacchanal (G. 29) ift : ? Flußgott ganz und gar von Michelangele mil Doch das lag in ber Zeit; benn die Epoche ber Et Freiheit in der Kunst war mit dem Tobe Raffe um 1520, ju Ende; es begann nun die Erode ! Anardie in ber italienischen Runft und gleicher in Bolitit und Litteratur." J. P. R.

# Das Museum für Kunft und Gewerly in hamburg.

Am 25. September vorigen Jahres begrüßte win der alten Hansestadt die Einrichtung der Ark welche den obigen Namen sührt, und durfte ein so freudiger begrüßen, als es ein langer Begrison man zurücktegen mußte, um an dieses Ziel wil langen. Schrittweise nur kam man vorwärtet in sam und allmählich erward man erst Schulen in ein von Staatswegen eigens dazu erdans bäude den Einzug halten konnte. Die zu dieser herausgegebene Festschrift in unterrichtet uns in kapitel ziemlich aussichtich über die Entstehne schieben Rapitel ziemlich aussichtich über die Entstehne schiebt des Museums, aus der wir im Nachschaft einen kurzen Auszug geben wollen.

Die erste Anregung verdankt man der "Hande gischen Gesellschaft zur Besürderung der Künfermichtlichen Gewerbe", welche schon im Jahre in Stistung, 1765, den gewerblichen Unterricht in de Kreis ihrer Arbeiten gezogen, zwei Jahre damed in Unterrichtstlasse sür Bauzeichnen und im Lause stellungerichtstlasse sür Bauzeichnen und im Lause stellundertschlichen Unterrichtssächer eröffnet hatte. In Jahre 1861 gab die beworstehende Feier ihres sonische Jahre 1861 gab die beworstehende Feier ihres sonisch ab dieses Inbiläum nicht am besten durch eine entschalen Förderung der Gewerbeschule geseiert werden keine Indexed Förderung der Gewerbeschule geseiert werden keine Indexed fenden Ansorderungen entsprechenden Erweiterung der Gehale wurden als unzulänglich erkannt. Ein in sein

<sup>\*)</sup> Das hamburgische Museum für Aunst und Gemeit Gestschrift zur Eröffnung des neuen Museums Gebisdes 25. September 1877. Hamburg, Berlag des Aufeums Kunst und Gewerbe. Drud von Ferdinand Schlotte.

Deffen von herrn E. B. Bivié - einem Manne, beffen Ramen wir immer ba begegnen, wo es galt, bas Unter= nehmen nach besten Kräften zu fordern - am 1. Fe= bruar 1862 in ber Bürgerschaft gestellter Antrag auf Gründung einer öffentlichen Schule für Rünftler und Sandwerker ftieg auf ben Widerstand bes Burger= ausschuffes, welcher von der Ansicht ausging, es fei Aufgabe ber Fachgenoffen, Die bestehenden Schulen felbst zu unterhalten. Da nabm sich bie genannte Wefellschaft ber Cache an, ihre technische Gettion er= tlärte die Brujung bes Bivie'ichen Antrages für bas am meisten geeignete Mittel gur Forberung biefer boch= wichtigen Angelegenheit, und dies hatte benn gur Folge, daß die Bürgerschaft die Gründung einer technischen Conntago: und Abendichule, verbunden mit einem Rurfus für Banhandwerter mabrent bes Winters, be-Mit diefer Errungenschaft jedoch war bie technische Settion noch teineswege gufrieden. Gine von ihr erwählte Kommiffion brachte in ihren Berichten im Jahre 1863 in erfter Linie die Errichtung von Wes werbeschulen, in zweiter bie eines gewerblichen Museums nebst Musterlager in Borfchlag; sie zog ferner iiber verwandte Anstalten Süddentschlands, insbesondere die von Rarldruhe, Stuttgart, Murnberg und Frantjurt a.Dt. Erfundigungen ein, und nach vielfachen Berhandlungen zwischen Senat und Bürgerschaft, Senat und Oberschulbehörde fam man endlich im Jahre 1865 in den Besits einer Gewerbeschule und einer Schule für Baubandwerter, mabrend jeber weitere Schritt gur Gründung eines gewerblichen Museums unterblieb, bis ein in ben "Baterlandifden Blattern" ber "Hamburger Rachrichten" vom 28. Mai 1866 veröffentlichter, mit 3. B. unterzeichneter Auffag, in welchem unter hinweis auf bas Desterreichische Museum für Runft und Industrie Die Rothwendigfeit, in hamburg eine abuliche Anstalt in's Leben zu rufen, betont und zu dem Zwede bie Erwerbung ber ba= male zum Berfauf gestellten Sammlung bes Freiherrn A. v. Minutoli empfohlen wurde, Die Cache neuer= rings in Flug brachte. Zwar tam es zum Antauf ber Minutoli'ichen Sammlung nicht; nur bie von bem Befiger unter bem Titel "Borbilder für Sandwerfer und Fabrifanten" berausgegebenen Photographien nach Gegenständen aus seiner Kollektion wurden von ber Wesellschaft erworben und je vier Blätter monatlich in einem in der Vorhalle des "Patriotischen Hauses" augebrachten Rahmen zur Schan gestellt. Doch immerhin war wieder ein Heiner Schritt vorwärts gethan, welchem bald mehrere und größere folgen follten. Das Jahr 1867 brachte bagu neue Auregung, indem Die jur Weltausstellung nach Paris entsendeten Lebrer und Gewerbetreibenden auf den bort beobachteten guten Ginftug tunftgewerblicher Mufeen aufmertfam

machten, und als ber an Stelle ber "Technischen Settion" und ber "Aunst- und Gewerkssettion" ber Gesellschaft getretene "Gewerbeverein" eine Kommission bamit betraute, Borichläge gur Errichtung einer "Gewerbehalle", eines Bereinigungsortes für ben Berkauf ber verfchie= benften gewerblichen Erzeugniffe, auszuarbeiten, fprach fich die Kommission gegen eine berartige Anstalt, jeboch für ein Gewerbemuseum und für Bereinigung Dieses letteren mit der Gewerbeschule aus, betonte Die Nothwendigfeit neuer und größerer Lofalitäten, als Die bisher in ben Räumen des patriotischen Hauses verfügbaren, und machte Ueberschläge ber Rosten für "die erste Anschaffung eines würdigen Inhalts bes Museums." Der Bewerbeverein nahm biefe Antrage an und ging mit Ert. & 2000 den Beitragenden mit gutem Beispiele voran, unter gleichzeitiger Ernennung einer Kommiffion mit Senator Dt. I. Bann und Dr. Jufius Brindmann an ber Spige, welde gu weiteren Beiträgen auffordern follte. Die lleberzeugung von der Rüglichkeit einer folden Anstalt brach fid in immer weiteren Kreifen Bahn und wurde namentlich genährt burch bie 1869 vom Gewerbeverein veraustaltete Ausstellung hamburgischer Industries Erzeugnisse, auf welcher auch altere Kunstobjette aus dem Privatbesite, vorzugeweise Holzarbeiten der Renaissance vertreten waren. Runmehr erachtete auch die Museums-Kommission den Zeitpuntt zu weiterem Borgeben für geeignet und erließ einen öffentlichen Aufruf zu Beiträgen, welcher ein Resultat von Ert. £ 13348 ergab, einer Summe, Die zwar nicht hinrei= dent, um bie Anfange eines Gewerbemuseums ber öffentlichen Benutung zu übergeben, aber immerhin bie Mittel gewährte zu Antaufen am Plate felbst und außerhalb debselben, welche bann in verschiedenen ber Stadt gehörigen Lokalitäten provisorisch untergebracht wurden. Am 18. Mai 1872 genehmigte die Bürger= schaft ben Antrag bes Senates zur Errichtung eines Schul= und Museumsgebäudes, sebann am 2. Juli 1873 Die vom Senate vergelegten Riffe und ben Stoftenan= fchlag von 2,400,000 Mart. Die noch ausstehenden Ent= widelungephafen bes Deufeumsgedantens folgten nun rasch eine ber andern. Es war das Jahr der Wiener Weltausstellung, welche ben Bamburger Bestrebungen einen noch größeren Schwung verleihen, für Dieselben noch wichtiger werben follte als feinerzeit Die Barifer, von deren Einwirtung oben die Rede war. Die Sam= burger Gewerbtreibenden hatten Gelegenheit, sich von bem niedrigen Stande bes deutschen Kunsthandwerkes und von bem fegenoreichen Ginfluffe bes Desterreichis ichen Museums zu überzeugen, und diese Ueberzeugung war gang bagu angethan, die Blane ber Deufeume-Rommiffion schnell ber Berwirklichung zuzuführen.

Um 10. Ottober wurden ihr auf ihre an ben

Senat gerichtete Bitte 10000 Ert. & zu Ankäufen auf ber Bettausstellung von ber Bürgerschaft bewilligt; am 18. Mar; 1874 Die Ermächtigung ertbeilt, für Die in Wien erworbenen Wegenstände einen Ausstellungeraum zu miethen und zu diesem Zwede 1 12500 angewiesen; am 15. September 1871 murbe bas provis sorische Ausstellungslofal bei Et. Annen ber öffentlichen Benutung übergeben, welches bann bis jum Echluß bes Eröffnungsjabres von 4,265, im Jahre 1575 von 18,237, 1876 von 11,635 und in den ersten Monaten des Jahres 1877 von 2,194 Perfonen besucht wurde. Gleichzeitig mit ber Eröffnung ber Ausstellung im Annengebante erneuerte tie Kommission ihren Aufruf gn Beiträgen und erhielt folche auch in Gelt wie in Runftgegenständen. Der Neubau gieng indeg ber Bollendung entgegen, und es galt nun, für bie Dotirung und Berwaltung der Museums Borforge ju treffen. Um 12. Februar 1877 ward Berr Dr. Jufine Brind= mann, ber fich um bas Zustandelommen bes Museums wohl die größten Berdienste erworben bat, jum Direftor erwählt, am 26. Dai bie ftatutenmäßig bem Direfter beizugebende technische Kommiffion. Um 3. April wurde Das alte Lotal bei Et. Annen geschloffen und am 25. September, wie befannt, bas Mufeum für Runft und Gewerbe wesentlich reicher ber öffentlichen Benutung übergeben.

Im Anschlusse an ben Abschnitt, beffen Inhalt wir sveben mitgetheilt, jolgen in ber Gestschrift noch Bestimmungen über Die Berwaltung des Museums, ferner eine Beschreibung bes Museumogebantes mit in Solzichnitt beigefügtem Grundrig, endlich bie Befcreibung ber Cammlungen. Die einzelnen Rapitel find zu Anfang und am Schluffe mit Bignetten ge= ziert und ber Edrift augerbem nech zwei Lichtbrude beigegeben. Bir wollen boffen, bag ber am Edluffe bes erften Kapitels ausgesprochene Bunfch in Erfüllung geben moge: "bag bie Gunft ber Bürger bem Dlufeum erhalten bleibe, auf bag es erstarfe und ju gedeiblicher Entwidelung bes Gewerbestandes mitwirke, bamit Hamburgs blübender handel ferner nicht bes Midbaltes einer ebenjo blübenden Produktion entbebre, da= mit Samburg felbsithätig zu schaffen vermöge, was seinen Bürgern an Schmud und schöner Gestaltung des Lebens begehrenswerth erscheinen mag."

#### Kunftliteratur.

Peter Bifcher's Berte. Tert von Dr. E. Lübte. Rürnberg, S. Soldan. Fol. 1. Beft.

Zu den Meistern des 16. Jahrh., die wie eine hervorragende Grenzwacht zwischen zwei Wetten stehen und epochemachend auf die Entwicklung der Kunst ein= wirken, gehört Veter Vischer auf dem Gebiete der Erz= 1

bildnerei ebenfo, wie Diirer und Bolbein auf jenen ber Malerci. Hervorgegangen aus der Gothit, von Jugend auf genährt mit ihren Traditionen, wendet fich der Mürnberger Meister schließlich der Renaissance zu, wie fein großer Beitgenoffe und Mitburger Durer. Merfwürdig bleibt es nur, daß man feinen Radyweis darüber aufbringen fann, was ihn bewog, ber neuerstandenen Kunftform sich zuzuwenden. Denn wenn man zur Ertfärung Diefes Wechsels ben Dleifter nach Italien reisen läßt, so widerspricht dem der Charafter seiner Werte. Seine früheren Arbeiten find alle im Sinne der Epätgothik ausgeführt, und erft in ben letten Stadien seiner Thätigkeit treten Renaissancejormen in größerer Fülle auf. Die Deisterschaft, mit welcher er diese neue Formenwelt erfaßte und verwendete, ift staunenewerth, und ber schlichte Gieger, wie er fid felbst in aller Einfalt nannte, bilbet barum eine jener problematischen Erscheinungen in der Runft= geschichte, beren Lebensschicksale und Bilbungsgang ju erforiden besonderen Reiz gewährt. Es ift barum ein dankenswertbes Unternehmen bes Rürnberger Kunft= verlegers E. Soldan, Alles, was von des Meisters Berken erhalten ift, in treuen Nachbildungen zu einem Gangen zusammenzusassen und damit ein volles Bild feiner fünstlerischen Thätigfeit zu geben. Unter oben angeführtem Titel ift bas erfte Seft des Werles mit 24 Parftellungen ericienen. Der beichreibente und das leben und die Kunft des Meisters fritisch behandelnde Text ist in die bewährte Hand 2B. Lüble's gelegt. Liibte bat fich eingehent mit Beter Bijder beschäftigt und bringt aus archivalischen Quellen manche aufflärende Moti; über beffen Leben. Bir finden bier ben Nachweis, bag berfelbe burch feinen Cohn Ber: mann, ber Italien besucht batte, mit ber Renaiffance näber befannt gemacht wurde 1). Mit Erfolg bemübt fich ber Berfaffer, ben Riinftler gegen ben Bormurf ju mabren, ale ob biefer nur ein untergeordneter Sand: werfer gewesen mare, ber lediglich nach Beichnungen Anderer gearbeitet hatte; Die Zeichnungen zu bem leiter untergegangenen Gitter im großen Rathbaussaale gu Mürnberg, Die in dem vorliegenden Befte reproducirt fint, zeigen une mit aller Evidenz, bag wir es mit einem producirenden Künstler zu thun haben. Aller= bings bat er auch Bestellungen nach frember Zeichnung ausgeführt, was bei einem Gieger nicht auffallen tann Dagegen haben wir auch viele Werke, Die, aus seiner

<sup>1)</sup> R. Bergau, der in seiner Bischerbiographie in Dohme's "Runft und Rünstler des Mittelalters und der Reuzeit" auf Lüble's Aussauftungen keinerlei Bezug genommen hat, vertritt die Ansicht, daß hermann Bischer der eigentliche Künstler in der Bischer'schen Gießhütte gewesen sei, während er dem Bater nur das Berdienst eines tüchtigen handwerlsmeisters läßt. A. d. R.

Berkftatt bervorgegangen, ber 3dee und Ausführung nach ihm allein angehören. Eine Arbeit ber ersteren Art bringt ben Meister mit Dürer in Berührung. Gine perfonliche Bekanntschaft beiber Künftler ift als gewiß vorauszuseben, wenn auch Dürer iber seinen Landsmann nirgends etwas schriftlich berichtet. Nach Direr's Feber= zeichnung führte Bischer zwei Grabmaler - in Bedingen und in Römhild - aus. (Die Zeichnung felbst befindet fich in Florenz, eine Rachbildung, und zwar - eine fehr angitlich topirende, fam mit ber Bulot'ichen Dürersammlung in bas Berliner Rupferftichtabinet.) Die Urt jedoch, wie Bischer Die Zeichnung bes Malers frei in bas Architektonische übersetzte, läßt und sofort ben felbstthätig fcaffenben Rilnstler ertennen. Es fann nicht die Aufgabe dieses Berichtes sein, näher auf andere Fragen einzugehen, und wir verweisen darum auf bas Bert felbst, bas auch burch feine außere Ausstatt= ung sich einen Chrenplag in ber Runftliteratur fichern wire.

x. Läble's "Abriß der Geschichte der Baustyle" ist soeben in einer vierten umgearbeiteten und vermehrten Austage (Berlag von E. A. Seemann) erschienen. Das Buch, unter Zugrundelegung der Geschichte der Architektur desselben Bersasser bearbeitet, unterscheidet sich von dem größeren Merke nicht nur durch seine knappere Fassung, die sich darauf besschäftt, ein Bild von der Entwickelung und dem Wesen der daulichen Formen zu geben, sondern auch durch die besondere Rückschahme auf den Unterrichtszweck, dem es dienen soll. Demgemäß ist ganz besonderes Gewicht gelegt auf das konstructive und ornamentale Detail und dessen Darstellung in größerem Maßstade. Die neue Austage hat in dieser Hinscht gegen die frühere gewonnen, indem sie die Jahl der Justrationen von 390 auf 468 erhöht hat, eine Bermehrung die am meisten der Antise und der Kenaissance zu Gute sommt. Einige ungenügende Darstellungen sind ausgemerzt und durch bessere ersett worden. Die hauptsächlichte Textvermehrung hat durch Zusügung eines einseitenden Razitels stattgefunden, welches die vorgeschichtlichen Denkmäler, die Ursormen der plastischen und decorativen Künste behandelt und bereits auf die Schliemann'schen Ausgradungen im Anstena Bezug nehmen sonnte. Auch sonst zeigt das Buch im äußeren Umsange, Format, Bogenzahl u. s. w. eine erstreuliche Junahme und verbindet mit einer sast zu opulenten Ausstatung den Borzug eines so mäßigen Preises, wie man ihn bei einem Unterrichtsmittel nur wünschen Fann. Kach einer Anzeige der Berlagshandlung wird dieser Preis bei größeren Bezügen sur Baugewersschüler und andere technische Lehranstalten noch um 20% ermäßigt, so daß der katsliche Band in diesem Falle für 6 Mart an die Schüler abgegeben werden kann.

#### Kunsthandel.

n. Die Dreebener Galerie ist biejenige unter ben offentlichen Bildersammlungen Deutschlands, welche sich ber größten
Popularität erfreut; kein Bunder daher, daß sie fort
und fort die Speculation auf das bilderfreundliche Publikum
in Athem hält. Nachdem sich sast jede Art der vervielfältigenden Runst an ihren Schähen versucht, resp. vergriffen hat, und die Photographie nach den Originalen den
lehten noch möglichen Gewinn davon getragen zu haben
schien, kommt nun auch der unvermeidliche Lichtbruck, um
Zeichnungen nach den Originalen zu billigen Preisen unter die
Leute zu bringen. Das Unternehmen, für welches ein mäßiges Octavsormat außersehen wurde, scheint von dem Licht-

druder, W. Hoffmann, selbst auszugehen und hat ein "Kabrisationsgeschäft von Luzuspapieren und Kurzwaaren" Firma C. Schwager, zum Commissionsverleger. Der Zeichner der Kopien hat sich nicht genannt. Bermuthlich sind verschiedene Hande betheiligt, auch wohl Zeichnungen, die bereits zum Zweit photographischer Ausgaben dienten, benunt worden; wenigstens machen und einige Blätter mit flaueneinen ind Süße gezogenen Ausdruck der Köpse, den Eindruck alter Bekannter aus den sunziger Jahren. Immerhin zeugen die Zeichnungen von sorgsältigem Studium und sleisiger Arbeit. Wunderlich ist die Idee des Berlegers, die moderne Abtheilung der Galerie in die Aublitation hineinzuziehen. Neben Aubens' Barisurtheil erscheint H. Hofmann's "Chebrecherin vor Christus", neben Rassel's Sixtinischer Waddanna Hibmer's "Disputation zwischen Luther und Ed". Wenn es bei dieser Zusammenstellung etwa darauf abgesehen ist, belehrend zu wirken, so würde der Mißgriff allerdings begreistlich werden.

#### Kunstgeschichtliches.

A. It. In Kampen an der Jupdersee wurden vor Kurzem in einem Brivathause Biandmalereien entdedt und von der späteren Tünche besteit, die etwa zwischen 1520 und 50 entstanden sein können, zum Theil vortresslich erhalten und sowohl dem Inhalt nach als auch in der Zeichnung sehr besachtenswerth sind. Die Kommission der Rijksadviseurs hat sosort nach Kenntnisnahme von der Aussindung möglichst sorgfältige Kopien (illuminirte Pausen) anzusertigen Austrag gegeben, auch ist es gelungen, den Besiser zur Erhaltung dieser Wandmalereien zu dewegen, die für ihn ein gefundenes Kapital sind, das noch seine Zinsen tragen kann. Wir werden später darüber ausschlicher berichten.

#### Konfurrenzen.

2. Bamberg. — In Folge ber eröffneten Konkurrenzur Errichtung eines monumentalen Brunnens auf dem hiefigen Raximitiansplate wurden 24 Gapsmobelle und 7 Zeichnungen eingesenbet. Die Jury erklärte einstimmig eine plastische Stizze, als deren Autor sich später der Minchner Bilbhauer und Erzgießer Ferdinand Miller herausstellte, für die beste und als die zweitbesten Arbeiten die Rodelle des Prosesse du wabe in Rurnberg und des Bildhauers Schuler in Berlin, welchen auch eine Prämie von je 400 Mart zuerkannt wurde. Zur Zeit sind nun in der Ausa der hiesigen Studienanstalt nebst den drei prämieren Modellen noch acht weitere, welche von der Jury als die besseren anerstannt wurden, ausgestellt und erregen selbstwerständlich das allgemeinste Interesse. — Dem Urtheile der Jury nuß unbedingt zugestimmt werden, und es versautet auch mit ziemtlicher Bestimmtheit, daß vom Ministerium des Innern der Millersche Entwurf zur Ausssührung angenommen worden sei. Derselbe betont mehr den bildnerischen Theil, während die Architektur in zweiter Linie steht; so zeigt das Bostament der Dauptsigur eine gewisse spiehung zu des Einsacheit, die übrigens leicht durch reichere Formbildung zu beseitigen ware. In der Mitte eines in den schlichbraunem Marmor erhebt sich auf dem schlicht behandelten Bostament die Figur des Kodigs Max I.; die Einsassund des Bassiss selbst ist an vier Stellen von Bostamenten unterbrochen, auf welchen die Kedensiguren, wie im Ausschreiben angeordnet, angebracht sind. Sehr lobenswerth ist das Jurüdzreisen auf das der schönsten Brumnen aus der Kenaissanen zur Fällung der Freuerischen Stellen von Kostamenten unterbrochen, auf welchen das beit sehn schonken Brumen aus der Kenaissanen zur häusen den keinen Freuerischen Spilauren klösen der Stellen von Kostamenten unterbrochen, auf welchen das beit sehn schonken Brumen aus der Kenaissanen gerichten Britate der Kenaissanen gerichten Britate der Kenaissanen der Ken

Auch bas Schuler'sche Modell hat seine Vorzüge, insbesondere erregt der großartige architektonische Aufbau unsere Sochsachtung fur bas Konnen bes Kunftlers.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Z. Am 25. Dai hat die Gefellichaft ber Runftfreunde in Strafburg ihre diedjährige, bis zum 20. Juni dauernde Ausstellung eröffnet, die bis jest mit etwa 200 Gemalben und Zeichnungen und ungefähr einem Dupend Werken der Plastit beschickt wurde. Der Nationalität nach sind dieselben vorherrichend frangofischen Urfprunge, mahrend Deutschland, das Reichsland abgerechnet, nur spärlich vertreten ift. Unter ben Clulpturen find nur zwei in Marmor ausgeführte, von einander unabhängige Figuren von B. Graß in Paris von ermähnenswerther Bedeutung. Bei beiben ift der Gegenstand nicht naber bezeichnet, die größere aber ift wohl als eine im Babe überrafchte Gufanna aufzufaffen. die manches Schone in der Stellung, in den Ruden und hüften Bartien bietet, leidet im Allgemeinen an etwas zu vollen Formen, die beinahe an das Feiste grenzen; auch die etwas überlebengaroke Ausfilheum etwas überlebensgroße Ausführung gereicht ihr nicht zu sonderlichem Bortheile. Die Hand halt sie in der Weise wie die mediceische Benus, nur drückt sie die untere Hand seft auf. Das ist vulgar und wirkt nicht im Sinne der holden Schamhaftigkeit, mit der die chaumgeborene Göttin vor der eigenen Berührung keusch zurückscheil in Reung auf Vormerville ist die andere Sinne Gegentheil in Bezug auf Formenfülle ist die andere Figur, eine gesesstelte, Inieende Jünglingsgestalt, welche in weitvorzgebeugter Haltung die Hände begehrlich nach Speise oder Trant ausstreckt, ohne dieselben erreichen zu können. Das wenigstens läßt sich aus der Haltung der Arme, dem ängstlich gierigen Ausdrucke des Gesichts und vor allem aus dem abgemagerten Körner permusten, delsen zwar in allem Theilese abgemagerten Körper vermuthen, bessen zwar in allen Theilen sehr sorgsätlig studirte Aussührung doch nicht für das Unserquidliche des Gegenstandes zu entschädigen vermag, viels mehr unwillfürlich an anatomische Praparate erinnert. — Unter ben ausgesiellten Bilbern und Bilbehen ift viel Unbedeutendes, noch mehr Mittelmößiges. Zunächst und auch als größtes sei eine "Steinigung bes heiligen Stephan" von Jos. Wenter in Strafburg vorangestellt. Das Bilb wurde zweimal prämiirt und ist jeht Eigenthum der franzo-sischen Regierung. Es erscheint stellenweise in der Farbe etwas flau, was indessen auch an seiner jetigen Ausstellung liegen kann, sonst lehnt es sich an gute italienische und niederlandische Realisten an. Gin burchaus akademisches Bild im besten Sinne ift eine "Diana und Endymion" von Joh. Grund in Carloruhe. Gefchloffene Romposition, eble Formen und fleißige Durchführung machen es zu einem recht erfreulichen Berte. "Die Brandschatzung eines Alofters" von Guftav Gaupp in Stuttgart, ein großes hiftorisches Genrebild, erscheint in der Komposition nicht gludlich, da es in zwei abgesonderte Gruppen auseinander fallt, sonft aber ift es, besonders in der Ausführung ber Details fehr gu loben. G. Stüdelberg in Bafel fandte zwei Bilber, einen "Rarciffus," der fich im Waffer spiegelt und "Beilchen von St. Raphael," ein Bilo, beffen Inhalt, ohne Commentar nicht verftandlich, vermuthlich einer Dichtung entlehnt ift. Beibe find in ber Urt, wie ich Stüdelberg nicht anders fenne, ernft, beinahe melancholisch in ber Stimmung, - ich mochte fagen infichhineinfinnenb. Gute Genrebilber find noch bie fagen insichineinsinnend. Gute Genrebilder sind noch die "Reue" von E. Sildebrand in Carlsruhe, ein ländliches Gretchen, das sich in Berzweiflung vor einem Eruzisir zwischen schroffen Felsen in Waldeseinsamkeit hingeworsen hat, und zwei Arbeiten von Bictor Gilbert in Paris: Das eine "Carreau des Halles" mit viel Salat, das andere "ein Keller in der Provinz". Beide gehören der modernen französischen Schule realistischer Richtung an. Unter den Landschaften ist kaum eiwas von Bedeutung zu erwähnen. Dasgegen fällt der "Kopf einer jungen Frau" von F. Miralles durch kräftige, breite und effektvolle Pinfelsührung auf, und um auch auf dem Gebiete der Malerei, wie Eingangs und um auch auf dem Gebiete ber Malerei, wie Gingangs bei der Stulptur, einer wunderlichen Geschmacksverirrung zu gedenken, sei das Bild "Catharina von Medicis und ihre Sohne, den ausgestellten Körper Colignn's in Montfaucon beschauend," von Henri Motte erwähnt: ein gemauerter Balgen im großen Stil mit vielen halbvermoberten, raben:

umfreisten Leichnamen, bavor theils auf einer blutbesubeite Steintreppe, theils auf einer schmuhigen Fahrftraße eine elegante Hofgefellschaft. Wie man so etwas malen tann, if einem Menschen von gesundem Berstande nahezu undezeit lich. Schon allein vom Ansehen tann es Ginem übel merten und fast tommt man in Berfuchung, bem Beispiel einiger gemalter Buschauer gu folgen und bas Schnupftuch an bie Rase zu halten.

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 317.

The international exhibition, Paris 1878, von E. P. S. Palition. — The exhibition of amateur art at Lowther Lody von J. W. Bradley.

L'Art. No. 179.

L'Art. No. 179.

Le Salon de Paris, 1878: Premier coup d'ocif, von E. Vérez. (Mit Abbild.) — L'ocuvre de Daumier, essai de catalogne, von Champfleury. — Le théatre en Angleterre, van W. H. Pollock. (Mit Abbild.) — La société des anis des arts de Pau, von E. Véron. (Mit Abbild.)

Blütter für Kunstgewerbe. Heft 5.

Von alten deutschen Gläsern, von Dr. A. 11g. — Silberat Pokal; Hängeleuchter; Laterne; Bücherschrank in Berak sance-Styl; Stiegen-Abschlussgitter.

Chronique des Arts. No. 22.

Actes et documents officiels: Commission des bätiments cirdict des palais nationaux. La direction des beaux arts. — Cel lection Laurent-Richard. — Les cartons de Raphael. — Au démie des inscriptions: La bible du Puy; le musée danés de

démie des inscriptions: La bible du Puy; le musée dans de Rosenberg.

Gazette des Beaux-Arts. Lief. 252.

Gazette des Beaux-Arts. Lief. 252.

Coup d'oeil à voi d'oiseau sur l'exposition universelle, su L. Gons c. a (Mit Abbild.) — Une visite aux musées de Les dres en 1576: Claude Lorsain, le Guaspre etc., von Reite (Mit Abbild.) — Armes méconnues, von E. de Beaucast (Mit Abbild.) — Gustave Courbet, von P. Mantz. (Mit Abbild.) — Daumier, von Duranty. (Mit Abbild.) — Ribgraphie des ouvrages publiées en France et à l'étraprer les beaux-arts et la curiosité pendant le premier sessenté l'année 1878, von P. Chéron.

Im neuen Reich. No. 24.

Entstehen und Vergoben einer Antikensammlung, von li Michaulis.

Journal des Benny-Arts. No. 10.

Journal des Beaux-Arts. No. 10.

Journal des Beaux-Arts. No. 10.

Nouveaux documents aur la familie Rubens von P. Géaste.

— Une lettre h. M. L. Hymans, von J. van de Kerkbort.

— L'architecture néerlandaise au XVI me slècle, von A. Schry.

— Les grandes publications modernes: Histoire générale de la taplaserie, par M.M. J. Guiffrey, Muntx et Pinchart.— la Photogénéagraphie, von Dr. H. Oldtmann. — Enpoisse universelle, von H. Jou'in.

Kunst und Gewerbe. No. 23, 24.

Leipzig: Fachauestellung für das Tapexiergewerbe; Musen für Völkerkunde; Aus Tirol; Kunstgewerbliches; Paris: he Erüffnung der Weltausstellung. — Die Ehrenstube des Schub hofen, aufgestellt im Gewerbemuseum in Zürich. — Berlis:

hofes, aufgestellt im Gewerbemuseum in Zürich. – Benis: Ausstellung von Copien italienischer Dekoratonsmslereits; Zeichenausstellung der preussischen Kunstschulen; Main: Aus dem römisch-germanischen Museum.

The Portfolio. No. 102.

Etchings from pictures by contemporary artists: Carl Hist ,,Danger in the Desert'. — Notes on Edinburgh, von R l. Stevenson.

Zeitschrift des Kunst-Gewerbe-Vereins in München.

Ursprung der Glasmalerei: Anfang der Glasmalerei in Hot-stifte Tegernsee. — Abt Gozbert und Graf Arnold; Inkus-bein der Glasmalerei im Dome zu Augsburg, von Dr. Sepp. — Die Kunstgewerbe-Ausstellung zu Amsterdam I. J. 1977. von E. Lange. — Moderne Entwürfe: Entwurf zu einer Zimmer; Fenterseite des Zimmers; Tintenzeug; Waschkasten: Urs und Pokales Studi. Uhr und Pokale; Stuhl.

tthellungen des k. k. Usterr. Museums. No. 184.
Die Pariser Weltausstellung vom Jahre 1878. — Die 0372
gefässe in Braunschweig und Neapel. — Pariser Ausstellung

#### Eingefandt.

E-131 S.L.

Mafarts Bild "Einzug Karl's V. in Antwerpen in Jahre 1520" hat einen Streit in den funftliterarischen Blattern hervorgerufen, ob os gerechtsertigt sei, daß der Künstler in seiner Darstellung des Festzugs Jungfrauen in puris naturalibus erscheinen läßt, und man beruft sich dabei eines Theils auf eine Chronit des Henri Estienne,

welcher die Frauen estant toutes nues schilbert, andern Theils auf Albrecht Dürer, den Augenzeugen, der sie fast ganz nacht und bloß von einem dunnen und durchsichtigen Schleier umbüllt gesehen haben will. In keiner dieser strei-tenden Schriften ist aber davon Erwähnung gethan, daß eben berselbe Dürer zwei Jahre früher den prachtvollen Triumph-wagen des Kaisers Maximitian († 1519) in Holz geschnitten hat, der so großen Beisall im Publikum fand, daß 1523 des reits ein zweiter Abdrud ersorderlich war. (Eine Kopie des letzteren enthält G. Hirth's Formenschatz der Renaissance). Es liegt nun doch wohl nahe, daß, wenn Dürer nicht vielleicht selbst an dem Ausschmud der Stadt Antwerpen bei dem Einjug bes Raifers fich betheiligt, fo boch fein Dagimilianischer

Triumphzug Ideen zu den Antwerpner Festlichkeiten mird geliefert haben. Maximilians Prachtwagen aber begleitet eine größere Angahl allegorischer weiblicher Figuren in knapp anliegenden durchfichtigen Gemandern, welche die jungfräulichen anliegenden durchlichtigen Gewandern, weiche die jungsrautigen Gestalten in der Fülle ihrer Schönheit erkennen lassen, ganz in der Weise, wie sie Dürer ja bei dem Antwerpner Festzug beschreibt. Da ist denn doch wohl des letzteren Schilder rung als die richtigere zu betrachten. Man rühmt der Renaissancezeit ein allerdings von gesunder Sinnlichkeit unterstützte sehr entwickleis Schönheitsgesühl nach. Sollte sich barmit die nach aller damit die völlige Radtheit der mahrscheinlich doch auch alle-gorischen Zweden dienenden Jungfrauen vertragen haben? Fr. Maper.

### Inferate.

Den Freunden einer über Alles heiteren Runstschöpfung empfehlen wir soeben im Geiste Al. hendichel's, jedoch als getuschte Federzeichnungen publicirte 25 Originalzeichnungen, welche auch in der deutschen Kunstabtheilung in Paris ausgestellt find, betitelt:

Spießbürger und Vagabonden.

Eine zwanglose Gesellschaft in 25 Driginalzeichnungen von hugo Kauffmann.

Durch Lichtbrud veröffentlicht. Preis in reicher Leinwandmappe 30 Mart (roth, blau, grun, grau, naturlederfarben und weiß mit rother Ginlage nach altbeutichem Geschmad), Saffian 40 Mart.

#### 3 nhalt:

1. Ercufes! 2. Geborfamer Diener! Grund gum Bleiben.

Phlegmaticus. Sanguinicus.

Pfifficus.

Docations.

bans von der Gaffe.

Dajenjüße. 10.

Reine Soule. Plat für Mebr!

Solupiwintel.

13. Jägerlatein. 14. Kranter Bierbrauer.

15. Philister. 16. Halt Stop.

17. 3meifpanner. Rattenfänger.

25 Wohl zu speisen.

Große Begebenheit.

Satinita. Ranneugießer.

21. 22. Sonnenbrüder.

Bandel und Mandel. 23.

24. Bratenrod.

Run fo well'n wir in bie Stadt marfchiren, Und unfer Blud probiren! (Re Rette: (Meftren.)

Der photographische unveränderliche Lichtdrud überragt neuerdings alle bisherigen Bervielfältigungsarten und hat in obigen Blättern das Bollommenste erreicht; die Wiedergabe ist nämlich berartig gelungen, daß man die Drude nicht mehr von der Originaltuschzeichnung zu unterscheiden vermag. Im Uedrigen lassen wir die Blätter selber sprechen.

München, Berlag von Abolf Adermann, Maximilianftr. 2.

Bu beziehen burd alle Buch: und Runfthanblungen. 30

### Der schlefische Kunstverein zu Breslau

gebraucht als Bereinsblatt zur Bertheitung an feine Mitglieber Aufangs Januar 1880 einen größeren, im Runsthandel noch nicht erschienenen Rupserstich, möglichst in Linienmanier nach Borlage eines bedeutenden Bedarf mindestens 1500 Exemplare. Unerbietungen unter Angabe ber Preissorderung werden bis 10. September 1878 gu Banden unseres Brafes, bes herrn baurath und Direktor der königl. Aunflichule Ludecke ju Breslau erbeten.

In meinem Verlage erschien:

### ORSCHULE

### STUDIUM DER KIRCHLICHEN KUNST

YON

#### WILHELM LÜBKE.

#### SECHSTE STARK VERMEHRTE UND VERBESSERTE AUFLAGE.

MIT 226 HOLZSCHNITTEN.

broch. 2 Thir., elegant gebunden 21/2 Thir.

Leipzig.

E. A. Seemann.

Der vollständige Katalog der

# Photographischen Gesellschaft,

(enthaltend moderne und classische Bilder, Pracht- und Sammelwerke), mit 4 Photographien nach Becker, Schirmer, Murillo, Rubens, ist durch jede Buchhandlung oder von der Verlagshandlung direct gegen Einsendung von 50 Pf. in Freimarken zu beziehen.

### Anzeige

### Rupferstich = Sammler.

Ein im Rupferftichfache erubirter, felbft langichriger Sammler erbietet sich Be sitern von Sammlungen, welchen es an Zeit gebricht, dieselben sustematisch zu ordnen und zu tatalogisiren, wodurch sie erft in den wirtlichen Benuß ihrer Lieb-linge gesetzt werden, solches unter billigen Bedingniffen zu bethätigen. Referenzen itehen zur Berfügung. Gefl. Anfragen unter J. St. s. d. Erped. d. Bl. Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

# DIE GRIECHISCHEN VASEN,

### FORMEN- UND DECORATIONSSYSTEM.

XLIV Tafeln in Farbendruck.

Nach Originalen der Münchener Vasensammlung gezeichnet und herausgegeben von Theodor Lau, Custos der k. Vasensammlung in München.

Mit einer historischen Einleitung und erläuterndem Texte von Prof. Dr. Heinrich Brunn, unter Mitwirkung von Prof. Dr. P. F. Krell.

#### In Mappe vollständig 56 Mark.

Dieses Werk bringt auf 44 Taseln eine historisch geordnete Reihe der sebönsten und am meisten charakteristischen Gesässe aus der reichhaltigen k. Vasensammlung in München zur Darstellung und stellt sich durch die ausnehmend exacte, stilgetreue Wiedergabe der Gegenstände, welche der Herausgeber durch darauf verwandten jahrelangen Fleis erreicht hat, den vorzüglichsten Leistungen auf diesem Gebiete an die Seite.

Da dasselbe die Bestimmung hat, in erster Linie kunstgewerblichen Zwecken und insbesondere kunstgewerblichen Bildungsanstalten als Unterrichtsmittel und Anschauungsmaterial zu dienen, so versolgen die Abbildungen den Zweck, nicht nur eine Gesammtansicht der einzelnen Gesässe zu geben, sondern auch den constructiven Aufbau durch zahlreiche Durchschnitte und eingehende Darlegung des decorativen Details deutlich hervortreten zu lassen.

### Raffael und Michelangelo. Von Anton Springer.

Besonderer Abdruck aus "Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit," herausz, von Dr R. Dohme). Zweites Buch, erste Hälfte br. s M. (Die 2. Hälfte des 2. Buches, den Schluss des Werkes bildend, wird im Juni ausgegeben.)

### Die Cultur der Renaissance. Bon J. Burckhardt.

Dritte Auflage, beforgt von Dr. Ludwig Gelger. Zweiter Band. br. 4 DR. 50 Pf. — Runmehr vollständig in 2 Banden br. 9 Dt; in einem Calicoband fein geb. 10 Dt. 75. Bf. Much in Liebhaberbanben gu haben.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### Album moderner Radirungen.

XXV, aus der Zeitschrift für bildende Kunst ausgewählte Blätter von Unger, Klaus, Ludy, Fischer etc.

#### Dritte Sammlung.

Kl. Folio. Chines. Papier. (1876.) In geschmackvoller Mappe. Preis 25 M.

#### Inhalt:

Inhalt:

1. Charlemont, Motiv aus Holland, Originalradirung. — 2. Codde, P., Die Tanzstunde, rad. von W. Unger. — 3. Forteny, Handzeichnung, Facsimile-Holzschnitt von Klitzech & Rochlitzer. — 4. Gebhardt, E. v., Das heil. Abendmahl, rad. v. W. Unger. — 5. Goys, Die Verkäuferin, rad. von W. Unger. — 6. Grützner, Ed., Unfehlbare Niederlage, rad. ven Ad. Neumann. — 7. Hess, Peter, Entenjagd im Moor, gest. von L. Schulz. — 8. Hepten, A. v., Walkuren, rad. von Alex. Becker. — 9. Hildebrand, Schlasender Hirtenknabe, gest. von L. Schulz. — 10. Hobbema, Stadtbild, rad. von W. Unger. — 11. Kröner, Treibjagd, rad. von Dinger. — 12. Lichtenfels, E. v., Motiv von Lundenburg, rad. von L. Fischer. — 13. Licack, Tempel der Juno Lacinia, Originalradirung. — 14. Marak, Herbet, Originalradirung. — 15. Marak, Mondaufgang, Originalradirung. — 16. Henzel, Ad., St. Annen-Altur der Dunenstitskirche zu München, rad. von W. Unger. — 17. Mintrop, Kinderfries, gest. von F. Ludy. — 18. Neuber, Fr., Tochter Pharao's, gest. von Gonzenbach. — 19. Preller, Fr., Prometheus, gest. v. L. Schulz. — 20. Rembrandt, St. Paul im Gefängniss, rad. von A. Baldinger. — 21. Selleny, J., Mühlthal bei Amalfi, rad. von A. Peisker. — 22. Tirian, Madonna der Familie Pesaro, rad. von W. Unger. — 23. Unger, W., Portrait Kaulbach's, nach einer Photographic rad. — 24. Werner, A. v., Die Einigung der deutschen Stämme, vom Friese des Berliner Siegendenkmale, rad. von J. Klaus. — 25. Willmer, Portrait von J. A. Koch, gest, von Forberg.

Die zweite Sammlung (1874) ist noch zu gleichem Preise zu haben.

### Kölnischer Kunstverein.

Die herren Rupferftecher, welche is Lage sind, bis spatestens jun Ottober 1881 ein Grabsuichtlen beffen Gegenstand ber Geschichte ale bem Boltsleben angehort, berguftelle und in p. p. 2800 Exemplaren .... liefern, wollen ihre Borfchläge bis ... 1. Juli d. 3. an uns einreichen

Roin, ben 14. Mai 1878.

Der Borffand.

### Ein tüchtiger Ciscleur,

welcher zugleich gut zeichnen und me delliren tann, wird gelucht far bie Metaltwarenfabrit von Straub & Sohn in Geistingen. Offerten find a richten an Audolf Mosse, Munden. unter M. L. 1191.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

Soeben erschien:

LEGENDE VOM LEBEN

### JUNGFRAU MARIA

ihre Darstellung in der bildede Kunst des Mittelalters

#### Alwin Schultz.

gr. 8. broch. 3 Mark.

Bildet zugleich das erste Heft einer Folge kunsthistorischer Specalstudien, die unter dem Titel "Beiträge zur Kunstgeschichte" snier Redaktion von Dr. Herm Lücke in meinem Verlage erscheinen vird

Soeben erschien:

### ABRISS

# Geschichte der Baustyle

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8. broch. M. 7,50-

gebunden in Calico M. S.75

STATE OF THE PARTY.

Seit dem 10. Juni bin ich von meiner Reise wieder nach Wien zuruckgekehrt. E. von Luten. Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Beemann. — Drud von hundertstund & Bries in Leipzig.



#### Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Cügow (Wien, Chereflanungaffe 25) oder an die Verlagsbandlung in Ceipzig zu richten.

20. Juni



Mr 36.

#### Inscrate

a 25 Pf. für die drei Mal gespaliene Petirzelle werden von jeder Buch u. Kunftbandlung angenommen

1878.

### Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten der "Teitschrift fur bildende Hunft" gratis; für fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öfferreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Von der Parifer Weltausstellung. 11. Die beutsche Kunft. - Ciberat Gundertpfund †; Untoine Caurent Dantan b. a. f. - Steinla's Stich ber Sigtinischen Madonna. - Die Schad'iche Galerie in Munchen; Altellurberg's Ferftorung. - Inferate.

### Don der Parifer Weltausstellung.

H

#### Die deutsche Kunft.

Der erfte Gindruck, welchen bie deutsche Runft= ausstellung bei ihrer Eröffnung felbst auf biejenigen machte, welche ihr mit Migtrauen ober mit geringen Erwartungen entgegen gesehen hatten, war ber ber Ueberraschung, ber einer angenehmen Entfäuschung. Ja, das Gefühl des Stolzes konnte in unseren Bergen Plat finden, als wir faben, daß die Meister eines gefälligen Arrangements, einer bestechenden Ctalage, die Frangofen, durch die deutschen Dekorateure in jeder Binficht übertroffen worden waren. Während bie frangofische Breffe auf ter einen Geite ben ausgestellten Kunft= werten ein liebendes Berftandnig entgegen brachte und ihnen jaft ungetheilte Anerkennung zollte, wies fie auf der anderen auf das geschmadvolle Arrangement und Die gediegene Deforation bes beutschen Saales bin. Die frangöfischen Räume find tahl und übe: tein Teppich bedeckt den talten Asphaltboden, auf dem der Aufent= halt bei Regenwetter geradezu unerträglich ist, fein Divan, fein Stuhl ladet zur Rube ein, feine Blume erfreut bas Auge, furz, die Frangosen haben auf jeden Schmuck ihrer Ausstellungeräume verzichtet. Die Wände find mit einem todten, talten Grau bemalt, während der bentsche Saal mit einer bunkelrothen Tapete befleidet ist, die etwa sünf bis sechs Fuß von der Dede durch ein träftiges, reich gegliedertes Gefims aus schwarzem Holz abgeschlossen wird. Das Compartiment oberhalb Diejes Befimjes ift mit einer dunkels grauen Tapete bebedt.

Der Eingang in die deutsche Abtheilung sührt durch ein Portal, welches der Galorie du travail an der südöstlichen Seite des Ausstellungsgebäudes auf dem Mareselde zugesehrt ist. Dieses Portal, ebenfalls aus schwarzem Holz, ist in den Formen einer etwasschwerfälligen, doch monumental wirtenden altdeutschen Renaissance gehalten. Das Gesims, welches die Bandssäche des Saales in zwei ungleiche Theile trennt, sieht sast und nach innen eine monumentale Ausbildung ersahren hat.

Die deutsche Komission hat ihren Salon mit Baumgruppen, persischen und türtischen Teppichen, mit Divans und italienischen Fautenits ausstassürt und das durch zu dem behaglichsten Ausenthalt gemacht, den die Galerie des Beaux-Arts zu bieten hat. Nur die Engländer haben noch sür einigen Comsort gesorgt. Die deutsche Kommission würde noch ein mehreres gesthan haben, wenn ihr umsassendere Geldmittel zu Gebote gestanden hätten. Die bewilligten 60,000 Mart gingen aus, bevor noch alles so arrangirt war, wie ursprünglich geplant wurde.

In Felge der Theilung der Wandstäche durch das oben erwähnte Gesims ist freilich der disponible Raum beschränkt worden. Auch wurden dem Arrangement der Bilder, wie sich leicht einsehen läßt, manche hinder-nisse in den Weg gelegt, die nur schwer zu überwinsten waren.

Indessen sind doch so ziemtich alle Bitder untersgebracht worden, welche von vornherein sür die Aussstellung designirt waren. Wenn man ein Genrebild des Disselvorsers Hertel, welches eine Unabenschule

darstellt, nachträglich ausgeschlossen hat, so geschah es aus einen vielleicht übertriebenen Zartgesühl für die Franzosen. Einer der Schüler zeigt nämlich auf einer Karte von Europa auf das wiedergewonnene Reichstand.

Man hat, um noch sernern Raum zu gewinnen, zwei große Schienen ausgestellt, die mit den Längs-wänden parallel lausen. Auf einem geräumigen Tische in der Mitte des Saales ist eine stattliche Anzahl illustrirter Prachtwerte ausgebreitet, welche der deutsche Buchhandel im Verein mit Deutschlands ersten Künstlern während der letzten Jahre hervorgebracht hat. Diese Werke ersreuen sich von Seiten der Besucher einer ganz besonderen Theilnahme, deren Spuren sich bezreits in deutlicher Weise zeigen. Der Zustand, in welchem die Herren Verleger ihre Spenden zurückershalten werden, wird ihnen zugleich einen Gradmessershalten werden, wird ihnen zugleich einen Gradmessersfür den Werth ihrer Verlagsartitel bieten. Denn jeder Franzose ist ein geborener Aunstrititer.

So uneingeschränft das Lob ift, zwelches wir den Arrangeuren und Deforateuren der deutschen Ausstell= ung, in erster Linie bem unermudlichen Berrn Bild= hauer Gebon in München, zollen können, so wenig können wir und mit der Auswahl der Bilder einverftanden erflären, welche die verschiedenen Kommissionen in Berlin, Mündzen, Duffelborf, Beimar u. f. w. getroffen haben. Man wird zwar jedem Einwurf mit bem Hinweis auf die Kürze ber Zeit, binnen welcher die Bufammenstellung der Bitder erfolgen mußte, zu begegnen wissen. Tropbem halte ich unerschütterlich an der Ansicht fest, daß die deutsche Runft auch innerhalb des gegebenen Rahmens und innerhalb ber gestedten Grenzen noch wilrdiger, glänzender und vielseitiger hätte vertreten sein können, als es thatfächlich ber Fall ift.

Wie schon so oft, hat sich auch hier wiederum gezeigt, daß die Künstler, denen man ausschließlich die schwierige Ausgabe der Auswahl übertragen hat, einer Ausgade nicht gewachsen waren, bei der es sich um Kritit und um organisatorisches Talent handelte. Es hätten kunstwissenschaftlich gebildete Museumsbeamte hinzugezogen werden müssen, denen das in den össentelichen Galerien vorhandene und sonst noch disponible Bildermaterial geläusiger ist als den Künstlern, von denen sich seider nur die wenigsten mit solchen Studien beschäftigen. Statt sich einer solchen, besseren Einsicht unterzuordnen, hat man hie und da bei der Auswahl von Bildern aus össentlichen Galerien diese Instanzen völlig ignorirt.

Die Kommission wird zunächst geltend machen, daß bei dem beschränkten Raume große Bilder, ums jangreiche Kompositionen von vornherein anogeschlossen werden mußten. Warum hat man bann aber zwei

Bilder von einem Umfange ausgewählt wie Henneberg's "Jagd nach dem Glück" und Gabriel Max" "Christus am Bette der Tochter Jairi?"

henneberg's Bild, das ben Frangosen hinlänglich befannt ift, hatte ohne Schaden fortbleiben können, und das jade Gemälde von Gabriel Dlar, welches noch durch einen albernen Wiß — eine auf Täuschung ber Masse gemalte Fliege sist auf bem Urme bes Mädchens — verunstaltet wird, ist keineswegs dazu geeignet, die Eigenart dieses merkwürdigen Künstlers zu repräsentiren. Die Kindesmörderin ober das feltsam schauerliche Gretchen mit dem durchschnittenen Salle waren die richtigen Bilber gewesen, um den sensationsllisternen und schreckenbedürftigen Franzosen zu imponiren. Denn was man auch fagen moge, wie febr man sich auch barauf berufen möge, die Parifer Weltausstellung sei ein internationaler Wettkampf unt nicht bloß ein Schauspiel für die Frangosen und bie Barifer insbesondere, das Urtheil der Frangofen über die deutsche Kunft wird immer das maßgebende sein Ihre Presse giebt ben Ton für die Proving und für den größten Theil des Auslandes, für Belgien, Schweden, Holland, Italien und Spanien an. Wenn tie Engländer den Frangosen gegenüber eine gewisse Edbständigkeit im Urtheil bewahren, so kann dieselbe ber deutschen Audstellung nur gefährlich sein. Engländer werben zum Bergleich ihren eigenen Galen heranziehen, der mit Muße vorbereitet und wie bem erbentlichsten Raffinement und ber größten Gerg falt zusammengestellt ift. Bahrend bas englische It: theil unter folden Umftanden für die deutsche Ausstellung nur wenig giinstig lauten fann, bat sich bie frangösische Presse überwiegend günstig geäußert. Aber man darf dieses günstige Urtheil nicht überschätzen und vornehmlich seine Motive nicht verkennen. Wenn fic die Hauptorgane der Parifer Presse so freundlich über die deutsche Kunst ausgesprochen haben, so geschah & einerseits, weil die Regierung bas mot d'ordre ausgegeben hatte, ben Deutschen mit möglichst großer Courtoifie entgegen zu kommmen, andrerseits weil die Barifer Journale in dem vorzüglichen Arrangement der deutschen Ausstellung die ersehnte Sandhabe fanden, um dem zeitweiligen Direttor ber schönen Runfie, Marquis von Chenevières, beizukommen, der die frangöfischen Ausstellungeräume fo jämmerlich vernache lässigt hat. Die Folge dieser Angrisse, die fich meift auf die deutsche Ausstellung beriefen, mar, daß ber herr Marquis seine Entlassung nehmen mußte, noch bevor sein enfant chéri, die Ausstellung der Portraits historiques, dem Publifum präsentirt war.

Am Ende haben die Pariser Zeitungen die deutsche Kunstausstellung immer als das angesehen und beurtheilt, was sie nicht ist und sein sollte: als ein Ge-

fammtbild bes Buftanbes ber gegenwärtigen beutschen Runft, und banach haben fie ihr Urtheil gefällt. Das mußte die deutsche Kommission voraussehen, und banach mußte fie ihre Auswahl treffen. Die Frangofen haben die Grundfäße, welche die deutsche Kommission bei ihrer Auswahl leitete, entweder nicht gekannt oder, wenn sie sie gefannt haben, haben sie sie gestissentlich ignerirt. Aus dem Umstande, daß nur wenig Sistoriens bilber in ber deutschen Abtheilung vorhanden find das resultirte eben aus jener Furcht vor großen Bil= bern -, haben fie ben Schluß gezogen, bag die große Malerei in Deutschland daniederliegt. Und damit vergleiche man bie Emphase, mit welcher die Borrebe zum offiziellen Rataloge ber frangofischen Ausstellung auf ben großartigen Aufschwung hinweist, ben die Historienmalerei in Frankreich seit 1870 genommen.

In der That sind die wenigen bistorischen Gemalbe, welche die Kommiffion ausgewählt bat, burch= aus nicht geeignet,- ein günstiges Vorurtheil für bie deutsche Historienmalerei zu erwecken. Wallenstein's, Bug nach Eger ift eines ber schwächsten Bilber Biloty's. Wie anders war der Eindruck, den sein Triumphzug bes Germanicus auf ber Wiener Beltausstellung machte! Für bie Art und Beife, mit welcher E. v. Webhardt religible Stoffe behandelt, haben die Frangosen ein ebenso geringes Berständnig, wie die meisten seiner Landsleute. Die "France", eines ber gelesensten Bariser Blätter, nannte seine "Kreuzigung" schlechten Abtlatsch von van End. Gabriel Dar' Auferwedung ber Tochter bes Jairus habe ich schon erwähnt. Es bleibt noch Anille's ideale Rompo= fition für die Berliner Universitätsbibliothet "Blato mit seinen Schülern," Baur's "Paulus in Rom" und historische Genrebilber von Carl Beder: quei Albrecht Dürer in Benedig und hutten's Dichterfrönung burch Raifer Maximilian, und bamit ift die Liste ber Gemälde geschloffen, welche die deutsche Siftorien= malerei auf ber Parifer Weltausstellung zu vertreten berufen find.

Die Münchener Ktinstler haben in einer an den Reichstanzler gerichteten Abresse auf die Gesahren hinsgewiesen, die aus einer ungenügenden Bertretung stir eine Beurtheilung der deutschen Kunstthätigkeit durch fremde Nationen erwachsen können und werden. Sie haben diesen vollkommen zutressenden Gedanken zusnächst in dem Bewußtsein ausgesprochen, daß sie selbst auf der Pariser Ausstellung ungünstig vertreten sind. Mit viel größerem Rechte können sich die Berliner Künstler über eine Bernachlässigung von Seiten der Kommission bestagen. Es ist wahr, von Berlin sind ca. sünszig Gemälde, also ein Dritttheil der Gesammtssumme, nach Paris gesandt worden. Aber man versgesse nicht, daß die Hälfte derselben der Nationals

galerie entnommen war und daß sich unter diesen 25 Bilbern dreigehn der Duffeldorfer Schule angehörige und nur fünf Berliner befanden. 3m Uebrigen find auf ber Münchener Ausstellung genau feviel Bilber Mindener Klinftler vorbanden, wie aus Berlin acschickt worden find. Wenn die Minchener tropbem im Nachtheil zu fein glauben, fo liegt es baran, baß einige ihrer Maler mit unverhältnigmäßig viel Bilbern vertreten find. Um die Manier Lenbach's fennen gu lernen, würden zwei ober brei seiner Portraits bem Befucher ber Ausstellung genigen. Statt beffen hat man gleich ein halbes Dutend geschickt. Huch Die füßlichen Modebilder des jungen F. A. Kaulbach hätten um die Sälfte ihrer Zahl reducirt werden fönnen.

Denneberg's "Jagd nach dem Glück" — ich tomme noch einmal darauf zurück — hätte um so eber sortbleiben können, als sie den Franzosen, die den Künstler noch nicht tennen, einen salschen Maaßstad zur Beurtheilung des heimgegangenen Künstlers an die Hand giebt. Aus einer koloristischen Tendenz der Bariser Schule hervorgegangen, die heute längst überwunden ist, erscheint das Bild den Franzosen, wie ein Pariser Kritiser mit Recht bemerkt, heute ganz versaltet. Um einen richtigen Begriff von der Bedeutung des genialen Meisters zu geben, hätte man eines seiner köstlichen Campagnabilder auswählen sollen, und man hätte zugleich statt des großen Bildes ein kleines gehabt.

Ich könnte meine Kritit in dieser Art noch weiter ausdehnen, aber ich sürchte misverstanden zu werden. Man ist gar zu schnelt bei der Hand, eine solche nache trägliche Kritit als unpatriotisch zu verschreien, da wir's "so herrlich weit gebracht," will sagen, nachdem alles gut abgelausen ist. Aber mich beseelt die Ueberzeugung, daß wir bei einer anderen Auswahl nicht bloß wie seht in der großen Bölkerkonkurrenz mit Ehren, mit Auszeichnung bestanden, sondern daß wir einen glänzenden Sieg errungen hätten.

Die ersten Orientmaler der Welt haben sich auf dem Marsselde Rendezvous gegeben. Die Engländer Lewis, Houghton und Dillon, die Franzosen Gerome und der schnell bekannt gewordene Leloir, der Italiener Pasini, der an Farbenreiz und Originalität die vor ihm genannten noch übertrifft. Unser Gent, der mit diesen allen kihn in die Schranken treten kann, ist mit zwei älteren ägyptischen Bildern vertreten, die er inzwischen durch den sarbenprangenden, sonnigen "Einzug des deutschen Kronprinzen in Jerusalem" überholt hat. Dieses Bild war ursprünglich sür die Bariser Ausstellung designirt, ist aber dann aus allzu ängstelichen und, wie ich glaube, nicht gerechtsertigten Besenken wieder zurückgezogen worden. Ich glaube zu wissen, daß der Kronprinz diese Bedenken nicht getheilt

hat. Sie sind hervergegangen aus der Furcht, das Bild möchte um des Siegers von Wörth halber, der den Mittelpunkt der glänzenden Komposition bildet, eine Unbill ersahren. Aber man batte dabei vergessen, die nationale Erziehung des Franzosen, der ein Kunstwerk, und namentlich ein solches, wie ein Heiligthum achtet, in Anschlag zu bringen. Die Vilderstürmer der Commune haben ihre Rolle ausgespielt. Dadurch daß das Gemälde unseres deutschen Drientmalers nicht aus die Ausstellung gekommen ist, hat die deutsche Kunst einen ihrer höchsten Triumphe eingebüßt, nämelich den über fämmtliche Orientmaler der Welt.

Kast alle Bilder, aus benen bie bentsche Abtheil= ung zusammengesett ift, find unseren Lefern aus baufigen Besprechungen befannt. Plur eine verschwindend fleine Minorität ift zum erften Male einem größeren Publikum, allerdings bem größten, das man fich wünschen tann, zur Schau gestellt. Bon beiben Sta= tegorieen gilt ber Spruch, bag bas Gute, was bier ju sehen ift, nicht neu und bag bas Meue nicht gut ist. Eine Ausnahme bilden nur zwei von dem fostlichften humor gefättigte Genrebilder von 2. Anaus, welche ber Meister für die Barifer Weltausstellung ge= malt hat. Es find zwei Bendants, Bilber von mäßigen Umfange. Das eine führt und in das Junere eines Trödlerfellers, der mit den reichsten Borrathen gefüllt ift. Gin alter Bude fist inmitten seiner Berrtichkeiten auf einem Lehnstuhl und weiht seinen Cobn, ein pfiffig lächelndes Jüngelden mit judverothem, zierlich ge= frauseltem Saar in die Mysterien bes Sandels mit alten Rleidern und, wie es scheint, auch mit Sasen= fellen ein. Denn auf bem zweiten Bitte feben wir den gelehrigen Adepten, wie er freudestrahlend bas erste verdiente Martstiid in eine schmutige Geldtasche stedt. Bor ben Gugen bes zufünftigen Millionars liegt ein Sasensell, welches uns die Provenien; bes ersten Berdienstes ertlärt. Beide Bilber traufen nicht an jener Maniertheit, die wir leider an den letten Schöpfungen bes einzigen Meisters bemertten. Der Fleischton ist weder zu lederjarben noch zu gelb. Ueberhaupt zeigt die malerische Seite ber beiden Bilber ben Meister, besonders in bem wunderbar durstigen, für ben Keller fo ungemein daratteristischen Gefammt= ton des ersten Bildes, auf der Bobe seines Konnens. Bilber von einem gleich frischen, gleich jeffelnden Sumor giebt es auf ber gangen Weltaussiellung nicht wieber, und bas ist wenigstens einer ber Siege, ber und nicht entgangen ift.

Der Humor und die Familie — das sind die Pole, um die sich das Interesse der Franzosen an den deutschen Bildern concentrirt. Das Kindersest, das Leichenbegängniß in Thüringen und jene beiden, oben geschilderten Pendants von Knaus, die Grenadiere

von Potsdam, die mit den Kindermädchen scherzen, von F. Werner, dessen malerische Technik den Franzosen ohnehin sympathisch ist, ein bekümmertes Elternzosen ohnehin sympathisch ist, ein bekümmertes Elternzosen am Krankenbette ihres Lieblings von Hilder brandt (Karlsruhe), zwei Familienperträts von Gustav Richter, Meperheim's Tanz in der Wildenbude, diese Bilder waren vom Tage der Erstsstenbude, diese Tages appellirt, und eine Gesellschaft von Bauern vor dem Minchener Leibl, an welche von Bauern vor dem Minchener Leibl, an welche die Pariser die Qualitäten eines Holden wollten. Der bekanntlich in Paris ansässige, belgücker Maler Stedens bot sofort 6000 Fres. sür das Bild

Bon plaftifchen Werten find etwa gwangig ter handen, an ihrer Spige Die Meifterwerte von Rein: hold Begas: Der Raub ber Cabinerin, Ratu und Pfuche und die Menzelbiifte, drei Bitdwerk, ber benen die beiden ersten kaum in der frangifichen Stulpturen=Abtheilung Seitenstiide finden, wihm das lette überhaupt sans comparaison ist. Rei wi mir ein Grabmonument von Wagemüller, em a weibliche Geftalt auf einem Cartophage fizen, & einen Balmenzweig auf benselben niederlegt, minic ihr ein trauernder Genius, ein Werf, das um i da Beifall finden mußte, als es in der Conception mi den Grabdensmälern verwandt ist, die in Frankrich : Italien am meisten beliebt find, und ber Abam von Atel Hildebrandt, jenem Künstler, ber 1873 in Bu durch seinen Hirtenknaben, welcher jest auch in Paris sehen ist, ungewöhnliches Aussehen erregt. Die De nungen, die man damale auf ihn feste, bat der Rine ler burch feinen Abam nicht erfüllt. Derfelbe, @ vierschrötiger Geselle mit bidem Kopf, ift halb Tenatelle, halb bem griechischen Typus nachgebildt, im man für ben Kanon bes Polyflet balt. In gemin Sinsicht hat sich der Künstler eines so derben Haturalismus befliffen, bag bie Kommiffien fich genothel fal, den Mam bem Schupe eines bichtbelaubia Baumes anzuvertrauen.

Abolf Rojenberg

#### Metrolog.

E. v. H. Liberat Dundertpfund, bessen 25 Marz in seiner Baterstadt Bregrenz erselgten Zeiwir gemeldet haben, war am 11. Nov. 1806 geberm Seine Eltern, wadere Schusters. Scheleute, bestimmte ihn für ben geistlichen Stand, gaben aber seiner Reigung für bie Kunst nach, als es sich zeigte, daß aiber bem Zeichenunterricht alle anderen Fäcker bei Realschule vernachlässigte, und ließen ihn, obgleich sichm die ausreichenden Mittel nicht gewähren tennten. 1822 nach Wien ziehen. Die Ansange sast trosteies

Berhältniffe, in die er hier gerieth, tonnten ihn nicht abschrecken. Ginige Aufmunterung fand er in ber Befanutichaft mit bem Dater Webhard Flat aus Belfurt, ber ihm nach seinen eigenen Worten "Erzieher, Meister und Freund" wurde und seinen Gintritt in Die Mademie ermöglichte. Die Freunde, von ihren Mitschülern "Die Ungertrennlichen" genannt, mußten burch Unterrichtgeben nebenbei bie Mittel für ihr eige= nes Studium erwerben, bas sie mit Feuereiser fort= festen. Tropdem brachte Hundertpfund bei einer Er= frankung feines Baters nech bas Opfer, beffen Band: wert in Wien zu erlernen, um beim Tobesfall bes Batere fein Geschäft gum Unterhalt ber Seinen fortführen zu können, bis ber nächstälteste Bruder bagu fähig würde. Die Genesung des Baters überhob ihn jedoch weiterer Zeitopfer, und 1828 zogen bie Freunde, welche sogar gemeinschaftliche Kasse und Onartier hielten, nach Bregenz, wo sie die ersten Altarbilder malten. Mangel an Berdienst zwang sie hier bald sich zu trennen. Flatz ging nach Innebruck, Hundertpfund erwarb sich burch bas Malen von Miniatur= und Ochporträts bie Mittel, 1532 nach Minchen überzusiedeln und traf bei dem Miniaturmaler Thugut mit feinen Wiener Studienfreunden Morig v. Edwind, 3. Binder, 3. Schaller u. A. in häufigem Berfehre gu= fammen. Gin halbes Jahr lang malte er nur Ctubientopje nach bem Mobell und unentgeltlich Portrate, bis das Schwinden seiner Mittel ihn zwang, nach Berbienft ju fuchen. In seinen bandschriftlichen 920= tigen ift Diefer Wendepunkt am Besten geschildert: "Die Noth hat mich gezwungen, endlich ein Porträt im Mündhener Runftvereine auszustellen. Die Noth war aber fo groß, daß meine gange Baarfchaft nur noch aus einigen Rreugern bestand und ich mir nicht getraute, bei Freunden Gelb aufzunehmen, weil sich keine Ausficht auf Berdienft für mich in Minden zeigte. Das ausgestellte Porträt malte ich zu diesem Zwecke unentgeltlich. Es war bas Bilt bes Bereinsbieners; benn biefen tannte jedes Mitglied. Als fich nach eini= gen Tagen noch Riemand melbete, um fich malen gu lassen, entschloß ich mich von München abzureisen und wieder von Ort ju Ort Bortrate zu malen, wie ich es früher in Berarlberg gethan hatte. Schulden batte ich feine; aber auch fonft nichts mehr, und war fest entschloffen, gleich Morgen abzureifen. 3ch schlief Die Radyt sehr wenig, Rummer und Sorgen verfagten mir lange ben Schlaf, endlich gegen Morgen schlief ich ein und schlief bis in ben Tag binein. Es mochte etwa 10 ober 11 Uhr gewesen sein, als Jemand bei mir antlopfte und ein alter Herr hereintrat. 3ch lag nech im Bette und entschuldigte mich so gut als ich tonnte. 3ch meine ihm gefagt zu haben, bag mir nicht wohl fei, - ce war mir aber auch gar nicht wehl in meiner Lage. — Ich wollte aufsteben und ersuchte ihn indessen in's Arbeitozimmer zu gehen. Er aber blieb und ließ mich nicht aufstehen: "Sie sind wehl der Maler Hundert= pfund?" und als ich dieß bejahte, fragte er, ob ich ihn malen wolle! - Gett fei Daut. - war mein erster Gedante, - bas ift Silfe von oben zur rechten Beit! - Er fragte weiter, wie viel ich für ein lebensgroßes Bruftbild bezahlen laffe, und ich verlangte nur zwei Louisd'or. "Ei babon ift feine Rede, bas ift nichts." — Da bachte ich, baß es ihm zu viel vortomme und fagte fonell barauf, ich hatte nie ein fol=

des Bild billiger gemalt und ristirte trot meiner iibten Lage, bag aus diefer erften Bestellung nichts werde. Der Künstlerstolz war obenauf. -Alls er bas an mir bemertte, sagte er: "Zwei Louisd'or sind für ihre Bortrats zu wenig, es werden seche dafür begablt." Weil er mich aber nicht länger in biefer Spannung laffen wollte, ertlärte er ben Sachverhalt, zog ben Brief beraus und sagte: Ge. Maj. ber König fendet mich zu Ihnen, um mich für ihn durch Sie malen zu laffen." — Der Inhalt bes Briefes lautete: "Mein lieber Dillio! geben Gie ju Mater Sunderts pfund Ir. 21 erfter Stod in ber Glüdoftrage, und laffen Sie fich für mich malen. 3br wohlgewogener Lude wig." - Das Porträt Des Galcriedirettors v. Dillis jog viele andere Bestellungen von Bortrats und größe= ren Familienbildern nach fich und ermöglichten es bem Künftler, fich weiter auszubitden, namentlich im Etu-Dium ber Rieberlanter, bei bem ihm Dillis ein wohls wollender Berather wurde. In Diefer Zeit fertigte er auch eine Reihe guter Genrebilder. Als Zeichen fente er 100 &. Seine Fertigleit im Primamalen verschaffte ihm die Anerkennung ber bamaligen ersten Riinstler in Minden, Cornelins an der Spige. Bene Meister ber ftrengen Form waren gegenüber ber technischen Fertigkeit vielleicht toleranter, als sie selbst von der heutigen Rünftlergeneration betrachtet werden. Bundertpfund's Portrate galten ale die natürlichsten und bestgemal= ten. Mitten aus seiner boffnungsvollen Runftthätig= feit wurde jest hundertpfund burd, Die Liebe gu einer Faßmalerstochter abgezogen, beren Bater nur einen Schwiegersohn seines Standes wollte. Hundertpfund ternte nun faffen und vergolden; aber nach einem geopferten Jahre mußte er bas geliebte Madden bennoch an ber Sand eines Andern seben. In München wollte er nicht mehr bleiben und ging 1835 nach Angoburg, um auf Dillis' Anrathen das Porträt des Galerie - Confervatore Gigner gu malen, bas jest im Museum baselbst aufgestellt ift, und ein Familienbist des Antiquars Fidelis Butsch, wodurch ihm viele Auftrage wurden, unter welchen bie bes Bifchojs Albert Rieg, zwei Altarblätter: "Christus am Delberg" und "Betrus auf bem Meere bei Tiberias", feinen ferneren Wirkungofreis bestimmten. Er widmete sich von da an gang ber religiöfen Malerei, liejerte viele Altar= bilder und malte mehrere Kirchen al fresco aus, die erfte im Jahre 1839. Bei seinen annehmlich gestal= teten Berhaltniffen fomte er einen längst gebegten Bunfch ausführen und seine Erfahrungen in ber Dialtedmit durch ein Buch: "Die Malerei auf ihre ein= fachsten und fichersten Grundfatte zurückgeführt", bas im Berlage ber 3. Balch'ichen Kunfthandlung in Hugeburg 1817 beraustam, veröffentlichen. Das Wert, bas auf bie Farbengegenfätze begründet ift, machte bamals großes Aufschen und wurde namentlich bei der Mündbener Atademie in Der Schwindschule wie auch in ber von Schletthauer als Lehrmittel aufgestellt. Außer= bem besaßte er sich eifrig mit glücklichen Bersuchen in ber Glasmalerei. Majdinenfabritant Reidenbad in Angsburg, geboren in Eisteben, ber mit mehreren gleichge= finnten Bürgern Augoburgs 558 Gulden zur Stiftung eines Glasgemaltes für Die St. Annenfirche in Gisleben zusammenbrachte, übertrug Sundertpfund den Auftrag der Aussührung, die ihm auch glüdlich gelang. Der mittlere Theil Des Fenfters stellt Die Taufe Christi Dar.

Bur Rechten bes Beschauers neben Jesu steht Johannes ber Täufer, auf ber linten (Gub)=Seite Elias. Dben schwebt ber beilige Weift, unten steht als Inschrift: "Bon Bürgern Augoburge gestiftet 1854." In ber "Geschichte ber St. Annentirche zu Gisleben" von Theodor Beine, Die bort 1861 erichien, ist bas Bild eingehend gewürdigt. Es eriibrigt nur noch, einige Worte von Hundertpfund's liebenswürdigem Charafter zu fagen. Mit tiefreligibler Gesinnung verband er eine Beiterfeit, die ihn in jedem Breife willfommen machte. Leiber entzog ihm ein Nachlaffen bes (Behörs in fpateren Jahren bie gefelligen Freuden, und nach 42 jahrigem Aufenthalt in Augeburg fehrte er ver zwei Jahren nach Bregen; zurild, um in ber Beimath und im Rreife lieber Bermanbten feine Tage gu beschließen. Er bestieg noch rifftig die Berge ber Um= gegend, malte fleißig und freute fich bes brieflichen Bertehre mit feinen alten Freunden. Bei aller Ergebenheit, mit ber er feinem Ende entgegenfah, beban= erte er nur, zwei auf ber Staffelei ftebente Bitber nicht mehr vollenden zu fonnen.

#### Todesfälle.

Der Bilbhauer Antoine-Laurent Dantan ber altere, geboren ben 8. Dezember 1798 gu Saint:Cloub, ftarb bafelbft am 25. Rai.

#### Kunsthandel.

#### Dermischte Nachrichten.

O. Die Schad'sche Galerie in München wurde fürzlich durch brei neue Kopien aus Benedig bereichert. Benn wir dieser Bereicherung Erwähnung thun, so geschieht es einersseits der außergewöhnlichen Größe der einen Kopie halber, anderseits der künstlerischen Bedeutung wegen, welche dieser Kopienaustrag von Seiten des Grasen Schad in sich schließt. Benn es auch seit Jahren bekannt ist, in welch große artiger Beise der hochherzige Kunstseund die Kopiensammlung seiner schönen Galerie erweitert hat, so legt doch diesen neueste Unternehmen ganz besonderes Jeugniß seiner Kühnsheit ab, indem es sich um eine originalgroße Biedergabe der größten in Benedig besindlichen Leinwand Tizian's handelte, welche zugleich eine seiner bedeutendsten Schöpfungen genannt werden muß. Wir meinen damit den "ersten Tempelgang Maria's", weltbekannt als eine der Zierden der Accademia di belle arti. Wird auch die ebendaselbst bessindliche Himmelsahrt der Maria als höchste dem Tizian

geworbene himmlische Offenbarung, als sein schönstes Bib gepriesen, so hat doch die Darstellung des ersten Tempelganges, der frommen Legende aus dem Kinderlehen der Madonna, ihre unendlich anziehende Wirkung auf Alle eie wersehlt und wurde von Seiten der Künstler und Kennen aus mancherlei Gründen ost fast der genannten "Assund" vorgezogen. So reiste denn auch im Grasen Schad der Entschuß, dieses 27' lange und 14' hohe Bild in gleiche Größe von A. Wolf sopiren zu lassen. Rach 15 Meneten anhaltender Arbeit wurde dem Besteller die Freude zu Theil die Kopie in München ausstellen zu können. Hossen wir, des der Einderuck, welchen die Kopie in München macht, der vielen Däühe entspreche, welche der Ropist auf Ansertigung derselben verwendet hat, und daß die Käumlickleiten der Ausstellungsortes dem Beschauer zenen Abstand gewähren welchen die Größe der Bildsläche erheischt! Bon den beider andern Kopien stellt die eine ein ganz besonders schwes in Bassand der heiligen Lucilla, die andere ein Freden vor Baolo Beronese in der Billa zu Maser. Beweist die ersten, wie Unrecht wir dem Bassand thun, wenn wir ihn vierten und fünsten Kangs rangiren, so sehen wir in der Geburt des Amor von Paolo, mit welch beneidenswerther Freider zue Reise uns führen dursten der mythologischen Gegenständen sehen wir hören, trägt sich Gras v. Schad noch mit großen klänen auf Kopien von wenig bekannten Hauptbildern außerren zianischer Weister, welche abseits von der Verlehrstraße im Werte schusen und weniger gewürdigt sind, als ihre Kede tung verlangte. Zunächst jedoch soll das herrliche Sid ver Palma verlangte. Zunächst jedoch soll das herrliche Sid ver Palma verlangte. Zunächst jedoch soll das herrliche Sid ver Palma verlangte. Zunächst jedoch soll das herrliche Sid ver Palma verlangte. Zunächst jedoch soll das herrliche Sid ver

THE CONTROL

# Befanntmachung, die Ausstellungen der Kunstvereine

### Danzig, Königsberg i. Pr., Stettin und Breslau

und ber bamit verbundenen Kunstvereine

### Elbing und Görlik

in ben Jahren 1878/79 betreffenb.

Die Kunstwereine zu Danzig, Konigsberg in Br., Stettin und Breslau, welchen sich in naber Ges meinschaft die Kunstwereine zu Elbing und Görlit angeschloffen haben, werden wiederum in der Zeit vom 1. Dezember 1878 bis Mitte August 1879 nach ber oben angegebenen Reihenfolge ber Stadte unmittelbar auf einander statte findende Runftausstellungen veranftalten.

Den geehrten Runftlern, welche Die Ausstellungen mit ihren Werken zu beschiden geneigt find, werben folgenbe

Bedingungen jur gefälligen Beachtung empfohlen:

Alle an die Kunstvereine zu richtende Schreiben sind zu frankiren. In Ermangelung einer bei Uebersendung der Kunstwerke ausdrücklich ausgesprochenen entgegengesetzten Bestimmung gilt als Regel, daß die zu den Ausstellungen gegebenen Sachen den Enklus vollständig durchlaufen, daher denn auch keine der oben bezeichneten Reihenfolge der Ausstellungen widersprechende Anordnung zu berücksigen möglich bleiben wird. Die Ausstellungen beginnen

den 1. Dezember 1878 " 2. Februar 1879 " 22. März 1879 Anfangs Mat 1879, und schließt sich an Letztere die Ausstellung zu Görlitz, welche Breglau Mitte August endigt.

Die zu diesen Ausstellungen bestimmten Gemalbe sind baber einzusenben:
An den Inspektor der Königl. Mademie in Berlin bis zum 15. Rovember 1878, oder spätestens an den Kunstverein in Danzig dis zum 25. November 1878, an den Kunstverein in Königsberg bis zum 28. Januar 1879, an den Kunstverein in Stettin bis zum 13. März 1879, an den Kunstverein zu Breslau dursen dagegen Einsendungen ohne besondere Rückfrage bei demselben nicht mehr erfolgen.
Die Gemalde mussen ohne besondere Rückfrage bei demselben nicht mehr erfolgen.
Die Gemalde mussen die nie enthaltenden Kisten mit Schrauben besestigt, die Kisten aber nicht nur zugeschraubt, sondern auch über den Fugen mit starkem Bapier verklebt werden. — Bei solchen Bildern, welche an den Deckeln oder den Seitenwänden der Kisten zur Raumersparung mit Schrauben besesstigt werden, ist es durchaus ersorderlich, dieselben noch außerdem durch Kreuzgurte gegen das Serabsallen zu sichern. Bei Sammelkisten soll außer den am Deckel und Boden angeschraubten Bildern höchstens noch eine Zwischenschieße Julässig sein. Unnöttiges Gewicht, also zu schwere Rahmen und Kisten, ist zu vermeiden, dessen ohngeachtet aber muß die Kiste stat genug sein, um nicht eingedrückt zu werden.

Lie in Zettel mit Angabe des Ralers, des äußersten Preises oder Berthes und des dargestellten Gegen standes, welcher bei Landschaften und Genrebildern mit besonderer Genauigkeit anzugeden sein wird, ist an den Blendrahmen, oder an der Rücksiete des Hauptrahmens der Gemälde zu besessiehen wie beschiegen. — Bo

wird, ift an ben Blendrahmen, oder an der Rudfeite bes hauptrahmens ber Gemalde gu befeftigen. biese Borichrift nicht beachtet wird, tragt ber Uebersenber jeben Rachtheil, ber burch etwaige Beschädigung ober

Bermechselung geschehen tonnte.

Mopien bleiben unbedingt von ben Husstellungen ausgeschloffen. Gemalbe, welche schon in einer fruheren Ausstellung ber oftlichen Kunftvereine fich befunden haben, werden nicht jum zweiten Mal angenommen, vielmehr bem Ginsenber, unter Rachnahme ber Rosten ber zweiten Gins

sendung, auf seine Rosten wieder gurudgeschickt. Die Frachttoften bezahlt der die Kunstwerke empfangende Berein, jedoch mit Ausnahme der Postsendungen, welche lettere nur portofrei angenommen werden. Rachnahmen für Kisten, Verpackung, Versicherung und sonstige Spesen werden unbedingt nicht vergütigt, eben so wenig die Kosten für Lokalstransport. Kunstwerke, welche mit solchen Nachnahmen belastet ansommen, werden nicht eher zur Ausstellung zugelassen, die diese Auslagen dem betressenden Berein vergütigt sind. Ersolgt die Erstattung dieser Kosten nicht umgehend, so werden die Sendungen unter Nachnahme aller Kosten zurückgesendet. Bei Sendungen, die als Eilgut eingehen, trägt der Absender die Habenahme der Frachtosten, vorausgeseht, daß nicht von dem betressenden Bereine für solche Sendungen die Uebernahme der ganzen Kosten ausdrücklich in Aussicht gestellt worden ist. Dem betheiligten Bereine muß vor der Absendung der Kunstwerke durch Fracht davon durch die Post eine kurze Benachrichtigung mit Angade der Eröse der Kunstwerke und der Signatur der Kiste dergestalt zeitig gegeben werden, daß nach dem gemähnlichen Rostenlause moch hinzeichende Seit für den betheiligten Rerein bleibt, um

werden, daß nach dem gewöhnlichen Boftenlaufe noch hinreichende Beit für den betheiligten Berein bleibt, um die jur Sache gehörigen Berfügungen zu treffen. Runftler und Privatpersonen, die von den Bereinen nicht aufgesordert find, muffen sich wegen der Uebersendung judorberft an Diefelben wenden; alle birecten Sendungen ohne Diefe Bermittelung geben auf Roften ber herren

Die oftlichen Aunftvereine verpflichten fich, die Aunftwerte fowohl auf bem Transport, als mabrend ber Ausstellungen nach bem von dem Eigenthumer angegebenen Werthe gegen Feuerogesahr zu versichern und im Falle eines Unglud's den Künstlern und Besitzern die eingehenden Bersicherungosummen sofort auszuzahlen. Eine weitere Verpstlichtung oder Gewährleistung wird von den Bereinen nicht übernommen. Das Deffnen und Schließen der Kisten ersolgt in Gegenwart eines Künstlers und zweier Borstands: oder Vereins-

mitglieder, als Urkundspersonen. Ueber etwa wahrgenommene Beschädigungen der verpakt gewesenen Aunst-gegenstände wird ein besonderes Protosoll ausgenommen, von den Urkundspersonen unterzeichnet, und muß dieses der Zusender als Beweis gegen sich gelten lassen.

10) Der Ankauf ber Kunstwerke wird bem betreffenden Künstler von demjenigen Ginzelverein, bei welchem berielte statigehabt hat, sosort angezeigt und hiernächst auch von biesem alsbald oder gleich nach Beendigung der Ausstellung die Zahlung geleistet. Den Künstlern ist es dagegen nicht gestattet, an den Orten der Ausstellung Privatverkäuse, sei es directe oder durch Bermittler vornehmen zu lassen, indem das Bertaufsrecht der ausgestellten Runftgegenstände lediglich nur den Bereinsvorständen zusieht

Die Rüchendung der eingesandten Kunstgegenstände ersolgt binnen 14 Tagen nach Beendigung der Ausstellung in Breslau. Da aber der Kunstwerein zu Görlit den verbundenen vier Bereinen sich in so sern angeschleifen hat, als derselte den größten Theil der in Breslau befindlichen Rilber Ansangs Juli zu einer eigenen vier wöchentlichen Ausstellung erdält, so ist die Rücksendung der nicht angesauften Bilder erst im Allgemeinen sweichentlichen Ausstellung erdält, so ist die Rücksendung der nicht angesauften Bilder erst im Allgemeinen sweichentlichen Ausstellung erwarten. Nach Ablauf von 3 Monaten, von diesem Zeitpunkt an, hört sur die kunstvereine zweichung für nicht zurückerhaltene Gegenstände auf, daher denn etwaige Rellamationen in dieser Beziehung dinnem der bezeichneten Frist angemeldet werden müssen.

3m Juni 1578.

### Der Saupt-Geichäftsführer der öftlichen Runftvereine Dr. v. Gobler.

Rangler bes Königreichs Preußen und erster Prafident bes Oftpreuß. Tribunals zu Ronigsberg.

### Der schlesische Kunstverein zu Breslau

gebraucht als Vereinsblatt zur Vertheitung an seine Mitglieder Ansangs Januar 1880 einen größeren, im Aunsthandel noch nicht erschienenen Kupserstich, möglichst in Linienmanier nach Borlage eines bedeutenden Gemäldes. Vedarf mindestens 1500 Exemplare. Anerbietungen unter Augabe der Preissorderung werden bis 10. September 1878 zu Händen unseres Präses, des Herrn Gaurath und Direktor der königt. Aunstschule Lüdecke zu Greslau erbeten.

# Concurs-Ausschreibung

gur Bewerbung um den Jojeph August Start'schen Preis für das beste Original-Delgemalde.

Joseph August Stark, ehemaliger Director der hiesigen landschaftslichen Zeichnungs-Atademie, hat in seinem Testamente vom 10. Juli 1832 der Atademie ein Stistungs-Capital, bestehend in einer 4perc. Metall-Obligation pr. 1000 fl. CM. mit der Widmung legirt, daß die Interessen von Zeit zu Zeit als Preis für das beste einlangende Original-Oelgemälde verwendet werden, und kömmt dieser Preis, und zwar diesmal im Bestrage von 300 fl. ö. W. wieder zur Berleihung.

Bur Preisbewerbung sind in erster Linie Original-Sistorien-Gemälde, in beren Ermanglung Conversationsstude, wobei wieder Gemälde, welche das nationale Leben ober das Costume der Steiermärker behandeln, endlich auch Landschaftsbilder berusen, wobei jedoch unter übrigens gleichen Umständen das Ideal vor dem Prospecte den Borzug hat.

Die Wahl bes Gegenstandes ist ben Concurrenten überlaffen, nur muß das historische Gemälde ober das Conversationsstück eine Gruppe von wenigstens drei Figuren enthalten und das Bild mindestens drei Schuh hoch ober breit sein.

Das Preisstud bleibt ein Eigenthum des Künftlers; die Zuerstennung des Preises geschieht durch eine Commission, bestehend aus dem Director der landschaftlichen Zeichnungs-Alfademie in Graz und vier uns parteisschen Kunstverständigen.

Bewerber, unter welchen geborene Steiermärker unter übrigens gleichen Umftänden den Vorzug genießen, haben ihre Gemälde längstens dis 1. Mai 1879 an die Direction der landschaftlichen Zeichnungs-Alademie in Graz portofrei einzusenden, und zugleich ein versiegeltes Blatt beizusügen, welches auf der inneren Seite den Namen und die Abresse des Preiswerbers, von Außen aber ein Motto enthält, das auch auf dem eingesendeten Bilde anzubringen ist.

Graz, am 1. Mai 1878.

Vom fleiermärkischen Landesausschuffe.

Im Verlage von Ebner & Seubert in Stuttgart erschien soeben:

Allgemeines

### KÜNSTLERLEXICON

oder

Leben und Werke

berühmtesten bildenden Künstler

Zweite Auflage.

Umgearbeitet und ergänz

A. Seubert.

Erster Band.

gr. 80. broch. Preis 12 M. 60 Pf.

Thunlichste Vollständigkeit und wohlseilster Preis werden dieses Weri vor ähnlichen Arbeiten auszeichnet. Der zweite Band wird, wenn irgend möglich, noch im Lause dieses, der dritte im Lause des nächsten Jahrei erscheinen.

### Der vollständige Katalog der Photographischen Gesellschaft, Berlin,

(enthaltend moderne und classische Bilder, Pracht- und Sammelwerke), mit 4 Photographien nach Becker, Schirmer, Murillo, Rubens, ist durch jede Buchhandlung oder von der Verlagshandlung direct gegen Einsendung von 50 Pf. in Freimarken 20 beziehen.

### Ein tüchtiger Cifeleut,

welcher zugleich gut zeichnen und mobelliren kann, wird gesucht sie bie
Metallwaarenfabrik von Strand &
Sohn in Gelöllngen. Offerten sind is
richten an Rudolf Mosse, Münden,
unter M. L. 1191.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers &. A. Seemann. - Drud von hundertftund & Bried in Leipig.

Mr. 57.

### 13. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Capow (Wien, Chereftanungaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Ceipzig zu richten.

27. Juni



#### Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch- u. Kunstbandlung angenommen,

1878.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erscheint jebe Woche am Donnerftag, fur die Ubonnenten der "Zeitschrift fur bildende Hunft" gratis; fur fich allein bezogen fostet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchbandel als auch bei den deutschen und österreichtschen Postanstalten.

Indalt. Die Jahresausskellung im Wiener Hunftlerbause. II. — Preller Ausstellung in Weimar. — Seubert's Allgemeines Hunftlerlegeton, I. Band, Golf and, Graf Pocci, Badefer's Besiehandbucher. — Georg Schwer f., franz Maria Ingenmer f. — Medailleur H. Wittig in Nom; Regauration der Katharinenfirche zu Oppenheim, Ausban der florentiner Domfagade; Archdologische Gesellschaft in Berlin. — Zeitschriften. — Inserate

### Die Jahresausstellung im Wiener Künstlerhause.

II

Das Bortrat ift, wie gewöhnlich, numerifch ftark vertreten, als bemerkenswerth kann aber kein einziges der ausgestellten Bildniffe bezeichnet werden. Lenbach, v. Angeli und Matart, welche in früheren Jahren Leistungen im Porträtjade beigusteuern pitegten, Die nach ber einen ober anderen Richtung Anlag zur Debatte boten, baben fich bener ganglich fern gebatten; von Canon finden wir brei Bitbniffe, Die burch ibren bürgerlichen Habitus von ben im Borjahre ausge= stellten Paradeporträte auffallend, jedoch burdsaus nicht zu ibrem Rachtbeile abstecken. Frang Rumpler, ein begabter junger Rünstler, welcher von der Balette Matart's gerade foviel genascht bat, als ibm guträg= lich war, ift burch vier Kinderportrate in gangen Figuren sehr glücklich vertreten. Freie Auffassung und annuthige Stellung ber Driginale, paffende und geidmadvolle Wahl bes Beiwerts, forrette Beidnung und elegante, folibe Farbengebung zeichnen alle biefe Bitter aus; es belebt fie ein genrehafter Bug, welcher insbesondere bem Perträt eines reigenden Matchens mit pikantem Ausbruck und etwas altflug in die Welt gudenden Rehaugen innewobnt. Genrehaft ift auch ein großes Bitt von Rudelph huber, bas zwei Anaben und einen Bond barftellt; wenn bas trefflich gemalte Thier den Bauptangiehungspunkt ber Gruppe bildet, obschon die Kinder recht lebendig bingestellt find, fo beweift bas nur, bag ber Rünftler auf ber Domane bes Thierstücks eigentlich zu hause ift. Bon charafteri= ftijder, jast monumentaler Birtung ift bas im Staates

auftrage von Griepenkerl gemalte Porträt des Bize-Admirals von Büllerstorff-Urbair, unter bessen Kommando die österreichische Fregatte "Novara", mit dem unvergestichen Settenv am Bord, ihre für die Kunst und die Bissenschaft gleich fruchtbare Beltumseglung gemacht bat.

Das Portrat Des Admirale ift in paffender Beife fo postirt, daß es auf zwei fdone Marinen blidt. Die eine rilbrt von Courant in Baris ber, welcher in Havre, seiner Baterstadt, von Kindheit auf mit dem Elemente vertraut geworden ist, bas er so meisterhaft schildert. Trop der Einfachbeit bes Motives jefielt und sein Geebitt, in welchem Die falte grane Luft eines unfreundlichen, windigen Tages auf offener Gee nicht minder darafteriftisch zur Anschauung gebracht ist, als die weißlich schäumende Glicht ber Wellenkamme und Die in's Grüne und Granc ichillernden unbeimlichen Waffertiefen. Auch bie Landratte Robert Rug bat ein jdon totorirtes Seebild von bedeutender malerischer Wirkung geliefert; nur läßt sich nicht verkennen, daß Diefer "Strand von Belgoland" in bem Theile, welcher der terra firma angebort, beffer gelungen ift, als in der eigentlichen Wasserpartbie. Bon ben fonftigen Marinen verdient blok ein älteres Bild von Andreas Adenbad "Meeresstrand", bas bie fattiam befannten malerischen Qualitäten Dieses Meistere ausweist, befonders erwähnt zu werden.

Die Landschaft batte man zur Zeit der Jahresausstellung außerhalb des Künstlerhauses aufzusuchen, um an wahrhaft bedeutenden und interessanten Leiftungen sich zu erfreuen. Bon Jos. Hoffmann war in seinem Atelier in der Alademie der bildenden Künste

eine reiche Auswahl feiner Reisestudien bem Bublifum zugänglich gemacht worden, welches auch eifrig von der Gelegenheit Gebrauch machte, eine Fiille ber fcbuften landschaftlichen Motive in meisterhafter Darstellung kennen zu lernen. Da kounte man von dem ägäischen Meere bis an den Strand ber Rorbjee wandern und hatte die Treue, Feinfühligkeit und Schärfe zu bewundern, mit welcher der Künftler oft durch die allerein= fachsten Mittel den dargestellten Naturbitdern gerecht ju werden verstanden. Bon den zwei Landschafts= bildern Soffmann's, die das Rünftlerhaus enthielt, jesselte uns insbesondere der "Urwald" durch die phan= tasievolle Gestaltung und martige Durchführung bes Der fehr begabte Wiener Landschafter E. Vorwuries. 3. Schindler jegelt immer mehr in frangöfischem Fahrwaffer; an poetischer Empfindung und Phantafiefülle überragt er die meisten Frangosen seiner Richtung, an technischer Bravour aber erreicht er bie menigsten. lleber seiner Abend= und in boberem Grade noch über seiner "Praterstudie" ruht der Zauber einer tiesen und eigenartigen Raturempfindung; nur muß ber Beschauer gar Bieles, was der Künstler nicht voll auszudrücken bermochte, ergänzen, um ein vollwirfendes Bild dabonzutragen. Immerhin bat Schindler Berechtigung, Schule zu bilden und wir sehen es nicht ungern, daß die talentvolle Tina Blau und der nicht minder begabte Bugo Darnaut fich Schindler gum Borbilde nehmen; nur follte die Erstgenannte, die ihre Arbeiten seit Jahren ausstellt, jest schon mehr Gelbständigkeit an den Tag legen. Halauska hat ein reizendes Motiv "aus dem Biener Balde" fehr an= Die Alpenlandichaft aus bem muthig dargestellt. Raprunerthale von Munich leidet unter bem Gin= drude der prächtigen. Hochgebirgebilder aus Gegend, welche Dbermüllner fürzlich für den Reich8= minister von Hosmann ausgeführt hat und die jett in Baris die Ausstellung der Wiener Section des Alpenvereins zieren. Bon Remi von Saanen finden wir eine sehr fein gestimmte und virtues gemalte "hollanvische Canal=Landschaft", die sich vortheilhaft von seinen vielen fabritomäßigen Bitvern unterscheidet, welche man in der Regel zu sehen bekömmt. Eduard von Lichten= feld hat im Auftrage des Fürsten Liechtenstein zwei Landschaftsbitder aus beffen Domane Lundenburg gemalt, benen Reig ber Stimmung und Birtuofität ber Durchiührung gleichmäßig nachzurühmen find. Gleiche gilt von der "Berbststimmung" Ludwig Will= roider's, eines in Münden aufäßigen jungen Künftlere aus Desterreich, der auch die Radirnadel gar wacker Die "Lüneburger Baide" von Eugen Bracht in Karlsruhe wird badurch, daß der Maler sie mit Franzosen aus ber Invasionezeit staffirt bat, weber intereffanter noch anmuthender. Gut gestimmt und

tüchtig durchgeführt ist die große Abendlandichaft auf bem Labnthale von Rodde in Weimar.

Auf bem Gebiete ber Plaftit ift blog eine bernehm aufgefaßte, wirkungsvoll herausgearbeitete Bortile bufte von Biftor Tilgner hervorzuheben, dann bat Original=Modell eines von Jos. Tautenbann im Auftrage des österreichischen Kaisers für die Panin Ausstellung ausgesührten Schildes. Auf demselben if ber Rampf ber Rentauren mit ben Lapithen bei ber Hochzeit bes Beirithoos zur Darstellung gebracht und die wohl erwogene, zwedmäßig disponirte Kompositier verdient nicht minder Anerkennung, als die der Antik gludlich nachempfundene Bildung ber Gestalten. 3mei Mobelle von Statuen, Die zum Schmude bes neuen Wiener Rathbauses bestimmt find, beweisen leiber, bas die Auswahl feine besonders glückliche gewesen; als Entschuldigung tann bas betreffende Romité jeted geltend machen, daß bas Refultat der Konfurren; nicht viel tröstlicher ausgefallen war, als die meisten mebernen Preisausschreibungen für Arbeiten auf bem Gebiete ber Plaftit.

Unter den Aquarellen ragt Paffini's "Benetianische Obstvertäuserin" durch die sattsam befannten fünstlerischen Qualitäten Dieses Meisters ber Baffer jarbe hervor; es ist taum möglich, einen so einjachen Gegenstand anziehender zu gestalten, als dies bier geschehen. Durch eine treffliche Bedute aus Nümbag und durch eine landschaftliche Studie ift Rudelf alt In vier Naturstudien zeigt fich Et. v vertreten. Lichtenfels auch als tiichtiger Aquarellift. Einge Aquarelle aus Dalmatien von Perko verrathen bübide Begabung. Großes Intereffe nimmt eine Gerie ben etwa sedzig Aquarellen in Anspruch, welche Eiger Meyer, ein aus Tirol gebilrtiger junger Künstler, der feine künstlerische Ausbildung ber Diffeldorfer Atademie verbankt, ausgestellt hat. Es sind dies theils arbiteltonische, theils landschaftliche Beduten aus Italien und Tirel, welche in gleich feiner Empfindung und technischer Meisterschaft zur Darstellung gelangten. Da Rünftler arbeitet seine Blätter in der Art Gilbebrandt :: ohne viel zu konturiren, schreibt er bas Raturbilt mit bem Pinfel breit und farbig bin. An Reig der Stimmung find die Anfichten aus Benedig faum gu überbieten; die beiben Bilber aus Baftum, bas eine in vollem Abendlicht, das andere bei Mondscheinke leuchtung, wirken burch großartige Auffaffung. Etgar Mener Scheint und, nach diesen Proben seiner Begabung, ein berufener Nachfolger Hildebrandt's zu fein: möge er es ihm an rastlosem Streben und an stets reger Wanderlust gleichthun! An zwei genrehasten Aquarellen von Stöckler in Wien find die solide Tahnit und das satte Kolorit zu loben; dem Sujet nach fonnen wir jedoch nur die "Nahmadden, die ein Brantfleid ansertigen" anertennen, welcher dantbare Stoff durch charakteristische Figuren und hübsch ersundene Züge illustrirt erscheint. An dieser Stelle erwähnen wir schließlich die in Sepia ausgesührten Kompositionen Hans Ludwig Fischer's zu einem Cotlus: "Die Argosnauten". Ohne gerade bedeutend zu sein, sesseln sie dech durch richtige Aussassing und Disposition des Stoffes, sowie durch die angemessene Stilisürung, namentzlich des landschaftlichen Ibeiles. Es ist immerbin erstreulich, wenn beutzutage ein junger Künstler sich an solche Stoffe macht und sie in solchem Geiste durchzussischen dermag.

Die graphischen Rünfte find fast ausschließlich durch eine umfaffende Ausstellung ber "Gesellschaft für vervielfältigende Runst" repräsentirt, welche auch eine Angahl noch nicht publicirter Blätter vorgeführt hat. Indem wir die bereits veröffentlichten Arbeiten übergeben, da sie unseren Lesern ohnehin befannt find, erwähnen wir unter ben gur Ausgabe vorbereiteten zunächst ber auf heliographischen Wege vervielfältigten Zeichnungen Bictor Jadper's nach bem besprochenen Holbeintische der Züricher Stadtbibliothet. Der Künstler hat außer einer Zeichnung der ganzen Tischplatte vier Detailblätter geliesert, die sich durch Schärfe, Treue und ftilvolle Durchführung auszeichnen und in ihrer Bereinigung eine fehr intereffante Bublis fation bilben. Zwei reizende Maddentopfe, welche Hand Meyer in Reapel nach ber Ratur gestochen hat, finden wegen bes Sujets bei bem Bublifum, wegen ber gediegenen Stichelarbeit bei ben Rennern viel Antlang; Das Gleiche ift von Bagenmann's Stich nach Correggio's "Ganymed" aus bem Belvebere zu verzeichnen. Eines großen Beifalls baben fich auch einige von Wilh. Secht in Minchen theils in Solz geschnittene, theils rabirte Blätter nach Schwint, Bodlin, Fenerbach und Spitzweg zu erfreuen, welche für bie von ber Befell: ichaft unternommene Bublifation ber Galerie Edach in München bereit liegen. Defar Berggruen.

### Preller-Musstellung in Weimar.

Wenn die Nachwelt einem hervorragenden Meister nach seinem Hinscheiden ein auschauliches Bild seines tünstlerischen Lebens schuldet, so ist nicht zu bezweiseln, daß auch dem Maler der Odosseelandschaften ein biosgraphisches Denkmal zu errichten sein wird. Die von ihm hinterlassenen Auszeichnungen, Tagebücher und Briesschaften werden zu dem Zwecke vollständig ausseichendes Material bieten. Das Wesentliche an dieser Ausgabe, die Analyse des künstlerischen Entwicklungssganges, wird durch die Unmöglichkeit eines genauen Bergleiches sämmtlicher, den verschiedenen Berioden angehörigen, zerstreuten Originalwerse unter einander

bedeutend erschwert. Um so erfreulicher ist es, daß sich in der ca. 200 Nummern umfassenden Ausstellung, welche seit dem 26. Mai d. 3. erössnet ist, Gelegensheit bietet, ein annäherndes Gesammtbild von Preller's fünstlerischer Thätigkeit zu gewinnen, insosern jeder tiefgreisende Einsluß, die Hauptwandlungen im Stil, das Bachsthum seiner schöpferischen Krast und die Summe der Motive an einer auserlesenen Folge von Zeichnungen, Nadirungen, Aquarellen und Delbildern wahrzunehmen sind. Zur Erleichterung des Studiums hat die Direktion des Museums ein Berzeichniß\*) nach vier in sich chronologisch geordneten Kategorien versöfsentlicht, welches uns detaillirter Angaben enthebt und der allgemeinen Beachtung empsohlen sei.

Unter ben wichtigeren Leistungen find junächst als Jugendarbeiten aus ben Jahren 1822 und 1823 Ropien nach Gemälden der Dresdener Galerie "Schloß Bentheim" und "das Kloster" von 3. Unisdael und ein "Thierstück" von Botter zu erwähnen, in benen Preller die Affimilirung einer seiner Anschauungsweise nah= verwandten Ansdrucksform in hobem Grade erreicht Selbständig tomponirte Genrebilder, wie "die Eisfahrt auf dem Schwansee bei Weimar" mit der Porträtgestalt des Rünstlers unter mehreren Zeitge= noffen, ein Bild, welches ber Tradition nach Göthe's und Karl August's lebhaftes Interesse erwedt haben foll, ferner "ber Barenführer in einer Strafe von Antwerpen" und "ber Leiermann", eine Delstudie nach dem Leben, laffen die auf der Afademie unter van Brec's Leitung erworbene Kenntnig ber menschlichen Figur und in der seinen Modellirung der Ropfe, der tiebenswürdigen Hingebung an das Ausmalen ber nebenfächlichsten Dinge zugleich ben Ginfluß ber alten befferen Riederländer erfennen.

Sein Schönheitsideal in der Natur fand der Landsschaftsmaler nirgends herrlicher verkörpert als in Italien. Durch rastloses Streben und von älteren Zeitgenossen belehrt, erreichte er hier seine Selbständigkeit, die ihn bald nach der Heimsehr zu den Frescogemälden des Römischen Hauses in Leipzig besähigte, deren allmähsliche Umgestaltung und Erweiterung zu dem undersgleichlichen Entlus oftmals besprochen, im Zusammenshange mit der Entwicklung der neueren Landschaftsmalerei und im Sinne einer philosophischen Betrachtung von R. Schöne am besten erörtert ist. Ein Vergleich der von Preller selbst späterhin ausgesührten Zeichsnungen in Sepia und Tusche (79) nach den Leipziger Fressen mit den Photographien (175) der Kartons

<sup>\*)</sup> Bgl. Ausstellung von Werken Friedrich Preller's im großherzoglichen Museum. Mai. Weimar. Herman Böhlau 1878. — Die im obigen Texte citirten Rummern beziehen sich auf diesen Ratalog.

in der Berliner Nationalgalerie und dem vollendeten Bandidmude bes Beimarischen Dlufeums belehrt uns barilber, wie unter ber stetig pflegenden Band bes Meisters die auf italienischem Boben gefuchten Keime gu Blüthen und Früchten fich entfalteten. Nicht ohne die mannigfaltigsten und umfangreichsten Borarbeiten, wie sie auch beispielsweise in mehreren Aquarellen, Kartons und Bleistiftzeichnungen der Ausstellung vorliegen, ift das Wert seines Lebens der Vollendung entgegengereift. Auch die früheren durch ben ersten Aufenthalt in Italien veranlaßten Naturstudien kommen hier in Betracht. Wir begegnen mehrjach einem Motiv aus der Serpentara bei Olevano und fonstigen italieni= schen Bebirgsgegenden mit spärlicher Waldung und an= sprechender Staffage. Die technische Behandlung nähert sich der Art, wie Reinhart sie übte, mit dem Unterschiede jedoch, daß Breller in der freieren Auffassung der Natur den Charafter der hervischen Landschaft bereits in Diesen Entwitrfen abnen läßt. Ihnen reiht sich am paglichsten eine durch ernste und tiefe Rach= empfindung bezüglich des Kolorits ausgezeichnete Kopie (17) nach einem Gemalde von 9%. Pouffin in ber Galerie Corfini zu Rom an, die einem vollendeten Facsimile gleichkommt. Bon den Werken dieses Meisters fühlte fich Breller Zeit seines Lebens am mächtigsten angezogen, während Ruisdael und Claude Corrain zwar in hobem Grabe, boch nicht mit ber gleichen Macht ihn fesselten. Auffallend, aber durch die vor= berrichende Kunstrichtung seiner Zeit erklärlich, erscheint cs, wie in mehreren selbständigen Delbilbern (18. 20.) die von der deutschrömischen Schule bevorzugte, von der naivsten Naturanschauung besangene Technik wieberum bald die Oberhand gewann und auf geraume Beit sein fünstlerisches Streben begleitete. Doch die eigene Begabung und seine urfprüngliche, jeden Ginfluß bis auf feine Buträglichkeit bandigende Ginnes= weise verliehen ihm Kraft, die Mittel der Darftellung, so sorgfältig sie auf die Einzelheit concentrirt erscheint, stets insoweit zu beherrschen, daß der Eindruck des Ganzen in seiner vollen Wirfung durch die fast ängst= liche Betonung Des Details feinerlei Schwächung erlitt.

Wie diese Achtung vor der Natur und ihrem Formenreichthum, die bald in einem unnachahmlichen, durchaus individuellen Stil des Meisters sich fund gab, im Einvernehmen mit dem harmonischen Zusammen=klang der Farbentöne seine Werke sortan über das alltägliche Mittelgut der Kunst emporhob, verdeut=lichen die zahlreichen, kurz nach der Rücklehr aus Italien entstandenen Thüringer Landschaften. Eins der frühesten und anziehendsten Gemälde aus diesem Kreise, aus welchem die intensive Reigung des Malers zur Einzelerscheinung und das sür die lautere Poesie im Naturleben empfängliche Gemüth des Klünstlers

uns anmuthet, ist die "Baldeinfamkeit, Metio z. dem Ettersberg bei Beimar" (19.).

Aus einer vielseitigen Begabung, die mit er genialen Anempfindungsvermögen in der Ausschmüdz des Wielandzimmers die lustigen Phantasiegebilte de Dichters mit dem blühenden Schein des Lebens met kleidete, erklärt sich die glückliche Lösung dieser nach Ausgabe, die außer dem Landschaftskundigen auch die gebildete Hand des Historienmalers in Anspruch nach wie selbst aus den kleinen Entwitrsen (196.) zu alle gorischen Gestalten und Masten sür die Fresten zu Raumes sichtbar ist.

Mit der Größe der Aufgabe wuchs auch ? schöpserische Bethätigung des Meisters. Sie bemöhr fich auf das Glänzendste in den bekannten fünj greie auf Bunsch der Großbergogin Maria Paulene 1837-50 gemalten Thiiringer Landschaften (24. ) 31. 35. 46.), beren erhabener Charafter durch in würdevolle und gestaltenreiche Schilderung bisterifte Beziehungen beseelt und baburch bem benkenden & schauer, ber auch im Naturleben das Walten beber Mächte abut, menschlich näher gerlickt ift. Mit mer müdlichem Gifer hatte Breller zumal in jenen Jaben fein Baterland mit ben herrlichen Waldungen wit Wiesengründen burchwandert. Berg und Thal muten ihm gleichsam vertraute Genoffen, Die ihm für all loje Zeichnungen, Aquarelle, Delbitder und fandeis ausgeführte Radirungen Rede gestanden, un im Unhänglichkeit zur Beimath den künftlerischen Inal Bis in sein spätestes Alter reide it zu sichern. freien Bekenntniffe biefer Art, in benen felta in innige Berbindung von Lebensvorgängen mit to reichen Naturgemälde vermißt wird. Nur mit & wunderung tann man das herrliche Bild "die Arme ruh bei Eisenach" (62) mit ber Staffage ber he Elisabeth und ihrer Begleiterinnen, wie fie ben naben ben Armen Almosen austheilt, betrachten. Es in tu Wert eines Siebzigjährigen; die Milbe und to Frieden, die in der segensreichen Handlung fich auf sprechen, sinden ihr Wegenbild in dem ruhevollen The grunde, dessen Schönheit sowohl in dem maafvell in bigen Schein wie im rythmischen Berlauf ter Die Rem position bedingenden Linien sich offenbart. Aus tiefen wie aus äbnlichen Gemälden leuchtet auf ben eine Blid ein, wie Preller, jeder gewaltsamen Effettbaidena in der Zeichnung wie in der Farbe abgeneigt, die aus ber Ratur gesammelten daratteriftischen Gintrid innerlich verarbeitet und aus diefem burch mannig: fache Erwägungen und Studien sich entwidelnta Processe eine neue kiinstlerische Welt erstehen läßt, in bem ausschließlichen Ropisten ber Ratur unerreichte bleiben muß. Was ihn von den Dugendlimftler scheidet und zu den Führern in der Runft gefellt, if

die aus innerster Seelentraft und durch felbstverläug= nende Arbeitsenergie ermöglichte Errungenschaft eines neuen, durchaus eigenartigen Stiles, der seiner selb= ständigen Naturanschauung prägnanten Ausdruck schuf. (Schuß folgt.)

#### Kunstliteratur.

Allgemeines Künstlerlerikon ober Leben und Werke ber berühmtesten bitdenden Künstler. 2. Auslage. Umsgearbeitet und ergänzt von A. Seubert. 1. Band. (A-F.) Stuttgart, Ebner & Seubert. 1878. 8.

Daß bie erste Auflage bes Müller-Klunginger-Seubert'schen Künftlerlexitone, welche 1857 begonnen wurde und 1870 mit einem Nachtragsbande abschloß, noch mangelhafter war, als bie bamaligen Stimmen ber Rritit es aussprachen, beweift ber jest vorliegende erfte Band einer zweiten Auflage. Man tann biefer letteren bas Lob nicht verfagen, bag er jeden einzelnen, wenn auch noch fo tleinen Artitel einer forgfältigen Brüfung in Bezug auf die Richtigfeit bes Inhalts unterworfen, daß er die größere ober geringere Ausführlichteit jedes Artitels in viel richtigerem Grade von ber Wichtigleit des betreffenden Künstlers abbängig ge= macht und hierin ein dem Lexifon nicht zukommendes Raisonnement vermieden und daß er, wo ce fich um die Erforschung biographischer Berhältniffe aus früheren Jahrhunderten handelte, in den meisten Fällen die neuerdings gewonnenen Refultate forgfältig benutt hat. Bas bie Bahl ber hinter bem Borworte angegebenen Quellen und bie fiete Benutung berfelben betrifft, so beläuft sich zwar jene Zahl auf die ansehn= liche Summe von 271 Werten, 32 Beitschriften und ebenso vielen Katalogen, aber unter jenen Werten find auch manche angeführt, die in der That für ein Allgemeines Künstlerlexiton" entweder zu speziellen, ober zu fern liegenden Inhalts find, ober auch zu veraltet. als daß fie bier ale Quellen figuriren tonnten. Gin so gewaltiges Quellenverzeichniß imponirt wohl bem Untundigen, bat aber unter anderen nachtheiligen Folgen auch bie, bag eine große Menge ber Onellen wenigstens im vorliegenden erften Bande fich in ber Wirflichfeit unter ben Artifeln gar nicht angegeben findet. fonnte also in bem langen Berzeichnig ohne Schaden für das Lexison Mandies als Quelle streichen. bererseits hat ber Berfaffer unter ben neueren Werten, Zeitschriften und Katalogen offenbar manche sehr wichtige, auf einen großen Theil ber Aunstgeschichte fich er= streckende als Quelle gar nicht gekannt und nicht be-Dahin gehören 3. B. Andrefen's Bandb. f. Rupfersticksammler, 2 Bande, Lyz. 1870 u. 73, Dobme's Runft und Rünftler bes Mittelalters und ber Neuzeit, Reber's Weidt, ber neuern beutschen Runft, Blanc, Les

artistes de mon temps, Joly, Les beaux arts en Belgique u. a. die belgische Kunst betreffende, ebenso unter den Journalen die Revue des beaux-arts, das Journal des beaux-arts und unter den Katalogen der der Rationalgalerie in London von Wormum. Für die solgenden Bände empsiehlt sich auch die Benutung des so eben erschienenen, wenigstens sür die französischen Künstler brauchbaren Dictionaire de Biographie contemporaine von Bitard.

Wenn wir ferner, was bie Corgfalt in ber Benutung ber angeführten Quellen betrifft, bem Berf. ebenfalls bedeutente Luden nadzuweisen haben, so wird aus dem nachfolgenden Berzeichniß hervorgeben, daß weber ber Zufat auf bem Titel "berfibmtefte Riinftler" vor diefem Borwurf schütt, noch auch die Borte ber Borrede: "Augerdem mußte auch eine Angahl Künstler fünften und sechsten Ranges, über welche zudem häufig nur Beniges ober Unguvertäffiges befannt war, gang weggelaffen werben. Das Bublitum, für welches bas Allgemeine Allustlerlerikon bestimmt ift, wird fie um fo weniger vermiffen, ale tiefe Ausscheidung auf bie Klinstler ber Bestzeit nicht erstreckt wurde". erstens find unter ben anzuführenden Namen boch wahrlich viele, die man nicht für Kiinstler "fünften und sechsten Ranges" halten tann, zweitens find co gerade solche, die vorzugsweise ber Gegenwart ober ber ilingsten Bergangenheit angehören und die theils aus ben vom Berf. felber namhaft gemachten, aber nicht hinlänglich benutten Quellen zu entnehmen waren. Alls fehlend bezeichnen wir alfo folgende aus ben Buchstaben M und B: Abam, Beinr., Bruber von Albrecht, geb. 1787, † 15. Febr. 1862, Agliati, Bildhauer, † 1863, Mitten, William Coften, geb. 1817, † 24. Dlärg 1875, Mlaur, Jean Baul, Bruter Jean's (Revue des b. a. 1858), Allard, Jean Bierre Eugene, geb. 1829, Schüler von Sippolyte Flandrin, ermordet in Rom 1864, Allen, James Baylis, Rupferstedjer, geb. 1803, † 11. 3an. 1876, Allen, William, Maler (Art.-Journal 1852 u. 1860), Arbeti, Carlo, Maler, † 1873 (Dicofuren 1873), Arendond, geb. 4. Mai 1822, Bildhauer (Journ. des b. a. 1860), Artlett, Richard Austin, Rupferstecher, geb. 9. Nov. 1807, † 1. Cept. 1873 (Art-Journal), Aubry, Alex. Bierre Bictor, Bildhauer, geb. 1808, † 1864, Aubran, Louis, Vild= hauer, geb. 7. April 1810, Schüler von David d'Angers, Bahr, 3oh. Carl, Maler, geb. 1801, † in Dredben 1869, Bailly, Antoine Nicolas, Architett, geb. 6. 3mi 1810, Ballu, Théodore, Architett, geb. S. Juni 1817, befannt als Bollender ber Kirche Ste. Clotilde, als Restaurator des Thurmes St. Jacques de la Boncherie und der Kirche Ste. Germain l'Auxerrois und als Erbauer von Ste. Trinité u. St. Ambroife, Bafta, Bictor, Bilbhauer (3lluftr. Zeitg. 1860), Behr, Julie, Malerin,

(Diosturen 1860), Beidemann, Alex., Maler (Journ. des b. a. 1860), Bellemans, Maler (Journ. des b. a. 1860 u. 1862), Bennet, William, Aquarell= maler, geb. 1812, † 16. Dar; 1872, Bentley, Rupferstedjer (Art-Journ. 1852), Beffon, Jean Geraphin Defire, Bildhauer, geb. 1795, † 1864 u. sein Cohn Gautier B., Genremaler, Beuerlein, Maler in Trieft, geb. 1830, † 30. Mai 1877, Billardet (Joly, Les beaux arts en Belgique, p. 53), Billoin, Ch. (Journ. des b. a. 1860) Bleuler, Joh. Beinr., Maler (Berliner Runftbl. 1828), Blommer, schwedischer Maler (Art-Journ. 1852), Boileau, Bean Louis, Architett, geb. 24. März 1812, Boitel, Bildhauer (Revue des b. a. 1858), Bott, Thomas, geb. 1829, † 13. Dez. 1870 (Art-Journ. 1871), Boughton, George Benry (Biographie Art-Journ. 1873), Bright, Benry, Land= Schaftsmaler, geb. 1814, † 21. Cept. 1873, Briftow, Edmond, Thiermaler, geb. 1787, † Febr. 1876. Brodezty, Alex., Landschaftsmaler, geb. 1819, Brunow, Ludw., Bildhauer (Illustr. Zeitg. 1875, I), Burault, Rupferstecher in Edinburg, geb. 1784, † 1868, Burgers, Maler (Journ. des b. a. 1860).

Biel cher als biefes Bergeichniß ber Luden auch auf die Buchstaben C bis & auszudehnen, ift es uns vielleicht vergönnt, bem in ben Buchstaben A bis F Gegebenen einige Berichtigungen und Zufähe zu ver= leihen, von denen manche auch ben Geburts= u. Todes= tag der Künstler betreffen, die der Berf. mit Recht anzugeben versucht hat. Daß ihm dies auch bei ben Künstlern der Neuzeit nicht überall gelungen ist, wird ihm niemand übel nehmen, aber auch in biefer Be= ziehung hätten manche Notizen aus bem freilich erft bis Barbiere erschienenen Meyer'schen Klinstler=Lexiton, bas ber Berf. gar nicht unter ben Quellen anführt, entnommen werden können. Albacini, Carlo ift geb. 1777, † 1858, Alma=Tadema, geb. 8. 3an. 1836, André, Edm. Marthe Alphonfe, † 1877 in Algier, Antigna † 8. Mär; 1878, Bathunsen, Bendrifus v. b. Sande, † 1860, Barlow heißt Thomas Oldham, ist geb. zu Oldham bei Manchester 4. Aug. 1824, als Rupfersteder Schüler bon Stephenson u. Roufton, Barrias, Felix Joseph, geb. 13. Gept. 1822, Baubry, Baul Jacques Aimé, geb. 7. Nov. 1828, Beard, James B., ift ein amerifanischer Maler, geb. ju Buffalo 1815, anfässig in Cincinnati, Beard, William B., geb. zu Painesville (Dhiv) 1814, an= fässig in New=?)ort (Bitard, Dictionn. gen. de Biogr. contemp.), Beavis, Richard, geb. 1824 in Ermouth (Devonshire), Biographie Art-Journal 1877, p. 65 ff., Beham, Barthel, geb. 1502, nicht 1496, Beham, Band Cebald, hinterließ an 500 Bolgichnitte nach feinen Zeichnungen, Bell, John, geb. 1811, nicht 1800, stellte zuerst in ber Afademie 1832

aus, feine Berte mangelhaft angegeben, Belly, Se: Auguste Abolphe, † 1877 im Mari, Berthelem: geb. 3. April 1818, Berthon, Nicolas, geb. 4. Am 1831, Vienaime, ftebt jest nicht "mit Tenerani an de Spike ber neueren römischen Bildhauerschule", ba Diefe feit 14. Dec. 1869 todt ift, Bonvin, geb. 22. Sex 1817, Boughton, George D., geb. 1836 in England Bouguereau, geb. 30. Nov. 1825, Boulanger (Buft. Rodolphe, geb. 25. April 1824, Bourré, mic Bouré, f. Van Soust, Notice sur la vie et les ourrages do B., Voute ist noch unter den irrthumliche Namen Stuerbout geset, Boby, Antoine, Der De: dailleur, heißt 3. F. A. Bovy, geb. 1795, † 1877 (Kunstchronit 1878, p. 26), Bra, geb. 1797 (nic: 1799), † 1863, Brandes, geb. 23. Mai 1803, Braun Caspar, † 29. Ott. 1877 (Netrolog Kunstchronit 1875 p. 177), Brion, † 6. Nov. 1877, Bug beißt Rober William, geb. zu London 1804, † 26. Febr. 1875. Cabat, geb. 24. Dec. 1812, Cain, geb. 4. Ret 1822, Cavelier, geb. 30. Aug. 1814, Chauvel, get 2. April 1831, Chauvin, sehr zu berichtigen nac Förster's Biographie in Westermann's Monatobeste 1865 Marg, Church, geb. 14. Marg 1826, Clen Georges, geb. 15. Rov. 1829, Clefinger, geb. 22. Dt 1814, Corbould beißt Edward Benry, geb. 5. Der 1815, Cordier, geb. 19. Ott. 1827, Corbene, geb 3. Mar; 1821, Cor, f. Solly, Memoir of the life of David C., Lond. 1873, Duban, geb. 31. He 1822, Defregger, geb. 30. April 1835 (Biographie Diosturen 1874), Deider, zu vervollständigen aus Ilian Beitg. 1872, 27. Jan., Delaborde, fehlt die Angabe seiner bedeutendsten kunstliterarischen Arbeiten, Dez ginger, mangelhaft behandelt (Biogr. 3fluftr. Beit: 1869, II), Deveria † 1857, nicht 1854, Didfee. Biographic Art-Journal 1872, p. 5, Diday † 25 Nov. 1877, Dobnaschofsty, † 7. Dec. 1867, Dona: tello, f. die bekannte Schrift von Hans Sempa Drafe, geb. 23. Juni 1805, Dubois, Alphée, get 17. Juni 1831, Dubufe beißt Louis Edouard, get 30. März 1820, Duval = Amaury ift unrichtig, vid mehr Amaury=Duval, ober Eugene Emmanuel Binean du Val, geb. zu Montrouge 8. Kebr. 1808, Duverger geb. 17. Sept. 1821, Eberle, Adam, geb. 26. Dier. 1805, † 18. Dec. 1831, Eberle, Robert, † 1860. nicht 1862, Edereberg, geb. 16. Juni 1822; Enter Eduard, geb. 1824, Ernft, Leopold, † 17. Dft. 1862. Fergusson's architettonische Werke mangelhaft an gegeben, Fernkorn, fehlt fein Reffel=Denkmal in Wien, Frere, Charles Theod., geb. 24. Juni 1813. nicht 1808, Frore, Pierre Eb., geb. 10. Jan. 1819.

Weit entsernt, trot aller dieser kleinen Mängei bem Bers. ben Vorwurf bes Mangels an Sorgsalt und Umsicht zu machen, wird ber ausmerksame Leser viel-

mehr anerkennen, daß fehr viel geschehen ift, um die porliegende Auflage auf die Bobe ber Zeit zu erheben. Es war aber zu viel zu thun, als daß Eines Mannes Braft und Umficht hingereicht hatte, um bas wünschenswerthe Ziel völlig zu erreichen, zumal ba bie Bleich= gültigleit fo Bieler, Die um Ginsendung biographischer Rotizen gebeten waren, Diefer Erreichung im Wege Dergleichen Arbeiten fonnen, felbst wenn sie auch nach einem viel weniger weitschichtigen Plane angelegt find, als bas allbetannte Deper'iche Künftler-Leriton, das neuerdings versprochen bat, fich in Bus funft größerer Rurge und Schnelligfeit gu befleißigen, unsered Erachtens durch die Arbeit eines Einzelnen un= möglich zu einer irgendwie befriedigenden Bollständig= feit gelangen, sonbern bedürfen bes Zusammenwirkens mebrerer Bräfte. Gollte ber Beri. ju biefer Beran= zichung sich nicht entschließen wollen, so haben wir ihm für die noch folgenden beiden Bande wenigstens die sorgfältige Benutung auch der von ihm bis jett übersehenen Quellen und ein fortwährendes, Jahre lang fortgesettes Excerpiren und Sammeln für seine Arbeit zu empjehlen. Dafür tonnten manche der von ihm als Quellen angeführten Werte getroft wegfallen.

S. A. Müller.

Frang Graf Bocci als Dichter und Runftler von Dr. G. holland. Munchen, Agl. hof: und Universitäts: Buch-bruderei von Dr. C. Bolf & Sohn. 1877. 53 G.

In vorliegender Schrift') hat der Freund dem Freunde sinniges Densmal errichtet. Der Rame des Kunftlers in deutschen Landen einen guten Klang. Man stellt ihn hat in deutschen Landen einen guten Alang. Man stellt ihn mit Borliebe neben A. L. Richter, der ihm eine nachhaltige ideelle Anregung verdankt. Rusit, Walerei und Poesse waren ihm die vertrautesten Genossinnen seines Ledens. Er wußte sie in origineller und geistreicher Weise, wenngleich vorwiegend als Dilettant, zu vereinigen. Seine Werte, durch gewinnende Züge im Sinne der Romantis ausgezeichnet, sind meist Kinder des Augenblicks, die von einer reichen Phantasie Zeugniß ablegen. In einem gehaltvollen Gesammtbilde, von literar: und kunsthistorischen Anmerkungen bez gleitet, hat der Versasser sisch und lebendig den Entwidlungsgang und die Fülle seines künstlerischen Schaffens geschildert. Ein sleißig zusammengestelltes Verzeichniß von Pocci's zahlreichen Schöpfungen, soweit sie durch Druck oder sonstige Reproduktionen allgemein zugänglich gemacht sind, erhöht den Werth der Publikation, die mit einer Uebersicht der literarischen Quellen und Porträts abschließt.

\* Bon Babefer's Reifehandbuchern, melde glanzenden Erzeugnissen unserer modernen Reiseliteratur gegenüber durch ihre praktische Ginrichtung und schlichte Knappheit der Fassung immer ihren hohen Werth behaupten, find turglich wieder drei Banbe in neuen Auflagen erschies nen, beren hier Ermahnung ju ihun ift, weil sie hauptge-biete ber Runft behandeln: Paris, Mittelitalien und bie Riederlande. Alle drei haben sowohl im Text als auch in ihrer Ausstattung mit Karten, Planen u. f. w. mannigsache Ber-besserungen erhalten. Das Sandbuch für Mittelitalien ent-hielt schon in ber 4. Auflage ftatt ber früheren lunsigeschichtlichen Ginleitung, welche gang Italien umfaßte, zwei por

treffliche fürzere Darftellungen ber antiken und ber neueren Runft von Retule und Springer, welche sich auch in ber 5. Auflage mit wenigen Modificationen wiederfinden.' Gin-5. Auflage mit wenigen Modificationen viedersinden. Eingehendere Beränderungen und Zusäte hat Springer's Einleitung in die niederländische Kunst crfahren. — Besondere Beachtung verdient in dem Abschnitt über Rom die wissenschaftlich und praktisch gleich übersichtliche Eintheilung der Stadt in sünf Haupttheile, die in dieser Art zuerst in der 4. Ausl. des Bädeler'schen Reisehandbuchs durchgesührt wurde. — Das in 9. Ausl. erschienene Buch über Paris ist wurd. aus Anlaß der Weltausstellung in seiner kartographischen Ausstattung fast ganz erneuert und auch sonst wesentlich der reichert und verbessert. Auch ihm geht ein Abschnitt über die französische Kunst von Springer voraus.

#### Metrolog.

B. Georg Schwer, ber am 7. Juli vorigen Jahres in Duffeldorf gestorbene Genres und Landschaftsmaler, wurde in Rurnberg ben 26. Marz 1827 geboren. Er tam im Alter von dreizehn Jahren nach England und erhielt in London seine erste Ausbildung im Zeichnen und Malen. Später ging er nach Duffelborf, wo er bei Professor Carl Sohn und dann bei Rudolf Jordan seine Studien sortsetzte. Er malte anfangs Figurenbilber, leiftete aber bedeutend Befferes malte anjangs Figurenbilder, leistete aber bedeutend Bessers in der Landschaftsmalerei, der er sich später ganz widmete. Künstler mit Leib und Seele, besaß Schwer ein sehr feines Urtheil, was seine Freunde hoch schätten. Er hatte dasselbe durch Anschauung der meisten Galerien Deutschlands, Frankreichs und Italiens gebildet. Trothem und ungeachtet seines großen Fleißes ist es ihm indessen nicht gelungen, sich zu allgemeiner Anerkennung durchzuarbeiten, und er sühlte selbst sehr gut, daß er es nicht zu einer bedeutsamen Hohe zu bringen vermochte. Als Mensch war er ein aufrichtiger, gewissenhafter und wahrer Charaster, treu als Freund und pan vielleitiger Vildung. so daß er die allaemeinste Achtung von vielseitiger Bilbung, fo bag er die allgemeinfte Achtung

genoß.
B. Franz Maria Ingenmen, Maler in Duffelborf, ftarb bafelbft ben 3. Juni 1878 an einer Lungen: Entzündung. Er war 1830 in Bonn geboren und ging 1854 nach München, wo er sich bei Correns ausbildete. Seit 1861 lebte er in Düsseldorf. Von seinen Gemälben, die durch gute Zeichnung und außerst sorgsältige Durchsührung ansprechen, mitunter aber an einer etwas harten und glasigen Farbe leiden, sind hervorzuheben: "Der blinde Geiger und seinnind"—"Traum-lönig und sein Lieb"—, "Der versperrte heimweg"—, "Jagdifrevel"—, "Die Neberraschung"—, "Ungeladene Gäste" und andere Genrebilder, sowie einige Landschaften. Ingenmey war auch als Lithograph thatig.

#### Vermischte Nachrichten.

\* Der Medailleur hermann Bittig in Rom, ein Schüler Prof. Radnitty's und gegenwärtig Stipendiat der Wiener Atademie, hat eine Erinnerungsmedaille auf die Bahl Rapft Leo's XIII. angefertigt, welche sich durch Größe und Schönbeit vor den meisten ahnlichen modernen Arbeiten auszeichnet. Dem jungen Kunstler wurde die Ehre zu Theil, verigner. Dem jungen Kunstler wurde die Ehre zu Theil, den Papst in drei Situngen nach dem Leden modelliren zu dürsen. Das geistvoll aufgesaßte Brustbild, nach links gewendet, mit Köppchen, Mantel und Stola bekleidet, zeigt die Umschrift: Leo XIII. Pont. Max. elect. die XX. Febr. 1878. Für die Rücheite wurde, nach der eigenn genauen Angade des Papstes und unter dessen wiederholter Intervention, eine Darstellung der Uebergabe der Schlussellung ber Uebergabe der Schlussellung ber Uebergabe der Schlussellung ber Uebergabe der Schlussellung ber Gentim, im Durchmesser.

Petri gewählt, mit der Beischrift: Thi dabo claves regni coelorum. Die Medaille mißt 9 Centim. im Durchmesser. In etwa Jahresfrist soll die Prägung vollendet sein.

\* Die Restauration der Katharinenkirche zu Oppenheim (vergl. Kunst: Chronit 1877, Kr. 40 und 1878, Kr. 3) wird nun ernstlich in Angriss genommen. Die Leitung des Ganzen wurde in die bewährten Hande Fr. Schmidt's in Wien gelegt. Als praktischer Bauleiter wird dessen Schn heinrich sungiren, der bereits bei der Wiederherstellung der Kirche zu Gelnsausen und anderen ähnlichen Kusgaben seine Tücktigseit bewährt hat. Wir dursen unter solchen Umsständen einer glücklichen Lösung des vielbesprochenen Problems in allen Punkten entgegensehen.

1 - 0000

blems in allen Buntten entgegensehen.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. Beilage jur Allermeinen Zeitung. Rr. 144. 23. Mal 1876. — Bur Erinnerung an Jrang Pecci. Drud und Berlag von Grnft Stabi. 1877. Separatofibbrud aus bem jechjen Binden von Pecci's zustigem Remobiens Buchlein,

\* Der Ausbau der Florentiner Domfaçade nach ben Blänen des Prof. de Fabris ist in rüftigen Fortschreiten begriffen. Nach der Entsernung des alten Berpußes hat man den Gesammtkörper der Façade im Rohbau bereits vollständig aufgeführt und mit der Marmorversleidung des Sodels begonnen. Die schwarzen und weißen Verkleidungsblode wachsen schon über die Einplankung empor und dürsten bald die Sohe ber Seitenportale erreichen.

Ardaologifche Gefellicaft in Berlin. Sigung vom 4. Juni. Der Vorsitsende Herr Eurtius legte zunächst die eingegange-nen Schriften vor: A. Postolacca, Synopsis des Münzkabinets zu Athen; Urlichs — Duellenregister zu Plinius; den amtlichen Bericht über die Erwerbungen des Britischen Museums und die neuesten hefte der Abhandlungen der Accademia dei Lincei zu Rom. — herr Lehfeldt besprach die Malereien des sog. Hauses der Livia auf dem Palatin unter Borlegung der Schwechten'schen Publikation zweier Mande berselben, welcher eine Erläuterung des Bortragenden beigefügt ift. Hobert legte die Pause eines aus Capua stammen-ben rothsigurigen Gesäßes mit Scenen aus der Palastra por, bas er unter hinweis auf die Ausführungen bes herrn klein in dem unter der Preffe befindlichen heft der Archaologischen Zeitung für ein Wert bes Guphronios ertlaren gu logischen Zeitung für ein Wert des Euphronios erklären zu dürsen glaubt. Herr Eurtius legte eine wohlerhaltene Bronzeinschrift aus Olympia vor, welche in drei Distichen den Sieg des Arkadiers Philippos feiert, vielleicht desselben, den Pausanias als Agonen aus Pellana ansührt, dessen Pentmal ein Standbild des Myron schmüdte. Herr Adler, seit dem 11. Mai aus Olympia zurückgekehrt, gab eine Beschreibung der von ihm speciell untersuchten Bauswerte, des Prytaneion, der Herderbergenen, der Hilligen der byzantinischen Kirche, des Westthores in der Altischen Mauer, so wie der in situ besindlichen Altäre vor dem hera: und Zeuschempel. Sodann erläuterte er die nach seiner Abreise bewirfte und durch eingesandte Pläne veransschaulichte Freilegung der Janes Basen und des geheimen

Einganges zum Stadion, burch welche Funde seine Archine bas Stadion nicht am Oftabhange des Kroning juchen sei, sondern südlich von demselben, bestätigt wen Die Sauptage jenes berühmten Rampfplages bate to parallel jur Oftaltismauer gelegen, bas Rundhamt trie fei in einer natürlichen Schlucht bes Kronoshügels nich. kennbar und der Ablaufplat sei nun vor dem bacfteinen. Oktogonbau, der sich in einer Distanz von 600 gr. in: Absturze der Altis Ebene erhebe, zu suchen.

### Zeitschriften.

The Academy. No. 318. 319.

The salon, von Ph. Burty. — Smith's british Nessets
portraits, von T. H. Ward. — Furniture at Bethal 6... Smith's british Metath. portraits, von T. H. V von C. Monkhouse. L'Art. No. 180. 181.

L'Art. No. 180. 181.

Le salon de Paris, 1878: Le paysage, von E. Vérea a Abbild.) — La direction des beaux arts. — Le salon de au palais de la chambre des députés, von J. J. Guiffra (Mit Abbild.) — Histoire de la société des amis des un Bordeaux, von E. Véron. (Mit Abbild.) — L'expender Bordeaux. (Mit Abbild.) — Louis Antoine Léon Riesele Antoine-Laurent Dantan †.

Kunst und Gewerbe. No. 25.

Etwas über Schweizer Glasmalerei, von H. E. v. Berlept — Berlin: Märkischen Prosinzialmuseum: Stuttgart: Poisson

- Berlin: Märkisches Provinzialmuseum; Stuttgart: Protheilung; Wien: Indische Ausstellung des Orientalische: 1 seums; Rom: Ausgrabungen.

Christliches Kunstblatt. No. 6.

Christicles Kunstblatt. No. 6.

Eine alt-christliche Lampe aus Alexandrien, von V. Schrlin

— Ludwig Richter. — Alte kirchliche Wandgemilde 21 bewinterthur im Kanton Zürlch. — Die Dorégallerie in Lude von J. P. Richter.

Journal des Beaux-Arts. No. 11.

Belgique: Stalles de Ste. Gertrude à Louvrain. Décure, du nom des aculpieurs. — Une demande à propos de les ment dernier de Beaune. — France: L'exposition une selle von H. Louis.

ment dernier de Beaune. — selle, von H. Jouin.

### Inserate.

Königl. Kunftgewerbschule zu Nürnberg.

Mit Ablauf bes gegenwärtigen Schuljahres ift die Lehrstelle für Detorationsmalerei (Fachschule für Zimmermaler, Deforateurs und Musterzeichner, womit auch der Unterricht im Malen nach dem lebenden Mobell verbunden ift) gu befeten.

Sauptbedingungen für Erlangung berfelben find: gründliche architetstonische und stylistische Bildung, Kenntnis der perspektivischen Projektionslehre, einschlägige Studien über Wand- und Dedendelvrationen in Italien und praf-

einschlägige Studien über Wands und Vertenberdranden in Fratien und praistische Thätigleit bei monumentalen Desorationen.

Mit derselben ist die pragmatische Diensteseigenschaft und ein Anfangsgeshalt von jährlich 3360 M., welcher nach den ersten drei Quinquennien um se 360 M., nach jedem solgenden um 180 M. steigt, verdunden.

Bewerber um diese Stelle, welche die Erfüllung obiger Bedingungen durch Zeugnisse und Arbeiten nachweisen können, wollen ihre an das königl. Staatsministerium des Innern sur richtenden Einaghen. welchen außerdem noch die nöthigen Angaben über Alter ju richtenden Gingaben, welchen außerdem noch die nothigen Angaben über Alter und Familienstand beigufügen find,

innerhalb 3 Wochen

anher gelangen laffen.

Rurnberg, den 19. Juni 1878. Direktorium der konigl. Stunftgewerbschule. Gnauth.

Rundmadung

wegen Bewerbung um den Joseph August Stark'ichen Preis für das befte Original-Oelgemalde.

Gesuche sind an die landsch. Zeichnungs : Alademie in Graz in Steiermark zu richten. Das Rahere ist in der "Runftchronit" Rr. 36 enthalten.

Gras, im Mai 1878.

Bom fietermark. Landes-Ausschuffe.

Der vollständige Katalog &

### Photographischen Gesellschit Berlin.

(enthaltend moderne und classici Bilder, Pracht- und Sammelveit. mit 4 Photographien nach Becht: Schirmer, Murillo, Rubent is durch jede Buchhandlung oder von is Verlagshandlung direct gegen Emedung von 50 Pf. in Freimarke : beziehen.

## Ein tüchtiger Cijclau,

welcher zugleich gut zeichnen und m delliren fann, wird gesucht für Metaliwaarenfabrit von Strat) t Sohn in Gelölingen. Offerten falle richten an Rudolf Moffe, Russa unter M. L. 1191.

## Lichtdruck Anfalt,

vorzüglich eingerichtet und gut bei tigt, ift um 15,000 M. ju verlande. Seft. Offert. sub R. W. 1309 beibtet Rudolf Mosse, München.

437

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers &. 3. Seemann. — Drud von hundertftund & Bries in Lipfis

Mr. 38.

### 13. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Lagow (Wien, Cherefianungaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Leipzig zu richten.

4. Juli



#### Inferate

d 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Peniszeile werden von jeder Buch u. Kunftbandlung angenommen.

1878.

S San COPPARTY

### Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Wode am Donnerstag, fur die Abonnenten der "Beitschrift fur bildende Hunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öfterreichischen Poftanftalten.

In halt Von der Parifer Weltausstellung. III. Die Hunft Gesterreich ilngarns. — Die Jahresausstellung im Wiener Kunftlerbause. III. — Preller-Uusstellung in Weimar. (Schlug.) — Ein Gemalbe jum Ungebenten an ben europaischen Kongreß. — Neuigkeiten des Buch- und Hunfthandels. — Beitschriften. — Inferate.

### Von der Parifer Weltausstellung.

III.

Die Kunft Besterreich-Ungarns.

Während die deutsche Anostellung die Spuren der Hast, mit welcher sie zusammengebracht werden mußte, dem schärfer blidenden Auge nicht verbergen kann, haben die Rommissionen der übrigen Böller sich in der Lage besunden, eine sorgsättige Umschau und Anolese zu halten, um eine Onintessenz des Besten zu geben, was innershalb der letten zehn Jahre von ihrer Kunst geschaffen worden. Leider haben nur England, Oesterreich und Italien von dieser bevorzugten Lage einen ausgiebigen Gebrauch gemacht. — England freitich, ohne die Grenzen streng innezuhalten, welche das offizielle Einladungsprogramm den ausstellenden Nationen gesteckt hat. In der englischen Abtheitung giebt es genug Vilder, deren Entstehungszeit über das letztverstoffene Jahrzehnt hinsausreicht.

England und Desterreich haben ihre Aunstandsstellungösäle zuerst erössnet. Das ist kein unwesentliches Moment für die Beurtheilung der dekorativen Aussstattung, die, was Desterreich anlangt, hinter der deutsschen zurückleibt. Die Kommission glaubte genug gesthan zu haben, wenn sie sir eine zweckmäßige Beleuchtung und für einen soliden Comsort sorgte. Als die deutsche Abtheilung noch nicht erössnet war, behauptete die österreichische denn auch hinsichtlich der Dekoration den ersten Plat. Die stilvolle Pracht der deutschen Abtheilung erhöhte später allerdings die Ansprücke des Publikums, so daß u. A. die belgische Kommission die

Eröffnung ihrer Kunstausstellung um eine Woche hinausschob, um sernere Instruktionen von ihrer Regierung resp. Nachbewilligungen für eine würdigere Ausstattung ihrer Käume einzubolen.

Das Berzeichniß ber österreichischen Runftwerke jehlt in bem offiziellen Aunstkataloge, ber ben ersten Theil des siebenbändigen, nahezu werthlosen Ungeheuers bildet, welcher ben Bemiihungen ber frangofischen Rommiffion zu verdanken ift. Die ofterreichische Kommif= fion hat wie die deutsche einen gut und sorgfältig ge= arbeiteten Separattatalog in benticher und frangofischer Sprache berausgegeben, ber in jeder Sinficht billigen Anforderungen entspricht. Ungarn fehlt dagegen in bem österreichischen Kataloge. Es hat seine Stelle erhalten in dem offiziellen frangofischen Rataloge, ber bie Leistungen bes berlichtigten Kunftkatalogs ber Wiener Beltausstellung völlig in ben Schatten stellt. Bei seinen zahllosen Mängeln hatte ber lettere wenigstens ben Vorzug der Handlichkeit; man konnte ihn in die Tasche steden, wenn man ihn nicht mehr brauchte. Der offizielle frangöfische Kunftfatalog, ber 332 Seiten in Großottav umfaßt, ift bagegen eine wahre Plage für ben Befucher. Die frangösische Abtheilung ift freilich barin mit einer liebevollen Aussührlichkeit behandelt. Man hat gange Stellen aus ber beiligen Schrift, aus historifern und frangofischen Dichtern abgebrudt und baburch jum größten Theil ben Umfang bes Ratalogs verschuldet. Dagegen find die übrigen Rationen besto schlechter sortgekommen, am schlechtesten Ungarn. Unter der Rubrit Hongrie enthält der Katalog nichts als die Ramen ber Maler, ihren Wohnsit und Die Angahl ber Bilder: Abranyi à Paris 1. Un tableau à l'huile.

Adler à Bude-Pest 2. Un tableau à l'huile, und in diesem Stile geht es vier Seiten lang fort.

Bas die österreichische Kunstausstellung mit der englischen vor allen übrigen auszeichnet, ift bie Barmonic ihres Gesammteindrucks. Läßt man die auf Sensation gemalte Riesenleinwand Makart's bei Seite, die wiederum eine Ausstellung in einer besonderen Schaubude verdient hätte, so ergiebt sich ein ziemlich gleichmäßig gestimmtes Bild von dem berzeitigen Charakter der österreichischen Kunst. Das heißt in anderen Worten: jeder Künstler von Bedeutung ift burch ein oder mehrere Werte vertreten, die seine Eigenart angemeffen ober auch erschöpfend charafterifiren. Es giebt kaum eine zweite Ausstellung auf bem Marsfelde, bie jo viel gute Bilder neben fo wenig schlechten enthält, und vielleicht mag gerade in diefem ruhigen Ebenmaß der Grund liegen, weshalb die österreichische Malerei in Paris nicht die Werthschätzung erfahren hat, die sie um ihrer höchst respettablen Stellung und ihrer bril= lanten Bertretung willen in ber Galerie des Beaux-Arts verdient hätte. Bielleicht liegt aber auch der Grund dieser geringeren Werthschätzung an dem Riesenbilde Makart's, welches das Interesse der Besucher ber österreichischen Abtheilung derartig absorbirt, daß sie für alles Uebrige taum ein Auge haben. Reben Mas fart existirten nur noch Muntacfy, Matejto und Czermat für bie Barifer. Den Letteren, ben Schüler Robert Fleury's, und Munkacfy haben die Franzosen stets zu den Ihrigen gerechnet, und so konnte denn Albert Wolff, der Kunstkritiker des "Figaro", der auch privatim bas Seinige that, um Makart und Munkacfp in die Mode zu bringen, mit unerhörter Dreiftigkeit schreiben: "L'Autriche et la Hongrie sont absorbées par deux peintres. M. Hans Makart est le centre radieux autour duquel pivote la peinture autrichienne toute entière." Die neueste Malerci bicfes "ftrahlenden Centrums", der Gingug Rarl's in Ant= werpen, der jedoch in Paris auch heftige Gegner ge= junden, hat in der "Aunst-Chronif" bereits eine fo gründliche Würdigung erfahren, baß ich mich damit begnügen tann, meine volle Bustimmung zu berfelben ju äußern. Die unbefleideten Damen, welche bem jungen Könige in fo sonderbarer Weise die Honneurs maden, versehlen in Paris ihren Effett. Die Pariser sind an ftarfere Dinge gewöhnt. Ihre Ausstellung auf bem Marefelde ift halb Schlachthaus, halb Babehaus. Für Matart's Intorrettheiten in ber Zeichnung, seine verschwommenen Tone, für seine grüne Leichenfarbe haben die Bariser vollends fein Berständnig. Die "große Malerei" ist ihnen eine Art von Heiligthum. Bei ber Menge hat vornehmlich die immense Größe des Bildes den Effett erzielt, alfo die grobsinnlichste Meußerlichteit.

Bon Muntacfp find brei Bilber vorhanden: eine

Scene aus einer ungarifden Czarba, bas Gruppenbilt "im Atelier", welches bereits in Wien gur Ausstellung gelangte, und fein neuestes Bert: "Milton bittirt feiner Tochter das verlorene Paradies". Muntacip hat außer: ordentliche Qualitäten, aber auch große Schwäcken. Nur wenn man einmal anfangen wird, ftatt mit Farben, mit Schnupftabat und grüner Seife zu malen, wird man lettere übersehen wollen. Bor ber Sand können wir nur bedauern, daß sich ein fo bedeutendes Talent so schwer verirrt hat. Der Kopf des blinden Dichters mit feinem vifionaren Musbrud, aus bem zugleich bie Resignation des Märtyrers spricht, ist ein Meisterstück. Auf ihn und die schreibende Tochter fällt durch Die tleinen Scheiben bes halbbuntlen Gemachs ein jeines silbernes Licht. Eine zweite Tochter steht zur Geite bes Baters und betrachtet ben Gottbegnabeten mit inbrünstiger Liebe und Berchrung, während Die dritte am Tifche fitt und fpinnt. Das Bild ergreift unt fpricht zu Bergen. Aber es wäre ein höberer Triumph für den Künstler, wenn er die melancholische Stimmung seines Bildes durch andere Mittel erreicht hätte als durch eine bigarre, trantbafte Farbengebung, Die der Natur Hohn spricht. Muntachy's trostlose Manier in bekannt genug. Ich brauche deshalb nur zu fagen, daß fein neuestes Bild ebenso unter ihr leidet, wie feine früheren. Es dürfte jedoch das erste Mal fein, bag ber Beschauer vor diesem Bilbe um seines Gujete unt um der Borglige willen, die in ber betreffenden Cho ratteristit ber Figuren liegen, ein tiefes Bedauern em: pfindet, daß der Maler sich, wie es scheint, für immer in ein Dornenfeld verlaufen hat.

Von Matejko ist kein neues Vild ausgestellt. Die Lubliner Union, Graf Wilczef auf den Mauern von Warschau und die Tause der Sigismundglode in Kratau sind bekannt. Wie Muntacsp sür grau und schwarz, so schwärmt Matejko sür violett und gelb. Das letztgenannte Vild ist gewissermaßen zugleich eine Apotheose der gelben Farbe, die in allen erdenklichen Variationen auf dem Vilde vertreten ist, um in dem Brocatsleide der thronenden Fürstin die Dominante der ganzen wundersamen Farbenscala zu bilden.

Czermak, der jüngst verstorbene, hat entschieden mehr von seinem ersten Meister Gallait als von Robert Fleury angenommen. Seine beiden Bilder: der Transport des verwundeten montenegrinischen Führers durch die Berge seiner Heimath und die Rücksehr der Montenegriner in ihr heimathliches Dors (Salon 1877) sind Werke, die sich um ihres großen, echt historischen Charafters willen über den Werth eines Genredildes erheben. Der zerschossene, montenegrinische Kirchhos mit den aufgespießten Schädeln, vor dem die heimgestehrten Flüchtlinge, Trauer und Ingrimm im Herzen, stehen, ist ein ergreisender Anblick. Beide Witder, frei

ore jedem theatralischen Pathos, erfüllt eine schlichte, exunklose, sast antike Größe, und schon um dieser Chasaktereigenschaften willen haben die Franzosen keinen Sxund, Czermak zu den Ihrigen zu zählen, der jest auch, wie dieser Tage beschlossen, seine Ruhestätte in heimischer Erde sinden wird.

Die österreichische Abtheilung umfaßt im Ganzen 124 Delbilder, 58 Aquarelle und Zeichnungen, 46 Stulpturen und Medaillen, 81 Architekturzeichnungen und 22 Stiche, Radirungen, Holzschnitte u. s. w., die ungarische 61 Delgemälde, 4 Aquarelle und Zeichnungen, 8 Skulpturen und 30 Architekturzeichnungen. Es dürsten sich wenige unter diesen Kunstwerken besinden, die hier zum ersten Male ausgestellt und deshalb in der "Zeitzschrist" noch nicht besprochen worden sind. Aber diese wenigen sind nicht bedeutend genug, um eine Besprechung zu sordern, wo wir uns mit-einer summarischen Ueberzsicht über das Vorhandene begnügen müssen.

Die zwölf Porträts von Angeli, Engländer und Deutsche aus ben Jahren 1874-77, unter ihnen A. Menzel, Dombaumeister Schmidt, Lord Beaconsfield und Graf Hochberg, gehören, wenn sie um ihres schlich= ten, anspruchslosen Charafters willen auch nicht bas geräuschvolle Auffeben erregen, wie die glänzenden Bild= nifichöpfungen Bonnat's ober die prablerischen Roben= ausstellungen von Carolus Duran, zu ben besten, bie man auf dem Marbfelde zu feben bekommt. Debr noch, das Vildnig bes Grafen Gochberg und bas Gelbitporträt des Meisters erschienen mir als die besten Porträts, welche bis jest unter der hand bes viel= beschäftigten Künstlers entstanden sind. Die englischen Porträts verrathen allerdings eine gewiffe kihle Gleich= gültigkeit, allein am Ende unterstützt gerade fie bie Charafteristit der edlen Lords, deren Anspriiche auf eine poetische Auffassung ihrer werthen Berfonlichkeiten sich ohnehin nur schwer begründen ließen. Canon und Gaul hatten beffer und glanzender bertreten fein tonnen; indeffen charafterifirt bas van Dyd'sche Bors trait der Gräfin Schönborn hinreichend die neuere Richtung bes Ersteren, ber auch bei bem Anlehnen an alte Borbitter die ihm eigenthümliche Noblesse nicht verloren hat.

An das Gebiet der großen Malerei streist das Reiterporträt des General Laudon von L'Allemand an, ein frästig und solide gemaltes Bild von echt hisstorischer Aussassignen. Das Genre ist durch eine reizende venetianische Baltonseene von Eugen Blaas, durch zwei ganz vortressliche kleine Vilden von Carl Probst (eine Dame im weißen Atlastleide vor einem Bibliothetsschrafte und eine Wirthshausseene mit einer Kartenslegerin) und durch drei italienische Bilder von Schönn, unter ihnen ein kürzlich vollendetes "Volkssest an der genuesischen Kliste", wiirdig vertreten. Eine besondere

Gruppe bilden die Tiroler Defregger, Gabl und Schmid, ber Wiener Kurzbauer und der Böhme Gabriel Max, die sich, wenngleich der Münchener Schule angehörig, den Oesterreichern angeschlossen und dadurch den Vortheil erreicht haben, zweimal — hier und in der deutschen Abtheilung — vertreten zu sein.

Unter den Landschaftsmalern nehmen Lichtensfels, Eugen Jettel, Ribarz, Ruß, A. Schäffer (Küste von Istrien, durch charaktervolle Wiedergabe des Terrains ausgezeichnet), D. v. Thoren und Untersberger eine hervorragende Stellung ein. — Den Ruhm der österreichischen Aquarellmalerei halten R. Alt und Bassini in glänzender Weise aufrecht.

Bon plastischen Werken haben nur einige Büsten, unter ihnen mehrere von Tilgner, und einige Statuetten in den Gemäldesalons einen Platz gefunden. Die großen monumentalen Arbeiten sind in der elesganten, von Laufberger mit Sgrafsiti geschmückten Loggia ausgestellt worden, welche den Eingang zu der österreichischen Industrieausstellung bildet. Dort steht inmitten einer Blumengruppe Tilgner's Kaiser Franz Joseph und unter den Bögen der Halle Schmidgruber's Dürer, Wagner's Michel Angelo, Beethoven und Prometheus von Zumbusch, und die Kunstindustrie von Kundmann, durchweg Arbeiten, welche der österzreichischen Ssulptur neben der französischen eine achtungsgebietende Stellung sichern.

Adolf Rofenberg.

# Die Jahresausstellung im Wiener Künstlerhause. III.

Die Jahresausstellung hat, sehr zu ihrem Bortheile, gegen den Schluß eine so beträchtliche Auffrischung erfahren, daß wir noch einmal auf fie zurücktommen muffen. Auf bem Gebiete bes Portrate find gu= nächst drei neue Arbeiten des historienmalers Griepenterl zu erwähnen, die zu bem Besten geboren, was in Wien seit Jahren geleistet wurde. Bornehme Auffassung, lebendige Wiedergabe, traftvolle und un= geschmintte Behandlung find inobesondere seinen Bild= nissen des Landschafters Lichtenfels und des Architekten Niemann nachzurlihmen. Prof. Griepenkerl hat seinen genannten Kollegen an der Wiener Kunstakademie mit Diesen Arbeiten einen schönen Beweis feines kunftleri= schen Bermögens, den Porträtisten von Fach aber eine beherzigenswerthe Lektion in der Behandlung des Porträts gegeben, welche hoffentlich die bei uns graffirenden Koftiimbilder mit Porträt einigermaßen berscheuchen wird. Uebrigens scheint in dieser Beziehung Die Erkenntniß des Guten und Bofen endlich boch auf= zudämmern; benn Canon, einer ber Urheber ber theatralischen Richtung des Porträts, hat diesmal

unter fünf Bilbniffen tein einziges in Roftlim. Geine Arbeiten find, wie immer, an Werth fehr ungleich; awischen seinem schlechtesten und seinem besten Bilbe liegt mitunter eine folde Kluft, daß man taum die Sand beffelben Kiinstlers zu erkennen vermag. ansprechendsten erscheint biesmal bas Rnieftlick eines figenben Mannes in der Mitte ber Fünfziger, bas fräftig modellirt, energisch charafterisirt und toloristisch fehr tiichtig behandelt ift; daß dieses Portrat dirett an die Art des Jordaens erinnert, darf bei der von und wiederholt analysirten Malweise Canon's nicht Bunder nehmen. Lafite ift bei feinem Bortrat einer vornehmen alten Dame in moderner Gefellschaftstoilette sehr gliidlich gewesen; ein weibliches Bortrat in Kostiim bagegen ift, trot ber guten malerischen Behandlung, gänzlich mißrathen. Durch hübsche Auffaffung, feine toloristische Empfindung und geschickte Durchsührung zeichnet sich bas Porträt eines jungen, reich gefleibeten Mulatten von Louise Cobecasa aus. Bei bem Rostumporträt eines vornehmen herrn im fräftigen Mannesalter von Fur muß man bedauern, daß das charafteristische, zu wirtungsvoller malerischen Gestal= tung so geeignete Modell an eine recht schwache Band gerathen ift. Mit ber ftiggenhaft hingeschleuberten, ruppigen Behandlung bes Ropfes mochte ber Maler vielleicht sich "genial" geberden wollen; der unbe= fangene Beschauer aber muß biese Art von Malerei, welche nicht einmal das Stoffliche zu bewältigen vermochte, einfach ungenügend finden. Haltung und Erscheinung bes Vildnisses - bas Einzige, was an dem= felben befriedigt - find lediglich ein Berdienft bes Originales; daran ließe sich selbst absichtlich nichts verberben. Ein Damenporträt von Frang Ruß bem Jüngeren — ist vom Salfe abwärts trefflich ge= malt; ber pitante Ropf aber leibet unter bem gang mißlungenen rembrandtisirenden Rolorit. Dag man durch ausgiebige Berwendung von goldgelben Tonen im Fleisch den Rembrandt'schen Goldton ebensowenig erzeugen kann wie das Hellbunkel dieses Meisters burch tiefe Schatten auf ber einen und scharje Lichter auf ber anderen Bildhälfte, beweift auch ein wunderlicher Studientopf beffelben Rinftlers. Er ftellt ein junges Mädchen im beiläufigen Roftiim der fattsam befannten "Indenbraut" bar, welches aus einem ovalen, von der bestrenommirten Firma "Gerard Dov fel. Erben" be= zogenen Steinrahmen erwartungsvoll in die Welt hinausgudt; bamit etwaige Beirathstandibaten nicht lange zu fragen brauchen, ist das Nationale: "Cornelia Rembrandti Nep:" beigesett. Dieser guten Richte schadet es nichts, daß sie jest schon an die zweihundert Jahre im Grabe liegen dürfte; hätte fie bis heute am Fenster gestanden, so wierde sich auch kein Freier ge= melbet haben. Intereffant ift ein weiblicher Studien=

topf von Defregger, eine witwenhaft gemante sinnend blidende junge Frau von burchgeistigter & muth; ware nicht die jeste Zeichnung ba, se mit man, nach Ausbruck und Kolorit, Diefe Dame amite Namen Lenbach taufen. Der männliche Studielbesselben Klinftlers bagegen ist echter Defregger, w ohne das Tiroler Kostiim als folder weithin ter Ein männlicher Studientof von Soil: zeichnet fich durch breite Behandlung und energi: Charafterisirung aus. Bübsche Begabung vertitb : gut aufgefaßte, in sattem Kolorit wirkungerell 2 gearbeitete Studientopf von Ch. v. Derode: to schlichte Greifin gefällt viel mehr als das augen nerte Porträt einer jungen Fran, welches ber finetien Kunstjünger vorgeführt hat, obgleich es nicht = stellungereif ift.

Das Genre hat burch ein Bild aus Caprie "Arabische Bettler" von Hand Ludwig Fischer a Bereicherung erfahren; an Schärfe ber Charatten und Treue ber Darstellung, insbesondere an Babile und Kraft ber Beleuchtung, läßt diefes fleine stimmung volle Bild nichts zu wünschen übrig. Wilb. &13: hat abermals Nixenbilder, seine ziemlich altmetie Spezialität, produzirt und abermals bargelegt, bi aus "mondbeglänzter Zaubernacht" und aus mite Märchenweibern noch lange kein romantische 🐏 herauskommt, wenn zum Ritt in's alte rommie Land nur ein lahmer Begafus zu Gebote fteht & "Bringeffin Ilfe" könnte ebenfo gut eine 3mis schwester ber Marlitt'schen "Golbelse" sein, und m Kray's Illustration zum Göthe-Schubert'ichen "Fitet würde sich Schwind, ber Meister bes Wasserzanden im Grabe umbrehen. Diese Nixe mit ihrer guit einladenden Handbewegung könnte vielleicht als weit Bacfisch bei einem Lesetränzchen einen forschen Brade Studio versiihren, sich trinfmuthig in die Hatte eines zum zweiten Male gefüllten Theckessels zu fürz das "feuchte Weib" aber, welches uns die unmitestehliche elementare Gewalt des Baffers glauble machen foll, ist sie lange nicht. Wenig gludich in diesmal Julius Kronberg mit einem pratention auf bacchische Motive gebauten Friese; die Kemper tion ift zerfallen, die Formgebung berb unt to Kolorit hart, schreiend, unschön. Weit unglücklicht noch ift Mignon's rithrendes Bild in ber Darfiellen: bon Beiffer aus Stuttgart ausgefallen; die Gr findung lehnt sich bis in's Detail ber Formen mi des Beiwerks start an Gabriel Max an, ohne ten poetische Wirkung zu erzielen, und originell ift um ber zigeunerhaft braune Teint, welchen ber Maler ta geheimnigvollen Rinde bes Giibens verleihen ju felm geglaubt hat. Wertheimer's "Hahn im Rorbe" buchstäblich zu nehmen: eine junge Derigeschichen:

Berorne mit einem theatralifden Stadtgeficht, bas naib lachen foll, in Wahrheit aber eine recht garftige Grimaffe schneibet, welche fich fehr ungrazios, ben grob geformten nadten Jug aus bem Pantoffel gichend, an einem Felbrain niedergehodt hat, um von ber Last eines hühnergefüllten Korbes, ben fie am Ruden trägt, auszuruhen. Aus diesem Korbe ftedt ein Sahn seinen rothen Kamm bem Beschauer entgegen, welchem nun ber Wit bes Titels und ber gangen Erfindung begreiflich wird. Mit ber Ersindung hat fich biesmal auch Rung, ein Schüler Angeli's, nicht übermäßig geplagt; bas weibliche Modell "im Atelier" wird nach= gerade langweilig, namentlich wenn es fo unschön ift, wie auf diefem Bilde; bas Beiwert ift virtuos und mit jener seinen Technik gemalt, welche bie Bilber von Brobft, einem Benoffen bon Rung im Atelier Angeli's, auszeichnet. Einen fehr fonderbaren Beiligen hat ber Münchener Bermann Philips in feiner "Berfuchung" hingestellt. Ginem Anachoreten, ber nicht so viel prattische Bernunft befigen bilrfte, wie bem beil. Anto= nius in der Bilberchronit von Busch nacherzählt wird, ericheint plötlich binter bem Studirlamplein ein auf geheimnisvolle Beife feurig beleuchtetes nadtes Frauen= zimmer, deffen problematische Reize für ein Weltfind wahrlich nichts Verführerisches haben; tropbem fürchtet sich ber keusche Eremit ganz abschenlich vor sich selbst und birgt sein Wesicht bang in die Rutte, statt nach bem vollen Tintenfaß zu greifen und die ungerufene Dirne bamit zu taufen wie weiland Dottor Martinus ben Fürsten ber Sölle. An grellen, gang unmöglichen Lichteffetten leiftet Dieses Bild Unglaubliches.

Thierstild und Landschaft find in willfomme= ner Weise bereichert worden. Julius von Blaas hat drei lebensgroße, für ein Schloß in Ungarn bestimmte Pferdebilder geliefert, Die sich liberall feben laffen können. Gin englischer Fuchebengft, Bollblut, und eine englische Stute sammt Fohlen, Halbblut, werden und im Stalle vorgeführt, fo bag die gange Aufmertfam= teit bes Beschauers auf die eblen, prächtig charatte= rifirten und virtuos gemalten Thiere fällt. hippische Doppelporträt zweier vierjähriger Irländer, die mit verschlungenen Sälsen eine hübsche, allen Pferdefreunden wohlbekannte Stellung einnehmen, präs sentirt sich in einer lippigen Bußta-Landschaft, welche August Schäffer in treffender Charatteristit und breiter Behandlung bem Thierbilde fo geschickt beige= fügt hat, daß die Körper in einiger Distan; sich mit reliefartiger Plastit aus bem warm beleuchteten Sinter= grunde abheben und die feinhufigen Beine aus dem hohen Grase jörmlich herauötreten. In malerischer Beziehung ift biefes Bild bas gelungenfte; ber reine Sportsman freilich wird ohne Zweifel bem ungemein lebendigen Bollblut=Fuchs ben Borzug geben. Bu nicht geringer Freude lernten wir einen biober nirgende ausgestellten Baldmüller, ein wahres Juwel, tennen. Ein sehr einsaches Motiv: ein von einem Bachlein durchrauschte Wiese, über welche ein Birtentnabe im frühesten Morgen feine Ziegenheerde treibt; aber wie wird die Tageszeit durch das falte, scharf= konturirende Frühlicht charafterisirt, wie malt sich ber zarte sommerliche Morgennebel im farblosen Baffer und wie liegt er auf ber bichten farbigen Wolfenwand, hinter welcher die Sonne schwerfällig ihr verschleiertes Saupt emporzuheben beginnt! Mit den einfachsten Mitteln, ohne alle Künstelei, find ba padende, ber Natur abgerungene Effette hervorgebracht, wie fie gar mander Landichafter nicht einmal zu sehen, bas beißt: mit Bewußtsein wahrzunehmen bermag. Gine anmuthige, bubsch empjundene und wirfungsvoll belenchtete Bedute vom Golf von Salerno hat Seelos ausgestellt; sie ist tüchtig und folid gemalt wie alle Bilder dieses altbewährten Meisters. Sehr virtuos behandelt und von reizvollem malerischem Effett ift das "Mühlsturzhorn" von Th. v. Hörmann; das Bild läßt nur mehr Rube im Vortrage zu wünschen übrig. Die Torfgegend bei Augsburg hat Wilhelm Börnle fehr daratteriftisch bargestellt. Stiggenhaft in ben Details, arbeitet bas Bilden gliidlich auf eine volle Gesammtwirkung bin; bei Arbeiten in größeren Dimensionen dürfte sich jedoch diese Methode nicht bewähren. Die Weimarer Landschafter vertritt ber unfere Ausstellungen fleißig beschidende Baron von Gleichen Rufwurm mit einer anmuthigen Fluß= landichaft. Theodor Schii; bringt eine württem= bergische Frühlingslandschaft, welche durch poetische Romposition, Reiz ber Stimmung und leichte, buftige Ausführung in ungewöhnlichem Maaße fesselt. Das ist in der That eine jener deutsch empfundenen Land= schaften, welche immer seltener wurden, je mehr unsere Landschafter sich die Malweise der Nachbarn von jenseits bes Rheines angeeignet haben; daß indeß Beides wohl vereinbar ift, zeigt dieses schöne Bild.

Defar Berggruen.

## Preller-Uusstellung in Weimar. (Schluß.)

Noch vor der ersten Wanderung Preller's nach Italien ist von Goethe\*) das bezeichnende Urtheil ge= fällt, daß das Heitere, Anmuthige und Liebliche viel= leicht nicht in der eigentlichen Richtung seines Natu= rells gelegen und vielmehr das Ernste, Großartige,

<sup>\*)</sup> Bgl. Gespräche mit Goethe in ben letten Jahren seines Lebens. Bon Johann Peter Edermann. Dritter Theil. Leipzig, F. A. Brodhaus, 1848. S. 112—116.

auch bas Wilbe ihm gan; vortrefflich gelingen werbe. Durch ben fpateren Bertauf feiner Entwicklung find wir zwar überzeugt, daß dieser Wegensat in ber harmonischen Ausbildung ursprünglich ungleicher Fähigkeiten fast gänglich ausgeglichen ist; allein die spontane Macht bes Meisters zeigt fich augenscheintich in benjenigen Arbeiten am wirksamsten, wo bie Ratur in ihrer elementaren Eraft und Bürde bargestellt, ben Gin= druck erhabener, von menschlicher Cultur unberührt gebliebener Schöpfung wach ruft. Der über Die Felowand braufende Bafferfall (26. Delftizze auf Karton nach ber Ratur), bas malbige geriffene Thal, Die Stätte beutegieriger Bärenhorden (123. Karton), bie von Geiern umschwärmten Gipfel in ber Bochgebirge Bracht (122. Karton; 54. Delbitd), Tannengruppen in öber Schlucht, wo über Kelöblöden fcaumend ber Bald= bach flürzt (118, 53 Delbitt; 117 Rarton; 113 Aquarelle), berartige Scenerien find ausnahmslos von Breller mit wahrer Meisterschaft, in freier Um= bildung bes natürlichen Borbildes veranschaulicht. Den durch ben Aufenthalt auf ber Infel Riigen angeregten Kompositionen ift meistens eine ähnliche, fast melancholische Stimmung eigen, Die sich in dem mehrfach behandelten Motiv "hünengrab unter knorris gen Eichen bei berangiehendem Gewitter" (55, 99, 110, 197) jum Befenntnig ichwermlitbiger Scelen= stimmung steigert. 218 Kartonzeichner, ber in markigen Bügen die charafteristische Formation einer Landschaft festzuhalten vermag, ist Preller geradezu vorbildlich zu nennen (119. Eichwald im Sturm; Motiv aus Rügen) Was immerhin aus seiner Hand hervorgegangen, Alles bat bas Geprage einer Bedeutsamkeit an fich, wie fie nur dem geniglen Schaffenstriebe entfeimt. Beweis= gültig find auch die ruhevolleren Baldlanbichaften (21, 51, 193), die Darstellung spärlich belebter Ebenen (42, 109) und die im Beifte idullischer Betrachtung aufgefaßten Schilderungen von Bauerngehöften, die in ber einfachsten Zeichnung wie im burchgeführten Uguarell gleich lebendig bor Augen liegen.

Fast möchte man geneigt sein, den Culminationspunkt seines Schassens in den nordischen Landschaften
und Seesticken zu erblicken, wenn nicht die universellere
und zugleich dichterische Verwerthung der Natur dem
Odusseenklus vor den übrigen Werken den ersten Preis
verliehe. Denn seinen norwegischen Gebirgslandschaften
und namentlich den Gemälden, in denen er das braus
sende, Menschenwert vernichtende Leben der Wogen
schildert, wie sie an zerklüsteten Felsmassen sich brechen,
sind die Merkmale der höchsten Schönheit eigen.
Wo Anderen die Natur sast erstorben und wesenlos
scheint, entlockt er ihr ein vielgestaltiges, urwüchs
siges Leben. Komposition, Zeichnung und Farbe sind
stets wie sür einander aus einheitlicher Empsins

dung geschaffen. Das schwantenbe Wetterleben in Lüften, ber bie hochragenben Stämme nieberider ternde Sturm, das bewegliche Element ber Bengdie über die Meereofläche ausstrahlende Prade erwachenden ober scheidenden Sonne hat er mie Beseiner Zeitgenoffen mit hinreißendem Zauber bergewärtigt. Niemals verliert er sich in eine nur deutende, formlose und traumbildartige Technit den Heinsten, reizvollen Aguarellen, ja selbst in !-Begrenzung einsachster Lineamente gelang & ibm 8 landschaftlichen Darstellungen wie im Figurlichen :-Auge stete ein inhaltlich reiches, zum Genug ber Geheit einladendes Gesichtsfeld darzubieten. Ven bie Interesse sind daher auch seine Naturstudien wir ihrer seltenen Bestimmtheit und der frischen Gain der Karbengebung wie im Formenausdruf 🖢 bezeichnendsten von Allen ift Nr. 40, ein wahres glein Die zerklifteten Granitmaffen bei Studesnaes to stellend bei sturmbewegtem himmel von ftarter Branter umspillt, ein Motiv, das in mehreren, zum & wenig veränderten Repliken wiederkehrt. Beilim: gu bemerken, bag Dr. 14, "Brandung mit einem the ternden Schiff, Delstizze auf Karton", eine von kale: üblichem Monogramm abweichende Form trätt at auch aus Grund einer kleinlichen Technik mit im Kunft taum vereinbar icheint.

Den reichsten Ertrag erndtete ber Deite zweiselhaft durch die wiederholten Studienreit Italien, die er zumeist im Interesse bes Coffer auch späterhin zur Belebung seiner allmählich = den Kräfte unternommen. Mit derfelben Berken in jüngeren Jahren wandte er fich stets von 1/2 den gewohnten Lieblingsstätten zu. Ansichten m Civitella, Subiaco und Olevano, Baumstudien = Sorrento, Motive aus ber Serpentara, ber niben Umgebung von Rom, Neapel 2c. liebte er mit to ihm eigenen Rlarheit in großen Bleistiftzeidenze (60, 133-137, 145-147, 153, 155, 156-15)auszusühren, die zu den schönsten und besten leijung Breller's gehören. Welchen Gewinn er durch diche in ternden Vorarbeiten, besonders in kompositioneller pe sicht erzielte, erhellt sowohl aus dem vergleichente Studium der Odpffeebilder in ihrer stufenweisen jed bisdung wie aus den während der letten Lebenstellt entstandenen Gemälden, von denen als die festbaris Berlen ber Ausstellung bas "Motiv aus ber Ceme tara bei Olevano" (56) mit lustigen Satym = Bacchantinnen, eine "Ibeale Ansicht ber brei Tente von Baftum" (63) und als das vorzüglichste "Tem dei schiavi" (59) hervorzuheben sind. In ihm ift bie neuere, mehr auf den Besammteintrud te Ratur' als die vereinzelte Erscheinung geriften Technit auf bas Glüdlichste gum Borfdein gelatzi

and the

Aus wahrer Boesie der Empfindung sind diese herr= lichen Farbenattorbe abgeleitet. Der Boben, auf bem ein goldenes Zeitalter feine Segnungen dem Meufchen= geschlechte gespendet haben mochte, ift vom Meister in der Fille paradiesischer Herrlichkeit zur Anschauung gebracht. Dieselbe hohe Werthschätzung gebiihrt auch den alttestamentlichen Kompositionen, die wiederum durch die engste Berbindung menschlicher Sandlungen mit der Natur eine tiefere Bebeutung haben, wie mehrere Bleistift= und Federzeichnungen, ein Karton, "Elias in der Einobe" (154) und das hochzurühmende Delgemaibe "Ruth auf dem Felde bes Boas" (64) auf das Berftändlichste beweisen.

Ein Rüchlick auf diese Resultate seines Wirkens, das ihn zum Klassiker unter den historischen Land= schaftsmalern berusen, rechtsertigt die lauten Lobeser= hebungen, die ihm ungesucht noch zu Lebzeiten zu Theil geworden. Ein großer Kreis von Berehrern, beren Büge er für sich und seine Familie in fauber ausgeführten Zeichnungen gegenwärtig hielt, hat zu allen Zeiten mit ausgesprochener Liebe seine Lebenswege begleitet. Unter den gablreichen Blättern der Ausstellung begegnen wir aus den römischen Lehr= und Wander= jahren den Bildniffen von Ratorp, Restner, Dräger und Roch. Aus ber in ber Beimath verlebten Zeit datiren die Umrisse der verklärten Züge des Altmeisters Goethe, mit dem Lorbeerfranz geschmückt, serner das Porträt des von Breller geliebten Bonaventura Genelli, den er in einem befannten Fries verherrlichte, des genialen Tonkünstlers Fr. Liszt, der Dichter Fr. Hebbel und hoffmann, bes geiftvollen Kunfthistoriters A. von Babn, fowie mehrerer Familienmitglieder und auge= sehener Freunde. Diese vielseitige Theilnahme erklärt sich auch, abgesehen von der fünstlerischen Bedeutung, aus dem leutseligen und grundbraben Charafter des Rünftlers, ber untriiglich aus den Selbstbildniffen und aus Berlat's lebensgroßen Gürtelbilde hervorleuchtet. Wie eine Heldengestalt aus der homerischen Welt hat er mit antifer Mannhaftigfeit unter uns gewandelt, immerfort bis zur letten Stunde ftrebfam und thatig, um das Erbe der bochften Giter auf Weimar's ge= weihtem Boden in fünstlerischem Sinne zu erhalten und zu bereichern.

Beimar, Juni 1878. Lionel von Donop.

### Vermischte Nachrichten.

Bum Angedenten an den europäischen Rongreg wird bie Berliner Stadtgemeinbe ein Gemalbe anfertigen laffen. Die Stadtverordneten bewilligten gu bem Enbe 60,000 Mart und ber Magistrat wird bem Bernehmen nach mit A. v. Werner wegen lebernahme bes Auftrags in Berhandlung treien.

Neuigkeiten des Buch = und Kunsthandels.

#### Bilderwerke.

KUNSTHISTORISCHE BILDERBOGEN. Sechste Sammlung. Italienische, französische und spanische Plastik des 16., 17. u. 18. Jahrh. Bog. 121—123. — Deutsche Plastik vom Ende des 15. bis Ende des 17. Jahrh. Bog. 124—127. — Plastik des 18. Jahrh. Bog. 128. — Französische und spanische Architektur des 16. u. 17. Jahrh. Bog. 129—131. — Englische u. skandinavische Architektur des 16. u. 17. Jahrh. Bog. 132 u. 133. — Belgische, deutsche und holländische Architektur des 16. u. 17. Jahrh. Bog. 134—141. — Architektur des Barockstils. Bog. 142—144. Fol. Leipzig, Seemann. M. 2. —

Leipzig, Seemann. M. 2.—
GALERIE DEUTSCHER DICHTER. Photographien nach Orig.Gemälden von C. Jaeger, E. Felix u. A. Graefle.
Biograph. Text von O. Roquette. gr. 4°. (176 S.
u. 12 Phot.) München, Bruckmann's Verl. M. 25.—
GALERIE DEUTSCHER TONDICHTER. Photographien nach
Orig.-Gemälden von C. Jaeger. Biograph. Text von
Ed. Hanslick. gr. 4°. (135 S. u. 12 Phot.) München, Ebd.

M. 25.—
Eing Sammlung

HANDZEICHNUNGEN DEUTSCHER MEISTER. Eine Sammlung von Bildern aus Italien und der Schweiz. In unveränderl. Lichtdruck reproducirt von Schober & Bäckmann. 1. Lig. (2 Bl.) Fol. Stuttgart, Engelhorn.

DAS HOHENZOLLERN-MUSEUM IM K. SCHLOSSE MONDIJOU.
Fol. (10 S. mit 12 Taf. in Lichtdr.) Berlin, Wasmuth.
In Mappe M. 12. —
MUSÉE D'AMSTERDAM. 154 Blatt Phoen begriffen.) Dornach,
Prop. of the (durch Green in Lichten.)

Braun & Co. (durch Grosse in Leipzig).

Preis je nach Grösse Frs. 3—10.

Musee de la Haye. 150 Blatt Photographien nach den

Orig.-Gemälden. Dornach, Ebd.
Preis je nach Grösse Frs. 3—10; cplt. Frs. 1505. Spiessburger und Vagabonden. Eine zwanglose Gesellschaft in 25 Originalzeichnungen von H. Kauffmann. gr. 40. (25 Taf. in Lichtdr.) München, Ad. Ackermann. M. 30.

DIE STAEDEL'SCHE GALERIE ZU FRANKFURT A/M. IN 1HREN Meisterwerken aelterer Malerei. 32 Radirungen von J. Eissenhardt. Text von Dr. V. Valentin. Imp. 40. (19 S., 32 Radir. u. 1 Holzschn.) Leipzig, Seemann. 4. Ausg. weiss Pap. m. Schrift M. 24, —; eleg. geb. M. 28. 50.

#### Kupferstiche.

Becker, Q., Blindekuh. In Mezzotinto gest. v. M. Schwindt. Berlin, Preiss. M. 15. — Grob, K., Auf der Studienreise. Orig.-Radirung. Wien, Gesellschaft f. vervielf. Kunst.

à 3 n. 6 M Hoff, Carl, Im Trauerhause. Rad. v. F. L. Meyer.
Wien, Ebd. a 3, 6 u. 9 M.
Jettel, Eug., Schaafheerde. Orig.-Radirung. Wien. à 3 u. 6 M. Ebd.

Ebd.

Richter, Ludw., Zum Empfang. Zeichnung. Rad. v.
H. Bürkner. Wien, Ebd. a 3 u. 6 M.

Rubens, P. P., Die Kreuzabnahme. Gest. v. Herzner. Berlin, Preiss. M. 18.—

Schmidt, M., Der Sittenrichter. Rad. v. C. Rauscher. Wien, Gesellschaft f. vervielf. Kunst.

à 3 u. 6 M.

100 miles

### Seitschriften.

The Academy. No. 320.

The exhibition of works in black and white, von P. Wedmore. — Paintings of China, von C. Monkhouse. — The Glasgow fine-art loan exhibition, von J. Mulr.

L'Art. No. 182. La peinture à l'exposition universelle de 1878; L'école française, von Ch. Tardieu. (Mit Abbild.) — Les vieux mortiers de bronze, von Baron de Vinck. (Mit Abbild.)

Gewerbehalle. Lief. 7.
Gepolsterter Armstuhl, 17. Jahrh.; Tisch, im Stil Louis XIV.;
Kapitille und Gewölbe-Consolen in Marmor von Bauwerken
der italienischen Renaissance. — Moderne Entwürfe: Gascandelaber in Bronze; Gemalte Decke; Handleiste; Gitterthor
eines Parkes; Modernes indisches Bauerngeschier.

Kunst und Gewerbe. No. 26.

Die Gestaltung des Ringes vom Mittelalter bis in die Neuze: von Fr. Schneider. (Mit Abbild.) — Berlin: Gewebe Ausstellung 1879; Dreaden: Preisnusachreiben des Dresder Kunstgewerbevereins; Hoehr: keramische Ausstellung; 21 rich: Kunstgewerbliche Fachschule des Gewerbenneum

### Inserate.

Rundmadung

megen Bewerbung um den Joseph August Stark'fchen Preis für das befte Original - Oelgemalde,

Gesuche sind an die landsch. Zeichnungs: Alademie in Graz in Steiermarkten. Das Rähere ist in der "Kunstchronil" Rr. 36 enthalten. zu richten.

Bom fleiermark. Landes-Ausschuffe.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Die Geschichte der Malerei von den ältesten

Zeiten bis auf die Gegenwart, herausgegeben von Alfred Woltmann. 1. Die Malerei des Alterthums, bearbeitet von Prof. Dr. K. Wörmann; II. Die Malerei des Mittelalters und der Neuzeit bearbeitet von Prof. Dr. A. Woltmann. Mit zahlreichen Holzschnitten. Erste Lieferung (Bogen 1—7) gr. Imp.-Lex. 8° br. 3 M. (Das ganze Werk ist auf 9—10 Lieferungen berechnet).

Abriss der Geschichte der Baustyle, Leitfaden

für den Unterricht und zum Selbststudium. Von Wilh. Lübke. Vierte stark vermehrte Auflage. Mit 468 Holzschnitten. 24 Bogen gr. S. 1878 broch. 7 M. 50 Pf; geb. 8 M. 75 Pf.

Im Verlage der Friedr. Korn'schen Buchhandlung in Nürnberg ist nun vollständig erschienen und kann durch jede Buchhandlung bezogen werden:

### Gefässe

### Deutschen Renaissance

(Punzen-Arbeiten)

herausgegeben vom bayrischen Gewerbe-Museum in Nürnberg. Enthaltend Titel und Vorwort und 9 Blätter Abbildungen von Goldschmiedearbeiten und zu Trinkkannen, Flaschen, Bechern, einfachen und Doppel-Pokalen, welche ein bis jetzt noch unbekannter Meister des 16. Jahrhunderts entwarf und in Punzemanier vervielfältigte. Pr. S M.

Dieses Werk ist vor allen für praktische Gold- und Silberarbeiter für gewerbliche Fach - und Fortbildungs-schulen, Keal - und Gewerbeschulen, überhaupt für den zeichnenden Unterricht von hervorragendem Interesse. Von demselben Meister wurden vom k. k. öster. Museum für Kunst und industrie eine Sammlung von 12 Blättern ausgegeben und dürfte dieses Werk desshalb eine Fortsetzung von jenem durch

### Französisch, Schnell!

Ein nothwendiges Hilfsbuch für die Reise nach Paris ist soeben im Verlage der Frdr. Korn'schen Buchhandlung in Nürnberg erschienen unter dem Titel: Französisch, Schnell!

Zum Seldststudium und als Reisebegleiter zur Weltausstellung in Paris. Enthaltend eine reiche Wörtersammlung mit Aussprache, Reise- und Hôtel-gespräche. Kurzo Grammatik mit gespräche. Kurzo Grammuta Uebungsstücken. 5. Auflage, Preis 1 Mark. Dieses Buch ist durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Der vollständige Katalog der

### Photographischen Gesellschaft, Berlin.

(enthaltend moderne und classische Bilder, Pracht- und Sammelwerke), mit 4 Photographien nach Becker, Schirmer, Murillo, Rubens, ist durch jede Buchhandlung oder von der Verlagshandlung direct gegen Einsen-dung von 50 Pf. in Freimarken zu beziehen.

Eine sehr schöne Aquarelle von A. Achenbach aus dem Jahre 1862 "Schifferboot im Sturm" (Bildgrösse 44×27% centimeter) ist zu verkaufen Adolf Titze in Leipzig, Johannesgasse 35.

Im Verlage der Friedr. Korn'scher Buchhandlung in Nürnberg ist new vollständig erschienen und kann dann jede Buchhandlung bezogen werden:

### Die antiken Thongefässe

in ihrer Bedeutung für moderne Gefassindustrie.

Mit Unterstützung des k. b. Staat-ministeriums des Innern, herats-geben vom bayr. Gewerbe-Messer bearbeitet von Dr. J. Stockbauer und Professor Dr. H. Otte.

Folio. Preis Mark 22.50.

Das Werk dürfte strebsame in dustriellen auf dem Gebiete der ganz Gefässindustrie, besonders aber is Thon- und Glaswaaren zur stilgereite Fabrikation, ebenso als Vorlage polytechnischen und kuntze werblichen Fach- und Femi-dungsschulen und Gewerten-seen von hohem Werthe sein h-selbe behandelt in seinen eines Theilen: Die Fussbildungen der Gen Die Dekoration am untern Theile is Gefässkörpers. Die Bildungen und koration des Gefässhalses. Die Man bildungen. Die Randverzierunges. 19 Deckeldekorationen. Die Bildung Verzierung der Henkel und Henkel ansätze. Endlich die auf Vasenmalen abgebildeten Stick - und Webentsta im Gegensatz zu ähnlichen aber f malten Ornamenten.

Probelieferungen behufs Einsicht nahme stehen auf Verlangen gratis a Diensten.

Nur wenige Exemplare sind 100 nachstehenden in meinen Verlag iber gegangenen Werken noch verhande:

Hassler, Rd., schwäbische Flisse Mit 21 Farbendrucktafeln. Mit ich Unterstützung gedruckt und nie seigentl. Handel gewesen, bietet de Schrift grosses kunstgeschichtl. Interesse dem Gelehrten u. Künstler. In feinen Renaissancezeichnen regen vielfach zu neuen Ideen an. Herzbye-Pr. 4 M. 50 Pf. — Hassler, Rd., Sudien a. d. Staatssammlg. vaterlied. Alterthümer. Mit 4 Tfln. Hersbysser. 1 M. 75 Pf. — Grüneisen Mauch, Ulms' Kunstleben im Mitble. Mauch, Ulms' Kunstleben im Mittel alter. Mit 5 Stahlstichen u. 3 Stein! Das beste kunstgeschichtliche Werk ub die alte Reichsstadt Ulm. Herabas Pr. 1 M. 75 Pf.

Heinrich Kerler in Um.

BurCOVIOL

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers C. A. Seemann. — Drud von hundertftund & Bries in Leipig-

13. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Eagow (Wien, Thereftanumgaffe 26) oder an die Verlagshandlung in Leipzig zu richten.

11. Juli



Mr. 39.

Inferate

d 25 Pf. für die deel Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch u. Kunsthandlung angenonimen.

1878.

### Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten der "Zeitichrift für bildende Uunft" gratis; für fich allein bezogen koftet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt Von der Parifer Weltausstellung. IV. England. (Erster Utrifel.) — Naffael's "Madonna dei Candelabri." — Nachtrag zu der "Studie über einige Kirchengrundriffe der Lenaissance." — Die Kunftbewegung in Gesterreich seit der Parifer Weltausstellung im Jahre 1867. — Bamberg: Photographische Nachbildung Durer'scher Handzeichnungen. — Henry Cot f. — Freiburg im Breisgau: Ausstellung des Uheinischen Kunstvereins. — Cannstat: Enthallung des Grabdenkmales Ferdinand Freiligrath's; Win: Restauration von St. Gereon, n.—
Zeitschriften. — Inserte.

### Don der Parifer Weltausstellung.

IV.

England. - Erfter Urtifel.

Englische Runft und englische Industrie feiern auf ber Parifer Weltausstellung einen glänzenden Triumph, einen Trinmph, ber sich auf Leistungen gründet, benen selbst die Franzosen außer ihren Gobelins und ihrem Sebresporzellan faum etwas Ebenbürtiges an die Seite zu setzen baben. Indem sich der Bring von Wales an Die Spite der Ausstellungstommiffion stellte, gab er dem ganzen Unternehmen eine officielle Sanktion. Er libernahm eine Berantwortlichkeit, die er im Berein mit Anderen in vollstem Umfange eingelöst hat. Die Schäte des Brinzen von Wales, d. h. die in ihrer Art einzige Sammlung von tunftinduftriellen Begenftanden, welche dem Bringen während seiner Reise durch Indien von den indischen Fürsten und Städten als Ehrengeschenke bargebracht worden sind, gehören zu den interessantesten, bes eingehendsten Studiums würdigsten Partien ber ge= fammten Beltaubstellung. Indem fo der Bring seine Bflicht in hohem Grade erfüllte, setzen Künftler und Industrielle Englands eine Ehre darin, mit dem Thron= erben zu wetteifern. Eine Sammlung wie die des Bringen vermag freilich fein Zweiter aufzubieten. Dafür sind aber Geldmittel aufgewendet worden, die so fabels haft find, daß fich jede Ronturreng von Seiten eines anderen Staates von felbst verbietet.

Nächst der französischen umfaßt die englische Ins dustrieausstellung den größten Raum. Demgemäß hat sie auch an der nationalen Façadenstraße die größte Frententwicklung. Hier sind nicht weniger als sünf mehr oder weniger lostspielige Brachtbauten ausgeführt, die dem Zwede dieser Façadenstraße besser entsprechen als alle übrigen Bauten zusammen genommen. Die sünf Bauten geben ein nahezu vollständiges Bild von der englischen Privatarchitektur. Zuerst ein Wohnhaus im Stile der Königin Anna, dann der Pavillon des Prinzen von Wales im Elisabethstil, ein moderner Terracottabau, der von der berühmten Thomwaarensfabril von Doulton u. Co. ausgesührt und von einer zweiten Firma deforirt und möblirt worden ist, auch zu Ehren des Prinzen von Wales, an vierter Stelle ein Fachwertbau, wie er sür schlichte Bürgerhäuser im 15. bis 17. Jahrhundert üblich war, und an sünster ein Bavillon nach dem Muster eines Landhauses aus der Zeit König Wilhelm's III.

Der Pavillon des Prinzen von Wales soll in seiner inneren Einrichtung den Zustand der modernen Kunstsindustrie Englands durch die erlesensten Beispiele illusstriren. Achtzehn der ersten Firmen Englands haben sich vereinigt und diesen Pavillon mit einem Kostensauswande von ca. 300,000 Pfund zu einer Perle der Weltausstellung gemacht. Nimmt man auch an, daß die Einrichtungsgegenstände nach ihrer Entsernung noch anderweitig verwerthet werden können, so bleibt nach einer annähernd richtigen Schätzung immer noch die Summe von 20,000 Pfund zurück, die für Materialien, Baus und Transportkosten unwiederbringlich verausgabt worden sind.

Man sieht, die Engländer haben bereits eine geswisse lebung darin erlangt, den Namen ihres zukünfstigen Monarchen durch den Glanz ihrer Guineen immer von Neuem aufzufrischen.

A DESCRIPTION

Aber innerhalb ber Kunftabtheilung tonnte bas Weld feine Rolle spielen. Sier mußte ber Benius ber englischen Künftler allein auf ben Plan treten, und Diefer ift es, ber innerhalb ber englischen Ausstellung ben reinsten Triumph gefeiert hat. Die Engländer find freilich bei der Auswahl ihrer Kunstwerke nicht ganz forrett verfahren, indem fie den jeftgesetzten Termin, 1867-1877, nicht genau innehielten. Indeffen hat sich das wieder ausgeglichen, da die Bilder, die vor dieser Zeitgrenze entstanden sind, nicht zu ben besten der Ausstellung gehören. Sie dienen ihr allerdings in jo sern als Folie, als sie uns die immensen Fortschritte der englischen Runft innerhalb des letten Jahrzehnts beutlich machen. Bu biesen Bilbern gehört eine Gerie von Thierstücken bes einst so geseierten Edwin Land= feer, unter ihnen fein berühmtes, taufendsach verviels fältiges: "Der Menfch bentt, Gott lentt," Eisbaren, welche ein Fernrohr, Uniformstüde und andere Ueber= refte verunglüdter Geefahrer zwischen Gisschollen auf= ftobern. Neben ben modernsten Schöpfungen nehmen fich diese Thierstücke, wenngleich fie immer ein nobles Genie offenbaren, fühl, flach und akademisch aus. Da= hin gehören ferner die Genrebilder von 2B. P. Frith, deren hartes und buntes Rolorit man nicht besfer bezeichnen fann, ale wenn man auf die folorirten eng= lischen Lithographien längst verschollenen Angebenkens verweift. Um befannteften von seinen Bilbern ift die Scene unter einer Bahnhofshalle, wo im Vordergrunde ein Berbrecher, ber eben in den Waggon steigen will, von zwei Detettives abgefaßt wird. Sie wurde 1867 gemalt, sieht heute also schon ziemlich altmodisch aus. Doch zeigt ein zweites Bild, die Bolfoscene am Derby= Tag außerhalb der Barriere, vom Jahre 1876, den= selben altmodischen Charatter in Farke und Auffassung.

Bon diesen Bildern muß man also absehen, wenn man die moderne Kunst Englands kennen lernen will. Man dars auch nicht an die Wiener Weltausstellung denken. Die Anzahl der in Wien zur Ansstellung gelangten englischen Kunstwerke belief sich auf 220 Nummern, während in Paris 733 ausgestellt sind. Und diese 733 Nummern sind mit der größten Sorgsalt und mit scharfer Kritit ausgewählt. Die Mittelmäßigkeit ist undezdingt ausgeschlossen. Man kannsagen, daß von dem Guten nur das Beste nach Paris geschickt worden ist. Das Meiste stammt — und das ist sür die englische Kunst und ihre Existenzbedingungen charakteristisch — aus Privatbesit. Bon 283 Delgemälden haben beispielseweise nur 59 noch nicht ihren Herrn gesunden.

Keine Kunft ber Welt zeigt eine so innige Harmonie mit den Lebensbedürsnissen und Lebensauschauungen ihres Bolles, wie die englische. Sie ist durch und durch der Abglanz englischen Wesens: heiter und schwermüthig zugteich, ausgelassen und träumerisch, ohne

dramatischen Bug, aber auch ohne die unselige Gucht nach bem Sensationellen und Grauenhaften, welcher die moderne Sistorienmalerei Frankreiche rettungslos verfallen zu fein scheint. Eine monumentale Malerei, eine historienmalerei in großem Stile überhaupt exestirt in England nicht. Die englische Malerei ist unter bem Schute ber Brivatleute erstartt und emporge: diehen, und sie dient demgemäß auch nur den privaten Luxusbedürfnissen. Gie schmüdt die Wände Des Familienfalons, ber Gefellschafteraume, bes Arbeitegimmers. Daraus erklärt fich die Begrenzung ihres Stoffgebiete nach der historischen Richtung einerseits und ihre innige Beziehung zum leben andererseits. Ueber bas biftorische Genrebild geben die Engländer nicht hinaus, obne selbst darin sonderlich zu excelliren. Die Renaissance und das fünfzehnte Jahrhundert find ihnen wenig geläufig; erft mit dem Rococozeitalter fühlen fie wieder festen Boben. Die bedeutenosten Bertreter Des bifio: rifchen Genre's find Calberon, Ordardion, Elmore und Gilbert. 3ch mochte den Letteren um seines berühmten Namens willen eigentlich zuerst nennen Aber auch er gehört bereits zu ben Größen, Die burch ben jüngeren Rachwuchs start in ben Schatten gerüft werben. Gelbst auf seiner eigensten Domane, in der Aquarellmalerei, nimmt der Prafident Der Gefellidaft der Aquarellisten nicht mehr die frühere gebickeniche Stellung ein, besonders seitdem die jungeren Mquandle maler wieder angefangen haben, die Rivalität mit ba Delmaterei aufzugeben und den Charafter der Wafferjarbe wieder herzustellen. Die historischen Genrebilda ber vier genannten stehen ungefähr auf bem Riveau der fpateren Duffeldorfer, in ber Richtung eines Schrader. Die umftändliche Toilette einer stolzen Rococofchonbeit von Calderon und die "Reine des épées" von Dre charbson, ein Tang unter gefreugten Degen, wie er bei großen englischen Bodgeiten Gitte ift, von Berjonen im Kostiim des vorigen Jahrhunderts ausgeführt, führen erst wieder diese beiden Maler als ebenbürtige Glieder in die Reihe ihrer Rivalen, die sich auf das Leben der Gegenwart beschränkt haben.

Dieselbe isolirte Stellung, welche der Engländer geographisch einnimmt, behauptet auch seine Kunst. Es läßt sich tein fremder Einstuß, keine klassische Tradition, von wenigen Ausnahmen abgerechnet, wahrnehmen. Man bezeichnete früher die englischen Maler, die einer gewissen klassischene Fradition anhingen, als Praeraphaeliten. Diese Sette ist auch heute noch nicht ausgestorben: sie hält sich vorzugsweise an Ghirlandajo, an Sandro Botticelli, an Mantegna und Luca Sizgnorelli. Der merkwürdigste dieser Sette ist Walter Crane, der die Geburt der Benno im Stile eines Sandro Botticelli und in einer Farbe gemalt hat, als wollte er den Spieß umsehren und einmal den Ein-

druck eines Aquarells in Oelfarben wiedergeben. Burne Iones und Spencer Stanhope find zwei andere Archaisten, die sich in gleicher Richtung bewegen.

Dieser archäologische Zug, der sich sonst in direktem Widerspruch mit bem gesunden und lebensfrischen Charafter ber englischen Kunft befindet, befundet fich auch in ber Bahl ber Stoffe. Der berühmteste unter Diefen Archäologen ift Alma Tabema, ber, wenngleich ein Riederlander von Weburt, in technischer Binficht gan; auf bem Boben ber englischen Malerei fteht. Da= burch daß Alma Tabema feine Bilber fleißig in allen Hauptstädten bes Kontinents berumgeschickt bat, bat er allein ben Rubm einkaffirt, welcher einem großen Theile ber englischen Maler gebührt, die in ihren Meister= werken bem europäischen Publikum bis heute so gut wie unbefannt waren. 3ch nenne nur Bertomer, Boughs ton, Leighton, Leslie, Batte, Die bem gefeierten Niederländer hinfichtlich ihrer malerischen Fähigkeiten ebenbürtig find. Bon Alma Tadema find gehn Bilber vorhanden, unter ihnen seine ausgezeichnetsten Werke: das Bilbhauer= und das Maleratelier. Alle biefe Bilder bängen neben einander, wodurch natürlich ein glänzen= ber Effett erzielt worden ift. Die Frangosen haben Diefes Princip übrigens tonfequent burchgeführt. In ihren Salen hangen fiebzehn Meiffonnier's, gehn Werome's, neun Breton's u. f. w. neben einander. Bon ben - Bilbern Alma Tadema's waren mir vier unbe= tannt: ein pprrhichifcher Tang, ein römischer Garten, eine Bacchantin, Die vom Tan; ermubet, eingeschlafen ist, und eine Morgenvisite von Höflingen bei dem blod= finnigen Claudins, ber von einem feiner Bünftlinge ge= waltsam vor den Borhang geschoben wird. Trop man= der intereffanten Details erreicht teines biefer Bilber Die Wirkung jener oben genannten, Die bis jest bie Arone ber fünstlerischen Thatigfeit bes Meisters bilben.

Ueber bieselben archäologischen Kenntnisse, aber nicht über benfelben goldig flaren Farbenton gebietet Bon ihm find zwei Bilber vor= E. J. Bonnter. handen, die ichon um ihrer ungewöhnlichen Stoffe halber Interesse erregen. Das eine schildert in leb= haften Farben ben Frohndienst ber Kinder Israels in Aegopten, ihre Beibilfe an den toloffalen Tempelanlagen, an ber Aufrichtung ber Sphinralleen. Bahrend ein Sphingfolog aus rothem Granit eben in die Pforte ber Tempelumfriedigung eingefahren wird, nimmt ber Transport eines zweiten Koloffes ben vorderen Plan bes Bilbes ein. Der Wagen wird von Israeliten ge= jogen, über welche ein Auffeber eine Beppeitsche schwingt. Einige ber Ungliidlichen find erschöpft am Wege gufammengebrochen; mitleibige Frauen frenden ihnen einen Labetrunt, während die Auffeher ichon zum Aufbruch mahnen. Den Abschluß ber langen Figurenreihe bilbet ber glanzende Bug einer aguptischen Bringeffin, welche die stolzen Bauten besichtigen will. Das andere Bild Popnter's sührt uns hinter die Mauern einer belagersten Stadt des Alterthums, in eine Mauernische, wo ein Katapult aufgerichtet ist, von dem eben ein großes, glühend gemachtes Burjgeschoß geschleudert werden soll. Diese klassischen Resurrettionen machen denselben lebensswahren Eindruck wie die Bilder Alma Tadema's, aber das Kolorit ist weniger vornehm und charaltervoll. Es leidet stellenweise an einer unruhigen Buntheit, die keinen harmvnischen Gesammteindruck austommen läßt.

Abolf Rofenberg.

### Raffael's "Madonna dei Candelabri".

Um 1. Juni tamen bei Chriftic, Manfon und Woods in London 153 Bilber alter Meister aus ber Sammlung bes verstorbenen Sugh A. 3. Munro, Efg. unter ben Hammer, barunter Raffael's berühmte "Ma= donna dei Canbelabri". Das erfte Gebot mar 15,500 Buincen, das lette 19,500 Bnineen (409,500 Mart), wo= rauf bas Bild von ben Erben zurückgenommen wurde. Das Gemälte ift ein Rundbild, auf Bolg gemalt und mißt im Durchmeffer 66 Centimeter. Im Schooge ber figenden Madonna, einer unterlebensgroßen Salbfigur, steht das Christustind, welches seine rechte Band nach ber Schulter feiner Mutter ftredt, beibe Röpfe find en face gesehen. Unterbalb bes facelartigen Lichtes aweier Candelaber gur Seite erfcbeinen gwei Engels= Munro taufte bas Bild 1841 aus ber bei Philips in London versteigerten Sammlung des Herzogs von Lucca, früher befaß es Lucian Bonaparte, in beffen Sand es aus dem Balaft Borghese in Rom gelangt war. Port war es am Ende des vorigen Jahrhunderts allgemein befannt; aber weiter zurud tann feine Geschichte nicht verfolgt werden. Waagen sagt richtig über das Bild, Treasures of Art in Great Britain II, 132: "Diefes Gemälbe zeigt große Ungleichheiten in ber Ausführung ber einzelnen Theile. Der Ropf ber Jungfrau ift so ebel und gart in ber Form und im Ausdruck, von so großer Transparenz der Farbe und Schönheit ber Mobellirung, daß ihn nur Raffael gemalt haben tann. Indeffen bas Kind, obwohl fcon, erscheint in seinem Lacheln etwas affectirt und ist schwerer im Rolorit. Dies allein genligt, um die Bei= hilfe des Giulio Romano zu beweifen, während die Engel so viel weniger lebendig behandelt und schwerer im Tone sind, baß sie wahtscheinlich gang von ber Sand bes Giulio Romano herrühren." Aber Baagen urtheilt hier sehr nachsichtig. Die Engels= töpfe find so hölzern modellirt, daß sie mir auch für Giulio Romano viel zu gering erscheinen, während Baffavant in feiner Behauptung, die Engel feien später von einem mittelmäßigen Kiinstler hinzugestigt, wohl zu



weit geht. Einzelne Theile, wie die ganz flache Stirn des Christindes, deuten entschieden auf spätere llebersmalung. In der eigenthümtichen Bildung seines Mundes glaube ich indessen einen Einstuß des Andrea del Sarto wahrzunehmen. Daß der Kopf der Masdonna, in welchem das Ideal einer christianisirten rösmischen Iuno uns entgegenleuchtet, von Rassach eigenshändig ausgesührt sei, darüber kann Niemand auch nur den leisesten Zweisel begen. Die Substanz der stark impasiirten Farbe zeigt eine körnige Obersläche.

Erst burch Auffähe, welche kürzlich in ber Times publicirt wurden, ist es bekannt geworden, daß dieser weltberühmte Rassael einen Rivalen in Lendon hat. Der als Aunstenner und Schriftsteller bekannte 3. E. Robinson machte nach dem Ende der Bersteigerung die Mittheilung, er besihe dasselbe Bild und gab das bei dem Berlangen Ausdruck, beide Gemälde möchten nebeneinander ausgestellt werden. Da einer Einwilzligung seitens der Erben des Munrosulides wohl Bedenken entgegenstehen dürsten, scheint es angezeigt, hier einen Bergleich beider Gemälde aus der frischen Erinnerung einer genauen Untersuchung zu geben.

Das Robinson'sche Bild ift, wie die meiften in Rom gemalten Tafelbilder aus Raffael's Zeit, auf Cupressenholz, im Gegenfat zu florentinischem Gebrauch, gemalt, die Dage find genau dieselben, die Erhaltung vorziiglich. Die Geschichte tieses Exemplares ift gleich= falls schwer zu verfolgen. Nur so viel scheint fest zu fleben, daß es sich feit einer Reihe von Jahrzehnten in England befindet und am Ende bes vorigen Jahr= hunderts der Galerie Vorghese einverleibt war. Bietro Bettelini's Stich ber "Dladonna bei Canbelabri", welcher bas Original wohl am besten wiedergiebt, zeigt, wie in bem Robinfon'ichen Gemalbe, Die Sande ber Engel bicht unterhalb ihrer Röpfe an die Candelaber gelehnt; in dem Munro'schen Bild fehlen Diefe Bande gang, ba hier der Candelaberjuß viel mehr hervortritt in einer den Eindruck perspektivischer Wahrscheinlichteit schädigenden Weise. In dem Robinson'schen Bilde ift die Farbe gang binn und fluffig aufgetragen, fo bag im Incarnat die durchscheinende grünliche Untermalung zur Model= lirung ber schattigen Theile benutt ift. Der blane Mantel ber Madonna ist übermalt, eine Thatsache, welche wohl auch von dem Munro'schen Bilde zu gelten hat, da die Beschreibung desselben bei Bassavant nicht mehr mit bem Gindrud ftimmt, welchen heutigen Tages Diefer Theil bes Bilbes macht.

Bas das Robinson'sche Bild vor allen Dingen auszeichnet, ist die gleichmäßige malerische Durchsührung aller Theile. Während der Ropf der Madonna, übrigens auch in dem Contur ein wenig verändert, des strahlenden Essettes allerdings entbehrt, welcher in dem andern Bilde so bestedzend wirkt, daß im Anblick desselben

die Schwächen in den übrigen Theilen immer schnell und gern überfeben werben, ift besonders das Christ= find bei Robinson, nicht minder die Engel, jener Darftellung weitand überlegen. Auch find Die Saarmaffen freier und natürlicher gruppirt; bier find die Lichter auffallender Beise sein mit Gold gehüht. Der male: rische Effett der Flammen mit den Resterlichtern auf den Leuchtern ist nur hier in wahrhaft fünftlerischer Weise ausgeführt. Da das Robinson'sche Bild ent= schieden den Eindruck erwedt, vor 1520 entstanden gu fein, darf auch in Anbetracht ber Thatfache, daß ältere Biederholungen ber "Madonna bei Candelabri" fonft überhaupt nicht nachgewiesen werden können, Resultat des Bergleiches ausgesprochen werden, das Raffael eigenhändig einen jett verlorenen Karton entwarf — unter den befannten Handzeichnungen können leider auch nicht einmal Vorstudien nachgewiesen werden, - und daß die malerische Ausführung ber beiben Bilder unter der Leitung des Meisters Schülern anvertraut wurde. Wie Raffael in bem Munro'ichen Bilde den Ropf ber Madonna felbst malte, fo fcheint seine Binselsührung auch in einzelnen Theilen des Robinfon'schen Bildes, inobesondere in ber Sand bes Chrift: tindes, deren Modellirung die Fähigteit eines Ginlie Romano weit übertrifft, nicht in Frage zu steben

London, im Juni 1878.

3. B. Richter.

Machtrag zu der "Studie über einige Kirchen: grundriffe der Renaissance."

Es sei mir gestattet, einen turzen Nachtrag zu ber jüngst in der Zeitschrift erschienenen obenbezeichneten Studie zu liesern, da ich theils durch ein mir bei der Absassung des Aussasses in Carpi unzugängeliches Werk (Campori, Gli artisti etc. negli stati Estensi) in die Lage geseth bin, einige genauere, nicht unwichtige Daten über die Baugeschichte von S. Nicerolo zu geben, theils noch einige Bemerkungen über die kunstgeschichtliche Bedeutung dieses Baues nachsschieden möchte.

Nach Campori ergiebt sich aus unzweideutigen Urfunden, die er theilweise citirt, daß Peruzzi nicht den ersten Plan zu S. Niccolo geliesert haben kann, sondern daß vielmehr schon seit dem Jahre 1493, da Peruzzi noch Anabe war, der wesentlichste Theil von S. Niccolo (der Chors und Kuppelpartien) entworsen und sestgestellt sein mußte. In diesem Jahre saßte nämlich das Kapitel der Minoritenmönche (zu deren Kloster in Carpi die Kirche S. Niccolo gehört) in einer Versammlung zu Imola den Veschluß, "daß das neue Gebände in Carpi, zu dem Alberto Pio den Grund gelegt, durchaus nicht in der projektirten Gestalt aussgesichtt werden dürse, sondern überall reducirt werden

riffe, fo daß es die Breite der alten Kirche nicht überbreite." Mumählich aber scheint sich bas Rapitel it Alberto's Projekt für einen Neubau der Kirche ersöhnt zu haben; denn 1505 beschließt dasselbe, "daß ie Rapellenbesiter in S. Niccolo ihre Rapellen dem Projekte der Hauptkapelle entsprechend, welche Alberto Bio bauen läßt, erweitern bürfen." — Daß ber Bau ach dem Projekt von 1493 stetig sortschritt, beweisen wei andere Urlunden vom 25. Mai 1507 und vom 2. Mai 1508, wonach zwei Seitenkapellen neben ber Hauptkapelle verkauft worden sind. Bom' Jahre 1511 wissen wir aus einem Tagebuch von Fr. Cecchetti, (siehe G. Maggi, Mem. historiche di Carpi), daß an der Roustruttion der Auppel gearbeitet ward. scheint nach einer Inschrift an einem der äußeren Ruppel= pfeiler ber Bau ber Chor= und Kuppelpartie beendigt worden zu sein. Bis 1518 ruht bann ber Bau. Ehe wir nun die Frage zu beantworten versuchen, wer ber Erfinder der Chorpartie, des wesentlichsten Theiles des Banes, gewesen sei, wollen wir zunächst hervorheben, daß der Grundrig desselben von noch höherem Interesse ist, als wir im letten Aussass andeuteten, insofern er unseres Wissens das friiheste Beispiel eines Typus ist, der später nicht bloß für S. Ginstina zu Padua, sondern für zahlreiche andere Kirchenbauten des 16. Jahrhunderts als Borbild diente. Wenn S. Giustina eine fast wörtliche Nachbildung nicht bloß der Chor= partie, sondern auch des Langhauses von S. Niccolo in Carpi zeigt, so giebt es andere Rirchen, die wenig= stens in der Chorpartie sich genau an dieses Muster anschließen. Dahin gehort G. Maria in Cam : pagna bei Biacenza, die, obwohl entschieden bra= mantesten Charatters, doch erft von 1522-1557 er= baut wurde. Auch hier ruht die Mittelfuppel auf vier Pjeilern, an deren Tragebogen sich Tonnen von der halben Tiefe des Ruppelquadrats legen, während in ben Diagonalen des letteren kleine Ruppeln von einem Biertel bes Durchmeffers ber großen Ruppel liegen. Die Chorpartie des Domes von Como ferner, welche im Anfang des 16. Jahrhunderts von dem Architekten A. Rodari erbaut wurde, der gleichfalls ber bramantischen Schule angehört, zeigt ebenfalls eine unverkennbare Berwandtschaft mit der Chorpartie von S. Niccolo, indem bort an der Mittelfuppel fich außer ben vier Tonnen wenigstens zwei Edtuppeln nach ber Chorfeite hin legen, und auch die Apsidenabschlüsse nicht fehlen. Kirchen, wie die Steccata von Parma, S. Maria in Ghiaja zu Reggio, erscheinen als Ausbilbungen bes nämlichen Brincips, mit Beschräntung auf bie Centralpartie und Weglassung des Langhauses. Diefes selbe Fünftuppelspften bildete aber auch den Grundgebanten bes bramantischen Entwurfes zu G. Beter, ob derselbe nun noch mit einem Langhaus ver-

bunden war oder nicht. Hur die der Kuppel ent= sprechende mächtige Ansbildung der Pfeiler und die daraus sich ergebenden weiteren Raumverhältnisse (wie 3. B. die breiten Gurtbogen zwischen Pfeilern und Band) unterscheiden im Brincip ben Ruppelraum G. Beter's von den einfacheren Fünffuppelsustemen, wie wir sie in den eben erwähnten Kirchen sanden, und deren ältestes Beispiel unferes Wiffens G. Niccolo in Carpi ist. Wenn wir nach dem Borausgeschickten nun ferner berücksichtigen, bag fowohl die innere Ausbildung ber Details in G. Niccolo, als auch bie außere Form ber Kuppel (achteckiger Thurm mit Helmbach) entschieden bramantesten Charatter an sich tragen, daß ferner Bramante im Jahre 1493 (ber Zeit ber Entstehung von G. Niccolo) in der Lombardei (von der Carpi nicht fehr fern liegt) eine rege Bauthätigkeit entfaltete, die ihm bamals bereits hohen Ruhm eintrug, bag auch andere Bauten Carpi's in unverkennbarer Beise seinen Stil an sidy tragen (wenn sie auch erst aus dem Ansang des 16. Jahrhunderte stammen), fo erscheint une die An= nahme nichts weniger als gewagt, sondern vielmehr sehr berechtigt, bag Bramante ben ersten Entwurf gu G. Niccolo, also insbesondere zu beffen Chor= und Ruppel= partien geliefert habe, und bag er hier vielleicht zum ersten Male einer Idee ben Ausbruck gab, bie er in seinem S. Betersprojett zu größerer Reife brachte.

Es bleibt uns noch fibrig, über ben weiteren Berlauf bes Baues von S. Niccolo einige genauere Notizen zu bringen, als es uns, von allen hitsmitteln entblößt, in dem früheren Auffaße zu machen, gestattet war.

Im Jahre 1518 nimmt Alberto Bio den Bau wieder auf, indem er in einem Briefe vom 18. April an seinen Fattor B. Porta in Carpi schreibt, er solle bafür forgen, bag nad bem Dobell, das er nach Rom geschickt habe, im nämlichen Jahre wenigstens noch ein Drittel bes Baues vollendet werde. Ferner erfahren wir aus einem Aft des Notars B. Parmefani bom 15. Sept. 1519, bag an ber Rirde noch gebaut ward. Am 17. März 1520 erklärt fobann ber Maler Bernardino Luschi, er habe in Alberto's Ramen 3. Antonio und Antonio Barabani damit be= auftragt, ben 2. Bau biefer Rirche (b. h. alfo die 2. Partie des Baues) zu mauern; er wiffe, daß die Nämlichen auch die erste Partie gemauert hätten. Tira= boschi's Angabe, A. Federzoni habe die Ausführung übernommen, wird damit allerdings hinfällig, was aber nicht ausschließt, daß Andrea Federzoni, der urfundlich festgestellte Aussührer wenigstens eines Theiles des Domes, bennoch S. Giustina von Padua, als crwei= terte Imitation von E. Niccolo erbant habe.

Im Jahre 1521 wurde ein Generalkapitel ber Minoriten in der neuerbauten Kirche S. Niccolo ge= halten; am 26. April 1522 wird sie sodann durchTeodoro Bio, einen Halbbruder bes Alberto Bio, eins geweiht.

Richt unwahrscheinlich bäucht es uns, daß B. Peruzzi der Architekt des zweiten Theiles von S. Piccolo, d. h. des Langhauses gewesen sei, zu dem er dann, wie für den Dom von Carpi, im Jahre 1518 das Modell im Auftrage Alberto Pio's hergestellt hätte. Dabei mag er sich aber, in ähnlicher Weise wie beim Dom von Carpi, wesentlich an Bramante's, seines Meisters, ersten Entwurf gehalten haben. Daher rührt denn auch der bramanteste Charakter auch des Langsbauses, sowie sämmtlicher Details her.

Bafari's Angabe, Berruzzi habe ben Bau bes gonnen, aber wegen anderer Bauten in Siena nicht vollendet, wäre demnach auf den Kopf gestellt richstig. Daß Bafari seine Angabe gänzlich aus der Lust gegriffen haben sollte, dünkt uns nicht wahrscheinlich.

Sans Cemper.

#### Kunstliteratur.

Die Aunstbewegung in Desterreich seit der Pariser Weltausstellung im Jahre 1867. Im Austrage des k. k. Unterrichts-Ministeriums dargestellt von R. v. Eitelberg'er. Wien, k. k. Schulbücher-Berlag. 1878. VII u. 150 S. 8.

# Ein aus Anlag ber biedjährigen Beltaubstel= lung vom österreichischen Unterrichtsministerium berbor= gerufenes Büchlein, welches von bem regen Runftleben des Kaiserstaates ein vollständiges und klar übersichts liches Bild giebt. Es ist babei nicht sowohl bas eigent= liche Schaffen ber Runft in's Muge gefaßt, - biefes repräsentirt ja bie Ausstellung felbst - sondern bie Organisation ber Aunstinstitute und bes Kunftunterrichtes. die Leistungen ber Runstwissenschaft und bauptsächlich Die in jungfter Beit fo hoch entwidelten Beichen= und Aunstindustrieschulen Desterreichs. Wo immer fich ein Anlag bot zu folder lleberschau, haben wir auch in früheren Jahren Gitelberger's Stimme vernommen. Geit brei Decennien verfolgt er mit patriotischem Gifer Die fünftlerische Entwidelung seines Baterlandes; überall hat er mit eingegriffen, wo es zu bessern und gu fördern galt, Riemand ift beffer unterrichtet als er, und Reinem fteht er nach an Objettivität ber Anschauung und bes Urtheile: Eigenschaften, Die auch in ber por= liegenden Schrift wieder in glangender Beise bervortreten.

Die Darstellung soll gewissermaßen ein Complesment der österreichischen Ausstellung, insbesondere der des Unterrichtswesens sein. Was nicht in Wirklichkeit vorgesilhet werden konnte, wird hier geschildert, in seiner Entwicklung verfolgt und in seinem Wirkungstreise charalterisirt. Selbstverständlich beschräntt sich der Bes

richt nicht auf die ber Staatsgewalt direst untergebent Sphäre, sondern umfaßt das Gesammtleben der Runk nach allen Richtungen bin.

Den Anfang machen bie Bofinstitute, die Camm: lungen des Kaiferhauses und ihre neue Organisation welche ben Lefern biefer Blätter bereits aus einer fruheren Mittheilung befannt ift. Darauf folgt die Albertina, beren Umgestaltung v. 3. 1873 und gegenwärtig innere Einrichtung, sowie beren jungste Bermehrungen in Kürze zur Kenntniß gebracht werben. Als die gläd: lichfte Acquifition jur Bereicherung bes berühmten Sant: zeichnungsschapes aus letter Zeit sei bier ber Anlagi eines ganzen Stigenbuches von Callot b. 3. 1625 herborgehoben, deffen photographische Bublikation durch Thaufing bevorsteht. Biernach geht ber Auter ju Darlegung ber Thatigteit Desterreichs auf bem Bebiete ber Erforschung und Erhaltung seiner alten Aunsted! male forvie auf bem ber Kunstwissenschaft im Alle: meinen liber. Die Wirtsamkeit ber 1873 neu erganifirten Central=Rommiffion wird detaillirt geschilten und die von berfelben in Angriff genommene Inven tarifirung ber Kunftbenkmale bes Kaiferstaates mit kesonderem Nachdruck betont. Es folgen Ueberfichten übe die Leiftungen ber bervorragenben Runftgelehrten Dein reiche, über bie Lehrthätigkeit berfelben an ben fich schulen, sowie über die Lehrapparate an den letzen Bu nennen ift hier die feit Boltmann's Beniss nach Brag bestehende tunstgeschichtliche Lehrmitteljamzlung der dortigen Universität als die reichste und vel ständigste ihrer Art in Desterreich. Gin befonden Abschnitt ist den beiden archäologischen Expeditions nach Samothrale gewidmet, über deren Schlufmultalt wir in Kürze burch ben zweiten Band ber barauf bezüglichen Bublikation bas Räbere zu erwarten baber

Den Reigen ber Kunftlehranstalten beginnt bie nun in ihrem neuen prächtigen Palaste vollständig eiz gerichtete Wiener Afademie, beren Organisation ber Neu gegründet ober bed er Lefern bekannt ift. selbständig organisirt wurde in letter Zeit die L! Runftschule in Arafan, gegenwärtig unter 3an Das toj to's Direttion. Gie umfaßt eine allgemeine Zeiden: und Malerschule und eine Specialschule für Ralere nebst ben bagu gehörigen Bilfsfächern und Lehrmittel: sammlungen. Das Statut batirt b. 31. Juli 1877 Rach ber Schilderung ber Afabemien zu Brag unt Graz, sowie ber Medailleur=Atademie bes Hauptmung amtes in Wien wendet fich Gitelberger gunadft einn furgen Befchichte ber Wiener Stadterweiterung und ber durch sie hervorgerufenen Runftthätigfeit und faal lichen Kunftpflege zu, gedenkt der funstliterarifden und tednischen Leistungen ber Staatebruderei, führt bierom die rührige und erfolgreiche Thatigkeit Biens auf tem Gelbe ber graphischen Rtinfte in eingehender Dats

stellung den Lesern vor und betritt endlich dasjenige Gebiet, welchem seine eigene Wirksamkeit in den letzten Jahren vorzugsweise gewidmet war, dem der kunftgeswerblichen Museen und Fachschulen, sowie den damit zusammenhängenden Bestrebungen zur Förderung des Zeichenunterrichts. Als Anhang sind die Statuten dersienigen Institute und Lehranstalten, welche seit dem Jahre 1872 neu organisirt wurden, in extenso mitzgetheilt.

Blidt man auf das Gesammtbild zurück, das Eitelsberger's Schrift uns entrollt, so muß Jeden, der sich der traurigen Zustände frilherer Decennien erinnert, ein Gesühl freudigen Stolzes erfüllen über den entschiedenen Fortschritt, der sich in Desterreich unwidersleglich und stetig vollzogen hat. Wir können nur wiinschen, daß eine lange Zeit friedlicher Entwickelung die Früchte ausreisen lassen möge, die der Boden der jungen österreichischen Kunst unter der einsichtigen und glüdlichen Pstege der heutigen Führer angesetzt hat.

2. Bamberg. Soeben ist im Berlage des Photographen Dirschseld die erste Lieferung der photographischen Rachbildungen der in der Bamberger Bibliothet befindlichen angeblich dem Albrecht Dürer zugehörigen 60 Handzeichnungen erschienen. Das Wert ist auf 20 Lieferungen à 7 R. derechnet, schön ausgestattet, und bringt die Bilder in der Größe der Originale. Den Text liefert Bibliothelar Dr. Leitschuh und vertritt selbstwerständlich als Cicero prodomo die Autorschaft Dürer's. In wie weit es ihm glüden wird, mit seinen Argumenten die entgegengesetzen Ansichten eines Thausing, Jahn u. A. zu betämpfen, werden die späteren Lieferungen zeigen.

#### Metrolog.

B. Henry Lot, Thier: und Landschaftsmaler, in Düsselborf, starb daselbst am 12. Mai 1878. Er war geboren den 22. Mai 1822 in Gendringen dei Arnheim, und empfing seine künstlerische Ausdildung in Eleve, zuerst dei Blaß und dann bei V. C. Roedoed. Später wurde er Zeichenlehrer am Königl. Gymnasium in Wesel. Am 1. Oktober 1852 legte er diese Stelle nieder und siedelte Ansangs 1853 nach Düsseldorf über, wo er seitdem als ausübender Künstler eine erssolgreiche Thätigkeit entwickte. Lot malte Waldbilder, die einigermößen an Roedoed gemahnten. Besonders gelang ihm die Wiedergabe kräftiger Eichen mit knorrigem Stamm und weitverzweigtem, dichtbelaubtem Geäste, denen er ein tieses Studium gewidmet. Auch seine Thierstüde waren besliedt. Er behandelte darin hauptsächlich Schase, mitunter auch Kühe; die landschaftliche Umgebung gab denselben stets eine erhöhte Wirtung. Gute Zeichnung, ansprechende Färbung und solide Durchsührung waren die Eigenschaften seiner Vilder. Menschaftreundlich gegen Zedermann, sür seine Kunst begeistert und darin Tüchtiges schassen, hat er sich ein geachtetes Andenken gesichert. Er hinterläßt eine Wittwe und drei unversorgte Kinder.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

B. Freiburg im Breisgau. Die Ausstellung bes Rheinischen Kunstvereins fand hier seit bem 4. Juni in den Salen des ehrwürdigen Raushauses statt. Wenn sie auch in frühern Jahren schon zahlreicher beschickt war, so enthielt sie doch auch diesmal über zweihundert Gemälde nehst mehreren Aquarellen, handzeichnungen, Stichen und andern Wersen der vervielfältigenden Kunst, worunter sich viel Interessantes besand. Die historienmalerei war nur

burch wenige Bilber, die Schlachtenmalerei nur burch eine Scene aus bem letten Feldzuge von Morit Blandarts vertreten. Um meisten waltete bie Lanbichaft vor und baneben bas Stillleben. Genrebilber gab es verhaltnifmaßig nicht febr viele, auch feine besonders anziehenden. Dagegen find die wenigen Architekturstüde von heger in Rom, Jen-gen in Schwerin und Tade in Braunschweig als lobenswerthe Arbeiten hervorzuheben. Unter den Thierbildern nennen wir die Rinder von Carl Roux und Chr. Mali, die Schase von Kornbeck in Stuttgart und die Pferde von Pfeisser und Sager in Munchen. - Bon ben biftorijden Bilbern meifen die beiben biblifchen Scenen von B. Steinhaufen in Frankfurt am Main auf eine nicht eben gludliche Rachah: mung ber Gebhardt'ichen Darstellungsweise hin. Besonders mung der Gebhardt'schen Darstellungsweise hin. Besonders ungeschickt erschien die Darstellung "Christus und die Samariterin", zwei winzige Figuren in einer großen grellgrünen Landschaft. Ein Heiligendild im Charafter der Razarener ist die heilige Maria als Rind mit ihren Aeltern von Balmer in Luzern, gut gezeichnet, klar in der Farbe und von solider Durchsührung. Die düßende Ragdalene von Grund in Baden-Baden darf zu den besten Werken diese Künstlers gezählt werden. Im Porträtsach sind vornehmlich die beiden Bilder von F. v. Fielis in München zu erwähnen, Mann und Frau aus dem 16. Jahrhundert, die in Ausschnen, Farbe und Behandlung an ähnliche Röpse Studie ("Dame aus dem 16. Jahrhundert") von Frl. v. Bayer in Karlsruhe und slott und geschickt gemalt eine Italienerin von Frl. Anna Schleh. Bon den Genrebildern erwähnen wir mit ungestheilter Anerkennung die "Bartie Schach" von Schuch in Weimar, die, die zur geringsten Kleinigkeit liebevoll ausges Weiter Anertenning die "partie Schach bon Sauch in Weimar, die, dis zur geringsten Rleinigkeit liebevoll ausgessührt, eine leuchtende Farbe und gute Gruppirung zeigt, ferner einige Kleinere Bilder von Frl. Petronella Peters in Stuttgart und W. Rögge in München. Auf dem Gebiete der Landschaft fesselle namentlich die große "italienische Gegend" von E. Lugo, bessen sechs Rohlenzeichnungen eben-falls Beifall ernteten. Das große "Alpenglüben" von Rubisühli in Bajel ist ein Bild von effettvoller Wirtung. Der Borbergrund ericbien und allerdings etwas ju fcmarg und wir glauben, bag es ben beleuchteten Gletfchern feinen Eintrag gethan hatte, wenn berselbe klarer in Farbe gehalten wäre. C. Desterley jun. ersreute uns sowohl in der "Partie dei Lübed", wie in dem Motiv von der Lünedurger Heibe durch poetische Stimmung und frische, eigenartige Bebandlung. Ein "Motiv vom Chiemsee" von Deuchert in München ist von lichter, sein gestimmter Farbe, leidet aber unter einer zu oberstächlichen Behandlung des Vordergrundes. Die "Schiffer in Rorwegen" von & Breller in Beimar, bas "Motiv aus bem Lechthal" von Schweig in Duffeldorf und eine poetisch empfundene Landschaft von B. Roth in Munchen bilbeten werthvolle Beitrage. Sans Bube hatte und nur mit vier fehr fleinen Bilden bedacht, die von feiner wirflichen Bedeutung nur einen ichmachen Begriff gaben. Unter ben verschiedenen Landschaften von Commer in Altona beansprucht der "Beginnende Sturm" den ersten Rang. L. Meiffner in Munchen brachte ein recht gutes Binterbild mit Thierstaffage gur Schau. S. v. Riedmuller in Stuttgart bewährte seinen Auf in zwei Heinern Landschaften und einem iconen großen "Mondichein"; Kappis in Mün-den stellte eine wirfungsreiche Abendlandschaft, ("Motiv bei Bimpfen am Redar") aus. Von den Fruchtstüden lieferte Anna Peters das beste und unter den sonstigen Stilleben, die ebenfalls meiftens von Damen herrührten, zeichnete fich ein großes von Frl. Durr besonders aus.

#### Vermischte Nachrichten.

B. Das Grabdentmal Ferdinand Freiligrath's auf bem Ufffirchhof in Cannstatt ist am 24. Juni seierlich enthült worden. Es besindet sich an der Umsassungsmauer, über welche hinweg sich eine prächtige Aussicht dietet. Aus einem Fels gehauen, wöldt sich über dem Grabe der Deckel eines gewaltigen Sartophages, daraus erhebt sich ein Bostament von Granit, mit der in Erz gegossenen Kolossalbüste des Dichters. Als Rückhalt dient dem Vionument ein Ausbau, der auf cannelirten Bilastern in korintischen Stil einen auf Konsolen und Akanthusblätter gestellten Bogen trägt.

- D10000

Am Anfat bes Bogens befinden fich Rofetten und an ben Bilafterkapitalen Mohnköpfe, die auf den letten Schlummer des Berewigten deuten. Auf dem Scheitel des Bogens erhebt fich die fünssatige Lyra, bekrönt von einen fünsstrahligen Stern; diefelbe ift von Lorbeer ummunden, mahrend bie Sohllehle bes Bogens von einem Eichenfrang umrahmt wirb. gange Tentmal ift etwa swolf Fuß hoch und in der haupt: fache aus zwei Felsbloden gearbeitet, die fo gusammengesett sind, daß die Fuge von einem Fuß des Kapitäls zum andern läuft, genau in Schulterhöhe der Bufte. Pilaster und Bogen bilden die Umrahmung der Buste und die von ihnen begrenzte glatte Fläche dient ihr als Sintergrund, von dem sie sich wirfungsvoll abhebt. Professor Donndorf ist in dieser Büste allen Ansorderungen mit Meisterschaft gerecht geworden; mit überraschender Porträtähnlichseit wuste er eine wahrhaft ideale Aussaufiglung, die den bedeutenden Dickter sosort erkennen läßt, zu vereinigen. Auch der Erzguß ist tresslich gelungen. Dieser wurde von How der Erzguß ist tresslich gelungen. Dieser wurde von How die in Braunschweig ausgeführt. Als die Hülle siel, ertönte ein Ausruf reudiger leeberraschung des zahlreich versammelten Pusblituns. find, daß die Fuge von einem Suß des Kapitals zum andern blifums.

# Restauration von Et. Gereon in Roln. Die wir in ber Roln. Zeitg. lefen, besteht die Absicht, bas jetige, in febr schlechtem Zustande befindliche Ruppelbach ber St. Gereons: firche zu entfernen und durch ein neues zu erfeten, das unter genauer Beibehaltung der alten Form und Geftaltung unter bem Schluftreig wieder einen Krang mufivifcher Ornamente zeigen foll, welche die Worte: Exultabunt Sancti in gloria abschließen werden. Da die Ausführung der betreffenden Arbeiten, deren Leitung bem Baumeister Lange in Roln übertragen ift, bereits begonnen hat, so haben wir die hoffnung, daß in turzer Zeit auch die originelle Auppellirche St. Gereon unter ben übrigen bedeutenden Rirchenbauten Rolns wieber in voller Bracht und Schonheit bastehen werde.

Seitschriften.

The Academy. No. 321.
Mr. W. B. Scott's etched and engraved work, von M. M. Heaton.

L'Art. No. 183.

L'exposition, universelle de 1878: La collection de S. A. E. le prince de Galles, von A. de Champeaux. (Mit Abbild.)

— Le meuble d'art à l'exposition universelle de 1878; real Chasrel. — Courrier d'Allemagne. H., von S. Wronnti (Mit Abbild.) — Le musée royal de Belgique: Etiene L. Roy, von Leon Mancino. (Mit Abbild.)

Blätter für Kunstgewerbe. Heft 6.

Spellewerk — Farbige Handingh-Bordure: Uhr. Lending.

Blätter für Kunstgewerbe. Heft 6.

Spellewerk. — Farbige Handtuch-Bordure; Uhr; LeneleCommunion-Gitter; Credenz; Elserne Cassette.

Journal des Benax-Arts. No. 12.

Belgique: M. Loise et M. van Bemmel, von P. Siret. —
France: L'exposition universelle, von H. Jouin.

Kunst und Gewerbe. No. 27.

Berlin: Preisausschreiben des deutschen Gewerbenuteret
Wien: Die beraldische Ausstellung.

Kunstkroniek. Lief. 11. 12.

Overzicht van de geschiedenis der bouwkunst, von H.

Biegelaar.

Mitthellungen der k. k. listerr. Central-Commission

Mitthellungen der k. k. österr. Central-Commission Heft 2.

Heft 2.

Klausen in Tyrol, seine Kunstschätze und Monumente, tet Pr. Bock. — Das hölterne Vortragekrenz in Rankwell, en Dr. Jenny. (Mit Abbild.) — Eine heidnische Grebitalte in Innern der Stadt Brünn, von M. Trapp. Prähistener Funde nächst Lundenburg-Bernhartsthal, von dem. — Imptopographische Reisenotizen I., von A. 11g. (Mit Abbild.)

The Portfolio. No. 103.

Etchings from pictures by contemporary artists: Jales Briton, "The Gleaner", etched by L. F. Dupont. (Mit Abbild.) — The achoels of modern art in Germany: Däneider, vol. Beavington - Atkinson. (Mit Abbild.) — Score: Edinburgh: Old Town - The Lands, von R. L. Steressi (Mit Abbild.)

### Inserate.



Nur wenige Exemplare sind von nachstehenden in meinen Verlag übergegangenen Werken noch vorhanden:

Hassler, Rd., schwäbische Fliese. Mit 21 Farbendrucktafeln. Mit kgl. Unterstützung gedruckt und nie im eigentl. Handel gewesen, bietet die Schrift grosses kunstgeschichtl. In-teresse dem Gelehrten u. Künstler. Die feinen Renaissancezeichngn, regen viel-fach zu neuen Ideen an. Herabges. fach zu neuen ideen an. Heraoges. Pr. 4 M. 50 Pf. — Hassler, Rd., Studien a. d. Staatssammig. vaterländ. Alterthümer. Mit 4 Tfln. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf. — Grüneisen u. Mauch, Ulms' Kunstleben im Mittelalter. Mit 5 Stahlstichen u. 3 Steindra Das beste kunstgeschichtliche Werk üb. die alte Reichsstadt Ulm. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf.

Heinrich Kerler in Ulm.

Verlag von E. A. Scemann in Leipzig.

Geschichte seines Lebens und seiner Kunst.

Von

Moriz Thausing, Prof. an der k. k. Universität und Direktor der Albertina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-8. broch. 22 M.; cleg. geb. in Calico 25 M.; in echtem Pergament oder rothem Saftian 30 M.

Soeben erschien:

Verzeichniss einer werthvollen Sams lung von Pracht-, Kupfer-ti-Holzschnitt-Werken, illustrita Büchern, Werken über Artiketur, Kostümkunde und Kas-Geschichte, welche zu den beier setzten billigen Preisen bei mir n haben sind. Antiquarischer Katlog No. 49

Der interessante Katalog wird and frankirtes Verlangen franko und gratio von mir versandt.

Ludolph St. Goar, Zeil 30. Frankfurt a. M.

Verlag von E. A. Seemann in Leipze

Soelien erschien:

ABRISS

## Geschichte der Banstylt

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8. broch. M. 7,50. gebunden in Calico M. 8,75-

Redigirt unter Berantwortlichkeit bes Berlegers &. 3. Seemann. - Drud von hundertstund & Brief in Lemis

13. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Eugow (Wien, Chereflanumgaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Cripsia zu richten.

18. Juli



Mr. 40.

Inferate

à 25 Pf. får die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buche u. Kunsthandlung angenommen.

1878.

### Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, für die Ubonnenten der "Seitschrift für bildende Kunft" gratis; für sich allein bezogen kontet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Budibandel als auch bei den deutschen und österreichischen Postanstalten.

Inhalt: Der Salon. I. — Munftausstellung in New Parf. — Tassara, Arte Italiana e critica Tedesca; Blatter fur Hoftimkunde, Neue Holge, 3.—5. heft; Ceigner, Die moderne Uunft und die Ausstellungen der Berliner Mademie; Walther, Die Orenachschung der Detorationsmalerei in Deutschland. — Dresden: Sachsische alademische Ausstellung; Stuttgart: Neue Erwerbungen der Königl. Staatsgalerie; Aus dem Atelier E. von hapn's. — Zeitschriften. Inserate.

Der Salon.

I

Geben wir einmal gleich medias in res und nehmen vor allen Dingen diejenigen Bilder in Angen= schein, die eine besondere Beachtung verdienen! Das Gesammturtheil über ben biesjährigen Salon, ber bie schwere Konfurren; mit ben Runftabtheilungen ber Weltausstellung zu bestehen hat, wird sich bann leicht ergeben. Betfellore stellte ein großes biblisches Bild aus: Chriftus beschwört ben Sturm auf bem Gee von Genegareth. Das Schifflein mit gebrochenem Daft und gerfetten Segel hilpft behend von einer Welle gur anbern. Der naffe Abgrund zwischen ben aufgethirmten Wogen, in welchen es im Nu verschwinden fonnte, ift grauenerregend genug, um uns für das Loos ber menschlichen Ladung leise erbeben zu machen. Schiffer, fämmtlich nadt und burch ihr Ringen wie burch ihre Geberben das allerhöchste Stadium ber Berzweiflung offenbarend, ichaaren fich um ben Erlöser, beffen rothes Gewand gegen die unbekleideten Körper ebenso absticht wie die ruhige zuversichtliche Miene des Beilands gegen die verzweiselten Grimmaffen seiner Umgebung. Der Apostel Betrus fitt zurückgezigen in einer Ede bes Nachens und blidt mit gludlich ausge= fprochener Bewunderung zu seinem herrn empor. Auch andere Gestalten fcheinen von dem Bertrauen zum Beilande erfüllt zu fein. Go find die Resoluteren der Bemannung in's Baffer gesprungen und schwimmen mit ben weiten Negen, Die fie bem Schiffe gutreiben, zurud. Das Vild ift ein Durchschnittverzeugniß ge=

wissenhafter Mittelmäßigkeit. Das Beste baran ist bie Färbung bes Meeres.

Ehe wir zu einem an Umfang noch größeren Bitde übergehen, wollen wir die Tigerkate von Brideau hervorheben. Das hellbraune Fell der Bestie macht sich wie das schönste Aleid auf dem Körper eines schönen Weibes, und in dem Bliden liegt ein gutes Stück Pathologie der Wüste.

Die zwei Hauptbitter, welchen diesmal die Ehre zu Theil wurde, im Salon d'honneur die besten Stellen einzunehmen, sind der für das Luxemburg-Palais bestimmte Plasond und die Apotheose Thiers'.

Durch einen seltsamen Zufall versuchen sich bie Maler beiber Bitter gum erften Dale auf bem Be= biete ber großen Malerei. Beite haben fich bis jest in ihrem Fache einen ausgezeichneten Ruf erworben. Carolus Duran, ber Maler bes Plajonds, welcher die Ruhmesfrönung der Maria von Medicis, der Er= bauerin des Luremburg allegorisch darstellt, ist bekannts lich ber Lieblinge=Portraitmaler vornehmer Damen und beliebter Schanspielerinnen. Er ist angerbem ber einzige Maler, beffen Atelier ausschließlich von jungen Dab= den, die sich für die Runft ausbilden wollen, besucht wird. Georg Bibert, ber Berberrlicher bes großen frangösischen Staatsmannes, ift ber Urheber gablloser geistreicher Bilder mit satirischer Bointe; man konnte ihn eher zu den Karikaturmalern rechnen, und er ver= vollständigt den Eindrud eines folden auch burch seine nicht immer gang unglüdlichen Berfuche auf Boffen= theatern sowie durch seine Borliebe für Mofifikationen und schlechte Wige. Und dieser luftige Pfleger bes Drolligen erweitert plöplich um's Zwanzigfache ben

COLUMN .

Rahmen, innerhalb beffen er gewohnt ift, seinen Pinsel spazieren zu führen!

Die Apotheose bes im letten September verstor= benen Präsidenten ber frangosischen Republit ift jedenfalls gut entworfen, wenn auch die Aussührung felbst manches von der herben Kritit verdient, die das Bild erfährt. Thiere, auf beffen geistvollem, hier nicht gan; treu wiedergegebenem Antlit Die fahle Bertlärung bes Todes fich gelagert hat, ruht in der Mitte bes Bildes auf einer Art antik geformtem Ruhebett. Ein weißes Gewand bedt den Körper bis an den Hals. Unten fieht man ein schwarzes Eruzifix und eine Menge bunter Orbenosterne. Die golbene Rette bes Blieges ichimmert um ben Sals bes Berftorbenen. Un biefer eigenthümlichen Bahre steht vorne ein Genius mit berglich schlecht gemalten Flügeln und zeigt mit einer Geberde, die mehr Burichitoses als Feierliches an sich bat, gen himmel. Blidt man empor, fo entbedt bas Auge in den Bolten allerhand babinjagende Bestalten, wie im britten Att ber Waltiere. Es find in matten Umriffen gezeichnete Grenadiere ber Revolutione-Armee und Reiterschwadronen des faiferlichen Beered: eine Un= spielung auf ben Beschichtsschreiber ber beiben bentwürdigen Perioden. Bu rechter Sand ber Bahre steht bas trauernde Frankreich mit dem Gesichte gegen bie Leiche gewendet. Der schwarze Flor, welcher Die Gestalt umhüllt, hindert nicht, den üppigen wohlgerundeten Rörperbau zu würdigen; Die fleischigen Arme brangen sich unter dem Trauergewande hervor und das schwache schwarzseidene Gewebe läßt den Ton der Fleischfarbe wie burch bas Bewand einer Tängerin burchschimmern. Die Trauernde ift gefund und robust; ihre Trauer mag aufrichtig fein, aber sie wird bem Schmerze nicht unterliegen. Die Westalt sentt in ber rechten Band eine ge= waltige Tricolore, deren dreifarbiges Tuch den unteren Theil bes Körpers bededt, beren Bipfel ben Boben streifen. Neben ber Bahre find riefige Arange aufgefpeichert.

Bu beiden Seiten der Hauptfigur hat ber Maler zwei Episoden angebracht, die viel fchärfer betont werden müßten, um den gewünschten Kontrast zu bewirken. Auf ber einen Seite liegt, in tiefes Dunkel gehüllt, bas flammende Paris des Bürgertrieges, rings herum die Forts und Bafteien, beren Teuer allein die Scenerie ge= heimnigvoll und fparlich beleuchtet. 3m Borbergrund beinahe zu Füßen bes Benius liegt babingestredt ein eben getödtetes Weib mit flaffender Wunde, aus welcher noch das Blut rinnt, und neben ihr eine halb erloschene Auf ber anderen Seite bas Fadel: Die Commune. Paris des Friedens in der Abendröthe eines Sommer= tages. Die auf bem erften Bilbe flammenben Monumente stehen bier unverschrt oder neu aufgebaut da. Ein Trauerzug mit militärischer Bededung und von

einem starten Menschentrog begleitet, schreitet langfam burch die Strafe; es ist die lette Thiers bargebrachte Suldigung. Die beiben Seitengruppen find felbstver= ständlich viel kleiner ausgeführt als die Hauptgruppe; man könnte sie als Traumgebilde betrachten, welche Bergangenheit und Zufunft vorstellen, während Die mittlere Gruppe die momentane Wirklichkeit bedeutet. Aber die Proportionen sind nicht richtig beobachtet. Da bringt Bibert 3. B. ju ben Miniatur-Forts, Die in Die Holzschachtel eines Kindes hineinpassen würden, eine Figur, bie Commune, welche ungefähr bie nämliche Größe hat wie der Leichnam von Thiers, die trauernde Gallia und der Genius, d. h. Lebensgröße. Und Der winzige Todtenwagen, die lächerlich fleinen Pferbe auf bem anderen Flügel! Es bleibt baber ftatt des gewünsch= ten und beabsichtigten Kontrastes weiter nichts als ber üble Eindruck einer mangelhaften Disposition bes Be-Bibert ift offenbar angstlich zu Werk gegan: gen, benn, wenn er seinem Raturell bie Bügel fcbiegen ließe, fo würde man ihm zu leicht den Karrifaturiften, ber ja für ein solches Wert gar nicht paßt, ansehen. Die Befürchtung, bag ihn ein Borwurf treffen tounte, brachte ben Maler babin, bas Rind mit bem Babe auszuschütten. Er beraubte sich felber eines jeden Nave, und es mangelt bei aller Reichhaltigfeit ber Cencertion dem Bilde an jenem Schwunge, welcher Gemalte Dieser Art von dem Banne des Gewöhnlichen und Alle täglichen erlösen muß. Wie anders nimmt fich da de andere, im Format viel reducirtere Apotheofe Thiere in dem Vilde des H. Garnier aus! Diese Apotheose ift teine Allegorie, sondern ber regierungsfähigen parlamentarischen Wirklichkeit entnommen. Da giebt & kein Atom Ueberirdisches, und boch hat Garnier, ber eine historische Sonne gemalt hat, für die Verherrlichung der Staatsmannes mehr geleistet ale Bibert mit feinen mythologischen Anwandlungen. Gin Cat in fraftiger forretter Profa richtet mehr aus, als ein Bündel seichter Berfe. Die Begebenheit, beren sich Garnier für ben Entwurf seines Bildes bemächtigte, war folgende. 3m Laufe des Juni vorigen Jahres, genau ein Jahr bevor wir diese Zeilen niederschrieben, berrschte in Berfailles große Aufregung unter ben Belfershelfern ber Berfchwörung bom 16. Mai. Fourtou fündigte der Abgeordnetentammer die ihr bevorstehende Auflösung an. Er tam Dabei auf die Befreiung bes Territoriums, auf die deutsche Occupationsarmee zu sprechen. Wie von einem elettrischen Funten burdzudt, wendete fich die gange, aus 363 Mitgliedern bestehende Majorität zu Thiers bin. Hunderte von Bande zeigten nach seinem Gite, Hunderte von Stimmen riefen: "Das ift ber Befreier." Es jolgte eine beispielslose Ovation, die minutenlang andauerte, jum Entseben und jum Aergernig ber Dis nister, welche auf thörichte Weise Diesen Auftritt pro-

vocirt batten. Garnier wählte für sein Bitd ben Brennpuntt ber Hulbigung. Thiere fitt allein, an= fcheinend gejagt, aber boch mit bewegten Bügen auf feiner Bant, um ibn berum wiitbet ber Ortan ber Begeisterung, wabrent ibm gegenüber auf ber Ministerbant auf ber rechten und im Bemichtle Bestürzung, Berdruß und verbiffener Born fich malen. Der größte Werth des Bitdes ift die Genauigfeit, mit welcher auch Die kleinsten Details behandelt wurden und die photographische Achulichfeit ber 150 bis 200 auf ben kleinen Raum zusammengebrängten Köpfe. Einzelne barunter find nicht nur, was materielle Achnlichteit betrifft, fon= bern auch in Bezug auf moralische Wiebergabe ber Physiegnomie geradezu Meisterwerke, z. B. Gambetta, ber mit bem mächtigen Geftus eines Bolfstribunen ben Gegnern fest in's Auge schant und auf Thiers mit ber Sand weift. Der Führer ber Dajorität fann fich fitr die Radzwelt feine günftigere Berewigung wünfchen, als die ihm auf bem Bilbe Garnier's zu Theil wird; seine originelle und urwlichsige Perfönlichkeit kommt ba mit aller Kraftfülle zur Geltung. And andere we= niger bekannte Mitglieder ber Linken find bier getreu ber Nachwelt überliefert. Das ein wenig pomphafte Denkergesicht des gegenwärtigen Präsidenten der Berfammlung Benri Briffon, Die verwetterte, aber bochft martige Gestalt bes Prafibenten bes Parifer Gemeinde= rathes Phernifen, das theatralifde Wefen Ctienne Arago's und viele Andere. Bon ber Rechten ift ber fpargel= lange Kampihahn ber Bonapartiften am besten getroffen, ber am Juge ber Tribiine mit erzwungenem Lächeln und beraussordernder Miene in's Beite blidt. Die größte Sorgfalt jeboch verwendete ber Riinftler auf bie Schilderung bes Ragenjammers ber Minister. Der Bergog von Broglie wentet fich mit störrischem Blide auf seinem Gipe um, ale lage er auf bem Rofte bes heiligen Laurentins. Fourton gleicht ber leibhaftigen Statue ber Berblüffung. Die anderen Minister find fo febr in Vergessenheit gerathen, daß man Mühr bat, ben Ramen Diefer Eintagofliegen auf ihre Gefichter gu feten. Ja selbst die Buschauer ber Triblinen find Die gewohnten Stammgäfte, und die Infaffen ber breiten Journalistenloge werden, wenn fie einen Gang burch bie Sale Des Juduftrie-Palast madien, Sich auf ben erften Blid extennen, von bem Betit=Journal mit bem mallen= ben Saar angefangen bis zum durren altfatholischen Bertreter ber biplomatischen Debats. Garnier's ist nicht allein eine Arbeit der Pietät gegen ben großen Staatsmann, sonbern ein historisches Wert, welches nach Jahrbunderten — wenn die beutigen Del= farben nicht verblaffen, - befragt werden wird, wenn fich bann noch leidenschaftliche Weschichtsforscher für unsere parlamentarifden Größen intereffiren.

Baul b'Abreft.

### Kunstausstellung in New-Port.

Die 53. jährliche Ausstellung ber Atabemie, welche am ersten April eröffnet wurde, und im Dai ihr Enbe erreichte, umfaßte 747 Mummern, eine Bahl, Die feine frühere Ausstellung noch aufzuweisen hatte. Wichtiger für den Erfolg ist es jedoch gewesen, daß man hinficht= tich ber Aufnahme von ber alten Regel abgewichen war, ben Werfen ameritanischer Maler, gleichviel wie ver= ungliidt und ftiimperhaft fie waren, die Gale ber Ala= bemie zu öffnen. Bene naiven Subeleien, schlecht tolo= rirten Stidmuftern abnlich, mit gurudtretendem Borbergrund und vorspringendem hintergrund, auf bie man früher überall stieß, gehören ber Bergangenheit an. Auch die religiöse Malerei, die sich regelmäßig nur durch Miggeburten bemertlich machte, war auf ein Di= nimum reducirt; überhaupt war ein richtigeres Berhaltniß zwischen bem Wollen und Können wahrnehmbar. Neben ber landschaft, welche wie immer vorherrscht, wird bas Genre mehr und mehr mit Glid fultivirt, während die eigentliche Historienmalerei, für die es einst= weilen noch feine zureichenden Kräfte giebt, Diesmal unvertreten war. Reichliche Gelegenheit war geboten, Die Leistungen ber ältern Afademifer mit benen ber jüngern Rünftler zu vergleichen, Die unter ben Ginfluß ber euro= paifchen Eduten gefommen find. Ins beiben Rich= tungen find anzichenbe, gelungene Werte hervorgegangen; einige ber Bilingern befunden bedeutendes Ialent, und wenn mande bon ihnen fich einstweilen noch ftreng an ihre Borbilder halten, jo tritt doch in ihren Leistungen schon größere Mannichsaltigteit bervor; fie erweden Erwartungen für Die Butunft, mahrent in Dem altern tonventionellen Etil eine gemiffe Ginformig= teit auffällt, welche bas Bingutreten neuer, frijder Gles mente äußerst wünschenswerth macht.

Giner ber bervorragendsten unter ben jüngern land= schaftsmalern ist R. Swain Gifford. Er hatte eine große Landschaft ausgestellt: Dartmouth Moors. Der melandvolische Bauber bes Berbstes ift in feiner gangen Poesie wiedergegeben; ce ist eine achte Stimmungeland= schaft, dergleichen vor fünf und zwanzig Jahren ein amerikanischer Maler nicht zu schaffen vermocht hätte. Die Ausführung verräth besonders in der Behandlung des Lichts den günstigen Einfluß europäischer Kunft. Ein Glanzpunkt ber Aussiellung mar auch eine Gegend auf long Island bei Sonnenuntergang von Charles Miller, ein berrliches Werk, mahr, buftig, und ftim= mungevoll, Die Natur, wie fie fich in bem mahren Riinft= ler abipiegelt. Thomas Moran, der Maler ber Felfen= gebirge und der Gegenden am Pellow-Stonefluß, hat fich diesmal nach dem Often gewendet und sein Bild "ein orientalischer Traum" benannt, und traumartig ift es auch, bunt, verschwommen, undeutlich, aber buftig

a beautiful

und poetifd, Baffer und Connenschein, Wiederichein, schimmernde Palafte und Thilrme, und Minarete in Duftschleier gehüllt. Bielleicht tonnte man fich in die= fen orientalischen Berrlichkeiten bennoch orientiren, wären sie nicht von bem Sängekomite in die höchste Region im buntelften Bimmer bes Musftellungsgebäudes ver= Realer ist eine fastige, frische Land= wiesen worden. schaft besselben Künftlers, ein Teich im Walde, ju dem bas Bieh zur Trante tommt. Den altern Stil fanden wir in einem seiner tüchtigsten Repräsentanten James Dt. Bart illuftrirt, ber in einem umfangreichen Bilbe eine prächtige Eichengruppe bargestellt hat, ein schönes Wert, bas noch ansprechender sein würde, wenn etwas mehr für die Beleuchtung gethan ware. Bervis McEntee hatte eine schöne berbstliche Stimmungslandschaft ausgestellt, Arthur Duartley eine burchsichtige See in den warmen Farben eines Sommernachmittags, Shurtleff ein paar frische, duftige Landschaften, welche ben Ginflug von Diaz bekunden. Noch ein paar Keinere Land= Schaften von Miller und Swain Gifford, bas Druiden= freug von 3. Widgery Griswold, ein Bald in ber Nähe von München von Phelps, Baumftudien von Magrath, Landschaften von Kollod, Sonntag, Whant, Colman, Arthur Parton, Wm. Sart, Robert Minor und Aruseman ban Elten find riihmend hervorzuheben.

Ein höchst erfreulicher Fortschritt gab sich im Benre fund, das erft feit ben letten Jahren Bebeutung gewonnen hat. Gin neuer Beift ift hineingekommen, fo= wohl in der Behandlung als auch in der Bahl des Stoffs. Die meisten ber gabtreichen Genrebilder haben einen Inhalt, ber ben Beschauer anzieht, zu seinem Gefühl spricht, seine Heiterkeit erregt, ihm irgend ein Lebensbild fympathifd vorführt. Die Motebamen, welche Sand= schube anziehen, Die Leute, welche im Begriff fint, in eine Thur zu treten oder einen Regenschirm aufzus spannen, denen man früher so oft begegnete, sind glücklich beseitigt. Ein höchst anmutbiges Bild von Ib. Sovenden unter ber Bezeichnung: "Der Stolz ber Alten" läßt und in eine Bauernstube bliden, ein paar alte Leute barin, welche mit herzlichem Wohlgefallen ihre Entelin betrachten, ein schönes junges Madden, Die, mit ihrer Arbeit beschäftigt, bas ihr burch Blide gespendete Lob nicht zu bemerten scheint. Auch ein "Loyaler Bendeer" beffelben Rünftlere ift eine ausdrucksvolle, charafteristische Gestalt. "Die Geschichte" von E. Wood Berry führt und ebenfalls eine gemüthliche Scene aus bem bauslichen leben vor: eine Großmutter ergablt ihrem Entel, ben fic auf bem Schoofe halt, eine Geschichte. Die liebenswiirdige alte Dame und ber prachtige Junge find einander werth, und in der forgfamen Ausführung und ben warmen Farben vergleicht bas Bild fich vortheilhaft mit frühern Leistungen bes Rünft= lers. Der "Schlaf" von Abbot S. Thayer meinte bes Bublifums, ein Kapitel aus ber Kinderfint, sprucholos und lebensfrisch: ein liebliches Kint Schlaf, die runden Sandchen vor fich auf ter be und bicht neben ibm ein fleiner Sund, ebenjageschlasend. Wahrscheinlich haben die beiden Gefich zusammen milbe gespielt und ruben nun ter Bergnügen aus. Auch "Ein Regentag in ber Artammer" von Gilbert Gaul führt eine Ceme au Rinderleben vor. Briiderchen und Schwestert über die Garberobe ber Urgroßeltern gerathin stolzieren glückfelig barin umber. "Ein Belebrier nem Studierzimmer" von Richard Groß, eine dent volle Gestalt, brillant und stilvoll ausgeführt, ble Berständniß der Renaissance; ebenso eine Stutie schwarzgekleidete Dame, von David Real, eine 🚉 die man nicht leicht wieder vergist. Ueberhaupt benmodernen Künstler mehrere hochift anziehende Emtöpfe beigetragen, darunter ein alter Dlann ben im Weir und ein junger beschaulicher Mönch von Satterlee besondere gelungen. Ein Sofnart bon liam Chafe ift brillant gemalt, aber zu bailie farrifirt, um nicht abstoßend zu wirken. 3. C ?:-Julian Scott, Mannard und 3. G. Brown auch ansprechende Genrebilber ausgestellt.

Die Porträts waren so zahlreich wie in im Jahren, als Einen von allen Wänden ansprachtlitagsfiguren ohne Zahl anlächelten. Auch im Fache ist man dies Jahr strenger versahren, werfolg ist äußerst günstig gewesen; neben mehrenzüglichen Werken sand man verhältnißmäßig wir nig mittelmäßige und schlechte. Namentlich Wonnat, Le Clear und Eastman Johnson wir hervorragende in weitern Kreisen bekannte Männen ausgesaßt, lebens- und stilvoll dargestellt. Zu dem in diesem Fach gehört das Porträt eines Ralei. Leicht Selbsworträt, von Walter Shirley. Auch bind Hunt ing don hatten gelungene Porträt gestellt.

Ein Thierstild von Schmitbruger in Dindzwei Hunde und ein Papagei in einem eleganten demer, welche ihren Herrn erwarten, ist mit einer demen vour gemalt, die es trot des einsachen Gegeniests u einem der herdorragenden Bilder erhebt. Met dem gab es in diesem Fache manches Gute von 2008. Innes jr., Belten und den Briidern Beart

Der Korridor um den Treppenausgang entwichen Fille von kleinern Bildern, Blumenstiden K. dirungen, Zeichnungen, Aquarellen u. s. w., derme viele artige Sachen. — Benig Rühmens lößt sich is gegen von den dreißig Stulpturen machen, welche is mal im untern Stockwert ausgestellt waren. Einige ist liche Porträtstatuen neben allerlei assetzirem, welche

em Zeug, barunter eine lebensgroße aufpruchsvolle gelscheuche, "Wirbelwind" benamst, von Hartley.

O. A.

#### Kunftliteratur.

te Italiana e Critica Tedesca. Osservazioni e Note di Serafina Botto Tassara. Firenze, Successori Le Monnier, 1878. 8.

3m britten Banbe ber "Italia" (1876, G. 155-3) erschien aus ber Feder Abolf Bapersborfer's ein fav liber die moderne Kunst in Florenz. Mit geist= ller, dabei rudfichtelofer Schärfe wurden barin bie genwärtigen Kunstzustände von Florenz einer die zalsten Intentionen verfolgenden Kritif unterworfen. un ift es eine liebenswürdige Eigenschaft ber Frauen, incipiellen Abstraktionen unzugänglich zu sein; sie ffen Alles perfonlich und ftellen fich fofort in Bofi= Frau Botto Taffara ist eine geistvolle Frau er sie ist eben Frau, bas ist zu ihrem Lobe gesagt; r erscheint also Bapersborfer's Essan als eine Belei= gung ihrer jetigen Beimath Floreng (fie ift von Beert Genuesin) und wohl auch ihres Gatten, des Bild= mere Taffara, ber von Bapersborfer gar nicht er= ähnt wird; Letteres meine ich, mit Unrecht, ba Taffara nter den Bildhauern von Florenz einen hervorragen= en Rang einnimmt. Sold eble Motive machen affenlos; ich würde baber auch taum ber fleinen Schrift rau Taffara's gebenken, wüßte ich nicht, eine wie eifällige Aufnahme biefelbe in Italien gefunden hat.

Den Berfasser des Essay's brauche ich nicht zu ertheidigen; ich wünschte im Interesse von Florenz, m ich mit aller Liebe anhänge, daß Bahersdorfer's urtes Urtheil über die dortige Malerei durch das Urseil der Jury der Pariser Ausstellung widerlegt würde. Jas die florentinische Architektur betrifft, so stehe ich ihrau Tassara in ihrer Bertheidigung der Rustika, ie vom Berfasser des Essay's angegriffen wird. Zu herberscheint mir auch Bahersdorfer's Urtheil über die orentinische Plastik; gerade auf diesem Gebiete wirken och gute Traditionen sort, und der Italiener fängt vieder an, der Natur gegenüber größere geistige Selbsändigkeit zu zeigen.

Doch das Urtheil des Berfassers des Essay mag renge sein; mir liegt nur daran, einige allgemeine nklagen Frau Tassara's zurück zu weisen. — Frau assara meint: wie früher die Franzosen, so scheinen the Deutschen die Welt lehren zu wollen, daß cortesia" ein eminent italienisches Wort sei. Dann llerdings, wenn eine in ruhigem Ton gehaltene Krist eine Verletzung "hösischer Art" ist. Aber Frau lassara ist nicht dieser Meinung; sie selbst übt ja Kritik in weiterem Umfang und herberer Weise als ber Berfasser bes Essab's.

Die Deutschen, fagt sie, "gewöhnen uns schon ba= ran mit ihren oberflächlichen ("aborracciate") Urtheilen über unsere Angelegenheiten, die alte Meinung, die wir von ihnen hatten, umzuändern: daß fie nämlich ein wenig schwerfällige, aber im Uebrigen gute (bonacci) Leute feien; wir mligen zu ber Erkenntnig fommen, daß Schwerfälligkeit bie Oberflächlichkeit nicht aus= schließt" (pag. 20). Wo begegnet und ba mehr -Brätension: in jenem Urtheile über moderne Kunftverhältnisse einer einzelnen Stadt, ober in dem allgemeinen moralischen Berdift über eine ganze Nation? Wo= her weiß denn Frau Tassara, daß wir Deutsche ber Meinung find, "bie Kunst sei in Italien für immer untergegangen, um in triumphirenbem Glanze in Deutsch= land zu erstehen" (pag. 7)? Wir freuen uns, bag aud uns trot "nordischem Dammerlicht" Die Conne bes Schönen leuchtete, und hoffen, daß fie uns wieder leuch= ten werde; aber ebenfo läßt uns die warme Theilnahme an allen triiben und frohen Schickfalen bes italienischen Voltes innig hoffen und wünschen, daß ber neue Geiftes= frühling, der, wenn die Anzeichen nicht trügen, für Italien beraufzukommen scheint, auch ein Frühling neuen künstlerischen Lebens sein möge. Jene deutsche Bescheidenheit, für die unser Landsmann Borne so bitter= bose Worte batte, ift zum Glück verschwunden; aber die Großsprecherei, die platte Selbstzufriedenheit ist deß= halb nicht an deren Stelle getreten — sie ist höchstens Eigenthum einiger Pfahlburger in Gud und Nord. Die bittersten Wahrheiten fagen wir uns noch immer selbst - zu unserem Beile; sagen wir sie dann auch hier und da einem anderen Volte, so ist dies ja nur ein Zeugniß unserer Objektivität. — Damit bin ich zu Ende. Frau Taffara's Irrthumer über unfere Begriffe von Renaissance und Roccoco zu berichtigen, sie zu torrigiren, wenn fie bas Baroctbentmal am Graben in Wien mit den modernsten Werken ber Bildhauerei gu= sammenwirft, ihre wunderlichen Aeußerungen über Michelangelo zu kontrolliren, batte an biefer Stelle feinen Sinn; auch die bose Schreibweise bentscher Wörter bleibe unbemerkt! Bettina's naives Geständniß in der Widmung ihrer an Fürst Budler gerichteten "Briefe eines Kindes an Göthe", Die Setung bes Romma und Semifolon betreffend, muß weiblichen Schriftstellerinnen gegenüber zu weit liberaleren Konzessionen bestimmen. Und das wird mir um fo leichter, wenn ich der Weistes= annuth gebenke, welche ich im perfonlichen Berkehre mit Frau Taffara fennen zu lernen Gelegenheit hatte.

hubert Janitschet.

Blätter für Kostümtunde. Historische und Bolkstrachten. Rene Folge, III., IV. und V. Hest. Blatt 25— 60. Berlin, F. Lipperheide. 1877 und 1878.

Mit dem dritten Seft diefer "Menen Folge" find Die "Blätter für Rostilmfunde" in eine neue Ent= widlung getreten. Der eine bisberige Berausgeber, Brojessor Döpler, hat sich in Folge anderweitiger Beschäftigung zurückgezogen, und die einheitliche Leitung bes Unternehmens ift in bie Bante A. v. Benben's gelegt worden. Gleichzeitig wurde die Arbeitstheilung jum Princip erhoben, und nicht nur im Titel, fondern and in der thatfächlichen Aussührung erscheinen die Arbeiten einer größeren Angahl namhafter Künftler, von denen Jeder das seinem Gebiete Naheliegende be= handelt, und zwar jowohl im Bild als auch im Wert, wodurch die friiher zuweilen vorhandene Inkongruenz dieser beiden gliidlich vermieden wird. Ferner ift an die Stelle des bem Farbendruck zu Grunde liegenden Stahlstiches jest ber Solzschnitt getreten, eine Beränderung, welche der fraftigen Wirfung der Roftim= blätter fehr zu Statten tommt. Der befondere Werth der Publitation liegt jedoch darin, daß fie einerseits bei ben historischen Trachten sich die größte Bräcision in der Benutung der Duellen zur Aufgabe macht und alle Willfürlichkeiten ausschließt, andrerseits aber fast ausnahmslos folde Darstellungen bringt, welche in anderen Rostiimwerten noch nicht veröffentlicht find, jo daß sie in der That eine Bereicherung des Materials und zwar in getreuer und geschmadvoller Auffassung bietet. Wir möchten hierbei besonders auf die geschickte Benutung von Kunftwerfen hinweisen, welche zugleich eine Reihe intereffanter Perfonlichkeiten vorführen, wie Carlos von Spanien und feine Schwester Ifabella, Elisabeth Charlotte von Lothringen, Kaifer Ferdinand II., den Großen Aurfürsten, oder historisch nicht nam= haft zu machende, aber in bedeutenden Stunftwerfen überlieferte Berfonen, wie die Burgundischen Sofleute, Herren und Damen, einem burgundischen Santeliffe= Teppicy entlehnt, die in Bezug auf die dargestellte Perfönlichkeit neuerdings ber Forschung unterzogene "Bella di Tiziano", ober bie bem Domenico Ghir= landajo entnommene vornehme Florentinerin. minderes Intereffe nehmen die oberöfterreichischen Bauersleute, Mann und Frau, in Anspruch, welche in Vertheidigung ihrer Glaubensfreiheit 1626 zu Grunde gingent. Neben ber Darstellung historischer Trachten machen fich bie Blatter für Roftumfunde gur Aufgabe Die mehr und mehr verschwindenden Bolfstrachten festguhalten, und zwar nach autoptischen Studien, was burch die Andbehnung ber Zahl ber Mitarbeiter ermöglicht ift. Da sehen wir in buntem Wechsel Ge= ftalten aus ber deutschen Beimath, bann aus bem

fernsten Rorden Europa's, aus Lappland, barbem Often, Glaven, Waladen, Montenegriner, Dr vorübergiehen, meist in beiden Weschlechtern bereit bie zu manchen interessanten Bergleichen um Se achtungen anregen. Hier ift es durchweg gelander einzelnen Person eine charafteristische Umgemanchmal einen trefflichen Ausbruck zu verleiben jenem Bauer aus dem Traunfreis, ber tuich. reifende Kornfeld wandelt und offenbar ten Ecalculirt, ober bie bagu gehörige Bäuerin, the gangen Gefühl ber Würde und mit bem Auftra! ungetrübteften Gelbstgefälligteit und bes tatelleichetputes zur Kirche wallt, nebenbei mit dem gelen zwar nicht ganz frommen, aber um jo unangent ren Gefühl, die Nachbarinnen zu staunendem Rie reigen. Der begleitende Text macht es fich qui !gabe, eine genaue Erläuterung gn geben, bie Er noch durch besondere Holzschnitte unterfüt = Dleist bemüht er sich, die fulturbistorische Unter ober den landschaftlichen Hintergrund zu darahmen Ein wunderlicher Lapfus ift bei dem Berjude !-Herrn 3. Lulves paffirt. Er fchreibt übergerinn: "Im Jahre nach Ausbruch bes breißigjährigen kan 1619, wurde er Raiser, und im Jahre ber Entels felben, am 15. Februar 1637, ftarb er." fe scheint die Frage; "Wie lange hat der breitigt Krieg gedauert?" durchaus berechtigt und ibn wort bei ben Welehrten nicht über jeden 3na: V. haben....

Die moderne Kunft und die Ausstellungen der Amerikademie. Bon Otto von Leixner. Erfant: Die Ausstellung von 1877. Berlin, Beise: 3. Guttentag (D. Collin.) 1878. 8.

Mit der Beröffentlichung Diefer Schrift at erfte Verfuch gemacht, ben Aussiellungen ber &= Mademie, die mehr und mehr dahin gelangen. Spiegelbild von ber gesammten beutschen Ausibe gung zu bieten, ein über bas ephemere Intereffe te ausreichendes Gedächtniß zu sichern. Der Baier ber in einer politischen Zeitung Berlins bas und bare Amt eines Kunstfrititers mit Gifer und Unge lichteit verfieht, will in einer Art von Jahren jeweilige akademische Kunftausstellung und aus ? Summe bes Gebotenen ben jeweiligen Stant ber te schen Kunft charakterifiren. Das Unternehmen ifte lich und verdient entschiedene Anertennung, fden to des Muthes willen, den der Verfasser tabei telms tirt. Denn trot aller Bemühungen von Eritmte Aunstbehörde und der Presse bedarf das Aunstanten ber Berliner Bevölferung im Allgemeinen net = fehr ftarten Aufmunterung. Die atademifche Runfins stellung hat sich zwar stete einer lebhasten Theileabe

430 %

auch bei ben großen Bublifum zu erfreuen gehabt: inbeffen ift es doch fehr fraglich, ob diese Theilnahme bereits so weit reicht, um ein paar Groschen für ein Buch loder zu machen, das leider erst lange nach Schluß ber Ausstellung erschienen ift, nachbem bas Interesse längst erkaltet und bas literarische Bedürsniß des Bublitums durch die Zeitungsfeuilletons befriedigt war. Doch fällt fein Baum auf ben ersten Bieb! Wir geben und beshalb ber Soffnung bin, daß ber Berfaffer vorläufig an seinem Plan festhalten und wader weiter arbeiten werde, um bas Berliner Bublifum aus feiner sträflichen Indolong zu reißen. Gein Buch ift übrigens nicht an lotale Verhältniffe gebunden, sondern auch für weitere Kreise berechnet. Edon biefer erfte Band charafterifirt fehr treffend die verschiedenen Stromungen innerhalb ber beutschen Runft. Wenn Die Bei= spiele, an die sich ber Berjaffer halten mußte, nicht ge= rade Brachtexemplare find, so ift bas nicht feine Schuld. Es liegt an der Dürftigkeit und an der Mittelmäßig= keit, die leider die charafteristischen Eigenschaften der letten akademischen Ausstellung waren. Für die Bufunft dürfte es fich vielleicht empfehlen, von einer allzu ftrengen Claffificirung nach ben 3beengehalt abzugehen und an ihrer Stelle eine Gruppirung ber deut= schen Künstler nach ihren technischen Richtungen zu versuchen. - Die Verlagshandlung hat einem Buche, bas von Runft handelt, auch ein entsprechentes Gewand verlieben.

Die Vernachlässigung der Dekorationsmalerei in Deutschland und der daraus für die Kunst und Leben erwachsende Rachtheil. Bon G. Walther. Dresden, A. Reinhardt. 88 S. 8. Ohne Jahr. (Borrede Ende 1877 datirt).

Die Tendenz des Bückleins ift eine recht löbliche: "Der deutsche Waler darf nicht ausschließlich an die enge Staffeslei gebannt sein, eben so wenig wie der deutsche Gelehrte ausschließlich an den Studiertisch". Als heitmittel wird eine größere Betonung der Delorationsmalerei vorgeschlagen, und in der That scheint sich der Geschmad des Aublitums mehr und mehr der Freude an der Farbe zuzuwenden, so daß auch die gewünschte Richtung allmählich eine größere Berbreitung sinden wird. Anders steht es freilich mit der Beschreitung sinden wird. Anders steht es freilich mit der Beschreitung der Maler im Runsthandwert. Es erscheint uns sehr glaublich, was der Berfasser erzählt: daß seit etwa 25 Jahren nur ein einziges Mal ein Damast-Muster von einem Düsseldorfer Maler verlangt und von ihm auch angesertigt worden sei. Die Schuld hiervon liegt aber nicht an den Industriellen, welche die Künstler nicht beschäftigen wollen, sondern an den Malern, die ganz vortresstich sein können, ohne von der Technik der Weberei das Geringste zu verstehen. Das Muster muß aber nicht nur schön, sondernen Aunstzewerbeschulen da, daß junge Künstler sür mobernen Runstzewerbeschulen da, daß junge Künstler sür solche Fächer erzogen werden, wie denn auch sonst die Theorie nicht ganz so geringschäsig anzusehen ist, wie der Berzasser es thut. Grade die jest herrschende Bewegung auf dem Gebiete des Runsthandwerks ist nicht den Künstlern, sondern recht eigentlich der Wissenschaft zu verdanten, die allmählich die lleberzeugung wieder erweckt hat, daß das Kunsthandwert nichts Despektirliches ist, wie ja auch der Berfasser lagt: "Für das Handwert ist der Beste, der Genialste nicht zu gut". Die in dem Schristchen, das noch sehr energisch auf die Fenstermalerei hinweist, gegebene Anregung wäre

vielleicht noch wirksamer, wenn ber Berfasser sich etwas mehr zu beschränken verstanden hatte, statt über allerlei Dinge sein Herz auszuschütten, die nicht recht zur Sache gehören. Auch die Ausdrucksweise ware dann ruhiger geworden und hatte durch den Wegfall lebhafter Exclamationen und Austassungen nur gewinnen können.

### Sammlungen und Ausstellungen.

Sn. Die sächsische akademische Ausstellung wurde am 1. Juli eröffnet. Gegen seine letziährigen Borganger zeichnet sich der diesjährige Dresdener "Salon" durch eine strengere gandhabung der Cenjur gegenüber dem Dilettantismus aus, der sich dort sonst mit allerlei unzulänglichen Meisterwersen dreit zu machen pflegte. Auch in Bezug auf die geschäftliche Behandlung der Sache ist ein entschiedener Fortschritt zum Bessern gemacht, den man unzweiselhaft den in den letzten Jahren berufenen neuen Lehrfrästen zu danken hat. Während früher gewöhnlich erst nach dem Eröffnungötermin die Wande des Ausstellungsgebäudes sich nach und nach mit Bildern füllten, ist dies Mal dafür gesorgt, daß gleich von vorn herein das gesammte Ausstellungsmaterial vorhanden und an seinem Platze war. Auch mit der früheren Prazis, welche die Herqusgabe einzelner Aunstwerfe vor Schluß der Ausstellung gestattete, ist gebrochen. Diese strengere Disciplin wird dem Unternehmen sür die Dauer sehr zu Statten kommen und ihm auch in den Ausgen des Publikums ein bessers Ansehen geden. Die Eröffnung gestattete sich dies Mal besonders sestlich, indem der König Albert sie in eigener Person einseitete. Der Katalog umsfast im Ganzen nahe an 400 Rummern, von denen 292 auf Delgemälde, 83 auf Zeichnungen, Aquarelle, Stiche und Kartons, die übrigen auf Werfe der Plastif und Architektur sallen. Aus Einzelnes kommen wir später zurück.

fallen. Auf Einzelnes kommen wir später zurück.

B. Die t. Staatsgalerie in Stuttgart ist durch eine werthvolle Anschaftung bereichert worden. Die Kommission zur Erwerbung von Kunstwerten hat einstimmig den Beschussgesast, sämmtliche noch nicht verkauste Kartons des verdienstvollen Direktors der Stuttgarter Kunstschule, Bernhard von Reher, anzukausen und die königliche Genehmigung wurde hierzu bereits ertheilt, so daß die schonen Werke kürzlich im Festsaal des "Museums für dildende Kunst" aufgestellt werden konnten. Es sind etwa vierzig große und kleinere, sorzi dittig ausgesührte Entwürse, unter denen sich sowohl die Kartons zu den bekannten Fresten in den Goethe und Schillerzimmern des Großherzoglichen Schlosses in Weimar als auch die neueren zu den Glasgemälden in den verschiedenen Kirchen Stuttgarts besinden. Wir freuen uns über diese Erwerbung um so mehr, als Reher, der zu den wenisgen noch lebenden Schülern von Cornelius und zu den hervorragendsten Künstern des Schwadenlandes gehört, dadurch sür alle Zeiten an dem Orte, wo er seit über dreißig Jahren lehrt und wirft, in ehrenvoller Erinnerung fortleben wird und die tressischen, die sich durch edle, silvolle Zeich: nung und geistvolle Komposition auszeichnen, vor der zerstreuung in verschiedene Hände bewahrt bleiben.

#### Vermischte Nachrichten.

B. Stuttgart. Kürzlich hatten wir Gelegenheit, das Atelier Sduard von Hayn's zu besuchen, eines talentvollen Bildhauers und Malers, der früher als Hosmarschall eines Württembergischen Brinzen lange Zeit nur wenige Mußesstunden der Kunst zu widmen vermochte und erst, nachdem er vor einigen Jahren seinen Abschied genommen, sich derselben mit ungetheiltem Eiser hingiedt. Sowohl seine Landschaften in Dels als in Wasserfarben (die letzern ganz desonders) zeigen eine seine Empsindung und das sorgsamste Studium der Natur; ganz Vorzügliches aber leistet er in seinen plastischen Arbeiten, die in ihrer Art sast einzig das siehen, so daß sich Donndorf und andere bedeutende Wildhauer mit wahrer Bewunderung darüber äußern. Es sind lauter kleine Thierstüde, dirsche, Kehe, Stiere und Rinder, Kaubvögel, Hunde und Psetze, theils in Gruppen, theils einzeln; alle aber überraschen durch eine so frische und unmittelbare Aussassen, eine so feinsühlige Beodachtung der

charalteristischen Eigenthumlichleiten, eine solche Naturwahrbeit und gediegene Behandlung, daß man nur munichen möchte, diese trefflichen Werke in weitern Areisen immer mehr bekannt werden zu sehen. Bisher waren, so viel wir wiffen, nur einige berfelben in Rünchen und Berlin ausgestellt, wo sie trop ihres tleinen Formats die verdiente Beachtung der Renner auf sich lentten. Hoffentlich vermag der Runftler bald in einem größern Berte feine Begabung zu erproben, die uns um so ausmunterungswürdiger erscheint, als man gerade in der Plastit, besonders in der Wiedergabe von Thieren, nur allzu oft einer schablonenartigen Darstellungs: weise begegnet.

### Seitschriften.

The Academy. No. 322.

Tixian's portraits of the duchess Eleonora of Urbino, von M. M. Heaton.

Mitthellungen des k. k. oesterr. Museums. No. 154.

Die Errichtung des "Musée des Arts decoratifs" in Paris. —
Das mährische Gewerbemuseum in Brünn. — Der mittelalter-No. 154. liche deutsche Name des Elektrums.

L'Art. No. 184.

Les portraits de Marie-Antoinette, von Baron de Vinck. Ma Abbildung.) — Une nouvelle édition de Vasari, von A. Getti

Gazette des Beaux-Arts. Lief. 253.

Exposition universelle: L'exposition historique de l'art acciez. Exposition universelle: L'exposition historique de l'art acciez. Conp d'ocil général, von A. R. de Lles ville. — Exposition universelle: Les décoles étrangères le peinture. L. Allemagne, von Duranty. (Mit Abbild.) — Le salon de 1878, von Roger-Ballu. (Mit Abbild.) — La renaissance a la cour des papes: La sculpture pendant le règne de Pie II., von E. Müntz. — L'imitation de Jésus Crie. illustrée par J. P. Laurens, von A. de Lostalot.) (Mit Abbié

Formenschatz der Renaissance. Heft 14.

Details von der Fassade der Certosa bei Pavia. von Borgognone; Giov. Bellini: Illustrationen aus dem "Pië philos des Franc. Colonna; Druckermarke aus der Mallister Chronik des Bernardino Corio; Ornamentstich von Marce Dente da Ravenna; Altar aus Bronze und Marmot, von tianische Arbeit; Zwei Ornamenistiche von Lucas v. Leyder Ein Biatt aus II olbein's Passion; Grischisches Alphabet do Geoffroy Tory; Ein Biatt aus Vredemann de Vries' Var lagen für Tischler; Thür mit Lisenen und Aufants, südden sche Arbeit.

### Inserate.

### Runftverein-für die Rheinlande und Westfalen.

Bon ben eingegangenen 5 Konkurreng = Entwürfen für die Ausidmiidung ber brei Chorjenfter ber neuen evangelischen Rirche zu Bochum mit Masmalereien ift feitens des Ausschuffes des kunft=Bereins demjenigen des Malers Franz Müller hier die Ausführung zuerkannt worden.

Düffeldorf, ben 12. Juli 1878.

Der Berwaltungs-Rath:

Dr. Hubnfe.

### Grosse Kölner Kunst- und Gemälde-Auktion.

Der gesammte Kunstnachlass des verstorbenen Herrn

### J. J. von Hirsch auf Gereuth in Würzburg

gelangt durch den Unterzeichneten in Köln zur Versteigerung.

1. Kunstsachen und Antiquitäten: Fayencen, europäisches Porzellan (Sächs., Frankenthaler und Ludwigsburger Figuren, Service, dabei ein kostbares Kaffee-Service in Sèvres-Porzellan, Einzeltheile etc.), chines. Porzellan, Rubin-Glas, kostbare Arbeiten in Elfenbein, feinem Silber (Pokale u. Schaustücke des 16. u. 17. Jahrh., Tatelgeräth aus der Kaiserzeit etc.), prächtige Bronzen, Arbeiten in Holz, Dosen (dabei viele werthvolle Stücke), Emaillen, orientalische Waffen, Schatullen etc., 806 Nummern.
Versteigerung zu Köln den 4. bis 6. September 1878.

2. Gemülde: A. Vorzügliche Bilder älterer Meister (dabei Bellini, Berghem, Cranach, Dorn, Dujardin, Fijt, Grijff, Huysmann, Angel. Kauffmann, Metzu. Molenaer, J. H. Roos, J. Ruysdael, Terburg, Wouverman etc.), 283 No. B. Bilder neuerer Meister, zumeist der Münchener Schule zu Anfang dieses Jahrhunderts (Albr. Adam (5), Altmann (4), H. Bürkel (7), J. J. von Dorner (4), Eckert, Gaill, P. Hess, Quaglio (5), K. Rottmann (2), Voltz, Wagenbauer (7) etc.), 101 Nummern.

Versteigerung zu Köln den 23. bis 25. September 1878.

Kataloge sind durch alle Buch- und Kunsthandlungen, als auch direct, zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

### Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### Die Geschichte der Malerei von den ältesten

Zeiten bis auf die Gegenwart, herausgegeben von Alfred Woltmann. 1. Die Malerei des Alterthums, bearbeitet von Prof. Dr. K. Wörmann;
II. Die Malerei des Mittelalters und der Neuzeit bearbeitet von Prof. Dr. A. Woltmann. Mit zahlreichen Holzschnitten. Erste Lieferung (Bogen 1-7) gr. Imp.-Lex. 80 br. 3 M. (Das ganze Werk ist auf 9-10 Lieferungen berechnet).

### Phil. Hackert.

wohlerhaltenes Oelbild (Landschaft) ist zu kaufen.

Näheres in der Exped. d. Bl

Nur wenige Exemplare siad to nachstehenden in meinen Verleibe

gegangenen Werken noch verhalt Hassler, K. D., ) schwäbische Fire Mit 21 Farbendrucktafeln. Mit ich Unterstützung gedruckt und nie eigentl. Handel gewesen, bietet a Schrift grosses kunstgeschichtl teresse dem Gelehrten u. Künstler. it feinen Renaissancezeichnen regen ich fach zu neuen Ideen an. Heraben Pr. 4 M. 50 Pf. — Hassler, K.D., St. dien a. d. Staatssammlg. vaterlies.
Alterthümer. Mit 4 Tflo. Hendges
Pr. 1 M. 75 Pf. — Grüneisen
Mauch, Ulms' Kunstleben im Mittel
alter. Mit 5 Stahlstichen u. 3 Steindt
Das beste kunst geschichtliche Wert ib. Das beste kunstgeschichtliche Werkt! die alte Reichsstadt Ulm. Herabget Pr. 1 M. 75 Pf.

Heinrich Kerler in Ulm. \*) Nicht Rd., wie in No. S8 u. 39 gedracti

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig Die

### Städel'sche Galerie

zu Frankfurt.

Zwei und dreissig Radirungen

### Joh. Eissenhardt.

Mit Text von Dr. Veit Valentin

Erste Ausgabe: Künstlerdrucke, chines. Paper Gr. Fol. 100 Mark. — Zweite Ausgabe: Ver aller Schrift, chines. Papier. Fol. 6; Mark. Dritte Ausgabe: Mit Künstlernamen. chine Papier. Qu. Quart. 48 Mark. Mannen in Calles mit Galdeshuit zu Aus. I

Mappen in Calico mit Goldschnitt zu Aust. sind zu haben à 7,20 M. Zu Ausg. II à 7 M. Zu Ausg. III à 6 M.

Bacter II

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Geemann. — Drud won hundertftund & Bries in Leipife.



### Beiträge

find an Prof. Dr. C. pon Lugow (Wien, Cherei fianumgaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Ceipgia gu richten.

25. Juli



#### Inferate

à 25 Of. für bie brei Mal gefpaltene Petitzeile werden von jeder Buch- u. Kunfthandlung angenommen.

1878.

Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunst.

Erscheint jede Woche am Donnerftag, fur die Abonnenten ber "Zeitschrift fur bilbenbe Kunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet ber Bahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei den beutschen und ofterreichischen Postanftalten.

Inhalt Konfurrenz um ein Liebigbenfmal. — Jur Wurdigung Peter Difcher's. — Neue Lichtbrud-Publifationen. — Qu. v. Ceitner, Katalo ber Schaftsummer bes öfferreichischen Kalferbaufes. — Bereicherung des Wiener Bewedere, Münchener Kunft in Condon; Manche Schulerzahl ber Ukademie der bildenden Kunfte; Pieve di Cadore: Errichtung eines Cizian-Monuments; Junde in Niederofterreich. Zeitschriften. — Austions-Kataloge. — Inserate, lifationen. — Qu. p. Ceitner, Katalog Mündzener Kunft in Condon; Mündzen

### Konkurrenz um ein Liebigdenkmal.

An ben Stätten seiner langjährigen Wirksamkeit, in Giegen und Minden, foll bem berühmten Gelehrten, ber seine Biffenschaft, wie taum ein zweiter, bem Leben im elementarften Ginne bes Wortes bienftbar gemacht hat, errichtet werden. Ein Kemite, bas aus Freunden und Schülern bes Beimgegangenen besteht, bat eine Aufforderung an brei Bilthauer erlaffen: an Reinhold Begas in Berlin, an Wagmüller und Gebon in Edon biefe engere Konfurren; war von Uebel. München besitt in Wagmüller einen vortreff= lichen Vildhauer, in Gebon einen ausgezeichneten Beibe vereint batten ein Bildwert ges Architelten. Schaffen, welches Münden und Giegen gur Bierde gereicht batte, beibe hatten im Boraus bas Beiden eines Bertrauens verdient, bas ihnen nun erft eine Konfurreng untereinander und mit einen britten einbringen foll. Aber das Komité hat sich mit dieser beschränkten Konfurreng nicht zufrieden gegeben. Dann mare ja ein Theil bes Zopfes gefallen, ber sich seit mehr als einem Jahrzehnt in Deutschland um Die löbliche In= ftitution bes Denkmalsetgens windet. Rein! Muger ber genannten ist noch eine freie Konfurrenz ausgeschrieben worden, welche jedem Bildhauer Die Betheitigung freistellt.

Man follte nicht glauben, baß fich unter folden Umftanden noch Künftler gefunden haben, Die Beit und Mühe an eine schon im Boraus verlorene Cache gewendet. Aber die Noth ber Gegenwart mag manchem den feuchten Thon und bas Modellirhol; in bie Sand briiden. Es mag Rünftler geben, die nach jeber Konkurrenz greisen wie der Ertrinkende nach dem Strobbalm.

Außer ben brei namentlich ausgesorderten haben noch fiebzehn Bildbauer je einen Entwurf, ein acht= zehnter zwei eingefandt, die im Uhrfaale der Berliner Afademie öffentlich ausgestellt worden sind. Ich kann nicht einmal alle Namen biefer achtzehn Bilbhauer nennen. In Aunstangelegenheiten herrscht immer noch bei und eine gang unglaubliche Rücksichtslofigkeit gegen bas Publikum. Die Preffe wird eingeladen, um ihre Meinungeäußerung über bie Entwürse abzugeben, dem Publikum fieht ber Zugang ebenfalls frei, aber keinem Menschen fällt es ein, durch eine Tajel oder ein Pro= gramm einige Mittheilungen über die Konkurrenzbe= bingungen, über die fonturrirenden Riinftler und bgl. zu machen. Bei einigen Entwürfen war ber name ber Künftler mit Bleistist vermerkt, bei andern nicht es war bie Cache eines jeben Intereffenten, fich auf eigene Sand gurecht zu finden. Bon namhaften Künftlern haben fich an der Konfurrenz betheiligt: Schilling, Pfuhl und Donndorf, von den jüngeren — es find meist Berliner — Hundrieser, Otto, Rau, Wiese, Eberlein, Heisler, Lock und Bol; (Karlbruhe), ferner Willi, Gugmann=Bellborn und M. Schulz (Berlin).

Wagmüller hat eine so vortreffliche und darafter= volle Statue Liebig's geschaffen — er hat ihn sitzend dargestellt, - bag es verlorene Mühe mare, die ein= undzwanzig übrigen Revne paffiren zu laffen. Er hat ben Codel gang einfach gehalten und vor allen Dingen auf ben Ballast von allegorischen Figuren verzichtet, mit benen gerade bei diefer Konkurrenz ein Unfug getrieben worden ift, wie nie zuvor. An ber linken Geite feines Godels fieht man zwei Rinder, bon benen eines bas andere tränft, an ber rechten zwei Benien, welche die Chemie und die Naturwissenschaft repräsen= tiren follen. Indeffen hat Gedon, deffen Liebigfigur nichte Hußergewöhnliches bietet, einen fo ausgezeichneten ftreng architektonisch burchgebilbeten Godel geschaffen, daß eine Bereinigung beider Entwürfe die denkbar beste Lösung der Aufgabe wäre. Das Endresultat ber ganzen Konkurrenz - es ist nämlich fehr wahrschein= lid, daß diese Rombination adoptirt werden wird hatte also and erzielt werben tonnen, ohne bag neunzehn andere Kiinstler intommobirt worden wären. In Giegen foll übrigens nur eine Kopie bes Minches ner Dentmale aufgestellt werben, ein Gebante, ber gang vernünftig ift, vorausgesett, daß bas Minchener Driginal gut geräth.

Gedon hat mit vollem Recht jedes allegorische und symbolische Beiwert bei Seite gelaffen. Er ift ber Einzige gewesen, ber eingesehen hat, daß sich die großen Berdienste, die sich ber große Belehrte um die Densch= heit und um die Agrifultur erworben hat, schlechter= bings der Darstellung durch die Plastit entziehen. Liebig's Fleischertraft und seine tondensirte Milch find Ersindungen, die, so segensreich sie an und für sich find, unter teinen Umftanden für die plastische Runft au fruttificiren find. Und body hat fich die Mehrzahl unter ben konkurrirenden Rünftlern die erdenklichste Mtübe gegeben, Diefe Berdienste burch Symbole und allegorische Gruppen zu versinnlichen. Um Distrete= ften ift noch R. Begas zu Werke gegangen. Gein Liebia — das sei noch zuvor erwähnt — zeichnet sich allerdings nicht burch befonders glänzende Eigenschaften aus. Er hat den Gelehrten stehend bargestellt, den Ropf auswärts gerichtet, als burchzuckte ihn eben ein lichtvoller Gebante. Mit der linken Sand stütt er sich auf die Herme einer ephesischen Diana, während sich die rechte in die Falten des Mantels verliert, der von den Schultern herabgeglitten ift. Un der Borderseite des vieredigen Postaments ift ein Löwentopf als Wafferspeier angebracht und davor eine muschelförmige Schale. Die linke und die rechte Seite des Sociels ist mit je einer Freigruppe geschmüdt, von denen die eine die Landwirthschaft, die andere die Chemie darstellt. Jene personificirt ein junger, unbefleideter Mann, der eine Pflugschaar lenft, und zwei Benien mit Symbolen ber Fruchtbarkeit, Diefe ein herrlich schünes, auf den Stufen hingelagertes Weib von michelangelestem Charafter und zwei andere Genien, welche ein paar Retorten hantiren. Die allegorische Darstellung bes Aderbaues hat sich in der Kunft längst eingebiltrgert. Gie wird, in welcher Form fie auch auf= treten moge, stets Jedermann verständlich sein. Aber wohin foll bas führen, wenn man am Ende jebe

wissenschaftliche Disciplin personisiciren will? Kann man sich etwas unplastischeres benten als den Distillirs tolden und die Retorte? Das hat kaum einer unter den 21 Bewerbern gesühlt. Hundrieser hat sogar die Retorten auf das Postament seines Liebig gestellt. Man kommt am Ende, wenn man sich an das vortressliche Liebig'sche Fleischertralt erinnert, auf den Gedanlen, diese ungeschickten Kugeln stellten Suppenterrinen der. Denn wie viele Leute sind mit der Nomenklatur oder auch nur mit dem Aussehen der physikalischen Instrumente vertraut? Und schließlich soll doch die monus mentale Plastik in einer Sprache reden, die auch das Bolk versteht.

Einer ber Bildhauer, Pfuhl, hat wenigstens Die Nothwendigkeit einer Erklärung seiner allegorischen Gruppen, welche bie Seiten seines Postaments um: lagern, eingesehen. Er hat eine Tafel mit einer langez Erläuterung beigegeben, aus der wir u. a. entnehmen, daß die eine aus sieben Personen bestehende Gruppe jur "Berfinnbildlichung ber Ernährung bes Rindes und Stärfung bes Greises burch bie Chemie" bienen foll. Ich glaube taum, daß man in jener Zeit, die Leffing's "Laokoon" hervorrief, auf diesem Gebiete weiter gekommen ift. Aber Leffing's "Laokon" ift cie veraltetes Buch, das man heute kaum noch Aninale balber liest. Was gilt Leffing in einer Zeit, me bas jenige für den größten Künstler gehalten wird, ta bie Wesete seiner Runft am rudfichtelosesten mit But tritt, in einer Zeit, wo es für schimpflich gilt, wurde Autoritäten zu achten?

Am braftischsten bat jedenfalls Eberlein die auf die Berbefferung ber Rahrungsmittel beziigliche Thatige feit Liebig's bargestellt. Un ber einen Geite bes Codels fieht man eine Frau, die von einem Laibe Brot Stullen für Kinder abschneibet, auf der andern gießt ein Mann Mild in eine Schaale. Kann man fich bann noch wundern, wenn Otto, ein Schüler von R. Begas, kein anderes Mittel gewußt hat, um die Ber-Dienste Liebig's um die Landwirthschaft handgreiflich ju machen, als zwei mächtige Doffen, die zu beiben Seiten des Eingangs zu einer weiten Hosanlage ruben, in deren Mitte sich die Statue des Geseierten auf einem Bostamente erhebt. Man glaubt, in einen Biebs bof zu treten, aber nicht in einen Bezirk, in welchem einem Ritter vom Beifte gehuldigt werden foll. Derfelbe Otto hat einen förmlichen Auflauf um bas Dents mal arrangirt. Frauen und Kinder treiben ba ihr Wesen, eine der ersten steht sogar an der linken Seite bes Godels und befestigt an bemfelben eine Buirlante! Ein anderer Künstler hat an die Stufen seines Bosta= ments eine hagere Frauengestalt postirt, die mit tem Beigefinger auf ben Gelehrten weift.

Wer an den vier landläufigen Godelwächterin=



nen sestgehalten hat, ist nicht über die Phrase hinaus=
gekommen; wer sich nach italienischem und französischem
Muster von dem seierlichem Stile unserer monumen=
talen Plastik emancipiren und eine freiere Bewegung
oder eine Art von Handlung in die undermeiblichen
Socielsiguren hineinbringen wollte, ist in die Karri=
katur verfallen. — Das ist in dirren Worten das Er=
gebniß der Liebig=Ronkurrenz, die trostloser ausgesallen
ist, als alle anderen zuvor, sieht man eben von dem
Entwurse Wagmiller's und den schönen Details des
Begas'schen ab.

Wir haben in diesen Blättern das Konkurrenzsunwesen schon so häusig gebrandmarkt, daß wir und süglich jedes weiteren Wortes enthalten können. Aber traurig bleibt es doch, daß diesenigen, denen die öffentsliche Kunstpslege obliegt, sich gegen die Wucht von Thatsachen, die sörmlich in Lapidarschrift verzeichnet stehen, hartnäckig verschließen. Sie tragen zum Theil die Schuld, wenn die Kinstler, durch unaushörliches Mißlingen zur Berzweislung an ihrer Kraft getrieben, die kunstwirtsglen Ungeheuerlichkeiten begehen.

Berlin, im Juli 1878.

A. R.

### Bur Würdigung Deter Difcher's.

In einer Anmertung auf Sp. 560, Nr. 35 der Kunste-Chronit wurde mir vorgehalten, daß ich in meiner, in Dohme's "Kunst und Kiinstler" erschienenen Monographie: "Peter Bischer und seine Söhne" auf "Lüble's Ausstührungen teinerlei Bezug genommen habe". Da derselbe Borwurf mir auch schon von ans derer Seite öffentlich gemacht worden ist, muß ich nun wohl auch öffentlich die Gründe sür mein Verhalten darlegen.

Als ber Berleger bes in Dr. 35 ber Runft= Chronit angezeigten Wertes mir seinen glücklichen und zeitgemäßen Gedanken mittheilte, alle Berte Beter Bischer's in photographischen Abbildungen zu publici= ren, begriißte ich benfelben mit Freude und wir be= sprachen zusammen die Ausstihrung. Bei ber Bahl ber barzustellenden Gegenstände gingen unfere Aus fichten jedoch balb auseinander, theils weil der Stand= punkt des Buchhändlers ein anderer ift als berjenige des Gelehrten, theils weil Soldan die Arbeiten des alten Beter Bifcher bon benen feiner Gohne ftrenge scheiden wollte, was meiner Ansicht nach unmöglich ist, weil Bater und Gohne gufammen gearbeitet haben, judem ein großer Theil ber in ben Jahren 1516-28 in ber Bischer'schen Gieghütte entstandenen Werte wesentlich Arbeiten bes jüngeren Beter Bifcher find und die jum Theil mit ber Firma Johannes Bischer bezeichneten Werte aus ben Jahren 1529-36 in Aschaffenburg, Berlin, Brag 2c. ihrer Hauptsache nach

schon früher gesertigt worden sind. Bei der Auswahl der auszunehmenden Wegenstände bin ich völlig unbetheiligt, obgleich ich Herrn Soldan alle mir neu betannt werdenden Werke der Bischer'schen Gießhütte stets sofort mitgetheilt habe.

In welchem Berhältniß Prof. Lible, welcher die Bearbeitung des Textes zu dieser photographischen Publikation übernahm, zu der Herstellung der Bildstafeln steht, ist mir nicht bekannt. Von diesem Texte hat der Verleger, auf besonderen Wunsch des Versfassers, den ersten Theil des Manustriptes, d. h. die ersten beiden Seiten des gedruckten Textes, auf welchen von Vischer selbst noch gar nicht die Rede ist, mir mitgetheilt.

Später, als Solban erfahren hatte, bag ich bie Bearbeitung des Beftes iiber Peter Bifcher für Geemann's Unternehmen libernommen hatte, wurde er fehr gurildhaltend, und ich tonnte in ber letten Beit, trot wiederholter direkter Anfragen, welche stets ausweichend beantwortet wurden, nicht in Erfahrung bringen, ob er fein Beter=Bischer=Wert nach bem ersten Sefte noch fortsetzen werde und wie weit dasselbe vorgeschritten fei, konnte weder neuen Text, in Manuscript ober Druck, noch neue Photographien zu Wesicht bekommen, nahm beshalb an, besonders ba feitdem auch bie allge= meine Stodung ber Wefchafte eingetreten war, Golban habe fein Unternehmen aufgegeben. 3ch tonnte bem= nach bei Ausarbeitung meiner Monographie auf "Liibte's Aussiihrungen" feine Riicficht nehmen. Gar gu bringende Rachfragen nach Liibte's Text, von welchem ich allerdings manche neue Aufschliffe erwartete, würden außerdem auch den Verdacht erregt haben, ich wolle mich mit fremben Febern schmiiden.

Ich habe meine Monographic in ben Monaten Januar bis Mai v. J. ausgearbeitet und ersuhr erst im September, nachdem meine Arbeit längst gestruckt war, daß unterdeß noch einige Heste von Soldan's Wert mit einigen Blättern von Lüble's Text ersschienen seien und betam sie dann auch zu Gesicht. Doch habe ich von den letzteren bis jetzt nur sechs, nicht nummerirte Blätter gesehen und weiß auch heute noch nicht, ob deren schon mehr erschienen sind oder noch erscheinen werden.

Lüble's verdienstvolle Anffähe über Peter Bischer in der Augsburger Allgemeinen Zeitung und in seiner Geschichte der Plastit habe ich sorgfättig benutt, habe lübte im Texte auch wiederholt eitert, habe seine Anssichten aber freilich nicht überall angenommen. Die Arbeiten im Einzelnen anzusühren, schien mir an jenem Orte nicht passend. Hätte ich dieß thun wollen, so hätte ich auch die zahlreichen Arbeiten anz derer Forscher im Einzelnen aussühren und daran eine Kritit derselben knüpsen müssen, was zu weit gesührt

hätte und gegen ben Charafter des Dohme'schen Werles' ist.

Wenn man meine Arbeit über die Rothgießer= Familie Bischer und ihre Werke mit ben bis dahin über dieselbe gelieserten Arbeiten vergleicht, als beren Quinteffeng boch wohl Lübke's Darstellung in seiner Geschichte ber Plastik gelten barf, — ber wohl noch unvollständige Text zu den Soldan'schen Photographien dürfte nur Wenigen zugänglich sein, - fo wird man bei unpartheiischer Beurtheilung finden, daß meine Arbeit den Borarbeiten gegenüber einen wesentlichen Fortschritt erkennen läßt in der Darstellung der Lebend= Berhältniffe der Familie — welche hauptfächlich auf ben Mittheilungen Lochner's beruht — in ber Aufzählung und fritischen Betrachtung ihrer Werte, wobei ich auch eine besondere Rudficht auf ihr Verhältnig gu den Veftellern und auf ihre technische Aussithrung genommen habe, und barin, daß ich zum ersten Male versucht habe, ben Ginflug und die Arbeiten ber Gobne bes Beter Bischer speziell zu bezeichnen. Dan tann jest wohl fagen, daß unfer Wiffen über die Bischer'iche Gieghütte nicht mehr Stüdwert ohne Busammenhang ift, fondern gewissermaßen ein Ganges, bei welchem man die Entwidelung von schwachen Aufängen zu hober Bluthe und dann wieder den Berfall zu mäßiger Bebeutungslosigkeit erkennt und in welchem die einzelnen beutlich unterschiedenen Berfonen thätig erscheinen.

Seit Fertigstellung bes Drudes meiner Mono= graphie bin ich unterdessen noch zu mancherlei neuen Resultaten gelangt, namentlich liber Die Arbeiten Des ältern Bermann Bifcher, welcher ebenfalls ichon Bedeutendes geleistet hat, und über viele kleinere, ziemlich handwerksmäßig behandelte Arbeiten aus ber Bütte bes Beter Bifcher, welche bie große Liide ber gwölf Jahre von 1496-1507, von welcher Lübte fpricht, ausfüllen und welche bas Gesammtbild bes Meisters noch mehr abrunden. Ich gebente baber, theils gur Motivirung meiner in ber erwähnten Monographie ausgesprochenen Unfichten, theils zur Bervollständigung ber darin gemachten Angaben eine Reihe von Vischer= Studien in Dieser Beitschrift zu publiciren, beren Schluß ein wefentlich vervollständigtes Berzeichniß ber noch erhaltenen Werke aus ber Gieghütte ber Familie Bifder bilden foll.

Bas nun die angebliche Künstlerschaft des ältern Peter Bischer betrifft, so können wir mit den und heute zur Versügung stehenden Hülssmitteln weder "beweisen", daß er ein Künstler im modernen Sinne des Wortes, noch daß er nicht Künstler, sondern nur Handwerter war. Wir können aus den uns bekannten Thatsachen nur die größere Wahrscheinlichteit sür die eine oder die andere Thatsache ableiten. Es handelt sich im Wesentlichen um die Frage, ob der ältere Peter

Bifder bie Entwilrfe und Dobelle gu Bronge-Buffen, befonders zu feinen größeren Berten in Magdeburg, Römbild, Berlin, Bittenberg und gum Sebaldus-Grabe in Rürnberg selbst gefertigt habe, oder ob er seine Bisse nach Entwürsen und Modellen Anderer, nach Modellen seines intimen Jugendfreundes Abam Braft, nach Zeichnungen Albrecht Diirer's und ben Entwürfen seiner Sohne Bermann und Beter ausgeführt habe. Abgesehen von der großen Berschiedenartigkeit der Werke aus Beter Bischer's Gieghütte aus ben Jahren 1490-1529, welche Durch die Entwickelung des Meisters nicht genügend erklärt werden tann, ift es unbefangenen Forschern wie 3. Falte u. A. stete "unbegreiflich" gewesen, bag ein Mann im Alter von sechzig Jahren, welcher bieher stets in gothischer Weise gearbeitet hatte, Dieien Stil plötlich verlaffen und mit voller Beläufigfeit ter Formen der Renaissance sich bedient haben sollte. In es nicht, besonders da wir für bie Annahme der Rünftlerschaft Beter Bischer's, eine aus der Zeit ber Romantik stammende Ansicht, gar keine bestimmten Unhaltspunkte haben, sehr viel natürlicher und leichter begreiflich, daß Peter Bischer eben badurch über tie große Bahl ber vor und mit ihm lebenden Rürnberger Rothgießer=Meister sich empor gehoben hat, dag der fünstlerisch hochbegabte Meister zuerst seinen Jugent: freund Abam Kraft, bann Andere zu Mitarbeiten herbeizog? Da er nun einsah, daß seine Arte weil sie zugleich Kunstwerke waren, über großen Beifall fanden, ließ er feine beiben altein Gobne vor Allem in ber Runft ausbilden, im De belliren und Zeichnen. Gein Gohn Bermann fchaiz in das Gewerk der Rothschmiede gar nicht ausge: nommen worden zu sein. Er war freier Künstler, d. f ein Sandwerfer, welcher feiner Bunft angeborte Dag er baneben in ber Werfflatt feines Baters auch bas Formen und Gießen erlernt hat, ist damit nicht ausgeichloffen. Bon ihm wiffen wir, bag er Stutien halber in Italien gewesen ift. Der jüngere Beter Bischer war Rothschmied=Geselle und wurde, freilich erft furz bor seinem Tobe, gegen die Ordnung, burd ben Ginflug feines Baters, jum Deifter ernannt.

Diese beiden Sohne und, seit dem Tode Hersmann's im Jahre 1516, der jüngere Beter allein waren in der letten Zeit die Seele der künstlerischen Thätigkeit in der Gießhütte des ältern Peter Bischer und selbst noch nach ihrem Tode in der Werkstatt des Hans Vischer, welcher nach Zeichnungen und Modelsten seiner Brüder arbeitete und als diese nicht mehr ausreichten, zu arbeiten aushörte.

Mürnberg, im Juni 1878. R. Bergau.

### Meue Sichtbruck=Publikationen.

Bor uns liegen eine Angahl neuer Erfdeinungen bes Kunfthandels, die der modernsten Bervielfältigungs= funft ihren Urfprung verdanken und wohl fammtlich auf günstige Aufnahme zu rechnen haben. Bunächst verschiedene Ansichten bes Stragburger Münfter in groß Folio, nach ber Natur aufgenommen (Licht= brud von 3. Rramer in Rehl, Berlag von R. Schult & Co. in Strafburg). Das erfte Blatt zeigt die Frontansicht, soweit berselben bei ber Enge ber vor= liegenden Strage beigutommen ift. Der Berfuch, Die leicht bewölfte Luft wiederzugeben, ist zwar nicht gang gelungen, beutet aber immerbin auf eine gewiffe Erweiterungsfähigfeit ber Technit in Bezug auf Reproduktion der Licht= und Luftphänomene bin. zweite Blatt zeigt das Hauptportal, bas britte bie bem Schloßplat zugekehrte Langseite bis zum Duerhaus, beffen Frontansicht bas vierte Blatt füllt. Das fünfte Blatt stellt bas spätgothische Laurentiusportal am Domplat bar und ist in Bezug auf Kraft und Klarheit des Reliefs das beste von allen. Der Breis für bas einzelne Blatt ift 5 Mart. - Die Stiche Volpato's nach ben Loggienbeforationen Raf= fael's haben zum zweiten Dale bie Begehrlichfeit bes Lichtbruders herausgeforbert und find zu einem ungemein billigen Preise bei G. Gilbers in Dresben in gr. Fol. erschienen (Lichtbruck von Römmler & Jonas). Selbstredend bleibt hier die Technik hinter dem Biinschenswerthen zurud. Die Schatten find, gum Theil wohl in Folge ber ftarken Berkleinerung, getrübt und undurchsichtig geworden. Immerhin ift es ein großer Gewinn, daß solche für ewige Zeiten mustergültige Schöpfungen ber ornamentalen Kunft auf Diefe Beife zum Gemeingut aller gemacht werden, die aus Neig= ung ober Beruf intime Beziehungen zur Runft pflegen. Die Buchbinderfunft, welche bie Dede ber Mappe verzierte, scheint freilich von Raffael noch wenig Lehre angenommen zu haben. — Am erfolgreichsten und ohne ben Vorwurf ber Ungulänglichkeit auf fich zu laben, nimmt ber Lichtbruder bie Conne in feinen Dienst, wenn es gilt, getuschte Feberzeichnungen zu vervielfältigen. Sind die Originale von vorn herein auf die Technik hin angelegt, so ist das Facsimile so frap= pant, daß die Kopie dem Original kaum in irgend einem Puntte etwas nachgiebt, wofern nur mit ber nöthigen Sorgfalt und Nachhillfe durch kleine Retouchen ge= arbeitet wird. Bon Bublifationen biefer Art find bier zwei zu verzeichnen, nämlich die von 3. Engelhorn in Stuttgart veröffentlichten "Bandzeichnungen beut = icher Meifter, eine Sammlung bon Bilbern aus Italien und ber Schweig" (bis jest er= ichienen 4 Lieferungen à 2 Blatt in Folio, im Gangen

auf 14 Lieferungen berechnet) und "Spiegburger und Bagabonden, eine zwangloje Befell= icaft, in 25 Originalzeichnungen von Sugo Rauffmann (fl. 4., München, Ab. Adermann). Das erstgenannte Wert bietet eine Auswahl ber vorzüglichften Blatter, welche zur Illustration ber großen Brachtwerke liber Italien und die Schweiz im Engel= horn'schen Berlage erschienen sind. Es ist eine wahre Freude, Die schönen Blätter zu betrachten, beren jedes auf einen matt getonten Unterfattarton aufgezogen ist. Der Bergleich zeigt, wie troß aller Finessen ber Ausführung ber Holzschneiber boch so manches von dem Duft und Sauch, von den garten Tonen opfern mußte, mit benen ber Rünftler fein Bert erfüllt. Die Res produktion in Lichtdruck (von Schober & Badmann in Carloruhe) verdient ungetheiltes Lob. — Hugo Rauffmann's komische Muse ist den Lesern dieser Blätter hinreichend befannt. Gefunder humor, in unserer vom Borfenfieber und Attienschwindel angefrankelten Zeit eine feltene Baare, wird in diesen 25 Blättern so reichtich geboten, daß sie sich gang besonders als Remedium für borfentrante Bessimisten und steptische Wirthschaftspolitiker empsehlen. Man sollte meinen, daß an ber Welt, die solche Typen urge= muthlichen Philisterthums, folde mit ganger Seele bem harmlofen Sonntagsvergnigen hingegebenen Alein= ftädter und Dörfler hervorbringt, noch nicht fo gang Sopfen und Malz verloren sei. Die Ausstattung ber Bublitation ift von ähnlicher Cauberfeit und Elegang wie bei dem vorerwähnten Werke. An der Ornamen= tirung der Mappe erkennt man die leichte Künftler= hand, die mit ihrem Gegenstande nicht ohne Grazie zu ivielen weiß.

### Kunstliteratur.

Katalog der Schatsfammer des diterreichischen Kalserhauses in der k. k. Hosburg zu Wien, von Quirin v. Leitner. Zweite, durchgesehene Auflage. 167 S. mit Holzschnitten und einem Titelkupser.

# Die verliegende Arbeit nimmt in doppelter Beziehung unser Interesse in Anspruch. Es ist nämslich der erste von einem Fachmanne bearbeitete und allen wissenschaftlichen Ansorderungen vollkommen entsprechende Katalog dieser einstigen "Kunst und Bunsberkammer", der alten Bewahrungsstätte des Habsburgs Lothringischen Hausschaftses. Zugleich ist es aber auch, wie wir aus der Borrede entnehmen, der letzte Kastalog dieser weltberühmten Sammlung, da die Aufslösung der Schatzkammer und deren Einverleibung in die vereinigten kunsthistorischen Sammlungen des östers

\_\_\_\_

reichischen Raiserhauses im neuen Museumsgebäude in ! Auslicht fteht.

Was wir an dem Kataloge als solchem vor Allem rühmend hervorzuheben haben, ist ber streng wissen= schaftliche Charafter, in bem bas Bange gehalten ift. Concis in ber Schreibweise, bietet er uns fast auf jeder Seite neue Aufschluffe über die geschichtliche, technische und funfthistorische Bedeutung ber in ber Schapkammer bewahrten Gegenstände. Von besonderem Fleife und eingehendem Studium zeugt die Beichreibung ber Gle= fäße aus Ebelmetall und Balbebelftein, Dieser größten und fünftlerisch bervorragenbften Sammlung folder Gefäße, Die überhaupt eriftirt. Wo Zeichen auf ben Gefäßen vorhanden find, finden wir biefelben in Solg= schnitt facsimilirt und ben Dleister baburch bestimmt. Bei der lebrreichen funftaeschichtlichen Würdigung ber einzelnen Objette ift jedes boctrinare Breittreten bes Gegenstandes, fei es burch Einschiebung von ohnebin längst Befanntem, sei es burch bypothesenreiche Bhrasen, mit Corgfalt vermieben.

Die Ausstattung bes Buches ist geradezu mustergiltig. Bur besonderen Bierde gereicht demselben das Titelbild, die Kaiserin Maria Theresia als Stisterin der Schatzlammer, von Prosessor W. Unger nach einer in der Schatzlammer besindlichen Dosen-Miniature von Anton Pencini mit bekannter Meisterschaft radirt.

Dei ber vor sieben Jahren erfolgten Ordnung der Schatstammer durch Leitner war die Einverleibung derselben in die neuen kunsthistorischen Sammlungen bereits in Aussicht genommen. Die erste Ordnung der Schatstammer nach den Grundsätzen der heutigen Wissenschaft war nur eine sichtende Borarbeit sür das Generalprogramm zu der sustematischen Organissation der gesammten kunsthistorischen Sammlungen des österreichischen Kaiserhauses, welches im neuen Museum zur Aussührung gelangen wird und den Lesern der Zeitschrift vor zwei Jahren mitgetheilt wurde.

Wir werden also in nicht zu serner Zeit sür immer Abschied zu nehmen haben von der Wiener Schapkammer als kunftgeschichtlicher Sammlung. Leitener aber darf sich rühmen, durch die Publikation seines bekannten Brachtwerkes und durch den hier angezeigten Katalog derselben ein ihrer würdiges Denkmal gesetzt zu haben.

### Dermischte Nachrichten.

Bereicherung des Biener Belvedere. Die moderne Abtheilung der Belvedere: Galerie hat in diesen Tagen eine ganz besondere Bereicherung ersahren, und zwar aus dem Delzelt'schen Rachlaß; es wurden ihr nämlich die nachbezeichneten Gemälbe als Geschenke des herrn Delzelt jun. in Wien einverleibt: "Das lette Aufgebot" von Defregger, "Der Prasser" und "Die Alostersuppe" von Danhauser, "Die Schmiebe" von Gauermann, "Der Christiag" vm Waldmüller und "Begegnung Jakob's und Rabel's" vm Kührich. Diese Bilder wurden seinerzeit für die Gelerie Delzelt um den Gesammtbetrag von 51,440 fl. anzelmit Die Galerie des verstorbenen Delzelt, die werthoelse Sammlung Wiens von modernen Bildern, kommt noch in Lause dieses Herbstes den Kunsthändler Kaeser zur Sechteigerung.

R. Münchener Kunst in London. Bei der im Londone Glaspalast jüngst stattgehabten Kunstausstellung wurde solgende Münchener Künstler mit Preisen ausgezeichet. 1) B. Beishaupt, "Aussicht auf die Maas", goldene Kodaille. 2) G. Kühl, "Träumerei", silberne Medaille. 3) K. Menerheim, "Ein trüber Morgen an der Themse", silberne Medaille. 4) Frau S. Biedermann : Arendst, "Gestime Schmaus", silberne Medaille. 5) C. Gebler, "Die Kube die Schäfers", silberne Medaille. 6) J. Munsch, "Die Geliette", bronzene Medaille. 7) B. Lindenschmitt, "Karcissus", kronzes Medaille. Das Bild der Frau Hermine Biedermann Arends wurde angesauft.

An der Mademie der bildenden Künste in Ründen sim lausenden Semester 324 Schüler inscribirt, von dem 116 Banern und 208 Richtbayern sind. Von den lettern u bören 96 deutschen Ländern an, nämlich 37 Preusen, il Mürttemberg, 7 Sachsen, 9 Baden, 8 dem Großbertoutber Sessen, 5 den freien Städten, je 3 Medlendurg Schweiz und Sachsen Beimar, 2 Holstein, je 1 den herrogthümen Andalt-Dessau, Sachsen-Altenburg, Codurg-Gotha, Index Cöthen und den Fürstenthümern Rudolstadt, Kenf we Liechtenstein, dann Schleswig und Elsaß. Von den 112 Institute gehören an: Desterreich 35, Ungarn 12, Kussum 1. Aussisch 11, Rorwegen 3, Eriechenland 4, Italien 2. des Schweiz 11, Rorwegen 3, Eriechenland 3, Spanien, Sedweiz 11, Rorwegen 3, Eriechenland 3, Eriechenl

Tigian-Monument. Tigian wird jest in seiner Gelftadt Bieve di Cadore bei Belluno ein Monument erwie Eie Enthüllung besselben findet am 27. August flatt

Bunde in Riederöfterreich. Profeffor Bochftettet ichaftigt fich in einem Auffate in ber "Wiener Abmber mit ber Thatigleit bes verdienstvollen Gefretars ber Be-Anthropologischen Gesellschaft, herrn Dt. DR ud, berfichnete liche Berdienfte um die Renntnig ber alten Germanis und Baubenfmaler in Rieberöfterreich erworben bat großartigften und unerwartetften Erfolg", fagt ber Beriche "hatte Much bei der Deffnung der Tumuli von Bemband thal unweit Lundenburg. Diefe Tumuli waren lange be fannt. Allein frühere, mit großen Rosten burchgesubtte a folglose Durchgrabungen mehrerer bieser Tumuli idems von weiteren Berfuchen abgeschreckt zu baben. 216 And borte, bag bei ben Bernhardsthaler Sügelgrabern Geint im Berguge fei, indem die Grimbbefiger Diefelben autebin wollten, enischloft er sich rasch zu weiteren Versuchen. Ist so wurden von ihm im Herbste vorigen Jahres sun bernsten Tumuli — auf dem sechsten steht eine Kirche — durcht graben. Bei einem war die Arbeit wieder eine aan er gebliche; in den vier anderen aber wurde ein Umenschaft gehohen wie er kouw is werden aber wurde ein Umenschaft gehoben, wie er taum je zuvor gefunden murbe. Die gante ilmgegend tam burch die mertwurdigen und überrafdender Funde, von welchen fich die Runde rasch verbreitete, in Tu-regung, und Much hatte immer eine Menge unerbetener unt oft lastiger Gaste und Zuschauer bei seinen Arbeiten, te aber auch eben so viele Zeugen sind für die Echtheit seine Funde. Die durchgegrabenen fünf Tumuli liegen treil rechts, theils links von der Eisenbahn (Nordbahn) ', dis ', treits links von der Eisenbahn (Nordbahn) ', dis ', dis bod Drei Tumuli zeigten sich als wahre "Urnenhügel" ode "Urnengräber", aus denen gegen 150 thönerne Gesabe von "Urnengräber" der verschiedensten Form und Größe ausgehoben wurden. Freilich waren mit wenigen Ausnahmen (vielleicht statt sechs) alle diese Gefäße vollständig in Scherben zerbrück; allein Much verstand es, diese 14: bis 15,000 Scherben is zu sammeln und mit unstäglicher Mühe und Sorgsalt is wieder zusammenntstann das dieser Ausnahmen wie er num wieder gufammengufügen, baß biefer Urnenfcat, wie er mun

0.00000

mehr in dem Privat-Museum des Jinders aufgestellt ist, zu einer wirklichen Sehenswürdigkeit gehört. Meines Bissens sind dis jest nirgend auf deutschem Boden Urnen in solcher Jahl und dabei von solcher Größe, von solcher Mannichsaltigkeit und Schönheit der Form in alten Grabhügeln gefunden worden. Der Fund besteht aus eigentlichen Urnen, Schüsseln, Ausschäftlich, Ausschäftlich, Ausschäftlich, Adpsen und Schalen, die wahrschiellen, Prunkgesäße waren, aber auch aus thönernen Töpsen und anderen Gesäßen für den gewöhnlichen Jausbedarf. Aussaltend vor Allem ist die Schönheit und Kannichsaltigkeit der Form, sowie die technische Bollendung bei den Gesüßen mit Graphitverzierungen aus schwarzem ober rothem Grunde und mit plastischen Drnamenten, unter welchen das vierspeichige Sonnenrad am häusigsten ist. Manche der weitgebauchten, nach oben sich verengenden Gestäße haben die ungewöhnliche Hohe von 65 Centimeter, bei schafte der weitgevauchen, nach doen sind verengenden Ges fäße haben die ungewöhnliche Höhe von 65 Centimeter, bei einem Umfange von 182 Centimeter, sind also wahre Riesen-gesäße, die nichtsdestoweniger nicht auf der Drehsseibe, sondern aus der freien Hand gearbeitet erscheinen. Das frappanteste Stück ist jedoch ein großes Gesäß auf vier Füßen in der Form eines Kindes, und dieser Fund bei Wien durch unseren österreichischen Schliemann ist um so merkwürdiger, als ber wirkliche Schliemann eine ein Rind bar-ftellende Urne von genau berfelben Jorn und Große, wenn auch nur in Bruchstuden, zu Mysena ausgegraben hat. Aber auch Schliemann's Hera: Jeole mit Ruhtopfen hat Dr. Much im Pfahlbaue bes Mondses und seine Hera: Jose mit Wenschenkopf auf dem Bitusberg bei Eggendurg gesunden, und zwar übereinstimmend in Gestalt, Große und Material."

### Zeitschriften.

The Academy. No. 323.

Fr. Lenormant, La monnaic dans l'antiquité. Bd. I. u. II., von P. Gardner. — Art treasures at Burlington house, von M. M. Heaton. — Art notes from Florence, von L. Villari.

Christliches Kunstblatt. No. 7.

Die Kirche in Lössnig bei Leipzig, von H. Altendorff.
(Mit Abbild.) — Johann Valentin Andreae's Bildniss. — Die
Bedentung der Spelsungsgeschichte auf den Deukmälern aitchristlicher Kunst; von H. Dechent.

Chronique des Arts. No. 25.

Le jury des beaux-arts de l'exposition universelle. — Le musée des arts decoratifs. — J. A. Daval-Le-Casmus †. —

Correspondance de Hollande.

L'Art. No. 185.

La Ca D'Oro à Venise, von V. Ceresole. (Mit Abbild.) -La peinture militaire en 1878, von E. Montrosier. (Mit Abbild.) -- Buste et statuettes attribues à Germain Pilon, von
L. Lolaclanz. (Mit Abbild.) -- François Bayin de Charles J. Loiseleur. (Mit Abbild.) - François Bazin †; Caarles Mathews t.

Mathews †.

Formenschatz der Rennissance. 15. Heft.

Bucheinfassung aus der Lombardisch-Venetianischen Schule
(1499); Jacopo Sansovino: Seltenfaçade und Querdurchschnitt der Biblioteca zu Venedig, — Stück aus einem Plafond,
chenda; Politioro da Caravaggio: Entwurf zu einer
Kanne; Pierino del Vaga: Entwurf zu einem Wappenblid;
Hans Holbota d J.: Vier Blätter aus dem alten Testament; ein Blatt aus dessen Passion; Ornamentzeichnung von
Peter Floetner; Möbelzeichnungen von Vredeman de
Vrios; Skizze eines Schraukes vom Jahre 1610.

Janrand des Bennyaarts. No. 12.

Journal des Benux-Arts. No. 13.

Ecole de France à Rom, von A. de Ceulencer. — L'exposition universelle, von H. Jouin.

Kunst und Gewerbe. No. 28. 29.

Aus dem Nürnberger Gewerbeleben des 16. Jahrbunderts. —
Von der Pariser Ausstellung. — München: Aus dem Bayrischen Nationalmuseum; Winterthur: Jahresbericht des Ge-werbemuseums; Erlangen: Gewerbe- und Industrie-Aus-stellung; Bremen: Technisches Institut der Gewerbekammer. Zeitschrift des Kunst-Gewerbe-Vereins in München.

Heft 5. 6. Drei Aliardecken a. d. 16. Jahrb.; Lesepuit, entworfen und ausgeführt von L. Gedon; Tisch a. d. 17. Jahrb.; Tisch, entworfen von L. Moggendorfer.

#### Auktions-Kataloge.

J. M. Heberle in Köln. Vom 4. bis 6. September Versteigerung von Kunstgegenständen und Antiquitäten aus der Sammlung des in Würzburg verstorbenen Herrn J. J. von Hirsch auf Gereuth. 806 Nummern. — Vom 23. bis 25. September Versteigerung des Gemälde-Cabinets derselben Sammlung. 354 Nummern.

### Inserate.

Das Datum der Eröffnung der Kunstausstellung in Brüssel ist auf den 5. September verschoben worden.

Die Kunstwerke werden nur bis am 7. August ange-

nommen.

haben.

Die Direction der Kunstausstellung.

Vervoort, Präsident der Commission, Alp. Balat und General Baron Goethals Vicepräsidenten, V. Stienon, Secretär.

Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

### Raffael und Michelangelo. Von Anton Springer.

(Besonderer Abdruck aus "Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit," herausg. von Dr R. Dohme). Zweites Buch, erste Hälfte br. 8 M. (Die 2. Hälfte des 2. Buches, den Schluss des Werkes bildend, wird im August ausgegeben.)

Die Cultur der Renaissance. Von J. Burckhardt. Dritte Auflage, beforgt von Dr. Ludwig Geiger. 2 Bande br. 9 D; in einem Calicoband fein geb. 10 D. 75. Pf. Auch in Liebhaberbanden ju

Abriss der Geschichte der Baustyle, Leitfaden

für den Unterricht und zum Selbststudium. Unter Zugrundelegung seines grösseren Werkes bearbeitet von With. Lübke. Vierte stark vermehrte Auflage. Mit 468 Holzschnitten. 21 Bogen gr. 8. 1878, broch. 7 M. 50 Pf; geb. 8 M. 75 Pf.

Bei grösseren Parthiebestellungen für Bau- und Gewerbeschulen erfolgt eine megentliche Projesseluktion.

erfolgt eine wesentliche Preisreduktion.

Ein

### Phil. Hackert,

wohlerhaltenes Oelbild (Landschaft), ist zu kaufen.

Näheres in der Exped. d. Bl.

Nur wenige Exemplare sind von nachstehenden in meinen Verlag über-gegangenen Werken noch vorhanden:

Hassler, K. D., schwäbische Fliese. Mit 21 Farbendrucktafeln. Mit kgl. Unterstützung gedruckt und nie im eigentl. Handel gewesen, bietet die Schrift grosses kunstgeschichtl. Interesse dem Gelehrten u. Künstler. Die feinen Renaissancezeichngn regen vielfeinen Renaissancezeichign regen vielfach zu neuen Ideen an. Herabges. Pr. 4 M. 50 Pf. — Hassler, K. D., Studien a. d. Staatssammig. vaterländ. Alterthümer. Mit 4 Tfln. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf. — Grünelsen u. Mnuch, Ulms' Kunstleben im Mittelalter. Mit 5 Stahlstichen u. 3 Steindr. Das beste kunstgeschichtliche Werk üb. die alte Beichsstadt Illm Herabges. die alte Reichsstadt Ulm. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf.

Heinrich Kerler in Ulm.

Little

### Meuer Verlag von E. 21. Seemann in Leipzig.

### Kunsthistorische Bilderbogen, Siebente Samm-

lung: Kunstgewerbe und Decoration bei den orientalischen Völkern Bog. 145-147, im Mittelalter Bog. 148-156, und zur Zeit der Re-naissance Bog. 157-168. Der Schluss dieser Abtheilung folgt mit der nächsten Sammlung.

Früher erschien:

I. Sammlung No. 1—24. Antike Baukunst. Griechische Plastik bis auf Alexander d. Gr. — II. No. 25—18. Antike Plastik von Alexander d. Gr. bis auf Constantin; antike Kleinkunst; Aegypt. u. vorderasiatische Kunst; Altchristl. Baukunst und Bildnerei; Kunst des Islam. — III. Romanischer Baustil; Gothischer Baustil (1. Hälfte). — IV. Gothischer Baustil (2. Hälfte); Mittelalterliche Plastik diesseits der Alpen. — V. Architektur u. Plastik der Renaissance in Italien. — VI. Italienische Plastik der Renaissancezeit (Schluss); die Architektur und Plastik des 18. Jahrh.

Preis jeder Sammlung à 24 Bogen 2 M. Das ganze Werk wird aus 10 Sammlungen bestehen und 1878 vollständig werden. Elegante Einlegemappen für Sammlung 1-5 ebenso für Sammlung 6-10 sind à 3 Markzu haben. Prospecte mit Probebogen gratis.

## DIE GRIECHISCHEN VASEN,

### FORMEN- UND DECORATIONSSYSTEM.

XLIV Tafeln in Farbendruck

Nach Originalen der Münchener Vasensammlung gezeichnet und herausgegeben von Theodor Lau, Custos der k. Vasensammlung in München.

Mit einer historischen Einleitung und erläuterndem Texte von Prof. Dr. Heinrich Brunn, unter Mitwirkung von Prof. Dr. P. F. Krell.

### In Mappe vollständig 56 Mark.

Dieses Werk bringt auf 44 Taseln eine historisch geordnete Reihe der schönsten und am meisten charakteristischen Gefässe aus der reichhaltigen k. Vasensammlung in München zur Darstellung und stellt nich durch die ausnehmend exacte, stilgetreue Wiedergabe der Gegenstände, welche der Herausgeber durch darauf verwandten jahrelangen Fleis erreicht hat, den vorzüglichsten Leistungen auf diesem Gebiete an die Seite.

Da dasselbe die Bestimmung hat, in erster Linie kunstgewerblichen Zwecken und insbesondere kunstgewerblichen Bildungsanstatten als Unterrichtsmittel und Anschauungsmaterial zu dienen, so verfolgen die Abbildungen den Zweck, nicht nur eine Gesammtansicht der einzelnen Gesälse zu geben, sondern auch den constructiven Ausbau durch zahlreiche Durchschnitte und eingehende Darlegung des decorativen Details deutlich hervortreten zu laffen.

Als Separatabdruck aus dem Gesammtwerke "Deutsche Renaissance", herausgegeben von A. Ortwein, ist erschienen:

### KÖLN'S RENAISSANCE-DENKMÄLER.

Aufgenommen und herausgegeben

G. Heuser, Architekt.

100 autogr. Tafeln in kl. Fol. Preis cart. 30 Mark.

### NÜRNBERG'S RENAISSANCE-DENKMÂLER.

Aufgenommen und herausgegeben

August Ortwein.

100 autogr. Tafeln in kl. Fol. Preis cart. 30 Mark.

Durch alle Buchhandlungen zu be-

### DER CICERONE.

Eine Anleitung

Genuss der Kunstwerke Italiens

Jacob Burckhardt.

Dritte Andage

Unter Mitwirkung von mehreren Fachgenossen bearbeitet

Dr. A. von Zahn

Drei Bände:

Architektur, Sculptur, Malerei mit Registerband.

S. broch. 11 Mark 50 Pf., eleg. geb. in 1 Bd 12 Mark 75 Pf., in 4 Bde geb 14 Mark 50 Pf.

Hierzu als Supplement in gleichen Format:

## Beitrage

## Burckhardt's CICERO

Otto Mündler, Wilh. Bode v. A. 1874. br. 3 Mark; geb. 3 M. 75 Pf.

Die Verweisungen sind sowohl der dritten als auch der zweiten Auflage des Cicerone angepasst.

### GESCHICHTE

der deutschen Kunst im Elsass.

Von

Dr. Alfred Woltmann, Professor an der k. k. Universitäi in Frag.

Mit 74 Illustrationen in Holzschnitt.

gr. Lex.-8.

Preis 10 M., in Halbfrz. geb. 12,50 M.

E. A. Seemann.

in the stational little

Rebigirt unter Berantwortlichleit bes Berlegers E. A. Seemann. - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.



### Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerflag, fur die Abonnenten der "Teltschrift fur bilbende Hunft" gratis; fur fich allein bezogen fostet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öfterreichischen Postanftalten.

Inhalt: Don der Parifer Weltausstellung. V. — Des Piero degli franceschi drei Buder von der Perspektive. — Jul. Ceffing, Muster altdeutsicher Ceinenftiderei. — Unsstellung des Aunstvereins für Afeinland und Welphalen. — Kongrefbild; Der Nau der faifert. Mufeen in Wien; Ius Mandener Uteliers, Die Radel der Bleopatra. Der kanflerische Rachlaß von Chr. Bift. — Eingesandt. — Berichtigung. — Inserate.

### Don der Parifer Weltausstellung.

V.

England. - Sweiter Urtifel.

Die englische Runft wurzelt im Leben, wie die moderne Literatur Englands. Darum haben beibe Erscheinungösormen bes englischen Beiftes einen ver= wandten Charafter. Die moderne Romanliteratur Englands insbesondere, die sich gerade in dem letten Jahrzehnt zu einer Blüthe entfaltet bat, welche Die gleichen Literaturzweige in Franfreich und Deutschland liberstrahlt, hat ber Frau eine bervorragende Stellung angewiesen und gesichert, eine Stellung, Die fie Dant ber ihr eigenen Charatterstärte, welche die englische Er= ziehung berauszubilden weiß, beauspruchen barf und ju behaupten im Stande ift. Neben ber Legion ihrer Berehrer und Lefer hat es ben englischen Romanen nicht an Gegnern und Berächtern gefehlt. Scharfe Pfeile bes Spottes find gegen die ewigen "Gouvernantenromane" gerichtet worden, zum Theil deshalb, weil sie meift von Damen geschrieben worden find. Man ift der geheimnisvollen Badfische, die fich urplöglich wie bie Victoria regia erschließen, ber maltraitirten Erzieherinnen, ber reichen Erbinnen, die einfam, balb versteint durch's Leben wandeln, bis der Promethens kommt, der das Feuer bringt, herzlich überdrüffig. Nicht mit Unrecht! Aber Diese Literaturerzeugnisse er= scheinen und in einem gang anderen Lichte, wenn wir Die Gale ber englischen Kunftausstellung burdmuftern. Man febe nur, wie sich biese Literatur bier in ber Runft spiegelt ober, besser gesagt, wie diese den er= läuternden und ergänzenden Kommentar zu jener bietet. Es tritt uns hier nicht die steisseinene Miß mit semmelblonden Loden, wasserblauen, glanzlosen Augen und großen Filßen entgegen, die in den Augen der Festländer für die in England florirende Spezies ihres Geschlechtes typisch geworden ist, aller Orten bliden uns vielmehr gesunde, frische Mädchengestalten mit kastanienbraunem Haar und großen dunkten Augen an, die hell und gescheidt in's Leben schauen und aus denen zugleich ein tieser, schwärmerischer Glanz seuchtet, als wollten die rosigen, jugendfrischen Geschöpse das Räthsel der Schöpsung lösen.

Für diese reizvollen Lichtgestalten haben die Maler in der Farbe, in Ton und Rolorit einen entsprechen= den Ausbruck gefunden. Harmonisch und ruhig wie Die Objette ber Darstellung ist auch die Färbung. heiter und geldigklar wie Frühlingssonnenschein. Das handwert tritt bei biefen Bilbern, überhaupt bei ber englischen Kunft, gang zurud. Man fieht feine müh= same Madye, keine ungeschickte ober gar unkorrecte Reichnung, feine oberflächliche Mobellirung. Es wird wohl unter den englischen Malern ebenso viel Stimper geben wie in anderen Ländern. Sie find aber natür= lich von ber Beltausstellung fern geblieben. 3ch glaube schwerlich, daß es außer in Frankreich noch ebenso viele Künstler giebt, welche das Technische ihrer Kunst mit gleicher Meisterschaft und mit einer gleichen, schein= baren Leichtigkeit behandeln, wie in England. Wer über eine deutsche Ausstellung zu berichten bat, der bat alle Sände voll zu thun, wenn er all' die begangenen Berzeichnungen, die miglungenen Berkurzungen und fonstigen Berichrobenheiten, mit denen ja gewisse Maler förmlich fofettiren, bervorbeben will. Mit folden

Mängeln bes Sandwerts wagt ein englischer Maler und dasselbe gilt im Allgemeinen auch von Frantreich — bas Bublitum nicht zu behelligen. Das liegt in ber gefammten ästhetischen Erziehung, Die gegenwärtig in England mit bemselben Gifer gehandhabt wird, wie in Frantreich. Die zweite Gruppe ber Beltausstellung "Education et enseignement" zeigt uns fo flar und so libersichtlich, wie nie zuvor, die Wege, auf benen die Runft und die Aunstindustrie Englands und Frant= reichs so weit vorwärts gefommen find. Der Zeichen= unterricht ift und bleibt die Burgel jeder gefunden Entwidlung in Kunft und Runftinduftrie. Die Franzosen find von biesem Cape so tief burchbrungen, bag fie diesem Zweige bes allgemeinen Unterrichts befanntlich bie forgfältigste Pflege zuwenden, und heuer mußten fie, ale die Engländer die Ausstellung, ihrer Beichen= und Gewerbeschulen eröffneten, zu ihrem Schreden erfahren, bag fie von England, wie in vielen andern Stüden, fo auch hierin überflügelt worben find. Desterreich - bas sei noch zum Schluffe biefer Abschweifung ber Bollständigkeit und Gerechtigkeit halber erwähnt — sieht, was die Pflege des Zeichenunter= richts und seine Erfolge anlangt, bicht neben England und Frankreich. Rein zweites Land ber civilifirten Welt hat seit ben letten zehn Jahren, insbesondere leit der Weltausstellung von 1873 auf allen We= bieten der Kunstindustrie so gleichmäßige und so große Fortschritte gemacht wie Desterreich.

Unter ben englischen Malern, beren Stoffgebiet ich oben charafterifirt habe, fieht (B. D. Ledlie oben an. Die Ausstellung enthält fünf Bilber von feiner Band: zwei Gingelfiguren und brei Genrebilber mit Figuren in ungefähr zwei Drittel Lebensgröße, ein Maagitab, ber beiläufig bemertt fast burchweg bei ben englischen Genremalern liblich ift. Eines ber Leslie'= fchen Genrebilder zeigt und einen Part mit einem Bache im Bordergrunde, über ben eine von Baumftämmen gezimmerte Briide führt. Am Ufer bes Baches figen junge Madden, andere lehnen am Brudengelander und werfen Rosen in das Baffer, um sich nach altem Brauch die Antwort auf eine Frage an das Schidfal zu holen. Der Stoff ift fo einfach wie möglich. Es ist ein Eristenzbitd von möglichster Rube. Aber der unaussprechliche, gebeimnisvolle Reig biefes und ahn= licher Bitter liegt in ber holdfeligen Anmuth, in ber füßen, naiven Kenschheit, die ans den Mädchengesichtern leuchtet, in ber ungesuchten Elegang und Bornehmheit ihrer Erscheinung. Man sieht, dieser Maler und bie große Bahl, die ihm gleich ftrebt, find in der Elite ibrer Gesellschaft beimisch. Ihre Bilder umwöllt nicht Die Atmosphäre ber Bierftube, Die leider für gewiffe Klaffen unferer deutschen Genremaler ein unerlägliches Lebenselement zu fein scheint.

Zwei andere Maler, die mit Leslie auf einer Stufe fteben, find Bough ton und Leighton, Ramen. die in Deutschland verhältnismäßig noch am befannteften find. Dan merte wohl: es find feine Damen, welche biefe Loblieber auf bas jungfräuliche Beit malen, wie die Berfasserinnen der "Gouvernantenromane." Die einzige Malerin von Bedeutung, Die in der englischen Abtheilung ausgestellt hat, ift mertwürdig genug! - mit einem Kriegsbilde ver: treten: Dire. Butler, welche eine Episobe aus bem Tage von Inferman gemalt hat, die Rückfehr englischer Infanterie, für welche bie Schlacht fo verhäng: nigvoll gewesen, bei Abenddammerung. Das Bilt in bemerkenswerth durch die ungewöhnliche Energie ber Molorits bei einer fouveranen Beherrichung ber technischen Mittel, Die einer Dame um so bober anguredynen ift. Es ift bezeichnend, daß biefes Bit bas einzige in ber englischen Ausstellung ift, bem man 3m Uebrigen historischen Charafter beimessen fann. haben fich die englischen Damen auf die Domaner ibrer festländischen Schwestern beschräntt: auf das Still leben und das Fruchflud, und einige von ihnen, 3. 3 Mrs. Angell, eine sehr geschickte Aquarellmalerin haben sogar auf diesem Gebiete mit ähnlichem Glid operirt wie ihre mehr männlicheren Reigungen buldigente Collegin.

Leighton hat außer einem Genrebilde, einem micirenden Mädchenpaar, auch ein Vild aus der heim Geschichte ausgestellt: Elias in der Wüste, dem Engel mit Speise und Trank naht. Aber er erteistich in diesem Vilde ebensowenig über einen tangmitigen akademischen Formalismus wie in seinen plaitschen Arbeiten. Leighton ist nämtich auch Vildbaut Man sieht von ihm die Vronzesigur eines nachte Athleten, der mit einer sich um seinen Körper im gelnden Schlange tämpst.

Boughton führt uns zu einer anderen Maffe ben englischen Malern hinüber, zu ben Malern bes Lant lebens, die man am besten dyaratterisiren tonnte, wenn man auf ben Frangofen Breton verweift. Aber max barf nicht annehmen, daß bie englischen Maler unter bem Ginfluffe Breton's fteben. Ihre Bermandtidaft beruht barin, daß die Engländer wie die Frangeien ben Bauern in innigstem Zufammenhange mit ber ibn umgebenden Ratur barftellen. Beibes, Die Ratur wie die Menschen, wird gleichwerthig behandelt, nicht erstere als Hintergrund eines Genrebildes ober die letteren als Staffage einer Lanbschaft. Da Die englischen Maler für ihre Figuren mit Vorliebe, wie be merkt, an einem Maagstabe von etwa Zweidrittel Lebensgröße festhalten, fo find fie auch im Ctante, einen Reichthum charafteristischer Typen zu entfalten und in ben Röpfen gewisse seelische Affette zum Anddruck zu bringen. Bon letterer Freiheit machen sie indessen und mit Recht einen reservirten Gebrauch. Sie dichten ihren Bauern nicht die sentimentalen Gessühle an, wie Breton, sie setzen ihnen nicht die großen verständnißinnigen, tiessinnigen Augen ein, welche der Franzose so sehr bevorzugt. Mit einem Borte: sie sind wahrheitsliebender und naturtreuer in der Darsstellung des bäurischen Lebens als Breton, der von einer gewissen hypersentimentalen Eleganz, von einer schönsärbenden Romantit nicht freizusprechen ist.

An der Spite Diefer Bauernmaler, Die ihrer poe= tifchen Reigung in ber Schilberung ber eigenartigen Reize von Rent, Bales und Lincolnsbire freies Spiel laffen, in ber Charafteristit bes Landvolfs aber englischer Rüchternheit bulbigen, fieht R. B. Macbeth. Zwei Bilber von feiner Band, eine Kartoffelernte bei ber= annahendem Gewitter und der Aufruf eingeseffener Bauern gur Arbeit, find zugleich Beitrage gur focialen Stellung bes englischen Landvolkes, bas lettere nicht ohne bittere Tenbeng. Hächst ihm waren Boughton, Morgan, Morris, Stone, Batfon und Bertomer gu nennen. Aber bas Bild aus bem Landleben, bas letterer ausgestellt bat, eine Doristraße bei Feierabend, wird durch ein anderes Genrebild übertroffen, das ber Maler bie lette Berfammlung ber Invaliden im Thelfea : Bospital" in London genannt bat. Es führt und eine Angahl greifer Krieger vor, die gum Gottes: dienste in der Kirche versammelt find und, von wehmüthigen Gefühlen bewegt, ben Borten bes Beiftlichen laufden. Muf biefem Bilbe ift bas Bochfte erreicht, was menschliche Runft hinsichtlich ber Naturwahrheit erreichen tann, ohne an die Karritatur zu ftreifen. Die Köpfe ber Invaliden, die augenscheinlich Porträts find, zeigen zugleich, bag Bertomer mit ben gefeierteften Borträtmalern feines Landes, mit Millais und Batts. wetteifern tann. Millais ift burch eine Reihe von Einzelportrate und genreartig behandelten Bortrat= gruppen, unter ben ersteren besonders bervorragend bas eines alten Schlogportiers, unter ben letteren eine Damengesellschaft am Bbisttisch, glänzend vertreten. Batte, ber, mit feinen Lorbeeren ale Maler nicht gu frieden, auch nach benen bes Bilbhauers, aber mit weitaus geringerem Erfolge strebt, hat sich schon auf ber Wiener Beltausstellung burch sein auch in Paris ausgestelltes Porträt bes Dichters Browning als Porträtmaler von energischer, plastischer Ausbrucksfähigkeit einen guten Ruf erworben, den er inzwischen burch fpatere Leiftungen noch mehr befestigt bat.

Unter den Aquarellisten steht Sir John Gilbert, wie erwähnt, nicht mehr obenan. Die Palme gebührt unbedingt dem 1875 verstorbenen F. Walter, von dessen Hand zehn föstliche Aquarelle zu sehen sind, deren Stosse er dem ländlichen Leben entnommen hat.

Es find theils Interieurs mit fleinen Figuren, theils Darstellungen, in benen bas landschaftliche Element vorwiegt. In Diefen fleinen Blattern, auf benen ein unbeschreiblicher Reig, ein poetischer Duft von un= widerstehlicher Anziehungstraft ruht, offenbart sich eine Rünftlernatur von reinster, tieffter Empfindung. Die höchste technische Vollendung paart sich hier mit einer ungewöhnlichen voetischen Kraft, welche die Dinge der Alltagewelt verflärt, ohne ihnen die Wahrheit des Lebens zu nehmen. Bertomer, Die Drientmaler Lewis und Dillon, E. R. Johnson und Frivy sind nach Walter, immer noch vor Gilbert, zu nennen. Den humor Altenglands vertritt C. Green mit einer Scene vom Derby=Tag fehr gliidlich. Er schildert in hundert Figuren die Aufregung bes an der Barridre sich drängenden Bublifums in dem Moment, wo die Kunde von Mund zu Mund geht: "Gie tommen! Gie fommen!" -

Benn wir von der englischen Malerei ein glänzendes Bild entwersen konnten, so muß das Urtheil über die Plastik um so ungünstiger kauten. Es sind nur 46 Nummern vorhanden, und unter diesen erhebt sich auch nicht eine einzige über das Mittelmaaß. Die retativ beste Arbeit ist eine Büste der Prinzessin von Wales von d'Epinay, die auch durch ihr etwas gezwagtes Arrangement aussällt. Der Hermelinmantel, welcher die Schultern der Prinzessin umwallt, ist nämzlich nach untenhin so drapirt, daß er zugleich den Büstensuß bildet, Eine Bronzegruppe von Bruce, ein Mädchen, welches kniend den Dolch zückt, nachdem es eben sein neugeborenes Kind erwordet hat, sei um ihres wunderlichen Sujets willen erwähnt.

Reicher als die Plastit ist die Architektur verstreten. Auch sie erhebt sich wenig über die akademische Formel. Die Gothit bleibt nach wie vor das Gebiet, auf dem sich der Engländer am meisten heimisch sühlt und auf dem er seine Reigung zum Imposanten und Kolossalen am meisten befriedigen kann. Der jüngst verstorbene Sir George Scott, von dem die Entwürfe zur St. Marientirche sür Edinburg zu sehen sind, war bekanntlich das bedeutenoste und eigenartigste Talent unter den englischen Gothitern.

Abolf Rofenberg.

### Des Piero degli franceschi drei Bücher von der Perspektive.

Der zweite Band von Naumann's Archiv für die zeichnenden Künste enthält einen Aussatz von E. Harzen "Ueber den Maler Pietro degli Franceschi und seinen vermeintlichen Plagiarius, den Franzistanermöndy Luca Bacioli". Harzen versuchte darin eine Reinigung des gelehrten Franzistanermönd's von dem Borwurfe

Basari's, an Meister Piero ein Plagiat verübt zu haben. Dabei kam nun aber wieder Meister Piero recht schlimm weg; seine Prospectiva pingendi ward mit den Worten abgethan: "Im llebrigen enthält diese Abhandlung, die jetzt nur noch ein historisches Interesse besitzt, nur ziemlich allgemein gehaltene Grundregeln, in der Art, wie Bignola die seinigen hinterließ, Laien wenig nühlich, und von regularen Körpern ist darin keine Rede."

Berhält fich bie Cache thatfachlich fo? - Bargen fannte nur eine Sandschrift bes Trattate, eine Ropie bes italienischen Driginals, ohne Zeichnungen, meiner Ansicht nach in ber zweiten Balfte bes 16. Jahrhun= berte angesertigt !). 3ch fann auf zwei andere Band= schriften hinweisen, die beibe noch zu Ende bes 15 Jahrhunderts geschrieben sind und wovon jede gegen 80 ben Text erläuternde Febergeichnungen besitt. ist dies die Bandschrift der Ambroffana (Cod. cart. in Fol. C. 307 inf. 115 Blatter) und bie Sanbidrift ber Biblioteca Estense in Parma (Cod. cart. Nr. 1576 fol. 86 Blätter); die Handschrift ber Ambrofis ana enthält die lateinische llebersetzung des Matteo dal Borgo, die Sandidrift ber Estense ben italienischen Originaltert 2). Sier wie bort ift die Bahl ber Beich= nungen die gleiche, ihre Durchführung von gleicher Sorgfalt und Benauigkeit; man tann nur an Biero begli Franceschi selbst benten, namentlich bem Estensi= schem Exemplar gegenüber. In beiben Sandschriften finden fich bann im zweiten Buche einige Geiten leer gelaffen, welche barauf hindeuten, daß noch einige Beidnungen bingutreten follten.

Einige Verfe, welche sich am Schlusse bes Vulgärs Textes sowohl als auch der lateinischen llebersetzung sinden, drücken ein warmes Empfinden sür den noch lebenden Autor aus: Tandem finis adest operis tam multa docentis, Signa figurarum titulis deducta probatis Jam licet in medium reddas hoc arte legendum. Ut sua Scriptori reddatur gloria tandem. Qui legis egregii pictoris ab arte profectum Hoc opus, invidiae comprime dicta male Et dic admiram, jam dudum nobile munus Auxilio cujus ars pretiosa venit Ingenii vires: animi sapientia: virtus Perpetuae comites sint tibi Petre satis. Tu celebras Burgi jam cuncta per oppida nomez Italiae, et clarum reddis ab arte tuum. Tu decus es nostrum: sequimur tua signa relelle-His quicumque tenent castra inimica tuis. Sit tibi vita comes, praefixis amplius annis Perfruar ut tanto te superante bono.

Die lateinische llebersetzung scheint verbreiteterz wesen zu sein als das italienische Original, da Denie Barbaro in dem von ihm angestührten Passus und Piero's Trattat (namentlich Kap. XXX.) sich nicht u das italienische Original hält, sondern aus dem kietinischen in das Italienische zurücklibersetzt.

Biero beginnt seinen Traktat mit einer Einleitung, worin er in deutlicher Anlehnung an Alberti die Neterei aus drei Theilen bestehen läßt: Zeichnung, Ler position und Kolorit?). Sein Traktat werde sich ihr nur mit den beiden ersten Theilen und namentlichte zweiten beschäftigen. Bedor aber Piero auf den einz lichen Gegenstand übergeht, wird die Theorie der hens im Auschluß an die Theoreme des Euklidelt und bündig erörtert. Hiernach solgt eine präcifelt position; in drei Büchern will er seinen Gegensahhandeln. Das erste soll sich mit dem Punkte,

1) La Prattica della Perspectiva di Mons Daniel Barbaro, eletto Patriarca d'Aquileja. In Venezia so Camillo Rutilio Borgomonieri 1569. Dieje Cami: aber nur das umgearbeitete IV. Buch bes gangen Belt beffen Sanbidrift fich in ber Marciana in Benedig it cart. Aut. ital. IV. 39) befindet. Die brei verwische ben Bucher find ber theoretischen Perspettive gemittel Daniele Barbaro gefteht, barin vor Allen bem Giore Giamberti von Pavia zu Dant verpflichtet zu fein. Um Piero begli Franceschi, bem er boch mehreres für feine pel tische Perspektive entlehnt, außert er fich minder ennte nend: "Ma in che modo e con quali precetti si regesero, niuno (che io sappia) ne gli scritti suoi ne la lasciato memoria. Se forse non vogliamo chiamare precetti e regole, alcune pratiche leggieri poste Hall ordine e fondamento a esplicate rozzamente: perchè è queste ne sono pure alcune di Pietro dal Borgo S Ste fano e d'altri, che per gli idioti ci potriano servire 8 Stefano mard fpater in ber hanbichrift in G. Sepelat =

2) Darnach ist Jahn zu korrigiren, der in seinem Seichen: Dürer's Kunstlehre (Leipzig 1866, S. 74) mit himme auf Harzen von Zeichnung, Messung und Komposition (Insigno, commensuratio et collocare) spricht.

<sup>1)</sup> Cod. cart. in fol. D. 200. infer. ber Ambrosiana, 76 Blätter, bas Weiste aber leerer Raum, ba die Zeichnungen nicht hinzukamen.

<sup>2)</sup> Ein Diszellaneencoder ber Ambrofiana (Cod. cart. in fol. D. 195 inf.) enthält außerbem ben Gingang ber Schrift unter bem Titel: Petrus Pictor Burgensis de Prospectiva Pingendi. Was es mit ber handschrift auf sich hat, die Boffi befaß (Del cenacolo etc. pag. 17) vermag ich nicht zu fagen; nach einer Rotiz Cod. 307 inf. mare sie 1818 von einem Cav. Benturi in Mobena erworben worden. - Baffavant giebt an (Leben Raffael's I, S. 34), es be: fande fich eine Abschrift bes Trattat's im Befit ber Familie Marini zu Borgo San Sepolero. Rach einer Rote ber Un: notatoren bes Bafari (Le Monnier, VI, S. 13) scheint bies ein Arrthum ju fein. - Das Exemplar, welches fich nach Luca Pacioli's Aussage in der Bibliothet des Guidobaldi von Ilrbino befand (Summa de Arithmetica etc. Venezia 1494, Wibmungsepistel) habe ich in ber Baticana vergeblich gejucht. -

und ebenen Flächen beschäftigen, Das zweite mit ben wirfelförmigen Körpern, Gäulen und Pfeilern verfchiebener Art n. f. w. Das britte Buch endlich foll ben perspettivischen Berkurzungen bes Rapitale, ber Bafen, des menschlichen Sauptes u. f. w. gewidmet sein. Jedem einzelnen Buche gebt eine furze Einleitung voraus; nur Die jum britten Buche, worin die schwierigsten Brobleme gestellt werben, ift aussübrlicher; bier fagt er auch, wie er es nur beshalb unternommen habe, biefe Bücher nieberzuschreiben, um durch Belehrung ber Rünftler, welche biefer Dinge untundig find, die Runft seiner Zeit in rubmreichere Bahnen zu lenken. — Der Gang ber Darstellung ift fo, bag Biero bas zu lösende perfpettivische Broblem in furzen Worten präcifirt und bann Die Lösung beffelben in forgsam burchgeführter Zeich= nung mit Buchstabendemonstration folgen läßt.

Doch nicht um "ziemlich allgemein gehaltene Grundregeln" handelt es fich barin, wie Bargen meint, fondern zumeift um Die Löfung gang bestimmter Aufgaben - namentlich im 2. und 3. Buche. 3. B. auf einem perfpettivifch verjüngten Plan ift ein Brunnen von seche (perspettivisch verjüngten) Seiten zu zeichnen, zu welchen Stufen binanführen, welche in richtigem Berhalt= niß perspettivisch verkurzt sind (Rap. XXXVIII). Ober auf einem perspettivisch verjüngten Plan ist in richtigem Berhältniß ein achtseitiger Tempel zu zeichnen (XL); ober, von einem gegebenen Bunkte aus ist ein in be= stimmter Diftang aufgestelltes Rapital in richtigem Berhältniß zu berfürzen u. f. m. - Die Bahl ber geftellten Probleme beträgt fünfzig und' zwar entfallen 30 auf bas erfte Buch, 12 auf bas zweite und 8 auf das dritte. Bei Lefung und Lösung ber Probleme staunt man liber ben außerordentlichen Fortschritt, welche bie Wiffenschaft ber Berfpettive in ber furgen Spanne Zeit eines halben Jahrhunderts, b. h. feit Erscheinen von Alberti's Traftat della pittura (1435) gemacht, wo= bei einzig Entlid bem gleich schöpferischen wie grübleris fchen Beift ber Zeit als Führer gedient hatte; und es ift faum ju fagen, welche Forberung bas Berftanbnig ber Kunftanfchauung und bes wiffenschaftlichen Elementes in ber Aunstübung jener Zeit durch die Bublikation Diefes Trattates erhielt. Sicherlich aber tonnte eine würdige und fruchtbringende Löfung biefer Aufgabe nur durch bie gemeinsame Kraft und bas gemeinsame Wiffen bes Si= storiters, des Mathematifers und des praftischen Künst= lers erzielt werben. — Schließlich habe ich noch mit einigen Worten ber Antlage zu gedenken, welche Bafari gegen Luca Pacioli gerichtet. Auf Grundlage bes Ber= gleich's von Pacioli's Schriften mit Piero's Trattat find Boffi und Bargen zu bem Resultat gekommen, daß Fra Luca Pacieli von der Schuld des Plagiat's freizusprechen, ber "langjährige Diffamations=Prozeß" endlich zu Gunften Pacioli's erledigt fei. Beriidfichtigt man bloß Piero's Drei Bücher über Perspektive, so hat dies seine Richtigkeit; da aber weder Basari noch Badre Danti ansdrücklich dies Werl als Quelle des Plagiat's bezeichnen, so darf man wohl die Frage stellen: ob nicht in einer anderen Schrist des Piero die Quelle sür die Aussage der beiden Ankläger zu suchen sei. Und eine solche Schrist existirte. In dem ersten und ältesten Inventar der Bibliothet des Federico von Urbino, angesertigt von Fed. Veterani, sindet sich unter No. 272 solgende Angabe;

Petri Burgensis pictoris Libellus de quinque corporibus regularibus ad illustrissimum ducem Federicum et Guidonem filium. 1)

Sollte Danti nicht diese Schrift im Auge gehabt haben, als er Pacivli's Abhandlung über die regulären Körper Euklid's als Plagiat bezeichnete? — Die Besantwortung dieser Frage wird erst möglich sein, wenn Piero's Buch von den regelmäßigen Körpern wieder an das Licht gebracht sein wird; die jeht habe ich darnach vergeblich gesucht.

Doch wie auch das Refultat dann ausfallen möge: Basari's Anklage ist ungerecht, weil sie zu allgemein ist. Wir brauchen nicht einmal auf jene wissenschaftslichen Leistungen hinzuweisen, die als Pacioli's eigenstes Geistesgut angesehen werden mitsen, um dem zu widerssprechen, daß er nur dom Raube der Studiensriichte Anderer lebte. Wir sagen uns bloß, er hat als Jüngling die Freundschaft Alberti's genossen; er hat in Piero seinen Lehrer geehrt und er war ein Berstrauter Lionardo's: durch nichts Anderes aber gewinnt man die Freundschaft der Großen und Tüchtigen als durch eigene Größe und eigene Tüchtigkeit.

Subert Janitichet.

#### Kunftliteratur.

Muster altdeutscher Leinenstiderei, gesammelt von Julius Lessing. Berlin, F, Lipperheide. 1878. 43 Taff. und 16 S. Text. 4.

\* Dieses Werk schließt sich ben mannichsaltigen in neuerer Zeit entstandenen Publikationen an, welche den Zweck haben, durch Berbreitung der besten Vorsbilder alter Zeit das moderne Kunstgewerbe nen zu beseben. Es enthält keineswegs Wiederabdrücke alter Musterbücher, wie die im Uebrigen sehr verdienstlichen neuen Auslagen von Sibmacher und anderen ältern Büchern; die Muster sind vielmehr aus den besten Originalarbeiten früherer Zeit ausgewählt, zum Theil auch Darstellungen aus alten Gemälden entlehnt, und

1) Giornale storico degli Archivi Toscani, tom. VII, pag. 55.

gwar ift bierbei nicht auf archaelogische Geltenbeit, fondern lediglich auf prattifche Berwendbarteit gefeben. Die Muster gehören im Besentlichen bem beutschen Runftgewerbe bes 15. und 16. Jahrhunderts an; einige nahe verwandte Mufter flavischer Berkunft find bin=

Wie man es nach ber Stellung und ben früheren verwandten Leistungen bes Herausgebers nicht anders erwarten fonnte, zeigt fich bie Auswahl und Aufammenstellung ber Mufter burdhweg vom besten Geiste ge= leitet. Die Sammlung enthält in ihren 242 Rummern ein überreiches Material für alle Arten von Leinen= ftiderei mit blauem und rothem Garn. Gie murbe ur= ipriinglich (in 181 Nummern) in der "Modemvelt" und ber "Illustrirten Franen-Beitung" veröffentlicht, und hat durch biefe beiden Blatter bereite eine Ber= breitung von fast 300,000 Abbriiden erfahren. An allen Eden feben wir bas Intereffe an ber alten Runft wieder neu aufleben. In ber vorliegenden Gestalt hat das Material nun übersichtlicher geordnet werden tonnen. Gine aussührliche Ginleitung, Register und Bütsotaseln mit verwendbaren Epriichen :c. erhöben den Werth ber Sammlung. Auch ber Dedel, gezeichnet von F. Luthmer mit einer höchst anmuthigen Figur von E. Ewald, verleiht bem zierlich ausgestatteten Buche einen besonderen Reiz. Der Breis bat in Folge ber sehr großen Auflage auf nur 3 Mark angesetzt werden tonnen. Die deutsche Kunftliteratur tann fich zu biefem cbenso prattischen wie geschmackvoll ausgestatteten Buche nur Glüd wünschen. Soffentlich erwächst demselben eine zahlreiche Rachfolge!

#### Sammlungen und Ausstellungen.

O. A. Die Ausstellung bes Runftvereins fur Rheinland und Westphalen in Duffelborf weift biesmal noch eine größere Jahl von Bildern auf, als in früheren Jahren. Der Ha: talog enthält fast dreihundert Rummern. Unter all diesen Werken ist nur eines, welches die ideale Kunst vertreten soll, Unter all biefen "Ariadne" v. F. Roeber, und biefes fehlte beffer. Gold; ein Gegenstand verlangt ein tieferes Studium ber Ratur und ber Antife, als hier vorhergegangen gu fein icheint, und mehr angeborenen Schonheitsfinn. Ginige hubiche Genrebilder find bei Weitem folch' gewagtem Berfuch vorzugiehen; fo insbesondere ein intereffantes fleines Gemalbe von Fr. Stummel: "In truben Tagen", "Unter ber Linde" von Julia Roppers, ein fein empfundenes, reizend burchge: Julia Koppers, ein fein empfundenes, reizend durchgeführtes Bildchen, das schon früher besprochene größere Wert
von H. Demichen "Steuerzahltag", und ein neues "Die
Schreibstunde", "Sonntagnachmittag" und "Schlittenpartie"
von E. Mücke, "Aschendrödel" von E. Bertling, "Der
Ersehnte" von Hiddemann, "Das kleine Geheimmiß" von
E. Schulz, "Lesendes Mädchen" von E. Anders, "Modell
während der Pause" von E. Sohn. Ein weibliches Bildniß
von H. Erola und manche andere tresssiche Studiensöpse,
so von Th. van der Beck, G. Bregenzer, Bertha Froriep, zeugen von tüchtigem Naturstudium. Pros. W. Camphausen giedt und eine drollige Scene aus dem lepten
französischen Kriege: "Ein bestrafter Turco"; M. Blanfranzösischen Ariege: "Ein bestrafter Turco"; M. Blan-kart ist durch drei Vilber, "Naiser Wilhelm, mit Vismark, Moltse und Roon", "Pserde auf der Weide", und "Pserde auf der Haide", vertreten. Im Fach der Landschaft bewährt die Schule wieder ihren alten guten Rus. In erster Linie

muffen wir diedmal A. Flamm's, "Landschaft aus dem Laristhal", nennen, ein um so verdienstwolleres Bild, als der Rünstler diedmal ganz originell geblieben ist und sich nicht so sehr wie sonst an seinen Meister D. Achen bach anslehnt. Da der Raum und verbietet, alle zu nennen, die es verbienten, jo erwähnen wir nur noch in Rurge Die Land icaften von C. Jungheim, C. Fabrbad, G. Bernuth, schaften von E. Jungheim, E. Fahrbach, E. Bernuth, D. Hoffmann, S Jacobson, H. Krüger, sowie die Thierstüde von J. Deiter, A. Hente, C. Juh, G. Suk und A. Langen. B Lerte stellte ein vortreffliches Architekturbild, "Interieur aus der Lambertustirche in Düsseldorf", aus, E. Sturktopf ein hübsches kleines Gemälde: "Die versallene Kapelle". Das Stillleben ist gut durch Schulze, Fr. Emilie Preger und E. Post vertreten. Zwei Kartons von Fr. Tüshaus: "Betrus im Geschung der Christen", zeugen von ibeglem Streben und ernstem, histophischen", zeugen von ibeglem Streben und ernstem, histophischen Etreben und ernstem, histophischen Ernsten. Christen", zeugen von idealem Streben und ernstem, historischen Sinn. Die Plastis bietet uns nur wenige, aber reck: hübsche Werke, eine Büste des Generals Freiherr v. Indinisti, von H. Beder jun. in Köln, und eine "Marmor büste" und "Knabe und Mädchen, zwei Originalabgusse" von G. Neumann aus hildburghausen.

#### Dermischte Machrichten.

Rongregbild. Ueber bas vom Direttor Berner im Auftrage der Stadt Berlin in Angriff genommene Kongresbild, dessen in Rr 38 Erwähnung geschah, berichtet die Nationalzeitung: "Mit dem unermüdlichen Fleiße, der der berühmten Künstler auszeichnet, hat derselbe die kurze Zeit Die ihm gu Gebote ftand, in fruchtbarfter Beife auszumiten Die Zeichnungen Gortschatow's, Schuwalow perftanden. Andrafin's, Sammerle's, Raratheodorn's und Dehemed Mi's. Salisburn's, Corti's und Anderer, eine Reihe von Garten ffizzen und Uniformstudien und noch fo vieles Andere ift in unglaublich furger Beit geschaffen worden. Bor Allem inte reffant ift die Zeichnung, welche ber Künftler uon Beatorielb gemacht hat, ber ichon eine Farbenflige gegenüberielbei weltmannliche, fogar etwas in's Stuperhafte übergeber Arrangirung nicht allein bes haares, sondern auch ber 34% zugleich mit dem Ausbrud bes berechnenben Mannes, ein eigenthümliches Ensemble. Lord Beaconsfield foll it außerordentlich Befriedigt über sein Portrat ausgespream und den Künstler aufgesordert haben, dasselbe speciel wirdischen. Jur Ausnahme der französischen Kongresmitgliede wird sich A. v. Werner nach Paris begeben. Nach dem, wir von der oder vielmehr den Stizzen des Gesammtbildes faben und borten, bat ber Runftler feinen Plan noch nicht befinitiv festgestellt. Db die politischen Borgange im Rongres auf die Jufammenstellung und wie fie einwirten werden, fon nen wir nicht verrathen. Auf einer vorläufigen Stigge, Die und ju Geficht tam, feben wir im Borbergrund ben Gurften Bismard in aufrechter Stellung, nabe an ihm ftebend Graf Andrassy und den Grafen Schumalow, ber auf den Reiche tangler jugeschritten ift und seiner Rechten die Sand jum Drude entgegenreicht. Drei Charafterfiguren, wie fie erigi neller nicht gusammentommen tonnten, Die brei Bertreter ber militärifchen Großmächte in militärischer Uniform. waltige Figur des Fürsten Bismard in ruhiger Erwartung, Graf Andrassy, der braune Ausztensohn, wie immer bewegt, dazu der feinste Cavalier Europa's, Graf Schuwalow, in weltmannischem Entgegentommen. Fürst Vortichatow, der weltmannischem Entgegentommen. Fürst Gortschalow, der Alters Prasident des Kongresses, sint im Lehnsessel am oberen Ende des Kongrestisches, über ihn beugt sich freundlich lächelnd Lord Beaconssield; es ist Niemandes Schuld, wenn Einem bei dieser Zusammenstellung so Bieles einfällt. In der andern Ede des Bildes heben sich die Türken hervor, namentlich Mehemed Ali mit dem festen, untersetzen Bau, bem quabratformigen germanischen Schabel und ben ent Schloffenen fraftig plumpen Bugen, wie ein Landofnecht aus einem Fahnlein Georg von Frundsberg's ausschauend. Frangosen und Italiener bilben wieder eine Gruppe für fic. Unnöthig mare es, in die Details vorläufiger Stizzen einzugehen. So viel ist aber schon klar, daß ein Bild von ganz außerordentlichem Interesse hier im Entstehen ist."

Die Weimarer Festrage, aus Anlaß des fünsundswanzigighrigen Regierungs-Jubilaums des Großherzogs, schlossen

10000

mit einem reich ausgestatteten Fesispiel. Es betitelt sich: "Ein lustig Mirakelstud von der gar schweren Kunst der Maleren mit IV Personen und hat V Actus", und ist versfaßt von Bictor Schoffel. Der Inhalt ist sozusagen eine turzgesaßte Geschichte der Malerei in einer glücklichen und gelungenen Nachahmung der Hanns Sachsichen Sprache. Das Sachliche und Wissenschaftliche des Gegenstandes ist außerst glücklich mit sprachlicher Drolerie verwoben. Der Inhalt des Festspiels ist ungesähr solgender: Der Landgraf Hermann war "wider die Heiden gesahren" und ist nach seiner Wartburg, die er eben vollendet hat. aus dem Kreuz feiner Wartburg, die er eben vollendet hat, aus dem Areuz-zuge wiedergelehrt. Außer "St. Urban's Plag", dem Zipperlein, hat der Landgraf auch aus dem Drient eine Erweiters ung seiner künstlerischen Anschauungen und seines dildlichen Sinnes mitgebracht. Die tahlen Wände seiner Wartburg gesallen ihm nicht mehr. Er bittet den heiligen Lufas, den er als Schutppatron der Walerei im "Pann" bei Eisenach in fein Evangelium vertieft findet, er möchte ihm beistehen, eine Runste Mademie zu grunden, damit die Schuler dieser Runftschule ihm feine tahlen Wande durch ihre Bilber zieren. Lulas fucht ihn von bem Gebanten abzubringen, indem er ibm vorhält, daß die Zeit noch nicht entwidelt genug fei, um die Kunft der Malerei volltommen ausüben zu können; jo viel Munit der Maierei volltommen ausüben zu tonnen; so viel Genie's seien noch nicht geboren, so viele Ersindungen seien noch nicht gemacht, um die Nalerei auf jene Hohe zu bringen, wie sie seiner Kunst-Anschauung entspräche. Er giebt ihm den Aath, lieber seine fürstliche klunst auf der sahrenden Sänger "ihr Kunst" zu wenden und die Minnesanger auf die Wartburg zu laden. Um die Nandlung des Landgrasen pollständig zu bewerktelligen läste Lutag ein Aussiche vollständig zu bewerkstelligen, läßt Lutas ein Gesicht gesichehen. Man sieht ben "Kampf der Minnesanger auf der Ichehen. Man sieht ben "Kampf ber Minnesanger auf ber Wartburg" nach dem Schwind'schen Bilbe, ein lebendes Bild von 30 Personen, von Maler Weibel mit großem Geschmack und Geschied dem Schwind'schen Original nachgebildet. An die damalige Stuse der Malerei anknüpsend, sührt Lukas nun dem Landgrasen stusenweise die Geschichte der Malerei die guieber höckstein Bollendung in lebenden Mildern vor. Der Landgraf bekehrt sich darauf und sieht ein, daß seine Zeit noch nicht reif ist, um die Malerkunft zu protegiren; auch reichen seine Mittel nicht aus, solch eine kostspielige Anstalt zu erhalten, denn ganz biblisch einsach gesteht er seinem heiligen Freunde:

Lutas, ich zieh' die Pfeifen ein, Co 'ne Atademie muß theuer fein!

Lutas verspricht aber bem Landgrafen, die 3bee einer thuringifchen Runftschule bei feinen Enteln nicht aussterben laffen ju wollen, und fo wie der richtige Entel getommen fei, werde er ihm das hohe fürstliche Macenas Blut aufregen, die Walerei zu pflegen und zu befördern. Das lette Bild zeigt nun fröhliches Treiben in der Beimarer Aunstschule. Dem Gedichte und den Bildern voran ging ein großes, buntbewegtes Künftlerfest, welches das festliche Treiben einer

beutschen Stadt im sechzehnten Jahrhundert mit Turnieren, Tangen, Aufzügen zc. entfaltete. Der Bau ber faiferlichen Mufeen in Bien hat in lepter Beit bemerkenswerthe Fortidritte gemacht. Die eiferne Dachanlage mit der Oberlichtfonstruftion auf dem funsthiftorischen Museum ist vollendet, an der Aufstellung des Dachstuhls wird gearbeitet. Jur Vergebung ber weiter nothwendig werdenden Holge, Glafer- und Spanglerarbeiten findet soeben die Offertverhandlung statt. Die Dachbalustrade, welche die Gifentonstruktionen bedt, ift bei beiben Mufeen fertig; mit ber Aufftellung ber für Diefelbe bestimmten Sta-tuen wird bemnachst begonnen werden. Die Ausführung ber ornamentalen Bildhauerarbeiten in Stein an ben Façaden wurde vierzehn Wiener Bildhauern übertragen. Die Steine zur hohen Attifa am Mittelbau, auf welcher sich die Kuppel erhebt, werden gegenwärtig versetzt und bald kommt die Auf-stellung des Kuppelgerüstes an die Reihe.

stellung des Kuppelgerüstes an die Rethe.
R. Aus Münchener Ateliers. In der igl. Hofglasmals anstalt von Franz Aaver Zettler herricht Jahr aus Jahr eine rastlose Thätigkeit. Nur so ist sie im Stande, die ebensso umfangs wie zahlreichen Austräge zu erledigen, die aus allen Welttheilen eintressen. Wir haben vor einiger Zeines in derselben Anstalt ausgesührten großen Fensters gesent. bacht, das Ulmer Familien jum Gedachtniß des vorjährigen Jubildums in den Ulmer Münfter stifteten. Rurzlich ift nun ein zweites, von ben Familien Dietrich und Laube geftiftetes,

gleich großes Fenster an seinen Bestimmungsort abgegangen. Es mißt 50 F. in der höhe und 9 F. in der Breite und ist in sigürlicher und ornamentaler Romposition streng im ist in sigürlicher und ornamentaler Romposition streng im Stile der späteren Gothit gehalten, wie das ersterwähnte und die von Sans Wied gemalten, noch im Münster vorhandenen. Ganz unten sieht man die Wappen der Stiftersamilien, darüber Christus auf dem Oelderge; zu beiden Seiten je zwei Apostel; weiter nach oden die Einsehung des hl. Abendmahles und üder dieser eine Schaar liedlicher Engel, worauf eine reiche architestonische Komposition das Ganze würdig abschließt. — Der Hosmaler Ferdinand Knab dat streifen sing sund im Austrage des k. Reichstrathes n. Kramer, hat kurzlich fünf im Auftrage des t. Reichsrathes v. Kramers klett ausgefuhrte und für des Bestellers Wohnhaus in Kürnberg bestimmte Ideallandschaften vollendet. Der Künstler hat die architettonischen Motive der fünf Bilder ebenso vielen Aulturperioden entnommen: dem hellenischen und bem

Rulturperioden enthommen: dem hellenischen und dem römischen Alterthum, dem Mittelalter, der Renaissance und dem Rococco und damit ebenso belehrende wie anmuthige Werse geschassen, die ganz dazu angethan wären, seinen wohlverdienten Rus noch zu erhöhen, salls sie einem größeren Publitum zugänglich würden, was aber unter den gezgebenen Umständen leider nicht der Fall ist und nicht sein kann. Die Radel der Aleopatra, der Obelist, welcher unter allerlei Fährlichteiten auf dem Transporte von Alexandrien nach England gelangte, ist jeht glüdlich am Themsequai in London an's Land geschasst worden und dietet, so lange rnoch nicht ausgerichtet ist, die günstigste Gelegenheit zur genauen Betrachtung der eingegrabenen dietoglyphen. Diese stammen aus verschiedener Zeit und sind nicht von gleicher Bollendung der Arbeit: die älteren sind seiner ausgesührt als die späteren. Auch die Erhaltung derselben ist nicht gleich, die eine Seite ist besser erhalten als die anderen und der odere Theil des Steines besser als König Thotmes III. mittlere Bilberschriftstein besagt, daß Konig Thotmes III. Diesen Obelisten und einen zweiten bemfelben gleichen gu diesen Obelisten und einen zweiten dempelden gieichen zu Holiopolis errichten ließ, als er das Angedenken seines Baters seierte. Reben diesem Bilderstreisen laufen dann zwei andere her, die später zur Zeit Rameses' II. und zu Ehren dieses Königs eingegraden worden sind. Bei den alteren Hieroglyphen ist die Arbeit sehr sorgsättig und der vertieste Grund ganz glatt, bei den späteren ist der Erund tieser eingehauen und rauh gelassen. Daß die zwei Streifen neben bem mittleren fpater eingegraben worben, geht auch baraus bervor, bag an ber Spite bes Dbelisten ber Raum zu tlein war, um die Bilder gang jo groß zu machen, wie die des Mittelftreifens; weiter herab, wo der Stein breiter wird, sand sich bann ber nothige Raum bagu. Man wird genothigt sein, am Jugende bes Obelisten einen fleinen Theil abzuschlagen, ber beschädigt ift, um eine glatte Grundsläche herzustellen, worauf der Obelist sicher fiehen tann.

H. Der funstlerische Rachlag von Chr. Rift wurde am am 4. Juni, unter reger Betheiligung der vielen Berehrer bes verstorbenen Landschaftsmalers, durch die Runsthandlung von Fidelis Butich Sohn (Arnold Ruczinnsti) in Rünchen versteigert. Der mit Sachkenntniß abgesaßte Ratalog suhrt über 500 Blätter, 40 Delstiggen, 90 Aquarelle, 80 Tusch, Feber: und 300 Bleiftiftzeichnungen von Rift's eigener Sand auf. Außerdem enthält er gegen 700 Aupferstiche, Radirungen, Holzschnitte 2c. von verschiebenen Meistern; darunter seltene Blätter und gute Abzüge, für welche sich, wie auch für oben genannte, ausehnliche Preise ergaben.

#### Eingefandt.

Martin Obermüller, ein freiburger Maler des sechzehnten Jahrhunderts.

Anfrage.

Der elfäßische Gelehrte und spätere Züricher Resormator Konrad Bellikan erzählt in seiner Selbstbiographie zum Jahr 1501 (Das Chroniton des U. P. herausgegeben durch B. Riggenbach, Basel 1877, S. 22): Um diese Zeit schickte der hochgelehrte Prior der Freidurger Karthause Gregorius Reisch, der Berfasser der Margarita philosophica den geslehrten Baccalaureus Wartin Obermüller, der zugleich ein ausgezeichneter und geistreicher Maler war, — pictorem etium egregium et ingeniosum sind die Worte des Chros

nifons - von Freiburg zu mir (nach Tubingen), damit er von mir hebraisch lernen ober damit ich ihm eine Abschrift bes von mir gesammelten Materiales schiden follte. Diefes

wurde mir gesammetten Natertales schiefen soute. Ateses wurde mir Veranlassung, eine Grammatis anzulegen.

Ift über diesen Maler und Gelehrten, Martin Obermüller, aus anderweitigen Quellen irgend etwas bekannt? Die erwähnte Margarita philosophica, eine Encyllopädie des gesammten Wissens damaliger Zeit, die erstmals in Freidurg 1503, dis zum Jahr 1517 wenigstens noch sieden mal gedruckt wurde, ist in den meisten Ausgaben durch viele Holzschnitte ausgezeichnet, insbesondere auch durch anatomische Riguren, Die gu ben früheften Darftellungen Diefer Art gehören; ich habe aber unter allen diefen Solsschnitten feinen gefunden, der sich als ein Wert jenes Obermuller fenntlich machen murbe. Bon etwaigen andern Werken desselben weiß ich noch weniger, habe ihn überhaupt nirgends sonst angeführt gefunden. Bielleicht ist er Andern doch nicht so gang under tannt und eine kurze Notiz über ihn von allgemeinexem Intereffe.

Tübingen.

Dr. G. Reftle.

#### Berichtigung.

In Rr. 41 ber Hunft-Chronit, 3. 5 ber erften Spalte find die Worte: "ein Dentmal" ausgefallen. - 3. 16 lies:

### Inserate.

### Meuer Verlag von E. 21. Seemann in Leipzig.

Als Separatabdruck aus dem Gesammtwerke "Deutsche Renaissance", herausgegeben von A. Ortwein, ist erschienen:

### KÖLN'S RENAISSANCE-DENKMÄLER.

Aufgenommen und herausgegeben von

G. Heuser, Architekt.

100 autogr. Tafein in kl. Fol. Preis cart. 30 Mark.

### **NÜRNBERG'S** RENAISSANCE-DENKMALER.

Aufgenommen und herausgegeben

August Ortwein.

100 autogr. Tafeln in kl. Fol. Preis cart, 30 Mark.

### Die Geschichte der Malerei von den ältesten

Zeiten bis auf die Gegenwart, herausgegeben von Alfred Woltmann.

1. Die Malerei des Alterthums, bearbeitet von Prof. Dr. K. Wörmann;

11. Die Malerei des Mittelalters und der Neuzeit bearbeitet von Prof. Dr. A. Woltmann. Mit zahlreichen Holzschnitten. Erste Lieferung (Bogen 1—7) gr. Imp.-Lex. 80 br. 3 M. (Das ganze Werk ist auf 9—10 Lieferungen berechnet).

### Raffael und Michelangelo. Von Anton Springer.

(Besonderer Abdruck aus "Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit," herausg. von Dr R. Dohme). Zweites Buch, erste Hälfte br. S M. (Die 2. Hälfte des 2. Buches, den Schluss des Werkes bildend, wird bis Mitte August ausgegeben.)

### Die Cultur der Renaissance. Von J. Burckhardt.

Dritte Auflage, beforgt von Dr. Ludwig Geiger. 2 Bande br. 9 D; in einem Calicoband fein geb. 10 D. 75. Bf. Auch in Liebhaberbanden zu haben.

### Abriss der Geschichte der Baustyle, Leitfaden

für den Unterricht und zum Selbststudium. Unter Zugrundelegung seines grösseren Werkes bearbeitet von Wilh. Lübke. Vierte stark vermehrte Auflage. Mit 468 Holzschnitten. 24 Bogen gr. S. 1878. broch. 7 M. 50 Pf; geb. 8 M. 75 Pf.

Bei grösseren Parthiebestellungen für Bau- und Gewerbeschulen

erfolgt eine wesentliche Preisreduktion.

Nur wenige Exemplare sind von nachstehenden in meinen Verlag über-

gegangenen Werken noch vorhanden: Hassler, K. D., schwäbische Fliese Mit 21 Farbendrucktafeln. Mit kgl. Unterstützung gedruckt und nie im eigentl. Handel gewesen, bietet die Schrift grosses kunstgeschichtl. Interesse dem Gelehrten u. Künstler. Die feinen Renaissancezeichnen regen vielfach zu neuen Ideen an. Herabges. Pr. 4 M. 50 Pf. - Hassler, K. D., Studien a. d. Stantssammlg. vaterländ. Alterthümer. Mit 4 Tfln. Herabges Pr. 1 M. 75 Pf. — Grüneisen u. Mauch, Ulms' Kunstleben im Mittelalter. Mit 5 Stahlstichen u. 3 Steindr. Das beste kunstgeschichtliche Werk üb die alte Reichestadt Ulm. Herabass die alte Reichsstadt Ulm. Pr. 1 M. 75 Pf. Herabges.

Heinrich Kerler in Ulm.

Verlag von E. A. Seemann in Leinig

### Städel'sche Galerie

zu Frankfurt.

Zwei und dreissig Radirungen

Joh. Eissenhardt.

#### Mit Text von Dr. Veit Valentin.

Erste Ausgabe: Kunstlerdrucke, chines, Papier. Gr. Fol. 100 Mark. — Zweite Ausgabe: Vor aller Schrift, chines, Papier. Fol. 64 Mark. — Dritte Ausgabe: Mit Künstlernamen, chines Papier, Qu. Quart. 48 Mark. Vierte Ausg. Rl. Quart, br. 24 Mark. cleg. geb. 28 Mark 50 Ft. Mappen in Calico mit Goldschnitt zu Ausg. I sind zu haben à 7 M. 50 Pt. Zu Ausg. II à 7 M. Zu Ausg. III à 6 M.

#### Die Galerie zu Kassel

in ihren Meisterwerken. 40 Radirungen von Prof. W. Unger. Mit illustrirtem Text. Ausgabe auf weissem Papier eleg. geb. 31 Mark 50 Pf.; auf chines. Papier in Mappe 40 Mark; desgl. mit Goldschnitt gebunden 45 Mark.

Die Galerie zu Braunschweig

in ihren Meisterwerken. 18 Radirungen von Prof, W. Unger. Mit erläuterndem Text. Fol.-Ausgabe, chines. Papier, iz Mappe 27 M.; Quart-Ausg., sein geb. m. Goldschn. 22 M.; Quart-Ausg., weisses Papier, broch. 12 M.; desgl., eleg. geb. 16 M.

Section 1.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Beemann. - Drud von hunderiftund & Pries in Leipzig.



#### Beiträge

find an Crof. Dr. C. von Cunow (Wien, Cherefianumgaffe 25) oder an die Derlagsbandlung in Ceipzig gu richten.

8. Hugust



Mr. 45.

#### Inferate

à 25 Of. für bie brei Mal gespaltene Detitzeile werben von jeder Budn v. Kunftbandlung

angenommen.

1878.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunfl" gratis; für fich allein bezogen koftet der Jahrgang 9 Mark sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öfterreichischen Softanftalten.

Inhalt: Der Salon, II. - E. Rethwifch, Das Wefen der bildenden Hunft, - Julius Cange : Johann Baptift und Deter Coehle i. - Pnadrichten, - Das f. Maximillianeum in Manchen, - Wiener Ufadenue; Urchdologische Gesellschaft in Berlin. - Zeitschriften.

#### Der Salon.

#### H.

Die Apotheose der Maria von Medicis ist ein Stiid fein aufgefaßter, elegant ausgeführter, aber schwungloser Deforationsmalerei. Um bas Wert nach seinem vollen Werthe zu beurtheilen, müßte es vor allen Dingen an Ort und Stelle sein, nämlich an ber Dede bes Saales, Die es zu schmüden bestimmt ift. Die Kritiker machten sich über das chavtische Aussehen des Bildes nicht wenig lustig und nannten es, mit Bezug auf bas bamals in Baris eben stattgefundene linglüd, "l'Explosion de la rue Beranger." Diese Spottereien find nicht gang ungerechtfertigt, benn wie bas Bild in schiefer Stellung im Salon placirt werden mußte, scheint es wirklich, als schwebe Maria mit ihrem Gefolge in der Luft, als follte die herbeifliegende Ruhmesgöttin ihr mit ber Trompete auf bas Haupt stoßen. Die gablreichen historischen und alle= gorifchen Perfonlichteiten scheinen ebenfalls einer ber andern auf dem Raden zu hoden, man merkt nicht recht, woher sie kommen, und weiß auch nicht, wohin fie wollen, sie kämpfen sich fozusagen durch die Wolken durch. Aber, wie gefagt, Diefes alles ift eine Placis rungsfrage, die fehr leicht an Ort und Stelle gelöft werben wird. Dan hänge Baubry's Freden aus bem Foper der großen Oper an eine Wand, und es wird den Alle-Weltbefrittlern ein Leichtes sein, das Komische heraus zu finden.

Am besten erfcheint und auf bem Cabanel'schen Bilde die Figur der Königin selbst, die, unter einem Thronhimmel aufrechtstehend, mit dem diamantenen

Diadem auf dem Haupte bie Huldigungen entgegennimmt. Gie ift verschwindend flein inmitten der übrigen in Lebensgröße bargestellten Westalten, sie behauptet aber doch ben Mittelpunkt bes Gemälbes burch bie Stellung und die Richtung ber fibrigen Perfonlichkeiten, welche alle nach ihr hinbliden oder fie mit dem Finger bezeichnen; Cabanel hat all' seine sprichwörtlich gewordene Grazie aufgewendet, um die Gestalt ber Königin mit Abel und einer poetischen Schwärmerei auszustatten, welche die Geschichte ber Gattin Beinrid's IV. abspricht. Eine gewaltige Wirkung auf bas Auge machen die prächtigen auf bem Bilbe ange= brachten Draperien, halb roth und halb gelb. Eine Dieser Draperien zieht sich wie eine Estrade vor dem Plate hin, auf welchen der Klinstler König Beinrich IV. mit seinem Gefolge von Kriegern und Weibern gleichsam als Zuschauer placirt hat. Den Rand um= schweben die Töchter der Mediceer, während ihm von allen Seiten reichlich Blumen zugeschleubert werden und weiße Tauben herumfliegen, um ben Ruhm ber Königin zu verkiinden. Das Prasidium bei der Apotheofe hat ber Maler ber Wahrheit zuerkannt, die in flassischer Rostlimlosigkeit und mit dem liblichen Spiegel in der Hand herbeischwebt. Mertwürdig, daß er die Wahrheit auf ein Bild zauberte, auf dem sie eigentlich nichts zu suchen hat! Db er vielleicht barauf bin= weisen wollte, daß die nahezu zwei Jahrhunderte lang verkannte Wahrheit zur Huldigung einer Fürstin drängt, deren bewegtes Leben in der Roth und im Exil endete und die ziemlich vergessen wurde trot ihrer Berdienste um die Runft? - Jebenfalls hat der Staat feine üble Wahl getroffen, indem er Cabanel mit der Deforation

des neuen Luxembourg=Saales beauftragte, und Cabanel versuhr in der Aussührung des ihm gewordenen Ausstrags nicht officieller als nöthig.

Bonnat zeichnet fich im Calon burch ein febr gelungenes Borträt bes Grafen Montalivet, ehemaligen Ministers des Innern und Pairs von Frantreich, aus. Man hat zwischen diesem Porträt und dem Döllinger Lenbach's, welcher in der deutschen Abtheilung so großes Aussehen erregt, eine Parallele gezogen, nicht ohne Grund. Bie sein beutscher Kollege, verlegt Bonnat seine Hauptkunst auf die scharfe Markirung der Züge und ben Ansbruck ber Augen; Die Perfonlichfeit ift dafür eine recht dankbare. Auf der Physiognomie des ftark in den Siebzig vorgerückten Greises kampft der äußerst starke frische Geist, wie er sich noch unlängst in einer Aussprache über die Lage Frankreich's äußerte, gegen die schmächtige Biille, und biefes pathologische Duell zwischen Beist und Stoff faßte Bonnat prachtig auf. Gine gang besondere Burbe gibt bem Porträt die altmodische Aleidung des Grasen; man kann nicht genug bewundern, wie sein unter dem schwarzen Tuche der Hose und dem blauen des eng zugeknöpften Fracks das Schlottern der Glieder und das Zusammenbrechen des Körpers angedeutet ist, ebenso das Zittern der fnochigen Bante, welche bas Sadtuch halten.

Der patentirte Sosmaler ber eleganten Welt, Corolus Duran, hatte Einfluß genug, die Mama, die er in verschiedenen Stellungen, auf dem Treppengang mit Sandschuhanziehen beschäftigt oder die Reitgerte in ber hand, gemalt hatte, zu überzeugen, daß es ihr nur zur Gloire gereichen konnte, ihre Kinder ebenfo abconterfeien zu laffen. Duran, ber fich felbst eines viertel Dutends Kinder erfreut, die er gerne phantastisch aufputt, ging mit gutem Beispiel voran, - und nicht nur ift er "Rindermaler" geworden, sondern hat eine ganze Schule gegründet, die an Affectation und Sucht nach Rleinlichem nicht viel zu wünschen übrig läßt. Der gewandteste und eleganteste ber Schüler Duran's (Schüler mag vielleicht ein übel angewendeter Ausdruck sein — Rachahmer pagt beffer) ift Auffandon. Um gang und gar die historische Farbe beizubehalten, malt er ein Louis treize-Anabden, die Gavotte tan= delnd. Man erfennt auf den ersten Blid den aufge= putten Erben irgend eines unserer Geldaristofraten.

Der Orient, dem der unglückliche Regnault so viele Empsehtungen verdault und, mit diesen verknüpst, die gar so vielen Triumphe, läßt seine Landsleute nicht schlasen; es wimmelt wieder von allerhand Reisenotizen aus Klein=Assen, Konstantinepel ze. Man muß sowohl Regnault's Farbenpracht als auch die anekovtische Attraktionstraft Des champs' vergessen, wenn man nicht gar zu strenze über die vorhandenen Orient=Bitder ur=theisen will. Benigstens ist die lokale Farbe oft glücklich

getroffen. Baugnies mag einer Bastonnabe, wie er fie schildert, selbst beigewohnt haben, und das Gebent des armen Teusels, den vier baumstarte Rerle niederhalten, während der schwarze henterstnecht mit aller Bucht barauf los haut, mag ihm in den Ohren gesummt haben. Beffer ift ber "harem auf ber Fahrtvon T. Breft. hier wird man thatfächlich an Des champs erinnert. Es wölbt fich ber blaue himmel bes Südens über bem Bosphorus und es weht der liebliche Zephyr des Pontus liber die spiegelglatte Meeres: fläche, auf welcher zwei reichverzierte Barten babingleiten. Die Obalisten werben bem profanen Huge durch ein hölzernes Gitterwert halb entzogen; außer: bem forgt ber weiße, undurchdringliche Schleier fur die Einhaltung des etikettemäßigen Incognito's. -Ruderer und Wächter, — lettere schwarz, — welche Blide nach jeder Richtung aussenden, siten auf dem oberen Theil der Barke für alle sichtbar im Hintergrunde: als Ziel der Reise ein Riost mit Moschee, von Balmenbäumen umgeben. Mit den vrientalischen Landschaften haben gewisse Theile der Provence eine Art von Bers wandtschaft; es sehlt nur an ber üppigen Begetatien und an der Gluth der Sonnenstrahlen. Jean d'Albeim hat ihr schon manches schöne Motiv abgelauscht und die Aufmunterungen, welche er seinen bisberigen Bersuchen verdankte, bewogen ihn, das Feld seiner Thätigfeit zu erweitern und eine provengalische Landschaft in großen Maagstabe zu malen. Das Bild, eine & größten der Ausstellung, stellt eine duftre jelfige Gezal in ber Nähe bes Meeres bar. In dem Felsen im Steinbriiche, deren freidige Farbe gegen bas Bellgrin der Begetation ftart absticht. Das Bild zeigt eine glüdliche Mijdung von fünstlerischer Auffassung und treuer Wiedergabe der Natur. d'Alheim scheint berusen zu sein, in der Landschaftsschule eine jener Lüden auszusüllen, welche die französische Kinft in den legten Jahren wiederholt zu beklagen Anlaß hatte. den andern Landschaften sühren wir noch einen berrlidjen Sommerabend von Delille an. Die Sonne geht langfam hinter ben Bäumen unter und ber anbrechende Schatten farbt bunkler das Gebilfch und das Baffer eines vorüberrauschenden Baches.

Delille ist ein Realist von gesunder Auffassung. Außer ihm und dem Borhergenannten giebt es Wenige, die im Stande wären, den Ruhm der französischen Landschaftsschule um ein Beträchtliches zu vermehren.

Baul d'Abreft.

#### Kunftliteratur.

Ernft Rethwlich, Das Wefen ber bilbenben Runft. Berlin, C. Dunder's Berlag. 61 G. 8.

Gine Reihe von Rasonnements, Die nicht zu Reflerionen ausgereift find und bie man Anfangs geneigt ift, um bos stolzen Titels willen ernst aufzufassen. Bald jedoch stößt man auf merkwürdige Bebauptungen und Borfdriften, wie bie bei Behandlung ber Frage nach ber Berwendung nadter menschlicher Leichname in ber Malerei. Raditem ber "intereffante Unterschied", ob ber nackte Leichnam ein männlicher ober weiblicher sei, bes Räberen besprochen ift, wird befretirt, bag eine folde Darstellung nur erlaubt fei, soweit bas von ihr er= wedte Gefühl "nicht Unwillen ift, fondern Mitleid oder ein abnliches (!). Gie wird nicht unschön sein. Aber sie wird auch niemals schön sein." Am besten aber ware es, nach bes Berfaffere Meinung, offenbar fich gang fern babon zu balten, benn - und bier be= ginnen die funftgeschichtlichen Kenntniffe des Berfassers allmählich in ben Borbergrund zu treten — "bie großen Italiener haben fast nie Leichen gemalt". Go= bann wird uns ber "Fundamentalfat aller Runft" gelehrt, daß nur "das Dlögliche, nie und nimmer aber, was nie und nimmer geschehen tanu", zur Darftellung gelangen dürfe. "Der Ritt in's alte romantische Land muß endlich einmal aufboren. Den Ernft ber Bahr= beit, bie ber Denter muhfam in's Connenticht gezogen bat, foll ber Rünftler mit bem Banber ber Schönheit umweben." "Die Kunft foll nicht Bunden schlagen, fondern Wunden fchließen, fie foll bas Denten mit bem Gein verfühnen..." Bas "foll" die Kunft nicht Alles! Rur schade, daß der Gesetgeber vergißt, daß die Runft, sobald sie in Wirkung tritt, aufhört, eine abstratte Einheit zu fein, daß sie sich in die unendliche Bielheit ber concreten Runstwerke auflöst, daß es ein Widerfinn ift, zu verlangen, daß biefe Kunftwerfe alle gleichzeitig und nur nach einer Seite bin wirken follen, baß sie in ihrer Bielheit ber berechtigte Ausbruck einer Fülle ber mannigfaltigsten Stimmungen find, baß jebes einzelne seinen Bwed erreicht bat, wenn es eine mahr empfundene Stimmung jum vollendeten Ausbrud ge= bracht hat und baburch bie Möglichkeit in fich trägt, eine verwandte Stimmung zu höherem Bulfiren gu bringen und fie, die fich vielleicht unflar gewesen und hülfloß nach einen Ausbruck gerungen hat, aus biefen Teffeln zu befreien und fich nun auszuleben. Er ver= gift, bag es auch bei ben Beniegenben taufende von Stimmungen giebt, bag, was für bie eine berggerreißend ift, auf die andre herzerquidend wirtt, daß baber nie und nimmer ein Kunstwert für Alle zu gleicher Em= pfindung, zu gleichem Genuß geschaffen sein tann wer darf da kommen und fagen: dies foll gemalt werben

und jenes barf nicht bargestellt werben? Es scheint aber, baß ber Berfaffer ben Gesichtspunkt bes die Runft Genießenden, der fich beraussucht, was ihm gefällt, nicht unterscheidet von dem anderen des Kunfthistoriters, der bas einzelne Erzeugniß ber Kunft aus ben Berhältnissen, welche sein Entstehen bedingten und aus ber Wirlung, Die es auf Die Weiterentwicklung ausübte, beurtheilen will, und von dem des Acsthetikers, ber mit Zugrundelegung der hiftorischen Forschung den innersten Gehalt bes Kunstwerks wissenschaftlich flar ju legen hat. Aber wie tann man Schärfe bes Gebankens da forbern, wo die Philosophie als das "Be= mühen, sich eine Welterdnung zu konstruiren, die der Individualität angemessen ist" besinirt, wo die Religion als "eine Erfindung ber Natur" bezeichnet wird? Laffen wir alfo lieber die fonstigen Erklärungen, wie den Unterschied ber Genre- und ber hiftvrienmalerei, bei Seite mitsammt ber Borschrift, daß bedeutende Röpfe nur lebensgroß ober überlebensgroß gemalt werden dürfen, ba es "schon aus rein äußerlichen Gründen rein unmöglich ift, alle charafteristischen Büge zum Ausbrud zu bringen", ebenso bie Untersuchung ber subtilen Frage, wie die "Idee ber Mensch= beit" bargestellt werben foll, was nach bei Berfassers Meinung unmöglich ist: "benn bazu ware bie Darstellung eines Wesens erforderlich, bas bas Wesen bes Mannes mit dem Besen des Beibes vereint" — wv= bei ihm vielleicht die Möglichkeit, Adam und Eva nebeneinander abzubilden, eine luminofe Löfung an die Sand geben fonnte - und betrachten wir lieber noch ein wenig die Basis der tunftgeschichtlichen Kenntnisse, auf welcher fich biefe Bedanten aufbauen. Da lernen wir 3. B., daß die 3bee bes Göttlichen unter ben Banten bes Klinftlers "zu menschlichem Wesen in seiner Blithe" wird. "So bei Phivias, als er den Apollo schuf". Es wird das wohl auch für den Phidias'schen Apollo zu Delphi mahr gewesen sein, aber bem Berfasser hat offenbar ber Zeus zu Olympia vorgeschwebt, ber hier allein ale Beifpiel Dienen tann. Diefes Qui= proquo braucht aber nicht zu überraschen, wenn wir weiter lesen: "Die Sixtinische Madonna ist übrigens die einzige aus ber Ungahl (!) Raphaelischer Madonnen, auf ber sich Engel finden". Und in ber zweiten Beile darauf wird die "Vierge au poisson" erwähnt. Doch genng! Friige man ben Berjaffer nun, in welche Wissenschaft alle diese Ausführungen gehörten, so läßt fidy die Antwort benken: selbstverständlich in die Aesthetik, ber es unter ben Biffenschaften geht, wie ber Journa= liftit unter ben Berufdarten ber geistigen Arbeit: tann Einer foust nirgends antommen, bort findet sich noch ein Platchen für ihn. Gine Schrift, wie die vorliegende, tann die fo oft vorhandene Abneigung gegen äfthe= tische Forschungen nur bestärken. Um so energischer

muß darauf hingewiesen werden, daß fie halt= und gehaltlos ift und feinen Anspruch barauf hat, gur äfthetischen Bissenschaft gegählt zu werden. nicht einmal ein geiftreiches Geplander, wie es etwa im Feuilleton am Plate ift: bagu find Die Berfuche, humeriftisch zu werben, viel zu plump. "Man wird erstaunt fein, wenn ich just wieder gur Malerei bin= überhüpfe" — ift bas ber humor von ber Cache, fo tann man nur über Eines erfiaunt fein, bag ein foldes Opus einen Berleger gefunden hat.

#### Mefroloa.

Julius Lange t. Um 25. Juni verftarb in Minden ter f. baper. Hofmaler Julius lange nach fünf= wochentlichem ichweren Leiden in Folge eines Echlag= flufes. Lange hatte, wie man hort, einige Bifter gur Lotalausstellung gegeben, Diefelben waren aber bis auf eines gurudgewiesen worden. Darüber gerieth ber ohnes hin reigbar angelegte Mann in heftige Aufregung, welche ben Schlagfluß zur Folge hatte, ber feinen Tod nach

Julius Lange war am 17. August 1817 in Darmftadt ale ber Cohn eines großberzoglich heffischen Stabsauditore geboren und hatte fich bereite in feinem fünfzehnten Jahre eine tünftlerifche Ausbildung anges eignet, Die es ihm möglich machte, für ein Berlagewerf feines Bruders Gustab, das eine Sammlung von Ansichten aus allen beutschen Gauen bildete, zu arbeiten. Nachdem er in Düsseldorf längere Jahre ben Unterricht 3. 2B. Schirmer's genoffen, fiebelte er nach Minchen über und ward bald mit feinen Bilbern aus bem nahen Bochgebirge ein Liebling bes tunftsinnigen Münchener Bublifums.

Fast gleichzeitig gewann sein Name auch in Ober-italien einen guten Rlang. So kam es, daß die Akademie zu Benedig ihn mit der Ansertigung von landschaftlichen Stiggen betraute und bie Atademie gu Mailand bei ihm zwei großere Bilber bestellte und beide ihn zu ihrem Mitgliede ernannten. Nun wen= bete sich Lange felber nach Italien, fand in Berona und Benedig freundliche Aufnahme und ließ sich in Mailand nieder, wo er mit Auftragen überhäuft und vom akademischen Senat einstimmig zum Brofeffor ber. Landschaftsmalerei vorgeschlagen wurde. erfolglos, benn diefe Stelle ward von ber Regierung

bamale an Albert Zimmermann vergeben.

Rachtem lange noch bis zum Sommer ber Erg= herzogin Carlotta, nachmaligen Kaiferin von Merito, Beichnungsunterricht ertheilt, fehrte er nach München zurück, wo er seitbem weilte. Geine Beziehungen zum baperifchen Bofe gaben ibm bamals Belegenheit, einen Gedanken über den architektonischen Abschluß des Ronbels am Ende ber Maximiliansstraße auszufprechen. Er fchlug nämlich einen im Stol bes Bangen gehal= tenen Arfadenbau bor, deffen Innenfeite mit Anfichten baperischer Städte und Gegenden geschmückt werden sollte. In wie hohem Grade fich Lange ber Aner= tennung ber banerifchen Fürsten erfreute, zeigt, bag Ronig Ludwig I. seine Bufte für Die Sammlung von Bildniffen hervorragender Rünftler anfertigen ließ,

König Max II. und die Königin Marie ibn vielset mit Aufträgen beehrten und Ronig Ludwig II. ibn gun Hojmaler ernannte.

Lange war ein ungemein fruchtbarer Kunfter oline deshalb feine Aufgabe leicht zu nehmen. Get Bilter fprechen zum Gemuthe. Er fuchte mehr bure Licht und farbe als burch die form zu wirfen, etschon er auch lettere nicht vernachläßigte. 3m Alle meinen lag ibm Das Anmuthige und Beitere naber 1. bas (Bewaltige und Ernste. Tabei war er ein Mein: im Zeichnen mit ber Roble.

Eine leicht bewegte, für alles Schöne rafch em pfängliche Klinftlerfeele, ein liebevolles, allen Menscher wohlwollendes Gemüth, ein treuer Freund, ein beiterer Gefellschafter, hatte er fich gleichzeitig ein reiches Bin. und die Formen ted Mannes von Welt anzueignen at-C. A. Requet.

Johann Baptift und Beter Loehie t. Am 12. Dai fdu: ein maderer Rünftler aus bem Leben, ber vormalige Rupie ein wackere Aunstler aus dem Leben, der vormalige Kupiestecher im k. bagerischen topographischen Bureau und ist langen Jahren Borstand und Leiter der berühmten Kunianstalt,, Biloty und Loehle" in München, Joh. Bapt. Loehl. Alls solcher gehört er mit seinem Namen der Geschichte der Kunst an. Um die Kunst und deren Berbreitung hat er üb durch die Herausgabe zahlreicher und bedeutender Repro duktionswerfe namhaste Berdienste erworben und der Firma, an deren Spise er stand, den ehrenvollen Russ gernehr an beren Spige er stand, den ehrenvollen Ruf gewaltt.
dessen sie sich seit mehr als vier Jahrzehnten zu erfreuer hatte. — Wenige Tage nach ihm verstarb sein Bruder und Geschäftstheilhaber, der vormalige t. Hauptmann Peter Loehle.

### Personalnachrichten.

- \* Personalnachrichten. Pros. Dr. Woltmann we einen Ruf an die Universität Straßburg angenommen wagedenkt seine Borlesungen dort mit dem kommenden Binne semester zu beginnen. Dr. Hubert Janitschef habitumssich an der Wiener Universität für das Jach der modernen Kunstgeschichte. Der Genremaler Carl Hoff in Düsseld dorf wurde an Riefstahl's Stelle an die Kunstschule was Carlsruhe berusen. Pros. Woczmann in Düsselders we eine einichtige Urlauböreise angetreten, zum Insech spesieller eine einjährige Urlaubereise angetreten, jum 3med fpegicar. Studien für ein Bert aus ber neueren Runftgeschichte.
- # In der Univerfitat Agram murbe ein Lehrftubl für Runftgeschichte und Archaologie errichtet und in ber Perjoz bes Dr. Isidor Kranjavi, unseres geehrten Mitarbeiters, besett. Derfelbe hat seine Bortrage im lausenden Studien jahre vor 60 Buhörern begonnen.

### Sammlungen und Ausstellungen.

R. Das f. Maximilianeum in München ist endlich dem Publistum zugänglich gemacht worden, nachdem man sein Jahren von den Schäken, die es berge, nur vom Sagen hören sprechen konnte. Erst in den letten Zeiten hatte die Firma Hanstein die Erlaubniß erhalten, die darin befindlichen Bilder photographisch zu vervielsättigen. Es dierzie jeht nicht am unrechten Plate sein, ein vollständiges Verzeichniß der Kunstwerke zu geben. Das Restibul zeigt un die Valustrade herumreichend Sgrafstomalereien von Engelsbert Seibert in allegorischen Figuren: Unterricht, Freude, Fleiß — Erziehung, Frömmigkeit, Recht und Gesehmäßigkeit — Tapserkeit, Baterlandsliebe, Gesahr. Drei Säle sind mit Driginalölgemäßen geschähter Meister geschmückt. Mehriach sind sie sehr bekannt durch photographische und andere Kunst nachbildungen. Der — wesentlich kleinere — Mittelsaal ents R. Das t. Maximilianeum in Munchen ift endlich dem nachbildungen. Der — wesentlich fleinere — Mittelsaal ent-halt zwei große Bilder; zur linken Sand: ber Sundenfall von Alexander Cabanel (Baris), zur rechten: Muhamed's

a a table of

Einzug in Mella und die Zerstörung der Kaaba (627) von Andreas Müller. Der sädliche Saal (links vom Mittelsfaal) hat 12 Gemälde: die Erbauung der Pyramiden (etwa 1500 v. Chr.) von Gustav Richter (Berlin), das Gastmahl Pelsazar's in Susa von Karl Dtto, die Seesschaft dei Salamis (480) von Milhelm v. Kaulbach, das Zeitalter des Perikles von Milhelm v. Kaulbach, das Zeitalter des Perikles von Milhelm v. Kaulbach, das Zeitalter des lamis (480) von Wilhelm v. Kaulbach, das Zeitalter des Berikles von Philipp v. Folk, die olympischen Spiele von Georg Hiltensperger, die Vermählung Alexander's des Großen mit der Tochter des Perserkönigs Darius in Susa (324) von Andreas Müller, die Eroberung Karthago's durch Scipio Africanus (146) von Georg Conrader, Christi Gedurt von Johann v. Schraudolph, Armin's Schlacht im Teutodurger Walde 19 n. Ehr.) von Friedrich Gunkel (Rom), Rom's Blüthezeit unter Kaiser Augustus von Georg Filtensperger, die Kreuzigung Christi von Wilhelm Sauschild, und die Auferstehung Christi von Ernst Deger (Düsseldorf) Der nördliche rechtsseitige Saal umsschließt 16 Delgemälde und zwar: Khalif Harun al Raschid Deger (Dasselborf) Der nördliche rechtsseitige Saal umschließt 16 Delgemälde und zwar: Khalif Harun al Raschid
empfängt die Gesandten Kaiser Karl's des Großen zu Bagbad (786), von Julius Ködert, die Krönung des Letteren
zu Nachen (800) von Friedrich Kaulbach (Hannover), die Hunnenschlacht auf dem Lechselbe (955) von Michael Echter, Kaiser Heinrich IV. von Deutschland als Büßer zu Canossa (1077) von Eduard Schwoiser, die Eroberung Jerusalend burch Gottsried von Bouillon (1099) von Karl von Pilloty, Kaiser Friedrich Barbarossa und Herzog Heinrich der Löwe in Chiavenna (1176) von Philipp von Kolts, Kaiser Friedin Chiavenna (1176) von Philipp von Folt, Raifer Fried-rich II. und sein Hosstaat in Palermo (1189) von Georg Arthur Freih. v. Ramberg, die Krönung Ludwig des Bauern in Rom (1328) von August von Kreling, Dr. Mars tin Buther auf bem Reichstage ju Borms (1521) von Julius Schnorr von Carolefeld, Die Beerschau ber Ronigin Elifa: beth von England im Angesicht ber fpanischen Armada (1538) von Ferdinand Biloty, Die Grundung ber tatholischen Liga durch Herzog Maximilian I. von Banern (1609) von Karl von Piloty, Beter ber Große gründet St. Petersburg (1703) nan Meranber non Ranebue. Schlacht bei Borndorf (1758) von Alexander von Rogebue, Schlacht bei Jorndorf (1758) von Albrecht Abam, König Ludwig XIV. von Frankreich empfängt in Berfailles eine Deputation der Republik Genua von Ferbinand Bauwels (Weimar), General Georg Washingston zwingt ben englischen General Cornwallis zur Nebergabe der Festung Porktown (1781) von Eugen Deß, Schlacht bei Leipzig (1813) von Peter von Heß. Die Loggien enthalten Folgendes. Zur rechten Hand sind in der Berbindungs-galerie 12 Kolossalstatuen von weißem carrarischen Marmor, von Peter Schopf in Rom, aufgestellt. Gie geben die Befichteguge einer Angahl ber berühmtesten Manner aller Zeiten und Bölker. Im nördlichen Saale des Vorbaues sind Frescogemalde, die Bersammlung von Rotabilitäten der Wissenschaft und Kunst, und die Stiftung des Maximiliansordens durch König Maximilian et in Dilbonischlichkeit, pen Erzelbert Seibert Derbald erhickt man Erzelbert Seibert Derrecht erhilbt man des llegen von Engelbert Seiberh. Dberhalb erblidt man 3 allego: rifche Darftellungen, Architettur, Wahrheit mit dem Spiegel und Chemie, baneben 12 Standbilber ber größten Bohle thater und Erfinder, alles Frescomalereien von Georg hiltensberger. Links stehen in den Berbindungsgalerien 12 Marmorbuften von Johann von Salbig, genau dem Borgenannten in jeber Beziehung entsprechend. Im Saale bes fublichen Borbaues befindet fich ein großes Frescogemalbe von Engelbert Seibert. In der Mitte eine Ronferenz von Staatsmannern ersten Hanges der Restaurationsperiode. In der Linken Abtheilung ist die Buste des Königs Marimitian II. und ber berühmte Kangler und Codificator Banerns, Grhr. von Kreittmanr, sowie im Bordergrunde ber Staats: minister von der Psordten zu gewahren. In der ersten Seitenabtheilung William Pitt der Aeltere und Robert Walspole. Darüber Allegorien: Göttin des Friedens, Geschichte mit den Hulfswissenschaften, der Geographie und Alterthums: funde, und die Furie des Arieges, von Engelbert Seibert. Daneben 12 berühmte Staatsmänner und Kriegshelben al fresco von Friedrich Pecht. Daß diese Arbeiten von sehr verschiedenem Kunstwerthe sein mussen, lehrt schon ein Blick auf die Namen der Künstler, denen sie ihre Entstehung verdanken. Eine eingehende Besprechung aller wurde hier zu weit sühren.

#### Dermischte Nachrichten.

Wiener Afademie. Am 23. Juli fand in ber Aula bes neuen Wiener Afademiegebaubes bie erfte feierliche Preis vertheilung fiatt. Diefelbe wurde vom Unterrichtsminister Dr. v. Stremanr im Beifein mehrerer hoher Beamten Des Dr. v. Stremanr im Beisen mehrerer hoher Beamten des Ministeriums, des gesammten Lehrlörpers und der akademisschen Jugend vollzogen und zugleich der für das nächste Viennlum neu erwählte Rector, Prof. E. v. Lichtenfels in sein Amt eingesett. Es wurden die nachsolgenden Preist zuerkannt: Allgemeine Malerschule: Eine goldene Jüger'sche Medaille für die beste Lösung der Ausgabe: "Tod des Priasmus" Serry kroeisch Glebran aus Satorallweilliseln in mus" Herrn Emerich Cfebran aus Satorallna-Uheln in Ungarn; ber Lampi'sche Preis für Attzeichnungen Herrn Josef Schmoranz aus Statinau in Böhmen; ein Gundet's scher Preis für die besten Gesammtstudien herrn Roloman Deutsch aus Back in Ungarn. — Allgemeine Bildhauer Allgemeine Bildhauer: schule: Die goldene Auger'iche Medaille für die beste Lösung der Aufgabe: "Dopffeus wird von Eurylleia an ber Narbe erfannt" (Obnffee, 19. Gefang, 475-480) herrn Robert Raab aus hernals bei Wien; ein Gundel'scher Preis für die besten Gesammtstudien herrn Robert Trimmel aus Wien; der Reuling'iche Breis für eine nach der Ratur modellirte Figur herrn Johann Rathausty aus Wien. — Specialfcule für historienmalerei des herrn Prosessors Gisenmenger: Ein Breisstipendium für ein Gemälde: "Tod der Erstgeburt", herrn Adolph hirschl aus Temesvar in Ungarn; der Rosenbaum'ide Breis für die beste Lofung der Aufgabe: "Früh: ling" herrn Abolph hiricht aus Temesvar in Ungarn. Specialschule für historienmalerei des herrn Prosessors Trentwald: Ein Preisstipendium für ein Gemalde: "Spar-Trentwald: Ein Preisstipendium für ein Gemälde: "Spartacus", herrn Audolph Otto v. Ottenfeld aus Berona in Jtalien. — Specialschule für historienmalerei des herrn Brosessors Griepenterl: Ein Preisstipendium für ein Gemälde: "Heilige Cācilie", herrn Franzkrudowöst aus Krasau in Galizien. — Specialschule für historienmalerei des herrn Prosessors Müller: Ein Preisstipendium für ein Gemälde: "Lautenspieler", herrn Leopold Bara aus Wien. — Specialschule für höhere Bildhauerei des herrn Prosessors Kundomann: Ein Preisstipendium für eine Reihe von Arbeiten Merrn Georg Ticherne aus Wien. — Specialschule für höhere Vildhauerei des herrn Prosessors Jumbusch: Ein Preisstipendium für Modellirung einer überlebensgroßen Figur: "Steinwerfer", herrn Eduard Mayer aus Wien. — Specialschule für Kupferstecherei: Der Gundel'sche Preiss für die "Steinwerfer", herrn Couard mager aus wein. schule für Rupferstecherei: Der Gundel'iche Preis für Die schule für Rupferstecherei: Der Gundel'iche Preis sür die besten Gesammistudien Herrn Ludwig Michalet aus Temesvar in Ungarn; ein Preisstipendium für einen Stich nach Holden (Probedruck) Herrn Anton Pfründer aus Villingen im Größherzogthum Baden. — Specialschule für Graveurund Wedailleurkunst: Die goldene Füger'sche Medaille sür die beste Lösung der Aufgade: "Der spielende Orpheus, von Thiergestalten umgeben" (in Schüsselform), Herrn Karl Gerl aus Wien; der Liedenannische Preis für in Stahl gerlchnittene Medaillenstempel Herrn Clemens Emitmaper aus Mien; ein Studder Areis sür die hesten Stefanunt. Wien; ein Gundel'scher Preis für die besten Gesammt-ftudien herrn Joseph Reisner aus Wien; ein Preisstipendium ur geschnittene Steine herrn Rarl Radniply aus Bien. Specialicule für Architeftur bes herrn Professors Schmidt: Eine golbene Füger'iche Mebaille für die beste Lösung ber Aufgabe: Gin Monument für einen hervorragenden Staats: mann auf einem bestimmten Plate in einer Sauptstadt" (nach gegebenem Programme), herrn Sandor Nigner aus Temesvar in Ungarn; ber Sagenmuller'iche Preis für eine Reihe von Arbeiten herrn Friedrich Grünanger aus Schaf-burg in Siebenburgen; ber Bein'iche Breis für eine Reihe von Arbeiten herrn Anton hofhauser aus Best. — Specials fcule für Architeftur bes herrn Brofessors v. Sansen: Gin Preisftipendium für eine Reihe von Arbeiten herrn Samuel Becg aus Beft; ber Gunbel'iche Breis herrn Gufterius Stujannopulos aus Philippopel in ber Turfei.

Archäologische Gesellschaft in Berlin. Sitzung vom 2. Juli. Die Sitzung, welcher als Gaste die Herren Carapanos aus Baris, Dr. Flasch aus Warzburg, Lieutenant von Alten und Bauführer Dörpfeld beiwohnten, wurde vom Borsitzenden herrn Curtius mit Borlegung der eingegangenen neuesten Lefte der "Atti dell' accademia dei Lincei" eröffnet. Ausgestellt war die vortresssliche, von G. van Geldern

and the latest and

angefertigte Zeichnung nach einer großen attischen Leinthos, auf welcher zwei geflügelte Manner, ein alterer und ein junger, einen Leichnam vor einer Stele niederlegen: wohl der bedeutendste Zuwachs der Basensammlung des kgl. Musseums in letter Zeit. Herr Robert besprach sodann den neuen Band der Monumenti des römischen Instituts und hob aus dem reichen Inhalt als befonders wichtig die Publifation ber Mctopen bes Thescion, die Sculpturen vom Forum des Nerva, endlich der panathenäischen Preisvasen mit Archontennamen hervor. Derselbe legte noch die Hettnerische Bublifation bes Amazonenfrieses aus Bonn vor. Conze besprach ben unter Betheiligung bes bentichen archäo: logischen Instituts herausgegebenen Ratalog bes Mufeums Bocchi zu Abria von R. Schone, hob ben barin neu begründeten Rachweis einer griechischen Ansiedlung bes 5. Jahrh. v. Chr. in dieser hochnördlichen Lage Italiens hervor und fügte einige von den herren Bocchi und Benn: dorf gebotene Nachtrage hinzu. Er betonte endlich Anges der Betroft und statte einige von der Serten vorge und Vente-der Feichts der Bichtigkeit solcher Bearbeitung von großen Eruppen der Fundstüde eines bestimmten Losals die Dringlickseit der Ausgabe, die zahlreichen Basensunde Bologna's derartig wissenschaftlich zu verwerthen. Im Anschlusse hieran wurden kurz besprochen: Collignon, Essai sur les monuments grees et romains relatifs au mythe de l'syche (Paris 1877) und desselben Bertassers dankenswerther Catalogue des und besselben Bersasser bankenswerther Catalogue des vases peints du musée de la société archéologique d'Athènes (Paris 1878); vorgelegt wurde ferner das 1. Seft des zweiten Bandes der archäologischepigraphischen Mittheilungen aus Desterreich, welches aus Anlaß der Entdeckung der Prazitelischen Statue in Olympia aus den Provinzialdenkmälern Darftellungen des Hermes mit dem Dionpfos: Rinde beibringt, außerdem reichhaltige Mittheilungen aus dem öfterreichisch-ungarischen Vorrathe von Bildwerken und Inschriften. Er legte außerdem vor: Postolakkas, Synopsis veterum qui in Museo numismatico narum publico adservantur, Michaelis' Auffat über die Schicklafe der Arundel-marbles (aus dem "neuen Reiche"), von Sallet's Abhandlung über Astlepios und Hygieia, die sog. Anathemata für heroisirte Todte (Zische, für Numismatik), und das Bullettino di archeologia e storia Dalmata dis zum 6. Hefte. Der als Gaft anwesende herr E. Carapanos, welchem befannt: lich die Ausbedung des alten Dodona verdantt wird, legte eine aus eben diesen Ausgrabungen hervorgegangene Brouges tasel mit einer Inschrift vor, und wies mit an Gewisheit grenzender Wahrscheinlichkeit nach, daß die Inschrift an der Basis eines Weihgeschenks besetigt war, welches der Epiroten-König Pyrrhos in Folge eines Sieges über die Kömer und ihre Bundesgenossen dem Zeus Naios gewidmet hatte. Herr Lieutenant von Alten, gleichfalls als Gast anwesend, legte die von ihm sür das Kartenwerk von Curtius und Naupert angesertigten Aufnahmen ber Safen von Athen vor und erläuterte dieselben eingehend. Lebhastes Interesse erregte die Sizze des Piraus als Insel, sowie die Nachweisung des Hippodroms am Phaleron. Besonders interessant
war die Nachweisung der Besetstigungen der Häsen und die Thoranlagen sür Kriegs- und Friedenszeiten, sowie die zum
ersten Mal deutlich erkannte Einrichtung der Schisschauser, und die Ueberrefte von heiligthumern (heratleion), Warten und alten Demen in bem Acgaliod:Gebirge. herr hubner sprach über die erhaltenen Schildbudel römischer Legionen und legte dieselben meift in Libbildungen vor; schöne in Mainz gefundene Exemplar, welches im Museum

ju Wiesbaden aufbewahrt wird, tonnte durch bie 6-Direktors jener Sammlung, des Herrn Obersten unt hausen, im Original vorgezeigt werden. Drifte jerner vor den ebensalls von Herrn von Cobanjer sendeten Auszug aus dessen mit dem Baumeister Denice . zusammen unternommenen und unter der Preffe be-Werke über die Saalburg (Das Römercastell Saads Homburg v. d. Sohe 1878, 8); ferner bes Rev. K. oppell Bericht über die Ausbedung des römischen von South Chields (füdlich vom Wall des hadrien = fluß des Tyne bei Newcastle im nördlichen Englan zweite heft des Boletin der spanischen Atademie beschichte zu Madrid (worin interessante iberische Alexmitgetheilt find); ein heft ber portugiesischen 3000 Ronosconen (Jebruar — März 1878) mit neuer blungen über die feltische Stadt Citania; endlich dung. Wagener in Gent Rede auf den verstorbenes Noulez, sowie eine Mittheilung desselben, betressen: Balast Massimi zu Rom gesundene Inschrift des Quadratus. Schließlich gab Herr Abler eine fund theilung über die letzten wichtigen Fundresultate in Stendurch welche die gesicherte Lage einerseits des Einderschließ der heiden Altis-Mauern im Often und Er andrerfeits ber beiben Altis Mauern im Often und & gewonnen wird.

### Zeitschriften.

No. 324, 325. The Academy.

Recent additions to the national gallery. — The name Nottingham, von C. Monkhouse. — Mackensis i W. The four minsters round the Wrekin: Buildwas, Hann Lilleshull, and Woulock, von R. J. King. — The name of Christian art at Ephesus, von J. P. Richter. —Tell makers' exhibition, von C. Monkhouse.

L'Art. No. 186. 187.

Le salon de Paris 1878: Marines, von E. Véron. (M.)

— Les batiments de l'exposition universelle de 1878: La
du Trocadéro, von E. Em. Viollet - Le - Duc. (M.)

— Le musée d'art et d'industrie de Lyon. — Le est - Le musée d'art et d'industrie de Lyon. - Le cer la propriété attistique. - Des galeries et des muséerence, von L. Mussini. - Le salon de Paris l'Scènes de la vie contemporaine, von E. Véron. (M. - Exposition universelle de 1878. La collection de Le Prince de Galles, von A. de Champeaux. (M. - Lettres de Nilremberg. Le musée industriel baum Stockbauer. (Mit Abbild.)

The Portfolio. No. 104.
Etchings from pictures by contemporary artiste.

The Portfolio. No. 104.

Etchings from pletures by contemporary artists: "Action", study in water-colour by J. Gilbert, etchel."

Flameng. (Mit Abbild.) — Etchings by the greature reproduced in facsimite by A. Durand: Portrak dla Vorsterman, etched by Van Dyk. (Mit Abbild.) — Non-Edinburgh. Ht. Legends, von R. L. Stovenson. Make.

Gewerbehalle. Lief. 8.

Grabdenkmiter in Marmor aus der Kirche S. Matteonie.

Campo Santo in Genua; Flachmuster für Wanddekmiss:

dem Schloss von Blois. 15. Jahrb.: Sammet-Brokst if Free

dem Schloss von Blois, 15. Jahrh.; Sammet-Brokat if im— Moderne Entwürfe: Damen-Bibliothekachrast; Fawund Stuhl aus Ebenholz; Albumdecke; Armleuchter; Mess ner Teller.

#### Berichtigung.

# Bu den Weimarer Festagen wird uns von ton? richtigend geschrieben, daß das Festspiel: "Ein lustig & telftud" nicht von Bictor Schoffel, wie wir gemeldet fin sondern von Prof. Gustav Floerte versaßt herrührt.

### Inserate.

# Großherzoglich Badische Kunftschule

zu Karlernhe.

Beginn des Schuljahres 1878/79 am 1. October d. J.

Aufnahmegesuche find an die Direction ju richten, Statuten burch bas Inspectorat zu erhalten. Die Direktion.

Perlag von E. Il. Scemann in Imp Krieger, E. C. Reise eines Kunstfreunds durch Italien.

1877. 8. br. 4 M., geb. 5 M. 50 f.

m b-Into

Berzeich nt iß der noch in ersten Abdrücken auf dinesischem Papier in Folio vorhandenen Radirungen aus der "Zeitschrift für bild. Kunst."

|   | Maier oder Bildhauer.                          | Blecher.       | Gegenftand.                     | Abdrucksgattung.  |                                                  |
|---|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| - | Motorbade St /II 2                             | Friebrich, &   | Die Ralfofen                    | mit Namen.        |                                                  |
|   | Achenbach, A (II, 3)<br>Beder, Sugo . (II, 22) | Originalrab.   | Die Mühle                       | besgi.            |                                                  |
|   | Charlemant (III 71)                            |                | Metiv aus Holland               |                   |                                                  |
|   | Charlement . (III, 71)                         | Originalrab.   | Dieno and Donand                | ohne Schrift.     |                                                  |
|   | Correggio (II, 21)                             | Klaus, J       | Mannliches Bontrait             | mit Ramen.        |                                                  |
|   | Drafe (94)                                     | சுற்றியின்     | Relief nach Goethe's 5. romi-   |                   | ند ا                                             |
|   |                                                |                | der Elegie                      | besgl.            |                                                  |
|   | Feuerbach (II, 1)                              | Raab, J. L.    | Beweinung Chrifti               | besgl.            | ₩8                                               |
|   | Gebbarbt, G. b. (II, 10)                       | Renmann, A.    | Jairi Torbterlein               | besgi.            | ž                                                |
|   | Derfeibe (III, 52)                             | Unger, 2B      | Das b. Abendmabl                | besat.            | , a                                              |
|   | Geery, 3ul (89)                                | Forberg, E.    | Das Bogelneft                   | beegl.            | **                                               |
|   | Gopen, J. v. (U, 11)                           | Fifcher, E     | Pollandifche Stadt              | desgl.            | Dart berechnet.                                  |
|   | Desgi (53)                                     | Desgl.         | Canal von Dortrecht             | beegl.            |                                                  |
|   |                                                | Company 0      | Eichenallee                     |                   | 53                                               |
|   | Dadaert (70)                                   | Lowenstam, L.  |                                 | besgl.            | -                                                |
|   | Dals, Fr (54)                                  | Flameng, L.    | Dille Bobbe                     | besgi.            | Ē                                                |
|   | Bartel (II, 15)                                | Langer, Th.    | Rriegeschilb                    | obne Schrift.     | **                                               |
|   | Deg, Beter . (III, 74)                         | Schuly, Louis. | Entenjagd im Moor               | besgl.            | Blatt mit                                        |
|   | Depben, A. v. (111,75)                         | Beder, Alex    | Baltitren                       | beegl.            | 82                                               |
|   | hilbebrand . (III, 67)                         | Schulz, Louis. | Schlafenber Birtentnabe         | beegl.            |                                                  |
|   | Doff, Carl (U. 4)                              | Reumann, A.    | Raft auf ber Flucht             | mit Ramen.        | Ta Ti                                            |
|   | Poffmann, Jul (81)                             | Fijcher, D. L. | Bor ber Salle ber Gibidungen    | ebne Schrift.     | von 12                                           |
|   | Bettel, Eug (II, 9)                            | Riaus, 3       | Plotiv bom Dinterfee            | mit Namen.        | 2 2                                              |
|   | Rrauslopf, W (90)                              | Originalrab.   | Brunnen im Bofe bes Palagio     | 20110 November    | 4 %                                              |
|   | **************************************         | ~rightanap     | Borghese                        | ohne Schrift.     | 20,00                                            |
|   | Kröner (III, 66)                               | Dinger         | Treibjagb                       |                   | # # # # # # # # # # # # # # # # # # #            |
|   |                                                | Dinger         |                                 | besgi             | Blatt beträgt 2<br>eine Ausmahl w                |
|   | Lichtenfels, E. v. (111,55)                    | Fischer, L.    | Dlotiv von Lunbenburg.          | mit Namen.        | ***                                              |
|   | Linde, L (III, 78)                             | Originalrab    | Tempel ber Juno Lacinia         | obne Schrift.     | Blatt<br>eine                                    |
|   | Marat, 3. (III, 83)                            | Originalrab    | Berbft                          | beegl.            | BY .2                                            |
|   | Marat, 3. (III,84)                             | Originalrad    | Montaufgang                     | besgl.            | Preis für jebes einzelne<br>ut wird mit 53 Matt, |
|   | Marto (II, 12)                                 | Fischer, L     | Chriftus auf bem Meere          | beegl.            | 1 2 2                                            |
|   | Deigner, G (95)                                | Originalrab    | Abenbstimmung. Dletib aus       |                   | ii a                                             |
|   |                                                |                | Polstein                        | mit Damen.        | 0 61                                             |
|   | Meissonier (II, 14)                            | Friedrich, L   | Der Raucher                     | beegl.            | ir jebes<br>mit 53                               |
|   | Miller, Leop (87)                              | Rlaus, 3       | Die Lautenspielerin             | obne Schrift.     |                                                  |
|   | Meber (II. 6)                                  | Dlen, D        | Die Engel bei Abraham           | besgl.            | L E                                              |
|   | Reuber, Fr (111, 56)                           | Gongenbach     | Tochter Pharao's                | beegl.            | 三 二                                              |
|   | Reureuther (11, 24)                            | Originalrab    | Die Ronne                       | mit Ramen.        | es                                               |
|   | Preller, Fr (111, 85)                          | Schulz, Louis. | Prometheus                      | ohne Schrift.     | .2 E                                             |
|   | Rembrandt . (111,57)                           | Balbinger, M.  | Et. Baul im Gefängniß           |                   | 87 =                                             |
|   |                                                |                | Citran de ganging               | mit Ramen.        | 11 80                                            |
|   | Rottmann (61)                                  | Reureuther     | Sityon Dipmpia Bendants {       | beegl.            | Der Preis fü                                     |
|   | Desgl (62)                                     | Desgi          | Dipmpia                         | beegl.            | 200                                              |
|   | Ruisbael (II, 16)                              | Filder, 2      | Cintintetty                     | besgi.            | E                                                |
|   | Schäffer, A (II, 20)                           | Deegl          | Montaufgang                     | besgl.            | noa                                              |
|   | Schindler, A (82)                              | Klaus, J       | Abichied bes Offiziers          | ohne Schrift.     |                                                  |
|   | Schleich, E (II, 5)                            | Fifcher, L     | Bei Rendsburg                   | mit Ramen.        | 66 11                                            |
|   | Schnorr v. Carolefeld (58)                     | Langer, Th     | Mus bem "Orlando"               | ohne Schrift.     | Cammin                                           |
|   | Schönn (II, 2)                                 | Unger          | Der Rifdmartt ju Cbioggia .     | besgi.            | ==                                               |
|   | Schwind, M (II, 8)                             | Schilt         | Stroforefa.                     | mit Namen.        | a                                                |
|   | Deegl (II, 13)                                 | Friedrich, 2.  | Die Spinnerin                   | besal.            | (0)                                              |
|   | Selleny, 3 (111, 76)                           | Balbinger, M.  | Diblithal bei Amalfi            | obne Schrift.     | ganje                                            |
|   | Spangenberg, G. (88)                           | Schulz, Louis. | Luther im Rreife feiner Familie | mit Ranten.       | E                                                |
|   | Steen, Jan (59)                                | Unger          | Antonius und Rleopatra          | ohne Schrift.     |                                                  |
|   | Bautier (86)                                   | Forberg, E.    | Der Aftugrius                   | mit Namen.        | ä                                                |
|   |                                                | Rlaus          |                                 |                   | e                                                |
|   | Werner (96)                                    |                | Einigung ber beutich. Stämme    | beegl.            |                                                  |
|   | Wittmer (III, 60)                              | Forberg, E     | Portrait von 3. A. Roch         | obne Schrift.     |                                                  |
|   | Bügel, D (93)                                  | Woernte, 23.   | Riemand babeim                  | mit Ramen.        |                                                  |
|   | Zwengauer, A (80)                              | Schulz, Louis. | Abendlandschaft                 | ohne Schrift.     | ,                                                |
|   | m( # (05)                                      | Hann m         | . Planetinnist . C. Luck        | Alexander of the  |                                                  |
|   | Blaas, Eug (92)                                | Unger, W       | Benetianische Schneiberbube .   | ebne Schrift.     |                                                  |
|   | Codte, B (111,72)                              | Unger, W       | Die Tangftunde                  | beegl.            | Der Breis filr                                   |
|   | Gopa (III,68)                                  | Unger, W.      | Die Bertauferin                 | beegl.            | jedes einzelne                                   |
|   | Grütner . (III, 63)                            | Neumann, Ad.   | Unfehlbare Dieberlage           | beogl.            | Blatt                                            |
|   | Hobbema (111,69)                               | Unger, B       | Stattbild                       | beegl.            |                                                  |
|   | Menzel, Ab (III, 73)                           | Unger, B       | Besuitenlirche in München .     | besgl.            | beträgt 3 Mar                                    |
|   | Mintrop (III, 64)                              | Luty, F.       | Stinderfried                    | mit Ramen.        |                                                  |
|   |                                                | 39             |                                 | (                 | ** ** ***                                        |
|   | Anaus, L (91)                                  | Unger, W       | Beilige Familie                 | obiic Schrift 6 L | R.; mit Ramen 4                                  |
|   | Photographie. (III, 77)                        | Unger, 29.     | 23. v. Rautbach, Bruftbilb .    | oune Schrift 5 9  | M.; mit Schrift 3                                |
|   | Rembrandt (65)                                 | Unger, 2B      | Anatomische Bortesung .         | cone Schrift 8    | M.; mit Namen 3                                  |
|   | Tizian (III, 79)                               | Unger, 23      | Dabonna ber Familie Befaro      | ohne Schrift 4    |                                                  |

Bei Beftellungen auf einzelne Blatter genügt die Augabe der eingehlammerten Hummern.

County

Verlag von S. Hirzel in Leipzig.

### Tizian's Leben und Werke

J. A. Crowe and G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Ausgabe

Max Jordan.

Mit dem Bildniss Tizian's und 9 Tafeln in Lichtdruck.

Zwei Bände, gr. 8. Preis geh. M. 20. — Eleg. geb. M. 23.

Geschichte der

Geschichte der

### ITALIENISCHEN MALEREI Altniederländischen Malerei

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

J. A. Crowe und G. B. Cavalcaselle.

Deutsche Original-Ausgabe besorgt von

Deutsche Original-Ausgabe

Max Jordan.

bearbeitet von Anton Springer.

Vollständig in sechs Bänden. Mit 58 Holzschnitt-Tafeln.

Mit 7 photolithogr. Tafeln. gr. 8. Preis geh. 80 M.; eleg. geb. 90 M. gr. 8. Preis: 15 M., eleg. geb. 17 M.

Grosse Kölner Kunst- und Gemälde-Auktion.

Der gesammte Kunstnachlass des verstorbenen Herrn

J. J. von Hirsch auf Gereuth in Würzburg

gelangt durch den Unterzeichneten in Köln zur Versteigerung.

Kostbare Kunstsachen und Antiquitäten. 806 Nummern. Versteigerung in Köln den 4. bis 6. September 1878.
 Vorzügliche Gemälde älterer und neuerer Meister. 384 Nummern. Versteigerung in Köln den 23. bis 25. September 1878.
 Kataloge sind durch alle Buch- und Kunsthandlungen, als auch direct,

zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Kunsthistorische Bilderbogen, Siebente Samm-

lung: Kunstgewerbe und Decoration bei den orientalischen Völkern Bog. 145-147, im Mittelalter Bog. 148-156, und zur Zeit der Re-naissanden Sog. 157-168. Der Schluss dieser Abtheilung folgt mit der nächsten Sammlung.

Früher erschien:

her erschien:

I. Sammlung No. 1—24. Antike Baukunst. Griechische Plastik bis auf Alexander d. Gr. — II. No. 25—48. Antike Plastik von Alexander d. Gr. bis auf Constantin; antike Kleinkunst; Aegypt. u. vorderasiatische Kunst; Altchristl. Baukunst und Bildnerei; Kunst des Islam. — III. Romanischer Baustil; Gothischer Baustil (1. Hälfte). — IV. Gothischer Baustil (2. Hälfte); Mittelalterliche Plastik diesseits der Alpen. — V. Architektur u. Plastik der Renaissance in Italien. — VI. Italienische Plastik der Renaissancezeit (Schluss); die Architektur und Plastik diesseits der Alpen im 16. u. 17. Jahrh.; Architektur und Plastik des 18. Jahrh. 18. Jahrh.

Preis jeder Sammlung à 24 Bogen 2 M. Das ganze Werk wird aus 10 Sammlungen bestehen und 1878 vollständig werden. — Elegante Einlegemappen für Sammlung 1—5 ebenso für Sammlung 6—10 sind à 3 Mark zu haben. Prospecte mit Probebogen gratis.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig Soeben erschien:

ABRISS

Geschichte der Banstyle

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehne Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. 8. broch. M. 7,50. gebunden in Calico M. S.75.

### Städel'sche Galerie

zu Frankfurt.

Zwei und dreissig Radirungen

Joh. Eissenhardt.

Mit Text von Dr. Veit Valentia

Erste Ausgabe: Künstlerdrucke, chinet Paper Gr. Fol. 100 Mark. — Zweite Ausgabe: I aller Schrift, chines. Papier. Fol. 64 Mark Dritte Ausgabe: Mit Künstlernamen, chee Papier. Qu. Quart. 48 Mark. Vierre Ausgaber. Rl. Quart, br. 24 Mark, eleg. geb. 28 Mark of Mappen in Calico mit Goddschnitt 28 Ausgaber in Calico Mappen in Calico Mit. 50 Pt. Zu Ausg. Ilb; X Zu Ausg. III h 6 M.

DIE LEGENDE VOM LEBEN DER

### JUNGFRAU MARIA

ihre Darstellung in der bildenle Kunst des Mittelalters

von

Alwin Schultz.

gr. 8. broch. 3 Mark. Bildet zugleich das erste Heft einer Folge kunsthistorischer Special

studien, die unter dem Titel betrüge zur Kunstgeschichte unter trüge zur Kunstgeschichte wie Redaktion von Dr. Herm. Lückt in meinem Verlage erscheinen wirk

Geschichte seines Lebens und seiner Link.

Moriz Thausing.

Prof. an der k. k. Universität und Direktor in
Albertina in Wien.

Mit einem Titelkupfer und zahlreichen Illustrationen in Holeschnitt.

Lex.-8. broch. 22 M.; eleg. gel. gr. Lex.-8. broch. 22 M.; eleg. 8 in Calico 25 M.; in echtem Pergami oder rothem Saffian 30 M.

Redigirt unter Berantwortlichkeit des Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hundertstund & Pries in Leipist



#### Beiträge

find an Prof. Dr. C. von fagow (Wien, Chereflanumaaffe 25) ober an die Derlagshandlung in Ceipzig zu richten.

15. August



#### Inferate

à 25 Pf. fur bie brei Mal gefpaltene Petitzeile werben von jeder Buch u. Kunftbanblung angenommen.

1878.

### Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, far die Ubonnenten der "Zeitschrift far bilbende Kunft" gratis; far fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öfterreichischen Postunftalten.

3nhalt: Die Ausstellung der französischen Kriegsmaler in Paris. — Aotizen über einige wenig bekannte Malereien in Holland. — 3. C. Wesseller, Die Kandsknechte, The Grosvenor Gallery illustrated Catalogue. — Hamburg: Neue Erwerbungen; Das Museum in Basel. — Reparration der Frauentieche zu Nürnberg; Prof. Benj. Vautier in Duffeldorf. — Kölner Kunstauktion. — Felischriften. — Berichtigung. — Inserate.

### Die Ausstellung der französischen Kriegsmaler in Daris.

Par des raisons de haute convenance — fo motivirte die frangofische Regierung in einem Bescheide an Al. de Reuville, den Maler der "letten Batrone," ihren Entschluß, alle auf den Krieg von 1870-71 bezüglichen Runstwerte sowohl von den Ausstellungs= fälen auf dem Marbselde als auch von denen des Industriepalastes in ben Champs Elvsées auszuschließen. Ganz buchstäblich hat sie oder die Jury der Weltaus= stellung, die ben Entschluß ber Regierung boch zu respettiren hatte, ihr Wort nicht erfüllt. In ber Runft= halle auf dem Marsfelde finden sich boch zwei Bilber, wenn auch zwei gang fleine, beren Motive ber beutsch= frangofische Krieg bergegeben bat. Der Beweis für Diese Behauptung ist zwar nicht ftritt zu führen. Inbeffen hat Niemand, als fie, bas eine 1872, bas andere 1876, im "Calon" erfchienen, daran gezweijelt, daß sie zur Berherrlichung des Kriegeruhme ge= malt worden find, welchen fich die frangösische Ration in dem letten großen Kriege gegen Deutschland erworben hat.

Das eine, von Berne-Bellecour, das durch Reproduttion auch bei uns in weiteren Kreisen befannt geworden ift, führt und in ben Geschützstand irgend eines Forts. Dan hat eben einen Schuf abgefenert, und Offiziere und Solbaten verschiedener Baffengat= tungen, Die in ber Schange versammelt find, bliden gespannt nach der Wirkung desselben aus. Das andere, von Brotais, führt uns mitten in's Feuer. Es steht da die Fahnenwache eines Linienregiments mit einer an's Fabelhafte grenzenden Kaltblütigkeit in bem Feuer feindlicher Granaten, die von allen Seiten berabfausen. Der "Kanonenschuß" zeichnet sich vortheilhaft durch die seine Luftstimmung, durch den nebligen Ton aus, ber einen frostigen Berbsttag daratterifiren foll, während man ber "Fahnenwache im Feuer" feine be= sonderen malerischen Qualitäten nachrühmen fann.

Die Parifer sollten jedoch in diesem Jahre nicht ganz um eine ihrer gewohnten Lieblingsvergnügungen tommen. Bon ben Kriegsmalern, Die jest am meisten in der Mode sind, thaten sich fünf zusammen außer ben beiden oben genannten A. de Reuville, Detaille und Dupray — und eröffneten bei Goupil & Co. einen eigenen Salon in der Rue Chaptal. Bei der großen Popularität, deren fich die Kriege= malerei im Allgemeinen und de Neuville und Detaille im Befonderen bei ben Parifern zu erfreuen haben, war ber Zubrang bes Publifums trot ber unglinstigen Lage des Ausstellungslokales ein ganz enormer. Allerbings war ber Eintritt frei; man bekam fogar noch einen eleganten, vortrefflich gedruckten Katalog gratis.

Es waren im Gangen 51 Delgemälde, Aquarelle und Zeichnungen zu feben, von benen die großere Ungabl noch nicht zur öffentlichen Ausstellung gelangt war. Die meisten dieser Bilder - von neunzehn Delgemalben fünfzehn - befinden fich in Privatbefig.

Neuville nahm, wie auf ben "Salons" so auch hier wieder eine dominirende Stellung ein. Außer einer Reihe geistreicher Federzeichnungen und drei tleineren Genrebildern war eine große, figurenreiche Komposition ausgestellt, die voraussichtlich den Ruhm der "letten Batrone" fehr bald liberftrahlen wird. Die Barifer

Bournale hatten ichen Wochen lang vor bem Erichei= nen des Bildes dafür gesorgt, die Neugier ihrer Leser burch allerhand musteriöse Andeutungen zu reigen. "Salut aux blesses" - fo follte bas Bild heißen, bas eine Episobe aus ben erbitterten Rambien um ben Weiler Le Bourget vor Baris barftellt. Salut aux blesses - also eine Hulbigung der preußischen Sieger bor ben berwundeten Selben ber Republit! In= beffen war die Freude ber Chauvinisten vergeblich. Erstlich hatte ber Maler für ben Katalog, ber bei Goupil & Co. ausgegeben wurde, einen anderen Titel gewählt - er nannte fein Bild einsach Le Bourget (30. Ottober 1870) - und zweitens hat er in feiner Darftellung bas frangofische und bas preußische Ele= ment so gleichmäßig und mit berfelben Liebe behan= belt, bag man ebensowohl eine Glorifizirung ber preußischen wie ber frangofischen Tapferleit barin er= bliden bari. Bon einer Sulbigung ber Sieger ift jebenfalls auf dem Bilbe nicht bie geringfte Spur gu sehen. Neuville hat dem surchtbaren Ramps, der sich am 30. Ottober um Le Bourget entspann und ber eine ber glanzenbsten Seiten ber beiberfeitigen Rrieg8= geschichte füllt, ein bedeutsames fünftlerisches Denkmal mit einer Unparteilichteit gesett, die ihn in hobem Grate ehrt.

Der General Ducrot — an seine Darstellung hat fich ber Maler gehalten - erzählt, eine gange Divi= fion ber preußischen Barbe hatte Le Bourget angegriffen und bas Dorf erobert. "Alles schien beendet. Aber in der Kirche des Dorfes leisteten noch acht Diffiziere und etwa zwanzig Menschen — Soldaten von den Depots der Garde, Mobilgarden und Franc= tireurs ber Preffe - Wiberstand. Gie vertheibigten fich mit ber äußersten Sartnädigkeit, und man mußte fie durch die Fenster erschießen und Ranonen berbeis schaffen, um die Trümmer dieser tapferen Truppe zur llebergabe zu zwingen." Da das deutsche General= stabswert seine Darstellung noch nicht so weit geführt hat, find wir nicht im Stande, die Bahrheit der augenscheinlich gefärbten Erzählung bes Generals Ducrot zu kontroliren. Daß aber um die Kirche bes Dorfes ein heftiger Kampf geführt wurde, wird auch anderweitig bestätigt.

Auf dem Bilde sieht man zur Linken des Besichauers die surchtbar zerschossene Kirche. Zur Rechten zieht sich die Dorsstraße in den Hintergrund hinein, auf der sich die Artillerie, die eben aufgesessen hat, im Trabe abwärts bewegt. Die Fenster der Gebäude, welche den Platz vor der Kirche einschließen, die Breschen in der Kirchmauer, durch welche man hineinsgeschwisen hat, und die Leitern, die an den Wänden lehnen, sind mit preußischen Soldaten besetzt, die mit gespannter Ausmerksamkeit auf die Kirchthür blicken,

die fich eben geöffnet hat. Auf bem Plate ber te Rirche fteben preugische Barbiften, alle bas Genein im Anschlag, und in ihrer Mitte frangofische Gefanger und Bleffirte, welche fich ihre Bunden berbinden 3: Borbergrund links, ben Riiden bem Beichauer quat fehrt, fteht ein preugischer Sauptmann, eine ber beier Figuren bes Bilbes, Die mit größter Sorgfalt pat mit sichtlicher Liebe burchgeführt ist, stramm 🕾 und propre - nur die hohen Stiefeln find mit ket bespritt - wie auf bem Paradeplat, in ber Rechter ben gezogenen Degen. Aller Augen richten fich wi die Kirchenthiir: zwei Soldaten tragen auf einen Stuble einen todtwunden Offizier hinaus, ihnen fele das Heine Häuflein, welches die preußischen Ruste verschont haben. Bu ber ergreifenden Situation films! ber trübe himmel, ber eben erft feine Gluthen auf it gertrümmerten Bäufer und ben Bergweiflungefang ergoffen bat.

Der Maler hat für biefes Bild febr eingebent Studien gemacht: er bat fich längere Zeit in Mit aufgehalten, um sich die Detailkenntniffe, Die fir in treue Darstellung ber beutschen Solbaten notbig mem ju erwerben. Bleibtreu und Hunten find in den & tails der Uniformen und Baffen nicht forgfältige & Neuville. Es stimmt alles bis auf den letten kur und bamit fällt einer ber Sauptvorwürfe, welche == den frangöfischen Kriegsmalern bisber machen == Ein ruffifcher und ein preußischer Belm mar wit frangösischen Schlachtenbildern niemals zu unteriden Seitdem Renville seine Studien an der Quelle ? macht hat, ift das anders geworden. Beit cin tomifch zu wirken, imponiren feine Bilber but ? treue Wiebergabe ber Details bem militärisch gefault Auge ebenso sehr wie bem Laien burch den Gla feines Rolorits, burch bie Energie feines Bortrag! burch die dramatische Belebung seiner Komposities

Bon den drei anderen Bildern Neuville's felle das eine einen Gefangenentransport auf der Recht nach Straßburg, das andere das Verhör eines ausgigangenen preußischen Couriers und das dritte der Ueberfall eines Detachements der Armee Bourdaffs durch eine preußische Heeresabtheilung in einem Verkdes Jura dar. In allen diesen Bildern spricht sie ein seiner künstlerischer Geist aus, der, ehne nach grellen Effekten zu suchen, doch alle malerischen Witte in den Kreis seiner Berechnung zieht, um durch die Zusammenwirken von Licht, Ton, Stimmung mit Handlung seine Absicht zu erreichen.

Am urspriinglichsten zeigt sich jedoch die sinkte Lebendigkeit des Neuville'schen Griffels in einer Serie von Federzeichnungen, welche zu der Illustration eine Romanes von Quatrelles: A coups de fusil dienen in welchem mit grellen Farben die Vertheidigung eine

-comy

Heinen Stadt gegen die Preugen geschildert wird. Obwohl der Chauvinismus in dem Romane wahre Orgien sciert, ift der Maler bem Schriftsteller nicht auf diefes Gebiet gefolgt. Ein Kampf um eine Kirche bildet den Hauptmoment des Romans. Er bot dem Maler einige dankbare Motive. Aber bas beste dieser Blätter ift wiederum den deutschen Siegern gewidmet. Man sieht ein Ulanenpiket in gestrecktem Galopp burch die Strafe eines Dorfes fausen, Schred und Entseben vor sich ber verbreitend. Der Klinstler bat biefe Scene mit einer Berve, einem Entrain ohne Gleichen 3ch tann ben braven Eclaireurs bes dargestellt. preußischen Beeres kein besseres künstlerisches Ehren= denkmal wünschen als dieses und zugleich keine bessere Revanche für Detaille's vielbewundertes Bild: En reconnaissance, das Goupil durch die Beliograbure vervielfältigt hat und das ebenfalls auf der Ausstellung der Kriegsmaler zu sehen war.

Eduard Detaille, ein Schiller Meissonier's, ver= sentte sich mit Borliebe in die Zeiten des Direktoriums, in die Lächerlichkeiten der Incropables, bevor er nach den Lorbeern eines Kriegsmalers trachtete. ist er jedoch als solcher erst geworden durch die Gel= denthat, die er auf seinem Bilde "En reconnaissance" verherrlicht hat. Der Schauplat berselben ift die Straße eines frangösischen Dorfes, die im Bordergrunde eine Biegung macht. Ein preußischer Ulan ift gerade, als er um die Ede wollte, bon ben ihm nachgefandten Augeln erreicht worden, und mit seinem Rosse auf ben Strafendamm gestürzt. Diese Gruppe, Die besonbers dem Zeichner nicht geringe Schwierigkeiten bietet, ift mit unlengbarer Birtuofität gemalt. Gine Abtheilung von Chasseurs à pied, die zur Rekognoscirung ausgeschickt worden sind, bewegt sich aus bem Mittel= grunde unter Führung eines Bauern nach born. Die ersten machen, wie sie an dem todten Ulanen vorüber= kommen, eine scheue Wendung, als könnte ber schreck= liche Ulan noch einmal von den Todten auferstehen. Detaille hat das Atelier Meissonier's mit Ruten be= sucht: jeder Knopf sitt an der richtigen Stelle, jede Lite an ihrem Ort und jede Spur von Frische und Leben ift durch die geleckte malerische Technik glücklich herausgefegt. Sonst bat Detaille meistentheils Rud= zugeepisoden und heimliche leberfälle gemalt und auch darin ein anerkennenswerthes Talent entfaltet.

Berne Bellecour schildert eine Scene aus dem Gesechte bei Malmaison (21. Okt. 1870), einer kleinen Plänkelei, die aber dadurch ihre besondere Bedeutung erhielt, daß sich an ihr die Tirailleurs de la Seine betheiligten, zu welchen die Pariser Maler ein Konstingent gestellt hatten. Man sieht die Herren zwischen Beinstöcken liegen und gemüthlich auf die Brussiens losknallen, die ganz im hintergrunde nur undeutlich

sichtbar sind. Der Maler, ber sich selbst unter ben Belben besindet, hat offenbar eine fehr gute Deckung gehabt, da er die Scene von hinten bevbachtet hat.

Der Berzweiflungötampf der Republit bat ben Kriegsmalern im Allgemeinen fruchtbarere Anregun= gen geboten als der an tragischen Ratastrophen so reiche erfte Theil bes beutsch-frangosischen Krieges. Nur Protais, bessen elegische, elegante Manier an unseren Grafen v. Harrach erinnert, hat auf die Ausstellung zwei Erinnerungen an Met geschickt. eine Bild, ein Stillleben im tiefften Ginne bes Bortes, führt uns auf eines ber entsetlichen Schlachtselber des Monats August. Die Nacht hat das Leichenseld mit ihrem mitleidigen Schleier zugedect, man unterscheidet nur die Leiche eines frangofischen Ruraffiers, bessen Banger burch bas Duntel leuchtet. anderen Bilbe fieht man einen frangofischen Offigier, ber auf einer Anhöhe vor Det fitt und feine tum= mervollen Blide auf die Kathebrale der Stadt richtet, welche die Abendsonne mit ihren letten Strahlen ver= golbet. Abolf Rofenberg.

# Motizen über einige wenig bekannte Malereien in Holland.

Die Geschichte ber niederländischen Malerei wird eine lückenhafte bleiben, so lange man sich nicht die sehr lohnende Mühe nimmt, Holland im Detail zu burchforschen. Was ba alles in kleinen Städten zu finden ist, davon macht sich schwer Jemand eine Vorstellung, der nicht selbst Gelegenheit gehabt hat, sich von der Berstedtheit mancher dicht an der Heerstraße liegenden Runstschäße zu überzeugen. Ganz abgesehen von der Menge von Wandmalereien, welche während der letten Jahre in Kirchen, öffentlichen Gebäuden und Brivat= häusern entbedt wurden, und über die das jüngst er= schienene zweite Sest ber: "Mededeelingen van de Rijksadviseurs voor de Monumenten van geschiedenis en Kunst" theilweise berichtet (in einem Jahre wurden an acht Orten Wandmalereien entbedt) find in kleineren Städten auf den Rathhäusern, in den Baifenhäusern, in den Senatsfälen einiger alter Universitäten nicht wenige werthvolle Regentenstücke, Porträte und Stiftungsbilder zu finden, die zwar nicht das Wefammt= urtheil über die niederländische Malerei umftogen tonnen, wie es gur Beit besteht, aber baffelbe mannig= fach forrigiren und ergänzen werben.

So besitt das prachtvolle Stadthaus zu Middelsburg in der Provinz Seeland etwa 20 Regentenstide aus den verschiedensten Zeiten, so sollen sehr schöne Bilder der Art in Hoorn sich besinden; so sindet man deren im städtischen Waisenhaus zu Raarden, und zwar eines von Kamper, 1663 datirt, ein zweites

bon Mametaecht 1644, bann ein gutes Porträt bes Pater Laurens Gijsbert, der 1438 bas Kloster baselbst gefliftet hat, mit ber Bezeichnung: aetatis suae 67, und zwar ift ce eine gute Ropie von etwa 1600 nach einem älteren Porträt. Go find ferner im Rathhaus ju Franeder eine Menge bon Profefforenportrats der chemaligen Universität, darunter einige entschieden werthvolle, im Senatssaal der Universität Utrecht unter anderen zwei Professorenporträts von Rem= brandt und Franz Hale, gute Porträts von nieder= ländischen Prinzen in ben Stadthäusern von Ram = pen und Haffelt, ein gutes Bild im städtischen Baifenhaus zu Beesp. Das bem Baron von Bogaert gehörige prachtvoll = romantifche Casteel Beeswijt bei Herzogenbusch birgt außer einer sehr bedeutenden Sammlung funftgewerblicher Gegenstände bes Mittelalters und ber Renaissance eine beträchtliche Anzahl von Gemälden, unter benen manche werthvolle fein dürften. Der Bürgermeister von Kampen besitt einen biden Folianten mit werthvollen italienischen, beutschen und niederländischen Bandzeichnungen und in Del gemalten Porträts aus dem 15 .- 17. Jahrhundert, barunter eine ganze Kollettion fast lebensgroßer Köpse pommerischer Bergoge, Fürsten und Pringeffinnen, die einer gründlichen wissenschaftlichen alles Dinge, Untersuchung harren.

Wer in Holland auf Entbedungsreisen ausgehen will, wird gut thun, an jedem Ort sich an den Bürgersmeister oder den PräsidentsKertvoogd um Austunst zu wenden, ob und was überhaupt zu sinden ist; auch werden die officiell ernannten Korrespondenten der Rijksadviseurs, deren in jedem Orte von einiger Besteutung einer wohnt (ihre Adressen stehen im zweiten Hefte der Mededeclingen), bereitwillig Austunst geben.

Unter ben Seltenheiten von nicht gewöhnlicher Bedeutung, die hier zu Lande noch zu finden sind, verdient gang besonders die Deckenmalerei der Kirche gu Raarden, ber fleinen Festung an ber Buiberfee unweit Amsterdam, hervorgehoben und ihre gründliche Untersuchung Runfthistoritern bringend anempfohlen zu werden. Wer Amsterdam des Kunststudiums wegen auffucht, wird ja gern einen kleinen Ausslug auf das Land damit verbinden, der auch zur Beobachtung des hollan= bischen Boltslebens Beranlaffung giebt, und ba tann man kaum etwas Anziehenderes in einem Nachmittage ober einem gangen Tage unternehmen, als einen Ausflug über Weesp, Muiden, Naarden und zurück, oder nach Utrecht. Man fährt von der Dosterfpoor in Amsterdam per Eisenbahn nach dem freundlichen Städt= chen Weesp, besieht sich bort bas erwähnte Bild im Baisenhaus sowie das Innere ber schlanken Rirche mit ihrem prächtigen späthgothischen Chorgitter von Deffing. Mit dem Fuhrwert, bas bei Abgang des nächsten Zuges am Bahnhof hält, fährt man in einer lleinen halben Stunde nach Muiden, einer höchst malerisch an der Zuidersec gelegenen kleinen Festung, überragt von einem stattlichen fünfthürmigen Schloß aus der Mitte des 13. Jahrhunderts, das sich in mehr als einer hinsicht einen historischen Rus erworben hat.

Nach Besichtigung des Schlosses und der schlichten theils romanischen, theils gothischen Tussteinlirche macht man auf den hohen Dämmen, welche das tiesliegende Land gegen die Wogen der Zuidersee schützen, in etwa 1½ Stunde einen Spaziergang über Muijderberg mit seinem berühmten, schon vom Dichter Vondel besungenen Echo, seinen prächtigen alten Bäumen und dem einsamen Kirchlein nach Naarden. Hat man die dortigen Sehenswürdigkeiten genossen, so gelangt man in 20 Minuten an die Eisenbahnstation.

In Raarden nun befindet sich außer bem netten Rathhaus eine ansehnliche Kirche, die früher die Hauptkirche der ganzen Wegend war. Daß sie ehemals eine gewisse Bedeutung hatte, bas zeigt und nicht nur ihr Grundriß, eine dreischiffige Basilita mit Querschiff und Chorumgang, sondern auch die wenigen erhaltenen lleberreste ihrer ehemals prachtvollen Ausstattung, der vorzüglich schöne hölzerne Chorabschluß in ben eigen: thumlichsten Mischformen ber Späthgothit und einer durchaus edlen Renaissance, datirt von 1531. Bor allem aber ist es die gang vorzüglich entworfen Dedenmalerei ber Rirche, Die unfere Aufmertfamleit fesselt. Das Mittelschiff ist mit einer Holzbohlendelt in Form eines Tonnengewölbes überspannt; jedem Ich ber Rirche entsprechen zwei Felber berselben, bem Querschiff vier chensolche, bem mit flinf Seiten bes Zehnecks geschlossenen Chor fünf Deckenfelder. Se find es im Gangen 27 Felber. Um Fuße ber Bolg: bohlendede laufen die fichtbaren Dachbinderbalten quer burch die Kirche hindurch und tragen einen Längen: balten, ber als ein Laufgang mit Beländern versehen ift und es gestattet, die Malereien gang in ber Rabe zu betrachten. Jeder Querbalten ruht auf Wand: pfosten und ist mit ihnen noch durch Ropsbüge verbunden und unterftigt. Alle von unten fichtbaren Flächen ber Pfosten, Büge und Balten find bemalt mit Ornamenten, Spruchbändern und Wappen, Die Flächen ber Decke mit biblischen figurlichen Darstelluns gen, auf ber Gubseite alttestamentlichen, auf ber Nord: seite neutestamentlichen; im Chorschluß bas Weltgericht.

Die gesammte Deckenmalerei steht ihrer Entstes hung nach an der Grenze der Renaissance und Späls gothik, ist sicherlich von einem Meister ersonnen, von mehreren aber ausgesührt und leider im vorigen Jahrs hundert zum großen Theil durch schlechte Restauration verdorben. Die ganze Komposition hat einen großs artigen Zug, viele gut erhaltene Bruchstücke sind tüchtig

in ber Zeichnung wie in ber Farbengebung, einzelne Röpfe verrathen eine Meisterhand. Bang bewundernd= werth ist zum Theil die ornamentale Umrahmung der Figurenbilder, die Embleme, Wappen, Spruchbander in Berbindung mit ben an Miniaturen fpathgothischer Manustripte erinnernden Ranten und Blumen. 3m Berein mit ben lebhaften Farben ber Figurenbilder muß die gesammte Ornamentit chemals ber Kirche ein überaus reiches, ja imposantes Aussehn verliehen haben. Leiber ift alles burch Bernachlässigung und bie mife= rablen Restaurationsversuche aus bem vorigen Jahr= hundert in einen schlimmen Zustand gerathen, der jedoch immerhin noch die ehemalige Schönheit einzelner Theile ertennen läßt. Der moderne abscheuliche Orgel= fasten, ber mit großen Rosten an Stelle ber alten schönen Orgel placirt wurde, verbedt gerade die Stelle bes Spruchbandes unter bem Länge= und bem letten Querbalten, auf welchem bie Ramen ber Maler ober ber Stifter fteben fonnten. Dit gothischen Lettern steht geschrieben: "als men van ende 18 geschreven saeh junnij den XX dach . . . . . . Goot werck . . . . Unter ben Signaturen finden wir bei bem zweiten Jody eine Beißzange und einen Doppelabler, bas Wappen von Naarden, bei ben letten Jochen ben Schwan und Ochsentops. Die Monogramme sind nach ben verschiedenen Jochen von West nach Dit laufend folgende: I. W. II. Beißgange und Doppeladler. III. Beißgange und A. IV. H ? + Doppelabler, rothes Kreuz im weißen Feld. V. ++, rothes Kreuz. VI. X, fodann zwei nicht gang beutliche Wappen. VII. Ein Schwan, bann A. Bappen mit einem vertitalen Strich; bann ein zweites mit brei kleinen Wappenschildern. Die Inschrift auf dem Querbalten schwer zu entziffern. IX. Ein Schwan. X. Ochsenkopf. XI. Mehrere schwer zu entzissernde, weil unvollständige Inschriften. Ramentlich die Orna= mentrahmen von IV und V find prachtvoll komponirt.

Bon den biblischen Darstellungen, welche zum Theil nur bei gründlicher Kenntniß der spätmittelsalterlichen Ikonographie und vielleicht lokalhistorischer Begebenheiten vollständig zu deuten sein dürsten, ist namentlich das elste Bild auf der Nordseite merkswürdig; obwohl es sehr verdorben ist, erkennt man rechts unter einem Renaissanceportal drei nachte weibsliche Figuren. Alle Bilder und Ornamente scheinen mit Basserfarbe direkt auf die Bretter, und etwa um 1520 gemalt zu sein.

Umfterbam, im Juli 1878. Rudolph Redtenbacher.

#### Kunstliteratur.

3. E. Weffely, Die Landofnechte. Görlig, Starte. 1877. Rol.

Der Landösnecht ist eine typische, sprichwörtlich gewordene Figur des XVI. Jahrhunderts. Er spielt in Kunst und Poesse eine große Kolle und ist in der Kunst unserer Tage wieder zu neuem Leben erweckt worden. Es ist daher gewiß ein willsommenes Unternehmen, daß Wesseld aus dem reichen Schape des königl. Kupserstichtabinets zu Berlin eine Anzahl gleichzeitiger Darstellungen von Landsknechten in Holzschnitt und Kupserstich ausgewählt und supstenatischer Weise so zusammengestellt hat, daß wir das durch ein treues Bild von dem Wesen, der äußern Erscheinung, der Tracht, den Wassen und der Kampsesweise der Landölnechte erhalten. Die Original-Abbildungen sind von A. Frisch in Berlin mit Hülfe des Lichtbrucks in vortresslicher Weise vervielsättigt worden. Der Text, im Wesentlichen wohl auf Leonhard Fronsperger's Kriegsbuch beruhend, giebt in turzen Worten über Geschichte, Tracht, Bewassung, Urt der Kriegsführung, Rechtspslege, Lebensweise der Landsknechte ze., turze Austunft, sowie über die Originale der reproduzirten Kunstblätter. Erwünscht wäre es gewesen, wenn auch der Name des Künstlers jedes Wal auf dem Blatte selbst angegeben worden wäre, damit der Beschauer nicht nötlig hat, dieser lurzen Notiz wegen den Text nachzuschlagen, was um so beschwerlicher ist, als die einzelnen Blätter nur ganz lose neben einander gesegt sind.

The Grosvenor Gallery illustrated Catalogue. Winter Exhibition (1877—78) of Drawings by the old Masters etc. With a critical introduction by J. Comyns Carr. London, Librairie de l'Art.

Die Ausstellung von Zeichnungen alter Meister, mit welcher Sir Coutts Lindsay die von ihm gegründete Grosvenor Gallery eröffnet hatte, sand in so hohem Grade Beisall, daß für den kommenden Winter nicht nur eine Fortssetung des Unternehmens in Aussticht genommen ist, sondern auch in den Käumen der Royal Academy sollen diesmal vorwiegend alte Handzeichnungen zur Ausstellung gelangen. Der kürslich ausgegedene Katalog der ersten Grosvenor: Ausstellung, ausgestattet mit 14 gewählten photolithographischen Nachbildungen und mit einer kritischen Einleitung versehen, aus der Feder des seinstinnigen J. E Carr, ist wohl geeignet, ein dauerndes Denkmal jenes glücklichen Unternehmend zu bilden. Da bei den Benennungen im Katalog den Angaben der Beitragenden Rechnung zu tragen war, erscheinen bei der Benutung desselben die Richtigstellungen in jener Einleitung unumgänglich nothwendig. Unter den reproduzirten Blättern besinden sich solche ersten Kanges von der Hand eines Jan van End, Mantegna, Botticelli, Dürer, Lionardo da Vinci, Kassal, Michelangelo, Tizian, Holden und Kembrandt. Die Auswahl darf als eine sehr glückliche bezeichnet werden, da der Mehrzahl der vorliegenden Blätter eine spezielle kunstgeschichtliche Bedeutung zustommt.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Th. K. Hamburg. Die neueste Erwerbung des hiesigen Kunstvereins muß eine durchaus glüdliche genannt werden. Das Bild "Auf der Lauer" von Prosessor Werner Schuch in Hannover ist eine durchauß tüchtige Leistung, sein gestimmt, exalt und sauber in Zeichnung und Durchsührung. Ein trüber Tag auf der Haibe am Ausgange eines Gehölzes; die Luft schwer und schwül, gewaltige Wolkenmassen thürmen sich auf, die Sonne verhüllend; die Stimmung gleicht einem düstern Präludium, die Blutthat einzuleiten, die hier geschehen soll. Im Schute von Gebüschen und Kaumen liegt ein Trupp Reiter und Landsknechte an der Landstraße, bereit zum Nebersall eines Wagenzuges, welcher in der Ferneben sichtbar wird. Landschaft und Figuren sind mit gleicher Liebe und Virtuosität behandelt, letztere aber bedeutend mehr als die landesübliche Stassage, beides ist eng verbunz den und untrennbar; ich möchte nicht einen dieser romanztischen Buschlepper missen. Vorzüglich gelungen muß die Lustperspektive genannt werden, sowie die bergigen Fernen

Rielleicht, aber auch nur vielleicht mit ihrem garten Dufte. will ich fagen, ware ein Sichtblid im Mittelgrunde von guter Birtung gewesen, um die bort herrschende leife Monotonic Wirtung gewesen, um die dort herrschende leise Monottet zu unterdrechen. In der permanenten Ausstellung von Bod u. Sohn ist sast immer eine vorzügliche Auswahl guter und bester Ramen zu sinden. Man ist dort stets besmüht, epochemachende neue Erscheinungen heranzuziehen und damit eine Fülle des Interessanten zu bieten. Hühlche Räume mit Comfort ausgestattet, lassen den Besucher eine behagliche Stimmung sinden, die in großen Galerien ost sehr vermist wird. Dier sällt und nun zuerst eine riesige Leinwand in die Augen: "Bolsdant" von Jan van Beers. Das Motiv entnahm der Künstler der sland van Beers. Das Motiv entnahm der Künstler der sland von Geschichte. Im Morgengrauen liegt auf einer Wiese vor Gent der Leichnam des großen Bürgers und Bolssziührers Jacob van Artevelde, der bei einem Bolssaussaussim zahre 1345 von einer durch den Abel ausgeschen Menge ermordet, durch die Stadt geschleist und auf einer Miese damn den Hunden vorgeworsen wurde. Ein Bild von entssehlichten Realismus, ein entstellter blutiger Leichnam (von Naturendien) fehlichstem Realismus, ein entftellter blutiger Leichnam (von Ra: turgröße) in zersehten Aleidern, an händen und Füßen noch gesciselt von den blutigen Striden, an denen er hinaus: geschleift wurde. Der Eindrud ist entschieden grausig und unerquidlich, der Realismus auf die Spihe getrieben. Sehr storend wirft eine große Umzäunung, welche die Wiese beschreiben wirkt eine große Umzäunung, welche die Wiese bes grenzt und sich uber bie gange Bilbflache quer hinzieht, beren bohe bavon mehr als jur halfte eingenommen wird. Der Durchklid durch die Gitterstabe zeigt Gent im hinters grunde, vom Morgennebel umflossen. Die Frühmorgenstim-mung ist vortrefflich zum Ausbruck gebracht und das Ganze, besonders ber Körper, mit brillanter Technit gemalt, so daß dem Ronnen der Beijall nicht zu versagen ist; aber Richtung und Motie, — man braucht durchaus nicht Idealist zu sein, um sich davon abzuwenden. A. Tschautsch stellte eine Undine aus. Das Bitd hat in Kolorit und Technik manches Gute, aber Fruppirung und Aussaffung des Marchenstosses erscheinen versehlt, die Hauptsiguren erinnern in Saltung und Bewes-gung zu sehr an das Theater. Es ist der Moment dargestellt, wo Undine vom Schiffe in die Donau hinabsinst; Nixen streden ihr zum Empfange die Arme entgegen, deren trodne, ftreden ihr jum Emplange die Arme eingeren; prächtig da-wellige Haare burchaus unwahrscheinlich wirken; prächtig da-wellige Hallermanner. Bennewit gegen find die Ropfe zweier Waffermanner. gegen und die Ropse zweier Wassermanner. Bennewit von Loefen glänzt mit einer reizvollen havellandschaft in Abendstimmung nach Sonnenuntergang; ein hirt seine heerde seinwartstreibend bildet die Stassage. Bon besonders seinner Wirkung ist das vom Abendwinde leicht bewegte Nationer Wirtung ist das vom Abendwinde leicht bewegte Basser. Als ein vormiglich durchgesuhrtes Bild von schönster Harmonie der Farbe muß "Am Baldteich" von D. Lang to genannt werden. (Neiches Lob verdient E. von Lichtensells mit seinem "Motiv bei Lundenburg." Balentin Ruths ist durch eine Schweizerlandschaft (Gletscher) und ein schweis Hard wirde vertreben Ruths ift durch eine Schweizerlandschaft (Gletscher) und ein schwens Habend eine Wenden würdig vertreten. Letteres leidet etwas an Monotonie der Farbe. Der alte ewige Zauber eines Abends in Renedig kommt durch Ernst Reisniger's "Canal grande" zu schwonkem Ausdrucke. Mit zwei lleinen Motiven aus Benedig ist auch L. Mecklenburg vertreten, deren eines schon den Berkausszettel trägt. Im Ganzen wird seht hier sehr wenig verkauft. Döwald Abendach bringt ein kleineres Bild, Parthie am Golfe von Reapel mit der Insel Capri im Sintergrunde, wobei mir denn doch lebhaste Bedenken kommen, ob die in letter Zeit wirklich etwas zu "flotte Mache" dieses großen Künstlers, Werechtigung hat. Alles kann schieftlich übertrieben werden, Stizze und sertiges Bild sind am Ende wohl zweierlei; mit schwer Farbe und Stimmung allein dürste der Kunst doch noch nicht genug gethan sein. "Brüderchen und Schwesternoch nicht genug gethan sein. "Brüderchen und Schwester-chen", drei Aguarelle von Rob. Beißler, find ein Entlus djen", drei Aquarelle von Rob. Weißler, sind ein Egllus von Märchengestalten, wie sie lieblicher und poesievoller nicht gedacht werden können. Der Zauber dieser Bildchen spottet jeder Beschreibung; da muß das sehende Auge selbst einztreten, um diese "alte Märchenlust" zu verstehen und zu genießen. Der morgenfrische Bald, wie dustig und gespeinnistent wie innig die Scene wiicken der Schwester und genießen. Der morgenfrude Walo, bie battig heimnisvoll, wie innig die Scene zwischen ber Schwester und bem Rehbrüderchen beim Abschiede, als letteres durchaus hinaus will zur Jagd und die treue Schwester es nur trau-tig mit niesen guten Lehren ziehen läßt! Alle diese Lufts rig mit vielen guten Lehren ziehen läßt! Alle diese Luft-gestalten zaubern und zurud in die Märchentraume der Kindheit und Richts liegt näher als der Bunsch, daß

sich ein Berleger fande, der diese Bilder mit dem Bervielsfältigungsrecht ankaufte und durch entsprechende Reproduktion weitesten Kreisen zugänglich machte; Abnehmer würden sich gewiß genug finden. — Die Stadt hamburg schreibt eine Ronkurrenz für ein Lessing-Denkmal aus, worüber später bas Raberc.

B. Das Museum in Basel ist um ein Bild aus der biblischen Geschichte von Kelterborn bereichert worden, welches die Erben dieses vor einiger Zeit gestorbenen Baseler Künftlers geschenkt haben. Eine fernere werthvolle Bermehrung steht dem Museum durch ein Genrebild von Bautier bevor, dessen Gegenstand dem Belieben des Meisters ans heimgegeben ist.

### Vermischte Nachrichten.

B. Projessor Benjamin Bautler in Düsseldorf hat jungt im Auftrag des Besitzers der dortigen Permanenten Kunstausstellung, herrn Ed. Schulte, ein Genrebild vollendet, welches mit dem Rahmen eine Höhe von 1 Meter 40 Cm. und eine Breite von 1. M. 50 Cm. hat, also schon zu den größern Gemälden des Meisters zählt. Es schildert in einer sigurenreichen ansprechenden Komposition unter dem Titel "Tanzleene" eine Episode aus einer Hochzeitsseier im Eliak.

### Dom Kunstmarkt.

v. Kölner Kunstauktion. Seit einer langen Reihe von Jahren erfreuen sich die von der Firma J. M. Geberle in Köln geleiteten Bersteigerungen von Kunstgegenständen, namentlich derjenigen Gattung, die der Franzose mit Curiosités bezeichnet, eines hohen Ansehens und sind in Deutschland wohl die einzigen, die eine internationale Bedeutung haben und Liebhaber und händler von jenseits des Kanals und der Bogesen herbeiloden. Die günstige Wertehrölage der alten rheinischen Rapitale hat zu diesem Verhältniß nicht minder beigetragen wie der Umstand, daß Köln der Sitzeiner nicht geringen Zahl wetteisernder Sammler und Kunststeunde ist und daß der lokale Kunstssind durch die hier noch in verhältnismäßig großer Dichtigkeit anzutressenden Bein verhältnismäßig großer Dichtigkeit anzutressenden Bestände an Aunsterzeugnissen alter Zeit genährt und wach gehalten wird. Daneben hat auch die geschäftliche Praxis und die Sachkenntniß des früheren Inhabers der Firma, H. Lempert sen., ebenso wie seiner Sohne und Nachsolger das Berdienst, den Kölner Auktionen einen Weltruf versichasst zu haben. Gegenwärtig kündigt die Firma wiederum eine Rachlasversteigerung an, die eine große Rahl von Liebichafft zu haben. Gegenwärtig tundigt die zirma wiederum eine Nachlasversteigerung an, die eine große Zahl von Liebshabern anloden, namentlich aber das Interesse der Borstände von Kunstgewerbe-Wuseen auf sich ziehen wird. Es handelt sich um die Sammlung des im Jahre 1876 im 87. Lebensjahre verstorbenen Würzburger Banquiers Jasob von Hirsch auf Gereuth, deren Begründung, abgesehen von Sirsch auf Gereuth, deren Begründung, abgesehen von Dirsch auf Gereuth, beren Begründung, abgesehen von einem ererbten Bestande, in die ersten Decennien des Jahrshunderts fällt. Der seine Kennerblick des Erblassers war hauptsächlich aus Gegenstände der Kleinkunst des 15. und 16. Jahrhunderts und auf teramische Erzeugnisse des 17. und 18. Jahrhunderts gerichtet; seine Wahl war bei Erwerbungen nicht so sehr durch das Moment der Seltenheit als vielmehr durch das der Schönheit bestimmt. Der Katalog der vom 4. dis 6. September unter den Hammer kommenden Sammlung umsaßt 806 sorgfältig beschriebene Mummern, von denen 236 auf Fayencen und Porzellan, 80 auf Gläser, 30 auf Elsenbeinarbeiten, 260 auf Silbersachen, die übrigen auf Bronzen, Holzschiehn, Dosen, Emaillen zu fallen.

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 326.

J. Marshall, Anatomy for artists, von A. Evershed. — The international exhibition, Paris, 1878, von E. P. S. Pattison, — Sixteen etchings by John Crome, reproduced by the autotype mechanical process, von M. M. Heaton.

Formenschatz der Renaissance. 16. Heft.

Venet, Buchversterung; Venet, Initialen; ein Blatt aus A. Mantegna's "Triumphxug;" Skizzen zu einer Kirchenthür von Giovanni da Bologna; Entwurf zu einem Plafond von Seb. Serlio, ein Blatt aus H. Burgkmair's "Weiss Kunig;" Entwurf zu einem Becher; Entwurf zu einem bischöflichen Wappen; Buchdruckerzeichen der deutschen Frührenaissance; ein Blatt aus W. Dietterlin's Architekturwerk.

Chronique des Arts. No. 26.

Les nouveaux salons, von Duranty. — Arthur Forgeais †. — Le budget des beaux-arts.

Gazette des Beaux-Arts. No. 254.

Exposition universelle: L'art gree au Trocadéro, von O. Rayet. (Mit Abbild.) — Le Portrait de Dom Guéranger, abbé de Soleames, von L. Gonse. (Mit Abbild.) — Le salon de 1878. Il. Ille, von Roger Ballu. (Mit Abbild.) — Exposition universelle. Les écoles étrangères de peinture: L'Autriche Hongrie, von P. Lufort. (Mit Abbild.) — La petite madone d'Orléans et divesses erreurs de Passavant, von Pallard. (Mit Abbild.)

Christliches Kunstblatt. No. 8.

Die evangelische Kirche zu Saulgau in Oberschwaben. — Altes und Neues vom Münster in Strassburg.

Mitthellungen des k. k. oesterr. Museums. No. 155. Wiener Fayencen, — Die kösigl. Kunstgewerbeschule zu Dresden. – Sammlung von Buchzeichen; Gold und Silber-

waaren-Ausstellung in Schwäbisch-Gmfind. Kunst und Gewerbe. No. 31.

Von der Pariser Ausstellung: Die bistorische Ausstellung auf dem Trocadero. — Dresden: Die graphische Ausstellung in der Buchhändlerbörse zu Leipzig; Hannover: Eröffaung der Gewerbeausstellung.

#### Berichtigung.

Eine in romischen Künftlerkreisen allbekannte Anetbote ergablt einen luftigen Jugenbftreich von Cornelius, ber in etwas braftifcher Beife feine Mritik über bie gut gemeinte,

in etwas drastischer Weise seine Kritik über die gut gemeinte, aber wenig gelungene Arbeit eines Dilettanten dadurch außsprach, daß er mit kühnem Ansat durch den ihm zur Beurtheilung vorgestellten Karton hindurchsprang, woraus unter allgemeinem Jubel die übrigen dazu eingeladenen Künstler dem Chorsührer nachfolgten.

Friedrich Pecht theilt diese pikante Geschichte in seinem 1877 in Nordlingen erschienenen Buche: "Deutsche Künstler des 19. Jahrhunderts, Studien und Erinnerungen", S. 251 dem geneigten Leser mit. Nur Schade, daß in diesem Falle weder sorgfältige "Studien," noch genaue "Frinnerungen" ihm zur Seite stehen. Denn die Geschichte vassirte dem braven wohlbekannten Ernst Platner, und zwar mit einem Karton "Hagar und Ismael in der Wüste", nicht aber, wie Becht erzählt, dem 1853 in Rom verstorbenen hannöverschen Legationsrath Kestner mit einem angeblich von diesem aus: Legationsrath Reftner mit einem angeblich von diesem aus: geführten Karton des jüngsten Gerichtes. Restner hat in richtiger Selbstschäung die Erenzen eines bescheibenen Di-lettantismus nie soweit überschritten, um sich auf das histo-rische Gebiet und gar zu Kartons eines jüngsten Gerichts oder ähnlichen Inhalts zu versteigen. Jene Anesdore beruht also, soweit sie feinen Namen berührt, auf einer Berwechse-lung der Nersonen und Society bervorgerussen mahrscheinlich lung ber Personen und Sachen, hervorgerusen mahrscheinlich mehr burch bie Unwissenheit als burch die bose Absicht bes mehr durch die Unwissenheit als durch die bose Absicht des Gewährsmannes, auf welchen Fr. Pecht sich in diesem Falle stutte. Wir möchten daher gern an dieser Stelle das thatsächiche Verhältniß hervorheben, um den Schein der Lächerslichkeit von einem Manne zu nehmen, der bei allen älteren römischen Kunstlern. in freundlichem Andenken steht und wegen seines dieberen Charalters und seiner Vereitwilligkeit, zedem mit Nath und That zu dienen, in den Kreisen der Gelehrten und Künstler, mit denen er verkehrte, steht allge meiner Verehrung sich erfreute. meiner Berehrung fich erfreute. 28. 2.

### Inserate.

Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

Raffael und Michelangelo. Von Anton Springer. (Besonderer Abdruck aus "Kunst und Künstler des Mittelalters und der Neuzeit," herausg. von Dr R. Dohme). Zweites Buch, erste Hälfte br. 8 M. (Die 2. Hälfte des 2. Buches, den Schluss des Werkes bildend, wird im August ausgegeben.)

Die Cultur der Renaissance. Bon J. Burckhardt.

Dritte Auflage, besorgt von Dr. Ludwig Geiger. 2 Bande br. 9 D; in einem Calicoband sein geb. 10 D. 75. Bf. Auch in Liebhaberbanden ju haben.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

### SCHLOSS STERN

bei Prag.

Nach Originalaufnahmen herausgegeb. von Ph. Baum.

Autographirt von demselben und M. Haas.

40 Tafein. gr. Fol. cart 16 Mark.

(Separatabdruck aus "Italienische Renaissance" auf grösserem Format.)

Certab

### Neuer Verlag von E. U. Seemann in Leipzig.

Als Separatabdruck aus dem Gesammtwerke "Deutsche Renaissance", herausgegeben von A. Ortwein, ist erschienen:

### KÖLN'S RENAISSANCE-DENKMALER.

Aufgenommen und herausgegeben

G. Heuser, Architekt.

100 autogr. Tafeln in kl. Pol. Preis cart. 30 Mark.

### NÜRNBERG'S RENAISSANCE-DENKMÄLER.

Aufgenommen und herausgegeben

August Ortwein.

100 autogr. Tafeln in kl. Fol. Preis cart. 30 Mark.

### Die Geschichte der Malerei von den ältesten

Zeiten bis auf die Gegenwart, herausgegeben von Alfred Woltmann. 1. Die Malerei des Alterthums, bearbeitet von Prof. Dr. K. Wörmann; II. Die Malerei des Mittelalters und der Neuzeit bearbeitet von Prof. Dr. A. Woltmann. Mit zahlreichen Holzschnitten. Erste Lieferung (Bogen 1-7) gr. Imp.-Lex. 5" br. 3 M. (Das ganze Werk ist auf 9-10 Lieferungen berechnet).

### Abriss der Geschichte der Baustyle, Leitfaden

für den Unterricht und zum Selbststudium. Unter Zugrundelegung seines grösseren Werkes bearbeitet von Wilh. Lübke. Vierte stark vermehrte Auflage. Mit 468 Holzschnitten. 24 Bogen gr. S. 1878. broch. 7 M. 50 Pf; geb. 8 M. 75 Pf.

Bei grösseren Parthiebestellungen für Bau- und Gewerbeschulen

erfolgt eine wesentliche Preisreduktion.

### Kunsthistorische Bilderbogen. Achte Samm-

lung. Kunstgewerbe und Decoration der Renaissance diesseits der Alpen (Schluss); Kunstgewerbe und Decoration der Barockzeit; Kunstgewerbe und Decoration der Roccoco- und Zopfzeit.

I. Sammlung No. 1—24. Antike Baukunst. Griechische Plastik bis auf Alexander d. Gr. — II. No. 25—48. Antike Plastik von Alexander d. Gr. bis auf Constantin; antike Kleinkunst; Aegypt. u. vorderasiatische Kunst; Altchristl. Baukunst und Bildnerei; Kunst des Islam. — III. Romanischer Baustil; Gothischer Baustil (1. Hälfte). — IV. Gothischer Baustil (2. Hälfte); Mittelalterliche Plastik diesseits der Alpen. — V. Architektur u. Plastik der Renaissance in Italien. — VI. Italienische Baustil der Benaissance in Italien. — VI. Italienische Baustil der Benaissance in Italien. Architektur u. Plastik der Renaissance in Italien. — VI. Italienische Plastik der Renaissancezeit (Schluss); die Architektur und Plastik diesseits der Alpen im 16. u. 17. Jahrh.; Architektur und Plastik des 1. Jahrh. — VII. Kunstgewerbe und Decoration bei den orientalischen Völkern, im Mittelalter und zur Zeit der Renaissance.

Elegante Einlegemappen für Sammlung 1-5 ebenso für Sammlung 6-10 sind à 3 Mark zu haben. Prospecte mit Probebogen gratis.

Nur wenige Exemplare sind von nachstehenden in meinen Verlag über-gegangenen Werken noch vorhanden: Hussler, K. D., schwäbische Fliese. YOU vorhanden:

Mit 21 Farbendrucktafeln. Mit kgl. Unterstützung gedruckt und nie im eigentl. Handel gewesen, bietet die Schrift grosses kunstgeschichtl. Interesse dem Gelehrten u. Künstler. Die feinen Beneisenangeleiten. feinen Renaissancezeichngn regen viel-fach zu neuen Ideen an. Herabges. fach zu neuen Ideen an. Herabges. Pr. 4 M. 50 Pf. — Hassler, K. D., Studien a. d. Staatssammig. vaterländ. Alterthümer. Mit 4 Tfln. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf. — Grüneisen u. Mauch, Ulms' Kunstleben im Mittelalter. Mit 5 Stahlstichen u. 3 Steinfaller. Mit 5 Stahlstichen u. 3 Steinfaller. Das beste kunstgeschichtliche Werk üb. die alte Reichsstadt Ulm. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf.

Heinrich Kerler in Ulm.

## **Arundel Society**

in London.

(Gefellicaft jur Verbreitung griftlicher Gant.) Die Bublitationen berfelben find ftets vorrathig und werben gelauft von

A. Twietmeyer, Leipzig, Buchhandlung für ausländ. Literatur.

In welchem Museum befindet sich ein Porträt von der Gräfin Bernstorff zu Gyldensteen geborne Com-tesse Constance Henriette v. Knuth? Das Bild gehört vielleicht zu der Sammlung des Königs Ludwig I. von Buyern, 24 oder 36 Bilder schöner Gefällige Nachricht Frauen. mit besten Dank durch Herrn Wilh. Opetz, Leipzig, empfangen.

Kopenhagen 297. 78 V. Thaning & Appel.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte

# Architektur,

von den

altesten Leiten bis auf die Gegenwart.

Von

Wilh. Lübke.

Fanste verm. u. verb. Auflage. Mit 789 Riustrationen.

2 Bände. gr. Lex.-8.

br. 20 Mark, geb. 23 Mark 50 Pf. In feinem Halbfranzbande (Liebhaberband) 32 Mark.

100000 h

Redigirt unter Berantwortlichleit bes Berlogers E. A. Geemann. - Drud von hunbertftund & Pries in Leipzig.



### 13. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Lügow (Wien, Therefianumgaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Leipzig zu richten.

22. August



#### Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch- u. Kunfthandlung angenommen.

1878.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Ericheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten der "Zeitschrift für bildende Kunft" gratis; für fich allein bezogen foftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öfterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Die Dresdener Kunstausstellung von 1878. — h. Wilh. h. Mithoff, Kunstdenkmale und Allterthumer im hannover'schen; Ed. Freih, von Saden, Archaologischer Wegweiser durch Nieder-Gesterreich. II. — Eduard Willmann . — Ein neues Kunftinduftele-Mufeum in Paris. — Ceipzig. — Zeitschriften. — Inferate.

#### Die Dresdener Kunstausstellung von 1878.

Im 1. Juli wurde die Jahredaubstellung ber Dreddener Mabemie ber bilbenden Künste feierlich er= öffnet. Der Eröffnungsatt, welchem ber König, wie ber Curator ber Atabemie, ber Bring Georg bei= wohnten, bekundete von Neuem die Aufmerkfamkeit, welche die königliche Regierung den künstlerischen Intereffen schenkt. Bei ben neuerlich zu Tage getretenen Bestrebungen zur Bebung unserer Ausstellungen steht zu erwarten, daß dieselben eine regere Theilnahme in auswärtigen Künstlerkreifen finden und ein allge= meineres Interesse gewinnen werden als bisher. Sind doch die Chancen, welche Dresden mit feinen vielen im Commer hier weilenden Fremden als Runftmarkt bietet, nicht zu unterschätzen. Dazu kommt, daß neuerbings auch die t. Gemälbegalerie als Räuferin auf dem Markte erscheint, indem man endlich das Princip ausgegeben hat, für die moderne Abtheilung derfelben ausschließlich nur Werke sächsischer Künstler zu erwerben. Bereits find einige treffliche Arbeiten, wie von Defregger, Ruthe, Aurzbauer angekauft worden. Als ein Fortschritt in unserem Ausstellungswesen ist auch die Bestimmung zu bezeichnen, daß die auszustellenden Gegenstände nur bis zu einem bestimmten Tage angenommen werden. Früher flogen die Bilder, wie in einem Taubenschlag ab und zu, und die Ausstellung hatte die Eigenthümlichkeit, nie, selbst am Schlusse nicht, vollständig zu sein. Der Katalog lag diesmal, ohne so und so viele Nachträge in Aussicht zu stellen, schon am Eröffnungstage abgeschlossen bor. Derfelbe gahlt 393 Werte auf. Darunter befinden fich 292 Delgemälde, 83 Zeichnungen, Aquarelle, Stiche u. drgl., 17 Stulpturen und 1 Arbeit der Architektur.

Was zunächst die Historienmalerei betrifft, so ist dieselbe, so weit wir auch den Begriss ausdehnen, sehr spärlich vertreten. Nur einige Bilder der Prosessoren 3. Hübner und Ehrhardt sind zu nennen, ebenso ein schwach tomponirtes, in trüben, grauen Farben gemaltes "Siegesopser im heiligen Hain" von E. Stückelberg in Basel und eine im Makart'schen Sinne behandelte oder vielmehr nur mit dessen Mängeln behastete "Titania" von H. Faust in Florenz.

Mit schmadhafteren Berichten besetzte die Sittenmalerei den Tisch unserer Ausstellung. B. Raulbach in Minden läßt uns in einem fein durchgeführten Bitbe oben bei ben "Thurmfalfen", ein anmuthiges tête à tête im malcrifchen Rostiim des Mittelalters belaufchen. Die Romantik vergangener Zeiten regte ferner ben Broj. B. Schuch in Bannover zu einer wirkungsvollen Darftellung an, betitelt: "Auf Tod und Leben", welche, ebenso wie noch zwei andere Bilder des Künstlers von einem warmen Ginn für lands fchaftliche Stimmung zeugt. Prof. Gonne malte ein Festmahl aus dem 16. Jahrhundert; außerdem lieserte berfelbe, unter ber Bezeichnung: "Der Stectbrief" ein launig aufgefaßtes, lebendig behandeltes Genrebitd. Ein abnliches Motiv liegt einer Arbeit von G. Agghagy in Baris zu Grunde. Der Blid eines in der Schenke sitenden Räubers fällt auf den dort angeschlagenen, gegen ihn erlaffenen Stedbrief. Die Betroffenheit, wie zugleich aber auch tede Entschlossenheit im Antlit bes witden Burichen, eines achten Sohnes der Bufta, tommen trefflich zum Ausbruck; wirfungsvoll tontra=

- consider

stiren mit der innerlichen Bewegung des Räubers die indifferenten, unterthänigen Mienen der auffpielenden Zigenner; nur ber Dirne im hintergrunde bes Zimmers scheint der Gast nicht ganz geheuer. Roch bietet ein zweiter Maler, H. Weber in Wien, in einer Ernte= scene ein hübsches Vilden aus dem ungarischen Volks leben, das nur in der Farbe etwas schwer und licht= los ift. In die Tracht der Rococozeit kleideten 3. F. Hennings und 3of. Watter in Minchen ihre Gestalten. Ersterer giebt in seinem "Feberballspiel" eine forgfältig ausgeführte Arbeit, jedoch müßte fie noch mehr von der muntern foletten Grazie haben, welche die seine Welt des 18. Jahrhunderts charafterifirt. Prof. Jordan in Diffeldorf ift seinem alten Darstellungsgebiete, bem leben ber Riftenbewohner, treu geblieben, wie sein: "Nach durchwachter Racht" beweist. Einen ernsten Ton, auf unfer Mitgefühl freculirend, schlägt auch A. Benn in München an, indem er eine arme Familie auf der Brandstätte ihres Bauses bor= führt; doch find die Gestalten nicht tief genug em= pfunden, um auf bas Gefühl bes Beschauers nachhaltig einzuwirfen. Dit ftarferen Mitteln, mit ben Mitteln bes modernen Rührstücks, geht und 3. Geert in Düffelborf zu Leibe. Derfelbe führt ein Dlabchen in Trauerkleibern vor, welche in ber Gorge um bie Ihrigen, ben "letten Schmud", ihr schones blonbes Haar, verkauft. So flott und geschickt das Bild auch gemalt ift, so macht es boch bei ber libertriebenen Charafteristif einen ziemlich peinlichen Gindruck. Offen und absichtlich tritt und ber Realismus ber Zeit, welcher vie ästhetische Idee vollständig der gemeinen Wirtlich= feit opfert, in ein paar großeren, übrigens gewandt behandelten Arbeiten von E. Benfeler in Berlin und E. te Beerdt in Duffelborf entgegen. Ersterer malte die um einen fliegenden Buchhandler gefchaarte Be= sellschaft einer großstädtischen Spelunte, in ber gangen platten Profa ihres Daseins. Letterer stellte unter dem Titel: "Rlostertoilette" eine Anzahl ausgesucht häßlicher Männer bar, welche fich waschen und tämmen. Erscheinungen und Gindrude, benen wir im Leben rasch aus dem Wege geben, find hier, wie fie der helle Tag bescheint, in ihrer banalsten Realität auf die Leinwand gebannt. Wenden wir und von diefen ungefämmten und ungewaschenen Bitbern lieber wieder denen zu, die jich gewaschen haben, ben Arbeiten, welche das Bolts= leben von seiner freundlichen und poetischen Seite auf= faffen! Glüdlicher Beife fehlt es ber Ausstellung nicht an berartigen Arbeiten. Wir verweifen auf ben "Jubiläumstag" von S. Dehmigen in Duffelborf, ein Bild, bas sich durch innige Empfindung und liebe= volle Behandlung auszeichnet. Bon feiner toloristischer Durchführung ist auch ber mit seinen Hunden früh= stiidende Jäger von A. Eberle in Münden.

sprechende Genrebilder lieserten noch Frln. Auguste Ludwig und H. Plathner in Düsseldorf, Ed. Hübener in Berlin, F. Friedländer in Wien, F. Pröls und Frau v. Suchodolöka. Die Bataillenmalerei endlich, um derselben hier noch zu gedenken, hat ausesallender Weise in unserem kriegsreichen Zeitalter nur einen einzigen Vertreter gefunden. Es ist dies H. Lang in München, der in einer Reihe von Delstizzen Erinerungen aus dem letzten Feldzuge gegen Frankrich bietet.

Die Porträts sind, wie auf allen Kunstausstellungen, zahlreich vorhanden und dabei von sehr ungleichem Werthe. Als die besten Leistungen sind die Bildnisse von Bros. E. Bohle hervorzuheben; insbesondere zeichnet sich das Vildniß eines Knaben in ganzer Figur durch große Sicherheit des Vortrags, Einheit und Krast des Tones, wie durch lebendige Naturwahrheit aus.

Biele gute, namentlich technisch recht gewandt behandelte Arbeiten bietet das landschaftliche Fach. Ein großes, wirfungsvolles Gemälde mit einem wild babin: raufchenben Baffer und mächtigen, vom Sturm gepeitschten Baumgruppen, dessen Bordergrund nur etwas ju leer und flach erscheint, ftellte 3. Sofelich aus, bem sich R. Schietold mit ein paar gut gestimmten Bilbern vom Starnberger See anreiht. Wie Lettern, gehen auch D. Langto und L. Willroider in der Schleich'schen Richtung erfolgreich auf Wahrheit ber Tones aus. Breit und sicher behandelt und von frijder faftiger Farbe find die Idullen von Th. Rotich und Otto Baisch, benen von Münchener Künstlern noch Al. Rappis mit einem feiner bekannten Erntebilder und C. 3. Morgenstern anzureihen find. Gine treffe liche Arbeit sodann lieferte Prof. Ludwig in Stuttgart in einer weiten, von einem Fluffe durchzogenen, baum: reichen Ebene, über welche sich diftere Wolfenschatten legen. Bon Malern, die den Wirkungen bes Mond: lichtes nachgingen, nennen wir L. Dougette in Berlin und insbesondere Arel Nordgreen in Duffeldorf, der in ernster, schöner Auffassung eine Mondnacht an ber norwegischen Küste schildert. Bon unseren einheimis schen Malern hat Brof. Dehme eine Lanbichaft auss gestellt, die sich durch ihre Lichtwirkung auszeichnet. C. 28. Müller giebt in forgfältiger Ausführung ein freundliches Bildchen aus ber fachfischen Schweiz, und ebenfo finden wir noch von R. Schufter, E Leon: hardi u. A. Motive der nordischen Natur ausprechend verarbeitet. Der Guden regte Fr. Preller ju zwei schön komponirten Landschaften an. Auch A. Leu in Düsselborf und L. Gurlitt rufen italienische Erinnerungen wach, während A. herrenburg in einem effektvollen Sonnenuntergangsbilbe uns an bie Ufer des Mils führt.

Wie die Landschaftsmalerei, so hat auch die Thier= malerei gute Repräsentanten aufzuweisen. Als tüchtigste Leistung ist ein Bild von Hermann Baisch in Mün= chen: "Rühe am Wasser" zu bezeichnen. Die Farbe ist von feltener Frische und Rraft, und Thiere, Landschaft wie Beleuchtung verbinden fich zu einer vollen We= sammtwirkung. Ein Thierstud von P. Meyerheim in Berlin will im Kolorit etwas zu grau und unruhig erscheinen. Ferner sind die Thierstücke von Chr. Mali und E. Meifiner hervorzuheben, in benen nicht ohne Erfolg eine tiefere Einheit ber animalischen und vege= tativen Natur angestrebt ist. W. Pfeifer und R. Braun lieserten lebendige Pferdedarstellungen, ebenso ist von Münchener Thiermalern noch Fr. Boly mit einem Wilbstiid zu nennen. Auch bie Dresbener Buido Sammer und A. Thiele führen allerhand Wild auf geschickt behandeltem, breitem landschaftlichen Binter= grunde naturwahr vor. Beniger zahlreich als fonst haben fich die Architetturmaler an ber Ausstellung betheiligt. Unter ben Delgemälden vermögen nur zwei Werte des Sofmalers Choulant die Aufmertfamteit gu feffeln. Diefelben bieten in ber bekannten wirtungs= vollen Darstellungsweise bes Rünftlers ein paar An= fichten aus Benedig. An Stillleben, Blumen= und und Fruchtstiiden ift fein Mangel, und einzelne Arbeiten darunter, wie namentlich ein Fruchtstüd von F. Dei= merbinger in Hamburg, geben frappante Spiegel= bilder der Natur. Indessen spricht immer nur ein äußerlicher Sinn für geschmackvolle Nachbildung aus diesen Werten, und bei aller Geschicklichkeit bieten fie fein tieferes Intereffe.

Eine recht anziehende Partie ber Ausstellung bilbet eine Reihe von Aquarellen aus dem sogenannten Album des Kunftfonde. Letterem Album werden nämlich alle aus ben Mitteln bes Kunstfonds gesertigten Runft= werke in Abbildungen einverleibt. Die gegenwärtig ausgestellten Blätter enthalten bie Malereien, welche für das neue Softheater geschaffen wurden, wie den Schönen Cyflus von Dedengematten, mit bem Brof. Groffe das obere Foper schmildte, die anmuthigen Gemälde ferner, welche F. Preller, P. Mohn, Prof. Rau, Prof. Scholy und B. Kiesling in den Borräumen der k. Soflogen aussilhrten u. f. w. Bon den genannten Künstlern felbst gesertigt, geben diese Ropien treulich die Borzüge ber Driginale wieder. Bei einer weiteren Umschau unter ben Aquarellen begegnen wir ein paar Intérieurs von Prof. C. Werner in Leipzig, in welchen die Aquarellfarbe eine erstaunliche Wirkungs= fraft entfaltet; ebenso einigen, in demselben Material ausgeführten, guten Blättern von Brof. Saufchild in Rom. Eine von Frl. Doris Gerbing gefertigte Ropie ber Schwind'ichen "Sieben Raben" vermag, bei allem Fleiße in der Behandlung der Wasserfarbe, nicht

ben großen phantastischen Reiz des Originals zu erreichen. Unter den Arbeiten der vervielfältigenden Künste sind ein paar Nadirungen von Pros. Bürckner und Jos. Willroider hervorzuheben; ein Aupserstich nach E. Becker von Fr. Zimmermann in München wurde vom sächs. Kunstverein als Bereinsblatt sür das Jahr 1877 erwählt.

Bas schließlich die Berke ber Plastit anlangt, so hat Prof. Donnborf in Stuttgart eine Koloffalbüste in Gups eingesendet, welche nicht nur wegen ber bar= gestellten Berfonlichkeit, fondern auch durch ihre kinft= lerischen Qualitäten die Ausmerksamkeit auf sich zieht. Es ist die bereits in diesen Blättern anerkennend be= sprochene Büste Freiligrath's, die, in Bronze ausgeführt, das Grab des Dichters auf dem Kirchhofe in Cann= stadt schmildt. Als ein frisches, anmuthiges Wert ift ferner C. Schlüter's in Marmor gearbeitete Statue eines römischen hirten zu bezeichnen; von lebendiger Behandlung ift auch ein ansprechend als Brunnenfigur gedachter "Jongleur" von G. Brogmann; ebenso finden wir noch Arbeiten von S. Baumer, B. Krufe, D. Bangner, C. Roeber und B. Stein, die nicht ohne Berdienste sind. C. C.

#### Kunstliteratur.

Kunstdentmale und Alterthümer im Dannover'schen, bargestellt von H. Wilh. H. Mithoff. 5. Band: Herzogthümer Bremen und Berden mit dem Lande Habeln, Grafschaften Hoha und Diepholz. Mit Abbildungen auf Tafel I—X und Holzschnitten. Hannover, Helwing'sche Verlagsbuchh. 1878. 4.

Das 1871 mit bem Fürstenthum Calenberg begonnene, in der Kunfiliteratur sehr vortheilhaft be= fannte Wert über die Dentmale der Borgeit im Sannover'ichen schreitet, wie ber vorliegende Band beweift; rlistig fort, so baß wir, ba jest nur noch das Fürsten= thum Donabrild, das Herzogthum Aremberg=Meppen, bie Grafschaften Lingen und Bentheim und bas Gurstenthum Offfriesland fehlen, barauf hoffen burfen, bas Ganze in wenigen Jahren burch etwa zwei noch hinzusommende Bande als ein Wert vollendet zu sehen, bas ben übrigen Provinzen bes preußischen Staates und bem Ländercompfer bes beutschen Reiches als Mufter und Vorbild bienen tann. Wir wüßten wenig= ftens teinen Theil bes beutschen Reiches, ber in seinen Kunstdenkmalen und Alterthümern mit solcher Ausführlichkeit oder boch mit solcher Bollständigkeit be= handelt wäre, wie die bis jest vorliegenden Theile bes chemaligen Ronigreichs Sannover. Befanntlich jehlt es uns ja noch immer an einem Wesammtinven= tare ber im beutschen Reiche vorhandenen Runftbenf=

male und Alterthümer, das freilich anders angesaßt und abgesaßt werden müßte, als das im vorigen Jahre begonnene "Inventaire des richesses d'art en France" das, bis jest in 5 Lieserungen vorliegend, an dem Fehler oder vielmehr an dem Uebersluß leidet, daß es bis auf die Gegenwart sich erstreckt, dieser Begriff der Gegenwart aber deshalb ein illusorischer ist, weil, wenn das Werk in der begonnenen Weise zum Ende gesührt werden würde, — was wohl ebenso zweiselhaft sein möchte, wie bei dem von Julius Meyer begonnenen Künstler-Lexison — mehr als ein Menschenalter versssloßen sein dürste. So geht's Gottlob mit diesem Insventar, das sich auf die Provinz Hannover und auf die Bergangenheit beschräntt, nicht.

Auch diesem Bande hat ber verdienstwolle Berfasser eine Einleitung vorangeschickt, worin er zunächst die architektonischen Eigenthümlichkeiten der hier be= handelten Stirden auseinandersett, unter benen er mit Recht bem Dom zu Berben wegen feines einfach=groß= artigen Planes und der erhabenen Berhältniffe des Innern den ersten Plat anweist. Unter den zahl= reichen Hallentirchen dieses Gebiets ist er der Haupt= vertreter. Biel seltener tritt dagegen hier die Basiliken= form auf; sie erscheint fast nur in ber vor einigen Jahren restaurirten (bereits mehrfach publicirten) ro= manischen Stiftstirche zu Bücken, die, ursprünglich flach gebedt, nachher überwölbt wurde; ebenso die romani= sche Klosterfirche in Ofterholz (in ihrer ursprünglichen Unlage), die gewölbte, schon dem Uebergangestil sich nähernde Stiftstirche in Baffum, und als Unicum rein gothischen Stile Die Beterefirche in Burtehube. Bahlreicher als die dreischiffigen Kirchen sind natürlich die einschiffigen, sowohl die romanischen, zum Theil noch aus Felbsteinen erbauten, als die gothischen Badftein= bauten. Der Thurmbau ift in der Regel ein einfacher, der Westseite vorgelegter, gewöhnlich rechteckig, selten in's Adsted, oder auch in die Rundung übergehend, aber auch mehrfach gang rund; ein Bierungsthurm nur auf ber genannten Stiftefirche ju Baffum, ber recht= edigen Querschnitt hat, und auf der Rirche ES. Coomä und Damiani in Stade, in's Achted übergebend. Wenn aber ber Berjaffer fagt, daß Urpten gar nicht bor= kommen, und daß das chemalige Vorhandensein einer folden in Bilden sich nicht bestimmen läßt, so hat das freilich gegenwärtig seine Richtigkeit; vor der Restau= ration aber, als ich die Kirche im 3. 1860 unter= suchte, sand ich das Vorhandensein einer solchen, auf welches auch schon die viel höher liegende Vierung sammt bem Chor schließen läßt, burch eine fleine, mit einer Onerstange verschlossene, start vernagelte Thur bestätigt, die zu öffnen leider nicht thunlich war. Nach bamaligen mündlichen Ausfagen follte fie unter bem Chor völlig verschüttet sein; wenigstens zeigte ber Chor

äußerlich teine Spur von Fensteröffnungen. Go frat: lich in bem hier betrachteten Theile ber Proving San: nover die Stulpturen als Schmud bes Meugeren ber Rirchen vorkommen, fo fparlid auch die Glasmalereien, fo find boch unter ben letteren bie aus ber Zeit um 1300 stammenden im Chor zu Buden von bobem Werthe. Ungleich zahlreicher und in ihrer Art ebense ausgezeichnet sind die in ben Kirchen biefer Gegend vorhandenen geschnitten Altarschreine, von benen sich noch jest 25 aufzählen laffen, barunter ber im Dem zu Berben, ber in Bilden von großartiger Behandlung der Hauptsiguren, der kleinere, neuerdings durch Allmers bekannter gewordene zu Altenbruch vom Meister Johann Bog aus Bremen, und der zu Nordleda. Auch ben geschnitten Crucifixen sind noch mehrere vorhanden, und wenn auch das Chorgestiihl fast gänzlich ber: schwunden ist, so hat doch der Dom zu Berden ale Erfat bafür einen trefflich geschnitzten Levitenstuhl, während andere Kirchen sich tilchtiger Schniswerk in den Rococo-Formen des 18. Jahrhunderts rühmen können. Auch an Altarkelchen und steinernen gethischen Sakramenthäuschen sinden sich mehrere trefflicke Exemplare, besonders aber an metallenen Tauigefüßen (3. B. gu Imfum und Twiftringen), Die, zwar nicht immer sehr kunstvoll gearbeitet, doch zum Theil bis in's 13. Jahrhundert hinaufreichen; ebenso an Grab: steinen, Sartophagen und Epitaphien, die lestern großentheils aus dem 16. Jahrhundert. Besonders bervorzuheben sind aber einestheils die steinerne Kanzel zu Bilden aus bem Anfang bes 13. Jahrhunderts, anderentheils die älteste aller in Deutschland verhan: denen gravirten Grabplatten, die in der Andreakliche zu Berden, mit ber Figur des Bischofs Dio (Tafel III). Fast spurlos verschwunden sind dagegen die ehemale vorhandenen Schlöffer und befestigten herrenfite, tie besonders in den Grafschaften Hopa und Diepholz des: halb sehr zahlreich waren, weil diese zwischen mächtigen Rachbarn lagen, beren Uebermacht ihnen gefährlich war und manchmal verderblich wurde. Ebenso wenige Spuren find noch erhalten von chemaligen Stadt: thoren, Mauerthürmen und Festungswerten; dagegen find an Rathhäusern noch einige aus der Renausance: zeit vorhanden.

Rach dieser resumirenden Einleitung giebt der Bersasser, wie in den früheren Bänden, die einzelnen Ortschaften in alphabetischer Reihensolge, jedoch so daß der vorliegende Band in zwei Alphabete getheilt ist, von denen das eine die Herzogthümer Bremen und Berden mit dem Lande Hadeln, das andere die Grafsschaften Hoha und Diepholz umfaßt. Daß unter diesen Ortschaften gar viele schon aus früheren gestegentlichen Notizen oder größeren Publikationen bestannte sich besinden, ist wohl natürlich; die bei weitem

rößere Zahl aber machen biejenigen aus, über welche och Nichts ober so gut wie Nichts bekannt war. eber alle irgendwie bedeutenderen Ortschaften bringt Rithoff sehr bankenswerthe, den Urkunden und besten Quellen entlehnte historische Notizen, denen dann die in geeigneten Fällen burch Abbildungen, amentlich durch Kirchengrundriffe unterstützte Behreibung ber Bauwerke und ihres Inhalts folgt; nur om Dom zu Berben, als bem wichtigsten Baubentnale bes ganzen Landes, ware eine Ansicht bes impoanten Innern ebenfalls wünschenswerth gewesen. Zu en durch ihre bisher nur erst zum Theil bekannten Baudenkmale interessantesten Ortschaften gehören in ben Herzogthümern Bremen und Verden vor Allem Buxtehude, Heeslingen, Mulfum, Menkloster, Ottern= borf, Stade, Berden und Zeven, sowie in ben Grafschaften Hoya und Diepholz die Derter Bassum, Bücken, Lie= benau, Nienburg, Schinna und Wiegen.

S. A. Maller.

Archäologischer Begweiser durch Nieder-Desterreich. II. Das Biertel ober dem Wiener-Walde. Bon Dr. Eduard Freih. von Säcken. Herausgegeben vom Alterthums-Bereine zu Wien. Wit 4 Tafeln und 181 Illustrationen im Texte. Wien, E. Gerold's Sohn. 1878. 4.

Der vorliegende Wegweiser bildet den zweiten Theil eines größeren archäologischen Wertes über die römischen, mittelalterlichen und modernen Kunstdentsmäler des schönen, erinnerungsreichen Ländchens an den Ausläusern der Alpenkette gegen die Donau, welches der um die Kunde der heimischen Borzeit hochverdiente Forscher im Austrage des Wiener Alterthumsstereines unternommen hat. Im Jahre 1866 erschien der erste Theil der Publikation: die Denkmäler aus dem Biertel unter dem Wiener Walde; und wir dürsen uns wohl der Hossinung hingeben, in nicht zu serner Zeit auch die übrigen Theile von Nieder-Desterreich, vor allen die Kunstwelt der alten Kaiserstadt an der Donau in gleich trefslicher Weise behandelt zu sehen.

Das Werk hat sich zur Ausgabe gesetzt, sämmt= liche auf dem Boden Nieder=Desterreichs noch existiren= den Kunstdenkmäler und Inschriften aus der Nömer= zeit, dem Mittelalter und der Renaissance bis zum Schlusse des vorigen Jahrhunderts, nach Orten alpha= betisch geordnet, zu beschreiben und unter Beisigung von ausgewählten Illustrationen und einer Denkmäler= karte kunstgeschichtlich zu charakterisiren. Die praktische Anlage und die schlichte, sachliche Darstellungsweise machen das Buch nicht nur zu einem gewiß er= wünschen Führer sur alle diesenigen, welche das in kunstgeschichtlicher und landschaftlicher Hinsicht so an=

ziehende Land bereisen, sondern das Werk verdient vornehmlich die weiteste Verbreitung in den Kreisen der Alterthumsfreunde, insbesondere im Lande selbst, bei den Gutsbesitzern, Gemeindevorstehern, Geistlichen u. s. w., deren Händen so häusig das Schicksal unserer alten Denkmäler anvertraut ist, ohne daß sie dabei immer am besten berathen wären.

Freih. von Saden hat dem alphabetischen Berzeichniß ber Denkmälerstätten einen geschichtlichen lleber= blid vorausgeschickt, aus welchem hervorgeht, daß es immer die fpaten Entwicklungoftufen ber Runft, nament= lich der Bankunft find, welchen die hauptfächlichen Denkmäler des Landes angehören. Die erfte Bauperiode mittelalterlichen und zwar noch vorzugsweise romanischen Stils fällt in bas 12. und in die ersten Decennien des 13. Jahrhunderto, die zweite gehört der Berfallzeit der Gothit an (2. Sälfte des 15. und Unfang des 16. Jahrhunderts), die dritte endlich ist die Periode des üppigen Barocstile, wie ihn die Stifter Mölt, Göttweig, St. Andra an der Traisen u. a. auf= Bedauernswerth ist die surchtbare Zerstüweisen. rung, welche über die Denkmäler ber firchlichen Plastit und Malerei Nieder=Desterreichs hereingebrochen ift. Rur gang wenige von ben geschnitten und gemalten Altarwerken, mit benen bie Kirchen und Klöster im 15. und 16. Jahrhundert ausgestattet wurden, haben sich erhalten und zeigen in ihren Taselgemälden den wahr= scheinlich burch bas Bisthum Baffan vermittelten Busammenhang mit der fräutischen Schule, seltener mit ber fcmabifden. "Wie weit fich ber Antheil einer specifisch öfterreichischen Schule erstreckt, werden viel= leicht spätere Forschungen nachweisen." Ml8 einziges Denkmal mittelalterlicher Wandmalerei in diesem Kreise verdienen die Fresten in der Schloftapelle von Ulmer= feld (an der 3pp8, unweit von Amstetten) hervorge= hoben zu werden. Sie sind "entschieden von einem italienischen Künstler zu Ende bes 14. ober Aufangs des 15. Jahrhunderts, der unter dem Einflusse Giotto's stand", ausgeführt. Ziemlich bedeutend ist die Angabl erhaltener ichoner Glasmalereien aus bem 14. und 15. Jahrhundert, 3. B. in Ardader, Sainfeld, Neustadtl, u. a. a. D. Die Reste der firchlichen Aleinfunftarbeiten, Bronzewerke, Elfenbeinschnitzereien, Goldschmiedsachen u. f. w. haben sich fast alle in die Schapkammern ber Klöster geflüchtet und waren auch bort, wie Iedermann weiß, gegen Plünderung und Gewinnsucht nicht immer geschützt. Bieles bieser Art ist namentlich bei ber Kriegssteuer v. 3. 1810 um ben blogen Metallwerth verkauft und ber Bernichtung preisgegeben worden.

Wer die Beschreibungen dieses Wegweisers liest und seine zahlreichen stilgetren ausgestührten Illustrationen durchmustert, wird sich sreuen, daß trot aller dieser Zerstörungen immer noch so mancher bedeutende Rest alter Aunst erhalten ist, welcher nun von kundiger Hand wenigstens verzeichnet und in unsern pietätsvolleren Zeiten gegen Rohheit und Unverstand besser geschützt ist als früher. Möge sich der Versasser und sein Austraggeber, der Wiener Alterthumss-Verein, recht bald im Stande sehen, auf dem Wege sortzusahren, den er mit so viel Glück und Erfolg betreten hat!

L

#### Mefrolog.

Eduard Billmann +. Bie biefe Blatter feinerzeit gemelbet, ftarb am 11. November v. 3. ploplich am Bergichlage einer unferer bedeutenoften Aupferstecher im Landschaftsfache, ber Professor an der Karlernher Runfifdule, Couard Willmann. Geboren in Rarlsruhe den 22. November 1820 als Sohn des Kriegs= bibliothetare Aler. Willmann, war er frühzeitig durch sein eminentes Zeichentalent eine Zierde ber Echule bes 1. Galeriedireftore Frommel, unter beffen Leitung er seine Studien begann. Schon in seinem 19. Jahre bersuchte er in Darmstadt selbständige Heine Arbeiten und erwarb fich bort Freunde, die ihm durch's Leben hindurch berg= lich zugethan blieben. Bon Darmftadt ging Willmann nach London und widmete fich eifrig dem Studium seiner Kunst. Dort war es hauptsächlich das Haus des ge-lehrten Bunsen, in welchem der junge Künstler gern feine Mußestunden zubrachte. Bahlreiche Briefe be-weisen, in welch' herzlichem und freundschaftlichem Bertehr Willmann mit dem großen Gelehrten stand, in besseutende Männer kennen lernte. Bon London siedelte Willmann nach Frankreich über, Paris ward ihm von Diefer Zeit an eine zweite Beimath; ein reiches, kiinstlerisches Leben erschloß sich ihm hier. Er be= gann feine Thatigfeit mit einem Cpflus landichaftlicher Kompositionen zu einer Ausgabe von Beranger's In diefe Jahre fallen auch feine ernstlichen musitalischen Studien und ber Gintritt in Die Wefang= flasse des faiserlichen Konservatoriums, wo er gleich= zeitig mit Roger um ben Preis wetteiferte und Gieger blieb. Geine vielen Freunde Auber, Menerbeer, Salevy, Abolf Abam u. a. waren von der Schönheit feiner Baßstimme und der Trefflichkeit seines musikalischen Talente so entzückt, daß sie wünschten, Willmann an der großen Oper beschäftigt zu seben; doch konnte der für seine Kunft begeisterte junge Mann sich nicht entschließen, die glänzenden Anerbietungen anzunehmen. Er trat aber in die faiferliche Sangerkapelle in den Tuilerien ein und blieb einige Jahre attives Mitglied In diese Zeit fallen zwei Landschaften nach frangofischen Meistern; auch eine große, schwierige Arbeit beschäftigte Billmann Damale langere Beit: Paris aus ber Bogelperspeltive, von einem ideellen Bobenpuntt, in ber Rabe ber fleineren Geine-Infel, aufgenommen. Diese flaunenswerthe Arbeit murbe von Willmann während ber befannten Birtfamfeit bes Bürgermeisters Hausmann ausgeführt. Die unvergleichliche Ausführung des Stichs brachte ihm auf der Parifer Kunstausstellung von 1860 die goldene Medaille ein. Im Jahre 1863 ertheilte Raifer Napoleon dem Künstler

ben Orben ber Ehrenlegion; 1868 erhielt Willmann vom Könige von Württemberg bas Ritterfreu; bei Friedrichsorbens. Die große Platte von Paris ging später in den Besitz des tais. chaltographischen Institute liber, als ein wirdiges Denkmal bes glänzenden Um: baucs von Paris unter der Regierung des Kaifers. Die städtische Berwaltung von Paris beauftragte den Klinstler bald barauf mit dem Stiche von zwei Dedengemälben in ben Galen bes Stadthaufes nach Ceiquet: gricchischen Landschaften mit Staffage, welche tem Künstler neuen Ruhm verschafften. Ein ehrenvoller Auftrag ward ihm in Folge beffen zu Theil mit ber Gesammtansicht ber Havana, welche nach photographischen Bruchstiiden von Naturaufnahmen ausgeführt werben mußte. Eine schöne Balmengruppe in ber Mitte bes Stichs erhöht ben tiinstlerischen Reiz bei Ein an Alexander von Sumboldt überfandter Abbruck fand bei bem großen Welehrten begeiftette Aufnahme; berfelbe ichrieb an Willmann: "3ch fann Ihnen, verehrter Mann, nicht lebhaft genug für ibr vertrauliches Wohlwollen und Ihr herrliches Geident meinen wärmsten Dant barbringen. 3hr Stichblatt, Die Anficht von Savana, gehört zu ben glänzendften Erscheinungen ber eblen Rupferstecherkunft. Das Unbeil, von meinen beriihmten Freunden in Baris, Ferfter, Desnopers und Dupont, über biefe fchone Arbeit ges fällt, ift enthusiaftisch in unserem Baterlante wiederholt worden. Ich will aber nicht bloß von Künftlern, die auf Ihrem Bege gehen, reden, sondern von zwei Mannern, die sehr verschieden in ihrem Beruse, eine seltene Richtigkeit des Gesithls in allen Regionen ber Runftwelt, Bildhauerei, geschnittenen Steinen, Malen Kupferstecherkunft haben, von unserem König und Rand Der Eindruck von folder Tednit - Mannigfaltigität ta Arbeit, Kraft und Leben, weiser Mäßigung, Abstimmung nach ber Ferne bin, ift Beiben, benen ich bas Bilt abgesondert vorlegte, der der lebhaftesten Bewunderung gewesen. Mir wurde bei geringerer Kunftausbildung ber Borzug, daß aus eigner Anschauung ich lange. ja zwei verschiedene Male auf ber Infel Cuba gelebt, die Savannah, die Palma Real und ben gangen Zauber bes Waffers aus eigner Anschauung tenne Ich habe die Freude, Ihnen zu melben, bag ber Renig als Anerkennung einer fo glanzenden Schöpfung teutscher Kunft Sie zum Ritter des rothen Ablerordens ernannt hat. Mit ber ausgezeichnetst freundschaftlichen Bochachtung Ew. Wohlgeboren gehorfamfter M. t.

Humboldt. Berlin, 11. Mai 1856."

Allgemein befannt ist serner der prächtige Stick: "Heidelberg", der des Künstlers Ramen in alle Weltstheile getragen. Dann nennen wir den "Frühling" nach Knaus und das reizende Pendant, der "Herbst nach einem Wiener Meister, die wunderbar poetischen Sticke nach Marat's Kohlenzeichnungen, die Vier Tahreszeiten, sowie die vier Tageszeiten. Die Ansichten von Wien, Baden-Baden, Freiburg und Stuttgart sind zu bestannt, um besonders gerühmt zu werden. Zu Willsmann's besten Arbeiten nach französischen Meistern sind noch die Lieblingshunde Ludwig's XV. nach Desportes, sodann die ausstliegenden Fasanen zu nennen. Als Ansertennung seiner künstlerischen Berdienste erhielt Willsmann von seinem Landessürsten, dem Großberzoge von Baden, die Ernennung zum Hossusseiten fra

Doch tonnte er sich lange nicht entschließen, Frankreich gang zu verlaffen, in welchem er fo viel Anerkennung gefunden. Trot ber bringenben Bitten seiner Freunde und der großartigen Anerbietungen (ihm war die Stelle eines Direktors der kaif. Kupfer= stichschule zugedacht), wollte Willmann sich nicht naturalifiren laffen, er war mit ganger Geele ein Babenfer geblieben, ber über Alles das Badische Land liebte, wo Die Angehörigen lebten. Dit bem Kriege von 1870 siedelte er gang nach Karlsruhe über, zum großen Leid= wesen seiner vielen Freunde, mit denen Willmann im regsten Briefwechsel blieb. Trot aller miglichen politischen Berhältnisse erhielt er in den letten Jahren die ehrenvollsten Aufträge von Frankreich. Ein Blatt nach bem befannten Meister Alma Tabema "Junge Madchen, Blumen pflüdend", tonnte er nicht mehr be= ginnen, ba eine größere Arbeit, "Die Balbeinsamteit", Die letten zwei Jahre feiner Thätigkeit in Anspruch nahm, und bieses Werk konnte leider erst vierzehn Tage nach seinem Tobe ber Deffentlichkeit übergeben werben, fo bag mit Recht Bictor v. Scheffel, ber den Text zu den poetischen Stimmungsbildern geliefert, in feiner Borlefung im Rathhause zu Rarlerube bem Freunde folgende Worte widmen tonnte: "Früher, als Dichter und Zuhörer es ahnen konnten, ift der Wunsch des Nachworts: Gott geb' ihnen all' nach den Mühen der Beit die himmlische Rünftlerglüdseligfeit! bezüg= lich Eines und zwar des thätigsten Arbeiters an der Waldeinsamkeit in Erfüllung gegangen. Dem ebenso begabten als sleißigen Urheber der zwölf schönen Rupferstiche, Professor Eduard Willmann, war nur noch die Erste der wahren Künstlerfreuden, ein mühjames Wert nach jahrelanger Arbeit glücklich vollendet zu sehen, vergönnt. Die Zweite, bessen frühlichen Gang durch die Belt mitzuerleben und fich ber Beihnachtefreude, die er Andern bereiten wird, felbst mitzuerfreuen, hat ihm der unerwartete und unerbittliche Tod ver= sagt. Lassen sie mich ben heutigen Bortrag als einen Ehrentranz betrachten, ben ich mit ihrer Zustimmung auf das Grab eines hochverdienten vaterländischen Künstlers und Lehrers an der hiesigen Kunstschule niederlegen darf." Die "Campagna von Rom" nach Schirmer blieb ebenfalls unvollendet; Willmann's begabtestem Schüler, Abler Mesnard, war es vergönnt, die Arbeiten zu voll= enden oder zu libernehmen. Einen Stich nach Ruisdael, so wie einen Cyclus beforativer Bilder nach Hoffmann in Wien follte Willmann libernehmen, mußte fie aber, durch sein beginnendes Herzleiden gehindert, verschieben; so traf ihn der Tod. — Mit ihm ist ein seltenes, reiches Kiinstlerleben zu Grabe getragen worden. An feiner Bahre fprach im Namen ber Rünftlerschaft Diretter Riefstahl folgende Worte: "Auf Diefen Garg legen wir, die Genoffen des Entschlafenen, den Lorbeerfrang, bas alte Symbol des Künstlerruhms, und erheben die Rlage um ben tobten Freund, ber uns entriidt ward mitten aus rüstigem Schaffen, eben noch voll herzlichen Antheils an dem Leben, das ihn umgab. Wohl mögen wir ihn preisen als einen auserlesenen Künftler, als einen Mann von seltenem Gleichgewicht aller Gaben, die den Menschen liebenswerth machen, von einer Sarmonie bes innern und außeren Lebens, bie Jeden begludte, dem er nahte. Denn wir Alle standen unter dem Zauber seines von ächter Serzensgüte strahlenden dem er nahte. Auges, ber feinen, hinreißenden Erregbarteit feines

Bergens und der vollen Manneswirde, wo es Bahr= heit und Ueberzeugung galt. Wie diese begliidende Lebeneäußerung auf ihn felber zurüchtrahlte, indem sie ihm alle Berzen gewann, wurde seiner klinstlerischen Elichtigfeit jegliche Anerkennung zu Theil, fowohl in ber Beimath burch seinen hochverehrten Fürsten, ale auch in jenem Lande, bem er als seiner zweiten Beimath mit herzlicher Liebe und Dankbarkeit ergeben war; wo ihm seine Meisterschaft, die Lauterkeit seines Charafters und die erobernde Liebenswürdigfeit seines ganzen Wesens Ruhm, Gut und Freunde für's Leben gewannen. Vor Allem in seiner eignen Kunft, deren beste Meister ihn ehrten und liebten als den Ihrigen — hier in seiner stillen Wertstatt find wir umgeben von ben Zeugnissen bieses achtungsvollen und berglichen Berkehrs. Und weit über jene tollegialen und freundschaftlichen Kreise hinaus wurden Werth und Streben unseres Freundes hochgeschätzt. Die frangofische Regierung, die Municipalität von Paris und fünstlerische Körper= schaften ehrten ihn durch Auszeichnungen und Aufträge, mit Stolz zählten sie ihn alle zu ben Ihrigen. Und doch welch' treue Liebe hatte er sich für seine Heimath bewahrt, wie war er gang ber Unfere! Go wurde denn der Ring geschlossen, hier in dieser seiner Bater= stadt, wo er zuerft ben Grabstichel führen lernte, schuf er fein lettes fcbines Wert "Walbeinsamfeit", und dann entfiel das Wertzeug seiner sichern fleißigen Hand. Uns aber, den Uebersebenden, bleibt die ungetrübte Erinnerung an einen lieben, edlen Menschen, einen unvergestlichen Freund und einen Künstler von Gottes Gnaben." .

#### Sammlungen und Ausstellungen.

Die Hablung von Kunstindustrie-Museum in Paris. Die Hauptstadt Frankreichs wird in der nächsten Zeit um ein Museum bereichert werden, welches eine Lücke in den künstlerischen Bildungsanstatten von Paris ausfüllen und speciell mit der seit mehreren Jahren bestehenden, zu ähnlichem Zwecke begründeten "Union centrale" in entsprechende Versbindung treten soll. Der Iwed des Museums ist, "die Pssee der Künste in ihrer Anwendung auf die Industrie zu ersbalten und zu besördern" und zwar soll dasselbe ebenso sehr die Bildung von Kunsthandwerkern wie die Besörderung wahren Kunstsinnes und edlen Geschmacks im Publikum anstreben. Das Museum wird geschassen durch die Beiträge der Gründer, welche jährlich 500 Fres. dem Unternehmen widmen, durch Subscriptionen, Eintrittsgelber, besondere Beranstaltungen zum Besten des Museums, serner durch die Subventionen des Staats, der Stadt Paris, der Provinzen, endlich durch Stiftungen, Schenkungen u. s. w. Außer Sammlungen sür alle Zweige der Kunstindustrie wird das Museum auch eine Fachbibliothet enthalten. Das Museum ist dem Seine-Präsetten und den betressenden Ressorassischen. Dem dirigirenden Komité gehören eine Anzahl der ersten Künstler und Kunstgelehrten Frankreichs an.

#### Vermischte Nachrichten.

A. S. Leipzig. In den Raumen des hiefigen Museums ist gegenwärtig das Altargemälde ausgestellt, welches der Direktor der Leipziger Akademie, Pros. Ludwig Nieper, sür die Kirche in Sezzen dei Riga gemalt hat. Rur selten bezegenen wir in modernen Ausstellungsräumen Werken der religiösen Kunst. Die Gründe dasür sollen hier nicht erzörtert werden, wohl aber sestgestellt, daß die Betrachtung der Schöpsung Nieper's abermals unsere Ueberzeugung bestärkt, nicht allein, daß auch auf dem Gebiete der religiösen Kunst noch Tüchtiges und Bedeutendes geleistet werden kann, sondern auch, daß namentlich im Interesse der Künstler das

Locolo

allmähliche Versiegen dieser einst so reichen Quelle beklagenswerth erscheint. Nieper gehört zu den Künstlern, für welche
die großen Meister des 16. Jahrhunderts nicht umsonst gelebt und gewirtt haben. Ohne seine freie Selbständigkeit
auszugeben, huldigt er im Großen ihren Grundsäten und
schreitet auf dem von ihnen vorgezeichneten Wege vorwärts.
Der Besty vortresslicher technischer Mittel sichert Rieper
die versonliche Unabhängigkeit und schränkt den Einsluß seiner
Vordiber auf das ideale Moment ein, welches er stärker betont als die Rehrzahl unserer Aünstler. Das Sezzer Altargemälde zerfällt in drei Abtheilungen. Das Mittelbild stellt
Christus am Kreuze dar. Der edle, schon gezeichnete und
überaus sein modellirte Christusförper, in welchem der
Seelenschmerz viel kräftiger zum Ausdrude gelangt als die Seelenschmerz viel träftiger zum Ausdrucke gelangt als die äußere Qual und Bein, hebt sich von dem dunklen landschaftlichen Hintergrunde, dem wolkenschweren Abendhimmel wirfungsvoll ab. Für die beiden Flügelbilder, Petrus und Paulus, mählte der Künstler einen teppichartigen Goldhinters grund, wohrte der Aunster einen teppthatrigen Golohintergrund, wodurch er zu einer energischen Steigerung des Farbentones geseitet wurde. Die beiden Apostel bewahren in so weit den überlieferten Typus, als zu ihrer äußeren Erkennung nothwendig erscheint. Ihre künftlerische Bedeutung beruht auf der vollendeten psychologischen Charakteristis. Mis Denter, ber erft nach langem Ringen Die Wahrheit ge-Als Denker, der erft nach langem Ringen die Wahrheit gestunden und der auch jest noch in das Forschen und die innere Geisteswelt ganz versunken ist, so daß er halb undewußt den Schwertgriff ersaßt, tritt Paulus auf, während sich die ehrliche Krast, der beharrliche sest Wille in Petrus verkörpert. Rieper hat in dem Sezzener Altar ein Werk geschaffen, welches seinem künstlerischen Aufe nicht allein entspricht, sondern denselben noch erhöht, dessen Ausstellung in größeren Kunststädten, ehe es für immer aus Deutschland scheidet, wir daher lebhaft wünschen und empsehlen.

### Zeitschriften.

The Academy. No. 327.

The illuminated MSS. in the library of the Fitswilliam mascum, Cambridge, von J. W. Bradley. — W. J. Cripps.
Old english plate, von A. H. Church. — Fragonard and be decorative paintings at Grasse, von E. F. S. Patticon. — National gallery. National gallery.

Deutsche Bauzeitung. No. 63. 64.

Oberbaurath Heinr. Leonhard †. — Ueber Restauration über Wandgemälde. — Berliner Bau-Ausstellung. — Der neue het wurf zum Abschluss der Vierung am Strassburger Münster.

Blitter für Kunstgewerbe. Heft 7.

Bronze-Mörser. — Stoke-upon-Trent. — Moderce Entwürfe:
Siderolith-Teller; Grableuchter aus Schmiedeelsen; Tisch mit
Sessel; Elsernes Stiegen-Abschlussgitter; Credenz-Kasten.

Formenschatz der Rennissance. 17. Heft.

Details aus der Façade der Certous di Pavia; Fed. Vinefols:
Spitzenmuster; Seb. Serlie: Säulenköpfe und Füsse aus der
"Architettura"; Vinc. Scamoxzi: Marmerkamin; Ein weite
res Stück aus Alb. Dürer's Ehrenpforte des Kaiters Marimilian; H. Burgkmair: Vier Bilder zur Genealogie Marimilian; H. Burgkmair: Die Bilder zur Genealogie Marimilian; J.; Skizzen zu einem grossen Ofen, Federzeichnung
im Museum zu Basel; Ein Biatt aus P. Floetner's Modelbuch; Ein Biatt aus W. Dietterlin's Architekturwerk.

Journal des Beaux-Arts. No. 14.
Belgique: La situation. — Le Standard et l'exposition belge, von A. Schoy. — Enselgnement élémentaire du dessin. — J. Bailly, Resurrectio, von C. Lyon.

Kunst und Gewerbe. No. 33.

Darmstadt: Die Handwerker-Fortbildungsschulen im GrosskerTeacher HandwerkerTeacher HandwerkerTeacher Handwerker

zogthum Hessen; London: Der Schutz alter Bauwerke.

Chronique des Arts. No. 27.
Correspondence de Beigique: Les peintures de L. Gallait au sénat, von C. Lemonnier.

### Inserate.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig-

### Kunsthistorische Bilderbogen. Achte Samm-

lung. Bog. 169-178: Kunstgewerbe und Decoration der Renaissance diesseits der Alpen (Schluss). — Bog. 179—182: Kunstgewerbe und Decoration der Barockzeit. — Bog. 183—186: Kunstgewerbe und Decoration der Roccoco- und Zopfzeit.

Preis l Mark 50 Pf.

Zur Beachtung: Diese Sammlung enthält statt 24 nur 18 Bogen, um die das Kunstgewerbe betreffende Abtheilung glatt abzuschliessen. Die beiden folgenden Sammlungen, die den Schluss des Ganzen bilden, werden sich mit der Geschichte der Malerei befassen und eine jede aus 30 Bo-gen bestehen; der Preis wird demgemäss à 2 M. 50 Pf. berechnet.

Früher erschien:

I. Sammlung No. 1-24. Antike Baukunst. Griechische Plastik bis auf Alexander d. Gr. — II. No. 25—45. Antike Plastik von Alexander d. Gr. bis auf Constantin; antike Kleinkunst; Aegypt. u. vorderasiatische Kunst; Altchristl. Baukunst und Bildnerei; Kunst des Islam. — III. Romanischer Baustil; Gothischer Baustil (1. Hälfte). — IV. Gothischer Baustil (2. Hälfte); Mittelalterliche Plastik diesseits der Alpen. — V. Architektur u. Plastik der Renaissance in Italien. — VI. Italienische Plastik der Renaissance in Italien. — VI. Plastik Plastik der Renaissancezeit (Schluss); die Architektur und Plastik diesseits der Alpen im 16. u. 17. Jahrh.; Architektur und Plastik des 1. Jahrh. — VII. Kunstgewerbe und Decoration bei den orientalischen Völkern, im Mittelalter und zur Zeit der Renaissance.

Elegante Einlegemappen für Sammlung 1—5 ebenso für Sammlung 6—10 sind à 3 Mark zu haben. Prospecte mit Probebogen gratis.

Nur wenige Exemplare sind ton nachstehenden in meinen Verlag ibergegangenen Werken noch vorhalen:

Hassler, K. D., schwäbische Fiest. Mit 21 Farbendrucktafeln. Mit kgl Unterstützung gedruckt und nie im eigentl. Handel gewesen, bietet die Schrift grosses kunstgeschichtl. In-teresso dem Gelehrten u. Künstler. Die feinen Renaissancezeichnen regen vielfach zu neuen Ideen an. Herabges. Pr. 4 M. 50 Pf. — Hassler, K.D., Studien a. d. Staatssammlg. vaterlind. Alterthümer. Mit 4 Tfln. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf. — Grüneisen u. Mauch, Ulms' Kunstleben im Mittelalter. Mit 5 Stahlstichen u. 3 Steindr. Das beste kunstgeschichtliche Werk ab. die alte Reichsstadt Ulm. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf.

Heinrich Kerler in Ulm.

Soeben erschien:

Rudolph Meyer's Kunst-Lager-Katalog, Abth. B,

enthaltend Originalzeichnungen, Aquarelle, Gouache- u. Oelmalereien. nebst I. Nachtrag zur Abth. A., Kupferstiche etc. etc. - Gleichzeitig Katalog zur nüchsten

Dresdener Kunst-Auktion, den 23. Beptbr. 1878,

direkt zu beziehen: Dresden, Circusstrasse 39 II, oder durch Hrn. Herr-mann Vogel's Buchhdlg. in Leipzig.

and the late of the

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hundertftund & Bries in Leipzig.

13. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Eugow (Wien, Therestanungasse 25) oder an die Verlagshandlung in Ceipzig zu richten.

29. Hugust



Mr 46.

Inferate

d 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petiti zeile werden von seder Buche u. Kunsthandlung angenommen.

1878.

### Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, für die Abonnenten ber "Teitschrift fur bildende Kunft" gratis; für fich allein bezogen fostet ber Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchbandel als auch bei ben beutschen und öfterreichischen Poftanftalten.

Inhalt: Die Exposition retrospective auf dem Croeadero. — Von der Parifer Weltausstellung, VI. Franfreich — Ud. Staht's "Corfo". — Bistorische Ausstellung in Brescia. — Die Staatsgalerie in Stuttgart; Köln: Leiterftandbild friedrich Wilhelm's III.; Das Thaulow Museum in Riel; Monuncentaler Brunnen in Bamberg. — Die Austion der Gelzeit'schen Galerie in Wien. — Nataloge. — Seitschriften.

### Die Exposition rétrospective auf dem Trocadero.

Verehrter Herr Redakteur! Sie ersuchen mich um einen Bericht über die Pariser Ausstellung alter Kunstwerte auf dem Trocadero. Fern von Paris, ohne Katalog (der z. Z. noch nicht ausgegeben ist) und wesentlich auf mein Gedächtniß angewiesen, vermag ich Ihnen nur die solgende kurze Ueberssicht zu geben, in die sich leicht der eine oder andere Irrthum eingeschlichen haben kann. Einen etwas aussührticheren Vericht gebe ich Ihnen zum Erssatze über den Theil der Ausstellung, der mir der interessantesste erschien, und dem ich bei meinem kurzen Ausenthalte ein näheres Studium zuwandte, über die Vildwerke der italienischen Renaissance.

Der Gedanke gelegentlich einer Beltausstellung ben zuströmenden Fremden zugleich einen Begriff und einen Einblid zu geben in die Schäte alter Runft, welche in den Sänden von Privatleuten der Aus= stellungsstadt sich befinden, ift gewiß ein durchaus lobenswerther. Bunadift ichon um einen Bergleich gu bieten für die ausgestellten Runftwerte von heute. Da= mals pflegen diefe Schätze so zerftreut zu sein, bag meist nur ber Forscher weiß, wo er fie zu suchen bat, und daß auch diesem ber Zutritt grade zu den hervorragenosten Sammlungen häusig nur unter Schwierig= keiten möglich ift. Man könnte gegen eine berartige Ausstellung einwenden und hat in der That den Ein= wand gemacht, daß die öffentlichen Sammlungen einer Weltstadt von Allem, was die Privatsammler gusam= menbringen tonnen, in bester Ordnung und Aufstel=

lung die Sülle und Fülle des Schönsten täglich dem Fremden zur Schan stellen. Aber abgesehen bavon, daß dies durchaus nicht immer und nach allen Rich= tungen hin der Fall ift, ift ein solcher Einwand Runftwerten, felbst ben Werten der Kleinfunft gegen= über, bei benen jetes einzelne seine Berechtigung und seine eigenthümliche Schönheit hat, vollständig bin-In Wien war 1873 eine Ausstellung alter Gemälde im Privatbesit nicht in den Räumen ber Ausstellung felbst, sondern in denen des Reuen Defterreich. Museums zu Stande gebracht. Bett in Baris nimmt die Exposition rétrospective dagegen einen hervorragenden Theil ber Ausstellung ein, nämlich ben großen Monumentalbau auf dem Trocadero, welcher allein von allen Ausstellungsbauten zu dauernder Erhaltung bestimmt ist. Und zwar ist der rechte Fligel des huseisensörmigen Gebäudes der alten Kunft verschiedener Länder eingeräumt. hier haben Belgien, Spanien, China und Aegypten ausgestellt und ist auch — um das Ganze noch bunter zu machen — der Ethnogras phie, ein eigener Raum angewiesen. Der Special= forscher findet manches interessante Stild darunter; aber in der Hauptsache bietet diese Abtheilung schon dem Gegenstande nach wie in ihrer Anordnung nicht allgemeines Interesse genug, um hier näher darauf ein= zugeben.

Um so bedeutender ist die Ausstellung im linken Flügel des Baues, in welchem die Pariser Sammler ihre alten Kunstschäße aufgestellt haben. In Baris sind Ausstellungen von älteren Kunstwerken aus dem Privatbesitz keine Seltenheiten. Daher pflegt man verständiger Weise die eine Ausstellung stets mit Rick-

ficht auf die vorangegangenen zu arrangiren; und da in Paris der Schätze zu viele und zu ver= schiedene vorhanden sind, so giebt nur ein Cytlus derartiger Ausstellungen während eines oder mehrerer Jahrzehnte ein einigermaßen vollständiges Bild von dem, was sich in Pariser Privatsammlungen be-3m 3. 1874 waren auf der Ausstellung zum Besten der ausgewanderten Elfaß=Lothringer vornehm= lich die Gemälde aus den Privatgalerien sowie eine Auswahl der anßerordentlich reichen und mannigsachen Schätze der Familie Rothschild vereinigt. Im vorigen Jahre gab die Ausstellung alter Stoffe, Teppiche und Gobelins ein so großartiges und vollständiges Bild der textilen Klinste in ihrer Blüthezeit, wie felbst das South Renfington=Museum ein solches nicht zu geben im Stande ift. Dit Rücksicht auf biefe Ausstellungen hat man diesmal die Gemälde sowol als die textilen Klinste von der Ausstellung ausgeschlossen. Diese um= faßt im Wesentlichen die Aleinkunste und zwar die des Occidents, benen sich namentlich in der Renaissance die Plastik auschließt. Ehe ich auf die letztere näher eingehe, sei mir ein Ueberblick iber ben Umfang und die Bedeutung der gesammten Ausstellung gestattet.

Die Anordnung ift im Wefentlichen, soweit nicht einzelnen Ausstellern ganze Räume überwiesen wurden, eine historische: sie beginnt mit ber prähistorischen Runft Frankreich's und schließt mit ber kunft von Louis XVI.; der Nahmen der Ausstellung ist also ein außerordentlich weiter. Bene "prähistorische Runft", richtiger jene Kulturentwicklung, die vor und außerhalb jeder Kunst liegt, überlasse ich den Herren Geologen, Ethnographen und Anthropologen, welche zu Diesem Lieblingstinde moderner Konjekturalwissenschaft schwören. Die antike Runst ist durch interessante Gegenstände römisch=gallischer Kunstthätigkeit, nament= lich aber durch eine ebenso umfangreiche wie treffliche Auswahl griechischer Terracotten vertreten. Welche er= stauntiche Baht jener grazivsen, reizvollen Thonfigiir= den muffen aus ben Gräbern bes fleinen Tanagra in Böotien in den wenigen Jahren seit ihrer Entdeckung zu Tage gefürdert sein, wenn hier durch eine Auswahl aus den Parifer Privatsammlungen allein mehrere hundert gute und treffliche Stude zur Ausstellung fommen fonnten! Außer bem bestedenben Reig, ben diese farbigen Figurden auf jeden Beschauer ausüben, haben sie in dieser Zahl und Bollständigkeit ein besonderes Interesse für den Archäologen. Die zahlreichen Wiederholungen derfelben Figur wie die Verwendung der= selben zu einer Gruppe mit einer anderen Figur liefern den Beweis, daß dieselben handwerksmäßig aus Formen hergestellt und dann nachgearbeitet wurden, wie der= artiger Fermen auch eine ober mehrere ausgestellt find. Für ben Forscher find auch eine fleine Bahl von pasticei,

sogen. fleinasiatische Terrakotten, unbemalt, abn : goldet, von besonderem Interesse, zumal gerate: der Markt durch diese trügerischen und gegez Tanagräischen Figuren in ihrer modernen 6 und Form sehr unangenehm abstechenden fatbebenklich überschwemmt zu werden droht 3=1 gleich fehlt es nicht an zahlreichen unvereine Brudsftiiden, namentlich fehr reizenden Röpiden = Terrakotten aus Kleinasien und den griechischen 32 Bon hervorragender Bedeutung ist auch die Austeber Funde, welche herr Karapanos an der Stime alten Dodona gemacht hat, und burch beren trin ausgestattete Publikation er namentlich der Kenn ber ältesten griechischen Kunstepoche einen wefenie: Dienst gethan hat. Eigenthum besselben Beite audy eine reich mit kleinen Bronzereliefs aus Biga des Kaisers Divcletian, die kürzlich in Em gefunden wurde. — Unter ben wenigen größeren I. morbildwerken, unter benen ein interessanter artig Ropf, wird der sogen. Weber'sche Parthenen !denen, die ihn bisher nur aus der Abbildung in dem Abgusse kannten, keine angenehme Uebenit bereiten; er ist gar zu arg mißhandelt und ausze

In der mittelalterlichen Abtheilung le Dank ben Bemilhungen des Mer. Courjod veride-Kirchen und Städte der Provinzen ihre wenig bet Bedeutenda. Schäte zur, Ausstellung gebracht. als diese vereinigten Sammlungen ift für bie & funst des Mittelalters die in einem eigenen Raun sonders aufgestellte Sammlung Bafilewsti, in i Art die hervorragendste Privatsammlung. Die beset Bewunderung der Pariser sinden namentlich die te lichen Gerathe in eblen Metallen, meift aus !: romanischer und gothischer Zeit; fünstlerisch und schichtlich bedeutender erschien mir die beträtte Bahl trefflicher Elfenbeinbildwerte romanischer und gothischer Zeit, die besten barunter von frangoste oder rheinischer Arbeit. Hier beginnen auch bereit t funstgewerblichen Erzeugnisse des sechszehnten In hunderts, insbesondere die frangosischen Töpins = Schmelzarbeiten, beren auf ber Ausstellung eine 32 und Auswahl zusammengebracht find, die sich mit te alten königlichen Sammlungen im Louvre und Dit Cluny, filt die ja die Fabrikanten im kenighter Solde in erster Linie arbeiteten, messen tonnen 20 Basilewski'sche Sammlung, eine Anzahl schöner Still in den Schränken ber folgenden, eigentlich ber italizischen Frührenaissance bestimmten, Abtheilung, auf is ich bald ausführlicher zurücktomme, fowie bie Cama lungen Alphonse Rothschild, Baron Geilliere u. f gewähren in prachtvollster Auswahl an Palispreass wie an Limogerarbeiten die Biille und fulle, obgleich bie größten Sammlungen (Spiger und Jame

othschild) nicht vertreten sind, eine lleberfülle, die er dadurch nicht erdrildend wirkt, daß die meisten ussteller in ihren Schränken verschiedenartige Kunst= vereinigt haben. Von den außerordentlich ltenen Töpferwaaren bes Henri II., die ebenfo riginell und zierlich in der Form wie in der Dekora= on find, hat Einer ber Rothschild's allein etwa ein dutend ausgestellt, eine Zahl, die kein Museum nur nnähernd aufzuweisen hat. Auch die Bahl ber talienischen Majoliken ist beträchtlich und manches ressliche Stud barunter — ich nenne das schöne Por= rät Raiser Karl's V. nach dem Bilde Amberger's in der Berliner Galerie, das Basilewsti eben auf ber Tastellani'schen Bersteigerung erwarb —; aber mit der Ausstellung ber frangösischen Thonwaaren tonnen bie= jelben boch ben Bergleich nicht aushalten.

Herr Spiker, der wol die gewählteste und doch umfangreichste Sammlung von kunstgewerblichen Gegensständen besit, die er eben in seinem neuen Balais unsern des Trocadero zur Ausstellung bringt, hat sich diesmal auf die Ausstellung einer durch ihre kinstellerische Bollendung wie ihre wissenschaftliche Bedeutung in ihrer Art einzigen Sammlung von Instrumenten aller Art sowie seiner berühmten Bassensammlung beschränkt, die eine besondere Abtheilung einnimmt. Den Bassen des XV. und XVI. Jahrhunderts ist noch ein zweiter gesonderter Kaum zugemessen, der wieder die Sammelung einzelnen Besitzers, des Mr. Riggs, in sich birgt; dieselbe kommt jener des Herrn Spiker nahe.

Inmitten dieser Räume mit ihren ebenso gesschmackvoll ausgewählten wie ausgestellten Kunstwerken besindet sich eine eigene Abtheilung mit den Schätzen des Fürsten Czartoryski, die sich zwischen jenen eigensthümlich kraus und bunt ausnimmt und in ihrer Mischsung von Kuriositäten, Familienstücken, Wassen, Kunstwerken und Trödel einen halbbarbarischen Eindruckmacht, obgleich sich eine Anzahl interessanter und schöner Stücke darunter besindet, z. B. ein großer altpersischer seidener Teppich, dessen Alter sich — was bekanntlich sehr selten der Fall ist — nach dem einsgewebten Familienwappen — annähernd bestimmen läßt (XVII. Jahrhundert).

Den Beschluß der Ausstellung macht die Kleinstunst des XVII. und XVIII. Jahrhunderts, die sast ausschließlich auf französische Produkte beschränkt ist. Weber Auswahl noch Ausstellung ist hier eine glückliche zu nennen: eine Zusammenstellung von Musikinstrumenten hätte als solche schon süglich besser gesehlt; in der Art wie sie ausgestellt ist, wirkt sie aber gradezu störend. Anstatt aus den bekannten Barock und Rokostoslalons der Herren Double, Graf Mniszec, der Rokhschilds u. s. s. eine Auswahl zu treffen, hat sich der Arrangeur dieser Abtheilung damit begnigt, seine

Schränke mit endlosen Massen französischen und Delster Porzellans zu füllen und das Auge dadurch zu ermüden. Doch bemerke ich, daß in dieser Abtheilung noch bei meiner Abreise von Paris Aenderungen besvorstanden, die vielleicht jeht dem Beschauer beim Aussgange aus der Ausstellung einen glinstigeren Eindruck zurücklassen.

Ich fehre nunmehr zu der kleinen aber, wie mir scheint, interessantesten und werthvollsten Abtheilung ber Ausstellung, zu ben Bildwerten ber italieni= schen Frührenaissance zurück. Bei der Geltenheit dieser Kunstwerke an und für sich und in Rücksicht ba= rauf, daß außerhalb Italiens nur in ben Sammlungen des South Kenfington Museums, des Berliner Museums und des Louvre sowie in den Privatsammlungen von Baris Bildwerke diefer großen Zeit sich finden, follte Niemand, der sich biefetben zum besonderen Studium gemacht hat, biefe feltene Gelegenheit zur Bervoll= ständigung desselben versäumen, zumal da bei trefflicher Beleuchtung und Anordnung die Kunstwerke hier weit beutlicher zu betrachten sind, als in ben Brivaträumen ber meiften Besiger. Berrn Buftave Drenfuß, welcher Diesen Theil der Ausstellung zusammengestellt und ge= ordnet hat, gebührt bafür bas größte Lob. Freilich war Niemand so fehr ber Mann bagn, als er besitt boch herr Dreufuß außer ber auserlesensten Sammlung von Medaillen, namentlich ber italienischen Renaissance, eine in ihrer Art einzige Sammlung von kleinen Bronzereliefs berfelben Zeit (ben fogen. Plaquets) und durch ben Erwerb bes größten Theils der Collection Timbal auch die umfangreichste und werthvollste Samm= lung monumentaler Bildwerte ber italienischen Re= naiffance im Privatbesit. Bon letteren sind zwei interessante Marmorbüsten ausgestellt: die Büste bes Dietisalvi Neri, eines bekannten Florentiners, mit den energischen, martirten Zügen jener großen, bewegten Zeit, ein frühes außerordentlich lebensvolles Porträt von der Hand des Mino da Fiesole (bez. und da= tirt 1464). Daffelbe ist von treffender, fast abschreckend wahrer Auffassung und von der charafteristischen bestimmten, herben Behandlungsweise, die namentlich die friiheren Werke Mino's auszeichnet, wie die Biffen im Bargello und die des Niccold Strozzi, jest in Berlin, sein Meisterwerk, welches er bereits 1454 — also mit etwa 23 Jahren — und zwar in Rom aussührte. Richt von gleichem Runftwerth, aber von hohem funsthiftorischen Intereffe ift die Büste einer jungen, durch das Wappen im Mufter ihres Kleides als eine Colleoni charafterifirten Dame. Die auffallende Verwandtichaft mit ber Marmor= büste eines jungen Maddens mit einer Roje im Bargelle, welche nech immer trot ber Nachbarschaft bes bekannten Madonnenreliefs von Berrocchio, mit bem es die schla= gendste Uebereinstimmung im Topus wie in ber Be-

handlung zeigt, als unbefannt aufgeführt wird, leitet fofort auch für biefe Bufte auf ben Namen Berrocchio. Und die Persönlichkeit der Dargestellten macht diese Bermuthung nabezu zur Gewißbeit, ba Berrocchio bekanntlich die letten zehn Jahre seines Lebens an seinem Hauptwerke, an dem Reiterstandbilde bes Bartolommeo Colleoni, arbeitete. Leiber hat Die Bufte burch icharfes Bugen und Ausstiden ihren Rei; verloren. — Bon befonderem Intereffe find neben ben fleineren Bildwerfen, die herr Dreufuß auf bie Anoftellung gegeben hat, eine Reihe von Brongereliefe. Bunadift von A. Riccio, der in Paris besonders, sogar über die Gebühr ge= schätzt ist, nicht weniger als drei Darstellungen ber Grablegung, die beste darunter die kleinste mit nur wenigen Figuren. Bon gleicher Gite ift auch bas Dochrelief mit einer Satyrfamilie. Mehrere andere Bron= zen gehören gleichfalls zweisellos ber Baduaner Schule an, die sich unter bem Einflusse von Donatello's zehn= jähriger Wirtsamkeit im Santo zu Padua (1444—1453) herausbildete. Darunter zwei kleine Einzelfiguren im Rund, Johannes d. T. und Schaftian, sowie ein bl. hieronymus in Bugubung, die der Besither bem Bertolbo zuschreibt. Mir schienen fie, namentlich bas let= tere, noch mehr Bermandtichaft mit einem andern Schüler bes Donatello in Pabua, bem Giovanni da Bifa, zu haben, nach dem Bergleiche mit beffen Altar in den Eremitani zu Badua. Auch ein Bronzerelief der Maria, die von Engeln verehrt wird, - vorn ist in origineller, nicht gerade geschmadvoller Beise eine Barriere ange= bracht - gehört in Diefelbe Schule. Gine Bieber= holung dieses tondo findet sich bei Graf William Bour= tales in Berlin. B. Bobe.

(Shluß folgt.)

# VI.

franfreich.

Zweiundzwanzig Säle und Cabinete haben die Franzosen mit Gemätden, Aguarellen und Sulpturen gesüllt, um der erstaunten Welt eine Vorstellung von der ungehenern Produktionsfähigkeit ihres Landes auch auf diesem Gebiete der Kulturarbeit zu geben. Zweizundzwanzig Säle voll Kunstwerte, von denen die weitaus überwiegende Mehrzahl bereits durch das Feuer eines "Salons" hindurchzegangen. Die Auszwahl ist mit großer Sorgsalt getrossen. Es sehlt keines der Specimina der grande pointure, die während des lehten Jahrzehnts sür würdig besunden worden sind, dem Musse du Luxembourg einverleibt zu werden, keines der Bilder, die auf einem der lehten "Salons" in irgend einer Beziehung Sensation erregt haben. Sollen sie doch in ihrer Gesammtheit den in

ber Vorrede zum offiziellen Katalog ziemlich unders blümt ausgesprochenen Sat illustriren, daß die grande peinture seit der Errichtung der dritten Republik, nachdem sie eine Zeit lang völlig danieder gelegen, einen glänzenden Ausschwung genommen!

Da alle Vilber von Bedentung, die gegenwärtig auf dem Marsselde zu sehen sind, bereits, wie gesagt, in den "Salons" der letzten Jahre debütirt haben, können wir darauf verzichten, näher auf dieselben einzugehen. Die Leser dieser Blätter sind alljährlich über die Haupterscheinungen der Pariser "Salons" aussichrtich insormirt worden, und gerade auf die Erzeugnisse der grande pointure, die auf dem Marsselde mit ungeheurem Pomp auftreten, haben die Herren Berichterstatter ein besonderes Gewicht gelegt. Ich tann mich deshalb mit einer allgemeinen Charalteristit der französischen Kunst auf der Weltausstellung begnügen.

Die nicht unintereffante Borrede zum offiziellen Ratalog registrirt zunächst die Berluste, welche bie frangöfische Schule seit 1867 erlitten. Bornehmlich war es die Landschaftsmalerei, die burch den Tet von Rousseau, Corot, Millet, Diaz und Daubigny ihre Baupter verlor. Dann werden Vicot, Beffe, Comes. Louis Boulanger, Fromentin und andere nambaft gemacht und am Ende wird mit Emphase auf tie "jungen Leute" hingewiesen, die "in der Blüthe ihm Straft auf ben Edylachtfeldern gefallen find, wie Semi Regnault." Des Mannes aber, ber eine formlich Newolution in der frangösischen Malerei hervorgerum und deffen Spuren man überall begegnet, Courbet, wird mit keiner Silbe gedacht! Rur ein einziges Bilt Dieses merkwürdigen Mannes, die prächtige Manine aus dem Luxembourg, "La vague", ist auf tem Marsfelde zu sehen.

Im Jahre 1867, heißt es bann in ber Berrebe weiter, mußte die internationale Jury einen Rudgang der historischen und der monumentalen Malerei in Frankreich sowohl als auch in ben andern Ländern Eurepas fonstatiren. Bei uns hat fich dieser Zustand seit einigen Jahren geändert und zwar seit ben Ereigniffen von 1870 und 1871. Man konnte bie Rudlehr ju ernsten Studien seit 1872 bemerten und biefe Bewegung von Jahr zu Jahr wachsen sehen, so daß der Unterrichtsminister im Jahre 1876 von bem "außer: gewöhnlichen Glauz einer Ausstellung" fprechen tonnte, "auf ber man die augenfüllige Bewegung einer Renaiffance wahrnahm." Und nun giebt nicht einmal ber jährliche "Salon" einen vollständigen Begriff ben bem Aufschwung, den die Historien= und die menu: mentale Malerei in Frankreich genommen! Die Uebersicht wird erst vervollständigt durch die lange Liste von Wandmalereien in ber Reuen Oper, im Palais des Ordens ber Ehrenlegion, im Justizpalaft

und in den Rirden St. Geneviève, Trinité u. f. w. in Paris, in den Museen von Marseille und Amiens, im Stadthaus von Poitiers, in den Theatern von Vordeaux und Rheims u. s. w. — Die Quantität des Geseisteten ist in der That erstaunlich. Doch beläuft sich auch die Zahl der französischen Maler, d. h. derzenigen, die bereits ausgestellt haben, wie die Borrede ebenfalls mit Stolz hervorbebt, gegenwärtig auf 5000.

Wenn die französische Ausstellungstommission nur die Absicht gehabt hat, den Besuchern ihrer zweiundswanzig Säle durch ein Massenausgebot und durch den Umfang der einzelnen Gemälde zu imponiren, so hat sie diese Absicht volltommen erreicht. Der erste Eindruck, den man von der französischen Kunstabtheilung erhält, ist ein vollständig verblüssender. Wohl noch nirgends ist eine solche Auzahl großer Sistoriensbitder an einem Orte vereinigt gewesen. Man wird geblendet von der Fülle ungewöhnlicher, fremdartiger Erscheinungen: eine neue Stosswelt thut sich vor unseren Augen auf und nur allmählich gelingt es, des ersten bestechenden Eindrucks Herr zu werden und ruhig zu prüssen.

Mit jedem ferneren Besuche fdmadt fich bann ber erfte Eindruck ab. Man wird inne, bag bas, was und blendete und verblüffte, auf rein äußerliche Gründe zurückzuführen ift. In feinem Lande der Welt, Italien zur Zeit ber Renaiffance mit eingeschloffen, ist das tednische, rein handwertliche Webiet der Runft mit gleicher Birtuvsität und in gleicher Allgemeinheit beherrscht worden, wie jest in Frankreich. Es ift das eine Thatsache, die zwar bekannt genug ift, die aber boch immer wieder hervorgehoben werden muß, wenn es gilt, die Superiorität Frankreichs über die übrigen Rulturvöller nach diefer Richtung bin zu erflären. Das Stümperthum, bas fich in ber beutschen Runft breiter macht als in jeder anderen, findet in Frankreich absolut teinen Boben. Die technische Bilbung ift fo allgemein, daß man lange auf den taufend Del= bildern und Aquarellen herumsuchen kann, bis man ein falfch gezeichnetes Glied findet ober einen Maler, ber noch nicht als Kolorist sicheren Boben unter ben Füßen hat. Leute, deren Arbeiten ein mehr patholo= gisches als künstlerisches Interesse erregen, giebt es genug, aber nicht einen einzigen, ber die Mittel feiner Runft nicht mit folder Sicherheit und mit foldem Bewußtsein, um nicht zu fagen: Raffinement, beberrichte, baß er nicht bas Recht hätte, an bem großen inter= nationalen Wettlampf Theil zu nehmen.

Wie ganz anders gestaltet sich aber das Urtheil, wenn man die französische Malerei, insbesondere die Historienmalerei auf ihren geistigen Gehalt priist! Da wird das stelze Wort von dem "excellent mouvement d'une renaissance" läglich zu Schanden.

Bir machen zunächst bie Beobachtung, bag ber frangöfische Siftorienmaler ben Busammenhang mit ber Sage, ber Tradition, ber Wefchichte feines Bolles fast gang verloren bat. Es mag fein, bag bie politi= ichen Wirren, welche bie britte Republit bis zur Stunde unaufhörlich beschäftigt und die unerquidlichsten Bartei= verhältniffe geschaffen haben, ben Sistorienmalern bie weitaus meisten Kapitel ihrer vaterländischen Weschichte unmöglich machen. Der Kultus bes absoluten König= thums ift jest ebenfo verpont wie die Berherrlichung der Navolconischen gloire, und nach den Maitampsen von 1871 hat auch die erfte Republik in den Augen bes wohlgefinnten Bourgeois bedeutent von ihrem Brestige verloren. Wenn man Cabanel's iber alle Maaken langweilige Verherrlichung bes heiligen Ludwig, Die für bas Bantheon gemalt ift, mit ein= rechnet, kommt etwa ein halbes Dugend Bitter her: aus, beren Stoff ber frangofifden Wefchichte entlehnt find. Zwei bavon tommen auf die Rechnung von 3. B. Laurens, ber mit vierzehn umfaffenden Kompofis tionen auf ber Ausstellung vertreten ift. Er ift einer von ben wenigen Sistorienmalern Frankreichs, Die auf ber Leinwand nicht Kombbie fpielen. Während die meisten feiner Rollegen mit einem bochtrabenden, theatralischen Bathos auftreten, vermeidet er jeden buhnenmäßigen Effett. Sein Bild aus bem vorjährigen Salon: "Der österreichische Generalstab vor der Leiche bes Generals Marceau", ber in ben Revolutionstriegen am Rhein fiel, ift vielleicht bas einzige Gemälde, bas einen begründeten Anspruch auf den Ramen eines Siftorien= bildes nach deutschen Begriffen erheben fann.

Im Uebrigen bat die frangofische Bistorienmalerei einen ausschließlich archaologischen Bug. Es ift be= zeichnend, daß die römische Weschichte dabei am meisten ausgebeutet worden ift. Aber die jungen Republikaner spiegeln sich nicht, wie man vermeinen follte, in den Großthaten ber Brutuffe und Scipionen, sondern fie blättern in den Annalen der romischen Staifer, in den Märtprerlegenden, in ben Schriften ber Kirchenväter, ja in ben Sofgeschichten von Byzang herum und fpiiren die abentenerlichsten und granenhaftesten Weschichten auf, um fie in riefigen Dimensionen und mit bem Aufwand einer nicht geringen theatralischen Runft zu schitdern. Richts ift vor ihren Spurnasen ficher: alle Grenelthaten, die in den Sagen des flaffischen Alterthums, in ben Budgern ber jubifden Könige, in ben indifden Beldengedichten, in den verschollensten Chroniken bes Mittelalters verzeichnet find, werben aus= findig gemacht und mit einer Graufamteit, einem Raffinement wiedergegeben, das ihrer Urheber würdig Die Wände ber frangofischen Runftabtheilung triefen förmlich von Blut: aller Orten halbverweste Leichen, zerhauene Schabel, abgeschlagene Ropfe, berausgerissene Eingeweide. Die religiöse Malerei reducirt sich sast ausschließlich auf die bekannten Mord= und Todtschlagsenen der Bibel: David, mit dem Haupte Goliath's, Salome mit dem Kopse Iohannes des Täusers und der barmherzige Samariter, der den über und über mit Bunden bedeckten Fremdling sortbringen läßt. Bouguereau's schöne, wenn auch etwas frostige Madonnen und Henner's tresslicher Leichnam Christi kommen neben solchen ausdringlichen Mordsenen gar nicht zur Geltung. Alles stürmt mit Gewalt auf die Rerven der Beschauer ein, und daher der verblüssende Eindruck, den man zuerst nach Hause nimmt.

Die Borliebe ber frangofischen Maler für ben Drient hat viel bazu beigetragen, ihre Lust an folden Greuelscenen zu erhöhen. Gin geschicktes Gemisch von Grauen und Wollust wirft noch pitanter und nervenaufreizender als ein reines Blutbad. Regnault bat mit seiner "Hinrichtung in Granada", die jest wieder auf ber Weltausstellung zu sehen ift, - man hat ben halben Luxembourg ausgeräumt — bas Signal zu Diefen vrientalischen Mordgeschichten gegeben. Am ge= schidteften bat 3. A. Garnier eine folche behandelt, berfelbe, ber auf bem biesjährigen Salon eine feiner Bierden, bas famose Bild: "Der Befreier bes Territo= riums", geschickt bat. Er führt und in ben Sarem eines Gultans, ber neben seiner Favoritin sitt, welche eben in das Bad steigen will. Im hintergrunde fieht man eine Sklavin, die bas Haupt einer Borgangerin in ber Bunft bes Gultans, bas auf ben Wint ber neuen Favoritin gefallen ift, auf einer Schuffel trägt. 3m Borbergrunde bas nadte ichone Beib, im Sinter= grunde bas blutige Haupt mit halb geöffneten Augen, in benen ein merkwilrdiger, hier nicht näher zu charaktes risirender Ausbruck liegt!

Es ist nicht zu verwundern, daß in einer foldzen Periode der "Schreckensherrschaft" den französischen Malern der Humor völlig ausgegangen ist. Hie und da leuchtet ein satirischer Blitz aus einer der Nippsachen Vibert's auf — im Uebrigen aber ist die Physiognomic der französischen Kunst auf dem Marsselde eine sehr griesgrämige.

Wie die Historienmalerei sich von der vaterländisschen Geschichte abgewandt hat, so hat die Genresmalerei die Fühlung mit dem modernen Leben versloren. Auf teinem der Bilder spiegelt sich der betäubende Glanz und der Lärm des Pariser Lebens wieder, kein Maler hat es der Mühe sür werth gehalten, sich an den hänslichen Heerd zu sehen und aus der leuschen Poesie des Familienlebens Gold zu münzen. Hier besinden sich die Pariser Maler sogar im Widerspruch mit ihrem Publikum, das in der deutschen Abtheilung gerade die Seenen aus dem Familienleben besonders auszeichnete. Im Genre herrscht das Kostümbild

vor: Meissonier steht natürlich mit seinen siebzeten Bildern an der Spitze, dann solgen Bibert und Borms und dann ein jüngerer Maler, Namms Lelvir, der durch eine Serie höchst geistvoll und pilant in Wasserfarben ausgeführter Odalisken verdientes Aussehen erregt hat.

Auch die Porträtmaler haben seit 1873 keine besonders glänzenden Trümpse ausgespielt, abgeseben bon bem einen glangenben Geftirne Leon Bonnat's, ber alle Rivalen überstrahlt. Wenn man feinen Thiers gesehen, ber einen Blat in ber salle d'honneur ethalten hat, dann findet man keinen Gefallen mehr en ben toloristischen Extravagangen und Brutalitäten ven Carolus Duran, beffen vielbeschrieenes enfant bleu ben Mittelpunkt feiner aus gehn Bortrats bestehenden Anoftellung bilbet. Auch Relie Jacquemart blitt weit hinter Bonnat zurlick. Gie weiß bie geistigen Qualitäten bes Individuums nicht mit folder Schäffe hervorzuheben wie jener treffliche Meister, ber sie aud als Rolorist start in ben Schatten stellt. Bonnat am nachsten tommt immer noch Bouguereau tret feines wächsernen Fleischtons. Bon ben jungeren fiel mit nur Mathey auf, ber bas flott und lebendig gemalte Porträt eines Deforationsmalers in feinem Atelier anegestellt hat.

Noch weniger günstig gestaltet sich bas Unbei über die Landschaftsmalerei der Gegenwart. Cent und Daubigny, die, ber eine mit gehn, ber ander mit neun Bilbern vertreten sind, muffen juglich beralt ber Bergangenheit gut geschrieben werden. Coret m ohne Nachsfolge geblieben, und bas ist mehr erfreulich als zu beklagen, wenn man auf bas Unheil blidt, welches die Nachahmer Daubignp's angerichtet haben und noch anrichten. Uebrigens sind die Impressioniste auf dem Marsfelde nur fehr bescheiben aufgetreten Ich bekenne ehrlich, daß mir die Rleckfereien Daubigny's völlig unsympathisch sind, und wende mich um fo lieber zu den poessevollen, anmuthenden Landschafter bes leiber auch bereits verftorbenen Belly, ber nament: lich burch seine Bilber mit Thierstaffage und seinen Meister, Tropon, lebhaft in's Gedächtnig ruft.

Wir finden nirgends so viele Talente unter den Malern wie in Frankreich, wir finden dassir aber auch keine geniale, scharf ausgeprägte Persönlichkeit z. B. eine folche von dem Schlage unseres Menzel, die ihre Zeitgenossen unwiderstehlich mit sich sortrisse. Die Todtenklage, welche der offizielle Katalog in seiner Borrede angestimmt hat, ist nur zu sehr gerechtsertigt; aber das Frohloden über eine Renaissance der grande peinture ist entschieden verfrüht.

Adolf Rofenberg.

#### Kunstliteratur.

\* Bon Adolf Stahr's "Torso" (Kunst, Künstler und Kunstwerke des griechischen und römischen Alterthums) ist soeben (bei Bieweg in Braunschweig) eine zweite, vermehrte und verbesserte Ausgabe letter Hand erschienen, besorgt von Brof. Dr. M. Gurlitt in Graz, einem Berwandten des Berstorbenen. Der Herausgeber hat sich dabei streng an die von dem Bersasser in seinem Handezemplare angemerkten Aenderungen und Andeutungen gehalten und es sich im Uedrigen zur Pflicht gemacht, dem lebendig und faslich gesschriedenen Buche sein originales Kolorit möglichst zu beswahren. Dasselbe mag namentlich ausübenden Künstlern in dieser verjüngten Gestalt bestens empsohlen sein!

#### Sammlungen und Ausstellungen.

\* Pistorische Ausstellung in Brestia. Im Athenaum zu Brestia sindet gegenwärtig eine Special-Ausstellung statt, welche den Zweck hat, die Entwidelung der dortigen Malersschule vom 14. Jahrhundert bis auf die neueste Zeit durch eine Auswahl der interessantesten Werke derselben zu veranschaulichen. An der Spite der von dem Athenaum einzgesetzen Ausstellungskommission steht Gerr G. A. Folcieri. Arbeiten lebender Künstler sind ausgeschlossen.

#### Vermischte Nachrichten.

Dermischte Nachrichten.

B. Die Staatsgalerie in Stuttgart ist durch den Anstauf des neuesten Bildes von E. Fr. Lessing bereichert worden. Der Ansauf ist um so erfreulicher, als die sonst so reichhaltige Sammlung noch kein Werk des hochverdienten Meisters besaß. Das Gemälde, eine Landschaft im Charakter der fränklichen Schweiz, gehört zwar nicht zu den besten, die Lessing geschaffen, aber es zeigt in Aussassung und Behandlung durchaus seine eigenartige Darstellungsweise. Eine öde Gegend mit zackigen Felsblöden und vereinzelten Bäumen, macht durch die dumpse, gemitterschwüle Lust jenen melanscholischen Eindruck, den wir aus den meisten Landschaften Lessing's empfangen. Auch die mittelalterliche Reiterstaffage mit dem wandernden Alosterbruder, die das haideartige Terrain des Bordergrundes belebt, sehlt nicht, und so gesmahnt uns das Ganze an die Romantik der alten Düsseldert echule, die bei Lessing aber nie zu krankhafter Süßlichkeit ausartet. Zeichnung und Komposition halten sich auf der Höhe seiner frühern Bilder, die Farbe jedoch ist minder krästig. Das Gemälde wirkt daher aus den ersten Blid etwas siau, gewinnt indessen bei längerer Betrachtung und ersetzt durch die Stimmung, was ihm an soloristischer Krast abgeht.

erseht durch die Stimmung, was um an worninger Ruge abgeht.

Das Reiterstandbild Friedrich Wilhelm's III., auf dem Heumarkte in Köln errichtet, ift am 17. August von dem Direktor des Höllnerris Lauchhammer dem Komité als vollendet übergeben worden. Jeder, der das Denkmal sieht, kagt die Köln. Zeitung, ist des Lobes voll über die glückliche Komposition wie die prächtig gelungene Ausführung. Das Denkmal ist das größte Reiterstandbild auf dem ganzen Konzinent und scheint, so weit die jehige enge Umhüllung ein Urtheil zuläßt, auch in seinem künstlerischen Werth den berühmten Reiterdenkmalen Friedrich's des Großen und des Großen Rursürsten in Berlin ebenbürtig zur Seite zu stehen. berühmten Reiterbenkmalen Friedrich's des Großen und des Großen Kurfürsten in Berlin ebenbürtig zur Seite zu stehen. Die Bollender des Werkes des vorzeitig verstorbenen Gust. Bläser, die Prosessore Calandrelli, der die Reliess komponirt und modellirt, und Schweiniß, der die Seitensiguren geschaffen, können stolz auf ihren Ersolg sein. Die Zeit der Enthüllung wird wesentlich von den weiteren Fortschritten der Genesung des Kaisers Wilhelm abhängen, der noch immer an der Aussicht sestdalt, das Densmal in eigener Person zu enthüllen. Der leebernahme wohnten u. A. der Ober-Präsident der Rheinprovinz, der Regierungs-Präsident von Köln, der Ober-Vürgermeister der Stadt und der Polizeis Nräsident bei: ferner auch die Brosessoren Calandrelli und Prafibent bei; ferner auch die Professoren Calandrelli und Schweinit so wie der Direktor der Lauchhammerhutte. Das Monument trägt die Widmung: "König Friedrich Wilhelm III. Die dankbaren Rheinsande 1865."

Das Thaulow-Museum in Kiel wurde am 10. August seierlich eröffnet. Die für die Geschichte der Kunst und bes Alterthums der schleswig-holsteinischen Lande wichtigen

Sammlungen des Stifters haben ein ihrer würdiges Asplin einem stattlichen, in Ziegelrohbau ausgesührten Gebäude gesunden, welches, in unmittelbarer Rahe des Bahnhoses gelegen, jeden Besucher der im raschen Ausblühen begriffenen Hasenstadt zum Besuche einsadet. Thaulow wurde in Anserkennung seiner Berdienste vom Ministerium der Charalter eines Geh. Regierungsraths verliehen.

Monumentaler Brunnen in Bamberg. Der Ragistrat von Bamberg macht im Austrage des k. baver. Staatsministeriums des Innern sür Kirchen und Schulangelegensheiten amtlich bekannt, daß die für Beurtheilung der in Bestress der Errichtung eines monumentalen Brunnens auf dem Magplat daselbst eingelangten Konsurrenzarbeiten zussammengesetzte Preissury unter den eingelausenen 24 Chapsmodellen und 7 Zeichnungen die mit dem Motto: "Streben ist Leben" versehene, von herrn Bildhauer und Erzgießer Ferdie Leben" verfebene, von herrn Bilbhauer und Erigieger Ferbireben" verjehene, von Herrn Budhauer und Erzgießer zerdinand v. Miller in München gefertigte plastische Stizze einsteinmig als die beste Arbeit erkannt hat und bemzusolge mit höchster Entschließung vom 16. Juli I. Is. dem genannten Künstler die Außschrung des dis 1. Mai 1880 zu vollenden den Brunnens übertragen worden ist. Als die zwei nächstelsen Arbeiten, welche nach dem Programme mit je 400 M. prämiirt werden, wurden von der Jury bezeichnet: a. eine plastische Stizze von herrn Vildhauer und Brosessor heinrich Schwabe in Nürnberg, b. eine plastische Stizze von herrn Vildhauer Karl Schuler aus Bamberg, z. Z. in Berlin.

#### Vom Kunstmarkt.

\* Die Auftion der Delzelt'schen Galerie in Wien, von welcher bereits in Kürze die Rede war, ist nun für den 18. und 19. November d. J. sestgesetzt. Bom 15. Oktober die 17. November werden die Gemälde im Künstlerhause auszgestellt werden. Der vom Auktionator, Kunsthändler P. Kaeser, ausgegebene reich ausgestattete und mit Kadirungen von Klaus geschmückte Katalog umsaßt 92 Rummern, darunter Werke von A. und D. Achendach, A. Adam, Bürckel, Danhauser, Diaz, Fendi, Gauermann, Knaus, Kurzbauer, Lessing, Makart, Warco, Matesto, Bettenkosen, R. Kuß, Schmitson, Tropon, Bautier, Waldmüller, Willems u. v. A. Nach Erössnung der Ausstellung kommen wir aussührlicher auf die Sammlung zurück.

#### Kataloge.

Rud. Meyer in Dresden. Am 23. September Versteigerung von Kupferstichen, Radirungen etc. (705
Nummern.)
Rud. Meyer (Dresden): Kunst-Lager-Katalog, Abtheilung B. Original-Handzeichnungen, Aquarell-,
Gouache- und Oel-Malereien und I. Nachtrag zur
Abtheilung A. 1878. Kupferstiche, Radirungen,
Holzschnitte etc. (Nunmehr 2542 Nummern.)

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 328.

Gonst. Carapanos, Dodone et ses ruines, von P. Gardner.

— Royal archaeological institute; von E. Peacock. — The
Gerard David in the national gallery, von W. H. J. Weale.

Gerard David in the national gailery, von W. H. J. Weale.
L'Art. No. 190.

L'Architecture au salon de 1878, von A. de Baudot. (Mit Abbild.) — Albert Dürer, von E. Véron. (Mit Abbild.) — Le congrès international des architectes, von T. Chasrel.

Deutsche Bauzeltung. No. 66.

Einiges von der Pariser Weltausstellung. I. — Zur Restauration des Kaiserbauses in Goslar.

Journal des Beaux-Arts. No. 15.

Belgique: La critique. — Hilaron Eslava †. — Allemagne: Collection von Hirach. — France: Exposition universelle, von H. Jouin.

#### Berichtigungen.

Im Leitartikel von Nr. 43 der Kunst-Chronit ist mehrere Male Cabanel irrthamlich statt Carolus Duran als Urzebes bes sür den Luxembourgpalast bestimmten Deckengemäldes genannt; in der Berichtigung auf Sp. 692 berselben Nr. ist das Wort "verfaßt" zu streichen. — In Nr. 42, Sp. 672, B. 16 v. u. ließ: "Neber" statt: Unter.

Locole

## Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

# Kunsthistorische Bilderbogen. Achte Samm-

lung. Bog. 169—178: Kunstgewerbe und Decoration der Renaissance diesseits der Alpen (Schluss). — Bog. 179—182: Kunstgewerbe und Decoration der Barockzeit. — Bog. 183—186: Kunstgewerbe und Decoration der Rococo- und Zopfzeit.

Preis 1 Mark 50 Pf.

Zur Beachtung: Diese Sammlung enthält statt 24 nur 18 Bogen, um die das Kunstgewerbe betreffende Abtheilung glatt abzuschließen. Die beiden folgenden Sammlungen, die den Schluss des Ganzen bilden, werden sich mit der Geschichte der Malerei befassen und eine jede aus 30 Bogen bestehen; der Preis wird demgemäss à 2 M. 50 Pf. berechnet.

#### Früher erschien:

I. Sammlung No. 1—24. Antike Baukunst. Griechische Plastik bis auf Alexander d. Gr. — II. No. 25—48. Antike Plastik von Alexander d. Gr. bis auf Constantin; antike Kleinkunst; Aegypt. u. vorderasiatische Kunst; Altchristl. Baukunst und Bildnerei; Kunst des Islam. — III. Romanischer Baustil; Gothischer Baustil (1. Hälfte). — IV. Gothischer Baustil (2. Hälfte); Mittelalterliche Plastik diesseits der Alpen. — V. Architektur u. Plastik der Renaissance in Italien. — VI. Italienische Plastik der Renaissancezeit (Schluss); die Architektur und Plastik diesseits der Alpen im 16. u. 17. Jahrh.; Architektur und Plastik des 8. Jahrh. — VII. Kunstgewerbe und Decoration bei den orientalischen Völkern, im Mittelalter und zur Zeit der Renaissance. Völkern, im Mittelalter und zur Zeit der Renaissance.

Elegante Einlegemappen für Sammlung 1—5, ebenso für Sammlung 6–10 sind à 3 Mark zu haben. Prospecte mit Probebogen gratis.

Als Separatabdruck aus dem Gesammtwerke "Deutsche Renaissance", herausgegeben von A. Ortwein, ist erschienen:

#### KÖLN'S

# RENAISSANCE-DENKMALER.

Aufgenommen und herausgegeben YOR

G. Heuser, Architekt.

100 autogr. Tafeln in kl. Fol.

Preis cart. 30 Mark.

# **NÜRNBERG'S** RENAISSANCE-DENKMÄLER.

Aufgenommen und herausgegeben

von August Ortwein.

100 autogr. Tafeln in kl. Fol.

Preis cart. 30 Mark.

### Die Geschichte der Malerei von den ältesten

Zeiten bis auf die Gegenwart, herausgegeben von Alfred Woltmann.

1. Die Malerei des Alterthums, bearbeitet von Prof. Dr. K. Wörmann;

11. Die Malerei des Mittelalters und der Neuzeit bearbeitet von Prof. Dr. A. Woltmann. Mit zahlreichen Holzschnitten. Erste Lieferung (Bogen 1—7) gr. Imp.-Lex. 8° br. 3 M. (Das ganze Werk ist auf 9—10 Lieferungen berechnet, die 2. u. 3. Lieferung werden im September ausgegeben) tember ausgegeben.)

Soeben erschien:

Rudolph Meyer's Kunst-Lager-Katalog, Abth. B.

enthaltend Originalzeichnungen. Aquarelle, Gouache- u. Oelmalereien nebst I. Nachtrag zur Abth. A., Kupfer-- Gleichzeitig Katastiche etc. etc. log zur nächsten

> Dresdener Kunst-Auktion, den 23. Septbr. 1878,

direkt zu beziehen: Dresden, Circusstrasse 39 H, oder durch Hrn. Herrmann Vogel's Buchhdlg, in Leipzig.

Nur wenige Exemplare sind von nachstehenden in meinen Verlag über-gegangenen Werken noch vorhanden:

Hassler, K. D., schwäbische Fliese Mit 21 Farbendrucktaseln. Mit kgl Unterstützung gedruckt und nie im eigentl. Handel gewesen, bietet di-Schrift grosses kunstgeschichtl. In-teresse dem Gelchrten u. Künstler. Ibfeinen Renaissancezeichnen regen vielfach zu neuen Ideen an. Heralges. Pr. 4 M. 50 Pf. — Hassler, K.D., Studien a. d. Staatssammle, vaterlind. Alterthümer. Mit 4 Tfin. Heralges. Pr. 1 M. 75 Pf. — Grünelsen u. Mauch, Ulms' Kunstleben im Mittelalter. Mit 5 Stahlstichen u. 3 Steinfr. Das beste kunstgesesichtliche Werk in. Das beste kunstgeschichtliche Werk th die alte Reichsstadt Ulm. Herabgei Pr. 1 M. 75 Pf.

Heinrich Kerler in Ulm.

Der vollständige Katalog der

### Photographischen Gesellschaft, Berlin,

(enthaltend moderne und classische Bilder, Pracht- und Sammelwerke), mit 4 Photographien nach Becker, Schirmer, Murillo, Rubens, ist durch jede Buchhandlung oder von der Verlagshandlung direct gegen Einsendung von 50 Pf. in Freimarken zu beziehen.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

ABRISS

# Geschichte der Banstyle

Dr. Wilhelm Lübke.

Vierte umgearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 468 Holzschnitten.

gr. S. broch. M. 7,50. gebunden in Calico M. S.75.

a superh

Redigirt unter Berantwortlichkeit bes Berlegers C. A. Seemann. — Drud von hundertstund & Pries in Leipzig.

13. Jahrgang.

Beiträge

ind an Orof. Dr. E. von Agow (Wien, Chereianumgasse 25) oder an ie Verlagshandlung in Keipzig zu richten.

5. September



Mr. 47.

Inferate

à 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Budy u. Kunsthandlung angenommen.

1878.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerflug, fur die Abonnenten ber "Teitschrift fur bilbende Munft" gratis; fur fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und ofterreichischen Poftanhalten.

In halt: Das freiburger Münster und seine Aestauration. — Die Exposition retrospective auf dem Crocadero. (Schluß.) — Rorrespondeng: Ulm. — Kunstgewerbliche Gegenstände des Mittelalters und der Renaissance in Holland. — München; Uns Kassel. — Zeitschriften.

# Das Freiburger Münster und seine Restauration.

Unter obigem Titel brachte Die Babische Landes= zeitung in den letten Wochen einen größeren Aussaus aus der Feder Rud. Red ten bacher's, dem wir mit Rücksicht auf die Wichtigkeit des Gegenstandes bas Nachsolgende entnehmen:

"Ein Korrespondent ber Babischen Landedzeitung hat unterm 30. Mai d. 3. einige Mittbeilungen über die Biederherstellung unseres Freiburger Münfters ge= madt, welche und zu einer ausführlicheren Besprechung dieses einzig in der Welt dastehenden Bauwerkes ver= anlaffen. Jener Morrespondent ift entzückt über Das= jenige, was seither am Münster wiederhergestellt wurde, vertrauensselig in Bezug auf die weiteren noch zur Ausführung kommen follenden Wiederherstellungs= arbeiten; er zählt die seiner Ansicht nach noch sehlen= den Arbeiten auf, sowie diejenigen Bautheile, welche nach seinem Gutdiinken entfernt werden müßten, um bas Münster in seiner gangen Reinheit erscheinen zu laffen. Er wendet fich an die Opferwilligkeit der Freiburger, bamit "bie Münfter-Stiftunge-Bautommilfion ihre mit fo edlem Gifer und tiefer Sachtennt= niß vorgenommene Münsterwiederherstellung" auch weiter führen könne. Die individuelle Anficht eines begeisterten Laien über bie Cachkenntniß jener Rommif= fion tann jedoch gefährlich auf die große Menge berer einwirten, welche zwar Ginn und Liebe für ein fo großartiges Bandentmal wie unfer Münfter hogen, aber meber hinreichende fünftlerische Fähigkeiten, noch Renntniffe besitzen, um sich ein richtiges Urtheil über ben Kunsuverth bes Münsters zu bilben; solche Leute,

und sie sind in der Mehrheit, lassen sich durch das voreilige Urtheil kenntniskoser Schwärmer zu Ungunsten unserer Denkmäler der Vergangenheit bestechen. Daß der Herr Korrespondent in allen Punkten vollständig im Irrthum ist, wollen wir zu beweisen versuchen."

Redtenbacher giebt nun eine ausführliche Darlegung ber Bangeschichte bes Münsters, welche wir an dieser Stelle übergeben können, und fährt dann fort:

"Wer die Baugeschichte bes Minftere gegenwärtig hat, wird zugeben müffen, daß seine Restauration eine gan; ungewöhnlich schwierige Aufgabe ift, welche burch= guführen, ungewöhnliche Borfenntniffe und Studien erfordert. Die Erkenntnig bes kunftgeschichtlichen Bu= sammenhangs bieses berrlichen Baudenkmals mit ande= ren ist ned feineswegs so flar geworden, wie sie als Grundbedingung einer guten Restauration nothwendig ift; und die richtige afthetische Bürdigung aller Bau= theile ber verschiedenen, am Münfter vertretenen Stilperioden fann nur Seitens eines in ber mittelalter= liden Arditeftur durchaus bewanderten Künftlers er= folgen. 28as am Münfter zu restauriren ift, tann ohne eine fehr gründliche Untersuchung Seitens ber erften beutiden Autoritäten auf ben Gebieten ber romani= ichen und gotbischen Kirchenbaufunft gar nicht bestimmt ausgesprochen werden und wie die Restauration durch= geführt werden muß, ift ohne eine Aufnahme, d. h. Bermeffung bes ganzen Münfters in allen feinen Theilen und das Aufzeichnen derselben im großen Magstab gar nicht möglich. Erft burch die lettere Arbeit fann ein Künstler, und wäre er selbst ber beste, einen so tiefen Einblid, ein so sicheres Urtheil gewinnen, daß er der Wiederherstellung, bezw. der Bollendung Diefes herr=

lichen Baues gewachsen ift. Diese Vorbedingungen einer guten Restauration sind aber bis jett niemals erfüllt worden. Wenn man Ende bes vorigen Jahr= hunderts in seinem guten Gifer getroft an's Werk ging und die sehlenden Chorstrebepfeiler auszubauen begann, fo gut als man es eben ohne irgend welche kunftge= schichtliche Studien vermochte, die damals überhaupt kein Mensch machen konnte, so ist das verzeihlich; und was von 1780-1813 etwa von biefen Buthaten am Münfter besteht, ift mindestens groß und tudtig gebacht, wenn auch im Stil vollständig verfehlt. Auch das ift noch erträglich zu nennen, was zunächst nach biefer Zeit bem Chorbau zugefügt wurde und erst mit bem weiteren Fortschreiten bes Restaurationswerts bis jum Jahre 1857 werben bieje Ergänzungen immer schlechtere Spielereien einer unverstandenen Gothit. Seit biefem Jahre hat die Restauration Gottlob lang= same Fortschritte gemacht. Dit welcher Willfür und Untenntniß ber Aufgabe man indeffen verfahren ift, dafür spricht schon ber Umstand, daß man niemals bas Münster aufgenommen hat, tropdem fast alle Theile besselben schon einmal eingerüstet waren, daß man sich niemals bei irgend einer Autorität im mittelalterlichen Kirchenban Raths erholt hat, wie dies ja boch felbst die Bauberwaltungen im Mittelalter zu thun pflegten, wenn es sich um wichtige Angelegenheiten handelte, daß man bald ba bald bort entfernte oder zustigte, was den zu solchem Meisterwerk weder Berufenen noch Auserwählten gut bünkte. An ber Fensterrofe des südlichen Querschiffs wurde nicht blos die barode Malerei des vorigen oder 17. Jahrhunderts entsernt, sondern gleichzeitig auch ein auf der Leibung dieses Radfensters aufgemaltes Ornament, welches, nach noch vorhandenen Photographieen zu urtheilen, entschieden der Erbauungozeit des Querschiffs zuzuschreiben ift. Wenn der Restaurator, der es entsernen ließ, behauptete, dieses Ornament sei ebenfalls barock gewesen, so be= ruht biese Ansicht doch wohl auf einer irrigen An= schauung und könnte nur dadurch einigermaßen erklärlich sein, daß dieses Ornament in der Barodzeit aufgefrischt worden war und so zu einer Täuschung führte. ben Ergänzungen ber füblichen Strebepfeilergruppen wurden nicht nur manche Ornamente geändert - man hat beispielsweise bei einem Fries großer Blätter die Blattnerven weggelassen, welche an den Originalen vorhanden waren, "weil man solche Details von unten doch nicht sehe" — sondern auch eine Auswahl so fonderbarer Kreuzblumen hinzugestigt, daß, wenn diese wirklich genau nach alten Mustern kopirt wären, sie jedenfalls als höchst seltsame Ausnahmsfälle Interesse hätten. Vermuthlich sind sie aber moderne Phantasie= gebilde, wie man sie ja in Deutschland so vielfach alten Bauten aufottropirt. Reuerdings hat man bie

Galeriebriistungen des Mittelschiffs theilweise entjemt und durch abscheuliche Mißgeburten modernen Ge schmads ersett. Im Innern hat man, was gang berechtigt ist, den Anstrich von dem Steinwerk entfernt und so hat der Innenbau entschieden an Würde gewonnen; es barf jedoch nicht verschwiegen werden, bas nicht selten mit ber Entfernung ber Farbe vom Steinwerk so riidfichtslos verfahren wird, daß nicht blos bie ursprüngliche Behauungsweise bes Steins und Damit eine archäologisch wichtige Handhabe zur Beurtheilung einzelner baugeschichtlichen Probleme verloren geht. sondern auch, daß die Ornamentik durch Abkragen und Racharbeiten bes Steines leibet. Was die neuer= dings wiederhergestellte Malerei an den Gewölben Des Mittelschiffs betrifft, so mochten wir fie am liebsten gelten lassen, hätte sich nicht eine außerdeutsche Autorität, von der man sich ein Urtheil erbeten hatte, ungünstig über dieselbe ausgesprochen. Die neuen Bersuche der Gewölbemalereien in den Seitenschiffen fint als stilistisch durchaus verfehlte zu betrachten".

"Die Glasmalereien scheinen in den letzten Jahren allmälig in willkürlicher Weise verunstaltet zu werden; was wir wenigstens an sogen. Ausbesserungen zu betrachten Gelegenheit hatten, war durchaus schlecht."

"Bon einer volltommen gelungenen Biederberstellung im Inneren unseres Münsters zu sprechen, hatte also ber Herr Korrespondent taum eine Berechtigung; ebensowenig hatte er Grund dazu, te modernen, gothisch sein sollenden Altare und die neum Wand= und Glasgemälde zu loben. "Die weißen mit Gold bemalten Chorstühle, welche theilweise erst 1825 von Glang und 1833 von Bildhauer Saufen gefertigt sind", will der Korrespondent restaurirt miffen, das gegen verlangt er die Entfernung der schönen Renaifs sancevorhalle am füblichen Querschiffflügel, erst in der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts angebaut wurde" — er hätte in Lübke's beutscher Renaissance sich über diese Borhalle besser unterrichten tönnen. — Die "brei geschmacklosen Säulen bor bem Hauptportal, eine völlig mißlungene Arbeit aus dem Anfang bes letten Jahrhunderts, welche Säulen Die freie Ansicht an den erhabenen Bau stören", sollen ebenfalls der Burifitationswuth unseres Korrespondenten zum Opfer fallen. Wir wollen den Korrespondenten nicht zu widerlegen suchen, sondern einige Fragen be= antworten, welche sich von felbst aufdrängen".

"Wer ist denn Eigenthümer des Münsters, d. h. nicht des Bauplates und des Baues, der darauf steht, sondern des Kunstwerkes? Das Domkapitel oder die Münsterstiftungsbaukommission oder die Stadt oder der Staat oder die katholische Bevölkerung des badischen Landes, welche unter dem Erzbisthum steht? Gehört ein folches erhabenes Werk nicht der ganzen

Menschheit ober boch in erster Linie bem beutschen Volle, von beffen ruhmvoller Bergangenheit es beredtes Beugniß ablegt? Und hat nicht bas gange Deutsch= land ein Recht auf ein solches Wert und die Pflicht, für seine gute Erhaltung und Restauration Gorge gu tragen? Weiß man in Freiburg nichts babon, bag der Berband der deutschen Architekten= und Ingenieur= vereine eine Eingabe an ben beutschen Reichstag gemacht hat, damit der willfürlichen Berumpfuscherei an unseren deutschen Baudentmälern endlich ein Riegel vorgeschoben werde? Weiß man bort noch nicht, was längst in allen Blättern stand, daß ein nicht minder hervorragendes Baudenkmal, die Katharinenkirche in Oppenheim, durch vereintes, energisches Borgeben von wirklichen Sachverständigen ebenfalls ben Banden un= fähiger Restauratoren entrissen wurde und daß die Reichsregierung beträchtliche Gummen für bie Wieber= berftellung bieses Baues bewilligt bat?"

"Nun wird man, falls man überhaupt zugestehen will, daß an unserem Milnster stets herumgepfuscht und experimentirt wurde, sagen, unsere offene und ehrliche Erklärung sei ebensowohl gegen tüchtige und verdiente Baumeister gerichtet, welche sich mit unermüdlicher Hingebung bem Wert gewidmet, als auch gegen die Münsterbauberwaltung und bas Domtapitel, die troß geringer materieller Mittel ben Muth und die Geduld nicht verloren hätten, das Werk zu vollenden; beide Theile hätten Dank verdient, anstatt eines Angriffs in der Presse. Bei aller perfönlichen Achtung vor den betreffenden Baumeistern können wir indeß um bes schönen Werkes willen nicht auszusprechen vermeiben, daß gerade alle die verfehlten Restaurationsversuche ber letten 30 Jahre an unferem Münfter auf eine Urfache zurückzustühren sind, auf die feindliche Gesinnung, welche der einseitige und vorurtheilsvolle verstorbene Oberbaudirettor Biibsch gegen den gothischen Stil hegte und allen seinen Schülern einprägte; ber Standpunkt Bubich's mag bei bem bamaligen chaotischen Wirrwarr ber Baubestrebungen in Deutschland einige Berechtigung gehabt haben, aber heutigen Tags ist er werthlos geworden, die Menschheit geht über die Marotten einzelner, wenn auch noch so be= gabter und verdienstvoller Zeitgenoffen einfach zur Tagesordnung über. Die Grundanschauungen Hübsch's als schaffenden Künstlers sind keine produktive, fördernde, sondern destruttive, negirende gewesen und seine gange Bauthätigfeit beweift bas eber, als bag fie biefer Behauptung widerspricht. Aus der Schule Bubich's tonnte und wird niemals ein guter Restaurator vaterländis fcher Baubentmäler hervorgeben."

"So mitssen wir es benn als eine bedauerliche Thatsache betrachten, daß man benjenigen Architekten bie Uebernahme der Restaurationsarbeiten zumuthete, welche vielleicht felbst die Ueberzeugung hatten, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein, — und das ist keines= wegs eine Schwäche, wenn man zu bescheiden ist, an einem solchen Kunstwerk sich vergreisen zu wollen — jedoch den Auftrag nicht ablehnen konnten."

"Der Münsterbauberwaltung aber fann man nur baburch seine Anerkennung ihres edlen Strebens bezeugen, bag man ihr die Wahrheit fagt und biefe Bahrheit ift bie, baß fie fich auf falfchen Bahnen bewegt. Die Bauberwaltung hofft wohl, mit der Ausführung ber vier noch fehlenden Chorftrebepfeilerauf= fate ihr Bert beendet zu haben, mahrend eine gut durchgeführte Restauration alle neun bestehenden großen Strebepfeilerauffate gang ober größtentheils als ben Bau verunstaltende Zuthaten zu entfernen hätte, ebenfo ungefähr dreizehn Chorfialen, welche die äußeren Strebepfeiler belaften, bevor an eine neue Inangriff= nahme der Chorvollendung gedacht werden könnte. Dieser Ausbau des Chores ist dann eine um so schwieris gere und belikatere Aufgabe, als nicht nur die verschie= benften Schulen und Meister an dem Chorobertheil fich geltend gemacht haben, sondern weil auch gang besonders tomplizirte Probleme sich aus dem Anschluß des Chores an die alten Theile ergeben; wir erinnern baran, bag bie letten, unvollendet gebliebenen Strebes bogen einerseits ohne passende Widerlager find, ande= rerfeits mit einem Treppenthurm in Berbindung gebracht werben miffen, eine ebenso schwierige wie ungewöhnliche Löfung."

"Wollen wir nun andeuten, wie allein eine gute Restauration unseres Münsters zu Stande kommen fann, fo mare unferes Grachtens berfelbe Weg einzuschlagen, welchen man bei ber Restauration einiger deutschen Dome neuerdings verfolgt hat. Man berufe die ersten deutschen Dombaumeister und laffe sich von ihnen nicht nur ein Gutachten über den baulichen Bustand bes Münsters seststellen, sondern auch eine Disposition ausarbeiten, nach welcher bei ber Restauration vorzugehen ift. Die erfte weitere Aufgabe ift eine gründliche Aufnahme des Münsters in allen seinen Theilen. Diese Aufnahme ware nach ben genommenen Magen in's Reine zu zeichnen, und zwar so voll= ständig, daß aus ben Zeichnungen bie wichtigsten Dage nicht nur entnommen, sondern jeder einzelne Theil beurtheilt werden konnte. Auf Grund Diefer Auf= nahmszeichnungen erst kann ein kunsthistorisch gebildeter, mit den mittelalterlichen Bauftilen vollständig vertrauter und in der Restaurationspraxis bewanderter Architekt Restaurationsplane ausarbeiten, um sie mit einem im Großen und Gangen richtigen Roftenüberfchlag, sowie Erläuterungsbericht zu begleiten. Bon dem Urtheil der ermählten Autoritäten würde bann junächst abhängen, ob tiefe Plane annehmbar sind

ober der Korreftur bedürfen. Die Ausarbeitung ber Plane im Einzelnen fonnte wieder nur bon burchaus tüchtig geschulten Kräften burchgeführt werben, welche nicht nur die Detailarchitektur bes Mittelalters gründs lich können und fie an unserem Münster, sowie mit ihm funfthiftorisch verwandten Bauten studirt, fondern auch für das Durcharbeiten all ber vielen Einzelprobleme fünftlerische Gaben und hinreichende Geschick= lichteit aufzuweisen haben. Bei biefem Borfchlag gur Bute fegen wir vorans, bag ber feither im Dienste der Münsterbaukommission thätige Architett die Ober= leitung ber technischen Durchsührung bes Werfes behielte, während der tünstlerische Theil unter der Direktion eines ber erwählten Dombaumeister durchgeführt würde. Wenn man freilich eine anerkannte Autorität birekt mit der Aufgabe betrauen würde, so würde diese selbst wesentlich vereinsacht und der angedeutete, umständs lichere Weg abgefürzt werden."

"Man wird fragen: wo sollen wir das Geld hersnehmen, um so rationell bei der Münsterrestauration zu versahren? Die Frage beantwortet sich nicht allzu schwer. Wenn man wirklich guten Willen zeigt, dann ist man nicht blos auf die Subsidien der Freiburger Einwohner beschränkt, sondern von ganz Deutschland wird man in seinen edlen Bestrebungen untersützt, ja selbst der Reichstag und unser ehrwürdiger Kaiser, der schon so manchem deutschen Baudenkmal seine Huld zugewendet hat, werden sich vielleicht zu Geldzuschüssen bereit sinden lassen."

"Möchten diese Worte dazu beitragen, daß unser herrliches Münster endlich einmal in der Weise wieder= hergestellt und vollendet wird, wie wir sie unserer ehr= würdigen Vergangenheit schuldig sind!"

# Die Exposition rétrospective auf dem Trocadero.

(க்ஷியத்.)

Ein paar Bronzen des Riccio sinden sich auch in dem gewählten Schaukasten des Baron Davillier, eines der seinsten Kenner in Paris: eine kleine Bisste von Riccio's eigenem Lockentopse, der aus der Medaille auf seinem Leuchter im Santo bekannt ist, sowie eine Andetung der Könige in kleinem Relies. Schade daß Herr Spiker seine werthvollen Renaissances bronzen der Ausstellung vorenthalten hat (auch die Sammlung Thiers, serner die schönen Renaissances bildwerke, welche Herr Timbal noch immer des sildwerke, welche Herr Timbal noch immer des sildwerke, welche Gerr Timbal noch immer des sildwerken wir), unter denen sich ein tresslicher Riccio, ein kleines Reiterstandbild, besindet. Baron Davillier hat auch eine männliche Terracottabliste ausgestellt, die an Kunstwerth — zumal bei mangelhaster Ers

haltung - nur zweiten Ranges, aber bon bebem historischen Interesse ist als eine ber wenigen erhaltenen Büsten ber venetianischen Schule aus ben letten Jabr: zehnten bes Quattrocento. Außer Diesem Berke lenne ich nur eine zweite berartige Terracottabufte von auger: ordentlicher Durchbildung und lebensvoller Bahrbeit, tie vor einigen Jahren das Berliner Museum erwarb, fowie die köstliche Brouzebuste im Museo Correr gu Benedia, die einem trefflichen Bildniffe bes Antonello in Energie ber Auffaffung gleichtommt. Unter ben gleich: zeitigen bekannten Bildhauern und Bildwerken Benedig's finde ich keinen Anhalt zur Bestimmung ber Deister Dieser Biisten. Da ich gerade von dieser, außer in ben Grabdentmalen und bem beforativem Schmud ber Rirden Benedig's, sehr spärlich vertretenen Epoche ber benetianischen Runft spreche, so sei hier ein treffliches größerei, leider nicht mit ausgestelltes Terracottarelief der Mania mit bem Kinde im Besite bes herrn Dreufuß erwähn, das in abnlicher Beife, wie jene Buften, eine bem Antenello und Giob. Bellini gang verwandte Auffaffung zeigt. Alle die genannten Terracotten sind und waren, im Gegensaße gegen die Terracotten der Florentiner und Sienefer Schule bes Quattrocento, nicht bemalt

Die Ausstellung bietet noch ein fleines flach gebaltenes Bronzerelief berfelben Schule, eine Madonna auf bem Throne, von Beiligen verehrt, gang im Charakter ber bekannten Sante Conversazioni von Bellizi und seinen Schülern. Daffelbe befindet sich im Boffe des herrn Eugene Biot, durch beffen Sand eine beträchtliche Bahl ber besten Renaissancebildwerte in Parifer Privatbesit gegangen sind. Gein Schaulsim zeigt auch die beiben Sauptwerke der Abtheilung, gwei sitzende Putten aus Bronze, in Lebensgröße, die ursprünge lich Leuchter hielten, ächte und treffliche Arbeiten bei Donatello. In ihren vollen fraftigen Formen, ihren runden, sein modellirten Köpfen, mit dem frijden beitern Lachen, erinnern fie an die berühmten Butten von der Domtangel, jest im Bargello zu Florenz, mit der sie auch etwa gleichzeitig — vielleicht einige Zeit später— entstanden zu sein scheinen. Trefflich ist auch eine andere Arbeit des großen Florentiner Meisters, ein fleines Bronzerelief, bas Martyrium bes hl. Gebastian bars stellend, von einer für Donatello seltenen Durchbildung ber Brongearbeit und ichoner Gestalt bes nadten Bei: ligen. Dieselbe ift jett im Besit bes herrn E Andre Eine Marmorbufte bes jugendlichen Täufers, eine gute Arbeit aus der Werksiatt des Donatello, welche lange Zeit im Bargello ausgestellt war, hat jest in Bern Goupil in Paris ihren Käufer gefunden und ift gleichfalls auf dem Trocadero zur Schau gestellt. In bem Schautasten bes S. Piot ift noch eine mit bem gangen Ramen des Baccio Bandinelli bezeichnete weibliche Marmorfigur in Sochrelief erwähnenswerth, ein

Werk im Charakter der frühen Hochrenaissance, etwa dem Andrea Sansovino verwandt, noch vor jedem Einstusse des Michelangelo. Eine tressliche Bronzes büste des Letteren, uncisclirt und deshald doppelt lebensvoll, schreibt H. Piot wohl mit Recht einem bestimmten Schüler Michelangelo's aus seiner späteren Zeit zu — ich weiß augenblidlich aber nicht, welchem. Die Ausstellung zeigt noch ein zweites Exemplar dieses Kopses von geringerer Qualität, während ein dem Piot's schen mindestens gleichwerthiger Guß sich in der Brera zu Mailand besindet. Leider ist diese einzige gute und allein gleichzeitige Büste Michelangelo's meines Wissens noch in keiner Weise reproduzirt.

Bon einem Schüler Michelangele's, nicht aber vom Meister selbst, ist ein schöner idealer Marmorstopf eines Jünglings. Wie sehr die Pariser Liebshaber bei ihrem Sammeln das Angenehme und Graziöse bevorzugen, mag der Umstand beweisen, daß sür diesen keineswegs sehr originellen, etwas weichtichen Kops, dem Besitzer, Herrn Goldschmidt, der Preis von 50,000 Francs geboten wurde. Für eine össentliche Sammlung wäre der Erwerb um mehr als den zehnten Theil dieses Preises meines Erachtens zu theuer.—Unter verschiedenen Büsten der Hochrenaissance sei hier gleich einer interessanten Bronzebüste des Antonio da Sansgallo, im Besitze des Baron Seilliere, Erwähnung gethan, die von des Meisters eigner Hand ist.

Ein neuerer Sammler, Mr. Gavet, hat als Gegenstücke zwei interessante Madonnenreliess ausgestellt das eine, eine glasirte Terracetta von Andrea della Robbia, die beste Robbia-Arbeit auf der Ausstellung, das andere ein Marmorrelies von Mino da Fiesole. Dieser liebenswürdige Meister ist den Franzosen in seiner graziösen und dabei etwas herben, sast toletten Aussalfung, seiner scharfen, naturalistischen Behandlung besonders sumpathisch, so daß sie hinter ihm seine hervorragenderen Zeitgenossen, Desiderio, die beiden Rossellini und Benedetto da Majano, zurücksellen.

Das ausgestellte Relief ist eine sehr charatteristische, trefslich erhaltene Arbeit des Meisters, aber keineswegs ein hervorragendes Werk desselben, so daß etwa der Preis von mehr als 30,000 Francs gerechtsertigt erschiene. Das Relief wurde vor etwa drei Jahren, kurz ehe es der jetige Besitzer erward, von Pisa aus sür 3700 Francs dem Berliner Museum angeboten, wo leider der Ankauf durch äußere Umstände vershindert wurde.

Richt wegen großer künstlerischer Bedeutung, aber wegen besonderen kunstgeschichtlichen Interesses darf ich ein unbenanntes Flachrelies im Besitze des Mr. Chatel, das 1877 in der Gazette des Beaux-Arts abgebildet war, nicht unerwähnt lassen. Es stellt Maria mit dem jugendlichen Christus vor in einem Fruchtgewinde,

welches weibliche Figuren halten. Inpen wie Behands lung laffen beutlich die Sand bes Agostino bi An= tonio di Duccio erfennen, welcher 1463 die Fagade des Kirchleins Can Bernardino in Perugia vollendete, und von bem fonst nur noch ein Altar in San Domenico (von 1459) bekannt ift. Sein bereits feit Bafari sehr überschätzter berber, von der etwas haltungelosen Wefühleschwärmerei ber Maler Berugia's ftart beeinflußter Stil läßt sich nach meiner Ansicht auch in einem irrthümlich dem Pollajuolo zu= geschriebenen Flachrelief ber Kreuzigung (Bronze) im Bargello nicht verkennen. Auch an der Innendesoration von San Francesco zu Rimini scheint ber Künftler mitgearbeitet zu haben, während man ihm sehr mit Unrecht ein Relief am Dome von Mobena vom 3. 1442 zuschreibt, weil es zufällig auch von der Sand eines Meisters Agostino aus Florenz berriihrt.

Bon einem außerhalb der Certosa zu Pavia wenig bekannten sombardischen Bildhauer des Quattrocento, von Montegazza, dessen herber Stil leicht in Karrikatur verfällt, sind drei Marmorstatuetten im Besitze des H. Gavet sowie ein reicheres und bedeutenderes Relief im Besitz von H. Courajod auf der Ausstellung verstreten. Ein großes Hauptwerf von ihm besitzt das South Kensington Museum, eine Beweinung Christi.

Eine besondere Anziehungstraft, auch auf das größere Bublitum, liben die von S. Spiter in dem ihm reservirten Raume mit ausgestellten Marmorreliefs, im Gangen 18 Stück, welche Taut ber Inschrift ben Schmud eines Grabmonuments bes Alfonso b'Efte in Ferrara bildeten. Sie batiren vom 3. 1508. Schon badurch wird die Angabe, daß Alfonso Lombardi (geb. 1488) ber Urheber biefer Arbeiten sei, fehr un= mahrscheinlich. Für ben, welcher bie achten Berte bes Alfonso in Bologna und Ferrara lennt, widerlegt sich Diese Angabe fojort. Schon ber erfte Blid verweist fie vielmehr in die venetianische Schule, zu den jüngeren Lombardi; und der Bergleich mit dem bezeichneten großen Relief im Canto zu Badua läßt für mich keinen Zweisel, daß Antonio Lombardi, ber Gohn und Schiller Bietro's, ber Meister biefes Reliefs ift. Sier wie bort zeigt sich dasselbe eigenthümliche, halb moderne, halb antife Schönheitsgefühl in ben Körpern und in der Gewandung der Gestalten, wie in dem Reliefstil, ber beutlich ben Ginfluß ber bamals wol ziemlich zahlreich in Benedig aufgesammelten attischen Grabreliess erkennen läßt. Auch die zierlichen Orna= mente, welche die größere Bahl ber Platten ausfüllen, tragen gang ben venetianischen Charafter, wie er namentlich in dem beforativen Prachtwerk ber Lom= bardi, in S. Maria de' Miracoli zu Benedig, sich zeigt. Doch ift die Behandlung hier schon etwas weichlich, etwas zu unbestimmt; die charaftervolle Naturbeobach=

tung und Stilisirung der Frührenaissance beginnt durch ein oberstäckliches Schönheitsgesühl und den strengeren architektonischen Sinn der Hochrenaissance bereits versträngt zu werden. — Es sei hier beiläusig erwähnt, daß zwei größere Altäre im Dom zu Cesena, die ebensfalls deutlich Antonio Lombardi's Stilcharakter zeigen, wenn sie deshalb auch nicht von seiner eigenen Hand zu sein brauchen, von Lübke gleichsalls irrthümlicher Weise dem Alfonso Lombardi zugeschrieben sind.

She ich Abschied nehme von der Ausstellung, will ich — jedoch wahrlich nicht, um die Ausstellung oder die Aussteller irgend zu verkleinern, sondern wegen des besonderen Interesses sür das Studium — noch aus einiges sehr geschiedte Fälschungen hinweisen, die sich selbst in dieser gewählten Ausstellung hie und da einsgeschlichen haben.

Daß bei ben Preisen, welche die Kunstwerfe dieser Epoche jett erzielen, die böchst geschickten Basticciatoren auf italienischen Restauratoren und Diese ihr besonderes Augenmert richten, ift ja fein Ich nenne das Flachrelief einer Madonna (Marmor) im Besige einer polnischen Edelbame, ein charmantes Terracottafigurchen einer jungen Floren= tinerin im Roftiim Des Cinquecento; felbst die intereffante Marmorbüste eines Florentiners im Besite eines Kunst= händlers und früher im Sause eines der ältesten Abligen von Florenz würde ich nicht für eine öffent= liche Sammlung zu fausen wagen. Auch bas flache Bronzerelief eines Johannes wird herr Drenfuß ge= wiß nicht lange mehr in feiner gewählten Camm= lung bulben. — Zwar ächt aber uninteressanter als Diese Fälschungen sind die beiden größten Brongen ber Ausstellung, Bacchanten auf Tigern reitend, Die den größten Ramen, Michelangelo, führen und bem reichsten Manne, Baron Rothschild, gehören. Manierirt und unverstanden in den Formen, farrifirt im Ausdrucke, sind fie nicht einmal amifant ober nur von dekorativer Wirkung; denn die Bronze wirkt wie Gisen= Und dasiir hat einer der Rothschilds, die sonst Runstwerte fo vortheilhaft zu taufen wiffen, die Summe von 300,000 France gezahlt!

Die Ausstellung der italienischen Medaillen und plaquets, welche die Herren Drensuß, Armand, Davillier u. a. hier zu einer Sammlung vereinigt haben, wie sie kein Museum gleich vollständig und in gleich guten Exemplaren aufzuweisen hat, verdient eine besondere Beschreibung und aus der Feder eines Fachsmannes, für den ich mich nicht ausgebe. \*)

Enbe Juli 1878. Bode.

## Horrespondens.

11 m., 8. August 1975

Es ist sehr erfreulich zu berichten, baf in w Beit auch hier, neben ber Münsterrestauration . regeres Interesse für die Instandsetzung und Renorder alten Patrizierhäuser und sonstiger Bautet unserer Stadt fich tund giebt. Go läßt bie ? das chemals Chinger'sche, später Neubronnerschifin der Taubengasse, das längere Zeit als Etal nußt wurde, wieder im alten Stil unter te ( bes Dombaumeisters renoviren und zu einem fitte-Gewerbemuseum einrichten. Das Gebäude nen den Jahren 1600-1602 größtentheils nen che sein damaliger Besitzer war Math. Kuchel, 18 Wappen, ein Rad, neben dem seiner Gemahlm = geborenen v. Ebert, einem Ebertopf, öfters an tenfe angebracht ist. Das Erdgeschof bes Gebäude = schöne gewölbte Hallen, und die oberen Räumlite zeichnen sich durch ihre reichen Plafonds, idea : schnitzten Thüren mit reichen Beschlägen, einen &= mit Figuren u. f. w. vortheilhaft aus. Auch it t: die alte Haustapelle mit dem Chinger'schen Eim Schlufftein ihres Kreuggewölbes erhalten

Gin anderes der Museumsgesellschaft angelie Gebäude, die sog. obere Stube am Mark, in Versammlungsort der Patrizier, ist jeht in seiner Façade mit einer Art Sgrassitodesoration venter wiederhergestellt. Herr Bauinspector Berner kon Verdienst, diese in Ulm einst eingebürgerte Detormineise wieder in Anregung und Aussührung gewau haben. In gleicher Weise wurde das seiner Mädchenschule benutzte Sammlungsgebäude, ein maliges Frauenstist, wieder hergestellt. Ueber birgt Ulm noch manches sehenswerthe Stüd Wandmalerei in seinen Mauern, das dem durchweden Fremden in der Regel entgeht.

In erster Linie steht das Rathhaus, das die seinem reichen Frestenschmuck einen prächtigen der geboten haben mag. Schon seit längerer Zeit ille Gedanke einer Renovation in Anregung geleit worden und wir dürfen hossen, daß in nicht zu seit der Gedanke sich verwirklichen wird, da kein Fonds für diesen Zweck angelegt wurde.

Die Wandmalereien wurden im ersten Dittel to 16. Jahrhunderts ausgesührt und stellen Stoff w der Bibel und dem Kassischen Alterthum der, w geben von reichen gothischen Berzierungen und sie allerlei Sinnsprüchen in der naiven Ausdrucksweitete damaligen Zeit versehen.

Beiter sind noch anzusühren die schen öster bescheiten. Bandmalereien in einem Gewölbe des die maligen Chingerhoses, jetzigen Gouvernemente, an de

<sup>\*)</sup> Das in der vorigen Rummer erwähnte Paduaner Bronzes relief im Besitze des Grasen William Pourtalds zu Berlin ist, wie ich mich nach neuer Bergleichung überzeugt habe, zwar sehr ähnlich, aber nicht eine Wiederholung des ausges stellten Reliefs von D. Dreysuß zu nennen.

Donaubriide. Die Gemalbe find noch in bas 14. 3abr= hundert zu setzen und von größtem Interesse, nament= lich auch in kostümlicher Beziehung. Die Decke bes Gewölbes ift in durchaus teppichartiger Behandlung mit Löwen und Ablern bemalt, und an ben Wänden zeigen sich mancherlei humoristische Figuren: je ein Mann und eine Frau mit Bund und Affe, verschiedene Musiker und bergl.

Ferner ift die alte Saustapelle, im chemaligen Bedmann'ichen Saufe, jetigen Gafthof jum Baren, mit noch gut erhaltenen Bandgemälben, Scenen aus ber biblischen Legende und Beilige darstellend ausgestattet. Die Gemälde gehören dem Anfang des 16. Jahrhunberts an und sind von untergeordnetem Werth.

Der hiefige Kunft= und Alterthumsverein, an beffen Spite früher Prof. Bagler ftand und jett Rreisgerichtsrath Baging fieht, gehört gu ben thatig= sten Bereinen Deutschlands und hat sich schon viele Berdienste, namentlich in Sachen der Münsterrenovation erworben. Die Sammlungen bes Bereins, im ehemaligen Schubhause neben dem Minfter, bergen manches intereffante Stud alter Runft und werben beständig ver= mehrt, so daß ber hiezu verfügbare Raum längst nicht mehr genügt. Doch ift hoffnung vorhanden, Die Sammlungen, in Berbindung mit dem neu zu errichtenden Gewerbe=Museum, in dem schon erwähnten Lotal aufstellen zu können.

Der Gebanke einer Ulmer Lokalgemälbegalerie ift schon östers angeregt worden und seit der vorjährigen Jubilaumsausstellung von Neuem in ben Borbergrund getreten; leider fehlt eben die Sauptbedingung eines solchen Unternehmens, nämlich ein geeignetes Lotal, und die Bäter der Stadt scheuen alle nicht auf das Praktische zielenden Ausgaben.

Schlieglich mochte ich noch auf die Runftsamm= lungen bes herrn hauptmann Buger aufmerkfam machen, ber, ein unermüdlicher Sammler, in furger Beit eine große Angabl von Gemalten alterer Meifter worunter namentlich ein Rupetty hervorzuheben ift, M. Bad. zusammengebracht hat.

#### Kunstblätter.

Runftgewerbliche Gegenstände des Mittelalters und der aiffance in Solland. Der Photograph Mottu in Amfter-Renaiffance in Solland. Der Photograph Mottu in Amfter-bam hat in etwa 50 Lichtbrudblättern eine Reihe vorzüglicher tunftgewerblicher Gegenftande bes Mittelalters und ber Renaiffance im Gelbstverlag herausgegeben, welche im vorigen Jahre bei Gelegenheit ber hollandischen Kunftindustrie-Musstellung zu Amsterdam beisammen waren. Die Freunde des Kunstgewerbes machen wir auf diese Bublikation ausmerksam, welche in durchaus gediegener Ausstatung sehr seltene und schöne Werke vorsührt, darunter die prachtvollen Renaissance-Graddenkmäler in Breda und die unvergleichlich schönen Renaissance-Chorstühle in Dortrecht. Herr Mottu, ein Genfer, ber schon so manche schone Bublitation über hollandische Kunstwerke aus feiner Offizin hat hervorgehen laffen, verbient umsomehr unsere Ausmerksamteit, ba feine Unternehmungeluft bei ber Gleichgültigfeit ber Sollander

für Publikationen über bie Schöpfungen felbft ihrer eigenen Runft fehr gebampft wirb, er uns aber bas werthvollste Material zu liefern im Stande ift. U. O.

#### Dermischte Machrichten.

\* München. Im nächsten Jahre soll hier eine inter-nationale Kunstaudstellung veranstaltet und dann alle vier Jahre wiederholt werden. Der König hat dazu nicht nur seine Genehmigung ertheilt, sondern auch das Protektorat übernommen.

Aus Raffel wird bem Seff. Wochenblatt geschrieben: Die weltberuhmten Anlagen der Cascaden ju Wilhelmshohe hat noch vor ben Raifersesten und ber Natursorscher-versammlung in fünstlerischer hinsicht ein Schidsal betroffen, vor welchem bieselben füglich hatten bewahrt bleiben sollen. Dan hat nämlich angefangen, die bort ausgestellten, im Stil ber ganzen Anlage gehaltenen Stulpturen ju restauriren, bezw. ihnen einen neuen Anstrich ju geben. Während diese Figuren, trot oder vielmehr in Folge ihrer Verwitterung, in der Farbe bisher vortrefflich mit der Umgebung stimmten, prangen biefelben jest in jener bei Sauferanftrichen fo beliebt gewordenen modernen Lehmfarbe, Die ihnen, ohne Rud: sicht auf die Konturen dick aufgestrichen und wie lacirt glanzend, ihre kunftlerische Wirtung vollig raubt und mit ben umgebenden Steinmassen ben wiberwartigften Rontraft bildet. Riemals, fo lange es eine Bildhauerfunft giebt, ift in ahnlicher Weise verfahren worden. Wir seben hierbei voraus, daß, wie es allen Anschein hat, die Absicht besteht, voraus, daß, wie es allen Anjoein hat, die Adjicht besteht, den neuen Anstrick der Figuren als den bleibenden zu betrachten. Entgegnet man aber, die Restauration sei noch nicht vollendet, oder odige Farbe sei nur für den Untergrund oder prodeweise gewählt, so ist darauf zu bemerken, daß man mit Figuren dieser Art, für die es nur einen richtigen Farbenton giebt, feine Experimente macht, daß man in folden Jallen obige Farbe auch nicht als Grundfarbe mahlt und vaß man fie nicht fo aufträgt. Im Ramen der tunftsinni-gen Grunder diefer großartigen Anlage protestiren wir gegen iefen Bandalismus und richten an Die guftandige Beborde tas Erfuchen, einer Restauration Diefer Art, wenn nothig unter Zugiehung von Sachverständigen, alsbald Einhalt zu thun. Bielleicht gelingt es dann noch einige der einer Restauration allerdings bedürftigen Figuren vor dem Berderben zu retten. Das Schidsal, in Lehm geseht zu werben, broht augenblidlich dem großen Pan."

#### Zeitschriften.

cutsche Bauzeltung. No. 67. 68.

Zum Bau der Berliver technischen Hochschule. — Facha stellung des Gewerbevereins zu Erfurt. — Die Stadterwei rung von Strassburg. — Der Hansa-Brunnen in Hamburg. Die Stadterwelte-

Chronique des Arts. No. 28.
Le muede des atts décoratifs au pavillon de Flore, vou it. Delorme.

L'Art. No. 191.

Exposition universelle de 1878. La collection de S. A. R. le prince de Gallea: Orféverie et bijouterie. (Mit Abbild.) — Le musée des arts décoratifs, von P. Leroi. (Mit Abbild.) : menschatz der Renalssance. Heft 18.

Formenschatz der Renalssanec. Heft 18.

F. Vavassore: Buchverzierung; Detail von der Façade der Certosa di Pavia; A. Leopardo: Grabdenkmal; Holbein d. J.: Titelbordüre, Entwurf zu einem Getäss; L. Cranach d. Acit.: Initialen; H. R. Manuel gen. Deutsch: Landsknecht; Gefass, von einem unbekannten Meister des 16. Jahr.; H. Aldegraver, Ornament: H. Vredemann des Vries.

knecht; Gefass, von einem unbekannten Meister des 16. Jahch.; H. Ald egrever: Ornament; H. Vrodemann de Vries; Entwurf zu einem Brunnenhaus; Innenseite eines Thores, Nürnberger Arbeit aus dem 16. Jahrh.

Gewerbehalle. Lief. 9.

Oberlichtgitter über einer Hausthüre a. d. 16. Jahrh. — Moderne Entwürfe: Glasgefässe; Rohrstühle; Schrank; Stählerne Beschläge mit geätzten Ornamenten; Albundecke; Sgrafitto

Beschläge mit geätzten Ornamenten; Albundecke; Sgrainto Ornamente; Serviette für Damastweberet, Kunst und Gewerbe. No. 34. 35.
Die sogenannten Jamnitzer-Pokale der Goldschmieds-Innu-g in Nürnberg, von Dr. Stockbauer. (Mit Abbild.) — Stattgart: Preisausschreiben des Würt. Kunstgewerbevereins. — Nürnberg: Germanisches Museum; Innsbruck: Eröffnung der Kunstgewerbeausstellung; Paris: Elne neue Ausstellung.

-0199/6

Verlag von Julius Buddeus in Stuttgart.

# GESCHICHTE

# BILDENDEN KÜNSTE

#### Dr. Carl Schnaase.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage.

In 8 Bänden gross Octav.

Erschienen ist: Band I-VIII 1, Abtheilung.

Mit 941 Holzschnitten.

Preis: 93 Mark.

I. Band: Die Vülker des Orients. Unter Mitwarbeitet von Dr. Carl von Lützow. 6 Mk. Unter Mitwirkung des Verfassers be-

II. Band: Griechen und Römer. Unter Mitw beitet von Dr. Carl Friederichs. 6 Mk. Unter Mitwirkung des Verfassers bear-

III. Band: Geschichte der bildenden Künste im Mittelalter.

III. Band: Geschichte der bildenden Künste im Mittelalter. 1. Band: Altchristliche, muhamedanische, karolingische Kunst. Bearbeitet vom Verfasser unter Mithulte von Dr. J. Rudolf Rahn. 12 Mk.
IV. Band: Geschichte der bildenden Künste im Mittelalter. 2. Band: Die romanische Kunst. Bearbeitet vom Verfasser unter Mithülfe von Dr. Alwin Schultz und Dr. Wilhelm Lubke. 13 Mk.
V. Band: Geschichte der bildenden künste im Mittelalter. 3. Band: Entstalung und Auskildung des gethischen Stels. Bearbeitet vom Varanten im Mittelalter.

Entstehung und Ausbildung des gothischen Styls. Bearbeitet vom Verfasser unter Mithulfe von Alfred Woltmann. 13 Mk.

VI. Band: Geschichte der bildenden Künste im Mittelalter. 4. Band: Die Spätzeit des Mittelalters bis zur Blüthe der Eyck'schen Schule. Bearbeitet vom Verfasser. 14 Mk.

VII. Band: Geschichte der bildenden Künste im Mittelalter. 5. Band: Das Mittelalter Italiens und die Grenzgebiete der abendlandischen Kunst. Bearbeitet vom Verfasser unter Mithülfe von Dr. Eduard Dobbert. 20 Mk.

VIII. Band. 1. Abtheilung: Geschichte der bildenden Kunste im Mittelalter. 6. Band: 1. Abthlg: Die niederländische Malerei von Anfang bis zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Herausgegeben von W. Lübke unter Mitwirkung von O. Eisenmann. 9 Mk.

Die 2. Abtheilung erscheint im Frühjahr 1879 und wird damit das ganze Werk complet sein.

Schnaase's Werk steht als Musterleistung der allgemeinen Kunstge-schichte in Deutschland und im Auslande unerreicht da. Die umfassende Hohe des Standpunktes, der freie, weittragende und doch jedes Detail mit Schärfe wahrnehmende Blick, das tiefe Eindringen in das gesammte Culturleben, in die geistigen Quellen und die treibenden Mächte der Zeiten, die treue und unparterische Darstellung, die fesselnde und klare Sprache, end-lich die zuverlässige Genauigkeit und kritische Schärfe der Forschung, das Alles sind Vorzüge, die in solcher Fülle einem ähnlichen Werke getroffen werden. die in solcher Fülle und solcher Harmonie selten bei

In meinem Verlage erschien:

# **VORSCHULE**

# STUDIUM DER KIRCHLICHEN KUNST

VOY

#### WILHELM LÜBKE.

SECUSTE STARK VERNEHRTE UND VERBESSERTE AUFLAGE.

MIT 226 HOLZSCHNITTEN.

gr. S. broch. 6 M., elegant gebunden 7 M. 50 Pf.

Leipzig.

E. A. Seemann.

In Ernst Arnold's Kunstverlag (Carl Graf), Presden, erschien:

#### Neustich

der

Raffael-Steinla: Madonna di S. Sisto YOR

#### Eduard Büchel.

Grösse des Stiches ohne Plattenrand 68 auf 50 Centim.;

Abdruck mit Schrift auf weissem Papier M. 45 Abdruck mit Schrift auf chines.

Papier M. 60 -. Alle Kunsthandlungen des In- u. Aus-

landes nehmen Bestellungen darauf entgegen. -

In der "Kunstchronik No. 36 vom 20. Juni 1878" heisst es:

Steinla's Stich der Sixtinischen Madonna erfreut sich seit langer Zeit eines weit verbreiteten und wohl begründeten Rufes. Allmählich stellte sich eine umfassende Durcharbeitung der Platte als nothwendig heraus, and so ent-chloss sich der jetzige Besitzer derselben, Kunsthändler C. Graf (Emst Arnold's Kunstverlag) in Dresden, ihre gründliche Erneuerung und Wieler-herstellung vornehmen zu lassen. Er legte dieselbe in die bewährte Hari Eduard Büchel's, eines der besten Schüler Steinla's, der das übents schwierige Werk nach siebenjähnge angestrengter Arbeit nunmehr gluilich zu Ende geführt hat.

Mit rühmenswerther Hingabe überraschendem Erfolge ist esdem Künstler nicht nur gelungen, den ursprünglichen Charakter des Stiches festzuhalten, sondern er hat die harmonische Gesammtwirkung, die Klarheit und Schönheit desselben noch wesentlich gesteigert und sich dadurch die verdiente Anerkennung aller Kenner und Kunstfreunde erworben.

Diesem Urtheil stehen noch viele andere massgebende Kritiken zur Seite und alle gipfeln in dem Auspruch:

"Der Künstler hat seine Aufgabe glänzend gelöst."

Der vollständige Katalog der

### Photographischen Gesellschaft, Berlin,

(enthaltend moderne und classische Bilder, Pracht- und Sammelwerke), mit 4 Photographien nach Becker, Schirmer, Murillo, Rubens, ist durch jede Buchhandlung oder von der Verlagshandlung direct gegen Einsendung von 50 Pf. in Freimarken 30 beziehen.

The correct

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hundertstund & Bries in Leipzig.

13.Jahrgang.

Beiträge find an Orof. Dr. C. von

Eugow (Wien, Therefianumgaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Ceipzig zu richten.

12. September



Mr. 48.

Inferate

d 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werden von seder Buch- u. Kunsthandlung angenommen.

1878.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, fur die Abonnenten der "Zeitschrift fur bildende Hunft" gratis; fur fich allein bezogen koftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Budibandel als auch bei den deutschen und öfterreichischen Poftanpalten.

Indalt: Von der Parifer Weltausstellung. VII. — Das Museo Campano zu Capua. — Inventaire general des richesses d'art de la France. — Die früchte der neuesten forschungen des Urchaologen Rassam in Ussprien. — Stuttgart: Konkurrenz des württ. Kunstgewerbevereins. — Joh. v. Schraudolph. — Eine neue Metall · Cechnif; Bildhauer Ludw. v. Hofer; Bildhauer W. Hoesch; Stuttgart; Erzherzog-Johann-Denkmal in Graz; Duffeldorf. — Berliner Kunstauktion. — Rustions-Kataloge. — Zeitschriften. — Inserate.

### Don der Parifer Weltausstellung.

VII.

Italien. - Spanien. - Portugal. - Griechenland.

Fehlt der frangösischen Kunft der nationale 3n= halt, fo mangelt der italienischen Runft, vornehm= lich ber Malerei, ber nationale Charafter. Wir begegnen berfelben sicheren Bandfertigkeit, bemfelben Durchschnittsmaaß von respettablem Können; aber fein eigenthümlicher Bug verrath une, wenn wir die ita= lienischen Ausstellungsfäle nach den frangösischen betreten, daß wir Frantreich verlaffen haben. Söchstens die Deforation der Sale, ihre gefällige Ausstattung mit Palmen, Teppichen und Divans und vor Allem der Wald von Marmorstatuen, welche durch die Baum= gruppen hindurchblinken. Dafilr geht aber ein heiterer, fröhlicher Zug durch die italienische Kunft. Das Soch= tragische, bas Pathetische scheint völlig ausgeschlossen. Man sieht teine Mordgeschichten, freilich auch teine Arbeiten großen Stile. Ueber bas hiftorische Genre scheint man in dem letten Jahrzehnt nicht hinausge= gangen zu fein. Das mag an äußeren Umständen liegen, an der mangelhaften Fürforge des Staates, vielleicht aber mehr noch an dem Mangel an Talenten mit monumentaler Begabung. Eine Historienmalerei großen Stils tann blüben, auch wenn fie ber Staat nicht protegirt. Wir haben bas in Deutschland erlebt. In der italienischen Kunstausstellung machen wir jedoch die Bemerkung, daß die meisten Maler leer und fabe werben, fobald fie in ben Figuren ein gewiffes Maaß überschreiten. Der Nippessachenstil ift ihnen wie den Bildhauern jedenfalls ber geläufigste.

An einem nationalen Inhalt fehlt es der italienisschen Kunst nicht. Unter den 170 ausgestellten Delsgemälden sind etwa siedzig, deren Stoffe und Motive dem italienischen Volksleben und der italienischen Natur entlehnt sind. Der Landschaftsmaler kennt kaum eine andere Natur als die seines Landes, und der Genresmaler greist mit Vorliebe in das bunte, ihn umgebende Leben hinein. Sogenannte historische Genrebilder, die zumeist auf eine Etalage merkwürdiger und glänzender Kostüme hinauslausen, sinden sich äußerst wenige vor, und diese wenigen rühren von Malern her, die ihren ständigen Sie in Paris haben, mithin sür ihre vatersländische Kunst nicht charatteristisch sind.

Leiber sind diese in Paris anfässigen Italiener die besten Talente, welche die Malerei ihres Landes aufzuweisen bat. An ihrer Spite fteht A. Bafini, ein Klinftler von ungewöhnlicher foloristischer Begabung. dem es gelungen ift, sich selbst unter den Parifer Malern eine hervorragende Stellung zu erobern. Ob= wohl er seine künstlerische Ausbildung in Italien er= fahren hat, ift fein tunftlerischer Charatter boch ein specifisch frangösischer. Er hat eine Serie von elf Bilbern aus bem Drient ausgestellt, aus Konstantis nopel, Sprien und Kleinasien, Landschafts= und Archi= tekturbilder mit Staffage, die bald mehr, bald minder bedeutsam in den Bordergrund tritt. An pikantem, toloristischem Reiz übertreffen diese kleinen Bilder bei weitem Gerome und die Engländer. Sie finden auf. dem gangen Marsfelde nur Seitenstücke in den geist= reichen Aquarellen des Frangosen Lelvir, ber mit seinen niedlichen Odalisten eine ähnliche pridelnde Wirtung erzielt hat. Go wie Pasini das Sonnenlicht, das auf

ben Sand und bas fahle Grun ber Begetation reflettirt, und ben Staub zu malen berfteht, hat es nur noch ein zweiter vor ihm gefannt, unfer 2B. Gent, beffen bewunderungswürdiges Meisterwerk: "Der Einzug des deutschen Kronprinzen in Jerufalem", bas leider bon der Weltausstellung ausgeschlossen blieb, uns gerade vor den koloristisch verwandten Bildern Bafini's wieder in Erinnerung kommt. Neue Motive hat Pasini aus dem Drient nicht mitgebracht: seine Stärke liegt in ben Lichteffetten, die er mit fabelhafter Delitatesse zu behandeln weiß. Die helle Mittagsfonne, die eine selsige Gegend im Libanon beleuchtet, das graue Däm= merlicht, das in den Binteln eines arabifchen Sofes schwebt, das Licht des Abendroths im Garten eines Harems — welche Fülle von Poesie offenbart sich in diesen verschiedenartigen Beleuchtungsmomenten! Diesem Farbendichter gegenüber ift 3. de Nittis, ein zweiter in Paris anfässiger Italiener, überdies ein Schüler Gerome's, ein volltommener Realist, ber in einem Dugend mit photographischer Treue gemalter Bilber bas Strafen= leben von London und Paris auf dem Hintergrunde der monumentalen Architeftur beider Weltstädte fcbildert. De Nittis reicht bei weitem nicht an die toloristische Begabung Pasini's heran; aber sein malerisches Talent genügt noch, um Probleme zu lösen, wie er sich z. B. eines bei der Darstellung der Canon bridge in London gestellt hat. Man sieht vom Quai auf die duntle Fluth der Themse herab und über sich das mächtige Bohlengefüge ber Brüde. Dampfichiffe find eben unter der Brilde fortgefahren. Der Rauch, ber aus ihren Schloten emporgeftiegen, hat fich unter ben Brettern der Briide verfangen, er fampft noch mit dem feuchten Mebel, ber vom Waffer aufsteigt, aber schon findet er einen Ausweg zu dem grauen himmel, der trübe auf den Dunft der Gewässer und das Menschengewühl herabblickt. Wird hier de Nittis der schwermüthigen Boesie ber nebligen Themsestadt gerecht, so weiß er auf der andern Seite auch den fröhlichen llebermuth des Parifer Lebens zu schildern, besser als die Parifer Maler felbst, Die für bas pitante Treiben ber Avenue du bois de Boulogne oder für das geschäftige Rennen auf dem Pont royal fein Auge zu haben scheinen.

G. Castiglione, der dritte unter den in Paris weilenden italienischen Malern von Bedeutung, arbeitet meist im Genre Meissonier, aber mit seinem Gesühl sür den landschaftlichen Hintergrund, mit einer viel sarbigeren Palette und mit gefälligerem Arrangement, als es dem großen kleinmaler beliebt. Er ist in England ebenso wohl zu Hause wie in Italien. Eines seiner Bilder zeigt und in zahlreichen Figuren die Gesiangennahme eines englischen Cavaliers in seinem Park zur Zeit Cromwell's, ein anderes die Promenade eines

römischen Cardinals in einem vornehmen Gmainmitten seiner Günftlinge.

In Italien felbst scheint Die Mailander & das llebergewicht zu haben, qualitativ und quar Sie schielt nicht so ausschließlich wie die romie vie neapolitanische Schule nach Frankreich; bie to auch deutsche, insbesondere Minchener Ginde erfreulicher Geltung, besonders bei den bade buno, von denen der eine, Domenico, eine ich Ceremonie, die Grundsteinlegung der Galleria Vin Emanuele in Mailand burch ben König bei in: bem Regen, mit großem Geschid bargestellt bal, De ber andere, Jeronimo, Scenen aus bem lite italienischen Gebirgsbauern in ber Beise und Gemüthstiefe eines Mathias Schmid ichilden & wie Bagliano und Dibioni, find wieder gam göfisch. Beibe haben benfelben Stoff, ten 1: Napoleon's von Josephine, mit großem Aufwart: Sentimentalität und farbigen Atlasroben beter ebenso komödiantenhast, wie die Franzosen tu: Historie und das historische Genre zu behandels gi

Aus bem Gesammturtheil iiber Die italie Malerei muß ein Maler ausgeschlossen werden !-Name zuvor nirgends befannt war und ter ich erften Tagen ber Beltausstellung um eines bod? vollen, originellen Capriccio's willen in aller & war, vor dessen Vildern sich tagtäglich eine bid: wundernde Menge brangte, F. B. Michetti und bei wein diefer feltfame Rünftler gelernt be aus feinen Gemalden nicht erfichtlich. Man wir auf ben ersten Blick für Arbeiten eines japar Künstlers halten, wenn nicht die souverane Bet lung ber nachten Körperform und bie fergi plastische Modellirung bagegen sprächen. Beter hat aber der Klinftler seine Inspirationen auf Farbenlust japanischer Kunsthandwerker gezogm.: er sein töstliches Prima vera con amore ichin la unstreitig das merhviirdigste und geistreichste 200 gangen Weltausstellung ift. Es verdient bann : ausführliche Beschreibung.

Der Rahmen gehört zum Bilde: er in da. 1
er an die Leinwand stößt, mit einem Krang spitzen chinesischen Hüten, die plastisch in Gepe ar
gesetzt sind, umgeben. Oberhalb des Bildes zeigt ze
Rahmen plastische Ornamente und Figuren, die kein Gepe angedeutet sind und ebenfalls eine krangen gerhalten haben. Was sie bedeuten, ist ist zu enträthseln. Bald glaubt man, Heren zu erkent die durch die Lust reiten, bald schwebende Engel, is ein Kreuz zum Himmel emportragen. In der dis schwebt die phantastische Gesellschaft jedensalle: die auch silberne Sterne sind zwischen sie gesäet. Ein die völlig frei gearbeiteter Rundstab, der mit seinen Aus

and the state of the

n auf den Rahmen gesetzt ist, umschließt dessen iere Seite. Unten sitzen ein paar Bögel und ein zekrebs, die als Rundbilder gearbeitet sind, auf dieser tange, während sich oben zwei gründrenzirteSchlangen den zum Uebersluß noch mit chinesischen Münzen schlagenen Stab winden.

Friihling in Japan! Das scheint bas Thema & Bildes zu fein, bas Jauchzen ber befreiten Menschennder über das Erwachen der Natur. Ein Sigel an er Meerestiiste, liber den sich eben erst ein seichter raswuchs gelegt hat, bildet die Scenerie. 3m Hinter= runde behnt fich das tiefblaue Meer, hie und da von seißen Segeln belebt, und darüber spannt sich ein ichtblauer himmel, den einzelne, weiße Wölfchen mar= wriren. Hinter bem Bügel bliden bie weißen Manern ind Ruppeln einer Stadt, die hart am Gestade liegt, Eine Schaar von jungen Madden und ervor. kindern ift aus ber Stadt auf ben Bligel gezogen, im bort ihre Frühlingelust ungestört auszutoben. Sie jaben ihre Oberkleider abgelegt und tangen, fingen ind springen in unbändiger Ausgelassenheit umber. Rechts fteht ein Mandelbaum in reichstem Blüthen= ichmud. Ihn haben die Mädchen bis in seine höchsten Zweige erklettert und wiegen und schaukeln sich jauchzend In der Mitte des Stigels ift eine in den Aesten. große Dede ausgebreitet. Dort tangt ein Madden, ben fein modellirten, nadten Oberkörper vom schärfften Sonnenlicht beleuchtet, andere wälzen sich, nachte Rinder emporhebend, riidlings auf ber Dede umber. Links auf einer Abdachung bes Hügels, liegt ein halbnadtes Mädchen, auf beffen Oberkörper ein noch blätterlofer Baum Die Schatten feiner Durren Mefte wirft.

Die Figuren sind kanm eine Spanne groß, aber alle auf das sorgfältigste durchgeführt, mit einer geradezu bezaubernden Grazie und dem seinsten Formengefühl. Man wird von dem Farbenreize förmlich berauscht: das Ganze gleicht, wenn man einen solchen Vergleich ristiren darf, einem Stegreifgedicht an den Frühling, das mit Sonnenlicht und Azurblau geschrieben ist.

Ungleich imponirender als die Malerei tritt die italienische Plastik auf. In richtiger Werthschähung ihrer Waare haben die italienischen Vildhauer einen großen Theil derselben in der Industrieabtheilung untergebracht. Dort leuchten auf Schritt und Tritt aus hübsch arrangirten Pflanzengruppen die niedlichen Nippessiguren heraus, die von allen möglichen Ausstellungen zur Genüge bekannt sind. Man weiß, daß jede Figur, jede Gruppe, die sich eine gewisse Beliebtsheit erworden, gleich nach Dutsenden von den rassisnirten Marmorarbeitern Mailands und Koms angesfertigt wird, und wundert sich nicht, wenn man alle die hübschen Sächelchen wiedersindet, die man schon in

Wien gesehen hat, Monteverde's Jenner, Barzaghi's Mosestind, Calvi's Othello, Ambrogi's Debardeur, die strickenden und lesenden Mädchen u. s. w. Die monumentale Plastit ist, abgesehen von einigen Grabbentsmälern und einigen allegorischen Figuren sür die Façade der Industrieabtheilung, gar nicht vertreten.

Auf eine Aufgählung ber verschiedenen Aphroditen, Nymphen, Bereniten u. f. w. tann ich hier verzichten, um fo mehr, als sich neuerdings eine fart realistische Strömung in ber italienischen Plaftit geltend gemacht hat, die unfer Interesse in weit höherem Grade fesselt. Der Hauptvertreter dieser Richtung ift Focardi, der nach ben Stoffen, die er behandelt, zu fchliegen, in Neben einigen Gruppen aus bem London lebt. Familienleben bes niederen Bolkes — eine Frau, Die einen schreienden Buben mit bem Badeschwamm be= arbeitet, ein Arbeiter, ber sein Kind liebkost — hat er eine töstlich erfundene und vortrefflich beobachtete Gruppe aus dem Londoner Strafenleben ausgestellt: zwei zerlumpte Zeitungsjungen, Die, ber eine ben Standard, ber andere ben Daily Telegraph in ber Hand und einen Benny zwischen den Zähnen, in eiligem Laufe herbeistlitzen: I am first Sir! Wie ba bie Rode und bie Zeitungeblätter und bie Beine fliegen! Da ist keine Spur von der sentimentalen Eleganz, mit der die Savoyarden, die neapolitanischen Fischer= knaben, die Dubelsackspieler und bergleichen Bolt von den Italienern dargestellt zu werden pflegen, sondern ein gesunder, frischer Realismus, dem es zwar an Schönheitsgefühl, bafür aber nicht an lebendigster Naturwahrheit gebricht. Die Berührung mit ber englischen Runft, besonders mit ben für Die illuftrirten, humoristischen Blätter arbeitenden Zeichnern ist offenbar auf den Künstler von Einfluß gewesen. 3hm zus nächst kommt der Florentiner Ximenes mit einer abn= lichen Gruppe: zwei sich raufende Strafenjungen, von benen ber eine ben anderen an die Wand briidt und ein Heiner Afrobat, der auf einer Rugel steht, welche fich eine schiefe Ebene binabbewegt. -

Die spanische Malerei ist im Großen und Ganzen noch abhängiger von Frankreich als die italienische. Selbst der geseierte Fortuny, von dem
eine lange Reihe von Bildern, etwa dreißig an der
Zahl, zu sehen ist, war noch nicht so weit gekommen,
der Kunst seines Vaterlandes eine neue Vahn zu öffnen. Er war freilich auf dem besten Wege. Sein nächstes
Vorbild, Meissonier, hatte er offendar schon überslügelt.
In einem seiner Vilder z. B., in der Assemblée von
Amateurs aus der Rococozeit, die eine nachte Schöne
bewundern, steckt viel mehr Geist und Laune als in
einem halben Dupend Meissonier's. Fortuny ist nicht
bloß Kostümmaler, der sein eminentes koloristisches
Talent an glänzenden Gewändern erprobt, er ist auch Satiriter, und barum bilrfen seine Bilber einen huberen Werth beanspruchen als den der geschickten Modell= Rächst Fortung gilt sein Schwiegervater Mabrago für ben bedeutenbsten Maler Spaniens. Doch find feine Porträte, befondere die weiblichen, ebenfo geistlos wie die der Frangosen, denen er die Robenmalerei abgegudt hat. Mit einer Reihe von religiösen Bildern, die sich selbstverständlich an Murillo anlehnen, ift Monreal y Garcia vertreten. ben von Fortung beeinfluften oder doch in seiner Rich= tung arbeitenden Genremalern ift Gonzalez de la Madrid zu nennen. -

In Portugal fristet die Kunst ein sehr trauriges Dasein. Das Land hat faum zwei Dutend Bilder zusammengebracht, von denen die Mehrzahl nicht der Erwähnung werth ift. Durch ihren Umfang fällt eine Beerdigung Atala's in lebensgroßen Figuren von Duarte, durch sein energisches Rolorit und durch fräftige Modellirung das Porträt eines blinden Mannes von Luffi und durch vitante Frische bas Bild einer Ballettänzerin von Bouret auf.

Dagegen besitt Griedenland in Gusis und Lytras zwei Künstler, die sich eine vriginelle Ausdrudsweise geschaffen haben und in ihren Stoffen durch und durch national find. Gyfis, ein Pilotyfchüler, lebt in München. Die Berlobung zweier Rinder nach griechischem Ritus burch einen Bopen, Die schon in Deutschland ausgestellt war, ift von seinem humor durchfättigt. Lytras schildert in einer Reihe von lebendigen, charaktervollen Darstellungen das Leben ber griechischen Schiffer und Fischer, Episoden aus ber jungen Befchichte seines Landes, Stragenscenen u. bgl. m. Ale Landschaftsmaler verdient Berifles Pantazie genannt zu werden. Adolf Rofenberg.

### Das Museo Campano zu Capua.

Es sei mir gestattet, die Aufmertsamkeit ber Runft= freunde auf dieß erft im Frühling 1874 eröffnete, aber schon im erfreulichsten Aufblühn begriffene Institut bin= zulenken. Daffelbe bankt seine Bründung ber " Provin= zialkommiffion für Erhaltung ber Alterthümer und Runftwerke", an deren Spige Die bewährten Forscher G. Minervini und D. Salazaro stehen, und hat fich unter der intelligenten und unermüdlich eifrigen Leitung feines Direktors Abate Gabriele Janelli feinem Brede, ein möglichst vollständiges Bild ber Runft= entwidelung in der Proving Terra di Lavoro vom Alterthum bis zur Neuzeit herab in seinen Räumen zu vereinigen, während ber furgen Beit seines Bestehens in bedeutendem Maage genähert.

In den ausgedehnten, zwedmäßig adaptirten Räumen des vom Municipium der Stadt Capua an=

getauften Balastes ber Duchi di S. Ciprisa sinden sich nun die epigraphischen Monume Proving, eine aus den Ruinen eines ostischen In bei Capua vetere herrührende höchst inter-Sammlung von über hundert Votivstatuetten m gähligen anderen Botivgegenständen aus Im und Tuff, antite Stulpturen und Mojailen en reichen Fundstätten bes alten Capua und ander nachbarter Städte, bemalte Bafen, Terracotten Sil und Bronzegegenstände, ferner eine werthvolle & sammlung mit sehr seltenen Exemplaren, sodere bem Mittelalter und ber neueren Zeit die Staigtund Gemalbe ber aufgehobenen Klöfter ber In: und außerdem gahlreiche Depositen und Geident -Brivaten. Was aber bem Institute einen beime Werth giebt und fich als eine fitr Provingiale fehr nachahmenswerthe Magregel empfiehlt, if tie! lage einer mit den Sammlungen verbundenen &:: thet, in ber nicht nur alle Werke ber in ber 1: geborenen Autoren, sondern auch alle anderne auf Geschichte, Kunft u. s. w. der Proving benat: Bublifationen gesammelt werden follen, und in schon einen nach Zeit, Dertlichkeit und Gegergeordneten Bestand von eine zehntausend Stude . weist, unter denen besonders eine vollständige 3lung von Abschriften aller Bergamente ber Cat. schen Archive vom 10. Jahrhundert an herver: ift, - das Wert des unermidlichen Fleises Mt. nelli's. In einer britten, eben im Entsteben begrif Abtheilung follen die Bildniffe fammtlicher Ber heiten der Proving in Gemalden, Stichen, Beiden Photographien ober Buften gesammelt und few. in einem heimischen Pantheon vereinigt werden 4. führliche Besprechungen der antiken Denkmaln: Capuaner Museums finden sich in den Jahrgun 1876 und 1877 der Revue Archéologique.

C. v. Sabrica.

#### Kunstliteratur.

Inventaire général des richesses d'art de la France. Paris. Monuments religieux, P. - Province, P. I, fasc. 1-2. Paris 1871-1878. Lex. 8.

Beim ersten Anblid Diefes im vorigen Jahre : gonnenen Bertes jällt Ginem unwillfürlich tos & bes Heilandes vom Thurmban und dem llebeifd. ber Roften (Luc. 14) ein. Wie in aller Welt iff a. solche Arbeit, wenn sie nämlich nicht etwa den : Brofpettus, fondern dem in der Ginleitung gegeten und in ben erften Lieferungen wirklich befolgten 1 tren bleibt, wohl weiter zu führen? Und nem wirklich so fortgeführt wird, wie sie angejangen !!

kann höchstens eine sehr jugendliche Generation der igen Abnehmer den Abschluß des Werkes erleben; gange mittlere und ältere Generation wird während Baues barüber hinsterben, selbst wenn - was er nicht den Anschein hat — das Versprechen, jähr= h ungefähr zwei Bände zu liefern, erfüllt werden Ute. Wie weit sich nämlich ber Umfang bes Werkes strecken soll, darüber driidt sich der den ersten Liefer= igen beigegebene Prospettus etwas anders aus, als e Einseitung es besagt und die vorliegenden Lieferun= m es bieten. Wenn jener nämlich fagt: "Embrassant otre Ecole dans l'universalité de ses oeuvres conarvées sur le territoire français, l'Inventaire énéral des Richesses d'Art comprend les toiles, esques, tapisseries, statues, bas-reliefs, émaux, niniatures, camées, gravures, médailles, dessins, tc., exposés dans les monuments civils et reli-;ioux", so beschränkt er doch offenbar ben Inhalt auf ie Leistungen ber frangöfischen Schule; von biefer Beschränkung sagt aber der von der Kommission des Inventars, also ben Leitern und Herausgebern ber Urbeit, amtlich aufgestellte Plan nichts; im Gegentheil, r stellt in dem Fragenformular, das sich an bie Direktoren ber Museen und Bibliotheten, an die Bräs sidenten der gelehrten Gesellschaften und an die Archi= vare wendet, den Inhalt bahin fest, daß, was die Muscen betrifft, in der Malerei bie Wegenstände geordnet werden follen in frangösische, italienische und spanische, deutsche und niederländische, englische und schwedische Schulen u. a.; daß ferner die Stulpturen getheilt werden follen in autite, mittelalterliche, Renaiffance= und moderne Werte, und daß dann noch alle Gegenstände der Kleinfünste und des Kunsthandwerfs folgen. Und mas bie firchlichen Denkmale betrifft, fo wird die Ordnung, in welcher die Beschreibung bes Gebäudes und seines Inhalts und künftlerischen Schmude zu erfolgen hat, ebenfalls genau vorge= schrieben. Mit dem Meußeren wird nämlich begonnen, und zwar mit der Wesisagade und dem Thurmbau, sodann folgen die linke Seite (links und rechts ftets vom Beschauer aus verstanden), die rechte Seite, der Mittel= thurm, der Chor und der Chorschluß. Das Innere gliedert sich natürlich in Mittelschiff, Seitenschiffe (lintes, also nördliches und rechtes, sübliches), Querschiff, Chor und beffen Seitenschiffe und Umgang. Gbenfo genau ist die Reihenfolge in der Beschreibung der zwei= ichiffigen Rirchen und ber Centralbauten, sowie ber etwaigen Arppten, Safristeien und sonstigen Anbauten Aber, fragt man wohl mit Recht, wo bleiben bann bie in ben Stäbten öffentlich aufgestellten Denkmäler der Plastit? Daritber äußert sich weber der Prospettus, noch die offizielle Einleitung der Kom= mission. Und bech ist es taum zu glauben, daß eine so wichtige, zahlreiche Klasse von Kunstgegenständen ganz übergangen werden follte.

Wer diesen in der Einleitung dargelegten Plan genau durchlieft und damit ben Inhalt und bie Be= handlungsweise sowie die äußere luxurivse Ausstattung und den raumverschwendenden Druck der vorliegenden Lieferungen vergleicht, der stellt sich zunächst wohl bie Frage, auf wie viele Bände benn etwa das ganze Wert berechnet sein moge. Er erhalt aber teine Ant= wort barauf, aus bem einsachen Grunde, weil die Rommission es sich selber schwerlich klar gemacht hat und klar machen konnte, auf wie viele Bände ihr Werk anschwellen wird. Der erfte (aus brei Lieferungen bestehend) enthält nämlich nur etwa die Sälfte der Pariser Kirchen und ihren Inhalt, während die beiden folgenden Lieferungen, die mit ber "Provinz" beginnen, die Bibliothet in Berfailles, bas Museum in Chalons-sur-Saone, die Rirche Et. Bincent und bas Sospital baselbst, die Rirche St. Saubeur und bas Hospiz in Bellesme (Dep. de l'Orne), bas Museum in Orleans und das in Montpellier, letteres nech unvollendet, enthalten. Also gang wie es der Zufall mit sich brachte, ohne alle geographische Ordnung. Außerdem ift nicht nur jedem einzelnen Bebäude und Museum ein Namenregister beigefügt, fondern jebem Bande — barauf läßt wenigstens ber erste schließen — auch ein sehr aussührliches Berfonen= und Sadyregister. So sehr wir auch die Mitglichkeit dieser Register und ben barauf verwendeten Fleiß anerkennen, so wünschenswerth ware es gewesen, wenn hier im Register jedem Künftlernamen eine möglichst genaue Angabe seiner Lebenszeit hinzugefügt wäre, da be= greiflicherweise eine Menge von Namen besonders frangösischer Künstler barin vorkommen, die selbst bem gründlichsten Kunfthistoriker schwerlich bekannt sein dürften und gewiß eine wesentliche Bereicherung für bas jest im Erscheinen ober vielmehr im Stoden begriffene Künstlerlexiton von Julius Meyer abgeben würden. In dieser Beziehung ist der Leser natürlich dann völlig rathlos, wenn bas betreffende Denkmal nicht batirt ift. Im Uebrigen unterlassen es die Kataloge der Museen nicht, zu erwähnen, wo ein Bild zweiselhaften Urheberd ift, und führen hierliber die betreffenden Autoritäten an; aber nicht zu billigen ift die Inkonsequenz, daß Künftler in diefen Statalogen unter ihrem wirklichen Namen, z. B. Becelliv, Zampieri, u. f. w. aufgeführt werden, während sie im Hauptregister unter ihrem ge= wöhnlichen Künstlernamen Tizian, Dominichino u. s. w. figuriren. Letteres ist jedenfalls vorzuziehen.

So viel ist aber trot der in mancher Hinsicht unpraktischen Aussührung des Grundgedankens der Ausstellung eines Inventars der gesammten in Frankreich vorhandenen Kunstwerte, so weit sie der öffentlichen Besichtigung zugänglich sind, klar, bag biefer Grund= gedankt ein gefunder, für uns in Deutschland nach= ahmungswerther ift. Aber er bedürfte unseres Er= achtens bedeutender Modifitationen und müßte in mehr als einer Beziehung anders verwirklicht werden, als es hier geschicht. Die erste, bereits oben berührte Frage ift nämlich die, ob sich das Inventar bis auf die Gegenwart erstrecken foll. Die Frage, fo ausgedriicht, müßten wir, wenn bas Erscheinen bes ganzen Berkes sid auch nur auf zehn Jahre ausdehnt, verneinen: besser wäre es, unfrer Ansicht nach, nicht etwa unser Jahrhundert ober die Zeit seit dem Wiedererwachen ber beutschen Runft gang auszuschließen, sonbern, um Gleichmäßigkeit im ganzen Werke zu erzielen, ein be= stimmtes Decennium unseres Jahrhunderts als End= punkt festzuseten und dann der Zukunft die eiwaige Fortsetzung von jenem Endpuntte an zu überlassen. Die zweite Frage betrifft die Zulaffung oder die Ausschließung ber Privatgalerien. Daß, wie es auch im vorliegenden Inventare gefchieht, die Privatgalerien und Privatsammlungen ausgeschloffen bleiben, ift freilich wegen ber Wichtigkeit manches bier zu suchenden Kunft= werks ein Uebelstand, aber wegen ber Wandelbarkeit des Besitzers und des Besitzthums doch wohl noth= Die britte, viel schwerer zu beantwortente Frage ift die, ob benn wirklich, wenn ein bestimmter terminus ad quem, alfo z. B. die Mitte unseres Jahrhunderts oder das Jahr 1870 angenommen wird, alle Kirchengebäude Aufnahme finden follen? wohl schwerlich. Aber wo ist die Grenze zu ziehen? Do bort ein Kirchengebäute auf, als Kunstwert zu erscheinen? Man sieht, bag die Beantwortung von dergleichen Fragen bis auf einen gewissen Grad dem Ermeffen des Einzelnen übertaffen bleiben müßte, hierin also unmöglich Gleichmäßigkeit zu erzielen wäre. Jeden= falls aber miißte das Inventar dem Bublifum in weniger splendider Ausstattung geboten werden, als es hier geschieht, damit auch für die mit spärlichen Mitteln ausgestatteten Bibliotheten die Anschaffung beffelben möglich ist.

Welche Borarbeiten bereits zur Aufstellung eines solchen Inventars für Deutschland vorhanden sind, brauchen wir ebensowenig anzugeben, wie welche Kräfte dassir in Anspruch zu nehmen wären. Nur auf eine sehr bedeutende Vorarbeit wollen wir hier deshalb hinweisen, weil sie als eine sehr gewissenhafte und umpsichtige anerkannt ist, und weil wir die Hossung haben, den Beginn einer zweiten Bearbeitung derselben bald zu erleben. Wir meinen Log' Statistik der Kunst des deutschen Mittelalters und der Renaissance, die unstreitig in zweiter Auslage bedeutende Bereicherungen erfahren wird. Würde sie hinauf die in's Alterthum und hinab bis in unser Jahrhundert erweitert, und

würden in den Kirchen, Musen und Saznicht blos die deutschen Kunstwerke erwähnt, is auch die nichtdeutschen, so wäre damit des Material seinem wesentlichen Umsange nach i In manchen Aenferlichkeiten aber und in der zu ren Angabe des Details könnte sich unser der Inventar das französische zum Muster nehmen

5. 2. Will

#### Kunsthistorisches.

Die Frückte der neuesten Forschungen des Krei-Massam in Asprien sind nunmehr dem britischen Seinverleibt worden und stellen einen sehr werthools, wachs zu den Schähen dieser Sammlung dar. In eigentlichen Riniveh hat Rassam nicht weniger die 1400 Steine mit Inschriften in Keilschrift zuricht darunter einige recht werthvolle Platten, z. B. Schödpfungsgeschichte. In Rimrud hat Rassam der heures Gebäude entdeckt, welches, wie es scheint, bei riern als Tempel diente, und zwar soll dieser der irern als Tempel diente, und zwar soll dieser der derschen Jeit errichtet worden sein, wie der Tempel Welse, was in sener Zeit zum Rultus gebraucht ware dem Berge Belavat hat Rassam einen Tempel auser welcher ausschließlich den Göttern und Göttinnen des welcher ausschließlich den Göttern und Göttinnen des werden Reige angesammelt; darunter sind nicht war achtenswerth und interessanten. Bor Allem siel den wieder achtenswerth und interessanten Songen aus dem mitten achtenswerth und interessanten. Bor Allem siel den Frieden Beide angesammelt; darunter sind nicht war achtenswerth und interessanten eines Kriegszuges auser sind, welcher etwa im 9. Jahrhunderte v. Ehr. auser wurde.

#### Konfurrenzen.

Stuttgart. Gine intereffante Ronturreng hat ber un bergifche Hunftgewerbeverein, ber überhaupt eine greit famteit entwidelt, ausgeschrieben: es follen Entwir einer Musterausstattung für eine Braut aus bingen und fonftigen Gegenftanben der Ausftattung eines & und Speisezimmers, eines Besuchszimmers und eines ?: gimmers Stiggen anzufertigen; auch die Rouleaur wit hange find zu entwerfen, wogegen von Tischdeden mit pichen abgesehen werden tann. Die gange Einrichte im Stil ber Renaiffance ber zweiten Salfte des 16. 16 hunderts oder der sogenannten modernen Renaissance 30 wersen; der Gesamntpreis, für welchen die ganze Etung hergestellt werden kann, soll die Summe von Ist nicht übersteigen. Als Preis für die beste Arbeit sim Indbestimmt. Es ist erfreulich, daß hier einmal gemacht wird, für den minder gut situirten Bürgerstalla künsterisch nollendete Limmereinrichtung zu schaffen. fünstlerisch vollendete Zimmereinrichtung zu schaffen, wie die in den letzten Jahren entstandenen gahlreichen Conund Aussuhrungen, welche die Kunftgewerbe-Ausstellungen Bunchen zeigte und jeht gerade wieder die Ausstellungen Dannover vorführt, immer nur für die Bedürsniffe brinen Minderheit, welche bei Ausstattung ihrer Bahnen nicht genau zu rechnen braucht, gesorgt haben, witret in Bilege fünftlerischen Sinnes eigentlich im Burgufient jest zu sehr vernachlässigt worden ift.

#### Personalnachrichten.

Joh. v. Schraudolph, bisher Prosessor der sinter malerei an der Münchener Akademie der bildenden kien wurde unter besonderer allerhöchster Anerkennung hervorragenden Leistungen und Berdienste auf dem dem der Kunst, so wie unter Ernennung zum Ehrenmitzlich und Akademie in den erbetenen Ruhestand versetzt.

#### Dermischte Nachrichten.

R. Gine neue Metall-Technik. Unter diesem Titel ber richtet der "Sammler" über Arbeiten, welche der Berichtersstatter in der Ausstellung der Arbeiten, welche der Berichterstatter in der Ausstellung der Arbeiten, welche der Berichterstatter in der Ausstellung der Arbeiten, welche einer ganz neuen Sammlung in Landshut sah und welche in einer ganz neuen Deloration von Metalloberstächen besteht. Es handelt sich um Gegenstände aus Schmiedes und Gußeisen, Messing, Wessings und Eisenblech, die so täuschend wie Gold und Silber verziert sind, daß Jedermann sie nothwendig sur ächte Produkte der Tauschirung halten muß. Der Korresspondent des "Sammler" berichtet serner wörtlich: "Nicht minder schön als die Golds und Silberverzierungen sand ich die Email in Schwarz, Grün, Roth, Kothbraun, Grau, Meergrün, Dunkels und Helbraun. Ganz vortresslich prässentirte sich namentlich Purpur, Plau, Lila, Braun in allen Abstusungen und ein an die Farbe der alten italienschen, aus Eisen, Stahl und Wessing ausgetragen, haben einen solchen Glanz und dabei einen so warmen, tiesen Ton, daß eine sehr genaue Beobachtung der Gegenstände dazu gehört, um nicht zu glauben, es sei wirkliche, echte alte Bronze. Auch das Grün der antiten Patina ist höchst genau wiedergegeben. R. Gine neue Metall-Technit. Unter biefem Titel benicht zu glauben, es sei wirkliche, echte alte Bronze. Auch bas Grün der antiten Patina ist höchst genau wiedergegeben. Auf alle diese Farben und Smails können nach den mir ge-Auf alle diese Farben und Emails können nach den mir ge-wordenen Mittheilungen entweder Gold und Silber mit dem Pinsel ausgemalt und über freiem Feuer eingebrannt oder durch llederdruck mechanisch Ornamente von Gold und Silber ausgetragen und eingebrannt werden. Die ausge-brannten Edelmetalle hasten so sest auf der Oberstäche, daß sie die Krapierste, den Polirstahl und Volksfrand ertragen brannten Edelmetalle haften so sest auf der Oberstäche, daß sie die Kraydürste, den Bolirstahl und Polirsand ertragen und mit der Gravirnadel oder der Punze weiter dekorirt werden können. Schwarzes Eisenblech und Gußeisen können ohne weitere Borbehandlung nach diesem Berkahren sosort emaillirt oder mit Gold und Silder behandelt werden, und zwar über freiem Feuer, ohne eine Nussel zu benöttigen; nur muß die Oberstäche rostsrei sein. Der Junder schadet nicht. Ohne Zweisel wird diese nun volltommen durchgebildete Technit eine bedeutende Julunst haben und der Großund Klein:Industrie höchst willsommen sein. Namentlich dürsten der Brückenbau sowie die Architestur durch Eindeung von Dachstächen mit so emaillirten Platten aus ordinärem Schwarzblech und durch Berzierung der guße und schung von Dachstächen mit so emaillirten Platten aus ordinärem Schwarzblech und durch Berzierung der guße und schungen aus dieser Technit ziehen. Unsere immer mehr in Gedrauch sommenden eisernen Desen, herde und Kamine dieten, wenn sie mit diesen billigen Emaillen verziert sind, nicht bloß dem Roste Wideren. Unsere dem und den Gemächern zur Jierde. Aber auch für Thonösen ist die neue Technil werthvoll, da Schwarz, Grün, Roth, Gold und Silber auch auf Thonwaaren gebraucht werden sonnen; nur müssen letztere im Osen gebrannt werden. Sicherem Bernehrnen nach ist dieses Bersahren, dessen Kernpunkt ein Gesheinmiß des Ersinders ist, verkäuslich, und werden franktre Ans ragen durch Irn. Patentanwalt Gugel in München beantwortet." Wir glauben kein Unrecht zu begehen, wenn wir den kunstsinnigen Bürgermeister der alten dayerischen Derzogsstadt, herrn Gehring, als den Ersinder des in Frage stehenden Bersahrens namhast machen.

B. Der Bildhauer Ludwig von Hoser in Stuttgart, ein Wann von siedenundssedig Jahren, der noch zu den

B. Der Bildhauer Ludwig von hofer in Stuttgart, ein Mann von siebenundsiebenzig Jahren, der noch zu den Schülern Thorwaldsen's gehort, hat sich nach Italien begeben, um in Carrara seine große Gruppe "Der Raub der Broserpina" in Marmor auszusunglichten. Dieselbe wird etwa vierzehn Juß hoch ohne das Postament und gehört zu den besten Werken des fleißigen Künstlers. Er gedenkt die Arbeit in zehn Monaten zu beendigen, die dann hoffentlich einen murdien Ausstellungsgert sindet

in zehn Monaten zu beendigen, die dann hoffentlich einen würdigen Aufstellungsort findet.

B. Der Bildhauer Wilhelm Rösch in Stuttgart, einer der begabtesten Schiller Donndorf's, hat das von dem untängst gestorbenen Hofmaler Anton von Gegenbaur testamentarisch ausgesetzte Stipendium für eine Reise nach Italien erhalten und wird sich zu seiner fernern Ausbildung dorthin begeben, sobald seine sür die Façade des Polytechnitums bestimmte große Statue Keppler's vollendet ist. Obschon keine andern Konkurrenzarbeiten eingeliesert waren, als die Reliesssiese von Rösch, so sand der Lehrerkonvent der als die Reliefflige von Rofch, fo fand der Lehrertonvent der Stuttgarter Runftichule Diefelbe boch fo preismurdig, daß fie

ohne Bebenken gekrönt wurde. Wir können dies nur billigen, da Rösch durch verschiedene Werke bereits hinlänglich sein Talent bekundet hat. Auch das prämitre Relies, welches Uhland's Ballade "des Sängers Fluch" darstellt, ist sehr zu loben. Die Komposition zerfällt in drei Theile, zwei kleinere und einen großen. Links zieht der greise Sänger mit dem schonen Jüngling hoffnungsvoll zur Burg, im Hauptselde sehen wir den König im Begriff, sein Schwert zu ziehen, woran ihn die Königin vergedlich zu hindern sucht, und im Felde rechts erscheint dann der Greis auf der traurigen Heimkehr, den todeswunden Knaben auf dem Kosse mit sich sührend. Er erhebt die Hand und schleubert gegen das Schloß den vernichtenden Fluch. Die Unlage ist klar und verständlich, die Gruppirung wohlgegliedert und die geschickt behandelte Skizze würde sich zur sorgsältigen Aussichtrung in Marmor empschlen. Die tresssiche Büste Mörte's, die Kösch jüngst modellirt, wird nunmehr in Marmor ausgesührt und dann aus einem geschmachvollen Kostanent in den und dann auf einem geschmadvollen Postament in den öffentlichen Anlagen neben dem Garten der Liederhalle auf: gestellt, welcher Plat fehr geeignet für ein derartiges Dent:

mal erfcheint.
B. Stuttgart. Der Mannergesangverein "Liebertrang" besitht, hier ein werthvolles Eigenthum, bestehend in der von Oberbaurath Dr. von Leins erbauten Liederhalle, die neben Oberbaurath Dr. von Leins erbauten Liederhalle, die neben mehrern kleinen geschmadvollen Salen einen der größten und schönsten Conzertsale Deutschlands mit einer vorzüglichen Augiti enthält, und einen großen Garten, worin die Robelle der Standbilder Uhland's in Tübingen und Schillers' in Marbach sowie die Büsten von Uhland und Gustav Schwab aufgestellt sind. Am 16. August ist nun auch eine weiße Marmorbüste Franz Schubert's von G. Kiet in Dresden dort enthüllt worden, die ein warmer Kunstsreund, Dr. Otto Elben, dem Liederkranz geschenkt hat. Dieselbe verräth in Aussassen und Aussührung die Dand des bewährten Meisters, dem Württemberg dereits die Statuen von Uhland in Tübingen und Fr. Liszt in Reutlingen verdantt. Das Postament ist mit einer fünssatigen Lyra gesschmüdt, deren Arme aus Schwanenhälsen bestehen, die in Schwanenköpsen endigen und von einem reichen Lordect umschlungen sind. Darüber steht als einzige Inschrift der Schwanenköpsen endigen und von einem reichen Lorbeer umschlungen sind. Darüber steht als einzige Inschrift der Rame: Franz Schubert. Der Wiener Männergesangwerein war zu der Enthültungsfeier herübergesommen und verschönte sie durch seine Vorträge. Aus den Erträgnissen des am selben Abend von ihm gegebenen Konzertes hat er dem Liederkranz die Summe von tausend Mart geschenkt mit der Bestimmung, bafür am füblichen Giebel ber Lieberhalle ein Frescobild malen zu laffen, welches an ben Befuch ber

Wiener Sanger bauernd erinnern foll.

Wiener Sanger dauernd erinnern soll.

Das Erzherzog-Johann-Denkmal in Graz wurde am S. d. M. seierlich enthüllt. Das Monument besteht aus einer geschmüdten Terrasse, auf deren Plattsorm das eigentliche Denlinal errichtet ist. Die im Grundrisse quas dratische Terrasse von etwa 6 Fuß Höhe und 8 Master Seitenlänge hat an ihren Eden Brunnen eingeschnitten, welche mit allegorischen Figuren aus Bronze, die vier Hauppflüsse der Steiermark: Mur, Enns, Save und Drau darsiellend, gekrönt sind. Die Societ dieser Sieuren darfiellend, gelrönt sind. Die Sodel dieser Figuren ent-halten je zwei Wasserspeier-Reliefs, in welchen die Cha-rafteristit der Figuren durch Embleme weiter ausgesührt ist. Auf die Terrasse sühren in der Mitte seder Seite breite Freitreppen. Die Plattsorm der Terrasse ist an der Stelle, wo die Treppen einmunden, mit einem reichverzierten Gitter abgeschlossen. Auf der Plattform erhebt sich das eigentliche Dentmal auf einem Sodel mit drei Stufen. Das Bostament ist aus Bronze, mit einem reichverzierten Kranzgesimse ment ist aus Bronze, mit einem reichverzierten Kranzgesimse und vier Karyatiben, welche die Wissenschaft, den Eisenbahn: bau, die Landwirthschaft und den Bergbau darstellen. Die Gedenktaseln tragen die Widmungsschrift und zwei Sinnssprüche, von Anastasius Grün versast. Born: "Ihrem Freunde und Wohlthäter Johann Erzherzog von Desterreich die dankbare Steiermark." Links: "Ein Fürst in Rath und That schritt er voran die Bahnen des Guten — Wahren — Echten." Rechts: "Unvergessen ledt im Bolke, der des Bolken ie vergaß." Die Tasel auf der Rückseite zeigt die Jahres zahl der Errichtung. Auf diesem Postamente erhebt sich die zehn Suske hohe Statue des Erxberzogs, den von der Schulker gehn Fuß hohe Statue bes Erzherzogs, ben von der Schulter gefallenen Mantel um ben leicht ausgeftredten linten Arm gefchlagen, mit ber rechten bie Stifterrolle haltenb. Die Trep.

430004

penftusen und Wangen so wie die großen Brunnenschalen sind aus Monolithen angefertigt, bas Material ist hellgrauer tarnt: nerifder Marmor. Die Godel fur die vier Fluffiguren fo wie vie Stufen und ber Sodel bes hauptpostamentes sind aus dunkelgrauem geschliffenem Spenit hergestellt. Der ganze Bau steht auf einer Stufe von dunklem Steinberger Marmor. Die Guffe sind mit einer leichten Plattirung versehen, welche, ohne die Bronzefarbe zu beden, doch genügend ift, um die bei neuer Bronze stets störenden Reslexe in den Tiesen zu beseitigen. Das Denkmal ift entworfen und ausgeführt von Brofessor Franz Bonninger in Bien, von welchem auch die Entwürfe für ben architettonischen Theil herrühren. Die t. Runft Erzgießerei in Wien hat ben Bronzeguß aus-

U. A. Duffeldorf. Zwei geistvolle Entwurfe gu Statuen O. A. Dupelvort. Iwei gentvoue Euwurze zu Statuen der Apostel Petrus und Paulus sind eben von Brof. A. Wittig vollendet worden. Die Figuren, von ein Drittel Lebensgröße, übertressen sowohl in der Durchbildung des Gedankens, als in der Aussischrung des Details dei Weiten die Ansprücke, welche man an eine Stizze machen kan. bei heiden Maaßtade. Die beiden Angestal kallen in der Maskel k Apostel sollen in der Größe von 9½ Juß ausgeführt werden und sind für eine altdriftliche Kirche bestimmt. Der er-habene und strenge Stil, in welchem dieselben gearbeitet sind, wird mit den ernsten Linien der Architektur harmoni-Die Berglichkeit und Warme aber, welche Die Geftalten belebt, fie auch der modernen Anschauungsweise nahe bringen. Beibe find aus einem Guf und boch so charafteriftisch verschieden, wie es die beiden Saulen bes Christenthums in der That waren.

Dom Kunstmarkt.

Um 2. Oftober tommt ber Berliner Runftauftion. Nachlaß bes Bifchofs Bebetin in Silbesheim, feine Rupfer: ftichfammlung, burch Lepte jur Berfteigerung. Der Ratalog umfaßt über 3000 Rummern. Reben einzelnen guten Runft-blattern aller Schulen find befonders die reichen Werte von G. F. Schmidt, Wille und Chodowiecki zu erwähnen. Das Wert des letitgenannten Kunftlers ift nahezu tomplet (es fehlen nach Engelmann etwa 39 Hummern). Daffelbe, drei Mappen füllend und mehr als 1000 Blatter gablend, foll im Gangen verfauft werben.

Auktions-Kataloge.

Rudolf Lepke in Berlin. Am 2. Oktober Versteigerung der hinterlassenen Sammlung des Bischofs Wedekin in Hildesheim, Kupferstiche, Holzschnitte, Esdi-rungen etc. enhaltend. (3279 Nummern.)

Seitschriften.

The Academy. No. 329. 330.

St. Paul's cathedral, von J. T. Mickietwaite. — Lenhit and Jaquemart, Medallic History of the United States of America, von Ph. Burty. — International congress on artisis rights. — Mr. Rassam's Assyrian treasures, von The. G. Pinches. — Ant. Wattean, Twenty-six drawings, 102 Pr. Wedmorc. — O. Hiau, The oriental coins of the mascar of the historical and archaeological society of Odess, von St. Lane Poole. — The Cambrian archaeological meeting L'Art. No. 192.

Pr. Wedmore. — O. Blau, The oriental color of the historical and archaeological acciety of Odessa, vol St. Lane Poole. — The Cambrian archaeological meeting L'Art. No. 192.

La Saison d'arts à Londres: La royal academy, von J. Compai Carr. (Mit Abbild.) — Exposition universelle de 1879; les beautés du catalogue officiell, von A. Plat. — Le masée de arts décoratifs: Conférence de René Ménard, von T. Chasrol Formenschatz der Renaissance. 19. Heft.

Seb. Serlio: Plafond. und Wand. Dekorationen; Bst. del Cinque: Lesepuit; Aus A. Dürer's Ehrenpforte des Kaiser Maximilian; H. Burgmair: Der alto Reiche Doppeladier; H. Holbein: Vorlagen zu Goldschmied- und Juweller-Arbeiten; Nik. Man. Deutsch: Die vorsichtige Jungfrau; J. F. Meister: Druckervignette; W. Jamitzer: Zwei Pokale: Vredema de Vrles; Entwürfe zu Schränken.

Journal des Beaux-Arts. No. 16.

Allemagne: Collection von Hirsch. Tableaux anciens ei nedernes. Prance: Les artistes beiges a l'exposition universelle. Mittheilungen des k. k. oesterr. Museums. No. 156. Die kunstgewerbliche Ausstellung zu Innabruck. — Die moderne Kunstludustrie und die Renaissance, von J. v. Falke. — Eie Wort zur Förderung der Holzindustrie im oberen Böh ersalle. The Portfolio. No. 105.

Wort for Fordering der Holkindustrie im oberen bon estable.

The Portfolio. No. 105.

Etchings from pletures by contemporary artists VII: John Pettic "A member of the long parliament," etched by L. Riche ton. (Mit Abbild.) — Notes on Edinburgh. IV. New town—town and country, von R. L. Stevenson. (Mit Abbild.)—The schools of modern art in Germany. VI: Berlin, vol. Beavington Atkinson. (Mit Abbild.)

Wiltenbrift des Kungt-Gewerhe-Versins in Münchet.

Zeitschrift des Kunst-Gewerbe-Vereins in Müncher

Moderne Entwürfer Thüre aus Elchenholz; Plafond; Weit kühler; Bierglas; Wardschränkehen; Stuhl.

Inserate.

# Großherzoglich Badische Kunftschule

zu Karlernhe.

Beginn des Schuljahres 1878/79 am 1. Detober d. 3.

Aufnahmegesuche find an die Direction ju richten, Statuten burch bas Inspectorat zu erhalten. Die Direktion.

Verlag von G. A. Kaufmann's Claude Lorrain Liber Veritatis. Sort.-Buchhandlung (R. Bernhardt) in Dresden.

Dr. W. Schäfer's

# historisch-kritischer Katalog

der

## Königt. Gemälde-Galerie

zu Dresden.

12º 400 Seiten Preis 2 M. eleg. geb. 3 M.

Ein vollständiges Expl. der "Zeitsschrift für ditdende Kunst," Band I. bis IX. mit "Kunst-Chronit," eleg. gebunden, neu, offerirt H. V. Van Gogh (aneienne Maison Goupil & Co.) 58 Montagne de la Cour Brüssel.

Sammlung von 300 Stichen (Neuere Abdrücke) nach den Original-Zeich-nungen. 3 Bde Fol. eleg. gebd. statt 650 M. nur 250 M. W. H. Kübl,

24 Nieder Wall S. Berlin.

Derlag von E. 21. Seemann in Leipzig.

Krieger, E. C. Reise eines Kunstfreundes durch Italien.

(877. 8. br. 4 M., geb. 5 M. 50 Pf.

Der vollständige Katalog der

### Photographischen Gesellschaft. Berlin,

(enthaltend moderne und classische Bilder, Pracht- und Sammelwerke), mit 4 Photographien nach Becker, Schirmer, Murillo, Rubens, ist durch jede Buchhandlung oder von der Verlagshandlung direct gewar Finer Verlagshandlung direct gegen Einsendung von 50 Pf. in Freimarken 20 dung beziehen.

Neuer Verlag von E. A. Seemann in Leipzig

### SCHLOSS STERN bei Prag.

Nach Originalaufnahmen herausgegeh. von Ph. Baum.

Autographirt von demselben und M. Haas.

40 Tafein. gr. Fol. cart 16 Mark.

(Separatabdruck aus "Italienische Benaissance" auf grösserem Format.)

THE RESERVE TO LABOR.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. 3. Seemann. — Drud von hundertstund & Bries in Leipzig



Beiträge

find an Prof. Dr. L. von Lugow (Wien, Chereflanumgaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Leipzig zu richten.

19. September



27. 49.

Inferate

à 25 Pf. für die deel Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch- u. Kunsthandlung angenommen,

1878.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerflag, fur die Ubonnenten der "Zeitschrift fur bilbende Hunft" gratis; fur fich allein bezagen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei den beutschen und öfterreichischen Poftanflatten.

Inhalt: Der Hermes des Praziteles. — Hill und Krisch, die Waffensammlung des Prinzen Barl von Preugen. — Utademische Kunstausstellung in Berlin; Uusstellungen in Uugsburg; Duffeldorf; Die Statuen für den Wiener Musikverein von Pilz. — Eingesandt. — Inscrate.

### Der Hermes des Pragiteles\*).

Es ift ein großes Berdienst ber für die Führung der deutschen Ausgrabungen in Olympia verantwort= lichen Gelehrten, daß sie von den gewonnenen Ergeb= niffen nicht blog burch regelmäßige Berichterstattungen, sondern auch durch einzelne Publikationen ungefäumte Runde geben. Nachdem ohnlängst erft ber Stand ber Arbeiten bes Wintere 1876/7 burch Beröffentlichung einer zweiten Gerie von Photographieen bargelegt worden war, ift als ein weiterer Beitrag flinglich bas vorliegende Bejt erschienen. Daffelbe bietet von einem Hauptfunde, welcher hohe Erwartungen rege gemacht bat, von dem am 7. Mai v. 3. entbedten pragitelischen Werte, die erste eingehende Mittheilung, und in lithographirten Umriffen auch ein ungefähres Bild. Man dankt diese Publikation dem perfonlichen Antrieb Georg Treu's, welcher schon früher durch scharssichtige Untersuchungen ber ersten Funde sich um die Unternehmung verdient gemacht hat und ihr gegenwärtig, nach dem Abgang Gustav Hirschsfeld's, als berusener archäos logischer Leiter an Ort und Stelle vorsteht. Bublifation, beren Text zu Anfang biefes Jahres vor dem Original in Olympia niedergeschrieben ift, deren bildlicher Theil unter Benutung einer zu unmittelbarer Wiedergabe nicht geeigneten Photographic später in Berlin bewertstelligt werden mußte, giebt sich ausgessprochener Maßen als eine vorläusige, wie sie denn nichts Anderes beabsichtigen durfte als strict Thatssächliches sestzustellen. So wenig als man auf Schlachtsseldern ein Generalstabswert entwirft, könnte im Lause verwickelter, vielseitigste Ausmertsamteit und Geistessgegenwart erfordernder Ausgrabungen ein Bersuch wissenschaftlicher Untersuchung am Plate sein, wie verlockend er sich auch einem Sachtundigen unter Umptänden darbieten möchte. Diesen vorläusigen Charalster des Mitgetheilten aber wird sich kein mit den Schwierigkeiten ähnlicher Arbeitslagen vertrauter ans ders als unter lebhaster Anerkennung des Ermöglichten vergegenwärtigen können.

Im Beratempel von Olumpia beidreibt Baufanias als ein Wert des Praxiteles einen Hermes aus Marmor, der den Dionpfostnaben trägt. Bon diesem Werke ist in der Cella des Seiligthumes — dem von Often eintretenden zur rechten Sand, zwischen ber zweiten und dritten Gäule bes nördlichen Schiffs der untere Block ber Basis in situ und vor dem= selben, auf dem Wesicht liegend, der größte Theil der Stulptur wohlerhalten aufgefunden worden. Stulptur ließ fich burch einzelne später an andern Orten entbedte Stüde vervollständigen, und die Dojj= nung ift wohl nicht gang abgeschnitten, daß fernerhin noch andere Theile zum Vorschein tommen. Gegen= würtig fehlen an ber Figur bes Hermes ber erhobene rechte Unterarm und die beiden Unterschentel vom Knie an mit ber Basisplatte und einem Theile des Baumstammes, ber als Stütze biente; an dem Diony= sostnaben der Kopf, die Mittelpartie des rechten Arms

<sup>\*)</sup> Hermes mit dem Dionysostnaben, ein Orisginaswert des Bragiteles gefunden im Heraion zu Olympia. Im Austrage der Direktion für die Ausgrabunsgen in Osympia herausgegeben von Georg Treu. Berlin, Berlag von Ernst Wasmuth, Architektur-Buchhandlung, 1878.
13 S. u. 2 Taff. Fol.

und der gange linke Arm. Das Wert ift nicht be= trächtlich über Lebensgröße gearbeitet. Der Gestalt seines spätern Ideals entsprechend zeigt fich hermes unbelleidet, in voller jugendlicher Schönheit. Er ftand auf bem rechten Beine, in abnlicher Saltung wie ber Antinous vom Belvebere, an den er auch fonst viel= jach erinnert, ben Jug bes (linken) Spielbeines etwas gurudgesett. Gein linter Arm, im Ellenbogen rechtwintlig nach vorn gebogen, ruht auf einem Baumstamm, ben ein malerisch herabsallendes Gewand be= bedt; die geschloffene Sand halt ein schwach eplindris sches Attribut, vielleicht ben Seroldsstab. In ber Beuge dieses linken Urme fitt der jugendliche Dionnfos, knabenhaft klein gebildet, die Beine mit einem besondern Gewandstild umhüllt, der Bruft des schützenden Gottes jugewandt. Indem er an der linken Schulter bes= selben sich mit der rechten Sand festhält, scheint er ben sehlenden linken Urm nach einem Gegenstande — etwa einer Traube, wie Hirschfeld ansprechend voraussette erhoben zu haben, welche die Rechte des hermes ihm in ber Bobe entgegenhielt: ein hochst lebenbiges, offen= bar mit großer Gefälligkeit burchgeführtes Motiv, wie es fehr verwandt in einem Relief bes Mann= heimer Antiquariums fich wiederholt, welches gegen= ständlich, namentlich was die Haltung bes Anaben betrifft, unter den erhaltenen ähnlichen Berten am treuften zu entsprechen scheint. Der rechte Unterarm bes hermes, oberhalb ber Stirn etwa horizontal angehalten, mag beim Falle ber Statue vom Poftament Urfache gewesen sein, bag bas Gesicht bes hermes sich unversehrt, ohne irgend eine Berleting felbft ber Rasenspige, erhalten fonnte.

Aus bem Gefagten erhellt ohne Weiteres bas Angerordentliche des ganzen Fundes. Nach früheren Enttäuschungen freut man sich boppelt ber Bebeutung, die er für tünftlerische und wissenschaftliche Studien zu ge= winnen verspricht. Diese Bedeutung freilich gegenwärtig zu verfolgen, nach ben verschiedenen Richtungen, in denen neue Aussichten sich eröffnen, ware hier faum ber Ort und ift keinesfalls ichen an ber Zeit, ba billiger Weise bas Eintreffen ber ersten bereits in Angriff genomme= nen Gipsabguffe abzuwarten ift, welche allein genauere eigene Bergleiche ermöglichen tonnen. Aber für fernere Untersuchungen, welche in diesem Falle rasch auf= tauchen und sich mit vorauszuschendem Gewinne ausbreiten werben, muchte ich in furger Begründung eine noch nicht aufgeworfene Borfrage fiellen, beren Erledigung, wenn ich recht sehe, für die tunftgeschicht= liche Würdigung bes neuen Fundes von Belang ift.

Das unvergleichtich fruchtbare Leben ber Aunft auf griechischem Boden und seine erstaunliche Dauer, die es jahrhundertelang wie geseit gegen Abnahme und Berfall, mit frischen Trieben nach immer neuen Seiten ausgreifend erscheinen läßt, wird historisch begreiflicher, wenn wir in ihm, wie in der Ausiibung so vieler anderer Thätigfeiten bei ben Griechen, wohlthätig bat Element der Familientradition walten seben. Ift es naturgemäß in einfachen Zeiten, bag ber Cobn tem Bater auch in ber Babl bes Berufes folgt, fo icheint sich auf eine Fortsetzung dieses Verhältnisses von Geschlecht zu Geschlecht wie zum Lohn ein besondern Segen zu häufen. Handgriffe, technische Erfahrungen, mühfam erworbene Kenntniffe, Die der Ausübente im Bewußtfein ihres Werthes zuweilen wie ein Gebeimniß hütet, perfonliche Beziehungen und materielle Bortheile eines angesehen alten Geschäftsbetriebes geben uneingeschränkt auf den natürlichen Rachsolger über, wie eine positive Hinterlassenschaft seine Eristen; et: leichternd. Jene eigenthiimliche Auffaffung ber Belt. aus ber das Schaffen des Klinftlers fast wie eine Nothwendigkeit entspringt, ist ihm von Kind an ein: heitlich eigen; aus libernommener Chre erwächst ibm ein gewaltiger Sporn für neue Thätigkeit; unbewußt und ungewollt bildet sich ihm bas speciell entwidelte Talent des Baters an. Wenn irgendwo möchte man im Künftlerberuse glauben, daß Bererbung nicht bleg Erhaltung fondern zeitweise Steigerung ber Rraft be: deute. Urfundliche Bereicherungen, welche die griechilde Klinftlergeschichte in ben letten Decennien erfahren bat laffen biefes Sachverhältnig immer beutlicher ju Tag treten. Wie lückenhaft auch bie Ueberlieserung iiber die wir verfügen, so bietet sie doch schon jest meh als eine Rünftlergenealogie; in manden andere Fällen läßt fich ein Familienzusammenhang mit Grunt voraussetzen, und es ist gewiß feine zufällige frügung. daß wir in einem folden Zusammenhange mitunter ben ersten Namen begegnen. Go gehört Praxitele nachweislich einer in Athen anfäßigen Bildhauerfamilie an. Giner schwerlich bedeutungslosen Spur ter lieber: lieferung zusolge war sie aus bem marmorreichen Porei gebürtig. Generationen hindurch bat fie bann in Athen ben glänzenden Ruhm vorbereitet und an dem glänzenden Ruhme mitgewirft, welcher wie immer und überall untergeordneteres Berdienst verdunkelnd na für die Nachwelt in ihrem größten Vertreter vereinigte

Obschon wir von dem Leben des Praxiteles wenig dironologische Daten besitzen, so reicht doch das Beglaubigte mit Sicherheit hin, die Höhe seiner künsterischen Thätigkeit gegen die Mitte des vierten Jahrschunderts, etwa 370—350 v. Chr. anzusetzen, nahezu ein Menschenalter vor Lysippos, dem Vildhauer Alexander's des Großen. Ein Sohn des Praxiteles, Kephisodotos, war mit einem anschenend jüngern Bruder Timarchos Erbe der praxitelischen Kunst. Ein älterakephisodotos, der Meister der berühmten sogenannten Leufothea (Eirene und Plutos) in der Münchener

Glyptothek, ift neuerdings als Bater bes Pragiteles Danach haben bie Ramen Rephisodotos und Praxiteles, vielfacher griechischer Familienfitte ent= fprechend, zwischen Bater und Gobn gewechselt. Diese Thatsache ist von Wichtigkeit. Gie berechtigt zu ber weitern, auch an sich burch glaubwürdige Gründe an= berer Art unterfüßten Annahme, daß ein älterer Bildhaner Braxiteles, von welchem Paufanias in Athen eine Gruppe (Demeter, Kore und Jakhos) auführt mit einer Riinstlerinschrift in attischen Buchstaben, welche vor Eufleides (403 v. Chr.) in Gebrauch waren, Grogvater des Praxiteles gewesen sci. Ein jüngerer Bildhauer Braxiteles, ben die Scholien zu Theolrit bestimmt untericheiden und in die Zeit des Königs Demetrios feten, derfelbe Künftler ohne Zweifel, welchem der um 287 v. Chr. verftorbene Theophrast testamentarisch die Ausführung einer Porträtstatue in Athen übertrug, ist bann bem Abstande ber Jahre entsprechent mahrscheinlich als Enfel des Praxiteles zu betrachten. Roch in romischer Beit lernen wir aus attifchen Inschriften zwei Bildhauer als Trager bes berühmten Ramens fennen. Beibe waren für öffentliche Chrendentmale beschäftigt, welche ber Staat romischen Gonnern errichtete: ein Praxiteles, der eine Statue des Cajus Aclius Gallus, des Bräfecten von Aegypten in den Jahren 26-24 v. Chr., ausführte und ein späterer, ber ein Bortrat bes Broconsuls En. Acerronius Proclus (Consul d. 3. 37 nach Chr.) arbeitete. Auch diese beiden Klinftler alfo stehen in einem zeitlichen Abstande, welcher bem Berhältniß bon Großvater und Entel entsprechen fonnte. Danach ergiebt fich - von den lettgenannten abge= schen - theils sicher, theils wahrscheinlich als Stamm= baum ber Familie:

- 1) vor 403 v. Ch. ber gleichnamige Großvater bes Praxiteles, Meister einer Gruppe in Athen mit Künftlerinschrift in altattischen Buchstaben;
- 2) zu Ansang bes vierten Jahrhunderts ber Bater bes Praxiteles, Rephisodotes, Meister ber sogenannten Leutothea und anderer Werke in Athen;
- 3) gegen die Mitte des vierten Jahrhunderts Prariteles;
- 4) in der zweiten Sälfte des vierten Jahrhunderts der Sohn des Praxiteles Rephisodotos, als Bildhauer thätig mit seinem Bruder Timarches;
- 5) um 300 v. Ch. der gleichnamige Entel des Prariteles, Zeitgenosse des Theotrit und Theophrast.

Ein so häusiges Bortommen eines und besselben Münstlernamens an einem Orte verpstichtet sicherlich zu einer Prüfung jedes einzelnen Falles, wenn er in der Ueberlieserung ohne nähere Unterscheidung auftritt. Diese Verpstichtung berschärft sich der zuverläßigen aber nur allzuoft wortlargen Verichterstattung des Bau-

sanias gegenüber. Beispielsweise banten wir seiner Beriegese Die Renntnig vieler polyfletischer Werte; nur bei einem aber hat er beutlich ben altern Polytlet bon bem jüngern Bolyflet geschieben. Die Bertheilung ber einzelnen Werke auf ben einen oder den andern Polvklet muß daher theilweise durch Schlußfolgerungen vollzogen werden und bleibt wie begreiflich mehrjach unsicher. Baufanias hat auch bas Wert bes ältern (vermuthlichen Großvaters) Praxiteles in Athen ohne ausgesprochene Unterscheidung ber Namen angeführt, so baß daffelbe trot der drouologischen Unmöglichkeit bis beute unter die Arbeiten des großen Praxiteles gezählt werden tonnte. Paufanias zeigt überhaupt nirgends, bag er mehr als einen Träger biefes Ramens fenne. And von dem im Beraion zu Olympia aufgefundenen Werke fagt er ohne erläuternden Zufat, daß es von Praxi= teles herrühre. Mag er diese Angabe aus einer Klinst= lerinschrift, die wir mit ben oberen Theilen ber Bafis von den weiteren Ausgrabungen noch erwarten könnten, felbst entnommen, einer alteren Beriegese entlehnt ober aus mündlicher Lotaltradition erfahren baben, gleich= viel: nach ben angeführten Thatfachen ift es nicht bloß zuläßig, fondern geboten, zu fragen, auf welchen Braxiteles fich jene Angabe be= giebe. In erster Linie wird bas Wert felbst barüber zu entscheiben haben, ba anderweitige ergänzende Rach= richten aus dem Alterthum nicht vorliegen.

Die eingehenden Beobachtungen Georg Tren's, welche die Gewähr einer auschaulichen Folgerichtigkeit in sich besitzen, stellen außer Zweisel, daß die wieder= gefundene Statue ein Driginal bes vierten Jahr= hunderts ift. Als attisch giebt es sich, bei einer Schonheit, beren ungewöhnlichen Eindruck man ber empfun= benen Schilderung willig glaubt, burch eine gewiffe geniale Ungleichmäßigkeit der Durchbildung zu er= fennen, welche theilweise burch hinzutretende Farbung, auch wohl durch Berechnung auf die Beleuchtungsverhältniffe bes Aufstellungsortes fich erklären mag, im letten Grunde aber, um es ungefähr mit einem Worte gu fagen, aus bem Temperamente bes Atheners zu versteben fein wird. Praritelisch ift bie Wesammtanlage ber Figur. Das anmuthige Anlehnen an einen Baumstamm, Die weiche Ausbiegung ber einen Bifte, ber grazivs über ben Ropf erhobene Urm, fint Bilge, welche ber Deifter, bem zuerft und bor Allem garte Schönheit gelang, mit besonderer Borliebe verwertbete. Proportion und Saltung bes im Urm figenben Rindes wiederholt fich auffallend genau in dem Werte, bas wir von Praxiteles' Bater Rephisobot besitzen. Bon bemselben Rephi= fodot tennt Plinius einen Morcurius Liberum patrem in infantia nutriens — gewiß ein berwandtes Motiv, bas man sich mithin als einen Lieblingegebanten, ale eine Art traditionelles Gigenthum

ber Künftlersamilie vorstellen möchte, wie es griechischer Weise überall natürlich ift, nicht sowohl im Suchen bes Mannigfaltigen ale in aufsteigenden Wiederholungen die Bollendung zu erstreben. Bu alledem nun bie ganze reizvolle Frische ber Arbeit, eine ficher mit vollem Recht ge= priesene Birtuosität in der Behandlung des Materials, die wie eine urkundliche Bestätigung erscheinen tann für bie allgemeine Bewunderung, welche im Alterthum gerade die Marmortedmit praritelischer Werte hervorrief. Es ist nicht zu verlennen, es liegen mehrsach gewichtige Momente vor, welche den nächsten natürlichen Glauben an ein Wert bes großen Praxiteles befürworten tonnen. Und bennoch bleibt in bem Gefammteindruck, ben man erhält, ein irrationaler Reft, ber sich bem Bunfche einer rudhaltlosen Bustimmung nicht fügen will. Den von pragitelischer Kunft gewonnenen Borftellungen, (mit beneu eine Figur etwa wie ber schöne Bermes ber Uffizien, No. 501 bes Berzeichnisses von Dütschle harmoniren würde) scheint die künstlerische Formen= gebung als folde zu widerfprechen. Go weit man jest sehen kann — und die Beobachtungen Treu's finden fich damit in voller Uebereinstimmung — ist fic in wesent. lichen Dingen nicht praxitelisch, sondern lyfippisch. In dieser befremdlichen Thatsache spitt sich ein tunftge= schichtliches Rathsel zu, welches eine verständlich ein= fache Lösung verlangt.

Frappirend ift Tren erschienen "bie Ueberein-"stimmung bes pragitelischen Bermes mit dem Apory= "omenos (bes Lufipp) in ber Behandlung einzelner "Theile, namentlich in Sals und Bruft. Abgeschen "von ben verschiedenen Proportionen trennt beibe oft "nur das Bestreben des Lusipp nach einer magereren "Bildung und bestimmteren gegenseitigen Begrenzung "ber Musteln, bas vielleicht auch mit ben Anforderun= "gen ber Erztechnit zusammenhängt." Und weiter: "Geht man ben Formen bes Ropjes im Einzelnen "nach, so erstaunt man wiederum über bie frappante "Uebereinstimmung in der Bildung ber meiften Theile "mit bem Aporpomenos: ber Ginschnitt, welcher bie "Stirn in ber Mitte theilt, die Budel über dem An-"fat der Nase, die bewegte Bildung der Augenknochen, "ber Umrig ber Wangen und die Deffnung bes "Mundes - alles tehrt beim Apornomenos "wieder, nur magerer, beweglicher, prononcirter, fo "daß man unwillfürlich auf den Gedanken kommt, Ly= "fipp habe sich die praxitelischen Köpfe zum "Borbild genommen und fie nur mit der Absicht "auf ein bewegteres Formenspiel und schärfere Be-"zeichnung umgestaltet. "

Ob die Lösung, welche in diesem Gedanken läge, das Richtige trifft? Ob es vorstellbar ist, daß eine dem Antinous vom Belvedere "in der Stellung, den Umrissen und Proportionen" entsprechende Figur beis

spieleweise mit bem Saurottonos zusammengeben und fich als einer und berfelben Künstlerhand angehörig erweisen könnte? Db es vorstellbar ist, daß eine fo frei ben Auforderungen bes plastischen Stils fic entziehende malerische Behandlung des Saupthaare, neben der ein Aporyomenostopf fich fast alterthümlich ausnimmt, bor Lysipp bagewesen sei? Die Ueber: raschungen von Olympia üben in ber nicht immer leichten Pflicht, an neuen Thatsachen umzulernen. Aber daß ber neugefundene Bermes von der Sand bes gregen Praxiteles herriihre, wäre nach Maßgabe unserer lleber: lieferung boch erft eine noch zu erweisende Thatfade Gine fo reine, in sich zusammenhängende, ber: hältnigmäßig vollständige Borftellung, wie sie nicht ans behnbaren Kunsturtheilen ber antiken Literatur, sondern an erhaltenen sichern Monumenten von ben Eigenthümlichkeiten lusippischer Kunft gewonnen worden ift, tann nicht wohl ohne Weiteres als ein Aufzugebendes dastehen. Wenigstens so lange nicht, ale ein Anderes baneben bentbar ift, was mit bem wie immer erweiterungsfähigen bieberigen Wiffen, welche folgerecht erworben wurde, im Einklang stände.

Wie, wenn bas neugesundene Werk, was nach tem Wortlaute und der Art des Pausanias vollkommen meglich ift, von dem jüngern Praxiteles herrühren fellte? Einem Künftler, ber als jungerer Zeitgenoffe ober un: mittelbarer Nachsolger des Lusipp unter dem Einstung von deffen bahnbrechenden Reuerungen stehen tonnte unt ju einer Zeit, in der die einzelnen Schulen raft und vielseitig mit einander in Berührung famen, sicherlich gestanden haben wird? Der die künstlerische Formengebung und das kanonische Schulideal de Lusipp sich bis zu einem gewissen Grade aneignete und mit ber Praxis ber eigenen Schultradition verschmel; Mit bem fich eine neue Runftrichtung erschlöffe, in ber mit einem Male bann für eine ganze Reihe späterer Stulpturen, in denen praritelische und lufippische Glemente mehr ober weniger einheitlich sich mischen, ber geschichtliche Ursprung und bas stilistische Berftandnis gu finden ware?

Es dürfen vorerst nur Fragen sein, die sich aus drängen. Aber ich meine, sie sind nicht abzuweisen. Leider wird die nöthige Unbesangenheit der Untersuchung jest sür Biele zerstört sein. Die Urheberschaft des großen Braxiteles erscheint als das allein Denkbare hingestellt; und wer glaubte nicht lieber, hielte nicht lieber sest an dem, was er von Herzen wünscht? An ein anderes, zunächst ebenso wohl denkbares sit gar nicht erinnert worden. Dies Bersäumniß, so der greislich es ist, muß nachgeholt werden. Es gilt sest, vorurtheilssrei beide Möglichkeiten in's Auge zu sassen und sich erst nach sehr genauen Erwägungen, die nicht übereilt sein wollen, sür die eine, gegen die andere zu

sols.

entscheiben. Großvater und Entel Praxiteles werben sich um die Ehre ber Urheberschaft zu streiten haben. Wien. Otto Benndorf.

#### Bilderwerfe.

Die Wassen, Text von G. Hill, Taseln in Lichtbruck von Rreisen. Text von G. Hill, Taseln in Lichtbruck von A. Frisch. I. Theil, Murnberg, Soldan. Fol. In Verlage bes äußerst rührigen Nürnberger Buchhändlers Soldan beginnt eben die Herausgabe eines Wertes, das nicht allein in Fachtreisen, sondern überall da, wo man für mittelalterliche Kunst Sinn und Verständniß hat, mit großem Interesse ausgenommen werden dürste. Die Wassensammlung des Prinzen Karl von Preußen hat nicht allein durch ihren Reichthum, sondern noch mehr durch die Borzüglichseit der Gremplare europässchen Rus, und es war ein glüdlicher Gedanke, die nur wenig zugängliche Sammlung durch treue Darstellung, wie sie der Lichtbrud ermöglicht, dem größeren Publitum vorzusühren. Mit Recht nennt der Berfasse des Kertes, der Tirektor der Sammlung, dieselbe "schön und belehrend." Nicht allein, daß wir hier eine übersichtliche Geschichte des ritterlichen Kossams und der Wassensche und Plattner die zum endlichen, zumeist durch die Ersindung des Aussessehrten Niedergang desselben in Wort und Bild anschalt gemacht. Ber nicht allein historisch und kunstgewerblich, auch Innslerisch ist die Sammlung bedeutend; denn die Masssensch und kunstgewerblich, auch Innslerisch ist die Sammlung bedeutend; denn die Masssensch und kunstgewerblich, auch Innslerisch ist die Sammlung bedeutend; denn die Masssensch und kunstgewerblich, auch Innslerisch ist die Sammlung bedeutend; denn die Wasssensch aus der hier vollen Kraft produktiver Künstler die Formen der Renaissane ersassend den der Schieben der Kanster und Schieben der Kanster und Esten Kommer den der Kenaissane der Russenschen. Wenn man die Il Blätter dieser I. Abheilung, deren jedes meist mehrer und Schieben Beham, Albegrever, & Solis u. K. sür Plattner und Schieben der Kunst der vollen Kraft und Kritt sieser der vollen Kraft und Kritt sieser der kunst der den gewerblichen Museen wie Freunden der Kunst der den gewerblichen Museen wie Freunden der Kunst der den gewerblichen Museen wie Freunden der Kunst des Aunstanderen eine

#### Sammlungen und Ausstellungen.

A. R. Alademische Kunstausstellung in Berlin. Am 1. September ist die 52. Ausstellung der königlichen Alades mic der Künste, die zweite seit Einführung der Jahresausstellungen, in dem provisorischen Gebäude auf der Ruseumstinsel, von dessen Umwandlung in ein Definitivum setzt weniger denn je verlautet, eröffnet worden. Der Katalog zeigt wie gewöhnlich elshundert und einige Rummern, die vorschriftsmäßige Quantität ist also vorhanden, und die Bertheidiger der Jahresausstellungen, die sich von der Leistungsstäßigseit und der Unerschöpslichseit der deutschen Kunst Wunder versprachen, haben aus Leibeskräften Viltoria gesschrien. Aber nur tendenziöse Harnäcksleit oder volltommene Blödsichtigkeit kann das unverhältnismäßig niedrige Niveau ignoriren oder übersehen, auf dem sich in diesem Jahre die Mehrzahl der ausgestellten Kunstwerke bewegt. Noch nie zuvor ist von der Jury so viel Mittelgut zugeslassen, ist unverkenndar. Freilich ist auf der anderen Seite nicht zu übersehen, das noch keine Kunstausstellung, selbst nicht diesenige von 1870, unter gleich ungünstigen Ausprizien eröffnet worden ist. In erster Linie hat die Pariser Weltsausstellung einen erheblichen Einsluß geübt. Sie hat uns zwei Meistellung einen erheblichen Einsluß geübt. Sie hat uns zwei Meisterwerke von Knaus, die sonst in Berlin paradirt

hatten, ben von uns icon an anderer Stelle besprochenen . Trobler und feinen Sohn und das zugehörige Bendant, entführt: jeht ift einer der originellsten Deifter beutscher Runft auf ber atademischen Ausstellung gar nicht vertreten. Gie hat ferner bie Rrafte mehrerer ausländischer, besonders österreichischer, belgischer und italienischer Aunstler, berartig absorbirt, daß sie für uns entweder gar nichts oder doch nur unbedeutende Aleinigkeiten übrig hatten. Es mögen auch die tragischen Creignisse des zur Reige gehenden Jahres biejen ober jenen gerftreuend, bie ungunftigen Erwerbe: verhaltniffe im Allgemeinen lahmend gewirkt haben - genug bie akademische Ausstellung bes Jahres 1878 entrollt und ein Bild von der deutschen Hunft, bas nur unter bem Gesichtspuntte bes in Paris erjochtenen Gieges erträglich wirb. sichtspunkte des in Paris ersochtenen Sieges erträglich wird. Ein ganzes Gebiet — die Sistorienmalerei — ist so gut wie gar nicht vertreten. Angesichts dieser Ausstellung werden die Franzosen mit ihrer Ansicht von dem Berfall der grande peinture in Deutschland Recht behalten. Es wäre aber Unrecht, wenn wir uns dieser Ansicht anschließen wollten. Ich sehe den Hauptgrund für den ungünstigen Ausfall dieser Ausstellung nach wie vor in der raschen Ausstellungen. Die Broduktion in der deutschlangen aus öer Ausstellungen. Die Produktion in der deutschen Kunft ist die alljährliche Wiederkehr solcher Austrellungen zu schwach. Frankreich besitht laut offiziellen Ausweises 5000 Maler und Bildhauer, von denen mindestens 2000 den jährlichen "Salon" beschieden. Für Deutschland eristirt zwar noch kein offizieller Nachweis, ich glaube aber nicht, daß die Bahl ber in Deutschland lebenden Künftler mehr als 2000 Bahl ber in Deutschland lebenden Künstler mehr als 2000 beträgt, und von diesen 2000 pflegen sich nie mehr als 5—600 an den akademischen Ausstellungen in Berlin zu bestheiligen, well Berlin bei weitem noch nicht in dem Grade für das Eentrum von Deutschland gilt, wie Paris sür das von Frankreich. In diesem Jahre beträgt die Gesammtzahl der Aussteller ca. 500. Davon kommen 195 auf Berlin, 104 auf Disseldorf, 54 auf München, 26 auf Beimar, 7 auf Rom, 6 auf London, 6 auf Winchen, 26 auf Weimar, vertheilen sich auf die Städte Stuttgart, Amsterdam, Franksturt a. M., Bresslau, Hamburg u. a. m. Außer dem besreits genannten Knaus sind von den Korpphäen deutscher Kunst, die sonst nie zu sechlen pfleaten, gar nicht vertreten: Runft, die sonft nie zu fehlen pflegten, gar nicht vertreten: B. Gent, A. v. Werner, Gussow, Anille, und auch von ben jungeren Modemalern, die doch für unsere Ausstellungen ven jüngeren Modemalern, die doch für unsere Ausstellungen immer charakteristisch waren, sehlen mehrere, so F. A. Kaulbach und Grühner. Desregger hat nur zwei Studienköpse geschickt, von denen der weibliche allerdings von hervorragender Schönheit ist. Auch D. v. Angelt, der ständige Gast auf unseren Aunstausstellungen, hat sich von der diessjährigen sern gehalten. Der einzige Fremdling von Renommée, den wir auch in diesem Jahre begrüßen dürsen, ist Alma Tadema; aber das von ihm gesandte Bild "Die Morgengabe der Galeswinka" ist noch weniger geeignet seinen Ruhmeskranz um ein frisches Blatt zu dereichern als das Bildhauermodell vom vorigen Jahre Als charakteristisches Zeichen sur die diesijährige Ausstellung ist das Ueberwiegen der Landschaft anzuseben, die in einer Gesammts wiegen der Landschaft anzusehen, die in einer Gesammts fumme von 836 Gemälden allein mit 330 Rummern vertreten ist. Die beiben Achenbach haben sich diesmal nicht sehr bes merkbar gemacht. Andere haben die Führung auf diesem Gebiete übernommen: A. Hertel, Eugen Bracht, Flamm u. a. Die Genremalerei ist mit 270 Spezies vertreten. Hier ist der Durchschnitt noch am erträglichsten, während das Borträt quantitativ noch nie so start (112), qualitativ aber noch nie so schwach vertreten war. Gustav Richter hat zwar ein Bild des Kaisers und ein Borträt der Gattin des österreichischen Botschafters, der Gräfin Karolni, geschickt, ein Meisterwerk ersten Nanges, das alle seine srüheren Schöpfunzen in den Schatten stellt; aber die Wasse der übrigen Borträts steht mit wenigen Ausnahmen (Graef, A. v. Denden, Ziegler) so weit unter dem Niveau des Mittelmäßigen, daß man am besten von ihnen gar nicht spricht. Das Stilleben — auch ein Zeichen der Zeit! — ist mit Die beiben Achenbach haben fich biesmal nicht fehr be-Das Stilleben — auch ein Zeichen ber Zeit! — ist mit 41 Exemplaren vertreten. Freilich haben noch niemals so viel Malerinnen die akademische Ausstellung beschickt wie in diesem Jahre. Es mögen ihrer etwa 60 sein, und sie haben sich nicht blos auf das unschädliche Blumenstück und bas Stilleben beschränkt, sondern eine recht gefährliche Invasion in das Gebiet der Bortratmalerei gemacht. Dieses Neberwuchern des Dilettantismus — denn unter den 60

Damen giebt es taum eine ober zwei, die wirklich berufen find — hat natürlich zur Verflachung des Charafters ber dies: jahrigen Ausstellung wesentlich beigetragen. Die Bahl ber Siftorienbilder beläuft sich, felbst wenn wir die Grenze fehr weit gieben und ein paar religiofe Gemalbe mit hineinrechnen, taum auf ein Dubend. Das bedeutenofte unter ihnen ift eine poesievolle Composition A. v. Hendens "Ritter Olof", die zu ben wenigen Berlen der Ausstellung gehört. Dazu gehört auch ein Bild von Baul Meyerheim, Kohlenbrenner im bayerischen Gebirge mit ihrem Gespann, das mit sabelhafter Birtuosität gemalt ist. — Die Plastil ist mit 90 Rummern vertreten. Auchsier dominirt das Porträt in allen Formen mit in Spezies. Die bedeutendfte plaftifche Schöpfung biefes Jahres, Schapers Bismardbentmal für Röln, bas im Gupsmobell auf ber Ausstellung vertreten ift, rettet ben alten Ruhm ber Berliner Bildhauerkunft. — Auch die Architektur ift wieder vertreten, aber spärlicher als das vorige Jahr, mit nur 41 Entwürfen. — Aus ber Borrebe bes Ratalogs verdient noch die befrembende Thatsache mitgetheilt zu werden, bag bie vorjährige Ausstellung nur von 92,771 Bersonen besucht war, mährend die Zahl der Besucher im Jahre 1876 noch 120,462 betrug. Es war also eine Abnahme des Besuchs um den vierten Theil zu constatiren. In einer gleich absteigenben Zahl bewegte sich ber Berkauf ber ausgestellten Runstwerke:

Juguft bewegte sich der Vertauf der ausgesteuten Kunstwerte: 160 im Jahre 1876, 125 im folgenden.
E. v. H. Ausstellungen in Augsburg. Die Wanderausstellung des banerischen Gewerbemuseums, welche vom 18. August die S. September d. J. im goldenen Saale des Augsburger Nathhauses stattsand, brachte über 1200 Nummern von Ausstergegenständen, theils aus der eigenen Sammlung, theils neue Erzeugniffe aus ber permanenten Ausstellung in Hurnberg, mit einer Angahl von Roftbarfeiten aus Mugs: burger Brivatbefit jur Anschauung. Bom Augsburger Gewerbeverein wurde mahrend ber gleichen Zeitbauer in ber Turnhalle eine zweite Ausstellung von Erzeugniffen feiner Mitglieder veranstaltet, welche ein ruhmliches Zeugniß von der Tüchtigkeit unserer Sandwerksmeister ablegt. Ciniacs barunter verdient auch in diesen Blättern hervorgehoben zu werden. In der Mitte des Saales war die im Auftrag der Stadtgemeinde zum Zwede eines Taselaufsches in Silber ausgeführte Nachbildung bes Augsburger Augustusdrumens aufgefiellt. Die kröftigen und des Leichtkannsches aufgestellt. Die fraftigen und doch leichtbewegten Figuren des hubert Gerhard, von 1594, sind mit so liebevollem Berständniffe und seiner Auffassung des Originals im Aleinen wiedergegeben, wie es nur eine tüchtige fünstlerische Kraft vermag. Die Mobellirung und Cisetirung ist das Bert des Professors M. Sebalb in Augsburg, von bessen hand der fünftlerische Schnud vieler Monftrangen, Relche, Botale. Tafelauffabe, 2c. auch mancherlei Debaillen, welche feit einer Reihe von Jahren in Augsburg geprägt murben, herrühren. hatte der Rünftler nicht in allzugroßer Bescheibenheit meistens auf Rennung seines Ramens verzichtet, fo murbe er in weiteren Areisen gemiß eben so vortheilhaft befannt fein, wie weiteren Kreisen gewiß eben jo vortgengagt veraumt jent, in Augsburg, wo er als Lehrer im Zeichnen und Mobelliren an den höheren Schulen wirkt. Der Tafelauffat soll in ben Fürftenzimmern bes Rathhauses eine bleibenbe Auf-ftellung erhalten. — Das reizenbe Bortal an ber St. Ulrichsstellung erhalten. — Das reizende Portal an der St. Ulrichstirche in Augsburg, bereits öfter publicirt, kam leider dem Berfall so nahe, daß an keine Reparatur mehr zu denken war, sondern eine vollständige Ergänzung vorgenommen werden mußte. Diese Aufgabe siel dem Bildhauer Xaver Müller in Augsburg zu, der einige schon fertige Theile auf die in Rede stehende Ausstellung brachte. In Kislen oder Ulm, wo durch vielsährige Dombau-Arbeiten Meister sich den gothischen Stil herangezogen wurden, würden solche Arbeiten vielt in dem Rasie überrasidien mie in Augsburg Arbeiten nicht in bem Mage überraften, wie in Augsburg, bas bisher feine Gelegenheit ju berartigen Arbeiten bot Man mochte auf ben erften Blid fast glauben, Die schwung: vollen Laubgewinde und Gliederungen scien aus Bachs gesichnitten, obwohl ein sehr hartes Material verwendet ift, das mehr Haltbarkeit als das ehebem gewählte verheißt. Es ware nur zu bedauern, wenn bei den für die Höhe bestimmten Theilen eine zu betaillirte Ausschirung die Wirkung beeinträchtigte. In drei Jahren hosst der Meister sein Wert vollenden zu können. — In einem Seitenkabinet zeigte Adolf Keim, in Augsburg, die Proben seiner neu ersundenen "Mineral-Maltechnik", deren Bindemittel, schon dem Bewurse und den Farben beigemischt, zuleht zur Fixirung der Malerei

aufgespritt wird. Gine bei Radl & Lochner in Augsburg gedrudte Broschure giebt näheren Aufschluß über bas Bir fahren. Der Erfinder hat daffelbe baburch erprobt, bas et eine so hergestellte Malerei langere Zeit im Baffer liegen lies, sie auch öfter mit einer Burste abrieb, ohne daß ein Abgang sich bemerkbar gemacht hatte. Es ware wünschenswert, wenn bewährte Künstler sich mit dem strebsamen Ranne in Berbindung septen, da derselbe noch verschiedene Modifile Berbindung setten, da derselde noch verschwere Monpustionen bei der praktischen Anwendung seines Versahrens angeben zu können glaubt. — In der nächstsolgenden Abtheilung waren vorzügliche Druckproben der "Literarischen Anftalt von Dr. M. Huttler", in Augsburg und Rünchen, zu sehen. Ich nenne nur die Allegorie des Handels von Jost Amann (Abbruck von dem Driginal-Holzschnitt) mit einem Borwort und dem Johann Reudörfer'schen Leitzerner das geschwackpoll ausgestattete "Seelengartlein". ferner bas geschmadvoll ausgestattete "Seelengartlein"

O. A. Duffeldorf. Bei bem Reichthum von intereffantes Bilbern, welche und biefer Sommer auf beiden permanenten Ausstellungen ausnahmsweise geboten, ist es nur möglich, das hervorragende zu erwähnen. In der "H. Edeilie er ihrem Tode" von Gabr. Max (im Salon des herrn Schalte ausgestellt), bleibt, obgleich das Bild nicht die früher hier ausgestellten erreicht, doch noch so viel von der eigenthäm lichen Empfindungsweise und dem Farbenzauber des Künstlers, um es hier an die erste Stelle zu setzen. Er n. Alehardtie um es hier an die erste Stelle zu seten. E. v. Gebhardt's "Deutsche Hausfrau", ein Meisterwert in der Zeichnung, erfreut uns um so mehr, weil der Künstler sich jest auch ber schönen Seite der Natur zuwendet. Leider stimmen die start bewegte Haltung bes Hopfes und der aufgeregte Ausdrud nicht: recht zu der beschaulichen Rube der Figur. B. Bautiet führt uns in ein landliches Wirthshaus, wo eine hocheit geseiert wird. Der Brautigam, welcher eben die im inneren Raume tafelnde Gesellschaft verlassen hat, benupt eine Pause im Tanz, um mit den munteren Madchen anzustoger Dehr Licht und Farbe mare dem sonst verdienstvollen, am gezeichneten Bilbe zu wilnschen. Ginen Ueberfluß an au biesem hat die neueste Marine von A. Achenbach. Gee unt hiesem hat die neueste Marine von A. Achendach. See und himmel, der hoch sprissende weiße Vischt, die belebte Staffage sind mit jugendlichem Feuer, ja man könnte sagen, wirkungsvelltestlichem Uebermuth gemalt. Zwei große, wirkungsvelltresslichem Uebermuth gemalt. Zwei große, wirkungsvelltresslichem Uebermuth gemalt. Zwei große, wirkungsvelltressliche von Fahrbach, eine Gegent das dem Schwarzwald und eine aus der Umgebung von Earlsruhe sind im sandschaftlichen Fach vor Allem zu newen. An Figurenbilbern ermahnen wir noch ein "Duell wichte", von te Beerbt, die wilbe Jago von Ifcautit in Rom, ein "Rencontre auf bem Meer" von Schneiber in München und auf ber permanenten Ausstellung ber herren Bismeyer und Krauß die sieben Kartons aus Fallstaff's Leben von Grütner aus Manchen, die "Alosterstille" von D. Bolfhardt, und die "Einmauerung einer Ronne" pon 3. Grund aus Carlsruhe.

Die Statuen fur ben Wiener Mufitverein von Bill Kürzlich haben die jahrelang den Statuen, die da tommen follten, entgegen harrenden zehn Rifchen in der Façade des Wiener Musikvereinsgebaudes ihre Infassen erhalten Db diese auf ihrem Standorte lange verweilen werden, ift fraglich; daß man im Interesse der öffentlichen Aestheit. auf welche man in einer Kunststadt gleich Wien benn bod einige Rücksicht nehmen sollte, bas Gegentheil municher muß, steht außer Zweifel. Für ben ganzlichen Mißerfolg bieses statuarischen Schmudes ben ausschrenben Bilbhaum allein verantwortlich ju machen, mare ungerecht. mar es ein febr richtiger Gebante Sanfen's, welchem ber meisterhaft bisponirte und in den Details überaus fillvoll durchgeführte Plan bes ermähnten Gebaudes zu danten ift. baß er die bemfelben zugedachten Standbilber berühmter Tondichter nicht als reine Deforation, sondern als selbst ftandige Aunstwerte behandelt sehen wollte. Richt auf irgen eine, dem unbewassneten Auge unerreichbare Attisa sollten diese Porträtstatuen nach der beliebten Architektenprazis postirt, sondern, in echt hellenischem Geiste, sollten sie im Erdgeschoß mitten unter das Boll gestellt werden und beguemer Betrachtung leicht zugänglich sein Diese, wie gesagt, richtige und anerkennungswerthe Jdee bedingt aber felbstverftandlich eine fünftlerische Ausführung der Ctan? bilder in fünftlerischem Material; was fur eine Deforations figur genügt, beren Formen man nur beilaufig feben fann.

ift gang ungureichend bei einer Portratftatue, ber man Aug' in Auge gegenübersteht. Daß nun ein unedles Material genommen wurde — auch der schönste Sandstein ist für solch' ein Zweit gemeiner Stoff, — daß ferner alle zehn Wildsäulen einem einzigen mindestsordernden Künftler, wie etwa eine Lieferung von Werksteinen, in Afford gegeben wurden, daß man das Honorar sur diesen Künftler auf einen Metren herschrößte beilen Künftler auf einen Betrag herabbrudte, beffen Geringfügigteit Die herstellung von großen Stiggen, ja nicht einmal ausreichende Modelleftubien zuließ, daß man schließlich mit allen zehn Bilbfäulen gar tein Feberlesens machte und sie ohne jede Ausstellung und Probe sofort auf ihren Stanbort "versetete", wie etwa ein Stiegengeländer: dieses grobe Verschulden trifft in erster Linie die Direttion der Gesellschaft der Musikfreunde, der Architett aber, ber über bie tunftlerifden Bedingungen Diefes Schmudes feiner Jagabe im Alaren fein wird, hatte voraus: feben follen, bag ein edles Material und eine Ausführung durch mehrere Rünftler erforderlich fei, ba von Einem allein bie mehrere Künstler ersorderlich sei, da von Einem allein die Phantasiesstlle, zehn Bildsausen unter nahezu gleichartigen Berhältnissen zu schaffen, billiger Meise nicht gefordert werden kann. So haben wir setzt sandsteinerne heroen von der traurigsten Gestalt. Ob der im Alter von kaum 32 Jahren verstordene Schubert von seinen noch lebenden Brüdern in dem behädigen herrn in "den besten Jahren", den ein ellenlanges, vom Boltswisse zu einer Leidbinde degradirtes Spruchband charakterisiren soll, agnodeirt werden dürste, möchten wir gar sehr bezweiseln. Beethoven dagegen, desse Gestalt vielen Wienern noch in Erinnerung gedlieden, ist viel zu ingendlich ausgesaft, und sein lackenumwaltes ift viel zu jugenblich aufgefaßt, und fein lodenumwalltes Saupt prasentirt ein flaches, gewaltsam aufgebauschtes Gesicht; so denkt man sich einen Jupiter, der donnern will,
aber nicht kann. Der Körper strott überdies von anatomischen Unmöglichkeiten; das Standbein und der linke Arm, welcher sich auf eine Sphing zu stützen beabsichtigt, könnte kein Chimurg in eine so falsche Stellung ausrenken. Um Mozart ist bas Rocco-Rostum recht glüdlich behandelt, bis auf ben Mantel, der im Berein mit den Manschetten des linken Armes einen wassersallartigen Faltenwurf erzeugt; von Por-Armes einen wassersallartigen Faltenwurf erzeugt; von Porträtähnlichteit ist keine Spur vorhanden, obschon das meisters haste kleine Porträtrelies in Holz, welches das Salzdurger Mozarteum besitht die benkbar günstigste Borlage für den Bildhauer bietet und so leicht zu erreichen war. Auch ist unersindlich, warum dieser Held musikalischer Thaten den übermäßig lang gerathenen Zeigesinger der rechten Hand vorirend vorstreckte. Der höchst unglüdlich drapirte Hand weist eine annehmbare Porträtähnlichteit auf; allein der Ausdruck des Kopses ist gar zu flach und hausbacken. Nach dem Borangegangenen ist es eine wahre leberraschung, Gluck in freier, eder Kaltung und hoch erhobenen, charakteristischen in freier, edler Haltung und hoch erhobenen, charafteriftischen Sauptes zu finden; leiber beeintrachtigt bas verrentte Spiele bein die fonst gludliche Wirtung biefer gelungenen Dar-

stellung, welche die Reihe der österreichischen Tonkunstler absischieht. Händel, an der Spihe der deutschen, steht ebensfalls vornehm und kraftvoll da; die gut gemachte Allongesperrüde giedt dem Antlit eine Würde, welche in den Zügen allein nicht zum Ausdrucke sommt, und die Gemandung ist glücklich behandelt. Dagegen präsenturt sich der gewaltige Organist Bach als ein saste und krastloser Erselle, der ohne die ihn stütende Orgel sich kaum auf den Beinen zu halten vermöchte. Weber zeigt eine beiläusige Porträtähnlichteit, aber der Ropf ist dabei doch seer und schwach; die Haltung ist afsektirt und von der angestrebten Romantik himmelweit entsernt. Mendelssohn, der mit überschlagenen Armen recht derb und matsia bingenssanzt erscheint, macht eber den recht berb und maffig hingepflanzt erscheint, macht eber ben Eindruck eines jovialen Commerzienrathes nach aufgehobener Eindruck eines jovialen Commerzienrathes nach aufgehobener Tafel als den einer fein organisirten Künstlernatur; wo möglich noch schlechter ist Schumann weggekommen, den das Unglück, welches ihm zu Lebzeiten so treu gewesen, auch die in das Atelier des Bildhauers versolgt zu haben scheint. Das Endurtheil, welches wir über diese Arbeiten fällen müssen, ist hart; unseres Erachtens sollten dieselben schleunigst in's Exil geschick werden. Diese Strase, welche die Flügelrosse auf dem Opernhause von Vilz nach unserer unmaßgeblichen Meinung unverdient getrossen, ist bei den Statuen am Musikvereinsgebäude nur zu sehr am Platze. Die Mittel zu einem künstlerischen Ersate dieser negativen Rierden seines Balastes wird der Musikverein schließlich noch Bierden seines Balaftes wird der Musikverein schließlich noch auftreiben; für jede Statue einige Concerte unter Angabe des Zweckes, und es müßte seltsam zugehen, wenn für Wozart und Beethoven, Schubert und Schumann in Wien das Gelb nicht in verhältnismäßig kurzer Zeit zusammen käme. Nebrigens mussen ja nicht alle Standbilder auf einmal aufgestellt werden; lieber alle Jahre ein würdiges Werk, als auf einmal zehn Stüd Statuen, von denen seine den Plat verdient, welchen sie einnimmt.

#### Eingefandt.

In Rr. 44 bes Beiblatts bieser Zeitschrift sindet sich unter der Chiffre Th. K. aus hamburg eine für mich sehr ehrende Besprechung meines Aquarellbildes "Das Marchen vom Brüderlein und Schwesterlein". Zu meinem Leidwesen begegnet mir nun hier wieder der haufig schon vorgekommene Umfiand, daß die Bornamen Rudolf und Robert verwechselt sind und daß, da es in der That einen Künftler letteren Bornamens und des gleichen Familiennamens giebt, jener die mir zugedachte Anerkennung erntet. Eine verehrliche Redaktion ersuche ich demzusolge höflichft, in der nächsten Rummer bies berichtigen zu wollen.

Rürnberg.

Ergebenft Rubolf Geißler.

# Inferate.

Nur wenige Exemplare sind von nachstehenden in meinen Verlag übergegangenen Werken noch vorhanden:

Hassler, K. D., schwüblsche Fliese. Mit 21 Farbendrucktaseln. Mit kgl. Unterstützung gedruckt und nie im eigentl. Handel gewesen, bietet die Schrift grosses kunstgeschichtl. In-teresse dem Gelehrten u. Künstler. Die feinen Renaissancezeichngn, regen vielfach zu neuen Ideen an. Herabges. Pr. 4 M. 50 Pf. — Hassler, K. D., Studien a. d. Staatssammlg. vaterländ. Alterthümer. Mit 4 Tfln. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf. — Grüneisen u. Mauch, Ulms' Kunstleben im Mittelalter. Mit 5 Stahlstichen u. 3 Steindr. Das beste kunstgeschichtliche Werk üb. die alte Reichsstadt Ulm. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf.

Heinrich Kerler in Ulm.

Verlag von Julius Buddeus

in Stuttgart.

Jac. Burkhardt, die Kunstwerke der belgischen Städte. kl. 8°. 168 Seiten. 2 Mk.

Friederichs, Berlin's antike Bildwerke. I. Die Gypsabgüsse im neuen Museum in historischer Folge erklärt.

Dasselbe Werk. II. Kleinere Kunst und Industrie im Alterthum: Geräthe und Broncen im alten Museum.

Wiegmann, Grundzüge der Lehre von der Perspective. Zum Gebrauch für Maler und Zeichen-lehrer. 2. Auflage. Mit einem Atlas von 19 Tafeln. 3 Mk. 60 Pf. 3 Mk. 60 Pf.

# Kunstvereinen.

Rafael-Steinla:

# Madonna di S. Sisto,

Neustich von Ed. Büchel.

ausnahmsweise eine Subscription eröffnete, erlaube ich mir die Mittheilung zu machen, dass diese Vergünstigung mit Ende d. J. abläuft.

Dresden, im September 1878.

Ernst Arnold's Kunsthandlung, Carl Gräf.

Copyle

In unserem Verlage erscheint von October d. J. an eine Vierteljahrsschrift unter dem To

# DIE GRAPHISCHEN KÜNSTE

in welcher die feit 1872 ausgegebenen "Mittheilungen" mit den bisher publicirten Allblättern verbunden fein werden.

In dieser Zeitschrift hoffen wir ein Fach- und Centralorgan für die graphischen Kissin Oesterreich und Deutschland zu schaffen, welches gleichsam als Ergänzung der Lützowig, "Zeitschrift für bildende Kunst" die Entwicklung der graphischen Künste versolgen umfassen wird:

a) Allgemeine fachwissenschaftliche Auffätze kunsthistorischen wie technischen lake, auf dem gesammten Gebiete der graphischen Künste.

b) Wiffenschaftliche Besprechungen der eigenen Publicationen der Gesellschaft mit hij derer Berücksichtigung des kunsthistorischen Standpunktes.

c) Wiffenschaftliche Besprechungen der wichtigeren neueren Erscheinungen und Philitionen auf dem Gebiete der graphischen Künste.

d) Notizen ähnlicher Art, insbesondere auch über bedeutendere Sammlungen, Kust auctionen, Preise u. s. f., dann einschlägige biographische Mittheilungen.

e) Notizen geschäftlicher Natur mit besonderer Berücksichtigung des Bedürsnisses :-Liebhaber und Sammler.

Die "graphischen Künste" erhalten das Format des englischen Kunstjournals "Terstfolio" (26×35 Ctm.). Der Text wird durch Kupserstiche, Radirungen, Holzschnitte der reich illustrirt und sollen jedem Heste 3 bis 4 grössere Stiche, Radirungen oder ander künstlerische Reproductionen außer Text beigesügt werden.

Die Redaction übernahm Herr Dr. Oskar Berggruen und haben ihre Mitarbeiterschau. A. bereits zugesagt die Herren Kunstschriftsteller: Dr. W. Bode, Philipp Burty in Part. Dr. O. Eisenmann, Hosrath Dr. von Eitelberger, Charles Ephrussi in Paris, B. Groller, Part. W. Lübke, Fr. Pecht, Max Rooses in Antwerpen, Ad. Rosenberg, Pros. A. Schäffer, A. Teichtein, Pros. S. Vögelin in Zürich, C. Vosmaer im Haag, Dr. F. Wibiral, Frederick Wedmons in London. Pros. A. Woltmann, Dr. A. v. Wurzbach.

Den hauptfächlichsten Stoff für die Hefte der nächsten Zeit werden die Meisterweite der berühmten Galerie Schack in München und die Fries-Medaillons Eisenmenger's im hiesge Museum für Kunst und Industrie bieten, deren Reproduction schon in ausreichender Weise webereitet ist. Die Publicationen aus der ersteren Galerie wurden uns von dem kunstsinnigen bestitzer der Galerie freundlichst gestattet, wodurch sich die ersreuliche Gelegenheit ergibt, unser Subscribenten bedeutendere Werke der Classisker der Neuzeit, u. zw. von Schwind, Comeios, Overbeck, Feuerbach, Böcklin und Anderen zuwenden zu können. Ebenso glauben wir mit Eisenmenger's vortresslichen Darstellungen der verschiedenen Industriezweige eine dankenswerzie Publication mittelst der gelungenen Zeichnungen Bürkner's in größerem Kreise zu verbreites Zudem werden wir uns bemühen, von Werken lebender Meister so weit als nur immer möglich Original-Radirungen oder doch wenigstens Original-Zeichnungen zu erlangen.

"Die graphischen Künste" kosten für Nichtmitglieder der Gesellschaft jährlich (4 Hefte) Fl. 10 RM. 20.—

und werden Abonnements auf den ersten Jahrgang von jeder Buch- und Kunsthandlung des le und Auslandes entgegen genommen.

Wien, September 1878.

Gesellschaft für vervielfältigende Kunst.

13. Jahrgang.

Beiträge

find an Prof. Dr. C. von Kanow (Wien, Cherer flanungaffe 25) ober an die Berlagshandlung in Ceiptia zu richten.

26. September



n: 50.

Inferate

d 25 Pf. für die deel Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Budje u. Kunsthandlung angenouttien.

1878.

# Beiblatt gur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerstag, fur die Abonnenten der "Zeltschrift fur bildende Hunft" gratis; fur fich allein bezogen koftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei ben deutschen und öfterreichischen Postanftalten.

Inhalt: Ein Gang durch bas Museum in Braunschweig. — Der Salon. III. — Jund einer Bronzestatue. — Mugsburger Hunftverein; Hofmaler Germ. von Bohn in Stuttgart, Kirchliche Kunft. — Zeitichriften. — Injerate.

## Ein Bang durch das Museum in Braunschweig.

Unansehnlich, mehr als einsach erscheint das Wesbäude, welches das herzogliche Museum in Braunsschweig genannt wird; die Sammlungen aber, die es in seinen chemals kösterlichen Gemächern birgt, machen den Besuch für den Forscher wie sür den Freund der Kunft und des Kunstgewerbes zu einem reichlich lohnens den Reiseziele.

Die Gemäldesammlung zählt nicht viele Rummern, aber da bei der Kunst vorziglich das "non numerandum, sed ponderandum" gilt, so repräsentiren die wenigen Hauptbilder von Rembrandt, Everdingen, Steen, Ruysdack, Bictors, Fabritius, so wie einzelne Bilder hervorragender niederländischer Bildnismaler sürde allein schon ein Kunstkabinet, das eines Bessuches würdig ist. Wie würden diese Kunstwerfe erst sich ausnehmen, wenn sie in guter Beleuchtung in Räumen, die ihrer würdig sind, ausgestellt wären!

Doch wir wollen und hier nicht mit dieser Abtheilung des Museums beschäftigen, sondern vielmehr auf die weniger bekannten Theile der Sammlungen hinweisen, die entweder in Folge ihrer neuen Aufstellung sich besser als bisher präsentiren oder, aus den reichen Depots hervorgeholt, ganz neu zur Ausstellung gekommen sind.

Die Räumlichkeiten des Museums sind sehr beschränkt; in diesem Jahre jedoch gewannen sie einen länglichen Saal und zwei Zimmer, so daß es möglich wurde, die ausgestellten Objekte besser zu arrangiren. Es war sür die Direktion keine kleine Mühe, den mannigsaltigen Inhalt unter bestimmten Gesichtspuntten übersichtlich zu ordnen und Gleichartiges zu Gruppen zusammenzustellen.

Die Sammlung der Majoliken ist eine ber reichsten ber Welt; sie umfaßt etwa 1200 Rummern, darunter tostbare Exemplare aus Urbino, Faenza, Befaro, Benedig und anderen berithmten Fabritorten Diefes Genre's. Viele Teller liegen wegen Raum= mangel noch butendweise aufgeschichtet, doch find die interessantesten Teller und Schüffeln einzeln aufgestellt; beigelegte Zettel geben Abstammung und Inhalt ber Darstellung an, was für den Besucher eigentlich prattischer ist, als Rataloge in Buchjorm, die so viel Zeit mit dem Sudjen in Anspruch nehmen. Gine besonders fostbare Abtheilung diefer Sammlung, Die der Hohlgefäße, hat in einem Schrant für sich ihre Aufstellung gefunden, und felbst ein Laienauge, bas Ginn für schöne Formen hat, wird mit Bergnügen Diese Basen, Krüge und Salgfäffer betrachten, in benen eine fein empfindende Zeit selbst das Alltägliche zu veredeln Gur die Reramit ift Dieje Abtheilung verstand. eine wahre Hochschule; denn Form wie Malerei reichen in die Zeit und in das Land ber bochsten Kunstvollendung hincin. Da für die bildlichen Darstellungen oft Kompositionen der bedeutendsten italienischen Maler, eines Rassael, Barmeggiano, A. bel Sarto und anderer verwerthet wurden, so bieten diese gebrechlichen Thonwaaren zugleich intereffante Unhaltepunkte für die Kunstgeschichte, besondere wenn man Kupfer= stiche Marc-Anton's und seiner Schule zu Rathe ziehen und mit ben Werken bes Majolika=Malers ver= gleichen tann. Sier berühren fich Runft und Runft= gewerbe auf die innigfte Weise.

Der nächste Saal — wenn man den Raum zweier großer Zimmer, Die nicht burch eine Mauer getrennt find, so nennen barf - führt uns in eine gang andere Belt. Durch einen Borhang ift ber Caal in zwei Theile gesondert, um die Kunstobjekte beider soviel wie möglich von einander zu trennen. In dem erften Raume find einige toftbare Schränte ber Ro= cocozeit und mehrere Uhren aufgestellt, die ihres Mechanismus wegen besonders das große Publikum fesseln. Hier find auch allerlei "Aunststücke" zu sehen, wie sie unsere hoben und reichen Boreltern liebten, Ringe mit Ebelfteinen, Straugeneier mit erhabenen Bergierungen, goldene Nippessachen, Schachbretter aus Elfenbein mit eingravirten figurlichen Darstellungen und bergleichen mehr. Das Hauptstied bildet bier bas berühmte Onpr= gefäß, das sich in feiner künstlerischen Wirde zwischen den gliternden Brillanten, von denen es umgeben ist, fremd genug vorkommen mag. Wir wenden uns mit besonderer Borliebe ben Schränken gu, die uns Werte ber mittelalterlichen beutschen Holzschnitzerei vorführen, Figlirden ober Solztäfelden mit Darftellungen in Baerelief, fo 3. B. eine Rreuzigung im Stile bes Altorfer, mehrere kleine Rundstücke mit gart ausge= führten Bildniffen, gang im Beift ber Kleinmeister bes 16. Jahrhunderts, eine fich erstechende Dido, die gang mit dem Bolgichnitt von Sans Balbung Grien (Paff. 73) übereinstimmt.

In der zweiten, durch einen Borhang abgeschlof= senen Abtheilung, welche meistentheils firchliche Alter= thümer enthält, erregt die Sammlung textiler Kunst des Mittelalters großes Interesse, da sie eine ber reichsten ihrer Urt ist. In einem befonderen Schranke wird der Krönungsmantel des Raifers Otto IV. aus dem Anfange des 13. Jahrhunderts aufbewahrt; der Stoff ift sizilisch=farazenische Arbeit. Alls tostbare Reliquie erhielt er fich bei der Aegidi=Kirche in Braun= schweig, der er vom Kaiser selbst geschenkt wurde, diente später zerschnitten als Altartuch und tam endlich, nachdem er wieder entbedt und in die ursprüngliche Form umgewandelt worden, in's Museum. Bod giebt in seinen "Aleinodien" eine Abbildung dabon, die inbessen nicht gang richtig ift. Es mögen ferner genannt sein: 25 Meggewänder und eine Dalmatika, die dem 13., 14. und 15. Jahrhundert angehören und fast durchgehend vortrefflich erhalten find; die Stoffe find theils byzantinisch, theils italienisch ober sarazenisch, die Stiderei an benfelben ift beutsche Arbeit. Die Form ber Ornate ist natürlich die alte, mantelförmige, die Stiderei ftellt neben Blumen, Dappen ober Ornamenten auch Figlirliches bar, meift Christus am Rreuz, mit Aposteln oder anderen Seiligen. Die Figuren find oft gang plastisch gegeben, und wenn auch von eigents licher Kunft notürlich nicht die Rede fein tann, fo

zeigt die Arbeit doch, daß die Stickerinnen, mögen es nun Nonnen oder andere fromme Damen gewesen sein, mit Fleiß und Verständniß am Werke waren. Für die sigürlichen Darstellungen dienten ihnen sonder Zweisel Vilder oder Zeichnungen tüchtiger Künstler als Borlagen. Den ersten Grund zu dieser merkwürdigen Sammlung, welche die Kunstindustrie unserer Tage gewiß nach ihrem Werthe wird zu schätzen wissen, legte Herzog Karl I., der Stifter des Museums; sie stammen aus Balkenried, Riddagshausen, dem Braunschweiger Dome und vier aus der Martini-Kirche, woselbst su 1836 ausgefunden wurden.

An Werken textiler Kunst sind außerdem Theile von Teppichen ausgestellt, die dem Ende des 15. Jahrhunderts angehören und der Darstellungen wegen, die
auf denselben gestickt sind, auch ein tulturhisterisches
Interesse erwecken. Die Darstellungen aus dem Leben Abraham's, Salomon's weisen auf eine kirchliche Berwendung der Teppiche hin, wogegen der Teppich mit
Scenen aus Parzival zur Zierde eines Wohngemacks
gedient haben wird. Die Teppiche stammen aus dem
Kreuzkloster. Daß der Sinn der frommen Klosterfrauer
dazumal kein übertrieben asketischer war, lassen die Gegenstände der Darstellungen, wie z. B. die Liebes:
abenteuer Parzival's ahnen, mit denen sie dergleichen
Teppiche zu schmilden pstegten.

In der Mitte bes Saales fteben zwei Altar: Schreine mit ber Darstellung bes Calvarienberge und der Krönung ber Maria; beide haben Flügd: thuren mit Apostelfiguren; Alles ift hochreliefanig aus Holz gefchnist und bemalt, übrigens nicht bon herborragendem Kunstwerthe (Anfang des 16. Jahr: Außerdem steht in Diefem Raum auf bunderte). einem Sodel eine Glode von 1094 Kilogr. Gewicht; sie stammt aus der Kirche in Burgdorf, und erhielt, da sie beim Sturmläuten einen Sprung belam, im Museum ihre Aufstellung; sie ist nicht allein wegen ihrer graziksen Form bemerkenswerth, sondern auch dei schönen und scharfen Gusses wegen, sowie weil fie datirt ift, was bekanntlich bei den alten Gloden selten vorkommt. Wir erfahren, daß sie 1270 gegoffen wurde. Die Umschrift lautet: Hac in campana sit laus tibi Christe sonora.

Wir wenden uns nun zu dem freistehenden Glassschranke, dessen Inhalt uns besonders zu sesseln versmag. Da ist der kostbare Sattel des Herzogs Magenus II. Torquatus († 1373) aus Holz und Elsensbein, der bereits auf der Münchener Ausstellung 1876 gerechte Bewunderung und Würdigung gesunden hat. Da ist ein kleines Reliquienkästehen aus Ballsroßzahn mit Bronzebeschlag, irische Arbeit des 7. oder 8. Jahrhunderts, mit Runenschrift und Thiergestalten; es stammt aus Gandersheim. Ein zweites Reliquiens

tästchen aus Elfenbein, fartophagabulich, mit vergoldes tem Rupferbeichlag, ift 1345 bezeichnet. Alle Alächen find mit biblifchen Darftellungen in Relief bebedt, an ben Seiten fieht man die Berklindigung und die Weburt Christi, vorn die Taufe und rudwarts die Kreugis gung. Die Darstellungen ber vier Flächen bes Dedels stehen in Beziehung zu ben Darstellungen unter ihnen, fo 3. B. über ber Rreuzigung die Sand Gottes, welche aus Wollen ben Siegestrang herabneigt und zu beiben Seiten Sonne und Mond. Lettere erscheinen noch in antiter Auffaffung als Sol und Lung auf Bagen, ber Gott von Roffen, die Göttin bon Ruben gezogen. Gine ähnliche Auffassung zeigt sich auch bei ber Taufe Christi, indem hier ber Jordan in der Gestalt eines Fluggottes mit der Urne erscheint. Die Jahreszahl 1345 findet man auf dem fpater beigefügten Boben; eine Bergleichung mit abnlichen Arbeiten und Darstellungen, wie 3. B. im Baptisterium zu Ravenna, batirt bas Räftchen bis in's 11. Jahrhundert gurud. Der obere Theil eines Bischofsstabes (Die Krümmung) aus vergoldetem Kupfer, mit ber Berkundigung Mariä, ift frühgothische Arbeit bes 13. Jahrhunderts. In Befner v. Altened's Runftw. II, Taf. 29 ift eine fast über= einstimmende Wiederholung aus Privatbesit abgebildet. Bervorzuheben ift ferner ein Reliquienschrein in Form einer Biffe bes b. Cpriacus, aus Bolg, mit Gilberblech und Ebelfteinen, aus bem Chorherrenstift bes b. Cpriacus in Braunschweig stammend, bas 1545 zerstört wurde. Roch interessanter ist ein zweiter Reliquien= behälter, der Arm des h. Blafius, aus bem 11. Jahrhundert, der außer mit vielen Edelsteinen auch mit drei antifen Cameen (einer aus Onyx) und andern geschnittenen Steinen geschmudt ift; außerdem fieht man an ben Fingern mehrere toftbare Ringe, bie als Opfergaben bier befestigt wurden.

Beiter erwähnen wir ein Evangelienbuch, Handsschrift des 13. Jahrhunderts, mit lostbaren Deckeln aus vergoldetem Silber, mit Christus in der Mandorla und den vier Evangelisten=Symbolen. Ein zweites, aber im Manustript unvollendetes Evangelienbuch, um 1200, ist mit 32 Miniaturen geziert. Auf den Deckeln sieht man Schnipereien aus Ballroßzahn, Christus mit den Evangelisten=Symbolen in goldener Einfassung mit Perlen und Granaten.

Richt unerwähnt können wir lassen: ein Jagdshorn von Elsenbein, orientalische Arbeit des 12. Jahrshunderts mit sabelhasten Thiergestalten (wir sanden ein ähnliches in Waring's Art treasures abgebildet), ein Büsselhorn mit räthselhaster Inschrift, ein kelchsörmiges Trinkslas (die Sage macht es zum Trinksglas W. Luther's) aus dem 14. Jahrhundert; ein kupsernes Waschbecken (vas aquamanile) mit Verzierungen in Grubenschmelz und Ausguß in Form

eines Thiertopfes (11. Jahrh.), ein Schmudkästichen aus braunem Leber mit Blattornamenten, deutsche Arbeit des 15. Jahrhunderts, sechs Altarleuchter aus der Stiststirche zu Gandersheim, im romanischen Stil des 11. Jahrhunderts, eine Pietà aus Sohlenhoser Stein, Basrelies, bezeichnet: ISRAEL VDM. 1589. In jüngster Zeit kam ein prachtvoller Altarkelch aus der Brüderkirche, spätgothische Arbeit aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, zur Ausstellung. Wir haben hiermit noch nicht den ganzen Inhalt des Schrantes angesührt; aus dem Gesagten ist jedoch die hohe Wichtigkeit dieser kostbaren Sammlung genügend zu ersehen.

In demfelben Raume find in einem befonderen Schranke feche große hölzerne und bemalte "Bochzeitsschüffeln" aufbewahrt; vier babon find aus ber Beit um 1550, die beiben anderen um 1600. Es scheint in den alten reichen Patrigierfamilien Braunschweig's Die Sitte geherricht zu haben, auf folden, fur Die einzelnen Fälle befonders bergestellten Schüffeln bem Bräutigam und ber Braut Geschente bargubringen. worauf auch die Wappen, die im Rande aller hier bewahrten Schuffeln vorkommen und Patrigierfamilien ber Stadt Braunschweig angehören, hindeuten. In ber von Bergog August 1646 erlassenen Bodgeits=Ordnung wird diefe Sitte ausbrudlich ein alter Gebrauch genannt. Die Malereien gehören theils ber oberbeut= ichen, theils der niederlandischen Schule an, und brei find mit Jahreszahlen, einzelne mit Monogrammen versehen. Der Gegenstand ber Bilber ift theils ber biblischen, theils der profanen Beschichte entnommen, fo enthält die Beina'sche Schüffel (1534) ein Bild im Stil bes Ric. Manuel, welches Die Belagerung ber Burg Beina vorstellt.

Es ift bochst bellagenswerth, daß man aus biefer Abtheilung zu ihrer Fortsetzung, bem neu hergestellten Raume, nur gelangen fann, nachdem man die gange Gemäldesammlung paffirt ift. Daburch wird ber Busammenhang zwischen ben einzelnen Arten bes Runftgewerbes und ber fulturgeschichtlichen Entwidelung zerriffen. Bei der Anlage bes Gebäudes ließ fich bas freilich nicht anders machen, und man muß froh fein, daß mit Bewinnung neuer Räumlichteiten überhaupt fo vorzügliche Sammlungen aus ben Depots aufgestellt und übersichtlich gruppirt werben konnten. In Diefer neu geschaffenen Abtheilung ift ein fleiner Caal für wechselnde Ausstellungen von Berten bes Runftbrudes bestimmt, bamit bem größeren Bublitum auch die Schäte, welche in ben Mappen des Rupfer= flich=Rabinets aufbewahrt werben, in spstematischen Busammenstellungen vorgeführt werden können. bem folgenden langen Saale find bann neben gahl= reichen Berten bes Brongeguffes in zwei Schränten

bie äußerst kostbaren Limoged-Emaillen ausgestellt, in der Art, daß man bequem die vordere wie die Rücksseite eines jeden Gegenstandes betrachten kann. Wer da weiß, wie viele nachgemachte Objekte dieses Genre's die Sammler heutzutage täuschen, daß die echten mit den höchsten Preisen bezahlt werden, der wird eine Sammlung dieser Art, die weit über 200 Rummern zählt und darunter Sachen von höchster Schönheit und Aussührung enthält, zu würdigen wissen.

Auch die Sammlung der Elfenbeinsachen ist sehr reich und füllt buchstäblich vier große Schränke aus. Es sind, besonders unter den Befäßen, wahre Prachtstücke vorhanden.

In ben Kreis des Kunstgewerbes gehören dann die kleineren Sammlungen von antiken Thongesäßen, campanischen Basen, römischen und ägpptischen Bronzen und Glassachen, Palissp-Geschirren, Wedgwood-Waarren; an diese schließen sich in besonderen Kästen gesordnet kürkische, indische, chinesische und japanische Gegenstände des Luxus wie des Prosangebrauchs an.

In einem besonderen — dem letten — Raume ist schließlich die vor Aurzem von der Regierung erzwordene Sammlung des Propst Thiese aufgestellt, die eine reiche Anzahl von Urnen, Töpsen und anderen Gesäßen enthält, welche in Norddeutschland ausgezgraben wurden; außerdem Beile, Hämmer aus Stein, Schmucksachen aus Erz, Ringe, Schwerttheile, Lanzensspitzen, Nadeln, Sicheln n. s. s. seinen besonderen Werth erhält diese Sammlung dadurch, daß sast bei allen Gegenständen der Jundort augegeben ist.

Aus dieser furzen llebersicht dürste erkannt werden, daß Braunschweig's Museum, auch abgesehen von der Galerie, der Berücksichtigung werth ist. Es ist wahr, und alle Einsichtsvollen erkennen es mit Schmerz, daß die Behausung dieser kostbaren Schätze derselben keineszwegs würdig ist. Schon oft wurde der Anlauf zu einem Neubau genommen (eine bloße Reparatur des alten Gebändes wäre pure Verschwendung), aber zur That kam es noch nicht. Hoffen wir, daß die soeben eireulirenden Gerüchte, die von einer Grundsteinlegung zu einem monumentalen, der Sammlungen würdigen Museumsbau reden, endlich zur Wahrheit werden!

W.

#### Der Salon.

#### III.

Lucien Melingue, ein noch junger Künstler, ber im Malersache einem Namen Ehre macht, welscher durch seinen Bater eine große scenische Berühmtsheit erlangt hatte, lieserte uns ein ergreisendes Seitensstück zu dem bekannten Bilde Makart's. Auf dem tolossalen Gemälde des Wiener Meisters begrüßen wir

Rarl V. in der Kraftfille seiner aufblühenden 🛬 Der Frangose Melingue zeigt uns ben ber ! Gram und Rälte schlotternden Potentaten, in! Reich "die Sonne nie unterging". Der Berge Buife hat den Sieger von Pavia zur Aufheinz. Belagerung von Det, der jungfräulichen Teften zwungen. Die nöthigen Anordnungen gum 3. find getroffen, und der taiserliche Teldherr befient Sänste. Die Scene des Bildes spielt vor ta: Schnee bicht bedeckten taiserlichen Belte; Die mit politerte Sänfte ist halb geöffnet; Die Trager, gebaute stämmige Rerle, halten Die Stangen & um den Transport zu beginnen. Die Majerie ein Rabinetstück in Bezug auf Darstellung to 🟣 lichen Siechthums im Gegenfatz zu der Lebenber geistigen Rraft. Das Gesicht besteht auf ! Falten und Berzerrungen der stark vergilbten & auf welche der blonde Bart aufgeklebt zu fein 🤄 Die Augen blicken mit einem unnachahmlicher 1 druck der Berachtung auf den herumstehenden bei Die Gestalt bes Raisers ist in einen biden Beim gehüllt, die dünnen Fingerspißen biegen sich in den zu ledernen Handschuhen, als wollten sie von dem ka Im Wegenfat zu bem hinfälligen ? berunterfallen. perator strott seine Umgebung von Gesundheit; alauter wohlgenährte Gestalten, mehr schwerbäuchige? mänder als romantische Spanier. Die herren fan fich am wenigsten um ben Schimpf bes Rudjuge scheeren, während alle Kränfung sich auf tat i: vergitbte Antlit des Kaisers concentrirt. Im gu: genommen, ift bas Bild Melingue's eine febr gi liche Mischung von Historie und Genre.

Gine historische Anckovte von lebhafter Auffrig und draftischer Wiedergabe ber Raumverhältniffe = ber Physiognomik verdanken wir einem andem just Klinstler, Horace de Callias. Das Bild stellt Berhaftung des Berschwörers Cadoudal lurg ber te ersten Proflamirung des Raiserreichs (1504) te Georges Cadondal, auf den die gange Polizei fabat. der sich einige Tage lang erfolgreich in Panie borgen hatte, wird, in einem Cabriolet fahred, 11 Detektives erkannt und angehalten. Cadeudal in einen der Agenten, welcher bem Pferbe in bie 34 gefallen ift, mit einem Biftolenschuß nieder. Die Moment, den dankbarsten ber ganzen Episch, & ber Maler aufgefaßt und wiebergegeben. Aus to Bilde spricht ein gewissenhaftes Studium tei fin zu Anfang unseres Jahrhunderts und der Koftimete Consulatepoche. Die Reiselleidung bes Berichmein die halbamtliche Tracht der in langen Röden inder den und mit breitfrämpigen Süten verjebenen "Ver chards", ber fdwarze Gala=Angug eines Borübergde ben, ber, von bem Lärm bes Bistolenschuffes berton

rusen, dem Cabriolet in die Flanke fällt, während seine Begleiterin, eine modisch ausgeputte Dame, das Beite sucht, sind recht interessante politische Rückblicke. Ob Georges Cadoudal, der auf dem Sitze des Cabriolets aufrecht stehend, die Pistole abseuert, von geschichtlicher Aehnlichseit ist, kann nicht behauptet werden; jedenfalls bemerkt man in der Physiognomie desselben den Spiegel der Leidenschaften eines prosessionellen Verschwörers, der sein letzes va-tout spielt.

Das "Ecce homo" von Dore, welcher mehr und mehr fich in biblische Stoffe vertieft, zeigt bie übliche Borliebe bes bewährten Meisters für eine mahre Orgie greller Farben. Kirfdroth auf Burpur, Bimmelblau auf Duntelgrun, bas ift ungefähr bie Scala bes Malers. Den Chriftustopf, ber auf ben Schultern bes natürlich in die grellsten Farben getleideten Beilands fist, haben wir ichon hundertmal angetroffen in allen möglichen Mufcen und Rirchen; Die um ben Beiland Bache haltenden römischen Garben sind chrliche Gensbarmen in antifer Adjustirung, die bin und ber wogende Menge bewegt sich genau nach ben Borschriften irgend eines Regisseurs, welcher einen ber= artigen Auftritt zu regeln hat. Es ist immerhin ein peinliches Gefühl, wenn man zusehen muß, wie ein Rünstler von ber Bedeutung Doro's nur nach ber Quantität ber gelieferten Arbeit trachtet, und wie ein großes Talent Befahr läuft, in ben Gumpf bes Banalen ju gerathen.

Der humor ift im diesjährigen Calon reichlicher vertreten als sonft; wir begrüßen biefe Erscheinung mit Freude, benn bas anekbotifche Feld ift eines ber= jenigen, auf welchem Die Frangofen immer bas Befte leisteten, namentlich seitbem fie fich von bem Cultus ber "grande peinture" abgewendet haben. Schon auf der Treppe findet sich eine Einladung zu bumo= riftischen Binfelübungen. Eine ber gewöhnlichen, auf bem Stiegenhause als Fresten bienenben Tapeten stellt eine ergötliche Scene aus dem Thierreich bar; ein gemüthliches fahlgeschornes Rameel schaut verdutt auf einen Affen, beffen Blid bas budlige Ungethum höhnisch anglott. Allerlei höchst possierliche Bögel, barunter ein Belitan mit ungeheurem Schlund, ber auf eine ganze Refervetaffe von Scheidemlinge berechnet zu sein scheint, gadern um die Gruppe und bieten in ihrer naiven Aussilhrung ein Bild von zwerchseller= schiltternder Wirfung. Es ift nicht schwer, eine Berwandtichaft zwischen Diefer Tapete und einem Bilbe von Jaromir herauszufinden. Gine Dame bom Sofe Frang I., eine jener übermüthigen Erscheinungen, welche ber Hiftoriograph Brantome am Eingange jeder seiner Geschichten, beren Belbinnen fie waren, hocheble und tugendhafte Damen titulirt, besucht einen Bahrfager, der aus einem Sohlspiegel Die

Bufunft zu entziffern weiß. Der Bauberer ift von ber gangen Gulle bes mittelalterlichen Soluspolus um= Am ungeheuern Raminheerd hedt ein gelb= verbrämter Mffe in fibyllinischer Stellung, ein Belifan bentt schwermüthig darüber nach, was er nur im Bimmer zu thun hat, flatt braugen in den Gumpfen frei berum zu waten, zwei budlige Sofnarren halten neben ben Thuren Bache, ihre Aleidung ift ber flaffische Bouffon=Aufput; was ihre Gesichter anbetrifft, jo sind Dieselben so vortrefflich farrifirt, bag ber Ropf bes Affen im Bergleiche für einen Abonistopf gelten fonnte. Der Bauberer lieft mit flubirter Gravität im Spiegel, eine uralte Bythonierin blättert an seiner Seite in Boch aufgeschoffen, teden Blides, einem Folianten. ein übermüthiges Lächeln um ben Mund, harrt bie Dame bem Spruch bes Schidfale. Uns tommt bie Dame im weißen Jagotleid mit Federbut wie bie voranseilende Stepfis ber fünftigen Jahrhunderte vor, wo man sich keinen Deut mehr um Wahrsagungen fdeert.

Ein Ameritaner, Parter aus News)ort, stizzirt mit Laune die Wirkung eines Withlattes auf eine biedere Regerseele. Onsel Tom schüttelt sich vor Lachen über ein gelungenes Bonmot des Figaro, den er in der Hand hält, und dessen Papier nie so weiß ausgesehen hat, als hier im Gegensatzu der tupserbraunen Hautsfarbe des Lesers. Das Lachen des Kauzes spricht start sür die Berechtigung der Stavenemanzipation, denn es tommt von Herzen; und wer so freudig über einen Kalauer lacht, muß in seinem schwarzen Körper eine gesunde Seele bewahrt haben.

Frang Ruben fandte aus Benedig eine Scene am Baschtrog, die gottlob nicht von ultra realistischer Aussassung ist. Dabei fehlt es durchaus nicht an aut wiedergegebener Lokalfarbe und interessanter Schilderung bes Details. Gine Baschmamsell schreibt an die im hintergrund angebrachte Tafel in mächtigen weithin sichtbaren Buchstaben: "Ordine di Giorno"; schabe daß nur der Titel zu lesen ift, man würde doch gerne erfahren, wie sich bie Tagesordnung eines italie= nischen Lavoirs von einer parlamentarischen ober mili= tärischen Tagesordnung unterscheibet. 3m Wegensat ju ihren Colleginnen aus bem Roman Zalas ber= tragen fich die Fräulein Bascherinnen gan; vortreff= lich, wozu wahrscheinlich ber Umstand beiträgt, daß sie in Bezug auf Schönheit ein und berfelben Kategorie einzureihen find und fich gegenseitig keinerlei Borzüge vorwerfen können. Ruben hat in Benedig gelernt, mit dem Lichte geschickt und naturgemäß umzugehen. Er beweist bas am besten in ben matt beleuchteten, von dem aus den Trögen herabriefelnden Baffer be= feuchteten Dielen; Stein, Baffer und Conne werben da jedes nach Gebühr behandelt.



804

Andre Gill, der beste Karritaturist, seitdem Cham nichts anderes vermag, als fich selber zu wieder= holen, stellte ein Bortrat bes Komifers Daubran vom Bouffes=Theater aus; bas Bild ift von frappanter Achn= lichfeit und babei doch Rarrifatur. Wer ben genialen, beständig vergniigt dreinlachenden und mit den Augen zwinkernden Komiker auch nur einmal, sei es auf ber Bühne, sei es auf ben Boulevards, als hartnäckigen Bummler schlendernd, gesehen hat, dürfte ihn gleich wieder erkennen; ba ift das rothangehauchte fugel= runde Gesicht mit den schnüffelnden Rasenflügeln, und bie Baltung bes auf einen Spazierftod gestemmten Rörpers entspricht ebenfalls ber Wirklichkeit. Es sehlen and nicht die blendend weißen Manschetten, die stehen= ben Vatermörder und ber über bas Ohr gebogene Cylinderhut. Gill hat fich auf der Leinwand ebenso geistreich gezeigt, wie er es sonst alle acht Tage in ber "Lune rousse", bem republikanischen Withlatt, zu fein versteht; man lacht über ben Komobianten, ber ficher auf ein komisches Quiproquo sinnt, und man lacht iiber ben pridelnden Beigeschmad, welcher bem ichon an und für fich ergöplichen Besicht burch ben Karrifaturisten verlieben wird.

Loustannan, ein Name, ber bald bem Reiche ber Unbefannten entschlüpfen wird, bat eine außerft gelungene Schne d'intérieur zu verzeichnen. Die Ehe ist eine gewiß reiche und eine vornehme; darauf weist Die Einrichtung bin: an ben Banben Gobeline, im Hintergrund ein feingeschnitztes Dreffvir mit maffivem Silberzeug, die Thuren bededen herabrauschende Bortieren von schwersten Stoffen. Monfieur und Madame fiten beim Frühftud, jeder an der Ede eines fehr breiten Tisches, bessen Beine aus polirtem Mahagoniholz auf goldverzierten Sphingen ruben. Es ift zugleich ein Salon= und ein Frühstudstisch, deffen Marmorplatte bas beständig gebeckte Tischtuch repräsentirt. Monsieur ift mit vielerlei beschäftigt. Ein eleganter hübscher Chaffeur d'Afrique-Dffizier, aber mit bem Weficht eines pensionirten Lebemannes, ber nur als Liebhaber ber Armee angehört, speist er d'rauf los mit aller Wuth und vertilgt mit ber breifachen Spite feiner Gabel englischen Fabritats eine Unmaffe von falter Rüche fehr compafter Ratur, hummerfalat, ein Cotelette, ein Beaffteat mit allen Beilagen: Dies Die erfte Beschäftig= ung; bie zweite besteht in ber ebenfalls fehr eifrigen Lectlire einer Menge von Zeitungen, die an eine Weinflasche angelehnt sind. Madame, die bei oeuf à la coque gegeniiber fist, wird feines Blides gewiirdigt, so daß ihr Auge sehr traurig drein schaut. Die junge hübsche Chefrau in bem grauen fpigenbesetten Beignvir ärgert sich offenbar barüber, bag Monfieur nur seinem Appetit und feinem Biffensbrange nach ben Sport-Nachrichten Rechnung trägt und auf fie gar nicht achtel,

die es um ihrer Liebenswlirdigkeit willen wohl ber biente, daß man selbst von ben schmadhaftesten Biffen und ber spannenbsten Jagbgeschichte einmal zu ihr hinaufblicke.' Go wie die herrschaften nehmen and Die Bunde, auf feiner Geite ein ber Lange nach ba: hingestrecktes Windspiel, auf ihrer Seite ein aufrecht figenber Spig, bon einander feine Rotig, mabrend ber auswartenbe Buriche, ein gescheidt breinblidenber Ravalerist, mit ber weißen Schurze vor ber Unisorm, die Situation übersieht, seinen Theil sich benkt, babei aber achtgiebt, um ja auf ben ersten Bint ben bereit fteben: ben blanken Teller seinem herrn vorzuseten. Die in Diesem Bild entfaltete scharfe Beobachtung ber Birflichfeit und die peinliche, dabei aber sehr gelungene Ausführung des Details macht es zu einem wirklichen Mleinobe.

Die Umschau in dem Salon würde vielleicht bei noch manchem anderen Bilde zu einer näheren Beschreibung reizen, kaum aber wirklich Bedeutendes bervorzuheben haben. Paul d'Abren.

#### Kunsthistorisches.

Fund einer Brongestatue. Die ber "Times" aus Rom berichtet mirb, murbe bort bei ben Demolitions, und Gra vationsarbeiten jur herstellung ber Tiber Dammbauten nad bem Ponte Sifto von Arbeitern ein Theil einer toloffelm Brongestatue, welche unter einer bichten Gerollichicht lag. bloßgelegt. Balb stellte es sich indessen heraus, daß es mi gerstreute Ueberreste seien, nicht, wie man gehofft hatte, en mehr ober minder wohlerhaltenes Bert. Die Epttäuschungift um so größer, als diese Fragmente deutlich erkenne lassen, daß dieselben Kaiserstatue sind, welche etwa 9 fuß in der Höbe haben mochte. Die Aussührum zeigt, baß die Statue ber beften Beriode griechijch-romijan Runft angehörte; fie ift in feinster torinthischer Bronge ge goffen und mit einer bichten Goldlage überkleibet. Die bis her gefundenen Theile sind der rechte Arm sammt Schulten, die beiden Fuße, welche noch an der Marmorplinthe befestigt find, zwei bis brei großerStude von ber Draperie und eine Dubend fleinere Bruchtheile. Die Arbeiter an ben Dammbauten find eifrig bamit beschäftigt, die übrigen Theile, besonders aber den Ropf, aufzusuchen, an welchen sich em großes Interesse knüpst, um so mehr, als es wohl außer Zweisel steht, daß die betressende Statue eine von denen ist, welche in Folge des öffentlichen Unwillens, den sich die burch sie dargestellte Berson zugezogen, von dem Solle in den Tiber geworsen worden. Ein Beweis für diese Ansicht mögen die auf dem gefundenen Arme deutlich erkennbaren Spuren von zwei gewaltigen Schwerthieben fein. Theil bes Sandgelenfes ift burchgeschlagen, und zwar an scheinend mit einem schweren Werkzeug, möglicherweise mit einer Art. Es ift bekannt, daß Statuen und Buften von altromischen Kaisern nicht selten in dieser Weise mitgespiell - meint ber Berichterftatter ferner worden; wenn es aber gestattet sein mag, aus dem Stil, der Schönheit, Genaus-feit und Treue der Ausschlung, der Bollendung des Bronzo gusses und der Bergoldung, welche das Werk als ein dem ersten Jahrhundert angehöriges erkennen lassen, einen Schus ju gieben, fo konnten bie Refte wohl die einer Statue bes Domitian fein. Die Geite des Ponte Sifto, von welchn aus ber Auffindungsplat übersehen werben tann, ift von Morgen bis jum Abend mit Schaulustigen vollgebrang, welche die Ausgrabungsarbeiten mit großem Interesse ver Richts fann Bittoresteres gebacht werben, als bas folgen. bloggelegte Bett bes Fluffes innerhalb bes Dammes; riefige Bruchstilde von Saulen, Kapitale, Piedestale und sonftige architettonische Ueberrefte liegen bort herum. Auf den Biedeftalen finden fich hier und ba noch fehr wohlerhaltene Inschriften.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

E. v. H. Angeburger Munftverein. 3m letten Sahre wurden allein vom Munchener Aunstverein 145 Bilber im Werthe von 67,390 Mart nach Augsburg geschidt, serner von Werthe von 67,390 Mark nach Augsburg geschickt, serner von einzelnen Künstlern und Kunstsreunden 446 Gemätde im Werthe von 273,721 Mark, Aquarelle, Studien, Zeichnungen und plastische Werte im Werthe von 5,657 Mark. Die reicheren Ausstellungen hatten auch wieder, iroh des ziemlichen Absganges, eine Erhöhung der Mitgliederzahl um etwa 200 zur Folge, wodurch sich die Mittel zum Ankause neu versärkten, so daß 113 Rummern verloost werden sonnten. Hiedei ist zu bemerken, daß man grundsählich den Umstand der Rebengewinnste einschränkte, weil ein großer Mitgliedertheil gegen den Auswand von Umrahmung und Einglasung sur Kupserstiche ze. eine Aversion hat. Die Provinzial-Kunstvereine müssen ihrer Existenz zu Liebe mancherlei sonderdare Ruchsichten nehmen, die sich auch oft bei dem Ankauf von Hauptgewinnsten geltend machten. Dessenungeachtet kann von vielen glücklichen Erwerdungen berichtet werden, unter welchen zu nennen lichen Erwerbungen berichtet werben, unter welchen zu nennen sichen Erwerdungen berichtet werden, unter welchen zu nennen sind: "Coeur à tout" von J. E. Gaiser, eine Spielgesellsschaft im Rococosostum mit dem ganzen Auswand seines eleganten Bortrags gemalt; "Zwei Pferdeldpfe", Schimmel und Rappe, von Peinrich Lang, durch welche der Meister, gegenüber seinen früher hier ausgestellt gewesenne genialen Feldzugsstizzen, sich auch als Birtuose in der Ausschlung zeigte; "der Wahmann" und "die Juntensectauern mit der Schönselbspize" von Abalbert Waagen, die mit ihren wahren und makvollen Beleuchtungsessestet und der ges nut der Schönfelbspige" von Abalbert Waagen, die mit ihren wahren und masvollen Beleuchtungsesselten und der geschicken Formenausprägung die Frische gewissenhaften Katurstubiums offenbaren, und eine der gemüthlichen Gerdigeren von Louis Braun, "Liebeserklärung eines Jägers an die Hebe der Mirthschaft", die in anmuthigem Gegensate zu dem energischen Feldzugsbilde: "die Deutschen in Berfailles" steht, das wir sast gleichzeitig mit vorgenanntem sahen, ehe es dem Besteller Hrn. de Barry in New-York über den Ocean zugesendet wurde. Sin von dem strehsamen D. So mogyj gesaustes Bild, die "Bugspite", zog die Bestellung einer größeren Darstellung des "Eibseche" nach sich, wahrscheinlich sein letztesserrigtes, den "Dom zu Ersurt", zu erstehen, das zwar einige Härten, aber immerhin eine lieber volle Durchsührung und strenge Komposition besitzt. Hätten er dars, durch die Jagdliebhaber des Bereins begünstigt, auf den jährlichen Ansauf eines seiner Jagdbilder rechnen. Möchte nur der begabte Künstler die öster schablonenhaste Monotonie sern zu halten suchen, die sied gewöhnlich übereitler Arbeit ausbrückt! Der billige Preis giebt oft bei der Auswahl den Ausschlag, und diesem haben wir die Ersunswahl den Ausschlag, und diesem haben wir die Ersunswahl den Ausschlag, und diesem haben wir die Ersunswahl den Ausschlag, und diesem haben wir die eilter Arbeit ausbrückt! Der billige Preis giebt oft bei der Auswahl den Ausschlag, und diesem haben wir die Ermerbung einer "Marine" von D. v. Ruppert zu danken; aber an dem Besitze einer Ansicht Berchtesgaden's von F. Feldhütter ist der Bereins Ausschaft unschuldig; denn die selbe brachte die Laune der Glüdsgöttin als Gewinn von einem sernen Kunstvereine. Außer von dem hiesigen Berein wird auch von Privaten viel gesaust. So blieb z. B. das wirtungsvolle Bild, "Prunszimmer des Lübecker Bürgermeister Freedenhagen" von G. Heger hier; ebenso eine poesievolle "Mondnacht" und zwei Aquarelle "Minternacht" und "Erwartung" von B. Lichten heldt. Lettere sind für Z. Holzinger's Aquarellensammlung bestimmt. Besonderer Ausmerschaftschleit hatte sich noch eine "Abendlandschaft" von Deinrich Stein zu erfreuen, mit welcher sich der Künstler zum erstenmale hier einsührte. Das Brustelle einer "Alltbeutsschen Frau" und das "Abendgebet", das eine alte Bauersfrau am einsamen Feldsreuze verrichtet, von Max Manuel, des sichten das gute Andenken an seine krüher hier gesehenen am einsamen Feldtreuze verrichtet, von Max Manuel, des stärkten das gute Andenken an seine früher hier gesehnen Leistungen. Ein geschmadvoll zusammengestelltes "Still-leben" von vieler Naturwahrheit von M. Doppelmayr, und das "Konkurrenzprojekt zu dem neuen Bundespalast in Lausanne" von E. Studerus, eine umfangreiche gründliche Arbeit, die in zehn Blättern die verschiedenen Erundrisse und Kulieklich den konverschiedenen und Durchschnitte umfaßt, find schließlich ben hervorgehobenen Berten noch anzureihen. B. Der hofmaler Germann von Bohn in Stuttgart hat

im Auftrage bes Konigs von Württemberg ein intereffantes

Gemalde vollendet, welches ber Kunftsammlung bes Echloffes Rofenstein einverleibt worden ist. Dasselbe, die heilige Elisabeth als halbe Figur in Lebenögröße darstellend, zeichnet sich durch ernste Aufsassung und sorgsältige Durchsührung aus und verräth in seiner ganzen Behandlungsweise das eingehende Studium der alten Weisterwerke, dem sich der Runftler mahrend feines langjahrigen Aufenthaltes in Paris erfolgreich gewidmet. In einfach würdiger haltung erscheint die holde Landgräfin, das haupt von einem goldenen Glorienschein umgeben, und halt in den feinen Sanden die Rosen, in welche das Brod verwandelt worden. Die Glieder umhüllt züchtig ein kostbarer Purpurmantel, dessen Roth zu Gunsten der Gesammiwirtung vielleicht etwas gemilbert werden tonnte. Ein fein gestimmter landschaftlicher hintergrund schließt das Ganze ab.

B. Rirchliche Runft. In ber Bermanenten Runft: Hus-ftellung von Berbile und Beters in Stuttgart erregten furge lich acht Zeichnungen bes befannten Siftorienmalers R. G. Pfannichmibt in Berlin große Aufmertfamteit. Es find geiftvoll burchbachte Darftellungen, bie uns Lagarud und ben reichen Mann, die Berspottung, bie Rreugigung und bie den reichen Mann, die Bertpottung, die Rreuzigung und die Erhöhung Christi, den anklopsenden Heiland und die klugen und thörichten Jungfrauen vorsübren. Aecht religiöser Sinn, seines Gesühl für Schönheit der Linien und Formen und eine überaus strenge Zeichnung geben dem Werse einen bessondern Werth in einer Zeit, die sich leider auch in der Kunst so häusig der blendenden Neußerlichkeit dei innerer Hohlseit zuwendet. Ein gedrucktes Hest erkautert die Intentionen des Künstlers in eingehender Weise.

### Zeitschriften.

The Academy. No. 331.

L. Jevitt, The ceramic art of Great Britain, from prehistoric times down to the present day, von C. Monkhouse. — Mr. Rassam's assyrian treasures, II, von T. G. Pinches.

L'Art. No. 193.

La peinture à l'exposition universelle de 1878 : L'école italienne, von Ch. Tardieu. (Mit Abbild.) — Le salon de Paris 1878: L'orientalisme, von E. Veron. (Mit Abbild.) — Exposition universelle de 1878: L'art persan, von E. Soldi. (Mit Ab-bild.) — Germain Pilon et le tombeau de Birague, von L. Courajod. (Mit Abbild.) — Modeste Charlier †.

Deutsche Bauzeitung. No. 71. 72.

Die Polychrom-Autographie, — Das Preiburger Münster und seine Restauration. — Ueber die Esthetische Behandlung des Eisens im Hochbau. — Zur Inventarisirung der Baudenkmäler.

Blätter für Kunstgewerbe. Heft 8.

Die Pariser Weltausstellung. Fächerausstellung in London. —
Moderne Entwürfe: Handiuch-Bordüre; Stand-Uhr von Bronze; Kronleuchter; Medaillon; Thürfillungsgitter; Credenz-Kasten.

Chronique des Arts. No. 29.

Exposition de la société des amis des arts de Seine-et-Oise à Versailles. — Projet de loi pour la conservation des monuments historiques et des objets d'art.

Formenschatz der Renaissauce. Heft 20.

Vignette der Fratelli Bernardini in Venedig; Andr. Palladio; Skizze eines Thelles der Basilica zu Vicenza; Fr. Salviati; Entwurf zu einer Cassette; Giovanni da Udine: Entwurf zu einem Glasgemälde; A. Düror: Detail aus der grossen Triumphpforte; H. Holbein d. J.: Skizzen zu Schmucksachen und Medaillen, ein weiteres Biatt aus den "Passionszeichnungen", acht Blätter aus dem "Todtentanz"; B. Zan: Entwurf zu einem Becher; ein Biatt aus W. Dietterlin's Architectura. Architectura.

Kunst und Gewerbe. No. 37.

Breslau; Erste schlesische Kunstgewerbeausstellung; Schnee-berg: Musterschule für Spitzenklöppelei; Kiel; das schleswig-holsteinische Museum vaterländischer Alterthümer; Luzern: die Kunstgewerbeschule.

Mitthellungen der k. k. österr. Central-Commission

Heft 3.

Liber Thomaeus und die Tapeten in der St. Thomaskirche zu Prag im 14. und 15. Jahrh., von Fr. Skrejsovsky. — Archkologische Excurse durch Südsteiermark und Krain; von Alf. Müller. — Aus einem Reiseberichte des k. k. Conservators Mich. Glavinich. — Römische Gebäudereste bei Salona. — Das Mutter-Gottesbild zu Aufkirchen, von G. Dahlke. — Aus der Steiermark. — Denkmale der Familie Zeiking, von K. Lind. (Mit Abbild.) — Kunsttopographische Reisenotizen: Tyrol, von A. Ilg. — Diesphragistischen Blätter. (Mit Abbild.) — Baltbasar Permoser, von A. Ilg.

sols.

# Gemälde-Versteigerung.

Montag den 14. und Dienstag den 15. Oftober 1878, Bor-mittags 10—1 und Nachmittags 3 bis 5 Uhr, wird im Local des Kunstvereins, Junghofstraße 8, zu Frankfurt a. M. die von Henrier

# Edmund Hardy in Mainz

hinterlassene Sammlung von Gemälden, bestehend aus 187 Rummern älterer holländischer und flammländischer Meister, worunter J. van der Heyden, Adrian und Isaak Ostade, Jan von Goyen, Joh. Breughel D. de Heem, Simon de Vlieger, Teniers, Avercam, Cornelis Bega, Brecklincamp, Salomon Ruysdael, P. Wouwermans etc. etc. unter der Leitung des herrn Inspector Rohlbader, öffentlich verfteigert werben.

Ausstellung der Gemalde

in oben bezeichnetem Local am 9. 10. 11. October für die Abonnenten und Bessucher best Kunstwereins. Am 12. und 13. Oktober diffentliche Ausstellung. Der Ratalog wird ausgegeben im Kunstwerein Dienstag den 1. Oktober 1878.

Rudolf Bangel, Multionator.

Vertäfeltes reich geschnitztes Zimmer zu verkaufen.

Daffelbe befindet fich in Bafel und datirt aus dem Jahre 1607. Bande Dayelbe benndet sich in Basel und datirt aus dem Jahre 1607. Wände und zwei Thüren mit reichen Friesen, Säulen und Schniswerk verziert. Plasond mit reich geschnistem Wappen und Jahreszahl. Das Ganze im edelsten Styl der Renaisance-Veriode und auf's Beste exhalten. Raumverhältnisse des Jimmers: Tiefe 5½ Meter, Breite 5 Meter, Hohe 3½, Meter. Jum Jimmer gehört ein überaus reiches Büsset, Prachtstück, welches unter Umständen mit dem Jimmer abgegeben wird. Besichtigung seder Zeit nach Wunsch.

Gest. Anfragen unter Chiffre H. 3335 Q besördert die Annoncen-Exped. von Haasenstein & Vogler in Basel.

Nur wenige Exemplare sind von nachstehenden in meinen Verlag über-

gegangenen Werken noch vorhanden: Hassler, K. D., schwäbische Fliese. Mit 21 Farbendrucktafeln. Mit kgl. Unterstützung gedruckt und nie im eigentl. Handel gewesen, bietet die Schrift grosses kunstgeschichtl. In-Mit 21 Farbendrucktafeln. teresse dem Gelehrten n. Künstler. Die feinen Renaissancezeichnen, regen vielfach zu neuen Ideen an. Herabges, Pr. 4 M. 50 Pf. — Hassler, K. D., Stu-Herabges. dien a. d. Staatssammlg. vaterländ. Alterthümer. Mit 4 Tfln. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf. — Grünelsen u. Mauch, Ulms' Kunstleben im Mittel-alter. Mit 5 Stahlstichen u. 3 Steindr. Das beste kunstgeschichtliche Werk üb. die alte Reichsstadt Ulm. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf.

Heinrich Kerler in Ulm.

"Aaf und Fern". Originalradirungen von Chr. Wilberg.

Zwanglose Sefte a 4 Blatt Folio. Im Selbstverlag des Künstlers, Berstin, Corneliusstr. 3. Preis pro best 6 Mt., vor der Schrift 8 Mt. Ginzelne Bl. 2 Mt., vor d. Sch. 3 Mt. Drittes Heft ist erschienen.

Derlag von E. 21. Seemann in Leipzig.

Krieger, E. C. Reise eines Kunstfreundes durch Italien.

1877. 8. br. 4 M., geb. 5 M. 50 Pf.

Ein vollständiges, sauber und gut erhaltenes Exemplar der Zeitschrift für dildende Aunst nebst Runst-Chronif, Jahrgang I—XII, wovon Jahrg. I—X gleichmäßig gebd., XI, XII brochirt sind, hat für 300 Mark baar zu verlaufen

Wilh. Werther's Berlag Roftod i. M.

Verlag von E. A. Seemann in Leipzig.

Geschichte

# Architektur,

altesten Zeiten bis auf die Gegenwart.

Von

#### Wilh. Lübke.

Fonfie verm. u. verb. Auflage. Mit 782 Blustrationen.

2 Bände, gr. Lex.-8. br. 20 Mark, geb. 23 Mark 50 Pf. In feinem Halbfranzbaude (Liebhaberband) 32 Mark.

In Ernst Arnold's Kunstverlag (Carl Graf), Dresden, erschien:

#### Neustich

der

Raffael-Steinla: Madonna di S. Sisto

#### Eduard Büchel.

Grösse des Stiches ohne Plattenran-68 auf 50 Centim.;

Abdruck mit Schrift auf weissen Papier M. 45 -; Abdruck mit Schrift auf chines

Papier M. 60 -.

Alle Kunsthandlungen des In- n. Aus landes nehmen Bestellungen daraci entgegen. -

In der "Kunstchronik No. 36 von 20. Juni 1878" heisst es:

Steinla's Stich der Sixtinischen Madonna erfreut sich seit langer Zeit eines weit verbreiteten und wohl begründeten Rufes. Allmählich stellte sich eine umfassende Durcharbeitung der Platte als nothwendig heraus, and so entschloss sich der jetzige Besitze derselben, Kunsthändler C. Graf (Ems. Arnold's Kunstverlag) in Dresden, ihr gründliche Erneuerung und Wieder-herstellung vornehmen zu lassen. Er legte dieselbe in die bewährte Hand Eduard Büchel's, eines der beste Schüler Steinla's, der das überau schwierige Werk nach siebenjährige angestrengter Arbeit nunmehr gledlich zu Ende geführt hat.

Mit rühmenswerther Hingabe überraschendem Erfolge ist esden Künstler nicht nur gelungen. den ursprünglichen Charakter de Stiches festzuhalten, sondern er hat die harmonische Gesammtwirkung, die Klarheit und Schönheit desselben noch wesentlich gesteigert und sich dadurch die verdiente Anerkennung aller Kenner und Kunstfreunde erworben.

Diesem Urtheil stehen noch viele andere massgebende Kritiken zur Seite und alle gipfeln in dem Auspruch:

Der Künstler hat seine Aufgabe glänzend gelöst."

Der vollständige Katalog der

### Photographischen Gesellschaft, Berlin,

(enthaltend moderne und classische Bilder, Pracht- und Sammelwerke, mit 4 Photographien nach Becker, Schirmer, Murillo, Rubens, ist durch jede Buchhandlung oder von der Verlagshandlung direct gegen Einsendung von 50 Pf. in Freimarken # beziehen.

Redigirt unter Berantwortlichfeit des Berlegers E. 3. Bremann. - Drud von hundertftund & Bries in Leipzig

13. Jahrgang.

Beiträge find an Prof. Dr. C. von Cupow (Wien, Chere-

fianunigaffe 25) oder an die Verlagshandlung in Ceipzig zu richten.

3. Oftober



27r. 51.

Inferate

d 25 Pf. für die brei Mal gespaltene Petitzeile werden von jeder Buch u. Kunstbandlung angenommen.

1878.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Kunft.

Erscheint jede Modje am Donnerstag, fur die Abonnenten ber "Seitschrift fur bildende Runft" gratis, fur fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei den deutschen und öfterreidrischen Postanstalten.

Inha lt Miniaturgemalbe nach Wohlgemuth in einem Gebetbuche der Mandener Bibliothel. — 3. P. Nichter, Der Ursprung der abendlandischen Rirdengebaude; O. Rayer et A. l'homas, Milet et le golfe Latmique; A. f. Butsch, Die Bucher-Ornamentit der Uenaissance.
- Rundmann's jungfte Urbeiten, hamburg: Ausstellung. — Nath. Schmitt aus Geidelberg. — Beitschriften. — Berichtigung. — Inserate.

# Miniaturgemälde nach Wohlgemuth in einem Gebetbuche der Münchener Bibliothek.

Die Mündener Boj- und Staatsbibliothet bewahrt unter ihren Codices cum picturis auch ein fleines Gebetbuch, das bisber nicht beachtet, dens noch auch von der Runftwissenschaft nicht gang liber= gangen werden barf. Es ift ein tleiner Quartband, (Cod. c. pict.  $129^n = \text{cod. germ. } 125$ ) von 12 Cm.Bobe und 9 Cm. Breite, welcher gegenwärtig noch 217 Pergamentblätter enthält, auf denen fich mehr als 70 bistorisirte Initialen vorfinden. Eine ziem= liche Anzahl von Blättern ift an ben verschiedenen Stellen herausgeschnitten, woburch auch manche ber bilderreichen Initialen mit abhanden gefommen sein mögen; manche ber noch erhaltenen erscheinen burch bäufigen Gebrauch, beffen beutlichste Spuren fast auf jeber Seite fich zeigen, ftart beschäbigt, einige bie gur Untenntlichteit. Der Tert bietet ben gewöhnlichen Inhalt folder Gebetbiider; Die Schrift zeigt Die gewöhnlichen Minusteln bes XV. Jahrh.; in ber beutschen Sprache finden fich einzelne mundartliche Eigenthum= lichkeiten, welche die Entstehung bes Buches nach Dberdeutschland verweisen; nach einer Bleiftiftnotig war es im Jahre 1773 in der Bibliothet des Klosters Metten

Uns interessirt zunächst die malerische Ausstattung. Diese verläugnet nirgends die handwerts = ja fabritmäßige herstellung. Bei sehlender Berzierung des änßeren Seitenrandes sind der obere und untere Rand jeder Seite durchgängig nur mit einsachen Linienverschlingungen, in schwarzbrauner Tusche ausgesührt, ornamentirt. Rur wo ein neuer Gebetsabichnitt be= ginnt, ift die betreffende Seite an ben Rändern mit gemalten Bergierungen verfehen. Diese zeigen auch meist nur ein ziemlich einfaches, schwerfälliges Bflanzenornament, welches mit Bögeln, Fledermäusen und diversen anderen Thieren sauber, aber ohne besonderen Kunstwerth ausstaffirt ist. Einzelne Dieser Randverzierungen bieten indeffen mehr Intereffe. Go feben wir auf Fol. 256 bei bem Gebet ber Sta. Brigitta am unteren Rande zwei fich umarmende Personen, einen goldgelodten Jüngling mit fast mäddenhaftem Antlit und einen Alten mit verwittertem Gesicht in ein langes weißes Gewand gehüllt, einen großen weißen Turban auf bem haupte. Bei bem "gepet von fophie funigin" auf Fol. 616 ziert ben unteren Rand zwischen ben rankenden Pilanzen eine Darstellung aus der Thier= jabel, die Scene nämlich, wo der Kranich (bier vijen= bar ein Stord) seinen Ropf in den Rachen bes figen : ben Wolfes gestedt hat, um ben von tiefem verschluckten Anochen herauszuziehen (vgl. Reinete Bos, ed. Doffmann, 1. 111, c. 11). Am unteren Rand von Jel. 72 ("Ein gepet von ber gepurt fab Johannsen bes Tenffer") ift eine Birschjagt bargestellt; von bem Jäger, mit langem Spieß, das Born blafent, fint fanm nech bie Contouren sichtbar. Auf Fol. 756 ift in der Initiale h ber Besuch ber Maria bei ber heiligen Elisabeth bargestellt, und auf berselben Geite in ber unteren Rantenverzierung fitt auf einem Rasenbügel Maria in einem röthlichen tiefausgeschnittenen Kleide und umfängt bas Ginhorn, welches ihr auf den Schoof gesprungen ift. eine an Diefer Stelle auffällige Darftellung, um fo mehr, da auf Fol. 50b, wo in der Initiale g die Berfündigung Mariä gemalt ist, die Randverzierung lediglich aus Nankenwert besteht.

Auf Fol. 94b beginnt das Gebet zu S. Cosmas und Damianus. Hier sind in der Initiale D diese beiden Heiligen mit ihren gewöhnlichen Attributen, den Arzneigläsern, in der Hand dargestellt. Sehr bezeichnend und nicht ohne den Anslug köstlicher Ironie ist dabei der untere Rand dieses Blattes mit einer Scene aus dem Todtentanz verziert. Die Gestalt des Todes, in bräunlichem Tone und noch nicht in der später so besliebt gewordenen abschreckenden Form des Stelettes, sondern nur durch die Farbe und die Schädelbildung gesennzeichnet, saßt eine Jungfrau, die sich von ihm abwendet, am Arm, sie mit sich sortziehend. Gestalt und Ausdruck der Jungfrau sind sehr anmuthig, die Farben edel.

Die Bilder in den übrigen Initialen, theils Scenen aus bem neuen Testament, theils Begeben= heiten aus bem Leben einzelner Seiligen, bieten gwar einiges für die Itonographie Bemerkenswerthe, find aber funsthistorisch von geringem Interesse. Ausführung ist durchweg höchst sauber, die Saltung fräftig, die Farbenstimmung durchgängig etwas hart. Die Figuren find turg und gedrungen, die Ropfe meift breit und unverhältnismäßig groß, ber Besichtsausbruck stellenweise recht berb und von geringem Schönheitsfinn getragen; turg in allem erkennen wir, bag ber Maler dieser Miniaturen ohne Zweisel der fräntischen Schule zu Ausgang des XV., oder in den ersten Jahren des XVI. Jahrhunderts entstammt, vielleicht aus Mürnberg felbft. Bu ber letten Bermuthung leitet uns ein Bild, durch welches Dieses Gebetbuch überhaupt erst die funsthistorische Bedeutung erhalt, die wir für dasselbe in Anspruch nehmen.

Auf Fol. 236. nämlich beginnt ber Abschnitt "Bon der Zwelfspote tailug: D fest ftark in dem streit und vechtet mit der altenn schlangen So wert ir nemenn die fronn des lebens." Bier ift nun in der Initiale O eine Darstellung der Theilung ber Apostel gegeben, und zwar frei nach Mi= drael Wohlgemuth. Befanntlich befindet fich von diesem Meister ein das gedachte Thema behandelndes Bitd in der alten Pinakothel zu München (Dr. 1415 des Ratalogs von 1872). Die Disposition des Wohl= gemuth'schen Gemalbes ift im Allgemeinen folgende: Im Sintergrunde zieht fich rechts, vom Beschauer, langgestredt eine Stadt mit Mauer und Thurmen am Baffer bin, welches, von Kahnfahrern belebt, ben mittleren Hintergrund einnimmt. Links erhebt sich ein steiler Berg, auf beffen Gipfelplateau eine feste Burg gelegen ift, während sanftere Bigel bie rechtsseitige Mittelpartie des Bildes füllen. Ilm diese Bügel wie um jenem Berg herum ziehen sich bie Pfade, auf

benen die Apostel in alle Beltgegenden sich zu zer: streuen im Begriffe find, indem einige sich schon unterwegs befinden, andere von einander noch Abschiet nehmen, noch andere sich zum Marsche vorbereiten Diese zwölf Figuren nun hat Wohlgemuth folgender: maßen gruppirt: In ben mittleren Vordergrund fiellte er Betrus und Johannes; erfteren aus einer Rutbisflasche ben stärkenden Trunt zu sich nehmend; letteren am Duell fnieend und mit einem fehr zierlich ausgeführten kleinen Kruge das frifde Baffer fcopjent. Um diesen Quell find Sträucher und Blumen, Frojde, Eidechsen und anderes den Bordergrund belebentes Gethier angebracht. Rady rechts, noch nach Johannes sich umwendend, schreitet nahe am Rande des Bilber Jacobus minor nach Judäa zu, links, den Kopi ned einmal (in anatomisch unmöglicher Beise) gurud: wendend, wandert Thomas, die Mütze in der Hand, nach Indien bavon. Dicht hinter Betrus und Johan: nes seben wir Bartholomaus und Andreas, erftem nach Cilicia, letterer nach Achaja bestimmt, zum Ab-Tiefer im Mittel schiede sich die Hand reichen. grunde erhebt sich ein offenbar als Buche intendina hochstämmiger Baum, bei welchem ber greise Philippus sich von dem jugendlicheren Jacobus major verabschiedet, um beffen Raden er seinen Urm geschlungen hat. Die vier übrigen Apostel schreiten jeder einsam schon weiter in ber Ferne, rechts Matthäus um einen Erdhügel, tiefer im Hintergrund am Gelsen Simen, während Thaddaus und Matthias auf ben links und rechts um die Burg im hintergrunde fich bingiebenden Bjaden bahinwandeln.

Diefes Gemälde nun wollte ber Miniaturmaler bes Gebetbuches in ber erwähnten Initiale O wieder: geben. Einer einfachen Ropie indeffen, welche tas Rächstliegende gewesen wäre, traten verschiedene hinderniffe entgegen. Denn nicht nur bot ber im Berhalt: niß zu jenem Gemätde winzig kleine Raum an fic Schwierigkeiten, fondern auch die Gestalt ber Flace Während nämlich bas Boblgewar eine andere. muth'sche Bild eine Fläche von annähernd 11/2 Meter im Quadrat einnimmt, bot die Westalt ber Initiale O ein Dblongum dar und zwar in dem Berhält: niß von 4,2 Cm. innerer Bohe zu nur 2,6 Cm. größter lichter Breite. Aus den so veränderten Proportionen der zu bemalenden Fläche ging die Nothwendigleit hervor, auch die Disposition des Bildes in entsprechens ber Beise abzuändern, ohne ben Charafter ber ur: sprünglichen Komposition zu verwischen. Diese schwies rige Aufgabe hat unfer Miniaturmaler in folgender Beife gelöft.

Die breitgestreckte Stadt des hintergrundes war für die schmalen Verhältnisse, welche ihm zu Gebote standen, nicht dienlich, und da sie zur Kennzeichnung ber Idec des Bildes nicht gerade nothwendig erschien, so ließ er sie und ebenso die Burg links fertfallen. Un deren Stelle setzte er sich tief in die Landschaft hinein erstreckende Hügel und Berge, von welchen die zwei äußersten rechts eine etwas start intensiv blaue Färsbung der Luftperspektive erhalten haben, die sogar die Farbe des zwischen ihnen in die Tiese des Bildes sich dehnenden Wassers übertrisst, auf welch letzterem auch, der Kleinheit wegen und als unnöthig, die belebenden Kabnsahrer sortgeblieben sind. Ganz klein im äußersten Hintergrunde, jetzt nur noch durch die Lupe erkenndar, sinden sich die Spuren von Ziegelroth, in welchen eine Stadt angedeutet erscheint.

Durch so veränderte Berbaltniffe mußte natürlich auch die Gruppirung ber Personen eine andere werben. So ericheint jest rechte im Borbergrunde eine eng gufammengebrängte Gruppe von fünf Perfonen: Betrus, in ber Mitte, aus ber Glasche trinfent, in ber Linken den Stab, trägt rothes Untergewand und blauen Ueber= wurf bei nachten Beinen, während im Driginal ein Stück weißer hofe fichtbar ift. Unmittelbar neben ihm Iniet Johannes, ben Urug unter ben Wafferstrahl hal= tend, ben Stab in ber Rechten; er bat blondes Lodenbaar, rotbes Untergewand mit langem weißen Mantel, während im Original bas Untergewand von griner Farbe ift. Die Faffung ber Quelle ift nicht mehr an= gebeutet, fonbern Johannes fniet bicht am Rante bes Bilbes. Daburdy fommt auch Jafobus minor - ber im Priginal ein blaugrünes Gewand trägt und im Lodenhaar erscheint, bier bagegen blaues Untergewand bei rothem Überwurf hat und ein röthliches Kopftuck trägt - un mittelbar binter Jehannes, und mabrend er im Originale nach linke bavonschreitend gu Johannes fich umwendet, geht die Richtung feiner Blide bier vielmehr nach den bicht binter Betrus ftehenden Barthelomaus und Andreas. Demgemäß mußten auch Diese, welche im Driginal einander zugewandt fich Die Bande jum Abschied reichen, eine andere Bewegung an= nehmen, und jo fint fie benn beibe bem Scheibenden gu= gefehrt. - Thomas idreitet, wie im Originale, fo auch bier allein nach rechts daven, dech wendet er sich nicht mehr um: auch bat fich fein rother Mantel über bem grauen Rod bier in ein grünes Gewand verwandelt, welches er wie ein Blindel über den auf der linken Schulter rubenden Stab gelegt trägt, wobei bie im Driginal fichtbare Reisetalde fortgeblieben ift. rothbraune Müße bat er auf's Haupt gefest.

Die übrigen, in weiterer Ferne befindlichen Figuren find so flein, daß sich wenig darüber sagen läßt. Doch find Jakebus major und Philippus links von dem fast zu einem dünnen Striche zusammengeschwundenen uns belaubten Baume in der umarmenden Stellung gesblieben. Thaddaus und Matthias scheinen dagegen

rechts am Abhang in knieender Stellung zu beten. Matthäus schreitet einsam in der Ferne; von dem noch weiter entsernten Simon ift, wegen Abspringens der Farbe, kaum noch eine Spur sichtbar. Dasselbe gilt von dem oben in Wolken erscheinenden Brustbilde des segnenden Gottvaters, welcher, im Driginale nicht darzgestellt, hier offenbar angebracht ist, um die durch die Tiese der Perspektive hervorgebrachte Leere des Lustzaumes besser auszusüllen.

Se groß nun auch die Berschiedenheiten und Ab= weichungen find, welche bie Miniatur in ber land= schaft, ber Gruppirung, bem Koftiim im Gegenfat zu ihrem Originale ausweist, so bleibt boch bei alledem Die Wirfung bes fleinen Bildens eine bochft eigen= thumlide und überraschende. Beber, ber es fieht, wird fofort eine Nachbildung bes großen Wohlgemuth'ichen Gemalbes barin ertennen, ja eine Ropie beffelben ber fich zu baben glauben, und erft bei längerem Bergleiche fich über die Verschiedenheiten Har werden; bann aber, ben Gründen folder Abweidungen nachforschend, wird er zugesteben mitffen, bag bie schwierige Aufgabe, obne Berwischung bes Charaftere bes Driginales jene Romposition fo verschiedenen Raumverhaltniffen an= zupaffen, bier in gang vortrefftider Beife gelöft ift, ja, daß die durchaus barmonische Durchführung Diefer Nachbildung sogar die Frage nabe legt, ob die 3dee berselben nicht von bem Deifter Boblgemuth felber angegeben fei, wir mithin in unserem Gebetbiichlein ein Erzeugniß aus Beblgemuth's Werkftatt für Miniatur= malerei zu erbliden haben. Dr. Theodor Sach.

#### Kunstliteratur.

Der Ursprung der abendlandischen Rirchengebäude, nach neuen Entdedungen fritisch erläutert von Dr. Jean Paul Richter. Mit drei Abbildungen. Wien, W. Braumiller. 1878. S.

Die Schrift entbalt bie Forschungeresultate bes Verfassers über ben Zusammenhang ber alteristlichen Rirchen mit ben antifen Hauskapellen und ben Arppton ber driftlichen Katakomben. Der Gang ber Darstellung ist folgender. Längst bat sich als feststebende Thatsache herausgestellt, baß die Atrien bes antiken Hauses die Borbilder abgaben für die Atrien ber drifttiden Bafiliten; wie bem antifen Atrium ber oecus folgte, welcher bei Galen mit bobem Seitenlicht (fogar noch im vorigen Jahrhundert) ben Ramen ägyptischer Saal trug, fo reibt fich an bas Atrium ber altdriftliden Kirde ber breifdiffige Raum mit bobem Geitenlicht an, Die Bafilifa. Zwei Elemente ber altdriftlichen Basilika, welche erst feit ber Ronstantinischen Beit auftreten, find bas Querichiff und Die Apilo. Gine Frage blieb bis jest unbeantwortet: in welchem Berhältniß nämlich bie Rapellen ber Ratafomben gu ben altdriftlichen Kirchen steben. Der Berfaffer nimmt an, daß nur brei berartige Kapellen wegen ihrer Größe zu Berfammlungen einer fleinen Gemeinde dienen konnten; alle übrigen Krypten der Katakomben hält er nur für Grabtapellen, wofür auch ihre außerordentliche Aleinheit spricht; felbst wenn mehrere folder Rapellen durch Thuren miteinander verbunden find, fonnen bie größten nicht mehr als 20 bicht gebrängt stehende Menschen fassen. Berfammlungsorte für bie Gemeinde waren oberhalb ber Ratatomben angelegt, wie gang ungweidentig aus ben Mittheilungen alter Topographen der römischen Ratatomben bervorgeht. Diese überirdischen Räume hießen collegium, ecclesia, coemeterium, basiliea, während die Krypten der Ratatomben wohl als speluncae bezeichnet wurden. Un der via Appia lassen sich noch sieben solcher Ber= fammlungeorte über ben Ratafomben nachweisen, recht= edige Räume von mäßigen Dimensionen mit Avfiden: eines dieser Gebäude, welches über ben Calirttata= tomben fteht, stammt aus ben britten ober vierten Jahrhundert und ist nach Often mit drei Apsiden ausgestattet. Die Apside nun ist ein schon in Rom und Bompeji vorkommendes Architekturmotiv; folche hemicvklien wurden im klassischen Alterthum nicht selten zu Gipplägen, zu nischen für Grabbentmäler und in Berbindung beider Zwede als Berfammlungsplätze der Familie des Berftorbenen verwendet; folche Berfammlungen in Form von Gastmälern zur Erin= nerung an die Berftorbenen an ben Jahrestagen ihres Todes standen nicht nur im Alterthum sondern nach= weisbar auch in ber frühchriftlichen Zeit im Gebrauch. Im Alterthum waren baber in ber Räbe ber Graber besondere Speisesäle, trielinia, angelegt, welche auch collegia genannt wurden, und biefe collegia finden wir in ber frühdriftlichen Zeit wieder als bie ge= nannten Rapellen über ben Ratafomben.

Die Arppten der Katalomben erklärt Richter nicht für Märtyrer= sondern in den meisten Fällen für Familien=Gräber; erst später, in der Zeit, als man sich um die Erlangung von Märtyrerreliquien bewarb, habe man die Krypten der Katalomben sür Märtyrer= gräber erklärt. Die eigentlichen Märtyrergräber sind die Arcosolien, rechteckige, halbtreissörmig überspannte Wandnischen, die wahrscheinlich sür Nachbildungen des Grabmals Christi zu gelten haben.

Erst unter Constantin wird die christliche Basilita in ihrer reinen Form geschaffen; nachdem das Christensthum Staatsreligion geworden war, sehlte es den Bausmeistern der St. Peterss und der St. Paulsbasilita an einem Borbilde, an welches sie sich hätten ansschließen können. Was thaten sie nun? Sie versbanden die alten Gedanken des antiken Atriums und

bes Berfammlungsfaales iiber ben Ratafomben, alfe der Bafilita mit demjenigen der Arcosoliengräber unt übertrugen Diese Webanten in ben größten Maagftab. Richter stellt nämlich über die Entstehung ber Duer: schiffe folgende Sypothese auf: "Der Grundplan des Arcofolium entspricht bem bes Transeptes; ber Car: tophag wandert hinab in die Arppta. Die Deckplatte dient nicht mehr als Altar, sondern dieser fieht sent: recht über bem Sartophag inmitten bes Transeptes. ..... Co bilbet ber mächtige, bem Langhaus vorgelegte Transept die geräumige ideale Wohnstätte der geseierten Märthrers, entsprechend der cella des antilen Tempels als der Behaufung des heidnischen Gottes." Gine Stupe für seine Sppothese findet ber Berfaffer in der Verwandtschaft der malerischen Ausschmüchung der Arcofolien mit den ältesten Bafiliten. Den Gebanten, daß das Querichiff ursprünglich als Raum jur Die Beiftlichkeit bestimmt gewesen fei, verwirft er vell: ständig; vor 320 hatten ja die Basiliken kein Duerschiff; auch verwirft er die Ansicht, als sei die Areuzesform der Kirchen eine ursprünglich beabsichtigte gewesen.

Soweit in Kürze der Inhalt dieser ebenso insteressanten wie überzeugenden Schrift; die Aussührungen sind mit reichen urkundlichen Belegen ausgestattet; die Beweissührung ist klar und treffend. Die verdienstliche Arbeit wird gewiß manche älteren Ansichten über den altchristlichen Kirchenbau umgestalten. U. O.

Milet et le golfe Latmique, fouilles et explorations archéologiques par Olivier Rayet et Albert Thomas. Tome I, Paris 1877, 1° livraison; texte p. 1—116, 10 pl. Folio.

Auf Kosten ber Barone 3. und E. von Reth: schild in Paris hat Olivier Rapet, unterftütt burch den Architekten Albert Thomas, in den Jahren 1872 und 1873 Ausgrabungen unternommen auf dem Gebiete von Milet, in Herakleia am Latmos und in den Ruinen bes toloffalen Beiligthumes bes Apollon Dibpmajos füblich von Milet. Seine Nachforschungen bebnte er zugleich auf die Stätten von Briene, Tralles, Magnefia aus. Alle wichtigen Dertlichkeiten überhaupt in bem gangen Manderthale wurden genau von ihm unter: sucht. Die Ausbeute dieser in großem Magstabe mit gliidlicher Hand ausgeführten Unternehmung bat die Familie Rothschild dem Louvre gewidmet. Zahlreiche werthvolle Stulpturen und Architekturstüde, barunter mehrere hochintereffante Säulenbasen vom Dibymaion, füllen einen neuen Saal bes Loubre. Auch was bie jett von einzelnen Rachrichten und Berichten in Die Deffentlichteit brang, so namentlich einige treffliche Effans von Olivier Rauet in der Gazette des beauxarts, war geeignet, allgemeine Aufmertfamteit zu erregen und die Erwartungen auf die in Angriff gesnommene Bublikation hoch zu spannen. Bon dieser Publikation liegt jeht ein erster Aufang vor. Weitaußssehend angelegt, verspricht er einen sehr reichen Inhalt des Ganzen und giebt die Gewisheit, daß das vollendete Werk sich würdig jenen großen Beröffentlichungen ansreihen wird, welche die archäologische Literatur vorzwiegend dem Glücke französischer und englicher Gelehrten zu danken hat.

Borläufig foll nur mit einem Wort auf Die Bedentung der neuen Bublikation hingewiesen sein. Wenn von Text und Tafeln erft mehr erschienen ift, wird ein aussührliches Reserat Dieselbe besser begründen. Das Interesse ber gegenwärtigen ersten Lieferung bes Textes ift vorwiegend geographisch und historisch. Gründlich und auschaulich schildert D. Ravet Die Formation, den Lauf und die historische Bedeutung des Mäanderthales, mit vielseitigem bistorischen Biffen Die Geschichte von Tralles, und von besonderem Interesse sind seine Unter= suchungen liber das bekannte Borriiden des Alluvial= strandes jener Wegend, welches im Laufe der Jahr= hunderte ben ganzen westlichen Theil bes latmischen Golfs in eine Rüftenebene umgewandelt bat. gut gezeichnete, zum Theil von Olivier Ravet felbft entworfene Karten bieten bie nöthige Drientirung. Bon bem Atlas find foust mehrere Tafeln bervorzuheben, welche bem von Bullan vor neun Jahren aufgedeckten Athena=Poliastempel von Briene gewidmet find, nament= lich ber sehr interessante Grundrig und die bescheiden polydrome Refonstruction des Gebälls; jerner ein koloffaler Löwe aus Marmor, der aus der Netropolis von Milet gewonnen wurde, und eine vorzügliche Bhotogravure, welche die bei Biombino in Toscana gefundene alterthümliche Bronzestatue des Loubre mit der Bezeichnung "Apollon Didumben" darstellt.

Bien. O. B.

E. v. H. Die Bucher Drnamentit der Renaiffance, eine Auswahl ftilvoller Titeleinfaffungen, Initialen, Leiften, Bignetten und Druderzeichen hervorragender italienischer, beutscher und frangösischer Officinen aus ber Zeit ber Fruh: renaiffance, von A. F. Butich in Augsburg nach ber eigenen Cammlung herausgegeben und erläutert (Berlag von G. hirth in Leipzig), liegt nun in vier Lieferungen vollständig vor. Das reich ausgestattete Wert umfaßt an 80 Folioseiten Tert und 108 mittelft hochgeapter Zinkvlatten hergeftellte Tafeln. Die vaterlandischen Bestrebungen, im Wettstreite mit anderen Nationen auf dem Gebiete des Kunftgewerbes Muftergultiges u leiften, haben in ben lehten Jahren eine Menge von pu leisten, haben in den lepten gugten eine Beige Dublitationen hervorgerusen, welche die Werke unserer Bater nutbar zu machen suchen. Darunter ist das obengenannte Werk jedensalls als eines der bedeutendsten zu nennen. Die Abbildungen find nach vorzüglichen Exemplaren und gum Theil fehr feltenen Driginalen aus bes Autors Cammlung angesertigt. Der Text zeugt von gründlicher Sachkenntniß auf bem Gebiete ber Incunabel:Literatur. Der Berfaffer be-Der Berfaffer be: ginnt mit Italien, wo sich die neue Stilrichtung fast ein halbes Jahrhundert früher Bahn brach, ehe der Buchdruck unter allmahliger Berdrängung der Miniaturmalerei die unter allmahliger Berdrängung der Miniaturmalerei die Ornamentit ber Bucher mit mechanischer Ausführung in eigene Sand nohmen tonnte. Den italienischen Rünftlern war beshalb die neue Richtung icon in Fleisch und Blut abergegangen, und fie tonnten ihre Bucher mit jener Sicherheit und gesetmäßigen Schönheit ausstatten, die ihren Leistungen so großen Reiz verleihen. Nach Deutschland wurden die Blüthen der Renaissance erst spat über die Alpen herübergeweht, und es trifft beshalb die erste hinneigung der beutschen Runftler zur Renaiffance mit ihrer Thatigkeit für Buchhandler und Druder zusammen. Der enge Zusammenhang des Buchdrudes mit der Kunstproduktion vers leiht der Publifation auch einen nicht geringen Werth für bas funftgeschichtliche Studium, indem burch die auf ben Blattern beglaubigten Daten und Zeichen die ficherften Uns haltspuntte für die Aufnahme und Anwendung ber Renaiffance von Seiten unserer alten Meister sich ergeben. Der Ber-fasser betont mit vollem Rechte, daß gegenüber der italie-nischen Meisterschaft im Figurlichen, wie auch in der Be-handlung des Atanthus und anderer Motive, die beutschen Nachahmungen oft geschmadlos und hölzern ausfielen. gegen entspricht die heitere Gemuthlichleit und naive Un: gezwungenheit ber deutschen Ornamentisten, nicht minder die malerische Behandlung bes Formschnittes ber Gefühls: weife unferer Nation mehr als die ftrengere italienische Golb: schmied und Linien Manier. Manchen alten Reifter lernt man in seinen ornamentalen Erfindungen erft richtig zu mur-Co fleht Ambrofius Solbein, ber fich in ber Bortratgruppe ber Baulusbafilita (Augsburger Galerie) fo ichuchtern an feinen jungeren Bruder anschmiegt, in seinen Bolg-schnitten als tuchtiger selbstiftanbiger Weister ba. Besonders eingehend hat der Berfaffer in feinem Texte die deutsche Abtheilung behandelt und in Malerschulen mit gleichmäßiger Berudsichtigung der Officinen und ber Thatigleit verschie-bener Stadte abgetheilt. Die Ergebniffe feiner Forschungen, namentlich feine Muszuge aus ben Mugsburger Steuer: und Straf:Gerichtsbuchern und Rathebefreten verleiben ber Arbeit noch einen gang fpeziellen Berth. Heber bie Stellung ber Zeichner gur Solgichnitttechnit urtheilt ber Berfaffer: "Bie in Deutschland, so waren auch im Allgemeinen ber Zeichner und ber Formschneider zweierlei Bersonen, und nur in seltenen Fällen mag der erftere die Solgschneidetechnit inne gehabt baben!" Diese Anschauung wird von einem Briefe Beutinger's an Raifer Maximilian I. unterftupt, in welchem barauf hingewiesen wird, daß an Stelle eines Formschneis bers, ber an des Raifers Genealogie beschäftigt, plotlich verschwand, sich im Rothfalle ber Maler in Augsburg, — wahrscheinlich Burgtmair, — ber sich ganz wohl barauf ver: ftebe, auch bes Schnitts ber Bilber annehmen und bie Arbeit ju Ende bringen tonnte. Wie felten in einem folchen Falle übrigens felbst Burgimair Sand anlegte, geht aus deffen großen Sellbunfelblättern von 1522 hervor, bei welchen Dieneder (Jost be Reder) sich als Formschneiber nennt. Indeß mochten die bamaligen Maler es nicht gern feben, wenn ber Antheil des Formschneiders an bem Werke zu auffallend fund gegeben wurde, wenigstens weiß man von Schäufelin, daß er das Monogramm Dieneder's aus dem 77. Blatt im Theuerdant entsernte. (Vergl. Wolfmann, Holbein 2. Ausg. I, 191.) Ganz folgerichtig sucht der Autor die Formschneiber mehr unter ben Schreibern und Briefmalern, die durch ben Buchdruck ihrer früheren Erwerbsquelle beraubt, sich nach anderweitiger Beschaftigung umsehen mußten. Soffen wir, bag bas verdienstliche Bert auch für die Bücherausstattung ber Gegenwart fruchtbringend mirte, und beshalb bie feinem Werthe entsprechenbe Berbreitung finde! Der Preis ift ein fo mäßiger, daß er nur durch die Erwartung eines großen Erfolges gerechtfertigt erscheint.

#### Sammlungen und Ausstellungen.

O. B. Kundmann's jüngste Arbeiten. Im Säulenhofe bes öfterreichischen Museums sind seit einigen Tagen zwei fürzlich vollendete, sehr bemerkenswerthe Arbeiten von Kundmann ausgestellt. Die eine berselben ist ein Standbild bes verstorbenen Abtes Reittenberger, welcher als Pralat des Stiftes Tepl um den Kurort Marienbad, dessen heile quellen Eigenthum des genannten Klosters sind, sich große Berdienste erworben hat, weshalb ihm jeht von der Gemeinde Marienbad ein Denkmal geseht wird. Die in doppelter Lebensgröße dargestellte Figur ist sehr würdig und natürlich

a a consula

Der flar und fraftig mobellirte Roof, für beffen Portratahnlichkeit man fich prima vista verburgen möchte, fint auf einem ftattlichen Rorper, ben bas lange geiftliche Gewand wirtsam brapirt; die mit barbietendem Gestus vorgeftrecte linke hand und ber als Standbein behandelte linke Guß bilben gu bem leicht vorgestellten rechten Bein und dem eine Urfunde haltenden, auf ein über einem Gäulenftumpf liegendes Miffale fich ftutenden rechten Arm eine wohlabgewogene Gegenstellung, welche die Figur belebt, ohne ihrer ruhigen, würdevollen Haltung Eintrag zu thun. Sehr schön ist der Faltenwurf, den der Mantel des Bralaten nach rück-wärts bildet, wie denn sein geistliches Gewand überhaupt außerste geschickt in dekorativer Beziehung verwerthet worden ist; die den Säulenstumps schwidenden Delphine und Wasserpflanzen sind das einzige allegorische Element an diesem durchweg natürlich und modern concipirten Denkmal. Der Erzauß von Turbain ist im Allgemeinen als gelungen zu bezeichnen. — Das andere Werk Aundmann's ist ein zum Schmuck des Erahmals der früh verstorbenen Gräsin Hannah Szechenni bienenbes Sochrelief in Marmor. Der Beftimmung des Bildwerkes und mahrscheinlich auch ber bem Rünftler angebeuteten religiöfen Richtung entspricht es, bag ber Glaube und die hoffnung jum Leitmotive ber Darftellung gemahlt murben; lettere vertritt eine allegorische, burch ben Ante: symbolisirte Figur, den Glauben dagegen — und darin erbliden wir eine ebenso geistreiche, wie unserer modernen realistischen Aufsassung zusagende Wendung — repräsentirt die zu Füßen des Areuzes andachtsvoll hingesunkene Berstrobene. Vornehmlich die Vorträtfigur, mit welcher der Rünstler auf dem Boden der Wirklichkeit Juß sassen konnte, ift von bezaubernder Unmuth und lebensvoller Befeelung. Freilich tam bem Meister babei ber wahrhaft hellenische Formenadel ber Verblichenen zu Statten, beren herrlich modellitter Kopf uns aus ber Zeit her, da sie als Mädchen eine geseierte Schönheit ber Kaiserstadt war, unvergestlich geblieben; er brauchte bloß nach ber Ratur zu formen, um eine Joealgestalt von hochstem Reiz zu liefern. Gein Berbienst aber ist die trefsliche Anordnung der beiden Haupt-siguren, die mit dem Ruden gegen einander gewendet, den Raum nach allen Seiten hin voll und harmonisch aussillen; ferner die reizvolle Behandlung des Details, namentlich an ben fast frei aus der Flache heraustretenben Ropfen. diefem iconen Relief hat Deifter Rundmann abermals bewiesen, daß auch bei moderner Auffassung und realistischer Haltung eines plastischen Aunstwertes die edle Wirtung der Antike erreicht werden kann und daß es für den Künstler immer und überall nur darauf antommt, den geistigen Ge-halt seiner Zeit rein und voll auszuprägen, um ein für alle Zeit erfreuliches und bedeutendes Werk zu liefern.

Th. K. Hamburg. Einen seltenen Genuß bietet den Kunststreunden die von Bock und Sohn veranstaltete Austellung einer größeren Jahl von Gemälden und Zeichnungen M. von Jichn's. Obwohl die Werke dieses Künstlers berreits wiederholt in diesen Blättern gewürdigt worden sind, ist es der Bedeutung Jichn's wegen doch wohl gestattet, noch einmal etwas aussuhrlicher darauf zurüczukommen. Die Sammlung wurde in einem besonderen Raume untergebracht, so daß man mit Muße die Eigenart des Künstlers auf sich wirken lassen und studiren kann. Und eine Eigenart ist es im weitesten Sinne, mit der wir es hier zu thun haben, eine Technik, die mit allem akademisch Hergebrachten bei den meisten Bildern vollständig gebrochen hat und ihren eigenen Weg versolgt. Tedes Mittel ist dem Künstler recht, um die beabsichtigte Wirkung zu erzielen:

"Das Ungulängliche Hier wird's Ereigniß, Das Unbeschreibliche Hier ift's gethan."

Grobes Bapier, Koble, Kreide, Bleistift und Aquarellsfarben, ja Gold und Silber sind zusammen angewandt und kließen harmonisch zusammen, schaffen staunenswerthe Werke.— Zichn's Formengewandtheit ist eminent, der Zeichner überwiegt den Waler weitaus, oft ist ihm die Farbe entschieden Nebensache, nur zur Ergänzung der Formen dienend. Dabei macht aber diese schwache Farbe durchaus nicht den Eindruck des Nichtsonnens, wie det einigen großen Weistern, die wohl große Zeichner und Kompositeure, aber schwach im Kolorit

Sier finden fich feine Sarten, feine falichen Tone, waren. das Auge gewöhnt sich an die Farbung und findet fü natürlich, der Formen um so mehr sich freuend. Rachahme biefer Manier möchten fich wohl schwerlich finden, benn es biefer Manier möchten sich wohl schwerlich sinden, denn es liegt hier etwas "Ureigenes" vor, das schwer, wo nicht un möglich nachzuahmen ist. Um mit Auszählung der einzelnen Werke zu beginnen, so sei zuerst eins der größten und neuesten genannt, "Jüdische Märtyrer", (Rohlenzeichnung und Aquarell) Figuren etwa 7. Lebenögröße, ein Bild von mächtiger, schauerlicher Wirkung. Am Marterpsahle eines stammenden Scheiterhausens steht gesesselle ein alter Jude, noch uner reicht von Aauch und Flammen, das ihm auf hoher Stanze vorgehaltene Erucifir mit aller Leidenschaft seines Beltes versluchend; vor ihm steht ein junges schönes Mädchen, das Wesicht verserrt in höchter Todesunth, die Arme emperate Geficht verzerrt in bochfter Tobennoth, die Urme emperge hoben in Anrusung Jehova's, ein Bild größten Jammers; eine Tasel auf ihrer Brust trägt die Inschrift "heretiei-Zu Füßen dieser Figur windet sich ein Mädchen im Todes-kampse, ein anderes liegt bereits erstickt über den hohi scheiten. Die linke Seite der Gruppe bildet eine balbname, hästliche Matrone, von Stricken umwunden. — Der ganz hafiliche Matroue, von Striden umwunden. Aufbau ist vorzüglich zu nennen, die Zeichnung vollender.
— Einen schröffen Gegensat in hinsicht des Motivs geben zwei reizende stostümbilder der Renaissance: "Raschende Mädchen" und "Raschende Pagen" (ebenfalls Kohle und Aquarell). Bei ersterem bildet eine Silber, bei dem andere eine Goldtapete ben Sintergrund, wobei wirkliches Gold unt Gilber in Anwendung getommen find; ob gludlich, mag dahingestellt bleiben, denn die großen unruhigen Musier der flimmernden Tapeten beeinträchtigen die Wirkung der Figure und laffen fie filhouettenartig erscheinen, wobei viel von ber Rundung und Modellirung verloren geht. Wunderbar schiffind die Köpse der beiden Bagen, von denen einer Frücktragend, mit vorgebeugtem Oberkörper, aus dem vom Genossen Nargebotenen Kruge trinkt: eine entzückende Gruppe Das Motiv des anderen Bildes ift ganz ähnlich, wenn and die lang ausgestredte Junge des einen Madchens mit der fie bernüht ist, dem letten Tropten aus dem empassehalten fie bemußt ift, ben letten Tropfen aus dem emporgehaltenm Rruge aufzufangen, nicht eben besonders afthetisch ift. Die Reigung des Künftlers zu phantaftischen Motiven tritt recht hervor in: "Du bist von Erde und sollst zu Erde werden" Ein Gelehrter des Mittelalters fteht hier, Die Fauft geger ben himmel ballend, mahrend ber Tod mit abgelaufene Stundenglase ihm schon die Unochenhand auf die Bruft leu und ber Blit neben ihm niederfahrt. (Rohle und Aquarel und der Blit neben ihm niedersährt. (Kohle und Mquarell Gleiche Mittel der Technik, nur sattere, leuchtendere Farken, sind augewandt bei den Bildern: "Ahmphen auf Fammereitend, Richelieu's Segen, Orgie aus der Zeit Kennich's III." und "Der Mensch zwischen Bernunft und Narrheit. Letzteres, eine unklare Allegorie, für welche sich keine recht Deutung sinden läßt, ist jedensalls das schwächste Stud der Ausstellung. Die Kohlenzeichnung: "Luther auf der Wanderstellung. Die Kohlenzeichnung: "Luther auf der Wandburg" ist durch zahlreiche Reproduktionen bekannt geworden und dars wohl zu den besten Arbeiten Jichy's gezählt werden "Der Messsalls des sehre finnpathische Figur Christi an.— Bon kleineren Sepia Zeichnungen sind anwesend: "Schottiche Bon Heineren Sepia Zeichnungen find anwesend: "Schottiche Hirschjago" (2 Stüde), "Der Raucher, Künftler und Tod. Begräbniß der Faunin, Plauderscene" und "Havhael und sein Modell". — Bon kleineren Aquarellen: "Hoolkandischer Begräbniß der Faunin, Plaudersene" und "Haphael umfein Modell". — Bon kleineren Aquarellen: "Hollandische Soldat mit Wirthsmagd scherzend, Soldat in Weinkame" und "Hadeltanz in Schottland." Ein älteres Delbild auf dem Jahre 1847, "Der Gesangene im Kerker", ist mit aufgestellt, den neueren Werken gleichsam als Folie dienem und die Fortschritte des Künstlers zeigend. — M. von Ziche. geboren 1827 zu Jasa in Ungarn, ist ein Schüler Baldmüller's in Wien, auf bessen Weranlassung er auch eine Brusung nach Betersburg als Lehrer einer Großsürstin annahm. Im Jahre 1850 den russischen Hof verlassen, in welche Stellung er 15 Jahre verblied und darauf 1871 nach Parkübersiedelte. Bichy steht den Jahren nach noch in kräsigen übersiedelte. Bichy steht den Jahren nach noch in kräftiger Mannesalter und hat voraussichtlich noch eine lange Seit des Schaffens vor sich und wohl Gelegenheit, noch manche Staffel zum Ruhme zu erklimmen, — wenn er sich huter die Grenze zu überschreiten, an die er durch seine phantaftische Reigung hart gedrängt wird und seine Manier nicht zur Manierietheit werden läßt:

Es liegt barin so viel verborgenes Gift Und von ber Medicin ift's fdmer gu unterscheiben."

Schließlich muß ich eines an gleicher Stelle ausgestellten Gemalbes noch gedenten, "Zigeunerfonigin" von Brof. Biermann; ein Anieftud in nahezu Lebensgröße. Das buntle Incarnat des Fleisches ift wunderbar icon jum Bortrag gebracht. — Ebenso dürsen zwei vortressliche neuere Landsschaften von Valentin Ruths nicht ohne Erwähnung bleiben; "Abendlandschaft" und "Morgenlandschaft", Vendants, die Motive scheinen aus Oberitalien. — Erstere ist besonders gelungen, Die Luft von einer bezaubernden Barme und Weiche. Bahrend die Erde schon in Dammerung liegt und aus dem Thale die Nebel aufsteigen, schwebt am Himmel majestätisch noch eine große beleuchtete Wolke, das lette Licht der Landschaft gleichsam aufsaugend.

#### Dermischte Nachrichten.

H. J. Nathanael Schmitt aus heidelberg (ben Winter über gewöhnlich in Rom) hat ein Portrat des Philosophen Kuno Fischer vollendet, das dem noch jungen Maler alle Ehre macht. Der Hünstler sand sich hier nicht veranlaßt zu idealisiren oder einseitig zu pointiren. Energische Züge, eine gewaltige Stirne, der ferndringende Blid lünden den tiesen schaffen Denker; die discrete Eleganz der außeren Reipfientation rusen uns den Borzug Fischer's in's Gedankengemehes, auch bei Auflähung des verschlungenften Gedankengemehes auch bei Ausschieder ins verschlungensten Gedankengewebes Marheit, Anschaulichkeit, Bornehmheit der Darstellung nie zu verläugnen. So erscheint Runo Fischer in dem Bilde Schmitt's; der Künstler hat darin, wie in dem vor drei Jahren in Rom gemalten Porträt des fürzlich verstorbenen Cardinals Franchi, seine schlichtwahre Ausschlussen gesobten Alls für des Kheretteribilder und keine gesobten Alls für des Kheretteribilder und keine gesobten Cardinals Franch, seine schlichtwahre Auffassung, seinen gesildten Blick für das Charakteristische und seine formensichere Sand bekundet. — Bei dieser Gelegenheit sei auch Guido Samitt's, des Bruders des Vorerwähnten, gedacht, der nun schon seines glänzenden Auses als Porträtist sich erfreut. Guido Schmitt's Begadung erringt ihre höchsten Erfolge im Mädchen: und Kinderporträt; die Formeneleganz, die ihm eigen, ist frei von aller Leerheit; ost liegt die Schwersmuth wie ein leichter Schleier über diesen vornehmen schwer glädenkonsen, aus seinen Kinderportungen aber lacht und Madchenköpsen, aus seinen Kindergruppen aber lacht uns nur die unbefangenste heiterste Jugendschelmerei entgegen. Welch' reizende Gruppen hat er 3. B. in den Portrüts des Geschwisterpaares Talbot Airen (1861), Erdline of Cardroß, Whit Murch (1875), Rogers (1876), den Kindern der Hergoge von Argyll, von Buccleugh, ber Lords Airlie, Com-bur u. f. w. geschaffen! Bon Mabdenportrats find namentlich dur u. f. w. geschaffen! Bon Mädchenporträts sind namentlich das der Comtesse of Ilchester und das der Miß Beatrice Reating von hohem, poetischen Zauber. Ein gutes Frauen-porträt ist das der Mrs. Ainsworth, wo nur der Robe eine zu große oftensible Ausmertsamkeit zugewendet erscheint. Bon Männerporträts nenne ich das von Dr. Alex. Blair (1866) und das Butler's (1872). Im vorigen Jahre vollendete der Künstler ein Greichelichte das durch die keusche schliebte der Ausselfung die Kröndlichseit der Leichung und die schlichte Auffassung, die Gründlichkeit ber Zeichnung und die milbe harmonische Farbung warme Sympathien erweckt. Guido Schmitt ist in Deutschland so gut wie gar nicht befannt; und boch verdient seine ernste, gediegene Art besondere Anerkennung in einer Beit, mo geiftslunkerndes Birtuofenthum für die Traditionen funftlerischen Ernstes und fünstlerischer Grundlichkeit taum mehr als ein bemitleibenbes Achselzucken hat.

#### Zeitschriften.

The Academy. No. 332.

Roman archaeology, von Ch. W. Boase. — The mural paintings at Assisi, von Ch. Heath Wilson.

Art. No. 194.

La sculpture au salon de 1878, von L. Ménard. (Mit Abbild.) — Le salon de Paris 1878: Les animaliers, von E. Vérou. (Mit Abbild.)

Gazette des beaux-arts. Lief. 255.

Exposition universelle: Les industries d'art au Champ de Mars.

I. Orfèvrerie et bijouterie, von L. Falize fils. (Mit Abbild.)

— L'architecture au Champ de Mars et au Trocadéro, von P.

Sédille. (Mit Abbild.) — Le moyen âge et la rénaissance au

Trocadéro: Les ivoires, von A. Darcel. (Mit Abbild.) — Les
deoles útrangères de peinture: Belgique et Angleterre, von M.

Duranty. (Mit Abbild.) — Au Trocadéro. Causerie, von E.

Bonnaffé. — Exposition universelle: Le Japon à Paris, von

E. Chesneau. (Mit Abbild.) — Les écoles étrangères de
peinture: L'Italie et la Grèce, von P. Lefort. (Mit Abbild.) —

Une ancienne broderie espagnole, von Th. Biais. (Mit Abbild.)

Journal des Beaux-Arts. No. 17.

Belgique: Le salon de Bruxelles de 1878. — France: Les artistes belges à Pexposition universelle, von Ch. Cournault.

—Allemagne: Collection von Hirsch. Tableaux modernes.

Kunst und Gewerbe. No. 38.

Von der Pariser Ausstellung: Maschinen und Werkzeuge. — Exposition universelle: Les industries d'art au Champ de Mars,

#### Berichtigung.

In der Runft-Chronit Gp. 757, 3. 10 v. o. lies: "Beidmann'ichen" und 3. 22 v. u. lies: "Geiger".

## Inferate.

In Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg ist soeben erschienen:

Dr. Eduard Reich, Die Gestalt des Menschen und deren Beziehungen zum Seelenleben. Lex. 80. eleg. broch. 10 M.

Inhalt: Einleitung. Allgemeine Verhältnisse der Gestalt. Nervencentra. Art des Lebens u. Wirkens. Rasse. Erblichkeit Stand. Nah-rungsweise. Klima. Haus u. Hülle. Gewohnheit. Consitution u. Temperament. Geschlecht. Lebensalter. Civilisation. Verhältnisse der Gecivilisation. Verhaltnisse der Gesundheit. Gattungsleben. Künstl. Abänderung d. Gestalt. Riesen u. Zwerge. Die besonderen Verhältnisse der Gestalt. Wachsthum. Physiognomik. Die einzelnen Theile des Körpers. Der Kopf. Der Rumpf. Die Gliedmassen. Schluss.

Nur wenige Exemplare sind von nachstehenden in meinen Verlag übergegangenen Werken noch vorhanden:

Hassler, K. D., schwäbische Fliesc. Mit 21 Farbendrucktafeln. Mit kgl. Unterstützung gedruckt und nie im eigentl. Handel gewesen, bietet die Schrift grosses kunstgeschichtl. Interesse dem Gelehrten u. Künstler. Die feinen Renaissancezeichngn, regen vielfach zu neuen Ideen an. Herabges. Pr. 4 M. 50 Pf. — Hassler, K. D., Studien a. d. Staatssammlg. vaterländ.
Alterthümer. Mit 4 Tflu. Herabges.
Pr. 1 M. 75 Pf. — Grünelsen u.
Mauch, Ulms' Kunstleben im Mittelalter. Mit 5 Stahlstichen u. 3 Steindr. Das beste kunstgeschichtliche Werk üb. die alte Reichsstadt Ulm. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf.

> Heinrich Kerler in Ulm.

Ein vollständiges, sauber und gut erhaltenes Exemplar der Zeltschrift für dildende Aunst nebst Kunst-Ehranit, Jahrgang I—XII, wovon Jahrg. I.—X gleichmäßig gebb., XI, All brochirt sind, hat für 300 Mark baar zu verfaufen Wilh. Werther's Berlag

Roftod i. M.

## "Daß und Fern". Originalradirungen von Chr. Wilberg.

Amanglose Sefte à 4 Blatt Folio. 3m Gelbftverlag bes Runftlers, Ber: lin, Corneliusftr. 3. Breis pro beft 6 Ml., por ber Schrift 8 Ml. Gin: . zeine Bl. 2 Mt., por b. Sch. 3 Mt. Drittes beft ift ericbienen.

a superfic

Den

# Kunstvereinen,

welchen ich im März und April 1878 für ihre Mitglieder auf:

Rafael - Steinla:

# Madonna di S. Sisto,

Neustich von Ed. Büchel.

ausnahmsweise eine Subscription eröffnete, erlaube ich mir die Mittheilung zu machen, dass diese Vergünstigung mit Ende d. J. abläuft. Dresden, im September 1878.

Ernst Arnold's Kunsthandlung, Carl Graf.

# Kölner Gemälde-Auktion.

Die von Herrn S. E. M. Oppenheim, Banquier in Frankfurt a/M., nachgelassene Gemälde-Sammlung kommt am 14. u. 15. October furt a/M., nachgelassene Gemälde-Sammlung kommt am 14. u. 15. October durch den Unterzeichneten in Köln zur Versteigerung. — Dieselbe enthält: A. Vorzügliche Original-Arbeiten älterer Meister (dabei Backhuyzen, Boissieu, van Borsum, Canale, Cranach, B. Cuyp, van Dyck, van Goyen, Hamilton, de Heem, Hondecoeter, de Hooghe, Lippi, Mierevelt, Molyn, Neefs, A. u. Egl. van der Neer, Adr. v. Ostade, van der Poel, Rubens, Ruysdael, Steen van Stry, Teniers, Terburg, Tiepolo, Vanucci, van der Vliet, Wynants etc.) 77 Nummern. — B. Bilder neuerer Meister. (Achenbach, Burger, Bürkel, Calame, Führich, Jordan, Lessing, Overbeck, de la Roche, Schelfhout, Steinle etc.) 24 Nummern. Der mit 10 Photo-Lithographien illustrirte Katalog ist zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

Avis für die Herren Rahmen-Fabrikanten, Künstler, Kunstfreunde und Kunsthändler. Die neu begründeten Atellers für licht italienische

# Holzsculptur u. Vergoldung

in Florenz und Berlin liefern als Specialität in grösster

Pracht-Rahmen für Geigemälde, Photogr., und haben zur gefäll. Besichtigung in dem Geschäftslocal des Herrn

A. Aumann, Berlin, Hausvoigteiplatz 5 I., fertige Rahmen, sowie Musterstücke in grosser Auswahl nebst einer selten schönen Collection von Zeichnungen für jedes Genre ausgestellt. Bestellungen nach Mass in jeder Dimension und für bestimmte Zwecke nach eigenen und gegebenen Entwürfen werden in karzester Frist vorzüglichst ausgeführt.

Neuer Verlag von E. A. SEEMANN in Leipzig.

## Abriss der Geschichte der Baustyle. Leitfaden

für den Unterricht und zum Selbststudium. Unter Zugrundelegung seines grösseren Werkes bearbeitet von With. Lübke. Vierte stark vermehrte Auflage. Mit 468 Holzschnitten. 24 Bogen gr. S. 1878, broch. 7 M. 50 Pf; geb. 8 M. 75 Pf.

Bei grösseren Parthiebestellungen für Bau- und Gewerbeschulen erfolgt eine wesentliche Preimeduktion

erfolgt eine wesentliche Preisreduktion.

In Ernst Arnold's Kunstverlag (Carl Graf), Presden, erschien:

#### Neustich

dor

Raffael-Steinla: Madonna di S. Sisto You

#### Eduard Büchel.

Grösse des Stiches ohne Plattenrand 69 auf 50 Centim.;

Abdruck mit Schrift auf weissem Papier M. 45

Abdruck mit Schrift auf chines. Papier M. 60 -.

Alle Kunsthandlungen des In- u. Auslandes nehmen Bestellungen darauf entgegen.

In der "Kunstchronik No. 36 vom 20. Juni 1878" heisst es:

Steinla's Stich der Sixtinischen Madonna erfreut sich seit langer Leit eines weit verbreiteten und wohl begründeten Rufes. Allmählich stellte sich eine umfassende Durcharbeitung der Platte als nothwendig heraus, and so entschloss sich der jetzige Besitzer derselben, Kunsthändler C. Gräf (Erast Arnold's Kunstverlag) in Dresden, ihre Armoid's Kunstverlag) in Dresden, ihre gründliche Erneuerung und Wiederherstellung vornehmen zu lassen. Er legte dieselbe in die bewährte Hand Eduard Büchel's, eines der bested Schüler Steinla's, der das überauschwierige Werk nach siebenjähriger angestrengter Arbeit nunmehr glücklich zu Ende geführt hat.

Mit rühmenswerther Hingabe überraschendem Erfolge ist esdem nicht nur gelungen, Künstler den ursprünglichen Charakter des Stiches festzuhalten, sondern er hat die harmonische Gesammtwirkung, die Klarheit und Schonheit desselben noch wesentlich gesteigert und sich dadurch die ver-diente Anerkennung aller Kenner und Kunstfreunde erworben.

Diesem Urtheil stehen noch viele andere massgebende Kritiken zur Seite und alle gipfeln in dem Auspruch:

"Der Künstler hat seine Aufgabe glänzend gelöst."

Berlag von E. Il. Seemann in Leipzig.

Krieger, E. C. Reise eines Kunstfreundes durch Italien.

1877. 8. br. 4 M., geb. 5 M. 50 Pi

to the crown le

## Abonnements: Erneuerung.

Mit nächster Munmer schließt der 13. Jahrgang. Das erste heft des 14. Jahrgangs der Teitschrift für bildende Kunst wird am 24. Oktober ausgegeben. Bestellungen nimmt jede Buch: Die Verlagsbandlung. und Runsthandlung entgegen.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers E. A. Seemann. — Drud von hundertftund & Pries in Leipzig.

Jahrgang.

Beiträge

in Prof. Dr. E. von

Wien, Cheer

Lingasse 25) oder an

Derlagshandlung in

Leipzig zu richten.

10. Oktober

1



Mr 52.

Inferate

d 25 Pf. für die drei Mal gespaltene Petitzeile werden von seder Buch- u. Kunsthandlung angenommen.

1878.

# Beiblatt zur Zeitschrift für bildende Runft.

Erscheint jede Woche am Donnerftag, fur bie Ubonnenten der "Seitschrift fur bildende Hunft" gratis; fur fich allein bezogen toftet der Jahrgang 9 Mart sowohl im Buchhandel als auch bei den beutschen und österreichischen Postanftalten.

n halt: Von der Parifer Weltausstellung. VIII. — Aob. Vischer, Luca Signorelli und die italienische Kenaissance; U. Undresen, Der deutscher Peintre-Graveur; Eirelberger's Quellenschriften. — Seemann's funskhlorische Bilderbogen; Chr. Wilberg's "Nah und Jern."— Baurath Raschdorf; Dr. U. von Eze; B. Bedienbacher. — Der Wiener Rathhausbau; Jeuerbach's Deckengemalde für die Wiener Ukademie. — Kolner Kunstauftion. — Auftions-Kataloge. — Feitschriften. — Inserate.

217it dem 24. Oktober beginnt die Zeitschrift für bildende Kunst ihren 14. Jahrgang. Um Derzögerungen in der Zusendung zu vermeiden, werden die geehrten Ceser gebeten, ihre Abonnements rechtzeitig zu erneuern.

Ceipzig, 10. Oftober 1878.

Die Verlagsbandlung.

### Don der Pariser Weltausstellung.

#### VIII.

Schweden und Morwegen. — Dänemark. — Die Mieders lande. — Belgien. — Die Schweiz. — Rußland. — Mords amerika.

Die Künstler aus dem ffandinavischen Norden haben ihren Schwerpunkt stets außerhalb ihres Landes gefunden: in Diisseldorf, Minden und Paris. Rady Maßgabe ber nationalen Sympathien haben die Nor= weger mit Vorliebe die Akademien Deutschlands auf= gesucht, während die Schweden, wie in allen übrigen Dingen, so auch in der Kunst mit Frankreich kokettiren. Bon den 42 norwegischen Malern, die auf dem Marsselbe ausgestellt haben, sind 18 in Dentschland (11 in Düsselborg, 6 in München und einer in Carlsruhe) und 8 in Paris aufässig. Für die Beimath bleiben dem= nach nur sechszehn zurück. Künstler wie Gube, Munthe, Dabl, tann man faum für ihre vater= tändische Kunft, wenngleich sie noch mit Vorliebe heimische Motive behandeln, in Anspruch nehmen, und auch bei der Mehrzahl derjenigen, welche ihren Wohnsit in der nordischen Heimath ausgeschlagen haben, wird man die Provenieng aus Diisseldorf ober Minchen leicht nachweisen können. Die letteren find fast aus= schließlich Landschaftsmaler, welche mit sichtlicher Liebe, wenn auch meist mit geringerem technischen Geschick die wildromantischen Reize bes norwegischen Gebirgs und die einsamen Küstenstriche am Nordmeer zu schildern versuchen. Die eigenthümliche Schwermuth, die wie ein Altp auf den Erzählungen und den Natursschilderungen ihrer Dichter lastet, beherrscht auch ihre Gemälde. Eine melancholische Grundstimmung ist der charatteristische Zug von Malern wie Borgen, Disen, Nielsen, Beters und Sinding.

Bon ben. fünfzig schwedischen Malern sind 22, also fast die Balfte, in Paris aufässig. Die meisten von ihnen haben fich ber frangofischen Schule angeschlossen, ohne etwas Bedeutendes erreicht zu haben, während der einzige dieser Parifer Schweden, der mit einer hervorragenden Schöpfung aufgetreten ift, ber Baron G. v. Cederström, augenscheinlich bas Gepräge der Düffeldorfer Schule trägt. Sein Gemälde, der Transport der Leiche Karl's XII. über die norwegische Grenze, ist sogar eines ber besten Historienbilder ber gangen Beltausstellung, eines ber besten, wenn nicht gar das beste unter den wenigen, die diesen Ramen verdienen. Der Trauerzug bewegt sich zur Winters= zeit einen wilden Bergpfad hinab, den nur bes Jägers Fuß zu betreten pflegt. Die Gegend ist in ein bichtes Schneelleid gehüllt, unter bem nur bie Formen ber Felsmassen charatteristisch hervortreten. Der Zug ist gerade an einer Biegung bes Weges angelangt. Ein Offizier mit gezogenem Degen schreitet ihm spähend vorauf. Berwundete folgen und dann die kunstlose Bahre mit der leiche bes Königs, deffen Baupt un=

ein alter Baidmann mit seinem Anaben. Er hat ehr= jurchtsvoll fein tables Saupt entblößt und blickt gram= erfüllt auf bie ftarren Büge bes Monigs. Die ergrei= fende Scene ift schlicht und einfach, ohne jegliches Pathos vorgetragen. Reiner ber Solbaten blidt auf ben Anteren, auch nicht auf ten alten Mann am Wege, Jeber icheint mit sich selbst beschäftigt, und boch spricht aus allen diesen meisterhaft charafterisirten Röpfen ein einziger Gedante: ber Schmer; um ben Berluft, ben bie Furcht vor ber ungewissen Butunft Cederström ift einer ber wenigen Rünftler ber Weltausstellung, die fich von bem verderblichen Wahne fern gehalten haben, daß die geistige Größe eines Runfiwerfes am fichersten durch räumliche Größe erreicht werben fonne. Seine Figuren find etwa um ein Drittheil unter Lebensgröße, aber bafür besto energischer charafterisirt und unendlich lebendiger als 3. B. die riesengroßen Gestalten Matart's. Das Ville ist übrigens vor Anrzem von dem Großsürsten Konstantin von Rugland für 19,000 Fred, angefauft worden.

Die übrigen schwedischen Maler im Andlande vertheilen sich auf Düsseldorf (9), Rom (3) und Münschen (2), so daß für die Heimath nur vierzehn übrig bleiben. Die beiden Jernberg, und der Baron Sparre sind unter den Düsseldorsern die befanntesten. Unter denen, die in Schweden die Kunst zu pstegen berusen sind, ist nur der Landschaftsmaler und Brosessor an der Stochbelmer Atademie Bergh zu erwähnen.

Roch ungünstiger als in ben fandinavischen gan= bern fieht es mit ber Runft in Danemark - Bloch, der einzige Sistorienmaler von Bedeutung, welchen Dänemark nach bem Tobe bes 1873 verftorbenen Atademiebirettore Marftrand befitt, ift in Duffelborf gebildet. Wir haben auf dentschen Ausstellungen schon beffere Bilber von feiner Sand gefeben (3. B. Gimfon und Detila) ale bie mäßigen religiösen Gemätte, Die er nach Paris geschidt bat. Ein historisches Genrebild, König Christian II. in feinem Gefängniß auf Salog Sünderborg, ift wenigstens nicht so stan und süglich im Rolorit, und noch erfreulicher find feine Benrebilder, ein Fischhändler, ein Mönch, der Geftügel rupft, und ber Sof einer Schlächterei. Auf rein malerifden Werth betrachtet, ift S. Sanfen ber bedeutendfte dänische Maser, der einzige zugleich, der auf dem mittleren Nivean der in der Kunft dominirenden Nationen fieht. Sanfen ift ein Architetturmaler, ber fich vornehmlich auf feine Lichtführung versteht. Er hat nur zwei Bilber ausgestellt. Das eine zeigt ben Gaal ber vier Thiiren im Dogenpalast zu Benedig, bas andere jührt und in bas Wohngemady eines Lübeder Rauf= berrn aus bem sechzehnten Jahrhundert. Un dem geöffneten Fenster, durch welches das Sonnenlicht in vollen

bebeckt auf dem Kissen ruht. Links am Wege steht | Strömen hineinstuthet und das braune Getäsel und ein alter Baidmann mit seinem Knaben. Er hat ehr= | das schnecige Linnen auf dem gedeckten Speisetisch spurchtsvoll sein kahles Haupt entblößt und blickt gram= umspielt, sitt eine junge Frau mit ihrem Kinde ersüllt auf die straße hinaus, dem kommenden sende Scene ist schlickt und einsach, ohne jegliches Gatten entgegen. Als ein tilchtiger Thier= und Lands Bathos vorgetragen. Reiner der Soldaten blickt auf schaftsmaler ist nech D. Bache zu neunen.

Die dänische Plasitit lebt selbstverständlich von den Traditionen Thornvaldsen's. Unter den zehn auszgestellten Statuen und Büsten ist ein Ajar, der ausseinem Wahnsinn erwacht, von Smith und ein junger Mertur, der sich seinen Stab mit Schlangen umwindet, von Vissen bemerkenswerth.

Die niederländische Aunft steht ungefähr auf dem gleichen Niveau, wie die bänische. Die Traditionen der alten Runft find gang vergeffen; wo fie noch leife antlingen, erscheinen fie in einem Zustande völliger Berknöcherung und Berzopfung. Die Malerei schwantt haltlos zwischen Belgien, Italien und Duffeldorf bin und ber. Rirgends entbeden wir eine Spur von nationalem Charafter, ja, wir finden auch, abgeseben von den landschaftern, die so ziemtich alle im eigenen Lande geblieben find, verhältnißmäßig wenige nationale Stoffe behandelt. Es wird in Holland tropbem viel gewalt. Denn die Ausstellung ift von 105 Malern beschickt worden, die mit ca. 170 Bilbern vertreten jind. Das ift die größte Bahl, welche eines ber nerbischen Länder aufgebracht bat. Die Landschaft über= wiegt numerifch. Aber ber beste hollandische Land= schaftsmaler, Tetar van Elven, lebt in Paris und steht unter dem Ginfluß der frangösischen Schule. Es ift auffällig, daß der gewaltige, siegreiche Kampf, den Die Bollander seit einem Jahrzehnt mit dem Meere fampfen, ihre Maler nicht zu anderen Thaten begeistert bat, als wir ihnen auf bem Marsfelbe begegnen. Desbag im Haag hat wenigstens einige Scenen aus dem gejahrvollen Leben ber Lootsen bargestellt; aber Die übrigen haben sich nicht einmal soweit verstiegen, sonbern nur bas idvillische Stillleben ber hollandischen Landschaft zu verherrlichen gesucht. Burnier ift ein geschickter Thiermaler, ber in Duffeldorf lebt und schafft. C. van Saanen, ein trefflicher Genremaler, bat eine Befellschaft von lachenden venetianischen Dadden, eine Bertstatt von Berlenarbeiterinnen, ausgestellt, die im Charatter ber venetianischen Schule gemalt ift, etwas verwandt mit den biibiden Genrebildern von E. Blaas. Das erklärt sich barans, daß Haanen in Benedig anfässig ift. Bold, ber beste Genremaler Sollande, lebt in Antwerpen und schafft in ber Manier ber bortigen modernen Schule. Gein Bild "Corpus delicti" vervient um seines föstlichen humors und seiner ungemein draftischen Charatteristit willen einen längeren Aufenthalt, um fo mehr als ber Humor in ben Runftfälen ber Beltausstellung ziemlich dürftig vertreten ift

Ein altes Chepaar, vornehme würdige Leute, ift chen nach Saufe gefommen und bemertt zu feinem Edreden auf bem Tifche bes Salons bas Rappi eines Solbaten. Die gran ift zur Rlingel geeilt und bat Sturm geläntet, bas Dienstpersonal ift vollständig jur Stelle erschienen, und ber alte Berr, ber im ersten Schreck auf einen Stubl gesunfen ift, beutet mit ber Miene eines Untersudungerichtere auf bas corpus delieti. In bem Angesichte ber berben Möchin fpiegelt sich bas Gefühl ungeheuchelter Entriffung, ber Autscher fiebt etwas verlegen brein, ale wiißte er fich ben Bufammenbang gu erflaren, und ale feffelten nur follegialifde Mild= fichten seine Bunge, mabrent ber Gifer, mit welchem Die ichen ziemlich reise Rammerjungfer ihren mora= lifden Charafter vertheidigt, über ben mahren Schulrigen teine Zweifel auftommen läßt. 3m Binter= grunde öffnet fich halb eine Thur, burch welche eine Edvenerfrau, beren Alter fcon von vornberein jeben Busammenbang mit bem bunten Mappi ausschließt, ebrsürchtiglich auf ben Strümpfen eintritt, um auch ibrerfeits bei bem allgemeinen Appell nicht zu fehlen. Das ift, ftreng genommen, ber einzige Treffer, bem wir in der hollandischen Malerei begegnen; aber auch Diefe beste Blüthe ift nicht bem beimischen Boben ent= fproffen.

Der belgische Salon mit seinen breibundert Gemälden und fünfzig Stulpturen nimmt fich äußerst stattlich ane. Freilich febten feine erften Eterne, (Ballait, Lens und be Biefve, Die noch in Wien geglänzt herben, aber im Allgemeinen hat fich die belgische Malerei auf berfelben Sobe erhalten, Die fie auf ber Biener Beltausstellung einnabm. Das mag zum Theil baber tommen, bag bie Belgier eine große Unjabl ber Bilber, Die wir bereite in Wien faben, wieder nach Paris geichicht haben. Bu bem Wabufinn bes Suge van ber Goes und ber Maria von Burgund, welche bie Echöffen von Gent um Gnade für ihre Rathe anfieht, von Wauters, Der zur Zeit wohl auf den Rang des eriten belgischen Historienmalers An= fpruch erbeben tann, ist noch ein brittes großes Sistorienbilt hinzugetommen, welches ebenfalls eine Episobe aus bem leben ber burgunbilden Gurftin barftellt, Die Ablegung ihres Schwures vor ben Notablen Bruffele, Die Privilegien ber Stadt zu respettiren. Die besten Bilder ber beiben de Briendt, die Ausweisung ber beiligen Elisabeth burch Die Bewohner Gifenache, von Bulian, und Jatobaa von Bavern, Philipp ben Ginten um Gnade für ihren Gemahl bittent, von Albrecht, waren ebenfalls bereits in Wien zu feben. 3br mit greger Emphase entwickeltes Programm, einen neuen bon allen fremben Ginfluffen unabhängigen Stil gu finden, baben bie beiden ingwijden immer noch nicht emillt. Gie batten fich nach wie vor archaifirent an

bie Weise ber alten Flandrer. Auch Die renommirtesten Genremaler Belgiene, Stevene, Dabon und Willems, baben fich auf ihrer alten Bobe erhalten. Maton, ber Mater bes Bolfelebens im Stile eines Teniere, bat feine Laufbabn ingwischen beschloffen. Stevens bat Diesetben Bilber ausgestellt wie in Bien und nur wenige neue bingugefügt, die wiederum beweisen, bag er, ber Belgier, Die Elegang, Die flour tine bes Parifer Lebens mit jo meisterhafter Geinbeit und Delitateffe zu schildern versteht, wie fein einziger ber in Baris geborenen Maler. Willems fährt fort, Damen mit weißen Atlastleidern nach Terburg und Retscher zu malen, ziemlich fabe und geistles, aber mit untengbarem tedmifden Gefdid. Auch be Schamphe leer, ber Maler ber belgischen und bollandischen Ranale, und Berboedhoven, ber Thiermaler, zeigen in ihren nenesten Bilbern noch bie alte Kraft.

Rene Künftlerericbeinungen von bervorragender Bedeutung fint in der belgiichen Malerei nicht aufgetreten. Man miißte benn in dem vielberufenen Charles Bermanns in Bruffel, bem Maler bes in beutschen Bauptstädten berumgeführten Schmutbildes: "In ber Morgendämmerung", bas uns in lebensgroßen Riguren das widerwärtige Treiben der Cocotten vor Augen führt, ein Talent von Bedeutung erkennen wollen. A. Strups, ber neuerdings von Antwerpen nach Weimar igbergefiedelt, ift mit einem Bilbe aus Goethe's Fauft, bem Rampf mit Balentin, vertreten, auf bem er feiner Rei= gung zur Karrifatur mehr als billig nachgiebt. Bon den wirklichen Fähigkeiten Diefes Malers, ber Die gegenwärtige atabemische Runftausstellung in Berlin mit einem ausgezeichneten Gemalde beididt bat, giebt das Pariser Bild feine Vorstellung. In die Reihe der Sistorienmaler aber ift M. Cluvienaar eingetreten, ber biober fast mur bas Bortratfach fultivirt batte. Er bat Die Demüthigung Raifer Beinrich's IV. vor bem Bapfte Gregor in Canoffa zum Gegenstande eines riefigen Bilbes gemadt, beffen Gpite unverfennbar gegen Deutschland gerichtet ift. 3ch tann bei aller Aner= fennung des malerischen Talents dieser ultramontanen Historienmalerei feinen Geschmack abgewinnen. Papit und die Gräfin Mathitee find mit se auffallender Brutalität gemalt, bağ beibe Gestalten wie Karrifaturen wirken, eine Wirkung, Die der streitbare Maler sieberlich nicht beabsichtigt hat.

Eine große lleberraschung bat und Charles Bertat bereitet, der nach seiner orientalischen Reise (1875) in eine völlig neue, verheißungsvolle sinnt lerische Phase getreten ist. Früher sait ausschließlich Thiermaler und als solcher kotoristisch der altstandrischen Tradition solgend, hat er neuerdings Figurenbilder von großem Burf mit breitem, energischen Binsel geschassen, die an keinen Geringeren als an Rubens er-

innern. Nicht blok technisch, sondern auch geistig, wie eine dramatisch erregte Bolksscene aus dem alten Jeru= salem beweist: ber Aufruhr ber Juden um ben Mörder Barnabas, ben ihnen ber Landpfleger an Christi Stelle herausgiebt und ber im Triumph bavongetragen wird. Eine Fille charafteristischer Typen, deren Borbilder ber Klinftler offenbar von feiner Reise mitgebracht bat, feffelt und auf bem großen Bilbe, auf bem fich bie Boltsmenge wie die Wogen des anigeregten Meeres bin = und berguwälzen scheint. Ein zweites Bilb, welches ben Maler selbst darstellt, wie er unter einem Sonnenschirm figend auf offener Strage in Jerufalem einen Anaben malt, zeichnet sich durch dieselbe Breite ber Binfelführung, burch Diefelbe Energie ber Charatteristit und durch die trefflich wiedergegebene Intensität bes Connenlichtes aus.

Die schweizerische Malerei bewegt sich gleich ber norwegischen und schwedischen zwischen den beiben Bolen Deutschland und Frankreich. Der französischen Richtung huldigen die Orientmaler de Castres und Girardet, der Genremaler Durand und der Landschafter Corrodi, der deutschen der in München ansässige Historienmaler Grob, die Genremaler Stüdel berg und Ravel. Mit der Aufzählung dieser Namen sind zugleich die besten genannt, welche die schweizerische Kunst in ihrem Lande aufzuweisen hat. Ihr größter Meister, Bautier, bessen berühmtes "Zweckssen" den edelsten Schmuck der Schweizer Abtheilung bildet, gehört mit allen Fasern seines Wesens der beutschen Kunst an.

Ruglands bedeutenbster Dialer, Benri Giemis radzti, ist ein geborener Pole, ber seine fünstlerische Ausbildung befanntlich in München burch Biloty er= fahren hat. "Die lebenden Fadeln bes Nero", welche ben Mittelpunkt ber ruffischen Ausstellung bilben, find bereits geniigend besprochen worden. Das toloffale Bild gehört zu ben Senfationsgemälden, die von spekulativen Vilderfornats durch die Hauptstädte von Europa geführt werden. Aus diesem Grunde ist es wohl auch von der Weltausstellungsjury, welche ben Werth ber Vilber nach der Elle gemessen zu haben Scheint, mit dem Chrenpreise bedacht worden. Weniger sensationell, aber ohne Bergleich besser sind zwei neuere Bilder von Siemiradzfi, die in das archäologische Ge= biet von Alma=Tadema fallen und wohl auch durch beffen Gemälde 'inspirirt find. Das eine berselben zeigt uns eine bornehme Romerin, die im Begriff ift, eine prächtig geschmiidte Barte zu besteigen, welche an bem marmorbetleibeten Ufer eines Fluffes balt. Ein alter Mann tritt ihr in den Weg und bietet ihr ein Gemälde zum Raufe an. Auf bem anderen Bilbe sehen wir den wohl affortirten Laden eines römischen Runfthändlers, ber nebenbei auch mit ichonen Etlavinnen handelt. Gine folde wird dem reichen Runft=

liebhaber, der in die Bude des Antiquars getreten ist und sinnend eine tostbare Base betrachtet, in unverbüllter Schönheit präsentirt.

Aus der Zahl der nationalrussischen Maler, die zum größten Theil in Baris gebildet sind, hebe ich als erswähnenswerth die Landschafter Kuind ji, Mechtchensti und Orlowsti hervor, welche die eigenthümlichen Reize ihrer Heimath sehr sessend und mit sicherer Beherrschung der malerischen Mittel zu schildern wissen. Der Genremaler Dmitrieff hat in einem Bilde, welches den Halt eines Eisenbahnzuges an einer einsamen Station und das Getümmel herbeieilender Verkäuserinnen von Erfrischungen darstellt, einen liebenswürdigen Humor entsaltet.

Von einer nordamerikanischen Kunst, soweit wir die Bereinigten Staaten dabei im Auge haben, kann man ebensowenig reden wie von einer russischen Die Maler Nord-Amerika's sind in allen hervorragenden Kunststädten Europa's ansässig und resteltiren in ihren Werken ohne eine Spur von Selbsiständigkeit die Eigensart des Meisters oder der Schule, der sie sich angesichlossen haben. Die besten von ihnen, wie der ausgezeichnete Marinemaler Dana, der das poesies und stimmungsvollste Seestück auf der ganzen Weltaussitellung gemalt hat, und die Genremaler Bacon und Bridgman sind in Paris und London gebildet.

Damit ist unsere tritische Uebersicht über die Kunst auf der Pariser Weltausstellung geschlossen. Ein Resumé aus dem hier mitgetheilten Material wird den Berichten über die Kunstindustrie vorausgeschicht werden, mit denen wir im October=Heste der Zeitschrift beginnen.

Abolf Rofenberg.

#### Kunstliteratur.

Luca Signorelli und die Italienische Menalssauce. Gine Iunsthistorische Monographie von Robert Bischer. Leipzig, Beit u. Comp. 1879. 388 S. 8°.

Ieder, der mit Vorliebe das Studium der italies nischen Kunstgeschichte pflegt, muß sich mit Bestemben die Frage aufgeworsen haben, wie E kam, daß der "große Luca von Cortona", der Maler des erschütternsen "Iüngsten Gerichtes" in Orvieto, nicht nur bei seinen schreibenden Zeitgenossen, sondern auch bei mauchen späteren Schriststellern nur so nebenbei erwähnt, ja in den meisten Fällen von beiden ganz übergangen wird. In den einschlägigen Schristen, die vor Basari erschienen, in Paolo Pino, Benedetto Barchi, Giansfrancesco Doni wird er ebenso wenig genannt, wie in den namhastesten Trattaten nach 1550, in Lodovico Dolce, Gilio da Fabriano, G. P. Lomazzo. Der so breit ausgearbeitete Dialog Rassaello Vorghini's, Franscesco Scannelli's geschwähiger Microcosmo sprechen

seinen Ramen, wie aus Gewissenepslicht, nur an je einer Stelle aus. Todtschweigen ihn endlich die beiden Castiglione: Baldessar, der vielbelauschte, in seinem Cortegianv; Sabba, der nicht weniger interessante, in seinen Ricordi.

Statt die Liste dieser Ungerechtigkeiten zu versgrößern, was ein Leichtes wäre, wollen wir lieber versuchen, die von uns ausgeworsene Frage selbst zu beantworten.

Um ber gangen gewaltigen Schöpfertraft Luca Signorelli's gerecht zu werben, muß man feine Leiftungen in zwei Theile fondern, ben Maler schlichter Andachtsbilder trennen von dem Erschaffer großartiger Fresten. Daß die Kunstgeschichte an diesem Künstler. ber in beiden Richtungen bochft Beachtenswerthes geleistet, sprobe und unausmertsam vorbeigeht, fold' eine Bernachlässigung muß sich bei einiger Ausmerksamkeit wenigstens erklären laffen. Und so ift es auch. Gig= norelli's Tafelbilber berührten bie frommen Augen ber Beitgenossen gewiß nicht so wohlthuend wie die Berugino's ober Giovanni Bellini's, geschweige benn Fra Angelico's; Diefe vertorperten die inbriinstige Cehnsucht, die demüthige Zerknirschung ihrer Mitburger, sie boten gemalte, mehr ober weniger schwärmerische Gebete; fich in diese versenken, hieß mitbeten. Unser pictor famosus war gwar aud - gleich bem Gienesen Cano bi Pietro — ein homo totus deditus Deo, doch in sich gekehrt, ernft, von einer ausgesprochenen Individualität, die häusig durch herbe Zeichnung, reiglose Farbe, harte Licht = und Schattengebung feine banale Anziehungs= fraft auszuüben vermag. Anders der Frescomaler! Seine Rolle ift eine noch undankbarere. Er kommt nach jenem Größeren, von dem die cappella Brancacci Zeugniß giebt, dem Annibale Caro die stolzen Worte in ben Mund legen burfte:

. . . insegni il Buonarroti

A' tutti gli altri, e da me solo impari, und foll neben dem fast abergläubisch angebeteten Michelangelo, jenem Genie, bem, nach Gilio ba Fabriano, jede Provinz, ja jede Stadt Italiens ein Stand= bild segen sollte, ben ihm gebührenden Rang in ber erften Reihe moberner Kunftgrößen behaupten! Gewiß, seine lebensvollen Wandgemälde büßen nichts von ihrer Bedeutung, von ihrer Großheit ein, felbst wenn man fie mit den beiden anmuthigsten Fresten des XV. Jahrhunderts, mit denen Domenico Bhirlandaio's im Chor der Santa Maria Novella, ober Benozzo Gozzoli's im Balazzo Riccardi vergleicht; allein wie weit treten Städtchen wie Castiglione Fiorentino, Montoliveto maggiore, Städte wie Loreto, Orvieto gegen Rom und Florenz zurud; wie übermächtig reißen nicht die beiben Unvergleichlichen, die zwei Ginzigen unter ben Malern, Raffael und Michelangelo, die Bewunderung aller

Zeitgenossen an sich! Konnte es da anders kommen, als daß der große Luca von Cortona nicht zur ver= dienten Würdigung gelangte?

Die verdiente Werthschätzung, sie wird ihm burch R. Vischer's Buch zwar spät, aber in möglichster Boll= ftändigkeit zu Theil. Der Berfaffer geht fehr gründlich vor; er begnügt fich nicht mit einer einfachen Bivgraphie Signorelli's, er bedt uns bie Quellen auf, aus welchen beffen Phantafie fich genährt, schildert im Lichte seiner Zeit bas Thun und Denken seines Belben. Ein schweres Stud Arbeit, Das fich ber Berfaffer in Diesem seinem ersten größeren tunfthistorischen Werte wahrlich nicht leichter machte, als — uns. Doch es ist wohl nicht statthaft, an der Form einer Arbeit zu nergeln, wenn wir ihren Inhalt als vollwichtig gelten laffen, und gegen die Methode einer Beweisführung aufzulehnen, mit beren Schluffagen wir und einverstanden erklären. Der Verfasser ging der streng geschicht= lichen Behandlung feiner Aufgabe grundfäglich aus bem Wege, ale ob es ihm weit mehr um eine Studie über die Renaissance, als um die Lebensbeschreibung Signorelli's zu thun gewesen ware. Wir wollen bies gelten laffen und ohne weitere Bemerkung die Bfabe verfolgen, welche er uns erschließt.

Den ersten Theil bes Buches eröffnet ein "lotal= historisches" Rapitel, bas uns gleichsam zu einem Musflug in die Kunst= und Kulturgeschichte ber bedeutendsten Schaupläte von Signorelli's Thätigkeit, Cortona, Arezzo :c. einlädt. Dann werden jene Künftler, welche R. Vischer als "Signorelli's Lehrer und Borbilder" er= tennt, in scharfen Umrissen gezeichnet, es wird angedeutet, wie viel er von den florentinischen Realisten ange= nommen, was er andererseits bem Ginflusse ber 3bea= listen und Romantiter verdantt. Endlich erhalten wir auf nur 38 Seiten fein "Leben". Die hierauf folgenden Ercurfe über: "Signorelli's Runft in ihrem Berhalt= niffe zur Renaiffance überhaupt" und: "Ueber bas jüngste Gericht in Orvieto mit seinen materiellen Grundlagen und Borftufen in barftellender Kunft" find reich an philosophischen, literar = und funsigeschichtlichen Auf= ichlüffen und anregenden Bemerkungen: Die Glaug= partien bes Wertes. lleberall stehen wir auf bem Boden gediegener Forschung, wo gewiß jeder Leser fich gerne ber Führung bes tüchtig geschulten Aesthe= tikers anvertraut. Um uns nech tiefer in ben Beist und bas Befen Signorelli's einzuführen, hat ber Ber= faffer noch einen Ercurs bingugefügt, über die "Entwidelung ber Terribilità und Signorelli's Antheil".

Der zweite Theil bes Buches ist mehr zum Rachschlagen als zum Lesen. Hier finden sich an erster Stelle die mustergiltigen Beschreibungen sämmtlicher dem Verfasser bekannten Gemälde Signorelli's, ferner unter dem Titel: "Signorelli's Nachfolger" eine vielfeitige "Ueberficht ber Schüler, Gehülfen, Geschäftsgenoffen, Kopisten und anderer Meister mit Spuren seines Einslusses oder verwandten Zügen."

Schließlich sei noch die reiche dronologische Reihen= folge von Urfunden und Belegen, Die der fleißigen Arbeit einen literarhistorischen Werth sichert, besonders bervorgehoben; fie wird durch Signorelli's Testament und Cobicill (Cortona, 13./15. Oct. 1523), dem Ber= faffer mitgetheilt von (B. Milanefi, abgeschloffen.

R. Bischer bat Signerelli ichen 1876 in Dohme's "Runft und Künftler" mit Glud charafterifirt und ift ibm feitdem während breier Reifen in Italien auf Schritt und Tritt nachgegangen. Er tann mit dem geist= reichen Stendhal fagen: "Pour moi, c'est celui de tous les peintres dont les ouvrages m'arrètent le plus" (Histoire de la peinture en Italie, 1868, p. 109). Und biese Vertiefung in die Werte und bas Wesen bes gefunden, fraftstroßenden Cortonesen, von dem er treffend bemertt, bei ber großen Schwentung in's Cin= quecento stiirme er als äußerster, bochragender Fligel= mann im schnellsten Laufe voran, hat sich ihm reichlich gelohnt: so oft der deutsche Gelehrte in Wefahr gerieth, sich in abstrakte Theorien zu versenken, brachte ihn der rüftige Vorbote Michelangelo's wieder auf die Ober= fläche und wußte ihn baselbst sestzuhalten, indem er ihn immer tiefer und tiefer in feine Bertstatt bliden ließ. Edjen aus purer Daufbarteit für biefe rettenbe That mußte, follte man meinen, der wohlberathene Berfasser seinen Luca mehr als schäben - überschäben. Db er bies bin und wieder gethan, ob er es immer vermieden, barüber fann nur ber entscheiden, bem es gestattet ift, sich über die Gesammtheit der Werke Luca Signorelli's ju äußern. Wir, für unferen bescheibenen Theil, glauben jedenfalls nichts Unnütes zu thun, inbem wir einige wenige Gate aus bem Urtheile bes geschmadvollsten italienischen Kunftschriftstellers, bes greisen Marchese Pietro Selvatico hier anführen: "Se avesse dato ai volti tipi più scelti, sarebbe pari agli altri grandi artisti della sua età. Ove li supera per altro è nella ricchezza, nella varietà e nella evidenza delle composizioni" (Nuova Enciclopedia, dispensa 433, p. 119).

Die Ausstattung bes Buches ist eine entsprechende: leider läßt sich basselbe nicht von dem durch Bar & Hermann in Leipzig beforgten Druck fagen. keineswegs vollständige Druchehler-Verzeichniß ist kaum zu entschuldigen; welcher Einäugige hat 3. B. auf 3. 52 "Cunfigeschichte" stehen lassen tonnen? E. O.

M. Andresen, Der beutsche Peintre-Graveur. V. (Schluß=) Band. Leipzig, Al. Danz, 1878. 8.

Die Besitzer der fritheren Bande dieses Wertes fennen genan ten Zweit benjelben. Go follte eine Fort= | gefchichte enthaltend, eine nachgelaffene Arbeit fr. B. Mait

setzung der Werke von Bartich und Baffaver: weit diese deutsche Klinftler behandelten E. also Klünstler bes 16. Jahrhunderts, bie &beachtet ließ und die doch eine bemertensmer in der Aunstgeschichte spielen, nachgetragen weiterer Folge auf ähnliche Weise Künftler bei Jahrhunderte nach ihrem Leben und Birder So sollten die besten Klinftler bes 17. und 1 hunderts gewiirdigt werden und schlieklich ig andere Wert beffelben Berfassers: "Die Die des 19. Jahrhunderts" die Fortsetung de barftellen.

Der Tod unterbrach schonungslos tie In Bum Glud jant :. fleißigen Aunsthistorikers. Rachlasse besselben noch ein reiches Materiel in unter ber Hand eines Sachverständigen wie ergängt, boch noch bie Möglichkeit bet, 22 angebenteten Biele entgegenri seinem oben A. Dang in Leipzig, aus beffen Berlage i manches werthvolle funfthistorische Wert berere ist, erwarb den "Deutschen Peintre-Grace." auch "Die Malerradirer" als Eigenthum 21: an 3. E. Beffely die für folde Arbeiten der Kraft fand, war es möglich, diesen fünsten mi ?: Band herzustellen. Als Hauptaufgabe festen & nur folde Rünftler aufzunehmen, beren Beit Weschichte ber graphischen Künfte von Bidit und sich ihrer Schönheit ober Geltenheit 20-Runftsammlern einer besonderen Beachtung ein Weisely, der früher bereits mehrere Werte übn !: dische Schabkünftler publizirte, hat dem Butt deutsche Schabklinftler aus seinem eigenen Rabeigegeben, die bon den Besitzern bes Bale = freundlicher aufgenommen werden dürften, als alet. ber ersten Zeit dieser Kunftgattung angeborm: & : ber Erfinder ber Schablunst Ludwig von Sign. f: Ruprecht von der Pfalz und Canonicus ten furte Auch die Monographien von Ideau = Angelica Rauffmann find Weffelp's Arbeit. 22 schließt fich benn ein Wert würdig ab, bas deten Beugniß beutschen Fleißes ift, wie es andemini: Ehre und den Ruhm deutscher Kunst vertünk ? ber auch für bie Ausstattung bes Werfes in ta : nommirten Druckerei von Drugulin) Alles gettan: um auf ber Bobe ber Beit zu bleiben, bat it Die Runft wie um Die Runftsammler baturd en! sonderes Verdienst erworben, daß er trop ber Unguri Zeit das Werk zur Bollendung brachte. Ein Gen register für alle fünf Bande ist eine willtemmen! gabe.

# Bon Eitelberger's Quellenschriften ift fueba &

bie jedoch hier nur ungefähr zur halfte vollendet vorliegt. Es find vorzugsweise Beitrage zur Baugeschichte und Denkmälerkunde von Constantinopel. Den Drud besorgte Dr. G. Chmelarg.

#### Kunftblätter und Bilderwerke.

x. Ceemann's tunftbiftorifde Bilderbogen find im Laufe bes Commers um brei weitere Cammlungen vermehrt worben. Die 7. u. 8. Cammlung veranschaulichen die Geschichte des Kunstgewerbes und der Deforation bei den orientalischen Bollern mahrend des christlichen Mittelalters und der neuern Zeit bis gegen Ausgang des 18. Jahrhun-derts. Diese beiden Sammlungen, 42 Bogen (Ro.145—186) mit etwa 400 Abbilbungen umfaffend, werben vorzugsweise ben Gewerbeschulen und sonstigen technischen Lehranftalten eine fehr willtommene Gabe fein, jumal da die Billigkeit bes Breises (31/2 D. für beibe Sammlungen) auch dem Un-bemittelten fein allzu schweres Opfer auferlegt. Bielleicht ware bei dieser Abtheilung des Gesammtwertes nach einigen Richtungen bin eine größere Bollftandigfeit munichenswerth, indeß reicht die Fulle des Gebotenen volltommen aus, um den Entwidlungsgang des Still in den hauptfachlichften den Entwicklungsgang des Stils in den hauptsächlichten Zweigen der kunstgewerblichen Produktion (Arbeiten in Holz, Metall und Thon) vor Augen zu führen. — Mit der 9. Sammlung (No. 187—216) beginnt die llebersicht der Geschichte der Malerci von der Zeit des griechischen Alterthums dis auf Carstens und Jacques Louis David. Diese llebersicht soll mit der noch in Aussicht stehen. den 10. Sammlung in 60 Bogen abgeschlossen werden. Es fei noch bemerkt, daß der Berleger, um vielseitig geäußerten Bunfchen nachzutommen, fich entschloffen hat, einen erlau: ternden Text von berufener Sand ausarbeiten zu lassen, mit Sulfe dessen die dankenswerthe Bublikation — namentlich

Hulfe dessen die dankenswerthe Publikation — namentlich in den händen der Lehrer an höheren und Mittel:Schulen — erst den vollen Gewinn bringen wird.

Wy. Bon Christ. Wilberg's "Nah und Fern" ist kürzlich das 3. Heft erschienen. Es enthält vier Radirungen, Landsschaften nach eigener Aufnahme. Der Künftler theilt in jeder Lieferung die Blätter zwischen Rah und Fern; dem deutschen Baterlande, das ihm natürlich das "Nah" repräsentitt, sind zwei entnommen, Lenzberg dei Sasinit auf Rügen und eine Ansicht des Bamberaer Domest die wei anderen und eine Ansicht des Bamberger Domes; die zwei anderen gehören Italien an und stellen die Biazza delle Erbe in Berona und die Maxina di Sejano auf dem Wege von Sorrent nach Castellamare, mit der Aussicht auf den Golf von Neapel dar. So specialisirt auch der Punkt der Auf-nahme ist, so haben wir es doch mit teinen bloßen Beduten zu thun. Der Künstler hat zwar die Ratur treu ausge-nommen, aber idealisirt und durch die Wahl des Stand: punftes und die Stimmung die Bedute jum Hunftwerf geadelt. Die dritte Lieserung marfirt einen entschiedenen Fortssichritt in der Technik des Radirens.

#### Personalnachrichten.

Baurath Raschborf in Köln wurde an Stelle bes ver-ftorbenen R. Lucae zum Prosessor an ber t. Bau-Akademie zu Berlin ernannt. — Dr. A. von Spe hat auf seine Stellung an der Dresdener Aunstgewerbeschule resignirt. — Architett R. Redtenbacher ist aus seiner amtlichen Thatigfeit bei den Rijfsadviseurs in Holland ausgeschieden, um eine langere Studienreise angutreten.

#### Vermischte Nachrichten.

Der Biener Rathhausban. Die Mag. Baugeitung bringt in einem ihrer letten Sefte einen überfichtlichen Artifel über den gegenwärtigen Stand bes Wiener Rathhausbaues, welschem wir die nachfolgenden Angaben entnehmen. Der Bordertrakt ist in der Aussuhrung noch zurud, während ber ganze dahinter liegende Theil des kolossalen Baues bis zur Sohe des Hauptstodwertes bereits in seiner außeren Bollen-dung dasteht. Der große Sof zeigt schon die ringsum suhrenden Arladen und die darüber liegenden offenen Gange und Säle, sowie rudwärts den im halben Sechsed vortretenben Erferbau, welcher bas Bestibul vor bem großen Berathungsfaal ber Stadtreprafentang umschließt. Die Steinmeharbeit kommt bei biesem Bau wieder einmal recht zu Shren und die Wahl der Steingattungen ist ganz geeignet, eine eble Farbenwirkung hervorzurufen. Dem Charafter der sollben monumentalen Bauweise entspricht das ganz in Verkftein auszuführende Reußere: Friedrich Schmidt, der Ar-chitekt des Baues, ist hier ganz in seinem Clement. Die Steinkonstruktion beherrscht er mit Leichtigkeit und origineller

Schöpferfraft.

Generbach's Dedengemalbe fur Die Biener Atademie. Einem Schreiben unferes Mitarbeiters herrn Dr. Dofar Berggruen an ben Berausgeber aus Rurnberg entuchmen wir folgende Stelle: "Geftern habe ich die hier in Rurnberg wohnende Mutter des Prof. Feuerbach, Frau Sofrathin Feuerbach, besucht und von derfelben die erfreuliche Nachricht erhalten, daß ihr Sohn an dem für unfere Atademie bestimmten Dedengemälbe fortwährend arbeitet. Teuerbach's Gefundheitszustand hat sich in der für Bruftleidende so beile samen Luft Benedigs rafch gebeffert und läßt jest nichts mehr zu munichen übrig; nach feinen Briefen icheint er mit bem Fortgange bes gewaltigen Bilbes, für welches er in bem Fortgange des gewaltigen Vildes, für welches er in Benedig sich ein eigenes Atelier konfiruiren ließ, sehr zufrieden zu sein. In der ersten Hälfte des nächsten Jahres wird hossentlich die weiße Fläche über dem großen Saale Ihres plastischen Museums, welche jest förmlich nach Farde schreit, wie der dürstende diblische sirsch nach Wasser, ihre koloristische Blöße bedecken konnen. Zu meiner Uederraschung habe ich ersahren, daß der Künstler gelegentlich seines Ausenthaltes in Kürnderg auch die Seitenbilder der Decke in Angriff genommen hat. Es war mir gegönnt, zwei dieser Bilder, welche die Prometheus: Mythe und die Geburt Aphroditens zum Borwurse haben und weit vorgeschritten sind, genau zu besichtigen. Meine betressenden Kotizen dars ich jedoch, ohne indiscret zu werden, nicht mittheilen und kann nur bemerken, daß diese Bilder die Wahl Feuerbach's zur Ausschhrung der besprochenen Arbeit als eine äußerst glückliche erkennen lassen."

#### Dom Kunstmarkt.

Kölner Kunstauktion. Am 14. und 15. Ottober kommt die Gemäldesammlung des in Franksurt a. M. verstorbenen Banquiers Worth Oppenheim bei J. M. Heberle (H. Lemperb' Sohne) in Roln unter ben hammer. Die Sammlung besteht zum größten Theile aus Bilbern alter Meister (im Banzen 77 Hummern), unter benen die Rieberlander des 17. Jahrhunderts wiederum vorwiegen. Indeß sind auch einige altitalienische Meifter, wie Benoggo Goggoli, Fra Filippo Lippi, Perugino, vertreten. Da ber verftorbene Befiger vorzugsweise auf guterhaltene Bilder Gemicht legte und feine Cammlung auf Berfteigerungen berühmter Rabinette, wie Gfell, Ju Rhein, Lyversberg, zu vervollständigen suchte, so wird ber öffentliche Aufftrich feiner Runftschafte nicht verfehlen, Kunstfreunde und Cammler in größerer Menge ber beizuziehen. Der Ratalog enthält ausführliche Rotizen uber bie werthvolleren Stüde, beren Beschreibung zum Theil durch beigefügte Lichtbrud-Ropien unterftust wird.

Auktions-Kataloge.

J. M. Heberle (II. Lempertz' Söhne) Köln. Am 14. u. 15. Oktober Versteigerung der Gemäldesammlung des in Frankfurt verstorbenen Herrn S. E. M. Oppenheim. (107 Nummern).

Inspektor Kohlbacher in Frankfurt a. M. Am 14. u. 15. Oktober Versteigerung der Gemäldesammlung des in Mainz verstorbenen Rentier Edm. Hardy, im Kunstverein zu Frankfurt a. M. (183 Nummern).

Rud. Lepke in Berlin. Am 15. Oktober Versteigerung von Oelgemälden, Aquarellen und Kupferstichen. (116 Nummern.) — Am 16. Oktober Versteigerung von Antiquitäten, Möbeln und Gemälden. (274 Nr.)

#### Seitschriften.

The Academy. No. 333. 334.

Handbook for travellers in Northamptonshire and Rutland, von E. Peacock. — Art books. — Catalogue of the Mayer collection, von O. J. Chester. — Wilkie's letters to Perry Nursey.

- 000 00

## Kölner Gemälde-Auktion.

Die von Herrn S. E. M. Oppenheim, Banquier in Frankfurt a/M. nachgelassene Gemälde-Sammlung kommt am 14. u. 15. October durch den Unterzeichneten in Köln zur Versteigerung. — Dieselbe enthält vorzügliche Original-Arbeiten älterer Meister, wie auch ausgezeichnete neuere Bilder. Der mit 10 Photo-Lithographien illustrirte Katalog ist zu haben.

J. M. Heberle (H. Lempertz' Söhne) in Köln.

# Abounements : Ginladung. 1878. IV. Quartal.

# Die Natur

bringt Beiträge namhaftefter Mitarbeiter und vorzüge liche Originalitunfteatienen bebeutenter Küniter; eins gebente Literaturberichte und eine reiche Julie bivers fer Rutbeilungen naturwiffenschaftlichen Indalis, regelmäßig altronomische und meteerologische Mitteilungen, öffentlicher Brieiwechtel für Alle, melde Anstunft, Auftarung ober Belehrung über naturswiffenschaftl. Alle Buchanblungen und Leitanstal inden. Breit pro Ouartal inat. Alle Buchanblungen und Leitanstalen nehmen Abennements an.

G. Schwetschke'scher Verlag in Halle a/S.

# Monnements: Ginladung. 1878. IV. Quartal. Illustrirte Zeitung für kleine Leute pr. Qu. 111.50 Pl.

Band I — VII vorratbig. Dit vielen bunbert Junirationen. herantgegeben unter Mitwirlung von hugo Gim, A. Rlaumell, fraug Knauth, E. Laufd, J. Mever, W. Baul, Dr. A. Bill, B. Richter, R. Reib, frau Pauline Schang, E. Giebner und Anderen. eleg. cart. Preis & Band 4 Mart. Durch jede Buchhands lung zu beziehen.

Cavedition bei B. Gret in Leipzig.

Ende Ottober erscheint im Berlag der unterzeichneten Buchhandlung:

# Iahrbuch für das deutsche Theater

auf das Jahr 1879.

Gine ericoppfende Rundichau über die Zuftande, Ereigniffe, Robitaten, Bereine, Schulen, Literatur rc. bes beutiden Theaters, mabrent ber Zeit vom Ottob. 1877 bis Gept. 1878 nebft einem binorifden Aubang und Generalregitter.

Herausgegeben

# Jojeph Rürichner.

Mit Beitragen namhafter Fachmanner.

1. Jahrgang.

Gr. S. Preis broch. 2 Mt. 75 Pf., eleg. geb. 3 Mt. 50 Pfg.

Dieses periodische Unternehmen wendet sich nicht nur an das theatralische, sondern das gesammte gebildete Publikum, namentlich auch an den Dramatiker wie an den Eulture und Literaturhistoriker, den Statistiker und den Interessenten sur Pstege des Urheberrechts. Obgleich an keinerlei Bordild direkt sich anslehnend wird es die berühmten Reichard'schen Theaterkalender (Gotha 1775—1800) in erweiterter Gestalt neu erstehen lassen und in übersichtlicher Form Alles in Betracht ziehen, was auf dem gesammten Gediete des Theaters in dem letten Jahre (seit 1. Okt. 1877) sich ereignete, sowohl in Bezug auf Dramaturgie, Musik, Pädagogik, Gesetz und Broceswesen, Literatur, Bereine, wie in Bezug auf die Leistungen der deutschen Bühnen und ihre gegenwärtige Beschaffenheit. Gbenso wird aller wichtigen Bühnen und ihre gesenwärtige Beschaffenheit. Gbenso wird aller wichtigen Vorstleller oder Direktoren, Dramatiker oder Musiker zein dem "Jahrbuch" eingehend gedacht werden, und zugleich ein werthvoller, rein historischer Anhang zu Bergleichen mit der Gegenwart Anlaß geden. Bei der einstimmig anerkannten Bedeutung, die Joseph Kürschner's in den verstossenen Jahren erschienene "Chronologie des Theaters" besitzt und die nun ihre erweiterte Fortsetzung allein in diesem Jahrbuch sindet, wird das lesstere gewiß einer weiten Berbreitung sich erseuen, um so mehr als der Herausgeber seine Besähigung sür derartige Arbeiten auch bei anderen Gelegenheiten zum öfteren auss Glänzendste bewiesen hat.

Bestellungen nehmen entgegen alle Buchhandlungen des In- u. Auslandes, wie auch die unterzeichnete.

Leipzig im September 1878.

Dermann Foly, Berlag und Sortiment.

Den

## Kunstvereinen.

welchen ich im März und April 15: für ihre Mitglieder auf:

Rafael - Steinla:

## Madonna di S. Sisto,

Neustich von Ed. Büchel.

ausnahmsweise eine Subscription er öffnete, erlaube ich mir die Mitthei lung zu machen, dass diese Vergün stigung mit Ende d. J. abläuft.

Dresden, im September 1878.

Ernst Arnold's Kunsthandlung,

Soeben erschien mein

### Kunstlager - Katalog II.

Radirungen, Aquarelle und Handzeichnungen neuerer Künstler (zusammen 1380 Nummern) enthaltend, und steht derselbe Kunstliebhabern auf Verlangen gratis und franco zu Diensten.

Dresden, den 1. October 1878.

Franz Meyer, Kunsthändler, Seminarstrasse 7.

## "Nah und Fern". Originaltadirungen von Chr. Wilberg.

Zwanglose Hefte à 4 Blatt Folio. Im Selbstwerlag des Künstlers, Berlin, Corneliusstr. 3. Preis pro hest 6 Mt., vor der Schrift 8 Mt. Ein zelne Bl. 2 Mt., vor d. Sch. 3 Mt. Drittes heft ist erschienen.

Nur wenige Exemplare sind von nachstehenden in meinen Verlag übergegangenen Werken noch vorhanden:

Hassler, K. D., schwäbische Fliese. Mit 21 Farbendrucktafeln. Mit kgl. Unterstützung gedruckt und nie im eigentl. Handel gewesen, bietet die Schrift grosses kunstgeschicht. Interesse dem Gelehrten u. Künstler. Die feinen Renaissancezeichngn. regen vielfach zu neuen Ideen an. Herabges. Pr. 4 M. 50 Pf. — Hassler, K. D., Studien a. d. Staatssammig. vaterländ. Alterthümer. Mit 4 Tfln. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf. — Grüneisen u. Manch, Ulms' Kunstleben im Mittelalter. Mit 5 Stahlstichen u. 3 Steindr. Das beste kunstgeschichtliche Werk üb. die alte Reichsstadt Ulm. Herabges. Pr. 1 M. 75 Pf.

Heinrich Kerler in Ulm.

Redigirt unter Berantwortlichfeit bes Berlegers &. A. Seemann. — Drud von Sundertftund & Bries in Leipiig.





.





